

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

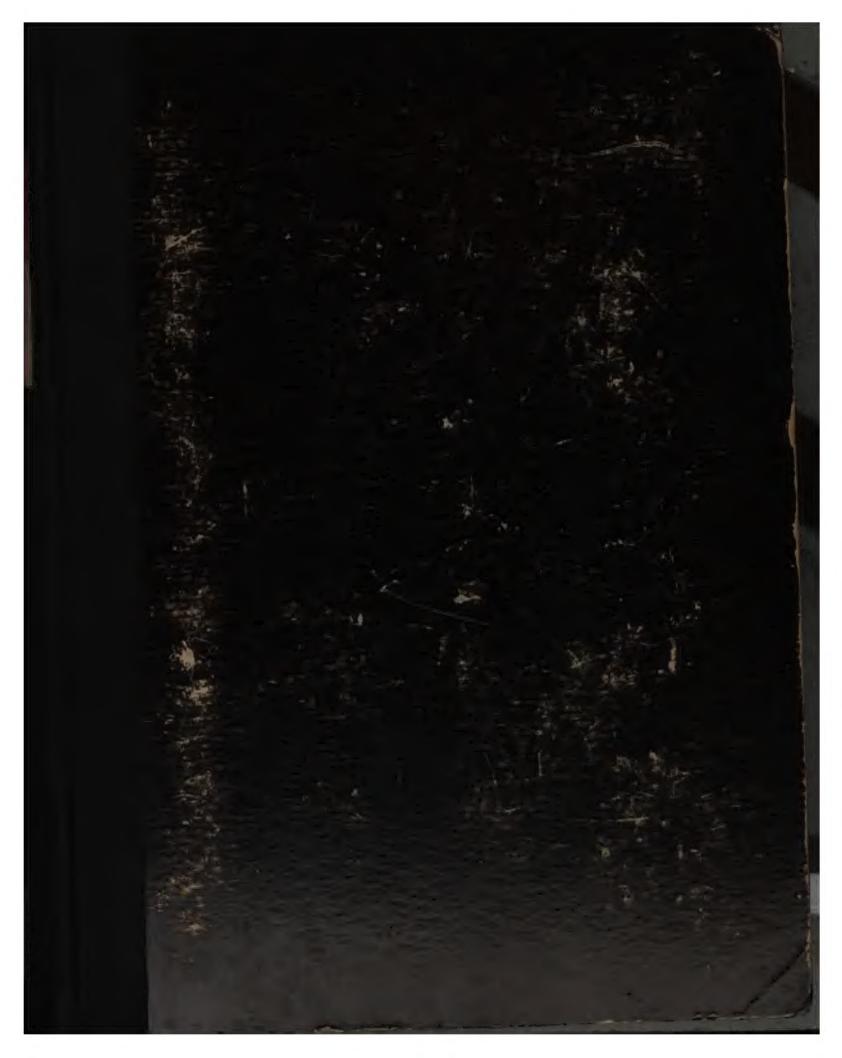

H

94



4315 bel & f. "in hippage des Joshistsverains fi das Herogs Brainsdrag whien 1-2811895-1922.



|   |  |  | · |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## Braunschweigisches Magazin.

Berausgegeben unter ber verantwortlichen Redaction

nod

Dr Jaul Bimmermann.

**©** 

Erfter Band. Jahrgang 1895.







# NOTE TO THE READER FRAGILE

THE PAPER IN THIS VOLUME IS BRITTLE
PLEASE HANDLE WITH CARE

Brannichweig. 1895.

er Braunfdweigischen Anzeigen (28. Lagmann).

d ber Baifenhaus - Buchbruderei (A. Bud).

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS

OCT 44 1971

DD801 B&B68

> V. 1-4 1895-1898

### Vorwort.

Das Braunschweigische Magazin ist als Beiblatt der Braunschweigischen Anzeigen durch einen Beschluß bes Berzoglichen Staats-Ministeriums zum 1. September d. J. wieber ins Leben gerufen worden. Man hat damit einen alten Brauch wieber aufgenommen, ber in verschiebenen Formen vom ersten Erscheinen der Anzeigen im Jahre 1745 bis Ende des Jahres 1868 bestanden hat. Anfangs waren die "gelehrten Artikel" ungeson= bert von dem übrigen Inhalte des Blattes er= schienen, bis der bekannte Friedr. Wilh. Zachariä sie seit dem 1. Januar 1761 unter dem Ramen "Gelehrte Benträge zu den Braunschweigischen Anzeigen" als ein besonderes Blatt neben den Anzeigen herausgab. Unter bes Litterarhistorikers 3. 3. Eschenburg Leitung erhielt es zum 1. 3a= nuar 1788 ben Namen "Braunschweigisches Magazin", ben es bann bis zu Enbe seines Erscheinens unverändert geführt hat. Wenn trothem ber vorliegende Band bes Magazins als "erfter" bezeichnet ist, so geschah bies nur aus Aweckmäßigkeitsgründen, insbesondere um in Rufunft das Citiren zu erleichtern. Im Uebrigen wird das Hauptbeftreben ber unterzeichneten Schriftleitung sein, den alten guten Ueberlieferungen treu zu bleiben und ihnen ben veränderten Zeitverhält= nissen und Anforderungen gemäß nach bestem Können gerecht zu werden.

Wolfenbüttel, December 1895.

Dr. Baul Zimmermann.

### Inhaltsverzeichniß.

### Anffähe, nach Gegenständen geordnet.

### 1. Borgeschichte.

Beitrage jur Borgeschichte bes Landes Braunschweig (Th. Boges.)

1. Bur Geschichte ber Prahiftorie G. 41. 2. Die altere Steinzeit G. 68.

3. Steingerathe S. 69.

Bronzener Schaftcelt aus Rl. Schöppenstebt (Grabowsty), S. 7.

#### 2. Geschichte.

Gründung bes Rloftere St. Lubgeri (B. Bimmer= mann), S. 12.

Bur Ratastrophe Heinrichs bes Löwen (D. v. Beinemann), S. 49, 58.

Danbelsbeziehungen zwischen Braunfdweig und Samburg im 14. Jahrhundert (H. Mad), S. 65.

Schlacht bei Blefenftebt (2. Sanfelmann), G. 1, 9. Das nieberfüchfische Quartier ber Sanfe im 16. Jahrhundert (B. Mad), S. 36.

Ein Drohbrief bes Bergoge Beinrich b. 3 (Fr. Cunge),

Die Braunschweigische Batterie im Kampfe bei Benbome, S. 57.

### 3. Litteraturgeschichte.

30h. Arn. Ebert und ber Braunfcmeigische Sof (R. Shübbekopf), S. 17, 25. Ein Brief bes Abts Jerufalem, G. 62. Leffing und Belmftebt, S. 71.

### 4. Cultur- und Sittengeschichte.

Nothfeuer im Braunschweigischen (R. Anbree), G. 4. Taterngraber in Boltmarobe, G. 38. Aus Ruche und Reller von St. Marienberg, S. 31. Helmstebter Studenten-Abc, S. 6.

### 5. Topographie.

Eine Rarte des Braunschweiger Beichbilbes (R. Andree) S. 54, 72.

#### 6. Netrologe.

August Rühne + (B. Zimmermann), G. 21. Ruhne-Ausstellung in Wien (A. Debetinb), G. 46. Rarl v. Schmidt-Phiselbed + (B. Zimmermann), **ල**. 33.

Bermann Seibel + (B. Bimmermann), G. 52.

### II. Besprechung von Büchern, Auffätzen und Karten, Juhaltsangabe von Zeitschriften.

Andree, Sübgrenze des sächsischen Hauses, S. 8. Graf Affeburg, ein frithgothisches Lectionarium, S. 16. Berlinerthund in Litteratur, Musik und Kunst, S. 71. v. Ditfurth, Gesch. des Geschlechts v. Ditfurth, 3 Th., S. 48.

Edart, Rub., Fürsten bes Welfenhauses in Bez. zu Kunst und Wissenschaft, S. 7.

Frensdorff, Zur Erinnerung an Ludw. Weiland, S. 72. Evangelijches Gemeindeblatt, S. 8, 40.

Hanfische Geschichtsblätter, Jahrgang 1894, S. 72.

hermann, Erenst und Snad, S. 23. hoffmann, Joh. Arnot in Brannschweig, S. 72.

Rleye, f. Lambrecht.

Rlie, Anna, Gedichte, S. 47.

Anoll, Blan der Umgebung der Stadt Braunschweig um 1775, S. 54, 72.

Lambrecht und Rlete, Unfer jetiges birectes Steuerfostem, S. 39.

Braunschweiger Landwehr-Zeitung, G. 40.

Leffler, Paula, Des beutschen Reiches Jugend. S. 56. Leimbach's beutsche botanische Monatsschrift, 8. Jahrgang, S. 72.

Amtsbriiderliche Wittheilungen, S. 8, 72 (ftatt No. 2 und 3 l. 3 und 4).

Evangelisch-lutherische Monatsblätter, S. 8, 48. Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege, S. 16. Monatsschrift für Handel und Industrie, S. 40, 48. Pesold, Volksthümliche Pflanzennamen aus Braunschweig, S. 72.

Schattenberg, Aus vergangenen Zeiten (Dorfchronit von Eitzum), S. 7.

Reues Braunschweigisches Schulblatt, S. 40. Boges, Sagen aus dem Lande Braunschweig, S. 16.

Zoges, Sugen aus dem Lande Stannspreig, S. 16. Zeitschrift für Ethnologie 1895, S. 8. Zeitschrift des Harzvereins, 28. Jahrgang, 1. Heft,

S. 7. **Beitschrift** für christliche Kunst 1895, S. 16. Braunschweigische landwirthschaftliche **Beitung**, S. 40.

### III. Berfasser.

Andree, Rich., Dr phil. in Braunschweig, S. 4, 38, 54, 72.

Brandes, Bilhelm, Symnafialbirector Professor Dr in Wolfenbuttel, S. 6, 47.

Brindmann, H., Baurath in Braunschweig, S. 57. Eunze, Friedr., Oberlehrer in Braunschweig, S. 45. Debekind, Alex., Dr phil. in Wien, S. 46.

Grabowaty, Fr., Museumsassistent in Braunschweig,

Hänselmann, Lubw., Stadtarchivar Prosessor Dr in Braunschweig, S. 1, 9.

v. Seinemann, Otto, Oberbibliothefar Professor Dr in Bolfenbuttel, S. 49, 58.

Mad, heinr., Dr phil. in Braunschweig, S. 7, 36,

Mtollenhauer, Karl, Oberlehrer in Braunschweig, S. 71.

Schüddelopf, Karl, Bibliothekar Dr in Rogla, Seite 17, 25.

Schult, Hans Martin, Dr phil. in Braunschweig, S. 23, 56.

Semler, Wilh., Justigrath in Braunschweig, S. 39.

Stöffner, Dr phil. in Helmstedt, S. 31.

Boges, Theodor, Lehrer in Wolfenbüttel, S. 41, 68. Zimmermann, Paul, Archivar Dr in Wolfenbüttel, S. 12, 21, 33, 52, 62.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 2B. Lagmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Nro. 1.

1. September.

1895.

[Nachbrud verboten.]

### Die Shlacht bei Blekenstedt

(1493)

nach der Schilberung eines Augenzeugen. Bon Ludwig Sanfelmann.

Es giebt in ber Geschichte unserer Stadt kaum ein zweites Ereigniß, wovon zu seiner Zeit so hohen Tones gesungen und gesagt worden ist wie von der sogenannten "Schlacht" bei Bletenstedt. Eine Bezeichnung, die nach heutigen Begriffen überschwänglich heißen muß, und auch mythische Täuschungen mengten sich ein, sosern man diesen zaghaften Nothkampf als hochgemuthe Waffenthat pries. Zum Frohloden war aber in der That alle Ursach: es entsprang einer richtigen Schätzung des Erfolgs, der dort für Braunschweig und die sächsischen Städte insegemein errungen wurde.

Mit dem Aufgebot all feiner Macht und feiner Mittel bebrängte Bergog Beinrich ber Aeltere die Stadt Braunfoweig. 3hm gur Seite ein Fürften- und Abelebund. wie man in Deutschland seinesgleichen seit ben Tagen ber Fehde um Goeft und bes Nitrnbergichen Markgrafenfriege nicht hatte auftreten feben. Dag biesmal unvergleichlich viel mehr als je zuvor auf bem Spiel ftanb, bag es nicht um ben einen ober anbern ber vielen zwischen Braunschweig und ben Bergogen ftreitigen Unsprüche, bag es um die Freiheit der Stadt, ihre ganze politische Existenz ging, ja bag, wenn biefe Sochburg bes Sachsenlanbes fiel, in weitem Umtreife balb bas lette Stundlein aller bürgerlichen Gelbstherrlichkeit schlagen mußte — bies Bewußtfein war hüben wie brüben allgemein. Bezeichnend, daß auch fo ferngefeffene Fürften wie ber Ronig von Danemart, ber Bergog von Bommern, ber Pfalzgraf am Rhein biefer Fehbe bes Berzogs, wenn nicht mehr, boch ihre Namen zu leihen fich beeilten. Und für Braunschweig hinwiderum rührten sich williger, geschwinder, nachbrücklicher, als sonft ihre Art war, mit den nächstverwandten sächsischen Städten auch die Bansegenoffen an ber Gee. Bu thatlicher hilfleiftung freilich mur Silbes beim : ben übrigen verboten theils ihre Entlegenheit, theils andere Umftande, in Waffen mitzuthun. Aber alle, voran Lübed, Samburg und Lüneburg, halfen mit Darlehn und ftattlichen Subfibien gur Befolbung bes Rriegsvolls, bas Bilbesheim annahm, um Braunschweig zu entfeten.

Zwar hinter seinen Mauern hielt dieses auch der Uebermacht Stand; bas Felb aber mußte es ihr laffen Riddagshaufen im Rlofter und umber lag bas Sauptheer der Feinde auf der Lauer; von dort nach allen Seiten hin vorstoßend, sperrte es der Stadt ihre Baffe und jedwede Bufuhr. Nicht lange, und brinnen marb ber Mangel an allem Nothwendigsten fühlbar, eine eigentliche Hungerenoth ftand vor der Thur, und wie immer in bergleichen Läuften fand dabei der Wucher in jeder Geftalt - ichon bamale ein freffender Rrebs am Leibe bes Kleinbürgerthums — fette Beibe. Das niebere Stadtvolf, "bie Armuth", ber "Hans bei ber Mauer", von jeher voll Haß auf die Reichen und nicht anders gewohnt, als die Schuld jedes Drucks, dem es erlag, auf die Obrigfeit ju ichieben, begann laut ju murren; ein Beift bes Aufruhre, ber, von Lübete Bollant erregt, noch glimpflich vor zwei Jahren unterbritet worben mar, getraute fich von neuem hervor. Biele wollte bie Landfässigleit unter fürftlicher Berrschaft ein befferes Loos bunten ale die Freiheit unter Ratheregiment. Der Bergog, von Hollant berathen, hatte ichleunig, gleich zu Anfang ber Fehbe, mit ichmeichlerischen Briefen an die Gilben und Gemeinden versucht, diese Stimmungen gegen die bestehenbe Bewalt aufzurufen. Damals war er abgewiesen worben; jett aber, in der Drangfal diefer Tage, entfann fich Mancher ber gnäbigen Erbietung bes Fürften und erwog, ob es nicht beffer gethan gewesen ware, die bargereichte Band zu ergreifen. Go zogen von innen wie von außen schwere Wetter herauf, beren Schlägen die hergebrachte Stadtfreiheit nicht ichien widerfteben gu tonnen.

Im Januar bes Jahres 1493 waren biese Nöthe zum höchsten gestiegen. Der Rath schickte Botschaft über Botschaft nach Hilbesheim mit slehentlichen Bitten um Errettung. In den ersten Tagen Februars hatte man sich dort dazu endlich in Bereitschaft gesett Am 7. ward das Kriegsvolk nach Braunschweig geführt; mit einem braunschweigschen Bitrger- und Söldnerheere zog es am 11. über Beine, wo die Braunschweiger blieben, wieder heim, um sich mit ihnen, verstärkt durch ein hilbesheimsches Bürgerausgebot, am 12. von neuem zu vereinigen und solgenden Tages gemeinsam einen langen Zug Wagen mit Proviant, Kriegsbedarf und Kausmannsgütern nach Braunschweig zu geleiten.

Es gelang, nachdem bie Städtischen bei Bletenstedt, wo ihnen der Bergog den Weg verlegen wollte, zwei Angriffen Stand gehalten hatten, und dieser Erfolg ward der Wendepunkt des Arieges. Nicht nur, daß er Braunschweig der gefährlichsten Bedrängniß enthob — noch bedeutsamer war seine Wirtung auf den Feind. Dem Herzog sank der Muth; in der Hoffnung getäuscht, Braunschweig werde dem Hunger und der inneren Gährung erliegen, ließ er sich nach kurzem auf Verhandlungen ein, aus denen die Stadt zwar nichts weniger als glorreich, nicht ohne schwere Opfer an Geld und Geldeswerth, aber doch ohne Einduße bürgerlicher Freiheit hervorging.

Bon jenem gludhaften Abenteuer liegt die Erzählung eines Zeitgenoffen vor, der felber, und als oberfter Gewaltiger, dabei gewesen ist: Henning Brandis', Burgermeiftere von Silbesheim. Er hat bavon in feinem "Diarium" geschrieben, einer Quelle erften Ranges für bie Dinge diefer Lande in ben flebenundfunfzig Jahren von 1471 bis 1528 — für Braunschweig taum weniger unschätbar ale für Silbesheim felbft. Und wie feine Aufzeichnungen fich überall in ihrer Unmittelbarteit, Ausführlichteit, Zuverläffigteit, Anschaulichteit über die landläufige Urt ber Berichte jener Zeiten hoch erheben, fo auch und fast noch mehr als anderwärts in dem Abschnitte, ber von der Schlacht bei Bletenstedt, von ihren Bor- und ihren Nachspielen handelt. Was historische Lieder und braunschweigsche Chroniten verstüdt, schemenhaft und verschwommen vorführen, bas stellt diefe Schilberung in der Fulle lebendigften Lebens, in festen, ludenlofen Ronturen vor Augen.

Sie folgt hier nun jundicht, in einer freien Uebertragung bes nieberbentschen Textes, hin und wider mit leifer Aenberung des Wortlauts, leichten Ginschiebseln, vorsichtigen Umstellungen, je wie das eine ober andere zur Erleichterung des Berständnisses nothwendig schien.

Henning Brandis erzählt:

Am Mittwoch Dorotheen um Mitternacht (6. Februar) ritten Keffelrand und ich mit den Reitern durch die Kalkgrube und über die Furth bei Wipshausen<sup>1</sup>), tamen nach Braunschweig, als die Slode gegen neum war, und hielten vor dem Thore, die nachmittags um vier unsere Fußtnechte auch zur Stelle waren, die einen sonderlichen Richteweg gezogen. Bon Riddagshausen her ruckten die Feinde an und hatten mit den Unseren über die Ofer ein Schießen. Die Braunschweiger läwteten Sturm und kamen uns rüftig zu Hilfe.

Sonnabend, am Tage Apollonien (9. Februar) zogen wir mit einander aus dem Thore und wollten nach Da fam unser Bote Beinrich Jacob mit ber Beitung: er hatte die Feinde gefehen, vier Haufen Reiter, wohl an die taufend Pferde. Derhalben ward gerath. schlagt, wir tehrten am Enbe wieber um und zogen durch die Stadt auf Salzdahlum und Ayum, wo wir brannten und raubten. Das behagte ben Braunschweigern nicht, benn fie wollten nach Beine, zu proviantieren, und meinten, man durfte fich nicht also abichreden laffen. 3hr Rittmeifter Plettenberg fagte: auf diesem Zuge stünde alles, diesmal müßten sie schon auf ihrem Ropfe bestehen. Wir vier Geschickte von Dilbesheim gaben jur Antwort: wenn es ihnen fo beuchte, bann wollten wir wohl mit bem reisigen Zuge burch Beine bräuen, die von Hilbesheim holen und mit ihnen wiederkommen. Darauf jene: sie dürften uns nicht barum bitten, die Kundschaften lauteten gar zu sehr ängstlich. Aber Plettenberg sagte: Berachtet sie nicht, sondern nehmt sie zu Hilfe. Da sagten sie: Gerne! und baten barum.

Am Montag nach Apollonien (11. Februar) zogen wir mit benen von Braunschweig nach Beine. Die Fußknechte wollten aber nicht aus bem Thore, ihnen würde zuvor benn mehr Sold zugesagt. So mußten wir benn wieder zuruck vor das Alipphaus, wo sie noch waren. Die Bürgermeister von Braunschweig baten mich, hieran zu thun, was ich könnte. Zulest mußt' ich ihnen einen Monatssolb, leibliche Kost und zwei Goldgulden jedem

geloben. Die Schalte!

Als wir vor Beine anlangten, da wollten sie nicht mehr ale fünf Pferbe einlaffen, bann fünfzig und nach und nach niehr. Das hielt uns fehr auf, und wir mußten es leiben. Die von Braunschweig blieben bort, In der Boreriede holte une Beinwir zogen weiter. rich v. Weihe eilig ein, rief Holba! und als er an mich fam, fagte er: bag wir une fo theilten, mare unfer Berberben, ihn erbarme, daß die gute Stadt Braunschweig mit offenen Augen zu Schaben tommen follte, und bergleichen klägliche Reben noch mehr. Darob brangten fich bie Rittmeifter und tapferften Junter heran und wollten die Sache erwägen. Doch ich fagte: Es ift fo beschloffen, und Benning v. Reben, unfer Sauptmann, wandte sich turz nach dem Unglückraben um und schnanbt' ihn an: Schweig, bu Ratte! Da burfte er ben Mund nicht mehr aufthum. Wir tamen gu Bilbesbeim an, ale bie Glode gegen neun war, und gingen aufs Rathhaus. Je feche aus bem Rathe und von den Bierundzwanzig wurden zu mir mit tröstlichem Zuspruch gefcidt.

Am Dinstag (12. Februar) furz vor Tage zogen wir, die von Silbesheim, aus mit den Streitwagen, Buchfen und allem Gerath, auch einem Wagen mit zwanzig neuen Bockbuchsen. Als es im Felbe heller Tag wurde, schickten wir die anwesenden Rathleute und Bierundzwanziger zu allen brei Bannern und lafen bie Burger und bie Streitwagen aus, die jedem Banner augetheilt maren, bestellten auch bei jebem zwei Burger, auf die Pferbe ju achten, bamit fie, wo etwa im Bandgemenge Schuffe einschlügen, nicht wild murben und unter bem Bolte Berwirrung anrichteten. Die Fußtnechte fließen nach Berabredung zu uns, und fo tamen wir nach Beine. Unfere Rammerer hatten in ber Saft bie nothburftige Speisung vergessen, in Beine war nicht viel zu bekommen, und fo ging es knapp ber, nur Butter und Brot war im Ueberfluß zu haben. Die von Bilbesheim sammt benen aus der Neustadt schlug ich auf flebzehnhundert Mann an. Ueber Nacht lagen wir und die von Braunschweig vor Beine.

Diefen Abend und am folgenden Morgen wurde vielfach gerathschlagt, was weiter werben sollte. Denn inzwischen tam ängstliche Zeitung: vor uns wären die Feinde in gewaltiger Stärte zu Pferde und zu Fuß. Die Geschidten von hildesheim, die Hauptleute, alle

<sup>1)</sup> Rordwestlich von Braunschweig, jenseits ber Ofer.

Lapitäne der Reiter und Knechte von Braunschweig und hilbesheim riethen insgemein, man sollte nicht weiterziehen, sollte lieber umkehren, sollte eine Weile in Hildesheim liegen und dann nach Braunschweig ziehen. Indes die Geschickten von Braunschweig wollten vorwärts und Kunzemann v. Falkenberg sagte: Ziehet ihr nicht weiter, so wird es euch all euer Lebtag gereuen. Unser Rittmeister aber gelobte im Felbe vor Peine, der Mutter Sottes Warien, so wir siegten, nächstommenden Sonnsabend zu sasten bei Wasser und Brot.

Man war noch nicht einig, ba brachen am Mittwochen, tags vor Balentini (13. Februar), die von Brannschweig mit den Ihrigen auf, und wir folgten ihnen nach. Wir batten gegen fünfhundert reifige Pferbe, gegen achtzehnhundert Knechte aller Art und an Bürgern die von Braunschweig bei breitaufend, wir von Hilbesheim etwa siebzehnhundert, insgesammt an flebentaufend wehrhaftige Lente. Die Bergoge, fagte man, gegen vierzehnhunbert reifige Bferde - an fechszehnhundert follten fie abends vorher gefüttert haben — bei zwölfhundert Anechte und wohl zehntaufend Bürger und Bauern. Doch biefe liefen und floben bereits in großen Saufen. Bei uns ber gingen Beiber aus Braunschweig, wohl anberthalbhunbert, die trugen um Lohn, mas jede tonnte ober wollte, ftaten eine Schurze als ihr Banner auf und waren guter Dinge, bis fie faben, bag es Ernft werben wollte: ba fielen fie alle auf bie Rnie, falteten die Bande und weinten.

Als wir dem ersten Dorfe des Herzogs unweit Becheldes nahten, erlandten auf Anstiftung Rolefs die Gewappneten den Jungen, zu pochen und zu brennen. Doch der Rittmeister rannte ihnen nach mit bloßem Schwerte und wehrte ihnen: Bollbringet was ihr vorhabt, dann thut ihr was rechtes — dies Dorf will ich, wenn es euch

beliebt, mit amangig Pferben verberben.

Ueber Bechelbe rudte ber Bergog ine Feld mit mehr als hundert Pferden und fah, wo wir blieben. Etwelche ber Seinen und ber Unfrigen fprachen mit einander, bie Feinde zogen jenseit bes Bruches, wir biesseits bem Streite entgegen, wir faben sie und fie uns. Als wir an Ballftedt vorbeitamen, fielen bort die Unfrigen ein, legten Fener an und pochten bas Dorf völlig aus. Beim Dumbruche, nahe bem Berge über Bletenftebt, bat ich bie Bitrger: ba wir nun, wie fie mobl faben, mit ben Feinden an ichiden haben murben, möchten fie boch foviel thun und weder Bildfen noch Armbrilfte losschießen, ebe benn bie Feinde auf Spieglange nahe getommen, bamit fie ficher trafen; thaten fie also, den von Braunschweig mb Silbesheim, auch ihnen felber zu Ehren und guter Rachrebe, bann würden wir unsere Feinde gewißlich ichlagen, sonber allen Zweifel, benn wir hatten, bas jaben fie alle, viel gute Reiter, Fußtnechte und moblversuchte Bitrger, mit Gottes Hilfe murbe also ber Sieg unfer fein.

Als wir auf den Berg tamen, ritten die Feinde uns über die Brilde bei Bletenstedt mit zweihundert Pferden mter Augen. Ihr übriges reisiges Reitervolk hielt in starten Haufen auf der anderen Seite des Bruches mit den wehenden fürstlichen Bannern; von ihrem Fusvolk war viel schon verlaufen. Ihre Wagen hatten sie bei dem Dorfe aufgestellt, vier oder fünf Feldschlangen aber

vor bas Bruchfelb gelegt und ben Berg hinan gerichtet, wo unfer Weg herabführte.

Unser Rittmeister beschidte mich durch Reiter — burch achterlei Botschaft aus eigener Bewegung anch die Gutenmanns und dergleichen mit der Werdung: wir tönnten Gewinust an den Feinden erlangen, die über die Brüde zu uns kämen. Ich ritt zu den zwei Bürgermeistern von Braunschweig, Lafferde und Wittekopp, zu fragen, was sie meinten. Wie ihr rathet, sagten sie. Die Geschickten aus dem Rathe und von den Vierundzwanzig zu hildesheim riethen nicht ab. Da sagte ich: So laßt sie denn in Gottes Namen reiten.

Unsere Reiter rückten vor und hieben ein, gleich wandten die Feinde sich zur Flucht, fünf der Unsrigen rüstig hinterbrein, Berninghausen, Reden, Plettenberg, Stelter und Lubbert. Ich dat die Anechte und Bürger, hastig vorwärts zu eilen: Ihr habt immer redlich gehandelt, ihr sehet, daß die Feinde vor uns fliehen, daß unser der Sieg ist! Doch da war keiner, der darum schneller

gegangen mare.

Juhand schossen die Feinde die Blichsen los unter unser Bolk, vier oder fünf Schüsse, daß sechse oder achtundzwanzig todt lagen. Run liesen die Anechte und Bürger auch vorwärts, aus dem Schußziel zu kommen, und davor erschrafen die Feinde, liesen gleichfalls und ließen ihre Büchsen und was sie da hatten im Stich. So gewannen wir, Gott sei gelobt, den ersten Sieg vor Bletenstedt und nahmen all die Büchsen und über zwanzig Wagen mit sünf Tonnen Araut 2), Kost, Herrenkleidern, güldenen Spangen, Aleinoden, Siegeln und allerlei anderer Habe der vornehmen Leute. Sofort waren unsere Büchsenmeister sertig, schossen heftig dahin, wo die Herzöge mit ihren Hauptbannern und Reitern hielten, und so wichen biese auch. Da mochte die Glode gegen eins sein.

Die Feinde rücken büchsenschußweit jenseit Blekenstedts über den Bruchsließ auf den Berg und den Weg, wo wir hergekommen waren, zogen auf der Höhe in genügender Ferne von uns hin und her und reizten uns zum Schießen, so daß wir wohl sahen, sie wollten wieder an uns. Wir zogen die Streit- und die Gilterwagen vor uns her und schießten uns dergestalt an, daß wir start im Bortheil waren. Im Osten, hinter uns, sag ein Bruch, im Sieden war ein breiter Graben, den die Bauern des Biehes halber ausgeworfen hatten, im Norden das Dorf, im Westen, wo die Feinde den Berg herad gegen uns anrieden mußten, am Fuße des Berges, bicht vor der Wagenburg, ein weicher Moorgrund.

Als um die Besperzeit die Feinde kampffertig den Berg herabkamen, nahmen sie uns den Sonnenschein, und während des Streites war keiner. Sie stäubten im Kennen dis an die Wagendurg, vier oder fünf Gleven<sup>3</sup>) stachen auf unser Bolt drinnen ein — ein Glück, daß da, wo sie hintrasen, hochbeladene Wagen mit Kaufgut standen. Ihr Hauptbanner kam ganz nah, sast auf Ackerbreite heran, ein großes Loch ward hindurch geschoffen, auch kam es dicht vor uns zu Fall und ganz hernieder, aber außermaßen rasch wieder auf.

2) Bulber.

<sup>3)</sup> Langen, Beritte von 6-8 Mann.

Ihr Angriff war fo ftoly und fo fchon, wie man nur immer fagen mag. Dann hielten fie bort aber eine gremlidje Beile gang armlich und betrublich. Ta waren unfere Gelbichlangen, Steinbildfen, allbergleichen nicht gelaben, bis auf eine emgige Schlange, und biefe traf gut. Die reifigen Schitten ber Geinde ichoffen ihre Pfeile im Bogen jur Bagenburg berein, ihr Fugvolt, bie Rnedite und Andere, tamen vom Dorfe ber, fehrten aber gleich wieber um. Much bon unferen Senechten hielten viele fich gang Haglich, ein Theil that bas Geine fo bin, und bestgleichen bie Burger; mifere Reiter ftanben an einem Ende und ruhrten fich nicht, ale maren fie gemalt. Und berweil auf beiben Geiten ein gewaltiges Schreien, Trommeten, Trommeln, Pfeifen und Budgfenertlingen. In biefem Wunber rieth ich jur rechten Beit und rief nach ben Bodblichfen. Da fagte ber Blichfenmeifter: Gie find nicht gelaben. Biele riefen: Lothe ber! Bfeile ber! Gie hatten fie gur Ungeit gang jammerlich verpladert.

Als bie Beinde außer Schuß geritten waren, hatten fie vielleicht mit ben Bermundeten ju thun, fodaß fie eine Beit lang verzogen. Derweilen beriethen wir uns ju brei Dalen, ob wir weiter giehen wollten. Wenn aber die Rittmeifter bas an die Chrbaien brachten, hatten diefe viel Bedenken: Oberg und Strombed wollten wieder nach Silbesheim giehen. Das mahrte weit über eine

Stunde.

Wir griffen Johann Rommel, Die übrigen Gefangenen ungerechnet; uns wurde Rlein Benning abgegriffen. Bon Silbesheim blieben bort am Blage ein namhafter Bürger, Rort Arndes, ein ehrbarer Dtann, Beter v. Ifenburg, von auderm Bolfe gegen zwanzig, auch ftarben bernach noch an groanzig, die wir bermundet nach Brannschweig mitfuhrten. Bon ben Feinden blieben tobt Dietrich v. Wierthe, Mary v. Mosburg und Evert v. Burgdorf - mehr wurden mir bei Namen nicht fund, boch man fagte, auf beiben Geiten maren gegen zweihunbert Tobte

gewefen,

216 wir bie Balftatte raumten und gen Braunfdiweig abzogen, ein Theil liber die Britde, die meiften liber ben Bruch, ben fie mit Weiben und allerlei Gerath, bas bagu taugte, gangbar machten, war die Glode zwischen vieren und fünf. Die größten Schlangen blieben liegen, was fläglich verfehen war, benn wir hatten viel Wagen und Pferbe gewonnen, hatten alfo fie leicht mitfuhren fonnen. Etlide fchlugen in die Bundlocher Ragel und hieben die Raber entzwei. Die Feinde hatten viel große Brobe. Rothwürfte, Schub, Dläntel und fonft allerlei von fich geworfen, womit unfer Bolf fich wohl verforgte. Alle Dörfer langs unferes Weges brannten wir, eine lag auf einem Berge - mochte Geitelbe fein - bas leuchtete une trefflich bie jur Landwehr.

Wegen Glode neun tamen wir vor Braunschweig an. Cobald ich ben Barnifch vom Leibe hatte, fchrieb ich barfuß, blogen Dauptes, ungefpeift nach Bilbedheim, wie meinen mitgeschickten Berren und mir beuchte, bag bie Gadje fich jugetragen hatte, aud dag ber Rittmeifter Sonnabend zu fasten gelobt, ob man bies bort etwa auch thun und es ber Gemeinde verfündigen wollte. Forberte ben Boten in Gile aus bem Thor.

Felbfluchtig war ein einziger Blirger bon Silbesheim geworden, und der burfte nicht wieder in die Stadt. Bon ben Braunichweigern tamen bei fünfzig, bie ausgeriffen waren, and Thor, baten um Geleit und wurden hier gelitten. Bielleicht maren ihrer noch mehr. (Schluß folgt.)

### Das Nothfeuer im Braunschweigischen.

Bon Dr. Richard Anbree.

Der uralt heidnische Brauch bes wilden Feuers ober, wie es haufiger anderwarts genannt wirb, bes Dothfenere, hat fich gerabe im Braunschweigischen und ben benachbarten Wegenden bis auf unfere Tage berab erhalten. Das wilbe Feuer wurde nach alter Art burch Reibung zweier Golger erzeugt, bamit wurben Scheiter ober Reifighaufen entglindet und burch biefes Feuer trieb man bon Geuchen befallenes Bieb, um es fo gu beilen.

Für Deutschland lagt fich dieses Feuer Schon im Jahre 742 nachweifen, benn damale gebot eine unter bem Borfige des Bonifacius als Erzbischofs von Daing abgehaltene Synode ben Bifdjojen und Grafen alle heidnischen Gebrauche (paganias) forgfam ju verhindern: Todtenopfer, Thieropfer "sive illos sacrilegos ignes, quos niedfyr vocant, sive omnes quaecunque sunt paganorum observationes" 1) und die Spuede ju Biftines in ben Dieberlanden ein Jahr fpater handelte in bem Indiculus superstitionum et paganiarum "de igne fricato de ligno id est Nodfyr" 2).

Eroy aller geiftlichen und weltlichen Berbote bat fich bas wilbe Beuer bei une gwolfhundert Jahre erhalten; es ift erft bem Buge ber Meugeit erlegen, aber noch leben in unserem Canbe Leute, Die fich erinnern, daß es in ihrer Jugend jur Anwendung gelangte und zwar genau in ber Beife, wie es ein Landemann, ber Boljenbuttler Schulrector Joh. Reistine, por zweihunbert Jahren fdjilberte3): "Benn nun fich eiwan unter bem großen und fleinen Biebe eine bofe Seuche bat berfitrgethan und bie Deerbe baburch bereit großen Schaben erlitten, werben bie Bauren fchluffig, ein Mothfiller ober Rothseuer anzumachen. Auf bestimmten Tag muß in teinem Saufe noch auf bem Beerbe fich eine einzige Flamme finden; aus jedem Baufe muß etwas von Bafen und Stroh und Buidholg berzugebracht werben; barauf wird ein ftarter Gidenpfahl in Die Erbe feftgefchlagen und ein Loch burch biefen gebohret, in baffelbe wird eine hölgerne Winde eingestedet, mit Wagenpech und Theer mohl geschmieret, auch fo lange umgebrebet, bis es aus heftiger Bige und Mothawang Flammen geben tann, Golde wirb fofort mit Materialen aufgefaffet,

<sup>1) &</sup>quot;Ober jene gotteslasterlichen Feuer, die sie "niedint" nennen, sowie alle Gebräuche der Heiden jeglicher Art".

2) Pert, Mon. Germ. I, 17,20. Ju dem Bergeichniste von Aberglanden und heidenichen Brauchen über das Feuer, das vom holze gerieben und unnitich dem "Nodurt". Ten Namen erstärt Grimm D. M.º 344 aus not, necessitas, ter es meil das Jeuer gleichkant genochtet mith. All ere sei es, weil das gener gleichsam genothigt wurd, au ericheinen, ober das Bieb die Gluth zu betreten ober seine Bereitung in Beiten der Noth, der Seuche, erfolgt.

3) Joh. Reistrus, Untersuchung des Nothseurs. Frankfurt und Leipzig 1696. Seite 51.

durch Stroh, Beide und Buschholz gemehret, bis es zu einem vollen Rothfenr ansichlägt; biefes aber muß in die Länge zwischen Wänden ober Zäunen sich etwas ansbreiten und bas Bieh nebft ben Bferden mit Steden und Beitschen breis ober zweimal hindurchgejagt werden. Andere ichlagen anderswo zwen burchbohrete Pfale, fteden in die löcher eine Walle oder Winde nebst alten Fettbeschmiereten Lumpen; Andere gebrauchten einen harnen ober gemeinen bichten Strid, suchen neunerlen Solt gufammen und halten fo lange mit gewaltfamer Bewegung an, bis Feuer herab falle. Bielleicht mogen noch mehr Arten bei dieses Feuers Generation ober Anzündung sich finden, alle bennoch werben bloß auf die Rur des Biehs eingerichtet. Nach brei- ober zweimaligem Durchgange wird bas Bieh ju Stalle ober ins Feld getrieben, und der gusammengebrachte Bolghaufe wieder zerftort, jedoch folchergestalt an etlichen Orten, bag jedweder Bansvater einen Brand mit fich tragen, in der Bafdy oder Spultonne ablofchen und folden in die Krippe, worin das Bieh geflittert wird, auf einige Beit beilegen laffe".

Ich will nun die filt die Gegenwart giltigen Zeugniffe, die auf unser Land Bezug haben, anführen. Schambach ') verzeichnet das wilde Feuer unter nädfüer, das
noch "vor wenigen Jahren" (vor 1858) entzündet wurde.
Nach ihm erzeugte man es durch starke Reibung eines
Polzes auf der Drehbank. In das brennende Stroh
wurden Getreibekörner geworfen, welche nachher die durch
das Fener gejagten Schweine fressen mußten. Ein
glimmender Brand des Nothseuers wurde von jedem Hofbesider mit nach Hause genommen, in Wasser gelöscht und
dieses Wasser den Schweinen zum Saufer gegeben.

Für die Dörfer im Drömling besitzen wir den Bericht von Pastor Ebeling. Dalle Burschen, die beim Entzünden des wilden Feuers betheiligt waren, mußten gleiche Bornamen haben, sonst gelang das Bert nicht. Das Feuer wurde durch Reibung mit einem Seile, das um Thorbalten geschlungen war, erzeugt und damit ein Scheiterhausen entzündet, in dem auch alte Stiefel, Brot und Korn lagen. Dann trieb man die tranten Schweine hindurch.

Bohl auf die Segend von Abersheim bei Wolfenbittel bezieht sich die Schilderung, die Th. Reiche 6) giebt; sie enthält den abweichenden Zug, daß der Schmied das wilde Feuer aus dem kalten Ambos klopfen mußte, dem der zündende Funke entsprang. Auf der Dorsstraße wurden zu beiden Seiten Dornwasen (Reisig) hingelegt, zu denen alle Einwohner Beiträge liefern mußten. Diese wurden mit dem wilden Feuer entzündet und nun das Bieh, zuerst Pferde, dann Rinder, dann Schweine u. s. w. hindurchgetrieben. War das Feuer niedergebrannt, so nahm sich Jeder ein paar Kohlen von dem Brande mit nach Hause, die man dem Bieh in das Trinkwasser legte.

herr v. Roch in Braunschweig bezeugt, baß er in seiner Ingend in Schladen (in ben vierziger Jahren) von

alten Männern gehört habe, wie bei Biehseuchen bas wilde Feuer entzündet und bas franke Bieh burch basselbe hindurch gejagt worden sei.

Der verstorbene Registrator Sad behauptet, in seiner Jugend, etwa 1802, ein Rothseuer in Seesen gesehen zu haben; 1828 sei ein solches im hannoverschen Dorfe Edbesse angezündet worden?). Das Dorf liegt nördlich von Beine.

In Ganbersheim ift bas wilbe Feuer bis jum Beginne ber westfälischen Zeit, also bis 1807, als Mittel gegen bie Salsbraune ber Schweine noch mitunter angewendet worden. Trat die Rrantheit bort auf, fo murben die Nachbarschaften (Bezirke) des Städtchens durch ihre Schäffer (Borfteber) zufammengerufen und die Ausführung beschloffen. Dazu murde ber Weg vor bem Reuborferthore bestimmt, welcher auf einer Seite burch bie Mauer bes Abteigartens, auf ber anderen burch eine bichte Bede begrenzt mar. Un biefer Bede ftanb ber Feuerpfahl, mannehoch, 1/2 Fuß bid und mit einem Querloche versehen; ihm gegenüber wurde burch bie Schäffer ein zweiter gang gleicher errichtet und beibe Pfable bann burch eine in den Querlöchern gehende Welle verbunden Bur weiteren Ausführung gehörte ein neuer Strid, ber womöglich mit Faben eines ichon gebrauchten Galgenftridee durchflochten war. Allen Ginwohnern, die Schweine befagen, murbe von Schäfferei wegen burch ben Birten angefagt, fie möchten in einer bestimmten Racht auf bas Tuten und Beitschenknallen bes Schweinehirten ihr Borftenvieh aus ben Ställen laffen. Dies fand gegen Morgen ftatt und Jung und Alt ftromte mit ben berausgetriebenen Schweinen nach bem Reuborferthore. Auf bem Bege vor bemfelben waren ans Stroh und Solg brei Scheiterhaufen errichtet und biefe galt es zu entgunden. Bu diesem Zwede wurde die Welle zwischen ben beiben Feuerpfählen burch ben ermähnten Strid in Drehung gebracht und diefes Drehen fo lange fortgefest, bis burch Reibung Feuer entstand. An welcher Stelle bes Fenerreibapparates diefes geschah, ift aus bem vorliegenden Berichte nicht zu erfeben. Es miglang zuweilen dieses Borhaben oder gelang erft nach bedeutender Anstrengung; dann hieß es: "Da hat ne Hexe all vor ösch Fölter anebott", wodurch bas Werk gehindert wurde. Es mußte nämlich während ber Entfachung bes wilden Feuers auf allen Berben Ganbersheims bas Feuer ausgelöscht fein. Nun folgte Baussuchung in ber Stadt und fand man ein Fener, so murbe es ausgelöscht. War die Berftellung bes wilden Feuers gelungen, fo entgundete man mit bemfelben die Scheiterhaufen, ließ fie ziemlich niederbrennen und trieb nun die franken Schweine dreimal durch die glübenden Refte, worauf man fie in ihre Ställe gurud. tehren ließ 8).

Bon allen indogermanischen heibnischen Bräuchen hat sich wohl bas wilbe Feuer am zähesten erhalten. In slavischen Gegenden wird es ganz so, wie oben beschrieben und zu gleichem Zwede noch jetzt gelegentlich entsacht, wie die Berichte aus Slavonien, Bulgarien, Masuren,

<sup>4)</sup> Borterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstenthumer Göttingen und Grubenhagen. 1858

<sup>5)</sup> Blide in vergessen Bintel, II. 274. Leipzig 1889. 6) Mubbersprate, Plattbeutsche Zeitschrift, Braunschweig 1888. I. Seite 5.

<sup>7)</sup> Zeitschrift bes Harzvereins II. Biertes heft, S. 167. 8) G. Brade buid nach ben Berichten alterer Ganbersheimer Burger. Bochenblatt bes Kreises Ganbersheim. 30. Juni 1849. N 50.

Polen und Rufland, die bis in die achtziger Jahre reichen, beweifen 9).

Im Norden von England ist das noodsire bei Seuchen unter dem Rindvieh noch 1843 ganz in gleicher Weise wie in unsern braunschweigischen Oörfern und zu demselben Zwede entzündet worden. Ich gebe hier die belangreiche Parallele 10):

"Ale vor etwa achtzehn Jahren die Seuche unter bem Rindviehe ausbrach, wurde bies Feuer entzundet, indem man zwei Stude trodenen Holzes an einander rieb, und wurde von Ort zu Ort durch den ganzen Bezirk getragen als Zaubermittel gegen die Erkrankung bes Biehes. Scheiterhaufen murben bamit angezundet, und bas Bieb in den Rauch getrieben und einige Zeit darin festgehalten. Biele Landleute hiefiger Gegend wendeten bas Rothfeuer an. Und herr Denham ergählt, daß fich fein Bater, ber 1843 in feinem 79. Jahre ftarb, fehr gut vieler Berfonen ber oberen und mittleren Stände aus feiner Beimath Bowes erinnerte, die fich an den Ufern des Fluffes Greta versammelten, um bas Nothfeuer zu entzünden, als eine Seuche unter bem Rindviehe in jenem Theile Portshires herrschte. Das Fener wurde burch startes, anhaltendes Reiben zweier Solgftude entzundet, und wenn bas Bieh durch ben fo entstandenen Rauch getrieben wurde, fah man die Beilung als ficher an".

Bu den allgemeinen Zeugniffen über das Roth- oder wilbe Feuer in germanischen ober flavischen Lanbern gefellen fich also hier seche aus braunschweigischem Lande. Rach ihnen mag angenommen werben, bag noch um bie Wende des 18. und 19. Jahrhunderts ber Gebrauch bei uns lebendig war 11). Betrachten wir die angewendeten Methoden der Feuererzeugung, wie fie berichtet werben, so ift ber alte Reistins wohl ber klarfte, ba auf die von ihm geschilderte Art wohl Reibungsfeuer zu erhalten ift. Gar nicht verständlich ift die von Baftor Ebeling aus bem Drömling bezeugte Art, burch Reibung mit einem um die Thorbalten gewundenen Seil. Im Göttingenschen ist schon die Drehbant (nach Schambach) zur Reibung verwendet, auch der Bericht aus Gandersheim geftattet teinen genanen Einblick in die Methode. Wie endlich ein vom Ambos geschlagener Funte (Bericht Reiche's, wohl nach Ueberlieferung) fich zu einer Fenerflamme entwidelt, ift aus der Schilderung nicht zu ersehen. Sicher aber geht aus allen Berichten hervor, daß es fich um Reibungsfeuer, bie alteste und urthumlichste Art Feuer barzustellen, handelt, um ein Feuer, dem eben wegen feines Alters und ber Reinheit ber Darftellung Beiligkeit anhaftete.

Solche "Ueberlebsel", wie fie ethnographisch bezeichnet werden, sind oft mit heiliger Schen betrachtet und erhalten sich selbst im Kultus sehr lange.

Die Indier kennen seit langer Zeit Stahl und Feuerstein zur Erzeugung des Feuers für gewöhnliche Zwede.
handelt es sich aber um die Herstellung des heiligen Feuers für das tägliche Opfer, so wird jetzt noch das alte Reibversahren angewendet, weil dieses "reines und heiliges" Feuer liesert.<sup>2</sup>).

Die Herstellung bes Feuers durch Reibung ift sicher bie alteste Art der Herstellung, alter als die übrigen Methoden, wie z. B. das Schlagen mittels Stein und Stahl, denn das letztere ist an und für sich schon eine späte Ersindung. Wir kennen die Reibungsversahren, deren es verschiedene giebt, sehr genau da ihr Borkommen bei den Naturvölkern die auf den heutigen Tag uns das Studium erleichtert hat <sup>13</sup>). Erst jetzt, wo das wilde Feuer nicht mehr entzündet wird, ist bei uns die urthümlichste Art der Feuererzengung verschwunden, während sie in den slavischen Ländern Europas noch heute vereinzelt vorkommt und allmählich auch in Asien, der Südssee, Amerika und Afrika dei den dahinschwindenden Naturvölkern durch die "schwedischen Zündhölzer" verdrängt wird

### Selmfiedter Studenten-Abc.

Aus dem Munde meines Baters, der ein Selmstedter Kind, 1797 geboren, sich noch lebhaft der letten Zeiten ber Universität, insbesondere der Abschiedsfeier 1810 nnd von den Prosessonen des alten Beireis, des elterlichen Hausarzies, erinnerte, habe ich öfters Berse eines Studentenliedes in Form eines Abcdarius gehört, von denen mir zwei im Gedächtniß geblieden sind. Es sind dies die erste und entweder die vierundzwanzigste Strophe, wenn die Reihe das ganze Alphabet umfaßte, oder die sechste, wenn nach bekannten Analogien nur die Botale je einen Bers erhalten hatten.

A — A — A —
Vivat Germania!
Vivat noster Carolus,
Semper Serenissimus!
A — A — A —
Vivat Germania!
Opfilon —
Wie früh auf geht die Soun'!
Da reit't der Bursch zum Thor hinaus
Und lacht die Sch(elm)philister aus.
Opfilon —
Wie früh auf geht die Sonn'!

<sup>9)</sup> F. D. Krauß, Altslavische Feuergewinnung. Globus, Band 59, S. 140 und 317 nebst Abbildung. — Bissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und ber Herzegewina. Band III, S. 574, Kien 1895, geben Abbildungen und Beschreibung ber heute noch bort üblichen Feuergewinnung durch Holgreiben.

<sup>10)</sup> Nach B. Senberson, Folk-lore of the Northern Counties of England and the Borders. 2. Austage London 1879, S. 167.

<sup>11)</sup> Auch andere beutsche Landschaften haben es natürlich gekannt. Am 10. Juli 1792 wurde auf Beranlaffung bes Magistrats ber medlenburgischen Stadt Sternberg gelegentsich einer Biehseuche ein Nothseuer entzündet und bas Bieh hindurch getrieben. (Bartich, Medlenburgische Sagen II, S. 149.)

<sup>12)</sup> E. B. Thlor, Ginleitung in bas Studium ber Anthropologie, S. 20.

<sup>13)</sup> Man unterscheibet einfaches Quirlen, Sägen (malayische Urt) und Pfügen (polynesisch). Balter Hough, Fire making Apparatus in the U.S. National Museum Report of the U.S. Nat. Museum 1887—88, S. 531, mit Taseln, und derselbe: The Methods of Fire Making, Report for 1890, S. 395. Erst ganz türzlich hat Flinders Petrie durch Junde in der alten Stadt Juhun nachgewiesen, daß auch die alten Aegypter durch das Reiderschren ihr Feuer entzündeten; er entdeckte den vollständigen Reidapparat mit den angekohlten Reidlöchern (Flinders Petrie, Ten years' diggings in Egypt. London 1892, S. 117).

Rach bem Fürstennamen und bem Titel in der ersten Strophe zu urtheilen gehörte das Lied wahrscheinlich der Inlia-Carolina eigen und entstammte der Mitte oder dem dritten Biertel des 18. Jahrhunderts. Es wäre daher von Interesse zu versuchen, ob sich vielleicht irgendwie und wo, wenn nicht das ganze Lied, so doch weitere Bruchstüde zusammensinden ließen. Außer der milndlichen Ueberlieserung könnten Stammbücher Beiträge liesern; aus ihnen würde sich auch ergeben, ob wir in dem Vivat Gormania ein Hoch auf das Baterland oder nur eins auf eine engere Berbrüderung, einen Studentenorden der Zeit, zu erkennen haben. Kann einer der Leser beisteuern?

Surze Nachrichten.

Brongener Schaftcelt ans Rl. Schöppenftebt. Auf bem fogenannten Rennberge bei. Rl. Schöppenftebt (Braunschweig) murbe bei ber Anlage von Spargelfelbern am 11. April b. 3. in einer Tiefe von etwa 50 cm ein bronzener Schaftcelt (Baalstab) mit flacher Rinne gur Befestigung bes Schaftes (Schaftrinne) und wulstförmigem Querfteg zwischen Schaftrinne und bem geschweiften Schneibentheil, gefunden. Die Schneibe zeigt Spuren von altem Schliff. Das ganze Stuck ist mit ichon grunem, festem Ebelroft (Patina) überzogen. Geine Lange beträgt 17,2 cm. An der Schneibe ift ber Baalftab 4,7 cm, am Bahnende, bas rechtedigen Querschnitt zeigt, 2,3 cm breit und 2 cm bid. Die größte Dide am Querfteg beträgt 3 cm. — Das Stud ift burch Schentung in ben Besit bes ftabtischen Museums gu Braunfdweig gelangt. F. Grabowsty.

Büderfdau.

C. Schattenberg, Pastor, Aus vergangenen Zeiten. Eine chronitalische Schilberung des Dorfes Eigum, hauptsächlich nach Kirchen-, Pfarr- und Schulacten bearbeitet. Braunschweig u. Leipzig, H. Wollermann 1895. 120 S. 8°, M. 1.50.

Eine Dorfchronit, der hoffentlich balb viele andere nachfolgen. Denn bislang ift auf diefem Gebiete recht wenig geschehen, und boch würde gerabe heutzutage, mo die Geschichtsforscher ihre vornehmste Aufgabe in der Rlarftellung der wirthschaftlichen, socialen und culturhiftorifchen Berhaltniffe zu feben angefangen haben, bie Beröffentlichung möglichst zahlreicher Dorfchroniken sehr erwünscht sein. Schon aus diesem Grunde gebührt dem Berfaffer ber vorliegenden Chronit unfer Dant. Gie handelt in feche Abschnitten von ber Entstehung und Ents widlung bes Elmborfes Cipum, von ber Rirche, ber Pfarre, ben Bredigern, ber Schule und ben Lehrern; bagu tommt ale Anhang ein Bergeichniß ber Sausstätten mit ihren jetigen und, soweit fie ju ermitteln waren, auch ben früheren Besitzern, sowie ben heutigen Mietsbewohnern. Der erfte Abschnitt fordert häufigen Widerspruch beraus: bie hier versuchte Reconftruction ber Geschichte Gigums im erften driftlichen Jahrtaufend ift reich an ungenitgend begrundeten Behauptungen, die fich jum Theil aus ber Benutung veralteter Werte herschreiben; unferer Meinung nach mare fie beffer gang unterblieben.

ben wenig gelungenen Anfang vergift man bald über der wohl gelungenen Fortsetzung. Die Abschnitte, für welche die Quellen reichlicher floffen, find gewandt, lebhaft und flar geschrieben und zeugen von zwedmäßiger Benutung und Sichtung des Materiale. Die mit Recht in voller Breite geschilderten Treibereien und Irrungen, die bei den Brediger- wie Lehrerwahlen fich ziemlich regelmäßig abspielten, find höchst ergötlich ju lesen, stellenweise geradezu spannend und fordern unwillfürlich ju Bergleichen mit ber Gegenwart herans. Culturhistorische Cabinetstude find ferner die mitgetheilten Schilberungen des Paftors Berthan liber die Gebrauche bei den dem Pfarrer zu leistenden Mistfuhren und bei Hochzeiten aus der Mitte bes vorigen Jahrhunderts, recht beachtenswerth auch die Angaben über die materielle Lage ber Lehrer und die allmähliche Steigerung der Anforderungen an ihr Wiffen und Ronnen. Bei ber Beschreibung ber Rirche und ihres Bubehore giebt die Erwähnung des Rirchholzes Beranlaffung, uns die Streitigkeiten vorzuführen, in die Pfarrer und Gemeinde mit ben herzoglichen Forstbeamten wegen ber Aufsicht über bie Kirchen- und Gemeinbewaldungen geriethen. Auch diese Mittheilungen tragen das Ihrige dazu bei, die Eitumer Chronit bochft lefenswerth zu machen. Doge fie benn recht viele Lefer finben.

Rudolf Edart, Die Fürsten des Welfenhauses in ihren Beziehungen zu Kunst und Wissenschaft. E. Festgabe zum 150jähr. Jubiläum des Collegium Carolinum. Brannsch., Schwetschle 1895. 94 S. gr. 8°. M 2.

Es ift gewiß eine bankenswerthe Aufgabe, die reichen Beziehungen bes Welfenhaufes zu Runft und Wiffenschaft einmal im Zusammenhange eingehend barzustellen. Aber leider hat der schöne Borwurf in dem vorliegenden Buche eine ganz ungenügende Behandlung erfahren. Der Berf. weiß auf bem Gebiete offenbar nur fehr magig Beicheib; er liefert im Wesentlichen aus fruheren Werken nur trodene Auszüge; von Beherrichung ober gar Gestaltung bes Stoffes ift nichts zu verfpuren. Ber ertennt aus ben dürftigen Angaben über Heinrich den Löwen die hohe Bedeutung, die diefes Fürsten hof für die Geschichte der deutschen Litteratur und Kunst thatsächlich gehabt hat? Welch lebensvolle Culturbilder hätten wir bei der Schilderung ber geiftigen Bestrebungen eines Bergoge Beinrich Julius, August, Anton Ulrich u. A. erhalten können, die auf dem Felde der Dichtung und ber Wiffenschaft felbftthatig auftraten! Bier ift nichts von allebem ju finden. So bleibt une nur die Hoffnung, daß bas Werk einen berufeneren Schriftsteller ju berfelben Arbeit anregen möge.

Das erste heft bes 28. Jahrganges ber Zeitschrift bes harzvereins für Geschichte und Alterthumstunde (1895) enthält eine gründliche Arbeit von Dr hermann Steubener über herzog Albrecht I. von Sachsen, den Entel herzog Albrechts des Bären, dessen Regierung in die Jahre 1212—60 fällt. Dann folgt ein Aufsat von Ed. Jacobs, der in aussührlicher Weise Ludw. Aug. Unzer als Dichter und Kunstrichter würdigt und besonders auch auf seine religiöse, dem Christenthume seindliche Stellung eingeht. In diese Richtung wurde

er befondere von Jacob Mauvillon geführt, ber von 1785-94 ale Officier und Lehrer bes Carolinums in Braunfdweig wirfte. Unger lieferte auch Auffape für bie "Gelehrten Bentrage gu ben Brauniden. Angeigen", ben Borläufer des Braunfchm. Magazins, wie fur bie "Braunfdw. Beitung", die ber Beit beide von Gr. Wilh. Badjaria herausgegeben murben. Bu Lepterem, ber feinen religiofen Standpunkt übrigens gar nicht theilte, ftanb er offenbar in freundschaftlichen Beziehungen. Denn er hat ihm - wie wir bier noch bingufügen tonnen - zu feinem Sochzeitstage aus "Wernigerobe ben 6. Jenner 1773" ein Gebicht "Dbe an die Liebe" gewibmet beffen Drud Jacobs entgangen gut fein fcheint. Es ift bies befanntlich die Dochzeit, die auf bem Großen Weghaufe gefeiert wurde und von beren vergnugtem Berlaufe Leffing feiner fpateren Frau fo launig berichtete. -Daran ichließt fich bann bie Musgabe ber Bellerfelber Chronit bes Dagiftere Albert Enppine, die bom Dberbibliothetar Dr. D. v. Beinemann veranstaltet ift. Gie umfaßt bie Jahre 1604-1629 und bietet une von bem Leben und Treiben in ber Bergftadt, von ben Bergwerten, benen fie in ber hauptfache ihren Urfprung berbanfte, inebefonbere aber von bem leberfalle ber Stabt burch Tilly im Jahre 1625 eine anschauliche Schilderung. Ueber bie Berfonlichfeit bee Berfaffere tonnen wir hier noch nachtragen, bag er aus Glentorf ftammt und am 22. April 1585 in Belmftebt immatriculirt wurde. 3mar ift er bier ale Albertus Roppine Glentorpiensis eingetragen. Da uns aber im Album ber Universität am 10. Juli 1593 ein Bartolbus Cuppius Glentorpiensis begegnet, in bem wir offenbar einen Bruber jenes zu erbliden haben, fo find mir mohl berechtigt, in Roppius einen Schreibfehler fur Cuppius anzunehmen. Geftorben ift Cuppius nach Sonemann (Allterth. d. Harges IV. Th. S. 12) im Jahre 1636. -Mus bem Bermifdten ift befonbers ber Auffat über bas "Alter und ben Beftand ber Rirdenbucher im Bergogthum Braunfchweig" bom Umterichter R. Rrieg in Schlieben hervorzuheben. Er beruht auf umfangreichen Ermittelungen, die auf Beranlaffung bes Bergoglichen Staatsminifteriums von bem Confiftorium, fowie ben tatholischen Beiftlichen unferes Lanbes gemacht worben finb. Das fo gewonnene Material ift Krieg jur Berfugung geftellt worben, ber baraus bann bie vorliegenben Muszilge machte. Auf Diefen Gadpverhalt ift bier wohl um fo mehr aufmertfam ju machen, ba ber Berfaffer beffelben auffallender Weife mit teinem Worte gebentt.

In ber Zeitschrift für Ethnologie (Jahrg. 1895, S. 25-36) hat kurzlich Dr. Nich. Andree einen Auffan über "Die Subgrenze des fächsischen Sauses!) im Braunschweigischen" veröffentlicht, der um so wichtiger und verdienstvoller ist, da die Zeit, in der die Behandlung solch einer Frage überhaupt möglich ist, immer

mehr ihrem Ende entgegen geht. Zunächst legt ber Verf. die Ursachen dar, die das allmähliche Verschwinden des sächschen, und stizzirt dann surz die Gesammtaufgabe, die für ganz Deutschland nur dann gründlich gelöst werden kann, wenn durch sorgsame Einzelsorschung das Inventar des sächsischen Hauses von Holland die nach Ponumern sestgestellt wird. Für das Derzogthum Braunschweig hat A. jest diese milhsame Arbeit vollendet, die hossentlich sit andere Gediete zur Nachsolge anregt. Sie ist niedergelegt in dem vorliegenden Aufsatz, der durch eine anschauliche Karte in wirksamster Weise unterstützt wird. Das Ergebnis seiner Untersuchung hat der Verf. am Schlusse in prägnanter Weise zusammen gesaßt. Wir können nichts Besseres thun, als diese Worte hier zu wiederholen:

"Das Gebiet bes fachlischen Saufes ift in ber Auflofung begriffen, namentlich an feiner Sitigrenze, wo
Bauten im oberbeutschen Stile siegreich vordringen, weil
diese praktischer sind, als der alte Tinheitsbau, der den
heutigen Bedürsuissen nicht mehr entspricht. Die noch
heute vorhandene Grenze des fächsischen Sauses fällt
nicht zusammen mit jener der niederdeutschen Sprache
und des Sachsenstammes, sondern liegt burchschnittlich

nörblicher".

"Im Braunschweigischen berläuft bie Grenze noch giemlich icharf, zeigt aber nach Gitben gu fcon Bebietsverluft. Gie umfaßt, von West nach Dft giebend und babei die Sauptstadt ichneibend, heute noch bas nördliche Drittel ber Kreife Braunschweig und Belmftebt. In allen Dörfern aber find bie alten fadgifden Baufer gegenüber ben oberbeutschen Schon in ber Mindergahl. Das altefte, von mir in ben bereiften Grenggebieten angetroffene fadgifche Saus batirt von 1621; bas fiebzehnte Jahrhundert ift noch leidlich vertreten, Die meiften noch vorhandenen entstammen bem achtzehnten Jahrhundert; bas jängfte, im Grenggebiete gefundene fachfifche Bans ift von 1822. Schon im vorigen Jahrhundert erfolgte bas Borbringen bes oberbeutschen Saufes; es wurde biefce Bordringen besonders ftart feit etwa 1820 und heute wird tein Saus nach fachfiicher Urt im Braunfchweigischen mehr gebaut. Das fachfifde Saus ift bem Untergange geweiht und wird in absehbarer Beit nur noch in Abbildungen und Befchreibungen eriftiren".

Evangelisch-lutherische Monatoblätter. Nr. 13 bis 17. C. Simon, der Cultus der heutigen Juden; (G. Damföhler, ein neuer Zeuge gegen den Zeluitenorden (Graf Hoensbroech): Meher, die Ergebnisse der modernen Kritel bes U. To. und ihre Folgen; welche Weitel sind anzuwenden, um das Gemeindebewuftsein zu wecken?

Untebruderliche Mittheilungen. Rr. 2. Etgebnise ber III. Generalversammlung bes Landes-Prediger-Verrins, Fürforge für bie Kandidaten; Selbstommunion ber Geistlichen; Pfarivereinsthemata.

Evang. Gemeindeblatt. Ar. 27 und 28. Sechster evang sveialer Congreß in Erfurt; Lourdes. — 29 u. 50. Binbhorft; E. Lerche, Scholafts des Nittetalters und Brosessorenfrage der Gegenwart. 31 u. 32. D. Eggeling, Was man wifen sollte (besonders gegen Bewichlags Beurtheitung Sudermanns in Hauptmanns); E. S., Christus, Geistl. Oper v. Rubinstein; Italien. — 38. Zum 18. August. Italien.

<sup>1,</sup> Unter fachfiedem haufe verfteht man jenen Einheitsbau, ber Stuben, Kanmern, Ruche, Dele, Ställe und Scheuern unter einem Tache vereinigt Ihm gegenüber fieht bas oberbeutich-frankifche haus, bas fich für jene Bwede in verschiedene Gebaube fondert.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag der Braunichmeiglichen Anzeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenhaus, Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 2.

14. September.

1895.

[Nachbruck verboten.]

### Die Shlacht bei Blekenstedt

(1493)

nach ber Schilberung eines Augenzeugen. Bon Lubwig Banfelmann.

(Schluß.)

Wir waren taum in ber Stadt, ba forberten bie Reiter und Rnechte einen doppelten Monatsold, wie für einen Streit ihnen folder gebühre. Bir fagten: biefes ware tein volltommener Streit; fie barauf: fo war' es eine Schlacht, wir hatten ben Feinden ihr Feldzeug abgewonnen und ftreitlicher Beise bie Balftatt behauptet. Darüber ward am Sonnabend (16. Kebruar) mannichfalt gehandelt; die von Braunschweig boten ihnen taufend Gulden in die Beute. Großen Fastelabend, Sonntag, gingen Reffelrand und ich ju ben Reitern in ihre Berbergen und wo wir fie beisammen finden tonnten, ben Tag lang und bis Mitternacht hin, und baten fle, mit une nach Silbesheim zu reiten. Jeber fagte: mas die Anderen thaten, bas wollte er auch thun. Nachdem ich in Bett gegangen mar, gegen eine, tam Gunter Bobeter und fagte : Rafper v. Sanftein mare ba und wollte mich iprechen. Diefer brachte mir an : ba alle Junter boch gefagt hatten, reiten zu wollen, wenn bie anderen auch ritten, fo wollte nun feiner. Warnte mich alfo gum beften, und fein Rath war, bas Bolt, womit ich zu thun hatte, ichlennig zu versammeln und mit ihm Willen zu machen. Zo lief ich vor Bürgermeifter Bechelbes Thor und flopfte; er fam im Bembe und ward mit mir eine, alle Reiter und Anechte zu drei Uhr früh auf das Neuftadthaus zu entbieten. Dafür mußten wir von Silbesheim des Rathes Banermeistern eine braunschweigische Mart geben. Aber erft Glode fieben war das Bolt bei einander und fing an mit uns ju handeln. Am Ende verglichen wir uns, natt des doppelten Solbes ben Reitern auf bas Pferb einen rheinischen Gulden und ben Anderen nach Bertaliniß zu geben.

Das war am Montag Morgen. Schon am Sonnsbend hatten wir von benen von Braunschweig begehrt, was wieder nach Haufe zu befördern. Nun wollten wir endlich bavon und begehrten nicht mehr, als daß sie mit was aus dem Thore kämen und mit den Feinden, die etwa von Ribbagshausen an uns kommen wollten,

zum Scheine scharmutierten. Allmächtiger Gott, wie baten sie uns ba um Gottes willen! — sie hätten unsertwegen am liebsten wohl nicht einen Mann aus dem Thore gelassen. Zuvor war ihr Anschlag, wir sollten Riddagshausen stürmen helsen; doch wir gaben zur Antwort: dazu wären wir nicht hergeschickt worden; nahebei aber wollten wir uns halten und sie nach Vermögen vor den Feinden schirmen helsen.

Die Glode schlug elf, ba zogen wir aus Braunschweig mit dem reisigen Volke der Reiter und Knechte, und nahmen zu unserm Theil die kleinste der Feldschlangen mit, die den Feinden genommen worden waren. Ich schlug die von Hildesheim mitsammt den Neustädtern auf fünfzehnhundert an, den ganzen Zug auf stedzehnhundert. So zogen wir gen Peine. Die Feinde waren hinter uns im Felde, wie eshieß, mit etwa vierhundert Pferden. Bor Peine hielten wir, das Fußvolk ging über die Mühle, die Reiter lagerten vor Peine, Henning v. Reden, unser Hauptmann, und ich als die letzten zogen ein in die Stadt.

Als wir am Kirchhofe waren, tam Zeitung, bag ber Feind bei bem Steinfelbe mare. Ich fandte Johann hottelem und ben hauptmann voraus, unfer Bolf anguhalten, und folgte felber nach. Die Beineschen ließen mich nicht gern aus bem Thore, benn, fagten fie, mar' ich einmal braußen, so könnte ich nicht wieder herein. Es ward buntel. Bei ber Mithle - ich ging bahin gu Fuß, benn reiten konnte ich in ber Dunkelheit und vor bem Gedränge bes Boltes nicht - fam Johann Hottelem baher mit ber Melbung: ber Sauptmann fei bei ber Boreriebe in einen Sumpf gerathen, man könne nichts babei thun. Go gingen wir wieber zurud vor bas Thor, wo Benning Brobst mein Pferd hielt. Die Ribemeifter Barleffem und Reffelrand ftanden bei ben Beineschen über bem Thore und hatten uns gerne eingelaffen; bie Beineschen aber verlangten, ich follte erft Alle, die dort maren und nicht ju den Reitern gehörten, zurudtreten beigen, bann wollten fie uns aufthun. Doch ich fagte: Das thu ich nimmermehr. So mußten wir bis lange nach Mitternacht bort fteben, bann ließen fie alle ein, die wir ba waren.

Als wir Dienstag (19. Februar) in ben Thorentagen wieber heraustamen, murrten alle Bürger und Knechte, bie im Dorfe und Felbe übernachten muffen, heftig auf uns und bie Reiter, die in Beine gewesen: ich hätte auf bem Bette gelegen, ging bie Rebe. Das mußte ich un-



Bormarich und erster Moment.

10 Note 18. Kormarich ber herzoglichen. C. Die von der Brüde her angreifenden 2000 on der herzoglichen Geschünden. E. Bagen der herzoglichen. F. herzogliche Geschünde.

1. Städtischen Fußvoll. J. herzoge

Amgehung und zweiter Moment.

Schichen Geschwaber über ben Bruchließ (die Aus). L. Deren Angriff auf die Wagens Schichenliche Rückzugslinie der herzoglichen Geschwader. O. herzogliches Fußvolk.

Auschalten, Formen und Größen der heerhausen sowie ihrer Geschütze und Wagen machen ihr keinen Anspruch. Sie sollen eben nur ein ungefähres Bild von dem Beginn und

ichnibig leiben; zu Hilbesheim aber im Rathsstuhle rechtjertigte ich mich und that den Mund wohl auf. Wir tamen bort an, als die Glocke gegen drei war.

Rächsten Tags, am Aschermittwoch, gaben die von Bramschweig in unserm Beisein drei Kapitänen den Abschieb: Löffler, Jacob Holsten und Gerlach v. Wulne. Den anderen Kapitänen und Knechten ward verfündigt: man wollte ihnen zulegen, es könnte aber soviel nicht tein, wie in Braunschweig gelobt worden wäre; sie möchem sich also entschließen, ob sie uns solchermaßen weiterbienen wollten, denn auf ungewisses hin sie hier in hildesheim länger zu beköstigen, ginge nicht an.

Das verzog sich acht Tage, bis Donnerstag nach Invocavit (Februar 28). Da wollten wir nach Lesse ausziehen, die Kapitäne waren willig, doch die Knechte wollten nicht, kehrten bei St. Katharinen wieder um und jogen auf den Klingenberg. Um Mitternacht ritt ich vor das Rathhaus, ging auf die Laube und erbot mich gegen Rath und Bierundzwanzig, zu den Knechten zu reiten. Da hieß es von allen Seiten: ja, wenn ich das thun wollte! zumuthen könnte man mir's nicht. Doch ich ritt vor die Zingeln, neben mir Kunzemann v. Falkenberg zur Rechten und Henning v. Reden, unser Hauptmann, zur Linken — der stand in Verdacht, die Rottierung angestistet zu haben, weil man des Auszugs halber ihn nicht zu Rathe gezogen.

Ich ließ die Anechte bitten, vor die Zingeln zu kommen und redete sie an: der Rath danke ihnen, daß sie der Stadt Braunschweig und uns wie fromme Leute gebient, und darum wolle man sie über Nacht in der Stadt gerne herbergen; möchten dann ihrer etliche uns nicht tänger dienen, so hätten sie doch den Tag vor sich, ihres Beges zu ziehen; wer also herein wollte, möchte durch die Pforte gehn, wir wollten zuhand die Stadt schließen. Da kamen denn alle, den letzten verbot ich bei Strase, nach ihrer Gewohnheit die Büchsen abzuschießen.

Die Kapitdne schrieben mir zweiundzwanzig Hauptschuldige dieser Meuterung auf, die ließ ich vor Rath und Vierundzwanziger laben, und da ward ihnen der Abschied gegeben. Ihre Antwort war trotig: darum wollten sie erst mit den Knechten insgemein sich besprechen. Die famen dann freventlich aus Rathhaus gelaufen, vor der Stude traten Rath und Vierundzwanziger ihnen entgegen, wir ließen alle Bürger in Wehr auf den Markte versammeln und gingen selber zu Harnisch. Das brachte die Schälke zur Vernunft, und dankten Gott, daß sie am Ende noch glimpslich aus der Stadt kommen konnten.

So schrieb von biefen Borgungen bald nach seiner Beimtehr Henning Brandis. Nur an wenigen Stellen bedarf fein Bericht ber Erläuterung und Erganzung.

Auffällig sind die Umwege, die diese Züge her und din zwischen Braunschweig und Hilbesheim nahmen. Die Reiter, mit denen um Mitternacht vom 6. zum T. Februar Brandis aufbrach, gingen über die Ersefurth beim Dorfe Bipshausen gegen fünf Stunden nördlich von Braunschweig — ohne Zweifel um unter dem Schuze der Dunkelheit und durch einen Landstrich, den der Feind nicht bewachte, ungefährdet ihrem Ziele so nahe in kommen, daß man ihnen von dort her im Nothsall die Hand reichen konnte, wie dies denn auch geschah.

Der Richteweg des Fusvolts wird nicht näher bezeichnet; keinesfalls aber kam es auf der kürzesten Linie, der eigentlichen Heerstraße über Steinbrud, nachgezogen: diese hatte der Herzog, wie anderweit berichtet wird, durch Gräben ungangdar machen lassen, die in den "Langen Wiesen", zwischen Lasserbe und Bettmar bei Bechelde, voll Schneewasser standen! Und hieraus erklärt sich dann auch, daß am 11. die vereinigten Heere beider Städte von Bechelde ab auf dem Haten über Beine gen Hildesheim zogen.

Auf demselben Wege kamen sie am 13. wieder zurud. Als ihnen vor Bechelde der Herzog entgegen trat, wichen fie nach Guben bin aus, um am westlichen Ranbe bes Dumbruches hinziehend die Strafe zu gewinnen, die nach Braunschweig über Blekenstedt führt. Gine Spätere Nachricht legt ihnen auch das Borhaben unter, auf weiteren Streden im Lande bes Bergogs ben Rriegsbrauch jener Zeiten mit Brennen und Rauben zu verüben. Allein baß fie barum, im Angesicht bes Feindes, ben hauptzwed bes ganzen Unternehmens aufs Spiel gefest hätten, ist an sich wenig glaublich, und ausbrücklich melbet Brandis, wie ber Raubgier bes Troffes beim erften Ausbruch burch ben Rittmeifter Ginhalt geschah. Benn weiterhin Ballftebt und nach bem Siege noch andere Dörfer ihr boch jum Opfer fielen, fo mar die Gewohnheit eben stärker als die Bucht und die beffere Ginficht der Kubrer.

Beobachtenb solgte ber Herzog auf ber anderen Seite bes Dumbruchs. Dann ber Absicht seiner Gegner gewiß geworden, schwenkte er bei Zeiten links ab, um bei Bletenstedt Stellung zu nehmen. Dicht unter dem Dorf an dessen Oftseite zog sich ein anderer Bruch hin, von der Aue durchstossen, die die Straße hier mittels einer Brüde überschritt. Jenseits dieses Bruches des Herzogs Reiterei, diesseits beim Dorfe sein Fußvolk, soviel nach der massenhaften Flucht der zur Landsolge aufgebotenen Bauern noch beisammen sein mochte, seine Wagen, eine Anzahl Feldschlangen, den Weg hinan gerichtet, der von Westen die Höhe herablief: so hatte sich der Feind hier seifgesetzt, als droben die Städter erschienen

Was Brandis von dem alsdann folgenden Treffen berichtet, verdeutlicht besser, als eine Besprechung vermöchte, das Eroquis auf der vorigen Seite, das man der gütigen Mitarbeit des Herrn Oberstlieutenants a. D. Karl Gerloff verdankt. Berlauf und Ausgang dieses Kampses aber zeigt unverhüllt den ganzen Tiefstand der Kriegstüchtigkeit des spätern Mittelalters. Diese Bauern, die sich hausenweis, noch ehe sie des Feindes ansichtig geworden sind, in Sicherheit bringen und, wenn es gar erst zum Handgemenge kommt, nichts eiligeres zu thun haben, als Knebelspieß, Mantel und Knappsach sinzuwersen und sich "holzwärts zu entheben"; diese Bürger und Söldner, die im Liede zwar höhnen:

1),,Und hat auch Graben auf der Heerstraße, so zwischen Beinen und Braunschweig ift, und sonder lichen auf der Langen Bischen, da von geschmulzenen Schnei viel Wassers war, auswerfen lassen. Die erste dieser Angaben wird durch die zweite berichtigt: die Langen Biesen durchschneibet nicht die Straße von Beine her, sondern nur eben die, welche hildesheim direkt mit Braunschweig verbindet.

De buer bebe 1 na fpner art, he hof fid ben to holte wart, he wolbe mafen houwen. Den hoifen leit he vor ein pant, ben brotfad worp he ut ber hant, fnn hovet begunde he to flouwen. 8

Wanne!4 bu leve Janetesman 5, woldestu vor einen ruter 6 stan? bar en 7 bustu nicht to boren. Molben unde schuffeln houwen8, bat is byn art: judet bid of noch byn bart? wat heftu hor verloren?

bie vor bem Feinde aber felber das Ihrige beklommen und laffig nur "fo hinthun", zum Angriff trot ber feierlichen Mahnung ihres Obern nicht um einen Tritt schneller ausschreiten und erft bann vorwärts eilen, wenn bahinten bie Rugeln einschlagen; bies herzogliche Fugvolt, bas im Schred vor folch ungewohntem Unlauf ohne Widerftanb reifaus nimmt; diese reifigen Geschwader, die hier "wie gemalt ftehn" und nicht eingreifen, bort nach ber einen vergeblichen Berennung der Wagenburg rathlos und thatlos davor halten und am Ende sich geräuschlos verziehen - fie alle find echte Figuren ihrer Beiten. Es waren bie Beiten bes "täglichen Rrieges", all ihr Arieg aber nur noch eine Karitatur, so arm an Muth und Geschick, wie verberblich für bie wehrlose Maffe, die er "in Blut und heißen Rohlen" gerftampfte. Ernftes Ringen mit einander, wobei fie ihr eigen Leib und Leben ober auch schwere Lösegelber, wenn fich einer fangen ließ, einseten mußten, vermieben seine Belben nach Möglichkeit, bis etwa einmal - wie es hundert Jahr vor diesem Tage mit unbewußt treffendem Sumor Erzbischof Beter von Magdeburg bezeichnete -"Gott Gnade gab", daß ber eine Theil "nicht anders tonnte von Leibesnoth megen, er mußte die Feinde beftreiten". Gine neue Runft und Chre bes Baffenhandwerts bilbete sich erft in ben großen Landstnechtsheeren heraus, die feit Ende bes flinfzehnten Jahrhunderts in ben Schlachten ber hohen Bolitit fich mit einander gu meffen begannen 9.

Söldnerbanden von geringerer Zahl hatten längst schon in Deutschland die örtlichen Fehden wie die Landkriege ausfechten helfen. Sie maren ben Fürften und Berren fo unentbehrlich wie ben Städten, bei allen Barteien jedoch gleich gefürchtet und gehaßt — ein zuchtloser Orden ber verlorenen Rinber aller Stänbe, prablerifche Gifenfreffer in den Berbergen, draußen erbarmungelose Landichinder, wenn fle aber fechten follten, allemal nicht weniger als ber Burger und ber Baner auf Borficht als ben beffern Theil des Muthes bedacht; ohne Berg für die Sache, ber fie jeweilig bienten, heute auf biefer Seite, morgen auf jener; ohne Treue und Glauben, in fritischen

bes Mittelalters: Wertftude I, G. 53 ff.

Momenten ftets bereit, die Gelegenheit beim Schopfe gu nehmen und zu streifen, um mehr herauszuschlagen, als in den Dienstverträgen ausgemacht war. Zwei solcher Falle erlebten Braunschweig und Hilbesheim in diefer ihrer Noth. War es just nicht schon, so war es schlecht und recht boch ein Stildlein nach bem Laufe biefer Belt, wie fle fich halfen, indem fie "bie Schälle" mit ihrer eigenen Münze bezahlten, in gefährlicher Stunde fich icheinbar ihren Forberungen fligten, hernach nur gaben, mas fie mochten und fonnten, und ben Betrogenen, ale fie aufmuden wollten, grimmig auch ihre Bahne wiesen. Der Mohr hatte eben feine Schuldigfeit gethan, und ber Mohr tonnte geben.

### Die Gründung des Klosters St. Indgeri bei Selmstedt.

Bon Baul Bimmermann.

In ber Beschichte Belmftebte ift teine Frage fo umftritten, hat teine bas Intereffe weiterer Rreife fo lebhaft in Erregung verfett wie die ber erften Anfange bes Rlofters Ludgeri, burch bas bie Stadt Belmftebt entstand und erwuchs. Denn biefe ift unter dem Rrummftabe groß geworben; fie flihrt noch heute ben heiligen Liubger im Bappen, ber als Stifter bes Rlosters zugleich auch als ber eigentliche Gründer ber Stadt betrachtet wird.

Biele Jahrhunderte hindurch hat diese Ansicht unbestritten geherrscht. Zwar hat schon gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts ber Archivregistrator Rud. Aug. Nolte in Wolfenbuttel unter dem Pfeudonnm Constantius Olorino gewichtige Bedenken gegen die Grundung bes Belmftebter Rloftere burch Liudger erhoben 1). Aber ba ber befannte Berausgeber bes Codex Traditionum Corbejensium, ber Eveffer Baftor Joh. Friedr. Falte, fogleich eine Entgegnung barauf erscheinen ließ, in ber er mit gelehrten Grunden und fühnen Spothesen selbstbewußt und entschieden für Liudger als Gründer des Rlofters eintrat 2), so blieben jene Darlegungen Noltes so gut wie unbeachtet 8), bis genau 100 Jahre später ber Marburger Theologe Friedr. Wilh. Rettberg biese Frage aufs Neue auswarf und mit dem Aufgebote umfaffender Gelehrfamteit und fritifchen Scharffinns behandelte 4).

Die Ausführungen Rettberge übten auf die Belmftebter Rreise eine außerft ernüchternbe Wirkung aus. Rurg vorher hatten bort vor Allem auf Betreiben bes um die oftfälische Geschichtsforschung verbienten Baftors Beter Wilh. Behrends Brotestanten und Ratholiken in erfreulicher Gemeinschaft einen Endgeri-Berein gegrundet und an der Stelle, wo Lindger die erften Chriften ge-

<sup>1)</sup> that 2) Mantel 3) begann sich hinter den Ohren zu fragen. 4) D wehl. 5) Berstärkte Kosesorm von "Jan", "Johann". 6) Reuter 7) "en — nicht" boppelte Regation. 8) Mulden und Schauseln schniken; "houwen" hier und vorher ("wasen houwen") wortspielerisch: "Hauen — ja wohl, aber nicht als Reitersmann, sondern" 2c.

9) Kgl. Hänselmann, Braunschweig im täglichen Kriege des Mittelalters. Merkfilde I S. 58 ff

<sup>1)</sup> Bgl. Braunichw. Anzeigen 1747. Stud 94, Sp. 2041 :

<sup>1)</sup> Bgl. Brauniam. anzeigen 122. C. 2005.
St. 96, Sp. 2117 ff.
2) Bgl. Brauniam. Anz. 1748 Stüd 93, 94 u. 96, Sp. 1881 ff.
3) So hielt z. B. G. P. v. Bülow in seinen Beiträgen zur Eeschichte ber Braunsam. Lanbe (Brauniam. 1829) S. 137 bie "Hupothese" Noltes für völlig widerlegt durch Falke.
4) Bgl. Götting. Eelehrte Anzeigen 1846 St. 65; Kirchenschichte Deutschlands II B. (Gött. 1848) S. 479—85.

tauft haben foll, am fog. heiligen Borne, bem Glaubensboten ein Dentmal errichtet. Jest tam ploglich die Runde, daß er niemals in biefer Gegend geweilt habe, daß bas nach ihm genannte Aloster nicht von ihm, sondern erft in viel späterer Zeit im zehnten Jahrhunderte gegrundet fein tonne. Es gelang weber Behrends, ber fogleich mit mehr patriotifchem Gifer als biftorifdem Berftanbniffe bas Alter bes Rlofters und Lindgers Thätigkeit daselbst zu vertheidigen suchte 5), noch Späteren die Grunde Rettberge gn entfraften. Go ift denn feine Meinung in ber Biffenschaft jest faft allgemein angenommen worden. Zwar versuchte in neuerer Zeit 2. Th. 2B. Bingemann, bem heiligen Lindger wenigstens den Plan der Kloftergründung zuzuschreiben 6). Aber er fand mit biefem Bermittlungsversuche keinen Beifall. Der verdiente Berausgeber ber Vitae sancti Liudgeri 7), Wilh. Dietamp erklärte ihn S. CXV für mifgludt 8) und in der fürzlich erschienenen Rirchengeschichte von Albert Baud wird unseres Ludgeriflofters bei der Behandlung des 9. Jahrhunderts mit keinem Borte gebacht, ein beutliches Zeichen, bag auch biefer bewährte Forscher die Behauptungen Rettberge für vollbewiesen ansieht 9). Wollen wir uns ihm nun nicht gleichfalls unterwerfen, fo tonnen wir nicht umbin, uns junachft mit feinen Ausführungen ernsthaft auseinander-

Man muß Rettberg unbedingt zugeben, daß alle positiven Zeugniffe, die für die Wirtfamteit Lindgers in ber Belmftebter Gegend fprechen follen, vollständig unhaltbar find. Die Urfunde Rarls des Großen, 802 in Seligenstadt für Belmftebt ausgestellt 10), ift eine offenbare Falfchung, und ebenfo wenig beweist die Berufung auf das Chronicon Corbejense, das namentlich Falle heranzieht, auf die rythmische Lebensbeschreibung Liudgers aus bem 12. Jahrhundert u. A. Da ferner bas leben Lindgere von mehreren, fast zeitgenöffischen Rännern, barunter von seinem Berwandten Altfrib, auf

5) Braunschw. Magazin 1847. Stüd 28. S. 217 ff 6) Der heilige Ludgerus. Gin Lebensbild. Freiburg im Br. 1879 G. 114 ff.

7) Dinfter 1881.

bas Genauefte verfaßt und fonst nichts jum Ruhme bes Glaubenshelben verschwiegen ift, babei aber über bie Thätigkeit Liudgers unter ben Oftfalen bei Belmftebt ober an anderen Orten nicht bas Geringste verlautet, fo wird man jugefteben muffen, baß es im höchften Grabe unwahrscheinlich sei, bag Lindger in biefer Begend geweilt habe. Die fpateren fachfischen Quellen, die bavon berichten, fallen gegen bie faft gleichzeitige Lebens-beschreibung Liubgers von Altfrib, bie bavon schweigt, nicht ins Gewicht. Es ift nicht einzusehen, wie biefem bie Nachricht unbekannt und von ihm unerwähnt hatte bleiben fonnen, aber wohl erflärlich, wenn jene trothem bavon berichten. Sie wollten filr ihre Stiftung einen ehrwürdigen Begründer gewinnen, von dem fie Namen

und Ursprung ableiteten.

Damit find wir aber auch an bas Ende ber Zugeftanbniffe getommen. Wenn Rettberg auch bie altefte ber uns überlieferten Driginalurtunden von St. Ludgeri, bas Diplom König Ottos I. vom 29. April 952 11), verbächtigen will, so geht er entschieben zu weit. Die Urfunde hat teine Spuren ber Falfchung an fich und ift jest auch in ber neuen Ausgabe ber Raiferurfunden in ben Monumentis Germaniae 12) ganz unbeanstandet geblieben. Sie beweift, daß bas Rlofter 952 vorhanden war. Es ift bies bas altefte urfundliche Zeugnig für fein Bestehen; weiter hinauf konnen wir es mit birecten Beweisen nicht verfolgen. Aber auch ber Gegenbeweis, ben Rettberg versucht, ift nicht zu führen. Denn wenn er fagt, daß die Berbindung Belmftebts mit Werden als Schwesteranstalt unter bemfelben Abte mabrend bes 9. Jahrhunderte noch nicht ftatt gefunden habe, weil fonft bie Werbenschen Urfunden, wie die Immunitätsverleihung von 877 18), Spuren bavon enthalten mußten, so ift biefe Behauptung hinfällig. Denn auch in ben späteren allgemeinen Brivilegien für Werben von König Otto III. von 985, von König Konrad II. von 1024, König Heinrich III. von 1040, Kaiser Heinrich IV. von 1098, Rönig Konrad III. von 1147 14) u. A., also aus einer Zeit, wo das Kloster Ludgeri zweifelsohne bestand, ist von Letterem niemals die Rebe. Muß man baher hier helmstedt mit einschließen, so tann man es auch bort, und teinesfalls ift man an jener Stelle aus bem Fehlen des Namens zu weiteren Folgerungen berechtigt. Natürlich, wenn in späterer Zeit, wo die Urkunden überhaupt weit zahlreicher werben, und die Beziehungen zwischen Werden und Helmstedt sich mannigfaltiger gestalten, die Erwähnung des letzteren Orts in Werdenschen Urkunden öfter als früher vorkommt; verhältnismäßig selten bleibt sie boch immer. Wie kann z. B. in einer Urkunde, wie der von 1230, auf die fich Rettberg beruft 15), in der das gegenseitige Berhaltnig der beiben Rlöfter geregelt wirb, ber Name Belmftebts fehlen? Batten wir folche Bestimmungen aus alterer

<sup>8)</sup> Das hauptmoment, bas Dietamp gegen Bings-mann anführt, ift allerbings nichts weniger als flich-baltig. Er jagt, bie alteften Biographen Liubgers hatten ihn unter brei Bollern, ben Friefen, Sachsen und Franten wirfen laffen, nicht aber in Norbthuringen. Sie hatten, wenn Liudger in Helmstedt thätig gewesen ware, statt einer ber obigen Vollerschaften Thüringen nennen ober von vier Böllern, bei denen er seine Birksamkeit entsaltet habe, sprechen mussen. Allerdings war helmstedt nache der Grenze des Rordtburingaus und des Darlingaus, aber gewiß noch in letterem gelegen. Beibe Gaue ge-hörten aber nicht zu Thüringen, sonbern zum öftlichen Sachsen. Man wurde also eine Thätigkeit Liudgers in helmftebt ohne alle Schwierigkeit unter ber obigen Be= zeichnung mitberfteben tonnen.

<sup>3</sup>eichnung mitverstehen können.

9) Im zweiten Bande seiner "Kirchengeschichte Deutschands" (Leipzig 1890) ist von dem Kloster Ludgeri weber S. 372 ff. S. böl ff., noch S. 784, wo es sonst hätte genannt sein müssen, die Rede.

10) Gebruckt u. A. von Behrends in den Reuen Mitteilungen des Thüringisch-Sächsischen Bereins II B. (Halle 1836) S. 452. Bgl. Erhards Regesta historiae Westfaliae (Münster 1847) S. 83; Sickel, Acta regum et imporatorum Karolinorum II Th. (Wien 1867) S. 417.

<sup>11)</sup> Original im Herzogl. Landeshauptarchive zu Wolfenbüttél

<sup>12)</sup> Diplomata T. I S. 229. 13) Lacomblet Urfundenbuch für die Geschichte des Rieberrheins. IB. G. 36.

<sup>14)</sup> Lacomblet a. a. O. S. 73, 99, 107, 165 u. 245. 15) S. 483 Anm. 12 Bgl. Urf. in ben Reuen Mittheilungen II S. 477 ff.

Beit, fo wurde dies ebenfo wenig ber Fall fein. Daß und biefe aber fehlen, beweift noch nicht, daß das gegenfeitige Berhaltniß ber beiben Stlofter nicht in fehr frube Beit hinaufreicht. Bielmehr lagt fich gerabe biefe Bufammengeborigfeit bon Berben und Belmftebt nur durch die Annahme eines fehr hohen Altere hinreichend

Um bies naber ju untersuchen, muffen wir uns ben Gang ber Chriftianifirung ber fachfifden Lande turg vergegenwärtigen. 3m Jahre 780 überichritt Ronig Start jum erften Dale bie Oter und brang in bas oftfadjfifche Bebiet bis an bie Elbe vor. Der Eroberung fuchte er jur Gicherung ber unterworfenen Lander bie Christianifirung auf bem Fuße folgen gu laffen. Der Ronig theilte gu bem Ende, wie die Loricher Unnalen bezeichnenb fchreiben, bas Land unter Bifchofe, Briefter und Mebte, bamit fie in ihm tauften und predigten 16). Es handelte fich gunadit barum, ben Boben für bie driftliche Lehre gu bereiten; erft bann tonnte eine feste firchliche Glieberung ber unterworfenen Lanbftreden nachfolgen. Go feben wir benn berichie bene Riechen in regem Betteifer im Sachsenlande ihre Birffamteit entfalten. Das Gebiet von Baberborn wurde bem Bifchofe bon Bilraburg übertragen, bas von Denabrild bem bon Bilttich; bas Klofter Amorbach erhielt bie Miffion in der Berbener Begend ; bas Rlofter Gulda war an ber mittleren Wefer um Sameln thatig und in berfelben Weife icheint bas Rlofter Berefeld in der Salberftabter Gegend gewirft zu haben.

Eine besoudere bervorragende Stellung nimmt unter ben Begründern bes Chriftenthums bei Friefen und Sachsen Lindger ein. Bu Werben an ber Ruhr noch auf frantischem Boben, aber nahe ber fachfischen Brenge batte er jumeift aus eigenen Mitteln nach langer forgfamfter Borbereitung ein Benebictinerflofter gegründet, bas ber Dliffion als wirtfamer Stuppuntt bienen follte und gedient hat. Lindger erhielt bie geiftliche Leitung bon fünf friesischen Gauen, fpater aut bie bon Beftfalen, mo er ebenfalls in Mimigermeford ein Klofter ftiftete; bon bem Hamen beffelben (Monasterium) erhielt ber Drt im 11. Jahrhundert ben Ramen Difinfter. 3m Jahre 804 wurde hier ein Biethum errichtet, als beffen erfter Bifdjof Liubger geweiht murbe. Hach furger fegenereicher Birtfamteit ift er 809 gestorben und gu

Werben beigesett.

Als Rachfolger Linbgers in ber Abtei ju Berben ericheint beffen Bruder Bitbegrim. Diejen nennt die fachfische Ueber lieferung nicht nur ale Bifchof von Chalone, fonbern auch ale Bifchof von Salberftadt im Gegenfate zu ben fraultichen Quellen, die ihn nur in ersterer Stellung tennen. Go fagt inebefonbere ber Biograph Liubgere, Altfrid, nichte bon feinem Sall erftatter Biethume. Diefer Umftand bor Allem hat Rettberg 17) veranlaßt, bie Identitat bes Bifchofs Silbegrim von Chalons und bes von Salberftadt ju laugnen und neuere Forscher wie Abel, Gimjon, Saugt haben fich ihm barin angeschloffen; man hat gerabeju bon bem "fagenhaften Bifchofe" gefprodjen. Dagegen ift von anderer Geite geltenb gemacht worden, daß Altifrid in erfter Linie bas Leben Liudgere, nur nebenbei bas Gilbegrims behandele, bag baber feine Ausfage ober fein Schweigen über Letteren noch nicht ale vollig maggebend betrachtet werden tonne, und in treffenber Beife bat & Lindede bie inneren Grunde auseinanbergefest, die bie fachfifde Ueberlieferung in Bezug auf das Salberftabter Biethum Silbegrime unterftligen 18).

Diergu tommt noch eine Thatfache, bie erft neuerbings von Albert Reinede befannt gemacht ift 19); ber nrfundlidje Rachweis, bag ein enger Bufammenhang gwifden Chalons und Salberftadt im Dettelalter wirklich bestand. In einer Rirdenordnung ber Rathebralfirche zu Chalons, die aus bem 13. Jahrhundert fammt und in ber bortigen Capitelbibliothet aufbewahrt wird. findet fich nämlich bie Angabe, bag bort am Montag nach Invocavit für die Brüber in Alvestat (pro fratribus nostris de Alvestat) feierlich vor bem Sochaltare eine Dleffe gefungen murbe 20). Die Heberichrift jener Ordnung bezeichnet fie ale feit alter Zeit in Geltung (ab antiquis temporibus constitutae). Da fie nun feine einzige andere Rirche nennt, mit ber in Chalons in berartiger Beife eine Gebetegemeinschaft bestanben bat, ba ferner bon irgend welchen Beziehungen zwifchen Chalons und Salberfladt gu feiner anderen Beit als gu ber Bilbegrims in ber Befduchte bie Rebe ift, fo gewährt biefer gottesbienftliche Gebrauch ben Rachrichten ber fachfifden Quellen naturlich bie fraftigfte Unterftugung.

Roch ein anderes tommt hingu. Auch unter ben folgenden Salberftabter Bischbien waren noch zwei andere jugleich Bermanbte bes Lindger und Aebte von Berben : Dietgrim 839-41 und Silbegrim II 849-886. Es bestand also bamale thatsachlich zwischen Werben und halberftadt ein enger Bufammenhang. Nur zwei andere Mebte gab es bort in ber Bwifchengeit : Gerfrib 827 -839 und Altirid 841-849, gleichfalls Bermanbte bes Liudger. Diefe waren aber gugleich Bifchofe in Minfter, alfo an einem Drie, von dem die engften Beziehungen ju Werben und ber Familie bes Lindger wie zu ihm felbft gang offenbar find. Liegt nun aber ber Schluft nicht nabe, bag tas, was von Dilinfter und von Salberftabt feit bem Jahre 827 unzweifelhaft fest fteht, auch ichon für den Unfang bes Jahrhunderte für Salberftadt gelten tann? Spricht nicht Alles baffir, bag jene engen Beziehungen zu Werben ichon aus frilherer Zeit fich berichreiben? Und mare es, wenn wir bie Grundung Salberftabte überhaupt in ben Anfang bes neunten Jahrhunderts jegen wollen, nach bem, was ficher beglanbigt ift, nicht in hobem Grabe unmahrschemtich, big biefe Anfänge bes Biethume ohne Beziehung ju Berden und ber Familie des Liudger ftattgefunden hatten. Deur burch einen gang eigenthumlichen Rufall fonnten wir

<sup>18)</sup> Beitichrift bes harzvereins 18 Jahrg. (1885), G 353 - 64

<sup>19)</sup> Bgl. Reinede, Die Einfuhrung bes Chriftenthums im harggau im B. Jahrhundert (Dierwied 1888), G. 59 f 20) In einer Rirchenordnung, Die fich in ber Bibliothef bes großen Geminars befindet und gleichfalls bem 13. Jahr. hundert angehort, findet sich statt Alvestat die Form Unlvestat. Reinede a. a. D.

<sup>16)</sup> Monumenta Germaniae T. I S. 81. 17) M. a. D., G. 470 ff.

biese Zusammentreffen uns sonst erklären. Das keineswegs unerklärliche Schweigen ber fränklichen Geschichtsjchreiber ist demgegenüber doch nicht unbedingt beweisend.
Ihnen waren die ganzen Verhältnisse im östlichen Sachsen
zu sern und zu fremd, um näher bei ihnen zu verweilen.
Ihre Aldenhaftigkeit in Bezug auf unsere Gegend kann
uns daher nicht überraschen. Eine einheimische Geschichtsjchreibung beginnt hier erst in späterer Zeit; sie hat
natürlich nicht den Werth einer zeitgenössissischen Duelle.
Gelingt es aber, ihre Nachrichten mit wohlverbürgten,
wenn auch später berichteten Thatsachen in inneren Einklang zu setzen, so haben wir gewiß erreicht, was zu erreichen war.

Die fomit festgestellten nahen Beziehungen Berbens ju halberftabt im 9. Jahrhundert verftarten bie Grunde für bas hohe Alter ber Busammengehörigkeit von Werben und Belmftedt. Diese wie andererseits ein enger Bujammenhang zwischen Belmstedt und Halberstadt werden burch eine alte lleberlieferung ber Stiftungen felbst beftatigt, die uns aus dem ersten Drittel bes 13. Jahrhunderts urfundlich bezeugt ift. Bifchof Friedrich von Salberstadt fagt in einer Urfunde von 1221, daß seine und die Ludgerifirche zu helmftedt bekanntlich von Alters her Schwestern gewesen seien und spricht von der "fraternitas, que inter nostram et Helmestadensem ecclesias a prima fundatione utriusque in caritatis amore facta fuisse dignoscitur" 21) und in gleicher Beife außert fich Abt Gerhard von Werben am 26. Juli 1230: "qualiter ecclesia S. Liudgeri in Helmstede Werthinensis ecclesie vinculo fraterne charitatis sociata sit a prima fundatione ecclesiarum utrarumque 22).

Soviel ift burch diese Angaben jedenfalls sicher bezeugt, daß man im Ansang des 13. Jahrhunderts in jeuen Stiftungen selbst die Zusammengehörigkeit von Berden und helmstedt und die engen Beziehungen zwischen Halberstadt und helmstedt als uralte ansah.

Als folche stellen fich beide aber auch heraus, wenn wir die gangen geschichtlichen und rechtlichen Berhaltniffe ber Zeit in Betracht ziehen. Nach 886 ift niemals wieder ein Werbener Abt Bischof von Salberstadt gewefen, feitdem verlautet nichts mehr von Beziehungen, die zwischen Salberstadt und Werben birect bestanden hätten. Es ift daher nicht glaublich, daß noch nach diefer Beit fich von bem 45 Deilen entfernten Ruhrthale ber neue Anknüpfungen nach helmftebt hatten anbahnen laffen; biefe muffen einen alteren Urfprung haben. Schon die Gifersucht ber Bifchofe, die ftete angstlich bartiber wachten, baß feine frembe geiftliche Gewalt in ihrer Diöceje Plat griffe, wurde bies bamals auf alle Falle ju verhindern gefucht haben, und es hatte gewiß fehr ichmer gehalten, gegen ihren Billen folch einen Berfuch burchjujegen.

Eine berartige Berbindung, wie wir fle zwischen Werden und helmstedt Jahrhunderte hindurch erhalten sehen, daß der an ersterem Orte gewählte Abt ohne Weiteres auch von den Insassen bes anderen Klosters anerkannt wird

22) Reue Mittheil. II, G. 478.

und über das umliegende Gebiet, insbesondere die Stadt Helmftebt, landesherrliche Rechte ausübt — eine folche Berbindung tonnte nur in ber erften Zeit ber Chriftianisirung entstehen. Da fendet bas Rlofter feine Glaubensboten aus, die in fremden heibnischen Landen Niederlaffungen zu gründen suchen. Anfangs ist es wohl nur ein unbedeutendes Kirchlein, um bas eine kleine Gemeinde fich fammelt. Wächst aber ihr Kreis und damit die Macht und bas Gintommen der Rirche, so erweitert sich biefe zu einem ftattlichen Rlofter ober Stifte, unter besonders glücklichen Umständen wohl gar zu einem Bisthume. Diese Art ber Grundung von Niederlaffungen ist aber nur in einer Zeit möglich, wo das Christenthum noch teine festen Wurzeln im Bolte geschlagen hatte, wo noch weite heibnische Lanbstrecken zur Berfügung ftanben. Sie mußte ein Ende nehmen, als die Gintheilung des Landes in Bisthumer fest geregelt und beren Gewalt felbft ficher begrundet war. Da suchten die Bischöfe natürlich solche widerstrebende Mächte von sich fern zu halten ober sich zu unterwerfen. Gründeten aber einheimische Große ein Rtofter ober Stift, fo geschah bies naturlich niemale in ber Beife, bag eine auswärtige Stiftung bie Landeshoheit über das betreffende Gebiet erhielt, wie fie ber Abt von Werden über helmstedt thatsächlich befeffen hat.

Ein ähnliches Berhältniß wie hier fand zwischen bem Stifte St. Bonifacii in Hameln und ber Abtei Fulba statt. Bon hier aus wurde im Weserthale wohl schon im 8. Jahrhundert eine dem heiligen Romanus geweihte Missionstirche erbaut, aus der um das Jahr 800 ein Rlofter erwuchs, bas fpater in ein Collegiatstift verwandelt wurde. Das Patronat über daffelbe befaß Jahr= hunderte lang bas Rloster Fulba; auch die Stadt Hameln war ursprünglich nur eine Landstadt beffelben. Im Berlaufe ber Zeit ward es bem Rlofter schwer gegenüber ber Gewalt bes Diöcefanbischofs von Minden, ben Gelbft ständigkeitsgeluften ber Untergebenen felbst und ber Macht ber bort eingesetten Bögte, ber Grafen von Everstein, biese Hoheit aufrecht zu erhalten. Es vertaufte baber bas Patronat über bas Stift Sameln 1259 an ben Bifchof von Minden, in beffen Diocefe baffelbe gelegen

In ähnlicher Weise hat man sich auch die Entstehung bes Klosters Ludgeri vorzustellen. Ansangs war es auch hier wohl nur eine kleine Missionskirche, die Werdener Mönche errichteten. Wir irren wohl nicht, wenn wir beren Gründung schon in den Ansang des 9. Jahrhunderts verlegen. Wenn auch die Lebensbeschreibungen Liudgers, von dessen persönlicher Wirksamkeit in hiesiger Gegend wir vollends absehen müssen, nichts davon berichten: sie besaßen des Stoffes genug an dem, was ihr Helb selbst vollbracht hatte; leicht konnte ihnen entgehen oder unbedeutend erscheinen, was als mittelbare Folge seiner Arbeit ohne sein persönliches Juthun in weiter Ferne sich erst in kleinen Ansängen entwicklete. Allemählich wuchs die Wissionsstätte zu einem Kloster heran. Wann wir zuerst ein solches anzunehmen haben, entzieht

<sup>21)</sup> Schmidt, Urfundenb. bes hochstifts halberftabt, Ih. I, S. 479 f.

<sup>23)</sup> Bgl. hierüber besonbers bie Ginleitung von Otto Meinarbus zu seinem Urfundenbuche bes Stiftes und ber Stadt hameln (hannover, 1887).

fich unferer naberen Bestimmung. Bieber nur bermuthen tonnen wir, daß bies por ber Mitte bes 9. 3abrhunderts ber Sall geweien. Der Edus der Bifchofe von Salberflabt, in beren Dioceje Belmftebt lag, wirb ber Stiftung nicht gefehlt haben. Bir haben ja gefeben, bag jene felbit jum Mlofter Werben jum Theil ale beffen Mebte in engfter Beriehung ftanben. 216 bann biefe Berbindung 8×6 aufhorte, muß bas Belmftebter Rlofter ichon einen wohlbegrundeten Beits, einen nicht unbebeutenben Grab innerer Festigfeit erlangt haben; fonft hatte fich die Dberhoheit des Abtes von Werben fdimer-

lich bort aufrecht erhalten loffen.

Es tagt fich nicht laugnen, alle biefe Angaben beruhen mehr ober weniger auf Combinationen por bem 3. 952 haben wir tein litterarifches Beugniß für das Befteben bes Beimftebter Rlofters. Wo aber bie Bergamente und Paptere fdmeigen, bo reden die Steine. Und diefe beftatigen, wenn ihre Gprache nicht ganglich tragt, die obige Uneeinanderfegung. In ber f. g. Ludgerifapelle, einem doppelgeschoftigen Baue, von dem der obere Theil dem beiligen Johannes bem Taufer, ber untere bem b. Betrus gewidmet ift, finden fich torinthifdje Caulen und Pfeilertapitale von einem Alter, daß fie in die Beit, in Die bas Gebaube gejett werben muß, fpateftene die gwerte Balfte bes 11. Jahrhunderts, Schlechterdings nicht geboren. Man muß in ihnen Uberrefte eines früheren Daues erbliden, die man ihrer ichoven Form willen in ben neuen hinlibernahm. Es find bies nach R. Bafes Unnicht Mapitale, Die ohne Bme fel ber faroling ichen Beit angehoren und fehr wohl in die Beit Karle bes Großen paffen 21). Un eine Ueberführung biefer Architellinftlide aus meiter Gerne ift in bamaliger Beit nicht ju benfen. Wir milijen in ihnen vielmehr Ueberble biel bes erften b er errichteten Gotteshaufes erbliden, beffen Erbanung wir demnach mit Aug und Beecht in Die erfte Balfte des 9. Jahrhunderte verlegen fonnen.

So erhalten unfere Schillffe bon baugeschichtlicher Seite eine neue feste Unterlage. Aus inneren wie außeren Grunden find wir berechtigt, bie erften Unfange bes Kloftere Lubgeri in den Beginn bes 9. Jahrhunderts zu verlegen. Bon Werben aus muffen biefe ftattgefunden haben. Sat Liubger auch felbft feinen perfonlichen Untheil an biefer neuen Grunbung gehabt: aus feinem Ginne und Geifte, benen bas Rlofter Berben fein Dafein wie feine Erfolge verbantt, ift fie gleicherweife bervorgegangen. Ge ift baber ein Beichen bantbarer Bietat, wenn bas Blofter balb nachher fich nach bem Ramen feines geistigen Schopfere benannte und bie Stadt Belm-

ftebt fein Bilbnig in ihr Bappen nahm.

### Wücherschau.

Th. Boges, Sagen aus bem Lanbe Braunschweig gefammelt. Dit einer Rarte. Braunfdweig, B. Goerit, 1895. XVI und 340 S. 8°, 4 M.

24) Reife-Stiggen ber Rieberfachfifden Bauhutte (Sanmover, 1864), S. 2.

für die Cagenjammlungen, die in Diederfachien von Rubn und Edwart, von Schambach, Broble u. A. bereits in fruberer Beit verauftaltet worden find, liefert bas vorliegende Wert, bas mit liebevollem Aleife nach treuen, wohl beglaubigten Mufgeschnungen und Dlittheis lungen gufammengestellt worden ift, gablreiche Hachtrage (306 Mr. 1, Die fich im Wefentlichen auf bas Bergogthunt Braunichweig beschränten und nur gelegentlich Rachbargebiete berühren. Es bringt manche willtommene Bereicherung ber beutiden Cagentunde, bie wie jede Biffenichaft auch das Rieme und Unicheinbare als Theil des Bangen nicht germa achten barf, und ein Material bas in unferer Beit mehr und mehr bem Untergange verfallt, boppelt bantbar entgegen nimmt. Bir betonen bies einer vornehm absprechenden Rritif im Litter. Centralblatte (1895 Nr. 15) gegenaber um fo mehr, ba wir une in Diefer Unficht unt anerfannten Rachtennern, wie bem jetigen Altmeifter ber beutschen Alterthumsfunde, Rarl Weinhold (Beitfdr. b. Bereins f. Bollstunde 1895, 5. 3), bem Ethnographen Ridy Unbree (Globus 3, 67 Dr. 17) u. M. eine wiffen. Die Gagen werden ohne tunftliche Ausschmudung schlicht und fnapp ergablt, ohne babei ben individuellen Ton ber einzelnen Gewährsmanner gang zu verwischen. In ber Diehrzahl find es bie Schullehrer, beren Dtittheilung ober Bermittlung bie Gagen verdantt werden. Der Berausgeber hat fie nach fachlichen Besichtepuntten in 28 Abidnitte geordnet, bie fich auf ben wilden Bager, berwilnichte Jungfrauen, Riefen, Brerge u. f. m. beziehen. Rurge Radweifungen über frühere Drude ber Gagen find ben einzelnen Abichnitten beigegeben. Den geographischen Ueberblid erleichtert eine Ueberfichtsfarte; auch die Beifugung eines Ortoregiftere mare ju gleichem 3mede erwilnicht gewefen. Bir tonnen bas Buch nicht nur Gogenforichern, sondern auch weiteren Rreifen, jumal unferes Bergogthums, ju angenehmer Lectfire angelegentlichft empfehlen.

In ber Zeitichrift für driftliche Runft (1895 9tr. 6 Gp. 185-98) befpricht Graf 3. Affeburg ein fruhgothijdes Lectionarium, bas nach ber Schrift um ben Unfang bes 14. Jahrhunderis angefertigt fein wird. Dit liberzeugenben Grunben weift er aus ber Erwähnung des heiligen Autor, ber Bedachtniffeier filr eine Darfgrafin (Gertrub, bie Erbin ber Brunonischen Guter, Großmutter Beinrichs bes Lowen + 1117) u. A. nach, bag bas Buch aus bem Rlofter St. Megibit in Braunichweig ftamme. Leiber ift es unferer Beimath ichon feit langerer Beit verloren gegangen; es befindet fich jest in ber Micotaifirche ju Borter. Gine Abbilbung bes funftvoil gezierten, oberen Ginbanbbedele bes Lectionariums, ber wohl noch aus früherer Beit ftammt und aus verschiedenen Studen gusammengefest wurde, ift bem Auffate beigegeben.

Monatoblatt für öffentliche Gesundheitspflege. Rr. 6, 73. Schulz, Einweihungsseier des neuen herzogl. Krankenhauses; D. Steunnever, Ersahrungen über die Diphiherieserumtherapie; Nr. 8, Benete, Nampf gegen die Tuberculvse; Wichmann, Alfoholismus als Ursache von Kranthett und Berbrechen; Nr. 9, Rubner, Gosglühlicht; Bichmann, Bekampfung des Alkoholmisbrauchs.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifden Anzeigen: B. Bagmann. Drud ber Baifenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 3.

29. September.

1895.

[Nachdruck verboten.]

### Johann Arnold Chert

und ber

### braunichweigische Bof.

Bon Dr. Carl Schübbetopf.

Um 19. März find hundert Jahre vergangen, feit in Braunschweig ein Dichter und Gelehrter bie Augen ichloß, ber für unfer engeres Baterland die bochfte Blüthe litterarifchen Lebens heraufführen half, die es je erlebt hat - Johann Arnold Chert, ber Freund Rlopftods und Leffings, ber Bremer Beitrager und Brofeffor am Collegium Carolinum. 3hm ein biographisches Dentmal zu feten, wie er es mehr burch feine weitreichenben perfonlichen Beziehungen zu anderen Dichtern, ale burch eigene Leiftungen verdient, ift hier freilich nicht ber Ort, vielmehr auf eine bemnächst erscheinende Lebensbeschreis bung zu verweisen; aber ein bescheibenes Gebentblatt wird ber Lefer gern dem liebenswürdigen Menschen und Boeten an diefer Stelle gewibmet feben, jumal wenn auf Grund bisher unbefannter Berichte fein Berhaltniß ju bem brannschweigischen Bergogshause, besonders zu dem Erbprinzen und Bergoge Rarl Bilhelm Ferdinand, naber beleuchtet wird.

Dag um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Stadt und das Land Braunschweig eine hervorragende, für eine turge Zeit vielleicht die flihrende Stellung in ber Geschichte bes beutschen Geifteslebens eingenommen bat, ift eine langft anerkannte und burch Dr. Carl Schiller in einer besonderen Darftellung näher erläuterte Thatfache. Es lohnte sich wohl, das darauf bezügliche Material, welches feit Schillers Buche befannt geworben ift, einmal zusammenzufaffen; eine ftattliche Reihe von Welehrten und Dichtern, darunter die besten Namen ihrer Zeit, einen Rlopftod, Gellert, Wieland, Wintelmann, Beinfe, Jacobi, Ramler, Boie und Andere, murben wir unter ben Bewerbern um eine Anstellung in brauuschweigischen Diensten feben. Zwei wiffenschaftliche Inftitute gogen vor Allem mit magnetifcher Rraft an: das Collegium Carolinum unter Jerusalems weiser Fürforge und die Wolfenbuttler Bibliothet - und um beide hat fich, mittelbar und unmittelbar, unfer Ebert die größten Berdienste erworben.

In Samburg am 8. Februar 1723 als Sohn eines Stabtfolbaten geboren, hatte er fruh aus ben niebrigen

Rreifen feiner Abstammung fich heraufgearbeitet; noch als Schiller bes atabemifchen Symnafiums gewann er die Buneigung, ja Freundschaft eines ber berühmteften Dichter ber bamaligen Beit, Friedriche von Sageborn, ber auf seine geistige Entwicklung ben entscheibenbsten Ginfluß ausubte. Er bestärfte ihn nicht nur in feiner Borliebe für die englische Sprache und Litteratur, die in der reichen Sandelsstadt Samburg ichon genug Nabrung fand, fondern er führte ben angehenden Boeten, ber bereits mit anafreontischen Liebern und Rantaten an die Deffentlichkeit getreten war, mit gewichtiger Empfehlung in weitere Rreife ber Litteratur ein, indem er eine Cbert'sche Uebersetzung zweier Abhandlungen von ben Liebern ber alten Griechen bem zweiten Theile feiner "Sammlung Neuer Oben und Lieber" (1744) voraushier schon finden wir unsern Dichter als Lyrifer auf seinem eigensten Gebiet, bei bem fröhlichen Dreitlang von Bein, Beib und Befang; unter ben griechischen Stolien, die der Zwanzigjährige geschickt übertrug, ift auch bas befannte, jum Boltsliebe geworbene und vom Boltemunde felbft nach verschiebenen Muftern in Mufit gefette Lieb:

Lebe, trinte, liebe, lärme, Kränze bich mit mir!

Schwarme mit mir, wenn ich fcmarme;

Ich bin wieber flug mit bir.

Am 6. Mai 1743 in Teipzig als Theologe immatritulirt, wurde Ebert alsbald von feinem Fachstudium burch zwei Ereignisse abgelentt; einmal burch bas scharfe Berbammungsurtheil, bas bie orthoboxe Hamburger Beiftlichkeit über eine seiner poetischen Jugenbfunden, eine Serenabe unter bem Titel: Das Bergnugen, fallte, wodurch eine spätere Anstellung in feiner Baterftabt vereitelt erichien, vor Allem aber burch feine Berbindung mit bem Rreise von Leipziger Dichtern und Dichterfreunden, welche die Litteraturgeschichte nach bem Titel ihres Hauptorganes unter bem Namen ber "Bremer Beitrager" gufammen zu faffen pflegt. Ebert gewann hier nicht nur bie Freundschaft eines Rlopftod, Gellert, Rabener und seiner späteren Collegen in Braunschweig, sondern auch wichtige Anregungen für feine litterarifche Bilbung; er fagte fich mit ben Benoffen von bem ftreitbaren Dictator Gotticheb los und veröffentlichte in ben Beitfchriften bes Bundes neben Dben, Fabeln und poetischen Briefen auch feine erften Heberfetungen aus bem Englischen, worin er balb ber anerkannte Meister Deutschlands werben follte.

Diefe Berbindung mit ben Bremer Beitragern, bie ihm Zeitlebens eine theure Erinnerung blieb, wurde auch Beranlaffung zu feiner Ueberfiedelung nach Braunschweig. Ale erfter feiner Freunde, die balb - wie es bas gewöhnliche Schicffal folder ftubentischen Bereinigungen ift - in alle Belt gerftreut murben, mar Gariner burch Gottscheds Empfehlung an ben Abt Berufalem ju Oftern 1747 an bas neugegründete Collegium Carolinum gegangen, anfange ale hofmeifter zweier Grafen von Schönburg, bann als Docent und - feit Januar 1749 — ale Profeffor der Beredtfamteit und Sitten lehre. 36m folgte, auf Gartners Rath ebenfalls burch Berufalem berufen, ju Oftern 1748 Ebert als öffentlicher Hofmeister bei ber mit bem Collegium Carolinum bamale verbundenen Benfionsanstalt, mit freier Wohnung in ber Anstalt felbst. Seine für bamalige Beiten ausgezeichnete Renntnig ber englischen Sprache vermittelte aber bald, bag ihm auch ber öffentliche Unterricht in berfelben, und damit ber Titel "Docent" übertragen wurde; und in ben nächstfolgenben Jahren scheint er auch bem Erbpringen Rarl Wilhelm Ferdinand, ber bamals an mehreren Borlefungen bes Collegii Theil nahm, Brivatunterricht im Englischen ertheilt und bamit am Sofe festen Buß gefaßt zu haben - benn fo ift es wohl ju verfteben, wenn Rlopftod über feine Aussichten in Braunschweig an Bobmer schreibt (6. Juni 1749): "3ch hatte Eberte Erempel vor mir; ber ift mit einem guten Gehalt Brofeffor bes Erbpringen geworben", oder wenn Gellert ihn fragt (17. Mai 1750): "Sind Sie benn nunmehr bei Ihrem Bringen ? Lieber Ebert, werben Sie boch mein Batron, und machen Sie mich zu was". Dag ber Erbpring bereits im Spatfommer 1753 bei ber psychologisch und kulturhiftorisch gleich intereffanten erften Berlobung Cherte mit henriette von Topfer vermittelt habe, ift jedoch ein Irrthum D von Beinemanns (Beiblatt gur Magbeburg. Zeitung 1895 M. 13). Der in Eberte Briefe an feine Braut (Glafer, Aus bem 18. Jahrhundert, G. 30) ermahnte "Bring" wird "einer von ben größten Mannern unferer Beit" genannt und feine Ansichten über Cberte Liebeshandel find biefem "lauter gewöhnliche Maximen eines alten Solbaten und Staatsmannes." Das tann fich nicht auf ben bamals erft flebzehnjährigen Rarl Wilhelm Ferbinand beziehen. -Seine Leiftungen wurden im Jahre 1753 burch eine orbentliche Profeffur am Collegium Carolinum belohnt; feine Bestallung (im Landeshauptarchiv zu Bolfenbüttel), burch welche er "in Betracht feiner Geschicklichkeit und ber gebachtem Collegio erwiesenen nütlichen Dienste" jum Brofeffor mit 400 Thalern Gehalt von Michaelis 1753 an ernannt wird, "wogegen aber die bis baher gehabte freie Wohnung, Feuerung, Licht und Tifch aufhören wird", ift vom 12. October batirt. Ebert las anfange über englische Sprache und Litteratur und über Belehrtengeschichte; und als Eschenburg ihm im Jahre 1770 die lettere abnahm, über griechische Sprache.

Seine Erfolge als Lehrer waren vermuthlich auch bie Urfache, bag Sbert balb in ein näheres Berhältniß zu bem Fürstenhause gelangte; wie Efchenburg bezeugt, folgten dem Erbpringen mehrere feiner Gefchwifter in Eberte Unterrichte, fo Anna Amalie, Die ihren alten Lehrer fpater nach Beimar einlud, Sophie Raroline Marie, nachmalige Markgräfin von Baireuth, Bring Friedrich August und Wilhelm Abolph. Der Abt Berufalem, welcher bie Erziehung ber fürftlichen Rinder leitete, war von Anfang an ein warmer Gonner Cberte; bem Bergog Rarl hatte fich ber Dichter burch eine im Ramen bes Collegii Carolini überreichte Dbe auf feinen Geburtetag gleich im erften Jahre feines Braunschweiger Aufenthaltes und fpater burch mehrere Festreben vortheilhaft befannt gemacht, und die Bergogin Philippine Charlotte, die milde Beschützerin ber Runfte und Wiffenschaften, machte ibn balb zu ihrem litterarischen Berather. Gine wichtige Rolle bei feiner machfenden Beliebtheit am Sofe fpielte Eberts Borlefekunft, welche von den Zeitgenoffen, z. B. von der Rarfchin, ungemein boch gestellt wird; die meisten Dichterwerte, welche jur Renninik ber bochften Berrichaften gelangten, hat Cbert, wie wir noch horen werben, gang ober in ausgewählten Proben vorgetragen und baburch oft erft ein näheres Berftanbnig erzielt. Aber auch feine gefellichaftlichen Formen hatte Ebert, trot feiner niedrigen Abtunft, burch frubzeitige Bewöhnung fo ju verfeinern gewußt, aufe Gludlichfte unterfittet burch angeborne Laune und liebenswürdigen Wit, daß er fich mit zierlichem Unftand auf bem Partet bewegte und balb ein gern gefehener Baft bei Sofe murbe. Gin gewiffes Uebermag von ftrenger Stifette und gravitätischer Erscheinung blieb in späteren Jahren freilich auch bei ihm nicht aus, zumal er nach einer tragischen Jugenbliebe bis in fein fünfzigftes Jahr ein Sageftolg blieb; in gelbfeibenen Strumpfen und fteifer Berrude, mit Chapeaubas, Stod, Regenschirm und Dauff bewaffnet war ber einstige fröhliche Zecher und luftige Gefell. schafter taum wiederzuerkennen, wenn auch feine Borliebe für die Tafelfreuden; über die Leffing bei der Runde von feiner fpaten Berlobung fpottet, andauerte.

Mit bem regierenden Bergoge Rarl, deffen Gefchmad nach einer anderen Richtung neigte, konnte fich kein näheres Berhältnig bilben; gleichwohl thut Bavemann Unrecht, wenn er in feiner braunschweigischen Geschichts von einer "faben Gefellichaft" an feinem Sofe red . Wie bei ber Beurtheilung von Friedriche bes Großen Stellung zu ber beutschen Litteratur, muß auch bei ihm eine vorurtheilelose Geschichtschreibung mit ber unbeutschen Erziehung und Bilbung rechnen, in welcher diese Generationen aufwuchsen. Rarle Borliebe für französisches Theater und italienische Musik ist bedingt von den Ginfluffen, unter benen feine Jugend ftand; daß er daneben auch die beutschen Wandertruppen eines Schoenemann, Adermann und Dobbelin unterftutte, zeugt, wie feine Lieblingeschöpfung, bas Collegium Carolinum, für die Anertennung, die er auch bem beutfchen Beifte zollte. - Engere Beziehungen hatte Cbert, wie die meiften übrigen Braunschweiger Dichter, ju Rarls größerem Bruber, bem Sieger von Crefeld und Minden, Bergog Ferbinand. Der gefeierte Belb bes fiebenjährigen Rrieges, beffen Gebächtnig ber Borftanb bes Baterlandischen Museums in Braunschweig vor Rurzem würdig erneuert hat, war reich an schlichten burgerlichen

Tugenden, prunklos und fein gebilbet, und fein Sommerfit in Bechelbe jog bie Braunschweiger und Leffing öftere hinaus. Bon feiner Correspondenz mit Ebert ift leider wenig erhalten; nur zwei eigenhandige Briefe fann ich mittheilen, von benen ber erstere mahrscheinlich an E. gerichtet ift, ber ihm einige Ramleriche Oben überreicht hatte. Er lautet : "Ich banke Ihnen vielmals vor die mir überfandte Oden; der herr Professor Ramler hat fie mir, wie ich in Magdeburg war, zugesand. Ich ertenne mich aber gegen Ihnen ungemein verpflichtet, daß Gie ben Ueberfendung derfelben einen neuen Beweis Ihrer Achtung gegen mich haben am Tage legen wollen. 3ch remittire also mit vielmahligen Dand die mir communicirte hierben gurude tommende eine Obe; Indem ich bas andere Exemplar ju Ihrem Andenten aufbewahren will

Braunfchweig b. 27 Merz 1765.

Ferdinand Berzog zu Braunschweig und Lüneburg.

Dem großen Felbherrn, welchen Friedrich II. als Alcide in einer Obe feierte, widmete Ebert die zweite Auflage seiner Uebersetzung von Glovers Helbengedichte "Leonidas", die zuerst 1749 erschienen war. Der Herzog dankte in folgendem Schreiben:

"Mein Lieber Herr Professor und Canonicus Chert.

Ich habe Ihr fo verbindliches Schreiben vom 3ten biefes nebit bem mir überfandten vortreflichen Berte, enthaltend bie Befchichte eines ber größten helben, richtig und zu

meinem großen Bergnugen erhalten.

Die Dedication ber Uebersetzung eines so wichtigen und alle Ausmerksammteit verdienenden Werkes, welche aus ihrer Fehder gestossen, muste mir nicht wenig schweicheln. Ich statte Ihnen daher so wohl dastir, als für das Ihrem Schreiben bergefügte Buch selbst meinen verdindlichsten Dank ab. Ich werde mich stels freuen eine Gelegenheit zu sinden, um Ihnen Beweise derjenigen Gesinnungen und hochachtung zu geben, mit welcher ich verbleibe,

Mein Lieber herr Professor und Canonicus Ebert Ihr Ergebener urd wohl affectionirter Ferdinand herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Braunschweig, b. 7. Xbre 1778.

Bon den Söhnen Herzog Karls hatte die wärmsten luterarifchen Intereffen ber Bergog Friedrich August, burch den Dels an das braunschweigische Saus tam und deffen eigene schriftstellerische Thätigkeit einmal eine felbftandige Behandlung verdiente. Gein Rachlaß, ber leider bem braunschweigischen Lande verloren gegangen und nach Weimar gekommen ift, enthält mehrere Schreiben Eberts. Der Pring theilte mit ihm unter anderm bie Bewunderung für die berühmte "Naturdichterin" Anna Luife Rarich, der er - wie auch Herzog Ferdinand eine jährliche Unterstützung zuwandte und die ihn bafür mit ihrer fcnell fertigen Stegreifdichtung befang (vgl. bie von Burthardt im Archiv für Litteraturgeschichte 2, 501 veröffentlichten Gebichte); er schreibt in einem ungedrudten Briefe an Chert aus Berlin, 7. Mai 1764: -34 habe Bekanntschaft mit ber Mabam Karschin gemacht. 3ch gestehe, daß ich über der Fertigkeit erstaunt bu, mit welcher biefelbe Berfe machen tann. Wann fie einen Einfall hat, so geht es ihr wie der Priesterinn Pythias. Sie verdreht die Angen im Ropfe und ist ganz abwesend. Auf einmal stürzt sie mit ein paar Strophen, so gar auch mit einem Gedichte von einigen Seiten hinaus. Ihr stört nichts in dem Augenblick, und so wie sie Ihren poetischen Eyfer hat auswüten lassen tönnen, ist sie sehr still und spricht mit vieler Bernunft und Sittsamleit von den Schriften, welche sie gelesen hat".

Bon ungleich größerer und jugleich prattifcher Bebeutung, als diefe vereinzelten Meugerungen, find bie Beziehungen Eberts zu Rarl Wilhelm Ferbinanb, bem größten Welfen bes achtzehnten Jahrhunderts. Leiber find wir auch hier, ba die Correspondenz bes Bergogs verloren gegangen ift, auf die Briefe Eberts an feine Freunde und auf fparliche Concepte feiner Briefe an ben Bergog angewiesen, also auf einseitige Darftellung; aber wider Erwarten - benn meift herrscht bei berartigen Schriftstuden die Bhrafe vor - ergeben fich aus ben erhaltenen Reften einige wichtige Aufschluffe. Theil biefer Correspondenz bejag die Wolfenbuttler Bibliothet icon feit Bethmanne Zeiten, ber Saupttheil ift bann burch Bermächtniß ber Familie Bieweg ihr im Jahre 1892 jugefallen, nachdem die wichtigsten Briefe baraus bereits durch ben Berausgeber von Bestermanns Monatsheften veröffentlicht maren. Daneben burften ungebrudte Briefe Cberts an Gleim, Knebel, Michaelis, Ramler, Raspe und ben Grafen von Stolberg-Bernigerobe in anderen Sammlungen benutt werden.

Daß ber Erbprinz alsbald nach Beendigung des siebenjährigen Krieges, in welchem er trotz seiner Jugend eine
wichtige Rolle gespielt hatte, und nach der Rückehr aus
England in Ebert einen litterarischen Berather suchte,
geht aus den Briefen des Letzteren an seinen Berliner Freund Ramler hervor. Dieser hatte dem Erbprinzen
zu Anfang des Jahres 1765 seine Ode "Glautus" Wahrsagung" zugeschickt, welche neben dem Herzog Ferdinand
auch den jugendlichen Thronsolger als Kriegshelben und
Freund der Künste seiert und die Franzosen verhöhnt:

Bergeblich flieht ihr biesen Feind, geschwinder Als Kraniche ben Abler; sett Bergeblich zwischen euch und euren Ueberwinder Jett Berge, Ströme jett.
Auf ungezähmten Rossen, mit der Flamme Des Schwertes, zurnet hinter euch Ein zwenter Ferdinand aus diesem Götterstamme, Dem Sohn der Thetis gleich.
Ein Eigenthum durch alle Fosgezeiten Bon Braunschweigs Helden: jeder spannt Des Gottes Silberbogen und des Gottes Saiten Mit gleich gelibter Hand.

Auf diese für unsern heutigen Geschmad überladene Ode bezieht sich nun folgende Stelle in einem Briefe Ebeits vom 21. März 1765: "Ich kam neulich eben zu unserm durchl. Erbprinzen, ben welchem ich, seit seiner Rückunft aus dem Felde, sast täglich eine oder zwen Stunden zuzubringen die Gnade, — oder besser, (ob es gleich nicht so hosmäßig und sclavisch klingt.) — das Bergnügen habe, — da er eben Ihren Brief empsangen hatte, und noch daran las. Er fragte mich sogleich nach

Ihnen; und hier machte ich mir die Freude, ihm alles bas zu fagen, mas mir meine Hochachtung und Liebe gegen Sie eingab. Ihr Schreiben gefiel ihm. Er fieng barauf an, Ihre Dbe zu lefen. Allein, weil ihm, fo wie allen beutschen Bringen, (von welchen er sich sonft in vielen Studen, und felbft in Anfehung bes Gefchmads, ruhmlich unterscheibet,) theils ber Schwung berfelben, theils auch ber eble und poetische Ausbruck, etwas fremb mar, und ich befürchtete, daß er wegen ber vortommenben Schwierigkeiten die meisten Schönheiten überseben mochte : So bat ich mir die Erlaubnig aus, ihm die Die vorgulefen . . . . Nachdem mein Collegium barüber zu Enbe war, fo nahm ich Gelegenheit, noch etwas von ben Berbienften unserer beften Ropfe, die jum Theil den Ausländern schon befannter find, als ihren eigenen Landsleuten und Landesherren, und von der Pflicht der letteren, jene burch Benfall und Belohnungen aufzumuntern, und non ben Folgen, die biefes haben wilrbe, an fagen; ba bie beutschen Schriftsteller bisher nur für fich felbit ober für einander gearbeitet haben, und bennoch ohne frembe Unterftutung ichon fo weit gefommen find; eine Erinnerung, die ich in der Sphare, worinn ich mich befinde, schon oft anzubringen Anlaß gehabt habe, und nie zu geben verfäume. — Das, was ihm am wenigsten in Ihrer Dbe gefallen hat, ift bas, wovon man es am meiften vermuthen follte, nämlich, bas Lob; benn er fürchtet und flieht alles Lob, und zwar ohne Affectation und Coquetterie. . . . Ich habe Ihnen noch zu fagen vergeffen, bag ber Fürft fo gnabig mar, mir die Dbe mitzugeben, weil ich fie mir ausbat, um fie mir felbft erft recht, wie fiche gebührt, vorzulesen Den folgenden Tag hatte ich bas Bergnilgen, mein Amt auch ben ber burchl. Prinzeffin Braut zu verrichten."

Dag die Sunft und Förberung, welche die nationale beutsche Litteratur am braunschweigischen Bofe fand, fich fogar im ausgesprochenen Gegenfate zu Friedrich bem Großen, dem Schwager bes Bergogs Rarl, herausbilbete, und daß neben bes Ronigs Schwester, ber Bergogin Philippine Charlotte, auch ihr Sohn Rarl Wilhelm Ferdinand auf Mittel und Wege fann, um bem Großen Friedrich eine beffere Meinung von der deutschen Litteratur beizubringen, geht aus ben folgenden Briefen hervor. Schon am 9. Juni 1771 hatte Ramler bei Uebersenbung eines ben Bunfch feiernden Liebes "Achelous, Bacchus und Bertumnus" für ben Erbprinzen gefragt: "Lieft bie Frau Erbprinzessin auch beutsch, ober verbolmetschen Sie ihr zuweilen etwas beutsches? Meine Dbe betrifft bas Lieblingegetrant ihres Baterlandes; fie mußte alfo billig von der Englischen Prinzeffin verftanden werden. Meinem Rönige barf ich fie wohl nicht in bie Banbe ju fpielen suchen; bie Sprache möchte ihm au fchwer fenn; ob er gleich in feiner Fabrique einen ichonen Bunfchnapf fteben bat, ben ich mir wohl bamit verdienen möchte! Welch ein mäßiger Bunfch!" Ebert antwortete am 7. August 1771 : "Der erfte oder zwente Tag nach dem Empfange Ihres Briefes war just einer von benen, ba ich im Sommer bie Ehre - (oder, welches mir viel lieber, als alle Ehre ift,) bas Bergnitgen habe, mit unferm theuren Erbpringen auf einem Luftschloffe, eine Meile von hier (Salzbahlum) ju fpeisen, und nach ber Tafel von allerlen Dingen, insonberheit von litterarischen Materien, mit ihm gu reben, ober ihm etwas vorzulefen, ober auch ihn felbft etwas lefen zu laffen. Diefesmal maren Sie ber Sauptinhalt unferer Unterrebung und unfere Lefens. Endlich las ich ihm die für ihn bestimmte Ode vor, und ließ ihn barinn die sinnreiche Erfindung, den eleganten und fraftigen Ausbrud, und ben Wohlflang ber Berfification bemerten. . . . Sierauf las er fie felbft mit vielem Berantigen. 3ch hatte ihm auch vorher die Stelle in Ihrem Briefe vorgelesen, in welcher Sie von der Erb pringessin und Ihrem Könige und Ihrem in ber That fehr bescheibnen Bunfche in Absicht auf biefe Dbe reben; weil ich wußte, daß sie ihm gefallen wurde; und auch, um ihm zu zeigen, wie wenig Aufmertsamkeit und Aufmunterung unfre vortrefflichften Röpfe fich bieher noch von ben Großen versprechen konnen, und um in ihm ein Berlangen auch nach biefer Art von Ruhm, Die unter unfern Fürsten leiber noch gang neu ift, zu erweden". Bu dem Zwede habe er dem Erbprinzen noch mehrere Ramleriche Oben, welche Friedrich ben Großen ver-herrlichten, vorgelesen und mehr als einmal gegen ihn die Anmertung gemacht, daß der Ronig von Preußen, ja, daß tein Ronig, tein August, tein Ludwig XIV. jemals feiner gelobt worden. Wie traurig, wie unverantwortlich mare es also nicht, daß ber Rönig nicht allein ben Plato (Mendelsfohn), ben er in feinem eigenen Lande hatte, fondern auch den Borag, den er bejage, nicht fennte!

Weit schärfer noch werben biese Fragen accentuirt in ben Briefen nach Eberte erftem Besuche in Berlin, Berbst 1771. Ramler schreibt (25. October 1771): "Sagen Sie mir boch, wie ich es fünftig ben einerneuen und vermehrten Ausgabe meiner lyrischen Gachelchen mit meinem fo oft befungenen Ronige halten foll? 3ch habe es noch nicht gewagt, ihm die Lobgefänge auf ihn felbst juguschiden. Die Schwierigkeit ber Materie ift es nicht, warum ich glaubte, die Stude wurden ihm nicht gefallen; fondern die Schwierigkeit, die ihm die deutsche Buchersprache, ja noch mehr, die deutsche Poetensprache machen wird, die er gar nicht gewohnt ift, fo febr er auch in einer andern Sprache felbst Boet und felbst Richter ber Poeten ift. Ich habe hier feinem Großen, ber um ihn ift, gefchmeichelt, bag ich glauben und hoffen tonnte, er wurde mir einen Dienft in diefer Sache leiften. Bare ich gewiß verfichert, bag er feinen Dichter nur nicht auslachen wurde, fo schickte ich ihm die Buchelchen geradezu. Bielleicht ift biefer Beg ber befte." Eberts Antwort erfolgte in ber fast flereotypen Form, aber ihr Inhalt ist wichtig. Er schreibt am 17. Februar 1772: "Den Tag nach bem Empfange Ihres angenehmen Briefes nahm ich ihn zu meinem Erbprinzen mit, in ber Absicht, ihm die Stelle von Ihren Gedichten auf ben Ronig vorzulesen, und ihm zu zeigen, wie die vortrefflichsten beutschen Dichter, die wir mit Recht alten und neuern ausländischen Dichtern entgegenstellen tonnen, belohnt werden, und wie edel fie benten. Mir war furz vorher frn. 3. (immermanns) Erzählung von feiner Unterredung mit bem Könige von Bannover . . . 3ugeschickt; und ich fonnte vorausseten, bag es jenem

nicht zuwider sehn würde, wenn ich fie bem Erbpringen sobald als möglich, bekannt machte. Zugleich wollte ich sie zu einem Uebergange auf Ihr Schickfal brauchen. Ich las ihm also jene Erzählung vor, und konnte mich nicht enthalten, fie, nach meiner, — (ich weiß nicht, ob löblichen ober unlöblichen Gewohnheit) mit einer und ber andern Anmerkung zu begleiten, worin ich meine Berwunderung barüber zu ertennen gab, bag ber frege Schweizer fo geschmeibig geworden, und fo finnreich gewesen, jedes 3a oder Rein in ein schmeichelhaftes Compliment zu verwandeln. . . . Hierauf zog ich Ihren Brief hervor, und bat mir bie Erlaubnig aus, ihm eine Stelle daraus vorzulesen, die mit gener Erzählung einen sonderbaren Contrast machen wilrde. Er fand Ihre Riage billig, und ersuchte mich, mit meiner Antwort noch ein Baar Tage zn warten, bis ich ihn wieder gefeben hatte, weil er fich unterbeffen barauf befinnen wollte, was Ihnen wohl zu rathen ware. Ich war der Meynung, daß Sie Ihre Oden mit ein Baar Zeilen von der Art, wie ich mußte bag Sie schreiben konnten, begleiten follten. Diefe, hoffte ich, wurden ben Rönig ausmertsam und begierig machen, mehr von Ihnen zu lefen. Diefes fand er aber gar nicht rathfam, weil ber König den Brief, sobald er beutsch mare, gewiß nicht lefen würde. Es ware ein Unglud, fagte er, bag ber König ist feinen um sich hatte, ber ihm folche Schriften vorlefen und im Rothjall erklaren konnte, feitbem C(nintus) 3 (cilius) nicht mehr um ihn ware; benn biefer ware bagu fabig gewesen; C.(att) aber verftunbe nicht bentsch genng bagu. — Wie ich bas nächste Mal wieder zu ihm tam, fagte er mir, bag er zwar an bie Sache gebacht hatte, aber Ihnen noch keinen Rath an geben witkte". (Schluß folgt.)

### Anguft Kühne.1) † Bon Baul Zimmermann.

Durch ben Tob bes Professors August Kühne haben bas österreichische Museum sür Kunst und Industrie und die Kunstgewerbeschule in Wien, damit aber das ganze Kunstleben dieser Stadt, einen schmerzlichen Berlust erlitten, der bort in verschiedenen Kundgebungen bereits beredten Ausbruck gesunden hat. Unnatürlich würde es sein, wenn diese Klage nicht duch bei uns einen Wiederhall sände. War boch A. Kühne ein Sohn unserer engeren Heimath, auf den stolz zu sein wir gerechte Ursche haben, der unter schwierigen Berhältnissen zumeist aus eigener Kraft zur Meisterschaft sich emporrang und den Ruhm des Künstlers mit dem eines eblen und liebenswürdigen Menschen harmonisch in sich vereinigte. Karl Ludwig August Kühne wurde am 29. Inli 1845

ju Stift Ronigelutter geboren, wo fein Bater Ernft Rühne Organist und zweiter Schullehrer der Stifts schule war; feine Mutter, eine geborene Röbler, war bie Tochter eines Badermeisters in Wolfenbüttel. unter ben Thurmen bis ehrwürdigen Domes Raifer Lothars von Gupplingenburg, am Fuße bes ichonen Elmwalbes muche ber Anabe heran, fo bag Runft und Ratur auf feine empfängliche Seele fruh einwirten mußten. Er besuchte bis zu seiner Confirmation (1. Mai 1859) bie Stifts- und Stadtschule zu Rönigslutter. Des Baters Bunfch ging urfprünglich babin, ben Sohn, auf ben als einziges Rind bie gange Liebe ber Eltern fich vereinigte, womöglich Theologie ftubiren zu laffen. Aber biefer zeigte zu miffenschaftlicher Arbeit weber große Luft noch Anlage, sondern fühlte fich vielmehr zu praktischer Thatigleit hingezogen; Bilberbefehen, Beichnen, Formen und hammern waren feine Lieblingebeschäftigungen, fcon früh ergötte er feine Mitfduler burch lebenemahre und launige Einfälle, die er schnell auf das Papier warf; unbewußt regte sich der Rünftler in ihm.

Doch die Berhältniffe ber Stadt und der Familie hielten solch höheres Streben noch gefeffelt. Es galt ein Sandwert zu ergreifen. "Der Sang zum Soliben", wie Ruhne fpater fagte, ließ ihn ben Beruf eines Schmiebs mahlen. Der Bater brachte ihn nach Braunschweig bei einem Zeugschmied Bertram in die Lehre, aber ber garte Körper bes Sohnes mar ber schweren Arbeit nicht gewachsen und die etwas rohe Gesellschaft, in die er kam, fagte ihm gar nicht zu. Auf Rath eines Dheims trat baber Rubne noch im Angust beffelben Jahres 1859 bei einem tuchtigen Golbschmiede, Wilh. Jurgens, in Wolfenbuttel in die Lehre, wo er volle fünf Jahre lang verweilte. Diefe Thatigfeit naberte fich ichon mehr ber kunftlerischen Sphare und wurde ihm vielleicht genügt haben, wenn ber geifttöbtenben Arbeit bes Löffelfchlagens, bes Löthens zc. nicht gar fo viel gewefen mare. Bolle Befriedigung fand er in ber Sonntageschule, mo ber tilchtige Bibliothekeregistrator Theodor Thies, ein vielseitiger talentvoller Autobidatt, Unterricht im Zeich nen und Modelliren ertheilte. Mit leibenschaftlicher Borliebe gab er fich in feiner Dugezeit biefen Arbeiten hin, schon jest lebte und webte er in kunftlerischen Intereffen. Als er einft nach einem Bilbe feinen Bater modellirt hatte, erregte biefe Bufte berechtigtes Auffehen. Professor Georg Sowaldt, ber bekannte Bilbhauer und Erzgießer in Braunschweig, wurde um Rath angegangen und erflärte fich bereit, ben Jüngling für eine Brobezeit in feiner Wertstatt zuzulaffen. Inebesondere nahm fich hier Howaldte Sohn, der talentvolle, frühverftorbene August homaldt († 1868), liebevoll feiner an; er ließ ihn von April bis September 1865 Copien in Gips anfertigen und bestimmte ihn bann, fich gang ber Bildhauertunft zu widmen.

Rühne ging nun nach Oresben, wo er im October 1865 in die Mittelklasse der Akademie eintrat und sich bis April 1867 ausschließlich mit dem Studium der menschlichen Figur beschäftigte. Er rückte dann in die obere Klasse, den Actsaal, auf und wurde auch in das Atelier des Professors Ernst Hährel aufgenommen. Auch hier blieb er 11/2 Jahr und fertigte in dieser Zeit seine erste

<sup>1)</sup> Nach Aufzeichnungen Karl Schillers und Briefen A. Kühnes an ihn im städt. Museum in Braunschweig, nach gütiger Auskunft des Herrn Bastor Freit in Stift Kdnigstutter, des Herrn Kümmel, eines Betters K.'s in Bolsenbüttel, der Direction des K. K. öfterr. Museums für kunft und Industrie und den "Mittheilungen" befielben A. F. Jahrg. X Nr. 117, der Neuen Freien Triffe v. 17. Aug. 95 Nr. 11127, der Münch. Allgem. zeit. v. 22. Aug. 1895 Nr. 232. Ags. ferner Br Tagebl. v. 18. Juli 1869 Nr. 192. Beil. und Biograph krit. Stizen hg. von A. Martinez VI Folge.

Statuette: Siegfrieb, bas von ihm geschmiebete Schwert betrachtenb. Das Wert fand zwar allgemeine Unertennung, aber leider teinen Raufer. Bei feiner Dittel= losigkeit und feinem geringen Gelbstvertrauen, bas in allan großer Bescheibenheit wurzelte, schlug ihn dieser Mißerfolg vollständig nieber. Er sprach fich plöglich jebe Begabung für die figurliche Blaftit ab und wandte sich, wenn auch schweren Bergens, ber Ornamentit gu. Bas ihn an feine fruheren, bober fliegenden Blane erinnerte, wollte er von fich thun; er ichenfte ben Giegfried bem ftabtischen Museum zu Braunschweig, beffen kunstsinniger Leiter Karl Schiller warmes Interesse für ben jungen Runftler befundete. Er bittet biefen unterm 23. April 1869, "die Figur als ein Anfängerwert, seine erfte und lette selbständige Arbeit in ber Figurenbildnerei anzusehen" und fügt bann bingu; "Nach einem mehrjährigen Stubium ber Figurenplastit, von ber Unzulänglichkeit meiner Begabung in biefem Sache überzengt, habe ich mich jest auf das Felb ber ornamentalen Bildnerei begeben, welches freilich in ber Reihe ber Rünfte nur einen untergeordneten Rang einnehmend, vielleicht aber in pecuniarer Sinficht ehr eine Existenz ermöglicht."2).

Bergeblich suchte ihn Sähnel, der sich über die Statne, insbesondere deren Kopf sehr lobend aussprach, noch eine Beit lang zurud zu halten. Mißtrauen in die eigene Kraft und der Wunsch, seinem Bater nicht länger zur Last zu sallen, ließen ihn bei seinem Entschlusse beharren; er trat um den Anfang des Jahres 1869 in das Atelier

bes Ornamentisten August Sauptmann ein.

Doch die hoffnung, die der madere Schiller bei der Statue bes Siegfried in ben Ratalog bes Dufeums eintrug: "es tonne im Intereffe ber Runft nur gewünscht werden, daß Ruhne fich wieder feinem eigensten Berufe, der Figurenbildnerei zuwenden möge", sollte bald in Erfüllung gehen. Im Jahre 1870 begab er sich nach Wien und trat bier als Schiller und Mitarbeiter in bas Atelier bes Professors Otto Ronig ein. Bier fand er die fraftigste Förderung und in dem reichen Runftleben der Donaustadt murde der Niedersachse, der die Borgtige feines Stammes niemals verläugnete, zu bem, mas er geworden ift. Er tehrte zu feiner alten Liebe, ber Figurenplastit, jurild und hat hier, vorzüglich auf bem Gebiete ber Rleinbildnerei, Bervorragendes geschaffen. Mit König trat er balb in den engsten Freundschafts bund, ben jest erft fein Tod gerriffen. Beide Manner weilten 1871 und 73 zusammen in Italien; 1878 war Rühne in Paris. Als 1877 die Runstgewerbeschule in Wien neu organisirt wurde, suchte man auch Rühne's hervorrrgendes kunftlerisches und pabagogisches Talent für fie nutbar zu machen; er wurde zum Affistenten zunächst für ornamentales Zeichnen an der Borbereitungs schule und am Lehrerbildungecurfe, sobann für Mobelliren an der Borbereitungsschule, hierauf im Jahre 1881 jum wirklichen Lehrer und 1884 jum Brofessor ernannt. Ueber feine Bebeutung ale Lehrer und Runftler läßt sich ein berufener Beurtheiler in Dr. 117 ber

Mittheilungen bes R. R. öfterreichischen Museums für Runft und Industrie, die ju feiner Ehre mit Trauerrand erschien, folgendermagen vernehmen: "Ruhne widmete sich seinem Lehrberufe mit hingebungsvollem, nie raftendem Gifer; er verftand es in unübertrefflicher Beife, schlummernde Talente zu entbeden und zu entwideln, den Schülern nachhaltige Begeisterung für ihre Runft einzuflößen, ihren Blid ju fcharfen, ihre Sand zu leiten und sie jenes tuchtige ehrliche Arbeiten zu lehren, welches fein eigenes Schaffen in allen Phafen feiner Entwidlung ausgezeichnet hat. Rühne felbft ift in Wien von Jahr ju Jahr mit feinen höheren Zielen fünftlerisch bis zur Meisterschaft gewachsen und er erfreute bis in bie lette Beit feines Lebens in ftetem Fortschreiten immer auf's Reue mit neuen liebenswürdigen Gebilden feines reichen Ronnens. Natur and Antite ftubirte er unablässig. Alles mas er geschaffen hat, ift ber Natur abgelauscht, und wo er antike Motive verwerthet, erweift er fich als Einer, ber tiefe verständnifvolle Einblide in bas Wefen der claffischen Runft gewonnen bat. verstand es, zwischen Naturalismus und Clafficismus gludlich zu vermitteln, er mar ein im besten Sinne bes Bortes moderner Rünftler ber feine Anschaunngen von ber Antife stets durch bas Studium ber Natur und bes Lebens berichtigt hat; und da feinem Wefen nur das Reine, Anmuthige, Liebenswürdige congenial war, fo gelangte er auf diese Urt zu einem erhöhten stilvollen Realismus ber Darftellung, ber Jedermann ergreifen und feffeln mußte."

Zahlreich sind die Werke des Künstlers, aber leider sind nur wenige berselben in dauerhaftem Materiale ausgeführt worden. Als die bekanntesten seiner Sebilde werden genannt: die Blumenverkäuserin, der Sämann, der Schnitter, der betende Tiroler Bauer, Mignon, Phryne, der Thorwart, der Basenmaler, der Flötenspieler, die Quelle mit Reh und — die Anhänglichseit an die alte heimath ist doch nie geschwunden — der Bortselder Bauer. Seiner allzu bescheinen Natur, die sest aussich serlich zuwider. Gewiß hat das in unserer lauten Zeit dem Bekanntwerden seiner Arbeiten nicht unwesentlich geschadet; doch wird auch hier das Goethe'sche Wort

feine Geltung bewahren:

"Was glanzt, ift für ben Angenblid geboren, Das Echte bleibt ber Radwelt unverloren".

Leiber mußte Kühne in seiner Wirksamkeit stets mit seiner schwäcklichen Gesundheit rechnen. Im Jahre 1886 bestand er eine lebensgefährliche Krantheit und im letten Winter wurde er von einer schweren Lungenentzündung auf das Krantenlager geworfen; es zeigten sich bedenkliche Anzeichen einer vorgeschrittenen Tuberculose. Kaum genesen, nahm er dennoch seine Lehrthätigteit wieder auf; er ertrankte aus Neue und konnte auch in Bad Gleichenberg die gewünschte Heilung nicht mehr sinden. Auf der Rückreise ist er in Graz am Morgen des 15. August ruhig und gefaßt gestorben; zwei Tage darauf hat er dort auf dem evangelischen Friedhose die letzte Ruhestätte gefunden.

Den Meister an ber Stätte seines Wirfens zu ehren, wird bie Direction bes Defterreichischen Museums für

<sup>2)</sup> Außerbem besitt bas ftabt Museum von A Ruhne noch eine Stigze zu einem Stanbbilbe heinrichs bes Löwen, die der Anstalt von seinem Bater im Juli 1869 geschenkt wurde.

Kunft und Industrie im Monate October eine Ausftellung ber Werte M. Ruhne's veranftalten, die feine fammtlichen plaftischen Arbeiten, tunftgewerblichen Entwürfe und hinterlaffenen Stizzen enthalten foll. Möchte aber nicht nur bort in feiner neuen zweiten Beimath, fondern auch bei une in feinem Geburtelande bas Unbenten bes maderen Runftlers in Ehren bleiben und in feinen Berten fortleben !

### Bücherlchau.

Aug. hermann, Erenft und Gnad, En littjen Bad. Plattbeutsche Gebichte in nieberfächs. Mundart. 2. verb. und verm. Anfl. Braunschw., Fr. Wagner 1895. 108 S. 80 geb. 1 M 80.

Bem man von plattbeutschen Berfen hort, fo bentt man zweifellos zunächst an humoristische Dichtungen, an Läufchen und Rimels, ba ja mit Recht bie Mundart besonders geeignet erscheint, anschaulich, behaglich und luftig bie kleinen Ereigniffe bes täglichen Lebens zu schildern. Aber boch ift ihre Ausbruckfähigkeit nicht auf bas Gebiet bes Scherzhaften beschränkt; man braucht uur bas erfte Rapitel ber Stromtib aufzuschlagen, um ju ertennen, wie bas Blattbeutsche auch bie tiefften herzenstöne anzuschlagen vermag. Freilich Reuter hat jast nur in Proja Ernsthaftes mundartlich behandelt; an Gebichten ift bie Kriegserinnerung "Großmutting hei is bob!" fast bas einzige Beispiel. Die ernsthafte, plattbeutsche Lyrit ift bas eigentliche Gebiet Rlaus Grothe. Obwohl wir aber von ihm hochft ergreifende, wie durch ihre Anmuth entzudenbe Dichtungen haben, jo barf man boch nicht verschweigen, bag er häufig Plattbeutich für Stäbter gebichtet hat, ich meine, bag manche Gebichte trop ihres bäuerlichen Gewandes in ben Salon gehören. Solche Dialettiprit hat eben ihre besonderen Schwierigkeiten. Wenn fie einen einheitlichen Eindrud machen foll, so muß sie sich auch inhaltlich in der ländlichen Sphäre bewegen, sich in erster Linie an den Bauern wenden. Und wenn eine ernfthafte Dichtung ben padt, bann tann ber Dichter gewiß fein, bag fie auch dem tunftverständigen Städter gefällt, daß er die Tone getroffen hat, die in jeder Menschenbruft mitflingende Saiten finden. Diese Nothwendigkeit, sich junächst an ben einfachen Dlann zu wenden, schließt zugleich einen großen Gegen in fich, fie bewahrt vor Sentimentalität. Denn jebes Sentimentale, b. h. jebes unwahre, erheuchelte ober ungefunde Gefühl verräth na fofort burch unfreiwillige Romit, fobald man es in das mundartliche Gewand fleibet. Diefes Gewand felbst aber ist nicht ohne Schwierigkeit herzustellen, weil man babei sich nicht nach der herrschenden Mode richten tann, fonbern originell fein muß. Nicht nur für ben Dilettanten, sondern thatfächlich ebenfo für den wirklichen Dichter gilt bas Schillersche Wort, daß bie Sprache für ihn bichtet und bentt. Das Genie wird nich sofort an fräftigen Wortbildungen, überraschenben Bendungen und inhaltreichen Berben ertennen laffen, aber die Mehrzahl seiner Gebanten britcht ber Dichter doch mit Silfe bes poetischen Wortschapes aus, an beffen Bufammenftellung Jahrhunderte gearbeitet haben.

Nicht fo ber nieberbeutsche Dichter. Ihm fteben nur wenige Borbilder und ein verschwindend kleiner Vorrath poetischer Wendungen von vornherein zur Berfügung. Er muß also ein verhältnigmaßig größeres Dag von Schöpferischer Rraft aufwenden und babei auf ber einen Seite dem Zwange gehorchen, bas Empfindungeleben, welches er barftellen will, in ben Worten bes einfachen Landmanns wiederzugeben, auf der anderen Seite aber muß er die Gefahr vermeiden, durch eine zu alltägliche Redeweise bas Lächeln bes gebilbeten Lefers hervorzurufen. Diefen Anforberungen entsprechen bie meiften ernften Dichtungen in ber erften Salfte von Muguft Bermanns plattbeutschen Gebichten "Erenft unb Snad, En luttjen Bad." Dieje Gebichte in braunschweigischer Mundart erschienen vor etwas über zwei Jahren bei Friedrich Wagner, und die neue Auflage, bie nach fo turzer Zeit nothig murbe, ift wie bie erfte Wilhelm Raabe gewidmet. Diefe neue Auflage ift etwa um ein Dutend Nummern erweitert worden, von denen zwei zu den besten des ganzen Bandes zählen; ich möchte aber in biesen Blättern, die ja eben erft wieber zu erscheinen beginnen, bas Buch ale Banges anfehen, wie es fich barbietet, und neben ben neuen auch

die alteren Theile beffelben turg besprechen.

Ein Mufter ber Art von Dichtung, wie wir fie oben forderten, ist die Handlöwte, die Berlobung auf dem Felbe nach gethaner Arbeit. Das in gefunde Boefie, jene Boefie, bie bas tagliche Leben überall bietet, wo man es nur mit offenen Augen und offenen Bergen aufjunehmen weiß. Diese beiben frischen, fraftigen, nicht von Bilbung angefrankelten jungen Leute haben etwas ungemein Anziehendes, man muß ihnen gut fein. Und mas uns für fie gewinnt, bas ift baffelbe, mas bie beiben zu einander führt, die Reiuheit und die Tuchtig. feit. Es ift recht bezeichnend, daß von Schonheit ber Erscheinung gar feine Rebe ift, sonbern nur von Rraft und Gewandtheit Das ift nämlich hier etwas fehr Wefentliches, wo in der Che die Frau im wahren Sinne bes Wortes dem Manne eine Gehilfin fein, wo beibe jufammen ben Lebensunterhalt verbienen mitffen. Wie anschaulich steht bas Mabchen vor une, die Banbe in bie Seiten gestemmt, und wie lebenswahr ift bie Stimmung der verschämten Dorte geschildert, als fie ahnt, bag er jett fprechen wird, und Jubel und Angft in ihrer Seele um die Berrichaft ftreiten. Ginen fehr hubschen, weihevollen Abschluß bilbet bie Betglocke, beren Unfclagen ichon geschickt vorbereitet ift. Bon ben Bebichten, die ihre Stoffe bem Liebesleben entnehmen, hebe ich als schön noch zwei hervor. Bunachft Emei Glud. liche, ein oanz inrifches Gebicht, ber Ausbrud ber reinen, tiefen und ftillen Gludsempfindung, die bas Berg weit macht; und bann Bertruen, ein Breis ber Treue und bes unerschütterlichen Bertrauens auf bie Treue, das nicht auf schwunghafte Betheuerungen und Schwüre, sondern blog auf das starke, sichere Gefühl im Bergen baut. Das Gebicht gewinnt fehr an Lebendigfeit burch die turge Andeutung ber Abschiedescene, "hier war's, an biefem Baune", wobei uns zugleich bie Worte "ich fchreibe bir ,einen' Bricf" ins Gedachtnig rufen, mit wie einfachen Berhaltniffen wir es hier zu thun

baben. Erft an zweiter Stelle möchte ich Dat Enn von'n Leeb nennen. Das Gebicht wirft febr gut bis auf ben Schluß: nicht etwa bag ich an bem Wertgeuge Anftog nahme, bas in biefer Tragobie bie Rataftrophe herbeiführt, aber ich meine, bas Ende mußte noch energischer und überzeugender motivirt werben; benn man hat die Empfindung, ale ob diefe gefunden, länblichen Naturen viel weniger leicht bazu tämen, Sanb an fich felbst zu legen, ale bie vor lauter Rultur haltlos gewordenen Großstädter. Auch ben Rinberton weiß hermann gut zu treffen in ber fleinen Beihnachtsscene und besonders in dem Biegenliebe "Glap in, min leime Rind", bas fehr gart und fein und ein wirkliches Rindergedicht ift. Auch bie Brobe besteht der Berfaffer, wie fein Berhaltnig jur Natur ift. Das erfte Gedicht "Dat Fraujahr tummt" ift eine empfindungevolle Schilderung des Frühlingseinzuges mit hubich beobachteten Ginzelzugen, die auch den humor nicht vermiffen laffen; benn wenn es vom Riebit beißt, bag er fo gerne vor April noch feine Gier legen will, fo miffen wir ja alle, warum fich bies patriotische Thier beeilt. Dies führt uns auf ein anderes Gedicht, De Utfohnige, bas mit ber hanblöwte jufammen ben Glanzpunkt bes erften Theiles bilbet. Es schilbert nämlich bie Berfobnung zwischen Bismard und bem Raiser unter bem Bilbe eines alten, penfionirten Inspectors und bes neuen Gutsherrn. Der Bergleich ift mit großem Beschick burchgeführt, jeber einzelne fleine Bug barin stimmt aufe treffenbste. Und babei ift bas Bebicht mit einem folden Reichthum und einer folden Barme ber Empfindung geschrieben, daß es einen jeden wahrhaft ergreifen muß, es ift ein ganzes Brachtstud.

3ch wende mich jum zweiten Theile, der Luftig Tüg überschrieben ift. Das erfte Gebicht nimmt darin eine Sonderstellung ein, da es eine Fabel bietet, ben Fuche und ben Sahn. Das Gebicht erinnert an Rlaus Grothe Matten be Bas; auch hier fpielt ber Fuchs jum Tange auf. Die Geschichte ift recht gewandt und fnapp und babei luftig und fein behandelt. alle andern bewegen fich auf dem Bebiete ber bauerlichen Komit. Der Berfasser zeigt eine große Leichtig-Un ben Berfen ift nicht viel feit ber Berfifitation. auszuseten, wenigstens findet sich eine gezwungene Wortstellung aus Reimnoth lange nicht fo häufig wie in niederdeutschen Gedichten anderer Berfaffer. Stellenweis wird die Erzählung ein wenig wortreich, allein bem humor gestatten wir gern eine gewiffe behagliche Breite, ebenso wie wir manches berbe Bort verzeihen, das ja im Dialect nicht fo ftorend wirkt, noch bazu da ber Berfaffer nirgends bamit bas Gefühl verlett. Beniger gelungen find die Gedichte, in benen ein alter Scherz neu behandelt ift, wie die Entbedung von Amerita, bas Renommiren mit ben toftspieligen Göhnen und bas Telephon. Gut ift von diesen Sachen die Beschichte 't is boch ne Zide, ba sie viel lebensvoller und reicher ift als bas bekannte fächfische Gebicht gleichen Ramens. Rurz und nieblich ist bas Gebicht Dan faun luttjig Enne. Das Digverftanbnig ift bochft

tomifch und wirft fehr gut. Recht luftig ift auch Doffel-Der Banerjunge, bem diefe fcmeichelhafte Bezeichnung gilt, ift fo ftumpffinnig ehrbar, daß er burch nichte in Bewegung zu bringen ift. Sein Bater, ber fich nichts fehnlicher wunscht, ale bag fein fanfter Frige mal einen dummen Streich macht, schickt ihn mit Bekannten zum Jahrmarkte und gab ihm ganze fünf Thaler mit. Sie tommen auch zu einem Caruffel, und bice scheint mächtigen Gindruck auf den ftillen Jungling gu machen, ja auf einmal ist er sogar verschwunden. Am andern Morgen erft ift er wieder zur Stelle, und auf die Frage, ob das Geld gereicht, zeigt er dem erstaum ten Bater seine fünf Tholer. Bas er verzehrt, habe er fich fauer verbient, er habe nämlich — bas Caruffel gebreht! Eine ebenjo fpaghafte Bointe hat auch bas Gedicht von dem "Caviar fürs Bolf". Aber nicht um bilblichen, sondern um wirklichen Caviar handelt es sich bier, den die biedern Bauern auf einem Diner vorgesett bekommen und für lüttje Beilebeeren halten. Aber fie munden ihnen nicht recht, und auf die Frage, wie fie ihm ichmedten, erwidert Gnirete enttaufcht: "Ufe Dudder matt fe immer faute." Bu ben besten Studen biefes Abschnittes gebort bie Feuerwertstiepe, bie fich bekanntlich sowohl als Einzeldruck wie als Theil der Gedichte eine große Beliebtheit erworben hat. Beschichte ift auch in der That höchst scherzhaft. unter Donner und Blit fich entladenden Feuerwertsforper, die ein "Frosch" in Brand gefett hat, und noch bazu in dem luftbicht verschloffenen Zimmer, die sich angstvoll vertriechenden Bauern, die schier meinen, der jüngste Tag sei angebrochen, und die Zuschauer draußen, bie fast auf ben Gebauten tommen, ber Gottfeibeiuns treibe in bem unheimlichen, von Schwefelbampf erfüllten Kruge sein Wesen — alles das bildet eine hochtomische Situation. Aber noch viel beffer ift bas längste neu hinzugekommene Stud, Dat tole Bad. Die Beschichte ift gang einfach. Ginem franken Bauern wird ein taltes Bab verordnet, und ba fich die Seinigen nicht andere zu helfen wiffen, fo laffen fie ihn in ben Brunnen binab, wobei ungludlicher Beife ber Strid reift. Diefen Stoff hat jedoch ber Berfaffer mit folder Anschaulichkeit und Lebendigkeit geschildert, mit so vielen luftigen kleinen Zügen ausgestattet, und die Personen so scharf charakteris firt, daß das Gedicht eine unwiderstehliche Komit hat. Auf humoriftischem Gebiete ift es entschieden das Beste, was hermann geleistet hat, und wir find überzeugt, daß bies "talte Bad" allein schon bem Buche ein Publicum gewinnen wird. Und bas möchten wir ihm witnichen. Denn der Landmann wird mit Freude diese ernften und beiteren Schilderungen aus feinem Leben begrugen, und für une norbbeutsche Stäbter, noch bagu wenn wir vom Lande stammen, hat die niederdeutsche Dichtung immer etwas fehr Anheimelndes. Gin Wort in dieser unferer eigentlichen Sprache erregt in einem unverbildeten Gemuthe immer ein Gefühl, wie man's empfindet, wenn man nach langer Wanderung wieder die Kirchthurme des Beimathortes zu Gesichte bekommt. Bans Martin Schulg.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfcweigifchen Anzeigen: B. Sagmann. Drud ber Baifenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Rro. 4.

13. October.

1895.

[Nachbrud verboten.]

### Johann Arnold Chert

und ber

### braunschweigische Gof.

Bon Dr. Carl Schübbekopf.
(Schluß.)

Aus biefen bisher unbefannten Aeugerungen bes Erbprinzen burfen wir, glaube ich, unbedenklich ben Schluß ziehen, baß anch Rarl Wilhelm Ferbinand die Ansichten seiner Mutter, der Herzogin Philippine Charlotte, theilte, als biefe bem Abt Jernfalem ben Anftrag ertheilte, eine Bertheibigung ber beutschen Litteratur gegen ihres toniglichen Bruders Schrift "de la litterature allemande" ju schreiben. Diese erschien jugleich in einer beutschen Ausgabe unter dem Titel "Ueber die Teutsche Sprache und Litteratur. An Ihro Kgl. Hoheit die verwittwete Frau Bergogin von Braunschweig und Lüneburg" Berlin 1781, und in einer frangofischen Ueberfetung von le Coq und wurde von ber Herzogin ihrem Bruder zugeschickt. Daß Friedrich ber Große fie gelesen und dann an den Grafen von Hertberg überfandt hat, geht ans einem Briefe bes Lettern an ben Ronig vom 3. Januar 1781 hervor; daß fie aber auf ben König irgend Eindruck gemacht habe, ift nicht nachgewiesen, und wenn Carl Schiller fagt (S. 33), ber König habe von biefem Angenblick an nichts mehr bedauert, als ichon allzusehr in seinen Borurtheilen ergraut zu sein, um noch umtehren zu können, so ift bas bie bei ihm häufige Uebertreibung bes Lotalpatrioten. Denn man fann nicht fagen, daß Jerufalem feine wichtige Aufgabe mit Geschick gelöft habe. Der Respect vor feiner hohen Auftraggeberin und bem großen Rönige, feinem Gegner, hat ben milben, überall vermittelnden Hofprediger zu keiner kräftigen Entgegnung tommen laffen; und auch fein litterarischer Geschmad ift einseitig und veraltet. Die alten, von Berber längst bekämpften Barallelen zwischen Gegner mb Theofrit, Ramler und Horaz tehren wieder, von Goethe und Berber verlautet nichts. Treffend hat Goethe, ber felbft an einer Gegenschrift in Form eines Gespräches wischen einem Deutschen und einem Franzosen an ber Birthsbaustafel an Frankfurt arbeitete, Jerufalems Aufsat in einem Briefe an Fran von Stein vom 19. Februar 1781 characterifirt: "Wohlgemeint, bescheiden, aufrichtig, alt, talt und arm". Bekehren konnte sie ben alten König, der seine Schrift vierzig Jahre zu spät veröffentlichte, nicht; uns aber ist sie wichtig als eine Art
von Glaubensbekenntniß des braunschweigischen Hoses,
welches auch Karl Wilhelm Ferdinand theilte.

In dieser seiner Stellungnahme für die deutsche Litteratur, welche ben Trabitionen bes Welfenhauses entsprach, murbe ber Erbpring hauptfächlich von Gbert bestärkt und unterstützt; eine ganze Reihe von Berbinbungen bes Fürften mit beutschen Dichtern bat ber Brofeffor zu Stande gebracht. Befonbers auf feine beiben größten Freunde, Rlopftod und Leffing, hat Ebert ben Erbprinzen aufmertsam gemacht. Wie schon im Dai 1750 ber Abt Jerusalem ben jugendlichen Dichter bes Meffias nach Braunschweig zu ziehen versuchte, fo hat auch später der durch solche Hulbigungen verwöhnte Sanger aus Braunschweig Zeichen ber Gunft erfahren. Ein Eremplar feiner "Bermannsichlacht" ließ Rlopftod 1769 burch Ebert bem Erbpringen überreichen und binzufügen, es geschehe bies ans einer fehr mahren und eben fo freien Berehrung, und ohne alle andere Absicht, als fie auf diese Art zu bezeigen. Er habe niemals einem ber beutschen Fitrften etwas von seinen Arbeiten überschickt. Wenn fich etwa ber Erbpring die hermannsschlacht von Ebert vorlefen liege, und ihm die Barben nicht miffielen, so tonne Ebert noch hinzuseten, daß er, Rlopftod, in jenen alten Zeiten hinter ihm in ber Schlacht gewesen sein würbe, um ben Inhalt feiner Bardite in der Nähe zu feben Darüber, daß Ebert nach feiner Gewohnheit folche Briefe bem Erbpringen ganz vorlas, war Rlopftod zwar wenig erbaut; als ihm aber ber Freund von bes Fürften Befinnung gegen ibn fchrieb, nennt er ihn ftolg einen Deutschen, "geiftvoll, offen, schnell, kuhn, entschloffen, ein Borbild jeder europaifchen Nation" - wie Carlyle fpater von Schiller fagte: "Sein Character ift in der That beutsch, wenn "beutsch" beißt: aufrichtig, ernft, ebel, menschlich sein". Und es characterisirt gang ben Dichter Rlopstod, wenn er - freilich ale einen Scherz, ben Ebert nicht einmal als Scherz bem Erbpringen wieberfagen burfe - bem Freunde folgenden feltfamen Ginfall melbet: "Wenn ich ber Erbpring mare, fo ließe ich hermanne Schlacht unter frenem himmel im Barg, juft auf einem folchen Felfen am Thale der Schlacht, als zum Schauplat angegeben ift, aufführen, und lube, außer einigen Rennern, auch einige preußische Bataillons, bie fich in bem letten

Rriege besondere bervorgethan batten, bagu ein". -Brattifche Bebeutung erhielt feine Berbinbung mit Braunfdweig für Rlopftod, ale er nach bem Sturge feines Bonners, bes Grafen Bernftorff, ben banifchen Gewalthabern gegenftber wegen feiner Bufunft fürchtete; bag ihm bamate ber Erbpring, ber eben Leffing in's Land gezogen hatte, neue Unerbietungen maden ließ, wie es fcheint, eine Profeffur in Braunfdweig qu übernehmen, geht hervor aus einem unbefannten Briefe Cberte an Rarl Bilhelm Ferdinand, beffen Concept (in Wolfenbuttel) undatirt ift, ber aber ins Jahr 1783/4 faut. Es heißt barin: "Berr Rlopftod fchrieb mir vor einiger Beit Folgendes (benn ich glaube Guer Durchlaucht nicht weniger als ihm ichuldig zu fenn, es Ihnen mitzutheilen): "Er erinnere fich noch immer mit ehrerbietiger Dantbarteit, bag Guer Durchlaucht ibn ju einer Beit, ba ce in Danemart für ihn etwas miglich gut fteben geschienen, nach Braunschweig hatten giehen wollen; birs habe er noch nicht vergeffen, und werbe es nicht vergeffen". -Es wird ist an feinem Barbiet ober Drama, Bermann und bie Fürsten, gedruckt, welches eine Art von Fortfepung feiner fo originalen unb fo fehr bewunderten Bermanneschlacht ift, und welches er mir, eine noch nicht ausgearbeitete Scene ausgenommen, fcon vor 8 Jahren vorgelefen hatte. Er bittet fich bie gnabige Erlaubnig aus, es Euer Durchlaucht zuzusenben, weil er Ihnen baburch feine alte Bochachtung von neuem gu ertennen geben wolle. Aber, fugt er bingu, ich gittre für jedes Blatt, worin von ber Rriegstunft bie Rebe ift". Das Berhältniß bes Dichters zu bem Fürften hatte befanntlich einen befrembenben, feltfamen Ausgang. Wie viele andere ber edelften Deutschen feiner Beit befand fich auch Klopftod in einer großen Täufchung über bie Biele ber frangofifchen Revolution; begeistert jubelte er dem Ciege der Freiheit und des Rechtes ber Bernunft ju, die er duich fie errungen fah. Auch als bas erfte Bürgerblut unter ben Sonben ber vermeintlichen Freiheitsfämpfer floß, wich fein Enthusiasmus nicht, noch immer glaubte er, bag aus bem Ringen ber Dation nach bürgerlicher Freiheit ein Barabies auf Erben entftehen werde. Und als das frangöfische Bolt ben gum Schute feines unglüdlichen Ronigs Lubwigs XVI, berbundeten beutschen Gurften, bem Raifer und bem Ronige von Preugen, im April 1792 ben Krieg erklärte, als Rarl Wilhelm Ferdinand den Oberbefehl über bas Beer ber beiden Mächte übernahm, ba richtete Klopftod an feinen fürftlichen Gonner bie Dbe "Der Freiheitefrieg", welche feinen Unfichten unverhohlen Ausbrud berlieb. Er flagte barin bie beutschen Surften an:

Bolt das gepeinigte Bolt, bas Gelbsterretter, ber Frenheit Bipfel erftieg, bon ber furchtbaren Sob, Feuer und Schwert in ber Band, herunter flürgen, es zwingen Wilben bon neuem bienftbar gu fenn.

und warnt fie:

Möchtet ihr febnt Es entglüht ichon in euren Landen bie Afche, Birb bon ermadenben Funten fcon roth.

Fragt bie Söflinge nicht, noch bie mit Berbienfte gebornen, Deren Blut in ben Schlachten euch fließt; Fragt, ber blinten die Pflugichaar lagt, die Bemeinen bee Beeres, Deren Blut auch Waffer nicht ift:

Und burch rebliche Antwort erfahret ihr, oder burch lautes

Schweigen, was in ber Afche fie febn. Doch ibr verachtet fie.

Bum Schluß fpricht er fogar freimuthig bie Goffnung aus, Gott werbe ber Freiheit, Die er burch Deutschlande Fürften bebroht glaubt, einen balbigen Gieg berleihen. - Diefe befremdenden Berfe fandte Rlopftod am 2. Juli 1792 bem Bergoge ju, mit einem noch unverhohleneren Begleitschreiben, worin er feinen frilberen Bonner aufforderte, noch einmal gwifden ber mahren und icheinbaren Ehre gu mahlen" und ben Dberbefehl niederzulegen. Natiltlich war feine Warnung ebenfo bergebens, wie Gleims fpatere gerade entgegengefette Bitte an ben Bergog (im Jahre 1794), bas Commando nicht abzugeben; daß Ebert in beiben Fragen anders bachte, als feine Freunde, werben wir unten feben. Dag er aber überall für fpatere Entfrembung zwifden feinem Filrsten und ben von ihm empfohlenen Dichtern nicht verantwortlich gemacht werben fann, ift felbftverftunblich - bas gilt auch bei bem Berhaltniß, bem wir uns im Folgenden guwenben wollen, und welches bie einfeitige Betrachtung eines Stahr und Dtehring im falfchen, un-

glinftigften Lichte bargeftellt bat.

Das hervorragenbite und am weitesten wirtenbe Berbienft um fein neues Baterland hat fich Cbert nämlich erworben, indem er die Berufung Lef fings nach Bolfenbuttel vermittelte. Beide hatten ihre aus bem Jahre 1756 ftammende perfonliche Befanntschaft im Sommer bes Jahres 1767 - nicht erft 1768, wie Leifinge trefflichfter Biograph E. Schmidt meint - in Eberts Baterftabt erneuert, und ben baraus erwachsenben Briefmechfel benutte Cbert nach feiner alten Gewohnheit, um bein Erbpringen, ber Leffingen ichon feit einigen Jahren ale Cdriftfteller tannte und fchapte, "ben grimmen Streiter bon ber gewinnenbften menichlichen Geite" ju zeigen. Die Abhandlung "Bie die Alten ben Tob gebildet" war nicht erst - wie man vermuthet hat nothig, um Leffing in Braunichweig zu empfehlen; es fragte fich nur, ob filr ben unabhängigften ber beutichen Dichter, ber nach bem Scheitern ber Samburgifchen Theaterunternehmung wieber einmal muffig am Marfte ftand und bamit umging, Dentschland ben Milden gu tehren, in bem Heinen braunschweigischen Lande eine Statte ju bereiten war. Gine ichon gu Unfang bes Jahres 1769 leicht hingeworfene Ginladung, auf ber geplanten Reife nach Rom nicht blos Gottingen und Raffel, fondern auch Braunfchweig zu besuchen, wurde im Commer perfonlich von Ebert wiederholt und endlich im October 1769 in ber Form einer beftimmten Aufforderung, fich bem Erbpringen mit ber Aussicht auf Eintritt in braunfdweigifde Dienfte vorzustellen, ausgesprochen. Boibedingung bagu mar, bag bas Bitliothefareat in Bolfenbilttel frei wurde - bas einzige Amt, das, wie Lefting

selbst parador meinte, sich filt seine Fähigkeiten, und wie Sbert richtiger interpretirt, filr seine Neigung schickte; ein Zusammentreffen mehrerer glücklicher Umstände, besonders das Entgegenkommen des Erbprinzen, führte zu einem balbigen Abschluß ber von Ebert geführten Unterhandlungen. Hören wir, mas diefer felbft darüber urtheilt. Eine erfte, bisher unbefannte Meugerung finbet fich in Eberts Briefe an Sleim vom 31. Januar 1770, also zu einer Zeit, wo Lessing nach seinem erften Besuch in Brannschweig wieder nach Hamburg gurlidgefehrt war: "Unfer Leffing hat nun in bem Bibliothecariate gu Bolfenbuttel bas einzige Amt erhalten, welches fich, (ich will nicht, wie er, fagen, auch filt seine Fähigleiten) fonbern für feine Reigung schickte; und ich habe bie Chre und das Bergnitgen gehabt, der Unterhandler in Diefer Sache ju fenn: 3ch mehne, von unferes Erbpringen Seite; benn jener hat es gar nicht gesucht, fonbern mir vielmehr, nachdem ich es ihm angetragen, alle Bebingungen überlaffen. Gie tonnen fich porftellen, bag ich mir biefe angenehme Nachbarschaft zu Rugen machen werbe; nämlich besonders badurch, daß ich, wie ich schon bisher, obgleich noch ohne Erfolg, gethan habe, ihn unaufhörlich anspornen werde, für bas beutsche Bublicum, filt unfer Theater, für die Nachwelt zu arbeiten. Denn in biefer Runft habe ich meines Gleichen nicht; es ift aber and die einzige, beren ich mich ruhmen tann. Um darinn besto gludlicher zu fenn, habe ich einen Theil unferer Berrichaften, unfere Sofes, und vornehmlich einige von unfern artigften Damen wider ihn aufgehetet. Und Sie follen mir auch barinn helfen. Wir wollen boch einmal feben, ob er biefer gangen gegen ihn vereinigten Macht wird widerstehen können; ob wir nicht zum wenig-Ren diejenigen Stude von ihm werben erpreffen tonnen, die er langft halb ober faft gang fertig hat." - Roch ansführlicher fpricht fich Chert einige Monate fpater bem Raffeler Hofrath Raspe - traurigen Andentens burch feine Unterfchleife — gegenüber aus; die Stelle, bruch ftuchweise in Schmidte Leffing mitgetheilt, lautet nach bem Originale folgendermaßen: "Welch eine Freude es für mich feyn muffe, daß Gr. Leffing zu uns kömmt, das tonnen Sie fich leicht vorstellen. Und es muß mir um fo viel angenehmer seyn, ba ich mir vielleicht schmeicheln barf, bag ich etwas bagu bengetragen habe. Schon feit einigen Jahren hatte ich es mir jur Pflicht gemacht, unfern vortrefflichen Erbpringen, wie mit andern verbienten Männern und großen Genien unter unsern Landslenten, jo auch vornehmlich mit Leffing in Befanntschaft an bringen. Er wünschte ihn immer perfonlich tennen au lernen, und ihn in unfer Land ju ziehen. Aber bagu tounte ich ihm teine hoffnung machen, weil ich wußte. wie fehr fich Leffing vor allen Feffeln und allem, was einem Amte abnlich fab, scheute. Das einzige Amt, bas fich noch für ihn zu schiden schien, und wovon ich glaubte, bag er es auch nicht ausschlagen wurde, mar ein Bibliothecariat. 3ch wünschte also, daß das in Wolfenbuttel Lebig fenn möchte. Ich außerte meinen Wunsch auch ein Baarmal gegen ihn felbst, wenn ich ihn in hamburg befrachte: und ich merkte wohl, daß es ihm nicht ganz zuwiber fenn würde; wenn er erfüllt werben fonnte. -Und fiebe, wider alles Bermuthen wird er erfüllt; ber Erbpring erweift mir die Ehre, mich jum Unterhandler in diefer Sache zu brauchen; und mein Freund macht mir bas Bergnligen, meine Borschläge anzunehmen; mit ber einzigen Bedingung, daß es ihm erlaubt ware, in einiger Beit seine langst vorgehabte Reise nach Italien an thun". Wie fich Rlot barilber argern werbe! "3ch wilrbe mich nicht wundern, wenn er vom Schlage gerlihrt worben mare, ober die Epilepfie betommen hatte; jumal, ba er ungeführ zu eben ber Beit hier eine Beforberung vergebens gesucht hatte". Und auch hier hören wir zum Schluß das Gelöbnig, daß er das Glud, Leffinge Nachbar zu fein, burch unermübliche Mahnung zur Bollenbung feiner fragmentarischen Werte nuten wolle. "In bergleichen Erinnerungen bin ich ftart, und ich bin ftolz genug, ju hoffen, daß ich damit vielleicht schon manches anerkannte Gute ausgerichtet habe. Und es ift wenigstens meine Schuld nicht, daß wir nicht schon längst von Br. Leffing ben Dr. Fauft, die Arabella, ben Schlaftrunt, ben Philoctet, und wer weiß was alles mehr? und von orn. Rlopftod, die noch übrigen Gefänge ber Meffiade, bie Oden, die Abhandlung vom Sylbenmaage, ben David (ben ich schon vor 5 ober 6 Jahren gelefen), ben Rönig, Bermann und die Fürften, haben". In der Rurge bat hier Cbert seine Berbienste um die zeitgenössische Litteratur, die größer find als feine eigenen poetischen Leistungen, aufammengefaßt; wir werben in ber That feinen Ginfluß auf Leffinge bramatifche Brobuction hoher einzuschäten haben, als die bisherige Leffingforschung thut.

Da diese bescheibenen Beitrage zur Renntnig Eberts und seiner Freunde sich durchweg auf urtundliche Mittheilungen beschränken, so schließe ich hier einen in Bolfenbuttel befindlichen Brief an, der in mancher Sinficht zu rathen giebt. Aller Bahricheinlichkeit nach betrifft er Borgange, die sich mahrend ber Unterhandlungen über Leffings Berufung in Braunschweig abspielten, und läßt auf eine Abneigung schließen, wie fie mahrend bee Fragmentenftreites und noch nach Lessings Tobe in gewiffen Rreifen auftrat. Das von unbefannter hand (nicht von Eschenburg, beffen Schrift ahnlich ift), geschriebene Billet lautet: "Der Ruffenswurdige Dt . . . hat in ber Gestrigen Unterredung B. L. Sedat gefunden, und meinet Er, die jugendliche Site, welche in einige feiner Lieber hervorblide, wurde fich legen, diefe Lieber find mier unbefannt. Diefen Mittag, will man eine genauere Brufung anftellen, inzwischen freuet man fich einen Bibliothecarium zu erhalten, welcher Manuscripte lesen, und versteben tann. Auf alle diesen sehe die Hauptsache nun gang decidirt an, nur bitte es fo einzuleiten, daß Eigenliebe, Stolz, und Borurtheil nicht von S. L. . . . ohnvermuhtener Beife, vor ben Ropf gestoßen werden, Gie wiffen wie unvergeblich folcher

trefbar ift. vale".

Die spätere Entwidlung von Lessings Verhältniß zu Karl Wilhelm Ferdinand berührt uns hier nicht, da sie ohne Eberts Zuthun, wenn auch gegen seinen Bunsch und Willen, sich vollzog.

Neben biesen beiben großen Freunden, Klopftod und Leffing, hat Sbert — wie wir schon früher beobachten konnten — auch andere Dichter und Gelehrte bem Erbprinzen bekannt gemacht, so in Halberstadt, wo Karl

Wilhelm Ferdinand als Chef des dort garnisonirenden preufischen Megiments haufig verweilte. Gleim und Jacobi, in Berlin und Potsbam Mendelssohn, Ramter und Knetel, ferner Wieland und andere mehr Goethe, welcher feinen einzigen Befuch in Braunfdweig im August 1784 mit bem Bergoge Rarl August machte, ftand Cbert in feinen naberen Begiehungen; und Goethe feinerfeite, ber fich fonft am braunfdweigifden Sofe Biemlich gut gefiel, auch burch bie Dlarquise Branconi mit dem Bergoge Berbindung gehabt hatte, tounte gu Rarl Wilhelm Gerbinand, Diefem aus fo heterogenen Eigenschaften gufammengesetten Charafter, fein rechtes Bertrauen gewinnen, wenn er auch feine großen Borgilge bewunderte. Rody in feinen Aufzeichnungen über die Campagne in Franfreich, unter bem Dberbefehle des Bergogs, außeit er bie Unficht, bag ber Bergog, obgleich er ihn mahrend des Feldzuges auf alle Beife als Siftoriographen fur fich ju gewinnen fuchte, ihm bort nicht aufrichtig jugethan gewesen fei. - Bon Bielande Werten, über beffen Moral er freilich noch im Jahre 1772 feine Bebenten hatte, empfahl Gbert bem Erbpringen vor Allem ben "golbenen Spiegel", biefe berühmte Erziehungsgeschichte, als ein Bert, bas fein Grieche, tein Tenophon, beffer hatte fdreiben tonnen, und bas er allen Bringen auf bem Erbboben anpreifen möchte. Celbft für bes großen Leibnit Radlag, ber bamale noch in Bannover fcummerte, wußte Cbert ben Erbpringen gu intereffiren; und endlich fcheint Cbert auch in einer fur ein anderes Land, aber jugleich auch für bie Gefchichte unserer Litteratur ungemein wichtigen Berufung eine Bermittlerrolle gefpielt ju haben, nämlich in der Kinebels an ben weimarifden Sof. Ebert hatte ben bamaligen preugischen Officier in Botebam auf feiner Reife nach Berlin (im Commer 1771) tennen gelernt und ben Eindrud gewonnen, bag ber auch poetisch veraulagte Lieutenant filr ben Garnisonbienft nicht geschaffen war. Rnebele Bitte, fich bei bem Erbpringen für feine Entlaffung aus bem preugischen Beere gu berwenben, hat Ebert erfüllt, wie aus feinem folgenden Briefe (im Befine bes Beren Rubotf Brodhaus) vom 29. Marg 1773 hervorgeht: "3ch habe unferm liebenswürdigen Erbpringen in Ihrem und in meinem eignen Ramen für fein gnubiges Bezeigen gegen Gie gebantt. Benn Die Großen foldjen Dannern, Die wahre Talente befigen, und fich nicht allein badurch, sondern auch durch colere, ben Talenten gemäße Gitten bon ben meiften Berjonen ihres Standie unterscheiben, mit gehöriger Achtung begegnen; fo muß man, buntt mich, ihnen ben aller Gelegenheit zeigen, bag man bies zu erfennen wiffe, um fie theils bafir ju belohnen, theile um fie in biefer ... Tugend zu befestigen und dazu aufzumuntern". Zumal im militarifden Stande fei bies felten, und noch weniger, wenn Genie und Biffenschaft in benticher Tracht erfdiene: "Bu meinem großen Berguligen darf ich behaupten, bag jener unter biefen Wenigen fen; und ich hoffe, daß auch diejenigen Officiere, die nun bas Gillid haben, ben feinem Regimente ju dienen, bieg burch ihr eignes Beugniß bestatigen werden". - Wie der Bring bon Preugen, in beffen Regiment Rnebel ftand, icheint dann aud Rarl Wilhelm Gerdinand bem Echeibenden, ber Weimar zu befuchen bachte, ein Enwichlungsfchreiben an feine Schwester, bie Bergogin Anna Amalia, mitgegeben und so zu feiner benunachstigen Berufung

nach Weimar mitgewirft ju haben.

Eberts vielfache Anregungen und Berdienste blieben nicht ohne Anerkennung; gleich nach seinem Regierungsantritie im Jahre 1780 belohnte Karl Wilhelm Ferbinand ihn burch Ertheilung des Hofrathstutels, nachdem ihm schon im Jahre 1775 ein Kanonisat am St. Chriafsstifte mit einer sehr geräumigen und heitern freien Wohnung verliehen war. Diese Kanonisatswohnung ist wahrscheinlich in den Curien auf der Burg zu suchen; Hauseigenthümer wenigstens ist Ebert nie geweien. — Zu dem Antritte seiner Regierung begliuswünschte Ebert den Perzog in einem Schreiben, welches zugleich seinem Danke sür die ihm erwiesene Gnade Ausbruck verlieh; das Concept zu demselben ist in Elise Campes Haubschieften Sammlung auf der Hamburger Stadtbibliothet erhalten und mag hier wiedergegeben werden:

Durchlauchtigster Gnädigster Bergog und Berr.

Die Beforgniß, Guer Sochfürstlichen Durchlaucht wichtigere Beichafte auch nur einen Ungenblid gu unterbrechen, und die Furdit, unbescheiben und jubringlich ju fcheinen, haben mir bisher ein ehrerbietiges Stillfchweigen gegen Gure Durchlaucht auferlegt. Aber mein Berg hat boch unterbeffen in mir felbft nicht gefdawiegen : Und wie hatt' es auch wohl ben einer Begebenheit fdweigen tonnen, welche fo viel taufent Menichen nicht allein in biefen Gegenden, fondern auch in allen benen Lanbern. wohin ber Ruhm des Erbpringen von Braunfchweig gedrungen ift, feit fo vielen Jahren erwartet haben; welche ich felbit taum zu erleben gehofft, fo fehr ich fie auch mandimal zu erleben gewünscht habe; und welche endlich in der Geschichte diefes Landes immer eine mertwurdige Epoche machen wird? Alle die Empfindungen, welche Diefe Begebenheit in meinem Bergen erwedt, murbe ich unmöglich ausbrücken tonnen; und vielleicht am wenigften bann, wann ich die Gnabe hatte, meinen unterthanigften Gludwunfch perfonlich zu Guer Durchlaucht Fügen niederzulegen. Denn ba wilrbe mir vielleicht theils meine Schwachlichfeit, theile auch bie Fulle meines Bergens felbft, taum verftatten, ein einziges Wort vorzubringen. Darf ich mir aber nicht mit der fugen Soffnung ichmeicheln, ja, darf ich nicht verfichert feyn, daß Gure Durchlaucht meine Gefinnungen fowohl in Absicht auf Ihre hohe Berfon, als auf Gott felbft und alles, was mir in der Welt theuer und werth ift, (benn biefe ftehn mit jenen in einer genauen Berbindung,) nicht erft aus meiner milublichen oder fchriftlichen Erflarung berfelben fennen ju lernen brauchen? Unterbeffen tann ich doch diefe feierlide Gelegenheit nicht vorbenlaffen, Cuer Durchtaucht jum wenigsten einen Theil bavon ju erfennen ju geben. Bott Lob, daß ich mich baben nicht ber oft eben fo finnlofen als gefühlleeren Eprache, welche die meiften bentichen Filrften von ihren Unterthanen gu boren gewolat find und auch wohl ju forbein pflegen, fondern ber Sprache des Bergens bedienen barf, Die mit ben Gefinnungen ber ehrerbietigften Unterthänigfeit fehr mohl

übereinstimmt, und wodurch ein erleuchteter Filrst mehr, als durch die weitlänsigste Titulatur unsers Curialstils, geehrt zu werden glaudt. Wie Euer Omchlaucht über viele andere Borurtheile Ihres Standes erhaben sind, so haben Sie Sich anch von jeher über jenes hinausgeset; und ich kann aus eigener vielsähriger Erfahrung in dieser Absicht eben das mit Wahrheit sagen, was noch neulich ein Reisender in einem Journale von des itzt regierenden Fürsten von Dessau leutseligem, leichtem und von allem steisen Ceremoniest entsernten Umgange mit seinen Hossbeinten sowohl als mit Fremden rühmte.

So weit hatt' ich geschrieben, als ich bas gnabige Batent vom 10. April befam, worin Ener Durchlaucht mich ju Böchstero hofrath ju ernennen geruhen. 3ch hatte mir fest vorgenommen, in meinem unterthänigsten Schreiben alle die Bunfche und hoffnungen, die mich felbft allein betreffen, ju unterbruden, und fie benen, die ich mit allen Ihren Unterthanen gemein habe, aufzuopfern. 3ch wollte nur fagen, bag wenige Flirften, mit folden Gaben von der göttlichen Borfehung ausgeruftet, mit einem so durchbringenden, burch so viele nutliche und Regenten anftandige Renntniffe bereicherten Berftanbe, mit foldem Gefühle für Wahrheit und Recht, und mit einem fo geschäftigen Gifer, beibes ju beforbern, mit folcher Ueberzeugung von ber göttlichen Burbe und Boblthatigfeit der driftlichen Religion, als ber Grundfefte aller wahren menschlichen Soheit und Gludfeligteit, (wovon Sie noch fürzlich, mit Ihrer Prinzeffin Tochter, gleichsam Selbst ein öffentliches und ungemein erbauliches Befenntnig ablegten), mit einer folden von Ginficht und Geschmad geleiteten Liebe zu allen Wiffenschaften und Rünften, welche ber ebelfte Borgug und bie schönfte Zierbe ber Menschheit find, - bag endlich wenige Fürsten, in einem fo reifen Alter, burch fo viele Erfahrungen unterrichtet, burch so viele Prlifungen bewährt, in ben Gefchaften eines Regenten fo geubt, und mit fo vielem Ruhme begleitet, ihre Regierung angetreten haben. Und hierans wollt' ich den Schluß ziehen, was Guer Hochfürftlichen Durchlaucht Unterthanen, mit allen unfern Beitgenoffen, fich von berfelben mit Grund versprechen tonnen; mit welcher ehrfurchtvollen Liebe und Dantbarkeit fie ihren neuen Landesvater aus den Händen des allerhöchsten Regierers und Baters ber Welt empfangen, und mit welchem Bertrauen, mit welcher Rube fie ben fünftigen Beiten entgegensehen fonnen; ja mit welchem freubigen Duthe Ener Durchlaucht Gelbft in biefe befchwerliche, aber doch auch glorreiche Laufbahn treten müffen; mit nicht geringeren, als womit Gie fo manchen Felbzug gethan haben. — Bon allem biefen gedacht' ich etwas aus-führlicher zu reben. Nun aber muß ich eilen, Guer Dochfürftlichen Durchlaucht für die Bnabe, die Gie befonders mir itt erwiefen, meinen unterthänigften Dant abzustatten. Diefe wird mir dadurch noch um fo viel schätbarer und angenehmer, weil fie eine von ben erften Onabenbezeugungen meines hulbreichen Bergogs ift, und weil fie zugleich fowohl filt mich, als auch filt manche andere getrene Diener, eine gludliche Borbebeutung zu fenn scheint Bott, ber Ener Durchlaucht bisher nicht nur burch Ihre Geburt, fondern auch burch so mancherlen Talente und Schicffale, ju Ihrem hoben Amte vorbereitet und ein-

geweihet, ber fie (!) nun bis an bas Ziel Ihrer großen Bestimmung auf Erben gebracht hat, Gott fegne Sie ferner und burch Sie Ihr ganges Land! Er starte Sie ferner unter ber Laft ber Regierungsgeschäffte, wovon Sie schon so lange und so unermüdet den größten Theil getragen haben! Er belohne Sie burch mehr folche vaterliche Freuden, als die ift, die Er Sie ist in der gludlichen Bermählung Ihrer ältesten Brinzessin Tochter erleben läßt, und vornehmlich burch die landesväterliche und bennahe gottliche Freude, alle diejenigen, beren Boblfahrt von 3hm Em. Durchlaucht gnäbiger Fürforge anvertrauet ift, fo viel möglich froh und glüdlich zu machen; bis Er Sie einst (möcht' es boch jum Blude biefes Landes erft fpat und lange nach meinem Tobe geschehen!) ju bem höchsten Biele menschenfreundlicher und tugendhafter Fürsten hinführt, wo Ihrer eine unvergängliche Krone wartet, und wo alle, die ihr zeitliches, vielleicht auch ihr ewiges Wohl Guer Durchlaucht Sulb verdanken, unfern Gott für Guer Durchlaucht Leben und Regierung in biefer Welt und für Ihre Seligkeit in ber kunftigen mit Ihnen gemeinschaftlich preisen werben.

Geruhen Sie, Unabigster Herr, biesen aufrichtigen Bunsch zugleich als die aufrichtigste Hulbigung meines herzens und als das erste Zeugniß berjenigen Ehrerbietung und Treue anzunehmen, womit ich bis an mein

Ende fenn werbe

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht meines gnäbigsten Fürsten und Herrn unterthänigst-gehorsamster

3. A. Ebert.

Noch in ben letten Jahren feines Lebens nutte Cbert seine fast vertraute Stellung zu bem Berzoge im Intereffe feiner Freunde aus, und mancher auch unter Bochstehenden bat ibn um feine Berwendung. suchte ihn im Jahre 1791 ber regierenbe Graf Christian Friedrich zu Stolberg-Wernigerode, einem von ihm warm empfohlenen Theologen Namens Reinhard burch feine Fürsprache beim Bergoge eine Lehr- ober Hofmeifterftelle am Collegium Carolinum ju verschaffen. Ebert antwortet ihm am 11. Nov. 1791 (Driginal im Fürftl. Archiv zu Wernigerode, mir durch E. Jacobs giltigft mitgetheilt), er erfehe gar feine Belegenheit, ben Betenten in Brannschweig anzubringen: "Die Lehrerftellen ben unferm Carolino find alle, und jum Theil gar boppelt, befest. Ja, felbst ber einzige öffentliche Dofmeifter, ber bisher noch ba gewesen, wird vermuthlich bald abgehen, und ein Professorat erhalten; weil ber Bergog aus verschiebenen Ursachen beschloffen hat, bie eigentliche Erziehungsanstalt aufzuheben, und nur bas Lehrinstitut benzubehalten. Ben bem lettern ift zwar mein fel. Freund, ber hofr. Gartner abgegangen; und ben ber Gelegenheit ersuchte mich auch ein alter gemeinschaftlicher Freund von uns beiden, seinen Sohn, den ich felbst als einen fehr brauchbaren Dlann tenne, unferm Bergoge gu biefem Umte zu empfehlen. Ob ich nun gleich icon ziemlich gewiß wußte, bag ich eine Tehlbitte thun witrbe, fo glaubte ich boch, fie aus Achtung für bie Bitte meines Freundes wagen zu müssen. Meine Bermuthung traf auch ein; benn ber Bergog gab mir zu erkennen, bag er wünschte, bie Beschäfte bes fel. Mannes möchten

unter einige feiner Collegen vertheilt werden, welches benn auch gefdiehen ift." - In bemfelben Briefe fpricht Ebert feine Freude über ben Befuch bes hoffnungevollen Erbgrafen aus und fugt hingu. "Auch haben mir unfre beiden Berzoginnen zu meinem großen Bergungen felbft versichert, daß er fich burch fein Betragen ihre Achtung und Buneigung erworben habe." Und ale Gbert im August 1794 mehrere Tage lang mit feiner Louife als Maft auf dem "Bauberichloffe" ju Bernigerobe, wie er es mit Recht neunt, geweilt hatte, glaubte er nach feiner Rudfehr feine Dantbarfeit fibr bie mannigfaltigen Gutig-Liten nicht beffer ausbrilden gu tonnen, wie er am 31. Muguft an ben Grafen fchreibt, "als badurch, bag ich fie einige Tage nach unferer Ankunft unferm theuerften Bergoge und ben übrigen gnabigen Berrichaften rlihmte. Dem erftern ergablte ich alles, mas Ete alle mir von Ihrer aufrichtigen Berehrung und Liebe gegen ihn ben jeder Belegenheit gefagt hatten; und er horte es mit befonberem Wolfgefallen, und bezeugte mir wiederum, wie fehr er Em. Ercelleng und Dero fr. Gemahlin nebft Ihrer gangen wohl erzogenen und gladlichen Familie, bie er ichon feit zwen und zwanzig Jahren, und alfo von ihrer Rindheit an gefannt habe, hochschape. Diejes gab mir Anlaß, ihm zu fagen, baß fich bie Fran Grafin noch eines herrlichen Gesprachs mit ihm über die Ergiehung erinnere. Much tonnte ich nicht umbin, ben Bunfd gegen ihn ju augern, bag er Gie einmal in Bernigerobe felbit befuchen mochte, weil ich verfichert mare, bag ihm biefes nicht weniger Freude, ale Ihnen, machen wurde. Die Bergogin Mutter fprach mit vieler Hochachtung von Ew. Excellenz, und rühmte mit Er-kenntlichteit die wohlthätige Milde, welche Sie gegen bie armen Saffelfelber bewiefen hatten. Much ergahlte fie mir, wie fie fcon fonft gethan hat, bag fie noch bas Bergnligen gehabt hatte, Ihren Beren Bater gu fennen".

Auch feine fast verstummte Leier hat Sbert im letten Jahre seines Lebens noch zweimal bei festlicher Berantaffung für sein verehrtes Fürstenhaus gerührt. Am 6. Februar 1794 begrüßte er den Herzog selbst bei seiner Rüdsehr vom französischen Feldzuge in altfräntischen Bersen, aber wit warmer Chrerbietung; sein vertrautes Berhälniß zu ihm deutet er an mit den Worten:

In Ihm ward früher, als ber Belt, Der weise Furft, ber tapfre Geld, Einft meinem nabern Blid enthillet.

Während Cbert über des Herzogs glitcliche Ruckehr jubelt und "die schnobe Brut" der Gallier verdammt, im Gegensate zu Klopstock, wie wir oben sahen, ist auf der andern Seite sein Freund Gleim emport über den Frieden mit Frankreich Er schreibt an Ebert (14. Jedr. 1794): "Ihr Gedicht ist ein Ausbench Ihrer Freude! Dian sieht's ihm au, daß Sie's ehrlich und redlich meinten, wie's einem braven Braunschweigischen Vatrioten eignet und gebührt! Aber auch einem deutschen? Das nicht; wir wollen aber uns nicht zanten, ich din nun einmahl, vas mein lieber Ebert nicht ist, ein beutscher Patriot, und din als solcher nicht im mindesten mit der Zurückunft auch unsers angebeteten Herzogs zufrieden, nicht im mundesten sag' ich! Wenn unsere Fürsten sir Deutschlands

Frenheit nicht mehr fechten wollen, bann find wir ver-

In einem zweiten Gelegenheitsgedichte, welches er im November 1794 bei ber Abrecfe ber Prinzessin Karoline, vertobten Prinzessin von Wales, nach England, in fünffüßigen Jamben sang, stellt ber alternde Dichter sich selbst in Gegensatz zu jungeren Porten, welche die Uebersahrt ber Prinzessin mit reicheren Farben, unter Juhissenahme anakreontischer Liebesgotter, malen wurden:

Des Alters Ernft verschmaht ben bunten Tand,

Den zur Beluftigung bes Augenblicks Der Mufen magriche Laterne mahlt.

Der Bahrheit und des Bergens Sprache nur Benuget ihm. — Auch Dir genuget fie.

Wenn Chert fo am Abend feines Lebens mifbilligenb auf bichterifche Formen blidte, die einen Theil jeiner eigenen poetiichen Matur ausgemacht batten, fo bielt ihn das boch nicht ab, auch jungeren Dichtern feine Unerkennung und feine Berwendung bei Sofe entgegengutragen. Dit einem Beifpiele hierfur, einer ausfuhr. lichen Bittschrift for einen ber beliebteften ber jungeren Dichtergeneration, Friedrich von Datthiffon, ben Sanger ber von Beethoven componirten "Ubelaibe", wollen vir ichließen. Diefer nabe der Grenze unferes Bergogthun & geborere Dichter war nach feinen Banderungen im Guben auch nach Praunichweig getommen und hatte bort, wie er in feinen Erinnerungen felbft befdreibt, die Bunftgenoffen begruft Ebert wandte fich nun bald barauf (1793 oder 1794) mit folgender Bitte, bie im Concepte ju Wolfenbüttel liegt, an den Bergog Rarl Bilhelm Gerbinand: "Ihn aber mage ich noch eine ehrerbietige Bitte filt einen meiner Freunde, einen Dann, ber fich, nach bem Urtheile ber größten Renner unferer Literatur, ale einen ber vorglichften Ropfe in febr correcten und eleganten Bedichten, (wovon in bicfer Deffe schon die vierte Auflage in zwenerlen Truck und Format ericheinen wird,) gezeigt hat, und fich fünftig auch als einen Welchrten in anderen Rachern zeigen wird. Gein Dame ift Datthiffon. Radibem er einige Jahre theils ben bem fel. Bonnet, theils ben einem Orn. v. Bonftetten, Landvoigt ju Ilyon im Canton Bern, theils ju Ihon ben ben großen Banquiers Scherer und Fingerlin als Freund gelebt, hat er fich vor einem halben Jahre mit einem Frl. v. Glafen verheirathet, beren Ontel Hofmarichall am Martgraftich Schwedtschen Sofe gewesen, und bie von ber Surfim von Deffau erzogen und anegesteuert ift. Mit biefer hat er fich barauf in ber Radibarichaft des erwahnten herrn v. Bonftetten niedergelaffen, mo er noch ein paar Jahre zu bleiben, und bann nach Deutschland gurudguteiren gebenft; um feine Mutter im Magdeburgifchen, woher er geblirtig ift, nach gehn Jahren wiederzusehen, und um einige Perfoner, bie er fehr ichatt und von benen er fehr gefchatt wird, naber kunen gu lernen, that er bor etlichen Monaten eine Reife nach Deutschland und Tanemart. und wurde zu Copenhagen befondere in dem Bernftorti. ichen Saufe, fowie in Solftein von ber Stolbergichen Familie, unt welcher er ichon borber befannt gemeien. ungemein wohl aufgenommen. Auf feiner RA tam er auch hierher. Go fehr er aber auch

unferm vortrefflichen Regenten auch feine vieljährige Berehrung perfonlich zu bezeugen, so verftattete ihm boch die turze Zeit seines Aufenthalts nicht, die gnäbigfte Erlaubniß bazu zu snichen; weswegen er auch nicht einmahl eine Ginladung jum Mittageffen ben bem frn. geh. Rath von Feronce, mit welchem ich einmahl von ihm gesprochen hatte, annehmen tonnte. Bon hier ift er über Balbeiftabt und Magbeburg nach Borlit gegangen, wo er, wie er mir schreibt, ein paar gludliche Tage ben feiner eblen Fürstin von Deffan zugebracht hat, und barauf hat er feinen Weg eilenbe wieber nach ber Schweiz genommen. Ben feinem hierfenn fragte ich ihn einmahl, ob er nicht, wie ich gehört zu haben glaubte, ben Titel eines Hofraths führte; und er antwortete mir, es hatte ihm zwar nicht an Gelegenheit gefehlt, ihn von einem ober bem anbern Fürften gu erhalten: er hatte aber auch Bebenten getragen, ihn beb einem andern zu fuchen, ale einem folchen, bon welchem es eine Ehre mare, ihn zu haben. Diefes veranlagte ihn nun, ju angern, mas er fonft gewiß aus Befcheibenbeit auf immer nuterbrudt hatte, bag er es allerbings far eine besondere Ehre halten murbe, wenn Gure Durchlancht ihm benfelben ertheilen wollten. Er würde, fette er hinzu, es nie gewagt haben, E. D. um biefe Snade zu bitten; wollten E. D. aber, auf meine ehrerbietige Borftellung, ihm diefelbe zu erzeigen geruhen, fo wirde er fie mit besto gerührterer Dankbarkeit annehmen. Auch witrbe er ihr gewiß nie Schande machen. - Und ich darf sicher hinzufligen, daß er ihr sowohl burch feine Talente und Renntniffe, als auch burch feine ebelen Sitten und feinen völlig gebilbeten und zuver-läffigen Charafter (benn er ift schon ein Mann von einigen 30 Jahren), Ehre machen wurde; und bag, in biefen Betrachtungen, nicht leicht ein Andrer, bem biefe Onabe wieberfahren ift, berfelben würdiger fenn tonne. Sollte er nun fo gludlich fenn, biefen feinen Bunfc erfüllt ju feben, fo wurde ich nur um die gnäbigfte Er-Laubnig bitten, ihn balb mit ber Rachricht bavon zu erfreuen, und es bann Guer Durchlaucht gnäbigem Ermeffen anheim ftellen, wann Sie bas Batent barliber für ihn ansfertigen ju laffen geruhen wollten". - Gberts ebenfo ansführlicher, wie diplomatischer Antrag ift nicht jur Ausführung getommen, ans unbefannten Grlinden; Matthiffon wurde bald barauf Borlefer und Reisebegleiter ber oben erwähnten Fürstin Luise von Deffau und hat erft fpater bom Landgrafen von Seffen-Somburg ben Hofrathstitel erhalten.

Damit find wir am Schluffe unserer Mittheilungen ans biefen ungebrudten Bapieren, die fich leicht vermehren ließen, aber in ihrer trodenen Aneinanberreihung bie Aufmertsamteit ber Lefer schon über Gebühr in Unforuch genommen haben blirften. Immerhin zeigt fich in ihnen ein weitgreifender Ginfluß bes braunfchweigiiden Sofes und ein feines Berftandnig für wahrhafte Große und Berbienfte bei Berr und Diener. Und Erimerungen biefer Art an fruhere ibeale Befitthumer unseres Landes sind uns jett doppelt nöthig; noch warten Gbert und Bacharid auf bas bescheibenfte Bebentwichen in Braunschweig!

#### Aus Kuche und Keller von St. Marienberg.

Man findet heute vielfach die Ansicht verbreitet, bag unfere Boreltern febr geringe Anspruche an bie Genitffe und Freuden ber Tafel gestellt haben. Diese Meinung hat auch eine gewiffe Berechtigung für bie Zeiten, in benen durch ben dreißigjährigen Arieg unsere Braunschweigischen Lande arg verwüstet worden waren, als ber Handel und die Landwirthschaft fast völlig barnieberlagen und die Unsicherheit der gesammten Lage auf alle Gemilither bridte. Durch bie Beröbung ganger Dorfichaften, burch bie fortgesetten schweren Brandschatzungen von Freund und Feind, durch die unaufhörlichen harten Rriegscontributionen war der fruhere allgemeine Wohlftand aus dem Lande gewichen.

Anders war bies vor Beginn bes großen Krieges. Die breiten Sanbeleftragen nach bem Gitben wie auch nach bem Norben, besonders nach Lüneburg, waren recht belebt von ben Planmagen ber Raufherren, welche bie begehrten Guter ben tauftraftigen Stäbten und g. Th. auch dem platten Lande guführten. Es liegen hierfttr eine große Angahl von Zeugniffen vor, aus denen ich jest nur die Wirthschaftsbucher des Rlosters zu Unser Lieben Franen Berge vor Helmstebt herausgreifen möchte.

Stets galt biefes Rlofter Marienberg für eine verhältnigmäßig arme Stiftung. Dennoch wurden hier in ben letten brei Jahrzehnten bes fechzehnten Jahrhunderts, also taum dreiviertel Jahrhunderte nach der Entbedung bes Seeweges nach Oftinbien, als ber alte levantinische Handel von Benedig, Genua 2c. noch nicht vernichtet war, folgende Gewiltze verwendet 1):

Enguer (Ingwer) 1 % = 2 Gulben 10 Grofchen 2), Pepper (Pfeffer) 1 % = 1 Gulben 6 Grofden, Muschaten (Mustatnus) 1 % = 3 Gulden 12 Groschen, Negelken (Gewürznelken) 1 % = 2 Gulben, Saffran 1 Lot = 7 bis 9 Grofchen. Außerbem wurden verbraucht Mandeln 12 = 12 Groschen, Rosin 12 = 2 Groschen, Sucker (Zuder) ohne Preisangabe — er wurde gewöhnlich burch Honig erfett —, Riss (Reis) 1 % — 3 Groschen — ber Reis icheint besonders mit Buhnerfleisch gegeffen worben ju fein, vielleicht wurden bie Suhner bamit gefüllt -, Senfkörner 1 himten = 1 Gulben 4 Grofchen. An ben eigentlichen Gewürzen wurde jährlich für ungefähr 20 Gulben verbraucht, gewiß nicht wenig für bamalige Beit.

Da das Gemuse meist selbst gebaut wurde, so findet baffelbe in ben Wirthschaftsbildern wenig Erwähnung. Gefauft wird aber noch in großen Mengen Beigtohl, 1 Schod = 8 Grofchen, ferner Peterfilienwurzel, Zwiebeln, Meerrettich (Mirretch) und Bortfelder Rüben (borfeltsco roiue), außerbem hirfen und Buchweizengrute. Trot ber großen Obstgarten reichen bie Aepfel nicht immer aus; 4 Schod Aepfel toften 8 Grofchen 2 Bfennige. Da ber Bedarf an Butter nicht aus ber eigenen Wirthschaft gebeckt werden kann, so wird dieselbe aus Braunschweig u. f. w. zugekauft, es toftet bie Tonne frifche

<sup>1)</sup> hauptfächlich im Jahre 1572/73. 2) 1 Thaler = 36 Grofchen, 1 Gulben = 20 Grofchen, 1 Grofchen = 6 Bfennige.

Butter ungesahr 20 Thaler, bas Pfund 3 Groschen 3 Pfennige. Ebenso milfen Sier und Kale in größeren Mengen gestauft werden. Der grüne Kase tostet 1 K 13 Psennige, Holandischen wird wied Süßmilchtase verbraucht. Tas Salz wird u.A. in Steinsorm gesauft und in der Hauptsache aus Schoningen bezogen. 180 Salzel tosten 21 Gulben, bas Stüd 2 Groschen bis 3 Groschen 4 Psennige.

Fleisch wurde ziemlich viel gegeffen und zwar Rinds und Sammelfleisch meift gehn, Schweinefleisch geräuchertze. Recht beliebt waren die Kaldaunen, während Kalbsteisch wenig begehrt gewesen zu sein scheint. 10 A Rindfleisch soften 15—16 Groschen, 10 A Hammelfleisch 12—15 Groschen. Gänse und Hihner wurden in großer Zahl gehalten und gut mit Hafer, Gerste und bergl. gefultert. Der Preis für 1 huhn war durchschnittlich 2 Groschen.

Reben bem Meifch burften die Friche nicht fehlen, Die in ben Fastenzeiten und wenigstens einmal in ber Boche, am Freitag, verspeift wurden. Die gewöhnlichen Teichfifche [Rarpfen 3) u. f. m.] aus ben Teichen bes Rlofters und ber Umgegend von Belmftebt, welche bei ber forgfältig betriebenen Teidywirthichaft gewiß eine nicht numefentliche Menge lieferten, tonnten ben Bedarf bei Beitem nicht beden, fo daß fehr viel Gifche eingeführt werden umgten. Die Seefische tamen fast nur über Luneburg. Dbenan fteht ber Bering, von bem bie Tonne je nach ber Bute 10 bis 12 Gulben foftete und für beffen Unfauf 1. B. 1576 über 157 Gulben veranegabt wurden. Ebenfo wurden jahrlich 900 bis 1000 & Stodfifch ober Rottacher (wegen des rothen Fleisches) verbraucht, welcher ungefähr mit 10 Thaler 10 Grofchen bie Tonne bezahlt wurde. Auch Ladis bezw. gefalzener Ladis wird febr viel gegessen. Es toftet ber Etr. gefalzener Ladis fast 20 Gulben, wahrend 1 Etr. getrodneter Lachs nur 3 Bulben 12 Grofden toftet. Auffallend ift ber große Berbrauch von Schollen (Schullen), beren 100 Stud große 2 Gulben 14 Grofden, mittlere aber nur bie Balfte toften. Bon ben Schollen getrennt wird ber Roden aufgeführt, ber bin und wieber verfpeift murbe. Much Male werben viel auf ben Rloftertifch gebracht, obgleich ber halbe Centner 9 Bulben 4 Groichen und mehr toftet, mabrend filt 1 Bind Repaale 18 Grofden bis 1 Gulden 6 Grofchen gezahlt murbe. Der Stindt mar bamale, wie noch heute in gewiffen Rreifen ber Bevolferung ein beliebter billiger Fifch, benn man tonnte 1 & für 1 Grofden haben. Theurer maren bie Deunaugen (negen ogen), welche in fleinen Safden tamen und bon beneu 1 Biertel 5 Gulben 8 Grofchen ober 1 Bind 1 Bulben 6 Grofden galt. Ebenfo bilbete der Wittling ein ziemlich theueres Bericht, da 1 Bind 31/a Thaler toftete. Im Dtarg und August, vielleicht aud in anderen Monaten, bradite ber Meifisch Ab. wechselung in bie Genliffe ber Tafel, mabrend ber Juni und Juli bie wohlfdmedenben Rrebfe lieferte. Bon ben Teich- und Fluffischen fei endlich noch besonders bes

Sedites — 1 Stud ungefähr 9 Groschen — gedacht, weil berfelbe außer bem gewöhnlichen einheimischen Secht als Havelhecht (hauelhecht), von Magbeburg bezogen, die Tafel zierte, obgleich ber halbe Centner 7 Gulben 10 Groschen tostete.

Bum Effen gehorte aber auch icon vor breihundert Jahren und frliher ein guter Trunk und man war auch damale ber Unficht, bag es außer flarem Waffer noch andere Getranfe giebt, um ben Durft ju ftillen. Das Rlofter braute beshalb felbft ziemlich viel Bier, ließ auch wohl gelegentlich in Ronigelutter brauen. Der in ben eigenen Sopfengarten gebaute Bopfen reichte aber nicht immer aus, benn im Jahre 1572 werben noch 7 Scheffel Sopfen, jeder ju 3 Gulben 10 Grofden, somie einige Boften Dtalg jugetauft. Deben biefem eigenen Gebrau wurde aber noch fonstiges Beluftebier Bier getrunten, ferner Braunfdmeiger Diumme, bas fag fur 7 Gulben, Barbelegifches Bier 1) (Garbelebifches, Garlebifches, Garlebfener, ibentifch bamit wohl auch Garley) und Berbfter Bier, mahrend merfwürdiger Beife Godlarer Goje bamals nicht aufgeführt ift, trot ber vielfachen Begiehungen nach Diefer Ctabt. Unfere Gitte (ober Unfitte?), Die perfchiebenften Biere zu trinfen, fcheint alfo fcon recht alt ju fein. Die Beinberge bes Kloftere lieferten ben Sauptbebarf an Bein, boch mußten immerbin beffere Sorten noch zugetauft werben. Denn bas eigene Gewachs wird in ber Regel fauer genng geworben fein. Sold Antauf geschah wohl namentlich bei Belegenheit hohen Besuches. Denn biefer Wein war nicht billig. wenn ein Stubden mit 14 Grofchen gerechnet wurde. Für brentwin gaben die Jungfrauen bes Marienbergifchen Rloftere nur wenig aus, boch wurde er Gaften, wie dem Baftor ju Samereleben, fredengt; leiber find die verabfolgten Mengen und bie Breife nicht angegeben.

Mus ber vorftebenden Stigge ift wohl zu erfeben, bag unfere Borfahren es gang gut berftanben haben, eine gemiffe Mannigfaltigfeit in ihre Mablgeiten zu bringen : es ift auch befannt, bag bie reichen Burger und Batrigier ihre Tafeln mit viel toftbareren Gerichten befest haben, ale die armen Jungfrauen ju Unfer Licben frauen Berge bor Belmftebt, welche in fteter Gelbverlegenheit waren, bies gu thun bermochten. Die obigen Mittheilungen follen tein vollenbetes Bilb bes Tafellebens jener Tage, fonbern nur einen fleinen Beitrag bagu liefern und womöglich auch eine Unregung geben, um Andere gu ahnlichen Arbeiten gu veranlaffen. Denn erft burch bie Bufammenftellung umfangreichen Materials aus verschiebenen Begenben und Ständen lagt fich ein beutlicher Ginblid in Kilde und Reller unferer Altvorbern gewinnen und bamit ein nicht unwichtiges und unintereffantes Stad beutiden Rulturlebens in flores Licht fegen. Dochten baber reichhaltige Ergangungen gu ben vorftebenden Motigen nicht ausbleiben.

Dr. St.

<sup>3)</sup> An 19 Anguft 1399 murben 7 Schod Karprentaich in bie Rlofterteiche gefest, jedes Schod 16 Grofchen, fpater einmal nur 14 Grofchen.

<sup>4)</sup> Dem Arfiger zu Morichleben wurde für I faß Gatlebisches Bier 7 Gulben gezahlt am S. Nov. 1572, wahrend am 24. April 1573 für 1 Tonne biefes Bieres 1 Gulben 16 Groschen angeschrieben steht.

# Braunschweigisches Wagazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Ungeigen: 28. Sahmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 5.

27. October.

1895.

[Nachdrud verboten.]

#### Karl von Schmidt - Philelded. †

Abermals hat das Herzogliche Consistorium und bamit unfere Lanbestirche einen fcmerglichen Berluft er-Bat jene Behörde am 1. August bes vorigen Jahres in Ernft Biebe ihren technischen Berather verloren, mit beffen Wirtsamteit eine neue Beriobe im Rirchen und Schulbau unferes Bergogthums ihren Anfang nahm, so ift ihr jest burch ben Tob Rarl v. Schmidt. Phiselbede ber Mann entriffen, ber auf bem Bebiete ber Rirche und Bolfeschule und vor Allem bem ber firchlichen Gesetzgebung hier in hervorragender Beise eine schöpferische Thatigfeit entfaltet hat. Daneben hat er als langjähriger Borftand bes Herzogl. Landeshauptarchive, ale grundlicher Forscher und Renner ber Landesgeschichte und Landesrechte fich hohe Berdienste erworben und zugleich als Landtagsabgeordneter und ftabtischer Bertreter an ber Entwidlung unferer ftaatlichen, wie ber communalen Berhaltniffe ber Stadt Bolfenbuttel in bemertenswerther Beife Antheil genommen. Genug ber Grunde alfo, daß barans biefen Blättern die Pflicht erwächst, das Lebensbild des Mannes, wie es den Mitlebenden vor ber Seele fteht, auch bem funftigen Befchlechte fest zu halten.

Rarl Juftus Wilhelm von Schmibt-Phifelbed war am 4. April 1835 in Wolfenbilttel geboren und ent-Rammte einer angesehenen Familie. Nach Braunschweig tam zuerft fein Urgroßvater Christoph Schmidt gen. Phifelbed, ber aus Northeim gebilrtig mar, 1765 Professor am Collegium Carolinum, 1779 Archivar in Wolfenbuttel wurde und hier am 9. September 1801 als Borftand des Bergoglichen Landeshauptarchivs gestorben ift. Unterm 24. April 1789 war er von Raifer Joseph II. in den Adelsstand erhoben worden. Bon seinen Söhnen baben fich Konrad Friedrich und Infins besonders befaunt gemacht: jener, gestorben 1832 in bunischen Diensten, als Dichter und Publicift, diefer, ber Großvater bes jest Berftorbenen, im heimischen Staatsbienfte. Er trat in biefen 1795 als Secretar beim Landeshauptarchive ein, und feste hier, wie fpater ber Entel, feine Thatigleit auch fort, als er 1799 jum Confistorialrathe ernannt war. Bom Bergoge Friedrich Wilhelm in bas Gebeimrathscollegium berufen, wurde er fpater nach bes Bergogs Tobe die Seele ber vormunbschaftlichen Regierung. Es ist bekannt, wie tibel ihm Herzog Karl seine hohen Berdienste um das Land lohnte, wie er 1827 dieses heimlich verließ, um sogleich im hannoverschen Staatsdienste ehrenvolle Anstellung zu finden. Sein Sohn Justus kehrte aus hannoverschen Diensten 1833 in die Heimath zurück und war Landgerichtsassessin die Heimath zurück und war Landgerichtsassessin die Bolfendittel, als ihm unser Karl v. Sch. Ph. 1835

als einziger Sohn geboren wurde.

Diefer besuchte junachft die Burgerschule und bann 10 Jahre lang bas Symnafium feiner Baterftabt, bas er Oftern 1853 verließ, um fich nach Göttingen zu begeben. Dier wibmete er fich bis jum Berbfte bes Jahres 1856 bem Studium ber Rechtswiffenschaft und bestand am 1. November 1856 mit bestem Erfolge in Bolfenbuttel bie erfte juriftische Brufung. Wenige Tage barauf traf ihn und seine Familie ein schwerer Schlag, indem am 5. November plöplich erst 53 Jahre alt der Bater ftarb, ber bamale Dberftaateanwalt war und bem nach allgemeiner Annahme eine noch höhere Laufbahn ficher bevorftand. Er hinterließ außer bem Sohne eine Bittme und feche jum Theil noch fehr kleine Tochter. Fruh erwuche jenem ba bie Bflicht, filr Andere gu forgen und felbst mit feinen Ansprüchen bescheiben zuruchzutreten, und sie steigerte sich noch, als die Rinder fast 5 Jahre fpater am 11 November 1861 auch die Mutter, Belene, eine Tochter bes Juftigamtmanns Jacobi in Reinhaufen, eine innerliche, ftreng religiofe Natur, verloren. Die gange Berantwortung für bie gablreichen Gefchwifter rubte jest auf ben Bruber, und die innige Anhanglich. teit, mit ber biefe ihr Leben lang an ihm hingen, beweift, wie trefflich er biefe Aufgabe gelöft hat. Unter biefen Umftanben mar es natürlich, bag er ben gemeinfamen Wohnort nicht zu verlaffen fuchte, und fo hat er benn ben ganzen Borbereitungscurfus ber Rechtscandibaten in Wolfenbilttel burchgemacht. Am 20. Juli 1861 bestand er die zweite juristische Prufung, wiederum mit ber besten Cenfur, die damals ertheilt wurde. Er ward zum Referendar ernannt und bald barauf durch Rescript bom 22. August 1861 als Bulfearbeiter beim Bergoglichen Lanbeshauptarchive beschäftigt.

Bar die archivalische Thutigkeit in der Familie auch gleichsam überliefert, so haben ihn zunächst doch mehr außere Berhältnisse als innere Neigung dazu geführt. Diese war nicht so sehr auf stille gelehrte Arbeit, wie auf eine praktisch juriftische oder verwaltende Thutigkeit gerichtet. Erft fodter follte er ein Feld finben, auf bem er biefe feine beften Rrafte beihatigen fonnte. Ein Freund femes Batere, ber Ard wrath Dr. Edmidt ber ihm ftete rege Theilnahme geichenft hatte, beranlagte ihn, jenen Weg emguichtagen Die Boffnung, auf biefe Beife in furger Beit ju einer feften Muftellung zu fommen, erfüllte fich aber nicht; erft jum 1. Januar 1865 murbe er jum Archivjecretar ernannt. Balb nachher, aut 2. Dai 1865, hat er ein eigenes Sauswesen gegründet, indem er Beiene Borb, die Tochter bes damaligen Staatsanwalts Bilhelm Gory in Wolfenblittel, als Gattin

Comidt-Phifelbede amtliche und wiffenschaftliche Thatigfeit murbe junachft etwas beengt burch bie Babnen, in benen fein Borgefetter in befter Abficht ibn fest bielt. Er erwarb fich tropbem aber eine grundliche Renntnig ber Braunfdnveigischen Weschichte, sowie ber Entwidlung aller unferer Emriditungen und Berhaltniffe, in benen nicht leicht einer fo ju Daufe mar wie er. Dit fcharfem Berftanbe mußte er in allen geschichtlichen und rechtlichen Fragen ftete ben Rernpuntt ju treffen; er rubte nicht eber, ale bie er eine Cadje bie ju ihren Anfangen verfolgt, burd alle Stabien ihres Werbeganges flar gelegt hatte, und verftand es bann bei ber vorzüglichen Lehrgabe, die er bejag, meifterhaft, auch verwidelte Fragen in flater, gewandter Diction anschaulich und faglich barauftellen. Much bei feinen fpliteren Gefchaften ift ibm Dieje ftreng historijche Schulung, die er bei feinen Archivarbeiten fich aneignete, wefentlich zu Statten gefommen. Daneben erwarb er fich eine beneibenswerthe Bewanbtbeit in bem Lefen ber verfchiedenften Sandichriften und insbesondere judte er in ber Entzifferung unbeutlicher Siegellegenden u. a. feines Gleichen. Gehr geschicht mußte er, bier ein Schiller bes verbienten Bibliothefregiftrators Thies, auch felbft Giegel ju zeichnen; bie Abbildungen im Stotterlingenburger Urfundenbuch rubren großentbeile von feiner Sand ber. Bei teiner Arbeit ging er Gdmierigfeiten aus bem Wege, fondern fuchte ihrer Berr gu werten, und mit liebenswilrbigfter Bereitwilligleit bat er auf alle Unfragen, beren nicht wenige an ibn ergingen,

Wiffenschaftlich ift er nicht fo viel, wie man erwarten follte, in bie Deffentlichfeit getreten. Denn bas Dleifte, was er hier arbeitete, ift leiber niemals gedrudt worden. Go umfangreiche Untersuchungen über bie Grafen von Regenstein und Blaufenburg und über ben Truchfeg Gungelin von Wolfenbuttel. Was er fpater über Letteren veröffentlichte, ift nur eine jum Bwed eines Bortrages gemachte furze Bujammenftellung ber Ergebniffe feiner fruheren Forschungen. Ihn hinderten in Diefer Begiehung die gutgemeinten, aber unberechtigten Bebentlichkeiten und Weiterungen feines Borgefetten, bie er

gar ju ernfthaft und rudfich. evoll aufnahm.

Deben allen biefen Arbeiten bewahrte aber Gd. Bh. auch fur andere Fragen ein lebhaftes Intereffe. Gein reger, vielseitiger Beift bewegte fich auf ben verschiebenften Bebieten und erwarb fich jo eine Gille von Renntniffen, die oft Lewunderung erregte und ihn fo leicht bei Frage und Untwort nicht im Stiche ließ. Auch an bifentlichen Beftrebungen nahm er lebhaften Untheil, und ba er Alles,

was er that, mit ganger Scele trieb, fo nimmt es bei feinen Baben, ber Bewandtheit und Freundlichfeit, Die er im Berfehr gegen Jebermann zeigte, nicht Wunder. bag er an verschiedenen Orten bald bie führende Stelle einnahm. Er war ein eifriger Turner und ale Borfigender bee Dlannerturnbereine ift er es gumeift gemefen, ber 1864 in Wolfenbuttel eine Turnerfeuerwehr ins Leben rief. Er mar ihr Sauptmann von ihrer Grundung an bis in bie Ditte bes Jahres 1868, und fo auch bei bem Brande bes Refidengichloffes in Braunschweig am Abend bes 23. Februar 1865, wo die Wolfenbittler Beuerwehr fo erfolgreich eingriff. Um ben Stenographenverein in Wolfenbitttel, beffen langjahriger Borfigenber er war, hat er fich große Berbienfte erworben; manchen Winter hat er, rein aus Intereffe an ber Sache, ben Unterrichtecurfus ber Schiller geleitet. Dabei mar er febr mufitalifd, ein eifriges Mitglied bes Befangvereine und überall, bis in feine letten Jahre binein, ein bergnitgter Befellichafter, ber eine frohliche Berfammlung geschickt ju leiten und in Ernft und Schers bas rechte Bort ftete gludlich ju finben wußte. Gin Reichen bes Bertrauens feiner Dlitbiliger war ee, bag er in Dovember 1874 jum Stadtverordneten gewählt wurde. Da ihm aber fein Borgefester bie Genehmigung gur Unnahme bes Umtes verweigerte, jo blieb bie Erweifung feiner Rabigteiten auf bicfem Gebiete erft einer fpateren Beit vorbehalten. Bum Syndicus bes ritterfchaftlichen Erebitvereins bes herzogthums Braunschweig wurde er bereite im Unfang b. 3. 1867 gewählt und er hat bicfe Stelle, zu beren llebernahme bie Erlaubnig ber Regierung erfolgte, bis jum Ende b. 3. 1874 berfeben, too fich feine bienstliche Thatigfeit bedeutend erweiterte.

Der Geheimrath Trieps, ber auf ihn aufmerfam gemacht war, veranlagte ju Renjahr 1875 feine Ernennung jum Confistorialrath und eröffnete ihm baburch bas Gebiet, auf dem er vor Allem fegensreich wirten follte. Daneben feste er aber auf feinen eigenen Bunich feine amtliche Thatigfeit am Archiv, foweit feine neven Befchafte es geftatteten, ununterbrochen fort. Ja biefe Arbeit nahm noch bedeutend gu, als ber Geb. Archivrath Schmidt jum 1 November 1879 in ben Rubestand verfest und die Geichafte eines Borftandes bes Bergog. lichen Landeshauptarchivs Schoph, libertragen wurden. Es fiel biefes gerade in die Beit, in ber das Archiv burch bie Berlegung bes Dbergerichts nach Braunfchweig eine bebeutenbe Bermehrung feiner Maumlichfeiten erlangt und gunachft die Bornahme umfaffenber Umbauten, bann aber eine gang neue Aufftellung und Glieberung ber bis babin eng gujammen gepferchten, untiberfichtlid und g. Ih. auch folecht untergebrachten Urtunden-So volljog und Aftenbestände unabweiebar maren. fich benn unter feiner Oberleitung eine vollftanbige Umgestaltung des Archive bei ber man vornichtig an beftebenbe und bewährte Ginrichtungen und Orbnungen anfnilpfte, ben gefammten Inhalt aber nach feften Grundfaten übersichtlich in die alten und neuen Raume pertheilte und gang neu aufftellte. Bas bon wichtigeren Registraturen im Lanbe noch vorhanden war, fuchte er herangugieben und bei biefer Gelegenheit mit eingureihen, auch in Betreff guter Arbeiteraume, litterarifcher und

fonstiger Hilfsmittel u. A. ber Art bas Archiv ganz ben Forderungen und Bedürsnissen ber neueren Zeit entsprechend einzurichten. Wer die Anstalt vor dem Jahre 1879 gekannt hat und jetzt wiedersieht, wundert und freut sich über den Wandel, der sich dort seit jener Zeit vollzogen. Einträchtig wirkten Regierung und Landesvertretung zusammen, ihm für diese Zwecke die erforderlichen Geldmittel zur Bersügung zu stellen, nur bedauerte er immer, daß er trotz eifrigen Anstrengungen, ber kurzsichtigen Principienreiterei einiger Abgeordneter gegenüber, eines nicht hatte durchsetzen können, daß nämlich das alte Canzleigebäude ganz den Zwecken des Archivs eingeräumt werden möchte.

Auch fonft trug er allen geschichtlichen Bestrebungen ein lebhaftes Intereffe entgegen. Er geborte zu ben erften Mitgliedern bes Bargvereins für Geschichte unb Alterthumstunde, für deffen Zeitschrift er werthvolle Beitrage lieferte und beffen Jahresversammlungen er fuft regelmäßig besuchte. Die Begrundung bes Braunfdmeig-Bolfenblittelichen Ortsvereins für Geschichte u. Alterth. im Jahre 1873 war wefentlich fein Wert; in den erften Jahren hat er in ihm das Amt eines Schriftführers, von 1877 bis zu seinem Tobe bas eines stellvertretenben Borfigenden verfeben. Ift er in späterer Beit bei ber Menge ber Geschäfte, die auf ihm laftete, auch zu eingehenden Borträgen taum mehr getommen, jo hat er boch bei allen Berhandlungen und Aeugerungen bes Bereins fich lebhaft betheiligt, und oft ift hier zu idea. liftijden Blanen gegenüller fein nuchtern abmagenbes Urtheil von entscheidendem Ginfluffe gemefen.

In der Sauptsache nahmen seine Arbeitstraft die Beichäfte bes Confistoriums in Anspruch, gang besonders feit er am 1. April 1885 zu beffen Brafidenten ernannt worden war. hier hat fich feit jener Zeit und wefentlich burch feine Arbeit auf bem Gebiete ber Gefetgebung eine außerst rege Thatigfeit entwidelt. Schmidt-Phiselbed befag jum Ausarbeiten von Gefegentwürfen eine gang besondere Gabe. Reben einem Scharfen Berftande, umfaffenden Reuntniffen und einem unermublichen Fleiße, ber m ber Grundlichkeit ber Borarbeiten fich nicht leicht genng that, befähigte ihn zu jener Arbeit vor Allem die Objectivität feines Urtheile; er erwog eine Sache nach allen Seiten , erfaßte und verarbeitete frembe Anichanungen leicht und schnell, suchte allen berechtigten Anforderungen nach Möglichkeit gerecht zu werben und wußte bann bas Ergebnig aller biefer Ermagungen in turzer, flarer Sprache zum Ausbrucke zn bringen. So find aus feiner Feber — fleinerer Befete nicht ju gebenten - insbefondere das Rirchengefes über die Emeritirung und das Rubeeinkommen der Geiftlichen vom 1. Dec. 1882, bas Gefet über bie Errichtung einer Landes Bfarrwittmen-Berforgungeanstalt vom 15. April 1889 nub bas Gefet ither bas Disciplinarverfahren gegen Rirchendiener vom 15. Juni 1890 entstanden, durch die insgesammt tief eingreifende, lange umftrittene Raterien voraussichtlich auf lange Zeit gesetzliche Regelung gefunden haben. Ginige andere Befetentwitrfe, bie ber nachften Landesfynobe vorgelegt werben follten, hatte er in Borbereitung und jum Theil fcon weit geforbert. Die Berbefferung und Sicherung ber materiellen Lage ber Prediger und Lehrer, sowie der Prediger-Wittwen und Waisen in neuerer Zeit sind wesentlich seiner Thätigkeit zuzuschreiben. Auch das Bolksschulwesen suchter nach Kräften zu fördern und die Erhaltung eines zweiten Lehrerseminars in der Stadt Braunschweig ist nicht zum Wenigsten seinem Eintreten dafür zu danken. Nicht minder als durch seine amtliche Wirksamkeit hat er sich in den weiten ihm untergebenen Kreisen durch das Wohlwollen, das er jedem Einzelnen entgegen trug, allgemeine Achtung und Zuneigung erworben.

Auch für die Leitung eines Collegiums sowie einer wiffenschaftlichen Anstalt hatte Sch. Ph. vorzügliche Eigenfcaften. Bunachft eine große Geschäftegewandtheit, einen rafden Ueberblick über die vorliegenden Fragen und eine ruhige Sicherheit in ber Leitung ber Berhandlungen. Dhne Rechthaberei ging er auf frembe Ibeen gern und leicht ein und that ber Gelbstflanbigfeit ber ihm unterstellten Beamten niemals Abbruch, ohne bag er es babei jemals an Intereffe für bie Sache fehlen Bwifchen widerftreitenben Deinungen fuchte er gern zu vermitteln. Für firchliche Fragen befaß er ein warmes inneres Interesse, und war er bei ihrer Entscheidung besonders barauf bedacht, die rechtlichen Befichtspunkte jur Geltung ju bringen, wie er benn überall einen fichern Rechtsboben festauhalten fuchte. Ueberhaupt mar er eine friedliche, verföhnliche Ratur, dem jedes Streiten innerlich zuwider lief. Es war daher auch nicht so sehr Freude an der Sache, als Sorge für die Gefegentwürfe bes Confistoriums, die ihn lange Jahre in ber Landesversammlung festhielt.

Bum Winter 1878 auf 79 warb er von ben ber Grund- und Gewerbesteuer nicht unterworfenen Berufsftanden ber Rreife Bolfenbuttel und Belmftedt in die Landesversammlung gewählt. Seine erste größere Rebe hielt er als Referent der Petitionscommission zu Gunften der Wolfenbuttler Bibliothet und es hat fein grundliches, formvollenbetes Referat nicht wenig bazu beigetragen, daß diese Angelegenheit, die die Aufmertfamteit ber gelehrten Welt in hohem Dage auf fich gezogen hatte, in ein gutes, gludliches Fahrmaffer tam. Wiederholt hat er mit vorzuglichen Reden, wie z. B. bei den Berhandlungen über die Burg Dankwarderobe, in die Debatte eingegriffen. Aber ihm blieb die Enttäuschung nicht erspart, daß mit Reben allein oft wenig erreicht wird und bag bie besten und folgerichtigsten Grunbe nicht immer überzeugen. Bum Parteimanne fehlten ihm, wie oben angebeutet, bie Gaben. So hat er benn im Landtage die Rolle wohl nicht gespielt, die ihm nach feinem Wiffen und geiftigen Fahigfeiten batte aufallen muffen.

Im Serbste 1893 lehnte er aus Gesundheitsrücksichten eine Wiederwahl zum Landtage ab. Bei seiner Arbeitslust war dies ein bedenkliches Zeichen dassit, daß seine Arbeitskraft nachzulassen begann. Diese war stets eine ungewöhnliche gewesen und es war wohl weniger das Biel als das Bielerlei der Arbeit, das sich seinen Nerven mehr und mehr sühlbar machte. Zuerst zeigte sich dies im Ansange des Jahres 1883, als er neben seinen Consistorials und Archivgeschäften auch noch an den Landtagsverhandlungen in Braunschweig theilnahm und jugleich filt die Beralbische Mubstellung in Berlin an ber Bufammenftellung der Bergoglichen Giegel arbeitete, Die bort mit dem erften Preise ausgezeichnet wurden und Aber bie er bas unten angefahrte Bergeichnig veröffentlichte. Im folgenden Jahre sindste er zur Starkung seiner angegriffenen Gesundheit ein Seebad auf. Den-noch nahm er im Juli 1884 eine Wahl zum Stadt verordneten an und er hat biefes Umt, auch als ihm bie Ablehnung frei ftand, aus Intereffe für feine Baterftabt beibehalten, bie er, von feinen Studienjahren abgesehen, niemals auf langere Zeit verlaffen bat. Rach Abt Staufebache Tobe wurde er am 23. Juni 1892 jum Borfteber ber Stadtverorbneten gewahlt und es erregte allgemeines Bedauern, ale im Dlarg biefes Jahres fein Gefundheiteguftand ihn gwang, biefe Stellung aufzu

Schon friber batte er gefucht, fich allmählich zu ents laften. Mitte Dai 1890 murbe er auf feinen Wunfch von ben Borftandegeschäften bes Laubeshauptarchive entbunden; boch wollte die Regierung feinen Rath, ber fich bornehmlich in ber Streitfache bes Grafen gu Ctolberg-Wernigerobe wegen des Fürstenthums Blantenburg fo borgiglich bewahrt hatte, auch hier nicht gang entbehren und behielt sich baher bas Recht vor, etwaigen Falls Rechtsbescheiche von ihm zu fordern. Die Dinge, die ihm fo erwuche, benutte er vor Allem gur Bollendung feines Werfes über bas evangelische Kirchenrecht bes Bergegthums Braunfdweig, bas allgemein die größte Anertennung fanb. Dag es auch einem tiefgefühlten Beblirfniffe weiter Rreife in willtommenfter Beife entgegenfam, beweift ber Umftand, bag bie Auflage bes Buches nach furzer Zeit so gut wie verlauft war. Ed Ph. plante in zuversichtlichen Tagen bereits eine zweite Auflage bes Buches, für bas bie Wefetentwürfe, bie er in Arbeit hatte, bie Umgestaltung großer Theile würden erfordert haben. Doch meift fah er nicht fo froh in die Bufunft, wenn er fich auch augerlich nicht bas Beringfte anmerten ließ. Ein fdweres Unglid, bas er gang niemale verwunden, ereilte ihn am 11. October 1891, wo ihm fein hoffnungevoller, altefter Gohn Juftne, der bicht bor ber Unftellung frand und gludlich verlobt war, burch einen ploplichen Tob entriffen wurde. Er frankelte nun ofter, und man mertte ihm an, bag er alter geworben war. Dennoch glaubte zu ernftlicher Beforgnig gunadift Riemand Anlag ju haben. Roch ju Ende bes Juli bicfes Jahres nahm er an ber Sauptversammlung bes Bargvereine in Gilbesheim aufdeinend frifch und gefund Theil, wie in fruheren Jahren. Wenige Wochen barauf ftellten fich bie Mugeichen eines Uebele ein, bem die Kunft und die Geschieflichfeit ber Mergte nicht gewachsen waren. Rur Linderung feines Buftandes tomite er im Rrantenhause gu Braunfdmeig erlangen, in bas er fich nicht ohne Todesahnung begab und wo er nach langen, mit Ergebung getragenen Leiben am Todestage feines Cohnes, am 11. Detober, im 61. Lebensjahre fauft ente fchlafen ift.

Richt nur feiner Familie ift er zu fruh gefchieben. Much filt ben Staat und bie Rirdje, fowie für die Biffen Schaft bedeutet fein fruher Tob einen herben Berluft. Mancher Plan, mit bem er fich getragen, ift unvollenbet geblieben und es wird ichmer halten, bie Qude, bie fein Tob geriffen, wieber auszufüllen. Aber hat er auch fem L'ebenemert fo, wie er es gewilnicht, nicht mehr ju Ende geführt: ein bauernbes, bantbares Bebachtnig bat er an allen Stätten, wo er gewirtt, fich body geftchert. In ber Gefchichte unferes Landes und unferer Landestirche wird ber Rame "Rarl v. Schmidt-Phiselbed" ftets mit Muszeichnung genannt werben.

Schmibt - Phifelbed veröffentlichte an felbständigen Berfen :

1. Der Braunfdpo. Credit. Berein. Bedanten über fein Befen, feinen Bred und feine Ginrichtung, inobef. liber bie Belegning bon Capitalien bei bemfelben. Gefcrieben im Berbft 1867. Ale Dlanufcript gebrudt. Wolfenb. 1868. (Anonym.)

2. Die Urtunden bes Kloftere Stötterlingenburg. 3m Auftrage bes Bargvereins . . . bearbeitet. Bb. IV ber Beidichtsquellen der Broving Gadifen. Salle, Barfen-

baus 1874.

3 Die Siegel bee Bergogl. Baufes Braunichw. und Lun. Berzeichn. ber b. Bergogl. Landes Sauptarchive 3. Wolfenb. gehorigen Sammlung von Bipeabgilffen, mit erläuternber Ginleitung. Wolfenb., Zwifler 1882. 4. Das evangelische Rirchenrecht bes Bergogihums

Braunfchweig. Bolfenb., Zwigler 1894.

Ferner an größeren Muffagen:

5. Ueber bie ftenographifchen Sufteme von Stolze und Gabeleberger. (Anonym.)

Braunichw. Magazin 4. Stud v. 26. 3an, 1867.

S. 29-42.

6. Urfunbenbuch bes Rlofters Stötterlingenburg. (Gelbftanzeige, anonnm.)

Beitider. bes Barg-Bereins f. Gefch. u. Alterthumet. VI. Jahrg. (1873) S. 540-47.

7. Der Rampf um bie Berrichaft im Barggau mabrend ber 1. Salfte bee 14. 3abrh.

Ebenda VII. Jahrg. (1874) S. 297-319.

8. Beschichte ber Eblen bon Biewende u. ihrer Berrfchaft im 13. Jahrh.

Ebenda VIII. Jahrg. (1875) G. 1-79. 9. Bungelin von Wolfenbilttel, e. Lebensbild aus

Wolfenbuttele altefter Beit. Chenba XVI. Jahrg. (1883) G. 209-230.

#### Das niedersächsliche Quartier der Sanfe im 16. Jahrhundert.

Bon Beinrich Dad.

Den beiben großen Quellemmerten für hanfische Ge-Schichte, dem hanfischen Urfundenbuche und ben Banfereceffen, ift als zeitliche Grenze bas Jahr 1530 gefest worden. Richt ohne ichwerwiegende Brunde junadift erichien es unnothig, mit ber o bringlichfeit wie ber aufwartofteigenben Banfe aud ihrem Riebergange 1 fachen zwar ber ichariften 2

deffen Verlauf aber, weber erfreulich noch fehr belehrend, blog die typischen Formen zeigt, in benen der Berfall von Gemeinschaften mit verdorrten Lebenswurzeln fich ju wollziehen pflegt Bu biefem innern Grunde gefellte fich ein außerer, bas ungeheure Anwachsen bes Quellenmaterials in ber Reuzeit, bas eine fo umfaffenbe Beröffentlichung, wie fie bie mittelalterlichen Actenbestände verdienen, in ber Regel ausschließt. Go mußte man einen weniger umftanblichen Weg ausfindig machen, auf bem auch die jungeren Banseacten der Forschung nahe gebracht werben konnten, und diefen Weg wies Brof. Söhlbaum, ber verbiente Bearbeiter des hanfischen Urtundenbuches. Sein Vorschlag mar, über die in Frage tommenben Bestände ber bedeutenberen hanfischen Archive jogenannte Inventare aufstellen zu laffen, b. h. Berzeichniffe, in benen rein dronologisch angeordnet die einjelnen Stude ihrem wefentlichen Inhalt nach in tnappfter Form wiedergegeben werben, die also zwischen Repertorien und Regestenwerten die Deitte halten. Söhlbaums Un-regung gemäß wurden bisher burch Beauftragte bes hansischen Geschichtsvereins solche Inventare in breien der ehemaligen Quartierstäbte bes Bundes in Angriff genommen, in Köln, in Danzig und in Braunschweig. Bon biesen Inventaren find bereits beträchliche Stude vollendet, wenn auch noch nichts im Drucke vorliegt. Bas insbesondere bas braunschweigische angeht, beffen Bearbeitung bem Schreiber biefer Beilen übertragen warb, jo ift es in endgültiger Bearbeitung bis 1600 herabgeführt, erstreckt sich aber in erster Redaction auch schon über einen großen Theil ber Acten bes 17. Jahrhunderts.

Der Werth bes Braunschweiger Materials liegt einmal barin, daß es nicht selten die Ausschlüsse größerer Archive über Besen und Entwicklung der hansischen Lebensfragen und Hauptactionen zu ergänzen vermag. Sodann aber ist es natürlich am besten geeignet, die Stellung des niedersächsischen Quartiers, dessen Borort Braunschweig war, im Hansebunde zu beleuchten. Ueber diesen Punkt eine kurze Betrachtung anzustellen möge mir hier gestattet sein. Wenn dabei das Jahr 1600 nicht überschritten werden soll, so rechtsertigt sich dies nicht nur aus dem oben berührten Stande der Inventararbeit. Bielmehr bildet die Scheide des 16. und 17. Jahrhunderts zugleich eine Scheide auch in der Geschichte der Hanse und insbesondere des niedersächsischen Quartiers.

Das niedersächsische Quartier als ein rein binnenlandisches mußte von vornherein barauf verzichten, eine bedeutsame Rolle in ber Sanse zu spielen und aus ihr auch nur annahernd bie gleichen Bortheile zu giehen wie die übrigen Quartiere, die sammtlich für den Nordober Oftseehandel günftiger belegen waren. Wohl begriflich alfo, daß feit dem Beginn des Niederganges die Abnahme bes Intereffes an ber Banfe im braunichweigischen Quartier eine besonders rasche mar, hier bie Abbrockelung fich besonders raich vollzog. Schon vor dem Jahre 1531 hatte es Mitglieder wie Salle, Queblinburg, Afchereleben, Balberftabt und Belmftebt verloren, fo bag in unferem Inventar nur noch Magbeburg, Braunschweig, Hilbesheim, Goslar, Göttingen, Hannover, Dameln, Ginbed und Northeim als folche genannt werben, und von biefen Northeim anscheinend auch nur

mit Unrecht, ba es felber wenigstens feine Gigenschaft als Banfestadt immer wieder bestreitet und fogar die Quartierstadt ihr diese nur zuweilen beilegt. Aber bas Quartier war nicht nur zusammengeschmolzen, es berrschte in ihm auch ein Beift paffiven Wiberftanbes gegen alle auf Erhaltung ber hansischen Banbelshegemonie ober auch nur ber hanfischen Concurrengfähigfeit berechneten Dag-Nicht als ob hier ichon die Erkenntnig jum Durchbruch getommen mare, daß ber Rampf mit bem überall mächtig erwachenden nationalen Bewußtfein, bas bie ungeheuerlichen Vorrechte ber Fremben nicht bulben konnte, erfolglos fein muffe, nein, lediglich die Abneigung, große Opfer für Anderer Bortheile ju bringen, bagu ber wachsende Bermogensverfall ber meiften Stabte riefen jenen Wiberftand hervor. Aber einmal ins Leben getreten, wuchs er bald über die ihm burch feine Urfachen gezogenen Grenzen hinaus. Ein hanfisches Contor gab es felbst im 16. Jahrhundert noch, das dem niedersächsischen Quartier feineswegs gleichgiltig fein fonnte, benn gablreiche Söhne Braunschweigs vor Allem, aber auch der Nachbarftädte begegnen une unter ben hanfischen Raufleuten in Antwerpen, wohin, wenn auch nicht officiell, fo boch thatfächlich balb nach Beginn bes Jahrhunderts bas brilggische Contor verlegt war. Bebeutende Mittel waren erforberlich, um bas Contor an feinem neuen Site zu gefestigten Berhältniffen zu bringen, bedeutendere später, als die Sturme des Prieges über die Niederlande bahinbrausten, um ihm eine auch nur nothburftige Existenz ju friften, aber kein Quartier war jur Aufbringung bieser Mittel unlustiger als bas braunschweigische. So bedurfte es langjähriger Berhandlungen, um von ihm bie Beflegelung bes erneuerten Schogbriefes zu erlangen, auf bem bas Besteuerungerecht bes bruggischen Contors beruhte, und felbstverftanblich tam mahrend biefer Berhandlungen von den Kaufleuten des Quartiers auch nicht ein Pfennig Schoß ein. Immer wieber laffen bie Leiter bes Contors ihre Rlagen über bie Widerfpenftigfeit ber Brannichweiger und Genoffen und beren boses Beispiel erschallen, Klagen, die auch bann nicht verstummen, als sich endlich gegen einen Revers mit gewichtigen Bugeftanbniffen bas Quartier als folches gur Besiegelung des Schogbriefes verstanden hat. Auch bei ben außerorbentlichen Contributionen, die feit ben fünfziger Jahren in großer Angahl für das Britgger Contor erhoben wurden und ins Ungemeffene wuchsen, seit man au Anfang ber fechziger Jahre in arger Täuschung über ble wirklichen Berhältniffe in Antwerpen die große neue Refibenz erbaut und bamit eine bedeutende Schuldenlaft auf bas Contor geladen hatte, marfchirte bas nieberfächsische Quartier, wenigstens zu seinem größten Theile, an ber Spige ber Opposition. Und daß dies auch bei allen Aufwendungen für die vielen andern, bas Quartier weit weniger interessirenden Zwede der Fall war, braucht nicht erft gefagt zu werben. Mochte es bie enbliche Befriedigung bes immer vertrofteten und nie begablten Sanfespnbitus Dr. Beinrich Subermann und feiner Leidenegefährten gelten, mochte es fich um Unterftützung bes Londoner Contors handeln, bas bei ber fchroff nationalen Sanbelspolitit ber Ronigin Glifabeth folder febr bringend bedurfte, mochten Opfer für bie ber rufsischen Brutalität erliegenden Livlander ober andere bedrängte Brüder gefordert werden — nirgends fand man taubere Ohren als im braunschweigischen Quartiere.

Bei allebem zeigt bas Berhalten ber verschiedenen ihm zugehörigen Städte noch bebeutende Abstufungen. Northeim, wie gefagt, rechnet fich in unserer Beriode nicht mehr zur Sanfe und weist, bies betonend, alle hansischen Anforderungen rundweg ab. Einbed verfehlt in seinen Antworten nie, nachbrudlich zu versichern, wie boch es die Bugehörigfeit jur Banfe ichage, bedauert aber ebenfo regelmäßig, wegen erlittenen Branbichabens nicht zahlen zu können. Go fchleppt es fich bis zum Enbe bes 16. Jahrhunderts burd, ale es auch bann noch nicht die geringste Leistung auf sich nehmen, nicht einmal 10 Thaler jährlich beisteuern will, wird es thatfächlich nicht mehr als Glied der Sanje betrachtet. Göttingen und Goslar hinwiederum bringen in ben erften Jahrzehnten nach 1530 ihre Contributionequoten, wenn anch meift erft nach wieberholten Mahnungen und mit großen Berfpatungen, wirklich ein. Aber schon 1557 erklärt Göttingen, ale ihm brei ober vier rud. fländige Raten nicht erlaffen werben follen, feinen Austritt. Freilich nimmt es biefen 1562 wieber gurud, boch nur um zu zeigen, daß es in ben Jahren bes Draugenstehens um nichts opferwilliger geworben ift, und somit 1566 jum zweiten Male - nun auf immer - auszutreten. Rurze Zeit barauf scheibet, wiewohl nicht fo formell, auch Goslar aus, nachbem es fchon seit 1564 jede hanfische Leistung verweigert hat. Ein viel bestimmteres Bewußtsein von ihren hanfischen Bflichten legen Sannover und Sameln an ben Tag. Bis jum Jahre 1579 entrichteten fie tros vieler Rlagen über ungerechte Belaftung mehr ober weniger regels mäßig ihre Quoten. Als damals aber — zulett war es 1572 geschehen - ichon wieber eine zehnfache Contribution erhoben werben follte, verweigerten fie bie Zahlung und zwar nicht nur für dieses eine Mal; sie erklärten nämlich, in Butunft nichts weiter als ein jahrliches Fixum, ein Annuum, wie fle es nannten, für bie hansischen Zwecke beitragen und im Fall der Ablehnung biefes Anerbietens fich bes Bunbes begeben zu wollen. Zwei Jahrzehnte hindurch wiederholten fie, fo oft neue Forderungen Anlag dazu gaben, bis jum Ueberdruß biefe Erklärung, ohne eine bestimmte Antwort barauf erhalten zu tonnen Go zeigte benn Sameln 1598 in fehr entschiedener Rurge feinen Austritt an und blieb babei, obgleich turz nachher die Unnuumsanerbietungen aus bem Quartier — auch von beffen übrigen Ditgliebern lagen jest folde vor - im Brincip angenommen wurden. Sannover freilich beschloft baraufhin im Bunde ju bleiben und mahnte fogar, die ehemaligen Benoffen, darunter auch die längst ausgeschiedenen wie Balle, Afchereleben, Queblinburg u. a. auf biefer Grundlage jum Biebereintritt aufzuforbern. Dennoch aber tam es zu einer Ginigung amischen ihm und ber Bunbesleitung nicht, und so ift auch Hannover seit Anfang bes 17. Jahrhunderts nicht mehr Banfestadt, bas nieberfächsische Quartier nunmehr auf Braunschweig, Magbeburg und Silbesheim zusammengeschmolzen. Allerdings haben diefe brei Städte bis zulest am Bunde festgehalten, aber von rudhaltlofer Bingebung an ihn waren doch auch sie weit entfernt. Auch sie sträuben sich nach Kräften gegen die Ausschreibung von Contributionen, zu welchem Zweckees auch sei; auch sie beburfen häufiger Mahnung, ehe fie fich zur versprochenen Zahlung bequemen, und namentlich Braunschweig ift groß barin, biefe unter ben nichtigften Bormanden bingugogern; auch fie erklaren schließlich - um die Mitte ber achtziger Jahre — bis auf Weiteres zwar ein festes Annuum, aber nicht mehr bie gewaltigen, minbeftens zehnfachen Contributionen erlegen zu wollen. Rach langen Berhandlungen, mährend beren fie noch 1592 zur Bermeibung ihres Ausschluffes wohl ober übel in ben fauern Apfel einer gar vierzigfachen Contribution beißen muffen, erreichen sie endlich 1598 die vorhin gedachte Ent= Scheidung in ihrem Sinne. Doch nicht biefer Erfolg ift es, ber feitbem bie Opposition bes nieberfachfischen Quartiere verstummen läßt. Der Grund liegt viel tiefer, in bem Burudtreten ber bieber von ber Sanfe verfolgten Ziele hinter gang andersartigen. Die großen Opfer bes 16. Jahrhunderts galten alle ber Aufrechterhaltung der hanfischen Bandelshegemonie - bas 17. Jahrhundert ftellt bem Bunde in erfter Linie nur politische Aufgaben. Die unmittelbare Bebrohung burch die immer mehr erstarkenden fürftlichen Gewalten bringt engeren Bufammenichlug ber in gleicher Befahr befindlichen Stabte zuwege, und Braunfchweige Bebrangnig burch Bergog Beinrich Julius ift es, bie hierzu ben bornehmften Unlag giebt.

#### Die Taterngräßer in Volkmarode.

Mit bem Ausbrucke Tatern bezeichnet unser Bolk die Zigeuner und dasselbe Wort ist in Schweden, Danemark und Finnland für sie gebräuchlich. Es entstand durch irrthumliche Uebertragung des Namens des mongolischen Tatarenvolkes auf diese Nomaden, von denen wir jedoch mit großer Sicherheit wissen, daß ihre ursprüngliche Heimath Indien ist.

Unser Land ist so wenig wie andere deutsche Gebiete von dem fremden Bolte verschont geblieben, das überall, wohin es kam, von den Einwohnern unfreundlich begrüßt wurde. Schwere Berordnungen seitens der Landes-herrschaft beginnen schon am 18. August 1597 gegen die Tatern und setzen sich durch die Jahrhunderte sort; daß sie gern dei uns lagerten, dastir sprechen auch Flurnamen wie der Taternkamp dei Klein-Twillpstedt, der Taternspahl dei Heden Kissenbert und Kissenbrudt. In der Zigeunersprache hat Braunschweig einen eigenen Namen; es heißt graiéskero temm, das Pferdeland, von grai, das Pferd, womit auf das braunschweigische Wappen gedeutet wird, und temm, Land.

Noch jetzt tommt es alljährlich vor, daß urplötlich zu einer bestimmten Jahreszeit von verschiedenen Seiten her das wandernde Bolt in größerer oder geringerer Anzahl im Braunschweigischen erscheint. Im sogenannten Künstlersalonwagen ziehen die bald stärkeren bald tleineren Trupps alle einem gemeinsamen Ziele zu, dem nordwestlich von der Stadt Braunschweig gelegenen Dorfe Boltmarode. Hier und im Kruge des nahen

Dibbesborf laffen fle fich häuslich nieber und begeben auf dem Friedhofe von Bollmarode eine fromme Ceremonie, halten einen Todtencultus ab, der bei diesen Romaden besonders ausgebildet ift. Ap i mulende! Bei ben Tobten! ift ber höchste Schwur, ben bas äußerlich wohl chriftliche, innerlich aber noch ftart beibnisch gefarbte Bolt leiftet, und wie fehr ber Bigenner an hervorragenden Todten feines Stammes hängt, beweisen gerade diefe alljährlich, in vermehrter Angahl aber alle vier Jahre ftattfindenden Wallfahrten nach Bolkmarobe. Dabei wird die Gelegenheit ergriffen, gemeinsame Ungelegenheiten ber gerftreuten Banben zu befprechen. Chen oder Berlöbniffe ju schließen u. dergl. Es berricht Froblichfeit im Rruge und die Wirthe haben nicht zu tlagen, denn die in Dibbesdorf und Boltmarobe vertehrenden Tatern follen gute Zahler fein. "Sei hebbet en ganzen bü'el vull blanke dalers midde."

Auf dem Rirchhofe von Boltmarode liegen zwei Zigeunergräber, deren eines sich burch auffallende Form auszeichnet; es ift bies eine Art Maufoleum in Geftalt einer kleinen Sutte, mit Schiefern gebeckt, umgeben von hohen Ahornen und Lebensbäumen. Darin fleht, wie ein Boltmarober erzählte, ber mit rothem Tuche beschlagene Sarg halb über ber Erbe. Das Rreuz, welches auf ber butte ftanb, ift zerbrochen und man lieft barauf nur noch: Robert Blum geboren 1850 zu Berlin. 3m wirren Durcheinander murbe dem Berichterstatter ergablt: es fei dies der Sohn eines Zigennerhauptmanns gewesen, ber vor etwa 25 Jahren in Dibbesborf gestorben mare; der Bater habe schwer getrauert. Bielleicht aber fei es and ein Sohn des Revolutionars Robert Blum gewesen, der auf den Barritaden erschoffen worden sei was selbstverständlich eine mit Anklang an ben Namen bes Berftorbenen fpater entftandene Fabel ift.

In bem zweiten Grabe, das mit einem knorrigen Areuze geschmudt ist, liegt die Zigeunerin Hulda Franz, geb. Stranß, geboren zu Merseburg 1848, gestorben 1881. Wir wissen von ihr, daß ihr Mann sie kurz vor ihrem Tode in dem Klinstlerwagen vor das Haus eines angesehenen Braunschweiger Arztes suhr, der sie stöhnend und ächzend in einer Hängematte in jenem Bagen sand. Der Zigeuner aber erschien in grilner, goldbetreßter Husaren. Unisorm mit langen, schwarzen, herabhängenden Haaren. Diese Frau ist auch in Dibbesdorf gestorben und dann in Bolkmarode beigesett worden.

Ansfallend erscheint bei beiden Gräbern noch Folgendes: Um die Areuze sind schmale Bänder von verschiedener bankler Farbe und Stoff gewunden, welche nach Aussage eines Einwohners von Bolkmarobe von den allährlich eintreffenden Zigeunerweibern und Mädchen bort als Todtenopfer dargebracht werden. Gewöhnlich sind es die Haardünder der Spenderinnen. Damit ist aber ein uralter, durch den ganzen Orient gehender Brauch erhalten, nämlich Aleidersehen, Bänder u. dergl. als Botivgaben an Bänmen, Gräbern von Heiligen u. s w. zurückstaffen, ein Brauch, der auch vielsach aus Indien belegt ift und von des Ganges Ufern bis zu dem kleinen braunichweigischen Dorfe getragen ist.

Anch in Erterobe am Elm foll fich ein in ühnlicher Art geschmitdtes Bigeunergrab befinden. A.

#### Bücherichan.

A. Lambrecht und A. Kleye. Unfer jetiges birectes Steuerspftem nebst einer Betrachtung über bas in Aussicht genommene Staats-Einkommensteuer-Geset. Braunschweig und Leipzig, Wollermann 1896. 36 S. 80 — M 50 %.

In dieser Schrift geben die Landtagsabgeordneten Lambrecht und Rlege eine Rritit bes bestehenden Buftandes unferes birecten Steuerspftems und bringen fie ihre Wünsche bezüglich der vom Ministertische seit Jahren versprochenen Steuerreform jum Ausbrucke Schon im Mai 1892 hat die Finanzcommission des Landtags in einem vom Dberbitrgermeifter Bodels verfaßten Berichte zu diefer Frage Stellung genommen und empfohlen: Aufhebung ber Grundsteuer und Gewerbesteuer fowie Einführung einer Eintommensteuer unter ftarterer Beranziehung bes funbirten Gintommens im Berhaltniß jum eigentlichen Arbeiteverbienfte. Diefes einfache und flare, im Landtage gebilligte Programm, bas dem bentzutage wohl überall anerkannten Grundsate, daß die Leistungsfähigkeit der Maakstab für die Bobe der Staatssteuer fein foll, entspricht, haben bie Berren Lambrecht und Rlepe leider nicht acceptirt. Nicht ohne Anklänge an die bei Socialdemokraten und Agrariern Mode gewordenen demagogischen Flosteln von der Ungerechtigkeit der heutigen Gesetzgebung suchen die Verfasser nachzuweisen, daß der Grundbesitzer, insbesondere der ländliche, bas Stieffind bes Staates sei und bem Steuerbrucke faft erliege. Dabei wird verschwiegen, in welcher glangenben Beise sich in den letten Jahrzehnten die Landwirthicaft, fpeciell unfer Bauernftand, unter ber liberalen Gefetgebung, die den auf dem fleineren Grundbefite laftenden Drud beseitigte, gehoben hat, wie die Grund. rente gestiegen ift und insbesondere in ben Buderruben bauenden Gegenden die Erträge der Landwirthschaft sich in ungeahntem Daaße gesteigert haben. Gelbft heute noch, wo ber Wirthschaftswerth, wenigstens zur Zeit, gefunten ift, stehen die Bacht- und Raufwerthe der landwirthschaftlichen Grundstude bei une fo hoch wie nur je. Die Grundsteuer, welche von einer weit geringern Ertragsfähigkeit bes Bobens ausging, ift für bie ländlichen Grundstüde feit 40 Jahren unverandert geblieben. 3m Gegensate bagu find die ftabtischen Grundstude feit Einführung der Grundsteuer wiederholt abgeschätzt und ift bie Beranlagung ber Steuer ben ermittelten boberen Grundwerthen entsprechend geschehen, so baß speciell in ber Stadt Braunschweig die Grundsteuererträge nicht nur durch die Bergrößerung ber Stadt, sonbern auch durch bie gegen fruher gestiegenen Miethwerthe ber Baufer vermehrt sind. Während 1877 für 12 Monate 256857 M in der Stadt Braunschweig an Grundsteuer ausgeschrieben wurden, betrug diefelbe für 12 Monate 1895/6 404 193 M; eine enorme Steigerung zu Ungunften ber ftabtifchen Grundbefiger

Wenn ferner in ber Lambrecht - Rlege'ichen Schrift, um die auf dem ländlichen Grundbesitze laftenden Kosten als erschreckend hoch nachzuweisen, Brandversicherungsbeiträge u. dgl. und in der Reichsgesetzgebung begrunbete Ausgaben für Invaliditäts-, Alters- und Krankenversicherung herangezogen werben, so ift boch bemgegenüber hervorzuheben, daß die jur Sicherung des Befiters gegen Befährbung aufgewandten Betrage unmöglich bei ber Frage ber fleuerlichen Belaftung in Rechnung tommen tonnen, ebensowenig wie ber auf Seite 21 ermahnte Umftand, daß im Rriegsfalle bem Landmann bie beften Pferde ans bem Stalle gezogen werben.

Wie es ben reichen Leuten", welche aus Mctien, Divibenden" Einnahmen beziehen, im Rriege ergeht, ift auch nicht ergötlich und auch fie erleiben eine gleiche Belaftung und Schmälerung bes Gintommens burch bas Reich wie die ländlichen Grundbesitzer; benn die socialpolitischen Gesetze berühren die Industrie mindeftens in aleichem Maake wie die Landwirthschaft, gang zu schweigen von ben bas mobile Capital treffenden Reicheftempel-

abgaben, Börfenfteuer zc.

Ift fonach die Begrundnng als einseitig und beshalb nicht immer gerecht zu bezeichnen, so kann die Tendenz ber Berfaffer, die Grundsteuer und Gewerbesteuer gu beseitigen und burch eine Gintommensteuer ju erfeten, nur gebilligt worden. Die Berhaltniffe haben fich gegen früher wefentlich geanbert. Das mobile Capital hat fich mit ber Bunahme bes Nationalreichthums in Deutschland coloffal vermehrt; wir find mehr ober weniger Industrieftaat geworden und es ift nur gerecht, wenn bie Steuergefetgebung bem Rechnung tragt und die Laften ben ftartften Schultern auferlegt, alfo unter anberen Berhaltniffen und nach anberen Befichtspuntten

geschaffene Steuern fallen läßt.

Leider haben die Berfaffer fich aber schließlich gescheut, bie nothwendige Confequenz ihrer Ausführungen zu ziehen, und sie empfehlen nicht, wie der oben erwähnte Bericht ber Finangcommiffion die Ginführung der Gintommensteuer als einzige birecte Staatosteuer, fondern die Bei= be halt ung ber von ihnen als so verwerflich geschilberten Steuern und wollen beren Ungerechtigkeiten baburch befeitigen, bag beren Betrage auf die Einfommenfteuer angerechnet werben follen. Diefer Berfuch muß als verfehlt angesehen werden, weil er zu der auf Seite 32 anerkannten und als Borzug hervorgehobenen Confequenz führt, daß berjenige Grundbesitzer ober Gewerbetreibende, welcher so wenig verdient, daß er gar keine ober nur geringere Gintommenfteuer gablt, tropbem ben vollen Betrag der bestehen gebliebenen Grundsteuer oder Gewerbefteuer entrichtet. Das mare benn boch bie bentbar größefte Ungerechtigkeit, wenn man den wohlhabenden, erhebliches Eintommen beziehenden Grundbesitzern und Gewerbetreibenben bie Steuern abnimmt und ben armen beläßt; dazu würde sich weber die Regierung noch der Landtag verstehen. Ueberhaupt ist nicht einzuschen, welche Grunde für eine folche Scheineristenz von Steuern sprechen sollten; fällt die Grundsteuer auch nur in ber Form ber Unrechnung auf die Gintommenfteuer, so ift die jegige Busammensetzung des Landtags nicht zu halten. Es kommt hinzu, daß die größeren Gemeinwesen bei ben ftandig wachsenden Bedürfnissen die Grund- und Gewerbesteuer, wenn auch in anderer Form und vielleicht geringerer Bobe, nicht werben entbehren konnen, wenn nicht die Einkommensteuer zu unerschwinglicher Bobe wachsen soll, die von der Finanzcommission des Landtages empfohlene Ueberweisung dieser Steuern an die Commune aber unmöglich wirb, wenn der Staat fie, wenngleich nur auf bem Bapiere, unverändert beibehält.

In der Form einer Bermögensrentenstener neben gleichförmiger Belastung bes mobilen Bermögens wird allerdings auch ber Grundbesit bemnächst vom Staate noch herangezogen werben muffen, um eine Entlaftung des reinen Arbeitsverdienstes bei Aufbringung der nothwendigen Staatseinflinfte zu ermöglichen, allein bas ift nicht eine Beibehaltung ber Grundsteuer im Ginne ber besprochenen Schrift.

Das Urtheil über lettere wird man dahin zusammenfaffen können, daß die Bekampfung der Grund- und Gewerbesteuer zu billigen, aber nicht neu, die gegebene Begrundung einseitig und ber empfohlene Ausweg nicht Semler. gangbar ift.

Br. Laudwehr - Zeitung. 5 u. 6. Bum Sebantage; p. Legat, Gefecht b. Saarbruden. — 7. Beltphal, vom Ruffhaufer - Denimal. - 8. Frh. v. B., Ritt bes

Grafen Beppelin. Renes Braunfdw. Conlblatt. Rr. 13-15. S. Nicolai, Gründung landlicher Rirchenchore; A. Fride, ein Bortampfer für die Reugestaltung des Anturgeschichts-unterrichts (Joh heinr. Blasius). — 16—19. L. heinemann, aus d. Geschichte d. Rechenunterrichtes. — 20. Nachrus an b. Schmidt-Philesbed; Landeslichterverein 1894—95;

Bericht ber Handelsschule, b. städt. Fortbildungs und Gewerbeschule; Production u. Besteuerung des Bieres,

Branntweins 2c.

Br. Landwirthicaftl. Zeitung. Rr. 27. Früh= jahrs - Bersamml. bes Central - Ausschuffes bes landwirthich. Central Bereins; Bebeutung Argentiniens als Bieh u. Fleisch-Exportsand. — 28. Bur Beerenweinbereitung; Uebersicht der durchschnittl. Ernteerträge i. d. Amtsgerichtsbezirten des herzogth. Br. i. 3. 1894. — 29. Entwidelung ber Breife ber landwirthichftl. Saupterzeugniffe in Deutichl.; 30. Urfachen ber Stidftoffverlufte in faulenben organ. 30. Ursachen der Stickfossetuste in faulenden organ. Stossen; mildwirthschaftl. Inkitut in Hameln; Fohlenschau in Seesen. — 31. Wie läßt sich die Milchviehhaltung einträglich gestalten?; worauf beruht die Wirklamteit des Thomasschladenmehls? 32 — Danger, Stroh und Spreu der Oelfrüchte; Pslücken der Virnen; Orth, Verwendung von Kall und Mergel. — 33. Häß, Schutzimpfung gegen "Städchenrothlauf" d. Schweine; Eichlöff, Wassergehalt d. Butter. — 34. Herter, Schlachtschweine d. Berliner Mastvieh-Ausstellung; Ausbewahrung d. Kernobst. — 35. Sichenschalwalbetried; Einschränkung d. Berbreitung d. Tuberculose deim Kindvich. — 36. Bongard, Nervenschlag d. Psjerde; Beredlung d. Gerreides. — 37. Ruhland, Giebt es eine Ueberproduction im Getreide? — 38. Spreusätterung in gefundheitl. Hinslicht; d. Ploes, Bedeutung u. Gefährdung d. deutschen im Getreibe? — 38. Spreufütterung in gesundheitl. Hinsicht; v. Ploet, Bedeutung u. Gefährdung d. deutschen Landespferbezucht. — 39. Wie gründet man Raisseilenvereine? — 40. Bieth, Molkerei-Undsstellung. — 41. Die sog. innere Fremdförperentzündung d. Rindviehs. —
42. Meisel, Haftverdindlichkeit dei d. sog. "kreien" Bereinen. Evang. Gemeindeblatt. Rr. 34—42. Italien; (34) Gustav-Adolss-Feste als Bolks-Heste; (37) Weiherede Fabers d. Kaiser Wilhelm Denkmal; (39 u. 40) Hauptversammlung der Gustav-Adols-Seistung in Hannover; (41 u. 42) R. B. Materialismus, Pantheismus, Gottesalaube.

glaube.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Anzeigen: 2B. Lagmann. Drud ber Baifenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Rro. 6.

10. November.

1895.

[Nachbrud verboten.]

#### Beiträge zur Vorgeschichte des Landes Brannschweig.

Bon Th. Boges.

### 1. Bur Geschichte ber Prähiftorie im Lande Braunschweig.

Die erste Kunde von der Betrachtung eines vorgeschichtlichen Denkmales vernehmen wir aus ber Stadt. bei der fich eins der ältesten Rlöfter unseres Landes erhob, in der einst auch die Inlinsellniversität blühte. Aber nicht die zahlreichen Grabhligel, die fich bamals auf bem Elme und in seiner Umgebung noch so zahlreich vorfanden, waren es, die die Aufmertfamteit ber Belehrten jener Bochschule erregten, sondern jene beiden Steingrüber, die auf bem St. Annenberge vor helmftebt liegen. Die Sage ergahlt, Riefen hatten vor Beiten bie Blode babingeworfen, und hermann Conring, Professor an ber bortigen Universität, einer ber gelehrtesten Dlanner seiner Beit, weiß nichts anderes, als biefer Sage beizustimmen. In einer 1665 erschienenen Schrift fagt er, daß bie Lubbenfteine ein Zeugniß seien von ben Giganten, bie vor ber Sundfluth in diefer Begend gewohnt hatten. Unmöglich find diese Blode, so meint Conring, burch bie Banbe gewöhnlicher Menschen an ihren Ort geschafft, bagu in die Bobe gebracht und aufeinander gelegt worben, ba man ja damals noch teine mechanische Bebzeuge hatte.

Ein halbes Jahrhundert später hat bann Caspar Calvor, Generalsuperintendent und Consistorialrath in Clansthal, die Lübbensteine richtig als Graber erkannt').

Rach einigen sünfzig Jahren ist es abermals bie Segenb am Elme, wo von vorgeschichtlichen Fundstätten die Rede ist. Arnold Ballenstedt, Rector am fürstlichen Gymnassum zu Schöningen, weist in einer kleinen Schrift anf die Alterthümer jener Gegend hin<sup>8</sup>). Er kennt die "sogenannten Donnerkeile, auch die mit durchbohrtem Loche", wovon er selbst ein paar besitzt. Dann erzählt er von den Begrädnishtigeln, die noch zu seiner Zeit dort in Menge zu sehen waren. In einem Umkreis von

wenig Meilen, sagt er, ist sast kein Ort, wo nicht bergleichen vorhanden sind, und, so fligt er hinzu, wer weiß, was noch entdeckt werden wird! Besonders erwähnt er die Gradhstigel von Harpke und Marienborn, dann die Todtentöpse von Schöningen, die der Pflug auswihlte, die von Söllingen, die nahe an der Kirche stehen, die von Evessen, Schlanstedt u. s. w. Nach der Meinung des würdigen Rectors stimmen die Higel im Bau, in der Lage und Gestalt mit denen auf der jütischen Haldinsel vollsommen überein, und so kommt er zu dem Schluß, daß auch hier am Elme Cimbern gewohnt und die Stadt Schöningen gegründet hätten.

Bu berselben Zeit, da Ballenstedt seine Untersuchungen über die ältesten Bewohner des Elmes anstellte, lebte in einem stillen Dorse, wenige Stunden von Schöningen, der Mann, der als der erste Prähistoriser unseres Landes augesehen werden muß. Es ist das der PastorIohannChristian Dünnhaupt zu Lelm. Denn während andere Gelehrte an die Steingräber und Grabhügel nur ihre Betrachtungen über die Erbauer anknikpsten, auch gelegentlich einen Todtentops oder ein Steinbeil mitnahmen, hat Dünnhaupt zuerst Spaten und Hade in die Hand genommen, um zu graben, und dann seine Ersahrungen und Forschungen auch veröffentlicht.

Johann Christian Dunnhaupt wurde 1715 wahrscheinlich in einem Orte des Weserlandes geboren und bezog in seiner Jugend die Klosterschule zu Amelungborn. Er studirte Theologie und wurde 1751 Prediger zu Berel im Amte Salder; 1763 verlieh ihm sein Landesherr das Pfarramt zu Lelm und Langeleben.

Hier im friedlichen Pfarrhause zu Lelm wibmete er sich in seinen Nebenstunden der Erziehung und dem Unterrichte seiner Kinder. Nachdem er aber seine drei ältesten Söhne auf Schulen und Atademien geschickt hatte, griff er wieder zu seinem Lieblingsstudium, nämlich zur Alterthumstunde der Heimath. Der Berlust eines mit Recht erwarteten Erbes traf ihn empsindlich und kräntte sein Gemüth. Um sich zu deruhigen, besolgte er die Regel des weisen Sirach: Nimm dir etwas vor zu arbeiten, so widersährt dir sobald keine Krankseit. Darum las er Werke der Geschichtsschreiber und sing an, die Grabhügel im nahen Elmwalde zu eröffnen und Urnen auszugraben. Hierdurch erheiterte sein Gemüthsich immer mehr auf, und er überzeugte sich von der Wahrheit dessen, was Eicero sagt: Studien bieten uns

<sup>1)</sup> C. Calvor, Das alte heibnische und driftliche Riederichien. Gostar, König. 1714. S. 61. 2) D. Jo. Arnold Ballenftebt, Der erste Bersuch über

<sup>2)</sup> R. Jo. Arnold Ballenftebt, Der erste Bersuch über einige Merkwürdigleiten ber braunschweigischen Länder. Deimftebt, Drimborn, 1771.

im Unglitd Hilfe und Troft und erfreuen uns zu

Hause3).

Jene Grabhugel, die Dunnhaupt ausgrub, lagen nahe bei Lelm in dem Theile des Elmwaldes, welcher der alte Hain heißt. Professoren der nahen Universität Helmstedt ermunterten ihn, in feiner Arbeit fortzufahren und Studenten tamen auch wohl hinzu, dem Urnengraben beizuwohnen. Daneben forschte er fleißig weiter in ben Geschichtswerken ber Alten und trug aus ihnen zusammen, was fich auf die Bewohner unserer Beimath, auf ihre Religion, ihre Wohnungen bezog. Wie manchmal mag ber Paftor ben Weg von Lelm nach Belmftebt gegangen fein, um fich immer wieder neue Werte, immer wieder andere Bucher zu holen, die er in seiner Bibliothet nicht hatte! Aus diesen Studien und Nachforschungen entstand bann zulett feine Schrift: Beitrage zur Deutschen Niedersächsischen Geschichte und beren Alterthumern. Helmftebt, 1778. Wie benn bas fo manchmal geschieht, daß Freunde des Alterthums auch ihrem Wohnorte gern eine besondere Bedeutung zutheilen möchten, so ift auch Dunnhaupt in seinem Gifer manchmal zu weit gegangen, und wir können nicht allen seinen Behauptungen zuftimmen, fo, wenn er von einem auf bem Stoh erfochtenen Siege ber Cheruster über bie Ratten fpricht, wenn er von einem Rampfe der Sachsen unter Wittekind und Besio gegen Karl ben Großen erzählt, ber gleichfalls an biefer Stätte ausgefochten sein foll, ober wenn er brei Steine auf dem Stöh als Fundament eines breiseitigen Altars anfieht, auf bem bie Cheruster ihren Göttern Dankopfer barbrachten, wobei die Druiden, ihre Priester, die Gefangenen schlachteten. Dagegen gebührt ihm das Berdienst, daß er der Erste war, der in den zahlreichen auf bem Elme befindlichen Erdgruben jene Bohlenwohnungen erkannte, von denen Tacitus im 16. Capitel feiner Germania spricht. Der bedeutenofte und wichtigste Wichnitt des Buches ift jedoch ber, wo er einen Bericht über seine Ausgrabungen liefert. So forgfältig, wie er jene ausgeführt, so gewissenhaft ift auch die Beschreibung der Grabhügel und der Urnen, und es stände ein gut Stud mit ber Borgeschichte unfres Landes beffer, wenn die Urnengraber der Gegenwart nur erft folche Fundberichte niedergeschrieben hatten, wie der Lelmer Paftor vor 120 Jahren. Es ist auch sehr anzuerkennen, daß er seinem Werke eine Rupfertafel anhängte, auf ber elf Urnen nebst einigen Beigaben bargeftellt find.

Gelegentlich erzählt uns der fleißige Ausgraber auch, daß zu seiner Zeit auch noch ein anderer Mann vorgeschichtliche Funde ausbewahrte. Der Abt von der Harbt, Broseffor zu Helmstedt, besaß einige tostbare Urnen nebst den babei gefundenen Seltenheiten, als goldene

Ringe und Haarnabeln4).

Seine Entbedungen ber Urnen wurden balb in ber Umgegend, ja sogar in andern Ländern befannt, und bas erwedte benn bei habgierigen Leuten ben Bunsch, auch zu graben, freilich nicht nach Seidentöpfen, sondern nach Schätzen. Er betam Briefe von solchen Männern unter verstedten Namen, auch ohne Unterschrift, mit ber freundlichen Bitte, ihnen bei ihrer Schakgräberei behülflich zu sein. Sogar hochgestellte Berfonlichkeiten trugen ihm die Leitung über solcherlei Unternehmungen an mit der Berficherung bester Berpflegung und Belohnung feiner Mühe mit viel Taufenben. Der eine wußte hier, der andere dort in der Erde, auf Höfen und in Gebäuden, wo ehemale Tempelherren gewohnt haben follten, unfägliche Schätze liegen. Dunnhaupt forberte in feiner Antwort auf bergleichen Anträge nicht nur die obrigkeitliche Genehmigung, sondern verlangte auch, daß öffentlich gegraben werden folle. Doch bazu wollte und konnte fich Riemand verfteben, und weil ber Baftor viel abergläubisches Wesen babei merkte, so fertigte er jene Leute gehörig ab und warnte die Goldgierigen vor den Schatgrabern ale Erzbetrüger. Er gab sich ber Hoffnung hin, verschiedene Schatgraber, deren fich, wie er fagt, mehr finden, ale man benten follte, auf beffere Bedanten gebracht zu haben.

Der alte Baftor ftarb am 2. Mai 1786 im Alter von 71 Jahren. Das Kirchenbuch fügt noch hinzu: Er wurde in seinem Leben wegen seiner Chrlichkeit und Rechtschaffenheit von Jebermann geliebt und bei seinem

Tobe allgemein betrauert 5).

Run folgt eine lange, ftille Zeit, in der von Urnengraben feine Rebe ift. Ginmal im Frühling bes Jahres 1801 wurden am Sandberge vor Braunschweig zwei Aschentöpfe gefunden und von bem Unterofficier C. F. Bonderfour in Rupfer geftochen. Erst 38 Jahre nach Dunnhaupt's Tobe lebte wieder ein Mann, der, wie Bener, zu hade und Spaten griff, um die Graber ber Alten zu öffnen. Es mar bies ber Rreisamtmann Wilhelm Bobe, aus Königslutter geblirtig und später lange Zeit Stadtbirector zu Braunschweig, ein Freund der vaterländischen Alterthümer, der auch den vorge-Schichtlichen Gegenständen feine Aufmertfamfeit wibmete. In ben Jahren 1824 und 25 veranstaltete er Musgrabungen am schwarzen Berge und im Hainholze bei Helmstedt und veröffentlichte barüber einen turgen Bericht mit Zeichnungen im 3. Bande von Kruse's Deutfchen Alterthumern, Balle 1828. Er gab babei bie Absicht tund, fich fpater ausführlicher über feine Funde zu äußern. Einige der von ihm ausgegrabenen Sachen, besonders der merkwürdige Eisenring, der in einer Bronzehülse steckt, und die wichtige "filberne" Bügelspange tamen später aus seiner Sammlung ins Berzogliche Dufeum.

Mit bem Ende bes 3. Jahrzehnts brach eine Zeit an, wo den Sammlern die schönste Gelegenheit geboten wurde, Funde zu machen und Alterthümer zu erwerben. Im Jahre 1828 begann nämlich an Stelle der alten Heerstraßen der Bau der Staatsstraßen, denen sich dann von 1841 an die Gemeindewege anschlossen. Bon 1835 an wurden die Borarbeiten zu der Eisenbahn Braunschweig Farzburg betrieben. Um dieselbe Zeit wurde die Zusammenlegung der Grundstüde in Angriff genommen, und diese für die Landwirthschaft so bedeutsame Arbeit ist dann in den solgenden Jahrzehnten sort-

<sup>3)</sup> Cicero pro Archia 16. 4) Dünnhaupt, a. a. D. S. 237.

<sup>5)</sup> Rach gütiger Mittheilung bes herrn Baftor Försterling zu Lelm.

Run wurde Unland unter ben Pflug gelegt, es wurden Entwässerungsgraben gezogen, Bege gebaut, fo bag bie Aderflur ein gang anderes Anfeben erhielt. Dann erfolgte feit 1849 ber Anban ber Buderrube, bie einen tiefgepflugten Boben verlangt. Bei all Diefen Arbeiten find viele Graber aufgebedt, viele Alterthumer gefunden worden, boch hat man nicht gehört, daß fich Jemand sonderlich darum bekümmert hatte. Rur einmal wurde auf diefe Schate hingewiesen. Batenftedt im Amte Schöningen tamen beim Wegebau eine Menge Urnen zu Tage. Silmar von Strombed, zu der Zeit Aftuar in Schöningen, nahm sich der Funde mit Gifer an, machte im Jahre 1850 bem Staatsministerium in Braunschweig Anzeige bavon und bat um einen Bufchug von 25 Thalern, um bies Urnenfelb für bas Berzogliche Mufeum ausbeuten zu tonnen 6). Aber ber Beheimrath Langerfeldt hielt, nachdem er über diefen Gegenstand die gutachtliche Aeußerung des Hofrathes Eigner eingezogen hatte, es nicht für angemeffen, auf den Borfchlag einzugehen. Das Herzogl. Museum - fo lautete ber Bescheib aus bem Ministerium befitt bereits eine genugende Bahl folder Afchenkruge, und eine Ausbente an alterthümlichem Geräth ober Schmud fteht hier, wo nur Knochen und Afche als Inhalt der Krüge sich gefunden haben, nicht zu erwarten. 5. von Strombed bemertt hierzu mit Recht, daß bas Dufeum nur eine unbedeutende Bahl von Urnen habe, von denen viele um so werthloser seien, da ihr Fundort unbefannt fei 7).

Balb nach biefer Zeit begannen zwei Manner vorgeschichtliche Gegenstände zu fammeln. Der eine war ber für unfere Landesfirche bedeutsame Dr. Beinrich Thiele, Abt zu Ribbagshaufen, ber wiederum ein Sohn des Elmes war, da feine Wiege ebenfalls in Königslutter gestauden hatte. Derfelbe trieb in feinen Dugeftunden eifrig Beschichte, besonders Alterthumstunde. Er laufte nicht nur einzelne Funbstiide auf: Steingerathe, Schmudfachen, Wertzeuge und Waffen aus Brome und Gifen, fondern öffnete auch felbft Grabbugel und bedte Urnenfelber auf. Bei feinen Beftrebungen auf diesem Gebiete wurde er burch eine ausgebreitete Befanntichaft in ber Rabe und Ferne unterftutt, befonders auch burch Prediger unseres Landes geförbert. Ueber feine Erwerbungen legte er genaue Berzeichnisse an, fo bag die Bertunft jedes Studes bestimmt ift. Freilich vermiffen wir jest eingebendere Fundberichte. wie anch eine besondere Charafteriftit der einzelnen Urnenfriedhöfe. Im Jahre 1878 taufte bie Regierung unferes Landes 995 Nummern ber Thiele'fchen Sammlung für 5500 M an, und 1886 erwarb fle noch einen anbern Theil feiner Schate, ben er ingwischen wieber gefammelt batte. Alle Gegenstände wurden bann bem Bergogl. Mufeum überwiesen.

Da in bem letigenannten Jahre auch bie Sammlung des Confervators Morit Schult angefauft und bem Berzoglichen Mufenm übergeben murbe, fo gelangte baffelbe

6, C. Schiller, Fundstätten vorchriftlicher Alterthumer im berzogthume Braunichweig. Mnscht. Watenstebt.
7) Zeitschrift bes historischen Bereins für Riedersachsen, Jahrgang 1864, S. 358.

burch diese Erwerbungen auch auf dem prähistorischen Bebiete zu einiger Bedeutung, bie durch die etwa gleichzeitig erfolgten Schenfungen bes Berrn Baumeifters Leibesborf und bes herrn Mannsfeld-Bullner in Roben-

hagen noch erhöht murbe.

In jener Zeit, da der Abt Thiele sammelte, schenkte auch ber Dr. Rarl Schiller ben unscheinbaren Urnen und ben übrigen färglichen Reften ber Borzeit seine Aufmertfamteit. 218 Borfteher bes ftabtifchen Dufeums zu Braunschweig hat er in unermublicher Beife, wie für andere Theile seiner Anstalt, so auch für die vorgeschichtliche Abtheilung geforgt, manches Stud erworben ober fich für feine Sammlung fchenten laffen. Aber noch mehr! Alles was er an Nachrichten auf bem Gebiete ber Borgeschichte erlangen tonnte, Berichte über Ausgrabungen, Beröffentlichungen von Funden u. a. trug er mit Bienenfleiß zusammen und vereinigte alle biefe forgfältig aufgeschriebenen Mittheilungen unter bem Ramen: Fundstätten vorchriftlicher Alterthumer im Berzogthum Braunschweig. Sie bilben eine werth. volle Fundgrube für die Borgeschichte unseres Landes.

Diefen Männern von der Universität, dem Symnafium und ber Rirche, die durch Schriften sowohl wie auch burch Ausgrabungen und burch bas Sammeln ber alten Fundstüde ber Borgeschichte unseres Landes bienten, muß noch ein ungelehrter Mann angereiht werden, der von nicht minberem Gifer für bas Erbe unferer heibnischen Borfahren erfüllt war, als jene. Auch er war ein Sohn bes Elmes, wie benn dieser waldige Sobenzug mit feinen gablreichen Gingelfunden, feinen Grabhtigeln und Marbellen, feiner Sochburg über bem Reitlingsthale für unser Land ber Ausgangspunkt ber vorhistorischen Arbeiten geworben ift. Am Ausgange jenes friedlichen Thales liegt bas Dörfchen Erferobe. wohnte bis in die fiebenziger Jahre auf feinem Familienerbe ber Mühlenbefiger Bans Mülter, fpater Bohrunternehmer in Königelutter. Bon Jugent auf hatte er bem, mas ber Schoof ber Erbe an Mineralien ober Menschenwerk birgt, nachgespürt, und ber Abt Thiele verbantte ihm manchen Nachweis und manches Fundstüd. Dann, als er bemerkte, es war 1868, wie in den Tufffteinbritchen bes naben Ludlum achtlos Afchenfriige gerbrochen, Stelette und Waffen beifeite geworfen wurden, beschloß er, selbst zu sammeln und zu retten, was noch ju retten mar. Go erwarb auch er Steingerathe, Brongeichmuck und Waffen. Auf mancher Wanderung, auf mancher Fahrt fpurte er auf, was die Leute beim Pflugen, Haden ober Roben gefunden hatten, und erwarb es. Auf bem Elme und anf beffen benachbarten Fluren grub er auch Urnen aus, ja felbst in die Luneburger Beibe zog er, um Sugel ju öffnen. Go brachte er benn eine anfehnliche Sammlung zu Stande, sein Freund, der Bildnismaler Haade, zeichnete die Erwerbungen in ein Stizzenbuch, und Multer schrieb ben Fundbericht bagu. Rach einigen Jahren vertaufte er feine Mühle und damale, 1877, erwarb bas ftabtifche Mufeum feine Sammlung. S. Mülter ftarb zu Unfang Februar 1894 in Rönigelutter.

Daß ein folder Mann jener kleinen Bahl von Freunden und Forderern ber Borgeschichte angereiht werben tann, ift ein erfreuliches Beichen. Es zeigt une, daß die Theilnahme an jenen unscheinbaren Ueberbleibseln unserer Borsahren in immer breitere Bolksschichten eindringt. Und das ist gut. Denn keine Wissenschaft ist so auf die Mitwirkung weiterer Areise angewiesen, wie die Borgeschichte. Wege und Waldarbeiter, Tagelöhner und Knechte sind es, die am ersten Urnen spüren und Steingeräthe oder Bronzen sinden, und Hosbester, Förster, Berwalter und Wegebauausseher sind gewöhnlich die ersten Leute, denen das kund wird. Möchten sich doch auf dem Lande noch mehr solche Männer sinden, die sich bieser Funde annehmen!

Fast hundert Jahre vergingen nach dem Erscheinen ber Dunnhaupt'schen Beitrage, bis wieder ein Buch auf bem Gebiete ber Borgeschichte veröffentlicht murbe. Es war von Alfred Mehring geschrieben und behandelte die vorgeschichtlichen Steingerathe Norbbeutschlandes). Der Berfaffer, bamale Oberlehrer am Bergogl. Gymnafium ju Wolfenbuttel, findirte ichon in jener Beit hauptfächlich die Anochenreste von Thieren in ben biluvialen Bobenablagerungen, insbesondere in den Gipsbruchen von Thiebe unweit Wolfenbuttel und Westeregeln im Bobegebiet, und wies aus ihnen nach, daß nach bem Schwinden bes gewaltigen Inlaudeises, welches fich von Standinavien aus über die nordbeutsche Nieberung breitete, junachft eine Tunbra entstand, ber bann fpater die Steppe und barnach erst der Wald folgte. Neben biefen Forschungen sammelte Nehring auch Steingerathe, und arbeitete einen Bortrag, ben er im Wolfenbuttler Ortsverein für Geschichte und Alterthumstunde gehalten, ju jener Schrift aus, in welcher er Material und Sauptformen, Berftellungeweise und 3med ber Steingerathe bespricht und babei besonders auf braunschweigische Fundftude Bezug nimmt 9). Seine Sammlung vorgeschichtlicher Wertzeuge murbe vom Orteverein für Geschichte angekauft.

In Folge ber Thätigkeit jener Sammler sind nun die Schränke unserer Museen mit Thongesäßen angestüllt, und in den Schaukästen liegen Bronze- und Eisensachen, Berlen und Münzen 10). Sollen nun solche Alterthümer auch fernerhin in derselben Weise zusammengetragen werden, oder was muß geschehen, um der Borgeschichte zu dienen? Mancherlei Aufgaben sind auf diesem Gebiete zu lösen. So ist es wünschenswerth, daß die wichtigeren der in den Museen und sonstigen Sammlungen ausbewahrten Fundstüde in Wort und Bild veröffentlicht werden und zwar unter Hinweis auf ähnliche Sachen in Deutschland und anderen Ländern.

Nöthig mare es, bie großen Denkmaler ber Borgeit, wie bie Sinenfteine bei Bengingerobe, bie Schangen und

8) Alfred Rehring, Borgeschichtliche Steininstrumente Nordbeutschlands. Dit 2 Tafeln. Herausgegeben von bem Bolfenbuttler Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde. 1874.

9) A. Rehring, jest Professor an der landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin, saste seine Forschungen über die diluviale Fauna zusammen in dem Werke: Ueber Tundren und Steppen der Jest- und Borzeit. Berlin 1890. 10) Allen Denen, die auf dem Gebiete der Borgeschichte Ringwälle vor weiteren Zerftörungen sicher zu stellen, sei es durch Ankauf seitens der Regierung oder sei es durch Erlaß eines Schutzestebes. Das unbefugte Graben nach Urnen und Bronzen mußte auf den Liegenschaften der städtischen und ländlichen Gemeinden möglichst verhindert, auf dem Grund und Boden der Domänen und Staatsforsten verboten werden.

Durch den auf so hoher Stufe der Entwicklung stehenden Ackerdau in unserm Lande sind die Felder bis zu einer gewissen Tiefe hin so umgewühlt, daß wohl bei der Bewirthschaftung immer noch Steingeräthe und Bronzen, sehr selten aber heile Urnen oder underührte Gräber gesunden werden. Doch aber giebt es noch Stätten genug, wo eine von kundiger Hand unternommene Ausgradung Aussicht auf Erfolg hätte. Dahin gehören die zahlreichen Urnenselber im nördlichen Landestheile, z. B. die von Bölkenrode, Warmenau, Helmstebt und so manche andere. Selbst Lauingen, wiewohl bereits vielsach durchsucht, würde nach den Erfahrungen, die Hostmann bei Darzau gemacht hat, doch gewiß dei regelrechter Durchsorschung noch werthvolle Ausbeute liefern.

Bei biesen Ausgrabungen kommt es nicht barauf an, nur einzelne, werthvoll icheinende Sachen zu heben, es ift vielmehr die genaueste Beobachtung aller Fundverhältniffe, auch der geringfügigen Umstände, nothwendig. Wird z. B. ein Grab entbedt, fo genligt es nicht, etwa nur ein Brongeftud ober vielleicht ein Thongefag mitzunehmen, es muß nach ber Freilegung bas Grab nebst bem gesammten Inhalte gezeichnet und vermeffen werben, fo daß später Alles im Museum fo wieder aufgestellt werden kann, wie es die Erde bis bahin verwahrt hat. Richt um ein paar alterthumliche Gegenstände ju erlangen, foll die Ruhe ber Todten geftort werden, ein rechter Forscher bringt die Ueberreste der Bestatteten und die Gaben, die fonst das Grab birgt, barum ans Sonnenlicht, um durch sie einen Einblick zu gewinnen in die Zustände der Borzeit. Bom Leben und Treiben der Borfahren follen uns diefe Funde erzählen, von ihrer Thätigkeit und ihren Handelsbeziehungen. Ebenso hat eine Todtenurne erft bann rechten Werth, wenn nicht nur ihr Inhalt an Anochenresten und Beigaben noch vorhanden ift, sondern wenn auch die Fragen nach Ort und Stellung der Grabgefäße, nach ber Bededung und Sicherung berfelben u. f. m. aufe Gorgfältigfte berudfichtigt wurden. 18). Bei ber Aufftellung ber Urnen in ben Mufeen ift erforberlich, daß die Rnochen im Gefäße bleiben und etwaige Bronze- oder Gifensachen aus demfelben über ober neben der Urne zur Anschanung gebracht werben.

Und dann noch eins! Es ift bringend zu wunschen, bag bie Kunde ber Borzeit in weitern Kreisen verbreitet werbe. Nur wer bie Fundstude kennt, wird sie

<sup>10)</sup> Allen Denen, die auf dem Gebiete der Borgeschichte unseres Landes thätig sind, wurde ihre Arbeit wesentlich erseichtert werden, wenn die betressenden Sammlungen in Braunschweig und Wossenbüttel an einer Stelle vereinigt würden.

<sup>11)</sup> Wie ich hore find die Lübbenfteine bei helmftebt, m Beilt ber bergogl. Commer jest ficher geftellt.

im Besit ber Serzogl. Cammer, jest sicher gestellt.
12) Alle Buntte, die bei solchen Ausgrabungen ins Auge gesaft werben mussen, enthält die lieine Schrift von A. Boh, Mertbuch, Alterthumer aufzugraben und aufzubewahren. Berlin. Mittler u. Sohn. Zweite Auflage 1894.

schätzen und bewahren. Wohl hat ber Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Wolfenbuttel im Februar 1879 einen Aufruf zur Sammlung ber vaterländischen Alterthilmer versandt, bann ift auf Beranlaffung und mit Unterstützung bes Bergogl. Staatsministeriums bas unten angezeigte Mertbüchlein von Bog ben Predigern, Lehrern, Forft, Wegebaubeamten u. A. zur Durchsicht und Nachachtung jugegangen, aber biefe Schriften find nicht ju Denen gebrungen, bie in ben meiften Fällen bie Funde machen. und bas find Pflugleute, Knechte, Walbarbeiter. Um biefen zu zeigen, mas ber Prabiftoriter fucht, mitffeu große Wandtafeln mit farbigen Abbilbungen und turgen, verständlichen Erklärungen in Rathhäusern und Wirthfcaften, in den Wartefalen ber fleineren Babnftationen und in ben Gefindeftuben aufgehängt werden 18). Eine febr empfehlenswerthe Einrichtung bat auch ber Anthropologische Berein für Schleswig-Bolftein getroffen. Bur Ueberwachung ber Denkmäler und zur Bergung etwa auftretender Funde stellte ber Berein an verschiedenen Orten ber Proving "Pfleger" auf. Diefe Berren er-hielten Bestallungen, welche ber Oberprofibent beglaubigte, so baß fie im Stanbe find, erfolgreich ihres Amtes zu warten.

Durch solche Mittel — anderer nicht zu gedenken — wird es möglich sein, die Theilnahme der Bewohner für die Alterthumer zu weden und die Kenntniß der Borgeschichte zu fördern. Und das ist die Hauptsache! Bir sollen stolz sein auf die Werte der Bäter, ihre hinterlassenschaft zu ehren, soll unsere Ehre sein!

### Ein Profibrief Berjog Beinrichs des Jüngern.

Bon Fr. Cunge.

Das Jahr 1542 zeigte Dentschland in trauriger Ber-Raifer Rarl V. war im vorigen Jahre nach langer Zeit einmal wieber im Reiche erschienen, hatte aber auch diesmal nichts in Staat und Rirche endgültig entschieden; jest lag er nach feinem erfolglofen Buge gen Algier aufs Neue in Kriege mit Frankreich. Sein Bender, der römische Rönig Ferdinand, sah sich noch mehr auf Compromiffe angewiesen, um nur die Silfe bes Reiches gegen ben Sultan Soliman ju gewinnen. Run war freilich ber Reichstrieg gegen bie Ungläubigen beichloffen, aber bes Reiches Felbhauptmann, Joachim II. von Brandenburg, fand bas heer lange nicht vollzählig auf dem Rriegsschauplate, er selber war wohl nicht der geeignete Führer: turz, es follte ein ruhmlofer Felbang werden. An der nöthigen Unterstützung hatte es namentlich der Schmastaldener Bund fehlen laffen; ihm lag die Bebbe gegen ben Brannschweiger Bergog Beinrich ben Ringern naher. Diefer tropige Welfe fah fich, nachbem

in ben letten Jahren namentlich Brandenburg, Sachsen-Dresben und Calenberg noch lutherisch geworden waren, in Nordbeutschland als Ratholit recht vereinsamt. Trosbem ward er nicht vorsichtiger, vielmehr verwickelte er fich mit ben beiben Bauptern ber Schmaltalbener in ben berlichtigten Federkrieg unt befehdete grimmiger als je Goslar und Braunschweig. Beibe Stäbte aber waren Glieber bes Schmalkalbener Bunbes und riefen in ihrer Roth den Bund um Bulfe an. Beffen und Rurfachsen rufteten gewaltig, auf die litterarische Fehbe follte der wirkliche Krieg folgen. Beinrich war biefer Macht gegenüber zu schwach, er fah fich vergebens nach Bundesgenoffen um. Denn Rarl V. wie Ferdinand hatten genug mit eigenen Dingen ju thun; eine unnitte Besandtschaft war das Höchste, was Ferdinand leistete; und ber Nürnberger Bund ber Katholiken zeigte fich lau; es war gar nicht baran zu benten, daß biefe Oberdeutschen ihrem Bunbesbruber schnell nach Wolfenbuttel zuzögen. war Beinrich auf seine eigene Macht beschränft und damit außer Stande, erfolgreichen Wiberftand gu leiften. Er ficherte nach Doglichfeit feine festen Blate, verpflichtete fich feine Stände und räumte fein Land. Gigenthumlich ift es, daß er turz vor feinem Aufbruche an die Patrizier der Stadt Braunschweig, soweit sie Lehen von ihm besagen, die Aufforderung ergehen ließ, sie möchten fich als fürstliche Lebensmannen auf feine Seite ftellen. Denn ihr Zuzug hatte ihm nicht viel genutzt, und die Politik ihrer Stadt konnten sie zu seinen Gunsten nicht beeinfluffen; dazu war der Grimm ber feit 14 Jahren protestantischen Stadt auf den tatholischen Fürsten, ber fie fo arg geplagt hatte, zu tief und zu allgemein (havemann II, 236).

Bon biefen Briefen ist einer abschriftlich itberliefert in bem "Lehn- und Felbregister berer von Horn", aufgezeichnet von Heinrich Christoph von Horn im Jahre 1694. Es heißt ba S. 80: "Copey eines Briefes, welchen Herzog Heinrich ber Inger zu Braunschweig und Lineburg an unsern Obereltervater Hans von Horn a. 1542 abgeben lassen; weiln bas Original hiervon sehr alt und schabhaft, als (= also, so) habe solchen zum Gebächtnis hieher verzeichnen sollen".

Der Brief felber lantet folgenbermaßen:

Unserm lieben getrewen Sansen vom Sorn. Bon Gottes Gnaben Beinrich ber 3linger, Bertog

Braunschweig undt Limeburg.

Unfer Gunft zuvorn, Lieber Getreuer.

Wier kommen in Erfahrung, wie daß der Chursturft zu Sachsen undt der Landtgrave zu Hessen ein Anzahl Kriegesvolt zu Roß undt Fuß bestelt undt angenommen, barmit sie und, auch unser Landt undt Leute — zu Schwechung der christlichen Expedition wieder den Erbseind der Christenheit, den Türken — dem ausgekündigten, hochverpöenten Landtsrieden, der Reichsordnung, gülden Bulla undt allen des Reichs Abschieden zu entgegen, auch wieder Gott, Ehr und Recht undorsehnlich zu überfallen, zu überziehen und anzugreisen willens sehn sollen, ohne daß sie dessen eine erhebliche Ursach haben mögen. Wiewohl wir wohl erachten mögen, daß du solches Für-

<sup>13)</sup> Für das Rhein- und Donaugebiet hat der württrmbergische Rajor v. Tröltsch eine solche Wandtasel geieichnet, die in Süddeutschland große Berbreitung getanden hat Auch in Preußen sind für einige Provinzen ühnliche Wandtaseln angesertigt worden.

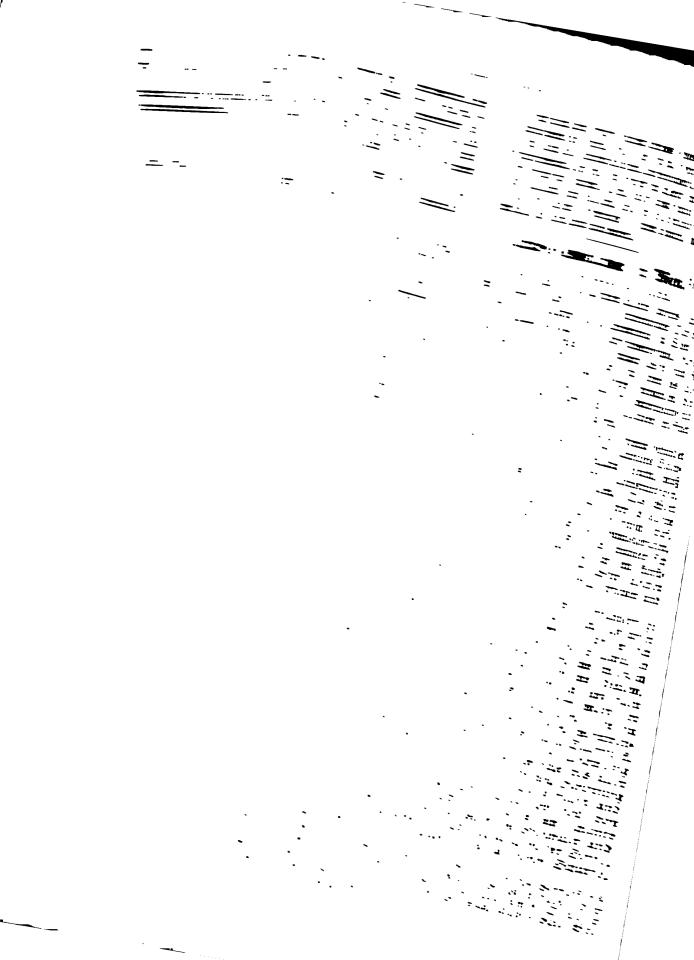

ober bienende Gestalten, wie ben Thorwart und bie Bafferträgerin, ober romantische Personificationen, wie die Quelle, das Echo, Mignon, ober antite Ibealfiguren, wie die Blumen-Bertanferin, die Badende, die haarflechterin, bie Schone mit bem Spiegel vorftellen.

Rühne arbeitete wenig ober gar nicht auf Bestellung. Seine Auftraggeberin war bie Dufe, fein fünftlerisches Schaffen Brivatfleiß. Berhältnigmäßig wenig ift von Rühne's Gebilden in bauerndes Material umgesett worden oder in Liebhaberhande und in bleibentes Eigenthum übergegangen. Das öfterreichische Museum besitt in Bronce ben Saemann, ben Schnitter, eine figenbe und eine stehende weibliche Figur, Beibe mit bem Spiegel. Erft in den letten Jahren fand Ruhne Räufer und Runftfreunde, welche einige feiner bebeutenbften Schöpfungen theils in Marmor, theils in Bronce (bei Turbain) ausführen ließen. Der Beigenspieler und bie im vorigen Jahre vom Wiener Runftgewerbe-Bereine im öfterreichiichen Museum errichtete Bufte bes Prafibenten Sanusch find von Bonninger gegoffen worden.

Dazu tommen noch einige kunftgewerbliche Modelle, welche Rühne für ben Glas-Industriellen Lobmeyer, für Schüt in Cilli, für Hanusch und Lux gearbeitet hat. Alles Uebrige, bas feine Runftlerhand gebilbet, ift bisher Gips geblieben. Erbe bes tunftlerischen Rachlaffes ift des Berftorbenen Freund und College, der am österreichischen Museum angestellte kunstseuerige Plastiker

Brofeffor Otto Ronig.

Das Ausstellungs-Berzeichniß umfaßt, ohne auf Bollftändigkeit Anspruch zu machen, sechzig Werke unseres Landsmanns.2) Faffen wir einige berfelben näher ins

Ange!

Da ift z. B. No. 55 Blumenvertäuferin, Marmorftatuette, in der Durchschnittshöhe ber fammtlichen Werte, ema eine Elle boch. Das Madchen in altgriechischer Gewandung halt ein vierediges flaches Rorbchen, bas mit Blumen gefüllt ift. Der Rorb ift ungemein getren als aus Schilf geflochten bargestellt. Der rechte febr schon geformte Arm der Berkäuferin ist von der Schulter an gang bloß. Der linke Arm bagegen wirb von dem Gewande, welches bis zum Sandgelenke reicht, verhillt. Des hübschen Antliges Ausbruck ift bescheiben abwartenb, ob fich etwa ein Berkäufer einfinde. Die Füße sind mit Sandalen bekleidet, deren Riemenwert überaus fauber und accurat ausgeführt ift.

Ro. 18. Quelle mit Reh. Diefe hubsche Gruppe ftammt ans bem Jahre 1890. Das Mädchen, welches bie Quelle versimmbildlicht, sitt bei einem Felsenblod. Der linke Fuß fpäht unterhalb bes rechten Aniees hervor. Den linken Schenkel bebeckt ein faltenreiches Gewandstild. hinter bem Felien hervor tritt ein Reh, den Ropf zur Erbe leicht gefentt .

Ro. 50. Gastfreundschaft, eine Original-Stizze aus vorigem Jahre. Dies Stild finde ich gang besonders liebenswürdig. Ein eingeschlafener Hirtenknabe sitt ba mit einem Aruge auf bem Schofe. Ein Baschen schleicht mgemein behntsam zur Rechten herbei und blickt forschend jum Schläfer hinauf. Much zur Linken naht fich schlichtern ein fehr niedliches Baslein. Es läßt fich nichts Bolberes, ben Idullen vom Walbesrande bei Mittagsgluth charatteristischer Abgelauschtes benten, als diese unvergleichlich

gelungene Gruppe.

No. 21. Schäfer. Diese Statuette, welche auch etwa eine Elle hoch ift, ftammt aus bem Jahre 1890. Rechts von diesem Buter bes Rleinviehs läuft ein Spit; felten ift wohl ein hund so ausgezeichnet von einem Plaftiter geformt worden. Der Birt trägt einen langen, bis unter die Anie reichenden Rod, der mit großen, eng an einander gereihten Anöpfen verziert ift. Der Rod burfte in Bortfeld angefertigt worden fein. Auch bilbet biefer Schäfer gerabezu ein Benbant zu bem berühmten Bortfelber Bauer. Ich habe nicht nothig, meinen Landslenten zu schildern, wie ein folcher gekleidet ift. Bervorheben will ich nur das schöne, ernste, stolze, faltenreiche und boch wohlgenährte Besicht bes ansbrudevollen Ropfes. Trefflich scheint mir in diesen Bugen bes Bauern vor Allem ber unbeugsame nieberfächstiche Rechtesinn jum Ausbrude gebracht ju fein.

Diese mit Recht berühmte Statuette fteht rechter hand von einer großen, bas Bruftbild Ribne's lebensgroß barftellenden Photographie, die bem Befucher ber Ausstellung gleich zuerft in's Auge fällt. Ernft schant ber Riinftler uns aus biefem Bilbe entgegen, umgeben von einem mächtigen Lorbeerfranze, von dem zwei

Trauerschleifen berabhangen.

So zeigt sich ber Sohn bes Brannschweiger Landes hier in Wien inmitten feiner bebeutfamen Werte ber plaftischen Rleintunft, und mit berechtigtem Stolze für mein engeres Baterland an ber Oter gebachte ich beim Berlassen des Museums der Worte aus Tacitus' Annalen: Nostra quoque patria habet multa digna imitando.

#### Bücherschau.

Gebichte. Leipzig, Berlag Anna Alie, . Wiegand. 1895. 108 G. 80. Geb. 3 M.

Es ist heutzutage soviel Lärm allerart in der Welt, nöthiger und überfluffiger, daß mancher bavor, wer weiß wie lange, kein Lerchenlied zu hören bekommt und meinen tonnte, bas liebe Sangervolt mare Nicht anbers auf bem Gebiete ber ausgestorben. Runft, zumal ber Dichtung. Selbst aus ber Lyrif fchreit und tobt es einem finnverwirrend eutgegen, hier ein Anarchift und bort eine Socialistin, hier ein Neurotiker und ba ein Uebermensch. Allein Gott fei Dant, die Lerchen leben noch und auch ben alten trauten Ton bes beutschen Liebes tann man noch vernehmen, man muß nur aus ben Gaffen, ben Palästen und Winkeln ber Großstadt fich ins Freie Ein Zeugniß bafür von mehreren bas borliegende Buchlein einer heimischen Dichterin. Anna Rlie, die zu voriger Weihnacht mit ihren Märchen und Geschichten "Filt's Rinbeshert" unsere Rleinen fo fcon bedacht hatte, bietet barin ben Großen ihren erften vollen Liederstrauß, und boch schon einen erlesenen und streng gefichteten; benn wer ihren Namen in ben Beitschriften verfolgt hat, wird hier manches Stild vermiffen, was ihm bort recht gut gefallen hatte. Dafitr gewinnt man ans

<sup>2,</sup> Diefelben find aufgeführt in ben Mittheilungen bes Sucreichischen Duseums f. R. u. J. Neue F. X. Jahrg. E. 490 ff.

bem Buche ein um fo bestimmteres Bilb ihrer bichterischen Perfonlichkeit. Der Kreis von Empfindungen und Borftellungen, in bem fie fich bewegt, ift nicht eben groß: ihre Lycit fpiegelt die Erlebniffe einer Geele, bie einen schlichten Lebenspfab mit ben anderen und boch einsam manbelt, Erlebniffe, bie ber Welt weber groß noch ungewohnlich scheinen, wenn fie auch bem, ber fie ertebt, Die Welt und ein Schidfal bebeuten. Aber biefe Empfindungen find immer ftatt und rein bis zum vollen Eindrude ber Naivetat, und bie Borftellungen fo flar u. b fo mahrhaft poetisch angeschaut, bag man ber Dichterin ichon bon biefer Gette in ihrem Genre fchlechterbings eine Deifterschaft querkennen ning. Es ift gute Frauenart, wenn fle in Leib und Freude die milben, gedämpften Zone liebt. liber dem Glude liegt fchon wie ein Sauch die Uhnung ber Refignation, und aus der Entfagung leuchtet boch noch ein Gludegefühl, fei es ber Erinnerung, fei es ber lleberwindung. Gelten baß einmal ein Stild gang ins Duftre fallt, wie bas "hochwaffer", Greiles findet fich gar nicht. Gleichmaßig aber über allem ausgegoffen ift ber Reig einer vollendet ichonen Form. Ich meine bamit nicht bie fdwungvolle Schonrednerei und die langweilige Rorreltheit bes regelrechten Jambenfchmiebe, ber eber ben Gebanten opfert, ehe er e und a reimte ober einen Musbrud mabite, ber unter bem üblichen pathetischen Miveau liegt. Die finnliche Schönheit Diefer Gebichte besteht vielmehr barin, bag die Form mit bem Inhalte, Gebanfen und Bilb, Stimmung und Ton fo vollftandig jufammengehen, bag man babei nicht blog feinen Sprung und feine Barte, fonbern auch teine Beile fpurt, daß infolgebeffen biefe Sarmonie nicht ben Gindrud bee Gefunftelten, fonbern ben bes Gemachfenen macht, wie bei organischen Naturgebilden, bag überhaupt teine Wahl Detrum und Ausbrud bestimmt gu haben Scheint, sondern eine bem werdenden Runftwerfe innewohnende Rothwendigfeit. Diefes poetische Berdienft, eine ber großten, wonicht bas großte, bas zumal lyrifche Dichtungen haben tonnen, fcmudt wie gefagt nicht etwa einzelne besonders gludlich gelungene Prachtftiide - als folche möchte ich im tibrigen bei ber Gelegenheit die "Rarnatibe", bas "Fliederlied", ben "Wunfch", bie "Nadel, bie nach Norden zeigt", die "Bafe" und "Was bleibt" hervorheben — es ift vielmehr allen burchgehends eigen, ber beste Beweis einer genialen Begabung; benn ber flugen Rachahmung und ber fleißigen Arbeit gelingt wohl ein Bedicht und bas anbere in folder Beife, aber nun und nimmermehr ein ganger Band. Ginen zweiten Beweis glaube ich gerabe in ber eigenthumlichen Beidranfung bes ichonen Talentes auf bas Lyrifche finden zu muffen. Wahrend namlich Unlehnung und Rleiß auf teinem Webiete fo ficher eine Tednit erreichen, bie wie ein ursprungliches Ronnen ausfieht, als auf bem ber poetifchen Ergablung und ber Ballabe, ficht bon ben ergahlenden Webichten unferes Banbajens nicht eins auf ber Durchichmittshöhe ber Lieder: am nadiften fommt ihr "Tante Martha" eigentlich nur ein bertapptes Stud personlicher Ihrif,

am fernsten bleiben die Versuche, die den epischen Charafter am reinsten zeigen wie "Die gute Lehre". Dennoch haben wir der Dichterin zu danken, daß sie auch ein paar nunntere Studlein aus der Vergangenheit unserer Stadt und unseres Landes nen zu erzahlen und damit lebendig zu machen oder zu erhalten unternommen hat. Auch dastur, wie für den kleinen Anhang don Gelegenheitsgedichten im engeren Sinne, werden sich dankbare Leser sinden, und so wird schließlich bei dem Buchtein jeder auf seine Rechnung kommen. Der Verleger hat es des Inhalts würdig ausgestattet; möchte der schnucke Goldschnittband unter recht vielen Weihnachtsbäumen und seine Lieder in recht vielen Beihnachtsbäumen und seine Lieder in recht vielen Herzen eine Stätte finden!

Th. v. Ditsurth, Geschichte bes Geschlechts v. Ditfurth. 3. Th. Chronit. Mit 23 Bildnissen, Ahnenund Stammtaseln. Dueblinburg, H. C. Huch 1894. XV u. 389 S. 10 M.

In biefem mit großem Bleife berfaßten und fehr murbig ausgestatteten Berte ift für bie neuere Braunfdweigifde Specialgeschichte gang besondere ber Theil von Intereffe (G. 233 ff.), ber fich auf Johann Abolf v. Ditfurth bezieht, bem vom Jahre 1778 ab die Leitung ber jungeren Gohne bes Bergoge Rarl Withelm Ferbinand, insbefondere die bes Bergoge Friedrich Wilhelm, anvertraut war. Das ungunftige Urtheil, bas liber bie Thätigteit dieses Mannes von ben Biographen bes Berzogs in flets verftartter Form gefallt wird, verfolgt ber Berf. in umfichtiger Weife auf feinen Urfprung und gelangt ju bem Ergebniffe, bag b. D. bamit entidieden Unrecht widerfahren fei. Gang überzeugend find die Grunde nicht. Es bleibt zu berudflichtigen, bag ber "Unonynus", ber bas Buchlein "Chre und Bahrheit fur Friedr. Wilh." ichrieb und fich über v. D. fehr abfällig außerte, ber Baftor Rarl Benturini war, ein burchaus mahrheitsliebender und gerecht urtheilenber Dlann, bem als Cobn eines Bergoglichen Soffouriers intimere Borgange im Schloffe febr leicht gur Renntnig tommen tonnten (vgl. über ihn Allgem, beutiche Biographie B. 39 G. 607 ff.). Doch wird nach b. D's. Ausführungen bas Urtheil über feinen Bermandten minbeftens wohl zu milbern fein. Der Berfaffer ber "Stigge einer Lebenebefdpreibung bes Bergogs Fr. 2B." war nicht ber Staatsrath D. Bimmermann, ber 1814 nur bie zweite Auflage ber Schrift herausgab, fonbern Beinr. Wilh. v. Bulow, ber am 27. Gept. 1810 bereits geftorben mar.

Evang.-luth. Monatsblätter. Ar. 18 21 Simm, Kultus ber heutigen Juden; Liturgilche Tobtenseierandacht; welche Dlutel sind anzuwenden, um das Gemeindebewußizem zu weden? Brandes, Bidung von Kirchenchören; Loslöfung der Küstereidotation von den Schulemfünften; A. Beste. Rothe und Lagers hausen, Iod Karl von Schmidt-Philotock: Pfarruvennarien.

Wionatsschal-Conierenz in Braunschweig; Gildeordnung ber Nadler in Braunschweig vom 15. Mai 1619; Generalverianntlung des Canalvereins; Regelung der Sonntagsrube. — Det. 25 Plenarversammlung der handelsfannuer; Braunschw. Industrie Sammlung.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdmeigifden Angeigen: 2B. Lagmann. Drud ber BBaifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Nro. 7.

24. November.

1895.

[Nachbrud verboten.]

### Bur Kataftrophe Beinrichs des Sowen1).

Bon D. v. Beinemann.

"Vestigium Leonis, bes Löwen Spur" - fo lautete nach einer befannten Ueberlieferung, die freilich auf teinen alteren ober gar zeitgenöffischen Bericht zurudgeht, die ftolge Inschrift, die Beinrich ber Lowe, ale er i. 3. 1189 Barbowiel eroberte und gerftorte, zugleich mit dem Bildnig bes königlichen Raubthiers, von dem er ben Ramen führte, über bem Sübportale bes allein von dem Greuel der Bermuftung verschont gebliebenen Domes ber ungludlichen Stadt aubringen ließ. In ber That hatte die Tape bes Löwen hier ein blühendes Gemeinwefen, eine ber reichsten Sanbeloftabte bes bamaligen nörblichen Deutschland mit so vernichtender Bucht getroffen, baß fle fich von biefem Schlage nie wieder haben erholen konnen. Bor bem ber belebte Mittelpuntt bes gangen nordbeutschen Sandels nach ben Glavenländern jenseits ber Elbe, ift Barbowiel feit bem zu einem unbedeutenden, wefentlich auf Gemilfebau angewiesenen Fleden berabgefunken, als welcher die einstige Metropole bes nieberfächstichen Sandels heute noch fortvegetirt.

Aber die Sonren bes Löwen bebeuten nicht überall. wo wir ihnen begegnen, Zerstörung und Ruinen. Gegentheil! Derfelbe Fitrft, ber jenes Gericht über eine trenlose, tropige und rebellische Stadt seiner Erblande verhängte, hat fich sonft in hervorragender Weise als ein eifriger Freund und Forberer bes ftabtifchen Lebens erwiefen, beffen Bedeutung er mohl zu schäten wußte und beffen bamals auch in ben nieberfächfischen Gegenben beginnendes Aufblühen er großmitthig unter feinen machtigen Schut nahm. Litbed, bas in ber Folge eine fo großartige, beherrichenbe Stellung im Norben erlangen follte, verehrt ihn als seinen eigentlichen Grinder. Auch in Goelar fcheint die Zeit, ale ber Befit ber bortigen Reichsvoigtei ihm hier einen maßgebenden Ginflug ermöglichte, bie Anfange ber Stadtverfaffung geschaffen, bie Selbstftanbigfeit ber Burger machtig geforbert gu haben. Und felbst bas Strafgericht, bas über Bardowiel erging, hat ihm bazu bienen muffen, einem anberen nieberfächsischen Orte eine freiere, reichere und

gebeihlichere Entwicklung zu erschließen. Jenem großen Makedonierkönig vergleichbar, welcher in der nach ihm benannten Nilstadt ber Welt für bas von ihm bem Untergange geweihete phonicische Tyrus einen Ersat zu geben beabsichtigte, ift Beinrich ber Lowe befliffen gewefen, die Berftorung von Bardowiel baburch gewiffermaßen wieder gut zu machen, daß er das benachbarte Lüneburg - bisher im Wefentlichen nur ein Caftrum mit babei gelegenem Collegiatftifte - burch Berpflanzung der dem Untergange ihrer Baterstadt entronnenen Einwohner von Barbowiek bahin, auch wohl burch Berleihung von Freiheiten und Privilegien ju größerer Bebeutung erhob. "Wie die Steine bes gerftorten Barbowiet" — fagt ber Geschichtschreiber des Barbengaues 2) "bie Baufer zu bem bamals erft zu einer größeren Stadt anwachsenden Luneburg bilbeten, fo überfiedelten bie ftabtischen und Banbelseinrichtungen in vielen Studen als ein bemährtes Minfter nach Lüneburg, und wir haben in manchen Luneburger Instituten nur ein wieder aufgelebtes Barbowiel zu ertennen."

Rein Ort des alten Sachsenlandes hat indessen in so ausgebehntem Dage bie Bulb, Forberung und Fürforge Beinrichs bes Löwen erfahren, wie diese Stadt, in der wir heute zu unserer alljährlichen Festversammlung uns vereinigt finden. Wer burch Braunschweigs Strafen wandelt, dem begegnen auch hier auf Schritt und Tritt die Fußtapfen des Löwen, aber nicht die Spuren seines Bornes und ber in beffen Gefolge einherschreitenben Berwilftung, sondern die Spuren feiner ichaffenden, aufbauenben, bas beutsche Burgerthum förbernben, ja es in biefen niedersächsischen Gegenden erft ins Leben rufenden Thätigkeit. Er hat biefen seinen Lieblingsaufenthalt in fächfischen Landen, ber ihm aus bem reichen Erbe feiner mütterlichen Ahnen in ben kimmerlichen Anfängen einer ftäbtischen Entwicklung überkommen war, erft zu einem wirklichen städtischen Gemeinwesen erhoben, ihn burch bie Robung und Besiebelung bes hagen erweitert und hier die von ihm reich ausgestattete, ber h. Ratharina geweihete Rirche gegrundet. Er hat an ber Stelle ber alten Brunonenburg in ftolgem Gegenfate zu bem Raiferpalaste in Goslar den herrlichen Saalbau erstehen laffen, ber jest annähernd wieder in seiner ursprunglichen Ge

<sup>1,</sup> Bortrag bei Gelegenheit ber 24. Hauptversammlung bes Harzbereins f. Gelch. u. Alterth. zu Braunschweig gehalten am 28. Juli 1891,

<sup>2)</sup> Freiherr von Hammerstein—Logten, der Bardengau, S. 517.

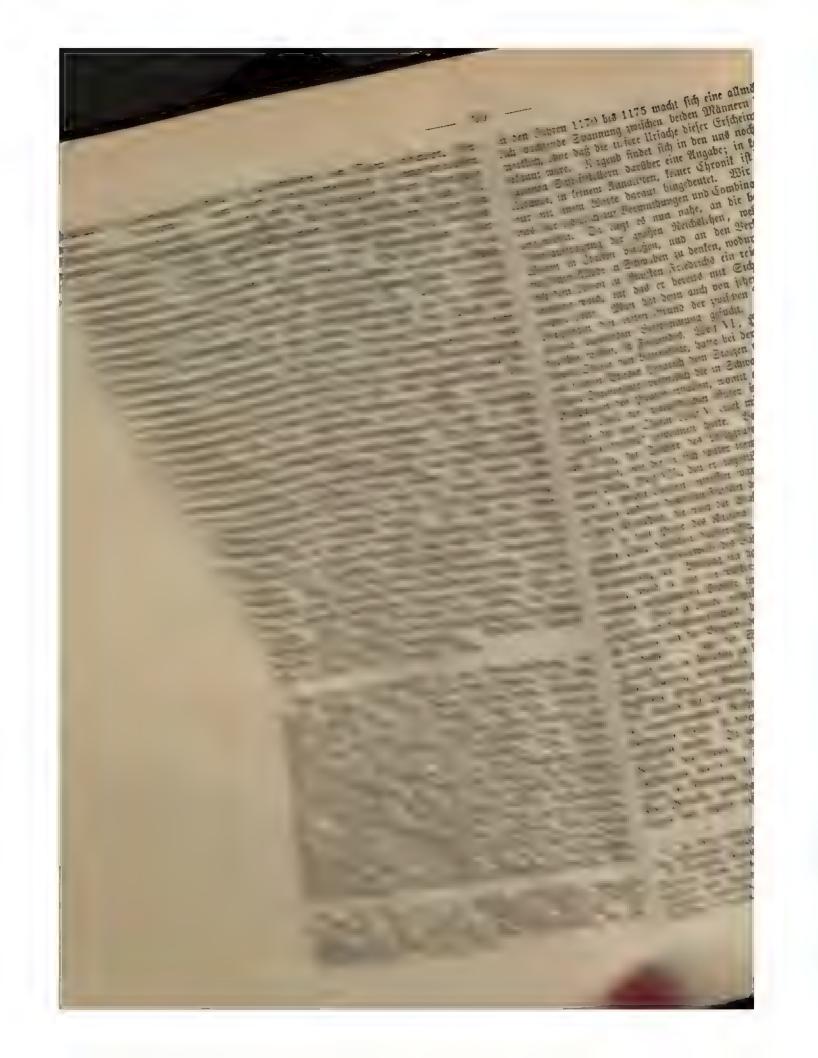

jugehen. Es schien ihm thöricht, sich burch bedeutende Geldopfer einen Befit zu sichern, ber, wie er meinte, ihm boch über turz oder lang zufallen mußte. Darauf machte Welf feinem anderen Reffen, dem Raifer Friedrich, ben nämlichen Borfchlag, und biefer ging bereitwillig barauf ein. Der Bandel tam zu Stande und Beinrich ber Lowe mußte erleben, daß bie reiche Erbichaft, auf die er bereits ficher gerechnet hatte, in die Sand eines Anderen überging und zwar in die Hand des Raifers. beffen Stellung und Perfonlichkeit jebe etwaige Rechtsvermahrung ober Beschwerbe wegen bes abgeschloffenen Beichaftes als aussichtslos ericheinen liegen.

Es ift anzunehmen, bag biefe Borgange nicht eben bagu beigetragen haben, bas bisherige enge Berhaltniß ber beiben Bettern noch inniger ju gestalten. Db fle aber fo entfrembend gewirtt haben, bag fich ans ihnen ber fpatere Bruch zwischen ihnen mit Sicherheit erflart, ift boch fehr fraglich. Wir find nicht einmal über ben Zeitpunkt, in welchem jene Abmachungen zwischen Welf und Friedrich I. ju Stande tamen, unterrichtet, noch weniger über ihre genaueren Modalitäten. Die Quellen bieten weber fitt die Ermittelung bes einen noch für diejenige ber anberen einen festen Anhalt. Die Angabe ber Annalen von Bebenhaufen6), wonach ber Bertrag zwischen Friebrich und Welf i. 3. 1169 geschloffen sei, tommt wegen ber vergleichsweisen späten Abfaffungszeit biefer Annalen — sie stammen erst aus dem 15. Jahrhundert?) nicht in Betracht. Die alteren Quellen faffen in ihren Berichten biefe Borgange ganz allgemein, ohne nähere Beitangabe, gufammen. Doch tann man in bem Berichte ber Sanblafianischen Forsetzung Ottos von Freisingen ziemlich deutlich erkennen, daß es fich bei dem Geschäft zwischen Friedrich I. und Welf um ein doppeltes handelte, bas auch zeitlich getrennt erscheint, einmal um die Lehnsauftragung in Italien und bann um die Ueberweisung ber welfischen Allobe in Schwaben. Es beißt in ber angezogenen Quelle 8), Welf habe nach Empfang bes für ihn nothwendigen Gelbes bem Raifer zuerst (primo) feine Lehen zurückgegeben, und zwar werben als folche bas Herzogthum Spoleto, die Mart Tuscien und bas Fürftenthum Sarbinien bezeichnet, fpater habe er ihm dann auch seine Allode ober Stammgüter (praedia sua) abgetreten. Dies lettere ift allem Anscheine nach erft i. 3. 1179 geschehen, tann also auf die Entfrembung der beiden Männer teinen Ginfluß ausgelibt haben. Anders verhält es sich mit ber Auflaffung ber großen Lehen in Italien. Diefe gehört in eine frithere Zeit und konnte fehr wohl Beinrichs bes Lowen Berhalten bem Raifer gegenüber bestimmt haben. Der Steingabener Mönch giebt uns in seiner schon erwähnten Fortsetzung der Historia Welforum eine Andeutung, welche ermöglicht, jene Lehnsauftragung zeitlich ziemlich genau zu bestimmen. Er fagt 9), fie habe zu ber namlichen Zeit (eodem tempore) stattgefunden, da Welf das glanzenofte, weit und breit besungene jener schon erwähnten Feste auf dem Gunzenlee gefeiert habe. Dies

war aber zu Pfingsten 1175. Ift die Angabe des Mönche — woran nicht zu zweifeln — genau, so fiel bie Auflaffung ber italienischen Reicheleben, also boch minbeftens ber Anfang ober ber erfte Theil bes großen Raufgeschäftes zwischen Welf und dem Raiser, in den Frühling des Jahres 1175, d. h. genau ein Jahr vor jene verhängnigvolle Bufammentunft von Chiavenna, bie den Ausgangspunkt von Seinrichs bes Lowen Ratostrophe bildet. Aber wenn bamit auch bie Annahme. als hatten jene Borgange wenigstens theilweife zu ber Menberung von Beinrichs Befinnung gegen ben Raifer beigetragen ober diese gar im Befentlichen herbeigeführt, einige Bahrscheinlichkeit erhält, so wird einer folchen Annahme bei dem Mangel an allen anderweitigen posttiven Nachrichten barliber boch nur ber Werth einer nicht geradezu burch bie Thatfachen widerlegten Ber-

muthung jugufchreiben fein.

In neuerer Zeit ift man noch einem anderen Umstande auf die Spur gekommen, der möglicherweise auf die ablehnende Haltung Beinrichs bes Lowen dem Raifer gegenüber eingewirft bat. Weiland hat zuerst barauf hingewiesen 10), daß Beinrich eine Zeit lang im Besite ber Reichsvogtei in Goslar gewefen fei und folglich auch bie reichen Einnahmen bezogen habe, die damit verbunden maren, daß er aber biefer fpater, noch vor b. 3. 1170, wieder verluftig gegangen fein muß. Er fchließt bies aus ber Thatfache, daß in ber Zeit von 1152 bis 1170 ein unzweifelhaft welfischer Dinisterial, Anno von Beimburg, in einer taiferlichen und mehreren herzoglichen Urfunden als advocatus Goslariensis erscheint, während vorher (1151) ein Goslarischer Burger Bibefinus und nachher (1170) ein gewiffer Lubolfus, wohl einer ber bekannten Wolbenberger Grafen diefes Ramens, als Inhaber ber Reichsvogtei in Goslar bezeichnet werben. Danach barf man mit Bestimmtheit annehmen, bag Heinrich der Löwe gleich nach Friedrichs I. Wahl mit bem Bogteibezirke Goslar von Reichs wegen belehnt worben ift, bag er ihn bann an seinen Dienstmann, ben genannten Anno von Beimburg, weiter verliehen hat, ihn aber vor bem Jahre 1170 bem Reiche hat zurlichftellen mitffen, ba ber in biefem Jahre in feinem Befit erscheinende Ludolf von Woldenberg tein welfischer Ministerial war, fonbern einem hochfreien Grafengeschlechte Diefer Thatbestand wiltbe burch einen angehörte: Bracteaten, ben man allgemein Beinrich bem Löwen aufdreibt 11), noch eine weitere Bestätigung erhalten, wenn ber auf ihm tiber bem Löwenbilbe bes Bergogs erscheinende Bogel, wie man wohl vermuthet hat 12), ben Gostarfchen Reichsabler bebenten follte. Dies ift jeboch mehr als fraglich. Tropbem scheint soviel festzusteben, bag ber Berzog gleich zu Anfang von Friedrichs Regierung — Beiland meint als Preis feiner Buftimmung ju beffen Bahl - mit ber Goslarer Reichsvogtei belehnt warb, diefe aber vor bem Jahre 1170 wieber

<sup>6)</sup> Bei Heß, Monum. Guelfic., 254. 7) Bergl. Stälin, Württemberg. Gesch. II. 8. 8) Monum. Germ. hist. Ss. XX. 814. 9) A. a. D. 471.

<sup>10)</sup> In den Sanfischen Geschichtsbil., Ig. 1884, 29 ff. Bergleiche jest auch Bode, Urfundenbuch der Stadt Godlar, 39 ff.
11) Beschrieben in Stenzel, Bracteatenfund von Fred-

leben, S. 58 und abgebilbet ebenbas. Taf. IV, 101. 12) Bobe a. a. D.

verloren bat. Die Beranlaffung bagu ift nicht befannt, aber bie Unnahme liegt nabe, bag babei bie Greigniffe bes Jahres 1166 eine Rolle gespielt haben. Damals bildete fich unter ben Aufpicien des großen Reichstanglers Rainalb von Daffel jener gewaltige Bund ber fuchfijchen Burften gegen Beinrich ben Lowen, ber bestimmt mar, ben unertraglich gewordenen Uebermuth des Bergogs gu bemuthigen. In der Jehde, die nun entbrannte und mehrere Jahre lang bas fachfliche Land burchtolte, ftanb Gostar auf Geite ber verbunbeten Glirften gegen ben Bergog, ber bafter den Bürgern die Bufuhr abschnitt, ihnen die Wege verlegte und die Stadt burch hunger ju bezwingen suchte. Die Burger muffen also bamals ben Bergog und seine Unlanger vertrieben gehabt haben, und es hat einen gewiffen Grad von Wahrfdeinlichfeit, was Weiland vermuthet: ber Raifer habe gegen ben Breis ber Militgabe Gostare von Geiten bes Bergoge ben Frieden zwifchen bicfem und feinen Begnern vermittelt, ber im Uebrigen fur ben Bergog fo gunftig anefiel, bag Belmold bariber fagt: "Es ging alles nach feinen Willufden, er ward aus ber Umlagerung, in ber ihn bie Burften gleichsam foftgebannt hielten, befreiet und im Befit feiner gefammten Pande beftatigt". Wer aber Beinriche bes Löwen Charafter fich vergegenwärtigt, wer fich erinnert, bag bie Beitgenoffen ben Bergog wieberholt nicht nur ber Sabsucht und bee Geiges beschuldigen, sondern ibm auch eine naditragerifche Befinnung gufdreiben, ber wieb geneigt fein angunehmen, bag er ben Berluft bes wichtigen, fo eintraglichen Reichstehns, beffen Radgabe an bas Reich ihm bie Roth und Berlegenheit bes Mugenblide abgepregt hatten, bem Raifer nie vergeffen hat. Und bamit ftimmt nun auf bas Befte eine Rachricht Ottos von St. Blaften 18), beren Glaubmiltbigfeit, weil fie gang vereinzeit bafteht, man vielfach bezweifelt hat, bie aber in biefem Bufammenhange eine überrafchende Beftatigung erhalt. Danach bat Beinrich ber Lowe bei ber entscheibenben Bufammerfunft mit bem Raifer als Bebingung feiner Beeresfolge gegen Mailand und die fibrigen mit ihm berbitnbeten lombarbifchen Stabte bie Forberung gestellt, bag ibm bas reiche Boslar mit bem bamit verbundenen überaus einträglichen Bogteibegirte gurtidgegeben und nach Lehnrecht wiederum verlieben werbe, eine Forberung, Die Friedrich, ba fie ihm einer fdimpflichen Erpreffung gleichzufommen ichien, mit Entruftung jurudivies.

Aber wenn hiernach auch nicht daran zu zweiseln sein sollte, baß auf Geinrichs des Löwen Berhalten gegensiber dem Kaiser ber Berluft seiner frührten Stellung in Geslar eine gewise Einwirfung ausgeübt hat, so darf man doch nicht außer Acht lassen, daß die eigentslichen Dedive zu dem Bruch zwischen beiden Männern tiefer lagen, daß schon lange unter der äußeren Dede ihres einträchtigen Zusammenwirfens Gegensate sich bargen, die über furz oder lang hervortreten und sich geltend machen mußten. Zwischen den idealistischen Bestrebnugen des Kaisers, die auf die Begrindung einer Art Universalmonarchie hinausliesen, und dem nuchternen, auf das Nächstliegende gerichteten Sinne des Sachsenen, auf das Nächstliegende gerichteten Sinne des Sachsenen

herzogs bestand eine Rinft, welche auszuflillen unmog-Richt für bie Berftellung ber taiferlichen lich war. Dacht in Italien und fur bie Unterwerfung ber Rirche unter bas ftaufifche Imperatorenthum gebachte Beinrich ber Lowe feine Dladtmittel gu verbrauchen: jenfeits ber Sachsengrenge, in ben wendischen Yandern an ber Oftfee winkte feinem Unternehmungegeifte, feinem Eroberungs. triebe, feinem politischen Chrgeig ein naberes lodendes Biel. Bier hatte er fich eine fast unabhangige Berrichaft gegeltindet, bem Danentonige gegenfiber bie Bacht bes Reiches libernommen, ben beutschen Sandel auf ber Dftfee, ber bamals frohlich aufzubluhen begann, unter feinen machtigen Schut geftellt. Er war nicht gefonnen, biefe hiftorifche Diffion um ber foftspieligen und weitausfebenben Rumpfe willen aufzugeben, bie ber Raifer in Italien ausfocht, bei benen ber Bewinn ben Berluft nicht aufzuwiegen ichien. Satte er bie erften Unternehmungen Friedrichs jenfeits ber Alben fraftig unterflütt, fo gog er fich, ale biefe Unternehmungen fein Enbe finden wollten, ale eine Beerfahrt nach der anderen in bas mannermorbende Land angefagt wurde, mehr und mehr von ihnen gurud. Bu Unfang b. 3. 1161 hatte er fich noch am taiferlichen Sofe gu Como eingefunden, aber an bem Rriege gegen Mailand fich nicht mehr betheiligt, fonbern war bor feinem Beginne nach Saufe gurudgelehrt. Geitbem mar er nicht mehr über bie Alpen getommen. Wenn i. 3. 1166 bie eigene Bebrungnig fein Burftebleiben entichuldigen mochte, fo läßt fich bafilt i. 3. 1174 taum ein genitgenber Borwand finden, noch weniger bamale, ale ihn ber Raifer fo bringend aufforberte, und felbst eine perfonliche Demuthigung nicht icheuete, um feine Beeresfolge gu erlangen.

#### Sermann Seidel +.

(Schluß folgt.)

Richt leicht hat feit langerer Beit ein Tobesfall in ber Stadt Braunschweig und über beren Grenzen hinaus eine größere Erregung hervorgerufen, als bas am 8. Dovember erfolgte Abidjeiben bee Professore Dr. hermann Geibel. Gin reichbegnabetes Menfchenleben, bas fich gang in ben Dienft ber leibenben Menschheit ftellte, bat hier plöplich einen vorschnellen Abschluß gefunden. Unendlich Bielen ift feine Thatigfeit ichon jum Beil und bleibenden Gegen geworben; Bielen ift jest in banger Sorge ein treuer Belfer und Rathgeber entriffen. Und wie viel Butes glaubte man allgemein von biefem Danne, der gerabe in ber Bluthe ber Jahre ben vollen Reich. thum feiner Gaben nun gu entfalten ichien, fitr bie Bufunft noch erwarten zu burfen! Co bedeutet benn fein Tob für unfer land einen herben, fduver erfesbaren Berluft, und diefe Blatter murben baher ihrer Aufgabe untren werden, wollten fie auf das leiber nur furge, boch reichgesegnete Birfen biefes Mannes nicht auch einen Rudblid werfen.

hermann Guftav Ludwig Karl Seibel murde am 13. Juli 1855 in Schwerin geboren und entstammte einem evangelischen Bfarrhause. Sein Bater, heurich Alexander Seidel, der Sohn eines Arztes, war damals Paftor an der St. Nicolaiftrehe, im folgenden Jahre

<sup>13)</sup> Monum. Germ. hist. Ss. XX, 316.

wurde er Divisionsprediger, doch mußte er Aranklichkeits halber schon 1859 sein Amt niederlegen; am 30. Januar 1861 ist er gestorben. Er hat sich als geistlicher Liederdichter, insbesondere durch die Sammlung "Arenz und Harse" (3. Auslage 1856), sowie als Bolksschriftsteller einen geachteten Namen erworden. Seine poetische Begadung ging insbesondere auf seinen ältesten Sohn Heinrich Seidel über, der ja in Deutschland zu den liedenswürdigken und beliedtesten Novellisten der Gegenwart zählt. Das lebhaste Naturgesühl, das er in seinen Schristen so sehn zum Ausdrucke dringt, theilte in vollem Rase auch sein Bruder Hungebung seines Geburtsortes in setter Berbindung mit der Natur auswuchs; dasselbe gilt von dem jüngsten Bruder Paula, der Kunstssister wurde.

hermann Seibel besuchte bas Onmnasium an Schwerin und verließ es Michaelis 1874, um fich auf der Universität Bitrzburg ber Medicin zu widmen. Er absolbute hier augleich die erfte Balfte feines Einjahrig-Freiwilligenjahres. Im Sommer 1875 ftubirte er in Beidelberg, barauf in Strafburg, wo fein Schwager, ber berühmte Rechtslehrer Rubolf Sohm, bamals wirfte, und wo er am 20. Februar 1877 bas Tentamen physicum bestand. Bu Oftern bes Jahres begab er fich nach Leipzig, wo er insbesondere ben Unterricht der Brofestoren Thiersch mb Wagner genog, und blieb hier zwei volle Jahre, um dann wieder nach Strafburg zurudzutehren, wo er am 19. Marg 1880 bas Staatseramen beenbete. Dann ging er nach Riel und diente hier als einjährig-freiwilliger Arzt vom 1. Mai bis 31. October 1880 bei ber Marine. Am 22. Januar 1881 ward er Affistenzarzt zweiter, am 21. September 1884 erfter Rlaffe ber Rarine-Referve. Am 14. Mai 1881 erwarb er fich m Leipzig die medicinische Doctorwitrbe. Schon um ben Anfang biefes Jahres hatte ihn ber Ruf bes berihmten Chirurgen Richard Bollmann nach Salle gegogen. Er trat Anfangs als Bolontar in feine Rlinit em, nach einem Jahre wurde er Affistent, und als ihn Bollmann brei Jahre lang in biefer Stellung tennen und icagen gelernt hatte, nahm er ihn zu feinem Brivatassistenten an. Bereits einige Jahre vorher hatte er sich ein eigenes Beim gegrundet, indem er am 14. Marg 1882 Emmy Lösevit - Ebers, die Aboptivtochter bes berihmten Aegyptologen und Romanbichters Georg Ebers, els Gattin beimgeführt hatte. Der Bunfch nach einer felbftanbigen Stellung, ber Tob zweier Sohnchen, bie n 1885 an ber Diphtheritis verlor, veranlagten ihn im folgenden Jahre, fich einen neuen eigenen Wirtungetreis ju fuchen. Die hoffnung, das Krantenhaus in Duffeldorf ju bekommen, schlug fehl. Auf der Reise dorthin aber berührte er Braunschweig, und die Stadt fagte ihm b ju, daß er fich turz entschloß, hier als Arzt fich zu bejeten, obwohl ein hiefiges Rrantenhaus zu bekommen damals nicht die geringste Aussicht war. Enbe Marg 1886 traf er in Braunschweig ein, und noch im Laufe bes Sommers eröffnete er an der Partstrage eine dirurgifche Rlinit. hier hatte er in fürzester Beit einen unscheneren Bulanf, ber alle feine Erwartungen fofort mit übertraf. Der Ruf feiner geschidten und gludlichen

Operationen verbreitete sich mit großer Schnelligkeit; im Umsehen war er ein äußerst gesuchter und angesehener Arzt. Es ist an diesem Orte nicht nöthig, dieses näher auszusühren; wohl Niemand ist hier in Braunschweig, ber in seinem Berwandten- oder Bekanntenkreise nicht Jemand besähe, der sich mit Dankbarkeit seiner Hilse erinnerte. Aber nicht nur seine medicinische Wissenschaft und operative Aunst waren es, die ihm das Zutranen und die Anhänglichseit seiner Patienten erwarben. Es war zugleich die ruhige Sicherheit seines Wesens, die Klarheit, mit der er die Krankheitsfälle darlegte, die echt menschliche Theilnahme, die er allen Leidenden entgegenbrachte, wodurch er überall beruhigend und besänstigend wirkte.

War burch biefe ausgebehnte Pragis feine Zeit auch umeist in Anspruch genommen, ließ fle ihn auch zur Beröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten, practischer Erfahrungen zc. taum tommen - nur im Rreife ber Collegen theilte er lettere ftete gern und anschanlich mit -, fo bewahrte er fich bennoch auch für andere Bebiete ein lebhaftes Interesse, ja er sehnte fich nach der anftrengenden und verantwortungevollen Thatigfeit, bie ihm oblag, gerabezu banach, in anderer Befchaftigung Erholung und erfrischende Anregung zu finden. Es maren insbesondere die Thierwelt und die Runft, benen er eine eifrige und verständnigvolle Theilnahme schenkte. Die Liebe zu ben Thieren war so groß, daß sich in jungen Jahren sogar ber Bunfch bei ihm regte, Director eines zoologischen Gartens zu werben. Stets hatte er answartige Bogel und anderes fremdes Gethier in feiner Bohnung, beren Beobachtung ihm manche ftille Freude machte, die aber ftets anderen das Feld räumen mußten, wenn er seinen Wiffensburft an ihnen gestillt hatte. Auf bem Gebiete ber Runft maren es in letter Beit besonders die modernen Erscheinungen, an denen er befonberes Befallen fanb.

Ein Schlag ans heiterem himmel war es, als sich im Ansang bes Winters 1891/92 Tuberkeln in seiner Lunge zeigten. Glücklicher Weise war die Krankheit noch im Entstehen. Sogleich brach er auf und verlebte ben Winter theils in Arosa, theils in Aegypten. Mit großer Freude dachte er stets an diese Zeit zurück, die nicht nur seine Gesundheit gänzlich wieder herstellte, sondern auch die Sehnsucht seiner Jugend erfüllte und ihn serne Gegenden und fremde Böllerschaften, eine Fülle von Naturschönheiten und Kunstdenkmälern sehen und dabei zahlreiche interessante Bekanntschaften machen ließ. In Gemeinschaft mit Wißmaun nahm er an den Ausgrabungen Theil, die Prosessor kaufmaun aus Berlin in Fajum bei der Ziegelpyramide von Hamara veranstaltete.

Mit frischen Kräften und bem alten Erfolge nahm er im Frühjahr 1892 seine ärztliche Praxis in Braunsschweig wieder auf. Balb sollte seine Thätigkeit hier eine bebentende Erweiterung ersahren. Um 10. Juli 1892 starb der Medicinalrath Dr. Bölker und an seine Stelle wurde zum 1. October des Jahres Seidel zum Borstand der chirurgischen Abtheilung des Herzoglichen Arantenhauses ernannt. Am 1. Januar 1893 ward er stimmsührendes Mitglied im Ober-Sanitätscollegium;

. 1215

• . .

-

• •

b g ft: Ur nen,

\_\_\_\_1

leistung, doch gewinnt die Karte durch das Handcolorit, welches Wasser, Ortschaften, Acerland, Wiesen, Anger und Holzungen unterscheidet. Hier zeigt sich das Berdienst des Bearbeiters recht klar, da ein Bergleich mit den heutigen Karten uns sosort vor Augen führt, welche gewaltige Umänderungen im Braunschweiger Weichbilde vor sich gegangen sind. Noch vor 120 Jahren war etwa ein Drittel und mehr desselben mit Aengern und Unland bedeckt, die heute sast ganz geschwunden, zu schweigen von den andern großen Aenderungen, die über unsere Gegend hingegangen sind.

Mit den Aenderungen sind aber auch viele alte Flurnamen verschwunden, anderseits bedten sich in Folge der ansgesührten Berkoppelungen und Gemeinheitstheilungen die heutigen Wannen nicht mehr mit den alten Flurabtheilungen und um nun hier den sichern Bergleich zwischen alt und nen zu ermöglichen, entwarf Stadtgeometer Knoll die vorliegende Specialkarte. Als Grundlage dieuten ihm hauptsächlich die Karten der unter Herzog Karl I. ausgeführten Landesvermessung, sowie

andere Blane und Sanbriffe.

Es ist sehr zu bedauern, daß herr Anoll seiner Karte keinerlei Denkschrift beigegeben hat, welche die reichen Ersahrungen zusammenfaßt, die er bei der Ausarbeitung ohne Zweisel gewonnen haben muß. Da aber eine Karte schon an und für sich zu uns redet und in den vielen hundert Namen, die sie trägt uns manches zu denken giebt, so wollen wir es versuchen uns mit diesen zu beschäftigen und sie zu deuten, so weit dieses angeht.

Die Flurnamen in der Umgebung unserer Stadt sind nämlich in vieler Beziehung lehrreich; sie können uns manches von der ehemaligen Beschaffenheit des Landes und dessen Eulturverhältnissen berichten, sosern wir sie nur verstehen. Freilich wird dieses erschwert durch die schleckte Form, in welcher sie uns auf der Karte überliefert sind; daran sind die Feldmesser des vorigen Jahrhunderts Schuld, welche die Flurnamen nicht so eintrugen, wie der Landmann sie ihnen vorsagte, sondern ganz oder theilweise ins Hochbeutsche übertrugen, wobei Risverständnisse vorsamen und Mischwörter gebildet wurden. Tropdem läßt sich noch genug herauslesen.

Bunachft beuten viele Flurnamen auf bie ehemalige natürliche Beschaffenheit bes Lanbes um Braunschweig, das jur Zeit als die Namen gegeben und der Boden bestellt wurde, vielfach ein anderes Ansehen als heute hatte. Ausbrude wie Bruch, Moor find an heute gang trodenen Stellen nicht felten und bagu gefellt fich bas große und kleine Giet nörblich Rüningen, jest troden, aber, wie ber Name (= fumpfige Rieberung) beweift, ehemals noch mit ber Ofernieberung im Busammenhang; ber Bülten, die Woort und Wöhrden, deren Bebeutung uns noch völlig verftanblich, tennzeichnen weiter die alte Landesbeschaffenheit. Zu beuten waren bie (Gras-) Legben füblich vom Buderberge; bas Wort gehört zu mittelniederbeutsch legede, Riederung, was durch die Lage bestätigt wird. Jedenfalls läßt sich aus ben Flurnamen erkennen, daß unfere Umgebung früher in weit größerem Dage als es heute ber Fall ift, fumpfig war.

Behölg fallt wenig in ben Rahmen ber Rarte; am

bebeutenbsten ist noch ber Mastbruch, bessen Rame zu mittelniederdeutsch mas, Futter, Eichelmast, Mästung der Schweine, zu stellen ist. Das alte la, Wald, hat sich erhalten im Flurnamen Im Borlage, einem Feldstück, welches vor dem Mascheroder Holze liegt. Letteres selbst ist als Kohli in die Karte eingetragen, ein im braunschweigischen sehr häusiger Forstortsname, entstanden aus mittelniederdeutsch Kolinge, Holzung, die zum Kohlenbrennen dient.

Die Gemaffer find in ben Flurnamen gunachft burch brei Jöbe (Jugend-) brunnen vertreten, welche befanntlich die Ursprungestätten der fleinen Braunschweiger find; ber eine lag im Sagenbruch ba, wo die verlängerte Raifer-Wilhelmestraße fich ausbehnt; ber zweite sublich vom Lünischteiche bei Riddagshausen; auch er ift verschwunden und nur noch ber im Subwesten ber Stabt belegene ift vorhanden. Berfcwunden find heute von ben verzeichneten Gemäffern auch ber Bullen-Teich, ber nahe beim Dowenfee lag und ber Moorteich, öftlich vom großen Exercierplate. Dag einft füblich von Rautheim sich ein ansehnlicher Teich befunden haben muß, verräth uns der dort vortommende Flurname Meerbleet; Meer ist ein noch lebender Name für Teich (3. B. in Zweidorf, in Meerdorf, bas bavon ben Namen führt) und in außerorbentlich gahlreichen Flurnamen unferes Landes erbalten.

Häufiger sind die Beziehungen ber Flurnamen zur Thierwelt. Daß ber Bolf hier heimisch mar, barauf deutet der nach Mascherode zu gelegene Wolfshagen; von Reinede haben ihren Namen die Vossdänze bei Lehndorf und die Fuchstuhlen bei Rautheim; mehrfach finden wir die Bezeichnung hafenwinkel, oft Uetschentamp; ein Ihlenpfuhl liegt westlich Gifenbuttel, ein Ihlenkamp an ber Schunter beim Einfluffe ber Babe, beides zu ile, Blutegel. Bienenzucht muß einst stärker in unserer Begend als heute betrieben worden fein; viele mit Beibe bestandene Finrstude, die die Rarte verzeichnet und einst gute Bienenweibe lieferten, find verschwunden. Die Bienennahrung aber nannte ber Landmann Sonigbotter und baber ber Ausbrud Butterberg (auch fonft häufig im braunschweigischen) für ein Flurstud an ber Schunter; vor dem Hohenthore lag ein Flurstud "Am Immenzaune", wo mahricheinlich Bienentorbe aufgestellt

Biele Flurnamen beuten auf Culturverhältnisse mannichfacher Art. Wir finden in ber Gegend bes heutigen Judenfriedhofs eine Fülletuhle, einen Füllfamp vor dem Pawelichen Solze, einen Füllertamp nörblich Runingen - alles Stätten, wo ber Schinder ober Filler das crepirte Bieh vergrub. Die verschiedenen Papenwiesen, tamp (Delper, Rautheim) beuten auf Besithum ber Rirche, ebenso ber Sillenort (beiliger Ort), ein Bolg bei Mascherobe. Gin Flurstud in ber Nabe bes Rreugliofters beißt bas Große Glenb - eine Erinnerung an das bort gelegene ehemalige Thomasspital. In ben Flurnamen Galgentamp und Bei bem Gerichte, westlich ber Straße nach Delper zu, hat sich bie alte Hochgerichtsstätte erhalten. Zweimal kommt ber Name Nachtbleet (bei Gliesmarobe und Ribbagshaufen) im Bereiche unferer Rarte vor - von den

bortigen Einwohnern weiß ihn schwerlich noch einer heute zu beuten; es war die Stätte, wo Nachts die Pferbe unter besonderen Nachthirten verweilten (vergl. Allgem. Landesordnung Art. 64). Bon den alten Pfingstsestlichkeiten erzählen uns das Pfingstgras am Dowensee, ein solches südlich von St Leonhard, eins am Münz-

berge und ber Pfingstanger bei Lehndorf.

Wo jest die großen Spargelfelber im Norden der Stadt nach dem Dowense zu sich ausbreiten, da begegnet uns der Flurname Arkerober Feld. Er bewahrt uns die Erinnerung an das schon 1031 genannte und verschwundene Dorf Marquarderoth. Daß einst im Mittelalter dicht bei unserer Stadt Bein gebaut und gekeltert wurde, ist urkundlich belegt und wird auch durch die Flurnamen bestätigt: Da, wo jest das neue Schlachthans steht, lagen Weinberge — freilich in der Ebene; desgleichen ein solcher im Often zwischen Proizemersstraße und Madamenweg und im Siden am Zuckerberge, links von der Straße nach Wolfenbuttel zu.

Mandje Namen ber Karte find fprachlich von Belang und fordern zu Deutungen auf, andere wieder find nur zu verzeichnen und mit einem Fragezeichen zu verzehen, welches der Lösung in fünftiger Zeit harrt. Ich will nach dieser Richtung Tiniges hervorheben.

Da, wo die Selmstedter Straße beim Schoppenstedterthurme liber die Wabe flihrt, verzeichnet Knolls Karte einen "Borliegfamp" — ein lehrreiches Beispiel wie durch Migverständniß des Wortes Fehler in die Karte gebracht werden; benn offendar hat Knoll das alte Borling für einen Schreibsehler angesehen und in Borlieg verschlechtert Als Borling aber erscheint der belangreiche Flurname in der Rautheimer Feldbeschreibung von 1769 und vielleicht 50 oder 60 mal in den Formen Forling, Föhrlig, Vorlint bei andern braunschweigischen Dörfern. Borlint ist nämlich ein halber Morgen, entstanden aus vorh-lang, Furchenlänge, noch erhalten im englischen furlong — 1/8 Meile.

Als ein grobes Migverständniß, welches aber nicht Knoll, sondern schon den Feldmessern des 18. Jahrhunderts zuzuschreiben ist, nunß der wiederholt auf der Karte vortommende Name Huxenwiese bezeichnet werden, welcher mit morotrix, woran ein jeder zunächst denkt, nichts zu thun hat, sondern auf den allerhäusigsten Fluxnamen des Herzogthums dat horn, dat hörneken (und vielsach in Zusammenseszungen) zurückseht und eine Wiese von hornsörmiger Gestalt, eine Ede, Stild bezeichnet.

Bu ben schwierigen Flurnamen im Bereiche ber Karte gehört bas Wort Ohe, Wiese an ber Schunter bei Richme; möglich, baß es zu Aue zu stellen ist Der Flurname Herfedahl nach Oelper zu und jest in "Eichthal, verballhornt, ist noch nicht genügend gedeutet. Wir haben in Ortsnamen Parallelen bazu und im 18. Jahrh. galt bei uns die Redensart "auf das heifethal kommen" sür gleichsbebeutend mit dem Verschwinden einer Sache (Gelehrte Beitr. zu den braunschw. Anz. 1765 Ro. 17).

Als Fluinamen im Bereiche ber vorliegenben Karte, bie einer Deutung bedürfen, hebe ich hervor: Ipentamp öftlich Melverobe (wenn nicht zu tho, Gibe); die Repen, süblich Rautheim an ber Wabe; die Dassau bei Gliesmarode; die Rabe süblich Rautheim; den Töbling am Mastbruch (zu vergleichen der Döbling bei Boimstors); der Mehenkamp dei Delper und endlich der Laudigkamp, da gelegen, wo jest die neue Brucke über die Schunter ins Onerumer Holz silhrt. Letterer Flurname mit seiner slavischen Endung durchaus aussallend und vereinzelt in unserer Gegend.

#### Mücherschau.

Paula Leffler. Des Deutschen Reiches Jugend. Festspiel zur Aufführung in Mädchenschulen. Berlag von Benno Goeris, Braunschweig. 26 S. 8°. Cart. 50 J.

In gang Deutschland ift biefes Jahr ber Gebantag mit befonderem Glanze gefeiert, wo wir auf das erfte Bierteljahrhundert bes neuerftandenen beutfchen Reiches gurudbliden fonnen, und bor Allem in ben Schulen hat man biefce Jubilaume mit großer Barme gebacht. Dit Recht, benn ber Jugend, die jene große Beit nicht felbft mit burchlebt hat, beren Empfinden aber der Buls fein wird, welcher bie Butunft belebt, find wir es foulbig, ihr bantbare Liebe gu bem geeinten Baterlanbe eingupflangen. Go hatte bie Gophienichule in Braunichweig eine bochft gludlich gelungene Feier veranftaltet, welche auf alle, bie berfelben beimohnen burften, einen fichtlich erfreulichen Einbrud ausübte. Da nun bas Festspiel fich febr gut auch fur andere Dladchenschulen gur Aufführung an baterlandischen Gebenktagen eignen wurbe, hat die Berfasserin besselben nunmehr ben Text im Drud ericheinen laffen. Freilich muß man bebenten, bag bas Bilchlein nur fogufagen bas Libretto giebt, und bie beabsichtigte Birtung erft burch eine geschicte, von tunftlerifchem Befchmad geleitete Aufführung erzielt wirb ; benn ebenfo wie die Dufit fehlen bem Lefer bie hubichen Bilber, welche bie costilmirten Mabchen bem Auge bes Bufchauers boten. Die Ibee bes Gangen ift fehr gut: in bem Berlaufe eines turzen Festspiels werden uns alle bie großen Gefchehniffe und Errungenschaften ber Jahre 1871-95 vor Angen geführt und erregen in ihrer gebrängten Bufammenftellung entschieben in feber Bruft patriotifden Stolg. Die funf Theile behandeln je funf Jahre. Der Frieben mit ber Biebererwerbung bon Elfag-Lothringen, die Einfilhrung der Ginheit in Dinge und Dag, bas Mufbluhen von Runft, Banbel und Gewerbe, die Bollendung des Rolner Domes, die Schopfung einer beutschen Darine, bie Grunbung bon Colonien und ber Berliner Congreg werben in ben beiden erften Theilen gefeiert. Der britte bringt bas Lutherjubitaum und ben Tob Bergog Wilhelme, der vierte führt une an die Garge gweier Raifer, und ber lette befingt ben jungen Raifer, Bismards achtzigften Geburtetag und die Gröffnung des Nordofffcecanals. Bas den poetifchen Berth ber einzelnen Theile betrifft, fo find die beiden Bedichte auf Raifer Wilhelm I. und Raifer Friedrich wirklich ichon gu nennen.

H. M. Sch.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Ungeigen: 28. Bagmann. Drud ber BBaifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 8.

8. December.

1895.

[Nachbruck verboten.]

#### Die Braunschweigische Batterie im Kampfe bei Bendome

am 15. December 1870.

Bon einem alten Braunschweigischen Artilleriften.

In No. 399 bes Braunschweiger Tageblattes wurde bereits bes braven Berhaltens ber Braunschweigischen Batterie in der Schlacht bei Mars la Tour gedacht und bei dieser Gelegenheit auch auf einen anderen Ehrentag unserer Artillerie in den Kämpfen bei Bendome, admlich auf den 15. December 1870, turz himgewiesen.

Die Batterie schickt fich an, diesen Shrentag im Bereeine mit ihren Beteranen in diesem Jubeljahre festlich zu begehen, und möge es daher uns umsomehr verstattet sein, in den nachfolgenden Schilberungen auch dieses Rampfes der tapferen Batterie besonders zu gedenken.

Rach bem Falle ber Festung Met wurde bekanntlich die II. Armee Schleunigst nach Orleans zu birigirt. In ber frangofischen Coire-Armee hatte fich bort ein, an Truppenzahl gewaltiges, neues französisches Beer gebilbet, welches Baris entfeten follte und bie bieefeitigen Belagerungstruppen ernftlich bedrobte. Die braven Bayern vermochten trot aller Aufopferung und Tapferteit biefen Anfturm nicht aufzuhalten. Giligfte Sulfe that noth. Und fie murbe noch rechtzeitig gebracht in Folge ber gewaltigen Marschleistungen und Ausbauer ber vom Prinzen Friedrich Rarl befehligten Truppen, benn schon am 28. November war burch ben aufopfernben Rampf bes X. Corps bei Beanne la Rolande der Borftog des ftarten rechten Flügels der über 20 Rilometer langen, nordwestlich bis Orgeres ausgedehnten Front diefer feindlichen Armee und damit ihre ursprüngliche Abficht gebrochen.

Unfere Batterie, welche schon bei Met an Stelle bes eine Breußische Artillerie-Abtheilung sührenden Majors Ribbentrop dem Hauptmann Thomae, bis dahin Führer der 5. Braunschweigischen Artillerie-Munitions-colonne, unterstellt wurde, konnt an dieser für das X. Corps so verlustreichen Schlacht nicht Theil nehmen. Denn sie gehörte mit der Braunschweigischen Infanterie und der vorgenannten Colonne zu einem besonderen, handischlich aus der 40. Infanterie-Brigade bestehenden

Detachement, welches unter bem Obercommando bes Generals von Rraat-Rofchlau von Det aus mehr füblich über Toul, Neufchateau und Nogent le Roi gu einer Recognoscirung nach ber Festung Langres birigirt murbe. Bier traf am 19. November ber Befehl zum eiligsten Aufbruche bes Detachements nach Montargis ein, welches am 29. November erreicht fein follte. Unter Burudlaffung einer fleinen Beobachtungstruppe bei Langres (17. Regiment 2c.) ging es nun mit Tag- und Rachtmarichen über Chanmont, Shatillon (Beftrafung beffelben), Joigny nach Courtenay. Schon fauften winterliche Stürme über bas rauhe Plateau von Langres. Dazu tam bie bauernde Unficherheit ber Mariche burch gahlreiche Franctireurbanden. Doch die herrlichen Weine ber Champagne und ber befannte Sumor ber luftigen Braunschweiger erhielten gute Stimmung, wenn auch Schuhe und Strumpfe bedentlich in die Bruche gingen.

In Courtenay, welches schon am 28. November einen Tagemarich vor Montargis — von dieser fliegenben Brigade, die sich den Ruf einer "eifernen" erworben hatte, paffirt wurde, mußte biefelbe wegen eines ftarten feindlichen Borftoges auf höhern Befehl in einem weiten nördlichen Bogen über Cheron und Neuville nach Dr-Die wichtigen Schlachten bei leans zu ausweichen. Loigny am 2. December, bei bem viel umftrittenen Drleans am 3. und 4. December, sowie bei Beaugency und Meung am 8. bis 10. December hatten ben Feind auf feiner ganzen Front jum Rudzuge gezwungen. Bourbaki wich mit einem Theile dieser Armee nach Guben zu gang ane, mahrend ber andere ftartfte Theil unter Chanzy sich nochmals auf dem Plateau zwischen Loire und Loir bei Bendome festsette. Das X. Corps, welches bie 40. Brigade am 1. December bei dem Orte Borbeaux bereits wieder erreicht hatte, ging am 15. December von Blois aus gegen ben rechten Flügel biefes aus 3 Corps bestehenben feinblichen Beeres vor. Das Belande mar fehr coupirt, mit Beinbergen, einzelnen Walbungen, Buschen, zahlreichen Ortschaften und einzelnen Gehöften befett und baber filt bie Bertheibigung vorzüglich, für ben Angriff um fo schwieriger

Die Braunschweigische Batterie verließ am 15. bes Morgens Blois und ging mit aufgesessen Bebienungsmannschaften im Trabe auf der großen, in wechselnden steilen Gefällen liegenden Straße nach Bendome vor. Bei Bille romain stieß sie auf die mit dem Feinde links und rechts der Straße tämpfenden, unter Führung des General-Lieutenants Graf Stollberg stehenden Avantgarden des X. Corps. Der Feind wurde nach und nach bis hinter St. Anne und Orgie links der Straße und dis hinter das Bois de Beseries rechts der Straße zurüdgetrieben. Hier tam jedoch gegen 2 Uhr Nachmittags der sich immer heißer entwickelnde Kampf zum Stehen. Denn der Feind hatte die das Gelände beherrschenden höhen diesseits Bendome bei Le Temple und Chavelle start mit Insanterie und Artillerie besetzt und verstärkte seine dortige Stellung durch weitere Entwickelung von Truppenmassen.

Unsere Batterie nahm auf höhern Befehl zunächst Position links der Straße in der Höhe von Malignas, wo in der Nähe sich auch der commandirende General v. Boigts - Rhets und der Divisions · Commandeur von Araat · Roschlau aushielten Rechts durch den Wald ging das 1. Bataillon des Braunschweigischen Insanterie-Regiments vor, wurde aber durch heftiges Feuer in dem Debouchiren aus dem Walde Peseried ausgehalten.

Mit Freuden folgte nunmehr der Bauptmann Thomae bem Befehle, ben Rampf ber Infanterie ju unterftuten und durch ben Bald nach bem Ginzelgehöfte Broche Boiffon zu näher an ben Feind heranzuruden, ba er in der erften Batteriestellung burch Entfernung und Belande am wirtfamen Eingreifen gehindert war. Man hatte wegen ber großen Gefahr für die Batterie höheren Orts vorerft biefes Borgeben berfelben für bebenklich gehalten, aber mit geschickter Frontanberung und mit Schneidigkeit gelang bem Führer das Debouchiren aus bem Walbe, empfangen vom heftigften feinblichen Feuer. Bei bem 4. Geschute sturgen die Mittelpferde, boch mit 5 Beschützen geht es zunächst weiter. bem freien Belanbe jenfeits des Balbes finten bie Beschilte tief in ben burch Regen und Frostaufgang aufgeweichten Ader, boch bie abgeseffenen Bedienungemanu-Schaften leiften, und wenn fie auch theilweise Schube und Stiefel fteden laffen muffen, Bulfe. Im Schritt und im heftigen Feuer erreicht man bas Behöft Broche Boiffon, in beffen Nabe, geschützt burch eine Compagnie Braunschweigischer Infanterie, Die Batterie fich aufftellt, mabrent bie Manitionestaffeln im Balbe verbleiben. Sie beschießt junachft feindliche Infanterie amifchen La Chappe und ber Chauffee, beren Colonnen nach einigen Batterielagen eilig zurückgeben. Dann wird bas Feuer auf feinbliche Artillerie neben ber Chauffee gerichtet und vom 2. Geschütze, welches ber Ranonier Buffenius richtete, eine feindliche Brote zur Erplosion gebracht. Mit einem lauten Jubel wird von ber braven Mannichaft biefer geradezu zerftorend wirkende Erfolg begrüßt.

In ihrer exponirten Stellung wird nunmehr die Batterie von feindlicher Infanterie und von Mitrailleusen in der rechten Flante lebhaft beschoffen. Die Lage ift sehr fritisch. Die Geschiltze haben sich tief in den Schlamm eingebohrt und muffen die Laffetten, nm richten zu können, mit den Propengelpannen wiederholt hochgeriffen werden. Bei ploplichem ftarteren Uebersall ift es vielleicht der Batterie unmöglich, zu entweichen.

Aber die Mannschaft und Officiere vertrauten auf ihren Führer, der, hoch zu Pferde, wie es das bekannte, von Eschwege hergestellte Gefechtsbild trefflich barftellt, mit claffifcher Rube feine Befehle giebt. Er läßt ben 3. 3ng fein Fener anf biefen neuen Feind in 1500 Schritt Entfernung richten. Biel Feinb, viel Ehr! Auch diefer Feind wird vertrieben. Die Geschittrohre find brennend heiß geworben vom bauernden Fener. Aber das Feuer wird mit sicherem, auffallendem Erfolge bei wechselnden Zielen und bis 2500 Schritt wechselnden Entfernungen bis jur Duntelheit fortgefest In taum 21/2 Stunden hat die Batterie 275 Granaten verschoffen und ift insofern auch von ihrem Glude wieber begunftigt, als sie trot bes ausgehaltenen Feuers nur ben Berluft von 2 verwundeten Mannschaften, 2 tobten und 4 verwundeten Bferben hat.

"Brab, Thomae!" soll der commandirende General wiederholt bei der Wirtung der Batterie geäußert haben. Und noch am Abend des 15. schickte Se. Excellenz v. Boigt-Rhets einen Abjutanten, um der Batterie sein Compliment zu machen, und der General von Kraats-Koschlau that Aehnliches. Selbst der Prinz Friedrich Kart, der Ober-Commandeur der 2. Armee, hatte einem in seinem Stade besindlichen bekannten Braunschweisgischen Husaren-Officier gegenüber geäußert: "Ich will Ihnen eine Frende machen. Lesen Sie diesen Bericht, welchen das X. Armeecorps über die Thätigkeit der Braunschweigischen Batterie am 15. December er-

ftattet bat".

Auch bei den anderen Truppen, welche am nächsten Tage an der französischen Stellung vorbeimarschirten und die grauenhafte Zerstörung, welche die Batterie dem Feinde bereitet, sahen, stand der gute Ruf der Batterie fortan noch fester. Leichen, Trümmer und Feten von Geschützen und Pferden bedeckten das Feld.

Bom 16.—18. December nahm die Batterie an der Berfolgung des Feindes nach Le Mans zu bis Spuisap thätigen Antheil und bezog dann in Le Temple bei Bendome Quartier.

Bum Schluß heben wir noch hervor, baß ber Brigabe-General v. Diringshofen burch besondere Depesche an ben hochseligen Herzog bas Berhalten ber Batterie in ben Kampfen bei Benbome fehr lobend erwähnte.

"Jedenfalls war" — wie ein Braunschweigischer Artillerie-Officier, bessen Mittheilungen wir hier Bieles verdanken, sich dußert — "ber 15. December für die Braunschweigische Batterie ein Shrentag und gereicht berselbe seinem tapseren Führer sowie den Braunschweigischen Artilleristen zum denkwürdigen Auhme".

#### Bur Katastrophe Seinrichs des Löwen.

- m ---.

Bon D. b. Beinemann.

(Schluß.)

Es erhebt fich hier eine weitere Frage, über bie ich mir noch einige Anbentungen gestatten möchte: "Bar Beinrich ber Löwe nach Reichsrecht verpflichtet, die von ihm gesorderte Beeressolge bem Raiser zu leisten?" Diese Frage ist von jeher verschieden beantwortet worden.

und auch die neueren Forscher stehen ihr gegenüber teineswegs auf bemfelben Standpuntte. Am eingehendften hat auch fie wiebernm Beiland behandelt unb amar in einem bemertenewerthen Auffage in ben "Forfonngen zur deutschen Geschichte" 14), ber ben Titel führt : "Die Reichsheerfahrt von Beinrich V. bis Beinrich VI. nach ihrer ftaaterechtlichen Seite". Bei ber Rurge ber mir vergönnten Zeit vermag ich nur eine gang flüchtige Stigge ber allgemeinen Ergebniffe biefer Untersuchung ju geben. Rach ben Rechtsgewohnheiten bes bentichen Reiches, wie fie fich unter ben Ottonen und ben erften frantischen Raisern ansgebildet hatten, war jede Reichsheerfahrt von einem vorhergegangenen gemeinsamen Beschluffe des Raifers und ber Fürften abhängig. Diefer erfolgte auf einem allgemeinen Reichstage, zu welchem die taiferliche Ginladung an die bebeutenderen Fürften erging, an bem aber auch bie freien Berren und, wenigstens gur ftaufifchen Zeit, die Reicheministerialen theilzunehmen berechtigt waren. Durch ein feierliches Rundschreiben bes Raifers wurde ein folder Beschluß auch den nicht anwesenden Fürsten jur Renntnig gebracht, die burch ihn gleichfalls zur Deeresfolge bei ber beabsichtiaten Unternehmung verpflichtet waren. Gine Anzahl folcher faiferlichen Ausschreiben ift uns noch erhalten. erfieht aus ihnen, bag bem erlaffenen Aufgebote nicht immer entsprochen warb. Denn ber Raifer befiehlt darin nicht bloß, sondern er halt es für nothwendig, die Biberftrebenden ju ermahnen, die Saumfeligen angutreiben, die etwaigen Ungehorfamen mit feiner Ungnabe au bedrohen, ben befonders Eifrigen auch mohl außerordentliche Gnabenbezeugungen zu verheißen. Auch find gablreiche Beifpiele befannt, daß Reichefurften fich ber ibnen obliegenden Berpflichtung entzogen. Seitbem unter Beinrich IV. bie Reicheheerfahrten nach Italien häunger geworden maren, auch eine langere Dauer beanfpruchten, ward es Sitte, daß ber Raifer, um auf jeden Fall die Ausführung ber beichloffenen Unternehmung ju fichern, bie einzelnen Fürften burch einen feierlichen Gib auf fie verpflichtete: er ließ die beabsichtigte Beerfahrt von ihnen beschwören. Die fo übernommene Berpflichtung galt für die gange Dauer ber Feldjuge, boch tonnte ber Raifer ans eigenem Entschluß bavon befreien, auch einen Lostauf gestatten, wie fich ja auch Beinrich ber Lowe, freilich ver geblich, zu einem folchen erboten hat. Ane folchen gurudgestellten Fürften - fo meint Beiland - habe ber Raifer bann für etwaige Nothfälle eine Referve gebilbet, die erforberlichen Falls habe eintreten muffen. Co sei es auch i. 3. 1175 mit Beinrich bem Löwen gewesen. Der unvorhergesehene Umftand, daß bie Lombarben den eben mit dem Raifer geschloffenen und befcmorenen Bertrag brachen, machte ben Buzug neuer Streitfrafte nöthig. "Wir erfahren aber" - fo heißt es bei Beiland weiter - "hier von keinem Rachruden bis zweiten Aufgebotes in diefem Jahre, vielmehr wurde erft im Anfange bes nachften eine neue Beerfahrt eröffnet. Es tann aber fein Zweifel fein, daß Beinrich ber Lowe, beffen Contingent gewiß bie

Bauptmaffe ber Referve ausmachte, icon 1175 vom Raifer aufgeboten murbe. Gine Quelle fagt, bag et breimal vom Raifer aufgeforbert fei: er follte feiner ans bem Beschluffe bes Wormfer Reichstages entsprungenen Berpflichtung nachkommen. Dag ber Bergog 1174 gu Rimmegen die Beerfahrt mit beschworen, lagt fich freilich nicht erweisen, obwohl es fehr mahrscheinlich ift, ba er im Anfange bes Jahres viel in ber Begleitung bes Raifers vortommt. Dan tonnte einwenden, dag ber Raifer bem Bergoge bie Beerfahrt erlaffen ober biefer fich von berfelben losgetauft habe. Dann freilich in beiden Fallen - horte die Berpflichtung auf. Es ift aber burchans unwahrscheinlich, bag Friedrich zu biefem mit ben umfaffenoften Borbereitungen von feche Jahren ine Bert gefesten Feldzuge, bei ber wie nie gupor erstartten Dacht feiner Gegner, fich felbft ber Bilfe bes machtigften Reichsfürften beranbt habe. Aber felbft biefen taum bentbaren Fall zugegeben, daß Beinrich ber Löwe von der i. 3. 1174 anhebenden Heerfahrt befreit gewesen fei, fo trat burch ben Beschluß bes in ber Abwesenheit bes Raisers versammelten Reichstags i. 3. 1175 eine neue Beerfahrt, eine neue Berpflichtung aller Reichsfürften ein, beren Richterfüllung ben Bergog jebenfalls ftraffällig machte. Siernach ift bie Rechtefrage bei Beinrichs bes Löwen Falle zu beurtheilen".

Soweit Beiland. Ich tann nicht verhehlen, daß mich biefe Ausführungen keineswegs überzeugt haben. Wenn bie Sache so lage, wie hier ausgeführt worden ift, so hatte doch Beinrich auch wegen feiner Beigerung, bem Raifer die Heeresfolge zu leiften, verurtheilt werben milffen. Das nimmt benn auch Weiland folgerichtig an. Er erblickt in dem reatus majestatis, deffen Beinrich, wie wir noch sehen werben, hauptsächlich (praecipue) beschulbigt wird, bas Berbrechen bes Hochverraths ober ber Majestätsbeleibigung, bas fich in ber Berfagung ber Heeresfolge gezeigt und burch Beinrichs Aechtung seine Suhne gefunden habe. "Ich weiß", fagt er, "teine andere Erklärung jenes Berbrechens, als daß es das Richtleiften der Kriegshilfe i. 3. 1176 ift. An welche Handlung Beinrichs des Lowen follte man fonft babei benten?" Diese Ansicht aber beruhet auf einer irrthumlichen Interpretation ber bekannten Urkunde von Gelnhausen, in welcher ber Raifer über die Wiederverleihung ber bem Berzoge Beinrich abgesprochenen Reicholehen verfligt, bes einzigen urkundlichen Dokumentes, bas uns Uber bas gegen ihn eingeleitete gerichtliche Berfahren einige Auskunft gewährt und bas beshalb bei ber in Rebe ftehenben Frage vor allem Anderen unfere Beachtung beansprucht.

Die Anregung zu bem Rechtsversahren gegen ben Berzog ging, wie Franklin<sup>16</sup>) meiner Ansicht nach völlig zutreffend bemerkt, überhaupt nicht vom Kaiser aus, und nichts wäre unrichtiger, als in bemselben nur einen Act ber Rache für die Friedrich I. bereitete Demilthigung erblicken zu wollen. Wiederholt hatte der Kaiser zwischen heinrich und anderen geistlichen und weltlichen Fürsten, namentlich benjenigen Sachsens, die mit eisersüchtigem Auge des Herzogs wachsende Macht betrachteten, ver-

<sup>14)</sup> Bb. VII, 113-174, mit einem Anhange: Der Proces gegen heinrich ben Lowen, 175-188.

<sup>15)</sup> Das Reichshofgericht im Mittelalter, I. 90. ff.

mittelt. Immer wieder waren gwifden ihnen Zwiftigfeiten aller Art, oftere fdpwere Berwürfniffe entftanden, und fo fand ber Raifer, als er gu Ende 1178 aus Italien nach Deutschland gurudfehrte, ben Bergog wiederum in mannigfache Fehden, mit dem Erzbijchofe Philipp von Coln, bem Bifchofe Ulrid von Salberftadt und Anderen, verwichelt. Der Bergog eilte dem Raifer nach Speier entgegen und erhob hier Rlage über feine Beguer, bie aud ihrerfeits gablreidje Anfchuldigungen gegen ben madjugen Fürften vorbrachten. Friedrich entschied gunadift nichts, lub vielmehr beibe Parteien vor fich nach Worms, Bergog Benrich namentlich, um fich auf bie Rlagen der Burften gu verantworten. Auf Diefem Tage erfduen ber Bergog nicht, ebenfo wenig auf zwei andern zu Dagbeburg und Ranna, und nachdem noch eine vierte Labung nach Bürgburg von ihm unbeachtet gelaffen worben war, ift er "wegen Diffachtung der kaiserlichen Ladung und als offenbarer contumax gegenüber den Fürsten (auch den schwäbischen) in des Reiches Adit verfallen und, weil er auch dann noch nicht abgelaffen hat, gegen die Rirdje, die Riedite und Freiheiten ber Flirften und Ebelen zu wilthen, ift er wegen folcher Gewaltthaten, auch wegen wiederholter Berachtung ber taiferlichen Bebote, vornehmlich aber wegen offenbarer Auflehnung gegen die Dlajeftat bes Reiches nach breimaliger durch das Lehnrecht vorgeschriebenen, aber vergeblichen Borladung und weil er fich auch burch feinen Anderen hat vertreten laffen, ale contumax verurtheilt und femer Reichstehen nach einhelligem Epruch ber Flirften für verluftig erflart worden". Go lautet nach ber Geluhänfer Urfunde wortlich bie Begrundung bes Spruches gegen Beinrich ben lowen. Da ift mit keinem Borte bon einer Bernrtheilung wegen ber bem Raifer verweigerten Beeresfolge die Rebe. Gine folche traf allerdings bas Berbredjen ber Beeresflucht (herisliz), d. h. wenn Jemand mahrend bes Feldzuges, fo zu fagen im Ungeficht bes Feindes fich eigenmachtig bom Seere entfernte, wie benn Beinriche glidjnamiger Cobn, ber fpatere Pfalggraf bei Ithem, zu Pfingften 1192 in Worms genichtet wurde, weil er das faiferliche Beer, ale es por Meapel lag, mitten im Kampfe gegen die treuloje Stadt, und mahrend eine morberifdje Seuche im Loger wilthete, verlaffen hatte, um in die Seimath gurudgutehren 18). Aber daß die einfache Weigerung, sich an einer Beerfahrt zu betheiligen, zumal wenn biefe von bem Betreffenden nicht beschworen worden war - und bies ift bei Beinrich bem Gowen nicht bargethan - ich fage, bag eine folde Beigerung ber boswilligen ober nach Umftanden feigen Fahnenflucht, bem horisliz, gleichgeachtet worben ware, läßt fich nicht nadweisen. Weiland felbst giebt gu, daß die Mechtung Beinrichs des Lowen der einzige Fall ber Bestrafung eines weltlichen Fitrften wegen Berweigerns ber Beerespflicht fei, ben wir fennten, und will ben Grund bagu - abgefehen von ber Geltenheit bes Falles - barin finden, bag ber Raifer nur fehr ungern und nur bei bringenbfter Beranlaffung gegen machtige Fürsten einschritt und einschreiten tounte, weil

16) G. U. b Beinemann, Beinrich bon Braunichmeig, Pfalggraf bei Rhein, 25 ff.

er, um eine Berurtheilung herbeiguführen, an ben Reichstag, an die Gefammtheit ber Fürften gebunden gewesen fei. Aber diefe Falle waren in ber That gar nicht fo felten, wie Beiland annimmt. Das wird burch bie von ihm felbft angezogenen Beispiele bee Ergbifchofe Eberhard von Salzburg und bes Bergogs Beinrich von Brabant bewiesen, Die Beide, jener i. 3. 1161, diefer i. 3. 1190, die Beeresfolge verweigerten, ohne bag fie bedhalb die Adit bes Reiches getroffen hatte Bas aber bas lette Argument betrifft, fo wurde es, falls es ftichhaltig mare, die Dichtigfeit ber gangen Rechtspflege int Reidje jur Voraussegung haben, infofern es annimmt, daß in folden Fallen nur gegen die ichwachen Mitglieber bes Reichsverbandes eingeschritten warb, Die Dadytigen aber genteiniglich unbestraft blieben und frei ausgingen.

Dleiner Anficht nach ift fur bie gange Frage bie bereits ermabnte Belnhaufer Urfunde bom 13. April 1180 17) enticheidend. Gie ift auch ftete jum Husgangspunite ber Untersuchungen über ben Proceg gegen Beinrich den lowen und feine Berurtheilung genommen worben. Ihre Echtheit hat man freilich ichon fruher bezweifelt und neuerdings bat fie Thudidum in feiner Schrift "Bemgericht und Inquifition" einer febr abfalligen Rritif unterzogen18). Gie hat aber burch Edjeffer-Boidforft 19) eine glanzende Bertheidigung gefunden. Gie bietet auch in ihrer verwidelten Conftruction einer richtigen Auslegung manche Schwierigkeiten bar, inbeffen fcheinen mir auch diefe durch die Interpretation ber Reueren, namentlich Fiders 20) und Scheffer-Boidhorfts, gludlich befeitigt. Man wird fich banach ber Uebergeugung taum berichliegen, bag unter bem reatus majostatis, ber Dajeftatebeleidigung, wegen welcher bie Berurtheilung bes Bergogs hauptfächlich (prascipus) erfolgte, nicht bie Berweigerung ber Reichobeeresfolge verstanden werden fann, bag vielmehr bamit fein hartnädiger Ungehorfam gemeint ift, ber in feinem Fortbleiben bon den Berichtstagen trop wieberholter Ladung ju Tage trat und ber beehalb in ber Urfunde ale "evidens" bezeichnet wirb. hierin ertannte ber Raifer mit Recht eine Berachtung feiner Dajeftat, und aus biefem Grunde, quia citatione vocatus majestati nostre presentari contempserit, wie die Urfunde fagt, verfiel Beinrich ber lowe in bie Acht, Die ben Berluft feiner Reichslehen zur Folge hatte, und mard bann auch bas Urtheil ber Friedlofigfeit über ihn verhangt, bas benjenigen feiner Rirchenleben und feines Gigengutes nach fich jog.

3ch will indeg nicht unerwähnt laffen, bag von anderer Geite - und dies ift namentlich burch Bait 11) geschehen - bie Untlage Beinrichs auf Dochverrath,

<sup>17)</sup> Oft gebruckt: bie Drude u. a. gufammengestellt in bem von mir herausgegebenen Cod. dipl. Anh. I.

<sup>18)</sup> S. 104-110
19) Die Urfunde fiber bie Theilung bes Herzogthums Sachien 1130 in E. Quibbes Teutiche Zeitschrift für Geschichtenussenichaft. III. 321-338.

<sup>20,</sup> Forichungen gur bentichen Geschichte. XI. 303 ff. 21) lleber ben Bericht ber Gelnhäuser Urfunde von ber Bernetheitung heinrichs bes Lowen (Forfchungen g. b. Gerth. X. 158 ff )

der in der Urkunde hervorgehobene reatus majestatis auf die Beschuldigung bezogen und burch diese für begrundet erachtet wird, die nach Arnolds von Litbed Zengniß gegen Beinrich auf bem Tage von Magbeburg, bem zweiten ber ihm gefetten Berichtstage, lant murbe. Der Martgraf Dietrich von Landsberg legte bem Berzoge hier gewiffe verbrecherische Umtriebe gegen das Reich (quasdam traditiones contra imperium) zur Laft und erbot fich, diefe Anklage burch bas Rechtsmittel des gerichtlichen Zweikampfs zu erharten. Der Abt von Lubed fügt aber ju biefen Worten ertlärenb hinzu, ber Markgraf fei zu biefer Anklage nur burch ben Unwillen barilber veranlaßt, bag auf Beinrichs bes Löwen Anreizung die Wenden ihm ine Land gefallen feien und dieses in graufamer, nicht wieber aut zu machender Beise verheert hatten. Da nun Beinrich auf diese Antlage bin fich nicht jum Zweitampf ftellte, fo befannte er fich nach geltendem Rechte bes ihm angeschriebenen Berbrechens schuldig und ward nach der Auficht von Bait in Folge beffen als Hochverrather geachtet. Wie dem aber auch fei, so viel fteht fest und auch Bait 22) hebt dies auf das Bestimmteste hervor, bag Beinrich nicht wegen seiner Weigerung, ben Raifer mit Beeresmacht gegen bie Lombarben zu unterstützen, angeklagt und verurtheilt worden ift, und baraus folgt mit zwingender Nothwendigkeit, daß er in der That bazu nach Reichsrecht nicht verpflichtet war. Das faat and eine gange Reihe von gleichzeitigen Quellen ausbrudlich, indem fie die von dem Bergoge verweigerte Rriegshilfe wohl als Grund von Friedrichs veranderter Befinnung gegen ihn und von deffen späterer Feindfcaft, nicht aber als Gegenstand ber gegen ben Bergog gerichteten Rlage bezeichnen. Gegen fie tommt bie faft einzige Ausnahme einer englischen Quelle, ber Gosta Heinrici II et Ricardi regum Anglorum, nicht in Betracht, wenn fie berichtet 28), ber Bergog fei beshalb angeklagt und verurtheilt worden, weil der Raifer burch seine Schuld, ba er ihm die Beeresfolge verweigert, die Lombardei verloren habe, und wenn fie bann weiter hinzusett, daß er fich außerbem durch ein Bundnig mit bem griechischen Raiser Manuel bes Meineibes und Sochverrathe ichuldig gemacht habe.

M. H.! Ich bin mit meinen Ansstührungen zu Ende. Gern hätte ich noch eine britte Frage, die am schwierigsten zu beantworten sein durfte, in den Kreis meiner Betrachtungen gezogen, die Frage nämlich, wie der gegen heinrich den Lömen eingeleitete Proces verlaufen und sich in seinen einzelnen Phasen gestaltet hat. Allein in Andetracht der vorgeschrittenen Zeit und in der Besorgsnis, schon zu lange Ihre Ausmerksamkeit in Anspruch genommen zu haben, muß ich darauf verzichten und dies um so mehr, als die Besprechung dieser Frage mich auch wohl allzu tief in das historische Detail hineinstühren würde. Ich beschränke mich also darauf, nur noch ein paar ganz allgemeine Bemerkungen in Bezug auf jene Frage hinzuzusstügen. Man hat früher die Menge der

verschiebenen Gerichtstage, die nach ben Berichten ber gleichzeitigen Schriftfteller Beinrich bem Lowen gefett worden find und welche die neuere Forschung fammtlich bis anf die zu Worms, Magdeburg, Rayna und Würzburg gehaltenen befeitigt hat, bamit zu erklären gefucht, bag man annahm, Beinrich habe für ein jebes ber beiben großen von ihm befeffenen Reichslehen, für Baiern wie für Sachsen, breimal ordnungemäßig geladen werden milffen und zwar breimal auf fachfischer und breimal auf baierischer Erbe, so daß unter Berboppelung auch bes vierten Tages, der unzweifelhaft ftattgefunden hat, nicht weniger als acht Reichs ober Hoftage fich mit biesem berühmten Processe beschäftigt hatten. Dies ift bie Anficht von Raumere 24) und Bottigere 25), bes älteren Biographen Beinrichs bes Löwen. Sie ift ent-Schieben unzutreffend, aber fie macht boch einen Berfuch, bie Schwierigfeit zu lofen, mahrend bie beiben neueren Lebensbeschreiber Beinrichs, Brut 26) und Bhilippson 27), bie überhaupt von ben hier in Betracht tommtenden ftaatsrechtlichen Fragen nicht die geringste Ahnung haben, bie Sache gar nicht beruhren. Dagegen hat, um bie große Bahl ber Beinrich bem Lowen gefetten Gerichtstage zu erklären, schon ber alte Rehtmeier, ber allen Braunschweigern als der Herausgeber einer Braunschweig-Luneburgischen Chronita und als ber Berfaffer ber Braunschweigischen Kirchenhistorie bekannt ist, eine Anficht geltend gemacht, die ber Wahrheit wenigstens nabe tommt. Er nimmt an, daß gegen ben Bergog ein boppelter Proceg geführt worden fei, einer nämlich "juris communis, fraft beffen er propter contumaciam in die Acht erklärt", und ein anderer "juris foudalis, fraft bessen er propter contumaciam ber bom Reiche habenden Leben verluftig erklärt worden", "wobei es" - wie er meint - "ohne Berithrung einiger specialität ambigue jugegangen fei" 28). Diefer Unficht Rehtmeiers liegt ein ganz richtiger Gebante ju Grunde. Es hat wirklich, wenn auch nicht in der Beife, wie er sich das denkt, gegen Heinrich den Löwen ein zweifaches Gerichtsverfahren stattgefunden. Das haben die Untersuchungen von Beiland und Bait wenigstens fehr wahrscheinlich gemacht. Danach war ber Broces gegen ben Bergog teineswegs rein lehnrechtlicher Ratur, sondern es tritt in ihm eine Berbindung — Weiland fagt Berquidung — von lehnsrechtlichen und landrechtlichen Momenten zu Tage, eine Bermischung zweier fich gegenseitig ausschließender Rechtsspfteme, auf beren Ausfonderung und Entwirrung wir freilich in diefem Falle, wie Bait meint, zu verzichten haben. Trothem ift auch bies versucht worden und zwar von Fider 29), wie mir

<sup>24)</sup> Gesch. der Hohenstaufen (Quartausgabe) II. 210 und 211.

<sup>25)</sup> Deinrich b. Lowe, Herzog ber Sachsen und Babern, S. 336, Anmert. 385.

<sup>26)</sup> Heinrich der Lowe, Herzog von Baiern und Sachsen

<sup>27)</sup> Geschichte Heinrichs bes Lowen, herzogs von Baiern und Sachjen. 1867.

<sup>28)</sup> Rehtmeier, Braunfdweig - Luneburgifche Chronita S. 1798.

<sup>29)</sup> Ueber bas Berfahren gegen heinrich ben Löwen, nach dem Berichte ber Gelnhäufer Urfunde in den Forschungen z. b. G. XI. 313 ff.

<sup>22)</sup> A. a. D. 163.

<sup>23)</sup> Monum. Germ. hist. Ss. XXVII. 101.

lethering mitthe a goog ber till per fatteller bet man en en meter ferbeitet, mente an general partitutelle ihr gemen ein generalen ber ein gemen ein generalen ber ein gemen gem former tree trees as as as he shrift in grand to be be the state of the party of the p griffs will be a grant thin time to have a second to the s The will be the sea of the same of the sam IN RAM PERSON & PERSON SEE THE Think we will be and the second of the se Million in the Charles of Proposition of the Control of the Contro Here. FFFFF With the Profession Bregger and Control minimally for the profit of the minimal of the mini min to the second secon but he was a see as a North Ju Real and ded the same and the ethan Na Na Na Na . . . . . . . . 2 2 - 8 81/cht w. X

e eie nadynen i.... By the ble de rede de 😁 Liabt hat, to come and a second \$1.00 mg (Tz) y'd) die gewalige nod Dien Communication olien bee einft je ...... ported in the part of the state he to, a mental tallfill " Qui he and pay to meet the court his ments post to make the court bet grifff from the contract of militation of better mine to the state of the promise have been telephone in the green of the Boundard bereicht felgenschungen wertung von Richt but bab bir bus mille funt ine gie in 20 Record and the fire fileffer, ble bet have the Source Mentally married despoyable this beteilter to See The to more that Matt Hung Ill, for hat the hole - ? - 3 philait foreign in his greanfung bes me des .... me to bee Berremmerung ben fuchticher bethe first be temporal fragmenth has goine in si-Bergog genefen, bet un ber Spille ber beren . ... fifden Grammes Bellanten fint Mitt fein &c. lung and Michigan fiel bus still bon ben ben bene grychubelt und bann bon ben Billingern conjogifgum auermanter & to ffinibercheren meidjer ber fuchfilde Gramm bi ber feine & ...... wa frine jufummenfuffenbe diertertung fichere. De Comit gerbrochen & te gubtligen flerene C ... m tome, Die bom Bertoffe uffunftit fleter gemiges fest gut Meldjøninnttelbartett, bie Samme lafte fich in bie Birellieft ber derein. - mander, felbititchiiger Partifulariemine .... der Stelle senen, den großen Samme erführender Imder dentrodungen die in ihrer Abnehment gegint aus under kalle Tendensen der Kalifertinung undernatit mit monen Berechtigung gehabt batten. Dien dentroder Ande der und teiner weiteren deltarelieben Mentaullung if inf dass dangen im einfehreidenden den vereinden Ande der Frank aus umgenatienden Immelizione um Seien under Eine

#### en Ine de life immaien.

Commence of the statement of the second **東京には、第一の本語は、2003年に、第二年には、2003年には** Darier inder be transmine eine einem mein S In Reserve Sie Bosenial errore errore. The tree mines because it are the alient den beland der Leerlege besteht, der metaber meh A LET TOTAL THE SE THE CHARGE LIGHTER. and the companies of the contraction of the contra The same are the second to the and the the state of the state And a series of libraries with the den einsprechenkte und ber ber ber ber ber ber bei ber bei auf mienen ber bei ber ber bereichten bei in the state of th - デ・ニニ : 140世 : 120世 : 122 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - 123 - \_\_\_\_ rem and the statement being the war in an in the property of the same that the same of and the second application of the second and the contractions and the contraction of the and the same and control block dama and and the Colonial rent is the second to the er unter mit dem er entsteht formettette bei beite a le l'ente management monte, lebenage à britales. at . . ... Mien, ingt let formetene -- 12 the same of the Cold times of the contract.

Cor ores, ion ins Germanucke insessentationen THE RESIDENCE TRANSPORT LAND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T THE TIPE TRULE THERE, CHEEK CHEE GERRORANDE. . . 3 annet Change inger, ben ferennt Gangen eine ino im Campinger des legieren if in nigenmatter ministratineterinte, berichtet ift. Dettin bet ibel : D Dar ber hormeifter eines Grafen Citainiam and it miae Monate nam enem Briefe in nem Endant as Ciletium Carolinum in Braun-many aufgerunt. m Mar 773 machten fie ficht . . In general fun at l'etereburg aus auf den Weg. und . The mo itte gerben "e in Brannichweig eingetreifen .... im Soptember des folgenden ? mer 2' 'meinett. ober geit fnimte Langer querft .... Dittemmigen .... ie iach Billings Tode dann de \_ :temutien Ablathefar in Bolfenbilttet Actier affitig.

elach ver Rame Czernichem
elachte nicht ohne Bedentung. In 1985.
Constabilitant des Kariere Ra 1885.
Crenichem, war es, der in den

og ten Bemerkungen ans merner e

. . . if herifieft bee harren.

i fi m.

> 16 **Pfa**lzt

September 1813 Kaffel eroberte, ben König Jerome vertieb und damit den ersten Schritt zur Befreiung auch der Braunschweigischen Lande von der Westfälischen Herrschaft that. Dieselbe Berson ist dieser kühne Officier und der Schüler Langers allerdings nicht gewesen. Da jener aber im Jahre 1779 geboren ist, so können wir der Zeit nach sehr gut einen Sohn des Letzteren in ihm erblicken, der so mit den Wassen den Dank abtrug, den der Bater der Bildungsstätte schuldete, die die Fremdeherrschaft zerstört hatte, die legitime Regierung jett aber sogleich wieder herstellte.

Der Brief Jerufalems ift in frangofischer Sprache geschrieben; wir haben baber ben Winschen vieler Leser entgegenzukommen geglaubt, indem wir neben ben Originaltert eine beutsche Uebersetzung fügten. P. Z.

#### Monsieur

Si les langues et les Sciences entrent pour une partie essentielle dans le Plan de l'education, qu'on souhaite a donner au jeune Comte Czernichew, je crois, monsieur, que vous n'avez rien risqué en proposant pour cet effet le College Carolin d'icy, et j'oserais meme soutenir, qu'en cet egard pour former un jeune Cavalier de l'Age et du Rang de Mr. le Comte, ce College est preferable a toute autre Academie del'Allemagne.

Le Catalogue, que j'ai l'honneur de joindre icy, fait voir, quelles sont les Sciences qu'on enseigne publiquement, et outre ces heures publiques rhaque Professeur donne excore des Instructions privees sur toute les branches de sa Science, en s'accommodant alors particulierement au geni, a l'Age et a la Capacite de son Ecolier.

Mais ce ne sont pas encore les Sciences seules, qui font la bistinction de ce College, c'est principalement le merite particulier des Professeurs qui les enseignent; ceux au moins qui enseignent les Langues et les Belles

Mein Berr

Wenn Sprachen unb Wiffenschaften für einen wesentlichen Theil bei ber Erziehung, welche man bem jungen Grafen Czernichem ju geben wünscht, gelten, fo haben Sie, glaube ich, nicht an viel gefagt, inbem Sie ju biefem Zwede bas biefige Collegium Carolinum vorschlugen, und ich möchte fogar behaupten, bag in biefer Binficht, um einen jungen Berrn von bem Alter und Range bes Berrn Grafen heranzubilben, diefes Collegium allen anderen Bilbungeanftalten Deutide lande vorzugiehen fei.

Das Berzeichniß, das ich bie Ehre habe hier beignfügen, zeigt, welche Wiffenichaften öffentlich gelehrt werden; und außer diefen öffentlichen Stunden giebt jeder Professor in allen Zweigen seiner Wissenschaft noch Privatstunden, wobei er sich dann dem Geiste, dem Alter und den Fähigeteiten seines Schülers besonders anpaßt.

Aber nicht die Wissenschaften allein machen ben Ruf des Collegiums aus; dies thut vielmehr das besondere Berdienst der Professoren, welche sie lehren. Diejenigen wenigstens, die Sprachen und schöne Wissenschaften lehren, sind als die ersten Dentschlands bekannt.

lettres etant connus pour les premiers de l'Allemagne. Tels sont Messieurs Gärtner, Ebert et Zachariä pour les Belles lettres anciennes et modernes et particulierement pour les langues et la litterature allemande et angloise; tel est Monsr. Mauvillon pour la Langue francoise, Mr. Grattinara pour l'Italienne.

Les autres Professeurs. qui enseignent l'Histoire et l'Etat Politique de l'Europe, et les Mathematiques avec la Philosophie naturelle, ont egalement leur merite distingué. Ce premier est Monsr. Schmid, connu avantageusement dans la famille de M. le Comte de Munnich, et Monsr. Zimmermann, Prof. en Mathem. etant un Eleve de Mr. Euler. Et tous les deux donnent leur Instruction aussi bien en Francois qu'en Alle-Outre ce Mr. Zimmermann il y a encore deux Officiers tres habiles, qui enseignent la Mathematique Militaire.

Les Maitres du Dessein, de la Musique, des Armes et de la Danse ne sont pas moins des plus habiles.

Et comme dans l'autre feuille cy jointe au Catalogue le Prix de toutes ces Leçons et Exercices est specifié, l'article le plus principal de la depense annuelle est par la reglé.

Quant a la table je n'en scaurois pas fixer une Somme. Il y a une table au College pour les Pensionaires ordiEs sind bies die Herren Gärtner, Sbert und Bacharia für die alten und neuen schonen Wissenschaften, sowie besonders für Sprachen und deutsche und englische Literatur. Es ist herr Mauvillon für die französische und Herr Grattinara für die italienische Sprache.

Die anderen Brofefforen. welche fowohl Befchichte und europäische Politit als auch Mathematit mit Naturphilosophie lehren, haben hervorragende& ebenfall8 Berbienft. Der erfte babon ift herr Schmidt 2), vortheilhaft in ber Familie bes Berrn Grafen Münnich befannt, und Berr Bimmermann, Brofeffor ber Mathematit, ein Schiller bes Berrn Guler. Und beibe geben ihren Unterricht eben so gut französisch wie deutsch. Außer biefem Beren Rimmermann find noch zwei febr befähigte Officiere angestellt, welche Militair-Mathematit lehren.

Die Lehrer filt Zeichnen, Musit, Fechten und Tangen find gleichfalls die geschickteften.

Und da auf dem andern, bem Cataloge beigefügten Blatte ber Preis aller diefer Stunden und Uebungen verzeichnet ift, so ift damit der Hausgabe bestimmt.

Was die Beköftigung anbetrifft, so kann ich bafür keine bestimmte Summe ansehen. Es giebt in der Anstalt für die gewöhn-

<sup>2)</sup> Christoph Schmidt gen. Phiselbed war 1757—62 Haustehrer ber Sohne bes russischen Geheimraths Grafen Münnich in Wologba und St. Petersburg; 1789 wurde er geadelt.

naires tres bonne a proportion de la Pension, qu'ils payent, mais qui ne conviendroit pourtant point a Mr. le Comte. En attendant comme il y a Nombre des Cuisiniers icy. Monsr. le Gou-

verneur en pourra choisir et faire le contract comme il le trouvera le plus convenable. Le prix le plus haut en seroit d'un Ecu par tete pour le Diné et le Soupé; elle sera encore bonne pour un florin: il v en aura aussi pour 10 ecus par mois.

Pour 130, 150 ecus ils trouveront un Logis tres propre et commode; le Chauffage pourroient encore monter a 50.

Voila donc les articles principaux, quant a la depense.

Pour la Santé de Mr. Ie Comte tout precieuse qu'elle est, il n'y a icy rien a craindre; meme si sa Sante etoit foible et delicate, elle s'affermiroit icy, tant l'air de

Brunsvic est sain. Dailleurs nous avons des Medecins tres habiles. Je suppose aussy, que Mr. le Comte a deja eu la Petite Verole soit la naturelle ou artificielle, et quand meme ce ne fut point, l'inoculation a eté dés le commencement icy d'un succés si heureux et la methode des Medecins si bien prise que des plusieurs milliers d'Enfants depuis ces derniers cinq ou six ans qu'elle est en vogue, il n'en est mont qu'un

Quant a la Societé, Brunsvic nes'y distingue point; en attendant j'espere que malgrê cela Mr. le Comte passera lichen Benfionure einen Difch, ber im Berhaltniffe ju ber Benfion, die fie bejahlen, febr gut ift, aber bod bem Berrn Grafen nicht genugen wurde. Da es inbeffen bier eine Meuge Roche giebt, fo hat ber Berr Gouverneur Die Wahl und fann ein Abfommen treffen, wie es ihm am paffenbiten icheint. bochfle Breis filt bie Berfon murbe ein Thaler filr Mittag- und Abenbeffen fein. Es wurde auch für einen (Bulben noch gut fein; felbft für 10 Thaler monatlich ift es zu haben.

Bur 130, 150 Thaler milrben fie eine nette und bequeme Bobnung finben; die Beigung fonnte fich noch auf 50 belaufen.

Das wären bie Sauptpuntte binfichtlich Roften.

Filt die fo werthe Gefundheit bes herrn Grafen ift bier gar nichts gu fürchten; felbft wenn biefelbe ichwach und jart mare. wilrbe fie fich bier ftarten; fo gefund ift bie Luft in Braunfdzweig. Budem haben wir febr tuditige Aerzie. 3ch fete auch vorans, daß ber Gerr Graf bereits die natilts lichen ober fünftlichen Boden gehabt hat; und felbft wenn bies nicht ber Rall mare, fo hat bas 3mpfen hier von Unfang an einen jo gludlichen Erfolg gehabt, und die Methode ber Merzte ift fo gut eingeichlagen, bag bon mehreren Taufend Rindern innerhalb biefer letten fünf ober feche Jahre, feit fie üblich, nur ein einziges geftorben ift.

Binfictlich ber Gefellfchaft zeichnet fich Braunschweig zwar nicht besonders aus, indeffen hoffe ich, bag ber Berr Graf trogbem

son temps assés agreablement icy; il y a des Spectacles durant toute l'année et pendant l'hiver des Concerts et d'autres fetes, tres reglées

La Cour n'est plus fort brillante, en attendant elle est tres frequentée des Etrangers. et tous les Etrangers recus avec toute la Politesse imaginable. L'entrée libre que les Jeunes Cavaliers du College y ont, est un des principaux avantages de cet Etablissement; ils y voyent du Monde et s'y forment, sans qu'ils fussent dissipés par la le moins qu'il fut dans leurs Etudes ou engagés a la moindre depense.

Du reste il seroit tres superflus d'alleguer icy encore, que le Succes de l'Education dependra principalement du Zele de la Prudence et des Lumieres du Gouverneur auquel le jeune Comte est confié, etant tres persuadé, qu'on ne confiera ce precieux depot qu'a un homme d'un merite eprouve; et moi, que je m'estimerois heureux si par mes conseils je pourrois contribuer tel peu qu'il fut au plus heureux Succes de l'Edncation d'un Enfant de si grandes Esperances, et a l'Accomplissement des tendres Voeux de ses illustres Parente j'ai l'honneur d'etre avec une Consideration tres distingues

Monsieur Votre tres humble et 3hr unterthänigster und tres obeissant Serviteur Jerusalem.

Brunsvic ce 10. de Janv. 1773.

feine Beit bier gang angenehm verbringen wird; es ift bas gange Jahr bindurch Theater, und im Binter find regelinugig Concerte und andere Festlichkeiten.

Der Bof ift nicht mehr febr glangenb, indeffen ift er viel von Fremben befucht, und alle Fremben merben mit ber ausgefuchteften Böflichfeit empfangen. Der freie Butritt, ben bie jungen Cavaliere bes Collegiums bort haben, ift einer ber Sauptvortheile biefer Unftalt; fle feben bort bie vornehme Belt und bilben fich baran, ohne bag fie baburch auch nur im geringften bon ihren Stubien abgezogen ober zu ben fleinften Musgaben verpflichtet mären.

Im Uebrigen wilrbe es fehr liberfluifig fein, hier noch zu erwähnen, bag ber Erfolg ber Erziehung bauptfächlich von bem Eifer, ber Rlugheit und Ginficht bes Bouverneurs, bem ber junge Graf anvertraut ift. abhangen wirb, ba ich fest Uberzeugt bin, bag man diefes toftbare But nur einem Danne von ervrobtem Berdienfte anvertrauen wird; ich aber wilrde mich gludlich ichaten, wenn ich burch meine Rathichlage auch nur bas geringfte ju ben glinftigften Erfolgen ber Erziehung eines fo hoffnungevollen Bunglinge und ju ber Erfüllung ber gartlichen Bunfche feiner er-lauchten Eltern beitragen fonnte und habe die Chre, gu berbleiben mit ausgezeichnetfter Dochachtung

mein Berr gehorfamfter Diener Berufalem.

Braunschweig, ben 10. Januar 1773.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigiichen Anzeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 9.

22. December.

1895.

[Nachbrud verboten.]

# Sandelsbeziehungen zwischen Braunschweig und Samburg im 14. Jahrbundert.

Bon Beinrich Dad.

Rurz vor der Mitte bes 14. Jahrhunderts taucht in hamburg die Familie von Gelberfen auf. Aller Bahrscheinlichkeit nach war sie aus Luneburg eingewandert, läßt fich aber bort nicht rlidwärts verfolgen, weil fie fich erft an ihrem neuen Wohnsitze nach bem bei Luneburg gelegenen Dorfe Gellerfen i) benannte. In hamburg blüht fie in zahlreichen Gliebern bis gegen bas Jahr 1400, bann geschieht ihrer immer feltener Ermahnung, und feit 1440 verschwindet fie gang aus unferem Gesichtetreise. In ihrer Glanzzeit gehört zu ben haupttragern bes Ramens Belberfen ein Bido ober Friebrich, ber uns urtunblich zuerft 1357 begegnet. Bido mar Bandschneiber, b. h. Tuchhandler, bie Bandschneiber aber beherrichten in ben mittelalterlichen Stäbten befonders Riederdeutschlands den Handel überhaupt, woraus fich bann weiter ihr maggebenber Ginfluß im Stabtregimente erklärt. Auch Bido von Gelberfen spielte als Rathsherr eine nicht unbedeutende Rolle, für uns inbeffen tritt feine öffentliche Birtfamteit hinter feiner privaten, hinter feinem taufmannischen Thun und Treiben weit zurud. Denn bafür haben wir eine Quelle allererften Ranges, ein Sandlungsbuch Bidos. Seine Wichtigfeit hatte man icon langft ertannt, erft in biefem Jahre aber ift es in einer Ausgabe bes Bereins für Samburgifche Geschichte allgemeiner Benntung zugänglich ge-worden 2). Und eine bessere Ausgabe tann man sich faum wünschen, benn ber Bearbeiter, Dr. Sans Nirrnbeim, hat keine Mühe gescheut, ben an sich schwer verftandlichen Text, der jum größten Theil in lateinischer, zum fleinften in mittelnieberbeutscher Sprache abgefaßt ift, durch eine vortreffliche Ginleitung, dienliche Anmerkungen und fehr praktifch und forgfältig angelegte Register bem Forscher wie bem Laien aufzuschließen.

Das Handlungsbuch Bictos von Gelbersen, wie es von Nirrnheim veröffentlicht ift, zerfällt in vier Theile: in bas eigentliche Sandlungsbuch, bas Rentenbuch, bas nach Bicos Tobe im Jahre 1391 von feinem Sohne Johannes und bann wieder für beffen Erben fortgeführt murbe, bas Schulbbuch und endlich bes Johannes lettwillige Berfügungen. Bon biefen Theilen ift nach Umfang und Inhalt ber erfte weitaus ber bedeutenbste. Auf 117 Drudfeiten finden wir Aufzeichnungen über Gefchäfteoperationen aller Art, ein hervorragendes Material zur handelsgeschichte bes 14. Jahrhunderts. Ueber Waaren und Preise, über Münzen, Dage und Gewichte, über die Technit im Baaren. wie im Gelbgeschäft, über bas Berbaltnig zwischen Gigen- und Commissionshandel, über bie verschiedenen Arten von Sandelsgesellschaften, enblich über Damburge Bandelsgebiet erhalten wir Aufschluß und um fo befferen Aufschluß, als alle diefe Fragen in ber Ginleitung mit großer Ausführlichkeit und Rlarheit erörtert werben.

Den grökten Raum in Bidos Bandlungsbuche füllen Eintragungen über Waarenverkäufe. Sie sind es, die uns hier besonders beschäftigen sollen, finden sich boch eine Anzahl Geschäfte barunter, die Bido mit Braunschweiger Raufleuten eingegangen ift. Die Anfänge ber Banbelebeziehungen zwischen Braunfchweig und Samburg liegen im Duntel; gegen bie Mitte bes 13. Jahrhunderts, wo wir jum ersten Male von folchen Begiehungen hören, muffen fie ichon ziemlich ausgebilbet gewesen fein. Denn einen anbern Schlug läßt bas Schreiben von 12413) taum ju, in bem Braunschweig hamburg gegenüber auf Schabenerfat für bort angehaltene Guter verzichtet, bamit die wechselseitige Freundschaft feine Ginbuge erleibe. Urtunden ber zwei nachsten Jahrzehnte4) zeigen die Berbindung zwischen ben beiben Stäbten in ftetiger Beiterentwidlung, und wenn bann auch ein Jahrhundert hindurch die Zeugnisse für jene febr fparlich zu fliegen scheinen b), so mare es boch gang verfehrt, beswegen Entfremdung und Loderung ber alten Beziehungen anzunehmen. Dagegen fpricht eben von anderen Grunden abgesehen auf bas entschiedenste Bidos

<sup>1)</sup> heute Rirchgellerfen, jur Unterscheibung von Guber-und Beftergellerfen.

<sup>2)</sup> Das Sandlungsbuch Bidos von Gelberfen. Bearbeitet von Dr. hans Nirrnheim. Herausgegeben vom Berein für hamburgische Geschichte. Hamburg u. Leipzig, Leop. Boß 1895. LXXIX u. 200 C., 2 Lichtbrucktafeln. 8°. M 6.

<sup>3)</sup> Banfelmann, Urtbb b St. Braunschweig. II. S 39 f. 4) Hanielmann, a. a. D. S. 46 f., 68 f., 80 ff., 88. 5) Hobibaum, Hans. Urtbb. II. S. 183.

The cest or transmission of the center of th

#### TRANSPORTER TO

a. All f

ः •द्रः •ः । • ••ध

... .:=

.:...

. .iII:

eierftete Bahlungen.

7 DR.

mintragung ift nicht mintrichen, also Bahmg nicht erfolgt)

10 🗮 4 66.

Bu N 2).

286 Pfd. Pfeffer für 98 N. 5 Sch. 1369 Juni 29. 21 74 N. 3 Sch.

113 M. 1370 Febr. 2.

41 M. wies herm.'s Execute The auf einen hamburger an, 1371 Aug. 24

18 Stüde Braunameiger Luch, 12 Ellen 21 kurg, 2 3 M. 5½ Sch. = 60 M. 8 Sch. 3 20 M. burch Tyle,

1971 Oct. 28. 4; 41 2 M. burch Thie, 1371 Nov. 30.

ouidung Ousevein Ingen (Die E

... ... wa

\_ .:IE=

(Die Sintragung ist durchstrichen.)

4½ M., 1371 Oct. 20. 9 M. an einen Lüneburger.

(Bie N 10).

85 M. durch einen Lüneburger.

... jich auf ben Bahltermin.

und lediglich folche Bertäuse ent=
impleis creditirt wurde, während
wergleichsweise wenig vorge=
ies Eredithandels entsprechend
in zegen Baarzahlung verlaufte.

 Der Umfang ber Geschäftsbeziehungen zwischen Bido und ben Braunschweiger Kaussenten wird also burch die 13 Rummern der Tabelle vermuthlich nicht annähernd

anegefüllt.

Aber auch bieses lückenhaste Material vermag den einen oder andern positiven Ausschluß zu gewähren. Imnächst wenn wir jene 13 Nummern zeitlich gruppiren. Die Nummern 1 bis 12 folgen von Ende 1367 bis Ende 1371 verhältnißmäßig dicht auf einander, ganz vereinzelt steht ihnen gegenüber Nummer 13 aus dem Jahre 1384. Da liegt doch der Schluß sehr nahe, daß in der Zwischenzeit der braunschweigisch-hamburgische Handel Jahre lang gestodt haben muß. Die Ertlärung hierstir ist offendar in dem großen braunschweigischen Ausruhr vom Jahre 1374 zu suchen, durch den Gilden und Gemeinheit die Geschlechterherrschaft stürzten; hatte er doch den Ausschluß Braunschweigs aus der Hanse zur Folge, der 1375 verhängt und erst 1380 wieder aufgehoben, den Handel der Stadt für lange Zeit lahm legte 6).

Eine andere Eintheilung ergiebt sich, wenn wir die vertauften Waaren in den Bordergrund stellen. Pferde sind der Gegenstand des Geschäfts in den Nummern 8, 11 und 12, Sildfrikchte und Reis in 1, 3 und 4 und wahrscheinlich auch in 2, Tuche in 5 bis 7, 9, 10 und 13. Was die erste Gruppe angeht, so waren es vermuthlich holsteinische oder auch dänische Pferde, die Bicdo verlaufte, denn häusig nahm er von seinen Geschäftsfreunden in Riel, Neumünster, Flensburg und anderen Orten Holsteins oder Schleswigs für einen Theil seiner Forderungen Pferde in Zahlung. Auf den ersten Blick befremdet in Nummer 12 der geringe Preis; die Fassung der betreffenden Notiz ließe es allenfalls zu, hier an eine Restschuld zu denken, doch bewegen sich auch sonst die Pferdepreise in unserem Handlungsbuche zwischen weiten

Grenzen.

Die beiben übrigen Gruppen werben burch eine Thatfache mit einander verknüpft, die ichon früher erkannt und von Nirrnheim mit Recht wieder fart hervorgehoben ift. Eine ber Sauptanfgaben bes Samburger Bandels jener Beit mar es, den Bertehr zwischen Flanbern und bem hinterlande hamburge zu vermitteln. Unter ben Raufleuten ber Stadt benand bem entsprechenb eine besondere Benoffenschaft ber Flanderfahrer, zu ihren Mitgliedern gablte ficherlich auch Bido. Er machte große Eintaufe in Flandern theile an fremben Baaren, welche die Flanderer erst selber hatten einführen mitsen, theils an ben eigenen Erzeugniffen bes Landes. jenen gehörten neben Anderm Gudfruchte und Reis, Die Baaren unfrer zweiten Gruppe, unter biefen nahm bas Tuch bei weitem die erfte Stelle ein. Es ift befannt, wie fruh schon in Flandern die Tuchweberei sich zu bedeutender Blüthe entwidelte. Stand ihr doch in der englischen Bolle ein vortreffliches Rohproduct jur Berfügung, von dem in England felbft nur ein fleiner Theil verarbeitet murbe, die größte Daffe eben nach Flandern ging, bas ben europäischen Martt, namentlich mit feineren Tuchen verforgte 7). Eine besonders große Rolle

spielten, wie schon unsere Tabelle lehrt, die Tuche von Gent und Brugge. Außer Angaben über Die Bertunft ber Tucher finden fich in bem Sandlungsbuche folche über ihre Farbe, ihre Breite und ihre Lange. Farbe geschieht bei ben Bertaufen an Brannschweiger breimal Erwähnung: je einmal wird rothes, graues und weißes Tuch genannt, wobei zu beachten ift, daß grau und weiß nur verschiebene Bezeichnungen für ungefarbtee Tuch find. Der Breite wird in nnferen Fallen gar nicht gebacht, bagegen mehrfach ber Lange. Die Art und Weife, wie bas geschieht, bedarf turger Er-Der Beber war an ein gewerbepolizeilich vorgeschriebenes Langenmaß gebunden, hinter diesem Maße durften die Tücher in der Regel nicht zurlich bleiben 8). An manchen Orten wurden nun zwei Arten von Tüchern, lange und turze, angefertigt, beren jebe bann ihr befonders Normalmaß hatte. So fommt es. bag in ber Tabelle verschiedentlich schlechtweg von langen Tilchern die Rede ift, benen an anderen Stellen bes handlungsbuches turze gegenüberfteben. Ans der herrschaft von Normalmaßen erklärt sich weiter, wie Bido von den Braunschweiger Tüchern, die ihm Bermann Shenomer einmal in Bahlung giebt - beildufig einer ber wenigen Falle, bag beutsche Tucher im Sandlungsbuche auftreten - fagen tann, fle feien 12 Ellen gu furz gewesen. Untlar bleibt babei nur, ob dies Manco fich auf alle 18 Stücke vertheilt ober bei jedem einzelnen bestanden hat; jenes bunkt uns wahrscheinlicher, benn ber im Bergleich mit ben flanbrifchen liberaus geringe Preis der braunschweigischen ist fast ganz auf Rechnung ihrer gröbern Qualität ju feten.

Laffen wir nun jum Schluffe wie im Anfange noch einmal bas Perfonliche zu feinem Rechte tommen, werfen wir einen Blid, wie bort auf Bido felbft, fo bier auf feine Braunschweiger Geschäftsfrennde. Da weckt natürlich vor allen Hermann Shepsmer, beffer von Ghepsmer, unser Interesse, nicht allein, weil er häufig genannt wird, fondern weil er wirklich bedeutende Beschäfte mit Als einen bebeutenden Raufmann Victo abschließt. laffen ihn benn auch verschiebene Gintragungen in ben Gebenkbuchern Braunschweigs ertennen: mehrfach wiffen fle von ranberischem Ueberfall zu berichten, mit bem ihn die Feinde der Stadt auf feinen Bandelsfahrten beimsuchten, nicht ohne fette Beute gu machen 9). noch eine fehr bezeichnenbe Rachricht ift uns über ibn erhalten. Ale 1375, wie ichon einmal erwähnt, Brannfdweig verhanft mard, befand fich Bermann von Shenemer unter Denen, die im Drange ber Roth die Bauerschaft auffagten, b. h. auf ihr Burgerrecht verzichteten, um ihre materielle Erifteng zu retten 10). Das zeigt aufs beutlichfte, wie mit ben hanfischen Beziehungen Bermanns

Geschäft stand und fiel.

Sanse in England in Sans. Geschichtsbl., Jahrgang 1889,

<sup>6)</sup> Hänselmann, Die Chroniken der deutschen Städte VI, S 348 ff.

<sup>7)</sup> R. Runze, Das erfte Jahrhundert ber beutschen

<sup>8)</sup> Rach ben von Rirrnheim angezogenen Stellen follte bas Minbestmaß eines gestreiften brüggischen Tuchs 44, bas eines poperingeschen 36 Ellen betragen; ebenfalls 44 Ellen schrieben die hansestäbet 1383 für die englischen Tücher vor. 9) hänselmann, Die Chroniten der beutschen Städte

<sup>9)</sup> Sanfelmann, Die Chroniten ber beutschen Stäbte VI, S. 290 Ann. 4, 54. 10) Hanselmann, a. a D. S. 356 Ann. 1.

von Gelbersen Hanblungsbuch, das Bram tehr mit Hamburg als einen sehr regen e und schon darum sind seine bezüglich en für uns von Werth. Um so mehr aleine genauere Betrachtung, weil sie um

# Victos von Gelt.

| _       |                           |                                                             |                                            |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| м       | Tag<br>bes<br>Raufes.     | Räufer<br>bez. (M 2 u. 13)<br>Schuldner.                    | <b>W</b> aa                                |
| 1.      | 1367<br>Nov. 11.          | Joh. Hane.                                                  | Mandeln.<br>Feig                           |
| 2.      | _                         | Joh. Weßler,<br>Schuldner für<br>Joh. Hane.                 |                                            |
| 8.      | 1367<br>Nov. 11.          | Hennig, Socius<br>Dietrich Wart-<br>berchs.                 | 8 <b>Kör</b> be 7                          |
| 4.      | 1368<br>Fan.25.           | Joh. Hane.                                                  | 6 Körbe ,                                  |
| 5.      | 1 <b>8</b> 68<br>Sept. 29 | Herm. Cheysmer                                              | 7 Stücke<br>Tuch, 4<br>Tuch au-<br>toger!  |
| 6.<br>— | 1369<br>Juli 10           | Herm. Gheysmer.                                             | 6 lange<br>Genter                          |
| 7.      | 1370<br>Sept. 29.         | Herm. Cheysmer.                                             | 7 Stüd.<br>Ž:                              |
| 8.      | 1370<br>Sept. 29          | Herm. Ghepsmer.                                             | 1 ;                                        |
| 9.      | 1371<br>vor Jan.<br>20.   | Herm. Cheysmer.                                             | <b>7</b> El:<br>Brit <sub>i</sub> ,        |
| 10      | 1371<br>Juni 15.          | herm. Gheysmer.                                             | T la<br>rothe<br>1 &<br>(Bri<br>3 L<br>(Ge |
| 11.     | 1371<br>Sept. 8.          | Herm und Tyle<br>Ghensmer.                                  | 1                                          |
| 12.     | 1371<br>Oct. 20.          | BeterRotenbeter.                                            |                                            |
| 13.     | (13848).                  | Hinrik Enghelum-<br>mestebe als<br>Bürge für Grote-<br>jan. | 4 ÷                                        |
| _       | <u> </u>                  | <del></del>                                                 |                                            |

1) 1 Mart == 16 Schillinge.

Ehe wir uns nun auf die Seinlassen, muß eine Bemerkur vorausgeschickt werben. Bicko wir mit Nirrnheim — neben t noch andere Bücher. Der Bem

= = 1172 \_\_\_enen · \_\_\_\_\_\_\_13\$ = is them \_ 2:DL tan firm: - 25 Alima C.midi.ind =: uemachie. \_iam Baum. - m Webn-\_ mmeilie die time ten fleinen == -ereiminie ----: nen Behm Emmer bie man Sweens

- rung der Gald - reier von und mit in. Ind Galdland -- in indes fandern in innersteningen das

mitten fo mebate : ... de me Gieriters mier in mit Pinnen in Diem beibien, · > 2 II KU KIM ur al m Souren, die new an ü nar derin To marter der emperim Trick aigen nimlich ... ,mir mur feiner Band, neuerrem n. So fund m Imminum, weicher ... ir nur Inibe mycligert - ar win win routenen . einer ist den wen gemming, en sorten mi Amminier, न हा द्वारा <sup>क</sup>र

. . . . . iter ken

beland herum Fenerstein nicht zu finden ist. Auch s biesem Funde durfte sich ergeben, daß gleichzeitig it dem Rennthier, Schneehuhn und Schneehasen Benschen am Hanze gelebt haben 3).

Jene Menschen, von beren Dasein bis jetzt so geringe Spuren vorliegen, waren umberstreisende Jäger. Die Gewässer wimmelten von Fischen, die Fluren waren belebt von mancherlei Jagdthieren, unter benen das Rennthier als das begehrteste weit voran stand. Geräthe und Wertzeuge versertigten sich die Leute aus Feuerstein, den sie roh zurechtschlugen, oder aus Knochen und Hirschnen. Muscheln oder Gehänge von Raubthierzähnen dienten als Schmuck. Thierhäute wurden mit dem Feuersteinschader enthaart und mit Sehnen genäht. Speer, Bogen und Pseil waren die Wassen. Den Acker zu bedauen verstanden sie noch nicht, auch hatten sie noch seine Hausthiere. Selbst die Kunst, Thongefäße zu sormen und zu brennen, war den Diluvialmenschen fremd 4).

### 3. Steingeräthe.

Der Pflug des Aderknechtes, die Hade des Waldarbeiters bringt dann und wann aus dem Schooß der Erde merkwürdige Geräthe ans Licht des Tages. Es sind Meißel, Aerte und Beile, auch wohl Pfeilspitzen, Messer und Dolche. Aber nicht aus Eisen oder Stahl sind diese Dinge gemacht, sondern aus hartem Gestein. Auch rundliche Steine, die, wie der Augenschein lehrt, zum Klopsen, Quetschen und Mahlen dienten, werden gefunden. Uralt sind solche Wertzeuge. Sie stammen aus einer sernad liegenden Zeit, da der Mensch noch tein Metall kannte, da er alle seine Geräthe aus Holz, Knochen, Hirschlorn oder Stein ansertigen mußte. Wan nennt diese Zeit die Steinzeit.

Die Form aller dieser Fundstüde ift fehr verschieden und zeigt an, wie mancherlei Beburfniffe ber Denich hatte und wie er es verstand, die paffenden Wertzeuge ju feinen Arbeiten angufertigen. Dit ben Bfeilfpigen, bie mittels Schnitte an Stabchen befestigt waren, erlegte er ben Bogel in der Luft, das flüchtige Wild bes Feldes. Die Langenspite, am Schaft mit Baft ober Sehnen festgebunden, biente gur Jagb auf größere Thiere ober, gleich ben Dolchen, im Rampf gegen Feinde. Dit ben mancherlei Aerten und Beilen fällte er Baumftamme jur Errichtung bes Saufes, mit ben Meigeln verarbeitete er bas Bolz, verfertigte allerlei Berath, vollendete ben Rahn ober zerfpaltete bamit bie Knochen ber Thiere, um bas Mart zu gewinnen. Deffer bienten zum Schaben und Schneiben, burchbohrte Riefel zogen das Net des Fischers in die Tiefe der Fluth, und mit handlich großen Steinen zerquetschte man Rorner ober mahlte bamit auf einer Bobenplatte bas Getreibe gu Mebl.

Die rohen Steine, aus benen bie Menschen von bamals ihre Gerathe verfertigten, lagen überall auf

bem Lande zerstreut. Gletscher, die einst ben Boben ber nordbeutschen Tiesebene bedeckt, hatten von den Gebirgen Finnlands und Standinaviens Felstrümmer in großer Zahl herbeigetragen und hier zurückgelassen, und die rauschenden Bergwasser des Harzes hatten zerbröckelndes Gestein mitgesührt und als Geröll und Geschiebe bahin und dorthin getragen. Noch jetzt liegen solche Massen umher. Wenn der Dampspflug seine blanken Scharen durch den Acker gezogen hat und die Steine hernach nun abgelesen werden, die in die Höhe gebracht sind, dann erblickt man darunter Felstrümmer von mancherlei Größe und von verschiedener Farbe und Zusammensehung.

Mit Sorgfalt und kluger Berechnung erwählten die alten Bewohner unfres Landes aus den Steinarten diesjenigen aus, die für ihre Zwecke die passenhelten waren. Zu spiken und schneibenden Wertzeugen, wie Pfeilspiken, Dolchen, Messern, Meißeln und Aexten nahmen sie den harten, spröden Feuerstein. Derselbe ist meist weißlich, bellgrau und schwärzlich, doch kommen auch gelbliche, bräunliche und gestreiste Stücke vor. Wieder andre Geräthe, die mehr zum Schlagen, Klopsen dienten, wie Keile, Aexte und Hämmer, wurden aus harten aber auch zähen Gesteinen hergestellt. Bevorzugt wurde der Grünstein oder Diorit. Es ist das eine Felsart, die aus dunkelgrüner Hornblende und weißlichem Feldspat gemengt ist. Ihm nahe verwandt ist der Dioritsspiefer, der Grünsteinporphyr und der Diadas. Auch Gabbro,

Hornblenbeschiefer, Grauwade n. a. wurden benutt.
Alle diese Stücke wurden zuerst behauen. Manche hatten schon auf ihrer Wanderung vom Gebirge zur Tiefebene durch das Wälzen im Wässer eine Form erhalten, die dem Menschen sehr zu statten kam, so daß er durch geringe Nachhülse schon ein brauchbares Geräthe gewann. Mit Ausnahme der Pfeilspitzen, Lanzen und Dolche, wurden die meisten Werkzeuge auf harten Sandsteinplatten mit Hilse von Wasser und Sand gesschliffen. Soweit bekannt, sind solche Schleissteine in unserem Lande noch nicht gefunden.

War nun ein Beilchen ober sonft ein Bertzeug fertiggestellt, so betam es zum bequemern Gebrauche eine Fassung aus Holz, Horn ober Knochen, wobei wohl zur Besetzigung Harz verwendet wurde. Größere Aexte und Beile stedte man in einen Stiel, der zu dem Zwecke durchbohrt war, oder man spaltete den Stiel und besetzigte die hineingestedte Art durch Thiersehnen.

Im weitern Berlaufe ber Steinzeit wurden bie Hammer und Aerte auch durchbohrt. Wie aus den noch unfertigen Stüden hervorgeht, geschah diese Arbeit auf zweisache Weise. Man nahm hierzu entweder einen sesten Stad aus Holz, auch wohl das Ende eines Geweises, oder man benutzte eine Röhre aus Holz, Horn oder Knochen. Diesen in wechselnder Umbrehung besindlichen Bohrern wurde ohne Unterlaß angeseuchteter Sand zugesührt. Natürlich konnte dies nicht so ohne weitere Borrichtung geschehen, und da hat nun F. Keller in Zürich, der Ersorscher der Pfahlbauten, und nach ihm Graf Gundaker Wurmbrand in Wien ein einsaches Gestell hergerichtet, mit dem die Durchbohrung der Steine, selbst sehr harter, ohne Anwendung von Metall

<sup>3)</sup> Globus Band 61. 1892. Rr. 19. Siehe ben von Brof. Blafius verfagten Bericht über biese Ausgrabungen in den Braunschw. Anzeigen 1892, Rr. 71 u. 72, der auch als Sonderabbrud erschienen ift.

<sup>4)</sup> hoernes, Urgeschichte bes Menschen. S. 191-203.

pollführt wurde. Gin runder Ctab mar in fenfrechter Saltung fo angebracht, bag er mittele eines Bogens und einer Cehne leidit gedreht werben tonnte. Unten war in ben Etab bas Ende eines Beweihes eingelaffen. Gerade unter bemfelben murde ber gu durchbohrende Stein befostigt und nun der Stab burch ben Bogen abwechselnd hin und her gebreht. Dit Salfe biefer einfachen Borrichtung haben jene Foridier burchbohrte Steinagte geliefert, bie ben alten Wertzeugen gang abulich find.

Alle diefe Gerathe find nicht als fertige Sandelswaare ins l'and gebracht worben, fondern Erzeugniffe heimischer Wertstätten. In jeder größern vorgeichichtlichen Sammlung finden fich Stude, Die noch nicht gang vollendet find. Einige find wohl behauen, aber noch nicht geschliffen. Bei andern ift bie Bohrung bon einer ober von beiden Geiten begonnen, und bann ift bas Beil aus irgend einem Grunde unfertig liegen geblieben. Es giebt auch Merte und Bammer, Die ichon bamals am Bohrloch geriprungen find, und bann haben bie Alten bas noch branchbare Enbe nochmals burchbohrt.

In unfern Mufcen find bereits viele uralte Steingerathe gufammengetragen. Da liegen Doldie und Schaber, Meigel und Mexte, und in biefen langen Reihen feffelt manch besonderes Stud ben Beschaner. Go liegt 3. B. in ber Sammlung bes Drisvereins für Gefchichte und Alterthumstunde eine ausgezeichnete Sammerart aus ichwargem Riefelschiefer, bie in einem Ditnengrabe bei Bagum gefunden murde. Das ichlaufe Gerath ift um bas Bohrloch herum verbidt, und bie Schneibe verbreitert sich nach unten zu mit fein geschlungener Linie. Dben läuft bom Bahnenbe bis gur Schneide bin eine vortretenbe Math.1)

Auf bem Gichberge bei Deftebt murbe eine jener feltenen boppelichneibigen Stude ausgepflugt, bie man Amagonenarte nennt. Bom Bohrloche an fleigen Die Schmalfeiten mit ichongeschwungener Linie ju ben breiten, gebogenen Schneiben bin. (Sammlung bes Bergogl.

3m Lande find auch einige Gerathe aus bem fehr feltenen Jabeit gefunden worden. Da ift gunadift ein Beildjen, bas aus bem Sagenbrudje von Braunfdimeig ftammt. Es ift 10 em lang und etwas über 5 em breit. Das Gestein ift hellgrun mit röthlichen Fleden. (Städt. Mufeum Dr. 277.) Gine zweite Urt, leider nur bie eine Balfte, bas Schneibenenbe, fant ein Walbarbeiter auf bem Cbereberge im Bittmarichen Bolge, in ber Rahe bes Fugweges, ber aus bem Innern ber Affe Aber bie Sobe nach Monche . Bahlberg führt. Lange und Breite bes Brudftlides betragen 5 cm. Die Farbe ift fdmutiggrun, aber weißlich geabert un geflect, bie Schneide hellgrun burchicheinend 3).

Ein brittee Beil von 23 em Lange wurde bei Borgum gefunden. Seine Farbe ift abntich ber bee Mifebeildjene. Es tam in bie Sammlung bes herrn Saul, Rittergutspachters zu Glentorf. Beim Bau ber Lanbeseisenbabn

murbe im Geitelber Solze ein Jabeitwerfzeng gefunden, bas eine Lange von 45 cm, eine Breite von 11,3 cm und eine Dide von 3 cm hat, mithin bas bis jest befannte größte Stild Diefer Art aus Jabeit ift Farbe ift blaggrun, beinahe graugrun 8). Es befindet fich jest in der Sammlung bes Ortsvereines zu Bolfenhlittel.

Bon all ben Berathen aus Stein ober Anochen, von allen Schmudjachen aus Bronge ober Glas haben bon jeher gerade die steinernen Arte und Hammer die meiste Aufmerkfamleit ber Menfchen erregt. Zwar giebt es ja jest auch noch Erb- und Balbarbeiter, die gleichgultig biefe burch ihre Form ichon fo auffallenden Fundflude wieder beiroden, es giebt Leute, Die fagen, baß fie es nie ber Muhe werth hielten, je fold,' einen Stein aufguheben, aber meiftens werben biefe Dinge bod aufgegriffen und mitgenommen, und wenn fie auch nur ben Rinbern gum Spielen gegeben werben. Die Alten auf dem Lande aber, bie fleinen Bauern, bie Birten, bie Arbeiterfrauen wiffen bie Steine mohl zu ichapen. Es find "Donnerfeile". Bo ber Blit jur Erbe nieberfuhr, ba ftedt im Boden folch ein Stein. Bu Grogvaters Beiten hutete einmal ein Schafer bie Berbe, es war bei einem Dorfe unfern Gerfen. Da zog ein fcmveres Gewitter herauf, und bald fchlug ber Blit in eine alte Gide, die auf bem eignen Blane bes Schafere fanb. Diefer batte bas von ferne bemertt und fagte nun, im Burgelwert ber Eiche muffe jeht ein Donnerfeil fleden. Er grub nach und fand einen Dleigel aus Diabas, ben legte er, um feine Natur zu untersuchen, auf einen Ambog und schlug ein Studdjen bavon ab. "Da roch ber Donnerfeil gang nach Schwefel !"

Bei Thiebe ichlug mal ber Blit in einen alten Weidenbaum, und als ber Bauer, ber bas gefeben, nachher ibn umschlug, ftedte ber Reil fogar im Stamme felbft.

Bie aber biefe Steine nach ber Meinung ber Alten mit bem Blibe herniebergefahren find, jo ichüten fie auch hernach bas Saus por bem gunbenden Strable. Darum werden ste an vielen Orten als ein großer Schat aufbewahrt, und es giebt Leute, die fich unter feinen Umftunden bavon trennen wollen. Dan legt fie in bie Fenfterbant ober ftedt fie unter bie Dachfparren. In einem Dorfe om Elme hing ein Dann feinen Donnerfril an einen Faben am Balfen in ber Stube auf, und wenn es bonnerte "bann roge bei fid" und bewies bamit feine Bugeborigfeit gu ben himmlifchen Bewalten. Ale in einem anbern Dorfe ein Cammler nach Donnerfeilen fragte, erhielt er von einer alten Frau zur Untwort, fie habe einen in ben Ririchbaum gelegt, bamit ben ber Blit verichone, und ba folle ber Stein auch bleiben.

Aber auch fonft vermag folch ein Donnerteil Beil gu geben, Gin Cammler wurde in einem Dorfe am Bile ju einer Frau gewiesen, bie auch folch einen Stein haben follte. Ja, ben Stein hatte fie, wollte ihn aber nicht bergeben, weber für Gelb noch für gute Borte. Denn ihre Biege mar frant, und ba mußte fie bon ihm etwas

<sup>1)</sup> Nehrung, Borge dichtl. Steinmstrumente Norddeutich-lands S 30. Tafel II Rr. 7. 2) Kloos, Jadeitbeilchen aus dem Braunschweigischen. Elobus, Band 69, S. 874-

<sup>3)</sup> Rloos, zwei Jabeit-Flachbeile aus bem Braunschweigifchen. Globus, Banb 63 No. 5.

abschaben und ben Stanb bem Thiere in bas Waffer zum Saufen thun, bamit es wieber gesund wurbe.

Wieder in einem Dorfe nördlich vom Elm galt ein Donnerkeil seit alter Zeit als Familienerbstud. Er wurde ben Frauen in ber schweren Stunde in die Hand gegeben, um die Schwerzen zu lindern und um die Geburt zu beschleunigen.

Aber auch sonst sindet man diese Steine zu nützlichen Dingen verwendet. Hier und da haben Sammler ste wohl als Gewichtstüde an der Uhr oder am Webstuhl hängend gefunden. Jene Frau, die einen Donnerkeil in den Kirschbaum gestedt hatte, besaß noch einen andern, den band sie an ein Bündel Wäsche und legte dies dann im Teiche daran vor Anter. Ein Arbeiter am Elme benutzte einen Feuersteinkeil jahrelang zum Holzspalten.

Wenn ein Sammler den Lenten von der eigentlichen Bebeutung biefer Steingerathe erzählt, horen fie mohl unglanbig zu und meinen, bamit ließe fich nicht viel ausrichten. Aber ein banifcher Forfcher, ber Cammerberr Sehesteb, hat auf seinem Stammgute Broholm im füblichen Funen ben Berfuch gemacht, ein hölzernes baus nur mit ben Wertzeugen und Sulfsmitteln zu errichten, welche bem Menschen bamale ju Bebote ftanben. Der Erfolg war ein überaus gunftiger. Mit einer Fenersteinart fallte ein Arbeiter in breißig Arbeits ftunden 63 Baume von 20 cm Durchmeffer und 60 von 9 cm Durchmeffer, und die Art war nach Beendigung ber Arbeit gang unbeschäbigt. Rur mit aufgefundenen Fenerfteinwertzengen murben bie Stamme behanen, zerschnitten, gebohrt und mit Holznägeln gufammengefügt. Go murbe benn ein Bauschen ju ftanbe gebracht ohne Berwendung von Metall.

# Surze Nachrichten.

Leffing und Belmftedt. In feinem trefflichen Buche über Leffing führt Erich Schmidt (B. II Abth. 1 6. 244) mit Recht aus, bag fein hervorragender Manu ber Universität Selmftebt einen Leffing habe anloden können, aber er geht zu weit, wenn er behauptet, daß biefer den "fintenden Bilbungsort" von Bolfenbuttel aus niemals aufgesucht habe. Oft ift bies gewiß auch nicht der Fall gewesen; bag es aber boch wenigstens einmal geschehen, bafür fiel bem Schreiber biefes vor Rurgem ein flares Beweisstud in die Sande. Es ift ein Brief bes bekannten Malers Pascha Joh. Friebr. Weitsch in Braunschweig, ber am 24. August 1771 an ben Geh. Rammerrath v. Beineden in Leipzig, einen Befannten Leffinge, folgenbermaßen ichreibt: "Die zwei Exemplare benebst Dero geehrteften Schreiben habe richtig erhalten, an fr. Leffing werbe es zustellen, weil er jest nach Belmftabt ift, und wird heute wieder tommen." Leffing hat ben Ausflug nach Belmftebt offenbar von Braunfdweig aus gemacht, wo er nach feinen Briefen am 22. und 30. August 1771 weilte. — Wie verschieben die Beurtheilung Leffings in ben theils rationalistisch theils orthodox gefinnten theologischen Rreisen ber Universität Belmftebt war, zeigt beutlich folgende Anecbote. Als ber Professor Bente nach Leffinge Tobe von bem "felig en Leffing" fprach, fiel ihm ber Abt Carpzov in die Rebe mit ben Borten: Berr Schwiegersohn, Sie meinen ben verftorbenen Leffing.

## Büchericau.

Das Berlinerthum in Litteratur, Musik u. Kunst von einem Unbefangenen. 2. Ausl. Wolfenbüttel, 3. Zwister 1895. 28 S. 8° — M 50 A.

Angelegentlich möchten wir unfern Lefern biefes Schriftchen empfehlen, bas wir besonders beshalb hier im Magazine besprechen, weil es, wie wir verrathen wollen, ein Landsmann ift, ber in aufrichtiger Begeifterung für bas Schone eine Reihe von Schaben aufdedt, an denen bas heutige Runftleben leibet. In gefunder Ginfeitigkeit führt ber Berfaffer biefe Gebrechen auf den überhandnehmenden Berolinismus jurud und zeigt, wie weit entfernt die Berliner noch von einer Stellung in Deutschland find, wie fie die Barifer in Frankreich einnehmen. Er hatte vielleicht gut gethan, wenn er bas großstäbtische Bublicum und bie Runftler Berlins ein wenig mehr gesondert und nicht unterschiedelos bas gange Berliner Abregouch verworfen hatte. Go fest er fich leicht bem Borwurfe ber Ungerechtigfeit aus, jumal bei benen, bie nicht bebenten, daß ber Berfaffer feinem Schriftchen leicht ben zehnfachen Umfang hatte geben konnen, und bie nicht finden, baß gerade in ber von ihm beliebten Rurge bie Stärte feiner einbrudevollen Ausführungen liegt. Die Rlagen über die Berliner Flachheit, absprechende Unmagung und volltommene Unrührbarkeit find nicht neu; ber Krenzberg hat nie viel Anlage zum Parnaß gehabt. Das mare auch fo schlimm nicht, wenn nicht trop biefer Mängel die Berliner die Führung auch in der Runft fed und schneibig beanspruchten und wenn nicht nur ju Biele im Reiche ihnen mehr und mehr eine Art Recht bagn gaben. Biele bie ben Mund fo voll nehmen und Berlin in Digcredit bringen, haben in der Reichshauptftabt nicht einmal den Unterftützungewohnsit, und vielen märkischen Autochthonen, wie 3. B. Fontane, wird boch auch unfer Berfaffer die Anerkennung nicht verfagen. 3m Großen und Gangen hat er ben berlinischen Beift richtig gezeichnet, und auch mancher Berliner wird ihm juguftimmen geneigt fein. Aber er fest Manches ber fcnell emporgetommenen Stadt auf bas Conto, was vielleicht ber gangen Zeitrichtung eigenthumlich ift. Fein ift bie Analyse ber Subermann'schen Stude "Ehre" und "Beimath"; fie bedt die offenen und geheimen Schwächen biefer Werte, beren unbegreifliche Erfolge fo überaus charafteriftisch für bie tonangebenben Rreife find, schonungslos auf. Der Berfaffer greift Mauthner und Subermann als Bertreter bes producirenden Berlin heraus, er hatte ihnen noch eine Reihe anderer Schriftsteller an die Seite stellen können, wie denn auch die Musiter, Maler und Bilbhauer sich mit der turgen Abfertigung nicht werben aufrieden geben tonnen.

Bon bes Berfaffers Borfchlägen zur Beilung ber Zeittrantheit sind wir minder angesprochen worden, als von bem fritischen Theile ber Arbeit. Wenn er rath, die Berliner auf die politische Wirksamkeit zu beschränken, so glauben wir nicht, daß je ein Berliner, der sich zu Größerem geboren sühlt, das Dichten, Musiciren ober Malen laffen wirb. Wir werben nur mit dem Berlinerthum fertig werden, wenn wir es in uns selbst erstiden, uns auf die unvergänglichen Ideale der Menschheit und unseres Boltes besinnen, und in Einem es den Berlinern nachthun, in der Liebe zur eigenen heimath. Wenn wir nicht so willig wären, unsere landschaftliche Eigenart, unsere Geschichte und unsere Erinnerungen zu opfern, um nur Gnade an der Spree zu sinden, so würde der berlinische Geist trot seiner Reclame und trot seiner unzähligen Canäle, mit denen er das Land durchzogen hat, uns nichts anhaben können.

Dr. **W. Petold**, Bolksthümliche Pflanzennamen aus dem nörblichen Theile von Braunschweig. (Leimbachs Deutsche botanische Monatsschrift. 8. Jahrgang No. 3. 1894).

Herr Oberlehrer Dr. 2B. Betold in Braunschweig hat sich das Verdienst erworben, die volksthumlichen, jumeist nieberbeutschen Pflanzennamen zu sammeln, welche namentlich im nördlichen Theile bes Bergogthums (Rreife Braunschweig, Wolfenbuttel, Helmftebt) gang und gabe find; boch hat er auch manche vergleicheweise berangezogen, die im Befergebiete und Barge gelten, babei fliegen folkloriftische Beobachtungen ein, fo bag die gange Arbeit als ein willtommener Beitrag gur Boltotunde gelten tann. Go hat ber Berfaffer im regen Bertehr mit bem Bolte und burch Dithilfe einiger Freunde etwa 200 niederdeutsche Bflanzennamen zusammengebracht und mit ihren spstematischen lateinischen Namen in alphabetischer Ordnung fixirt Die Zahl, so giebt er an, konnte größer sein, allein es fanben fo viele Berwechslungen und Berbrehungen ber Pflanzenbenennungen im Bolte ftatt, daß es langerer Beit bedurfe, um ben Stoff gu fichten. Es moge gestattet sein, hier einige Nachtrage zu Betolbs verdienter Sammlung zu geben.

Arum maculatum. Neben papenkinner findet sich auch die ursprüngliche Form papenpint, wegen der phallusartigen Form des Blüthenkoldens (Schambach: papenpitten).

Clematis vitalba. Auch Bocebart.

Fragaria vesca. Die Fruchte beißen arpeln.

Verbena officinalis = Isenhinrk.

Vaccinium Myrtillus. Im Norden der Stadt Braunschweig neben Bickbeere auch kraienogen.

Juniperus communis. Im Norben ber Stabt Braunschweig, in ben Buttels machandel.

Prunus insititia. Die Fruchte werden vorzugsweise kreiken genannt; 'ne saere Kreike ist redensartlich. Mittelhochdeutsch chriehboum. A.

In dem fürzlich erschienenen, neuesten Jahrgange der Sanstichen Geschichtsblätter erregt vor Allem der Bortrag unser Interesse, den Prosessor Dr. Frensdorff "zur Erinnerung an Ludwig Weiland", dessen wohlgetroffenes Bildniß das Bändchen ziert, auf der diesighrigen Versammlung des Hanstschen Geschichtsvereins zu Bieleselb gehalten und hier veröffentlicht hat. Es ist ein schönes, lebenswahres Bild, das hier der Freund von

bem Leben und Wirten feines fruh verftorbenen Rollegen mit liebevoller Gorgfalt entworfen hat. Beiland, ber, am 16. Nov. 1841 in Frankfurt a. M. geboren, seit 1881 in Göttingen den Lehrstuhl der Geschichte einnahm, ben vor ihm ein Dahlmann und ein Wait inne hatten, ist in der Bolltraft des Schaffens durch einen unerwarteten Tob von uns geschieden. hat er so auch bie hohen Plane, die ihm auf dem Gebiete ber Geschichtsschreibung noch vorschwebten, leiber nicht mehr zur Ausführung bringen können, so ift seine Thätigkeit boch eine reich gesegnete gewesen und gang besonders ift fie unferer nieberfachsischen Beimath zu Gute gefommen. Er hat burch vorzügliche Ausgaben wichtiger Quellenwerte, wie ber Sachsischen Weltchronit, ber Braunschw. Reimdronit u. a., durch treffliche gelehrte Untersuchungen, wie über bas "fachsische Herzogthum unter Lothar und Beinrich bem Löwen", feine erfte wiffenschaftliche Arbeit, itber "Goslar als Raiferpfalz" u. f. w., sich hohe Berdienfte um unfere heimische Geschichtsforschung erworben, so daß ber Trauer um den zu fruh der Wiffenschaft Entriffenen, beffen frisches, liebenswürdiges Befen Bielen hier noch in bestem Andenten fteht, auch an biefer Stelle mit fug Ausbrud ju geben ift. Ungeschloffen ift bem Auffape eine Bibliographie ber Arbeiten Beilande und eine Ueberficht ber ihm gewibmeten Nachruse, von benen wir die "Gedächtnismorte", die Jakob Schwalm, ein Schiller W.'s, im Akademischhistorischen Bereine gesprochen hat (Als Manuscr. gebr. Göttingen, 1895) befonbere hervorheben.

**P. Hoffmann**, Iohannes Arnbt in Braunschweig. Geschichtliche Erzöhlung aus ber ersten Hälfte bes 17. Jahrhunderts. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1895. 136 S. 8°. 75 Pf.

In dem wohl ausgestatteten Büchlein, das in der "dentschen Jugend- und Boltsbibliothet" (No. 151) ersichienen ist, wird uns die Gestalt Joh. Arndts, des derühmten Bersassers des "Wahren Christenthums", der von 1599 bis 1608 als Prediger an der Martinistische zu Braunschweig wirkte, in sympathischer Weise vor Augen gesührt. Bermögen wir uns auch nicht in allen Einzelheiten mit der geschichtlichen Auffassung und Darkellung des Versassers einverstanden zu erklären, so kann uns das doch nicht abhalten, das flott geschriebene kleine Werk insbesondere dem Kreise der Ingend, für die es zunächst bestimmt ist, hiermit zu empfehlen

Amtebrüderliche Mittheilungen. No. 2. Parochiale Nothstände in der br. Landesfirche; Grabgebührenfrage.

3. Delegirtentag b. d. evang. Pfarrvereine z. Botsdam; Fürsorge f. Strafentsaffene; Umzugstoften.

Richtigstellung. Rach einer Mittheilung bes Herrn Stadtgeometers Fr. Knoll beruht der auf S. 56 bes Magazins mit Recht als falsch bezeichnete Ausbruck "Borliegkamp" auf einem Schreibsehler, der nur in einer Anzahl der Exemplare der besprochenen Karte vorhanden ist, von denen eines dem Berichterstatter vorlag. Spätere Abzüge zeigen die verbesserte richtige Form Borlingkamp.

Braunsituriquement d'Agarin 1895.

| , | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Braunschweigisches Magazin.

herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

nod

Dr Baul Bimmermann.

©℃•€y5@

Zweifer Band. Jahrgang 1896.





Braunfchweig. 1896. Drud ber Baifenhaus. Buchbruderei (A. Bud).

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | ` |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Inhaltsverzeichniß.

# I. Auffäge nach Gegenftanden geordnet.

### 1. Borgefdicte.

Beitrage jur Borgeschichte bes Landes Braunschweig (Th. Boges).

4. Libbenfteine G. 6.

5. Grab auf bem Tempelhofe bei Achim G. 7.

6. Grap von Gr. Biewende S. 195.

7. Grab auf dem Abamshai im Elm S. 196.

8. Becher von Jerrheim G. 196.

9. Bronzefund am Regenstein G. 197.

10. Boble bei Bolgen G. 197.

11. Bronzen unferes Lanbes S. 198, 205. Reue Funde vom Seefe (Th. Boges), S. 143. Bur "Rupferzeit" (R. Anbree), S. 47.

#### 2. Geschichte.

Die angebl. Ermordung bes letten Sbelherrn v. homburg und der Uebergang seiner Herrschaft an bas haus Braunschweig (D. v. heinemann), S. 129, 137.

Bann und wo lernte der Herzog Christian v. Br. die Königin Elisabeth v. Böhmen tennen? (B. Zimmer = mann), S. 103.

Braumschweigische Briefe aus Paris vom Jahre 1815 (3. Debetinb), S. 49, 57, 69, 73, 81.

Die letten Tage ber Selbständigleit bes Fürstenth. Blantenburg (D. Rörber), S. 201.

Sylvester 1870. Kriegserinnerungen aus bem Füsilier-(Leib-)bataillon Herz. Br. Inf.-Reg. 92 (R. Fruhling), S. 1.

Die Braunfdm. Batterie in ben Rampfen von Benbome nach Le Mans (B. Brindmann).

1. Das Sylvefter-Schießen bei Benbome S. 9.

2. Der Bormarich auf Le Mans G. 17.

3. Die Schlacht bei Le Mans S. 18. Brannschw.Chronik für bas Jahr 1895 (Fr. Knoll), S. 8, 14.

#### 3. Litteratur- und Gelehrtengeschichte.

Leffing und Wolfenbüttel (K. Schübbekopf), S. 31. Ein Brief Joh. Arn. Eberts an Lessing, S. 118, 128. Ein litterarisch-politischer Scherzbrief an Joh. Joachim Sichenburg (H. Mad), S. 124. Anna Amalia v. Sachsen-Beimar, geb. Prinzessin von Braunschweig (D. Eggeling), S. 145, 153, 161, 169, 177.

Briefe von Schiller, Herber und Wieland an Friedr. Bieweg (R. Schubbekopf), S. 181.

Rants Berufung nach Selmfiebt (B. Zimmermann), S. 172.

Johann Beinrich Reg (Eb. Damtöhler), G. 141.

# 4. Rulturgeschichte, Rechtsalterthümer, Sitte und Sage.

Die Braunschw. Bollstracht im Dorfe Gigum (R. Schattenberg), S. 28.

Ein Holting ober Forstgericht im Amte Salber (R. Simm), S. 190.

Der herrendienst, ein Stud aus ber "guten alten Zeit" (B. Schattenberg), S. 193.

Sage vom Tenfelsbade (Eb. Damtöhler), S. 86. Lebensregeln aus bem 17. Jahrhundert, S. 96.

#### 5. Topographie.

Rlofter Amelungeborn und feine Rirche (f. Pfeifer), S. 10.

Braunfchweigs lette Befestigungen (C. Gerloff), S. 89, 105, 113, 121, 132.

Aeltere Grenze und Denkfteine im Berzogth. Braunfcweig (F. Bradebufch), S. 45, 54, 62. Rettelftein, Rettelftieg (R. Anbree), S. 56.

#### 6. Biographien, Netrologe.

Etwas vom "alten Raufer" und feiner Zeit (Th. Reiche), S. 84.

Gerhard Krefft, ein Braunschw. Naturforscher (Fr. Grabowsty), S. 36.

Ebuard Schmelzfopf + (Fr. Cunze), S. 109. Rarl Steinmann + (B. Zimmermann), S. 127.

#### 7. Rirge und Soule.

Die Stellung ber Gemeinde in ber evang.-luther. Lanbes- firche (B. & ulemann), G. 185.

Campe's Borfchläge zur Berbefferung bes braunschm. Schulmefens (Fr. Kolbewey), S. 97.

Die Braunichw. Freitische an ber Universität Göttingen (R. Gimm), G. 78.

Die Herzogliche Erziehungsanstalt Wilhelmsstift zu Bevern (D. Eiffelb), S. 65.

## 8. Runft und Kunftgewerbe.

Die letten 25 Jahre ber Berwaltung bes Herzoglichen Museums (R. Steinmann), S. 33. Geschenke an das Baterländische Museum, S. 56. Die Faiencesabrit zu Braunschweig (Chr. Scherer), S. 41.

### 9. Bolfswirthicaft.

Unfer jegiges birectes Steuerfustem (R. Reinbed), S. 20, 25.

Heilversahren ber Invalibitäts- und Altersversicherungsanstalt (H. Haffel), S. 165.

### 10. Naturmiffenschaft.

Die Ralifalze im Herzogth. Braunschweig (B. Schraber), S. 147.

# II. Besprechung von Buchern und Auffagen, Inhaltsangabe von Zeitschriften.

Andree, Richard, Braunschweiger Boltstunde, S. 135. Behme, Fr., und Fride, H., Bilber aus bem Otersthal, S. 128.

Berold, B., Geschichte ber Burg Lutterberg, S. 128. Biographische Blätter, I. Band, heft 3, S. 88.

Blaffus, Rubolf, Bogel bes Herzogth. Braunschweig, S. 112.

Bley, Franz, Flora bes Brodens, S. 104.

Bobé, Georg, Urtundenbuch ber Stadt Goslar, 2. Th., S. 184.

Cdart, Rub., Urfundl. Geschichte bes Betersstiftes zu Abrten, G. 184.

Eggeling, Otto, Die heilige Schrift vom Standpuntte der ästhetischen Theologie, S. 13.

Eggeling, Otto, Bilber aus Italiens Hauptftabten, S. 87.

Engelbrecht, Louis, Der neue Forfter, G. 120.

Engelhard, R., Hans Raphon ein nieberfachs. Maler, S. 80.

Fabricius, Sans, Der Parteigunger Friedr. v. Hellwig und feine Streifzuge, S. 160.

Fride, D., f. Behme.

Evangelisches Gemeindeblatt, S. 24, 56, 72, 88, 160.

Hänselmann, Ludw., Urfundenbuch d. Stadt Braunsschweig, II B., 2. Abth., S. 168.

Hampe, Aug., Das Particul. Brichw. Privatrecht, S. 47. Hillmann, Ioh., Die evang. Gemeinde Wesel u. ihre Willibrordsirche, S. 151, 158.

Hohnstein, Otto, Geschichte ber Handelsschule zu Braunschweig, S. 176.

Duch, Micarba, Mondreigen von Schlaraffis, S. 128. Jahn, Hermann, Aus Deutschlands großen Tagen, S. 150.

Reeb, Ernft, Gulenfpiegel, S. 32.

Das 150jährige Jubilaum ber Herzogl. Techn. Hochschule Carolo-Wilhelmina, S. 144. Roldewey, Friedr., Geschichte ber klass. Philologie auf ber Universität Helmstebt, S. 23.

Roldewey, Friedr., Joachim Heinr. Campe, S. 184. v. Kortsteifc, Geschichte des Herzogl. Braunschw.

Inf.-Regiments, 1 B., G. 31.

Rühne, 3., Die geschlechtl. ssittl. Berhältnisse b. evang. Landbewohner in Braunschw. u. f. w., S. 183.

Küfthardt, Flihrer auf u. um ben Wohlbenberg, S. 152. Braunschweigische Landwehrzeitung, S. 8, 56, 88, 128, 176, 200.

Lehfer, 3., Joachim Heinr. Campe, 2. Ausg., S. 168. Lorens, Ottotar, Briefe von H. Orges, S. 88.

Mad, Beinr., Briefe von Jürgen Ralm, S. 96.

Mittheilungen bes Deutschen Sprachvereins, 6. Jahrg., Nr. 8, S. 32.

Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege, S. 8, 56, 88, 168, 200.

Monatsidrift für Hanbel und Inbustrie, S. 24, 56, 88, 144, 168.

Rahlwes, F., Die Reformation als Kulturkampf, S. 167. v. Rettich, Hugo Ebler, Spinnradtypen, S. 103.

Reues Braunschw. Schulblatt, S. 8, 56, 88, 104, 144, 168, 200.

Sonnenburg, Ferb., Herzog Anton Ulrich v. Brauns schweig als Dichter, E. 192.

Starde, Buft., Komöbiantenlieber, S. 64.

**Uhbe**, Constantin, Braunschweigs Baubenkmäler, Serie III, S. 112.

Beftermanns Muftr. Deutsche Monatshefte 1896 Oct., S. 184.

Evangelisch-luther. **Wochenblätter**, S. 72, 128, 200, **Beitschrift** ber Gesellschaft für niedersächs. Kirchengesschichte, 1. Jahrg., S. 175.

Bettschrift b. Bereins f. Hamburgische Geschichte 10. Band, S. 96.

Braunschweigische landwirthschaftliche Zeitung, S. 24, 72, 200.

# III. Berfaffer.

Andree, Richard, Dr ph. in Braunschweig, S. 47, 56, 103.

Bradebufch, Friedrich, Rector Dr in Ganbersheim, S. 45, 54, 62.

Brindmann, Heinrich, Baurath in Brauuschweig, S. 9, 17. Cunze, Friedrich, Oberlehrer in Braunschweig, Seite 109.

Damtöhler, Eduard, Oberlehrer in Blankenburg, S. 86, 141.

Debefind, Frl. Julie, in Braunschweig, S. 49, 57, 69, 73, 81.

**Eggeling**, Otto, Bastor emer. in Beimar, S. 145, 153, 161, 169, 177.

Ciffeldt, Otto, Director ber Erziehungsanstalt in Bevern, S. 65.

Frühling, Robert, Dr ph., Major der Landwehr, S. 1. Seitel, Hans, Professor Dr in Wolfenblittel, S. 104, 112.

Gerloff, Karl, Oberstlieutenant a. D. in Braunschweig, S. 89, 105, 113, 121, 132.

Grabowsty, Fr. Joh., Affistent am Herzogl. Raturs historischen Museum in Braunschweig, S. 36.

Haaris, Ernst, Oberlehrer in Wolfenbilttel, S. 150. Hänselmann, Ludwig, Stadtarchivar Prof. Dr in Braunschweig, S. 135.

Hafenelever, Abolf, Pfarrer Dr ph. in Freiburg i. B. S. 13. 87.

Saffel, Hans, Regierungerath in Braunschweig, S. 165. v. Seinemann, Otto, Oberbibliothetar Professor Dr. in Wolfenblittel, S. 129, 137.

Sillmann, Joh., Baftor lic. in Braunschweig, S. 158. Anoll, Friedrich, Stadtgeometer in Braunschweig, S. 8, 14.

Rörber, Otto, Kreisbirectionsfecretar in Blankenburg, S. 201.

Koldewet, Friedrich, Gymnasialbirector Prof. Dr D. in Braunschweig, S. 97.

Rulemann, Wilhelm, Landgerichtsrath in Braunschweig, S. 185.

Mad, Heinr., Dr ph. in Braunschweig, S. 124. Mollenhauer, Karl, Oberlehrer in Braunschweig, S. 64, 120, 128, 183.

Pfeifer, Hans, Baurath in Braunschweig, S. 10. Reiche, Theodor, Lehrer in Braunschweig, S. 84.

Reinbed, Rarl, Oberamtsrichter in Bolfenbüttel, S. 20, 25, 47.

Saftien, Karl, Senior des Predigerseminars Dr ph. in Wolfenbuttel, S. 167, 175.

Schattenberg, Karl, Bastor in Eitzum, S. 28, 193. Scherer, Christian, Museumsinspector Dr in Braunschweig, S. 41.

Schrader, Wilh., Geh. Bergrath in Braunschweig, S. 147.

Schilder-Archive in Weimar, S. 31, 128. 181.

Simm, Karl, Baftor in Salber, S. 78, 190.

Steinmann, Rarl, Redacteur in Braunschweig +, S. 33.

Boges. Theodor, Lehrer in Bolfenbilttel, G. 6, 143, 195.

3immermann, Paul, Archivar Dr in Bolfenbitttel, S. 23, 31, 80, 103, 118, 127, 151, 159, 172.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigischen Anzeigen: B. Lagmann. Drud ber Baisenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Mro. 1.

5. Januar.

1896.

[Nachbrud verboten.]

## Snivefter 1870.

Rriegserinnerungen aus bem Flifilier- (Leib-) Bataillon Bergoglich Braunschweigischen Infanterie-Regiments No. 92.

Nach einer behaglichen, burch Nichts gestörten Weihnachterube in bem tiefverschneiten Orchaise rief in Folge benuruhigender Geruchte ber Befehl uns wieder nach Benbome.

Am 29. December gegen 11 Uhr Mittage gogen wir abermale ben wohlbefannten fteilen Weg hinab, ber an dem ruinengefronten Schlogberg fich auf die Thalsohle nieberfentt, - ber Stabshornist Safe schmetterte feinen fconften Marich und über bie fteinerne Brude burch bert schönen, langgewölbten Thorbogen ber alten Stadtbefestigung ging es diefelbe enge Strage hinunter, auf ber wir am 16. December unter bem wuchtigen Befange unferer Marschlieder - wie ber General es berzeit gewünscht, - unfern Gingug gehalten.

Rach langem harren gab es Quartier-Anweisungen, aber die Quartiere felbft zeigten fich jett um Bieles burftiger, als vor gehn Tagen wo wir fie verliegen, um

gegen Tours ju marichiren.

Die Stadt war aussouragirt und in den meisten Baufern gab's wohl taum einen Wintel ober einen Schrant, in welchen nicht ichon ein hungriger Solbat begehrlich hineingeschaut. In den kleinen Baufern ber une angewiesenen Borftabt herrschten die Blattern, und wo die schreckliche Krantheit thatfächlich noch nicht sich eingeniftet, da hatten die gefunden Bewohner doch an Thuren und Kenfterlaben, deutsch ober frangofisch, oft in schlimmer Orthographie, bie Schredensworte "Bier find bie Blattern" mit Kreide angeschrieben, um die feinbliche Einquartierung abzuwehren.

Aber man war längst gewöhnt, bergleichen mit Zweifeln und ohne fonderliches Zagen aufzunehmen, - war bas Dans fonft vertrauenerwedenb, fo fah man fich ben Kranten an. Und unfere Leute hatten fich in diefer Beziehung eine mertwurdig fichere Diagnofe erworben, manchem angeblich Bodentranten wurde schleunigst Auffteben und frifche Luft "verordnet" und er durfte bann in foldem Falle froh fein, wenn nicht noch gewaltsame

"Mittel" aur Anwendung gelangten.

Nicht ungern ging man baber "auf's Dorf", wenn auch ber Borpoftenbienst bem hoffnungegrinen Bilbe einen grauen Bintergrund ichuf. Da braugen, fern von ber Stabt, fern von ben vielen Borgefetten und ben Alles schmälernden Daffen Duartieren war auf mehr Plat für ben Ginzelnen, vielleicht gar auf ein Bett, vor allen Dingen aber auf beffere Berpflegung ficher an rechnen, und als die 9. Compagnie des Hauptmanns v. Broizem nach einer unerfreulichen Nacht am 30. frith Befehl jum Ausruden erhielt, mar Alles gufrieben; wir maridirten in bie Borpoftenftellung, löften die bei St. Duen ftehende Truppe ab und nachdem in den Quartieren in erprobter Beise grundlich Umschau gehalten war, fand fich in ber That Niemand enttäuscht.

St. Duen, ein fleines freundliches Dorf, unmittelbar an ber großen Strafe von Benbome nach Baris belegen, schmiegt sich mit seinen Obstgarten um ein zierliches, ginnenreiches Schlögen bes Grafen von St. Benan und an den Abhang, welcher von Schloß Bel-Air, fteil und ziemlich boch, mit ftruppigem Bebuich bewachsen.

nach bem Loir zu abfallt.

Die Officiere ber Compagnie lagen, mit Ausnahme bes auf Feldwache befindlichen, im Schloffe, und ber Empfang und die Bewirthung ber unwilltommenen Bafte ließ nichts vermiffen. Der alte Berr mit bem rothen Bandchen im Anopfloch feines schwarzen Rodes, bie in tiefe Trauer gefleideten Damen des Saufes waren zwar etwas froftig und gemeffen, fo boch bie Artigleit Die Bespräche bei ber am Spatnachmittage mit ber graflichen Familie gemeinfam genommenen Dahlzeit, zu welcher auch ber Officier ber Feldwache, Lieutenant Frühling, auf turze Zeit abgeloft wurde, brehten fich faft nur um die Frage, in wie weit Chateau St. Quen in ben Bereich einer anscheinend bei Benbome erwarteten "Schlacht" gerathen könne und welche Sicherbeit es bann feinen Bewohnern gewähren möchte. Ratitrlich tonnten wir ben herrschaften nichts Tröftliches unb Bestimmtes anvertrauen.

Am nördlichen Dorfeingang, in einem fleinen, inmitten eines fehr gepflegten Beingartens belegenen Behöft hatte fich die Feldwache eingerichtet. Es war ganglich von feinen Bewohnern verlaffen, die Mannschaften brangten fich um bie Feuerstelle ber weiten, völlig ausgeräumten Ruche, in welcher aus Brettern, Faffern und wenig Stroh und Ben Sigbante und ein bürftiges Lager bereitet waren -, bas einzige fog. Zimmer beberbergte ben Officier. Gine große, mit ichmutigen, buntelrothen Borhangen verfebene Bettftelle mit harter Strohmatrate, ein wackliger Tifch, welchen ber Reft einer noch aus ber Beimath ftammenben, im Roffer forglich bewahrten Stearinkerze, auf einer Flasche befestigt, nur färglich erhellte, und zwei halbzerbrochene ftrobbeflochtene Stuble waren ber gefammte Sausrath in bem mit Steinfliefen belegten Bemach, welches bas Feuer im Ramin nicht zu erwärmen vermochte. - Die Nacht brach herein. Draugen lag ein prachtvoller Mondenschein auf der hartgefrorenen Erde. unterbrach die nächtliche Stille, ale bas Rrachen des Gifes auf bem Loir, - ab und zu ein ferner Gewehr-Da die Borposten, selbst gebedt stehend im tiefen Schatten ber letten Beden und Mauern, einen weiten, bis an den buntel vor une hinziehenden Bald fich erftredenden Abschnitt freien Ader- und Biefengrundes überfehen und jede etwaige feindliche Unnaherung fofort und leicht bemerken konnten, fo mar bie Stellung eine verhältnigmäßig beruhigende. Der rechte Flügelpoften ftand an einem Barterhauschen auf bem Damm der Gisenbahn nach Paris, die sich hart am Fluffe hinzieht, ber linke boch oben auf dem Uferabhang in ber großen, leeren Batterie, welche bie Frangofen im Parte von Chateau Bel-Air gebaut, um Strage und Bahn von Baris, von woher man ben feindlichen Ungriff berzeit erwartet hatte, unter Feuer nehmen zu können.

Alle Doppelposten unterhielten verbedt ein kleines, glimmenbes Feuerchen und während ber Eine wachsam Ausschau hielt, tauerte ber Andere am Boben und wärmte die erstarrenden Glieder. Es war das freilich nicht reglementmäßig, aber man mußte darüber hinweg-

feben.

Die Nacht verging ruhig, stets melbeten die heimkehrenden Batrouillen: "Nichts Neues," — vom Feinde

war nichts zu feben und zu hören.

Als die Dämmerung des 31. December sich langsam aushellte, kam der unerwartete Besehl zum sofortigen Antreten und Abrücken, um zum Bataillon zu stoßen. Ohne besohlenermaßen die Ablösung abzuwarten, wurden die Posten eingezogen, auf dem Wege durch den mit immergrünen Gesträuch dicht bewachsenen Schloßpark kreuzten wir eine Abtheilung des 17. Regts., welches unsere disherige Stellung einzunehmen bestimmt war, nach kurzem Bescheid an dieselbe stiegen wir am Château Bel-Air vorbei durch Weinberge und Hohlewege hinauf nach dem westwärts belegenen Dorfe Tuileries, wo wir die drei andern Compagnien des Bataillons bereits marschsertig vorsanden.

Es war für den letzten Tag des alten Jahres noch eine große Recognoscirung besohlen, die sich im Wesentlichen von Bendome aus auf der Straße nach Epuisat zu erstrecken sollte. Dem Leibbataillon 92 war dabei der Auftrag geworden, als eine Seiten Abtheilung auf einem von dem Dorfe Tuileries durch den Wald von Bendome in der Richtung auf Azah sich hinziehenden Wege vorzurücken, um eine seindliche Umgehung der auf Epuisah marschirenden Hauptcolonne zu hindern und unter Umständen deren Borgehen zu unterstützen. Nach

Erreichung eines genau bestimmten Abschnitts war eine verbeckte Aufstellung und zunächst eine abwartende Hal-

tung vorgeschrieben.

Balb nach acht Uhr verließen wir bas Dorf, und ber Bald nahm uns auf, ber hochstämmig, wenig gepflegt, mit feinem ftruppigen, argverwachsenen Unterholz, unmittelbar bis an ben von uns eingeschlagenen Baldweg berantrat. Dichtes Ephen bebedte jumeift ben Boben, oft bis in die Baumkrouen hinauftletternd, gab es bem Balbe einen leifen, grunen, fonderbar berührenden Schimmer. Es war ein trüber, nebeliger Tag, von bem grauen himmel fielen spärlich, aber ununterbrochen bie weißen Schneefloden und legten fich auf bas trodene Laub der Baume und zwischen bie bitren, hohen Balme bes Rafens, ber ben tiefzerfahrenen, offenbar wenig benutten Weg bededte. Buiche und Dornen fperrten bisweilen ben Durchgang, babei war ber Bfab, ber fich hügelig und in fast schnurgerader Richtung bahinzog, so schmal, daß die Marschsectionen taum zusammenbleiben fonnten.

Dem Bataillon, zur schnelleren Bermittlung etwa nothwendiger Meldungen beigegeben, folgte unter Filhrung eines Officiers ein Zug Kürassiere, und war das ganze Gelände schon für Infanterie schlecht gangbar und unbequem, so war es für die Pferde kaum passirbar, bin und her ausweichend ritten die Leute einer hinter dem Andern.

Tiefes Schweigen lag über bem winterlichen Walbe; tein Mensch, tein Thier trenzte stundenlang unsern Weg. Die Schritte ber marschirenben Soldaten bampfte bie bichte, burre Rasenbede und ber Befehl, möglichst Rube zu wahren, ließ tein lautes Gespräch auftontmen.

Ein einzelner Gewehrschuß, ber hell und scharf, aber weit entsernt durch den Wald von links herüberhallte, brach endlich die Stille, — in schneller Folge siel dann Schuß auf Schuß, bald vereinzelt, bald knatterndes Rottenseuer, und nun knallte es auch rechts, weit rechts am Loir — nach unserer Schätzung bei St. Duen —; lebhafte Schützengesechte entspannen sich auf beiden Seiten und nach nicht langer Dauer donnerte von links auch der erste Kanonenschuß wiederhallend durch den schweigsamen Forst. Bald unterschied man den Schall antwortender Geschütze, den hellern Ton der crepirenden Granaten und nach kurzer Zeit war links und rechts das Feuergesecht in vollem Gange.

Bährenddem zogen wir, stiller noch geworben und aufmerksam bem fernen Kampfgetöse lauschend, ungehindert vorwärts und erreichten endlich eine Lichtung, wo der Bald links vom Wege zurücktrat und, von heden und Gräben durchschnitten, Aeder und Wiesen sich dazwischen schoben. Im hintergrunde hoben sich aus ben Gipfeln niedriger Obstbäume die grauen

Dacher einer einfamen Ferme.

Das Bataillon hielt. — Auf bas gedämpft weitergegebene Commando "Rechts ran" schob sich die Colonne zusammen, die Kürassiere trabten an und zogen sich hundert Schritte links seitwärts auf freies Feld, ein Schütenzug ging vor, schwärmte aus und nistete sich in einem Graben ein, der sich quer vor uns durch die Lichtung zog.

Es begann ein sehr langes und sehr langweiliges Warten. Auf die Gewehre gestützt, zwischen die Busche und an den Wegrändern gelagert, leise mit einander stüssernd, verzehrten die Mannschaften das Wenige, was Brotbeutel und Feldslasche barg; das sonst so beliebte Feuer-Anzünden verbot sich durch die Umstände von selbst und ein schwacher Versuch dazu wurde vom Major mit einer sehr ernsten Bermahnung unterdrückt. Man fror und Alles horchte auf den Gang der seitlichen Gesechte. Ununterbrochen hallte das Geschütz- und Gewehrseuer herüber, aber bestemblicher Weise ging der Schall immer mehr und mehr auf Bendome zu und mit steigender Sorge unterschied man, wie das Gesecht sich ganz in unsern Rücken zog.

Biederholt wurden Kitrassier-Batronillen nach links und rechts entsandt, um irgendwelche Berbindung aufzusuchen oder Beobachtungen über die Gesechtslage zu machen, — stets kehrten sie unverrichteter Sache zuruck, da jeder Bersuch, den dichtverwachsenen Bald zu durchreiten, sich als unmöglich erwies, Seitenwege aber nicht angetroffen wurden. Auch bei uns traf keine Meldung ein, so ungeduldig auch danach ausgeschaut wurde.

Plötlich ward es vor uns laut. Feinbliche Tirailleure tauchten vor unserer Schützenkette auf, und das Pseisen der Augeln brachte mit einem Male Leben und Bewegung. Die Kürassiere zogen sich seitwärts hinter eine Waldece, das Bataillon, das im Nu ohne Commando gesechtsbereit stand, wurde in den etwas durchsichtigen Schutz einer nahen Hede besohlen, eine gewisse Aufregung und unruhige Erwartung bessen, was sich nun ereignen würde, griff mit einem Schlage überall Platz.

Die feinblichen Augeln schlugen zwischen die Zweige der Bäume und klatschten auf den hartgefrorenen Boden, munter erwiderten unsere Schlitzen das Fener — bald aber erstarb es wieder; die feinblichen Tirailleure, offenbar nur die Seitendedung einer weit vor uns von links nach rechts marschierenden stärkern Truppenabtheilung, zogen in gleicher Richtung allmählich ab und entschwanden unsern Bliden, weit hinter uns aber dröhnte das Sefecht mit ungeminderter Araft und unsere Lage sing an, uns recht bedenklich zu erscheinen.

Mittag war langst vorüber, noch fehlte jede Melbung; ber erwartete Borstoß, bem zu begegnen unsere Aufgabe gewesen, hatte nicht stattgefunden, benn bas turze Zusammentreffen mit bem Feinde, wie es für uns ohne jede Folgen geblieben, so war es auch sicher aubererseits ohne Absicht und Bebentung gewesen.

Sauptmann Rubel von ber 11. Compagnie ritt eine Strede weit zurud und fam mit der lleberzeugung wieder, daß, da das Gefecht bereits weit hinter uns fei, wir vielleicht gar abgeschnitten und eingeschloffen sein burften.

Das war eine bose Anssicht! — Rach Erwägung ber gesammten Sachlage befahl ber Bataillons-Commandeur Major v. Münchhausen, den Rückmarsch, wir drehten um und zogen denselben Weg zurück. Noch immer siel der Schnee in einzelnen Floden und hinderte im Berein mit der winterlich-trüben Luft jeden Durchblick, der Lärm des Gesechtes weit vor uns nahm mit muserer Annäherung an Deutlichkeit zu, jedoch ohne

weitern Zwischenfall erreichten wir wieber ben nach Benbome zu belegenen Ranb bes Balbes.

Bor uns lag die heute früh durchmessene, von wenigen hohen Bäumen bestandene Bloke, welche Wald und Dorf trennt, wenige hundert Schritte entfernt zeigten fich bie Baufer und Mauern von Tuileries. Links vormarts, auf der Sohe über einer mit Wein bepflanzten Bodensentung, die vom Dorfe sich hinabzieht, vielleicht 800 bis 1000 Meter von uns entfernt, hoben fich bie Giebel und Schornsteine bes Schloffes Bel-Air vom grauen Abendhimmel ab. Wir kannten es und feinen wundervollen Weinkeller vom 17. und 18. December her, wo wir schöne, rubige Tage bort verträumten, aber nur fecundenlang blitten biefe Erinnerungen in une auf, benn eine befrembenbe Beobachtung nahm urplötlich Aller Sinne gefangen. — Duntle, bichte Truppenmaffen, undeutlich und wegen bes fallenben Schnees schwer erkennbar, standen bort brüben regungslos vor bem Schloffe, allmäblich unterschied man aufgefahrene, gegen Benbome gerichtete Gefcute, Infanterie Colonnen, einzelne Reiter. — Unwillftirlich ftodte ber Darfch und bie gleiche ftumme Frage lag in Aller Augen: Was tonnte bort bruben fteben? - Benn Frangofen, warum erhielten wir fein Fener, - wenn beutsche Truppen, wie bann Front nach Bendome? Nach furzer Ueberlegung waren wir überzeugt, es mußte ber Feind fein, unfere buntlen Uniformen, bas Fehlen ber weithin glanzenden Belmtheile, unfere Marfchrichtung mochten ihn täuschen, bas trübe Wetter auch ihm bas Ertennen erschweren und ihn veranlaffen, uns für eine aus bem Balbe hervorbrechende Abtheilung ber Ihrigen zu halten.

Da blitte und fnatterte plöglich vor une zwischen ben Beden und Saufern bes Dorfes Schützenfeuer auf, gifchend fclugen die Rugeln über und neben uns ein ber einzige Weg, ber une blieb, war anscheinend vollftanbig verlegt und bas entsetliche Gefühl, abgeschnitten und einem offenbar weit überlegenen Feinde gegenüber vielleicht ber Befangenschaft preisgegeben zu fein, flog blite schnell burch ben Ginn. Sauptmann Rubel, ber an ber Spite war, jagte recognoscirend voran und ebenso plöglich, wie begonnen, schwieg bas Feuer, preugische Uniformen, beutlich erkennbar, tauchten in ber Dorfgaffe auf, glucklicherweise war Niemand verwundet und lautlos, aber freier aufathmend feste bas Bataillon fich wieber in Marich. Auch bort im Dorfe, welches fich noch von ben Unfrigen befett erwies, hatte man uns, burch bie Umftanbe getäuscht, junachft für Frangofen gehalten und bas auf uns gerichtete Fener, fo kurze Zeit es auch nur gemahrt, mußte bruben auf Bel-Air die gleiche Ueberzeugung bestärft haben. Jest löften fich jenfeite zwei einzelne Reiter ab, die recognoscirend auf uns zusprengten, gleichzeitig aber flog auch eine Ruraffier - Patrouille von unferer Seite ihnen entgegen. Unten in ber Thalfentung trafen fie zusammen - Aller Augen hingen an ihnen — ba plöglich, ein turzes Aufeinander-Brallen, zwei Revolverschuffe — und bann, als ginge mit einem Male denen da brüben das ganze Berftandnig ber Sachlage auf, bonnerte jenseits ein Geschütz, heulend tam bie Granate herliber und folug, vorzitglich gezielt, mit betäubendem Arachen crepirend und den Erdboden tief

aufwilhlend, mitten in die erfte Section ber 9. Compagnie. Steine, Erdballen und Granatfplitter fauften umber, bie gange Section flog ju Boben - um im nächsten Augenblide ebenso schnell fich wieder zu erheben, fich wieder ausammenauschließen und den Marsch fortgufeten. Es war munderbarer Beife nicht eine einzige ernstliche Berwundung erfolgt; in etwas beschleunigtem Marfchtempo aber zog fich, mahrend nun Schuß auf Schuß von britben erfolgte, bas Bataillon in bas Dorf hinein, jubelnd von preußischen Kameraden begrutt. Bwischen einem größern Gehöft und ber hohen weißen Mauer, welche rechts von ber Strafe ein fleines "Chateau" umichloß, wurde gehalten, auf engem Raume brängten aufathmend sich die Compagnien zusammen.

Bahrend ber Bataillons Commandeur junachst bie Befetzung bes nach Bel-Air zu belegenen Dorf-Abschnittes, welcher burch eine Compagnie bes 56. Regte. gehalten wurde, burch zwei Büge ber 11. Compagnie unter Lieutenant Ruhne verftarten ließ, murben fofort Officiere ausgefandt, um über bie Beschaffenheit ber nach Benbome ju belegenen Ausgange und bie einzuschlagende Rudzugslinie Aufschluß zu gewinnen, benn ein langeres halten bes Plates war nach ben uns gewordenen Mittheilungen und ber Sachlage faum zu erwarten.

Als im Laufe bes Tages die vordringenden farken frangofischen Colonnen unsere verhältnigmäßig schwachen Abtheilungen überall jurudgebrangt hatten, mar, wie wir nun jett erfuhren, eine Compagnie in Tuileries belaffen, um fo lange wie irgend möglich unferm Bataillon den Weg offen zu halten und es aufzunehmen.

Zweisellos war der Feind ohne jede Ahnung geblieben, bag weit hinter ihm im Balbe noch eine beutsche Truppen-Abtheilung stand, die braven 56er aber, hocherfreut, durch ihren anfänglichen Irrthum in unfern Reihen tein Unheil angerichtet zu haben, hatten ihren Auftrag in volltommenfter Beife erfüllt.

Best nun aber, unmittelbar nach unserem Gintritt in bas Dorf, erging von Bel-Mir ber Befehl ju einem umfaffenden Angriff. Bahrend die frangofischen Geschütze Granate auf Granate in unfere Stellung warfen, ging linte und rechte Infanterie vor und ein betaubenbes Chaffepot-Feuer leitete bas Borruden berfelben ein. Praffelnd schlugen die Geschosse auf die Dacher und gegen bie Mauern, bie Signale tonten hell ju une berüber. Der lette Reft ber 11. Compagnie wurde in bie Schützenkette geworfen, bann befahl ber Bataillons-Commandeur, der unerschroden vor der Truppe ju Pferde hielt, ben Rudmarich auf Bendome. Die 9., 10. und 12. Compagnie wurden thunlichst ausammengefakt und gewannen auf einem von ben gurudgefehrten Officieren angegebenen Wege hinter ber Schlogmauer, über Bofe und Garten, welche bem feinblichen Feuer nicht in bem Grabe ausgesett maren, wie die offene Dorfftrage, ben Ausgang, die Ruraffiere und die 56er fchloffen fich an, mahrend die 11. und Theile ber 10. Compaquie burch Schnellfeuer bas Borbringen ber Frangofen wirtsam erschwerten und die feinbliche Infanterie noch eine Beitlang gurudhielten.

Sobald wir, von ber Bohe absteigend, bas freie Feld nach Benbome vor une hatten, setten fich die Rurassiere in langen Trab und mit einem gewiffen Reid faben wir, wie schnell sie sich ber unangenehmen Lage zu entziehen Bahrend die Colonne fich im Marfche ordnete, wurde auch der Abzug der 11. Compagnie befohlen, ihrem Führer gelang es, wiederholt in bas Dorf jurudfehrend, feine in ben Bebauben und Barten ber Dorf-Lifiere vertheilten Leute fast fammtlich beraus-Sein Pferd erhielt einen Schuß in ben zuziehen. Schenkel, trug ihn aber noch nach Bendome gurud. Auch ber Abjutant, Premier - Lieutenant Winter, wurde noch einmal zuruckgesandt, auch er erreichte Bendome wieder. Unmittelbar nach ber Räumung bes Dorfes brangen bie Franzosen von allen Seiten hinein und mit ben Gefallenen und Berwundeten fiel eine Unzahl der Unfrigen, welche in ber Aufregung bes Gefechts und ber Unkenntnig ber Dertlichkeit ben Anschluß verfehlt, fich vereinzelt und verirrt hatten — 66 Mann — unverwundet als Gefangene in ihre Bande. Mit ihnen nahmen bie Frangofen auch ben Bataillonsarzt, Dr Spies, gefangen, der im Bertrauen auf die Genfer Convention in bem ermähnten tleinen Chateau zurlidgeblieben war, um pflichtgetren einigen Schwervermundeten seine Bulfe zu gewähren. Sein hinweis auf das rothe Rreuz und feinen Beruf blieb unbeachtet; - obwohl wir erst 14 Tage vorher eine große aus Mergten, Rrantentragern und gablreichen gum Berwundeten-Transport ausgerüfteten Maulthieren bestehenbe frangofifche Lagareth-Abtheilung in Bel-Air genommen, aber unbehindert zurudgefandt hatten, - wanderte unfer Arzt mit den andern Cameraden in die Rriegsgefangenschaft.

Die weite baumlose Fläche zwischen Tuileries und Benbome war eine unerfreuliche Rudzugelinie. Auf ben beiben rechts und links nach Bendome hineinlaufenben großen Landstragen waren die Frangofen bis ziemlich bicht an die Stadt herangegangen und feuerten lebhaft auf unfere langgezogene Colonne. Bischend flogen die Rugeln hageldicht hinüber und herüber, sämmtlich zu hoch, wir erreichten ohne weiteren Berluft Benbome, nachdem fich bie Compagnien mahrend bes etwas eilfertigen Marfches

vollständig rangirt hatten.

Sobald Tuileries von uns vollständig geräumt und deutlich erkennbar von den Franzosen besetzt war, wurde es sofort von der oberhalb Bendome aufgefahrenen beutschen Artillerie unter Feuer genommen. Sie allein ließ unfern Abzug ohne weitern Berluft von borther

gelingen.

Bendome war vollständig für einen Angriff vorbereitet. Jest erst erfuhren wir, daß man uns schon fast aufgegeben, daß die wiederholt gesandten Befehle uns ftets vergeblich gefucht und nie getroffen hatten und bag, nachbem im Laufe bes Morgens fich gang beträchtliche feinbliche Streitfrafte entwidelt, schon frühzeitig unfere Recognoscirungs-Abtheilungen langfam gurildgenommen worben waren.

Die Armeeleitung nahm an, daß noch an bemfelben Abend ein Angriff auf Bendome erfolgen wurde, Bertheibigungs-Magregeln maren in umfaffender Beife getroffen, alle Saufer an den nach bem Feinde zu belegenen Ausgängen verbaut und verschanzt, überall Barricaden und Schutwehren aufgeworfen und oben von der alten Burg und ben auschließenben Göhen feuerte bie Artiblerie — es war, wie wir später erfuhren, unsere braunschweigische Batterie babei — Schuß auf Schuß nach ben jenseitigen start besetzten Höhen.

Die gefammte Bagage war nach Blois zurudgefanbt, nur die Batronenwagen waren geblieben und die ominöfen langen Fahrzeuge mit den rothen Rreuzen und dem

vielen unbeimlichen Bubebor.

Froh, der unangenehmen Lage entkommen zu sein, jogen wir burch einige fleine Rebengaffen in bie Stabt, - überall auf den Plätzen hielten Truppen, Geschütze, Lagareth-Colonnen. Die Dunkelheit brach herein, eine lange Beit hielten wir, auf weitere Befehle wartenb, auf einem größern, mit buntem, bufterm Getummel erfüllten Blate. Enblich tamen Befehle, mit Dube unb Roth wanden sich die Sectionen burch die Wagenreihen, bann ftodte vorn bie Bewegung wieber. Unfere Compagnie hielt vor einem niedrigen Baufe, aus welchem ein mertwürdig lodender Geruch von frischem Brote brang. Schon längst hatte fich der Ermudung ein empfindlicher hunger zugesellt und biefer Geruch regte plötlich Aller Begehrlichfeit an. Im Ru war bas hans von hungrigen Seelen überfluthet, haufenweise wurden große und fleine, gang frische, noch beiße Brote hinausgereicht und mit einer gang erstaunlichen Schnelligteit war der Laden geräumt, ehe die Rlagen des entfet ten Baders zu maggebenben Ohren gelangten. diefem Augenblid fchwand vorn ber Grund der Stodung, wir bekamen Luft und nach einigem Sin- und Bergieben in den Strafen wurde unserer Compagnie endlich die Sicherung eines nach bem Loir zu belegenen Ansgangs anvertraut

Bir setten Posten aus und befanden uns endlich seit vielen Stunden in der Lage, auf einige ruhige Augenblide hoffend, nach einem geschützten Auheplätzchen ausschauen zu burfen.

Freilich stand ber erwartete Angriff als ein wenig erbaulicher Jahresschluß in Aussicht, aber um so mehr mußte man das sich Bietenbe wahrnehmen und genießen.

Die uns angewiesen, weit hinausliegende Straße war wie ausgestorben, die entseten Einwohner saßen zagend in den Winkeln ihrer Häuser. In einem breiten halbversumpsten Wassergraben, dessen von uns besetzte Ueberbrückung die Straße abschloß, lagen, noch von der ersten eiligen Räumung der Stadt durch die Franzosen her, Artilleriesuhrwerke und Geschlüße, die nicht mehr hatten geslüchtet werden können, halb versunken, halb aus dem Schlamm hervorragend. Unter einem großen Ihorweg und in den daran stoßenden Räumen eines weitläusigen Gebäudes saßen schweigsam und erschöpft die Mannschaften, für die Officiere hatten die stets sindigen Burschen neben dem Hause eines Bäckers ein niedriges Zimmer ausgestöbert, welches offendar schon einmal als Wachtlocal gedient hatte.

Irgend ein reicher Mann hatte hier mahrend seiner Abwesenheit von Bendome die ganze Ausstattung seiner Bohnung in diesem kleinen Raume auseinandergestapelt, prachtvolle geschniste Möbeln, Bilber, Porzellan, Bücher und eine Unsumme kleiner, eleganter Gegenstände. Ein vergolbetes — leider leeres — Liqueur-Sercice stand

auf einer illustrirten Brachtausgabe von Thiers' Geschichte bes ersten Raiferreichs, bie widerstrebenoften Dinge waren anfammengehäuft und burch einander geworfen. Bor bem Ramin hatten unfere Borganger bereits Blat gemacht, weiche niedrige Polfterftible nahmen unfere muben Glieber auf, aus bem Borrath bes nebenan wohnenden Baders war reichlich Bolg zur Sand und als bie trodenen Reisigbundel aufflammten, tam allmählich nach der Aufregung ber letten Stunden eine nachdentliche Rube und vollständige Abspannung über uns. Roch kannten wir nicht ben Zusammenhang ber Tages begebenheiten, die Thatfache, gurudgebrangt gu fein, die Ungewißheit über unfere Berlufte und die Sorge um die nachsten Stunden, bagu hunger und Durft, - Alles zusammen konnte Riemanben beiter ftimmen und ziemlich still und bedruckt sagen wir um die lodernde Gluth, welche ben übereinander geworfenen hausrath unferer Umgebung feltfam beleuchtete. Born in ber Afche bes Ramins lagen zahlreiche vertoblte Enden ehemaliger eichengeschnitter Stuhlbeine, - eine Erklarung, wie man es verstanden und möglich gemacht hatte, ben nothigen Raum jum Siten in bem vollgestopften Bimmer herzuftellen.

Um dieselbe Zeit, in welcher daheim in Deutschland die Gloden am Sylvester-Abend den Neujahrstag einstäteten, donnerten über uns unablässig von den Höhen die Geschütze, frachend brach sich der Wiederhall in den vielgewundenen Straßen der Stadt und beutlich hörten wir die Granaten über uns dahinsausen. Als es schon vollständig dunkel, beschoß die Artillerie noch die seindlichen Stellungen und führte die Action des Tages zu Ende.

Endlich schwieg der Geschützbonner, einige Bersprengte, die sich wieder zur Compagnie gefunden, meldeten sich, braußen erstarb der Lärm des Gesechtes vollständig. Auf der Straße flammten große Feuer, an denen sich schweigend und dicht geschaart die Leute wärmten, — gegen 7 Uhr kam der Besehl zum Sammeln.

Das Bataillon rudte burch die Stadt und erhielt ben Auftrag, eine Feldwache an die Strafe nach Tours vorzuschieben. Mit Rudficht auf die allseitige Ermubung vertheilte man die Laft auf alle vier Compagnien, fo daß jebe nur brei Stunden die Wache besetzte. Am Eingange ber Stadt wurden Quartiere angewiesen, Alles war überfüllt, von Bequemlichkeit für die Mannschaften nicht die Rebe. Die Berpflegung war beffer, als wir erwarteten; offenbar hatte man in Benbome bon ber Annäherung ber frangofischen Truppen Renntniß gehabt, auf einen Sieg derfelben gerechnet und aus Rüche und Reller Manches ans Tageslicht geholt, was man ben Siegern in heimlichem Jubel zugebacht. — Es war anders getommen und nach bes Tages Beschwerbe hatten die Meisten der Unserigen Wein und Speisen in Fulle.

Ein Quartier für die Officiere wollte sich lange nicht sinden. Endlich betraten wir ein großes, vornehm hinter eisernen Gittern von der Straße getrenntes Haus, welches im Schutze einer der bekannten mit rothem Areuz gezeichneten Jahnen, bislang gegen jeden Bersuch, es mit Einquartierung zu belegen, verschlossen gehalten war. Hochvornehme Namen, mit Areide an bie Thilren geschrieben, einige Felbgensbarmen, welche ben mit dem rothen Arenz versehenen Wagenpart im Borhof zu hitten schienen, hatten bislang vermocht, jeben

müben Golbaten abzuscheuchen.

Energisches Rütteln am Thürschloß bewirkte enblich ein Oeffnen. Den vielsachen Rebensarten bes Hausmeisters und ber Versicherung einiger unverschäunter beutscher Diener und Reitknechte, daß das Quartier von den Herren vom rothen Kreuz völlig belegt und kein Raum mehr versügbar sei, daß dieselben sämmtlich noch im Dienst besindlich, jeden Augenblick ankommen mitßten — wurde eine grobe Schweigsamkeit entgegen geset. In der obern Etage wählten wir zwei Zimmer mit prachtvollen Betten, dazu fand sich vorzügliche Unterkunft für die Burschen. In Folge einer nunmehr sehr ernsten Beredung mit dem etwas bestürzten Hausmeister servirte man uns nach einer halben Stunde im Essalon der ersten Etage ein ganz annehmbares warmes Abendessen und einen vorzüglichen Wein.

Richts ftorte ben langentbehrten Genuß, — bie herren vom rothen Kreuz mußten wohl anderwarts untergetommen sein, befriedigt und vorläufig mit unserm Schicksal wieder ausgesöhnt, saßen wir lange am Tisch und ließen die Erlebniffe bes Tages an uns vorbei-

ziehen.

Der Hausmeister, ber wohl Schlimmeres beforgt haben mochte, war von herzen froh, daß es so still und ruhig abging, auf ein verständiges Zureden erschien heißes Wasser, Zuder und Cognac. Wir brauten einen herzstärkenden Sylvester-Punsch und als dumpf und langsam die Glode der Kathedrale von Bendome die zwölfte Stunde schlug, da hob der Hauptmann das Glas: "Meine herren — die heilen Knochen"!
— Berständnisvoll stießen wir die Gläser zusammen und begrüßten bewegten Herzens das aufsteigende Jahr.

# Beiträge zur Vorgeschichte des Sandes Braunschweig.

Bon Th. Boges.

### 4. Die Lübbensteine 1).

Helmstebt ist ein anziehenbes, malerisches Stäbtlein. Erst erwuchs es unter bem Krummstabe ber Aebte von Werden, dann wurde es ein Glied des sächsischen Stäbtebundes und der Jansa und später Universitätsstadt. Bon der uralten Peterscapelle und der Krypta im Ludgerilloster dis hin zum reichgeschmückten Inleum mit seinem schlanken Thurme bewahrt es Bauwerke jeder Art, und in seinen engen Straßen sinden sich prächtig geschniste Häuser mit weisen Sprücken. Das älteste Denkmal aber liegt draußen an der Braunschweiger Straße. Durch den hochragenden Thorthurm sührt der Weg in die lebhafte Borstadt Reumark und dann weiter zwischen wohlangebauten Feldern hin. Da erscheint nach kurzer Wanderung zur Rechten ein Hügel, auf

beffen Ruden sich grane Felsmassen erheben. Das ift ber St. Annenberg, bas find bie Lübbensteine.

Wer die Landstraße verläßt, steht schon nach wenigen Schritten vor ber erften Gruppe. Da liegen 18 Blode umber von Brauntohlenquarzeit, einige in den Boden einge-Eine Ordnung im Blan ift nicht mehr erfunten. kennbar. Es ist der kummerliche Rest, vielleicht nur ein Drittheil bes alten Denkmales. Und etwa 170 Schritte weiter, an ber nördlichen Spite bes Sugels, ist die andere Gruppe. Sie besteht jest noch aus 37 Steinbloden verschiedener Form und Größe, einige find 2 Meter lang und barüber. Auf ben erften Blid erscheint ein wirres Durcheinander, bag man bie Sage begreift, Riefen hatten biefe Blode hierher gefchleubert. Aber allmählich erkennt bas forschende Auge bie ehemalige Ordnung. Die Steine bilbeten ein Rechted, beffen Schmalseiten nach Suben und Norben gerichtet waren. Un ben langen Seiten fteben noch je 3 Blode aufrecht und in der Reihe, die andern find umgestürzt. Innerhalb dieses äußern Steingeheges befand sich ein kleineres Rechted. Dicht neben einander waren wieder Blode aufgerichtet, auf benen mächtige Dedfteine lagerten und einen hohlen Raum bilbeten. Bon biefen Dedsteinen sind noch drei erhalten und liegen, freilich nicht mehr an ursprünglicher Stelle, noch in ber Schwebe. Und immer klarer ringt es fich aus der Berwuftung hervor, die Steine fügen fich wieder zusammen, und vor bem geistigen Ange entsteht eine Grabkammer, beren Wände und Dede aus großen Blöden gebildet find, während andere Felsstude, wie eine Mauer aneinander gereiht, die Ruhestatt der Todten im Rechted umgaben.

In allen Erbstrichen ber alten Welt finden sich die nahe verwandten Formen solcher Grabanlagen, unter bem heißen himmel Indiens sowohl, wie im Kaukasus und in Nordafrika. Bon den Gestaden der Oftsee zicht sich ihr Verbreitungsgebiet durch Norddeutschland, Danemark und Standinavien dis nach holland und noch weiter sühlich an den Kusten des Atlantischen Oceans hin. Bei und sind sie besonders in der Altmark, in Hannover und Westfalen häusig. Einen mächtigen Eindruck machen diese reichlich 3000 Jahre alten Denkmäler einer längst verschollenen Borzeit, wenn sie im Schein der Abendsonne in der rothblühenden Heibe

erglänzen.

Man nennt biese gewaltigen Grabkammern Hinenbetten, megalithische Graber ober auch Dolmen, b. h. Steintische. Sie gehören ber Steinzeit an. Die alten römischen Schriftsteller erwähnen sie nicht; als Tacitus seine Germania schrieb, waren sie längst verschollen und

vorgeschichtlich 2).

Ruhestätten ber Tobten, Grabkammern waren auch bie Lubbensteine. Fürsten ber Borzeit wurden unter biesen Felsen beigesetzt. Ihren Schmuck hatte man ihnen angethan, ihre Waffen ihnen zur Seite gelegt und Speise und Trank in Töpfen und Schalen beigesetzt. Aber wer waren die Männer, die hier ihre letzte Ruhe fanden?

<sup>1)</sup> Bergl. bie gleichnamige Arbeit von F. Grabowsth im Globus 1894, Nr. 23.

<sup>2,</sup> Bgl. die Berichte über die Bersammlung ber deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Münster 1890, besonders die Reben Tischlers und Birchows. Correspondenzblatt der d. G. 1890, S. 111. 153.

Weß Stammes und Volkes waren fie? Was thaten fie, daß fie im Tobe fo geehrt wurden? Niemand weiß es. Berflungen find bie Erinnerungen an die Belben, vergeffen bie Ramen ber Gefeierten, und bie Tobtenflage ift verhallt. Rein Lieb, feine Sage melbet von ihnen. Die Walbriefen, die ringeum hier ftanden, brachen vom Sturme jufammen, andere wuchsen auf und wurden auch wieber morfc und alt, und immer neue tamen boch. Und bann, nach Jahrhunderten vielleicht, erflang die Art, und ber Bald wurde gelichtet. Und wieder nach langer Zeit erschienen Monche im Lande, Capellen unb Rlöfter murben gegrundet, und aus Siedelungen und Dörfern entstand die Stadt Belmftebt. Lubbenfteine nannten die Umwohner die alten Graber und bezeichneten bamit bas Große und Riefenmäßige jener Felfentammern 3). Der Berg aber erhielt mit ber Zeit einen andern Namen. Am Fuße des Sugels grundete der Rath ber Stadt im Jahre 1500 bas St. Annen-Bospital nebst einer Capelle, und feitbem hieß ber Berg nach jener heiligen Frau, ber Großmutter bes Herrn, ber St. Annenberg 4). 3m Westen lag auch ein Teich, ber St. Annenteich, ber ift jest verschwunden. Als bann die Universität gestiftet murbe und gelehrte Manner in bie Stadt einzogen, haben einige von ihnen auch Betrachtungen über die Lubbenfteine angestellt. Der Professor Bermann Conring hielt fie für Berte von Siganten, bie vor ber Sündfluth in diefer Begend gewohnt hatten. Denn, fagt er, burch gemeiner Menschen Sande hatten bie großen Steine unmöglich babin geschafft, bazu in die Bobe gebracht und aufeinander gelegt werden können, weil man bamale noch feine mechanischen Bebezeuge gehabt habe. Der gelehrte Dann vermuthete alfo ungefahr baffelbe, was die geschäftige Sage schon vorher ersonnen hatte. Aber bereits im Jahre 1714 traf Caspar Calvor, ber Berfaffer eines großen Berfes über bie beibnischen und driftlichen Alterthumer Nieberfachsens, bas Richtige, wenn er die Steine von Belmftedt für ein heidnisches Grabmal hielt, darunter einer oder auch wohl mehrere große beibnische Belben, bie etwa in einem baselbft gehaltenen Treffen geblieben, begraben liegen 5). Es gehort hierher, fo fahrt bann ber Berfaffer fort, die alte Tradition, baß bei helmftedt in heibnischen Zeiten ein großes Treffen ge-Schehen fei, ba man ben in ber Schlacht gebliebenen Ronig in feinem golbenen Belm bafelbft begraben. Die Soldaten und Rriegeleute aber hatten nach vraltem Bebrauch ein jeglicher seinen Belm voll Erbe gefüllet und biefelbe über die Gebeine und das Grab ihres Ronigs und Felbheren geschüttet, bavon jener Berg erwachsen und der damals nahe angebaute Fleden von den Belmen genannt fei Belmenftedt ober Belmftebt. -Dieje alte Tradition, worauf sich Calvor bezieht, klingt

Raubzüge zerftort.
5) E. Calvor, Das alte heidnische und driftliche Riederfachien. Gostar, Ronig. 1714.

ganz ähnlich wie so manche andere fabelhafte Beschichten jenes Jahrhunderts, die nur ersonnen find, um einen Ortonamen zu erklaren. Wie bem aber auch fein mag, fo gebührt bem Calvor bas Berbienft, die Lubbenfteine querft ale Graber erfannt zu haben. Aus bem Jahre 1720 giebt es einen mangelhaften Rupferftich, aus bem sich wenigstens ersehen läßt, daß damals noch vier Deckfteine an ihrer urfprunglichen Stelle lagen 6). Werthvoller ift ein Grundrig, ber, nebft einer flüchtigen Zeichnung, aus bem Jahre 1824 ftammt 7). Hiernach bestand die nördliche Gruppe bamale noch aus 43 Steinen. Die eigentliche Grabkammer erscheint in biefem Bilbe an brei Seiten ziemlich unverlett. Die Steine, welche bie Banbe bilben, fteben noch meift bicht neben einander; nur die Nordseite war bereits offen. Bon ben vier Decffteinen liegt einer gang unten, die drei andern find auch aus ihrer alten Lage gerückt, und es scheint, als lage nur einer noch oben8). Jenes erfte Grab auf ber Subspipe bes Berges ift freilich noch mehr zerftort. So find biefe Dentmaler, bie ihresgleichen nicht hatten im braunschweigischen Lande, verwüstet worben.

Sie mahnen ums, nicht zu geringe zu benten von Denen, bie diese Denkmale errichteten. Wandernde hirtenvölker bauen folche Grabstätten nicht, bestatten vielmehr ihre Tobten nachlässig. Solche Werke sind bie mubevolle, gemeinfame Arbeit eines gangen Befchlechts ober einer Gemeinde. Sie feten die Anfange geordneten gefellschaftlichen Lebens voraus, und ihre Erbauer hatten feste Bohnfite und trieben Aderbau. Liebe und Treue, welche bie Zeitgenoffen für die Berftorbenen begten, schuf biefe Dentmäler, eine Anerkennung ihrer Macht, ein Dant für bie Bohlthaten, welchen fie ihren Ditlebenben Den fernen Geschlechtern aber follen biefe Steine eine Erinnerung fein an die Manner ber Borgeit.

#### 5. Das Grab auf dem Tempelhofe bei Acim.

Auf bem Tempelhofe, einem Borwerke ber Domane Adim, sublich von Borgum, machte ber Oberamtmann Blomeyer zu Hornburg im Frühjahre 1867 einen bemertenswerthen Fund. Bei Anlegung eines neuen Weges geriethen feine Arbeiter neben einer Quelle auf ein Berippe in hodenber Stellung, bas im linken Arme eine Urne trug. Leiber gerfiel bas Stelett beim Butritt ber Luft, und der Inhalt bes Thongefäßes, eine grunliche Erbe, murbe achtlos verschüttet 1). Die unversehrte Urne bagegen wurde burch Bermittelung bes Dr. Schiller bem stäbtischen Museum überwiesen (No. 114). Sie hat bie Form eines Bechers und ift 11 cm hoch. Der obere Durchmeffer beträgt 12,5 cm, die Stanbfläche mißt etwa

<sup>3)</sup> Jacob Grimm fagt: Lubbenfteine find Riefenfteine, hunenfteine. Das Bort Lubbe foll bas Große, Blumpe der Riefennatur anzeigen. Neue Mittheilungen des Thuring.-Sächs. Bereins. Band V, heft 1. halle 1841.

<sup>4)</sup> Diefe Stiftung wurde im großen Rriege von ben taiferlichen Truppen zu Wolfenbuttel auf einem ihrer

<sup>6)</sup> Joh. Georg Rensler, Antiqvitates selectae Septen-

trionales et Celticae. Sannover, 1720. Fig. III.
7) E. Spangenberg, Beiträge gur Runde ber teutschen Rechtsalterthumer und Rechtsquellen. Hannover, 1824. Tafel I.

<sup>8)</sup> Bei ber Fürsorge, die Herzogl. Ministerium wie die herzogl. Cammer den Lübbensteinen zuwenden, steht zu hoffen, daß die Deckfeine wieder, wie es Grabowsky in seiner Arbeit angeregt, in ihre ursprüngliche Lage gebracht werben.

<sup>1)</sup> C. Schiller, Fundstätten vorchriftlicher Alterthumer. Achim.

die Halfte. Die Farbe ift grau. Der untere Theil bes Gefäßes ift ausgebaucht, und auch gegen die Mundung

hin wird es weiter.

Unter ben Gefäßen, die aus den Urnenfeldern stammen und vielsach ganz einsach sind, fällt dieser Becher sofort durch seine eigenartige Berzierung auf. Um den Hals läuft ein Band, das zwei Reihen eingedrückter Bunkte zeigt. Diese Bertiefungen sind meist quadratisch und lassen im Grunde noch eine kleine Erhöhung erkennen. Unter diesem Bande zieht ein anderer Streisen ringsum, der zwischen zwei wagerechten Linien eine Menge seiner, senkrechter Striche ausweist, die mit einem spitzen Grissel sorgfältig eingeritzt sind. Diese beiden Bänder wiedersholen sich am unteren Theile des Bechers in umgekehrter Reihensolge. Einige Spuren deuten darauf hin, daß die Berzierungen ehemals mit einer weißen Masse ausgefüllt woren.

Dieser Becher steht an Alter ben Töpfen und Schalen aus ben Urnenfelbern weit voran. Er ist wahrscheinlich bas älteste Gefäß, bas wir aus unserem Lande und ben angrenzenden Gebieten bestigen. Denn es stammt aus jener Zeit, in der man noch nicht die Todten verbrannte, sondern sie in liegender oder sitzender Stellung begrub, also aus der älteren Bronzes oder aus der jüngeren Steinzeit. Unsere ältesten Gräber aber, die Lübbensteine, die Steinkisten vom Elm und Desel, haben und keine Thongesäße geliesert und darum verdient der Tempels hofer Becher ganz besondere Beachtung.

Dieser Fund eines Stelettes in hockender Stellung ist bis jetzt der einzige geblieben. Doch erzählte im Jahre 1881 der alte Totengräber Bethmann in Gebhards-hagen, daß in der Mitte der zwanziger Jahre unter dem schwarzen Kampe nach dem Sittelbeetwege hin kellerartige Räume, Mauerwert mit Gängen, aufgesunden worden seien, darin wären Stelette in hockender Stellung gewesen. Töpfe neben denselben enthielten nur Erde.

# Braunschweigische Chronik für d. 3. 1895.

Januar.

1. Jubiläums-Ausgabe ber Braunschw. Anzeigen (begründet 1. Jan. 1745).

4. Pring-Regent reift nach Bannover.

7.—8., 10. Starter Schneefall; Bertehrestodung.

8. Bernhard v. Praun, Major a. D. †.

- 10. Dr. August Boffmeifter, Baftor in Bienrobe +.
- 21. Dr. theol. August Sterl, Bastor zu St. Catharinen, Senior d. geistl. Ministeriums. †.
- 21. Berfammlung bes Zweigvereins Br. bes Bunbes ber Landwirthe.
- 22. Bersammlung bes Central-Ausschuffes bes Landwirthschaftl. Centralvereins.
- 25. Oberftlientenant a. D. Bedhans zum Bürgermeifter in Rönigelutter erwählt.

27. Geburtetagefeier bes Raifers.

28. Wilhelm Caftendyd, Bergwertsbirector und Hauptmann a. D. in Harzburg †. 29. Rudfehr bes Bring-Regenten aus Berlin.

31. Wieberbeginn bes am 24. Mai 1894 vertagten Landtags.

#### Zebruar.

1. Stadtfirchenbuchamt in Brannfchweig eröffnet.

- 1. Hauptmann 3. D. Schlemm wird Chef bes Executiv-Corps ber Polizei.
- 1. Lette Bostfahrt von Borefelde nach Braunschweig.
- 2. Besuch bes Prinzen Friedrich zu Walbed und bes Prinzen Friedrich von Sachsen-Meiningen.

5. Gründung ber Braunschw. Rechtspartei.

- 12. General Bersammlung bes Landwirthschaftlichen Centralvereins, Dr Pommer zum Generalsecretair gewählt.
- 17. Landesversammlung genehmigt ben Gesetentwurf über die Berwaltungsrechtspflege.

20. Bring-Regent reift nach Berlin.

- 20. General-Berfammlung bes Bereins für Gemufeban.
- 21. Die Stadtverordneten bewilligen 30 000 M für fünftl. Schmud ber Raifer-Bilhelm-Brilde.

21. Schluß bes 22. orbentl. Lanbtages.

22. Rudfehr bes Bring Regenten aus Berlin.

23. Die Stadtverordneten in Bad Harzburg genehmigen im Princip ben Antauf bes Babes Juliushall.

23. General - Berfamml. ber Br. Allgem. Bieh-Ber- ficherungs-Gefellichaft.

24. Paftor Rahlwes als 2. Prediger an der Brüderntirche eingeführt.

25 Guftav Schilling, Rreisbauinspector in Helmftebt, †.

25. Rudolf Stegmann, Schriftsteller, ein geborener Braunschweiger, + in Dresben.

27. Begegnung und Unterredung Raifer Wilhelms mit bem Berzoge von Cumberland in Wien bei ber Begräbniffeier Erzherzog Albrechts.

28. Befuch bes Fürsten Georg v. Schaumburg-Lippe.

28. 68. Versammlung bes Br.-Hannov. Zweigvereins für Rubenzuder-Fabrikation.

# Büderfdau.

Renes Branuschw. Schulblatt. Ro. 21. Beitrag 3. Lösung der Schulbibelfrage; Heege, Bericht über d. Br. Peftalozziverein 1694. 22. Der 9. deutsche ebang. Schulcongreß. — 23. Pädagog Beitbetrachtungen u Rathichläge (v L. Kellner); Jahns, naturwiss.-mathem. Abtheil. d. Br. Lehrervereins. — 24. H. G., projectirte Krankencasse best beutschen Lehrervereins.

Monatsblatt für öffentl. Gefundheitspflege. No. 10. Hobor, Berweichlichung ober Abhartung; R. Wichmann, Bekampfung des Altoholmisbrauchs. — 11. Hobor, Schulgarten und Schülerbeete v. hygien. Standpunkte. — 12. R. Bichmann, Suggestion u. Autofuggestion Unfallverletter; H. Pudor, Zur Hygiene des Schreibens.

Br. Landwehr-Zeitung. No. 9. Die Kapitulation von M p. — No. 10. Einweihungsfeier bes Kuffhäuser-Denkmals; Ehrenpslichten ber beutschen Beteranen. — No. 11. Seeschieusen bes Kaiser-Wilhelm Canals; Kaiser Friedrich-Denkmal zu Wörth. — No. 12. L. Engelbrecht, Das schwarze Regiment (Gebicht); Bendome Feier; Schlacht bei Orleans.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdmeigifden Angeigen: 28. Lagmann. Drud ber Baifenhaus - Budbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Nro. 2.

19. Januar.

1896.

[Nachbrud verboten.]

# Die Braunschweigische Batterie in den Kämpfen von Vendome nach Le Mans.

# 1. Das Sylvester-Schiefen bei Bendome am 31, December 1870.

Bon einem alten Braunschweiger Artilleriften.

Rach wochenlangen, schweren Winterkampfen war die französische Loire-Armee um die Mitte December in wilder Flucht nach Le Mans zurüdgewichen. Hiben und brüben herrscht, abgesehen von kleinen Scharmutzeln, auf diesem Ariegsselde Weihnachtsruhe. Aber es ist die Ruhe zu neuem Sammeln, die Stille vor neuem Gewitter.

Bon meinen Bunden geheilt, erreichte ich nach langen, halb Frankreich durchtrenzenden und oft geradezu abentenerlichen Märschen endlich am 30. December wieder die 20. Division. Sie steht in start vorgeschobener Bosition auf scharfer Bacht am Loir. In Le Temple bei Bendome treffe ich die Braunschweigische Batterie. Sie steht gesechtsbereit; die Pferde sind geschirt und gesattelt. Der Feind ist also wieder in Sicht. Bar doch drei Tage zuvor das zur Auftlärung nach Montoire vorgebrungene Detachement des Oberstlieutenants von Boltenstern auf vordringende starte feindliche Truppen gestoßen. Man vermuthet jeden Augenblick einen neuen Borstoß der Chanzy'schen Armee auf unsere vorgeschobene Bosition bei Bendome.

Die Nacht verläuft ruhig. Am Morgen früh beginnt jeboch ein rühriges Treiben in ben biesfeitigen Truppenmaffen. Unfer Diviftonscommanbeur v. Kraat-Rofchlau will ben uns noch vollständig unsichtbaren Feind reizen, ihn zur Entwicklung seiner Kräfte und Absichten zwingen.

Im Morgengrauen rückt auch die Batterie gesechtssertig in ihre Stellung. Diese befindet sich nahe bei Le Temple und bei unserem Quartier auf dem Burghose der Schloßruine Bendome. Es ist dieses die landschaftlich und strategisch imposanteste Stellung der Batterie während des ganzen Feldzuges. Bier Geschütze stehen auf dem unteren Schloßhose und ragen mit ihren Mündungen über die alte Burgmauer, zwei stehen auf einer höheren Terrasse so, daß sie über die vier ersten hinweg schießen. Auf bem alten hohen Bergfriebe stehen Bachtposten, bas vorliegenbe Gelanbe nach bem Feinbe absuchenb.

Die ausgebehnte Ruine war einst ber gewaltige Burgsitz ber Herzöge von Bendome. Auf schroffen, zu Kellern und Schlupfwinkeln ausgehöhlten Felsen belegen, überragt sie hoch Stadt und Umgebung. Wie aus der Bogelperspective sehen wir tief unter uns in die Straßen der Stadt, wo Gruppen französischer Einwohner, lebhaft gesticulirend, unseren abziehenden Truppen nachschauen. Ob sie die Absichten des Feindes kennen?

In großem Bogen burchzieht, wie ein breites Gilberband, ber Loir-Fluß das Thal; daneben, hier und ba ben Fluß übersegend, läuft die große Strafe und die Bahn Tours-Baris. Jenfeits ift das Gelande mit zahlreichen Gehöften, Orten und Weinbergen bestreut und begrenzen ben weiten Blid bie bewalbeten Soben bes Foret de Bendome, an welchem fast gerablinig von Bendome ausgehend die große Straße nach Azah und Le Mans als Bauptader für die Bewegung der Truppen zu den hier ftattgefundenen Rämpfen vorbeizieht. Es ift ein ftiller, fconer Wintermorgen, Alles jum Greifen flar und nabe; nur vereinzelte leichte Schneeschauer verschleiern vorlibergebend bie Lanbschaft. feben wir unfere ine jenfeitige Belande ziehenben, hier in einer Terrainfalte ober im Balbe verschwinbenben, bort wieber auftauchenben, in ber Morgensonne aufblinkenden Truppen. Das scheinbar etwa 9 km breite Rampffelb wird links etwa vom Azap-Thale bei Sué du Loir-Courtofe, rechts von der Liftere bes Benbome-Baldes bei Chateau Bel-Air und bem Orte Tuileries, bem Kampfplate ber Braunschweigischen Infanterie und ber 56er, begrenzt. Gerabeaus in ber Mitte biefes Gelanbes tauchen andere Truppenmaffen bes Benerale von Diringshofen auf und ruden neben ber vorbenannten großen Strafe nach Azan vor. Noch ift Alles ruhig, friedlich fleigt nur ber Dampf ber Schornsteine terzengerabe in die flare, talte Morgenluft. Doch da fallen in weiter Entfernung einzelne Schuffe; man ift am Feinde. Der Rampf wird in einzelnen Ortschaften lebhafter, es steigen Bulverwollen auf, in bas Gewehrknattern mischt sich ber bumpfe Ton ber Gefdute. Da erscheinen auch wieder die von Mars la Tour mir noch wohlbekannten Rauchwölken ber frangösischen Granaten. Der Rampf entwidelt fich lebhafter auf ber gangen Front und unfere bereits ftart gefchwächte 20. Division muß vor der Uebergahl der feindlichen Truppenmaffen hier und ba schon weichen. Gie wird ftart bebrängt, an manchen Stellen ichon umichloffen. Ort nach Ort wird wiederholt umfämpft, aber gegen 2 Uhr find unfere Truppen bis an den Gifenbahndamm gurud gewichen, wo fie fich zur letten verzweifelten Begenwehr feten. Jett ift ber Feind uns nahe genug; jett konnen auch wir eingreifen. Die Situation ift fritisch; unsere Munitions und Fourage Colonnen ziehen fich in langen Reihen aus der gefährdeten Stadt auf Blois gurud. Muffen wir das schwer erfampfte Bendome bem überlegenen Feinde wieder übergeben? Neben uns halt, das Bange ruhig und scharf beobachtend, ber General von Rraat-Rofchlau mit feinem Stabe. Abjutanten tommen und geben; die ftrategischen Faben bes wechselnden Rampfes laufen nunmehr hier oben auf bem Burghofe zusammen.

Inzwischen besetzen die übrigen Batterien links und rechte von une die diesseitigen schroffen Boben. Diese find im Ganzen burch 6 Batterien mit 36 Geschützen gespickt. Da giebt ber General uns ben Befehl jum Schiegen. Unfere Batterie barf ben erften Schug abfeuern und bamit bas Signal für die übrigen Batterien ertheilen. Schon längst hat Hauptmann Thomae das Riel für seine Beichute gewählt. Dit bonnerahnlichem Echo hallt ber Schuß burch bie Strafen ber unter uns liegenben Stadt, und wie vom Binde verweht find die parlirenden Gruppen der Stadteinwohner da unten verschwunden. Der Schuß hat gefessen! Gin mahres Schnellfeuer ertont von unferen Boben auf ben Feind und wie Bienenfcwarme weichen feine Truppen aus ben Behöften und Garten. Bange Luden reißen unfere Befchoffe auch in ben feindlichen Linien, Die fich in die Graben ber großen Le Mans-Strafe gurudziehen und Dedung suchen. Bergeblich find die feindlichen nochmaligen Borftoge gegen 4 Uhr Nachmittage. Schneller als er gekommen, weicht ber Feind gegen Abend jurud auf die gegenüberliegenden Höhen, verfolgt von unseren wieder vorrlidenden Truppen. Die Artillerie hat, wie so oft im Kriege 1870/71, auch hier wieder das entscheibende Wort gesprochen und unsere brave Infanterie sichtlich auf bas Wirksamfte unterftust. Schon ift in Folge ber Entfernung und ber einbrechenden Dunkelheit tein ficheres Biel mehr zu finden. Da wird ber Befehl gegeben, mit möglichster Schufweite bie gegenüber liegenden Sohen und Ortschaften mit Geschoffen zu bestreuen und den Feind zu beunruhigen. Die Lafettenfdmange werben baber in bie Erbe gegraben, um eine möglichst weite Flugbahn ber Geschosse zu erzielen. 3m hoben Bogen beginnt am fpaten Abend nochmals eine gewaltige Ranonabe, ein eigenartiges Neujahr& Schiegen, ein Bictoriaschießen für ben heutigen Tag, für bas vergangene, une stegreiche Jahr! Rings herum beleuchten brennende Dörfer ben Abendhimmel, unter uns die burch Bachtfeuer beleuchtete Stadt — ein großartiger Anblid!

Wir ruden unter Belassung ber Geschützwache wieber in die Quartiere. Ein dampfendes Glas Glühwein dem neuen Jahre, dem Andenken der gefallenen Cameraden, ben Lieben daheim! Doch aufgeschirrt und gefechtsbereit harrt die Batterie dem aufsteigenden neuen Jahre entgegen.

# Alofter Amelungsborn und seine Kirche.

Bon Bane Pfeifer.

Am 12. Januar dieses Jahres ift die alte Klostertirche zu Amelungsborn nach langer Zwischenzeit der gottesdienstlichen Benutung wieder übergeben und seierlich eingeweiht worden. Bei der hohen Bedeutung, die jene Klostergründung für die ganze Umgegend einst gehabt hat, und bei der Wichtigkeit, die das schöne Gotteshaus sür die Bau- und Kunstgeschichte unseres Derzogthums noch heute besitzt, dürste es wohl nicht unangebracht erscheinen, dei solchem Anlasse in diesen Blättern auf die Geschichte des Klosters und insbesondere auf die Wiederherstellungsarbeiten seiner Kirche, die jetzt im Wesentlichen ihren Abschluß gefunden haben, einen kurzen Blid zu wersen.

T.

Das Rlofter gu Citeaux bei Dijon, bas nach ber Regel des heiligen Benedict im Jahre 1089 gegrundet worben war, hatte fich binnen wenigen Jahren einen bebeutenben Ruf zu verschaffen gewußt, so daß Fürsten und Grafen fich bemühten, Monche aus Citeaux gur Gründung Möfterlicher Niederlaffungen auf ihren Befitungen zu erhalten. Sierbei war nicht nur ber fromme Sinn, ber ein Gott wohlgefälliges Wert zu thun fuchte, maggebend, fondern man mandte fich nach Citeaux auch gerade beshalb, weil die ftrenge Bucht, die Arbeitsamteit und die Runft, unwirthliche Stätten urbar zu machen, ben Ciftercienfern einen befonberen Ruf verschafft hatten. Das bedeutenbste Tochterklofter mar Clairveaur in ber Divcefe Langres, bas, 1115 gegründet, unter Abt Bernhard bem Ciftercienferorben einen folden Aufschwung brachte, daß man bereits bei bem Tode des heilig gesprochenen Bernhard an 343 Rlöfter nach ber Giftercienfer Regelzählte. Bon hier aus wurde auch bas Rlofter Morimond gestiftet, welches wiederum feine Sendboten bis nach Deutschland hinein schickte. Als erfte Niederlaffung ber Ciftercienser in Deutschland ift bas Rlofter Altencampen zwischen Wefel und Gelbern zu nennen, so dag biefes als Mutter aller Ciftercienfer-Rieberlaffungen im nordwestlichen und nördlichen Deutschland angesehen werben muß.

Altencampen ist auch die Mutter von Amelungsborn; als Stifter dieses Klosters wird ein Graf Siegfried von Bomeneburg (bez. von Homburg) genannt, welcher die zur Gründung des Klosters erforderlichen 12 Mönche von Altencampen erbeten haben soll. Wann die Stiftung erfolgt ist, steht nicht fest; nach einem an die Brüder in Amelungsborn gerichteten Schreiben des heil. Bernshard von Clairvanr, in dem dieser seine hohe Befriedigung über die neue Stiftung ausspricht, muß die Abzweigung vom Mutterkloster vor 1129 erfolgt sein. Im Jahre 1135 war die neue Stätte so weit vorbereitet, daß der Convent am 20. November unter dem ersten Abte Heinzich von Altencamp seinen Einzug halten konnte.

Die Gegend, welche die Einwanderer vorfanden, unterschieb sich durch ihre Bodenbeschaffenheit wesentlich von den für Eistercienser-Niederlassungen sonst aufgesuchten Dertlichkeiten. Während die meisten Cistercienserklöster in sumpfigen, wasser und waldreichen Niederungen gegründet sind, hatte Graf Siegsried für seine Stiftung

eine fteinige, gebirgige Gegend jur Berfugung geftellt. Auf fteiniger, öber Bochflache, bem Obfelb, hatte vorbem ein Ginfiedel mit Namen Amelung einen fparlich fliegenben Born gefaßt; nach Suben fällt bie Bochfläche schroff ab in das Hoopthal, auf bessen Grunde der Forstbach fein oft reißendes Gewäffer hinabsendet. Rach Rorben gu fleigt bie Sochfläche, überragt vom Gebirgstamm des Boglers, an und von Nordwesten schauen von hoher Gebirgstuppe die Umwallungen und Mauern ber homburg auf die Rlofterbauten berab, mahrend weiter nach Beften zu die Zinnen des Gberfteins ihnen entgegenleuchten. Reben Amelung's Born fließt weiter unten nach Westen zu am Fuße der Hochfläche der nege born und hier ift auf kleiner Flache bas Terrain fo mafferreich, wie wir es fonft bei ben Ciftercienfertlöftern in ber Ebene in ausgebehntem Mage finden. An Waffer fehlte es somit nicht und es galt nun, baffelbe in ben Dieuft ber Rlofterleute zu ftellen. Quer burch bas Soopthal wurden Damme gezogen, Die fo gewonnenen Teiche mit Fischen besett, und zugleich Walt- und Mahlmühlen angelegt. An geeigneter Stelle, nach bem negen born zu, wurde der rothe Sandsteinfelsen frei gelegt, ber die Bruchsteine und Onaber ju ben Rloftergebänden liefern mußte, und Robungen auf ben bewalbeten Berginppen ichafften bas Bolg gn bem Baltenund Dachwert. Um die Mitte bes XII. Jahrhunderts ragte bereits aus der umfangreichen Gruppe ber Rloftergebande die bafilitale Rirche hervor; daran schlossen fich nach Sitben ber Rrenzgang mit den Berfammlungs und Schlafraumen ber Monche, mahrend ber mit einer hohen Mauer umichloffene Birthichaftehof an ber Nordfeite ber Rirche fich ansbreitete. Bon Norben her mar auch ber Zugang jum Rlofterhof, welchen man burch ein Thorgebaude betrat, an bas fich Capelle und Gafthans anschloffen.

Benn Amelungsborn auch nicht zu einer folchen Bluthe getommen ift, wie bie übrigen Ciftercienfertlöfter im Berzogthume, so verstand es boch sich Achtung und Bumache zu verschaffen. Fürften und Bischöfe weilten in feinen Manern und als Raifer Konrad III. einen Reichstag im benachbarten Corvey (1149) abhielt, fehlte unter ben Anwesenben auch nicht ber Abt von Amelungsborn. Sprößlinge ebler Geschlechter suchten und erhielten im Rlofter die Britderschaft in guten Berten, wie die Grafen von Eberftein; als besondere Auszeichnung galt es für bie Ebeln ber Umgegend, in ben Mauern bes Rlofters begraben zu werben. Rein Bunber, wenn hierburch bas Rlofter Zuwenbungen an Grundbesit, Behnten und Bermachtniffen erhielt. Befigungen des Rloftere erftredten fich bereits im XII. Jahrhundert nicht nur auf nahe liegende Bofe, wie in Arholzen, Holenberg, Nienhagen, Stadtolbendorf, Allersheim und Deltaffen, sonbern auch auf entferntere Guter in Greene, Erzhaufen, Naenfen, Brunfen und Bruchhof im Leinethal, in Schnebinghaufen bei Moringen, Sut-Im XIII. Irhbt. erbeim und Siedemannshausen. balt bas Aloster ben Ort Sathow in Medlenburg Aberwiesen und balb entstehen durch Robung und Urbarmachung bie Amelungeborner Rlofterhofe am Dranfee in Berlinchen, Schweinride, Gr. u. fl. Bale u. f. w.,

welche bis 1431 im Befite bes Rlofters verblieben. An ber Sulze zu Lineburg mar bas Rlofter mit einem erheblichen Untheil betheiligt. Filr ben guten Ruf bes Rloftere spricht es auch, wenn eble herren fich zur Abgabe von Monden jur Gründung neuer Rlofter nach Amelungsborn wenden; fo erhält Ritter Lubolf v. Benben eine Angahl Monche jur Gründung bes Rlofters Riddagshaufen und 1171 wird bas Rlofter Doberan in Medlenburg mit Amelungsborner Monchen befest. Bergog Beinrich der Löwe, welcher die civilisataroische Bestimmung ber Ciftercienfer ichon frlih ertannt hatte, berief einen Amelungeborner Dond, Berno, auf ben Bischofesit von Schwerin, und Bischof Brunward bebt bie Thatigfeit ber Amelungsborner als Apostel ber Wenden rühmend hervor. Im Jahre 1272 erhalt ber Abt von Amelungsborn die geiftliche Aufficht über bas Monnenflofter Gottesthal (Brenthaufen) an ber Schelpe, bas fich burch Sittenreinheit vor anderen Nonnenfloftern auszeichnete. Im XIII. Ihdt. konnte das Rlofter 50 Mönche und 90 Laienbrüder aufnehmen.

Unter den Aebten des Alosters verdient neben dem vorhin genannten Seinrich ber Abt Balbuin genannt zu werben, ber bie Rloftergebande, Rirche, Rrenggunge und bas Schlafhans erweitern ließ; auch Bifeler mar ein baulustiger herr und nahm einen größeren Umban vor ober vollendete die von Balbuin begonnenen Bauten. Bald nach der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde dann aber unter Abt Engelbert ein großartiger Erweiterungsbau ber Rirche, die dem angewachsenen Rapitel zu flein geworben fein wird, vorgenommen. Es entftanb jest ber schöne gothische Chorban, von bem unten des Beiteren die Rede sein wird. Auch das Innere der Rirche, die nicht weniger als 12 Alture umfaßte, wird in diefer Zeit manche Beranberung erlitten haben. 3m Jahre 1409 murbe fie von dem Bilbesheimer Beibbifchof, Bilbemar von Salbern, aufs Rene feierlich geweiht.

Daß anch die Wissenschaften in Amelungsborn nicht darniederlagen, beweist die stattliche Bibliothet, die die Mönche dort ansammelten und die im Jahre 1412 die beträchtliche Zahl von 440 Werten, zuweist natürlich theologischen Inhalts, enthielt. Auch auf deutschen Hochschulen begegnen uns Amelungsborner Mönche, so 1501 in Leipzig ein Johann Kippen. Daß sie daneben in der Kunst nicht unersahren waren, zeigen uns die Reste der reich verzierten Piscinien, der alten Glasgemälbe und die kunstvoll gearbeiteten Grabmäler.

Im 14. Jahrhundert hatte das Aloster seine Blithezeit überschritten; wie bei andern Alöstern, so hatten anch hier Reichthum und Wohlleben den Borfall herbeigeführt, den Neid und die Mißgunst der Fürsten und edeln Geschlechter erweckt. Mußte schon 1329 der einträgliche Antheil an den Salzquellen zu Lünedurg veräußert werden, um die wachsenden Bedürsnisse und Ausgaden des Alosters zu bestreiten, so gingen 1431 die ganzen meckendurgischen Güter verloren. Das Kloster büste immer mehr an Ansehen ein; selbst der geweihte Ort der Kirche wurde nicht mehr geachtet. Die benachbarten Großen lagen in ditterer Feindschaft und als eines Tages im 1445. Jahre Graf Hermann v. Eberstein mit Heinrich Eblen v. Homburg bei sessilichem

Sottesbienste in der Klostert iche zusammentrafen, stach jener den Somburger in Gegenwart des Kapitels und der andachtigen Menge nieder. Hermann von Sberftein wurde geachtet, Feinrich von Somburg in der Kriche

begraben.

Wied, die unmittelbare Nade der Klosiermauern der Krieg, die unmittelbare Nade zweier machtiger Bergsvesten, der Homburg und des Eversteins, brachten freheden mander Art und der Stie t zwischen Herzog Wildelm d. 3. unt den Einbeder But zern vor den Thorea Stadtoldendorfe wird anch das Rietter nicht unbeheligt gekasen baben. Im der handerzen krieze bausten Ting ihr Gerichauten in der Nachbarichaft des Kiesters und vertrieben wiederholt auf furze Zeit die zum evangel ichen Ganben Ebergetretenen Rwsterleute.

De Retormation wurde von dem Abte Andreas Steuthauer, welcher 1557 die Abtewurde erhelt, eingeruhrt, er soll ein Mann von größen Anschen geweien sein, auf den Herzog Inlins von Prannichweig größe Stude hielt. Gen kinstvoll cearbeiteter Graditein berindet ich noch in der Riche und zeigt einen stattlichen, vollvart gen Mann. Die klosterzuter nurden herzogliche Domanen und um Kloster selbst wurde eine gelehrte Schule einnerschtet, aus weicher spater das zeit ge Grun instum in Holzminden hervorzegangen ist. 1598 wurde nochmals eine Renovat en der Riche vorgenommen; Reite des alten dieser Zeit entstammenden

Socholtare haben fich noch erhalten.

Mit ber Berlegung der Klofierichule nach Gelgminden wird ber Berfall ber aus tatholiider Beit noch ert alten gebliebenen Rloftergebaube, welche therlmeine ju landwirthichaftlichen Zweden umgebaut wurden, gufammen bangen. Die bauliche Mufficht mar bei ber abligenen Lage fdimer auszuliben, feibft bas bedeutenbite Pauwert, die Rirche, verfiel immer mehr, die farbigen Glasfenter, von beren 1637 noch 12 Gtud vorhanden waren, bienten als willtommene Zielicheibe oder murben verfchleppt, ja felbst der Knopf bes Bierungsthurmes wurde von Rugeln durchlochert. Son der alten Ausftatrung ber Rirche find nur noch ein intereffanter Steinfit auf dem Chore, das Grabmal des in der Rirche ermorbeten Beinrich von Somburg nebft bem feiner grau, bas bes Abred Steinhauer, febr bemertenewerthe Refte romanicher Piecinien und ein bem 15. Irhot angeberenber Reld vorhanden. Erft unferer Beit ift es vorbehalten geweien, bas flattl.de Rirchengebaube wieber gu befeftigen und ju fcmilden, und mahr werden zu laffen, was der Sage nach ein im Jahre 1153 im Mofter Abernachtender Bicar ans dem Hildesheimichen, Genrich Schnitz, im Traum gehort: "Dies Baus wird fteben, fallen und wieder auferfichen."

#### 11

Die auf aus gekommene Klosertirche gehort im Wesentlichen zwei Banperieden an. Das romanische Langhaus mit den Krenzeltigeln entstammt noch der ersten Antage, während der gotbische Chor im XIV. Bapriunderte die einsache romanische Chorantage verdrängt hat. Die von dem ursprünglichen Ban erhaltenen Theile gehoren einer treugsorungen dreischift gen Bafilita an, beren Ceitenschiffe etwa halb fo breit find als bas Mittelichiff, welches bie boppelte Prette jur Dobe bat. 3m Innern medgeln vieredige Preiler mit fich verfüngenden Caulen ab: die Brofiltrungen find ber attifchen Bafis nachgebilbet, bie Rapitelle ber Canlen aus dem Burfel gearbeitet. Heber ben Arfabenbogen lauft ein ichlichter, aus Gdrage und Matte bestehender Fries an beiben Mauern bes Langbaufes entlang. In ber Umfangemaner des nördlichen Cettenidriffe ift noch bas alte romanische, von gwei Caulen ftaufirte Portal, in ber jablichen Rrengichifismauer eine vor langeren Jahren bei bem Ginbau einer Cafrifici vermauerte romaniche Ihftr, welche gu dem jett nicht mehr vorhandenen Kreuigange fuhrte, erhalten. Yanghaus und Queridiff haben uriprunglich eine Battenbede befeffen; bas Queridgiff murbe bei bent Andru bes gothischen Chors erhaht und mit Streuggewolben überfpannt, bas Langhane erhielt fvater ein ipitbogiges Tonnengewolbe aus Brettern, welches bei ber jungften Reftautation befertigt murbe.

Die gothijdje Choranlage ift ein folanfer, ftattlicher Pau, welcher ben romanischen Theil auch außerlich weit überragt Wahrend ber Matelbau bie Fortiegung bes romanifchen Mitteliduis bilbet, find die Geiten-Schiffe meiter vorgebaut ale das Laughans. Die Joche find mit rippenformigen Rreugewolben überfpannt, beren Trud an den Augenmauern von Etrebepfeitern aufgenommen wird. Der Chorfugbaden liegt im Mittelidniff erheblich hoher, ale ber Boben des Langhaufes und ber Chorfeitenichtiffe, welche einen bollftandigen Umgang bilben. Schlante, mit Magwert vergierte fungbogige Benften erhellen ben Chorraum. Bon ben alten Casmalereien maren bor Beginn ber Bieberherftellung ber Rirche in bem großen Ditfeufter noch Rie vorhanden; andere Ueberbleibiet beninden fich im Echloffe ju Planfenburg, wohin fie 1838 burch Bermitte.ung bes Cammerprafidenten von Butow gelangt find.

Nachbem Regierung und Landespertretung Die Mittel bereitwilligft gur Berfligung gesiellt hatten, wurde bie Reftaurirung der Rieche nach den Planen und Angaben bes um bie Bieberberftellung und Erhaltung ber heimtiden mittelalterlichen Banbentmaler bochverbienten verftorbenen Baurathe Wiche mit dem gotbifden Theile unter der Leitung des Areis : Maumipectore Müller in Solzminden begonnen. Besondere Edwierigfeiten madte hierbei Die Ctabilmachung ber fart belafteten und ichlecht jundamentirten Bierungerfeiler und die Wiederherstellung ber Glasmalerer bes Ditfeustere Mebrit hat fich Biebe mit befonberer liebe hingegeben und bamit ein Werf von berporragender fantherigher Bedeutung g ich rifen. Das Reufter enthalt in verid wbenen Bonen liber ein ander Darfellungen aus ber Webens und Lebeneg idudite Bein Obreite, unten beginnend mit den Propheten, ber Berfandigung, Giburt it i m, oben endigert mit ber Kronung Maria und Chr pus als Be erichter em bunter Teppich prergieben bie ?

ein benter Letpich uberziehen bie ' Echtlache und bie harmonriche fer vom Mutelichaft bes Lugbanfes großartige Linkung Das fant des Glasermeisters Th. Sander in Braunschweig nen verbleit und erganzt worden.

Die Wiederherstellung bes romanischen Theiles hat ber Baurath Wiehe leiber nicht mehr erleben sollen; nur die Berglasung der Fenster, welche einsache Bleimuster mit Kathedralglas erhalten haben, und die flache Holzbede konnten noch nach seinen, theilweise schon vom Krantenzimmer aus gemachten Angaben hergestellt werden.

Das romanische Langhaus sollte nach der getroffenen Bestimmung als Kirche für die Gutsgemeinde und die nach Amelungsborn eingepfarrten Gemeinden Negenborn

und Sohlenberg hergerichtet werden.

Die Arbeiten begannen mit ber schwierigen Aus wechselung ber ftart zersplitterten monolithen Säulenschäfte, der Instandsetzung der Pfeiler und Architekturglieder; dann folgte die Berglasung der Fenster und die Einziehung der neuen Decke. Auch diese Arbeiten sind unter Leitung des Kreis-Baninspectors Miller ausgeführt.

Die in verschiedene Felder eingetheilte Dede ist in einsacher, aber angemessener Weise vermalt; in der Mittelschiffsbede sind die Symbole der Hauptugenden angebracht. Auch die Wände, Pfeiler und Säulen haben, unter Bermeidung stark hervortretender Farben, einen passenen Anstrich erhalten. Die Malerarbeiten hat der Hof-Decorationsmaler Quensen in Braunschweig

anegeführt.

Durch Nachgrabungen wurde festgestellt, daß der Rirchenfußboden früher viel tiefer gelegen hat, als es jett der Fall ist; man fand hierbei drei stellenweise noch erhaltene Fußbodenlagen über einander, auch wurde eine quer durch das Mittelschiff durchgehende Fundamentmaner frei gelegt, welche muthmaßlich einer Schranke angehört hat. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich auch der höchst mangelhaste und bedenkliche Zuztand der Fundamentirungen der Pfeiler und Säulen; die Erneuerung derselben erwies sich als unerläßlich, eine nur mit größter Umsicht auszusührende Arbeit.

In Rudsicht auf die Einrichtung des Langhauses zur Ortskriche ist in dem westlichen Theile eine Empore eingebaut, welche der Orgel und dem Sängerchore dient, und das Mittelschiff mit Kanzel, Altar und Gestühl versehen. Wie die Empore, so sind auch Kanzel und Altar in rothem Sollingstein ausgeführt. Nach Often zu ist das Langhaus gegen den gothischen Theil

burch Teppiche abgeschloffen.

Die Bilbhauerarbeiten an ber Orgelempore und an ber Kanzel, sowie am Altare sind von dem Bilbhauer Bayern in Braunschweig, die Orgel von Furtwängler u. Hammer in Hannover, das Orgelgehäuse vom Hofsbilbhauer Sagebiel ausgeführt, mährend die Maurers und Steinhauerarbeiten durch die Meister Blume in Holzminden und Dellner in Braunschweig gesertigt sind. Nach dem Tode Wiehe's hat der Versasser dieser Zeisen die Oberleitung der Wiederherstellung der Klosterfirche in Amelungsborn übernommen und ist nach seinen Plänen der Ausbau des romanischen Theiles ausgesührt, mährend die besondere Bauleitung dem Herzogl. Regierungs-Baumeister Bierberg

übertragen ist, welchem ber Bau-Berwalter Stapel für die Bauaufsicht zur Seite steht. Die Arbeiten wurden namentlich im vergangenen Jahre berart geförbert, daß, wie erwähnt, am 12. Januar der romanische Theil zum Gottesbienste wieder geweiht werden konnte. Nachdem das Innere der Kirche nunmehr in Stand gesetzt ist, bleiben noch verschiedene Arbeiten am Aeußern des Gebäudes übrig, so daß immerhin noch einige Zeit vergeht, dis die Restaurirung der Amelungsborner Kirche als vollständig abgeschlossen angesehen werden kann.

## Bücherschau.

Otto Eggeling, Die heilige Schrift vom Standpunkte der ästhetischen Theologie gewürdigt. Braunschweig, E. A. Schwetschke u. Sohn, 1895. 64 S. 8°.

Der Gegensat von Glauben und Wiffen burchzieht bie gange Beschichte bes Chriftenthums. Die Borgange im Mittelalter, nämlich querft in ber Scholaftit ben Glauben felbft als ein Wiffen zu gestalten und fobann in der Moftit die übersinnliche Welt intuitio zu erfassen, haben sich, mutatis mutandis, in der Arbeit der altlutherischen Orthodoxie — eine in ihrer Art ebenso großartige Arbeit wie die der Scholaftit, - und im Bietismus wieberholt. Den fchroffen Gegenfat jener beiben Beiftesgebiete bat erft bie Menzeit geschaffen, benn fie hat die empirisch-sinnliche Welt in einer Weise durchforscht, daß sie zu der immerhin naiven Behauptung tam, diese Welt sei die einzige, der man überhaupt eine Existenz zusprechen dürfe. Run, das ist freilich wissenschaftlich schon überwunden. Aber in der praktischen Erfahrung ftoken wir immer noch auf die Auffassung, als ob Wiffen und Glauben fich etwa gegenüberstünden wie Feuer und Waffer als unverföhnliche Gegenfate. Nach einer einheitlichen Auffassung ber Welt und bee Lebens brangt unfer Beift mit allen Fafern. Der von ber modernen Entwicklungslehre ausgehenbe "Monismus" wird dem geistigen Leben des Menfchen nicht gerecht, und am wenigsten bem religiofen Bewußtsein. Es ift baher jeber Berfuch einer Löfung biefes Zwiefpaltes willtommen zu heißen, die jedem Bebiet lagt mas ihm gebührt, aber fie auf bem Boben psychologischer Thatsachen und Erfahrungen zu einigen weiß. Ginen folchen Berfuch haben wir in obiger Schrift bes allen Braunschweigern wohlbekannten früheren Pastors von Britdern Dtio Eggeling. Er hat uns aus ber Mußezeit bes Emeritus schon mit manchen geistvollen Auffätzen beschenkt, die er hier zu einem Gesammtbilbe seiner Auffassung des Berhältnisses von Glauben und Wissen zufammenfakt

Die "ästhetische Theologie" ist biejenige, welche sich an einen Zweig ber Kantischen Schule, nämlich an bie Philosophie von Jakob Fries anschließt. Nach bieser bildet die Erscheinungswelt das Gebiet empirisch-mathematischen Wissens. Auf die Dinge an sich, die das ewige Wesen der Gegenstände sind, geht der Glaube. Die Bermittlung zwischen Wissen und Glauben bildet die Alheitsche religiöse Betrachtung, die das Endliche als Erscheinung des Ewigen anschaut und letzteres nur in

bem, was Fries "Ahnung" nennt, zu erfassen vermag. Die übersinnliche Welt kann baher nicht Gegenstand bes Wissens und der wissenschaftlichen Forschung sein. Bon Gott und Ewigkeit können wir nur in Uebertragungen, in Bilbern reben Dieselben haben ihren Massischen Ausdruck gefunden in der heiligen Schrift. Im Unschluß an diese hat die Christenheit und die Kirche ihren bestimmten Kreis von Borstellungen sestigelegt, und es erscheint unzulassig, nach den Ergebnissen der fortsgeschittenen Katurs ober Geschichtwsorschung die überstommenen Vorstellungen der Libel und trechlichen Lehre umzumobeln. Vibelfritit kann daher dem Glauben nichtssschaden, denn sie trifft bessen Westen nicht. Er ist analog der Welt der Poesie, die nicht nach Genauigkeit der Thatsachen, sondern nach dem tressensten und würdigken

Musbrude ber Empfindung fragt.

Diefe Grunbfate legt ber Berfaffer une in ben vier Abhandlungen feines Buches nun naber bar in beftimmter Unwendung auf einzelne Buntte ber Bibelforschung und ber druftlidjen Lehre. Die erfte Abhandlung "Die Sprache bes Glaubens" behandelt bie Frage principiell und untersucht die Gigenart ber Sprache bes Glaubens, als ber Sprache ber übertragenen Ausbrude. Es wird bies an ber Offenbarung Gottes in ber beiligen Schrift nachgewiesen. Die Sprache bes Glaubens, wie fie bon ben heiligen Gehern und Sangern, von Chriftus und ben Aposteln bort gesprochen murbe, hat eine immermabrende Gultigfeit, denn "mit gläubigem Ginne und reinem Beschmad in ber Wirklichkeit bas Balten ber ewigen Dladte ju erleben, die wurdigen Geftalten und Farben für die ewigen Borgange und Wefen zu finden, das war ihre von Gott verliebene Fähigfeit, barin ihnen Niemand gleichtam". Der zweite Auffat wendet diese Grundsate auf die Frage des Wunders an. Die Welt, ber es angehört, ift fein Gelb miffenschaftlicher Erforfchung. Die Naturgefete, gegen bie es ftreiten foll, find nicht in ben Dingen liegenbe Gewalten, fonbern fubjective Formen unferes Ertennens, Brillen, burch welche wir die Welt betrachten. Sie gehen nur auf die Erscheinung ber Dinge, diefe felbst aber bewegen fich ohne den Bwang folder Gefete. Daburch ift ber Moglichkeit einer anderen Betrachtung ber Welt ale ber finnlichempirischen die Thure offen gelaffen. Die Bunder-geschichten find baher ber wissenschaftlichen Forschung ju entruden und ihre Begebenheiten lediglich mit bem frommen Gefühl ale Wirfungen Gottes gu erfaffen.

Auf dem (Gebiet der britten Abhandlung, die der "Dichtung des alten Testaments" gewidmet ist, sinden wie begreistich die Grundsate der ästhetischen Theologie das reichste Feld ihrer Unwendung. Der Bersasser zeigt uns hier sein ganzes tieses und inniges Berständniß silt die wunderbare Poesie der Hebräer, in der er die drei Dichtungsarten nachzuweisen sucht. Die eigenthümliche Ueberschrift des dierten Capitels "Das Schönste in Rom" läßt uns bessen Inhalt taum ahnen. Es enthält die Wirdigung des tragischsten Schauspiels der Welt, des Todes Christi auf Golgatha. Dazu wurde der Bersasser gestlhrt durch den Besuch der Scala Santa beim Lateran, bei der er in feinsinniger Weise über den an diese Stätte sich ausgestenden Aberglauben hinweg-

juschen weiß, um ben ganzen Ernst bes Ereignisses, besten Andenken bie Capelle und ihre ganze Ausschmudung gewidmet ift, zu erfassen. Die Schlusab-handlung endlich "Mehr himmel" zeigt die Uebertegenbeit resormatorisch-evangelischer Auffassung vom himmel, wie sie an die heilige Schrift sich auschloß, was dann feine guten Früchte für die eine viel größere Innerlichteit zeigende Tichtung der protestantischen Bolter, wie

für ihre gefammte Rultur getragen hat.

Soweit ber Inhalt bes Buches. Eine fritische Museinandersetzung mit bem Berfaffer wurde ben Rahmen biefer Unzeige überschreiten, gebort wohl auch nicht in biefes Blatt. Denn ber aufmertfame Lefer mag gu manchem Widerspruch und Ginwand veranlagt werden, und auch Schreiber biefes ift nicht burchweg mit bem Berfaffer einverftanden, fondern tonnte mohl manche abweichenbe Meinung und Auffaffung geltenb machen. Allein mas verfchlägt biefes? Mur ein unbebeutenbes Buch lagt une falt und reigt une nicht jum Rachbenten und bamit auch nicht zum Wiberspruch. Wo Beift ift und mo Gebanfen find wie bier, wird beibes nicht ausbleiben. Wer fich ber Bortrage erinnert, wie beren Paftor Eggeling fo monchen im Altstadtrathhause ober auch im Kunst-Klub gehalten hat, wird auch in bem vorliegenden Bud wieder finden, was ihn in jenen Vortragen ergriff und erquidte: Gine reiche Gebantenwelt und funteinbe Beiftesblige, eine ungeheure Belefenheit auf ben Bebieten ber hiftorifden, wie ber ichonen Litteratur. Und ber Theologe und ber firchlich intereffirte Laie, ber bies Buch lieft, wirb fich nicht minber freuen ber tiefen Renntnig ber beiligen Schrift, wie ber Innigteit religiöfer Empfindungen und hoher Begeifterung für bie Wahrheiten bes Glaubens, wie fie uns bort entgegentreten. Bir empfehlen ben Braunschweigern biefes Buch ihres früheren Baftors aufe Befte. Dem Berfaffer aber find wir bon Bergen bantbar für biefe Erzeugniffe feiner Dugetage und hoffen, bag er uns aus benfelben noch mit mancher Frucht feines geiftigen Schaffens erfreuen werbe. Safencleber.

# Braunschweigische Chronik für d. 3. 1895.

(Die Angaben ohne nuhere Ortsbezeichnung beziehen sich auf die Stadt Braunschweig).

März.

- 1. Rarl Me, Rirchenrath und Superintenbent a. D. in Greene +.
- 2. August Geebag, Landgerichterath a. D. +.
- 2. Karl Wolff, Forstmeister in Stadtolbenborf †.
- 11. Feier bes bojahr, Bestehens bes Burgervereins in Blankenburg.
- 12. Einweihung bes evang. Bereinshaufes.
- 15. Eröffnung bes Betriebes ber Diefelfelber bei Steinhof.
- 15. Ernft Görftel, Paftor emer., früher in Frellftebt, + in Plauen.
- 16. Jul. Dantworth, Paftor emer., fruher in Gittelbe, in Sannover.
- 16. Eröffnung der Alpinen Runftausstellung.

- 17. Joseph Eduard Weffely, Professor u. Museums Inspector †.
- 17. Der Bring-Regent reift nach Ilfracombe in England.
- 21. Grundung eines Braunfchm. Fifcherei-Bereins.
- 23 .- 24. 25 jahr. Stiftungefest bee Br. Turnflube.
- 24. Parteitag ber Braunschw. Rechtspartei.
- 24. Louis Willgerobt, Rechnungerath +.
- 25. Corb von Brandis, Hauptmann a. D., wohnhaft in Rimmerobe, † in Wiesbaben.
- 27. Gustav Schedel, Pastor emer. †.
- 28. Fürst Bismard jum Chrenburger ber Stabt Braunschweig ernannt.
- 31. Eröffnung der Rochschule des Baterl. Franenvereins.
- 31. Grundung eines Bereins jum Bau eines Rrantenhaufes in Saffelfelbe.

#### April.

- 1. Feier bes 80. Geburtstages bes Fürften Bismard.
- 1. Aufhebung des Betriebsamts ber Breug. Staatseisenbahnen in Braunschweig.
- 1. Eröffnung des Schwesternhauses zum Rothen Kreuz.
- 4. General-Berfammlung des Bereins für das Wohl der arbeitenden Claffen.
- 5. Theodor Hulfenbed, Raufmann in Wolfenblittel, Mitbegrunder bes Landwehr-Berbandes +.
- 6. Albert Fuldner, Baurath a. D. †.
- 9. Beinrich Winter, Rerisionsaffeffor t.
- 16. Wilhelm Cauffe, Rechnungerath und Ober-Boftcaffen-Rendant +.
- 27. Einweihung des Neuen Bergogl. Rrantenhauses. Włai
  - 1. Frang Nabert, Leibhaus-Commiffair +.
- 1. Socialbemotrat. Berfammlungen zur Daifeier.
- 4. Rudtehr bes Pring-Regenten.
- 7. Feier bes 25jährigen Bestehens bes Marienstifts; Grundsteinlegung jum Bau bes neuen Flügels.
- 8. Beburtstagsfeier des Bring-Regenten; Ueberfiedelung bes Sofes nach Blankenburg.
- 11. Eröffnung ber allgemeinen Ausstellung für Baderei, Nahrungsmittel x.
- 11. Sugo v. Dahne, Rittmeifter und Steuerinspector a. D., in Blankenburg +.
- 11. Suftav v. Griesheim, Br. Rammerherr u. Major 3. D., in Deffau +.
- 12. Bezirkstag des Br. Bezirksvereins des deutschen Fleischerverbandes.
- 13 Der Pring-Regent reift nach Berlin.
- 13. 16. Berfammlung bes Unterverbandes "Rordweft" bes Centralverbandes beutscher Baderinnungen Germania".
- 14. Der Bring-Regent reift nach Wien, um Raiser Frang Joseph ben Felbmarschallftab zu überreichen.
- 15. General-Berfammlung des Landes- Prediger-Bereins.
- 17. Rudfehr bes Pring-Regent nach Blankenburg.
- 17. Oberft v. Dergen verabichiebet fich vom Braunfchm. Infanterie-Regiment 92.
- 17. Friedrich Bratel, Cammer-Registrator +.
- 18. Oberft v. Brietke übernimmt bas Commando bes Braunichw. Infanterie-Regimente.
- 19. Berbandstag der Innunge . Tischlermeister bes Berzogthums.

- 19 .- 20. Feier bes 50jahr. Beftehens bes "Sangerbundes" in Ronigelutter.
- 19. Berhandlungen ber Section III ber Sannov. Bangewerte-Berufsgenoffenichaft in Blantenburg.
- 20. X. Berbandetag des Provinzial Berbandes ber Baugewerks-Innung ju Blankenburg. 20. Friedr. Lübers, Paftor omor. +.
- 21. Feier bee 25jahr. Bestehens von Bolft's Theater.
- 22. Die Stadtverordneten in helmstedt genehmigen eine städtische Anleihe (700 000 M zu 31/2 0/0).
- 23.—26. XX. beutscher Schmiebetag, verbunden mit Ausstellung.
- 25. Andreas Ottmer, Lehrer, Gründer und Ehren-Borfitzender des Gabelsbergerschen Stenographen-Bereins Braunfcweig +.
- 26. Ferbinand Thome, Baifenhaus-Schulinspector +.
- 29. Jahres Berfammlung bes Bereins für Madchenhorte.
- 31. XI. ordentliche General-Bersamml. der Actionaire ber Braunschw. Landes Eifenbahn.

#### Juni.

- 1. Berfammlung bes Bereins Braunfchw. Gymnafiallehrer in Harzburg.
- 4. Jahresfest der Ibioten-Anstalt Reu-Erterobe.
- 5 .- 7. VI. Berbands Berfammlung ber beutschen Thieridut-Bereine.
- 8. Albrecht Blumenstengel, Concertmeister a. D. +.
- 9. Sangerfeft in Ganberebeim.
- 10. Brand ber früher Artmann'schen Theerfabrit.
- 11. Gründung einer Gesellschaft für Niedersächsische Rirchengeschichte in Bannover.
- -16. 31. Tonkünstler-Versammlung des Allgem. Deutschen Mufil-Bereins.
- 13. Emil Wirt, Pastor emer. †.
- 14. Berufs und Gewerbezählung.
- 15. Befuch bes Bergogs von Altenburg in Blantenburg.
- 15 .- 16. XIV. Hauptversammlung ber Braunschweige Hannoverschen Stenographenvereine (Gabeleberger Spfteme) in Wolfenbuttel.
- 16.—19. 350jährige Jubelfeier ber Schutengefellschaft und 29. Nordwestbeutsches Bezirksichießen.
- 18. Der Bring-Regent reift nach Berlin.
- 19. Jahresfest bes Braunfdm. Suftav-Abolf-Bereins in Gandersheim.
- 20. Kriedrich Wilhelm Schöttler, Commerzienrath t.
- 20. Die Stadtverordneten in Braunschweig genehmigen eine Anleihe von 6 000 000 M.
- 21.—22. XII. Braunschw. Städtetag in Haffelfelbe.
- 22. Außerorbentl. General-Berfammlung ber Actionaire ber Harzer Werke in Rübeland und Borge.
- 27. Dr. Franz Brael, Sanitaterath u. Oberarmenarzt +.
- 29. XX. Stiftungsfest des Braunschweiger Landwehr-Berbandes.
- 30. August Tuscher, Garnison . Berwaltungs . Oberinspector a. D. †.

#### Auli.

- 2. Jahresfeft bes Rettungshaufes bei St. Leonhard; Missionsfest; Grundung eines Frauen-Missions-Bereins.
- 4. Die Stadtverordneten ju holyminden beschließen die Uebernahme ter Baugewertschule.

6 .- 8. Rennen in Sargburg.

7. Richard v. Billom, Rittergutebefiger auf Groß Brundrode, Rammerherr, † in Blantenburg. 15. VII. Jahresversammt d. Colling. Bereins in Borter.

16. August Beit, Dberpostfecretair a. D. t.

17. Juline Dedefind, Regierunger. a. D., in Belmftebt +. 18. Brund. e. Geflügelzucht-Berbandes in Wolfenbuttel.

23. Friedrich Dobe, Rreisrentmeifter a. D. +

25 .- 27. 150 jahrige Jubilaumsfeier ber technischen Sodidule Carolo-Wilhelmina.

27. Johannes Mofel, Taubstummenlehrer +.

28. Boltemettturnen auf bem Elme.

- 28. Boltefeft ber Gocialbemofraten im Lechelnholge.
- 29 .- 31. Sauptversammlung bes Bargvereins für Befch, u. Alterth, in Bilbesbeim,

30. Grundfteinlegung bes neuen Rirchthurms in Lelm. August.

- 1. Berorbnung über bie Debengottesbienfte gelangt jur Ginfilhrung.
- Wilhelm Schmibt, Raufmann +. 3. Dr. Theodor Miller Oberlehrer +.

4. Parteifeft ber Braunichm. Rechtspartei.

4 .- 5. 25 jahr. Stiftungefest bee Rrieger u. Landwehr-Bereins in Schoppenftebt.

5. Aufgebung bes Boufotts ber Braunschm. Brauereien nach 15monatlicher Dauer.

6. 700 jahriger Gebachtn. gtag bes Todes Bergog Beinrichs bes Lowen.

10,-25. Anoftellung filr Sport und Gefundheitepflege in Bab Harzburg.

15. Mug. Ruhne, Bilbhauer und Profeffor ber Wiener Runfigewerbeschule, ein geborner Braunfdweiger, t in Gras.

16. Das Sufaren-Diegiment feiert bie Schlacht von Mars la Tour.

18. 24. Stiftungefeft bee Rreislandmehr-Bereine in Bolfenbilttel und Jubelfeier ber Schlachttage bon 1870/71.

22. Christian Wolf, Pastor emer. +.

25. Rector Schmidt in Egeln jum 1. Prediger ber neuen St. Johannis-Gemeinde gemablt.

#### September.

2. Gebanfeier.

- 9. Die Stadtverordneten in Wolfenbuttel beichliegen bie Gelbsteinschätzung gur Gemeindefteuer.
- 14 .- 15. 50 jahr. Stiftungefeft ber Liebertafel gu Bolyminben.

17. Erich Langhelb, Marine-Dberpfarrer in Riel, ein geborner Braunfdweiger +.

- 19. Aug. Schilling, Landgerichtsbirector a. D. + in Bechelbe.
- 22. Aufruf für ein Dentmal Bergog Bilhelms.
- 24. hermann Lungershaufen, Baftor emer. +. 26. 225 jahr. Stiftungefeft ber Bilbenftein-Leeftenfchen Rlus Stiftung in Schöningen.
- 26. Friedrich Ludovici, f. f. ofterr. Major a. D., geb. Braunschweiger, + in Grag.

October.

1 .- 2. 67. Braunschm. Lehrertog in Bargburg.

1. Eröffnung des ftabt. Schlachtehaufes in Bolaminden.

4. Morit Chucht, Dber Poft-Cecretair a. D. +. 4. Confereng bon Bertretern ber beutiden Sanbelsfammern zc. über bas laufmannifche Fortbilbungs-Schulwefen.

4. - 7. Jubilaums-(50.) Berjammlung bes bienenwirthfchaftl. Bereins Galggitter-Br. nebft Musftellung.

5 - 7. Wefligelausftellung in Wolfenbitttel.

11. Rarl v. Schmidt-Phifelbed, Confiftorial-Brafibent, in Braunfdmeig.

12. Guftav Ahrt, vormals Landchirurg t.

23. hauptversammlung bes freien firchl. Wahlvereins.

25. Eduard Drth, Rreisbirector +.

31. X. Griftungefeft bes 3weigvereins Br. bes allgem. beutiden Sprachvereins.

Rovember.

- 1. Bürgermeifter Oniefen in Blantenburg legt fein Amt nieder und tritt in ben Staatsbienft gurlid.
- 8. Dr. Bermann Seibel, Brof. und Chefarzt ber chirurg. Abtheilung bes Bergogl. Krantenhaufes +.

10. General-Berfammlung des evang. Bundes.

13. Feier ber bor 650 Jahren erfolgten Grunbung bes hofpitale B. M. V. (Baifenhaus).

19. Berbftverfammlung bes Central-Ausichuffes bes Landwirthschaftl. Central Bereins f. d Bergogth Br.

21. Die Stadtverordneten libernehmen bie vom Rentner Beine ber Stadt Br. ale Fibeicommig Uberwiesene Summe bon 170 000 M jur Gründung eines Afgle alter Manner.

21. Fris hoffmann, Boftfecretair +.

- 21. Doppelmord in Dftharingen. 23. Eröffnung bes Reuen Theaters (Botel Fürftenhof).
- 23. Grundung e, Bau n. Sparvereins in Bolfenblittel.

26. Rüdfehr bee Regenten nach Braunichweig. 26. Ernft Friedr. Bohme, Baftor in Esbed +.

28. Pramitrung ber Entwürfe jur Ausschmlidung ber Raifer-Wilhelm Brude.

29. Bagar jum Beften bes Rettungehaufes.

30. 69. Berfammlung bee Br. Sannov. 3meigvereins für Rubenguderfabritation.

December.

1. Theilung ber St. Magnigemeinde in zwei Seelforgebegirte.

2. Boltegahlung.

- 5. Reife bes Bring-Regenten nach Schwebt.
- 7. Bejuch der Raiferin Friedrich.

8. Mildtehr bes Regenten.

- 9. Rarl Dohnftein, Finang-Secretair a. D. +.
- 12. Marbod von Ralm, Bergogl. Braunich Dberjagermeifter a. D., auf Gidhof b. Rienburg t.

13. Reife bee Regenten nach Bannover.

- 14. Rudfehr bes Regenten.
- 15. Bendome-Feier ber Br. Batterie in Bolfenbittel.
- 16. Bendome Feier bes Braunfdw. Infanterie-Regimente Do. 92.
- 19. Genoffenichafts Berfammlung ber Braunichm, landwirthschaftlichen Berufsgenoffenschaft.
- 29. Wilhelm Montemeyer, Rath und Amterentmeifter a. D. t.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Bimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfcmeigifchen Anzeigen: 2B. Lagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfcmeig.

Mro. 3.

2. Februar.

1896.

[Nachdrud verboten.]

# Die Braunschweigische Batterie in den Kämpfen von Bendome nach Le Mans.

2. Der Bormarich auf Le Mans.

Bon einem alten Braunschweiger Artilleriften.

Die Truppentheile, die am fruhen Neujahrsmorgen zur Berfolgung bes Feindes ausgesandt waren, fanden ihn bereits weit von Bendome ab in eiligem Ruchuge auf Le Mans. Die 20. Division bezog baber wieder die alten Quartiere und unfere Batterie hielt bis auf Beiteres gefechtsbereite Bacht auf der Burgruine.

Einen einzigen Berluft hatten wir in diefer Bosition zu betlagen, nämlich ben Tob bes allgemein beliebten -Batteriehammels. Bon Mars la Tour her hatte das stolze Thier treu zur Truppe gehalten und war auf manchem Marfche, angethan mit halsband und Glodchen ober mit allen möglichen und unmöglichen frangöfifchen Uniformstuden, neben berfelben getrabt, bis es in der Sylvesternacht dem Beighunger eingetroffener Referviften anderer Truppen verfiel. Darob großer Rummer im "Stabe" bes übrigens geftrengen Berrn Feldwebels, wo überhaupt manche brollige Thiergruppe ju Scherz und humor Anlaß gab. Früher war u. A. auch ein stattlicher Ziegenbod ein vielbewunderter Marschfamerad der Batterie. Gegen Beighunger war er zwar mehr gesichert als ber ledere Hammel, aber bennoch mußte man sich von ihm trennen. Die Batterie murbe nämlich beforgt um die Erhaltung ihres wohlerworbenen guten Rufes; fie tam mit ihrem Bode nach und nach in - "fchlechten Geruch".

Wir erwähnen diese Curiosa hier nur beiläufig, um an zeigen, wie harmlos kindlich auch bas rauhe Kriegergemuth fein und bleiben tann. Unbezahlbar find aber die fast in jeder Truppe vorhandenen komischen Talente einzelner Rameraden; fie vermögen oft unter den fdwierigften Umftanden frifden Muth und Frohfinn zu er-

halten und zu fördern.

Am 6. Januar entwidelte fich auf einmal wieber neues triegerisches Leben. Es begann an diesem Tage ber gewaltige Aufmarsch ber gesammten II. Armee bes Bringen Friedrich Rarl am Loir und damit auch ber Bormarsch auf Le Mans zu dem letzten Hauptschlage gegen die an Truppenzahl uns noch immer ftart über-

legenen feindlichen Beeresmaffen.

Das III. Corps besette Bendome und rückte von da aus in der Richtung der obengenannten großen Strafe über Azan - Epuisan in möglichft directer Richtung auf ben Feind. Das IX. Corps fcloß fich biefer Richtung rechts von Morée und das XIII. Corps von Chartres aus an. Das X. Corps mit ber 1. und 6. Cavallerie-Division sammelte sich auf der Linie Benbome-St. Amand und durchzog als linter Flügel in weiten Flankenmärschen zunächft bas Loir-Thal auf Montoire und La Chartre zu. Alle Schrecken und hindernisse eines harten Winters und eines ungewöhnlich schwierigen Gelandes spannten bie Kräfte unferer Truppen bis zum Aeußersten an. machten biefes gewaltige Kriegsmanover aber auch ju einem bochintereffanten.

So liegen zwar jest für Jeben bie Dispositionen biefes erfolgreichen Kriegezuges flar. Doch was wußte ber einfache Krieger bamals von all' den feinen strategischen Fäben? Es war wohl auch in die Massen die Erkenntniß durchgesickert, daß man dem Feinde bei Le Mans auf bem Leib rude — boch im Großen und Ganzen bachte ber Kriegsmann nach dem Texte bes alten Blücherliedes: "Wo ift ber Feind? Der Feind dahier! Den schlagen wir!" Und daß er geschlagen wurde, war Jedem von uns felbstverftanblich. Dan fette in biefer Beziehung auf die hohen und nieberen

Rriegsführer ein unbedingtes Bertrauen.

In froher Stimmung setzte sich baher auch unsere kleine, wettergebräunte Truppe am 6. Januar um 8 Uhr Morgens auf den Marsch und verfolgte mit der 40. Brigade die große Straße nach Tours. Auf den Straßen ist Glatteis; Nebel und Schneegestöber hüllen abwechselnd das Gelande in bichte Schleier. Balb ist auch unfere alte romantische Bosition, die Burg Bendome, unseren Bliden entschwunden. Links und rechts zeigen fich im naben Felde noch die Spuren ber fruberen Rampfe, umherliegende Trümmer von Fuhrwerken, Waffenstücke aller Art und Cadaver von tobten, oft durch Abhauen ber Schweife verftummelten Pferben. Auf biefen Felbern fiel auch unfer braver Freund Schulge, Braunschweigischer Forstbeamter, am 15. December. Bauptmann Benn, bei beffen Batterie er als Geschützführer ftanb, gebachte feiner, als ich fpater als Zugführer zu diefer Breufischen Batterie commandirt war, wiederholt mit Hochachtung, und die Negimenisgeschichte ehrt ihn mit den Worten: "Durch die Brust geschoffen, starb Unterossieier Schulze hier den

Seldentod".

Unfere Colonnen fommen alle Angenblid ins Stoden. Durch Hubernife aller Art find vom Feinde die Wege gesperrt und in den Engpassen des start gewundenen Voir Thales leistet er verstarkten Widerstand. Ort nach Ort nurf erfampst werden. Die Widerstandssfähigkeit der Ortschaften wurd dadurch noch erhoht, daß oft ganze Theile derselben in Felsen gebaut sind. Das sind wahre Höhlennester, das ganze Loir-Thal ein wahres Troglo-

butenheim.

Die Batterie fcwenft gegen Mittag mit ber 40. Brigabe linte ab über Billiere Faur nach Montoire ju. Geit 1 Uhr hören wir bor une heftigen Rampf (39. Brigade), namentlich auch ftarten Ranonendonner. Unfere Batterie wird mit anderen in Gile vorgezogen und trot fchlechter Wege erreichen wir, von unferen Brannidmeigischen Infanteriften freudig begrüßt, bas Rampffeld auf dem linkefeitigen Plateau gegenüber bem Engpaffe von Les Rodjes. Im heftigen femblichen Gener möglichft weit vorrückend nimmt die Batterie bei Billavard Stellung Die Biele find die feindliche Infanterie und Artillerie, die auf bem jenfeitigen Sobenrilden thalauf marichiren. "Bange Batterie -Fener!" ertont Sauptmann Thomae's Commando. Calve auf Calve ichmettert in die feindlichen Reiben und bald befinden fie fich in voller Auftojung. Danche draftifche Bemerfungen unjerer Unterofficiere werden bem Fremde mit nachgesandt. In dem jenseits des filmses hart am Felfen liegenden les Roches sest der Femd noch ben Rampf fort. Aber bald ift burch mohlgezielte Schiffe auch biefes Felfenneft ausgeräuchert.

Inswischen ist die vom Feinde gerstorte Loirbrude bei Lavardin von unseren Bionieren wieder in Stand gesetzt und somit kann noch am Abend das vom Feinde verlassen Montoire, das Ziel des Tages, erreicht werden,

mo wir minterliches Biwad beziehen.

So gehts auch in den solgenden Tagen kampsend von Ort zu Ort. Tapser rückt unsere brave Jusanterie, die in diesem Kriegszuge wahre Winder des Muthes und der Leistungssähigkeit verrichtet, dem Feinde auf die Fersen, wenn die Artillerie ihn hier und da loder gemacht hat. So werden trot Schweewetter und auf geradezu spiegelglatten Wegen nach und nach die Engpäse dei Ponce-Ruille, La Chartre, L'Hommes und Chahaignes genommen. Ueder letztgenannte Höhenorte gehts, in La Chartre vom Loir-Thal rechts adweichend, in das noch schwierigere Gelände zwischen Loir und Sarthe auf Grand Luck—Le Olans zu. Die Landschaft ist schluchten- und hohlwegreiches Bergland voll steiler Ubhange, Büsche, Kniess und einzelner Gehöste. In innner dichteren Flocken wirbelt der Schnee herad. Die berittenen Truppen mitsten absitzen und ihre Pserde sinden, denn sortwahrend gleiten die armen Thiere aus und kultzen.

Wird hier und da versucht, schnell mit den Geschützen eine seitliche Sobe zu erklimmen, um den Temb mehr in der Flanke zu fassen, so kommen Pferde und Juhrwerte zu Falle. Saufig fann überhaupt nur ein einzelner Bug ober ein einzelnes Gefchitt in Stellung gebracht werben.

Selbst der commandirende General von Boigts-Abet hat sein Rog vertassen und sahrt häusig auf einer unserer Prozen, wie überhaupt dieser uns freundlich gesinnte Herr, der, nebendei bemerkt, in Seesen geboren, unser specieller Laudsmann ist, sich oft bei unserer Latterie aushalt und über den drolligen Humor seiner Braun-

schweiger sichtlich erfreut ift.

So erreicht das A. Corps bann endlich am 10. Januar, nachdem noch bei Brives getämpft ift, Grand Luce und sett die 20 Division am folgenden Morgen ihren Marich, tuis über St. Mars d'Ontillé nach der großen Straße Chateau du Loir—Le Mans abbiegend, auf Mulfanne fort, welches am 11. Januar gegen Mittag erreicht wird,

Bom Feinde ift bei uns in diesen beiden letten Tagen wenig verspillet. Aber schon am 10. ertonte rechts, nach dem III. Corps zu, starter Schlachtendonner. Auch am Bormittage des 11. Januar hört man von Norden her Kanonendonner in wachsender Stärke. Es stehen die Brandenburger augenscheinlich in hartem Kampse!

#### 3. Die Schlacht bei Le Mans.

Obgleich unfere Truppen auch am 11. Januar ichon einen außerst beschwerlichen Marich hinter fich hatten, befahl General v. Boigte-Rhetz, ohne abkochen zu laffen, weiteres und eiligftes Bordringen, um dem III. Corps baldigfte Bulje und Entlaftung zu bringen. Die Stragen waren wieder fpiegelglatt und die Berittenen gingen baber, wie in ben Bortagen, ju finge neben ihren Pferben. Der Tag ging fdjon gu Ende, ale wir ben im Balbe enva 7 Milom, por le Dans liegenben Ort Chatean be la Monnerie erreichten, ohne auf einen großeren Feind ju ftogen. Wir zweifelten baber, bag wir noch an diefem Tage zu ernsterem Rampfe tommen würben, als uns ploblich ber große Trog bes Beneralftabes begegnete und haftend nach rudwärts brangte - ein Unzeichen. daß weiter born bie Sache nicht geheuer mar. Diefer Trupp ift noch nicht an uns vorbei, als an beiben Geiten ber Strafe feindliche Granaten frachend burch bas Geaft ber Balbbanme ichlagen. Sauptmann Thomac findet gludlicherweise rechts unweit ber Strafe einen freien Blat jur Aufftellung ber Batterie; Die Bedienungsmannidjaften muffen die Bandpferbe an den Bugeln mitfuhren und jo geht es gleitend und rutidiend im Schritt und feindlichen Granathagel in Position. Gin Sturgen ber Pferde hatte in biefem Augenblide bie beilloseste Berwirrung hervorrufen fonnen. Die Infanterie an ber Spite unferer 40. Brigabe mar namlich auf ben Reind gestoffen und durch 2 Ranonen- und 2 Mitrailleufen Batterien, welche an ber großen Etrage nach le Mans auf der Bohe nordlich Les Mortes Aures im Tetrain eingeschnitten ftanben, im Bordrangen aufgehalten. Diefee Feuer concentrirte fich jest großter ta auf unfere Batterie. Die fembliche Artilleri dem Bernehmen nach burch Dlarmen

dem Bernehmen nach durch Marinen wurde, schoß im Bergleich in fallend ficher. Granate nach

ummittelbar vor und hinter unseren Geschützen. Entweber trepiren fie nicht und setzen in hohen Sprilingen auf dem gefrorenen Boben in den hinter liegenden Bald, ober fie zerplaten mitten in ber Batterie ohne weiteres Unbeil. Der Divisionscommandeur halt mit einem Abjutanten unvorsichtiger Beise hinter ber Batterie und betrachtet den Feind durch das Glas, als ihm eine volle Granate unmittelbar am Ropfe vorbei fahrt. Sein Bferd baumt auf und mit einem scherzenden Fluche verläßt er seinen gefährlichen Standort. Ich halte mit meinem Pferde am linken Flitgel ber Batterie, unmittelbar an ber Ede eines fleinen Saufes und fehe burch bas Fenfter die Familie betend am Tische sigen. Gine Granate hatte die einstödige Sutte über ben Saufen werfen fonnen; doch fie fteht unter Gottes Schute. Mur ber First wird durch eine Granate gestreift, so daß mir die Ziegelstücke vor die Füße fliegen. So dauert das harte Feuergefecht bis in den dunkeln Abend. In bekannter Rube geben Thomae und die Zugführer ihre Commanbos, in Rube werden inmitten der fortbauernd auffliegenden feindlichen Granaten von den Mannschaften die Geschitte bedient. Schlieglich ift die feindliche Stellung nur noch am Aufbligen ihrer Gefchute zu ertennen, aber ce wird weiter gefampft, bis bas feindliche Feuer am fpaten Abend schweigt und bie feindlichen 4 Batterien jum Abzuge gezwungen find. Links von uns hatte noch ein Bug ber 4. leichten Batterie in ben Rampf mit eingegriffen; weitere Geschütze hier aufzustellen, hatte sich wegen der hoben Anide, Seden und Buiche als unmöglich berausgeftellt.

Beiter vorn ertont nunmehr das Gewehrseuer ber Infanterie mit erhöhter Heftigkeit in die Nacht hinein. Bir aber druden uns gratulirend herzlich die Hände. Unfer altes Glud hatte sich wieder bewährt; nur zwei ganz leicht Berwundete waren wunderbarer Beise der

gesammte Berluft unferer Batterie.

Für die Racht gehts ins Biwad bei Mulsanne — im tiefen Schnee. Ohne Schlaf, hungernd und frierend wird die Nacht abgewartet, nachdem die Protenmunition wieder ergänzt ist. Der Mond beleuchtet hell das weite Kampffeld. Oben von den bewaldeten Höhen von Le Mans her tönt lebhastes Gewehrseuer, hören wir das Hurrah unserer die ganze Nacht mit dem Feinde kämpsenden Insanteristen. Unsere schwarzen Braunschweiger und der verehrte "Papa Rittmetzer" sind anch dabei. Alle Hochachtung vor der Tapserkeit und Ausbauer dieser braven Krieger!

Gegen Mitternacht besucht unser Abtheilungscommanbeur, Major Krause, unser Biwad. "Kinder, ruht Euch schnell aus, es geht balb wieder los!" ruft er uns zu.

Segen 4 Uhr Morgens werden denn auch die Batterien nach den Höhen bei Les Mortes Aures vorgezogen, um die Infanterie zu unterstützen. Wir kommen an den eingeschanzten französischen Batteriestellungen vom vorigen Abend vorbei. In denselben liegen unsere Granatstücke und zerschoffene seindliche Prozen und Lafetten!

Wir mitsten bei dem genannten Orte halten, denn noch ist der Wald theilweise vom Feinde besetzt. Große, von Braunschweiger Infanteristen geleitete Gesangenentransporte kommen an uns vorbei. Jest wird zur

Unterftilgung bes Infanterietampfes gegen 5 Uhr Premier. lieutenant Orth versuchsweise mit 2 Geschützen hinter Les Mortes Aures und schließlich bis zu dem nur noch 2 Rilom. vor Bontlieue, der Borftadt von Le Mans. gelegenen Ginzelgehöfte La Tuilerie vorgeschickt. Drth feuert hier mit feinem Zuge auf bie feindlichen Colonnen biesseits Pontlieue und fendet auch Granaten in diefe Borftadt und in die Gifenbahnzuge auf dem Bahnhofe, die scheinbar feindliche Truppen entführen und deren Pfeifen die ganze Nacht schon beutlich hörbar war. Beim Morgengrauen tommen nun auch unsere anderen 4 Geschütze und bie übrigen Batterien nach und eröffnen von ben Boben biesfeits Le Mans das Fener. Mit dem heller werdenden Tage öffnet sich ba nun unseren Bliden ein großartiges Landschafts und Rriegs-Bild! Im weiten Reffel bes Suisne und Sarthe-Thales liegt stattlich bie Stadt Le Mans. Bon allen Höhen sublich, östlich und nörblich bonnern beutsche Geschütze in diesen feindlichen Thalkessel - ein mahres Reffeltreiben! Trot aller Binderniffe ift von unseren Seerführern also die gestellte Aufgabe trefflich gelöft. Neben uns steht, das Ganze beobachtend, wieder ber Divisionar, General von Rraat-Rojchlau. Es tommt eine Ordonnang zu ihm herangesprengt und bringt vom commandirenden General die Meldung "Der Feind auf ber ganzen Linie geschlagen und im Rudzuge. Truppen zur Berfolgung aussenben!"

"Ift schon geschehen!" — lautet die ruhige Rudantwort.

Ein wirklich padender Augenblid! — Unter dem Schutze unserer Geschütze ziehen unsere übrigen Truppen kämpsend nach Bontlieue und Le Mans zu. Ein gewaltiger Krach und eine in Bontlieue aufsteigende dide Pulverwolte deuten auf eine feindliche Sprengung der Huberwolte deuten auf eine Findliche Sprengung der Huberwolte deuten auf eine wir nachher sahen, nicht vollständig gelang. Die Spitzen unserer Insanterie rücken schon in die Stadt und nun schweigt dießseits das Batteriefeuer. Wir rücken nach und machen in Bontlieue Halt. Die Stadt Le Mans ist scheindar genommen, der Feind in voller Flucht, jenseits Le Mans verfolgt von unseren Truppen.

In einem Saufe rechts neben uns, vor dem eine große Blutlache steht, hören wir lautes Klagen. Es liegt dort eine tobte alte Frau, der, als sie neugierig zur Thur herausgetreten ift, von einer unferer Granaten bas Bein abgeriffen wurde. Links ist ein Café chantant, aus welchem leichte Dirnen, die vielleicht turz vorher noch mit bem Feinde gescherzt haben, jest unsere Krieger anlächeln. Geradeaus tonen nur noch vereinzelte Schuffe aus ber Stadt. Run hören wir, daß Pring Friedrich Rarl uns will Revue paffiren laffen. Die Uniform wird notholirftig in Ordnung gebracht und bas Seitengewehr gezogen. Wir warten aber vergebens auf unfern verehrten Brinzen. Da beginnt auf einmal ein heftiger Stragenkampf in Le Mans zu toben, an dem fich, wie es heißt, die Einwohner betheiligen. An uns vorbei raffelt in schnellem Trabe ein Zug Olbenburger Artillerie. Es wird mit Kartatichen in die Sauptstragen und namentlich in ein großes, vom Feinde noch besetztes Café gefeuert. Das wirtt; endlich tommt Rube. Aber wie sieht es in der an und für sich schon engen -m-.

und ungemithlichen Stadt auß! Leichen von Menschen und Pferden, Trümmer von Wassen und Fuhrwerten bededen die Straßen. Fenster und Thilren sind eingeschlagen oder zerschossen. Auf dem Warkte ist eine seindliche Broviantcolonne von gewiß hundert Fuhrwerten zu einem unentwirrbaren Chaos in einander gefahren; Pferde und Führer sind meist erschossen oder davon gelaufen. Brod, Fleisch, Conserven, Taback, Fische, die schönsten Delikatessen die Wagen in Hille und Fille, eine köstliche Fundgrube sitr unsere hungernden Soldaten.

Es ist wieder Abend geworden. Das ganze Elend und der trilbe Himmel darilber wird von den Flammen brennender Häuser grell beleuchtet. Ein schauriges Bild selbst für den abgehärteten Krieger! C'est la guerre!

### Unser jehiges directes Steuersnftem').

Unter bem obigen Titel ist von ben Landtagsabgeordneten Lambrecht und Klehe eine Schrift veröffentlicht,
die einen Ueberblick und eine Kritit des gegenwärtigen
braunschweigischen Staatssteuerspstems giebt, zugleich
auch im Hindlick auf die in Aussicht genommene Einsührung einer Staatseinkommensteuer die Ansichten und
Absichten der Berfasser in Betreff dieser Neuregelung
unseres staatlichen Steuerspstems darlegt.

Die Kritit biefer Schrift über unsere jetige Steuerversassung gipfelt in dem Ausspruche, wie man es unbegreislich finden musse, daß nicht schon lange eine ernstliche Opposition gegen unsere Steuergesetze erhoben worden
sei, und daß es wohl in keinem Staate Deutschlands
noch so veraltete und so ungerechte Steuergesetze gebe,

wie in unferm Lande.

Diese Ungerechtigkeit wird vornehmlich in einer angeblichen Doppelbesteuerung und steuerlichen Ueberlastung der Grundbesitzer, insbesondere der Landwirthe gefunden.

Die Borschläge der Berfasser gehen dahin, die Grundssteuer und die Gewerbesteuer ganz zu beseitigen, oder, was der Sache nach auf dasselbe heraustommt, diese Steuern auf die demnächstige Staatseinkommensteuer bei der Steuerzahlung anzurechnen und abzusetzen.

Es wird ja nun gewiß Niemand bestreiten, daß unsere Steuerversassung einer Aenderung und Berbesserung bedarf, — es ist ja dies anerkannte Bedursniß der Anlaß zu der von der Regierung geplanten Neuregelung des Steuerwesens.

Immerhin ist jenes abfällige Urtheil in solcher Schärfe boch nicht gerechtfertigt und anderseits können dem Borschlage der Aushebung der Grunds und Gewerbesteuer doch sehr gegrundete Einwände entgegen gehalten werden. Es werben gegenwärtig an directen Staatssteuern ershoben die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und die Perssonalsteuer. Davon sind für die Finanzperiode vom 1. April 1894 bis dahin 1896 veranschlagt:

bie Grundsteuer mit 2,725,000 M, bie Gewerbesteuer mit 713,000 M, bie Personalsteuer mit 556,000 M.

Die Grundsteuer zunächst, deren Aufhebung also jest gefordert wird, ift die einzige öffentliche Steuer, welche, wenn auch unter den verschiedensten Formen und Benennungen, in allen modernen Culturstaaten zu allen Zeiten seit der ersten Bildung ftaatlicher Gemeinwefen erhoben und bisher noch in teinem Staate aufgegeben ist, mit alleiniger Ausnahme Preußens, — worauf unten noch zurud zu kommen sein wird. Wenn nun aber eine folche Steuer unter ben fonft verschiedenften Berhaltnissen und Zeitströmungen berartig dauernd sich behauptet hat, so deutet das wohl schon darauf hin, daß sie nicht lediglich auf geschichtlicher Ueberlieferung und Bertommen beruhen tann, benn biefe haben bei feiner andern Steuer jemals so conservativ gewirkt, sondern daß fie durch eine tiefer gehende und allgemeiner geltende volkswirthschaft= liche Rechtfertigung getragen fein muß.

Diese Rechtfertigung liegt benn auch barin, baß sie von einem Werthfactor erhoben wird, der nicht, wie Capital und Arbeitsverdienst, durch Leistungen der Berson geschaffen wird, sondern ganz allein schon durch das Bestehen des Staates als wirthschaftlicher Einheit.

nämlich von der Grundrente.

Die Grundrente, der Reinertrag also eines Grundsftuds nach Abzug der Löhnung und Berzinsung der für die Bewirthschaftung verwandten Arbeiten und Capitalien vom Rohertrage, ift ganz und ausschließlich ein Erzeug-niß der im Staate geschlossenen Bollswirthschaft.

Die Einwohnerschaft des Staates bedarf für die Ernährung einer bestimmten Menge Bobenerzeugniffe, zu beren Broduction der Grund und Boden, nach Ertragsfähigkeit und Bunft ber Lage verschieden, bis zu ben schlechtern und schlechteften Grundstüden berab berangezogen werden muß. Auch der geringere Ertrag aber bes schlechtesten muß im Marktpreise noch die Deckung feiner Productionetoften erftattet erhalten, um feine Bewirthschaftung möglich zu machen. Seine Productionstoften bedingen also bas Minimum bes Marktpreises und bilden diesen Marktpreis. Jedes fruchtbarere ober durch die größere Nähe des Absatortes begunftigtere Grundstud arbeitet mit geringeren Productionstoften. erzielt aber dabei jenen Marttpreis, der seine eigenen Broductionstoften um mehr oder weniger überfteigt. Diefe Differenz, die Grundrente ber begunftigteren Grundstude, ift also ein besonderer Ertrag bieser letteren, der in der That ohne irgend welches Zuthun der Grundeigenthumer ganz allein burch ben wirthschaftlichen Rusammenschluß ber Bevölkerung, burch ben Staat also, geschaffen wirb.

Augenfällig vollzieht sich fast täglich noch die Bilsbung und Steigerung der Grundrenten ohne jegliches Juthun und Berdienst der Grundbesitzer, wenn in einem Bezirke ein größeres industrielles Unternehmen, Fabrik oder Bergwerk, gegründet wird und eine zuziehende zahls

<sup>1)</sup> Obwohl die Schrift der Landtagsabgeordneten Lambrecht und Rleye, "Unfer jesiges directes Steuerspftem" im Jahrgange 1895 Rr. 5 G. 39 f., durch den Landtagsabgeordneten Justizrath Semler bereits eine kurze Besprechung ersahren hat, so glauben wir doch bei der hohen Wichtigkeit, die die durch jene Schrift angeregte Frage zumal in jesiger Zeit für weite Kreise besitzt, im Interesse unserer Leser zu handeln, wenn wir ihnen auch biese eingehenderen Ausführungen, die uns von geschätzter Seite zugingen, nicht vorenthalten. Die Red.

reiche Arbeiterschaft die umliegenden Grundstilde in eine günstigere Lage zu dem von ihr neu geschaffenen Absatzebiete versetzt. Das Emporschnellen der Pachtpreise, also der in diesen mit enthaltenen Grundrenten, vollzieht sich ohne jegliches Zuthun der Grundbesitzer allein durch eine Neubildung im Staate.

Ebenmäßig, wie bei der Grundrente von landwirtsschaftlichen Grundstücken, regelt sich nach Beschaffenheit und Lage die Grundrente der Baugrundstücke, und die oft sprungweise Erhöhung der Grundrente tritt hier noch

augenfälliger in die Erscheinung.

Nichts ist gerechtfertigter baher, als bag ber Staat wenigstens einen Theil bieses Werthes, den er allein neu schafft, der Grundrente, auch für seine staatlichen Bedürfnisse in Anspruch nimmt als Grundsteuer.

Bergleichen wir diese Grundsteuer mit der Steuer vom modilen Capitale, so ist die gerechtsertigtere und billigere jedenfalls die erstere. Denn das Capital ist regelmäßig, — die lediglich aus Glücksgewinn gebildeten Capitalien kommen bei ihrer Seltenheit gar nicht in Betracht, — ein Ergebniß der persönlichen Arbeit, sei es des Capitalisten oder seiner Borgänger im Bestige, und hier nimmt der Staat seine Steuern in Wirklichkeit

von der perfonlichen Leiftung.

Daß ber wirthschaftliche Werth bieser persönlichen Leistungen, die Möglichkeit, die Arbeitökraft gewinnbringend zu verwerthen, ebenfalls erst vom Staate vermittelt oder doch erhöht wird, ist richtig und dies ist der rechtsertigende Grund jeder staatlichen Besteuerung. Aber beim Grundbesitze ist diese Wirtung der staatlichen Wirthschaftsgemeinschaft eine doppelte: sie ermöglicht und steigert hier die Berwerthung der Arbeitökraft und beren Bezahlung in der Erstattung der Productionskosten und daneben noch bildet sie als besondern Ertrag die Grundrente.

Gefordert muß nur werden zu einer gerechten Abmessung der Grundsteuer, daß sie als Theil der Grundzente in Abstusungen der verschiedenen Söhe dieser Grundzente bei den einzelnen Grundstücken sich anpaßt, sodann, daß der Beränderung der Grundzente durch regelmößig wiederkehrende Neueinschäungen Rechnung getragen werde. Ersteres ist in dem braunschweigischen Grundsteuergesete vom 24. August 1849 durch Bonitirung und Classisierung der landwirthschaftlichen, durch Zugrundelegung des Miethwerthes dei Baugrundstücken durchgeführt, letzteres durch die Bestimmung wiedertehrender Neueinschäusung bei Wohngrundstücken geschehen, der den landwirthschaftlichen Grundstücken allerdings nur in Aussicht gestellt.

Genauer noch würde dem Charafter der Grundsteuer als einer Abgade von der Grundrente Rechnung getragen, wenn diesenigen landwirthschaftlichen Grundstücke der untersten Bonitätsclasse, welche eine Grundrente überhaupt nicht abwersen, sondern nur die Productionskosten im Ertrage vergüten, von der Grundsteuer ganz defreit würden und serner dei Wohngrundstücken die Grundsteuer getrennt nach dem, die Grundrente repräsentirenden Werthe des Baugrundes und dem Werthe des Gebäudes als des angelegten Capitales (als Capitalsteuer) versaulagt würde.

In gewisser Weise ist dem dadurch Rechnung getragen, daß das Steuercapital (geschätzter Miethertrag) der Wohnhäuser in den Städten — in den Landgemeinden werden die Wohnhäuser nicht nach dem Miethertrage, sondern als Wirthschaftszubehör des Landgutes nach dessen Steuercapitale veranlagt, — nur zur Hälfte zur Steuer herangezogen wird, der Bauwerth also, zugleich unter Beruckschigung der erforderlichen Erhaltungsauf-

wendungen, geringerer Steuer unterliegt.

Es tann ferner bei der Grundsteuer, wenn deren gangliche Aufhebung jur Erörterung gestellt wird, die geschichtliche Bergangenheit biefer Steuer nicht außer Betracht Es wird als eine Barte hingestellt, daß ber bleiben. Grundbesitzerstand vorweg biefe Steuer aus seinem Gintommen zu zahlen habe und dann von diefem Gintommen noch die allgemeine Einkommensteuer entrichten solle. In Wahrheit aber tann man nun fagen, daß diefer Theil der Grundrente, der als Grundsteuer erhoben wird, niemals zu bem Ginkommen des Grundbesitzerstandes gehört hat, infofern ber Staat von Beginn feiner Eristenz an den entsprechenden Theil der Grundrente sich vorbehalten und von den Grundftuden feines Staats gebietes als eine biefen aufliegende Staatsrente in Form ber Steuer erhoben hat. Es giebt teine Zeit in unferer vaterländischen Geschichte, in welcher diese Grundsteuer nicht, fei es in Form von Naturalleiftungen, fei es als Gelbsteuer, erhoben ware. Man tann, juriftisch gesprochen, diefen aliquoten Theil ber Grundrente als res extra commercium bezeichnen, als eine den öffentlichen Staatszweden dienende res publica, die dem Brivateigenthum und ber privaten Rechtsverfügung entjogen ift und ftets gewefen ift. Das Gegentheil, bag biefer Theil der Grundrente dem Grundeigenthumer als fein Einkommen überlaffen geblieben, nicht zu Staats zweden gezogen ift, hat ftets nach ber allgemeinen Rechtsanschauung so febr ale Ausnahmefall gegolten, daß eine Grundsteuerfreiheit einzelner Grundstude nur als Privilegium, als ein Ausnahmerecht verliehen ift, - als zeitlich begrenztes namentlich zu Zweden ber Colonifation, ohne Zeitbeschränkung für einzelne Claffen von Bersonen ober Gittern. Die letten Grundsteuerprivilegien nicht öffentlich-rechtlichen Charakters sind für das Bergogthum Braunichweig burch bas Befet vom 29. October 1821 beseitigt.

Ein Aufgeben ber Grundsteuer durch den Staat wilrbe rechtlich und wirthschaftlich ganz gleich stehen der Beräußerung irgend welchen anderen Staatsgutes, etwa der Domänen.

Es ist unter biesen Berhältnissen nicht eine gesuchte theoretische Construction, wenn man die Grundsteuer im Gegensate zu andern Steuern als eine den Grundstüden anhastende staatliche Rente bezeichnet. Sie ist eine solche in der That und sie hat als solche niemals zum Bermögen und Einkommen der Grundbesitzer gehört, so wenig, wie privatrechtliche Renten oder Hypothekzinsen. Wie diese privatrechtlichen Lasten und Abgaben gehen sie dom Ertrage des Grundstücks, capitalisier von dessen Werthe, vorweg ab. Für den Käuser oder Annehmer des Grundstücks, der diese Lasten mit zu übernehmen hat, ist nur der überschießende Werth des Grundstücks Gegenstand

bes Raufes und der überschießende Ertrag Einkommen bom Grundftude.

Es würde eine Aufhebung ber Grundsteuer benn auch nur die gegenwärtigen Inhaber des Grundbesitzes entlasten, nicht etwa die Landwirthschaft als solche. Bei jedem nächsten Wechsel des Gigenthums wurde der freigewordene Werththeil bes Grundstücks von bem Annehmer mit zu bezahlen fein, fei es im Raufpreife, ober in ben beraus zu zahlenden Erbtheilen oder Abfindungen.

Man rechnet, daß in einer Beriode von 30 Jahren ber gesammte Grundbesit ben Gigenthumer wechselt. Rach Ablauf diefer für das Leben eines Boltes fo turgen Beriode wurde ber Bortheil, den ber Stand ber Landwirthe als solcher von der Beseitigung dieser faatlichen Steuerrente gehabt hatte, burch die gezahlten höheren Raufpreise und Abfindungen wieder paralysirt fein.

Die zweite Staatosteuer, die Gewerbesteuer, ist unter bem zweifachen Gesichtspunkte zu beurtheilen, daß fie einmal eine Steuer von der Concession jum Gewerbebetriebe ist oder, für die Gegenwart gesprochen, mar, fobann eine Steuer von bem im Gewerbebetriebe angelegten Capitale (Capitalftener). Der erftere Befichts puntt ftand im Borbergrunde jur Zeit bes Bunft- und Concessionesfusteme, nach Einführung ber Bewerbefreiheit ift die Gewerbesteuer nur noch eine Capitalsteuer.

Zunftzwang und Concessionssystem gestatteten nur bestimmten Gruppen von Personen und bestimmten einzelnen Personen den Gewerbebetrieb, verschafften diesen bamit in gewiffer Beife ein Monopol und für biefes Monopol erhob der Staat die Steuer vom Gewerbe. Nach dem Contributionsfuße von 1683, nachmals verändert durch die Berordnungen von 1784 und 1788. wurden "die Nahrungen" der Handwerker zunächst auf bem platten Lande zur Contribution veranlagt, mabrenb bie Bunfte von der Contribution noch frei blieben. Es erklart fich diese verschiedenartige Behandlung aus dem Rechte ber Zünfte, auf bem platten Lande den Gewerbebetrieb, ganz wenige Handwerke ausgenommen, auszuschließen. Es war eine Schmälerung bieses Bannrechtes ber Blinfte, als auf bem Lande ber Gewerbebetrieb in größerem Umfange jugelaffen wurde, und für diese Erimirung aus bem Bunftbannrechte murbe ben dort conceffionirten Gewerbetreibenden die Contribution auferlegt.

Die westphälische Zeit räumte mit dem Zunftwesen auf und führte das Concessionsspstem ein. Ertheilung der Concession jum Gewerbebetriebe murbe die "Patentsteuer" erhoben.

Nach der Beendigung der Fremdherrschaft wurde burch die Berordnung vom 29. October 1821 die alte Zunftverfassung wieder hergestellt, daneben aber für die Gewerbe, für welche eine Gilbe ober Zunft nicht bestand, und für die zünftigen Gewerbe, welche außerhalb der Bunftverbindung betrieben wurden, das Concessionsinstem beibehalten, für diese Gewerbescheine ertheilt, und für die Gewerbescheine die Patentsteuer, jest unter der Bezeichnung "Gewerbesteuer" (Berordnung vom 16. Januar 1814) erhoben. Für die Gewerbetreibenden auf bem Lande wurde jedoch an beren Stelle bie Contribution wieder eingeführt (Berordnung vom 7. Februar 1822). Bon der Gewerbesteuer befreit blieben einst= weilen noch die Mitglieder der wiederhergestellten Gilden, bis bann burch bas Gefetz vom 4. April 1837 biefe Steuer allgemein für alle Gewerbetreibenben eingeführt wurde, mit Ausnahme ber Gilbegenoffen in Braunschweig und Wolfenbüttel, welche ber Steuer erft burch die Gesetze vom 4. Aug. 1858 und 3. August 1864 unterworfen find. Gegenwärtig wird die Gewerbesteuer nach bem Befete vom 27. Mary 1893 erhoben.

Die Gewerbesteuer war junachft als Concessionssteuer für die Zeit ihrer Entstehung und weiteren Ausbildung eine burchaus gerechtfertigte Steuer. Der Staat concessionirte die Gewerbe mit der ausgesprochenen Tendenz, übermäßige Concurrenz hintanzuhalten, den Gewerbetreibenden eine austommliche Nahrstelle zu fichern. ("Die Ortsobrigkeit hat zuvörderft, ob in hinficht auf Ueberfüllung eines Ortes von ahnlichen Gewerbetreibenden . . . . bessen Aufnahme zulässig sei, zu erwägen", §. 9 ber Gewerbesteuerverordnung vom 29. Oct. 1821, ebenso im &. 21 des Gewerbesteuergesetes vom 4. April 1837). Bon bem fo concessionirten und zugleich staatlich gegen übermäßige Concurreng geschützten Gewerbe für biefes Monopol und diefen ftaatlichen Schut eine ftaatliche Steuer zu erheben, war burchaus gerechtfertigt.

Beute, nach Ginführung ber Gewerbefreiheit, wo auch bei ben wenigen noch concessionspflichtigen Gewerben die Concessionspflicht nicht mehr dem Zwecke des Concurrenz= schutzes, sondern nur noch der Sicherung des Bublitums vor besonderen Gefahren dieser Gewerbebetriebe bient, ist die Gewerbesteuer lediglich Capitalsteuer von dem im Gewerbebetriebe angelegten, im Allgemeinen dem Geschäftsumfange entsprechenden Capitale. Sie hat als solche die Bebeutung und Berechtigung einer besonderen Berangiehung des fundirten Gintommens gur Besteuerung gegenüber bem nichtfundirten.

Wenn hier die Gewerbesteuer als Capitalfteuer bezeichnet ist, so ist sie bas insofern, wie noch bemerkt werben mag, ale fie von bem nach bem Umfange bes gewerblichen Betriebes prafumirten Capitale erhoben wird; technisch wurde man sie, da sie auf das Gewerbe als solches gelegt ift, als Realsteuer bezeichnen muffen.

Die Personalsteuer endlich ift in der westphälischen Zeit eingeführt und später beibehalten. Die Beranlagung zu biefer Steuer geschieht jest nach ben Befegen vom 29. Juni 1864 und 11. April 1870 nach Standesund Berufs-Gruppen, innerhalb dieser Gruppen in 10

Claffen nach bem Ginkommen.

Die Personalsteuer dient jur Ausgleichung der ftaatlichen Besteuerung unter ben verschiebenen Ständen in der Beise, daß die der Grund- und Gewerbesteuer nicht unterworfenen Stanbe zu biefer Steuer in erheblich ftarterem Maage herangezogen werben, als die Grundbesitzer und Gewerbetreibenden. Beispielsweise ift ber höchfte Steuerfat ber ersten Classe mit 120 Mt. jahrlich von Beamten bereits von einem Diensteinkommen von 9000 Mt. zu entrichten, von den Grundbesitzern erft bei einem Reinertrage (Steuercapitale) seines Grundflitch pon 24,750 Mt., von den Gewerbetreibenden geboren an dieser Steuerclasse nur noch einige wenige Inhaber fehr großer Betriebe. Bu diefer Steuer werden am ftärksten herangezogen die Staatsbeamten auch im Bergleiche zu den Privatbeamten, Aerzten, Anwälten, Rentnern.

Benn man nun ein unbefangenes Urtheil sich barüber bilden will, ob dieses jetzige Steuerspstem der Forderung einer richtigen Bertheilung der staatlichen Steuerlast gerecht werde und ob eine Einkommensteuer etwa als alleinige Staatssteuer diesem Ziele näher kommen könne, wie die Berfasser der Schrift: "Unser jetziges directes Steuerspstem", meinen, so stehen der Gewinnung eines solchen Urtheils aus dieser Schrift vornehmlich zwei Umstände hindernd im Wege.

Einmal, daß in diefer Schrift bem angeblich überlafteten Grundbefiter, inebefondere dem Landwirthe, allein mir der Rentner mit fehr großem Bermögen und ber Beamte mit hohem Gehalte gegenüber gestellt werben. Run wird gewiß Riemand Einspruch bagegen erheben, daß folche Rentner und Beamte ftarter als bisher zur Staatssteuer herangezogen werben, - wenngleich ber Beamte ja lediglich in ber Steuer an ben Staat gurudgahlt, was er zur Bestreitung auch eben diefer Steuerausgabe im Gehalte vom Staate befommt. Aber Rentner mit jehr großent Bermögen sind fehr spärlich im Lande gefaet, noch spärlicher Beamte mit hohen Gehältern. Wenn man diese Rentner und Beamten auch bis zur äußersten Grenze zur Besteuerung heranzieht, werden badurch die Steuern der Grundbesitzer schwerlich auch nur um ein Brocent verringert werben können. Db eine andere, als die gegenwärtige Steuervertheilung, gerechtfertigt und zu ermöglichen sei, darüber kann man nur dadurch Klarheit erreichen, wenn der Bergleich zwischen den größeren Be-

Biehen wir nun eine folche Bergleichung z. B. zwischen ben großen Berufsclassen ber Landwirthe und ber Gewerbetreibenden, so ergiebt sich folgendes Bild.

rufeclaffen ber Bevölferung gezogen wirb.

Rach ber in heft 6 ber "Beiträge zur Statistif bes herzogthums Braunschweig" vom statistischen Büreau des herzogl. Staatsministeriums im Jahre 1886 aufgestellten Berussstatistit wurden im herzogthume gezählt 53 611 landwirthschaftliche, 28 227 gewerbliche Betriebe (einschließlich der als Nebenbetriebe betriebenen Gewerbe).

Rach der von Finanzrath Dr. Zimmermann in Heft XI der "Beiträge zur Statistit" gegebenen Nachweisung über die Ergebnisse der Ermittlung über die von den Bewohnern des Herzogthums in den Jahren 1887, 1888 und 1889 aufgebrachten directen Steuern sind im Durchschnitte der Jahre 1888/89 aufgebracht an staatlichen Grundsteuern jährlich

a) von den Landgemeinden und Gemarkungen 831 394 Mt.

b) von ben Städten . . . . . 441,289 Mt

Man darf wohl jene 831 394 Mt. staatlicher Grundsteuern als von den landwirthschaftlichen Betrieben aufsebracht in Ansas bringen. Denn wenn auch in den Städten, namentlich den kleinern, landwirthschaftliche Betriebe vorhanden sind, die zur Grundsteuer mit beistragen, so sind andererseits in den Grundsteuern der Landgemeinden auch solche von Gewerbetreibenden mit

enthalten, sobaß diese Ungenauigkeiten sich ungefähr gegenseitig ausgleichen werben.

An staatlichen Gewerbesteuern andererseits sind aufgebracht . . . . . . . . . . . . . . . . 302 251 WK.

Dieser Gewerbesteuer ift, um die steuerliche Belastung der Gewerbetreibenden gegenitber der Landwirthschaft festzustellen, serner hinzuzuseten der Antheil jenes Standes an der staatlichen Grundsteuer. Es wird gering gerechnet sein, wenn man annimmt, daß etwa die Hälfte der Staatsgrundsteuer in den Städten von Gewerbetreibenden aufgebracht wird, so daß fernere 220 644 Mt. zu jener Gewerbesteuer als Steuerbelastung des Gewerbestandes hinzutreten.

Es ergiebt sich also eine Belastung der landwirthsichaftlichen Betriebe mit 831 394 Mt., der gewerblichen Betriebe mit 522 895 Mt. Staatssteuern, abgesehen von der für beide Stände gleichen Personalsteuer. Es entspricht diese Belastung ungefähr jenem Berhältnisse der gezählten 53 611 laudwirthschaftlichen zu 28 227 gewerblichen Betrieben. Eine wesentliche Berschiedung dieser steuerlichen Belastung würde eine streng gerechte Neuregelung der Steuerlast also schwerlich zur Folge haben können, am wenigsten zu Gunsten der landwirthsichaftlichen Betriebe. (Schluß folgt.)

### Büdericau.

Friedrich Koldewey, Geschichte der classischen Philologie auf der Universität Helmstedt. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn 1895. X u. 226 S. 8°. 6 Mt.

Für die Geschichte der ehrwürdigen alma mater Julia in Belmftebt bilbet biefe Schrift einen außerft werthvollen Beitrag, ber nicht nur der Runde unferer heimischen Bergangenheit, sondern bei der Bedeutung jener Anstalt der Renntnig unferer gesammten deutschen Beiftes und Rulturentwidelnng ju Gute tommen wird. Mit großem Fleige hat ber um die Geschichte bes Braunschweigischen Schul- und Unterrichtswesens hochverdiente Berfaffer von ben verschiebenften Seiten bie Baufteine ju feinem Werte herbeigetragen und mit großem Beichide hat er es verftanden, trop ber Berichiebenartigfeit und Ludenhaftigkeit des Materials, das zu erlangen war, aus ihm ein Sanges zusammen zu fügen, bem man die Mühfeligkeit der Arbeit taum anmerkt Stets find die Einzelheiten ber Belmftebter Berhaltniffe mit bem großen Gange ber Entwidlung ber beutschen Universitäten in Berbindung gebracht, Befonderheiten werden hervorgehoben, allgemein Gultiges, z. Th. auf Grund unbenutten Stoffes, jo anschaulich geschilbert, daß die Darftellung auch für manche andere Sochschule als typisch gelten kann. Das eigentlich gelehrte Ruftzeug ift in die Ammertungen verwiefen, ber Text felbft fo glatt und gefällig, daß auch Nichtfachleute ihn mit Bergnilgen lefen merben.

Der erste Theil bes Buches behandelt die Ordnung bes philologischen Studiums auf der Universität Helmstedt. Maßgebend waren hierfür dis zur Aufhebung der Anstalt ihre Statuten, die eingehend charafterisirt und aus benen die bezeichnenden Stellen im Anhange im Wortlaute mitgetheilt werden. Hauptzwed der Univerfitat war bie Erhaltung und Berbreitung ber reinen unverfalschten Religion; ber Philologie mar bie Rolle einer Dienerin ber Rirche und ihrer Biffenschaft, ber Theologie, baneben auch ber Jurisprubeng und ber Debicin gugewiesen; die philosophische Falultat mar die Bors ftuje ber übrigen, bas Riel ber philosophischen Stubien sapiens et eloquens pietas. Damit mar ben Profefforen ber philosophischen Disciplinen - es maren urfprlinglich der grammaticus, ber graecus, ber rhetor, ber historicus und ber poeta - eine bestimmte Darichroute vorgezeichnet. Da die Philologie nicht Zwed, fonbern nur Mittel jum Bred mar, fo mar bas Beftreben faft aller ihrer Lehrer naturlich vor Allem barauf gerichtet, von biefen nieberen Lehrfachern gu ben boberen, insbesondere in der theologischen Fakultät, aufzusteigen. Diefe Bestimmungen find formell niemals befeitigt, wenn auch allmöhlich burch ben Lauf ber Entwidelung thatfächlich mehr ober weniger außer Rraft gefest worben.

In bem zweiten Theile fchilbert bann ber Berf. bie Lehrer ber Philologie in Belmftebt nach ihrem Lebenslaufe und vorzuglich nach ihrer Birtfamfeit in ber Biffenichaft und auf dem Ratheber. Berade biefe Lehrthatigfeit genauer barguftellen, hat ber Berf. fich bor Allem angelegen fein laffen, und liegt hierin ein Sauptverbienft bes Buches, bas in biefer Begiehung gewiß befonbere anregend wirfen wirb. Der gange Beitraum wird in brei Berioden getheilt, bie von 1576-1634, pon 1634-1745 und bon 1745-1810 gerechnet werben. In bem erften Abichnitte wird uns bor Allem 3oh Cafelius († 1613) vorgeführt, ber Sauptvertreter bes Sumanismus in Belmftebt, ber diefer Richtung auf lange Beit jum Giege berhalf, und beffen Bilb baber mit Recht bem Buche vorgefest ift; im zweiten Chriftoph Schraber († 1680), ein begeisterter Schiller Georg Caligte, ber in gleichem Ginne wirfte. Dann tam allmahlich ein Berfall ber philologifchen Dieciplinen, bem erft feit der Ditte bes 18. Jahrhunderts ein erfreulicher Fortidritt folgte, ohne bag jeboch unter ber Ungunft jumal ber außeren Berhattniffe die guten Unfage gu voller Entwidelung getommen maren. Bemerfenswerth ift aus ber letten Beriobe bas "philologifch pabago. gifde Inftitut", 1779 begrundet, eine in ihrer Art Damale gang eigenthumliche Schöpfung, bie bier eingebende Burbigung erfahrt. Berangezogen werben gu ber Beurtheilung ber wiffenschaftlichen Leiftungen und Erfolge ber Sochichule auch ihre inneren Buftanbe und augeren Berhaltniffe, Die oft hemmend und lahmend wirften. In einem Midblide (G. 183-93) faßt ber Berf. bie Ergebniffe feiner Arbeit flar und überfichtlich gufammen. Die Benutung bes Budjes, beffen außere Ausstattung nur gu loben ift, erleichtert ein forgfam angefertigtes Regifter.

Dem Werthe bes inhaltreichen Buches ihnn Ausftellungen in Ein elheiten keinen Eintrag, und so mögen im Interesse ber Sache beren einige hier folgen. Wenn Cafelius' Geburtename Ressel auch Cheffel geschrieben wurde, so hat bas gewiß nicht im Göttinger Dialecte feinen Grund, so bern in sprachlichen bezw. graphischen Deigungen ber Beit, die Schreibungen wie Churfurft neben Rurfürft, Chammergericht neben Rammergericht u. a. veranlagten. Die Unmerfung 4 auf G. 39 f. wirb baburch gegenstandelos. - Bergog August hat vor 1634 nicht einmal "bie bescheibene Berrichaft Dannenberg", fonbern nur bas Mint Sigader befeffen, mabrend er alle anderen Dannenbergichen Memter in bem Bertrage bom 27. April 1604 feinem alteren Bruber Julius Ernft überließ (3. 68) - Begentiber ber Anficht (3. 145), bag bei ber Entscheibung liber bie Muflofung ber Univerfitat Belmftebt politifche Rudfichten ben Ausichlag gegeben hatten, begt Referent gelinden Zweifel. In bem reichen Briefwechsel 3. v. Millere, ben er gerabe für biefe Frage in Schaffhaufen furglich burchfah, hat er wenigstens gar teinen hinweis barauf gefunden. Wenn auch Dluller bereits am 29. Dlai 1809 ftarb, ehe bas lette Wort über Belmftebt gefprochen, fo mar boch ber Untergang ber Sochichule ichon bamals jo gut wie beflegelt. Mogen in ben Acten ber Weftphälischen Regierung auch die politischen Umtriebe jur Begrundung jener Dagregel angeführt fein : ben Sauptgrund bafür merben nicht fie, fondern die finangiellen Berhaltniffe bes weftphalifchen Ronigreiche gebilbet haben. Dag bieje fich fo überaus fchlecht gestalteten, baran war vor Allem bie britedenbe Laft fchulb, Die ber Raifer Napolcon feiner Schöpfung auferlegte. Es ift baber auch wohl ichmerlich richtig geurtheilt, wenn ber Berf. ben "Mannern im Rathe bes neuen Berrichers gu Raffel" neben bem Gelbe auch bas Berg und bas Berftanbnig für die Julia Carolina gang abspricht. Wie unablaffig und ehrlich hat fich nicht ein 3oh. v. Dluller abgemuht, bas brobenbe Unheil von ihr abzuwenden! - G. 52 Mum. 2 ift von einer "Chrentettung" die Rebe, "bie bor einigen Jahren in einer Geschichte ber braunschm Landestirche zu Gunften Gatlers versucht murbe". Weshalb fagt ber Berfaffer nicht: in Befte's braunfchm. Rirchengeschichte? bas mare boch viel verftanblicher gemefen. Auch vermiffen wir bas berbienstliche Buch in bem Bergeichniffe ber gebrudten Quellen" (G. 209-16), in bem boch weit unwichtigere Berte forgfam verzeichnet fteben. P. Z.

Evang. Gemeindeblatt. No. 43—52. Italien. (43) Ortschroniten; (44) 2 Jahresversammlung bes freien firchlichen Bahlvereins; (45—47) Stummungsbilder von der 48 Hauptversammlung bes Gustav-Abolf-Bereins zu Hannover.

Monatdschrift für Handel und Industrie. Octeber. 25. Pienarversammlung der Handelstammer; Br. Industrie-Sammlung — November. Probenatine von Retasse durch vereidete Probezieher. — Tecember. 26. Plenarversammlung der Handelstummer; Lekrotan fur die zu errichtende lausmannische Fortbildungssichnle.

fur die zu errichtende laufmanniche Fortbildungsichnle. Br. landwirthichaftt. Zeitung. No 43-44. Muhland. Urjacken der niedrigen Getreidepreife; Kubel, Berbesterung d Melasie als Kiehiutter, gebraunte Steine als Ammonialrammer — 45. Lauere, Einfinß d Humus auf die Fruchtbarteit des Bodens — 46. Roit, Bedandlung der Ferkel und Läuferichweine — 47 heißmann, Aufzucht des Naides — 48-49. Maerder, It es gerathen, die Berweindung funftl. Tungemittel einzuschränken? — 50-51. herbstversaumt. d. Eentralausschnste des landwirthichaftl. Central-Bereins. — 52. E Kunike, die Betterlarte in ihrer Bebeutung für die Landwirthichaft.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Basmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 4.

16. Februar.

1896.

[Nachbrud verboten.]

### Anser jehiges directes Steuersustem.

(Schlug.)

Es tann ferner in den Darlegungen der Lambrecht-Aleze'schen Schrift nur verwirrend wirten, wenn bei der Berechnung der Belastung des landwirthschaftlichen Grundbesitzes durch unser Staatssteuersystem nicht allein die Kreis-, Communal- und Kirchensteuern mit in Ansatz gebracht sind, sondern sogar sämmtliche Bersicherungsbsten.

Die Berfasser stellen solgende Berechnung für einen Aderhof von 200 Morgen Areal in bester Gegend unseres Landes auf:

| Grundsteuer                      | 332 | Mt.    | 64        | Bf. |
|----------------------------------|-----|--------|-----------|-----|
| Personalstener                   | 24  | 79     |           | , , |
| Communal- und Rirchenfteuer .    | 201 | 79     | 58        | 19  |
| Wegebauftener                    | 199 | <br>19 | <b>54</b> | 20  |
| Rranten=, Alters u. Invaliditäts |     |        |           |     |
| versicherung                     | 155 | 27     | 96        | 77  |
| Unfallversicherung               | 38  | n      | 05        | 27  |
| Branbcaffenbeitrag               | 35  | 77     | 42        | 77  |
| Inventarversicherung             | 94  | n      | _         | 77  |
| Hagelversicherung                | 182 | 77     |           | "   |

Summa 1263 Mt. 19 Bf.

Diefe fammtlichen Bersicherungsbeiträge, zusammen 505 Mt. 43 Pf., zählen ja boch zu ben Betriebstoften und haben mit ber steuerlichen Belastung so wenig zu thun, wie etwa bie 31/20/0 Beiträge vom Gehalte, welche bie Staatsbeamten zur Wittwen und Baisen casse jährlich zu leisten haben.

Ebensowenig können hier, wo die Bersasser gegen unser hemiges Staats steuersystem ankämpsen wollen, die Communal-, Kirchen und Wegebausteuern, in dem gewählten Beispiele zusammen 401 Mt. 12 Pf., herangezogen werden, — ganz abgesehen davon, daß diese Steuern in den einzelnen Gemeinden des Landes ganz außerordentlich verschieden sind.

Rach Absah dieser Summen bleiben als staatliche Steuerbelastung (Grund- und Bersonalsteuer) 356 Mt. 64 Pf., — für einen Ackerhof von 200 Morgen in bester Gegend doch keine übermäßige Belastung.

Es mag hierbei bemerkt werben, bag ber länbliche Grundbefit burch bie jetige Grundsteuer nicht höher be-

lastet ist, als er früher mit Grundabgaben, Contribution u. s. w. belastet war. Nach dem Etat zum Landtagsabschiebe von 1855 betrugen die Grundabgaben 331 500 Thlr., von 1861 die nen eingesührte Grundstener 350000 Thlr. Der Mehrbetrag der ca. 18000 Thlr. resultirt zum großen Theil aus der neu hinzugekommenen Grundstener der Stadt Wolfenbilttel, wo die dahin der Staat anstatt der Grundabgaben die Accise erhob.

Es fehlt dabei in jener Schrift nicht an mehr nebemfächlichen, nicht ganz objectiv gehaltenen Bemerkungen.
So, wenn gesagt wird, es scheine beinahe, daß bei der Ausstührung unseres Personalstenergesetzes Herzogl.
Steuercollegium noch eine gewisse Milbe gegen reiche Leute walten lasse und als Beispiel ein Steuerzahler angesührt wird, der ein jährliches Einsommen aus Renten, Actien, Dividenden und Landwirthschaft von 100,000 Mt. gehabt habe, und nicht in die erste Classe mit 120 Mt. Bersonalstener, sondern in die zweite mit 90 Mt. gesetzt sei. "Einem Steuerzahler von jährlich 100 000 Mt. Einsommen noch 30 Mt. Steuern zu erlassen, ist doch gewiß nicht recht begreissich!"

Dabei wird indessen unerwähnt gelassen, daß die Beranlagung zur Personalsteuer nach den Berussclassen gesetzlich zu geschehen hat, Deconomie Bächter aber, zu benen jener Landwirthschaft treibende Steuerzahler offenbar gehört, nach dem Gesetz überhaupt nicht zur ersten Bersonalsteuer Classe, sondern höchstens zur zweiten Classe mit 90 Mt. veranlagt werden können. Bon einer "Milbe" der Steuerbehörde gegen reiche Leute bei der Beranlagung zur Steuer und einem "Erlasse" von 30 Mt. Steuern kann also babei keine Rede sein.

Bu einer völlig objectiven und vorurtheilsfreien Beurtheilung unserer jetigen staatlichen Steuerverhältnisse wird man also mit Gulfe der Lambrecht-Aleye'sche Schrift allein wohl taum gelangen können.

And bie Borfchläge ber Berfasser für bie neue Organisation bieser Steuerverhältnisse laffen fich schwerlich rechtfertigen.

Diese Borschläge gehen in erster Linie bahin, daß die Grund- und Gewerbesteuer, ebenso wie die Bersonalsteuer ganz aufgehoben und eine einheitliche Einkommensteuer mit progressiem Steuersuße an deren Stelle treten solle, in zweiter Linie, daß die Grund- und Gewerbesteuer neben der Staats-Einkommensteuer ferner bestehen bleibe, beren Zahlung aber auf diese angerechnet werde. Es

willede banach ein Stenergabler, ber gu einer Grundfleuer von 400 Dit. und einer Gintommenfteuer von 600 Dit. veranlagt mare, nach Bahlung ber erftern nur noch

200 Dit. Gintommenftener gu leiften haben.

Es ift biefer lettere Modus ja offenbor nur eine andere Form ber Aufhebung ober bes Erlaffes ber Grundund Bewerbefteuer. Dur bag biefe von ben Berfaffern vorgeschlagene Form in ber Wirfung noch über eine einfache Aufhebung hinausgeht und ben Grundbefigern und Bewerbetreibenden Dieje bieberigen Steuern fogar ale fteu erfreies Einfommen überweift. Denn wenn die Grund und Bewerbestener formell und rechnungs magig fortbefteht, bann ift ihr Betrag bei ber Berech. nung und Beranlagung zur Einkommensteuer bon biesem Einkommen abzuseten (Stäbteordnung § 167 No. 4, Landgemeindeordnung § 115 No. 4), der entsprechende Theil bes Gintommens wird nicht mit gur Eintommenfteuer gezogen und verbleibt alfo bei ber Rudvergiltung auf bie Staatseinfommenfteuer bem Steuergahler als ftenerfreies Gintommen.

Mur in bem bon ben Berfaffern erwähnten Falle wurde bie Grund und Gewerbesteuer noch als wirkliche Steuer praftifche Bedeutung behalten, wenn nämlich bas Eintommen eines Grundbesigere ober Bewerbetreibenden fo gering ift, bag feine Grund- oder Bewerbestener Die Gintommenfteuer überfteigt. Alebann mittbe ber höhere Betrag jener erfteren Steuer noch zu gahlen fein, bem Refultate nach umgelehrt bie niebrigere Gintommenfteuer auf bie bobere Grund- ober Gewerbefteuer in Albfat gebracht werben. Gerabe für biefen Sall aber, für wirthschaftlich fdwache Steuerzahler, die filr diefe alsbann fdwerere Grund- und Gewerbesteuer als wirfliche, nicht blos rednungemaßige Steuer wieber beigubehalten, entspricht benn boch wenig dem von ben Berfaffern ber-

tretenen Ibeale gerechter Steuervertheilung.

Die Berfaffer berufen fich nun vornehmlich auf bie Neuorganifation bes Steuermefens in unferm Rachbarftaate Breugen, wo allerdings bie Grund-, Gebaubeund Gewerbesteuer ale Staatesteuer aufgehoben und ben Communalverbanden Uberwiefen ift. Gewiß barf bei ber Erwägung einer Neuordnung unseres braunschweigifchen Steuerwejene Die Steuerpolitit unferes großen Radibarftaates nicht außer Betracht bleiben. Aber nicht in bem Ginne, bag biefe nun auch ohne Weiteres ale bie allein richtige auch fur und angefeben und übernommen werbe. Und vor Allem barf nicht eine einzelne Dlagregel aus biefem neuen preugifchen Steuerfofteine, wie bie Aufhebung ber Grund-, Gebande und Gewerbeftener ale Staateftener, jufammenhanglos herauegegriffen und jur Radjahmung entpfohlen werden. Co tann vielmehr biefe Dagregel nur im Bufammen= hange mit ber gesammten neuen Steuerorganisation in Preufen richtig beurtheilt und gewürdigt werden. Diefe Meuorganisation ift, in turgen Bugen geschil-

bert, folgenbermaßen burchgeführt.

Durch das Gintommenfteuergefes bom 24. Juni 1891 wurde junadift an Stelle ber Cloffen- und claffificirten Einfommenftener eine allgemeine einheitliche Staats-Eintommenftener auf Grund ber Gelbftbeclaration eingeführt und jugleich in biefem Gefete bie Aufhebung

ber Grund- und Gebaubefteuer ale Staatofteuer und beren Ueberweifung an bie Communalverbanbe in Ausficht genommen. Es wurde in diefer Sinficht bestimmt, baß, wenn die Ginnahme an Gintommftener filr bas Jahr 1892/93 den Betrag von 80 Millionen Mark und für bie folgenden Jahre einen um je 40,0 erhöhten Betrag erreichen würde, die biefe Summe überfteigenben Ueberichtiffe ju jenem Bwede verwendet werden follten.

Die Einfommenfteuerveranla jung für 1892 93 ergab ein gesammtes Beranlagungefoll von 124 842 848 Dif.

Es wurde nunmehr gur Aufhebung ber Grund- und Bebaubesteuer, weiter gebend jest aber auch ber Ubrigen Staat&Realftenern, nämlich der Wewerbe- und Betriebsftener und ber Bergwertsabgaben, gefchritten, es wurden diefe fammtlichen bieherigen Staate-Realfteuern ben Communalverbanden übermiefen und gwar die Betriebsfteuer ben Rreis - Communalverbanben, bie fammtlichen übrigen - bie Bergwertofteuer jest ale Bewerbefteuer ben Bemeinden (Befet vom 14. Juli 1893 megen Aufhebung birecter Staatsfteuern).

Gleichzeitig burch bas Erganzungesteuergefes bom 14. Juli 1893 wurde jur Musgleichung bes burch bie Staatseintommenfteuer nicht völlig gebedten Ausfalls ber bieberigen ftaatlichen Realfteuern bie Ergangungsfteuer (Bermögenefteuer) bom fundirten Bermögen -Brundftitden, gewerblichem Unlage- und Betriebecapitale, fowie fonftigem Capitalvermogen - nen eingeführt.

Endlich und ebenfalls gleichzeitig regelte bas Communalabgabengefes vom 14. Juli 1893 bie Befteuerung

in ben Gemeinben.

hiernach bestehen in Breugen als birecte Staatsfteuern nur noch:

1) bie Gintommenfteuer,

2) bie Erganjungs- (Bermögens-) Steuer,

ale birecte Gemeinbesteuern :

1) bie Grund, Gebaude und Gewerbefteuer als Realfteuern,

2) bie Gintommenfteuer.

Lettere tann gum Theil burch Aufwandesteuern erfest, Miethe und Wohnungesteuern burfen nicht neu

eingeführt werben.

Brufen wir nun biefe neuen Steuergefepe junachft in ber Richtung auf die in ber Lambrecht- Rlene'ichen Schrift geforberte fteuerliche Entlaftung bes Grundbefiges, fo ergiebt fich aus ben naheren Beftimmungen biefer Befete und ihren Motiven, bag eine folde Entlaftung von ihnen nicht im Entfernteften bezwedt, noch berbeigeführt wird, - bei une burch ihre Uebernahme nicht herbeigefilhrt werben wurde. Die Ueberweifung ber Realfteuern an die Bemeinden hat vielmehr nur ben flar ausgesprochenen und energisch burchgeführten 3med, die Gemeindehaushalte gu ganglicher ober boch minbestens fart überwiegenber Umlegung ber Communallaften vom Gintommen auf Grundbefit und Gewerbe ju beranlaffen, und zwar, bamit bas Einfommen im weitestgehenden Daage für die ftaatliche Gintommenfleuer frei gemacht merbe.

Mit anbern Borten, es foll bie Gintommenfteuer, bie bieber von den Gemeinden in ftartem Dage ju ihren Bweden mit benutt wurde, ale bie ergiebigfte und entwidelungsstähigste Steuerquelle bem Staate möglichst allein vorbehalten bleiben. Die Gemeindelasten sind zu biesem Zwede vorwiegend und in ungleich stärkerem Berhälmisse, als bisher, vom Grundbestige und Gewerbe zu tragen. Die Entlastung der letzteren dem Staate gegensüber wird durch ihre Mehrbelastung gegenüber der Ge-

meinde minbeftens ausgeglichen.

So heißt es in der Denkschrift zum Communalstenergesete: "Zugleich wurde aber durch die Neugestaltung
ber Einkommensteuer und deren Ausbildung zu der
sundamentalen directen Staatssteuer eine Umgestaltung
des disherigen Communalsteuerwesens in der Richtung
bedingt, daß es nicht mehr zulässig erschien, die communalen Haushalte in dem bisherigen Umsange auf Zuschläge zur Einkommensteuer aufzubauen, da dieselben
die dringende Gesahr einer Untergrabung der Einkommenfteuer durch Anreiz zu falschen Declarationen begründen".

Diese überwiegende Beranziehung von Grundbeste und Gewerbe wird burch folgende Bestimmungen bes

Communalfteuergefetes burchgeführt:

1) Zur Dedung der Koften für Herstellung und Unterhaltung von Beranstaltungen, welche durch das öffentliche Interesse erfordert werden, können von denjenigen Grundbesitzern und Gewerbetreibenden, benen hierdurch besondere wirthschaftliche Bortheile erwachsen, Beiträge erhoben werden, — solche Beiträge mit sen von ihnen erhoben werden, wenn andernsalls die Kosten durch

Steuern aufzubringen fein würden (§ 9).

2) Die Realsteuern sind mindestens zu dem gleichen (höchstens zu einem um die Hälfte höheren) Procentsate zu den Communalsteuern heranzuziehen, als Zuschläge zur Staatseinkommensteuer erhoben werden, — so lange die Realsteuern nicht 100 Procent übersteigen, ist die Freilassung der Einkommensteuer oder eine Heranziehung derselben mit einem geringern, als dem vorhin bezeichneten Procentsate zusässig. Uebersteigen die Realsteuern 100 Procent, so bedarf es zu dieser Freilassung oder geringern Heranziehung der Genehmigung der Aussichts-

behörde (§§. 54, 55).

Und daß diese auf möglichste Befreiung bes Gintommens von ber Communalbesteuerung bingielenben Bestimmungen nicht blos auf dem Bapiere bleiben, sonbern im staatlichen Oberaufsichtswege energisch burchgeführt werben, babon zeugt ein neuerlicher Erlag ber Minister ber Finangen und bes Innern vom 7. December 1895. Es wird in biefem Erlaffe gefagt, bag "in gablreichen Gemeinden bas Communalabgabengefet noch nicht in einer feinen Absichten und Bielen entsprechenden Beife zur Durchführung gelangt sei, und baß eines ber hauptfächlichften Biele ber Steuerreform und insbesondere der Aufhebung der staatlichen Realfteuern fei, vermöge einer entsprechend scharferen Beranziehung ber Realsteuern zu ben Communallaften bie hunlichfte Berabminderung ber Gemeindezuschläge zur Eintommenfteuer bis ju einer biefe Staatofteuer nicht mehr gefährbenden Sohe herbeizuführen und den Saushalt der Bemeinden mehr als bisher auf die Besteuerung ber Realitäten ju begrunden". Es folgen bann Anmeifungen gur Sandhabung bes Communalsteuergesetes in diefer Richtung, wobei auch unter Anderem noch befonders hervorgehoben wird, daß auch der ausschließlichen Heranziehung der Realsteuern, selbst wenn diese 100 Brocent des staatlich veranlagten Steuerbetrages überssteigen, nichts im Wege stehe, nur daß hierzu die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen sei.

Soll num aber die in der Lambrecht-Rleye'schen Schrift so warm mit Hinweis auf Preußen empsohlene Aufhebung der staatlichen Grundsteuer auch bei uns erfolgen, so tann dies selbstverständlich und folgerichtig auch nur mit den Consequenzen des preußischen Musters geschehen, daß diese Steuer den Gemeinden überwiesen und hier so staat zu Gemeindezwecken herangezogen wird, daß anderersseits eine weitest gehende steuerliche Entlastung des Einstommens zu Gunsten der neueinzusstührenden Staatseinkommensteuer, wie in Preußen, durchführbar wird. Ob diese Kehrseite dem Grundbesitzerstande ansprechend erscheinen wird, mag dahingestellt sein.

Einen zweifellosen Bortheil von dieser Berschiebung der Steuerlast werden in Preußen nur die aus dem Gemeindeverbande ausgeschiedenen selbständigen Gutsebezirke haben, — ein Berhältniß, das bei uns nicht mitsspricht, — sodann die Grundbesitzer und Gewerbetreisbenden in reichen Gemeinden mit geringen Gemeindelasten, die als verhältnißmäßig seltene Ausnahmen weniger in Betracht kommen. Für die Grundbesitzer und Gewerbetreibenden der übrigen Gemeinden wird die staatsliche Entlastung durch die communale Mehrbesastung

voraussichtlich minbestens ausgeglichen werben.

Ein nicht zu unterschätzender Mifftand aber muß von den Grundbesitzern und Gewerbetreibenden mit in den Rauf genommen werden, die bei ber Communalbesteuerung unvermeibliche große Ungleichheit ber Belaftung biefer Stände im Bergleiche ber verschiedenen Gemeinden untereinander, eine Ungleichheit, die auf die Concurreng= fähigkeit der mehrbelasteten Betriebe nicht ohne Ginfluß fein tann. Es ift biefe Ungleichheit in gewiffem Dage ja auch ichon bei unferem heutigen Bemeinbesteuerfustent vorhanden. Gie muß sich aber fehr erheblich noch ver-Schärfen, wenn die Gemeindelaften gang ober faft gang von jenen beiden Ständen getragen werden muffen, während jest die Ungleichheit durch Mitvertheilung jener Lasten auch auf den weiteren Kreis der nur einkommensteuerpflichtigen Gemeindegenoffen boch mehr gemilbert wird. Die durch bas gange Land gleichmäßige staatliche Grund- und Gewerbesteuer führt nicht zu folchem Dig-

Wenn man von diesen besonderen Wirkungen der preußischen Steuerorganisation filt diese beiden Stände der Grundbester und Gewerbetreibenden absieht und vom Standpunkte der staatlichen Gesammtheit ein Urtheil sich bilden will, so liegt der Vortheil des neuen preußischen Steuerspstems, der Einkommens und der Vermögenöstener als der alleinigen staatlichen Steuerquellen, darin, daß diese Duellen eine, in normasen Zeiten wenigstens, mit dem steigenden Volkswohlstande steig wachsende Ergiebigkeit aus sich selbst heraus erzeugen und den Staat dadurch der Rothwendigkeit entheben, bei steigenden staatlichen Bedürsnissen nach neuen Steuerquellen zu suchen, während die Realsteuern, namentlich die Grundsteuer, ihrer Natur nach weniger

bemeglich find und ben fleigenden Werthen, wie ben flaatlichen Bedurfniffen nicht fo rafch folgen.

Die Schwache anderseits jenes alleen auf Einkommen und Bermogen der Person gestellten Steuerspstems ist es, daß in unruhigen Beiten die Sinnahmen aus diesen Steuerquellen nicht allein unverhaltnismäßig starte Riddstäge erleiden konnen, sondern auch ihre Cinbringbarkeit unsicher und schwierig wird, — was beides bei den Realsteuern weit weniger der Fall ift.

Es dirfte für den Staat auch hier der Mittelweg zwischen den beiden Ertremen einerseits eines ausschließlichen Realsteuer-, anderseits eines absoluten Eintommens- und Bermogenösteuer-Systems der beste fein, indem neben der neu einzusthrenden persönlichen Sintommenosteuer die Realsteuern, Grund und Gewerbefleuer, in ermissigter Dobe beibehalten werden.

Von einer Doppelbesteuerung kann babei teine Rebe sein, es ist bies nur die durchaus gerechtsertigte, in Preußen durch die Ergänzungssteuer bewirkte, stärkere Beranziehung des fundirten Einkommens. Das sundirte Einkommen versiegt auch dann nicht, wenn der Steuerzahler seine persönliche Arbeitekraft einblist, es enthebt ihn mehr oder weniger der Nothwendigkeit, durch rechtzeitige Rudlagen dam Einkommen seine und der Seinigen Butunft zu sichern, — es besindet sich also der Steuerzahler mit fundirtem Einkommen in wirthschaftlich günstigerer Lage, als der nur auf seine Arbeitskraft angewiesene.

Dem trägt eine, neben ber Staats-Sinkommensteuer beibehaltene staatliche Grunds und Gewerbesteuer, — welcher noch die Vermögenösteuer von den nicht in Grundsbesits oder Gewerbebetriebe angelegten Capitalien, wie in Preußen, hinzunstigen ware, — Nechnung. Denn auch jene beiden Realsteuern, die auch in dieser ihrer Eigenschaft beizubehalten im Interesse ber sinanziellen Sicherheit des Staates sich empfiehlt, reprosentiren der Sache nach doch saft regelmäßig mit verschwindenden Ausnahmen ebenfalls eine Steuer vom Vermögen, dem fundirten Einkommen.

### Die Braunschweigische Volkstracht im Porfe Cihum.

Bon Baftor Schattenberg.

Bei der Durchsicht der Kirchenbucher sindet man unter den Aufzeichnungen im Trauungsregister aus dem 17. und 18. Jahrhundert meist den Bermerk, daß der R. mit der J. (Jungfrau) X., lettere "in Erant und Binden" (oder Benden oder Bandern) an dem und dem Tage copulirt worden sei. Die Culturgeschiede und Trachtentunde hat zwar längst "Erant und Binden" tresslich geschildert und erstart, aber die außervoldentliche Berschiedenheit der Trachten in verschiedenen Gegenden, ja ihre eigenartige Verschiedenheit in räumlich nahen Bezirken und Titen, laßt es immer wieder lohnend erschienen, die specielle Eigenart der Trachten und Gebrauche in einzelwen engungschriedenen Gebieten sestzuftellen. Das eischemt um so lehnender und nothwendiger, als die alten Trachten sast überall verschwunden

find und schon seit ber Mitte nuferes Jahrhunderts in ben Schräufen und Truben der Nachsommen ruben, die selbst die Gewänder nach Art der Ettern nicht mehr getragen haben, wohl aber die Ausstattung und Berwenbung ber alten Trachten noch gut im Gedächtnisse haben.

Jener Bermerk bes Kirchenbuches "in Crant und Binden", ber gleichbebeutend ist mit dem heutigen Ausbrud "mit Kranz und Schleier" oder "mit krahlichen Ehren" — obwohl diese Ausbrücke, wie alle öhnlichen Bemerkungen außer der bloßen Personalbezeichnung, jest nicht mehr in den Kirchenbildhern angewandt werden — sichte wich dozu, in neinen Pfarrdorfern Sizum und Kublingen nachzusorschen, wie es sich mit den Pochzeitscostumen im Besondern und dann mit der Tracht im Allgemeinen verhalten habe. Die Frucht dieser Unter-

fuchungen liegt in folgenben Beilen bor.

Bezüglich ber Rirchenbuch-Mufgeichnungen bes vorigen Jahrhunderte fei bier bemerft, daß bamale bie Rirdjenbudjer fehr gemiffenhaft maren, gu bermelben, ob bie Braut eine rolicta vidua (Bittwe) gewesen, oder ob fie nach "vorzeitig anticipirtem concubita" ohne "Crant und Binben" copulirt worden fei. 3m letteren Falle fest bas Rirchenbuch vielfach eine turge Fürbitte für bie Beleibigung Gottes und megen bes Bergehens gegen bas fediste Gebot hingu. Auch andere fritifche Bemerfungen flicht bas Rirchenbuch ein. Go ergablt bas Rublinger Bergeichniß, daß 1644 am 12. Juni fich 3. (Jungfrau) Sidonie Regine Palpin, "bie fich vor und nach ber feel. Fran bon ber Streithorft Tobe filr eine Schliegerin gebraudjen laffen, in praditigen Edimud, Krang und Binben, ihrem Stanbe nicht gemaß habe copuliren laffen". Und 1693 findet fich in bemfelben Rirchenbudje eine Aufzeichnung, Die barauf fchließen luft, bag bas ablige But Kliblingen Aber ben porgeitigen Gatten einer Dlagd für bie Uebertretung bes fechsten Gebots eine Arreftftrafe berhangt habe.

Durchweg waren bie Festgewänder bes weiblichen Geschlechtes, die sich durch Bererbung noch in mehreren Familien ber Eigumer und Küblinger Gegend erhalten haben (und bon denen unter Andern auch herr Outs-besitzet Bafel in Beierstedt vortreffliche Exemplare in seiner werthvollen kulturgeschichtlichen Samulung besitzt),

<sup>1)</sup> Bemerkenswerthe Stüde bieser Art besitt auch das Baterlandliche Auseum in Braunichweig (Hagenicharen No. 6), deinen Borpand ich die Sammlung der Lollektrachten unseres herzogthums mit Eiser angelegen sein läßt. Da diese seht einer immer mehr verschwenden, so ist in kulturgeschichtlichem Interesse biesen Bestehungen des Museums der beite Erzolg zu wünschen, dannt so wenigstens einige Exemplare jener Arachten, wennschlich aus den derschieden Gegenden unseres Landes, soder und Zebermann sichtlich der Nachwelt uterliesen werden. Bieles der Art, das sest Niemand zu Nuh, ost gar den Bestehen zur Last in Schanken und Truben vervoren liegt, konnte im Baterlandischen Museum in glidtlichaer Leine Lude ausfullen und dem algemeinen Beiten bienen. Wer möchten daher der dieser sie gegenhen in dit versaumen, alle die, die hier helsen konnen, auf zein Anstalten treues Bild der Lerganzenheit und Gegenvort in Bulunst seitzuhalten such und de daher in Hauseit seitzuhalten sieht und de daher in Hauseit seitzuhalten sieht und de daher in Hauseit seitzuhalten sieht und de daher in Hauseit überlassen, siete siehr muklommen sund.

fehr farbenreich und mit Schmud und Bierrath verfeben. Der Ehrenschmud ber jungfränlichen Braut mar, wie im Borftehenden erwähnt, "Crant und Binben". Diefer Chrenfchmud bestand in einem Rronchen und einem Banbe, beibes an ber Banbmilte befestigt. Unter ber letteren ift ein aus schwarzer Seibe gearbeitetes fpiges Mittchen zu verftehen, etwa 10 cm hoch, feine Deffung unten betrug etwa 7 bis 8 cm im Durchmeffer. Oder bas Mütchen war oben gerundet und dann etwas niedriger. Seitlich vorn gingen breite schwarze Seidenbander von dem Mitschen herab, die die Bangen umrahmten und unter bem Rinn zusammengestedt waren, mahrend hinten mehrere lange, fast bis jur Erbe hinabgebenbe schwere Seiben- ober Seibenfammet-Bänder mallten. Die Banbmuse (Bendmite), wurde Alltage und Sonntage und bei festlichen Belegenheiten ale weibliche Ropfbebedung getragen. Eigentlich tann man von einer Ropfbededung babei gar nicht reben, benn bas winzige Mitgen schitte ben Borbertopf gar nicht, ben Mitteltopf wenig und nur ber hintertopf war durch bie Banber einigermaßen gebedt. Die Seibenbanber waren oft mit eingewebten Blumen gemuftert. Befestigt wurde bas Mütchen an bem auf ber Sohe bes Ropfes zu einem Bopftnoten 9) mammengebrangten Saar. Bei ber Trauung wurbe born an die Mitte 8) bas eben genannte fleine grifne Rrond en befeftigt, ein fleines Drahtgestell mit grüner Seibe umwidelt, aus beren Windungen wingig fleine bunte Seibenblumchen ober golbene Cantillenröllchen hervorschanten. In die Lichtung zwischen die vordersten Budeln bes Krönchens war ein, oft golbenes, Mantelichloß (Anhänger 20.) eingeschoben, das meift einen ansehnlichen bunten Schmudftein (Topas, Amethyst 2c.) trug. Diefen Schmud im Krönchen schenkte ber Brautigam ber Braut gur Bochzeit. Bu biefem Chrentage wurde ber Banberschmud an ber Mite vervollstänbigt, wenn man noch so sagen barf, burch ein 11/2 m langes, prächtiges Sammetband ("Binden"), beffen Stiderei und Ausstattung mit ber nachstehend beschriebenen Schurze und bem Tuche zusammenpaßte. Dies lange toftbare Sochzeitsband entsprach bem heutigen Brautichleier und wurde in mehrfachen Schluppen aufgenommen und wieder angestedt, ba es fonft nachgeschleppt hatte. Aber es wurde nicht wie heute ber Brautschleier vertangt, fondern forgfam und pietatvoll aufbewahrt und fortgeerbt. Diefes beschriebene Kronchen und Band ("Crant und Binben") waren ber Ehrenschmud ber jungfräulichen Brant.

Unferer heutigen Sitte entgegen wurde jum Ausbruck ber öffentlichen Traner ein langes breites rothes Band an die schwarze Mitte befestigt 1).

2) Diefer wurde nach Angabe bes Herrn A. Bafel

neben ber Krone auch bie Banbermuße getragen sein könne.
4) herr Basel: hier ist über bas Tragen eines rothen Banbes bei Trauer nichts bekannt.

Um den Hals wurde ein sehr breites Seiden ober gepreßtes Sammetband gelegt, bas noch enger ben Sals umschloß, als eine Goldatenbinde. Auf Diesem Banbe waren fogen. Bohnen, längliche filberne Bierrathe mit giemlich tunftlos eingravirten Arabesten ober Blumen befestigt. Statt bes Halsbandes wurde auch eine breibis fünffträngige "Arablen"-Rette getragen (Arable = Coralle, hier foviel als Bernfteinperlen. Die Bezeich nung "Krahle" ift auf alle Berlen übergegangen). Die oberfte Rette umschlang ben Bals gang fest, die unteren erweiterten fich nach Art ber modernen Colliers. Buweilen bestand die Rrahlen-Rette aus tanbeneigroßen gefchliffenen Bernfteinftuden, bann tonnte felbftverftändlich nur eine solche schwere Rette um ben Sals getragen werben. Außer Bernfteinfrahlen, die natlirlich einen bebeutenben Werth reprafentirten - es finden fich mahre Prachtstude von burchsichtigem Bernftein in der angegebenen Größe dabei — wurden auch polirte Spattugeln verwendet, die auf eine Schnur gereiht und oft burch fleine golbglanzenbe Zwischenglieder getrennt Der Schluß der Retten war hinten, und von biefem Schluß hingen wieder zwei lange breite fcmarze Seiben- oder Sammetbander hinab, die immer mit Litenmuftern und Frangen endeten.

Den Oberforper bebedte junachft ein turges Jadchen (Halshemb) aus feinem weißen Leinen ober Battift, bas bis turz unter bie Bruft reichte. Diefes Jadchen bereinigte in fich einen breiten bis auf die Schultern reichenben Rragen 5), ber meift mit feiner Stiderei, toftbaren echten Spigen ober — als Gebrauchstracht mit Saumchen geziert war, ferner banfchige Mermel, die unter dem Kragen hervorgingen und ein weniges über den Ellbogen hinaus auf den Unterarm reichten, wo fie mit einem Bunbschluß endigten. Bon biefem Bundichluß hingen zwei weiße ober bunte gemufterte und gezacte Seidenbander hinab, doch waren biefe schmäler als die Mütenbänder, 2-3 Finger breit und nur etwa 1/am lang. Bei Sochzeiten und anbern festlichen Gelegenheiten schloffen fich hieran lange Salbhandschuhe (b. h. ohne Fingerspiten) von weiße ober fcwarzseibenem Filet, von benen gleichfalls fcmale gemufterte Seidenbander hinabflatterten. 3m Winter wurden, wohl meift zum Rirchgange, Fausthandschuhe getragen, die ben Belg nach außen tehrten.

Ueber bas Jadchen zog man ein turztailliges Leib. chen ("bas Wams") von Tuch ober Geibe zur hochzeit, von Wand (Wolle), Beiderwand (Baumwolle) für die Alltagstracht. Das Leibchen war ausgeschnitten und turgarmelich und ließ ben großen breiten Kragen und bie

Baufdärmel hervortreten.

Der Rod, von zwei Tragern gehalten, bie unter Leibchen und Jackhen über bie Schulter gingen (bies war nothwendig, da fein Taillenschluß vorhanden war, vielmehr das Leibchen unterhalb des Bufens den Rörper umschloß) bestand aus schwarzem, rothem oder grunem Tuch und war in bichte Falten gelegt, fo daß er ein

<sup>&</sup>quot;Rip" genannt.
3) hierzu bemerkt herr A. Basel: In Beierstedt und Umgegend wurde bei der Trauung teine schwarze Bandermütze getragen, sondern nur die fleine Krone allein, unter welcher ein reichgestidtes Band so befestigt war, daß bessen beibe Enden über ben Ruden hinab-hingen. Es scheint mir fast unmöglich, daß in Eisum

<sup>5)</sup> Dazu herr A. Bafel: Bei ben älteren Trachten find die weißen Kragen mit den Unterhemden verbunden; pater wurden lettere allein und die Rragen allein gearbeitet und gesondert angelegt.

bebeutendes Bewicht hatte. Die Rode gingen bis gur balben Babe binunter und waren am unteren Umfange ameis bis breimal mit Geiden- ober Bollband befest, Die rothen mit grunem, Die grunen Rode mit fcwargem Banbe. Ueber ben Rod tam eine große, weite Schurge von ber Lange bee Rodes ober barüber hinaus, entweder weiß Dlull, Battift, gang feines Leinen mit Stickerei ober Spipen geziert, bunte Brocatfeibe, fchwarze Geibe unten mit eingewebten ober angesetzten bunten Blumentanten ober Schurzen aus fdmargem guten Sammet, geziert mit vortrefflichen Plattflichftidereien und vielfach itber Die gange Schiltze aufgenähten Golbflittern, Chenilleblumen und goldenen Cantillenput. Ueber ben Schlitzenbund jog fich ein gestidtes ober gewirftes buntes Seidenband, bas in einer großen vollen (mit mehreren Schluppen genahten) langen Schleife enbete, bie linfe hinabhing und mit Chenilles ober Gilberfpiten vergiert war. Ueber ben Oberforper, aber unter ben Kragen wurde ein fogen. Bufentuch (Buffenbaut) gestedt, bas bon Sammet ober Bolle ober funterbunter Geibe mar. Die Enden bes Tuches wurden unter ben Bund ber Schurze gestedt. Weiße Bwidelftrumpfe aus Baumwolle oder Bolle, niebrige halbe Schube mit Schnallen vervollständigten ben Angug. bunte, banderreiche, fchwere und toftbare Tracht, Die oft gu Lurus verflihrte!

Wenn auch bie Sauptftude ber theueren Gewanber ein ganges Frauenleben burchhalten mochten, fo beutet boch ber Borrath an fchweren Geibenbandern, Rragen und Spigen, ben man jest noch in ben Familienschäten angehäuft findet, barauf bin, bag ber Befit möglichft bieler toftbarer Stude ben Stola ber frauen ausmachte. und bag die liebe weiblidje Gitelfeit und bas Beraus. febren bes Bermögenenadhweifes in ber Kleibung teine geringe Rolle fpielte. Und wenn auch manche bon ben Schmudfadjen ber Eltern und Borfahren forterbten und an ben Refigemandern ber jungen Dlabden und Braute wieber verwendet wurden, fo bielt boch jebe Familie barauf, daß eine vollständige Tracht mit allem Bubehör, wie borftebend beschrieben, fur bie Braut beichafft murbe. Das war ein toftspieliger, aber wichtiger und unerläglicher Theil ber Ausstattung neben bem Leinwandfchat und bem nothigen Sausrath; und es war natitelich ber Stolz ber beguterten Bauernfamilien gelegentlich ber Sochzeit bifentlich und unwiderleglich ju zeigen, mas Die Dlittel ben Branteltern erlaubten. Aber felbft bie wenig Wohlhabenden hielten barauf, bag ben Brauten neben ber nothwendigen Aussteuer bie Eradit ber Altvorberen in möglichft neuer und hubicher Ausstattung in ben Cheftand mitgegeben wurde, Bas bie Reicheren an echten Golb- und Gilberftidereien, ichweren Sammet. Seiben- und Moireftoffen und echten Spigen beraustehrten, erfehten bie Aermeren burch auffällige, grellfarbige, feidengestidte ober wenigstens fchreiendbunte, gewebte Banber und Stoffe.

Die Stoffe find ausgezeichnet gewesen, benn bie heute noch erhaltenen Bänder und Gewänder, besonders die seidenen, haben noch vollen Glanz und leuchtende Farbe und lassen wenig Abnutzung erkennen. Erwähnenswerth erscheint, bag neben der schwarzen Grundsarbe ber Tucher und ben fehr bunten Geidenflidereien, redit häufig auch violett und lila als Tuchfarbe in gabireichen Milancen und ale Farbe ber Mermelidleifen portommt. Die Runft ber Stiderei muß auf einer nicht geringen Stufe geftanben haben. Bu bemerten ift namentlich, bag bie Blumen- und Arabestenftiderei — offenbar nach alten Borlagen - vielfach in ben Bauerhaufern felbit ausgeführt worden ift. Dlan ftaunt über bie Runftfertigfeit, bie fich ba zeigt, nicht minder auch über bie große Menge ber aufgewandten bunten Geibe, Chenille, Goldfaben u. f w. Elicher und Schutigen zeigen oft Dameninitialen und Jahredjahlen. Die Tucher maren als Dreinpfel gesticht: Die eine Salfte bes vieredigen Tudics bon einem Bipfel auslaufend bie gur Diagonale mar weiß auf fdmargen Stoffen gestidt ober ohne Stiderei; biefe Balfte murbe nach außen umgeschlagen bei Erauer; bie andere war bunt, meift gu ben Schlitzen paffend mit Blumen, Blumentopfen und Flittern bestidt, und murbe gu feierlichen, festlichen und freudigen Gelegenheiten berausgefehrt. Bas ba an funftvollen Geiben- und Golb. ftidereien ber Tucher und Schurgen gu feben ift, gehort oft ju ben hervorragenden Werfen bes Runftgewerbes. Es find in Gigum noch Stilde borhanden, beren goldene und filberne Cantillenftiderei auf ichwerem ichwargen Sammet in ftilgerechten Blumen- und Arabestenmuftern geradegu an Altarftidereien ober an bie gold- und filberftrobenben gestidten Diefigemanber ber tatholischen Rirdje erinnern. Wenn porbin gefagt ift, bas Bieles in ben Dörfern felbst gestidt wurde, fo ift boch verburgt, daß die Prachiftlide ber Gold., Gilber- und Seidenstiderei in ben Stabten (in unferm Falle in Schöppenftebt) beftellt und gefauft worden find. Die reichen und wohlhabenden Familien bevorzugten die auswärtige tunft. volle theure Gold- und Geibenftiderei, beren Farbengufammenftellung oft einen gerabegu bornehmen, ftets einen gebiegenen Ginbrud machte. Die echten Spigen, Sammet und Geide lieferten bie fladtifchen Raufleute, die bunten Bander ber "Landmacher", ber auch mit Frangen, Chenille, Liben u. bergl. ein schönes Goschuft gemacht haben muß.

Der Mangel einer Taille an biefer reichen Tracht ließ bie weibliche Figur gwar etwas plump und ber übermäßige Banderichnud überlaben und ungeftige er-Scheinen, Die Farbengufammenftellungen waren vielfach fehr bunt und grell, aber ber Befammteindrud ber eigenartigen Tracht und ber auffallenden Bierrathe war fchmudlich und bei ben Dlabchen und Frauen aus reicheren Familien geradezu impofant. Diefe Tracht, die fich mit größeren oder geringeren Abanderungen in vielen Gegenden fand und die fowohl einige Unflange an bie noch bestehende Tracht ber Spreemalberinnen als an bie ber schwäbilden Bauerinnen zeigt, muß ihren Eragerinnen nicht wenig luftig gewesen fein, - luftig im mabren Ginne bes Wortes, benn bie außerorbentlich wuchtigen Faltenrode, bie ungehenerlichen Banber und riefig weiten Schurzen, bie großen maffiven Schnallen gaben eine wirkliche Laft ab, felbft bei ben weniger luguriöfen Altagegewändern, bie bes fchweren Goldichmudes, aber nicht ber Bandmube und ber gablreichen

langen Banber entbehrten.

Die Männertracht war verhältnigmäßig einfach. Gie beftand aus Rnichofen (meift aus Leber) und Strumpfen, Schnallenschuhen, leinenen ober Tuchröden mit turgen Taillen und langen Schößen und blanten Ruöpfen, ober gang turgen Jaden. Unter ben Röden wurden lange Schoofwesten mit großen Rugelfnöpfen getragen, Sonntage und bei festlichen Belegenheiten meift seibene, geblumte Westen mit filbernen Rugelfnöpfen. Die langen Leinenrode maren roth gefüttert. An Sonn- und Festiagen wurden lange sogenannte Kirchenrode aus schwarzem Tuch und buntle Kniehosen aus Tuch getragen. Aermel- und Halsichluß bes Bembes bewirkten je zwei Metallfopfe (vielfach aus Silber), die burch ein turges Rettichen verbunden waren. Der Festtagshut war ein hoher ichmarger Haarhut mit beiter Rrampe, fonft wurden vielfach Bipfel Milten getragen. Bon ber Mämertracht find in Gigum taum mehr als ein paar füberne Beften- und hemdenknöpfe mit Retichen aufbewahrt worden.

Ich bebaure, daß ich von den kostbaren Gewändern, die mir in Sitzum bereitwilligst gezeigt sind, keine Abbildungen beiftigen kann. Dieselben würden dem Eulustreund, Historiker, Künstler, überhaupt Jedem, der ein herz hat filr das Bolksthum, ein freudiger Anblid sein. Mit dem Berschwinden dieser Bolkstracht liegt hinter uns ein schönes Stück aus vergangenen Zeiten.

### Aurze Nachrichten.

Leffing und Wolfenbüttel. Leffing hat die Bolfenbuttler Bibliothet zuerst befucht im Jahre 1756 auf seiner Reise mit dem Leipziger Winkler, die ihn (nach einem ungebruckten Gleimbriefe) am 16. Mai Morgens von halberstadt nach Braunschweig führte. Daß der unstete Reisende schon bamals die außerordentlichen Reize dieser Bücherschätze empfand, beren Berwaltung er vierzehn Jahre fpater übernehmen follte, betont E. Schmibt (Leffing 2, 240); bagegen ift bisher unbefannt geblieben, daß Leffing bald baranf die Absicht hegte, fich ein halbes Jahr in Wolfenbuttel aufzuhalten, um fich in ber Bibliothet umzufeben. Dies geht hervor aus einem gleichfalls mgebrudten Briefe Gleims an Ramler vom 10. December 1760, gefchrieben auf die Runde von Leffings geheimnigvoller Abreife nach Breslau hin, worin es beißt: "Aber, was ist es, daß Sie keinen lustigen Leffing mehr haben? Batte Berr Leffing mir nicht gefagt, baß er auf Gin Biertel Jahr unfichtbar from wolle, fo wurden Sie mit biefer Nachricht mich sehr erschreckt haben. Lösen Sie mir doch ja bald bieses Ratel auf, ich habe schon lange verfaumt, Sie barum ju bitten. Berr Bog fchreibt mir, und Berr Nicolai, mb Benbe fagen mir feine Sylbe bom Berrn Leffing - Und Er felbst halt sein boses Wort, und läßt nichts von sich hören und feben; er muß nicht wiffen, wie lieb ich ibn habe, fonft konte er unmöglich mich in folder Ungewißheit lassen. Als ich burch Magbeburg reifte, bertraute mir Jemand, baß feine Feber ihm weit weniger einbrächte, ale ich immer geglaubt habe. Die abscheulichen Buchhändler! Sie maften sich von unserm Wit, und sehn uns gelaffen verhungern. Schreiben Sie mir

boch, liebster Freund, was Sie von unfers Lessings Umständen wissen, damit ich beurtheilen kann, ob ich den Einsällen, die ich seinetwegen habe, weiter nachhängen darf. Er sagte mir, daß er sich gern in der Wolfendüttelschen Bibliothet umsehen, und deshalb sich ein halbes Jahr zu Wolfendüttel aufhalten wolte, ich habe ben herrn Zachariä angefraget; ein Lessing, antwortet Er mir, darf nur seinen Nahmen sagen, so schließt man ihm alles auf. Lassen Sie ihm dieses doch wissen, mein liebster Freund, wenn Ihnen sein itziger Aufenthalt betaut ist. . . . Was wird aus dir werden, Berlin, wenn du alle Lessinge verjagest, und alle Ramlers verhungern lässet; nimmermehr wirst du unser Athen werden!"

C. Schüddekopf.

### Bücherichan.

v. Korksteisch, Geschichte bes Herzogl. Braunschweisgischen Insanterie-Regiments und seiner Stammtruppen 1809—1867. 1. Band: Das schwarze Corps 1809 und das Englisch-Braunschweigische Insanterie-Regiment bis 1814. Mit einem Bildniß des Herzogs Friedrich Wilhelm, einem Uniformbild und 20 Kartenstizen. Braunschweig, Alb. Limbach 1896. XVIII und 363 Seiten. 8°. Geb. 9 M.

Der erste Band des Werkes, der jett in vorzüglicher Ausstattung vorliegt und bem bald bie Fortsetzung folgen foll, entrollt bor une einige ber ruhmvollften Blatter unserer Braunschweigischen Bergangenheit, bie auch für die weitere beutsche Geschichte ihre Bebeutung haben. Der Berfaffer ift in der heimischen Litteratur feine unbefannte Perfonlichkeit. Sat er une boch ichon vor etwa Jahresfrift in "bes Bergoge Friedrich Wilhelm von Braunschweig Zug burch Nordbentschland im Jahre 1809" (Berlin, Mittler 1894) eine Schrift geliefert, bie überall freudig aufgenommen worben ift. Wir finden ihren Inhalt im Wefentlichen auch in dem neuen Buche wieber, aus dem jene Schrift die volksthumlich gehaltene Darftellung eines Theiles auf breiterer Grundlage bilbete. hier haben wir es in ber Bauptfache nur mit bem Infanterie-Regimente zu thun, und wir tonnen bem Berfasser nur guftimmen, daß er die weitere Beschichte bes Corps bes Herzogs Friedrich Wilhelm und bie friegerischen Operationen, an benen bieses sich betheiligte, nur fo weit hineinzog, wie fie jum Berftanbniffe ber Geschichte bes Regiments unerläglich waren, alles Anbere aber, mas jener kleinen Schrift allerdings z. Th. höheren Reiz verlieh — ich erinnere an die Characteristik des Herzogs auf S. 17 — baraus fern hielt. Das ganze Bert ift auf grundlichen Studien aufgebant, zu benen beutsche, österreichische und englische Archivalien, und bie einschlagende Litteratur dieser Länder, wie die von Frankreich, Spanien und Portugal berangezogen find. Der Berfaffer beherricht bas Material ficher und gewandt; er befleißigt fich objectiver Ruhe, doch läßt feine Darftellung nicht verkennen, bag er and mit bem herzen bei ber Sache ift, die er barftellt.

Das Buch zerfällt in zwei Theile: das schwarze Corps im Jahre 1809 und die Kämpfe in Spanien. Im ersteren werden uns die Errichtung des Corps, feine Buge und Rampfe in Bohmen, Cadfen und Franten an Defterreiche Geite und nach dem Baffenfillftanbe bon Rnahm bes Bergoge Entichluft, fich aur Mordfee durchgufchlagen, die Musfuhrung biefes fühnen Planes, bie Erftilrmung Balberflabte, bas Wefecht bei Delper u. a., ber Aufenthalt auf ber Jufel Bight, auf Guernfan, Irland bie gur Landung in Liffabon ausfithrlich geschildert. Roch höheres Intereffe als biefer Theil, der trop manchem Reuen, mas une geboten wird, in feinem Sauptinhalte befannte Thatfachen liefert, barf für bie Beschichteforschung ber zweite Abschnitt bes Buches in Unfpruch nehmen, ba bie Befdichte bes Braunschweigischen Infanterie-Regiments mahrend ber Rampfe in Portugal und Spanien noch niemals auch nur eine oberflächliche Darftellung gefunden hat. Bier fann die Arbeit bes Berfaffere ale eine vollig neue gelten, und man muß es ihm Dant miffen, bag er tros ber Lidenhaftigfeit bes Materiale - find boch Acten bes Regimente felbft nur in fparlichen Bruchftliden erhalten - ce verftanden hat, ein lebensvolles Bild jener Greigniffe zu entwerfen. Die Schwierigfeit ber Aufgabe wurde noch badurch erhöht, daß das Regiment fast niemale gufammen wirtte, fondern einzelne Compagnien gu anderen Truppentorpern ftete abgezweigt maren, beren Thatigfeit aber boch auch berlidfichtigt werben mußte. Diefe taumlich oft weit entfernten Operationen waren nur zu verfteben, inbem man bie gangen Felbglige Wellingtons furg mit behandelte, um jo ben Aufgug gu gewinnen, in bem bie Erlebniffe bee fchmargen Megimente den Ginschlag bilbeten. Der Berfaffer hat biefe mubfame Aufgabe geschickt geloft. Das Bert enbet mit bem Ginguge bee Regimente in Braunfdmeig am 10. Movember 1814 und feinem Rudtritte aus englischem Dienfte in ben bes Bergogs ale Lanbesherrn.

Der zweite Band bes Bertes foll die Gefchichte bes Regimente bis jum Jahre 1866 führen; bie Regimentegeschichte von Werner Otto, die bie Jahre 1867-1877 umfaßt und 1878 erichienen ift, wilrde als britter Band ju gelten haben. Mußer 20 Karten, bie über alle Kriegsichauplage vortrefflich orientiren, find bem Buche zwei Unlagen beigegeben, ein Befechtstalenber von 1909 bis 1872 und eine forgfältig aufgestellte Stammlifte ber Officiere und Dificier-Afpiranten bon 1809-14, bei der der Berfaffer ber auch fonft bethätigten fachtundigen Unterftutung bee frete bulfebereiten Beren Baul Balter in Braunschweig bantbar gebentt. feben aus ihr, bon wie verschiedenen Seiten die Officiere ju bem Bergoge gufammengestromt maren. Ebenfo wird es mit ben Dannichaften gewesen fein. Leiber fehlen uns bie Liften, ihre Berfunft nachzuweisen. Hur über einen fleinen Bruchtheil des Corps, die in Salberftadt gurudgelaffenen Berwundeten, ift ce Referent moglich gewefen, eine fleine Bufammenftellung zu madjen, bie einen Rudidiluß auf feine Bufammenfetung gestatten wirb. Danach ftammen von 64 Golbaten aus Schleften 21, aus Brandenburg 8, aus bem Ronigreiche Gadgen 5, ber jetigen Proving Sachsen 4, aus Baiern 3, aus Anhalt, Rurheffen, Baden, Belgien, Ungarn, Dahren je 2, ans Bolland, ber Schweig, Defterreich, Bohmen, Bofen, Dftpreußen, Pommern, Nassau, Schwarzburg, Hannover und Braunschweig je einer. Zweisellos zeigen diese Zahlen, daß es eine äußerst bunt zusammengewürselte Schaar war, die des Herzogs Ruse solgte. Sie sprechen für das große Seschick des Fürsten, der in türzester Zeit mit solchen Elementen bedeutende Ersolge erreichte, und sie erklären zugleich die Vorzüge und die Mangel dieser Soldaten, die, wenn auch großentheils nicht ohne einen idealen Anslug, ihre Sache auf Nichts gestellt hatten und in Kampf und Gesahr sich weit besser bewährten als in ruhigen Tagen.

In ben Mlittheilungen bes Deutschen Sprach. vereins Berlin (6. Jahrg. 1895 A. 8) hat Dr. Ernft Jeep eine intereffante Unterfuchung über unfern berühmten Landemann Till Gulenfpie gel veröffentlicht, Die auch als Sonderausgabe (Breis 50 3) ju beziehen ift. Den mannigfachen friheren Deutungs-versuchen bes Namens fest ber Berf. eine neue Erflarung entgegen, mit ber er in gludlichfter Beife bas Richtige getroffen gu haben Scheint. Unfere Altvorbern waren nicht immer fein und gierlich; fie liebten einen berben, fraftigen Sumor, ber in bem Ramen Gulenfpiegele in braftifdjer Beife jum Ansbrude tam. Ber für folches Guhlen und Denten im Fortichritte ber Rultur das Berftandnig verloren hat, bem rathen mir, die Beepiche Schrift lieber ungelefen zu lassen. Die ur-fprungliche Form bes Ramens ift Ulenspeigel; es ift bas eine Imperatiobilbung, wie fie in Familiennamen uns fo haufig begegnet : Ill den Speigel! Uhlen beift remigen, fegen ; bie Uhle, ein borftiger Banbbefen, ift ja noch jest allbefannt. Den Speigel werben vor Maen Die Jager fennen; es ift beim Rehwild ber Korpertheil. ber unter ber "Blume" hervorleuchtet. Das Gange ift fomit eine Aufforderung gur Reinlichfeit ober - eine Erflärung, die noch nathrlicher ift und vom Berf. wohl mit Unrecht gurudgeschoben mirb - ein unfreundliches Gaftgebot, wie es in Goethes Dichtung Gos von Berlidingen an den kaiferlichen hauptmann buich feinen Trompeter ergeben läßt. Dieje Deutung ift von Widtigfeit; fie giebt einen neuen burchichlagenden Beweis dafilt, daß die letten Siftorien des Bollsbuchs einen fpateren Rufat bilben, bag ber Grabftein in Dolln, wo Gulenfpiegel 1350 geftorben mar, falfch und feine Inschrift apolipph ift. Beibe werben erft um die Wende best 15. und 16. Jahrhunderts in Folge bes Boltsbuchs aus prattischen Bründen angefertigt fein. Der lette Abschnitt ber Abhanblung, "Der erfte Gulenspiegel", handelt von ber gefchichtlichen Berfonlichfeit bes Dannes Bir erhalten einen urtundliden Radhweis über eine Frau Gulenfpiegel (uxor Ulenspeghel) aus dem Jahre 1335, in ber wir febr gut die Frau unferes Till erbliden tonnen. Früher lagt fich ber Rame Gulenspiegel nicht nachwerfen. Es fteht wohl außer Zweifel, bag ber Belb jener Edmante gerade burd biefe fich jenen Beinamen gueift erworben hat. Erft allmublich bat diefer fich bann gu einem Familiennamen entwidelt. In der ichon reichen Litteratur über Gulenfpiegel wird Beepe Arbeit bauer nben Werth behalten.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifden Anzeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 5.

1. März.

1896.

[Rachbrud verboten.]

### Die letten 25 Jahre der Verwaltung des Berzoglichen Mufeums.

Heute am 1. März sind es sünfundzwanzig Jahre, daß Dr. Herman Riegel sein Amt als Director des Herzogl. Wuseums, wie auch als Prosessor an der Herzogl. technischen Hochschule angetreten hat, wozu er vom Herzoge Wilhelm berusen war. Zwischen jenem Tage und heute liegt für den Judilar lange Zeit rastloser, aber auch mit einem Erfolg gekrönter Thätigkeit, wie sie selbst bei erustem Streben nicht Jedem beschieden ist; eine Zeit, die als ein neuer wichtiger Abschnitt in der Geschichte der erhabenen Stiftung Herzog Karl's I. bezeichnet werden muß. Wichtig nicht allein durch den äußern Umstand, daß dem Ruseum während jenes Zeitabschnittes ein neues, wilrbiges Heim eröffnet wurde, wichtig vor Allem durch die inneren idealen Beränderungen, die sich inzwischen unter Riegel's Leitung im Museum vollzogen haben.

Für die volle Burdigung biefer Beranderungen ift ein Rudblid auf Das, mas bas Mufeum bor Riegel's Eintritt in die Berwaltung deffelben war, erforderlich. Benden wir also ben Blid einmal rudwärts in die Zeit, wo vor etwa vierzig Jahren der ehemalige Prinzenlehrer Beh. Hofrath Eigener Director des Mufeums war, zu beffen Rachfolger 1866 Professor Blafius ernannt wurde. Aeltere Lefer biefer Zeilen erinnern fich wohl noch bes südlichen Pavillons des vom Berzog Ludwig Rudolf erbauten Zeughauses, der den Eingang zu bem über ben Areuggungen und bem Refectorium bes chemaligen Baulinerflofters errichteten Gebäude bildete. in welches das Museum unter dem bescheidenen Namen -Fürstliches Runft- und Naturalien-Cabinet" 1764 eingrogen war. Ginen viel angeftaunten Schmud bes Treppenhauses bilbeten damals zwei aus dem Wolfenbuttler Schloffe ftammende riefige Mohrenbilder aus bolg und eine holzbant, beren Bilbichnipereien von einem Buchthäusler herrührten. Bon hier aus führte eine Doppeltreppe hinauf in bas obere Geschog und qu= nächst in einen Raum, in dem die in Rlebebänden befindliche Rupferftichsammlung, eine kleine Bibliothet und ein die Sammlung der Medaillen und Münzen ent= haltendes Schränfchen aufgestellt waren, bas geöffnet gesehen zu haben, fich felbft die alteften Besucher bes

Museums nicht zu erinnern vermöchten. In dem angrenzenden Runftfaale standen zwei Reihen prachtiger alter Schränke. Sie enthielten die reiche Sammlung ber Elfenbeinarbeiten, Rostbarkeiten und geschichtlichen Dertwürdigfeiten, benen ber Besucher aber wie einem Buche mit fieben Siegeln gegenüberftand, und wobei es ihm überlaffen blieb, über die Herkunft und die Bebeutung aller Ginen Erfat dafür biefer Gegenstände nachzudenken. gewährte der Menge der Besucher die auf dem Schreibtische des Bergogs Carl Wilhelm Ferdinand ftebende Murnberger Runftuhr mit ihrer rollenden Rugel, mabrend die in Schränken neben bem fühlichen Fenfter aufgestellte Sammlung der kostbaren Smalten unbeachtet blieb. Bom Kunstsaale gelangte der Besucher in die über den Rreuzgängen liegenden schmalen Gallerien, von benen die westliche die Majoliten-Sammlung, die füdliche ethnographische Gegenstände und in vertraulicher Gemeinschaft mit solchen antite und moderne Werte der Bildhauerkunst enthielt. Die drei nach Westen gelegenen Säle hatten nach der westfälischen Zeit die früher in Salzbahlum befindlich gewesene Gemäldegallerie aufgenommen, außerdem befanden sich in dem am Bagenicharen gelegenen nördlichen Flügel des Mufeums damals noch die naturgeschichtlichen Sammlungen, die später von dem Museum getrennt und in bas Gebäude ber Berzogl. technischen Hochschule verlegt wurden. Der Eindrud, den das Mufeum damals auf jeden Runftfreund machte, war, wie ichon aus biefem turgen Rudblid ersichtlich ift, ber eines wirren Durcheinanders, in bem Runftschränte neben antiten Marmorwerten, Elfenbeinsachen neben Majoliken und Smalten, geschichtliche Mertwürdigkeiten neben antiten Ergfachen willfürlich ftanden. Hierzu gefellte fich noch der Umftand, daß, da bas Gebäude feine Beizungsanlage enthielt, bas Mufeum bem Bublitum gewöhnlich nur in ber Zeit vom 1. Dai bis November, und zwar in den Stunden von 11 Uhr Bormittage bie 1 Uhr Nachmittage geöffnet werden fonnte.

Eine theilweise Aenderung dieses Zustandes trat ein, nachdem 1866 der vom Herzoge zum Director ernannte, als Natursorscher rühmlichst bekannte Prosessor Blasius die Verwaltung übernommen hatte. Schon damals ward der Wille des Herzoglichen Staatsministeriums bekannt gegeben, "daß die Sammlungen des Herzogl. Museums den Besuchern mehr zugänglich" und "die Anstalt dem Publifum soweit nur immer thunlich nutsdar gemacht

werbe". Das nach Rräften zu erfüllen, und an Stelle ber alten, längst hinfällig gewordenen Buftanbe neue ju schaffen, hat Brofeffor Blafius in raftlofer Thatigkeit angestrebt, boch wurde er bereite 1870 durch einen plotslichen Tod abberufen, ohne seine Blane durchgeführt zu haben. Auch läßt es fich nicht leugnen, bag er zwar ein kunftsinniger Mann war, aber doch nicht genugende fachliche Erfahrung befaß, um bei jenen Blanen und beren Durchführung überall bas Richtige zu treffen. Ein besonderes Berdienst erwarb er sich um die Rupferstichsammlung. Diese wurde, von den übrigen Sammlungen getrennt, in einem nach bem Sagenscharrn gelegenen Raume untergebracht, und der rühmlichst bekannte Rupferstecher Professor Friedrich Knolle als Confervator mit der Neuordnung berfelben betraut. Anolle begann bamit, die theils fehr kostbaren Stiche von dem groben blauen Bapier ber Sammelbande abzulofen, fie zu restauriren und auf weiße Cartons zu legen, eine Arbeit, die erft später vom verftorbenen Museums-Inspector Brofeffor Weffeln weiter fortgefett und zu Ende geführt ift. Außerdem wurde die bis dahin zerftreut untergebracht gewesene Majolikensammlung in dem burch bie Berlegung des Rupferstichcabinets frei gewordenen Raume vor dem Kunftsaale aufgestellt. Bon zweifelhafterem und von Seiten ber Runftfenner auch vielfach angezweifeltem Werth war die von Blafius durchgeführte Reuordnung der Gemälbegallerie, bei ber er eine Trennung ber Bilber nicht nach Schulen und Meistern, sondern nach ihren Gattungen in Anwendung brachte. Diesem Grundfate folgend, wurden nun die Gemalbe, beren Bahl er burch Aufnahme gablreicher Stude von geringerem Werthe aus ben Borrathen vergrößert hatte, vertheilt und aufgehängt. Go fanden in den vier über den Rreuggangen liegenden Gallerien gesondert Portraits, Landichaften, Blumen-, Frucht- und Diehstilde und Architefturbilber, in ben brei großen Galen aber, gleichfalls nach ihren Darftellungen getrennt, alle übrigen Bemälde ihren Plat. Das im März 1868 erschienene Berzeichniß enthält eine Tabelle, die im Anschluß an diese Trennung eine Uebersicht der vorhandenen 900 Gemälde darbietet. Es find barunter 107 Bildniffe. 431 Siftorien- und Genrebilber, 191 Landschaften und Biehftude, 19 Architetturbilder und 62 Blumenftude und Stillleben. Uebrigens mar Blafius durch ben Mangel an Raum gezwungen worden, eine Menge von Gegenständen in Schränten und Borrathstammern bes Erdgeschosses und des Bodens unterzubringen. Dabin gehörten die ganze chinesische Sammlung, sowie fast alle größern tunftgewerblichen Gachen.

Befentlich in biesem Zustande fand Riegel das Museum, als er am 1. März 1871 dessen Leitung übernahm. Noch unverwischt zeigten sich auch die Spuren der surchtbaren Berwillstungen, in die die Sammlungen infolge der im Jahre 1807 stattgehabten Beraubung durch Denon gerathen waren. Ganz besonders hatten die kostbaren Majolisen und Smalten durch die Hinsendung nach Paris und die spätere Rückbeförderung auß Schwerste gelitten, indem Bieles zerbrochen und arg beschädigt war. Dazu kam der Staub und Schmutz, der sich an verschiedenen Orten bemerklich machte.

Rechnet man noch bagu, daß die Schriftsachen ber Berwaltung, mit Ausnahme ber aus der Zeit des Directors Blafius stammenden, in verschiedenen Winkeln zerstreut lagen, die alten handschriftlichen Berzeichniffe feit der Denon'schen Beraubung nicht wieder berührt waren, daß nicht einmal ein Schreiber oder Cangleibeamter vorhanden war, um Bugangeliften, Briefbucher u. f. w. im Laufenden zu erhalten, fo läßt fich ermeffen, vor welch großes Arbeitefeld Riegel gestellt Bom ersten Augenblicke an hatte er aber auch die Ueberzeugung gewonnen, daß es unmöglich sein werbe, in ben zur Berfügung ftebenden Räumen eine ben toftbaren Sammlungen wurdige, umfaffenbe Reuordnung durchzuführen. Trilgerisch hatte sich auch die Hoffnung erwiesen, einen Theil berfelben in dem inawischen restaurirten Refectorium und den Kreuzgängen bes ehemaligen Paulinerklofters unterzubringen. Go geeignet diese architektonisch schönen Raume auch für viele mittelalterliche Begenftanbe erschienen waren, mußten fie alsbald wieder aufgegeben werden, da sich in Folge ber dort herrschenden Feuchtigfeit an ben Wegenständen aus holz und andern empfindlichen Stoffen bedenkliche Schädigungen bemerkbar gemacht hatten. Bebeutfamer noch waren die Beobachtungen, die Riegel bald nach dem Antritt feiner Amtethätigfeit in Bezug auf die Schadigung der in den Gallerien und Galen befindlichen Bemälde gemacht hatte, herbeigeführt durch die in diefen Räumen mährend der falten Jahreszeit mittelbar von Außen eindringende, aber auch aus der Mauer zu Tage tretende Feuchtigfeit, die fich bereits im Berbft bei anbauernbem Regen als Niederschlag auf einzelne Bilber legte, den Winter über auf ihnen haften blieb und bei eintretendem Froftwetter felbft gefror. Gleich beforgnißerregende Einwirkungen traten auch im Frühjahr burch bas Eindringen ber warmen Luft ein, deren Folgen nicht allein in Trubungen des Firniffes, fondern auch durch Riffe in ben Farbenschichten ber Bilber und in ben Bolgtafeln. wenn fie auf folche gemalt waren, zu Tage traten. Die Anlage einer Heizeinrichtung, durch die diesen Uebelständen hätte abgeholfen werden können, scheiterte, wie in einem vom Herzogl. Staatsministerium von der Baubirection angeforberten Gutachten bargelegt war, an ber Schwierigkeit ber Berftellung und ben febr bedeutenden Koften, die fie erfordert haben würde. Riegel fühlte sich im hinblid auf die mit seinem Amte verbundene Berantwortlichteit nun verpflichtet, unterm 30. Juni 1871 bem Bergoglichen Staatsministerium einen ausführlichen Bericht über alle jene Uebel= ftande zu unterbreiten, zugleich mit dem Antrage, "baß es bem Bergoglichen Staatsministerium gefallen möchte, die Frage wegen Errichtung eines neuen Museums in Erwägung zu ziehen" \*).

Die Regierung ging auf biefen Gebanten aufs Bobl-

<sup>\*)</sup> hierüber, wie über die weiteren thatsachlichen Angaben siehe Riegel's "Denkschrift über die Errichtung eines neuen Gebäudes für das herzogl. Museum in Braunschweig" — Braunschwo. 1873 —, sowie bessen Auffah "Das neue Museumsgebäude in Braunschweig in Bezug auf seinen Benuhungszweck gewürdigt" in den Jahrbüchern ber Königl. preuß. Kunstsammlungen. 1889.

wollendste ein, aber es tostete noch einen fast zwölfjährigen Rampf, bis die Landesversammlung, der seitens des Bergogl. Staatsministeriums eine von Riegel verfaßte ansführliche Dentschrift übergeben war, ber Ausführung eines Reubaues die Zustimmung ertheilte. Erft im Sommer 1882 mar bas Bergogliche Staatsministerium in der Lage, gur Erlangung von Planen für den Neuban einen auf die Architetten des Bergogthums beschränften Bettbewerb auszuschreiben. Das Ergebnig deffelben ift befannt; teiner ber Blane erfchien zur Ausführung geeignet, jedoch wurde die Arbeit des in Frankfurt a. M. lebenden, inzwischen leider verftorbenen Architekten Ostar Sommer, eines geborenen Wolfenbüttlers, burch ben ersten Preis von 3000 M ausgezeichnet, zugleich mit bem Auftrage, neue Bauplane auszuarbeiten, und zwar auf Grund eines von Riegel aufgestellten genauen Bauprogramme, bas Grundrifffigen ber brei Stodwerte nebst Erläuterungen enthielt. Diefer neue Entwurf fand am 9. December 1882 die Genehmigung der L'andesversammlung, die zugleich die Mittel zur Ausführung im Betrage von 770 000 M und fpater 100 000 M für die innere Ginrichtung bes Bebaudes jur Berfugung ftellte. Der Bau murbe, unter Aufficht bes verftorbenen Bauraths Wiehe und Mitwirfung bes Brofessors Sommer, bem bamaligen Rreisbaumeister S. Bfeifer übertragen.

Die Jahre bis zu bem Zeitpunkte, wo die langgehegte Doffnung auf Erlangung eines neuen Gebäudes endgültig erfüllt werden follte, waren für Riegel Jahre mermüblicher Arbeit, die fich in mehreren Richtungen bewegte. Einmal bestand sie in umfassenden Umanderungen, die erforderlich wurden, als die im nördlichen Fligel am Hagenscharen belegenen Räume für Museumszwede frei geworden waren. Dorthin wurden die vorgeschichtlichen Sammlungen, Die Sammlung der Rleinfunft (Golg, Erz, Elfenbein) verlegt, während in dem erften langen Saale über bem Refectorium die Sammlung mittelalterlicher und verwandter Gegenstände, die bis dahin im Museum zerstreut waren und einer systematischen Anordnung entbehrten, neu aufgestellt wurde. Im Jahre 1879 erschien das biese Sammlung betreffende Berzeichniß, das erschöpfende Austunft über die wichtigften biefer Gegenstände enthält und als ein werthvoller Beitrag zur Runftgeschichte bes Mittelalters zu betrachten ift. In dieselbe Zeit fällt auch die Ginrichtung bes an den großen Runftfaal grenzenden Cabinets gur Aufnahme der gleichfalls zerstreut gewesenen, geschichtlich mertwürdigen, besonders mit der Geschichte des Braunimmeigischen Fitrftenhauses in Berbindung stehenden Gegenstände, die, immerfort burch Antaufe und Geschente vermehrt, jest zu einer reichen und intereffanten Abtheilung des Minfenme angewachsen ift.

Eine andere Seite ber Arbeiten jener Jahre galt ber Instandsetzung der Sammlungsgegenstände, die sehr umstangreich war und viele geeignete Hilfskräfte ersorderte. Außer den schon erwähnten Majoliten und Smalten hatten auch die Elsenbeinsachen bei der Ueberführung nach Baris großen Schaden gelitten. Was es mit diesen Instandsetzungen auf sich hatte, läßt sich danach ermessen, daß diese Arbeiten im Laufe der Jahre mehr als

20 000 M erforbert haben. Ferner wurden neue wiffenschaftliche Bearbeitungen ber einzelnen Sammlungen angebahnt, und zum Theil auch durchgeführt. hier traten aber besondere Schwierigfeiten baburch ein. daß die litterarischen und fünstlerischen Sulfsmittel für solche Arbeiten fast gang fehlten, barunter sogar die unentbehrlichften Nachschlage= und Wörterbücher. ben bebeutenden außerordentlichen Zuwendungen, die bas Bergogliche Staatsministerium behufs Bermehrung ber Museumsbibliothet in jener Zeit anwies, wurde ja Bieles und Bichtiges beschafft, so daß das Nöthigfte bearbeitet werben tonnte. Unter ben hierher gehörenben Arbeiten Riegel's ift gang besonders der 2. Band feiner "Beitrage zur niederlandischen Runftgeschichte" nennen, ber bie nieberlandischen Bemalbe bes Bergogl. Museums behandelt. Die vorhandene Wafferheizung in sämmtlichen Räumen bes neuen Saufes beseitigte fortan auch ben oft betlagten Uebelftand, daß ber Befuch bes Mufeums nur auf die warmere Jahreszeit beschränft war.

Bas die Neugestaltung ber reichen Schäte bes Dufeums betrifft, so erinnern wir vor Allem an die in ben brei Oberlichtfälen und der nördlichen Gallerie befindliche Gemaldesammlung. Director Riegel hat bei ihrer Anordnung in erfter Reihe ben tunftgeschichtlichen Standpunkt ftreng beobachtet, während bei der Ausführung im Einzelnen fünftlerische und afthetische Erwägungen maggebend geworden find. Daffelbe gilt auch von allen übrigen Runftsammlungen, die aus dem ehemaligen Durcheinander zu einem abgeschlossenen harmonisch gegliederten Ganzen, man tann fagen, neu erstanden find. Wir verweisen hierbei auf die Sammlung der Müngen, geschnittenen Steine, Smalten, Roftbarkeiten und Rupferftiche, befonders aber auf die große Sammlung ber Segenstände aus gebranntem Thon, der auch die herrlichen Majoliken und die Erzeugniffe ber Borzellanmanufactur angeboren. Dag unter ben letteren por Allem die der ehemals Berzoglichen Borzellanfabrit gu Fürstenberg so zahlreich zu finden sind, ift das Berdienst Riegels, der babin wirfte, daß unter den tunftgewerblichen Erzeugnissen im Museum besonders auch die bem Berzogthum entstammenden möglichst würdig vertreten fein möchten. Go ift die Sammlung der Fürstenberger Borgellane in einer Beise angewachsen, daß fich an ihnen bie Anfänge, die Bluthe und ber allmähliche fünftlerische Berfall ber einst berühmten Fabrit verfolgen läßt, mahrend in fruberer Zeit die Sammlung fast allein aus einer Anzahl fleiner Bortraitbuften bestand, die im alten Museum in einem fleinen Pyramidenschränkthen aufgestellt war. Durch bie Sammlung von Gypsabguffen und die wechselnden Ausstellungen von Runftbruden, fowie die dauernde Ausstellung von Zeichnungen und einzelnen Runftblättern bat bas Mufeum eine bantenswerthe innere Geschloffenheit erhalten, so daß es jest geeignet ift, allen Denen eine umfaffende tunftgefchichtliche Belehrung zu gewähren, die eine folche wirklich fuchen und daneben die Belegenheit zu Studien in der Rupferstichsammlung und der Bibliothet benuten. Dabei wird ein Jeder wohlthuend empfinden, daß ihm Alles leicht zuganglich ift und alle Begenstände im guten Lichte fich zeigen.

Das Dlufenn bat burch feinen Ban und feine Ginrichtung in den fach ichen Kreisen einen erheblichen Ruf erlangt, und wurd oft ale ein Mufter femer Art bezeichnet, fo bag, namentlich aus dem Austande, ichon wiederholt Antragen und Erfundigungen über baffelbe enigelaufen find. Unter den une vorliegenden gedruckten Mengerungen heben wir als besonders bezeichnend Rols gendes bervor : "Das Dafenm, fo beift es in bem in Rom enthemenden "Archivio storico dell' arte" vom Jahre 1891, ift ein großes Gebaube von brei Stodwerfen, macht einen wahrhatt bedeutenden Embrud und ift, mas Anordnung betrifft, eine ber betten, bie ich tenne: besondere die Gemaidesammlung lagt nichte gu wunichen übrig, sowogt in Bezug auf Anlage ber Ranme und Beleuchtungeverhaatmile, wie hinfichtlich ber Aufftellung ber Bilber. In den Gelaffen, die tem Dberlicht, fonbern Geitenlicht haben, fteben die Bande in ichrager und gefrimmiter Richtung gegen die Genfter. Alles in Allem ift bas Gebande in jebeni Betradit ber Cammlungen murbig, bie fo reich find, dag jie alle brei Stodwerfe einnehmen".

Bor beinahe 150 Jahren war es, daß im Auftrage Bergog Raris I. vom Geheinerath v. Guperville ber Grund ju dem "Garftlidjen Runft und Daturalien-Cabinette" gelegt wurde, bas im Berlaufe ber Beit unter ber Pflege funftsinniger Surften, namentlich ber bes Bergogs Rart I. fell ft, ju einem Mageum berangemadien war. Ce unt warmer Liebe, voller Singebung, Cachtemung und feiner Empfiadung fur bas Echone auf die Sobe gebracht in haben, auf ber es jest einen Chrenplay meben ben berühmteften Unftalten feiner Art einnimmt, bas ift Riegel's Berbienit. Immer aber bleibt in ber Musfüllung empfindlicher Luden in ben Cammlungen und in ihrer wiffenichaftlichen Bearbeitung, fowe in der Catalogifirung und Inventarifirung noch fo Biel und fo Schwieriges ju thun tibrig, daß wir dem Bubilar und feinen trefflichen Mitarbeitern in ber Berwaltung bes Bergogl. Dlufeums noch langes Leben und frifche Rrafte wilnschen, um auch diefe Arbeiten gu einem gludlichen Eube hinaussuhren gu tonnen.

### Gerhard Grefft.

ein Braunschweiger Naturforscher 1). Lon Fr. Grabowsky. Affistent am Herzogl. Naturhistor. Museum.

Unter den Sohnen unferer Stadt Braunschweig, die durch eigene Kraft in fernen ginden in Leben und Biffen-fangt jud eine ehrenvolle Stelling errancen, verdient in unferem Jahilhundert nicht in letter Reihe Gerhard Kreift genannt zu werden. Es bedaif baher temer weiteren Rechifertigung, wenn wir feiner lebensylchafiale und feines eitoigreichen Butens an dieser Stelle gedenten.

Johann Gerhard Louis Kreift wurde am 17. Februar 1830 in Bramidpreig geboren. Gem Bater, Rarl William Ferdinand Rreift, war um die Mitte der zwanziger Jahre aus Guftrow in Medlenburg hierfer ingevandert und hatte fich nut einer Branishve ger

Burgerstochter Joh. Chriftiane Biffdhoff vermalit. 3m Jahre 1829 fibernahm er die fruher Deffoulavnische Conditorei an der Ede des Bohlwege und Sagenmartis, boch machte der Tob fchon am 28. Dai 1832 feinem Leben ein Enbe. Rurge Beit feste die Wittme das Geschäft fort, das dann fir lange Jahre an die Familie Bagner uberging. Gerhard M. befuchte innadift Die oftliche Burgerichnte, Die fich unter bem Directorate von St. 21. Daubert eines guten Rufes erfreute, und abfo. virte fodann bas Realgymnafium. Edon in femer Ingend zeigte er ein gutes Zeichentalent und namentlich war das Zeidmen von Thieren feine Liebtmasbeidigitgung. Er mare gerne biefer Deigung gefolgt und Maler geworben, feine Angehörigen bestimmten ihn jebody juni Manimann und 15 Jahre alt trat er in das Giefdrift der Gebrieder Wrede in Balberftadt ein, wo er bie gunt Jahre 1850 verblieb.

Ta inzwischen in Braunschweig die allgemeine Wehrpsticht eingenihrt war, R. aber durchaus teine Neigung hatte, Zoldat zu werden, so wanderte er im Zommer 1851 aus. Zunächst suhr er unt dem Zegelzchrif "Lestein und Welder" nach New York. Hier tand er bald Stellung als Schreiber und Zeichner und seine Hangtbeschnitigung bestand darin, Seeansichten und Schrisbilder zu liesern. Als er einmal in der New York Mercantile Library das prachtig illustricte Wert von Anduhon beschen hatte, erbat und erhielt er die Ertanburg, einige Taseln daraus zu copuen.

Ce gelang ibm, feine Copieen git Preifen gu bertaufen, Die es ihm ermoglichten, fo viel Geld gu erfparen, bag er nach enva I's Johren bafur nach Itastralien reifen fomite, wo er ein weites weld fut feine Thatigfeit ale Diater und Raturforicher ju finden hoffte. Er laudete im Rovember 1852 in Melbourne. Tort herrichte gerade ein ftartes Goldfieber und Krefft felgie bem Strome ber Goldsucher in die Goldselber, wo er mit mehr oder weniger Erfolg bis um Jahre 1877 thatig war. Rad furgem E.holungsautenthalt in Met bourne murde Mrefit im Johre 1535 von der Regierung von Bictoria jur Theilnahme an einer Cammelerpedi tron in das Junere bes l'andes aufgefordert, die ein fricherer Bientenant von Blandowsky leiten follte. Co follte Die Banna bes unteren Mhurran und Darling erforjcht werden. v. Blandoweith und Merfit verabredeten miteinander, jeber einen anderen Weg zu nehmen und nach einer bestammten Beit an einem naber bezeichweten Drte gufammengutreffen. Mrefft erreichte bas gestedte Biel am unteren Marran, wahrend v. 24. ichon fruher umgelehrt war. Mis Rreift min nach emigen Monaten and nad Melbourne guradfehrte, wollte v Bl. ats Le ter ber Ervedition die Berichte, Commungen, Beidmugen n. j. w. von Rreift in Empfang nehmen, um foldte der Regierung gut ilberreichen, werauf fich Rrefft nathlich nicht einließ, ba er die Erpedition gang felbitandig an gefangen und gu Gude gefahrt hatte Projeffer Mac Con, ber Director des Megierungs Mujening in Mei bourne, madne Rrent gleich baraut ju femem Mif.ftenten, in welcher Stealing er aber nur fange Beit verbieb, ba er in Aanistenangeregenheiten padi Dentidit me gurad Wahrend biefes Meltommer Untent febren umste

I Borring gold of the Borring to the Rainting and the fact machiner, and 22, can have 1506

haltes schrieb er einen ausführlichen Bericht über seine Reise, die mitgebrachten Thiere und über die Sitten und Gebräuche der Eingeborenen, eine Arbeit, die durch zahl-

reiche Stiggen illuftrirt wurde.

Bevor Krefft nach Braunschweig zurudtam, hielt er sich noch einige Zeit in London auf und trat mit den bortigen Zoologen in Berbindung, ein Umstand, ber es wohl mit erklären mag, daß Rrefft in der Folge die meisten seiner Arbeiten in den Proceedings der zoologifchen Gefellschaft in London veröffentlichte. Bon Braunfdweig aus trat er auch mit beutschen Gelehrten in Berlin, Gotha, Jena und anderen Orten in Beziehungen. Gine beutsche Beschreibung seiner Reise ine Innere von Bictoria taufte der verstorbene Dr. Betermann für 5 Louisd'ore jur Bublitation an. Leiber ift biefelbe ungebruckt geblieben und zwar aus folgendem Grunde. Rachdem Rrefft, ber in Deutschland teine ihm zusagende Beschäftigung finden konnte, im Jahre 1859 wieder ins Musland abgereift war, tam v. Blandoweth nach Deutschland zurud, und beschuldigte überall, mo Rrefft gewesen mar, benfelben ber Beraubung feines geistigen Gigenthums, nämlich jener Beschreibung des Inneru von Australien, jo daß Betermann fich täuschen ließ und Rrefft sein Da= nuscript gurudfandte; fpater jedoch fah Betermann feinen Irrthum und bas Unrecht ein, bas er Rrefft gethan und bat diefen in einem "vertraulichen und privaten" vier Seiten langen Briefe, batirt aus Gotha ben 21. Geptember 1861, um Berzeihung.

Rrefft war nun ingwischen auf einem Schiff ber befannten Samburger Firma C. Gobefron und Cohn, Die ihm ihre Schiffe zu einer Reise um die Belt gur Berfügung gestellt hatte, zunächst nach Gud-Afrita gefahren, fehrte dann aber nach zweimonatlichem Aufenthalt in Sub-Afrika birect nach Auftralien gurud. - Dit vortrefflichen Empfehlungen von feinen Londoner Freunden, darunter einem von John Gould an Dr. George Bennet in Sydney, verfeben, gelang es Rrefft, Affiftent und Secretair bei Dr. Bittard, bem Director bes Mufeums in Sydney, zu werden. — Er arbeitete fich bort fo vortrefflich und jur Bufriebenheit feiner Borgefetten ein, baß er nach dem Tode von Dr. Bittard im Jahre 1861 jum Curator bes Australian Museum, bas an ber College Street in Sydney neu erbaut war, ernannt wurde. Er richtete bas neue Museum mit vielem Befchid ein und entfaltete balb neben feinen Amtegeschäften eine große schriftstellerische Thatigkeit nicht nur in wiffenschaftlichen Zeitschriften, sondern auch in den hauptfächlichften Tagesblättern ber Colonie. Namentlich ließ er es sich angelegen sein, als ein begeisterter Anhanger der Darwin- und Sadel'ichen Theorien, diese dem Bublitum in allgemein verständlicher Form vorzutragen, modurch er sich allerdings den Sag der firchlich-orthoboren Bartei juzog; doch dies focht Krefft, den feine Freunde als geraden, aufrichtigen, biederen und für feine Biffenschaft begeifterten Menschen schilbern, nicht weiter an. Daneben führte er eine ausgebreitete Corefponbeng mit hervorragenden Gelehrten in allen Theilen der Belt, ich nenne nur Ramen wie Dr. Albert Bunther, Brof. Thomson, Dr. v. Willemoes-Suhm, Richard Owen, Agaffiz, Baron Ferdinand von Müller und vielen anberen. Auch mit Charles Darwin war er in Beziehungen getreten, hatte ihm biologische Mittheilungen gesandt und in einem Brief vom 17. Febr. 1873 aus Down (Bedenham, Kent) bebankte sich Darwin bei Krefft in der freundlichsten Weise, bat um weiteres Material und übersandte ihm sein eben erschienenes

Bert "Origin of species".

In den erften Jahren seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, wandte sich Krefft namentlich der Erforschung der Schlangenfauna der Umgebung Sydneys zu. Er veröffentlichte barliber 1862 eine Arbeit in Betermann's Mittheilungen "Die Schlangen der Umgegend von Sponen" (1862 S. 395-96). Dr. Betermann felbft schreibt bazu in einer Anmertung Folgendes: "herr Gerard Rrefft, Rurator und Setretar am Mufeum in Sydney, hat sich während der letten Jahre eifrig mit bem Studium der auftralischen Reptilien befaßt und namentlich in der Umgegend von Sydney mit großem Erfolg gesammelt. Während z. B. ber Katalog bes Britischen Museums von 1845 nur 24 Arten Saurier für ganz N. S. Wales anführt, gelang es ihm, innerhalb 10 engl. Meilen von Sydney etwa 30 Arten aufzufinden. Gine bebeutende Sammlung, für die er in Sydney den ersten Preis erhielt, hat er zur Londoner Ausstellung geschickt, auch tann er von den meiften Species Duplitate ablaffen und zwar alle in untabelhaftem Buftand, ba er bie Thiere felbst lebendig fangt, ohne sie zu beschäbigen. Gern würde er mit anderen Sammlern und Dufeen, namentlich auch in Deutschland, in Taufchverkehr treten". Dr. G. Bennet, eine der ersten zoologischen Autoritäten Australiens, außert in einem Artitel über die Schlangensammlung des Sydnen Museum (Sydney Morning Berald, 21. Juni 1862): "Herr Krefft hat viel für die Schlangenkunde von Australien gethan und zahlreiche Thatsachen beigebracht zur Aufflärung vieler zweifelhafter Buntte in ben specifischen Unterschieden, der Berbreitung und ber Lebensweise biefer Reptilien".

Much die meiften feiner folgenden Arbeiten beschäftigen sich mit auftralischen Reptilien, die zum großen Theil in ben Proceedings of the Zoological Society of London erschienen und zum großen Theil von Krefft felbst illustrirt sind. 1869 faßte er bann biefe porläufigen Arbeiten zusammen in dem selbständig erschienenen Werte: The snakes of Australia, 100 Seiten ftark und mit 12 Tafeln ausgestattet; nicht weniger als 16 neue Schlangenarten, barunter 4 neue Genera, tonnte Rrefft damals veröffentlichen. - In den weiteften wiffenschaftlichen, namentlich in zoologischen Rreifen wurde Rrefft aber erft durch die Beschreibung jener gewaltigen Pangerwelbart befannt, die er durch Bermittlung von William Forfter, damale Mitglied bes Ministeriums von N.S. W., aus dem Wide-Bap-Diftrict in Queensland erhalten hatte und bemfelben zu Ehren unter bem Namen Ceratodus Forsteri Krefft (in ben Proceedings Zool. Soc. London, 1870 p. 221-24 mit Holzschnitten) beschrieb. Er ftellte die eigenartige Stellung dieses Fisches, als mit ber Gattung Lepidosiren verwandt, im Spftem fest, und hatte bie Genugthuung, feine Ansicht von den maggebenoften Naturforschern

bieser Zeit bestätigt zu erhalten. In ben zoologischen Zeitschriften jener Zeit und fast aller Culturländer und Cultursprachen handeln über 50 Abhandlungen auf Grund von Kressts Beröffentlichung über seine wissenschaftliche Entdeckung. Brof. Agassiz in Washington, der sossile Reste von Ceratodus-Arten bisher als Haissichreste in Anspruch genommen hatte, schrieb Kresst ein herzliches Anersennungsschreiben, in dem er seinen Irrthum unumwunden eingesteht; "my sossil sharks are sharks no longer" schreibt er.

Aber auch auf anderen zoologischen Gebieten war Krefft rastlos thätig. Bon ben vom Jahre 1858 bis 1879 von ihm erschienenen 51 verschiedenen Arbeiten, die ich aus verschiedenen Sammelwerken habe ausammenftellen können, handelt eine über Gingeborene Auftraliens, 10 über Säugethiere (8 neue Species beschrieben, barunter 2 neue Genera), 6 über Wirbelthiere im Allgemeinen, 6 über Bögel (Casuarius johnsonii als neu beschrieben), 6 über Fische (8 neue Arten 1 neues Genus) 15 über Amphibien und Reptilien, 2 über Entozoen (Eingeweidewürmer), worin viele neue Arten beschrieben werden, 4 über foffile Anochen und 1 über Mineralien. Neun von diesen Arbeiten sind als selbständige Werte erschienen; unter ihnen nimmt bas 1871 erschienene, reich illustrirte Wert "The mammals of Australia" (Die Säugethiere von Australien) eine hohe Stelle ein.

Belangreich für die Kenntniß der auftralischen Säuge thiere ift auch ein Bortrag "On the Vertebrata of the lower Murray and Darling" (leber bie Birbelthiere am unteren Murray und Darling), ben er am 10. Sept. 1862 vor der "Philosophical Society of N.-S. Wales" gehalten hat und ber 1865 auch im Druck erschienen ist. Er macht barin höchst wichtige Mittheilungen über Lebensweise, Ruten und geographiiche Berbreitung der Wirbelthiere in dem genannten Gebiet, das er ja während seiner neunmonatlichen Reise aus eigener Anschauung kannte. Ramentlich fammelte und beobachtete er in der Umgebung von Gol-Gol mit Bulfe von Eingeborenen, die ihm die Berren Williams, bie bort angesiedelt waren, und benen er für ihre verftandnifvolle Unterftutung hobes Lob zollt, zur Berfügung stellten. Bon placentalen Saugern find nur 3 Fledermausarten, 3 Nager und 1 Raubthier, der wilde hund (Dingo) erwähnt. Dagegen führt Krefft 17 Beutelthierarten auf und weist barauf hin, bag bie meisten biefer Beutelthierarten eine nächtliche Lebensweise führen und baher tame es, bag einige Reisenbe, außer gelegentlich ein Ranguruh, teine Saugethiere in diesem Diftrict gesehen haben. Selbst ben europäischen Ansiedlern des Gebiets waren zwei Drittel und ben Eingeborenen einige der von Rrefft in der Nacht beobachteten und gefammelten fleinen Gangethiere aus demfelben Grunde unbefannt. Auch mit der Fauna Tasmaniens hat fich Rrefft eingehender beschäftigt.

Auch als tilchtigen höhlenforscher lernen wir Krefft tennen. 1867 erschien seine Arbeit: Fossil remains of mammals, birds and reptiles from the caves of Wellington Valley, collected and described by Gerard Krefft. — Er giebt barin eine Anfählung von 1393 Fossilien, die er in den höhlen des Welling-

ton-Thales sammelte, die bereits 30 Jahre vorher von Sir Thomas Mitchell entdedt waren. Krefft's Bersuch, bie Bohlen mit Magnesium-Licht zu photographiren, schlug fehl. (Sonft war R. ein tuchtiger Photograph und namentlich im Coloriren von Photographieen leiftete er Bervorragendes, wie aus den Zeitungsurtheilen über von ihm ausgestellte Sachen hervorgeht.) — Da die Knochen weicher waren, als die Sintermasse, durch die fie zu einer Anochenbreccie vereinigt maren, machte bas Sammeln große Schwierigkeiten. Mit wenigen Ausnahmen gehörten die Knochen Arten an, die jest ausgestorben find. Bon Beutelthieren waren 10 Genera vertreten, darunter ber sogenannte Beutellowe (Phylacoleo carnifex). Placentale Säugethiere, bemerkt Rrefft in der Ginleitung, waren bamals dort ebenso felten, wie heute, ba nur Knochen und Bahne von Das gern (Ratten) und einem hunde gefunden find. Gelbst menschliche Reste fand Krefft, halt sie aber nicht für fossil, wenn auch für sehr alt. Auch stellt er die damalige Anwesenheit von zwei verschiedenen Wombatarten (Phascolomys latifrons und Ph. platyrhinus) fest, mahrend jest teine im Bellington-Thale leben.

Bei so viel Arbeit und Erfolg konnten auch Shrungen aller Art nicht ausbleiben. Wie wir einer kurzen im Jahre 1879 in Heaton's Dictionary of Dates and Men of the Time erschienenen Biographie Kreffts ent-

nehmen, war er:

Ritter bes Kronenordens von Italien.

Shrenmitglied bes Freien Deutschen Hochstifts zu Frankfurt a. M.

C. Mitglied des Bereins für Raturwiffenschaft in Hamburg (f. 1. XII. 1858).

C. Mitglieb ber R. R. geologischen Gesellschaft in Wien.

C. Mitglied ber R. geographischen Gesellschaft in Dresben.

Mitglied ber Royal Society of Tasmania. Mitglied ber Linnean Society in London.

E. Mitglied ber Zoological Society in London. Membre de la Soc. humanitaire in Bordeaux. Ehrendoctor der Philosophie.

Bon der Regierung von N.-S. Wales erhielt er eine goldene Medaille für geleistete Dienste (rondorod sorvices), außerdem viele silberne und bronzene Medaillen auf Ausstellungen in Europa und in den Colonieen.

Baron von Heuglin nannte in Anbetracht von Krefft's Berbiensten um die geographische Wissenschaft ein großes langes Borgebirge von Barento-Island bei Spisbergen "Arefft-Berg". Daß zahlreiche Natursobjecte von Forschern, mit denen er in Berbindung stand, nach ihm benannt wurden, ist eigentlich selbstverständlich.

Ich nenne von Schlangen: Cacophis krefftii Gthr. von Crocobilen: Tomistoma " Gray,

von Fossilen: Diprotodon " u. a. m. Andererseits benannte Krefft auch recht viele von ihm neubeschriebene Arten nach seinen Freunden und Correspondenten.

Im Januar 1874 war er mit den Truftees bes Museums, nachbem er vorher lange mit ihnen auf gutem Fuße gestanden hatte, in Differenzen gerathen, die sich

schließlich so zuspitzten, daß Rrefft, da er fich im Recht ju befinden glaubte, und nur der Bewalt zu weichen erflärte, am 18. Sept. 1874 mit seiner Familie aus bem Museum, wo er eine große Wohnung inne hatte, mit Gewalt auf die Straße gesetzt wurde. Zwei der Truflees, Sill und Captain Onslow, die direct dabei betheis ligt waren, verklagte Rrefft und der Richter verurtheilte die Beiben, 250 Eftel. an R. zu zahlen. Auch die Regierung erflärte, daß die Entlaffung R.'s zu Unrecht erfolgt fei, da er nur von der Regierung felbst entlassen werden fonnte, wozu trot ber Berläumdungen von gegnerischer Seite kein Grund vorlag. Nach zwei Jahren tlagte Ar. nun, der sich daraufhin noch immer als Curator betrachtete, auf Sahlung von 1000 Lftrl., ben Gehalt für 2 Jahre. Er brachte feine Angelegenheit vor das Barlament, alle Zeitungen beschäftigten sich mit der Angelegenheit. Es wurden auch durch Parlamentsacte 1000 Litel. für Rrefft votirt, baburch aber, bag ber Schapminifter Rreffte Namen in bem weiteren Schreiben wegließ, wurden die 1000 Lftrl. an das Mufeum ausgezahlt und die Truftees hatten nichts Giligeres zu thun, als mit 960 Litrl. die ihnen erwachsenen Rosten im Broceg mit Rrefft zu beden. — Es ift eine Standalgeschichte erften Ranges, die sich bort in Sydney gegen unferen beutschen Landsmann abspielte und spricht nicht für die Regierung, daß Rr. trot aller aufgewandten Mittel fein Recht nicht erlangen tonnte.

Er starb, verbittert durch bas ihm angethane Unrecht in Booloomooloo, einem Borort von Sydney, in der Racht am Freitag, dem 19. Februar 1881, an den Folgen von Baffersucht und Bright'scher Rrantheit, wodurch er die letten Wochen schwer zu leiden hatte, 51 Jahre und 2 Tage alt. Er hinterließ eine Wittwe und zwei Knaben, Rudolf und Hermann, im Alter von 9 und zwei Jahren. Noch am Tage vor seinem Tobe, obwohl schwer trant, war er mit der Bestimmung eines in N.= S. Bales gefundenen foffilen Zahnes beschäftigt,

ben er für einen Crocobilgabn bielt.

Mit seiner Familie in Braunschweig stand Gerhard Rrefft immer in regem Briefwechsel. Aus biefem tritt und ein Mann entgegen, ber befeelt von edlem Streben im Dienste der Wiffenschaft, zugleich das Leben stets von der gunftigen Seite zu faffen verftand und ber ftets mit humor sich in allen Lagen zurecht zu finden wußte. Er sandte oft von ihm verfertigte Photographieen und Efizien ein und auch Braunschweigs Museen sind dabei nicht leer ausgegangen. Das Herzogl. naturhistorische Rufeum befitt eine Reihe von Gaugethieren, Bogeln und Schlangen von ihm, an das frühere anatomische Rufeum hatte R. 3 Stelette von Gingeborenen geschickt, die leider nach Göttingen gelangt find, und bas ftäbtische Ruseum verdankt ihm eine Anzahl recht guter ethnographifcher Gegenstände aus der Stibfee und Auftralien. An jeiner alten Beimath hing Krefft mit inniger Unbanglichfeit und für bas geeinte Deutschland und seinen alten Raifer zeigte er belle Begeifterung.

Moge er dafür in auftralischer Erbe in Frieden ruhen! Seine Werke werben in ber Wiffenschaft immer ihren

Berth behalten!

### Schriften von Gerhard Arefft.

(Chronologifch geordnet.)

1858. A few remarks on the habits and economy of the browncapped Pomatorhinus. [P. ruficeps, Hartl.] — 3n: Proc. Zool. Soc. Lond. 1858, p. 352-53. ? On the Aborigines of the lower Murray.

1862. Die Schlangen ber Umgegend von Sydney. — In: Petermann's Mitth. 1862, p. 395—96.

Note on Furina textilis. — 3n: Proc. Zool. Soc. London 1862, p. 149-50, unb: Ann. Mag. Nat. Hist. 3 Ser. Vol. 10. 1862, p. 393-94.

Note upon Australian snakes and their geographical distribution. — In: Proc. Zool. Soc. London 1862, p. 224—26.

Letter from Krefft; — On Birds from the Brampton shoals and adjacent islets. — 3n: Ibis. Vol. 4 1862, p. 191-93 ff.

1863. Description of a new species of Hoplocephalus [carinatus] with keeled scales. (With woodcuts.) — In: Proc. Zool. Soc. London 1863, p. 86, und: Ann. Mag. Nat. Hist. 3 Ser. Vol. 12. 1863, p. 403—4.

Description of a new species of the genus Dromicia, discovered in the neighbourhood of Sydney. - 3n: Proc. Zool. Soc. London 1863, p. 49-50.

On the Batrachians occuring in the neighbourhood of Sydney, with remarks upon their geographical distribution. — In: Proc. Zool. Soc. London 1863, p. 386-90.

1864. Description of Aspidiotes melanocephalus, a new snake from Port Denison, N. E. Australia (with 2 woodcuts). — 3n: Proc. Zool. Soc. London 1864, p. 20-22, unb: Ann. Mag. Nat. Hist. 3 Ser. Vol. 14. 1864, p. 225—26.

Notes on Australian Fishes and descriptions of four new species. — 3n: Proc. Zool. Soc. London 1864, p. 182-184, und: Ann. Mag. Nat. Hist. 3 Ser. Vol. 15. 1865, p. 68-71.

Description of three new species of Australian snakes (with woodcuts). — In: Proc. Zool. Soc. London 1864, p.180-182, unb: Ann. Mag. Nat. Hist. 3 Ser. Vol. 15. 1865, p. 66-68.

Catalogue of Mammalia in the collection of the Australian Museum, by Gerard Krefft, Curator and Secretary. Sydney. Printed by order of the trustees. 1864. fl. 80. 134 u. 2 Seiten.

1865. The Frogs of Australia. — In: Monthl. Notices Roy. Soc. Tasmania. 1865, p. 16-20.

On snakes observed in the neighbourhood of Sydney. - 3n: Trans. Philos. Soc. N. S. Wales. Vol. I. 1862—65 (1866), p. 34—60.

Two papers on the vertebrata of the lower Murray and Darling; and on the snakes of Sydney; read before the Philos. Soc. of N. S. Wales. 10. Sept. 1862 by Gerard Krefft. Sydney: Reading and Wellbank, Printers, Bridge-Street, 1865.

Description of a new species of rockkangaroo from N. S. Wales. — In: Proc. Zool. Soc. London

1865, p. 324-25.

Notice of a new species of Sperm-Whale belonging to the genus Euphysetes of Mac Leay. - 3n Proc. Zool Soc London 1865, p 708-13

1466. Descriptions of three species of snakes of the genus Hoplocephalus. - 3n: Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 870-71.

On the classification of the small Dasyuridae of Australia, with descriptions of two new genera and one new species. (Plate XXXVI). -Proc. Zool. Soc. London 1866, p. 431-435.

1867. Notes on the mammals and birds of Cape York, with descriptions of two new rodents of the genus Hapalotis. -- 3n: Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 316.

Description of a new species of Cassowary from Northern Queensland. - 3n: Proc. Zool. Soc.

London 1867, p. 482.

Descriptions of some new Australian Freshwater Fishes. - 3n: Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 942-44.

List of Birds in New South Wales, protected by the gam act. - 6. Annual report New S. Wales

1867, p. 58-60.

Fossil remains of mammals, birds and reptiles from the caves of Wellington Valley; collected and described by G. K. 80. 14 pages. Sydney, Thomas-Richards, Government Printers.

Australian Vertebrata (recent and fossil) representing all the genera known up to the present time: with notes by Gerard Kr. (p. 1-20).

1868. Notes on Australian Zoology. Proc. Zool. Soc. London 1868, p. 2-4.

Letter from Krefft, relating to the discovery of an extinct species of Echidna in Australia. - 3n: Proc. Zool, Soc. London 1868, p. 49.

Letter from Krefft, relating to a large specimen of a Skate (Cephaloptera). - 3n: Proc. Zool. Soc. London 1868, p. 531.

1869. Descriptions of new Australian snakes (with woodcuts). - 3n: Proc. Zool. Soc. London 1869, p. 318-22.

Notes on the Fauna of Tasmania. - 3n: Monthly Notices Roy. Soc. Tasmania (1868) 1869. Appendix p. 91-105. Auch feparat: London, Trübner 1868.

The snakes of Australia; an illustrated and descriptive catalogue of all the known species. (40. 100 Seiten und XII Tafeln) by G. K. Sydney, Thomas Richards, Philip-Street, 1869.

Letter from Krefft; On some Australian birds. — 3n: Ibis N. S. Vol. 5 (1869), p. 348—50.

1870. Notes on the Skeleton of a rare Whale, probably identical with Dioplodon Sechellensis. - 3n: Proc. Zool. Soc. London 1870, p. 426-27.

Description of a gigantic Amphibian allied to the genus Lepidosiren, from the Wide-Bay-District, Queensland (with woodcuts). - In: Proc. Zool. Soc. Lond. 1870, p. 221-24. [Ceratodus Forsteri Krefft.]

1871. Befchreibung eines gigantischen Amphibiums

aus ber Bermanbichaft ber Gattung Lepibofiren ans bem Bibe-Ban-Diftrict in Queensland. - (Dl. 1 Jaf.)

In: Archiv für Naturgeschichte, 37. Jahrg. 26. L. 1871, p. 321-24.

The Ceratodus Forsteri. - 3n: Nature, Vol. 3

(1870-71) 1871, p. 107-8.

Letter from Kr., containing notices of rare australian Whales of the Genera Dioplodon and Ziphius, 3a: Proc. Zool. Soc. London 1871, p. 630-31.

The mammals of Australia, illustrated by Miss Harriett Scott and Mrs. Helena Forde, for the Council of education; with a short account of all the species hitherto described by Gerard Krefft. - Sydney: Thomas Richards, Imp. 40 with 12 Plates, 1871.

1872. On Australian Entozoa, including a list of the species hitherto recorded and descriptions of sixteen new tape-worm colonies, with figures of each, drawn from frech specimens. - N.-S. Wales, 1872. 80 28 p., with large folding plate.

On the species of Wombat (Phascolomys). -3rt: Proc. Zool. Soc. London 1872, p. 795.

On Australian Entozoa, with descriptions of new species (with 1 Pl.) - 3n: Trans. Entom. Soc. N. S. Wales Vol. 2 (1873), p. 206-32.

Fabulous Australian animals. — 3n: Ann. Mag. Nat. Hist. 4 Ser. Vol. 11 (1873), p. 315-16.

Remarks on Australian Crocodiles and description of a new species. - In: Proc. Zool. Soc.

London 1873, p. 334-335.

1873. Australian fossil remains. Being a descriptive Catalogue of the most interesting fossils exhibited in the Australian Museum, with remarks on the recent Mammalian fauna of Australia. With 18 Plates by Miss Scott and Mrs. Forde. 40 Text by Krefft.

The Fauna of Tasmania. A list of the animals of the Island of Tasmania, chiefly from obser-

vations by Mr. George Masters. 80.

1874. Les serpents d'Australie: Catalogne descriptif et illustré de toutes les especes connues (Extrait). — 3n: Journ. de Zool. (Gervais). T. 3. 1874, p. 158-60.

1874. Catalogue of minerals and rocks exexhibited in the Australian Museum with descriptions of valuable ores and minerals and with hints for Miners and mineral explorers. Compiled by G. K.

1876. Notes on australian animals in New Guinea, with description of a new species of fresh water tortoise belonging to the genus Euclidymus (Gray). - In: Annal. d. Mus. Civ. Genova, Vol.

8. 1876, p. 390—94.

1877. Latter from Krefft, concerning a young example of Casuarius australis living in Sydney. - 3u: Proc. Zool Soc. London 1877, p 28.

1879. Notice of a supposed new species of lat from Queensland - 3n: Proc. Zool See London 1879, p. 386.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannfdweigifden Anzeigen: 28. Basmann. Drud ber Baifenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Mro. 6.

15. März.

1896.

[Nachbruck verboten.]

### Die Jaiencefabrik ju Braunschweig 1). Bon Dr. Chr. Scherer.

Nachbem bas Interesse ber Museen und Privatsammler in Folge mehrerer, in den letten Jahren erschienener Schriften und Auffätze über deutsche Faiencefabrifen bes 18. Jahrhunderts auch für biefen, bisher noch ftart vernachlässigten Zweig ber Reramit wieber erwacht ift und man bereits aller Orten anfängt, die Erzeugniffe jener Fabrifen zu sammeln, durfte es wohl angemeffen erscheinen, die Aufmertfamteit ber Lefer biefes Blattes auch auf die in Braunschweig ein Jahrhundert lang in Betrieb gewesene Faiencefabrit und ihre Erzengniffe zu lenten, zumal biefelben im allgemeinen bom hiefigen Bublitum noch wenig gefannt und gewürbigt find und felbft in Fachtreifen erft feit Rurgem eine größere Beachtung gefunden haben. Da tropbem noch fortgefest Grethilimer und Berwechfelungen flattfinden, foll ber Bauptzwed bes nachfolgenben Auffages fein, eine größere Rlarbeit über die Fabrit und ihre Erzeugnife ju verbreiten, zugleich aber auch jum Sammeln biefer Braunfchweiger Faiencen anzuregen, von benen fich gewiß noch viele, befonders auf dem Lande, als Erbftude ber Familien erhalten haben werben.

Die Braunschweiger Faiencefabril 2) wurde als "Borcellainfabrit nach belftischer Art" burch Bergog Anton

Ulrich im Jahre 1707 gegrundet. Sie befand fich vor bem Betrithore in einem bem Burger Joh. Andreas Pape gehörigen Haufe, bas junachft für biefen Zweck gemiethet, später aber (1710) angefauft murbe, und war ber technischen Leitung eines aus Sachsen berufenen "Borcellaimmeisters", Ramens Johann Bhilipp Frant, unterftellt, neben bem als "Meifter und Sanblanger" bie Maler Joh. Chriftoph Gilte und Joh. Martin Frant, sowie der Dreber Wilh. Rannega beschäftigt waren. Wie weuig gludlich bas Unternehmen ichon bei Beginn von Statten ging, erhellt aus einer Berfligung bes Bergogs vom 6. November 1708, nach welcher ein bon bem Meifter für einen neuen Berfuch geforberter Betrag von 438 Thaler bezahlt werben sollte, obwohl die Fabrit bereits eine ansehnliche Summe Gelb getoftet und noch wenig geleiftet babe. Allein auch in ber Folge konnte die Fabrit, die ihre Rohmaterialien aus bem Austande beziehen mußte und nicht einmal genug Brennholz bei Braunschweig vorfand, nicht in die Bobe tommen, fo bag man bereits im Jahre 1709 ernftlich in Erwägung zog, ob man biefelbe nach Rönigslutter in die Rabe bes holgreichen Elm verlegen ober als ein Bert, bas "mehr jur Curiofité benn jum Ruten" biene, überhaupt eingeben laffen folle.

Bevor noch ein bestimmter Entschlug hierliber gefaft worden war, tam mit dem Batrigier Beinrich Christoph bon horn ein Bertrag ju Stande, burch ben biefer die Nabrit vom 1. Januar 1710 ab auf feche Jahre gegen eine jährliche Bachtsumme von 70 Thalern für die ersten brei Jahre und von 80 Thalern für die weiteren drei übernahm. Das Bape'iche Gebäube fammt allem Inventar wurde dem Bachter übergeben, der fich zugleich ver-pflichten mußte, das gefammte Berfonal beizubehalten und ben Betrieb nach Rraften ju forbern. Falls bie Fabrit vernachlässigt würde, behielt sich die Commission das Recht vor, ben Bertrag aufheben zu tonnen; dagegen "wollte Ihre Durchlaucht noch einen zweiten Brennofen zu bauen gnäbigft gestatten, fofern Gott bas Wert

au Grunde legen tonnte; ferner eine, wie es icheint, mit Benutung eines Theiles biefer Acten von dem verftorbenen Dr. Schiller verfaßte furze Geschichte der Fabrit, die als handschrift im Städtischen Museum zu Braunschweig aufbewahrt wird und mir für meine Zwede von herrn Major a. D. Wegener freundlichst geliehen wurde. Außer-bem habe ich bie im Bolfenbuttler Lanbeshauptarchiv aufbewahrten Acten für Dieje Arbeit burchfeben tonnen.

<sup>1)</sup> Erweiterung und Umarbeitung eines Auffates besielben Berfassers in der Bayerischen Gewerde. Zeitung 1894 Rr. 18. Die Holzstöde für die Fabritzeichen sind uns den Herrn C. Schrag in Nürnberg (Berlagsanstalt des Bayerischen Gewerde-Museums), freundlichst zur Berfugung gestellt worden.

<sup>2)</sup> Gelegentliche Erwähnung berfelben in ber Litteratur sindet sich 3. B. bei Stegmann in der Thonindustrie-Zeitung V (1881), p. 419; berselbe, die Fürstlich Braun-ichweigische Borzellansabrit zu Fürstenberg p. 165, Anm. 28. Bucher, Geich. d. techn. Künfte III, 495. Bor Kurzem hat auch 3. Brinkmann in seinem vortrefslichen Buche "Das hamburgische Museum für Runft und Gewerbe" p. 352, auf Grund von mundlichen Mittheilungen einen turzen Abrif ber Geschichte ber Br. Faiencefabrik gegeben. — Benutt wurden für die geschichtliche Darkelung die im städtischen Archiv zu Braunschweig besindlichen Acten, von benen mir herr &. Stegmann einen von ihm vor langerer Beit angefertigten Auszug freundlicht zur Berfugung gestellt hat, ben ich im Wefentlichen

fegnete und bie Confumenten fich fo ftail fteigern follten, daß berfelbe nöthig mare". Den Thon burfte ber Baditer iberall ba, von wo er bieber bezogen worden mar, "ohne Entgelt und ohne Jemandes Behinderung" frei graben und aufordern laffen; auch follte alles übrige für die Fabrif nothige Material ohne Abgabe bleiben und bie Mudfuhr ber Erzeugniffe frei bor fich geben Was biefe letteren anbetrifft, fo werben in einem Inventar nachfolgende Begenftande, die aber nicht die gesammte Fabritation umfaßt zu haben icheinen, angeführt; nämlich "Thee Copdieus, Theefchuffeln, Chocolabe-Taffen, große Schuffeln, große Teller, mittlere und fleine Teller, Raltfchalen - Napfe, halbe unb 1 4 Stübgen Rruge, Butterbuchfen, Sangeropfe, Tintenfaffer, Leuchter, Bedjer, Fliefen, Bitber, Genfichtiffeln, Spentopfe, Scheerbeden, Topfe mit brei Fugen, Suppentopfe mit Dedel, Apotheter Rruden, Gartentöpfe, Auffage, Radittopfe und Maaftruge." Bafen, die in ber fpateren Beit einen Sauptzweig ber Fabrikation bildeten, fcheinen alfo bamale noch nicht hergestellt ju fein; ce maren vielmehr nur Gegenstände des Gebrandis, feine eigentlichen Luxusfachen.

Roch in bemfelben Jahre erhielt von Born für fich und feine Erben ein Privilegium auf eine "vollfommene Borcellainfabrit", um "einen Berfuch ju machen, ob man bas Dresben'iche rothe Beug ausfinden und machen tonne", boch fcheint berfelbe bon biefem Recht teinen weiteren Gebrauch gemacht zu haben, ba fpater niemale mehr bavon die Rebe ift und berartige Erzeugniffe wie fie 3. B. in Plaue an ber Savel, in Bayreuth und anderen Orten vortamen, auch bis jest noch nicht mit Sicherheit für Braunichweig nachgewiefen find.

Rachbem Born im Jahre 1711 ben Cangleiabvocaten ju Wolfenbuttel, Werner Julius Gunther von Santelmann ale Compagnon angenommen hatte, letterer aber wegen feiner haufigen Abwefenheit fich wenig um bie Fabrit befilmmern tonnte, traten im folgenden Jahre Born's Better (?), ber Commerciencommiffit Beinrich Friedrich von Sorn und ber hauptmann Juline Dittmar hagen an Stelle ber beiben erften Baditer in ben Bertiag ein. Streitigfeiten, die ichon nach Rurgem zwifden beiden ausbrachen, veranlagten jedoch 1714 ben Austritt Bagens, fo bag alfo von biefem Jahre ab ber Commiffar von Sorn als allemiger Bachter ber Fabrit ericheit. Diefer, ber übrigens auch in Unterhandlungen wegen Uebernahme ber Caffeler Faiencefabrit gestanden hatte,') erhielt ein neues Brivilegium, wonach er, ba ber Umbau der Teftungewerfe ben Abbruch bes alten Bebaudes nothwendig machte, bie Fabrit auf feine Roften in bie Stadt an bie Bedemverperftrage verlegen burfte.

Had feinem 1731 erfolgten Tobe führte feine Bittme Die Fabr f unter bem Schute ber Regierung weiter; doch vermod te die lettere, obwohl feit 1717 wieberholt Dagregeln gegen die Ginfuhr anderer Gagencen und ben Bandel mit benfelben ergriffen murben und auch 1735 em ftrenges Berbot gegen bie Rachahmung "ber bei ber Fabrit inventirten und neu angeichafften Mobellen von Rachel Offen und andern noch allhier unbefannten Co fchirren" erlaffen worben mar, eine oftere Uebertretung beffelben burch die machfende einheimische, wie auswartige Concurreng nicht zu verhindern. Co mußte g. B. biefes Berbot bereits 1738 von Nenent in Erinnerung ge bracht werden, ba fich ein Topfer, Ramens Bafenhauer, ichon feit langem mit der Berftellung von "blauen und meißen Defen in Porcellain" befaßt und ber bou horn'ichen gabrit betrachtlichen Schaden jugefügt hatte

Um Oftern 1742 fam bie Fabrit in ben Befit eines ber Cobne bes Umterathes und Gerichtoschulgen pon Santelmann, ber jedoch ichon 1745 fein Brivilegium an die Bruder Beinrich Berner und Chriftoph Friedrich Lubwig von Santelmann abtrat, unter beren Leitung bie Fabrit eine turge Bluthezeit - fie beschäftigte 1746 21 Berfonen - erlebt und Bortreffliches geleiftet ju

baben icheint.

Aus einer Anfundigung in den Braunschweig. Am zeigen (1746, 66 Stud p. 1531) ternen wir nicht nur verichiedene neue Erzeugniffe ber Gatet in biefem Beit raum, wie 3. B. "weiß und blaue oder mit Couleuren eingeschmolgene Muffape, ober Figuren von verfduebener Große, oder Tojel. Cervice, Confect Muffage ic, weif und blau, auch gang weiß, ober mit Couleuren einge schmolzen", sondern auch eine ihrer Berkaufeniederlagen nemlich bei "bem am Aungfernftiege wohnenden Ehrn. Raufmann Didebrood" tennen.

Allein diefer Aufschwung mar nur von turger Dauer; benn ichon am 13. Dai 1749 murben burch eine neu Berordnung bie Brivdegien ber Brliber bon Santelmann an Johann Erich Behling und Johann Beinrich Reichard übertragen, bergeftalt, bag biefelben "fothane Fabrit auf Bewinn und Berluft ihrer eigenen Roften nach beften Biffen und Bermögen fortgufeten, auch zu extendiren und barin allerhand weiße, bunte - und rothe - Go fdirre, Fliefen, Dfen-Radjel und überhaupt Alles, mas von Borcellain und rother Erbe verfertigt werben fann, fabriciren zu laffen, jeboch daß denen hiefigen Topfers frey bleibet, weiß blan und ander Porcellain - Guth ja verfertigen". Bur weiteren Forderung ihres Unter nehmens murbe ihnen Befreiung von allerlei offent.ichen Laften und Steuern jugefichert. Mus Dlangel an Ubfat vermochten aber beibe die Fabrit nicht lange gu halten, zumal auch ingwischen abnlidje Unternehmungen mit Erlaubnig ber Regierung entftanben, unter benen de im Jahre 1745 burch ben Sauptmann Rudoll Anton Cheln ) in einem Saufe am Bendenthore ein gerichtete Fabrit von echtem und unechtem Porgellan, Die ein Brivilegium auf 10 Jahre batte und noch im Johre 1754 bestand, ihnen wohl am meiften fchabete.

Machdem baber Bebling icon einige Jahre friber ausgetreten war, überließ Reichard am 4. November 1756

<sup>1,</sup> Siebe v Trad, Raience und Porzellaufabrifen in Alti-Caffel "Beffenland" 1891, p. 120.

<sup>2)</sup> In einem Auffane von & Schlie über alte medlene burguche Fraiencen (Kincitgewerbeblatt N. F. V. p. 87 ff wird ein gewiere Ehrstof Ludwig Cheln erwahnt, bei von 17-3 -54 Borfteher ber ffa encefabrit in Groß-Triefen bei Bismar mar und möglicherweife mit bem obenge nannten Eh in berwandischaftlicher Beziehung geranden

die Fabrik mit allem Znbehör an Herzog Carl, ber dafür 5600 Thaler zahlte und ihm außerdem eine lebenstängliche Rente von jährlich 100 Thalern bewilligte.

So war die Fabrit jum zweiten Male fürstliches Gigenthum, 1) boch ohne bag fich die an diefen Bechfel gefnüpften Erwartungen erfüllt hatten. Denn obgleich der Berzog auf alle Beife ben Betrieb zu heben fuchte, indem er bie ichon 1749 zugestandenen Freiheiten von nenem bestätigte, die Ginführung von frembem Borgellan verbot und in einer neuen Berordnung vom 24. Mai 1764, in ber übrigens bie Fabrit jum erften Dal ais Faience fabrit bezeichnet wird, verfligte, baf nur dieser Fabrit erlaubt fein solle, ihre Erzeugnisse, deren alleiniger Bertauf einem gewiffen Liebau anvertrant war, beim Ronigeichiegen auf ber Dafch auszuspielen, ging bas Unternehmen boch fortgefest bergab. eine 1766 erfolgte Erweiterung biefer Berfügung, dabin gehend, daß das Ansspielen der Faiencen auf ben Königsschießen, den Weffen und Jahrmartten jedem unter der Bedingung erlaubt fein folle, daß er die auspuspielenden Waaren lediglich der fürstlichen Faiencefabrit und beren Nieberlage bei Lieban zugleich mit einer Bescheinigung bes letteren entnahme, scheint ben gehofften Erfolg nicht gehabt zu haben. Durch biefe und ähnliche Enttäuschungen sah man sich endlich genothigt, auf ein fo toftspieliges und wenig einträgliches Besithum zu verzichten und es andern Sanden zu überlaffen.

So murde benn die Fabrit burch Bermittelung bes Erbpringen Carl Wilhelm Ferdinand im Jahre 1773 an ihren bieberigen Fattor Johann Benjamin Beinrich Rabe verpachtet, ber zum Compagnon Joh. Beinr. Chrifloph Sillede, einen geborenen Braunschweiger, annahm, ber in ber Fabrit als Dreher gelernt und gearbeitet hatte Aus der Beit ihrer gemeinsamen Bacht, die, wie es scheint, etwa vier Jahre bauerte, ift eine Acte vom 13. Juni 1774 vorhanden, die einen Bescheid des Berjoge Carl an bie Faiencefabritanten Rabe und Sillede mthält, des Inhalts, daß ihnen ein Privilegium exclusirum jum Ausspielen von Faiencen auf Freischießen u. f. w. nicht ertheilt werden tonne, ba bereits verordnet worden fei, bag alle diejenigen, die hierzu eine Erlaubniß erhalten hatten, ihre Waaren aus ben hiefigen Fabrifen ober ben Baarenlagern berfelben entnehmen follten, daß also der Supplifanten Fabrit barunter mitinbegriffen fei. In bemfelben Jahre fand auch anläß. lich der veranderten Ginrichtung ber Fabrit ein Bertauf ber noch auf Lager befindlichen Baaren ftatt, ju dem bie Braunschw. Anzeigen burch eine Anklindigung mit bem Bemerten einluden, daß biefe Waaren bei dem Raufmann Liebau im Sade und in der Fabrit felbst besichtigt werben könnten.

Als Rabe im Jahre 1776 auf feine Roften bie Fabrit für 1500 Thaler täuflich erwarb, war Hillede noch etwa seche Jahre weiter in derselben thatig, arbeis tete dann in mehreren auswärtigen Kabriken und bewarb fich fpater, doch ohne Erfolg, um die Erlaubniß gur Anlegung einer eigenen Faiencefabrit bezw. um den Antauf ber Rabe'schen. Rach bem Tobe Rabe's (1803), dem übrigens jenes Privilegium exclusivum boch noch im Jahre 1779 bewilligt worden war, sette feine Wittwe bas Geschäft fort, zunächst allein, später in Gemeinschaft mit ihrem zweiten Manne, bem Frifeur 30h. 30f. Elias Theune; doch scheint der Betrieb in ben erften beiben Jahren beinahe ftill gelegen zu haben, da geeignete Arbeitsfrafte fehlten und Theune nach feinem eigenen Geftandnig von ber Berftellung ber Faiencen nur wenig verftand. Erft im Jahre 1805, nachdem ein Berfuch, die Fabrit zu vertaufen, an dem zu geringen Gebot gescheitert war, begann man von Reuem mit ber Fabrifation, die jedoch aus Mangel an geeignetem Brennmaterial, befonders aber, weil das wohlfeilere und feinere englische Steingnt die gröbere Raience mehr und mehr verdrängte, nicht mehr in die Sohe tommen tonnte und schließlich feit 1807, wo zu allen anderen Uebelständen auch noch die ungunftigen politischen Berhältniffe hingutamen, ganglich und für immer aufhören mußte.

Die Erzeugnisse, die die Braunschweigische Faiencefabrit mahrend ihres gerade 100jahrigen Bestehens bervorgebracht hat und von benen die Sammlungen bes fläbtiichen Museums zu Braunschweig und des Ortevereins für Gefchichte und Alterthumstunde gu Bolfenbuttel eine größere Bahl besiten, geboren mit wenigen Ausnahmen nicht zu ben hervorragenoften Leiftungen ber beutschen Faienceinduftrie bes vorigen Jahrhunderts. Wie fast alle berartigen Fabriten, so hat auch diejenige ju Braunschweig in engster Untehnung an die gleichzeitigen Delfter und frangofischen Borbilber gearbeitet und diefe nicht nur in ben Formen, sondern auch im Decor nachzuahmen versucht. Go zeigen z. B. die Basen und Ziergefage, die nachher einen Sauptzweig ber gefammten Fabrifation gebilbet zu haben scheinen, in ber erften Beit fast fammtlich bie in Delft gebrauchlichen, von oftafiatischen Borbilbern abhängigen Formen; fo oft fie aber fpater die unter bem Ginfluß ber Antife entstandenen Formen verwenden, erscheinen fie, hauptfächlich wohl in Folge technischer Unvolltommenheit, fast regelmäffig plump und roh. Daffelbe gilt von ben Bebrauchsgeschirren, ben Rannen, Tellern, Schuffeln, Blumentöpfen, Apothekergefäßen und zahlreichen anderen Gegenständen und nur felten begegnen une Stude, die eine gemiffe Gelbständigkeit und Schönheit verrathen wie g. B. ein im herzoglichen Museum zu Braunschweig befindliches eiformiges Raffeetannchen mit brei Fugen in Bestalt von fugelhaltenden Ablerfrallen oder wie die im Samburgischen Museum für Runft und Gewerbe aufbewahrten, ber Santelmann'ichen Beriode angehörigen amei Terrinen mit vier Fligen in Gestalt liegender Löwen und Meerfrauen ale Benteln.

Bie die Formen, so find im Allgemeinen auch bie Malereien wenig funftlerisch burchgeführt. Auch die

<sup>1)</sup> Die Fabrik stand von 1757—1768 unter Direction des Consisterathes Bütemeister, des Hofraths Jsenbart und des Cammercommissärs von Hantelmann; 1764 bis 1768 unter Leitung des Hofraths Lutterloh und des Gescimsekretairs Hinge; 1770 wurde die Direction der fürstlichen Kammer übertragen.

Maler ber Braunschweigischen Fabrit folgten bei ber Auswahl ber Motive anfänglich gang ben von Delft, Rouen und anderen frangofifden Fabrifen gemiefenen Bahnen, indem fie ihre Waaren in Kobaltblau unter Glafur mit Blumen in japanifdem Charafter, mit Spigen und Nandmuftern à lambrequins und abuliden Monenmotiven, mit Rocaillen, baneben aber auch mit Wappen, Landichaften und Siguren in cartoud enahnlichen Gelbern, fowie mit allerlei Gpruchen und gebensregeln verzierten. Doch ift die Beichnung felten forgfaltig und correct, die Farbe meigt ellun und ungleich magig aufgetragen, die Glafur gewehnlich ftumpf, ohne Glang und Remheit und oft mit einem Etich ine Plaulidie. Erft fpater, etwa mit Beginn ber 40er Jahre, werben aus Rudficht auf bie Dlobe und ben Gefchmad ber großen Menge auch andere Narben in größerem Umfange angewandt, fo vor Allem Manganviolett, baneben mohl auch hier und ba Belb, Grun und Cifenroth. Wie fdjon gejagt, gewahren bie erhaltenen Beifpiele fein fonderlich erfreuliches Bilb von ben Leiftungen ber in ber Braunschweiger Faiencefabrit thatig gemefenen Former und Dlaler; fie beweifen vielmehr beutlid, daß die meiften biefer Erzeugniffe einem feineren Befdynade auf bie Dauer nicht jufagen tonnten, und diefem Umftande wird wohl auch ein Theil bes ewigen Digerfolges ber Fabrit auguschreiben fein.

Bas schlieftlich die Marten berfelben anbetrifft, fo geben die Acten für den ersten Zeitraum ihres Bestehens teinerlei Austunft. Es muß baher zweiselhaft bleiben, ob die Fabrit ichon damals überhaupt eine Marte ge-

flihrt hat; doch sei wenigstens auf die nebenstehende Bezeichnung an einer blau decorirten Base im städtischen Wuseum zu Braunschweig hingewiesen, die möglicherweise mit I. G. von Hantelmann in Zusammenhang gebracht werden kann. 1) Wit dieser Base, die eine Land-

schaft in einer z. Th. plaftisch gebildeten Umrahmung, als Schmud tragt, stimmen im Charafter ber Zeichnung, in ber Auswahl ber ornamentalen Motive und ber gangen Arbeit mehrere andere Stilde überein, welche

die Bezeichnung



von ben Erzeugnissen anderer Fabriten, die eine ähnliche Marke haben, wie z. B. Delft und Bahreuth, durchaus verschieden sind, trage ich tein Bedeuten, diese Buchstaben auf "Braunschweiger Porcellaiu" zu deuten und die so

bezeichneten Arbeiten gleichfalls für Erzeugniffe ber Braunichweiger Fabril wohl aus ber von Hornischen Periode zu ertlaren.

Im Gegensatzu biesen beiben Marken, beren Deutung und Zimeisung nicht vollig frei von Zweisel ist, sieht die Marke unbestritten sest, welche die Fabrit, so lange sie sich im Besitze der Bridder von Santelmann befand, d. h. wahrend des Zeitraums von eiwa 1742 bis gegen 1749, führte. Auf einigen Tellern in der Sammlung des Geschichtsvereins zu Wolsenbilttel, die im Grunde mit dem von Hantelmann'schen Wappen in Blau bemalt sind, sindet sich namlich auf der unteren Seite die aus den Ansangsbuchstaben des Namens und

Atelspräbitats gebilbete Marte Wi.

fehrt, oft auch in Verbindung mit barunter gesetzen anderen Buchstaben, die wohl meist als Zeit- und Maßemarken, vielleicht auch als Makermonogramme, zu deuten
sind, auf einer großen Zahl gleichfalls blau bematter Faiencen wieder, die sich zum größten Theil durch eine mehr kunstlerische Form, eine sorgfättigere Zeichnung und seinere Makerei von den übrigen Arbeiten untericheiben.

Diefelbe

Filt ben nachfolgenden Zeitraum, in welchem bie Fabrit unter ber Berwaltung von Behling und Meichard

stand, lassen sich die Marken B & R und

R & B nachweisen, die keiner weiteren Deu-

tung bedurfen. Wie man aber die Baaren gur Beit ber ftaatlichen Leitung ber Fabrit zeichnete, tann wiederum nur vermuthungeweise ausgesprochen werben. Wir befigen nämlich eine gebrudte Berordnung vom 9. Auguft 1781, bie, bom Bergog Carl Wilhelm Ferdinand unterzeichnet, in ihrem erften Theil bem Fabritanten Rabe und beffen Unterhandlern, soweit fie mit Baffen berfeben find, ben Bertanf und bas Musspielen von Raiencen ohne weiteres gestattet, allen andern aber ben Sanbel mit benfelben ftreng verbietet. "Damit aber auch", fo heißt es in ber Berordnung weiter, "burch obgebachte Unterhandler fein Unterfchleif vorgehe und nicht auslandische Faience-Baare, als welche nach wie por verboten bleibt, ftatt ber einheimischen bebitiret werde, fo ift zugleich befohlen, bag nicht nur die biefigen Jaience Baaren ferner mit einem B ober Be bezeichnet, fondern auch die von dem Fabritauten Rabe feinen Unterhandlern ertheilten gedruckten Baffe von ihm felbft unterschrieben und bestegelt, nicht weniger Die Baaren, mit Bemerfung ber Beit, binnen welcher fie ju debitiren und ber Bag gultig ift, fpegifice barin, aufgeführt werben follen". Aus biefer Berordnung er-

giebt fich alfo, bag bie Marte

B ober Br, die

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Marke, die einer unbefannten holtandichen Fabrit angehören foll, erwahnt Jacquemart, histoire die la ceramique p 552 Agl. auch Jannick in feinem Markenverzeichnis No. 1480. Doch sind die mit derielben bezeichneten Fabritate von unierer Baie durchaus verichieben, so daß hier an eine gemeinsame Quelle überhaupt nicht gedacht werden kann,

<sup>1)</sup> Aehnlich ist bie Marke bes Delfter Jan Gerrits van der Hoeve oder van der Houve. Siehe havard, kistoire de la kaience de Delit p 233, No 158.

neben ber Hantelmann'schen wohl am häusigsten begegnet, vom Jahre 1781 ab im Gebrauch war; ob dieselbe aber auch schon vorher angewandt worden ist, dürste sich, da das Wörtchen "serner" in seiner doppelten Bedeutung sich sowohl auf die Zukunft als auch auf die Bergangenheit beziehen kann, mit Sicherheit kaum sagen lassen. Doch liegt die Bermuthung nahe, daß die Warke bereits von Herzog Carl sestgeset war, der, wie wir wissen, die bis dahin übliche Benennung Porcellainsabrik im Faiencesabrik umänderte und vielleicht zugleich mit dieser Aenderung, die im Ansang der 60er Jahre gesichah, die Marke B oder Br (Braunschweig) einstührte, ähnlich wie er bereits 1753 für seine Fürstenberger Porzellansabrik die Marke k durch eine Berordnung sestgesest hatte.

Rabes Marte scheint während ber ersten Beit, wo er bie Fabrit noch gemeinsam mit Sillede leitete,

gewesen zu sein. Diese Be-

zeichnung, die, so viel ich weiß, die jest nur auf einem einzigen Stücke, einem Leuchter im städtischen Museum zu Braumschweig, nachzuweisen ist, wäre dann "Rade Eompagnie" zu deuten, könnte aber auch von Reichard nach Behlings Austritt aus der Fabrik verwendet worden sein. Indessen möchte gerade die Bemalung jenstenderters in Blau und Biolet für eine spätere Entstehen

Behlings Austritt aus der Fabrik verwendet worden sein. Indessen möchte gerade die Bemalung jenes Lenchters in Blau und Biolett für eine spätere Entschung und mithin für die Zeit der Berwaltung Rabes sprechen, um so mehr als dieses Stüd dem Museum von den Nachkommen des letztern geschenkt worden ist.

## Aeltere Grenz- und Denksteine im Serzogthum Braunschweig.

Bon Dr. &. Bradebufd.

Unter bieser Ueberschrift brachten bie "Braunschweissichen Anzeigen" im December 1891 (Nr. 299 u. 300) einen Anffat, ber interessante Mittheilungen über verschiedene, in der Umgegend von Stadtolbendorf und Eschrechausen vorhandene Steindenkmäler und sonstige Erimerungszeichen enthielt. Seit einer Reihe von Jahren dem gleichen Gegenstande meine Ausmerksamkeit schentend, habe ich die Frende gehabt, auf Banderungen durch die lieblichen Landschaften der Kreise Gandersheim und Holzminden eine Anzahl ähnlicher Steinmale z., und zwar besonders zahlreich in der nächsten Umgebung der beiden Kreisstädte selbst, kennen zu lernen. Im Folgenden soll eine Zusammenstellung dieser Funde gegeben werden.

1. In die hohe Mauer, welche den die St. Georgstüche vor Gandersheim umgebenden Friedhof im Süden begrenzt, wurde im Jahre 1891 ein Kreuzstein einzestügt, welchen man damals bei Reparaturarbeiten an der fraglichen Mauer im anliegenden Erdboden aufzgefungen hatte. Dieser Stein, ein vieredig behauener Kulftein von 0,51 m Länge und 0,40 m Breite, zeigt in einer vertieft ausgehauenen Kreissläche von 0,35 m Durchmeffer ein erhabenes einsaches gleicharmiges Kreuz, bessen Arme, am Grunde etwa 4 bis 5 cm breit, nach den Enden zu sich allmählich auf ungefähr 8 cm ver-

breitern; in ber Mitte, alfo an ber Kreuzungsstelle ber vier Urme, ist bas Kreuz freisförmig erhöht, und zwar um etwa 5 mm.

Ein einsaches, erhaben ausgehauenes Krenz von 0,41 m Höhe und 0,25 m Breite zeigt ein anderer, schon früher in diese Kirchhofsmauer eingeseter Kalkstein.

2. Etwa 5 Minuten in fast sublicher Richtung vom Morithore vor Ganberebeim - und gwar an bem Babelmege vom Safengrund und Balgenberg - ftanb bis jum Jahre 1862 ein Rreugstein. Spater ift berfelbe in die Nordwand einer Seilerhutte eingefügt worden, welche in der Nähe der Gifenbahnbrilde vor bem genannten Thore, und zwar am unteren Gingange in ben doppelten Sohlmeg bes Galgenberges, burch welchen ehemals die Strafe nach und von den Dörfern Bentierobe, Opperhaufen 2c., sowie nach und von Nortbeim, Göttingen u. f. w. führte, erbaut ift. Der Stein, gleichfalls ein viertantig behauener Raltstein, ift etwa 0,48 m lang urb 0,44 m breit und zeigt in einem ausgehauenen Rreife von 0,37 m Durchmeffer ein erhaben gearbeitetes gleicharmiges Rreug; die Arme, welche in ber Mitte eine Breite von 0,04 m haben, an ber Rreugungeftelle und am Enbe aber 0,07 m breit find, werden von Kreislinien, welche nach der Kreuzungestelle ber Arme ju convergiren, begrenzt.

3. Der nun ju nennende Rreugstein ragte unter bem Ramen Rettelstein vor mehr ale 30 Jahren nur etwa 20 cm mit feiner bemooften Spite aus ber Dberfläche bes fog. Bogelbluh's, eines ungefähr 2 Rilo. meter weftlich von Ganterebeim am Fuße bes Remnadebrintes gelegenen, fonft mit Beblifch bewachsen gewesenen Bugele, hervor. Ein Weg, ber Rettelftieg genannt unb vorzüglich als Richteweg nach dem Dorfe Kreiensen oft benutt, führte, ben Ganbefluß rechts laffend, baran vorbei. Der Bolksmund bezeichnete biefe Stelle nicht nur im Allgemeinen als nicht ganz geheuer, sondern wußte auch durch einige Sagen bem vorgeblichen Spute erft rechten Grund zu geben. Man erzählte, an jener Stelle fei Jemand zu Tobe "gefettelt" (gefigelt), ein Reffelflider fei bort ermorbet, es fei der Grabftein für einen Mann Namens "Rettel", und Anderes mehr. Jebenfalls burfte wohl eine ungewöhnliche Todesart zur Setzung des "Kettelsteines" Beranlaffung gegeben haben. Wir möchten "Rettelftein" und "Rettelftieg" in Berbindung bringen mit einem, muthmaglich wenige Schritte von der Fundstelle des Steines im damaligen Flußbette ber Gande vorhanden gewesenen Reffel, ber angebentet wird burch bas noch jest an jener Stelle fehr abschilffige Terrain. "Rettelstieg" würde bemnach ein Weg am Ressel ber Sande entlang gemefen fein, und ber "Rettelftein" möchte gesett sein unweit jener Stelle, wo wahrscheinlich Iemand seinen Tob in dem qu. Ressel gefunden haben bürfte.

Der in Rebe stehende Stein zeigt im Allgemeinen wohl die Form eines platenartigen, aufrecht stehenden Grabsteines, wie sie auf älteren Kirchhöfen noch hente zu sinden sind, und hat in dem kantig behauenen Obertheile von 1,12 mobie und 0,70 m Breite eine Dide von 16 cm, während der roh bearbeitete Fuß 21 cm und barüber did ist. Die eigentliche Platte, der übrigens

eine Rronung fehlt und an ber überhaupt bie obere Partie wie audy die eine Breitflache fehr beichabigt find, tragt auf beiben Geiten - Die Darftellungen auf ber Ditferte find wieder autgefrischt - inmitten emer etma 8 cm breiten, wenig erhabenen, vieredigen rahmenartigen Ginfaffung fdjeinbar eine gleiche Darftellung Don 0,90 m Cohe in erhabener Arbeit: Muf ber Gpige eines gleichschrufligen, gemtich rechtwin'ligen Dreiedes mit einer, ber Breite bes Ditte,raumes entfprechenben Bafie (54 cm) ein übered stehendes fleines Quabrat, und auf diefem ein Rreug von 54 cm Lange und Breite, beffen vier Urme gleich lang, an ber Areugungestelle und am Ende 5 bie 7 cm, in ber Mitte bagegen bis ju 25 cm breit find, indem fic, anfange von divergirenden und gegen bas Enbe von convergitenben Bogenlimen begreugt, beiberfeits ben Unfat von Rafen zeigen. Bon

emer Inichrift ift feine Cour ba.

Geit feiner, im Jahre 1863 bei Ceparationearbeiten erfolgten Bloglegung aus bem ibn uaigebenben Lebinboben (die eine Bauptfeite zeigte nach Dften, die andere nach Weften) bat ber ans Raltftein bestehenbe "Rettelftein" mandjerlei Schidfale erlebt. Gine Anfrage nach feiner Bebeutung in ben Tagesbluttern ( " Deutsche Reichs-Bertung" ic ) gob gu Erbrterungen und Austaffungen Bertung ; u. A. ging auch eine humoriftische Deutung ein, ale beren Berfaffer "bor bofannte Bwildauer" fid) unterzeichnet hatte. Der Stein murbe bon feinem alten Standorte entfernt und in bie Rabe bes Dechanci-Meierhofes gefdafft; bort biente er manches Jahr als Britde über einen Graben Dann erwarb ben Stein, um ihn ben Besudern ber 15. hauptversammlung bes Dargvereins für Beschichte und Alterthumstunde ju Ganbersheint im Jahre 1882 vorzuflihren, auch weiteren Befchabigungen ber auf ihm angebrachten Steinhauerarbeiten vorzubengen und ihn, menn moglich, seinem alten Etandorte wieder jugufahren, der um die Erforidung und Erhaltung von Ganbersheime Alterthumern bodyverdiente Cantor ( 2. Bradebufd. Bier Jahre nach bes Leteren Tode, nämlich Anfang Geptember 1893, ift diefer Bunfd in Erfullung gegangen, bant ber Zuvorlommenheit der betheiligten Behörden, und ber "Gettelftein" ift, eingefügt in einen mächtigen, ihm als Unterlage bienenben Quaber, mit feinen Sauptfeiten nach Often und Weften zeigend, auf Beranlaffung bes Kreisbau-Infpectors Edwlvin in Banberebeim wieber am Rettelftiege unmeit feines einstigen Stanbortes aufgerichtet worben.

4. Dei baulichen Veranderungen auf dem Hofe des jest als Vorwert zur Tomaine Clus gehoriaen ehemaligen Benedictiner-Ronnentlostere Brunshausen wurde vor Jahren eine Platte aus rothem Sandstein gesunden und dann in die, durch Vermauerung einer gothischen Thilt an der Stoffeite der ehemaligen Klosterfreche entstandene Rische eingesest. Diese Platte hat dei einer Breite von 52 cm eine Hibe don 1,53 m und zeigt eingeritt ein Stillreuz, das in seinen Formen au jenes Kreuz erinnert, welches sich auf dem Grabsteine Gertruds von Süpplingendurg, der Gemahlin Herzogs Heinich des Stolzen von Lapern und Mutter Heinrichs des Lowen (in zweiter Che mit Herzog Heinrich Inspiriegott von Cesterreich vermählt, starb sie 1143), in der

Abtei Heiligenfrenz befindet (verzl. Steinmann, Grabstätten der Welsen, S. 92). Die am Grunde etwa
9 cm breiten Arme des Kreuzes verbreitern sich nach
den Enden zu allmahlich um etwa 3 cm; wahrend die Lange der Seitenarme etwa 17 cm beträgt, mißt der
obere und der untere Arm je 25 cm. Der das Kreuz
tragende Stil von 5 cm Breite bei 37 cm länge ruht
auf einem Halbfreise von 10 cm Halbmesser.

5. Gin Steintreng ober ein Rreug bon Stein wurde im Inli 1855 bei Umarbeitung eines Theiles ber bie jum Jahre vorher über ben Beuberg hinter Brunehaufen fuhrenben Gandersheim. Bilbesheimer Lanbstraße in Aderland zu Tage geforbert, und zwar bei Ebnung bes baneben befindlichen und nach jenem Steingebilbe benannten Krengtampes. Das in Rede ftebenbe Rreug mift mit bem nach unten gefrummten Codel von etwa 75 cm Breite und 26 cm Ctatte 1.6 m in ber Sobe: ber aufrechte Theil bes eigentlichen Streuges hat bis an bas 73 em in der lange haltenbe Querftild 82 cm, die obere Fortfegung beffelben 26 cm, mabrend die beiben Querarnie 25 bezw. 20 cm gange haben; bie Dide bes Steines nimmt von 26 cm unten bis auf 17 cm oben allmählich ab. Die Ranten find meift abgerundet. Es ift nicht unmahricheinlich, bag auch burch bies Steinfreug - ba es unmittelbar an einem Wege fand - Die Statte hat bezeichnet werben follen, wo ein Dtorb ftattgehabt ober fonft ein ungewöhnlidjer Tobesfall. Doch ift auch die Unnahme nicht ausgeschloffen, diefes Kreug habe eine Station bei ben flurfegnungen andeuten follen (Ambarvalienfreug). Bom Rrengfampe aus, melder zu ben Laubereien ber Cammerdomaine Clus gehört, ift bies Steinfreug in ben, die Birche und die anftogenden Gebäube bes ehemaligen Benedictiner-Dlondistloftere Clus umgebenden Bart

6. Auf bem rechten Ufer ber Leine und rechts von ber Gifenbahnftrede Rreienfen Freden fteht, bem Dorfe Erzhaufen etwa gegenüber, auf Silprechtebaufer Relb. mart in einer Stellmanne am Scheffberge (Scheppberg = Schiffberg?) ober Dublenberge ein aus Ralt beftebender Rreugftein, welcher bei 49 cm Breite und 11 cm Dide 61 cm über ben Boben ragt. Die schliecht erhaltene, zum Theil abgesprengte Tileite trägt in einem erhaben gearbeiteten Kreife ein gleichfalls erhaben gearbeitetes gleicharmiges Kreng, beffen vier bis an den Greis reichenden Urme gleich breit und nur in ber Mitte linte und rechte burch Unfag von Rafen verbreitert find. Die Weftfeite zeigt in beiferer Erhaltung Die gleiche Darftellung; boch findet fich in die unter bem Areite befindliche, erhaben gelaffene Glache links und rechte je ein tlemes einfaches Ereng eingerist. Der anfange ber fünfziger Jahre unferes Jahrhunderts ausgeführte Bau ber genannten Bahn gab Berantaffung baju, biefen Ctein, ber uriprunglich unweit bes abfcuffigen rechten Leineufere geftanden hat, an feinen jegigen Standort ju verfegen Er foll die Stelle begeichnet haben, wo Jemand burch Berungluden (? in ben Bluthen ber Leine) feinen Tob gefunden hat.

verfett worden.

(Fortfegung folgt.)

### Bur "Supferzeit".

Für eine Anzahl Länder ift icon ber Rachweis geliefert worden, daß bort ber Brongezeit eine "Rupfergeit" vorangegangen ift. Durch beren Rachweis, welcher von Forschern wie Groß, Birchow, Mnch, Montelius u.A. geführt wurde, wird auf das Naturgemäßeste und Bludlichfte die Schwierigkeit behoben, welche die Aufeinanderfolge der Stein- und Bronzezeit bisher unferm Berftandniffe bot. Wir ertennen jest, daß auf die Benugung ber Steine zu Gerathen junachst ein einfaches, leicht zu bearbeitendes Metall, bas Rupfer, folgte und erft fpater ale Fortentwicklung bie aufammengefeste Bronge, ju beren Berftellung ein Bestandtheil, bas Binn, bon auswärts bezogen werben mußte. Rupfererze find ziemlich weit verbreitet und aus manchen läßt sich bas Metall leicht reduciren; hatte man erst das Rupfer, so mußte ein gludlicher Bufall weiter jur Bronze führen.

Bahrend wir nun ans Ungarn, Defterreich, ber Schweiz, Standinavien zahlreiche vorgeschichtliche Funde von Gerathen aus reinem ober beinahe reinem Rupfer tennen (worüber das Wert von M. Much, Die Rupferzeit in Europa. Zweite Aufl. Jena 1893, am besten Austunft ertheilt), find in Nordbentschland Funde bon vorgeschichtlichen Rupfergerathen außerft felten. Es ift beshalb von Belang, daß wenigftens ein Uebergangeftud für unfere Gegend nachgewiesen werden tann. Typische, reine Bronze, wie fie die meisten vorgeschichtlichen Gerathe und Baffen zeigen, enthält fast immer genau 90 Theile Anpfer und 10 Theile Binn. Kommt baber in einem Gerathe weniger Zinn als bei ber normalen Bronze vor, fo beutet biefes barauf bin, bag es einer früheren Beriode angehört, in welcher man von der Rupferzeit bie erften Schritte jur Bronzezeit machte und bas theure, feltene, auf bem Sanbelswege erlangte Binn noch in geringer Menge gufette.

Ein solches Uebergangsstud hat sich nun im hiesigen Städtischen Museum gefunden. Durch start rothe, tupserähuliche Farbe siel ein flacher Schaftcelt auf, welcher bort in der vorgeschichtlichen Sammlung unter Ro. 922 aufbewahrt wird. Eine im Laboratorium der Herzogl. technischen Hochschule ausgeführte Analyse ergab, daß der Celt (welcher 101/2 cm lang ist) in 100

Theilen enthielt:

Rupfer 97,4, Binn 2,8,

bazu Spuren von Blei, die wohl als Berunreinigung bes Jinns zu beuten sind. Dieser Schaftcelt stammt von So mmerschen den durg, also dicht von der Ostgreuze unseres Landes, und ist der erste Fund, der bei uns auf die Aupserzeit deutet. Nachforschungen in den Sammlungen, die indessen stelleicht weiter zu dem Rachweis der zweisellos auch in unseren Gegenden verbreiteten Aupserzeit. Der Grund, daß Aupsergeräthe aus vorgeschichtlicher Zeit verhältnismäßig selten sind, liegt darin, daß man nach Bekanntwerden der Bronze die schon vorhandenen Aupsergeräthe unter Zusat von Zinn umschmolz und so das härtere Metall gewonn.

### Bücherschan.

A. Hampe, Das particulare Braunschweigische Privatrecht. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. XV u. 673 S. gr. 8°. 11 Md.

Das mit Beginn des Jahres nen erschienene Hampesiche Werk giebt eine spstematische und umfassende Darstellung des für das Herzogthum Braunschweig geltenden besonderen Privatrechtes, soweit bei den einzelnen Rechtsgegenständen nöthig, unter Berücksichtigung und Heranziehung auch der einschlägigen reichsgesetzlichen Bestimmungen und der braunschweigischen Berwaltungs-

gefete.

Das Bedürfniß einer berartigen, zugleich als Lehrbuch bienenden Darftellung unferes braunschweigischen Brivatrechtes hat sich schon verhältnigmäßig fruh in der Bergangenheit geltend gemacht, besteht in verstärften Dage filt die Gegenwart und wird auch in der Zukunft, nach Einführung des bürgerlichen Gefetbuches für das Deutsche Reich, noch fortbauern. Zwar gilt als gemeines Privatrecht für une, wie für große Theile Deutschlands außerhalb unserer Grenzen, das römische Recht. Für zahlreiche und zum Theil die wichtigsten Berhaltniffe aber tritt bei une an Stelle jenes gemeinen Rechtes bas abweichende besondere braunschweigische Landesrecht, theils als Gefetes, theils als Gewohnheitsrecht. So für den, für unfer Land so hervorragend wichtigen bauerlichen Grundbefit, für Bergwerterecht, Gigenthumes und Rugungsrechte an Waldungen, Wasserrecht nebst bem bamit zusammenhängenden Eigenthumserwerb an Anlandungen u. f. w., Eigenthumserwerb an Grundftuden, Pfandrecht an unbeweglichen und beweglichen Sachen, Jagd= und Fischereirecht, es greift ferner das Landesrecht ein in die obligatorischen Rechtsverhaltniffe des Gefinderechts, Intercessionsrecht ber Frauen, Cession von Forberungen, eidliche Bestärfung von Berträgen, Binebeschräntungen, in die Bestimmungen über väterliche Bewalt, über die Rlagverjährung, regelt im Erbrechte die Erbfolge ber hegatten, fowie in Bauerguter und Familienftammguter, die Beftimmungen über Erbvertrage.

Diese besonderen Bestimmungen des braunschweigischen Rechtes sind zu einem Theile enthalten in den Gesetzen und Berordnungen, gelten zu einem großen Theile aber auch nur als ungeschriebenes Gewohnheitsrecht.

Jene Gesetze und Berordnungen sind erst seit 1814 in die allgemein zugängliche officielle Gefets und Berordnungesammlung eingereiht, soweit fie vorher ergangen, finden sie sich nur in einzelnen, allerdings gebrudten, aber im Buchhandel feltenen Brivatfammlungen. Auf absolute Bollftandigfeit tonnen weber jene officiellen, noch weniger biefe privaten Sammlungen Anspruch machen, die Auffindbarkeit zudem der einzelnen zusammenhanglos in ben Sammlungen zerftreuten Befete, Berordnungen, Ginzelbestimmungen ift febr erfcmert. Das namentlich für ben bäuerlichen Grundbefit fo wichtige braunschweigische Gewohnheiterecht endlich tann, neben einigen einzelne feiner Gebiete behandelnben Berten vorwiegend ältern Datums, im Wesentlichen nur aus ben Urtheilen ber Gerichte entnommen werben, die nur zum Theil in der "Braunfdm. Zeitfdrift für Rechtepflege"

in "Seuffert's Archiv" u. a. D. ber weiteren Deffent=

lichteit zugängig gemacht sind.

Es erhellt, daß eine einheitliche übersichtliche Zusammenstellung und Darstellung dieses umfangreichen particularen Rechtes für den Gerichtsgebrauch nahezu unentbehrlich ist, dem angehenden Juristen, der auf der Universität ja braunschweigisches Recht als Lehrgegenstand nicht vorsindet, verschafft sie eigentlich erst die Möglichteit, die Kenntniß des braunschweigischen Rechtes sich anzueignen.

Diesem Bedürsnisse trug bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert das Steinacker'sche Werk: "Particuslares Privatrecht des Herzogthums Braunschweig" — ersschienen 1843 — Rechnung, und zwar in einer dem damaligen Rechtsstande entsprechenden so vorzüglichen Weise, daß das Buch in keiner Gerichtss oder privaten Bibliothek eines braunschweigischen Juristen sehlen durfte.

In dem seitdem verstossenen halben Jahrhundert nun hat die einheimische Gesetzgebung in so umsangreicher Weise unser particulares Privatrecht neu geordnet und umgestaltet, es hat serner die Rechtssprechung im Gewohnheitsrechte, namentlich auf dem Gebiete des däuerlichen Rechtes unter dem Widerstreite germanischer und römischer Rechtsanschauung, so erhebliche Wandlungen herbeigesührt, daß das Steinadersche Wert für die Gezenwart nur noch einen rechtsgeschichtlichen, nicht mehr einen unmittelbar praktischen Werth hat.

Einen Ersat für das veraltete Steinader'sche Wert zu schaffen, bezweckt die vorliegende Bearbeitung des braunschw. Particularrechtes von A. Hampe, einem Großneffen Steinader's. Dieser Zwed ist vom Verfasser in vorzüglicher Weise erreicht. Es konnte sich bei den umfassenden Veränderungen auf fast allen Gebieten unseres Privatrechtes nicht um eine Neubeardeitung des Steinader'schen Werkes handeln, vielmehr war eine gänzlich neue und selbständige Verarbeitung umseres heutigen Rechtes erforderlich, bei der jenes Werk saft nur für den rechtsgeschichtlichen Theil der Darstellung benutzt werden konnte.

Es zeigt sich diese Selbständigkeit der Hampe'schen Arbeit schon in der äußeren Anordnung des Stoffes, indem diese abweichend von Steinacker sich an die für die Lehrbücher des gemeinen (römischen) Rechtes gebräuchliche systematische Eintheilung anschließt. Es hat hierdurch das Buch an Uebersichtlichkeit an und für sich schon, namentlich aber für den an dieses System ge-

wöhnten Juriften, gewonnen.

Im Rahmen dieser äußeren Anordnung giebt der Berfasser eine Darstellung der einzelnen Rechtsmaterien in der Weise, daß die gemeinrechtlichen Kormen turz gefaßt vorangestellt und sodann die besondern Bestimmungen des braumschw. Rechtes eingehend dargelegt und erörtert werden. Das Bauernrecht, als eine ausschließlich auf Particularrecht beruhende Materie, ist in einem besonderen Abschnitte am Schlusse behandelt. Die rechtsegeschichtliche Entwicklung ist im Texte selbst berucksichtigt, soweit sich dies mit Flüssigseit und Uebersichtlichteit der Darstellung vereinigen ließ, während die dem Texte sortlausend beigestigten Noten, mehr in's Einzelne gehend, das rechtsgeschichtliche Material ergänzen.

Die ältere und neuere Rechtssprechung ber braunschweigischen Gerichtshöfe ist ausgiebig in den Noten herangezogen, wo sich auch die Nachweisungen der einschlägigen Litteratur in großer Bollständigkeit finden.

Eine erhebliche Schwierigkeit für eine überfichtliche Darstellung unseres Rechtes bilben heute bie neueren Befete mit ihren gahlreichen in's Ginzelne gehenden Bestimmungen. Es ift für die spstematische Gesammtbarftellung bes Rechtes eine schwierige Aufgabe, biefe maffenhaften gefetlichen Ginzelbestimmungen vollständig genug in sich mit aufzunehmen, ohne boch zu einer blogen Befetessammlung herabzufinken und auf Uebersichtlichkeit und Rlarheit zu verzichten. Es ift diese nicht leichte Aufgabe vom Berfasser gelöst, indem der Text die leitenben Gesichtspunkte ber einschlägigen Gesetze entwidelt und die Ginzelheiten genau genug, um Bollftandigfeit zu erzielen, aufnimmt, soweit unerläßlich, unter wortlicher Aufführung ber Gesetzesstellen, mahrend die Noten weitere hinweise auf die Baragraphen bes Befetes geben, damit eine sichere Sandhabe zu leichter Drientirung auch in den geringeren Ginzelheiten bietend.

Der Umfang des Bertes ift, entsprechend dem durch Gesetzebung und Rechtssprechung erweiterten Stoffe, erheblich über das Privatrecht von Steinacker hinaus-

gewachsen.

Das Gesammturtheil über das Hampe'sche Wert wird dahin gehen müssen, daß es sein Bordis vollstommen erreicht und, wie dieses, als Hülfsbuch für den Gerichtsgebrauch, als Lehrbuch für den angehenden Juristen in unserm Herzogthum unentbehrlich sein wird. Wir möchten diese Bedeutung dem Werte auch für den Berwaltungsbeamten in jeder Stellung vindiciren, da, abgesehen von der Bedeutung des particularen Privatrechtes auch für die Berwaltung, das Buch, wie demerkt, auch die wichtigsten Berwaltungsgesetze, Landgemeindes und Städteordnung, die Gemeinheitstheilung und Ablösung, die Rechts und Berwaltungsverhältnisse Krichen, Pfarren, Schulen, der Landes Brandverssicherungsanstalt, der Bergwerte u. a. behandelt.

Der Nichtjurist wird in Rechtsverhältnissen, die in's tägliche Leben eingreisen, wie Grundstucks-Beräußerungen und Berpfändungen, Mobiliarverpfändung, Gesindes und Miethsachen, Bormundschaft u. dergl. für mancherlei Fragen Austunft aus dem Werte sich selbst entnehmen

fönnen.

Eine nahe liegende Frage ist noch die, ob nach dem über turz ober lang zu erwartenden Infrafttreten bes allgemeinen deutschen bürgerlichen Gesethuches das vorliegende Wert, neben ber immer verbleibenden rechtshiftorifden Bedeutung, noch prattifden Werth behalten wird. Die Frage ist zu bejahen. Nach den bisherigen Beschlüffen der Commission für Ausarbeitung des deuts schen bürgerlichen Gesetbuches werben von ber reichs gefetlichen Regelung ausgeschloffen bleiben unter Anderem bas Bauernrecht, Bergrecht, Wasser-, Forst-, Jagd- und Fischereirecht, bas Recht ber Stammguter, Gemeinheits theilung und Ablösung, Expropriation, — also gerade Damit bie Bauptgebiete unferes Particularrechtes. bleibt dem Bampe'schen Werte auch seine prattische Bebeutung für die Butunft gewahrt.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifden Angeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenbaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 7.

29. März.

1896.

[Nachbrud verboten.]

### Braunschweigische Briefe aus Faris vom Jahre 1815.

Die Beröffentlichung dieser, vor achtzig Jahren geschriebenen und nur für den Familienkreis bestimmten Briese geht aus dem Gedanken hervor, daß in einer Zeit, welche sich vorzugsweise gern mit den vor 25 Jahren errungenen deutschen Lorbeeren beschäftigt, ein Rücklick in die unvergessenen, aber serner liegenden Jahre der Besteiungskriege sür denkende und treue Patrioten von Interesse sein könnte. — Unsern Zeitgenossen sind die Lyser erspart gewesen, die das durch fremde Eroberung gequälte und geknechtete deutsche Baterland lange Jahre hindurch zu bringen hatte.

Es ist bekannt, wie schwer unser braunschweigisches Land unter dem Druck und der Begehrlichkeit der Fremdskertschaft leiden mußte, und wie mit dem Berlust seiner Selbständigkeit, der Trauer um den in freiwilliger Berbannung weilenden helbenmitthigen Herzog, auch die geringen, aber tief einschneidenden, sich täglich wiedersholmen Demutthigungen dem Unabhängigkeitsinne unser Borältern tiefe Wunden schlugen.

Braunschweig hatte das Glud gehabt, unter seinen

angestammten Herzögen erleuchtete, seinstinnige für Bisenschaft und Kunst empfängliche Herrscher zu bestehen

Die Universität zu Helmstebt, die berühmte Salzdahlumer Gallerie, die Wolfenbüttler Bibliothek, das 
Braunschweiger Museum, das Collegium Carolinum
und eine große Anzahl trefslicher Schulen gaben Zeugniß von der Intelligenz und Liberalität ihrer Stifter,
und wurden deshalb und weil man in ihnen Pflanzhätten einer höheren geistigen Cultur sah, vom Lande
geliebt und werth gehalten.

In alle biefe Schöpfungen warf ber Krieg, ober vielmehr ber frembe Eindringling seine Brandfadel.

An dieser Stelle soll besonders von unserm Museum die Rede sein, dessen Sammlungen, von verschiedenen, zeisvollen Fürsten des Braunschweiger Hauses angelegt, sehr bedeutende Schätze an Aunstwerten und naturbitorischen Merkwirdigkeiten umfaßte, und welches, nach Derzog Carl Wilhelm Ferdinands Wunsch und Willen sich zu einem Kunste-Institut entwickln sollte, wie es nicht leicht in einem Keinen Lande zu sinden ist.

Ein unglidseliger Tag, ber 14. October 1806, vereitelte die Hoffmungen der Braunschweiger Patrioten, indem er unsern theuren Herzog als Opfer eines ungleichen Kampses, bei Jena auf den Tod verwunden ließ, und unser Land der Willfür des slegreichen Feindes Preis gab.

Dem Schreiber bieser Briefe, Johann Friebrich Ferbinand Emperius, Prosesson ber Archäologie am Collegium Carolinum, war erst im September bes Jahres 1806 die Stelle eines Directors des Brschm. Museums übertragen, zu der ihn seine Neigung, sorgfältige Studien und ein glückliches Borleben, das ihn auf Reisen und während eines vieljährigen Aufenthalts im Auslande die berühmtesten Kunstsammlungen alter und neuer Zeit kennen lernen ließ, zu berechtigen schienen, und die von seiner Seite mit hingebung und hochssiegenden Plänen angenommen wurde.

Nach taum eines Monats Frist hatte er das ihm anvertraute Gut vor dem Andrängen der Franzosen zu retten.

In ben wenigen, ihm bazu verstatteten Stunden von Mittags zwölf bis Abends sechs Uhr gelang es ihm, mit Hilfe einiger Freunde und des verdienten Sekretairs Ahrens die meisten Stüde von großem Werth und kleinem Umfange einzupaden — unter diesen das berühmte Mantuanische Gefäß als das werthvollste — und diese Effekten (in Gesellschaft einiger Landescassen und Gelbsummen) in der nächsten Nacht aus der Stadt zu schiden.

Ein glucticher Stern waltete über ber Sendung und ließ fie durch bas hannoversche in danisches Gebiet ge-

langen, wo sie in Sicherheit war.

Gemälbe und umfangreichere Kunstwerte hatten sich, ber Unsicherheit und kurzgemessenn Zeit wegen nicht gleicherweise außer Landes bringen lassen. Des Direktors Bemühungen, unterstützt von einigen zwerlässigen Kunstfreunden, manche ber beliebtesten Kunstwerte insgeheim in sichern Berwahrsam zu bringen, wurden mit Erfolg gekrönt, ehe noch ber Feind seinen Einzug hielt.

Dies, und die Besitzergreifung des Braunschweigischen Landes ging am 26. October vor sich. Es wurden damit Jahre der bittersten Demilthigungen, die wohl je über unser armes Land gekommmen sind, eröffnet.

Die Herren Martial Daru, als Intendant des eroberten Braunschweigischen Landes, und Denon, als privilegirter Kunstkenner von Napoleon selbst zum Ausheben der berühmtesten Kunstwerke eingesetzt, begannen alsbald ihr Zerstörungswerk an unsern sorgsam gehüteten Sammlungen, sowohl im Braunschweigischen Museum als in der Wolfenblittler Bibliothet und ließen alles, was sie für würdig hielten dem Musee Napoleon

einverleibt zu werden, entführen.

Obgleich Beide ihre vernichtende Thätigkeit in höfliche Formen kleideten, war darum der Schnerz und die Kräntung der Beraubten nicht geringer. Dem vorhin genannten braven Sekretair Ahrens brachen sie das Herz. Er hatte 42 Jahre lang für Kunstwerke gelebt, die nun seinen Augen auf eine schnachvolle Art entrückt wurden; die Kränkung warf ihn aufs Krankenbett und führte ihn einem verhältnismäßig frühen Tode entgegen.

Dem Direktor war es vergönnt, ben Tag ber Bergeltung zu erleben. — Schwer wog das Opfer, das Braunschweig dem großen Baterlande zu bringen gezwungen war, das Leben seines edelherzigen, geliebten Herzogs Friedrich Wilhelm. Aber er war ein Borkämpfer für die Befreiung Deutschlands gefallen und sein Blut und das der Getreuen, die mit ihm in den Tod sanken, wurde zum Morgenroth einer neuen Zeit.

In diesen bewegten Tagen, aus Paris, wohin im Gefolge ber siegreichen verbundeten Monarchen alle die sich begaben, die vor dem Eroberer und Unterdrücker ihre gefrantte Ehre und ihr gutes beutsches Recht vertraten,

find diefe Briefe geschrieben.

Die wiederhergestellte Braunschweigische Regierung hatte eine Commission eingesetzt, bestehend aus dem genannten Direktor, Hofrath Emperius<sup>1</sup>), dem Geheimen Kanzleisekretär Wilhelm Ribbentrop<sup>2</sup>) und dem Gallerie-Inspektor Weitsch 3, unsere geraubten Kunstschätze und das entführte werthvolle Eigenthum der Wolfenbüttler Bibliothek den besiegten Franzosen wieder abzusorden. Gesundheitsrücksichten bewogen den Direktor, sich außerdem für seine Person noch von einer seiner Töchter und einem bewährten Diener begleiten zu lassen.

Die Reise, obwohl sie Allen zu hoher Befriedigung gereichte, bot ihre eigenthumlichen Schwierigkeiten burch bie damaligen mangelhaften Mittel fortzukommen, und wenn nicht Gefahren, doch Bedrängnisse in Feindes

Land.

Mit derselben kühlen, weltmännischen Artigkeit, mit ber sie genommen waren, wurden ihnen die so lange vorenthaltenen Heiligthümer widerstrebend zurückgegeben. — Aber über das alles, und wie sie darum zu

1) Joh. Friedr. Ferd. Emperius, geb. zu Braunschweig am 23. Jan 1759, wurde 1788 Professor am Collegium Carolinum, 1801 Hofrath, Sept. 1806 Museumsbirettor, † 21. Oct. 1822.

2) Wilhelm Ribbentrop, geb. 1783, ward im Marg 1814 Geh. Rangleisetretair, 1824 Hofrath, † 20. Juni 1827. ringen hatten und barüber bachten, mag bie Reisegesell-

schaft selbst reden 1).

Und wer ihnen im Geiste in jene herrliche Zeit folgt, in der das ganze deutsche Baterland einmitthig bastand, seine Schmach abzuthun und seine Freiheit zu erkampsen, der wird sich sagen, daß ein warmer Herzschlag durch jene schlichte, große Zeit und ihr tapferes Geschlecht ging, und daß wir Braunschweiger nicht erst der Bluttaufe späterer Kriege und gewaltiger politischer Umwälzungen bedurft haben, um gute Deutsche zu sein.

J. D.

### 1. Wilhelmine Emperius<sup>2</sup>) an ihre Mutter in Braunschweig.

Lippstadt, d. 6. August 1815.

Ich bin nun schon durch mancherlen Herren Länder, burch Berge und Flüsse von euch, meine Lieben, getrennt, und kann mich noch immer nicht daran gewöhnen . . . . Es scheint mir innner, wenn ich mich umsehe, als müßte eine Schwester hinter mir stehen, der ich meine Freude über das viele Neue und Schöne, was sich mir aufdringt, mittheilen könnte. Hinter mir stehen sie freilich! aber wie weit! . . .

Mit hören und sehen sollen fie doch aber alles was mir begegnet, und ich benute die ersten Baar Stunden,

um bir, liebste C., biefen Brief zu bediciren.

Wir fuhren ohne Bedauern über die Meffe, dem Betrithore zu, wo die Mahner B) mit ihren Brüdern uns noch ein Lebewohl mit auf den Weg gab; diefer führte uns über Beine, ein Städtchen, welches fich in Rnigge's Reise nach Braunschweig beffer ausnimmt, als in unfrer nach Baris. Wir wechselten dort die Bferde und betraten das Rönigreich Sannover, worin es leider schlechte Wege und Caffengelb giebt; zwei Uebel, bie uns etwas incommodirten und die wir fast durch bas gange Land fehr fühlten. Es war bammerig, als wir durch die durch den Propheten Widenthies bekannte Baibe bei Burgdorf fuhren, und une ber Schlacht erinnerten, die bort hat geliefert werden follen. Solche prophetische Traume machten indeg weiter feinen Gindrud auf unfere Reisegesellschaft, die anfing, sich ungestört eignen Traumen hinzugeben. . . . . .

Gure

Wilhelmine.

#### 2. Wilhelmine an ihre Schwefter.

Düffelborf, 8. Auguft 1815.

Ich kann es nicht lassen, liebste Louise, Dir wenigstens 3 Worte zu schreiben; die Ueberschrift sagt Dir, daß ich am User des Rheins bin! ich habe hier eine bezaubernde Gegend, und sehr liebe Menschen, die Berwandten des Herrn Ribbentrop kennen gelernt, und von ihnen dies Bapier erhalten, welches an meinem Briefe

schweigischen Wagazin 1816 St. 1—4 erftattete.

2) Wilhelmine Emperius, geb. 27. Rov. 1791, älteste Tochter bes Hofraths E., heirathete im Juni 1832 ben Oberstlieutenant v. Wolffradt und starb am 29. Mai 1881.

<sup>3)</sup> Joh. Anton Aug. Beitich, jüngerer Sohn Baicha Joh. Friedr. Weitichs, geb. in Braunschweig am 17. Jan. 1762, ward 1803 Inspettor ber Bilbergallerie in Salzbahlum, bann Ruseumsinspettor in Braunschweig, wo er am 17. März 1841 ftarb.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu besonbers noch ben Bericht, ben Emperius "über die Begführung und die Zurucklunft der Braunschweigischen Runft- und Bücherschafte" im Braunschweigischen Ragazin 1816 St. 1—4 erstattete.

<sup>3)</sup> Frau Geh. Rammerrathin henriette Dahner, geb. Ribbentrop, weit und breit befannt als herrliche Sangerin-

bas merkoltrbigste ist. Es ist nämlich von Rapoleons Briefpapier, und die erste Eroberung, die wir gemacht haben. Wir sind alle wohl, ich bin es auf eine Beise, daß ich ganz übermüthig werde. Ich schreibe Dir in Gegenwart der Fran Regierungsräthin Ribbentrop, die balb nach Paris gehen und mich dort unter ihre Flügel nehmen will; in diesem Augenblicke kommen die Pserde; ich schiede Dir dies Papier, da der Brief so elend ist.

Lebewohl.

Deine BB. E.

#### 3. Hofrath Emperius an seine Frau.

Düffelborf, b. 8. Auguft (bem Geburtstag unfres lieben Wilhelms).

Liebste Benriette!

Noch hente gehen wir über den Rhein, und werden bald die Gränze Deutschlands verlassen. Die Couriere, die auf dieser Hauptstraße häusig ankommen, verklindigen lauter gute Nachrichten, insbesondere die vom Aufhören der Fein bseligkeiten, die uns mit so vielem Grunde beunruhigt haben. Es ist so viel mehr Hoffnung da, daß unser lieber Wilhelm 1) sich wohl besindet: wir werden gleich nach unsere Ankunst in Baris Wittel sinden, ihm unsere Nähe bekannt zu machen, und ihn so bald, als es seine oder meine Lage erlaubt, zu sehen.

Das Schlimmste unserer Reise ist, daß sie ungleich mehr tostet, bey der mäßigsten Einrichtung, die wir treffen tonnen, als wir vermutheten, insbesondere weil die jetigen Postmeilen durch das Kunststuck des ehemaligen Preuß. Ministers Schulenburg sehr viel zahlereicher sind als sonst, und weil alles jetzt viel theurer ist als ehemals.

Benn inbeffen unfere Senbung nur ihre Bauptzwecke erreicht, so steht die Ausgabe bennoch nur im mögigen Berhältniß zum Gewinn.

Ich habe erfahren, daß Wilhelm mit seinem Armee-Corps in der Normandie, im Departem. der Sarthe steht, also in einer Gegend, wo die Feindseligkeiten, wenn sie irgend noch vorhanden sind, für sehr unbeträchtlich gehalten werden milsen.

Doch meine Zeit ist verstossen, aufs beste, weil ich sie mit dem Gedanken an meine geliebte Familie ausgefüllt habe. Könnte ich Such lieben Leute an alle dem Guten eben so antheil nehmen lassen, als ich Such zuweilen glücklich preise, daß Ihr das Lüstige der Reise nicht zu ertragen habt, so ware mein Bergnügen vollkommen.

Guer

Emperius.

### 4. Wilhelmine an ihre Schwefter.

Bruffel, 12. Mug. 1815.

Jum ersten Mal auf unserer ganzen Reise finde ich einen ruhigen Augenblick, den ich mit dem größesten Bergulgen benutze, Dir, meine liebe, beste Caroline, etwas mehr als ein Zettelchen zu schreiben . . . . . . . Wie wunderschön ist unser deutsches Baterland! jett erst, da ich es etwas mehr kennen lerne, sühle ich ganz, wie ich es liebe; und wenn ich nicht mit Gewißheit wüßte, daß ich es bald wiedersehen werde, ich hätte seine Grenzen nicht überschreiten mögen. Wie schade ist es, daß wir so sehr schnell reisen mußten! Die herrlichsten Gegenden, die so einladend vor uns lagen, flogen so schnell an uns vorlüber, daß es mir oft vorkam, als wären diese ewig undeweglichen Berge, diese unerschöppslich dahinsließenden Ströme gar nicht wirklich, sondern nur neckende Erssscheinungen, die gleich wieder zerrannen . . . . .

Ich will versuchen, Dir wenigstens einiges von bem zu nennen, was wir gesehen haben. Erinnerst Du Dir noch das schöne Gemalde von der Borta Westphalica?

Die Weser hat sich, wie man deutlich sieht, vor Jahrtausenden vielleicht gewaltsam einen Weg durch die Gebirge, welche einen großen Haldzirkel bilden, gebahnt; an den Bergwänden sieht man an den schrägen Lagen der Steinmassen, daß dier einst gewaltige Naturträfte gekämpft und die Gegend umgestaltet haben. Jeht ist alles ruhig und milde. — Der Harz dietet wohl frappantere Bergscenen dar, aber keine, die so harmonisch, so erheiternd auf die Seele wirkt.

Wir waren von Minden früh Morgens weggefahren, und erreichten bald den Eingang in das gesegnete Thal, als die Morgensonne es beleuchtete. Die reichsten Ernten bedeckten den Boden, freundliche Dörfer schauen aus ihren grünen Umgebungen hervor, und um das Thal erheben sich ziemlich hohe Berge, mit Waldungen und Sebüsch malerisch bekränzt. Wir ließen uns über die Weser setzen und bestiegen einen dieser Berge, Jacobsberg genannt. Bon der schönen Aussicht augezogen, achteten wir nicht besonders auf den Weg und geriethen auf einen recht steilen Abhang, an dem wir auf immer herabrollenden Steinen herum klettern mußten. Herr Ribbentrop nahm sich meiner sehr gütig an, sonst wäre ich richtig herabgestürzt.

Die Heerstraße führte uns noch eine Zeit lang burch sehr angenehme Landschaften; es waren bort die besten Wege, die wir in Deutschland gefunden haben.

Unfer Poftillon erwähnte es als die größte Mertwürdigkeit feines Lebens, daß er unfern lieben, lieben Bergog lebend und tobt gefeben habe!

Bon Rehme, wo bedeutende Salzquellen sind, der nächsten Station, die Herford, wo Malchen H. mehrere Monate geledt hat, ist die Gegend noch immer schön, obgleich man die größeste Zierde derselben, den silberhellen, reichen, vollen Weserstrom nicht mehr siehet. Die Dörfer haben in Westphalen manches eigenthümliche, wir sind nur die reicheren Gegenden durchreist, und ich sand doch die Einrichtung der Häuser nicht so abscheulich, wie man sie mir geschildert hatte.

Das ganze Innere besteht aus einem großen Raume, wovon höchstens eine Stube und eine Kammer getrennt sind. An der einen Seite wohnen die Rühe, an der andern die Menschen, und im hintergrunde ist der Feuerbeerd, um den man sich herumsetzt. In den besseren häusern war das Bieh in besondern Ställen, der heerd mit

<sup>1)</sup> Bilhelm Emperius, altester Sohn bes hofraths E., geb. 8. Aug. 1797, machte 17 Jahre alt im hellwigichen Freicorps ben Feldzug mit, † als Stadtgerichts-Direktor in Braunschweig am 21. Dec. 1864.

<sup>1)</sup> Fraulein Amalie Senneberg, später verheirathet au herrn Friedrich Löbbede in Braunschweig.

Miefen belegt und ordentlich einlabend. Die Franen tragen bort jede Laft auf bem Ropfe, welchen fie erft mit einem gepolfterten bunten Reife belegen, wor auf ber Rorb bann ruhet. Gie halten die fchwerften Laften nie mit ben Banben feft, fondern balaneiren fo gut, daß fie außerst schnell fie auf den Ropfen tragend, geben tounen. Dies zwingt fie febr gerade gut geben, und giebt ihnen einen freien bibiden Unftand. Ein foldjes Dlabdjen, auf biefe Weife Dbit ober Gartengewächjie tragend, ift ein recht hibsicher Anblid. . . . .

Ich wollte, es ware mir moglich, Euch noch mehr von Diffeldorf und meiner weiteren Reife gut fagen, aber es ift mir nicht möglich weiter gu fchreiben. Go viel nur noch, daß wir hier gliidlich angefommen und alle mohl find. Der liebe Bater, ber gang Gate gegen mich ift, hat fich leider auf bem lepten Theil des Weges oft unwohl befunden; boch fcheint es jich jest zu geben. -Bert Mibbentrop ift in L'acten gewesen und hat ben Buftand ber dortigen Bermindeten im Gangen recht gut gefunden. Olgermann 1) und August Pociels") waren ichon abgereift. Leider ift ber Dajor Cbeling b) todt; auch der junge Fachelde4). Brandenftein b) foll noch ziemtich libet bran fenn.

Berr Mibbentrop hat, glaube ich, nicht Beit gehabt, an feine Edmester Dahner gu fchreiben; babe bie Mite, ihr aus biefem Briefe untzutheilen, was In fur gut

halft. . . . .

Dies Papier ift aus Napoleons erobertem Wagen! Der Bater hat aus Tiffelborf gefchrieben; er grift alle auf bas berglichfte. Dlich bergieht er im bodiften Grade. Rinbert es ift boch eine himmlische Reifett!

Dabe boch bie Unte recht bald an Youife von Benligenftebt ju fchreiben, wie es mir geht. Sage ihr, bag ich jeben Augenblid an fie bente, bag ich bicht bei Gilge (Silfen?) vorbengelommen bin, und daß ich hoffe in Baris ben General Oneifenan ju feben.

Mun, gute Hacht, meine beite Meine, iduaft alle wohl

und träumt bon

Enrer

Withelutine.

11 Glias Dliermann, geb au Braunschweig am 2. Sept. 1776, trat 1795 in bie englisch beutiche Legion, bann in 1776, trat 1795 in die englisch beutsche Legion, dann in den Trud vervor Friedrich Wilhelms, in desien Ramen er am 6. Nov 1-13 das herzeitschem Brum Brum, dweig in Beitg nahm. In der Schladt det Waterloo an der rechten hand verwild die gad er das Commande über die Braumfine annen Truppen ab und abernahm es wieder am 2 August 1815 vor Varis. Als Generalmajor veräbschiedet, state er in Bankuburg am 18 Pet 1-22, 21 August Podels, geb 20 Pet 1791 in Einteck, nahm als Stadearst und state om 9 Pec 1840.

In Aug Wich Ludw Coeling, geb in Brannichweig 1787, nard 1814 von herzog Friedrich Listem als Rabital angestellt, dalb darauf zum Bager befordert; der Laterloo schwer verwunder state er am 8. August 1815

Raterioo ichnort vermindet ftatb er am 8. Angeft 1815 im Lagareth ju Lacten.

4 Georg Friedrich Sermann v Becheibe ftarb als Kahnt ch an ben bei Waterstao erhaltenen Wunden im Lazaceth zu Mergen bei Antwerpen am 17 Inti 1815 5) Feinrich von Brandenstein, geb. am 26. Juli 1797 zu Brenglau, wird 1814 Major, 1815 bei Batersoo schwer

permunbet, 1820 Oberfiliemenant, 1836 Clerit, 7 in Dreo. ben am 25. Gept. 1851.

### 5. Sofrath Emperius an feine Frau.

Paris, b. 20. Anguft 1415.

Dleine theuerste Benriette!

Dier bin ich unn jum zwenten male in diesem großen geranschwollen Baris, aber unter fo verschiedenen Umfranden, und mit fo gang andern Anfichten der Dinge, baß ich wie in eine frembe Welt gefommen gu fenn icheine. Die Mannigfaltigfeit ber mir aufgetragenen Gefchafte, bas viele Umbertreiben in einem Getimmel, ven dem ich so sehr entwohnt war, und die noch nicht vollig übermundene Ermitdung von einer Reife, Die mir jest eben fo beschwerlich ward, ale fie mir vor 10 Jahren leicht geworden war, alles dies beschränft bas Bergningen, welches ich fouft auf bem großen Tummelplage ber Angelegenheiten Europa's, und in der Rabe ber Menfchen, die bas Schidfal ihrer Mittbrider entscheiben follen, tenben muibe.

- Doch find ber Arbeiten und Berftremingen in ben erften Tagen noch immer fo viele gewesen, bag wir noch nicht Beit jum Aufschreiben gefunden haben. Hächst bem Gelbe verliert man bier am meisten au Zeit; die unermeglichen Wege, die haufigen Befuche, Die vielen fleinen Bebilriniffe, auf Die man ftoft, berlangen alle etwas von biefer Beit, und bie große Ermudung madit auch langere Erholung nothig. Erft feit 2 Tagen tommen wir ein wenig ju und felbft; benn feit vorgestern Abend wohnen wir in einem Saufe: Sotel d'Avrandies An 10, Rue b'Artois, das grundift an basjenige flogt, worin herr Ober-Rammerherr von Difindihaufen 1) wohnt. Wir mitffen zwar ungeheure Miethe bezahlen, aber bas ift in bem gangen Theile bon Paris ber Fall, worin ich zu thun habe. Legionen von Englandern fommen taglich an, vertheuern die Breife aller Dinge, und nöthigen auch bie Richt-Engläuber. bie bon ben Frangofen mit gleicher Bier geptlindert

Freitich untijen die Frangofen in biefen Tagen 100) Mill. Franken gabien, und damit ift's noch lange nicht aus: aber die feindlichen fremden milfen bagn mit contribuiren. Die übertriebene Theurung aller Dinge ift wirfuch bennruhi jend, und verbittert mir meinen Aufenthalt, ba man in Braunidmeig taum Begriffe von bem bat, was wir bier gablen muffen. In bem Wirthehause, wohm und unter Edudial, sowie fast alle Braum schweiger geführt hat, nuiften wir fur 2 Zummer, febr mittelmaftige noch bagn, fur 3 Tage 5 Napoleone b'or geben' Und in unferm g. jemwartigen Saufe, wo wir etwas bester mobilen, doch außerft eng, jede Wodie 3 Louisb'or. Schliege hieraus auf bas iebrige. Das ichone von ber Gade ift jedody, bag wir vorerft nit Munchhausens in Ginem Baufe wohnen, Die und wirflich nut der großten Gilte überhaufen, und fich besonders um Mime unenblich verbient madjen, auch bafür geforgt haben, daß wir in ein rechtliches Band gelommen fu.d. in weichem Mine bei ben Frauengimmern, die es befigen, gut aufgehoben ift. Madame le Jenne, eme nicht-

1) Ludmig v. Mund Laufen, geb. 1758, Sofereiter welipha, adiet Beit Leare der Stadt Brauni -Dort'ammerhere, † 14. Gept 1827

habenbe Witwe, Tante eines Generals, bezeigt fich auch

gegen fie fehr gefällig.

Ueber die Herrlichteiten des hiesigen Museums, die aber jest sehr verdunkelt werden, haben wir uns sehr gestemet. Den ersten Tag als wir es sahen, hatte es noch wenig Litchen. Seitbem aber Preußen, hatte es noch wenig Litchen. Seitbem aber Preußen, Braunschweiger, Hessen, Medlenburger tapfer um sich greisen, mehren sich die Lücken jeden Tag sehr auffallend. Wir haben heute den herrlichen Jardin du roi in Münchhausens Gesellschaft gesehen, und dazu das schönste Better gehabt; das schöne Lotal, die Menagerie wilder und seltner Thiere, die großen reichen Sammlungen der lehrreichsten Naturgegenstände, und dann die unendlich mannigsaltigen Gewächse des Gartens beschäftigten uns mehrere Stunden auf das unterhaltendste. — —

Wir können so oft wir wollen, auch zu Hause Mittagsessen bekommen — und haben nicht nöthig jedesmal nach dem Restaurateur zu gehen, wo wir indeß schon einige Male in großer Gesellschaft von Fremden gespeiset haben.

Bon unserm guten Reisegefährten Ribbentrop sind wir vorjetzt getrennt; er wohnt ben seinem Berwandten, Hauptmann Mahner, einem sehr schätzbaren Mann, mit dem ich gern nähere Bekanntschaft gemacht habe. Er hat so wie Herr von Münchhausen, viel gethan, um unser Reclamationen hier in Gang zu bringen.

Es war uns allen unangenehm, als wir den Staatsrath Ribbentrop ') nicht hier in der Stadt antrafen; besonders that es dem Bruder fehr leid. Allein jener hier so bedeutende Mann — ein Braunschweiger, der gewisser Dagen Paris beherrscht - tam vorgestern an. Ich machte ihm meinen Besuch, und fand in ihm einen febr geiftvollen, thatigen und patriotischen Mann, ber mir fehr gefiel. Er war so gutig meinen Besuch ben Abend zu erwiedern, und rauchte feine Pfeife Tabad beinah ein Baar Stunden ben uns. Er gab uns manche intereffante Nachrichten. Die Breugen, welche eine Macht von 310,000 Mann versamlet haben, sind jest in dem Besits von 12 westlichen Departements, beren Ginkunfte sie ziehen, und worin die Truppen beköstigt und gefleibet werben. Go sollten es die andern Mächte auch machen. Mit einer so imposanten Dacht können fie fich leicht großen Ginfluß auf den zu schließenden Frieden verichaffen, und fich wichtige Bortheile zusichern.

Ich hoffe nun balb von dem Hauptquartier des 3. Corps Nachrichten von Wilhelm sicher zu bekommen; ich schrieb sobald ich hier angekommen war, und sehe einer Antwort jeden Tag entgegen. Von Braunschweig erhielt ich durch Deine Güte die erste Nachricht von seiner Geindheit und gegenwärtigen Zuständen. Ich habe Hoffsmung, ihn hier zu sehen.

Sehr angenehm ist es für uns so manche Braunichweiger gesehen zu haben. Das Hotel de Bourbon, wo wir zuerst anlandeten, hat wenigstens das Gute, daß die Braunschweiger in die Gegend hinkommen; und wir

erfuhren burch glüdlichen Bufall von bes Dberften Olfermann Rammerdiener, wo beffen Berr, wo ber Berr Felbpoftmeifter Benneberg und einige andere, an die wir Briefe hatten, ju finden waren. 3ch fchrieb gleich einige Billete: in wenigen Stunden faben wir den guten Benneberg, ber fehr wohl ift und fich freute, gute Nachrichten von feinen lieben Eltern und feiner liebens-Den nächsten Tag würdigen Schwester zu erhalten. fuhren wir jum Oberften D. nach deffen Bauptquartier und machten die Befanntichaft feiner Frau, einer zwar nicht schönen, aber wie es scheint febr guten und gebildeten Frau, die unfere Mine mit besonderer Gute aufnahm. Du fannst benten, bagwir balb beide Bodele1), Berrn v. Lübed'2) und andere antrafen. Unfere Untunft ward dem Corps bekannt und wir haben feitdem viele Befuche von den une befannten Offizieren gehabt. Sag ber guten Rufter, baß ihr Mann 8) fich recht fehr wohl befindet. An bas Herüber- Kommen ber Braunschw. Offizier-Damen nach Clichn ift aber schwerlich zu benken, da die Herren in ganz verlassenen und nicht meublirten Saufern fehr mittelmäßig wohnen und eine fehr philosophische Ruche haben. Die Gemeinen find genothigt gewesen, da es ihnen bei sehr unzureichender Berpflegung von Seiten ber Engländer an Lebensmitteln fehlte, zu den Kartoffeln auf den umherliegenden Feldern ihre Buflucht zu nehmen. Ich überlaffe es bei meinen vielen Geschäften unserer Mine, Dir eine Menge Details mitzutheilen. - - Dir, l. H., will ich nur noch fagen, daß ich mich fehr wieder nach dem häuslichen Rreise, nach meiner geräuschlosen Laufbahn und den gewohnten Arbeiten zuruck sehne. — — Ge hat mich fehr glücklich gemacht, von Gurem Bohlfein zu hören.

Mein Reisegelb, mein Creditbrief sind alle unzureichend, trot der Beschränkung meiner hiesigen Beditrinise. Aber ich habe so viel Kisten machen zu lassen, Fracht-Wagen zu kausen, beschädigte Räder mit besser zu vertauschen und alles das ist so theuer, daß ich um einen zweiten Creditbrief an Herrn Minister v. Schmidt-Phisebeck geschrieben habe. Es ist mir verdrießlich, daß meine Mission so viel kosten muß, aber ich gebiete nicht über die Umstände, und habe doch die Aussicht, daß das Meiste von unsern Artistischen und Litterarischen Schätzen zuruckt geschafft werden wird.

Empfiehl mich ben trefflichen Botts, bem lieben Belwig 1) und allen - - -

D. Emperius.

(Fortfetung folgt.)

<sup>1)</sup> Friedr. Ribbentrop, geb. am 6. Oct. 1708 zu Matienthal bei Helmftebt, 1808 Staatsrath, ber verdienstvolle Generalintendant bes preußischen Heeres mahrenb der Befreiungsfriege, † 7. Febr. 1841.

<sup>1)</sup> Außer August B. Bilhelm Bodels, unterm 22. Marg 1815 gum Lieutenant ernannt, ipater Kreisbirector in Holzminden, † 2. Marg 1876 in Bolfenbuttel.

<sup>2)</sup> Wilhelm v. Lübeck, geb 17. Juli 1783, ward Enbe 1813 hauptmann und Flügeladjutant Herzog Friedrich Wilhelms, 1847 Hofmarschall, 1854 Oberhöfmarschall, †24. Juni 1863.

<sup>3)</sup> Joh. Karl Friedr. Küfter, geb. 15. Mai 1786, ward 1814 Rittmeister, † 6. Nov. 1860.

## Aeltere Grenj- und Denkfteine im Serzogtfum Braunschweig.

Bon Dr. F. Bradebufch. (Fortictung).

7. An ber bicht vor Holzminden von der Fitrstenberger Chanffee rechts fich abzweigenden Ohlengaffe bienen in einer auf der linken Seite der Baffe von Nordoften nach Gubweften ziehenben und aus Gollinger Blatten hergestellten Blante zwei biefer Blatten als Dentsteine. Der erfte berfelben, 77 cm lang, 55 cm boch und 6 cm breit, ift etwa 30 m von ber Fürstenberger Chaussee entfernt und zeigt, in die Rordwestseite eingeritt, ein einfaches Rreug mit Rreis von 54 cm Durchmeffer barum; die Sudoftseite ift glatt. Auf der Gildostseite des zweiten diefer Steine, welcher 82 cm lang, 70 cm bod und 6 cm breit ift, erblidt man, gleichfalls durch Einrigung ber Umgrenzungen angedentet, in einem 5 cm breiten Rreife mit einem inneren Lurchmeffer von etwa 29 cm ein gleicharmiges Rrenz, deffen vier Arme am Rreuzungspuntte wie an den Enden, wo fie den Rreis berühren, etwa 6 cm breit, in der Mitte aber durch Anfat von Rafen auf 14 cm verbreitert find. Bon unten ragt in den Rreis die Spite einer breiedigen Flache hinein, in beren Mitte fich ein teldartiges Gebilde eingeritt zeigt. Die Nordwestseite biefes zweiten Steines trägt eingeritt ben Erlöser an einem T.formigen Rrenze (der turze obere Arm fehlt alfo); ein links unten eingerittes Schriftbanb zeigt schwer zu entziffernde Schriftzeichen. An ber burch diese beiden Steine bezeichneten Stelle hat der Sage zw folge ein junges Madden burch Ueberfahren feinen Tod gefunden.

8. Unweit der weiter hin von der Fürftenberger Chanffee rechts fich abzweigenben Lüchtringer Strafe fteht, und zwar 150 m von der erstgenannten Chanffee entfernt und 5 m rechte feitwarte von letigenannter Strafe, im Bebuich verftedt, ein aus einer Gollinger Platte von 90 cm Höhe, 1 m Breite und 12 cm Dide bestehenber Rrengstein. Die nach Nordnordwest gerichtete Fläche zeigt eine erhabene obere Rante und wird burch einen 7 cm breiten, erhaben gearbeiteten fentrechten Streifen in zwei Balften getheilt, deren jede in erhabener Arbeit im oberen Theile ein von einem 5 cm breiten Rreife umschloffenes gleicharmiges Rreng mit 5 cm Armbreite enthält; ber untere Rrengarm erscheint in gleicher Breite über ben Rreis hinaus nach unten weitergeführt. Die Gildfübostfläche zeigt gleichfalls oben, aber auch links und rechts eine erhaben gearbeitete Rante von 10 cm Breite. Die beiben feitlichen Kanten tragen gleich bem, in ber Mitte ber Flache von oben nach unten geführten Streifen, burch welchen auch diefe Flache in zwei Balften getheilt wird, eine unleserliche Inschrift. Zwischen biesen brei fentrecht verlaufenden, mit Schrift verfebenen Streifen erblickt man in erhabener Arbeit je ein von einem breiten Rreife umfchloffenes Rreng, beffen vier Arme jeberseits in ber Mitte burch einen breiedigen nafenartigen Ansatz verbreitert erscheinen.

9. An ber von Remnade a. b. Wefer nach Sehlen führenden Strafe steht bicht vor Remnade (bei Kilo-

meter-Station 19,8) rechts am Grabenrande ein Arenzest ein, bessen obere Kante abgeschlagen ist. Aus rothem Sandstein bestehend, mißt berselbe bei noch 76 cm höhe und 9 cm Dide 85 cm in die Breite. Auf der Sudseite ist ein einsaches, ziemlich breites Krenz, sowie rechts unten ein haten, eine Pflugschaar oder dergleichen einzehauen. Die Nordseite zeigt teine Darstellung.

10) An derselben Strafe, 11/2 Kilometer von ebengenanntem Steine und 1/2 Kilometer von Beblen entfernt, erblickt man (beim 18,3 km-Steine) rechts am Grabenrande einen anderen Rreugstein, beffen obere Rante gleichfalls theilweis abgeschlagen ift. Das Das terial, aus welchem derfelbe besteht, ift rother Sandstein; feine Breite beträgt 69 cm, feine Dide 15 cm, feine Sobe noch 90 cm. Die Nordseite zeigt auf vertiefter Fläche ein Wappen, beffen Schild quer getheilt ift; ber untere Theil erscheint mehrfach gespalten. Der rechts und links vom Wappen befindliche Rand trägt Schrift in romischen (?) Majusteln, welche theils verwittert, theils abgesprengt und darum nicht zu entziffern ift. Auf der Gubseite findet fich zwischen erhaben gehauenen Seitenkanten ebenfalls in erhabener Arbeit ein gleicharmiges Kreu; in einem Kreise dargestellt. Die vier Kreuzes arme find in der Mitte auf beiben Seiten durch Anfat von Nafen verbreitert; auch die Kreisfläche zeigt innen, und zwar den Kreuzungestellen der vier Arme gegenüber, ben Anfatz von je zwei Rasen. Infolge davon bietet jeder Quadrant in dem vertieft gehauenen Theile die Rleeblattform zwischen den Kreuzesarmen. Der untere Areuzesarm ist über den Areis hinaus nach unten verlängert; seine Berlängerung geht in einen erhabenen Bogen über.

Ueber die unter M 9 und 10 genannten Steine schreibt Konrettor S. Meyer in Bobemverber im Han-

noverschen Magazin von 1841:

An der von Bodenwerder nach Sehlen führenden Strafe fteben in der Remnader Feldmart zwei Dentfleine, die jur Erinnerung an hier vorgefallene Berbrechen gefest find. Der in der Rabe von Sehlen ftebende erinnert an den Meuchelmord, der hier an dem letsten Berrn v. Frente 1) begangen fein foll. Bon bem por bem Dorfe Remnade ftebenden Steine berichtet die Sage, baß an biefem Plate zwei Brilder aus Religionshaß in Streit gerathen feien und ber eine ben anderen erfchlagen habe. Beibe Steine find nur noch Refte ber ursprünglichen Denkfteine. Es herrscht bei einem Theile bes Boltes ber Glaube, daß ein Bulver von jenen Steinen ein wirtsames Mittel gegen Krampfe ber Rinder fei; der Aberglande schlägt beshalb "ftillschweigend" ein kleines Stud nach dem andern ab, und so ift von dem zweiten nur noch der untere Theil der eingehanen gewefenen Rreuzesfigur vorhanden."

11. Ungefähr eine Biertelstunde nördlich von Ottenstein und nicht weit von der, als Begrübniffirche für diesen Ort dienenden "Habdenser Kirche" sinden sich im Mühlenfelde auf Ottensteiner Feldmart links von der von Ottenstein nach Hehlen führenden Fahrstraße

<sup>1)</sup> Das oben geschilderte Bappen weift übrigens nicht auf die Familie v. Frenke. Denn diese führte 3 haten (Fischerhafen?) im Bappen.

zwei Rreugsteine aus rotem Sandfteine, als "vorberer Stein" und "binterer Stein" bezeichnet. Der vorbere Stein mit 55 cm Breite und 10 cm Dide ragt noch um 65 cm über ben Erbboben. Gein oberer Theil wird durch Abhauen zc. entfernt sein. Auf der nach Norden gerichteten Seite zeigt fich ein erhaben ausgehauenes breitarmiges Kreug nebst Rreis barum; von beiben, bem Rreuge wie dem Rreife, fehlt die obere Salfte; ber untere Rremarm ift über ben Kreis hinaus nach unten verlangert. Gine gleiche Darftellung bietet die Gubfeite, jeboch mit bem Unterschiebe, bag ber untere Rreugarm nicht verlängert ift. Der hintere Stein, 83 cm breit, 12 cm did und 1 m hoch, hat fehr start verwitterte Oberflächen. Die nach Weften gerichtete Fläche läßt in einem Rreise ein gleich und breitarmiges Rreug ertennen, beffen vier Arme in ber Mitte nach beiben Seiten bin burch Anfat von Nafen verbreitert erscheinen. Auf der Oftseite sind Darftellungen nicht erkennbar.

Bevor wir jur Besprechung einiger anderen Dentfteine x. übergeben, wollen wir nicht unterlaffen, zu bemerten, bag abuliche Kreugsteine fich auch in anderen Begenden unferes Bergogthumes finden, fo bei Bahrborf, bei Belpte an ber Debisfelber Strafe (hier fteht ein Rrengftein zwischen zwei Bfeilern), auf bem Rupferberge bei Baltenried, in ber Rabe von Saffelfelbe. Einsender find bergleichen Steine auch auf dem braunschweigischen benachbartem preußischen Gebiete bekannt geworben, fo am Wege von Waltenried nach Sachfa, bei Hollenstebt in ber Northeim-Salzberhelbener Gegend, bei Eplenfen an ber Strafe von Martoldendorf nach Daffel, ferner in bem, jest in S. Brunig's Befit befindlichen, ehemals Mitnehhausen'ichen Berggarten vor Bodenwerder a. b. Befer (lettermahnten Stein, ber n. a. die Jahres-3ahl 1445 zeigt, möchten wir für einen Ambarvalienftein halten). Endlich mag hingewiesen werben auf die unter bem Ramen ber "fieben Trappen" befannten Rreugsteine bei Benthe an der Strafe von Sannover nach Nennborf. Ruhn und Schwarz erzählen in den "Nordbeutschen Sagen" (Leipzig, 1848, Seite 253) barilber: "Bei Everloh unweit Hannover liegen am Berge fieben große Steine, die man die fleben Trappen nennt und auf die folgende Weise ihren Namen bekommen haben follen. Bur Beit, als bas Gericht noch unter freiem Simmel gehalten murbe, war mal ein Burgermeifter, ber fcmor feinem Rnecht bas Lohn ab, fagend, er hatte es ihm bereits gegeben, und wenn es nicht mahr fei, fo wolle er gleich in die Erde versinken. Da hat er denn nur noch fieben Schritte gemacht, und bei dem letten ift er in die Erbe gefunten. Bum Andenten aber hat man nachber bei jedem Schritt, ben er gethan, einen Stein gefett, und bavon haben diefe Steine ben Namen ber fieben Trappen erhalten." Abbilbungen biefer Steine und weitere Nachrichten barüber find im Jahrgang 1862 ber Zeitschrift bes hiftorischen Bereins für Riebersachsen, Seite 169 ff, enthalten.

12. Im Amthegerichtsbezirke Greene, etwa 7 Minuten nördlich von dem Gasthaus "zur hube", — so genannt nach dem früher in der Rähe gelegenen Hubethurme, der stärtsten der acht Warten in der Umgebung der Stadt Eimbed, — und zwar im Walde, 15 bis 20

Schritt vom Walbrande an der westlichen Bbschung eines Hohlweges, durch welchen in früheren Zeiten in der Richtung von Nordnordwest nach Sithsübost die Mühlenbeck-Eimbecker (Hannover-Göttinger) Heerstraße stührte, — etwa 80 Schritt östlich der jetigen Fahrstraße — stehen die sog. Weintrög e. Dieses Denkmal, aus einer oben beiderseits etwas abgeschrägten Kalksteinplatte von 1,02 m Höhe und 72 cm unterer und 57 cm oberer Breite bei 18 cm Dide bestehend, erhebt sich zwischen Schlehensträuchern, jungen Buchen und Kiefern; die nach Ostnordosten gerichtete Seite trägt in römischen Großbuchstaden folgende Inschrift:

ANSTATT DER
HIER · A · C · UERMIS
STEN 3 STEINERN·
ALTEN UHRK:/ DIE WE
INTRÖ: GE GENANT:/
ÜBER DEN FREYEN KIR
CH: WEIN AUS EINBECK
NACH BRUENSEN IST
DIESES AUF GERIGK:
ERKÄNTN: GESETZT
MDCC · XXX

b. i.: Anstatt der hier anno currente (im laufenden Jahre) vermisten drei steinernen alten Urkunden (die Weintröge genannt) über den freien Kirchwein aus Einded nach Bruensen ist dieses auf gerichtliches Ersteuntniß gesetzt 1730.

Ueber die Beranlassung zur Aufrichtung dieses Denksteines, von dem der bekannte "Hirschsprung" in etwa 3/4 Stunde zu erreichen ist, erzählt Harland im Jahrgang 1878 der Zeitschrift des historischen Bereins str Riedersachsen, Seite 323 Folgendes: "Im Jahre 1484 verungslückte ein Weinsuhrmann an dem nördlichen Abhange der Habe und ward nach dem benachbarten braunschweigischen Dorfe Brunsen gebracht, wo er stard. Bor seinem Tode machte er ein Bermächtniß zu Gunsten der Brunser Kirche. Er belegte nämlich eine Summe bei dem Nathe zu Eindeck, sür deren Zinsen Letzterer der Brunser Kirche auf ewige Zeiten freien Communion-Wein liefern muß. Ein altes Copialbuch enthält darüber solgende Urtunde:

Vendidimus 1 stebeken rinschen wins des allerbesten so do getappet ward un feile is in usem keller, to ewiger gulde, jerliken uppe palmarum to gevende pro 6 marc Emb. weringe der kerke in Brunsen over de hove gelegen. Datum anno Domini 1484, feria secunda post palmarum.

Zum ewigen Gebächtniß seste man an die Stelle, wo der Weinsuhrmann verungstickt war, drei Gedenkssteine, nämlich rothe Quadern, welche mit eisernen Klammern an einander besesstigt waren, oben eine Highung wie ein Weintrog hatten und das Einbeder Stadtwappen trugen. Man nannte dies Denkmal "die Weintröge". Im Jahre 1730, kurz vor der Ernte, geschahes, daß ein Baner, Hans Strohmeyer in Brunsen, die Steine Nachts stahl, um sie als Bausteine unter seinem Hause zu verwenden. Der Diebstahl wurde indeß entsbeckt und von dem damaligen Pastor zu Brunsen dem Gerichte Greene angezeigt. Hans Strohmeyer ward in

Kolge bessen verurtheilt, ein neues Denkmal auf seine Roften berguftellen."

### Kurze Nachrichten.

Rettelstein, Kettelstieg. In ben ansprechenben Mitheilungen fiber altere Dentfteine in biefen Bluttern wird oben G. 45 auch ber Rettelftein bei Banberebeim und der Rettelflieg erwähnt. In der Deutung läßt der Berfaffer une die Bahl, ob wir an ein Rigeln (nbb. Retteln) ober an einen Reffel, gleichfalls nbb. Retel denken wollen.

Ich glaube, beibe Deutungen sind nicht zutreffend und die Erklärung blirfte wohl weit profaischer ansfallen. Wer vor der Separation unsere Triften, Anger und Landwege gesehen hat, bem ift ba eine Erscheinung aufgefallen, die bente nur in weit beschränkterem Dage fich findet. Wo die hirten Tag fur Tag ihre Beerden, namentlich die Schafheerben austrieben, ba lag ber geformte fleine Rot biefer Thiere, der gn mancherlei Bergleichen im Boltsmunde aufforberte, maffenhaft. Das find die Rettel ober Röttel, welche häufig gur Benennung von Flur- und Wegenamen benutt wurden. Lehre bat feinen Rettelfamp, Lamme feinen Rettelbrinfefamp, Belpte feine Röttelwiese und Delber a. w. B. feine Retteltrift - Beispiele welche sich vermehren ließen. Und ber Rettelftieg bei Ganbersheim burfte mohl aus gleicher Urfache feinen Ramen führen.

Unter ben Geschenten, bie bem Baterlandischen Mufeum im vorigen Jahre in fo reicher Menge jugegangen fint, verbienen aus letter Beit zwei einer besonderen Bervorhebung. Bunachft eine Mingfammlung, die bas Mufeum nebft manchen anderen Begenftanden der Gute von Fraulein Luife Mengen in Bolfenbuttel verbantt. Gie ift mit großem Gifer von bem Rreisrichter Chuard Mengen in Belmftedt gufammengebracht worden, ber bort am 8. Januar 1876 gestorben ift, und enthält gegen 400 jumeift Gold- und Gilbermilnzen von fast burchgehends vorzuglicher Erhaltung. Bietatvoll glaubte die Schentgeberin im Sinne ihres Dheims zu handeln, indem fie bie Sammlung einer Anstalt überwies, in ber diese nicht einzelne Lucken ausfällt, sondern als Ganzes zur Geltung kommt. Für das Baterländische Museum bedeutet sie eine werthvolle Bereicherung. Denn ift es hier anch teineswegs bie Abficht, neben ben beiben in hiefiger Stadt bereits bestehenben öffentlichen Mungfammlungen noch eine britte anzulegen, die jest nur mit febr bedeutendem Roftenaufmande zu beschaffen wäre, so dürfen doch geschichtliche Dentmungen unferer Beimath, beren jene Sammlung intereffante Stude enthält, in einem Baterlanbifden Mufeum nicht ganglich fehlen. Diefe Lude, bie bis jest bestand, ift nun in trefflicher Beife ausgefüllt worben. - Ehrwitrbiges Alter und vaterländische Beziehungen geben einem ichon an sich interessanten Stude erhöhten Werth, bas bas Duseum ebenfalls ans Wolfenbuttel von dem herrn Oberftlientenant Thomae fürzlich erhalten hat. Es ift ein Bolgentaften, ber ans bem Befite des Bergoge Rudolf August g. Br. u. Lün. ftammt. Befanntlich mar biefer, ber von feinem Bater unterm 11. November 1663 jum Ober Jager- und Forstmeister

ernannt wurde und die Aufficht über die gefammten Forften. Jagden und Fischereien bes Bergogthums erhielt, ein leidenschaftlicher Freund bes Jagens und Schiegens. Der Raften befand fich früher verftaubt und ungeachtet in einer Rumpeltammer bes Bergoglichen Beughauses. Als beffen Inhalt 1868, leiber etwas haftig, unter ben hammer gebracht wurte, erstand Thoma ihn für einige Grofchen. Der Raften ift folibe gearbeitet und geschmadvoll verziert; er ift mit Roth und Gold vermalt und zeigt auf bem Dedel zwei farbige Darftellungen. Auf ber oberen fieht man bas Bappenthier bes Beschlechts, bas weiße, springende Pferb unter einer Krone, darüber eine Juschrift, die auf den fürstlichen Besitzer hinweist: V. G. G. R. A. H. Z. B. V. L. (Bou Gottes Gnaben Andolf August Bergog zu Braunschweig u. Lilneburg). Roch bober fteht, vielleicht ein Bruchftitct einer alteren Inschrift, eine Jahreszahl, wohl 1644; boch find nur die beiben letten Bahlen mit Sicherheit ju lefen. Das untere Bild läßt uns einen jungen Mann in der Tracht des 17. Jahrhunderts sehen, der mit der Armbruft nach bem Bogel auf hober Stange ichieft. In bem Raften liegen noch 6 Armbruftbolgen, bon benen einer unbeschrieben ift, vier bagegen wieber die Inschrift: "R. A. H. Z. B. V. L." tragen. Giner von ben letteren zeigt bann noch ben Zusat: "1651 ben 28. Julii 3. F. G. himit ben Bogel abgeschoffen". Wo bies gescheben, erfehen wir aus einem noch ungebruckten, nus aber freundlichft gur Ginficht überlaffenen Auffate Endwig Banfelmanns. Das Ereigniß fand auf ber Dafch gu Braunschweig flatt, bie ber Bergog gerabe an jenem Tage mit feiner Gemahlin besuchte. Der fechfte Bolgen trägt ben Namen: "Hinrich Bos" und bie Gewichteangabe: "9 Lott min 1 Quent".

### Bücherschau.

Evangelische Gemeindeblatt. No. 1-8: Jum Renes Braunschw. Schulblatt. Ro. 1. 5. G., Renes Braunschw. Schulze Braunschw.

Renes Braunichw. Coniblatt. Ro. 1. S. G., Bur Frage ber Rrantentaffe bes beutichen Lehrervereins. — 2. Bu Peftalozzis 150jahr. Geburtstage von F. Regener [Gedicht] u. G. S[chaarschmidt]. — 3 u 4. E. Oppermann, Geographische Namentunde. — Fr. Boffe, Gesch. b. Naff. Bhilologie auf b Universität helmftebt (Anzeige von Fr. Rolbeweh's Schrift barüber).

Monatsichrift f. Handel u. Industrie. Ro. 1. Bolff, Binte f. d. Raufmann über handelsrecht u. hanbelsvertehr; Th. Sanber, Raufmann. Lehrlingsheim in b. Stadt Br. — 2 Raufmann. Fortbildungsichule; taufm. Schiedsgerichte; Lehrlingsheim. — 3. Braunfcm. In-

Schiedsgerichte; Lehrlingsheim. — 3. Braunschw. Insultrie-Samulung.
Monatsblatt für öffentl. Gesundheitspflege. No. 1. K. Koch, Jur Schulgesundheitspflege; H. Budor, Heizen d. Limmer. — 2 M. Blasius und H. Bedurts, Sterilisirte Auhmilch als Nahrungsmittel f. Säuglinge 2c.

Braunschw. Landwehr-Zeitung. No. 13. Schlacht bet Beougench; Einiges aus der Zeit d. Gründung der preuß. Armee (13—18). — 14. Marahrens, Bendome-Preier d. Armee (13—18). — 14. Marahrens, Bendome-Preier d. Armee (13—18). freier d. Braunschw. Batterie; Einweihungsfeier d. Kyss-häuser-Denkmals. — 15. L. Engelbrecht, Jum 27. Januar 1896 (Gedicht); außerordentl. Delegirten Bersamml. — 17. Kapport des Br Landwehr-Berbandes. — 18. Lage d. Kriegsinvaliden u. Kriegsveteranen; L. Engelbrecht, gu Deffregger'ichen Bilbern (Gebichte).

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttet.

Berlag ber Braunichweigifchen Anzeigen: 28, Bagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunichweig.

Aro. 8.

12. April.

1896.

Machbrud verboten.]

# Braunschweigische Briefe aus Baris vom Sahre 1815

(Fortfetung.)

6. Wilhelmine an ihre Schwefter.

Baris, b. 19. August 1815.

Schon vor mehreren Tagen, liebste Caroline, fing ich einen Brief an, ber Dir unfere Antunft in biefer ungeheuren Stadt und unfere Reifebegebenheiten melben follte. Es ift mir recht lieb, daß ich gehindert wurde, ihn fortzuseten, denn er war im Angenblick unserer Ankunft gefcrieben, als ich mich alle in in einem hinterzimmer bes mit Menschen überfüllten Sotels befand, und ich mich folglich in einer höchft unbehaglichen Lage fühlte. Best tann ich mit ruhigerem Bergen und mit viel beitereren Anfichten schreiben, benn wir haben ein recht gutes Logis, und was mich an jedem Orte und hier befonders beglitcht, wir haben ichon Nachrichten von Guch, Ihr Lieben, und burch Guch von unserm Wilhelm! An diesen hat der Bater schon geschrieben und wir hoffen recht balb auf näheren Wegen von ihm zu hören. Man lebt hier, die ersten Tage besonders, so höchst unregel= mäßig und so heimathlos, daß es unmöglich ist, eine ruhige Biertelstunde zu gewinnen.

Ich bin Euch noch das Ende meiner Reisebeschreibung schuldig; da die Merkwitrdigkeiten sich aber so sehr häusen, das ich in Rückstand gerathe, erlaube ich mir daher, die ziemlich unbedeutenden Reisebegebenheiten nur durz zu berühren, und gleich hier anzukommen. Bon Düsseborf, an das ich mit lebhastem Bergnügen zurückdente, gingen wir über den Rhein, der dort leider nur zwischen stachen Usern hinsließt, denn Düsseldorf verdankt seine Annehmlichkeiten weniger der Natur als den verschönernden Klinsten.

Bir gingen in der Abenddummerung über den Rhein, als eben die untergehende Sonne sich in seine reinen, dem Abendwinde bewegten Fluthen senkte. Die sonderbare Kraft, durch die das Wasser und so geheimnisvoll anzieht, wirkte in dieser herrlichen Belenchtung doppelt auf mich. Ich konnte es gar nicht lassen, in die rauschen Wellen hinad zu sehen, und dachte an allerley Rährchen von Wasserrien, Undinen, Rhein-Kühleborn

— aber nichts Bunderbares geschah — wir landeten glücklich am gegenseitigen Ufer und setzen unsere Reise durch sehr flache, langweilige Gegenden dis Aachen fort. Diese altdeutsche Stadt betrat ich mit Erwartungen, die alle getäuscht wurden! Dieser Ort, wo Karl der Große gekrönt und begraben wurde, ist jetzt von dem französischen Unwesen so erfüllt, daß es gewiß Zeit kosten wird, ihn wieder ins Deutsche zu übersetzen. Doch sanden wir dort manche Merkwilrdigkeit; der uralte Dom, von dem ein Theil aus den frühesten Zeiten übrig blieb, machte einen sehr seierlichen Eindruck auf mich, die ich zum ersten Male eine Catolische Kirche sah.

Wir faben im Fluge einige Sebenswürdigkeiten, z. B. bie beißen Baber, in ber Gefellschaft mehrerer Braunschweiger, die uns auf das freundlichste empfingen: namlich Berr Bernard und Berr Grotrian, welcher letterer ein genauer Freund von unferm Reifegefährten herrn Ribbentrop ift. Wir besuchten bort auch unfern geehrten Brafecten, herrn von Reimann1), ber jest bort angestellt ift und mit seiner Familie lebt. Frau v. Reimann nahm mich fehr freundlich auf und sprach mit großer Liebe und bem Buniche, babin gurudgutehren, von Braunschweig. Es that uns leib, Machen benfelben Abend noch verlaffen zu milffen; wir kamen die Nacht durch wahrscheinlich herrliche Gegenden, die wir leider nicht einmal im Traume feben konnten, benn ein Bersuch, den Roffer abzuschneiben, den wir entbeckten, machte uns aufmerksam, und nöthigte uns, nämlich Berrn Ribbentrop und Beinrich, die Waffen zu ergreifen. Aber wir hatten nicht Belegenheit, unfere Buth gegen eine Räuberbande zu zeigen, benn als wir fo mach und munter waren, wagten fie es nicht, uns zu incommodiren.

Wir sielen dagegen nun balb einer Spithubenschaar in die Hände, namlich den Belgischen und Französischen Bostillonen und Wirthen. Man hat teinen Begriff von den Betrilgereien dieser fatalen Wesen. Der arme Bater, der die Casse sührt, hat tausendsachen Berdruß mit ihnen gehabt. Doch muß man gestehen, daß man

<sup>1)</sup> Georg Joh. Gerh. Aug v. Reimann erwarb sich als Rachfolger hennebergs in der Präfectur des Ofer-Departements 1812 die volle Zuneigung der Braunschweiger-Friedrich Wilhelm berief ihn als Geh. Regierungsrath Ende 1813 in die Regierungscommission, aus der er leider schon nach wenigen Monaten wieder austrat Erward Regierungspräsident in Nachen und ftarb am 26. Februar 1847 als Wirkl. Geheimrath in Berlin.

auf fehr guten Beerstragen unbeschreiblich schnell gefahren wird; wir wurben in biefer hinficht nichts zu wünschen übrig gehabt haben, wenn ber Wagen nicht zu gebrechlich für die weite Reise gewesen mare, wir mußten alle Augenblicke anhalten und repariren laffen, welches uns recht viel Zeit und Gelb gefoftet hat. Die Nieberlande, die wir fahen, find fehr fruchtbare tornreiche Gegenden; die Beerftragen find großentheils mit Alleen eingefaßt, bas Land aber ift flach und langweilig. Die Städte sind fast alle reinlich und gut gebaut und enthalten gewiß viel Sehenswerthes, doch aus den Bagenfenftern find die Ausfichten fehr beschränkt. Bruffel ift eine prachtvolle Stadt, voller Reichthum und Runftschätze. Was uns aber mehr als das intereffirte, maren unfere Landeleute, von benen wir einige bort saben. Der arme Major Ebeling war gerade an demfelben Tage begraben. Seine ungludliche Frau ift vor Berzweiflung taum ihres Berstandes mächtig. Im Sospitale foll es aber fehr gut geben. Cramer's?) Antunft hat fehr viel gutes gewirkt.

In Bruffel sahen wir die wunderschöne Kirche der heiligen Gubula; eins der edelsten Gothischen Gebäude, die es giebt. — Dort sahen wir unzählige Denkmäler Riederländischer Aunst und Geschichte. Die reichgezierten Pfeiler, die die hohe Wöldung tragen, sind mit sehr schönen Statuen geschmückt. Das Ganze gewährt einen sehr imposanten Anblick. Wir sahen die Grabmähler mehrerer berühmten Helden aus den Zeiten des Grafen Egmont, aber weder sein Grab, noch irgend etwas in ganz Bruffel, was an ihn oder an sein Clärchen erinnerte, welches letztere besonders herr Ribbentrop sehr

beflagte.

Wir setten unsere Reise ben folgenden Tag fort, und sahen manches erfreuliche, aber nichts bemerkenswerthes. Die Straße, die wir zogen, hat durch den Krieg fast gar nicht gelitten; überall war der Boden mit den gesegnetsten Ernten bedeckt, und die Menge Bettler, die uns fast plünderten, scheinen so viel Uebung in ihrem Beruf zu haben, daß sie gewiß nicht erst jest verarmt sind. Diese Leute suchten uns an der Französischen Gränze besonders heim. Sie empfingen uns mit einem vivo le roi de Prusse, — und als wir ihnen nach ihrer Meinung nicht gemug gaben, hieß es vivo le roi de Rome!

Der Theil von Frankreich, ben wir durchslogen sind, ist außerst fruchtbar, aber ohne alles Interesse von Seiten der Gegenden. Wir haben recht hübsche Städte gesehen, und überall wenig Militair gefunden. Unser lettes Rachtlager vor Paris war eine recht artige Stadt, 5 Meilen von hier. Dort fanden wir viel Preußen, denen man die Ehre erzeigt, sie herzlich zu hassen. Sie sind die einzigen, die sich mit einiger Autorität betragen. Die Engländer sind großmützig und alle ihnen unterworsenen Truppen muffen dassitz sasten.

Der Weg von Senlis nach Paris ift allerliebst; er führt über mehrere ziemlich bebeutende Anhöhen, auf benen wir die ersten Weinberge sahen; dieser Rahme erregt angenehme Borstellungen, die aber nicht verwirts

licht werben; ein solcher kleiner Beinberg sieht völlig aus wie ein Bietsbohnenfeld; die Reben werben ebenso an Stangen gezogen.

Die Straße von Senlis nach Baris führt fast beständig durch ein lichtes Gehölz von Laubholz, und dietet die freundlichsten Ansichten dar. Bon hieran sieht man, daß der Krieg durchgezogen ist. Die Dörfer sind von ihren Einwohnern verlassen, und da die Preußen in den leeren Häusern keine Art von Erleichterung fanden, so haben sie ihren Unwillen ein wenig sehr an den Fenstern und Thüren ausgelassen, wovon man wenig mehr sindet!

— Mir wurde ganz deklommen zu Muthe, als wir uns Baris immer mehr näherten. Jest zeigte uns der Bostillon den Montmartre mit seinen Festungswerken, die voriges Jahr so viel deutsches Blut tosteten. Eine lange Allee sührte uns die vor die Borstadt St. Martin, wo die Barrière von Russischen Garden besetzt war.

Da waren wir denn am Ziel unserer Reise, in diesem prächtigen Aufenthalte alles Bösen, wo man so viel Schönes, und so wenig Gutes sindet. Ich bin jest überzeugt, daß ich mit viel froherem Herzen Paris verlassen werde als ich es betreten habe. Wich ergriff eine Angst, die mir alle Fähigkeit nahm, mich an dem wirllich überraschenden Anblick der Stadt zu erfreuen.

Wir sahen sie von einer vortheilhaften Seite. Die Gebäude find burchgebends massiv und wie aus unge heuren Felsenstücken gehauen; manche sind 7 Stagen hoch und bis zum Uebermaak bevölkert. Die Straken wimmeln von Menschen, die sich mit der frangösischen Kribbligkeit (verzeihe den Ausbruck) neben einander und zwischen hunderten von Cabriolets und Fiacres und Equipagen aller Art herumtreiben, verkaufen, taufen, ausrufen, spaziren geben, alle Augenblid im Begriff scheinen sich einander umzurennen oder von den immer jagenden Fuhrwerken übergefahren zu werden und sich immer wieder geschmeibig und wohlbehalten zwischen Menschen, Pferden, Rädern beraus finden und luftig weiter laufen. Dazwischen zieht von Zeit zu Zeit ein Baufen Bergichotten in ihrer Nationaltracht - ober es schreitet ein Desterreichischer Offizier mit vor nehment deutschen Anstande und sehr ernstem Gesicht baber - ober ein Baar Ruffen geben vorüber, mit zahllosen Orden und frangösisch plaudernd wie die Barifer - bort einige Breugifche Barbemanner, bie ich immer recht gern fehe, obgleich ihnen bas "wir von ber Barbe" boch gar zu leferlich auf ber Stirn gefchrieben fteht. Am meiften freute ich mich, einige unfrer braven Braunfchweiger gleich ben ber ersten Fahrt zu sehen, die sich neugierig nach ein Baar reichgeputten Dohrinnen umfaben, die auf ben Boulevards luftwandelten. Rach einem langen Wege burch die Stadt erreichten wir endlich bas Hotel Bourbon, mo wir es für ein Glud halten mußten, ein Baar fleine Zimmerchen zu erhalten, die nach einem, von 6 Stods werten hohen Gebäuden umgebenen Sofe hinausgingen, in denen man wie in einem Reller war.

<sup>2)</sup> Brofeffor Dr. Aug. heinr. Cramer, hofpitalwundarzt aus Braunichweig.

Es follen über 12,000 Engländer in Baris fein, die alles fo theuer machen. Die Unwiffenheit ber Barifer

zeigt sich ben dieser Gelegenheit recht deutlich. Engländer und Deutsche sind ihnen einerlei, und die Preußen wieder eine besondere Nation. Sie können fragen, ob

man auch preußisch spricht?

Die eisten Stunden im Hotel Bourbon waren hoffentlich die unangenehmsten meines ganzen hiesigen Anfenthaltes. Die Herren mußten gleich in Geschäften ausgehen und Heinrich mitnehmen; ich fühlte mich so verlassen, daß ich in meiner Herzensangst an Dich einen Brief ansing, ben dem Dein Schwesterherz gewiß geblutet hatte.

Run aber haben wir so viele Bekannte gesehen, daß ich mir nicht mehr fremd vorkomme. Wir trasen zuställig den Bedienten des Obristen Olfermann, der also von unserer Anwesenheit hörte und uns am andern Morgen seinen Wagen schidte. Wir suhren nach Elichy, wo das Hauptquartier unfrer lieben Landsleute ift.

Elichy ift, wie fast alle Dörfer um Paris, von seinen Einwohnern verlassen und unsere armen Leute sind dort nicht auf Rosen gebettet. Sie mussen steht mit ben wenigen Borräthen, die die Engländer liefern, begnügen, und jum Theil noch immer bivoualiren. Seit einigen Lagen ist ihre Lage etwas besser, da ihnen etwas mehr Fleisch und Brot geliefert wird.

Bir fanden auf bem Bege nach Clichy mehrere Braunschweiger. Der Erste war August Bodels, ber sich sehr wohl befindet, und sich freuete, seine alten Freunde zu sehen. Dann Major von Bolffrabt<sup>3</sup>), herrn von Litbe d und niehrere andere.

Olfermann ift ben weitem noch nicht hergestellt; er fah recht leidend aus: fein und unfer lieber herr und Bergog ift nicht mehr! - Doch aber hat er feine Gefchafte fcon wieber übernommen. Geine Frau und Kinder sind ben ihm. Ich war begierig seine Familie lennen zu lernen und fand in feiner Frau, dem Anschein nach, ein sehr fanftes, antmilthiges Wesen, die mich mit vieler Freundlichkeit aufnahm und einlud, recht oft zu lommen. Rein, blag und unscheinbar, ift bennoch ihr Aeußeres fo, daß man leicht Zutrauen zu ihr fühlt. Sie fragte mich viel nach Braunschweig und sprach ihren Bunfch aus, borthin zu tommen, erfundigte fich nach ber Pockel'schen Familie und besonders ber Dr. Gerten umftandlich und freute fich auf ihre Befanntichaft4). Sie hat allerliebste Rinber, zwen Töchter und einen Sohn, die sie sehr gut zu erziehen scheint. August (Podels) ist dort immer im Hause und spricht zu meinem Berdruß jett viel geläufiger Englisch als ich. Wir werden dort in den nächsten Tagen zu Mittag effen und noch mehr Befannte feben.

Rachdem wir mehrere Stunden recht angenehm in Clichy jugebracht hatten, begleitete uns Olfermann wieder zu Hause, und wir gingen zu Münch hausens. Bon diesem Augenblid an kann ich sagen, daß ich gern in

Paris war. Frau von Münchhaufen b) hat fich fo

Wir haben schon mehrere Ausgänge zusammen gemacht. Du kannst Dir benken, wie lieb mir bas ist, ba Herr Weitsch und ber Bater so oft in Geschätten ausgehen muffen und herr Ribbentrop jest nicht mehr beh uns, sondern beh bem Hauptmann Mahner ist.

3ch bin zweimal im Theater gewesen, in ben Variétés comiques und im Théatre Feydeau. 3ch gestebe Dir, daß meine Erwartungen nicht gang befriedigt find, und bag es mir gar nicht ichwer werden wird, mich wieder an unfer Deutsches Schaufpiel zu gewöhnen. Die beiden Schauspielhäuser, die ich fah, find weber fehr groß noch besonders geschmadvoll. Die Afteurs spielen mit einer großen Gewandheit und Geläufigkeit, die aber fast mechanisch scheint, und daher wenig Theilnahme erwedt, und bie Stude felbft find fo frivole, gehaltlofe Machwerke, daß wirklich nur Franzosen so viel Freude baran finden tonnen. Doch, ich habe die Saupttheater noch nicht gesehen. Bielleicht söhnt mich das théatre français ober die große Oper wieder mit den Frangofen aus. - Recht unterhaltend ist es auf ben Boulevards spagiren ju geben. Die Boulevards find fehr breite Strafen, an beiden Seiten mit Baumen bepflangt, in beren Schatten, ober vielmehr unter ihren vertrodneten Blättern bie fcone Belt fich versammelt. Die Baufer bort find befonders groß und ichon, und enthalten im unterften Stod entweder fehr elegante Raufladen ober noch elegantere Raffeehaufer, wohin es auch ben Damen erlaubt ift zu gehen. Des Abends find alle biefe Laben hell erleuchtet und bann gewährt es wirklich einen glanzenben Anblid, die Allee mit febr geputten und oft fehr hubichen Damen gefüllt ju feben, die jum Theil umber geben, jum Theil auf Stühlen, die bort ju vermiethen find, die Borübergebenden muftern und fich muftern laffen. Da habe ich benn die Bemerkung gemacht, daß bie Parifer recht kleinstädtisch sind, benn trot meines einfachen schwarzen Trauerkleides 6) konnte ich der Aufmertfamteit nicht entgehen . . . . .

Den ersten Tag war ich so betäubt von dem Lärm, und so verstimmt, daß mir nichts gesiel. Jest bin ich aber weltlich geworden und lasse es mir recht wohl hier

gefallen.

Bor einigen Abenden ging ich mit dem Bater in den berühmten Palais royal, der für Paris das ift, was Paris für das übrige Frankreich ift. Ein sehr prachtvolles Gebäude schließt einen länglich viereckten Plat ein, der saft unabsehlich groß und von den schönkten Arkaden umgeben ift. Dieser Plat heißt der Garten; es stehen wirklich einige Reihen halbvertrockneter Bäumchen darin, — wie könnte etwas natürliches hier ge-

<sup>3)</sup> Friedr. Heinr. Bernh. v. Wolffradt, geb. 9. Mai 1785, ward im Jan. 1815 Major, † 6. Marg 1858. Er ift der spätere Gemahl ber Briefschreiberin.

<sup>4)</sup> Fran Olfermann war eine geborene Englanberin and bis bahin noch nicht in Braunichweig gewefen.

<sup>5)</sup> Charlotte v. M., geb v. Braun, verheirathete sich 1892 in zweiter Ehe mit dem Grafen Oberg, dem letzten seines Stammes.
6) Wegen bes Todes Herzog Friedrich Wilhelms.

beiben! übrigens findet man an diesem in der gangen Welt einzigen Orte alles, mas man fich nur benten tann, und noch viel mehr. Alle Artaden find mit Raufmannsläden ausgefüllt, wo bas ausgesuchteste ber ganzen Welt zu haben ift; jeber Theil ber Erbe, alle Tiefen bes Meeres muffen hierher ihren Tribut geben. – Hier sind nun auch unzählige Kaffeehäuser, und eine Art Bavillon, die Rotonde genannt, wo man vorgugliches Gis effen und fast alle Offiziere aller Rationen antreffen tann. Wir fanben auch eine Menge Braunschweiger, die uns freundlich willfommen hießen. Unter Anderm . . . . . . . Es waren bort mehrere Offigiere, die mich alle mit Bor- und Bunahmen fannten, was nun leiber nicht gegenseitig war. Alle vereinigten fich in bem Wunsche, balb nach Braunschweig zurud-zulehren. Faft hatte ich vergeffen, Dir Jemand zu nennen, ben wir alle fo berglich lieb haben : Bilhelm Bodele besuchte une gleich am Tage unserer Antunft; er ift fehr gefund und wohlbehalten und hat Baris mit feinen Merkwürdigkeiten ichon von innen und außen gefehen.

Damit Du Dir ohngefähr benten taunft, wie wir hier baran find, will ich Dir unfere fleine Wohnung beschreiben. Also: Rue d'Artois. Botel b'Avranches. Die Strafe ift breit und ichon, mit lauter herrlichen Baufern. Berabe gegen une über ift eine niebrige Gartenmauer, über die fich einige grune Baume erbeben - bie einzigen bie ich in Paris gesehen habe! - Rechte bie Strafe hinab feben wir ben Montmartre mit seinen Festungswerten und Telegraphen - links führt unfre Strafe nach ben Boulevards von Montmartre. Schräg gegen uns über wohnt ber Fürst Schwarzenberg, bem alle Abend abwechseind von ben Ruffen und Desterreichern eine fehr schöne Musik gebracht wird, die eine Menge Menschen hinlodt, obgleich bie Barifer finden, daß man fie diefe Dufit etwas theuer bezahlen läßt, benn mit ben 100 Millionen Contribution hat es feine völlige Richtigfeit!

Unfre Wohnung ist im zwehten Stodwert und besteht aus einem Salon, zwei kleinen Zimmerchen mit 2 Betten, einem dunkeln Kämmerchen sür Heinrich und einer Rammer für Herrn Weitsch, die in einem andern Theile des Hauses liegt. Das Wohnzimmer ist, wie hier überall, sehr elegant dekorirt; Mahagoni Meubeln, reich mit Bronze verziert, große Spiegel, Marmortische, prächtige Uhren sindet man hier in jedem rechtlichen Hause. Wir hätten gern weniger elegant und etwas geräumiger und wohlseiler gewohnt, aber wir mußten dem Himmel danken, daß wir aus den Klauen des Wirthes des Hotel Bourdon kamen.

Seit gestern Abend sind wir hier häuslich eingerichtet; Beinrich hat heute einige Eintäuse gemacht, einen Kaffeetopf, ein Rohlenbeden, Kaffee, Thee, Brot und Butter. Du glaubst nicht, wie es mich freut, einen Anschein von Häuslichteit errungen zu haben. Frau v. Münchhausen ift mir babei behülslich gewesen; sie, der Oberkammerberr und ihr Bruder haben uns in unsere Zimmer eingeführt, und wir besuchen uns gegenseitig siessig.

Gestern Abend nach 10 Uhr erhielten wir noch einen recht interessanten Besuch von dem Staatsrath Ribbentrop, der jest leider nicht in Baris ist, aber auf einen Tag zum Besuch in Baris war. Er ist vielleicht der wichtigste Mann in Frankreich, denn er leitet alle Geschäfte und sie gehen vortrefslich. Wir sanden in ihm einen sehr freundlichen, anspruchslosen, und daben äußerst klugen, unterhaltenden Mann, der gewiß sehr dazu geeignet ist, seinen bedeutenden Plat anszusullen. Diese Ribbentrops sind doch eine ausgezeichnete Familie; auch unser Reisegefährte ist klug und gut, und war unterwegs für mich ein freundlicher Beschützer in mancherlen Roth und Drangsal.

Des Baters Geschäfte find unn fogleich und gludlich eingeleitet; hoffentlich werden fie ihn nicht zu lange hier festhalten.

Bon ben Mertwürdigkeiten von Baris habe ich erft bas Dufeum gefehen. Erft! fage ich? wenn ich nicht halb im Schlafe mare, hatte ich ben Ausbrud nicht gebraucht. Wenn man auch einzig beswegen hierher tame, man hatte bie Mibe ber Reife reichlich vergolten. Die Meisterwerte ber Runft aus allen Zeiten, bie hohen Göttergestalten Griechenlands und Roms treten bier vor unfre Augen und erfüllen bie Geele mit großen und feierlichen Gindruden. Längft vergangene Jahrhunderte scheinen aus ihrer fernen Bergangenheit gurudgefehrt, und die Befen, die une langft zu blogen Fabeln und Ramen geworden find, wohnen hier in einem prächtigen Sanfe, in ewiger Jugend und Berrlichfeit friedlich nebeneinander, und feben von ihrer Bobe berab auf die neuen Menschengeschlechter, die zu ihren Gugen wandeln und verschwinden . . . . .

Heute, d. 20. August, haben wir wieder eine sehr große und mertwirdige Anftalt gefeben, ben fconen Jardin des plantes. Frau von Munchhausen, die bier ichon gang einheimisch ift, begleitete uns dabin-Das Museum und diefer eben so schone als für die Naturtunde wichtige Garten find Ginrichtungen, die den Franzosen große Ehre machen und mit ihrer sonftigen Frivolität nichts gemein haben. 3m Jardin des plantes ift bas nütliche mit bem angenehmen so vereinigt, daß man es nicht unterscheiben tann. Dort sehen wir eine fehr vollständige Menagerie frember Thiere; die reißenden, wie mehrere Lowen und Lowinnen, Banther, Leoparden, Syanen, verschiedene Arten von Bolfen und Baren figen, manche ichon langer als 15 Jahr, in vergitterten Räfigen; die unschadlichen wohnen allerliebst; jedes hat einen kleinen Bart, der mit einer boppelten Ginfaffung von fehr zierlich und mannichfaltig verflochtenen roben Solgstäben umgeben ift. Kleinen Behage find mit Rafen bebeckt und fo bepflanzt, daß jedes Thier feine vaterlandischen Gigenthumlichfeiten dort findet. Die Butten für die Thiere find ihrer Lebensweise und bem Welttheile, woraus sie ftammen, angemeffen; fle nehmen fich allerliebst aus und tonnten als Pavillons in jeden englischen Garten verfest werben. Der Elephant, der befonders wohlgezogen ift, bewohnt ein neues prachtiges Bans, mas erft eben fertig geworben ift. — In ben schönen Gebäuben, die an ben Garten ftogen, findet fich bie vollständigfte naturhiftorifce Sammlung, die es giebt. Wir haben fie nur durchlaufen tonnen, aber haben ben festen Borfat gefaßt, fie

nachftens aufmertfam gn feben.

Run, liebste C., ist es wohl Zeit, daß ich ben ersten Brief aus Paris schließe. Du wirst mit seiner Länge zusrieden seyn, und doch habe ich alles nur flüchtig und manches gar nicht berührt. Wenn ich nur eine Stunde ben ench wäre! Gern gabe ich, so schön es hier auch ist, drei Bariser Tage barum!

Grußt alle Lieben und schreibt mir balb. In ber Hoffnung von Dir und Braunschweig zu träumen sagt Dir gute Nacht

D. Wilhelmine.

### 7. Wilhelmine an ihre Schwester 2.

Baris, b. 22. Auguft 1815.

Renlich fab ich eine recht große Menge Franzosen benfammen; Frau v. Milnchhausen ging mit mir in einen febr ichonen öffentlichen Garten, ber fehr prachtig erleuchtet und mit allem möglichen versehen war, woran die Barifer Bergnugen finden. Oft mögte ich einen solchen Abend gerade nicht erleben, aber zuweilen ift ein jo buntes Gemalbe boch gar nicht übel. Der Garten besteht, wie alle Parifer Garten, die ich gesehen habe, aus Alleen, die fehr breit und lang und zuweilen burch fleine Blumenparthieen unterbrochen find. Erleuchtungen und Feuerwerke, die die Bariser so gern sehen, nehmen fich in folden freilich am besten aus, und aus ben Gemiffen der Natur machen sie sich wohl eben nichts. Auf bas Muminiren verfteben fie fich meisterlich; nirgenbs fieht man, wie ben une, hägliche Gertifte von Latten; die Lampen hängen an bunnen Linien, die man taum bemerkt, so daß alle diese Feuergewinde in der Luft zu schweben scheinen. An beiden Enden der Sauptallee waren große Spiegel angebracht, die das ganze bis ins unermegliche zu erweitern schienen. - In ben Bangen waren nun alle möglichen Spiele angebracht: ruffische und andere Schaukein, Carrouffels von aller Art, Ballspiele, und viele andere, die ich nicht zu nennen weiß. Auf einem großen Blate mar ein Orchester mit Tangmusit, und es wurden recht hilbsche Quadrillen mit vielem Anstande getanzt, obgleich die Tanzenden gewiß nicht zu ben höheren Standen gehörten. Das fieht man ihnen aber gar nicht an, alle find elegant und anftanbig gekleidet und benehmen fich mit vieler Gewandheit. Nicht weit davon hat ein Taschenspieler eine Menge Menschen um sich versammelt und unterhält fie mit recht hitbschen Runftftiiden. Begenüber fieht man Scheibenschiegen mit Bogen und Pfeilen, worin fich die Frauenzimmer besonders auszeichnen. In einiger Entfernung sind harfenspieler, die Romangen fingen. Dann tommt ein Orchester, das große Symphonien aufführt - und fo geht es burch ben ganzen Garten, in dem wohl 20,000 Renschen sich luftig umbertreiben; es waren wenig Fremde barunter und jum ersten Male bin ich unter vielen Menschen gewesen, ohne deutsch sprechen zu hören.

Gegen Mitternacht eilte alles nach einem fehr großen Plate, wo Seiltänger ihre Rilnfte machen follten. Sie

thaten es mit großer Gewandheit, einige Rinder tangten auf dem gespannten Seile die Gavotte, viel beffer als ich fie je auf geraber Erbe gefehen habe; ein Anabe tangte sogar ein fehr kunftliches Ballet auf bem Geile mit Holzschuhen. Was aber alles andere übertraf mar bas febr ichone, geschmacboll angeordnete Feuerwert. 3ch begriff sonft taum, wie die Barifer an diesem Schaufpiel fo viel Freude finden tonnten, aber ich gestehe, bag ich ihnen jetzt recht gebe. Alles was die Feenmabrchen wunderbares haben, fieht man hier vor Augen. Ballafte von Brillanten, die fich breben; Blumengewinde, die in taufenbfachen Farben brennen, fah man in bem blendendften Glanze. Das Feuer, dieses unbändige Element, schien seine zerftörende Natur gang abgelegt zu haben und zu bem Bergnugen ber Menschen sich willig in jebe Form zu schmiegen und jebe Farbe anzunehmen. Babrend des Feuerwerts flieg ein Madchen ein fehr hohes Seil hinan, indem rund um fie her Flammen aller Art brannten, Feuerraber fich brehten ober Rateten mit fürchterlichem Gepraffel in die Luft stiegen. Die Fenerprobe in der Zauberflote ift ein Rinderspiel bagegen. Ich habe mich gewiß viel mehr daben geängstigt als die Belbin bes Spiels. Sie fette ihren schwindelnden Beg tangend fort und tam wohlbehalten an. Das Wetter begunftigte uns fehr; überhaupt haben wir fehr Urfach damit zufrieden zu sein . . . . . . . . . . . . .

Wenn nur ber Bater sich wohler befünde! Um feinetwillen wilnsche ich es doppelt, daß seine Geschäfte balb beendigt senn mögen, damit er sich erholen tann.

Ich habe nun schon viel Mertwürdiges gesehen: zweimal das Museum, von dem ich mich am schwersten trennen werde; den anziehenden Jardin des plantes, viele fehr schone öffentliche Plate mit ihren Denkmälern und herrlichen Fontainen, die der Stadt eben fo mohl jum Rugen ale jur Bierde bienen. - Borgeftern haben wir den Montmartre bestiegen, den Telegraphen barauf in Thatigteit gefehen, und von diefem hohen Standpuntte Baris und feine Umgebungen überschaut. - Den Abend sind wir mit Münchhausens im Café des mille colonnes gewesen, der einer der elegantesten ift, ben der unermegliche Balais royal in sich faßt. Die mille colonnes sind zwar nicht wirklich ba, aber man sieht sie bennoch durch eine große Anzahl fehr fünftlich angebrachter Spiegel, die dem Saale eine unermegliche Größe zu geben icheinen. Es ift bier für Frauengimmer, besonders für fremde, etwas sehr gewöhnliches in die Cafe's zu geben; ich bin aber noch nicht genug gereift, um mich so recht in die undeutschen Sitten zu finden; ich fühle mich immer etwas unbehaglich, und banke bem himmel, bag wir, wenn wir wollen, ju Saufe effen fonnen . . . .

Im Französisch sprechen werbe ich hier wohl eben keine Fortschritte machen; wir sehen lauter Deutsche, und an ben öffentlichen Orten erschallen auch die lieben vaterländischen Töne recht kräftig.

Gestern Abend haben wir im Cirque olympique (prächtige Namen haben sie hier für alles) sehr hübsche Pferbekünste und nachher eine Pantomime gesehen, ben ber gesprochen, gesungen, getanzt und geritten wurde, welches letztere am besten ging. Heinrich der Bierte,

dieser Abgott der Franzosen, erschien in höchsteigner Berfon zu Bferde, bieb und ftach fich tapfer herum, fagte viel schöne großmuthige Sachen, die Complimente für ben jetigen Ronig maren, und hielt gulett feinen Ginaug in Baris, wo ihm Lilien und weiße Fahnen in Menge entgegengebracht wurden. Alle Theater sind jett voll folder Belegenheitsstillde; in allen ift von Benri IV. die Rede, oder er erscheint felbst. Ueberall hört man die Melodie seines Liebes, die immer mit unendlichem Jubel aufgenommen wird. Alles was fich auf die Rudtehr ber Bourbons bezieht, scheint die Pariser zu entzücken. — Der Kirchenrath Wolf 7) hatte mir aufgetragen, alle Demuthigungen ber Franzosen besonders anzuschreiben. Ich bedaure sehr, nicht viel berartiges melben ju tonnen. Die Breugen find Die einzigen, die fich in diefer Binficht einige Berbienfte um die Erziehung bes Frangösischen Bolts erwerben. Doch mas die Frangofen im Gangen verlieren, fuchen fie ben Gingelnen wieder abzunehmen. Die Stadt Baris wenigstens verliert sicher nichts benm Aufenthalt ber alliirten Truppen. — — mir hier einen Sut taufen muffen; er ift fo einfach wie möglich - und toftet boch 6 preußische Thaler! - 3ch trage fast immer mein beutsches Rleid; Frau Dunchhaufen hat ein eben folches, auch in schwarz; wir werben immer noch von den fleinstädtischen Barifern von oben bis unten betrachtet. Die Leute konnen es gar nicht begreifen, daß man nicht alles gerabe fo macht, wie fie. — Bielleicht werde ich heute das Innere der Tuilerien besehen. Unsere Wirthin, eine recht artige Frau, hat mir angeboten, mit ihr hinzugehen, fie hat ein Ginlaß-Billet betommen. Morgen follen wir nach Clichy fahren, bort bei Obrift Olfermann zu Mittag zu effen. Es war schon lange die Rede bavon, aber der Bater tonnte nicht eher abtommen.

Unfre Braunschweiger Offiziere besuchen uns fleißig; wir haben sie nur leiber meistens versehlt. Dagegen hoffe ich in Clichy recht viel Bekannte zu sehen. — Wenn ich bebenke, was hier noch alles zu sehen ift, so wird mir ganz angst; zu Bielem werbe ich auch gar nicht kommen. Leiber wird es mir wohl so mit den alliirten Monarchen gehen; sie zeigen sich gar nicht öffentlich, sondern leben still für sich. Den Kronprinzen von Preußen 3) habe ich im Museum gesehen; sein Neußeres

hat wenig ausgezeichnetes.

Eben war August Podels hier; er ift sehr wohl und läßt alle griffen. — Grilfe auch von uns alle Lieben zu Hause, alle Wolfs, Podels, heusingers, Potts, Frau v. honrobt u. s. w.

Lebe mohl, liebe Schwefter

Deine treue Wilhelmine.

8. Hofrath Emperius an feine Frau. Clichy bei Paris, b. 29. August 1815. Meine beste Henriette,

bei einem Besuche ben ich hier mache,

schweig reiset, und ich ergreise diese Gelegenheit, Dir zu sagen, daß es uns recht wohl geht, daß unsere Geschäfte sich fördern, und wir die Beendigung derselben für nicht sehr entfernt halten. — Herr von Münchhausen ist heute Morgen von hier abgereiset; wir verlieren recht viel an der Gesellschaft dieses für uns sehr gütigen Mannes und seiner liedenswürdigen Frau, der wir nicht genug danken können.

erfahre ich, daß herr Capitain Baufe 9) nach Braun-

Für diefen Berluft haben wir eine Entschäbigung: bente Dir, unfer Wilhelm ift ben une! Gefund und froh, und erfreut, une zu feben. Er hat nicht gelitten; feine Uniform desto mehr, und er bebarf febr, sich ein wenig wieder auszustaffiren. Ich konnte ihm endlich bas Gelb guftellen, welches Berr Benneberg ihm nicht auftellen laffen tonnte. Er hat unbestimmten Urlaub. und ift bis jest - Gottlob! - ben mannichfaltigen Befahren feiner Lage gludlich entronnen. Noch immer ift die Stimmung der Nation, besonders ber Landlente, fehr gegen die Breugen erbittert, und diese muffen febr auf ber but fein. Doch find die Rachrichten, bie man von diesen fortbauernden Feindseligfeiten erhalt, fehr übertrieben. Es war auffallend, bag wir foeben von einem Staatsmann eine fehr beunruhigende Rachricht erhielten und für Wilhelm beforgt murben, ale biefer febr wohlbehalten ins Zimmer trat und une durch feine Erscheinung boppelt erfreute. Drei von unserer Familie find nun zusammen, um fich von ben lieben Aurudgelaffenen fleißig zu unterhalten . . . . . . .

Mine hat schon viel gesehen und genossen; mich hält fortbauernde Unpäßlichkeit nicht von Geschäften, die hauptsächlich des Morgens vor sich gehen, sondern von den Bergnitzungen, welche das Parifer Leben des Nach-

mittage und Abende barbietet, jurud.

Ich behalte mir vor, Dir umständlicher zu schreiben

Der Deinige

Empfehlungen von Gr. Oberst Olfermann, in beffen Duartier ich biese Worte schreibe. Er ist ganz hers gestellt. (Fortsetzung folgt).

# Aeltere Grenz- und Denkfteine im Serzogthum Braunschweig.

Von Dr. F. Bradebufch. (Schluß).

13. Der große Schnatstein ober Herzog Erich-Stein stelle ber Drupke, etwa 20 m von der Landesgrenze (Boden-werderschem Forst) entfernt. Ueberallhin fällt, namentlich nach West, Nord und Sild, das Terrain steil ab; nur nach Often läuft die Kuppe mit schmalem Rüchen bis nach Holenberg weiter. Der Stein ist offenbar nicht sorgfältig behauen gewesen, sondern nur ganz roh zu einem annähernd regelmäßig vierseitigen Prisma ge-

<sup>7)</sup> Joh. Wilh. Gottlieb Wolff, seit 1789 Domprediger in Braunschweig, † 18. Oct. 1828. 8) Den späteren König Friedrich Wilhelm IV.

<sup>9)</sup> Friedr. Lubw. Aug. Bause, 1854 Generalabjutant und in den Adelstand erhoben, † als Generalieutenant am 16. Dec. 1867.

spalten, beffen Seiten eine Breite von etwa 30 cm besiten und das auf der Oftseite ungefähr 1,30 m über ben Boben ragt. Die Westseite trägt in schilbartiger Umrahmung die zusammengezogenen Buchstaben IE (H E), barunter ist ein X zu feben; auf ber Nordseite fteht H (scheinbar die Buchstaben I und H in ahnlicher Berbindung wie auf ben, unter Bergog Julius von Braunschweig im Jahre 1575 gegoffenen Schladenfugeln I-H), barunter N; die Gudfeite tragt gleichfalls die in eine gezogenen Buchstaben I-H und barunter ein Z. Die auf ber Bestseite angebrachten Zeichen burften alt fein, ebenso die beiden I-H auf der Rord- und Gudseite; die auf Letteren befindlichen N und Z find vielleicht neueren Datums, da sie nicht mit ber Sorgfalt bergestellt find, welche bei den übrigen Reichen angemendet worden ift.

Da bas Wort "Schnat" bie Bebeutung von "Grenze" hat, dürften wir wohl nicht irre gehen, wenn wir den großen Schnatstein oder Herzog Erichstein als Grenzstein ansehen, und zwar zwischen den Besitzungen des Herzogs Erich II. von Calenberg (derselbe regierte von 1540 bis 1584) und des Herzogs Julius von Braunschweig (1568—1589); dann mußte dieser Grenzstein in der Zeit zwischen 1568 und 1584 aufgerichtet sein.

14. Im Sollinge seitwärts der von Neuhaus nach Mühlenberg führenden Straße fand Schreiber dieser Zeilen im Jahre 1866 ein Denkmal in Form einer großen dreiseitigen Phyramide. Alle drei Seiten tragen Inschriften in großen lateinischen Buchstaben.

Der Bortlaut ift folgender:

1) hier ist ber Ort, wo ein ungludlicher Schuß auf ber Jagb dem herzogl. braunschweig. Forstmeister Georg Lubewig von Leisser am 20. April 1773 im sechs und breißigsten Jahr seines Alters das Leben raubte.

2) Tapfer hat er für sein Baterland gesochten und seines Fürsten Gnade und aller Eblen Liebe war ihm

genung Belohnung.

3) Ewig betrauren ihn seine trostlose Gattin, sein unerzogenes Kind, sein treuer Bruder. Geh nicht vorsüber wandern, ohne eine menschenfreundliche Thräne

feiner Afche zu weihen.

15. Unweit des Steinkruges, eines an der von Holzminden nach Högter bezw. Fürstenberg führenden Chausser, dem Schlosse und Kloster Corven gegenüber gelegenen Basthauses, steht ein großes Steindenkmaß, welches auf seiner Borderseite unter einem Jagdhorne in lateinischen Großbuchstaden die Worte zeigt:

> Dem reitenden Förster Carl Heinrich Ludwig Mittendorff. Er fiel im Berufe durth Mörders Hand am 15. Abrill 1821.

Auf ber Rudfeite lieft man unter zwei fich treuzenben Gichenzweigen:

Dem trefflichen Forstmanne u. Jäger zum Anbenten geweihet von bessen Genossen und Freunden.

16. Etwa 150 Meter vom letten Hause von Altgandersheim entfernt, steht rechts an dem nach Acenhausen und Wolperode führenden Communicationswege ein Denkstein. Der aus Kalkstein bestehende, in der Ritte 71 cm., an den beiden Seiten aber durch Abschrägung nur 55 cm hohe, 55 cm breite und 12 cm bide Stein erinnert mit seiner auf der Ostseite vertieft eingehauenen, aber kaum noch leserlichen Inschrift in lateinischen Kurrentbuchstaben daran, daß an dieser Stelle im Jahre 1841 eine in der unteren (bamals Ewig'schen, jest Pöhling'schen) Mühle zu Altgandersheim bedienstete Wagd, die aus Wolperode gebürtige Karoline Asmann, von einem bei derselben Herrschaft dienenden Knechte (Frbr. Schreiber aus Heckender) ermordet und verschart worden ist.

17. Auf ber Sohe bes Klusberges bei Ganbersheim bezeichnet ein im schattigen Laubwalde stehender, etwa 2,60 m hoher Obelist ben Festplat ber Gandersheimer Liebertafel Concordia, auf welchem dem genannten Manner - Gefangvereine an ben betreffenden Tagen gelegentlich der Feier seiner Sommervergnugungen die große Freude zu theil geworden ift, feine Ehrenmitglieder, die Sanger hoffmann von Fallersleben und Albert Methfessel (Letterer ruht unter einem würdigen, von Deutschlands Sangern ihm errichteten Grabbenkmale auf dem Friedhofe bes nahen Dorfes Bedenbed, wo er im Pfarrhaufe bei Schwiegersohn und Tochter die letten Lebensjahre verbrachte und auch fein Leben beschloß) als Gafte bei fich begrugen zu konnen. Während die Nordseite des Obelisten eine Lyra in erhabener Arbeit schmückt, lieft man auf der Ostseite "Albert Methfessel am 12. Juli 1868", auf ber Weftfeite "hoffmann von Fallersleben am 12. August 1872" und auf der Gild= feite "Gewidmet von der Gandersheimer Liedertafel am 2. August 1874". Den fog. Denkmalsplat schmildt außerbem, zwischen Steinbanten ftebend, noch ein ftattlicher Tisch aus rothem Sandstein, vom verstorbenen Rreis-Maurermeister Angust Schüfler "ber Concordia geweiht jum 2. September 1877", wie die Inschrift ber colossalen Tischplatte befagt.

Den im Borftehenden besprochenen Greng- und Dentfteinen möchten wir noch einige andere Erinnerungs-

zeichen anreihen.

18. Auf ber Mitte bes eben erwähnten Klusberges errichtete die Bitrgergarbe von Ganbersheim am 3. Mai 1831 — also an jenem hohen Festtage, an welchem Oberhauptmann von Balbenfels in Allerhöchstem Auftrage Sandersheims Burgerschaft auf dem Marktplaze ber Stadt ben Suldigungeeid für unseren verftorbenen herzog Wilhelm abgenommen, — auf dem feit jenem Tage "Wilhelmshöhe" genannten Punkte eine aus Holz gefertigte Dent's Gaule von etwa 7 m Sohe. Mit weißer Delfarbe angestrichen und mit ber Inschrift "Dem Retter des Baterlandes freie Huldigung, unverbruchliche Trene!" geschmückt, konnte dieselbe (jest ift fie leider nicht mehr vorhanden) ftundenweit von allen Seiten gesehen werden und wurde am Abend des gedachten Tages burch ben Commandeur der Bürgergarde, Oberft Rudolphi, feierlichst geweiht.

19. In dem Blangarten, einem mit freundlichen Anlagen geschmückten Blate in der Rähe des ehemaligen Fürstlichen Schlosses, jetigen Amtsgerichtsgebäudes zu Gandersheim steht ein stattlicher Baum, die "Herzog Wilhelms führfundzwanzigjährigem Regierungs-Jubiläum am 25.

April 1856 gelegentlich bes großartigen Festzuges unter entsprechenden Feierlichkeiten burch alte Waterloo Rrieger gepflangt und fpater mit einem gefchmadvollen ichmiebeeifernen Gitter amgeben worden, welches unter einem vergolbeten gefronten W bie Jahremahl 1856 tragt. Bu ben alten Rampfern gehörte auch ber Schubmachermeifter Rart Dladenfen son. in Gandersheim, der feitdem alljahrlich, bis zu feinem, am 2. Mai 1881 erfolgten Tode, jum 25. April ben Geburtstagetrang und auch wohl eine bichterische Spende an ber Giche ober beren Befriedigung anbrachte.

20. Gine Jubilaume. Giche, welche bamale bei einer Bobe von 8,80 m über ber Erbe einen Umfang bon 0,25 m batte, wurde jum fünfzigiahrigen Regierungs-Bubilaum unferes hochseligen Bergoge Withelm am 25. April 1881 burch ben oben genannten Rreismaurermeifter Mug. Schiffler im Garten feiner unweit bes Bergog Ludolfsbades vor Gandersheim gelegenen Billa,

ber jegigen Billa Balida, gepflangt.

21. Auch auf der Clus bei Bandersheim erinnert eine Inbilaum &. Eiche an Bergog Wilhelme lange, gottgejegnete und Braunfdpveige Land und Bolf begludende Regierung. Der bamalige, im Jahre 1889 berftorbene Bachter ber Domane Clus, Dberamtmann Lebrecht Bauer, bat ben Baum - biefer batte bamals 7,20 m Sobe und einen Deter über bem Boden einen Umfang von 0,21 m - gepflanzt und bavor einen Felsblod aufrichten laffen, welcher auf gugeiserner Tafel die Worte trägt: "Bur Erinnerung an bas 50jabrige Regierungs Jubitanin Er. Sobeit Des Bergoge Bilbelm, am 25. April 1881".

### Büchericau.

Guftav Starde, Romobiantenlieber. Gray, Bagner

1895, 159 G. fl. 80, geb. 4 M. Dit einer hubich ausgestatteten Sammlung bon Liedern hat fich ber ehemalige braunfdweigifche Soffcaufpieler Starde feinen gablreichen hiefigen Freunden in erwilnichte Erinnerung gebracht und für die, beneit fein fluges Beficht nicht mehr lebendig mar, und für fünftige Freunde, ein wohlgetroffenes Bilbnig beigefligt. Die erfte Abtheilung ber Gebichte fucht Borurtheile gu zerstreuen, und nedisch bald, bald ernsthaft ift bir Dichter bemuht, feiner Kunst bie gebührende Achtung zu erkampfen. Es verrath sich in biefen Liebern ein idealer Ginn, gebildet und erzogen in ber ftrengen Schule bee Lebens und ber Buhnenwelt, bem Gewohnlichen abgewandt, und eine fraftige Abneigung gegen gewiffe moderne Richtungen, die das Alte verwerfen, weil es nicht nen ift, und die ibm feindlich find, fein muffen, weil die Dleifter unbequeme Dleifter find, Bir merten befondere an die Epigramme (G. 20) und "Runft" (G. 23). Much ber Bedante ift besonders gludlich verwerthet, bie eigentlichen Rombbianten unter ben Bufchauern gu fuchen (S. 31).

Die zweite Abtheilung ift überschrieben "An meine Eine wahrhaft ruhrende Unhanglichfeit an bie Erinnerungen ber Jugenbzeit und an beren Fuhrerin, bie treue Mutter, athmet aus biefen Liebern; nichte von Boje, Theatralit und nachträglicher Musichmudung. Gerade weil wir biefe Lieber fo boch ftellen möchten, hatten wir lieber geschen, wenn ber Dichter bas Gebicht "Auf ben Brettern" (G. 17), bas vollftanbig aus bem Rahmen der Cammlung beraus fällt, trop einiger liebenswitzbigen Wendungen fich hatte entschließen tonnen

auszumerzen.

Große Anhänglichteit an einmal liebgeworbene Stätten und lebhaften Naturfinn verrathen die "Schlogberg-Lieber" (G. 57 ff.) und bie unter ber Auffchrift Baudern" vereinigten Stude (G. 107 ff). Dichter zeichnet eine nicht gewöhnliche Beobachtungegabe und ein fein empfinbendes Berg aus. Das eigentliche Gelb ber Lyriter, Die Liebe, ift von ihm, nach biefer Sammlung ju fchliegen, nur fparlich angebaut. Auf funf Blattern haben fich bie an "Anna" gerichteten Lieder unterbringen laffen. Frohes Liebesglud, guverfichtliches Soffen, gornige Anflage, Gelbstbeschuldigung und Befcheibung find bie fich ablofenden Motive biefer gewiß nicht anempfunbenen Lieber. Bestimmten Unlaffen verbanten bie "Gestalten" ber fechsten Abtheilung ihr Entfteben.

Unfere Lefer wird gemig am meiften bas "Braun-

fchweig" Uberfchriebene Bebicht ansprechen:

Wandr' ich bes Dachts allein in beinen Gaffen, Der Dlarft fo ftill, bie Blage menfchenleer, Die altereichwachen Baufer, lichtverlaffen, Die traumend neigen ihre Baupter ichwer, Fallt von bem Mond, bem Freund ber Racht, ber blaffen, Ein Gilberfchleier wallend um dich ber, Rein Fugtritt ichallt, nur flücht'ge Schatten gleiten, -Ein Bild icheinft bu aus laugftvergangnen Beiten.

Und body, bu lebft. U. f. f.

Die Beifter ber alten Belbenbergoge und namentlich

ber Leffinge werben beichworen.

Schon bift bu, Stadt, in beiner alten Sulle, Bertrimm're fie auch nicht mit frevler Sanb; Doch frifden Beiftes fegensreiche Gille Gei über bich, ftill Schlafenbe, gefanbt. Ein neues, marntes Leben bir entquille, Streif' ab bes Traumes laftenbes Bewand, Damit in bir, wo Leffinge Dbem webet, Much beine alte Berrlichfeit erftebet.

Auch fonft wird ber aufmertfame Lefer noch bie und ba eine Beziehung gu Braunschweig finben (3. B. G. 121). Ueber mande Dangel in Form, Ausbrud und Sabbau wollen wir bier mit bem Dichter nicht rechten. Ber in biefer im Brunde ber Ihrit abgeneigten Beit mit einem Bandchen Gebichte auf den Plan tritt, foll willfommen fein, wenn er und feffelt und aufpricht, bie Sehler in ber Form laffen fich verbeffern, wenn ber freundlich aufgenommene Gaft ein zweites Dal vorprechen barf.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifden Anzeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus Buchbruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Mro. 9.

26. April.

1896.

[Nachbrud verboten.]

## Die Serzogliche Erziehungsanstalt Bilhelmstift zu Bevern.

Bom Director D. Giffelbt.

### 1. Gründung und Bestimmung der Unftalt.

Die Wichtigkeit der Frage, wie die verwahrloste, sittslich gefährdete, verbrecherische Jugend behandelt werden solle, scheint, nachdem andere Staaten hierin längst weit voransgeeilt sind, nach und nach auch in Deutschland erkannt zu werden. Denn trop aus privaten und christslichen Kreisen schon längst erfolgter Anregungen und bedeutender Ansänge ist die Gesetzebung in diesem Punkte bei uns im Ganzen wenig entwickelt, und ob wir von Reichswegen einen Rückschritt oder Fortschritt zu erwarten haben, ist noch zweiselhaft.

Unser Herzogthum ist rühmlich unter benen zu nennen, die sich bemüht haben, durch gesetzliche Bestimmungen den Gesahren zu begegnen, welche der dürgerlichen Geselfschaft durch das ungezügelte Heranwachsen einer verbrecherischen und verwahrlosten Jugend entstehen. Das Publikum freilich, auch das der gebildeten Stände, ist in richtiger Beurtheilung der Sache noch weit zurückgeblieben; der Gedanke, daß wir als Christen und als Bürger ganz etwas anderes zu thun haben, als geringsschätzig oder verdammend auf diese Kinder heradzusehen, ist weiten Kreisen offendar noch nicht aufgegangen.

Am 1. Januar 1896 waren 25 Jahre verstoffen, seit die früher in Bevern besindliche Korrettionsanstalt aufgehoben und an deren Stelle die Erziehungsanstalt aufgehoben und an deren Stelle die Erziehungsanstalt Wilhelmstift begründet wurde. Der Umstand, daß die neue Anstalt die örtliche Nochsolgerin der früheren wurde, hat ihr in allen Kreisen des Publikums sehr geschadet, sie erdte alle Borurtheile, die in unserem Lande mit dem Namen "Bevern" nun einmal verknüpft sind. Diese Borurtheile sind aber ebenso unverständig wie hartnäckig.

Die Anstalt ist bestimmt für Kinder, deren Aufnahme 1. von den Bätern beantragt wird, 2. gerichtsseitig wegen ungenügender sittlicher Erziehung, 3. wegen verübter strasbarer Handlungen (Kinder unter 12 Jahren) oder 4. auf Grund des §. 56 des Reichsstrasgesetzbuches (mangelnde Einsicht jugendlicher Personen von 12—18 Jahren) verfügt wird. Die große Mehrzahl der Zöglinge gehört zu der Gruppe 2 und 3, ift also von den Amtsgerichten, hauptsächlich in ihrer Eigenschaft als obervormundschaftliche Behörden der Anstalt zugewiesen. Diese lleberweisung ist keine "Strase" (wie vielsach noch irrthümlich angenommen wird), selbst nicht bei den Kindern der Gruppe 3 und 4, hat vielmehr den Zweck, Kinder, deren Handlungen an sich straswirdig sind, durch eine energische Erziehung davor zu bewahren, daß sie die in reiseres Lebensalter hinein ihre Handlungen fortsetzen und damit gerichtlicher Bestrafung mit allen ihren Folgen versallen.

Es steht zwar ferner in dem Ermessen des Richters, ob er bei einem Kinde die Bedingungen sür die Aussahme in das Wilhelmstift als gegeben ansehen will, oder nicht, aber wenn vereinzelte Richter noch immer die Ansicht vertreten, es müßten erst bestimmte Thatsachen in Gestalt strasbarer Handlungen vorliegen, ehe ein Kind in die Anstalt geschickt werden könne, so treffen sie damit jedenfalls nicht die Absicht des Gesess. Dieses will vielmehr solche Kinder, welche, auch ohne daß bestimmte Bergehen nachgewiesen sind, gewöhnlich als "verwahrlost" bezeichnet werden, ausdrücksich und zwar bereits an zweiter Stelle als aufnahmesähig angesehen wissen.

Das Bilhelmftift ift alfo teine Strafs anftalt, sondern eine Bewahrung & oder Rettung & anftalt. Die amtliche Bezeichnung ist "Erziehungss anftalt".

In Wirklichteit sind auch mehr als ein Drittel aller Böglinge folche, welche wegen mangelnder sittlicher Erziehung aufgenommen sind, ohne daß ihnen strafbare

Handlungen zur Laft gelegt maren.

Erschwert wird der Anstalt ihre Thätigkeit nicht selten badurch, daß ihr Böglinge zu spät, b. h. in einem Alter zugewiesen werden, welches eine günstige Wirkung der Anstaltserziehung weniger wahrscheinlich erscheinen läßt. Dies ist ja in vielen Fällen nicht zu vermeiden. Hägte wird bei einem Amtsgerichte die Anfnahme jüngerer, etwa 10 Jahre alter Kinder beantragt, deren Leben schon beutliche Spuren beginnender sittlicher Berderbniß zeigt, deren häusliche Berhältnisse aber eine Besserung sast unmöglich, dagegen eine sortschreitende Berschlechterung ebenso sicher erscheinen lassen. Solche Anträge werden ost mit der Begründung zurückgewiesen, man milsse erst weitere thatsächliche Beweise der ungenügenden sittlichen Erziehung sehen, d. h. das Kind müsse erst mehr stras-

bare Handlungen begangen haben. Sehr oft wird dann der Antrag nach 2—4 Jahren wiederholt und, da es nun an folchen Handlungen nicht fehlt, wird er genehmigt. Das Kind, welches, wenn es, 10 Jahre alt, eine geregelte Erziehung erhalten hätte, wahrschiehlich auf gute Wege zu lenken gewesen wäre, kommt jest, vielleicht 13 bis 15 Jahre alt, sittlich tief gesunken, so das eine Besserung, wenn auch nicht unmöglich, doch erheblich schwieriger und unsicherer ist. Wöge man daher die Aufnahme solcher Kinder, deren Verhältnisse bieselben einmal fordern, nicht zu spät bewerkstelligen.

Es feien einige Bemerkungen über bie Zwedmäßigkeit berartiger Unftalten überhaupt gestattet.

Es tonnte bedenklich erscheinen, "verbrecherische" und "unbescholtene" Rinder in derfelben Unftalt gufammenzubringen. Diese Unterscheidung erscheint jedoch unbebeutender, als man benten follte, wenn man zunächst erwägt, von welchen Zufälligkeiten es abhängt, ob ein Rind als verbrecherisch bezeichnet wird oder nicht. Wie oft werden, vielleicht um bei einer Behörde, welche erft "ftrafbare Bandlungen" verlangt, die Aufnahme durchauseten, die geringfügigften Sachen hervorgesucht und aufgebaufcht; wie viele Rinder aller Gefellichaftetlaffen ferner gelten blos beshalb als "unbescholten", weil ihre Thaten in oft recht weitgehender Beije vertuscht werden. Biele "verbrecherische" Rinder ferner werden auf ber Stelle völlig harmlos, fobalb fie dem Ginfluffe ihrer Angehörigen entrildt find. Die Anstalt hat fehr bosartige Kinder als "unbescholtene" und fehr gutartige als "verbrecherische" aufgenommen. Auf biefen Unterschied wird hier von vorn herein nicht viel gegeben.

Wenn aber gefragt wird, ob nicht Gefahr vorhanden sei, daß die "guten" Kinder durch die "schlechten" verborben werden, so ist zu antworten, daß diese Gesahr selbstverständlich vorhanden ist. Indessen, sollte wohl Jemand im Stande sein, irgend eine Schule, einen Spielplatz oder überhaupt einen Ort nachzuweisen, wo diese Gesahr nicht vorhanden ist? Besteht sie nicht vielmehr anderwärts noch in höherem Grade, als in einer überwachten Anstalt? Wir Alle können unsere Kinder vor den Gesahren des Zusammenseins mit schlechten Elementen nicht schlügen; unser Bestreben muß dahin gehen, sie widerstandsstähig zu machen.

Die Berborbenheit kann bei einzelnen Kindern so weit gehen, daß es von vornherein nicht gerathen ersscheint, sie mit anderen Kindern zusammen zu bringen. Das läßt sich gerade in einer Anstalt vermeiden. Theils geschieht dies durch Einrichtung getrennter Abtheilungen, theils dadurch, daß solche Kinder von Anstaltswegen in einer Familie außerhalb der Anstalt untergebracht werden. Seit 5 Jahren hat die Anstalt zum Glüd das Recht dazu.

Anf andere Prinzipienfragen einzugehen, z. B. auf die, ob Anstalts, ob Familienerziehung besser sei, ist hier nicht beabsichtigt. Nur so viel sei bemerkt, daß, nachdem lange Jahre Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder die Lieblinge der inneren Mission waren, es eine Zeit lang Mode wurde, der Parole zu solgen: Keine Anstalts, sondern Familienerziehung.

Dies ift eine ganz gebankenlose Phrase. Dag eine gute Familienerziehung einer guten Unftalterziehung vorzuziehen ist, kann nicht bestritten werben. Aber viele Taufende von Rindern muffen leider eine gute Erziehung in eigener Familie entbehren und befinden fich in folder Lage, daß für fie von fremden Berfonen geforgt werben muß. Wo find die Taufende von fremden Familien gu finden, die geneigt und geeignet find, vermahrlofte Rinder aut zu erziehen? Man scheint aber von dem falschen Grundfage: "Nur Familienerziehung, felbst wenn fie giemlich fchlecht ift", bereits wieder gurud gu tommen. Jebenfalls ist es für die Kinder beffer, in einer tilchtigen Anstalt untergebracht zu werden, als auf "Minbestgebot" in einer planlos herausgegriffenen, zur Erziehung wenig ober gar nicht geeigneten fremben Familie. Wären alle Kinder und Familien, wie sie sein sollten, so brauchten wir teine Anstalten. Eine gute Anstaltserziehung ist für zahlreiche Rinder beffer, wie eine mangelhafte Familienerziehung und darum sind Anstalten nöthig. Auf die Frage: Staats ober Privatanstalten? foll noch weniger eingegangen werden. Wer im Stande ift und ben Willen hat, ohne Boreingenommenheit zu urtheilen, wird bald erkennen, daß der Werth einer Anstalt barin besteht, in welchem Beiste sie geleitet wird; dieser Beift tann gut und schlecht, driftlich und undriftlich fein bei beider Art Anstalten. Dag ein munteres und natürliches Wefen fich in einer ftaatlichen Anstalt fo gut finden tann, wie in einer Brivatanstalt, davon tann sich Jebermann hier überzeugen.

### 2. Entwidelung der Anstalt.

Das Wilhelmstift hat sich aus recht bürftigen Anfängen nach und nach herausarbeiten müssen und ist burch die Fürsorge der Gerzogl. Landesregierung innerlich und äußerlich bislang in beständigem Fortschreiten begriffen.

Die Lage der in dem alten Schlosse zu Bevern 1) befindlichen Anstalt ist in vieler hinsicht sehr passend. Der Ort ist in einer gesunden Gegend gelegen; störende Einflüsse sind in der rein ländlichen Umgebung nicht vorhanden; die herrliche Gegend bietet für Leib und Scele mannigsache Ergöslichseit.

Wie viel geschehen ift, um die anfangs ungenügenden Räume ums und neu zu schaffen, mag eine Aufzählung einiger größerer Ums und Neubauten zeigen.

1876. Der Nordslitgel wird durchgebaut und baselbst 4 neue Schulklassen und 4 Wohnzimmer eingerichtet. Neue Stallgebäude.

1877 u. 78. Der Sitds und Oftstügel wird in allen 3 Stodwerten umgebaut. Erneuerung ber Fronten.

1878. Erwerbung eines Hauses für 2 Lehrerwohnungen. 1880. Im Nordwestslügel wird das Dachgeschof zur

herrichtung gesunder Schlafräume umgebaut.
1882. Reuban einer Turnhalle und einiger Wertstätten.

1883. Erneuerung der Rapelle und Orgel.

1) Unm.: Geschichtliches über dieses interessante Bauwert zu geben, gestattet hier ber Raum nicht, auch ist basselbe wohl ziemlich befannt. Bgl. Br. Magazin 1868 St. 81 S. 326 ff.

- 1885. Umfaffungemauer und Schlofigraben regulirt.
- 1886. Reuanlage einer Wafferleitung burch bie ganze Anftalt.
- 1887. Reue Thurmuhr.
- 1889. Reubau eines Krankenhauses, Neueinrichtung ber Küche u. s. w.
- 1890. Erweiterung besKuhftalles; Neubau des Schweineftalles.
- 1891-1893. Biele fleinere Banausführungen.
- 1894. Erwerbung eines Haufes zur Unterbringung ber 2. Abtheilung (f. u.).

Bei allen Aussührungen bieser Art wurde mit peinlicher Genauigkeit stets nur das unahweisbare Bedürfniß in's Auge gesaßt und nie vergessen, daß jeder Luxus streng zu vermeiden sei, da hier nur Kinder für die einsachsten Lebensverhältnisse erzogen und zwar gut versorgt, aber nicht verwöhnt werden sollen.

Der äußeren Ausgestaltung entsprach die innere. Das Unterrichts- und Erziehungspersonal wurde nach und nach so weit vermehrt, daß es möglich wurde, jedem einzelnen Zöglinge die nöthige Ausmerksankeit zu widmen. Die Schuleinrichtungen, Lehrmittel, Werkstätten wurden, wem auch, um den Stat nicht zu überschreiten, langsam, so doch stetig vervollkommnet und vermehrt.

Der bedeutendste Fortschritt aber geschah durch Erlaß

bes Gefetzes vom 30. Marz 1890.

Bis dahin hatte die Anstalt nach der Konsirmation keinerlei Rechte mehr über die Zöglinge, mußte sie vielsmehr denselben meist elenden Angehörigen und Berhält-nissen, von denen sie bei Aufnahme in die Anstalt herstamen, wieder überliefern.

Es ist klar, daß dabei nichts geleistet werden konnte. Im Jahre 1890 nun erhielt die Anstalt das gesetliche Recht, über die Zöglinge dis zum 18. Jahre unbedingt, nöthigen Falls auch dis zum 20. zu versügen. Ebenso können seitdem Kinder, welche in die Anstalt nicht hinein passen, von Anstaltswegen und unter deren Aufsicht in Familien untergebracht werden.

Erst seit dieser turzen Zeit tann die Anstalt für die Bufunft der Zöglinge einigermaßen verantwortlich ge-

macht werden.

#### 3. Einrichtung der Anstalt.

Es tonnen hier nur Andentungen gegeben werden. Die Bereinigung ber Anaben- und Madchenabtheilung in demfelben Hauptgebäude hat zu ernsten Unzuträglichkeiten bislang nicht geführt; es wird im Gegentheil in diefer Emrichtung ein Borzug erblickt, da felbst eine fo große Anftalt bestrebt fein muß, die Aehnlichkeit mit dem Familienleben foviel zu bewahren, als es eben möglich ift. Bereinigt find Knaben- und Madchen nur in ber unterften Schulklaffe. Den Zöglingen wird in einer 4 Haffigen Rnaben und einer 3 Haffigen Mabchenschule eine tuchtige Elementarschulbildung nach Maggabe ber m unserm Lande geltenden Bestimmungen ertheilt. In der Anstaltskapelle vereinigen sich Angestellte und Boglinge zu ben Morgen- und Abendandachten und bem sonntäglichen Gottesbienfte. Beim Effen und Spielen find die Abtheilungen der Knabenseite unter fich bereinigt, ebenfo auch die der Madchenseite; sonft be-

findet sich aber jebe Abtheilung unter ihren ftanbigen Erziehern für sich in bestimmten Räumen. Die Beschäftigung mahrend ber nicht von ber Schule in Anspruch genommenen Zeit hat zunächst zum Ziele, bie Böglinge körperlich und geistig zu fördern und zugleich Die Bedürfniffe bes ganzen Saushaltes möglichst burch Rinderarbeit zu befriedigen. Im Sommer fteben die landwirthschaftlichen Arbeiten, welche Anaben und Mädden erlernen, voran. Sonft werden bei ben Mädchen die üblichen weiblichen Arbeiten betrieben, bei ben Rnaben außer den hausarbeiten noch Schneiderei, Schufterei, Buchbinderei, Strohflechterei, Tifchlerei, Rlempnerei, Holzschnitzerei u. f. w. Auch ist ein tuchtiger Bosaunendor vorhanden zur Berschönerung der kirchlichen und Anstaltsfeste. Die jungsten Knaben sind unter weiblicher Leitung in einer Abtheilung, einem Kindergarten ähnlich, vereinigt.

Eine sogen. zweite Abtheilung in einem Nebengebäude, (bei ben Mäbchen in Nebenräumen), völlig abgesondert erzogen, umfaßt biejenigen Böglinge, welche zur Bermeibung schlechten Einflusses von ben Uebrigen getrennt

werden müffen.

Da sehr viel Zöglinge nicht nur sittlich, sondern auch leiblich verwahrlost sind, zudem ein großer Theil erblich belastet ist (Branntweins-, Schwindsuchtstinder u. s. w.), so muß auf die Körperpslege ein bedeutendes Gewicht gelegt werden. Die Anstalt hat ein gutes Krantenhaus, verabreicht im Sommer über 2000 Salzbäder u. s. w. Doch lassen gerade die Wasch- und Badeeinrichtungen noch sehr zu wünschen übrig; es wird gehosst, daß schon im nächsten Jahre hierin eine Besserung eintritt.

In Privatpslege befinden sich nur wenige Zöglinge, meist solche, deren Bergangenheit ein Zusammensein mit anderen Zöglingen schlechterdings unmöglich machte. Es würden noch mehr Zöglinge in Familien untergebracht werden, wenn es nicht sehr schwer hielte, geeignete Fa-

milien ju finden (f. u.).

Nach der Ronfirmation erlernen die Anaben meistens ein Handwert ober bienen als Anechte auf bem Lande. Die Mädchen geben fast ausnahmslos in Dienst. Die Frage, ob es bei ben heutigen Aussichten des Handwerts wohlgethan fei, völlig mittellofe Burichen ein Sandwert lernen zu laffen, kann hier nicht erörtert werden. Diefe schwierige und wichtige Sache wird hier auch verfolgt, aber einstweilen wird es noch für richtig gehalten, so zu verfahren, wie angegeben ift. In verschiedenen Gewerken, soweit Böglinge in biefelben eingetreten find, sprechen bie Erfahrungen daftir, daß es auch heute noch ohne besondere Gludszufälle armen Knaben möglich ift, bis jum Befite eigener Geschäfte zu gelangen und in benfelben vorwärts zu tommen, fobalb fie tuchtig, fleißig und fparfam find. Berfchiedene Böglinge lernen augenblidlich bei Meiftern, welche aus der Anstalt hervorgegangen find. - Andere Geschäfte eröffnen, wenn auch nicht die Aussicht auf Gelbständigkeit, so boch die auf so lohnende Arbeit, daß daraufhin fehr wohl eine Familie begrundet werben tann. Ein fehr großer Theil berer, die ein Sandwert erlernt haben, verlägt daffelbe allerdings später, um Arbeit anderer Art zu suchen. Doch wird hier die Ansicht vertreten, daß auch diesen Die Lernzeit nicht verloren ift. Wiele Roglinge zeigen Reigung, als Corbaten zu tapituliren, auch hat es biefer

und jener bie jum Reldwebel gebracht.

Die in Treuft ober Lehre befindlichen Zoglinge stehen, wie gesagt, unter Aufsicht und Auforge der Anftalt und können, im Falle schiechter Andrung oder auch ichtechter Behandlung wieder etagezogen werden, je nachdem zur Beitrafung oder zu besierer Versorgung. Go lange diese Zoglunge unter der Austalt stehen, werden sie von der Austalt aus von Zeit zu Zeit besucht, tommen auch, soweit sie in der Nabe wohnen, felbst zum Besuch häusig in die Anstalt. Ohne solche Besuche vergeht selten ein Sonntag, an den Felttagen kommen Schaaren.

Emgelne Boglinge find auf Wunfch ber Angehorigen, wenn biefe gewerlatig erichienen, nach ber Konfirmation in ihrem Seimathsorte untergebracht, bies hat fich jedoch

im Gangen nicht bewahrt.

### 4. Statiftifches.

Die Anftalt hat bie jest 154" Zoglinge aufgenommen, 2 3 Runben, 1 3 Madden.

Der Duchichnettsbeseind betrug in den lesten Jahren eine 3 m unde fonstennerte Bogten ein der Anstalt und eine ebenso viel fonstennirte, in Dienst, Lehre oder Fasnulien untergebrachte Bogtinge außerhalb der Anstalt.

Von diesen Zastingen stammen aus dem Amtsgeruchtsbeziese Pranmidmerg 343, Kiddagehansen 44, Bedielde 26, Thedinghansen 9, Wolsenbattel 139, Schoppenstedt 35, Salder 23, Harzburg 25, Helmstedt 66, Schoningen 70, Konigolinter 41, Borsselde 27, Caworde 14, Mandersbeim 36, Seesen 44, Lutter a Blege 24, Greene 21, Holzmunden 207, Stadtoldendorf 127, Sichershausen 75, Etwestem 17, Blankenburg 62, Hasselfeide 25, Walten ried 42.

Seit Erlaß des Weseges vom 30. Marz 1890 (s.o.) sind tonprinnet 229 Rnaben, 103 Maddien. Bon den Rnaben dienten oder dienen noch als Knechte 43; 162 sind in 26 verschiedenen Sandwerten oder anderen Berusen, welche eine Lehrzeit ersordern, als Lehrlunge einsgetreten, 21 sind Fabril, Steinbruchs, Wald, Huttensoder fonstige Arbeiter geworden, 3 waren arbeitsunsahig. Ein Theil dieser Burichen hat natürlich bereits ausgebendt. Die Maddien sind sast alse in Denst gestreten.

#### 5. Rejultate.

Wenn die Ansicht vertreten wird, daß die Ansicht im Stonde sein matie, aus dem ihr zugeweienen Zorlungsmaterial ansnahmedes ordentliche, nurt die Menschen zu erzieben, so muß erflart werden, daß sie solche Ansprache nicht erriten kann. Es werden in dieser Beziehung die auffallendsten Urrheile gesallt. Z. B. ift es vorgesommen, daß des einer Besprechang über die wegen eines verwahrlosten Ambes neibigen Schritte geaußert wurde, es ichnene, als ob die Ansialtserziehung anch nicht wei belse. In demiecken Orte waren nannlich finz vorber 2 Sebrlinge nich den Geschen in Monfiest gesommen. Erriter war, nie gewohnlich, wenn ein Zoglung der Anstalt einen sechlerist beg di, im Hillisum und in den Mattern ein größes Geschere erheben. Taß in demissiblen Orte, in welchem dies geschab, eine Anschl Ledze

linge aus ber Auftalt muftergultig waren, bag außerbem in der Umgegend fich etwa hundert befanden, von benen daffelbe gefagt werden fonnte, war bem, ber jene Anficht angerte, gang unbefannt, er batte fich auch nie darum belummert, hielt fich aber, jenes Urtheil gu fallen, tropbent für berechtigt. Go geht es hanfig. Bon einem Boglinge, ber ichlecht einzelchagen ift, rebet an fleinen Blaben ber gange Drt, von fingig, die ruhig und ordentlich ihren Weg geben, fpricht fem Dienich. Gegen Derartiges fann fich feine Unftalt ichingen. Bebe arbeitet an ber Lojung einer fehr ichweren Aufgabe im offentlidien Intereffe und tann erwarten, bag ihr Wohlwollen und Unterftiigung entgegen gebracht werbe. Wird nach emgelnen Borfommuffen obenhu ohne Caditennimg geurtheilt, fo fann die Unftalt das nicht andern, ning ce aber, uidit blos ihrer felbit megen, febr beflagen.

Neber das spatere Leben der vor 1800 aufgenommenen Boglinge schien naturlich genaue Nachrichten. Dan weiß von Bielen, daß sie zu ordentlichen birgerlichen Stellungen gelangt sind, Emige haben es zu Besis und Bermogen gebracht; von Anderen weiß man, daß nichts

Lobenswerthes aus ihnen generben ift.

Genauere Recheuschaft lagt fich erft uber bie feit 1890 aufgenommenen Boglinge, welche ja jest noch Alle in jugendlichem Alter fteben, geben. Bon biefen 332 Boglingen find 10 in bem Emme rudfadig geworben, bag fie gerichtlich beitraft jund. Nach Bollendung ber Etrafgeit find fie wieder von der Unftalt anigenommen und haben meiftens ihre Lehrzeit fertgefest, fo daß die Boffming, fie ichtieglich noch in beffern, temeswege anegefchloffen ift. Angerdem find zwei fur; nach Bollendung ber Lehrzeit nud nach ihrer endgültigen Entlaffung aus der Unitalt radrallig geworben. Reiner, ber die Um ftunde erwagt, wird die Babl ber Rudfadigen im Berhaltune ju der (Sciammitgabl body funden tonnen, obwohl naturlich ju berfen bleibt, daß fie noch geringer werde. Die große Maffe ber Beglinge bat fich nach der Confirmation bie jest ben iedigend ennvidelt, namentlich, nachdem ber in ben erften Sabren nach Erlag bes (Vefepes von 1896) bei vielen Zoglingen, beionders aber ber beren Angehorigen, hervortretenbe frarte Wiberftand i.bermunden mar.

Bet demen gen Boglingen, welche nicht in dem eben erwahnten Einne rudrallig geworden find, befindet fich natititid noch eine großere Angabl, welche nach ber Ronfirmation mehr ober weniger farte Rebirritte begangen bat, obne bag biefelben gu einem Bufammenftog mit ben Gefegen gerabet batten, es giebt auch unverbenferliche Diebe, Ausreiger u. bergl., aber bie große Mane ift obne foldte Beraeben gebrieben und ber ben anderen fann man and Augenbieden ber Edmadie nicht ohne metteres naditbelige Edluffe auf Die Bufunft geben. Ueberbaupt find foldte finten iche Angeben von zwe felhaftem Werthe. Es giebt Rogitune, welche fich ein ober auch mehrere Male arg verfebten, fich umreblich geiten n. f. m. und boch ichnieglich noch gamt inchtig nerben, es giebt andere, bie me besondere liebentbaten bebeben, aus benen aber bed nie etwas Debentliches mit.

Co betiben fur bie Bullinge besondere gwei freiche Beitpunfte: Bunddft bas erfte bothe Gobr ber bebrgeit,

sodann die erste Zeit nach Beendigung der Lehre, wenn die jungen Leute zuerst Geld in die Hände bekommen und zugleich endgültig entlassen werden. Die meisten Rückfälle finden in diesen beiden Zeiträumen statt. Sehr begreislich, denn die gänzlich veränderten Lebensverhältnisse die dem Austritt aus der Anstalt selbst und aus der Lehre stellen die Charaktersestigkeit auf schwere Broben.

#### 6. Bunide.

Bu betlagen bleibt, wie schon oben angebeutet, daß ben Böglingen ihre Zukunft oft erschwert wird durch die Lieblofigkeit und ben groben Unverstand, welche fich noch heute bei vielen finden, die ein Recht zu haben glauben, einen jungen Menschen lediglich beshalb über bie Achsel anzusehen, weil er in der Anstalt gewesen ift. Wenn dies bei ungebildeten Leuten vorkommt, fo kann man solche undristliche Herzenshärte, wenn man fie auch be-bauern muß, zur Noth mit Gedankenlosigkeit entschulbigen, wenn aber Berfonen, welche von Berufswegen vor Anderen in der Lage sein sollten, das Unrechtmäßige und Undriftliche folder Anschauungen zu ertennen, diese entweder theilen, ober ihnen nicht entgegentreten, auch wo das nahe läge, fo ift das recht zu beklagen. Schwerer ju überwinden, als das Bofe im Bergen eines vermahrloften Kindes, ift die Trägheit und das Pharifderthum mancher vermeintlich Rechtschaffenen, und die unmenschliche barte, welcher Diejenigen, welche fich von Fehltritten wieder aufrichten wollen, nur zu oft begegnen.

Es wäre zu wünschen, daß die Anstaltsaufsicht in gerigneter Form über den Zeitpunkt, in welchem die Lehre beendet wird, die zum 20. Lebensjahre (als Regel, nicht, wie jetzt, als Ausnahme) fortgesetzt werden könnte. Die Krisis, welche jetzt mit dem 18. Jahre eintritt, ist eine gar zu gewaltsame und gefährliche. Eine Gesetzes-

veranderung bleibt hier wlinschenswerth.

Bas zur ferneren außeren Ausgestaltung der Anstalt noch nothwendig ist, wird gewiß in Zukunst ebenso wenig versagt werden, wie bisher. Sehr zu wilnschen bleibt, daß der Anstalt die Möglichkeit gegeben wird, sich räumlich auszubehnen, da sie durch die jetzigen engen Grenzen

in empfindlichfter Beife gehemmt wird.

Die Anstalt würde sehr bankbar sein, wenn ihr Familien, womöglich kinderlose Shepaare, oder solche, deren Kinder erwachsen sind, bezeichnet würden, die, ohne übermäßige Forderungen zu stellen, geeignet und bereit wären, einzelne Kinder, auch solche, die Fehltritte begangen haben, zu übernehmen und christlich zu erziehen.

Um häusigen Anfragen zu begegnen, sei hier erwähnt, bak Anträge auf Aufnahme von Kindern, soweit sie von dem Bater ausgehen, am besten an die Kreisdirection oder die Amtsgerichte gerichtet werden, welche die Sache an die Areisdirection zu Holzminden, welche die Sache an die Areisdirection zu Holzminden, welche die Tache die Aufnahme entscheidet, befördern. Anträge welche nicht von dem Bater ausgehen, sind ausnahmslos dei dem zuständigen Amtsgerichte anzubringen. Solche Anträge gehen meistens von den Ortsvorständen, den Bormilndern, den Geistlichen, Schulvorständen n. s. w. aus, können aber auch sonst von Jedermann ausgehen. Der Zuschuß, welcher von den Eltern der Zöglinge oder im Armuths-

falle von den Gemeinden resp. den Kreissonds zu leisten ist, beträgt jährlich 30 Mark, außerdem bei der Konstruation noch die Erstattung des Anzuges u. s. w. mit etwa 45 Mark. Die Kinder müssen das sechste (nicht siedente) Lebensjahr vollendet haben und körperlich genügend kräftig sein.

Für die Lehrzeit und auskömmliche Unterhaltung der Zöglinge mährend derfelben wird von der Anstalt

geforgt.

### 7. Soluß.

Die Anstalt bemüht sich ihren Zöglingen die fehlende Heimath nach Möglichkeit zu ersetzen, indem sie für Geistes- und Körperpflege sorgt, die Aufrichtung eines christlich erstarkten Willens als ihr höchstes Ziel ansieht und sich bestrebt, die Kinder so zu erziehen, daß sie den ber endgültigen Entlassung in der Welt bestehen und sich selbst weiter helsen können. Wöge man von ihr keine Leistungen erwarten, die über die Grenze der Möglichkeit hinausgehen, ihr aber Kinder, denen die sittlichen Bedingungen für eine gute Zukunft nicht gegeben sind, getrost anvertrauen und endlich sernen, böswillige oder gedankenlose Vorurtheile aufzugeben, welche in den Vershältnissen nicht begründet sind.

# Braunschweigische Briefe aus Baris vom Jahre 1815.

(Fortsetzung.)

### 9. Sofrath Emperius an feine Frau.

Baris, 24. Aug. 1815.

Meine liebste Benriette!

3ch benute die Abreife bes herrn hofrath von Braun und des herrn Obrift von Bergberg1), um Dir ein fleines Briefchen mitzuschicken, wenn ich auch nicht erwarten tann, daß Du es schnell erhalten wirft, da beibe Herren sich wahrscheinlich unterwegs aufhalten. Der erstere von ihnen fehnt sich fehr nach ber Beimath zurud, fo froh er auch hier gewesen ift und fo gut er feine Zeit benutt hat, hier manches zu feben und zu genießen. Ich sehne mich nicht minder in meinen häuslichen Kreis zurud, da ich doch hier gar manche läftige Geschäfte zu verrichten habe und es mir baber an Duge, oft auch an Luft fehlt, manches wieder gu feben, was mich vor 10 Jahren fehr intereffirte. Paris ist jett nicht, was es damals war; es ist ein Tummelplat der Fremden, des Geräusches, der Erwartungen ber Butunft; tein Ort bes ruhigen Genuffes bes Gegenwärtigen . . . . . . . .

Am vielen Umherstreisen hindert mich auch mein Unwohlsein, das ich vor 10 Jahren noch nicht kannte. Es hindert mich indessen nicht sowohl am Arbeiten als am Genuß des Guten, was mir sonst zu Theil werden wilrde. Denn bei allen Abzügen bleibt es doch eine große Annehmlichkeit, noch einmal die Meisterwerke der Kunst vereint zu sehen, — die jest ansangen sich wieder zu

<sup>1)</sup> Friedr. Aug. v. Herzberg ward 1824 Commandeur bes Truppencorps, 1836 in ben Ruhestand verfett, † 5. Juli 1838.

zerstrenen. Solch' eine Bereinigung wird die Welt vielleicht nie wieder sehen. Aber foll sie dies nur um ben Preis thun konnen, den jene Anhäufung von Schähen gekoftet hat, — so ist es am besten, auf

immer Bergicht barauf zu thun . . . . .

Die Schauspiele wollen uns diesnal nicht sowerlich gefallen; und wir sind verlehrt genug, mehr Unterhaltung in unserm Braunschweigischen Schauspiel zu sinden als in dieser gewesenen Hauptstadt von Europa. Des Pruntes in Gebäuden, des Glanzes in Kleidungen giebt es hier genug, — was aber am reichlichsten zu haben ist, ist Lärm, ewiger Lärm, und wildes Umhertreiben. Der Uebergang von der ruhigen Wohnung in der "Kleinen Burg" in das lärmvolle Hotel d'Uvranches, wo wir jetzt leben, ist ein wenig zu aussallend — und wie sehr gewinnt die Kleine Burg durch die Bergleichung!

Die Geschäfte förbern sich übrigens recht gut. Wir haben unste Forberungen an die Behörden eingegeben, und das Ausliesern geht vor sich; die Hamptschwierigkeit machen die in den Departements zerstreuten Kunstsachen, die sich nicht sogleich herberschaften lassen. — Auch auf der Bibliothet hat man angesangen auszuliesern. — Ich hate meine Befanntschaft nich Herrn Denon erwenert, der sich dis seit artig und gesallig bewiesen hat, und selbst Bestier einer herrlichen Sammlung der ausgewahltesten dem kenntschen ist. Er ist ein reicher Mann und noch immer leidenschaftlicher Kunstliebhaber, ob man gleich gesagt hatte, daß er manches versauft hätte. Er gesallt denen, die ihn aufangs hart behandelt hatten, bei näherer Bekanntichaft sehr gut, und man räth uns, durch Oute unstre Zweie zu erreichen

Wir werben schone Sachen wieder nach Brannschweig guruckbefördern. Könnten wir nur erft selbst wieder ba sein! Nichts in der Welt fann nuch der Liebe zu Braunschweig abwendig machen, wie der zu meiner Familie

und f. w. . . . . .

Der Eurige

# 10. Wilhelmine an ihre Schwester.

Barie, b. 28. Auguft 1815.

.... 3d bin fibergengt, bag es bier in Paris menigstens vollfommen ficher ift; es fteht gu viel Militar in der Stadt, und unter ben Mugen ber Monarden ift es body nicht mahricheinlich, bag eine nene Revolution ansbredgen konnte. Es ift hier auch fo ruhig als moglich, und wenn man im Edjaufpiel oder auf den Spaziergangen ift, glaubt man gar nicht, daß bie Parifer an etwas anderes benten tonnten ale fich zu amilfiren. Un jedem Det glaubt man immer gang Baris verfammelt gu feben, und an jedem andern ift die Menfchenmenge eben fo groß. Die gahllofen Fremben (man rechnet allem einige 20,000 Englander) felbft bas viele fremde Militair verliert fich gang unter ben Parifern, Die höchft elegant gefleibet, an allen bffentlichen Orten gu finden find. Dian geht bier in ber Regel erft bes Abende gegen 7 Uhr fpagieren; Die Boulevarde find bann burch die vielen Laben und Cafe's hell erlenchtet; es find bort aud manche Garten, die illuminiert und mit allen möglichen Erfrischungen verfeben find . . . . . . . .

3dy bin neulich noch mit Mindhausens im Theatre français gewefen, was mir von allen gefehenen bie jest am beften gefiel. Wir faben ein Lieblingoftud ber Parifer: "Die Jagdparthie Beinriche bes Bierten". Dies Stud, welches ben bon roi wirflich von einer fehr liebenswilrbigen Geite zeigt, wurde allerliebft gefpielt. Der berühmte Talma ftellte ben König, welcher jich imerfannt bei einer Miller Familie gu Bafte bittet, mit einer folden Gutmuthigfeit bar und beobachtete mit folder Feinheit alle fleinen Eigenthümlichkeiten feines Befens, daß ich zulett glaubte, Henrich den Bierten felbit gu f.hen. Ce ift übrigene bas erfte Dat, bag Tama von feiner tragifden Bobe berabgeftiegen ift und in emem Luftfpiel auftrat. Dlabemorfelle Dare, Diefer Lieblut des Bublifame, fpielte eine name Rolle fo, bag nichte gu wilnichen übrig blieb. Es ift ichabe, bag fie bald anfangen wird, ein wenig ju alt für folde Rollen gu fein; bod ift fie noch fehr hilbich und hat die schonften Augen von der Welt.

Vorigen Sonnabend war der Ramenstag des Kon gs die Fête St. Louis. In den Zeitungen stand viel Schönes von der glänzenden Erleuchtung der Stadt, aber auch nur dort. Ich bin mit Mündhausens hernmgesahren, und sand es ohngesähr so, wie beh und in den Zeiten des verstorbenen Königreichs Westhaupt traurig zu sehen, wie wenig der arme König Ludwig XVIII. auf die Treue seiner Unterthanen rechnen tann. Ich sürchte sehr, daß er nicht lange ruhig bleiben wird. Un seinem Namenstage wurde freilich manches: vivo lo roi! geschriecn, aber, ich glaube, daß nur Einer es ehrlich meinte, welcher rieß: "vivo notro pauvre roi!"

Reulich haben wir bas Dujeum ber frango-fifchen Denkmaler gesehen. Die Stunden, bie wir, ber Bater und ich, bort zubrachten, gehören gu benen, beren Andenken mir immer lieb fein wirb. Es hat einen jo machtigen Reig, fich in frubere Jahrhunderte zu verfepen und die Westalten merhvirdiger Dlamter und Frauen, beren Ramen und bie Befdichte nennt, von deren Thaten fie une ergablt, por une gu feben. Mus Diefen Bugen fdeint ber Beift, ber fie einft befeelte, noch ju bliden; ane bem Weficht Richelien's, beffen ichone Statue fein prachtiges Grabmahl giert, fpricht ber eiferne, machtige Wille, mit bem er Franfreich und feinen Ronig beherrichte. Ihm gegenliber fieht man den Staliener Magarin, beffen gefdimeibiges Befen ihn ju gleicher Dladit führte! man fieht es ihm an, daß er fich in alles ju fügen wußte, bis alles fich in ihn fügen mußte. -Das local, worin biefe Denfmaler aufgestellt find, ift . jo paffend ale möglids. Es ift ein ehemaliges Rlofter. in beffen Gothischen Sallen die Graber und Donumente,

<sup>2)</sup> Rarl v. Thielau, ber Sohn bes Dberftallmerfters ! Rarl Florian v. Th.

früherer Jahrhunderte wie zu Hause sind. In der Revolution sind sie aus vielen zerstörten Kirchen, Schlössern
und Klöstern hierher vor der Zerstörungswuth des Böbels
gerettet, und zum Theil nach den Jahrhunderten aufgesiellt. In dem ersten Saal, der ehemaligen Kirche,
stehen Denkmäler aus den verschiedensten Zeiten; die
meisten und schönsten aus dem sechzehnten Jahrhundert;
da sieht man die Gräber von Menschen, die sich im Leben anseindeten, friedlich neben einander in dem engsten
Raume. Mir gesiel besonders das Monument des großen
Geschichtschreibers und braven Mannes de Thou. Er
ist in der Mitte knieend und betend dargestellt; zu beiden Seiten knieen zweh herrliche weibliche Gestalten, seine beiden Frauen, und über ihm ist die Bliste seines Laters.

Aus dieser weiten Salle tritt man in einen Saal, unter beffen schwerfälligen, festen Bogen viele fteinerne Särge neben einander gereiht stehen. Auf ihnen ruben, gerade ausgestreckt, mit ftarren gefaltenen Banben, die steinernen Bilder der Fürsten und Fürstinnen des 13. Jahrhunderte, beren Afche fie enthalten. Dur mühlam scheinen die Bestalten fich von der Steinmasse, die fie trägt, losgemacht zu haben; die schweren Falten ber flösterlichen Rleiber briden fie nieder, aber die einjaden, träftigen Bitge ber Gefichter, sowie die Anfänge der Runft fie bilden konnten, haben ein besonderes Intereffe, so talt und steinern sie auch vor sich hinsehen. -In diesem Saale steht die Statue des heiligen Ludmige, des Vorfahren und Schutpatrons der vielen mheiligen Ludwige, die ihm folgten. — Das 14. Jahrhundert zeigt die auffallenden Fortschritte, die die Künfte gemacht haben; die Krenzzüge haben viel neue Anfichten bewirkt, die Baukunft wird fcon Gothifch, und den Bilbern ber ehrenfesten Ritter fieht man es an, daß die morgenländische Sonne ihnen geleuchtet hat. — Die Fortschritte ber Klinste im 15. Jahrhundert find am auffallendsten; hier hat die Bautunft und Bildhauertunft schon einen hohen Grad von Bortrefflichkeit erreicht; hier lernt man die Zuge vieler merkwürdiger Menschen tennen: König Karl ber Siebente feine Mutter, die abscheuliche Ifabeau, die fich in Ronnentracht hat begraben lassen, — — und eine Jungfrau von Orleans, die so schön und lieblich andsieht, daß ich glaube, so ist sie Schillern im Traume erichienen und hat ihn zu seinem herrlichen Gedicht begeistert.

Das sechzehnte Jahrhunbert war für die Kimste sehr wichtig; sie wurden in Frankreich geliebt und beschützt und haben herrliche Denkmäler zurlickgelasien. Auch das siebenzehnte Jahrhundert ist icht merkwürdig; mir gestelen besonders die Statuen deinich's des Vierten und Sully's, die noch die schöne alte spanische Tracht haben; nachher kommen die zierlichen Hofileider und die Allongenperrlicken Ludwigs des Vierzichnen, die mir ebenso satal sind als jener König selbst.

— Alle diese verschiedenen Sääle, denen jeder ein Jahrhundert enthält, verdindet der ehemalige Kreuzgang des Klosters, in welchem man viele schöne Werke der Bildbauctunft ausgestellt hat; die Fenster enthalten Proben don den Fortschritten der Glasmalerei. Es wurde uns schwer, uns von dieser interessanten Sammlung zu

trennen; aber bas beste war uns noch aufbehalten: an bas Gebäude fibfit der ebemalige Rloftergarten, in bem viele ber ichonften Dentmaler aller Zeiten aufgestellt find. Das erfte und merkwürdigfte ift bas Grabmal von Abelard und Beloife. Ein fteinerner Sarg umschließt ihre Afche. Ueber ihnen erhebt fich eine Capelle, aufgebant ans ben Tritmmern bes Rlofters Baraflet, beffen Erbauer Abelard und beffen erfte Aebtiffin Beloife war. Es ist unmöglich, an diesem Denkmal kalt vorüberzugehen! Diefer Stein enthält also die Afche von zwei Berzen, die fo viel gelitten haben, die erft hier ausruhen tonnten. Auf dem Sartophag liegen die Bilbfäulen beiber Liebenben. Wie oft mag ber Schmerz biefe ausbruckvollen Bilge bewegt haben. Erft ber Tob tonnte ihnen die Ruhe geben, die fie jest fo milbe umfängt. - -

Biele berühmte Namen erhöhen das Interesse der Monumente, die hier aus den verschiedensten Zeiten und Orten neben einander stehen. Es ist alles so still und seierlich. Die großen Todten scheinen ihre Gräber zu umschweben, die friedlich unter den Afazien und Thränenweiden ruhen, die mit ihren schwankenden Zweigen die alten Steine weich zu umsassen und zu bekränzen scheinen. Nichts erinnerte störend an die Gegenwart. Das war nicht das lärmende Paris, in dem wir uns befanden. Diese geharnischten Ritter, diese betenden Frauen gehörten nicht in unsere Zeit. Unwilltürlich sprachen wir leise, um die Geister nicht zu stören, die im Säuseln der Winde, im Rauschen der Bäume zusammen slüsterten.

Wir blieben so lange der Garten offen war; ungern verließen wir diesen fillen Ruheplatz, und waren mit ein Paar Schritten wieder im neunzehnten Jahrhundert, unter den ewig beweglichen Franzosen, und bei der starken preußischen Wache, die die Kanonen behm Pontneuf umgiedt.

Den 30. Aug. Gestern sind wir zu Mittag in Clichn gewesen. Wir wurden äußerst freundlich aufgenommen . . . . . .

Wir haben recht viel von Braunschweig, von Euch und allen Lieben gesprochen. Bei Tisch waren außer Olsermanns: Major von Lübed, Hauptmann Wolf, Morgenstern ), Angust Pockels und wir. Sie haben einen recht hübschen großen Garten beim Hause, worin nach Tisch eine Parthie Federball gespielt wurde . . . . . . . . . . . Geute haben wir den Major von Normann ) und Herrn Wackerhagen bei uns gehabt, der mir viele Empsehlungen an die Mutter und euch, meine lieben Schwestern, ausgetragen. . . Es ist wieder spät Abends, und ich habe nicht weiterschreiben können. Nach Tisch, um halb sechs Uhr kam Ribbentrop, der Hauptmann Mahner und ein Herr von Lambrecht, den ich nicht kannte. Ich ging mit diesen Herren und Wilhelm zu Mons. Le Comte, einem berühmten Zauberer, Bauch-

<sup>3)</sup> Jul. Chriftian Franz Morgenstern war 1815 als Hauptmann Abjutant im Generalstabe, ward 1845 Oberft, erhielt 1848 das Decernat für Militärsachen im Ministerium, † 6. Dec 1869.

<sup>4)</sup> Joh. Heinr. Ernst Gustav v. Normann ward 1841 Commandeur des Feldcorps und starb am 26. Jan 1855.
5) Karl Aug. Waderhagen ward 1814 zum Fähnrich ernannt, † 5. Febr. 1857.

redner und Taschenspieler erfter Größe. Er machte auf feinem höchst eleganten Theater allerliebste Runftstüde, und sprach mit Leichtigkeit die Stimmen von 5-6 verschiedenen Bersonen nach. Uebrigens tostete die Entrée für die Berson fünf Franken! was uns sehr erschreckte. Die ungeheure Theurung verdirbt uns oft die Freude - mehr aber noch bas öftere Uebelbefinden bes lieben guten Baters, ber zwar alle seine Geschäfte mit ber größten Sorgfalt besorgt, ber aber nicht im Stanbe ift, von den Annehmlichkeiten diefer schönen Stadt etwas wirklich zu genießen.

Die Geschäfte bes Burudforberns verzögern sich baburch, daß viele von den Runftsachen in die verschiedenen großen Provinzial - Stabte bes Reichs geschickt find und noch nicht wieder hier angekommen sind. Doch ist schon viel Schones und Seltenes gerettet; unfre Wohnung ist so voll bavon, daß wir taum Plat für

uns übrig haben!

Morgen - Du siehst, liebste C., daß ich alles berichte, werden die Herren Ribbentrop und Mahner bei uns effen. — Wie lange habe ich nichts von euch gehört! nichts feit den Briefen, die une Sauptmann Baufe bon euch mit brachte. Darum fchreibe recht balb!

Gure Wilhelmine.

### 11. Wilhelmine an ihre Schwester Luise. Baris, b. 6. Cept. 1815.

Die Beschäfte bes Baters ziehen sich immer mehr in die Länge, so viel Mühe er sich auch giebt, sie abzukurzen. Es find jest hier so viele Reclamanten, daß die Directoren der Mufeen, Bibliothefen und Sammlungen gar nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht; die Sachen sind auch so zerstreut, daß es schwierig ist, sie ausfindig zu

machen und herben zu schaffen.

Wie mancher vergebliche Weg muß ba gemacht werben, und ein Baar folcher Wege find eben fo weit wie von Braunschweig nach Wolfenbuttel; ba geht ein halber und

ein gamer Tag hin, man weiß nicht wie.

Herr Denon, der übrigens Ritter vieler Orden, Baron, turg ein großer Berr ift, bekummert fich wenig um diefe Angelegenheiten. Er ift recht fehr artig gegen den Bater, und hat uns neulich seine eigne Sammlung gezeigt, die so ziemlich die Quintessenz alle des schönen und merkwürdigen enthält, was durch feine Bande gegangen ift. Er hat sich so umringt mit Runftsachen, daß man in feiner ganzen, fehr schönen Wohnung nirgende die Augen hinwenden tann, ohne etwas der Art zu feben, keinen Schritt thun, ohne zu fürchten, eine unschätzbare Rostbarkeit mit Fugen zu treten. 3ch habe eine mahre Angst gehabt, die Arme zu bewegen, ich glaubte immer, ich würde etwas umftogen, und mir ein halbes Dutend Götter Griechenlands auf ben Sals werfen.

Der Eigenthumer felbst, ein febr fauber getleibetes altes Herrlein, spaziert mit großer Bewandheit dazwischen umber, und fpricht fo höchft angenehm und belehrend, bag man fast vergift, auf welche Weise er zu ben meiften feiner schönen Sachen gekommen fenn mag. Er zeigte uns eine Sammlung febr fcboner Medaillen, nach feinen Beichmungen gemacht; fie stellen alle die Belbenthaten bes großen Napoleon bar. Ich bachte Anfangs, ich mlifte mich ein wenig ärgern, - aber, - ich warf einen Blid durche Fenster: da standen die beutschen Ranonen an ber Brilde aufgepflangt! Das war mir eine verständliche Antwort auf die in Erz geprägten Brahlereien des Korsen, wie des Franzosen. Dag wir hier waren, sie uns zeigen zu lassen, ist ja ein Triumph mehr. Rurg ich fab mir mit mahrem Bergnitgen alle Siegeszeichen der Franzosen an, — und mit noch viel größerem eine Menge schöner Gemalbe und Kunstwerte aller Art. Dazwischen auch etwas Bekanntes: das Gemalbe von Frau von Mahrenholz, welches in einem Bimmer hing. herr Denon ertundigte fich fehr nach ihren Kindern und nach Fräulein Bothmer.

Wilhelm ist diesen Abend in Clichy gewesen, und gerade zu der Beit ift ber arme Berr von Zweifel6), ber nur eine unbedeutende Bunde hatte, an dazu gekommenem Mervenfieber gestorben. Es giebt viele Rrante unter unsern armen Braunschweigern; es starben mehrere in bem ungefunden Clichy. Alle wünschen sich von bier

meg; Alle find unzufrieden.

Ich habe eine Gelegenheit, diesen Brief jett gleich nach Clichy, wo Herr Henneberg jetzt die Post hat, zu schicken. Ich schließe also, und lege einen Brief an Louise v. Henligenstädt ein, damit Ihr ihn erft lesen tonnt. Abieu, beste Louise, schreibe boch recht bald

Deiner Wilhelmine.

(Fortfetung folgt).

## Bücherschau.

Evangelijdeluther. Wodenblätter. Nr. 1. Netrolog ber zwölf 1895 verftorb. Geiftlichen. - 2. Gelbftauflölung b. Protestantismus (Schrift Forgs). — 3 u 4. Drude, Recht b. luther. Bekenntnisses in unserm Lande. — 5, 10 u. 15. Konsixmandenunterricht. — 6 u. 7, Religidse u. sittl. Bewahrung d. Reufonsirmirten. — 8 bis 13. Müller, Bibel ober Schulbibel. — 11. Pfarr-Registratur — 12. Die Gelegenheit darf nicht verfäumt werden (betr. Eheschließung im Burgerl. Gesethuche). — 13. Fa-milienabenbe. — 14. Br. Miffionstonferenz. — 15. u. 16. Ift die Bibel e. naturwiff., geschichtl. ober theol. Lehrbuch?

Br. Landwirthichaftl. Zeitung. Rr. 1. Bonjen, Deutschlands Bieh Gin u. Ausfuhr; Schirmer, Buderrübe auf leichtem Boben. — 2. Schrewe, Milchregister-führung 21. in Aleinhof-Tapiau. – 3. Bericht b. landwirth. Bersuchsstation 1895. — 4. Br. landwirthschaftl. Berufsgenoffenschaft. — 6 u. 8. Peissfer, Ift eine zu hohe Stieftorsdungung für b. Qualität b. Rüben nachtheilig?
— 7 Situng d. Borstandes zc. des landwirth. Centralvereins z. Br. — 9. XXIV. Plenarversammlung 1896 d. deutschen Landwirtschaftsrathes.—10. Vieheinsuhr u. Viehrander golle. — 11. Liebicher, Getreibezüchtung. — 12 und 13. Generalversamml. b. sandwirth. Central-Bereins b. herzgogthums Br. 1896. — 14. Landwirthschaftl. Berhältnise in China. — 15. herter, Schweine in Wolfereiwirthschaften. — 16 Bom englischen Bieh- u. Fleischmarkt; Bobenbender, Stidftoffbungung b. Rüben; Pfeiffer, besgl. Evangelisches Gemeindeblatt. Rr. 9—16. Die

Reformation als Rulturfampf; 9-13. Frang v. Affifi:

14 u. 15. Dr. Beters.

<sup>6)</sup> Wilhelm Eduard v. Zweiffel, + als Rapitan am 6. September 1815 gu Clichy.

# Braunschweigisches Wagazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigifden Anzeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baijenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 10.

10. Mai.

1896.

[Nachbrud verboten.]

# Fraunschweigische Briefe aus Faris vom Sahre 1815.

(Fortfetung.)

12. Wilhelmine an ihre Freundin, Fräulein Louise von Heyligenstädt 1).

Paris, b. 5. September 1815.

Ber hatte vor einem Jahre gebacht, meine theure Louife, als wir Deinen Geburtstag in unferm Saufe feierten, baf beute meine Bunfche für Dein Glud von Baris aus jum himmel auffteigen würben? . . . . . ..... Doch will ich Dir und mir bas Berg nicht fower machen, fonbern Dir lieber von Baris ergablen. Meine Lage bier ift jest nicht mehr gang fo angenehm, als bis vor furger Zeit, wo Münchhaufens noch bier waren . . . 3ch hatte baburch, was mir jest hier gang fehlt, eine angenehme beutsche, weibliche Gesellschaft. Best bin ich immer unter Mannern, — ober Frangofinnen. Da fcheint es mir benn zuweilen, als ware ich, wie Schiller fagt - unter Larven die einzige fuhlende Bruft! - Ich habe Unrecht, so zu sprechen - ich habe hier meinen lieben Bater, ber gang Gute für mich ift, wie Du weißt, und jett auch unfern Wilhelm, ber bei une wohnt und mein getreuer Begleiter auf allen Banberungen ift, die wir gumeilen in bem unermeglichen Baris vornehmen. Wir sehen auch Landsleute, so viel wir nur immer wünschen; und es ist mir eine wahre Freude, ein Triumph, der ftolzen frangosischen Nation gegenilber, versichern zu können, daß ich fast nichts als bentich fprechen hore und felbft fpreche.

Borgestern habe ich einem erfreulichen Schauspiele beigewohnt, das mir eine meiner angenehmsten Erimerungen bleiben wird. Es follte eine große Revite gehalten, und mehreren preußischen Regimentern nene Fahnen ertheilt werden, wobei die verblindeten Monarchen gegenwärtig waren. Wir suhren ziemlich früh hinaus auf das Marsselb. Da lag vor uns dieser weite, von pruntvollen Gebäuden begränzte Platz, noch vor Kurzem

ber Schauplatz französischen Uebermuths, — ber Ort, wo der ärgste aller Feinde seine Rotten um sich verssammelte, und sich, von ihnen unterklitzt, eine Gewalt aumaaßte, die und verderben sollte. — Jest, liebe Louise, — es war eine herzerhebende Empfindung, tönten und bentsche Fansaren and der weiten Seene entgegen, jest bedecken preußische Regimenter in unabsehdaren Reihen dem Boden, den ihre Tapferkeit erobert hatte. Und die herrliche Haltung der Soldaten! da war nichts Maschinenartiges, jeder Einzelne schien seinen eignen Willen zu befolgen, indem er sich in das große Ganze sitzte. Jeder war sich seines Werthes bewußt und dabei voll Mannszucht und Gehorsam — und Alles aus Liebe zum beutschen großen Baterlande.

Wir munichten fehr, die Monarchen zu feben und gingen naher heran; unfre Gefellichaft wurde getrennt und ich blieb bei bem Bater, ber nahe bei bem Befolge bes Ronigs von Breugen und bes ruffischen Raifers einen bekannten Offizier fah. Diefer half und - bente Dir Deine arme Freundin - burch eine wenigstens vierfache Reibe von Cavalleriften, amifchen beren Bferben ich mich burchwinden mußte. Wir tamen nun zwischen bie Generale, die bicht hinter den Monarchen hielten. Ich schämte mich entsetlich, aber an Zurudgeben war nicht mehr zu benten. Die herren waren übrigens bie Artigfeit felbst und rubeten nicht eher, bis wir vor ihnen Plat nahmen. Einer von ihnen mit einem angenehmen Beficht und vielen Orben war besonders höflich und rebete uns in autem Frangofifch an. Er nannte uns einige ber Personen, die uns umringten: da war bicht vor une Guer Rönig, liebe Louise, Guer Rönig von Breugen, der fich berrlich ju Bferbe ausnimmt. Reben ihm hielten ein Erzherzog von Desterreich und ber ruffifche Raifer; hinter ihnen ber Aronpring von Burtemberg, die Fürsten Schwarzenberg und Brede, und — Bellington! - Große Manner, die es wohl ber Mühe werth waren, fie in Baris auf dem Marsfelde gu feben. - Rachber fagte une ein befannter Offizier, bag ber artige preußische General tein anderer, als Dein Freund, liebste Louise, ber General Gneisenau, gewesen war! 3ch hatte viel barum gegeben, bas fruber gu wiffen, benn es war ichon lange mein Bunfch, ben Mann von Angeficht ju Angeficht ju feben, von bem Du mir fo viel gefagt hatteft . . . . . . .

<sup>1)</sup> Sie wurde später die Gattin des bekannten preußischen liberalen Parlamentariers Ernst v. Sauden - Tarputiden, der als Officier die Freiheitskriege mitmachte und am 25. April 1854 starb.

Leiber ist Blücher nicht hier. Er fehlte recht im Areise ber berühmten Männer. Die Pariser sind aber nicht gut auf ihn zu sprechen, dem ste die Grausamteiten bes Durchzugs durch die Champagne nachtragen und ihn darauf hin und boto seroed nennen. Das macht, er ist so ziemlich der einzige, der ihnen die Spize bietet; sast andern neigen sich wieder zu großmüthigeren Ansichten.

Nachbem die Reville beendigt war, fuhren wir zu Herrn Denon, um seine höchst merkwürdige Sammlung von Runftwerten aller Art zu feben. Da findest Du bie seltenften Denkmäler aller Länder, aller Beiten verfammelt. Reine Rudfichten, außer artiftischen, beobachtet. Da steht eine prächtige Marmorbliste Rapoleons neben einer fehr mittelmäßigen bes höchst mittelmäßigen Rönigs Louis XVIII. — Da stehft Du uralte aegyptifche Gestalten neben den modernften Barifer Runftprodukten, Beidnische Gottheiten, Frangösische Generale, bie Götter Griechenlands und die Beiligen ber tatholifchen Rirche; turz alle Gegenstände, fo verschieben fie auch fein mögen, finden in diefen hochft eleganten Zimmern ihren Aufenthalt und wohnen friedlich neben einander. Das merkwürdigfte Stud ber Sammlung ift ber Eigenthumer berfelben. Bon seiner früheften Jugend an hat er bie Runft geliebt und gelibt; gludliche Berhaltniffe und Talente haben ihm immer die Mittel verschafft, biefe Liebhaberei zu befriedigen. Napoleons Eitelkeit beburfte prächtiger Dentmäler feiner Thaten; Denon war mit allem gufrieben, was ihm Gelegenheit gab, Statuen, Triumphbogen, Gemalbe, Medaillen machen ju laffen - ober ben besiegten Ländern bie Runftwerte au entführen. Um folche Rleinigkeiten wie Billigkeit, Gerechtigkeit hat er sich nie bekummert und leugnet auch gar nicht, daß er ein Anhänger Rapoleons ift. Die Breußen haben ihn im Anfang etwas hart angelaffen, aber er hat so viel Berftand, daß er fie völlig umgeftimmt hat. Der Ronig felbft ift auf feiner Seite und will, daß alle Burudforderungen feines Gigenthums auf die zierlichfte Weise geschehen. Diefer Denon hat fo viel Berftand, fo viel Beredfamteit, daß es ihm neulich gelungen ift, eine Gefellichaft von Preugen, unter benen bebeutenbe Manner, feine erflarten Biberfacher maren, bahin zu bringen, daß sie Napoleons Gesundheit mit ihm tranken!!

Seine Sammlung hat ums übrigens viel Bergnilgen gemacht; er zeigte sie uns auf die artigste Weise und war besonders höslich gegen meine Wenigkeit. Wich werden aber niem als, weder die glatten Worte, noch der Anschein der Größe solcher Heroen nur auf einen Augenblick verblenden; Du glaubst nicht, wie sehr mir das ganze undeutsche Wesen zuwider ist. Selbst die französischen Theaterhelben kann ich nicht leiden. Gestern war ich im Theatre franzais und sah eine grimmige Tragödie, dei der ich viel gegähnt, und einmal auch gelacht habe. Unser Braunschweiger Theater ist mir lieber als diese Zusammensehung von Affektation, Uebertreibung und Convenienz, worin auch kein Laut der Natur übrig geblieben ist, der zum Herzen spräche. Die Lustspiele werden viel besser gegeben, doch auch nicht so vortrefslich, wie ich es erwartet hatte. — Heute habe

ich zum ersten Male, seit ich in Paris bin, einen wirklich schönen Garten gesehen. Die Eigenthümerin unseres Hotels sührte mich in einen dem Herzog v. Orlsans gehörigen Park, zu dem sie ein Einlasbillet hatte. Ich athmete auf, als ich mich einmal wieder unter grünen Bäumen, in einer reineren Luft, sern vom betäubenden Getilmmel der ewig lärmenden Menge sühste. Es war ein himmlischer Abend und wir sast die Einzigen in dem weiten Park. Es wurde mir so wohl in den dunkeln Gebüschen, an den hellen Teichen — ich hörte kaum, was meine Begleiterin mir so frenndlich erzählte, und hosste, eine liebe Bekannte aus der Heimath, Du, meine geliebte Louise, müßtest mir entgegen kommen! — Nun gute Nacht! Denke

an Deine Wilhelmine.

### 13. Wilhelmine an ihre Mutter.

Baris, ben 10. September 1815.

Rleinigkeiten aus unserm Braunschweig intereffiren une mehr ale bie großen Begebenheiten, von benen wir hier Zeugen find. — Wir lernen auch fast gar teine Franzosen kennen und sind sehr damit zufrieden. Rur neulich mußte ber Bater in Geschäften zu herrn Daru gehen und wurde mit großer Artigkeit zum Diner eingeladen. Doch hat es ihm unter den französischen Generalen, die er bort gefunden, eben nicht behagt. — Es ift hier jest ganz ruhig, aber im Suben fallen noch oft blutige Auftritte vor. Fast tein Frangofe leugnet es, baß. man nur die Entfernung der Allirten erwartet, um neue Unruhen anzufangen. Es ist auffallend, wie übermuthig das Bolk noch ist, und wie sie jedes Opfer, das ber Rrieg mit sich bringt, schwer und unerträglich finden; fie, benen wir viele Jahre lang zehnfach schwerere bringen mußten!

Beute haben wir große Blane. Wir wollen die Rirche Notre Dame, bas Sotel bes Invalides und den Balais Luxembourg befehen. Das ift ungefähr fo weit, als wenn wir von Braunschweig eine Parthie nach Lucklum machten. Diesen Mittag um 5 Uhr werden wir wiedertommen und mit frn Sauptmann Dahner, ber uns begleitet, effen. Diefer fehr artige und gebildete Mann ist dem Bater von großem Ruten bei seinen Geschäften gewesen. Wir haben ihn und herrn Ribbentrop recht oft gesehen. Der lette ift jett zu seinem Bruber nach Caen ins Breugische Sauptquartier gereift. — Bir haben bis jetzt wohl taum die Salfte ber Sauptsehenswitrdigkeiten biefer Riefenftadt gefehen. Das Unwohlfein bes Baters, die weiten Wege, unfre Unkunde hat uns oft gehindert. Doch habe ich fo viele, schöne Erinnerungen gesammelt, daß ich leicht damit zufrieden senn und Paris ohne großes Bedauern verlassen wurde, um Euch Lieben und unser Braunschweig desto früher wieder ju feben. Wie freue ich mich barauf! Balb, liebfte Mutter, erhälft Du einen längeren — und hoffentlich den letten Brief aus Baris von

Deiner Bilhelmine.

### 14. Bilhelmine an ihre Schwester Caroline. Baris, b. 18. Sept. 1815.

Liebe Caroline, bie Zeit unfere hiefigen Aufenthalts ift nm bald verfloffen . . . . . . Die Saupt-Beidafte bes Baters find nun fo ziemlich erledigt, bis auf einige, die er eifrig betreibt. Die Burudfendung aller Gemalbe ans ben Departements wurde ihn gu lange hier aufhalten; biefes Geschäft will ber Bauptmann Dahner übernehmen, ber überhaupt fehr thatig beg unsern Reclamationen gewesen ist. — Da unfre Abreise nicht mehr fern ift, und Wilhelm auch nicht lange mehr hier bleiben tann, fo haben wir in biefer lesten Beit alles noch fibrige von ben Gehenswirbigteiten biefer Riefenstadt abgethan - verzeih ben Ausbrud. Dan muß fo oft in der Stadt halbe Meilen weit geben ober fich in einem Fiacre schlitteln laffen, und wenn ber Weg burch bie alteren Theile ber Stadt führt, Strafen paffiren, bie wie enge Boblwege awischen wen Gebirgen von Bauferreihen sich hinziehen; die unterften Stockwerte find in manchen biefer Strafen burch die schwarzen ober schmutigen Wertstätten von Schmieden ober Schlossern eingenommen, ober burch Fleischerläben und Tröbelbuden besetzt. Man scheut fich einen Blid in die fdredlichen Bohnungen zu werfen, bie wie bie Rauberhöhlen aussehen und nie burch einen Connenftrahl erhellt werben konnen. Bas in biefen engen, bon 6 bis 7 Stodwert hohen Baufern eingeichloffenen Strafen für eine Luft fenn muß, tann man sich vorstellen, wenn man die hitze kennt, die hier doch viel ftarfer ift als bei uns . . . . Reulich haben wir foft einen gangen Tag jugebracht, bie fchonften Gebande zu feben. Mündlich mehr barilber. In dem febr iconen, noch unvollenbeten Bantheon hatten wir bas Glud, ben General Gneifen an angutreffen, ber uns gleich wieder erkannte und in beffen fehr angenehmer Befellschaft wir bas Gebäude befahen. Die Souterrains, eine unterirbifche Rirche, find bestimmt, bie Grabftatten großer Manner zu enthalten. Die Monumente von Boltaire und Rouffeau find hier die alteften; außer ihnen find noch viele patriotische Frangofen, viele Genetale, hier begraben. Ich freute mich, daß fie tobt waren - und daß ber beutsche General, ber mit uns ging,

An bemfelben Tage faben wir die ehrwürdige Notre Dame-Rirche, den Invalidendom, und den Luxembourg mit feinen schönen Gemälbegallerien und feinen großartigen Garten. — Was mich aber mehr als alles andere intereffirt hat, ift bas berrliche Taubftummen -Inftitut, von bem ber Abbe Sicard ber würdige Borfteber ift. Es macht boch ben Frangofen große Ehne, daß fie die Ersten gewesen find, die Mittel gefunden zu haben, diese armen, von der Natur so hart behandelten Befen fich felbft und ber menfchlichen Gefellichaft wieber zu geben. Ich wollte, es ware eine bentiche Erfindung! ich gebe ben Frangofen gern bie Erfindung bes Schiefpulvers bafür . . . .

Englander, um auf etwas anderes zu tommen, fieht man bier in unr au großer Menge. Sie vertheuern alles, und zeichnen fich gar nicht vortheilhaft burch die Art, wie fie sich lleiben, aus. Ihre Unisormen wie Civillleibungen sind gleich häßlich. Auch die Damen ziehen sich nicht geschmactvoll an. Es ist recht schade, daß unfre verwaisten Truppen jest auch auf englische Art unisormirt werben follen. Doch bas ift bas wenigste; aber bag bie armen Leute, die fo große Opfer gebracht haben, fo schlecht bezahlt und noch schlechter genährt werben, bas ift nicht zu entschuldigen. Batten wir unfern Bergog noch! Sie find recht übel baran und haben eine große Menge Rrante, die ans Mangel au Bflege nicht wieber au Rraften tommen.

Wir find neulich wieber in Clichy gewesen. Obrift Olfermann ließ uns zu einer Revite und einem Frith-ftud einladen. Die Obriftin bot mir einen Plat in ihrem Bagen an, der offen war, und außer uns noch von den Damen von Normann und von Mosqua 2) besetzt war; da die Obristin nur englisch spricht, mußte ich als Dolmetscher bienen. Doch habe ich mich herrlich babei amufirt. Wir ließen uns mehrere Stunden von ber Sonne brennen, und faben die Manovres an, bon benen wir amar nichts begriffen; aber wir frenten uns, bas Corps, nach Allem was es gelitten, boch noch fo zahlreich zu feben. Gegen ein Uhr tamen wir wieber in Clichy in bee Obriften Wohnung an, und fanden in feinem Garten ein fehr ftattliches Frühftlid unter ben Bäumen vor. Fast alle höheren Offiziere waren hier versammelt. Ich fand fehr viel Befannte, beibe Bodels, Major von Wolffradt, ber sich gar nicht verändert hat, die Abjudanten von Olfermann, die Majors v. Libed, v. Denhausen 8), v. Wachholz 4), v. Normann 2c. Augerbem ben Beneral-Rablmeifter Steinader 5), ber mich von seinen niedlichen Töchtern grußen ließ! Sage ihnen meinen Dant. In Baris klingt ein folcher Gruß aus Brannschweig ganz allerliebst. Die Lieutenants Hart-manu 6) und Waderhagen — beibe besuchen uns sehr oft - und Berr Benneberg waren auch bort, und viele andere, die ich unmöglich alle auswendig lernen tounte. Bu meiner Freude waren auch ziemlich viel Damen zugegen, unter anderen eine Fran von Spangenberg mit einer recht hubschen Tochter. Sie felbst, Frau v. Sp., ift seit einigen Tagen an ben Major Schönfeld 7), ben Chef bes Frey Bataillons, verheirathet. Diefer Berr hat hier in Baris zufällig in ihr eine alte Liebe wiedergefunden und fle auf der Stelle geheirathet . . . Alle

<sup>2)</sup> Frau bes Lieutenants Joh. v. Mosqua ber bamals Abjutant der leichten Brigade war und am 26. Decembr 1832 ftarb.

<sup>3)</sup> Borries Ant. Chrift v. Dennhausen befehligte nach bem Tobe bes Majors v. Cramm bei Quatrebras bas husarenregiment, marb im April 1819 Kammerberr und

Biceoberfallmeister und farb am 1. Sept. 1830.

4) Friedr. Ludw v Wachholz hatte an dem Feldzuge i. J. 1809 schon Theil genommen, ward 1816 Mitglied ber Militar-Abministrations-Commiffion, 1830 Commanbeur bes Felbcorps und ftarb als Generalmainr am 16. Sept. 1841.

<sup>5)</sup> Generalfriegszahlmeister Wilh. Steinader + am 10. Februar 1829.

<sup>6)</sup> hartmann murbe 1828 als Stabstapitan verabichiebet

nnb als Hactor angestellt.

7) Karl Graf v. Schönfelb machte ben Jug von 1809 mit, ward 1816 Commandeur bes Leibbataillons und ftarb am 4. Dec. 1838 gu Baireuth.

Offiziere find in Clichy in einer traurigen Lage; und bie nicht gerabe fehr viel zuzuseten haben, wiffen fast nicht, wie fie durchtommen follen. Es find ihrer Biele in ein Sans gelegt, wo es ihnen gewöhnlich an allem fehlt. Die Einwohner haben ihre Baufer verlaffen und ihre Sachen find entweder mitgenommen ober von früheren Durchmarichen ber zerschlagen. — Bei bem Olfermann's schen Frühstlick war bavon nichts zu bemerken; bie ganze Gefellschaft wurde so vergnügt, daß zulett nach ber allerliebsten Dufit unfres Corps getangt murbe. Leider, ja leiber! mußten wir frither nach Baris, wo ber Bater noch nothwendig zu thun hatte . . . . Diese Zeit bin ich mit Wilhelm viel im Schauspiel gewesen; wirklich mehr, um die verschiedenen Theater fennen ju lernen, als aus befonderer Liebhaberei. Die Blate find entfeplich thener; oft giebt man für ein Dal mehr, als in Braunschweig für ein Abonnement, — und ben uns gefällt es mir noch bagu beffer. Geftern waren wir im Théâtre de la Porte St. Martin, we wir ein Stlid faben, welches mir febr gefallen bat, faft am beften von allen, die ich hier gesehen habe. Es hat viel Achnlichkeit mit unfern beutschen Schauspielen, beißt la pie voleuse und murbe allerliebst gegeben. Wir bringen bas Stild mit. — Wilhelm wird nun wohl balb wieber ju feinem Regimente geben; er wird nicht Militar bleiben und zurudtommen, so bald ber Frieden ausgesprochen ift Wenn er fort ift, bente ich, bag wir auch nicht lange mehr zu bleiben nöthig haben; sobald bes Baters Geschäfte es möglich machen zu beftimmen, schreibe ich, wann Ihr uns in Braunschweig erwarten tonnt. - Diefen Morgen ift Gr. Benneberg bier gewesen. Er wohnt jest in Clichy und hat auch den unangenehmen Einfluß ber Luft bort empfunden und fich unwohl gefühlt, ift jest aber völlig gefund. 3ch habe mich immer gar fehr wohl befunden und nur felten ein flein wenig Ropfweh und Beimweh gehabt. Bollte Gott, ber Bater mare ebenfo gefund gemefen! er hat aber leiber oft recht febr gelitten. Seine Beschäfte bat er zwar immer besorgt, aber auf biese Weise viel mehr Beschwerbe als Genuß von unsver sonst so herrlichen Reise gehabt! - Abien für heute, liebste C., gruße alle Lieben in und außer dem Hause herzlich — und danke Abolph vielmals von mir für feinen hubschen Brief.

Eure Mine.

### 15. Sofrath Emperius an seine Frau.

Baris, 23. Sept. 1815.

Soeben, liebste Benriette, erhalte ich einen febr erwunschten Brief von Dir mit guten Nachrichten über alle Lieben. . . 3ch tann Dir bagegen verschiebenes erzählen, was Dir angenehm ein wird. Der wefentlichfte Theil meiner Beschäfte ift gludlich beendigt; die wichtigften Artifel unfrer Runft- und Bucherschäte find gurudgeforbert und ausgeliefert; noch mehr, fie find auf bas forgfältigste eingepadt, emballirt und auf zwen Frachtwagen gelaben, die bor ein Paar Tagen Paris glüdlich verlaffen haben und von Clich y, bem Braunschweigischen Bauptquartiere, mit Requisitionspferben weiter geben

werben. Die Anstalten ju biefem Transporte und die biefem vorausgebenden jur Berbeifchaffung ber Effetten felbft, haben viele Dube und Beitläuftigfeiten verurfacht; jest habe ich aber auch bas Bergnitgen, daß für ein Baar Mal hunderttaufend Thaler der mertwürdigften Runftfachen und Manuftripte zc. auf bem Bege nach

unferm lieben Baterlande find.

Die nun noch zu haltende Nachlese ift auch nicht unbebeutend; und ba bas, mas uns noch fehlt, erft aus andern Städten gurlidgefandt werben muß, ober erft in ben vielen Magazinen und Sammlungen aufgesucht wird, fo konnten wir noch viele Wochen hier bleiben, ehe wir alles wieber in Banben haben, mas uns gehört. Doch ba viele Grunde mich bewegen, meine Rudreise zu beschleunigen, und da ich, glücklicher Beise, es babin habe bringen konnen, daß der Hauptmann Mahner, welcher sich schon früher um bies Reclamationsgeschäft verdient gemacht hat, sich noch länger in Paris aufhalten barf, so kann ich ihm nach einigen vorher zu treffenben Bortehrungen, die Besorgung ber übrigen Beschäfte übertragen, - und werbe im Stande sein, Baris gegen bas Ende fünftiger Boche zu verlaffen. 34 hoffe, um die Mitte des Ottobere, wenn ich über Stras burg zurudtehre, und ein Baar Tage früher, wenn ich ben Weg Uber Daing gehe, wieder in Braunschweig ju fein. - Dit meinem Befinden fteht es feit etwa 8 Tagen viel beffer; ich bin viel freger von Schmerzen, ich gewöhne mich mehr und mehr an die hiesige, von unfrer Braunfdweigifchen fo verschiebenen Lebensweife, und hoffe die Rudreise mit viel weniger Unbequemlich feit ale bie Berreife zu machen.

Unfre geliebte Mine wird Dir von vielen Mertwürdigfeiten diefer großen Hauptstadt umftändliche Schilberungen gemacht haben. Gie hat viel gesehen und mit Aufmertfamteit gefehen, und wurde noch mehr beobs achtet haben, wenn ich öfter Zeit und Gefundheit genug gehabt hatte, um mit ihr auszugehen. Geit ber Abreife der Frau von Minchhaufen hat fle eine fo treffliche Gesellschaft, wie diese liebenswürdige Dame für sie war, nicht wiebergefunden. Glüdlicherweise tonnte unfer Wilhelm fie nun öfter begleiten. Er ift auch hier in Paris recht gludlich und vergnugt; burch ben Krieg übrigens nicht veranbert, sondern fich ftets gleich geblieben. Es trifft fich, daß fein Corps, ju bem er nach abgelaufenem Urlaub wieder zurück mußte, in die Rabe von Paris tommt: er tann nun, fo lange wir hier noch, find, in Baris bie Anfunft feiner Rriegsgefährten abwarten, um wieder ju ihnen ju ftogen. Er glaubt übrigens noch immer verbunden ju fein, den Frieden abzuwarten, ebe er ju feinen Studien gurlidfebrt; boch hat er erklärt, daß, wenn er einmal den Militairstand wieber verlaffen hat, er bem andern ermablten Berufe (Rechtswiffenschaft) tren bleiben will. - Für eine lange Dauer bes ju erwartenden Friedens fteht Riemand ein; vielmehr glaubt man, bag, wenn bie Allirten fich zuruckziehen, die Unruhen, welche ihre Gegenwart nur mit Milhe gurudhalt, unter ben frangbfifchen Barthepen felbst ausbrechen werben. Es ift jest überall eine fo fonderbare Mifchung von Rrieg und Frieden, von äußerer Rube und innerer Gabrung, von frember

Sewalt und einheimischer Regierung in Frankreich, daß niemand den jesigen Zustand der Dinge richtig beurteilen kann, und daß diese Berhältnisse unmöglich lange sordauern bürsten. Die Minister des Königs von Frankreich werden jest alle abgeset; sie konnten sich nicht halten. Ob die Rachfolger, die minder krastwolle Menschen sind, sich besser halten werden, muß die Zeit lehren. Man hofft viel von den zum Reichstage erwählten Deputirten der Nation; diese werden sich in wenigen Tagen versammeln, und dann wird vielleicht der Frieden bekannt werden: sind die Bedingungen brüdend; so muß man Widerstand von der immer noch nicht geschwächten Französsischen Nation erwarten.

Dan flagt ichon fehr über die Unentschloffenheit der Alliirten: doch hofft man unfrer Seits wenigstens, bag fie untereinander einig bleiben werben.

Die Nachrichten von den Unruhen im Siiden Frankreichs, die in den Zeitungen stehen, sind wenigstens sehr übertrieben; auch die Gesahren, denen die Preußen in den Gegenden Frankreichs, wo sie sich jest aushalten, ausgesetzt sein sollen, werden viel größer geschildert als sie wirklich sind: Es ist wahr, die Preußen sind nicht beliedt, weil sie etwas sehr derbe zu Werke gehen und viel sordern. Aber die Borurtheile gegen sie vermindern sich da, wo man sie erst länger kennen gelernt hat, und wo man bemerkt, daß im Ganzen viel Rechtlichkeit und gute Kriegszucht unter diesen Truppen herrscht.

Ich werde nur über Strasburg geben, wenn ich von bem hiesigen frangösischen Minister eine Autorisation erhalten fann, mir unfre bort befindlichen Gemalbe auslufern zu laffen. Findet dies aber, wie ich vermuthe, besonders bei dem jetigen Ministerwechsel, Schwierigfeiten, so werbe ich ben fürzeften Weg nehmen; auf jeben Fall einen andern als den, welchen wir gekommen find. herr Inspector Beitsch wird, um seine Frau aus Bolland abzuholen 8), von hier aus nach dem Saag geben, und bon dort aus, mit Gelegenheit wieder nach Braunschweig mien. herr Ribbentrop geht wieder mit uns. Er hat von hier aus feinen Bruder, ben Staaterath, in Caen, wo Blüchers Hauptquartier ift, besucht. Jest ift ber Staatsrath wieder nach Paris gefommen: schabe, bag dies nicht früher geschehen ist! wir würden dadurch viel gewonnen haben. Er ift außerorbentlich freundlich und imortommend gegen uns, und ein überaus kluger, lebhafter, unterhaltenber Mann.

Bon meinen ehemaligen Bekannten habe ich die Herren Tenon und Daru öfter wiedergesehen — und bin von Beiden sehr artig aufgenommen worden.

Dir haben ben mit Recht berühmten General, Grafen Gneisenan näher kennen gelernt, und manche Helben bes Tages, die Monarchen, gesehen. Diese werden Paris in den nächsten Tagen verlassen. Höchst wahrscheinlich wird mit dem Anfange des Reichstages, desten Eröffnung auf den 2. Oktober aufgeschoben ist, hier viel merkwürdiges vorgehen. Aber dann werden wir schwerlich noch in der Stadt seyn. Schade, daß meine Geschäfte so viel kleinliche Arbeiten und Besor-

gungen erforderten: wäre ich fo fret als vor zehn Jahren, und so gesund gewesen, so würde dieser zweite Aufenthalt in Baris den vorigen an Interesse weit überwogen haben

Die Franzosen milsen sich jest Bieles gefallen lassen, was ihrem Stolz schwer zu ertragen ift. Sie sehen es als einen nicht geringen Schimpf an, die geraubten Kunstschätze wieder zurückgeben zu milsen; sie suchen durch Zögerung und allerlei kleine Kunste manches zu behalten. Aber die Preußen, und jest auch die Engländer befehlen, und bie französische Regierung mußgehorchen.

Das Museum, diese in ihrer Art einzige Bereinigung der herrlichsten Kunstwerke, hat in den verstossenen zweh Monaten sehr viel eingedüßt. Bisher sah man jedoch in den prachtvollen Sädlen nur einzelne Lücken: jetzt hat aber der König der Niederlande sein Eigenthum, die großen niederländischen Semälde, vorzüglich die von Rubens, zurücksordern lassen, und nun sieht man ganze Wände entblößt. Noch schlimmer wird's, wenn auch die Italiener erst reclamiren. Ist dies erst geschehen, dann wird es kaum noch der Mühe werth sein, nach Paris zu reisen, um das Museum zu sehen. Wir haben noch das Stud gehabt, Alles vereint bewundern zu können — und wir alle Drey, ich spreche von mir und den Kindern, haben Alles mit großer Ausmerksamkeit beobachtet und seine Schönheiten genossen.

Wir haben nun die Hoffnung, in Braunschweig eine bebeutende Bilber = Ballerie wieder aufleben zu feben. Die besten Sachen bringen wir mit! Nur ber schöne Ravenstein 9) ift noch in Lyon, und wir werben noch einige Monate Bebuld haben muffen, ehe biefes uns so liebe Gemälde wiederkömmt. . . . . . . . . . . Ueber einige Nachrichten aus Braunschweig haben wir Urfache gehabt, uns recht zu wundern. . . . . Dberft v. Bergberg follte ein Amt übernehmen, zu dem er nicht gu paffen scheint? Uebrigens ift er ein braver, geschätzter Offizier, ber bei bem Corps in großem Anfehn fteht. Den Grafen Münfter, der iber unfer verwaif tes Land als vormundschaftlicher Geschäfts. Träger so viel Einfluß bekommen wird, habe ich auch hier kennen gelernt: feine Gemablin ift die ehemalige Grafin v. d. Lippe, die ich vor mehreren Jahren in Braunschweig im Englischen unterrichtet habe 10). — Man hat hier gefagt, baß Graf Schulenburg 11) wieber bie Stelle betommen würde, die er fonft befleibete; und bas würde wahrscheinlich ein Glud für unser Land fein. Wenn nun auch noch herr v. Reimann, ben ich in Machen gesehen habe, hinzukame und gemeinschaftlich mit unsern 2 Ministern arbeitete, fo ließe sich fehr viel Gutes er-

<sup>್</sup>ರಿ Bettichs Frau, Jeannette Bilhelmine Bonnard, mar eine geborene Sollanderin.

<sup>9)</sup> Das große Familienbilbniß von Jan van Raveftenn, Ni 206 bes Museums.

<sup>10)</sup> Bilhelmine, die Tochter bes regierenden Grafen Philipp II. zu Schaumburg-Lippe († 1787), heirathete ben Grafen Rünfter am 7. Nov. 1814 und ftarb am 7. Aug. 1858.

<sup>11)</sup> Karl Friedrich Gebhard Graf von ber Schulenburg-Bolfsburg übernahm im October den Borfit im Geheimrathstollegium in Braunschweig, ftarb aber leider ichon am 25. Dec. 1818.

warten. Der Graf Schulenburg wurde auch vieles für Rinfte und Wiffenschaften thun, die er fehr liebt.

Bielleicht habe ich noch Gelegenheit, ben Major von Hellwig hier zu sehen; daß er wohl ift, habe ich öfter gehört. Wilhelm ist ihm sehr ergeben. Gritze doch den publicen Sofrath Sollwig recht bereifen.

ben wilrdigen Hofrath Hellwig recht herzlich.
Den Major Bottis, ben Zahlmeister Kitter 18) und fast alle unfre militairischen Landsleute habe ich gesehen und wohl befunden. — Major . . . . ist wegen seines noch unaufgeklärten Benehmens in der Schlacht in einer unangenehmen Lage. (Schluß folgt).

# Die Braunschweigischen Freitische an der Aniversität Göttingen 1).

von Baftor C. Simm = Salber.

Das von Paris datierte Defret König Jeromes vom 10. Dezember 1809 sprach ber Julius-Carls-Universität ju Belmftedt das Tobesurtheil. Es verfügte: "In Unserem Königreiche sollen in Zutunft nur brei Univerfitäten fein, nämlich zu Göttingen, Salle und Marburg, mit welchen die Universitäten zu Belmftedt und Rinteln sollen vereinigt werden." Am 1. Mai 1810 mußte bieser Spruch vollzogen werden. Eine Anzahl Brofessoren der Julia Carolina, so der Theologe Abt David Julius Pott, der lette Prorettor Helmstedts, der Mebiginer Lorenz von Crell, der Philosoph Gottlob Ernft Schulze wurden an die welfische Schwester-Universität Göttingen verfett, andere nach Halle. Die für Belmftebte Unterhaltung vorhandenen Mittel murden zumeift zu der Bereicherung der gebliebenen Universitäten des Landes, insbesondere Göttingens verwandt.

Als der Thron des Usurpators dann über Nacht zu-

sammenbrach und das Herzogthum Braunschweig wiederhergestellt wurde, ward die Fortzahlung der Beihülfe für Göttingen aus ben Belmftebter Fonds, welche burch jenen Gewaltatt bem Lande entfrembet waren, junachst fistiert. Am 26. October entfloh Hieronymus aus Kassel, am 22. Dezember 1813 hielt Bergog Friedrich Wilhelm seinen Einzug in Braunschweig. Schon am 4. Januar 1814 regte die "provisorische Regierungscommission" zu hannover bei ber zu Braunschweig die Wiedergewährung ber unter ber Frembherrschaft geleisteten Bufouffe an. Wir erkennen aus diefer Gilfertigkeit, wie erwunscht die braunschweigischen Gelber zur Erhaltung Die Belmftebter Universität fei, Göttingens waren. folgerte man, mit der Göttinger verschmolzen worden, die Berpflichtungen und Laften der letteren seien dementsprechend bedeutend gewachsen. Es sei einleuchtend, daß die Magregeln, welche die ufurpierende Regierung in Berbindung mit ber Aufhebung der Universität zu Belmftedt beschlossen, ohne alle Beziehung auf die unverbindende Rraft biefer Anordnungen, eine eigene Berathung erforderten. Mitte Februar erfolgte die Anwort

Braunschweigs, die die Sache junachst vertagte: Man

sei im gegenwärtigen Augenblicke noch nicht im Stande,

die übrig gebliebenen bisponiblen Fonds ber Universität

Helmstebt zu übersehen, zumal mehrere unter preußischer Hobeit belegene, zur Unterstützung bes öffentlichen Unterrichts bestimmt gewesene Klostergüter vom kgl. preußischen Gouvernement in Anspruch genommen wiltben.

Doch icon nach vier Bochen erinnert bas Sannoveriche Ministerium an die Erledigung biefer Angelegenheit, indem es besonders hervorhebt, daß die frliheren Selm= stebter Brofessoren Bott, von Crell und Schulze feiner Zeit nach Göttingen übernommen, aber gegenwärtig überzählig seien. Bielleicht wolle Se. Durchlaucht die Universität wieber ins Leben rufen und die verfetzten Professoren wieber anstellen; wenn nicht, so wäre man ju einem Arrangement hieritber erbotig. — Das entscheibende Restript braunschweigischerseits erfolgte am 24. April 1814 (im Entwurf von Friedrich Wilhelms zierlicher Hand selbst unterschrieben): "Se. Durchl. werden, da für jest wenigstens es an einer Universität im hiefigen Lande ermangelt, und es ungewiß ift, ob deren Herstellung demnächst thunlich werde erachtet werben, es fehr gern feben, wenn die Univ. Göttingen von den hiesigen Landeskindern vorzugsweise besucht wird. daher werben Sie auch Ihrerseits besonders gern auf jede Beise dazu mitwirken, um den Flor ber Göttinger Universität auf alle nur thunliche Weise thätig mit zu befordern." Dem Brofeffor Bergrath von Crell will ber Herzog seinen Gehalt gewähren, den Brofessoren Bott, Schulze und Lueber bie ihnen ausgesetten Pfrunden von der Abtei Marienthal (Pott) und den Canonicaten beim Stift St. Chriaci zu Braunschweig. Doch will ber hochgesinnte Fürft noch ein mehreres und größeres für ben Flor der nachfolgerin Helmstedts thun. "Um sogleich für die bessere Aufnahme der dortigen Universität Sich thatig zu erweisen und zugleich Ihren Unterthanen zu ihren bortigen Studien eine Beihilfe zu gewähren, wollen Ge. Durchl. zur Stiftung von 50 Freitischen in Göttingen die jährliche Summe von 2400 Thir. an die bortige Universitätstaffe bezahlen laffen, bis etwa in der Folge der Zeit eine ordentliche Universität in hiefigen Landen wieder eingerichtet werden witrbe. . . . . Außerbem werben Se. Durchl. Sich gewiß gern zu jeder Zeit ein Bergnugen baraus machen, ber bortigen Bibliothet ober anderen mitlichen Sammlungen mit Gegenftanben, welche hier entbehrlich gefunden werben follten, zu statten zu kommen . . . Wohl hatte Sannover alle Ursache bei diesem wahrhaft fürftlichen Erbieten mit beiden Handen zuzugreifen und boch fand fich barin ein Stein schweren Anftoges, in der Person und Stellung des genannten Lueder. Diefen "unglücklichen" Mann, braunschweigischen Hofrat und vordem Lehrer am Carolimm, mit einer in politischer und fittlicher Beziehung fehr zweifelhaften Bergangenheit, wollte weder die hannoversche Regierung als Professor in Göttingen bestallen noch wollte ihn der Herzog in seiner Nähe dulben. Nach mehrfachem privaten und offiziösen Sin- und Berschreiben beglich man sich dahin, daß Lueder seine Ranonikatspfrunde bei St. Chriaci von Braunschweig, seinen Gehalt von Hannover — unter Berfagung ber Professur erhalten follte. Rummehr ward auch das Abkommen wegen ber Stiftung ber bergoglichen Freitische am 14. October 1814 endgiltig geregelt, und zwar in folgender

<sup>1)</sup> Auf Grund ber Geb. Ranglei-Aften; vgl. Anote, Gefchichte ber Freitische an ber Georg-August-Univ. Gott

Beise: 2400 Thir., die vierteljährlich pränumerando zu zahlen sind, werden von Michaelis 1814 ab zur Unterstühung braunschweigischer, in Göttingen studierender Landestinder ausgesetzt. Aus diesem Betrage wurden 50 Freitische bezw. Stipendien in baar — im Werthe von je 48 Thirn. — verwilligt. Auf Bericht und Borsschlag des Geheimrathscollegii verleiht diese der Herzog selbst jedesmal auf ein Semester. Zur Berwaltung der Freitische ist hannoverischerseits eine Collegialbehörde zu ernennen, welche der braunschweigischen Regierung Bericht und Rechnung zu erstatten hat. — Die ersten Mitglieder diese Collegiums waren die Prosessoren Bott und Bunsen nnd der Göttinger Bürgermeister Tuckermann.

Eine Aenderung erfuhr die braunschweigische Freitischstiftung nach zwei Jahrzehnten ihres Bestehens. Dieselbe hing mit der damaligen Umgestaltung des Collegium Carolinum gufammen. Diefes vollzog in jener Zeit bie Schwentung zur technischen Hochschule. Es handelte sich barum, biefes Institut den veranderten Zeitumftanden und sbedürfnissen entsprechend zu gestalten und so ber alten Schöpfung bes Abtes Jerufalem zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen. Als Zwischenftufe zwischen Cymnafium und Universität erftrebte diese Anftalt zu= nächst eine Bervolltommnung und Läuterung ber auf jenem gewonnenen humanistischen Bilbung: "Ueberwindung aller Robeit und mangelhaften Weltkenntnig in den höheren Gesellschaftsklassen, Beredlung des Gefomade, Erweckung des Intereffes für die fchonen Wiffenschaften, Pflege ber beutschen Sprache und förperliche Ausbilbung. Diefe Anstaltsziele wollte man nicht aufgeben, aber andere bamit verbinden, nämlich die technische Ausbildung berjenigen, welche nicht ein Universitäts= studium ergreifen wollten, zumal bamals eine Bedenken erregende Hochflut an den Universitäten eingetreten war. Es follte burch biefe Umgestaltung "bem wissenschaftlichen Drange ber Ingend eine theilweis veränderte Richtung gegeben werben.

Indem man sich nun nach Mitteln zur Hebung bes Carolimums wie jur Anziehung von Atademitern umfah, fiel der Blick der Regierung auf die in Göttingen fun-Bunachft mußte man fich dierten Freitischstipendien. aber erft über die Art und die Bedingungen diefer Stiftung orientieren. Man wandte sich durch Herzogl. Kreisdirection in Helmstedt an den dort noch lebenden letzten Umbersitätsquaftor Dr. Mumbard mit dem Auftrage pur Abstattung eines Berichtes über die Freitischsache. Diefer fiel weitläusig aber ergebnißlos aus. Die Atten feien im Rriege von ben Rofaten, welche in ben Regiframraumen ein Lazareth einrichten wollten, furzer hand auf den Juliusplat hinausgeworfen; er habe sie mit hulfe eines Beamten bort wieber zusammengelesen und auf die Bibliothet geschafft, von wo ein Theil nach Brannschweig gebracht und Herzogl. Kammer überliefert in. Auf die verflossene Hannoversche Vormundschafts tegierung ift er nicht gut ju fprechen. "Graf Münfter, biefer mächtige Mann, vindicirte nicht allein nichts von den geraubten litterarischen Schätzen, sondern er ließ an Göningen übergehen, was nur von den Auffünften des Studienfonds — ursprilinglich Convictoriengilter -

dahin verwandt werden konnte." — Thatsächlich hat der Graf, als gelegentlich bes ersten braunschweigischen Landtages 1819—1820 lebhafte Bünsche nach Bieberberstellung der geschloffenen Sochschule zu Gelmstedt laut wurben, fich im Intereffe Gottingens bazu burchaus ablehnend gestellt. In dem Freitischvertrage von 1814 war befürwortet, bag bas Abkommen fo lange in Geltung bleiben follte, wie nicht im Lande Braunschweig eine ordentliche Universität wieder ins Leben trate. Allein braunschweigischerseits machte man geltend, daß das Carolinum als Atademie für Gewerbswiffenschaften und Runfte in biefem Stude einer Universität gleich-Hannover wollte bagegen die 50 Freizuachten sei. tische für Göttingen am liebsten voll erhalten, konnte auch ben letten Grund nicht anertennen, wollte fich aber boch gefällig erzeigen. Schließlich einigte man sich in einem Abkommen am 8. November 1836 bahin:

1) Die Bahl ber Freitische wird von 50 auf 36 à 48 4 Rur. (also im gangen 1776 4 Rur.) vermin-Diefer Betrag barf nicht herabgefett werben. 2) Bei temporarer Richtbenutung muffen die Freitischstipendien theils in natura theils in Baar für Göttinger Studenten aus Braunschweig verwendet, dürfen also nicht zu Gunsten des Braunschweigischen Staatshaushalts gespart werden. 3) Die Braunschweig. Regierung bestimmt bie Benefiziaten, 4) 14 Freitische werben an bas Carolinum verlegt, die Berlegung an eine andere Universität ist ausgeschlossen. 5) Die Universität Göttingen wird jur Landesuniversität für bas Bergogthum Braunschweig erklärt, jedoch ohne eine Zwangsverbindlichkeit zu ihrem Besuche. (Als Entgelt für ben gehabten Berluft hatte Hannover diefe Borzugeerflarung gewünscht). Die restierenden 36 Freitische gelten in dem unter 1 bezeichneten Umfange für beständig fundiert, so die Universität Göttingen den an eine Landesuniverfitat zu ftellenden billigen Anforderungen entspricht. Gine einseitige Aufhebung biefer Stiftung tann unter feinem Borwande geschehen. — Die Freitische sind also Göttingen für alle Zeiten gesichert, ein Umstand, der der Georgia-Augusta zweifellos immer eine Auziehungstraft flir unsere ftudierende Jugend geben wird. 3m Sommersemester 1893 betrug die Bahl unserer Landsleute bort 50, wovon 72 % den braunschweigischen Freitisch genoffen.

Bas hatten und haben nun die Studierenden für die au ihrer Speifung ausgeworfenen Mittel zu empfangen? Bahrend an etlichen Hochschulen, wie in dem schon 1544 gegründeten Convict der Universität Leipzig, noch hente den Stipendiaten Mittags und Abendtisch in natura ansgerichtet wird, war in Göttingen bereits Oftern 1752 bie Lieferung bes Abenbeffens unter bem Beifalle ber Freitischler eingestellt worben. In Belmstedt waren stets 144 Freitischler, je 12 an 12 Tischen, wie noch jett zu Leipzig, gespeist worden. Es waren hierzu Ginkunfte der facularisierten Rlöfter St. Aegibii zu Braunschweig und St. Mariae zu Gandersheim verwandt worden. — Ferner war man in Göttingen bereits von der fritheren Brazis, die Freitische nicht in Gafthäufer, fonbern in die Baufer "feiner und angefehener Bürgerslente" zu legen, mit bem Ende bes 18. Jahr-

hunberts abgefommen, in ber begrundeten Deinung, bag die Sastwirthe wegen des größeren Berkehrs bei ihnen beffer in ber Lage seien, ben Freitisch gut und billig herzurichten. Der Mittagstifch wurde aber in ber Grundungszeit unserer Freitische allgemein nicht mehr in bem Saufe ber ernannten 6 Tijdwirthe genoffen, es mar vielmihr feit den achtziger Jahren des vorigen Gaculums die Sitte aufgekommen — was vorher nur Rranten gestattet mar - bas Effen sich ins haus holen au laffen. Diefes wurde durchweg als Fortschritt geruhmt. Allmählich erwies fich - zumal in Zeiten ber Theuerung — der für die Leistung der Freitische ausgeworfene Betrag von etwa 4 Thalern auf den Ropf filr einen Monat als zu gering. Auf Antrag der Inspectoren Giesebrecht und Hoed bewilligte baber bie braunschweigische Regierung nach bem Borgange anderer Collatoren für Mai-Juli 1847 eine Theuerungezulage von 1 Thir. Diese Erhöhung wurde von 1865 an auf Antrag ber Inspectoren eine bauernde; ber Betrag war also 5 Thir. monatlich. In den Acten findet sich unterm 23. October jenes Jahres eine Bemerkung bes Hofrathe Rybit, daß fich überhaupt eine Umwandlung ber Natural= in Gelbfreitische empfehle, Hannover aber au fehr am Bestehenden hange. Obgleich nun freilich biefer im Laufe ber Zeit von ziemlich allen Batronen gestellte Antrag immer abgelehnt worden ift, so hat doch thatfächlich eine biefen Antragen entsprechende Umwandlung der Freitischstipendien ftattgefunden. Der Benefiziat bekommt allerdings ben Gelbbetrag nicht in die Hande, aber er hat seit dem Beginn der sechziger Jahre völlige Freiheit in der Wahl des Speisewirthes. Seit jener Zeit anderte sich nämlich wiederum die Egmobe unter den Studenten. Man ließ sich bas Effen nicht mehr ine Saus holen, fonbern fpeifte wieber in ber Die Freitischler machten naturlich biefe Wirthschaft. Mobe mit, erbaten und erhielten nun aber die Freiheit, fich bas Speisehaus, welches ihren Anspruchen gemäß war, auswählen zu dürfen. Die 15 Mt. wurden nun monatlich dem betreffenden Speisewirth eingehändigt, ber bazu von bem Tischgaste einen mehr ober weniger großen Bufdug erhielt.

Bum Schluß möchten wir noch barauf Bezug nehmen, baß hin und wieder Stimmen laut geworden find, welche wünschen, daß unsere Freitische auch an anderen Dochschulen genossen werden könnten, da in der bisherigen Festlegung berfelben "eine Beschräntung ber Lernfreiheit" liege. Thatfächlich hat so die Naffauische Regierung im 3. 1848 ihre amolf Stipendien à 60 Thir. ber Universität Böttingen entzogen und ihr auch den Titel einer Landesuniversität abertannt. Diese Stiftung mar aber eine fundbare. Schwerlich murbe auch unter ben heutigen völlig veränderten Berhaltniffen unfere Regierung eine Ginrichtung, wie die geschilderte, jest treffen, aber nach Lage der Sache ist eine ganzliche oder theilweise Loslösung jener 36 Freitische von Göttingen unmöglich, ba biefe Stiftung eben auf einem untlindbaren Staatevertrage beruht.

Bücherschau.

A. Engelhard, Sans Raphon ein nieberfüchfischer Maler um 1500. Dit feche Lichtbruden. Leipzig, E. A. Seemann 1895. XVI S. u. 6 Taf. Großfolio. 4 M. Ausstattung und Text bes Buches fteben nichts weniger als im Ginklange. In bem erften Theile, ber "Namen und Beimath bes Deifters" betrifft, fußt ber Berf. vollftänbig auf C. L. Grotefenbs gebiegenen Forschungen (Btichr. b. hiftor. Ber. f. Nieberfachsen 1851 S. 344-60.), ohne daß er leider beren verdienft. reiche Ergebniffe voll und genau wiedergabe. Schon ben Namen feines Bemahremanne fchreibt er beharrlich falfch. Des alten Blautus nomen et omen fommt einem ba unwillkurlich in ben Sinn. Und in ber That ift bie Flüchtigkeit E's auch fonft groß. Ein Sat (S. X Sp. 1 mit "Dagegen" beginnend) wird erft verftanblich, wenn man fich bei Grotefend (G. 359) bartiber Rath holt, was E. mit ihm wohl hat fagen wollen. Tros biefer naben Bermandtichaft fpricht E. ben feinen und wohl erwogenen Schluffen B.'s, nach benen ein 1499-1508 urfundlich belegter Sans Raphon ber Maler gewefen fein foll, "bie zwingende Beweisfraft" ab. Da er Begengrunde nicht angiebt, fo werden wir jene Folgerungen 3.'s nach wie vor nicht als Thatsachen ansehen, wohl aber einen fehr hohen Grad von Bahricheinlichkeit ihnen gufprechen und hoffen, daß ein gludlicher urtundlicher Fund ihnen noch einmal die fichere Bestätigung bringen moge. Der zweite Theil behandelt die Werte des Meifters. werben beren 12 aufgeführt, von benen ber Berf. brei erft in letter Zeit selbst aufgefunden hat. Db er die Nr. 7 und 8 für Werke Raphons ansleht oder nicht, barüber läßt er uns im Unflaren. 3m britten Ab. schnitte führt E. aus, daß Raphon der Maler des Braunschweigischen Altars, der seinen Namen führt (Nr. 33 des Mufeumstatalogs), fowie ber Goelarer Rathhausgemalbe nicht gewesen sein könne, im vierten, baß ber plaftische Theil ber von ihm gemalten Altare auf feine Thatigfeit nicht gurlidgeführt werben burfe. -Der Stil bes Berfaffere leibet an einer bedauernewerthen Nachlässigkeit; die Correctur des Druck ift fehr schlecht beforgt worden. Das berührt doppelt unangenehm bei einem fo schön ausgestatteten Werke, bas fonft bem Berlage von E. A. Seemann alle Ehre macht. Die beigegebenen 6 Lichtbrucktafeln werden allen Runftforschern und freunden sehr willtommen fein. Wir verbanten biefe Beigabe vor Allem ber eblen Munificeng S. R B. bes Bergogs Ernft August, ber bie Roften

der Wiedergabe ber in feinem Befite befindlichen Altare

hulbvollst verwilligte. — Erwähnen möchte ich noch, daß

ein Flugelaltar und ein Doppelbild (St. Georg und

St. Michael barstellend), die ebenfalls unter Raphons Namen gehen und nach Wilh. Bode's Urtheile iedenfalls

gute Niederfächsliche Arbeiten sind, fich in der Runftfammlung des Herrn A. Basel in Beierstebt befinden.

Sie standen längere Zeit zum Kaufe aus, und es ist baher ein Berdienst bieses eisrigen und verständnisvollen

Sammlers, daß er fie so vor Berschleppung bewahrte

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifden Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 11.

24. Mai.

1896.

[Nachbrud verboten.]

# Braunschweigische Briefe aus Faris vom Sahre 1815.

(Sching.)

16. Wilhelmine an ihre Schweftern.

Baris, 23. Sept. 1815.

..... Mir ware es weit eher zu verzeihen, liebe Schweftern, wenn ich nicht schriebe, denn ich bin unter dem Franzoseuvolke, und es ware kein Wunder, wenn man ba etwas pflichtvergeffen würde. 3hr, die 3hr im Lande der Trene und Beständigkeit lebt, und lauter gute Exempel vor Augen habt! Erwartet ja nicht, daß ich von alle ben Berrlichkeiten, die ich gehört und gesehen habe, viel schreibe; lauter Dinge, die Euren Neid erregen, will ich erzählen, um Guch zu ftrafen. Ich bin gestern jum erften Dale in ber großen Oper gewefen; man behauptet, dies Schauspiel ware einzig in feiner Art. Es ift mahr, bas Local, die Decorationen, das Orchefter, die Ballets find unlibertrefflich. Tros diefer Borzüge, will ich nur fren gestehen, habe ich felten mehr Langeweile empfunden, als in diesem sejour enchanté, wie die Frangosen es nennen, - wozu die Entrie 71/2 Franken koftet! 3ch wurde nicht hingegangen fenn, wenn es nicht fo ehrenhalber geschehen ware. Run aber werde ich nie wieder hingehen.

Bir effen jest zuweilen außer bem Sause, im Balais rogal oder ben irgend einem anderen Restaurateur. Mir ift es immer lieber zu hause zu effen, wie zwischen diesen hunderten von Fremden, zwischen benen nur wenig Frauenzimmer zu sehen sind. D, ihr lieben Madchen, wenn Ihr boch mit hier maret! Ich fehne mich fo oft nach Euch! . . . . . Der Aufenthalt hier ift boch im böchken Grade interessant. Man sieht fo manches große Runftwert, fo manchen beruhmten Mann von Angesicht ju Angesicht; wir sind so gludlich gewesen, die meisten bon ben Menschen, die jett bas Schickfal ber Welt in banden halten, ju feben. Bu ben bedeutenoften Mannern, die wir tennen gelernt haben, gehört auch der Staats-rath Ribbentrop. Sein Leben ift fo reich an Begebenbeiten, und feine Art, sich mitzutheilen, so ungezwungen, 10 freimuthig und unterhaltenb, daß es eine wahre Freude ift, ihn über bie Greignisse ber letten Zeiten fprechen gu

boren. Bir haben biefen Mittag gufammen bei einem Restaurateur gegessen. Es waren noch viele Breugen ba, für die man sich, nach Allem was sie geleistet haben, ja jett febr intereffirt. Rur schade, bag fie felbft es fo fehr fühlen, mas fie gethan haben. Die Berren find gar fehr übermuthig! — Unfre armen Braunfchweiger find besto bemuthiger; fie find wirklich in teiner guten Lage, und haben boch fo viel Berdienste um die beutsche Sache; und sie waren es, die von allen das schwerste Opfer bringen mußten! — Um ihre Plagen jedoch einmal zu vergeffen, haben fie fich entschloffen, einen Ball, sage einen Ball zu geben. Ach, wäret Ihr doch hier! Beute Nachmittag tamen ber Major Graebe 1) und herr von Amsberg 2), um uns einzuladen. Des Baters Gefundheit ift leider noch immer so unzuverlässig, daß er Bebenken trug, die Einladung bes Offiziercorps anjunehmen; boch, wenn er fich morgen wohl genug befindet, will er, aus Gute für mich, einige Stunden gegenwärtig fein. Ein ungewöhnlicher Ball! hätte geglaubt, daß ich jemals von unsern Landsleuten nach St. Duen zu einem Braunschweigischen Balle gebeten werben würbe? -

Heute Abend haben wir nach langem Harren enblich einen lieben Brief von der Mutter bekommen. Welche Freude! Ihr seid alle wohl; auch unste Freunde in Braunschweig sind es. Ich kann von uns und unsern meisten hiesigen Bekannten dasselbe sagen. Obrist Olsermann erholt sich immer mehr, und seine Frau gefällt uns immer besser. Ich freue mich recht darauf, sie in Braunschweig öfter zu sehen. Aber das hat wohl noch lange Zeit! es ist noch keine Rede davon, daß die Truppen zurücklehren, obgleich sast alle es lebhaft wünschen . . . . Setzt gute Nacht, liebe Louise und Caroline, lebt wohl und grüßt alle von

Eurer Wilhelmine.

<sup>1)</sup> Grabe murbe 1839 Oberftlieutenant und zweiter Rath im Rriegscollegium.

<sup>2)</sup> Aug. Phil. Christian Theob. v. Amsberg versah 1815 bas Amt eines gahlmeisters mit bem Range eines Capitans, ward 1818 Rammerassessor, 1829 Legationsrath, 1832 Finanzdirector, 1862 Generaldi ector ber Braunschw. Gisenbahnen, starb zu harzburg am 9. Juli 1871.

### 17. Wilhelmine an ihre Schweftern.

Paris, b. 27. Cept. 1815.

Gestern haben wir die Freude gehabt, Briese ans der Hermath zu bekommen, aber vergebens hosste ich, daben einen von meinen lieben Schwestern zu sinden. Ihr glandt gar nicht, wie lieblich hier eine bekannte Stimme aus der Deimalh hertont. . . . . Ich habe mich jest recht mit Paris und unser hiesigen Lebendweise befreundet, und leugne nicht, daß es mir eine hochst angenehme Aussicht sein würde, in einigen Jahren wiederzutommen. Doch ist mir die Erwartung der nahen Abreise darum nicht weniger lieb. . . . . .

Die Gefundheit des lieben Baters ist Gottlob jest viel leidlicher, und macht es ihm nöglich, bfter auszugehen und die herrlichkeiten von Baris zu genießen. Unter anderm find wir auf dem fogenaunten Balle von St. Duen gewesen. Um ihn recht anzenehm zu miden, fehlte es nur an einigen Dugend Damen, die ich sitt mein Leben gern aus Braunschweig verschrieben batte.

Der ziemlich weite Weg nach St. Duen wurde und durch die Dunfelheit bes regnigten Abende (wir fuhren erft gegen 8 Uhr hier weg) verleibet; endlich tanen wir an, hatten aber noch viel Dithe, bas Schloß des Grafen Betegin, wo der Ball fein follte, gu finden; bemt die Dorfer um Paris find wie fleine Etabte, und in jedem derfelben findet man viele fehr fchone Landhanfer und Echloffer mit weitlauftigen Garten, Bofen und Mebengebanden, in benen bie reichen Barifer bie fchone Jahredicit gubringen. Best werden biefe Banfer von beutschen, ruffischen und englischen Diffizieren bewelnt; fie find großenthent febr prachtig eingerichtet - gewefen; benn man ficht es ihnen gar fehr an, bag ber Berieg fie durchzogen hat. Das Bimmer, in welches wir geführt murben, nahm fich fehr ftattlich aus; es war gang mit Bewinden von Blumen und grünen Bweigen bededt und glich einer großen Laube. Peiber waren aber gar wenig holbe Schaferinnen darin gu erbliden; es hatte fid nehmlich ein Geift des Unfriedens unter bie wenigen in Euch und St. Duen amvesenden Damen gemifdit! Die Damen von Mosqua, v. Normann und Mitterholm waren nicht gefommen. Es war Riemand da außer der Fran Obriftin Olfermann, Fran von Murich mit ihrer Schwester, die neuvermahlte Frau von Schonfeld mit ihrer hubichen Tochter und ich. Es ift recht ichade, bag unter nuferm Corps jest fo wenig Emigleit herricht. Die Berren und Damen machen fich bas leben recht fauer. Diefer Abend bat allen Theilnehmern gewiß recht viel Dube und Roften bernifacht, ohne feinen 3med zu erreichen; 3hr tonnt Guch denfen, wie mangelhaft fo ein Ball ohne Damen ift. Ihr wift, daß ich bas Tangen nicht gut vertragen fann, aber ich habe boch mem moglichftes gethan und mich auch gang gut amilfirt. Bir fanden viele Belaunte, beibe Bodele, eine gange Meine Majore, bie ich uns moglich alle nennen tann, den Babimeifter Rufter, ben ich mir einen Augenblid gesehen und faum wieder erfamit hale, fo ftart ift er geworden, ben Rittmeifter Rafter

u. f. w. — Ter Major von Wolffradt und Herr von Paczineth 3) waren auch da . . . . . . . .

Nachbem recht viel getanzt war, fanden wir in einem schonen Saale ein hochst elegantes Abendessen; herr von Bawel 4), der es besorgt hatte, hatte die Tasel unt den ausgesichtesten Speisen und sich selbst mit Ruhm bedeckt. Bie hübsch wäre das alles gewesen, wenn man alles sogleich nach Braunschweig, in den Casinosaal hatte verseben können!

Den andern Morgen kam herr Ribbentrop, um uns im Namen seines Brubers, des Staatsraths, nach Bersailles einzuladen. Der hauptmann Mahner sollte and mit von der Parthie sein und wir zusammen den folgenden Tag hinsahren.

Gestern also suhren wir, Bater, herr Mahner, Wilhelm und ich nach Versailles. Ter Weg bahm ist allerliebst. Man fährt bei ben Champs slysses, woum jest das englische Lager steht, vorüber, längs der Seine hin; an den Barrieren sindet man eine preußische Wanden, und auf den Brüden preußische Kanonen; dies gehört zu den jezigen Annehmlichteiten des Weges. Doch auch ohne dies hat man viel wirklich Schones zu sehen. Die Seine sließt hier durch eine schone angebaute Gegend, die durch mehrere mit Wald bewachsene Stigel verschönert wird. Ueberall sieht man Landhäuser, deren Paris sich zum Theil die zu den Utern des Flusses hinabziehen, und die, durch seine Fluthen getrauft, ein reiches, frisches Grun darbueten.

Rechte liegt bas Bois de Boulogne; bann fieht man bas fcone Et. Cloud auf einer Auhohe liegen, die von ber fchouften Walbung umfrangt ift. Links erhebt fich das alte Luftichlof Dleudon mit feinen grofartigen Garten, Die fich von der Bobe, auf welcher bas Chlog liegt, bis zu ben Ufern ber Geine berabziehen. - Etwas weiter hin, nachbem man zwei Arme bes Fluffes paffirt hat, tommt man nach ber berühmten Porzellanfabrit Sepred. Go geht es immer fort, burch mehrere Dorier, die vollig ftadtifch anssehen, bis in eine ichone, ju beiben Geiten mit hibfchen Landhaufern befette Malee, Die bis nach Verfailles fillet. — Auf biefem Wege trafen wir mehrere preußische Regimenter vom britten Armeecorps, welches in und um Berfailles in Cantonnirung tommen wird. - Bithelme Regiment ift aber noch ziemlich weit davon; er ift heute hingefahren, um es aufzusuchen, und bie gestern angefommenen Briefe an ben Dagor Bellwig abzugeben. - Berr Ribbentrop tam uns entgegen und puhrte une in das Quartier bes Ctaaterathe. 3ch hatte gehofft, Die Schwageren und Tochter bes Staatsrathe, Die ichon lange erwartet werben, bort gu finden; aber, leider, vergebens; fie waren noch nicht angefommen, - und ich Urme war wieder bas einzige Dlabchen im Bauptquartier ber preugischen General-Intendantur; alfo bas Chaaf unter den Wolfen! bag man fich bei foldjer Gelegenheit etwas ichaafemagig

<sup>3)</sup> Ernft v Paczinsku u Tenezin war damale kapitan, wurde 18-5 Major, 18-15 Oberfineuienant und fiarb am 21. August 1960,

<sup>4)</sup> Rapitan Friedrich v. Pawel-Rammingen † 16. Aug-

beträgt, werdet Ihr begreiflich finden. Doch ist ber Berr Staatsrath ein fo angenehmer Mann, und fein ganges Personal war so artig, baß ich mich balb weniger

verlegen fühlte und recht gut amilfirte.

Bir lernten bort einen recht intereffanten jungen Mann, einen herrn von Zorimba 5), tennen, ber jest Intendant von Berfailles ift. Er war früher bei dem Shill'ichen Corps, und murbe nach bem ungliidlichen Ende beffelben mit mehreren gefangenen Offizieren nach Befel geschleppt, um bort erschoffen zu werben; burch einen Bufall gingen bie Aften feines Prozeffes verloren, und feine Hinrichtung wurde badurch verschoben. Sein Schicfal und fein Betragen erregten allgemeines Interesse, und da viele Menschen sich für ihn verwandten, so wurde er gerettet, er, von Allen der einzige. — Mir gefiel er, weil er etwas an Träume, Ahnungen und was in dies überirdische Reich gehört, glaubte. . . . Uebrigens war er auch sehr artig und gefällig, und führte uns in Berfailles umber.

.... Diesen Morgen haben wir einen angenehmen Befuch gehabt; ich hörte von nebenan eine Stimme, die mir befannt ichien, ich gehe alfo ins Wohnzimmer und ein herr tritt mir entgegen, ben ich, nach furgem Befinnen für ben Doctor Holla nb 6) erfannte. Er hat feit einiger Zeit Urlaub von der Pringeffin erhalten und diesen zu einer Ausflucht nach Paris benutt. hier hörte er von unferm Hiersein und tam fogleich, une zu be-

juchen.

Rachbem er uns verlassen hatte, gingen wir mit herrn Mahner auf bas Museum. D, der Wandlung!! wie sah es da aus! die ersten Gallerien, wo die Niederländischen Gemälbe ausgestellt waren, die Rubens, die van Dyts, die Teniers, die Berghens, die Ruisdals, - doch wer zählt die Bölker, nennt die Ramen, die gaftlich bier zusammen tamen - wo fle alle so bicht neben einander hingen, daß man tein Studchen Wand jah, — ba find jest leere Rahmen und table Banbe, und nur hie und da steht noch irgend eine kleine Röchin und schuppt einsam und verlaffen ihren Fisch, - oder eine unbebentenbe Bauerngesellschaft vertreibt sich die Zeit mit rauchen. — Und nun fangen auch die Defterreicher an, die italianischen Gemalbe abnehmen zu laffen. Als wir dort waren, marschirte eben eine Compagnie stattlicher Desterreicher Artilleristen burch die Prachtsääle bes Louvres, um die jum Theil fehr großen Gemalbe abzunehmen. Da fteigt nun eine Rajaelische Madonna nach der anderen herab und tritt die Rudreise in ihr Baterland an. Die frangofische Bache, die sonst vor und in dem Museum war, ist jest von allierten Truppen verbrängt. Rein Franzose läßt fich mehr bliden: diefe fo gerechten Burudforderungen

nach Braunichweig begleitet hatte.

erregen eine fo allgemeine Erbitterung bei ben Parifern, daß man fagt, diese sog. "Blunderung" des Mufeums wurde einen neuen Krieg erregen. — Wirklich, wenn man vergaß, auf welche Beife biefe Schate gefammelt waren, so tonnte man nicht ohne Bewunderung bies in ber Welt einzige Museum betrachten. . . . .

Nach dem Bergnügen, diese wundervolle Sammlung noch vollständig gefehen zu haben, tenne ich taum ein größeres, ale fie jest verschwinden zu feben. Die Die Debicaifche Benus und mehrere andere minber berühmte Statuen und Buften find ichon aus ber Göttergesellschaft entflihrt worden; weit auffallender aber ift die Berminberung ber Gemalbe. Alle Titians, einige ber herrlichsten Raphaels sind abgenommen; unter anderm die Mabonna bella Sebia, dies wundervolle Bilb, wovon alle Copieen und Rupferstiche nur eine unvollkommene Idee geben. Ich freue mich, alle diese Meisterwerke so oft, als es mir möglich war, gesehen zu haben. Bon allem, was ich hier Schones gefehen habe, hat mir boch bas Dufeum am meisten Freude gemacht.

Der Doctor Holland war auch auf bem Museum; wir haben uns viel mit einander unterhalten; er fragte febr nach Euch und trägt Braunschweig in gutem Un-

Unfere Abreise ift nun auf den Sonntag, den 1. Dt= tober, festgefest. Wenn nichts dazwischen tommt, find wir etwa 14 Tage später in Braunschweig! — Man fagt, ber Frieben ware unterzeichnet. Ift bas der Fall, fo wird Wilhelm, der dem Militärstande auf immer entsagt, nicht lange mehr in Frankreich bleiben, aber schwerlich mit uns zurudtommen konnen. . . . . .

Biel taufend Gruge an Alle. Abolph 7) ift gewiß ein recht fleißiger Quartaner. Gute Nacht und auf Wieberfeben. -

Gure Wilhelmine.

### 18. Sofrath Emperius an feine Frau.

Cöln, 10. Oft. 1815.

Wir haben une, liebste Benriette, Dir und unfern Lieben schon beträchtlich genähert und hoffen in wenigen

Tagen in Eurem geliebten Rreise ju fein.

Die Beriichte von den Gefahren, worin wir uns in Paris befinden follten, sind grundlos oder übertrieben gewesen; wir haben die große Sauptstadt ohne Gefahr bewohnt und ohne Hinderung verlaffen. Unfern guten Wilhelm haben wir noch vier Wochen ben uns gehabt; fein Corps näherte sich mahrend feines Aufenthalts ber Hauptstadt und besetzte die umliegende Gegend. . . .

<sup>5)</sup> Johann Baremba wurde bei Dobendorf gefangen enmmen, 1811 frei gelaffen und bann vom Staatsrath genommen, 1811 frei gelassen und dann vom Staatsrarg Kibbentrop als Expedient beim General Kriegscommissariat des Porkschen Corps angestellt. Als Intendanturrath 1824 pensionirt, ist er in den 50er Jahren in Breslau seswoben. Bgl. Bärsch, Schilfs Zug u. Tod S. 291 f.
6) Dr. Holland war ein Engländer, der Arzt der Brinzissa Caroline von Wales, Tochter des Herzogs Karl Wilkelm Ferdinand, die er auf ihren Reisen, also auch nach Regunschmein begleitet batte.

<sup>7)</sup> Abolf Emperius, ber Bruber ber Brieffcreiberin, geb am 29. Mai 1807, wurde spater ein berühmter Bhilologe. Er habilitierte sich am 18. Mai 1829 am Collegium Carolinum, wo er am 22. Oct. 1895 zum außerorbentlichen, am 29. Dec. 1842 zum orbentlichen Brofessor ernannt wurde. Beiber starb er schon am 17. August 1844. Hofrath Petri sprach an seinem Grabe, Professor Schneibewin veröffentlichte im Br. Mag. 1844 St. 40 u. 41 Erinnerungen an ihn. Ebenso wie seine hohen geistigen Eigenschaften werben bie feines Charafters und bergens gepriefen.

Hätte ich noch ein Paar Tage länger in Baris bleiben können, so würde ich das Bergnügen gehabt haben, den Hrn. Major von Hellwig dort zu sehen. Er besindet sich sehr wohl und hat noch immer sehr gütige Gessinnungen gegen Wilhelm. — Ich din froh, mit dem wesentlichen Theile der mir übertragenen Geschäfte fertig zu sein; sie sind mit glücklichem Erfolge begleitet gewesen, und unsere Kunst und Bücherschäße sind unterwegs, und ob sie gleich sehr langsam gehn, wahrscheinlich schon über die Gränze Frankreichs gekommen.

Unser Weg ist nicht ganz berselbe wie auf ber Hinreise: ber Marsch ber Russischen Armee verhinderte uns, ben Weg über Met und Mainz zu nehmen; und über Brüssel wollten wir auch nicht gehen: wir sind ber Breußischen Militairstraße gesolgt, und über Namur und Aachen bis hieher gekommen, zum Theil in der Gesellschaft des Reg. Raths Ribbentrop und seiner Frau,

von benen wir uns ju Givet trennten.

Indem ich Dir diese Worte schreibe, size ich an den Usern des herrlichen Rheins und genieße eine sehr schöne Aussicht auf den nunmehr wieder ganz deutschen Strom. Wir haben die Absicht mit einem kleinen Umwege die Coblenz zu reisen, die schönen Rheingegenden kennen zu lernen, so wie wir die auch sehr schönen Segenden an der Waas durchstreift haben. Bon Coblenz wollten wir durch das Nassauische nach Gießen gehn, um so auf einer guten Heerstraße, über Cassel und Göttingen, dem lieben Braunschweig zuzueilen.

Meine Gesundheit ist auf der Rüdreise besser als auf der ersten Reise, doch habe ich Ursache, mir größere Ruhe

zu wünschen.

Lebe wohl, beste S. Ich freue mich . . . . . Dein E.

#### 19. Wilhelmine an ihre Mutter.

Laß mich, beste Mutter, auch noch ein Paar Worte hinzustigen . . . . Ich schreibe jett im Angestatt bes berrlichen Rheins, nach bessen linken Ufern unsre Fenster hinausgehen. Die Sonne geht auf, und so weit ich sehen kann, breitet sich ber mächtige Strom aus. Ob mir in diesem Augenblicke wohl ist? branche ich Dir nicht zu sagen; ich din entzucht von der himmlischen Rheingegend und mögte Dir gern noch von Ebln, seinen vielen Kirchen, dem ehrwürdigen Dom erzählen. Aber die Zeit drängt und so verspare ich alles auf die frohe Zeit des Wiedersehens.

Deine Mine.

# Stwas vom "alten Känfer" und seiner Zeit.

Bon Th. Reiche.

Der Bauer liebt in all seinen Berhältnissen die Sicherheit. Sie allein scheint ihm eine gesunde Grundlage seiner Lebenssührung und seiner Erwerbsthätigkeit. Er legt seine Ersparnisse nur da an, wo sie ihm völlig sicher sind und nimmt um dieser Eigenschaft willen mit dem niedrigsten Zinssuße fürlieb. Ebenso veräußert er die Erzeugnisse seines Aders nur gegen sofortige Bezahlung.

Das "Reichwerbenwollen über Racht" ift nicht seine Sache. Wie er von der Aussaat bis zur Ernte gebuldig wartet, so überhaftet er überhaupt nichts, fast feine Beschlüsse langfam und sicher und hat sie beshalb nur felten zu bereuen. Bis jett ift noch feiner biefer "echten" Bauern von der Fluth eines Börfenfrace hinweggespullt worden, sonbern, wenn bies Geschid einen Landbewohner traf, so war er auch schon von tauf männischer Unternehmungswuth angefrankelt. auf der Suche nach einer Lebensgefährtin geht unfer Bauer fehr langfam und vorsichtig zu Werte und benutt ben Berftand als Fuhrmann, ber bas Berg in ftraffem Zügel hält und selbst die Anwendung der Peitsche nicht scheuen würde, sobald es "balftuirig" ben Weg des Ibeales betreten wollte. (hier muß inbeffen ausgesprochen werben, bag unglitdliche Eben trothem zu ben Geltenheiten gehören).

Wie der vorsichtige Schiffer sein Senkblei handhabt, so läßt der Freier ein solches in Format eines "Friewarwers", vielleicht auch einiger dienstfertiger Freunde, jedenfalls aber der ersahrenen Eltern die auf den Grund der intimsten Berhältnisse seiner Ansertorenen hinab, und giedt es hier weder Strudel, noch Untiesen, noch Klippen, so beginnen die diplomatischen Berhandlungen, die mit der "Berschriewige (Borschriewunge) und "Löste" enden. Alles geschah nach Ermessen und Beschluß der beiderseitigen Eltern.

Die Berichriewig (Cheftiftung) geschah vor einem Forum, beffen Anfeben ben späteren Schut ber Befete gewährleiftete.

Infolge der Eigenartigkeit, mit welcher der vorsichtige Bauer zu Werke geht, infolge der von den Boreltern ererbten Urtheile und Anschauungen ist es von großer Bedeutung, daß der Staat die richtigen Männer zu seinen Bertretem den Bauern gegenüber bestellt, Männer die den "berechtigten Eigenthümlichkeiten" Sie und Stimme im Rathe gewähren. Einen solchen Mann dem Leser näher zu rücken und einige Stücklein seiner Wirksamkeit der Bergesschen und einige Stücklein seiner Wirksamkeit der Bergesseheit zu entreißen, wurden diese Zeilen geschrieden. Einen Mann, der mit seltenem Scharsblicke, gründlichen Sach- und Menschenkenntniß, mit eiserner Consequenz und doch sehr wohlwollendem Derzen seines Amtes waltete. Der sich den Formen seiner Bauern anpaste, ja sogar stets ihre Sprache mit ihnen redete. Sein Andenken lebt unter ihnen in Segen.

Johann Heinrich Julius Käufer, geboren am 11. Juni 1790 in Beine, studierte Jura und war dann bis 1816 Anditor; am 5. Juni 1816 wurde er zum zweiten Kreisgerichts Actuar bei dem Fürstlichen Kreisgerichte Ribdagshausen bestellt und unter dem 17. April 1824 zum Kreisamtmann in Hasselstee ernannt. Später "Justizamtmann vom Amte Königslutter" nahm er am 14. Decbr. 1832 den gleichen Bosten am "Amte Riddagshausen" an, den er bis zu seiner Bersetzung in den Ruhestand im September 1864 inne hatte.

Es ist mir, als sabe ich ihn noch vor mir, ben kleinen, unterseten Mann, mit der hohen Stirn und dem ausbruckvollen Gesichte. Bahrlich, es war nicht leicht in jener Zeit, da Berwaltung und Gericht noch in denselben

Händen war, und das Institut der Kreisdirectionen noch als unbefannte Größe im Zeitenschoße schlummerte, Allen einigermaßen gerecht zu werben. Da war nun Räufer der richtige auf dem Plane. Man hatte ihn seben muffen in der Ausübung feines Berufes: Seine Augen hatten nicht nur bem Abendhimmel bas Wetterleuchten, fondern anch dem grollenden Firmamente bas Blisen abgelaufcht, und ber Mund machte ben erforberlichen Donner dazu. Doch wirkten folche ftete ebenfo fegensreich, wie ber Regen eines Gewitters. In wie heillofem Respecte "ber alte Räufer" ftand, bas bewies am beften bie feierliche Stille in bemjenigen Dorfe, bas er gerabe mit feiner Gegenwart beehrte. Der Ausrnf: "Et Amt is 'r!" verschloß auch ben rebseligsten und frechsten Mund, und wer ihm gegenüberstand, glaubte sich vor ben Schranken bes "hochnothpeinlichen Salsgerichts."

Oft kam es vor, daß, nachdem K. kurz und bestimmt mit dem kategorischen Imperativ dekretiert hatte, der Geiskliche des Ortes das Wort nahm und dieses und jenes noch etwas sein verclaufulieret haben wollte. Dergleichen Borkommnisse machten den Alten zum Spruchbichter, denn er hatte sofort ein Kind seiner Muse zur Stelle:

"Bei ben Gefchäften weit und breit Bermeibe man bie Beistlichkeit!"

Der Baftor 2B. in F. hatte bas Miggeschick, teinen "Runftler" in ber Rabe zu haben, ber ihm ale "Stoppelvertilgungerath" und "Gesichtsverschönerer" hatte bienen tonnen. So gerieth er auf den Ginfall, feine Tochter das Barbieren zu lehren, bamit er mit ihrer Sulfe anderer entrathen konne. Eben ftand fie vor ihm mit einem umfangreichen Schaumbeden, des "Einfeifens" mit fundiger Sand waltend und fast am Schluffe biefes Actes angetommen, als die Magd athemlos ins Zimmer ftlirzte: "herr Paftor, et Amt tummt!" Mit der Schnelligkeit des elettrischen Funkens entglitt ber Seifennapf ben zitternden Sanden seiner Inhaberin und theilte aufs Freigebigfte seinen Inhalt bem Rode bes Sixenben mit, und die geängstete Tochter hatte auch schon bas Zimmer verlaffen, nicht achtend der eindringlichsten Rufe des rathlosen Pfarrherrn. Jest hielt auch schon ber mit zwei Schimmeln bespannte Rutschwagen bes "Amts" vor der Thur, und die Chrfurcht der Dorfbewohner erhöhte fich noch um ein Bedeutendes durch den Amtsvoigt, ber mit "fcmurrig bartger Diene" ftolg vom Bode breinihaute, als ob das Gleichgewicht von Europa auf seiner Nasenspite ruhe.

Auch der größte Misanthrop hätte beim Anblide des nun folgenden Bildes sich eines Lächelns nicht erwehren lönnen: Auf der einen Seite der mit verblüffender Berbliftheit dreinschauende Pastor, ihm gegenlider "et Amt" und im hintergrunde der gewaltsam stockernste Amtsvoigt, dem der Respect ein Lächeln nicht gestattete.

Eines Tages faß ber Gestrenge in seinem Arbeitszimmer über ein umfangreiches Actenstüd gebengt, als
es leise klopfte. Mit sichtlicher Berlegenheit ausgeruftet,
trat ein junger, schlonker, hübscher Bauersmann zögernb
ein "Bat will bei?" "Och herr Justizammann, id
wolle Sei miene Noth emal kla'en " "Na benn kla'e

mal tau." "Id hete Frige Dieberich!) un bin von Högen (Högum). Id häwwe mid ba mit Friden Dortchen!) vortwadelt. Wi baien möet ösch sau gruisich geren lien, un nu willt et ben Mälen siene Olen abslut nich häbben. Wenn Sei et blot willt, tinnt Sei ba wisse wat ane bauhn, bat 'r boch wat von warb."

Der Alte musterte den schmuden Jüngling vom Kopfe bis zum Fuße, nahm ein Rotizbuch zur Hand, trug die beiden Namen ein und sagte: "Naja, nu gah man na Hus, et maket sid woll!" Frohen Muthes stieg der junge Mann heinwärts. Er hatte ja nun "et Amt" für sich, da konnte es gewiß nicht fehlen.

Nach einiger Zeit lief bei R. die Bitte ein, in Sötzum bei Friden eine Chestiftung aufzunehmen. Der Rame ber Braut hieß allerbings "Friden Dortchen", wohingegen ber bes Brautigams mit bem im Notigbuch verzeichneten nichts gemein hatte. Siegesgewiß fuhr R. nach Bobum. Bier fand er bie feufzende "Braut", beren Gesicht nur bann hoffnungevoll ausschaute, wenn der Blid gerade "et Amt" traf, nebst ihren Eltern und als "Brabbigam" einen verwachsenen, fchiefen, budlichten Menfchen, ber fich ftatt ber fonft üblichen forperlichen Reije bes Borguges erfreute, bag er "en Boff" befag. Der Alte mufterte alle, bann ließ er bas Gewitter beraufziehen: "Duffen Minfchen will Bi Jue Dochter geben? Schämet Bich wat!" Diefe Worte jedoch hatte man höchstens eine Locfpeise nennen tonnen gegen ihre Nachfolger. Nach längerem mit Stentorstimme verlautbartem Germon fragte er bie beiben Alten; "Da, wo is et, will 3i et noch?" "Tja, et schall ne frien," hauchten beibe mit unterwürfiger Tonlofigfeit bin. Best richtete "be Berr Amterichter" (Diefen Titel hatte R. befommen) feine blitefprühenden Angen auf den wie im Borgefühle bes Fegefeuers basitenben Brantigam und fagte im väterlich gutmuthigen Tone: "Rumm mal her, mien Junge, wi bai'en willt emal in'n Garen gahn un willt ofch en betten in be Lowede fetten!" Mechanisch folgte ber Aermfte. Nach einer halben Stunde erschienen beibe wieber. Bas im Garten gesprochen, nie hat es jemand erfahren, nur bie Folgen laffen einen Schluß barauf zu. Der Bermachsene trat vor die beiben Eltern hin und erklärte unzweideutig: "Id mag Jue Dortchen nich!" Run vertauschte er schleunigst bas Innere mit bem Meußeren bes Saufes. Raum mar er fort, fo rief R. mit ber ganzen Tonfille, die ihm sein Rehltopf zur Berfügung stellte: "So, nun halet gliets emal Frite Diebrichen her, awer hille!" Da gab's feinen Biderfpruch. — Fripe erschien. — Blud, Geligfeit, Gehnfucht, Dant, Schuchternheit: Alles erschien auf ber Bildfläche feines Gefichtes, als habe Amor zum "Sammeln" geblasen. Das Gewitter mar vorüber. — Wie ber erquidende Regen nach wochenlanger Dürre erfüllte seine Folge die Herzen der jungen Leute. — Ruhig, als sei nichts geschehen, ordnete ber Chestifter feine Schreibmaterialien und schritt zur Chestiftung, unter die beide Eltern ohne ein Wort des Widerspruches ihre Handzeichen fetten.

<sup>1)</sup> Die hier gebrauchten Ramen find nicht bie wirflichen.

Wenn in ber unn folgenden Erzählung der Name des Dorfes und die der in Betracht tommenden Personen nicht ausgesprochen werden, so geschieht dies nur, weil die Hamptpersonen noch leben und ihre Namen nicht gern öffentlich erwähnt wissen wollen. Als R. um die Aufnahme dieser Shestistung ersucht wurde, antwortete er auf die Frage: "Woneir schill wi tomen?" "Gar nich; id tome an Friedag Namedag na Jich."

Bunttlich standen die beiden befannten Schimmel vor ber Hausthur fiill, und das Gefährt gab seine Insaffen beraus, außer R. noch einen Schreiber.

Ram ber gute Mann wohl wegen bes "Beichen Hawern", ben jeber unaufgefordert feinen Pferden gerne gab? Reia, er wollte die Leute in ihrem Heim beobachten.

Bunachst gings nun an ben wohlbesetten Kaffeetisch. Die hausmutter hatte ben Milchtopf mit sußem Rahm gefüllt, und schmunzelnd gab ber Alte seiner Entbedung Ausbrud: "hier kann'n Flott liden!"

Nach aufgehobener Raffeetafel ging man jum Acte über. Alles wurde so genau ausgeschrieben, daß fast kein Rlog Erbe unberührt blieb, die Mitgift des Brautigams und ber Braut bis jum Unscheinbarften hinab. tam die Reihe an bas "Oldeil", und ba hatten bie "Oltöldern" (geschrieben hieß beides Altentheil und Alteltern) nirgend einen besseren Anwalt finden können. Nachdem alles bis zum Brennöl und "15 Stück gelbe Stedrüben" und an Fleischwaaren n. a. "ein Borderviertel von dem einzuschlachtenden Rinde, 2 & Nierentalg und bie Bunge, um Martini auch zwei fette Ganfe, nicht unter 14 & schwer, lebendig und ungewollt" festgestellt war, warf R. noch unter anderen auch bie Frage auf: "Wo is et denn mit 'n betten Wintersaat?" "Och, wat schöllen wi da woll midde?" "Na, Ji hätt doch wollen Rarnaligenvöggel?" "Ree". Endlich fehlte auch nicht ein Bunttchen über bem i in ben Beftimmungen, wie es nach dem Ableben eines ber beiden Alteltern mit dem andern solle gehalten werben. unterschrieben alle Betheiligten, und die Sache war fertig. Bor dem Aufbruche wandte sich R. noch einmal an ben Bräutigam, ber bamals 26 Jahre alt war: "Dat will id did nu feggen, mien Junge, bift'e 'mal nich ganz aderat gegen Diene Dlen, dat hett, bift'e klatrig ober giffst en nich allens ortig, wat se te fobern hatt, benn fo tom id, un benn halt bid en Donnerwädder!" Gehr ruhig antwortete Jener: "Dat kummet od nich vor, herr Amterichter". "Na bat will id hopen." Jebem reichte er die Hand, und fort ging er.

Klagen, langwierige Prozesse sühren kannte man sast nicht. Der Alte schlichtete Alles selbst, und, soviel es anging, zur Zufriedenheit beider Barteien. Er zeigte die Möglichkeit, daß "Fürchten und Lieben" sich gar wohl vereinigen lassen. Was man an ihm gehabt hatte, das sagten die warmen Danksagungen, die anläslich seiner Bersetzung in den Auhestand (September 1864) in den Braunschweigischen Anzeigen standen. Eine derziehen war von 13 Ortsvorstehern unterzeichnet. Alle enthielten den Dank für ein "gerechtes, uneigennütziges Wirken zum Besten aller Gemeinden".

Am 8. März 1871 starb er und liegt auf bem Magnifirchhofe in Braunschweig begraben. Sein Andenken bleibt in Segen.

### Sage vom Teufelsbade.

Bon Eb. Damtöhler.

Die Sage vom Teufelsbabe zwischen Blankenburg und Heimburg ist nicht unbekannt, sie sindet sich in beiden Auslagen von Leibrock Harzsagen. Woher Leibrock starzsagen. Woher Leibrock steine Auglagen won Leibrock Barzsagen. Woher Leibrock sie kannte, giebt er nicht an; vermuthlich hatte er sie aus dem Bolksmunde. Seine Angade, daß Gregorius Schwarz, der ehemalige Abt des Klosters Michaelstein, in seinen handschriftlichen Notizen mittheilt, im kalten Thale sei eine Capelle gestistet zur Rettung der Seele des vom Teusel geholten Mädchens, ist wohl als eine leere Redensart anzusehen.

Die Gestalt, in welcher Leibrort die Sage bietet, scheint nicht die ursprüngliche zu sein. Er hat sie offenbar willkürlich geändert und zur angenehmen Lectüre für das Publikum zurecht zu machen gesucht. Für seine Zweck mußte ihm die volksthümliche Fassung zu durr und sinnlos erscheinen, darum trug er in die Sage fremde Büge hinein, um sie seinen Lesern mundgerechter zu

machen.

Durch Zufall ift mir die vollsthümliche Faffung, wie fle sich noch in Heimburg findet, bekannt geworden. Awar klirzer und auf den ersten Blick weniger verständlich als bei Leibrock, ist sie boch alter und zeigt beutlich ihren heidnischen Ursprung. Bei Leibrod in ber 2. Auflage vom Jahre 1880 lautet bie Sage in turgen Bugen folgendermaßen. In der Rähe des Teufelsbades wohnte auf dem Schloffe ihres Baters eine Brinzessin. war über die Magen schön, aber auch so stolz auf ihre Schönheit, daß fie nur benjenigen heirathen wollte, der ihr an Schönheit gleich tame. Tropbem hatte ber Bater ihr nach feinem Belieben einen Fürftenfohn jum Gemahl bestimmt und den Hochzeitstag bereits festgesett. Am Borabend beffelben tam die Prinzessin auf der Jagd wur ihrem Gefolge ab und gerieth in das Thal des Tenfele bades. Hier fand fle einen Ilngling von vollendeter Schönheit scheinbar entschlummert und entbrannte in heißer Liebe zu ihm. Sie gestanden sich ihre gegenseitige Neigung und bestimmten, daß sie zu ihrem Schlosse jurilatehren, er aber mit bem erften Morgenroth fie nach feiner Burg entführen folle. Auf bem Beimwege tam die Prinzessin an einer Ginsiedelei vorbei. Dort bat sie den ihr bekannten Ginstebel um einen Trunk Waffer. Diefer erkannte auf ihrem Gefichte ein Teufelsmal und warnte die Brinzessin. Spöttisch erwiderte sie: "Schweig, Ginsledel. Morgen werde ich so gludlich sein, daß ich die Seligkeit des Himmels nicht brauche". Am andern Morgen erschien ber Geliebte auf schwarzem Roffe, hob die Prinzessin zu sich aufs Pferd und wedte bann burch fürchterlichen Ruf die Bewohner bes Schloffes aus bem Schlafe. Diefe verfolgten ben Entführer bis ins Tenfelsbad und fahen hier, wie er, in ein Ungethüm mit Pferdefüßen und Bodshorn verwandelt, die Prin geffin gerfleischte.

3m Bollsmunde lautet bie Sage etwas anbers: Einst ging bie Tochter bes Grafen von Beimburg burch bas Teufelebab. Da fah fie auf ber Bant am Wege einen bubiden Itingling figen. Diefer gefellte fich zu ihr, fußte fie und fragte, ob fle ihn heirathen wolle. Gie erwiderte, fie wolle ihn wohl heirathen, aber er folle mit ihr aufs Schloß tommen und ihren Bater um feine Einwilligung bitten. Das that ber junge Mann auch, aber ber Graf wollte bie Berbindung nicht gestatten. Da hörten die Diener, wie der Fremde leise zu ber Grafin fagte, er wolle zu einer bestimmten Zeit tommen und sie abholen; sie solle ihn erwarten und mit ihm entflieben. Die Diener melbeten bies bem Grafen und der ließ nun bas Schloß bewachen. Aber zu ber zwischen ber Grafin und bem Fremben verabrebeten Beit faben fie einen Reiter auf schwarzem Roffe burch bie Luft fliegen und burch bas Fenfter in bas Zimmer ber Gräfin bringen. Bald baranf tehrte er mit ber Grafin auf ben Armen zurück und wandte fich bem Teufelsbabe zu. Der Graf und feine Diener eilten ihnen nach, und im Tenfelsbade faben fie, wie der Reiter die Grafin gerriß.

Awischen beiden Fassungen ist ein wesentlicher Unterschied. Bei Leibrod ift ber Tob bes Madchens motiviert, in der Boltsfage nicht. Hier ift teine Rebe von Sochmuth und Stolz, von einer Schuld bes Mabchens und und seiner Bestrafung. Der Tod wird nicht weiter begrundet. Dan konnte allerdings eine Schuld ber Tochter barin sehen, daß sie gegen ben Willen ihres Baters fich bem Fremden anvertraut und mit ihm entflieht, aber ich meine, bas ift nur eine nothwendige Folge ihres unverschnibeten Busammentreffens mit bem

Fremben, wie wir noch feben werben.

Das Fehlen von Schuld und Suhne in ber Boltsjage ift bezeichnend und spricht für beren hohes Alter. Sould und Silhne ift ein driftlicher Rug und ber Sage ufprunglich fremb. Leibrod hat ihn wahrscheinlich aus Burgers Lenore entlehnt. Auch die Borftellung vom Teufel ift ben Germanen erft mit bem Chriftenthume gebracht, und biefer trat bann vielfach an die Stelle ber beibnischen Götter, die zwar für besiegt und ohnmächtig, aber nicht gerabezu für machtlos erklärt wurben; ihre ehemals gütige Gewalt verkehrte sich in eine bose und teuflische 1). Bor Allem trat ber Teufel an die Stelle ber Belle, ber Böttin ber Unterwelt. Die Belle ift ein unterweltliches, dem Todtenreiche angehöriges Wefen. So auch ber Tenfel, ber an die Stelle ber Belle trat.

Es ist ein uralter, nicht blos ben Germanen eigenthumlicher Glaube, daß das Leben mit dem Tode nicht anfhört, daß die Todten in der Unterwelt effen und trinten. Daran fnupft fich weiter ber Glanbe, ber in vielen Sagen begegnet, daß ein Lebenber, wenn er mit Seelen ber Berftorbenen ift und trinkt, spricht ober in Berührung tommt, bem Tobtenreiche verfällt, b. f. ftirbt. Daffelbe gilt von dem Berkehr mit Zwergen und Wassergeiftern. Auch fie find unterweltliche Wefen. Allgemein befannt ift ja, wie wir unsere Rinder, wenn sie an ein Baffer treten, vor dem Rix, dem Wassermann oder hatemann warnen, ber bie Menschen ins Baffer zieht.

Aber auch in Sagen vom Teufel und bessen Gesinde. ben Beren, tehren biefelben Buge wieder2). Als Bertreter ber Belle gilt auch ber Tenfel mit feinem Befinbe als unterweltliches Befen, ber Bertehr mit ihnen bringt Tob und Berberben. Hierher gehört eine noch unge-brudte Sage aus Rilbeland. Zwei Rnaben sahen eine alte Frau, bie eine Bere sein sollte, ilber bie Strafe gehen, um Waffer zu holen. Da fagte ber eine zu bem andern: "Wir wollen sie einmal neden" und machte ein Areuz auf den Weg. Da kehrte die Frau scheltend und unwillig wieder um. Bald barauf ertrantte ber Anabe. Als ber Arzt tam und ihn untersuchte, fand er mehrere Schuffellappen in dem Beine bes Anaben.

Durch die in vielen Sagen wiedertehrende Borftellung, bag ber Bertehr mit unterweltlichen Befen tobbringend ift, findet nun meines Erachtens auch unfere Sage vom Tenfelsbabe ihre Erklärung. Das Mädchen hat mit bem Teufel gesprochen und fich von ihm füffen laffen. Durch diese Berührung ift fie der Unterwelt verfallen, b. h. fie muß sterben. Daß sie sich in ben Fremben verliebt und ber Teufel sie holt und zerfleischt, find jilingere Züge. Jebenfalls kann von Schuld und Sühne nicht die Rede fein. Diefer Zug ift bem Beibenthume fremb.

Dben hatte ich die Bermuthung ausgesprochen, daß Leibrod ben Bug von Schulb und Sithne aus Bitrgers Lenore entlehnt habe. Die Uebereinstimmung biefes Gebichtes mit der Fassung bei Leibrod ift in die Augen springend. Der hauptunterschied ift ber, bag in ber Sage ber Teufel und in bem Gebichte der Tod, b. h. ber geftorbene Geliebte erscheint. Diefe Berschiedenheit ift unwesentlich und andert an dem Grundgebanken nichts. Unfere Sage gehört zu ber Lenorenfage, wie man feit Bürgere Gebicht ben ganzen, weitverbreiteten vollethumlichen Stoff bezeichnet hat, aus dem die Lenore entsprungen ift. Es fteht feft, bag Burger ein beutsches Bollslied, das ber Lenorenfage angehörte, nicht gefannt hat; er gelangte trot allen Rachforschungen nur zur Renntnig bes Inhaltes und einzelner Berfe eines Liebes ober wohl richtiger einer profaischen Erzählung 8).

# Büchericau.

Otto Eggeling. Bilber aus Italiens Saupt-Braunschweig, E. A. Schwetschke u. Sohn 1896. 95 S. 8º 1,50 M.

Die Hoffnung, welche wir am Schluffe ber Befprechung bes Eggeling'schen Buches über die Beilige Schrift (No. 2 des laufenden Jahrganges biefer Blätter) ausfprachen, - bag ber Berfaffer une balb wieder mit einer Gabe aus feiner Mugezeit erfreuen moge — ift rafcher, als wir benten tonnten, in Erfüllung gegangen. Wir find ihm von Herzen bankbar baffitr. Ein Buch

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie 1, G. 550.

<sup>2)</sup> Bergl. B. Rüller, Zur Symbolit ber beutichen Boltsjage. Nieberjächsische Sagen und Märchen von G. Schambach und B. Rüller. 1855, S. 373 ff. — Prohle, harzjagen, 2. Auft. 1886, Ro. 18 u. 20. — Boges, Sagen bes Landes Braunschweig. 1894 No. 58.
3) B. Hönig, Nachträge zu den Erflärungen Bürgericher Gedichte. Zifc. f. d. Phil. 26, 510. — Fr. Joses, Zu Bürgers Lenore. Correspondenzbl für nd. Sprachsorichung 14, 75.

über Italien zu schreiben ift heutzutage ja ein gewisses Bagnig, benn ber Buchermartt ift auf biefem Gebiete fast überschwemmt. Darum tein Wunder, bag auch manches Minderwerthige mit unterläuft. Bubem ift bei ben erleichterten Bertehreverhältniffen unfrer Zeit eine Romfahrt fein Ereigniß mehr, bas, wie noch zu unfrer Bater Zeit, nur wenigen Bevorzugten zu Theil wird. Die vorliegende Schrift will aber auch tein "Buch über Italien" fein. Es find schlichte "Bilber aus Italiens Hauptstädten", von dem breitstraßigem Turin an bis hinab nach dem volkswimmelnden Neapel, mit dem längsten Aufenthalt, wie natürlich, in ber ewigen Roma. Diese Bilber alle sind so lebendig une vor die Augen gemalt, fie find mit folder Begeisterung und folch feinem Berftandnig für alle die fremblichen Gindrude gezeichnet, daß die Lecture des Buche einen rechten Genuß gewährt. Durch die ganze Schrift leuchtet das helle Licht bes italienischen himmels. Es ift eitel Erquidung und reicher Genuß, mas ber Berf. auf feiner Reise in 3talien gefunden hat und was in ihm geweckt wurde. Und wenn ihm auch die Schattenseiten bes italienischen Boltes und Lebens nicht entgehen, er faßt das Alles, mas fo manchen unverständigen Reisenden die Reise verbittert, Bauperismus, Geldnoth, Schmut ober Betrugerei von der richtigen Seite auf, fo daß fie nur gur Ergötlichkeit ber Wanderfahrt beitragen, nämlich von der humoriftischen. Dadurch tritt das Alles in der That am leichtesten zurud vor der Frende, die man in Italien ems pfindet, nun endlich felbst zu schauen, worüber man fo viel gehört, gelesen und gelernt hat. Diese Freude fpricht aus jeder Zeile bes Berfaffers. Dag er bagu bas nöthige Ruftzeug mitbringt, reiche Renntniffe auf bem Bebiete ber Welt-, Rirchen- und Runftgeschichte, die einem erst das rechte Berständniß für Italien und seine gewaltigen Eindrücke erschließen, beffen braucht man die Braunschweiger, die ihren Baftor Eggeling tennen, nicht erft zu versichern. Die reichen Beziehungen auf bies Alles erinneren ebenfo febr an die Beife Safe's bei beffen zahlreiche Italienreisen (in Rom hieß er, wie mir dort erzählt wurde, nur der "Ofterhase", weil er fast alljährlich punktlich zum Ofterfeste sich einstellte) wie auch insbesondere die Fähigkeit, auch den uns fremdartigen und mit so derbem Aberglauben erfüllten Erscheinungen des religiösen und kirchlichen Lebens noch eine freundliche Seite abzugewinnen, wenn auch überwiegend nur eine afthetische. Auf Einzelheiten einzugehen ist hier nicht der Raum gegeben. Aber es burchmanbert jeber, ber ichon Italiens Sauptstädte besucht hat, mit dem Berf. gern noch einmal alle diese Stätten reichster Anregung. Denen aber, welche noch vor einer Reise nach Italien fteben, tann bas Buch zeigen, wie man in Italien reifen muß, um reichen Genug und bauernde Erquidung bavon zu haben. Ihnen tann bie Schrift eine gute Vorbereitung werden und vermag fie in die rechte Stimmung zu versetzen. Der Berf. fagt am Schluß: "Wie eine gludlich verlebte Kindheit heilig liebe Empfindungen über alle späteren Jahre verbreitet, fo fteht bie reiche Bilberpracht bes Silbens bauernd in bem Gemilthe, bem Gott die Gunft erwiesen, dag es

fich mit ihr erfüllen burfte." Wir möchten von Bergen wünschen, daß bem werthen Berf. diese Bunft wieber einmal zu Theil wurde. Er wird bann erfahren, wie auch Schreiber biefer Zeilen es erfuhr, bag bas land Italien und vor Allem das alte ewige Rom dem verständniftvollen Wanderer mit um so festeren Banden an sich fesselt, je öfter er es besucht hat.

Freiburg i. Br. Basenclever.

In ben Biographischen Blattern, die unter Leitung Anton Betrelbeime feit einiger Beit im Berlage von E. hofmann in Berlin erscheinen, veröffentlicht ber Professor Ottofar Loreng in Jena im britten hefte bes 1. Bandes intereffante Briefe von hermann Orges, die an einen Braunschweigischen Landsmann gerichtet find. Der Name des Letteren wird nicht genannt, aber wir irren wohl nicht, wenn wir in ihm ben Freiherrn Guftav von Megern-Bobenberg erbliden, der am 10. Sept. 1820 zu Calvörde geboren wurde, vom Herzoge Ernst von Coburg-Gotha 1855 zum Cabinet& rath, 1860 jum Intendanten bes Hoftheaters ernannt wurde, eine ausgebehnte bichterische Thatigfeit entfaltete und am 9. Mar, 1878 in Ronftang geftorben ift. Die Briefe fammen aus dem Jahre 1860 und geben uns, da Orges vertraute Fühlung mit den leitenden Kreisen in Berlin und Wien befag, intereffante Beitrage jur Geschichte ber Beit, inebesondere lehrreiche Aufschluffe über Kaifer Franz Josephs Stellung in ber beutschen Frage. Bermann Orges, geboren zu Braunschweig am 12. April 1821, mar ein Sohn bes bekannten Braumschweigischen Artillerieoffiziers G. Chr. L. Orges, ber ale Oberft am 28. Nov. 1873 im 84. Lebensjahre starb. In den Jahren 1854—64 war D. Redacteur an der Allgemeinen Zeitung in Augsburg; als Publicift stand er in hohem Ansehen; er starb am 10. Juni 1874 in Wien in Folge eines unglücklichen Sturzes aus bem Tramwaywagen.

Aurze Machrichten.

Renes Br. Schulblatt. No. 7 S. Reinhard, Stenographie. — No. 8. Kirche und Schule, Pfarrhaus und Schulhaus. — No. 9. Zur Lehrerversammlung in Ham-

Br. Landwehr - Zeitung. Ro. 19. Entvöllerung Frankreichs. — 19—21. Einiges aus ber Beit b. Gründung b. preuß. Armee. — 20. Gummel, Einzug in Baris 1871.
21. Robert v. Wachholt; drei alte Karoledeschle den Anzug der Offiziere betr.; Lodtenrecht in d. preuß. Armee.
— 22. Zum 8. Mai; Unterhalt der brandend. preuß. Truppen im 17. u. 18. Jahrh.; L. Engelbrecht, Lob des Gesanges (Gedicht).

Monatsblatt für öffentl. Gesundheitspslege. No. 3. A. Hermann, Wechiel 3w. Siz. u. Steharbeit u. b Schule. — 4 Hüniden, Zur Hygiene des Säuglings; Henfing, Anleit. z. Ernährung d. Säuglinge — 5. R. Blasius, Gesundheitszustand d Städte des Herzogthums Braunschw. in d. R. 1893 u. 1894.
Monatsschrift f. Handel u. Judustrie. April. Kortölidungsschulweien: Kausmanisches Lehrlingsbeim

Fortbilbungsichulmelen; Raufmannifches Lehrlingsheine

zu Br. Braunschw. Industrie Sammlung.
Evangelisches Gemeindeblatt. Ro. 17-20. Reformation als Kulturkampf; 17. R. 8., neue burgert. Gefetz u. Scholchließung; 17—18. R. 8., polit. Thätigkeit b. evang Geistlichen. — 19. Fakultative Civilehe?

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdmeigifden Anzeigen: 2B. Lagmann. Drud ber Baifenhaus - Budbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Nro. 12.

7. Juni.

1896.

[Nachdrud verboten.]

# Brannichweigs lette Befeftigungen.

Bon C. Gerloff.

In den Zeiten, da Braunschweig durch vortheilhafte Sandelsverbindungen reich und mächtig geworden war und sich im Besitze der Milinze, der Zölle und der Gerickte besand, hatten seine Behörden unausgesetzt danach gestrebt, die gelockerten Bande der Abhängigkeit vom Landesherrn ganz zu lösen und der Stadt die Stellung einer freien Reichsstadt zu gewinnen.

Bergeblich bemühten sich die meistens in Wolfenbüttel restirenden Fürsten, ihre Hauptstadt unter die landes herrliche Hoheit mit Gite oder mit Waffengewalt zurückzuführen: die Mauern, Wälle und Gräben gewährten den hartnäckig widerstrebenden Bürgern stets so lange Schut, die einer ihrer Freunde Hilfe brachte oder einen günstigen Frieden vermittelte.

#### Braunschweigs Unterwerfung.

Nachbem anch August d. 3., nachgebend wie der friedliebende Berzog Julius, erfolglos um Beilegung der schwebenden Irrungen mit den Braunschweigern verhandelt hatte und im Jahre 1666 gestorben war, ohne daß ihm Nath und Bürgerschaft gehuldigt, trat sein Sohn und Nachsolger Rubolf August entschiedener gegen die Stadt auf. Zunächst versagte er ihr die Belehnung mit den Gerichten Eich und Wendhansen; alsbann verband er sich auf Betrieb seines Bruders Anton Ulrich mit den Stammesvettern von Hannover, Celle und Isnabrück zu gemeinsamem Borgehen wider das zum Gesammtbesige der Welsen gehörende widerspenstige Brauuschweig.

Im Mai 1671 riidte unerwartet ein ans 30 Escabrons, 116 Compagnien und zahlreichen Geschiltzen bestehendes Heer der verbündeten Fürsten unter dem Oberbesehle des Feldmarschalls Grafen Georg Friedrich von Balded heran und begann die Belagerung, da der Rath sich zwar nun zur Huldigung verstehen wollte, aber die geforderte Aufnahme einer starten Besatzung sürstlicher Truppen verweigerte. Indessen die Einigkeit wischen nicht von Dauer sein; denn die Einigkeit wischen Rath und Bürgerschaft war getrübt; eine schulden ges

stürzt, ohne für beren Wehrhaftmachung genügend zu sorgen, und die vom Raiser, von Schweden, von Holland und ben Hansaltäbten eiligst erbetene Hilse ftand, wenn überhaupt, boch nicht sobald zu erwarten.

Buerft raubten die Herzoglichen die Kühe von den Weiden der Alt- und Reustadt, plünderten Delper und andere Rathsbörfer aus und bramnten St. Leonhard nieder. In der Nacht vom 27. auf den 28. Mai ersöffneten sie dann dei den Weinbergen vor dem Wendenthore die Laufgräben und begannen den Batteriedau. Bis zum Mittage wurde er fortgesett, da ein starter Nebel die Arbeiten den Städtern verdarg, so daß, als dieser gegen Nachmittag sich allmählich zertheilte, den erstaunten Bliden der Wallwachen die weit vorgesschrittenen Zurüstungen der Belagerer sich zeigten. Ein dorthin gerichtetes heftiges Feuer vermochte weder die Batteriestände zu zerstören, noch ihre Ausrüstung mit schweren Rohrgeschlitzen zu verhindern.

Schon am Nachmittage bes 31. Mai konnten biese bas Feuer ber Festung mit 300 Schussen erwidern, beren Zahl sich in den nächsten Tagen noch erheblich steigerte. So wurde die Stadt die zum 5. Juni mit Bollfugeln erfolgreich beschossen. "Das Neustadtthor und das Wendenthor geriethen in höchste Gesahr; die Schanzkörbe auf dem Wendenwalle wurden trefslich weggeputzt". Aber noch weit Schlimmeres stand unmittelbar bevor; denn schon waren in bedrohlicher Nähe, in der Richtung der heutigen Rebenstraße, die "Kessel" für große Feuerwörser ausgehoben worden.

Solch gewaltigem Angriffe waren die Bürger und die nur 220 Mann zählende Befatzung 1) nicht gewachsen. Als dann ein Ausfall blutig zurückgewiesen war, und der große Kursturft die Stadt in einem Schreiben zum schuldigen Sehorsam ermahnt hatte, auch die Bürgerschaft selbst die Uebergade der Festung verlangte, da sant dem Rathe der Muth. Am 10. Juni begaben sich zum letzten Mal seine Bertreter, und zwar mit zwei Abgesandten der Bürger zusammen, in das Herzogliche Hauptquartier zu Riddagshausen. Bis zu später Abendstunde währte dort die Berhandlung; dann

<sup>1)</sup> Um die Starte dieser Stadtsolbaten auf 5-600 Mann zu erhöben, wie der Rath für nöthig befunden hatte, war sosort die Werbetrommel gerührt und eiligft noch Bolt geworben worden, das aber erft einexercirt werden mußte.

kam bie Capitulation zu Stanbe, burch welche sich bie Stadt dem fürstlichen Hause Braunschweig-Wolfenbitttel unterwarf. Bereits vor Beginn der Feindseligkeiten hatten die Herzöge von Hannover und Celle gegen entsprechende Entschäbigungen auf ihren Antheil an der Stadt und an den Stiftern St. Blasii und St. Chriaci zu Gunsten der Wolfenbittler Linie verzichtet.

Man feierte ben zweiten Pfingsttag - es mar ber 12. Juni - 1671, ale fich in Braunschweig ein bebeutungevolles militärisches Greignig vollzog. Compagnien fürftlicher Fugtruppen, an ihrer Spige General von Stauff, marichirten in bas ju ihrem Empfange geöffnete Fallereleberthor, beffen Wache und Balle einige hundertMann befetten, mabrend die übrigen auf der Fallersleberftraße ein Biwat bezogen. Tags barauf, nachbem zuvor die fürstlichen Kriegevölker mit ihren Carabinern, Musteten und Gefcuten ein breimaliges Freudenfeuer abgegeben hatten, rudten noch brei Regimenter in bas Steinthor, fo bag fich auf ben Stragen und Martten, in ben Burgerhaufern und Bachtftuben bald ein Bild soldatischen Lebens entwickelte, so bunt und bewegt, wie man es in ber alten Banfaftabt taum je zuvor gefehen hatte. Am läftigften war ben Braunfcmeigern ber mit ben Solbnern jugleich eingetroffene Trof von 842 Frauen und 911 Kindern, die allerlei Sittenverderb mitbrachten, weshalb die Burger baten, nur die unbeweibten Solbaten bei ihnen einzuguartiren, ben mit Frau und Rind behafteten dagegen ein Untertommen in den Lusthäusern auf den Wällen 2) und in anderen leer ftehenden und bagu geeigneten Bebauben gu gewähren.

Dei Tage nach bem Einmarfche ber ersten fürstlichen Truppen, am 15. Juni 1671, nahm Herzog Rubolf August ben Hulbigungseib ber Bürgerschaft entgegen und vierundzwanzig Stunden später ließ ber Rath mit allen Gloden läuten.

### Der Verfall der Festungswerke.

Schon mahrend ber Belagerung werben bie Sieger erkannt haben, daß Braunschweig mit feinen kleinen Baftionen und ben langen ungebedten Berbindungsmällen einem "förmlichen Angriffe" nicht lange wiberfteben tonnte. Die Angriffsarbeiten beburften nur einer geringen Ausbehnung, um bie Balle ber Lange nach au bestreichen, und die wenigen turgen Baftioneflanten boten ber erforberlichen Angahl von Bertheibigungegeschuten teinen genügenben Raum. Außerdem fehlte jebes Außenwert, fo bag von ber Festung ab bas Borterrain nur an einzelnen Stellen unter Rrengfeuer gu nehmen ftand, und der Belagerer feine Breichbatterien gleich gegen die Sauptumwallung wirten laffen tonnte. Dabei machten die freiliegenden Thore und ber Mangel eines gebedten Beges eine Bertheibigung burch Ausfälle bochft bebentlich.

So hätte man benn barauf bebacht sein mussen, so balb als möglich Abhülfe bieser Mängel zu schaffen. Auch scheint es, baß ansangs bie Absicht bestanden hat, durch sofortigen Bau einer Citadelle die Widerstandsstähigkeit der Festung rasch zu steigern. Ein in der hiestgen Stadtbibliothek ausbewahrter, mit der Jahrzahl 1671 versehener Entwurf giebt darüber nähere Anskunft. Hiernach war ein angehängtes bastionirtes Bert in Aussicht genommen, das auf einem regelmäßigen Sechsed von 368 Metern Seitenlänge construirt werden und vom (alten) Petrithore nordwärts dis an "das weiße Roß" reichen sollte.

Außer ben nöthigen Cafernen, Officierewohnungen und Magazinen, enthält ber Grundrig zu biefer Citabelle eine Rirche, ein Arfenal, ein "Fürftlich Bans" und im Mittelpunkte ein rundes Bauptwachgebäube. Allein Dieses Project ift nie jur Ansführung getommen; vielmehr find die Festungewerte von Braunfchweig, gleich benen von Bolfenbuttel, in ben nachften gehn Jahren fo fehr vernachläffigt worben, bag eine Dentschrift vom 26. Mary 16823), die dem bamaligen Rangler Brobft von Wendhaufen jugeschrieben werben muß, auf beren Berfall aufmertfam macht und es als unmöglich bezeichnet, beibe Festungen "in ben Stand einer volltommenen Defensive zu bringen". Das Memorial rath baher, alle Rrafte an ei ne Festung zu wenden und daraus ein ftartes Sanptwert zu ichaffen : "Diefes murbe, falls Braunfcmeig bazu erwählt werben follte, eine fichere Retirade für das ganze Land und einen Waffenplat ab geben, bergleichen nicht viele in Deutschland gezeigt werden fonnen". "Auch möchte bas Saus Bolfenbuttel", so folgert die Schrift weiter, "durch kein besseres Mittel in der Welt sich im fürstlichen Gesammthause, im nieder fachfischen Rreise und im gangen Reiche considerable machen".

Jeboch blieb wie ber Entwurf zur Citabelle, so and bieser Mahnruf unbeachtet, und später wurden beide Festungen umgebaut 4). Nach Anton Ulrichs eigenen Worten ist dies bloß auf Gutsinden des Herzogs von Ploen geschehen, ohne daß darüber etwas im Geheimraths-Protosolle erwähnt worden. Den genannten Feldmarschall, so lautete die gegen den Commandanten General von Bodart gethane Aenkerung des Herzogs Anton Ulrich, habe sein Bruder Rudolf August vor infaillible gehalten.

### Das baftionirte Befestigungssystem.

Inzwischen hatte bie bastionirte Besestigungsmanier überall Eingang gefunden und sich je nach dem Charatter ber Nationen, nach der Bodenbeschaffenheit der Länder, nach den für die Aussührung des Baues vorhandenen

<sup>2)</sup> Ueber biese Lusthäuser verfügte ber Rath. Mehrfach waren baselbst Fürsten und Gesandtschaften bewirthet und ihnen zu Ehren barin Convivien und Bankette veränstattet worden. Auch wohnte der Auth in den Gebäuden den von den Zeugmeistern vor ihrer Ankellung abzulegenden Geschilchleitsproben im Gestüdschießen bet.

<sup>3)</sup> Herzogl. Landes-Haupt-Archiv.
4) Bereits im Mai 1644, also wohl noch auf Beranlassung der Stadtbehörden, war ein ebenfalls nicht zur Ausführung gelangter Entwurf angesertigt worden, der die Bersärkung von Braunschweigs West- und Nordwespfronten durch ein einsaches Bollwert und durch drei geräumige Bollwerte mit einem oberen und einem niederen Walle, durch einen Brüdentopf vor jedem Thore und durch einen gedecken Weg mit kleinen Wassenpläsen enthält. (Herzogliche Blankammer.)

Sillismitteln und ber Ginficht ber ermablten Rriegsbanmeifter verschieben ausgebilbet. Fanden fich bei ben Stalienern bobe mit Manerwert befleibete Balle, tiefe and trodue Graben, fo hatten bie Rieberlander bei ben wafferreichen Ebenen ihres Landes, bei bem Bebürfniffe noch vielen, in turger Beit mit beschräntten Mitteln berguftellenden Feftungen borgugemeife niebrige Erbmalle ohne Manerbelleidung mit bavor liegenben Baffergraben gwählt. In Frankreich, wo in der zweiten Balfte des 17. Jahrhunderts mehrere altere Festungen umgebaut und neue geschaffen wurben, entlehnten bie Ingenieure bei biefen Bauten aus ber italienischen und aus ber nieberlandischen Manier bas, mas ihnen zwedmäßig erfdien. hiernach bilbete fich bie frangofifche Bauweife als ein besonderes Suftem aus, bas burch Banbans Befestigungemethoben eine große Berilhmtheit erlangte.



Die Zeichnung enthält (von a bis 1) zwei Fronten.

Ein Bollmert ober eine Baftion, wie 3. B. defgh, befieht aus zwei in ausspringenbem Wintel zusammenflogenben Bertheidigungelinien of und gf und aus zwei diefen rudmärts angehängten hülfsvertheigungslinien od und g h. Diefe beißen die Flanten, jene bie Facen bes Boliverte; beibe find Walle mit Bruftwehren. Der bon ben Facen eingeschloffene Bintel, ber nie fleiner als 60 Grab werden barf, wirb Bollwerte ober Baftionswinlel genannt. Gein Scheitelpuntt f führt ben Ramen Baftionefpige ober Blinte, feine Balbirungelinie fx ben Ramen Rapitale. Die Puntte e und g, wo die Flanken beginnen, find bie Schulterpuntte, bie Puntte d und b, Do fie enben, bie Courtinenpuntte. Sieran fchließen fich die ebenfalls mit einer Bruftmehr verfehenen Courtinen, alfo bie ju ben Debenbollwerten führenben Berbindungewälle de und bi. hinter ber Bruftwehr liegt ber Ballgang.

Die Flanken, welche die Bestimmung hatten, den hanptgraben zu bestreichen, die Contrebatterien des Belagerers zu bekämpsen, gegen den Grabentibergang wie sezen den Statem den Statem wirten, mußten einer größeren Anzahl von Geschützen Raum gewähren, als der Angreiser in den Contrebatterien aufstellen bnate. Ans dem Bestreben, auch dei lurzen Flanken bieser Forderung gerecht zu werden, gingen die Stadwertsstanken hervor: Man zog einen Theil der Flanke zuch, ungesähr \*/2 zunächst der Courtine, baute hier zwei Brustwehren mit Wallgang hinter einander, so das die innere die äußere liberhöhte, und verdoppelte das durch die Zahl der Geschützstände, denen der Wall am Schulterpunkte — bei Bauban abgerundet und Orillon

ober Bollwertsohr genannt - Dedung gegen Seitem-fener verlieb.

Aehnlich wie bei biefen Stodwertsflanten vor ber höheren eine niebere lag, legte man auch vor alle Theile bes hanptwalles noch einen vertheibigungsfähigen nieberen Ball ober Unterwall, Die fogenannte Fauffebraje. um baburch eine niebere Grabenbestreichung zu ermög-lichen. Die Nieberlander waren es, welche bei ihren Befestigungen gur rafanten Bertheibigung ihrer breiten Baffergraben biefe eigenthumliche Ginrichtung ins Leben riefen. Beil die "fentrechte Beftreichung" ber Berte bas Wefen ber gefammten bamaligen Fortification ausmachte und gu fdrug eingeschnittene Scharten überhaupt zu vermeiden find, so gab man ber Flanke eine rechtwinklige oder boch nur wenig bavon abweichenbe Lage zur Defene-, Bertheibigungs- ober Streichlinie. Dabri galt ale Regel, daß bie Lange ber Defenelinien, ober was baffelbe ift, bie Entfernung einer Flante von ber Spite ber ju vertheibigenben Rebenbaftion, bie gu 300 Schritten angenommene Wirtfamteit bes fleinen Gewehre nicht Aberflieg.

Bor bem Saupt bezw. Unterwalle zieht ber Sauptgraben hin, bessen inneres, diesseitiges Ufer die Escarpe heißt. Sind nasse Gräben vorhauden, deren Wassertiefe ein wirkliches hinderniß bildet<sup>5</sup>), so genügt es, die Escarpe in Erde auszusühren. Auch die unter bem Namen Contreescarpe allgemein bekannte ängere Grabenböschung kann in ganzer Anlage aus Erde hergestellt werden.

Jenfeits bes Sauptgrabens lagen die Außenwerte, und zwar befand sich vor jeder Courtine ein Ravelin. Dieses bedte nicht allein die etwa mit dem Außenterrain vorhandene Berbindung, die in der Regel als eine übervöllbte Durchsahrt, auch Thorpoterne genannt, durch den Hauptwall und als Brude mit Aufzug über den Hauptgraben führte, sondern es entzog auch die ganze Courtine dem directen seindlichen Feuer.

Sewöhnlich hatten bie Raveline bie Flaschenform mnop und arst. Die den ausspringenden Wintel bilbenden wehrhaften Seiten heißen die Ravelinfacen, die rudwärtigen, offenen Linien, mp und po, bezw. at und ts, die Kehllinien. hinter diefer Rehle hat der Graben, in Folge Zuruckspringens ber Bollwertsflanken, die größte, vor den Ravelinfacen die geringste Breite und beißt Ravelingraben.

Den Ravelingraben und den damit in Berbindung stehenden Hauptgraben umzieht der gebedte Weg mit seinem Glacis. Dieser soll das Mauerwerk der Escarpe, auch den etwa vorhandenen niederen Wall gegen das seindliche directe Feuer schützen und Sammetpläze sitz die Ausfalltruppen vor und nach ihrer Action bilden. Zu letztem Zwede und um dem Feinde die Besitzergreisung, bezw. die Behauptung des gedecken Weges zu erschweren, sind mit Traversen (Duerwällen) und Pallissaden abgeschlossen Wisseln der Contresscarpe angelegt worden. Hinter dem Glacis, wie überall hinter den

<sup>5)</sup> Das Baffer darf nicht zu burchwaten fein (Militarifche Baffertiefe = 6 Fuß, ungefahr 2 Meter).

für Infanterievertheidigung bestimmten Beustwehren, minsen Anfritte oder Banketts in solcher Hohe angebracht sein, daß der Soldat von seinem Gewehre angemessenen Gebrauch als Schuswasse machen tann, ohne zu viel an Deckung zu verlieren. Diesen Bedingungen glandte man gerecht zu werden, indem man das Loukett mit seiner oberen Flache 4 Fuß, also 1,26 Meter unter die innere Brustwehrtrete setze. Bei einer 18 Fuß starlen Brustwehrtrete setze. Bei einer 18 Fuß starlen Brustwehrentweis genannt, gewohnlich 2 Fuß hoher als die anßere Krete, so daß sich die Brustwehrtrene mit einem Fall von ungefahr elf Procent nach

außen, bis gur bortigen Bojdjung fentte

Weit geringer, meiftens nur unt vier bis fiinf Brocent, neigte fid bie Gladje bes Glacis, auch Rofche genannt, und verlief fanft im Borterrain. Gie nugte bom gebedten Wege ans und von ben oberen Ballen ber Laftions- und Ravelmfacen ab eine rafante Beftreichung gulaffen. "Tobte Bintel", Unebenheiten, Bertiefungen und Erhohungen, die einem Angreifer Deckung gewahren fonnten, durften fich weber auf ihr noch in ber nachsten Umgebung der Geftung befinden. Durch Be-pflanzung unt Bufchwert und Baumen lieferte das Glacis dem Vertheidiger bei der Armirung Strauch zu Fafdunen und Schangforben, Gotz zu Pallifaben, zu Beichünger und zu Blodbeden. Außerdem er-Geichüthettungen und zu Blodbeden. fdwerten die bei ber Abholjung fteben bleibenden Baumfrumpfe und die im Boden verzweigten und verwachfenen Burgeln die Angriffsarbeiten: Das Glacis und ber gebedte Weg galten ale die Rampfplage, auf benen tich bas Edidfal einer belagerten Festung bielfach entschieb.

So lanteten im Wesentlichen die Grundsate damaliger Befestigungstunft, so die Benennungen ihrer Werte und deren Theile, und so waren — von Kasematten abgessehen — die von ihr beauspruchten, in Betracht zu ziehenden Unordnungen beschaffen, als Herzog Rudolf August im Jahre 1692 dem Major Bolder Beschl erstheilte, die vorhandenen Festungswerte der Stadt Braunsschieg nach den neuen Iden umzubauen und zu ers

weitern.

#### Der Baumeifter.

Johann Kaspar von Bölder, im Jahre 1676 als Conducteur in fürstlich braunschweigische Militärdienste eingetreten, also zu einer Zeit, da das Ingenieurcorps noch nicht von der Artillerie getreunt war ), stieg wahrend einer vierundsituszigiahrigen Dienstzeit bis zum Generalmajor empor. Nachdem er 1677 die Kenerswerterei erternt und im März 1682 seine Ernennung zum Fahnrich im Insanterie-Regimente v. Schunedeberg erhalten hatte, ging er mit Erlaubnis des Herzogs Rudolf Angust auf Reisen. Er bereiste vorzugsweise

Frantreich und die Niederlande, um einen Theil ber bortigen Jestungen tennen ju lernen und die Festungdbaufunft zu ftubiren. Buerft mar er in Stragburg, dann in Pfalzburg, wo er fich mehrere Monate aufh.e.t und die Befanntichaft Banbans madte, nach beffen Ents witrfen diefe fleine Bogefenfefte bamale erbaut wurde. Spater wohnte Bolder langere Beit ben Canal- und Beftungsbanten ju Calais und Duntirchen bet, bann begab er fich nach Brabant und Gelbern gur Befichtigung ber Festungen Breda und Minmegen mit ihren in Ungriff genommenen Rengestaltungen. Ein Jahr nach feiner Midtehr, im April 1685, wurde et zum Capitain und im Aebruat 1690 jum Major ber Artillerie bejordert. 218 folder begann er ben Umbau ber Reftungswerte von Braunfdweig, wahrend beffen er am 10. De tober 1695 jum Dberftlieutenant und am 20. Auguft 1696 jum Festungebandirector ernannt wurde. In biefer Eigenschaft ift er bann 1703 jum Dberft aufgerudt und eif Jahre barauf von Bergog Muguft Wilhelm, mit bem Range eines Brigadiers, bestatigt worden. Noch gang befonders zeichnete ihn diefer Fürft aus: er machte ihn zum Chef eines neu errichteten Jufanterie-Regiments; und ichon Anton Ulrich hatte feine Erhebung in ben Abelftand veranlagt?). Bier Jahre nach feiner 1726 erfolgten Ernennung zum Generalmajor ift Bolder im fechoundfiebengigften Lebensjahre am 10. Geptember 1730 gestorben. Bahrend ber fechsten Rachmittagsftunbe bes 14. Ceptembere ertoute bon ben Thurmen bes Domes herab bas Trauergelant fammtlicher Gloden, und auf den Ballen feuerte die Artillerie mit awolf gangen und halben Ranonen ben Trauerfalut. 11m Dittternacht wurde bann bie Leiche bes verchrten Generale, ber brei Bergogen von Braunichweig-Bolfenbuttel treu und hervorragend gedient hatte, ftill und pruntlos im Dome beigefest.

# Braunschweigs Beschtigungen, wie sie Bölder vorfand?).

Bu ber Zeit, da die Frage über die Neugestaltung von Braunschweigs Festungswerten nach abermaliger Prüfung zur Entscheidung gesangte, hatte die Stadt zwei Vertseidigungslinien: die innere und die äußere. Die innere Linie wurde von der alten Ningmauer mit Thürmen und dem Dauergraden gebildet, die äußere von einem hohen Walle mit Bastionen, einigen andern Werken und einem Wallgraden.

<sup>6)</sup> Tas Ingenieurcords wurde erft im Jahre 1746 bon der Artillerie getrennt. Beide Corps behielten aber einen gemeinfamen Ehef Der Etat der Ingenieure war 1748; I Capitain, I Lieut, I Soud-Lieut, 2 Kahriche, 4 Confirmirte Conducteure, 2 Reformirte Conducteure, 2 Lalund Schleusenwärter, 2 Kahrend Bagenmeister, 2 Raurermeister, 2 Jimmermeister, 2 Rinderwehrend I Landwehr-Berwahrer, I Schiffer, 2 Rademacher, 27 Piomere und 5 Bagenstnechte.

<sup>7)</sup> Das Abelsteplom Bolders ift batirt: Bien, b. 17. April 1706.

<sup>8)</sup> Bon den borhandenen Planen verdient besondere Beachtung: "Geometrischer Grundriß der weltberühmten Stadt Braunichwerg, wie sie nach Eroberung derselben, so Anno 1671 den 12. Juni geschehen, bekunden worden" (Städtinche Plankammer, Stadtibiliothet) Abweitdenid babon ist ein Grundriß in kleinerem Maßkabe, obgleich seine Anfertigung in dieselbe Zeit sallt. Er hat größe Nichalichseit mit dem Entwurfe von 1644 und kann daber als der Wirflichseit entiprechend nicht angeleben werden. Der Peruschlichseit werth wird und manden Ausschlaß biesend, sit das im persogl Landes-haupt-Archive als Nanierist vorhandene "Natsonnement über den neuen Vestungsbau der Stadt Braunichweig".

#### Die innere Bertheidigungslinie.

Die viele Jahrhunderte alte, "burch Untergraben" hin und wieder baufällig gewordene Maner ftand an ben meisten Stellen auf einer fünstlichen Erderhöhung, war mit Zinnen gekrönt, von Salbthurmen auf versichiedenen Streden flankirt und enthielt nenn Dauptthore. Fast jedes dieser Thore war ein thurmartiger Ban, in den oberen Stockwerken mittelst Scharten zur Bertseidigung eingerichtet und unten mit einer überwölden, durch Fallgatter und Thorstlügel verschließbaren Durchsahrt versehen. Die vor den Thoren besindlichen Uebergänge über den Mauergraden bildeten zu dieser Beitschon feststehende, mitunter massive Brüden. Zwischen dem Fuße der Mauer und dem innern Grabenrande zog sich der einst so wichtige Wächtergang hin.

Bon den inneren Hauptthoren der Altstadt befand sich das St. Michaelisthor am Ausgange der Straße, die heute der Prinzenweg heißt, 20 Schritte hinter der Brüde, das Hohethor am Westende der Sonnenstraße 10 Schritte hinter der Brüde und das St. Betrithor unfern des Südklints. Das Bruchthor, früher das Südmithlenthor genannt, hatte schon seine Bedeutung als Stadtshor verloren. 1788 wurde es abgebrochen, und auch die Mühle, bei der es die Gasse speriet, ist nicht mehr vorhanden. An ihrer Stelle erblicht man setzt den bsslichen Flügel des neu erbauten Hotels Kaiserhof.

Die Neustabt ftand nur durch ein Thor, das Neufladtthor, mit dem Außenfelde in Berbindung. Sein Thurm war wahrscheinlich 1671 schon abgetragen.

Bom Hagen aus führten brei innere Thore nach ben entsprechenben Walldurchgangen: bas Wendenthor im Rorden der Wendenstraße, bas Fallersleberthor am Ausgange der Fallersleberftraße und das Steinthor am Oftende des Steinwegs, seitwarts der Manernstraße.

Das St. Magnithor und bas St. Aegibienthor gehörten ber Altenwief an: ersteres befand sich am gillbenen Bintel, heute am Magnithore genannt, zwischen ben häusern 7 und 8, lepteres am Sübende der Ruhstraße, jest Anguststraße geheißen, mur wenige Schritte von bem Ausgange der Mönchstraße entfernt.

Der nach Westen ansbiegende Mauergraben wurde bon der Oter gespeist. Bon ihrer Wassermenge strömte ein Theil am Kalenwalle entlang dem Gieseler zu, wurde von hier in den bis auf den heutigen Tag offenen Graben geseitet und sloß, wo er noch immer sließt, am die West- und Nordwestseite der Stadt.

Bahrend fich in ber zu einem fleinen Theile noch vorhandenen, 1,20 Meter ftarten Mauer vor ber Sub-

ftrafe ein vierediger Thurm erhob, batte bie nachfte Front auf ber Stelle, wo juvor die Schmeichelburg geftanben und wo gegenwärtig bas neue Gebäube best Arbeitervereins fich ausbreitet (Echternftrage 16, H.), eine auswärts gebogene fichelformige Erbbatterie mit gwei nach Beften gerichteten Scharten für Ranonen. Dort in ber Rabe befinden fich noch jett Ueberbleibsel pon ber alten Stadtmauer. Inbeffen fehlte biefer Umfaffung hier und weiter nordwarts gu jener Beit bie Seitenbertheibigung burch Thurme. Erft am Boffelgraben war die Dauer burch brei bufeifenformige Salbthurme verftarit. Bon biefer ift gleich unterhalb ber Reuftabtmilble ein 60 Schritte langes Stud, zwar ohne Binnen und nicht in ber urfprünglichen Bobe, noch gut erhalten. Chenfo hat die Altewiel Theile ber alten Dauer aufzuweisen, die fich fublich ber Monchstrage und binter einigen Garten ber Grundftlice an ber Norbwestfeite bes Mouumentsplates befinden. Der Mauergraben war bier 1692 icon fein Sindernig mehr 10).

Ein bedeutendes Stud der alten Steimumfassung am Sandwege ist erst vor vier Jahren niedergelegt worden. Lange hatte der ehrwürdige Mauerrest einem Pferdestalle vor dem Sarten der latholischen Kirche als Rückwand gebient. Bei einer Länge von 90 Schritten war er über der Erdauschstitung 2,75 Meter hoch, überall einen Meter start und und schloß sich an den unteren Theil eines mit einem Bavillon bedauten Festungsthurmes.



bessen Grundrig ber hier stehende Holzschnitt veranschaulicht. Zwei andere Balbthurme in der Mauer am Sandwege hatten eine rechtedige Grund-

rissorm. Ueber die der Weißendung vor der Möndykraße läßt sich mit Sicherheit nichts sagen, da sie auf verschiedenen Plänen verschieden angegeden ist: huseisens sörmig, treisrund, rechteckig geschlossen mit abgerundeter und mit zugespitzter Front. Wieder von huseisensörmiger Sestalt waren seche Thurme in der Mauer, die vom innern Fallersleberihorthurme nach dem innern Wendenthorthurme und von diesem nach dem innern Wendenthorthurme und von diesem nach dem Ausstusse ertder zog. Wie der gr. Plan von 1671 befundet, entbehrte damals die zwischen dem innern Fallerslebers und dem Steinthore besindliche Mauer jedes Borsprungs. Der Mauergraben auf diesen Strecken, auch Wendenmühlengraben genannt, der dis vor sunschießig Jahren seine ansängliche Breite von durchschießt kanalistet oder eingebämmt. Ganz beachtenswerth sind die noch vorhandenen Reste der Mauer am Südende der Mauernstraße.

<sup>9)</sup> Die Straße am Bruchthore wurde 1851 auf 40 Juß webrertert. Gleichzeitig ist die oben genannte "vordere Sidmühle", die auf dem linken Okrusfer kand, abgetragen worden. Dem auf dem Erundstilde der am rechten Uler dies Okerarund belegenen "hinteren Sidmühle" eingericketen herrschaftlichen Bauvorrathshof tauste 1875 das Bantsand Lehmann Oppenheimer u. Sohn und ließ die dazu gehörenden Gebäude im nächsten Jahre niederzeisen, is daß dazelbst durch Anlage der Freiedrich-Wilhelmstraße der würdige Eingang in die Stadt geschaffen werden wurd. Das alte Okerbassin, von dem ab zwei Flußarme und Stadt eintraten, deren linker zwischen den genannten Eilmählen hindurch zog, ist schließlich in den Friedrich-Wilhelmsplat umgewandelt worden.

<sup>10)</sup> Auf diesem augeschütteten Graben fiehen am Augustplate unter Anderem das 1787 vom hofbaumeister Bangwagen für den Oberft Johann Anrad von Riedeset erbaute statische Gebäude, jest Danne's hotel, und Danne's meisten Gebäude an der Rordwellsite des Monumentsplates, der vordere Theil der alten husarenagerne und die ersten zwei haufer am Sandwege.

Während es wohl ziemlich feststeht, daß die Stärke ber alten Ringmauer zwischen 0,90 und 1,30 Meter betrug, ist über beren einstige Bobe Näheres nicht nachzuweisen. Gine Stelle in dem "Raisonnement über den neuen Feftungsbau ber Stadt Braunschweig" enthält nur folgende Andeutungen: "Diefe Mauer, weil fie nach ihrer Höhe zu schwach, wird bis auf 10 Fuß hoch abgenommen und nach und nach ausgebeffert, um bei Attaquirung eines Feindes fich felbiger gur Retirade gu bedienen und Batterien babinter verfertigen zu können".

### Die äußere Bertheidigungslinie.

Nachbem die Anwendung des Schiefpulvers auf die Gefchütze bem Angriffe ein entschiedenes Uebergewicht über die Bertheidigung verschafft und der Rath erkannt hatte, daß die meisten vorhandenen Thurme zu klein und bie Mauern zu schwach waren, um bamit bas Gleichgewicht wieder herstellen zu können, wurden, wie schon an anderen Orten geschehen war, mit Dlauerwert befleibete Erdwälle mit vorspringenden Rondelen und Batterien außerhalb ber alten Ringmauer aufgeführt. War nun auch burch biefe zu Braunschweig um bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts begonnenen Anlagen in Berbindung mit einem schmalen Rondengange und einem breiten Baffergraben die Widerstandetraft der Festung wesentlich gesteigert worden, fo hatte man boch, die Unvollkommenheit der Rondele für eine kräftige Frontal- und Seitenvertheidigung erkennend, endlich zu dem Bau von vier Bollwerten und fünf Batterien 11) fchreiben muffen.

Das größte der Bollwerke, das aus der berühmten "Rate" entstandene Aegidienbollwert, lag füboftlich vom alten, innern Aegibienthore, an ber Stelle bes jegigen Windmühlenberges. Um dem dortigen Ballgraben eine rafante Bertheidigung geben zu können, befand fich am Fuße der hohen Facen und Flanken dieser Bastion schon bamals ein Unterwall, ber sich noch 27 Meter mit bem Hauptwalle westwärts bis an das außere Thor hinzog.

Diefes außere Aegibienthor, b. h. bie nach vorn gerichtete verschließbare 4 Meter hohe Bogenöffnung ber überwölbten Durchfahrt durch den Hauptwall, bildete mit den Einfassungen und mit den 3,40 Meter biden Quaberwänden eine 7,40 Meter emporragende Façabe. Sie stand ba, wo gegenwärtig bie jum Augustplate gehörende Fahrbahn vor dem Berwaltungsgebäube ber Braunfdw. Lebensversicherungsanstalt vorüberführt. Bom Thore ab vermittelte eine mit zwei Aufzügen versehene, 78 Meter lange Briide die Berbindung mit dem Salzbahlumer-Wolfenbilttlerwege.

Bestwärts fette fich die Befestigung als einfacher Wall mit breitem Wassergraben fort. Bur Flankirung fprang ber Ball auf ber erften, geraben Strede in "Gestalt eines Sagenzahns" vor, während er an ben Ufern der einfließenden Oferarme fich schützend zurudbog.

Der bann folgende, auf brei Seiten vom Baffer umgebene Giefeler enthielt eine ber fünf Batterien und befaß auf seiner suböstlichen, schmalen Seite brei Feueretagen, beren untere ein Rondengang mit einer von Gewehrscharten burchbrochenen freiftebenben Mauer war.

Somit galt biefe Subfront unter Berudfichtigung ihres Borterrains für unangreifbar. Das "Raisonnement" nennt die mit Schießscharten versebene Mauer eine Streichmauer" und fagt über die Beschaffenheit des Außenfeldes, daß beim Einfluffe ber Oter, vom Aegibienthore bis an den Gieseler, morastige inattaquable Wiefen fich befänden, die unter Baffer gefet werben könnten, sobald bei ben Mühlen in der Stadt die Schützen geschloffen mürben.

Die Streichmauer und der dahinter befindliche, bald schmälere, bald breitere, dann und wann zu kleinen Borsprüngen, sogenannten Zwingern 12), sich erweiternde Rondengang umgaben - zwei Stellen ausgenommen ben außern Fuß bes Walles ber West-, Nord- und Oftfeite bis in die Nahe des Magnithores, fo daß auf diefen Fronten der Graben eine gemauerte Escarpe hatte.

Bu den Ausnahmen, d. h. den Stellen, wo der Rondengang mit der Streichmauer fehlte, gehörte eine 200 Meter lange Strede zwischen dem Michaelisthore und ber Hohentiels ober Hofentielbatterie. Diefe Batterie, auf bem einen Plane in halbrunder, auf bem andern in ediger Grundrifform bargestellt, nahm ungefähr bie Gegend ein, in der jest die Grundstücke 15, 16 und 17 an die Wilhelmithorpromenade grenzen.

hundert Schritte vor bem innern Michaelisthore, ba wo gegenwärtig ber vom Prinzenwege tommende nordliche Fugweg in die Promenade einbiegt, erhob fich in nuchternem Barodftil die außere breite Giebelfront bes mit einem hohen Dache versehenen Walldurchgangs gebäudes.

Am Norbende ber nämlichen Promenade, bie bamals zum Wallgraben gehörte, ist in der Berlängerung der Sonnenstraße ber Stanbort bes äußeren Sobeuthores und der gewölbten Durchfahrt gewesen. Links daneben befand sich mit der Rudseite im Walle der 1490 vollendete Thurm, der die Benennung "der neue Thurm" erhalten hatte 18). Jenseit ber hier über den Wallgraben geschlagenen Brüde gelangte man fogleich in eine tleine Borftabt, ber Steinweg genannt. Sie erftredte fich bis in die Gegend ber heutigen Bolizeistation am Madamen-

Auf dem Walle, 100 Schritte nördlich vom Hohenthore, nunmehr zum Garten des Commerzienraths Oppenheimer gehörend, lag eine Batterie, vermuthlich bie Sonnenbergbatterie, und 130 Schritte nördlich von biefer eins ber drei Bollwerke, von benen bas "Raisonnement" berichtet, daß sie klein gewesen und mit schlechten

mar 1472 niebergeriffen.

<sup>11)</sup> Das "Raisonnement über ben neuen Festungsbau ber Stadt Braunschweig" nennt: Gieseler, Hohenkeil auch Hohenkeil, Diestelberg, Sonnenberg und Bammelsburg. Statt Hohenkeil oder Hohenkeil steht auf dem Entwurfe von 1644 der Name "Hosenkeil", der in einem Berichte des Festungskommandanten vom Jahre 1726 "Hohsense geschrieben ift.

<sup>12)</sup> Mit bem Borte "Bwinger" bezeichnete man in alter Beit bei ben Stadtbefestigungen nicht nur bie Erweiterung bes Rondenganges, fondern auch ben Rondengang felbst, überhaupt einen durch Mauern umschloffenen Raum; besonders aber wurden starte, zur Geschütvertheibigung eingerichtete Thurme fo genannt, & B. in Braun-schweig die neben den außeren Thoren.
13) Der alte runde Thurm, auch Zwinger genannt,

Manten verfeben waren. Diefes hatte ben Ramen St Betri, obwohl bas gleichnamige Thor 350 Schritte

bapon entfernt fanb.

Der Ballburchgang bes Petrithors war ein machtiger Ban Er hatte nach außen, in der Richtung ber jest dort bie Strafe fperrenben Rette, eine nach oben fich verjüngende Façabe mit einer aus Gaulchen gebilbeten Borlage und ju jeber Geite einen porfpringenden maffiben Thurm von brei Gefchoffen und mit gebrudter Saube. Ueber bem burch zwei ionifche Gaulen geftuten Bortale brangten bas Stabtwappen und bie Jahrzahl 1568 14); bann folgten zwei Stochwerfe filt fchweres Befchits unb folieflich fleine Schieficharten. Schnedenförmige Bergierungen belebten bie Abstufungen bes Biebels, an bem and noch die Stange befindlich mar, die ben rechten Arm bes 1604 geraberten und geviertheilten Stabthauptmanne Braband getragen hatte.

Die gange Breite ber beutigen Bromenabe bor ber Rette nahm ju jener Beit ber Ballgraben ein. Er tonnte auf einer Brude überfdritten merben, bie, wie nachstehenbe Anficht zeigt 18), auf fünf Pfeilern rubte,



miden benen fich theils Schuten, theils leberfallwehre befanden. Gein jenfeitiges Ufer wurde wiederum bon nuer fleinen Borftadt bebedt, bie bier ber Rennelberg

bug und bis jum Rreugtlofter reichte.

Achnlich wie am Betrithore, nur weniger hoch und ohne Gefchiltsscharten, war die außere Façabe am Reu-fadtthore gestaltet. Auch fie verjüngte sich nach oben mb hatte Flankrung durch zwei kleine Thurme mit mebriger Saube; babei ftand fie ebenfalls unmittelbar hmter einer mit einem Behr berfebenen Brilde. Schon 1693 murbe biefes Thor gefchloffen, beffen angere Grund-

14) Im Friese über ben Gaulen las man eine latei-

mide Inichrift bes Inhalts, daß durch bes Flusses tückische Gewalt bas alte Thor weggerifen fer (1566), daß aber mit großem Glanze das gegenwärtige Werl sich erhebe. Bebe Gott", so ichloß die Inichrift, "daß alles mit ebenwicher Pracht aufersteht, was in unferer Stadt unter-

15 Angefertigt in ber Axlographischen Runftanstalt bon E. Brobst nach einem Bad'ichen Stiche im Braunschw. Lavier-Kalenber bom Jahre 1716,

manern fich vielleicht noch unter ber Billa No. 1 an ber Infelpromenabe befinden.

Bor bem Oftende ber Neuftabimithle bog bie Bruftwehr flumpfwinklig nach außen, bilbete bann eine 30 Meter lange gurudtretenbe Flanke und jog 16 Meter vom-Boffelgraben entfernt bis in bie Rabe ber ans ber Stadt tommenben Dier, wo eine furze Flante und zwei Facen bie Fortification am linken Ufer bes Fluffes abfchloffen. Das Wert vor der Reuftabtmilble wirb bie Batterie gewesen sein, bie im "Raisonnement" mit bem Ramen "Dieftelberg" bezeichnet worben ift. Zwischen ihr und ber Bammelsburgerbrilde fehlte ber Ronbengang. Statt feiner befand fich auf Diefer Strede eine 35 Deter weit abgesonderte Faussebraie, die von einem Thurme beberricht wurde, beffen Standort burch bie befannte Rifche am Bege neben bem Boffelgraben geterme zeichnet ift.

Um rechten Ufer ber ausfließenden Ofer formten fich Bruftwehr und Rondengang ju einem besonderen Werte mit einer Batterie, Die Bammeleburg genannt 16). Das Bert bedte bie Benbenmuble, an beren Stelle heute bie neuen Gebaube 1, 1 a, 2 und 2 a am Gaugberge fich erheben, und beschirmte bas Benbenwehr, bas ben Bafferftanb im öftlichen Ballgraben regelte. Gin ftarter Bergfried, gleichsam bas Rebuit biefer norblichften Stadtbefeftigung, itberhöhte mit feinem oberen Beichoffe und hoben legelformigen Dache beren Bruftwehr. Er ftand unfern vom Balldurthgange bes Benbenthore, hat auf bem gr. Grundriffe ber Stadt bie Form eines Dreiviertelfreifes und ift mit ber abgeplatteten Geite bem Mußenfelbe abgefehrt, wie bas wohl in Burgen bei

ungulänglicher Baufläche vortam.

16) Bietfach ift ber oben ermabnte Thurm am Boffel-16) Bielfach ist ber oben erwähnte Thurm am Bostelgraben "Die Bammelsburg" genannt. Das baraus geichaffene, erst 1831 ganzlich abgebrochene Wohngebaube (f. Ansicht im Vaterländ: Ruseum) hatte noch im vorderen Theile des Erdgeschosses das alte Thurmmauerwerf aufzuweisen und barin den Stein mit dem Stadtwappen, der sich jetzt in der detressenden Rische besindet Rach rüdwärts zu bestand das Gedaude aus einem Fachwertsdu, ebenfalls das Stadwert das die "Rodnung auf der Bau, ebenfalls das Stodwert, das die "Bohnung auf der Bammelsburg" ausmachte, die durch Berfügung vom 25. Marz 1771 ber Runftmaler Balcha Joh. Friedr. Beitsch erhielt, der dieselbe bis zu feiner 1788 erfogten Ernennung zum Gallerieinspector in Salzbablum inne hatte. Rach ihm bewohnte fie fein Sohn Friedr. Georg Beitsch, ber im Rovember 1799 nach Berlin übersiebelte, und darauf bessen Schwager; benn in einem Schriftstude vom Jahre 1802 wird bas Gebaube die Wohnung bes Bortratmalers Schwarz if 1815 als hosmaleri genannt.

Der in bemfelben Schriftftude und in einem anberen Der in bemselben Schriststude und in einem anderen vom Jahre 1804 vorkommende Name "Bammelsdurg" mußte aber nach eingehender Priljung auf den nordweitlt, und nördl. Theil der Gegend bezogen werden, die jett "am Gaußberge" genannt wird, wo ja auch die betr. Batterie Bammelsburg gelegen hat. Auch stellt der Stich im Braunschw. Kupfersalender des Jahres 1716 von Johann Georg Bad: "Prospect der Bammelsburg, allwo das leberne Schiff stehet" das Jestungswerf an der ausgehenden Ofer und dem östlichen Umstutzgraden der gestandene Thurm die alte Bammelsdurg wahrschiefeinsch gestandene Thurm die alte Bammelsburg wahrscheinigenicht gewesen ift. (S. die Anstelle ber Festung aus ber Bogetperspective vom Jahre 1606. Original in der Herzigen Bilbliothef zu Wolfenbuttel, eine Nachbilbung in der hiefigen Stadtbibliothet).

Pom Benbenthore ab wandte fich ber Ball nach Caboften bis in die Habe ber Nabereleberftrage und erweiterte fich hier gu bem gleichnamigen fleinen Bollwerte. Links war biefes hinter dem Rondengange durch eine medere Glante und rechts, im Courtmenpuntte, burch e nen machtigen runden Ihmm berftarft. Daneben, mahricheinlich auf berfelben Bauftache, wo bas Baus No. 20 am Gallersleberthore errichtet worben ift, endete bas bobe, mit Bilaftern und Boluten vergierte Waldurdigangegebande, mabrend bie ber Etadt gingetehrte Cunfahrt, bas fogenannte nuttlere Thor, in ber Rabe des Plages fich wolbte, ber fe't ummehr gweinndbreifig Jahren von einer Trintbude eingenommen wird. Ein zweiter, achtediger Thurnt ben nur geringen Ilmfange begrengte auf ber Gabfeite bas Durchgangenebaube und beherischte ebenfalle bie bavor beginnende, nut Bug-Nappe verfebene Bride liber ben Waligraben.

Tie gange Ofiseite ber außeren Vertheibigungslinie, vom Filleroleber- bis jum Aegidienbollwerke, zersiel in zwei Fronten, die in der Magnibast. on ihren Brechpunkt hatten. Sadlich bavon war es nur ein einzacher Wall mit Brustwehr und Graben, nördlich gab es noch den Rondengang mit der Streichmaner. Bor dem Steinwege wurde der Wall von der Steinthorpassage burch brochen, so daß die außere Thorsasade sich unsern der Stelle aufbaute, an der sich gegenwärtig die Borderwand des linken Flügels des Hoftheaters erhebt.

Das Magnibollwert nahm ben Raum ein, ben jest bie Grundftilde 7 bis einschließlich 10 am Sandwege und die öftlich vorgelegene Steinthorpromenabe umfaffen. Es hatte furge Ctodwerfeftanten binter einer angehangten Saufiebraie und vertheidigte nach rechte ben auf eine Bugflappe ber Brude ansmilndenben Thorburdigang fowie ben bom Megidienbollwerte berfommenden Wallgraben vor der geraden Comtine. Diefer durche Schnittlich 40 Meter breite Graben hatte bie Richtung, Die gegenwartig bom judlichen Ende ber Steinthorpremenade eaigehalten wird. Er buidging der Lange nach die Mitte des Plates, auf dem im Jahre 1822 bas engere Baterland bem Andenten feiner fit Deutschland gefadenen franften ben 22 Dieter hohen Dbelist errichten ließ. Die Bufchuttung bes Wallgrabene auf biefer Stelle erfolgte aber fcon, als es beim Umbau ber Westungewerte galt, ben Sof für bas neue große Bollwert herzurichten, bas ben Ramen Wilhelm erhielt. (Fortsetzung folgt.)

# Sebensregeln aus dem 17. Sahrhundert.

In einer Handschrift bes 17. Jahrhunberts, die aus biesiger Gegend stammt und geschichtliche Rachrichten verschiedener Ait aus bem Anfange jenes Zeitraums enthält, sindet sich unter der Ueberschrift. "Eine kurze Regel und Form, wie sich ein Ieder in seinem Stande verhalten soll" eine Reihe von Versen eingetragen, die mit geringen graphischen Aenderungen folgendermaßen lauten.

Betrachte nicht mich und die meinen, Beschau zuvor Dich und die Deinen.

Ciebe an Dich und nicht mich; Thue ich Unrecht, fo hite Dich. Berichmeh ben nicht, ber heglich ift, Db Du gleich ichon und wolgestalt bift. Lag Deine Bunge Did nicht betriegen, Deinen Riediften felichlich gu beliegen. Urtheil auch nicht, wie Du mich fiehit. Wer weiß, ob Du fell ft noch from bift? Condern gubor und in allen Lag Dir Gott und Dein Rechften gefallen, Lag ihm fein Ehr, thue Dienft beweifen, Go wird man Dich einen Chriften preifen. Rebe weinig und mache mahr, Rauf wenig und bezahl baar. Gen ftill und verfdmiegen, Was nicht Dem ift, lag liegen; Denn getreue Band (Sehet durch alle L'and. Nebe, mas mahr ift, Und trint, mas flar ift, Und lag einen Jeben fein, wer er ift: Co bleibeft Du auch, wer Du bift.

## Büdjerfchau.

But 10. Banbe ber Beitichrift bes Bereins für Bamburgijde Wefdichte bat Dr. Beinrich Dad eine Reihe intereffanter Briefe veröffentlicht, Die ein Braunschweiger Stabifind, Jürgen Ralm, aus ber Pehre in Samburg während ber Jahre 1623-30 an feine Mutter daheim geschrieben hat. Gie gewühren einen fo beutlichen und unmittelbaren Einblick in bas Privatund Geschäftsleben Praunschweigs und Bamburgs, wie ihn eben faft nur zeitgenöffische Briefe gu bieten ber: mögen. Die Stellung, das leben und Treiben ber Yehrlinge, die gegenseitigen Sandelsbeziehungen ber beiden Städte, ber Frachtverfehr und anberes ber Urt erhalten mannigfache Beleuchtung. Befonders bemertenswerth ift unter ben Sanbelsartiteln, Die von Braunfdpveig nad hamburg ausgefichet werben, die Diumme, die die Mutter Ralme brauen ließ und bie ber Cohn in nicht geringer Menge, jumal an bie Wirthin bes Rathofellers, abjette. Aber auch abgesehen von ihrem handelegeschichtlichen Intereffe fpredjen Die Briefe, rein menfchlich betrachtet, burch bie trenbergige Befinnung, die fie athmen, außerordentlich an; far die Stellung des Cohnes gur Dlutter, ber Bamilie unter einander und auch jum Gefinde find fie fur jene Beit, aus ber foldje Briefe teineswege reide lich vorliegen, fehr charafteriftisch. Ben muthete es auch noch jest nicht beimathlich an, wenn Jürgen Ralm 1625 an feine Mutter ichreibt: "Ihr wollet nur einen Braumfcmeigischen Sonigfuchen ichnen, benn ich habe bieb Jahr noch feinen nicht geffen"? Der Brieffteller gehort ju ber alten Brannschweigischen Patricierjamilie von Malm; er ift im Dlar; 1609 geboren, tehrte 1630 nach Braunfdweig gurud und ift hier im October 1657 geftorben. Alir die Erflarung der Briefe hat der Bermas geber buich forgfaltige Unmerfungen und ein fi Bloffar in wanschenewerthefter Beije geforgt.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Ungeigen: 28, Sagmann. Drud ber Baifenbans . Buchbruderei (M. Bud) in Braunichmeig.

Aro. 13.

21. Juni.

1896.

[Rachbrud verboten.]

# fampe's Vorschläge jur Verbefferung des brannschweigischen Schulwesens.

Bon Friebrich Rolbewen.

3mm 29. biefes Monats fteht bie 150. Wiebertehr bes Tages bevor, an bem ber aufgeklärte Babagoge und raftlofe Bortampfer für bie Reinheit ber beutichen Muttersprache, Joachim Heinrich Campe, bas Licht ber Welt erblicht hat.

Für Braunschweig hat biefer Tag ein um so größeres Intereffe, als Campe unfer Landsmann war und von seinem langen Leben mehr als filmf Jahrzehnte innerhalb ber Grenzen bes Herzogthums zugebracht hat. In einem Dorfe bes Befertreifes, ju Deensen, stand seine Biege; auf ber Amelungsborner Rlofterichule zu Holzminben legte er ben Grund für feine gelehrte Bilbung; in Belmstedt endlich, wo er am 20. April 1766 als Studirender ber Theologie immatriculirt wurde 1), nahm er, hauptfächlich unter bem Ginfluffe bes freifimigen Wilhelm Abraham Teller"), jene Grundfätze in sich auf, die später für fein Denken, Bollen und Sandeln zeitlebens maßgebend gewesen find. Dann freilich zog er in die Fremde, führte zunächst von Oftern 1768/69 in Salle unter dem Bater bes theologischen Rationalismus, 30 hann Salomo Semler"), feine Studien zu Ende,

wirkte seit Ostern 1769 als Privatlehrer im Humboldtschen Hause zu Tegel und Berlin, als Prediger zu Botsbam, als Educationsrath am Basedow'schen Philamethropin zu Dessau und entsaltete schließlich noch seit 1777 in Hamburg und zu Trittan im Holsteinschen als Erzieher und Jugendfreund in Wort und Schrift eine ausgebehnte Thätigkeit. Aber 1786 kehrte er in die Heimath zurück, wo er zunächst im Fürstlichen Schlosse zu Salzbahlum, bald aber in der Hauptstadt des Landes seinen Wohnsts ausschling und die zu seinem Tode — er starb am 22. October 1818 — ansangs als Schulrath und Mitglied des neu errichteten Schuldnechtung in hohem Ansehn stand.

Auch heute ist Campe's Andenken im Braunschweigischen noch nicht erloschen. In Deensen wurde sein Geburtshans vor 13 Jahren von den Primanern des Holzmindener Symnasiums mit einer eisernen Erinnerungstafel geschmückt. In ber Hauptstadt tragen zwei Strafen feinen Ramen. Ber die größere von ihnen in ber Richtung des Leonhardplates hinaufschreitet, hat langere Zeit zu seiner Rechten ben großen und prachtvollen Garten, den Campe einst eigenhändig gepflegt, bepflanzt und seinen Nachtommen, der Familie Bieweg, als werthvolles Erbe hinterlaffen hat. Dort bezeichnet unter schattigen Baumen ein schlichter Stein die Stätte, wo die sterblichen Ueberreste des witrdigen Mannes inmitten seiner Angehörigen zur letten Rube gebettet sind. Angenfälliger ift bas Dentmal, bas sich Campe in ber von ihm felbst begrundeten und von feinem Schwiegersohne, Friedrich Bieweg, erweiterten Buchhandlung geset hat. Sie gerade ist es, die von Campe's beruhmtester Jugenbschrift, von Robinson dem Jüngern, mehr als 100 Ausgaben — im J. 1890 die 114. und 115. ber Deffentlichkeit übergeben hat.

Bon Campe's Eigenart, von seinem gesammten Wollen und Wirken, von seinen oft verkleinerten, zuweilen wohl auch überschätzten Berdiensten an dieser Stelle ein anschauliches und umfassenzte Raum, der den Mitarbeitern bes Br. Magazins zur Berfügung steht. Immerhin dürfte es den Zweden dieser Blätter nicht widersprechen, wenn wir im Rachfolgenden die Borschläge mittheilen, die der geseierte Pädagoge zur Berbesserung des braum-

<sup>1)</sup> Bon J. Lepfer, Joach Heinr. Campe (2. Ausg., Braunschweig 1896), I, 11, und banach auch von anbern Biographen, wird berichtet, Campe habe seine Studien in helmstedt Oftern 1765 begonnen Obige Angabe grundet sich auf die helmstedter Matriel.

<sup>2)</sup> Bilb. Abraham Teller, geb. 1734, geft. 1804 als Propst und Oberconsistorialrath zu Berlin, wirkte in helmstedt als Generalsuperintendent und ordentlicher Profesor der Theologie von 1761 bis 1767.

<sup>3)</sup> Benn E. v. Sallwürk in Rein's Handbuche der Sädagogik, Bd. I (Langensalza 1895), S. 514, bemerkt, Campe habe in Halle "Semler, den Begründer der deutsichen Realschule," gehört, so beruht diese Angabe auf einer, allerdings nicht neuen Berwechslung. Der Bater der Realschule, Diaconus M. Christoph Semler zu Halle, war bereits 1740, also 6 Jahre vor Campe's Geburt, gestorben. Sein Ramensvetter, der Theologe Johan Salomo Semler, geb. 1725, lehrte in Halle von 1752 dis zu seinem Tode i. J. 1791.

schweigischen Schulwesens gemacht hat. In Campe's Lebensgange bilden fie gewiffermagen bie Brude, über bie er 1786 in die Beimath gurudgefehrt ift.

Bu jener Zeit lag das braunschweigische Scepter in ben Banben bes Bergoge Rarl Wilhelm Ferbinanb (1780-1806), der, wie wenige Fürsten seiner Zeit, die Wohlfahrt und bas Gebeihen seines Landes nach jeder Richtung hin zu heben und zu fördern ernstlich bemüht war. Bor allem lag ihm die Bildung der Jugend am Bergen. Er hatte es fich, wie er felbft es ausbrückt, njeberzeit zu einer seiner vornehmften und angenehmften landesväterlichen Pflichten gemacht, fich die Berbefferung ber Schulen in seinen Landen möglichst angelegen sein ju laffen". Unterftut wurde er babei hauptfächlich von bem Freiherrn Rarl Muguft von Sarbenberg, bem späteren prengischen Staatstanzler, ber von 1782 bis 1790 als Großvoigt, Prafibent der Rlosterrathsstube und Mitglied des Geheimen Raths-Collegiums in braunschweigischen Diensten ftand. Beibe erblickten filr bie in der That vorhandenen Schäben, wie u. A. auch der preußische Unterrichtsminister Freiherr von Zeblit, bas Beilmittel in ben Grundfätzen ber bamals mobernen pabagogischen Richtung, die man nach ber Schöpfung Basedow's in Dessau, an der fie zuerft rudhaltlos zur Geltung tam, ale Philanthropinismus zu bezeichnen pflegt. Rein Bunber, bag ihnen ber angesehenfte Bertreter biefer Richtung, der berühmte Berfaffer des Robinfon, ber geeignete Mann zu fein schien, um bem an Marasmus leidenden Schulorganismus neue Lebensträfte zuzuführen.

Angeknüpft wurden die Berhandlungen mit Campe im August 1785, ale diefer auf einer langeren Erholungereife burch Braunschweig tam. Er hatte bamals mit dem Bergoge wiederholte Unterredungen, und obwohl er die ihm angebotene Anstellung ablehnte, so erklärte er fich boch bereit, ber braunschweigischen Regierung bei ber schon vorher als nothwendig erkannten Schulreform mit Rath und That zur Seite zu stehen. Noch ehe bas Jahr zu Ende ging, kehrte er an den Strand ber Oker gurlid und überreichte Mitte December bem Gecretur beim Fürftlichen Geh. Raths - Collegium, Hofrath Mahner4), seine "Borschläge zur Schulverbefferung". Diefer unterbreitete fie am 17. December bem Minister, und durch diesen wieder gelangten fie, von einem Butachten begleitet, am 24. beffelben Monats an ben Bergog.

Wir theilen das bislang noch nicht gedruckte Document mit nach dem von Campe felbft geschriebenen Driginale, bas im Herzoglichen Landeshauptarchive zu Wolfenbilttel aufbewahrt wird. Bei ber Wiedergabe wurde die Schreibweise und die Zeichensetzung ber Bandschreift beibehalten, einige unbebeutenbe Schreibfehler stillschweigend beseitigt, die Abkurzungen aufgelöft.

## Borfchläge jur Schulverbefferung.

Borläufiger Entwurf deffen, was zu einer gründlichen. gänzlichen und fortdauernden Schulverbefferung erfordert wird.

Eine folche Schulverbefferung, welche noch nirgenbs existiert, und welche, sowol in moralischer als kameralistischer Binficht, ein Seegen für bas Land seyn wurde, worin man fie zuerst zu bewerkstelligen suchte, erfordert, meiner Ginficht nach, viererlei, nemlich:

1. dag der brauchbaren und treflichen Schulmanner, beren das Land schon einige besitzt, mehr gebildet werden;

2. daß man ben Stand ber Schulleute zu heben und angenehm zu machen suche, bamit er auch für Männer von Talenten anlockend fen;

3. daß beffere Schulbücher jeber Art verfertiget und

eingeführt werben; unb

4. daß Männer da fenn mitffen, welche die beffern Methoden lehren, nach welchen die bessern Schulbucher zu gebrauchen sind.

Ad Imam. Um brauchbarere Schulmanner in er-

forderlicher Anzahl zu bekommen, müßte

a. das ganze bisherige, in hohem Grade zwectwidrige theologische Studium nach bem neulich entworfenen, in den meisten Studen vortrefflichen Blane bes D. Bahrote 5) umgeandert werden;

b. es müßte ein Mann von Bahrbte Talenten, Einsichten und Activität nach Selmftabt berufen werben, welcher einige schwer zu besetzende Fächer dieses Plans

gang ausfüllen tonnte;

c. dieser Mann mußte bem daselbst schon errichteten pabagogischen Seminario vorstehn und nicht blos Babagogit lesen, sondern auch die jungen Männer sich in seiner Gegenwart an einer kleinen Zahl von Schülern üben laffen;

d. da eine mahre Borbereitung zum Schulftande anch zugleich die beste Borbereitung jum geistlichen Stande ift (welches sich umgelehrt bisher nicht fagen ließ) fo tonnte auch das theologische Seminarium zu Riddags hausen 6) (dafern die Fundation dieser Stifftung einer folchen Umänderung nicht ausbrücklich entgegen ist) füglich in ein pabagogisches verwandelt werben, indem man ein tleines Erziehungeinstitut bamit verbande, fo bag die jungen Männer auch hier theoretisch und practisch geübt und vorbereitet würden.

Ad IIdum. Um ben Schulstand angenehmer zu

machen, müßte

1. eine Berbefferung ber Besolbungen ausgemittelt werben, wozu ich, im Fall ber Noth, auch einige unmaßgebliche Borichlage zu thun mich erdreisten würde;

6) Das theologische Seminar zu Riddagshausen, bas 1690 an bie Stelle ber bortigen Rloftericule trat, murbe in ber westfälischen Beit aufgehoben. Das jegige Brebiger-Seminar gu Bolfenbuttel ift als Erneuerung beffelben anzusehen.

<sup>4)</sup> Johann Baul Mahner, geb. 1792, ftarb 1805 als Mitglied bes herzogl. Staats-Minifteriums.

<sup>5)</sup> Der talentvolle, aber wegen seiner Frivolität berüchtigte Karl Friedrich Bahrbt, geb. 1741, gest. 1792, hielt zu ber Beit, von ber hier die Rede ift, theologische Borlefungen in Salle.

2. miliste die bisherige Schultitulatur, welche verächtlich geworden ist, abgeschafft und dagegen andere, in der menschlichen Gesellschaft geltendere Titel eingeführt werden:

3. militen alle Lehrer einer Schule, vom Insimus an bis jum Conrector (ben Director ausgenommen) einerlei

Titel, aber nicht einerlei Behalt haben;

4. mußte jeder Schulmann sein bestimmtes Fach haben, worin er nicht in einer, sondern in allen Klassen lehrte, damit die ungeheure Bielheit und Mannigssaltigkeit der Dinge, welche jest jeder Schulmann wissen meh lehren soll, niemanden mehr abschreckte und niemanden zwänge, ein superficieller Allwisser zu sehn;

5. milite festgesetz und bekannt gemacht werben, daß die ehrenhafftesten und einträglichsten geistlichen Aemter kinftig nur vorzüglich verdienten Schulmännern ver-

liehen werben follten;

6. dürfte es vielleicht nicht undienlich, sondern vielmehr ein starter Sporn zur Erwerbung pabagogischer Berdienste sehn, wenn ein Orden pro merito scholastico gestifftet und mit weiser Sparsamkeit je zuweilen ausgeweilt wilrbe.

7. Ebenso würde es zum Austommen der Schulen und zur Ermunterung der Lehrer und Schüler gar auffersordentlich viel beitragen, wenn die gnädigste Landesbertschaft geruhen wollte, die öffentlichen Schulprüfungen mit Ihrer Gegenwart zu beehren, und nur belohnende Blide und Worte auszutheilen.

Ad IIIum. Die nothwendige Berbefferung der bis-

herigen Schulbilder betrifft

1. bie auctores classicos, welche abgekurzt werden muffen, weil sie neben dem Guten und Trefslichen, welches darin steht, auch viel Unwahres, Unbestimmtes, für alle, welche nicht Philologen von Prossession werden wollen, durchaus Unnützes und besonders viel Schmutziges und Sittenverberbendes enthalten,

2. die eigent lichen Lehrbücher, die wenn sie auch an sich unverbesserlich wären (welches sie nicht sind) doch alle wenigstens den Fehler haben, daß sie nicht nach Einem Plane gemacht wurden, und daher balb zu viel, bald zu wenig enthalten, niemahls aber in einander passen und ein Ganzes ausmachen.

Es müßte also nach bem Plane bes Revisions - werts 7, welches von ben aufgeklärtesten Bäbagogen und Schulmännern unserer Zeit verfertiget wird, eine vollständige Folge von Schulbuchern, die gleich ben Räbern einer Uhr in einander griffen, geschrieben werden, welches aber nothwendig ein Zusammen siehn einiger dazu fähiger Männer ersordert, und die Einführung der auf diese Weise entstehenden Schul-

encyclopabie<sup>8</sup>) müßte burch bie von mir vorgeschlagene Schulbuchhandlung möglich gemacht und erleichtert werden.

Ad IVtum. Ausser mir, der ich mit Rath und That eifrigst mitzuwirken wilnsche, aber meiner ungewissen Gesundheit und anderweitiger Geschäfte wegen mich zu keinen best immten Wirkungen anheischig machen kann, mitsten nothwendig noch zwei sachtundige, erfahrne und reformatorische Schulmänner berusen werden, welche ohngesähr sechs Jahre lang reichlich zu thun haben wilrden. Diese milisten

1. bamit anfangen, die herzoglichen Schulen zu bereifen, um ben ganzen Zustand einer jeden, sowie auch das Locale und Personale berselben genau kennen zu lernen, und zu untersuchen, was an jedem Orte scho n jetzt geundert und gebessert werden kann. Sie träten hierauf

2. mit bem Generalsuperintenbenten Richt er <sup>5</sup>) und bem Unterschriebenen zusammen, um sich über die besten Mittel zu dieser vorläufigen Berbesserung zu berathschlagen; das Resultat dieser Berathschlagung wilrde Sr. Durchlaucht vorgelegt, und diese geruheten den Generalsuperintenbenten Richter zu authoristren, es sofort in Anstidung zu bringen. Sie müßten hierauf

3. unter Mithulfe bes Unterschriebenen und seiner anberweitigen Gehulfen zur Berfertigung ber oben beschriebenen Schulencyclopäbie schreiten, um nur erst bie unentbehrlichsten Theile berfelben zu vollenden. Sie

müßten

4. wenn der Borschlag wegen Umschmelzung des theologischen Seminars zu Riddagshausen in ein pädagogisches aussührbar wäre, an diesem Orte wohnen und baselbst, jedoch erst nach Bollendung der nöthigsten Theile der Schulencyclopädie, ein kleines Erziehungsinstitut eröffnen, um die daselbst besindlichen Candidaten sowol theoretisch, als auch practisch zu guten Schulmännern zu bilden;

5. fle mußten hierauf in Gesellschaft des Generaljuperintendenten Richter die herzoglichen Schulen abermahls bereisen, um practisch die Methoden zu zeigen, nach welchen beim Gebrauch der alsbann einzustlihrenden

beffern Schulblicher verfahren werden muß;

6. sie müßten zu diesem Behuse von Sr. Durchlaucht mit einem vollkommenen Bertrauen beehrt werden, von keinem als Sr. Durchlaucht abhangen, von keinem gehindert werden können, und vollkommen authorisiert seyn, jede einstimmig beschlossene, Sr. Durchlaucht vorgelegte und von Höchstenenselben gebilligte Berbesserung nun auch wirklich einzusühren;

7. fie mußten hierbei, um die samtlichen Schullente bei guter Laune und gutem Willen zu erhalten, so fanft und schonend als möglich versahren, ohne die außerste

8) Bon dieser "Allgemeinen Schulenchclopabie" sind seit 1790 verschiebene Theile burch Campe's Schulbuchhandlung veröffentlicht worden.

<sup>7) &</sup>quot;Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher". 16 Bbe. 1785—1792. Herausgeber des Werkes war Campe, aber von den Aussagen, die es enthält, sind nur wenige aus seiner Feder gestossen. Seine Ritarbeiter waren u. A. Bahrdt, Stuve, Billaume, Trapp. Der 9. Band enthält Lode's Gedanken über Erziehung, der 12. die 15. Rousseau's Emil, beide in deutscher Ueberietung,

<sup>9)</sup> Friedrich Wilhelm Richter, geb. 1727, leitete, nachdem er schon vorher in Calbe a. d S. das Rettorat bekleidet hatte, von 1760 bis 1777 als Rettor und Prior von Amelungsborn die Schule zu Holzminden, ging dann als Superintendent nach Lichtenderg, wurde 1784 Generasuperintendent zu Braunschweig und starb 1791. Campe war in Holzminden Richter's Schuler gewesen.

Noth nichts erzwingen wollen, sondern vielmehr alles, fo viel immer möglich, burch fanfte Belehrung und Beifpiel bewerfftelligen. Den famtlichen Schullehrern wurde hierbei aufgegeben, über bie nun eingeführten beffern Bucher und Dethoden ihre Beobachtungen aufauzeichnen und freimiltbig einzuberichten, was filt Dangel ober Unvollfommenheiten fie baran etwa ju bemerten glaubten;

8. fie mußten, abermahle in Berbindung mit bem Generalfuperindenten Richter, ber, wo möglich, auch an bem Midbagehaufischen Geminario einigen Antheil nahme, zu jeder eroffneten Schulftelle Diejenigen borfchlagen, welche fie fitt bie würdigften bielten;

9. fie miligten endlich mit bem Beneraljuperintenbenten Richter Die Aufficht über bas Schulmeifterfeminarium theilen, und nach vollenbeter Berbefferung ber Stadtichulen nun auch eben jo eifrig gur Berbefferung ber Bolfofdulen ichreiten, welche famtlich in fogenannte Industriefdulen 10) ju verwandein maren, woburch auf einmahl alle Schulmeifterftellen anfehnlich verbeffert

mitrben. Unter allen vorzüglichen Pabagogen und Schulmannern unferer Beit tenne ich feine, welche fowol bem Character, als auch ber Ginficht nach, hierzu gefchidter

maren, als

1. ber Professor Trapp bei Hamburg 11) und

2. ber Rector Stube ju Reuruppin 12), Manner, welche volltommen einerlei Grunbfate mit mir baben, eines febr rechtichaffenen Charactere find, einer guten Befundheit genießen und an Talenten und thatiger Rrafft von feinem andern Babagogen unferer Beit Ubertroffen werben.

## Berechnung ber Roften Diefer Schulverbefferung.

3ch nehme hierbei an:

1. daß jur Erhöhung ber Schulbefoldungen Fonds ausgemittelt werden tonnen, die von Gr. Durchlaucht Raffe unabhängig sind;

10, In ben Inbuftriefduten follte ber Lehrer im Lefen, flechnen u.f.w. ftete nur eine fleinere Ungahl bon gleichaltrigen Linbern unterrichten Bahrend beffen follten die übrigen von einer anderen geeigneten Bersonlichseit und in einem andern Raume mit handarbeiten, nament-lich mit Striden, Korbstechten und dergl., beschäftigt werden. Der Gedante war nicht nen, aber Campe hat das Berdienst, seine Ausstührung mit Warme und Nachder dempfohlen au haben, namentlich in dem ersten seiner Fragmente: lieber einige verfannte, wenigstens ungenstate Mittel aur Besölerung der Juduftrie der Bevöllerung und des öffentlichen Wohlftandes. Wolfenbuttel 1786.

ferrichtet wurden derartige Anfalten 3. B. in Braunschwerg, helmstebt und Blankenburg
11) Ern ft Chriftian Trapp, geb 1745, wie Campe
einer der hauptvertreter des Philanthropinismus, hatte nach seiner wenig erfolgreichen Thatigkeit als Prosemor ber Padagonit zu halle 1783 Campes Erziehungsanstalt auf dem Sammerdeiche bei hamburg übernommen, war 1786—1790 Mitglied des Schuldirectoriums, grundete bann ein Ergiehungeinftitut in Wolfenbattel, wo er 1818

ftarb.
12) Johann Stube, geb. 1751, leitete im Berein mit feinem Freunde Lieberfühn die Schule zu Reu-Ruppin

2. bag jur Ausführung biefes Blans feche volle

Jahre gehoren;

3. bag ber nach Belmftabt gu berufenbe Profeffor ber Babagogit innerhalb biefer 6 Jahre eine ichen fundirte Profesiur, welche unterbeg erlebiget werben blirfte, er-

4. bag auch die übrigen beiden Danner nach Berlauf biefer Beit fo placiert und verforgt werben tonnen, daß es alsbann feines Bufchuffes aus Gr. Durchlaucht Coa-

tulle mehr bedurfe;

5. wenn ich nun ferner annehme, bag biefen beiben Dannern bie erften brei Jahre lang jedem ein Jahrgehalt von 600 p aus ber fürftl. Raffe und 200 . aus ber Schulbuchhandlungetaffe, bem Profeffor ber Babagogit aber überhaupt eine Befolbung von 600 . gnabigit verwilliget wilrbe, und bag bie, ben erftern beiden nebft bem Generalfuperintenbenten Richter gu ber vier Jahre lang jahrlich vorzunehmenben Bifitation ber Schulen ju gebenden Diaten fich etwa jahrlich auf 300 .P beliefen : fo witrbe ber gange, feche Jahre hindurch ju madjende Aufwand

in bem erften Jahre . in ben beiben folgenben Jahren jahrlich 1800 4 und in ben brei letten Jahren jahrlich 2400 -

12900 4 also überhaupt . . . . betragen. Gete ich nun enblich noch bingu, bag bie Anschaffung ber nöthigften mathematischen und phyficalifchen Wertzenge, wie auch einer fleinen Sammlung bon Naturalien für jebe Schule ohngefehr 12 100 4 fosten dürfte: so würde ber für biese allgemeine Schulverbefferung zu machenbe Totalaufwand ohngefahr - 25 000 -F betragen, eine Summe, welche fich theils burch bie Schulbudhandlung, theile burch bie großere Frequeng ber Schulen mit Bucher verziusen wurde.

Cambe.

## Einige unmaßgebliche Borichlage jur Unlegung eines Schulverbefferungs Fonds womit die Erhöhung der Schulbefoldungen beftritten werden tonnte.

1. Gine ober die andere von den unbedeutenberen Schulen - ju Belmftabt, Schoningen, Ganbersheim 13) tonte füglich eingezogen werben (vorausgesett, daß ber Landesherr bas Recht baju hat) und bie Fonds berfelben würben ber Schulverbeiferungefaffe jugefchlagen. Ich würde diese Aufhebung befonders in Angehung ber Schule ju Belmftadt rathen, weil an einem Drte, wo eine Universität ift, Schlechterbings teine gute Schule fenn faun.

2. Jeber, ber ein Umt betame, ober beffer verforgt

tam er als Mitglied bes Schuldirectoriums 1786, wurbe 1789 am Collegium Carolinum angeftellt, ftarb aber fcon 1793.

18) In Schöningen sowohl wie zu Gandersheim be-ftanden bamals noch Lateinschulen, dort das Anna-Cophianeum, hier die Stiftsschule. Das Anna-Cophia-Sophianeum, hier die Steftsschule. Das Anna-Sophianeum wurde 1808 aufgehoben, die Gandersheimer Anftalt 1800 in eine Burgerschule verwandelt.

3. Eine jährlich anzustellende Kirchencollecte (bafern bergleichen nicht schon üblich) brächte ein . . 300 P

4. Das Recht, einen Degen zu tragen, ohne eine militärische Bedienung zu bekleiben, oder zum Hofe zu gehören, wurde jährlich wit 1 ... p erkauft . . . 200 ... p

5. Es würde eine simple und zugleich geschmackvolle Hosunisorm eingesührt und zwar mit Begünstigung der Laudessabriten. Ohne dieselbe dürste niemand (das Militär ausgenommen) bei Hose erscheinen. Wer sie tragen wollte, zahlte jährlich 1 \$\square\$ = 4000 \$\square\$. Für das andere Geschlecht, eben so und eben so viel 4000 \$\square\$.

#### Dreifacher Plan

## ju einer, ju errichtenden Schul-Buchhandlung.

#### Erfter.

- §. 1. Diese Schulbuchhandlung hat den doppelten Zwed,
- 1. bie Einführung befferer Schulbucher, ohne welche feine Schulverbegerung möglich ift, zu erleichtern.
- 2. Einen sehr ansenlichen Gelb-Umlauf zu bewirken, und jährlich wenigstens 20 bis 30000 "P frembes Gelb ins Land zu ziehn.
- §. 2. Die Fonds zu biefer Handlung giebt Unterschriebener her; sowie er auch allein bas Risico berselben
- §. 3. Unterschriebener bewegt einen bekannten, rechtschaffenen, und sehr activen Buchhänbler, ben bisherigen
  Berleger seiner gangbarsten Schriften, nach Braunschweig zu ziehen, und sett ihm, für die Filhrung der Handlung, ein Jahr Gehalt von 400 P aus. Dieser bringt die gangbarsten Campischen Berlags Artikel mit, welche allein schon, durch Fortsetzungen und neue Auflagen, sicher ilber 12000 P fremdes Geld ins Land ziehen, indem die bloßen Druck- und Papierkosten sich jehrlich an 7000 P und darüber belausen; weil einige meiner Schriften jedesmahl zu 5000, andere zu 6 bis 8000 Cremplaren ausgelegt werden.
- § 4. Unterschriebener wird bafür forgen, daß neue Schulbitcher jeder Art, nach dem übereinstimmenden Gutbesinden der aufgeklärtesten Babagogen unserer Zeit, veranstaltet, und von dieser Buchbandlung verlegt werden.
- §. 5. Diese Bücher sollen einen ungewönlich niedrigen Breis haben, und den Herzoglichen Schulen im Lande noch überdem, zu einem solchen Rabat vom Ladenpreise zu jeder Zeit überlassen werden, daß ihnen das Alphabet nicht über 5 990. zu stehen komme. Ueberdem soll die Buchhandlung von jedem neugedruckten Schulbuche, welches eingestührt wird, eine gewiße, noch genauer zu bestimmende ansehnliche Zahl von Freiexemplaren, zur Bertheilung unter arme Schüler, unentgeltlich geben.

Diese Zahl mitste sich nach ber größeren, ober geringeren Bielheit ber Schiller richten, für welche jedes Buch insbesonbere geschrieben ware. So könnten 3. B. von solchen Schulbüchern, welche ben Kindern in den

Lanbschulen, und in ber untersten beutschen Clase ber Stadtschulen in die Hände gegeben werden sollen, 2000, von anderen 1000, und von denen, welche für die obern Clasen bestimmt wären, etwa 200 Freieremplare gegeben werden.

- §. 6. Damit aber biefe Handlung ber schon existirenden Baisenhausbuchhandlung auf teine Beise Abbruch thue: so schränkt sie sich blos auf ihre, und des sie führenden Berlegers eigene Berlagsartikel ein, hält kein anderes Sortiment, tauscht auch nicht auf den Messen ein, sondern verkauft nur ihre eigene Baare gegen Gelb.
- §. 7. Diese Buchhandlung macht sich verbindlich, alles im Lande brucken zu laßen, auch keine andere, als im Lande sabricirte Papiersorten zu brauchen; außer bei solchen Artikeln, wozu holländisches, oder ein anderes auswärtiges Papier durchaus erfordert wird; den Fall ausgenommen, daß die inländischen Mithlen, von jeder Art Papier, deren man benöthiget wäre, die erforderliche Menge zu liefern, nicht im Stande wären.
- §. 8. Unterschriebener macht sich überbem verbindlich, zurBesolbung der zu berusenden beiden Schulresormatoren, der Jahre lang, als so lange sie lediglich an der, zu verfertigenden Schulencyclopädie arbeiten werden, aus der Schulbuchhandlungs Caße jährlich 400 .P, für jeden nemlich jährlich 200 .P zu zahlen, jedoch unter der Bedingung, daß sie sich in diesen drei Jahren mit der Hälfte desjenigen Honorars begnilgen milhen, welches den übrigen Mitarbeitern gegeben werden wird.
- §. 9. Noch bebingt man sich für diese Buchhanblung bie Freiheit aus, eine eigene kleine Druckerei und eine Buchbinder-Werkstatt anzulegen, worin jedoch; falls diese Bedingung nöthig wäre; keine andere, als solche Exemplare, welche außer Landes gehen, gebunden werden sollen.
- §. 10. Dagegen werben bes regierenden Herzogs hochfürstl. Durchlaucht ersucht, dieser Sandlung, welche wegen
  der Güte und Gangbarteit der Bücher, die sie sühren
  wird, bald sehr ins Große gehen dürste, ein dazu branchbares Hans, und Bost Freiheit zu ertheilen und zu verwilligen; eine Gnade, welche sich, auch ohne Rücksicht
  auf die Bortheile, welche die Herzoglichen Schulen davon haben werden, durch den, dadurch zu befördernden
  Geld-Umlauf schon allein verinteressitzen würde.
- §. 11. Der, die Handlung führende Buchhändler hat bas Recht, beliebige Artikel die ihm angeboten werden, für sich zu verlegen; jedoch müssen hiezu nicht solche Schulblicher gehören, welche man, in die Herzoglichen Schulen einzusühren, für gut befinden wird; auch ist er verbunden, der Bedingung §. 7 nachzukommen.

#### 3 weiter.

- §. 12. Solten aber Se. hochfürstliche Durchlaucht lieber sehn, daß diese Buchhandlung lediglich, zum Besten der Schulen, und zur Errichtung eines Schulverbesserungs Fonds auf Ihre eigene Kosten und Ristico eröffnet würde; so erbiete ich mich, statt §. 2 zu folgendem:
- 1. Ich werde auch in diesem Fall eben so, als wenn die Handlung die Meinige wäre, dasttr sorgen, daß von meinen mitarbeitenden Freunden verbegerte Schul-

bücher, nach bem Plan ber allgemeinen Revifion verfertiget, und ber Schulbuchhandlung für eben das Honorarium geliefert werben, welches ich biefen meinen Mitarbeitern bisher felbst gegeben habe, ober bei leichtern Arbeiten kunftig werbe geben mußen.

2. Die Bemuhung bes Durchsehens und Beurtheilens solcher einlaufenden Schulbucher, wie auch die damit verbundene Zeit und Borto koftende Correspondenz

übernehme ich unentgeltlich.

3. Ich mache mich anheischig, über diese Buchhandlung ebenso die Aussicht zu führen, sie ebenso oft zu revidiren, und ihr, durch Sillse meiner Freunde, auch noch andere gangbare Berlagsartikel ebenso thätig zu verschaffen, als

wenn sie mein Eigenthum mare.

4. Für diese meine Bemühung und Kosten bedinge ich mir denn mur dieses aus: daß die Schulbuchhandlung gehalten sein soll meine disherigen, und solche künftigen Schriften, welche eigentlich teine Schulbücher sind, unentgeltlich mit zu debitiren, und mir diesen Debit jährlich zweimal, nemlich 4 Wochen nach der Leipziger Oster- und Michaelis Wesse zu derechnen; und zwar so, daß sie nach der Oster Wesse zu derechnen; und zwar so, daß sie nach der Oster Wesse, nur für diesenigen verstausten Exemplare saldire, wossur sie selbst schon die Bezahlung erhalten haben wird. Noch ditte ich mir in diesem Fall aus, daß es mir erlaubt sehn möge einige tausend "P meines Geldes zu 5 pr. Ct. Intereßen in diese Handlung zu legen.

#### Dritter.

§. 13. Endlich schlage ich noch einen britten Plan, einen Mittelweg zwischen ben beiben vorhergebenden vor;

nemlich biesen:

Die Hanblung wiltbe nach bem obigen ersten Plan, auf meine Kosten und auf meine Gesahr erösnet, und 4 Jahre lang sortgesühret; dann ließen Se. Durchlaucht ben Zustand berselben durch Sachverständige Leute unterssuchen, und fände sich alsdann, daß der Borteil, den sie auswürse, beträchtlich genug wäre: so geruheten Sie, mir die, alsdann vorräthigen Berlagsartitel, zu 50 pr. Ct. Rabat vom Labenpreise, absausen, und die Handlung, nach dem zweiten Plane, auf Rechnung, und zum Besten des Schulsonds fortsetzen zu laßen. Doch müßte ich mir in diesem Falle, auch die Ersetzung der, alsdann spreise, so wie auch die Ersetzung des ersten Buchbändler Jahrgeldes erbitten, weil in dem ersten Jahre wenige oder gar teine Geschäfte gemacht werden können.

Campe.

Dieses die Borschläge, von beren Ausstührung sich Campe selbst "eine beispiellose Berbesserung und Bervollkommnung der Schulen" versprach. Auch Harbenberg zollte dem Plane im Großen und Ganzen Billigung. "Das Schulwesen", so schreibet er in dem Promemoria vom 24. December 1785, "bedarf unstreitig einer großen Berbesserung, sowohl in Absicht auf die Lehrer und die Lehrert, als die Lehrbücher; darin stimmen alle einssichtsvolle Kenner dieser wichtigen Angelegenheit überein. Will man sich immer durch die Schwierigkeiten ab-

fchreden laffen, welche fich freylich berfelben von manchen Seiten entgegenseten, und bas Bert nie angreifen, jo geschieht am Ende gar nichts, ba man hingegen bez einem wohlausgebachten Blane aufs Sanze boch wenigftens nach und nach jene Schwierigkeiten überwältigen und beffen Ausführung bewirten witrbe. Die Berbienfte bes Berrn Campe find bekannt und durch seine Schriften Ich glaube, daß er ben der Anlegung eines folden allgemeinen Blans sowohl, als nachher ben beffen Ausführung ungemein gute Dienfte zu leiften im Stande fen." Das theologische Studium freilich auf der Landes universität nach Bahrdt's Methode einzurichten, ober auch "biefen von mancher schlechten Seite befannten Mann" nach Belmftebt zu ziehen, schien ihm bedeutlich Dagegen empfahl er, Campe und Trapp ins Land ju berufen. Diese sollten bann mit bem Generalsuperintenbenten Richter zu einer Commission zusammentreten, um filr die Schulverbefferung junachft einen genauen und ausführlichen Blan aufzustellen und für die Ausarbeitung ber erforberlichen Schulbilcher Sorge zu tragen. Dabei sei bann auch zu prüfen, "was von ben besonderen Borschlägen bes herrn Campe paffend und anwendbar mare." Nach Erlebigung biefer Borarbeiten moge bie Berwaltung bes Schulwefens dem Confistorium abgenommen und einem eigenen Schul-Collegium übertragen werben, "bavon auffer ben Membris jener Commiffion auch ein paar verdiente Schullente aus dem Lande Glieber segn könnten, mare es auch abwesend, ober blos bem Charafter als Schul Rath nach, wodurch unfre schon da sepende verdiente Männer aufgemuntert und bie Absicht bes Herrn Campe, ben Schulftand mehr gu ehren und zu erheben, erreicht werben würde." Bon ber Berufung des Rectors Stude bat er vorerst gang abzufeben. Binfichtlich der Anlegung einer Schulbuchhandlung befürwortete er die Genehmigung des ersten von den drei Campe'ichen Blanen.

Der Herzog schloß sich Harbenberg's Anträgen in jedem Bunkte an, doch wurde bei den noch folgenden Berbandlungen noch einiges geändert. Insbesondere wuste Campe auch noch Stwoe's Berufung durchzuseten. Bald erschien dann die höchste Berordnung vom 12. Juni 1786, wodurch die Berwaltung des gesammten Schulwesend dem Consistorium genommen und einem besondern Collegium, dem "Fürstlichen Schuldirectorium", übertragen wurde. Dieses zählte, als es Ansang October 1786 seine Thätigkeit eröffnete, unter Hardens berg's Borsize zu seinen Mitgliedern neben dem philansthropistischen Kleeblatte Campe, Trapp und Stuveden Generalsuperintendenten Richter, den Hofrath Mahner und den Conrector Konrad Heusinger zu Wolfenbüttel<sup>14</sup>).

Beshalb die nene Behörde den hochgespannten Erwartungen, unter denen sie ins Leben trat, nicht zu entsprechen vermochte und schon 1790 wieder aufgelöst

<sup>14)</sup> Konrab Heufinger, geb. 1752, noch heute als Ueberjeger des Livius bekannt, wirkte in feiner Baterskadt Bolfenbuttel als Conrector von 1778 bis 1790, übernahm dann als Professor dirigens die Leitung des Catharineums zu Braunschweig sowie eine Professur am Collegium Carolinum und ftarb 1820.

wurde, hat ber Berfaffer biefer Zeilen fcon bei anderen Gelegenheiten ausführlicher auseinandergesett. 15)

# Bann und wo fernte Bergog Christian von Braunschweig die Königin Elisabeth von Böhmen Rennen?

Diese Frage hat bei ber großen Theilnahme, die die romantische Liebe bes jungen ritterlichen Welfenfürften ju ber iconen ungludlichen Ronigin in allen Beiten gefunden hat, schon viele Forscher beschäftigt. Man hat ihre erfte Begegnung in das Jahr 1618 nach Beibelberg ober nach Böhmen, in ben Januar 1621 nach Bolfenbüttel, in ben Sommer beffelben Jahres nach dem Saag verlegen wollen. Aber alle biefe Annahmen beruhen auf irrthilmlichen Angaben ober, im gunftigsten Falle, auf unsicheren Spothesen. "In teinem europäischen Archiv", schreibt 3. D. Opel, einer ber gründlichsten Renner ber nieberfächfischen Geschichte jener Zeit, "hat ber eifrigfte Spilrfinn ber Forfcher bis jest eine auf jene Frage bezügliche Notiz entbeden tomen" 1). Bas bem emfigsten Suchen oft beharrlich fich verbirgt, bringt oft ein gludlicher Bufall ans Licht an einer Stelle, wo Riemand die Austunft erwarten tounte. In unserem Falle ergiebt fie, wie es scheint, ein Brief bes Landbroften Arnd von Wobersnau. nach war die für Herzog Christians Geschick entscheibenbe Zusammenkunft boch wohl in Wolfenbilttel, aber nicht icon im Januar, sondern erft im März bes Jahres 1621. Denn für diese Zeit fieht ber Aufenthalt der Königin in Dieser Stadt urfundlich fest. Der Landdrost Amd von Wobersnau schreibt aus Wolfenbüttel unterm 8. März 1621 an ben regierenden Berzog Friedrich Ulrich, ber bamals im Rlofter Ribbagshaufen weilte, jolgenbermaßen :

"Guer Filtstlichen Gnaben fol ich hiemit in Unberthenigkeit nicht verhalten, das heutigen Abent umb fünff Uhr Königlicher Dajeftat in Böheimb Gemablin albie in E. F. G. Soffftabt mit zimblich ftardem Comitat, and mit Derofelben geliebten Frau Mutter 2) angelangt und, wie verlant, dürffte man an benfelben wol ein Zeitlang Geste albie habenn, wovon aber noch zur Zeitt teinn Gewißes zu schreiben ift". - - -

"Bertog Julius Beinrich von Sachsen ") ift wieberumb gefundt bent in Braunschweig gewesen und helt

sich alhie noch uff. Der Engelscher Gefandter, mittelste Bertog von Weymar 1) und ein Graff von Lewenstein feind mit albie anwesend".

Bon Bergog Chriftian verlautet zwar nichts in diefem Schreiben. Aber es ware unnatlirlich, wenn er bei foldem Besuche fich nicht ebenfalls in Wolfenbuttel eingestellt hatte. Mochte folder Anlag auch ben schwerälligen Bruder aus seinen Klostermauern nicht bervorloden: ben leicht erregbaren Jüngling, ber bie großen Ereigniffe ber Zeit mit lebhaftem Antheil verfolgte, ben böhmischen Stänben schon vor ber Königswahl Friedrichs und später biesem selbst fein Schwert zur Berfligung geftellt hatte, wird es babei in feiner bijchöflichen Refibeng nicht gelitten haben. Wie bie Mutter ihren ftillen Wittwensitz zu Schöningen, so wird auch er Balberstadt verlaffen haben, um in Abwesenheit bes Brubers bem hoben Gafte gegentiber die Ehre des Saufes zu mahren. Elisabeth tam von Kuftrin, wo sie am 25. December 1620 dem Pringen Morit bas Leben geschenft hatte. Nur mit Dithe hatte fie fich bies Afpl bamals erfleht; heimathlos irrte fie in der Welt umber. Ihr Unglitch und ihre Schönheit übten einen überwältigenden Ginbrud auf bas Berg bes jungen Fürsten aus und hielten es dauernd in Banden. Sein Schickfal war damit besiegelt. "Alles für Gott und für sie", ward der Wahlfpruch feines Lebens, ber ihn einen fconen Befit und glanzende Aussichten aufs Spiel feten bieg, in Roth und Gefahr ohn Ende brachte und ichließlich einem frühen Tobe entgegen führte. Diefen entscheibenben Wendepunkt feines Lebens werben wir also in die Marztage 1621 zu setzen haben, wo die Königin in Wolfenbuttel weilte. Denn wenige Monde barauf trat Bergog Christian für seine Bergenstonigin, wie ein Ritter langftvergangener Tage, offen und fühn in die Schranten.

Die Befürchtung Boberenau's, daß die fremben Bafte für lange Reit fich in Wolfenbuttel nieberlaffen würden, erfüllte fich übrigens nicht. Ronig Friedrich scheint seiner Gemablin entgegen gekommen und mit ihr von Stolzenan balb nach Mitte Marz bie Beiterreife angetreten zu haben. Wobersnau berichtet barüber unterm 18. März an Herzog Friedrich Ulrich, in anderer Stimmung ale ber, bie ben Bruber feines Berrn erfüllt haben mag, und nicht ohne eine kleine Befriedigung, daß ber thenere Befuch von bannen geschieben:

"Euere Filrftlichen Onaben haben ab bentommenbem Schreiben zu vernehmen, daß Königliche Majestät auß Bobeimb mit berofelben Gemahlin und Comitat numehr von E. F. G. Bauß Stolzenau wiederumb auffgebrochen und ans beren Landen wieder verrudt, zweiffeln nicht, es werbe vor biegmahl an bem Orth fo rein gemacht fein, bas bes Safenbetens halber man fich bafelbft eine weile nicht zu bemuben haben burffe".

1) Bergl. Koldewey, Br. Schulordnungen, I, Einl., S. CXXXII; II, Einl., CXXII—CXXXI; Geschichte des Schulwesens im Herzogthum Braunschweig, S. 206—212.

1) Opel, Elisabeth Stuart, Königin v. Böhmen (Separatabbr. aus v. Sybel's histor. Lischer. B. 23. 1870) S. 17. — Bgl. außerdem besonders Karl Wittich, Christian d. Halberstädter u. die Psalzgräfin Elisabeth (Separatabbr. aus d. Lischer. f. Breuß. Gesch. u. Landest. Aug. 1869) Aug. 1869

2) Elisabeth, die Wittwe bes Herzogs Heinrich Julius.
3) Julius heinrich von Sachen-Lauenburg, Bruber bes damals regierenden Herzogs August, hatte zur Frau die Wittwe des Großvaters König Friedrich's von Böhmen, Anna, Tochter Graf Edzard's II. von Böhmen, die am 19. Dec. 1621 ftarb.

# Bücherschan.

Sbinnradinben. Eine Sammlung von Handfpinnradgerathen zusammengestellt von Sugo Ebler von

<sup>4)</sup> Es maren ber Beit sieben Bergoge von Sachsen-Beimar am Leben; ber vierte am Alter war Bergog

Rettich. Mit 144 Abbilbungen. Heransgegeben vom R. R. Aderbau - Ministerium. Wien. Hof- und Staatsbruderei 1895. 64 Seiten gr. 4°.

Hir uns Braunschweiger, die wir gewohnt sind ben Ersinder des Spinnrads unsern Landsmann zu nennen, ist diese schöfens von Rettich an der Staatsgewerbeschule in Wien von besonderm Belang. Sie ist allerdings wesentlich technischer Art, und wer die verschiedensten Then der Spinnräder kennen sernen will, der wird hier nach Exemplaren in den Wiener Museen vortreffliche Abbildungen und Besschreibungen sinden.

Diese Seite ber Schrift ist es aber nicht, die mich hier zur Anzeige veranlaßt. Rettich geht auch auf die culturgeschichtlichen Fragen ein und diese wollen wir hervorheben, um anzuregen, daß die Frage nach dem Braunschweiger Antheil an der Ersindung des Spinnrades von einem Berufenen einmal gründlich in die

Sand genommen wird.

Was wir darüber wissen beruht auf Rehtmeier's Chronit (II. 879) die 1722 erschien, mahrend die Erfindung des Spinnrades in Batenbuttel zweihundert Jahre vorher erfolgt fein foll. Rehtmeier führt feine Quelle nicht an und es ift möglich, daß er nur nach ber Ueberlieferung berichtet, die ja auch heute noch in Watenbuttel am Kruge "Zum Spinnrad" haftet. Seine Worte find folgende: "Eben bazumal (1530) follen auch bie Spinnräber, beren fich jeto bas Frauenvolk bebient, von einem Bürger und tunftreichen Steinmeter und Bilbichniter mit Namen Meister Jurgen erbacht und hierher gebracht fenn, welcher Meifter in einem Rruge jenseits Delper bamals gewohnt, wovon berfelbe Rrug noch jeto ben Ramen hat, daß er jum Spinnrade genannt wirb. Diefer Meister hat auch bas Epitaphium bes alten berühmten Batricii Gerhardi Bauls in ber St. Martinifirche gegen der Rangel über gemacht und fein eigen Bilbnis barunter eingehauen".

Anf dieser Nachricht beruht alles, was wir über die Ersindung des Spinnrades im Braunschweigischen wissen. Daß der "Arug jenseits Delper" nur das "Spinnrad" in Watendüttel sein kann, leidet keinen Zweisel, od aber das Jahr 1530 richtig sei, hat schon Görges (Baterländ. Geschichten 1843. I. 269) mit Hinweis auf eine Miniatur von Niklas Glodendon in einem mit 1524 datirten handschriftlichen neuen Testamente der Wolfenbüttler Bibliothek angezweiselt. Boges in seiner Abhandlung "zur Geschichte der Spinnerei im braunschweigischen Lande" (Harzzeitschrift 1886) geht dann noch näher auf die Sache ein, schildert namentlich auch die bei uns ehedem gebräuchlichen Spinnradthpen, kommt aber auch nicht über Rehtmeiers Nachricht hinaus.

Bei Ersinbungen muß man sich vergegenwärtigen, baß dieselben, wie zahlreiche Beispiele lehren, oft unabhängig von einander, gleichzeitig an verschiedenen Orten gemacht werden, wenn sie gleichsam in der Luft liegen. Seit Urzeiten war die Spindel gebraucht worden und in jener fruchtbaren und großen Zeit, die in die Wende bes 15. und 16. Jahrhunderts fällt, mag auch das Spinnrad hier und da unabhängig ersunden sein, da bereits

Uebergänge von der Spindel zu ihm vorhanden waren. Bürgens mag ein felbständiger Erfinder gewesen fein, aber eine gleichzeitige Rachricht bestätigt bieses nicht. Aus ber Schrift bes Brof. v. Rettich aber geht hervor, bag bereits vor unferm Landsmann Spinnraber vorhanden waren. In England war vor bem getretenen Spinnrabe ein ihm in allen Theilen sonft ahnliches, aber mit ber Sand gebrehtes im Gebrauche und es ift auch gang gut bentbar, bag biefes ber Borlanfer bes fpater vervolltommneten Spinnrades ift. Nach den Abbilbungen ber vorliegenden Schrift gleicht es etwa unfern "Langfcmanzen". Das Spinnen mit bem Sanbrabe ging aber fehr langfam von Statten und beshalb murbe es durch bas Trittrad verbrängt, bas auch nach Rettich fruhzeitig in England bekannt war. Jebenfalls bat aber Ilirgen einen Nebenbuhler an niemand geringerem als an bem großen italienischen Maler Leonarbo ba Binci, ber nicht nur ein Rünftler, sonbern auch Techniker war. Unter seinen 1874 herausgegebenen Handzeichmungen befindet sich anch ein Spinnapparat mit Spindel und Spule, und diese Zeichnung ift aus bem Jahre 1500. Das war also 30 Jahre vor Jilrgen und 24 vor der Abbildung Glodendons.

Richard Anbree.

Franz Bley, Die Flora bes Brodens gemalt und beschrieben. Nebst einer naturhistorischen und geschichtlichen Stizze bes Brodengebietes. Mit neun chromolithographischen Taseln. Berlin. Berlag von Sebrüber Bornträger. 1896. 42 S. n. 9 Tas. 8°. 3 M.

Das tleine Wert giebt auf ben erften 27 Seiten bie Beschreibung und bas Namensverzeichniß ber auf 9 Tafeln zusammengestellten farbigen Abbildungen charatteriftischer Brodenpflanzen; ein Anhang, (19 Seiten) von D. Berbrow verfaßt, enthält in ansprechender Form geschriebene Mittheilungen über bie geologische Be-Schaffenheit und bas Klima bes Brodens, sowie feine als Ueberbleibsel aus der Giszeit besonders intereffante Pflanzenwelt. Hieran schließen sich geschichtliche Notizen betr. das erfte Auftreten ber Ramen Broden und Blodsberg und die allmählich an diese Namen sich festsethenbe Borftellung von Sput und Berenwesen, Ergahlungen von Befteigungen aus früheren Zeiten, unter benen die befannte von Goethe im Winter 1777 unternommene vorangestellt und nach feinen Briefen geschilbert ift. Den Schluß bilben einige scherzhafte, alten Brodenbuchern entnommene Anfzeichnungen früherer Befteiger.

Das hübich ausgestattete Werkchen wird allen ben Sarzreisenden willtommen sein, die Interesse für die Natur und ein für ihre Eigenthumlichkeiten im Gebirge inigermaßen geschultes Auge mitbringen.

Möge auch bie Bitte bes Berfaffers an bie Lefer, nach Kräften jum Schute ber Brodenflora beizutragen, williges Gebor finben.

Renes Branuschw. Schulblatt. Ro. 10—12. A. Schwenzel, das Invaliditäts u. Altersversicherungsgesetz in der Schule. Referat i. d. Konferenz d. Mitgl. des Hauptseminars zu Wolfenbüttel.

# Braunschweigisches Wagazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Anzeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baijenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 14.

5. Juli.

1896.

[Rachbrud verboten.]

# Brannschweigs lette Befestigungen.

Von C. Gerloff. (Fortsetzung.)

Der Umbau der Festung und ihre Armirung.

Rachdem 37 560 Thir. 18 Ggr. 6 Pf. für den "hochfürfilich neuen extraordinären Festungsbau" verausgabt waren, erschien darliber ein am 28. December 1692 ausgefertigter Erlaß. Diefer, bezugnehmend auf "bie von allen Seiten in der Nahe und Ferne anscheinend höchft gefährlichen Conjuncturen", verkundete die Absicht ber gemeinsam regierenden Bergoge Rubolf August und Anton Ulrich, zur Beschützung von Land und Leuten ben Festungsbau in Braunschweig und Wolfenbüttel mit mehr Rachdruck fortzuseten. Da aber die Fortificationsgelber dazu nicht ausreichten und bei ben vielen anbern, sich stets mehrenden Ausgaben Zuschüffe aus der Kriegscaffe nicht gegeben werden fonnten, fo mußten die Fürsten sich entschließen, die Fortificationsgelder in etwas zu erhöhen und anstatt der monatlich aufzubringenden 939 Thir. 6 Ggr. 3 Pf. hinfort 1000 Thir. repartiren und einfordern zu laffen.

Im Norden der Stadt war zu den Seiten des Okerausssungen. Die später Ludwig und Rudolf genannt wurden. Die später Ludwig und Rudolf genannt wurden. Ueber ihren Bau erfährt man nur, daß 1726 sich das links gelegene, das Ludwigdollwerk, noch nicht "im rechten Desensionsstand" befunden hat, und daß das Ravelin zwischen beiden "oder das daselbst nach Gutsinden noch anzulegende Werk" bis zum genannten Jahre nicht einmal zu bauen begonnen war. Die planmäßige Bauthätigkeit wandte sich vielmehr zuerst den Fronten der Oftseite zu, und trothem sehlten 1726 auch dort zwei Raveline noch gänzlich.

Um eine raschere Herbeischaffung der erforderlichen Materialien zu ermöglichen, versügten die Herzöge am 28. Januar 1696, daß die benöthigten Fuhren sernerweit nicht mehr von den Bürgern der Stadt und von den Bewohnern solcher Orte zu leisten wären, aus denen die Berbrauchsstoffe bezogen würden, vielmehr sollten die Kosten nach billig mäßiger Proportion im ganzen Lande ausgebracht werden.

Zwei und breißig Jahre war gearbeitet — in ben Jahren 1703 und 1704 ruhte ber Bau — und eine

Summe von 319 439 Thalern 20 Ggroschen 4 Pfennigen verausgabt worden, als Braunschweigs Commandant, der Brigadier von Bobart, im April 1726 bem Raiserlichen Felbmarschallieutenant und Höchstcommanbirenden der braunschweigischen Truppen, Bergog Ferdinand Albrecht II. von Bevern, auf beffen Anfrage melbete, bag noch zwei Bollwerke mit der bazwischen liegenden Courtine, sowie fünf Raveline gang von Grund aus aufgeführt und sieben Baftions, fünf Courtinen, auch der Bruchwall und der Ralenwall vollendet, beziehungsweise verändert werden müßten. Außerdem befagt ber Bericht, daß noch einige Graben und lange Streden ber Contreescarpe fertig zu ftellen und lettere zu verpallifabiren feien, wozu 34020 Stild Ballifaben erforderlich. Diese Arbeiten könnten wohl in fünf Jahren von 660 Mann geworbener Miliz und 375 Mann Landmiliz zu Stande gebracht werben, vorausgesett, daß alle beständig arbeiteten und immer nach vier Wochen von einer gleichen Anzahl abgelöst würden.

Als am 22. August 1726 Herzog August Wilhelm befahl, "um die Truppen nicht zu ruiniren", nur 12 Mann von jeder Compagnie für den Bau auszuwählen, suchte man den Aussall durch Freiwillige zu decken. Günstigen Ersolg hatte das betreffende Ausschreiben jedoch erst dann, als den Leuten neben dem Bersprechen, getrennt von den Soldaten arbeiten zu dürsen, ein Lohn von 6 Mariengroschen an den kurzen Tagen und von 8 Mgr. an den langen Tagen, sowie ein Schlafgeld von 1 Mgr. zugesichert wurde. Durch soldse Zusagen stieg die Zahl der freiwilligen Arbeiter im Juni 1727 auf 1450. Auch die commandirten Soldaten erhielten Zuslagen und zwar von 3, 4, auch 5 Mgr. täglich.

All diese außergewöhnlichen Geldopfer für den Festungsbau und die vielsachen Begünstigungen, welche dem Militär zu Theil wurden, standen mit den damaligen politischen Wirren, die ganz Europa bewegten, im engsten Jusammenhange. Als nämlich zwischen Oesterzeich und Spanien das Wiener Bündniß zu Stande getommen war, dem gegenüber England, Frankreich und Preußen in dem Bertrage zu Hannover sich gegenseitig ihre Rechte und Freiheiten gewährleistet hatten, und jede der Parteien nach Bundesgenossen Umschau hielt, traf Kaiser Karl VI., der Schwiegersohn Ludwig Rudolfs, mit dem sürstlichen Hause Braunschweig-Wolfenblittel ein Abkommen, wodurch er sich verbindlich machte, diesem

zwei Jahre hindurch 200 000 Gulben zu gahlen gegen bie Berpflichtung, ihm ein Bulfscorps zu stellen und im Nothfalle faiferliche Garnison in Braunschweig und Wolfenblittel aufzunehmen. Während bann die Kriegsruftungen aller Orten fich fteigerten, und es gar bieß, Frantreich wolle 170 000 Mann ins Feld ftellen und England habe die Absicht, mit 20 000 Mann Nationaltruppen und 50 000 Sannoveranern, Beffen und Danen unter Konig Georg's perfonlicher Filhrung in Dentidland zu agiren 1), bat der Commandant von Braunschweig um beschleunigte Bervollständigung und Armirung ber ihm unterstellten Festung, indem er einen Ueberfall befürchtete. In einem Schreiben vom 18. Februar 1727 an ben Bergog von Bevern mahnte er, auf ber hut zu sein und umfaffende Anstalten zur Abwehr zu treffen, die allerbings nicht so geheim gemacht werden könnten, daß sie nicht einigermaßen ins Auge fallen und allerhand Raisonnements verursachen wurden. Ginen Schriftwechsel mit Bölder habe er beshalb bisher unterlaffen. Dabei wies General von Bobart auf die Schwäche ber Befestigung am Betrithore bin, bor bie "ber Baper" (batardeau, Behr, Bar) gelegt worben war; fie fei bort gang offen, fo bag man nach Befeitigung ber schlechten Ballifabirung geraden Fußes auf bie Bastion geben, ja wohl hinauf reiten tonne, und ba bie Bruftwehr der Fauffebraie noch fehle, so befinde sich das ganze Wert außer Defenfion. Ferner ftehe bas Ravelin 2) zwischen diesem und bem Ludwigebollwerte 3) vermittelft ber bort noch vorhandenen Dämme mit dem Hauptwalle in Berbindung. Er machte barum ben Borfchlag, biefe Damme, auch bie am hohen- und am Wilhelmithore, gunachst beffer zu beschützen und ihnen eine mehrfache Bertheibigung zu geben, sowie zur Bestreichung bes Grabens zwifchen bem Wilhelmi- und bem Betrithore, aus bem bas Baffer ber Arbeiten wegen abgelaffen werden milffe, Kanonen hinter Scharten in der Fauffebraie aufzustellen und auch auf die neuen Bastionen Geschitze zu führen. Gbenfalls hielt er die Befetzung ber Faussebraie auf den Fronten vom Wenden- bis jum Aegidienthore mit Geschützen für erforderlich, indem feiner Ansicht nach eine Entreprise oft an dem Orte stattfinde, wo man fie am wenigsten erwarte. Unterthänigst bat er noch, in Anbetracht, daß ber Graben um bie halbe Festung troden liege, die Garnison zu verftarten, eine Referve von 200 Mann gu beordern, bie Beurlaubungen zu beschränken, jeben auf Bache ziehenben Mann mit 12 Schuß auszurüften und für jeden Solbaten zwölf scharfe Batronen in den Munitionshäusern bereit zu halten.

Ferner empfahl er, nachrichten über bie militarischen Beranstaltungen bes Rachbars, namentlich über ben

1) Räheres über die damaligen politischen Berhältniffe in Europa f. Droufen, Geschichte ber Preußischen Politik, IV. Theil, II. Abschnitt, I. u. II. Band.

3) Jest die Bestgung bes Commerzienraths Otto Lobbede, Inselpromenade 16, und die des Oberstallmeisters v. Girsewald, das. 17. Duartierwechsel seiner Regimenter einzuziehen und in ben Oörfern an ber Grenze den Schulzen und den Förstern Weisung zu ertheilen, auf alles Außergewöhnliche wohl Acht zu geben. Auch wilnschte er nach Braunschweig Dragoner in Garnison, um von diesen die Thürme der Landwehr besetzen und des Nachts Patrouillenritte machen zu lassen. Endlich hob er unter anderem noch hervor, daß ihm als Commandanten, damit er eine Entreprise verhüten könne, jeden Abend die in der Stadt übernachtenden Fremden gemeldet werden miligten, was bislang, trot Ersuchens an den Magistrat,

nicht geschehen fei. Auf biefe ernsten Borftellungen erfolgte am 22. Februar ein Promemoria des Herzogs von Bevern, worin bem Commandanten mitgetheilt wurde, daß der Generalmajor von Bolder Befehl erhalten werde, die Aufführung ber noch fehlenden Brustwehr an der Faussebraie ohne Berzug zu veranlaffen und dem Ravelin nebst den Dammen eine Bertheibigung von zwei Geiten zu geben. Auf dem Unterwalle wollte der Bergog Bierpfünder, überhaupt Felbstücke, auf den neuen Bastionen schwere Beschütze aufgestellt wiffen. Ueber andere Buntte liegen Allerhöch fte Berfügungen fpateren Datums vor: Jede Compagnie durfte hinfort nur vier Mann gleichzeitig beutlauben. Der Commandant hatte bas Nachrichtenwefen selbst zu überwachen. Die angeforderte 200 Mann starte Referve mußte er täglich von ben Garnisontruppen commandiren, mit dem Dunkelwerben an fomachen gefährdeten Buntten in der Testung aufstellen und mindestens ein Mal bes Nachts durch einen Stabsoffizier visitiren laffen. Die nach jedem Wartthurme ber Landwehr ju entfendenden zwei Dragoner, gleichsam die alten ftabtischen Landwehrreiter ersetzend, waren über ihre Meldepflichten genau zu belehren und anzuweisen, das Ueberschreiten der Landwehr seitwärts der Strafe von Riemand zu bulben. Schon zuvor war die Instandsetzung ber Schlagbäume neben den Thilrmen erfolgt und dem General von Bolder aufgegeben worden, die Ausbefferung und Bertiefung der Landwehrgräben zu veranlaffen. bazu bestimmten 24 Solbaten hatten ihre Gewehre und zwölf scharfe Batronen mitzunehmen. Ferner war befohlen worden, über alle außergewöhnlichen Borfommniffe burch einen berittenen Offizier fofort Melbung an Serenissimus abstatten zu laffen; auch follten ber Commandant von Wolfenbuttel und die geheimen Rathe burch reitende Ordonnangen davon in Kenntniß gefest

werben. Damit war die Sorgfalt für die Festung und für ihre Sicherheit leineswegs erschöpft; vielmehr dachte man höchsten Orts unter Anderm an die Berproviantirung, an die Annahme von Minenrs, an die Berstärkung der Artillerietruppen und an die Bermehrung der Gewehre und der Geschiltze. Unter diesen sollten sich einige Kanonen zum Schnellschießen befinden, ebenso Mörfer, auch ganz kleine, sogenannte Cochorns 4), zu deren Gust

<sup>2)</sup> Jest ber subliche Theil ber jog Bobbede'ichen Insel, Inselpromenade 11. Der rascheren Orientirung wegen foll bies Ravelin fernerhin bas "Reuftadtmilhlenravelin" genannt werden.

<sup>4)</sup> Diese Coehorns ob. Coehorner führen ihren Ramen nach einem Zeitgenossen und Gegner Bauban's, dem holdanbischen Festungsbaumeister General Coehorn, der sie zuerst, und zwar mit Erfolg, bei der Belagerung von Grave 1673 anwandte.

General von Bolder Anstalten zu treffen hatte. Dabei galt ber Pulvervorrath von 2223 Centnern 43 Pfden. für zu gering, indem ber Commandant von Braunschweig zu einer sechewöchigen Bertheibigung biefer Festung 3805 Ciner. Bulver ubthig zu haben glaubte, und zwar 2211 Ctner. für die Schuftwaffen der Infanterie und Dragoner, 623 Ciner. zu Kanonen, 271 Ciner. zur Füllung ber Granaten und Bomben, 100 Etner. jum Berfen diefer Geschoffe und 600 Ctner. zu Minen und Begenminen. Bang besonders aber verlangte ber Commanbant eine freie Umficht auf Ranonschuftweite von ben Ballen ans, weshalb bie Einebnung ber nachften Biben und bie Beseitigung aller bedenben Gegenstände in ernste Erwägung gezogen worden war. Selbst bas unter Audolf August's Regierung bestandene Project, die Gebäube bes Krengflosters nieberzulegen, tauchte wieber

Angesichts ber umfassenben Armirung hatte es beim Befanntwerden folder Erwägungen nicht ausbleiben tonnen, daß die braunschweigischen Unterthanen von großer Beforgniß erfüllt wurden. Zahlreiche Landleute jogen mit ihren Sabseligkeiten in bie Stadt; fie hofften hinter beren Ballen ben Schutz zu finden, ben ihnen ihre Dörfer nicht gewähren konnten.

"Man sucht vergebens nach einem vernünftigen Grunde, warum fast ganz Europa voll Kriegseifer", sagten bie Stimmen aufmerkfamer Beobachter; benn jebe ber Mächte versicherte, durch ihre Rüftungen nur den Frieden befestigen zu wollen. Auch Berzog August Wilhelm hatte, am 7. April 1727, eine beruhigende Berordnung erlaffen. Desgleichen betonte bie Refolution vom 20. Mai auf das in gnäbigste Erwägung gezogene Memorial bes Commandanten von Braunschweig, daß Ge. Durchlancht und Dero fürstlich haus mit feinem Rachbaren in Feinbseligkeiten lebten. Allein die weiteren Austaffungen und Befehle waren nicht bazu angethan, Die Furcht vor einer nahen Kriegsgefahr zu befeitigen; denn es heißt in dem Bescheide: weil man auch in Friedenszeiten barauf bedacht sein muffe, die Festung also einzurichten, daß man bei funftiger Feindsgefahr fich ficher barin wiffe und insonderheit vor Gurprife gefcitt werbe, fo fei es Gr. Durchlaucht Wille, bag alle biejenigen Arbeiten und Beranstaltungen, welche bie Festung vor Ueberrumpelung bewahren könnten, vorgezogen würden, ohne jedoch die zuvor beschlossene Hauptarbeit baburch ine Stoden gerathen ju laffen.

Bas ferner die Berstärfung der Garnison anbetreffe, so werbe Se. Durchlaucht nöthigenfalls schon bafilt forgen, und habe fie ohnehin bereits Orbre ertheilt, während der bald stattfindenden Exercierzeit des Landwehrtegiments bas eine Bataillon bei Gebhardshagen, das andere bei Detten (Dettum) jusammenzuziehen, so daß es dann nicht fcmer halte, eine bavon nebft einem in Bolfenbuttel garnisonirenden regulären Regimente nach Braunschweig marschiren zu laffen. bie Organisation und Berwendung ber Burgerschaft, ob diese wieder in zwei Compagnien zu formiren fei, wolle ber Bergog bes Commandanten Borfchlag erwarten.

Noch vor Ablauf bes Jahres traten Wandlungen in ben gegenseitigen Beziehungen ber europäischen Staaten ein, woburch bie Mliangen fich lockerten, bie bisherigen Gegenstellungen fich verschoben. Indem man überall in biefer Lage fortfuhr, sich auf ben Krieg vorzubereiten, gebachte man bes Bergleichs, ber ben englischen Contretang jum Bilbe nimmt: "Alle tangen burcheinander und erst am Ende bes Tanges wird man wissen, welche Paare zufammengehören".

Auch in unferem Fürftenthume hatte fich bie Scene wesentlich verandert. Herzog August Wilhelm, ber bislang jum Raifer geftanben, war für ein englifches Bundnig gewonnen, fo bag nun bie gegen hannover fich ruftenden Festungen Braunschweig und Wolfenbüttel zu wichtigen Bollwerken für ben dem englischen Königshaufe angehörenden Rurftaat werden follten. Dehn war es, der am 25. November 1727 mit England auf vier Jahre ben Subsidienvertrag abgeschloffen hatte, wonach ber Herzog bem Könige Georg II. ein 5000 Mann ftartes Bulfscorps zur Berfügung ftellen wollte. Allerdings war der Preis für die Kriegsbereitschaft und Frontveranderung nicht gering, er betrug 100000 Bfd. Sterling b). Somit waren reiche Geldmittel in Aussicht, mit benen ber Festungsbau wie die Armirung in beschleunigter Beise fortgefest werben tonnte.

Nach einer Specification, was zum hochfürstlichen neuen extraordinaren Festungsbau zu Braunschweig an Gelbe verbraucht worden, betrugen die Kosten für 1727 = 61 631 Thir. 17 Ggr. 2 Bf. und für 1728 = 57 310 Thir. 8 Ggr. 10 Pf. Mit bem Jahre 1740 schließt die im Landes - Hauptarchive vorhandene Aufstellung ber verausgabten Baugelber ab. Der Gesammtbetrag bis bahin betrug 596 319 Thir. 5 Ggt. 2 Pf.; aber bamit waren die Festungswerke immer noch nicht vollendet.

Am 20. Mai 1744 melbete ber Ingenieur-Capitain Johann Stövesand dem Herzoge Karl 6), daß ihn erhebliche Urfachen veranlagt hatten, über ben feit langen Jahren geführten fehr tostbaren braunfchw. Fortifications bau nachzudenken und bavon seine geringe Meinung unterthänigft ju eröffnen. Er meinte, nachbem bie eine Seite ber Stadtumwallung mit ihren Werten verfertigt und man nun die andere Balfte vornehmen muffe, fei es Zeit auszusprechen, welche Bedenken es habe, den Bau

<sup>5)</sup> havemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und

<sup>5)</sup> Habemann, Gelchichte der Lande Braunichmerg und Lineburg, III, 643.
6) Dem kinderlosen Herzoge August Wilhelm, einem Sohne Anton Ulrich's, war am 23. März 1731 in der Regierung über die Lande Braunschweig-Wolfenbüttel sein Bruder Ludwig Rudolf, Fürst von Blankenburg, gefolgt. Da diesen am 1. März 1735 gestorbenen Regenten nur zwei Töchter überlebten, Elisabeth Christine, Gemahlin Kaiser Karl's VI. und Antoinette Amalie, verheirathet an einen apanagirten Prinzen des braunschw. Hauses, der Beichsgeneralseldmarichall herzog Ferdinand Mibrecht II. von Bevern, so bestieg dieser als nächsbe-Albrecht II. von Bevern, so bestieg bieser als nächsterechtigter Agnat den herzoglichen Thron – aber nur auf Ronate, denn schon am 3 Sept besselben Jahres ereilte ihn der Tod. Desto langer regierte sein altester Bring, ber oben genannte Bergog Rarl I. — von 1735 bis 1780 —, ber 1763 bie Residens von Wolfenbuttel nach Braunichweig verlegte.

in der begonnenen Beise fortzuseten. Das bereits hergestellte Elisabeth - Bollwert vor dem alten Betrithore gebe durch seine übermäßige Höhe nur eine geringe Defenfion zu erkennen und zeige, wie es fast unmöglich fei, banach die übrigen sieben Bastions, auch nicht minder bie brei Raveline und das noch fehlende Glacis zu vollenden, da die nothige Erbe aus ben bereits fertigen Gräben nicht mehr zu gewinnen stehe. Zwar scheine bie Situation an dieser Seite wegen bes hohen Felbes por bem Hohen- und bem Wilhelmithore nicht die beste zu sein, indessen ließen sich die Werke nach borthin, ohne fie sonderlich zu erheben, so fertig bauen, daß man bas Feld völlig bestreichen, fie gegen bie Bohen bedeu und ber Seitenbeschiegung entziehen könne. Wolle man bas Glacis, wie festgefest, auf ben fehr hoch genommenen Horizont mit großen Rosten wirklich aufführen, so werbe man den damit beabsichtigten Zwed, die vorgedachte Hohe zu übersteigen, doch nicht erreichen und statt einer Bruftwehr einen Wall bekommen, hinter bem ein angreifender Feind fich festfegen konne.

Stövesand erbot sich, bei einer jährlichen Berwilligung von 5000 Thirn. binnen sünfzehn Jahren "den Fortissicationsbau zu seinem völligen Ende zu bringen". Das Jahr 1741 beweise, so begründet er seinen Ausspruch, was man mit 200 Mann in einem Zeitraume von zwanzig Wochen bei sommerlangen Tagen zu bauen vermöge, indem damals mit einer gnäbigsten Berwilligung von 5000 Thirn. die Linie vom Wilhelms- nach dem Betersthore zu und der Canal von der langen Diepe

(Tiefe) gemacht worben feien.

Der Capitain trat jedoch schon im Mai 1750 in den Ruhestand; seine Ansichten aber haben einige Berücksich-

tigung erfahren.

So wurden denn Braunschweigs alte Wälle nach jahrelangen, mühevollen Arbeiten in Formen umgewandelt, die den Fortschritten der Befestigungefunft nach Möglichkeit Rechnung tragen follten. Die dadurch entftandenen neuen Werte waren fo zahlreich und weitläufig, bag ihre friegemäßige Erhaltung und Ausruftung große Mittel und ihre erfolgreiche Bertheibigung viele Truppen erforderte. Ueber bie Bahl, Beschaffenheit und ben Standort der 1768 in Braunschweig vorhanden gewesenen Geschutze giebt ein Berzeichniß im Berzoglichen Landes-Hauptarchive genaue Austunft. Danach standen auf ben Bällen "36 metallene und 7 eiferne Canone", im und beim Zeughause "78 metallene und 2 eiserne Canone", außerdem noch "11 metallene Schlangen". Ferner waren "unter bem Neuftabtthore 5 metallene Schlangen" placirt, beren brei bie Blirger auf ber Masch gebrauchten. Unter den Ranonen befanden fich zwei 48 - Pfunder, ein 36 - Pfunder, zehn 24 - Pfunder; zwei 16-Pflinder, achtzehn 12-Pflinder, seche 6-Pflinder, die übrigen hatten kleinere Raliber. Bemerkenswerth bavon find vier 2-Pfünder; es waren "Geschwindstück, so von hinten zu laden". Zulett führt das Berzeichniß 24 Saubigen und 66 Mörfer in verschiedenen Größen auf

# Braunschweigs lette Belagerung.

Wenn auch anzunehmen steht, daß Braunschweig schon mahrend bes siebenjährigen Krieges mit den

meisten ber im Berzeichnisse aufgeführten Festungsgeschiltze ausgerüstet gewesen ist, so nung es boch als ein großes Glück angesehen werben, daß, als am 11. October 1761, nach der Einmahme von Wossenbittel, der sächsische Prinz Kaver mit einer großen Truppenmacht vor Braunschweig erschien, dieses nach wenigen Tagen Unterstiltzung von außen erhielt. Auf die erste Nachricht von Kaver's Bormarsch hatte nämlich der Oberbesehlshaber auf dem westlichen Kriegsschauplatze, Herzog Ferdinand von Bramsschweig, sich mit einem Theile der Truppen nach Ottenstein begeben, seinem Nessen, dem Prinzen Friedrich August von Braunschweig, und dem General Luduer aber Besehl ertheilt, den vaterländischen Festungen hülft zu bringen.

Ilm Bolfenbuttel entsetzen zu können, kamen sie leider zu spät: nach einer zweitägigen Beschießung hatte diese Festung am 10. October capitulirt. Für Braunschweigstand nun ebenfalls Alles zu fürchten, da die Besatzen wiederum zu einer nachdrücklichen Bertheidigung zu schwach war. Sie belief sich nicht viel über 3000 Mam und enthielt eine Depotcompagnie vom Leibregiment, ein neu errichtetes Füsslierbataillon, vier Bataillone Landmiliz, eine Escadron Garbe du Corps, eine geringe Anzahl Fußjäger und wenige Artilleristen, die nicht einmal die Hässlifte der wichtigsten Geschütze bedienen

fonnten.

Außerdem war des Herzogs Leibcompagnie, in der eine Menge französischer Ueberläuser dienten, nicht gerade zum nachhaltigen Widerstande geeignet, da diese bei der ersten Annäherung ihrer Landsleute schon großt Unruhe gezeigt hatten und ihren Pardon durch die Beförderung der Lebergade der Stadt zu erkaufen geneigt schienen. Die dazu am Nachmittage des 11. Octobers erfolgte Aufforderung war indessen von dem Commandanten, Generallieutenant von Imhos, bestimmt abgeslehnt worden.

Inzwischen hatte Brinz Kaver das Belagerungs-Corps um Braunschweig versammelt, den Nußberg besetzt lassen und sein Hauptquartier im Kloster Ribdagshausen aufgeschlagen. Die französischen und sächsischen Truppen lagerten in zwei Hauptabtheilungen: die größere vor dem Mastbruche entlang die Melverode, die kleinere beim Dorfe Broitem. Dieses Lager war im Ruchen durch Schanzen gedeckt, die als Circumvallationswerke den Angriff eines etwa erscheinenden Entsascops ab

meifen follten.

Bu bemfelben Zwecke wurde von den Belagerern das Dorf Delper befestigt und mit 1700 Schweizern, vier Grenadiercompagnien, 300 Oragonern, einer Seadron von Schomberg und einer Kanone besetzt. Außerdem standen gemischte Detachements au den auderen herrtraßen und Uebergängen über die Landwehr, auch hin und wieder kleine Insanteriepitets in diesen Gräben selbst, so daß der Cernirungsring geschlossen zu sein schien.

Bar das Feuer der zuerst auf dem Nußberge auf gestellten Geschütze auch wirkungslos geblieben, so stand doch zu bestürchten, daß die auf und neben dem St. Magnifriedhose begonnenen Batterien bald vollendet und armirt



fein würden, und daß bann das tragische Geschick ber Stadt schwerlich mehr abgewandt werden konnte.

Unverzagt richteten aber auf ben Ballen zwischen bem Stein- und dem Auguftthore die wenigen Artilleriften, unterftilt von tapfern Burgern, sicheren Auges bie Festungegeschütze und überschlitteten die im Bau befindlichen feindlichen Batterien bermagen mit Geschoffen, bag ber Angreifer zeitweise seine Arbeiten einftellen mußte. Rur in ber tiefften Dunkelheit magte er weiter gu bauen, und hinter Beden und umgehauenen Baumftämmen im Rosen'schen Garten und neben dem Amthause von St. Leonhard versuchte er neue Werke aufzuwerfen. Gegen biefe und gegen bie Approchen eröffneten die Bertheibiger in den späten Abendstunden bes 12. Octobers eine furchtbare Ranonade. Tropbem maren andern Tage die feindlichen Borbereitungen gum Bombardement fo weit beendet, dag eine Befchiegung mit Bomben und glithenden Rugeln stündlich zu erwarten ftand. Ein ftart webender Wind vermehrte die Angft und Sorge ber fcmer bedrohten Ginwohner, beren Befürchtungen wegen einer Feuersbrunft aufs Meußerste fliegen, und beren Soffnungen, fich entfest zu feben, immer mehr fcmanden.

Sobald Pring Friedrich August und General v. Ludner Runde von ben Bebrangniffen ber Stadt erhalten hatten, waren Beide zum eiligen Bormarich auf Delper entichloffen, in beffen Rabe fie in ber Nacht vom 13. auf ben 14. Dc= tober eintrafen. Während die Reiterei unter Luciner nordwestlich vom Delper Thurme aufmarschirte, griff ber Bring mit seche schwachen Bataillonen braunschweigischer und hannöverischer Infanterie von der West- und von ber Gudweftseite her bas Dorf an. Nach einem turgen, aber schweren Rampfe wurden die Feinde überwältigt und jum Theil gefangen genommen. Unter bem Jubel ber berbeigeströmten Bewohner Braunschweigs hielt Bring Friedrich August in ben fruheften Morgenstunden des 14. Octobers seinen Einzug in die Stadt, und zwar durch das Hohethor, da außer der bortigen und der Steinthorbride die ilbrigen Thorbriden abgebedt waren. Bring Kaver entfagte nun der Hoffnung, sich Braunschweigs noch bemeistern zu können, befahl die Abrilftung der Angriffsbatterien und jog über Fümmelfe ab.

Am 15. October räumten die Feinde auch Wolfenbüttel, nachdem sie zuvor die Stadt mit einer Contribution von 200000 Thalern gebrandschat hatten, Alles, was sie an Kriegsvorräthen aus dem Platze wegbringen konnten, mit sich nehmend?).

Braunschweig aber burfte fich gludlich preisen, nicht in die hande ber Bedrunger gefallen zu fein.

(Fortsetzung folgt.)

# Eduard Schmelzkopf †.

Bon Friedrich Cunge.

In Eduard Schmelzkopf hat unfer Land einen hochbegabten, durchaus eigenartigen Mann verloren. Haben auch seine schönen Anlagen, die zu den glänzendsten Hoffnungen berechtigten, die erwartete Frucht nicht getragen, so wird es sich doch verlohnen, auf Leben und Wirten des merkwürdigen Mannes, dessen auffallende änßere Erscheinung vielen Bewohnern dieser Stadt noch im Gedächtnisse haften wird, einen kurzen Blid zu werfen.

Schmelzkopf wurde am 23. Juni 1814 zu Saalsborf im Areise Helmstedt als ältester Sohn des Bastors Ferdinand Schmelzkopf geboren. Bis zum breizehnten Jahre bildeten ihn nur seine Eltern; besonders hob er ftets seine Mutter, die er später in ruhrender Beise zu Tode gepflegt hat, rühmend hervor. Bon 1827 bis 1834 besuchte er das Helmstedter Gymnasium. Er war ein Musterschüler; seine unerfättliche Bigbegier, ber er mit gewaltigem Fleiße fröhnte, flihrte ihn weit hinaus über bas, mas bie Schule bot. Go marb er ber Stolz ber Anftalt und Oftern 1834 "mit bem ehrenvollften Zeugnisse der akademischen Reife ersten Grades In, mit bem Prabitate: Ausgezeichnet und mit ber Cenfur 1 entlaffen, um in Göttingen Theologie und Philologie gu studiren" 1). Bald wandte er sich ganz ben Alterthumswissenschaften zu. Göttingen stand bamals vor ben Wirren des Jahres 1837, die die eigenmächtige Aufhebung der Berfassung durch König Ernst August zur Folge hatte, in höchster Bluthe. Schmelztopf borte, ben Juriften Albrecht ausgenommen, bei allen "Göttinger Sieben", daneben beim Philosophen Berbart und vorzüglich bei ben begeifternoften Philologen feiner Zeit, Rarl Otfried Müller. Diefer fuchte feinen Lieblingsschüler für die akademische Laufbahn zu gewinnen. Doch Schmelzkopf's Körper, von Natur schwächlich und burch anhaltende Studien erschöpft, brach zusammen; er mußte längere Zeit in der Heimath nur der Gesundheit leben. Leidlich gekräftigt begab er sich bann auf einen Winter (1837-38) nach Leipzig, um namentlich Gottfried Bermann zu hören. Diefem princeps Germaniae philologorum widmete er 1838 ein prächtiges lateinisches Gedicht, bem er 1839 ein griechisches folgen ließ?). Als Hauslehrer in Moringen ließ er die schöne Abhandlung "de Horatiano Carmine Saeculari (Lpg. 1838) erscheinen und arbeitete gleichzeitig an feinen Staats prilfungsarbeiten. Den Winter 1839-40 unterrichtete er als Probecandidat am Obergymnasium in Braunschweig. Alles schien sich für eine ehrenvolle bürgerliche Laufbahn anzulaffen, benn zum Lehrer war Schmelztopf wie geschaffen, und die Brufungscommiffion pries in einem Zeugniffe über seine fchriftlichen Arbeiten vom 6. Mai 1840 "seine frische, lebendige Darstellung, die

<sup>7)</sup> Die Contribution wurde theils in barem Gelde, theils in Bechseln erlegt. Als die ausgestellten Wechsel unbezahlt blieben, mußten die als Geiseln mit fortgeführten Ranner (Bice-Kanzler v. Praun, Criminalrah Hoper, Rlosterrath v. Bartling, Canzleijecretär Woltered, Cammerer himmel, Kellermeister Wilkens, Raufmann Bierbaum und Student Wöldete) von Göttingen, wohin sie zuerst gebracht waren, im December 1762 auf die Festung Rheinsels und von dort nach Wes wandern. Im folgenden Jahre endlich erhielten sie durch Englands Vermittelung ihre Freiheit wieder.

<sup>1)</sup> Helmsteter Gymnasiaiprogramm 1834.
2) Godofredo Hermanno de die natali gratulatur Ed. Texicephalus. Lpzg. 1838; Γωδοφρήδω Έρμαννω χαίρειν Έδ. Ταξικάρανος. Lpzg. (im borijchen Dialeste).

wissenschaftliche Bestimmtheit in seiner Gebankenentwickelung und die Grundlichkeit seiner philologischen Studien".

Da verzichtete er freiwillig auf Anstellung, und wie er jene Abhandlung nicht zur Promotion verwandt hatte, so stellte er sich jetzt auch nicht zur mindlichen Prufung. Bielmehr verließ er Braunschweig und führte von jetzt an das unstete Leben eines sahrenden Scholaren, eines

mittelalterlichen Baganten.

Die äußere Beranlassung zu diesem Bruche mit dem Herkommen war seine zerrüttete Gesundheit: seine Augen versagten ihm den Dienst, gichtische Anfälle sessleten ihn zeitweilig ans Krankenlager oder trieben ihn in Bäder und Heilanstalten. Endlich nach jahrelangem Leiden ward er sein eigener Arzt, er genas und versügte, wenn auch seine Augen stets Schonung verlangten und die Gicht ihn niemals wieder verließ, die ins 80. Jahr über einen kräftigen Körper. Was er an sich erprobt hatte, wollte er seinen Mitmenschen zugänglich machen. So veröffentlichte er 1846 sein reizendes Bollsbuch "Over de kunst jesunt te sin" (Brschwg.), dem 1880 "Wenn't man smettet, dat hett: Wu kann Dei, di dene Smalhans Küchenmester is, op en besten un op en billigsten sit satt äten und brinken? (Wolfenb.) solgte.

Der innere Grund aber, der ihn zum heimathlosen Wanderer machte, war sein unbändiged Freiheitsgesühls, seine Unfähigkeit, irgend welche Schranken, die ja mit dem Staatsdienste wie mit jedem Amte verbunden sind, zu dulden <sup>8</sup>). Er glich hierin wie in Talent und Schickfal seinem ältern Freunde und Gesinnungsgenossen Hosffmann v. Fallersleben. Diesem Hange zur Ungedundenheit sich so völlig hinzugeben, erlaubte ihm seine grenzenlose Bedürsnisslosigseit. Seine weiten Alpenreisen und seinen langen Aufenthalt in Italien bestritt er mit unglaublich geringen Witteln. Er war stets ein guter Haushalter und erübrigte sich durch seinen Unterricht so viel, daß er im Alter nicht zu darben hatte.

Nachbem Schmelztopf Jahre lang burch die Welt geirrt war — einen Obysseus nennt ihn sein Freund Alaus Groth —, namentlich auch in Leipzig und Berlin Medicin studirt hatte, tauchte er 1846 wieder in Braunschweig auf und ließ hier in schneller Folge nach einem "Aufruf an die protestantische Geistlichteit" (Baden im Aargau 1845) seine "Jesuitengräuel in der Schweiz" und die Schrift "Zum Berständniß des religiösen Kampses und zur Berständigung" erschienen. Eine tief religiöse Natur, die sich gern mit den schönken Stellen des Neuen Testaments beschäftigte, gab er in diesen Schriften seinem Hasse gegen Hierarchie, Unduldsamkeit und Glaubenszwang kräftigen Ausdruck. Seine "Nucos amarae, quas manidus invalidis collegit validisque dentidus proposuit Texicephalus" ist Abschiedselied vom klassischen Alterthume geworden. Es sind

Epigramme in beiden Sprachen. Die Form ift wollenbet; berbe und ftreng geißelt er Buftanbe und Ereigniffe in Staat und Gefellschaft. War dies Buchlem natürlich nur wenigen claffisch Gebilbeten zugänglich, fo hoffte er, bag bagegen feine plattbeutschen Bebichte: "Scheppenstibbesche Streiche" und "Immen" (Br. 1846) weite Berbreitung finden wilrben. Und Anerkennung fand er: in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" vom 27. Juli 1846 nennt ber mit Sp. unterzeichnete Beurtheiler diese Gedichte wegen ihrer Sprache originell, burch ihren Inhalt und ihre echt klaffische Form ber allgemeinsten Aufmerkfamkeit würdig und ben Berfasser einen mahren Dichter, da er klaren Blides die höchsten Ibeale anzuschauen und die edelsten Gefühle in reinen Formen auszusprechen vermöchte. Auch Rlaus Groth, ber erft fpat biefe Bucher tennen lernte, fchrieb im "Blattbiltichen Husfriind" vom 22. Dec. 1877: "bar ward Gen' boch wat feggt, wat'n nich bebacht, oprlittelt, mat bar fleep, anpurrt, wat noch nich timt hett" und suchte nach Gründen, warum diese prächtigen Sachen, die fünf Jahre vor seinem Quickvorn erschienen seien, so unbetannt geblieben wären. Bemmenber als bie von Groth angegebenen Urfachen (schlechte Anordnung, eigenstnnige Schreibung, Wahl einer wenig verbreiteten Mundart) war Schmelgtopf's unprattifcher Gefchaftsfinn. Er gab nämlich seine Werte, statt fle einem rubrigen Berleger ju verlaufen, immer in Commission: so ward fitt ihre Berbreitung nichts gethan. Außerdem aber tam bas Jahr 1848 ftorend bazwifchen; Poesie, soweit sie nicht politische Tendenzdichtung war, fand teine Lefer, und später hat Niemand außer Groth auf diese Gedichte auf merkfam gemacht; aber auch beffen Weiffagung, sie würden sich noch ihren Weg bahnen, ift unerfüllt geblieben. Und boch find unter ihnen Berlen von Satiren, Ibyllen und Romanzen und Alles in meisterhafter Form: volksthumliche Maße wechseln mit klassischen Rhythmen und die alkäischen und sapphischen plattbeutschen Den ftrömen prächtig bahin.

Auf die plat Beutschen Gedichte folgte 1847 (Lpg.) ein hochdeutscher "Chpressenkranz auf das Grab R. Stein ader's", meift Sonette, worin Schmelgtopf mit bem Grimme eines Bropheten das deutsche Bolt aus femem Schlummer aufweckt. Größere Gebichtsammlungen hat er feitbem nicht mehr veröffentlicht, aber eine große Angahl von Belegenheitsgebichten; gern verband er fich babei mit einem Musiker, der zu seinem Texte die Composition schuf, so gab er 3. B. mit Methfessel eine "Weihnachtscantate" (1849), einen "Ruf ans beutsche Baterland" und einen "Gruß an die deutschen Goldaten" beraus; ja er componirte felber, und feine "Boltsmärfde" (Gotha 1869) üben eine wahrhaft zündende Wirkung aus. Ein Theil feiner Rinderlieber, die er felber in Mufit gefett hat, ift in Röhler's "Bewegungespielen bes Rindergartens" abgedruckt. Doch bas ift alles mir weniges gegenüber dem gewaltigen poetischen Nachlasse. hat er boch nicht aufgehört zu bichten bis in feine lette Beit; luftige Bolts und Studentenlieder bichtete der Greis, wenn er Nachts nicht schlafen konnte. Gine Auslese aus dieser Fille würde sich wohl lohnen. Denn tann er sich auch als Dichter nicht mit hoffmann

einige griechische und lateinische Oben und ein Bündel

<sup>3)</sup> Bezeichnend dafür ift, daß er später eine Professur in England ausschlug, weil er sich nicht zu ber Berpslichtung verfteben tonnte, sonntäglich die Kirche zu besuchen web in processerieben Wenter aus gescheinen

und in vorgeschriebenem Anguge zu erscheinen.
4) Bittere Ruffe, die mit ichwachen Sanden aufgelesen und fraftigen Bahnen vorgesett hat Schmelztopf (Br. 1846).

v. Fallersleben meffen, wollen feine Dichtungen auch meift beffern und betehren, haben fie also leicht eine didattische Färbung, so sind boch auch wirkliche Ebelsteime barunter, die in eigenem Glanze leuchten. Jedenfalls ift er als Dichter und Schriftsteller einer unverdienten Bergeffenbeit anheim gefallen. Edart führt ihn in feinem nieberbentschen Schriftstellerlexikon überhaupt nicht auf, und boch ift Schmelgtopf ber Zeit wie der bichterischen Begabung nach der ersten einer, die feit 3. S. Bog für die

plattdeutsche Mundart aufgetreten find.

Das Revolutionsjahr 1848 verlebte Schmelztopf noch in Braunschweig; er war bamals nur Bolitiker. Als Rebacteur wie als Bolteredner fuchte er feine Mitburger aufzutlaren und jum Sandeln hingureißen für ein einiges Befammtbeutschland, dem Schleswig-Bolftein wie Deutschöfterreich zugehören follten. Dit Stolz erzählte er, wie er in der ichleswig - holfteinschen Sache!) an bas bannoversche Ministerium entsendet sei. Bon feiner Beredtfamteit, die von Baterlandsliebe durchglüht, von prattifcher Politit freilich weit entfernt war, entwirft B. Raabe in "Gutmanns Reisen" (S. 217) ein anschauliches Bild aus späterer Zeit. Schmelztopf blieb ewig ber großbeutsche Ibealist, ber Bismard wegen bes "Bruderfrieges" von 1866 hafte und beffen herrlichfte Beit eben das Jahr 1848 war. 3hm galt es als ein Beichen von Baterlandsliebe und von Bildung, die ftemographischen Berichte bes Frankfurter Reichstages burchstudirt zu haben. Die Erfolglofigkeit jener Bemegung erschütterte ihn tief; traurig verließ er die Beimath und begann erft jest eigentlich jenes unruhige Wanberleben, das ihn in allen beutschen Gauen heimisch machte, ihn aber die rechte Beimath verlieren ließ. Meift blieb er an einem Orte nur turze Zeit, felten über ein Jahr, nur in Medlenburg weilte er 9, in Burich 7 Jahre. Dort wollte er eine Erziehungsanstalt gründen und versuchte sich später, nachdem er geheirathet hatte, als Aber die Che löste sich nach Jahresfrift, und jener Jahre, wo er als Erbpächter thatig gewefen war, gebachte er nachmals nur ungern. In Zitrich (1867-74) hat er sich recht glücklich gefühlt. Ohne Sorgen um feinen Unterhalt, beliebt bei Profefforen, Studenten — er war Ehrenmitglied des deutschen Studentenvereins — und Philistern, lehrend und lernernd, dichtend und forschend führte er gleich einem Sofrates jein Leben. Aber endlich trieb es ihn auch von Zurich fort. Er machte nun feine großen Reifen burch Italien, wo er lange lebte und namentlich ein beliebtes Mitglied bes Bereins beutscher Künftler in Rom war 6), burch Standinavien und Großbritannien. So wanderte er burch das Leben, bis das Alter, dem er lange widerftanden hatte, ihn daran hinderte. Die letten Jahre verbrachte er traurig in Bevern bei Berwandten, bort hat ein Schlagfluß am 18. Mai seine Qualen beendigt.

Schmelztopf hat als Dichter fich teinen Ramen gemacht, er hat seine herrlichen Gaben nicht ber Wiffenschaft gewidmet, er hat sich keine angesehene Stellung im Leben erworben: und doch hat er nicht unnits gelebt, fondern viel zum Wohle seiner Mitmenschen gethan. Freilich hatte er, wenn er fich mehr gefammelt und gezügelt batte, und ein gunftigeres Beichic ihm beschieben gewesen ware, unendlich viel mehr leiften fommen, und mit Behmut erwägt man, was er feinem Baterlande hatte werben fönnen.

Er war vor Allem Erzieher, ein Lehrer im Sinne Rouffeau's; wie dieser feinen Emil bilbet, so faßte Schmelzfopf feine Aufgabe, nur daß er noch gleichsam Peftalozzi's Gemuth hinzuthat. Er wollte nie bloß unterrichten, Renntniffe übermitteln, fondern er erzog ben ganzen Menschen nach seinem Ibeale. Mens sans in corpore sano, förperliche Abhärtung und Stählung bes Willens, Sinn fitr bas Schöne, überhaupt für bas Ibeale, ohne verstiegene Schwärmerei, endlich grundliches, alle Zeit bereites Wiffen — das waren feine Biele und er hat sie vielfach erreicht?). Er hat die verschiedensten Schiller gehabt, schwachstnuige Rinder und ausgereifte Studenten; er wußte Jeben nach feiner Eigenart zu behandeln, und fie hingen mit begeifterter Liebe an ihm, da sie durch die rauhe Schale ben edlen Rern feines Wefens empfanben. Neben feinen Schülern haben ihn namentlich vornehme Frauen verstanden. Das ift auffallend und boch erklärlich. Zunächst fließ Schmelgtopf, ber oft gar gu febr einem Bettler, einem chnischen Philosophen glich's), von sich ab; boch wußte er bald einen Jeben anzuziehen, ber Sinn hatte filr warme Ibealität, für ein anregendes Gefprach, für wirklich ursprüngliche Gebanten. Er tonnte fich mit aller Belt verftanbigen, er feffelte bie Dienstmagb wie die Geheimräthin, den Bauer wie den Gelehrten, nicht burch die kleinen Mittel des Wites, sondern dadurch, daß er ihnen eine Ibee gab, fle anregte, belehrte. Er hatte aber auch das Zeug, schier über alles Menschliche anschaulich, wie aus eigener Erfahrung zu reben. Sein sprachliches und hiftorisches Wiffen war febr ausgebehnt, bagu war er Botaniter und Geologe, Landwirth und Mediciner. Biele Zeugniffe bankbarer Kranter bescheinigen ihm, daß er burch feine Behandlung langes Siechthum gehoben habe. Er erzählte ungemein padend von feinen Reifen, er hatte einen icharfen Blid für Natur, Wirthschaft und Kunft, er war unter ben Kunstschätzen des Louvre ebenso zu Hause wie in der Stein- und Pflanzenwelt bes Besuv. Und je weniger seine Augen das Lefen von Büchern erlanbten, desto mehr schöpfte er aus dem eigenen Innern. Er bachte und schrieb über Mittel gegen bas gelbe Fieber wie gegen bie Maufeplage, über Schweinezucht wie über Rennthierpflege in ben Alpen, über ein Gefundheitsbett, einen Rettungs-

7) Babagogifche und bibattifche Brobleme beschäftigten

<sup>5.</sup> In einer neueren Geschichte bes Jahres 1848 wirb er als Derjenige genannt, ber zuerft in Deutschland auf bem Beiben Roffe bei Braunschweig bas Schwarz-roth-golbene Banner entfaltet habe.
6) Er faß wohl, wenn seine Freunde um einen Philo-

iophentopf in Berlegenheit waren, ihnen zu Gefallen Rodell; er hatte einen Brachttopf, der in der üblichen Bermahrlofung felten bemerkt murbe.

ihn bis in feine lesten Lebensjahre.

o) Gin Freund manbte vielleicht mit Recht auf ihn an, mas ein Sofrates bem Untifthenes gefagt hatte: Durch Die Löcher beines Mantels gudt beine Gitelfeit. Schmelgtopf suchte wohl zulest etwas in Bernachläffigung feines Meußern.

anzug, ein lentbares Luftschiff, ein Bollstheater, ein

neues germanisches Rapital u. a. m.

Man mag bas phantaftische Träumereien nennen, aber "Schufter bleib bei beinen Leiften", burfte man ibm taum zurufen; er war einmal von unendlicher Bielfeitigkeit. Und mag es sich mit ber Ausführbarkeit biefer "Erfindungen" verhalten, wie es wolle: er be-Schäftigte fich bamit in ber Abficht und ber Soffnung, feinen Mitmenschen zu nüten, benn er war ein guter Mensch, rein von Sitten und lauteren Charafters; als echter, unpraktischer Ibealist hat er es nicht verstanden, fein eigen Glud, wie man es zu verstehen pflegt, sich au schmieden, aber Anderen hat er, wo und wie er tonnte, thatkräftig geholfen; er machte gar zu gern Anderen Freude, er erwies die garteften Aufmertfamteiten; mit Borliebe verschenkte er bei paffender Gelegenheit seine Lieblinge, die Blumen. Deshalb hat er auch in seinem langen Leben viele Freunde gehabt, die gegen seine unliebenswürdigen Seiten nachfichtig waren, feine Schrullen und Eigenheiten überfahen. Denn biefer Sonderling, bies "vertommene Original", wie man auf ben erften Anblid wohl urtheilte, war in feiner Beife ein ganzer Mann.

Ave pia ania a!

## Büderfdau.

M. **Blasius**, die Bögel des Herzogthums Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Braunschweig. Druck und Berlag von Joh. Heinr. Meyer. 1896. 74 S. 8°. 1 Mt.

Die von dem bekannten Ornithologen Prof. Dr. Rudolf Blasius in Braunschweig auf Grund langsjähriger Wahrnehnungen und der Mittheilungen anderer Beobachter sowie unter Berücksichtigung der auf das behandelte Gebiet bezüglichen ornithologischen Litteratur verfaßte Zusammenstellung führt in 257 Nummern diejenigen Bogelspecies auf, welche im Harze, den umsliegenden, westlich bis zur Weser, nördlich bis zum Deister nach Hildesheim und Helmstedt sich erstredenden Hilgellande und der nördlich davon sich ausbehnenden Tiefebene vortommen.

Bei jeder Art ist bemerkt, ob sie dem Gebiete als Standvogel, Brutvogel u. s. w. angehört, oder ob sie nur einige Male beobachtet ist. Dann folgen Angaben über die Orte, an denen sie zu sinden ist, die Wahl des Nistplatzes, Anzahl der Eier des Geleges, über die Jahres- und Tageszeit, in der die Bögel ziehen und ob sie dabei in größeren oder kleineren Gesellschaften vereinigt oder einzeln wandern.

Das Buch ift allen Naturfreunden des Herzogthums warm zu empfehlen. Bielleicht wird ber eine ober andere Gelegenheit finden, die darin niedergelegten Beobachtungen burch eigene Wahrnehmungen zu ergänzen.

Braunschweigs Bau - Denkmäler. Serie III: Architektur- und Landschaftsbilber aus bem Herzogthum Braunschweig. Berausgegeben vom Berein von Freunden

ber Photographie. 66 Blatt in Lichtbrud erläutert von Constant in Uhbe. Braunschweig 1896. Gemeinsamer Berlag von Benno Goeris und Wilhelm Danert. 16 S. u. 66 Tafeln in gr. 8°. 10 Mt. auswärts 13 Mt.

Während die zwei ersten Serien von "Braunschweige Bau-Denfmälern" mir Bilber aus ber Stadt Braunschweig und beren näherer Umgebung brachten, vertheilt fich ber reiche Inhalt biefes Banbes auf bas ganze übrige Berzogthum. Er schließt fich auf bas Burbigfte ben beiben Borgangern an, die er an Umfang - bie Bahl ber Blätter ift hier von 40 auf 66 erhöht - nicht unbedeutend übertrifft. Sind die Aufnahmen auch sämmtlich nur von Liebhaberphotographen gemacht worden, fo zeigen bie Bilber boch burchweg, bag biefe ihre Liebhaberei mit Gifer und Berftandnig treiben. Dit großem Geschmad und Geschid ift bas Malerische bei ber Bahl ber Darstellungen und des Standpunktes der Aufnahmen berlichfichtigt worden. Gin wesentliches Berbienft an bem gliidlichen Gelingen bes Ganzen gebührt wohl vor Allem bem Brofeffor Conft. Uhbe ale bem kunftlerifchen Berather und Leiter des Unternehmens, der aus dem reichen Stoffe, das zehn ben verschiedensten Berufetreisen angehörende herren in opferwilliger Liebe jur Sache gufammen gebracht hatten, eine glückliche Auswahl getroffen hat. Es sind 26 Orte unseres Herzogthums, die uns hier in Architektur- und Landschaftsbildern vorgeführt werben. Am flärkften ift bie Stadt Bolfenbilttel mit 14 Blättern vertreten, darauf Helmstebt mit 8, Ganbersheim und Königslutter mit je 6, Blankenburg mit 3, fobann Melverode, Riffenbriid, Schöningen, Baltenried, Greene, Bevern, Behlen und Bortfeld mit je zwei und endlich Steterburg, Marienthal, Michaelstein, Rübeland, das Oferthal, Harzburg, Braunlage, die Klus bei Ganbereheim, Amelunxborn, Stadtolbenborf, Holaminden, Fürftenberg und Beltenhof mit je einem Blatte.

Beigegeben sind den Bilbern kurze Erläuterungen ans der Feder C. Uhdes, die über sie das Wesentlichste zur Orientirung, zumal in geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Hinflicht, in knapper, übersichtlicher Fassung enthalten. Auf ein kleines Versehen möchten wir bei dieser Gelegenheit zu Nr. 137 u. 138 aufmerksam machen. Die von Herzog Ferdinand Albrecht begründete Vevernsche Linie unseres Herzoghauses erlosch erst mit Herzog Wilhelm 1884, nicht mit dem Herzoge Friedrich Karl Ferdinand, der auch nicht 1806, sondern 1809 ftarb.

Die Wiedergabe der Photographien durch den Lichtbruck, die zumeist von W. Biede in Nürnberg und Paul Schahl in Berlin, z. Th. auch von Römmler und Jonas in Dresden ausgeführt worden ist, verdient alles Lob. Wir können das Werk nicht nur den Freunden der Kunst, sondern einem Jedem, der sit unsere Heimath ein Interesse hegt, sei es daheim oder in der Ferne, auf das Angelegentlichste enupsehlen.

## Berichtigung.

In Nr. 12 S. 91 Spalte 2 Zeile 38 lies statt Flaschenform: Fleschenform = . .



# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: BB, Bagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Rro. 15.

19. Juli.

1896.

[Nachdrud verboten.]

# Braunschweigs lette Befestigungen.

Bon C. Gerloff. (Fortfetung.)

Lage und Beschaffenheit der Werke 1).

Brannschweigs Befestigung bestand nach bem letten Umbaue und nach Berftartung ihres Augenfelbes aus bem Bauptwalle mit bem Sauptgraben, ben Außenwerten mit den Ravelingraben, dem gebecten Wege mit bem Glacis, aus ben außeren ober vorliegenden und ben betachirten ober vorgeschobenen Werten.

Der Hauptwall enthielt funfzehn (angehängte) Baftionen oder Bollwerte breizehn Courtinen, zwei abgesonderte Bälle, ben Ralen- und den Bruchwall, und sieben Thore. Augerdem maren die ben einfließenden und ausfließenden Oferftrom überspannenden Bruden beibehalten worden.

Eine vom Sauptwalle getrennte fog. betachirte Baftion

lag ale Infel in ber Dfer.

Mit Ausnahme bes Ralen- und bes Bruchwalles hatte der Hauptwall eine Fauffebraie, also einen Unterwall; auch besagen bie angehängten Bollwerte gurlidgezogene Stockwerteflanten, fo bag von biefen ein breifaces Stagenfeuer ausgeben tonnte. Der Raum zwischen ben oberen Facen und zwischen ben oberen Flanken, ber jog. hof, befand fich bei ben meiften Bollwerken in Ballgangshöhe, indem er bis dahin mit Erde gefüllt war?). Aber rechtwinklig zu ben Defens ober Streichlinien ftanben die Flanken nicht, eine folche Anordnung hatte fich nicht burchführen laffen.

Bie aus einigen Grundriffen und Ansichten hervorgeht, waren die mit einer geräumigen Geschütbant verfebenen ausspringenben Wintel am Unter- wie am

1) Bon ben vielen, biefe Festungswerte barftellenben Blanen frimmen nur wenige in allen Theilen überein. Der Grund ihrer Berschiebenheiten liegt, abgesehen von ungenauer, mangelhaster Zeichnung, barin, baß die anstängs beabsichtigten Formen und Anlagen Abanberungen erliten behan erlitten haben, bie auf ben alteren Riffen nicht nachge-tragen worben finb.

Bei ben meiften Angaben über bie Lage ber Berte und ihrer Theile muß aur Erlangung eines richtigen Bilbes noch ber Hohenunterschied zwischen bem Terrain von sonst und jest berücksichtigt werden.

2) Solche Berke heißen volle, auch massive Bollwerte, wohingegen die andern, bei denen der hinter der oberen Bruftwehr vorhandene Wallgang höher liegt als die Hofjoble, hoble Bollmerte genannt werben.

Oberwalle bonnetirt, d. h. man hatte die dortige Bruftwehr etwas höher aufgeführt, um baburch bie anderen Stude ber Facen gegen Seitenfeuer zu ichuten.

Die Berme, ein Abfat am Fuße ber augeren Ballböschung, war mit Bäumen bepflanzt, mit Faschinen und eingelegtem Solzwert gegen Unterspillungen geschütt. An ftarten Strömungen ausgesetten Stellen, 3. B. an einigen Baftionen, Courtinen und Ravelinen in ber Nabe bes Gin und bes Ausfluffes ber Dier, befanden fich aufgemauerte Uferbetleibungen. Db biefe an ben Escarpen eine freiftebenbe Mauer trugen, wie es die Profile auf einer alten Beichnung ) angeben, ift zweifelhaft. Bahrscheinlicher ift es, daß das anliegende Mauerwert, ben Borfchlägen im "Raifonnement" entsprechend, 8 bis 10 Fuß tiber bem Bafferfpiegel endigte, abnlich bem von ber linten Face bes Raiferbollwerts herrührenden Ufermauerwerke unmittelbar oberhalb des Betriwehrs.

Bie die alten Mauergräben, so wurden auch die neuen Ballgraben von ber Oter vor ihrem Eintritte in die Stadt mit Baffer verforgt, bas in feinem Bobenftande burch die Wehre geregelt werben tonnte. Der Bauptgraben hatte vor den Baftionsfacen minbeftens 50 Deter Breite, die sich vor der Courtine noch erheblich vermehrte, was durch das Zurudspringen ber Flanken bedingt wurde. Bor ben Thoren lag bas Brudenwiderlager bis auf einen Fall noch weiter rudwärts; baber hatten die meiften Sauptbrilden, bei einer Breite von etwas über 7 Metern, eine ungefähre Länge von 110 Metern. Jebe, burchschnittlich aus achtundzwanzig Bfahliochen von Gichenholz bestehend, war mit eichenen Bohlen und mit Steinplatten belegt, hatte an ben Seiten eiserne Gelander4) und in der Nahe der Escarpe eine Bugklappe. So stellte fie eine beliebig zu unterbrechenbe sichere Berbindung zwischen ber Thordurchfahrt und ber Mitte ber Ravelinkehle ber, von wo ab ber Ausgangsweg rechts ober links an der einen halben Rehllinie entlang und an bem einen Endprofile bes Ravelinwalles vorüber nach ber Brude über ben Ravelingraben führte.

Nicht nur vor jeber Thorconrtine, sondern auch vor jedem andern Berbindungswalle lag ein Ravelin, bas

<sup>3)</sup> Sie führt ben Titel: Plan ou Tenaille des quatre Polygons des Fortifications de la Ville de Brunsvic avec leurs Dehors et Profils. (Baterland. Mujeum.)

<sup>4)</sup> Diefe hatten fie in den Jahren 1733 und 1734 erhalten. Borber waren fie mit bolgernen Gelandern verfeben.

chenso wie die Pastionen eine Faussebraie, mithin einen Unterwall besaß. Ohne Raveline war der inselartige Bruchwall's). Schon das "Nausennement" erklärt ein solches Wert daselbst für unnöthig, weil die dortige Gegend morasing sei und leicht unter Wasser gesett werden könne. Zwar enthalten viele Pläne an besagter Stelle ein Ravelin, indessen zeigen andere statt dessen eine Art Couvesace, das ist ein aus zwei Brustwehren mit schmalem Wassgange gebildeter ausspringender Wintel ohne Hof; und auf noch anderen Kissen sehlt auch diese Berstärlung. Pabei sei jedoch erwähnt, daß die betr. Dertlichkeit im Eisenbahnparke der Annahme einstigen Borhandenseinst einer Couvesace das Wort redet, indem die steine Anhöhe zwischen dem Teiche und der Maschinenmeister-Wohnung der Lage des ausspringenden Wintels gedachten Werts auf den betr. Plänen entspricht

Mit bem Sanptgraben hingen die Navelingraben zujammen. Wie jener waren sie vor ber "Spite" abgerundet, hatten bort 8 Ruthen, also 30 Meter Breite
und erweiterten sich nach ben Kehlpunkten zu. Da bei
den Thorravelinen die nach dem eingehenden Wassenplate hinübergeschlagene Brude in der Richtung der
entsprechenden Kehllinie lag, so übertraf ihre Länge die Grabenbreite um viese Meter. Die aus Bohlen und
Steinplatten bestehende Brudenbahn ruhte auf zehn
Psahlsochen und hatte einen Auszug, der sich ebenso wie
die Zugklappe auf den Hanptbruden mittels Zugruthen
und bleibeschwerter Gewichtshölzer öffnen ließ.

Der gebeckte Weg mit baoot liegendem unbepflanzt gelassenem Glacis umgab die Contreescarpe. War die dort während ber Armurung beabsichtigte Vallisadrung zur Ausführung gelangt, so hatte sie wieder besettigt werden milsen, um den unsertigen gedeckten Weg zu vollenden, und ferner, um im Frieden die Holier dem verderbenden Tinslusse der Witterung zu entziehen. Später haben die Ballisaden auf dem Bankett des gedeckten Weges gestanden. Danernd werden damit aber wohl nur die eingehenden Waffenpläte an den Hauptausgängen eingesaft gewesen sein, was nöttig war, damit zu jeder Zeit der freie Verkehr nach außen schon burch das Verschließen der Pallisadenthore ausgehoben werden konnte.

Bon jedem biefer fleben eingehenden Baffenplate ab fuhrte eine eingeschnittene Fahrbahn, die sogenannte Schlange, in flachen Bindungen am Glacis hinunter und milnbete in die entsprechende Deer ober Landftrage ein.

Nach bem Umbau ber Festung befanden sich somit in ber Umfassung fieben fahrbare Berbindungen nach außen hin; ihrer zwei, bas hohethor und bas Bendenthor, waren auf ben alten Stellen verblieben; funf waren verlegt worden. Bu biefen gehörte bas Michaelisthor, bas man 1716 für Fuhrwerte und später auch

filt Fußganger gefperrt batte, mahrend als Erfat ein einfaches Thor in ber Berlangerung ber Gulbenftrage, bas Withelmithor genannt, geichaffen worden mar. Es öffnete fich nach Guben bin, ungefähr ba, wo jest bas bem Bolghundler Geverin gehorende Bohnhaus, Wilhelmithorpromenade 1, feine Gartenfront hat. Bur Erlangung einer annahernd geraden Beibindung von ber Bulbenftrage ab hatten bie Banfer hinter bem Biefeler befeitigt "und linter Sand der Stunft 6, die Paffage genommen werben milffen", bie hier über ben beginnenben Mauergraben und zwischen ben Endprofilen der beiderfeitigen Balle bin auf die Sauptbrude fuhrte. Diefe, nur 85 Dleter lang, leitete nach bem Ravelin, aus bem ber gur Gutererpedition in Benupung genommene weftliche Theil bee Sauptbabnhofes entstanden ift 7). Die Uferfeite bes angrengenben bolghofes zeigt ungefähr noch bie rechte Rebllinie. Un ihr entlang gebend, tam man gur Ravelinbrude, von biefer auf ben eingebenden Baffenplat, burch bas Ballifabenthor auf bie Schlange und ichlieflich am Fuge bes Glacis auf die Frantfurterftrage.

Norböstlich von bem genannten Ravelin, am Einflusse bes linken Olerarmes, lag bie rings vom Basser ungebene betachirte Bastion, auch Dorotheenbastron genannt. Sie bedte ben Kalenwall und die zurlidgebogenen Stüde bes Bruchwalles und ist nebst einem Theile bes Grabens zunächst nach der Entfestigung in einen Privatgarten und später in den Bahnhof umgewandelt worden. Der 12 Morgen 110 Duadratruthen haltende Garten, die sog. Kustersche Insel, wurde zu diesem Zwede für 22 000 Thir. Gold angesauft.

Dem Wilhelmithore junachft nach Westen befand sich bas Bollwert Eugen; es hatte einen ausspringenben Wintel von 88 Graden und umfaste vom Umsluthgraben ab die Gegend ber heutigen Ferdinandstraße und am Wilhelmithore sowie einen Theil der sublichen Wilhelmithorpromenabe.

Rordwärts, durch die betreffenden Courtinen verbunden, folgten dann dis jum Ausschiffe der Ofer die Bollwerte Ferdinand, Kart, Elisabeth, Kaiser und Ludwig mit flumpfen Winfeln. Die beiden erstgenannten Werfe sind nur noch ungeschr an den Ausbiegungen des verschmälerten Umfluthgrabens ertennbar. Der Ferdinandbastion, beren oberer Wallgang hoher lag als ihr Hofraum, gehörte nämlich das Terrain der Pawelstraße und der Straße am Hohenthore mit den zunächst befindlichen Grundslücken an Das Bollwert Karl, eine Erweiterung der alten Bastion St. Petri, ist nach Schleifung der Festungswerte größtentheils in die Parkanlagen an der Hohenthorpromenade umgeschaffen worden.

Im Walle vor ber Sonnenstraße waren, wie gesagt, bas hobethor und seine Durchjahrt in ihrer Lage berblieben. Um aber ben hauptgraben entsprechend ver-

6) Die Runft ober "Boffertunft am Giefeler mar 1661 aufgerichtet" Eine "Orbenung" baruber fowie über die anderen Wasertunfte iber ber Burgmuhte, Reuftadimuhte, Submuhle, Negidienmiliteibefinder fich in d Stadibibliothet.

<sup>5)</sup> Am Bruchwalle ftand das Läuterhaus für Salpeter. Deftlich der Brüde am Gänsewinkel und etwas westlich der Sielle, auf der sich jest das Siegesdenkmal erhebt, war in den Jahren 1725 dis 1727 ein Bulverthurm in Areuzsorm den Bölder erbaut worden. Die Gesammtstoften bafür und für das Trodenhaus dahinter betrugen 11656 Thir. 13 Mgr. Im Juni 1817 wurden diese Gebäude al gerissen und ein Pulvermagnun auf dem Bulten eingerichtet, den wo es nach dem Heidberge berlegt wurde.

<sup>7)</sup> In unmittelbarer Rabe breits Gebiets, "auf dem Mondeberge", an der Stelle des großen & senbangutersichappens, soll das 1345 gerftorte Euriacusifi. it gekanden haben, das vom Brunonen Etbert II swiften 1968 u. 1980 gegrundet worden war.

breitern und vor ihm ein Ravelin bauen zu können, hatte die Borftadt Steinweg befeitigt werden milffen. Roch jest tennzeichnen die äußeren Grenzen der Grundstude neben ber Bolizeistation am Dabamenwege -Baptiftentapelle, Bachemuth'sches Eigenthum, Buderfabrit von Graffan & Sohn — bie Form bes einstigen Ravelins, langs beffen linker halber Rehle ber Ausweg hingog, ber am Fuße bes Glacis in ben Broitemer- und in ben Mabamenweg einmilindete.

Bährend Grund und Boden des südwärts gelegenen Ravelins, die Grundftilde am öftlichen Theile ber Sovbienftrage und an der Wilmerdingftrage, bei Befeitigung ber Festungswerte außerhalb bes Umfluthgrabens geblieben ift, wurde ber bes nörblich gelegenen Ravelins in die Garten 23 bis 28 an der Petrithorpromenade umgewandelt. Somit befinden fich das Sildwestende dieser Promenade und Theile ber oftwärts angrenzenden Grundstücke auf bem zugeschütteten Hauptgraben.

Im hofraume bes nachften Bollwerts, bas ben Ramen ber Raiferin Elisabeth trug und bem bie Borftabt Rennelberg hatte weichen muffen, blieben bie Bebaude des äußern alten Petrithors bis zum Jahre 1788 als Bulvermagazine erhalten, wogegen ber alte innere Thor-

thurm 1753 niedergelegt und das Thor bereits secheundvierzig Jahre zuvor als öffentlicher Durchgang geschloffen worden war.

Mit der Berlegung bes Thores verknitpfte fich bie Schaffung neuer Zugangs wege: die Häuserreihe an ber Gub- und an ber Rorb= feite bes Rabeklints war woor durchbrochen und ber Südmühlengraben überbriidt 8). Auch war bie Erberhöhung mit ber barauf vorhandenen alten Stadt= mauer längs bes Mühlengrabens abgetragen und daselbst die Straße "Neuermeg" angelegt worden.

Rur wenige Schritte vor obengenannter Brilde, b. h. nach außen, also nordwestlich bavon, lag im Walle bas von Quadern aufgeführte neue Petrithorgebäude. Es bestand aus einem Mittelban, der die hohe überwölbte Durchfahrt enthielt, und aus zwei sich baran schließenben Flugeln, von benen fich jeder in zwei Geschoffen zu brei Fenstern aufbaute. Die auf beiben Seiten mit borischen halbfäulen besetzten Stirnwände hatten im Friese bes hauptgebalfs die gewöhnlichen Triglyphen ober Dreijolite.

Etwa 40 Schritte subwestlich ber Stelle, wo am linken Ufer des Umfluthgrabens die Rettenbrilde verantert ift, endigte die über dreimal so lange Hauptfestungsbrücke; benn bas "Rosenthal" ist bas Ravelin gewesen, an beffen linter halber Rehle bie Baffage lag, auf der man die Ravelinbrilde, von diefer ab ben eingehenden Waffenplat, bann die Schlange und am Glacisfuße bie Cellerstraße erreichte 9).

Den größten Bollwertswinkel schloffen bie Facen bes nachften Bollwerts, bes Raiferbollwerts 10) ein; er maß 125 Grab, und feine Balbirungelinie, alfo bie Rapitale bes Werts, war auf bas vor ber Blinte, bem nordwestlichen Borfprunge des heutigen Rosenberges, quer burch ben Hauptgraben neu erbaute Betrimehr (Gr. Bär) gerichtet.

Die Courtinenwälle links und rechts lagen annähernd in gerader Linie zu einander. Solche Bollwerte, die nicht an einer Ede bes Polygons, sonbern auf ber Mitte einer langen Seite errichtet waren, — beren es noch vier auf der Nordost- und Oftseite gab - beißen Mittel-

Bor ber zum Ludwigsbollwerke hinziehenden Courtine, die der Mühlencanal durchschnitt, breitete sich das Nenstadtmilhlenravelin aus. Ihm zundchst nach Norden, durch einen 27 Meter breiten Wassergraben davon getrennt, befand sich noch ein Außenwerk, bas ihm Schut gewährte und wie die "großen Brillen" in Bauban's

erster Manier die Form eines unregelmäßigen Bierfeits hatte. Zwei der ungleichen Seiten waren nach außen gerichtet und mit einem ftarten Balle versehen. Bon jeber biefer beiben Rampffeiten ab jog ein Ueberfallwehr zum gegenüberliegenden gebed= ten Wege. Am nörblichen Ufer ber ausfliekenben Dfer war ber gebedte Weg burch ein ber "Brille" ähnliches, aber fleineres Wert mit schmalem Waffernur graben verftärtt.

Das Gebiet bes Reustadtmithlenravelins fclieglich ber "Brille" und

des seit einigen Jahren zugeschütteten Trennungsgrabens ift jest Gigenthum bes Bantiers Alfred Libbede, beffen auf bem höchsten Puntte errichtete Billa sich im Bammelsburger Teiche spiegelt, ber aus einem einft jum Sauptfestungsgraben gehörenden Flugarme geschaffen worden ift.

Aus verschiedenen Theilen biefes Hauptgrabens sowie bes Oterbettes und aus bem Lubwigbollwerte ift bie Besitzung des Commerzienrathe Otto Löbbede nebst den ihr anliegenden Grundftuden hervorgegangen.

Beim Ludwigbollwerke, bessen Hofraum tiefer lag als ber obere Wallgang, war der Winkel am rechten Schulter-

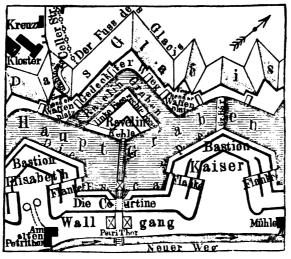

<sup>8)</sup> Die jepige Brude ift ein Baumert fpaterer Beit. Der Oberbaurath B. J. Rrabe verfertigte baju ben Rig 1806.

<sup>9)</sup> Der holgichnitt ift einem 1741 gezeichneten Grundriffe nachgebilbet worben. Die feinen Linien an ben Ball- und Bruhmehrbofchungen murben fortgelaffen, bagegen die Feuerlinien fraftiger hervorgehoben. 10) Am Raiserbollwerke fand bas Gieghaus.

punkte fehr stumpf und ausnahmsweise die Face wie die nicht guruchgezogene Flanke mit brei Stagen ver-

feben.

Zwischen bieser Bastion und bem Rubolsbollwerke, bem der Gaugberg seine Entstehung verdankt 11), floß die Ofer in einer Breite von 27 Wetern hindurch. Dies war damals ungefahr auch die Lange der Bammelsburgerbrücke, die beide Werke mit einander verband. Bor 24 Jahren aber, als hier die Ofer verengert wurde, verfürzte man die Brücke, so daß die seige Durchlaß-

offnung nur 2,85 Deter lichte Weite hat.

Achnlich wie vor dem Katserbollwerke das Betrinvehr, so lag vor dem Rudolsbollwerke das Bendenwehr. Ueber ihre Entstehung berichtet das "Raisonnement": "Statt der alten drei Wehre sollen zwei neue Bayern (Bären) erbant werden, die so vor die Punten der beiden Boll-werke zu liegen kommen, daß sie mit ihrer Böhe von der horizontalen Desense des Grobens unchts verbeden. Sie erhalten an beiden Enden die vollkommene Proportion der Bayern, wahrend in der Mitte bei großen Kluthen das Wasser durch sechs Intervallen fällt, so

nit ftarten Bfeilern unterschieden find".

Db die Anssührung der beiden Wehre diesem Entwurfe entsprechend gewesen ist, bleibt ungewiß; jedensalls batten sie in der legten Festungszert eine adweichende Einrichtung: das Petriwehr war ohne Uebersalle und nur mit vier Oessungen, jede nit vier Schügen verssehen, die zusammen im Lichten 41 Juß 4 Zell Breite einnahmen und beren odere Kante b Fuß über dem Grundbaume lag. Das Wendemwehr enthielt vier Uebersälle, die zusammen 52 Juß 3 Zoll maßen, und besat anßerdem zwei Dessungen, jede mit drei Schüßen, die überhaupt 20 Fuß 4 Zoll Weite hatten. Die Höhe des Wasserdandes vor diesen Schüßen betrug 5 Fuß 3 Zoll, und ebenso hoch lagen die Sattel der Uebersalle. Um nicht als Uebergangsmittel zum Ueberschreiten des Grabens benutzt werden zu konnen, waren beide Wehre oben dachsörmig abgekantet.

Andere verstielt es sich mit den zwort genannten beiden Wehren zu den Seiten der "großen Brille", die dem Zwede dienten, das Wasser in den nördlichen Festungsgraben zu Gunsten der Vertheidigung zuruckzuhalten, salls der Vernd die Freistuth bei Oelver zerstört haben sollte. Sie waren vermuthlich als Uebersallwehre dammartig nur aus Psahlwert und Erde gebildet und, um bei etwaigen Ausbesserungen und Userbauten das Wasser ablassen zu

Tonnen, mit einer Schutze verfeben.

Das Terrain bes Ravelins am Oferausfluffe gehört jest zur Bammelsburgerstraße und zu den ihr anliegenden Grundstuden unmittelbar biesfeits ber Gaugbrude, in-

11) Juerk fuhrte ber künftliche Hügel ben Namen "unatomieberg". Er erhielt biese Beseichnung nach bem auf ihmer Auppe fieben gebliebenen Gebanbe, in bem sein bei mathol ber Anatomie (1760) ich das Justitut und die pathologisch-anatomische Sammlung befanden "im Jahre 1823 wurden diese in Gebaude verlegt, die am linken Uter des östlichen Umfluthgrabens an der Stelle sanden, wo gegenwättig der Gatten des Jiegeleiseichers Mener, Neuepromenade 25. nach dem Kaster zu die Svipe bildet. Ein 4 Jaur 1869 ist die Anatomie geschlogen worden.

bem ber bortige Umfluthgraben jum Theil bem Ravelin-

graben entstammt.

Bis jum Bendenthore reichte bie rechte Alante des Rudolfbollwerts, hier blieb bie vorhandene Berbinbung mit bem Angenfelde besteben; und bas zwei Gligel enthaltende neue Thorgebaube hatte feine mit toscanischen Bfeilern eingerahmte Ginfahrt von der Stadt ber nabezu ba, wo gegenwärtig die Strafe zwifden bem pormaligen Bergogl. Rrantenhaufe und ber flidlichen Ede bes bem Bof-Rupferschmiebe Gors gehorenden Bohnhaufes 1 hmführt. Die Briide über bem Sanptgraben aber, die thren Anfang im Courtinenpuntte nahm, ift vom Untergrunde bes öftlichen viertelfreisformigen Rafenplages abgehend zu benten, benn in biefer Gegend befand fich in entfpredjender Tiefe bie bom Baffer bes Sauptgrabene befpilte Escarpe und auf dem Fladjeuramme ber Sanswaldt'iden Sabrit bas Ravelin, von bem man linte junachft liber ben Graben und bann vom Waffenplate ab am Glacis hinunter auf die Samburgerftrafe gelangte.

Dem Rudolfbollwerke reihten sich die Besestigungen der Nordost-u. Oftumwallung an. Aus den drei Polygonseiten der außeren Vertheidigungstmie waren sieden bastionirte Fronten geschassen worden; zwei dis zur Fallersleberoder Leopoldbastion, drei von dieser die zur Bastion St. Magni, spater Friedrichbastion genannt, und endlich wieder zwei dis zum Aegidien- oder Christinenbollwerke. So hießen denn auf diesen Fronten die Bollwerke der Reihe nach zuleht: Angust, Leopold, Anton, Ulrich, Friedrich, Wilhelm und Christine. Nur die aus den alten Bollwerken hervorgegangenen lagen an Eden; die ganz neu ausgesichten übrigen sind Mittelbollwerke

aemeien

Das Augustbollwert nahm ben Raum ein, ben jest ber größte Theil ber mittleren Benbenthorpromenabe mit den beiderfeite anliegenden Grundftuden einnimmt. Da ber nadite Courtmenwall - ber einzige, beffen Fauffebraie nach außen gebrochen mar - in nur geringem Abftanbe bor dem alten Mauers und Bendenmühlengraben bingog, fo liegen ungweifelhaft bas Oftenbe ber Wendenthorpromenade, die Saufer 13 bis einschl. 15 mit bem nordlichen Theile ihrer Garten und bas Morbenbe ber Fallereleberthorpromenade nebit ben Grundftuden 5 bis 8 auf bem berftillten Bauptgraben, wohingegen die neue Promenade bis jur Bochschulbriide und bie Grundftilde 24 bis 27 auf bem Grund und Boben bes Ravelins entstanben find. Der biefe begrenzende Umfluthgraben ift ber frühere Ravelingraben in fast unveranberter Geftalt.

Bom Leopoldbollwerte, bem bas alte Fallersleberbollwert und bas alte Thorqewölbe einverleibt worden waren, find einige auffallende Ueberreste im Garten des Grundstids 5 zu finden, 100 Schritte stromabwärts

von der jegigen Gallereleberthorbilide.

Bollftandig eingeebnet zeigt das Fallersleberthotravelin, das die Berbindung mit der Miesmaroder — Berlinerstraße vermittelte, nach außen feine Grenzen wiehr. Ditt seinem Graben, seinem gedecken Wege und dem Glacis bildet es jeht eine Flache, die von der 312 santeriecaserne mit ihren Rebengebauden und hofen ein-

genommen wirb, fo bag bie Maner an ber Cafernenfroke faft Uberall ben fink bes Glacis bezeichnet. Rach ber Stadt in lakt fich an ber form bes rechten Diernfers" bie Reble bes Ravelins ertennen. Bas bie Sanptbrude und ben überwölbten Durchgang burch ben Sauptvall anbetrifft, fo ift beren Richtung auf bem Buhftiden Grundftlide am Fallersleberthore 18 noch feftunftellen. Sie muß nabezu gleichlaufend mit ber Barigrenge gefucht werben, in Anbetracht, bag vor einigen Jahren beim Bau bes Baufes für romifche Baber ein Steinpflafter in ber Erbe aufgefunden worben ift, bas mabricheinlich ber Thorfabrbahn angehört bat. Danach, fowie nach ben Planen ju fchließen, betrat man von ber Stadt tommend, bas Portal bes Fallersleberthorgebäubes ba, mo man gegenwärtig burch die fübliche Gartenpforte bas Granbfille bes Rentuere Deumeland an ber Theaterpromenade 18 betritt. Auch der Durchgang dieses Thores war mit einem Tonnengewölbe überspannt. Zu ben Seiten ber Einfahrt ftanben boppelte toscanifche Bfeiler und Rebempfeiler und ber Bogen ruhte auf Rampfern. Die Abmeffungen ber Flugel entsprachen benen der anberen neuen Thorgebäube.

Die beiben Thorbrilden mochten im Jahre 1782 baufällig geworden sein, denn die Communication sührte zu dieser Zeit nicht an der halben Ravelinkehle, sondern diesseits des Grabens auf dem Wallgange der Fanssebraie entsang, dann durch den Unterwall der rechten Face des Leopoldbollwerts und hier über eine une Brilde zum eingehenden Wassenplate. Auf der alten Brildenstelle war dem Unterwalle eine Keine 30 Meter porspringende Bastion angehängt worden.

Sübwärts folgten zunächst die Bollwerke Anton und Ulrich. Ihre Wälle blieben bis auf den heutigen Tag größtentheils erhalten; es sind die Hilgel im Herzoglichen Barke nördlich und füdlich vom Theatergebäude, deren mit malerischen Baumgruppen vielsach eingerahmte Wege angenehme Spaziergänge bieten, ohne dem unbefangenen Banderer den exnsten Zweck der ersten Anlage dieser "Berge" ahnen zu lassen.

Driiben, am andern User des Umssuthgrabens, neben der Raiser-Wilhelmbrude, auf zwei Seiten von einer Biante eingesaßt, schanen unter Eichen ein halbverschuteter Graben und ein werthvolles Stüdchen Erde hervor, Ueberbleibsel des Ravelins, das dem Conrtinenwalle zwischen genannten Bollwerten vorlag. In diesem Conrtinenwalle befand sich die alte Durchsahrt des krüheren Steinthors. Zwar blieb hier das Gewölbe die zur Schleisung der Festungswerke erhalten, die Thorpassage aber war gleich beim Umban in die nächste Conrtine verlegt worden 12.). Gerade dem Ausgange des "Schulwegs" gegenitber, an der Ede des Parts, ist

bie Stelle, auf der die Westfront des neuen, ebenfalls durch den Wall reichenden Steinthorgebäudes gestanden hat. Im Mittelbau besand sich die 3,75 Weter breite, 7,50 Weter hohe Thoröffnung mit Halbstreisbogen. Die Banbstächen daneben — auch die an der Ostsache — waren "mit doppelten ionischen quadrirten Bandosseilern und den dazu gehörigen Zierrathen" ausgestattet. Form und Eintheilung der beiden Flitzel stimmten mit denen der bereits genannten neuen Thoranlagen überein. Das Gewölbe des Mittelbaues war einstartes Tonnengewölbe mit einigen Rippen versehen.

In der Berlängerung dieser Durchsahrt führte die lange Psahljochbrude jum Ravelin, von dem man rechts über die Brüde jum eingehenden Waffenplage und dann zur Helmstedterstraße gelangte. Den Hauptförper diese Ravelins erblicht man noch als fleine Anhöhe im Derzogl. Barte nahe der Steinthorbrüde. Mithin liegt

Herzogl. Barke nahe der Steinthorbrücke. Mithin liegt der größere, westliche Theil der Gegend "am Steinthore" auf dem Erbboben, womit der Hauptgraben hier ausgefüllt worden ist, und die eine Diagonale des darauf errichteten Museums kommt — wie ein Bergleich der nachsolgenden Grundrisse "Sonst und "Jeht" ergiebt — ungesähr der Lage und Länge der dort vorhanden gewesenen langen Bsahljochbrücke gleich. Mehrere Jahre

ngen Pfahljochbrücke gleich. Wie **Sonst.** 



Rest.



hindurch muß auch diese Berbindung unterbrochen gewesen sein; benn statt ihrer enthalten die Pläne von 1769 und 1782 nur eine Brücke mit Auszug zwischen bem betreffenden Wassenplate und der Faussebraie an der linken Face der Friedrichbastion.

Diefe, aus dem alten Magnibollwerte durch Umbau entstandene Bastion lag am nächsten Winkelpunkte des Bolggons. Da hier der Thordurchgang beseitigt worden war, so zog der Courtinenwall ohne Unterbrechung dis zum Bollwerke Wilhelm. Es ist dies das beruhmte Werk, gegen welches Bring Kaver seinen Hauptangriff

<sup>12)</sup> Ein anderer überwölbter Gang ist größtentheils noch jest erhalten; er liegt unter bem Hugel neben dem Bartwarterhause und dient als Obstieller. Der 22,60 Meter lange, von Westen nach Often ziehende Theil gehört der vorletzen Festungsperiode an, während das vom Anie ab gen Giben gerichtete 7,50 lange Stud wiere entstanden ist. Das mit Radabweisern bersehne Ausgangsthor bildet den Kellereingang, zu dem man unerhalb eines Borkenhäuschens aus einer Leiter hinabstent

richtete und aus bem, wie bereits erwähnt worden ift, ber Monumentsplatz geschaffen wurde, ber mit seinen Rasenplätzen und Fontanen, mit seinem Obelist und bem reichen Kranze dichtbelaubter Kastanienbäume zur Blüthezeit ein Bild von ganz besonderer Schönheit bietet. Wie alle anderen angehängten neuen Bollwerke, so erhob sich also auch dies Bollwerk zum Theil auf dem zugeschütteten alten Wallgraben

Ueber die seitwärts gelegenen beiden Raveline, deren Gräben vor nicht gar langer Zeit sich noch als schmutzige Bertiesungen unangenehm bemerkdar machten, führen heute von Prachtbauten eingerahmte Straßen hinweg. Ungefähr da, wo sich Leonhard- und Abolsstraße treuzen, hatte das linke Ravelin seinen ausspringenden Winkel; wo sich Ottmer- und Abolsstraße durchschneiben, lag des

andern Spite.

Das Christinenbollwert mit der Windmithle war bas nachfte und füblichfte Bollwert auf biefer Geite, beffen Rern, bas alte Aegibienbollwert, ihm an Große ziemlich nahe tam. Uebrigens giebt ber von diefer Edbaftion übrig gebliebene Windmublenberg in feiner jegigen Bestalt fein Mag für ihre vorige Sobe; die Ruppe ift vielmehr ein Erbauftrag aus fpaterer Zeit, um ben Sugel ju bem herrlichen Aussichtspunkte ju gestalten, ber er in der That geworden ift. Schon die Windmuhle auf ber Baftion gab Gelegenheit zu einer weiten Runbficht und jum Einblid in die hier beginnende Gubfront mit bem "bohl" gebliebenen Luifenbollwerte, von bem bas "Raisonnement" behauptet, daß es genug Defense habe, weil es mitten im Morafte liege. Borzugeweise auf bem Grunde biefes Bollwerte ift nach Befeitigung ber Festungswerte Sollandt's Garten (Borftel's Garten) angelegt worben. Dem Schöpfer und erften Befiger ber prachtigen Unlagen, dem Raufmann Dietrich Wilhelm Rraufe, wurde von seinen Erben auf einer kleinen Anhöhe im Barke ein Dentmal errichtet, über dem jest breitästige Abornbäume fich jum Schatten fpenbenben Dache wölben.

Den Berbindungswall der Bollwerke Christine und Luise durchbrach die Augustthorpassage. Der nördlichste Theil der Wolfendüttlerstraße und die Obergstraße mit den anliegenden Gärten und Häusern sind auf dem einzgeebneten Ravelin entstanden; ein Neubau erhebt sich auf dem Platse des Thorgebäudes, das nach den Plänen des Obersten v. Möring im Jahre 1730 erbaut worden war<sup>13</sup>). "Wegen seiner sessen und geschmadvollen Bauart war dieses bei der allgemeinen Demolition verschont geblieben". Zunächst wurde es zu einem Stockhause,

bann zu einer Raferne eingerichtet und ift nun ben alles umgestaltenben Bauunternehmungen ber Gegenwart zum Opfer gefallen. Rachdem man beim Riederreißen ben Einbau in ber einstigen Durchfahrt beseitigt hatte, zeigte sich diese wieder als eine durch die ganze Tuje bes Gebändes reichenbe, 18,50 Meter lange und fest 8 Meter breite Balle, mit einem Tonnengewölbe über spannt, beffen lichte Scheitelhobe 7,50 Deter betrug. An den Stirnseiten dieses gewölbten Raumes hatten die Thoröffnungen 3,75 Meter Breite, 4,20 Meter Rampferhöhe und einen Bogenhalbmeffer von 1,88 Metern. Dabei waren die Wände 1,60 und 2,75 Meter ftarte Mauern, die wohl der fernsten Rachwelt den Beweit hätten liefern können, daß hier Braunschweigs schützende Schranten fich öffneten, wie es bie lateinischen 3m schriften der am Thorgebäude angebrachten Tafeln verfündeten.

Die ftadtwärts gekehrte Inschrift lautete in deutscher Uebersetzung:

Ludwig Rudolf,

Herzog von Braunschweig und Lüneburg, der beste Fürst, fromm, gerecht, milbe, hat zu Beginn seiner Regierung unter bem Beifall ber Unterthanen die neue Befestigung der Stadt beendet 14) und dieses Thor zum ewigen Berkehr ber Böller und zur Ergötzung der Bürger eröffnet.

Die nach Suben gerichtete Inschrift lautete ins Deutsche ibertragen:

Ludwig Rudolf,

Herzog von Braunschweig und Lüneburg, gerecht, milbe, hochherzig, ein Bater des Baterlandes, hat als ewiges Denkmal seiner Liebe, in Berehrung des brilderlichen Gedächtnisses dieses don dem hochseligen August Wilhelm, Herzoge von Braunschweig und Lünedurg, begonnene Thor glidlich vollenden und mit gemeißeltem Bildwerke schmidden lassen. (Fortsetzung folgt.)

# Gin Brief Joh. Arnold Gberts an Zessing.

Als ein kleiner Nachtrag zu bem Auffate, ben Dr. Karl Schübbekopf über "Joh. Arnold Ebert und den Braunschweigischen Hof" im vorigen Jahrgange des Magazins (Nr. 3 u. 4) veröffentlicht hat, möge ein Brief Ebert's hier eine Stelle finden, der erst vor Kurzem aus Privatbesits in das Herzogliche Landeshauptarchiv gerettet worden ist. Da er an keinen Geringeren als Lessing gerichtet und, so viel wir sehen, noch niemals gedruckt worden ist, so wird seine Mittheilung allen den Kreisen nicht unwillkommen sein, die jede Erweiterung der Kenntniß des großen Mannes, der ihn einst empfing, seines Lebens und Wirkens, sowie der Beziehungen zu seinen Zeitgenossen als einen Gewinn betrachten. Das Schreiben ist die Antwort auf den bekannten Krief

<sup>13)</sup> Das Gewölbe war noch nicht geschlossen, als Herzog August Wilhelm am 3 August 1730 durch dies Thor einzog. Die Bollendung besselben, das nach ihm "Augustthor" genannt wurde, erlebte der Fürft († 1731) nicht mehr, doch verkündete eine lateinische Inschrift auf der über dem äußeren Bogen angebrachten Tasel, daß er den Bau begonnen. Ganz oben prangte das aus Stein gemeißelte Herzogl. Braunschw. Lünedurgische Wappen mit den wilden Rännern als Schildhaltern Ebenfalls stand an dem vorspringenden Mittelbau rechts und links neben jeder Einfahrt auf einem Postamente eine hohe schlanke Steinpyramide mit Kriegswassen und Musstlinkrumenten in halb erhabener Arbeit. Bei dem 1803 begonnenen Ilmbau des Gebäudes sind das Wappen und die Pyramiden entsernt worden.

<sup>14)</sup> Diese Stelle, im lateinischen Texte "novam munitionem urbis finivit", wird mit Einschränfung zu verstehen sein. Bergl. die Wittheilung über die Bedenken bes Ingenieur-Capitans Stövesand vom 20. Mai 1744, Rr. 14, S. 107 Spalte 2 letter Absah.

Leffing's an Ebert vom 22. November 1770, der wiedersholt, u. A. in der Hempel'schen Ausgabe der Werke Lessings B. 20 Abth. 2 S. 385 abgedruckt worden ist.

2. 7.

Sie wollen mich also boch zwingen, liebster Leging, an Sie zu fchreiben? Ift es mohl erlaubt, daß zwen Fremde, die nur eine Meile weit von einander entfernt find, einander fchreiben? Wie Sie noch in Hamburg waren, da konnte es freylich nicht anders fenn! Aber, nachdem der Himmel, — oder, was Sie wollen, Sie mir so nahe gebracht hat, glaubte ich über alle Berge weg zu senn; benn ein Berg scheint mir jeder Brief, ben ich übersteigen muß, und ber mir manchmal unerfteiglich ift. Bas hilft mir nun die Erfüllung eines von meinen liebsten Blinfchen, wenn Sie fich felbft wieder von mir jo weit, ale Samburg, oder gar bis nach Italien, wegrilden? — Ich banke Ihnen herzlich für die Mittheilung der vortrefflichen Oben unfere Ramlers, und feines Briefes. Die an die Benus U[rania] habe ich bem E[rb] P[ringen] vorgelesen. Sie gefiel ihm febr. Er glaubt, bag ber Coneas ber Gr. v. Fintenstein fen, und entsinnt sich gehört zu haben, daß sein Sohn sich kurzlich verheirathet habe 1). Die andere Dbe las er selbst zwepmal hinter einander mit großem Bergnügen"). Ich las ihm auch seinen Brief an Gie vor; benn er war zum Theil filt mich zu schmeichelhaft, als daß ich nicht damit hätte pralen follen; mit der Ehre, von einem Ramler geschätzet zu senn! Es hat auch, wie mich blinkt, für Bringen seinen guten Nuten, wenn fie sehen, wie Gelehrte einander ehren; sie können es baburch vielleicht auch lernen. Zwar hat ber unfrige Gott Lob! ein solches Benspiel taum nothig. - Die Dbe an die Ronige ift ein Betterftral von ber Rlane bes Jupiterschen Ablers auf die Tyrannen heruntergeschleubert. wünschte Ramlern selbst sie bonnern zu hören. — Nur bas Wort in ber ersten Strophe, Tropheen, will mir nicht recht gefallen. Es scheint hier anftatt aller Berte ber Runft gut fteben. Gin Bertheibiger ber Rriege tonnte vielleicht fagen, daß die eigentlichen Tropheen selbst dem Kriege ihr Dasenn zu banten haben. — Es mußte auch wohl eigentlich Tropheen geschrieben werben, weil wir es vermuthlich ans ben neueren Sprachen angenommen haben; nach bem Griechischen miliste es Tropäen heißen 3). — In Ansehung meiner ersten Eritik besorge ich sehr, daß ich irre; benn wie sorgfältig und richtig ist Ramler in der Wahl seiner Ausbrude! Ift nicht, außer Horazens Schwunge, auch begelben curiosa

2) Die andere Obe, die Ebert bem Erbpringen übergeben sollte, ift wohl die "auf den Tod des preuß. Bringen kriedrich heinrich Karls", die ebenfalls in Berlin 1770 in 4° erschien n. a. a. D. Seite 100 ff. wieder ge-

3) Die Schreibart "Trophaen" ift in ben Boet. Werten bon 1825 S. 55 beibehalten.

felicitas sein? — Wollte ber Himmel, daß ich ihm auch hierinn abnlich ware! Bas ift einer, ber feilt und polirt, gegen einen, ber nicht allein bieg versteht, sonbern auch Gold machen tann? Nichts mehr, als was ein guter Handwerker gegen einen erfindsamen Klinftler ift. — Ich habe mich recht betrubt, ba ich aus feinem Briefe gefehn habe, daß jum zwenten Theile feiner Den noch nicht mehr fertig ift, als die wenigen Stude, bie bisher erschienen find. Aus bem, was mir Br. Mofes von diesem zweyten Theile sagte, hatte ich mehr Hoffnung geschöpfet \*). — Treiben Gie ihn boch an, und lagen sich von ihm antreiben. — 3ch habe ja noch teine Sylbe von Ihrer antityrannischen Tragodie gesehn b); und folglich auch weber mir noch bem E[rb]-B[ringen] biefe Stelle in bem Briefe erflaren können. — Gr. Raspe 6) hat mir vor einiger Zeit geschrieben: "Hr. Hendinger, ein deutscher Buchhändler in London, ber erfte, ber in jenem Lande ber beutschen Litteratur nitzen will, hat fich durch Baterlandeliche und Freunde bereden lagen, a German Review druden ju lagen. Die Recensionen und Auszilge beutsch geschriebener Bucher sollen von beutschen Gelehrten, aber in englischer Sprache, gemacht, und bavon ber Bogen mit 1. 2. Guineen bezahlt werden. Auf Sie und Hr. Legingen ist mitgerechnet. Schreiben Sie mir, ob mit Recht ober mit Unrecht." — Auf mich, weiß ich gewiß, mit Unrecht: benn, ob mir gleich Glover?) fürzlich wegen meines englischen Stile ein fehr großes Compliment gemacht hat, so lake ich mich boch baburch nicht so sehr beraufchen und bethören, daß ich glauben follte, ich könnte nunmehr eben so leicht an bas weniger höfliche Publicum schreiben; zumal, ba ich baburch nicht nur meine Ehre, sondern auch die Ehre anderer und begerer Leute aufs Spiel fette. - Auf Sie, bente ich, auch mit Unrecht. Denn, wenn Sie gleich noch fo gut englisch schrieben, so können Sie boch was gescheibters thun, als Recensionen frember Bucher machen. — Das lettere

4) Es handelt sich um die Sammlung, die als "lprische Gedichte" 1772 in Berlin in 8° erschrenen. "Hr. Moses" ift Lessings bekannter Freund Moses Mendelssohn.

5) Es ift das Trauerspiel Emilia Galotti, das 1772

6) Wohl Rubolf Erich Raspe, bamals Professor am Rarolinum in Rassel und Mitgtieb der Londoner Societät der Wisselschaften. Des Diebstahls von Münzen überführt, sich er nach England und ftarb gegen Ende des Jahres 1794 in Frland. Er ist der Berfasser der Reisen und Abenteuer des Freiherrn v. Münchhausen in englischer Sprache, die dann Burger ins Deutsche überfeste.

lischer Sprache, die dann Burger ins Deutsche übersette.
7) Der englische Dichter Rich Glover († 1785), beffen "Leonidas" Ebert übersett hatte.

<sup>1)</sup> Die Obe an die Benus Urania Berlin 2. November 1770" 4°, in Ramlers poetischen Werlen (Berlin 1825) Ih. I S. 107 wiederholt, bezieht sich, wie der Erbprinz Karl Wilhelm Ferdinand richtig vermuthete, auf die Bermählung des jungen Grafen Friedr. Ludw. Karl v. sinkenkein mit der Eröfin Raroline v. Schönburg- Glanchau, die an jenem Tage geschab.

2) Die andere Ode, die Ebert dem Erbprinzen übergeben

ift Lessings bekannter Freund Woses Mendelsjohn.

5) Es ist das Trauerspiel Emilia Galotti, das 1772 erschien und zuerst in Braunschweig am Gedurtstage der Herzogin am 18. März 1772 aufgeführt wurde. Die von Zachariä damals herausgegebene Neue Braunschw. Zeitung vom 16. März 1772 sagt über diese Anstützung: "Abends wurde von der Döbbelinischen Schauspielergesellischaft ein auf diesen glücklichen Tag desonders versertigtes Vorspiel: Diana im dain der Musen, vorgestellt; worauf ein von unserm berühmten Herrn Lesing neuversertigtes Trauerssiel: Emilia Gallotti, aufgeführet wurde, und den allgemeinen Behgall erhielt, den das vortressiche und reise Werf eines solchen für das Theater gebohrnen Schristsellers verdiente. Die darinn vorsommenden Schauspieler und Schausp

whnicht auch Bobe") von Ihnen gu feinem Bandebeder-Bothen. "Brn. 2. bitte ich ju fagen, ober, wenn bas nicht bald geschen tonnte, aufe bringenofte au fdreiben, bag mir gar ju fehr baran gelegen ift, in meinen erften Blattern ein Baar Auffage ober nur Ginen bon ibm ju haben. Er muß emmal aus Freundichaft etwas, vielleidst ihm nicht gang angenehmes, thun!" - Richt wahr, das lagt fich doch noch cher horen? Batriotismus und Freundschaft zugleich! Und bas in einer Gprache, worinn wir allen ben Big und Berftand geigen tonnen, ben wir haben! - Empfehlen Gie mich ja unferm thenern Borag aufe beste; und machen Gie mir bie Brenbe, G.e balb hier ju feben.

Brfamifchweig] b. 15. Dec. 1770. 3. A. Ebert. I'S. Roch Gine grammaticalifche Aleinigfeit, - Die es boch für einen Ramter nicht ift. Das Ernmmern in ber 1. Gtr. muß wohl Erilmmer beigen, von bem alten Singular Irumm "). Autoren, wie Borag und Ramler, mußen nichte, was falich ift, burch Ihr Benfviel antorifiren. - Er ift, fo viel ich weiß, tein englischer Poet wegen feiner Starte in Epigrammen berithnit geworden, außer bem Dr. Evans, ber ein Zeitgenog von Bope war, und vielleicht noch lebt'o). Aber es ift nie eine Sammlung bavon heransgefommen. 3d vermuthe and, daß Young viele gemacht hat; aber ohne Bweifel hat er fie turg bor feinem Tode mit feinen übrigen Difcrptn verbrannt. Bon bem Gefpenft in ber Dunciabe 11), James More Smith, ber fich verfchiedene Berte anderer Scribenten jugeeignet hatte, heißt es B. II. 115.

Songs, sonnets, epigrams the winds uplift, And whisk 'em back to Evans, Young, and Swift.

## Bücherichau.

Louis Engelbrecht. Der neue Worfter. Schaufpiel in fünf Acten. Braunschweig, Benno Gorris. 1896. 171 G. ft. 8º. 2 dt.

Das Magazin ift teine Welt-Wetterwarte; es verfolgt an Diefer Stelle mit Antheil und Achtung Die heimischen Erzeugniffe ber Litteratur und hat feine Frende baran, das Gedachtnig fo mannichfachen Schaffens an femem Theile aufbewahren helfen ju konnen. Go verdient Engelbrechte Reuer Forfter auf, und auszeichnende Hufmertfamteit. Denn nicht gerade oft hat fich bie bramatifche Dufe einem Brannschweiger in neueren Beiten hold erwiesen, und jedes Beiden ihrer Gunft foll mit Danfbarfeit angenommen werden. Dem Stade fehlt freilich, ben wir nur ungern vermiffen, ber heimische Erdgeruch. Bielleicht bleibt von den Bestrebungen der Realiften, Naturaliften und jonftigen mobernen eiften als ber befte Theil, bag ber Ginn auf bie fefte Umgrengung emer Landichaft, einer Stadt gelentt ift, und bag fich Die Ertenntnig Bahn bricht, bag bier, fagen wir turg, auf dem Boben ber Domath Die fuchenden Burgeln

6. Joh. Joachim Chriftoph Bode, geb. zu Araunichweig am 16. Jan. 1730, † 13. Dec. 1793, berbefannte Freund Leifings. 9. In dem Gedichte "An die Könige". In der Ausgabe von 1825 fieht richtig: "Trümmer". 10 Abel Evans. Geisticher, geb Febr. 1679, † 18

Detober 1737.

am tiefften Lebensfrafte zu affimiliren, beraufzuholen und zu formenschonen und auch nitplichen Gebilben gu verwenden vermögen. Angengrubere' Beifpiel bewe.ft, was bie genaue und liebevolle Beruhrung mit bem wirtlichen Bolteleben einem Dichter fein und werden fann.

Diefen Bortheil, wenn ich es fo nennen foll, hat fich Engelbracht entgeben laffen; er bat fich gefcheut, feine Lente, meinemegen nach Bennedenftein im Barg gu berpflangen, er hat fie mehr in eine Idealfandichaft, fagen wir, eines heutigen Duffelborfer Dleifters, bineingezeichnet. Go haftet ihnen eme gewisse Unficherheit im Auftreten an, es ift nicht gang beimathlicher Boden, auf bem fie fich bewegen. Und barunter hat auch die Conception gelitten. Wenn man die Sadje gang bentlich machen wollte, tonnte man fagen, es ift etwas am Bhantom gezeigt worden, nicht am gefunden, franken ober fterbenden Korper. Und was ist gezeigt morben? Eine wildernde Belirgegemeinde wird burd bas entfchloffene, edelmithige und heroifdje Berhalten eines neuen Forftbeamten vollstandig umgestimmt. Diefer befreit fich im Stille von einem auf ihm laftenben Bwange und verlobt fich mit einer unverdorbenen Dillerstochter, beren Bater, ein Belegenheitewilbbieb, von bem vorigen Forfter erichoffen ift, und ihr Bruder, ber ben notürlichen Gebanten ber Blufrache infofern übertreibt. ale er bie Berpflichtung fogar auf ben neuen Forfter ausbehnen zu milifen glaubt, wird als randiges und unbeilbares Schaf nicht nur aus ber Familie, fondern auch ans ber befehrten Gemeinde hinausgethan, nicht ohne bag er borher feinen boltethumlichen Wefuhlen burch eine nicht recht verftanblich gemachte Berbengung vor ben mobernen fogialiftifchen 3been Die eigentliche Epite abgebrodgen bat. Durch bas Etlid geht ale ehrlicher Dlafter und ale Derjenige, ber in Studen ber alten Schule als Couline, als Bant von Stein ober ale Rreut am Wege hatte vorlieb nehmen muffen, um Mles mit anguhoren, mas bie Personen der Sandlung auf bent Bergen haben, und mas ber Buhorer fo ober fo erfahren muß, ein alter Pfarrer, ber beshalb um fo fnupathijcher berührt, ale er nicht mit ber Absicht, ibu und ben Stand berabgufeten, gezeichnet ift.

Es laßt fich nicht lengnen, es liegt in bem Schaufpiel Engelbrechts viel gute Beobachtung und eme erfreuliche Befinnung. Einzelne Scenen find voll Lebendwahrheit und die erften Acte halten ben Lefer in ftetgender Spannung. Aber nicht aller Personen Empfinbungen icheinen ihrer Lage und ihren Berhaltniffen fo angemeffen ober fo allgemein menichlich gu fem, bag man entweder von bem getreuen Abbilde bes irgendmie menichnichen Lebens getroffen wurde, ober fich auf eine fdilieglich bas berg weitende Bobe irbifder Gefithte mit hinaufreißen ließe oder fich widig in einen bunteln 216arund bed Bergagens mit hinabiturgen niochte.

Ruhmlich zeichnet ben Berfaffer vor Biefen aus, bag er es verfdynaht hat, burd pilante Motive feine Sandlung den modernen Sinnftrichtern, d. b. gahlungefabigen Bartettgaften, fcmadhaft gu machen. 2Bir wanichen thm, daß er fich burch den Erfolg, den fein Stud unftreitig gehabt bat, ju neuem Echaffen angefpornt fühlen moge.

<sup>11.</sup> Die drei erften Bucher ber "Dunciab" von Alexander Pope erichienen 1725, bas vierte 1742.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Pauf Bimmermann in Wolfenbuttel.

Certag ber Brat ofdweigt den Atigetgeit: W. Lagmann. Drud ber Balfeiband . Budbenteret ,A. Bud) in Brat ichmelg.

Mro. 16.

2. August.

1896.

[Hachbrud verboten.]

# Braunichweigs lehte Befestigungen.

Bon C. Gerloff.

(Gertiebung)

### Die außeren oder vorliegenden Werte.

Richt weit vor dem Macis lagen verschiedene, einem Angreiser Techung und ginftige Geschahanistelausgen gewahrende Terrampunkte. In nachter Rabe woren sogar Bodenerhebungen verhanden, die viele Theite des Waltes aberragten. Tür sicht bedrohlich in dieser Hinstellt galten der Gieroberg von dem Steinthore und das Weld auf dem Prepenstiege vor dem Sobenthore. Beide Hohen hatte man desnab noch mit Beseistigungen, sog. anßeren Werten, bedacht, die Lier zwar nicht kurmfrei, d. h. nicht gesichert gegen den Anlauf seindlicher Sturmscolonnen waren, die aber doch durch Lage und Einrichtung größe Widerstandskraft besaßen. Schon im September 1761 waren ne vorhanden, und ein Plan von 1769 neunt sie neue Schonzen.

Auf dem Prepenftiege, wo jest das große Etablisiement des Suhrunteruehmers nich Posthalters Auste, Proizemerftraße 1, sich ausbahnt, war eine "doppelte Scheere", anch "doppelte Zange" genannt, erbaut worden. Ihre Kehle, durch einen Graben und zwei Pallisadenreihen geschlossen, enthielt den besonders beschuten Eingang, ju dem der Weg von dem tieser liegenden rachwartigen Gelande ab, wo sich zunächst der Friedhof der resormitten Geneinde besindet, hinaufsührte.

Der hier folgende Gundrig zeigt die Form ber Scheere;

beseit gt worden. Sie stand durch Anschlung, andernitzeits nut dem gededten Wege der Keltung, andernitzeits mit einer einsichen Alesche in Verdenung, die sich am Juke des Glacis befand. Die Kelche mit klanten lag in der Olegend der optsichen Giersbergstraße und hatre hinter seder der vier Brustwehren eine Kuionenbauf 1, wohnigegen die bis zur Helmstedteistraße ze chende einssache Kleiche überhaupt nur eine Rausenenbaut, und zwar im ausspringenden, 60 Glad haltenden Winfel besaß. In dem unteren Theile der Howaldtstraße erfemit man noch die Ruchtung der rechten Kace des Werts, denn hier lag der Graben.

## Die borgeichobenen Werfe.

#### Die Yandwehren.

Schon in alter Zeit war man wie anderwarts, so auch in Braunschweig, bestiebt gewesen, durch weit vorsgeschobene Werte die Festung gegen seindliche Hand streiche sicher zu stellen und das auf den stadtigen Alengern und Feldern weidende Bieh vor plobeichen Ueberfallen zu ichenhen. Man sperrte mit Ausaahme des Worsenbattlerweges die zur Stadt suhrenden Straken durch wohlbezistigte Thurme oder Bergiriede und warf dazwischen von tiesen Graben eingesasste Erdwalle aus, die nut Bannen und Gestrupp bepfanzt wurden. Tiese Bessestigungen suhren den Namen "Landwehren". Sie umgaben das ausgedehnte Stadtzehret mit seinen Fluren, wo nicht etwa ein schützender Wasserlanf die Orienze



bas Profil baneben bringt Starfe und Sohe ber Bruftwehr, ebenfalls bie Yage ber Sturmpfahle und bie Stellung ber Ballefaben im vordern Graben zur Aufchnung.

Der früher (1615) ungenilgend abgetragene Gieres beig war muttelft einer Glefche mit Glanten (Lunette)





1) Die ausspringenden Beinfel maßin 150, 160 und 90 Grad. Die halberungstime des mittleren, 160 brad großen Leinfels war auf den 160 Sarit entreinen Angberg gericker bilbete. Um leicht zu ibermachende Linien zu erhalten, hatten Tgette von ben benachbarten Fedmacken und einige Dorfer unt umichloffen werden nuhfan.

Jeden der vorhandenen tieben Thierne bewohnte ein Wachter, der den Vormarsch auchkender Keinde durch Herabianien des Schlagbaumes verzogern und den Thurmein von St. Martini und St. Ratharinen signalitiera soute, danut sonteich Sturm gelautet werden kennte. Augerdem ließ der Nath die Umgegend der Stadt vor dem Austreiben der Bichheerden duch einige Landwehr reiter absahen, deren Zahl in erasten Zeiten eihellich vermehrt winde.

Mu ber Efer oberhalb Ritvingen nahm die Landwihr thren Angang, begeenzte bas Dorf mit ber baneben binfallenden Granffmiteistraße weitlich und wandte sich von der dierfetts des Dete befindlichen Labobe, auf der ber Maningerthurm ftand, in einigen Berkammigen der Motheneung bei Beomein gu. Gar biefe Strede foll ber Mugraben die Grandlage gebitet haben. Ums Jahr 170 | wande fie jur Berftedung bes gunfermals unt be mpt. Bon ber Rothenburg ab jog die Landwehr aufange in westlicher, bann in nabezu nordlicher Rich tung bis gu bem an bei Bideeleimerftrafe 1388 erlauten Ramthurme. Nordofteich davon umgab fie int finden Begen bas Rafiboli, den Rafffamp, den Raff anger und ben Benchanger, wobei fie ben fublichen Qualtfaum bes Pawel ichen Holges berahrte. Rordlich vom Michenkampe erreichte fie die Endfeite von Delper, schützte biefes Dorf an der Beft und Morbfeite und trat gleich unterhalb bee Orte, ber Mable gegennber, an de Dier. Richt weit dwon, an der Er lerftraße, murbe 1416 ein fteinerner Bergiried, ber Delperthurm, vollendet.

Auf dem rechten Ufer der Dier, 400 Edwitt nordlich des Mangberges wieder beginnend, jog das "nach bem Mige femer Beit bewindernsmittelle Etdwerl" 2) m faft gerade und oftlich gefuhrter Linte gegen bie burch Den Bendenthurm geficherte Bamburgerftrage, fette fich auf der anderen Seite weiter fort und verlicf am Erlen beuche beim Derfe Rithme. Bon bier ab vertrat Die Schunter bis in die Nabe der Wabemindung Die Stelle ber Landwehr. Rum bildete bie bin und wieder nit Wallen bewehrte Wabe, beziehungeweise die fie begleitende Mide, bie hinauf jum Salgdablumer Bolge das Bindernig, mober jebe ber beiden bon Often femmenden Etragen em Bergfeied beschirmte: Die Berlmerftrage ber Olice. maroberthurm, die Belmftebterftrage ber Echeppenftebtertimen. Zwifd en ben Bolgungen von Galgbaberm und Rantheim zog der Landwehrgriben in westlicher Richtung den Dafcherode. Em Aufchtuf an die Dier war zunadut nicht erreicht worden, angeblich, weil die Bergaje dieger Antage w derftrel ten. Erft fpater wurde bei Stadt anedrachtich ber Ausban ihrer Landwehren gestattet. Danach ist vermuthlich dann auch diese Gudgrenge, bie auf eine Lude von 600 Edpritt gut jeber Zeite bes Dorjes Dafcherobe, fertig gestellt morden ?).

Bestimmung gedient und mehr oder weniger Schuß gigen Aleberfalle gewahrt, wobei die Tgurme steulich nicht setten der Zerstorung und Emaschiening erlagen. Mit der liebergabe der Stadt 1671 waren die Landweitzen dem Herzoge Nadolf August anheim gesallen, der sie dem Nathe wieder überließ, wogegen dieser sich ver rischtete, die Resten für Wegebesserung zu bestreiten. Dam sind sie laut Restripts vom 4. Rovember 1710 unter Zubilligung einer an die Stadtenie zu entrichte, den sahrlichen Entschädigung von 107 Thalein der daust lichen Rammer übergeben und 1727, als der nach irliche lieberfall besirchtet wurde, ausgebesseit und bewicht worden.

Biele Jahre hubnich hitten bie Landwehren ig.er

### Die vorgeschobenen Gingelmerte.

Mein, Sfalls fonnten die zusamme ihänger den and iebehnten Berichangungelinien einem gielbewußten !... greifer Salt gebieten. Satte er fie auf einer Steae burcht rodien, fo war er fihr bald Beir bes gragen de landes bis in die Rabe des Glacie der Fortung Um baber - wenn and mm auf furge Zeit - em ich halten wichtiger Terrainpuatte in Braunfdweige Um gebing ju ermöglichen, mußte ber Bau von Einzerwerfen ausgefehrt werden. Bum Theil bestanden folde ichon um Berbite 1761, waren aber wie die Landwehren in Berfall gerathen, jo daß 1762 ber heifliche Coeist Subt vom regierenden Beigoge Seart Muftrag erhielt, Die "En virons" vertheibigungsfahig ju gestalten. Was ju b eiem Bweife an neuen Werfen aufgeworfen worden ift, Lift jich mit Sicherlet nicht fagen. Mehrere von ben Befestigungen, beren Brundrine jid auf einer Zeichaung von 1769 vorfinden, die den Titel fahrt - pean von Braunschweig und denen im Jahre 1762 gemachtes Environ, welches in fraf Redjorts und fiebzehn flemen Schangen bestehet", sind bereits auf alteren frieder fen angegeben.

Eine Zelbstandigteit, ahnlich ber ber neueren Sorts, besossen b eie vorzeichebenen Werte nicht, sie waren voll mehr unt Anagen von geringem Umfange mit trocknen Graben und in der Art der Seldschanzen erbant.

Wie aus e nem anderen Blane hervorgeht, follte Die Gefammigahl ber Berfe fecheundzwangig betragen, und es murbe, wenn diefer Catmurf gur Anstuhrung gelangt ware, Braunschweig von einem Gurtel detadjuter deld werte ningeben gewesen sein. Jebody find vier Echangen ungebaut geblieben, wodurch es ber Gegend nordeiteich ber Stadt an vorgeschebenen Emgelwerten fehlte. Somit bleiben nur bie funt Beldforte und bie fiebgeha fleineren Edjungen zu betrachten. Bet diefen lehteren mar d.c Renerline fageformig (en eremaillere) gefahrt, eine form, Die jest all jemem verworfen wurd. Gie ging and dem Beitreben herver, den unbeftrichenen Raum gn befeitigen, ber ber beit ansipringenden Winteln baburch entsteht, bag bie hunter ber Benitmich ber Schenfel anggestellten Edmien bei getrabter Beruficht und in ber Die bie Rameres ihre Wewehre rechtwinlig gur Gront aufchlagen und abfruern.

<sup>2)</sup> Ludw q Hani, mann, Werffinde I. 3, 103 0, 3, Plan der Ungebung der Stadt Braum i word bes in Landn. e um 1775 vom Stadtzeem ter Fr sinol.

## Die Einzelwerke westlich der Ofer.

Sublich ber Stadt, die Milhlen bei Gifenbuttel4) fcutend, befand sich in beren Rabe am linken Ufer ber Ofer eine Reboute. Rach bem einen Plane hatte fie die Form eines regelmäßigen Fünfeds, nach bem andern die eines Duadrate, so daß mahrscheinlich ein Umbau bieses

Bertes ftattgefunden hat.

Eine ebenfalls quadratformige Redoute ftand auf bem vordersten Laffertstampe, ba wo jett die Frankfurter= und die Weststraße dem Michaelistirchhofe gegenüber die spipe Ede bilben. Achthundert Schritt westwärts, auf dem Wolfskampe, von dem vor einigen Jahren die Baustellen für die Häuser an der Südseite der oberen West= ftrage entnommen worden find, breitete fich bas Fort



Ferdinand aus. Es war, wie nebenftebenbe Figur zeigt, eine auf einem Quabrat construirte geschlossene Schanze mit vier Baftionen, beren Courtinen in ber Richtung ber Defens- ober Streichlinien nach außen gebrochen waren. In der Mitte einer Courtine befand fich ber Dahinter lag eine Eingang. Traverse, die ihm Bertheidigung

und dem quadratförmigen Blockhause des Werks Deckung gewährte. Gin breiter, vor den Bastionsspißen abge= rundeter trockner Graben mit Glacis umgab die Bruftwehr. Ebenfolches Fort, das den Namen Friedrich führte, hielt den Weinberg zwischen der Broitemerstraße und bem Madamenwege befett, nahm also die Stelle ein, wo die Ziegelei von Damföhler erbaut worden ift.

Die Lude zwischen ben beiden Feldforts vertheidigte jum Theil eine gleich weit von ihnen entfernt, boch mehr rudwärts gelegene tleine geschloffene Schange, Die aus einem Dreieck gebildet und auf der Mitte der vorderen Geite mit einem vierten ausspringenden Winkel versehen war. Sie lag unmittelbar südlich neben der Broitemerftrage auf bem Biepenftiege, ungefähr 750 Schritt vor der bereits bei den angeren Werten beschriebenen "doppelten Bange", bebeckte fomit einen Theil des Gelandes, das gegenwärtig die Besitzung des Fabrikanten Runge ansmacht.

Nördlich bes Madamenweges folgten bann in ber Richtung bes Scholkegrabens brei kleine Rebouten in Entfernungen von ungefähr 600 beziehungsweise 800 Schritt und ein bis Lehnborf vorgeschobenes Feldfort. Diefes hatte eine gunftige Lage auf der Bohe nordlich bes Dorfes, beherrichte die von Silbesheim tommende heerstraße und war durch den Namen des Königs von England ausgezeichnet, indem es Fort Georg genannt wurbe.

Als leptes Werk auf biesem Okerufer ist eine mit einem gemauerten Reduit verstärkt gewesene Quadratredoute von ungefähr 30 Meter Seitenlänge zu nennen. Ihr Bangrund war die ehemalige Hochgerichtsstätte neben ber Cellerstraße, auf dem sich jest die Gebande der Zuckerfabrik Gichthal erheben.

#### Die Einzelwerfe öftlich der Ofer.

Im gangen nördlichen Belande rechts der Ofer befand sich nur eine, den detachirten Werken angehörende Schanze. Sie war ebenfalls in ber Beftalt einer quadratförmigen Redoute erbaut, hatte Vorkehrungen für die Anlage von Hohlbauten (Caponnièren) zur niedrigen Grabenvertheidigung und beschütte vom "vordersten Beinberge" 5) aus die an seinem westlichen Fuße vor-

Ubergiehende Samburgerftraße.

Jenseits ber Bligel im Morben ber Stadt behnt fich nordwärts und nordostwärts die sandige, von ben Schunter- und Wabewiesen begrengte Ebene aus, bie jeber neuen fünstlichen Berftarfung entbehrte. Doch tann hier des unter Mitbenutung der Mittelriede geschaffenen 13 Meter breiten Flogtanals gebacht werden, ber als Hinderniß die alte Landwehr übertraf und fich von Glicomarobe ab, gleichlaufend mit ber Strafe, der Stadt zuwandte, wo er am Fuße bes Glacis endete.

Der Bau von zwei hinter dem Gliesmarober Defilee in Aussicht genommenen Schanzen, die auf dem zweiten Plane nur mit punktirten Linien angegeben sind, ist un-

ausgeführt geblieben.

Erst der 1000 Schritt lange und fast halb so breite Nußberg war befestigt worden. Sanft gegen die Stadt zu und steil nach ber anderen Seite bin abfallend, wo Mittelriede und Wabe im wirksamen Schußbereich glatter Feldgeschütze vorüberfließen, gleicht er schon ohne Bruftwehren einer kleinen Festung, deren Befatung in dem aus Steinbriichen hervorgegangenen Thalkessel einen geficherten Lagerraum finden wilrde. Mit einer Gruppe von fünf kleinen Werken mar dieser Berg ausgerüftet worden: Un feiner Gudfpite lag eine rechtedige Redoute, während ber nördliche Theil bes Berges - gegenwärtig bie Militärschießstände 3 und 4 enthaltend - burch eine offene Schanze vertheidigt murbe, die brei aus-fpringende und einen eingehenden Winkel befag. Raum 100 Schritt davor, auf der Bohe über den steilen Banben ber fpater angelegten Rugelfange, vom öftlichen Ranbe zurudgezogen, befand fich eine unregelmäßige vierseitige Redoute. Diefe, bann eine ebenfolche, noch gut erhaltene zweite auf dem füdöstlichen Plateau und eine dritte, oben am westlichen Abhange, bilbeten aufammen ein nach allen Seiten schanenbes Schangentleeblatt. Go tonnten benn von letterem Werke ab die jest zu einem Barte bestimmten Sandfampe (ber frühere gr. Exercierplat) zum Theil unter Feuer genommen werben, wohin eine Lünette ebenfalls zu wirken vermochte und wohin die eine Front bes Forts St. Leonhard gerichtet war. Die Lünette ftand neben bem Riddagshäuferwege, ba wo jest ber "Prinzenpart" am Enbe ber

<sup>4)</sup> Die füblichste bavon, eine Bulvermuhle, stand auf Grundmauern, beren Oberbau fünsmal, meistens burch Fabriafligseit, zerftort worden war. Um eine ähnliche Gesahr für die neben der Südmühle am Bruchthore belegene Pulvermühle abzuwenden, ließ sie herzog Audolf Augunt nach Besetzung der Stadt 1671 eingehen und den Jich weiteren und den ben Blod nebft gehn Stampfen, gebn eifernen und gehn brongenen Topfen nach ber Gifenbuttler Duble ichaffen.

<sup>5)</sup> Diefer ift ber fublichfte ber brei Beinberge vor bem Benbenthore. Der mittlere Beinberg erhebt fich oftlich vom Schütenhaufe.

Raftanienallee seine Pforten öffnet; bas Fort St. Leonhard frönte den Streitberg und hatte wie die anderen gleichartigen Werke ein Blodhaus und eine Traverse.

Auch war noch stidweftlich von St Leonhard eine vieredige Sternschanze aufgeworfen worden, deren nördlicher eingehender Wintel den Eingang, jeder der drei übrigen eine Kanonenbant enthielt. Ein kleiner Erdhügel im Bieweg'schen Garten, nordöstlich der Billa, läßt ben einstigen Standort dieses Werks vermuthen.

An der Oftseite des wiesenreichen Okerthals zieht in wechselnder Entfernung die verfehrreiche Strafe entlang, die Wolfenbuttel mit Braunschweig verbindet. Der seiner Zeit berühmte Baudirector und Schriftsteller Leonhard Christoph Sturm beflagt am 11. Juni 1717 in einem Briefe seiner architektonischen Reifeanmerkungen aufe tieffte, bag biefer Weg in gerader Linie, wie er von Wolfenbuttel ab begann, nicht auch bis Braunschweig fortgefest und nicht durchgebende ebenfo fest gedämmet war, indem es bann etwas fo Schones gewesen mare, wie man in gang Europa taum einen Weg möchte gefunden haben; aber es erhelle genugfam, meint Sturm, daß gar schlechte Leute zu dieser Affaire gebraucht worden; denn wenn auf feiner Linie die Buffole immer denfelbigen gefundenen Grad gezeigt hatte, fo würde der Weg nothwendig schnurgerade gegen Braun= fcmeig zugegangen fein.

Auf der von Sturm am meisten getadelten Strede, wo tieser Sand war, als er sie zurücklegte, und wo es noch 1776 eine Stelle gab, "die mit Fuhrwerf ohne Gesahr nicht zu passiren stand", sührt die Straße über den westlichen Absall des Zuderberges. Da dieser die Umgegend beherrscht, so war es geboten, ihn durch die Kunst zu verstärken, damit ein von Süden heranzukander Feind sich dieses wichtigen Bunktes nicht sofort bemächtigen konnte. Zwei quadratsörmige Redouten und ein Feldfort waren dazu ausersehen, die Wolsensbüttler-Leipziger Heers und Boststraße hier zu sperren.

Bon ben Redouten stand die eine sast auf demselben Blatze, auf dem sieben Jahre später, 1769, der Baurath Fleischer im Auftrage der Gemahlin des Erdprinzen Karl Wilhelm Ferdinand das Schloß Richmond zu dauen ansing. Die andere Redoute bildete 1000 Schritt weiter nach der Stadt zu, wo jetzt der Concertgarten des Gasthauses zum Hossäger liegt, den rechten Flügel einer Aufnahmestellung hinter der Lämmchenriede. Zwischen beiden Werken, auf der Charlottenhöhe, dem höchsten Punkte des "Berges", erhob sich das durch ein Blochhans verstärkte, weit in die Gegend schauende Feldfort. Ihm hatte der regierende Herzog seinen eigenen Namen verliehen, indem er es Fort Karl nannte.

(Schluß folgt.)

# Gin litterarisch-politischer Scherzbrief an Johann Joachim Eschenburg.

Bon Beinrich Dad.

Aus dem Nachlasse des Herzogl. Braunschweigischen Lieutenants Anton Corvinus wurde mir vor Kurzem

gutigft ein Schriftstud überwiefen, bas ber Beröffent Lichung an diesem Orte nicht unwerth erscheint. Ift es doch als ein Brief an den bekannten Brofessor des Collegii Carolini, Johann Joachim Eschenburg 1), gedacht, ben Freund Leffings und Leisewigens, ben Ueberseter Shakespeares, den gelehrten Kenner der schönen Litteratur überhaupt, turz einen Mann, beffen Name mit dem hochentwickelten Beistesleben Braunfcweigs in ber zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unauflöslich verwoben ist. Und den regen Interessen dieses Mannes entsprechend bietet der Brief eine erstaunliche Fulle von litterarischen und zeitgeschichtlichen Mittheilungen und Anspielungen, die querft verblüffend und erdrückend auf den Lefer wirkt Sucht man sich dann aber in dem Wirrsal zurechtzufinden, fo macht man bald hier bald da Bahrnehmungen, bie den Brief in einem ganz eigenartigen Lichte erscheinen laffen. Che wir indeß auf beren Erörterung eingehen, muffen wir billig Belegenheit geben, bas Schreiben felber tennen zu lernen. Es füllt in beutlicher, aber fleifer Schrift alle vier Seiten eines Foliobogens groben gelb lichen Conceptpapiers, stimmt in Orthographie und Interpunktion mit unferm Abdruck überein und lautet, wie folgt:

Bohl Cbel Gebohrner

Berehrungswürdiger Herr Professor, und hochgeach

tetefter Freund!

Meine alte Bekanntschaft mit Ihnen zu erneitern, welche durch Herrn Alexander Sefretär des Gr. Salm in Brünn, und Ihre vortreflichen Originale, und Ubersezungen veranlasset worden, melde Ihnen, daß in Wiem mit dem bekannten Juden Herrn Moses Mendelsohn und Seinem berühmten Freind Abbt 2) bekannt geworden, mit ersteren gegen 3 Monate wegen Seiner Schriften in Briefwechsel gestanden, so wie mit Berm Alamber 3) aus Baris dem Freunde des Königs von Breilfen, mit Berrn Justin Bertuch ) wegen eines Spanischen Gelehrten aus Madrit, ber feine antilessingische Fabeln 5) geschrieben; in Britinn haben die Jesuiten und Ollmüzer geistliche, Rathsherrn von Brunn, in Wienn Prager studenten und Ihre Professoren, Die Schneiber und Dieben vom Salzgries 6) eine Rebellion und Königsmordskomplot angefangen; die reisenden Engländer haben den Tumult in Wienn nicht stillen wollen, und die Spizbuben die Irrländer haben ihn noch mehr vergröffert; biefe reifenden Englander, bie Ihre Bernunft ganz in London gelassen zu haben scheinen,

5) Bermuthlich Unipielung auf Bobmers "Leffingifche unaefopifche Fabeln".

6) Eine Straße im Nordosten der innern Stadt.

<sup>6)</sup> herzog Rarl I. befahl, biefe ichlechte Stelle vorerft mit Saschinen auszubeffern.

<sup>1)</sup> Geb. 7. Dec. 1743, in Braunschweig seit 1767, gest. 29. Febr. 1820.

<sup>2)</sup> Thomas Abbt [1738—1766] gab nach Leffings Hudtritt mit Mendelssohn und Nicolai die Litteraturbriefe heraus.

<sup>3)</sup> Jean le Rond d'Alembert [1717—1783], Philosoph und Mathematiker, stand mit Friedrich II. in Briefwechsch und bezog auch ein Jahresachalt von ihm.

und bezog auch ein Jahresgehalt von ihm.

4) Bertuch [1747—1822], Geheimsecretar Karl Augusts von Weimar, spater Buchhandler, der vor allem durch seine Beziehungen zu den herven unserer Litteratur befannt geworden ift, verfaßte u. a einige Uebersehungen aus dem Spanischen.

icheraten über meine Bekummernus wegen ber Irrlander sowohl der Soldaten, als der geistlichen. Meine Familie ift halb von benen geislers und Juden aus Brinn, benen Jesuiten, und anderen geistlichen ruiniret worden; möchten doch diese Jesuiten nimmermehr eine Bekehrung veranstalten, da diejenige meines Baters fo schlecht ausgefallen ift 7), nachdem Sie unwissend senn, und in Brunn neuerbings wegen Rönigsmord angeklaget worden, fo wie die Juden aus Wienn, die Tobadspächter Dobrustae b), und tirfchner ftared; turz Dein Werthester Efchenburg, Sie hatten nach Erhaltung meines erften Briefes trachten follen, mich nach Braunschweig zu friegen; ich hätte allba in ber Philosophie, Englischen, und Lateiniichen Sprach Unterricht geben tonnen. Ich habe auch bem Fürsten Botemfin 9) von biefen brunner Borfallen geschrieben, die Aufruhr mahret gegen 8/4. Jahr; die Juden haben das ihrige dazu bengetragen, wie die Italianer. Bon herrn Beifes 10) Trauerspielen will tein Ind und Italiäner gar nichts hören.

Mir scheinet zulezt, ich bin Ihr Sohn, wurde mich wohl Ihre Frau Gemahlin 11) adoptiren? aber wenn wir alle tämen, ich mit 5. Schwestern, und einem soldas tijden Bruder aus der Wallachen von Bucharest, an deffen Bufen ein Josias Coburgischer 12) Lorbeer pranget,

würde Ihr Zimmer zu eng werden.

Aurg Mein lieber Eschenburg, ber vorige Raiser 18), ben bem ich Aubienz gehabt, die Erzherzogin Mariana, Ihre Frau Mutter alles ist vor der Aufruhr der studenten nicht sicher gewesen, sogar bas Eigenthum nicht: Bunderwerde geschehen auch, und bas vor meinen Augen, und die Raiferlichen Officiers am Carthaliferpitete 14) beg Britinn segn unwillig, und stuzig, die Adwokaten übernehmen teine Processe, bie Buchhandler aus Wieun bleiben grob, und reiben fich wie 15) erlegten Strafgebern an anbern; ber Bater Denis 16) zu Wienn hat den Raifer mit Seinen Gebichten molestiret, Die Schweizer wollen nichts von Franckreich, und dem Grafen

Cobenzel 17), der in Wienn ift, hören: Und die Fürstin Biccoloming zu Wienn hat keinen litterarischen Freund; Ihr alter Freund Boltaire aus Barlin ift geftorben; wievielen Ruzen hatte dieser Mann schaffen können? ben Berr Mofes Mendelfohn wie Sonnenfels 18) in Seinem Manne ohne Borurtheil citiret, aber er wollte nicht.

Rönnte ein bekehrter Jud nicht eine orthodoxe Judin heyraten? Dazu gehören eben nicht mehr als Michaelifche 19), ober Jerufalemische Ginsichten, um solche Falle

zu realisiren.

Aber ich hoffe das Potemkinische Sanct Betersburger journal wird die Auftritte der Stadt Brunn, und Wienn feit 2 Jahren ausführlich detailliren; bann wirb die Nadzwelt jubeln, daß ein Potemtin mare! und ein Eschenburg der von ihm hörte: — Ich glaube, Herr von Rleifts 20) Bedichte und Borrede fenn an ben unangenehmen Fällen, so mir in Brunn begegnet, schuld: Ich wünsche mich von dem Brünn weg, denn es halten fich Straffenräuberfamilien, wie zu Wienn am Salzgriese auf, boch bleibe ich bem feldmarchel Botta 21) zu Liebe, fo wie Seines Abjutanten wegen noch allba: bem ersteren haben die genueser zu einer schlichten Eroberung verholfen, man wollte nicht genug gartliche Dbachtfamkeit in Wienn für mich hegen.

Dem herrn von Orell, und Gesner 22) aus Zürch benen Berlegern Ihrer Schriften follten Sie mich billig, fo wie Ihrer beneydeten Frau Gemahlin empfehlen; bann tann ber entzückte Liebhaber fagen, adieu Ludwige,

und Montespane 23):

Die erste Frage, die nach beendigtem Lesen jeder aufwerfen wird, ift die nach bem Schreiber bes Briefes. Wir vermissen seine Unterschrift, wie wir die Datirung und die Abreffe vermiffen, brei Stilde, die alle zugleich taum jemals in einem wirklichen Briefe so ganglich vernachlässigt sind, und beren Fehlen hier nicht durch die

am Collegium Carolinum und Freundes Leffings Konrad

Arnold Schmid.

i. Anm. 25.

19) Johann David Michaelis [1717—1791], berühmter Göttinger Professor, der namentlich als Orientalist Bebeutendes geleistet hat und in theologischer hinficht ben gemäßigt aufklärerischen Standpunkt bes ihm befreundeten Abtes Jerusalem [1709—1789] theilte.

20) S. Anm. 26.

21) Marquis Botta d'Adorno [1688—1774] eroberte 1746 an der Spise der öfterreichischen Truppen Genua, das mit Spanien, Reapel und Frankreich gemeinsame Sache gegen Maria Theresia und ihre Bundesgenossen gemacht hatte.

22) Der befannte Joullendichter Salomon Befiner [1730 -1788] hatte außer einer eigenen Buchhanblung noch Antheil an ber Firma Drell, Gegner, Fugli u. Comp., in beren Berlage u. a. Efchenburgs Chatefpeareuberfesung

erschien.
23) Françoise Athenais Marquise de Montespan [1641 —1707], eine der Maitressen Ludwigs XIV.

<sup>7) &</sup>quot;ba . . . ausgefallen ist" am Rande nachgetragen. 8) Böhmische Stadt nordöstlich von Königgräß.
9) Der bekannte Günstling Katharinas II. [1736—1791].
10) hier ist wohl nicht an Christian Beise [1642—1708], sondern an Christian Felix Weiße [1726—1804] zu denken, der n. a. verschiedene Tragödien Shakespeares nachdichtete. Betress der falschen Schreibung vgl. weiter oben Breusen statt Procher des Bremer Beiträgers, Prosessor

<sup>12)</sup> Friedrich Josias Prinz von Sachsen-Koburg-Saal-felb [1737—1815] machte in österreichischen Diensten eine glanzende Laufbahn burch 3m ruffisch öfterreichischen glanzende Laufbahn burch Im russich ofterreichischen Rriege gegen die Türken besehligte er das galizische Armeecorps. Mit ihm nahm er am 8. Nov. 1789 Bumeft ein, das seitbem bis jum Friedensschlusse ber Rinelpuntt feiner Operationen blieb.
13) Ueber biefen, bie Erzherzogin und beren Mutter

<sup>14)</sup> heute ift in Rarthaus bei Brunn c ne Rabettenantait.

unan.
15) sic!
16) Richael Denis [1729—1800], Jesuit, machte sich nicht nur als Ueberseser Ossians, sondern auch durch eigene Dichtungen einen Namen, die meist, wie 3. B. die Orches des Aarden Sined. an Zeitereignisse anknüpften.

<sup>17)</sup> Bohl nicht Ludwig [1753—1809], langjähriger Gesandter Desterreichs in Rußland, sondern dessen Better
Johann Philipp [1741—1810], der nach dem Teschener Friedenscongreß Kaunit als Bizelanzler beigegeben wurde.
18) Josef von Sonnensels [1733—1817], Prosessor der Staatswissenschaften in Wien, wirste auf politischem, socialem und litterarischem Gebiete im Sinne der Auftlärung. Er versocht seine Anschauungen namentlich in mehreren Wochenschriften, deren verbreitetste und langelebigste er in Anschung an Boltaire "den Mann ohne lebigfte er in Unlehnung an Boltaire "ben Mann ohne Borurtheil" getauft hatte.

Anahme erkart werden kann, daß uns nur ein Bruchstund vorliese. Tenn einmar deuten schon die zuleht ertheiten Brusanitrage mit dem augeschlossenen Lebeswohl darauf hin, daß der Schreiber undie mehr zu sigen hatte, seiner aber wurde diese, wenn er trogdem brabssichtigt hatte auf einem neuen Bogen sortzugahren, nicht, wei is zeichehen ist, ihen jenen Passins in drei Langoze im auf den unter Ausgenrand der vierten Seite verwiesen hiben. Es bleibt also dabei, daß schon das Neuser des Briefes geeignet ist, Verdacht zu erwecken, und dies um so mehr, als die grobe Perchassenheit des sir ihn gewih ten P piers weder mit der gesellschaftlichen Stienig Sichnburgs noch mit der offenbar undit gerungen Rading des sichre benden Anomynus in Emtlang zu bringen ist.

Denden wie und unn dem Tite des Brisies zu, so sied es zumächft ernige orthographische Schniber, die wiederum bei der Buding des Schreibers unbegre sich waren, sosern man pie ernst nehmen wollte. Bon sollten Schlern wie "Pregen" und "Madrit" gar nicht unden, kann man doch ieber die "Nowolaten" und wuhen den köpf zu ichnitelm. Am krassehen wurken aber ohne drage "Barlin" und "Maniber". Hier tritt die Abschrichtet unieres Erachtens flur zu Toge, denn der Schreibung "Barein" liegt die scherzlifte Abschring von dem Wappenthiere der Stadt zu Grunde und das ungehenerliche "Maniber" sollte dem entschlipft sein, der nut der Orthographie von Voltaire, Jenenal und detarairen sehr wohl Vesche, wein o paszt

Diefen orthographischen Leiftungen reiben fich Gtil m'd Gedantengang bes Briefes wurdig an. Anffallig ift ichen, daß im erften Cape bas Pronomen "ich" buldmeg ausgelaffen, nadiber aber gang unbebentlich immer wieber gebraucht ift. Muftalliger noch ift ficherlich der Wechfel in der Anrede, Die von bem reipectvollen "verchrungewiltdiger Berr Profeffor und hody paditer fier framd" uter das ichon vertranlichere "mein werthofter Sichenlurg" ju bem gang cordialen "mein geber Cichenburg" hmabsteigt. Gellft bei einem Briefe ferner ift einem gebiedeten Menme wenigstens ein jo maftes Durcheinanderweisen ber verschiedenartigsten Dinge nicht zu verzeihen. Co ift bech gar in nuverm ftelt, wenn unfer Anonymus von ber Behauptung, bie Inden und Italiener waren an ben Branner Unruben mitiduldig, ju der andern übergeht, fein Jude und Italiener wolle von Beren Beiges Trauerspielen etwas Loren, oder wenn er an die Ermahnung Jofephs pon Connenfels, eines getauften Juden, die Frage fulipft, ob ein befehrter Jude nicht eine orthodore Judin heirathen konnte; babei zeigen aber gerade auch biefe Beispiele wieder, daß in bem Unfinn Methode ftedt. Den gleichen Gindrud ruft endlich auch jene Stelle bervor, wo une berichtet wird, sowohl ber vorige Raifer als Die Ergherzogin Maria Anna nub beren Mutter, ja fogar bae Gigenthum feien bon dem Aufftande ber Studenten bedroht gewesen. Der Raifer und fogar bas Eigenthum - bas fagt genug.

Einen unumftofliden Beweis freilich, bag unfer Brief nicht bas ift, wofür er fich ausgiebt, liefern bie bisberigen Erorterungen taum, mit mehr ober wem jer fenvermie jende Berbocht mande halen jie aufgehauft. Den Berbacht gur Geweibeit gu erleben, maffen wir ben Teit auch nady ber fachlichen Geite bin e ver Profing unterzillen. Bon vorulerein balf babet nicht verfdwiegen werben, bag ine ein nur liidenhafter litterar ider Apparat nicht gestattet bat, jebe Begiebang it cefaten, jeber Bebanp. tung auf den Genid zu gehen. Bas 3. B. von ber Burften Piccoleminist), Die femen Litterarifchen Greund hat, gu haten ift, wer der gleich aufange erwahnte Orif Zalia, weg Meintes Rind fein Zeeretar Alexander war, konnen wir nicht fagen. Immerbin ble bt noch comg libeig, bas fich unferer Rritet nicht eatgieht. Dr find gavordeist ein paar Stalen, benen man ohne weiteres ben Edhalt von der Stirne ablefen taun. Edreber unverfroren mit ber verbliffenben Annahme herausplast. "Mir scheinet gulegt, ich bin 3hr Gota", baran ben Borfchlag gur Gute ichließt, Eichent nes Gemahlin moge ihn adoptiren, bann aber bei bem Ce danten an feine fanf Edwoftern und feinen folbatifden Benber, bie er boch mitbrugen malte, an ber Anstahrbarteit biefes Borfdilages iere wird, bas macht bech ben Eindrud luftigiten, blabenditen Blodfinns. Und banelbe Urtheil braugt gich auf, wenn jar ben Gall eingehender Edulderung der Wiener und Brunner Auftritte in Botemfins Petersburger Journal der Jubel der Nachweit baruber in Ausficht gestellt wurd, daß ein Potemt.n mat und ein Sichenburg, ber von ihm horte Das ichnerfte Gefchit aber wird gum Eding aufgefahren. Der Bergleich Efchenburge und feiner Gemahan mit Ludwig XIV. und seiner Maitreffe, ber in ben Worten "adien Lu Iwige und Montes ane" liegt, felbft im Echerze noch reichtich unpaffend, wurde in einem ernfthaften Briefe an eine folde Refpectoperfon einfach unmöglich fein.

Weniger augenfallig, body nicht weniger durchichtagend find gahtreiche dronologische Wiberipruche in unferen Gie ergeben fich fofort, wenn wir erft emmal ben Beitpunft femer Catftehung festzuftellen verfuchen. Das gelingt und freil ch mir unvollfommen, beim mit Sidjerheit bermogen wir nur Solgendes gu behanpten. Da ber Edpre ber einen foldatifden Bruder in Butareft erwahnt, an benen Bruft ein Jofias Koburgiidier Yorbeer prange, fo tam er ben Brief erft nach ber Emnahme Bufareste burd Friedrich Josias von Kobnig am 8. November 1789 verfagt haben. Bermuthungs weife tonnen wir aber noch einen Schritt weiter geben. In ber ben gangen Brief beherrichenben Schilberung von Aniftanden in Brunn und Wien fpiegeln fich doch wohl, wenn auch in munderlichster Bergerrung und ftarter Uebertreibung, die Wirren und Unruhen gegen Ende ber Regierung Raifer Josefs II. wieder, jener wird alfo nicht lange por ober nach bem Tobe Joseis ant 20. Gebruar 1790 gefdnieben fein 25). Salten wir

24) Ver tehte männliche Piecesomini starb 1757
25, Nach Jouls Tode mußte er abgesaßt sein, wenn an der schen einmal berührten Stelle "der vorige Kauer, ben dem ich Audieus gehabt, die Erzherzogin Mariara, Ihre Frau Mutter alles ist vor der Aufruhr der studenten uicht sicher geweien" unter dem vorigen Kaiser Josef II. zu verstehen ware, was von vornherein am nachten stegt. Bedeust man aber, daß in der Erzherzogin Nationa

baran fest, so muß une schon die Art und Weise stupig machen, wie der Anonymus, der doch gewiß nicht so thut, als ob er zum ersten Male an Eschenburg schreibe, sich seiner Beziehungen zu Moses Mendelssohn, ber 1786, zu Alembert, der 1783, und gar zu Abbt, der bereite 1766 gestorben war, zu rühmen für gut befindet. Das ist freilich noch gar nichts gegen die Meldung vom Tode Boltaires. Boltaire ftarb bekanntlich 1778, das war also 1790 keine Neuigkeit mehr. daß damals Emalds von Rleift 26) Gebichte die Brunner Birren mit angefacht hatten, können wir auch nicht jugeben, benn von bem nichts weniger als revolurionaren Inhalte der Rleiftschen Gedichte abgesehen, jollten diefe erft dreißig Jahre nach bem Belbentobe bes Dichtere in Brunn bekannt geworden fein? Unmögliches verlangt ferner der Briefschreiber mit feiner Bitte, Gegner zu grugen, wenn wenigstens, mas taum bezweifelt werden tann, der Jonllendichter Salomon Wegner gemeint ist, der 1790 auch schon zwei Jahre tot war. Seinen Höhepunkt aber erreicht dieser chronologische Berenfabbath kurz vorher in den Worten: "Ich bleibe bem feldmarchel Botta zu Liebe . . . . noch allba: dem . . . haben die genueser zu einer schlichten Eroberung verholfen." Die Eroberung Gennas burch Botta, die hier wie etwas ganz fürzlich Geschehenes erwähnt wird, erfolgte im Jahre 1746, und was es mit der Anhänglichkeit des Schreibers an den Eroberer auf fich hat, erhellt aus der Thatsache, daß Botta 1774 in Bavia ale 86jähriger Greis verschieden mar.

Dir fteben am Ende ber tritischen Brufung des mertwürdigen Schriftstilches. Ihr unanfechtbares Ergebniß ift, daß wir es mit einem Scherzbriefe zu thun haben, der sich noch bazu gar feine Mühe giebt, seinen mahren Charafter zu verhüllen. Bei biefer Sachlage muß man folgerichtiger Beise auch seine Bertunft aus Brunn anzweiseln. Biel näher liegt es anzunehmen, daß er in Sichenburgs nächster Nähe, in Brannschweig selbst entstanden ift. In einem geistig so angeregten Kreise, wie ihn Eschenburg und seine Freunde bildeten, mußte auch der Humor zu seinem Rechte kommen, das dürften wir tühnlich behaupten, wenn es uns auch nicht aus Leisewizens Tagebuche und seinem sonstigen Nachlasse im Braunschweiger Stadtarchiv, der manch brollige und berbe Scherzschrift aus diesem Kreise aufweist, urtundlich belegt würde. Bielleicht hatte einst Eschenburg, als er mit seinen Genoffen fröhlichen Umtrunt hielt, ein wenig arg mit feinen guten Berbindungen geprahlt, vermöge beren er auf politischem wie litterarischem Bebiete immer

nicht allein Leopolds II. Tochter Maria Unna [1770—1809] gesehen werben tann, sondern auch — und vielleicht mit besseren Rechte, denn warum sollte von Leopolds iahlteichen Kindern gerade jene zwanzigsährige Prinzessen als besonders bedroht hingestellt sein — bessen gleichnamige Schwefter [1738—1789], deren Mutter Maria Theresia schon 1780 gestorben war, so wird man mit uns die Seelle für viel zu unklar halten, als daß sie zur zeitlichen Bestimmung des Briefes herangezogen werden dürfte.

26) Rur biefer kann hier in Betracht kommen, benn heinrich von Kleist war 1790 noch ein Knabe und Franz von kleist stand in den ersten nichts weniger als epochemachenden Anfängen seiner bescheidenen Dichterlausbahn.

au fait sei, vielleicht ward bann zur Antwort hierauf bei ber nächsten Zusammenkunft von einem der andern Kumpane als fröhliche Bier- oder richtiger Weinzeitung unser Stück zum besten gegeben. So etwa könnte dessen Entstehung erklärt werden, doch sollte es uns freuen, wenn bessere Sachkenner einen besseren Ausweg zu weisen und vor allem uns den Verfasser zu enthüllen vermöchten.

## Karl Steinmann f.

In Rarl Steinmann ift uns ein Mann entriffen worden, dem an Renntnig heimischer Specialitäten, Perfonlichkeiten, Ereignisse u. s. w. so leicht Niemand gleich tam. Geboren am 4. Februar 1823 in Braunfdweig, wo fein Bater Rarl Ludwig St. auf bem Steinwege eine Branntweinbrennerei befag, beschäftigte er sich von Jugend auf mit der reichen Beschichte feiner Baterstadt und feines engeren Baterlandes; früh begann er barauf bezügliche Bilder, Autographen u. a. zu sammeln. Später, etwa feit 1861, versuchte er sich auch mit schriftstellerischen Arbeiten, die in der Bartenlaube und dem Braunschw. Magazine erschienen. Anfangs betrieb er bies Alles nur zu feinem Bergnügen. Denn nach dem Tode seines Baters hatte er zunächst deffen Geschäft übernommen. Aber hiermit ging es, 3. Th. wohl des-halb, weil ihn seine Liebhabereien zu fehr in Anspruch nahmen, bald merklich zurlick, fo daß er sich etwa 1866 gezwungen fah, es aufzugeben. Einige Jahre hatte er dann eine Steinkohlenhandlung, aber auch damit hatte er wenig Erfolg. Schließlich wandte er fich gang ber schriftstellerischen Laufbahn zu. Bon Saus aus befähigten ihn hierfür unvertennbar gute Gaben, befondere eine leichte und gefällige Darftellung; die Liebe zu der Beimath, die ihn beseelte, tam in seinen Auffäten erfreulich jum Ausbrucke; auch konnte man ihm gute Renntniffe auf bem Gebiete, bas er vorzliglich bearbeitete, nicht abfprechen. Aber diefes Gebiet mar flein, und es fehlte St., um wirklich Größeres in feinem Berufe zu leiften, an der wissenschaftlichen Vorbildung. Diese Lücke konnte er bei seinem Alter und der angespannten Thätigkeit. die fein Beruf erforderte, natürlich niemals mehr ausfüllen. Um so anerkennenswerther ift bas, mas er als Antodibact bennoch geleistet hat. Ihm gebührt vor Allem das Berdienft, daß er durch feine zahllofen gefchichtlichen Auffate, Notizen zc. ben Ginn und die Liebe zu der heimischen Geschichte in weitesten Rreisen geweckt und lebendig gehalten hat. Das foll ihm unvergeffen Bei Beurtheilung feiner schriftstellerischen bleiben. Thatigicit sind besonders seine früheren Arbeiten zu berudfichtigen. Denn es tonnte nicht ausbleiben, daß St., der von seiner Feder leben mußte, in späteren Jahren sich in seinen Arbeiten mehr und mehr wiederholte, nicht mit der Frifche und Freudigkeit schrieb wie in der erften Zeit. Er hat die Noth und Sorge, die mit dem berufsmäßigen Schriftstellerthum nur zu oft verbunden ift, in ihrer ganzen Schwere an sich empfunden. Dazu tam, daß auch mancherlei Rrantheiten ihn heimfuchten, die Rörperfräfte in ben letten Jahren bebenklich nachließen. So war ihm der Tod, ber ihn am 21. Juli fanft fortnahm, eine Erlojung von fcmverem Dafein. Erhalten wird feinen Ramen por Allem fem Buch iber bie Grabitatten ber Amiften bes Welfent oufes", bas 1885 erschien. Roch in ber letten Beit beschaftigte er fich nut Raditragen ju biefem Werfe: ein Annat von ihm ider die Weltengraber in Gludeburg wird benmadift ned her im Magazine veroffentlicht werden. Außerdem erfchen von ihm ein fleines Buchtein über "Echlog Wendhaufen" (Brumfdim, Fr. Biemeg 1890), eine Albeit, die gueift 1879 in den Braunfdm. Angeigen ftand. Diefem Blatte wir lange Jahre hindurch pornelmlich feine Thatigfe't gewidniet. Dauchen war er auch frandiger Mittarbeiter der Magdeburgifden Beiting, bes Sammeverschen Conriers, ber Bertmer Beitschrift "Bar" und der Muftrirten Zeitung. Die meisten ber Blattet, Die in biefen Blattern die Braunfchweigische Weidsichte behandeln, rahren wohl von feiner Sand ber. Ben underne verta war das Medaditug, bas Gt. fur die Meuchtstäge frejiger Berfonlichfeiten befag, fowie auch feine Meinting hapiger Bilber, Miterthumer und Mertmardigfaten aller Urt; er hat offentlichen Unftalten und Branten bei Bestimmung unbezeichneter Bilber und abne lichen Geogengeiten oft bantenemerthe Dienfte geleiftet. Co bedentat fem Tod in manugfacher Himficht einen Berluft, ber immerhin nicht leicht erfebt werben wirb.

### Büdjerschau.

Micarda Duch. Der Mondreigen von Echtaraffis. Perping, S. Haetter 1896, 152 E. M. 80, 2 Mil.

Sin mertwurdiges Bachtein hat une da d'e Berfafferin mit ihrem "Menbreigen von Echtaraffie" auf den Tifch gelegt. (Meid) nach den erften Seiten brangt fich eine gewife Bermandtichaft mit Gottfried Reller auf, und man wird num so leicht den Gedanken an ihn nicht wieder les, obwohl man Nicarda Huch Uhrecht ih ne, wollte man sie zu einer blogen Radjahmerm des berabmten Edraffe llers ftempela. Die feltjame Mijchung bon regaftudjer, ichachter Echilberung, baid leifem, bald groberem Spott aud phantaftischen Trummindbran hinterlaßt gwar einiges Unlichagen, bermag aber boch bie ftarfe poetifche Etuniming, aus der offenbar der Ent. mmi geboren ift, nicht ju gerftoren. Die Cingenommenbeit gegen firditidies, oder jagen wir gegeliches Wefe : verhindert die Berfafferen, den großen poetischen Gehalt, ben die Religion in ihrer positiven Form dem Boltsleben gerettet hat, ju erfennen und zu empfinden. And Diefer Bug verbindet fie mit Reller, deffen Edpriften nicht gar fo felten burch faft vohe Musfalle gegen religiofe Emrichtungen und genftliche Berfonen entftellt find.

Meben ber phantaftifden Gran Calbe ift ber Apothefer bie Bauptperfon. Gein gleichsam aus "bem Unbewußten" ftammendes Gebahren bietet ein Gegenbilb ju ben befamiten Diarchengeftalten, Die ohne viel Radigedanken ftete bas Richtige treffen, mahrend ihre Mit-Tenn trot biefer feiner Bermandtichaft mit ben aus fich berans ridging handeluden Genies des Erfolges verpaßt

er ben Augenblid und verscherzt maidjenlaft fich ihn bietenbe Liele mid bannit bas Gund. Go endit bie fleine Gefchichte tragifch. Es fommt mie fo vor, 313 fei die oit troden drollige Darftellungsweife haufig um thre richte Wirfung gebracht burch erfennbare Lofid !lichteit und buich eine verhaltene Tendeng, Die denn bod) wieder nicht beutlich genug hervortritt.

28. Berold, Gefchichte ber Burg Lutterberg bei Lauterberg (Barg) nebft einem geschichtl. Anhange ber Graffchaft Lutterberg bis zum Aussterben ber miffifbgrubenhagener Bergoge 1596. (Mit I . Urimben) Bad Lauterlerg i. H., Commissions Berlag von Int Mittag 18.6. + 3 E. 5!. 1 Wit.

Em Bud, mit bem eigentlich Riemandem fo recht gedient ift. Es bringt weder irgend weldje neue wiffen-Schaftliche Ergebuiffe, noch eine gewandte, lesbare verarbeitung befannter Thatfadjen und Forfdjungen. Der Berfaffer ift nicht Berr feines Stoffes; er hauft ziemlich plantos mancherler Anszinge aus verschiedenen gelehrten Berten gufammen, verflicht bamit Zagen- und Romanhaftes, ohne daß er es verftanbe, ein aufchauliches wild von ber Bergangenheit ber Burg Lutterberg und ihrer Infaffen und ju geben. Im Unbange find 13 Urtunben aus den Jahren 1206-1353 abgebrudt, die bem Forfdjer ichon in anderen Werfen leicht erreichbar waren, weiteren Breifen aber vollig entbehilich find.

Gr. Behme u. G. Fride, Bilber and bem Die: thal. 24 photographische Original Aufnahmen. San

nover, 2lng. Chertein 1895. 27 BL 80.

Das Bertden ericheint, wie auf bem Einbande vermerft ift, ichon in zweiter Anftage, ein Beweis, daß de geschickt gewahlten und gut wiedergegebenen Mufnahmen digrafteriftifdjer Stellen bes gangen Cferthales - ce find beren jest 26 - ben Beifall weiter Rreife gefunden haben. Bei einer britten Unflage mochten wir winfden, daß eine sustematische Didnung der Blatter, bem Lanfe

dag eine systematische Ordnung der Blatter, dem Lange des Thales solgend, um Aurchinhrung gebracht wurde. Evangelisch-litther. Wochenblatter. Kr. 17 A. Irellung des erung Gerstlich is Bo.att.— Tr. und Irellung des erung Gerstlich is Wo.att.— 17 und Irellung des erung Gerstlich is weichnt Sind erung ist ill Lebens — 19. C. Wo.att. e. St. nome über d. Schangel ist um konstrumundennntricht. 20 Ih I. de konstruktionen um konstrumundennntricht. 20 Ih I. de konstruktioner 21. Erwas vom Standesamt — 22 Berechtigung u. Schangel vom dernacht der Francennunkon. 23. Zur Franze d. Schallbill; vom deutsche Lehrertage.— 24 u. 25 Forderung d. Archenvorstande im kirch Bewustein — 25. Die Kuchenvorstande im kirch Bewustein — 25. Die Kuchenvorstande in kirch Bewustein — 25. Die Kuchenvorstande in kirch Bewustein — 25. Die

Ruchtte far die Obrigfeit (inishel den Erboringen werig Auchtte far die Obrigfeit (inishel den Erboringen werig Bilheim) — 26. Die unterrichtliche Behandlung des bischotes in di Schute — 27. Schuidenklonierenz; Gelbstommunion der Geistlichen — 25 n 29. Luthers Josephuser unchenzucht; herm. Abelt, Schulegamen in einfachen Torfichusen

Brauuschmen Andwehr Reitung. Nr. 23 24 Amphaufer Dentmal; Eunges über d Unterhalt d. bran-dend vreuß Truppen im 17. u. 18 Jahrh — Erica Nr. Einweihung des Raifer-Költheim-Tenfma. 3 auf dem

Unfiba.ger.

Bu Seite 118 theile Dr. C. Ednibbetopf freundlidht mit, bag ber Brief Cberts auch in ber Bierrel,ahr. fchrift fur Buteraturgefcuchte B. IV (1891) G. 2000 ff. veroffentlicht worden ift.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Anzeigen: 28. Bagmanu. Drud ber Baifenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Rro. 17.

16. August.

1896.

[Nachbrud verboten.]

Aeber die angebliche Ermordung des lehten Edelherrn von Homburg und den Aebergang seiner Herrschaft an das Haus Braunschweig.1).

Bon D. b. Beinemann.

In einer großen Anzahl von Bilchern, die der Geschichte unseres Landes im Ganzen oder im Einzelnen gewidmet find, finden fich über den Tob bes letten Edel. herrn von Homburg nnd über den damit zusammenhängenden Anfall der Homburgschen Lande an das Herzogliche Saus Braunschweig Angaben, die jeder hiftorijden Begrundung, jeder Beglaubigung durch zuverlässige geschichtliche Zeugnisse entbehren, die aber trot dem bereitwillig und gläubig aufgenommen, gelegentlich auch weiter verbreitet werben, wie dies noch fürzlich burch ben Auffat des herrn Baurath S. Pfeifer "Klofter Amelungsborn und feine Kirche"2) auch in diefem Blatte geschehen ift. Diese Angaben lauten — in Ginzelheiten von einander abweichend, ja felbst sich widersprechend, im Befentlichen aber übereinstimmend — bahin, daß ber lette Ebelherr von Homburg i. 3. 1445 (nach Anderen 1409) von feinem Tobfeinde, dem Grafen Bermann von Everftein — bisweilen wird ftatt beffen fein Sohn Otto genannt — am Altar der Klosterkirche von Amelungsborn mahrend des festlichen Gottesbienstes in menchlerischer Weise freventlich ermordet worden fei, worauf der Thäter landflüchtig geworden und nun sowohl die Graffchaft Everstein wie die Herrschaft Homburg von den Braunschweiger Herzögen als eröffnete und verwirfte Leben eingezogen maren.

Die hier turz gekennzeichnete Geschichte hat nun, wie brieits bemerkt, eine sehr weite Berbreitung gefunden. Die und da wird sie freilich nur als eine Sage bezeichnet, und andere Schriftsteller gehen mit einem vorsichtigen soll" ber Berlegenheit, sich bestimmt über sie zu äußern, aus dem Wege, in vielen historischen Werken aber wird sie seitstehende Thatsache betrachtet und als solche mitgetheilt, ohne daß sich bis jest Jemand die Mühe

gegeben hatte, fie auf ihre Glaubwurdigkeit eingehender zu prufen und namentlich ihrem Ursprunge nachzuspuren. Am Ausführlichsten und in romanhafter Weise ausgeschmudt findet fie fich in den zuerst von Wilhelm Görges herausgegebenen und bann von Ferdinand Spehr neu bearbeiteten "Baterlandischen Geschichten und Dentwürdigkeiten der Borzeit der Lande Braunschweig und Hannover" 3), wo wir Folgendes 4) lefen. homburger, Namens Beinrich, ift besonders durch feine an Morit von Spiegelberg verubte Morbthat befannt, über beren Folgen wir hier noch Giniges mittheilen. Albrecht der Feiste, Bergog zu Braunschweig Göttingen, und Bifchof Beinrich von Silbesheim, geborener Graf von Woldenberg, dessen schone Schwester Elisa bes Grafen Morit von Spiegelberg Gemahlin war, vereinigten fich, um für die verübte Mordthat an bem Homburger blutige Rache zu nehmen. Doch biefer entwich, und eilte in ein Rlofter, um des dortigen Abts Bermittlung bei dem gurnenden Bifchofe von Gilbesheim zu erwirken. Die Berföhnung erfolgte unter brei Bebingungen. Bunachst follte des Grafen von homburg Gebiet als ein verwirktes Leben an ben Herzog von Braunschweig zurlickfallen. Sobann follte ber Graf gehalten fein, eine namhafte, bedeutenbe Summe Belbes gur Erbauung und Berbefferung einiger Rirchen und Rlöfter zu erlegen und wegen richtiger Zahlung zureichenbe Sicherheit zu geben. Endlich follte er nach Rom mandern, um fich vom heiligen Bater die Absolution zu erbitten. Der Graf erfüllte diese Bestimmungen auf's Genaueste. Barfuß zog er nach Rom, und befannte fein Berbrechen zu den Fugen bes heiligen Seine Reue tonnte nicht bezweifelt werben. Eine Ballfahrt nach dem heiligen Grabe und die Erbauung eines ansehnlichen Rlosters, mit hinlänglicher Ausstattung versehen, waren die Bedingungen des Ablaffes, welchen ihm ber Papft ertheilte. Demuthig unterwarf er fich ber ihm auferlegten Buge, ordnete Borbereitungen gur Stiftung eines Rlofters an, und war schon im Begriffe, feine Ballfahrt anzutreten, als ihn das Racheschwert der Nemesis plöplich erreichte. An einem Feiertage begab er sich in die Klosterfirche zu Amelungsborn, um dort seine Andacht zu verrichten.

2) Braunschw. Magazin, Jahrg. 1896, S. 10 ff.

<sup>1)</sup> Bortrag, gehalten gu Bolfenbuttel in bem Orts-

<sup>5)</sup> Braunschweig, F. Wagner's Hofbuchhandlung, 1881. 4) I. 312 ff.

Inbrunftig betete er am Altare, ba ericbien fein bitterfter, unverfohnlichfter Zeind, Graf Germann (nach Anberen Otto) von Eberftein, welcher ihm ichon langft ben Tob gefchworen hatte, in der Klofterfirche. 2118 Beinrich von Domburg im Begriffe mar, bas Gotteshaus ju verlaffen, griff ihn Graf Bermann von Eberftein, ohne die heilige Statte zu beritdfichtigen, an, burdbohrte ihn noch in ber Stirche, und rachte fo ben Tob feines Freundes, bes Grafen Morit v. Spiegelberg. Go endete ber lette Sprof emes berühmten Stammes burch eine ichauervolle That". Coweit die "Baterlandischen Geschichten und Denfiollrbigfeiten ber Borgeit". Der Werth ihrer Darftellung ergiebt fich ichon aus bem Umftande, bag fie ben Bergog Albrecht den Feisten von Gottingen, der i. 3. 1318 ftarb, und ben letten herrn von Somburg, beffen Job i. 3. 1409 urfundlich bezeugt ift, zu Beitgenoffen madjen. Huch hat bas Geschlecht ber jungeren Berren von Somburg nie eine Graffchaft befeffen, feine Mitglieder haben fich beingemaß nie Grafen genannt. Die Diftoriter ber "Baterlandischen Geschichten und Denkwindigkeiten" tommen bann an einem anderen Orte 6) noch einmal auf die hier in Rebe ftehenden Borgange guritd, um einen noch eingehenderen und ausschweifenderen Bericht von ihnen in geben. Da heißt es: "Bur Beit ber Pralatur bes Abtes Reimarns begab fich in Amelungsborn eine ichanderhafte That. Graf Dtto von Eberftem lebte mit bem ebelen Berrn Beinrich von homburg in bitterer Reindschaft. Diefe foll theils badurch entftanden fein, bag Beinrich's Bater" (vorhin wird biefer felbft wie wir faben - ber That bezichtigt) "einen mit ben Cherfteinern nabe verwandten Grafen von Spiegels berg auf feinem Ediloffe Laueuftein ermorbet hatte, theils bag beibe Familien wegen Grengftreitigfe.ten, vorzuglich megen der Gerichtebarfeit über das Selofter Amelungeborn, in Unfrieden gerathen waren. 3m Jahre 1409 am 25. Movember, bem Gefte der heitigen Ratharina, trafen beibe Reinde in ber Selofterfriche ju Amelungeborn jufammen. Beinrich bon Somburg frand an ber Rirchenthur, die zu ben Mondpegellen fuhrte. Alle er nun bei Mufhebung der Softie jur Anbetung berfelben niederfnieen wollte, ftieg ihm Graf Dito von Eberftein in jugendlicher Sige ben Dolch in die Bruft, bag bas Plut boch empor fpriste und die Band der Rriche befledte. Bemrich von Domburg, der Lette feines eblen Stammes, verschied auf ber Stelle. Roch jest zeigt man einen rothen Musichlag an ber Wand, ben man fitr Epuren bes vergoffenen Blutes halten will. Otto von Gberftein wurde fofort in den Bann gethan, geachtet, und mußte, ba ihn Bergog Bilbelm von Brauufdweig aus ber Burg Cherftein vertrieb, fem Geil in ber glucht fuchen".

Hort sich das alles nicht an, als ware der Berichterstatter Augenzeuge des schrecklichen Borfalls gewesen,
als hatte er es nut angeschen, wie der terchenschanderriche Mord geschah und das Blut des unglucklichen Opiers die Wand des Worteshauses beindelte? Und dech ist an der ganzen, mit so großer Sicherheit und Bestummtbeit vorzetragenen Obichichte kein wahres Wort. Wer die Diritigkeit und Knappheit, in der sich die echten

mittelalterlichen Duellen zu bewegen pflegen, nur einigermagen tennt, wird an ber Ausführlichfeit der Ergablung und an bem hier gur Schan getragenen heftorifden Detail von vornherein Anftog nehmen. Budem wimmelt ber mitgetheilte Bericht von Wiberfpritchen und faltischen Unrichtigfeiten. Balb wird hermann von Everftein, bald deffen Cohn Otto, ber in gartem Rindesalter ftarb und sicherlich im Jahre 1409 nicht mehr am Leben war, als Morber Beinrichs von Somburg bezeichnet. Ginen Abt Reimarus bon Amelungsborn hat es nie gegeben. Auch die ale Urfache ber Blutthat angegebene Fembichaft zwischen ben beiben Geschlechtern ift eine reine Miction. die Urfunden erweifen vielmehr vielfache freundliche Beziehungen gwischen ihnen. Der Tod des letten homburgere erfolgte nicht am 25. November, fondern, wie urtundlich feststeht, am 11. ober 12. biefes Monate. Die Burg Everftein enblich, and ber Bergog Wilhelm von Braunschweig ben Morber vertrieben haben foll, war im Jahre 1409 gar nicht mehr im Befige ber Eversteiner. Dies alles ift ichon mehr als genug, um une gegen die Gingelheiten bes Berichte migtrauifch zu machen. Weht man aber ber Quelle nad, aus ber er geschiepft ift, jo wird man geneigt fein, auch die Thatfache ber Ermordung bes letten Somburgers felbft gu verwerfen. Rein alteres ober gar gleidgeitiges Beugniß weiß etwas von ihr. Mur bie von Leibnig in fem großes Quellenwert ber Seriptores rerum Brunswicensium mit aufgenommenen Annales antiqui Corbeige Saxonicae erwähren ihrer zum Jahre 1415 mit ben Worten. Heinricus C(omes) de Homborch in templo monastern Amelungsbornensis inter sacra truculenter occisus a C(omite) de Eversten6). Es liegt aber auf ber Sand, daß im Jahre 1445 ein solches Ereignig nicht ftattgefunden haben taun, da die Grafen von Everftein sowohl wie Die Chelherren von homburg bamale langft ansgestorben und ihre Befigungen an die Bergege von Braunfdweig gefommen waren. Leibnig hat bie genannten Annalen bem Cammelwerte des Paullini "Antiquitatum et rerum Germanicarum Syntagma" entlehnt, bas 1699 au Frantfurt a. Dt. im Drud erschienen ift. Obschon ihm Mandjes darin auffiel, hegte er boch gegen die Glaubwurdigkeit diefer Annalen im Großen und Gungen feinen Zweifel. Die neuere Forfchung hat fie indes als eine fredje Galfdjung nadigewiefen. 3hr erfter Berausgeber Brang Chriftian Paullini, von Beruf uripringlich Argt, ward im Jahre 1677 von dem gum Abministrator des alten berithniten Stiftes Corven ermablten Bifchoje von Milufter, Bernhard von Galen. jum Corvenischen Biftorifus ober Buftoriographen ernaunt, um bie vollig in Unordnung gefommenen bortigen Ardivalien neu zu ordnen und in verzeichnen. Als folder entfaltete er in der Folge eine lebhafte litterarifche Thatigfeit und hat durch feine Edriften und Comonen auf die Weichidieforichung Westralene und ber benachbarten lander bie in unfer Juhrbundert hinein einen unbeilvollen Enflug and tenbt. Denn er war nicht bleg ein leichtfertiger Geribent und gewinenlofer Com-

<sup>5)</sup> L 327.

<sup>6</sup> Leibniz Script perr fransw. 11 17.

pilator, sondern auch ein dreister Fälfcher, der seine amiliche Stellung in Corvey dazu benutte, um die gläubige Belt mit von ihm felbft zusammengeschmiedeten, aber für alte echte Quellen ausgegebenen Geschichts werten zu beglücken. Das hat Baul Wigand, der ihm anch die Herstellung des beruchtigten Chronicon Corbeiense zuschreibt, in feinem Buche "Die Corveyiden Beichichtsquellen" unwiderleglich nachgewiefen. Bu seinen Fälschungen gehören mm auch die vorhin erwähnten Corveyer Annalen. Es ift bas ein mit bem Jahre 815 beginnendes und mit dem Jahre 1470 endigendes, angeblich unter Benutzung von alten Corvener Nachrichten verfaßtes und dem Corveper, späteren Hersfelber Mönche Anton von Schnakenburg zugeschriebenes Wert, in der Form den alten echten Jahrbuchern bes Mittelalters nicht ungeschickt nachgeahmt, aber fo voller handgreiflicher Ummahrheiten und Erdichtungen, bag man nicht versteht, wie es so lange hat als eine echte Geschichtsquelle angesehen werden konnen. "Wir finden balb" — fagt Wigand — "daß diefe historischen Rotigen in spaterer Beit entworfen find mit bem erheuchelten Scheine gleichzeitiger Aufzeichnung, denn einer solden widerspricht Ungähliges, und es konnten keine alteren Annalen zum Grunde liegen". Unter ben vielen Beugniffen filt den litterarischen Betrug, die er herausgreift, befindet fich auch die zum Jahre 1445 angeführte Notig von der Ermordung des letten Beren von Somburg, die er mit Spilder für eine Bollsfage erklärt, der es an allem geschichtlichen Fundament gebreche". Rach allem diesem kann von einer Berwerthung dieser angeblich noch aus dem 15. Jahrhundert stammenden Rotig für die that fachliche Geschichte ber Grafen von Goerstein und der Ebelherren von homburg teine Rebe

Forscht man nun weiter nach, woher die Berfaffer der "Baterlandischen Geschichten und Denkwürdigkeiten" ihren Bericht über die Mordthat und die fie verurfachenden oder begleitenden Umftande genommen haben, fo flöft man auf einen Geschichtsschreiber, welcher ber Zeit nach, in der er lebte, zwischen dem angeblichen Berfaffer ber Corveper Annalen und zwischen Paullini in der Mitte fteht, und ber zwar tein Falfcher wie biefer, aber ein ebenso vielgeschäftiger, leichtgläubiger und untritischer Schriftsteller war: ich meine Johann Letzner. Letzner, im Jahre 1531 zu Hardegfen geboren, foll seine Schulbildung in Göttingen erhalten haben. Er widmete sich dann dem Studium der Theologie und zwar auf der Universität Wittenberg, wo damals auch die historichen Studien in einer gewiffen Bluthe ftanden und wo er die Borliebe für diese eingesogen haben mag. Er hat darauf nach einander verschiedene Pfarrämter befleibet: anfangs zu Parenfen im Amte Harfte, sobann en der St. Blafinstirche ju Milnben, in Langenholtenfen bei Nordheim, in Luthorft Amts Erichsburg, von wo er burch ben Herzog Julius von Braunschweig, der ihn als fleißigen Geschichtsforscher kannte und schätzte, zum Prediger und Pfarrer nach Dettum berufen warb. nahm aber diese Stelle nicht an, sondern zog es vor, das ihm vom Herzoge Philipp II. von Grubenhagen angebotene einträglichere Pfarramt zu Iber zwischen

Moringen und Salzderhelben zu übernehmen, wo er zwanzig Jahre lang bis brei Jahre vor seinem 1613 erfolgten Tobe gewirft hat, nicht nur als Seelforger, sondern auch als Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber feiner engeren Beimath, vielfach bei diefen Arbeiten unterflüt burch die Forberung und Freigebigkeit ber Braunschweiger Fürsten. Anger einer großen Anzahl von historischen Monographien zur Geschichte von Rloftern, Herren= und Abelsgeschlechtern, die er entweder in Druck gegeben ober handschriftlich hinterlassen hat, find es besonders zwei umfaffendere geschichtliche Werke, denen er seine Arbeitstraft widmete, einmal die Hildesheimer Chronik in sechs Büchern und sodann die "große Braunschweig-Luneburg-Göttingische Chronica vom Anfang der Welt bis auf seine Zeit" in acht Buchern "). Beide Werke sind nie vollständig gedruckt worden, aber handschriftlich in der Wolfenblittler Bibliothek vorhanden. Sie haben, da sie vielfach benutzt worden sind, auf die Behandlung unferer Landesgeschichte von Rehtmeier bis herab auf Havemann und Lüngel einen fehr mertlichen, aber feineswegs gunftigen Einfluß ausgeübt. Dem Letiner war wohl ein fehr fleißiger Sammler, aber auch ein Anekotenjäger schlimmfter Art und ein völlig kritikloser Forscher. Das haben zum Theil schon die alteren Braunschmeiger Siftoriter, wie Meibom, Gruber, Leibniz, vor allen aber der treffliche Septimus Andreas von Praun erfannt, ber über ihn fagt8), "man könne aus anderen seiner gedruckten Schriften genugsam absehen, was von ihm zu erwarten gewesen, indem er sich mehr zu schreiben unternommen, als er hatte thun können, wenn er alles mit gehöriger Ueberlegung zu beurtheilen sich die nöthige Zeit hatte nehmen wollen". Roch schärfer lautet Gruber's Urtheil über ihn: er bezeichnet die ganze Art der Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung Letiner's als ein "Mischmasch, welches nie ex testimonio scriptorum et chartarum, sondern aus seinem Gehirn ausgegangen, weshalb es nicht ber Mühe werth sei, sich bei foldem zu verweilen". Bon den Historikern unseres Jahrhunderts hat sich besonders Rolen gegen den "Fabelfram" der Letzneriaden ausge= sprochen und in seiner "Geschichte der Winzenburg und beren Borbefiter" bem Baftor von Iber eine Ungahl von Brrthumern, Entftellungen, Migverftanbniffen und — was schlimmer ist — von Erfindungen und Lügen nachgewiesen. In unserer Zeit von litterarischen und anderen Rettungen hat zwar auch er in seinem Amts= bruder, dem Paftor Max zu Ofterode, dem Geschichtsschreiber des Grubenhager Landes 9), und in dem vor Kurzem verstorbenen Symnasialbirector Krause zu Roftoct 10) seine Bertheibiger und Anwälte gefunden, aber auch sie muffen zugeben, "baß in seinen Werten rücksichtlich der alteren Zeit viel Fabeleien gefunden werden und daß feine Angaben höchstens in Bezug auf

<sup>7)</sup> Ein Berzeichniß feiner fammtlichen hiftorischen Schriften bei Rehtmeier, Braunschw. Luneb. Chronica,

Sarrebe, 11 ff.

8) In ber Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis
No. 164. S. 41.

9) In ber Beitschrift des h. Bereins für Niedersachsen,
In 1863, 347—355.

10) In der allgem beutschen Biographie.

die Ereigniffe feiner eigenen Beit Glauben nnd Bertrauen verdienen".

Auf diefen Schriftsteller geht nun aber die fruher mitgetheilte Darftellung bon bem Musgang bes Somburgifchen Geschlechtes einzig und allein gurud. Unter ben von Legner handschriftlich hinterlaffenen historischen Arbeiten befindet fich auch, jur Ginichaltung in die bereits erwähnte Silbesheimer Chronit bestimmt, ein "Grundlicher Bericht bon ber alten herrichafft Sumberg aus alten Brieffen und Urhunden in folgender Ordnung gufammengebracht"11), weldem die Darftellung ber "Baterlandifchen Gefchichten und Denfingrbigleiten" bon ber angeblichen Ermordung Beinrich's von Sontburg mit allen Gingelheiten bis auf das falfche Datum (25. Rovember) und bis auf bas "in die Mauer gesprungene Blut" des unglücklichen Opfers fast wortlich entnommen ift Rach bem, was ich liber die Glanbwiltrdigfeit Lener's bemerkt habe, wird Riemand biefem Berichte ein großes Bewicht beilegen, wir merben aber weiterhin noch feben, daß er vollig and ber luft gegriffen ift und ju ben berlichtigten "Letneriaden" gehort, vor benen Mofen und andere Schriftsteller mit Recht gewarnt haben.

(Schluß folgt.)

# Braunschweigs lette Wefestigungen. Bon C. Gerloff.

(திர்புத்.)

### Die Schleifung ber Teftungemerte.

Balb nach Bollenbung ber Einzelwerfe hatte ber Fürst die Ueberzeugung gewonnen, bag es für die Entwicklung der Stadt, für die Wohlfahrt ihrer Bewohner und für die Finanzen bes Lanbes glinstiger sein würbe, wenn all die ausgebehnten, in der Erhaltung koftspieligen Be-

festigungen nicht vorhanden maren.

Bereits 1769 mid 1770 wurden die Flachen des Glacis zwischen dem Fallerslebers und Augustthore versängert und einige Raveline auf Erbenzins vergeben. Alls dann später, nach dem am 26. März 1780 erstolgten Hinscheiden des Herzogs Karl, der Erbprinz Karl Bulhelm Ferdinand den Thron seiner Bäter dessteigen hatte, verlautete es, dieser weise Regent hätte den Borfatz gefaßt, sämmtliche Festungswerte schleifen zu lassen. Eiligst meldeten sich nun wohlhabende Bärger, die große Lust bezeigten, Walltheile innerhalb des Gradens gegen gewisse Freizahre und demnächstige Ueberslassung auf Erbenzins für ihr Weld demoliten zu lassen.

Schon war ein Theil des Lucjenbollwerks abgetragen, und doch tam es zu einem festen Entschliese in dieser Sache so bald nicht. Zuvor wurde erst noch der Rusfürstlich Braunschweigische Oberstlientenant Miller von Hannover berufen, um sich über die "Demolition" und die daraus erwachsenden Kosten gntachtlich zu außern. Er hatte die funfzehn "angeschlossenen (angehängten) Bollwerte" zu 112500 Schachtruthen, die dreizehn

11) Mpt. ber Bergogl, Bibliothet gu Bolfenbuttel. 44, Extr Bl. 402,

Courtinen ju 65000 Edjachtruthen Erbe berechnet. Darauf, fowie auf Meugerungen des Bergoge fich ftubend, führte ber Dberftlientenant in feinem Berichte vom 24. Rovember 1800 gunddift aus, daß diefe ungeheuere Quantitat Erde abgetragen werben mitfe, falls die Rothwendigfeit eine gangliche Demolition des Samptwalles bis auf den Horizont erheische. Da indeffen Durchlaucht bereits eine Ermäßigung geftattet habe, fo liege fich bie zu bewegende Erdmaffe um 1 a verringern, wenn mehrere Fuß bom Balle fteben blieben und einige Bollwerfe nicht rafirt, fondern in Anhohen und nitgliche Blate bon gefalligen Formen umgewandelt wurden Berudfichtige man ferner bie vorhandenen Thorgebaube und die unter dem Walle befindl chen Bewolbe, fo fonne wohl mit Buverlaffigfeit behauptet werben, bag bie abjutragende Erbe wirflich nur 118 334 Schachtruthen betragen wilrbe. Ferner glaube er, ba die "physische Beichaffenheit bes Erbre die Musführung begunftige, gu ber Munahme berechtigt ju fein, bag im Durchichnett die Schachtruthe fur 12 Ggr. bewegt werden tonne In beffen, um vollig ficher gu geben, und weil die Planirung der Promenaden, der Traverfen, ber Grabenboldjungen und bas Umformen der bleibenden Baftionen u. f. w. doch auch Roften verurfadjen wurden, fo wolle er fur die Schachtruthe, bie zu hannover fich auf 15 Wgr. geftellt habe, bier 16 Bgr. rednen, was e uen Beldaufwand von 78889 Rithlern ausmache. Das Abbrechen ber Thore, Futtermauern u. f. w. habe er nicht in Unfat gebracht, indem der Werth ber barin enthaltenen Materialien die Ausgaben für Lohne und Berathe voraussichtlich beträchtlich überfteigen werbe. Gbenfo redine er für die Abtragung bes betadgirten Bolliverte, ber Raveline, ber Traverfen im gebedten Wege und bes Glacis nichte, ba beren Inhaber folde Arbeit gur Erweiterung und Berbefferung biefer Grunbftude gern auf eigene Roften würden ausführen laffen. Bum Golug meint der Berichterstatter, daß, weil tunftighin über ben fdmaleren Graben nur furze Bruden nothig feien, mehrere taufend Thaler allein baran jahrlich eripart werben tonnten, mithin die Demolition ber biefigen Feftung auch aus öconomifden Gründen fehr gu einpfehlen fei.

In Vetreff des Erbabtrags hatte fich der Oberstlieutenant sehr verrechnet. Er hatte verfäumt, den bei der Veranschlagung zu Grunde gelegten Cubifinhalt eines halben Bolhverfs zu verdoppeln, so daß nach stattgehabter Erbesterung des Irrihums sich 193 333 a Schachtruthen Erde und 128889 Thaler Untosten ergaben. Oberstlieut. Miller hat dies selbst eingeräumt und gemeint, duch einen etwas geringeren Abtrag der Walle den Rechen-

fehler nahezu ausgleichen gn tonnen.

Bas die bei der Demolirung gewonnenen Steine ans betrifft, so war zuwor veranschlagt worden, daß in den "ents behrlichen Thorgebänden" (am Petri , Wenden , Fallers lebers und Steinthore) 23 124 Cubiffuß Quader und 522 Ruthen rauhe Steine, in den Sonterrains ic. 493 Nuthen und in den Futtermauern 804 Anthen rauhe Steine sich besonden.

Und die auf den Fostingewerten "befindlichen Sofzungen" lieg ber Bergog abichaten Es geschah bies im Januar 1802 vom Rademachermeister Bertram, der den Werth der vorhandenen 6838 Bäume 1) unter Berücksichtigung ihres oft schwierigen Fällens und Fortschaffens auf 2770 Thir. 8 Ggr. angab und für die Mühe des Taxirens 4 Thir. erhielt.

Am 16. November 1801 hatte der Fürst eine Commission niedergesett, bestehend aus dem Geheimenrath von Bötticher, dem Geheimen Legationsrath Henneberg, dem Kriegsrath Gärtner und dem Oberstlieutenant Knoch. Diese Commission sollte unter Mitwirkung des Ingenieurcapitains Culemann zunächst in reisliche Erwägung ziehen, ob es rathsam sein würde, die Demolition ganz auf sürstliche Rechnung oder unter einer Direction durch "Actionaires" gegen Ueberweisung des dadurch gewommenen Terrains oder gegen sonstige den "Entrepreneurs" zu gewährende Vortheile besorgen zu lassen.

Auf Grund des Berichts dieser Commission versitzte dann der Herzog am 9. März 1802, daß mit der Demolirung der Bollwerke Kaiser und Ludwig, des Bruchmalles und den vom Hauptmann Culemann gemachten Borschlägen ) noch im Frühjahre der Ansang gemacht werden sollte. Dabei erhielt die Commission die Weisung, mit dem Hauptmann Culemann, dem die Aussührung der Entsestigung übertragen wurde, und mit dem zum Beirath ernannten Kurbransche, und mit dem zum Beirath ernannten Kurbranscheigischen Oberstlieutenant Wüller von Zeit zu Zeit Rücksprache über den Fortgang der Arbeiten zu nehmen.

Im allerhöchsten Auftrage wurde dann am 14. Juli 1802 bas Ludwigsbollwert von der Commission an den Raufmann Beinrich Wilhelm Bierbaum für feinen aus London gurudtehrenden Bruber Julius Georg Bierbanm verkauft, indem diefer fich hier anzubauen und eine der Stadt zur Zierde gereichende Anlage von Gebänden und Anpflanzungen zu machen versprach. ganze Terrain von der Bammelsburgerbrude bis jur Mindung des Neuftadtmublenkanals follte, mit Ausnahme eines 4 Ruthen breiten Weges, dem Räufer gegen Rahlung von 300 Thalern Conventionsmitnze für jeben Morgen ichon Michaelis bes genannten Jahres übergeben werden, nachdem zuvor die Tiefen ausgefüllt, die Fortificationswerte ganzlich abgetragen, auch Grabentheile völlig zugeschüttet und die Bobenflächen überall geebnet fein würden. Sbenfo wurde dem Kaufmann Bierbaum das linke Ravelin (Reuftadtmühlenravelin) mit der davorgelegenen Lünette (großen Brille) überlaffen. In Anbetracht aber, daß er die Uferbetleibungen bezahlen und die Roften für die Ginebnung beider Berte felbst tragen mußte, sollte ihm hier ber Morgen nur zu 150 Thir. berechnet werben. Dem Räufer, ber feine

2) Danach follten "vor ber hand" bas Gieghaus auf bem Raiferbollwerte und bas Salpeterlauterhaus am

Bruchwalle stehen bleiben.

Bersprechen gewiffenhaft erfüllt hat, wurde auch bie Haltung eines Schiffes jur Berbindung mit den Inseln gestattet.

Bei Aufftellung bes Entwurfs jur Entfestigung Braunschweigs waren die Wasserverhältnisse in ernste Erwägung gezogen. "Der Graben", fo berichtet der Oberftlieutenant Miller, "ift bestimmt: 1. die Defertion des Militärs zu erschweren; 2. den Defraudationen der Accise vorzu= beugen; 3. der Stadt überhaupt zu einem polizeimäßigen Beschlusse zu bienen und 4. ber Oter rechts und links Umlauf zu verschaffen und badurch bem innerhalb ber Stadt so sehr genirten Strome zu Gulfe zu kommen und Ueberschwemmungen zu vermindern". Unter Berücksichtigung aller biefer Forberungen hatte ber Sachverständige eine obere Breite von 7 Ruthen für angemessen erachtet und erklärt, daß es nöthig sei, die vorhandenen Eden möglichst stumpswinklig zu gestalten, um Uferbrüchen sowohl als auch Berfandungen vorzubeugen und einen ruhigen Lauf bes Stromes ju erzielen. In einer Denkschrift vom 9. November 1802 über die Beschaffenheit der Wehre betont er dann nochmals, daß die richtige Regulirung des Umlaufgrabens viele Borficht und eigene Magregeln erfordere und betheuert "auf Ehre", daß dieser Punkt bei Weitem ber wichtigste ber ganzen Demolition sei.

Da vom Hauptmann Culemann gemelbet worben war, daß mit dem Ansgange der zweiten Woche des Monats August die Arbeiten am Kalenwalle, am Bruchwalle und am Ludwigsbollwerke beendet und am Kaiferbollwerke so zusammengedrängt werden würden, daß daran nur höchstens 70 bis 80 Mann mit Bortheil arbeiten könnten, mithin 50 bis 60 Mann abgelohnt werden milisten, wurde besohlen, sogleich auch noch mit der Niederlegung des Luisenbollwerks (Hollander's Garten) rechter Hand des Augustthores zu beginnen 3), besonders um den Soldaten bei der damaligen "Theuerung der nöthigsten Lebensbedürsnisse Nahrung und Berdienst zu

verschaffen".

Am 15. April 1803 erfolgte bann die Genehmigung des Herzogs zur völligen Einebnung des Luifenbollwerks, zur Abtragung des Christinenbollwerts (Windmilhlenberg) bis auf den Fuß der Windmühle 4) und zur Anlage des Ausganges aus ber Stadt in der Berlängerung der gufolge Rescripts vom 18. April 1721 angepflanzten Lindenallee. Mit dem Besitzer des betreffenden Ravelins, Rittmeister (Hauptmann) von Praun, mußte zur Wiebererlangung bes nöthigen Terrains in Unterhand-Inng getreten werben. Gleichfalls verfügte ber allerhöchste Erlaß die Berlegung des Eingangs zu den Wachstuben im Thorgebäude und die "Vorziehung einer schidlichen Façade zu diesem Gingange". Auch follte liber die nothwendig werbende Beränderung der bisherigen beiben Hamptseiten bes Thores ein Rif nebst Roftenanschlag durch ben Rammerbaumeifter Rothermundt angefertigt werben. Db diefem Architeften bie Urheberschaft bes ausgeführten Umbaues zugeschrieben werben tann, bleibt ungewiß; die beiben andern Seiten,

<sup>1:</sup> Es ftanden 3. B. am Bruchwalle 374 Kopfweiben, 5 Linden, 3 Rußbäume, 10 Maulbeerbäume und 1 Eller; im Ravelin zwischen den Bollwerken Christine und Wilselm (Areuzung der Adolf- und Ottmerstraße) 216 Bäume, darunter 2 Rothbuchen von 11/2 Fuß Durchmesser; auf dem Bilhelmsbollwerke (Monumentsplat) 63 Rastanien, 3 Birnbäume und 39 Maulbeerbäume.

<sup>3)</sup> Bon ber westlichen Salfte bes Luisenbollwerks war bereits ein Theil abgetragen.
4) Die Windmühle wurde erst 1830 abgebrochen.

der Porticus und die Westsagade, ruhrten nicht von ihm her, diese sind nach den Entwürsen des Oberbauraths Krabe hergestellt worden.

Ferner enthalt der Erlaß die Erlaubniß, den Hauptgraben am Steinthore zuzuwersen und den Strom um das Ravelin zu führen. Noch erfährt man, daß von der Herzogin Auguste "die Kosten des ferneren Abtrages der Bollwerte Anton und Ulrich", auf dem von ihr zur Anlage des Paris augefauften Gelände, libernommen worden sind. Moglich, daß zuerst die Absicht bestanden hat, die Hohe und den Umfang der Erdmasse noch niehr zu verringern als geschehen ist.

Wahrend des Jahres 1803 blieben von den Bollwerten unangerührt: Ferdinand, Karl, Rudolf, August
und Leopold, so daß diese noch auf ein Jahr verpachtet
werden konnten. Kleine zum Kartoffelban bestimmte Etiide wurden davon ausgeschlossen, ebenso auf dem Karlsbollwerke ein für die Exercitien der Artillerie refervirter Raum, und auf der Lastion August der für Abhaltung der Wachtparaden bestimmte Plas.

Im August 1804 waren die Emebnungen und Bepflanzungen der Balle soweit vorgeschritten, daß die Fertigstellung der Promenaden vom Steinthore bis zum Fallersleberthore, von der Bammelsburg bis zum Petrithore und vom Wilhelmithore bis zur Brüde vor der Kaserne, das ist die zum heutigen Siegesplate, noch vor Eintritt des Winters mit Sicherheit zu erwarten stand. Auf Antrag der Commission wurden daher die auf diesen Streden oder in deren Nähe stehenden zehn Schlöwachen angewiesen, die Anpslanzungen vor Beschadigungen und Frevel moglichst zu schützen.

Außerdem fand sich ber Herzeg Karl Wilhelm Ferdinand bewogen, der Fürstlichen Armendirection, dem Bastor Junter und dem Geschlichen Gerichte folgenden Erlaß mutatis mutandis zufertigen zu lassen:

"Ben der engen Berbindung, worm bas afthetische und sittliche Geruhl mit einander ftehn, war es langft Unfer Wunfch, bag ben bem offentlidjen Unterricht nicht Rudflicht, ale biober im Allgemeinen gefchehn, auf Die Erwelfung bes Sims für bas Schone genommen, ben jungen Bemuthern ein Abideu vor jenem, jo fehr einger-ffenen Muthwillen, welcher im Berftoren und Berberben feine Luft finbet, eingefloßt, bagegen aber fruhgeitig Achtung filr öffentliche Denfmaler, privat und offentliche Anlagen, befonders wenn diefe jum allgemeinen Ilngen und Bergnitgen gereichen, beigebracht und in ihnen eine lebhafte lleberzeugung von ber, felbst einem beschränfteren Faffungevermogen einleuchtenben Wahrheit, bag bas Muglidje, Gute und Chone nur langfam gebenhet, aber leicht und fcmell gerftort werben tam, und alle Berftorung an fich schon widrig ift, er-wedt werbe; fo finden Wir hierzu gegenwärtig noch eine nahere Beranlaffung barin, bag bie jungen Anpflanjungen in den Promenaden um die hiejige Stadt ben allen Dlaavregeln, welche gegen ihre Berletungen und Beichäbigung getroffen find, nur bann vollfommen gefchute werden tonnen, wenn der große haufen felbit fich bafur intereffirt und fur fie eine befondere Achtung erhalt. 3hr habt baber die Lehrer in den Frenichulen (in ber Garnison- und ber Warsenschule) (in den fleinen

Bürgerichulen) anzuweifen, ben ichidlichen Gelegenheiten und mehr in einem vaterlichen Unterhaltunges ale ernften Belehrnugstone bas afthetische Beinhl bei ben Rindern gu erweffen, fie auf ben widrigen Cindrud, welchen bas Berftoren und Berderben beffen madit, was andern und ihnen felbit Rugen und Bergnigen gewahren folite, aufmertfam zu maden, und ihnen baber die Strafwilrbigfeit einer folden Berftorungefindit, welche mir zu leicht bie Grundlage einer ichadenfrohen und verderbten Bemutheart wird, ju zeigen, befondere aber ihnen die forgfaltigfte Uditung für bie anjest in ber Ausführung begriffenen offentlichen Unlagen einzufloßen; und habt .hr hienachft bann bei ben offentlichen Brufungen und anderen Belegenheiten auch eurer Geite es an Ermahnungen nicht tehlen gu laffen, und ben ben Lehrern nadgufragen, wie diefer Auflage von ihnen nachgefommen fen.

Ad Mandatum Serenissimi speciale.

v. Praun. v. Botticher, v. Wolffradt."
Aleisig ist bann im Sinne des weisen, tunstverstanbigen Regenten weiter genebeitet und die Stadtumwallung
immer mehr in annuthige baumreiche Promenaden um gewandelt worden. Den Erwerbern planirter Festungstheile aber wurde zur Psticht gemacht, bei den etwa auf biesen Plagen auszusahrenden Gebanden den Borschriften der Commission gemäß zu versahren und ihr vor Beginn

des Baues die entsprechenden Riffe vorzulegen. So verschwanden benn im Jahre 1805 wieder viele von den ernst ausschauenden Festungswerten, um freund-

lichen Garten Blos ju madien.

In emer Meldung vom 28. Januar 1805 an die Bodfittstilde Demolitione-Commission ichatt der Samptmann Culemann die voraussichtlichen Ausgaben im laufenden Jahre auf 22 196 Thir. 16 Ggr. In Diefer Summe find die Moften enthalten fitr bas Abtragen ber halben Ferdinandsbaftion, für bie völlige Ginebnung ber Bollwerfe Rarl, Glifabeth, August, Leopold und Friedrich, ferner für bas Abbrechen bes Betrithors, ber Boternen b) am Wendenthore, der fchabhaften vorderen Theile ber Bruden am Stein-, Falleroleber- und Sobenthore und endlich filt Planitung der Promenaden, für Antauf ber zu pflanzenden Baume und für die Erhaltung ber Gerathe. Dagegent glaubte er folgende Cinnahmen verburgen zu tonnen. aus bem Bertauf von Blatten. rauben Stemen, Quabern und fonftigen Materialien 1500 Thir.; aus dem Berfauf bes Glacie und bes Ravelins zwijchen bem Ferdinandes und dem Eugensbollwerfe, nach Abzug ber bom Kaufmann Thies bereits gezahlten 500 Thir., noch 2500 Thir.; fur 7 bis 8 Morgen vom Friedrichebollwerte mindeftens 3200 Thir.; für 10 Morgen vom Leopolbsbollwerte 4000 Thir.; Erlos aus ben von ben Bollwerten Glifabeth und Rail bereits verlauften und noch ju verlaufenden Grundftuden 9000 Thir.; für bas bem Roghanbler Staffe jugesagte Glacis links am Betrithore 2400 Thir.; fur 4 bis 5 Morgen vom Ferdinandsbollwerte 2000 Thir. und fir die dem Kaufmann Rraufe abgetretene Flache vom Louisenbollwerke etwa 5000 Thaler.

<sup>5)</sup> Poterne ift ein überwolbter Gang, der burch ben Ball führt.

Näheres über den Abschluß biefes Handels enthält zunächst ein Raufcontract vom 24. Januar 1805. Danach ist dem Kaufmann Dietrich Wilhelm Krause der geebnete Grund und Boden des Luisenbollwerks mit geringen Ausnahmen itberlaffen worben und zwar einschließlich des Theils vom vormaligen Augustthorglacis, ber bavon mittelft bes Durchstichs von ber Dter nach bem Ballgraben hin abgeschnitten wurde. Der Raufmann Kraufe erbot sich, für jeden Morgen festen Landes, der sich beim Ausmessen ergeben würde, 400 Thaler und für das im Lande gelegene Baffin 300 Thaler in die Demolitionscaffe zu zahlen. Außerbem verpflichtete er sich, zu ben Rosten ber Berlegung des dem Arzte Dr. Meyer gehörenden Badehauses aus dortiger Gegend nach dem Gieseler 400 Thir. beizutragen und versprach, bas erworbene Terrain langs ber Promenade mit einem geschmadvollen Stadet einzufriedigen und ein bem eingereichten, vom Oberbaurath Krabe entworfenen Riffe entsprechendes Gebäude baselbft aufführen zu laffen, wenn ihm die erbetenen Baumaterialien bagn unentgelt= lich gewährt werden würden.

Einige Jahre später, im Mai 1808, beschloß die Commission auf Krause's Ansuchen, ben Betrag für bie ihm abgetretenen 18 Morgen 17 Quabratruthen von 6000 Thir. auf 5800 Thir. herabzuseten, so daß, da der Käufer bereits 5300 Thir. entrichtet hatte, von ihm nur noch 500 Thir. gezahlt zu werden brauchten. Diese herabsetzung der Rauffumme geschah in Rudficht auf die großen Roften, die dem neuen Befiger aus der Erhöhung des miterworbenen Glacis erwachsen waren, und unter der Bedingung, für etwa noch anzulegende Dämme und vorzunehmende Uferbefestigungen teine Entschädis gung beanspruchen zu wollen. Der Raufmann Kraufe hat alle Zufagen ebenfalls in befter Weise erfüllt, später jogar Jebermann den Eintritt in den von ihm angelegten herrlichen Garten gestattet und über die Sauptthitr seines Bohnhauses mit golbenen Buchstaben die Worte sepen

lassen "Salve hospes".

Die vom Herzoge Karl Wilhelm Ferdinand ernannte Demolitions-Commission, zu deren Mitgliedern zulest auch der Oberbaurath Krahe gehörte, hat treu gestrebt, die Ideen ihres hohen Austraggebers voll und ganz zur Ausstührung zu bringen, auch dann noch, als dieser Fürst nicht mehr unter den Lebenden weilte 6) und Braunschweig durch Napoleon's Machtspruch dem Königreiche Bestsalen einverleibt worden war.

Rach einem Extracte aus ber Demolitions-CassenRechnung von 1802 bis einschl. 1813 betrugen sämmtliche Einnahmen 158349 Thlr. 7 Gyr. 4 Pf. und die Ausgaben 157937 Thlr. 16 Gyr. 7 Pf. Unter den Einnahmen befinden sich 89 228 Thlr. 10 Gyr. 6 Pf. als Erlös aus den verlauften Festungswerten, die einschließlich der angelegten Promenaden einen Flächeninhalt von 526 Morgen 77 Quadratruthen umfaßten. In den Ausgaben stehen die Arbeitslöhne sür Abtragung der Erde mit 116782 Thlr. 3 Gyr. 1 Pf. ausgestührt, und als Einrichtungskoften ber Promenaden find 1519 Thir. 3 Ggr. 10 Pf. in Rechnung gestellt.

Noch ist seit Schleifung ber Festungswerke tein Jahrhundert verslossen, und sichon hat sich die Stadt sehr weit über ihre alten Grenzen ausgebehnt: nach Westen hin (Wadamenweg) 1<sup>1</sup>/4 Kilometer; nach Norden (Hamburgerstraße) 1 Kilometer; nach Osten (Husarenstraße) 1 Kilometer; nach Südosten (Helmstedterstraße) 1 Kilometer und nach Silden (Wolsenblittlerstraße) 1<sup>8</sup>/4 Kilometer.

Wenn die gemachten Wittheilungen über die ehemalige fturmfreie Umfassung, über Manern, Wälle und Graben das Bild vom alten Braunschweig dem Lefer vervollständigen halfen, so wird er bei einem Bergleiche von Sonft und Jest mit Freuden die großen Berdienfte anerkennen, die sich der weitschauende Fürst und seine Rathe erworben haben, als fie die Befestigungen in die Bromenaden umwandeln ließen, die noch heute im Boltsmunde den Ramen "Wälle" führen. Dabei foll aber auch ben alten Ballen und ihren Bertheibigern volle Gerechtigkeit widerfahren, und hier der Worte eines vaterländischen Schriftstellers?) gedacht werden: Die Stadt Braunschweig ist gar oft und hart belagert worden. Sie hat nur ein Mal bem Feinde fich ergeben, obwohl man funfzehn Belagerungen gablt, Die fie bestehen mußte; benn ihre Mauern und Balle maren so fest wie der Wille ihrer Burger.

## Bücherschau.

**Richard Andree**, Braunschweiger Bolkklunde. Mit 6 Taseln und 80 Abbildungen, Plänen und Karten. Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. XIV. n. 385 S. gr. 8°, 7 Mt.

Dit biefem Buche hat unfer feit einigen Jahren bei uns wieder eingekehrter Landsmann Richard Andree seiner anhänglichen Liebe zur engern Beimath einen Boll abgetragen, ber nicht nur bie Wiffenschaft bereichert, ber auch ganz bazu angethan ift, manches Landestind herzlich zu erfreuen. Und sein Berdienst ist um so größer, als bis dahin die Litteratur des Landes Braunschweig nichts ähnliches bot, und als ferner dieses Buch nun noch eben, jo zu sagen, vor Thorschluß in die Liide eintritt. Denn während anderer Orten die volkstundliche Forschung schon lange in Angriff genommen und mehr oder weniger weit geförbert worben war, lagen hier nur erft wenige Arbeiten solcher Art vor, und noch keine, die den Gegenstand so vielseitig und in dem Mage erschöpfend behandelte wie diese. Hohe Zeit aber war es in der That, einmal der Aufgabe näher zu treten. Tiefgreifende geistige und wirthschaftliche Umwälzungen haben seit Witte des Jahrhunderts überall in deutschen Landen, und in unserm nicht am wenigsten, die alten volksthumlichen Sitten, Gebrauche Einrichtungen, Ueberlieferungen töbtlich an den Wurzeln getroffen. Unberechenbar viel dieses alten Naturwuchses

<sup>6)</sup> Herzog Karl Wilhelm Ferbinand starb am 10. Nobember 1806 zu Ottensen bei Altona an den Folgen der in der Schlacht bei Auerstäbt erhaltenen Schuswunde.

<sup>7)</sup> Carl Friedrich von Bechelbe, Braunschweigische Geschichten, S. 3.

ift schon abgestorben und lebt nur etwa noch in der Erinnerung von Greisen, die auch allgemach zu Grabe wanken. Ein Rest, der abseits vom Zeitgetriebe sein Dasein noch fristet, ist rasch und unrettbar im Schwinden begriffen: ein Menschenalter noch unserer jezigen beschleunigten Läuste, und diese lezten Ueberlebsel werden auch in "pangermanische Harmonie" aufgegangen, und höchstens noch Sagen von ihnen übrig sein.

Das ist, wie auch Andree erkennt, ein natürlicher Borgang, ein geschichtliches Fatum. Wenn ihm aber die unentwegt Modernen ohne Harm und ohne Nachgedanken zuschaun, so geht Anderen, die auch sehr wohl wissen, daß sir den Tod kein Kraut gewachsen ist, die Tragik des Bersinkens eines uralten, wohlgesugten Volksthums doch zu Herzen, und es wenigstens in treuem und sicherm Gebenken zu bewahren, erscheint ihnen ebenso sehr als eine Forderung der Wissenschaft wie als Gebot der Pietät. So hat Andree nun zu buchen unternommen, was davon in unserm Bereiche noch besteht, und was von den abslebenden Genossen der letzten Bergangenheit noch auszuforschen ist.

Mit Gelehrtenfleiß allein war es babei naturlich nicht gethan. Wer auf biefem Felde ernten will, muß felber fehn und hören, muß unter das Bolt gehn, sich seinen Gebankenkreisen anpassen, in feiner Sprache mit ihm reben, sein Bertrauen gewinnen, damit es ohne Hinterhalt ihm auch offenbare, was es heimlich bei sich hegt, meift aber vor Jebem, ber nicht Seinesgleichen ift, fchamhaft verleugnet. Diese zwei unmittelbarften aller Quellen, Autopfie und Berhör der Nächstfundigen, hat sich Andree ausgiebig zu erschließen verstanden: aus ihnen ift ber größte und werthvollfte Theil feines Buches gefchöpft, die ganze reiche Fille bes Neuen, bas S. 104-360 von Dörfern und Saufern, von bem Bauer und feinem Befinde, von der Spinnftube, von bem Berath in Sof und Haus, von Rleidung und Schmud, von Geburt, Hochzeit und Tod, vom Jahr und von den Festen, von Geistern und mythischen Gestalten, von Aberglauben, Betterregeln, Bolfemedigin und Bolfebichtung ergablt wird.

Ueberflüffig, zu fagen, daß in diesen Abschnitten und mehr noch in den übrigen zugleich auch herangezogen ift, was die Litteratur, und, soviel immer möglich, was ungebrudte Urtunden und Atten zur Sache ergeben. Borwiegend auf folder Gelehrsamkeit beruben die einleitenden topographischen, anthropologischen, sprachlichen, vor- und fruhgeschichtlichen Mittheilungen, die dann folgenden Rapitel von den Orts-, Flur- und Forstnamen, endlich auch das von den Siedelungen und der Bevolkerungsbichtigfeit, bas Finangrath Dr. Zimmermann, ber Borftand des Statistischen Bureaus, beigesteuert. Die verzeichneten Flur- und Forstnamen sind aus den fünfhundert handschriftlichen Foliobanden auf Herzoglicher Kammer zusammengetragen, worin die bei Belegenheit der Landesvermeffung vom Jahre 1745 aufgestellten Befchreibungen ber einzelnen Ortschaften bes Herzogthums vereinigt worden find. Die schwere und langwierige Muhfal ber Durcharbeitung biefes ungeheuern Materials lohnt burch mancherlei sprachlichen Ertrag und durch Aufschlüfe über die ursprüngliche Naturbeschaffenheit unsers Landes, seine Fauna und Flora, die alte Form der Felder, deren Ausmaß und Bestellung, über Rechtsverhältnisse und

noch andere kulturgeschichtliche Fragen.

Einen sprachlichen Gewinn liefert ferner die Feststellung ber Namen aller einzelnen Theile bes Saufes, bes Geräthes, ber Rleibung, bes Schmudes ufw., bie jum großen Theil in weiteren Rreisen noch unbefannt waren, noch in feins ber vorhandenen niederdeutschen Ibiotiten eingereiht find. Bon anderen wichtigen Ergebniffen fei hier nur noch vermerkt bie genaue Umgrenzung bes Bebietes ber mit ="leben" und ="buttel" zusammengesetten Ortonamen, ber verschiedenen Sausbauarten und der wendischen Anfiedlungen, von welch letten bas Schluftapitel handelt. Bu willtommener Beranschaulichung dient die beträchtliche Zahl der so trefflich ausgeführten wie wohlgewählten Trachtenbilber, Gerath und Schmudabbildungen, Dorfplane, Grundriffe, Durchschnitte und Anfichten alter thuringscher

und sächsischer Häuser.

Den Beschränkungen, die sich der Berfasser nach zwei Seiten hin auferlegt hat, wird man lediglich zustimmen tonnen. Er zieht einmal nur das Kernstilck bes Herzogthums, die Kreise Braunschweig, Wolfenbuttel und Belmftebt in Betracht, mit Ginschluß ber tiefhereinreichenden Kreise des hannoverschen Amts Gifhorn, jeboch mit Ausschluß der Exclaven Thedinghausen, Ralvorde und Harzburg, die ebenso wie die entlegenen Diftritte an ber Befer und am Subharz in gang anderen natürlichen und volfsthumlichen Bufammenhängen fteben. Batten fie follen einbezogen werden, fo wurde bas Buch zu einer allgemein niederdeutschen Bolkstunde haben erweitert werben muffen, die gur Zeit noch über eines Mannes Rraft geht. Sobann enthielt fich ber Berfaffer eines tiefern Gingehens auf die Mundarten : biefe Aufgabe fällt von Rechts wegen ben eigentlichen Sprach gelehrten zu, und bis Reiches Braunschweigsches Ibiotiton erschienen fein wirb, fehlt die nothigste Borarbeit noch. Was allenfalls vermißt werden könnte, find Rade richten von Ruche und Reller bes Landvolls, die ohne Zweifel manche Dunkelheit ber grabe im Punkte ber Boltsernahrung überaus schweigsamen schriftlichen Ueberlieferung der Borzeit erhellt haben wurden.

Aber sei dies ein Mangel — wer möchte wohl seinethalb, angesichts des sonstigen Reichthums der Gabe, an ihr mäteln? Zumal da eins mit aller Zuversicht geweissagt werden kann: daß diese Studien dem Berfasser keine Ruhe lassen werden, daß er ihnen, er mag wollen oder nicht, auch in Zukunst wird obliegen müssen, und daß er dabei dies und jenes noch einheimsen wird, woran sein erster Anlauf naturgemäß vorbeigegangen ist. Und Andere mögen getrost in seine Fußstapsen treten: je mehr sie noch sinden, was ihm vielleicht entgeht, desto angenehmer werden sie ihm sein. Bor der Hand aber seien seinem Buche viel Leser und — Käuser gewünsicht, auf daß bald nach einer zweiten Auslage Begehr sei, in die er eigene und fremde Nachträge harmonisch einsügen tönne.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifden Anzeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenbaus Buchbruderet (M. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 18.

30. August.

1896.

[Nachbrud verboten.]

Aeber die angebliche Ermordung des letzten Edelherrn von Somburg und den Aebergang seiner Serrschaft au das Saus Brannschweig.

Bon D. v. Beinemann.

(Schluß.)

Noch werden als unantaftbare Beweise für die hier in Rede stehende Geschichte zwei noch jetzt in der Amelungsborner Rlosterfirche vorhandene Alterthümer angeführt: der angebliche Grabstein des freventlich ermordeten letten Homburgers und eine alte Gebenktafel, die von dem Borgange bestimmte und ausführliche Kunde giebt. Allein was den ersteren anbetrifft, so wird zwar ein solcher als berjenige Heinrichs von Homburg noch jest bezeichnet, er ist aber ohne jebe Spur einer Inschrift und beweist bemnach, felbst wenn diese Bezeichnung zutreffend fein follte, für feine Ermorbung burch hermann oder Otto von Sverstein absolut gar nichts. Anders verhält es sich mit der erwähnten Tafel, die allerdings besagt, "daß Heinrich Ebelherr von Homburg, der Bohlthater ber Amelungsborner Rirche, in diefem beiligen Saufe, von bem Grafen Bermann von Everftein verbrecherischer Weise getöhtet worden sei". Diese Tafel ift aber, wie teinem Kundigen entgehen wird, das Machwert einer späteren Zeit und gehört allerfrühestens erft der letten Balfte bes 16. Jahrhunderts an. Das erhellt ion aus den gleich nach dem Ginleitungsfate stehenden emphatischen und zugleich witselnden Worten: Henricus cecidit, Herimannus cecidit, zu beutsch etwa: "Heinrich tam um, Hermann brachte um". Go etwas fchrieb man nicht im Mittelalter, sondern das ift die gespreiztgelehrte Ausdrucksweise der humanistisch gebildeten Kreise des 16. Jahrhunderts. Auch der übrige Text ber Inschrift bestätigt biefe Zeit ihrer Abfaffung. Gie lann baher nicht als ein beachtungswerthes Zeugniß für Ereignisse herangezogen werden, die mindestens anderthalb Jahrhundert vor ihrer Entstehung stattgefunden haben follen. Ihre Unglaubwitrbigfeit ergiebt fich außerbem ion aus der ganz unmöglichen Zeitangabe (1445) über den angeblichen gewaltsamen Tod Heinrich's von Homburg. Zuerst finde ich übrigens diese Inschrift wiederum in einem von Paullini herausgegebenen Werke, der Chronik von Hörter, erwähnt <sup>12</sup>), aus der sie dann Leuckeld in seine Antiquitates Amelunxbornenses <sup>18</sup>) aufnahm. Wöglich, ja selbsk wahrscheinlich, daß Paullini auch sie erhichtet hat

auch sie erbichtet hat.

Wenden wir uns nun noch einen Augenblick von den unlauteren und gefälschten Zeugnissen über die letzten Jahrzehnte des Homburger Geschlechts und über dessen Ausgang zu den echten und unverfälschten Duellen, namentlich zu den Urtunden, den sichersten und zuverslässischen Hissmitteln geschicktlicher Erkenntniß! Es wird damit auch der letzte Zweisel darüber schwinden, daß die landläusige Erzählung von dem tragischen Untergange jenes Geschlechts auf keinerlei sicherer Grundlage beruhet, daß sie vielmehr eine rein aus der Luft gegrissen Fabel ist. Der verstorbene Gymnasialdirector H. Dürre hat sich das Berdienst erworden, die von den Edelherren von Homburg entweder ausgestellten oder auf sie bezüglichen Urtunden zu sammeln und in Regestensorm zu veröffentlichen. Diese mustergiltige Arbeit dietet das sesteles Fundament für eine jede gewissenhafte Unterzinchung über den Gegenstand. Das seit dem zweiten

12) Chron. Huxariense coeptum a Petro Visselbeccio, a Gregorio Wittehenne continuatum et a Chr. F. Paullini editum in bessen schon erwähntem Syntagma rerr. et antiq Germ p. 125. Der Bortlaut ber Instrum, quo vix atrocius sol vidit. Henricus cecidit, Herimannus cecidit. Quantus inde superis planctus et averno jubilus! Anno siquidem MCCCCXLV Henricus nobilis dominus de Homburg, noster benefactor, in hac sacra aede, a propinquo suo Sigfrido de Homburg ad maiorem Dei gloriam in honorem gloriosae semper virginis beatissimae Mariae liberaliter constructa, in ipso templo, in facie populi, Dei omniumque sanctorum ob rem leviculam ab Herimanno comite de Everstein nefarie occisus est. Sic Henricus obiit et cum eo gens Homburgica: ita Herimannus etiam abiit: ille, quod speramus et optamus universi, ad superos, hic, quod aversamur et execramur singuli, ad exteros, profugus nunc et instabilis, ut Cain. Portat enim accusatorem, judicem, testem et tormenta secum in pectore. Utrique tamen precabimur, illi, ut anima eius quiescat in pace, huic, ut anima eius veniat ad pacem, expiato grandi hoc crimine, quo religiosum hunc locum foedavit et diffamavit turpiter. Orate pro utroque.

13) p. 41. 14) Die Regesten ber Ebelherren von Homburg in der Beitschrift bes hist. Bereins für Riedersachsen, Ig. 1880, 1—168, mit Rachträgen dazu, Ig. 1881, 1—21.

Drittel des 13. Jahrhunderts nachweisbare Herrengeschlecht (domini, nobiles), das sich nach der über Stadtolbendorf auf mächtigem, weithin sichtbaren Regelberge gelegenen, in feinem Befite befindlichen Somburg benannte, ftand — früher durch gahlreiche Mitglieder vertreten — zu Beginn bes 15. Jahrhunderts nur noch auf zwei Augen. Bon den flinf Söhnen Siegfried's von Homburg, der im Jahre 1380 ftarb, waren vier, Rubolf, Albert, Gevehard und Burchhard, kinderlos in das Grab gefunten, und nur ber zweitältefte, Beinrich, noch am Leben, aber auch ihm, der sich schon früh mit der Gräfin Schonette von Naffau vermählt hatte, war ber Rindersegen versagt geblieben. Heinrich tommt zuerst am 2. Juli 1340 jufammen mit feinem Bater und mit feinem Bruder Rudolf urtunblich vor. Er erscheint bann ziemlich häufig, anfangs mit feinem Bater ober and mit einem ober mehreren feiner Brilber, fpater allein bei Bertäufen, Berpfändungen, Schenkungen und anderen Acten ber freiwilligen Gerichtsbarkeit. Im Jahre 1371 betheiligte er fich an bem verunglückten Berfuche ber Brannfdweigischen und Lüneburgischen Ritterschaft, die Stadt Litneburg für den Herzog Magnus d. 3. von Braunschweig burch Ueberfall zu gewinnen. dabei mit einer großen Augahl anderer Ritter in die Gefangenschaft der Lüneburger, aus der er erst im Jahre 1373, am 3. November, nach bem Tobe bes Herzogs Magnus und nachdem er dem Herzoge Albrecht von Sachsen, deffen Begner, Friede gelobt hatte, wieder entlaffen warb. Richt lange barauf wurde er mit bem Banne ber Rirche belegt, weil er zusammen mit bem Bergoge Albrecht von Grubenhagen ben Subbiaconus Berthold Propt eingekerkert und vergewaltigt hatte. Erft nachbem er ihn wieder in Freiheit gesetzt, auch sonft Genugthunng geleistet und eine Reise nach Avignon jum Bapft gelobt hatte, um von diefem Absolution gn erlangen, marb er wieber in ben Schoof ber Rirche aufgenommen (25. April 1376). Etwa zehn Jahre fpater waren bereits brei feiner Brilber bem Bater Siegfrieb († 1380) im Tobe gefolgt. Nur Gevehard mar noch am Leben. Diefer trat, als fich Beinrich im Jahre 1384 vermählte, in ben geiftlichen Stand, als aber biese Che kinderlos blieb, kehrte er — wohl durch die Hoffnung auf die reiche Erbschaft bewogen - wieder in die Welt zurud. Er ftarb indeg, noch ehe bas Jahrhundert zu Ende ging: im Jahre 1394 tommt er zulest urfundlich vor. Nun trat an ben Letten ber Homburger mit immer wachsenber Bahricheinlichkeit bie Aussicht beran, bag fein Stamm mit ihm erlofchen murbe, und legte ihm die Pflicht auf, für diefen Fall über bas Erbe feiner Bater testamentarifch zu bestimmen, um jeden etwaigen Sader baritber auszuschließen. Auch die Sorge filt bie Butunft feiner Gemablin icheint babei ein Wort mitgesprochen zu haben. Zunächst bachte er baran, ben mit ihm verschwägerten Grafen von Spiegelberg im Fall seines kinderlosen Todes die Erbfolge in seinen Landen zuzuwenden. Eine seiner Schwestern, Runigundis, wie es scheint die jungste, hatte fich, mahrend Ugnes in bas Rlofter von Willfinghaufen und Meta in basjenige von Remnade eingetreten waren, mit dem Grafen Morig bem Melteren von Spiegelberg vermählt. Den Sohn

aus diefer Che, also seinen Neffen, den jungeren Grafen Moriz von Spiegelberg, ertor Beinrich von homburg ju feinem Erben. Am 31. October 1397 fchliegen beide unter Beirath ihrer Rathe und ihrer Manuschaft jum Ruten und Frommen ihrer Lande und Leute mit bem Bergoge Otto bem Ginäugigen von Göttingen ein Bündniß zu Schut und Trut, wobei im Eingange da Urtunde 16) ertlart wirb, daß Heinrich von homburg, falls er ohne Leibeserben fterben wilrbe, feinem Reffen, dem Grafen Moriz von Spiegelberg, sein Land über-lassen wolle und ihn zu seinem Erben eingesex habe. Etwas über zwei Jahre fpater, am 8. December 1399, belehnt dann der Abt Walbrand von Coma bie Grafen von Spiegelberg eventualiter mit ben Bittern, die bisher ber Ebelherr Beinrich von Sombug von ihm zu Leben hatte, namentlich mit ber Stadt Bobenwerber sowie mit den Herrschaften Luthardeffen und Honboten (Hohenbuchen), doch foll diefe Belehumg hinfällig sein, wenn Beinrich von Somburg noch Leibes erben erhalten follte16). Diefer befundet im August b. 3. 1400 feinerseits, daß ihm Bergog Otto von Göttingen bie Salfte ber Burg Everstein für 400 rheinisch Gulben auf fünf Jahre verpfandet habe und bag, wenn er binnen dieser Zeit sterben sollte, Graf Moriz von Spiegelberg in seine Rechte eintreten solle 17), worauf der Lettere am 10. August beffelben Jahres bem genannten Bergoge verspricht, wenn nach bem Tobe feines Dheims, des Edelherrn Heinrich von Homburg, deffen Rachlaf an ihn gelangen wirbe, die verfeste Balfte des Ever fteins an den Berzog zurudzugeben 18). Diefe Zeugnift genitgen, um die ursprüngliche Absicht Beinrich's wu Homburg barzuthun, nach seinem Tobe bem jüngeren Grafen Moriz von Spiegelberg ben Befit feiner Lande zu sichern. Er wies fogar Rathsmeister, Rathmannen und Gemeinde feiner Stadt Bodenwerber an 19), feinem Neffen schon jest die Hulbigung zu leiften, wogegen biefer ber Stadt versprach, sie bei ihren alten Rechten und Freiheiten belaffen zu wollen. Auch fonft find aus ben Urfunden verschiedene Falle nachweisbar, daß bit Grafen von Spiegelberg in den homburger Gebieten bereits vor Beinrich's Tobe einzelne Sobeiterechte aus geübt haben.

Allein ihre Hoffnung auf den Erwerd der hertschaft sollte dennoch nicht in Erfüllung gehen. Zwei mächtigere Rachbaren streckten zu gleicher Zeit ihre Hand nach dem reichen und begehrenswerthen Besitz aus: das Hochstift Hilbesheim, das seit dem Sturze Heinrich's des kömen stets die Lehnshoheit über die Homburg selbst und über die davon abhängigen Landschaften beausprucht hatte, und das Herzogliche Hand Braunschweig, das in Folge des Eversteiner Erbsolgekrieges gerade damals bereits mit Bestimmtheit darauf rechnete, die Grafschaft Everstein zu erwerden und dem zu diesem Erwerd die Einverleidung der benachbarten Hersschaft Homburg als

<sup>15)</sup> Subendorf, Urfundenbuch & Gefc. ber Bergoge von Braunschw. und Lüneburg, VIII, S. 286.

<sup>16)</sup> Ebenba, IX, S 64 17) Subendorf, a. a. D. IX, S. 87.

<sup>18)</sup> Spilder, Grafen von Everstein, Utb. S. 400. 19) Urt. v. 1. Sept. 1403 in Origg. Guelf. IV, 513.

willfommene Abrundung seines Ländergebietes im hohen Grabe erwünscht erscheinen mußte. Am 29. März 1408 emigte fich Bifchof Johann von Silbesheim mit ben Beriogen Bernhard und Beinrich, Gebrüdern von Braunschweig, für den Fall des kinderlosen Ablebens des Edelherrn Beinrich von Homburg zu einer gemeinsamen Besitergreifung seiner hinterlaffenschaft, als beren wesentliche Bestandtheile die Schlöffer homburg, Lauenftein, Lutharbeffen und bie Stubte Olbendorf und Wallensen mit der Herrschaft Hohenboken angegeben werben. Diefe Besitzungen follen zur Salfte an ben Bijchof, zur Hälfte an die genannten Herzöge fallen, denen die Unterthanen der ganzen Herrschaft die Gesammthulbigung zu leisten haben: nur bas Schloß Greene follen die Bergoge von beffen Eigenthumerin, ber Aebtissin von Ganbersheim, allein gu Leben empjangen 20). Indeffen mitsen sich die Herzöge bald barauf einseitig mit Beinrich von Somburg verftanbigt haben, benn am 9. October des folgenden Jahres (1409) mtundet dieser dahin: er habe in Anbetracht des großen Schadens, der nach feinem kinderlosen Tode die Berrschaft Homburg treffen könnte, fich auf ben Rath seiner weisen Freunde, Mannen und Städte entschlossen, besagte Herrschaft mit allem Zubehör dem Herzoge Bernd von Braunschweig und Litneburg zu überlaffen und überantworte fie ihm zum erblichen Besitz nach seinem Tobe in folgender Weise: 1) der Herzog erhält schon jest ein Biertel ber Herrschaft, nämlich die Schlöffer homburg, Lauenstein, Greene, Lutharbeffen, Die Stabte Oldendorf unter Homburg, Wallensen und die Herricaft Hoinboten, mahrend die übrigen drei Biertheile bis ju feinem Tobe im Befite Beinrich's von Somburg verbleiben, 2) sobald biefer Tod eintritt, fallen auch bie reservierten drei Viertheile der Herrschaft dem Herzoge gu, und treten die homburgichen Amtleute und Burgmannen in des Herzogs Dienst und Pflicht, 3) dafür giebt Bergog Bernd bem Ebelherrn 5500 lothige Mart Braunschweigischer Währung sofort und zahlt ihm außerbem eine Jahresrente von 200 löthigen Mark jowie seiner Gemahlin Schonette von 200 rheinischen Bulben, 4) die Herrschaft Homburg hulbigt dem Berjoge und seinen rechten Erben, wogegen dieser verspricht, sie bei ihren Rechten und Freiheiten zu belassen und bies in Brief und Sanbfefte zu befraftigen, fie zu beschilten und zu vertheidigen, das Testament des Edelherrn zu halten und zu vollziehen, Krieg von der Herr= ihaft abzuwehren und Heinrich's Gemahlin Schonette in dem Besitze des ihr als Leibzucht zugedachten Schlosses Greene ju schützen, 5) burch bie etwaige Geburt eines erbjähigen Sohnes aus Heinrich's Che foll diefer Bertrag, sobald der letziere großjährig geworden, erlöschen und ihm die Herrschaft gegen Rückzahlung der 5500 Mart in ihrem gangen Umfange wieber gur Berfugung gestellt werden 21).

Diefer Bertrag wurde dann burch zwei andere an demfelben Tage ausgestellte Urkunden noch bestätigt und erweitert. In der einen belehnt der Abt Dietrich von

20) Dürre, a. a. D. No. 413. 21) Origg. Guelf. IV, 509 ff. Corvey als Lehnsherr des Schlosses Luthardessen und der Herrschaft Honboken sowie der Stadt und des Schlosses Bodenwerder, welche letztere die Grasen von Spiegelderg ihm aufgelassen haben, den Herzog Bernhard mit diesen Bütern <sup>23</sup>), in der anderen verzichten die Grasen Moriz d. A. und Moriz d. I. von Spiegelberg auf ihre an der Herrschaft Homburg erwordenen Rechte und versprechen dem jüngeren Moriz darüber ausgestellten Brief binnen vier Wochen an den Rath zu Bodenwerder zurückzustellen: auch sollen alle anderen Briefe in dieser Sache zurückzeliesert werden und nicht mehr bindend sein<sup>23</sup>).

Beinrich von Homburg hat bann elf Tage später, am 20. October 1409 24), noch einmal in einem formlichen Testamente seinen letten Willen fundgethan und feierlich erklärt, daß er zu Erben seiner Berrschaft und feines Landes den Herzog Bernd von Braunschweig und Lüneburg erwählt und eingesett habe, ber ihn begraben laffen folle, wo es fein Beichtvater, Berr Ernft, bestimmen werbe. Im Uebrigen enthält dies Testament fast nur privatrechtliche Bestimmungen, Berfligungen über sein bewegliches Gut und fromme Stiftungen an geiftliche Anstalten und Rlöfter, namentlich an Remnade und Amelungsborn. Es macht entschieden ben Ginbrud, daß der Testator damals schon schwer erkrankt gewesen ift und feinen nahen Tob vorausfah. In der That ftarb Beinrich von Homburg ichon brei Wochen nach Befundung biefes seines testamentarischen Willens. Die lette von ihm ausgestellte Urfunde, laut ber er zu feinem Trofte und zum Seelenheil seiner Eltern bas Klofter Remnade mit einem Meierhof zu Westerbrat, genannt der Reglerhof, bewidmet 26), ist vom 11. November 1409 datiert. An bemselben ober an dem barauf folgenden Tage muß er das Zeitliche gesegnet haben, benn vom 13. November ift eine Urfunde ber Aebtiffin Sophie von Gandersheim vorhanden, in der fie zu Abmachungen bes Herzogs Bernd von Braunschweig und der ebelen Frau Schonette von Nassau, Frau zu Homburg, über ber Letteren von ihrem Gemahle Heinrich von Homburg jur Leibzucht verschriebene Guter, die bei der Abtei Gandersheim zu Leben gingen, ihre Buftimmung ertheilt 26). Es ift gang unbentbar, bag, wenn Beinrich von Homburg in der gewaltsamen und sacrilegen Weise fein Leben verloren hatte, wie Letiner und Paullini vermelden und Andere ihnen nachgeschrieben haben, weder in dieser unmittelbar nach seinem Tobe ausgestellten Urtunbe, noch in irgend einem anderen ber späteren auf sein Sinscheiben bezüglichen Documente, nicht mit einem einzigen Worte biefer Frevelthat follte gedacht worben fein. Wo seine sterblichen Ueberrefte bestattet worben find, ob in dem zu Füßen seiner Stammburg gelegenen Amelungsborn oder im Rlofter Remnade, wo die meiften Homburger begraben liegen, habe ich nicht zu ermitteln vermocht. Helm und Schilb, Schwert und Siegel, die Abzeichen feines Standes, wird man ihm, bem Letten

<sup>22)</sup> Dürre, a. a. D. No. 417.

<sup>23)</sup> Origg. Guelf. IV, 513.

<sup>24)</sup> Dürre, a. a. D. No. 419. 25) Dürre, a. a. D Ro. 421.

<sup>26)</sup> Subendorf, a. a. D. X. S. 345 in der Anmertung.

feines Geschlechtes, ber Sitte ber Beit gemuß, mit in bas Grab gelegt haben.

Die Bereichaft Sondurg ging nach den Bestimmungen ber baruber abgeschloffenen Bertrage in ben Befit bes Bergoglichen Saufes Braunschweig liber. Es gehörten bei ihrem Anfalle noch bagu bie Schlöffer und Burgen Somburg, Lauenstein Greene, Lutharbeffen, die Stadte Bobenwerber, Stadtoldendorf und Wallenfen, endlich die Berrichaft Sohenbitden. Die Bergoge nahmen den nach redite gewandten ungefronten Somburger Lowen (fpater golden tingiert in rothem Felbe und von einem blan- und weißgemufterten Schildesrande umichloffen) neben bem Wappen der fury borher (1408) von ihnen erworbenen Graffchaft Everftein in ihr Bappen auf, bas bemgemaß von nun an langere Beit binburd einen quabrirten, aus bem Altbraunschweigischen, Lineburgischen, Eversteinischen und Somburgifden Wappen gufammengefesten Gdulb geigt. Als am 22, August 1428 Bergog Bernhard und beffen Gohn Otto mit Wilhelm, bem Cohne bee Bergoge Beinrich, jenen befannten Theilungsreceg ichloß, der Die nuttleren Baufer Braunfdweig und Buneburg begrundete, fiel bie Berrichaft Bomburg mit ben gu ihr gehörigen lehen in ben Brannichweiger Antheil. Geitbem ift fie bis auf bie Gegenwart mit unferem Bergogthume verbunden geblieben.

Dies find im Gegenfate ju ben barliber verbreiteten Fabeln und Ausschmudungen d'e geschichtlich beglaubigten Borgange bei bem Erlofchen bes Dynaftengefchlechtes ber Somburger und bei bem Unfall ihrer Berrichaft an bas Braunichweiger Baus. Gie beftätigen wieber einmal die Bahrheit bes Bortes, bag in vielen Fällen die landläufige Geschichte nichts weiter fei als une fable convenue

3ch glaube erwiesen zu haben, bag bie romantische und schauerliche Befchichte, von ber ich ausging, wohl in einen ber beruchtigten Ritterromane gehören mag, nimmermehr aber in ein ernfthaftes historifches Buch. Dennoch muß ich jum Schlug noch bemerten, daß fie nicht gang ohne einen thatfachlichen hintergrund ift. Es ift wirft ch einmal ein Ebelherr von Somburg von ben Everfteiner Grafen erichlagen worben, nur hieß er nicht Beinrich ober Dtto, fondern Bodo, und ereignete fich bies nicht im Jahre 1409 ober gar 1445, fonbern etwa zweihundert Jahre frither. Wir verbanten biefe Rachricht bem Chroniften Dietrich Engelhuftus, ber in feiner Universalgeschichte 27) gwar ohne bestimmte Beitangabe, aber jum Pontificat bes Papftes Gregor IX. (alfo amichen 1227 und 1241) berichtet: Bodo de Homborch nobilis a nobilibus de Euersten occisus est, in Amelungesborn sepultus. Meines Biffens ift Engelhus von ben Chroniften ber Gingige, bei bem fich Diefe Radyricht findet 28), aber er war nicht unr ein gelehrter Dann, fonbern auch ein gewissenhafter Siftorifer 29) und ftand bem Ereiging, das er hier überliefert hat, gertlich nicht allzufern. Wir tonnen ihm baber wohl Glauben ichenten, gumat die von ihm berichtete That fache in überraschenber Beife burch eine und erhaltene Urfunde bestätigt wird Im 1. Inli 1228 verglich nämlich ber Bijchof Ronrad II. von Silbesheim einen Streit, ber fich megen ber Todtung Bobo's bon Soniburg gwifchen ben Gohnen und Bermanbten bes Erfchlagenen und zwischen ben Grafen von Everftein erhoben hatte, babin, bag bie Letteren fich verpflichteten, für Bobo's Gecle 5000 Dleffen und ebenfo viele Bigilien fingen gu laffen, ihm in 50 Klöftern die Bruderschaft gu erwerben, im Rlofter Remnade binnen Jahresfrift einen Altar ju fundieren und an biefem taglich eine Geelenmelle für den Erschlagenen jungen ju laffen, auf ihre Roften einen Ritter nach bem beiligen Lande ju fenben, enblich mit 300 Rittern und Anappen feine Gohne und feinen Bruber, ben alteren Bodo von Somburg, fowie Dietrich von Abenous und bie Gebruder Werner und Berthold von Bratel fußfällig um Gnade und Bergeihung angufleben unter biefen Bedingungen, benen noch einige weniger bebeutsame hingngefligt werben, foll ber an Bobo begangene Todtichlag gefühnt und bie feiner Sippe, den Somburgern, guftebende Blutrache binfallig fein 30). Dag es fich ibrigens bier nicht um einen Mord, fondern um den Tod im ehrlichen Rampfe handelt, geht ans bem weiteren Inhalte ber Urfunde hervor, die niehrmale betont, bag Bobo von Somburg in einer Gebbe (infra hanc guerram) ume Leben getommen fei.

Es liegt nun nabe, biefe beglaubigten Borgange mit ben erdichteten in Berbindung zu bringen, bie fich, wie wir faben, an ben letten Somburger und bas Erloiden Darauf hat ichon bes Geschlechte gehängt haben. v. Spilder hingewiefen, ber in feiner "Befduchte ber Grafen von Everftein" 31) bemertt . Bielleicht ift befe Sage (von ber Ermordung Beurid's von Somburg namlich) aus bem in bem zweiten Biertheil bes 13. Jahr hunderts vorgefallenen Ereigniffe (er meint ben gewaltfamen Tod Bodo's) entstanden". Dem modite ich bis zu einem gewiffen Grade zustimmen. Dan barf wohl annehmen, daß biefes Ereignig mit ber barauf folgenden feierlichen Glibne fich eine Beit lang, befonbere auch durch die Gebranche des fatholifden Gottesbienftes, im Bedachtnig ber Menfden erhielt. Gine buntele Runbe bavon mag auch noch bie in bie nachreformatorische Beit nadigeflungen haben, wo bann gu Ende bes 16. Jahrhunderts hiftorifdje Dilettanten, wie Letner, ober Gefchichtefälicher, wie Paullini, fich ihrer bemachtigten, um durch ihre Uebertragung auf den Lettlug bes Homburger Stammes und durch ihre romantische Aus fdmudung bas faft ju ber nämlichen Beit erfolgenbe Musfterben ber beiben benachbarten alten Dynaftengeschlechter

<sup>27)</sup> Leibniz, script verr Brunsv. II, 1116.
28) Rach Leibnig I e. ift zu der betressehen Stelle in dem Manuscript, das er benuste, an den Kand gesicheichen Litimus de Hamborg obist. Da kätten wir denn dielleicht den ersten Ursprung der Fabel. Die Mianuscripte, die die Herzogliche Bibliothek von Engelhus besitzt, entstalten diese Glosse nicht.

<sup>29)</sup> Bergl. über ihn Lorenz, Deutschlands Geschichts-quellen im M.-A. II, 145 ff 30) Urtunde in den Origg. Guelf III, 689—690 Datiert ist sie 1227, feria VII proxima post sestum apostolorum Petri et Pauli. Daß sie zum Jahre 1228 gehört, zeigt Dürre, a. a. D. S. 25 31) S. 302.

für ihre Lefer feffelnder und intereffanter zu machen. Auf einen Mann von Letner's Art, der gewohnt mar, feiner Phantafie nur allzu fehr die Zügel schießen zu lassen, mag außerbem die landschaftliche Umgebung als Hintergrund der von ihm berichteten Tragodie eine gewiffe Einwirtung geäußert haben. Die beiden Burgen, die — faum durch eine Wegstunde von einander getrennt fich tropig und dräuend entgegen blidten und von benen wenigstens die Homburg zu feiner Zeit noch völlig unversehrt und ungebrochen in das Land hinaus schaute, ju ihren Filfen im Thalgrunde mitten zwischen ihnen die altehrwurdige Ciftercienserabtei Amelungsborn, ringeum, fich vielfach burchtreugend, bas zu Grengftreitigteiten herausforbernbe Gebiet der beiben an Macht und Besit rivalisterenden Geschlechter: das alles bot einen verführerischen Rahmen dar zu dem Bilde ruchloser menschlicher Leidenschaft, die durch eine unerhörte Blutthat zwei fraftige Stämme des beutschen Abels zu gleicher Zeit entwurzelt, ihr Dafein auf ewig ausgeloscht haben sollte. Go erklare ich mir die Entstehung ber Ueberlieferung, die uns heute beschäftigt hat. Bor der ernsthaften historischen Forschung und einer eindringenden Kritif halt fie nicht Stand, und es ware wohl an ber Zeit, daß sie endlich aus den landläufigen Darstellungen unserer Landesgeschichte verschwände.

# Johann Seinrich Reg. Bon Eb. Damtöhler.

Im 28. Jahrgange ber Zeitschrift bes Harzvereins filt Geschichte und Alterthumstunde S. 768 ff. hat der Buricher Professor Egli unter ber Ueberschrift "Bum hundertjährigen Gedachtniß eines Braunschweigers" einen fleinen Artikel veröffentlicht und am Schluß besselben die Worte ausgesprochen: "Es schien mir eine Sache ber Pietat, daß bes geiftwollen Mannes hentige Lands-leute wieder bes Berftorbenen gebenken". Diefer geiftwille Mann ift Johann Beinrich Reg 1), Superintendent und erster Prediger ber Hauptfirche zu Wolfenbüttel. Er war am 28. März 1732 in Belmftebt geboren und farb zu Wolfenbüttel am 11. Januar 1803. weiteren Kreisen ift Reg' Name bekannt geworben burch feinen Streit mit Leffing, ber gegen die von ihm verfaßte und 1777 zu Braunschweig anonym herausgegebene "Auferstehungsgeschichte Jesu Christi" seine vernichtende Duplit richtete. Hat er auch in biefer Polemit, wie nicht zu verwundern, entschieben den kürzeren gezogen, so ift seine Thätigkeit auf einem andern Gebiete, dem der Alterthumskunde, noch jest mit Ehren zu erwähnen. Er hat die Ergebnisse seiner langjährigen Forschung in einem Buche niedergelegt, das er ganz vollendet noch in feinen letten Lebenstagen bem Drude übergab, bas aber erft 1806 nach seinem Tobe heransgegeben murbe und den Titel führt: "Ueber Benennung und Ursprung aller Derter des Herzogthums Braunschweig = Wolfenblittel". Es ist dies das Wert, das ihm das Lob und die Anerfennung des Züricher Professors eingetragen hat. "Eine

merkwiltbige kleine Schrift", fagt er, "eine Art Borläufer Arnolds". Trop den vielen Irrthilmern, die fie aufweift, muffen wir Egli's Urtheile beiftimmen, bag "Reg der erste war, der in der Berwendung der Grundwörter eine gewiffe pfnchologische Gefetmäßigkeit erkannt hat, und daß das Eigenartige feiner Leiftung bas Berbienft der Unregung ift". Bieles tonnte Reg noch nicht wiffen, ihm fehlten die Bulfsmittel der mobernen Ramentunde; um so mehr anzuerkennen sind die richtigen Gebanten, die wir in seiner Schrift antreffen. Der wichtigste davon und barum von Egli mit Recht hervorgehoben ift ber, daß den einzelnen beutschen Stämmen gewiffe charafteristische Enbungen in ben Ortsnamen zugeschrieben werben, ein Gebanke, ber später von Bilhelm Arnold mit vielem Glück ausgeführt ist. Cherustische Siedlungen find nach Reg die Orte auf -heim, bet, born, felb, an, lah, horft, wolb. Siedlungen ber Fosen find die Orte auf -bitttel, longobardische die auf ·leben, chattische die auf —ing und ingen u. f. w. Wenn auch Reg in der Bertheilung der Benennungen auf die einzelnen Stämme irrt, fo ift boch fein Grundgebante, daß einzelnen Stämmen gewiffe Benennungen eigenthumlich waren, richtig. Heute wiffen wir, daß z. B. die Orte auf —leben zwar nicht Siedlungen der Longobarben, aber ber Warnen und Heruler sind, und zwar aus der Zeit von 174 bis 531 nach Chr. 2). Mit biefem Sauptgebanten ift jeboch bie Bebeutung ber fleinen Schrift feineswegs erschöpft. Auch in anderer Beziehung verdient fie Erwähnung und Beachtung. Intereffant und wichtig ift Reg' Ansicht von ber Schrift- und Bollssprache, die Egli nicht genligend gewürdigt hat und auf die wir hier etwas näher eingehen möchten.

Die Beränderung der Bolkssprache im Laufe der Zeit benkt sich Reg verhältnismäßig gering. Er außert sich barliber (S. 7) folgendermaßen: "Rann fich bei biefen [Land] Leuten auch jemand eine Ursache, ihn [ben Ortsnamen] zu verändern, denten? Wie der Urfundenschreiber seinen Wohnort schrieb, das las der Bauer nicht, das ging ihn nicht an, er fuhr fort ihn auszusprechen, wie er ihn von Rindheit auf gehört hatte, verkurzte ihn höchstens, machte z. B. aus Abersheim, wie es bergebracht ift den Ort zu schreiben, Abgen, oder bildete ibn fonft bequemer für feine Aussprache, und nannte B. sein Dorf, das wir Wobed schreiben, Baubte". Es blirfte noch viele Leute geben, die der entgegengeseten Ansicht find; felbst von Gebildeten tann man noch die Mengerung hören, daß sich die Boltssprache sehr schnell verändere, heute so und morgen so laute. Doch sprechen bie neuesten Forschungen auf bem Gebiete ber deutschen Mundarten für die Richtigkeit von Reg' Anficht. Für bas Schwäbische hat Bohnenberger "Zur Geschichte ber schwäbischen Mundart im 15. Jahrhundert. 1892" nachgewiesen, daß die Sprache damals im Wefentlichen Dieselbe war wie heute. Aus der Besprechung von Bohnenberger's Buche im Literarischen Centralblatte, 1893 S. 18/19 fei folgende Stelle hervorgehoben: "Sein Hauptresultat ift eines, bas vor ein paar Jahrzehnten

<sup>1)</sup> Ran findet den Namen auch Raß geschzieben. Ueber Ref: Lebenstauf vergl. Allgemeine deutsche Biographie Bb. 28 S. 249 ff.

<sup>2)</sup> Wilhelm Seelmann, Die Ortsnamenendung —leben im Jahrbuche b. Ber. für niederbeutsche Sprachforsch. B. 12 (1886) S. 7 ff.

noch Ropfichutteln erregt hatte, jest aber nicht im Din beften unerwartet tommt: Das Edwabifche ift im 15. Jahrhundert baffelbe gewesen wie heutzutage. Damit ift implicite gefagt, bag im Wefentlichen auch ber Dialett ber einzelnen Gegenden berfelbe, alfo auch bie lotalen Unterschiede dieselben gemese i find wie jest". Bu bemfelben Ergebnig haben mich meine Unterfuchungen icher die Sprache um Blankenlung und in dem an-grenzenden Gebiete geführt, worüber ich mid, in meiner "Probe eines nordostharzischen Idiotifons" (Blantenburger Programm 1893) G. 4 fury ausgesprochen habe. Alehnlich außert fich Tumpel über bas Westfälische, ber ju Biemard's Borten beim Empfang ber Weftfalen - "Ich witste nicht, woraus man fchließen konnte, bag der westfalifche Dialett bamale (gur Beit Armine) anbers gelautet hatte ale heute in Baberborn und bem Tentoburgermalde", bemerkt, daß wir biefen Musspruch mit Recht auf einen großen Theil des Mittelaltere anwenden fommen 3). Doch muß hervorgehoben werden, daß Reg offenbar die Sprache folder Stämme im Ange hat, die im Bangen frei von Difchungen mit anderen

Stammen geblieben find.

Reg ift weit bavon entfernt, eine Beranberung ber Sprache zu leugnen, er erfennt fie im Begentheil ausbrildt di an. Den Sanptgrund aller Sprachveranberung fieht er in der menschlichen Bequemlichfeit. Dit Diefer Unficht ift er ein Borlaufer von Georg Curtius, der in feinen Grundgligen ber griedpichen Ethniologie ben Gat ausgesprochen hat "Bequemlichfeit ift und ble bt der Sauptanlag bee Lautwandele unter allen Umftanben". Die Borftellung von bem Umfange ber Spradperanderung ift bei Reg allerdings, wie bas nicht anders zu erwarten fteht, eine mangelhafte. Wenn er Berfürzung ber Worte auffihrt, fo trifft er baunt zwar einen wefentlichen Theil, benn Berichleifung ber Endfilben und Schwund gewiffer Confonanten, namentlich von b, g, h, im Inlante, felbst ganger Silben, vergl. 3. B. leve ftatt levede, sede ftatt segede 4), Albeid ftatt Adelheid 5) find feit dem 14. Jahrhundert die haufigften Ericheimungen in ber niederdeutschen Schriftsprache, und wir bitrfen nicht zweifeln, bag folche Formen im Bollsmunbe vorhanden waren. Dagegen an Umlaut, Dehnung turger Stammfilben und fonftige Beranberungen mancher Botale fcheint Reg nicht gebacht ju haben Er nennt zwar das mundartliche Banbte neben bem fcpriftgemagen Wobed, fagt aber nicht, ob er fich au aus o entstanden benft und um welche Beit etwa, oder ob biefer Laut feit uralter Zeit dialectisch neben o bestanden hat. Wir miffen das übrigens auch heute noch nicht sicher — in den Urkunden von Ilsenburg und Salberstadt ift on für o feit ber Mitte bee 15. Jahrhunderts nachweisbar - wie wir überhaupt aber viele solcher Lauterscheinungen noch im Unklaren find. 3ch bin durchaus ber Ansicht, bie ich schon fruher in ber Germania 35. Jahrgang G. 166 ausgesprochen habe, bag wir in bem Altfächfischen, wie es in ben wenigen altf. Denfmalern uns vorliegt, nicht bie gemeinfame Quelle aller heutigen nieberbeutschen Dialecte ju feben haben, aus ber biefe mit ben nothigen Lantverander ungen bervorgegangen feien. Bielmehr wird es jur Beit bes Altfachfischen ichon verschiebene Dialecte gegeben haben, von benen une nur feine Runde erhalten ift, die wir im gludlichften Falle erichließen fonnen und bie ben heutigen Diglecten, Die fich natnraemaß and ihnen weiter entwidelten, naber fanden ale das une befannte, litterarifch belegte Altfächfische. Go glaube ich nicht, bag alle nieberbentichen Dialecte bie aus altem a entstandenen e und o qu'i und u entwidelten und bann gum Theil wieder in e und o abidmachten, fondern bag einige bei ber erften Spaltung in e und o fteben blieben. Gajon baburch wilrbe fich eine Berfchiebenheit ber Dialecte in altefter Beit ergeben, die auch deg annimmt "bie alteften Unbauer hiefiger Gegend hatten ichon nicht durchaus einerlei Munbart", fagt er S. 5. Geine Demung ut offenbar, daß aus ben berichiebenen Dinnbarten ber alteften Bewohner fich bie bentigen organisch entwidelt haben. Aber biefe organische Entwidelung ericheint ihm einfacher als manchem modernen Dialectforicher, fo daß der Unterschied zwijden ben alten und ben beutigen Mundarten fein allzu großer fein fann. Darum "findet fich im Dlunde des Landmannes ber achte Dame ber alteften Derter fo ficher aufbewahrt, ale unficher in ben lateinischen Urfunden und Chroniten" (S. 8). In Diesem Urtheil ift Wahres mit Umvahrem gemifcht.

Reg fpricht hier ben wichtigen Grundfat aus, bag bie Urfundensprache nicht zuverlaffig fer, b. h. daß fie die Ortsnamen nicht genau fo wiedergiebt, wie fie im Bollomunde lauteten. Die deutschen Ramen find querft von Fremben in frember Sprache, von Franten in lateinischer Sprache niebergeschrieben: "Man tann fich porftellen, bag bie Concipienten berfelben (ber lateinifchen Urkunden), wenn man auch nie eine gesehen hat, die Dorfnamen gang anders buchstabirten, und oft berzweifelt mighandelten, fo bag fie ohne viele örtliche Remituif fich in ben gegenwärtigen taum wieber finden laffen". "Borgliglich muß ich dafür die fehr zahlreichen Edreiben ber romifchen Babfte und manches anstanbifchen Bifchofs auführen, die unfere Dorfer und Begenden unvermeiblich oft wunberlich genug nennen" 3. 5). In Reg' Worten liegt hier gewiß etwas Wahres. Denn schwerlich liegen fich burch die lateinifden Laute bie beutschen immer genau wiedergeben; find wir doch genothigt, felbit in jungerer Beit latinifirte Formen anzunehmen. In ben lateinischen Urtunden ber sachfischen Kaifer erfcheinen ferner mehrfach die Ramen von Orten, bie beute niederbeutsch find, in bodybeuticher Form, g. B. lautet Bovenden bei Gottingen 949 Bobbenguni, 950 Bobbontuni. Daraus barf man aber nicht folgern, daß jene Orte jur Beit ber Abfaffung ber Urfunden hochbeutich gewesen feien. Dag felbit bie beutschen Urfunden bes Dittelalters, auch bie rein localen, Die Mundart ihrer Entftehungsorte nicht immer treu wiedergeben, sondern oft Formen fremder Dialecte bieten, barf jest wohl als ausgemacht gelten. Die Beimath bes Schreibers ber Urtunden, Die oft, jumal bei ben Beiftlichen, in weiter Ferne von bem Orte femer

<sup>3</sup> Die Bielefelber Urfunbenfprache. Rieberbeutiches

Jahrbuch 20, S. 88.

4 Pabben, Mittelnieberdentiche Grammatit §. 33 und 40

5) Jacobs, Urfundenbuch des Alokers Drübeck, S. 286 b.

Birssamseit lag, seine gelehrte Bildung und andere Momente sind hier in Betracht zu ziehen. "Die Urtunden-Namen umserer Dörfer und Gegenden müssen demnach sowohl unter sich sehr verschieden sauten, als merslich von den gegenwärtigen Orts-Benennungen abweichen". So folgert Reß sehr richtig. Man verzgleiche hiermit, was H. Jellinghaus in seinem soeden erschienenen Buche "Die westsällischen Ortsnamen nach ihren Grundwörtern", 1896, S. III sagt: "Es liegt jeht am Tage, daß die Schreiber der alten Güterverzeichnisse und Urkunden den Ortsnamen oft ebenso übel mitgespielt haben als die Amtleute des 17. die 18. Jahrhunderts. Am zuverlässigssen vollsüblichen niederdässighen Ramen".

Aber Reg geht entschieden zu weit, wenn er nun meint, daß zur Auffindung der ältesten Benennung unserer Dörfer die Urkunden am wenigsten die rechte Stelle seien, daß sich aus ihnen nichts als die alte Existenz eines Ortes erweisen lasse. Hier zeigt sich recht dentlich, wie er von der Forschung überholt ist, deren oberster Grundsatz es ist, die älteste erreichbare urkunds liche Form fitr die Etymologie eines Wortes zu Grunde zu legen. Allerdings bewahren uns auch die ältesten urfunblichen Zeugnisse nicht vor Irrthumern, und Reg ift wieder in faunenswerther Weise der Wahrheit nahe getommen, wenn er fagt, daß die ersten und echten Dorfnamen im Munde der Landleute ganz gut aufbewahrt seien. Weber die heutigen mundartlichen, noch die urtundlich überlieferten Formen sind für sich allein dem Emmologen immer ein ficherer Wegweiser, aber beibe zusammen erganzen sich oft auf bas vortrefflichste. Reß hat sicher den Werth der mundartlichen Form überichatt, aber er hat unzweifelhaft bas nicht geringe Berbienft, ihren hohen Werth mit aller Schärfe hervorgehoben ju haben. Er verdient um fo mehr Anerkennung, als er von einer hiftorischen Grammatit noch nichts wissen tonnte. Ein fleines Beispiel, wie werthvoll eine mundartliche Form für die Forschung sich erweisen tann, mag hier folgen.

Der Flugname Dier ift mehrfach gedeutet, am wiffenschaftlichsten von Th. Lohmeyer, "Beiträge zur Stymo= logie beutscher Flugnamen" (Göttingen 1881, G. 115) und "Nene Beitrage jur Etymologie beutscher Flußnamen" in herrig's Archiv, 70. Bb. G. 427. Lohmener geht von der älteften Form Dbacrus aus, die sich in den Annales Laurissenses findet, als deren Ueberarbeitung and Fortsetzung die Annalen Einhard's zu betrachten sind. Diese haben Ovacra und Ovacrus. Später erscheinen bie Formen Ovokare und Ovekare. Obacrus hält Lohmeyer für die ältere Form und nimmt an, daß ob = ahd. opa, oba = oben, oberhalb, über sei. Während er in den "Beiträgen" in acra ein Grundwort für Fluß fah, halt er in ben "Neuen Beiträgen" biefe Anficht nicht mehr fest, sondern zerlegt acra in ac und ra. ac bedeutet ihm Egge, Berg, und ra Fluß; acra alfo = Bergfluß und Obacra = Hochbergfluß. Gegen die Richtigkeit dieser sonst febr ansprechenden Erklärung ist ein Umstand geltend zu machen, der Lohmeyer allerdings wohl kaum befannt fein konnte. Wenn nämlich die erfte Silbe ob

ober ov = abb. opa, oba fein foll, fo muß bas o in Oter ursprünglich furz fein; es ift aber lang und entspricht got. o, abb., mbb. uo, wie die heutige niederdeutsche Form Aufer beweift. Dieses au tann nicht etwa aus Zusammenziehung von oba, ova erklärt werden. Wir müffen uns baber nach einer anbern Erklärung bes Im Angelfächsischen giebt es ein ob, ov umsehen. ftartes Berb aban, Brat. ob - pollere; bazu ofestan = festinare, ôfest = celeritas; im Altschfischen giebt es ein obean = colere, obast = festinatio, ôbastliko = eilig, schnell. Diesem o entspricht heutiges niederdeutsches au, und ich zweisle nicht, daß ob in Dbacrus baffelbe ift wie im altj. obast zc. Der Stamm ab oder mit Ablaut ob brudt offenbar ben Begriff ber Eile, Schnelligkeit aus, dem man bei Flugnamen oft begegnet, ich erinnere z. B. an Rappbobe<sup>6</sup>). Die Bedeutung bes Namens Ofer = Obacrus ift daher "schneller Bergfluß".

An der Richtigkeit dieser meiner Erklärung mag man zweiseln; soviel steht aber sest, daß die heutige mundartliche Aussprache Auter die Lohmeyer'sche Deutung der Silbe ob in Obacrus mit Sicherheit als irrig erstennen läßt und uns zwingt, in dem ob ein langes o anzunehmen; daß mithin Reß' Ansicht, die ersten und echten Namen seinen im Bollsmunde ganz gut ausbewahrt, zum größten Theil richtig ist.

Reß' Buch ist in ber That eine "merkwitrdige" Schrift, und ihr "geistvoller" Berfasser verdient, daß nicht nur seine Landsleute seiner wieder gebenken.

### Meue Junde vom Seese.

Es gewinnt immer mehr ben Anschein, daß der Heeseberg zwischen Watenstebt und Jerrheim auch nach ber Aufdeckung und Ausbeutung des Urnenfeldes von Beierftebt — anderer Funde hier nicht zu gebenken — noch mehr vorgeschichtliche Schätze an seinen Abhängen birgt. So fanden im vergangenen Winter Arbeiter im Abraume des Müller ichen Steinbruches am Beefe ein großes Thongefäß, in dem sich eine napfförmige Urne befand, die wiederum ein kleines Gefäß umschloß, so daß also die 3 Urnen ineinander standen. Das große Gefäß wurde zerschlagen, und die Scherben tonnten leider nicht wieder zusammengebracht werden. Gin nachträglich aufgesundenes Bruchstuck ist roh, dickwandig und zeigt einige fich unregelmäßig durchfreuzende Ginrigungen, die an die Bergierungen auf dem Schalendedel vom Beierstedter Urnenfelbe erinnern. Während auch der übrige Inhalt dieses großen Thongefäßes achtlos verschüttet wurde, blieben die beiden kleineren Urnen soweit heil, daß sie alsbald regelrecht wieder zusammengeleimt werden konnten. Das größere diefer beiben Gefäße ist napfförmig, 9,5 cm hoch, 15,5 cm oben breit und hat dicht unterm Rande einen kleinen Budel ober Dorn. Der untere Theil ist mit flachen Riefen versehen. Das britte und lette Gefag ift ein Becher, 10 cm boch und 9,5 cm breit. Berzierungen find gar nicht baran. Beibe Stücke

<sup>6)</sup> Correspondenablatt für niederdeutsche Sprachforichung 9, 41 und 11, 78.

rettete herr M. Bafel in Beierftedt und ftellte fie in

feinen Gammlungen auf.

Anferdem find am Deeje emige Steingerathe aufgenommen worden. Merfenswerth find barunter feche Stude, welde gang die Form von Arbeits- und Bausgerathen haben. Ems ficht aus wie ein Bromemeffer mit halbfreieformiger Schneide. Gin anderes hat bie Form einer Gage aus Feuerstein. Bier andere find wie fleine Deigel und Beile gestaltet. Das Auffallende bei Diefen 6 Fundftuden ift ber Umftand, dag bas Material, aus bem fie gearbeitet, nicht etwa Generstein, Diorit oder fonft ein hartes Geftein ift, fondern man hat bagu ben hier auftehenden bunten Candftein genommen, allermeift den ans vielen fleinen Rugeln bestehenben Rogenftein. Naturlich ift bies Material gu Gerathen, mit benen irgend etwas ausgeführt werben foll, wegen feiner geringen Sante gang unbranchbar. Aber mas für einen Bwed hatten benn biefe Funbftilde ! Un Grabbeigaben barf man wohl nicht benten, ba in ben 62 Urnengrabern, bie Berr M. Bafel am Beefe aufgebedt hat, tein Stein Diefer Urt gefnuden wurde. Dur in ben Stelettgrabern am Candberge lag em Reibstem ans jenem Rogenftem, ber Spuren bes Webrauche aufwies. Moglidjerweife find diefe Berathe fur Rinder ober von Rindern ale Spielzeng angefertigt.

Gleichfalls find am Seefe Spleiße und Spane von Feuerstein gefunden, Arbeitsabfalle ober zerbrochene Stücke. Es ist darunter auch eine 5,1 ein lange Pfeilspie aus weißem Feuerstein. Es icheint, als ware hier eine Arbeitsstatte geweien, auf der die Feuersteine, die zwischen den Weschiebe und Gerolle lagen, zu Deffern

und Pfeilfpigen verarbeitet wurden.

Zum Schluß umß auch noch ein ger Junde gedacht werden, die Gerr Lasel auf dem Haserlampe, seinem eignen Grundstude, machte. Der Haserlamp liegt sudlich von Beierstedt, dicht vor den Wiesen des großen Bruches, war also ehemals selbst Wiese und in alter Zeit zweiselsos sunpfiges Gelande. Hier wurden schon wiederhalt Urnenscherden gesunden; zulest wurde auch ein flacher Naps, 5,5 c., hoch und 14,5 cm breit, aufgenommen. Ties Gesaß hatte unter dem Rande 3 dornahnliche Ansge oder Unabben, wie wan hier zu lande sagt. Ferner kand sich hier noch eine 4,1 cm lange Pseuspiese aus Flint. — Sammtliche Fundstücke bessinden sich jest in der Sammlung des Herrn A. Basel. Wolfenblittel.

# Bücherschau-

Das 130 jährige Jubiläum ber Herzogl. Technischen Sochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zu Inte 1895. Festberucht, veröffentlicht vom Allgemeinen Jubilaumsausschuffe. Wit 11 Tafeln. Braunschweig, Orne von Fr. Bieweg & Sohn 1896. 118 S. und 11 Tafeln in 8°. 1 M 20 S.

Das Buch, das wir vor Allem wohl dem ruhmlichen Gifer und raftlofen Fleiße des Borfivenden des Festberichtsansichusses, des Professors Dr Wilhelm Blafius, zu danken haben, enthält eine ausschlieben, beredte

Schilberung jeuer Tage (25 .- 27. Juli) bes vorigen 3abres, an benen bie Carolo - Wilhelmina bas Reft ihres 150gahrigen Bestehens feierte. Rach einem furgen Smblid auf die Grundung der Anftalt werben gunadift Die Borbereitungen der Geftlichkeiten, bann biefe felbft eingehend bargeftellt, und viele ber babei gehaltenen Reben im Wortlaute mitgetheilt. In einem Unhange werden die Urfunden der Stipendienstiftungen, Die Die Bodifdule zu biefem Inbilanm erhielt, fowie Die Mdreffen, die ihr von den verschiedenften Geiten bargebracht murben, jum Abdrude gebracht, die Gliidmunichidweiben, die ihr bei bem Anlaffe zugingen, fowie bie Tefttheilnehmer aufgeführt. Das Buch wird allen biefen Geitgenoffen fchone Tage frifd in Ermuerung rufen und auch fpateren Betten ein lebendiges, treues Bilb diefer Geier liber nutteln. Der ftolgen Bergangenheit biefer alteften tednifchen Sochschule Dentidhands find, so weit fie nicht in jenen Reben behandelt worden ift, leiber nur wenige, aber inhaltofdmere Blatter gewidmet: zwei Tafeln, bie bie eigenhandigen Guitragungen fruberer Schuler in bas Albunt ber Anftalt wiedergeben und die Bedeutung und Bielfeitigteit ber Schule flar vor Angen fubren. Bern hatten wir noch mehr bon ihrer Befchichte vernommen. Denn ber "Entwurf" einer folden, ben 1812 3. 3. Cichenburg veroffentlichte, fann uns jest, fo dankenswerth er damale war, doch unmoglich noch vollig befriedigen. Eine grindliche Weichichte des Carolinums aber, die bie gefammten geistigen Beftrebungen gumal bes borigen Jahrhunderts bebuhrend in Betracht jige und ber Unftalt barin bie richtige Stellung anwreft, witrbe ein Werk werben, bas für unfere beutsche Beiftesgeschichte bleibenben Werth bejage, Bor Mllem beshalb bedauern wir ben bier erwähnten, aber nicht beurtheilten Befdilug der Landtage bom 7. Marg 1894, ber bem Bergoglichen Staatsministerium die beantragten außerordentiidjen Geldmittel für bie Jubilaumofeier ver-weigerte und baburd bie beabsichtigte herausgabe einer wurdigen Geftschrift unmöglich machte. - Das ichon anogestattete Budy gieren ein Portrait bes geiftigen Stiftere der Anftalt, des Abis Jerufalem, und acht wohlgelungene Lichtbrudbilber, bie bas Meufere und bas Innere des alten wie bes neuen Gebäubes ber Sochidule veranfchaulichen. Das Bilb Jerufalems giebt nach giltiger Mittheilung bes herrn A. Bafel - einen Rupferflich von Joh. Friedr. Baufe wieder. Bgl. G. Be.1, Ratalog des Mupjerftidpverfes von Baufe (Leipzig, 1849) unter Itr. 163. Ein zweites, großeres und fconeres Bilbu.g Jernfalems ftad Baufe nach einem Gemalde bon A. J. Defer.

Monatsickift für handel und Judaftrie. Mat und Junt. Raufmanusche Schiedsger ihr.; 28 und 29. Pienarversammlung der Handelskammer Statut der Errichtung einer kaufmannischen Fortbildungsschule in der Stadt Braunichweig betr. — Juli. Munerchup, natzt. Rachrichten über den Kost. und Telegrapt einerkan in den 14 Städten des Herzogthums fur 1840. — Li gust. Tas neue handelsgeiehbuch und der deutsche hindelstag

Neues Braunichw. Schulblatt. Rr 13 u 14 & v Sallwarf Jur deter bes 150, Gebortstages v & Gampe; E Livenverg, Allgemeine beutiche Lebertverrammang in Hamisarg. - 15. Die politichen Parkien und die Sante

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Anzeigen: 28. Basmann. Drud ber Baifenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 19.

13. September.

1896.

[Nachbrud verboten.]

# duna Amalia von Sachlen-Weimar, geb. Brinzelfin von Braunschweig.

Bon Otto Eggeling.

#### 1. Die Jugend 1739-1758.

Am 24. October 1739 herrichte am braunschweigischen hofe große Enttaufchung; Gereniffimus, Berzog Rarl, batten gehofft, Ihre Königl. Hobeit, herzogin Philippine Charlotte, geborene Prinzessin von Preußen, würden ihm einen Sohn schenten und nun war eine Prinzeffin erschienen. Aber wenn Ew. Hoheiten voraussehen konnten, welchen Weg diese überaus kleinen Füße wandern werden, wie fegensreich diese zierlichen Sande in die Entfaltung beutichen Beifteslebens einzugreifen bestimmt sind, Em. Hoheiten würden zugestehen müffen, daß nur wenige Sproffen bes Belfenhauses eine leuchtenbere und taum einer eine heilsamere Thätigkeit zu üben berufen waren. Freilich wer von uns weiß, von wo ihm Segen erwächst und wer bewirfte nicht mannigfach Gutes, wo er es am wenigsten beabsichtigt? Gerade die Unfreundlichleit, die Zurucksetzungen, welche man ber jungen Fürstentochter zu Theil werden ließ, waren für Anna Amalia sehr heilsam. Sie lernte sich in sich selbst gurudziehen, in ihrem Innern ftarfes Empfinden fammeln und beherrschen, Dinge und Menschen prufen, sich um Beifall und Liebe muben. Sie gewöhnte fich, burch eine wahrhaft fürstliche Haltung unholde Eindrücke abjumehren und hinter biefem Schilbe geistigen Reichthum ju sammeln. Und bazu bot der Hof des Herzogs Rarl reichliche Gelegenheit. Hier herrschte Theilnahme für die bilbenden Künfte, von benen man Meisterwerte zu sammeln verstand. Hier wurde Graun, der "den Tod Ichu" componirte, geehrt und Fleischer zum Musitlehrer Anna Amalia's ernannt. Die Professoren des neu begründeten Collegii Carolini spendeten die Anregungen, welche sie zu geben vermochten, und das Aufblühen der dentschen Litteratur wurde mit Freuden gefördert. "Nichts Größeres tenne ich, als meine Kinder auf dem Wege des Ruhmes zu sehen", schrieb Herzog Karl in späteren Tagen, als er die ersten Schritte Anna Amalia's in diefer Richtung beobachtete, und alles beffen, mas bas

Baterhaus ihr zur Kräftigung bafür geben konnte, follte

fie in hohem Grabe bedürfen.

Schon Anfang 1756 naht sich ber kaum mehr als Sechszehnjährigen eine ernfte Aufgabe. Man hat für Ernst August Constantin, Herzog von Sachsen-Weimar-Gifenach, um bie Band Amalia's angehalten. tinderreichen Welfenhause ift die Prinzessin gern zugefagt, und die Ehrfurcht der Tochter hat jede Einrede gegen ben Willen der Eltern ausgeschloffen. Er ift fehr gart, diefer junge Bergog, einst elfjährig in die Band Friebrich's III. von Gotha gerathen, ber ben Bermaifeten erziehen follte. Man hat für ben fürftlichen Rnaben Schlecht geforgt in Gotha, fagt bas Gerücht und Benriette von Egloffstein, ihn von Bewegung in frischer Luft zurudgehalten, auf die Gefellschaft des hofnarren feines Baters beschränft. Sehr bose Gerlichte gehen um über bie Magnahmen und Gedanken des verwandten Hauses. Aber ber Hofnarr hat boch einen Berkehr zwischen bem Bringen und den alten weimarischen Beamten berguftellen gewußt, und es ift burchgefest, daß im December 1755 Ernst August Constantin, eben 18 Jahr geworden, vom Raifer filr mlindig erklärt wurde. Und nun tommt er mit feinem blaffen feinen Gefichte, mit Augen, die gleichsam bescheiben fragend in eine Welt blicken, barin zu gebieten er berechtigt war, ein gutiger Berr, foviel wir am Portrait zu ertennen vermögen, aber ohne Aweifel ein tränklicher Herr, und soll die fast zwei Jahre jungere Pringeffin heirathen.

Es war bamals eine Aufgabe, mit einem Gefolge von 37 Bersonen eine Reise von Weimar nach Braunschweig zu machen. Man bedurfte nachher wochenlanger Erholung; aber die Reisenden find, einige gerbrochene Wagen abgerechnet, gludlich angekommen. Für einen nachbenklichen Lefer haben zwei Manner bes herzoglichen Gefolges besondere Bebeutung, zuerst Graf Bilnau. Er war, mas ein gebilbeter Deutscher heute einen firstrate-man nennen würbe, verband er doch hohe Fähigfeiten mit einer vornehmen Geburt und einer glänzenden Nachbem er in Sachsen eine Reihe ber Laufbahn. ersten Stellen am Gericht und in ber Berwaltung betleibet, nahm Bunau, um bem Minifter Brubl zu weichen, unter Rarl VII. eine Reichshofrath = Stellung an und zog fich nach dem Tobe bes Raifers auf fein Gut bei Dresben zurud. Er war einfichtig und gliidlich genug, bamals Winkelmann zu gewinnen, um fich von bem großen Gelehrten und Aesthettler bei Berwaltung seiner Bibliothet und in seinen Studien unterstitzen zu lassen. 1751 war er durch Friedrich III. von Gotha zum Statthalter in Ersenach ernannt. Ernst August Conftantin hatte den Grafen dort vorgesunden, ihn in weimarische Dienste übernommen und bringt ihn hier als den ersten seiner Diener mit. Der Mann wird den klugen Ungen von Ew. Durchtaucht auffallen, junge Herzogin von Sachsen Weimar-Ersenach, und Ew. Durchtaucht werden einen ernsten Kamps gegen ihn zu bestehen haben.

Kann so benierkenswerth durfte dieser funfundzwanzigjuhrige geheime Referendar von Fritsch erscheinen, und
doch werden Ew. Turchlaucht sich am Tienste dieses
Mannes lange Jahre erfrenen, werden ihm ein Haus
abkaufen und dasselbe zu einer erhabenen Er'innerungsstatte für seden Deutschen weihen. Auch wird dieser
Mann einst in das Leben Wolfgang Geethe's bedeutsau
eingreisen und als Antonio im Goethe's bedeutsau

fterbaid bauern.

Aber eben ift ja erft am 16. Dlarg 1756 unfere Sodgeit gewesen und am 24. Marg find wir mit vergrößertem Gejotge in Bermar eintrimmphirt. Mancherlei nicht gerade ermuthigend für eine braunfdweigische Pringeg. Die Stadt ift unscheinbar genng mit ihren 7000 Einwohnern, bie hinter Danern und vier Thoren eingepjercht find. Das Echlog hat schwere grane Bande, fleine, tief in ber Daner liegende Benfter, ficht wie eine Baduburg am Ufer ber 3tm. Die Pipern, von Dlama als Rammerfran mitgegeben, filhit ihr nieberfachtifches Gemuth in Stoly ichwellen: "Die Thore diefer Stadt tonnte man ja mit einer Raben ichließen, wie die eines Aderhofes". Da find wir in Braunschweig etwas Underes gewohnt, Pipern Emangefeierlichkeiten hat man, um Roften gu fparen, unterfagt; aber Boftmeifter und Poftillone haben une an der Grenge eingeholt, in ber Stadt paradirt die Dillig, bas Bolf jubelt, Ranouen bonnern, Gloden flingen und Aller Angen ruben auf ber jungen ftrahlenden Weftalt, die neben dem blaffen Bergoge im Wagen fitt. Aus bem Burpurmantel bett fie fich in gothe und blaudurchwobenem Rleide hervor. Eine Bole leuchtet im hochtoupirten, weißgepuberten Saar, heller noch glanzen bie großen, freudigen Augen, Und wenn fie nun über bem von Dlama ererbten fpigen Anne bas Gesichtehen glitig und energisch erhebt, fo erjahlen diefe Buge bon ber Freude an ber erlangten Gelbitandigfeit, von dem Entschluffe, fie zu behaupten, und von dem guten Billen, diefem inbelnden Bolte eine wahrhaft fürstliche Fürforge zu widmen.

Freilich schwer genig werden diese Ausgaben sein. Man hore imr die helle, etwas scharse Stimme henriete's von Eglossstein: "Statt lunnrioser Einrichtung in Braunschweig fand Anna Amalia in Weimar durstige Ueberreste ehemaligen Wohlstandes, da von der Bormundschaft die vorhandenen Kostbarkeiten weder vernicht, noch erhalten und selbst die Dienerschaft entlassen war. Im Imgange sein gebildeter Venichen ausgewachsen, von früh mit der Liebe für Künste und Wistenschaften genährt, nur im Franzosischen sich leicht ansehrieben, fand sie in Weimar wie Halbwilde, die nicht

franzosisch konnten, wie die Kleinstädter Kopebue's unwissend und ohne geistiges Interesse, sand Langeweile und Sucht zum Klatschen unter den Tamen, bei den Mannern Absonderung von den Frauen und brutale Zeitvertreide". Die junge Furstin selbst sindet die Einrichtung im Gartenschloßigen von Belvedere bei Weimar, wo der Hof in der ersten Zeit weilte, hochst unzureichend, den Dienst schlecht, so nachlassig, daß selbst an Ihre Turchsancht geschriedene Briefe nicht abzegeden werden. Und als Gerzog Karl, an den Klagen gesandt werden, der Tochter rath, "sie möge sich an ersahrene Tamen halten, die est ebel mit ihr meinen", da antwortet Amalia, "solche Tamen gebe est nicht und Iemandest dupe zu sein, das winsiche sie nicht". Sie mochte die Sachen mit eigenen Augen sehen und selbst ordnen, die thatfraftige kleine Fran.

Und boch hat sie in der eigenen Familie so Wichtiges zu vollenden. Hier ist der trankelnde Mann zu pflegen, hier ist an den großen Sch chalen des Chemis, Friedrich's des II. von Preußen, thertzunehnten. Eben erst ist die Traner um die Minter des großen Konigs und der Phil ppine Christete abgelegt, da solgt ein frohes Ereiznis; denn am 3. September 1757 schenkt Amalia einem Sohne das Leben, der unter dem Namen Karl August seinem Bolle und der Welt denswirdig werden wird. Der herzog wunscht nicht, daß sein Sohn einst unter fremde Pornundsschaft tomme, wie er selbst sie zu ertragen hatte. Er freut sich des lebensschichen Mannchens, wie es im rothen Kinderschlutten über Ichne nud Eis gezogen wird, schenkt dem Prinzlem einen kleinen vergoldeten Wagen und setzt dem kan Monate alten die

Mutter unn Bormund ein.

Es mar ichwierig, Dieje Bornnundschaft jo zu ordnen. daß fie ein williges und brandibares Wertzeug in ber Band ber jungen Bergogin fein tonnte. Graf Bunan, bes Berrichene gewohnt, fant bie rechte Urt nicht, bent nun herangewachsenen Furftenpaare volle Entwidlung des Willens zu gewahren. Dem Bergege allein gegenuber hatte er fich wohl in feinem beftimmenden Ents fluffe behauptet. Wenn ber franfelnde Gerr auch unter ber Eigemulligfeit Bunan's lett, er lieg fich boch von bem Grafen gur Unterschrift eines Testamentes brungen. bas neben feiner Gemablin ben Monig Griedrich V. von Danemart gum Mitvormunde einfeste. Bei feinem Einfluffe in Danemart ware dann alfo Binan fo etwas wie Mitregent, fieht Amalia. Binau hat feine Rech jung ohne Rudficht auf ben Berftand und die Energie ber Bergogin gemacht. Wir wiffen einen Mann gu finden. ber ein Testament, wie unfer hober Bemahl es wanicht, gu machen im Ctaude ift, ben Affiftengrath Rome. 218 bann Ernft Muguft Conftantin am 28. Dlai 1758 femem Lande, femer jungen Frau und feinem Rinde durch den Tod entriffen wird und Banan das erfte Testament vom 21. Februar 1758 in feierlicher Berfammlung ber Staats, Militare und Sofbeamten eröffnen läßt, da prafentirt Rammerbiener Engelbard. ein überraschendes Schriftftid: "Unfere, Ber Ernft August Conftanten & anderweitige Dieponit welche nut ber Saupt : Disposition vom 21. zugleich fofort eroffnet werden foll, d. d. Bulhe'

ben 22. März 1758". Hier wird unsere durchlauchtige Gemahlin zur alleinigen Bormünderin und Regentin eingesetzt, der Herzog von Braunschweig (Bater Karl) soll sie vertreten, dis sie vollsährig oder vonia actatis vom Kaiser erlangt ift (sie wird erst im October dieses Jahres 19 alt). Der König von Dänemart möge tutor honorarius, executor testamenti sein (und nacher in weimarische Dinge nicht mehr hineinreden; dem unsere Herzogin ist ganz dazu angethan, die Sache

allein zu machen). Bollfommen in Ordnung bie nanderweitige Disposition", betampfen wir also Ueberraschung und Enttäuschung, beuft Bunau und betreibt die venia aetatis am Hofe zu Wien. Dort ift jelbst eine hochherzige Fran Regentin, eine beffere, als die meisten ihrer mannlichen Borfahren und noch bazu eine Berwandte, die Tochter einer Braunfdweigischen Prinzeffin. Maria Therefia besteht eben ben Entscheidungstampf gegen ben Preußenkönig. Soll unfer Gemahl, Seine Kaiserliche Majestät die venia aetatis bewilligen, so muß junachft Weimar eine energischere Saltung Breufen gegenüber annehmen. Und bann — ba ift unser Berbundeter, der Kurfürst von Sachsen, Bertreter der Albertinischen Linie, bereit in ernestinischen Lanben Regierungethaten auszutiben. Rurftirft in Sachsen, Ronig in Bolen werbe er auch Mitvormund in Weimar. Run der erfte Punkt ließe fich wohl zugestehen. Man muß dann hoffen, daß der große Oheim Friedrich, der den gejammten Machten bes europäischen Continentes wibersteht, auch durch eine energische Haltung Weimars nicht gar zu sehr leibe. Aber der Kurfürst von Sachsen? Unmöglich fagen bie Stände, fagen bie Agnaten, fagt Ratl von Braumfchweig. Wien bleibt beharrlich: Der König von Bolen regiere mit. Da gelingt es ber Diplomatie Bilnau's, ben Albertiner burch ben Danentonig jum Bergicht zu bewegen. Betreibt auch Bunau unfere Angelegenheit energisch genug in Wien, bentt Amalia, ohne Bertrauen in ben Grafen, ber ihren Gemahl stets burch Berrschsucht trantte? Sie sendet einen geheimen Boten, "ber nächtlich burch eine Kammerfrau ans bem Schloffe gelaffen wird", nach Wien, und enblich tommt sie, die venia aetatis, und wir haben volle

In Tagen folch ernfter Sorgen läßt fich ben Bedurinissen des Herzens schlecht leben. Wohl hing Amalia an dem verewigten Gemahle. Sie hatte ihm alles Glud gegeben, das er im Traume seines zwanzigjährigen Erbenwallens finden follte, war von ihm mit der ganzen Rraft eines bankbaren, garten Herzens geliebt. Aber it galt es in feinem Ginne wirken, und gar balb, nachdem sich Amalia die Macht dazu verschafft hatte, ward sie von der Sorge ergriffen, ob nicht auch ihr sich das stille Reich aufthun würde, in das der Herzog gegangen war. Ein zweites Rind follte fie ihm nach feinem Tobe fchenken. Doch nur für Augenblide zog eine Sorge durch ihre muthige Seele, und als sie am 8. September 1758 wiederum einen Sohn geboren, hatte fie die Bande frei, um die Erziehung ihrer Anaben und die Berwaltung des Herzogthums zu leiten.

herrichgewalt unter Beirath von Papa.

(Fortsetzung folgt.)

# Die Kalisalze im Berzogthume Braunschweig.

Bon Bilhelm Goraber.

In den Jahren 1852-1857 ließ die Königlich Preußische Bergwerls - Berwaltung bei Staffurt zwei Schächte abtenfen, um mit benfelben Steinfalz zu gewinnen. Die Schächte erreichten auch bas Steinfalz, aber erft nachbem fie itber bemfelben eine 25 Meter mächtige Lage von bitteren Salzen durchteuft hatten. Man hielt diese Bittersalze Ansangs für eine unangenehme Zugabe und nannte fie Abraum-Salze, weil fie über dem reinen Steinfalze lagen und weggeränmt werden mußten, um an biefes zu gelangen. Balb aber ertannte man, daß biefe, zunächst als unbrauchbar auf die Halde geworfenen Bitterfalze viel werthvoller seien, als das eigentliche Steinfalz, und der Zwed des Staßfurter Bergbanes wurde nun die Gewinnung ber Bitterfalze oder, wie man fle nach ihrem werthvollsten Bestandtheil nannte, der Kalisalze. Durch die günstigen Erfolge biefes Bergbanes bewogen, ließ auch die Berzoglich Anhaltische Regierung in nächster Nähe von Staßfurt zwei Schächte abteufen, neben benen bann ber Ort Leopoldshall entstand, und bald folgten auf Preußischem Bebiete mehrere Brivat - Befellichaften, beren Schächte die Fortsesung des Kalifalzlagers in der Nachbarschaft von Staffurt nachwiefen. Man glaubte Anfangs, bas Bortommen ber Kalisalze nur in der Umgebung von Staffurt annehmen zu bürfen und erst allmählich brach fich die Ueberzeugung Bahn, daß auch in größerer Entfernung von biefem Buntte biefelbe Lagerstätte angutreffen fein würde.

Auch in unserm Berzogthume suchte man an verschiebenen Puntten nach Kalisalzen, es gelang aber bis jest nur einer Gesellschaft, bei dem Dorfe Thiede einen Bergbau barauf zu eröffnen, und erft in neuester Zeit ift burch bie Bohrungen ber Staatsregierung einige Rlarheit über das Bortommen der Kalisalze im Herzogthume gewonnen, nachbem burch bas Gefet vom 19. Mai 1894, welches dem Staate die Anffuchung und Bewinnung der Stein- und Ralifalze vorbehalt, bafür geforgt mar, bag biefe Bohrungen planmäßig und ohne Beforgniß einer Störung durch Concurrenz-Unternehmungen ausgeführt werben tonnten. Durch biefe Unterfuchungen ift nun eine außerordentlich machtige und reichhaltige Ablagerung der Kalifalze von großer Ausbehnung nachgewiesen und zwar zu beiden Seiten des Höhenrudens ber Affe, sowie beren suböstlicher Fort-setzung, des Beefeberges bei Jerrheim. Das erfte, auf Staatstoften niedergebrachte Bohrloch wurde angesetzt an der Nordseite des Beefeberges unweit Bergheim, eines Bergrudens, ber bekannt ift burch zahlreiche Steinbruche, in welchen die bem unteren Buntfanbstein angehörenden Rogensteine gewonnen werden. Das Bohrloch erreichte bas jungere Steinfalz in einer Tiefe von 471 Meter und das Kalifalzlager bei 722 Meter. letterem blieb man bis zu 756 Meter, bei welcher Tiefe bas altere Steinsalz erreicht wurde. Das Ralis salzlager, bessen rechtwinklige Mächtigkeit zu rund 20 Meter angenommen werben tann, zeigte ichone Carnallite von normaler Zusammensetzung. Schon in dem überliegenden Steinialz und Anhadrit wurden zahlreiche Imsensorunge Einschlätze von Kalisalz durchbohrt. Da schon in früheren Jahren auf der sublichen, dem Bahnbose Jerrheim zugewendeten Seite des Heeseberges durch ein Bohrloch der Schundbohrgesellschaft die Kalisalze in der Tiese von 738 die 779 Meter durchbohrt waren, so ist jest das Bortommen der Kalisalz-Lagerstätte auf beiden Seiten dieses, als sudostliche Forrsetzung der Asse

gu bezeichnenden Dobenrudens nachgewiefen.

Dir dem zweiten Bohrloche suchte man zunächst die Fortiegungs der erbohrten Lagerstätte in nordwestlicher Richtung noch vor der Affe nachzuweisen und setzte dasselbe bei dem Toxie Watenstedt an. Man erreichte mit demselben das jüngere Steinsalz dei einer Tiese von 316 Meter, traf dann aber unter demselben nicht die erwarteten Kalijalze, sondern der 651 Meter nochmals die Schichten des Buntsandsteines. Es war also anzunehmen, daß man sich in gestorten, uncht regelmaßig abgelagerten Schichten besinde und daß deshald Unsichtiste erst in zu gewßer Tiese zu sinden seinen. Das Bohrloch wurde deshald in einer Tiese von 600 Meter in den Schichten des Buntsandsteins eingestellt.

Das dritte Bohrloch wurde am Sudabhange der Affe bei dem Dorfe Remlingen, an der von hier nach Groß Bahlberg suhrenden Straße angesett. Unter den auch hier sehr maßig entwidelten Schuchten des Buntsandsteins erreichte man das sungere Steinsalz in einer Diese von 400 Meter und die Kalisalze bei 607 Meter, die bis zur Tiese von 680 Meter, also auf 73 Meter vorhelten. In dem darunter solgenden alteren Steinsalze wurde das Bohrloch bei 688 Weter eingestellt.

Bei der außergewöhnlichen Machtigtett der Kalifalzl'agerstätte, die auch eine sehr eble Zusammensehung
zeigte, schien es wichtig, das weitere Verhalten derselben
zu untersuchen, und es wurde deshalb em zweites Bohrs
toch, etwa 100 Meter weiter nach Korden, nach dem
Sattelrücken zu angeseht. Dasselbe traf das jungere
Steinsalz bei 269 Meter, die Kalisalz Lagerstätte der
533 Meter, und unter dieser dei 633 Meter das ältere
Steinsalz, in welchem das Bohrloch det 651 Meter
eingestellt wurde. Die in dem ersten Bohrloche gefundene
außerzewöhnliche Mächtigkeit war also nicht nur geblieben, sondern sogar noch die zu 100 Meter angewachsen und auch die eble Zusammensehung zeigte sich
hier wie an der ersten Stelle.

Die aus beiden Bohrtochern zu Tage gebrachten Kerne wurden chemisch untersucht und es ergaben die Analysen von 17 verschiedenen Kernen aus Bohrloch I einen Gehalt an Chsortalium von 13,42 % bis zu 29,4 %, im Durchschnitt aber einen Gehalt von 20,2 %. Die Analysen von 9 Kernen aus Bohrloch Rr. 2 ergaben einen Gehalt an Chlortalium von 11,20 bis 20,87 %,

ober im Durchschnitt 16,68 %.

Den wirklichen Durchschnittsgehalt der Lagerstätte tonnen die Analysen der Bohrterne felbstverstündlich nicht angeben, da es immer vom Zufall abhängt, welche Theile der Lagerstätte das Bohrloch antrifft und da die Zusammensehung der bisher durch den Bergbau betannten Kalisalz-Lagerstätten große Veranderungen sowohl

im Streichen, wie im Fallen aufweist. Immerhen barf aus ben vorliegenden Analnsen ber Schluß gezogen werden, daß die bei Remlingen ausgeschlossene Lagerstatte in Bezug auf Zusammenschung und namentlich Gehalt an Chlorfalium den besieren der bis zeht bekannten an die Seite gestellt werden darf. Der bohe Gehalt an Chlorfalium, welchen mehrere der Analnsen zeigen, laßt sich nur dadurch erklären, daß dem Karnallit auch Indin beigemengt ist, so daß auch das Ausirreten dieses wegen seines hohen Chlorfalium Schaltes so geschapten Salzes

an Diefer Stelle nachgewiesen ift.

Rach biefen fo ichonen Aufschluffen ber beiden Bohrlocher Remlingen 1 und II auf dem Gubabhange bes Mife-Rudens mar es von größtem Intereffe, festzuftellen, wie fich die Berhaltniffe am Rordabhange auf bem Rordflugel bee Cattele geftalten, und es wurde beshalb bechloffen, hier ein brittes Bohrloch niebergubringen, Dan blieb mit bemfelben gremlich nahe am Cattelruden, ichon um bie nach Rorden fehr bald aufgelagerten Schichten bes Dlufchelfaltes ju vermeiben. Leider murben bie Ralifalie mit bem Bohrloche nicht getroffen; man fand bas Steinfalz bei 600 Meter und als das Bohrloch bei 821 Meter eingestellt murbe, mar biejes Steinfala noch nicht burchbohrt. Die Fortsegung des Bohrloches in biefer Tiefe ichien in Anbetracht ber bamit verbunbenen Koften nicht zwedmäßig, jumal noch verschiedene Bunfte des Landes mit den bewilligten Mitteln unterfucht werben mußten. Hach ben burchbohrten Schichten. welche genau mit den Aufichluffen auf bem Gabilugel übereinstimmen, ift aber anzunehmen, daß auch hier auf bem Mordflägel die Ralifalge auftreten.

Eine weitere Berfolgung ber Kalifalz-Lagerstatte auf bem Subflügel nach Nordwesten hin war nicht moglich, da hier zwei bereits an die Schutbohrgesellschaft verstehene Felder vorliegen. Durch die für den Erwerd dieser Felder ausgeführten Bohrungen der Schutbohrgesellschaft ift aber das Fortstreichen der Lagerstatte bereits 1500 Weter weiter nordwestlich nachgewiesen. Unweit des Alle-Wirthshauses wurde bieselbe in der Liefe von 294

Meter bis ju 326 Meter burdbohrt.

Die beiben am weitesten nach Diten und Westen gelegenen Mufichlugpuntte, die Bohrlocher ber Schusbohrgefellschaft beim Bahnhof Berrheim und beim Mie-Birthehaus, find 18 km bon einander entfernt, und ba an beiden Stellen untweifelhaft biefelbe Lagerfratte angetroffen ift, fo burfte biefelbe auf biefe Lange ale nachgewiesen betrachtet werben, wenn nicht bei Barnftorf eine Unterbrechung aufgededt mare. Durch Bohrlocher der genannten Schutbohrgefellichaft murbe bier eine tuppenformige Erhebung des alten Galglagere nachgewiesen und an biefer Stelle fehlten daher die Ralifalie. Da die Buntfandftein-Formation fowohl oftlich diefes Bunftes bei Watensteht, wie westlich beffelben bei Uchrde wieder zu Tage tritt, fo ift die Unterbrechung nur auf eine turge Strede beschrantt und die Lange, auf welche die Ralijafge im Streichen ale borhanden angunehmen find, auf 15 bie 16 km angunchmen.

Auch auf ber Norbseite bes Sohenzuges ber Ane wird biese Aunahme ungesahr gutreffen, wenn auch hier ber birecte Nadmeis ber Kalifalze nur burd, bas oben erwähnte Bohrloch an ber Nordseite bes Heefeberges bei

Jerrheim vorliegt.

Barallel zur Affe streicht in geringer Entfernung nach Nordosten ber Höhenzug bes Elm und nachdem an erfterer die Berhaltniffe burch die Bohrungen flargelegt waren, drängte fich von felbst die Frage auf, ob auch hier die Ralifalze auftreten. Während die Affe fast durchweg steil aufgerichtete Schichten zeigt, liegen am Elm bie Schichten fehr flach und lassen baburch auf eine meift ungeftorte Lagerung schließen. während an der Affe die Buntfandstein-Formation auf einer langen Strede zu Tage tritt, zeigt ber Elm überall die Schichten des Muschelkaltes, so daß die Kali= falze hier mur unter einer ftarten Bebedung jungerer Schichten vorhanden sein können. Nur an einer Stelle geben die geognostischen Karten am Elm die Buntsandstein-Formation als zu Tage anstehend an, nämlich im Reitling-Thale bei Luclum, und biefer Puntt wurde des halb für den Anfat eines Bohrloches gewählt. Daffelbe traf schon bei 50 Meter Tiefe ein 100 Meter mächtiges oberes Steinsalzlager, unter welchem die Schichten der Buntsandstein-Formation und bei 573 Meter das sogenannte jüngere Steinsalz folgten. Nach Durchbohrung bes letteren traf man bei 689 Meter Tiefe eine Bant reinen Rarnallits von 1 Meter Dide und unter diefer wieber Steinfalz, in welchem bas Bohrloch bei 755 Meter Gefammttiefe eingestellt murbe.

Das hier in so geringer Tiefe getroffene obere Steinsalzlager ift offenbar dasselbe, welches die Bohrlöcher von Schöningen bei ungefähr 600 Meter Tiefe aufgeschloffen haben und ans welchem die dortige Saline die nöthige Soole zu Tage hebt. Die Schichten, in welchen es auftritt, find als oberkes Glied der Buntsandstein-For-

mation oder als Röth zu bezeichnen.

. Daß die Kalisalze am Elm gleichfalls vorkommen, ist durch das Bohrloch im Reitling nachgewiesen; die zu Tage gebrachten Karnallit-Kerne ließen aber nicht auf eine ganz ungestörte Lagerung an dieser Stelle schließen, so daß weitere Untersuchungen an anderen Stellen des Elm angezeigt erscheinen, um ein klares Bild über die Berbreitung der Kalisalze an diesem Höhenzuge zu gewinnen

Jur Untersuchung der am Nordrande des Harzes wischen Wernigerode und Blankenburg auftretenden Buntsandstein-Schichten wurden in der Nähe von Benzingerode zwei Bohrlöcher niedergestoßen, aber ohne Kalisalze anzutreffen. Die Buntsandstein-Formation liegt hier in einem schmalen, dem Nordrande des Harzes parallel lausenden Bande mit sehr steiler, fast senkrechter Schichtenstellung, und wenn unter derselben hier Kalisalze vorkommen, so können sich diese erst in sehr großer Tiese sinden.

Bie schon erwähnt, sind die Kalisalze im Braunschweigischen bis jett nur an einem Punkte durch ben Bergban aufgeschlossen, nämlich durch das Salzbergwerk Thiederhall bei Thiede. Die hier an einer einzelnen Erstämg, dem Thieder Lindenberge, zu Tage tretende Buntsankflein-Formation war jedenfalls die Beranlassung, dier Bohrungen auf Kalisalze vorzunehmen, und est gelang auch, dieselben mit mehreren Bohrlöchern nachzuweisen.

Beim Schachtabteufen hatte man wegen des über dem Salze lagernden, sehr wasserreichen jüngeren Gebirges mit vielen Schwierigkeiten zu kämpsen. Es gelang aber, dieselben glücklich zu überwinden und es wurde bei 300 Meter Schachttiefe die erste Bausohle angesetzt. Bon hier hat man das Kalisalzlager inzwischen dis zu

500 Meter Tiefe verfolgt.

In geringer Entsernung nach Sübosten von Thiebe tritt wieder in einer einzelnen Erhöhung, dem Desel, die Buntsandstein-Formation zu Tage und gab Beranlassung zur Bornahme von Bohrungen auf Salz. Nachdem in mehreren Bohrlöchern nur das ältere Steinsalz ersbohrt war, gelang es, in einem auch Kalisalze zu durchbohren und es war dieser Fund Beranlassung, an dieser Stelle bei dem Dorfe Neindorf das Abteusen eines Schachtes zu beginnen, der die Kalisalze nach den Ausschlässen des Bohrloches bei 267 Meter Tiese ersreichen soll.

An beiben Punkten, bei Thiebe, wie am Desel, zeigen bie Gebirgsschichten ein Streichen von Nord nach Sith, also abweichend von dem Streichen der Gebirgsschichten an der Asse und am Elm, und es ergiebt sich darans, daß ein Zusammenhang dieser Schichten von Thiebe und Neindorf mit der Asse nicht besteht, daß man es vielmehr hier mit abgerissenen, aus ihrer ursprünglichen

Lage verschobenen Gebirgstheilen zu thun hat.

Ein ganz ähnliches Berhalten zeigen die Schichten bes Rieseberges nördlich von Königslutter, indem auch hier die Schichten des Buntsandsteins ein nordsüdliches Streichen haben, abweichend von den Schichten des Dorm, welche parallel zu Elm und Asse sich hinziehen. Da nun am Dorm ebenfalls Kalisalze nachgewiesen sind, und zwar am nordwestlichen Ende dieses Höhenzuges bei dem in der Provinz Hannover gelegenen Dorfe Bepenrode, wo man gleichsalls zur Zeit mit dem Abteusen eines Schachtes beschäftigt ist, so erschien es angezeigt, auch den Rieseberg auf das Bortommen von Kalisalzen zu untersuchen.

Ein am Ausgange bes Dorfes Riefeberg angefetztes Bohrloch traf bas jüngere Steinsalz bei 686 Meter und unter biesem von 768 bis 799 Meter einen mit Karnallit, Steinsalz und Gyps durchwachsenen Thon, unter welchem bann wieder Steinsalz durchbohrt wurde bis zu 887 Meter. Offenbar hat auch dieses Bohrloch gestörte Gebirgsverhältnisse angetroffen, so daß auch hier zur vollständigen Klarlegung der Lagerungsverhältnisse noch ein Bohrloch angezeigt erscheint. Ralisalze werden hier

mit Sicherheit zu erwarten fein.

Die bisher besprochenen Aufschlüffe der Kalisalzlagerstätte an der Asse, dem Eim und dem Dorm bilden die Fortsetzung der Staßfurt-Egelner Mulde, deren Hauptstreichen in nordwestlicher Richtung auf diese große Strede, von Staßfurt dis zum nordwestlichen Endpunkte der drei genannten Gedirgszüge dasselbe bleibt.

Ein anderes Berhalten zeigen die Gebirgsschichten westlich dieser Punkte, indem an Stelle der gleichmäßigen nordwestlichen Streichrichtung hier ein mannigsacher Bechsel im Streichen und zahlreiche Biegungen und Faltungen der Schichten eintreten.

Daß auch in biefen weiter westlich gelegenen Begenben noch Ralifalge auftreten, ift burd verfchiedene Bobrlocher nachgewiesen. Befanntlich gehoren bie Stein- und Stalifalge in der Proving Sannover nicht gu den Mineralien, welche nach bem Berggefete gemuthet und verlieben werben, fondern fichen bem Grundeigenthümer gur freien Bernigung. In Folge beffen find von induftriellen Befellichaften mit emgelnen Grundbefigern ober mit ben Gemeinden Bertinge abgeschloffen, auf Grund beren ben Befellichaften bas Recht gufteht, nach ben Ralifalgen gu bohren und nach erfolgtem Funde biefelben abzubauen. Die auf Brund folder Bertrage niedergebrachten fehr gahlreichen Bohilocher haben bem Bernehmen nach gum Theil febr verschiedene Aufschluffe ergeben, mas bei ben erwähnten pieijachen Begungen und Saltungen ber Gebirgefch diten nicht auffallen fann.

En emigermagen flares Bild über die Yagerungeverhaltniffe in diefen Theilen ber Proving Bannover wird fid vermuthlich erft ergeben, wenn ber Bergban

hier Umid uffe geliefert hat.

Daffeibe git natitelich auch von dem westlichen Theile unferes Bergogthums; auch hier tonnen an verschiebenen Bauften fehr wohl bauwurdige Ralifalze auftreten, ju beren Hachweifung aber noch niehrere Bohrlocher medergubringen fein werben.

### Bücherfchau.

bermann Jahn, Mus Deutschlands großen Tagen. Erlebnisse eines 24ers im Peutsch-französischen Kriege. Eine Inbelgabe. — Zwei Bande. Braunschweig, Albert Limbach, 1895 und 1896. 382 und 350 Seiten 8°. (Seb. 9 At.

Der Leiter ber befannten Hoheren Lehranftalt in Braunschweig und frilhere Beransgeber ber Braunschweigischen Landwehrzeitung erzählt in diefen beiben Banden, mas er vor einem Bierteljahrhundert, burch den Krieg aus Studentenleben und Eramenftrupeln fortgeriffen, im Gelbe erlebt hat. Und er hat viel erlebt. Der Berf. hat in einem Branbenburgifden Infanterieregimente bes britten Armeecorps ein volles Jahr in Frankreich zugebracht: er hat an bem gangen Kriege bei Met und an ber Loire Theil genommen und bann noch ein halbes Jahr lang bei ber Decupationsarniee gestanden. Ale Unterofficier ausgerudt, ift er ziemlich fcmell jum Bicefelbfebel und Officier emporgeftiegen, hat fich aljo in Stellungen befunden, in benen er einerfrite frei war von den personlichen Beschwerden und bem Bielerlei torperlicher Beschaftigung ber Dlannfchaften und andrerfeite frei von ber feelischen Spannung fortgesetzter Berantwortlichteit eines führenben Difficiers. Die ihm fo frei gehaltene Aufmertfamteit, Dauge und Laune haben ihn mit viel Benauigfeit bie großen und fleinen Greigniffe auffaffen und feithalten laffen, beren Darftellung in den vorliegenden Banden das Intereffe des Lefers erregt. Außerordentlich fpannend ergablt Jahn die Schlacht bei Bionville, mo er, als fein Truppentheil in die Tronv. Mer Buide gurudweichen muß, als Fahnentrager verwundet wird und als Bermundeter in eine zweiwodige Striegegefangenschaft gerath. Reben

anderweiten Chlachtberichten (Beaune, Orleans, Le Dans) mochten wir bann als besonders aufchantiche Schilderungen biejenigen Rapitel hervorheben, in denen ber Berf. von feinen Feldwachen hart am freinde berichtet. Anger von friegerifden Greigniffen fpricht Berf. gern bom Befuche merfwirdiger Statten und bon bem flemen Yeben, wie es fich in ber Compagnie und im Quartiere abspielt. Aufgefallen ift une, mit welch leibenschaftlicher Entschiedenheit er in gebildeten Saufern immer wieder gut horen befommt, bag Frantreich eine Wegnahme bon Elfag und Lothringen niemals verichmergen und vergeffen wilibe.

Bas die Parftellungeweise Jahn's betrifft, so halt er fich burchaus fern von jenem aufpruchsvollen, flottforiden Ion und Stil einer feldzugemaßigen Anfiaffungeund Ausbruckweise, den Zanera in bieje Gattung von Rriegsichriftftellerer eingeführt hat, und ber leicht geeignet ift, Diftranen ju erweden. Andererfeite ichlagt Jahn aber auch nicht den eruften, oft herben und hoch muthigen Ion an, ber une aus ben befannten Beldzuge briefen von Rinbfleifch entgegenflingt. Im Allgemeinen gleitet feine Darftellung in annuthiger Gachlichteit babm, fcon burch den Stoff allein feffelnd. Damit foll aber nicht gefagt fein, daß er nicht auch, über bie La jesleiftung hmaus, den Blid in Die Weite und Bobe richtete: besonders wird er warm, fo oft er auf die großen Biele und Erfolge bes Rrieges gu fprechen tommt.

Go berdient benn bas Buch, ungeachtet einiger weniger Derbheiten, unter ber herangewachjenen Jugend feine Lefer ju finden, wie es ber Berf. fich wänscht. Wenn er ferner far die alten Krieger geschrieben zu haben erklart, fo wird er gewiß gerade unter ben Braunfdpweigischen Beteranen jest fo bantbare Lefer finden wie bor einem Jahrgehnt 1). Das gehnte und bas dritte Armeecorps haben ja ben gangen Berieg hindurch neben einander gefochten, fich bei Bionville und Benune la Rolande abwechselnd aus hochster Hoth geholfen; ein Buch aber mit perfonlidjen Erinnerungen aus einem Braunidmeis gifden Truppentheil ift unferes Wiffens noch nicht erschienen. Bielleicht entschliegen fich die Berfaffer der im vorigen Jahre im Brannfdweiger Tageblatt und in ber Braunfdimeigifden Landeszeitung erichtenenen Rriegs erinnerungen aus bem 92. Regiment, ihre gerftreuten Stiggen in Budform gu fammeln. Emftweilen mitffen Bucher wie die von Jahn und Eruft Stier2) in Braunfdweig, von benen Letterer bei dem mit bem 92. Regis ment im Brigabeverbanbe ftehenden 17. Regiment den Rrieg mitmachte, in die Lude treten.

Wir fchließen, indem wir bas Jahn'iche Buch als eine Quelle unterhaltender Belehrung warm empfehlen und als vorzüglich geeignet file Schuler-, Bolts, Landwehrvereines und andere Bibliothefen bezeichnen, und be merten noch, bag die Ausstattung gang vorrrefflich ift. Freilich hatte in jedem Bande eine Rarte fein follen, Die fammtliche im Texte genannten Ortichaften enthalt.

<sup>1)</sup> Die Erinnerungen find bereits in ber Ditte der achtziger Jahre in der Braunichweigiichen Landwehrgettung erichtenen, was Verf. wohl hatte erwohnen tonnen 2) Stier, Kriegserinnerungen. Zuerft erichtenen Braunschweig 1886, jest Munchen, E. H. Bed'iche Buchhandlung.

Joh. hillmann. Die evangelische Gemeinde Wefel und ibre Billibrordfirche. Beitrage gur Geschichte ber-Duffelborf, Aug. Bagel [1896]. 3 **BL** mb 208 S. in 80. 2 M 25 A.

Das vorliegende Buch ift als Festschrift zur Einweihung ber auf bas Herrlichste neu hergestellten Billibrordfirche in Wesel erschienen, die am 8. August dieses Jahres in Gegenwart ber Deutschen Raiserin in feierlicher Weise ftattfand. Der Berfaffer, jest Baftor der neu gebildeten St. Pauli-Gemeinde in Braunschweig, wirfte von 1891 bis November 1895 als Pfarrer an jener Kirche, und es ist somit ein schöner, sinniger "Gruß und treues Gebenten", bas ben Mitgliedern ber alten Gemeinde aus den Worten ihres früheren Seelsorgers entgegen klingt. Aber and für andere Lefer hat das Buch hohes Interesse. Denn die Geschichte ber evangelischen Gemeinde zu Besel ift mit dem Laufe der allgemeinen Geschichte ber Zeit auf das Innigfte verflochten und zeigt manche Erscheinungen jener Tage m äußerst charakteristischer Weise. Auch hat es der Berfasser gut verstanden, den schönen Stoff lebensvoll ju gestalten. Dazu trägt auch feine frische, ftart subjective Darftellung bei, die das Buch gut und angenehm lesen läßt; und wenn man auch nicht allen Urtheilen des Berfassers, die mitunter etwas schnell hingeworfen zu sein scheinen, zuzustimmen vermag, so giebt er boch auch dadurch mancherlei Anregung; vor Allem aber möchten wir wünschen, daß biese sich für bas Gemeindeleben, deffen Pflege dem Berfaffer offenbar ganz besonders am herzen liegt, fich als forbernd und fruchtbringend erweisen möge.

In einem kurzen einleitenden Theile behandelt der Berfasser zumächst das religiöse Leben im Herzogthume Cleve tury vor und mahrend der Reformation, die Regierungszeit der schwachen Herzöge Johann III. (1521 bis 1539) und Wilhelm V. (1539—1592), die zwischen Katholicismus und Reformation schwankten, aber daburch kinen Frieden, sondern viele Unruhen ihrem ungliidlichen Lande schufen. Die Stadt Wefel aber tonnte unter diefem Regimente fast selbständig ihre Angelegenheiten ordnen. Wir erhalten einen Einblick in bas tirchliche Echen ber Stadt vor der Reformation, wobei auf die Ausführungen über den Genug des Abendmahlstelche and für die Laien besonders hingewiesen werden mag. Dann eine Schilberung der Reformation, die hier mit besonnener Ruhe ins Werk gesetzt wurde. Die Richtung der Gemeinde, die die durch die Wiedertäufer verursachten Gefahren gludlich überwand, war melanchthonisch ober gemäßigt lutherisch. Dann erfocht bas ftarre Lutherthum, das seinen Hauptvertreter in Tilemann Hehnsins hatte, der, in Wesel am 3. November 1527 geboren, später bei uns hier in Helmstebt als Professor der Theologie am 25. September 1588 sein wechselmiches, tampferfülltes Leben beschloß, Anfangs zwar emen Sieg; doch bald nachher erlitt es eine endgültige Riederlage. Hauptsächlich burch die wiederholte Auf-nahme wegen ihres Glanbens verfolgter Niederländer, die der Stadt Befel den Chrennamen Vesalia hospitalis eintrug, gewann die reformirte Lehre in der Stadt Eingang und Berbreitung. Es bildete fich eine ein-

heimische reformirte Gemeinde (1568-78), die aus einer Sondergemeinde balb zu einer großen Stadt-gemeinde anwuchs, vor der die Lutheraner, die sich zu einer eigenen Gemeinde zusammenschloffen, schnell sehr in den Hintergrund traten. Es werben uns bann noch nach ben Presbyterialprototollen (1612-50) die Wirtfamteit des Presbyterinms und das Gemeindeleben, insbesondere die Armempflege und die Kirchenzucht geschildert; erwähnt wird dabei unter Anderem auch, daß das Presbyterium der Hexenverfolgung gegenüber eine fehr

aufgeklärte, verständige Haltung beobachtete.

Der lette Theil bes Buches ift bem Gebaube ber Billibrordfirche gewibmet. Gine folche finden wir hier in Wesel schon um bas Jahr 1000, und mahrscheinlich ift es, daß an berfelben Stelle Willibrord bereits 300 Jahre früher eine Tauftapelle errichtete. Um 1424 wurde der stattliche Neubau begonnen, der dann 1501 bis 1540 nach einem erweiterten Plane fortgeführt wurde. Bum Schluffe werben bie späteren Schicfale der Rirche, ihre Wiederherstellung u. f. w. behandelt. Mit Freude haben wir da u. A. (S. 200) gesehen, daß auch das reiche, bislang fehr verwahrloste Archiv der Rirche - beffen bier geschicht benutte Rechnungen 3. B. schon im Jahre 1401 ihren Anfang nehmen — eine fichere und würdige Aufbewahrung und hoffentlich auch eine gute und griindliche Ordnung finden wird.

Mit einigen Worten muffen wir schließlich noch auf einen alten Grabstein ber Rirche eingehen, ba babei einige Beschuldigungen bes Berfaffers gegen zwei unferer Landsleute entschieben zurückzuweisen find (S. 203). Der Stein ift Otto v. Münchhausen gewibmet, ber am 12. Mai 1574 gestorben ist und hier in ber Willibrordkirche die letzte Ruhe gefunden hat. Da die Inschrift bes Steines fehr abgetreten und nur z. Th. noch lesbar ift, fo glaubten ber Berfaffer und Andere, in ihm ein Denkmal Otto's von Gent, der Wefel von den Spaniern befreite, zu ertennen, und er wurde daher auf einen weithin sichtbaren Ehrenplatz gebracht. Da ward bann nachträglich mit Billfe einer alten Inschriftensammlung festgestellt, bag es sich um ein Minchhausen'sches Dentmal handelt. Das war gewiß ein ärgerlicher Irrthum, ber da aufgebedt murbe, aber wie biefer ben Berfaffer zu dem Borwurfe gegen den ruhig schlummernden Todten veranlaffen tann: "ber mußte naturlich schwindeln wie sein Nachkomme, der berühmte Baron", ist uns voll-Ihm schwebten offenbar die tommen unerfindlich. "wunderbaren Reifen und Abentener" des Frhrn. Sieronymus v. Münchhausen vor. Aber abgesehen davon, daß Otto tinberlos ftarb, alfo der "berlihmte Baron" fein Nachkomme nicht fein tann: was berechtigt ben Berfaffer, jenen Münchhaufen einen Schwindler zu heißen? Doch weiter. Diese Grabplatte soll jest zein mahnendes Erinnerungszeichen an die traurigste Zeit der evangelischen Kirche" sein, wo "die Lutheraner ben tatholifchen Spaniern halfen, die reformierten Riederländer zu vernichten bezw. wieder katholisch zu machen". Gewiß, ein schwerer Borwurf — wenn er begrundet ware. Aber biefer Grabstein muß es bem Berfaffer nun einmal angethan haben; ber Tobte hat wieber nicht geschwindelt, aber ber Berfasser fich abermals in blindem

Eifer bedenklich vorrannt. Er ftellt es als fo gut wie ' Go ift benn ber traftige Dieb, ben ber Berfaffer gegen ficher fin, daß Dito v. M. und befondere fein Bater Silmar p M. als l'utheraner gegen die Riederlander ju Felde jogen. Beibes ift falfch. Dito nahm bort an Gelbzigen uberhaupt nicht Theil, Hilmar ale Ratholit nur an bem Mrige, den Spanier, Meberlander und Englander in ben 50er Jahren gegen die Frangojen fichrten. Bener madne, wie Trener in feiner Geschlechenistorie ber herren v. Munchhaufen (3.116) berichtet, im Commer 1574 nach der Gute ber Beit eine Reife in frembbe lander" und wurde ichon im Mai des Jahres von femem eigenen Ruechte im Cleviden erichoffen und bann gu Wefel beigefest. Silmar war einer ber be-Deutenditen Manner teines Geschlechte, ein berichmter Soldnerfuhrer ber Beit, ein tuchtiger und leibenichaftlidjer Golbat. Treuer") ergabit von ihm, dag er 1512 gekoren und jung in taiferliche Mriegebienfte gerreten jet, in benen er fich fruh ausgezeichnet habe. Im Jahre 1539 ichang er ein Ranon fat in der Domfirche gu Gildecheim aus, ba er Gotbat bleiben und einen Geift-1 dien nicht abgeben wollte, 1542 biente er bem Berzoge Sent.d d. 3., 1547 bem Marfer gegen bie Edymalfalben, ipater bem Bifchofe von Donabrud, ber ihn jeinen Rath, Proft und lieben Getreuen nannte. Im Jahre 15 in trat er auf feche Jahre ale Dberft in bie Dienfte Des Nonigs von Spanien, fur den er em deutiches Die giment anwarb. Er nahm vielleicht an ber Groberung pon Et, Onentin Theil, jicher an ber Editadit von (Gravelingen (13. Juli 1555), wo er unter Graf Egmont & Derremmando die bentichen feugvoller befehligte Als im April 155" ber Griebe gwijchen Granfreich und Spanien gefdioffen mar, fehrte er nach Saaje gurud. or ericheun ipater in dem Dienfte bes Biichois von Silbesheim, des Marfgrafen Johann von Brande burg, des Rouge von Tanemorf u. A. Im Jahre labb erhieut er von dem Ronige von Spanien eine neue Befrauung auf 6 Johre, ba aber bie verhe genen Geldtablimmen ausblieben, fo hatte fie feine wetteren gelgen; er brachte fein Regement ju Staude. 3mei Jahre nachber unternabm er noch im Auftrage des Bergoge Erich ron Salenberg mit gutem Erfolge eine Gefandrichart nach Ipien, am 19. April 1573 til er in Nienburg a.b. 28. genorben. Mio hat er gwar eine Beit lang bie Abficht gehegt, gegen die Beieberlander ju felbe ju gieben, fie aber memate jur That werden lanen. Religiofe Bebenten haben ihn baber gem g nicht gehindert. Denn von einem Glaubenswediel Gilmars, ber als Rathol't geboren nunde, fagt Trener tein Bort, auch ift ein felder nach femem lebenstante, ben wur furg andeuteten, genig nicht anzunehmen. Es ift naml ch ein weiterer Breibum bes Berfanere, wenn er jagt. "Branrichmeig war lutber ich" gur Beit von Gilmar & Gelbzuge in beit Nieberlanden. Das gilt von der Stadt, nicht von bem Lande, bae befanntlich ein eifriger Barte ganger ber fatho-Inden Cache, Bergeg Beinrich d. 3., bis 1568 regierte.

\*, N a E 3. 12 F. Anbang 3 42\* F Bal. auch Milgem. Deutide Boggaph e 2. 3 3. 6 f

bas bamalige Lutherthum bier geglandt bat fuhren gu tonnen, vollig in die Luft geichlagen.

In gleicher Beije zeigt die Berangiehung Bergog Erich & von Braunfchweig Calenberg ale Bertreter bes Lutherthums (3. 92) eine bedenfliche Untenntung des Berfaffere von ben einschlagenden geichichtlichen Ber haltuffen der Beit. Allerdungs murbe Bergog Erid, von feiner frommen Mutter luther.ich erzogen, aber ichon 1546 trat er auf bem Reichstage in Regeneburg gum Ratholicismus über, ben er bann in feinem Lande auch wieder jur Berrichaft ju bringen fuchte. Bal. hieritber D. v. Bememann's Beichichte von Braunfchme q und Sannover, B. 2 3. 317 ff. Much bieje Beichuldigung gegen bas Lutherthum ber Beit, Die, wie die vorige, von ement Paftoren einer lutherijden Rirde etwas anf fallig erichemt, ift so vollstandig grundlos, bag man fait versicht fein fomite, hier Abficht zu fahlen. Jedenfales aber ift es die Pflicht einer gewiffenhaften Rritit, einer berartigen tenbengioe gefarbten Weichichteichung geren über bie Morbwendigfeit nuchterner Quellenbenupung gu beronen. Denn wie angiehend auch eine pointirte Dar stellung, gumal fur großere L'eferfreife, fen mag fie bari memale geichehen auf Roften ber Gerechtigfeit und der geichichtlichen Wahrheit.

Die Ausfratiung bes Buches, bas mehrere Bilber fcmaden, ift mir gu loben.

Fr. Rufthardt, Sahrer auf und um den Woblden berg. Mit einer Karte und vielen Abbildungen. Biebes hem, Anguit Yar 1896. 15 3. 80. 50 \$6

Man mertt bem Buchlein unw.Ufarlich an, bag co von einem Mann bereithet, bei bem Runft und Mornt finn innig mit emander verbunden find, auch mern man nicht weiß, daß der Beriaffer, Brefever &r. Ratteret in Siberheim, en Bibhauer ift, bem auch verioutene Birdien unferes Landes tacht ge Urbeiten verbant n. Das Wert, bas de Beinder bes Boblbenberges icheeller ais bas umtangre.djere Buch bon J. Ganther, . Der Wohldenberg und feine Umgebung" (Bannover, & Meber, 1 At 50 5,) über bas Wefeatliche unterrichten fod, it bet aller Marge aniprechend geschrieben, die Echon be ten bes Wohldenberges und feiner Umgebung werben geich di bervorgehoben, der Lefer wird unter Beigate einer Marte uber die Wege orientert und erhalt pract iche Poridilage fur gange und bilbe Tagestouren. Ber bem Austunge nach Lichtenberg (@ 15) hatte bier aufer ber guten Restauration und ber ichonen Ausnicht auch ber intereffanten Ausgrabung ber alten Burg gedacht fem follen, die unter ber Leitung bes Rre obammpectore Diten wirft de Ueberraichenber ju Tage geindert bat. Acht Lichidenabilder fommen ben Edi bernagen bes Berfoners wirfiam ju hulfe. Wir fonnen bas Buch nicht nur den Beinchern, fondern auch den foreibeamten ber Gegend empfehlen, bemen ber Berfaffer ein ge Woriche and Berg legt, wenn auch nicht alle von biefen, mie die Eine dimen eines Gindes Urmath am Weblierbeige. auf Errallung werden gu rechnen haben

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdmeigifden Angeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Aro. 20.

27. September.

1896.

[Nachbrud verboten.]

# Anna Amalia von Sachsen-Weimar, geb. Prinzelfin von Braunschweig.

Bon Otto Eggeling.

(Fortsetzung.)

#### 2. Die Regentschaft 1758-1775.

Sie nimmt ihre Aufgaben nicht leicht, die junge Fürstin: "Niemals habe ich aufrichtiger gebetet, als in dieser Zeit meines Lebens". Da handelt es sich zunächst um das Königsgeschäft, die Wahl der rechten Männer. .Sollte es nicht richtig sein, Graf Bünau zu verabichieben, ber gar zu herrschgewohnt unfern Gemahl fo mannichfach verlette?" Berzog Karl wilnscht langfame und sorgfältige Erwägung, die bann boch beendigt wird, und am 13. December 1758 wird bas Abschiedsgesuch des Grafen bewilligt. Run bleiben im geheimen Confeil Geheimrath von Rhediger und Nonne, der glückliche Berfaffer der "anderweitigen Disposition". Wir erweisen ihm unsern fürstlichen Dank, er wird 1759 herr von Ronne, bann wirklicher geheimer Rath. scheint Ronne unsere Erwartungen nicht zu erfüllen. Unfer Hofftaat erforbert einen jahrlichen Aufwand von julegen; benn auch unser Oberhofmeifter von Wipleben weiß die Parasitentrantheit aller Hofe nicht hintenan zu halten. Sollte nicht bas Land 1253 "P jährlich mehr Johlen können? Geheimrath von Nonne versteigt sich zu der Antwort: "Die armen Unterthanen werden bis jum letten Blutstropfen ausgefaugt, während am Sofe ber besten Fürstin Pracht und Ueberfluß herrschen". Eine bedenkliche Art, sich auszubrücken, Herr Geheimrath. Am höchsten steht in unserer Schätzung ohne Zweifel das dritte Confeilmitglied Greiner, ber October 1761 wirklicher geheimer Rath und 1763 durch taiferliches Decret geadelt wird. Und hier lefe man, was Amalia in den Mittheilungen über ihr Leben von diesem Manne 1991: "Ich fand endlich einen Freund mit aller Freude, welche man empfindet, wenn man einen Schatz gefunden hat. Wie glücklich und wie froh war ich. Mit Freuden unternehme ich, von diesem ehrwitrdigen Manne zu fprechen und meine Dankbarteit gegen ihn ber ganzen Welt zu betennen. Er hieß Greiner, war geheimer Rath und faß mit in dem geheimen Confeil. Er war nicht von ben außerorbentlichen, großen Röpfen, aber ein gerab benkender, mit viel Bernunft begabter Mann. Er hatte von unten auf zu bienen angefangen, also bag er in ben Geschäften wohl unterrichtet war. Gin feines Gefühl befeelte ihn, alfo war er einer wahren Freundschaft fühig. Er war Freund seiner Freunde: seine Seele war zu ebel, als daß er schmeicheln tonnte. Diefes mar ber Mann, in deffen Arme ich mich warf; ich liebte ihn als meinen Bater. Bon ihm habe ich die Bahrheit tennen und fie

lieb gewinnen lernen".

Ein feines Geflihl befeelte ihn, also war er einer wahren Freundschaft fähig". "Dieses war der Mann, in dessen Arme ich mich warf". Hört man da nicht das Jahrhundert der Reifrocke und ber Sentimentalität, ber Stelzenschuhe und ber Selbstbetrachtungen? Auch ber gefunde und fröhliche Beift ber Berzogin ift von biefer Empfindsamkeit angehaucht; konnte doch selbst ihr großer Ohm fich von dem Geschmad seiner Zeit nicht gang frei halten. Das innere Leben fehnte fich um fo stärker nach Bethätigung, je mehr der Körper durch Schminke, Berrude und Bopf eingeengt war. Aber bei kräftigen Naturen ist diese Schwärmerei wie ein Anhauch und hindert fle nicht, mit mahrer Soflichkeit des Bergens und Thattraft zu handeln. Man erwäge nur folgende Ereigniffe. 1768 erklärt fich Greiner für frant, feine Gefundheit erlaube nicht fernern Staatsbienst. Amalia gewährt ihm eine Abschiedsaudienz, ba Greiner nach Karlsbad geht, versucht aber vergeblich ihn zum Ausharren zu bewegen. Nun wendet fie fich an von Fritsch (ber einst als geheimer Referendar bei unserer Hochzeit war und nun feit 1762 im geheimen Confeil fitt): "Ich wurde in Berzweiflung fein, mich eines folchen Mannes beraubt zu feben". Ronnte man nicht etwa feine Schulben bezahlen, oder ihm wenigstens die 600 ap erlassen, welche er an der Landschaftscaffe geborgt hat? Unter ben Ständen haben ichon bei der letten Sitzung einige Berren das vorgeschlagen, andere haben es nicht gewollt. 3ch bente, ich könnte als Souverain durch ein Rescript der Landschaftscasse die Zurlickgabe seines Schulbscheines befehlen. Herr von Fritsch antwortet höchst verständig: Schulben wird Greiner nicht haben, ba er gang feinen Berhältniffen angemeffen lebt. Ihn zu halten, ift fehr erwlinscht. Es wird gut sein, ihm die 600 4 zu erlaffen, zwar nicht aus ber Lanbichaftscaffe, bas wurde

idiadigen, wenn Gie auf Roften der Ctanbe Gnabe erwiesen. Aber ce tann die Gumme der Yandschaftscaffe and ber Rammerfaffe erfest werden, labem Em. Durchlandit darüber freier verfilgen tonnen". (Um Rammervermogen haben Landesfinft und Stande bisher noch nicht flar auseinander gefeste Rechte ) Go geschieht es, und bon Greiner bleibt bis gu feinem Tode im Amt.

Richt etwa, als ob nun diefen forgfaltig gewahlten Dienern die Corge für das Land allein überlaffen Unfer Regierunge Programm lautet werden follte. 8. September 1759 in einem Refeript an von Rhediger: "Die Regentin will nach dem Crempel Ihres hochverchiten Baters Unaben fich bie Dlithe nicht verbriegen laffen, Alles mit eigenen Angen ju feben, Ohren ju hören, das Weh Confeil fleißig befuchen, von dem, mas außer ben Geffionen vorfallt, mundlich und fchriftlich Bortrag gu allen Zeiten willig annehmen, einem Beden aufmertfames Gehor geben, treuer Diener Ginrathe fich bedienen und barauf refolviren, Minda und Concepte figniren. Alle Schreiben, Berichte, Supplifen, auf benen bas Departement nicht bemerkt ift, follen jedesmal gur Croffunng und eiften Unficht uns zugestellt werden und foll ber Cabinets Secretar darüber Journal halten". (Collte bas nicht ftorend in ben Bejchaftsbetrieb eingreifen, meint das Confeil') "Ont, fo moge bies auf die Banbidgreiben und bie von auswärtigen Gefandten eingehenden Relationen fowie Eupplifen befchrantt werden. Ungerbem ift alle Sonnabend neben wochentlichen Rammers und Raffen Extracten auch ein ans ben Riegistrandis nach Ordnung ber Zessionsprotocolle furg gufammengezogener Extract ju unfern Banden gu liefern, und daraus recapitulationemeife gu erfeben, mas die Woche vorgefonimen und barauf refolvirt int"

Co find denn bie flugen leuchtenden Augen auf alle Dinge der Regierung gerichtet und wir haben unfere fleinen energischen Sande mit ben fpit gulaufenden Singern in allen Angelegenheiten, ju fordern, mas Bolf und Bel orden Gutes betreiben, und nicht Weniges ausguriditen, woran weder jenes noch biefe gebacht hatten.

Da ift junadift cette maudite guerre, wie Bater Ral fdreibt, indem er nicht weiß, daß diefer Krieg dem bentschen Botte fein Gelbstgeficht wiedergeben wirb, fondern nur die Opfer schwer enipfindet, welche burch bie fieben Rriegejahre Burftenhäusern und Staaten aufgelegt werben. Amalia benutt ihre verwandtichaftlichen Bezichungen, bittet Friedrich den Großen um einen Passe partout für herrn von Selldorf, bag er bie Mefrutenaushebungen im Bergogthum milbern tonne, bittet Bruder Ferdinand, preugischen General, daß er Die Winterquartiere der Truppen nicht ins Eisenachsche verlege, erideint troy dem Rriegslarme felbft in Gifenadi, Die Laften burch Gariprache in Ludern. Diefe armen Bauernjohne, fie verbergen fich in den Balbern, um nur nicht ausgehoben zu werden. Unfer landesmitterliches Berg forgt fehr um fie. "Rehret doch in Gute Paufer be m, 3hr erfaltet Ench ba braugen", laffen wir in offentlicher Erflarung an alle Shichtlinge mittheilen.

Gerechtigleitepflege, Staatewirthichaft, Polizei wurden von Anna Amalia entwidelt, fagt Goethe im Radpufe,

Begant hervorrufen und den Ruhm von Em. Durchlaucht , ben er ihr wo dien wirb. Es gab recht viel gu thun. Seit 1732 fcon follte Weinen burd Etragenlaternen , erleuchtet fein; das ift jest durchzusegen. Gir Camm-Imigen (Baldier, Bilder, Waffen) find nur 400 .f jahrlich verwendbar. Da gilt es, mit unendlicher Corgfalt aus Wenigem Biel zu machen. Es gelingt, ben Grundftod fur ein Mileum zu fammeln, und 1760 ichon wird im grunen Schloß eine Bibliothet gu allgemeinem Webrauche aufgethan. Die 320 Eduler bes Ogumafium illuftre haben nur 7 Lehrer und 2 unbefoldete Collabora toren, an der hoben Edule für Ablige ift ein Praceptor mit 30 Gulben Jahresgehalt augestellt. Gehr troftlich, bag er wenigstens noch einen tattunen Schlafrod jahrlich befommt; benn bei bem Gehalt wird ber Dlann am besten zu Saufe figen. Alle biefe Dinge werben von ber erhabenen Liebhaberin geift ger Bilbung geforbert. 1771 wird die Geiler iche Geganspielertruppe nach Weimar gezogen; ift es bod widtig, bag bie Tramen, welche jest reichtider entfteben, ihre bilbende Rraft an unferem Sofe und der hauptstadt.iden Bevolferung itlen. Dann ift da Bena, berithmte Stiftung ber ernestinischen Bofe. Bringen wir mal Ordnung in ihren Saushalt, ber unter gelehrten Angen nicht vollfommen gut zu gedeihen icheint. Sodam find neue Maffte gu berufen, den Bantereien und Berfolgungen wegen Beterodorie ift Salt gu gebieten. Wer fich Unfittliches ju Schulben tommen lagt, mag gern entlaffen werden, jede Leiftungofahigfeit fur Forderung bes Wiffens wird aufgemuntert, in ber hungerenoth bem Lande und ber Bodydgale aus eigenen Borrathen Galfe bargeliehen.

> Aber mijer allerwichtigftes Beichaft ift die Ergebung unferer Rinber, Ein gewiffer Seidler wurde ale ein meuble tres utile bon Bater Rart filt die erften Lebeusjahre der Pringen empfohlen, bewahrt fich aber nicht, scheint es, indem der junge Rart Angust Richts aus femem Unterrichte mitbringt, ale ein gesteigertes Bewußtfein der eigenen Bedeutsamteit. Collte nicht Graf Gort eine geeignete Personlichfeit fein, fragt Umalia bei dem Geheimen Confeil, "ale jungftes Mit glied ftimme ich im Confeil zuerft, ftimmie tur Gorb. Er ift ein gewandter Berr, hat Reifen gemacht, fpricht fehr gut frangofifch, ift allerdunge etwas fpottifch". Das Confeil ftimmt zu, bem Grafen Gort fei die Soffaung bes Landes anvertrant. Er hat mit einem hodift ungewohnlichen Rinde gn thun. Ein Bild aus biefen Jahren, Bilder beiber Bringen, fehr gute, find erhalten. Der jungere Bruder, Constantin, zeigt bas garte Weficht feines Baters; aber biefer junge Rarl Angust, wie viel Leben, Uebermuth, Rlugheit, Bergensgute ftrahit aus diefen blauen Augen, unter bem gepuberten Saar berpor! Wie viel Beiterfeit athmet um biefen gierlichen Minnd! Und num brangt man biefem Rinde nit ben Methoden feiner Beit die Bildung auf. Gunfiahrig foll er latemische Gebichte bes Dvib auswendig ternen, dagu geiftliche Dben, Gellert & Fabeln, Weltgeschichte. Mufil und fechtunterricht werben gufammen in einer Stunde taglidi gegeben. Was Wunder, bag bas gefunde junge Gemitth fich energisch vertheidigt, bie Geigenbogen und Claviertaften gerichlagt, im achten Lebensinhre ichon bie Allee nad Belvebere burd Edjaff men Ranonen

unsicher macht. Graf Görth hatte sich die Sache leichter gedacht, schreibt Erziehungsberichte voller Alagen. "Aber der Fonds ist gut", antwortet Amalia, hoie selbst sagen, daß mein Sohn seine Mutter herzlich liedt. Hossen wir also das Beste". Und in der That, mit dem neunten Lebensjahre tritt eine große Wandlung ein, Karl August gewinnt die Arbeit lied, macht die schmelsten Fortschritte, erkenut die Bedeutung geistigen Lebens und bereitet sich höchst selbständig auf die Rolle, welche er darin spielen wird. Auch die Undändigkeit und der Troth des jungen Herrn wird durch zürtliche

Rüdsicht auf Mama gemilbert.

Die Erfolge ber Herzogin werben von vielen Seiten anerkannt. Am gewichtigsten burfte bas Urtheil des sugreichen Friedrich sein, der mit eigenen durchdringenden Augen die Berwaltung sieht und fehr gut findet, auch 1771 ben jungen Karl August in Braunschweig vorgestellt befommt und ertennt, daß taum ein anderer Prinz zu so hohen Hoffnungen berechtige. Dann ist hier das Zeugniß Friedrich August's, eines Brubers ber Amalia, der von der stets sehr geliebten Schwester 1759 ein Portrait entwirft. Man betrachte folgende Büge: "Sie hat ein rundes, schönes Gesicht, Augen, welche von Feuer und Lebhaftigkeit, Gute und Sanftmuth exfillt simb, eine römische Rase (Andere nennen es eine braunschweigische Rase, o Prinz, berühmte braunschweigische Rafe vom Bapa, zu weiblicher Zierlichkeit gemilbert) ein ichones Profil (follte es nicht vielmehr ein energifches Brofil fein, o Bring, mit ber Rafe von Bapa und dem spitzen Kinn von Mama?). Ihr Wuchs ist nicht hoch, aber elegant. Sie bilbet fich nicht ein, schon ju fein, ift es aber um fo mehr. Wenn fie wandelt, gleicht fie Minerva, zu Pferd Bellona. Bescheibenheit macht fie entzitchend, bei aller Milbe ift ihre Geele mannlich. Sie hat den Born lebhafter Leute, welche ihre Krafte im Rampfe verftarten, aber jebe Regung wieder der Bernunft unterordnen. Beinlich in der Wahl ihrer Freunde, ist sie unveränderlich in ihrer Anhänglichteit. Sie hört ben Rath Erfahrener, ist aber nicht ihr Sclave. Sie giebt gern, läßt sich aber nicht dazu zwingen, nicht ansmuten. Sie liebt die Rlatschsucht nicht. Sie hat vorziiglich Musik gelernt und Alles, was fie wollte, am besten das Regieren. Ganz ibeal ift fie in ihrem Berhaltniß zu ihren Kinbern". So rebet ber litterarifche Bruber im etwas überschwänglichen Stile seines sentimalen Zeitalters und boch wird nur wenig an diesen Lobspruchen abzuziehen sein. Aus allen Nachrichten ist ersichtlich genug, daß die Charakterzüge richtig wiedergegeben wurden. Selbst ber triegsverständige Bruder Rarl Wilhelm Ferbinand schreibt 1759 voll Freude: "Deine Unterthanen beten Dich an". Und in der That, als Amalia von einer Badereife nach Aachen, fehr erfrent, "weber Hals noch Beine, ja nicht einmal em Bagenrad gebrochen zu haben", nach Weimar zurlicktehrt, da wird sie nicht nur vonFackelzug und Serenade, fondern auch vom Inbel eines bankbaren Bolkes begrüßt.

Berstand Amalia boch auch jene Kunst surstlichen Auftretens, welche ben beutschen Stämmen an ihren herrschern immer so lieb war. Bon der Wilhelmsburg her (altem Schloß mit tief in den grauen Mauern

liegenden Fenstern) erstreckten sich bamals nach Often, Suben und Westen Gartenanlagen im frangösischen Geschmad. Bieredige Beete, Kanale, Bruden, ein babylonischer Wandelthurm, die Schnecke luden zu Spaziergangen und Festen im Freien. "Sonntage zeigte fich die Herzogin in diefen geraden Bangen. Der Bofmarfchall schritt vor ihr her, Pagen trugen die Schleppe, bann folgten Beibuden und ein Zwerg. Gie flitterte die Goldfische, nahm den Thee in der Grotte des Stichling'schen Hauses. Im Winter eilten die Hofschlitten burch die Stadt, Muscheln, Schwäne, von einem Cavalier gelentt, der hinter den Damen saß. Bor jedem Schlitten erschien ein Borreiter und man fuhr mitunter auch Abends bei Fackellicht nach Tiefurt, nach Ettersburg. Ober die Herzogin ritt in langem Reitkleide, auf großem weißen Pferde durch die Stragen. Man schaute ihr in schener Chrfurcht nach. Ihr fleiner Fuß erregte Bewunderung, die Herren trugen eine goldene Nachbildung an der Uhr als Berloque (Wir hoffen, eine etwas verkleinerte Rachbildung). Jeden Tag trug fie ein Baar neue Schuhe mit rothen Absätzen, welche dann, einmal getragen, von den Damen des Hofes erworben und (oft unter vielen Schmerzen) getragen wurden. Im Theater, wo nur die Hofloge applaudiren burfte, erschien die Bergogin in buntfeidenem Rleibe, bas über dem Reifrod aufgebaufcht war, und in lang herabfallenden Aermeln. Da nahten sich zuerst die Zutrittsbamen, dann die übrigen, welche jum Rodfuß zugelaffen waren".

Richt etwa, als ob die Göttin immer auf hohem Biebestale gestanden hatte. Man hore nur ben englifchen Reifenben, welchen Lewes reben läßt: "Unna Amalia ift klein von Statur, fieht wohl aus, hat eine spirituelle Physiognomie, eine braunschweigische Rafe, fcone Banbe und Fuge, einen leichten und boch maje stätischen Bang, spricht febr schön, aber geschwind und hat in ihrem ganzen Wefen viel Angenehmes und Ginnehmenbes". (Wir englischen Reisenben sehen bas und wiffen es auf eine anschauliche Art zu beschreiben, wir überall in ber Welt Zutritt gewinnend und burch eine hervorragende Litteratur zu menschlichen Schriftstellern gebilbet). "Diefen felben Abend war Redoute auf bem Rathhause, das Billet zu einem Gulben. Der Hof fuhr um 8 Uhr hin. Die Herzogin war prächtig en domino und brillirte auch sonst mit ihrem Schmud von Inwelen. Sie tangt leicht, schon und mit vielem Anftand; bie illngeren Bringen, die en Zephyr und en Amour mastirt waren, tanzten auch fehr gut. Die ganze Masterabe war fehr voll, animirt und eine Menge artiger Masten. Es war auch ein Pharaotisch ba" (nach ber allgemein verbreiteten Sitte ber Zeit, ein Bergnugen, welches viele berühmte und unberühmte Männer und Frauen jener Tage während ganzer Nachte zusammenhielt und viele Eriftenzen ruinirte). "Der geringfte Boint war ein halber Gulben. Die Herzogin setzte immer Laubthaler und halbe Louis'dor. Da fie aber gern tanzte, so spielte fie auch nicht lange. Gie tanzte mit jeder Maste, die sie aufnahm und blieb bis fruh um brei, ba fast Alles aus war".

"Auf einer anderen Redoute war die Herzogin on reine grecque, eine sehr prächtige Maste, die ihr, wie Alles sehr gut ließ. Es war heute ungemein voll, be lebt und brillant auf der Redoute und waren auch einige Studenten da von Jena. Zur letzen Redoute sichafte nir die Herzozin eine ihr eigene Savonarbens Maste, ich wurde der der Gräfin von Gort anzezogen, von ihrer Kammerjungser als Dame fristrt und erschien nebst dem jungen Grafen Gort, der auch so gekleidet war, dei Hose, aß so bei der Tasel und suhr nut dem Hose aus die Redoute, sie danerte bis 6 Uhr".

Much die begeisterte Stimme Benriette's von Egloffftein wolle ein geneigter Lefer noch veruchmen, wie fie ben Ginn folder Gefte ju beuten verfucht: "Umalias Schopferifcher Beift und ihr ebler reiner Bille humanis firten diefe Deufchen" (bie nicht frangofisch rebenden, Hemftabtifden Weimaraner, welche bon gnadiger Frau schon oben geschildert sind), "die nicht ben geringften Trieb verspurten, fich auf eine hohere Stufe ber Bilbung zu heben, sondern fich in ihrer moralischen Beschranttheit gliedlich fuhlten. Ihr genugte nicht außerer Glang bee Bofes. Wie Prometheus mollte fie ihre Untergebenen mit himmlifdem Gener beleben. Gie gog bafur die Jugend beiber Welchlechter an fich, machte fie ju Mitgenoffen annuthiger Spiele und Fefte, die in Bandelnden und Schauenben Ginn für bes Lebens femere Bentiffe hervorriefen, worans fich bas Beblirfnig hoherer Bilbung entwickelte. Dabei richtete fie ihr Angenmert auf Die reellsten Wegenstande, mebefondere auf die Erziehung ihres Gohnes. Gie wollte ihn einen edit beutschen Fürften, obwohl fie in Abneigung gegen alles Deutsche erzogen mar" (bas burfte man bon einer Tochter folder Eltern faum behaupten, gnabige Frau, waren diefe boch Gonner Cbert's, Racharia's, Leffing's). " Ete fuchte ihm hervorragende Dlanner, und benen reihten fich leicht andere an, da Amalia jedem Berdienfte feine rechte Stellung zu geben wußte. Gie legte Miemand Zwang auf, fo bag bie mannidfaltigften Charaftere fich riidhaltlos por ihr entfalten fonnten. Go lerute fie Menfchen fennen, nur bag fie mandmal Lieblinge hatte, die fie leibenschaftlich vertheidigte. Das feste fie mitunter ber Berleumbung aus" (natürlich, gnabige Fran, in einer Welt wie biefe, mit ihrer Reigung fur Ubele Radyrebe), namentlich auch, bag fie fich itber die Edyranten wegfeste, welche bamale die Stanbe trennten. Renntniffe und Talente galten ihr mehr als Stammbaume".

Und sie hatte Frende an der Heiterkeit und seite sich im Gesuhl ihres reinen Willens und ihrer geistigen Bornehmheit mitunter über allerhand Steisschopigiateit fort, die junge Kirstin, wie Wieland bezengt "Die Berzog u lebte zuweilen auf Studentenart, besonders in Belwedere, wo Studentenlueder, nicht immer die seinsten, durch die mondbeglanzten Garten klangen". Ja, man bente nur, wie die Zopse sich straubten, als eines Tages die Herzogin mit Freunden auf einem Leiterwagen von Tiefurt kommt und, von einem Unwetter überrascht, Wieland's grünen Ueberrod ohne Umstände über ihr Leichtes Kleid zieht und in diesem Aufzuge weiter fährt.

Denn Wieland ist jest in Weimar, gehört zu den "hervorragenden Mannern", welche Amatia für ihren deutschen Fürstenscha bernfen hat. Er war 1769

Brofeffor ber Philosophie in Echnet geworden und hatte eben feinen "golbenen Spiegel" gefdprieben, barin er unter dem Mamen Damidmende lebrt, mas die Großen einer Nation ans ber Geschichte ber Dlenschheit lernen follten. Beute ungemegbar geworden in feiner fentimentalen Beitschweifigfeit, madte biefes Buch damale auf Amalia großen Einbrud. Auf ber letten Redoute bee Carneval von 1772 bittet fie Bieland, ihr feine Unfichten über Erziehung ihres alteften Gobnes bargulegen Bieland fchreibt einen vierzehn Geiten langen frangöfischen Brief und batte aus Shatespeare, ben er überfette, lernen tonnen, bag "Rurge bes 2B. pes Geele" ift; lernt bas aber nie. "Die Bergogin fei durch ihren Cohn gludlich, von beffen Berftand ber erfte ber lebens ben Konige bas berebtefte Beugniß gegeben (1771 in Braunfdweig). Der Pring zeigt die empfangenen Eindritde wenig nach außen; aber biefer Fehler des Temperamentes hängt mit großen Tugenben gufammen. Es ift biefer hohe Grab von gefunder Bernunft, diefe natürliche Richtigfeit bes Berftanbes, Diefer Wiberwille gegen Schmeichelei, die der Pring ohne alle Frage im hodiften Grabe befint. - Dan mache aus ihm einen aufgeflarten Fürften und ich ftehe für fein Berg ein". Sochft liberschwanglich ift Amolia's Antwort: "Ihre Freundschaft wird mir ein Sporn fein, mich noch fefter an meine Pflichten zu tetten, um fo in der That Die Uchtung eines Danischmende zu verdienen." - "Es ift ficher, die empfindfamen Seclen und die Großen mitgten beibe bie mabre Gludfeligfeit geniegen; aber eine empfindfame Geele, welche mit Bartheit bentt, fcheint mir ungludlidjer ale eine gewohnliche. Gie empfindet bas Bergnitgen mit voller Lebhaftigfeit, aber noch ftarter vielleicht bas Miggeschid. Gine folche Grele icheint mir wie ein bewegtes Deer. Die Lage ber Großen aber ift wie ein ichoner Rofenftrand, ber eine Schlange in fich birgt". Dann folgen viele Gragen: "Monnen die Großen gludlich fein? Dug eine Frau eine ftarte Grele haben? Bie find meine Cohne zu erziehen?" Endlich: "Bollen Gie, o Danischmenbe, meine Cohne in ber Philosophie unterrichten ?" Wieland fcwelgt in Beantwortung ber Fragen, findet, ba er Fran und Rinber habe, eine langere Trennung von biefen fchwierig. Richt Unterricht in ber Philosophie, sondern einen Philosophen gebrauchen die Pringen. "Wollen Gie als Erzieher fommen?" 3ch hatte mich angeboten, ichate mich felbst genug, ju wiffen, bag meine Dienfte unbejahlbar find; aber mein Rnefürst von Mainz, ber mich eben in feinem Erfurt angestellt hat! Amalia lagt an biefen fdreiben und Danischmende tommt Ceptember 1772 unter fehr mohlwollenden Bedingungen, tann fich fpater Ont Dimamiftabt taufen und einft bort feine lette Rubeftatte finben.

Graf Gous berichtet monatlich über die fürstlichen Fortschritte. Aber es scheint, unsere Erwartungen werden weder von dem einen noch von dem andern Erzieher erfüllt und der "undezahlbare" Tanischmende erweist sich als verhangu. Loud ungeeignet. Tecember 1773 schreibt Amalia einen erstaunlichen Brief an Herrn von Fritsch "Seit einem Jahre hat sich mein Sohn mir gegenüber sehr verändert. Ich habe versucht,

ihm über Gört und Wieland die Augen zu öffnen, bin aber auf den hartnäckigsten Widerstand gestoßen. Rarle Eigenliebe ift fein größefter Feinb. Gort und Wieland schmeicheln einander und meinem Sohne. Dben bei meinen Söhnen herrscht nur Schmeichelei (Ei, ei, Danischmende!). Gört ist unruhig und ehr= geizig. Bieland kennt wohl den Menschen" (malt ihn wenigstens in einer uns geeignet erscheinenben Beife, une, die wir empfindsame Seelen haben), "aber nicht ben Einzelnen" (hat Bahngebilbe von Menschen in seinem warmen Bergen und seinem verworrenen Saupte ohne genügende Unterlagen burch Studium bes Wirklichen). Dagu hat die Hoftaffe für Rarl immer Gelb, für mich nie. Ich bin das Leben mitbe, bas zu führen man mich zwingt und entschlossen, die Regentschaft niederzulegen, sobald Karl 17 Jahre. 3ch bin nicht eifersüchtig, daß Alles sich der aufgehenden Sonne zuwendet, bin zufrieden, die Unterthanen gludlich gemacht ju haben, die vielleicht feit langer Zeit nicht eine ähnliche Glitchfeligkeit genoffen, wie unter meiner Regentichaft".

Das ist Amalia's Bunsch, der Regierung enthoben zu sein, wie er so manchen tüchtigen Herrscher angewandelt. Hatte boch auch Großpapa Friedrich Wilselm I. von Preußen einstmals schon unter Frau und Töchter alle Aemter eines bürgerlichen Hausstandes vertheilt, den sie ihm in Charlottenburg führen sollten. "Amalia hat den Zorn lebhafter Leute, welche ihre Kräste im Kampf verstärten, aber sede Regung wieder der Bernunft unterordnen", sagt unser litterarischer Bruder und wir haben uns mit unserer Erklärung an die verkörperte Bernunft gewandt, an unsern Herrn

von Fritsch.

Unser erster Rath antwortet etwa: "Durchlaucht können nicht niederlegen, ehe der Brinz 18 Jahre alt. Er hat noch Studien zu machen, muß dann ins Conseil eingeführt werden, um die Berdienste seiner Mutter und die Geschäfte kennen zu lernen und muß durch eigene Anschaumg übersührt werden, daß seine Schmeichler untecht haben. Fitr Prinz Constantin ist eine militärische Erziehung wilnschenswerth, auch dies hätten Durchlaucht noch anzuordnen. Bas Hostasse und Finanzkammer

angeht, jo gilt es fraftig burchgreifen".

Bir ordnen "unfere Regung biefer Bernunft unter" bie Sachen gewinnen ein friedlicheres Ansehen, bas boch leicht wieder gestört wird. In einer Dai = Nacht bes Jahres 1774 erhebt sich ein verhängnisvolles Gewitter über Beimar. Der Blitz entzitndet das Schloß. Der Bind ift unglinftig, am Abend bes 6. Mai fteht nur noch eine Ruine. Bo follen wir untertommen? Der Prinz wünscht das Landschaftshaus zu bewohnen, Gigenthum unserer Stände, vor dem einst fein Broncestandbild aufgerichtet werden wird. Amalia sucht Wohnungen m der Stadt, ift hochgrabig erregt über ben Wiberspruch des Prinzen, die kleinen spitzen Finger schreiben auf ungewohntem rauhen Conceptpapier in großen Lettern unter Anderem: "Man hat Rarl in ben Ropf gefett, daß er das Haus kaufen milffe. Ich habe ihm endlich geantwortet, wenn er Gelb habe, möchte er es kaufen turg ich werde mich nicht mehr hineinmischen und bitte Sie, mich Nichts mehr über biese ganze elende Angelegenheit fragen zu wollen".

Herr von Fritich ift in ber Sache mit Amalia einverstanden, bittet fie bennoch Einigkeit walten zu laffen.

Der noch nicht 17 jährige Prinz sest seinen Willen burch, findet aber wenig Freude an dem Hause. Mama hat die Kostspieligkeit der Sache vorausgesehen. Roch 1781 klagt Karl August an Merck, eine Decke sei eins gefallen, in einem Zimmer hätten sich alle Balten gesenkt.

Amalia tauft für sich das Haus an der Esplanade, welches von Fritsch für seinen jungen Hausstand erbaut hatte, und bewohnt dieses "Witthumpalais" von jest

an, so oft fie in Weimar resibiert.

Herr von Fritsch wendet sich an seinen Bater, Conferenzminister von Fritsch, ersahrenen Hosmann und Diplomaten, um Rath bei so gespannten Berhältnissen. Was der Bater an Rath zu geben hat, lautet etwa: "Man muß der aufgehenden und untergehenden Sonne dienen. Beides hat denselben Zwed. Etwas weniger Eisersucht und mehr Geneigtheit, die aufgehende gelten zu lassen, sei der untergehenden zu wünschen. Es ist gut, daß der Prinz in das Conseil eingeführt ist. Er wird so den Berdruß vergessen, mur als Erbprinz behandelt zu sein, während der Gebrauch anderer Höse dem mindersährigen Fürsten die äußere Ehrenstellung eines Herzogs bewillige, Herzogtitel, Hossalt u. s. w. Ein Zusammengehen mit Gört sei wohl möglich".

Amalia ist gutem Rath zugänglich. "So wähle sich benn mein Gohn einen Hofcavalier - aber Berr von Stein würde wohl die geeignetfte Berfonlichteit fein." Der Bring stimmt zu und bittet nur, es doch felbst herrn von Stein fagen zu bitrfen. "Em. Liebben fage es felbst und hier find auch eine Anzahl Bagen, welche fortan Ew. Liebben aufzuwarten haben". Gleichzeitig erhält Bring Conftantin einen militärischen Gouverneur, Herrn von Anebel, ber 1765 bis 73 preußischer Officier war und mit Mendelssohn, Nicolai und anderen litterarifchen Größen befreundet ift. Der Mann macht freundliche Gedichte, überfett den Properz und erwirbt fich bas größeste Berbienst um die deutsche Litteratur baburch, daß er beibe Bringen mit Goethe befamt macht. Die große Reise ber jungen Fürsten im Jahre 1774 nach Darmstadt, Strafburg, Paris bot Gelegenheit bazu. "In Darmstadt suche mein Sohn Brinzessin Luise tennen zu lernen". Auch hier stimmt Karl August bem bewährten Rathe von Mama zu, lernt Prinzeg Luife tennen, verlobt sich mit ihr im December beffelben Jahres. Straßburg und Paris üben ihre bildende Macht; aber Prinzeß Luise und Wolfgang Goethe erweisen fich als ber Hauptgewinn ber Reise.

Und da wir zurud find, berichtet von Fritsch an Amalia: "Herr von Stein bezeugt die unermestliche Berehrung, welche ber junge Herzog gegen die Derzogin Mutter empfindet". "Aber da der Erbprinz nun schon in einem Bierteljahre majorenn und regierender Herzog sein wird, so empsiehlt es sich wohl, Stellen, welche er selbst gern besehen wirde, vorläusig offen zu lassen, lieber mit dem Rathe einer Freundin, als mit dem Befehl einer Herrin neben dem Sohne zu stehen, etwaige

Abneigung gegen Gort nicht zu zeigen.

Amalie antwortet in einem hochberzigen Briefe, eine klare fürstliche Frau, die sie ist, sobald die Empfindsamkeit sie nicht beherrscht, antwortet etwa: "Ich werde immer die hohen Berdienste anertennen, welche Sie fich um mich während meiner Regentschaft erworben haben. Ich werbe von ihrem Rathe beshalb Gebrauch machen. Um meines Sohnes und bes öffentlichen Wohles willen werde ich Gory mit hofmannischer Freundlichkeit be-Aber daß er nicht die Berfonen angreife, welche mir ergeben find, sonft wurde es meine Pflicht fein, ihm an beweisen, mit wem er es au thun hat". ("Beinlich in der Wahl ihrer Freunde, ift fie unveränberlich in ihrer Anhanglichkeit", fagt unfer litterarifder Bruder.) "Besteht mein Sohn barauf, baß ich später bei ihm bleibe, so muß er die Bersonen belohnen, welche mir gut gedient haben. 3ch forbere für mich Mein gutes Benicht Belohnung und Nichts sonft. wiffen ift mein einziger Ruhm. Glauben Sie, daß ich mein ganzee Leben bleiben werbe Ihre wohlgeneigte Freundin Amelie."

Angenehm wäre es immerhin, wenn man Gört jetzt aus seiner nahen Sellung zu Karl August entsernen könnte. Da man ihm den Titel Excellenz und sehr ansehnliche Pension giebt, so willigt er in seine Entlassung. "Aber das Decret sehen Sie noch einmal durch, Herr von Fritsch, die Ausbrücke darin enthalten ein Tob, mit dessen Fülle ich nicht einverstanden din". Karl August sindet auch die Geldgaben an Gört nicht ganz ausreichend, giebt, eben zur Regierung gelangt, noch

4000 ap an feinen Erzieher.

Immerhin vollzieht die "untergehende Sonne" das Zurücktreten vor der "aufgehenden" mit klarer Schönbeit, behält im Herzen ihres Sohnes die alte Hochschäung und giebt ein 17 Jahre lang vorzüglich verwaltetes Land in die Hände eines Fürsten, dessen hohe Anlagen von ihr zu vollen Herrschertugenden ausgebildet wurden. Ein tüchtig Stück Arbeit, das Ew. Durchlaucht vollendeten, mit einer biegfamen und sesten, wie geschliffener Stahl sie hat; viel in Ew. Durchlaucht Art von jener tüchtigen Richtung auf wirkliche Werthe und wirkliche Arbeit, wie Friedrich der Große sie besaß zur Bewunderung Carlhle's und der Welt.

(Fortsetzung folgt.)

## Bücherschau.

Entgegnung 1).

In No. 19 bieses Blattes ift mein Buch "die evangel. Gemeinde Wesel und ihre Willibrordfirche" einer Aritif unterzogen, welche mich zu einer Entgegnung zwingt, um beren Aufnahme ich wohl bitten barf.

Bundchft verbindlichen Dant für die Allgemeinkritit, welche hervorhebt, bag es bem Berf. besonders barum

zu thun gewesen sei, das Bilb eines vorbilblichen Gemeindelebens zu zeichnen. Christliches Gemeinbeleben that uns
noth; und weil Berf. meint, daß sein Buch dazu mithelsen könnte, wünscht er, daß mancher Braunschweiger
es läse. Freilich darf er nach der Kritik nicht mehr
darauf rechnen, da Berf. ja zwei Braunschweiger ungerecht und unwahr beschuldigt haben soll, so daß ihm die
Kritik "tendenziöse Geschichtsschreibung" und "bedenkliche
Unkenntniß der einschlagenden Zeitverhältnisse" vorwirk.
Danach sollte doch kein Hund ein Stuck Brod von mit
annehmen, geschweige ein Mensch ein Buch.

Borab bemerke ich, daß das ganze Buch außer der Borrede in Wesel geschrieben und von dort in Dud gegeben ist; es stand mir also braunschweigische Special-

litteratur nicht zur Berftigung.

In der Willibrordfirche finde ich nun ein Epitaph, das einem Otto von Münchhausen gesetzt ist, der 1574 bort starb. Die Inschrift erwähnte auch ben Batn Otto's, Hilmar, als einen Oberften im öfterreichischen und belgischen Beere. Bon diesem Hilmar war mit, ber sich bamals nur mit nieberrheinischer Geschichte be schäftigte, allein bekannt, daß er ein braunschweigischer Abliger war; Weiteres zu erkunden hatte ich weder Zeit noch Gelegenheit. Nun hatte ich in einer Schrift bet späteren Ballenfer Brof. Albr. Bolters bie Rotig ge funden, daß ber lutherische Herzog Erich von Brams schweig-Calenberg den tatholischen Alba in seinem Rampi gegen die reformirten Rieberlander burch Silfstruppen unterstützt habe. Da lag die Bermuthung nahe, die ich als solche — nur von Hilmar, nicht auch von Otw, wie die Kritik behauptet — aussprach: "Hilmar war also wohl einer ber Lutheraner (Braunschweig war bamals lutherisch), welche den tatholischen Spaniern halfen, die reformirten Rieberlander zu vernichten bezw. wieber tatholisch zu machen". Hiergegen macht die Rritit Folgendes geltend:

Hilmar ist Ratholit gewesen; übergetreten ist er nicht, fonft wurde Treuer bas in feiner Gefchlechtshiftorie berer von Münchhaufen erwähnt haben, auch fprechen Silmar's spätere Lebensschicksale bagegen, weil er vielfach latho lischen Berrschern biente. Der lettere Beweis erschein ungenügend, weil S. ebenso auch evangelischen Berren biente, 3. B. bem Könige von Danemark. Der erften Beweis, e silentio, würde stichhaltig sein, wenn Treuer unzweifelhaft in der Lage war, Hilmar's Leben genan gu kennen, — was ich nicht controlliren kann. Ich kenne Treuers Schrift nicht, weiß nur, daß ein Jahr nach Hilmar's Tobe seine Söhne ihren Bruber Otto in einer Intherischen Rirche beerdigten und ihm ein prächtiges Epitaph errichteten, obwohl auch eine katholische Kirche am Orte war, also waren die Sohne lutherisch. Das giebt meiner Bermuthung boch einiges Recht, daß Hilmar Lutheraner sei, zumal "Braunschweig damals lutherisch war". — Der Sat wird nun zwar von meinem Kritiker besonders bid unterftrichen. Er legt bar, baß zur Zeit bes betreffenden Feldzuges Hilmar's (1556-59) mein Sat wohl von der Stadt, nicht aber vom Lande gelte. Schon bies bestreite ich. Dag ber bamalige Bergog Beinrich tatholisch war, ist bekannt, ebenso aber auch, daß er 1542 durch Philipp von Hessen verjagt wurde,

<sup>1)</sup> Wir bringen hier biefe Entgegnung in vollem Bortlaute zum Abbrud, um den Schein der Barteilichkeit in der vorliegenden Frage zu vermeiben, bemerken babei jedoch für die Zufunft ausbrücklich, daß wir die grundsähliche Berpflichtung zur Aufnahme derartiger, umfangreicher Erwiderungen nicht anerkennen. Die Redaction.

welcher dann das Land völlig lutherisch machte. Freilich tehrte ber Bertriebene 1547 gurild und arbeitete gewaltfam an der Wiederherstellung des Ratholicismus, welche Arbeit er feit dem Angeburger Religionsfrieden 1555 wieber einschränten mußte. Ginen wie unvollstänbigen Erfolg er schließlich gehabt, wie nicht nur bie Stadt Brannschweig, sondern auch bas Land offen oder geheim lutherisch blieb, so bag fich ber Bergog felbst zu Bugeftandniffen gezwungen fah, fogar in feiner Schlogcapelle evangelische Lieder fingen ließ, — bas wolle man in ber von meinem Kritifer citirten Schrift Beinemann's (II 3. 392 und 401) nachlefen. Das Land war bamals in der That im wesentlichen schon Intherisch, so sehr, daß als Beinrich am 11. Juni 1568 ftarb, fein Rachfolger Julius wenige Wochen nachher die officielle Einführung der Reformation anfangen und vollenden fonnte. hätte also m. E. auch schon von der Zeit vor 1568 fagen burfen: "Brannschweig war bamale lutherifch".

Aber das habe ich gar nicht gethan. Ich fagte, "Hilmar war wohl einer der luther. Braunschweiger, die den Spaniern halfen gegen die reformirten Riederländer." Bon folden Braunschweigern hatte ich nur einmal, S. 92, etwas erwähnt, nämlich bag fie unter Bergog Erich von Calenberg bem Alba geholfen hatten. Alba ift Aug. 1567 in die Niederlande eingezogen, ein Jahr darnach war das Land Braunschweig auch officiell Bon den hierauf folgenden Jahren rebe ich in meiner Schrift. Daß Hilmar bamals nur eine Bestallung hatte, die ohne Folgen blieb, fagt die Grabjdrift nicht, kann ich also nicht wissen, ba ich im Westen Deutschlands keine Geschichte eines mittelbeutschen Abels-geschlechtes zur Berfügung habe. Uebrigens wird jeber Distoriter eines abgeschloffenen Bezirtes oft im Stande fein, fernerwohnende in Einzelheiten zu corrigiren; daß war mir in der niederrheinischen Geschichte möglich und meinem Kritiker in der hiefigen, ohne daß wir darum das Recht hätten, den Fernerstehenden "bedenkliche Unlenntniß der einschlagenden Zeitverhältnisse" vorzuwerfen. Dies gilt auch als Antwort auf die schwere Beschulbigung geichichtlicher Unwissenheit, welche ber Kritiker gegen mich erhebt, weil ich Herzog Erich II. von Calenberg lutherisch nenne. 3ch habe die Notiz doch nicht aus der Luit gegriffen, sondern aus ber erwähnten Schrift von Albr. Wolters. Nun ift ja Erich allerdings 1546 zum Ratholicismus übergetreten, den er dann — ohne Erfolg - seinem Lande wieder aufzuzwingen suchte. Aber Uhlhorn, also ein nicht zu verachtender Zeuge, gerade auch für jene Specialgeschichte, berichtet (Herzogs Real-Enc. III S. 372), daß "Erich, besonders burch ben Einfluß des Markgr. von Brandenburg - Rulmbach bewogen, wieder auf die Seite der Evangelischen getreten ift. Außerbem citirt Wolters ben auch von mir angeiührten Brief Friedrich III. von der Pfalz an Erich. Mithin bluften meine "grundlose Beschuldigung" und bedenkliche Unwissenheit" so gang grundlos und bedenklich nicht sein. Rach Erscheinen der Kritik fah ich die Epecialgeschichten von Beinemann und Havemann ein, die mir in Wesel nicht zugänglich waren. Das bort Mitgetheilte macht jest allerbings mein Zutrauen zu den Angaben Uhlhorns und Wolters wankend.

Ueberdies erscheint dort Erich als ein so haltloser und wüfter Gefelle, daß ich ihn schon deshalb nicht mehr als Bertreter des Lutherthumes aufstellen würde. Noch auf einen Gat meines Rrititere muß ich hinweisen; er fagt, "meine beiben Anschuldigungen gegen bas Lutherthum in der Person des Hilmar und Erich seien etwas auffallend für einen Baftoren einer lutherischen Rirche, und so vollständig grundlos, daß man fast versucht sein könnte, hier Absicht zu fühlen." Die Worte "Absicht fühlen" hat der herr Kritiker hoffentlich ohne Ueberlegung geschrieben; — ich bin nicht in der Lage, darauf uäher einzugehen. Die Unangemeffenheit bes Urtheiles "grundlos" hinsichtlich des von mir über Hilmar und Erich gesagten hoffe ich gezeigt zu haben. Aber wenn ich auch irrige Urtheile über Erich und hilmar gefällt hatte, bliebe dann meine "Beschuldigung des damaligen Lutherthumes" nicht boch zutreffend? Ich erinnere an Beshufins, ber die reformirten Riederlander aus Wefel treibt den spanischen Todfeinden in die Arme, ich erinnere an das Schickfal Johann a Lascos und ber reformirten Londoner Fremdengemeinde, die von Maria Tubor ber Ratholischen vertrieben, sich ins lutherische Dänemark, lutherische Meklenburg, lutherische Hamburg flüchten und überall ausgestoßen wurden mit Rranten, Gebarenben, Kindern in das Elend des winterlichen Meeres und der Doch damit kann man ja winterlichen Landstragen. Banbe fillen. Und bas foll ich nicht schreiben blirfen als Pastor einer evangelisch-lutherischen Kirche? Heute regen fich überall engherzige Beifter, die als Lutheraner, Reformirte, Orthodore, Liberale einander verketern und ihr sonderbundlerisches Panier aufwerfen, heute, da unser Glaubensleben burch ein Philisterthum, das sich nicht mehr begeistern tann, burch Materialismus oben und unten geschäbigt wirb, und ba foll man die Wenigen, die unfern Beiland lieb haben, nicht vor Berfplitterung warnen dürfen, indem man zeigt, wie einst der Leib der Rirche, ber Leib Chrifti, burch biefe elende Sonderbunbelei zerfleischt ift? Ich habe bazu mein gutes Recht, zumal in dem Lande, beffen Ruhm die Helmstädter Universität ift, die einft dem fanatischen Dan. Hofmann ben Mund ftopfte, und an der hernach ein Menschenalter hindurch Georg Calirt gewirft hat; in dem Lande, in beren Hauptfladt noch heute als einer ber bebeutenbften Baftoren ein Mann wirtt, ber erft ber hiefigen evangelisch reformirten Gemeinde biente und bann einer evangelisch-lutherischen, ohne daß diese Thatsache bisher "etwas auffallenb" erschienen ift.

"Gewiß wollen wir die geschichtlich gegebene Entwicklung unserer Landestirche achten, das ist das Lutherische, mit seiner Tiese und geschichtlichen Continuität, aber höher und alles umsaffend ist das allen evangelischen Kirchen Gemeinsame, das Evangelische. Dies ist das Ewige, jenes das Bergängliche. lic. Hilmann.

Diesen Ausstührungen gegenüber tann ich mich auf wenige Borte beschränken. Gine thatsächliche Rechtfertigung seiner früheren Behauptungen hat der Berfasser nicht erbracht, nur dargelegt, was ihn sie aufzustellen veranlaßt habe. Die Gründe, durch die er meine Sate zu entfrässen sucht, erscheinen mir nicht als belangreich

genug, um Gegengrunde bawiber ine Feld zu führen, zu benen ich etwas weiter ausholen mußte, als ich ber Gebuld meiner Lefer zumnthen möchte. Um fo mehr glaube ich bavon absehen zu können, ba ber Kernpunkt ber Sache von allebem nicht berührt wird. Ich bin nach wie vor der Ueberzeugung, daß es ein äußerst schwerer Borwurf ift, Lutheraner hatten Ratholiten im Glauben8= tampfe gegen Reformirte unterftütt, ferner daß in der Wiffenschaft wie im Leben bem Gewichte einer Anflage ftets die Gründlichkeit ber Untersuchung entsprechen muß, und daß ein lutherischer Beiftlicher gang besonders die Pflicht hat, mit Anklagen gegen die Bergangenheit feiner eigenen Rirche fehr vorsichtig zu fein. Diese Erwägungen, nicht die Richtigstellung thatsächlicher Bersehen, die uns Allen widerfahren und sonst mit ein paar Worten abgemacht sein würden, veranlaßten mich, mit Nachbruck auf diesen Mangel des sonst verdienstlichen Buches hinzuweisen. Wenn ber Berfasser in hinblid auf unfere Zeit jest vor Berketerung warnt und gur Eintracht mahnt, so bin ich vollständig mit ihm einverftanden. Nur glaube ich, daß diefer Friede beffer daburch gefordert und erhalten wird, wenn wir unter ehr= licher Anerkennung verschiedener Aufichten im Ginzelnen betonen, mas uns eint, bei Seite laffen, mas uns trennt, und nicht Fehler und Bergeben der Bergangenheit zu gegenseitigem Borhalt gefliffentlich hervorziehen.

Paul Zimmermann.

Sans Fabricius, ber Parteigunger Friedrich von Hellwig und seine Streifzuge, im friegsgeschichtlichen Zusammenhange betrachtet. Ein Beitrag z. Gesch. bes kleinen Krieges in b. J. 1792—1815, unter Benutzung archival. Quellen bearbeitet. Mit 2 Uebersichts-Stizzen. Berlin, A. Bath 1896. IV u. 260 S., gr. 8". 6 M.

Der Mann, deffen Leben und Thaten bas Buch schilbert, ift in biefen Blättern ichon wieberholt erwähnt Die Unhänglichkeit, mit der ihm als untergebener Officier Wilh. Emperius zugethan war (vergl. S. 78), spricht für das Ansehn und die Liebe, deren er sich bei seiner Truppe erfreute. Hellwig war einer der angesehensten Barteiganger ber Freiheitstriege. Andenten foll das vorliegende Wert, bas auf Grund umfaffenden Materials mit großem Fleiße zusammengeftellt ift, erneuern; jugleich will ber Berfaffer burch ein Beispiel diese Art der Kriegsführung, der er auch für die Butunft eine nicht geringe Bebeutung beimißt, eingehend charafteristren. Diesem Zwede entsprechend ift bas Buch fast gang ben militärischen Operationen gewidmet; das Biographische tritt völlig dagegen zurud; nur in größter Rurze werden uns Lebensnachrichten D's., die mit den Kriegsereignissen nicht im Zusammenhang fteben, mitgetheilt Wir erhalten zwar fo tein volles, abgeschloffenes Lebensbild, aber das, worliber der Berfaffer berichten will, in größter Bollftanbigfeit. Auch über die Jugend H's., die er hier in Braunschweig, wo er am 18. Januar 1775 geboren wurde, erfahren wir sehr wenig. Seine Bornamen, die häufig z. B. in der Allg bentschen Biographie B. 13 S. 499 falsch angegeben werben, sind hier richtig Rarl Friedr. Ludwig ge-

nannt; er ist in der Domkirche am 19. Januar auf biese Namen getauft worden. Seine Mutter, Dorother Benriette, war, wie wir hier hinzustigen tonnen, bie Tochter bes Dr. med. Schönwald in Brenzlau. Gein Bater, Joh. Chr. Ludwig Hellwig, bamals Lehrer an beiben Symnasten, wurde um Michaelis 1779 Bagen hofmeister, später Lehrer der Mathematit und der Rannwiffenschaften am Symnafium Catharineum; er erhielt 1790 ben Titel eines Professors und 1803, wo er bat gleiche Lehrfach am Collegium Carolinum übernahm, den eines Hofraths. Fabricius wirft dies durcheinande, indem er H. schon 1775 zum Professor an einem "Ghmnasium Carolinum" macht, auf dem auch de Sohn seine wissenschaftliche Ausbildung empfangen habe Unter ben Schülern bes Carolinums wird biefer nicht aufgeführt; er wird bas Gymnasium Catharineum, an bem ber Bater wirkte, befucht, biefes aber ichon vor in Prima, unter beren Schülern er nach freundlicher Be nachrichtigung des Herrn Directors Dr. Kolbewen nicht verzeichnet steht, Oftern 1791 verlaffen haben, um auf Berwendung des Herzogs Karl Wilh. Ferdinand all Junker in das weiße preußische Husarenregiment 90.3 zu treten. Wir verfolgen ihn auf seinen Feldzügen u ber Rheincampagne 1792—1795, in Thiringen 1806, während der Friedensjahre im Garnifonleben in Schlesim und sehen ihn dann in den Befreiungstriegen bald jellständig auftretend, bald in Berbindung mit größeren Heerkörpern operierend, eine rege, erfolgreiche Thätigkin Am 8. Mai 1813 erhielt er durch Blüche bie Erlaubniß des Königs zur Gritndung eines "Bartiian Corps". Mit diesem rückte er am 25. November 1813 auch in seine Baterstadt Braunschweig ein, wo er mit Gebichten und Liebern auf das Freudigste bewilltommnet wurde. Er nahm bann an dem Feldzuge in Bolland theil; nach Beendigung beffelben wurde das Freicorps aufgelöst. In dem Kriege des Jahres 1815 führte & bas 9. Hufarenregiment; 1838 nahm er feinen Abschied: am 26. Juni 1845 ift er in Liegnitz gestorben. - 311 Betreff der Ausruftung seines Corps ift es von Interent, daß Hellwig auf eigene Fauft bas erfte Glied feinet Husaren mit Lanzen bewaffnete. — Für die Darstellung bes Buches, die Anfangs manches zu wilnschen übrig läßt, im Fortgange bes Wertes aber gewinnt, ware & beffer gewesen, wenn ber Berfaffer eine freiere Bebert ichung bes Stoffes zeigte.

Evangelisches Gemeindeblatt. Aro. 21. Der evangelisch-sociale Kongreß in Stuttgart. — 21—27. Die Koformation als Kultursamps. — 22—25. Die evangelisch Kirchengemeinde und die Frauen. — 22. D. E., Erhaben. Grabstätten (der Herzogin Etisabeth bei Wieskaden, der Größerzogin Anna Kaulowna in Weimar). — 24 u. 23. Der siedente evangelisch-sociale Kongreß. — 28. Jur Lagi: Hilmann, Gottesdienst u Kunst. — 29. Stöder u der evang-sociale Kongreß; W. Meyer, vom Feste der quattrealtari zu Torre del Greco. 30. Johanna Ambrodus. — 31. Ueber d. verbrecherische u verwahrloste Jugend: die evang-sociale Bewegung in d. Beleuchtung ihre Gegner. — 32. E. neuer evang. Kirchentag. — 33. In menien u. Areta. — 34—36. Bartels, für die Armenien — 36. Generalversammlung d. Katholisen Deutschlande — 57—38. Hilmann, Vesalia hospitalis und die Beieler Gemeinde. —

# Braunschweigisches Wagazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Augeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenbaus - Budbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 21.

11. October.

1896.

[Machdruck verboten.]

# Anna Amalia von Sachsen-Beimar, geb. Frinzessen von Braunschweig.

Bon Otto Eggeling. (Fortfepung.)

#### 3. Friedliche Zeiten 1775-1787.

So ware benn am 3. September 1775, ba Amalia nicht ganz 36 Jahre alt ist, die verantwortlichste Zeit ihres Lebens bestanden, und die junge Fürstin könnte ihren Neigungen leben. So fahren wir frohgemuth hinaus auf das weite Meer des Wissens, an die schonheitumflossenen Ufer des Ideenlandes. Unsere Braparationen im Englischen, Italienischen, Lateinischen, Griechischen wachsen zu ganzen Banben, wir üben unfern Scharffinn an Auffätzen über kunftlerische und Fragen der Biffenschaft. Properz' und Anafreon's Lieder werden in deutsche Berse gebracht und mit Wieland's Hilfe felbst der Aristophanes studirt. D, Ew. Durchlaucht, wer so hervorragendes leistete, wo es Dinge und Dienichen zu beherrschen galt, ber tann den Lorbeer des großen Schriftstellers entbehren. Und in der That, die deutsche Grammatik behandeln wir nach der Gepflogenheit unserer hohen Berwandten mit souveraner Willfür. Bir lassen "Ihnen grußen," schreiben: "Es war mich zu Muthe", "Es freut mir", sind "von so vieles Un-angenehmes umgeben". Namentlich ben Accusativ herzustellen, erwies sich uns als ein schwieriger Casus. Bir sehen "unser Rath", sühlen mit "Dein Schmerz" und reden "Worten". Auch ungewöhnliche Wortbildungen entströmen unserer Feber, wir erleben, daß Bemand "außerficht" gerath, ben "füßenften" Gefang anstimmt. Und diefes "reuffiren", "continuiren", "inifiren" — ach, Ew. Durchlaucht, was würde ber beutsche Sprachreinigungsverein davon benten! Ohne Zweifcl, daß Inhalt besser als Form bei den schriftlichen Leiftungen der kleinen Sande. Gine gewiffe durchsichtige dunne Berftanbigkeit läßt sich ihnen nicht absprechen. Man betrachte folgende Gebantensplitter: "Wer über Andere herrichen will, muß felbst der Beste fein, und wer sich felbst nicht gludlich fühlt, wie foll er Anderer Blud zu Berzen nehmen?" "Wenn schlechte Menschen gefährlicher werden, indem sie an Aufklärung zunehmen,

so gewinnt hingegen der Tugendsame an Tugenden im Berhaltniffe feiner Renntniffe". "Die Geringfchapung bes weiblichen Geschlechtes ift ber Gipfel ber Unfittlich-Begenseitige Sochachtung muß unter ben beiben Befchlechtern existiren, es erhalt bas Band bes gefelligen Gibt es teines mehr, fo fällt ber Mann in seine Robheit zurud, wird felbstsuchtig und reißet die Tugend aus ihrer Angel". Ober ber nachdenkliche Lefer erfreue fich folgender brieflichen Auslaffung: "Die Rachrichten, die ich von ben Reisenden (Rarl August und Goethe find eben in ber Schweig) betomme, machen mir oft den Ropf schwindlich. Es thut weh, von Nichts als den herrlichen Sachen zu hören und fich ihnen nicht anders als durch ein trübes Fernrohr nähern zu können. Doch gonne ichs ihnen von Herzen und mache wie bie Frau Aja, schüttele mich ein Baar mal, fete mich ans Clavier ober zeichne, ba werden die Ibeen wieber couleur de rose"

Amalia componirte selbst und durften die Melodien, welche sie zu Operetten und Liedern entwarf, hinreichend erweisen, daß die Fürstin nicht ohne ein anmuthiges musikalisches Talent war. Bon früher Jugend die in hohes Alter versuchte sie bei vielen Lehrern sich zu üben, auch in der Malerei, wenn anch da Oefer am längsten und bedeutsamsten die hohe Schülerin fördern durfte. Sie lernte doch so viel, daß sie mit klarem Urtheil den Werth eines Bildes zu schätzen und zu schildern verstand.

Darin aber bestand benn all bieser Mithen größeste Bebeutsamteit, daß Amalia an der seinsten Bildung ihrer Zeit vollen Antheil hatte. Sie durfte mit Leonore sagen:

"Ich freue mich, wenn fluge Manner fprechen, Daß ich verstehen tann, wie fie es meinen.

Wohin fich bas Gefprach ber Eblen lentt,

Ich folge gern; benn mir wird leicht zu folgen. Durch ihren Stand und ihren Geist gefürstete Frauen haben von jeher die größeste Macht besessen, in ben Streit der Männer segensvoll einzugreisen und auch solche zu gemeinsamer Arbeit zu einigen, deren Eigenart sich freien Raum begehrte. Schon im Mai 1776 sollte sich der Herzogin Kraft in dieser Richtung erweisen.

Karl August hatte 1775 Goethe nach Weimar gerufen und bestimmt, daß der sechsundzwanzigjährige Dichter und Dr. juris als Rath in das geheime Conseil trete. Berr von Fritsch-Antonio tritt dieser Beforderung entgegen: "Altverbiente Manner follen biefem jungen Goethe-Taffo nachstehen?" Rarl August fcreibt feinen berühmten, hochherzigen Brief für Goethe "unerschütterlich in der Anhänglichkeit an seine Freunde", wie Mama. Herr von Fritsch bittet um seine Entlassung: "Der erste Mann in Ew. Durchlaucht Ministerium follte viel um Ihre Person, an Ihrem Hofe sein. Wie könnte aber ich, ber ich zu viel Rauhes in meinen Sitten, zu viel öfters an bas Mürrifche grenzende Ernsthaftigfeit, ju viel Unbiegsamkeit und zu wenig Nachsicht gegen bas, was herrschender Geschmad ift, an mir habe, am Hofe gefallen können? Müßte ich nicht fürchten, burch bas, was in meinem Charafter liegt und mit den zunehmenben Jahren eher zunimmt, Ihnen mißfällig zu werben?" Der junge Berzog zeigt bie Correspondenz seiner Mutter und Amalia schreibt an Fritsch: "Sie wollen meinen Sohn verlaffen, wo er Ihrer am meisten bedarf? Ihre Grlinde find eines so geistreichen Mannes nicht wirdig. Sie find gegen Goethe voreingenommen, ben Sie vielleicht nur burch falfche Nachrichten tennen. Sic wiffen, wie fehr ber Ruhm meines Sohnes mir am Berzen liegt, wie viel ich mich gemitht habe und noch jeden Tag mühe, daß er von anständigen Menschen umgeben fei; wenn ich glanbte, bag Goethe eines biefer kriechenden Wesen ware, die Richts als ihre eigenen Intereffen tennen, so würde ich die Erste sein, gegen ihn zu wirken. Ich will Ihnen nichts fagen von feinen Talenten, seinem Genie, aber seine Religion ift die eines wahren Chriften, treibt ihn, seinen Nächsten glücklich zu Aber laffen wir Goethe. machen. Ihnen verbietet Religion und Gewiffen, Ihren Fürsten zu verlaffen. Noch einmal, gehen Sie in sich. Ich weiß, Sie sind bantbar; ich bitte Sie bei Ihrer Liebe zu mir, verlassen Sie meinen Sohn nicht unter biesen Umständen. Ich rathe Ihnen so und bitte Sie sowohl aus Liebe zu meinem Sohn, als zu Ihnen. Ich bin mit der größtmöglichsten Freundschaft, mein Berr, Ihre sehr geneigte Freundin Amalia".

Belches Mannesherz hätte einem solchen Briefe widerstehen können? Dem Herzoge blieben die Dienste bes herrn von Fritsch noch 24 Jahre erhalten.

Auch filr Wieland weichen bie Schatten vergangener Tage. Bu ben Beiten bes Grafen von Gort hat er fich nicht immer mit Geschick in ben Schwierigkeiten bes Hoflebens zurecht gefunden. 1773 fchrieb er: "Gort ift mein Freund. Außer dem Prinzen habe ich nur ihn und er nur mich", 1778 aber: "Gort ruftet fich, in Gure Gegenden zu geben, bort Alles gegen Goethen und mich aufzuwiegeln. Der Elenbe! Richts mehr von dem Geschmeiß!" Das Alles ift nun abgethan. Die Erziehung ift beenbet, Wieland hat seine Benfion von 600 auf 1000 Thir. erhöht gesehen und ist nun frei zu benten und zu bichten. Rur bag er in Weimar bleibe und feine Benfton hier verzehre! Gin unterrichteter Mann, ber seiner Herrin bei ihren Studien zur hand gehen tann, von ihr mit jener humorvollen Gut= herzigkeit behandelt, die sich nach Augenblicken des Zorns immer wieder als die Grundstimmung des erhabenen Frauengemuthes erweift. Dan lefe nur aus Wielands Briefen an Merck etwa folgende Stellen: "Bei Dir, ber die schwärzesten Schatten neben den glänzendsten Lichtmassen so gerne hat, kommt man übel an, etwas über einen Character zu fagen, der (zuweilen) fo ziemlich wie ein Rembrandt'sches Lampenftuch aussieht. — Basta! Du weist's, lieber Merd, ober follst wiffen, bag Niemand, Dich selbst nicht ansgenom men, biefe wunderbare Frau lieber hat, als ich. Rur für die Fehler und Menschlichkeiten der Leute, die täglich um die Herzogin find, möchte ich um Nachsicht bitten 3ch febe oft genug, wie und worin fie unrecht haben: aber ich sehe auch, daß es Momente gibt, wo man fein Menfchenkind fein mitste, um von Anwandlungen von Unmuth, Ungebuld, Rleinmuthigfeit frei zu bleiben. Auch weiß ich am besten, was ich in ben Jahren 1773-75" (bie Jahre, ba Gört unfer "Freund" war) "erfahren habe. Indeffen bleibt boch Alles von Wort zu Bort Wahrheit, was wir beide Gutes von der lieben Frau gesagt haben, und je länger ich mit ihr existire, je mehr Respect triege ich selbst für das, was ich vorhin die schwarzen Bladen im lebendigen Tablean ihrer Existen nannte und je Uberzeugter werbe ich, baß sie, wie sie ift, eines ber liebenswürdigften und herrlichften Gemifde von Menschheit, Weiblichkeit und Fürftlichkeit ist, das je auf diesem Erdenrund gesehen wurde". — "Die Frau ift wirklich eine ber beften auf Gottes Boben und ich zweifle fehr, daß es in ihrem Stande eine geben tam, beren Ropf und Berg beffer wäre und mit welcher Leute unseres Gelichters auf einem honnettern Fuße verkehren könnten. Ich meines Ortes miligte nicht ich, sondern der undankbarfte Schurke zwischen Himmel und Erde fein, wenn ich je vergeffen tonnte, wie viel Gutes fie um mich verdient". Und nun erwäge der freundliche Lefer, wenn er folgende Borte Amalia's an Merd lieft, wie sich der grobknochige With Friedrich Wilhelms des I. und der beißende Scherz bes großen Friedrich in diefer Entelin und Richte zu freundlichem humor geftaltet haben. "Danischmende (Berfaffer bes einft fo bertihmten "golbenen Spiegels") hat, wie Sie wiffen, fchon wieber taufen laffen. 3ch filrchte, daß er zulett bas baufige Accouchiren seiner Frau und des Mertur (seines monatlich erscheinenden Journales) boch etwas spilren wird. Er scheint aber an Beiden viel Spaß zu finden, so muß man ihn machen laffen; hat boch Jedermann feine eigene Marrheit".

Der Legationsrath Goethe wird mit wahrhaft miltterlicher Huld von Amalia aufgenommen. Er barf sich an bem Rafe "bene" thun, ber aus Sildbentichland auf dem Tische des Witthumpalais angekommen ift, höchst selbst besorgen wir ihm Bit für die Möbelüberzüge in feinem neuen Saufe. Unfer Wittwenfit ift freundlich und fürftlich. Eine breite Treppe und ein weiter Corribor führt zu bem Bochparterre. Sier nimmt ein ftattlicher Empfangefalon ben Befucher auf, ber eine Reibe glanzenber Bilber von Braunschweiger und Berliner Fürstlichheiten bewundern mag. Dahinter liegt das mit rothem Seibendamast tapezirte Wohnzimmer, wo wir Abends gescheuten Männern und talentvollen Frauen eine glänzende Berfammlungsstätte bieten. Aber auch hier barf ber gehätschelte Wolfgang im Jägercoftum

eintreten. Darum hält ihn Gleim filr einen Diener, ale ber brave Salberftabter mit bem neueften Göttinger Musenalmanach in diesem Rreise erscheint, ber alles Geistvolle und Nene mit so freudiger Theilnahme begrußt. Aber wie verwunderlich für Gleim, als diefer Jägersmann ihm bas Buch abborgt und Stanzen, Oben, Lieber, Ballaben mit buntestem Inhalt und mannichfaltigstem Beremaße barans vorlieft, von benen es Gleim immer sicherer wird, daß fle gar nicht barin stehen! Als endlich eine Berherrlichung und Berhöhnung des ehrlichen Gleim felbft folgt, da unterbricht biefer ben Lesenden mit dem Borte: "Dies ift Goethe ober ber Teufel". "Beibes", lacht Wieland. Auf fröhlichem Fuße, in Etwas wie ein Gleichstehender verkehrt der Frankfurter Patriziersohn mit den Sbellenten des Hofes, mit ben Fürftlichkeiten felbft. Er giebt ber Bergogin Amalia ein Fest am Stern, einem neu, im englischen Geschmad angelegten Theile des Parts. Wieland beschreibt es: "Wir tranken Johannesberger 60er und wie wir aufgestanden waren und die Thilren (des Gartenhauschens Ginfiebelei) sich öffneten, ba ftellte sich durch die geheime Anstalt des Archimagus ein Anblick dar, der mehr einer realifirten bichterischen Biston, als einer Naturscene ähnlich fah. Das Ufer ber Ilm, ganz in Rembrandt's Geschmack beleuchtet — ein wunderbares Baubergemifch von Bell und Duntel, bas im Gangen einen Effect machte, ber über allen Ausbruck geht. Die herzogin war bavon entzildt, wie wir alle. Als wir die fleine Treppe der Einfledelei herabstiegen und zwischen ben Felsstüden und Buschwerten langs ber 3im gegen die Brude, die diefen Plat mit einer Ede bes Stern verbindet, hingingen, zerfiel die ganze Biston nach und nach in eine Menge Keiner Rembrandt'scher Nachtftlide, die man ewig hatte vor sich sehen mögen und die nun burch die bazwischen herumwandelnden Personen ein Leben und ein Wunbersames betamen, bas vor meine poetische Wenigkeit gar was Herrliches war. Ich hatte Boethe vor Liebe freffen mogen".

Bas könnte Ihrer Durchlaucht erwünschter sein, als die Beimath biefes Goethe und feiner Freunde tennen ju lernen? Go besucht benn Amalia auf einer Rheinreise 1778 das Haus am hirschgraben und findet Frau Aja und Kriegerath Merd ihrer Freundschaft würdig. Man wechselt eine Reihe von Jahren hindurch Briefe, die Fürstin mit feinem Berständnig den Ton treffend, welcher ben Briefempfängern wohl thun muß. sendet an Frau Aja Compositionen, welche sie höchst felbft ju ben fleineren Studen Goethe's gemacht, Berichte über Aufführungen feiner Werte, Bilber ju bem Jahrmarkt von Plundersweilen, ihr eigenes Bild, enblich Strumpfbänder, welche von unfern kleinen Banden mit den spitzen Fingern gearbeitet find. Sie zeigt sich voll Theilnahme filt bas "weimarijche" Zimmer im Goethe'schen Haufe, glaubt, daß Frau Aja, nachdem sie noch eben eine Raifertrönung fah, aus bem fleinen Weimar Nichts hören möge. Frau Aja antwortet mit gleicher Herzlichkeit und mit viel bereitwilligem Dank für alle Gaben, sendet Trauben, welche sich als "ungenießbar" erweisen, und "Bugquittiger" und Schwartenmagen, welche hoffentlich mehr Gnabe finben, befrigt auch aus dem eleganten Frankfurt Wands und Kronleuchter (an Bronceketten aufgehängte Glasschalen mit Wachsterzen darin) für das Witthumpalais, wo sie noch heute glänzen. Ein wohlthuender Briefwechsel zwischen zwei Frauen, die Tüchtiges geleistet, herrliche Söhne geboren haben und sich nun harmlos mit deutslicher Neigung zu einander unterhalten.

licher Neigung zu einander unterhalten.
Ariegsrath Merch zu Darmstadt steht mit offenen Augen in den geistigen Bewegungen seiner Zeit, erkennt klaren Blicks das Bedeutsame, erkennt es an und tadelt voll Berständniß. Immer bereit, geistige Interessen zu fördern, tritt er doch selbst nicht schöpferisch auf und geneigt, Dinge, Menschen, Leistungen sehr dunkel zu sehen, verscheucht er doch keinen Freund durch seine

tauftischen Urtheile.

In ben Briefen an Merd leuchtet Amalia's freundlicher Humor. "Uns ist bas Andenken an die Reise, die wir mit Ihnen gemacht (Merck hatte die Reisenden durch die Städte und Museen am Rhein geführt), die liebste Beschäftigung. Einsiedel (unser Oberhofmeister) jammert über den verschwundenen Geschmack bes herrlichen Riidesheimer und arbeitet an einer Uebersexung bes lateinischen Liebes: Mihi est propositum in taberna mori. Die Stein spricht von Rembrandt und van Dyd, daß einem eistalt wirb." (Bleiben Sie boch hubich im Bereiche menschlichen Berftanbniffes. gute und kluge Frau von Stein!) "Unfere Reise ift politisch ausgelegt, das schmerzt mich. Thusnelda (unsere Hofbame, Fraulein von Göchhausen), Einstebel und Kraus sind ganz außer sich, daß sie vom Rang der Connoiffeurs zu dem der höffchranzen herabgesett find". Raufen Sie mir den Elzheimer, den Sie empfehlen, hier ist bas Gelb. "Doch sagen Sie bem Berrn Rath Goethe Nichts von biefem Leichtfinn, ber Schlag möchte ihn rühren", indem Bater Goethe äußerst sparsam geworben ift in seinem Alter. "Daß bas schöne Frl. von Wangenheim auf die Bermehrung ber Welt bedacht gewesen, leuchtet mir so ziemlich ein; aber daß Lenz Professor geworden, kommt mir wunderbar vor; die Universität, die ihn dazu gemacht, muß toll ober Lenz gescheut geworden sein". — Hier sind bes "schönen Wedel", eines hoffnungereichen Berehrers ber Musen, Gebichte. "Der Berleger biefes geiftreichen Studes bittet fehr, bag man sich nicht etwa emancipire, einen Nachdruck davon zu machen; es ist noch ein An= fänger und hofft sein Glud mit diesem genialischen Stud zu machen". — "Ich war eben im Begriffe, meinen ganzen Gift und Salle in diesem Briefe gegen Sie ausauschütten, als ich ben Ihrigen vom 4 hujus erhielt, welcher mich zwar in Etwas wieder befänftigte, aber boch bei weitem nicht so sehr, um von der Prostitution zu schweigen, die mir Ihr unftätes Gott und Menschen verborgenes Herumreiten juzog. Als ich vernahm, zu was für Böllnern und Gundern Gie fich jest hielten (Illuminaten?), war ich, ach Gott, genöthigt, in Frantfurt zu allen Encyklopäbisten, Buchhändlern und politischen Satanen herumzuschiden, Sie aufsuchen zu lassen. Es fehlte Nichts als bas ebele Corps Darmftäbtischer Trommelichläger, beren entfetlicher Larm mir noch in ben Ohren flingt, ben Herrn Kriegerath austrommeln zu laffen. — Und bas Alles umfonst. Fahrt aus, Ihr unsaubern Geister! und gute Engel mögen ben alten Merd zu uns führen, herzinnig willsommen soll ber uns sein".

Amalia bedient sich häusig des Rathes und Beistandes von Merck, um Bilder, Statuen, Basreliefs zu kausen, sie schreibt ihm über ihre Zeitvertreibe und Menschen, welche sie kennen lernt. "Lavater würde ich zu meinem Premierminister machen, wenn ich eine große Monarchin wäre. Ich din überzeugt, daß er eine solche Stelle eben so gut betleiben würde, als die von einem Premierminister Christi". Und wie gut muß es dem schwermüttigen Manne, dem es bestimmt war in Wahngebilden seiner Fantasie unterzugehen, gethan haben, wenn sie einen ihrer Briese schloß: "Abien, lieber alter Merck, lassen Sie sich wohl sein und vergessen Sie nie Ihre Freundin Amalia".

In täglicher Bertihrung stand mit der Taselrunde Amalia's auch Herber, der 1776 nach Weimargesommen war. Amt, Stimmung und Frau machten ihn nicht ganz so beweglich, wie seine berühmten Freunde hier erscheinen, auch war er, scheints, nicht immer vom Argwohn frei, als ob ihm von irgend Jemand bei der Herzzogin geschabet werde. Aber sein umfassendes Wissen, sein kritisches Urtheil, seine leichte und lebhaste Productionsweise ließen ihn doch sich einem Kreise gern mittheilen, der Wort und Schrift mit so viel Verständniß aufnahm.

Endlich burfen wir die Hausgenoffen der Herzogin nicht übergeben, Frl von Gochhaufen und Oberhof-Die Bufte bes Hoffrauleins meifter von Ginfiebel. fteht heute in einem Zimmer bes Witthumpalais, mit Mugen Augen, einer feinen Rase und einem nicht zierlichen, aber fehr wohlwollenden Munde. Man fieht es ihr an, daß fie die fleinen Rummerniffe ihres Buchfes gemüthlich überwunden hat und daß sie ein guter Ramerad geworben ift. Im Gegenfat zu jenen Rummerniffen gab man ihr bei ber Bergogin den Ramen jener Frau, welche von jedem Deutschen als ein ftattliches Belbenweib vorgestellt wird, Thuenelba. Sie schreibt geistvolle Briefe, die Kleine Hofbame, weiß witig zu sprechen und Anderer Wit gutlaunig zu ertragen. Daß sie so lange Jahre im Dienst Amalia's blieb, ift ein hohes Lob für bie Fürstin; benn nur hervorragende Menschen mögen fluge Diener gern bulben.

Herr von Einstebel konnte wie Falstaff sagen: "Ich habe nicht nur selbst Wit, sondern bin auch der Grund, daß andere Leute Wit haben." Es ist ein sehr artiges Wild, das Henriette von Egloffstein einmal von ihm entwirft. Er sollte 9 junge Damen als Musagetes bei einem Gedurtstage Herzogin Louisens vorführen. An Ort und Stelle angelangt, hat er das Gedicht vergessen, das vorzutragen ist. Seine Musen umbrängen ihn in holder Verzweislung, drehen seine in weißen Atlas gehülte Gestalt nach allen Seiten, entsetzen sich über die Abwesenheit der Verse und lachen zugleich über den wundervollen Contrast seiner hochgelben Perrücke mit dem dunkeln jovialen Angesicht, von dem die jugendliche Maske abgesallen ist.

Der gange Kreis beschäftigt sich, wenn die Herzogin von Reisen an den Rhein, nach Dresden, nach Braum schweig zurlidfehrt und in Weimar refibirt, eifrig, an ben Theatern, Schaustellungen, Tänzen theilzunehmen, welche dann in der Redoute aufgeführt werden. (Wie ja henriette von Egloffstein uns schon oben erzählte: "Wie Prometheus wollte Amalia ihre Untergebenen mit himmlischem Feuer beleben. Sie zog bafür die Ingend beiber Geschlechter an sich, machte sie zu Mitgenossen anmuthiger Spiele und Feste, die in Handelnden und Schauenden Sinn für des Lebens feinere Genüffe hervorriefen, woraus fich bas Bedürfnig boberer Bildung ent widelte"). Sofbamen, Ebelleute, höhere Beamte, gelegentlich ber Bergog felbst erscheinen auf biefer Bubne, vor ber nur Hofgefellschaft bas Parterre füllt. Goethe's schöne Gestalt leuchtet in weißem Rleibe und blane: Weste, Korona Schrödter erglänzt burch Talent und Anmuth. Eine Reihe Kleinerer Dramen schafft Goethe für dieses Theater und sein heiterer Jugendübermuh tritt uns auch in ben Ereignissen entgegen, welche fich vollziehen, ale Amalia ihren hof nach Ettersburg verlegt.

Auf den viel zerklüfteten Höhen des Etterberges sieh, rings von altem Walde umrauscht, das fürstliche Aufschloß. Setzt werden Partwege in dem Walde gehauen. Lauben und Naturtheater angelegt, ein Thurm errichte, die Sbene von Weimar und zugleich das weite Dat von Erfurt zu überschauen. "Wir sind hier bei Inn und unserer Herzogin", schreibt Wieland an Fran Goetke. "der einzigen und ewigen Königin unserer freien Herze.

auf bem hohen Ettersberge,

Und leben ba ferne vom Erbengetimmel

Das feelige Leben ber Götter im himmel, außer daß es verb . . . t unfreundliches Wetter is Eja, wäre Mutter Aja auch bei uns. **Gestern 5**= mich ein kleines Schäferspielchen von Bruber Belies erstem Schuf um 25 Jahre junger gemacht. Den Sie wiffen boch, daß wir hier in Ettersburg = Theaterchen haben, so schön als Sie fichs nur = bilden können, und daß wir da — **boch wez** wollt ich Ihnen von all unsern Freuden ichmeser. Und Frl. von Göchhausen schreibt an Fran Geck "Wir find feit acht Tagen wieber mit Gad unt Sc in unferm lieben Ettersburg. Es ift boch weit &ein schönes Leben so in Wald, Berg und Thal Urbeste Herzogin ist hier auch wohl und vergnüge. 🗲 erhalte fie dabei, fie verdient's fo fehr". Then Sen wir die "Laune des Berliebten", Goethe, Corone. 🗁 siebel spielten barin. "Best leben wir in benimm Erwartung unferes Merd. Beim Ermeden = Schlafengehen denken wir seiner und wenn's recent it: der Wind ein bischen ftarter blaft, follten E= 🗠 L'amento hören: Der arme Merck, jetzt wird er ru- 🖘 naß.Der Wind wird ihm auf seinem 🔁 🖽 Reiten sauer machen! Und scheint die Goure u 💳 fie boppelt seinetwegen. Go geht's ben green ?= Rame er doch nur bald! Der Dr. (Goethe) === == bis Erfurt entgegen."

(Fortsehung folge.)

# heilverfahren der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt.

Bon Bane Baffel

Gesetliche Aufgabe ber Invaliditäts- und Alters-Berficherungsanstalt ift die Gewährung von Invalidenrenten und von Altererenten an die eine gewiffe Bartezeit hindurch verfichert gewesenen Bersonen, wenn entweder ihre Erwerbsfähigfeit auf ein bestimmtes Mindestmaß gefunten ift, b. h. wenn fie invalide geworden find, ober wenn fie das 70. Lebensjahr vollendet haben. Obwohl beibe Rentenarten einheitlich organisirt find, so ist boch ihre Boraussetzung und ihre Wirtung eine sehr verschiedene. Die Altererente erhält in ber Regel ein Erwerbefähiger m einer Zeit, wo er für Angehörige kaum noch zu sorgen hat; sie soll einen Zuschuß darstellen zu bem vermuthlich durch das hohe Lebensalter verminderten Arbeitsverdienst; sie vermehrt bemnach bas Einkommen einer erwerbsthätigen Berfon und stellt fich absolut und relativ betrachtet zumeift als eine freudig begrußte Gabe ein. Wenn nun auch die Invalidenrente im Einzelfalle gern genommen wird, so kann sich boch Jeber glücklich schätzen, dem Gesundheit und Arbeitskraft, wenn möglich. bis ans Lebensende erhalten bleibt, da er es alsdann in ber hand bat, seinen und seiner Familie Beburfniffen entsprechend dem Erwerbe nachzugeben. Allein mancherlei Giahren drohen mit Schädigung ober Zerstörung ber Arbeitstraft; in vielen Fällen bricht Arbeitsamkeit ohnmächtig zusammen durch Arankheit und chronisches Siechthum. Den ausfallenden Arbeitsverdienst foll die Imalibenrente ersetzen. Ihrem Zwede nach müßte sie also Großes leiften, indem sie in die durch Erwerbsunfähigfeit im Boltswohlstande gefchlagene Brefche einspringt: allein einerseits darf die Rente, um nach Doglichteit die Simulation zu verhilten, nicht über ein gewisses Mag hinausgehen, andererseits tann bei Bemeffung ber Rente die im Einzelfalle vorliegende größere ober geringere Bebilteftigkeit nicht ausreichend berlickfichtigt verden. Die Wirkung der Invalidenrente wird daher mpreichend bleiben, wenn die Nothwendigkeit ihres Bezuges Jemanden betrifft, der nicht nur filr sich, sondern auch für Andere zu verdienen hat. Daraus mlgt, daß weit mehr, als mit Gewährung ber Rente ad Bernichtung ber Erwerbsfähigkeit, durch Erhaltung er letteren und, wo nöthig, burch Gewährung zwed-miprechender Mittel dem Einzelnen und indirect der Besammtheit genutzt wird, indem der Berficherte, der nieber erwerbefähig geworben, feine Krafte und Fähigkiten ausgiebiger verwerthen kann, als es ihm durch de Rente möglich gemacht werben würde. Und nicht mr ber Zwed, welchen ber Gefetgeber verfolgt, wird mich das Heilverfahren gefördert, auch das Bermögen Erficherungsanstalt muß burch vorbengende Maßsahmen eher Zuwachs als Minderung erfahren; biefe Rechnung freilich wird fich niemals ziffernmäßig auf-nachen laffen; es fehlt ftets an der Möglichkeit der Festftellung, wieviel an Rente im einzelnen Fall bes Heilberfahrens erspart ist; allein als logischer Schluß ergiebt aus einer Berbefferung ber Gefundheitsverhaltniffe m Rreife ber Berficherten eine Berlangerung ber Arbeitsfähigkeit der Einzelnen, also Hinausschiebung bezw. Bermeibung der Rentenzahlung. Auch darf man nicht zu schnelle Erfolge erwarten, denn es handelt sich, wie unten gezeigt wird, um so sehr wolksmarke nagende lebel, daß es geraume Zeit erfordern wird, ihnen wirksam zu

begegnen.

Die finanziellen Bortheile einstweilen weniger beachtend, vielmehr wefentlich zur Erreichung bes vom Gefet Gewollten hat die hiefige Berficherungsanftalt vom Jahre 1892 an Beilverfahren gelibt, b. h. ba, wo nach ärztlichem Gutachten brobende Erwerbsunfähigkeit abzuwenden war, die empfohlenen Mittel gewährt. Bunachst wurde ber vom Gefet nur fehr-allgemein und in weiten Umriffen mit großem Spielraum vorgezeichnete Beg behutsam beschritten; es galt, Erfahrungen zu fammeln und fich mit ben Merzten, ben auf biefem Bebiete für guten Erfolg wefentlichen Factoren, einzuarbeiten, ju ermitteln, welche Art von Leiben häufig vortommen und durch frubzeitiges Ginfchreiten ber Berficherungsanstalt Befferung erfahren tonnen. Es wurden aufgewendet 1892: 548,56 M,

1893: 2 002,72 " 1894: 3 650,47 "

1895: 11 000,14 " unb

in ben ersten 8 Monaten 1896: 17 398,42 "

Aus Kleinen Anfängen beraus find in wenigen Jahren große Summen entftanden, welche der Natur der Sache nach ber Steigerung noch fehr fahig und bedurftig find. Bot fich in ben erften Jahren unter ber verhältnigmäßig geringen Anzahl von Fällen ein buntes Bilb von allerlei verschiedenen Rrantheiten, welche das Einschreiten der Berficherungsanstalt bervorriefen, fo mußten wir bier wie anderwarts, fehr bald wahrnehmen, daß ein Leiden ganz befonders zu befampfen fein werde, die Lungentubertulofe; fie überwiegt bei Beitem; zwar werben z. B. für Rierenleiben Wilbungen, für Rheumatismus Dennhaufen auch fernerhin als Curorte beizubehalten fein; aber ber Ginficht konnte man sich nicht verschließen, daß, sollte etwas erreicht werben, und die Berwendung der Mittel wirklich zweckmäßig erfolgen, zur Befämpfung ber Lungenleiben planmäßiger als bisher vorzugeben fei. Rach Benutung von Görbersborf und Lippspringe verfiel man ber Hauptfache nach auf St. Andreasberg, wo durch Bereitwilligfeit eines Arrtes die Behandlung einer größeren Anzahl von Pfleglingen möglich wurde; es find auch schon Erfolge zu verzeichnen und bie bort Behandelten find zumeist befriedigt zurudgekehrt, was wohl zu erwarten ftand, da fie neben freier Roft und Wohnung, sowie ärztlicher Behandlung bei Benutzung von — kurz gefagt - Sommerfremden = Wohnungen Bewegungsfreiheit im vollsten Dage haben. Die Bahl ber von verschiedenen Berficherungsanstalten nach St. Anbreasberg gleichzeitig entsandten Pfleglinge überfteigt meift 200; neben bem Arzt find mehrere Krantenbesucher und ein Inspector ber Hanseatischen Berficherungsanstalt thätig. Aber allen Bortehrungen, welche bahin abzielen, ben Pfleglingen bas ihnen Nöthige gut und ausreichend ju gemahren und fie in Befolgung ber ertheilten Beifungen und Rathschläge zu überwachen, stellt sich bie Zerstreuung im ganzen Orte hindernd entgegen. Gleich

ber Hanseatischen und ber Hannoverschen Berficherungsanstalt, sowie der Nordbeutschen Knappschafts-Benfionscaffe hat sich baber vor 2 Jahren schon die hiefige Bersicherungsanstalt baran gemacht, benjenigen Rranten, welche zur Genesung hauptsächlich guter Pflege und gefunder Luft bedürfen, ein Beim ju gründen, in bem unter ärztlicher Leitung bei ftrenger Bausorbnung und boch angemeffener Freiheit in Bewegung und Unterhaltung, Spiel und Arbeit bie der Anstaltsbehandlung allein innewohnende Berbitrgung des erftrebten Erfolges gefunden werden tann. Den Befuchern bes Barges zeigen fich an 4 Stellen schon die theils fertigen, theils im Bau begriffenen Gebäube ber Berficherungsanstalten von Sannover auf bem Königsberge bei Goslar, von ben Hansastädten bei St. Andreasberg und von Braunschweig bei Stiege, sowie der Nordbeutschen Anappichafts Pensionscaffe an der von Ellrich über Sulzhann nach Hohegeiß führenden Straße. Herrliche Früchte am Baume der noch jungen staatlichen Arbeiterversicherung, wovon die Rudwirkung auf die Bolksgefundung freilich erft späteren Jahrzehnten vorbehalten bleiben wird. Das noch pionierartige Borgehen der genannten Anstalten muß allgemein im Deutschen Reiche aufgenommen werden und die aus der Bflege entlassenen Bersicherten muffen ihre Erfahrungen über Ertennung und frühzeitige Behandlung des Leidens daheim verbreiten, alsbann barf man reichen Erfolg erwarten und hoffen, baß ber Sturm, welchen jest manche Orte gegen die Errichtung einer Beilftatte in ihren Mauern gelaufen haben, fich nicht wiederholt, sofern diese Frage abermals an fie berantreten follte. Daß ber rationelle Betrieb einer Beilanstalt bem Orte, in welchem fle liegt, schaben follte, ift schlechterbings nicht einzusehen. Immerhin muß die hiefige Berficherungsanftalt ber Gemeinde Braunlage, bie, als man nur ihre Umgebung behufs Bahl eines Blates befah, fofort Lärm schlug, bafür bantbar fein; benn ein folcher Plat, wie er fpater bei Stiege gefunden ift, wilrbe bei Braunlage ftets vergeblich gesucht fein. Zuganglichteit, Sonnenlage und Einfamkeit vereinigt ber Blat ber Braunschweigischen Heimstätte in gludlicher Beise. Nördlich vom Anhaltischen Orte Friedrichs höhe unweit der Landesgrenze ist in einem sich zwischen höheren Bergzügen eiwa 450 m über Meereshöhe erhebenden Bestande von Buchen und Tannen nach Süden ein Ausschnitt gemacht, etwa 85 a groß, auf welchem bas 68 m lange, in ben Dft- und Westflügeln einstödige, im Uebrigen (mit 15 Fenftern in jedem Stodwerte) amei- und im Mittelbau breiftodige Pauptgebaube feine Bimmerfront gang ben Strahlen ber Sonne barbietet, während die drei anderen Seiten vom Balbe umrahmt werden. Wenige Minuten entfernt führt, durch ben Bald getrennt, die Gifenbahn und die Landstraße vorüber; vorzügliches Quellwasser versorgt das Baus, alle Störung des Betriebes durch Berkehr mit der Sache fern stehenden Bersonen ift ausgeschloffen. Man wird alfo mit gutem Erfolge rechnen burfen, benn neben ber reinen Bergluft verlangt die dortige Behandlungsmethobe nur eine angemeffene nahrhafte Roft, wenn die ber Beimstätte überwiesenen Pfleglinge möglichst noch im Anfangsstadium ihrer Arankheit stehen; die Erfüllung letzterer

Boraussetzung hängt zum Theil von den mit Kranteit bedroheten Berficherten felbst, zum Theil von den Aerzien Erftere follen frühzeitig Bahrnehmungen ven Bruft- oder Lungenleiden melben, die Aerzte aber follen das Anerbieten der Bersicherungsanstalt aufnehmen und im Interesse ihrer Batienten verwerthen, sobald entwebe eine Reconvalescenz von akuten Krankheiten eine Erholungszeit wünschenswerth macht oder aber sich Spurn chronischer Krankheit zeigen. Je früher, besto beffer! ift das Losungswort bei der Frage, ob Jemand in die Heimstätte geschickt werden soll; der Rostenpunk if gleichgültig; benn von den Reisetoften an bezahlt Alle bie Berficherungsanstalt, bie fogar ber Familie bet Pfleglinge beifpringen tann, allerdinge nur in feltenn Fällen beispringen wirb, da ber Heimathsgemeinde im ber Privatwohlthätigkeit in biefer Beziehung boch und etwas verbleiben tann und muß. Je früher Jemand bie vollen Bedingungen feiner Wiederherstellung geniefen kann, besto sicherer und nachhaltiger wird der Erfolg fein und besto eher wird er darauf rechnen konnen, mit voller oder doch mit folder Arbeitstraft zuruchzufehm daß sie ihm auf dem Arbeitsmarkte zu einer Brotftelle verhilft. Das Borgeben ber Berficherungsanstalt bar nicht als bloße Wohlthätigkeit aufgefaßt werden; zwa gestatten die reichen Mittel der Bersicherungsanstalt an umfaffendes Borgeben, aber innerhalb gefetlicher Grenzen. für deren Beobachtung die Organe der Bersicherunge anstalt verantwortlich find. Diese Grenze liegt in ber Erwägung, ob bem Rranten burch bas empfohlene Deil verfahren die Arbeitsfähigkeit auf einstweilen unabsehant Zeit wiedergegeben werden kann; fällt die Beantwortung nicht mit einiger Entschiedenheit zu Bunften des Rrantm aus, fo muß bas Beilverfahren unterbleiben; es ift ge setlich unzulässig und würde nur unnütze Hoffmugen im Rranten erweden, die hernach beim fruchtlofen De mühen um Arbeit um so trauriger enttänscht werden würden. Bon Wichtigkeit ist auch das Zutrauen ber Betheiligten in eine vorsichtige und zuverlässige Am mahl ber ber Beimftätte Zugewiesenen beshalb, weil bie baraus Entlaffenen bei guter sichtbarer Wirkung ehr auf Wiederannahme zur Arbeit rechnen können, als wem nach langem Aufenthalt in der Beimftätte nur ein mäßiger Erfolg sich in Gesicht, Sprache, Haltung und Gang ausprägt und die Arbeitgeber öfter vergeblich Berfuche mit Bieberbeschäftigung der entlaffenen Biligs linge angestellt haben. Das schwierige Problem der Rud tehr ber Pfleglinge aus ber vorzüglich gelegenen und dem nachst hoffentlich in Roft und Aufsicht gut gefilhrien Beimftätte in die heimischen Berhältniffe hat also auch eine wichtige Boraussetzung seiner Lösung in der Aufnahme der Kranten in möglichft frühem Krantheitsstadium Denn nur, wenn ber in ber Beimftätte gefräftigte Bileg ling daheim die Bebingungen feines Lebens alsbalb nach der Rudtehr durch geeignete Arbeit und Berdienst " füllen fann, ift die Nachhaltigkeit bes Erfolges verburgt: bie knappe Roft, die babeim in den meiften Fällen gegenüber ber ber Beimftatte herrschen wird, barf nicht noch durch längeren Mangel an Berdienst geschmälen werden. Wie nun ber Thatigfeit der Aerzte ein weites Feld segensreichen Wirtens sich feit einigen Jahren nen

eröffnet hat, so harret die soeben aufgeworfene wichtige Frage angemeffener Lohnarbeit für die aus der Beimftatte Entlaffenen noch ber Lofung; bie Berficherungsanstalt hofft aber, in diefer Beziehung bemnächst Entgegenkommen bei den Arbeitgebern zu finden, wenn sie mit guten Erfolgen ihrer Beilbehandlung hervortreten

### Bücherschau.

Frausschied, Die Reformation als Kulturkampf. Braunschweig, E. A. Schwetschke u. Sohn [1896]. 80 S. 1,20 M.

Borliegendes Schriftchen ift aus einem Bortrage zu Gunften bes Suftav-Abolf-Frauenvereins entstanden. Der Berfaffer, Baftor zu St. Ulrici in Braunfchweig, will zu einem Berständniß der Reformation dadurch gelangen, daß er seinen Standpunkt auf dem Boben der mittelalter= licen Welt nimmt und die Reformation von bort aus als die größte Kulturthat des deutschen Bolkes zu beurtheilen lehrt. Er schilbert bemnach biefe Welt bes Mittelalters mach ihrer politischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und religiösen Seite, und insofern bietet er mehr, als der Titel verspricht; es ift ein Ueberblick über die mittelalterlichen Belt- und Lebensanschamung im Gegenfat m der der Reformation, den uns der Berfaffer giebt. Es ift durchaus berechtigt, wenn R. erklärt, daß es vertehrt sei, die Reformation nach ihrem firchlichen Ergebniß, der Entstehung namentlich der lutherischen Kirche (warum nicht auch ber reformirten?), zu beurtheilen; allem wir wüßten nicht, inwiefern dies in unserer Zeit in einer Beise geschehen sei, die Beranlassung gabe, gerade bagegen Berwahrung einzulegen. Wir werden dem Bersasser barum wohl nicht Unrecht thun, wenn wir es als die Absicht des Schriftchens ansehen, nachzuweisen, wie die heutige lutherische Rirche, ober fagen wir genauer Rirchen, die allerdings bas außere Ergebniß der Bewegung des 16. Jahrhunderts sind, einen Abfall von der Ibee der Reformation bezeichnen. Das erhellt aus ben Schluffätzen, in benen R. feine Blinfche für die weitere Entwickelung der "evangelischen" Kirche formulitt: negativ die Befreiung vom Dogma und Ent-jernung des Rechtes aus der Kirche, positiv die Berbindung und Durchbringung des Individualismus in der Religion mit dem Socialismus. Der Berfasser bewegt sich somit ganz in den Gleisen Ritschl-Harnad's for Geschichtsauffaffung, einer Betrachtungsweise, bie io intereffant und auregend fie auch fein mag, boch nach unserer Ueberzeugung, wie bisher alle Ginseitigkeiten, durch die weitere Entwidelung wird modificirt werden.

Ein specifischer Unterschied besteht allerdings zwischen minelalterlicher und "moberner" Welt- und Lebens-anfchanung, aber es bunkt uns verkehrt, benfelben auf die Formel Ratholicismus und Protestantismus reduciren mollen. Anch ber Protestantismus wird wie ber Katholicismus ben burch Ritschl in die Religion zu ben beiben Factoren Gott und Mensch eingeführten britten factor "Welt" unter bem Gesichtspuntte relativer Minberwerthigfeit betrachten muffen. Rommt bie Welt des Diesseits als Material ber Pflichten in Betracht

- bas ift turz nach R. die protestantische Weltanschauung -, so hat sie doch ihren Endzweck nicht in sich felbst, also feinen selbständigen Werth. Ginen qualitativen Unterschied zwischen bieser protestantischen Weltanschauung und der mittelalterlich-katholischen zu statuiren, dürfte bemnach selbst bann schwer fallen, wenn man lettere fünftlich steigernd die Welt als an fich fündig betrachten läßt. Das werben aber bie Bertreter bes Ratholicismus schwerlich zugeben, und das läßt sich auch für das Mittelalter nur bei einzelnen extremen Richtungen nachweisen. Ein neues religios-sittliches Lebensibeal hat die Reformation nicht gebracht, und konnte sie auch nicht bringen, fie hatte benn an Stelle bes driftlichen Lebensibeales ein materialistisches feten mutffen, wie es bas "moberne" Denten allerdings thut. Diefes Denten aber mit feinem Atheismus und seinem Materialismus wird ber Berfasser jedenfalls nicht als Frucht der Reformation bezeichnen wollen.

Die Reformation war eine wesentlich religible That, bas giebt auch ber Berfaffer baburch zu, bag über bie Sälfte seiner Schrift bei ber Betrachtung ber religiösen Bestrebungen bes Mittelalters verweilt. Gine religiöse That aber wurde fie baburch, daß Luther, wie Berfaffer es nennt, bem religiösen Individualismus zum Durchbruch verhalf, ben einzelnen Menfchen birect Gott gegenüberstellte, mit anderen Worten, durch die Lehre vom allgemeinen Briefterthum aller Gläubigen. Go war benn die Reformation im Wefentlichen ein Kampf gegen die alle Lebensgebiete beherrschende "allein seligmachende" Rirche, welche fich zwischen ben Ginzelnen und seinen Gott eindrängte. Aber nun behaupten zu wollen, ber Protestantismus fei von seiner Idee abgefallen und hinter seine ursprüngliche Linie zurudgewichen, indem er felbst "Kirchen" grundete, hieße das Kind mit dem Babe ausschütten; es war das eine geschichtliche Nothwendigkeit und zugleich eine heilsame Correctur bes
schrankenlofen religiösen Individualismus, bem sonft die Reformation rettungslos verfallen wäre. Ja wir möchten noch weiter geben, es ift fogar eine beilegeschicht= liche Nothwendigkeit. Die Wirkung des Geistes Gottes ist nun einmal an objective Bermittelung durch Work und Sacrament gebunden, zu beren Berwaltung die Kirche als Rechtsanstalt gehört. In diesem Sinne möchten wir denn dem Sate des Berfassers, der fast nach einem Wunsche aussieht, und der uns deshalb im Munde eines Beamten eben der lutherischen Kirche befrembend anmuthet: "Wenn einmal die lutherische Rirche längst nicht mehr ift, wird ber Beift bes Protestantismus noch als Sauerteig wirken im Leben der Böller" ben anberen entgegenstellen: So lange ber Geist des Protestantismus noch als Sauerteig wirkt im Leben der Boller, wird es auch eine lutherische Kirche geben.

Abgefehen jeboch von biefem principiellen Gegenfate, in bem wir zu bem Berfaffer fteben, ift bas Schriftchen anziehend geschrieben und bem Charafter bes Berfaffers entsprechend vornehm und befonnen im Urtheil und Ausbrud gehalten. Es gewährt einen intereffanten Ginblick in die Welt des Mittelalters, deren Renntniß gerabe in gebilbeten evangelischen Kreisen erfahrungemäßig vielfach eine verschwommene und falsche zu fein pflegt. Wie der Berfasser ganz richtig bemerkt, haben wir Protestanten uns gewöhnt, sie nur als Folie der Reformation zu betrachten, die sich dann um so heller von dem "sinstern Wahn des Mittelalters" abhebt. Deswegen stehen wir nicht an, das Schriftchen, das ja allerdings dem Kundigen nichts Neues dietet und auch nicht dieten will, gebildeten evangelischen Kreisen zu empsehlen; ohne Anzegung empfangen zu haben, wird auch der dasselbe nicht aus der Handlers, wie wir, den Standpunkt des Berfassers nicht zu theilen vermag.

J. Leyfer, Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung. 2. Ausgabe. Wit e. Portrait. I. und II. Band. Braunschweig, Friedr. Vieweg und Sohn 1896. IX u. 420 S. und 412 S. 8°. 6 M.

Bur Feier bes 150sten Geburtstages Joachim Beinrich Campe's, beffen ja auch in biefen Blättern (M. 13) seiner Zeit gebührend gedacht wurde, hat die Berlagsbuchhandlung von Fr. Bieweg und Sohn, als beren erfter Begrunder Campe ja zu betrachten ift, bas Lebensbild des Jubilars in zweiter Auflage erscheinen laffen, bas ber bamalige Stadtpfarrer und Detan in Reustadt a. d. Hardt, Dr. J. Lenser, jest Consistorialrath in Speier, auf Wunsch ber Familie 1877 verfaßt hat. Zugleich ift der Preis des Werkes, der früher 14 M betrug auf 6 M herabgefetzt worden und baburch bie Möglichkeit geboten, daß bas Buch auch in weiteren Rreifen Berbreitung finde. Das ift gewiß zu wunschen und daher diese Festgabe mit Dank willtommen ju heißen. Denn tann man biefe Lebensbeschreibung und Charakteristik Lepser's auch nicht gerabe als eine Mufterleiftung bezeichnen - bas Bild Campe's ift zu flach gehalten, zu fehr ins Lichte gemalt; es fehlen bie Schatten, die plastische Rundung; manche Buge bes Mannes, die une befremden, z. B. feine Saltung in ber Westfälischen Zeit, und die aus dem Charakter des Mannes und bem allgemeinen Zeitgeifte heraus hatten erklärt werden muffen, find mit Stillschweigen übergangen u. a b. A. -: bennoch wird uns fo viel geboten, ift die Geftalt diefes hervorragenden Bertreters der Aufflärung eine so anziehende, in vieler hinsicht vorbilbliche, daß wir in Einzelheiten nicht rechten wollen, und bas Bud zumal allen Denen, die fich für die Beschichte des deutschen Geisteslebens und befonders der Badagogit bes vorigen Jahrhunderts interessiren, unbedeutlich empfehlen tonnen. Ein Bedauern vermögen wir allerbings nicht zu unterbrücken. Die neue Ausgabe ift nur eine Titelauflage; ber Text ift unverändert geblieben. Go find bem Werke alle litterarifden Erscheinungen seit 1877 gar nicht zu Gute gekommen. Und es ift auf diefem Felde in ben beiben letten Jahrzehnten doch Bieles geleiftet worden, was Berlicfichtigung vollauf verdient hatte. Ich erinnere nur an Rolbewen's Arbeiten auf bem Gebiete ber Braunschweigischen Schulgeschichte, an seinen Auffat über Campe als Bortampfer für die Reinheit der Muttersprache u. A.

Das Wert zerfällt in zwei Banbe. Der erfte enthalt feche Abichnitte: 1. Biographifches. 2. Zur Religion und Theologie. 3. Der Babagoge. 4. In Jugendschriftsteller. 5. Zur Reinigung und Bereicheum ber beutschen Sprache. 6. Der Beld ber Geistesfreiheit Der zweite Band umfaßt bie poetischen Bersuche mi "aus Campe's Nachlaß" eine reiche Auswahl wi Briefen beruhmter Zeitgenoffen an Campe. Gie zeigen in beredter Weise das hohe Ansehen, in dem er ju feinn Zeit stand, und die vielseitigen Beziehungen, die er u ben Größen jener Tage, zu Mannern wie Beibet. A. u. W. von Humboldt, Kant, Rlopftod, Leffing Mirabeau, Schiller, Wieland u. A. unterhielt. Leiber ist das Auffinden bestimmter Briefe schwierig, da ihn Reihenfolge ganz ohne Brincip gemacht ift. hier han man durch Hinzuftigung eines kleinen Registers ben Forscher in leichter Beise einen großen Dienst leiften tonnen. Die Briefe fallen in die Jahre von 1775-1812. find aus ber letten Zeit aber fparlich. Der Berme geber theilt mit, daß er etwa nur den vierten Theil der Briefe bes Nachlaffes veröffentlicht habe. Sollten unter ben übrigen nicht auch noch manche ber Beachtung werth: sich befinden? Würden diese uns nachträglich noch mit getheilt, fo mare bas gewiß die wilrdigfte Ehrung, du bem Andenken 3. H. Campe's in feinem Jubeljahr # Theil werden fonnte.

Die Ausstatung bes Werkes ist vorzuglich, wirdig bes Mannes, bem es gewidmet ist, wie der Verlagsbuch handlung, von der es ausgeht.

**Ludwig Haenselmann**, Urkundenbuch der Stadt Braunschweig im Auftrage der Stadtbehörden hermigegeben. II. Band, 2. Abtheil. Braunschweig, E. & Schwetschle und Sohn 1896. S. 225—440. 4: 10 M 80.

Die vorliegende Abtheilung folgt in wilrbiger Beitihrer Borgängerin und zeigt dieselben Borzüge in Karbeitung und Ausstattung, die bei dieser an verschiedenen Stellen, so auch in den Braunschweigischen Anzeigen vom 30. Juli 1895, M. 209, bereits geraht Anerkennung gefunden haben. Das Heft enthäll die Urkunden der Stadt vom Jahre 1300—1316. Ein dritte Abtheilung, die das Wert die zum Jahre 1321 fortsühren und auch Einleitung, Register u. s. m. enthalten soll, wird den zweiten Band zum Abschlinft der auf das wichtige Quellenwert zurück kommen.

Monatöblatt für öffentliche Gesundheitöpkege. Nr. 6. D. Lange, die eitrige Augenliddindehantemindeng der Reugeborenen. — 7 und 8. Bersammlung der Bereins für öffentliche Gesundheitöpslege; Hampe, Grundbung von "Heimftätten" durch die Verscherungsanstalten" L. Mitgau, B. Clauß. — 9. H. Steinmeher, Beitere Efahrungen über die Diphtherieserumtherapie. R. Mülle. Hygienische Zustände in den trop. deutschen Schupgebierer

Neues Braunichw. Schulblatt. Rr. 16-18 R. Agabb, Kleine Staven ober: Wer hilft? (gegen er werbsmäßige Nebenbeschäftigung schulpslichtiger umbil.

— 19. Erster beutscher Fortbilbungsschultag.

Monatsidrift für haubel und Gewerbe. Ertember. Mollat, Ergebniffe ber Aufnahmeprufung fin die kaufmannischen Fortbildungsschulen im Herzogthume Braunschweig.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28, Bagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 22.

25. October.

1896.

[Nachbrud verboten.]

## Anna Amalia von Sachsen-Beimar, geb. Brinzessin von Braunschweig.

Bon Otto Eggeling.

(Fortfetung.)

Wer nicht immer erhob ber neue Beist am Hofe zu Ettersburg fo fanfte Wogen, daß es fich für Wieland gut mit geschwommen hatte. Schon ein Brief vom August 1779 flingt wie Borahnung von Diggeschid: "Kranz (Orchestermeister) ist mit noch ein paar Rammermuficis feit 3 Bochen Tag und Nacht in Ettersburg, und ba wird geklimpert, gepfiffen und geblafen, daß die lieben Engelchen im himmel ihre Freude baran haben möchten". Auch Decaroteur Kraus ist da und Goethe geht mitunter bin, die Sachen zu betreiben. "Bohl der guten Frau, daß sie tour à tour dieser anhaltenden Liebhaberei für Dufen und Rünfte fähig ift." Und nun hore man, was fich zu Berzogs Geburtstag, bem 3. September, ereignet. Einfiedel hat eine Eurydice, eine Parodie auf die empfindsame "Alceste" Wieland's gedichtet. Schon im Vorspiel wird Wieland's Fruchtbarkeit verhöhnt. Ein Schriftsteller beschreibt mit einer Riefenfeber ungeheure Ronalbogen und fein Diener trocknet sie an den Lampen, damit sie schnell in die Druderei gelangen. Dann fpielt v. Webel ben Orpheus, Ihre Durchlaucht höchst selbst die Eurydice. Die ruhrende Abschiedsarie der Alceste: "Weine nicht, du Abgott meines Herzens" wird von Amalia-Eurydice mit Bosthorn-Begleitung gefungen. Hierauf steigt bie surfliche Selbin in eine Bostutsche, um in die Unterwelt zu fahren; aber Bercules-Goethe führt zum Schluffe die Eurydice zu ihrem in Krämpfen liegenden Gemahle jurud. Wieland schrie laut auf, verließ muthschnaubend den Saal und tam erst zum Souper zurud (immerhin doch zu diesem). 14 Tage später schreibt er: "So sind wir nun hier! Der unsaubere Geist ber Polissonerie und der Frate, der in unsere Oberen gefahren ist, verdrängt nachgerabe alles Gefühl des Anständigen, alle Rudficht auf Berhaltniffe, alle Delicateffe, alle Zucht und Scham". (Wie mare es fonft bentbar, bag meine erhabene Alceste so postalisch behandelt würde). "3ch gestehe Dir Bruder (Merch), daß iche mube bin und

bald muß ich glauben, die Absicht sei, daß ich's milde werden und die Sottise machen soll, blos (unter Aufgabe meiner Benfion) von hinnen zu fliehen". Gin geknickter Wieland, wenig fähig zu troften, als ihm feine sentimentale Jugendfreundin Sophie von La Roche schreibt: "Ich möchte hören, wie viel an der Begebenheit mit "Woldemars Briefen" (Buch unferes gemeinsamen garten Jugendfreundes Jatobi) mahr ift, dag unter einem Eichbaume zu Ettersburg etliche bavon vorgelesen wurden und bann Goethe auf ben Baum ftieg, eine geiftvolle Standrebe über bas ichlechte Buch hielt, und es endlich zur wohlverbienten Strafe und Anbern jum abschredenben Beispiele an beiben Enben ber Dede an die Giche nagelte, wo bann eine große Freude über bie im Binde flatternden Blätter war". Ach nur zu mahr, verehrte Frau von La Roche, die garte Art unserer Jugenbichwärmerei ift vorüber und, was das Schlimmfte, die "einzige und ewige Königiu unserer freien Berzen", Die mich einst "Danischmende" nannte, geht mit voller Freude auf die neue übermuthige Art ein, ift immer mitten barin.

"Neues wüßte ich Ihnen Nichts zu schreiben", berichtet Goethe's Diener Februar 1778 an Frau Rath, "als daß der Herr Geh. Leg. Rath dann und wann mit den Herrschaften Abends Schlittschuß läuft und zwar en wasque. Die Herzoginnen, gnädige Frauen und Fräulein lassen sich im Schlitten schieben. Der Teich, welcher nicht klein ist, wird rund um mit Fackeln, Lampen und Bechpfannen erleuchtet. Das Schauspiel wird auf der einen Seite mit Hoboistens und Janitscharen-Musik, auf der andern mit Feuerrädern, Racketen, Kanonen und Mörsern vervielfältigt. Es dauert oft 2—3 Stunden".

So ereignen sich benn Sommers und Winters im Redoutensaale und auf ben Straßen von Beimar, in Gärten und Schlössern Masten- und Carnevalsaufzilge, Zug der Lappländer, Bogelballet, Fest der Laternen, dem jungen herzoglichen Paare werden Feiern gewidmet, der Herzoglin Luise Huldigungen dargebracht. Amalia ist immer mit frohem Herzen und offener Hand dabei, das blühende Leben zu fördern und zu genießen.

Richt etwa, als ob unsere Delbin in biesen Festen ganz aufgegangen wäre. Unsere Augenzeugin henriette von Egloffstein stellt etwas emphatisch, aber wahr die andere Seite des hohen Frauenlebens dar: "Als ihr Sohn 18 Jahre war, entsagte die herzogin jeder Ein-

mischung in die Staatsgeschäfte freiwillig, es genügte ihr, Freundin und Vertraute des jungen Regenten zu sein. In der Blüthe ihrer Jahre bewies Umalia die Resignation einer Matrone, fand Ersat für alle Genüsse in der philosophischen Zurüdgezogenheit. Eine schlichte Umgebung sagte ihrem einsachen Sinne zu und trat ihre imponirende fürstliche Würde noch glänzender hervor, da tein erborgter Nimbus ihre großartigen Eigenschaften und ihre angeborene Liebenswürdigkeit verdunkelte".

"In Tiefurt schuf sie sich und ihren zahllosen Berehrern ein Sorgenfrei. Hier herrschte Amalia über die Gemüther und zog durch ihre Milbe Alles an sich. Das Reich der Boesie erschloß sich hier. Der Friede, den die Fürstin genoß, ging auf Jeden über, der hierher kommen durfte. Es kamen Biele, Wenige waren von ihr bevorzugt. Ein Kopfnicken, ein bezauberndes Lächeln begrüßte diese. Ganz leuchtete ihr Herz nur hervor, wo

fie alles außern Zwanges frei war".

"Daher liebte fie Tiefurt am meisten und sehnte fich stets nach dem Frühling. Früh sah man dort die Berzogin im schlichten Gewande, das aufgerollte schöne haar unter dem einfachen Strobhute verborgen, ihre lieben englischen Suhner und Tauben flittern. Dann wanderte fie mit einem Buche zu ihrer Lieblingsbant. Wenn die Uhr des Dorffirchthurms Mittag fchlug, ging fie gurud, machte Toilette, las Briefe, trat in Die einfachen Gemächer, wo ihr Hofftaat nebst Denen sie erwartete, welche ihre täglichen Tafelgenoffen. Dazu gehörte der alte Wieland, zu dem Amalia eine kindliche Unhänglichkeit hatte. Ihm war eine eigene Wohnung in Tiefurt errichtet, welche er jebes Fruhjahr bezog. Faft täglich kamen Fremde zur Tafel, welche bas einzig Lupuriofe war. Dann gieht Amalia fich gurud bis gur Theeftunde, welche, im Schatten hoher Baume gefeiert, ftete Biele anzog. Der jungere Theil der Berfammlung trieb Scherz und Spiel. Mit ber fintenben Sonne schieden die Meisten. Am Abend mar Mufit, welche Amalia leibenschaftlich liebte, ober es ward von ber neuesten Litteratur gehandelt. War etwa besonders Anziehendes vorhanden, fo las die Godhaufen vor, mahrend die anderen Damen der Herzogin bei einer großen Tapifferie für Rarl August halfen. Bei ichlechtem Better fand eine Spielpartie mit Bieland ftatt, ober er las feine eben vollendeten Sefte por. Webe, wenn bann sich Gine regte, sofort verfentte er feine Arbeit in feine Tafche und schalt und feste fich in feinen Schmollwinkel, man mochte fich entschuldigen, wie man wollte, und Amalia mochte noch fo fehr begutigen. frugalen Abenbeffen erzählte bie Bergogin aus ihrem Leben, enthitllte ihrer Seele verborgenste Schätze. Jeber hatte gern ben Zeiger ber Uhr zurudgestellt. Freilich tam es auf ben Ginbrud an, welchen bie Befucher auf Es famen auch Dligtone vor. die Fürstin machten. Jeder durfte sich frei äußern. Wieland war launenhaft, frittelig, Berber perfiflirend, beißig, Rnebel unbegahmbar leidenschaftlich, Goethe tritt auf mit dictatorischem Mitunter fielen scharf verletende Worte, die ben vorhandenen Brennstoff fo aufregen, daß felbft Amalia's Milbe die auflobernde Leidenschaft nicht verfohnen fonnte". Richt immer, aber fast immer verföhnt die Fürstin und weiß doch die tochenden Beister im Frieden ihres "Sorgenfrei" zu erhalten.

Tiefurt liegt unterhalb Weimars in einem fast keis förmigen Thale, bas von ber 3lm einft gebildet und jetzt umfluthet ist. Felswände umgeben das aufere Ufer bes Fluffes, fanft geneigte Flachen werden von ihm eingeschloffen. Ueber biefen Grund erftreden fich die Baum- und Wiesen-Anlagen bes Partes. Ein höchst einfaches fteinernes Haus mit zwei Stodwerten und einigen Manfarben Bimmern bot ber Bergogin und ihrem hofe einen ansprucholosen und bequemen Aufenthalt. Seit 1781 hat die Fürstin mit Borliebe bier die Sommermonate verlebt und dem Hank bie Spuren ihres Geisteslebens aufgeprägt. Richt nur, bag fie die gange Unlage bes Gartens nach ben in Borlit erworbenen Renntniffen umarbeitete, auch Er innerungszeichen ftellte fie im Barte auf, Bieland's freundliche Bitfte unter ben weit auslabenben Zweigen einer Sainbuche über einer Tafel voll zierlicher Berfe, bas vornehme Marmorrelief ihres Bruders Leopold nach seinem hochherzigen Tode. Aus halber Felshöhe unter schwankenden Zweigen ber leuchten uns die feinen Bugt entgegen und die Inschrift: "Dem verewigten Leopold Anna Amalia". Corridore und die Zimmer im erften Stod bes Tiefurter Schlögchens find mit Statuen und Bilbern geschmudt und legen vom Geschmad ber funft finnigen Fürstin berebtes Beugnig ab.

In biefem ftillen Saufe achtete man gefpannten Huges auf Alles, mas fich im Geiftesleben Europas regte. Am fpürbarften fchlug der Buls bes alten Erdtheils bamals in Baris. Bring August von Gotha mit feinem offenen Mädchengesichte und seiner Borliebe für Ueberraschungen, fich gern verkleibend und gern das Neueste bringend, hatte mit Diberot und anderen Schöngeistern einen Ber trag, ihre hervorragenden Werke schon vor dem Trude zugefandt zu erhalten. Gern theilte er bem Beimarer Hofe diese damals so begehrten Schriften mit. Auch die Ibee ju bem Tiefurter Journal scheint man aus Paris entlehnt zu haben Unter Ginfiedel's Redaction wurden Auffate gesammelt, in einem Journal ohne Namen bes Berfaffere in fremder Bandidyrift gusammen gestellt und bas fo entstandene Wert, burch Abschriften vermehrt, an Freunde geschenkt. Man kann doch die zierlichen Arbeiten der Göchhausen, die konischen Ein fiedel's, die finnvollen Berber's, die Ueberfetungen Ancbel's, die Erzählungen Sedendorff's leicht herausfinden und recht flar erkennen, wie weit Goethe alle burch den Glang feiner Gebanten und feiner Sprache übertrifft "Am bunten Abglanz haben wir das Leben", denkt Berzogin Amalia und überfest höchstfelbst für bas Journal "Amor und Binche" aus bem Italienijden bes Agnolo Firenzuola, eine zierliche Wiedergabe det zierlichen antiken Marchens. Das Journal halt fich mehrere Jahre, erscheint in etwa 47 Nummern und macht herzoglicher Casse einen Aufwand von 170 \$ für Abichreiben.

Und nun hören wir noch, wie dieser Tiefurter Aufenthalt von Wieland verklärt wird, und dann versinkt die holde Gartencoulisse, in der sich unsere Heldin so gern bewegte. Also aber rauscht ber Sänger in bie Saiten, Amalia-Olympia zu feiern:

Bohl Dir, die in dem Weihrauchkreise Der Erbengötter nicht ben hohen Sinn verlor Für Freiheit und Ratur, nach alter beutscher Sitte Sich einen Rubesit im Bald ertor, llnb in ber moosbebedten Sitte, Benn tief im nächtlich ftummen Bain Auf off nem Berd bie beil'ge Flamme lodert, Sich glücklich fühlt und Nichts vom Schickfal fobert. Des Baldes Geifter febn den ungewohnten Schein Rings um die hohen Buchen weißen Und nähern freundlich sich und heißen Billfommen Dich in ihrem ftillen Reich. Bir spüren sie, bald leichten Nebeln gleich Ilm halb bestrahlte Erlen lauschen, Bald über uns durch hohe Wipfel rauschen, Ein leifes Graun ichleicht fich in unfre Bruft, Doch ftort es nicht, erhöht nur unfre Luft. Bir singen um Dich her im Rreise, Gelagert nach der holden Weise, Die Dir, Olympia die Musen eingehaucht, "Zaiden's Schmerz bei ihres Mohren Rlagen" Und fühlen unfer Berg im Bufen höher ichlagen, Bis jest der Herd mit trüberm Feuer raucht Und spate Sterne, die durch hohe Wipfel blinken, Uns in die Burg guritd nach unfern Bellen winken.

Olympia, was ift's, bas Deinen Walb Zum Zaubergarten macht, zum Tempel stiller Freuden, Zu dem man immer eilt, um ungern draus zu scheiden? D würdest Du zum Aufenthalt Der raubsten Alpe Gipfel mahlen, Der rauhsten Alpe würde balb Rein Reiz ber ichonften Berge fehlen, Und gogeft Du bis an ben Anabir: Wohin Du gehft, die Mufen folgen Dir, Dir einen Bindus zu bereiten. Sie, die Du ftets geliebt, gepflegt, gefchutt, Belohnen Dich durch ihre Gaben ist. Gie ichweben Dir in Ginfamteiten, Wenn Du im Morgenthau die Pfade der Natur Befucheft, ungefehn zur Seiten, Sie leiten Dich auf ihre schönfte Spur. Und wenn Du fanft verloren in Entzücken An einen Stamm gelehnt mit liebender Begier Bas Du erblicft und fühlft Dich fehneft auszudrücken, So reichen fie ben Crapon Dir. Gie find's die am harmonischen Clavier Der ichonen Finger Flug beleben Und wer als sie vermöchte, Dir Die Melodien einzugeben, Bo das Gefühl als wie von felbft in Tone fließt, Die tief im Bergen wieberklingen, Die man beim erstenmal erhascht und nie vergißt Und niemals mude wird zu hören und zu singen.

-Durfen wir diefe Hulbigung, die für unsere "einzige und ewige Göttin freier Herzen" in erster Linie bestimmt war, im Mertur der Deffentlichkeit preisgeben?" fragt Wieland bei Einstebel an. Das Imprimatur wird ertheilt, mag Jedermann lesen, welche Töne und in Tiefurt umklingen. Gemahnt das Gedicht nicht an Commoden mit großen Messingbeschstägen, an braune schnörkelige Uhren, welche zwischen weißen Marmorssülchen aufgehangen sind, an Basen, die mit wohleriechenden Blumenblättern gefüllt wurden? Es hat noch einen mythologischen Eingang. Wir wagen nicht, die Geduld des geneigten Lesers dadurch auf die Probe zu stellen, daß wir die einleitenden Verse auch citirten.

Beit natürlicher und anschaulicher erzählt Senriette von Egloffstein, auch vom Hofe in Beimar. Doch ehe wir diese dankenswerthe Zeugin zum letten Male länger

reben laffen, find hier einige Daten über fie.

(Henriette von Egloffstein tam vierzehnjährig 1787 nach Beimar, heirathete 16jährig einen gräflichen Better, trennte sich von diesem nach sechsjähriger Ehe und gab neun Jahre später Herrn von Beaulieu-Marconnap ihre schöne Hand. Mit diesem feierte sie noch die silberne Hochzeit, starb im 91. Lebensjahre und hinterließ Mitztheilungen aus ihrem Leben. Ihr Bild im Witthumpalais zeigt ein offenes schönes Gesicht.)

Ans ber Zeit, ba fie vierzehnjährig am Hofe von

Beimar zuerft erschien, berichtet Benriette:

"Mit welchem Herzklopfen stieg ich auf der Treppe im Fürstenhaus zum einfachen großen Saal, an welchen fich bie schmudlofen Gemacher ber Bergogin Luife reihten! Belche Betlommenheit und welche angftliche Erwartung, bis die Flügelthuren sich öffneten und ich die hohe ernfte Fran erblickte, beren erhabene Tugenden in jener Zeit noch nicht so innig erkannt und bewundert wurden, als späterhin! — Der Gindrud, den ihre erfte Erscheinung auf mich machte, läßt fich am besten mit bem vergleichen, ben bie Madonnenbilber unferer alten beutschen Maler auf uns machen. — Reinheit und Majeftat fprach fich in ihrem ganzen Wefen aus und in den Zügen des angenehmen Gesichtes herrschte die unwandelbarfte Ruhe, obgleich sie die Ahndung eines tiefen Seelenleidens aus= brudten. Die schlante, ungewöhnlich hohe Gestalt, ber simple Anzug ber Fürstin, die fich an einen massiv filbernen Tisch lehnte, als wir der Reihe nach vorgestellt wurden, pragte fich meinem Gedachtniffe fo tief ein, daß ich sie, so lange ich lebe, immer vor Augen sehe. — Kaum war der angftliche Moment überstanden, so verkundigte die lebhafte Bewegung des Hofpersonals die Ankunft der Herzogin Mutter und diese trat an der Hand ihres Sohnes, bes regierenden Bergogs Rarl August, ins Gemach. Wie bei ben meiften lebhaften und unerfahrenen Menfchen, fo hatte auch mir die Einbildung einen Streich gespielt, indem sie mir das Bild dieser Fürstin mit den reizenbsten Farben malte. Bas ich jest erblichte, entfprach meiner Erwartung in feiner Beife. Gine fleine unansehnliche Geftalt mit turgem Bale, auf welchem ein viel zu großer Ropf rubte, der dem verstorbenen Ronig Friedrich von Preußen sprechend abnlich fab, schritt ftreng und feierlich, nur durch ein unmerkliches Ricen bes Sauptes grußend, in ben Kreis, ber sich in ehr-furchtsvoller Stille rings umber gebilbet hatte, und nahm nach einem kalten Willtommen an ber rechten Seite ber Herzogin Luife Plat. Dies war Amalia!!

die weltberühmte Beschützerin der Kunfte und Wissenschaften, die Gründerin Beimars, die Wohlthäterin des Kleinen Landes, dem sie einen bebeutenden Ruf gegeben

batte.

Muf den Wint ihrer häglichen, miggeftalteten Sofbame, Frl. von Göchhausen (fehr harte, mit etwas grellen Farben malende Worte, mein schönes Frl. von Egloffftein!), nahte ich mich zitternd, um der herzogin Amalia vorgestellt zu werden. Als ich mich niederbeugte, ber Fürstin die Band zu füffen, setten mich ihre großen durchbringenden blauen Augen und die ernfte Miene fo jo sehr in Furcht, daß ich kanm fähig war, Antwort auf ihre an mich gerichteten Fragen zu geben. Allein ber milde, angenehme Ton, womit diese Fragen gemacht wurden, flögte mir den Muth ein, die Blide auf die Sprechende zu richten und mit Erstaunen gewahrte ich, wie fehr fich bas ftarre Angesicht, bas mir vorhin fo abschredend schien, verwandelt hatte. Ein anmuthiges, wohlwollendes Lächeln schwebte jetzt um ben fleinen Mund, die junonischen Farrenaugen brudten nur Gite und Theilnahme aus und bas Wohlgefallen, womit fie auf mir ruhten, verschönerte die ftart martirten mannlichen Bilge, welche ich vor wenig Augenbliden noch fo abstoßend gefunden hatte. — Selbst als ich zurudgetreten war, hafteten ihre Blide immer noch auf mir und ich bemerkte, daß sie meine Mutter zu sich rief, um fich von mir zu unterhalten. Was die Bergogin außerte, mußte schmeichelhaft für mich fein, benn bas Besicht meiner Mutter verklarte fich im Laufe bes Gefprache, mahrend welchem Beide mich immer im Ange behielten.

In ber Folge behandelte mich die Berzogin mit ber größesten Auszeichnung, ja ich barf fagen, mit mutterlicher Liebe und Nachsicht. Ihre Hinneigung zur Jugend flößte ihr ben Bunfch ein, mich öfters um sich zu sehen und ba Niemand die Gabe, Bertrauen und Liebe zu erweden mehr als biefe feltene Frau befaß, fo verschwand bald meine anfängliche Berlegenheit und machte der innigsten Anhänglichkeit filr die theure, unvergleichliche Fürstin Raum in meiner Seele. Bon nun an fühlte ich mich frei und zwanglos in ihrer Nahe, welche einen unbeschreiblichen Ginfluß auf meine Eriftenz hatte. Schiller fagt: Brauchbare Menschen belehren durch das, was fie thun; edle Naturen burch bas, was fie find. Letteres war der Fall bei der Bergogin. Sie fagte wenig und bennoch elektrisirte fie Jeben, der ihren Zaubertreis betrat. Gine Fähigkeit, wie fie wenige Menschen besitzen, war ihr angeboren. Diefe Fähigkeit bestand darin, die Menschen zu durchschauen, ihre Eigenthumlichkeit zu erkennen und ihnen freien Spielraum zu geben, damit folche sich entfalten und im hellsten Lichte zeigen fonne". (Dies ift febr richtig, mein gnäbiges Franlein. Diese Berzogin hat die Königsgabe in einem Grade, wie sie selten gefunden wird und steht hier als die hohe Forderin einer der glanzenoften Epochen im beutschen Beiftesleben.)

Die Herzogin sandte bann ihren Kammersänger Grawe, daß er die frische Stimme Frl. henriette's ausbilbe und es war für die Lettere ein großer Tag, als sie im berühmten grunen Musikimmer Amalia's im Witthumpalais ihrer Gönnerin vorsingen durfte. Die

Fürstin setzte sich abgewandt, um durch ihren Anblid die Rünftlerin nicht zu stören. So gelang die Probe ausgezeichnet und war einer von den hübsichen Beweisen, wie anmuthig, geschickt und geduldig die hohe Frau junge Kräfte zu ermuthigen geneigt blieb, obschon sie von Geistern und Talenten ersten Ranges umgeben war. Anch das beschreibt unsere Frenndin Henriette so auschaulich, wie sie förmlich von einem Rausch des Glüdes ergriffen sei, als sie diese Goethe, Herder, Frau von Stein, Knebel, Wieland, von denen sie so viel gehört, nun in menschlich vertraulicher Nähe mit einander vertehren sah. (Würde Manchem einen Rausch bereim, gnäbigstes Fräulein, wenn er es erleben könnte!)

Und Amalia war nun dieses ganzen Areises hat und Arone! Als verlautet, sie wolle nach Italian reisen, bemächtigt sich der weimarischen Bevöllerung die größeste Aufregung. Herr von Fritsch leiht da Sorge des ganzen Boltes seine Stimme, um ihrer Gesundheit, ihres kostbaren Lebens willen möge die Fürstin in Weimar bleiben. Noch einmal erwägt Amalia die Sache, antwortet dann, gerade um ihrer Gesundheit willen gehe sie in den Süden. 1788 schlägt Idea Durchslaucht den Weg ein, den Goethe vor ihr gewandelt war.

## Kants Berufung nach Selmfiedt.

Bon Baul Bimmermann.

Unter den mancherlei Magregeln, die gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts zur Hebung ber Universität Helmstedt mehr in Erwägung gezogen, als bei ber Ungunst der politischen Berhältnisse zur Ausführung ge bracht wurden, spielt auch der Plan, auswärtige Be ruhmtheiten an die Hochschule zu ziehen, eine wichtige Rolle. Bon allen ben Mannern aber, auf die man damals die Blicke lenkte, hat für seine und für alle Zeit Niemand eine höhere Bedeutung in der Bissen schaft befeffen, als der Brofessor Immanuel Kant in Ronigeberg. Die Berhaltniffe, die bie hoffnung weckten, ihn für Belmftedt zu gewinnen, find für bie Geschichte bes Geifteslebens bes preußischen Staates jener Tage ebenso charafteristisch wie die Art ber Mb lehnung jenes Bunfches für den Bergog Rarl Bilbelm Ferdinand und seine Stellung zu biesem Staate, in bem er ale politischer und militärischer Berather von so hohem Ginflusse war. Es wird baber schon and biefem Grunde nicht unberechtigt erscheinen, obwohl eine Berufung Rante niemale erfolgte, bennoch die Berhand lungen, die eine solche bezweckten, kurz zu betrachten Bilben fie doch zugleich einen kleinen Beitrag für bir Beurtheilung bes großen Philosophen bei feinen Beitgenoffen und auch für die Geschichte ber Julia Carolina, deren Lehrer sich bier in feinem schlechten Lichte zeigen

Es ist bekannt, daß die Regierung König Friedrich Wilhelms II. auf dem Gebiete des Staates wie der Kirche immer reactionärere Bahnen einschlug, je mehr in Frankreich die revolutionäre Strömung und die damit eng verbundene Freigeisterei zur unbedingten Herrischaft gelangten. Man wollte gegen den aufruhrerischen

Beift ber neuen Zeit, ber auf allen Gebieten sich geltenb ju machen suchte, burch engen Anschluß an alle Feinde ber Aufflärung einen feften Salt gewinnen; man bachte, den Gegner nur so überwinden zu können. Am eifrigften und erfolgreichsten vertrat biefen Standpunkt im Rathe des Königs Joh. Christoph Wöllner, der am 3. Juli 1788 an Zeblit' Stelle in bas Ministerium berufen worden mar. An seinen Namen erinnert vor Allem das berüchtigte Wöllnersche Religionsedict vom 9. Juli 1788, das die Religionslehrer auf das Errengfte an die Glaubensbekenntniffe band und jeden Anderebentenden mit Amteverluft bedrohte. Die fruheren Cenfurvorschriften wurden durch eine neue Berordming vom 5. März 1792 beträchtlich verschärft und am 14. April 1794 erschien ein neues Gbict, nach bem alle Aufflarer, die gegen die früheren Berordnungen gehandelt, fünftig ohne weitere Rüdficht als Widerspanftige von Staatswegen belangt werden follten. Undere Berfügungen ber Art folgten später. Schon jene aber, die nicht zum Wenigsten auf Rants Thatigfeit abzuzielen schienen, machten seine Freunde auf bas Meußerfte um ihn beforgt. Er hatte ju Oftern 1793 mit Benehmigung der theologischen Facultät zu Königsberg feine "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" herausgegeben, ein Wert, das fo großen Beifalls sich erfreute, daß bereits in Jahresfrist eine neue Auflage bavon erforberlich war. Man hielt allgemein bie Stellung Rante für fehr gefährbet, feine Abfetjung für höchft mahrscheinlich. Es tann uns baber nicht überrafden, daß die Nachricht, sie sei bereits geschehen, an anderen Orten vollen Glauben fand.

Rach Helmstedt tam diese Kunde durch einen anonymen Brief, ber an ben Professor der Theologie, Mt S. Bh. R. Bente, gerichtet war. Dag man fich gerade an biefen wandte, hatte wohl darin feinen Grund, daß er burch seine "Beurtheilung aller Schriften, welche auf das Königl. Preußische Religionsedict und burch andere damit zusammenhängende Religionsverfügungen veranlaßt find" (Riel 1793), als ein Widersacher des Böllnerschen Systems offen hervorgetreten war. Bielleicht hoffte ein stiller besorgter Anhänger Rants, burch jenes Schreiben ben freimuthigen Theologen zu einem Schritte für ben bebrängten Philosophen zu gewinnen. Dann hat er fich nicht getäuscht. Denn Bente besprach die Angelegenheit fogleich mit feinem Collegen, bem Brofeffor Beinr. Phil. Sextro. Diefer hatte mit bem verdienten Geheimen Justizrathe Joh. Paul Mahner in Braunfcmeig, ber die Universitätssachen im Geheimrathe zu bearbeiten hatte, den Plan, Kant nach Belmstedt zu ziehen, schon früher erwogen; auch ber Herzog Karl Wilhelm Ferdinand scheint sich in ahnlichem Sinne geäußert zu haben. Sextro fäumte baber nicht, an Rahner umgehend folgendes Schreiben zu richten.

#### Hochwohlgebohrner Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Justizrath,

Em. Hochwohlgebohren nehme ich mir die Frenheit, gehorsamst anzuzeigen, wie gestern unserm Herrn Abt Bente die Nachricht zugekommen, daß der berühmte Königebergische Philosoph, Herr Prof. Kant, seine Dimission erhalten habe, weil er, wie es heißt, einige Sätze in seinem Buche — Religion innerhalb ber Grenzen ber Bernunft — die die bekannte Religionscommission 1) gemisbilliget hat, nicht habe widerrusen können und wollen.

Sollten nun Serenissimus noch geneigt sehn, diesen beruhmten Philosophen nach Helmstedt zu ziehen, und badurch ber hiefigen Atademie eine Zierde zu geben, die in unferm Zeitalter noch wichtigere Folgen haben könnte, als die Geschichte ber Berfetzung bes wenl. zu feiner Zeit bertihmten Wolfs in ben Annalen der Atabemie Marburg und Halle barlegt2); so scheint mir ber jetige Beitvunkt dazu der angemeffenste zu sehn. Unser Herr Brof. Schulze hat zwar gegen Kants System seine lette Schrift gerichtet; allein ber erftere wird felbft feinen Bunfch, mit herrn Kant in nabere Berbindung ju tommen, im tommenden Falle gern erklären. Em. Sochwohlgebohren erinnern sich vielleicht noch einer Unterhaltung über biefen Begenstand, wozu ich ben meiner letten Gegenwart in Braunschweig, als ich bie Ehre Denenfelben aufzuwarten, Beranlaffung gab. Blog in biefer Beziehung und aus reinem Intreffe fur ben Ruten und die Ehre der Atademie, bin ich jest fo fren, es Em. Hochwohlgebohren anbeim zu geben, ob Dieselben es rathsam finden, Serenissimo von der erwähnten Nachricht und gegenwärtigen Lage des Herrn Kant und bon ber Möglichkeit, ihn für Belmftebt ju gewinnen, Eröffnung zu thun.

Mit ber volltommenften Sochachtung habe ich bie Ehre zu beharren

Em. Sochwohlgebohren

ganz gehorsamster Diener H. B. Sertro.

Helmstebt, 26. Juni 1794.

Aber nicht nur die Theologen, sondern auch der Bertreter ber Philosophie in Belmftebt, Gottlob Ernft Schulze, trat fofort eifrig für Rant ein. Es gereicht ihm bas um fo mehr zur Ehre, als er in wiffenschaftlicher hinsicht ein Gegner ber Kantischen Lehre war und erst vor Kurzem in seinem Aenesidemus mit "einer Bertheidigung des Scepticismus gegen die Anmagungen ber Bernunftfritit" hervorgetreten war, einem Berte, bas bem Berfaffer einen Plat in ber Gefchichte ber Philosophie sichert und auf einen Mann wie Fichte feiner Beit nicht unbedeutend einwirtte. Jest fcmieg aber bei ihm jeder Gegensatz, zu dem wissenschaftliche Ueberzeugung ihn geführt hatte; er dachte nur daran, dem großen Gelehrten, neben dem er gern feine bescheidene Stelle ausfüllen wollte, eine sichere Stätte und feiner Sochschule eine neue glanzende Zierde zu berschaffen. An demselben Tage, wie Sextro, ließ er baher ebenfalls ein Schreiben an Mahner ab, das also lautet:

1) Sie bestand aus ben Oberconsistorialrathen Hermes, Woltersborf und hilmer.
2) Professor Christian Bolff wurde 1728 aus Salle

<sup>2)</sup> Brofessor Christian Bolff wurde 1728 aus Halle wegen seiner freisinnigen Lehren auf Beranlassung der pietistischen Theologen vertrieben, er ging als Brofessor nach Marburg, kehrte aber 1740, einem Ruse Konig Friedrichs des Großen solgend, nach halle zurud.

Hochwohlgeborner Berr,

Hochzuverehrender Berr Geheimer Juftig-Rath, Es ist gestern Abend allhier die Nachricht von einer Begebenheit angekommen, die gewiß allgemeines Aufsehen in ber gelehrten Welt erregen wirb, und welche ich Ew. Hochwohlgeboren um mehrerer Urfachen willen fogleich mittheilen zu muffen glaubte. Immanuel Kant foll feine Dimifion erhalten haben. Der Commandant in Ronigeberg, jo lautet die Radpricht, hat den berühmten Philosophen zu sich tommen laffen, und ihn befragt: ob er die in feinen Schriften vorgetragenen Mennungen widerrufen wolle, ober nicht? Er mögte darauf nur fogleich mit Ja ober Rein antworten. 2118 nun Rant erflärt hat, er würde nichts widerrufen, fo hat ihm der Commandant gesagt, er erhalte hiermit die Entlagung von seinem Umte als Profegor ber Philosophie in Königsberg. — Der herr Abt hente hat biefe Nachricht in einem anonymischen Briefe erhalten; berfelbe glaubt aber, fie ruhre von einem gang guverläßigen Manne ber.

Da nun unser burchlauchtigster Herzog, wie ich von bem Herrn Abt Sextro erfahren habe, ben der Nachricht, die sich vor einigen Monaten verbreitete, daß nämlich Kant wegen seiner Mennungen und Lehren in Untersuchung gerathen würde, geäußert hat, daß Höchstersielbe wohl Kanten nach Helmstedt zur begern Aufnahme unserer Universität zu ziehen wünsche; so habe ich es sür meine Schuldigkeit gehalten, Ew. Hochwohlgeboren die obige Nachricht sogleich mitzutheilen, damit Serenissimi gnädigste Absicht sogleich ausgeführt werden

könne, wenn jene Rachricht mahr sehn follte.

Em. Hochwohlgeboren erlauben, daß ich diefer Sache

megen nur noch einiges benfüge.

Rant hat im vorigen April sein 71stes Jahr erreicht. Als Docent wird er also unserer Universität nicht lange nutlich senn können. Auch foll fein Bortrag, wie ich aus zuverläßigen Nachrichten weis, nicht ber angenehmite und faglichite fenn, und man besucht feine Borlefungen um nur fagen zu konnen, bag man ben bem berühmten Manne auch ein Collegium gehört habe. Degen ohngeachtet aber würde es für unfere Atademie ein fehr großer Gewinn fenn, wenn Rant unter bie Lehrer auf berfelben gehörte; und ber ausgebreitete Ruhm des großen und um die Philosophie wahrhaft unsterblich verdienten Mannes würde gewiß fehr viele Studenten nach Belmftabt ziehen. Bielleicht konnte es aber mohl fenn, daß Rant meinetwegen einiges Bedenken trüge nach Helmstedt zu kommen. Er weis wahrscheinlich, daß ich allhier Profegor ber philosophischen Wigenschaften und auch Berfager bes Aenesibenms bin, welches Wert eine Prufung und Widerlegung des theoretischen Theile der fritischen Philosophie enthält. persönlichen Charafter tennt er aber ganz und gar nicht. Sollte bemnach Serenissimus gnäbigst geruhen, an Kanten eine Vocation nach Helmstädt ergehen zu lagen, so bin ich sehr gern erbötig, den berühmten Phi-Losophen mit diefen gnädigften Gefinnungen meines Durchlauchtigsten Berzogs gegen ihn vorläufig befannt gu machen, woben ich zugleich hoffe, bem alten und fo fehr verdienten Manne alle Zweifel gänzlich zu benehmen, die ihm in Rucksicht meiner ben der Annahme dieser Vocation benkommen könnten. Ich habe wirklich von jeher gegen Kanten und gegen seinen philosophischen Scharsstinn die größte Achtung gehabt, und ich würde mich ungemein freuen, wenn ich im Geringsten etwas darzu behtragen könnte, daß der große Mann unserer Akademie zu Theil wilrde und sein Leben unter dem Schutze eines Fürsten beschlöße, in deßen Staate die verfolgte Philosophie, wie einst in dem Staate Friedrich des Großen, Sicherheit gegen den Aberglauben und die Unwißenheit findet.

Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren Seronissimo vom Inhalte dieses Briefes Melbung zu thun, und verharre unausgesest mit der vollkommensten Hochachtung

Em. Hochwohlgeboren

ganz gehorfamster Diener Schulze.

Belmftabt, ben 26. Junius 1794.

Mahner hat bann die Angelegenheit fogleich bei dem Herzoge zur Sprache gebracht. Aber nicht mit Erfolg. Schon ein paar Tage nach jenen Briefen erhielt er von dem Fürsten ein eigenhandiges Schreiben, das für biefen in hohem Grabe charatteriftisch ift. Der auf geklärte Schüler Jerusalems hat keine religiöse Bebenken gegen eine Berufung Rants, aber er glaubt aus politischen Rudfichten von einem folchem Schritte abfeben zu milffen. Er wollte fich in biefer Frage nicht in einen offenen Gegensatz zu dem großem Rachbar ftaate Preugen ftellen, und bas um fo weniger, da bie allgemeine Meinung der höheren Kreife in gan; Dentschland, die er felbst allerdings innerlich nicht theilen tounte, bahin ging, daß die politischen Unruhen ber Zeit ihre Hauptquelle in dem theologischen Freisim und bem Schwinden bes firchlichen Ginfluffes hatten Bielleicht schwebten ihm, der immer bedenklicher wurde. auch die Weiterungen vor, die gegenüber den Beschwerben fremder Regierungen in früherer Zeit der Schutz eines Leffing und jungst ber eines Campe verurfacht hatten. Er lehnte baber jene Borichlage mit folgenber Begründung ab.

Die mir mitgetheilte Nachricht, wegen Kants Emlassung von der Königsberger Universität ist mir nicht unerwartet und ganz in der Stimmung, die jett in den Königl. Br. Staaten herrschet. Witrden nur nicht die Meinungen über theologische und philosophische Gegenstände in jetzigen Zeiten, wo ganz Europa gespannet ist, und wo selbst die mächtigsten Regirungen in Besorg nisse schweben, als die Quellen der unabsehnlichen Unruhen betrachtet, so würde die Berusung des Philosophen Kants nach Helmstedt nichts gegen sich haben, jest muß ich aber diesen Schritt, von der politischen Seite, als bedenklich betrachten.

Es würde offenbar das Ansehen gewinnen, als misbillige mann das Berfaren im Preußischen, als nehm: mann ganz die Grundsätze an, welche Kant behanptet. als wolle mann sie zu verbreiten suchen, und die Folger daran wagen. Wie Wolff nach Marburg gieng, war kein Krieg gegen einer Nation, von welcher mann der Meinung ist, das sie zu den hohen Grad der ausjameisenbsten Raseren, blos durch Wegräumung der Religiosität gelangt ist.

Diese wichtige Gründe behindern mich einen Schritt in ihun, der einige Studirende auf eine Zeitlang zwar mehr nach Selmstedt ziehen würde, der aber Unsere Spinionen über manche wichtige Gegenstände in kein vortheilhastes Licht setzen würde, besonders beh der großen Classe von Menschen, die religiöse Borurtheile und Kaissenum (nach Kants Ausdruck), mit wahrer Religion vernengen. Ich ersuche daher aus politischen Gründen den Antrag zu becliniren.

Braunschweig ben 28. Juny 1794.

Ganz ergebenst Carl W. F. H.

Am ersten Juli antwortete daher Mahner ben Helmfiedter Brofessoren, "daß Soronissmus aus politischen Rücksichten bedenklich fänden, auf eine Bocation Kants einzugehn".

Die Angelegenheit hat damit ihr Ende erreicht. Ift ck auch zu bedauern, daß die Entscheidung des Herzogs io ablehnend ausfiel, ba eine Berufung Kants in jener Zeit von Seiten eines so angesehenen Fürsten, wie des Bergoge Rarl Wilhelm Ferdinand, zweifellos bei allen Freunden mahrer und freier Wiffenschaft auf bas Frendigste begritst worden wäre, so ist es andererseits wohl nicht zu bezweifeln, daß jener gewilnschte Schritt einen wirklichen Erfolg schwerlich gehabt haben würde. Offenbar sind die Borgange in jenem anonymen Schreiben ftarf übertrieben; auch ift es bis zu einer Umtsentsepung Rants überhaupt niemals gekommen. Allerdings erhielt er, aber erst einige Monate später, am 12. October 1794, eine icharfe, von Wöllner unterzeichnete Cabinetsordre, in ber ihm vorgeworfen, daß er seine "Philosophie ju Entstellung und Berabwiltdigung mancher Sauptund Grundlehren der heiligen Schrift und des Chriftenthums migbraucht, unverantwortlich gegen feine Pflicht als Lehrer ber Jugend und gegen bes Königs ihm fehr wohlbefannte landesväterliche Absichten gehandelt habe", und zugleich gebroht wurde, daß er sich "bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehmer Berfugungen ju gewärtigen habe". Die geforderte Berantwortung ichidte Kant ein; ein Widerruf seiner Ueberzeugung war ihm unmöglich; offener Widerstand erschien ihm zwecklos, auch mit seiner Auffassung von der Unterthanenpflicht umereinbar. Er hielt baher die Magregelung, die er criuhr, geheim und versprach zu schweigen. Das hat er gethan bis zu des Königs Tobe, wo er fich nicht mehr gebunden flihlte. Die Stimmung aber, die ihn n jenen Tagen beseelte, tommt in den schönen Worten u treffendem Ausbrucke, die man auf einem fleinen Bettel in feinem Nachlaffe fand: "Widerruf und Berleugnung seiner inneren Ueberzeugung ist nieberträchtig, aber schweigen in einem Falle wie ber gegenwärtige ift Unterthanenpflicht; und wenn alles, was man fagt, wahr icon muß, so ist darum nicht auch Pflicht, alle Wahrbeit öffentlich zu fagen".

#### Büdericau.

Zeitschrift ber Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. 1. Jahrgang. Braunschweig, Albert Limbach, 1896. 280 S. 8'. 4 M.

Unter dem Namen "Gefellschaft für niedersächsliche Kirchengeschichte" hat sich auf Auregung von Abt Uhlshorn in Hannover, Professor Tschadert und Supersintendent Kapser in Göttingen gelegentlich der vorjährigen Pfingstconserenz der Geistlichen der hannoverschen Landestirche in Hannover ein Berein gebildet, dessen Zwed die "Erforschung, Sammlung, Beröffentlichung und Bearbeitung aller auf die niedersächsliche Kirchengeschichte bezüglichen Urkunden und Nachrichten unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der einzelnen Kirchensgemeinden" sein soll. Zur Erreichung dieses Zwedes wird beabsichtigt, jährlich ein besonderes Heit im Preise von 3—4 M erscheinen zu lassen, deren erstes nunmehr vorliegt. Die Herausgabe hat Kahser übernommen.

Wir können es nur mit Freuden begrußen, daß man es versucht, weitere Rreise für die engere Rirchengeschichte ber Braunschweig-Lüneburgischen Lande nebst angrenzenden Gebieten zu intereffiren und zu Forschungen anzuregen, zumal sicher noch mancher Schat in den Archiven, Bfarrregistraturen, Raths- und Ministerialbibliotheten verborgen liegt, der der Beröffentlichung werth wäre. Allein wir können doch die Beforgniß nicht unterdriiden, die auch bas vorliegende Seft teineswegs zerftreut, bag es immer nur Benige, vielleicht zu Benige, fein werben, auf beren litterarifche Unterftilgung bas neue Unternehmen wird angewiesen fein. Auch erachten wir die Befahr, die man durch ein eigenes Organ fünftig vermeiden will, baß manche tuchtige Specialarbeit in Zeitungen ober allgemeinen Zeitschriften verstedt, wo fie Niemand fucht, ber allgemeinen Renntnig entzogen wird, nicht für fo groß, um die Berausgabe einer neuen Zeitschrift zu rechtfertigen. Einmal find solche Arbeiten in der Regel nur für verhältnigmäßig kleine Kreife von Intereffe, und bann bietet sich Dem, ber mit der Kirchengeschichte Niedersachsens sich beschäftigt und ben Wunsch hegt, seine Arbeit größeren Rreisen zuganglich zu machen, bagn fo reichlich Gelegenheit in den bestehenden Bublicationen 3. B. des hiftorifchen Bereins für Niederfachsen, bes Bargvereins für Geschichte und Alterthumstunde, feit Rurgem auch hier im Braunschw. Magazin, daß er wohl schwerlich auf eine Tageszeitung verfällt. Werthlose Unechoten und bral., mit benen Dilettanten die Zeitungefenilletons anzufüllen pflegen, überlaffe man aber ruhig ber wohlver= bienten Bergeffenheit. Es buntt une überhaupt, bag in unserer Zeit auf dem Gebiete der Geschichteschreibung viel gu viel Kleinmalerei, wenn ich so sagen barf, getrieben wird, über die der Blid für die Allgemeingeschichte zu schwinden brobt. — Allein alle biefe Bedenten fteben gurud, wenn es dem neuen Geschichtsvereine wirklich gelingt, was wir ihm aufrichtig wünschen, das Interesse für Provinzial= tirchengeschichte und bamit für Kirchengeschichte überhaupt nach dem Borgange anderer Länder, 3 B Bayerns und Sachsens, auch bei une neu zu beleben, sein Organ aber zum Mittelpuntt ber barauf bezüglichen Bestrebungen und Bublicationen zu machen. Der Berfuch bagu muß

jebenfalls gewagt werben, und beswegen hat auch Rec. nicht gezögert, dem Unternehmen beizutreten, wie er es auch mit Freuden begrüßt, im Mitgliederverzeichnisse Namen zu sinden, die auf dem Sebiete der braunschweigischen Seschichte einen guten Klang haben, wie Beste, Hänselmann, von Heinemann, Koldewey u. A. Es wäre nur zu wilnschen, daß auch in den Kreisen der braunschweigischen Seistlichen eine ebenso rege Betheiligung sich zeigte, wie in denen der hannoverschen Landestirche. Bisher scheint das leider nicht der Fall zu sein,

Das vorliegende Heft eröffnet Tschackert passend mit einem Ueberblick liber die Epochen ber niederfächfischen Rirchengeschichte, beren er in Unschluß an Rettberg und Uhlhorn zwei unterscheibet, die mittelalterliche Rirchengeschichte, welche in einer Geschichte ber niebersächsischen Bisthumer besteht, und die neuere Rirchengeschichte, bie eine Beschichte ber evangelischen Landestirchen gu Erftere will er in die drei Abthei= bieten hat. lungen zerlegen: Gründung ber Bisthümer und Entwidelung berfelben zu Miffionsstationen bis zum Auftommen bes fächsischen Königshauses; Bestrebungen ber Bischöfe, die Landeshoheit zu gewinnen, bis zur Aufrichtung des Braunschweig-Uneburgischen Erbfürstenthums 1235; Verfall ber Bisthumer, nachdem sie sich zu weltlichen Territorien entwidelt hatten. Die neuere Rirchengeschichte, die mit ber Reformation, ober genauer mit bem Spenerer Reichtstage 1526 beginnt, gliebert Tschadert wieder in 4 Abtheilungen: Gründung der evangelischen Landesfirchen bis 1555, Befestigung berfelben 1555-1648, die Zeit des Borherrichens des Subjectivismus bis zu den Befreiungefriegen und fchließlich die Zeit der Erneuerung des tirchlichen Lebens durch eine Bertiefung ber Religiösität und eine fraftigere Ausgestaltung des Gemeindelebens, in der wir noch stehen 1). Bir tonnen une diefer Gintheilung nur anschließen, wenn auch für die einzelnen Länder sich die Grenzen etwas verruden durften, wie die Eintheilung bei Befte, Braunfchm. R.-G., zeigt. — Bon den übrigen Abhandlungen heben wir, als für unfere engere Beimath in Betracht tommend, eine zwar nur Befanntes bietende und populär gehaltene, aber immerhin ansprechende Charakteristik des Herzogs Julius von dem Profeffor der Rechte Joh. Mertel hervor; auf die übrigen näher einzugehen, verbietet ber Raum. Ubbelohde bietet des Urbanus Rhegius Schul- und Rirchenordnung ber Stadt Luneburg, Tichadert die hannoversche Driginalhandschrift ber Augsburgischen Confession, Ranser die Grubenhagener Kirchenordnung Herzog Philipp's d. A., Müller Bemertungen zu den Schriften des angeblichen Borreformators Rupe und schließlich Ranser Hamelmann's Beziehungen zu ber Kirche von Diepholz. Auch unter ben Analecten und Miscellen findet sich manches Intereffante, so z. B. mehrere Briefe aus der Zeit der Schmal= kalbener Occupation unseres Herzogthums, die Ranser veröffentlicht. Litterarifche Mittheilungen und ber Bericht über die Gründung der Gesellschaft schließen das reichhaltige Heft, ein Namenregister erleichtert die Benutzung. Die äußere Ausstattung des Heftes ift lobentwerth, Druck und Papier gut.

Mögen die folgenden Bublicationen sich auf der gleichen

Sohe erhalten!

D. **Hohnstein**, Geschichte ber Handelsschule zu Braunschweig. Im Auftrage des Borstandes der selben bearbeitet. Braunschweig, Alb. Limbach, 1896. 122 S. 8°. 1 M.

Rachbem bie Handelsschule zu Oftern 1896 burch ihren llebergang zu der obligatorischen kaufmännischen Fortbildungs bezw. Fachschule gewissermaßen ihren Ab schluß gefunden hat, war es gewiß jetzt der richtige Zeit puntt die Entstehung und Entwidlung biefer Anftalt einmal ausführlicher barzulegen. Diefer Aufgabe em ledigt sich ber Berfasser, ber von Anfang bis Ende an ber Schule als Lehrer gewirft hat, in bankenswerthet Beife. Er liefert so einen willtommenen Beitrag im neuesten heimischen Schulgeschichte, ben auch die große Zahl Derjenigen freudig aufnehmen wird, die ihre Weiter bildung, und damit oft ihr Weiterkommen im Leben biefer Anstalt verbanten. Der Berf. ichilbert im Anfange, wie bas "Raufmannische Contor" von Beper, spater von Ebel (1820-66) und die Merkantilische Abtheilung bes Collegium Carolinum (1835-62) den Bünfde bes Kaufmannsstandes nur ungenügend entsprocen, später aber das Bedürfnig nach einer Handelsschule sich immer stärker in Braunschweig fühlbar gemacht habe. Ihre Gründung erfolgte am 18. October 1875. Ein gehend werden bann ber Lehrstoff, die Ziele, die Ball ber Unterrichtszeit, des Locals und der Lehrer, der lehr betrieb und die Lehrmittel, sowie der mannigsache Wechse besprochen, der im Laufe der Jahre in diesen Dingen und in den Berfonen des Borftandes wie ber Lehrerichnt. ber Schule eintrat. Als besonders verdient um du Anstalt werden Raufmann Fr. Ridel und Handelsichn inspector Aug. Benze, ber die ganze Zeit hindurch bu Schule leitete, hervorgehoben. Auch die öffentlichen Beranstaltungen ber Handelsschule werben aufgeführt. Angeschlossen sind zweckmäßig eingerichtete Listen über bie Betheiligung ber Schiller an ben verfdiedene Unterrichtszweigen, über ihre Bahl in ben einzelnen Semeftern, Berzeichniffe ber Mitglieber bes Borftanber und des Lehrercollegiums, wie auch ber Sandelsschiller.

Brannschw. Landwehr - Zeitung. Rr. 1. seik marschall Jacob Keith. — 1, 3—5 Milit. Bergehen und beren Bestrasung a. d. Zeit d. Gründung d. brandenderen Bestrasung a. d. Zeit d. Gründung d. brandendereng. Armee. — 2. Das Berbandssest in Königstunct — 3. Episode vom Kyssausersestest. — 4. Untergang der Kanonenbootes "Jitis". — 5. Engelbrecht, Zum Schamfeste (Gedicht); General Bronsart von Schellendorf. — 6. Großherzog Friedrich von Baden; Sedan-Feier die Kriegervereine in der Stadt Braunschweig; Harzburge: Kriegervereine in der Stadt Braunschweig; Harzburge: Kriegerbensmal; Engelbrecht, die letzte Rose (Gedicht). — 7. Bressauer u. Görlister Kaisertage; Herzog Ernst. Seachsen-Altenburg; Engelbrecht, Lieder a. d. Jugendzeit (Gedicht). — 8. Revvue in früherer Zeit; L. Engelbrecht, Erlebt? — Geträumt? (Gedicht).

<sup>1)</sup> Aufgefallen ift uns, baß unter ben einschlägigen Berten das bekannte Buch von Beste über Braunschweigische Kirchengeschichte nicht erwähnt ist; es beruht das wohl nur auf einem Bersehen.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifchen Angeigen: B. Sas mann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Aro. 23.

8. November.

1896.

[Rachbrud verboten.]

# Anna Amalia von Sachsen-Beimar, geb. Bringessin von Braunschweig.

Bon Otto Eggeling.

(Schluß.)

4. Lette Böhen. 1788-1807.

Mit Frl. von Godhaufen, herrn von Ginfiebel, Rammerfänger Grawe und Dienerschaft reisen wir in das Land beutscher Sehnsucht. Herder schließt fich ber Gesellschaft längere Zeit an und sonnige Tage verleben die Reisenden vom September 1788 bis Mai 1790, während fie sich vorzugsweise in Rom und Neapel aufhalten. Zahlreiche Gafte treten mit uns in Bertehr, besonders angenehm die Malerin Angelica Kaufmann, der Maler Bury, ein jugendlicher Landsmann und Betannter Goethe's, endlich Reiffenstein, ein unterrichteter Führer vornehmer Reisender, von der Herzogin der "Seelowe" genannt. Man sieht das fröhliche Bolt, unter dem Riemand einen geordneten Sausstand zu führen scheint, dem selbst sein Mittageffen, kleine gebratene Fifche und Bogel, auf ber Strafe bereitet wird. Man schwelgt im Schein dieser Sonne, in den fanften Lichtern, welche ber Bollmond über Landschaft und Meerbusen ergießt. "Bon Sonne und Mond lernt man die Originale erft in Italien tennen", fagt die Böchhaufen, "in Deutschland haben wir nur ihre schwachen Rachbilder". Die Kaiserpalaste, das Pantheon werden besucht, die Statuensammlungen bei Fadelschein besichtigt. "Der alte Reiffenstein ist ein gar lieber und lehrreicher Gesellschafter, er wird ordentlich wieder jung und will die Herzogin gar nicht aus den Augen laffen". (Ein gutwilliger, aber gelegentlich ungeschickter "Seelowe", wie er ist.) Auch von einer Pompejusstatue schreibt die Söchhausen mit Bewunderung und Amalia fügt der Briefstelle in Parenthese bei: "Thusneldens Rafe fließ gerade an ben großen Babe". Später wird ce ummöglich, fich ber Gefelligkeit gang ju entziehen. Einige Einladungen in die romischen Palafte milffen angenommen werben. "Der Herzogin geht es wohl und he genießt mit wahrem innern Antheil. Sie hat dabei ben schönen Genuß, noch nebenher geliebt und geschätzt m fein, und noch nie ift wohl, nach Aussage Aller, die

es wissen können, einer teutschen Fürstin so in Rom begegnet worden. Es ist eine seine schonende Höslichkeit und Wohlwollen, welche ihr von allen Seiten begegnet, daß sie aus dem Herzen zu kommen scheint und wohlthätig ist". (Sie fühlen es leicht heraus, diese seinen Italiener, wo ihnen wahre Hoheit begegnet.) So wandelt man denn durch die weiten lichtburchslossenen Sche unter den reichgekleideten, schonen Gestalten. Gesang und Instrumentalmussi entzitäen und auch am Spiel nimmt man Theil, "die Herzogin zu einem Ducaten den Fisch, ich zu einem Thaler".

Abbate Ceruti, ber ben Homer übersetze, wird von Herber eingeführt. "Es scheint, ohne eine solche Figur kann in Rom keine Gesellschaft bestehen", meint Thusnelbe. Ceruti sührt seine Gönnerinnen in die "arkadische Akademie". Man hört eine Gedächtnißrebe auf einen Mathematiker und viele Sonette. "Mir war nicht anders zu Muthe, als ein nasser Pubel", schreibt Amalia. Aber auch die höchsten Würdenträger bemühen sich

um die Fürftin. Sie erhalt vorzugliche Blate bei ben Feierlichkeiten in ber firtinischen Capelle, bem St. Beter, auf dem Plate vor dem St. Peter. Ja, Seine Heiligkeit ift bereit, Amalia in Audienz zu empfangen. "Morgen ist ber große Tag", schreibt Thusnelda, "ba die Berzogin bem heiligen Bater vorgestellt wird. Sie hat biefem Schritt nicht entgeben konnen, ba fie felbft vom Bapfte ausgezeichnete Distinctionen erhalten hat, und biefes als eine Art Höflichkeit ihrerseits angesehen wird. Bei verschloffenen Thitren wird fie allein, ohne Dame, beim Papft im Zimmer fein und ihr Gefolge im Borgimmer bleiben. And ich werbe, wenn die Berzogin beraustommt, von ber Brincipeffa St. Croce vorgeftellt; welches sonst Bersonen meines Gelichters auf diese Weise nicht gereicht wird". Bon bem Tage felbst erzählt fie: "Um fünf Uhr fuhren wir zur Principessa St Croce, von ba in Bagen nach bem Batican. Zuerst führte man uns zum Cardinal Braschi, wo viele Cardinale, Monfignors u. f. w. ber Bergogin bie Cour machten. Gegen 6 Uhr ginge jum Bapft. Die Schweizergarbe prafentirte, verschiedene Ceremonien wurden beobachtet, wir mußten eine ewig lange Treppe fteigen und bann burch eine Menge Zimmer geben. Die Berzogin ging allein zum Bapfte und blieb eine halbe Stunde brinnen. Rachdem die Principessa auch mich und Einsiedel vorgestellt, gingen wir burch alle Zimmer und Garten unter Fadel-

begleitung zurüd". Amalia selbst schreibt: "Am 23. November murbe ich an den Bapft prafentirt den Abend. Es war ein tomischer und theatralischer Aufzug. Es war mir nicht anders zu Muthe, als wenn ich zum heimlichen Gerichte sollte geführt werden. Zu Hause waren wir fehr luftig und wurde viel Komisches von der Begebenheit der Prafentation gesprochen!" Wir sind ein protestantischer Kreis und eine burchaus mahrhaftige Fürstin, die mit klaren Augen durch alle Formen auf bie Wirklichkeit fieht. Go erweisen wir uns am bourbonischen Sofe in Reapel: "Den Nachmittag ging ich jur Ronigin, und es schien mir, ale wollte fie fich gegen mich zeigen als Rönigin; aber es hielt nicht lange an". (Indem ohne Zweifel das bourbonische Ceremoniel sich vor diefen klugen Augen nicht recht ficher fühlt, der gutmuthige Ausbrud bes fleinen Mundes zur Natürlichfeit einladet, kurz, es sich unmöglich zeigt, königlich und verschloffen zu bleiben, "es hielt nicht lange an".) Freilich für mahres Berdienst haben diese Klaren Augen eine Der Erzbischof Capecelatro, ichnelle Auffaffung. ben man in Neapel kennen lernt, ift einer jener idealen tatholifchen Beiftlichen, wie fie auf ben höheren Stufen ber Sierarchie begegnen. "Wie gludlich ware ich, wenn ich immer einen fo guten Menfchen um mich hatte, wie ber Erzbischof, ber, ohne herrschsüchtig zu sein, mit Liebe und Sanftmuth die Berzen an fich zieht und mit fo einem Berftand", schreibt Amalia, reist um Capecelatros willen später nach Apulien und empfindet wohl mit, was Thuenelba fagt: "Das Scheiben auf ewig von einem Manne, wie dem Erzbischof ift eine Art anticipirten Todes".

Weniger ehrwürdig aber auch anziehend genug ist jene berühmte Frau, welche sich jest schon Lady Hamilton nennt und mit dem englischen Gesandten Lord Hamilton 1791 rechtmäßig getraut werden wird. Goethe hat schon von ihr erzählt und sie entzückt auch unsere Gesellschaft durch ihre erstaunliche Schönheit und ihr noch erstaunlicheres mimisches Talent. Eine Medusa und eine Aphrodite gelingen ihr so gut als die Hoheit der Here und die Strenge der Diana. Man sieht die Antiken in ihrer Darstellung wie lebendig geworden. In späteren Jahren wird sie den großen Relson bezaubern und sitr alle Zeit hängt ihr Bild über Amalias Clavier im

Witthumpalais.

An Menschen und an Landschaft erwächst ben Beimarer Reifenden rings Bezauberndes. Das Gemuth felbst ber tleinen Thusuelba ift wie in Entzuden aufgelöft. Wie glanzend ift die Schönheit von Jechia und wie drollig sind diese immerdar plappernden Menschen. Will man auf der Insel ohne Reden der Auswartenden zu Mittag effen, so hat man noch ein besonderes Trintgelb zu gahlen. Welche Majeftat zeigt bas Antlit ber Natur, da es sich uns bei einem neuen Lavaerguß des Besuves enthüllt. "Nie werde ich etwas so Großes und Schönes wieder erleben", sagt Amalia und ein andermal bie Göchhausen: "Citronen, Relten, Rosen und Jasminen blithen wie ausgelaffen in unferem Garten". Und von all den fremdartigen Gindruden tehrt Amalia gern in den Kreis ihrer Getreuen gurud, da fie ihre Gebanten austaufchen, berühmte Sanger bie Abende verherrlichen, eine Reihe von Malern Landschafts und Architectur-Bilber vorlegen. Ueberall aber umichwebt fle Goethes Geift. Als bie Bergogin von Angelica ge malt wirb, muffen die Lieber Goethes vorgelefen werben "Ich werbe badurch nur um so schöner". Unter ben Eppressen ber Billa d'Este zu Tivoli lieft Berber Scenen aus dem Tasso, die eben aus Weimar angekommen "Ihre Durchlaucht erkannten mich von Düffeldorf her", schreibt Maler Schitt an Goethe, "und hatte eine große Freude bei der Tafel in Erinnerung der damaligm Reise und erinnerte sich noch aller schönen Städte mb Gegenden mit bem malerischen Gefühl. D welche Dame! Eine Dame, ber ich wilnschte einen Tempel wie bie von Pästum in Rom zn errichten, zum Ruhme Ihrer und zur Ehre der deutschen Nation, die das Glück haben, Unterthanen von einer so erhabenen deutschen Fürstim zu fein".

Amalia fühlt sich während ber Reise ganz in einem ihr zusagenden Elemente. Sie schreibt an Wieland: Mit mir steht es, wie mit ben seeligen Geistern im Elysium". An Merk lautet es: "Ich glaube, Italien ist für uns, mas ber Flug Lethe den Alten war, man verjüngt sich, indem man alles Unangenehme, bas man in der Welt erfahren hat, vergißt und dadurch ein new geborener Merich wird". In Briefen an Goethe außert fich die hohe Gönnerin: "Ich finde mich hier gang felig und wünsche mir keine andere Existenz. Ich werde schwanger von fo vielem Schonen und Berrlichen, daß ich mir nur eine gluctliche Entbindung wilnsche mit autheilen, was ich empfangen habe. Mein alter Reiffenftein burch seine verständige und kluge Weise inisirt mich nach und nach in die Geheimniffe der Runft. könnte von Rom sagen, daß Natur und Runft fich um bie Wette vereinigen, einen gludlich zu machen. Bu der Angelica gehe ich, fo viel ich kann und fie zu mir, fie ift eine gar herzliebe Frau". "Der alte Berber mud immer beffer, die meifte Beit ift er bei mir. Er wird hier der Archeveque genannt und man gratulirt mir, einen folchen Mann bei mir zu haben. Er gefällt fehr, fogar bei ben Damen. Doch hat feine liebe Frau Richts au fürchten; benn er bleibt ihr tren wie ein Generalsuperintendent. Aus meinem Briefe an meinen Sohn können Sie meine gauze Begebenheit mit bem Papfte lesen, die wirklich auf dem Theater verdient aufgeführt zu werben".

Aber auch unter all ben weichen auflösenden Einflüssen bes Sibens verliert Amalia Nichts von ihrer Selbständigkeit und ihrem Willen, die Dinge klar zu beherrschen. Man fürchtet in Weimar, Herder zu verlieren. Göttingen möchte ihn gewinnen und bietet weit reichlichere Lebensstellung. Goethe schreibt, Herder schen perzogin Amalia eines der Kinder versorgen wolle, so würde Herder wohl zu halten sein. Eine derartige Verstügung über ihre Mittel und Entschlisse lehnt die Fürstin entschieden ab, sie sei geneigt Etwas zu thun; aber über die Art, wie sie helsen könne, werde sie selbst nach ihrer Heimtunft besinden. Sie ward später Pathin von Herders jüngstem Sohne Rinaldo.

Genehmige ber gutige Lefer noch einen Einblid in

bie Briefe Burys und Berbers aus Rom. Es kann nicht zu vielseitiges Licht auf die erhabene Frau fallen. Bum ("Kind Burri" nennt ihn Amalia) berichtet: "Die Bergogin ift angelangt, ift bie beste Dame, macht Spage, die ihr wohl anfteben. Beim zweiten Befuche überreichte ich meine Zeichnungen und mußte ben gangen Morgen bei ihr bleiben". "Die liebe Berzogin ift immer gut und luftig, will mir wohl und daß ich fle oft besuche. Wenn ich einige Tage nicht ba war, muß ich beim Schatz gewesen fein. Sie gehet oft ins Theater und hat viel Gefallen an Gioacchino (Amalia nennt ihn den erften Buffo ber Welt), daß fie mir öfter fagte, ich follte ihn bringen, was ich auch gestern gethan. Gie mochte gern bie Anrora von Buibo und die Sibyllen Raphaels in alla pace copirt haben". "Die gute Dame will mir recht wohl und ift luftig, wenn ich bei ihr bin; ich habe kindische Freude mit der guten Geele und vergeffe öfters balb, daß ich bei einer Berzogin bin. Ich effe öfters zu Mittag bei ihr, nach Tisch wird in ber Billa gespielt. Berr von Ginftebel und wer ba ift, fpringen und laufen um die Wette; ich trage immer in diefem ebeln Geschäfte ben Breis bavon. Springen über eine Fontana war ein recht luftiger Borfall; es wurde angegeben, darüber zu fpringen; man hatte es aber kanm gejagt, war ich schon hintiber; Ginfiedel glaubte Rraft genug zu haben, fprang aber in bie Mitte hinein. Gie konnen fich vorftellen, wie Alles lachte und geschehen bergleichen Spage mehr". Auch biefem "Rind Burri" gegenüber erweift fich bie Freude Amalias an talentvoller Jugend. Sie thut Alles, fein malerisches Ronnen zu fordern, schilt, wenn er befennt, daß er träge war, forbert wiederholt, er folle nach Deutschland gurudtehren, nimmt ihn auf ihre Roften mit nach Reapel. Als Grawe, ihr Musiklehrer, bort in Trubfinn verfallt und feinem Leben felbft ein Ende macht, findet die tief erschittterte Bergogin einen besonberen Troft an ber harmlofen heiteren Gefellschaft bes "Kindes Burri", wieder erweisend, daß fie burchans gefund in ihrem Empfinden.

herber schreibt an Goethe: "Die Herzogin ift sehr gut gegen mich, beträgt fich überhaupt fehr gut". — "Das schlechte Wetter macht alle migmuthig, ausgenommen die Herzogin, die immer gefund, vergnugt und froher Laune ift. Ueber bas Gefchent bes Papftes (Mosaitvild vom Triumphbogen des Constantin) ift sie febr vergnitat. Außerdem beschäftigt fie fich fehr mit Musit, wie ihr benn auch die trefflichsten Sachen, die Italien besitzt, gegeben werben. - Dies bringt mich ober vielmehr Einftebel auf einen Gebauten. Du weißt, wie es Jebem ift, ber aus Italien foll und Du tannft benten, wie es ihr fein wirb, bie in Beimar nichts Lodenbes vor fich findet. Konnte ihr nicht ein Reig dadurch verschafft werben, wenn man ihr vorstellte, daß fle diese Stilde bort wieber aufführen konnte und fie eine Art Intendanz über Musit und Theater befame. Einstebel meint, daß ihr dies schmeicheln und sie dort amufiren wird, damit sie ihre Reise nach Italien dort einigermaßen anzuwenden hätte. — Der Berzog macht sich ja auch Richts baraus und weiß an sich selbst am besten, wie einem zu Muthe ift, ber wieder in die Enge nach Haufe soll. — Ueberlege das, Lieber, und thue das Beste". Etwas schulmeisterhaft, aber sehr wohlswollend sürsonglich schreibt der "Archeveque" und eröffnet einen Blick in die Stimmungen seiner Herzogin, die sich "überhaupt sehr gut beträgt" und das schöne Italien iest verlassen soll.

In spoteren Jahren hat Amalia auf diese italienische Reise als auf eine sonnige Höhe ihres Lebens zuruchgesehen. Im Jahre 1792 schreibt sie an ihren Lieblingsbruder: "Seit meinem 16. Jahre lebte ich dis jetzt nur sitt Andere, in Italien allein filr mich".

Aber nach diesen schönen Tagen folgen ernste. Sine steile Höhe gilt es hinaufzugehen, Ew. Durchlaucht, eine Höhe, auf welche tiese Schatten fallen. Sehnsuchtsvolle Stimmen riesen nach Weimar zurud; aber bald verstummen sie, eine nach der anderen im ewigen Schweigen.

1798 scheibet Prinz Constantin, unbestimmt, ob burch ben Tophus ober burch ein Duell hinweggenommen, ein Sohn, ber ber Mutter mandperlei Sorgen bereitete. Ronnten der ftarte Eigenwille und ber garte Rorper, die er geerbt, einen harmonischen Character nicht bilben? Raum daß uns hier und dort ein flüchtiger Blick in biefes turze Leben möglich wird. An Friedrich ben Großen richtet Amalia einst einen entschuldigenden Brief, Conftantin habe nicht aus bofem Willen fich unrichtig benommen, und Friedrich antwortet freundlich, im nachften Jahre hoffe er ben Gobn feiner febr lieben Nichte nicht nur zu feben, sondern auch zu sprechen. Jest war ber Bring als jächsticher General ins Felb gezogen und da er nun ftirbt, geht Amalia nach Tiefurt, um bem geliebten Rinbe in ber Stille bes Bartes ein Denkmal zu setzen. "Den gebilbeten Jüngling, ben werbenden Mann entrig bie Barce im zweiten Jahre des unfeeligen Krieges, der auch ihn hinwegnahm". Ein Jahrzehnt früher waren an diefer Windung ber Ilm, unter biefer Baume Schatten bie frohlichen Lieber der "Fischerin" erklungen, jest ftand hier eine ernste Wittwe am Denkmal ihres Sohnes.

Um die Wende bes Jahrhunderts zog Schiller nach Weimar und reihte sich wohlthuend in ben Kreis ber Bergogin, mo ihn Frau von Egloffftein für einen Doment fichtbar macht: "In ber Mitte fo bewegter Elemente (Goethe, Wieland, Berber, Rnebel, welche mitunter nur muhfam von Amalia in freundlichem Bufammenwirken erhalten werben) ftand Schiller voller Ruhe und Alarheit, wie der fanft leuchtende Mond, über welchem die Betterwolten fpurlos hingehen. Richt nur in biefer Rube glich er bem Monde, sondern auch barin, bag er fich bescheiben gurudzog, wenn ber feurige Planet des Tages (Goethe) feine Rechte geltend machte". Aber schon 1805 "entriß ihn die Parce" und Gerbern bereits 1803. Auch Wielands Frau schied aus ihrem kinderreichen hause und von der Seite ihres tiefgebeugten Mannes, bem bas Saus feiner fürftlichen Gonnerin nun die einzige Stätte bes Troftes wurde 1801 ftarb Amalias Mutter Philippine Charlotte. Und doch mehr als burch alle biefe Tobesfälle ward die Berzogin burch ben Beimgang ihres litterarischen Brubers Friedrich August erschüttert. Er war 1805 nach Weimar gekommen, mit der Schwester die letzten Jahre des sür Beide immer einsamer werdenden Lebens zu bestehen, extrankte aber alsbald und stard. "Da hielt ihr Herz nicht länger", sagt Goethe, "doch blied sie äußerlich ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend". Starr sehen die großen Augen aus dem gealterten Angesüchte, nach dem Bilde aus ihren letzten Lebensjahren zu schließen, aber mit der alten klaren Tapferkeit. Die Frau, welche auf den Gebieten der wirklichen und der geistigen Dinge unter viel Schwierigkeiten und Kämpsen zu wirken verstand, wußte auch in stiller Würde zu duschen.

Und fie hatte dafitr eine reiche Schule in ihrer Bergangenheit und die reichfte in ihrem Alter; benn bas Unheil, welches von Westen her über Deutschland einbrach, berlihrte ihr Land und Saus in erster Linie. Schon 1789 hatte fie in Anebels Jubel über die franadfische Revolution ablehnend hineingeredet, "dies sei eine Sache, bei der die Weisen rathschlagen und die Thoren entscheiben". Sie hatte aus erster Hand Nachrichten vom Kriege in der Champagne, über den Rarl Angust heim schrieb: "Der Berftand steht einem stille". Sie hörte die Donner der Schlacht bei Jena und Auerstädt, in der ihr Bruder Karl Wilhelm Ferdinand zum Tode verwundet ward, fah ihr liebes Weimar vom Feinde verwüstet, irrte, auf den inständigen Wunsch der Herzogin Lnife die kleine Prinzeß Karoline flüchtend, über Erfurt, Göttingen, Cassel und tehrte nach mühseliger Fahrt ins Witthumpalais zurück.

Wohl hatte fie in all biefer Zeit tiefe herzliche Freude am aufblühenden Hause bes Herzogs Karl August, that auch, was möglich war, sich und die Ihren auf den fruher eingeschlagenen Wegen zu förbern. Man tennt bas Bild mit ihrer stillen Tafelrunde, ba fie unter Meyers Anregung malt, Goethe und Einfledel zuhört, die Gores, die Göchhausen, Herder in Thätigkeit ober stillem Genug um fich hat. Und so giebt es im Witthumpalais noch größere Berfammlungen, wo an jedem ersten Freitag bes Monats Jenenser und Weimarer Gelehrte und Schöngeister Bortrag halten, Dichtungen hummel förbert in ber Mufit, vorgelesen werben. Gall in der Schädellehre, Jean Paul wird durch Amalias Erzählungen Uber Italien zum "Titan" begeistert, Goethe intereffirt für Naturftubien. Mensch geht auf dem wahren Naturwege", sagt Amalia von Goethe, "und das Glück geht ihm entgegen".

Auch ihr Humor leuchtet mitunter tros all bes Elenbes auf: "Preußen, Russen, Schweben, Engländer sind alle im Hannöverschen angelangt. Die Franzosen haben sich still zurückgezogen. Bielleicht kommen noch Wohametaner an, um Deutschland zu retten oder mit zu helsen, daß es ganz zu Grunde geht". Und immer bleibt die alte Gütigkeit. Sie überläst die gesammte Erbschaft Constantins an Karl August, sügt sich ohne kirderspruch in das ungünstige Testament ihrer Mutter. Die verbelrathet Knebel mit der sehr talentvollen L. von Undorf und tröstet diese, wenn der gelehrte Gemahl durch Arrvenanfälle beängstigend wird. Die nach wurter Allurt "unvergleichliche" Maria Paulowna, wennehrn Kurl Friedrichs, des Erbprinzen von Weimart Kurl Friedrichs, des Erbprinzen von Weimar

und Entels von Anna Amalia, fühlt sich wohl in der Nähe einer so wahrhaft fürstlichen Borgängerin. In jeder Woche einige Male kommt die Anfrage der Erbprinzessin in das Witthumpalais. "Liede Großmama, wenn Sie erlauben, werden mein Mann und ich kommen, diesen Abend mit Ihnen zu essen".

Und doch bei all dem Berheifzungsvollen und Freundlichen, das wieder um sie her aufblühet und von ihr gestördert wird, bleibt eine sanste Wehmuth im Gemütze der Herzogin vorherrschend. "Liedes Rudelchen", heißt es in einem Briese an Frau von Anebel, "Du bist nicht recht gescheut zu glauben, weil ich auf zwei Briese nicht geantwortet, ich hätte was auf Dich — men Humor ist jetzt uicht sehr gestimmt Briese zu schreiben. Meine Seele leidet an den unglücklichen Zeiten". Und an Anebel schreibt Amalia 1807 am 4. Februar: "Uns sere Wusen hier schlasen ziemlich und wollen nicht servendlich werden. Wan ist hier mit so vielem Unangenehmen umringt, daß man es ihnen nicht verdenkntaun".

Bei dieser Fille schmerzlicher Eindrücke "hält das Herz der edlen Frau nicht länger". Am 10. April 1807 wird sie "ohne Krankheit hinweggenommen", nachdem sie noch eben in einer Predigt Herders gelesen.

Und so ift benn am 13. April von Mittage 4 bis Abends 9 Uhr das Paradebett im großen Saale det Witthumpalais aufgerichtet. Hier ruht die fürstlich Frau jum letten Dale unter ber Dede, welche ihr "guter" Defer gemalt, an ber Stelle, von ber fie einft ber ersten Aufführung ber Iphigenie zugesehen. Und bies, Ew. Durchlandt, ift nun bas Lette. Wieber wie einst beim Einzug sind Ew. Durchlancht wu Burpurmantel umfloffen, nur bag bas weit über bie Füße herabhangende Rleid jest schneeweiß ift. Auf den schwarz drapirten Wänden sind die Wappen aller Laubschaften des Herzogthums angebracht, hinter bei Sarges Ropfende ber sächsische Rautenschilb und bat braunschweigische springende weiße Rog auf rothen Grunde. Darunter trägt ein blaues Schild die golbenen Lettern A. A. Schwarz verhillte Frauengestalten halten die Ehrenwache. Gern weilt das Ange sinnend an bem tleinen farbigen Bilbe, bas uns diefe Stunde verewigt. Wir benten bes tuchtigen, für uns MIle gefegneten Lebens, bas fich bis zu diefer letten Bobe emporgelampit, begreifen ben Sohn, welcher die Hand der todten Mutter erfaßt, um dann verhituten Angesichtes aus dem Bim mer zu ftiltzen, verfteben, wie Goethe bie erregten Empfindungen der Freunde in einem Erinnerungswort 311fammenfaßt und verklärt. Mit umfaffender Renning leuchtender Unschaulichkeit und tiefer Rube stellt er den Lebensgang der durchlauchtigen Fran dar; aber mohl hört man den Worten die gewaltige innere Bewegung an; benn ber Dichterfürft fpricht aus vollem Bergen, wenn er die in höhere Regionen gehobene Herrin bar ftellt nale einen Stern, der une bei fturmifcher Fahrt leuchten foll, ber wir als einer Geligen fehnsuchtig nachschauen, nachbem sie uns im Leben wohlwollend und hülfreich war". Auf allen Kanzeln bes Landes wurde dieses Erinnerungsblatt Goethes am nächsten Sonntag verlesen und brang tief in die Bergen eines Bollestame

mes, dem die Berklärte ein fast erlöschendes Fürstenhaus zu neuem Glanze wiedergeboren, wurde tief empfunden in Beimar; denn Alles, wodurch diese Stadt den Deutsichen und der Welt bedeutsam geworden, ward eingeleitet, gepstegt, gefestigt durch Anna Amalia.

In der Stadtfirche der Residenz hat Karl August die irdischen Reste der Mutter bergen lassen; aber ihre Bohnstätten in Weimar und Tiefurt werden durch die Hochberzigkeit des Urenkels so ganz nach Art und Weise der großen Uhnin erhalten, daß wir uns noch heute wie in den Berkehr mit der durchlauchtigten Frau versetzt stühlen, wenn wir in ehrsurchtsvoller Erinnerung diese Säle und Zimmer durchwandeln.

# Briefe von Schiller, Berder und Bieland an Friedrich Bieweg.

Mitgetheilt von Dr. Carl Schubbetopf.

In der Geschichte bes beutschen Buchhandels hat ber Name Bieweg einen guten Rlang, und Braunschweig darf ftolz barauf fein, daß fein Berzog Rarl Wilhelm Ferdinand vor nunmehr bald hundert Jahren neben andern großen "Ausländern" auch ben Griinder biefer Handlung, Hans Friedrich Bieweg ben Aelteren, ins Land gezogen hat. Nicht fo leicht ware ihm dies gelungen, da ber ruhrige junge Berleger in Berlin bereits ein reiches Feld ber Thatigfeit gefunden hatte, wenn nicht verwandtschaftliche Beziehungen mitgewirft hatten; es ift befannt, daß Bieweg die einzige Tochter Joachim Beinrich Campe's, die aus feinem Robinson jedem Kinde vertraute "Lotte", zur Frau hatte Wie es tam, baß Bieweg fich entschloß, bem Rufe bes Bergogs Folge ju leisten und die Schulbuchhandlung zu übernehmen, ift vor Kurzem in der Allgemeinen deutschen Biographie 39, 689 sachgemäß erläutert worden. Schon vor seiner Uebersiedlung nach Braunschweig im Frühjahr 1799 ftand Bieweg mit ben erften Autoren feiner Zeit in Berbindung, so hatte er Goethe's "Herrmann und Dorothea" als Taschenbuch für 1798 verlegt und dem Dichter bas fitr damalige Zeiten bedeutende Honorar von 1000 Thalern geboten, ehe er das Manufcript zu Gesichte befam (nicht 1000 Ducaten, wie in der Allg. D. Biographie a. a. O. der Tradition nacherzählt wird, 1961. Goethe's Briefe an Bieweg in der Weimarischen Ausgabe XII, 11 ff., wo übrigens ber Brief 3467 sicher unecht ist). Daß Bieweg auch mit den übrigen führenden Seiftern der Nation in einer vertrauten, ja freundschaftlichen Berbindung stand, mögen die hier folgenden Briefe beweifen, welche mir durch die Gilte bes herrn Oberbibliothetars Brof. Dr v. Beinemann aus der im Jahre 1892 der Bolfenbuttler Bibliothet lett= willig vermachten Autographensammlung der Familie Bieweg zugänglich gemacht worden sind.

Bur Erklärung branche ich nur Weniges vorauszischiden. Der Brief Schiller's (einzuschalten in der Sammlung von Jonas, Band III S. 358, hinter Ar. 685) ist während seines Ausenthalts in der schwä-

bischen Heimath im Interesse eines Jugendfreundes, Friedrich Wilhelm's von Hoven, geschrieben, der in Ludwigsburg fein Schulkamerab und hausgenoffe gewefen war und fich als medicinischer Schriftsteller burch feinen "Bersuch über bas Wechselfieber und seine Beilung, besonders durch die Chinarinde" (Winterthur, 1789/90) vortheilhaft befannt gemacht hatte. Daß fein zweites Werk, welches Schiller an Bieweg zum Berlage empfiehlt, die "Geschichte eines epidemischen Fiebers, welches in ben Jahren 1792 bis 1793 in bem Marttfleden Aschberg geherrscht hat" war, geht aus seiner Selbstbiographie (Nitrnberg 1840 S. 132) hervor. Aus späteren Briefen Schiller's an Hoven (Selbstbiographie S. 383, Jonas 4, 117) ergiebt sich ferner, daß Bieweg ben Berlag bes Buches, vielleicht weil es von allzu lokalem Interesse war, ablehnte und Schiller es 1795 bei dem Buchdruder Göpferdt in Jena für 24 Friedricheb'or unterbrachte. Geinen Jugenbfreund, über ben er an Körner schreibt: "Mit ihm habe ich von meinem 13ten Jahre bis fast zum 21. alle Epochen bes Beiftes gemeinschaftlich burchwandert. Bufammen bichteten wir, trieben wir Medicin und Philosophie. 3ch bestimmte gewöhnlich seine Reigungen", empfahl er in einem verlorenen Briefe auch an Hufeland als Mitarbeiter für bie Jenaische Allgemeine Literaturzeitung (Jonas 4, 356).

Den zweiten unserer Briefe hat bereits J. Leyser in seiner Biographie Campe's (Braunschweig 1877. 2,117) als an diesen gerichtet veröffentlicht. Sicher mit Unrecht, wie der hier mit Berbesserung einiger Leseschler nochmals abgedruckte Brief selbst beweisen mag. Denn Friedrich Bieweg war zugleich der Drucker der der bei Hartknoch in Riga erscheinenden Herder'schen "Briefe zur Besörderung der Humanität" und der Berleger der "Deutschen Monatsschrift", welche seit 1795 unter der Leitung von Friedrich Gents einen neuen Ausschwung nahm und von Herder mehrere Beiträge enthält, die jetzt in Suphan's Herderausgabe 18, 377—403 vereinigt sind.

Der letzte Brief endlich ist zwar, wie Schiller's Angebot, erfolglos geblieben, aber keineswegs die einzige Spur einer Berbindung zwischen Wieland und Bieweg. Ein zweites Schreiben Wieland's habe ich im Archiv sür Literaturgeschichte 15, 261 nach einer Handschrift des British Museums abgedruckt, aus welchem hervorgeht, daß wie Herber zu Vieweg's Taschenbuche sür 1802 und 1803 so auch Wieland zu dem letzteren Jahrgang beigesteuert und Bieweg nicht nur dramatische Werkeseines Sohnes Ludwig, von dem gleich die Rede sein wird, soudern auch einen zweidändigen Roman seines Secretairs Lütkentiller mit einer Borrede des Oberondichters in seinem Berlage erscheinen ließ.

Daß Wieland's ältester Sohn Ludwig (1777—1819) bei Friedrich Vieweg die Handlung erlernt habe, ist, wie mir der Bieweg'sche Berlag giltigst bestätigt, unwahrsscheinlich. Denn nach Absolvirung seiner Studien in Jena und Erlangen im Jahre 1799 sinden wir ihn bereits im Jahre 1800 in Bern bei seinem Schwager Heinrich Gesner, dem Besitzer der dortigen Nationalbuchdruckerei, und bald darauf in Zürich, wo er mit Heinrich von Kleist und Jschoffe gemeinsam den Stoff

bes "Zerbrochenen Krugs" bearbeitete. Mit Kleist 1803 nach Somaunstedt zuruchgelehrt, wandte er sich ganz von dem Buchhandel ab, wurde 1809 Belliothekar bes Karften Esterhazy und lebte dann als Schriftsteller in Wien und Weimar.

1. Schiller an Biemeg.

Ludwigsburg in Schwaben ben 1. October. 93. Ein Freund bon mir, D. Doven von hier, ber in feinem Baterlande als ein fehr gefchiefter praftifcher Arat, und durch ein Wert liber die Wechselficber als Schriftsteller ruhmlich befannt ift, wunscht mit Ihnen in Berbindung ju treten, und auf meine Mengerung, bağ ich die Ehre habe, Gie von Berjon zu tennen, bat er mid, thu bei Ihnen zu introducten Go interefirt ich auf ber einen Geite bin, meinen Freund in biefem Etild gut verforgt ju feben, fo glaube ich auf der anbern, Ihnen durch diefe Empfehlung teinen unangenehmen Dienft zu erweifen. Gie werben an ihm einen fehr icharffinnigen Ropf, und, was man ben den jegigen Autoren um medicinischen Tach nicht sehr häufig antrift, einen Gdr.ftfteller von forreftem, lichtvollen und beredtem Bortrage finden. Db ich gleich Recenfenten-Urtheilen bas Gewicht nicht einraumen fann, welches mandje barauf zu legen schemen, so glanbe ich bennoch, daß die Ginhell gleit ber offentlichen Urtheile über ben Werth jener Cehrift von ben Wechselfiebern, und befonbere das vortheilhafte Bengniß, bas in der A. L. Zeitung und in der Berliner Bibliothet bavon gegeben wird, filr ben Berfager fehr viel beweißt.

Er gebentt, gegen Ausgang biefes Jahrs mit einer Schrift fertig zu werden, beren Titel und Innhalt Sie ans ber Benlage ersehen werden. Diese Schrift bietet er Ihnen au, und überlaßt Ihnen die Bed ngungen Ich habe geglaubt, ihn versichern zu dürfen, daß Sie ihm befere Conclitionen machen wirden, als ein Buchhandler aus hiefigen Gegenben, der ihm einen Carolin sür den Bogen andietet Er wünscht die Schrift, die in mittelnuhsigem Ottav etwa ein Alphabet betragen wird, mit lateinischen Lettern und auf gutem Bapier abgedruckt; und glaubt, mit Aufang des Jenners das Mserpt abschilden zu können.

Sehr angenehm sollte es mir seyn, wenn ich burch meine Modation zwen Manner mit einander in Berbindung gebracht hätte, die mir bezde schätzbar sind. Haben Sie die Glick Berteg dieses Werts übernehmen wollen, unmittelbar an den Hof-med itus von Hoven allhier zu wenden; im gegenseitigen Falle bitte ich nur um eine Zeile Antwort filt mich, den Ihr Brief noch hier in Ludwigsburg sinden wird.

Ich bin mit aufrichtiger Sochschähung

ergebenfter D(iene)r F. Schiller.

2. Herder an Vieweg. Hier empfangen Sie, hochgeschauter Freund, den 6.ten Th.(eil) meiner Br.(icse) zur himanität; den filnsten habe ich, in zwei Sendungen, Anfang dieses Jahres an Sie übermacht, aber von dem Empfange noch keine Zeite

Nadpricht erhalten, worüber ich äußerst verlegen u. unruhig bin. Ich bitte aufs schönste n. beste, mir nur in wenigen Worten die Antunft dieses u. der zwei vorigen Remessen zu melden; Sie reißen mich damit aus einer großen Sorge. Vorher, Ende vorigen Jahrs nämlich, meldete ich Ihnen, daß ich das Buch tiesern würde, wie ichs auch gethan habe; aber auch auf diesen Brief habe ich keine Antwort. Weinen beiden Sendungen lagen Stilike zu Ihrer Dentschen Monatsschrift bei, die Sie auch werden erhalten haben.

Meine vorigen Bitten des Trucks wegen darf ich nicht wiederholen; alles bleibt wie bei den vorigen Theilen. Mur bitte ich angelegenst den Truck nicht zu verspäten, daß er zur Weße sertig werde. Auch Inlage bitte ich nut der nächsten Post an Hern hartfnoch laufen zu laßen; es ist mir am Briefe viel gelegen. Sehnlich erwarte ich Ihre baldige Antwort.

Dit großefter Bochacht un)g beharrend ac.

Berber.

23. ben 12. Rebr. 95.

P. S. Ihre Deutsche Monatsschrift geht boch fort, ob sich gleich die vorigen Arbeiter abgesondert haben? Ich wunschte es. Hiernber boch auch Ein Wort.

Nochmals bitte ich um Dielbung bes Empfanges aufs beste.

3. Wieland an Bieweg.

Wohlgebohrner

Sodgeichäptefter Betr,

Die fury auch ber Befuch war, wount E. W. mich vor e'n gen Jahren in Befellichaft gwener Ihrer narbigen Freunde beehrten, jo war er body hinreichend, um eine fehr lebhafte und angenehme Erinnerung von bem Cindrud, ben Ihre Wegenwart auf mid machte, in meinem Gemilthe gurudgulaffen, und bie vorzigliche Meinung von Ihrem Marafter und perfoulichen Werthe. die ich von memem Freunde Goschen und andern langer und naber mit Ihnen befannten Berfonen erhalten hatte, burch mein eigenes Gefühl zu beftättigen und in Bewigheit zu verwandeln. Bundern Gie Gich alfo nicht, bag ich Ihnen burch gegenwärtige Buschrift einen Grab von Bertranen beweife, ber fonft gewähnlich eine langere und genauere Befanntichaft voranefest, und bag ich beg einem Danne bon Ihrer Dentart jebe anbere Entschuldigung ber Frenheit, Die ich mir nehme, fo wie eine langere Borrede fur überfluffig halte, wiewohl bie Sache worin ich mich an Sie wenbe, gewisser Dagen blog mich felbst und meine eigene Beruhigung betrift.

Mein ältester Sohn Ludenvig bestimmte sich seibst von frühre Jugend an dem sogenannten Studieren. Seine Jahigteiten schienen ihm auf der eingeschlagenen Laufbahn einen guten Fortgang zu versprechen, und nachdem er auf dem Weimarischen Gymnasio einige Jahre vorbereitet worden, brachte er gegen vier Jahre, erst den seinem Schwager Keindold in Kiel, dann zu Jena und Erlangen, nicht ohne Nuben sür die Ausbildung seines Geites, aber (frensich sehr gegen meine Erwartung) ohne anhaltendes Betreiben eines sogenannten Brotztadunns zu. Zulezt, wiewohl spater als ich gewilnsicht hatte, zeigte sichs, daß er eine unüberwindliche Abnergung gegen alle gewohnlichen gelehrten Brofessionen

und Lebensarten hegt, und da ihm das große Gefet ber Nothwendigkeit und fein eigener guter Berftand die balbige Erwählung einer gewiffen Art von Beschäftigung für sein künftiges Leben zur Pflicht macht, sich, ungeachtet die dermahligen Zeitumstände von einem folchen Borhaben vielmehr abschreden als aufmuntern, fest entschloffen hat — ein Buchhanbler zu werben. Wieviel ich auch gegen biefe Entschließung einzuwenden haben möchte, fo muß ich boch gefteben, bag ich bie Grunde, bie ihn bazu bestimmen, nicht umzustogen vermag; und ich sehe baber, Alles wohl erwogen, für mich nichts andere zu thun, als ihm, zumahl ba er bereits 22 Jahre alt und ein junger Mensch von Kopf und nicht gemeiner Beiftestraft ift, ju feinem Borfat meinen Segen gu geben, und ihn zu Erreichung beffelben, soviel noch in meinem Bermögen ift, ju unterftuten. Dag er inbeffen teine Luft hat die Buchhandlung auf dem gewöhnlichen Bege einer handwerksmäßigem Lehrzeit von 5 ober auch nur 3 Jahren zu erlernen, sondern auf die liberalste Art und in ber möglichkurzesten Zeit in ben Geheimnissen derselben inigiiert zu werden wünscht, ift ihm in jeber Rudficht nicht zu verbenten. Es tommt alfo, wenn ich nicht irre, alles barauf an, einen ebelbenkenben Borsteher irgend einer großen und ausgebreitete Geschäfte machenden Buchhandlung zu finden, der sich etwa aus freundschaftlicher Gesinnung gegen mich entschließen tounte, meinen befagten Sohn als Pensionaire in seine Handlung aufzunehmen, ihn zu den verschiedenen Beichäften berfelben zwar (wie fich von felbft verfteht) stufenweise, aber boch mit allem guten Willen ben jungen Mann nach Maggabe seiner Fähigkeit und Applikajion zu behandeln, anzuführen, kurz, ihm zu seinem 3wed mit der Gesinnung eines Freundes und Baters beförderlich zu sehn. Ich habe Urfache meinem vieljährig bewährten Freunde Göschen zuzutrauen, daß er hierin meinen Wünschen mit Freuden entgegengekommen wäre, wann der wesentliche Umstand, daß sein Buchhandel ein bloger Nettohandel ift, nicht ein haupthinderniß in den Weg legte. Ich wage es also, höchstgeschätzter Herr, mich mit meinem Gesuch zu nächst an Sie zu wenden, und die Anfrage an Sie zu thun, ob Sie - vorausgesett, daß die Sache in Ihrer Lage und ohne Ihren Nachtheil thunlich wäre) die Geneigtheit für mich haben wollten, unter angemeffenen Bedingungen von meiner Seite, sich meines Sohnes, in der vor-besagten Art und Beise, zu hinlänglicher Erzielung feines Endzwecks anzunehmen. Ich enthalte mich Ihnen m fagen wie gludlich Gie mich burch ein gefälliges Ja! machen, und wie viel es zu meiner Beruhigung bentragen würde, meinen Sohn in den Händen eines fo liebenswürdigen, geschickten und allgemein geachteten Mames und in einer Buchhandlung zu wissen, die zu Erlernung und Ueberficht aller Theile und Zweige diefes wichtigen Handels so vollständige Gelegenheit darbietet wie die berühmte Schulbuchhandlung in Braunschweig — ich halte hierliber meine Feder zuruck, um Ihrem ebeln und gütigen Berzen weniger weh zu thun, falls Sie (was ich nicht befürchten möchte) zu meiner Bitte Rein! ju fagen genothiget maren. Sollte bies lettere aber ja ber Fall senn, so hoffe ich mich wenigstens in bem Bertrauen nicht zu täuschen, womit ich bieses mir so angelegene Geschäft in Ihre Hände lege, in der gewissen Hospitals die Freundschaft für mich haben würden, mir in dem Kreise Ihrer weitausgebreiteten Bekanntschaften einen andern Weg zu Erreichung meines Wunsches zu zeigen und eröfnen zu helsen.

Möchte ich Gelegenheit finden, Ihnen auch meiner Seits thätige Beweise ber vorzüglichen Hochachtung zu geben womit Ihnen lebenslänglich zugethan sehn wird

ganz ergebenster C M Wieland.

Ofmanstätt ben Weimar, ben 1. Septemb. 1799.

Haben Sie die Gilte, mein wehrtester Herr, mich unserm verehrenswiltdigen Campo zu empfehlen. Möchten Sie mir eine gute Nachricht von der Wiederherstellung seiner, dem Bernehmen nach, leidenden Gesundheit geben können! Die bloße Rücksicht Ihm nicht auf irgend eine Art beschwerlich zu fallen, hat mich abgehalten, auch an Ihn zu schreiben!) und Ihn zu bitten, das Anliegen meines Sohnes mit der Gilte sür mich, wodon Er mir schon so manchen Beweis gegeben hat, zu begünstigen.

### Büderfcan.

3. Kühne, Die geschlechtlich stitlichen Berhältnisse ber evangelischen Landbewohner in Braunschweig, Oldenburg, Lippe, Schaumburg-Lippe und Bremen. Leipzig, Werther, 1896. 66 S. 8°. 1,10 M.

Wer mit den Untersuchungen des Paftors Wagner in Briterbe und feiner Mitarbeiter im Sanzen einverftanden ift, in ihnen den Anfang jur Beilung so mannigfacher Schäben des Bolkslebens sehen will, wird auch die vorliegende Schrift des Baftors Klihne, die einen Theil bes gang Deutschland umfaffenben Besammtwertes bilbet, wohlgefällig aufnehmen tonnen. indeffen auf diefem fo überaus schwierigen Gebiete ber Boltstunde höhere Anforderungen ftellen zu bürfen glaubt, wird die Zusammenstellungen und Beobachtungen nicht allzu hoch einschätzen, die hier geboten werden. Bom Standpunkt ber Moralstatistit, als beren Begrunder wohl ber geiftreiche Alexander von Dettingen gelten barf, würde bas Rohmaterial als burchaus ungenügend verworfen werben mitffen, und ber Cultur= historiker, Ethnograph oder auch nur der einfache Bolkskenner vermißt durchaus eine gebührende Würdigung des sogenannten Milien. Hat boch der Berfasser kein Besberten getragen, in seinem Abschnitt über das Groß herzogthum Oldenburg das linksrheinische Fürstenthum Birkenfeld mit dem oftelbischen Lübechschen Gebiet kurzer Hand zusammen abzuthun! Dag babei die primärsten und richtigsten Lebensbedingungen nicht haben berudfichtigt werben konnen, ift bei ber Sparlichkeit ber von ben Bastoren eingegangenen Urberichte und bei ber Anappheit ber Zusammenfassung nicht zu verwundern.

<sup>1)</sup> Drei Briefe Wieland's an Campe nebst einer Antwort bes lettern, die für die Geschichte der Sprachreinigung lehrreich sind, finden sich bei Lehser, Campe 2, 92 – 114.

Es ist ein heikles Unternehmen, über menschliche Beziehungen, die sich ihrer Natur nach der Beobachtung gestissentlichst zu entziehen suchen, generalistrend zu urtheilen. Ich sürchte, es fällt bei dieser Enquete, so gut gemeint sie zweisellos ist, sür die Wissenschaft und auch sür die Braxis nichts ab. Iene bedient sich andere Art sich die unumgänglich nothwendige Kenntnis des sittlichen Zustandes seiner Gemeinde zu verschaffen. Als eine Ergänzung zu der mit so viel Liebe geschriebenen Braunschweizischen Volkstunde von R. Andree möchte ich das kleine Heften nicht bezeichnen. R. M.

Rubolf Edart, Urfundliche Geschichte des Betersfliftes zu Nörten mit besonderer Beruckschigung der Geschichte von Nörten und der umliegenden sübhannoverschen Landschaft. Duderstadt, Fr. Haensch 1896.

111 S. 8°. 2 M. geb. 2 M 25.

Das Buch beruht im Besentlichen ganz auf Joh. Wolfs verdienstvoller Arbeit, "Diplomatische Geschichte bes Beters Stiftes zu Nörten" (Ersurt, 1799), die es sür wissenschaftliche Forschung in keiner Weise ersetzt. Aus neuerer Zeit fügt dann der Berfasser noch mancherlei dankenswerthe Nachrichten bei; was er für die frühere Zeit aus eigener Forschung oder aus seines Baters, Theod. Scharts, Auszeichnungen beidringt, ist nicht von Belang. Dieser Thatsache gegenüber überrascht es, hier in der Borbemerkung Wolfs Wert als "längst veraltet", S. 31 ihn selbst als einen "parteisschen Forscher" bezeichnet zu sehen. Das Buch soll vor Allem die Geschichte Nörtens und seines altberühmten Stifts den Lesern lieb und werth machen und den Sinn sür heimathliche Geschichte weden und neu beleben; ein schöner Zweck, zu dessen

Die Octobernummer von Weftermanns Illuftr. Deutschen Monatsbeften enthält einen Auffat Friedr. Rolbewey's über Joachim Beinr. Campe, ber fich burch gebiegenen Inhalt wie vornehme Ausstattung in gleicher Weise auszeichnet. Er beruht auf streng wissenschaftlicher Grundlage und bringt, was nach ber Anlage der Monatshefte dort nicht besonders bemerkt werben konnte, mancherlei Berichtigungen ber landläufigen Daten und Angaben über Campes Leben und Wirken. Bon diesem entwirft der Berfasser ein außerst anschauliches und anmuthendes Bilb, in bem bei aller Warme des Tones Licht und Schatten richtig vertheilt und der geschichtliche Hintergrund sicher und klar gezeichnet ift. Borzuglich ausgeführte Bilber Campes, feiner Frau, feiner Geburts-, Wohn- und Grabstätte erhöhen ben Werth ber intereffanten Arbeit.

Georg Bobe, Urkundenbuch der Stadt Goslar und ber in und bei Goslar belegenen geistlichen Stiftungen. Herausgegeben mit Unterstützung des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde von der Historischen Commission der Provinz Sachsen. 2. Theil. Halle, Otto Hendel 1896. IX und 699 S. und 18 Tafeln. Gr. 8° 16 M.

Dem lange erwarteten ersten Theile bes Goslarer Urkundenbuches, der im Jahre 1893 erschien, ist jetzt in kurzer Zeit der zweite Band dieses umfangreichen und wichtigen Quellenwerkes nachgefolgt. Er überliefert der

geschichtlichen Forschung einen äußerst werthvollen Stoff in trefflicher Bearbeitung. Denn die Borzüge, die bei bem erften Banbe von Seiten ber Fachgenoffen gerechte Anerkennung fanden (vgl. z. B. die eingehende Besprechung von dem inzwischen leider verftorbenen Professor Ludm. Beiland in ben Bott. Gel. Anzeigen 1894 A. 5), lagt auch der vorliegende zweite Band nicht vermiffen. Er umfaßt 609 Urfunden, von benen bislang 440 noch nicht gebruckt waren, aus der Zeit von 1250—1300. Bobe hat sich aber nicht damit begnügt, diese Documente im Wortlaute ober (in 35 Fällen) im Auszuge mitm theilen: er hat auch biefem Theile eine ausführliche, geschichtliche Ginleitung vorangestellt, in ber er unter Be rudfichtigung ber gesammten einschlagenden Litteratur mit umfassender Renntnift bas Facit aus jener Urfundenmenge gieht und bie Geschichte ber Stadt mahrend bet genannten Zeitraums in eingehender und doch gemeinverständlicher Beise behandelt. Galt ber erfte Band wir Allem der glanzvollen Raiferzeit ber Stadt, die insbesondere von den salischen Königen mit Borliebe besucht wurde und noch jest in ihrem stattlichen, reich wieberhergestellten Kaiserhause<sup>1</sup>) ein stolzes Denkmal jener großen Tage befitt, fo zeigt biefer zweite Theil bas Erstarten der ftabtischen Macht, von jener Kaiserzeit aber nur mehr und mehr schwindende Refte. Zwei Mal nur hat in biefem halben Jahrhundert ein beutscher Ronig, Wilhelm von Holland, kurze Zeit in Goslar geweilt; Macht und Ansehen des Reiches schwanden auch hier, das Reichsgut tam immer mehr in frembe Sand. Die Reichsvoger ging (zunächst abgefeben von ber fog. fleinen Bogtei) in ben Befit ber Stadt über, ber wichtige Bergzehnte von Goslar in den des Braunschweigischen Herzoghauses, für beffen Geschichte, vorzüglich für feine Beziehungen an ber Stadt Goslar, bem Harzwalbe und bem Bergban ber vorliegende Band interessante Beiträge enthält. Dann werben im zweiten Abschnitte ber Ginleitung die Fortentwicklung ber Stadt Goslar zuerft im Allgemeinen, bann die ber ftabtischen Berfassung im Besonderen aus führlich behandelt, zulett die Kirchen und die bürgerlichen geistlichen Stiftungen der Stadt. Bleiben auch bei ber Ludenhaftigkeit ber urkundlichen Ueberlieferung manche Buntte noch im Untlaren, fo wird boch burch geschicke Berwerthung des vorhandenen Materials in viele Ber hältnisse, wie z. B. in die Stellung der Rörperschaft der Berg= und Hüttenleute u. A., helles Licht gebracht. Bode's Ausführungen werben für die Geschichte ber Stadt Goslar ftete eine wichtige Grundlage bilben und jeder fpatere Forscher auf diesem Gebiete wird sich mit ihnen abzufinden haben. Beigegeben ift dem Buche ein gründlich gearbeitetes Register und 18 Siegeltafeln, auf benen ber Rahmen der auf Goslar bezüglichen Siegel uns etwas weit gezogen zu fein scheint. Auch konnte ber ben Tafeln beigefügte Text u. E. etwas knapper gehalten fein.

<sup>1)</sup> Bir wollen uns damit jedoch feineswegs mit allen Einzelheiten der Restauration einverstanden erklären. Insbesondere halten wir die Aufstellung der beiden Rachbildungen des Braunschweiger Burglöwen vor dem Kaisenhause, die jedem geschichtlichen Sinne auf das Gröblichtins Gesicht schlägt, für eine arge Geschmadlosigkeit, die in beutschen Landen so leicht ihres Gleichen nicht sinden wird.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Angeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (M. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 24.

22. November.

1896.

[Radbrud verboten.]

# Die Stellung der Gemeinde in der evangelisch-Intherischen Sandeskirche1).

Bom Landgerichterath Wilhelm Rulemann.

I.

Durch die Landesverfassung ist nicht allein jedem Landeseinwohner vollkommene Freiheit des Gewissens und des religiössen Glaubens sowie das Recht des öffentslichen Bekenntnisses in einer der im Staate gestatteten lichtlichen Gesellschaften gewährt (§. 29), sondern es ist auch allen im Herzogthume anerkannten oder durch ein Geset ausgenommenen christlichen Kirchen freie öffentsliche Religionsübung zugesichert (§. 211). Dabei ist bestimmt, daß alle Kirchen unter der auf der höchsten Staatsgewalt beruhenden Oberaussicht der Landesregierung (Kirchenhoheit) stehen, während die Ordnung der rein geistlichen Angelegenheiten unter dieser Oberaussicht der in der Berfassung jeder Kirche bestündeten Kirchengewalt überlassen bleibt.

Für die evangelisch-lutherische Rirche gilt nun aber insofern etwas Anderes, als für die übrigen Betenntniffe, als fie jur Landestirche erklärt ift. Das bebeutet, abgesehen von anderen, hier nicht interessirenben Buntten, bag in ihr bie Rirchengewalt bem Landesfürsten als oberstem Bischofe zusteht; diefer übt biefelbe aus unter Mitwirtung und Beirath des mit evangelischen Geiftlichen und Laien besetzten Confistoriums. Die ben einzelnen evangelischen Gemeinden hinfichtlich des Rirchenwesens zustehenden Bejugnisse find einem die Kirchengemeinde vertretenden Rirdenvorftande übertragen, beffen Bufammenfepung und Wirtungstreis durch ein besonderes Gesetz (Gefet betr. die Errichtung von Kirchenvorständen in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden vom 30. November 1851) festgesett worden ift.

Bährend nach biefem Gesetze nur innerhalb der einklnen Kirchengemeinde eine Mitwirtung der Gemeindeangehörigen an den tirchlichen Angelegenheiten stattsand, in der Landeskirche dagegen die Kirchengewalt vom Lanbesfürsten allein und ohne Beschränkung durch Rechte ber Kirchenangehörigen ausgeilbt wurde, hat man später nach dem Borbilde der sür die staatliche Semeinschaft durchgeführten Umgestaltung des absoluten in das constitutionelle Regiment auch für die Landeskirche eine solche Bersassung eingesührt durch das Seses vom 31. Mai 1871, indem man eine Landes zu des zu nod eigus, die innerhalb der Kirche eine ähnliche Stellung einnimmt, wie im Staate die Bolksvertretung. Auch für das Gebiet jeder einzelnen unter Leitung eines Superintendenten stehenden Inspection hat man sog. Inspection signock ledigslich eine begutachtende Stellung haben.

hiernach ift bie organische Glieberung ber

Landestirche bie folgenbe:

1) In ber einzelnen Rirchengemeinbe besteht eine Bertretung berfelben in bem Rirchenvorstanbe, mit beffen Stellung wir uns unten noch naber zu be-

schäftigen haben.

2) Jebe Kirchengemeinde mit Ausnahme der Städte Braunschweig und Wolfenbüttel, die für sich allein eine Stadtinspection bilden, gehört zu einem Inspectionsbezirke, der unter Leitung des Superintendenten steht. Wehrere Inspectionen sind zu einer Generalinspection unter einem Generalsuperintendenten vereinigt. In jeder Inspection tritt alle zwei Jahre eine Inspection signader jund de zusammen; dieselbe besteht aus dem Superintendenten, den geistlichen Mitgliedern der Kirchenvorstände, den Anstaltsgeistlichen, denen auf ihren Antrag die Theilnahme gestattet ist, und ebensoviel weltlichen Abgeordneten, wie geistliche Mitglieder vorhanden sind, die durch die Kirchenvorstände gewählt werden.

Die Inspectionssynode mablt ben Inspections-

fnnobalaus fcus.

3) Filt die gesammte Landestirche besteht eine Landestinden aus 12 geistlichen und 16 weltlichen Abgeordneten, die durch die Geistlichen und die von den Kirchenvorständen ernannten Wahlmanner gewählt werden; zu ihnen treten noch zwei geistliche und zwei weltliche Mitglieder hinzu, die der Landessurft bestimmt.

Die Landesinnobe mahlt ben Landesinnobal-

ausichuß.

4) Die zur obersten Leitung der Kirche und Berathung des Landesfürsten nach dem Borbilde des Ministeriums in staatlichen Dingen berufene Behörde

<sup>1)</sup> Bortrag gehalten in ber Bersammlung bes freien firchlichen Bahlvereins in Braunschweig am 21. October 1896.

ift das Confiftorium. Daffelbe besteht aus drei geistlichen, drei weltlichen und einem technischen Mitgliede. Wir wollen uns hier lediglich mit der Stellung ber

einzelnen Rirchengemeinbe befchaftigen. febe fommt in Benacht:

1) in ihrer Draanifation, also inebefondere hinfichtlich des Berhältniffes bes Kirchenvorftandes zu ben Gemeindemitgliedern,

2) in ihrer Stellung ju ber landestirche und beren Organen, insbefondere ben Auffichts:

behorden,

.i) in ihrem Berhältniffe zum Staate und insbefondere zu ber politischen Gemeinbe. Dabei ist sowohl die weltliche als die geiftliche, die materielle als die ideelle Seite ber Thätigkeit in Betracht

zu giehen.

H.

Der Kirchenvorstand besteht, abgeschen von den Geistlichen, die ihm kraft Gesetzest angehoren, je nach der Große der Gemeinde aus 4—16 Personen, die von den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern gewählt werden. Bei der Wahl foll auf solche Mainer gesehen werden, die "nicht durch unchrenhasien Lebenswandel oder that sachtich bestindete Verachtung der Religion öffentliches, durch nachsolgende Besserung nicht wieder gehobenes Aergerniß gegeben haben". Die Wahl erfolgt aussichließlich durch die Personen, die sich in die zu diesem Iwese ausgelegten offentlichen Listen eingetragen haben. Die Annahme der Wahl ist lirchtiche Pflicht, der gegenüber nur bestimmte gesetzliche Entschuldigungsgründe zulassig sind. Die Wahlen ersolgen auf sechs Jahre; alle drei Jahre scheidet die Hahlen ersolgen auf sechs Jahre; alle drei Jahre scheidet die Hahlen ersolgen auf sechs Jahre; alle

Das Amt eines Kirchenverordneten ist ein firchliches Chrenant; es begründet ben Anspruch auf einen besonderen Sit in der Kirche. Der Kirchenvorstand ist die ordentliche gesetliche Bertretung der Kirchengemeinde nach außen und innen. Insbesondere hat er solgende Aufgaben: 1) die Sorge sit die kirchliche Bermögensverwaltung, 2) die sirchliche Armenpslege, 3) die Sorge sitr alle zum Inchliche Armenpslege, 3) die Sorge sitr alle zum Inchlichen Gestellichen Geneindesehns erforderlichen Einrichtungen und Beranstaltungen, Webäude, Begradnisplate, Gerathe, Feierlichsetzeu u. s. w., 4) die Forderung des kirchlichen Lebens in der Gemeinde und Beobachtung des Wandels der Kirchendiener, 5) die Mitwirtung bei Anstellung der Kirchendiener, 6) die Vertretung der Gemeinde bei der Wahl zu den Synoden.

Im Einzelnen ist hierbei Folgendes bestimmt: Die bestehenden kirchlichen und Inturgischen Einzuchtungen sollen, soweit sie nicht auf allgemeinen Ordnungen bernhen, ohne Zustimmung des Auchenvorstandes nicht geandert werden. Ihm liegt der Erlaß und die Durchschung der Friedhofs, und Begradnissordnungen ob, sowie die Anschaffung und Erhaltung der ersorderlichen Geräthe. Er bestimmt über die Gewährung der friedlichen Ehren. Er hat mitzworken bei Kirchenvisitationen, Einführung von Geistlichen und audern Kirchenbeimern, bei der Consumation und bei Ueberrtriten zur Landestucke. Der Kuchenvorstand hat bei Forderung des kurchlichen Lebens und Aufrechts erhaltung von Zucht und Sitte sowie Beseitigung von Aergerunssen und Hergerunssen und Herdernissen bes Friedens und der Wohlsahrt der Geneunde mit dem Geistlichen Sand in Hand zu gehen. Das Nittel hierzu ist in erster Linie das Gewicht des Wortes und der Ermahnung, doch sind sitt einzelne Falle auch besondere Zwangsmaßregeln vorzesehen. So soll, wenn Cheleute die frechtiche Trauung unterlassen und mündlicher Zuspruch der Geistlichen und Nähnung der Richenverordneten ersolgslos bleibt, eine Frist gesetzt werden, nach deren Ablanke die Betressend durch Beschung kirchticher Aungenverstundes der Fahigkeit zur Besleidung kirchticher Aungenberichten sind des Richts zur Tauspathenschaft verlustig zu erklären sind. Tasselbe gilt für Versweigerung der Tause nuch der Confirmation.

Bu der Inspectionsspnode mahlt der Kirdzenvorstand ebensowiele weltliche Mitglieder, wie Geistliche aus dem Bezirke theilnehmen. Bur Landessynode mahlt er so viele Wahlmänner, wie in der Gemeinde wahlberechtigte Geist-

liche vorhanden find.

Sinfiditlich ber Wahl ber Rirchendiener befteht ein Unterfchieb zwifden ben Beiftlichen einerfeits, ben Opfermannern und Organisten anderseits und enblich ben Kirchenvogten, Glodenlautern, Balgentretern, Leichenbittern, Tobtengrabern und abnlichen untergeordneten Silfspersonen. Die l'eperen hat ber Rirdjenvorstand nach feinem Ermeffen anzustellen und ihnen Dienftanweisungen gu ertheilen. Opfermauner und Organiften find, falls fie nicht zugleich ein Schulamt bekleiden, vom Kardjenvorstande zu wählen und bem Confiftorium gur Bestätigung gu prafentiren; ift mit der Stelle ein Schulamt verbunden, fo hat, falls die Befegung bes Schulamtes ber Gemeinde gufteht, bet Rirdjenvorstand in Gemeinschaft mit bem Edjulvorstande und bem Gemeinberathe die Wahl gu treffen, vorbehaltlich ber Bestätigung burch bas Consistorium; wird bagegen die Schutstelle vom Landesfilteften befest, fo befdrantt fich die Ditwirtung bes Rirchenvorstandes bei der Answahl der Berfonen auf bas Recht, mit eiwaigen Bebenten gutachtlich gehört zu werben. Bei ber Bahl ber Beiftlichen ift bie Stellung

bes Rirchenvorstandes verschieben, je nachbem bie Stelle burch Bemeindewahl oder burch ben Landesfürften bezw. einen Patron bejest wird. Im ersteren Falle tritt ber Rirchenvorstand ohne ben Geiftlichen mit ebensoviel zu Diefem Zwede von ber Gemeinbe gewählten Mitgliedern ju einem Bahltorper, dem fog. verft arften Rirden porftanbe, gufammen. Diefer beftimmt aus ben Bewerbern 3 Berjonen zu Bahlpredigten, und mablt aus biefen bemuadift ben Geiftlichen, ben er bem Confiftorium jur landesherrlichen Bestätigung prafentirt. In ber Ctabt Braunfchweig werden nicht 3, fondern 6 Bemerber zu Wahlpredigten zugelaffen, aus biefen werden 3 bem Stadtmagiftrate vorgefchlagen, ber barans einen auswählt und ummittelbar bem Yandesfinften prafentirt. Bei ben nen begritndeten Gemeinden hat ber Stadtmagiftrat auf fein Brafentationerecht vergichtet, fo daß die Prafentation unmittelbar feitens ber Gemeinde an den Yandesturften geschieht. Bei anslandischen Bewerbern ift Die Bulaffung gur Wahl von

der Genehmigung des Landesfürsten abhängig. Wo die Gemeinde nicht das Wahlrecht hat, besteht die Mitwirtung des Kirchenvorstandes ausschließlich in der sog. Bocation, d. h. der Erklärung, daß seitens der Gemeinde gegen Lehre, Wandel und Gaben des vom Landessürsten zu ihrem Prediger bestimmten Geistlichen nichts einzuwenden und die Gemeinde zu dessen Aufnahme bereit sei. Wird die Ausstellung des Bocationsscheins verweigert, so kann, salls die Weigerung underechtigt erscheint, die Bocation durch den Landessürsten ergänzt werden, doch ist hierzu die Zustimmung des Synodalausschusses ersorderlich.

TIT

Der Kirchenvorstand ift jedoch in feinen bisher gebachten Befugniffen teineswegs felbstänbig, fonbern weitgehend burch bie Befugniffe ber Anffichtebehörden beschränkt. Die oberfte Aufsichtsbehörbe ift das Confistorium, beffen Beaufsichtigung und Leitung der Kirchenvorstand unterstellt ift, und deffen Rechte außerorbentlich umfangreich find. Insbefondere machen fich diefelben geltend bei ber Bermaltung In biefer Beziehung des Rirchenvermögens. ift der Rirchenvorstand nicht allein verpflichtet, ben Anweifungen bes Confiftoriums fowohl binfichtlich der Geschäftsflihrung im Allgemeinen als auch hinsichtlich ber Inangriffnahme und Behandlung einzelner Sachen Folge zu leiften, sonbern er hat auch bei allen wichtigeren Angelegenheiten die Genehmigung des Consistoriums einzuholen. Dies gilt insbesondere für alle Renbauten kirchlicher Gebäude, für Reparaturen im Rostenbetrage von mehr als 50 M, für Erwerb und Berängerung von Grundftuden, für Anleihen, für Belegung von Geldern, soweit es sich nicht um gesetzlich bestimmte Werthpapiere handelt, und für Wiedereinziehung ausgeliehener Capitalien, für Führung von Broceffen außer ber Ginklagung von Pachtgelbern, Capitalzinfen und bergl., für den Abschluß von Bacht-, Mieth- und Berdingverträgen, sofern nicht ber Weg bes öffentlichen Meistgebotes gewählt wird, für die Aufstellung des jährlichen Boranschlages und für Ausgaben aller Art, die nicht in diesen Boranschlag eingestellt sind, sofern sie 150 M übersteigen oder nicht aus den laufenden Ginnahmen bestritten werden können, für die Bahl des Rechnungsführers, sofern dies nicht der Beiftliche ift, und Abschluß des Dienstvertrages, für Erinnerungen gegen die vom Rechnungsführer aufgeftellte Rechnung, für Aufstellung und Fortführung des Guterverzeichnisses ber Rirche und endlich für alle "sonstigen das Kirchenvermögen betreffenden Berwaltungsmaßregeln". Diefe lettere Generalklaufel macht die mitgetheilten Einzelvorschriften zu bloßen Beispielen. Schmidt-Phiselbed will freilich in seiner Bearbeitung unferes Rirchenrechts biefe Bestimmung dahin beschränken, daß sie sich nur auf die "gewichtigeren" Magregeln beziehe, boch giebt der Wortlaut des Befeges bafür teinen Anhalt.

Aber die Abhängigkeit ist nicht auf diese Genehmisgungsbesugniß beschränkt, sondern durch §. 51 des Gesetzes ist die gesammte Thätigkeit des Kirchenvorstandes der Oberaussicht des Consistoriums in der

Beise unterstellt, daß darin die Besugniß liegt, bei Beschwerden, welche gegen dieselbe erhoben werden, zu entscheiden und Beschliffe, welche den Gesehen widerssprechen oder das Bohl der Kirche gesährden, auszusheben. Unter diesem Gesichtspunkte kann also sede vom Kirchenvorstande getroffene Maßregel ohne Ausnahme, sei es auf Grund erhobener Beschwerde oder auch ohne solche, aus eigener Entschließung vom Consistorium ausgehoben werden. Endlich hat das letztere das Recht, sofern seiner Ansicht nach durch die gesammte Birksamsteit eines Kirchenvorstandes das Bohl der Kirchensgemeinde gesährdet wird, nach Einholung der landesssürstlichen Genehmigung den Kirchenvorstand aufzustösen und Reuwahlen anzuordnen.

Aber auch hiermit find die Befugniffe bes Confistoriums noch nicht erschöpft, dasselbe hat vielmehr nicht allein bas Recht, die positive Thatigkeit bes Rirchenvorstandes zu controliren oder ihn bei Unterlassungen ju feinen Pflichten anzuhalten, fonbern bas Confiftorium ist berechtigt, da wo es ihm erforberlich scheint, in die Thätigkeit des Kirchenvorstandes und fogar felbst ohne beffen Anhörung in ber Beife einzugreifen, bag es bie betreffenden Magregeln felbft trifft. Dies gilt bei ber Anordnung und Durchführung allgemeiner Berwaltungsmaßregeln, bei Bestellung von Bertretern zur Führung von Processen ober Besorgung anderer Rechtsgeschäfte, bei Ablösungen und Gemeinheitstheilungen und endlich ganz allgemein in Beziehung auf die firchliche Bermögeneverwaltung und das firchliche Bauwesen.

Die Entscheidung bes Consistoriums kann in allen Fällen durch den Landes fürsten aufgehoben werden. Eine Beschwerde an das Ministerium ist freilich ebenfalls gegen alle Anordnungen des Consistoriums möglich, doch ist das Ministerium nur dann in der Lage, die Berfügung aufzuheben, wenn es sich nicht um rein geistliche Angelegenheiten handelt oder wenn die betreffende Berfügung gegen ein unbedingt verpflichtens des Staatsgeset verstößt oder das öffentliche Interesse Staatsgeset, und anderen Fällen kann das Ministerium nur eine Entscheidung des Landessürsten herbeisühren.

Neben dem Confistorium kommen als Aufsichtsbehörde noch in Betracht die Kirchenvistatoren. Der geistliche Bisitator ist der Superintendent oder Generalsuperintendent; die Geschäfte des weltlichen Bisitators besorgt der Kreisdirector oder in Braunschweig und Wolsenbüttel der Stadtmagistrat. Die Mitwirkung der Bisitatoren ist insbesondere vorgeschrieben dei der Wahl oder Bocation der Prediger, bei ührer Einführung und für die Leitung der Kirchenconvente.

Wo nämlich in berselben Stadt mehrere Kirchengemeinden bestehen, ist für die Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten der Kirchencondent eingerichtet. Derselbe besteht aus den sämmtlichen geistlichen Mitzgliedern der betheiligten Kirchendorstände und ebenso vielen von diesen gewählten weltlichen Mitgliedern. Den Borsitz sühren die Kirchendistatoren. Die Thätigteit der Kirchencondente beschränkt sich auf die gemeinsamen Angelegenheiten der betreffenden Kirchengemeinden de guergen afferigen ger All -13 TITLETT CHOOSE IIID Molienbittel Nicher Officert against die Inforben

Lix I. in Bei ! besicht unch eine CHE CHILDREN THE CHIEF Les and the second of seco ALL HART HARDING MAN THE RESERVE THE TAXABLE THE TA The state of the s All Res The state of the s THE RELIEF frames of the fire of A THE STREET STREET STREET STREET The state of the s The state of the s . 51-2 and the second s The state of the s The second secon Carried in Sautes See Miles of the affectivity High . . % .... and the state of t " in Su interieu beg The same of the same of the same Murgher wanten by the bear we the season with the the decements the natural art in his minimum of The same of the sa sid no dive temper

area . inner site. Street Street No Kin Gember mobens the sale state country be trugliden De Supplied in Aufbruch Benommen Standarde of Burthademeinge. Sein in unde jugelaffen, bem Kirchen See Siebe pie gregebung einer Rirchen-.... In were er mug jich an bie polis ..... Weinen und mit beren Bertretung Trisgemeinde ihre ..... in ung baritber ber Proces ...... III. kanngen lediglich bie Roth 's a Harman ner Veistungen im einzelnen Community put for Preisbirection unb bentigt einerfullung ben fanbesfürften ent-... I Bug in term it abliegenben Leiftungen com infilmiffen mien, burd eine Rirden-. . im hir uhre fulle hemertt, nicht von lunpein pon per .. pmillibr " finant life i blen mirb. Aldera chitteri utill oille (Bemelnbegenoffen .... unift Airbir billanpillen Bedeuffper Serventeiffett feber mieber, In ben . he would be in two take man 20, Juni . Monte of the the state of the . " mightight, to kin Yand.

gemeinden gilt dies nach ben Gefeten bom 18-1864 und 25. Marz 1873 nur filr die auf bent Gin tommen ruhenben Steuern, soweit bagegen die meindestenern nach dem Grund bestite aufgebracht werben, werben gur Pirchensteuer auch bie nicht gelich lutherijden Gemeindegenoffen herangezogere

In bebe mich bis jest barauf beschränft, Ihreen bie bei und traft Gefetes bestehenben thatfächlichen Dime in trapper Bufammenfaffung porzuführen. en dereiden ugendwelche Kritit zu üben. Geftatten Er nu nen noch ganz turz anzudenten, in wie m Tere Dring ber Dinge für unbefried igend und generalebedürftig halte. Diefer Runkt aber ift. wert einem Bur breichnet, die fast völlige Dachtlofig feit der Rirdengemeinbe und ihrer Berrrerung Robin wir feben, finden wir bureaufrent ifche Beovennmant und fostematische Herabbritaung eigenen Thirtigfeit ber Gemeindemitglieder. Der demortum in gegenüber bem Confistorium ein willen wennvereine in gegennver vem Sonstportam ein wertersteile Kind, das von seinem Wärter auf Schritt reibenacht wird, damit es sich nicht durch Urrootseichte in Schaben bringe. Sinen gewaltigen schrift hat man zu machen geglandt, als man in ben Bejege betreffend die Erweiterung der Competens Rirdenvorstände zu Gelbbewilligungen bom 8. 1882 die Summe, die ber Rirchenberftand für Repara turen an firchlichen Gebäuden beschliegen barf, von 30 auf 50 M und filr im Gtat nicht vorgeseheme Ansgaben fogar pon 30 auf 150 M erhöhte. Hitte man fich wenigftens darauf beschränft, hinsichtlich bestimmter Kunkte bas Erforderniß der Genehmigung vorzuschreiben, fo bliebe boch ein gemiffes Gebiet ber Freiheit, aber alle "bas Rirchenvermögen betreffenben Bermaltungsmaß regeln" von ber Genehmigung abhängig zu machen, bas heißt thatfächlich ben Kirchenvorstand gu einer Buppe berabseten. Daffelbe bebeutet es, wenn gegen jeden Beichluß bes Rirchenborftandes bie Beschwerbe zulässig und beshalb bas Confiftorium befugt ist, ausnahmstos jebe Mngregel seiner Rach-prüfung zu unterziehen. Wenn basselbe endlich in der Lage ift, nicht allein die Thätigkeit des Kirchemorftandes zu itberwachen, sondern bas Recht hat, jebe Dag regel auch ganz unabhängig vom Kirchenvorstande selbst zu beschließen und burch zu führen, so hat han latten faite ann Gerickenn und angenen der hat der lettere seine ganze Existenz und Wirtsamteit ja überhaupt nur noch von Consistoriums Gnaden, d. h. es steht völlig in bem Ermeffen bes Letteren, wie weit es eine eigene Thatigfeit ber Gemeindebertretung fibrehaupt zulaffen will.

Bezieht fich bas vorher Gefagte vorwiegend auf bie materiellen Berhaltniffe, insbesondere die vermögend rechtliche Seite, so liegt es kaum glinstiger hinsichtich ber ideellen Aufgaben. Gewiß könnte schon jet burch eine ftartere Beranziehung ber Rirchemorftanb mitglieder zu der ihnen gesetlich auferlegten seels forgerischen Unterstützung des Geistlichen erheblich mehr geleistet werben, als es geschieht, ebenfo tonnte burch Bufammenberufung von Gemeindevel fammlungen, wie fie hier in Braunfchmeig in ben lesten Jahren vereinzelt insbesondere für die Zwede der Gemeindepflege stattgefunden haben, falls man sie auf das gesammte tirchliche Gebiet ausdehnte, ein träftigeres Gemeindeleben angeregt werden. Aber man muß bedeuten, daß solche Bersuche als vereinzelte Maßregeln wenig bedeuten, daß vielmehr eine grundsätzlich versänderte Auffassung über die Stellung der Gemeinde ersjorderlich ist, um das erstarrte Leben wieder anzuregen. Auch darf man nicht etwa erwarten, daß wenn heute die größeres Freiheit gegeben wird, schon morgen sich größeres tirchliches Interesse einstellen werde. Dazu bedarf es der langiährigen Erziehung der Gemeinde.

In diesem Zusammenhange muß ich auch auf die Fredigerwahl hinweisen. Es mag ja vielleicht Bebenten haben, dieselbe ausnahmslos den Gemeinden zu überlassen, zumal unter der Herrschaft des heutigen Kründenspstems. Aber das letztere ist an sich verkehrt und sollte sodald als möglich beseitigt werden, und wenn man dennoch nicht sofort zum ausnahmslosen Gemeindewahlrecht übergehen will, so sollte man doch mindestens das letztere weiter ausdehnen und zur Regel machen. Iedenfalls ist es verwerslich, die Gemeinde auf die jetzige meist inhaltlose Bocation zu beschrängter sein der Gemeinde gegen ihren Willen aufgedrängter Geistlicher wird schwerlich im Stande sein, eine gedeihliche Wirtslamteit zu entfalten.

Richt minder unerfreulich wie das Berhältniß zu ben firchlichen Auffichtsbehörden ift die Stellung der Rirchengemeinde gegenrüber den politischen Organen. Es ift doch eigentlich unglaublich, daß die Kirchengemeinde nicht bas Recht hat, bas man jeder anderen privaten oder öffentlichen Corporation zugesteht, nämlich von ihren Angeborigen Beiträge zu erheben, sondern daß fle fich zu biefem Zwede an die politische Bemeinde wenden muß. Richt allein gelangt man baburch zu ber eben erwähnten Ungerechtigkeit, daß in ben ländlichen Gemeinden noch heutzutage Andersgläubige mit ihren Grundstücken zu den Lasten der Landestirche herangezogen werden, sondern gerade dann, wenn biefe Ungerechtigkeit völlig befeitigt ware, jo daß also die Rirchensteuer auch in Form der Gemeindesteuer thatfächlich nur die Mitglieder der Kirchengemeinde trafe, ware es boppelt unverständlich, weshalb man den Umweg der Erhebung durch die Ortsgemeinde wählt, anftatt ber Rirchengemeinbe felbft bas Beftenerungerecht zu geben.

Aber anstatt auf bem Wege einer Erweiterung ber Gemeinberechte vorzugehen, bewegt sich die bisherige Praxis gerade umgekehrt in der Richtung immer weiterer büreaukratischer Beschränkung dieser Rechte. Das beweist die in allerneuester Zeit zu unmittelbarer praktischer Bebeutung gelangte Frage des Kirchenbaues in den neu geschaffenen Gemeinden der Stadt Braunschweig. Es sollte doch ganz selbsterständlich sein, daß vorbehältlich aller denkbaren Beausständlich sein, daß vorbehältlich aller denkbaren Beausständlich sie Kirchen gemeinde selbst die Bausherrin ist, daß also der Kirchenvorstand als ihr Trgan den Plan entwirft und den Bau, wenngleich vielleicht mit Unterstitigung staatlicher Behörden, rechtslich ausssührt. Dieses allein natürliche Berhältnis sinde

auch in den bestehenden Gesetzen, wie ich sie eben mitgetheilt habe, feine volle Bestätigung, benn ungeachtet aller Auffichterechte ift boch ausbrücklich anerkannt, bag ber Rirchenvorstand das zur Bertretung der Gemeinde berufene Organ ift. Tropbem ift die Pauli-Gemeinde mit diesem Standpunkte beim Stadtmagistrate nicht burchgebrungen; dieser nimmt vielmehr für sich bas Recht in Anspruch, die Rirche feinerseits zu bauen und lediglich nach ihrer Fertigstellung fle ber Gemeinde zu Go viel ich gehört habe, ftutt man fich überweisen. dabei auf die Bestimmungen bes Rirchencaffencollegium, dessen Borsitender und spiritus rector ja der Borsitende bes Stadtmagistrates ift. In Diefer Beziehung stellt fogar Schmidt-Phiselbeck in seinem Rirchenrecht (S. 131) eine Behanptung auf, die in bem bafür in Bezug genommenen Gefete teinerlei Unterftutung findet, nämlich, daß das Rirchencassencollegium nicht allein die Ausgaben aus der Bemeinen Rirchencasse beschließt, sondern auch "die Berwendung, namentlich auch hinsichtlich ber Bauausführung leitet". Davon fteht im Gefete fein Bort. Die Bestimmung bes Befetes lautet wortlich: "Die Dberanfficht über die Bermaltung des Rirchenvermögene . . . . und die an demfelben . . . . vorkommenden Baulichkeiten wird von dem Kirchencassencollegium geführt".

Die Oberaufsicht, nicht aber die Leitung und unmittelbare Aussührung steht ihm zu, das Berhältniß ist vielmehr dasselbe, wie zwischen dem Stadtmagistrate und beffen Aufsichtsbehörden oder zwischen dem Bor-

munde und dem Obervormundschaftsgerichte.

Allerdings hat das Kirchencaffencollegium Ausgaben aus der Gemeinen Rirchencaffe zu beschließen, welche lettere gerade dazu bestimmt ift, "zu Bunften der verbunbenen Rirchen, namentlich jur Bestreitung ihrer Bau- und Rultusbedürfnisse . . . . verwandt zu werden". Aber wenn ber Bufchuß bewilligt wird, fo wird er boch eben als "Zuschuß" Jemandem bewilligt, der mit feiner Bulfe eine gewiffe Ausgabe zu leiften hat, b. h ber betreffenden Rirchengemeinde, beren Stellung als Bauherrin baburch nicht im Geringsten beeinträchtigt wird. Das Rirchencassencollegium ift, wie auch Schmidt-Phiselbed sich richtig ausdrückt, ledig= lich eine Aufsichtsbehörde, es tritt in ber Stadt Braunschweig bezüglich ber firchlichen Bermögensverwaltung an die Stelle bes Confistoriums. Die Aufficht barf aber nicht babin führen, ben beaufsichtigten Rirchen= vorstand einfach bei Seite zu schieben. Es ist tief bedauerlich, daß man auf diese Weise versucht, das endlich sich regende kirchliche Leben sofort wieder büreaukratisch zu unterbriiden.

Es ist eine elementare Thatsache ber Psychologie, daß das Interesse an einem Dinge von dem Maße der Beziehungen abhängt, welche es mit dem betressenden Menschen verbinden. Diese Beziehungen sind activ und passib, d. h. es gehört dazu einerseits der Einfluß, den das Ding auf uns ausübt, ebenso aber anderseits der Einfluß, den wir auf das Ding ausüben. Wenn man heute allgemein über den Rückgang des kirchlichen Lebens und des kirchlichen Interesses klagt, so sollte man sich doch darüber nicht täuschen, daß dieser Mangelan

Intereffe auf Geiten ber Bemeinbemits glieber in allererfter Linie zusammenhängt mit bem Mangel jeben Ginfluffes auf bie Angelegenheiten bes kirchlichen Lebens. Wer bem letteren gleichgultig gegenüber fteht, ber mag ja feine Beranlaffung haben, fich für eine Erweiterung ber Gemeinderechte zu erwärmen, sondern mag sich bem natürlichen Gefühle ber Befriedigung an der Geltendmachung feiner Amtsgewalt hingeben; wer aber die Hebung des firchlichen Lebens als ein hohes und erftrebenewerthes Biel anfieht, ber muß grunbfählich für eine felbftanbigere Stellung ber Rirchengemeinde und ihrer Bertretung fowohl gegenüber ber Auffichtsbehörbe als im Berbaltniffe zu ben politischen Factoren ein-

Ich bin mir wohl bewußt, daß ich bei diesem Standpuntte, soweit er bas Berhaltnig ber Rirche jur Staats gewalt betrifft, mich berühre mit Forderungen, die von einer mir fehr fern liegenden firchlichen Richtung vertreten werden. Das darf uns felbstverständlich nicht beirren. Es ift fehr mahrscheinlich, daß die evangelische Rirche fich gunftiger entwidelt hatte, wenn fie in gleicher Unabhängigkeit vom Staate verblieben mare, wie die tatholische, wenn es insbesondere in Deutschland gelungen mare, eine Nationalfirche mit weitgehender Wer bann hatte man Selbständigfeit zu schaffen. allerdings von den ebenfo erbitterten wie inhaltlofen Streitigkeiten amifchen ben verschiebenen evangelischen Richtungen abfeben muffen. Jedenfalls tonnen wir nicht heute einfach die Entwidlung von vier Jahrhunderten außer Augen feten und eine Gelbständigkeit anstreben, für welche die Kirche heute noch nicht reif ift, gang abgesehen bavon, bag mir bisher noch Riemand einen gangbaren Weg hat zeigen konnen, um in einer auf fich felbft geftellten Rirche einen ausreichenben Schut ber Minderheit gegen eine undulbfame Mehrheit herzustellen. Aber fo fehr beshalb bie Forderung völliger Loslöfung ber Rirche vom Staate minbeftens für bie nachfte Butunft abzuweisen ift, so zweifellos ift es boch, bağ wir zu einer Bebung unferes tirchlichen Lebens und bamit zu einer Stärkung feines Ginfluffes auf bas Boltsleben überhaupt nur gelangen tonnen burch bie Erweiterung ber Rechte ber Gemeinde innerhalb bes Rahmens ber evangelisch-lutherischen Landestirche.

# Ein Solting oder Forfigericht im Amte Salder.

Bon C. Simm, Pastor zu Galber.

Bei ber Durchforschung ber auf bas Amt Salber bezüglichen alten Gerichtsacten in Berzoglichem Landes-Baupt-Archive fiel uns ein Schriftstud in bie Banbe, bas einen fehr werthvollen Beitrag jum Berftanbniß jener alten Bollegerichte — ber Poltinge — giebt. Die Segenwart hat fich gang in bie Anschauung hineingelebt, daß alle Rechtsprechung ein Ausfluß und Bor-

recht der Landeshoheit ist. Auch unfere Schöffen und Geschworenengerichte besitzen teine völlig freie Berichts barkeit. In jenen alten Bollsgerichten der Gobinge (ber allgemeinen Gauversammlungen ber Freien), ba Meierbinge (ber Tagungen ber Borigen unter Borns biefer Meier), ber Holtinge (ber Berfammlungen ber Holzerben ober, wie man fpater fagte, der Holzinter effenten) fprach bas Bolt — los und ledig von ftaallicher Aufficht — fich felbft Recht und vollzog auch seine Rechtsurtheile selbst. Die Godinge verschwanden zuerft, fie wurden hier im Amte zu "Landgerichten" bes fürstlichen Hauses Lichtenberg, die Meierdinge und Holtinge verloren ihre Gerichtsbarkeit burch die fram zösische Justizorganisation in ber Westfälischen Beit.

In ber Zeitschrift bes Harzvereins (Jahrg. XI S. 47 u. XV S. 181) hat Herm. Langerfeldt bereits Beiträge zu ben Holtingen im Amte Salber geliefert. Die von und aufgefundene "Beschreibung des Höltings ober Forfigerichts, wie foldes ehebem von benen Intereffentm des Hohen- und Nordaffelerholzes gehalter worden", ift nun vorziiglich geeignet, einen Einblid u die Formlichteiten und Feierlichkeiten diefer Boltsgericht

gu bieten.

Das Holting wird jährlich zwei Mal, nämlich 1. Mon tage nach Philippi Jacobi ober Balpurgistag (beibe 1. Mai), 2. Montags vor Martini vor bem wifter Bofe zu Burgborf, bie Affelburg genannt, geheget und gehalten. Die sämmtlichen Holzerben, welche mit Theilung ober auch nur mit Daft und Baft 1) auf bit Holzung gehörten, mußten bafelbft um 1 Uhr Rad mittags entweber in Person ober durch einen Abgrott neten (welcher aber tein Rnecht ober Dienfte, fonben ein Sohn ober Holze?) fein mußte) bei 2 Mgr. Staft erscheinen. Diefe Strafe bieg bie Soltenfor's Riemand burfte bei gleicher Strafe. einen Stod mit bringen.

Bevor bas Solting feinen Anfang nahm, mußte ber Holzgreve, ein paar geschworene Holzknechte ober sonfter Abgeordnete jum Befiter ber Affelburg, bem herm wi Rnieftebt 4), tommen, ibm Bericht abstatten, mas bei bem Holting vorkommen wurde, beffen Gutachten und Meinung darüber vernehmen und fragen, ob er sebs vielleicht etwas vorzutragen hatte. Nachdem nun ge hörig Abrede genommen, begab sich der Holzgreve in die vor dem adelichen Hofe befindliche Laube und fordert jundchft ben Berrn von Knieftebt auf, bag er entwebn selbst auf die Holzbank kommen, oder Jemanden für sich fenden möge. Hiernächst nannte er aus ben Gemeinden

2) holgerbe ober eintereffent.
3) Ror (von altfächf. fiofan), Enticheibung, Gelbbuft für bie Berlegung einer gefetlichen Bestimmung.

<sup>1)</sup> Baft von ben Baumen, jum Flechten von Striden. Stuhlfigen u. A. gebraucht.

<sup>4)</sup> Rach dem Aussterben der von Assel wurden die von Aniestedt 1596 mit ihren Gütern belehnt. Die wüste Asselburg selbst indessen kam erst 1599 durch Tausch an Arnd von Aniestedt. Rach den Erdregistern des hause Sichtenberg besand sich die Asselburg 1566 im Beste herrn Dietrich Buschmann's zu Braunschweig, 1579 bis 1599 im Beste des Fürstl. Consistoriums, wonach die Angaben in Günther, Ambergau S. 149, Knoss u. Bod. Angaben in Gunther, Ambergan S. 149, Knoll n. Bol. herzogth. Br. u. f. w. zu berichtigen find.

hoben und Rordaffel, Bentheim 5) und Altenborf 6) Diejenigen, welche er ale Beifiger im Soltinge neben fich auf der Holzbank haben wollte. — Darauf rief er den Holzenvorsprach ?) herbei, welcher mit entblößtem Haupte antworten mußte: "Berr Boltgreve". - Der Bolggreve jagte barauf zum Holzenvorsprach: "Fraget mal bi ben sammtliken Holten un Erwen, ob et wol fau hoch am Dage un der Tiet sie, ein löblich Holting antauheben m tan holen". — Der Borsprach sah hierauf die Bersammlung an und sagte: "Dei Holten hebbet med all fan belehret, weil fei von God un ben fammtliten Erwen bei Gnade het, bat et wol fan hoch am Dage un der Tiet ware, ein löblich Holtung ben Holten un Erwen taum besten antauheben un tau holen". hierauf eröffnete der Holzgreve das Holting mit folgenden Worten: "Sau hebe ed benn hiermidde ben Holten m Arwen ut Hohen- und Nordaffel, Henzen un Dlendorpe tann besten ein löblich Holting an". - Er ruft hierauf ben Holzenvorsprach und nachdem diefer wie vorhin geantwortet: "Herr Holtgreve", fo fragt er ferner: "Wat fall ed benn nu heiten un verbeihen?" — Borfprach: "Bei fall verbeihen Bat, Frevelmod, Scheltworde, bat teiner wime un warbe, bei dane et benn dorch Borfprake, Tilgen, Urtel un Recht als Holtenrecht un Gerechtigkeit is: Recht fall hei gebeihen un Unrecht verbeihen". — Der Holzgreve hierauf: "Sau verbeihe ed benn Hat, Freelmod, Scheltworde, dat keiner winne oder warbe, hei daue et benn borch Borsprake, Tilgen, Urtel un Recht als Holtenrecht un Gerechtigkeit is, fau lange holtenrecht un Gerechtigkeit buret". - Wenn biefe Ceremonie also geendigt war, wurden die angebrachten Rlagen ober fonftigen Borfalle erwogen und entschieben, darauf die Holzknechte vorgeforbert, um die befundenen Brogen (Rügen) anzugeben ober "einzubringen". Einer nach dem anderen brachte bann vor, mas er Strafbares befunden, und der Holtenschreiber trug als Protokollführer in das Holtenbuch mit Benennung des Angebers (Brogers) und des Delinquenten die Bergehen und die juerfannten Strafen ein. Derjenige Holztnecht, welcher feine Broge einbrachte, hieß "fromm". War biefes geschehen, so ließ ber Holzgreve durch ben Borfprach bei ben versammelten Holzen anfragen, ob ber eine ober andere noch was vorzutragen hätte; ob sich Jemand wolle ansetzen laffen, ob Jemand von den Holzen fehle? Ein jeder neue Hauswirth nämlich, der auf einen Hof lam, welcher Antheil am Holze, es fei "mit Theilung" ober auch nur mit "Baft und Maft", hatte, mußte fich -ansehen" laffen, wobei bann bemerkt wurde, in wie weit er berechtigt sei. Auch wenn Jemand auf eine Theilung Gelb geliehen, wurde folches in das "Holzenbuch" ur Radricht und Berficherung des Gläubigers eingegridnet. Für bas "Ansetzen" zahlte ber Angesetzte bem bolgreven als Gebithr 12 Mgr., bem Soltenschreiber <sup>3</sup> Mgr., dem Borsprach 1 Mgr. 4 A. Ein Sohn aber, der des Baters Hof annahm, melbete nur, daß er an feines Baters Stelle treten würde und war von Anfat-

5) Buftung, jest zu hobenaffel gezogen. 6) Mus bem Alten Dorfe und Steinem ift Burgdorf entftanben. gebühr frei. — Fand sich nun weiter nichts vorzutragen, so stand der Holzgreve auf und führte sämmtliche Holzen zum Kruge, wo der Theil der Wrogen, den der Herr von Kniestedt dazu frei gegeben hatte, vertrunken, das Uebrige aber, sowie das Geld, das der Holzgreve sür Bauholz aufgenommen hatte, — worüber er auf dem Holting zu Martini Rechnung ablegte, — unter die "vollen Holzerben", d. h. Diejenigen, welche mit Holzetheilung berechtigt waren, nach Verhältniß ihres Antheils baar vertheilt wurde.

Bei bem vor Martini gehaltenen Holting wurde jedes Mal ein neuer Holzgreve erwählt und neue Holzknechte bestellt. Wenn fammtliche Holzen und Erben verfam= melt waren, rief der bisherige Holzgreve: "Holten feihet jed na en anderen Holtgreven umme, ed geve mienen Deinst up". Da wurde benn von den verfammelten Bolzen ans ber Gemeinde, welche bie Reihe ben Bolggreven zu ftellen traf b), derjenige, ber die "mehrste Thei-lung" und die beste Kenntnig bes Holzes und ber Holzgerechtigkeiten hatte und deffen Wahl von Herrn von Rniestedt genehmigt wurde, zum Holzgreven erwählt. Der Erwählte wurde von ben Holzen brei Mal in die Bohe gehoben und jebesmal dabei ausgerufen: "Dut fall ufe Holtgreve fien". Der neue Holzgreve murbe mm por Beginn bes Holtings von dem alten beeidigt und zwar in folgender Art: Beibe nahmen ihre Bute ab; ber abgehende Holzgreve reichte bem neuen feinen But, ber ihn fo anfaßte, bag ber Daumen auswärts, die Finger der rechten Sand aber einwarts des Hutes niederhingen, wobei er feinem Borganger biefe Borte nachsprechen mußte: "Ed will wrogen Baber un Mutter, Brauder un Swester, ben Frund as ben Fiend, of med fülwest, sau ware med Gob helpen sall un sien Worb". - Die sodann nach der Reihe aus Hohen- und Nordaffel, henten und Altendorf antretenden holzknechte wurden von dem neuen Holzgreven mit gleichen Formas litäten und Worten aufs Nene in Eid und Pflicht ge-

Diese looften bann unter sich, welchen Tag in ber Woche der Einzelne die Aufsicht des Holzes haben sollte; biefer Tag wurde ber "Wahrtag" genannt. Gie durften aber Niemand außer dem Holzgreven mittheilen, welchen Wahrtag ein Jeber hatte, damit sich keiner danach richten und fich in Acht nehmen tonnte. Bei bem Solzgreven mußte fich ber Holzknecht zu feinem Wahrtage melben. - Nach Bestellung der Holztnechte hielt der neue Holzgreve das Holting, wobei der alte Holzgreve und die Holzknechte schärfste Rechenschaft geben mußten ). Falls nun einer von ihnen überwiesen werben tonnte, daß er wider Eid und Pflicht gehandelt, so wurde er nicht nur am Gelbe hart bestraft, sondern auch auf fein ganzes Leben für unwürdig erklärt, wieder in die Berfammlung oder Gesellschaft der Holzen zu kommen — er war "ins schwarze Buch geschrieben". — Fligte es sich, daß etwas vorfiel, was einer schleunigen Untersuchung und Besich=

<sup>7)</sup> Obmann der Holzerben.

<sup>8)</sup> Rach ber im Jahre 1725 festgesetzen, im Holzenbuche befindlichen Berordnung g. 6 hatten die Gemeinden abwechselnd ben Holzgreven zu stellen und herr von Aniestebt ein Borichlagsrecht.

<sup>9)</sup> Bestimmt burch bie Holzordnung von 1725.

tigung bedurfte und bis zum nächsten Holting nicht ausgesetzt werden konnte, so wurde die Sache zunächst dem Herrn von Aniestedt gemeldet, bessen Kath und Meinung vernommen und hierauf die gesammten Holzen vor das Holz in einen der sogenannten "Borgbete" 10) berusen. Betraf die Sache besonders das Hohenasseler Holz, so wurde die Zusammentunft im kleinen, betraf sie das Nordasselerholz, im großen Borgbete gehalten.

### Bücherschau.

Ferdinand Sonnenburg, Herzog Anton Ulrich von Braunschweig als Dichter. Berlin, Leonhard Simion 1896. Xl und 95 S. in 8° 2 M.

Daß Herzog Anton Ulrich, z. Th. wohl in Folge Mangels einer grundlichen Specialforschung, in ben bentschen Litteraturgeschichten, die ihm gebührende Berückfichtigung nicht gefunden hat, werden wir dem Verfasser gewiß jugeben, und es ihm Dant wiffen, bag er jest mit seinem Buchlein, das uns manches Neue bietet, in diese Lude getreten ift. Er giebt uns im Anschluß an ben Lebensgang und die Lebensrichtung Bergog Augusts eine turze Charakteristik seiner beiden ältesten Söhne Rudolf August und Anton Ulrich, zu der auch der dritte Ferdinand Albrecht I. fehr paffend hatte herangezogen fein tonnen, um bann ausführlicher auf die Lebensschichfale Anton Ulriche und beren Ginfluß auf feine bichterische Thätigkeit einzugehen. Drei Richtungen ber Boefie find es, die der Herzog hauptfächlich gepflegt hat. In die Jugendjahre fallen seine geiftlichen Lieber, die in verichiedenen Gefangbüchern Aufnahme fanden. Wer ausführlicher sich über sie unterrichten will, ist auf Wendebourge Schriftchen "bes Bergoge A. U. geiftliche Lieber" zu verweisen. Rach feiner Rudtehr aus Baris verfaßte ber Bergog auch eine Angahl Dramen, Freubenfpiele, Singspiele u. f. w., die Goedete in feinem Grundriffe gang unerwähnt läßt, und die hier zuerft eine eingehenbe Behandlung gefunden haben. In die Zeit seiner Regentichaft (1667-1704) fallen bann die umfangreichften und befannteften Werte des Bergogs, feine Romane Aramena und Octavia. Sie werden une hauptfächlich in dem Buche vorgeführt und auf Grund einer wirklichen Renntnig, die fich feineswegs alle Beurtheiler diefer schwer zu bewältigenden Werke erworben haben — zählt boch die Octavia 6822 enggedruckte Seiten —, eingehend nach Inhalt, Behandlung bes Stoffes, Stil u. f. w. charafterifirt; babei wird vorzüglich die "feine pfychologifche Entwidelung" hervorgehoben. Wir erhalten auch Proben aus ben Romanen, z. Th. mit den geschichtlichen Quellen, bie Anton Ulrich benutte, zusammengestellt, so baß seine Arbeitsmeife baraus beutlich erhellt. Bang befonders rühmt Sonnenburg die Sprache ber Romane, die nach ihm auf Goethe nicht ohne Ginfluß geblieben ift. Letteres möchten wir boch nicht ohne Beiteres annehmen. Wenn Goethe in ben Betenntniffen einer ichonen Seele Fraulein von Rlettenberg die Octavia als Lieblingsbuch lefen lägt, so folgt barans noch nicht, daß er selbst dies gethan habe. Ueberhaupt will es uns scheinen, als wenn die liebevolle Berfentung des Berfaffers in feinen Stoff ihn mitunter boch zu etwas zu günstigen Urtheilen über die Dichtungen bes Berzogs geführt habe. Behauptungen wie bie, das ber Stil eines Baul Benje "erheblich unter ber reinen, gewandten, flaren Sprache bes Herzogs bleibe" (G. 88), möchten kaum irgendwo Zustimmung finden. Das Haupt bestreben bes Berfaffere ift eine afthetische Burbigung A. U.'s; die wiffenschaftlich-philologische Arbeit trin bagegen fehr gurud, und es wilrben von biefer Geite ber wohl noch manche Berichtigungen und Erganzungen gu erbringen sein. In bem Berzeichniffe ber Ausgaben ber Octavia fehlt z. B. ganz die Mitruberger von 1711; ber Wiener Drud bes 7. Banbes von 1762 ware nicht mit einem Fragezeichen verseben, hatte G. v. Strombed's Auffatz im Br. Magazin 1823 St. 23, den er fonderbarer Beise S. 31 zu den Singspielen anführt, grum licher zu Rathe gezogen. Der Ginfluß ber Berzogin Elifabeth Charlotte von Orleans war weit größer, als n ihn S. 77 angiebt. Bie fehr bem Bergoge die Boll endung ber Octavia am Bergen lag, zeigt die Bestim mung feines bicht vor feinem Tobe aufgefetten Cobicilie, auf die v. Strombed Br. Mag. 1831 St. 21 auf mertfam macht. Die bamalige Buhne bes Wolfenbuttln Schloffes ift feineswegs "in ihren urfpritinglichen Ber hältnissen bis auf den heutigen Tag erhalten" (S. 11). S. 32 muß es Heinrich Julius statt Julius, S. 76 Sophie Dorothee statt Sophie, S. 77 Georg Wilhelm ftatt Wilhelm heißen.

Berdienstlich ist der Hinweis des Berfassers auf die in ben Romanen enthaltenen Gebichte. Daß hier wirflich wahre Empfindung und dichterische Begabung zu Work tommen, mögen die nachfolgenden Strophen beweisen:

> Ich bin getreu! Kein Elend kann mich scheiben von dir, mein ander ich. Liebst du mich, als ich dich: so sag ich ohne Reu, solt ich drum alles leiden: Ich bleib getreu!

Ich bin getreu! wolt auch der Himmel brechen, und manchen Sturm und Straus drum auf mich schütten aus, sag ich doch ohne Schen: nichts kann mein Herze schwächen, Ich bleib getreu.

Ich bin getreu! weil ich bein keusches Lieben acht' höher als die Welt, als Ehre, Glück und Geld. Ich fage dieses frei: nie soll mich was betrüben, bleibst du getreu.

<sup>10)</sup> Die Borgbete (auch Borbet), wovon ber eine sublich nach Hohenassel, ber andere nörblich nach Norbassel zu belegen, umgeben noch heute den Plat ber uralten Affelburg.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenhaus . Budbruderei (M. Bud) in Braunfdweig.

Rro. 25.

6. December.

1896.

[Rachbrud verboten.]

#### Der Berrendienft,

ein Stiid aus ber "guten alten Beit".

Bon S. Schattenberg

Bie oft hört man heutigen Tages die Bergangenheit preisen als die "gute alte, goldene Zeit." Niemand jedoch kann uns sagen, wann die "gute alte, goldene Zeit" gewesen ist, denn schon Groß- und Urgroßväter stofen dieselben Seuszer nach ihr aus. Es mag wohl sein, daß mancher Zeitabschnitt besser gewesen ist als unser jetiger, aber wir wollen doch gern mit der Gegenwart zustieden sein. Denn wir sinden bei näherer Bertachung, daß wir es in sehr vieler Hinsicht besser haben als unsere Bäter.

Auf allen Gebieten ber Runft, bes Sandwerkes, ber Biffenschaft und ber Landwirthschaft erblicen wir die ftaunenswertheften Fortschritte. Gehen wir uns einmal die Landwirthschaft etwas näher an Welch große Fortschritte find hier nicht zu verzeichnen! Gewiß, tein Landwirth von heute möchte mit seinen Boreltern tauschen. Diefelben mußten sich noch mit dem einfachsten landwirthschaftlichen Handwertszeug behelfen, tein fünftlicher Dungestoff stand ihnen zur Berfugung, teine Separation hatte ihnen ihre Plane bequem gelegt, keine landwirthschaftlichen Maschinen waren erfunden, Bachläufe nicht geregelt, Felber nicht brainirt. Der Ader trug ihnen nicht den vierten Theil der Frucht, die er bente hervorbringt. Dazu tam ihre Abhängigkeit von den Lehnsherren; waren sie doch noch "Hörige" und nicht "freie Bauern". Erft nachbem das Abhangigfeitsverhaltniß vom "Lehnsherren", meistens einem abelichen Gute, gelöft war, was im Anfang biefes Inhrhunderts geschah, wurde der Bauer sein eigener Derr und Befiter bes Hofes und ber Felber, die er vorher zum Theil für seinen Lehnsherrn bewirthschaftet Denn die Abgaben an ihn ließen bei ben damaligen schlechten Ernten nicht übermäßig viel für die bebauende Familie Ubrig. Dazu tam noch bie Last ber Dand und Spannbienfte. Sie zu leiften war ber Adermann, halbspanner, Rothsaffe und Brintfiger, ja fogar der Inquilin (Miether) verpflichtet. Glitchlicher Beife find une die Ramen biefer Bflichten ichon ganglich unbefannt geworben. Wir fonnen uns ohne gelehrte Er Marung nichts mehr bei ben Ramen "Baulebung", Beebenuth", und wie fie fonft heißen, benten. Die Lehnsherren hatten ja bas größte Recht, biefe Abgaben zu fordern. Ihre Borfahren waren die eigentlichen Eigenthumer aller Lehnsländereien gewesen. Sie theilten einzelne Länderstreden an ihre Untergebene (Meier) ans und hatten bas Recht, ihnen ben Besitz wieber abzunehnen, wenn fie ihren Berpflichtungen nicht nachkamen. Bollte ein Sohn (im Tobesfalle bes Baters) die Deierei weiter bewirthschaften, bann mußte er biefe Befugnig burch verschiedene Abgaben sich erkaufen. Nach und nach tamen mehr Freiheiten; die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, nur die Meierei blieb bestehen; die Abgaben milberten fich immer mehr. Konnte zuerft bei einem Todesfall das ganze Hab und Gut eines Leibeigenen geforbert werben, so begnügte man fich später mit bem "Besthaupte", b. h. bem besten Bferbe, ber besten Rub, bem besten Gewande u. f. w. Als die Abgaben wieder gemilbert murben, trat an bie Stelle bes Befthauptes, bas "nächst bem Beften". Bon ben Aderplanen mußten Abgaben in natura geliefert werden. Ebenfalls von ben Biehbeständen. Hand- und Spanndienst war eine ber drudendsten Lasten. Mußte boch dann die eigene Arbeit ruhen, benn bie "Frohnden" gingen vor. Die Meier werben schon wie Bachter behandelt, fie waren aber noch feine vollständig freien Bauern wie heute.

Um das Jahr 1793 hat noch die Abhangigfeit bestanden, wenn sie auch in den letten Bugen lag, im Anfange bes jetigen Jahrhunderts wird sie aufgehoben. Bor mir liegt ein schriftliches Berzeichniß aus bem Jahre 1793, welches die Abgaben von 3 Braunschweigifchen Dorfern, Schlieftebt, Rublingen und Eitum an bas abeliche Gut Schliestedt aufführt. Sehen wir uns baffelbe einmal naber an. Da lefen wir querft "Bau= lebung", eine Abgabe, welche also erflart wird: "Wenn ber Hauswirth eines Aderhofes mit Tobe abgeht, ift bas Abl. Haus berechtiget bas nechft bem beften Pferde fich liefern zu lagen. Wenn ber Bauswirth eines Balbspännerhofes verstirbt, so muß wie ben einem Aderhofe bas nechst bem besten Pferbe ber Berrschaft geliefert werben. Wenn aber ber Hauswirth eines Rothhofes verstirbet, so wird eine Ruh geliefert, und zwar die auf ber beften folget".

Wir feben bie Abgabe hat fich ichon wieder gemilbert,

es wird nicht mehr von allem Besitz bie Abgabe geforbert, sonbern nur noch ein Pferd ober eine Ruh.

Sobann lefen wir "Beede muth" folgenbermaßen erflart "Wenn ein Acermann ober Hall spanners Zohn ober Tochter henrathet, giebt ber Acternann ober Halbinanner bem Abl. Gerichte 10 Gutegroschen für Sen Schein, aber dem Abl. Haufe 12 Himbten Hafer. Der Kothsaffe aber, wenn sein Sohn ober Tochter henrathet, 6 himbt. Hafer und 5 Gutegroschen.

Bei ber nachften Holztheilung wird ihm über fein Holztheil bie fogenannte Braut-Ruthe, fo zu ein Rlufter is fußig Buden Holz und ein Schod Buden Kuhl-

wasen verglichen find, angewiesen".

An "Kilchentermin" in Kitblingen muß die ganze Gemeinde jahrlich 6 Ganfe, 56 Suhner und 216 Stüd Erer aufbringen, die Gemeinde Eitum aber ein halbes Kalb, 1 Lamm, 4 Ganfe, 104 Hihner, 6 Schood u. 9 St. Eier. Dafilt bekommt dem alten Herkommen nach die Gemeinde als Gegengabe 1 pp 13 pp 4 %.

Schliestedt gab keinen "Küchentermin", sondern "Rauchgut" und zwar der Ackermann jährlich 1 Gans, 2 Hühner und 18 Eier, das solgende Jahr nur 2 Hihner und 18 Eier. Ter Halbspanner das eine Jahr eine Gans, 1 Huhn und 9 Eier, im solgenden Jahre nur 2 Hühner und 9 Eier, im solgenden Jahre nur 2 Hühner und 9 Eier. Der Kothfasse 1 Gans, 1 Huhn und 6 Eier, das folgende Jahr aber 2 Hühner und 6 Eier. Wer aber eine "Rauch-Gans" lieferte, bekam 1 gen und 8 Rzurück. Wilchaelis mußte geliefert werben.

"hundeforngelb" wurde nur aus Rublingen gezahlt und gwar gn Dlichaeli jahrlich 1 Riblr. unb

16 yy.

Dann folgt: Fette Kuh-Geld, Wachtegeld, May-Beebe, Berbst-Beebe, Federspulenseth, Fastuachts-Geld, Landgerichts-Gestalle, Baigt-Geld, Schuh-Geld, Meperstille, Boigt-Geld, Schuh-Geld, Meperstins, Erben-Zins, Hof-Zins, Pfennig-Zins, Kott-Zins, Aders und Hufen-Zins, Grunds und Boben-Zins, Jins-Vieh, Pfeiser-Zins, Garten-Zins, Dienstgeld von Angesessen, Dienstelle und Naturalabgaben. Es gab: "Bochen-Spannbienste, Wochen-Handbienste, Burg-Beste-Spann-dienste, Burgveste-Handbienste, Erndte-Boten, Inquilinen-Dienste und Köther-Fflügen".

Die "Spannbienfte gu Burgvefte" fielen jebesmal auf bie Toge nach ben 4 Buftagen.

Die "Handbienfte zu Burgvest e" waren sehr verschieben, die Leute wurden bestellt zum Gartenausharten, zum Graben, zum Kohlpflanzen und zum Kohlbegießen, zum Flachsbraken und -Schwingen und zum Hedespituten.

"Erndteboten" waren Dienstleiftungen in ber Erndtezeit, wobei ertra bemerkt wird, bag Erndteboten nur Weiberbienste find.

Die Inquilinen ober Miether waren verpflichtet, entweber jährlich I & 10 199 8 H Dienstgelb zu zahlen ober wöchentlich 1'2 Tag Tienst zu leisten.

Fast alle Gemerbe ninften dem Abelichen Gute abgepachtet oder verzinset werden "Die Schäferer, der Krug, die Schenke, die Kuhpachterer, die Ragelschmiede, die Delmuhte, die Mahtmilite, die Bleicherer, die Musik und die Manlbeeren-Rantage.

Roch eine brudenbe Laft war ber Rorns und

Tlerich Behnte.

Der "Rorn . Zehnte" follte in reinem Korn gegeben werben, nur von einzelnen Felbern in Natura, b. h. in Garben und zwar von jeber Stiege 2 Garben.

"Aleisch-Zehnte" wurde in Natura geliefert, von jedem Hofe ein Huhn, von jedem Saufen Ganfe, der über 3 Stild war, eine Gans, von Lammern das zehnte Lamm. Für jedes kleine Fohlen mußte jedoch 8 S, bezahlt werden, ebenfalls für jede Sau, die geworfen hatte, 1 39z und für jedes Källschen 4 S.

Wenn alle diese Abgaben und Dienste geleistet waren, konnen die Leute nicht mehr viel für sich liber gehabt haben. Man wird sich tiberall haben einschranken und

nach der Dede ftreden mitffen.

Und man wird froh gewesen fein allen Berpflichtungen nachtommen zu konnen und für fich und feine Familie noch für ben Binter verforgt ju fein. Denn burch ben horrenden Wildichaden wurde oft noch die fummerliche Ernbte vernichtet. Die brei Dorfer liegen bart am Elme und hier wimmelte es von Sirichen, Reben und Bilbichweinen, welche fehr geschont wurden; nur bodift felten tam ber Lanbesfürft einmal gur Jagb. Die Landleute mußten es fich gefallen laffen, daß in einer Dacht fast alle Früchte auf ben Felbern am Balbe vernichtet wurden; es war ihnen nur geftattet mit einer Klapper bas Bilb von ihren Uderftilden ju verscheuchen. In Großbahlum, einem Nadybarorte, existirt noch eine alte Berorbnung aus bem vorigen Jahrhundert, welche ben Dahlumern gestattet, beim Wilbhiten einen fleinen Sund (Binticher), jeboch mit einem großen Rulippel am Balfe, außer ber Rlapper ju verwenden. Was fonnte fold fleines Thierden gegen die Thiere bes Walbes ultgen! Wie viel mag ba gewilddiebt fein! Erft bas Jahr 1848 brachte Abhülfe. Alles was nur eine Glinte abichießen tonnte, jog in ben Wald und jagte gang offenfundig. Es murbe fo gewilbert, bag feit ber Beit bie Birfde und Wilbichweine mit Stumpf und Stiel and gerottet find, und im Elm nur noch Rehmild por handen ift.

Für biese Dienste und Abgaben waren bem Abelichen Bute auch Gegenseistungen auferlegt. Bor allen Dingen bie Rechtspflege, sowie ber förperliche und rechtliche Schut ber Unterthanen, lettere waren ihnen ferner zu teinem Briegsbienste verpflichtet. Bei ben handbiensten uniften die Horigen theilweise verpflegt werben und wie wir bei ber "Braut-Ruthe" unter "Beebemuth" gesehen, wurde ben jung verheiratheten Horigen ein

Bolgtheil gefchenft.

In einem Anhang unferes Buches werden biefe Gegenleiftungen in einigen Theilen aufgeführt.

Bunächst wird bestimmt, was die Leute in der Zeit der Dienste leisten mitsen, wie viel sie auf ein Fuder laden und wie viele Fuhren von den bestimmten Feldern, Wiesen oder Waldgebieten bis zum Adelichen Hose in einem Tage gesahren werden mußten. Nur Küblingen machte eine Ausnahme. Bon dort fuhren alle Gespanne nach dem Glodenschlag, nud es wird erzählt, daß die Leute ihre Wagen neitten auf dem Felde oder gist auf dem Wege stehen ließen und ihre Pferde abspannten wenn der Glodenschlag vom Thurme erklang.

Ganz genan ist die Garbenzahl angegeben, welche in jedem Tage gebroschen werden mußte. Die Frauen waren gehalten 16 Schock Seile in einem Tage zu machen. Jum Kornsacken hatten die dazu bestellten Ränner ihre eigenen Säcke mitzubringen, dastir bekamen sie beim Sacken den Wagenschilling, bestehend in 16 Auch einem halben Stübchen Vier. Beim Kutschensahren gab es 1 1994 4 N, beim Korn, Hen oder Grummeteinsahren außer 1 1994 4 N, noch 4 Duartier Vier

Auf einer Harz-Reise — es ist teine Bergnügungs-Tour gemeint, sondern früher nußte alles Bauholz, Schieser u. s. w. vom Harze zu Wagen geholt werden erhielten die Unterthanen 1 39H 4 A Wagenschilling

pro Tag, aber kein Bier.

Bei dem "Mehen" erhielten die Leute vollständige Kost, dieselbe bestand in Folgendem: "Des Morgens jeder einen Käse und eine Schminke Butter so zweh Loth wiegt, auf den ganzen Tag jeder 2 Pfund Brot". Zum Mittagsessen gad es den einen Tag Sauersohl, den nächsten Tag Erbsen, dazu besam jeder eine Schminke Butter, zwei Loth schwer und ein Stlick Speck zehn Loth schwer. Zum Biertemahl gab es wieder zwei Loth Butter und einen Kise. Des Abends besamen die Leute einmal Kalte Schale, auf jeden Mann 1/2 Quartier Bier gerechnet und auf alle zusammen drei Pfund Brot, und jeder noch einen halben "Schasse-Käse", den zweiten Abend gab es Hafergritz-Suppe und Eiersuchen, auf vier Mann wurde ein Eiersuchen gebacken, wozu 4 Eier gegeben wurden. Den ersten so wie den zweiten Abend besam ein Jeder noch 2 Loth Butter.

Bier wurde auf jeden Mann drei Kannen oder sechs Quartier gerechnet. Es vertheilte sich auf 6 mal trinken: beim Morgenbrot, zum Trinkemahl um 10 Uhr, zum Mittagsessen, zum Biertemahl um 3 Uhr, zum Trinkmahl und zum Abendbrot. Tas Bier mußte aber so gemessen werden, daß ein Icher 3 Becher voll auf ein Quartier bekam. Die Becher waren von Holz und wurden vom abelichen Dause gehalten. Der letzte Mäher mußte die Trinkspräthe vom Felde zurildbringen und erhielt dassur noch einen Becher Bier. Außerdem bekamen sie alle noch 2 Schminken Butter auf den Tag und biese wurde die

"Streden-Schminte" genannt.

Beim "Abrapen" gab es täglich nur 2 Rafe, weiter

ni**ģts**.

Beim "Sammeln", "Banfen", "Futterschneiben" und "Säen" gab es nur Bier, für Flachsbraken bekamen die Frauen eine Knobbe Brot und eine Schminke Butter ober Schmalz zum Biertemahle. Beim Hedefpinnen war es Sitte, jeber Fran ein Baspelftud zu ichenten.

Die Ackerleute und Halbspänner erhielten für ihre Spannbienste um Johanni herum sogenanntes "Bröven-Rorn" und zwar 1 1/2 Himbten Roggen. Die Koth-sassen, welche auch 2 Tage wöchentlich Spannbienste zu thun hatten, bekamen 2 Himbten Roggen, biejenigen, welche nur 1 Tag zu leisten verpslichtet waren, nur 1 Himbten.

"Kranz-Bier" bekamen nur die Schliestebter, halb auf Michaelis und halb auf Beihnachten, die Ackerleute 4 Stübchen, die Halbspänner 3 Stübchen und die Koth-

fassen 2 Stubchen Bier.

"Db es gestattet sei ben Ernbte-Kranz zu bringen", stand gang in bem Belieben ber Gutsberrichaft, es bing

gang von "bero Befehl" ab.

Erst nach Aufhebung dieser hier geschilberten Lasten konnte eine Besserung der Lage der Landbevölkerung einstreten. Und die Besserung trat auch ein und zwar in ganz ungeahnter Beise. Mit dem Bewußtsein, ein freier Bauer zu sein, zog albeiblich ein anderer Geist in die Landbewohner ein. Der Landmann sann auf Besserung

bes Bodens, der Wertzeuge und der Früchte.

Als in ber erften Salfte unferes Jahrhunderts allen Staatsbürgern die perfonliche Freiheit zu Theil wurde, folgte die Zeit ber großen Erfindungen und Errungenfchaften auf fast allen Gebieten. Aus den Erfindungen ber Technit und ben Fortschritten ber Wiffenschaft, insbesondere auf dem Bebiete ber Chemie hatte auch die Landwirthschaft bedeutenden Bortheil. Die Universitäten errichteten Lehrstühle für Aderbaufunde und Aderbauschulen wurden gegründet. Es trat eine vollständige Umwälzung in ber Bebauung des Landes ein. Immer neue Düngerstoffe wurden gefunden, neue Früchte wurben zur Bebauung herangezogen, alte burch forgfamere Pflege verbeffert. Der Grund und Boben wurde immer ertragfähiger und ein allgemeines Blühen in allen Stänben folgte biefen Errungenschaften. Denn noch immer gilt die Wahrheit des alten Sprüchworts: Hat ber Bauer Gelb, fo hate bie ganze Belt.

Lagt uns also nicht mit Reib auf bie "gute, alte Beit" gurlichbliden, fonbern Gott banten, bag er uns in einer freieren, ftrebfameren Zeit hat leben laffen.

## Beiträge zur Vorgeschichte des Landes Braunschweig.

Von Th. Boges.

#### 6. Das Grab von Gr. Biewende.

Etwa 10 Minuten von dem Dorfe Gr. Biewende erhebt sich in südöstlicher Richtung der Korn- oder Karrenwellenberg, eine Anhöhe des Borberges. Da liegt das Altseld. Hier stieß der Gemeindevorsteher H. Bosse 1889 auf seinem Grundstlicke, das nördlich von dem nach Kalme sührenden Feldwege liegt, beim Tiefpstigen auf eine Steinkiste. Mehrere etwa 10 cm dick Platten bilbeten ein Grab von 2,17 m Länge, 1,09 m Breite und 0,84 m Tiefe, bessen Schmasseiten nach Süden und

Norben gerichtet waren. Diese Platten gehören bem Buntsandsteine an und zwar jener Art, die Rogenstein genannt wird. Bermuthlich ftammen fie aus einem Bruche bei Remlingen. Mit folchen Blatten war das Grab auch eingebedt. An der Gudseite lag über Bruftund andern Knochen ein Schädel, so daß es den Anichein hatte, als fei die Leiche in hodender Stellung beigesetzt worden; boch widerstrebt biefer Annahme die geringe Tiefe bes Grabes. Sonft wurden nur wenig Knochen gefunden Neben dem Schädel standen an der kurzen Sudwand zwei Thongefäße, die nur Erde enthielten. Ferner lagen dicht neben denselben zwei Fenerfteinmeißel und ein Ebergahn. Die Anochenrefte, die Urnenscherben, der Bahn fammt diefen beiden Steingeräthen kamen in die Sammlung des Ortsvereines zu Bolfenbilttel.

Bon ben Befägen tonnte bas eine wieder ausammengeleimt werden. Es ist ein Napf von 15 cm Sohe und 16 cm Durchmesser. Der untere Theil, von kleiner Standfläche aufsteigend, ift fast halbtugelig, ber obere Theil fteigt mit geringer Ginziehung fteil in die Sobe. An der Umbruchstelle fitt ein Schnurhenkel und weiterhin stehen da 3 scharfe Borsprünge. Zwei Reihen schräggestellte, scharf eingeschnittene Einbrücke laufen bier rings um bas Gefäß. Unter ihnen zieht sich ein einftrichiges Bidgadband bin, beffen nach unten offene Wintel mit breiedigen, eingebrückten Tupfen verseben ausgefüllt find. Diese Bertiefungen sind theilweise noch jest mit einer weißen Maffe ausgefüllt.

Das zweite Gefäß, von bem nur ein geringer Rest erhalten ift, war anscheinend von ganz ähnlicher Form, nur ift der Bentel größer, ohne doch ichon ein Briffbentel zu sein. Der untere Theil des Napfes ift mit eingestochenen Ornamenten bebedt, die tleinen Pfeilspigen gleichen. Der Hals bagegen zeigt, bicht aneinander gereiht, Rauten mit einem fchrägen Rreuze brinnen. Auch

hier zeigen fich Refte weißer Farbe.

Bon ben beiben Flintgeräthen ift bas eine ein Schmalmeißel, fast 8 cm lang. Das andere ift ein breiterer Meißel, 11 cm lang, aber nur 1 cm bid, also ein

Meisterstück ber alten Fenersteinarbeiter.

Beim Herausnehmen dieser Beigaben tam auch ein Gebilde zum Borschein, bas zuerst als ein Urnenbedel angesehen wurde, barnach sich aber als eine Roralle (Chenendopera marginata) auswies. Doch fann nicht mit Gewißheit behauptet werben, daß es ursprünglich in bem Grabe gelegen hat.

#### 7. Das Grab auf dem Abamshai im Elm.

Oberhalb des Dorfes Evessen erhebt sich im Elme der Hier liegt einsam im Buchenwalbe ein Adantshai. großes, nun ausgeräumtes Grab. Es bilbet ein Rechted, das fich von Often nach Weften erftredt. Seine Seitenwände bestehen aus zwölf Steinen. Diese Blode sind 1 m hoch und an 40 cm bid. Die Platte an der Westseite ist 2 m lang. Der Innenraum mißt 6 m in ber Länge und 2 m in ber Breite.

Dies alte Steinkistengrab ist im Anfang ber stebenziger Jahre von Sans Mülter aufgebedt worben. Es fteht aber sehr zu bezweifeln, daß er es noch ganz unberührt vorgefunden hat. Damals war tein Erdhügel mehr bariiber. Innen lagen etwa 11 Stelette nach gan; verschiedenen Richtungen neben einander. Bronzesaden ober andere Beigaben fehlten, nur Urnenscherben wurden bemerkt. Wohl aber fanden fich über ben Gerippen zwi Fenersteingeräthe, die später in das städtische Rusenn nach Braunfchweig tamen; es waren bies ein Deigel (Nr. 627) und eine Art (Nr. 643). 1)

Frage auf Frage brangt sich bem Wandrer auf, ber hier auf den Steinblöcken sitt. Aus welcher Zeit stamm dies Grab? Weg Boltes waren fie, die hier bestatte wurden? Warum hat man sie nicht unten begraben in friedlichen Reitlingsthale ober an der Quelle zu Goeffen. sondern hier oben auf waldiger Bobe? Haben die Leute die Wälle aufgeworfen da brilben und hier auf bem naben Ruxberge? Wohnten fie bier ftanbig obn nur in Zeiten ber Gefahr? Es ift gur Zeit nicht mig-lich, diefe Fragen zu beantworten. Aber wenn fpar ähnliche Graber, fei es in ber Chene, fei es hier auf ben Elme, entbeckt und von sachkundiger Sand geöffen werden, dann wird vielleicht einige Rlarheit in die Berhältniffe tommen.

Im Forstorte "Breiter Berg" ragen nahe ber Bor numer Grenze mehrere Steinblode aus dem Boden hir aus, die mahrscheinlich von einem ähnlichen Grabe ber

rühren.

Im August 1886 wurde am Untern Breitenberge im Ruhspringsthale bei Königslutter, in ber Nähe bet Fußweges nach Destebt, ein Stelettgrab entdedt w alsbald zerftört. Das Stelett lag ausgestrecht mit den Ropfe im Westen, die Füße waren nach Often gerichtet. In dem Grabe fand sich ein breites Feuersteinmesfe, bas später nach Wolfenbüttel in die Sammlung bei Ortsvereines gelangte. Auch foll noch "ein eiferner Reildarin gelegen haben.

Sonft find noch Riftengraber am Sandberge bei

Reindorf und am Defel gefunden. 2)

#### 8. Der Becher von Jerrheim.

Im Berzoglichen Museum steht unter ben Näpim und Schalen, die den Urnenfelbern der La Tene Bit entnommen sind, ein Gefäß, das sowohl durch form und Gestalt, wie auch durch seine eigenartige Berzierunge weise sich sofort als aus weit früherer Zeit stammend zu erkennen giebt. Es ift ber Becher von Jergheim. Gen unterer Theil ift fast ingelig, die obere Balfte fteigt fentrecht auf, und der Rand ftrebt fchräg aufwärts. Die Höhe ist gleich bem obern Durchmeffer, nämlich 13 cm, während die Standfläche nur 6 cm mift. Die ornamen

fand, ließ er davon ab.
2) Zwei vorgeschichtliche Graber bei Reinborf in Braun-ichweig. Bon Th. B. Rachrichten fiber beutsche Alter-

thumefunde. 1890 Seft 4.

<sup>1)</sup> Bei ber Bichtigfeit, welche bie Beigaben, insbesonbert die Gegenstände aus Metall, für die Beitbestimmung bes Grabes und bemnach auch anberer, ahnlicher Steinliken haben mußten, zog ich Erkundigungen bei Hand Mülter selbst ein, und dieser war so freundlich, mir auf einer Elmwanderung obige Mittheilungen zu machen. Er hatte auch früher den in der Rähe belegenen hügel mit hade und Schaufel angeriffen; weil er aber nichts als Steine

tale Eintheilung ift eine fehr tlare. Bier Bänber umziehen bas Gefaß: am Fuße, an ber Umbruchstelle, am Grunde bes Salfes und am Rande. Bon den brei fo gebilbeten Abtheilungen ist die untere durch radial aufsteigende, die obere burch fentrechte Linien in Felber getheilt. Diese letteren sind wie jene oben erwähnten vier Banber reihenweise erfüllt mit einem eingebrückten Ornamente, das bis jest in diefer Form bei uns einzig baftebt. Rur an einem Benkeltopfe in dem Skelettgrabe von Gr. Biewende fand sich eine ähnliche Berzierung. Offenbar benutte ber Töpfer ein besonders geschnittes Stäbchen, bas unten die Form einer breiedigen, ungestielten Pfeilspitze mit weit auseinandergehenden Flügeln hatte. Dies Stäbchen britchte er fo in ben feuchten Thon, daß die Spitze am tiefften einbrang, zog es bann gurtid und wiederholte seinen Eindrud. Die Bander mit den wagerecht hinlaufenden und die Felder mit den aufftrebenden Pfeilspiten bilben einen Schmud für bies Gefäß und seine Wirtung wurde noch badurch erhöht, daß das Ornament ursprünglich mit einer weißen Masse ausgefüllt war.

Der Becher ift ein Ginzelfund. Nähere Berichte über seine Auffindung fehlen. Gewiß stammt er als Beigefäß aus einem Grabe, doch nicht aus einem jener Riftengräber, wie sie sich u. a. auch auf der Feldflur von Bergheim fanden, sondern vermuthlich aus einem Stelettgrabe, wie fie am Sandberge bes nahen Dorfes Beierstedt aufgebeckt wurden. Jedenfalls weisen Gestalt und Ornamentit auf eine recht fruhe Beit, mehr noch auf

die neolithische als auf die Bronzezeit bin.

#### 9. Der Bronzefund am Regenstein.

Um bas Jahr 1852 wurde am Regenstein bei Blankenburg ein merkwürdiger Fund gemacht. Ungefähr 200 Schritte von bem öftlichen Enbe ber Feste, noch weiter gegen Often, erhebt fich in halber Sohe der nordlichen Abdachung eine Klippenpartie, die fog. himmelspforte. Der Abhang ift hier fehr steil, völlig unwegsam, und man tann die Stelle nur burch mubfames Binabflimmen erreichen. Damals nun verfolgte ein Einwohner von Derenburg, es war der Holzhauer Klamroth, ein angeschoffenes Raninchen, bas bei jener Rlippe in feinen Ban flüchtete. Bei näherer Untersuchung ergab sich, daß das Loch eine Höhle bilbete, die eine große Menge von bronzenen Baffen und Bertzeugen enthielt. Es waren besonders Aerte, Hämmer und Hohlcelte. 8) Neben diesen Bertzeugen fand ber Kaninchenjäger noch einen großen Bronzeklumpen.

Benn man biefen Fund zusammengehalten und aufbewahrt hatte, ware er für die Borgeschichte unfres Landes von größter Bedeutung geworben. So hätte man daran erfeben konnen, welche Stude bei uns gleichzeitig auftreten. Bahrscheinlich auch hatte er einen Beitrag ju ber Frage geliefert, ob die Gegenstände hier gegoffen ober ob fie eingeführt waren. Go aber wurden bie Celte vereinzelt, ber Bronzeklumpen verlauft und ein-

3) Leibrod, Chronit ber Stadt und bes Fürstenthums Blantenburg. 98b. I 6. 18.

geschmolzen. Nur ein Stildchen gelangte in den Besit bes Gastwirths Müller auf bem Regenstein. 4) Bahrscheinlich stammen drei Gegenstände im herzoglichen Mufeum, als beren Funbort ber Regenstein angegeben wird, aus ber Sohle bes himmelreichs. Es ift bies ber Lappencelt Rr. 1408, ber Hohlcelt Rr. 1410 und ber große Ring Nr. 1516.5)

Diefer lettere ist ber einzige, ber von diefer Art bislang bei uns gefunden wurde. Er ist geschlossen und hat eine länglich runde Form, die Längenachse mißt 13 cm. Die eine Seite zeigt vier Gruppen von tiefen Furchen. Wahrscheinlich ist es ein Fußring. Ein ahnlicher wurde in einem Grabhügel bei Attenfeld gefunden.6)

Wie sind aber alle diese Sachen an einen so verborgenen Ort gekommen? Wahrscheinlich gehören sie zu einem fog. Berftedfunde. Mannigfach maren bie Gefahren, die ben wandernden Sändler auf feinen Wegen umgaben. Unbilden ber Witterung, Unficherheit ber Strafen mögen manchmal Urfache gewesen fein, bag ber Erzgießer ober Kaufmann seinen Borrath ganz ober theilweise an eine ablegene Stelle brachte und vorläufig verstedte, um ihn fpater wieder hervorzuholen.

Aehnliche Berfteckfunde, die in vielen Ländern gemacht worden sind, haben auch noch eine andere Deutung erfahren. Man meint nämlich, daß solche Gegenstände aus Bronze oder edlen Metallen, felbst wenn Gugklumpen darunter vorkommen oder unfertige Stücke, als toftbare Weihgabe, als Opfer ben Göttern bargebracht feien. Es finden fich auch bei alten Schriftstellern Dittheilungen, die biefe Anficht unterstützen. Go berichtet Drofius, daß die Cimbern und Teutonen nach der flegreichen Schlacht bei Arausio im Jahre 105 vor Chr. die gesammte Beute aus den beiden eroberten Römerlagern vernichteten und das Gold und das Silber in ben Flug verfentten.7)

Aehnliches berichtet Tacitus von den Hermunduren. Sie hatten die feindliche Schlachtreihe dem Ziu und bem Wodan geweiht, und in Folge biefes Gelübbes

wurde die gange Rriegsbeute gerftort. 8)

Bon besonderer Bichtigfeit für die Deutung ber Bersteckfunde ist eine alte Anschauung, die sich in einer norwegischen Konigesage findet. Obin, so heißt es hier, gab seinem Lande diejenigen Gesetze, die fruher bei ben Afen gegolten hatten. Dit fo viel Gittern wilrbe jeber nach Walhall kommen, als er auf bem Scheiterhaufen gehabt hätte, auch bas würde er genießen, was er felbst in die Erbe vergraben hatte. 9)

### 10. Die Böhle bei Bolgen.

Destlich vom Dorfe Holzen bei Eschershausen erhebt fich in bem 3th eine Felsparthie tluftenreichen Dolomit-

6) Linbenschmit Sohn, das römisch-german. Central-Museum. Tasel XXXVIII Fig. 5. 7) Hostmann, Studien, S. 139. 8) Tac. Annalen XIII. 57.

<sup>4)</sup> C. Schiller, Fundftatten vorchriftlicher Alterthumer.

<sup>5)</sup> Bielleicht ftammt auch ber aus bem Fentner'ichen Rufeum in die Sammlung bes herrn Bafel übergegangene Lappencelt, als beffen Funbort Blantenburg angegeben wirb, vom Regenftein.

Snorre Sturlafon, Beimefringla. Anglingafaga Kap. VIII.

felsens, welche dem obern Jura und zwar dem Korallenvolith angehört. In diesem Felsen befindet sich eine 57 Meter lange gangartige Spalte, welche in bortiger Gegend ben Ramen "rother Stein" führt. Bu ben berschiebensten Beiten sind von Schatgrabern, welche bort bei Nachtzeit nach Schätzen gruben, zahlreiche Menschenknochen ans Tageslicht gefördert worden, und dies hat zu wunderlichen Geschichten über die Sohle Anlag gegeben. Im Jahre 1883 unternahm A. Wollemann, bamals Student ber Naturwiffenschaften, im Auftrage bes Wolfenblittler Ortsvereins für Geschichte und Alterthumstunde bort Ausgrabungen.

Unter einer Schicht von Kalksinter, die etwa 3 cm ftart war, zeigte fich zunächst eine fogenannte Rultur= schicht, welche mit Holztohlen, Topfscherben und Menschenknochen stark untermengt und 4 bis 30 cm bid war. 10) Dazwischen fanden sich auch einige Gerathe vor. Diese Schicht war besonders an vier Stellen bebentend ftarter, tiefer und bort auch mit Topfscherben und Menschenknochen fehr ftart vermischt. Bielleicht waren bier bie Feuerstellen der ehemaligen Sohlenbewohner. Unter den Menschenknochen, die an diefen Beerden lagen, maren bie Röhrenknochen, in benen fich Mark befunden hat, aufgebrochen, während Fingerglieder und andere Anochen nicht zerbrochen worden find. Go liegt die Bermuthung nabe, als feien hier Menfchen von den urfprunglichen Höhlenbewohnern verzehrt worden. 11) Daneben lagen außer vielen Flebermaustnochen Refte von Birfchen, Rehen und Wildkapen. Die Topfscherben rührten von Befäßen her, die aus rohem, ungeschlemmtem Thone hergestellt und schlecht gebrannt waren Bon der Benutung der Drehfcheibe fand fich teine Spur. Befondere Aufmertsamfeit durfen die Gerathe beanspruchen, die in ber Rulturschicht stedten. Sie find entweber aus Bronze ober aus Knochen gearbeitet, Wertzeuge aus Stein wurden nicht angetroffen. Da ift zuerst ein Bronzecelt von jener einfachen Art, beren Langfeiten etwas erhöht find. Die Schneide ift abgebrochen. Es ift die Form, die im nördlichen Europa fo häufig vorkommt. Beiter lag ba eine bunne, breiedige Pfeilfpipe aus Bronge (3,6 cm : 5,7 cm) mit 3 Rietlochern. Aehnliche wurden in Sübbeutschland und in den Pfahlbauten der Schweiz gefunden. 18) Weiter wurde eine Lanzenspite aufgehoben, bie auch als Dolchklinge angesprochen werben kann. Jeberseits ift eine Längerippe. Dben find 2 Rietlöcher mit beweglichen Nägeln. Breite 3 cm, Länge jett noch 8,7, ehemals wohl 11 cm. Solche Dolche sind weit verbreitet in Sudbeutschland und ber Schweiz. Auch in Italien kommen sie vor, am häufigsten wohl in Frankreich. 18) Zulest fand fich noch eine Spirale von vier-

10) Rach Bollemann's Berichten in ben Zeitungen im October 1883.

tantigem Brongebraht, innen beraufgezogen. Durchmeffer fast 3 cm. Wahrscheinlich ein Schmudftud.14)

Ferner wurden aus diefer Kulturschicht noch zwei ans Knochen gearbeitete, glatte Bfriemen aufgenommen, von benen ber eine einen abgefetten Ropf hat und 13,7 cm lang ift. Der anbre, etwas gebogen, if 9,3 cm lang.

Unter der Kulturschicht lag eine Schicht von gelb ge färbtem thonigen Sanbe, welche zahlreiche Refte von Feld= und Waldmäusen, Maulwürfen und Fledermänsen enthielt. Darunter wieder fand sich an einigen Bunften ber Böhle eine knochenführenbe, harte Sinterschicht, welche unter andern auch die Reste von Lemmingen auswies, also von jenen kleinen Nagethieren, die zu der Zeit hier lebten, als Nordbeutschland noch eine Tundra war, und bie jest noch in ben Trodenmooren Standinaviens und Lapplands, wie in ben Tundren von Nordsibirien kimisch sind.

Die Geschichte der Höhle im Ith reicht also bis im Diluvialzeit zurud. Als die Thiere der Tundra und ber Steppe zurlichwichen und unfre Feld- und Balbthien einwanderten, bewohnten Enlen die Boble, und dicie jagten die Mäuse und Maulwürfe und spieen dereu Refte als Gewöll auf den Boben. Hierauf brang der Menfch in die Kluft, vertrieb die Enlen und gundete das Feuer auf dem Beerde an. Diefer Menfch war aber nicht mehr ber Diluvialmensch, welcher nur Waffen ans Fenerstein hatte und bas Rennthier verfolgte, fonbem er hatte bereits Gefäße aus Thon und Gerathe and Bronze; er jagte ben Hirsch, bas Reh und erlegte die Wilblate. Bon fremden Handelsleuten, die das Lenne thal burchzogen, erwarb er goldglänzende Waffen mit Bertzeuge und ichimmernben Schmud.

#### 11. Die Bronzen unseres Landes.

#### (Einzelfunde.)

Es ist gewiß, daß die Kenntniß der Borgeschicht eines Landes am meiften burch die forgfältige Erfor schung der Steinkiftengräber, wie auch durch die plan mäßige Aufdeckung der Urnenfelder gefördert wird. Wer auch den Einzelfunden muß einige Bedeutung für die Runde jener uralten Zeit beigemeffen werben, um fo mehr, wenn die aus Steinen aufgebauten Grabtammern zertrummert, wenn die in geringer Zahl aufgefundenen Steinkistengraber von untundigen Sanden geöffnet und wenn die Urnenfelder nur in ganz geringer Anzahl orbnungemäßig aufgebedt wurden. Die Brongefachen, bie einzeln, bald hier, balb ba, in Felb und Balb ane Tageslicht treten, erzählen von der Tracht und Bewaff nung der Altvordern, von ihrer Luft an Schmud und Bierrath. Sie konnen Beweise sein, daß hier zu Lande eine heimische Gießtunft gelibt murbe, fie tonnen aber auch erzählen von fremben Sanblern, die, ans fernen Ländern tommend, hier ihre Baaren gegen die Erzeng nisse ber Beimath umtauschten.

<sup>11)</sup> Unter ben menschlichen Reften ift besonders bas Stud eines Schäbels mit auffallend niedriger Stirn und stark vorspringenden oberen Augenhöhlenrändern bemertenswerth.

<sup>12)</sup> von Tröltich, Fundstatistik der vorrömischen Metall-zeit. S. 54 Fig. 95b.
13) von Tröltich, a. a. D. Fig. 92b. Eine ganz ahn-liche Dolchklinge bringt Lissauer, Alterthümer der Bronze-zeit in Westpreußen. Tasel I Fig. 9.

<sup>14)</sup> Liffauer bilbet a. a. D. Tafel XII Fig. 4 ein abn. liches Stud ab und nennt es einen ichnedenformigen Ohrring.

Im Folgenden follen einige Bronzesachen aufgeführt werden, die vereinzelt in Feld und Wald, zwischen Steinen ober im Bachgeröll gefunden wurden.

Flachcelte.

Wenn auch die Zahl der im Lande Braunschweig und in den angrenzenden Gebieten gefundenen Bronzecelte feine fehr große ift, so reicht fie boch bin, um bie Entwidlung biefes Wertzeuges tennen zu lernen. ältesten Gerathe dieser Art bestehen in einer einfachen Rachahmung des Steinkeils ober ber Steinart. Sie find noch ganz flach und heißen barum auch Flachcelte. Ein folder ftammt aus Commerfchenburg füboftlich von Belmstedt. Er ist 10,6 cm lang und nur oben flach mulbenförmig vertieft (Städtisches Museum Nr. 922) Diefer Celt hat neuerbings für die Brähistorie unseres Landes eine besondere Bedeutung erlangt. Auf R. Andrees Beranlaffung wurde eine Analyfe des Metalls vorgenommen, welche ergab, daß dies Wertzeug aus zinnarmer Bronze angefertigt wurde. Es enthält nämlich 97,4 % Rupfer und 2,8 % Binn, nebst Spuren von Blei 15). Damit treten auch unfre Gegenden in die Reihe ber Länder, welche Funde aus ber Rupferzeit aufzuweisen haben.

Bu ben Flachcelten gehört auch ferner ber Celt von Belmstebt, Lange 8,5 cm (Stäbtisches Museum Nr. 481). Gine flache Mulde haben ferner die Celte von Beltheim (Bergogl. Mufeum Rr. 1389, 1390 und 1394) und der Celt von Querenhorst (daselbst Nr. 1610).

Auf dem Beefeberge bei Beierftedt murde ein Flachcelt von 12 cm länge gefunden, der in die Sammlung

des herrn Bafel gefommen ift.

Mus ben Flachcelten entwideln fich bie Celte, welche jur bessern Befestigung bes Schaftes an ben Langsseiten mehr oder weniger hohe und lange aufstehende Ränder haben. Bei einigen Celten zeigt sich nur in der Mitte, da wo fie schmaler, aber auch bider find, eine Rinne oder Bertiefung. Go bei dem Celt von Bengingerobe (Bergogl. Mufeum Rr. 1387). Der Celt von Altenbrak hat hier schon hohe Ränder (daselbst Nr. 1392). Aus der Umgegend von Belmftedt stammt ein schlanker, spatelförmiger Celt mit niebrigen Ranbern (Stäbt. Mujeum Nr. 278).

> Die Dolche von Dettum. (Städtisches Museum Nr. 951—953.)

Auf der Feldmark des Dorfes Dettum im Amte Bolfenbuttel wurden drei Bronzedolche aufgefunden, die ipater von dem städtischen Museum erworben wurden. Einer ist, wenn auch zerbrochen und etwas verletzt, sonst noch wohl erhalten; von ben beiben anderen find nur noch die Klingen vorhanden. Jener ift 37,5 cm lang. Der Briff, im Durchichnitt oval, trägt eine fleine, länglichrunde Blatte. Der untere, weit ausladende Theil des Griffes, ber die Klinge faßt, mißt 11,5 cm und hat in der Mitte feines wagerechten Abschlusses einen halbtreisförmigen Ausschnitt. Mit 8 Nieten ist die Klinge befestigt, welche oben 11,2 cm breit ist und ursprünglich wohl 34 cm lang war. An den Schneiden ziehen fich 3 Linien entlang. Dben querburch läuft eine Zickzacklinie, von ber wieder andere etwas gebogene Linien in Dreieckform herabhängen.

Die beiden anderen Dolchklingen sind der ersten ahnlich, nur etwas schmaler und schlanker. Diejenige, welche am beften erhalten ift, hat oben 10 Rietlocher mit 8 Nieten und mißt 12 cm : 41,5 cm.

Dolche biefer Art, welche man als breiecige und italische bezeichnet, kommen vielfach in Frankreich und Italien vor. Doch finden fie fich auch zerftreut in Deutschland. Bei Malchin in Medlenburg wurden 9 Stud aufgenommen, zwei holte man aus einem Torfmoor bei Daber in Weftpreußen. Die brei Bronge= schwerter, die Bastian und Bog auf Tafel 12 und 13 ihres Werkes abbilden, stammen wahrscheinlich ans Italien, wie benn bies Land von den Forschern überhaupt als Ausgang der ähnlichen Schwerter und Dolche angefehen wird 16). "In ber altern Bronzezeit", fagt Montelius, "tamen bie triangularen Dolche aus Italien bis nach Medlenburg und vielleicht noch weiter, und wurden dann von den Einwohnern diefer Gegenden nachgebilbet. Jene nach Norben geführten Dolche ftammen aber aus ber Mitte bes 2. Jahrtaufenbs vor Chr., und ich glaube baber, daß schon 1500 v. Chr. ein Bertehr zwischen Italien und bem Norden eriftirte, ein Berkehr, ber die Bronze nach dem Norden und den Bernstein aus bem Norben nach bem Guben führte" 17).

Fünf ganz ähnliche Dolche wurden bei Gauböckelheim in Rheinheffen unter einem alten Baumftamme gefunden 18). Solche Dolche kommen mehrfach in der Schweiz und im Guben Deutschlands vor. In ben nordischen Landern treten fie nur febr vereinzelt auf.

#### Der Schwertstab von Langenstein. (Herzogl. Museum Nr. 1427.)

Bu ben feltenften und toftbarften Gegenstänben, bie uns aus der Bronzezeit erhalten find, gehören die Schwertstäbe. Es find dies Dolche ober breite Schwerter, bie an einer Schaftröhre festsitzen und mittels berfelben von einem Stabe getragen werden fonnten. Die Bebeutung biefer eigenthümlichen, bisher nur in Nordbeutschland und Schonen gefundenen Gerathe, von benen man überhaupt nur 13 tennt, ift noch nicht festgestellt. Db folch ein Stud eine Waffe ober ein Würbezeichen, ein fog. Commandostab, gewesen ober ob es zu Rultuszweden gebient hat, ift noch nicht entschieben; nur fo viel fteht feft, daß diefe Schwertstäbe ju ben alteften Brongegeräthen gehören, welche der Norden aufzuweisen hat.

Das eigentliche Schwert des hier vorliegenden Stückes ist jetzt ohne Spitze; bas breitere Ende ist mit 3 spitz bervortretenden Nieten an der Schaftröhre befestigt, welche nach rudwärts fpit ausspringt, unten aber aus-

gezadt ift.

<sup>15)</sup> Bur "Rupferzeit" von R. Andree. Br. Magazin 1896, 98r. 6, 6. 47.

<sup>16)</sup> Baftian und Boß. Die Bronzeschwerter bes Königs. Deufeums zu Berlin. Tafel XII, 11, 12. Tafel XIII, 6, Seite 58.

<sup>17)</sup> Montelius auf der Berfammlung ber b. anthropologischen Gesellschaft zu Nürnberg. Correspondenz-Blatt 1887, Seite 127. 18) Lindenschmit, Alterthümer u. h. Borzeit. I. Band,

II. Heft, Tafel 4, Rr. 3.

Dies feltene Bronzegeräth stammt aus der Thiele'schen Sammlung, und als Fundort ift Langenstein zwischen

Blankenburg und Salberftadt angegeben

Aehnliche Schwertstäbe find gefunden im Sumpfe bei Blengow in Medlenburg-Schwerin (Ratalog ber Berliner prähistorischen Ausstellung von 1880, S. 287), bei Bethtentammer in Beftpreußen (Liffauer, Alterthumer S. 8, Tafel I, Fig. 14) und in einem Grabhugel auf dem Gute Bosfee unweit Rendeburg. (Meftorf, Borgefch. Alterthümer aus Schleswig-Bolftein Taf. XX, Fig. 187).

> Die Dolchklinge von Heimburg. (Herzogl. Mufeum Nr. 1423.)

Diese Dolchklinge wurde im Forstorte Armeheinede bei Heimburg im Kreise Blankenburg gefunden. Sie ift oben abgerundet und hier 3 cm breit. Ihre Länge beträgt 15 cm. Sie hat einen erhöhten Mittelgrat und war ehemals mit zwei Nietnägeln, die noch da sind, mit bem Griffe verbunden.

Celte mit Schaftlappen.

Wenn die aufftehenden Rander der Flachcelte noch niehr ausgebilbet werden und, fich biegend, oft fast fich berühren, fo entstehen die Lappencelte. Bor dem Bendenthore zu Braunschweig wurde ein folder Celt gefunden, beffen Schaftlappen im untern Theile fiten und bis zur (Städt. Museum Nr. 50.) Schneide hinuntergehn. Dafelbst ift noch ein anderer Celt, gefunden im Braunschweigischen, beffen Lappen in ber Mitte liegen (Dr. 122). Dieser Celt mit mittleren Schaftlappen zeigt eine Form, bie in Ungarn in sehr verschiedener Beise häufig vortommt. (Sampel, Alterthumer der Bronzezeit in Ungarn. Tafel VII, Fig. 5-8.)

Um diefe Celte noch sicherer zu befestigen, erhalten fie oben, wo die Lappen find, einen Bentel, ber durch Gehnen mit dem Schafte verbunden wurde. Diefe Form weist ein Celt auf, der am Regenftein bei Blankenburg gefunden wurde. (Herzogl. Museum Rr. 1408.) Aehnliche

Celte in Hallftatt.

Celte mit Querbarre.

Um zu verhindern, daß bei ber Arbeit ber Brongemeißel in ben Schaft getrieben werde, find die hohen Ranber nur bis zur Mitte aufgerichtet und hier burch eine Leifte ober Querbarre verbunden. Bis gu biefem Abfate reichte ber Schaft. Solch ein Celt murbe neben ber Kirche von Wenden gefunden. (Städt. Mufeum Nr. 71). Aehnlich find die Celte von Dantelsheim und heimburg im herzogl. Mufeum Rr. 1397, 1403 und 1404. Auf bem Tillanger bei Bandersheim fanden fich in einem Sügel zwei Barrencelte. Bei bem einen find die Rander sammt der Querleifte geterbt. (Sammlung bes Ortsvereines für Geschichte und Alterthumstunde).

Buweilen finden fich auf den Klingen rinnenartige Bertiefungen, wie bei einem Barrencelte von Rabte auf bem Elme. (Herzogl. Museum.) Ein ähnlicher Celt ift bei dem Dorfe Ahlum gefunden und in den Besitz des Seminarlehrers Dr Rehtuh getommen. Diefe Form ift eine acht nordifche und in Standinavien, Hannover und Medlenburg fehr verbreitet. Montelius fest diefelbe in feine 2. Beriode.

Die Schwertklinge von Belmftebt. (Städtisches Museum Nr. 465.)

Unweit der Libbenfteine vor Helmftedt wurde eine Schwertklinge aufgenommen, die aus Mülters Besit ir das städtische Deuseum überging. Der obere Theil, welcher 5 cm breit ift, hat die Form eines Dreiviend treifes und zeigt 6 Rietlocher, die ringsum im Bogen stehen. Es ist hieraus zu schließen, daß die unteren Theile bes Griffes klauenartig diefes breitere Ende um faßten. Die gange Länge beträgt 52,2 cm. (Fortf. folgt.)

Bücherschan.

Braunschw. Laudwirthsch. Zeit. Rr. 17. Schneiber. Abanderung des deutschen handelsgesehbuches. — 18. u. 19. Ungar. Staatsgestüte zu Mezdsegves, Babolna w. Kis Ber.; Bibrans, zur Rübendungungsfrage; Impian; der Ackererbe f. Andau d. Leguminosen. — 20. Naerchu. Ropfdungung der Zuderrüben mit Chilispeter. — 21. Kopfbüngung ber Zuderrüben mit Chilisalpeter. — 21. Landwirthschaft in unseren Tolonien. — 22. Verwendung d. Elektricität in der Landwirthsch. — 23 Hollrung Küsselfäser-Calamität. — 24. Stuber, Kall u. Mergel Walbstreu. — 25. u. 26. Andau u. Preisverhältnisse wichtigsten Fruchtgattungen in d. Bereinigten Staaten Hondung benateriologie für d. Milchwirthschaft; Vibrans, Stickundung d. Zuderrüben. — 27.—29. Frühjahrsversammt. des Central Aussichusses. — 27.—29. Frühjahrsversammt. des Central Aussichusses. Dandwirthschaftl. Central Bereins zu Br.; Borsicht bei Eintritt v. Hagelschader. Lage der argentin. Landwirthschaft. — 31. Benubung d. Dampfpssuge zu besonders tiesen Eusturen. — 32. Nas Rage ber argentin. Landwirthschaft. — 31. Benugung dendempfpstuges zu besonders tiefen Culturen. — 32. Naimahmen Englands z. Schute d. heim. Pferdezucht: (Gestügelzucht u. ihre Bedeutung. — 33. Holdesleiß, Kalldung. — 34. Neuzüchtung landwirthschaft. Eulumgewächse. — 35. Russichung landwirthschaft. Eulumgewächse. — 35. Russichung landwirthschaft. Eulumgewächse. — 36. Naerder, Waschen eingesauten Rübenblätter. — 37. Merkmale d. Milchergiedigkeit und. — 39. 25 jähr. Judisam der Reform des Deutscham Mosereiens. — 40. Schumer, Betrachtungen über de dießichr. Erndte. — 41. Hollrung, Borsicht gegenüber de Auftreten der Fritsliege im Getreide. — 42. Schugglitzinggauer Alpwirthschaft. — 43 Warnung vor Porcoian: Stuten- u. Hohlenschaft. — 43 Warnung vor Porcoian: Stuten- u. Hohlenschaft. Schummung eitreicher Mild: Rehrtorn, Teichwirthschaftliches. — 47 u. 47. Bohsen, Einweingegen Rothsauf; Sorshet, Erzeugung settreicher Mild: Rehrtorn, Teichwirthschaftliches. — 47 u. 47. Bohsen, Einweinschafter; Moser, Kuten u. Schaben d. Kräßen.
Monatäblatt für öffentliche Gesundheitspsiege der hohern Schulen; Maßregeln gegen die Rußplage; Wieviel Vier u. Wein darf man trinken? — 12. hampe, Grundwassich unt gegen darf man trinken? — 12. hampe, Grundwassicher Lungentuberzusie

verforgung mit befond. Berudfichtigung feiner Enteifenung:

Kirchner, Lungentuberculose.
Reues Braunschw. Schulblatt. Rr. 20. Fride.
Braunschw. Lanbes-Lehrer-Berein 1895—96; 68. Brausschweiger Lehrertag zu holzminden. — 21. heege, Bestalogie verein 1895 – 96. — 22 u. 23. Jahns, Geolog. Ausstügen der Umgebung ber Stadt Braunschw.

Evang.-luther. Wochenblätter. Ar. 30—35. Lichberg, Ift der göttl. Ursprung d. heil. Schrift e. bloßer Bahn?; 30. Selbstrommunion d. Geistlichen; 31—32. Unsere Festwoche. — 35—26. Ev.-luth. Zentral-Berein sin d. Wission unter Jörael. — 37—38. Bibel u. Glaube — 39 u. 40. Deutsche Ffarrvereinstag in Braunschw: ein Andblick. — 31 Theol. Kursus in Mekerlingen: 2111 Winimal.

15 i. 20. Denitye Platreereinstig in Brantspiller ett institution.

1. Theol. Kursus in Weferlingen; zum Minimallehrhlan. — 43. Auch e. Grund, warum unsere Kirchen sich nicht füllen wollen. — 44 u. 45. Kirchenvisitationen.

1. Brantschutz Beit; Braunschw. Rr. 9 u. 10.

1. Revue in früherer Beit; Braunschw. Densmal b. Hasierbausen; Wirbelfturm im Golf von Petschill; Kruppischensen; Wirbelsturm im Golf von Petschill; Kruppischensenschießtand b. Reppen — 11. Brandenb.-preuß. Artiaeric.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigifden Anzeigen: 28. Sahmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Rro. 26.

20. December.

1896.

[Nachbrud verboten.]

## Die letten Tage der Selbftändigkeit des Fürftenthums Blankenburg.

Bon Otto Rörber.

Als mit dem Tode Graf Johann Ernsts am 9. Juli 1599 bas alte Geschlecht ber Grafen von Regenstein und Blankenburg ausgestorben war, zog Herzog Beinrich Julius zu Braunschweig und Lüneburg die Grafschaft Blankenburg als erledigtes Leben ein und vereinigte dieses Gebiet mit seinen übrigen Landen. Fast ein Jahrhundert später wurde bann aufs Reue auf bem Schloffe zu Blankenburg eine glänzende Hofhaltung aufgeschlagen und balb nachber die Blankenburger Graffchaft zu einem selbständigen Gliebe bes beutschen Reiches erhoben. Im Jamar 1690 nämlich schlossen bie regierenden Herzöge Rudolf August und Anton Ulrich mit Zustimmung ber Sohne bes Letteren einen Familienvertrag bahin ab, daß dem Illingeren von biefen, dem Berzoge Ludwig Rudolf, nach Jener Tobe die Graffchaft Blankenburg jur erblichen Apanage eingeräumt werben follte. Borerft erhielt er aus bem Ertrage ber Graffchaft eine Rente von 7000 Thalern angewiesen; auch nahm er sogleich in Blankenburg feinen Wohnfits. Nach dem Tode feines Baters (27. März 1714) trat bann Lubwig Rubolf die Regierung Blankenburgs, bas Raifer Joseph I. inmijden unterm 1. November 1707 zu einem Reichsfürstenthume erhoben hatte, ale bie eines felbständigen Bebietes an. Er regierte bas fleine, taum 7 Quabratmeilen große Ländchen als einen von Braunschweig-Bolsenbüttel ganz gesonderten Staat mit eigenen Landständen, Consistorium, Kanzlei und dergl., und als ihm fein Better, König Georg I. von England, im October 1714 die Grubenhagensche Stimme abtrat, erhielt er auch Sit und Stimme im Reichsfürstenrathe.

Am 23. März 1731 starb Lubwig Rudolfs Bruder, berzog August Wilhelm, ohne Kinder zu hinterlassen, und Jenem siel bamit auch die Regierung in Braunschweig-Wolfenbüttel zu. Er verließ das schöne Harzichleß und fledelte nun nach Wolfenbüttel und Braunschweig über; doch ist er schon am 1. März 1735 gestorben. Auch unter seinen Rachfolgern blieben beide Gebiete, die Fürstenthümer Wolfenbüttel und Blankenburg, wie man sie nannte, unzertrennt in einer Hand, aber die gesonderte Berwaltung danerte auch jetzt noch

fort bis zum Jahre 1808, wo die westfälische Herrschaft ihr ein völliges Ende bereitete. Das Ansehen und die Bebeutung, die der Regierungspräsident in Folge dieser eigenartigen Stellung dort hatte, spricht sich auch darin aus, daß Herzog Karl Wilhelm Ferdinand den letzten Inhaber dieser Stelle, den Freiherrn Wilhelm Karl Ferdinand v. Schleinitz, den Bater des späteren hochvers bienten Braunschweigischen Staatsministers, oft scherzewiese "le petit Duc de Blankenbourg" nannte.

Auch in der Bestsälischen Zeit blieb die Verwaltung Blankenburgs von der des übrigen Braunschweigischen Gebietes getremt. Während dieses zumeist dem Ofersbepartement zugewiesen wurde, dessen Präfectur in der Stadt Braunschweig ihren Sitz hatte, kam Blankenburg zum Saaledepartement, dessen Mittelpunkt Halberskadt war, und wurde die Hauptskadt eines der drei Districte, in die dieses zersiel. Dieser District umfaßte die Cantons Haplesselle, Elbingerode, Stadt und Land Wernigerode, Usenburg, Derenburg, Stadt und Land Duedlindurg und Ermsleden, an deren Spize je ein Maire stand. Die Districte wurden von Unterpräsecten verwaltet.

Rach ber Schlacht bei Leipzig brach bas Westsälische Königreich sosont zusammen und noch vor Ende bes Jahres 1813 kehrte Herzog Friedrich Wilhelm als rechtmäßiger Landesherr in das Herzogthum zurüch. Es ersolgte nun theils eine Wiederherstellung, theils eine Reform der früheren Verhältnisse. Als oberste Behörde sine Verwaltung aller Landesangelegenheiten wurde eine provisorische Regierungs-Commission eingesetzt. Die westsälische Präsecur wurde durch die Verordnung vom 30. December 1813 ausgehoben, dagegen behielt man die westsälischen Gemeindebeamten als "provisorische" Gewalten vorläusig noch bei. Am 1. März 1814 wurde jene Regierungs-Commission wieder aufgelöst und das Geheimraths-Collegium an ihre Stelle gesetzt.

Nach bem Tobe Herzog Friedrich Wilhelms übernahm ber bamalige Prinzregent von England, spätere König Georg IV. von England, für die Zeit der Minderjährigteit Herzog Karls die vormundschaftliche Regierung, beren Leitung vorzüglich von dem Hannoverschen Staatsminister Grasen Münster beforgt wurde, während die Seele der Berwaltung im Lande selbst der Geheimrath Justus v. Schmidt-Phisselbed war. In diese Zeit fällt der Untergang der Selbständigkeit Blankenburgs, die auf dem Landtage der Jahre 1819 und 1820 endgültig besseitigt wurde. In der erneuten Landschaftsordnung vom

25. April 1820 erlangten jene Beschlisse gesetliche Kraft. Da diese Berhaltnisse bislang eine genauere Behandlung noch nicht gesunden haben — auch Fr. K. v. Strombed geht in seinen historischen und staatsrechtlichen Mittheilungen über die erneute Landtags-Ordnung nicht näher darauf ein — so werden einige Nachrichten darüber, aus authentischen Quellen geschöpft, hier gewiß nicht unberechtigt erscheinen.

Zunächst mögen hier die Bunkte aufgeführt werden, die man als besondere Bortheile der Selbständigkeit des Fürstenthums Blautenburg betrachtete. Es waren dies:

- 1) die Stempelfreiheit, von der nur nach einem geringen Sate Spielfarten und Tabad ausgenommen waren.
- 2) die geringe, nur auf Branntwein, Tabac und Bier gelegte Accife, welche im Stiftsamte Baltenried nur das Bier betraf,

3) die unter bem Ramen ber Contribution befannte

geringe Grund- und Biehftener,

4) die Befreiung von allen übrigen Abgaben, insofern nicht das besondere Verhältniß der ländlichen Grundstüde denselben einen geringen Erbenzins oder sonstige, übrigens gleichfalls nicht bedeutende Abgaben auferlegte,

5) bas Bestehen eigener Landescollegien (Regierung, Consistorium und Rammer), welche den Unterthanen einen leichten Zugang und schnelle Hulfe verschaften, auch zur Hebung des Wohlstandes in

ber Stadt Blankenburg viel beitrugen,

6) die in dem oben erwähnten Sausvertrage von 1690 enthaltene Zusicherung, daß das Fürstenthum Blankenburg niemals zu den Kammer- und Landes-

schulden beitragen follte.

Zu dem Landtage, der in Folge mehrsach geäußerten Wunsches durch höchste Berorduung vom 6. September 1819 berusen war und am 12. October 1820 zusammen trat, erschienen die Mitglieder der Blankenburgischen Landschaft als eine besondere Körperschaft neben den Braunschweig-Wolfenbüttelschen Ständen. Es waren Blankenburgischer Seits vertreten:

1) bas Klofter Michaelstein burch den Confistorial-

rath Abt Ziegenbein,

2) die abligen Guter zu Benzingerobe und Cattenstedt durch ben Oberhauptmann Culemann,

- 3) bas ablige Gut Timmenrobe burch ben Amtsrath Balther,
- 4) die Stadt Blankenburg burch den Kreisamtmann Küchendahl,
- 5) die Stadt Haffelselbe burch ben Bürgermeister Trumpff,
- 6) bas Amt Blankenburg burch den Amtmann Boffe,
- 7) bas Umt Bornede burch ben Amtmann Lerche,
- 8) bas Amt Beimburg burch ben Amtmann Eggeling,
- 9) bas Amt Stiege burch ben Amtmann Rnoblauch,
- 10) das Gericht Braunlage durch den Oberhauptmann Gulemann.

Die Braunschweig-Wolfenbüttelschen wie die Blankenburgischen Landstände versammelten sich am 12. October im landschaftlichen Hause und begaben sich von dort im feierlichen Zuge nach der Dontlirche, wo der würdige Abt von Riddagshausen D. Gr. Bartels, eines ber eifrigsten Mitglieder ber ftanbischen Bersammlung, tros seinem Alter mit jugenblichem Feuer bie Landtagspredigt hielt. Dann führte der Hofmarschall v. Hohnhorst den Zug nach dem Herzoglichen Residenzschlosse, dem "Grauen Hofe". Nachbem sie in den großen Saal des linken Flitgels des Schlosses geleitet waren, wo ihnen während eines etwa halbstündigen Aufenthaltes von Kürftlichen Laquaien einige Erfrischungen gereicht wurden, führte der Hofmarschall die Stände durch mehrere Zimmer w demjenigen, welches zum Audienzzimmer eingerichtet war. Bier befanden fich in der Mitte vier mit hellblauer Geibe beschlagene gleichförmige Lehnsessel. Auf dem rechur Hand zuerst stehenben faß ber höchstverordnete Brincipal Commiffair Graf von Minfter, welcher fich bei ben Eintritt der Stände erhob und bis zur Entlassung der selben stehen blieb. Auf dem zweiten links stehender Sessel saß der damals 15jährige Herzog Karl, auf den darauf folgenden der blinde Herzog August, Bruder dei Berzogs Friedr. Wilhelm, auf bem vierten ber jugend liche Herzog Wilhelm.

Der Graf von Minfter hielt hierauf vor ben verfammelten Ständen eine langere Rebe etwa folgenden

Inhalte:

Er fünde sich, so begann Redner, durch den ehten vollen Auftrag Sr. Königl. Hoheit des Prinzen-Regenter beglückt, die gegenwärtige hochzuderehrende Bersammlung der Stände des Herzogthums Braunschweig und des Fürstenthums Blankendurg im Namen Sr. König. Hoheit als vormundschaftlichen Regenten dieser Lände

zu eröffnen.

Er erfülle eine sehr angenehme Pflicht, indem er den Ständen die Empfindungen des Regenten über das Ketragen der Landesunterthanen während einer schweren Prüfungszeit ausdrücke. Die beiden letzten Regenten dieser Staaten seinen im Nampf für Freiheit und Bam land, ungebeugt von fremder Wacht, würdig des Ruhmes ihrer erlauchten Ahnen, gefallen, Karl Wilhelm Ferdinand an dem Tage, mit dessen unglücklichem Ausgangt die Selbstständigkeit seiner durch ihn beglückten Staaten zu enden schien.

Sein ruhmwitrbiger Sohn hätte ben Gebanken eines entehrenden Bergleichs mit dem Feinde verschmäht, und sich auf seine gerechte Sache, auf die Trene seiner Unter thanen und auf den Muth der Deutschen verlassen, sein Hannen und auf den Muth der Deutschen verlassen, sein Helbentod den unglücklichen Zeitraum, der für Brams schweig mit dem Fall seines Baters angesangen, des schlossen wir seinen Tranersalle sei vom Herzeg August dem Lande ein zu seiner höchsten Ehre gereichender Beweis gegeben, wie sehr er dessen Wohl allen Rückstadum des Privat-Bortheils vorziehe. Er hätte auf die durch Erit geburt begründeten Regierungsrechte verzichtet, weil er besorgte, durch Mangel des Gesichts gehindert zu werder, jenen hohen Beruf gehörig zu erfüllen.

Rach Familien-Berhältnissen sowohl, als nach dem letten Willen des Herzogs Friedrich Wilhelm sei die vormundschaftliche Regierung auf den Regenten von

Großbritannien und Sannover gefallen.

Der Bring-Regent habe diese Pflicht in der einzigen Absicht übernommen, um für das Wohl dieses Stammes seines Königl. Hauses und für deffen Staaten nüblich wirken zu können, dabei aber schon lange gewünscht, zur besicren Erreichung dieses Zweckes sich der Mitwirkung der Stände des Landes zu erfreuen; indessen habe die Ausstührung dieser Absicht beim Drange anderer Geschäfte eine zeitraubende Ueberlegung ersordert. Richt alle Berhältnisse, die der Krieg zerrissen, hätten wieder hergestellt werden können, manche, durch eine Dauer von Jahrhunderten ehrwürdig, seien erloschen. An die Stelle der Berfassung des Deutschen Reiches sei die deutsche Bundesacte getreten, die Bundes-Beschlüsse müßten als die höchsten Gesetze in Deutschland gelten, die vorhin Kaiser und Reich zugestandenen Souverainetäts-Rechte seien auf die Deusschen Fürsten übergegangen.

Redner ging sodann auf die den Ständen vorzulegende Landtags-Ordnung über. Das Herzogthum Braunschweig und das Fürstenthum Blankenburg, sagte er weiter, hätten bisher jedes seine eigene Ständeversammlung gehabt. Einem Herrn unterworfen und durch dieselben administrativen Behörden verwaltet, scheine es gerathen und dem allgemeinen Bunsche gemäß zu sein, daß beide Landschaften sich in eine vereinigen. Auf diese Worte beschränkt sich die Begründung, die Graf Minster sitr die Bereinigung der Landskände beider Fürstenthümer

anführte.

Ansführlicher wurde barauf der Zusammensetzung des neuen Landtages, der Steuerverwaltung, Gerichtsverssassign u. a. gedacht und schließlich die Bersicherung absgezehn, daß Se. Königl. Hoheit der Regent das Wohl der Stände der Fürstenthümer stets im Auge haben und wie disher zum Ziele seiner vormundschaftlichen Regierung machen würde. Se. Königl. Hoheit versprächen das Landesgrundgesetz der Brimogenitur und des Pacti Henrico Wilhelmiani denauten den schlied und erwarteten dagegen von allen Landesbewohnern in Gemäßeheit der früheren Huldigungs-Side sür Sich, den Herzog und das Braunschw.-Lüneb. Haus den schuldigen Gehorsam und Treue.

Im Auftrage des Grafen v. Münfter wurde darauf von dem Geheimsecretair Hofrath v. Billow den verseinigten Ständen der Entwurf einer revidirten land-

ftandischen Berfaffung vorgelegt.

Die Rebe ist Namens ber Stände des Fürstenthums Bolfenbüttel von dem Abte Bartels, von denen des Fürstenthums Blankenburg von dem Abt Ziegenbein beantwortet. Diefer ließ sich etwa in folgender Weise vernehmen.

Die Stände des Fürstenthums Blankenburg erkennten in ihrer Zusammenberufung die Weisheit und Huld der Landesregierung mit Dank an und sie bäten, Sr. Königl. Hoheit dem Prinz-Regenten ihren unterthänigsten Dank zu Füßen zu legen. Durchdrungen von den Gesimmungen der Dankbarkeit und den heiligen Gefühlen der Baterlandsliebe würden sie sich über den Inhalt der sirklichen Proposition unter einander berathen und sie erbäten sich hierzu die erforderliche Zeit. Treu wilrden sie dahin streben, daß die väterliche Sorge der Landesregierung sir das Wohl des Bolkes ein bereitwilliges Entgegenkommen sinde; der Wahlspruch ebler Vorsahren:

"bes Bolles Beil ift ber Fürsten Glud und bes Fürsten Glud ift bes Belles Beil" würde ftets ber ihrige fein.

Am 16. October 1819 traten die Landstände des Fürstenthums Blankenburg gesondert von den übrigen Landständen in die Berathung der Regierungsvorlage ein und wählten zunächst eine Commission von vier Mitgliedern, die aus dem Abt und Consistorialrath Ziegenbein, dem Oberhauptmann Culemann, dem Antsrath Walther und dem Areisamtmann Küchendahl destand. Daß gerade vier Mitglieder in die Commission gewählt wurden, hatte darin seinen Grund, daß die Stimmen der Landschaft dreizehn betrugen und sich ans einem Prälaten, fünf landtagsfähigen Giltern, zwei Städten und fünf Aemtern zusammensetzen. Eine jede dieser Classen sollte durch je ein Mitglied verstreten seine

So leicht, wie die Regierung die Bereinigung ber beiben Landschaften sich vielleicht gebacht hatte, sollte sie indessen doch nicht vor sich gehen. Die Commission erhob unterm 25. October 1819 gegen biefe Bufammenlegung junachft Broteft bei bem Beheimen Rathe-Collegium und führte jur Begrundung beffelben an, daß in ber Rebe bes Grafen v. Münfter ben Ständen beiber Fürstenthümer die Zusicherung ertheilt sei, daß die fruheren Gerechtsame und die ältere Berfassung, so viel, als es mit ben Zeitumständen verträglich sei, beibehalten werden sollten. Schon durch frühere fürstliche Erlasse sei den Ständen des Fürstenthums Blankenburg die Zusicherung ertheilt, daß sie ihre alten Freiheiten und Gerechtsame behalten follten, und diefer Willensmeinung burch ben Hansvertrag vom 11. Januar 1690 nochmals Ausbruck verlieben.

In der neuen Landschaftsordnung fei dieser Reservat-

rechte nicht gebacht.

Es wurden babei die bereits oben erwähnten Privilegien, Freiheiten an Abgaben hervorgehoben und der Bortheil betont, der der Stadt Blankenburg aus dem Sitze eigener Landes-Collegien erwachse. Als Argumente für Beibehaltung der Selbständigkeit wurde ferner vorgebracht:

1) baß die eigene landständische Berfassung, welche mit dem Zustande des Ganzen und des Einzelnen bekannt, der in der Rähe befindlichen fürstlichen Regierung, welcher eine gleiche specielle Kenntniß beiwohne, die angemeffensten Borstellungen zu machen im Stande sei,

2) daß in dem oben erwähnten Hausvertrage vom 11. Januar 1690 die gnädigste Zusicherung enthalten sei, daß das Fürstenthum Blankenburg niemals zu den Cammer- und Landesschlichen des Herzogthums Braunschweig beitragen solle.

Eine große Berschiedenheit herrsche vorzüglich hinsichtlich des Abgaben-Spstems zwischen dem Fürstenthum Blankendurg und dem Herzogthum Braunschweig, da letteres verfassungsmäßig theils mehrere, theils, insosern sie beiden Ländern gemeinschaftlich seien, erhöhtere Abgaben zu tragen gehalten sei. Die Nothwendigkeit dieser Berschiedenheiten wirde durch die persönlichen Berhältnisse der Bewohner des Fürstenthums Blankendurg und burch die geographische Lage dieses Landes herbeigeführt Ueber die Häfte der Bewohner dieses Landes gehöre zu

<sup>1)</sup> Bertrag herzog heinrichs b. J. und seines Brubers Bilheim vom 16. Rovember 1585, ber von den Landfanden ausdrücklich anerkannt und von Kaiser Karl V. unterm 12. Juni 1599 bestätigt wurde, einer der wichtigsten Stamsbertrage des herzoglichen Hauses.

ber bürftigen, nur durch ihren Tagelohn fich erhaltenben Claffe; der Aderbau sei so gering, daß er bei Weitem nicht bie Beburfniffe bes Landes befriedige. Getrennt von dem übrigen Braunschweigischen Lande sei es fast gang von den Preußischen Staaten umschlossen. Dieses erschwere burch bas in fruheren Beiten bestandene und noch mehr burch das jest baselbst eingeführte Boll-Accise-System nicht allein den Absatz seiner Producte, sondern es belafte auch die Bedürfnisse der Bewohner des Fürstenthums mit Abgaben, durch die der Breis dieser Bedürfnisse erhöht werde. Auf diese Weise sei das Fürstenthum Blankenburg mehr belaftet, als das Herzogthum Braunschweig, bas nicht in gleichem Berhaltniffe zu ben benachbarten Staaten stehe. Ohne Zweifel habe die frühere Landesregierung ben Bewohnern des Fürstenthums Blankenburg burch Ertheilung jener Borzüge und Gerechtsame eine Gulfe angedeihen laffen wollen, um ben Wohlstand berfelben zu erhalten. Auch scheine ein anderer Grund zur Berleihung jener Borguge barin ju liegen, daß der größte Theil dee Fürstenthums Domanialgut fei und der Staat davon größere Einkunfte zur Beftreitung ber Landesausgaben ziehe, als bei einem gleichen Flächeninhalte von einem entsprechenden Areale des Berzogthums Braunschweig gewonnen werbe.

So sehr die Commission zu ber Landesregierung auch das Bertrauen hege, daß sie nicht allein auf jene Freiheiten des Fürstenthums Blankenburg Nücksicht nehmen, sondern auch die übrigen früheren Begünstigungen besselben zum Bortheile des Landes und seines Hauptvortes möglichst erhalten werde, so möchte doch eine Berzichtleistung auf die frühere landschaftliche Berzigfung des Fürstenthums Blankenburg und eine gänzeliche Berschung des Fürstenthums Blankenburg und eine gänzeliche Berschung ber Stände dessehen mit denen des Herzogthums Braunschweig für die Bewohner des Fürstenthums Blankenburg von nachtheiligen Folgen sein. Auch auf das zufünstige ungleiche Stimmenverhältniß der Mitglieder der vereinigten Landschaften wurde hins

gewiefen.

Schließlich brobte die Commission noch mit der itio in partes, b. h. mit der ganzlichen Aufgabe der gemeinsamen Berhandlungen, wenn der Antrag nicht berud-

sichtigt werben follte.

Dennoch hatte die Borstellung bei dem Geheimen-Raths-Collegium keinen Erfolg. Die Commission wurde damit vertröstet, daß ihr Antrag dei Berathung der neuen Landschaftsordnung mit zur Debatte verstellt werden solle. Es liege in der Natur der Sache, daß von der Landesherrschaft sowohl, als von der gesammten Landschaft der Antrag in reisliche Erwägung gezogen und nach Thunlichkeit berücksichtigt werden wirde, auch wenn die Stimmenmehrheit in der Landschaftlichen Bersammlung demselben entgegenstehen sollte.

Offenbar brachte ber Wiberspruch die Landesregierung in Berlegenheit, sie suchte ihn daher zu beseitigen und sagte zu dem Zwede sogar Etwas zu, was sie, wenn die Mehrheit der Stimmen des gesammten Landtages sich dagegen entschied, schwerlich hätte halten können.

Die Commission war mit diesem Bescheibe beshalb auch keineswegs zufrieben. Es fand eine erneuerte Borstellung bei ber Regierung statt. Der frühere Antrag auf Erhaltung ber Selbständigkeit bes Fikrstenthums wurde wiederholt und zu feiner Unterftutzung noch Folgendes angeführt. Bei der Bereinigung beiber Land schaften scheine die Borfrage einer Feststellung zu bebürfen, ob die frliheren rechtlichen Berhaltniffe jedes ber beiben Länder durch die neue Landschaftsordnung als völlig aufgehoben zu betrachten seien, oder nicht. Rach ber Buficherung bes Grafen von Minfter folle die bestehende Landesverfassung nicht aufgehoben, vielmehr mr bas, was darin mangelhaft sei, auf verfassungsmäßigen Wege verbeffert werden. Beides treffe hinfichtlich des Fürstenthums Blankenburg nicht zu, wenn biefes und beffen Landschaft ohne vorherige Feststellung ber allgemeinen Grundfate ber Bereinigung mit bem Bergogthume Braunschweig ins Gins berfcuolzen werde. Nachbem die früher vorgebrachten Ginwendungen noch mals ausführlich erörtert waren, stellte die Commission wiederholt den Antrag, zuvörderft die Particularrechte bes Fürstenthume Blantenburg festzustellen, um bei allen fünftigen Berhandlungen biefe zu Grunde legen ju tonnen, fodann aber ju gestatten, daß ben Blanten burgischen Ständen die Fassung eines abgesonderten Beschlusses und eine abgesonderte Berhandlung mit der Landesregierung in benjenigen Fällen, in benen der gemeinschaftliche Beschluß ber Landschaften bes Bergog thums Braunschweig mit ben Rechten des Fürstenthums Blankenburg im Widerspruche stehe, vorbehalten bleiben folle, auch daß diefer Borbehalt in der neuen Landschafts ordnung Ausbruck finde.

Die Commission bemerkte schließlich noch, daß dies ber allgemeine Bunfch ber Bewohner des Fürstenthums Blankenburg sei, von bem abzuweichen sie nicht ver-

antworten fonnten.

Aber auch diese abermalige Borstellung hatte keinen besseren Erfolg. Der fernere Bescheid der Regierung veranlaßte die Commission zu einer nochmaligen Er widerung, in der sie ihre abweichenden Ansichten auss

Neue barlegte.

Die Hartnäckigkeit, mit ber die Blankenburger für ihre Selbständigkeit eintraten, scheint die Regierung überzeugt zu haben, daß sie durch Austausch schriftlicher Anträge, Bescheide, Erwiderungen u. s. w. so leicht nicht zum Ziele werde gelangen können. Sie versuchte es baher jetzt einmal mit einer persönlichen Anssprache in der Hoffnung, durch einen vertraulichen Meinungsaustausch die Mitglieder der Commission für ihre Pläne

gunftiger zu ftimmen.

Die Commissionsmitglieber wurden daher am 12. To cember 1819 in die Wohnung des Geheimraths von Schmidt-Phiselbeck gebeten und sehr freundlich dort empfangen. In verbindlicher Form gab dieser der Hossingen Ausbruck, daß es ihm durch persönlichen Berkehr gelingen werde, die Schwierigkeiten auszugleichen, die die Commission gegen die Bereinigung der Blankenburgischen und der Braunschweigischen Landschaft er hoben hätte. Dann machte er den Herren bemerklich, daß nach den Bundestagsbeschlüssen das Militair contingent des Landes nach der Einwohnerzahl gestellt und nach diesem Berhältnisse auch in dem Fürstenthume Blankenburg das Militair ausgehoben werden milse. Wenn nun die Landschaft des Fürssenthums Blankenburg von dem Braunschweigischen getrennt bliebe, so

müßte auch das von dem Fürstenthume zu stellende Contingent lediglich von dem Fürstenthume Blankenburg erhalten und die Kosten ausschließlich von dessen Sinwohnern aufgebracht werden. Die Kosten der Unterhaltung der gesammten damaligen Braunschweigischen Militair-Macht bezisserte er auf 400000 "F, wozu Blankenburg nach dem Berhältnisse der zu stellenden Köpse etwa ein Bierzehntel würde beitragen müssen. Diese Berhältniss betonte er, würde aber ein günstigeres sir Blankenburg werden, wenn beide Landestheile verzeinigt die Kosten auszubringen hätten.

Es wurde der Commission ferner zugesichert, daß im falle der Bereinigung der beiden Landschaften die Blankenburgischen Schulden von den Braunschweigischen auf jeden Fall getrennt werden sollten und das Fürstenthum zur Bezahlung dieser nicht herangezogen werden dürste; imgleichen sollte der für Blankenburg bestehende Steuersuß beibehalten werden, so das Blankenburg immer ein Geringeres an Steuern werde zu bezahlen haben, als in dem Braunschweigischen bezahlt werden

müßte.

Die Hoffnung der Commissionsmitglieder, durch ihre Weigerung die Landescollegien in Blankendung zu behalten, wurde dadurch vernichtet, daß man ihnen mit Recht entgegnete, es hänge nur von dem Landesherren ab, wo und wie er die Berwaltungsbehörden anordnen wolle. Schon der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand habe den Entschluß gesaßt gehabt, die Collegien in Blankendung aufzuheben. Die Concepte zu den betressend Berfügungen befänden sich noch bei den Acten und nur die Neigung des Herzogs, der in den letzten Jahren zu tief in die Fragen der hohen Politik verwiedelt war, vor der Hand sie viel als möglich keine Beränderungen vorzunehmen, hätten ihn von der Anspihrung der im Princip schon beschlossenen Waßregel abgehalten.

Diese Erwägungen und Eröffnungen versehlten ihre Wirkung nicht; sie nahmen der Commission die letzte Hossung auf Erhaltung der Selbständigkeit des Fürstenthums. Unterm 15. December 1819 erklärten sie dem Geheimraths-Collegio, daß die Beränderungen, welchen sämmtliche Länder Deutschlands durch die Zeitumstände unterworsen gewesen seien, auch im Fürstenthume Blankenburg ihren Einfluß geübt hätten; sie seien gezwungen, dem Rechnung zu tragen, und wollten daher dem Antrage der Regierung, beide Landschaften zu vereinigen, keinen

Biberfpruch mehr entgegensetzen.

Die Commission sprach bann noch bie Hoffnung aus, daß wenigstens bie Landesschulben bes Fürstenthums Blankenburg, von benen bes herzogthums Braunschweig genennt blieben.

Aus den Berhandlungen beider Landschaften ging isdam die ernenerte Landschafts Dronung vom 25. April 1820 hervor, wo im §. 2 ausgesprochen wurde:

"daß die gesammte Lanbschaft ein aus zwei einsander an Rechten und Ansehen völlig gleichen Sectionen bestehendes, ungetrenntes Sanges bilbe".

Die Berheißungen der Regierung sind nur zum Theil in Erfüllung gegangen. Die Landesschulden des Fürsten-

thums Blankenburg betrugen der Zeit 38560 A, bie bes gesammten Landes, mit Einschluß dieser Summe, 3606309 P — 99 8 L Hinschlich dieser Schulben wurde durch Berordnung vom 29. October 1821 die Bestimmung getroffen, daß dieselben gemeinsam sein sollten, möchten sie im Bolsenbüttelschen oder Blankenburgischen Antheile des Herzogthums gelegen und die Berdriefungen darüber unter landesherrlicher Genehmigung bei der ehemaligen Cammer bezw. Kloskerrathsstude zu Braunschweig oder der Regierung bezw. Cammer zu Blankenburg früher ausgestellt oder verhandelt sein.

Das Fürstenthum ist somit in Folge ber Bereinigung seine eigene Landesschulb zwar los geworben, mußte nunmehr aber zur Berzinsung ber gesammten Landes-

schulden mit beitragen.

Mit den hier geschilderten Berhandlungen hat die frühere Selbständigkeit des Fürstenthums Blankenburg ihr Ende erreicht. Man wird ben Mitgliebern ber letten Blankenburgischen Landschaft das Zeugniß nicht versagen, daß sie nach bestem Können mannhaft und treu die Interessen ihres Landestheils wahrzunehmen suchten, es ihnen aber doch Dank wissen, daß sie zum Bohle des Ganzen, dem auch andere Stände auf jenem Landtage so anerkennenswerthe Opfer brachten, den anfänglichen Widerstand aufgaben. Die enge Bereinigung ber schönen Harzlande mit bem übrigen Herzogthume Braunschweig find ihnen selbst nur zum Segen gewesen. Das wird Niemand, der die Geschichte der folgenden Jahrzehnte überblickt, läugnen wollen, und so haben gewiß alle Theile ein gutes Recht, auf jene Borgänge, die biefe enge Gemeinschaft begrundeten, mit Befriedigung zurud zu bliden.

## Beiträge jur Borgeschichte des Candes Braunschweig.

Bon Th. Boges.

## 11. Die Bronzen unseres Landes. (Einzelfunde.)

Das Schwert von Schwanefelb. (Stäbtisches Museum Rr. 402.)

Dies Schwert wurde bei Schwanefeld im Kreise Neuhaldensleben unter einem großen Steine senkrecht in der Erde stehend gefunden. Es hat einen Griff, der sich in der Mitte erweitert und drei ringsörmige Bänder zeigt. Derselbe trägt oben eine geschweiste, ovale Platte ohne Mittelknops. Die untern ausgreisenden Flügel laufen schräg abwärts. Die Klinge ist zweischneidig, geschweist und schilsblattsörmig. Reben dem Mittelkrücken laufen jederseits 3 Linien hin. Die ganze Länge des Schwertes beträgt 58,3 cm. Die Klinge allein, vom einspringenden Winkel im Griffe an gemessen, ist 51 cm lang.

Dies Schwert hat große Aehnlichkeit mit dem von Tits in Westpreußen. (Lissauer III. 3.) Ein anderes ihm ähnliches wurde in Briesikow bei Frankfurt a. D. gefunden. (Bastian u. Boß, Bronzeschwerter II. 3.) Schwerter von dieser Form sind auch in den Pfahlbauten der Westschweiz gefunden, so in Mörigen am Bieler See, welcher Ort diesem Typus den Namen gegeben hat. Sie find aber auch am Rhein und im Rhonegebiet bekannt. Der Ausgangspunkt dieser Form liegt im alten Etrurien. Felsina (Bologna) war die bedeutendste etruskische Werkstätte und ein Hauptsts des etruskischen Handels nach dem Norden. Es haben die von Gozzadini und Zannoni in und um Bologna veranstalteten Ausgradungen eine außerordentliche Fülle von Bronzen ans Tageslicht gebracht, die mit denen aus den Pfahlbauten der Schweizer Seen eine große Aehnlichkeit haben. (Keller-Pfahlbauten. VII. Bericht, Tasel III. Fig. 3. VIII. Bericht Seite V.) In Italien wird die Form dieses Schwertes nach dem Städtchen Rozano benannt.

> Sichel von Offleben. (Herzogl. Mufeum Rr. 1439.)

Bei Offleben im Kreise Helmstedt ist eine Sichel gefunden worden. Ihr Außenrand ist start erhöht. Sie zeigt zwei start erhabene Mittelrippen und hat am unteren Ende zur Besestigung einen start hervorspringenden Zapfen. Die Unterseite ist slach.

Bronzescheibe von Schwanefelb. (Städtisches Museum Rr. 499.

Eine Scheibe von 5,4 cm Durchmeffer hat in der Mitte ein Loch mit einem Röhrchen darin. Ringsum sind noch 8 andere Löcher. Weiterhin folgt ein umlaufendes Band mit 16 Punktkreisen. Gefunden in einem alten Grabe bei Schwanefeld unweit Walbed nordöstlich von Helmstedt.

Diese Scheibe hat Aehnlichkeit mit einem Zierstild aus Knochen, bas Dunnhaupt in einer Urne bei Lelm fand. Diese Scheibe hatte in der Mitte einen Punktkreis, am Rande ringsum standen ebenfalls 16 Punkt-

treife 1).

Brongeringe von Monche-Bablberg.

Im Jahre 1880 wurden beim Tiefpflügen auf bem Ader des Herrn Barbenwerper zu Mönche-Bahlberg auf der sog. Mittelwanne südöstlich vom Dorfe mehrere Armringe aus Bronze gefunden. Zwei davon kamen in die Sammlung des Herzogl. Museums. Sie sind länglichrund, 8,5 cm: 6 cm. Der Reisen ist innen ein wenig slach ausgehölt und hat außen starke Querriesen. An einer Stelle ist er offen, die Enden sind nicht weiter verziert. Herr Dr Beltz hatte die Gitte, mir, nachdem ich ihm eine Zeichnung eingesandt, darüber Folgendes mitzutheilen: "Handringe dieser Form gehören der nordischen Bronzezeit an und sind besonders in Mecklenburg häusig. Wir haben gegen 20 Stück aus gut charakteristrten Funden. Sie gehören an das Ende der reisen Bronzezeit (Montelius Periode III und Tischlers "Beccatelperiode"), sind z. B. in dem Hügel von Peccatel in mehreren Exemplaren gesunden."

Da mit diesen Kingen weiter nichts aufgenommen wurde — spätere Nachgrabungen blieben erfolglos —, und sie alle gleiche Form haben, so gehören sie wahrsscheinlich zu der Waare, die ein fremder Händler in Zeiten der Gesahr hier vergrub. Zu solchen Versteckstunden, die öfters gemacht worden sind, gehören auch die Celte, die ein Derneburger Einwohner in einer Klippe des Regensteins gemacht hat. Siehe Nr. 9 dieser Beiträge.

Achnlich geriefelte Bronzearmringe find in Emmerftebt und in Dankelsheim gefunden. Herzogl. Mujeum Nr. 1490 u. 1493.

Auch hängen hier noch zwei andere gerippte Amringe, die aus Halltatt ftammen. Nr. 1491 u. 1495.

Der Hallstatzeit gehören die gekerbten Armringe von Koschen, Kr. Guben, an, die sich im Masseum sie Bölkerkunde befinden. Hier sind auch die auf dem Grüberfelde am Borwerk zum heil. Geist bei Halle a E. gefundenen Armringe, die aus der Uebergangszeit hall statt—La Tone stammen. Ganz der La Tone zich gehören die geriefelten Armringe von Kriele, Kr. Best Havelland, und die von Saaz in Böhmen, an, die eben salls in dem genannten Musseum liegen.

#### Das Schwert von Ergleben. (Stäbtisches Mufeum Rr. 376.)

Aus der Sammlung von H. Millter hat das städtisch Museum ein Schwert erworben, bas beim Ausrober alter Eichen unweit Errleben, öftlich von Belmftebt, in Rreise Neuhaldensleben, aufgenommen wurde. G ift ein sog. Antennenschwert. Der Griff ift fast 13 m lang, in der Mitte etwas nach den Seiten ausgebogm, mit drei Leiften umgurtet. Dben liegt auf einem ge terbten Zwischengliebe ein Querftreifen, ber von be mittlern Spite sich zu beiben Seiten in Spiralwindungen anfrollt. Der unten auseinandergehende Griff fast die Rlinge, welche zweischneibig und schilfblattförmig in Ihre Mittelrippe wird von zwei Linien mit fleim ganze Schwert if Areisbogen begleitet. Das 47,5 cm lang.

Ein ganz ähnliches Antennenschwert wurde 1832 bir Concise am Neuenburger See aufgefischt. (Keln. Pfahlbauten III. Bericht 1860. Tafel III. Fig. 38.) Andre wurden zu Schmon im Kreise Quersurt und ar der Insel Kügen gefunden. (Bastian u. Boß, Bronze schwerter Tasel II. Fig. 9 und Tasel VI. Fig. 2.)

Das Berbreitungsgebiet ber Antennenschwerter ift m ziemlich ausgebehntes. Außer in der Westschweiz kommen ste noch vor in Italien bis nach Corneto in Etrurits. in Frankreich besonders im Rhonethal, ferner den Rhin hinab bis zum Main, bann in Nordbeutschland bis nach Di preußen, besonders häufig in Brandenburg, Pommern und Westpreußen, weiter nördlich in Dänemart und Schweden, auch in England, während fie in Defterreich mehr mi einzelt auftreten. Obwohl ihre Form in diesen m schiebenen Gegenben etwas veranderlich erscheint, so be zeichnen sie boch überall, wo sie auftreten, biefelbe Culturperiobe, nämlich die Uebergangszeit von der Bronze zum Eisen, welche in Italien als Periode von Billanova, im Norben als jungere Bronzezeit, in Defin reich als Beginn ber Hallstatteultur bekannt ift. Mit ber Ausbildung ber eifernen Waffen verschwinden pu wie in Sallstatt, wo tibrigens nur ein einziges Stiid gefunden worden, ganglich. Sie können daher nicht von langer Dauer gewefen fein, ba bas Gifen, einmal et tannt, verhältnißmäßig schnell die Baffen und Berl zeuge von Bronze verbrangte 2).

<sup>1)</sup> Dunnhaupt a. a. D. S. 230 Fig 15.

<sup>2)</sup> A. Liffauer, Der Hausurnenfund von Seddin, At. Bestpriegnis. Globus LXVI, Nr. 9.

Sohlcelte.

Die vollendetste Ausbilbung erfahren bie Celte in den Hohlcelten. In ihnen konnte der Schaft am sicherften befestigt werben, zumal fie auch meift gehentelt waren. Diefe Form tritt aber schon frühe auf, in ber 2. Beriobe nach Montelins. Bier Stlid bewahrt bas ftubtifche Mufeum; fie find in ber Umgegend von Belmstedt gefunden. Zwei sind ganz schlicht, nämlich ber von Bartensleben (Dr. 468) und ein anderer ohne nähere Fundangabe (Nr. 279). Ein Hohlcelt (Nr. 280) hat oben ringe um die Mitnbung einen Bulft mit zwei Ricfen und ift auch an ben Seiten gerippt. Gin ausgezeichnetes Stud befitt bas Bergogl. Mufeum (Nr.1410). Es ift dem vorigen abnlich. Die Rippen ber bem Bentel gegenüberliegenben Oberfeite bilden insgesammt ein herzförmig zugespittes Blatt (ähnlich dem Blatte des spanischen Flieders oder der Springe). Dieses Stück ftammt vom Regenstein bei Blankenburg und gehört wahrscheinlich mit dem Lappencelte Nr. 1408 zu dem Funde, der ums Jahr 1852 bei einer Klippe von einem Kaninchenjäger gemacht wurde. Siehe Nr. 9 dieser Beiträge.

Ein auf der Feldmart von Jerrheim gefundener (urjprünglich gehenkelter) Hohlcelt kam in die Sammlung

bee herrn M. Bafel in Beierftebt.

Diefe Sohlcelte finden fich von mannigfachster Form in Standinavien.

Meffer.

Bei oder in einer Urne, die unweit von Bartensleben, öftlich von Helmstedt, gefunden wurde, lag ein Bronzemefferchen mit geradem Stiel und S-formig gebogener Klinge. (Stabt. Mufeum Rr. 469.)

Unter den Deffern dieser Art, die Lindenschmit II. Band, VIII. Heft, Tafel 2 abbildet, ist Nr. 11 das ähnlichste. Es ift zu Deilbriid bei Baderborn gefunden. Meffer mit geschweifter Rlinge und einem Dorne ftammen aus Pfahlbauten des Bieler und Neuenburger Sees. Roch andere find in Baden, Beffen und hannover ge-funden. Miller = Reimers, Alterthumer der Provinz hannover, Tafel VII, Nr. 59. Meffer von Cattenbuhl.

In Urnen, die am Langenberge bei Hachum standen, lagen zwei Bronzemesser, die ins städtische Museum gelangten. Ir. 491 ift 6,8 cm lang, die Schneide mißt nur 1,1 cm in der Breite. Der Stiel ift hakenförmig umgebogen. Denn man trug diefe, wie unsere Taschen= meffer dienenden nitglichen Gerathe, um fie immer zur Dand zu haben, wohl an dunnen Riemen hängend frei am Gürtel 3). Ein ganz ähnliches Meffer fand man bei Yübberftebt im Amte Binfen 4).

Das andere Meffer (Nr. 492) ist 9,5 cm lang, und die Breite ber Klinge beträgt 2,8 cm. Das untere Etiid bes Griffes, worin sich bas Dehr befand, ift abgebrochen. Ein ganz ähnliches Stild tam bei Toppen-

ftedt im Amte Winfen zum Borschein b).

Gefnöpfelter Ring von Immendorf. Sammlung des Herzogl. Museums. Bei Immendorf im Amte Wolfenblittel wurde einzeln

5) Lindenschmit, a. a. D. Rr. 15.

im Ader ein kleiner Ring aufgenommen, beffen Form fonst in unsern Sammlungen noch nicht vertreten ift. Er ift mit 3 Reihen von je 10 Knöpfen ober Warzen besetzt und mißt ohne diese 2,8 cm, mit denfelben 3,1 cm im Durchmeffer.

Achnliche Ringe sind hier und da in Deutschland, Böhmen und Ungarn zu Tage gekommen. Aus Reu-Hardenberg im Rreife Lebus besitt bas Mufeum für Bolfertunde einen geperlten Armring, der ebenfalls 3 Reihen Knöpfe hat. Er gehört ber La Tone Beit an. Zwei andere, tleinere Ringe ftammen aus Dit- ober Beftpreugen, der eigentliche Fundort ift unbefannt.

Aehnliche Stücke lieferten die Ausgrabungen in dem befestigten Wohnplate auf dem Pradischte bei Stradonit in Böhmen, ber wieberum ber La Tone Beit angehört. Auch in Hallftatt, Batfch, St. Margarethen und St.

Lucia sind solche Warzenringe gefunden 6).

Doch ihr Berbreitungsgebiet erstreckt fich noch weiter nach Often. 3m Mufeum für Bolterfunde liegt ein Ring, ber nur eine Reihe von 5 Anöpfen hat und aus

Raschau in Ungarn stammt.

Mit gang besonderer Freude begrüßt der suchende Beobachter, der die weiten Sale des genannten Museums burchwandert, gang ähnliche Stude aus bem Rantafus. Da ist aus ber Rarga-Schlucht ein (offener) Ring mit 3 Reihen von je 6 Warzen, zu bessen Formentreise ganz unvertennbar auch ber Immendorfer Ring gehört.

Diefe Ringe wurden nach Szombathy's Beobachtungen mit Bronzeblechschleifen am Ende eines Riemens befestigt und bienten zum Einhaken des am anderen Ende be-

findlichen Gürtelhakens.

Fibel von Bruntenfen. (Stäbtisches Museum Nr. 113.)

Diese eigenthümliche Fibel ift im Forstorte "Alte Höfenburg" unterhalb bes Obenberges bei Brunkensen bei Anlegung eines Wassergrabens gefunden worden. Der Querbalten endigt mit zwei Knöpfen. Der starte, dide Bügel hat mehrere hohle, vorspringende Knöpfe und Willfte, die mit Linien und Bunftfreisen verziert find. Am rahmenförmigen Fuße befindet sich ein Baten als Nadelrafte. Die Nadel selbst fehlt. Die ganze Fibel ist ans einem Stud gegossen. Undset nennt sie S. 231 eine Tene-Fibel und weist auf Fibeln von der timbrifden Salbinfel bin. Bon ber Fibel von Bredlum Fig. 122 fagt der genannte Forscher: Wiewohl burch weit getriebene Entwicklung ftart verandert, muß fie doch auf ben La Tene Thpus zurückgeführt werben. Auch die unter Fig. 136 abgebilbete Fibel von der Infel Seeland ift ber von Bruntenfen fehr ähnlich.

> Fibel von Barberg. (Herzogl. Museum Nr. 1450.)

Diese kleine Bewandnabel fand fich im Berolle bes Baches bei Warberg. Die Sehne läuft unterhalb der Rolle hin, in der ein Stift ftedt. Der Bugel ericheint wie ein ftarter Draht, rundlich im Durchschnitt und ift leicht geschwungen. Die Rabelscheibe ift ftart verlängert und schräg abwärts geneigt. Unbfet, ber eine abnliche

<sup>3)</sup> hokmann, Urnenfriedhof bei Darzau, S. 88. 4) Lindenschmit, Alterthumer u. p. Borzeit II. Band, beit III, Tafel 3, Rr. 13.

<sup>6)</sup> Stombathys Mittheilungen über bieje Anopfringe in ber Beitidrift für Ethnologie, Banb 23, 1891, Gette 814. Bon ben bort abgebilbeten Ringen ift ber unter Rr. 3 bem Immendorfer am ahnlichften.

Fibel von Cheine bei Galgwebel bringt, bezeichnet fie ale jungere Entwidlung ber romifchen banbformigen Fibel und rechnet fie gu ben jungeren romifchen Formen 7). Eine gang übnliche Fibel wurde auf dem Urnenfriebhofe von Reeife Llichow gefunden 8).

Beigel, ber ahnliche Fibeln in Dahlhaufen fanb, balt biefe Form für ein Babrzeichen ber Bolterwanderungezeit. Er ftellt fie in bas 4. bis 5. 3ahrhundert nach Chrifto b). Demnach ift die Barberger Bewandnabel wohl das jungfte vorgeschichtliche Schmudftild unferes Laubes.

Bruchftud eines Bangebedens aus Bronzeblech. Fundort angeblich Reilungen.

(Bergogl. Dinfeum Rr. 1579.)

Eine große, tiefe Schale, beren Rand nach innen borfpringt, fo bag bie Deffnung im Durchmeffer geringer ift, ale bie größte Ausweitung bes Gefüßes. Ringsum giehen zwei breite Banber, welche mit jenen eigenartigen Wellenlinien und Ranten verziert find, wie fie fich auf Wegenständen aus ber jungeren Brongezeit vorfinden. Durchmeffer = 18,5 cm.

Aehnliche Berten befinden fich im Großherzogl. Mufeum gn Strelit, in größerer Bahl find fie in Standinavien Monteline vermuthet, bag biefe gefunden worben. prächtigen Sangegefäße ale Lampen in Tempeln ober

auch in Bohnftatten gebient hatten 10).

Dies Stild ftammt aus bem alteren Beftanbe bes Herzogl. Museums. Im Kataloge ist Neilungen in ber Altmart als Funbort angegeben. Bier ift, foweit betannt, nur einmal ein ahnlicher Fund gemacht worben. 3m Jahre 1719 murbe bort eine Brongeurne ausgegraben, in ber fich zwei foldje Sangebeden vorfanden. Diefen bebeutfamen Fund hat Regeler forgfültig bes fchrieben und in vortrefflicher Beife auf einer Rupfertafel bargeftellt 11). Bon ben beiben Reilunger Schalen ift bie hier befindliche verschieden. Dort hat jedes Beden brei Streifen mit jenen Ornamenten, die Rensler treffend mit fliegenbem Baffer und mit fich fortwälzenben Bolten vergleicht; bier find nur zwei biefer Banber vorhanden. Dort ift ber Nabel ornamentirt, hier leer.

Die fammtlichen Fundstude von Reilungen erhielt Regoler, Bibliothetar und Sefretar bes Kriegerathes Freiheren von Bernftorff. Er brachte fie nach Bartow, bem Onte ber freiherrlichen Familie, bas unfern Heis lungen im hannoverschen Rreife Luchow liegt. Rach

7) Undjet, Das erste Auftreten bes Eisens in Kord-europa. Tasel XXIII, Fig. 19. Dazu Fig. 191 im Text, S. 233, 490.

8) Miller-Meimers, Alterthamer ber Proving han-nover. Tafel 20, Nr. 189. 9) R. Beigel, Das Gräberfeld von Dahlhausen, S. 22. 10) Lindenschmit, Alterthämer u. h. Borzeit. III. heft,

Belg, Die thpischen Formen ber borchriftl. Funde in Medlenburg. Protocolle ber Generalversammlung bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts und Alterthumsbereine gu Schwerin 1890. Seite 99.

Montelius, Rultur Schwebens, S. 79.
11) J. G. Keysler, Antiqvitates selectae septentrionales et celticae. Hannoverae 1720, pag. 511, Tab. XVII.

feinem Tobe 1743 ging feine Sammlung in ben bo. ber Freiherren von Bernftorff fibet und follte bont Gartow auch beständig aufbewahrt bleiben 18)

Schwerlich stammt also bas vorliegende Stild au Reilungen. Dagegen hat es große Aehnlichkeit und bem Hangebeden, bas ums Jahr 1820 im Elze lemen Sügel fühmeftlich von Selmftebt) von Arbeitern funden und vom Dagiftratebirector Bobe emorte. wurde. Es ift fammt bem Dedel abgebildet in Figur ber Tafel II, bie ber genannte Cammler feinem Berich beigegeben hat 18). Obwohl die Urne unbeschädigt aus gehoben wurde, fo murbe fie boch fofort zerfchlagen, mit Bobe betam bavon nur die Balfte. Bier find bent auch nur zwei Ornamentstreifen borhanden, die mit benen auf bem fraglichen Stude große Achalidia haben. Bahricheinlich fam bie Schale mit ben übriga Gegenständen aus Bobe's Sammlung in bas Bergot. Mufeum.

> Dedel mit Anopf. (Herzogl. Museum Ir. 1584.)

Eine Schildförmig flachgewölbte Scheibe aus Broun blech mit funf erhöhten Sohlrippen als Randvergierung Auf ber erhöhten Mittelicheibe fitt ein mit ftrabin formigen Linien verzierter Anopf. Start beichabigt Durchmesser 9,8 cm. Dieses Stild ftammt aus ber alten Bestande, sein Fundort ift unbefannt. Alle Unscheine nach ift es ber Dedel gu bem Bangebedu Der. 1579 und wirbe fomit im Elge aufgefunden fer Es hat große Achnlichfeit mit bem Dedel, ben Bobe Figur 9 abbildet. Mur ift bei bem Fundstude am dem Elze ber Rand geterbt, was ich an bem 100 liegenden Dedel (freilich immer bei unglinftigem Licht nicht extennen fonnte.

#### Drei Anöpfe.

#### (Herzogl Mufeum Rr. 1580-1582.)

Diefe kleinen Zierstlicke haben ringsum einen schwalt Rand und find in ber Mitte budelformig gewoldt Auf ber Innenseite befindet fich ein leicht gebogent Querftab aus Bronze. Durchmeffer 5-5,3 cm. 40 Fundort ist im Berzeichnisse Neilungen (?) angegeben

Benn meine Anficht von ber Bertunft ber Confammt bem Dedel fich als richtig erweisen follte, fo wut auch jenes Fragezeichen bes Rataloges berechtigt feit Dann ftammen die brei Rnöpfe nicht aus Reilungen, fonben gehören vermuthlich auch zum Giger Funde. Bobe [6] nämlich: Roch fanden fich in der Urne brei gleich formige Berathichaften bon Rupfer, welche mahricheinich jur außern Bergierung bes Schilbes bienten; denn bei Ginrichtung nach tonnten fie vermittelft eines Rieme" befestigt merben 14).

<sup>12)</sup> D. E. Baring, Descriptio Salse principals-Calenbergiei oder Beschreibung der Saals im Am Lauenstein. Lemgo 1744. Band II, 203 u. 229. 13) Radiweisung über einige im Perzogitume gemade Entbedungen. Kruse, Deutsche Alterthumer Band I: heft 1 u. 2, S. 115. 14) Ju der Urne besanden sich mehrere Stilde sommehren Kupierdrachtes und daneben zwei Grannfahr

munbenen Rupferbrabtes und baneben gwei Begenftant bie, nach Bobe's Unficht, Bubehörungen eines Gaub. maren.

Bramstweigisthes

Magazin

3. 7hg. 1897

Gesellschaft für Pom. Geschichte u. Alterthumskunde

212 cò .

.

•

# Braunschweigisches Magazin.

herausgegeben unter ber verantwortlichen Redaction

bon

Dr Baul Bimmermann.

**6**26930

Priffer Band. Jahrgang 1897.



Braunich weig. 1897. Drud ber Baisenhaus. Buchbruderei (A. Bud).

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Inhaltsverzeichniß.

### I. Auffäge nach Gegenständen geordnet.

#### 1. Borgeicichte.

Beiträge zur Borgeschichte bes Landes Braunschweig (Th. Boges).

12. Urnenfelber S. 134.

13. Urnenfelb von Lauingen S. 135.

14. Steinfifte von Ferchau-Ruhfelbe S. 141.

15. Urnen vom Schwarzen Berge bei Belmftebt S. 141.

16. Todtenhitgel bei Hohenaffel S. 142.

17. Urnenfriedhof von Lelm-Langeleben G. 142.

18. Einzelfunde vom Olla und vom St. Annensberge S. 151.

19. Funde am Sainholze bei Belmftedt S. 151.

20. Einzelfunde aus römischer Zeit S. 152.

21. Römische Funde aus Urnenfelbern S. 158.

22. Berlen G. 159.

23. Hünensteine bei Benzingerode S. 165. Die Baselschen Graberfunde im herzoglichen Museum (Chr. Scherer), S. 199.

#### 2. Geschichte.

Die Theilnahme der Braunschw. Truppen an dem Türkenkriege 1663/64 (D. Elster), S. 185, 198, 201

Bur Geschichte ber Stadt Braunschweig in ber Franzosenzeit (H. M ack), S. 169, 179, 192.

Bengg Friedrich Wilhelm und C. C. Trott (A. Fehler), S. 97.

herzog Friedrich Wilhelm und Droft v. Robenberg (B. Zimmermann), S. 1, 9.

Eine gleichzeitige Schilberung b. Braunschw. Aufruhrs i. J. 1830 (H. Mac), S. 60, 72.

Braunschw. Chronit für das Jahr 1896 (Fr. Anoll), S. 6, 15.

### 3. Litteratur- und Gelehrtengeschichte.

Braunschweigs Antheil an b. Entwicklung ber beutschen Litteratur (B. Brandes), S. 105, 116, 121. Giordano Bruno und die Universität Helmstedt (Fr. Kolbewey), S. 33, 44, 49.

Ein Jugendgebicht Gellert's (R. Schubbekopf), S. 145.

#### 4. Rulturgeichichte, Boltstunde, Lieder 2c.

Eine arztliche Reclame aus b. 15. Jahrhundert, S. 204.

Bur Gefchichte bes Wolfs im ehemal. Fürstenth. Blantenburg (E. Damföhler), G. 111.

Erläuterungen u. Zusätze zu Kich. Andree's "Braunschw. Bolkstunde", (S. Jellinghaus), S. 93, 101.

Die Baurenreihe (R. Andree), S. 5.

Redreime (D. Schütte), S. 205.

Boltslieber bes Braunichm. Lanbes (G. Saffesbraut), S. 65, 78, 86, 89.

Das Lied vom Schäfer und Ebelmanne (D. Schütte), S. 198.

Ein Braunschweig. historisches Boltslied (E. Damstöhler), G. 206.

Braunschweiger Bollsbeutungen (D. Schütte), S. 175.

#### 5. Topographie.

Nachrichten über Bürgerhäuser früherer Jahrhunderte [in der Stadt Braunschweig] (H. Meier), S. 13, 17, 28, 38, 54, 63, 68.

Das Rettungshaus bei St. Leonhard in Braunschweig (B. Saffel), S. 41.

Mus ben Delperichen Gemeinderechnungen (Th. Reiche), S. 128.

Die Cramerschen Stiftungen zu Seefen (Fr. Bradebufch), S. 21.

#### 6. Biographien, Briefe, Netrologe.

Wilhelm Henke (D. Eggeling), S. 113. Zwei Briefe Fr. Schmidt's an Ernst Wiehe, S. 197. Kirchenrath Brodforb + (Joh. Beste), S. 57. Wilhelm Horn und Bruno Enserth +, S. 129. Heinrich Sallentien + (P. Zimmermann), S. 25.

#### 7. Soule.

Die Bewegung für bas taufmännische Unterrichtswesen in Deutschland (A. Wernide), S. 73. Marcus Pfeffer's Rechentnecht (Fr. Rehluh), S. 90.

a ma Bau von Bohnhäusern erforder === 5 grifel), S. 177. 1 Raudfiebt), S. 109.

#### 11. Berfehr.

--- x I---immen R. Schucht). Image Brannichm. Poften ۳. Z. .47 wir wurden Braunschweit भागा ट्रेन ma Botienrutte the Textistenth), & 190.

## me Bugern, Anffähren und Rerien; ... Leitichriften.

17.

it in aggrette

سدد يود ده بودنل

i. alle

a Rune

1

236 115cm

4 Bunt

L. C. Gir. ...

.. (પ્રતેશામતા)

*ب* ، ، .

.s. 200.

dnu nogimenskost po

"Land Wer-

, to, 32, 96,

Chica Berten,

Langerfeidt, Konrad, Serverer burn I. Geichaft i. Gemeindervorfteners in Omian En. E. 167. Bier, mamig, freiche guft, E. E. Meier. Bim Jonas. Ban- und Amitenfinaler del

icrenies Jeimnebt. E. 45. Mondemener, G., Fleifen und Smin Berein, 3.72. Moge, Inown, Rowbierg, E. 18. Monatsblatt für öffentl. Gefinderenflig. E. 112. lbb.

Monatsichrift für Handel und Immire E. 5, 16, 40, 96, 104, 144, 168. Bieifer, Hans, Das Kloster Rithansbaufen, E. 31. Brumer, George, Die Müngen ber Gradt Gumin, Billmann, Wilhelm, Himmelmins, G. 33.

Haabe, Bilhelm, Gefammelte Ereihungen, E. 28. Scherer, Christian, Studien jur Elfemenmufit der Barockeit, S. 207. Reues Braunichw. Schulblatt. E. S. 14, 47, 55 128, 168, 208. v. Seidlit, Wolbemar, Will Bode, E. 2001.

Sibungsberichte ber t. bemeriichen Atabemie ic Biffenichaften 1-96, H. 4, 3. 72 Berwaltungsbericht der Kaiferl. Ober-Postimera in Braunschw., S. 48.

Wanderfarte von Braunichweig und Umgebung, 3.14. Evang. luther. Wochenblätter. S. 16, 56, 136, 168. Wrede, Richard, Bom Baume bes Lebens, E. 80. Zeitichrift d. Gesellschaft für niedersächstiche Kinden geichichte, 2. Jahrg., S. 206.

Zeitschrift f. bildende Kunft. N. F. IX. B. H. H. S. 200. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, S. 64. Braunschweigische landwirthschaftliche Zeitung, E. 8,

56, 152, 160. Zimmermann, F. W. Rudolf, Einfluffe bes Lebensraums auf die Gestaltung ber Bevolterungsverhaltniff im Herzogth. Br., S. 160.

### III. Berjasjer.

eraunjdhveig, Beste, Johannes, Superintendent in Schöppenstedt, S. 57, 88.

33.2

P. 154

Bradebufch, Friedrich, Rector Dr in Ganbersheim, S. 21.

Brandes, Wilhelm, Gymnasialbirector Prof. Dr in Wolfenbitttel, S. 105, 116, 121.

Brindmann, Heinrich, Baurath in Braunschweig, S. 31.

Damtöhler, Eduard, Professor in Blankenburg, S. 111, 206.

v. Damm, Kurt, Stadtbirector a. D. in Bolfenbüttel, S. 159, 160.

Eggeling, Otto, Paftor emer. in Beimar, S. 113. Elster, Otto, Prem.-Lieutenant a. D. in Groß Lichterfelbe bei Berlin, S. 185, 193, 201.

Fehler, Frl. Anna, in Göttingen, S. 97.

Grube, Karl, Dechant Dr in Braunschweig, S. 30, 104.

Haffebraut. Gustav, Oberlehrer in Braunschweig, S. 65, 78, 86, 89.

Saffel, Sans, Regierungsrath in Braunschweig, S. 41, 131, 177.

v. heinemann, Otto, Geh. hofrath Oberbibliothetar Dr in Wolfenbilttel, S. 204.

heller, Georg, Dr med. in Bolfenbuttel, S. 160. Jellinghaus, hermanu, Symnastalrector Dr in Segeberg, S. 93, 101.

Jungesbluth, August, Bostmeister a. D. in Braun- schweig, S. 190.

Anaditebt, Karl, Bastor emer. in Braunschweig, S. 109.

Knoll, Friedrich, Stadtgeometer in Braunschweig, S. 6, 15, 192.

Rolbewey, Friedrich, Schulrath Prof. Dr D. in Braunschweig, S. 33, 44, 49, 191.

Krüger, Hugo, Kreisdirector in Gandersheim, S. 167. Wad, Heinrich, Archivar Dr in Braunschweig, S. 60, 72, 169, 179, 192.

Meier, Beinrich, Oberstlieutenant z. D. in Braunschweig, S. 13, 17, 28, 38, 54, 63, 68.

Meier, Paul Jonas, Museumsinspector Brof. Dr in Braunschweig, S. 124, 207.

Mollenhauer, Karl, Oberlehrer in Braunschweig, S. 8, 15, 23, 80.

Rehluh, Friedrich, Seminarlehrer Dr in Wolfenbilttel, S. 90.

Reiche, Theodor, Lehrer in Braunschweig, S. 128. Saftien, Karl, Bastor Dr in Glentorf, S. 206.

Scherer, Christian, Museumeinspector Dr in Braunichweig, S. 199.

schweig, S. 199.

Schucht, Richard, Oberpostsetretar in Braunschweig,
S. 137, 147, 153, 161, 173.

Schildelopf, Karl, Dr ph., Affistent am Goethes u. Schiller-Archive in Weimar, S. 81, 145.

Schütte. Otto, Oberlehrer in Braunschweig, S. 175, 198, 205.

Schult, Bans Martin, Oberlehrer Dr in Braunschweig, S. 88.

Boges, Theodor, Lehrer in Wolfenbilttel, S. 134, 141, 151, 158, 165.

Wernide, Alexander, Realschuldirector Prof. Dr in Braunschweig, S. 73.

Bimmermann, Paul, Archivar Dr in Wolfenbüttel, S. 1, 9, 25, 48, 64, 95, 129, 197.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Anzeigen: 28. Sahmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Aro. 1.

3. Januar

1897.

[Nachbruck verboten.]

## bergog Friedrich Bilhelm und Droft v. Aodenberg.

Bon Paul Zimmermann.

Als Herzog Friedrich Wilhelm nach langjähriger Berbannung am 22. December 1813 unter bem erbrudenben Jubel feines treuen Bolfes in die Stadt Braunschweig einzog und von seinem rechtmäßigen Erbe Besits ergriff, war es eine äußerst schwere Aufgabe, die seiner harrte, eine Aufgabe, vor deren Uebernahme and einem des Regierens gewohnteren Fürsten wohl hätte bangen können. Die Schwierigkeiten, die fich bier aufthurmten, lagen theils in ben Berhaltniffen, theils in dem Bergoge felber. Er war für die Aufgabe, die ihm jest zufiel, nichts weniger als vorbereitet. Als jüngfter von vier Brüdern hatte er ursprünglich taum eine Aussicht, jemals auf ben väterlichen Thron zu gelangen. Seine Erziehung war baher von fruher Jugend auf gan; ausschließlich eine militärische gewesen; er war jung in preußische Dienste getreten und bem Officierftande und berufe mit Leib und Seele ergeben. In die innere Landesverwaltung des Herzogthums hat er nie mehr als einen fluchtigen Einblick gewinnen können. Er war fast stets außer Landes in fremden, weit entlegenen Garnisonen; und weilte er vorlibergehend in der Beimath, fo wird die wohl von Saus aus geringe Reigung, mit Staats und Berwaltungsgeschäften fich abzugeben, noch sehr burch die Schen vor dem Bater termindert fein, beffen hoben Anspruchen an Diensteifer und Leistungefähigkeit ber Sohn schwerlich so leicht wurde haben entsprechen konnen. Und jest nun wurde irriedrich Wilhelm an die Spitze biefes Staatswesens, das ihm ziemlich fremd geblieben war, in einem Augenblide gestellt, wo diesem ein erfahrener Leiter mehr benn je nothig gewesen ware.

Das westfälische Königreich war aufgelöst, das herzogthum Braunschweig wieder neu begründet. Es war ein Chaos der Ansichten und Neigungen, der Bünsche und Hoffnungen, die hier hervor traten. Altes und Renes lagen mit einander in erbittertem Kampse. Die Bestjälische Berwaltung hatte — das läßt sich gar nicht leugnen — ihre gute, verdienstvolle Seite ge-

habt, mit manchen veralteten Einrichtungen gründlich und rücksichtslos, wie es ihre Art war, aufgeräumt und manches gute Neue an die Stelle des Alten gesett. Aber boch war sie als die Gewalt des fremden Bergewaltigers mit Widerwillen getragen. Es tonnte nicht ausbleiben, daß folche Personen, die durch die Neuordnung der Berhältniffe Berlufte glaubten erlitten zu haben, Diese Stimmung sich zu Rute zu machen suchten und unter bem Dedmantel bes Patriotismus eigennützige Zwede verfolgten. Da war es im Widerftreite ber Interessen eine schwere Arbeit, das Gute vom Altem und vom Neuen, von den altbraunschweigischen und den westfalifchen Ginrichtungen im Intereffe ber Befammtheit . auszuwählen, zu bewahren und zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen. Daß auch andere Erschwerungen eintraten, daß die Durchführung mancher Blane, die Erfüllung mancher Bunfche bie Noth bes Lanbes und bie Beschränttheit ber verfügbaren Geldmittel, bie natlirliche Folge ber langen schredlichen Kriegszeit, vereitelten, mag hier nur im Borlibergeben erwähnt werben. Aber vor allem war es ichwer, die richtigen Manner an die richtigen Stellen zu feten. Und fehr erschwert wurde diese Wahl noch durch das Mißtrauen und die Berbachtigungen, ju benen die politische Bergangenheit mancher Berfonlichkeit Anlag ober minbeftens ben Borwand gab. Es waren nicht immer die edelsten Beweggrunde, die hier offen und noch mehr insgeheim au Anklagen und Beschuldigungen führten. Der Bergog hatte über die Beamten des Landes nur eine fehr geringe Berfonaltenntnig. Bon allem, mas bier in den letten fieben Jahren fich ereignet batte, tonnte er nur von Borenfagen wiffen. Gewiß mar nicht alles ichon, was Einzelne hier gethan hatten, auch nicht vereinbar mit dem Begriffe deutscher Treue, die in begeistertem Liebe leichter zu preisen, als im harten Leben mit ber That zu erweisen ift. Daß die Mehrzahl der Beamten an ihrem Plate ausgehalten und bem neuen Gewalthaber gedient hatten, mar ebenfo im Sinne bes vertriebenen Fürsten wie im Interesse bes Landes gewesen. Wie viel mehr wurde dieses unter fremden, mit den Berhaltniffen unbefannten Beamten gelitten haben! Aber ce ist ein Unterschied zwischen dem Manne, ber in das Unvermeidliche sich fligt und zum Besten des Landes ruhig feine Bflicht thut, bas Bohl bes beutschen Baterlandes und bes angestammten Fürstenhauses in treuer

Boffmmg im Bergen tragend, und bem, ber folde Empfindungen bei Scite fenend, wohl gar verhohnend in ficherer Erwartung auf Forderung und Belohnung dem neuen Berricher entgegenzubelt und nur der Wegenwart und bem eigenen Bortheile lebt. Gelbftverftandlich fpielen die Berhaltniffe bier eine große Rolle. Dlander befand fich in einer Lage, wo eine abweifei be Saltung nicht fo fehr thm ale bem Rreife, bem Bemeinwejen, ber Anstalt, beren Butereffen er wahr gu nehmen hatte. Nachtheil gebracht haben winde. Da ift es gewiß fcmver, die richtige Grenglinie inne zu halten, noch fcmverer ihre Junehaltung vor ber Deffentlichfeit gu beweifen. Riemand hier auf Erben taun bem Reben menichen ine Berg ichauen. Manches geschah vielleicht in auter Absicht, was boje ausgelegt wurde; noch niehr tief fich wohl bei gutem oder, beffer gejagt, bei bofem Willen leicht auf das Schlimmfte beuten. Tem Arg wohn, der Angeberei war jest Thir und Thor geoffnet, tur geschaftige Intriguanten em reiches Gelb ber Thatigleit geschaften. Und es ift leider in ber menschlichen Ratur unt zu begründet, daß gerade die Meufchen, Die felbst nicht mit gutem Bewissen an die Bergangenbeit benfen fonnten, jest, um bas zu verbeden und fich in gutes Licht zu fegen, auf Anbere ben Berbacht leuften und bieje beschuldigten.

Unter biefen bodift ichwierigen Umftanben ift Bergog Gredrich Wilhelm von Diegriffen nicht freigebieben. . Pon ben alten erprobten Rathen feines Batere lebte noch einer in ruftiger Araft, Buftav Anton v. Wolffradt. Man hat es bem Bergoge oft jum Borwurf gemacht, daß er biefen nicht fogleich in feinen Dienft genommen. Huch fcheint er felbft fest erwartet gu haben, bag ihm Die leitende Stelle im neugeordneten Staatemeien que fallen werbe. Er war von Raffel nach Wolfenbuttel amnidgefehrt, wo er am Ctabtmartte bas von feinem Edwiegervater, bem im Januar 1814 verftorbenen Confiftorialprafidenten v. Anuth, geerbte Baus neben ber Apothele bezog. Man wird bem Bergoge nicht ver bei fen fannen, wenn er gegen biefen Mann etwas ungtranifch war. War er boch in ber Westfällichen Beit ju hoben Ehren gestiegen, lange Jahre Staatsminifter des Innern gewesen und in den Grafenstand erheben. Bas ben Sarften aber noch mehr gegen ihn aufbringen mußte: Wolffradt war es gewesen, ber im Jahre 1809, als der Bergog feinen fichnen Bug von Bohmen bis gur Mordfee vollfuhrte, in ben unwirdigften Muedrilden offentlich von ihm gefprochen hatte. Tas hatten ihm felbit Manner auf bas Startfte verbacht, bie ben Braunfemeigischen Verhaltniffen gang fern ftanden.

Auch die Bollsstimme sprach fich gegen Wolffradt and; man verfaßte Spottverse auf ihn und ließ ihn den allgemeinen Umvillen so beutlich merken, bag er es bald vorzog, das Weite zu suchen und in seine alte pommersche Beinath zurfichzusehren.

Gang im Gegensage zu ihm murde hier ein anderer Mann von der Gunft des Bolles getragen, der, von llebelwollenden verlaumdet, zeitweise auch in die Ungnade des Herzogs fiel, um dann aber, als dem Fürsten die Ingen geoffnet waren, mit um so großerem Bertrauen beehrt zu werden, der Droft von Rodenberg. Sein

Beispiel zeigt zugleich, daß es dem Herzoge seineswegs an dem besten Willen sehlte, das Richtige zu thun, daß er unr der Schwierigkeiten, die ihn umgaben, nicht immer sogleich Herr werden konnte. Da v. Rodenberg zudem um die Stadt Wolfenbuttel sich mannigsache Beidenste erworben hat, die noch uicht nach Gebuhr bekannt und gewürdigt zu sein schemen, so ist es gewiß nicht unberechtigt, wenn wir seiner Person und mis besondere seiner Beziehungen zu dem Herzoge Friedrich Wilhelm hier, zumeist nach seinen eigenen Aufzeichnungen,

mit emigen Worten gebenfen.

Rodenberg war nicht von adliger Berfunft. Er mar der Cohn Ang. Joh. Friedr. Mabers, der 1760 Polizeis gerichteaffeffor, fpater Ratheberr in ber Stadt Braun-Schweig warbe und vor bem Jahre 1789 bort verstarb. Der Cohn wurde am 27. Juli 1759 in Braunschweig ge boren und auf die Ramen Johann Georg Mourab getauft. Er erhielt auf den Schulen feiner Baterftadt eine forgjame Erziehung; un Johre 1774 fam er auf bas Codeg um Carolinum, wo er Gartner, Chert, R.A. Schmid, Zimmermann und Mauvillon zu seinen Lehrern gablte und durch Gleiß und Wohlverhalten die Aufmertfamfeit des Leiters ber Muftalt, des Abte Jernfalem, auf fich 30g. In Litteratur, Sprachen und Ratu, wiffenschaften erwarb er hier eine grundliche Bilbung und bezog fo auf bas Befte vorbereitet vier Jahre fpater die Unwersitat Belmftedt, wo er am 17. October 1773 immatriculirt wurde. Er wollte fich Aufange ber Theologie widmen, boch anderte er bann feine Abficht und ftudirte Rechtswiffenschaft und die fog. fameraliftischen Sacher. 3m Jahre 1784 tam Raber nach Wolfenbüttel mit bem Wunfdje, in irgent einer geeigneten Beamten ftelle Berwendung gu finden. Der Bergog Mart Withelm Berdmand, bem ber unterrichtete und ftrebfame Jangling empjohlen war, und der eine junge tichtige Rraft ber Art fich nicht entgeben laffen wollte, verfprach ihm eine Anftellung, fobald fich ein paffender Plat für ihn fande, und verlieh ihm vorlaufig unterm 1. 3nli 1784 ben Titel eines Commissionsraths. Giner Aufforderung bes Beheinmathe v. Mündhaufen entiprechend entwarf R. im folgenden Jahre fur bas Armenwesen ber Stadt Bolfenbuttel, bas fehr bameber lag, einen nenen Orga nijationoplan, ber an hochfter Stelle genehmigt murbe, und es wurde feinem Borfchtage gemäß eine Armen-Arbeitsanstalt damit verbunden. Diefe Thatigleit war wohl der Anlag, daß ihm die Stelle eines Polizeidirectors in ber Ctabt Wolfenblittel angefragen wurde, bie er bann im 3mm 1787 etwas gegen feine Meigung annahm, ba eine von dem Bergoge ihm in Anslicht gestellte Beichaftigung bei Bergoglicher Cammer feinen Winfchen weit nicht entfprodjen haben wurde. Um 7. Februar 1789 erhielt er ben Titel eines Droften.

Schon einige Jahre vorher hatte sich Raber ein eigenes Sauswesen begründet. Er vernichtte sich mit der Wittwe des Generalmajors Ludolf v. Estors, Lusse Sophie geb. v. Hobenberg. Die Bezichungen zu den adligen Familien, in die er unn kam, waren wohl der Unlaß, daß er sellst jest um seine Robistitirung einkam. Sie wurde ihm vom Kaiser Joseph II. durch Diplom vom 6. December 1768 ertheilt. Er einielt das Recht sich Naber v. Roben-

berg zu nennen; boch hat er, wie es scheint, später nur noch von dem zweiten Namen Gebrauch gemacht. Ob dieser in Anklang an den Geburtsnamen seiner Frau gewählt wurde, oder ob andere Beziehungen dazu den Anlaß gaben, muß dahin gestellt bleiben. Sein Wappen zeigt einen durch einen großen Zahnschnitt quergetheilten Schild, der unten Roth, oben in Gold eine herabhängende Traube mit zwei Blättern enthält, als Hesmzier eine zum Fluge geschickte Eule. Die Frucht der Nebe soll im Wappen offenbar eine Erinnerung an den ursprüngslichen Namen Räber vorstellen.

In feinem Amte entfaltete v. Robenberg eine eifrige und erfolgreiche Thätigkeit. Um dem Unwesen des Bettelns und der Bagabondage mit Nachdruck entgegenzutreten, gründete er ein Zwangsarbeitshaus, in ber Auguststadt richtete er ein neues großes Armeninstitut ein, das unter seiner speciellen Aufficht ftand; auch bas Baisenhaus dort wurde ihm mit unterstellt. Ebenso wurde ihm später die Wasserleitungsbirection, die bis dahin ein Jugenieurofficier besorgt hatte, b. h. die Aufficht über die bamale noch weit gablreicheren, ftarter und ungleichmäßiger fliegenden Wafferläufe ber Stadt übertragen. Ueberall, too es galt mit feiner Berfon eingutreten, war er am Blate. Als die Theuerung bes Brotes im Sommer 1798 an verschiedenen Stellen im Lande Unruhen hervorrief, traf der rastlose Herzog, der ftets felbst nach dem Rechten feben wollte, den Bolizeidirector von Braunschweig gemächlich am Lhombretische. Robenberg bagegen, der Polizeidirector von Wolfenbitttel, war felbft ohne weitere Bille zwischen die streitenben Bandwersburschen und die Bauern von Salchter, die sich vor dem Thore der Stadt die Köpfe blutig schlugen, getreten und hatte burch sein Wort und das Ansehen seiner Bersbnlichkeit fogleich die Ruhe wieder hergestellt. Derzog sprach ihm ausbrücklich seine Anerkennung dafilt aus. And fonst betraute er ihn mit mancherlei Anfträgen, die einen gewandten und gebildeten Mann erforderten. Daß ihm 1801 bie Demolition der Kestungswerte in Wolfenblittel unterstellt wurde, war allerbings noch eine Arbeit, die fich mit seiner amtlichen Wirtsamfeit berlihrte. Ferner lagen biefer bie Auftrage, bie ihm der Herzog im Juni 1803 bei der Besetzung der hannoverschen Lande durch die Franzosen ertheilte, wo er im Weserbistricte bie Braunschweigischen Landesintereffen zu vertreten und später bas Bannoversche Gebiet zu bereifen hatte. Robenberg's fichere Beberrichung ber französischen Sprache mar hier eine ber Urfachen gewesen, die Wahl auf ihn zu lenken, wie dies auch früher der Fall gewesen sein wird, als er die Aufnahme der frangöfischen Emigranten zu leiten hatte. Diese gab zu manchen Nebengeschäften reichlichen Anlag, die mitunter etwas heikler Natur waren und weltmännische Gewandtheit erforderten. So trug ihm 1800 der Herzog auf, bie Entfernung ber Prinzeffin von Montmorency von feiner Mutter, ber Bergogin Philippine Charlotte, gu bewirten. So hatte er auch für die Gemahlin König Endwigs XVIII. von Frankreich, der zeitweise in Blankenburg wohnte, auf ihrer Durchreife nach Phrmont in Bolfenbuttel Berpflegung und Wohnung zu beforgen. Bermuthlich wird er diefe in feinem eigenen Haufe beschafft haben, das wohl besser als die Wirthshäuser der Stadt auf solchen Besuch eingerichtet war.

Am 30. Januar 1791 hatte nämlich Robenberg bas fog. kleine ober Bevernsche Schloß am Schloßplate nebst bem Schlofwalle gekauft, der sich vom Harzthore bis zum Mühlenthore hinzog. Er hatte bas Schlog bis auf ben linken Flügel abbrechen lassen, den er dann zu einer stattlichen Wohnung einrichten ließ. Auch der Wall wurde zumeist allmählich abgetragen und so ein ausgebehntes Gartenland gewonnen, bas nach bem Abbruche ber im Sitden des Schlosses gelegenen Schloßkirche, die er 1795 erstand, noch erweitert wurde. Er felbft schätzte das Terrain auf 30 Morgen; etwas weniger Umfang hatte bas Grundftud, bas er vor dem Augustthore befaß und auf dem einige Emigranten eine allerbinge nur turglebige Stahlfabrit errichteten. Außerbem besaß seine Frau ein Gut im Lüneburgischen, Teindorf bei Uelzen, das eine jährliche Rente von 1200 Thalern abwarf. Da Robenberg zudem ohne Kinder war, so fehlten ihm keineswegs die Mittel zu einer wurdigen Repräsentation.

Der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, der wie andere Mitglieder der Fürstlichen Familie, die Herzogin Philippine Charlotte, Derzog Ferdinand, Aebtissin Auguste von Sandersheim in Briefen an ihn stets einen sehr vertraulichen Ton anschlug, wollte ihn gern in einer höheren Stellung verwenden und hatte, als den Kammerbirector v. Hugo ein schwerer Schlagsluß traf, dessen Stelle schon für ihn ausersehen. Doch dieser erholtesich wieder, und als er dann wirklich die Augen schloß, ging der Herzog ganz in den politischen und militärischen Fragen der Zeit auf. Es solgten Schlag auf Schlag, seine Reise nach Außland, die Uebernahme des Oberbesehls des preußischen Heeres, seine Verwundung bei Auerstädt, sein Tod in Ottensen. Der Wunsch v. Rodenberg's blieb unter diesen Umständen unerfüllt.

Jest rudten die Franzosen in das Land; am 26. October 1806 zogen fie zuerft in Wolfenbuttel ein. Der Stadtmagistrat tam hier in große Berlegenheit; er gerieth mit seinem Frangosisch nur zu balb in die Brliche. Auf Weisung bes Ministeriums mußte v. Robenberg aushelfen und alle jene mühfamen und unerquicklichen Geschäfte übernehmen, die die unglitckliche Invasion für die Stadt Bolfenbüttel im Gefolge hatte. Wefentlich ju Gute tamen ihm hier bie Beziehungen, bie er zu bem ehemals emigrirten angesehenen frangöfischen Familien besaß. Er erhielt von ihnen und auch aus bem Kriegsministerium in Baris felbst wirtfame Empfehlungen bei bem erften Gouverneur, bem General Biffon, fowie bei feinem Nachfolger, bem General Rivand. Er war dabei emfig bedacht, die einflugreichen Berfonlichteiten bei guter Laune gu erhalten; er nahm fie auf bas Gastlichfte bei fich auf und fette ihnen vor, was Ruche und Reller nur immer zu bieten vermochten. Go hat er, indem er fein eigenes Gelb nicht schonte, ber Stadt manche Schonung erwirkt, bie bantbar von seinen Mitburgern anerkannt murbe. Als einziger Bertreter Wolfenbüttels wurde er baber burch ihr Bertrauen zu Ende bes Jahres 1807 nach Raffel geschickt, um bort bei ber Renordnung ber Landesverfaffung und verwaltung nach Möglichkeit zu Gunften

ber Stadt Bolfenbuttel ju wirten.

Denn inzwischen war bas Schickal bes herzogthums Durch einen Dachtspruch Brannichweig entschieben. Napoleons war es feines angestammten Fürftenhaufes beraubt und bem neugegründeten Königreiche Westfalen einverleibt, an beffen Spite Rapoleons Bruder Jerome gestellt murbe. Am 10. December 1807 hielt biefer in Rassel seinen Einzug; am 1. Januar 1808 fand die allgemeine Hulbigung bes Landes ftatt. Aus allen Theilen bes neugebilbeten Reiches waren Bertreter bagu entboten, aus Wolfenbüttel, wie gefagt, ber Droft von Jeber suchte nun bier in Raffel bie Robenberg. Intereffen feines Landestheils zu vertreten. Für Bolfenbuttel tam es vor Allem barauf an, die Juftigbehörden ber Stadt zu erhalten. Nach ben allgemeinen Grundfaten ber neuen Regierung follten fich allerdings bie Tribunale in dem Hauptorte des Departements ober des Diftricts befinden. Das war hier in beiben Fällen die Stadt Braunschweig, und biefer getreue Nachbar fäumte natürlich nicht, biefe gunftige Lage für fich auszunuten und fraftig gegen v. Robenberg zu arbeiten. Denuoch erreichte es biefer burch feine einbringlichen Borftellungen bei den Ministern und bei dem Könige selbst, die er beschwor, die arme Stadt nicht ihrer letten Unterhaltsmittel zu berauben, daß die Gerichtshofe in ber Stadt gelaffen wurden. Es war die einzige Ausnahme von ber Regel, die bier im Oferbepartement jum Beften Bolfenbuttels gemacht murbe.

Dennoch ließ bie Prafectur bie Anordnungen gur Instandsetzung ber öffentlichen Borfale in bem Rangleigebäube, bie bas Gefet vorschrieb, nicht ausführen. Man schien in Braunschweig bas, was man trot vielen Mühen im ersten Anlauf nicht erlangt hatte, jest auf einem Umwege erreichen zu wollen. Mit vielen Roften hatte man bort 1810 bas Schloß für ben Rönig auf das Prachtigfte umbauen laffen. Dan hoffte, baburch womöglich ben Filrften zu einer zeitweiligen Berlegung feiner Refibeng nach Brannschweig zu veranlaffen, jedenfalls ihn aber zu einer Berlegung ber Gerichtshofe von Wolfenbüttel nach bort zu bestimmen. Go mar wenigstens die allgemeine Befürchtung in jener Stadt. Bräfibenten und Richter ber Gerichte brangen beshalb in Robenberg, ber inzwischen zum Maire bes Stabtfantons Wolfenbüttel ernannt worden war, nochmals ihr Fürsprecher zu werben, und als auch die Ginwohner ber Stadt die gleiche Bitte erhoben, glaubte er fich als ihr Oberhanpt biesen Bunfche nicht entziehen zu burfen. Er reifte abermals nach Raffel, und es war, wollte er noch etwas für seine Stadt erreichen, die höchfte Beit, daß er dort eintraf. Der Justizminister Siméon gestand ihm, daß der Beschluß, die Tribunale wirklich nach Braunschweig zu verlegen, schon gefaßt sei und nur noch ber Unterschrift bes Könige bedürfe. Es tam Alles barauf an, diefen umzustimmen. Robenberg hatte bas Glück fogleich bei ihm vorgelaffen zu werben. Seine freimitthige Bemerkung, wie die Nachwelt es auslegen witrbe, wenn die geheiligten Berfprechungen bes Königs vor ben Deputirten bes Reichs abgegeben, durch ein glanzenbes Gefchent ber Stadt Braunschweig

vereitelt werden würden, machte den König stutig und brachte ihn bahin, den bereits gefaßten Entschließ zurüdzunehmen. Statt der Erfüllung ihres Bunfches gug jetzt der gemessene Befehl nach der Stadt Brannschweig, die öffentlichen Hörfäle im Kanzleigebande zu Bolimbüttel auf das Schleunigste in Stand zu setzen.

Abermals follte bie Stadt Wolfenbüttel von einem schweren Schlage bedroht werben. Unterm 28. Juni 1812 erschien das unglitchfelige Decret des Rönigs, burch bas die öffentliche Schuld bes Ronigereichs an ein Drittheil ihres Nennwerthes berabgefest wurde Diese Magregel, die dem bedenklichen Rothstande der Staatsfinanzen abhelfen sollte, traf auch viele Boh thatigleiteanstalten, bei benen die im Art. 2 &. 2 auf geführten Bedingungen nicht zutrafen, außerft ban Gang besonders auch die Stadt Bolfenbittel, bern Armenanstalten die Bergogin Philippine Charlotte ein Capital von 50 000 of in Gold vermacht hatte, bat bei Fürstlicher Landschaft belegt und jetzt mit der öffentlichen Schuld vereinigt worben war. Borftellungen, bit bei dem Finanzminister Malchus gegen diese Berab fetzung des Capitals erhoben wurden, waren fruchtlos gewesen, ebenso eine dem Könige überreichte Dentschrift, ba eben die Folgen zu groß waren, würde man einmal eine Ausnahme gestatten. Da wandte sich Robenberg an die Königin gerade in dem Augenblide, wo fie mit ber Gründung eigener Boblthatigfeiteanftalten beschäftigt war. Er appellirte an ihre Abstammung ans den Braunschweigischen Hause und setzte ihr auseinander, wie wohlthätig ihr ber Gebante fein muffe, die milen Stiftungen ihrer Borfahren aufrecht erhalten zu feben in Binblid auf die eigenen, für die fie boch auch ein lange, gludliche Dauer erhoffe. Er ließ bas Befuch ber Ronigin burch ihren Beichtvater, ben Confistorialrat Habicht, ans Berg legen. Das wirkte. Allen Boll thätigkeitsanstalten im Lande wurden die Fonds zu ihm Unterhaltung gerettet.

3m Berbste bes Jahres 1812 verbreitete fich in Wolfenbüttel das Gerücht, man gebe in Raffel mit ber Absicht um, das hiefige Schloß auf Abbruch zu verlaufen Die Sache zögerte sich jedoch noch länger bin, als plot lich, ohne bağ irgend welche Anftalten zu feinem Empfange getroffen waren, im Mai 1813 König Jerome in der Stadt erschien. Auf Weisung des Ministers v. Wolffradt mußte ihn v. Robenberg durch bas Schloß und nach der Bibliothet geleiten. Er erfuhr hier burch ben Inspecteur Moulard aus Raffel, daß jenes Gerebe mobibegrundet ware, Bramigt, Bramerel und Ballourie feien als Ranfer für das Schloß aufgetreten, der Rönig habe, bevor n die Genehmigung zu bem Bertaufe ertheile, es fich felbft einmal ansehen wollen; bas fei ber Zweck feines Bejuchet. Obwohl Wolffradt ihm geradezu unterfagte, in der ab gemachten Sache noch Weiterungen zu verurfachen, fo glaubte Rodenberg im Intereffe ber Stadt boch bavon nicht absehen zu dürfen. Bei dem Umberführen auf ber Bibliothet nahm er Gelegenheit, bem Ronige vorzustellen, daß die Einwohner von Wolfenblittel, wenn das Solof überhaupt verkauft werden sollte, daran Theil zu nehmen wünschten und mehr bafür geben würden als jeder Fremde, um einen Bavillon für die Officiere der fünftigen Garnison darans zu machen. Der König antwortete, diefe Erklärung fei ihm genug, er werbe die Bunfche der Einwohner der Stadt zu erfüllen suchen. Am 5. Juli des Jahres erschien dann die königliche Donationsurfunde, burch bie bas Schloß der Stadt Bolfenbilttel geschenkt wurde, ein Gegenstüd zu der Freigebigfeit bes Fitrsten gegen die Stadt Braunschweig, der er ebenso seiner Zeit das Schloß Salzdahlum überwick, das dann dem Erdboden gleich gemacht wurde. Bedenfalls mare baffelbe ober wenigstens ber Anfang davon mit dem Bolfenbüttler Schloffe gefchehen, wenn ce jenen gewinnluftigen Unternehmern in die Bande gefallen ware, und v. Robenberg nicht noch in letter Stunde ihnen das Geschäft verdorben hatte. Zu völliger Berwilftung hatte die Zeit allerdings wohl nicht ausgereicht. Denn wenige Monate nach jenem Befuche bes Königs wurde auf bem Schlachtfelbe von Leipzig feiner herrschaft ein schnelles und völliges Ende bereitet.

#### Die Baurenreiße.

(Schluß folgt.)

Bei einer Bereifung bes benachbarten lüneburgischen Kreises Isenhagen fand ich in ben meisten Dörfern Baurenspottverse, in welchen die Dorfeinwohner der Reihe nach, wie sie wohnen, kurz charakterisirt werden. Einzelne Theile diefer Berfe, namentlich folche derber Art, wiederholen fich ober tommen ganz ähnlich in verichiebenen Dörfern vor. Die Personennamen, die in diefen Reihe- ober Nachbarreimen, wie sie auch genannt werden, vorkommen, brauchen nicht immer diejenigen der heute lebenden Hofbesitzer zu sein; oft sind es die Namen ber früheren Inhaber, welche fortgefest am Sofe haften. Jebermann kann bort diese Reiheverse hersagen, neue werben himzugedichtet für neue Ankömmlinge im Torfe und diefe laufen bann mit ber alten Baare gleichzeitig um. Eine Anzahl folcher Spottverse aus Euten, hantensbüttel, Knefebed, Boigenhagen, Ehra u. f. w. habe ich in der Zeitschrift der Gesellschaft für Boltsfunde 1896 S. 367 ff. mitgetheilt.

Bon vornherein ließ sich annehmen, daß solche Verse auch innerhalb der braumschweigischen Grenze vorsommen müssen, zumal in den Dörsern dei Borsselde; sie sind auch, wie mir mitgetheilt worden, in der That vorhanden, doch habe ich noch keine erhalten können. Das gegen liegen sie mir jetzt aus der Stadt Braumschweig, aus Bolsenbüttel, Helmstedt und aus Höhum vor, woraus sich schließen läßt, daß sie eine weite Verbreitung hatten und zum Theil wohl auch noch haben. Die Verse sind, wie mir scheint, sehr alt, jedensalls ist es der Gebrauch derselben, denn im Mittelalter zeigte sich schon ahnliches, wie denn im Braunschweiger Stadtgesetze von 1349 rime spreken de iemende in sine ere gan mit Strase bedroht ist (Urkundenbuch der Stadt E. 47).

In den Städten mit zahlreicher Einwohnerschaft tonnten diese Berse sich natürlich nicht über sämmtliche Bewohner, beziehungsweise Hausbestiger erstrecken. Sie beichränkten sich daher auf die Nachbarn einer Straße und so liegt für die Stadt Braunschweig die Nachbar-

reihe für die sübliche Wilhelmstraße und einen angrenzenden Theil des Steinwegs vor. Die Berse gingen noch 1840 um und Herr Prosessor. Mad, dem ich ste verdanke, hat sie aus der Erinnerung niedergeschrieben:

Südliche Bilhelmftraße.

Daubert, de lêrt,
Glindemann, de smêrt,
Stockmann kîkt an de wand
Schwartz is in de ganse welt bekannt.
Graf Schulenburg wont in de midde,
Schreiber hat ne gue stidde,
Kuhlemann, de de Anzeigen dräggt,
Michel, de dat dach besläggt,
[Winter?] de hat fûlen kese,
Meyer is darum böse.
Hecht, de vele kinner hat,
Gemmeke fritt sik nimmer satt.

#### Steinweg.

Mattenklôt wônt an enne, Zenker hat ne scheiwe lenne, Wehage hat verfûltet holt, Wichmann hat verschimmelt gold.

Die in Sötum umgehenden oder vielmehr friher noch allgemein bekannten Reiheverse gleichen jenen, die ich im Litneburgischen fand, außerordentlich und manche Reime, die dort regelmäßig zu sinden sind, wie enne und lonno, kehren auch hier wieder. Einiges, als allzu berb, muß ich hier unterdrikken:

Wedler hat de schäperië, Gerke — — en sack vull klië, Stoffel Wastens wont an enne, De Meinsche hat ne dicke lenne. Meine mit'r snufftabacksdose Zacharis Smitt mit'r smullerhose (?) Swinge wônt up'n sunnenbarge, Pape hat ne bleckerne — karwe. Henneken Kurland rôkt ne lange pîpe, Grôte Kurland kann nich rower kîken, Midden Kurland wônt an'n wâter. De Woltersche is ne tûnâpe, Bartels de is oppermann, Stoffel Brandes geit voran, Decker, de is grôt un slank, Hogrefe futtert 'n bullen blank, In Grenners gåren wasst lupinen, De Käuersche måkt famoste minen, Ehlers hat'n groinen wâ'n, Da kann de Haberlandsche up in himmel gan.

#### Belmftedt.

Mester Timme
Danst mit sine fru in himme.
Da kam Rehbein,
Woll dat ôk mal sein.
Etsch, etsch, sä Zwetsch.
Wat is dabië, sä Miehe.
Da kam Munkel
Da ward't dunkel.
Da kam de Hofrat Fein,
Da konn 'n nist mêr sein.

Wolfenbüttel.

Gildfeite des Rorumarttes (aus ben 50 er Jahren). Eisfeldt wont an enne, Borchers hat ne scheiwe lenne. Ludwig backt verschimmelt brôt, Dralle sleit den ossen dôt, Dosse is en tütchendreier, Langelüddecke spêlt verwalter up Monpleseier. Böttchers witwe verkoft kören, Röber kricht de swîne bî de ôren.

R. Anbree.

### Braunschweigische Chronik für b. 3. 1896.

(Die Angaben ohne nabere Ortsbezeichnung beziehen fich auf die Stadt Braunschweig).

Januar.

Bring-Regent reift nach Sannover.

Rudfehr bes Bring-Regenten.

- 9. Die Stadtverordneten-Berfammlung bewilligt für bedürftige Beteranen und beren Binterbliebene 5000 M (in ber Folge jährlich 1000 M).
- 9. Bilhelm Baul, Oberamtmann in Staufenburg t.
- 12. Einweihung ber reftaurirten Rlofterfirche gu Amelunxborn,
- 12. Ridjard von Strombed, General Dajor a. D. geb. Braunichweiger, + in Salberftadt.
- Chaffille Feier bes Leibbataillons in Blanten-
- 15. Brundung c. Provinzialverbandes "Braunschweig" bes Bereine beutscher Rriegeveteranen.

16. Bring-Regent reift nach Berlin.

- 18. Feier bee 25. Bebenftages ber Wieberaufrichtung bes Deutschen Reiches. - Gnaben Erlag.
- 24. Eröffnung ber XXIII. Landes-Berfammlung.
- 25. Die Landesversammlung beschließt einstimmig bie Errichtung eines Denfmals für Bergog Bilhelm auf Staatstoften.

Geburtstagsfeier bes Raifers.

Berfammlung des Central-Ausschnffes bes Landwirthschaftlichen Central-Bereins.

Großes Fener in Blanfenburg.

31. Rudtehr bes Bring-Regenten aus Berlin,

Februar.

4. Der Bring - Regent reift nach England jut Beifehungsfeier bes Pringen Beinrich von Battenberg.

Dtto Stuper, Baftor in Barbede t.

- Berfügung ber Kreisbirection in Holyminden, ben Austritt der Gemeindevorsteher aus politischen Bereinen betr.
- 8 .- 9. Parteitag ber Braunschw. Rechtspartei.

10. Rudtebr bes Bring-Regenten.

14. Befuch bes Bergogs von Sachien-Altenburg.

- 18. Borries von Dehnhausen, Geh. Regierungerath, Major a. D., geb. Braunschweiger, † in Kassel.
- 64. General Berfammlung bes Landwirthschaft. lichen Central-Bereins für bas Bergogthum Braunschweig.

26. Bernhard Druftein, Dr nied., griechifcher Generalargt a. D., geb. Braunichweiger, + in Athen.

29 .- 1. Dlary. Beneral . Berfammlung bes Berbandes Sannover-Braunichweigischer Budhanbler.

Mars.

2. Reife bes Bring-Regenten zu ben Tauffeierlichkeiten in Bitdeburg.

3. Rudtehr bes Bring Regenten.

3. 70. Berfammlung des Braunfdweig-Sannoverichen Breigvereins für Ribenguder - Fabrifation in Sannover.

Die Commiffion zur Bebung bes Frembenvertehrs löft sich auf.

- 6. Der zweite Bitrgermeifter Galemon aus Deuhalbensleben jun Burgermeifter in Blantenburg
- 7 .- 9. Jubelfeier bes 50jahrigen Beftehens bes Braunfcmeiger Dlanner-Gefangvereins.

Der Bring-Regent reift nach Bournemouth in England.

- Die Landesversammlung genehmigt die ftaatsfeitige Unterftützung ber Baugewertschule in Bolgminden.
- Raubmörber Delmann jum Tobe verurtheilt. Die Landesversammlung genehmigt Die Ginführung einer Gintommenfteuer.

26. B. Clauf, Gifenbahnbirector +.

28. Fris von Beltheim, Oberjägermeifter, Brafident ber Landesversammlung, † in Deftebt.

29. Midfehr bes Pring-Regenten.

April. 1. Der Berwaltungsgerichtshof tritt in Wirtfamteit.

- hofrath Dr med. Sprengel aus Dresben gum Dberargt ber dirurgifchen Abtheilung bes Bergoglichen Rrantenhaufes ernannt.
- Aug. v. Campe, Glashuttenbefiger in Brintfeld t.
- 6. Der Bring-Regent reift nach Biesbaben.

7. Dotar Fifcher, Boffchauspieler a. D. t. 9. Friedrich Bod, Dberamterichter a. D. t.

Ertranfung bes Erbpringen Georg Bilhelm, alteften Sohnes bes Bergogs von Cumberland.

21. Feier des 25 jahrigen Beftehens ber Tolle'ichen höheren Privat-Maddenschule.

Feier bes Gojahrigen Dienftjubilaums des General Lieutenante von Bachholy

Die Banbelstammer genehmigt eine Gingabe an Bergogliches Staats Ministerium, die Gifenbahn: politit Preugens gegenüber Braunfdweig betr.

Wai.

1. Emil Menge, Dberförfter a. D. +.

2 .- 4. Internationale Sundeausstellung.

- Eröffnung ber neuen taufmannifchen Fortbildungsichulen in ben Stabten bes Lanbes,
- IV. Generalversammlung bes Lanbes Prediger-

7. Rudfehr bes Bring-Regenten.

- 8. Geburtetagefeier bes Bring-Regenten; Ueberfiebelung bes Bofes nach Blankenburg.
- Erfter Braunschweigischer Banbwertertag in Bad-Barzburg.

Friedrich Dammener, Rreisrentmeifter a. D. t.

13. Außerordentliche General-Berfammlung des Braunschweig-Bannoverschen Zweigvereins für Rubenjuderfabritation.

15. Befuch bes Bring-Regenten in Bab-Harzburg.

16. Hauptversammlung des Bundes der Landwirthe für das Herzogthum Braunschweig.

17. Parteitag ber Braunschweigischen Lanbes-Rechts-Bartei in Blankenburg.

18. Eduard Schmelztopf † in Bevern.

- 19. Die Landesversammlung bewilligt für ben Bahn= bau Ganberebeim-Bobenburg-Elze bezw. Gandersheim-Düngen außer freier Bergabe des Bobens 100 000 Mt.
- 20. Die Landesversammlung bewilligt 400 000 Mt. für ben Bau einer Schmalfpurbahn Tanne-Baltenried bezw. Tanne-Braunlage.

21. Der Pring=Regent reift nach Wien zu ber Bei= setzungsfeier bes Erzherzogs Rarl Ludwig.

21. Die Landesversammlung lehnt die Errichtung eines staatlichen Bergwerkes auf Kalisalze bei Remlingen zur Zeit ab.

22. Schluß bes 23. orbentlichen Landtages.

- 23. Rückehr bes Bring-Regenten nach Blankenburg.
- 23. General-Berfammlung bes Jagbfchut-Bereins für das Herzogthum Braunschweig.
- 28. Der Bring-Regent reift nach Berlin.
- 30. Grundsteinlegung jum Manner-Afyl.
- 31. Einweihung der neu errichteten meteorologischen Station auf bem Broden. Juni.

3. Brand ber Jutefabrit.

5. Raubmörder Delmann hingerichtet.

6.—7. Berbandstag bes Braunschweig-Hannoverschen Stenographen-Bereins (Gabelsberger Syftems) in Schöningen.

7.—8. XXI. Gauturnfest des Braunschweiger Turn-

gaues in Gifhorn.

Frühjahreversammlung bes Central-Ausschuffes bes Landwirthschaftl. Central-Bereins f. d. Herzogthum Braunschweig.

Feier des 25jährigen Bestehens des Burgervereins

in Wolfenbilttel.

- 12.—13. XIII. Braunschweigischer Stäbtetag in Helmstedt.
- 14. Die Hauptversammlung des Nordwestdeutschen Stenographen-Bundes (Suftem Stolze) zu Bilbes-
- 14.—15. XXIII. Hauptversammlung des Bezirksverbandes Magdeburg — Braunschweig — Anhalt für Berbreitung von Boltsbildung in Blanken-

17. Jahresversammlung des Guftav = Abolf = Bereins für das Herzogthum Braunschweig.

- 18. Die Stadtverordneten-Berfammlung genehmigt die Anlage einer electrischen Straßen-Eisenbahn.
- 21. VIL Bezirkstag bes Braunschweiger Bezirksvereins im deutschen Fleischerverbande in Königslutter.

24. August Knolle, Baufecretar +.

25. Die Stadtverordneten-Bersammlung lehnt die Einführung einer Bierftener ab.

- 27.—**2**9. XXI. Landwehr = Berbandefest in Ronigs-Intter.
- 29. Gebächtniffeier bes 150jahrigen Geburtstages von Joachim Beinrich Campe.
- Wilhelm Shits, Hof-Zahnarzt +.

30. Miffionefeft.

Juli.

6. Berbandstag der Consumvereine der Broving Sachsen, Braunschweigs, Anhalts und Thüringens.

8. Carl Brunner, hofweinhandler in Wolfenbüttel +.

11.-12. 25jähriges Stiftungefest des Rreislandwehr-Bereins Wolfenbüttel.

11 .- 13. Rennen in Barzburg.

11.—16. VII. Deutsches Bundes-Reglerfeft.

21. Carl Steinmann, Rebacteur +.

- 22. Grundsteinlegung gur neuen Rapelle in Linfe.
- 26. Boltsfest ber Socialbemotraten im Lechelnholze.
- 27.—30. Hauptversammlung des Harzbereins für Geschichte und Alterthumskunde in Bernburg. August.

2. VIII. Generalversammlung bes Sollingvereins in Moringen.

2 .- 3. Feier des 25jährigen Bestehens ber Gemertichaft Tanner Bütte.

XXVII. Bolkswettturnen auf dem Elme.

14. Alexander von Böhlten, ruffifcher Staatsrath a. D., geb. Braunschweiger, † in Wiesbaden.

Wettturnen des Sollingturngaues in Holzminden.

- Feier bes 25jahrigen Bestehens bes Solzminbener Ariegervereins.
- 29. Einweihung bes Feierabenbhauses für Braunfchw. Lehrerinnen in Wolfenblittel.
- 30. Enthüllung des Kriegerbenkmals in Harzburg. September.
- Bruno Ernst, Rittmeister a. D., Abministrator des Waisenhauses B. M. V. +.

Gebanfeier.

- Einweihung der Raiferwarte auf dem Gichenberge bei Blankenburg.
- Einweihung der neuen Samson-Schule in Wolfenbüttel.
- Wilhelm Baumgarten, penf. Stabtbirector in Wolfenbüttel, † in Harzburg.
- Berzogliches Staats Ministerium genehmigt die Anlage der electrischen Bahn zwischen Braunschweig und Wolfenbuttel.

5.—7. XII. Hauptversammlung des Harzelubs in

Bab Sachja.

General = Berfammlung bes Gefammtvereins ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Blankenburg.

9.—10. Allgemeiner Deutscher Pfarrer-Bereinstag.

- 13. Caroline Fischer-Achten, ehemalige hofopernfängerin, † in Friedensheim bei Graz.
- 13. Parteitag ber Socialbemokraten bes Herzogthums in Blankenburg.
- 14.—18. XXIV. Berfammlung Deutscher Forftmänner.
- 19.—24. Tagung des internationalen Bereins forst licher Berfuche-Unftalten.

20. Eröffnung ber Theater-Ausstellung im Baterländischen Museum.

24. Feier bes Doppeljubilaums bes Bifchofs von Hilbesheim.

26.—27. XVII. Bersammlung bes Nordwestbeutschen Turnlehrer-Bereins.

27. Banderversammlung bes Thuringisch - Sachfischen Bereins für Erbfunde in Blantenburg.

29. 68. Braunschweigischer Lehrertag in Holzminden. October.

1. Feier des 150 jährigen Bestehens der Firma 3. G. 3milgmeyer und Söhne.

4. Generalversammlung des Harzer Schachbundes in Blankenburg.

8. Großes Feuer in Seefen.

10. II. Berfammlung bes Bereins ber Irrenärzte Riedersachsens und Westfalens.

12. XXX. Blenarversammlung ber Sanbelstammer für bas Bergogthum Braunschweig.

13. Grundsteinlegung ber neuen Rirdje in Duttenftebt.

13. Großes Weuer in Gittelbe.

14. Enthullung e. Gebenktafel am Denkmale bes Bergogs Karl Wilhelm Ferdinand auf dem Schlachtfelbe von Auerstädt.

21. Hauptversammlung des Freien kirchlichen Wahl-

vereins.

24. Herbstversammlung des Imkervereins Salzgitters Braunschweig.

25. Einweihung der restaurirten Kirche in Deensen.

28. Der Pring-Regent trifft in Blankenburg ein.

29. Ankunft des Raifers in Blankenburg. 30. Hofjagd. — Abreise des Kaisers.

31. Ter Bring-Regent reift nach Berlin.

November. 1. Feier bes 25igbrigen Bestebens ber Actien-

1. Feier des 25jährigen Bestehens der Actien-Gesellschaft Chemische Fabriken Dker und Braunschweig.

8. Ebnard Winkler, Kreisrentmeister a. D., † in Holzminden.

10. Louis Ruhne, Baurath a. D. †.

12. Die Stadtverordneten - Berfammlung bewilligt 2000 Mt. für das Männer-Afpl.

13. Das Seine-Tribunal in Paris weist die Rlage ber Gebrilder von Civry auf Annullirung des Testaments des Herzogs Karl II. zurud.

15. Jahresfest des Evangelischen Bundes.

17. Generalversammlung des Ausschuffes der Invalibitäts- und Altersversicherungs-Anstalt.

24. Herbstversammlung des Central - Ausschusses bes Landwirthschaftlichen Centralvereins für das Herzogthum Braunschweig.

25. Rudtehr bes Regenten nach Braunschweig.

28. 25jähriges Stiftungsfest bes Rrieger- und Landwehr-Gesangvereins.

30. Billiam Steinman, Bianoforte-Fabritant, geb. Braunschweiger, † in Rew-York.

### Bücherschau.

Endw. Löser, Frische Luft, Lustspiel. Braunschweig, Benno Goerit 1896. 98 S. 8°. 1 M 20.

Der junge Platten, ein sonft nicht untlichtiger Land-

wirth, hat nicht recht begreiflicher Beife einen litterarie fchen Anfall betommen. Er hat ein Stud "berren geschrieben, bas Ergebnig eines Aufenthalte in der Großstadt, und bei Gelegenheit ber Borberei tungen zu der bevorftehenden Premiere die ichone und liebenswürdige Schauspielerin Ama Bormann tennen und, was für das Luftspiel Boraussetzung ift, lieber gelernt. Diefe Leibenschaft hat den jungen Agratier seiner eigentlichen Aufgabe und auch einer noch unbe wußten Liebe zu seiner anmuthigen Bflegeschwester Bedwig entfremdet; ber Flirt mit bem jungen hoffunge freudigen Erneuerer des Dramas ift auch für die Schau spielerin in der Richtung bedeutungsvoll geworden, das ihr ihre Liebe zu bem geiftvollen Kollegen Molnen einigermaßen zweifelhaft geworben ift. Wenn biefer nicht so gah an seiner Liebe festhielte, mußte die Lösung der Beziehung nothwendig eintreten. In der frifcer Luft des Rittergutes Platten tommt Alles zu einem guten Ende. Die "Herrenmoral" gefällt nicht, En hard von Platten fehrt aufs Land zurück und weiß bu geliebte Schauspielerin als erholungsbedürftige Lebern bei feiner Mutter einzuführen, damit bei diefer alle Borurtheile, die fie gegen eine Schwiegertochter von de Bühne hätte, zerftreut werden. Der treue Molnero folgten Beiben und läßt sich eine ihm aufgezwungene Rolle ale Bermandter aus Schwaben gern gefallen. Harmlofe Gifa süchteleien, die jum Theil durch den jugendlichen un recht unschuldigen Sefundaner Rarl von Platten w urfacht werben, bringen Alle jum Bewußtsein ihm wahren Gefühle und führen bazu, daß fich Gird ju Gleich gefellt, daß Molnero feine Rollegin und M: wieder ganz Landwirth gewordene Gerhard seine Hedwig schließlich auch der Amtmann Rakebrandt die etwiältliche Tante Minchen befommt. Tiefere Charafterift barf man in dem anspruchlosen Stilde nicht suchen mit ben Mitteln einer veralteten Schule fucht es et leichtes Unterhaltungsbedurfniß zu befriedigen. Es mat fein, daß es bei einer Aufflihrung auch ohne die Requisiten unserer Neuesten, als da sind sociale Broblem. Frauenrechtsforberungen, Chescheibungewünsche, frik Liebe und bergleichen, und auch ohne die moderne Rade ansprechend wirft bei einem Bublitum, das ohn Nervenaufregung einfach erheitert werben will. Bielleich eignet sich das Stück auch zur Anfführung in Liebhaba freisen. Wir wünschen dem Berfasser, daß es ihm gelingt,

Wir wünschen dem Berfasser, daß es ihm gelingt. das Erstlingswert zur Aufsührung zu bringen und daß er, dadurch ermuthigt, an größeren Aufgaben sich perfuchen Lust und Kraft gewinne.

Braunschw. Landwirthschaftl. Zeit. Ar. 49. Bohjen, Berhinderung d. Seuchenübertragung auf d. Schlachtviehhöfen; M. Betersen, Erdnußol als Ersaß d. Buttersettes der Magermilch d Kälbermast. — 50.—52. Herbstersammlung d. Central-Ausschusses d. landwirdschaftl. Central-Bereins. — 50. Bibrans, Panaritium ERlauenseuche.

Renes Braunichw. Schulblatt. Rr. 24. Jahre. Geolog. Ausflüge in b. Umgebung b. Stadt Braunichweig.

Monatsidrift f. Saubel n. Induftrie. Ottolet-Schulorduung f. b. Raufmann. Fortbilbungsiculis Sander, Raufmann. Lehrlingsheim zu Br.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifden Angelgen: 28, Bagmann. Drud ber Baifenbans - Buchbruderei (M. Bud) in Braunichweig.

Nro. 2.

17. Januar

1897.

[Nachbruck verboten.]

## bergog Friedrich Bilhelm und Droft v. Kodenberg.

Bon Baul Bimmermann.

(Schluß.)

In Wolfenbuttel scheint sich ber Regierungswechsel in frendiger Begeisterung, aber ohne gehäffige Zwischen= fälle vollzogen zu haben. Das war keineswegs überall der Fall. Bo das Bolk innere Uebereinstimmung ber Beamten mit der Westfälischen Regierung witterte, wohl gar eine boswillige Berfolgung patriotisch seutscher Gesimung empfunden hatte, da machte sich jest der bis dabin verhaltene Grimm gegen bie Westfälinger gewaltfam Enft, und es tam fo vieler Orten zu heftigen Auftritten und stürmischen Anklagen, die das Bolksgericht gegen die politisch migliebigen Beamten erhob und oft in draftischer Beife sogleich zur Entscheibung brachte. In Bolfenbuttel horen wir nichts von berartigen Borfällen. Am vierten Rovember feierte man dort in einfacher herzlicher Weise ben Anbruch ber neuen Zeit. Dem Droften von Robenberg warb am Abend des Lages bei Facelschein ein freudiges Lebehoch gebracht, ein Beweis, daß feine Amtsführung und politische Saltung der Bügerschaft keinerlei Anlaß zu Unzufriedenheit gegeben hatte.

Ia, Robenberg hatte noch mehr gethan. Corps bes Bergogs auf seinem bentwürdigen Buge am 31. Juli 1809 die Stadt Wolfenbilttel berührte, war th hier, Dank ben Beranstaltungen v. Robenberg's, auf das Vorzüglichste aufgenommen und verpflegt worden. Es schlte den Truppen an Pferden. Oberft v. Herzberg hatte Abends 10 Uhr gegen Robenberg den Wunsch nach 150 zwischen 5-7 Jahre alten Pferben geäußert. Roch in der Nacht setzte v. Robenberg die Aushebung ind Bert; überall fand er freudiges Entgegentommen. Anderen Tage 8 Uhr überlieferte er dem Rittmeister v. Gaffron auf bem Marttplate zu Wolfenbittel bie gewünschte Anzahl tüchtiger und brauchbarer Pferbe. Imar mußten sie bei der plötlichen Annäherung eines Arangold-Bestfälischen Armeecorps und bei ben bringenden Borbereitungen zu einem Gefecht, dem Treffen bei Delper, vor ber Hand wieder zurlickgegeben werden,

aber es ift wohl nicht zu viel gesagt, wenn die genannten Officiere fpater erklarten, daß fie in ber That v. Robenberg's "einen unzweidentigen Beweis feiner treuen unbegrenzten Anhänglichkeit an die höchste Berson Gr. Durchlaucht" erblickten, der "allen ihm brobenden Gefahren ber Berantwortlichleit in seiner bamaligen Dienstlage ohngeachtet" erbracht worden fei. Solch eine Handlung in der Zeit darf man nicht gering achten. Es weilte damale in Wolfenbittel noch ein alter Befannter und Lehrer bes Bergogs, ber Bibliothetar E. Th. Langer. Obwohl dieser in seiner Jugend als Ziethenscher Hufar an verschiedenen Schlachten des siebenjährigen Rrieges Theil genommen hatte und auch jest feinen Spott über bas schlechte Reiten ber frangbfischen Cavallerie taum verbergen fonnte, so hielt er boch ben fühnen Bug bes Herzogs für eine so zwecklose, dem Lande geführliche Tolltuhnheit, daß er es nach seinem eigenen Geständniffe nicht über fich gewinnen tonnte, ben Bergog an

jenem Tage anfzusuchen.

Friedrich Wilhelm hielt die Dienfte Robenberge in bankbarem Gedächtniffe. Als diefer ihn mit brei Deputirten ber Stadt bald nach feiner Rlidfehr in Braunschweig im December 1813 begrußte, erwiderte er ihm gleich in treuberziger Weise: "Ich tenne Ihre guten Gesinnungen und treue Anhänglichkeit an meine Berfon, und sparen Sie die Complimente. Ich hoffe Sie bald in Bolfenblittel ju feben." Bie ein Lauffeuer hatte die Runde von dem beabsichtigten Besuche des Landesherrn fich in Wolfenbuttel verbreitet und hatte überall freudige Aufregung verurfacht. Die wohlhabende Jugend montirte fich, um im Reitergeschwader den Fürsten feierlich einzuholen, Transparente wurden vor den Baufern angebracht und hohe Ehrenpforten auf bem Wege bis Antoinettenruh aufgestellt. Aber ber Befuch verzögerte fich von Tag ju Tage, der freudigen Ungeduld bes Boltes balb viel zu lange. Man forfchte nach Gründen; balb munkelte man, ber Droft v. Robenberg fei in Ungnade gefallen, bas fei bie Urfache ber Berzögerung bes Erfcheinens bes Herzogs. Jenem felbst war bas inzwischen schon auf bas Schmerzlichste zum Bewuftsein getommen. Er war zwar ein paar Tage nach jener erften Begrugung des Berzogs zur Tafel ge-zogen, aber der Flirft hatte ibn bor bem Effen bei ber Unterhaltung zwei Mal so offensichtlich übergangen und bas britte Mal unwilligen Blides bicht vor ihm bas Gespräch so auffallig abgebrochen, daß er in die höchste Erregung gerieth, bei dem Hofmarschall v. Hohnhorst sich numbhl meldete und das Schloß verließ. Dasselbe wiederholte sich, als er wenige Tage darauf abermals zur Cour und Tasel geladen wurde. Als bald nachher die dritte Einladung an ihn erging, kounte er seinem Gefuhle die Kraft nicht abgewinnen, ihr Folge zu leisten.

Inzwijchen war die Bilrgerschaft bes ruhigen Abwartens mude geworben; heimlich ging ohne Robenberg eine zweite Deputation an den Bergog, die aus dem Bandfabrifanten Schwart, bem Farbermeifter Tielede und bem Fleischermeifter Ludwig Borchers beftant und auch fogleich vorgelaffen wurde. Der Bergog verhielt fich ben Blinfchen ber Wolfenbittler gegenuber anfang. lich etwas ablehnend. Dem Ceremoniell ber formlichen Biedereinnahme bes Landes, meinte er, fei durch ben feierlichen Einzug in Braunfdweig Genitge gefchehen und Muce damit abgethan. 218 aber bie Deputirten erwiderten, die Emmohner der Stadt hatten fich bereits jormlich montirt und beritten gemacht, Seine Durchlaucht einzuholen, eine Illumination fei vorbereitet, fcbn gegierte Chrenpforten errichtet, ba erflätte ber Bergog, bag er dergleichen nicht erwartet hatte, bag er nun aber am nadiften Sonntage fruh nach Bolfenbuttel tommen wollte. Dann wurde die Wahl eines Saufes, wo ber Bergog an bem Tage fchidlich absteigen tomite, noch erwogen. Muf dem Schloffe, fagte er, hauften bie Frangofen, im Uebrigen tenne ich bort Niemand fo genau, um bei ihm absteigen ju fonuen. Die Deputirten nannten fogleich ben Droft v. Rodenberg, ber die würdigften Raumlichteiten bagn habe. Der Bergog entgegnete: "A propos, der Proft Robenberg, wie hat er es benn gemacht in der Westidlischen Regierung?" In wohlgemeintem Eifer brechen die Gerren nun fogleich in hohe Lobfprfiche auf ihn aus: "Der Droft hat Alles für die Stadt gethan, ohne ihn wären wir oft genug fehr unglücklich daran gewesen; es find in Wolfenbattel nie Muftritte wie in Braunschweig vorgefallen". 218 bann ber Derzog einwirft: "Was hat er benn gethan? Worin besteht es? Ich will es wissen," fährt die Deputation in ihrem Lobe fort, ohne zu merten, wie fehr fie gerabe burch biefe Worte Del in bas Tener bes farftlichen Urgwohne gog "D, er hat die frangofischen Officiere fo höftich tractirt, hat ihnen Gaftmahler, Concerte, Balle gegeben; ift ben Truppen, die hier einquartiert werben follten, entgegen geritten und hat die Officiere bann jebesmal ju einem Dejeuner eingelaben und fie fo durch Soflichteit zu gewinnen gesucht, bag er Alles burch fie gu unferen Gunften gu erreichen mußte". Der Bergog erwiderte ladjelnd "Das hat er euch weiß gemacht, ich weiß es beffer, was er bamit beabsichtigt hat. Bu bem gehe ich nicht". Dan ichlug ihm barauf bas Band des Landdroften v. Edprader 1), endlich bie Wohming des Oberforstmeisters v. Löhneufen 2) vor. Letterer fagte ihm gu. "Den fenne ich", meinte er, "bei bem

1) Später im Besige ber Samsonschule, jest in bem bes ausserschuniedemeisters Bittens und im Umbau begriffen.
2) Jest im Besige des hoftischtermeisters Anust auf der harzstraße.

will ich absteigen und fünftigen Conntag früh tommen, baurit Sie in leiner Weife Ihren Voschaften nachzugehen gehindert werden."

Gegen Abend tehrten die Teputirten nach Bolfenbuttel jurud; offen und ehrlich erzählten fie die Borgunge auch Robenberg, ber ihnen ihr Ungeschied und ihre Einfalt, ihre vermeintliche Lobrede mit ben zweideutigsten Dingen anzusangen, berb vorhielt und ihnen zornig die

Thure wies.

Die Borbereitungen jum Empfange bes Bergogs nahmen nun einen ruftigen Fortgang; filr Robenberg war bie Beit eine Quelle neuer Berdrieglichkeiten und Rrankungen, die ihm aus allen Standen widerfichren und feine Lebenserfahrung und Menfchenfenntnig in unangenehmfter Beife bereicherten. Aber mochten Biele auch por bem gefallenen Damie ihr Migtrauen und ihre Schadenfrende übel verbergen, es lebte boch noch ein Mann in ber Stadt, der Ber; und Mund auf bem rechten Flede hatte und, ba er brei Jahre lang bei Robenberg gewohnt und beffen uneigennutiges Wirfen aus nachfter Rabe tennen und fchaten gelernt batte, einem offenbaren Unrechte nicht ruhig zuschauen wollte. Das war ber witrbige Abt Ang. Chr. Bartele. Gogleich am anderen Morgen madite er fid nach Braunfdweig auf, er wandte fich junadift an ben Dlajor Olfermann, ber bamale, ale er die Stadt Wolfenbuttel für den Bergog feierlich in Befit nahm, von der Unhanglichfeit ber Bevollerung an Robenberg ebenfo unzweideutige Beweise gehabt hatte wie von der Efersucht und bem Biderwillen, die in Brannschweiger Kreifen gegen ben Dann herrichten, ber bie hoffnung, bie Justigbehorden in ihre Stadt verlegt ju schen, zweimal fo grundlich zu Richte gemacht hatte. Diefe Abneigung ging fo wert, bag ber Prandent Bilmerbing, ber ehemalige Bertreter ber Etabt Braunfchweig in Raffel, Robenberg ben Butritt zu einer Berfammlung hatte verweigern wollen, die gum Empfange Olfermann's, bes Bevollmachtigten Bergog Friedrich Wilhelm's, im Rönnedendorf ichen Saufe gufammengetreten mar. Es bedurfte bes entfchiebenen Auftretene Hobenberg's, fich hier Ginlag zu verschaffen. Diefe Stimmungen waren Olfermann natürlich nicht fremb geblieben, und eine gerabe Golbatennatur, wie er mar, ließ er fich gern filr Bartels' Blane gewinnen. Freimuthig legten fie nun beide ihre Unficht über Robenberg bem Bergoge bar. Gin gutes Bort fand auch hier einen guten Ort: Die offene Rede der beiden Dlaimer bewirfte, daß der Bergog verfprad, am fünftigen Conntage bei Robenberg abzusteigen.

Am Sonntag, dem 9. Januar 1814, fand dann der seierliche Einzug des Herzogs in die Stadt Wolfenbilttel statt. Schon unterwegs begannen die Begrüßungen; auch die Bewohner von Klein Stöckein wollten es sich nicht nehmen lassen, der Liebe zu ihrem Landesherrn Ausbruck zu geden. Es folgten dann in der Stadt Aureden, eine Jestpredigt, Ueberreichung von Sedichten, des Abends ein Dankgottesdieusst, Illumination u. s. w. Als der Herzog sich des Morgens auf sein Zimmer zurückgezogen hatte, nahte ihm auf Veranlassung Kodenderg's eine Deputation der angesehensten Blirger der Stadt, die ihm in aller Form die Westsalische Schenfungsurtunde des Fürstlichen Schlosses Aberreichten und ihre

bobe Freude darliber ausdruckten, daß fie beute Seiner Durchlaucht basjenige wohlbehalten gurudgeben konnten, was feit einigen Jahren in Gefahr völligen Unterganges gestanden hatte. Der Bergog mar hocherfreut zu vernehmen, wie das Schloß gerettet worden fei, und es jest auf diese sinnige Weise zuruch zu erhalten. Als er die Deputation entließ, bat er Robenberg zu bleiben und fragte ihn, wie es benn mit feinem Saufe werden follte, ob er ihm das auch zurudzugeben gedachte. Robenberg, erstaunt und gang im Unklaren über ben Ginn biefer Borte, erwiderte : Alles, mas er befäße, ftande zu höchstem Befehle; er glaube schon früher zu feiner Zeit Beweise gegeben zu haben, daß nichts in ber Welt ihn abhalten fonne, Gr. Durchlaucht Befehle und Bünfche, felbit mit Befahr feines Lebens, in Erfüllung zu bringen; er bate um eine nabere Erklarung ber Meinung Seiner Durchlaucht. Da kam als erlösendes Wort die Frage des Berzogs, ob er benn biefes hans als vormaliges berrichaftliches sogenanntes fleines Schloß nicht auch von dem Könige von Bestfalen geschenft erhalten hätte. Nun fiel es Rodenberg wie Schuppen von ben Augen, und er erfannte, in welch tudischer Weise er vor dem Berzoge verläumdet, wie geschickt und niederträchtig die Unbekanntschaft des Fürsten mit den früheren Verhältnissen seines Landes ausgenutt worden war. Es war ihm ein Leichtes, den Betrug aufzuklären; er berief fich auf Jedermanns Bengnig in ber Stadt bafür, bag er bas Saus von bem Bergoge Rarl Wilhelm Ferdinand auf deffen eigenen Borichlag schon im Jahre 1791 gekauft hätte. Bergog forderte feine weitere Beweise, treuberzig reichte er ihm die Hand mit den Worten: "Es ist mir fo gefagt worden. Wenn aber bies nicht mahr ift, fo mag denn manches Andere auch nicht wahr sein. Seien Sie ruhig; es hat weiter nichts auf sich". Seitbem war und blieb das Bertrauen des Fürsten zu seinem treuen Beamten unerschüttert. Sogleich bei der Mittagstafel gab er ihm vor allen Leuten einen offenen Beweis feiner veränderten Gesinnung. Robenberg wollte an einer von bem Bergoge entfernten Stelle fich feten, aber biefer lief ihn durch den Hofmarschall v. Hohnhorst herbei rufen und gang in feiner Nahe neben dem Staatsminifter Grafen Schulenburg Plat nehmen. Später hat der Fürst ihm auch in einer vertrauten Stunde die Namen seiner brei Hauptverläumber mitgetheilt; er hat sie uns absichtlich nicht überliefert, nur gelegentlich geäußert, daß es Manner von hoher Stellung gewesen, die diese niedrigen Mittel gebraucht hätten. Hat Rodenberg felbst edelmuthig die Rache verschmäht, so wollen wir um so eber und darüber tröften, daß die Namen der dunklen Chrenmanner der Bergeffenheit anheimgefallen.

Aber es blieb nicht nur bei solchen äußerlichen Zeichen der fürstlichen Gunst. Der Herzog bewies jetzt auch durch die That, durch die wichtigen Aufträge, die er d. Kodenberg ertheilte, daß er zu seiner Treue und Tüchtigkeit das vollste Zutrauen besaß. Da ihm selbst der Allem am Herzen lag, sosort ein schlagsfertiges Heer auf die Beine zu bringen und womöglich an dem Kampfe gegen Rapoleon noch thätigen Antheil zu nehmen, so widmete er selbst sich mit Feuereiser vorzüglich der Organisation des Feldcorps, das er, ganz abgesehen von

ben im Lande zurückleibenben Truppen, auf die für bas Bergogthum, befonders in damaliger Zeit, gang außerorbentliche Sohe von fast 7000 Mann brachte. Um aber inzwischen bei den Abmachungen nichts zu verfäumen, die von den hohen Berblindeten in Paris, wo sie am 31. März eingezogen waren, getroffen würden, schickte er im April v. Robenberg voraus, um feine Interessen bort zu vertreten. Dieser traf am 1. Mai in Paris ein und blieb bort bis jum 6. August. Als ber Bergog gegen Ende des Mai nachtam, hatte Robenberg Alles zu seiner vollen Zufriedenheit bereits vorbereitet. Es ift befannt, daß bas Bergogthum Braunschweig in den Berhandlungen des Wiener Congresses schließlich so gut wie völlig leer ausging, trot ben beispiellosen Opfern, die es gebracht, tropbem bag Herzog Friedrich Wilhelm der einzige deutsche Fürst war, der fich niemals vor dem frangofischen Raifer gebeugt, ihm faft unaufhörlich gewaffneten Widerstand geleistet hatte. In Paris, wo nur die frangösischen Angelegenheiten geordnet werden follten - die beutschen blieben bemnächst einer Zusammenkunft in Wien vorbehalten —, ließ sich Alles noch ganz günftig an. Berficherungen des Wohlwollens, schöne Bersprechungen im Allgemeinen zu machen, war wohlfeil, und so lieken es die hohen Herren denn auch daran nicht fehlen. Robenberg suchte zunächst den Kaifer von Desterreich als Fürsprecher für ben Bergog und für ben Plan zu gewinnen, daß er boch für die gewaltigen Opfer und Anstrengungen bes Jahres 1809, wo er eine Zeit lang an Desterreichs Seite gesochten hatte, in etwas entschädigt würde. Der Raifer erwiderte, daß er den braven Herzog von Braunschweig wie einen Bruder liebte und ihn je eher je lieber zu fehen wünschte. Und in der That war der Herzog demnächst liber den Empfang, den er bei dem Raifer gefunden, ebenso erfreut wie dankbar für das Geschick, mit dem v. Robenberg verschiedene Fragen, den Besitz Luctlums bei Wiederherstellung des Deutschen Orbens u. a., eingeleitet hatte. Bei dem Grafen Münster brachte er die Abtretung eines Theiles bes Stifts Hilbesheim jur Sprache. Diefer zeigte großes Intereffe für ben Wunfch bes Bergogs, bag von ben Herzogl. Braunschweigischen Landen nichts abgegeben würde; er fei auch, fügte er hinzu, nicht bagegen, daß Abtretungen zu Gunften bes Herzogs gemacht würden, nur tonne er - benn über ichone Worte ging hier die Theilnahme nicht hinaus — ben Antrag bazu füglich nicht felbft ftellen. Bei bem Ronige von Preugen reclamirte v. Robenberg die in Berlin aufbewahrten Familienpapiere bes Herzogs; ber König gab fogleich Auftrag, daß ber Staatstanzler v. Parbenberg biefe aus dem Königlichen Cabinete nehmen und durch einen ficheren Mann nach Braunschweig befördern laffen follte. Die Delfer Angelegenheiten, die er ebenfalls vorbrachte, follten bemnachft in Berlin geordnet werben. Den beften Erfolg hatte v. Robenberg jedenfalls bei der Ruds forberung der dem Herzogl. Hause entwandten Runfts fchäte.

Rach der Besetzung des Herzogthums durch die Franzosen im Jahre 1806 hatte nämlich Napoleon den Generalinspector der Pariser Museen Bivant Denon auch hier umber reifen und die werthvollsten Kunstwerte in den Braunschweigischen Schlössen, der Bildergallerie in Salzdahlum, dem Museum in Braunschweig
und der Bibliothet in Wolfenblittel aussuchen und nach
Paris sortführen laffen, wo auf diese Weise aus fast
allen europäischen Ländern die schonsten Kunst- und

Bilderichage gufammen gebracht wurden.

Robenberg bachte erft baran, die Braunschweig ichen Runftwerte burch Bermittlung bes Königlich Breugischen Minifteriums gurudforbern gu laffen. Da aber in bem erften Parifer Frieden teine Beftimmungen in biefer Cadje getroffen maren, fo tam er bavon gurud und auf ben Bedanten, jene Roftbarfeiten durch bie Grogmuth Ronig Ludwig's XVIII. von Frankreich gurud gu erhalten. Er rechnete babei auf die Dantbarfeit, die diefer bem Saufe Braunfdweig, vor Allem dem Bergoge Rarl Wilhelm Gerbinand ichulbete, ber ihm, bem Bertriebenen und Berfolgten, in ben Jahren 1796-98 in Blankenburg eine sichere und ruhige Buftuchtoftatte gewährt hatte. Davin hat er sich nicht getäuscht. Der Romg befaß ben beften Willen, jene Wohlthat gu vergelten und das fremde But herauszugeben. Aber abgesehen von der Arbeit, Die es vernrfachte, aus ben Mufeen, Schloffern und Kirchen, in die biefe Schape gerftreut waren, fie gufammengufuchen, erwuche eine neue Schwierigfeit, Die für die Stellung des Ronigs hochst charafteriftisch ift, in der Stimmung des Bolles gegen diefe Rudgabe, auf die ber Monig nicht umbin fonnte, einige Rudficht gu nehmen. Die Cachen waren zu einem großen Theile ju offentlicher Schau ausgestellt; bas Bolt glaubte, fie mit bem Blute feiner Rinder erlauft und damit ein gutes Redit auf fie erworben gu haben, unbefimmert barum, daß bas viele beutidje Blut, bas vergoffen, bod) auch die Rudgabe rechtmäßigen Gigenthums wohl werth fei. Die Rüdlieferungen mußten, bamit bas Boll fie nicht mertte, bes Rachte gefchehen; file bie "Unterbedienten ber Mufcen, welche die guruderhaltenen Runftgegenftanbe durch mehrere Tage in der Racht nach feinem Logis gebracht haben", feste Robenberg fpater 320 Fr. in Rechenung, für die Unteraufseher 180 Fr. So vollzog fich bas Gefchaft benn auch fehr langfam. Es bedurfte ftets neuer Auforderungen bei bem Konige, zumal beffen hausminifter Graf be Blacas und der Generalinspector der Mufcen Tenon, fo bereitwillig fie angerlich auch thaten, bie Sache in Bahrheit nur nach Rraften erfdwerten. Bollftandig miglang ber Berfuch, die toftbaren Sanbichriften und Drudwerte ber Wolfenblittler Bibliothef gurud zu erlangen. Denon wollte nichts von ihnen wissen, obwohl er im December 1806 gum großen Merger bes alten Bibliothefars Langer felber in Wolfenbuttel gewesen war und mit der Plunderung ber herrlichen Büchersammlung perfonlich ben Anfang gemacht hatte. Lebhaft bedanerte v. Robenberg, feine Beweismittel in Sanben zu haben, um den gewandten Allerweltsplünderer wonidglich durch feine eigenen Unterfchriften feiner Rauberei überführen ju tonnen. Auch inver die Gemalbe war ein ficherer Radmeis meift nicht ju erbringen und Robenberg baber genothigt, mehrere Entdedungsreifen auf die benachbarten Schloffer gu unternehmen, um fagen zu fonnen, wo bie Braunfdweigifchen Gemalbe fich wirklich befauben. In Hapoleons Effaale zu Trianon fand er die Dantfagung Abrahams und Ifaats von Lieven, in bem Bohnzimmer bes Berjoge von Artois ju Ct. Cloud die Cheverschreibung Jan Steens, in Fontainebleau eine Menge andere. Dan berfprach, ihm biefe ehemaligen Bierben ber Galgbahlumer Gallerie gurndangeben, aber bis gu feiner Abreife fam Diefes Berfprechen nicht gur Ausführung. G.ne große Menge ber beften Bilber, bagu bie Broncefammlung, bie Zeichmungen und bie Diebaillen des Kunft- und Naturaliencabinete murben wie bie Bucher ber Bolfenbuttler Bibliothet nicht gurudgeliefert. Democh war ce ein bedeutender Erfolg, den v. Robenberg erreichte, gumal wenn man erwägt, daß die Hüdlieferung der Runftwerte in bem Friedensvertrage nicht vorgesehen war und bie anderen Staaten von den ihrigen in der That fo gut wie nichte ausgeantwortet eihielten. Bat boch Breufen bamals nur die Victoria vom Branbenburger Thore und ben Degen Friedriche bes Großen gurud betommen. Dagegen Ionnte v. Robenberg am 26. Juli 1814 unter ber Leitung bes Gohnes bes Boftwagenmeifters Singft aus Braunschweig breigehn Riften voll Runftfachen auf ber Geine nach Ronen abgehen laffen, die bann über Samburg und Celle wohlbehalten in Braunfdweig eintrafen. Die Riften enthielten 80 meift fleinere Bemalbe, größtentheile Rieberlander und Deutsche, darunter ichatbare Stude, wie van ber Berffs Abam und Eva im Barabiefe, ferner bie Sammlungen ber italienifden Majolifen und ber frangöfischen Emaillen, fchließlich die meiften Runftarbeiten in Elfenbein und

Am 24. Juli hatte v. Robenberg die lette Brivataudieng bei bem König, ber abermals erflärte, bag er gern Alles, was man verlangen tonnte, herausgeben wollte, wenn es nur ohne Muffehen bor bem Bolfe mit Borficht fich machen liege. Da er felbst jest in Baris nicht länger bleiben tonnte, fo benunte Rodenberg die Befanntichaft mit dem ruffifchen Gefandten Boigo bi Borgo, ihn für die fernere Wahrnehmung der Braunichw. Intereffen in biefer Angelegenheit ju gewinnen. Der Gefandte war bem Bergoge perfonlich befannt und wünschte nur, bag biefer bem Stafer von Rugland, feinem Schwager, Dlittheilung bavon machen mochte. Aber trot bent warmen Eifer, von bem ber ruffidje Wefandte fur biefe Sache erfallt zu fein fchien, murbe fie nicht weiter geforbert. Es bedurfte erft eines neuen Gelbzuges, neuer Giege und Opfer ber verbündeten Beere, ehe es gelang, die geranbten Runft: und Bucherschape, Die jest aber von allen Staaten gurudverlangt wurden, für bie rechtmäßigen Eigenthamer gurud ju erhalten. 3m Jahre 1815 weilte von Braunichweig aus ber Bofrath Emperius in Baris, bem es bann, wenn auch nicht ohne einige Einbugen, gludte, bie alten Schape bes Dlufenme und der Bibliothet in die Beimath gurud gn fuhren.

Am 17. Angust traf v. Rodenberg in Wolfenbuttel wieder ein. Der Herzog war mit der Ansführung seiner Botschaft auf das Höchste zufrieden, und es wahrte nicht ganz einen Monat, daß er ihn abermals ... » plomat.ichen Zweden, dieses Mat nach Wien, ... te. Mitte des September brach auch der ... y d

er reifte über Rarleruhe, um seine Sohne, die turz vorher ans England guritdgetommen waren, ju feiner Schwiegermutter, ber Markgräfin Amalie, zu bringen. In Wien masen Robenberg und der Herzog dann wieder zusammen. Es ift befannt, wie wenig die Berhandlungen in Wien den Erwartungen, zu denen Friedrich Wilhelm glaubte berechtigt zu sein, entsprachen. Unwillig reiste er am 19. November von bort ab, wenige Tage barauf folgte v. Rodenberg ihm in die Heimath. Hier bot ihm ber Bergog eine fehr ausgezeichnete Stellung an, aber er fühlte seine Rrafte bei der Fille von Arbeit, die es jest ju bewältigen galt, einer folchen nicht mehr gewachfen und lehnte fie ab, obwohl ber Bergog meinte, daß er die Sache zu schwer ansähe. So blieb er benn vorläufig in seinem alten Amte, boch wurde er nach wie vor mit verschiedenen anderen Arbeiten betraut, u. A. mit der Untersuchung ber Bramerelschen Papier-Tapetenfabrit, die ihm viel Mibe und Unannehmlichkeiten mancher Art jujog. Zu Ende des Jahres erhöhte ihm der Herzog feinen Gehalt, wie er schrieb, "in Betracht Ihrer mannigfaltigen und vieljährigen Dir und Meinem Saufe geleisteten treuen Dienfte".

Am 16. Juni 1815 starb Herzog Friedrich Wilhelm bei Quatrebras ben Helbentod. Das war für bas gange Land Braunschweig ein schwerer Berluft, ganz besonders auch für ben Droften v. Robenberg. Bu dem leitenben Minister der vormundschaftlichen Zeit, die nun folgte, dem Geheimrathe v. Schmidt-Phiseldeck, stand Rodenberg offenbar in einem recht schlechten Berhältnisse. Bir find nur einfeitig davon unterrichtet und können daher nicht controliren, ob die Rlagen Robenberg's überall ganz begründet waren, ob nicht eine zu große Empfindlichkeit ihn dem Berhalten des Ministeriums gegenüber beseelte. Schon durch die Adresse der Einladung zu dem Leichenbegängniß Herzog Friedrich Wilhelm's, die an den "Bolizeidirector" gerichtet war, fühlte er fich gekränkt. Dieser Titel, den er seit 30 Jahren nicht erhalten hatte, — Friedrich Wilhelm hatte ihm stets den eines Landbroften gegeben - schien ihm, vielleicht nicht mit Unrecht, andeuten zu follen, daß er jest in bem Bereiche seines Amtes fich zu halten hatte, daß die Zeit ehrenvoller, befonderer Auftrage für ihn wrüber ware. Die Polizeigeschäfte, die nie ganz nach feinem Geschmad gewesen waren, wurden ihm jetzt mit der Zeit immer noch läftiger und bei völligem Mangel gerigneter Hülfsträfte auch immer beschwerlicher. beste Bolizei, sagte er, gleiche in den Augen des Bolkes tumer nur einem wehrhaften unerschütterlichen Edfteine, der das Haus, vor dem er steht, treulich schützt, mit dem sie aber auch jede Berunglimpfung theilen muß, ohne daß es Jemandem einfallen sollte, es zu verhindern. Er sehnte sich nach einer anderen Stellung. Als er dann v. Schmidt-Phiselbed die Drangsale seines Amtes vorstellte und ben Wunsch nach einer anderen Beschäf= tigung außerte, erhielt er die spite, von alter Eifersucht wohl nicht freie Antwort: "Wer weiß, welche Stelle ber Bergog für Sie noch erfunden und creirt haben wilrbe!!!" Die Worte verwundeten ihn tief und mit dem Ausbrude seines tiefsten Schmerzes verließ er das Bimmer. Er hat fich später, unterm 27. April 1817,

an den Hofrath und Kammerherrn v. Billow, Geheimsecretär im Ministerium, gewandt, um eine Aenderung seiner Lage zu bewirken. Sie wurde ihm nicht zu Theil. Im folgenden Jahre kam er um seine Ben-stonirung ein, die er erhielt. An seiner Stelle wurde unter Umgestaltung des von ihm versehenen Amtes und seines sonstigen Geschäftstreises der Polizeicommissär Scholz angestellt. Einfam und zurlidgezogen verlebte v. Robenberg ben Rest seiner Tage, bis ein Schlagfluß am 12. Juli 1822 feinem Leben ein Enbe machte. Seine Gattin war schon am 7. Juni 1807 verstorben; ein Halbbruder Joh. Aug. Christian Räber, der sein Intestaterbe wurde, lebte ebenfalls, wie es scheint, tinderlos fern im Lauenburgischen als Gutsinspector zu Neuhaus. Die Zurudfetung, die v. Robenberg nach dem Tode seines innigst verehrten Herzogs erfuhr, hat er wohl niemals verwunden, aber er konnte wenigstens das Bewußtsein mit ins Grab nehmen, daß er in politisch bewegter Zeit, wo Biele schwankten, nach besten Kräften gestrebt hat, die Pflichten seines Amtes zu erfüllen und seinem angestammten Fürstenhause die Treue zu halten.

## **Nachrichten über Bürgerhäuser früherer** Sahrhunderte.

Bon Dberftlieutenant Beinrich Meier.

Die Quellen des Stadtarchivs, welche über ben bürgerlichen Hausbests Auskunft geben können, sind für die Altstadt sehr reichlich, für die anderen Weichbilde leider nur unvollständig. Dennoch ist der Wunsch über die Entstehung der kunstgeschichtlich bedeutenderen Burgerhäuser Auskunft zu erhalten, für alle Theile der Stadt gleich groß. Das Wenige, was über die anderen Weichbilder sich bisher feststellen ließ, möchte ich baher voranstellen, und mit dem hagen beginnen.

Das Bierbaum'iche Sans. Als die Aufrührer 1374 ben Bürgermeister Tile vom Damme gefangen genommen hatten, schleppten fie ihn in Edermanns Saus, am Graben nach der Katharinen Pfarre ju gelegen. Dies ift bie erfte Erwähnung bes Bierbaumschen Hanses. Demnächst hat es wahrscheinlich die Familie von Beine bis gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunderts befessen und in die jetige Gestalt umgebaut. Um 1600 finden wir hier ben alten Junker Burgen v. d. Schulenburg, welcher sich nach einem bewegten Soldatenleben in der Stadt zur Ruhe gefett hatte, bann siebenzigjährig im Jahre 1605 sich nochmals in ben Sattel schwang, um ber Stadt, beren Gaftrecht er genoß, freiwillig ben erfolgreichften Beiftand ju leiften. Er ist 1619 gestorben und in der Katharinenkirche, wo ihm ein herrliches Epitaph errichtet wurde, begraben. 1657 war Autor von Rethen, deffen Borfahren schon im 14. Jahrhundert im Hagen wohnten, Besitzer bes Baufes. 1686 taufte es Jurgen Roerhand, ber Großvater von Heinrich Bierbaum's Frau. Die Wappen ber vier letigenannten find am Erter bes haufes angebracht.

Die Apothete am Sagenmartte fcheinen wir ebenfalls ber Familie von Beine zu verbanten, benn

"dat orthus thor luchtern hand, wan men in de Wendenftrate geith", welches Hennig v. Peine 1516 besaß, kann kaum ein anderes gewesen sein. Den Umbau des Steinhauses zu seiner jetzigen Gestalt wird der Bürgermeister Angustin v. Beine, Hennigs Sohn, um 1575, den Holzbau des Obergeschosses vielleicht erst dessen. Dieser ist der Borfahr der noch jetzt hier lebenden v. Peine. Zur Zeit, als die Stadt ihre Selbständigkeit verloren hatte, besaß das Haus der Dr Lilie. Bon dessen Erben kaufte es 1677 der Flustliche Hospatcheser Andreas Zacharias Hoppe, welcher 1698 starb. 1750 erward die Fürstliche Kammer das Haus, verkaufte es aber 1775 wieder an den Apotheter Krone.

Rächst den Beine's waren es die Kalm und Schrader, welche im Hagen einen bemerkenswerthen Grundbesitz hatten. Diesen beiden mehrsach verschwägerten Familien gehörten am Hagenmarkte die drei Häuser neben der Apotheke, auf dem Bohlwege die beiden Häuser des Staats-Ministeriums und das Grotriansche Haus, auf der Wilhelmstraße der Wilhelmsgarten und die Burgersschule. Letztere beiden verdienen eine nähere Betrachtung.

lleber ben Wilhelmsgarten ist kürzlich bie unrichtige Rachricht verbreitet worden, hier sei eine uralte Niederlassung des deutschen Ordens gewesen. Die Wahrheit ist, daß hier zu Herzog Rudolf August's Zeiten neun Jahre lang die Comturei war. Dies kam so. Herzog Albrecht, der Sohn Otto's des Kindes, hatte 1297 dem beutschen Orden auf dem Gebiete des jetzigen Schloßplates einen Hof zu Lehn gegeben. Dieses Gebiet wollte Herzog Rudolf August wieder zur Verstügung haben, kaufte daher 1678, um den Orden damit zu entschädigen, das Echaus am Graben, welches seit 1525 ein Schrader'sches gewesen war. Schon 1687 tauschte eres gegen das jetzt Verendeck'sche Haus am Eiermarkte um.

Das inzwischen baufällig geworbene alte Schrader'sche Steinhaus erfuhr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts einen Umbau wahrscheinlich in gang ähnlicher Weise, wie wir es ganz vor Kurzem an berselben Stelle fich wiederholen faben. Bauherrin war die Wittwe des Oberamtmanns Johann Just Boigt, Bruders der Droftin v. Rhetz, deren Söhne später ihren Better Boigts jum Erben ihres Bermögens und Ramens eingefett haben. Bon 1772 bie 1782 befag das Sans die schöne Frau Marie Antoinette v. Branconi, geborene Der Erbpring Rarl Wilhelm Ferdinand hatte fie als 16jährige Wittme 1767 aus Italien nach Braunschweig gebracht. Als vorgeblicher Räufer erschien ber Matler hausmann, erklärte aber nachträglich, er habe das haus nicht für sich, sondern für eine ausländische, unter Sereniffimi gnädigem Schnte ftehende Familie erworben. 1782 wird die Branconi dauernd nach Langenstein gezogen sein, wo fie Goethe 1783 und 1784 besucht hat. Sie verkaufte ihr Haus an den bamals in Braunschweigischen Diensten stehenden, spateren preußischen Staatsfanzler v. Harbenberg, dem ber preußische Staat neben bem Freiherrn v. Stein feine große Berwaltungs-Reform verdankt. Diefer behielt es bis 1793. Dann tam es der Reihe nach an die Familien v. Thielau, v. Lüttichau, v. Münchhausen und du Roi.

Die Bürgerschule ift balb nach Ausbruch bei breißigjährigen Krieges 1619 als Wohnhaus bes Bürgermeisters Werner Kalm von diesem und seiner Fra Emerentia Schrader erbaut. Das Grundstud ift wohr Scheinlich alter Schraber'scher Besits. Emerentia war de Tochter des Dr Autor Schrader. Deffen Bruder Dr Ludolf Schrader hat filr die Nachkommen zweier Brüde und zweier Schwestern bas Schrader'iche Familied ftipendium 1589 gestiftet. Die Schrader gehörten m spriinglich nicht zu den vornehmen Familien. Dmb Wollhandel sehr reich geworden, erscheinen sie zu Ansam des 16. Jahrhunderts zuerst im Rathe. Das Kalmisc Hans tam 1699 burch Beirath an die Dammijd Familie und ist von dieser 1828 an die Stadt verlauf. Das an dem Hause befindliche Kalm'sche Wappen, 112 Löwe in wechselnden Tincturen von Gold und Schwar. ist damals, wie ich vermuthe, durch rothen und weißer Anstrich in das Stadtwappen verwandelt worden.

Im Hagen sind außer den Beine's, Kalm's mit Schrader's noch die Elers, Wittekop, Hornburg mit Schwalenberg als Besitzer bedeutender Häuser zu nemen

Die Elers besaßen das Haus Fallersleberstraße 41. das noch heute ihr Wappen zeigt, und das Grundstät in der Ede des Hagenmarktes, wo jetzt die Markhalle entsteht und wo im vorigen Jahrhundert nacheinande die Geheimräthe Otto Grote und Hans Christoph wo Schleinits, dann der Oberjägermeister Caspar Heimit v. Sierstorpff als Besitzer eines vornehmen Hauses auf treten. Die Wittelop besaßen das Haus neben du Elers'schen auf der Fallersleberstraße, das jetzt verschwundene Haus des Katharineums am Hagenmarkte med has "Schwarze Roß" auf der Schöppenstedterstraße. Dornburgs besaßen das Haus Steinweg 11, no ist das Schausenster mit Corsetts ist, die Schwalender; das Grundstüd, welches von der Wendenstraße her der Zugang zur Markthalle bilbet.

Erwähnenswerth ist ferner das Franquet'schaft auf dem Steinwege, welches 1743 von den Achtermansder Erben in Besitz des Herzogs überging und eine Arlang Commandantenwohnung war, und das Haus der Landes-Deconomie-Commission, welches der Witwe der Kanzlers Schrader und seit 1792 Joh. Joachin Spher

burg gehört hat.
Die Berle ber Reustadt ist das Haus Reichenstraße 3. Es ist mitten im 30jährigen Kriege 1631 vom Bürgermeister Georg Achtermann und seiner Find Lucia v. Strombeck, erbaut. Beider Wappen sind daran angebracht. Die Achtermanns sind eine erst in 16. Jahrhundert nach Braunschweig gekommene Gotlarsche Familie. Im Mittelalter wohnte hier die ausgestellte Familie.

fehene Rathsfamilie der Lutherdes v. Berberge. Auch das jest Fäsebeck'sche Echaus enthält das Achtermann'sche Wappen, ist aber nicht von diese Familie erbaut, sondern als ein früher Schraderichts

Haus erft angekauft.

Das Haus neben dem Fäsebed'schen in der Kickerstraße war dis 1740 ein Kalm'sches, das Brauwerssichens dasst das baselbst mit der Pilsener Bierstube ein Twedorfiches. Es ist 1478 erbaut, wahrscheinlich von Lubberd von Twedorp. Am Brandgiebel enthält es das In-

dorp'sche Bappen, drei halbe rothe Rosen im silbernen Felbe.

In der Reichenstraße sind noch zwei Steinhäuser bemertenswerth, bas eine, ber Kröppelftrage gegenüber, 1560 von hermann Schortopf, bas banebenliegenbe (jest Hoppenworth'sche) 1589 von Antor Bruggen erbant. Das gothische Holzhaus gegenüber rührt, wie ich vermuthe, von Sinrid von Samelen her. Enblich liegt auf der Reichenstraße ein wenig beachtetes Haus mit Erfer bem Achtermann'ichen gegenüber, worin fich früher die Schule des Dr Littge befand. Hier war 200 Jahre ber Sitz ber Familie von Broitem, welche fich um den Bau der Andreastirche verdient gemacht hat und deshalb durch Anbringung ihres Wappens an der Nordseite dieser Kirche ausgezeichnet wurde. Das Edhans der Hagenbrilde war (1434) ebenfalls ein Broizem'sches, bas in ber Reichenstraße baneben liegenbe alte Holzhaus ein Elers'sches. Anger der Reichenftrage war in der Neuftadt die Marktstraße eine bevorzugte Gegend d. i. der Strafenzug von der Klichenstraße zur Andreastirche, welcher heute theils alte Waage, theils Bollmartt genannt wird. Hier find die beiben Edhäuser ber Beberftraße bemerkenswerth, das sibliche geborte 1527 dem Erbauer bes Andreas Thurmes Barwart Tafelmaker, das nördliche 1487 Hinrick Twe-Die Twedorp befagen auch bas große, jest Sievers'iche Grunbftud an ber alten Baage. Endlich ift von den Häufern der Reuftadt bas herrliche Holzhans langestraße M. 9 hervorzuheben, welches 1536 erbant und unter dem Namen "Nagel'sches Haus" betannt ift. 1667 befaß es ber Bürgermeister Duvel. Ber es erbaut hat, vermag ich nicht anzugeben.

(Fortsetzung folgt.)

## Braunschweigische Chronik für **b.** 3. 1896.

Die Angaben ohne nähere Ortsbezeichnung beziehen fich auf die Stadt Braunschweig).

#### December.

- 2. 71. Generalversammlung bes Braunschw. Hannoverschen Zweigvereins für Rübenzuder - Fabrifation in Hannover.
- 4. Pring-Regent reift nach Springe gur faiferlichen Hofjagd.
- 6. Rudtehr bes Regenten.
- 9. Eduard Begler, Superintendent emer. † in Badenhausen.
- 12. Dem Pring-Regenten überreicht der englische Botschafter Sir Lascelles seine Accrebitive.
- 12. General-Berfammlung des Confervativen Bereins.
- 13. Eröffnung b. Gewerbe-Ausstellung in Wolfenbittel.
- 17. Eröffnung der VII. orbentlichen Landes-Synode. 17. Brand ber Schule und bes Betfaales in Altenbraat.
- 18. Die Synobe wird bis zum 29. April vertagt.
- 20. Einweihung der restaurirten Kapelle in Rittierode.
- 25. Einweihung ber reftaurirten Rirche in Langelsheim.
- 27. Frit Broiftebt, Superintendent in Blankenburg +.
- 17. Juni. Superintendent Herm. Apfel in Lichtenberg †.

#### Büdersdau.

R. von Girsewald, Sechs Monate in Ricaragua. Brannschweig Rauert und Rocco Rachf. (D. Janssen). 1896. 99 S. 8º. 2 M.

Das Interesse der deutschen Leser, die sich mit Schib berungen von Forscher- und Entbederfahrten zu unterhalten lieben, hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten vorzugeweise dem dunklen Erdtheile zugewandt; und das mit Recht. Darüber werden bann freilich andere Buntte bes Erbballes, wo beutsches Rapital ober beutsche Thatfraft schon längft, entweder in der Stille und unbeachtet wirkt, oder wo muthiger Unternehmungsgeist sich mit Anssicht auf reiche Belohnung bethätigen konnte, von bem großen Publikum fast völlig vernachlässigt. Selten mur, daß von ba ober borther eine Stimme erschallt, die über Berabfäumung überseeischer Interessen Deutschlands Das Berftandniß für diefe Berhaltniffe ift bei uns in einem erstaunlich geringen Grabe entwidelt. Darum ift jede Schrift freudigst zu begrüßen, die in biefer ober jener Beife uns das Streben beutscher Landelente in anderen Welttheilen vor Angen führt, fo and die vorliegende R. v. Girfewald's. Der Berfaffer weiß außerordentlich anziehend zu schildern; ber Hauptreiz seiner Darstellung beruht wohl barin, daß er alle biefe frembartigen Lanbschaften, Berhältniffe und Menschen mit echt beutschen Augen gesehen und in ein Gemuth aufgenommen hat, bas im tiefften Grunbe bie Sehnsucht nach ber alten Beimath nicht los werben tann. Dabei ift biese Stimmung durchaus nicht aufbringlich, fie klingt nur an, etwa wenn ber Berfaffer am Cabo de Gracias a Dios auf einmal einer Helmstedterin begegnet, wenn er mitten im Urwalbe Nicaraguas einen Fluglauf die "Steinerne Renne" tauft ober wenn er nach wochenlangem Anfenthalt unter bem bichten, fonnenlofen Blätterbache, ben er bem Maitafer= leben in der Laubschachtel eines Knaben vergleicht, auf einer Bergeshöhe endlich einmal wieder Umschau halten barf und seine Bruft sich wieder weitet, turz, wir haben es durchaus nicht mit einer sentimentalen Weichlichkeit au thun, die alle Augenblide Anwandlungen der Behmuth bekame, der Berfaffer ift eber bemüht, hinter einer humoristischen Beise seine perfonlichen Gefühle, wenn fie nicht gerade forperlichem Unbehagen und Fieberauftänden gelten, zu verbergen. Ja er geht in der Unverfönlichkeit, leiber, möchte ich fagen, fo weit, bag er uns bie Charafteriftit feiner Reifegenoffen, ein boch fo wefentliches Moment bei einer Entbedungsfahrt, vorenthält. Diefe herren werben nur mit ihren Anfangsbuchstaben eingeführt und beibehalten, so daß fe uns weiter nicht intereffiren. Der Zwed des Unternehmens, ber bie Zeit von Enbe December 1891 bis Anfang Juli 1892 in Anspruch nahm, war das Aufsuchen von Gold in Ricaragua und zwar in der Mosquito-Refervation. Es foll gleich gesagt sein, daß die Fahrt ohne Ergebniß geblieben ift. Aber allein die Schilberung, bie mis Girsewald bavon giebt, ift ein Reiseertrag, ber mit bem fonftigen Digerfolg verföhnen muß.

Rundchft findet ber Ethnograph feine Rechnung bei ber Schilberung ber Mosquitos und bes Stammes ber

Sumu. Aber auch wer ohne Erwartung wissenschaftlicher Ansbeute biefe liebenswürdigen Darftellungen lieft, wird von bem Treiben auf ben Fluffen, biefen Fahrten auf Bateaus und Pitpans zwischen den schweis genden Uferwälbern, dem Leben in ben Sumubörfern, im Zelt und Lager, diesen Durchquerungen des Urwaldes, ber immer erneuten Bersuchen, burch fleißiges Baschen in der Goldpfanne ben Ablagerungen Goldfpuren abaugewinnen, aufs Lebhafteste angesprochen werden. Manches kleinere und größere Mißgeschick trifft die ausbauernden Golbsucher, bis schließlich die Ueberzeugung von ber Aussichtslofigfeit weiterer Bemühungen zur Rudtehr zwingt. Das Interesse erlahmt auch jett nicht. Bielleicht ift die Rudfahrt in mancher Hinficht noch gliidlicher als das eigentliche Leben im Lager geschildert, namentlich verdient die Reise auf den "Allacleta" und ber Aufenthalt in Bluefielbs, bem Site ber Regierung ber Mosquito-Reservation, besondere hervorhebung. Wir begleiten schließlich ben Berfaffer bis New-Orleans guriid und trennen une von ihm mit bem Bebauern, daß er uns nicht weiter in die "states" führen will. Bielleicht entschließt fich ber Berfaffer, einmal eine Schilberung aus dem Leben in der Union zu veröffentlichen.

Endwig Mohr, Rot-Weiß. Eine Erzählung aus der Zeit des Königreichs Westfalen. 3. revidirte Auflage. Kassel, Carl Bietor 1896. 378 S. 8°. 3 dt 50.

Das Buch, das zuerst im Jahre 1869 erschien, wird uns jett in britter Auflage vorgelegt, ein beutliches und erfreuliches Zeichen dafür, daß in ihm der richtige Ton für weitere Rreise gludlich getroffen ift, und daß ber Stoff, ben es behandelt, eine große Anziehungstraft noch immer ausübt. Damit ift die Hauptbedeutung bes Wertes getennzeichnet. Es ift nicht so fehr fein dichterischer Werth, wie die vollsthumliche, gewandte und liebevolle Gestaltung eines vaterländischen Stoffes, bie jenen Erfolg bewirtt hat. — Den Mittelpuntt ber Sandlung bilbet in bem Romane ber verunglückte Aufstand des Freiherrn v. Dörnberg gegen die Westfälische Fremdherrschaft. Wir werden somit in die Zeit der tiefften Erniedrigung unferes beutfchen Baterlandes geführt, aber wir sehen, wenn auch der erste hier geschilderte Bersuch, Wandel zu schaffen, noch fehlschlägt, bennoch die neue Zeit sich vorbereiten und lernen vor Allem in bem treuen Seffenvolle, dem der Berfaffer offenbar mit ganzem Berzen angehört, ben trefflichen, unverwüftlichen Rern beutschen Wefens fennen und ichagen. Wird fo das Buch naturgemäß den größten Anklang im Beffenlande finden, fo fehlt es ihm boch teineswegs an Dlomenten, die auch bei uns hier zu Lande besonderes Intereffe zu erregen geeignet find. Nicht nur weil unser Herzogthum in gleicher Weise wie Heffen einen Theil des Königreichs Westfalen bilbete, sondern auch weil die Gestalt unseres Herzogs Friedrich Wilhelm, und in einem weit helleren Lichte als die des Rurfitrften Wilhelm, im Hintergrunde vor uns auftaucht. Anzahl der Officiere und Beamten, die fich nach dem Miglingen jenes Aufstandes gludlich in Sicherheit brachten, trat in Braumschweigische Dienste; eines der Schlußcapitel (S. 332 ff. "Die Kriegskameraden") spielt baher ganz auf dem Zuge des Herzogs im Sachlen lande. Außer den beiden Dörnberg selbst genüge es, Namen wie v. Girsewald (hier eigenthümlicher Beise stern Rollen in der Erzählung spielt, v. Eschwege, Berner, Schwarzenderg, Hensunger (nicht v. Hensunger) u. s. w. zu nennen. Ein Lieutenant Schmalhaus wird zu Unrecht dem Corps des Herzogs zugezählt. Dem anderen aber sind Namen, die wohl den meisten Bramsschweigern auch noch heute wohl bekannt sein werden.

Fitr eine vierte Auflage, die wir dem Buche wünschen, möchten wir an manchen Stellen eine ftiliftische lleber arbeitung empfehlen; vor Allem möchten wir Wenbungen wie "an seinem vorhinnigen Plate" (S. 90 und öfter), "die beshalbige Sendung" (S. 168) und Achnliches entfernt wiffen. Auch sonst find uns noch einige Aleinig teiten aufgefallen, bie bem Berthe bes Sangen natit lich teinen Eintrag thun, aber bei einer neuen Auflage leicht verbeffert werben fonnten. Herzog Friedrich Wilhelm wird in gleicher Zeit einmal (S. 38) ale "ber alte", bas andere Mal (S. 82) als "ber junge Dels" bezeichnet; er landet S. 350 falfchlich in Portugal. Die Uniform feines Corps war nicht mit blauen, fonbern mit fomarzen Schnitten geziert, hatte auch nicht blane Achfelftlide, fondern blaue Rragen. Bon einer Kartätsche scheint ber Berfasser, nach S. 278 und 363 zu urtheilen, eine etwas untlare Borftellung zu haben

Monatsschrift f. Handel n. Indukrie. Rovember. Sander, Lehrlingsheim; Bapiergeld; Zwangsorganisation des Handwerts. — December. Aus d. Einkommensteurgeseh f. d. Horzogth. Br.; Geseh, betr. d. Besichtigung der Oroguen-Handlungen; Thätigkeit d. Ausschusses; Bekämpfung unsautern Geschäftsgebahrens
Evang. Gemeindeblatt. Ar. 39. Armenien. —

Evang. Gemeinbeblatt. Kr. 39. Armenien. — 40.—41. Hillmann, Wirtsamseit des Presbyteriums u. das Gemeinbeleden zu Befel. — 42. Som Protestantsverein; D. Eggeling, Wer hat Zeit? (Koetsvelde Stizzen a. d. Pfarrhause in Mastland. — 43. 45—47. Bolas Rom. — 44. III. Jahresversammlung des freien sirchl. Wahlvereins; Eisenacher Bersammlung des freien strichl. Wahlvereins and des Bentralvorstand d. allgem. edung-protest. Missonsbereins an d. Zweigvereinsvorstände. — 49. National Social. — 50—51. Meyer, Evangelisch Geistliche in Rom. — 52. VII. ordentliche Landessynde. — Evang.-luther. Wochenblätter. Rr. 46—49. Geschung.-luther. Wochenblätter. Rr. 46—49. Geschung.-luther. Wochenblätter.

Evang.-Inther. Wochenblätter. Ar. 46—49. Geftaltung bes Kirchenvortandsgeieges; Schall, die fair Bücher Woses u. d. moderne Kritif derselben. — 47. Das evang. Gemeindeblatt; zu den Wahlen. — 48. Lehrer conferenz der Inspection Greene. — 50. Heranziedung der Eonstructen zu den Einspection Greene. — 50—51. Prudzur Wesenscharafteristif des Pietismus. — 51—52. Ter nationale Socialismus. — 52. Aufgabe der lutherischen Kirche.

Braunichw. Landwehr-Zeitung. Ar. 12. Das Brad bes Iltis; Brandenb.-preuß. Artillerie; L. E., Berwandlung (Gebicht). — 13. L. Engelbrecht, Zum Reuen Jahre (Gebicht); Berkehr auf dem Kyffhäuser im Jahre 1896 Roverhoff. Es ist vollbracht.

Mauerhoff, Es ist vollbracht, Nenes Braunschw. Schulblatt. Ar. 1. Zum neuen Jahre; Bebenroth, welche Stoffe sind nach den Forde rungen der Gegenwart dem Lehrplan der Bolfsichul. hinzuzussügen oder daraus zu entfernen? — Extra-Beilage: Entwurf des Kirchengesetes, die Besorgung der sogen niedern Kirchendienste betr.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Bolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifden Angeigen: 28, Bagmann. Drud ber Baifenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeie.

Mro. 3.

31. Januar

1897.

[Rachbruck verboten.]

## Aadrichten über Bürgerhäuser früherer Jahrhunderte.

Bon Dberftlieutenant Beinrich Meier.

(Fortfetung.)

Benn wir die Altewit betreten, fonnen wir nicht über ben Markt gehen, ohne an Leffings Sterbehaus ju benten. Johann Hermann Angott, ein aus Hamburg 1751 nach Braunschweig eingewanderter Weinhändler war es, der als Befitzer des früheren Aegidientellers hier feinem Freunde Leffing bas Absteigequartier eimäumte. In unmittelbarer Rabe von Leffings Grabe auf dem Magnifriedhofe ift ihm und feiner Familie eine Reihe von Grabsteinen errichtet, nun ichon von dichtem Gebitsche überwuchert.

Das bemerkenswertheste Haus der Altenwit ift das Dannenbaum'iche. Diefes ift 1516 von hinrid Dammann erbaut. Die Dammann, eine, wie ich vermuthe, noch fortlebende Familie, wenn auch nicht mehr hier ansaffig, befaßen im 16. Jahrhundert bas Saus neben ber alten Bolizei auf der Gorbelingerstraße (jest Ulrich und Faillard) und im 17ten bas Saus von Gunther und Gelpte auf der Sonnenstraße Ihr Bappen, ein grünes Kleeblatt im silbernen Felde, ist am Ende des gothischen Schnitzwerkes des Schwellbaltens fichtbar. Die Dammann befagen das Saus nur bis 1550. Es war bann fast hundert Jahre im Besitze ber Familie v. Broistibbe. 1634 tam bas Daus an hans Rittmeger, 1663 an Christoph Barke, 1698 an Ivachim Friedrich Gittner und 1805 an die Gebrüder Georg Friedrich und Karl Ludwig Dannenbaum.

Dem Dannenbaum'ichen Sause gegenüber liegt bas Amtegericht. Den mittleren Theil biefes Saufes hat 1720 nach dem Blane des Landbaumeister Korf der Amterath und spätere Droft Christoph Daniel Röhler, Buchter bes Amts zu Schöningen und Befiter bes Schriftsaffenguts baselbft, an Stelle von zwei Saufern erbauen laffen. Köhler, welcher fpater bas Wort "von" vor seinen Ramen feste, mar ber Schwiegervater bes unter Herzog Karl I allmächtigen Ministers Heinrich Bernhard Schrader, seit 1751 Erbherrn auf Schliestedt. Diefer erbte bas Haus und erweiterte es burch Butauf nach dem Aegidienmarkte zu. Bald nach dem Tode des Ministere vertauften es die Erben an den Beheimerath von Minchhausen, welcher 1784 eine nochmalige Erweiterung des Gebäudes burch Anfanf zweier Baufer nach dem Aegibienmartte bin vornahm. 1819 taufte es Joh. Chriftian Juftus Rimpau. Die Erweiterung nach

ber Ede ber Rubstraße in neueren Datums.

Gegenüber dem Amtsgericht in der Ruhftrage neben bem alten gothischen Baderhause mit braftischen Ornamenten an der Ede der Jedoutenstraße liegt ein neuvermaltes Renaiffance - Solzhaus. Inschrift haben dasselbe Georgius Hille und Katharine Strufen 1641 erbaut, also auch wieber mahrend bes Krieges. Bum Schluß möchte ich in ber alten Wiet noch Dannes Sotel hervorheben. Diefes Sans hat teine alte Geschichte, benn es ift auf bem Gebiete errichtet. wo sich die Stadtmauer und der Mauergraben der Altenwit befunden hat. 1772 taufte dies Gebiet die Fürstliche Kriegstaffe und der Herzog schenkte es dem General Riedefel. Deffen Sohn vertaufte das auf diesem Gebiete entstandene stattliche Haus 1803 an den Landdrost v. Marenholy und 1843 kaufte es Frau von Minnigerode.

3m Sade ift natilrlich bas Demmer'iche Baus in erster Linie zu nennen. Den Namen bes Erbauers dieses Hauses feststellen zu können, gereicht mir an besonderer Freude. Es war ein Mann, bem feine Baterstadt auch in anderer Art zu Danke verpflichtet ift, der Begrunder einer milden Stiftung: Friedrich

Huneborftel.

Um 1400 wohnte auf bem Rabeklinte ein Bermann huneborftel und mit ihm fein Better Brand huneborftel, ein Rabemacher, mahrscheinlich beibe eingewandert aus einem der zwölf Dörfer des Namens Borftel, bas etwa zur Unterscheibung . Huneborftel genannt fein mag. Wohl ein Nachtomme Bermanns, ericeint Friedrich Suneborftel, mitunter auch nur Frederit Borftel genannt, zuerst 1503 als Bewohner bes Deinhardshofes. 1524 erwarb er bas Grundftud im Sade gegenüber bem Rathhause und erbaute hier 1536 nach dem Borbilde des Brusttuches zu Goslar das schönste Holzhaus unserer Baterstadt. Er war durchaus solf Ansbrudlich fagt er in seinem 1550 made man. errichteten Testamente, er habe, mas er besite, nicht ererbt, sondern selbst erworben. 1544 bewirkte er ans eigenen Mitteln den vollständigen Umbau des neuen Convents, einer sehr alten Stiftung, da der hinter den Brüdern in der Rähe der Enle liegende Convent schon 1321 im Gegensate zu ihm "der alte" hieß. Der neue Convent lag ebenfalls hinter den Brüdern; aber im Beichbilde des Saals neden dem Messerschungen. Seit Ende des 16. Jahrhunderts nannte man ihn Hunedorstel-Convent. Jest ist er im combinirten Convente am Eiermarkte untergebracht.

Das Huneborstel'sche Hans zeigt an jedem Ende bes herrlich geschnitzten Schwellbaltens ein Wappen, links eine burchstochene Rose, rechts ein mit der Spige nach unten gerichtetes Dreied. Das linke wird das Huneborstel sche das seiner Frau Anna Groben sein. Friedrich Huneborstel starb 1552 kinderlos. Seine Wittwe behielt das Hans dis 1575. Dann kam es an ihren Schwestersohn, Hennig Ulenhop, bessen Familie es sast 100 Jahre behielt, 1658 an Kaspar Meyenburg, 1672 an Klaus Staetmann, bessen Wittwe erst Kilian Höpfner, dann Fricke Wahner heirathete. 1733 kam es an Harborth, 1755 an Wartworth, 1799 an Riesel und 1822 an Demmer.

Der Sad war bekanntlich ursprünglich landesherrlicher Besitz, und, wo berselbe an das Gebiet der altstädtischen Burgensen grenzte, gegenüber dem Francistaner-Aloster, lagen Lehnshöse der Herzöge, welche von Alters her denen von Bortseld zu Lehn gegeben waren. Ein Theil dieser Lehnshöse, auf dem die städtische Realschule liegt, kam 1685 beim Anssterben der Bortseld an die von Oberg, welche das Lehn 1839 in ein freies Allodium verwandeln ließen, um es an den Hossigermeister von Beltheim verkaufen zu können. 1872 erward es die Stadt. Es schien mir von Interesse, dieses offenbar nur zu Wohnzweden erbaute adlige Haus unseren älteren städtischen Bürgerhäusern gegenüberzustellen, deren Bauart wesentlich durch den bürgerlichen Gewerbebetrieb bedingt war. Man vergleiche es in dieser Hinscht namentlich mit dem Huneborstel schen.

Die Altstadt enthalt tein Bans, welches in feiner Gefammterscheinung alter als 430 Jahr ift. ältesten mit Jahreszahl versehenen Baufer find bas bes Schmiedemeisters Tegtbuhr, Subklint 17, zwischen ber Bitrgerschule und bem alten Betrithore, mit Statuen als Baltenträger, welches 1469 von Bennig Remmling erbaut ift, und bas gegentiber am alten Betrithore M. 2 gelegene fogenannte Mummenhaus, über beffen Urfprung Bieht man indessen bie ich nichts angeben fann. in jegigen Baufern enthaltenen Refte alterer Steinhäuser in Betracht, so reichen diese mindestens fieben Jahrhunderte zuruch. Der alteste derartige Reft, von bem fich ber Befiter feststellen läßt, ift die Remenate rechts im Hofe bes Dr Salle'ichen Hauses neben dem Altstadtrathbaufe. Sie gehörte 1204 jum Saufe bes Henricus de domo. Eine gange Reihe ähnlicher Reste ift zweifellos ebenfo alt, wenn uns auch über die Besitzer der betreffenden Sauser meistens erst Nachrichten aus bem 14. Inhrhundert überliefert find. Einige biefer Refte treten außerlich ju Tage. In ber Brabantstraße ficht man am alten Leibhause ben Giebel bes Steinhauses ber Familie von Bolede, in der Jacobstrage an der Martiniapothete ertennt man die Reste eines Steinhauses der Familie Kerthof. Bein großen Rlub ertennt man in ber Raffeetwete bas Steinhans ber Familie Rale, beim Hotel Betersburg in ber Jacobstraße das der Familie der Monetarii, von der Schubstraße aus in die enge Twete blidend, bas bet Berman v. Bolle, in ber Sonnenftrage rechts am Ed banfe der Scharrnstraße das des Reymer von Immen borpe, in ber Turnierstraße mitten im Gelwig'ichen Sanfe bas Steinhaus bes Hinrit v. Godbenftibbe. Anben Spuren erblickt man erft beim Hineintreten in die bife. Da erscheint auf ber Breitenstraße in bem bie Ede beim Flohwintel bilbenben Sanfe "zum wilben Manne" bi Remenate Friden Plodhorfts, in dem noch weiter w springenden Steinhause daneben die der Familie von Urde, in bem barauf folgenden Hofe die Remenate bes Berbet uppe ber Brebenstrate, in bem feit Rurgem jur Berge lichen Rammer gehörigen Saufe an der Martinilich Nr. 6 die Remenate Rolefs von Belftibbe, in den groken Steinhause mit Bolgauffat am Ende der Scham ftraße gegen ben Bäckerklint zu die der Familie m Berberge, beren Saus 1315 an Efebard Greving ver tauft ward. Mitunter werden die Ueberbleibsel mittel alterlicher Steinhäufer erft im Junern ber Bäufer a tennbar, wo bann oftmals mitteninne eine dide Ram erscheint, die von einem stehengebliebenen Gebandetheit mit anderer Stagenhöhe, zu dem man einige Swim hinauf- ober hinabsteigen muß, herrührt. Beim Renbu hat man sich vor der Beseitigung der festgefügten Mann maffen gescheut. Intereffant ift in diefer Beziehung bol Westermann'sche Haus, welches allerbings auch emm alten Giebel mit Rleeblattfenfter von bem bier 134! gewesenen Guftede'schen Saufe bewahrt hat, font aber boch ziemlich modern erscheint. Durch die gang Länge des später nach hinten verbreiterten Borderhanfel zieht fich parallel zur Breitenstraße die urfprüglich Riidwand des alten Gustede'ichen Haufes. Auch bie Frontmaner biefes wie vieler anderer Banfer icheint m wesentlichen nur durch andere Anbringung der Fensie modernifirt zu fein. Gin walter Reller mit parallelen Tonnengewölben, beffen Grundmauern 2 Meter bid im, verräth zweifellos den mittelalterlichen Urfprung. Bon einigen Häufern des 13. und 14. Jahrhunderts find nur noch berartige Reller librig geblieben. Dies gilt nament lich für die Baufer am Giermartt, wo die Bawel bat Hans des combinirten Convents, die Doring das Bren bede'sche Haus, die Strobede die jetige Rreisdirection, die Ursleve das Bührmann'sche und Fehr'sche hans be befeffen haben. Wie mitunter bas gange Grundflid von einer festungsartigen Mauer umgeben gewefen ift, zeigt fich noch an zwei Stellen. Einmal in dem haufe an ber Breitenftrage neben bem Geban Bagar nach bem Diefes ehemals von Guftebe iche Altstadtmarkte zu. Haus ift noch in einer Remenate und in einem Reller erhalten, deffen beibe Hauptgewölbe auf fünf romanischen Die nordliche Wand ber Remenate Säulen ruhen. fest fich in der gangen Tiefe bes Grundftudes in un gewöhnlicher Starte fort und bilbet umbiegend auch die Grenze gegen die anftogenden Baufer ber Gorbelinger.

Das zweite Beispiel ift die bisherige Kreisbirection. Beim Abbruch bes angrenzenden Saufes in der Heinenstraße sah man die freistehende festungsartige Mauer, welche bas 1350 Henete Holtnider gehörige

Grundftlid umgab.

Bei ben Baufern ber Altstadt halten wir une an die Eintheilung in Bauerschaften und innerhalb dieser an die seit alter Zeit übliche, 1753 durch Einführung der Brandnummern dauernd festgelegte Reihenfolge. Die Ulrichsbauerschaft umfaßt bie Banfer Rr. 1-3001), die Michaelisbauerschaft Rr. 422-636, die Hobethorbanerschaft M. 637-769 und die Betribanerschaft Жт. 770—892 °).

1. Die Ulrichsbauericaft.

Nr. 14. Schraber's Hotel, Görbelinger= Dies Saus, ober vielmehr ein Saus, ftrage 7. welches auf dem betreffenden Grundstüde früher vorhanden gewesen ift 5), scheint 1344 benen v. Beine, 1368 Godeten v. Beine gehört zu haben. 3m 15. Jahrhundert wohnte hier die Familie v. Engelnstede, deren einer 1384 unter den Lilienventen genannt wird. ftarb 1694 aus. Zuerst finden wir hier 1390 Lubeten v. E., julest, 1480, Hermanns Wittwe. Ihnen folgten im Besitze die v. Scheppenftebe, eine schon 1231 im Rathe der Altstadt vertretene Familie; zuerst 1481 der Rathmann Bodo, zulest beffen Urentel Tile, mit welchem bas Gefchlecht 1642 ausstarb. Ein Menschenalter später erward bas Hans ein 1678 aus Hamburg Eingewanberter, Heinrich Dieftler. Diefer verkaufte es 1720 an Ernft Christian Rrull. 1774 taufte es August Billelm Safeler, deffen Nachtommen hier bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gewohnt haben. Bon der in Bramschweig verbliebenen Nachkommenschaft des durch die Feier seiner goldenen Hochzeit 1705 bekannten heinrich Heseler — aus einem anderen Zweige gingen die hentigen Grafen Häseler hervor — waren dies die letten.

Rr. 15. Das Bollmann'iche Saus, Gorbelingerftrage 8. In ber erften Galfte bes 15. Jahrhunderts fand ein sechsmaliger Besitzwechsel dieses Grundstück statt. Bon 1422—1426 besaß es Henning Borner, ein Better bes Hans Porner, deffen Gebenkbuch Hänselmann in der Sammlung brannschweigischer Chronilen herausgegeben hat. Bon 1454—1626 blieb es Eigenthum der Familie Niding, welche von 1535 — 1624 mehrmals im Rathe ber Altstadt vertreten war. Fride Ribing, der es 1454 an sich brachte, ist der erste Träger bieses Namens in Braunschweig, und mit dem 1626 zwei und zwanzigjährig an ber Pest verstorbenen Fride scheint die Familie ausgestorben zu sein. Nach Bed's Rotizen war bas Haus noch im 18. Jahrhundert mit dem Bappen ber Ribing geschmückt. In der zweiten Balfte des 17. Jahrhunderts erwarb es der schon genannte Dieftler, welcher das Nachbarhaus befag. Bon biefem taufte es 1690 Dr Johann Wilmerbing. 1777 gelangte es an deffen Reffen, den Bürgermeifter Johann Beinrich Wilmerding, der gleichzeitig Besitzer des ruckwarts angrenzenben Saufes auf ber Breitenftrufe mar. Sein Sohn, der Stadtbirector Johann Beinrich Wilmerbing, verkaufte es 1829 an Bollmann.

Rr. 41. Die Gule, Sintern Brubern 18. Bu ältester Reit, noch 1321, die Mingschmiede; 1368 war diese schon in das jetzt Jüdel'sche Haus verlegt worben, jenes Saus aber noch im Besite bes Raths. 1386 bereits Wohnhaus, führte es doch noch 1419 ben Namen "alte Milnzschmiede". Sein erfter Befitzer war Sans Beffe, 1407 folgte Bennig Ulenhob, 1444 Lodewich Helmerfen und 1471 Hans Kruse. 1465 wird bas Saus zuerst "De Me" genannt, ein Rame, ber ihm mahrscheinlich von dem Bappen ber Familie Ulenhob, einer filbernen Gule auf einem hute im blauen Felde, beigelegt wurde. Bon 1497—1600 gehörte das Haus der Familie Kordes und tam bann

an die Bedmann, die es noch 1753 befagen.

Rr. 80. Der blaue Engel, Görbelinger= ft rage 40. Bor bem Jahre 1659 erftredte fich bies haus über die Lindentwete, die im Mittelalter noch nicht vorhanden war, bis jum Saufe Gordelingerftraße 41. Seine Eigenthumer waren 1409 hennig Bobemarte, 1442 Sinrit Bennebole, 1487-1541 Bennig Beckmann. 1545 führte es ben Ramen, zum Schwane" und gehörte es Andreas Sternberg, 1565—1643 den Familien ber Burgermeifter Cord Barbede und Bennig Wichmann, 1645—1659 ber Wittwe des Michael Linden. 1659 kaufte es der Rath, ließ es abbrechen und legte bann erft die Lindenstraße an. Den bagu nicht verwandten Reft des Grundstück taufte der Burgermeifter Benricus von Abenftebe, um barauf ein Haus von geringer Breite zu erbauen, welches 1700 hans Camlabe befag. Reuerdings ift es mit dem Baufe Rr. 79 verschmolzen.

Dr. 81. Jest Edhans ber Linbentwete, Görbelingerstraße 41, in welchem lange Zeit bie Wohnung bes Major Häuster war, ift ein altes Steinhaus, welches im 14. und in der erften Bafte bes 15. Jahrhunderts einigen unter dem Schutze des Rathes ftebenben Juben gehörte: 1353 und 1378 3faade, 1414 Morbechen; 1442 wird es "bat steinhus, bat genannt. Morbechais, bes jobben gewesen habbe", 1423-1450 befaß es Hinrid Berle, 1450-1500 Hinrid Brigen, 1500—1596 Cord Breier, dann beffen Sohn Lubeke und bessen Schwiegersohn, der Zehumann Webbe Glümer. In ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts wohnten hier erft Zacharias Bedmann, bann Cord **R**lok. 1660 kaufte es Balger Olfe von dem Bürgermeister Hennig Martens. Die Olfen haben es bann lange behalten. 1751 war es laut Inschrift im Befige Johann Friedrich Rocers und seiner Frau, Emerentia geborenen Olfen.

Rr. 82. Sächsischer Hof, Görbelingerstraße 42. Im 15. Jahrhundert wohnte hier Meister Tile (von Bernthen), ber Zimmermann, dann Hans von Witzenhusen, herman Libing und Hans Koven. Franz Buman, der das Haus 1525 von den Roven

<sup>1)</sup> Hierbei bleibt ber erft im 15. Jahrhundert bebaute

Brud außer Betracht.
2) hiernach tann man in ben Culemann'ichen Blan vor 1798 ober auch in ben neuesten (von Knoll) 1898 fantirten Stadttplan bie Grenzen einzeichnen.

<sup>3)</sup> Diefe Einschränkung gilt ein- für allemal.

gefauft hatte, verlaufte es um 1570 an ben Barger 1 es 1683 ber Genator Micolaus Ladergen ). meifter Beinrich von Abenftede Diefer führte 1572 einen Neuban aus. Das Baus zeigte nach Bed noch im 18 Jahrhundert das Wappen des Seinrich v. Abenstede und femer Frau Plargarete von Twedery. Die Abenftebe, eine ichon 1254 genonnte und 1384 gu ben Linempenten gehorige Familie, feit 1399 vielfach im Mathe ber Miftadt vertreten, nohaten hier bie 1768. In defem Jahre erbte es Comad von Abenftede's ein-Lae Tochter, 28 time des Breutenants v. Linftau, in pociter Ele mit bem Dbelauditeur Praetorius ver

Mr. 83. Das Pollifche Bans, Gorbelangerftrage 42, liegt auf ber Etelle, wo die Kanulie von Ursteve 13 32 und wahricheinlich ichon früher einen Sof und ein großes Steinhans hatte, von dem noch Refte vorhanden und. Im 1.0. und bie gegen Ende des 16. Jahrhunderts gehorte es ber Samilie v. Belitebe. 1582 taufte es Gilmar v. Etrobede und brute es 1584 um. Gein Wappen und bas feiner Rran, Matharme Ednader, find baran fichtbar. erwarb es Dietrich Ridder und 1790 Sang Bemeich

Wiegener.

Tas Steinhaus mit anigefestem Mr. 88. Bolgbau im Menaiffanceftnte, Gorbelinger Hrafe 48. Bon 1350-1407 gehorte bies Band Yudefe Pannne. 1410 erwirb es Sans Porner, ber Bergaffer bes vorhin gedachten Gebentoudies. Er befag co bis an seinem Tobe 1427. Denmachst bis 1497 hatte es Rerften Porner, bann beffen gleichnamiger Cohn und endlich beffen Wittive nut ihrem Gobne Sans. In Diefer Generation ber Familie Porner umg die Weschichte gespielt haben, die Indwig Banfel mann unter dem Titel "Arnt Porners Weihnachtsgegvenft" aus einer ungeschliebenen Chronit gwar, aber Demioch fo tren nad bem nattelalterlichen leben ergabit hat. Rad ben Porner bejagen bies Baus bis 15.35 die Milen, dann Thomas Mintrad. 1600 erwarb es Sans v Danin, Cohn bes Blingermeiftere Bennig. Bans ftarb 1615 finderles und hinterließ bas Bans jeiner Schwester Lucia, welche 1622 als Wittwe bes Dr Jondyme v. Broipem ftatb. Der 1614 ausgefuhrte Mufban im Renaiffancefiele ftammt alfo von Saas v. Danem. Um be Mitte bes 17. Jahrhanderts gehorte bas Saus bem Dr Friedrich Spies und von 1669-1698 der Grau bee Ranglere Schrader, ge borenen Eggelinge. Anfang bes 18. Jahrhunderte mar ber Secretair Linde Befiger und 1753 die Wittive Thies.

Rr. 89. Das große, 1750 neugeboute Etrinhaus, Gorbelingerftrage 49. In ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts wohnte hier erft Berman Soppener, dann Bordjerd von Gilgen. Sierauf erwarb diefes Sans die luneburgifche Familie Infterhop, welche mit ben Doring verschwägert war, 1480 -1507 war fem Befiger Bennig v. Abenftede, donn fam es an die v. Brode, welche es bis 1643 befeffen haben, guerft Sinrid, Tile's Cohn, und gulest Jobit, ber Cohn Diebriche. 1660 finden wir bas Saus im Befige Steffen Damele. Bon biefem faufte

Deffeit Tochter Unna Margarete, die Wittwe bes Genatore Marcus Schwarze, bejag es bis zu ihrem Tode 1723, bann Berend Johann Bude, beffen Bittwe es bald nach bem 1750 erfolgten Reubau, ben Ribbentrep ale befondere Bierde Braunfdweigs preift, an den Mauf: mann Mener vertauft zu haben icheint.

Mr. 93. Die Ciebentharme, Altftadt markt 11. 3m Jahre 1249 ericheint querft ein Ludophus de septem tarr.bus. welcher 1253 unt Nothe ber Aliftabt fag. Deifen Cohn Alexander de septem turribes, Sinder von den seven tornen, wird 1281-1306 genannt. Bon feinen Rinbern ift noch bis 1320 die Rede. Bald barauf, fpateftens 1339, find bie Giebenthurme in ben Befit ber v. Damm ibergegangen. Buerft icheint fie Bertrane beseiffen zu haben, ber Bater bes Bargermeiftere Eite. Bei dem Aufftande 1374, bem Defer gum Opfer tiel, wurden auch die Siebentharmie ein Raub der Mammen. Die Cohne bes Enthanpteten haben bas Baas wieber aufgebant Bwei berfelben, bes Ramens Bertram, haben es bie 1412 befeffen, dann bee jungeren Bertramie Sohn Tile und nach beffen Tode 1453 feine Senne Bertram und Tile. Tiefe verfangten es 1467 an Bertiam bon der Bende, ber es nicht lange behielt. Dann mar bis 1608 die Familie Remmerdes im Be fipe des Hanfes, weiterhin bis 1643 der Rammerer Wittelftrag, welcher 1605 aus Berlin eingewandert war und Anna Remmerdes geheirathet hatte Bon biefem tam es an Johannes Hauenichit und 1701 an Conrad Babers. 1740 erwarb es ber Bicar Johann Gottfried Alerdes. Bon dem urspränglichen Bange ift hiaten im Soje eine Mentenade erhalten; einer ber Tharme, die dem Sause den Ramen gegeben haben, war in dem Brandg ebel bes rudwarts angrengenden Saufes ber Edingenstraße eingemanert und befindet fich jest int ftadt.ichen Mujenm.

Eteinhaus bes Maufmanns Mr. 102. Stelper, Poftftrage 13. Dies ift das alteite befannte Haus der Familie v. St.ombed. Zuerft, mahricheinlich fchon 1317, gehorte es Tgabel, dem Cohne Eggelunge v. Strombed und ber Alheid Grube. Bon Diefem erhielt es fein Großnefte Eggeling, Silmar & Cohn, beffen Cohne es bis gegen Ende bes 16. Jahrhunderte inne hatten. 1507-1517 befaß es Sinvid Segenteier, Fridens Cohn, der im Educhtbuche bei Belegenheit des Aufstandes von 1485 erwähnt wird. 1519 verfaufte ce beifen Cohn Ludefe, Rathmann der Altitadt, Gemahl der Tochter Tilen's v. Proisem, an Antor v Rethen; 1623 befag es beffen Enfelin, die Wittwe des Licentiaten Johann Kamman. 1660 mar fein Cigenthumer ber Gecretair Berdelman, 1689 ber Burgermeifter Julius v. horn. In biefem Jahre er marb es Gimon Binde, ber Gohn eines Rathevermandten ans Gaftrom, ber hier 1682 Burger geworben mar und Catharina v. Bargen jur Frau hatte. Dies Chepaar hat fich durch eine Inidprift an dem 1693 neugebauten

4) Er mar 1640 in Bremen geboren und befag feit libs bas gans Bir, 151, mo fraier bas bentiche Sans entstanden ift.

hinterhanse verewigt. Ein Ururentel beffelben, der 1789 geborene Stadtrath Georg Wilhelm hinde, ist hier als der Letzte dieser angesehenen Kaufmannssamilie gestorben. (Fortsetzung folgt.)

## Die Gramer'ichen Stiftungen gu Seefen.

Bon Dr. Friedrich Bradebufch.

Bu den mancherlei Anstalten und Einrichtungen der erbarmenden und helfenden Liebe zu den Mitmenfchen, welche die Bewohner der Stadt Seefen dem frommen, wohlthätigen Sinne ihrer Borfahren verbanten, zählen auch die drei fog. Cramer'ichen Stiftungen. Gin Seefener Rind, Andreas Cramer, Senior, Canonicus und Thefaurarius bes "Rapferlichen fregen Stiffts zum henligen Creute" in Nordhaufen, hat diefelben in den Jahren 1593 bis 1595 errichtet. Andreas Cramer ftammte aus Seefen, wo er im Jahre 1528 geboren Er erscheint 1563 als Bicar des Domstiftes ju Mordhausen, aber in demfelben Jahre auch bereits als Canonicus. Unterm 29. December 1563 schreibt, wie ich einer gütigen Mittheilung des Herrn Lehrer Karl Mener in Nordhausen entnehme, der Rath der Reichsstadt Nordhausen an den Abt Hermann von Waltenried, er möge mittheilen, uf welchen Tag und Zeit Andreas Kramer Canonicus, des Stiffts zum h. Kreut allhie Berwanter, fich in Beisein Guer Chrwfirden ober derfelben Diener und Gesinde habe vernehmen lassen: -do er einen Schreckenberger ausgeben wolte, fo fonte er eines jeden Bürgers Beib haben, . . . " Man fieht, der Beltgeistliche war nicht nur geistlich, fondern auch weltlich gesinnt. Im Jahre 1578 ward er Senior und Enflos des Domftifts. Er ftarb am 24. Januar 1597 und wurde im Dome zu Nordhaufen begraben; bort ficht noch heute fein Grabstein. Ueberliefert sind uns die Züge des Mannes auch auf einer feltenen filbernen Schaumunge, Die im 7. Jahrgange ber Barggeitschrift (1874) S. 265 abgebildet worden ift. Sie ift im Jahre 1567 gefertigt worden und stellt daher Cramer ım 39. Lebensjahre bar. Die Rudfeite der Medaille rigt fein Bappen, eine herabhangende Weintraube, und den Wahlspruch des frommen Mannes: Spes mea Christus (Meine Hoffnung ift Christus).

In dem von A. 2B. Haffel zu Wolfenbüttel am 12. April 1755 geschriebenen Borberichte zu dem Hauptbuche der Cramer'schen Stiftungen beißt es mit Bezug auf fie: "Die höheren Wiffenschaften anszubreiten mar der erste Gegenstand der Bemilhungen diefes würdigsten Mannes. Diese scheinen allein für Lente bestimmt zu lein, beren Bermögen sie nur von andern unterscheibet, und dennoch hat die gottliche Weisheit die Gaben der Seele nicht nach dem Reichthum ausgetheilet. Man findet auch unter armen Rindern die geschickteften Röpfe, aus welchen, wenn man nur Mittel hatte, fie auf Afademien zu erhalten, die gelehrtesten Leute konnten gebilbet werden. Wer zweifelt daher, daß diese Stiftung, beren Absicht ift, diefe Hinberniffe aus dem Wege zu täumen, nicht zu loben fei?" Diefe erfte Stiftung befteht in einem Stipendium für Stubirende, denen die Jahreszinsen eines Capitals von 1000 Fürstengulben zusallen sollen. Bon dieser Summe standen ansänglich 600 Gulben bei der Stadt Großen Elrich in der Grafschaft Hohnstein und wurden jährlich aus der Gräslich Schwarzdurgischen Renterei zu Sondersshausen mit 30 Gulben am heiligen Ostertage verzinset; die anderen 400 Gulden waren belegt bei der Dorsschaft und Gemeine zu Stockhausen und wurden aus erstzgedachter Renterei mit 20 Gulden am Michaelistage verzinset. In erster Linie ist dasselbe für des Stifters Bruderz und Geschwisterz-Kinder, sowie seine übrige Verzwandtschaft, und erst wenn diese ausgestorben, sür Söhne armer, ehrlicher Bürger von Seesen bestimmt.

Die zweite Stiftung Cramer's betrifft die Ans= fteuer für Jungfrauen. Bu diesem Zwecke ift von bem Stifter im Jahre 1593 am Mittwoch bee heiligen Ofterfestes eine Summe von "dreihundert guten unverschlagenen Thalern der Chur- und Fürsten zu Sachsen Schrot und Rorn" bei dem Rathe der freien Reichestadt Goslar belegt mit der Bestimmung, daß von den 12 Thaler betragenden Jahreszinsen jährlich 10 Thaler durch einen Erbaren Rath der Stadt Seefen zu Aussteuer einer Jungfrau aus des Fundatoris Geschlecht und Freundschaft gegeben werden follen, jedoch nicht eber, als wenn dieselbe vier Wochen nach ihrer Der Reft von zwei Thalern Hochzeit zurückgeleget. solle als Entschädigung für die Mühewaltung des Rathes zu Seesen dienen. Berheirathet sich jedoch in einem Jahre teine Jungfrau aus Cramer's Geschlecht, so fällt die betreffende Aussteuer einer frommen Tochter eines armen ehrlichen Burgers von Seefen, und im zweiten Jahre etwaigen Falls einer Bürgerstochter in der freien Reichestadt Goslar zu.

Die dritte der Stiftungen ist ein Bermächtniß für Arme. In der von Andreas Cramer zu Nordshausen 1593 vollzogenen Fundations : Urkunde heißt es

darüber wörtlich wie folgt:

"Als habe ich aus Chriftlichem Enfer vnnot Gemuht bedacht vnndt vorgenommen, ein fundationem vnndt Stifftunge zu Erhaltunge armer Leuthe vnndt Gottesdienste in der Stadt Seesen, meinem geliebtem Baterlandt, auf Zwölffhundert Thaler wiederkänfflicher Haupt= fumma, laut meines Testamentes zu stifften vundt anznordnen — — — Memblichen Taußent Thaler ben Wilhelmen von Reiffenstein zu Kelbra wonende zingen jerlich Sechzig Thaler auf Ostern lant clarer darüber hafftender Borschreibunge. Zweyhundert Thaler stehen ben einem Erbarn Rathe auf dem Andregberge, gingen alle Jahr Zwölf Thaler auf Michaelis inhalts frefftiger Borschreibunge, welches jährlichen in einer Summe zwen vnndt siebenzig Thaler pensionirt vnndt einbringet. Wit welchen Zingen ich fundire, stiffte vundt ordene, in crafft biefer Stifftunge vnndt Fundation, laut meines Testamente nach ber allerbesten Weiße vnnbt Form, wie bas am bestendigften vundt formlichsten nach Ordnung der Rechte geschehen kan oder mag ein ewiges Stipondium ben Armen ber Stadt Seefen also vnndt bieger gestalt, das alle vundt jede Freytage durch das gante Jahr zehn arme Berfohnen under der Bredigt fenn follen, welchen zehn Berfohnen neben bem Bfarbern, welcher begelbigen Tages das Ampt vnndt Predig halten wirdt, einem

Jeglichen zwene Fürstengroschen, dem Cantori aber vandt Aodituo oder Opperman einem Jeben einen Fürsten-

groschen also ban gegeben werben follen."
"Dariegen soll ber Cantor mit seinen unberhabenben Discipulis ein Responsorium die Tenebrae genannt nach vollendeter Predigt fingen, vnndt folange bagelbige gesungen wirdt, soll mit einer Gloden 1) der Opperman darzu leutten vandt nach vollendetem Responsorio der Bfarher die Collectam: Respice quaesumus Domine etc. barauf legen, . . . . . . . . . Bunbt foll ein Erbarer Raht ber Stadt Seefen folche arme burfftige Berfohnen anzunehmen, zu setzen vnudt (wofern fie fich nicht fromlich ober ehrlich vorhalten würden) abzuseten Dacht haben, darzu ban wolermelter Raht Alte, Lahme, Blinde wandt folche Leutte, so ihr Brodt nicht mehr mit ber Sand verdienen tonnen, aufnehmen folle; vnndt woferne etliche under denen Leibesschwachheit halber in die Kirchen nicht fommen tonten, foll einem jeglichen unber ihnen zwene Flirstengroschen ine Hauß geschickt vnnbt baneben bes Bebehts vnndt Gottesbienfts erinnert werben, jeboch mit diefem ausbrudlichen Borbehalt, bas fo meiner Freundschafft Arme vnndt Dürfftige vorhanden, follen bieselben allezeit die Priorität vnndt Borgugt haben, vor allen andern darzu promovirt vnndt befurbert werden."

"Damit nun in ber distribution ober Austeilunge bießer jehrlichen Zinse wochentlch besto ordentlicher vorfahren werbe, foll ein Erbarer Raht ber Stadt Seefen monatlich darvon vier Thaler (welches dan jehrlich in einer Summa Zwen vnndt fünfzig Thaler machen thut) ben Alterleuten ober mas ein Erbar Raht eherliebenbe Berfohnen barzu deputiren vandt verordinen, bem besten nach vor guet ansehen wirdt, zustellen vnnbt angedeutetermagen getreulich austeilen lagen, boch bas bavon jehrlich gewiße Rechnungen wolgemeltem Rathe in Jegenwart meiner Freundschaft geschehe, richtige Register barüber gehalten mit sonderlicher specification der Nahmen aller deren, so dieser Almußen habhaftig worden.

Weill auch jerliche, von bestimpten Zwölffhundert Thalern Zinfe die fundirte Eleemosinas in etwas libertreffen, foll diefelbe llebermaß ein Erbar Raht ber Stadt Seefen wegen ihre hierin gehabte Mithe vnndt vielleicht of Bothenlohn vindt Abholunge der Zinfe nötige Bncoften zu ihrem besten gebrauchen: Auch ben verorbenten distributoribus vnndt Ausspendern dieger Zinse, ein honorarium ihren Fleiß und Arbeit damit zu erstatten, besto williger und embfiger hierin fich zu erzeigen, was ans benwohnendem reiffen Berftande vor billich magt erkant werden, barreichen vundt geben, barauf für guet angesehen, bas ihnen als zwenen, Jedem anch ein Flirftengrofchen foll gegeben werden, doch dergestalt, bas hierburch ber wochentlichen vorfallenden Bier vnndt zwantig Fürftengrofden Brafene ben Armen nicht entzogen, ober vorlurgi werden."

Rachbem im breißigjährigen Rriege bie Reifenstein'. schen Gilter in andere Händesgekommen, ift ber Bote, welchen ber Rath zu Seefen als Berwalter ber Stiftung - in der Regel gegen ein Entgelt von 1 4 18 % bis 1 4 24 ge — zur Abholung ber jährlichen Zinfen nach Tirungen ober nach Benbeleben abgefandt, gar oft mit leeren Sanden zurlichgekommen; auch haben gegen Ende bes 17. und zu Anfang bes 18. Jahrhunderie ber bamalige Bürgermeifter Bernhard Hermann Tiden (Tidovius) und andere Abgeordnete bes Raths it Seefen wiederholt in Berfon die berzeit beschwerlich Reise nach Tirungen ober Benbeleben gemacht. De Ausgaben für folche Reife betrugen im Jahre 1688 14 4 unb 24 %.

Im Jahre 1700 verzeichnet B. H. Tibau unter ber Ansgaben :

"Im Aprilli bin nach Benbeleben und Relbern ab gefertiget worden, um die Gelber alba abzulangen, be benn wegen allerhand Difficultacton 8 Tage and for muffen und an Reifetoften aufgangen :

Fitr bas Pferd à Tag 12 %, thun Futter barauf mit bem Stallgelbe,

à 9 % . Für meine Person den Tag zu verzehren à 18 ge. . . .

Ginen Boten wegen Unficherheit mitgenommen, bemfelben pro via, fitr 4 Tage aufzuwarten,

Unterm 4. August 1701 aber beißt es:

"Nach Bergen und Bendeleben zu Fuß gereiset, verzehrt in 10 Tagen .

Allerhand Unordnungen und Uebelstände, die im Lawe ber Jahre bei den Cramer'schen Stiftungen zu Tag getreten, veranlaßten das Fürftliche Confistorium ju Bolfenbuttel, eine Commission zur Untersuchung ber Berhältnisse gebachter Stiftung zu verordnen und zu be ftellen. Aus den Ausgaben bes Jahres 1688 erfehen wir, bei

"Die ersten Commissionstoften (wir haben bierbei wohl an die Roften filt Wohnung und Be töftigung 2c. ber hierzu in Geefen erschienens Mitglieder der betreffenden Commiffion # benten) bem Rellerwirth (zu Geefen) bezahlet laut Quittung und Rechnung vom 18. April 1688 . . . 14 4 14 2 2 5

den 3. Mai mit d. Hrn. Superint. Sebastiani nach Gandersheim in diefer Commissionssache ben Brn. Rath Bittnern 1) gemefen, an Fuhrlohn on. Sans Scherenbergen bezahlt . . .

Zehrungstoften . . . . Einen Bericht wegen ber Jungfernund Armen-Gelber an die Brn.

Commissarien abgefaffet bem Brn. Commissario Butnern burch hrn. Superi. für seine Drühe eine Gratifikation gethan .

2 4 24 %

. 1 , 18 ,

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl die fog. Cramer'iche fleine Legaten. Glode.

<sup>2)</sup> Gemeint ist jedenfalls Anastasius Butner, geborn 13. Marz 1645, gestorben 1692 als Canonicus und Aberrath zu Gandersbeim, auch Affessor des Wolfenbuttler Hosgerichts, ein Sohn von des Stifts Gandersbeim Genior 2. Michael Butner, bessen Erbbegrabnis in der Stiftsfirche gu Ganbersheim befindlich ift.

Roch mancherlei ließe sich berichten über die Schickale

diefer Stiftungen, boch wir brechen ab.

Auch heutigen Tages noch werden die Cramer'ichen Stiftungen im Sinne ihres Stifters verwaltet, und zwar burch ein Curatorium, welches z. 3t. durch die Berren Rreisbirector Rruger ju Sanderebeim und Burgermeifter Schönermart zu Geefen gebilbet wirb; bie Oberanfficht hat Herzogliches Confistorium zu Wolfenbüttel. Stammbaum von Cramer's Familie, fowie feiner näheren and ferneren Berwandtschaft ift zu dem Zwede bis auf die Renzeit fortgeführt, und die Aufzeichnungen darüber find zu einem ftattlichen Foliobande angewachsen, in welchem in ben feit ber Begrundung ber Stiftung abgelaufenen 300 Jahren nach und nach gegen 1800 Berfonen, nachdem fie ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zur Eramer'ichen Familie bargethan, eingetragen worden find. Der Tenebrae = Gottesbienst wird freilich seit geraumer Zeit nicht mehr gehalten. Bielleicht find bie Freitags Kinberlehren in der Kirche zu Seefen an Stelle besselben getreten. Die jum Gintommen der beiben Brediger in Seefen gehörenben "Tenebrae-Belber" werben noch beute aus bem Cramer'schen Legate gewährt. Die fog. Tenebrae-Glode, welche seinerzeit von St. Bitus nach St. Andreas transportirt ift, wirb fpater eingeschmolzen und mit einer neueren Glode verbunden fein.

### Büderfdan.

Bilbelm Raabe, Sefammelte Erzählungen. Dritter Band. Berlin, Otto Jante, 1897. 402 S. 80. 4 M. Ber über Raabe's Erzählungen schreiben will, muß auch etwa über Weihnachten, das Heimweh, die erste Jugenbliebe ausgiebig zur Sache sprechen können. Das find alles Gegenstände, über die der Eine oder Andre wohl einmal einen guten Einfall hat, von denen er einzelne Mertmale vielleicht sehr hübsch und treffend heraussindet und zu formuliren weiß, die aber in der Fülle ihres Besens hinzustellen mit den Mitteln der Sprache allein nicht möglich ist, sehr wahrscheinlich überhaupt nicht möglich ist. Wer bavon zu reden gebächte, müßte das Beste und Meiste doch immer dem Hörer zutrauen, die merklärlichen, geheimnisvollen Borgange und Regungen der Seele gur Billfe aufrufen, von ihnen ben besten Theil der Wirtung erhoffen. Er tann zufrieden fein, wenn er Erinnerungsbilder hervorgezaubert hat, wenn es ihm gelungen ift, den Andern zur inneren Mitarbeit zu nöthigen und ihn zu zwingen, felbst Sulfsstoff bei sich herzuzutragen. Wer baher bergleichen nicht hat, bleibt ungerlihrt von ben rührenbsten Bersuchen. Auf Raabe's Erzählungen angewandt: man kann sie eigentlich nur ben Kennern und Freunden wieder in Erimerung rufen wollen; ihre Schönheiten Jemand begrissich machen wollen, der sie nicht empfindet ober der Raabe's Berte überhaupt nicht tennt, wäre ebenso vergebliche Mühe als einen Wilben mit ber Schilberung eines heiligen Abends aus der Ingendzeit zu qualen.

Das ist nun gerabe bas Große bei Raabe, baß er die geheimsten Fähigkeiten der Seele mit den einfachsten Mitteln in Thätigkeit zu bringen versteht. Zeit und Landschaft spielen freilich bei ihm eine große Rolle; als einer bestimmten Beitftimmung und einer besonderen Beimath angehörig, wirkt er naturgemäß auf verwandte Lebenstreife am Unmittelbarften. 3ch glaube nicht, bag es ihm gluden wurde, etwa die Geiftes- und Stammverwandten eines Stendhal, Manpaffant ober Annungio an gewinnen. Diefe rechnen mit Recht auf gang andre Instincte ihrer Leser. Raabe ist ein Sohn seiner nordbeutschen Beimath; bamit ift nicht gesagt, bag ihm bas Befen ber Dinge und Menfchen nur in ben Formen aufgegangen ware, die bort ausgeprägt sind. burfte ihn feinen echten humoristen nennen, wenn bem so ware, wenn feine Welt so flein und eng ware. Zum Ueberfing laffen sich Erzählungen Raabe's nennen, die zeitlich und lanbschaftlich die Begrenzung sprengen witrben; auf's Gerathewohl follen ber "Marich nach Baufe" und "Chriftoph Bechlin" herausgegriffen werben. Trosbem ift es richtig, wenn man den niederbeutschen Character bei Raabe betont. Ein Dichter mag noch fo allgemeinmenschlich empfinden und empfinden laffen, feinen Lebendraum, um mit ben Ethnographen ju fprechen, vermag er doch nicht zu verleugnen. Wer es anstrebte, burfte leicht, wie ein Renegat, sein Bestes einbugen. Es ift also ein hohes Lob, wenn man beim Lesen Raabefcher Schriften fich gern und ungezwungen die blauen Böhenzüge, die das Weferthal begleiten, oder eine alte nieberfächfliche Stadt, bas Sachsenland mit feinen Fruchtebenen, ftillen Wälbern und Beibeflächen und die tuchtigen Bewohner in ihrer liebevoll geschauten Gigenart vergegenwärtigt. Dies außerorbentliche Berftandnig und biefe Liebe Raabe's für feine Beimath ift gleichsam ein Rorrelat für seine treffsichere geschichtliche Auffassungs= traft. Er hängt ben Dingen, wenn er in die Bergangenheit zurlidgeht, nicht nach ber Weise mancher Tagesgrößen, ein historisches Mäntelchen um, das im Museum oder im Troblerladen geschaut ift. Bei Raabe ift echter hiftorischer Sinn in fo hohem Maage vorhanden, daß ihn mancher berufsmäßige Geschichtsbarfteller barum beneiben tonnte, wenn er in feinem Gelehrtenstolze sich überhaupt bazu herbeiließe, die Bilber eines Dichters ernsthaft zu nehmen. find aber bie Boeten ba, bag fie ben verborgenen Sinn ber Dinge, ber Ratur, bes Menschenslebens, ber fich ber gewöhnlichen Betrachtungsweise entzieht, offenbaren und entschleiern. Daher ist es mit ber fleißigsten Milieuschilberung allein nicht gethan, fo angiehend bergleichen fein tann; ein Dichter, wie Raabe, läßt sich zwar gern die poetischen Bortheile, die eine entlegene Beit gewähren fann, gefallen, aber er nimmt fie mit, um in veranberter Beleuchtung die bleibenben, wesentlichen Bezuge zu zeigen. Es kommt einem wohl so vor, als habe Raabe bei seinem Schaffen oft eine geheime Freude, die er sich zu unterdrücken bemühe, so frei trop aller selbstgesetten Bedingungen der Zeit, des Ortes, ber Berhältniffe bie uralte Menfchennatur fich darthun zu laffen, sie gleichsam, wenn der Ausbrud ge= flattet ift, immer und immer wieder zu entlarven und auf ihren Schlichen zu ertappen. Damit hängt auch eine Eigenthümlichkeit seines Stiles zusammen, die Manchem hie und da auch lästig werden kanu, ich meine bas häufige Unterftreichen ber Beziehungen, bas immer wiederholte Bervorfehren auffallenden Bufammenlaufens von Naden, die dem gemeinen Berftande nach nicht gufammengehoren durften. Das ift feine gufallige Erfchemmig es fommt barm bas foureraine Berhaltnig Manbe's gu feinem Stoff, femen Perjonen, man tonnte noch weiter gewen und fagen, jur Welt, wie fie gewohnlich be grinen wird, jun Musbrud. Es gewahrt ibm eine muere Genugthung, das Erwartete nicht eintreten gu laffen, mas Beber mit Sanbe i glaubt greiten ju tonnen, ale bas thatjachlich Berfehrte h nauftellen und mit Borlicbe eine Gruppe Berftandiger, in feinem Einne Berftandiger, in eine Gemeinschaft ju bringen, bie ben Befegen, unter beiten int gewohnlichen Laufe ber Dinge Menichen fich junden, ju miderfpredien icheint. Go hat Raabe eine Art woond sicht fin die egentlichen Begiehungen unter ben Denichen, und nicht geheimem Behagen ent taufdit er bie Beier, Die fich auf eine Edulberung unb Darte jung ber Begichungen frenten, die fur Die eigent lichen gesten Das breite Hueip noen von augerlichen Confequences behagt ihm unde, ifigenhaft bolt er mahl, was ber regelrechte Darfteller breit ausgesponnen bitte, undidemend nach, nachdem et feine frende über Die entioniduce Befer eine fich gehabt hat. Denn bas diri man jich nicht einb iber, bag er um ber Vefer willen uch Lingeste und Geichichten ichriebe, Die mulien thin chemie pariren wie es nich feine Weftalten gefallen tonen naie, un Grenenalter ale Anaben mit Lochern im Nort und gerrnienen Bentleibern und in den Sabren ihrer leuchtenden Rnabenangen ale entraufchte Mam er, Die bie Beidagntung in thenrer Lehre erleent baber, borteteb t in werden Diefer Betrachtungeweife war fich nacht , ber jegleich anbequemen, Diefer Mampf cozen de . ... der ba getampit wird, mag wohl unbeweglich nerden, aber wem einmal das tluge ge fractt eit fur ben Ernft und bie idun ibelfre e Boge bes Standpunitee, ber greift immer und immer weber gu feinen Werten, mag es unn eine furge Ergutlung fein, bie ibn on einem fe ten Somitaquadin tiog ame Mene terent, ober einer ber tingeren Koniane, die modernang, and beneinen, bae Radiberter rege erhalten. Ine erm in Counc pub fie alle.

In ber vorl genden Cammilung brittem Banbe find eichelten bie Ergabamgen Beiter und Corven. Entenpringiren, drau Salonte, De Junerfte, Bom alten Protono, eine Bodiommergeidnichte Im Rre ie ber Maab, philotogen. - beim and beren giebt es bereits - mit uber bie Werthung ber einzelnen Grade gewiß bit und bergeftriten Wenn ich Jemand, ber noch nichte von Raube gegeien bat, eine Beibenrolge poridiagen follte, wurde ich ibm rathen, die Innerfte querit und jum Edituffe bie Sochiommergeichnebre gu leten, und wenn es fem fannte, auch vor diefer Er takung unch eine Auswahl aus ben einen be beit Baiden ber gesammelten Ergablungen in treffen. Fruber, wo die eingelnen Dichtungen Naabes an ver ich ebenen Stellen bei berichiebenen Berlegern erichienen weren, bient es id wer, berartige Ratlidd ie zu beforgen. Best ift ee le die moglich. Frenen mir une baber, bag tor die Stude feit in biefer verneim ansgestatteten Zummillung bob ba fordien Berlages vereinigt ber und haben. Der Berbre tung der Raabe ichen Schriften im deurschen Volte und damm diesem selbst hat der Ver leger durch diese Ausgabe einen dankenswerthen Dienst geleistet.

Ernft Jeep, Centrale Bollobibtiothel. Bortrag ge halten im Bittenbergplat Bezurfoberen und im Berein ber Stadibezurfe ju Charlottenburg, Charlottenburg,

Mich. Miludy 1896. 22 3, 80 30 Fr.

Ce find beherzigenewerthe Gedanten, die une hier ber Berianer, en Braunichweiger Landemann, vortragt, ber fich feit einiger Beit mit edlem Gier in ben Dienft des Bollsbibl othefenvejens gestellt hat und baher in dem flemen Edrinichen uicht nur theoretifde Beiebeit, fonbern auch bereits proftische Erfahrung gu Worte tommen lagt. Er zeigt, wie unendlich weit Amerita und England auf dem Gebiete ber wirflichen Belle biboothet, der publie library, dem gelehrten Teutich land vorone geeilt find, ichildert ausfuhrlich, wie eine foldte Antialt beichaffen fein ning und redet ihrer Ein fuhrung auch in Deutschland mit einleuchtenden Grunden warm und fraftig bas Wort. Eind es im vorliegenben Falle auch gunachft bie Berhaltmic in Berlin und Charlottenburg, Die ber Berfaner ind Muge faßt, fo treffen feine Musführungen boch fatt fammilich mit geringen Menberungen auch auf andere beutiche Etabte git. Mochten fie bier wie bort bie gleiche Beri ducht oung junden! Auch in der Stadt Brannfdmeig mare ce gem g an ber Beit, ber bier angeregten grage einmal ernitlich naber qu treten.

Ed. Jacobs, Rosengarten un denrichen Bied, Lad und Brauch mit besonderer Beziehung auf d. ihnrungsich sachsiche Provinz. A. n. d. T. Vengalnsblatter. Gerausgeben v. d. Herr. Commission d. Prov. Sachsen. Rr. 21. Halt. Sitto Hendel, 1847. 92 2 84 1 Met.

Der Berfauer, ber feinen Gegenftand aut imeund um faffenber (Verebriamfeit, aber in durchaus gemeinverftand licher form behandelt, geht von den Rofengarten gebern bes Mittelaltere ane, telat die Bedeutung, Die Boje und Rotengarten in der Dichtung und n dem Jeben des Deutschen Mittelaltere gehabt haben, um bann bas Ber tommen von Rofengarten und abnlichen Bege dinungen in ben verich ebeniten Gegenden der deutidien Bunge im Allgemeinen und in der tharmgrich fachnichen Proving um Befonderen nadgumeifen. Taber geht er auch auf manderlei Brande und Eitten ein, de an den Rofen aarten nich aufchtiefen, inebefondere bie grublinge ober Roieneartenipiele u. a. Unier Bergogibum wird von ibm nur gelegentlich geftreift, E. 47 bas himmelreich bei Waltenried gena int, E. 67 en freublingebrauch in Babrfiedt und Babrbort erwahnt, fowie G. ol ber Be giebungen ber Stadt Braunidmeig ju ben Grub, "ge r trerfpielen gebacht. Daber batte auch noch auf bei Rofenbrien, ber nach Darre (Weich, b. Stadt E. 771) im Mittelalter allerdinge noch nicht vorfommt, und be : Rosenwintel in Brumedweig, vielleicht und noch auf das 1453 querit empabnte Band "bie goldene Rofeanimertinn: gemacht fein ten en. Bu Mabree's Bragnidin. Bollefunde i d nuter den feinemamen Beiengarten gmar nicht ju finden, wohl aber i E 700 icher tader. Rolen berg, Roiereit und Mientram, an perifiebenen Drie i.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brunnichweigtiden Angeigen: B. Basmann. Drud ber Batjenhans - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 4.

14. Februar

1897.

[Nachbrud verboten.]

## Seinrich Sallentien +.

Bieberum hat nach etwas über Jahresfrift ber Tob i dem Berzoglichen Confistorium eine schmerzliche Lucke riffen. Ift ihm am 1. August 1894 in Ernst Wiehe in technischer Berather, am 11. October 1895 in Rarl v. ihmidt-Phiseldeck sein weltliches Oberhaupt entrissen orden — zwei Berfonlichkeiten, deren hervorragende üchtigkeit ihnen hier ein bleibendes Andenken gefichert at —, so hat diese Behörbe jett in Heinrich Sallentien as altefte geiftliche Mitglied verloren, bas somit an er Spige ber Braunschweigischen Geiftlichkeit ftand und ange Jahre in reichem Segen an diefer verantwortungsollen Stelle gewirkt hat. Sein Tod bedeutet baber ur unfere Candestirche einen herben Berluft, der uch diesen Blättern die Pflicht auferlegt, auf Leben nd Wirten des Dahingeschiedenen einen turgen Riidlid ju werfen.

Rat Beinrich Ludwig Chuard Sallentien murbe m 12. Mai 1825 in Braunschweig geboren. utflammte einer Bastorenfamilie, die nach alten Tradis wnen ihre hertunft von einem Salzburger Emigranteneichlechte herleitet. Sein Großvater, Ernft Beinr. derg S., war als Stadtprediger in Blankenburg 1788 n frühen Jahren gestorben; sein Bater, Karl Ludw. jerd. S., war bei ber Geburt des Sohnes Pastor zu 5t. Martini in Braunschweig und ist in dieser Stellung 18 Generalsuperintendent und Abt des Rlofters Marienhal am 16. April 1848 gestorben. Seine Mutter friederite Charlotte war eine geborne Witting. John besuchte die Bürgerschule und bas Gymnasium einer Baterftadt, das er zu Michaelis 1844 nach gut sestandener Abiturientenprüfung verließ, um sich in Jena em Studium der Theologie zu widmen. Bu biefem Intichlusse wurde er anfangs burch das Borbild des Baters, bann burch eine innere Reigung getrieben, und n ift ihm in der Folge ohne Schwanken treu geblieben. In Jena wurde er besonders durch die lebendigen, geistvollen Darftellungen Rarl Hafe's, der gerade einen neuen lirchengeschichtlichen Eursus begann, und durch Rudert's Auslegung bes neuen Testaments angeregt. Er blieb hier brei Semefter; bann führte ihn der Wunsch, auch andere Berfönlichkeiten und abweichende Stand-

punkte kennen zu lernen, nach Halle. Diese Wahl hat er niemals berent. Denn hier follte er in bem regen wiffenschaftlichen Leben, bas in theologischen Kreisen herrschte, die bleibendsten Einbrude empfangen Es geschah dies vorzüglich durch die Professoren Tholuck und Julius Muller. Bei Ersterem, ju bem er balb in ein näheres Berhältniß treten burfte, war es befonders ber perfonliche Bertehr, der ihn forderte, bei Letterem die Borlefungen und die Uebungen des homiletischen Seminars, an benen er drei Semefter hindurch Theil nahm. Daneben hat er aber auch bei Erbmann eifrig philosophische Borträge gehört. Und wenn ihm dies auch manche innere Rampfe verurfachte, fo glaubte er fpater boch felbst, baburch vor den Uebertreibungen der starren Orthodoxie bewahrt und in dem fest gemacht zu sein, was vor Allem noth that. Leider wurde er im Winter 1846-47 durch eine schwere und hartnädige Krankheit genöthigt, seine Studien zu unterbrechen; er mußte ein ganzes Semefter lang in Braunfcweig verweilen. Bu Oftern 1848 verließ er die Universität Halle und kehrte in die Heimath zuritd. Hier bestand er noch im Geptember beffelben Jahres bas erfte Eramen, die vorläufige theologische Prüfung.

Da die Aussichten auf Anstellung in der geiftlichen Laufbahn in bamaliger Zeit fehr schlechte maren, fo wandte er fich erft dem Lehrfache ju, das ihn lange Zeit Er trat zunächst bei ber Unterrichts festhalten follte. und Erziehungsanftalt ein, die ber Baftor Ernft Lebrecht Rellner in Barbede begründet hatte, und in der u.a. der jetige Wirkliche Geheimrath Frh. v. Cramm zu seinen Schülern gehörte. Dann übernahm er 1851 die Erziehung bes Erbgrafen zu Erbach-Schönberg, ben er 1852 nach Braunschweig begleitete, wo er bis Michaelis 1858 bas Gymnafinm besuchte, und ber noch heute mit größter Dankbarkeit bes früheren Mentors gebenkt. Da gerade in diefer Zeit an der Anstalt eine Lehrtraft fehlte, so übernahm er von Michaelis 1858 bis Oftern 1860 in den beiben unterften Rlaffen des Brogymnasiums eine Reihe von Unterrichtsftunden im Lateinischen, Deutschen, in Beschichte und Geographie. Durch diese langjährige Lehrthätigkeit wurde die Ablegung bes zweiten Examens, der theologischen Hauptprüfung, weit hinausgeschoben; er bestand biefe erst im Februar 1860. Im Dai des Jahres wurde er bann Mitglied bes Predigerseminars, in dem er später zum Subsenior aufrudte und bis April 1863 verblieb.

Da endlich eröffnete sich ihm ein geistliches Amt. Aber auch dieses war noch bescheiben. Er wurde zum 1. Mai 1863 als Pastor adjanct ohne Hossimung auf Nachfolge an der Stadtpfarre zu Blankenburg angestellt, die einst sein Großvater inne gehabt hatte. Im Nebenamte hatte er dann noch die Direction der ersten und zweiten Bürgerschule und der Mädchenschule zu versehen. Noch heute steht die Thätigkeit Sallentien's als Prediger, Seelsorger und Lehrer dei der älteren Bürgerschaft Blankenburgs in bestem Andenken. In diese Zeit füllt auch seine Berheirathung mit Elisabeth Maens, der Lochter des Predigers Maens in Hohendodeleben, die er am 19. October 1864 heimführte.

Im Jahre 1870 bekam er ein neues Wirkungsfeld, auch jest noch als Paftor adjunct, aber wenigstens mit der Hoffnung auf Nachfolge im Amte. Der Rittergutsbesiter Frh. d. Mitnehhausen präsentirte ihn als Kirchenpatron stir die Pfarre zu Groß Bahlberg und Bansleben, die durch die Emeritirung des Pastors Friedrich, des Baters des bekannten Schriftsellers Friedrich Friedrich, frei geworden war. Am 6. November 1870 wurde er hier eingestlhrt, aber über den Abjuncten sollte er es im Pfarrdienste nun doch nicht mehr hinausbringen. Als Friedrich in hohem Alter 1879 starb, war Sallentien

längst zu höheren Bürden befördert.

Nach der Bensionirung des Consistorialraths Abt D. Hille wurde wohl durch den Domprediger D. Thiese die Ausmerksamkeit des Geheimraths Trieps anf Sallentien gelenkt, und unterm 7. Mai 1875 wurde dieser an Hille's Stelle zum Consistorialrath in Wolfenbüttel ernannt. Hierdurch gelangte er an den Platz, an dem er vor Allem segensreich wirken sollte. Die Aufsicht über die Gymnasien, die Hille zugleich mit versehen hatte, wurde Sallentien nicht mit ertheilt. Sie wurde dem Schulrathe Gravenhorst, der zu dem Zwecke technischer Referent im Consistorium wurde, übertragen, weil man sich schon damals mit der Absicht trug, eine besondere Oberschulcommission einzurichten, die dann am 1. Januar 1877 wirklich ins Leben trat.

Im Consistorium bearbeitete Sallentien die geistlichen Angelegenheiten zunächft in Gemeinschaft mit beffen langjährigem Mitgliebe, bem Abte Ernefti, nach beffen Tode († 17. August 1880) er in seine Stelle einrudte, und der damalige Groß Dahlumer Pastor Karl Robbe In gefetsals Confistorialrath ihm zur Seite trat. geberifcher Sinficht führte er vor Allem die Ausarbeitung der liturgischen Ordnungen weiter, die bereits von Ernesti und Sille begonnen worden war. Go ift besonders auf seine Thätigkeit die liturgische Ordnung der Beichthandlung und des heiligen Abendmahls vom 5. Januar 1881 und die des Begräbnisses vom 7. August 1888 zurudzuführen, beren musikalische Bearbeitung anfange Brofeffor Schöberlein in Göttingen, nach beffen Tobe Brofeffor Riegel in München beforgten. Außerbem rithren von ihm hauptsächlich die Entwitrfe zu ben Rirchengeseben über bie theologischen Prüfungen vom 27. Februar 1889 und über die Berletung firchlicher Bflichten in Bezug auf Taufe, Confirmation und

Trauung vom 14. März 1689 her. In der Brufungtcommission, die durch jenes Gesetz ins Leben gemin wurde, führte er bis zu seinem Tode den Borfis. Er hatte bann biefe Gefetze und einem großen Theil be sonftigen Wirksamteit bes Confistoriums and in be Lambessynobe zu vertreten. Bor Allem nahmen ihr de: die laufenden Geschäfte der Rirchenverwaltung, die a mit größter Gewissenhaftigkeit schnell und schlant a lebigte, in Anspruch. Seine Berichte und Erlaffe wich neten sich hier stees durch Rlarbeit und blindige Kure In religiöfer Beziehung ftand er fest auf con fessionellem Boden und er hielt es für seine Pfick. diesen anch der Kirche nach Kräften zu erhalten. E wußte für seine Person genau, was er wollte. Lie hinderte ihn aber nicht, ja befähigte ihn nur um so mt. abweichenden Richtungen und Auffassungen Berständnis ju zeigen und gerecht zu werden. Lag es auch nicht : feiner Natur, sich so ruhig und tuhl, wie ein Erneftis vermochte, über den Strömungen des firchlichen leben zu halten, so war er doch kein einseitiger Parteimar und weit davon entfernt, feine einflugreiche Stellung = Barteiinteresse nutbar zu machen. Bei ber Besetzun von firchenregimentlichen Stellen fab er in erfter fir auf die persönliche Tuchtigkeit, und er trug, wo er bie fand, tein Bebenten, die Ernennung liberaler Beiffiche ju Superintendenten und zu Mitgliebern ber Brufmet commission in Borschlag zu bringen, ja sogar einus auch die Bestätigung eines Geiftlichen burchzuseten, im biefe in Berlin verweigert worden war. Go geigte a in der That eine größere Toleranz als viele von dem die dieses Wort hauptsächlich im Munde führen.

Neben seinen Arbeiten im Consistorium lag ihm tan auch die Mitleitung des Predigerseminars ob. Die hat er durch Lehre und Borbild auf den jungen theoli gifchen Nachwuchs bes Landes in vortheilhaftefter Bei einzuwirken gewußt, indem er fie nicht nur in in Wiffenschaften tiefer einzuführen, fondern auch zu aller ben Aufgaben würdig und geschickt zu machen suchte, bit ihre kinftige Stellung ihnen bringen konnte; bier ift " seinen Schülern auch als väterlicher Freund nah # treten, wie noch an feinem Sarge von einem berfeben mit beredten Worten bantbarft bezeugt wurde. Am ein großer Theil ber alteren Geiftlichkeit ftand noch unter feiner besonderen Leitung, da ihm vom 1. Januar 1879 ab die Generalfuperintenbentur zu Bolfenbittel, untern 13. Marz 1891 auch die zu Blantenburg übertragen wurde. Hier hat er bei den Inspections und Bredigersynoben burch seine perfonliche Anwesenheit und & theiligung in höchft erfolgreicher und wohlthätiger Beit eingewirkt. Außerhalb seiner amtlichen Thätigkeit las ihm die Forderung aller Bestrebungen auf religiöfen Bebiete, auf bem ber inneren Miffion, ber driftliden Liebesthätigkeit u. f. w. warm am Bergen. Er gebort ben Borftanben bes Guftav Abolfvereins und bes com gelifch = lutherifchen Diffionevereine an. lang war er auch Mitglied ber Oberschulcommission: er wurde hier 1883 Abt Thiele's Rachfolger, doch trat er aus ihr schon nach etwa zwei Jahren, ebenso wie jener, wieder aus, weil ihm hier die Eigenmächtigkeiten und Uebergriffe eines Collegen au viel Aerger bereiteten. lleber die Grenzen unseres Landes hinaus geht die Thätigkeit, die er nach Ernesti's Tode als Mitglied der bentschen evangelischen Kirchenconserenz entfaltete, welche alle zwei Jahre in Eisenach aus Bertretern der deutschen evangelischen Kirchenregierungen zusammentritt. Welches Ansehen Sallentien in diesem Kreise genoß, geht wohl am deutlichsten daraus hervor, daß ihm seit 1890 regelmäßig der Borst in dieser Bersammlung über-

tragen wurde.

And sonst hat es seinem verdienstvollen Wirken an änserer Anerkennung nicht gesehlt, wenn er auch dergleichen nichts weniger als suchte und in dem Bewußtsein reuer Pflichterfüllung stets seinen schönsten Lohn sah. Untern 25. April 1881 wurde ihm die Würde eines Abts des Klosters Marienthal verliehen, die vordem auch sein Bater besessen Marienthal verliehen, die vordem auch sein Bater besessen Marienthal verliehen, die vordem auch sein Bater besessen hatte. Die theologische Facultät der Universität Rostock ernannte ihn am 9. April 1884 jum Doctor der Theologie honoris causa. Am 1. April 1890 wurde er Bicepräsident des Herzoglichen Conssistenung und zum 8. Mai 1891 erhielt er das Commandeurkreuz des Ordens Heinrichs des Löwen.

Soon in demfelben Jahre, wo er in das Confistorium tam, wurde er von den Geistlichen der Kreise Sandersheim und Holzwinden in die Landesversammlmg gewählt, und er hat ihr dann, 1892 von den Geistlichen der Kreise Braunschweig und Wolfenbüttel ent= fandt, bis jum Jahre 1894 ununterbrochen angehört. Im Allgemeinen ist er hier sehr wenig hervorgetreten. Durchaus loyaler und conservativer Gesinnung hat er zumeift im Sinne der Regierung gestimmt und nur jelten, wenn es sich nicht um Angelegenheiten der Rirche ober Schule handelte, das Wort ergriffen, obwohl ihm dies gut zu Gebote stand und es ihm auch an Schlagjertigkeit keineswegs fehlte. Ebenso mangelte es ihm an nichts weniger als an perfonlichem Muthe. Das zeigte fich beutlich in ben Fällen, wo er es für eine Bewiffenssache hielt, mit seiner Ansicht offen hervorzutreten; da konnten ihn keine Anfeindungen, kein Drohen, kein Spott und hohn davon zurückalten, rücksichtslos Farbe zu ju bekennen. Er hing an feiner Braunschweigischen Deimath und seinem angestammten Fürstenhause mit ganzem Herzen. So war er benn nach bem Tobe des Bergogs Wilhelm, der Sallentien von feiner Blankenburger Zeit her kannte und große Stücke auf ihn hielt, em unerschrodener Bertreter der legitimen Monarchie und, als es fich um die vorläufige Ausschließung bes berechtigten Thronfolgers handelte, einer ber Wenigen, die nicht nur die Ueberzengung hatten, daß jene Dagugel innerlich nicht berechtigt sei, sondern auch den Muth besagen, dieser Ueberzeugung offen Ausbrud zu verleihen. Roch Karer trat fein ebler Mannesmuth bei den Berathungen über den Huldigungseid für den Pringregenten zu Tage. Um sich und vielen geängstigten bergen, namentlich auch unter der Beiftlichfeit, Beruhigung in ichaffen, hielt er es filt seine Pflicht, über das Berhältniß des neuen Eides zu dem alten, dem Haufe Braunschweig geschworenen Erbhuldigungseide eine authentische Aufklärung zu verlangen, und seinem entichiebenen Auftreten ift es zu banten, bag bamale bem neuen hulbigungseibe von maggebenber Stelle aus eine Erklärung gegeben wurde, nach der ohne Gewissensbebenken auch alle diejenigen ihn hätten leisten können, die den alten Erbhuldigungseid in sester Treue zu halten gewillt waren. Das hat im ganzen Lande zahlreiche besorgte Gemilther von drückender Sorge besteit; auch Schreiber dieser Zeilen erwähnt diese Dinge nicht nur im Interesse der geschichtlichen Wahrheit — einer der charakteristischsten Zilge des Entschlasenen würde sehlen, wollte man sie mit Stillschweigen übergehen —, sondern es ist ihm zugleich ein wahres Herzensbedürfniß, dem Gestühle des Dankes und der Berehrung hier Ausdruckzug geben, das ihn seitdem sür den Berstorbenen lebensblang beseelen wird.

Trug so Sallentien auch teine Scheu ba, wo die Pflicht es ihm zu gebieten schien, offen seine Stimme für das, was er für recht hielt, zu erheben, fo hielt er fich doch von allem politischen Treiben gefliffentlich fern. Jede Thätigkeit der Art schien ihm nicht im Einklange an fteben mit ben Pflichten, bie ihm die Burbe feines hohen Rirchenamtes auferlegte. Diefer aukerlich und innerlich zu genügen, war er stets auf das Gifrigste bebacht, aber, was bas Schönfte babei war und einen Jeden auf bas Angenehmfte berührte, ohne bag Jemand etwas davon bemerkte. Gine achtunggebietende Witrbe war ihm angeboren; er war nie beforgt, sie zu verlieren und verband damit eine so anspruchelose Einfachheit und Natürlichkeit, einen so feinen Takt, so gewinnende Formen, daß fogleich ein Jeder unbefangen mit ihm verkehren konnte. Hinzu kam, daß auch die Gute seines Bergens, die Bornehmheit seiner Gestunung in seinem ganzen Wesen unwillflirlich zum Borschein famen. war eine glücklich harmonische Natur, in der die Rrafte bes Beiftes und bes Gemuths in schönftem Gleichmaße ftanden; dabei befaß er einen fröhlichen heiteren Sinn, war er auch für ein harmlofes Schergwort stete aufgeschloffen und verstand er es, schlagfertig fofort im gleichen Tone zu erwidern. Die liebste Erholung von feinem Berufe fand er in dem glitdlichen Familientreife, ber ihn umgab, beffen Geele er war und bem er burch fein ernftes und boch heiteres Befen ben Charatter eines driftlichen Hauses im besten Sinne des Worts

Längere Zeit hindurch trug er ein schweres Unterleibsleiden mit bewundernswerther Energie und Geduld;
anch ließ er sich dadurch von plinktlicher Ausübung
seiner Berufspflichten nicht abhalten. Ein wiederholter
Besuch des Bades Bildungen brachte ihm leider teine
völlige Gesundung. Im Berlaufe des letzten Jahres
ließen seine Kräfte sichtlich nach; um Weihnachten nahm
sein Zustand einen bedenklichen Charakter an. Er
wandte sich schon wieder zum Bessen, so daß neue
Hoffnungen geweckt wurden, als plöslich am Morgen
bes 3. Februar der Tod seinem Leben ein Ende machte.

Hat er auch sein Dasein auf mehr als 71 Jahre gebracht, so starb er boch zu früh für die Seinen, die schmerzgebeugt an seinem Grabe stehen. Daß aber weite Kreise an dieser Traner aufrichtig Theil nehmen, herab von S. A. H. dem Prinzregenten und Seiner hohen Gemahlin, die ihn wiederholt mit den Beweisen Ihrer Huld und Ihres Bertrauens beehrten, das zeigte

beutlich bas stattliche Leichengesolge, welches am 6. Februar die irdische Sille des Mannes zur letzten Ruhe begleitete, der in allen Lagen immer als ein ganzer Mann sich erwies und der gesammten ihm unterstellten Geistlichseit in seinem Streben und Leben ein so schönes Borbild war, wie wir es zum Besten unserer Kirche für immer nur wilnschen können.

Paul Zimmermann.

## **Aachrichten über Bürgerhäuser früherer** Sahrhunderte.

Bon Dberftlieutenant Beinrich Deier.

(Fortsetzung.)

Sans des Beamten . Confum : Nr. 125. Bereins, Schutenstraße 16. 1386 - 1417Herrn Janes Hof von Beine (curia domini Johannis de Peyne), ein Grundstück, das sich bis zur Gördelingerstraße erstreckte. herr Jan war Priester und Rapellan bes Rathes. 1423 werden Gesina, die Wittwe Jorden Kalens und ihre Söhne Jorden und Hans als Besitzer genannt. Sie gehörten zu der alten Rathsfamilie der Rale, deren ältestes bekanntes Glied, Beibenricus Calvus, schon 1231 im Rathe ber Altstadt Bon 1457 bis 1516 gehörte bas Haus ber Familie Hornburg, bis 1473 Ludete und feitbem deffen Sohne, bem Burgermeister Luber, ber bei ber Schicht Ludeken Hollands (1488) abbankte und 1491 wieder ins Amt tam. Ber bas Saus weiter im 16. und 17. Jahrhundert befessen hat, ließ sich nicht feststellen. Erft zu Ende des 17. Jahrhunderts ist als sein Inhaber ber Bicar Heinrich v. Abenstebe nachweisbar. 1704 wurde darin das Tudermann'sche Baisenhaus eingerichtet.

Rr. 158. Das neu vermalte Renaiffancehaus, Schütenstraße 34, ift 1637 von henni Gogen und Ilfa Schitzen an der Stelle erbaut, wo früher bas haus "zum neuen hirsche" gelegen hatte.

Rr. 161. Prinz Wilhelm, Schützenstraße 36, hieß 1313 be gulbene arn (ber golbene Abler) und scheint ein altes Besithum der Kale gewesen zu seine 1386 hatte es Hans Kale, Lubols's Sohn. Seine Rachtommen behielten es dis zum Erlöschen des Geschlechtes nach Mitte des 16. Jahrhunderts. Dann wurde der Rathssyndicus Didericus Pruze sein Besitzer und von dessen Tochter, welche Heinrich v. Beine heirathete, ershielt es der 1631 verstorbene Dietrich v. Beine. 1643 besaß Beddige Glümer dies Hans, 1660 Zacharias Ties. Schon vor 1700 scheint Johan Legrand, der Sohn eines 1654 aus Bradant eingewanderten Armand le grand, hier ein Wirthshaus gehalten zu haben. 1753 sinden wir darin den Gastwirth Ruhls und 1789 war hier nach Ribbentrop der Niemeier sche Gasthof.

Rr. 163. Kleuder'sches Haus, Kohlsmarkt 17. Dies war das Haus bes Bürgermeisters der Altstadt Brun v. Sustede, der 1374 beim ersten Ausbruch des Aufruhrs getöbtet wurde. Sein Sohn Hans besaß es dis 1458, dann tam es an Herman Luden, den Apotheter Dessen Rachsommen behielten es durch vier Generationen. 1616—1693 war es Eigen-

thum Cords v. Horn und seines Sohnes Julius; ihnen folgten barin 1709—1789 der Senator Jürgen Beier Kalm, Rachsomme eines 1626 hier Eingewandenten, und bessen Erben. 1789 erwarb dieses Hans der Kurimann Ernst.

Nr. 175. Das Herbst'sche Edhaus ander Twete, Schuhstraße 28, ist ein altes, som 1323 als solches erwähntes Steinhaus. 1354—1373 besaß es Herman von Bolle, 1403—1458 Hennig und Lubeke von dem Hagen, 1458—1565 Hennig Barderwerper und dessen Nachkommen. Während dieser Viewurde auch die anliegende Twete als Bardenwerper Twete bezeichnet. Hennig Vardenwerper d. 3. wir Kümmerer in der Altstadt. Später wechselten die Bestiger sehr häusig. 1669 gehörte das Haus Gunzel Schrader, 1795 dem Kausmann Gellert.

Nr. 190. Die Rose, Kohlmarkt 1, wir schon 1309 als Steinhans vor der Schuhstraße erwähn 1309—1348 besaß es Claus Levenstede, 1364 Ent von Beine, 1453 Hennig von Beine, 1457 Jacob Moie. Bon diesem rührt vielleicht der Name "Rose" ka. der übrigens erst 1520 vorkommt. 1497—1596 ur das Haus Eigenthum der Familie Kroger, 1600—1669 der Familie Dohusen, zulest des Bürgermeisters surciscus Dohusen, 1753 der Erben des Braners kaie.

Rr. 191. Der Stern, Kohlmartt 2, fix Rr. 286 ber Braunschweigischen Anzeigen von 1893.

Rr. 205. Der Berliner Sof auf ben Damme, welcher zehn mit Figuren verzierte Ballerträger hat, ift 1522 von hinrid von Dalem erbant

Nr. 218 u. 219. Der Saalbau, Damm 16. ist 1786 burch Zusammenlegung breier Bürgerhäufe entstanden. Sein Erbauer war der Oberkammenten Joh. Friedr. v. Beltheim.

Rr. 243. "Das Einhorn", Kattreppeln 13. Dies Haus, welches 1604 bei ber Berhaftung bei hennig Braband eine Rolle spielte, gehörte von 1573 bis 1611 bem Hans Benerswal und beffen Sohne And

Rr. 258. Das Saus ber Reichsbant ift an Stelle ber Johannistirche 1784 von den Gebrüben Gravenhorft als Wohnhaus erbaut.

Rr. 284. Das Sans von Dolffs und Helle, Ziegenmarkt 3, gehörte von 1407 bit 1573 ben Segemeier, von 1586 ab ben Kamman, zulett 1787 ben Erben bes Bürgermeisters Kamman.

Nr. 286. Das Wittekop'iche Haus, Ziegenmarkt 4, war im 14. Jahrhundert im Besth der Spanghe, von 1444—1600 das Erbhaus der v. Brodt. Zuerst hatte es Tile d. Aelt., Tile's Sohn, zulest Henrich. Hennig's Sohn.

Rr. 286. Das Haus von Stephan Reget am Ziegen markte, wo sich Ueberreste einer Kemenate sinden, war anderthalb Jahrhunderte ein Besithten der Familie von Brostede. 1561 hat der Bürgermeister Johft Kale das noch stehende Hinterhans errichtet und mit seinem Wappen sowie dem seiner Frau, Anna Wollmann, geziert. Später gehörte es der Familie von Brocke.

Rr. 299. Das mit Bappen verzierte Binterhaus ber Jacobftrafe gebort ju bem faufe

neben ber alten Boft, welches nacheinander ben Familien von Gustebe, Pawel, Ohmann, Damm und Roch gehört hat. Die Erbauer waren 1589 Zacharias Ohmann und Margarete von Damm.

Mr. 298. Das baneben liegenbe, ebenfalls originelle Hinterhaus gehört zu dem zweiten hanse von der alten Post, welches die Pawel, Damm, Bechelbe, Hantelmann, bann von 1715 bis 1792 die Landstände und bemnächst Rubeloff befagen. Das Borberhaus ift jedenfalls, das Hinterhaus mahrideinlich 1591 durch Levin Hantelmann erbaut.

Die alte Boft, Boftftrage 7. hier mar 1352 ein haus bes Bertram von Belftebe. 1400 erwarb es Cord Benerstebe. Er vererbte es auf seinen gleichnamigen Sohn und Entel, die beibe im Rathe ber Altstadt fagen. Cord Benerstebe des Jüngeren Tochter Margarete war die Mutter des Bürgermeisters Yudolf Bode, der es 1516 erwarb. Die Wittwe seines gleichnamigen Sohnes nahm in zweiter Che Yudolf Rrufe. Deren Tochter Christina, erft mit Sartwig Biper, bann mit bem Burgermeifter Conrad Sildebrand vermählt, behielt bas Baus bis 1640. 1671 bejag es ber Rangler von Bodel, bann die Rammer, 1690 der Intendant Lautensach, und erst 1748 ift es das fürstliche Bosthaus geworden.

#### Die Michaelisbauerschaft.

Rr. 446 und 447. Die Martini-Apothete ift aus zwei Bürgerhäusern entstanden. Das eine, an der Ede der Garkliche, gehörte 1386 Bertold v. Ofterode, 1392—1413 Tilen v. Calve, 1414—1457 Cord Elers, Bater und Sohn, enblich feit 1458 Bennig Bijder. Diefer vertaufte es 1476 an den Rath, der hier alsbann die Rathsapotheke einrichtete. Das Edhans an der Jacobstraße ist wahrscheinlich ein sehr alter Besit ber Familie Kerthof. 1368 besaß es Hinrid 1386 fam es an Bennig von boven den kerchove. Lide, 1427 an die Hantelmann, die e8 144 Jahre be= 1571 ftarb Basmob Hantelman's Tochter und vererbte bas Saus an ihren Gatten Arnd Barpfe. Diefer verkaufte es bald darauf an den Rath in der Altstadt, der es 1673 wieder dem Burgermeister Balthafar Olffe überließ. Später kam es an Johann Bottgießer und 1745 an Johann Friedrich Safeler. 1753 wurde es mit ber Furstlichen Apothete vereinigt. Beide Sanfer brachte 1777 ber Apotheter Reichmann an sich, ber sie einheitlich umbaute.

Nr. 448. Das alte Leibhaus in ber Jacobstraße, beffen Giebel mit Rleeblattfenfter nach Dr. Schiller von 1280 herruhrt, gehörte im 15. Jahrhundert der Familie von Belstede. 1488 hat Webbe v. Belstebe mit Anna v. Damm bas hinterhaus neu gebaut und am Treppenfriese neben der Thorsahrt mit Beider Wappen versehen. Im 16. und 17. Jahrhundert gehörte bies alte Burgerhans ben Bechelbe, im 18. wurde es Provianthaus und 1765 Leihhaus. Martinischule war von 1420 bis 1595 nicht in, sondern neben diesem Saufe, wo jest der Fahrweg der Brabant-

straße ift.

Rr. 449. Ein Baus, bas einen Theil ber

Area bes Lanbichaftlichen Baufes am Giermarkte einnahm, besaß 1358 Tile Doring, 1386 bis 1427 gehörte es benen v. Bansleve und 1441 kam es an die v. Broizem, welche es bis 1653 innegehabt haben. Dann waren seine Besitzer Dr. Paul Julius Calenius, 1687 die Erben der Frau Tudermann und 1740 die Wittme des Oberftlieutenants Dageroth. Bon ihr erhielt es ihr zweiter Ehemann, Bürgermeister Johann Zacharias Schwarze, der es 1744 nen aufbauen ließ. 1792 tauften es die Landstände an und ließen an Stelle bes baran gelehnten alten Büchsenhauses ben

würdigen Borbau mit Freitreppe anlegen.

Das Sans bes combinirten Nr. 450. Convents, Eiermarkt 7, war ein sehr altes Besithum der Familie v. Pawel. 1360 besagen ce die Sohne Sennig Bawel's, Gerhard und Hans, gemeinsam, ohne Zweifel als Erben ihres Baters. Bielleicht aber hatte es ihr Großvater Jordanus schon inne, der von 1249—1270 als Rathsherr der Altstadt genannt wird. Sein Beiname freilich ad (juxta, apud, prope) sanctum Paulum (auch de sancto Paulo) paßt nicht recht auf dies Baus, läßt vielmehr auf ben Befit eines Haufes schließen, das an Stelle des jezigen Landschaftlichen Saufes gelegen haben mußte, wo um 1350 das Blibenhaus entstanben ift, alle anderen Baufer am Martinifirchhof ober Eiermarkte würden eher bei St. Martini oder bei St. Jacob als bei St. Paul heißen muffen, benn die Pauls-Capelle lag zwischen bem Landschaftlichen Saufe und der Martinifirche. Bon 1386 bis 1419 gehörte bas jetige Convent-Haus Gerken II, Hans' Sohn. Bei Gerken's Tode (1419) scheint es vertauft und bafür Dr. 298 (f. b.) von den Pawel bezogen zu fein. 1433 erwarb jenes Tile v. Strobete, Silmar's Gohn. Es blieb in Diefer Familie bis gum Tobe Bartolb's, eines ohne Rachtommen gebliebenen Entels Tile's v. Strombed. 1481 erwarb es Tile von der Leine, deffen Entel Franz Pralle es bis 1620 besessen hat. Dann wurde es die Wohnung des Kanzlers Caspar Rlode und 1683 ging es in den Befit ber Familie Gargen über, von der es 1779 zu seiner jegigen Berwenbung angetauft ift.

Nr. 451. Das Brenbede'iche Saus, Giermarkt 6 und Turnierftrage 2 hat minbeftens 350 Jahre der Familie Doring gehört. Rachweisen läßt sich dies von 1346—1687. Zuerst wird 1275 Thidericus Thuringus genannt, der 1284 Mitglied bes altstädter Rathes war. Bon seinen Enkeln scheint der älteste bas Haus Rr. 449 (f. b.), ber zweite bas hier in Betracht tommende befeffen zu haben. Demnach ift zweifelhaft, welches von beiben bas altere Befitthum ber Doring gewefen ift. Bemertenswerth ift, bas noch um die Mitte bes 14. Jahrundert das gange Biereck zwischen Martinitirchhof, Giermartt, Beterfilienstraße und Turnierstraße mit Ausnahme ber Kirchen Däuser (Nr. 453 war die Pfarre von St. Jacob, Nr. 636 die von St. Martin) zwei Familien, ben Bawel und ben Doring gehörte. Ließe fich, was filr bie alten Zeiten schwer halten wird, beren gemeinsame Abstammung festftellen, fo hatte man hier ein Bilb, wie auf biefem Gebiete ber hof eines freien Grundbesitzers allmählich

bebaut worden ift. In dem Sanfe Rr. 451 wohnte auch der 1374 enthauptete Bürgermeifter Cord Doring, ber, als ihm der Brand ber Siebenthurme gemeldet wurde, die verhängnisvolle Antwort gab: seine Wand Bier hauften bann noch feche sei noch nicht heiß. Benerationen feiner Nachtommen. Bon feinen Enteln Cord und Dietrich gingen zwei Linien aus. Die altere (braunschweigische) erlosch 1625 mit dem Blirgermeister Cord Doring, Bauherrn ber Martinischule und Stifter bes Döring'schen Beguinenhanses; die jungere (lüneburgische) erbte dies Haus 1625. 1687 taufte es ber Bergog, ber es bann an bie Deutschorbenscommenbe Ludlum gegen ben jetigen Wilhelmsgarten abtrat. Diese verhältnigmäßig neue Bestimmung bes Hauses hielt man im 18. Jahrhundert filr uralt. Wie sehr damals die Ueberlieferungen in Bergessenheit gerathen waren, und wie wenig fie noch nach den Freiheitstriegen wieber auflebten, beweift folgender Sat im Braunschweigischen Magazin von 1816: "Der Rame ber Turnierstraße bedarf teiner Erklärung, inbem fie grabe hinter dem ehemaligen Hause der Ordensritter durchzieht, und so hinlänglich erklärt wird". Der Rame Turnierstraße tommt im Mittelalter überhaupt nicht vor. Er fehlt noch auf bem Stadtplane von 1671 und erscheint zum ersten Male auf einem vom Jahre 1735. (Fortsetzung folgt.)

### Büderfdan.

Abolf Bertram, Die Bischöfe von Silbesheim. Ein Beitrag zur Kenntniß der Denkmäler und Geschichte des Bisthums Hilbesheim. Mit den Bildniffen von 18 Bischöfen und 173 Abbildungen von Kirchen, kirchlichen Kunstwerten und Grabbenkmälern. Hilbesheim, Lag 1896. XII und 340 S. fol. 20 M.

Was foll die Besprechung eines Buches über die Bifchofe von Silbesheim in biefen Blättern? Sat bas Buch Beziehungen zur Geschichte unseres Baterlandes? Bewiff, vielfache Bande vertnüpfen une Braunschweiger mit Silbesheim und feinen Bifchöfen. 3m Mittelalter waren die Silbesheimer Bifchofe Oberhirten über einen großen Theil unferes Bergogthums, feit Beginn biefes Jahrhunderts stehen die fammtlichen Ratholiken des Landes unter ihnen, so daß eine Geschichte der Bischöfe von Silbesheim fdon von biefem Gesichtspuntte aus nicht so gleichgultig für une Braunschweiger ift. Landesfürsten maren die Hildesheimer Grengnachbaren von une, vielfache Beziehungen giebt es zwischen ben Berzögen und ben Fürsten; namentlich muß jene Zeit von 1521 bis 1643 erwähnt werden, wo die Wolfenbutteler herren eines großen Theiles des Stiftslandes waren und die Reformation dort einführten. Die Geschichte ber Bischöfe von Hilbesheim zu dieser Zeit ift bemmach ein Theil ber Geschichte unseres eigenen Landes. Endlich muß noch erwähnt werben, daß auch zwei Fürstenföhne von Braunschweig-Wolfenbuttel ben bischöflichen Stuhl zu Hildesheim inne gehabt haben, nämlich Otto I. (1260-1279) und Beinrich III. (1331-1362), viele aus Braunschweigschen Abelsgeschlechtern aber Domberren in Bilbesheim waren.

Die Anlage bes Wertes ift eine eigenartige. Dr Bertram will feine umfaffende und erfchöpfende Gefchichte der Bischöfe ober der Didcese Hildesheim geben, sondern in erster Linie die erhaltenen Denkmäler der Diocese beschreiben und diese Beschreibung durch eine Stige bei Wirtens aller Bischöfe zu einem einheitlichen Gesamm bilde vereinigen. Daburch bekommt bas Wert einen gang besonderen Charafter und erhält neben ber verdienftvollen Arbeit Lingel's feinen Werth vorzüglich moch baburch, bag es die Geschichte ber Bifchofe bis ju Gegenwart fortfest, während Lünzel nur bis Bifchof Erich (1503) herabgeht Bon hier ab hat Bertram seine ursprünglich eng gesteckten Grenzen überschritten und bie Diocesangeschichte, allerbings mit hanptfächlicher Berlickfichtigung ber Bau-, Kunst- und Grabbentmäle, ausführlich behandelt. Die Zeit von Grundung bei Bisthums bis 1503 wird auf 104, die Zeit von 1503 bis zur Gegenwart auf 236 Seiten behandelt. Auch für die Zeit des Mittelalters stütt fich Bertram durchaus auf die Quellen, und die oft turgen Charafteriftiten ein zelner Bischöfe und ihrer Thätigkeit zeigen burchweg ein gediegenes Urtheil und eine wohlthuende Objectivitat Da für die Neuzeit Bertram das reichhaltige Archi bes Domcapitels zur Benutzung ftand, so ift ber zweit Theil seiner Schrift besonders werthvoll.

Heben wir aus dem reichen Inhalte des Buchel einiges heraus. Gine tief empfundene Betrachtung über bie Geschichte bes Domes "im St. Annen-Friedhoft-biefer Berle Hilbesheims, leitet bas Buch ein um orientirt ben Lefer, um bann überzugehen auf bie Stab bentmäler älterer und neuerer Zeit. Dann gibt mie ein Abschnitt "ber Dom und seine Grabstätten" em Baugeschichte bes Domes und feiner Altare, sodam eine Abhandlung über die Gräber in und beim Dome. Ru Intereffe wird man lefen, wie im Mittelalter bie Bischöfe, die Dignitare der Domfirche, die Domherm die übrige Beiftlichkeit und die Laien, je nach ihrem Range begraben wurden. Rach einer furzen Uebersich über ben Umfang und die Grenzen ber Diocese werber Die Bifdir bann die Bischöfe einzeln behandelt. Bermvarb (993 bis 1022), Gobehard (1022 bis 1038), Hezilo (1054 bis 1079), Bernhard (1130 bis 1153). Abelog (1170 bis 1190), Konrad II. (1221 bis 1246). Gerhard (1365 bis 1398) und Magnus (1424 bis 1452), welche besonders durch ihre Thätigkeit hervor ragen, finden eine verhältnigmäßig eingehende Behand lung. Die Illustrationen, welche die bauliche und fünft lerische Thätigkeit dieser Männer kennzeichnen, erhöhen ben Werth ber Darstellung und gestalten biefelbe ju einer Runftgeschichte bes Bisthums. Filt mis Braum fcmeiger bieten die Abbilbungen bes Bifchofeftabel Otto's I., seines Grabbenkmales und der Grabplatte Beinrich's III. gang besonderes Intereffe.

Unter Johann IV. (1508 bis 1527) brach über Hilbesheim die Stiftssehbe herein, welche mit der Berhängung der Acht über den Bischof endigte. Die Institude, welche durch diese Fehde geschaffen wurden, bilden die Grundlage für die spätere Einstührung der Reson mation. Der Bischof von hildesheim verlor den größten Theil seines Stiftslandes, welcher an die welssische

fürften fiel; mur 3 Memter, das fog. fleine Stift, verblieben ihm. Diefe Stiftsfehde und die Ausführung der Acht seitens ber Welfen wird ausführlich behandelt (S. 110 bis 116). Als Bifchof Johann 1527 refigniren mußte, hatte Silbesheim bas Schidfal, mehrere Bifchöfe zu erhalten, welche niemals im Bisthume resibirten. Johann's Nachfolger war ber taiferliche Rangler Balthafar Mertlin (1528 bis 1531), welcher nur aus ber Ferne für fein Bisthum wirfte. gänzliche Abwesenheit und die unglückliche Wahl, welche das Domcapitel nach seinem Tobe vornahm, brachten die erfte hinneigung jur neuen Lehre jum Ausbruch. Otto von Schauenburg wurde vom Domcapitel poftulirt, ein Jingling von 17 Jahren, ber bie Bahl weber annahm noch ablehnte. Als er nach seche Jahren endlich jur Resignation gezwungen war, folgte ihm Balentin von Teteleben (1537 bis 1551), unter welchem die Stadt hilbesheim die neue Lehre annahm, der Proces um Restitution ber Stiftslande zwar zu Gunsten bes Bischofs entschieden wurde, aber ohne Erfolg war. Mitten in den Stürmen der Reformation murbe eine ber ichonften Runftwerke des Domes geschaffen, der Lettner, welchen ber Domherr Arnold Fridag feten ließ. Den oberen Theil bes Lettners giebt Bertram in besonderer 3Uuftration, mabrend ber Gefammtlettner bei ber Innenansicht bes Domes geboten wird. Auf Bifchof Balentin jolgte Friedrich von Holstein (1551 bis 1556), welcher indeß niemals eine Weihe empfing und seiner Gestunung nach mehr lutherisch als katholisch, seinem Lebenswandel nach keineswegs lobenswerth war. Das Lutherthum war faft überall in ben Stiftslanden eingebrungen, nur wenige Ortschaften waren noch katholisch. Rach Friedrichs frithzeitigem Tode (1557) wählte das Domcapitel ben Dombechant Burchard v. Dberg zum Bischofe, welcher mit Heinrich dem Illngeren befreundet war und die Stilte des Ratholicismus im Stifte Silbesheim wurde, wenngleich auch nur ein fleiner Reft übrig blieb. Bu seiner Zeit starb Heinrich b. 3. und sein Sohn Julius führte auch in dem ihm vom Stifte Hilbesheim jugefallenen Theile ben Protestantismus ein. Alle biefe Borgange find von Bertram zum erften Male gründlich bargeftellt. Bon den Bischöfen Balthafar, Balentin, Friedrich und Burchard giebt Bertram gute Bortraite, Rachbilbungen von Delgemälden in der Bischöflichen Eurie. Mit Burchard's Abscheiden beginnt für das Stift Hilbesheim eine neue Periode. Das Domcapitel fah ein, bag bas Bisthum nur zu halten fei, wenn man fich bes Schutzes eines mächtigen tatholischen Fürstenhanses versah; barum wählte daffelbe ben Berzog Ernst von Bapern, welcher bereits Rurfürst von Köln war, jum Bischofe. Ihm sind dann aus dem Bayerschen Saufe noch Ferbinand, Maximilian Heinrich, Joseph Clemens und Clemens August gefolgt. Rur Jobst Comund v. Brabeck (1688 bis 1702) und die letzten beiden Fürstbischöfe Friedrich Wilhelm von Westfalen und Franz Egon v. Fürstenberg waren aus westfälischem Abel. Unter Bischof Ferdinand (1612 bis 1650) kam endlich die Restitution des großen Stiftes und damit die Wiederherstellung der Klöster zu Stande. Der lette Abschnitt (S. 270 bis 340) ift der jungsten Zeit des

Bisthums gewibmet. Nachbem 1802 bas Stift fäcularifirt und nach manchem Wechsel endgültig an Bannover gefallen war, wurde 1824 burch eine Circumscriptionsbulle das Bisthum Hilbesheim neu errichtet. Die Bischöfe seit jener Zeit sind Osthaus (1829 bis 1835), Frit (1836 bis 1840), Wandt (1841 bis 1849), Webefin (1849 bis 1870) und Wilh. Sommerwerd, gen. Jacobi (feit 1871). Die Regierungszeit der beiden lettgenannten Bischöfe ift für die Diocese wieder besonders bebentungevoll geworben. Wie es bem Blane bes Wertes entspricht, wird besonders ihre Thätigkeit im Baue von Rirchen und firchlichen Instituten ausführlich behandelt. Die Mustrationen sind daher in diesem Theile des Werkes besonders zahlreich. Zwei schöne Kirchen sind umter Bischof Wilhelm auch im Braunfchweigischen Staatsgebiete aufgeführt, nämlich zu Wolfenbuttel und Solzminden. Dem gangen Werte hat Bertram 15 lithographische Tafeln beigegeben, welche der bekannte Sammler und Alterthumsforscher Dr. Krat für den ersten, allerdings niemals erschienenen Theil seines Buches über "ben Dom zu Hildesheim" hatte anfertigen Dieje Tafeln enthalten manche Dentmäler, welche jest verschwunden find.

Die Ansstatung des Buches ist vornehm; der von der Berlagshandlung hergestellte Eindand entspricht dem werthvollen Inhalte und dem Zwede des Buches, eine Festschrift zu dem Doppeljubiläum des Bischoss Wilhelm zu sein, das dieser am 24. September 1896 seierte. Der Preis ist sehr niedrig, die Anschaffung des Buches dadurch auch für Private ermöglicht.

Rarl Grube.

Hans Pfeifer, Das Moster Ribbagshaufen bei Braunschweig. Mit 112 Abbildungen. Wolfenbilttel, Julius Zwifer 1896. 4 Bl. u. 72 S. 4° 7 M. 50.

Das schönfte Landschaftsbild weit und breit in der Umgebung der Stadt Braunschweig bietet unstreitig der Ort Riddagshausen mit seiner zwischen Baumgruppen und blinkenden Teichen weit über die rothen Dorfdächer hinausragenden Alosterfirche. Und wenn gar seierliche Sonntagsruhe über der Landschaft lagert, wenn uns Alostergloden- und Orgelklang von dem altehrwürdigen Bau entgegen tönen — dann vereinigt sich das Ganze zu einem Stimmungsbilde, zu einer kösterlichen Idhle von bestrickendem Reize. Man träumt sich in längst vergangene Zeiten und unwillstürlich regt sich die Frage nach dem Leben und Treiben der einstigen Bewohner, nach Alter und Beschaffenheit dieser nur noch in einzelnen Resten vorhandenen Klosteranlage.

Diefe Frage fucht Sans Pfeifer in seiner Mirglich erschienenen, aus fleißigen Studien hervorgegangenen

Abhandlung zu beantworten.

Es waren Cistercienser, die vor etwa 750 Jahren (1145) sich hier eine Heimstätte gründeten, und das mehr als hundertjährige Wirken dieser "grauen", zu Schweigsamkeit, Entbehrung und sauerer Arbeit verpstichteten Mönche hat aus Sumpf und Wald diese Stätte einst geschaffen und zur Blitthe gebracht.

Fast gleichzeitig tauchen um bie Mitte bes XII. Jahrhunderts die Cistercienser in verschiedenen Thälern ber fächstiden Lande auf, läuten ihre Rlofterglödigen eine neue Zeit ein, neu im Geistesleben unferes Boltes und neu in ber Bantunft beffelben.

Pfeifer behandelt die Seschichte des Klosters (Abschn. 1) abschilch nur turz und zusammensassend und das auch mit Recht; der Schwerpunkt und das Berdienst des Wertes sind hauptsächlich ist in der kunstgeschichtelichen Forschung und Abhandlung zu suchen.

Berfaffer beschreibt babei zunächst im Abschnitt II bie allgemeine Rlofter anlage und erläutert solche durch ein interessantes Reconstructionsbild, welches bas Rloster

am Ende des XIII. Jahrhunderts barftellt.

3m Abfchnitt III werben bie vorhanbenen Gebaube behanbelt.

Thorgebaube und Thorcapelle, theils bem romanischen Stile bes XII., theils bem frühgothischen Stile bes XIII. Jahrhunderts zugehörend, find in einer Abbildung und in einem reconstruirten Grundrisse in ihrer ursprünglichen Anlage und nach ihrem Zwecke aufgeklärt. Diese ganze Thoranlage ist eine bei Cistercienserklöstern übliche.

Die unter Leitung bes verstorbenen Bauraths Biehe restaurirte Kirche nimmt in Bild und Bort ben Hauptplat bieses Abschnittes und ber ganzen Abhand-

lung ein.

Der burch feine Größe ichon von Weitem in's Auge fallende Bau, welcher in länge und Sohe des Schiffes und Thores beispielsweise die sammtlichen Rirchen der Stadt Braunschweig übertrifft, fällt auch bem Laien im Bergleiche mit anderen Kirchen ber Gegend als etwas Fremdartiges auf. Das Fehlen bes Portalthurmes, ber gerade Chorabschluß mit seinem Umgange und ben diesem anliegenden 16 Capellen, der teraffenförmige Aufban des Chores ohne Erppta, die einfache, wenig ornamentale Behandlung des Innern und Aeußern charatteriftren ben Bau als Ciftercienferfirche. Und doch macht bei aller Einfachheit und allem Ernfte die gewaltige bafilitale Anlage in Folge ihrer gludlichen Maffenvertheilung einen impofanten Gindrud. In ihrer ben Aufban hauptfächlich bedingenden Grundriggeftaltung gleicht die Rirche auch anderen bes Ciftercienferorbens; insbesondere führt der Berfaffer u. A. gutreffende Bergleiche mit den Klosterfirchen in Ebrach und in Dore (England) an. In leterem Lande führte der Ciftercienferorden überhaupt eine hervorragende Rolle, wie denn gerabe in England die Ciftercienferbauten dem gangen Kirchenbau gewissermaßen einen einheitlichen nationalen Charafter gegeben haben.

Die Ribbagshäufer Kirche ift ein in fachfischen Landen frühes Beifpiel ber namentlich burch biefen Orden aus feinem Mutterlande Frankreich einführten Gothik, und zwar gehört er in einheitlicher Durchsführung bem Uebergangsftile bes XIII. Jahr-

bunberte an.

Das in einer schönen Abbildung bargestellte zweitheilige Hauptportal, der Hauptschmud des ganzen Baues, zeigt im Tympanon die Statue der Mutter Maria. Es ist das ein frühes Beispiel der eigentlich gegen das Ordensverbot laufenden figürlichen Dar-

stellung, wie benn auch noch andere figikrliche Darstellungen aus bem Mariencultus an Resten angefundener Capitäle anderer, nicht mehr vorhandener Baslickleiten uns vorgeführt werben.

Die Areuzgange tonnten nach Anfnahmen, bie glitchlicherweise bei bem Abbruche bieser Bauten 1850 gemacht sind, im Grundriffe bargestellt werben.

Bom ursprünglichen Kleinwert ber Kirche ift in Folge ber vielen Berwiftungen fast Nichts geblieben. Dagegen hat die Renaissance und protestautische Zeit und in Kanzel, Orgel, Epitaphien u. f. w. hervorragende Kunstwerke überliefert.

Das vorliegende Wert ift als eine tilchtige, die Runftlitteratur bereichernde Arbeit anzusehen. Wenn auch früher von Schiller, Schnaase, Kallenbach, Ahlburg, Dohme u. Anderen diese Rirche tunsthistorisch behandelt wurde, wenn fie in manchen Runftgeschichten als mei würdiger Ban bes Uebergangsftiles Erwähmung finde, fo waren biefe Mittheilungen boch unvollständig obn ungenau, weil es an einem grundlichen Studium und Sammeln des gesammten noch vorhandenen Materials fehlte. Diese Litden hat Pfeifer erganzt. Wir tomen ben Bunfch nicht unterbrüden, daß ber Berfaffer, welcher auf dem kunfthistorischen Gebiete unseres an mittelalter lichen Baubenkmälern so reichen Landes schon mehren Studien veröffentlichte, auf diesem Felde weiter arbeitet. Wir verkennen nicht, daß Regierung und Gemeinden diem Runstreichthum des Landes durch die in den letzten Jahr zehnten unter Wiehe ausgeführte Restauration einer großen Anzahl von Stadt- und Landfirchen zu schäfen wiffen, daß auch die vom Professor B. 3. Deier in Auftrage der Regierung begonnene Inventarisation & Baubenkmäler von großem Werthe ist: eine Reihe ich werthvoller Baudenkmäler (Königslutter, Süpplingen burg, Gandersheim, Remnade, manche mittelalterlich Bandenkmäler ber Stadt Braunschweig 2c.) harre jedoch noch einer specielleren Beröffentlichung, wie sie bei spielsweise auch Winter in seinem hervorragenden Berk itber die Burg Dankwarderode geliefert hat. Auch der allgemeinen beutschen Kunstgeschichte würde durch solde Beröffentlichungen ichatenswerthes Material gelieint

Die Ausstattung der Pfeiser'schen Abhandlung ift, was auch zum Lobe der rührigen Berlagshandlung ge sagt werden soll, in jeder Beziehung als eine würdigt zu bezeichnen. Insbesondere sind die zahlreichen Abbildungen vorzälglich gelungen, und wollen wir namentlich auf die Gauzbilder des Aeußern und Innern der Kirche mit hinweisen. Man merkt in Auffassung und herstellung des Bildes und der Zeichnungen das Auge und die Hand des Architecten und Kunsthistorikers. B

Evangelijches Gemeinbeblatt. Rr. 1—4. hoffnung läßt nicht zu Schanden werben. Zum Jahre 1897 Armenien 2c. 2c. — 5. B. Kulemann, ber faiferliche Duellerlaß. — 6. Kirchliche Armenpflege u. Collecten-

wesen. **Braunschw. Landwehr - Zeitung.** Ar. 14. Die Betitionen der Beteranen im Reichstage; Engelbreck: im Munde d. Leute (Gedicht); Es ift vollbracht. — 15. Engelbrecht, zum 27. Januar (Gedicht): die Reichsarme seligen Angebenkens.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbuttel.

Berlag ber Braunichmeiglichen Angelgen: B. Lahmann. Drud ber Barlenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichweig,

9lvo. 5.

28. Februar

1897.

[Radibrud verboten.]

#### Giordano Bruno und die Ilniverfität Selmftedt.

Bon Friedrich Roldewen.

Bon ben italienischen Bertretern der Renatssanechat diedieits der Alpen keiner ein so lebhaties nad nachhaltiges Interesse wachgernsen wie Giordano Bruno. Berschiedene Ursachen trugen dazu ber seine tieffünnige Philosophie, seine schwungvollen Sonette, sein Kanupftur das neue Weltspstem, sein jammervoller Tod auf dem Scheiterhausen zu Rom; viel auch, daß man wußte, er habe vier bis sans Jahre seines Lebens auf deutschen

Boben angebracht. Den Pfad, auf dem ber Italiener unfer Baterland durchzog, fennzeichnen die Stüdte Mainz, Wiesbaden, Marburg, Butenberg, Prag, Helmstedt, Fraukurt a. M., Zurich. Cunge Sueden dieser Bahn find seid lich aufgehellt, andere tiegen im Dunket. Schimmer ist es, daß Migwerftand, arglos dichtende Sage und phantastische Comb nation zu eriegen versuchten, was an zwerlassigen Nach, chten nicht vorhanden war. Niegends mehr a.s lei Brinio Anseinhalt in Helmstedt. Hoten wir, was einer der alteren Biographen, Christian Bartholmeß, vor funfzig Jahren barüber bereichtet hat.

Bon Prag, so heißt es in dem für den damaligen Ztand der Korschung verdienstlichen Werke, von Prag begab sich Bruno, man weiß nicht, auf welche Empschungen gestätzt, an den braunschweigischen Hof. Herzog Autus, ein gerader und inohlwollender, aber von den Orthodoren übel verlaumdeter Regent, erthelte ihm den Auftrag, die Erzichung des Erdprinzen Heurich Inlius zu vollenden und zu diesem Zweide mit seinem Zoglunge die furz zuvor gegründete Universität Helmstedt zu besinden. Es war im Jahre 1589. Un der Hodzschule lehrten 50 ausgeklarte Prosessionen. Die Zudenten, die man immatriculart hatte, belief sich auf 5000. Per Erdpruz zahlte 24 dis 25 Jahre. Kanm aber hatte Bruno seine erzieherische Thatigkeit begonnen,

Judano Bruno pur Christian Bartholmèss Paris 1846-1847), I 167-179.

ale ber regierende herr vom Tobe dahingerafft wurde Bei ben Trauerfeierlichkeiten, Die Die Bochichule in Chren ihres entichlafenen Stiftere veranstaltete, über trug fie die eine von den daber gu haltenden Reden bem Italiener. Diefer entledigte fich femer Aufgabe in glangender Weife und gab nicht blog bem Schmerze berer, bie er ju vertreten hatte, fondern auch feinen eigenen Empfindungen, inebefondere ber Dantbarteit gegen feinen erlauchten Gonner und Bohlthater, einen wurdigen und lebhaften Ausbend. Da der Edfüler Die Biffenichaften mit ben Staategeichaften vertaufchen mußte, fo fah der Lehrer fich auf philofophifdje Bor lejungen beschranft. Dierbei fließ er bei ber Belm ftebter Beiftlichfeit auf beftigen Wiberfpruch. Bon dem Buhrer berfeben, Boethins mit Ramen, wurde er auf offener Rangel ercommunicit leber Diefen Gewaltaft beschwerte fich Bruno Anfang October 1589 bei bem Prorector. Diefer aber, ber beritchtigte Philo fophenfeind Dan el Bofman, ftand auf Geite bes Beift lichen. Er gerade hatte Boethins erft gu feinem In griffe angestachelt, um felbst ben Schnederichter fpielen git tonnen. Gleidpoohl feste Bruno, burch das Wohl wollen feines ehemaligen Boglinge geschust und gefligt, feine Vorlefungen noch em Jahr lang fort. Aber fchließ lid machten ihm Sofman und fein Unhang ben Mig enthalt nuertraglich. Er ging nach grantfurt am Daue. In einer Schrift, die er bort heransgab, überschüttiger hofman und Beethius mit bitterer Ironie. Daß er biefes Wert Bergog Beinrich Inline widmete, ihni barin Glüdwaufdje ju beffen Bermahlung aussprad, beweift zur Benage, daß die Freundschaft gwijchen Vehrer und Edjuler unerschuttert fortbestand.

So Bartholmeg. Sein Bericht ift fo anschaalich, so ausprechend, Alles greut darin so uett in em ander, daß man es fast bedauert, ihn fur ein luftiges Bebilde erklaren zu mussen, in dem Wahrheit und Dich tung kunftvoll nuteinander verknipft find. Einen Theit bieses trügerischen Gewebes haben Tomenico Berti')

2, Domenico Berti, Vita di Giordan Brunda Nola (Firenze 1868), S. 224—227. Bon den diciem Werfe als Andarg bergefugten Aften des gegen Bruno gesuhrten Inamittions-Brocessed veranstaltete Berti eine erweiterte Ausgabe u. d. T.: Poormeuti intorno a (riordano Bruno da Nola (Roma 1886)).

und Christoph Sigwart 3) mit scharfem Deffer bereits hinweggeschnitten; aber einzelne Fäben find hängen geblieben, und fast hat es ben Anschein, als wollten biefe fich abermals zu einem Phantaflegespinnfte verbichten. Go, wenn einer von den neuesten Biographen, ber fonft forgfältige Bermann Brunnhofer, die Belmftebter Bochschule zu einer "Beimftatte ber freien Forfchung" macht und von bem "genugreichen Umgange" berichtet, ben der Philosoph mit dem "geiftvollen" Stifter ber Sochschule gehabt haben foll4); mehr noch, wenn Ludwig Ruhlen bed ben ftreng lutherischen Berzog Julius zu bem "freisinnigften Fürsten feines Beitalters", zulett fogar ju "einem ber freisinnigsten Herrscher, die es jemals gegeben", zu einem "offenen Feinde der Theologen" stempeln will, wenn er bas Märchen von den 50 Professoren und 5000 Stubenten wiederholt und schließlich feinen Lefern verräth, ber Bergog habe ben Italiener nach Belmftebt berufen, um den Glanz feiner jungen Sochschule zu erhöhen 5).

Bei dieser Sachlage wird man es nicht für nuplos und überflüffig erachten, wenn auf ben nachfolgenben Spalten ber Berfuch gemacht wird, ben Rnäuel von theils morfchen, theils haltbaren Faben zu entwirren, um festzustellen, mas fich über Bruno's Aufenthalt in

Belmftedt mit Sicherheit ermitteln läßt.

Im Album der Helmstedter Hochschule, das im Bergoglichen Landeshauptarchiv zu Wolfenbuttel aufbewahrt wird, findet fich von ber Band eines Univerfitatebeamten die Bemertung, bag am 13. Januar 1589 Jordanus Brunus aus Nola in Italien koftenlos immatriculirt worden fei. hierdurch wird die Frage nach Bruno's Ankunft in helmstedt entschieden. Sie muß, da jeder neue Antommling sich nach Borschrift der Statuten innerhalb ber erften acht Tage in die Lifte ber atabemischen Burger eintragen laffen follte, zwischen bem 5. und 13. Januar bes genannten Jahres erfolgt fein. Prorector war damals, vom 2. November 1588 bis 26. Mai 1589, ber altere Beinrich Meibom, der heute noch als fleißiger Geschichtsforscher und fruchtbarer Boet ber Nachwelt befannt ift.

Bruno hatte bei feiner Anfunft in helmstedt bas Junglingsalter längft überschritten. Er war ein Mann von 40 Jahren, von kleiner Statur, hager, mit etwas

3) Chriftoph Sigmart behandelte "bie Lebensgeschichte Giordano Bruno's" querft in einer Universitätsichrift, die 1880 als Beilage gu bem Doctorenverzeichniffe ber philosophischen Facultät zu Tübingen vom Jahre 1879/80 in 4 erschien; sobann in bem Aufsate "Giordano Bruno vor dem Inquisitionsgericht", den er

schwarzem oder kastanienbraunem Bart 6). Gine bunte und wechselvolle Bergangenheit lag hinter ihm. Nola in Campanien 1548 geboren und deshalb oft schlechtweg ber Rolaner genannt, war er im Alin von 14 oder 15 Jahren zu Neapel Mitglied des Dominitamerordens geworden, aber 1576, um fich einer Anflage auf Reterei zu entziehen, dem Kloster entflohen. Dam hatte ihn bald die Ungunft der Berhältnisse, bald das Mißtrauen gegen ben entlaufenen Mönch, bann wiede bas geringe Berftanbnig, bas man feinen Lehren entgegen brachte, nicht felten Reid und confessionelle Beschränte heit, allzuoft auch sein schroffes und selbstbewußtes Auf treten, vornehmlich aber die eigene innere Ruhelofigien. Jahre lang von Ort zu Ort getrieben, zuerst duch Norditalien, dann burch die Schweiz, Frankreich und England, zulest auch burch Deutschland. Der Ruf eines gelehrten Mannes ging vor ihm her. Bor Allem mar er burch feine Schriften über bie Lullifche Runft, eine In von Mnemotechnit, burch eine beißende Satire auf der Papft, die noch jetzt viel genannten Dialoge von der Bestia trionfante 7), und als feuriger Borfampfer für bas Ropernitanische Weltsustem befannt. Db er vorber, was behauptet wird, die Stadt Brannschweig berühr: hat, läßt fich aus ben Acten bes Stadtarchive nicht nadweisen. Bon Brag, wo er vorher seche Mount verweilt hatte, brachte er ohne Zweifel noch den größten Theil der 300 Thaler mit, die ihm Raifer Rudolf li. filt die Widmung einer Schrift hatte auszahlen laffen Das war eine recht hubsche Summe, nach bem beutigen Geldwerthe etwa 6000 Mark.

Die Universität Belmftebt, die nicht mit Unrecht viel gepriesene Julia, mar bei Bruno's Ankunft in de Reihe ihrer beutschen Schwestern bie jungfte. Erft gwill Jahre zuvor, am 15. October 1576, hatte man ft feierlich eröffnet und eingeweiht. Ihr Stifter, Dergog Julius von Brannschweig = Bolfenbuttel, war ein edler Charafter, ein scharfblidender Ropf, ein einfichtiger und thatkräftiger Regent, im besten Ginne bes Wortes ein Bater feines Landes. Aber freisung und tolerant war er nicht, auch nicht geistvoll, nicht einmal gelehrt. Sein glaubwürdiger Biograph, der Land fistal Franz Allergmann, bemerkt ausbrücklich, "Et Flirftl. Gnade habe nicht viel ftudieret". Den prace tischen Gewinn allerdings, ben Wiffenschaft und Beiftet bildung für das Gemeinwesen sowohl wie für ben Einzelnen abwerfen, wußte der Herzog fehr wohl ju schätzen. Darin lag auch einer der Beweggrunde, wir halb er die Hochschule errichtet hatte. Bor Allem aber follte fie ein Sit und eine feste Burg bes Lutherthums fein, bas er nach bem Tode feines protestantenfeind lichen Baters, des Herzogs Heinrich des Jüngeren, ein geführt und dem er in seiner Rirchenordnung und dem

b. i. "Austreibung ber triumphirenden Beftie".

<sup>&</sup>quot;Giordano Bruno vor dem Inquisitionsgericht", den er der Ersten Reihe seiner "Kleinen Schriften" (Freidung i. B. [1881]; 2. Aust. 1889) einverleibt hat.

4) Herm. Brunnhofer, Giordano Bruno's Weltanschauung und Verhängniß (Leipzig 1882), S. 71 st.

5) Ludwig Ruhlenbeck hat Bruno verschiedene Schriften gewidmet, auch einige seiner Werte ins Deutsche übersest. Dier sommt hauptsächlich die unter dem Pseudonhm Kudolf Landseck veröffentlichte Viographie: "Bruno, der Wärtwer der neuen Weltanschauung. Sein Leben, seine Lehren und sein Tod auf dem Scheiterhausen (Leipzig 1890)" in Vetracht, wo der Ausenthalt in Pelmstedt auf S. 83—89 behandelt wird. Außerdem: Bruno's gesammelte Werke, Bb. I (Leipzig 1890), S. 352 f.

<sup>6)</sup> Bor bem Inquifitionstribunale gu Benebig beicht 1592 ber Buchhandler Ciotto Bruno als "un vom piccolo scarmo, con un poco di barba nera", det Sceretait des Gerichts als "vir communis staturae, cun barba castanea". Bergl. Berti, Vita di Bruno, S. 333 und 339. Er felbst nennt sich in seiner Oratio valeditoria (Bittenberg 1688), Bl. D la: "corpore puillus".

7) Bruno's Schrift "Spaccio de la bestia troiante".
b. i. Mustreibung der triumphirenden Pestie".

Corpus doctrinae eine feste Stüte und Grundlage gegeben hatte. Bapftlich Gefinnte murben an feinem Sofe und in feinem Lande ebenfo wenig wie Calviniften gebulbet. Für bas Buftanbetommen ber Concordienformel hatte er über 40000 Thaler aufgewendet. Dag er dieses Rüstzeug der Orthodoxie schon kurze Zeit nach ihrer Einführung wieder fallen ließ und auf die Bater berfelben schlecht zu sprechen war, hatte mit Glaube und Dogma im Grunde gar nichts zu thun. Es geschah aus Aerger und Berdrug über ben Superintendenten ber Stadt Braunschweig, Martin Chemnis, und deffen Anhang, ale biefe es zwar scharf und berbe, aber nicht unverdient gerügt hatten, daß der Erbpring Beinrich Julius, um für ihn bas Stift Halberstadt zu gewinnen, ber Tonsurirung und Ordination nach romischem Ritus unterzogen worden war. Seine Hochschule qu einem Site ber freien Forschung ober gar ber freien Rede zu machen, kam dem Herzoge niemals in den Sinn, wie dieses der Berfasser bei einer anderen Gelegenheit eingehender bargelegt hat 8). Was den Brofessoren freistand, war weiter nichts, als nach herzensluft auf ben Papft und die Calviniften ju fchelten. llebrigen waren fie hinsichtlich ber Lehrstoffe sowohl als der Lehrmethobe streng an die Statuten gebunden. Neuerungen waren verpont. Später freilich ist in Helmftebt in ber That eine freiere Geiftesrichtung zur Geltung getommen. Das aber gefchah erft, als unter ben Rachjolgern des Stifters der humanist Johannes Caselius und deffen Schiller, der große Friedenstheologe Georg Calirins, bei ber Besetzung der Lehrstühle einen maßgebenden Ginfluß gewannen.

In ihrer Ausstattung ftand die Julia anderen beutschen Sochschulen nicht nach; den meisten von ihnen war fie ohne Zweifel überlegen. Die Zahl ber Lehrstühle genilgte den bamaligen Bedürfniffen. Rach ben Borichriften der Statuten follte das Collegium der Professoren 4 Theologen, 4 Rechtsgelehrte, 3 Mediciner und 10 Philosophen 9), insgesammt also 21 Mitglieder umfassen. Aber nicht felten tam es vor, bag zwei, vereinzelt fogar drei Professuren in einer Hand vereinigt waren. Als Bruno in Helmstedt ankam, belief fich die Zahl der Philosophen nur auf acht. Neben den ordentlichen Lehrern gab es allerdings auch außerordentliche, die in der philosophischen Facultät magistri privati genannt wurden. Ihrer waren aber niemals fo viele, bag bie Bahl von 50 Docenten auch nur annähernd erreicht worden mare. Mehr als 25 werben es niemals gewesen sein. Größtentheils waren die Professoren tüchtige Gelehrte. Zu den vorzüglichsten Zierben ber Hochschulen gehörte zu Bruno's Beit Johann von Borcholten, ein ausgezeichneter und hochangefebener Renner bee romifchen Rechts, ein Schüler bes Frangofen Jacob Cujacine, unter ben Philosophen

neben Deibom ber Siftorifer Reinerus Reineccius, bessen "Historia Julia eine für jene Zeit wahrhaft großartige Leiftung bilbet und Jahrhunderte lang von der Nachwelt als reiche Fundgrube ausgebentet worben ift" 10). Balb trat noch Johannes Cafelius hinzu, einer der bedeutendsten akademischen Lehrer, deren sich die Juliusuniversität jemals zu erfreuen gehabt hat.

Bas die Frequenz der Hochschule betrifft, so ist sie bis auf ben Mann nicht zu ermitteln. Annähernd aber ergiebt fie fich aus der Zahl der Immatriculationen. Diefe beliefen fich von Anfang an bis zu Bruno's Anfunft insgesammt auf wenig mehr als 4000. Die letten feche Prorectoratsfemester hatten 161, 222, 161, 173, 122, 181 Einschreibungen aufzuweisen gehabt; im Winter 1588/89 wurden in das Album 162 Namen eingetragen. Danach betrug die Zahl der Ankömmlinge zu jener Zeit im Durchschnitt halbjährlich 169, jährlich 338. Da die Studenten, wenn man es hoch anschlägt, durchschnittlich 2 Jahre blieben, so kann ber Nolaner auf ber Juliusuniversität nicht mehr als höchstens 650 bis 700 Commilitonen vorgefunden haben. Das ift der Kern des 5000 töpfigen Bubels, ben einige von Bruno's Biographen dem glaubigen

Lefer vor die Augen geführt haben.

Nicht beffer begrundet ift die Nachricht, daß der Philosoph nach Helmstebt als Erzieher des Erbprinzen Beinrich Julius getommen fei. Schon bas Alter bes angeblichen Böglinge hatte bie Berichterstatter ftutig machen follen 11). Bei 24 bis 25 Jahren pflegt ichon ber gewöhnliche Sterbliche eines Erziehers weber zu bedurfen noch zu begehren, — wie viel weniger ein Prinz, ber damals ichon als weltlicher Bischof bas Stift Halberstadt regierte, als Hofrichter in Wolfenbuttel den Situngen des oberften Gerichtshofes prafibirte, feit zwei Jahren Bater einer Brinzessin und Wittwer war und gerade bamit umging, fich auf Bunfch bes regierenden herrn unter ben Fürstentöchtern Europas nach einer zweiten Gemahlin umzusehen. Dazu tommt, bag gum "Erzieher" eines Fürstenfohnes ober jum "Dofmeifter", wie man zu fagen pflegte, zu jener Beit nur ein Bürgerliche dienten Berr vom Abel gewählt wurde. mur als Lehrer oder Praceptoren. Bei dieser Sachlage bedarf es kaum noch der Bemerkung, daß die Erzieher bes Erbprinzen actenmäßig ganz genau befannt find, und bağ Bruno unter ihnen nicht mit genannt wird.

In der That ist man denn auch von der Meinung, bag Bruno bem Erbpringen und späteren Bergoge Beinrich Julius, als "Erzieher" zur Seite gestanben habe, ichon feit langerer Beit gurud getommen. Aber ber Gedante, daß ber Rolaner fich um das Welfenhaus als Babagoge verbient gemacht habe, ist offenbar zu anziehend und bezaubernd, als daß man ihn zu den Todten zu werfen vermöchte. So hat denn I fabelle Oppenheim, die Bruno unter bem Bfeudommu 3. Frith eine umfangreiche, von Morig Carriere revidirte Biographie gewidmet hat, mit leichtem

tober 1564.

<sup>8)</sup> Kolbewen, Gesch. ber. klass. Philologie auf ber Universität Helmstebt (Braunschweig 1895), S. 5 ff. Bergl. auch he nee, Caligius, I, 26 ff.
9) In des Berfassers "Geschichte der klassischen Philosogie auf der Universität Helmstedt" wird auf S. 18 irrthümlich die Zahl der philosophischen Prosessoren auf neun angegeben. Das Bersehen erklärt sich durch die Beglassung des Prosessores der Eloquenz oder Rhetors. der übrigens ich nichten Sate mit ausgestührt mirk. ber übrigens ichon im nächften Sape mit aufgeführt wirb.

<sup>10)</sup> Burfian, Gefchichte ber flaff. Philologie in Deutschland (Munchen und Leipzig 1883), G. 252. 11) Beinrich Julius murbe geboren am 15. Dc-

Griffel die Meinung hingeworfen, der Philosoph könne bem 25 jährigen Prinzen recht gut Unterricht in ber Ustronomie und in der Lullischen Mnemotechnif ertheilt haben 18). Leider stehen auch hier dem Fluge der Phantasie die trockenen Acten im Wege, die als Lehrer des Fürstensohnes zwar einige andere Gelehrte, aber

feinen Jordanus Brunus verzeichnen.

Anders noch Lubwig Ruhlenbeck. Er ift ber Meinung, wenn nicht bei Beinrich Julius felbst, fo möchte ber Nolaner am Ende bei beffen Sohnen als Erzieher gewirkt haben, etwa bei dem Prinzen Christian, beffelben, ber aus ber Beschichte bes breißigjährigen Krieges als "Gottes Freund, der Pfaffen Feind" betannt ift. Der Ginfall bebarf teiner Biberlegung. Der alteste Sohn des Berzogs, sein späterer Nachfolger Friedrich Ulrich, wurde am 5. April 1591, etwa ein Jahr nach Bruno's Fortgange, der tolle Chriftian erft am 10. September 1599, fünf Monate vor bem Tobe des Philosophen, geboren. Berwunderlich ist nur, daß man Bruno nicht lieber zum Lehrer bei den Brudern bes Erbprinzen gemacht hat, zumal zwei von ihnen, der sechszehnjährige Joachim Karl und ber elfjährige Julius Muguft, ju feiner Zeit in Belmftebt ftudirten. Bruno war dabei, als fie fich unter bem Brafibium von 30= hann von Borcholten, in deffen Sanfe fie wohnten, an einer Disputation betheiligten. Bum Glud laffen bie Borte, mit benen Bruno felbst von diesem Bortgefechte berichtet 18), auch nicht den mindesten Zweifel darüber, daß er zu diesen beiden Fürstensöhnen weder als Lehrer noch ale hofmeifter in einer näheren Beziehung geftanben haben fann.

Prinzenerzieher also und Prinzenlehrer ist Bruno in Belmftebt nicht gewesen? Was aber benn? Dhne Zweifel Brofessor, wenn nicht ordentlicher, so doch Extraordinarius ober Magister privatus! Irgend eine Stellung muß er boch bekleibet haben! Sonft hatte ja auch seine Berufung durch Herzog Julius überhaupt

teinen Sinn gehabt!

In der That hat schon der gelehrte Convertit Rafpar Schoppe (Scioppius), ber in Rom mit dabei mar, ale im Palaste des Großinquisitors Dadrucci über Bruno bas Tobesurtheil verkundet wurde, am Tage ber Hinrichtung seinem Freunde, bem Professor der Jurisprudenz Konrad Rittershaufen zu Altorf, ge= schrieben, ber tegerische Philosoph solle in Belmftebt eine Zeitlang öffentlich gelehrt haben. Die Späteren hatten an der Zuverläffigkeit diefer Nachricht keinen Zweifel, sagten es entweder geradezu ober setten es doch voraus. Mur Sigwart ift nicht sicher, ob Bruno auf der Juliusuniversität überhaupt irgend welche Stellung gewann; aber auch er halt es immerhin für mahrscheinlich, daß er wenigstens privatin philosophische Borlefungen gehalten habe.

Man fieht, die Sache ift nicht recht flar. Um ihr auf ben Grund gu tommen, wird es vor Allem nothig

fein, zu beachten, was Bruno felbst über feinen Aufenthalt in Helmstedt geäußert hat, einmal vor dem Juquisitionsgerichte zu Benedig, sodann in der Rede, die a vorher schon, am 1. Juli 1589, auf der Julius umiversität zu Ehren des am 3. Mai 1589 verftorbenen

Stiftere berfelben gehalten bat.

Bor dem Inquisitionsgerichte hat Bruno die in Selw stebt verlebte Zeit nur turz berührt. "Mit den wm Kaifer Rudolf erhaltenen 300 Thalern", so erzählt n, "von Prag abgereist, habe er ein Jahr lang auf der Julinsuniversität im Braunschweigischen verweilt, don aus Anlag bes Todes bes Herzogs unter vielm Anderen von der Hochschule eine Begrabnifrede ge halten und bafür von bem Sohne und Rachfolger bes Berftorbenen jum Geschent 80 Thaler in ber landestiblichen Dunge befommen". Bon einer Lehr thätigfeit, von einer Anstellung an ber Universität fagt er tein Wort. Es ist das um so bemerkenswerthn, als er mit den Borlefungen, die er vorher in Toulouk, Paris, Orford und Wittenberg gehalten hatte, vor feinen Richtern gar nicht hinter bem Berge hielt. Darf man baraus schließen, daß er in Belmftedt überhaupt nicht

als academischer Docent gewirft hat?

Beit umfangreicher ift bas zweite Gelbstzeugnig, bu Gedächtnigrede auf Herzog Julius. Sie liegt gedruckt vor 14). Bruno bezeichnet fie auf bem Titel als "Oratio consolatoria", ale "Troftrede". "Der Thranen", fo meint er, "seien genug geweint, zu ferneren Rlagen iei tein Anlaß, weber um des Fürsten willen, der nach ber fturmischen Seefahrt bes Lebens in den Bafen des Beils und des Friedens gelangt sei, noch auch um des Landel willen, das in dem neuen Berzoge einen vortrefflicen Regenten besitze, endlich auch nicht um ber Sochidmk willen, flir die der Berftorbene auf's Beste geforgt habe. Diefer aber weile jest im himmel unter ben Gestimm, die ihn als lebende, denkende, empfindende, in moralische hinficht aber fehr verschieden geartete Wefen umgeben. Bon dort her blide er auf feine geliebte und erlaucht Tochter, die Academia Julia, segnend herab". Art, wie diese Gebanken weiter ausgeführt werden, mack die "Troftrede" zu einem Meisterftlick glanzender Rie Bon Allem, mas zu jener Zeit zu Ehren det entschlafenen Berzogs geschrieben und gesprochen murk, ist sie, wenn nicht die gediegenste, fo boch jedenfalls die schwungvollste Leistung. Sehen wir, was für den we liegenden Aweck sie abwirft!

Bunachst ift zu beachten, daß Bruno zwar vor ber fammelter Universität, aber teineswegs, wie Bartholmes berichtet, in beren Namen und Auftrage ben Rebestuhl Die viertägigen Trauerfeierlichkeiten, die die bestieg. Hochschule veranstaltet hatte, waren längst vorüber. In

<sup>12)</sup> I. Frith, Life of Giordano Bruno, the Nolan, revised by Prof. Moriz Carriere (London 1887), S. 197, Mnm. 1.
13) Bruni Orat. consol., Bl. B 2b, Opp. lat. ed. Fiorentino, I, 1, S. 40.

<sup>14)</sup> Oratio consolatoria Iordani Bruni Nolani Italili. habita in illustri celeberrimaque Academia Iulia. In fine solemnissimarum exequiarum in obitum Illustrissimi potentissimique Principis Iulii, Ducis Brunsuicensium, Lunaedurgensium, etc. Prima mensis Iulii Anni M.D.LXXXIX. Helmstadii Excusa per Iacobum La-cium. 4°. — Die Rede ist abgedruckt Opp. lat. rec. Fiorentino, I, 1, 27–52. Eine deutsche liebersehung sindet sich dei Land des Ruhlender, Brund d. Märthrer, S. 158 bis 188.

dem Programme, das am 7. Juni dazu einlud, wird Bruno's Name überhaupt nicht genannt. Am 8. Juni, einem Sonntage, Morgens um 8 Uhr, hatte der Brorector, Doctor und Professor der Theologie Daniel hofman, in ber haupttirche zu St. Stephani eine deutsche Predigt, Nachmittags um 4 Uhr der Theologe Johann Beibenreich im Univerfitatsgebaube eine lateinische Rede gehalten; am 9. waren um 8 und 2 Uhr der Jurist Dethard Horst und der Mediciner 30= hann Bökel, am 10., abermals um 8 Uhr, ber Profeffor ber Rhetorit Bartwig Schmidenftebt, ber "Drator" ber Bochichule, als Rebner aufgetreten ; am 11. endlich, bem Tage, an bem in Wolfenbüttel die Beijenung ber fürftlichen Leiche erfolgte, hatte um 9 Uhr ber Stadtgeiftliche M. Bacharias Ronnenberger gepredigt, um 1 Uhr Heinrich Meibom als "Boeta" den Trauerfall in einem langen lateinischen Gedichte be= weint. 16) Erft am 1. Juli, also brei Wochen nach ben officiellen Kundgebungen, gelangte Bruno jum Wort.

Schon hierans barf man ichließen, daß Bruno in Belmftedt eine hervorragende Rolle nicht gespielt hat. Räher noch kennzeichnet seine bortige Stellung die Rebe Gleich im Eingange stellt er sich zu den Prosefforen und Studenten der Korona in eine Art von Gegensaß. Er bittet um Entschuldigung, "daß er, der frembling, der Ausländer, der Unbekannte, aus eigeuem Antriebe, von Niemand, wie offenbar sei, dazu herangezogen oder ermuntert, in ihre Trauer sich mische, ju ihrem Todtenmahle sozusagen ohne Einladung berantrete. Er ergreife bas Wort als Bertreter ber Fremben, um einem Fürsten zu banten, ber auf seiner Sochschule nicht blog ben einheimischen, sondern auch ausländischen Gelehrten und Studenten Schutz gewährt habe, nach bessen Willen von der Julia nichts verbannt und ausgeschlossen sein solle, als geistige Ignoranz, robe Barbarei und chklopische Ungastlichkeit". Ausbrücklich betont er dabei, "er bilbe teinen Theil des Ganzen, gehöre zu leinem der Facultätscollegien (ordo), schließe sich den füheren Rednern nur als eine Art von äußerlichem Anhängsel an".

Co Bruno felbft. Es ift flar, wer fo fich ausbrückt, tann auf teine Beise Brofessor ber Juliusuniversität geweien fein. Much nicht magister privatus, Ertraordinarius oder Privatdocent; denn als foldzer würde er nach den Bestimmungen der Statuten gleichfalls dem Collegium der Universitätslehrer angehört haben. dieser Thatsache wird auch nichts durch die oft erwähnte Etelle geandert, worin Bruno gefagt haben foll, "daß a in helmstedt von dem Stifter der Hochschule mit Aemtern und Ehren überschüttet worden fei".

Seben wir die Worte an! "Erinnere bich", so lauten ste, "erinnere dich, o Italiener, daß du in deinem Bater-

lande durch die Grausamkeit der Tyrannen tobt warest, hier durch des besten Fürsten Hulb und Gerechtigkeit lebendig und, soweit du dich bafür empfänglich machft und empfänglich zeigst, fogar mit Aemtern und Ehren, wenigstens nach den Wilnschen und Absichten beffelben, überschüttet bift" 16).

Wir stehen erstaunt. Das also soll heißen, Bruno habe auf der Juliusuniversität von dem Herzoge ein Amt, eine Würde, einen Rang ober bergl. erhalten? Läßt nicht vielmehr der Zusat: "wenigstens nach ben Bunfchen und Abfichten bes Fürsten" beutlich erkennen, daß eine folche Berleihung zwar im Bereich der Möglichkeit gelegen, thatsächlich aber nicht stattgefunden hatte? Freilich, wenn man, wie der eine Biograph es gethan, ben gangen Bufat liberhaupt bei Seite Schiebt 17), ober, wie ein anderer, bas Wörtchen "wenigstens" unbeachtet läßt 18), bann ift es in ber That nicht schwer, zu finden, was man in feiner Boreingenommenheit ge-Das ift aber teine ernfte und fachgemäße sucht hatte. Auslegung, sondern Phantasterei und gewaltsame Berdrehung bee Ginnes.

Doch damit ift die Sache noch nicht gang erledigt. Angestellt freilich, so wird man sagen, war Bruno in Helmstedt nicht; aber ber soeben erwähnte Zusat liefert ben Beweis, daß Herzog Julius dem Rolaner perfonlich geneigt und gnädig gefinnt war, ihn jedenfalls zum akademischen Lehrer gemacht haben würde, wenn nicht gang besondere Umftande, enva fein Tod ober schändliche Intriguen, die Ausführung seiner wohlwollenden Abfichten vereitelt hatten. Wie ware es, fo wird man fortfahren, sonst auch möglich, daß der Rolaner den verstorbenen Fürsten mit geradezu enthusiastischen Dankesworten überschüttet, daß er wenige Zeilen nachher ihn als feinen Fitrften im mahren Ginne bes Worts, feinen

Gönner und Beschützer bezeichnet.

Die Sache erscheint plausibel, gewinnt aber sofort ein anderes Aussehen, wenn man die Stelle im Zusammenhange betrachtet und namentlich die unmittelbar sich anschliegenden Worte, die die Begründung des Ausbrucks enthalten, näher ine Auge faßt. Man gewinnt bann folgende Gebankenreihe: "Erinnere bich, o Italiener, bag bu in Belmftebt, wenigstens nach bem Buniche und ben Absichten bes Fürften, mit Aemtern und Ehren überschüttet bist; benn bie Musen, die von Rechtswegen frei sein sollten, aber in Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, wie auch in gewiffen Gegenden Deutschlands tläglich barnieberliegen, - hier fteben fie auf festem Boben, leben im tiefsten Frieden, bluben und gedeihen, bem Willen bes Stifters entsprechend, sammt ihren Bertretern und Liebhabern aufs Beste. Daber bift bu bem Bergoge ale beinem mahren Fürsten, Gonner und

<sup>15)</sup> Die Bredigten, Reben und Gedichte, zu benen ber Tob bes herzogs Julius die Angehörigen ber helmstebter bochichule veranlaßte, sinden sich vereinigt in dem Sammelbande: Pine Exequine quas an cohonestandum funns India deria der de Academia India estadai fanus . . Iulii ducis . . Academia Iulia orationi-bus aliquot prosecuta est. Helmst. 1589. 4°. Boran feht das Programm vom 7. Juni 1589. Die Rede des Brosessons vom 7. Juni 1589. Die Rede des Brosessons vom 7. Juni 1589. Wahrscheinlich nurde sie überhaupt nicht gedruckt.

<sup>16)</sup> Opp. lat I, 1, S. 32 f. Orat. consol., \$81. A 3b: "In mentem, Itale, revocato te . . . illic (sc in patria tua) tyrannorum violentia mortuum, hi: optimi principis amaenitate atque iustitia vivum et, quatenus te capacem efficis et ostendis, officiis etiam et honoribus, saltem pro eiusdem votis et intentione, cumulatum.

<sup>17)</sup> Bartholmeß a. a. O., I, 173. 18) Lanbeed - Ruhlenbed, Bruno b. Märtyrer, S. 162 f.

Beschützer Dank schuldig, wie überhaupt die fremden Winsen, d. d. alle landsstücktigen Ausländer es sind, benen die Stiftung des Herzogs Julius Schutz und Unterschlupf gewährt. Diesen Dank in ihrer Aller Namen abzustatten, ift deine Psilicht, und das gerade ist es, was dich zwingt, dich den früheren Rednern nachträglich noch anzuschließen."

Mus biefem Gange ber Gebanten ergiebt fich, bag Bruno, wie schon vorher bemerkt murbe, als Bertreter ber Fremden redet und mit den vielbesprocheuen Borten weiter nichts hat fagen wollen, ale bag alle Belehrte, Die aus ihrem Baterlande verbannt und verftogen find, in Belmftebt nicht bloß freundliche Aufnahme finben, fondern auch, wenn fie dazu tuchtig find, wenigstens nach den Intentionen des Fürsten, zu akademischen Ehren und Aemtern gelangen können. Es ift alfo von einer befonderen perfonlichen Gunftbezeugung gar nicht bie Rebe. Benn Bruno aber bei feinem Lob- und Danfliebe auf Bergog Julius etwas fraftig in die Saiten greift, fo Biehe man zunächst sein lebhaftes, leicht zu entflammenbes Naturell in Betracht. Auch beute noch reben bie Naturell in Betracht. Auch heute noch reden die Italiener mit Borliebe in Superlativen. Bor Allem aber beachte man feine Lage. Das gange Elend ber Berbannung hatte er burchgetoftet, und bas ju einer Zeit, da der Unbefannte, der Spröfling einer fremden Ration, der Andersgläubige, ber Eräger neuer und ungewöhnlicher 3been, von vornherein für fragwilrbig, für verbachtig und gefährlich galt. Raum mar er in Meapel und Rom ben Banden ber Inquifition entronnen, als ihn in Genf die Engherzigkeit ber reformirten Beiftlichteit in ben Kerter marf. Bu Touloufe, Baris und Drford hatten die Brofefforen bei feinen Bortragen, wie er felbft ergabit 19), bie Rafen gerumpft, Grimaffen geschnitten, die Baden aufgeblafen, auf die Tifche getrommelt, bie Studenten gegen ihn aufgehest. Marburg war sein Gesuch um die venia legendi rundweg abgelehnt worben. In Wittenberg hatte er schon geglaubt eine bleibende Stätte gefunden zu haben, als ber Ginfluß ber Calviniften ihm abermale ben Wanderstab in bie Sand brudte. Zulett war auch in Brag fein Berfud, festen Tug zu faffen, ganglich mißlungen. Faft itberall auf feinem Wege hatte er mit Migtrauen, Widerspruch, Reid, Bag, Bosheit, Spott und Dohn zu fampfen gehabt. Und bas nicht allein. Armuth und Entbehrung maren bie Befahrten feiner Best, in helmstedt, war es anders ge-Reife gewefen. worden. Die Mittel, bie er von Brag mitgebracht hatte, waren bedeutend genug, um von feiner Schwelle für längere Zeit Roth und Sorge fern zu halten. Anfeinbungen hatte er an feinem neuen Wohnorte augenfcheinlich noch nicht erfahren; vielleicht hatte er fogar bei ben ftrengen Lutheranern einen freundlichen Blid, ein gunftiges Bort gefunden, ale fie hörten, ber Frembling habe Bu Wittenberg in feiner Abichieberede ihren Reformator als ben mobernen Bertules gepriefen, als ben, ber ben Cerberus mit ber breifachen Tiara, gwar nicht

mit der Keule, wohl aber mit der Feder bekämpit, bestey und zu Boden gestoßen habe 20). Wahrlich, man begrin es, daß der feurige, filr jede Freundlichkeit empfänzliche Italiener, auch ohne ein befonderes Zeichen personischen Gunst, ein Geschent, eine Anstellung, einen Titel und dergl. erhalten zu haben, in vollen Tönen das Gedäck niß eines Fürsten preist, der in seiner Julia and sie Fremden, die Landsstlichtigen, die Berdannten eine Stätte geschaffen hatte, wo sie frei und sicher, wo sie slätte geschaffen hatte, wo sie frei und sicher, worste sie sich tüchtig zeigten, der Weg zu Ehren und Aemten offen stand.

## **Nachrichten über Bürgerhäuser frühenn** Zahrhunderte.

Bon Oberftlieutenant Beinrich Meier.

(Fortfegung.)

Dr. 452. Die Baufer von Fehr und v.: Bührmann, Giermartt 3 und 4. Sier befiant bis 1765 nur ein Saus; doch ber Bof des Fehrich: Baufes war bamals der Rirchhof von Gt. Jacobi m: noch unbebaut. Dies große Grundstiid, ju welcher. wahrscheinlich auch ber altere Theil von Frühling Botel (Dr. 460, Bantplat 7) und die erft 1765 en ftandene Gaffe zum alten Leibhaufe gehörte, war et male, foweit man zurückliden fann, im Befige ber Famili von Ursleve; hier lag auch 1400—1488 ein von ihr a. ftifteter "Convent", von dem weiterhin nichts mehr ta lautet. Ihr erfter befannter Ahnherr, Beifo v. Ureier, wird 1250 als Rathsmann ber Altstadt erwähnt. Die 1349 als Besitzer dieses Hauses genannten Ursland waren wahrscheinlich seine Urentel. Der Sohn de alteren berfelben, Berman, befaß bies Baus 1365 bie Sein letter Besiter war Corb, mit bem 140bas Gefchlecht im Mannsftamme erlofchen ift. Da haus tam 1465 an Cord v. Scheppenftede. vererbte es an feinen Sohn Beinrich, beffen jungen: Bruder Bodo bei Rr. 14 ermahnt worden ift. Dein rich's Urentel Sans ftarb 1626 an der Best und hinne ließ bas Saus feiner Bittwe Margarete Achtermann, bie in zweiter Che den Burgermeifter Tile von Dam: heirathete. Bon ihrer Enkelin Magarethe von Damm ging es an beren Gatten Chriftoph Bafter über. 1724 wurde es fürstliches Provianthaus. Rach beffen Abbruch überließ Bergog Rarl I. den Bauplat ben Banquire Rütger Heinrich Klünder und Johann Friedrich Schwarze. welche hier zwei Baufer mit einheitlicher Façabe auf führen ließen. Der nach feiner Baterftabt Dambure gurudtehrenbe Rlunder vertaufte fein Saus (bas jepige Buhrmann'fche) an ben Beinhandler Johann Fran: Röntendorff, beffen gleichnamiger Bater ebenfalls 1707 aus hamburg hier eingewandert war.

Rr. 453. Kreisdirection (früher Leit haus), Eiermarkt 5. Dies haus, ein altes Strombed'iches, befaß im Jahre 1358 hilmer von

<sup>19)</sup> Inder Schrift, De lampade combinatoria Lulliana" (Witebergae 1587), abgedr. bei Gfrörer, Bruni Opera (Stuttgart 1836), S. 621—702.

<sup>20)</sup> Bruni Orat. valedict., Bl. C 3b u. C 4 a. Opp. lat. I, 1, S. 20 f.

Strobete, Eggeling's Sohn. Dessen Sohn Tile verfaufte es 1433 an Detmer von Damm. 1458 bis 1491 befagen es hinrit Loding und fein Gohn Bartram. 1492 erwarb es ber Bürgermeister Lubete Breier, beffen Entel, ber Rathstämmerer Dietrich Breier, es 1572 umgebaut und mit feinem Wappen geschmudt hat. Bon jeiner Tochter Emerentia, der Wittme bes Bitrgermeisters hans Segemeier, taufte es 1641 Werner Ralm, Bürgermeister im Hagen, der Besitzer des Bürgerschulhauses auf der Wilhelmstraße. Die Wittme feines Entels Curd Werner v. Ralm, 3lfe Marie Achtermann, gestorben 1740, war die letzte Bestherin aus dieser Familie. Dann wurde es ein Fürstliches Broviant= Magazin. 1764 brachte es der Oberamtmann Johann Beinrich Reiche an sich, von dem 1765 das jetige Haus erbaut worden ift. 1838 befagen es bie von Albensleben, 1842 murbe es Herzogliches Leihhaus.

Rr. 456. Synagoge, Steinstraße 4. Dies haus gehörte 1386 Tile von Calve und fam 1392 an herman von Bechelbe, welcher 1388 auf der Wahlstatt dei Winsen an der Aller vom Herzog Friedrich von Braunschweig den Ritterschlag empfing und neuerdings von Hänselben als Berfasser der "Heimlichen Rechenschaft" erkannt ist. Durch Anna v. Bechelbe, die Gattin Hans Boltmerod's, kam das Haus 1632 an ihre Tochter, Torothea Boltmerod, Wittwe Tilen's v. Broizem. 1680 besaß es Anthon Andreas v. Broizem. 1712 war wieder ein Bechelbe Besitzer geworden, Georg Conrad; dessen Sohn Johann Conrad verkanste es indessen 1762 an Friedensels. Später besaß es der Posthalter Schestag.

Rr. 456. Das Bibrans'iche Baus, Steinprage 3. 1360-1394 fagen bier die Bruber Cord und Brand Elers, welche zu den 1374 Berbannten gehörten. Bon Henning Elers kaufte dies Haus 1438 Albrecht v. Bechelde. Da Albrecht der älteste Sohn des Bürgermeisters Herman war, so wurde es hinfort bas Etamuhaus ber Familie. Albrecht's ältester Sohn Berman und seine Frau Gesa Doring haben 1512 bas jetige Sans erbaut und mit ihren Wappen an beiden Enden des hunstwollen Schwellbaltens verziert. 1627 tam es an Anna v. Bechelbe, Levin Hantelmann's Fran, und 1640 an deren Sohn Julius Heinrich. Bon Reinhold Hantelmann laufte es 1690 der Landrentmeister Lautis. 1750 ging es an Fürstliche Kammer über. Der Abt Jerusalem, der demnächst hier seine Dienstwohnung hatte, starb darin am 2. September 1789.

Rr. 457. Das Gerloff'sche Haus, Steinstraße 2. 1386 sinden wir hier eine jüngere, früh ausgestorbene Linie der Familie Pawel, Hand II und Beddege, die Söhne Henete's II. 1457 erward dies Haus Luder Genete's II. 1457 auch Braunschweig gezogenen Hildesheimschen Bürgermeisters Lietrich Breier aus einer seit 1330 in hildesheim genannten und seit 1388 im dortigen Rathe vertretenen Kamilie. Er hat es 1462 neu gedaut, und von diesem Kan sind die einem abermaligen Umbau die beiden Brandgiebel stehen geblieben, an deren rechtem die Jahrestahl 1462, am linken (neben der Braunschweigischen Lant) das Breier'sche Wappen sichtbar ist. Bon 1464 die 1500 mit Unterbrechung durch den Aufstand Ludesen

Holland's war er im Rathe ber Altftabt, zur Fran hatte er Hanneten v. Ursleve, die lette Tochter dieses Gefchlechtes. Durch feine Entelin Anna Breier, Wittwe bes Burgermeisters Corb v. Damm, tam bas Haus 1552 an die v. Damm, burch Elisabeth v. Damm, die Gattin bes Bürgermeisters Gerleff Rale, 1620 an Berman Rale. Bon bem Capitain Prull, ber bas Haus 1660 befaß, wird es in den letten Jahren des 17. Jahrhunderts der Kanzler Probst von Wendhausen gekanft haben. Dieser ließ es 1698 zu seiner jezigen Gestalt umbauen und wahrscheinlich über der Hausthür mit dem Wappen schmilden, welches ihm bei seiner Robilitirung 1683 verliehen worden war. Bon ihm erbte es 1718 Conrad Detlev v. Dehn, seit 1726 Graf und bemnächst Danischer Minister im Baag, der feine Entelin geheirathet hatte. Ein Bortrait diefes Diplomaten in affenmäßigem Aufput, von Nicolas Largillière, bewahrt bas Herzogliche Mufeum. 1753 befaß bas haus ber Rammerbirector von Bolder, 1805 ber Rlofterrath Sugo.

Nr. 458. Brannschweigische Bank, Stein= ftrage 1. Diefes Grunbftud reichte ebenfo wie bie brei vorber genannten schon in ältester Zeit bis zur Gubftrage. Länge beffelben lief eine Twete, welche von ber 1478-1550 im Besite bes Saufes gewesenen Familie Rlot feit 1535 den Namen Rlotstwete führte. Bon 1392 bis 1457 gehörte das Baus Cord Schulenrod, feit 1573 Hinrick v. Bechelbe, einem jungeren Sohne bes Zehnmannes Tile. Es blieb ein Bechelbe'sches Haus, bis es 1692 Frau Lucia Achtermann, geborene v. Bechelbe, ihrem Sohne, dem Oberfecretair Tile Deffen Tochter, Eleonore Achtermann, hinterließ. Elisabeth Großtopfen, vertaufte es 1756 an ben Factor Hans Heinrich Kalm 1), Jürgen Beter's Sohn (vergl. Nr. 163), und 1782 gelangte es an dessen Schwieger= fohn, ben Major Johann Guftab v. Bermelin.

Dr. 459 und 463. Die frühere Bebauung bes Bantplages bilbete ein Dreied, beffen Grundlinie parallel mit ber Bant lief, und beffen abgestumpfte Spite nabe ber Martinischule lag. Rr. 459 war bon Rr. 458 burch die Rlote Twete getrennt, Rr. 463 nahm den Ubrigen Raum ein. Erfteres nebft bem nach ber Sübstraße ansgebenben hinterhanse, bas erft fpater (ale Mr. 485) abgetrennt wurde, befaß feit 1586 Henning Braband, und noch 1610 befand es sich im Besitz seiner Erben. Nr. 463 war 1401 Hinrik Tweborp's Haus, tam 1447 an Tile v. Sefen, gehörte 1470 Luber v. Hollege, 1518 Johan v. Arven, 1537 Jost Retteler und bemnachst Baftian v. Balbed. wurde es Eigenthum der Martinifirche und 1649 des Rathe, tam aber 1672 wieder in Privatbesit, zunächst des Bürgermeisters Nürnberg. 1732 gehörte es der Wittwe des Dr. Johann Ulrich Stieber, zulett war es als "Stadt Hamburg" bekannt.

Rr. 465. Das Löbbede'iche Haus, Bants plat 2, gehörte 1376—1400 Herman Rife, 1407 bis 1459 ben v. Bentsleve, 1472—1537 ben v. Abenstebe und 1541—1600 ben v. Lafferbe. Bor bem gegen

<sup>1)</sup> Er geborte nicht zu ber Familie v. Ralm. Sein in ber Martinifirche vorhandener Leichenstein zeigt nicht beren Bappen.

Ende bes vorigen Jahrhunderts vom Baumeister Langwagen ausgeführten Neubau trug es die Jahreszahl 1557 und das Wappen der v. Lafferde. 1643 befaß

es Abrian v. Horn, 1699 Levin Lubbede.

Dr. 491. Das große Bagmus'iche Grunb: ftüd, Sübstraße 6, war bis 1527 ein Borwert, b. i. nach Hänselmann's Erklärung ein freieigener Aderhof (allodium). 2018 ältester Besitzer besselben läßt sich mit Sicherheit nur 1386 Hinrik Osse aus einer feit 1300 vorkommenden und ichon 1313 im Rathe ber Altstadt vertretenen Familie feststellen. Bielleicht war es 1344 das Borwert der v. Belstede bei der Submuble, wenn biefes nicht etwa an ber Stelle bes Mente'schen Hauses, Friedrich-Wilhelmsplat 1, zu Fernere Befiger biefes Borwerts maren 1403-1412 Hinrit Spange, 1434 Olrit Lindemann, seit 1444 die v. Lafferde und 1518—1527 Bartold v. d. Heyde.

Mr. 508 und 509. Das Saus bes Soflieferanten v. Beinen, Gubftrage 14, nebft bem Nachbarhause Nr. 15 war 1353 wahrscheinlich bas Borwert ber v. Belstebe auf ber Knochenhauerstraße 3). 1377—1392 gehörte es ben v. Salber, einer schon 1231 im Rathe ber Altstadt vertretenen und bis ins 16. Jahrhundert vorkommenden Familie: 1461 bis 1572 hieß es der Kalen Borwerk. Um 1670 waren auf biefem Grunbftud zwei Baufer entstanben, von benen bas eine (Nr. 508) als ber Patricier Gelagbriider-Haus, das andere (Nr. 509) als der Kramer

Gilbe-Baus bezeichnet wirb.

Mr. 510 unb 511. Stabt Göttingen, Subftrage 16, nebft dem Rachbarhaufe Nr. 17 war ebenfalls ein Borwert und wird zuerst 1336 als das Borwert des Ludeman v. Achum bei der Rerlingenpforte 1) erwähnt. Die v. Achum (Achem) waren schon 1249 im Rathe ber Altstadt vertreten. Bon 1407-1509 heißt bas Grundstüd "ber r. Evensen Hof"; demnächst bis 1545 befaß es ber Rath. Um 1600 entstanden hier zwei Häuser, deren eine (Mr. 510) laut Juschrift 1602 durch Jacob Bafterling erbaut worden ift.

Mr. 518. Das Edhaus Anochenhauers ftrage 13 und Beterfilienftrage 1, mit Statuen als Balkenträgern und einem Ropfe, der von weither ben Beschauer mit ausgereckter Zunge grußt, gehörte 1346 Ludeken v. Bevenrobe, 1386—1403 Belmold v. Wenden, dann den Suring, den v. Bolte, ben Elers und fam 1444 an Berthold Saverland, beffen Kamilie es bis 1528 behielt, nachdem sie es 1489 zu seiner jetzigen Gestalt umgebaut hatte. 1537—1600

2) Auf bem Gebiete bes Raiferhofe lag ebenfalls ein Borwerf; aber dieses wird 1354 als früheres Besitzthum

ber Resen bezeichnet.
3) Dieser Theil ber Gubstraße wurde bamals so genannt. Die Bezeichnung tonnte auch auf bas vorgenannte

befaken es Herman v. Bechelbe und sein Sohn Albrecht, 1643—1660 Balentin Adrians und 1669—1680 der

Burgermeister Julius v. Horn.

Mr. 546. Das Boltere'fche Branhaus, Bulbenftrage 7, ift 1560 burch Ciriacus Soverland erbaut und 1739 in den Besitz des Brauers und Knochenhauers Heinrich Levin Wolters Abergegangen Dem bazu gehörigen hinterhaufe in ber Echternftrage schlossen sich fünf kleine Baufer, Schterustraße Rt. 67 bis 71, an, bie 1402 bas rothe Rlofter 5) hießen. Um 1400 bejag Nr. 67 Alete Haghens 6), Nr. 68 Alete Baschebrub ("Ofterbrant"), Nr. 69 Gretete Kluc bon ("Kludhuhn"), auch witte Margarete und de witte Er ("bie weiße Sau") genannt, Rr. 70 Gretete Everde: ober de Buftete ("bas Fäustchen"?); Rr. 71 war das Baus bes Benters.

Dr. 556. Das Doring'iche Beguinen haus, Prinzenweg 4, ist 1566 von Steffer Bartram als beffen Wohnhaus erbaut und 1600 von Bitrgermeister Corb Doring angetauft. Seine Stiftung

erfolgte erft 1610.

Mr. 608. Das Löhr'iche Sans, Gulben straße 14, nebst dem Nachbarhause Dr. 13. reich an figurlichem Schnitzwerk, ift 1480 von Tile Struve erbaut worden.

Mr. 624. Die Bredigerhäuser zu St. Mattini, Bulbenftrage 65a und 65b, maren be 1577 ein bürgerliches Wohnhaus, bas 1535-1545 bem Bürgermeister Jobst Rale gehörte und 1569 won Bürgermeister Jürgen v. Bechelbe neu gebaut wurd Diesem hat es Eva v. der Streithorst abgekauft, duch beren Bermächtnig es 1577 an die Martinifirche ge

langt ift.

Nr. 629. Ein großes Steinhaus auf ben Grunbftude ber ftabtifchen Dabchenichnit gehörte 1392 Enlardes v. d. Hende gleichnamigen jur Söhnen, von 1405-1439 ben Rindern bes jungent 1439 erwarb es Lambert v. Evensen, 1474 Om Bradel und 1484 Hans Harling, der es 1497 seine Tochter Mette, Gerken Pawel's Frau, hinterließ. & war bann langer als 200 Jahre ein Bawel'iches Sami: 1582 hat hier bei Sans Pawel Bergog Wilhelm, 1587 Herzog Heinrich Julius Berberge genommen. Mande werthvolle Ueberrefte bes Haufes, Erinnerungen an bie Familie v. Pawel, find in bas ftabtifche Dufeum liber tragen. 1706 verkaufte es Friedrich Andreas v. Bame. an den Thomaehof, beim Bau ber Dabdenfcule ift Alles ber Erbe gleich gemacht. (Fortsetzung folgt.)

Monatsidrift f. Haubel u. Juduftrie. 3an. 31. Plenarversammlung b. Handelskammer f. d. Herzoth. Br.: Bernicke, Zur Frage d. kaufmänn. Hochschule; Th. Sande.

velche Stoffe sind b. Lehrplane b. Bolfsschule hingustfügen 2c; Fride, Jubelseier b. beutschen Dehrervereinst. –
3 u. 4. L. heinemann, Philipp Melanchthons pabages.

Wirflemkeit Birffamteit.

5) Nach Dürre 1396 erbaut.

Saus zu beziehen fein.
4) Gine Bforte in ber Stadtmauer in Berlangerung ber Knochenhauerftraße, bie ihren Ramen von einem ichon im 18. Jahrhundert ausgegangenen Burgergeichlechte, den Kerlingen (Karolis), führte.

<sup>6) 1412</sup> hieß fie Ppentras, "Sippotras", fuger Buti mein.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Ungeigen: B. Bagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 6.

14. März

1897.

[Nachbrud verboten.]

## Pas Rettungshaus bei St. Leonhard in Braunidweig.

Bon Bane Baffel.

Die Bewegung, in welcher um bie Mitte unferes Jahrhunderts die Geburtsstunde der inneren Diffion erblidt wird, ergriff auch die Herzen der Braunschweiger. Bichern, der berühmte Leiter des Rauhen Hauses bei hamburg, hatte auf dem Rirchentage in Wittenberg, wo im Herbst 1848 an Luther's Grabe Hunderte von Evan= gelischen aus allen Theilen Deutschlands verfammelt waren, die vielerlei leiblichen, geistigen und sittlichen Nothstände dargelegt, welchen freie driftliche Liebesthätigkeit abhelfen foll, und feine Worte fanden Wiederhall all überall. Schon 1849 regte es sich in Braunschweig. Es gehört Muth bazu, ein Unternehmen ins Leben zu rufen, welches von Unfang an auf die Mildthätigkeit angewiesen ist; nach 45 Jahren stiller, emsiger Arbeit im Rettungshause bei St. Leonhard foll ein Rudblid auf die Entwidelung barthun, aus welchen kleinen Anfängen heraus sich bas Wert aufgebauet hat und wie erfreuliche Ergebniffe hier gezeitigt find.

Auf Beranlassung einer hiefigen ehrbaren Frau bes Mittelstandes bildete sich nach dem ersten Jahresbericht ein Frauenverein, um eine Rettungsanstalt für Mädchen vorzubereiten; im Mai 1850 gründete man eine Nähschule für Mädchen niederen Standes, wo zunächst acht, alsbald zwölf Mädchen unterrichtet wurden. Inzwischen hatte man fich an den Bastor Bagendarm zu St. Michaelis gewendet, und die Zusicherung eines Jahresbeitrages von 80 Thalern durch eine Dame vermehrte die bislang jugefloffenen Ginnahmen fo febr, daß man fich nach emem Saufe für die zu gründende Anstalt umfah, zumal man die Bahrnehmung machte, daß die Mühe, in der Nähichule bie Dabchen durch geeignete Schriften und Gespräche auf ordentliche Wege zu führen, beshalb meift vergeblich aufgewendet wurde, weil die Rinder immer wieder in ihre verderbliche Umgebung zurucktehrten. Am 8. Juni 1852 zog man in ein für billigen Miethzins mischen dem Fallersleber- und dem Steinthore zur größeren Balfte ermiethetes Saus ein; Borfteberin bes Daufes wurde eine Diaconiffin aus Raiferswerth, Fraulein v. Zedtwit, welche guvor von Wichern felbst

im Rauben Saufe in dieses besondere Gebiet der inneren Miffion eingeführt mar. Sie begann ihren Dienst an brei Rindern und am 8. August 1852, am 9. Sonntage nach Trinitatis, fand Nachmittags in ber Michaelisfirthe jur Einweihung des Saufes ein Gottesdienst statt, wobei Baftor Bagenbarm die Festrede hielt. Bu Ende bee Jahres verdoppelte fich bereits die Bahl ber Rinder, man mußte Raum haben für die Gehülfen ber Borfteherin und bas Saus auf bem Giersberge erwies sich als unzureichend. Die Theilnahme, welche bem Berte burch eine Collecte in ber Stadt Braunichweig allein 400 Thaler an Jahresbeiträgen einbrachte. ermuthigte zum Antauf bes v. Rosenberg'schen Gartens bei St. Leonhard mit einem 14 Morgen großen Grundbefit, gablreichen Obstbäumen, hinreichendem Waffer und mit fünf Gebäuden für 9000 Thaler; man hatte nun eine Grundbedingung ber Erifteng ber Anstalt erfüllt, ein ausgebehntes Grundstück erworben, auf welchem die Rinder nach den Schulftunden im Spiel fich erheitern, aber auch in Garten- und Sausarbeit gewöhnt werben tonnten, für das Sauswesen thatig zu fein. Rönnten die Grunder ber Anstalt feben, wie fich ihr muthiger Entschluß zum Antauf bes noch heute bei Erziehung von etwa 100 Kindern und nach Ablaffung eines bebeutenden Studes an das Marienstift völlig ausreichenben Grundstüdes bewährt hat, fie mußten ben jetigen Leitern ber Anstalt gurufen: nur nicht geraftet im Ausbau bes Wertes! was vor 45 Jahren ohne Mittel begonnen, bas wird auch in der heutigen Zeit weiterzuführen fein! Man taufte für Den, Der gefagt hat: "wer ein folches Rind aufnimmt in Meinem Namen, der nimmt Mich auf"; "Mein ift beibes, Gilber und Gold, fo ruft ber Berr Zebaoth", das waren die Worte, welche Muth und Bertrauen gaben. Im Mai 1853 schon stedelte bie junge Anftalt in bas eigene Beim über; es wurde fofort die Belegenheit benutt, in den verschiedenen Bebauben bie Anaben und bie Mabchen unterzubringen, und man richtete neben ber vorhandenen Madchenfamilie eine Rnabenfamilie ein; in Carl Leibloff und feiner Frau fanben fich die erften Sauseltern; ber Collegiat B. Debekind (in Söllingen 1888 als Superintendent verstorben) übernahm bie Secretariategeschäfte. Leider ichied bereits ber in der ersten Last ber Gründung erprobte Berather Bagenbarm ans; an feine Stelle trat als Geelforger und geiftlicher Borftand ber Dof und Tomprebiger

Thiele, welcher fast 30 Jahre lang bis 1882 seinen bewährten Rath dem Rettungshause gewidmet und demselben viele Freunde gewonnen hat. Das Rettungshaus wurde der Domgemeinde seines geistlichen Borstandes angegliedert und die Insassen des Hauses haben die zum Frithjahr 1883 im Dome den Gottesdienst besucht, die Kinder haben dort nach Bollendung ihrer Erziehung in der Consirmation den Bund der Tause erneuert. Seitdem ist in Folge des Eintritts des Pastors Clemen an Stelle des Hospredigers Thiele in den Borstand die

Magnifirche bas Gotteshaus ber Anstalt.

Sehr bald nach ber Gründung hat also bas Rettungshaus diejenige außere Bestalt betommen, welche es noch heute zur Schau trägt; bie ale Gewähr einer stetigen Entwickelung bienende statutarische Organisation wurde der Anstalt zu Theil, bevor ihr durch höchste Berfügung am 5. September 1863 bie Rechte milber Stiftungen verliehen wurden, womit namentlich den Behörben gegenüber eine geordnete Stellung eintrat. Aber mit der Ausdehnung des Arbeitsfeldes kamen auch Sorgen und Noth, in beren Ueberwindung das Saus mehr und mehr erftarten follte: es tann nicht Bunber nehmen, daß die Jahresberichte von Unarten und Laftern der Rinder erzählen; wollte man doch auf Abwege gerathene Rinder wieber auf den geraden Beg gurud-bringen und benjenigen helfen, bei benen bas Baterhaus seine Pflicht versäumt ober seinen Dienst versagt hatte, weil sie sich der Zucht des Baterhauses nicht mehr fügen wollten. Doch blieb es nicht aus, daß auch Krankheiten tamen und Opfer forberten, nicht nur an Geld und Sut, sondern auch an Leben der Kinder: Masern und Inphus suchten mehrere Male bas Haus schwer heim: außerdem aber gilt es, in einem Rettungshaufe an der Befundheit vieler Rinder wieder gut zu machen, mas in ben ersten Lebensjahren vernachläffigt ift. Um befonberen Rothständen auch ba zu begegnen, wurde bereits am 1. August 1855 eine Beilanftalt für scrophulöse Rinder eingerichtet, junachst mit feche, balb mit zwölf Betten, dort find durch forgfame Pflege gute Erfolge erzielt, indem viele der aufgenommenen Rinder nach einer gewissen Zeit als genesen oder boch erheblich gebeffert den Angehörigen zurudgegeben werden konnten; freilich mußten auch manche Rinder als unheilbar wieder ausscheiben. Den Aerzten Medicinglrath Dr Mansfeld, Dr Red, Dr Rogmann, Dr Chlere, Dr Bölter, Dr Steinmener, Dr Dorn, welche fich nach einander um bas hofpital bemiiht haben, gebührt ein besonderer Dant.

Das Leben im Rettungshause soll grundsäglich dem Familienleben gleichen; eine Anzahl von Knaben bezw. Mädchen bilbet eine Familie, in beren Rahmen der Einzelne auswächst, unterrichtet wird, die Mahlzeiten einnimmt und zur Erholung spielt, sowie unterhaltende Beschäftigung sindet. Bei besonderen Anlässen, dei Ausstligen, zum Kirchgange, am Weihnachtsseste und zur Consirmation vereinigen sich alle Familien, um gemeinsam die Festesseude zu genießen bezw. der Andacht sich zu widmen. Das Weihnachtssest gestaltet sich in einem der Kinderpslege und der Erziehung dienenden Hausgemäß überaus fröhlich und weihevoll; nach einer Andacht, zu welcher sich außer den Hauseltern,

ben Selfern und Gehülfinnen, sowie ben Rindern bie Borftandsmitglieber und zahlreiche Freunde einzusinden pflegen, werden die Thüren zu den mit allerlei erfremenden Sachen besetzten Tischen geöffnet, und es entfteht eine Lust und ein Treiben, wie es frober und erfreulicher nicht gebacht werben tann. Ernft bagegen gestalter fich die Feier der Confirmation: für die Knaben bedeutet fu den Austritt ans der Anstalt und den Gintritt in die Freiheit, beren Digbrauch fie in die Anstalt gebrack hatte und gegen welchen Digbrauch bas noch jugenbliche Alter erst geringe Sicherheit bietet. Da ift von großer Bedeutung die Auswahl der Lehrmeister, welchen bie Rnaben anvertraut werben; es ift alter Grundfag, die Rnaben fämmtlich auf bem Lanbe ein Sandwerf nach ihrer Wahl lernen zu laffen und die Erfolge find in der großen Mehrzahl gunftig gewesen; ja das Rettungshus tann fich einer großen Nachfrage feitens ber Lehthenta nach Böglingen ruhmen; häufig tann berfelben nicht entsprochen werden. Bei den Madchen bildet die Comfirmation nicht einen solchen äußeren Lebensabschmin wie bei ben Anaben; die Mädchen bleiben noch zwei Jahre nach der Confirmation im Saufe. Im gweiten Jahrzehnt des Anftaltelebens ichon entichlog man ich zu biefer Magregel, da man die Erfahrung machte, dis es filt die Madden nicht wohlgethan mar, fie fogleich nach der Confirmation in Dienst zu geben; zu sehr war bie bisherige Mühe und Arbeit gefährbet, vereitelt # werben, mahrend ber jest etwa 30 Jahre lang geubte Brauch gezeigt hat, daß die Madden gerabe in der zwei Jahren nach der Confirmation im Saufe nicht m noch große innerliche Festigung erfahren, sondern and in dem großen Sauswesen Bieles lernen, wodurch fie fitr einen Dienft tuchtig werben.

Während nach dem Borftehenden die Thätigkeit im Rettungshause sich auf Knaben und Madchen und sema auf confirmirte Mädchen, sowie auf scrophulose Rinder. endlich noch auf eine gemeinsame Familie kleiner, nicht schulpflichtiger Rnaben und Mädchen, je gesondert. erstreckt, bleibt ein Arbeitszweig zu erwähnen übrig, beffen Bflege man nothgedrungen mit bem Rettunge hause verbinden mußte, wiewohl je länger desto mehr bie Gründung einer besonderen Anstalt dafür noth wendig wurde: die Ausbildung von Diaconiffimen. Die Grundlagen für solche Ausbildung fanden fich wohl im Rettungehaufe: Arbeit im Dienfte bes Beren mb um des herrn willen an armen, schwachen, franken Gliebern der Menschheit; aber Rettungshaus und Diaconiffenhaus find in ihren Zielen verschieden und die Bereinigung hat nicht lange gewährt. Immerhu hat sie ihren Nuten gehabt, indem schon im November 1855 aus dem Rettungshause zwei Schwestern gur Bflege weiblicher Geistestranter in das in Braunschweig belegene St. Alexii-Pflegehans übergingen. Es war aud gesprochene Absicht bes Rettungshaufes, Diaconiffinnen auch für Gemeindepflege auszubilden und man nahm Jungfrauen zur Ausbildung auf. Indeg bereits 1860 wurde das Abkommen mit dem Alexii-Bflegehanfe auf gehoben und feitbem ift biefes Arbeitsfeld verlaffen, ba der Wunsch des Borftandes, eine Diaconissenanstalt ein: zurichten, damals teine Berwirklichung fand, obwohl bas

Bedürfnig ber Berwendung von Diaconiffinnen seitens Braunfcmeigischer Gemeinden bereits empfunden wurde. Das Rettungshaus war nunmehr genöthigt, fich anderswo nach geeigneten Belferinnen jur Leitung ber Dabchenfamilie, fowie zur Pflege ber franten Rinder umzufeben; nachdem einige Jahre lang bas Dresbener Diaconissenhans und bas henriettenstift in hannover hulfstrafte gesendet hatte, wendete man fich noch einmal nach Raisers werth, bis 1875 mit bem inzwischen hier entstandenen Diaconissenhaufe Marienstift eine Bereinbarung getroffen wurde, welche bis 1880 bestand. Seitdem find Diaconiffinnen nicht mehr verwendet, vielmehr ift der Bedarf hänfig durch Bermittelung bes Baftor Robelt in Neinstedt gedeckt, aus bessen Bruderanstalt, dem Lindenhofe, seit bald 30 Jahren fast regelmäßig auch der Hausvater fowohl als die bemfelben unterftehenden Britder bervorgegangen find, welche die Anaben zu unterrichten und zu erziehen haben.

Dag bas Rettungshaus fo fchnell emporblühen fomite, hat es vielen Wohlthätern in Stadt und Land und verschiedenen Ginrichtungen zu verdanken, wodurch alljährlich mit gewiffer Regelmäßigkeit das jum Betriebe Rothwendige an Gelb und Geschenten einkommt. Bunachft fei die von Anfang an geubte Hauscollecte erwähnt, welche in dem ersten Jahrzehnt der Hausvater selbst vornahm und die jest von mehreren besonders angenom= menen Collectanten beforgt wird, da durch Bereinbarung mit anderen, auf gleiche Ginfammlung von Gaben angewiesenen Stiftungen jett nur die letten brei Monate det Jahres bem Rettungshaufe zu Gebote ftehen, in benen das ganze Bergogthum besucht werden muß. Codann ift febr wichtig die Thatigkeit von zwei Nahvereinen, welche regelmäßig für Erneuerung in Abgang gerathener Stoffe forgen, fowie die jahrlich im Berbft eriolgende Beranftaltung eines Bagars, welcher ftets einen namhaften Ertrag gehabt hat. Beibe Ginrichtungen werden von Damen mit anerkennenswerther Ruhrigfeit und Opferfreudigkeit feit Jahrzehnten in's Werk gefest und gludlich burchgeführt, wie auch Damen ben jog. Pfennigverein betreiben, b. h. regelmäßige wöchent= liche Beitrage von Pfennigen einfammeln, beren Ertrag im Bangen nicht unwefentlich ift. Damen find es end-Ich, welche in einem scit 1867 neben bem Borftande bestehenden Comitee dem Hause fehr werthvolle Dienste lenten, indem fie das ber Hausmutter unterftehende Sauswesen in Ruche und Reller, Bafche und Cauberteit einem prüfenden Blide unterwerfen und bem aus Mannern gebildeten Borftande mit Rath zur Seite fteben, wo es fich um Anschaffung für bas Sauswesen und um Enticheibung liber hausliche Ginrichtungen handelt. Go wünschenswerth die Betheiligung von Damen in der bezeichneten Weise ift, so dankbar kann das Rettungshaus gegenwärtig für die vom Damen-Comitee mit Umsicht und Sachkunde gelibte Thätigkeit

Eine bebeutsame Anerkennung wurde bem Rettungshause zu Theil daburch, daß am 19. März 1861 das in Berlin versammelte Orbenscapitel des Johanniter-Erdensgenehmigte, daß die Braunschweigischen Johanniter-Ritter ihren jährlichen Beitrag an die Heilanstalt des

Rettungshaufes zahlten unter folgenden Bedingungen: 1) daß bie Beitrage fitr bie Beilanstalt verwendet werden, 2) daß die dafür zu unterhaltenden Betten mit dem Johannitertreuz verfehen werben, 3) daß ein Johanniter-Ritter in ben Borftand bes Rettungshauses Bis 1883 gehörte Oberftallmeister von Girfewald bem Borftande an, bann folgten Hausmarschall v. Cramm = Burgborf, welcher bereits 1885 in Folge seiner Ernennung zum Gesandten in Berlin aus= schied, und Amterath v. Schwart-Hessen, welcher 1889 burch ben noch jest fungirenben Generallieutenant von Bachholt abgelöset wurde. Bährend die Beitrage frither reichlicher floffen, find fie wegen ber ben Braunschweiger Iohanniterrittern burch das Johanniterhaus in Ribbagshaufen auferlegten Bflichten feit 1890 auf jährlich 120 M festgesetzt. Im Jahre 1862 besuchte ber Ordens-Kanzler Graf Eberhard zu Stolberg-Wernigerobe bas Rettungshaus und am 3. November 1885, bem ersten Tage nach bem feierlichen Ginzuge in die Resibenz, tam Se. Königl. Hoheit Brinz Albrecht von Breuken, Regent des Herzogthums, als Herrenmeister des Johanniterorbens, bas Rettungshaus zu feben; am 9. Februar 1886 folgte Seine Gemahlin.

Bestrebungen bes Rettungshaufes burch Gaben von Geld, durch Leistung von Arbeit und durch Schentung von Naturalien (z. B. Kleidung, Wäsche, Nahrungs= mittel, Spielzeng) ift bantbar anzuerkennen die Bewährung von regelmäßigen Beihulfen burch Ge. Königl. Hoheit ben Regenten, das Herzogl. Staatsministerium und durch ben Stadtmagistrat zu Brannschweig, sowie die häufig in namhaften Beträgen erfolgte lettwillige Ueberweisung von Bermachtniffen, beren Binfen gegenwärtig bei einem Jahreshaushalt von etwa 24 000 At etwa 1/12 der Einnahme ausmachen. Es fommen aber auch Zeiten, wo bas aus Bermachtniffen angefammelte Bermogen felbst angegriffen werben muß, namentlich wenn es sich um bauliche Erweiterungen handelt; kleine Bauarbeiten tommen abgefehen von Reparaturen in einem von fo vielen Menschen bewohnten Saufe fast alljährlich vor und werben aus ben laufenden Mitteln bestritten. Dagegen find bereits zwei Male große Neubauten erforderlich geworden: zunächst 1861/2, um neuc Arankenzimmer, größere Wirthschaftsräume und eine Inspectorwohnung zu gewinnen. Damals und bis zum Jahre 1884 mar die unmittelbare Leitung des Baufes einem bem geistlichen Stande angehörigen Inspector

Neben ber Betheiligung einzelner Bohlthater an ben

Ein fernerer Neubau beschäftigte die Anstaltsorgane vor 10 Jahren, da der Anstaltsarzt die Räume des Hospitals für ungenügend erklärt hatte. Bei Erwägung des Bauplans stellte sich heraus, daß auch der alte Bet-

anvertraut. Als solcher wirfte bis 1876 14 Jahre lang der vor Kurzem in Schöningen in den Ruhestand getretene Superintendent Wichmann und sodann 8 Jahre

hindurch der Pastor Hoffmann; Ersterer blieb auch von seinen späteren Bfarrstellen aus dem Borstande ein be-

währter Berather und bem Rettungshaufe ein treuer

feit 1884 theils als Wohnung ber hauseltern, theils

au Anftaltezweden benutt.

Die 1862 gebaute Inspectorwohnung wird

faal neu berinrichten war, und es wurde im Jahre 1883 ein geräumiges Gebaude an die Gubjeite des 1802 aufgeführten Sanfes angesett, woburch bem Sofpital, fonvie der Maddjenfamilie ichone Tageszimmer, letterer em beller luftiger Echlaffaal, bem gangen Rettungebaufe endlich ein großer Betfaat geschaffen murbe, gu beffen Ausstattung ber balb barauf verftorbene Berr Theobor Steinweg ein ichones harmonium, Berr Sabritbefiger Omftorp in Stettin (Edwiegersohn ber erften Bauseltern bes Rettungshaufes und warmer Forderer von Werten ber inneren Miffion an feinem Wohnorte) Die

Gegenwartig ficht fich ber Borftand bes Sanfes wiederum bor Die Erledigung einer Banfrage gestellt. bas immittelbar ain Riddagehauferwege ftehende Bunbenhand erfcheint nicht nur wegen des un jenugenden Eduls gimmere, fondern hanptfachlich wegen der im Tadygeichoffe befudlichen Edylafraame nicht langer aus reichend; begannt man aber mit Reabauten, fo erftredt man fie nothwendigerweife qual idjauf einen Erfat jur bas baufall g gewordene fog. Mastamenhans, in weldjem die noch nicht ichnigft drigen beinder wehnen. Mis geeignete Bouftelle ift far bas Rnabenhaus ber jepige Muavenfpielplag, far bas Raftamenhans eine Stelle weftlich rem Sauptgebaude auserschen, es wurd fich um die Aufbringung von emid 35000 itt handeln, und wenn auch das Mettungebans in ber Lage it, einen Theil der Banfeiten felbit gu tragen, ba es bei fparfamer 28.rtbidjajt, wie oben erwahat, aus ben jalltreichen Bermachtumen en Capital hat aufammeln fonnen, jo madit es doch Die Gorge um die Bufmift bringend erwaufcht, bag bie bieherigen Wohlthater bem Saufe gu ber außerordentlichen Laft unt einer außerordentlichen Babe beiten, Damit nicht burch Berbraud; ju großen Capitale eber barch Aufanhige eines Darlebegs bie fommenben Jahre wegen Bermi berung ber Emmahmen bezw. Bermehrung ber Binfentaft beschwert werben, was bei Ergehung von 90-100 Mabern eine fdmere Gorge bilden marbe. Die befdje bene Weftalt, welche bas Wettungehaus b dang gur Edian getragen hat und auch ferner gur Chan tragen will, hat die Befdmantung der urfpringlich weitergebenden Plane auf das beichloffene Mag hanptjachlich peranlagt, ce foll nur bas unnunganglich Rothwendige geschehen, fur die beiden Munbenfamilien gwei neue Edulramme und zwei Echlafzimmer, far bie noch nicht idmippeditigen, im for, Raftanienhaufe jebt wohnenden Rinder aber ein Tagergnamer und ein Echlafgimmer hergestellt werden. Beridgiebene Rudfichten begen es als bringend erforderlich ericheinen, fut beibe Brede gejonderte Clebaude herqurichten.

Wenn das bereits befannt gewolbene Berhaben fchon melyere Wohlthater gut Lieferung von Baufteinen in Witalt von großeren Beldbetragen veranlagt hat, jo fchent auch in Diejem Talle Die Boffnung nicht gu trugen, bag fich noch Biele bereit finden laffen werden, an dem bevorftebenden Werfe untzuhelfen, welches, fo Gott will, beim nachsten Jahredfeste ben Besuchern fich in ber Entstehning zeigen und mit dem Richtstange gefdmidt werben tann.

## Giordano Bruno und die Miniversität Selmftedt.

Bon Friedrich Rolbewen.

(Nortfegung)

Saffen wir die bieberigen Dargegnugen turg gu fammen, fo ergiebt fich, bas Bruno bis ju dem Tage, an dem er feine "Troftrede" hielt, alfo bis jum 1. Juli 1589, in helmstedt weder Pringenerzieher noch Professor noch magister privatus gewesen ist, deshalb auch vom Bergoge nicht and der Beine berbeigernfen fein fann. Er fam vielmehr manfgerordert, aus eigenem Alatricbe, einer von jenen fahrenden Gelehrten, wie fic bamals noch, wenn auch nicht nicht jo zahlreich wie im Mittelalter, von einer Bodijdpile gur anderen gogen, durch die Immatriculation die Rechte der afabemischen Barger erwarben und bald als Correctoren in ben Budgbrudereien, balb durch Privatunterricht, balb auch wieber als Borlefer und Sulfearbeiter bielbeschaftigter Profesioren, nicht feiten auch vermoge bes Sonorars, bas ihnen von einem reichen und hodigestellten Geren fur bie Widmung einer Schrift gufloß, fich fchlecht und recht burch die Welt ichlugen.

Bas Bruno unn gerabe nach Belinftedt fuhrte, erfahren wir nicht benn bunfel bieibt es, wenn er fagt, "nicht ein Zufall jer es, jondern eine Fagung ber Bor sehung, daß ihn irgend ein Wind oder Umwetter in diese Gegend gerade ju einer Zeit gefahrt habe, da es ihm moglich werde, ber Todtenfeier bes erhabenen, machtigen und beruhmten Landeoberen beigmvohnen". Dagegen beutet er die Art feiner Befdjaftigung verftandlich genug an, wenn er bemerft, "ber vornehmite 3med feines Unfenthalts in Belmftedt fet ein Veben in ftiller Berborgenheit (intere)". Damit tann nichts anderes ale wijfenfchaftliche Arbeit gemeint fem. Daneben mag er auch einigen Prwatantericht eitheilt haben, benn biefes war den atademifchen Bargern, foweit fich nur Edibler bei ihnen emfanden, in Belmftedt niemals benommen.

Dody we, jo fragt man, wie fam es, daß bem Bi mden, dem Amlander, dem Manne ohne Amt und Stellung, gestattet murbe, die Einfen gu bem atademischen

Redeftubte h naugufteigen ?

Die Frage erledigt fich leicht. In Belmfiedt mar es gar nicht ungewoh rach, bag altere Etudenten, Leute ohne Grad und Ramen, bei feierlichen Acten und Dieputationen bifenilich auftraten. Brund aber mar Doctor, wie fchon bae große "D" auf bem Ettel ber "Troftrede" andeutet. Bor Jahren schon hatte er in Tontonie promovirt. Auf verschiedenen Hochschulen hatte er offentlich gelehrt. Schriften von ihm waren befannt. Einen folden Mann fonnte man auf fein Bejud, ju ber Berberrlichung bes verftorbenen Berrichers bettragen zu durfen, mmmoglich abichlaglich beide den.

Mar zogernd freilich icheint man bem Fremblinge bir Erlaubnig ertheilt in haben Schon fein beripatetes Auftreten beutet barauf hin. Diehr noch, daß er fo nadidradlich beiont, ner fomme, ohne von Jemand dazu aufgeforbert ober ermuntert ju fem". Und mo er bann den Orund femes fpaten Erichemene anfahrt, mucht fich

ein Anflug von Berftimmung und Ironie deutlich bemertbar. Der Professor des Griechischen, Beinrich Bapenberg, hatte ben verftorbenen Bergog in einer griechischen Ekloge mit Daphnis verglichen, bessen fruhzeitiger, von Söttern und Menschen beweinter Tob von ben bufolischen Dichtern bes Alterthums endlos variirt worden ift. Auch Bruno stellt ben Entschlafenen mit dem göttlichen hirtenjunglinge jufammen. Er tomme, jo fagt er, zu beffen Grabmale gulett, wie die Rinderbirten bei Birgil. Es gebe ihm, wie ben niedrigen, unansehnlichen und bäuerischen Gottheiten bes Balbes und der Flur, Faunen, Silvanen, Satyrn und Nymphen, die sich mit ihren bescheibenen Spenden an den Sugel ihrer Lieblings nur schüchtern und nicht eher heranwagen, als bis die hohen Götter des Himmels, Jupiter, Juno, Ballas, Phöbus, Mertur, die Chariten, förmlich und

scierlich ihre Trauer bezeugt haben.

entgegen bringen merbe.

Belden Ginbrud Bruno's Rebe auf die Buhörer gemacht hat, erfahren wir nicht. Der Sohn bes Berftorbenen, Herzog Heinrich Julius, ließ ihm dafür, wie schon bemerkt, ein Chrengeschenk zufließen, hat ihm auch, wie es icheint, fpater noch Beweise von Gunft und Freundlichkeit jugewendet. Bruno wibmete ihm die Schriften, die er in Belmftedt abgefaßt hatte. In biefen nennt er ben durften miserator 1), und fein Dant flingt warmer, als daß er sich allein auf jene Babe von 8() Thalern urudführen ließe. Richt blog von Borenfagen, fo ihreibt er, sondern aus eigener Erfahrung kenne er die berrlichen Tugenden des Herzogs, des Trismegistos, wie er ihn wegen seiner breifachen Größe als Weiser, Bischof und fürst benennt. Er bittet ihn, feine Werte mit Sachkenntniß zu prüfen, sie gerecht zu beurtheilen und bor ber Berachtung, Berlaumdung und Buth unwiffender, böswilliger und unebler Gegner fraftvoll zu schützen. Sfienbar lebte er ber Zuversicht, baß fein hoher Gonner leinen Ideen Beachtung, Berftandnig und Berthichatung

Rein anderer Fürft jener Zeit Richt mit Unrecht. ware beffer bagu im Stanbe gewesen, als Bergog Deinrich Julius. Die Belehrfamteit, Die man seinem Bater nur angedichtet hat, besaß er in Wirklichteit. Er war ein fruhreifes Talent, beffen fpatere Entwidelung — was nur bei den wenigsten Wunderkindern ber Fall ift — hinter ber hochgespannten Erwartung feiner Eltern und Lehrer nicht gurudblieb. Schon an leinem zwölften Geburtstage hatte er sich bei ber feierlichen Einweihung der Hochschule, beren erster Rector er war, durch eine zwar nicht selbst gemachte, wie man gemeint hat, wohl aber mit Berständniß und gutem Ausbrud vorgetragene lateinische Rede hervorgethan. Er war ein feiner Kenner bes romischen Rechts. Seine Framen sichern ihm einen ehrenvollen Plat in der Geididte ber beutschen Beiftesbildung. Bon confessioneller Beschränktheit frei, hat er bie aufgeklärten Philosophen feiner Sochschule gegen bie Angriffe orthodoxer Giferer

träftig in Schutz genommen. Für Bruno's Lieblingswillenschaft fehlte es ihm nicht an Interesse. Tycho

Brahe beehrte er 1590 auf bessen Sternwarte Uranienburg von Copenhagen aus mit seinem Besuche 2), und mit dem Macenas der Mathematiter und Sterntundigen, Raiser Rudolf II., stand er in seinen späteren Jahren zu Brag in regem Berkehr. Es ift fehr wohl glaublich, bag er auch mit Bruno sich gelegentlich über bas neue Weltsystem unterhalten hat. Da er bes Lateinischen mächtig war, so bildete wenigstens, mas bei Berzog Julius der Fall gewesen mare, die Berschiedenheit ber Nationalität

und ber Sprache fein Bindernig.

Anders freilich, als der Herzog, bachte über Bruno bie lutherische Geiftlichkeit zu Belmftedt. Mit ihr gerieth ber Philasoph im Berbste 1539 in einen überaus Runde bavon giebt ein Schreiben, heftigen Conflict. das Bruno am 6. October des genannten Jahres an ben Prorector der Sochschule gerichtet hat. Es enthält "Der Belmftedter hauptpaftor und Superintenbent", fo lautet fie, "habe ihn, ale Richter und zugleich als Bollftreder bes Urtheils, in eigener Sache und ohne ihm Gelegenheit zur Berantwortung zu geben, in öffentlichen Bredigten ercommunicirt. Er erhebe Ginspruch gegen die öffentliche Bollstreckung biefes höchst ungerechten und privaten Urtheils und verlange von Brorector und Senat in öffentlicher Sitzung gehört zu werben, damit er, wenn etwas im Wege bes Rechts gegen feinen Grab und feinen guten Namen gefcheben fei, wenigstens bie Gerechtigkeit ber Strafe erkenne. Obwohl ja schon Geneta sage:

Ber etwas festsett und ben Gegenpart nicht hört, Auch wenn er Recht hat, handelt nicht nach Billigfeit. Aus diesem Grunde bitte er auch den Beiftlichen vor= zuladen, damit festgestellt werden tonne, daß jener nicht aus Privatrache, sondern als guter hirt für das Beil seiner Schafe ben Bannstrahl geschlendert habe" 3).

So Bruno's Beschwerbeschrift. Die einzige Quelle, bie von dem Borfalle Renntnig giebt, ift fie im Grunde ebenso bazu geeignet, Rathsel aufzugeben als zu lofen.

Bunachst hat schon ber Charakter ber Schriftzuge Bedenken hervorgerufen. Text und Abresse stammen unzweifelhaft von berfelben Sand; aber Datum und Unterschrift weichen bavon in ber Buchstabenform fo erheblich ab, daß man auf ben erften Blid annehmen möchte, nur diese seien auf Bruno, jene auf einen Schreiber gurudzuführen. Da inbeffen fehr genaue Untersuchungen ergeben haben, daß in der Handschrift des Philosophen auch sonst eine merkwürdige Beränderlichfeit hervortritt, fo ift es wenigstens nicht unmöglich, bağ bas gange Schriftstud von Bruno gefchrieben ift. Jedenfalls tann die Berschiebenheit der Schrift teinen

<sup>1)</sup> De monade, cap. I, Opp. lat. rec. Fiorentino, I,

<sup>2)</sup> Gassendi, Tychonis Brahei Vita (2. Ausg, haag 1655), S. 119 f. 196. Der herzog entführte damals dem Aftronomen eine werthvolle antife Merkur-

mals dem Aftronomen eine werthvolle antite MerkurStatue von Messing und Tycho flagte später, er habe
das Bersprechen, ihm zum Ersat eine gute Nachbildung
ansertigen zu lassen, nicht gehalten.

3) Bruno's Schreiben an den Prorector besindet sich
auf der Herzoglichen Bibliothef zu Wolsenbüttel. Beröffentlicht wurde es zuerst von Hente, Die Universität
Helmstedt im 16. Jahrh. (Halle 1833), S. 69 f., danach
von Bartholmeß, a. a. D., I, 174 f., zulest nochmals von Hente, Calistus, I, 58 f.

Grund gegen bie Editheit abgeben, ba biefe burch bas Brafentatum auf ber Abreije umviberleglich nachge-

wiesen wird 4).

Berichtet ift die Beidwerbe an ben bamaligen Brorector, ben ichon erwahnten Toctor und Brojeffor ber Theologie Daniel Bofman, ber bas Scepter ber Alfademie vom 20. Mai bis 7. November 1589 jum britten Male in der Sand hielt 5), Anfange ale Ordingrine ber Dialectif und Ethil ber philosophidjen Facultät angehörig, mar er bereite 1579 zu den Theologen übergetreten und ftand feit bem Tobe bee ftreitbaren Tileman Beghufen im Berbft 1588 nicht minder ftreitbar an ihrer Spige ale Genior. Der Winenichaft, bie er früher vertreten hatte, nad und nach entfrembet, gerieth er ichlieglich ju ihr in einen jo fchroffen Wegenfat, bag er die Philosophen filr die Batriarchen der Baretifer, Die Bernunft und Weisheit des Aleisches nachit bem Catan fur Die withigfte Beinden ber Ruche cuttarte 6). Bei ber lebernahme ber Prorectorats hatte er bitter über die Buchtlofigfeit ber Studenten getlagt. Ihre Lehrer verhohnten fie mit ichamlofen Worten und Geberben, ftorten fie in den Borlefungen burch Belachter und spottifche Wive. Wie es fcheint, batte gerade Sofman felbft in diefer Binficht die ibeliten Erjahrungen gemacht.

Bie ber Abreffat, fo wird auch ber Beiftliche, ber ben Bann ausgesprodjen hatte, in Bruno's Schreiben nicht mit Ramen genamit. Hady Bente foll er Bemr. Boethius gebeißen haben ), und be Spateren fdrieben es bem vortrefflichen Biographet bes großen Calirine gewissenhaft nach, wur bag fie gelegentlich ans bem Poethins einen "Vorthus" oder "Brettins" gemacht haben"). Le der hatte sich Hente an einen recht ungeverlaifigen Gewahrsmann gewendet 9, und fo gefchah es, bag ein milber und friedliebender Mann gong un perdientermagen in den Ruf eines engherzigen, nu gerechten, verdammungegichtigen Beloten gerieth. Allerbinge ift es richtig, dan Boethine in Belniftebt noch Anfang 1539 das Amt eines Beneralimperintenbenten und Pafter , ermarrus befleidite, jugleich auch nach Borfdjuft ber

4, Beigl Eige irt, Cheibano Bruno's Sanbifrit, Beitage I. 3m bein Machen Edyrfau, Citte Bathe, C -1 - 302

Statuten ber theologischen Facultat ale orbentliches Dittglieb angehorte; aber ichon nach turger Beit wurde er als Beneraljuperintenbent bes Gürftenthums Ralenberg nach Battenfen verfest. Ale folder betheiligte er fich fdjou am 11. Juni 1589, also nahezu vier Monate vor Bruno's Befdwerbe, gu Wolfenbuttel am leichenbegang. miffe bes Bergoge Julius. Dicht por ihm ichritt fein Radfolger, "DL Johannes Mebefins, Generalis in Belmftebt".

Biernach fann nur Diebes es gewesen fein, ber Bruno mit dem Banne belegte. 3hm in ber That ift die ichroffe Dagregel fehr wohl zugutrauen. war," fo fchreibt fem Biograph, "ein Feind ber Lafter, die er mit icharfen Worten ftrafte, ftreng in ber Sand habung ber Rirchengucht. Bon weltlichen und gottlofen Meinungen hielt er fich frei und verfolgte bie Irrlehier mit heftigem Tabel" 10). Dit Daniel Bofman, der ibm fpater bie Todtenrebe bielt, icheint er burch Meichheit der Besimming und bes theologisch firchlichen Stand punttes eng verbunden gemefen gu fein.

(Ediluß folgt)

#### Büderfdau.

Senning Brandis Diarinm. Gilbesheinische Gie fduchten aus ben Jahren 1471-1528. Berausgegeben von Ludwig Sanfelmann. Silbesheim, Gerften-berg 1896. Li u. 370 G. 80. 13 M 50 S.

Muf einem ber ichonen Prelliden Wandgemathe, Die in dem großen Rathhaussaale gu Bilbesheim bie Diichichte dufer Stadt von der Romergeit be auf unfere Tage herab in trefflicher Weise und vor Augen fahren, versumbildlicht bie Rudtehr ber Silbesheimer nach ber weigepriesenen Schlacht bei Blefenftedt unter ihrem Burgermeifter Benning Brandis, ber ben Mitt. hunft des Bildes e nummit, das fraftvolle, felbitbemußte Burger thum, bas qu Unegang bes Mittelaltere fich bier wie an aaberen Diten nadforndlich gur Geltung gu bringen verstand. Dag die Lebensanigerdjungen eines Mannes, beifen Elatigieit ale die eines ber tachtigften und daratterntifditen Beitreter einer best minten Beitepoche von berufener Geite fo boch gewerthet wird, ein beion deres Intereffe in Uniprudy velymen werben, bag wir in thnen nicht nur far bie Weichichte feiner Biterftabt, fondern auch der gangen umtiegenden Territorien hat body 3. B. ber Gieg bei Blefer ftebt weit großere Bedeutung fur Braunfdweig ale far Gildeeheim gehabt - wichtige Anfichtaffe werden erwirten barfen, war wohl von vorüberein aufmichmen. Jest wird mie hierfin bu, di die oben genannte vorzägliche Musgabe je, er Edicift, bi. der Braunfenweiger Stadtardjivar Dr Y. Sanfelmann veranftattet hat, der jidiere Beweist eibradit. Es ift eine werthvolle Geld ditequelle, Die une jonnt erfchforien ip, und die aud jur die Weich die ungeres De gogthume, inebefondere ber Etadt Braunfdpweig n nungfache, will fommene Belehrung nas bietet. Beir haben in lepterer Beit noch wei andere Bilbeoheimer Chronifen in guten Ansgaben erhalte i, von benea bie eine, Die bes In juft ner

<sup>5)</sup> Daniel Sofman, g.b. um 15,8 zu Balle a. S., tom im Brommowe guche als Lebrer am Sabagogrum zu im bei bei bein. 3.g unt befein 1571 iam velmftebt, Lande ver Ber Ummandlung ber 2 fta t gar Unweigtat Berefener ber Ein, und Dia eeist ru.l.e. 1579 in bi. Ili, iver jutat Prefener der Ethal und Tweetit tulle 1579 in die theologiale Facilität ein, i inte 1601 in Folge seines Steilen mit Lace was und desien Freunder velmitedt terlagen, karte boos sier furse het autual und karb loll zu LBeckenburtet Ausst. zu du mid unrichtig st. est neum Heure Calarius I, 59, mederbolt behauptet, vonnan sei 1580 nech Bosenor der Puleiephal geweich 6 Berul. Heure, Calarius I, 59, mederbolt dehauptet, vonnan sei LC Universatis unstellt in 16 Jahrhundert, Sein, Kente, Calarius, I, 58, A. 2.

10, Porthus der M. Carriere, The pulosophide Plateria auung der Resonnium on zeit. 2. Aus 2. Dochtus bei M. Carriere, Die pulosophide Plateria auung der Resonnium on zeit. 2. Aus 2. Dochtus von der Keitere der Universaber, Miestif er 18 lieust von t. 1747 (1), 2000 (1)

<sup>11</sup> Mer. Mer. 1 ha 3. 16.

probsts Johannes Busch auf der Sillte bei Hildesheim 1), im Wesentlichen vor, die andere, die Johan Oldecops 2), in der Hauptsache nach Brandis' Zeit fällt. Doch diese sind beide von Geistlichen versaßt und können diesen Ursprung nirgends verläugnen. Mögen sie für kirchengeschichtliche Zwede daher auch ergiebiger sein als Brandis' Diarium: sur die Geschichte des bentschen Bürgerthums kann sich der Werth ihrer Mittheilungen mit dem der Brandis'schen in keiner Weise messen.

Durch feine Beiftesanlagen, feine Familienverbindungen und feine Lebensstellung war henning Brandis zur Abfassung folch eines Werkes gleich gut befähigt. Im März 1454 geboren, nicht zur Gelehrjamteit erzogen, aber wohl geschult war er friih in das practische Leben getreten; 1472 hatte er Antheil am Knochenhaueramte gewonnen, 1474 war er Mitglied der Gilde der Wantschneider, 1475 der der Wollenweber geworden; 1476 hatte er eine Wantbude erworben. Den vom Bater ererbten Reichthum hatte er bebeutend vermehrt; durch seine erfte Beirath mit Unna v. Alten hatte er Beziehungen zu bem fliftischen Abel (?), burch die zweite mit Gefete Breier zu ben alteren Rathsfamilien der Stadt erhalten; sein ältester Bruder Tile war ein rechtsgelehrter und geschäftsgewandter Beiftlicher. feit 1479 Probst zum heiligen Kreuze in Silbesheim, deffen Dienste hier von Bischof und Stadt, sowie sonst von Fürsten und Herren eifrig begehrt wurden. Dazu befaß henning einen offenen Kopf, einen klaren Blid und einen festen Willen, der auch vor durchgreifenden Magregeln nicht zurudschreckte und bei Hoch und Niedrig fich in Ansehen zu setzen wußte. Seine Familie geborte nicht zu ben alten; ber Bater hatte es nur bis zum Mitgliede ber Bierundzwanziger gebracht. Dennina glüdte es bereits, mit 24 Jahren in den Rathsstuhl zu fommen; 1493 warb er Burgermeifter, bei feiner Jugend, wie er felbst sagt, "ungewöhnlicher Weise". Er hat dem Rathe dann bis zum Jahre 1504 und später wieder von 1518-1523 angehört. Go war er gewiß auf das Beste im Stande, ilber alles das, mas in seiner Stadt und deren weiterer Umgebung sich zutrug, genau sich zu unterrichten; und da er Alles, was er auf diese Beife erfuhr, fogleich forgfam buchte, fo tragen feine Aufzeichnungen ben Charafter großer Zuverläffigfeit an sich, die durch Bergleichung mit anderen Quellen erprobt auch für die Stellen nun angenommen werden kann, wo 1ene anderen Duellen versiegen, Brandis' Nachrichten also um so werthvoller sind. Natürlich ift bei bieser tagebuchartigen Entstehung des Werkes eine pragmatisch geichichtliche Darstellung nicht zu erwarten. Wenn der Berfasser auch nie versäumt hat, ben Zusammenhang der Creignisse zu verfolgen und klarzulegen, so hat er doch stets den Hauptnachdruck auf das Thatsächliche gelegt. Diefes mitzutheilen, ift vor Allem fein Zwed; mit feinen eigenen Empfindungen und Betrachtungen halt er als echter Niedersachse bei ben Ereigniffen, so nab fie

ihn selbst oft auch betreffen, im Allgemeinen zurück; nur zuweilen machen sich seine Gefühle, sei es in einem turgen Dankgebete oder in einem fluchtigen Stoffenfzer, gewaltsam Luft. Auch an der Darstellung merkt man unwillfürlich, ob und wie er mit dem Berzen bei der Sache ist, die er berichtet. Sie nimmt von selbst einen höheren Schwung an, wenn das stolze Bewußtsein eigener That seine Seele erfüllt. Ueberhaupt thut man ihm fehr unrecht, wenn man ihm, wie es von dem Berausgeber ber Olbecop'ichen Chronit (G. VII) geschehen ift, "ausgiebige Erzählung und wirkliche Darftellung" absprechen will. Den Lefern biefer Blätter ist des Berfassers Schreibweise ja nicht mehr unbekannt; brachten doch deren erste Nummern 3) seinen Bericht liber die Schlacht bei Bletenstedt. Wer fo zu schilbern versteht, der sollte doch billiger Weise von dem Vorwurfe mangelnder Darstellungsgabe verschont bleiben. Aufzeichnungen Brandis' beginnen im Jahre 1472 und endigen 1528. Am 29. März 1529 ist er fern von der heimath in Hannover gestorben. Seit 1505 hat er Silbesheim wiederholt verlaffen, weil ihm der Aufenthalt daselbst verleidet war. Mighelligfeiten ber Bruber mit der Stadtverwaltung hatten ben Anlag bagu gegeben; Reib, Miggunft und Giferfucht, die fich gegen den Emporkömmlung in der Bürgerschaft allmählich angefammelt haben werden, tamen dazu. 218 fein Bruber Tile in seinem Testamente die Stadt als solche gar nicht bedacht hatte, kannte der Zorn der Bürgerschaft keine Grenzen mehr, und es war bas Berfahren, bas man gegen Henning Brandis und die Seinen einschlug, "ein Sohn auf die Rechtssicherheit und den vielgerühmten Frieden der Städte". In der Einleitung hat Banfelmann diese gangen Borgange, beren Ende henning nicht mehr erleben follte, nach den Acten des Hildesheimer Stadtarchive eingehend und auschaulich bargestellt.

Das Leben des Berfassers fällt in eine zumal für Niedersachsen angerst unruhige, kampferfüllte Zeit. Deshalb hat er benn auch von zahlreichen Fehben zu erzählen, die die Zeitgenoffen bamals in angftlicher Spannung hielten. Es sind dies hauptsächlich die Bischofssehde (1471—74), die aus der Doppelmahl Landgraf Hermann's von Beffen und Benning's vom haus zum Bischofe von Silbesheim entsprang, die Bierzisenhandel (1481—82) und die "Große Fehde" der Stadt mit dem Bischofe (1484—86), die beibe aus beffen Begehren, die Stadt zur Tilgung ber Schulden feiner Borganger heranzuziehen, entstanden, die Fehde Bergog Beinrich's mit ber Stadt Braunschweig (1492 bis 1494), die für uns gerade besonderes Interesse hat, und endlich die unheilvolle Stiftefehde (1519-25), die mit der Einlösung des den von Salder verpfändeten Lauensteins begann, bann aber in die großen Welthandel gezogen eine so gewaltige Ausbehnung gewann. Nicht minder wichtig aber als biefe politischen Ereignisse, beren Brandis auch viele ferner liegende heranzieht, find die Mittheilungen, die er über das tägliche Leben in Stadt, Haus und Familie macht. Sie enthalten einen fulturhiftorifch fehr wichtigen und vielfeitigen

<sup>1)</sup> Chronicon Windeshemense et Liber de reformatione monasteriorum, bearbeitet von Karl Grube (Geschichtsquellen ber Prov. Sachsen, B. 19). Halle 1886.
21 Chronif bes Johan Olbecop, herausgegeben von Karl Guling (Stuttg. Litterar. Berein CXC). Tübingen 1891.

<sup>3)</sup> Braunschw. Magazin Jahrg. 1895, Nr. 1 u. 2.

Stoff; es sind manche Stlide barunter, die man fofort als charafteristische Belege für jene Zeit in Freytag's "Bilber aus ber beutschen Bergangenheit" einreihen tonnte. Die Schilberung von Brandis' Berlobung und Berheirathung sind köstliche Beispiele ber Art. Bieles wird une fo unwillfürlich überliefert, das Anderen selbstverständlich und daher des Aufzeichnens nicht Werth erschien. 3ch will, um nur eines herauszugreifen, auf die Uniformirung der Bauern aufmerkfam machen, die die Herzöge 1514 vornahmen, gewiß das erste Bortommen einer Uniformentracht, das für unfere Begend bei Kriegshaufen nachgewiesen ift. Es beißt ba S. 214: "Ihre Bauern hatten sich bunt gekleibet: die Herzog Beinrich's von Bolfenbuttel braun, grun, weiß und gelb, Die Bergog Beinrich's von Celle gelb und schwarz langgestreift, die Herzog Erich's rothweiß, hofen und Bamser schachbrettartig carrirt". Auch über manche Ereignisse in unserem Fürstenhause erhalten wir hier neue und sichere Angaben, über bas Begrabnig Bergog Friedrich's des Unruhigen in Munden, die Landestheilung der Söhne Bergog Wilhelm's d. 3. im Jahre 1495 in Gandersheim (S. 147) u. A.

Es erübrigt, noch ein paar Worte über die Ueberlieferung und die Bearbeitung bes Tertes zu fagen. Dieser ift erft aus britter Sand auf uns getommen und hat auf biefem Wege natürlich manche Wandlungen und Beränderungen erfahren, über die man das Nähere in Banfelmann's Einleitung nachsehen möge. Theils hatte bei forglofer Arbeit die urfprüngliche Ordnung bes Stoffes gelitten, theils waren Stil und Bort-formen bes Tertes arg entstellt worden. Henning Brandis schrieb zufolge bem uns erhaltenen Briefe, ben er nach ber Schlacht von Blefenftedt an ben Rath von Silbesheim richtete, ein reines Nieberbeutsch. haben die Spateren, benen biefe Sprache für ben Schriftgebrauch frember geworden war, in der Arglofigteit, mit ber jene Zeit abzuschreiben pflegte, in ein haßliches Rauberwelfch verwandelt. Mit großem Geschicke hat hier der Herausgeber unter forgfältiger Angabe aller Abweichungen vom überlieferten Texte die alte Sprache wieder hergestellt. Es war bas keine leichte Arbeit, die nicht nur umfassende Sprachkenntnisse, sondern noch mehr ein überaus feines Sprachgefühl erforderte, und nicht leicht wurde sie einem Anderen fo gut gegludt fein wie bem Bearbeiter, ber - bier kommt dichterische Beranlagung dem kritischen Scharffinne erganzend zu Gulfe - in die gange Sprach- und Empfindungeweise ber Zeit fich in feltener Beife eingelebt hat. Bas folche Bearbeitung dem Lefer des Berkes werth ift, erkennt man fofort, wenn man Hänselmann's Text mit den Stüden vergleicht, die Briebatich in feinem Buchlein über die "große Braunschweiger Stadtfehde" veröffentlicht hat. Durch forgfältig angelegte Namen-, Sady und Wortregister ift zubem die Benutharkeit des Buches nach jeder Richtung hin auf bas Erwünschtefte erleichtert.

Anzumerken habe ich nur Kleinigkeiten gefunden. Daß bei den Berhandlungen S. 83 (vergl. Anmerk. S. 270) die Harzburg ins Spiel kommt, ift nicht auffallend. Hatten boch die Burger von Goslar diese den

Herzögen am 5. Juli durch einen Ueberfall entriffen (vgl. v. Heinemann, Geschichte von Brannschweig und Hannover B. II S. 215). S. 134 Z. 1 ift, wie das Register bereits andeutet, gewiß "Hunre van Sampleven" zu lefen. Denn ein folcher ift in ber That 1463 bit 1516 wiederholt nachzuweisen. Gebruckt find Stud: aus dem Diarium außer an den G. LI angeführten Stellen auch in bem 4. Befte bes zweiten Banbes ber Harzzeitschrift (Jahrg. 1869) S. 186 ff., wo auch wo einige weitere Angaben zur Geschichte ber Handschriften bes Diariums zu finden find. Daß im Wappen ber Brandis oder, wie die Familie damals sich nannt, Brandes "wachsend ein halber Hirsch" sich zeigt (S.U. wird bem aunftigen Beralbiter, ber ja feine besonden Sprache hat, als ein unzulässiger Pleonasmus erscheinen. Uns foll das Alles die Freude an dem ichonen Bent nicht ftoren.

Druck und Ausstattung des Wertes verdienen alles Lob. Ganz besonders ist dabei auch auf die Bignette des Titelblattes und auf die Kopfleisten hinzuweisen, die sich nicht nur dem Aeußern, sondern auch dem Inhalte des Buches auf das Schönste auschließen.

P. Z.

Herm. Jahn, Unser Helbenkaiser. 1797—1897. Baterländische Dichtung zur 100jährigen Gedenkien ber Geburt Kaiser Wilhelm's des Großen. Din 15 Bollbildern und 13 Tertillustrationen. Braunschweig, Ludwig & Lohmann. 58 S. 8°. — 26 60.

Der reichen Litteratur in Boesie und Prosa, die die hundertsährige Wiederkehr des Geburtstags Kuist Wilhelm's I. uns in letzter Zeit gebracht hat, reiht and die vorliegende Dichtung sich in nicht unwürdiger Beite an. In formgewandten Bersen schilbert der bereits durch verschiedene Dichtungen wohl bekannte Bersasse das reichgesegnete Leben des Kaisers, indem er dabe besonders eingehend des Krieges von 1870 gedenkt, auch dem er selbst im 24. Regimente wacker sich betheilig hat. Die Ausstatung des Werkes ist eine durchans würdige und der Preis dei dem reichen Bilberschunde des Büchleins ein billiger zu nennen.

**Berwaltungsbericht** ber Kaiserlichen Ober Boit birection in Braunschweig für ben zehnschrigen Zeit raum 1887—1896. Braunschweig, Jul. Krampe 1895. 54 S. u. 4 Taseln. 4 °

In klarer und übersichtlicher Beise schilbert der kaiserliche Oberpostdirector Graese in diesem Berickt: die äußerst erfreuliche Entwicklung, die das Post- und Telegraphenwesen in den zehn Jahren, die er nun as der Spite der Oberpostdirection Braunschweig stedt, hier genommen hat. Es ist darin ein deutlicher Beweis zu erkennen stür den wirthschaftlichen Fortschritt, der in dieser Zeit auf jenem Gebiete stattgesunden hat. Schranschauslich werden auf vier beigegebenen Taseln die stent wachsende Zahl der Post- und Telegraphenanstalten, der Beamtenpersonals und der Postsendungen dargestell. Auf Einzelheiten einzugehen verdietet uns hier der Raum; wir können unsere Leser nur auf die interessante Schrift selbst verweisen, die auch in Betress der Ausstattung nichts zu wünschen übrig läßt.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Anzeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus - Budbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Aro. 7.

28. März

1897.

[Rachbrud verboten.]

### Siordano Bruno und die Aniverstät Selmstedt.

Bon Friedrich Rolbewen.

(Schluß.)

Benn Bruno nun behauptet, daß er von dem geist= lichen herrn "ercommunicirt" worden fei, fo wirb man diefen Ansbrud nicht im eigentlichen Sinne bes Wortes aufsoffen blirfen. Allerdings hatte die Kirchenordnung des herzogs Julius vom 1. Januar 1569 bie "Ercommunication" als schärffte Rirchenstrafe vorgesehen. war aber, "bamit hierin nichts unördentlichs, auch nichts privato iudicio, sonbern alles besserlich und erbawlich gehandelt werde", ein etwas umftandliches Berfahren bafür vorgefchrieben. Der Slinder mußte vorher zuerft vom Bfarrheren, fodann jum zweiten Dale vom Superintendenten in Gegenwart des Bfarrers und zweier Rirchväter, schließlich auch vor der oberften Kirchenbehörde des Landes vermahnt und verwarnt worden sein. Bon diefer nur burfte ber Spruch gefällt werben. Berkunbet wurde er vom Pfarrherrn an einem Sonntage nach ber Predigt und im Beisein bes Bernrtheilten, ber babei nim Chor der Pfarrkirchen, dahin er gehörig, öffentlich dem Rirchenvolt fürgeftellt" murde. Nachher mußte "ber Rufter die fürgestellte Berfon öffentlich burch bas Bolf ans ber Rirche führen und ihres Pfabte ziehen laffen". Die Strafe bestand barin, daß ber bavon Betroffene weder zum heiligen Nachtmahl zugelaffen wurde, noch zur Pathenschaft, noch zu einer "chriftlichen Bersammlung", worunter man "alle Hochzeiten, Wirthsbaufer und andere ehrliche Gefellschaften und Befpielicaften" verstand. In ber Rirche wurde ihm "ein fonderlich Beftubl" angewiesen, in bem er alle Sonntag und Feiertag gur Beit ber Predigt fteben mußte. Wenn aber Abendmahl war, wurde er nach Schluß ber Predigt bom Rufter "ans ber Rirchen burch bas Boll hinausgeführt, bis ber Stinber fich lernet schämen und einen züchtigen christlichen Wandel an sich nehmen". einem Excommunicirten ju zechen, war bei Strafe verboten; doch follte "folche Person ihrer weltlichen Hantirung mit Raufen und Berkaufen nicht abgestricket fein".

Es bedarf teines nachweises, daß eine berartige förmliche und feierliche Ausschließung gegen Bruno weder ertannt noch verklindet worden ift. Er felbft bemerkt ja, daß der Bfarrherr auf eigene Faust gehandelt habe. Im Grunde hatte auch die formliche Ercommunication bei bem Nolaner gar keinen rechten Sinn gehabt. mochte fich außerlich zur lutherischen Rirche gehalten und allgemein für einen Lutheraner gegolten haben; aber richtig war es ohne Zweifel, was er fpater vor bem Inquisitionsgerichte versicherte, bag er bie Religion ber Reger, mit benen er vertehrte, niemals angenommen habe. Damit stimmt, was er über seinen confessionellen Standpunkt andeutungeweise in ber "Troftrebe" bemerkt, "er sei in seiner Beimath an einen abergläubischen und gang finnlofen Rultus gefeffelt gewesen, in Belmftedt aber zu einer gereinigteren Gottesverehrung er-Innerlich ftand er dem Lutherthum ebenso kühl und ablehnend wie jeder andern positiven Religion Das ganze Chriftenthum wollte er, gegenüber. weniaftens für die Gebilbeten, burch feine Philofophie erfett wiffen. Worin er fich mit ben Lutheranern eins wußte, mar fein Sag gegen Rom, feine Feinbichaft gegen die calviniftischen Prediger, die er mit Borliebe als die Bertreter eines beformirten Glaubens bezeichnete. In ber That war benn auch, was er in Wittenberg an Martin Luther gepriesen hatte, nicht bessen Lehre, Frommigleit und Gottvertrauen, fondern allein fein manns haftes Auftreten gegen ben Bapft.

Nach Allem wird sich der Generalsuperintendent Mebes darauf beschränkt haben, Bruno öffentlich als einen höchst gefährlichen Menschen zu bezeichnen, und vor Allem die Studenten vor dem Berkehr mit diesem Irrlehrer zu warnen. Dabei muß er auch, wie aus Bruno's Beschwerdeschrift hervorgeht, auf irgend welche Beise dessen Doctorgrad und Lebenswandel beanstandet haben. Aber das war auch genug. Bruno's guter Name war geschmähr, seine ganze Stellung im Kreise der academischen Bürgerschaft erschüttert. Es wollte zu jener Zeit etwas sagen, wenn einer von den geistlichen Hirten auf offener Kanzel als Wolf und Seelenmörder bezeichnet ward.

Was Webes zu seiner scharfen und ungewöhnlichen Waßregel veranlaßte, wird aus Bruno's Beschwerbeschrift nicht ersichtlich; man greift indessen nicht fehl, wenn man sie mit seinen Ansichten über ben Weltenraum und die Bewegung ber himmeletorper gufammen-

bringt.

Es ist bekannt, daß gegen das Weltspstem des Ritolans Kopernikus, das 1543 in deffen Schrift "de ordium coolostium revolutionidus" in die Oeffentlichteit trat, lange Zeit nicht bloß der Batican, sondern nach Melanchthon's Borgange auch die Lutheraner sich ablehnend und feindselig verhielten. Auch sie waren der Meinung, mit dem Sate von der Bewegung der Sonne um die Erde, die ja im 10. Capitel des Buches Josuph als eine unumstößliche Thatsache vorausgesetzt wird, stehe und falle die Autorität der heiligen Schrift und damit die Festigkeit und Haltbarkeit der ganzen kirchlichen Dogmatik. Gerade in Helmstebt verharrte man mit Zähigkeit auf dem Standpunkte des Btolomäus, wonach die Erde im Mittelpunkte des Weltalls schwebt und von Sonne, Mond und Sternen umkreist wird.

Demgegenüber war Bruno einer ber feurigsten Anhänger der neuen tosmologischen Ideen. Ja mehr als das. Er trat nicht blog als Bortampfer und Apostel für sie ein, sondern hat sie, man möchte fagen, mit der Ahnungefraft eines Gehers, weitergebildet und vervolltommnet. Denn Ropernitus hatte zwar bas Berhaltnig der Sonne zu der Erde und den übrigen Planeten richtig erkannt, stand aber bezliglich bessen, was jenseits ber Bahnen bes Saturn, Uranus und Reptun belegen ift und vorgeht, noch auf bem Boben ber Alten. ging ihm, wie später sogar noch Bruno's jungerem Beitgenoffen, bem großen Johannes Repler, von bem man gesagt hat: "Die Welt als Ganzes war ihm nach wie vor eine Rugel; die Firsternsphäre war ihm fteben geblieben, wie die Umfaffungemauer eines Gebaubes, bessen innere Einrichtung nur geandert worden ift" 1). Der Rolaner nun war es, ber biefe Schrante burchbrach und zuerft barauf hinwies, bag unfere Sonne teineswegs bas Centrum bes Weltalls bilbet, vielmehr jeber Firftern eine Sonne und Mittelpunkt eines besonderen Planetenfystems ift, und daß alle diese zahllosen Sonnen fich im unendlichen und grenzenlosen Beltenraume um eine Sonnen-Sonne breben.

Anfange scheint Bruno mit feinen tosmologischen Anfichten in Helmftebt wenig hervorgetreten zu fein. Aber auf die Lange bulbete seine impulsive Natur weber Ruchalt noch Schweigen. Bielleicht, bag ber Beifall, ben er bei bem jungen Berzoge für seine "Troftrebe" gefunden hatte, seinen Muth hob, sein Selbstbewußtsein stärkte, seine Kampfesluft entflammte. Db er jest die Stelle eines Magister privatus erbat und erhielt, ist nicht erfichtlich. Jedenfalls fand er auch fonft, in perfonlichem Bertehr und bei Disputationen, reichlich Gelegenheit, seine eigenen Ibeen zu entwideln, gegentheilige Meinungen zu widerlegen. Möglicherweise benutte er bagu bie Rebegefechte, die ber Professor ber Mathematit und lateinischen Grammatit, Simon Mencius, gerabe im Jahre 1589 in Helmstebt über aftronomische Stoffe veranstaltete. Dabei wird er bann feine Gegner heftig angegriffen, wird er sie in der hipe des Rampfes verspottet, verhöhnt, beschinnsst haben. So lag es um einmal in seiner Art, vor Allem wenn er es mit Lentz zu thun hatte, die nichts weiter verstanden, als die die hergebrachten Lehren und Anschauungen zu sammeln, um sie dann mit wilrdiger und wichtiger Wiene als ununnstößliche Wahrheiten unter die Lente zu weise. Er pslegte sie Ignoranten, Grammatiser, Bädagogn, Bedanten, auf Deutsch etwa "einfältige Schulmeise und Schulssisse" zu nennen. Anertennung sanden bei Bruno nur die selbständigen Denker, die "Philosophen Bon solchen aber gab es für ihn nur wenige. Ost mag er dort, wo er gerade verweilte, nur einen einzigen we dieser Gattung gefunden haben, sich selbst.

An Mannern, bie fich von Brunos Schmeichelnamn verlett fühlen tonnten, fehlte es in Belmftebt nicht, m Allem nicht unter ben Theologen. Bu bem Aerger abr und bem Borne gesellte fich bei biefen Beforgnig mb Furcht, als, was anzunehmen ift, dieselbe academise Jugend, die einen Daniel Hofman verlachte, dem berdm und intereffanten Italiener Beifall zollte. Dan fragte, wie man bem brohenden Unheil entgegentreten könne. In Generalsuperintendent stellte sich an die Spite mi gerieth mit dem Philosophen heftig zusammen. Abe dem feinen Dialectiker war er nicht gewachsen, mit Bruno wird ihn mit ber Lauge feines Spottes nicht verschont haben. Es mag ähnlich zugegangen sein, w bamals in Orford, als er mit einem der angesehenfen Doctoren der Theologie über die Bewegung der Welt körper disputirte und seinen Gegner, wie er selbit ti barftellt, mit fünfzehn Syllogismen fünfzehnmal wiede legte, so daß es ihm ging, "wie einem Hihnchen in der Stoppeln". Aber es war ein Pyrrhussieg. Webet und sein Anhang hielten es für ihre heilige Pflicht, eine Gesellen, der die alten guten Grundlagen der Ande und der Academie, die Stilten des Glaubens und der Wissenschaft mit frevler Hand zu erschüttern wagt. rlidfichtslos zu Boben zu schmettern. Mit Fleiß wit man zusammen gesncht haben, was sonft noch goge Bruno fich einwenden ließ. Man fand, feine Latinita fei willfürlich und uncorrect, fein Doctorgrad nicht mich gewiesen. Sein freier Bertehr mit ben Studenten, fc mangelhafter Kirchenbesuch, seine zugellose Bunge mode Riemand gefallen. Go braute fich bie giftige Dim gusammen, bis es Beit war, dem philosophischen Bor wicht fie über bas haupt zu gießen.

Wie richtig es ist, Ursache und Beranlassung pumberne Weltanschaunung zurückzusühren, ergieht sich bis zur Gewisheit aus den Schristen, mit deren Andarbeitung er in Helmstedt beschäftigt war. Er pole missirt darin mehrsach gegen Anhänger des Ptolomkischaussung der in Gelmstedt beschäftigt war. Er pole missirt darin mehrsach gegen Anhänger des Ptolomkischaussungendes Geschlecht von Grammatisten, die sich trot ihrer Ignoranz in die Streitigkeiten der Philosophen mischen und sich namentlich auch über dischwierigsten aftronomischen Fragen ein ganz under rechtigtes Urtheil erlauben". Man erkennt, es sind

<sup>1,</sup> Sigwart, Rleine Schriften. Erfte Reihe, S.194 ber 2. Ausgabe.

<sup>2)</sup> De immenso, lib. IV, cap. 10, appendix, Opplat. I, 2, S. 55 f. Auszug bei hente, Calignes, S. 55, Annertung.

Theologen in seiner Rähe. Auf einen von ihnen hat er es ganz besonders abgesehen. Er nennt ihn einen Scholarchen, das Muster eines Schulmeisters, einen Rhadamanthus für Schulbuben, und erinnert ihn mit mehr draftischen als seinen Worten daran, daß der Schuster bei seinem Leisten bleiben soll. Den Namen

bes Gegners nennt er nicht.

Die Zeitgenoffen, die mit ben Belmftebter Berhaltnissen zureichend bekannt waren, vor Allem der Herzog, dem die Schrift gewidmet ist, werden ohne Zweifel gewußt haben, wer gemeint war. Der Nachwelt wird es taum möglich fein, ben Schleier völlig zu beben. Seit hente auf Daniel Sofman hinwies b), galt bie Sache für entschieben. Aber naber liegt es doch, diese heftigen Angriffe auf Mebes zu beziehen, zumal wenn man lieft: "Da schreiten fie benn, biefe Geheim-schreiber bes hoch herabdonnernden Impiter, biefe lateinischen, griechischen, bebräischen, sprischen, chalbäischen Schulfüchse, — da schreiten fie in die Atademie, besteigen den Redestuhl; Meinungen werden vorgetragen, ohne die gesetlich vorgeschriebene Anwesenheit und Bertheibigung der Parteien, weil in der geheiligten Bruft jenes Erzichulmeisters alles Recht und alle Erleuchtung aufgespeichert ift; man erwartet ben Urtheilsspruch: er ift getommen". Diefer Spruch wird bann ausführlich mitgetheilt. Er macht ben Ginbruck eines Citate ans einer astronomischen Streitschrift. Leiber wollte es bislang nicht gelingen, in den Werken der damaligen Hampedter Professoren eine berartige Aeußerung aufdufinden. Wäre biefes ber Fall, fo hatten die Zweifel ihre Löfung gefunden. Möglicherweife ift bas Programm oder die Flugschrift, worans bas Citat entnommen, verloren gegangen. Ausgeschlossen ist aber auch nicht, daß et überhaupt nicht durch ben Druck, sondern nur milndlich, etwa bei Gelegenheit einer Borlesung ober einer Disputation, in die Deffentlichkeit gelangte. Bon Mebes find überdies gedruckte Bublicationen auf die Nachwelt überhaupt nicht getommen.

An anderen Stellen fest sich Bruno mit einem Gegner des neuen Weltspstems auseinander, den er als "Briester", als "Hochwirben", als ben "Häuptling aller Philosophen und Logifer", dann wieder als "bejammernswerthen, hochwitrbigen Greis" bezeichnet 1). Ift te biefelbe Berfonlichkeit, die vorher erwähnt murde? Mebes? Hofman? Ein Anderer? Wir wiffen es nicht. In einem anderen Werfe, bas gleichfalls in Helmstebt entstand, verwahrt sich Bruno mit Nachbrud gegen ben Borwurf eigenwilliger und untlaffischer Latinität. "In der Sundfluth ber Schulmeister, so außert er, ist die Beisheit zu Grunde gegangen. Aber ber Philosoph foll sich von ihrer kleinlichen Silbenstecherei die Freiheit in der Bahl der Worte nicht nehmen laffen. Er darf sie aus alten und neuen Quellen hervorsuchen. grammatici machen sich zu Sklaven ber Worte; uns aber sollen die Worte dienstbar sein. Jene mögen beachten, welchen Sinn wir für die Worte bestimmen und

3) hente, Caligns I, 59, Ann.
4) De immenso, lib. III, cap. 1, App., Opp. lat. I, 1, €. 319 f. — Ebenbaselbst. cap. 2, Opp. lat. I, 1, € 321.

festsets. Immerhin wird man Bruno's Gegnern recht geben müssen, wenn sie einzelne seiner Ausbrücke als unrichtig bezeichneten. Im Ganzen aber ist seine Latinität vortrefslich, vor Allem ungemein stüfsig und lebhaft.

So viel von Bruno's Gegnern und von den Ursachen, die dort den Bannstrahl, hier den Protest und die Abwehr herbeiführten. Nun erheben sich aber noch andere Fragen. Dat dem Philosophen seine Beschwerde genützt? Burde der akademische Senat, wie er es verlangt hatte, wirklich zusammengerusen? Erhielt sein Widersacher die verdiente Zurechtweisung? — Es schielt sein Widersacher die verdiente Zurechtweisung? — Es schient nicht so. Hosman weuigstens, der Prorector, wird nichts gethan haben, um seinen Freund und Sesinnungsgenossen, den Generalsuperintendenten, ins Unrecht zu setzen. Auf der anderen Seite aber wurde doch auch der Zweck, den Mebes und seine Freunde versolgten, nicht erreicht, wenigstens nicht sogleich und nicht in dem gewünschten Umsange. Der Rolaner blieb, und sein Berkehr mit Studenten hörte nicht auf.

Bie lange freilich Bruno nach seiner Excommunication in Selmstedt noch verweilt hat, läßt sich auf den Tag nicht bestimmen. Er selbst hat die Zeit seines dortigen Aufenthalts vor dem Inquisitionsgerichte in Benedig, wie bereits bemerkt worden, auf ein Jahr bemessen. Diese Angade macht aber, wie auch andere von seinen Zeit bestimmungen, auf mathematische Genauigkeit keinen Anspruch. Es sehlt nicht an Anzeichen, daß er den Sit der Juliusuniversität vor dem Friihjahr 1590 nicht

verlaffen haben tann.

Bunachst kommt hier eine handschriftlich erhaltene Abhandlung in Betracht, die sich in der Noroff'schen Sammlung zu Mostan befindet und nach Sigwart's scharssinniger Untersuchung in Helmstedt nach Bruno's Dictat niedergeschrieben wurde. Neben der Ueberschrift steht am Rande das Datum: 1590, 16. März's). Damals also muß Bruno noch in Helmstedt gewesen sein.

Eine fernere Andentung bietet die eine der Schriften, mit beren Ausarbeitung Bruno in Helmstebt beschäftigt 3m erften Capitel, bas bem Bangen gulett noch wie eine Art von Borrebe vorangestellt ift, verherrlicht der Berfasser Herzog Heinrich Julius, den Juliaden, wie er ihn nennt, und erwähnt dabei dessen Bermählung mit Elifabeth von Dänemark, der Schwester König Christian's IV. Die Trauung erfolgte am 19. April 1590 zu Kronborg auf der Insel Seeland, und zwar in Gegenwart des präsumtiven Rachfolgers der Königin von England, des Königs Jacob von Schottland, der vorher schon eine Schwester ber Braut, Prinzessin Anna, als Gemahlin heimgeführt hatte. Bruno spricht von dieser Feier als von einem Ereignisse, bas bamals gerade vor sich ging, und die ganze Art und Beife, wie er von dem Herzoge redet, machen den Ginbrud, daß er bamals noch unter beffen Scepter in Belmftebt verweilte ?). Anf feiner Fahrt ins Danen-

<sup>5)</sup> De triplici minimo, S. 5 f., Opp. lat. I, 3, S. 135. 6) Sigwart, Rieine Schriften, Erfie Reihe, Beilagen, S. 800 f. der 2. Ausgabe. Bergl. auch Frith, Life of Bruno, S. 341 ff.: The Noroff Collection of Manuscripts.
7) De triplici minimo lib. I, cap. 1, Opp. lat. II13, S. 133.

land war der Fürst am 2. April nach Helmstedt gekommen und hatte dort die Racht zugebracht. Bielleicht, daß Bruno mit ihm bei dieser Gelegenheit eine Unterredung gehabt hatte.

Beitere Spuren von dem Berbleiben des Philosophen in Helmstedt sinden sich nicht. Am 2. Juli 1590 taucht er auf in Frankfurt a./M.<sup>9</sup>). Danach ist anzunehmen, daß er ber Julinsuniversität erst im Juni 1590 Lebe-

wohl gefagt hat.

Bon ben jungen Männern, die mit Bruno in helmstebt vertehrten, sind zwei betannt, Balentin Havetenthal ans Wittstod, gewöhnlich Balens Acidalius genannt, und hieronymus Besler aus Mitrnberg. Jener wurde am 20. Juni, biefer am 19. November 1589 in Helmftebt immatritulirt. Acidalius, ber 1595, fanm 29 Jahre alt, als namhafter Philologe starb, findirte später, ju berfelben Beit, als Bruno nach Italien zurlidkehrte, in Bologna und erkundigte sich von dort aus am 21. Januar 1592 bei seinem Freunde Michael Forgacz in Padua mit sicht= barer Theilnahme, ob der Philosoph es denn wirklich gewagt habe, abermals ein Land zu betreten, aus bem er nach seiner eigenen Aussage als Flüchtling entwichen fei 10). Sierounmus Besler ift bochft mahrscheinlich berjenige gewesen, bem Bruno im Fruhjahr 1590 in Helmstedt die oben erwähnte Abhandlung dictirt hat. Im Berbst des folgenden Jahres traf er mit bem Philosophen wieder in Babna zusammen und ging ihm bort etwa zwei Monate lang als Schreiber gur Band. Er ftarb 1632 als hoch angefehener Argt zu Mirnberg 11). Die Abhandlung macht ben Eindruck eines Collegienheftes. Da ihr Inhalt fich auf Magie und Aftrologie bezieht, fo erkennt man, daß die jungen herren in helmstedt sich von bem Nolaner nicht blos in die Lullische Runft und die Lehren des Ropernikanischen Weltspstems, sonbern auch in die Geheimnisse ber occulta philosophia einweihen ließen.

Ob Bruno auch zu Professoren der Julinsuniversität in nähere Beziehungen getreten ist, wird nicht bekannt. Iohann von Borcholten rühmt er als großen Rechtsgelehrten Johannes Caselius, der später gleichfalls von Hofmann und seinen Getrenen bitter besehdet wurde, hätte den Italiener vielleicht noch am besten zu schätzen gewußt, zumal er in dessen Baterlande zweimal längere Zeit verweilt hatte. Er tras im December 1589 in Helmstedt ein, doch sehlt es an jedem Anzeichen, das eine nähere Bekanntschaft zwischen ihm und Bruno erkennen oder auch nur vermutben liefe.

Bon seinen Gegnern scheint Bruno in helmstebt noch mancherlei Anfechtungen erfahren zu haben. In bemselben Gedichte, in bem er ben "Juliaden" preift, klagt er über die Raute der Sophisten, den Zelotismus ber Geistlichen, bittet ben Berzog bei ber Bidnung seiner Schriften um Schutz vor ber Berachtung, Berleundung und Gewaltthätigkeit unwissender, böswilliger und under Menschen. Auch Roth und Sorge scheinen wieder bei ihm eingekehrt zu sein. Aber sein stolzer Geist ließ sa nicht zu Boben drücken. In einem Gedichte, das ir Helustedt entstanden sein muß, sagt er:

Bas mich betrifft, so hat des Schickals Reid Und Ungunst mich von Kindesbeinen an Hart kämpfen lassen und umhergeschlendert; Doch hielt ich siegreich stets und hoch den Kopi Boll Muth und Selbstvertrau'n, — weiß Gott, der mich Wit Geisteskraft begnadigt hat, wie je Nur irgend einen andern Sohn der Erde. Zum mindesten war nie so trank mein Sium, Daß ich der Krankheit Wesen nicht erkannt, Sie nicht verachtet hätte, wie den Tod, Der stets der letze sein mird das ich studte.

Der stets der letzte sein wird, das ich filrchte 11). Was dem Nolaner unter all den Widerwärtigkritz. die er in Helmstedt zu erbulden hatte, allezeit wickt Muth, Kraft und Freudigkeit verlieh, war ernste Geiste arbeit. Drei Schriften sind es, die er dort, wem and nicht begonnen, so boch vollendet oder der Bollenduis sehr nahe gebracht hat. Die erste handelt "vom dieid Kleinsten und dem Maß", die zweite "von der Ember Bahl und der Figur", die dritte "vom Zahllofn. Unermeglichen und Undarstellbaren, ober vom Al in den Welten". Alle drei find, wie schon bemerkt, ham Heinrich Julius, dem "Trismegistos", gewihmet. E find lateinische Lehrgebichte im heroischen Beroma, 11 benen der Philosoph auf der Grundlage der Mathematik und des Ropernitanischen Weltspftems seine mpiis theosophischen Ibeen zum Ausbruck gebracht hat. 🔯 einzelnen Rapiteln folgen erläuternbe und polemisum Abschnitte in Profa. Daneben finben sich zahlich Figuren in Holzschnitt. Wen bei einem berartiga Stoffe das poetische Gewand befrembet, der unge nicht, daß auch manche Naturphilosophen des Alim thums, Lutrez und Arat an der Spitze, ihre Gedanten in die Form des Hexameters gegossen haben. Brum it nicht ber Einzige, ber in biefer Hinficht in ihre im stapfen trat.

Um seine Lehrgedichte bruden zu lassen, ging Brus von Helmstedt nach Frankfurt a. M., wo er, wie saus angedeutet wurde, kurz vor dem 2. Juli des Jahre 1590 eintras. Der Buchhändler Johann Bechel über nahm den Berlag. Der Bersasser selbst schmitt die Zeichnungen auf Holz und besorgte die Correctur. Im Ostermesse 1591 warf man die erste, zur Herbstunst die beiden anderen Schriften auf den Markt 15).

Sigmart, Lebensbeschreibung hinter bem Doctorie

verzeichniffe, S. 23.

<sup>8)</sup> Rehtmeper, a. a. D., S. 1099. 9) Sigwart, Rl. Schriften, Erfte Reihe, S. 74 und

<sup>120</sup>f. ber 2. Auflage.
10) Bergl. Valentis Acidalii Epistolarum centuria I.
ed. cura Christiani Acidalii fratris (Hanoviae 1606),
©. 10.

<sup>11)</sup> Ueber hier. Besler vergl. Brunnhofer, Bruno's Berhangnis, S. 96 u. bes. S. 824; Sigwart, Rl. Schrift, S. 300 f.

<sup>12)</sup> De monade, cap. 1, Opp. lat., I, 2, S. 324 f. Li llebersetung stammt von L. Kuhlenbed, ber in den Bertchen "Korbeer und Rose, Sonette und andere Brie Giordano Bruno's u. s. w. (Frankfurt a./D. [1894] den Ansang des citirten Raditels unter der llebersprüftlich Lieberschaftlich eine kepitalist des Geistes" mittheilt. Lieberschaftlich eine bersseichen Epistola dedicatoria, aben nicht, wie Kuhlenden meint, an Herzog Julius, sonder an Heinrich Julius gerichtet.

18) Die Titel der Werke werden genau verzeichnet die

Bruno's Lehrgebichte laffen ertennen, wie einer ber größten Denter aller Jahrhunderte die bunkelsten Räthfel bes Beltalls und der Gottheit zu lösen versucht hat. Man barf fagen, bag am Site ber Julinsuniversität, in Elmathen, wie man ehemals zu fagen pflegte, zu feiner Zeit etwas Tieferes, Geiftvolleres und Driginelleres gedacht, empfunden und geschrieben worden ift. Auf biefe Lehrgebichte bezog fich Bruno, als er vor ben Inquifitoren zu Benedig die Grundzuge seiner philojophischen Weltanschauung barlegte. Es wird von Intereffe fein, feine Ausftihrungen, die gewiffermagen als ein Auszng aus ben Helmftebter Schriften anzuseben find, etwas näher kennen zu lernen.

"Ich lehre", so sprach er 14), "ein nnendliches Univerfum als die Wirtung ber unendlichen göttlichen Macht, weil ich es für unwilrbig ber göttlichen Gite und Allmacht hielt, eine endliche Welt hervorzubringen, wenn fie anger biefer endlichen Welt andere und wieder andere menbliche Welten hervorzubringen vermochte. So habe ich benn erklärt, daß es nnenblich viele einzelne Welten giebt, ähnlich unserer Erde, die ich mit Phthagoras als ein Gestirn betrachte, wie ber Mond es ist, und bie übrigen Planeten und unsere Sonne; diese Körper aber sind zahllos und bilben im unendlichen Raume das unendliche Mu . . . In dieses Universum setze ich eine allgemeine Borfehung, in beren Rraft jebes Ding lebt, sich bewegt und in feiner Bolltommenheit besteht; und biese verstehe ich in doppelter Beise, einmal in der Art, in ber bie Seele im Körper gegenwärtig ift, gang im Sanzen und gang in jedem einzelnen Theile, und biefes nenne ich Natur, Schatten und Spur ber Gottheit; jodamn in ber unaussprechlichen Art, in ber Gott burch Besen, Gegenwart und Macht in Allem und über Allem ift, nicht als Theil, nicht als Seele, sonbern auf unerflärliche Beife".

"In der Gottheit", heißt es bann weiter, "bente ich mit den Theologen und größten Philosophen alle Attribute als Gins; ich nehme aber drei Attribute an, Racht, Beisheit und Gute, ober Geift, Intellect und Liebe. Bermoge bes Beiftes haben bie Dinge zuerft bas Sein, vermöge bes Intellects bas geordnete und unterschiedene Sein, vermöge der Liebe Harmonie und Symmetrie; benn Gott ift in Allem und über Allem, ba nichts ift, ohne am Sein und Wefen Gottes Theil zu nehmen. Die Unterschiede in Gott find aber nur in

meinem Denken, nicht in Birklichkeit".

Bezüglich der kirchlichen Lehre von der Dreieinigkeit betennt Bruno, daß er die Fleischwerdung nicht verftanben habe. Den heiligen Geift habe er in Pythagoraifcher Beife als Beltfeele gefaßt. "Ans biefem Geifte", fo jagt er, "ber auch bas Leben bes Universums genannt wird, fließt in meiner Philosophie jedem beseelten und belebten Wesen die Seele und das Leben zu; deshalb ift die Seele unsterblich, wie auch die Körper in ihrer

Substanz unfterblich sind; benn ber Tob ift nichts Anberes als Trennung und neue Berbindung; das ift auch die Meinung des Predigers, wenn er fagt: Nichts Neues unter ber Sonne".

Dieses die Hauptsache von dem, was Bruno in seinen Helmstedter Schriften ausführlich dargelegt hat. Ob er fich mit der hoffnung trug, fie wilrden die Brücke bilden, über die er ins Braunschweiger Land, sei es als Professor, sei es als fürftlicher Hofastrouom, zurücklehren könne? Wir wiffen es nicht. Roch ehe bas erfte Werk bis auf das letzte Blatt vollendet war, zog er nach Stiden, seinem Schickfale entgegen, das ihn am 23. Mai 1592 zu Benedig in den Rerter der Inquisition, am 17. Februar 1600 ju Rom auf ben Scheiter-

haufen geführt hat.

Die Zeitgenoffen haben Bruno's Ibeen nicht verstanden. Sein Rame gerieth in Bergeffenheit. Schriften wurden außerst selten, vielleicht weil seine Gegner sie, wo sie ihrer habhaft wurden, vernichteten. Als fie bann anfingen, anregend und befruchtend zu wirken, wurde es von denen, die davon beeinflußt wurden, nicht immer gesagt. Der große Leibniz zeigt in seiner Monadenlehre, durch die er unsterblich ward, auffallende Anklänge an den Rolaner, namentlich an bessen Schrift "vom dreifach Aleinsten", ohne diese auch nur mit einem Worte zu erwähnen. Die Prästabilirte Harmonie wird darin, allerdings unter einem anderen Namen, als

"symphonia", ermähnt 15).

Eine späte Nachwelt scheint nachholen und wieder gut machen zu wollen, was die Zeitgenossen an dem Nolaner aus Gleichgültigkeit, Unverstand und Bosheit verfäumt, gefehlt und gefündigt haben. In Italien ift bas Wort von der Bestia trionfante für die liberalen Feinde des Papftes zum Schibboleth geworben, bas fie bem Batikan entgegen rufen. An der Stelle, wo sein Scheiterhaufen brannte, auf bem Campo dei fiori zu Rom, hat man ihm ein ehernes Denkmal errichtet, und als dieses am 9. Juni 1889 unter großartigen Feierlichkeiten enthullt wurde, pries der Festredner ben philosophischen Martyrer als ben Stifter einer neuen Religion, ber Religion bes freien Beiftes, jenen 9. Juni ale ben Beginn einer neuen Zeitrechnung. Auch in Deutschland fehlt es nicht an Berfuchen, eine Art von Bruno-Gemeinbe gu fammeln, und eine ziemlich umfangreiche Litteratur bezengt, mit welcher Sorgfalt und Liebe man auch hier seinem Leben und feiner Lehre bis in die innersten Fafern nachzugeben bemüht ift.

Auch in helmstedt ift man bem Rolaner nicht gerecht geworben. Man warf ihn fort, wie der Knabe, der Datteln snate, den Ebelstein. Seine Werke vollständig für die Universitätsbibliothet zu gewinnen, hatte man gar kein Berlangen. Um die Mitte bes vorigen Jahrhunberts ging ber Mathematiter Joh. Ritolaus

<sup>14)</sup> In dem Berhör vom 2. Juni 1592, bei Berti, Vita di Bruno, Docum. XI, S. 363 ff. Bergl. Sigwart, Al. Schriften, 1. Reihe, S. 100—102 der 2. Ausgabe; Carriere, Bhilosoph. Weltanschanung des Restautionszeitalters, 2. A., II, 99 ff.; Brunn hofer, Bruno's Weltanschanung, S. 109—111.

<sup>15)</sup> Bergl. Herm. Brunnhofer, Giordano Bruno's Lehre vom Aleinsten als die Quelle der Prästabilirten Hammonie von Leidnit, Leidzig 1890. Ferner noch in dessen Schrift "Bruno's Beltanschauung", S. 165 f.

16) Bergl. Jos. Christian Bernsborf, Memoria Io. Nic. Frodesii (helmstedt 1756, 4°), wo auf E. 81 unter Frodese's "Scripta affecta necdum edita" verzeichnet steht: "XL De vita et satis lordans Bruni".

Frobese bamit um, seine Biographie herauszugeben, starb aber barüber hin († 1756), und die Borarbeiten gingen versoren. Hubert Jahre später war Bruno's Ausenthalt in Helmstedt zum Mythus, zur Legende geworden. Jest ist aus den sagenhaften Schleiern der historische Kern herausgeschält. Auf den ersten Blick bleibt wenig übrig. Der Nolaner war auf der Juliusuniversität weder Prinzenerzieher, noch Prinzenlehrer, noch Prosesson, nicht einmal magister privatus. Und doch! In Helmstedt war es, wo der tiefstunigste und eigenartigste Denter seiner Zeit seine vornehmsten und ebelsten Werte schus. Diese Thatsache ist bedeutend genug. Sie genügt, um zu beweisen, daß dem Nolaner unter den geistigen Heroen der Juliusuniversität einer der ehrenvollsten Blätze gebührt.

### **Zachrichten über Bürgerhäuser früherer** Jahrhunderte

Bon Dberftlieutenant Beinrich Meier.

(Fortsetzung.)

Dr. 630. Das Edhans ber Beinenftrage, Turnierftrage 8 und Beinenftrage 1, befaßen vor 1355 Corb Rotger, 1355—1386 Bertold v. Ofterode, 1386-1417 Hinrit v. Leffe, 1431 bis 1473 Bennig v. Dendte, 1474-1497 Dirit v. Detten und bis 1545 Ebeling Schomater. 3m Jahre 1545 erwarb es Bobo v. Belftebe, und bei beffen Familie verblieb es, bis fie 1650 mit bem gleichnamigen Entel bes erften Befiters im Mannsftamme erlofch. Es tam bann an Margarete v. Belftebe, Gemahlin Friedrich Erhard's v. Pawel, und blieb bis 1795 in ber Bulett hatte es Anna Lucia, bie Pawel'schen Familie. Chefrau bes Senators Friedrich v. Kalm. Der in ber Beinenstraße liegende massive Gebäudetheil ift der älteste, hat aber 1595 burch Bodo v. Belstebe und Dorothea Schraber ein neues Obergeschoß erhalten, an bem bie Bappen der Erbaner noch fichtbar find. Das eigentliche Edhans hat Bennig v. Dendte ober Olvit v. Detten erbaut; bas vor Rurgem abgebrochene Gebäude neben ber Mädchenschule rlihrte von Friedrich Erhard v. Bawel und Margarete v. Belstebe her, die es 1681 errichteten und mit ihren Wappen ichmudten.

Ro. 631. Das frühere Saus ber Rreisbirection, Turnierftrage 7, war ber Sit ber fcon 1204 vorkommenben und seit 1231 sehr häufig im Rathe der Altstadt vertretenen Familie Holtnider ("Waldteufel"). 1350 befaß es Henete Holtnider, 1386 Corb, David's Sohn, ber von 1376 bis 1392 im Rathe ber Altstadt saß und 1401, wie es scheint, kinderlos verstorben ift. Schon 1400 erscheint Achatius Grube aus einer seit 1332 im Rathe vertretenen Familie als Besitzer bes Saufes und vererbte es an feinen gleichnamigen Sohn, ber hier 1474 als ber Lette feines Geschlechtes ftarb. Dann besagen es 150 Jahre die v. Engelnstebe, zuerft ein Neffe bes bei Ro. 14 erwähnten Berman, julest bie Erben bes 1609 als Rathmann der Altstadt verstorbeneu Cord. 1643 gehörte es Nicolaus Firnetrang, Baftor gu St. Martini. Die Bittwe seines früh verstorbenen, gleichnamigen Sohnes, Anna Elers, in britter Ehe mit bem Dr. jur. Johann Christoph Artigelstein verheirathet, hinterließ es ihren Erben, die es noch 1734 innehalten.

Ro. 632 unb 633. Das Selwig's che Haus, Turnierstraße 5 und 6, besaß 1386 Hinrit v. Godbenstebe, 1400 Hans Hilmer, 1410—1457 die Familie v. Hollege und 1457—1653 die Familie Kale, von der es durch Bererbung an die v. Brode tam, indem die Gemahlin Johann Conrad's v. Brode eine Schwester des 1653 als Letten des Mannsstammes ver storbenen Jobst Kale war. Ein 1621 von Gerlach Kale erbautes Hinterhaus zeigt noch deutlich das Bappen der Kalen, drei goldene Blumen auf schwarzem Schrägbalten im silbernen Schilde, das bekannte der v. Strombed und das der Breier, zwei silberne Schilen im unteren (blauen) Felde des roth und blau getheilten Schildes: der Erbauer war in erster Ehe mit Isse Strombed, in zweiter mit Anna Breier vermählt.

No. 636. Das Saus ber Alerbes'ichen Stiftung, Turnierftraße 1, war bas allefte Rathhaus der Stadt, das der Rath der Altstadt 1253 an ben Bürger Henrik Gremebon ("Grimmton"?) vertaufte, nachbem, wie es scheint, bas zuerst nur ein flügelige Rathhaus am Altstadtmarkte ichon feit langern Zeit im Gebrauch gewesen war. Die Urfunde, welch hiervon handelt, befand fich im Besitze ber Martin firche, woraus fich foliegen läßt, daß ber Burger Gremedon bas Grundftlick biefer Rirche als Pfarrhaus vermacht hat. Es wurde als folches auch noch noch ber Reformation benutt, ist bann, mahrscheinlich 1577, Superintendentenhaus geworden und bis 1720 ge hierauf befagen es nach einander Ernft blieben. Christian Krull, der Syndicus Stiffer und der Ran Bon Letterem taufte es 1788 bie Wittme Witte. Alerdes, die das 1415 errichtete Gebäude abbrechen und 1789 das jezige aufrichten ließ, um darin 1792 ihre milde Stiftung zu eröffnen.

#### 3. Die Bobethorbauericaft.

Ro. 637. Das Edhaus an ber Martinitirche, Sonnenstraße 1, 2 und 3, war von 1386—1473, wahrscheinlich auch schon früher im Be fite der Familie v. d. Rerkhove. 1484 erwart es Abrian v. Horn, in beffen Familie es bis 1738 verblieb, zu welcher Zeit es ber Kaufmann Beinrich Engel hard Bartels erwarb. Die v. Horn, schon im 14. Jahr hundert mit hiesigen Rathsgeschlechtern verschwägen, find erft im 15. Jahrhundert nach Braunschweig ge tommen, haben bann aber viele Mitglieber bes alt städtischen Rathes gestellt. Christoph v. Horn, Abrian's Entel, ber bies Saus von 1569-1607 befag, hat ben alten Steinban burch ein schönes Renaiffanceportal ge schmildt, das bei dem leider vor Rurzem hier entstandenen geschmacklosen Reubau zum Slück gerettet und an bem ber Stadt gehörenden Rittmeper'schen Haufe neben dem Altstadtrathhause wieder aufgestellt ist. Das alte hand mit feinen werthvollen Ueberreften mittelalterlicher Architectur erftredte fich weit in die Sonnenftrage hinein und enthielt 1439 an der Stelle, wo bas alte Darftellung ber Altftadt ju Braunfdweig nach bem Enlemann'ichen Plane von 1798 nuter Angabe ber Banerichaftogrenzen und hervorhebung ber bemertenswertheften bürgerlichen Grundftade. 1)



<sup>1)</sup> Die besprochenen Grundftude find schraffirt und mit Brandnummern verseben, die nicht besprochenen

Holzhaus Sonnenstraße 4 angrenzt, einen steinernen

Thurm, der "der Pfeiferthurm" hieß.

No. 638. Das Nebenhaus der Herzog= lichen Rammer, an ber Martinitirche 6, war ein Befitthum der feit 1258 im Rathe der Alt= ftadt häufig vertretenen Familie v. Belftebe, beren Remenate ale ein in ben Sof bes Rammergebanbes hineinragender zweiftodiger Steinbau noch heute zu ertennen ift. Bor 1360 hatte es Roleff v. Belftebe inne, ein Sohn bes Bürgermeisters Bebego v. Belftebe und der Sophia v. d. Bende. Die folgenden Besitzer waren 1360-1376 Berman v. Wetlemftebe, 1378 bis 1400 Bartold Duvel und seit 1408 Brand Krull, bessen Familie bis 1516, wo sie im Mannsstamme erloschen ist, hier ihren Sit hatte. 1518 tam bas Baus an Borchhard Breier, bes Bürgermeifters Lubeten Sohn, der mit Gese Krull vermählt war. Die Breier besagen es bis 1760, zulest Anna Henriette Glisabeth, die Frau des Rudolph Nicolaus Lüderßen, Decans des Stifte St. Cyriaci; bann die Lübergen bis 1859, zulest Luise Lübergen, vermählt mit bem Stadtrath Dr. jur. Ernst Meier. Das Borberhaus ist mehrmals neu aufgeführt: 1692 durch Conrad Breier und 1800 durch Joh. Chrift. Lüderfen. Bon den alten Sinterhäufern mit Holzschnitwert, die bald nach 1859 abgebrochen find, trug eine aus bem Jahre 1668 bie Inschrift ber Erbauer, Conrad Breier und Emerentia Anna v. Ralm.

No. 639. Das Saupthans ber Bergoglichen Rammer, an ber Martinifirche 7, war ber Sit ber sehr alten, schon 1176 in einer Urfunde vorkommenden Familie Timmo, die im 14. Jahrhundert ausgestorben zu fein scheint. 1360 hatte es henrif Tymme, Sohn bes 1302 zuerft erwähnten Benricus, 1394 eine Wittwe v. d. hus, wahrscheinlich eine geborene Timmo und wohl die Letzte ihres Be-Schlechts. 1400-1433 finben wir Bennig Rubbeling und beffen Rinber im Befite biefes Baufes, alsbann 1444—1529 bie Familie v. Broitem, zuerst Jacob, zulest Cord, beren Borfahren die Burgerschaft um 1273 erworben zu haben scheinen; ihr erster, ber als Bürger hier auftritt, Ludolfus, wird als der Sohn des Rittere Martin v. Broipem bezeichnet. Bahricheinlich von den Broizem ift das 1763 abgebrochene Haus erbant worden. Eine Abbildung beffelben ift uns durch ben Rupferftecher Bed erhalten. Die originelle Architectur biefes Saufes, namentlich bie 1753 abgebrochene hölzerne Gallerie, hat zu den feltfamften Fabeln Beranlaffung gegeben, an beren Entftehung Bed nicht ohne Schuld zu fein fcheint. Er fchrieb 1753 in ben Braunschweigischen Anzeigen über die Ginführung der öffentlichen Turniere durch Heinrich ben Finkler und ließ dabei bies Haus, das er Turnierhaus nennt, eine Rolle spielen, ohne irgend welche Quellen dafür anzugeben. Ihm haben bann Ribbentrop, Schmidt u. A. gutgläubig nachgeschrieben. Seit 1541 finden wir bas Haus im Besitze bes Rathes. 1599 bewohnte es ber Secretär Balentin Cruger, um 1650 ber Secretär Johann Camps. Ihnen folgte ein britter Secretar, Beinrich Bilgram, 1723—1757, boch nicht als Dienftwohnungsinhaber wie die Erstgenannten, sondern aus Eigenthilmer. Bon ihm taufte es 1757 die Fürfliche Kammer. 1764 ist es nach dem Plane des Obergahlmeisters Horn neu aufgebaut. (Forts. folgt.)

#### Büderfdau.

August Kühne, Reproductionen nach seinen Berten. 36 Taseln in Lichtbruck. Wien, 3. Lömp. 1896. 20 Mart.

Wir haben des Lebensganges unseres Landsmannes, Mug. Ruhne, ber am 29. Juli 1845 in Ronigelutter geboren ift und am 15. August 1895 in Graz verstart, in diesen Blättern schon früher (1895 Nr. 3) gedacht, sowie auch der Ausstellung, die von seinen Werten im t. t. österreichischen Museum filr Kunft und Industrie in Bien, bem Schauplate feiner ruhmvollen Thatigteit, im October 1895 veranstaltet wurde (1895 Rr. 61 Diefe Ausstellung, die zahlreiche Werte des Kilnstlers, die sonst mit wenigen Ausnahmen in Brivatbesit ger ftreut find, zusammenfilhrte, hat die vorliegende icom Beröffentlichung ermöglicht. In trefflich gelungenen Lichtbruden werben uns auf 33 Tafeln 53 Arbeiten Rühne's, Statuetten und Reliefs, vorgeführt. Alle zeigen fie diefelbe fünftlerische Bollendung, einen edler Realismus, eine Wahrheit der Darftellung und eine Reinheit ber Empfindung, wie sie uns in ber Runt jest felten begegnet, barum aber um so mehr anheimdi und feffelt. Die Stoffe find ben verschiebenften Ge bieten entnommen, 3. Th. auch bem Boltsleben unfern Beimath. In diefer Beziehung find vor Allem die prächtigen Gestalten des Schäfers und des Bortfelder Bauern hervorzuheben. Man muß biefe Figuren sehen: Schilderungen können hier wenig nuten; wir möchen daher unferen Lefern rathen, die Blätter felbft zur Sand zu nehmen, und find fest überzeugt, daß Niemand, de eble und einfache Kunst zu schätzen weiß, sie ohne sohr Befriedigung fortlegen wird. Der turzen Einleitung des Wertes ist auch ein Bildniß des Kunstlers vor gefett.

Evangelisch - lutherische Wochenblätter. Rr. l. Niebere Kusterbienste. — 2. Botum über die moderne krit. Wissenschaft. — 3—8. Informations-Kursus f. innere Mission f. Verlin i. Herbit 1896; Superint. Broisted f. (4); Abt D. Heinrich Sallentien f. Ansprachen Route i. Hr. Eisseld's (7 u. 8). — 9. Konferenz d. benticken Hilfsbundes f. Armenien; Deutschebang. Missions-Kazator oder Achtsmann. — 10 u. 11. Reform der Einkommensverhältnisse der braunschw. Geistlichen; zur Abendmahlsfrage (10); Missionskonferenz; Junction City (11). — 12. Zum 22. März; Lutherische Gemeinde in Mes.

Braunschw. Landwirthschaftl. Zeitung. — Rr. l. Englands Bieh- u. Fleischeinsuhr 1894 u. 96; Hens, Der Imfer im Binter. — 2. Maerder, Kann Deutschland i. Bedarf an Braugerste durch eigenen Andau deden — 3. E. H. Meyer, Spargelstiegen. — 4. Landwirthschaftl. Bersuchsstation i. J. 1896; Buchführungscursus an d. landwirthsch. Schule Marienberg. — 6. Dieckmann, Borschläse z. Unterdrüdung anstedender Thiertransseiteiten. 7 u. 8. Sigung d. Borstandes, d. Deputirten u. Beamten des landwirthschaftl Central-Bereins zu Br. — 9. Kühnau. Abwehr d. Bieheuchen-Einschleppungen aus d. Auslandr. — 10. Tade, Thomasschlade Pssee d. Pferde.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Aro. 8.

11. April

1897.

[Rachbrud verboten.]

#### Kirchenrath Brodkorb †.

Am 18. März ist der Nestor der Braunschweigischen Geistlichen, Kirchenrath Brodtord, nach eben vollendetem 91. Lebensjahre heimzegangen. Gern komme ich der Aussorderung nach, das Bild des Berewigten in kurzen Zügen zu zeichnen. Denn der Berklärte war eine debeutende, um die Braunschweigische Landeskirche hochdetente Bersonlichseit, hervorragend nicht nur durch reiche Geistesgaden, sondern vor Allem durch die sittliche Lanterseit und die Treue seines Charakters. Zugleich ersülle ich damit eine Pflicht der Dankbarkeit für die langiährige, väterliche Freundschaft, welche der Berstorbene mir dis an sein Lebensende erwiesen hat.

Carl Wilhelm Theodor Julius Brodforb wurde am 11. Marz 1806 zu Wolfenbüttel geboren, wo fein Bater ein Friseurgeschäft auf der Langenstraße betrieb. Deutlich stand zeitlebens vor seiner Seele die große Zeit der Freiheitstriege, und wie überhaupt die Erinnerungen and der Kinderzeit im hohen Alter am lebhaftesten zu fein pflegen, so redete auch er noch als Greis von dem am 9. Januar 1814 in Wolfenblittel geschehenen feierlichen Sinzuge Herzog Friedrich Wilhelm's, deffen ganzes haus er stets fo innig liebte und verehrte. Fruh schon entichied sich der in altbitrgerlicher Frömmigkeit erzogene Knabe für den geiftlichen Beruf. Die geiftliche Stadt Wolfenbüttel verfehlte nicht ihre Wirkung auf sein empfängliches Gemilth. Im Baterhause wohnte der später (1867) als Generalfuperintendent in Blankenburg verstorbene, bamalige Pastor Collaborator Lent, welcher als vaterländischer Schriftsteller noch heute nicht vergessen ift. Dadurch gingen viel junge Theologen im hause ein und aus, mit benen ber Bater gern ein Bespräch über kirchliche Fragen anknüpfte, dem der lebhafte Jüngling aufmerksam lauschte. Schon Michaelis 1820 erreichte Brodforb die Prima des Gymnasiums und ging bann Oftern 1824 zur Universität. Lent hatte für Halle geworben, wo damals die Korpphäen des Rationalismus, Wegscheider und Gesenius, ersterer ein Kind des Braunschweigischen Landes!) und deshalb gegen Braunschweiger Studenten besonders freundlich, eine große Zuhörerschaft um sich sammelten. Aber dem Bater erschienen bie Halleschen Burschenschafter gar zu renommistisch, weshalb bas solibere Göttingen gewählt wurde.

In Göttingen studirte Brodkorb namentlich unter Eichhorn mit großem Fleiße. Auch trat er einer vom Repetenten Bolty, fpater vom Repetenten Gofchen geleiteten societas theologica latina bei, in der jedes beutsche Wort mit einer kleinen Ordnungestrafe belegt wurde. Anfangs bewegte er fich noch gang in den alten Geleifen des Rationalismus, bis er unter schweren inneren Rampfen, vor Allem burch treues Bibelftubium, fich immer mehr jum kirchlichen Glauben burchrang. Noch vor Jahresfrift hat der neunzigjährige Greis in einem Briefe, ben er mit gitternber Band gefchrieben, mitgetheilt, daß eine von ihm für die Latina verfaßte Abhandlung über die Stelle Matthäus 27, 62—66 zuerft ben Wenbepunkt feines Glaubens herbeigeführt Dort bezeugen die Hohenpriester und Pharisaer vor Pilatus, der Erlofer habe feine Auferstehung vorausgefagt. Dag ber Bag, ber boch fonft icharfere Dhren und ein ftarteres Gebachtnig bat, ale bie Liebe, diese Worte zugeben mußte, erschien ihm als ein unwiderleglicher Beweis, daß fie wirklich ausgesprochen seien.

Getrieben von dem sehnsüchtigen Berlangen nach religiöser Erhebung, nach Geift und Leben gegenüber ber herrschenden profaischen Durre und Hölzernheit, nach Befchichte gegenüber ben trodenen Berftanbesformeln. begab fich Brodforb nach abgelegtem theologischen Tentamen im Sommer 1827 auf einige Zeit nach Berlin, wo er von den Führern der neuen Theologie, Schleiermacher und Neander, innerlich tief ergriffen wurde. In8besondere die Glaubenslehre des ersteren ift ihm, wie vielen Andern, ein Anftoß zur ewigen Bewegung geworben. Diefe Berliner Tage erschienen ihm fpater in ber Erinnerung als die toftlichste Zeit feines Lebens, da er auf immer aus dem talten Gife des Rationalismus befreit wurde. Er erkannte, daß die Religion nicht Sache bes grübelnden Berftandes, fondern bes Gemuthes und der inneren Erfahrung sei. Aus den Fasttagen, bie er in Göttingen verlebt hatte, wurden nun Festtage, ba er mit ganger Innigfeit die frohe Botschaft von bem Beile in Chrifto ergriff und erlebte.

In den nun folgenden Jahren wirkte Brodforb als Hauslehrer in der Familie des Paftors Breithaupt zu

<sup>1)</sup> Geboren 1771 zu Rüblingen bei Schöppenstedt.

Watum. Hier beschäftigte er sich vorzugsweise mit den Bekenntniffchriften der lutherischen Rirche. An den Sonntagen erquicte er sich zuweilen in der kleinen Nachbarkirche zu Warle an den Predigten des gleichfalls von Schleiermacher angeregten Baftor Stölting 2). Nachbem bann feine Zöglinge bem Gymnasium übergeben waren, weilte er wieberum eine Zeit lang im Elternhause, beschäftigt mit Stundengeben und der Borbereitung auf bas zweite Examen, welches er mit bem felten verliehenen Pradicat "wohlbestanden" zurücklegte.

Die Richtung, welche Brobford im heißen Suchen nach Wahrheit eingeschlagen batte, war feiner Umgebung jo neu, jo fremd, daß es nicht an Berkennung und Digtrauen fehlte. Auch er mußte es erfahren, daß die Theologie, wenn sie nicht etwa handwerksmäßig betrieben wird, wegen der damit verbundenen inneren und äußeren Rämpfe ihrem Junger wie die höchsten Freuden, so auch bie tiefsten Schmerzen bereitet. Zweimal bewarb er sich vergeblich um eine Braunschweiger Stadtabjunctur. Es schien, als stände ihm eine lange, trübe Wartezeit bevor. Doch der von Brodforb stets hochverehrte Abt Hoffmeister, der ehemalige Lehrer Herzog Wilhelm's, wußte trot abweichendem theologischen Standpunkte seine Tüchtigkeit zu schätzen. Als sich Brodforb um die durch Lubewigs Ernennung jum Schul- und Seminarbirector in Bolfenbüttel freigeworbene Stellung eines Baifenhansund Seminar-Inspectors bewarb, hielt er es zwar nicht für gerathen, ihm bas Amt am Lehrerfeminare zu übertragen. Aber er trennte von bemfelben die damit bisher verbundene Berpflichtung, für jährlich 80 Thaler Ent= schädigung alle vier Wochen in der Wolfenbuttler Strafanstalt zu predigen. Es murbe eine eigene Gefängnißpredigerstelle errichtet und zugleich dem Anstaltsgeiftlichen auferlegt, für 120 Thaler, die er aus der Schulcaffe erhielt, Unterrichtestunden an der Bürger- und Töchterschule zu ertheilen, wobei ein Zuschuß von 50 Thalern aus dem Klosterfonds in Aussicht gestellt wurde. Für einen Strafanftaltegeistlichen aber erschien ihm Brodtorb wegen feines hohen fittlichen Ernftes gerade ber rechte Mann. Es zeugt von der Bescheibenheit des 25jährigen Mannes, bag er anfänglich mit ber Ertlarung, er fei ber schwierigen Aufgabe am Gefangenhause nicht gewachsen, die Stellung ablehnte. Doch hoffmeister wußte in feiner herzgewinnenden Weise alle Einwendungen ju überwinden.

Aber nun tam eine neue Schwierigkeit. Schon lange hatten die Geiftlichen an ber burch die Rirchenordnung vom Jahre 1709 vorgeschriebenen scharfen Berpflichtungsformel schwer getragen. Brodforb's Chrlichkeit und männlicher Muth brachte die Sache zum Austrage. Er erklärte ben geiftlichen Confistorialrathen, bag er bie vorgeschriebene Unterschrift unter bas Corpus doctrinae Julium mit gutem Gewiffen nicht leiften tonne. Es fei ihm unmöglich, von einem menschlichen Buche zu versichern, daß er nicht das Geringste darin gefunden habe, was gegen die heilige Schrift sei, nicht nur in Bezug auf bie Sache, sondern auch auf die Form ber Borte.

So veranlagte Brobtorb die Abfaffung ber noch bente bestehenden milden Formel, nach welcher die Geistlichen auf die evangelische Lehre, welche in jenem Bekenntnije

buch bargelegt ift, verpflichtet werben.

Und nun erfolgte am 3. Abvent (11. December) 1831 Brodforb's Ordination. Unvergeflich waren ihm zei lebens die Ausführungen Hoffmeifter's, daß nicht du Gaben bes Geiftes, nicht bie Renntniffe es feien, worani es bei ber Amtsflihrung eines Geistlichen in erster Luie antomme, sondern vielmehr die unverbriichliche Tran. womit er feines Amtes warte. Das Wort "nur ten!" wurde hinfort die Losung feines Lebens.

Die Wirksamkeit Brodforb's in Wolfenbuttel war ein reich gesegnete. Insbesondere von feinem Untericht an der Töchterschule weiß ich aus dem Munde meine seligen Mutter, daß er einen unauslöschlichen Eindruc

auf alle empfänglichen Gemuther machte.

Im Jahre 1834 faßte Brodforb den fühnen Plan. eine Bibel= und Miffionsgefellschaft im Lande zu grunden Er gewann dafür drei Freunde und Gefinnungsgenonic. den Pastor Tischer 3) an der Trinitatiskirche zu Bolin buttel, sowie die Bastoren Bagenbarm 4) zu St. Michaelis und Geibel 5) an der reformirten Kirche zu Braunschmig als Mitarbeiter. Auf ein Gesuch an Herzogl. Staats ministerium wurde gestattet, "einen Berein zu grunden beffen Zweck bahin gerichtet sei, die Rinder der Arma bei ihrer Confirmation mit Bibeln zu versehen, welche beabsichtigte Zwed unter Mitwirtung der Bergogl. Ruit birectionen und ber benfelben untergeordneten Berget Aemter ohne Schwierigkeit werbe erreicht werden fonm Dagegen erklärte man, daß "Institute gur Berbreitmi bes Christenthums unter ben Beiben in anbern Ed theilen nur in Ländern von größerem Umfange, ale bis unfrige, gebeihen konnten, und es Jebem, ber fich ge brungen fühle, zur Förberung ber guten Sache beip tragen, überlaffen werden mitfe, an Beranstaltungen bazu in größeren Staaten sich anzuschließen", als ob # fich um die Gründung einer Miffionsanstalt gehandelt hätte. Da Borftellungen gegen biefe Entscheidung nichts fruchteten, richtete Brobforb an die Ronigin Glifabeth von Preugen durch Bermittelung ihres Seelforgers, bei Hofpredigers Strauß, die Bitte um Fürsprache beim Bergog Wilhelm. Nachdem biefe zugefagt war, ging Baftor Bagenbarm mit bem Anliegen perfonlich ju Berzoge und wurde fehr freundlich aufgenommen. Et wurde hierauf die Gründung einer Bibelgesellschaft ohn Bebingung nach freiem Ermeffen ber Bittfteller geftattet, während es hinfichtlich des Missionsvereines bei der allen Enticheidung blieb.

Im Jahre 1835 erhielt Brodforb die Bfarrstelle ju Berel. Wie wohl that ihm nach den Wolfenbiltler Rampfesjahren die ländliche Ibylle mit ihrem fillen Frieden! In diese Zeit fällt auch seine Berheirathung

<sup>2)</sup> Er starb im 91. Lebensjahre als Kirchenrath zu Schlieftebt am 8. Mai 1890.

<sup>3)</sup> Tischer ftarb am 14. Marz 1870 als Superintenbent

in Ferrheim.

4) Bagendarm † 1865.

5) Karl Geibel, ber Bruber bes Dichters Emanuel Geibel, geboren zu Lübed am 11. Juni 1803, 1830–36 Baftor an der reformirten Rirche gu Braunfdweig, legte sein Amt nieder, lebte, ohne eine andere Anftellung ju finden, in Lübect und starb daselbst am 14. December 1863.

mit Emilie Salomon aus Wolfenbuttel (23. August 1835), mit ber er spater bas seltene Fest ber biamantenen Hochzeit feiern durfte. Bon dem kirchlichen Leben in Berel und seiner bortigen Wirksamteit hat er im Braunichweiger Rirchenblatte 1851 S. 34 ff. ein ansprechendes Bilb entworfen. Im Jahre 1846 erfolgte bann feine Ernennung jum Superintenbenten ju Bevern. Bon hier aus betheiligte er sich eifrigst an bem Amelungborner Predigerverein, von welchem namentlich feit bem Revolutionsjahre 1848 viel kirchliches Leben ausging. hier wurden die von zahlreichen Geiftlichen unterschriebenen Betitionen verfaßt, welche bie Rechte ber Rirche nach unten und oben mahren follten. Ans feiner Jugendzeit hatte Brodforb den Traum einer Presbyterialverfaffung ins Mannesalter herlibergenommen. Bereits im & 213 ber neuen Lanbichaftsordnung v. 12. Oct. 1832 war ein Gefet über die Einrichtung von Rirchenvorftanden in Aussicht gestellt, aber bis dahin nicht erlassen. Nunmehr veranlaßte Brodforb ben Amelunxborner Predigerverein, ben Herzog zu bitten um "Gewährung einer Presbyterialverfassung, welche auf angemessene Weise die bisher nicht gelibte Mitwirkung ber Kirchengemeinde in finchlichen Angelegenheiten ins Leben rufe". Das Confistorium antwortete rasch auf diese Bitte, indem es im Juli 1848 bie General- und Stadtsuperintendenten bes Landes zu einer Berathung über die Kirchenverfaffungsfrage zusammenrief. Die Frucht der abgehaltenen Conserenzen war der im Mai 1850 veröffentlichte "Entwurf einer Berfassungsurtunde für die evangelisch-lutherische Ande des Herzogthums Braunschweig". Im Jahre 1851 erichien ferner bas Gefet, die Errichtung von Rirchenvorftanden in den evangelisch-lutherischen Rirchengemeinden betreffend. Andere Betitionen waren barauf gerichtet, die Kirche von ihr nicht verpflichteten Organen, b. h. von dem zugleich der Abgeordnetenversammlung verant= wortlichen Staatsministerium frei zu machen, da in der Abgeordnetenversammlung nicht mehr das lutherische, ja nicht einmal das chriftliche Bekenntniß als Bedingung der Mitgliedschaft galt. Man bat daher, "bes Herzogs Dobeit wolle Bochft Sich in Angelegenheiten unserer evangelisch = lutherischen Landeskirche von Höchstbessen Confistorio selbständigen Bortrag machen lassen und bei Ausübung ber Höchstbemselben perfonlich zustehenben Rirchengewalt keinem andern, der Rirche nicht verpflich teten Organ Concurreng geftatten", worauf "im Sochften Auftrage" durch ein Consistorialrescript geantwortet wurde, daß bas Confistorium "fich feit Erlaß ber neuen Landschaftsordnung bereits, soweit es thunlich sei, in feiner andern, als der gewilnschten Stellung zu des Derzogs Hobeit befände".

Um in ben Gemeinden firchliches Bewuftfein und Interesse wiederum zu wecken, gab Brobkorb seit Februar 1850 mit Apfel 6), Hartmann 7), Möhle 8) und Wolff 9) bas "Kirchenblatt für die evangelisch-lutherische Gemeinde bes Bergogthums Braunschweig" heraus. Seit 1851 führte er mit Wolff die Redaction allein, 1853 trat auch Brodforb bavon zurud, fehr zum Schaben bes Blattes, da es Bolff bei aller Tuchtigfeit nicht verstand, einen volksthilmlichen Ton anzuschlagen, so daß der Lefertreis immer fleiner wurde. Als am 1. September 1852 die Conferenz von Dienern und Freunden der lutherischen Kirche in Braunschweig gegründet wurde, wählte man für die erste Bersammlung Brodforb zum Bis an fein Lebensende hat er bem Bor-Brafidenten.

ftande diefer Conferenz als Mitglied angehört.

In Bevern lernte er neben ben Freuden auch die Leiben bes Landpredigerlebens kennen. Die Rinder wuchsen heran und mußten fortgegeben werben. Durch die Erziehungstoften wurde das wenige vorhandene Bermögen In schlaflosen, sorgenvollen Nächten faßte er zugefett. den Entschluß, die ihm liebgewordenen Superintendenturgeschäfte aufzugeben und sich um die gut dotirte Pfarr= stelle zu Benzingerobe am Harz zu bewerben, welche ihm benn auch im Berbst 1858 verliehen wurde. Wie groß die Anhänglichkeit der Geiftlichen des Wesertreises ihm gegenüber war, zeigt fich auch barin, daß er von bort im Jahre 1869 in ben Landtag gewählt wurde. Hier hatte er mehrfach Gelegenheit, seine furchtlose Treue zu Vor Allem ift mir die Sitzung vom 30. Marz 1871, ber ich als Primaner beiwohnte, im Gebachtniß. Es handelte fich um die Braunschweigische Thronfolgefrage und den Erbhuldigungseid. Notar Miller aus Wolfenbilttel stellte ben Antrag, für ben Fall, daß die Zeitungsnachrichten hinfichtlich der Welfenlegion durch die Nachforschungen der Johen Landesregierung nicht widerlegt wurden, Berzogliche Landes= regierung um eine balbigfte Gefetesvorlage zu ersuchen, burch bie §. 14 und 26 bes Braunschweigischen Staatsgrundgesetes, soweit fie die Regierungenachfolge des vormaligen Königs von Hannover und seiner Nachkommen im Herzogthume Braunschweig beträfen, ausbrücklich außer Rraft gefett würben. Damals hielt Brobtorb im Landtage eine Rebe, welche auch bei feinen Gegnern einen gewaltigen Einbrud machte. Gie begann mit ben Borten Dahlmann's, daß die Politik burchaus nicht von ber Moral getrennt werden durfe und schloß etwa mit ben Worten: "Der Gib, welcher ben Abgeordneten bie Thur biefes Saales geöffnet hat, verpflichtet sie auch bem Ronig Georg gegenüber. In bem Landesgrundgefet, welches in anerkannter Wirtfamteit erhalten werben foll, fteht auch ber Eib, welcher bas Succeffionsrecht ber jungeren Linie verburgt. Will man letteres mit Gewalt zertrummern, so wird man weiter geführt und muß auch andere Bunkte aufgeben, welche man ungern vermiffen wird".

Diefes furchtlose Auftreten zog ihm viel Anfechtung, aber auch viel Anertennung gu. Es erschienen Spottgebichte in ben Zeitungen. Dagegen verlieh ihm Ge. Hoheit ber Herzog am 25. April 1871 bas Kitterkreuz bes Orbens Beinrichs bes Löwen, welches bis bahin, abgefehen von den Confistorialräthen, einzelnen General= superintendenten und dem Hofprediger, noch niemals ein Geistlicher empfangen hatte. Sonst kampfte Brobkorb

<sup>6) † 7.</sup> Februar 1892 als Kirchenrath emer. in Braunichmeig.
7) † 21. Februar 1855 als Superintenbent emer. von

Stabtolbenborf.

<sup>8) † 19.</sup> Januar 1865 als Generalsuperintenbent in holyminden.
9) † 15. October 1877 als Superintendent in Halle an ber Befer.

im Landtage für die Aufbesserung der Lehrergehalte, für die Bergütung kirchlicher Handlungen außerhalb der Rirche, für die Erlaubnig der Annahme von freien Liebesgaben feitens ber Beiftlichen, gegen die Abnahme ber Stolgebührenrenten von den beffer botirten Stellen, in ber er einen sozialbemotratischen Bug und ein Berlaffen bes Grundfapes "jeder Arbeiter ift feines Lohnes werth" erblickte, ferner ganz allein mit Generalsuperintendent Relbe 10) gegen den Antrag, bei Gr. Doheit ben Abschluß einer Militair-Convention mit Preußen zu befürworten. Als im Jahre 1873 in dem vormaligen Rurheffen zahlreiche Geiftliche ihres Amtes entfett wurden, weil sie gegen die Einsetzung eines aus lutherischen, reformirten und unirten Bliebern aufammengesetzten Confistoriums in Raffel als eine Berftbrung des confessionellen Rechtsbestandes der heffischen Rirche beharrlich proteftirten, erließ Brobforb am 11. August 1873 mit mehreren andern, zum Theil bem Kirchen-regimente angehörenden Braunschweiger Freunden einen Mufruf zur Gründung eines Unterftützungefonde, "um für biejenigen Diener unfrer lutherischen Rirche Gorge ju tragen, welche wegen ihrer Treue gegen bas Betenntniß und die Ordnung derfelben in Roth gerathen find". Es erfolgte bieserhalb in ber Landesversammlung eine Interpellation an die Regierung, worauf Herzogl. Confistorium burch Erlag vom 21. Januar 1874 ben Unterzeichnern bes Aufrufs im Bochften Auftrage eine ernfte Migbilligung biefes ihres Berfahrens ju ertennen gab, da der Aufruf eine demonstrative und völlig unberufene Theilnahme an einer den Kirchenregierungen befreundeter Staaten entgegengesetten thatsächlichen Opposition enthalte. Brodforb konnte als Rechnungsführer in bem ersten Jahre ungefähr 8000 M an die bedrängten Beffifden Glaubenebrüber abfenben.

Sein Landtagsmandat war im Berbft 1875 abge-Seitbem zog er fich mehr und mehr vom firchenpolitischen Leben zurud und veröffentlichte nur 2 Brofchüren: "Bur Beleuchtung bes Civilftandegefetes. Bortrag auf ber Inspectionsspnobe zu Blankenburg ben 22. Juli 1879 gehalten" und "Bur Wahrung des kirch-lichen Rechts und der kirchlichen Berwendung des Braunschweigischen Klosterfonds. Eine an die IV. Braunschw. Landessynobe gerichtete Borftellung und Bitte und Beleuchtung des über diefelbe erstatteten Commissions-berichtes" (1885). Am 18. December 1881 feierte er unter lebhafter Betheiligung weiter Rreife geiftig und leiblich überaus frisch und ruftig fein 50 jahriges Dienftjubilaum, zu welchem ihm Ge. hoheit ber Bergog ben Titel Rirchenrath verlieh. Es war ihm vergönnt, nach biefem schönen Feste fast noch 5 Jahre bas ihm fo theure Amt verwalten zu konnen. Dann trat er im Berbst 1886 in ben Ruhestand und zog nach Braunschweig. Hier war ihm noch ein freundlicher, lichter Lebensabend beschieben. Bis an fein Lebensende mar er geistig thatig. Er sammelte fruher von ihm gehaltene Bredigten und gab fie unter bem Titel "Blätter vom Baume des Lebens" zum Borlesen in Landfirchen und zur häuslichen Erbauung (1888) heraus. Gern erSein heimathland Braunschweig, an dem er hug mit allen Fasern seines herzens, darf ihn nicht der gessen. Er war eine streitbare Eliasnatur, und er ist ja keine Frage, daß man auch auf andere Art im Reich Gottes Frucht schaffen kann. Aber es ist nicht ju leugnen, daß er durch sein ofsenes, kräftiges Wort mand zaghastes herz ausgerüttelt, manchen Fortschritt im kirchlichen Leben angebahnt hat und daß er dabei ein Mann ohne Falsch war, so daß selbst sein eisrigiter Geguer im Landtage seine Chrlichkeit anerkannt, und ein anderer Widersacher ihn seinen politischen Feind, aber seinen menschlichen Freund nannte. Insbesonder die Landeskirche, der er 55 Jahre so treu gedient, möge sein Andenken in Ehren halten.

Schöppenstedt.

Johannes Befte

# Eine gleichzeitige Schilderung des Braunschweiger Anfruhrs im Jahn 1830.

Mitgetheilt von Beinrich Dad.

So groß die Litteratur über den Braunschweige Aufstand von 1830 ist, so wenig kann boch die Red bavon fein, bag feine Beschichte schon völlig erhellt worden ware. Bor Allem hat noch Niemand die Frage nach den Anstiftern der Unruhen befriedigend beamwortet, aber auch ber äußere Berlauf der Unruhen fann keineswegs als in allen seinen Phasen hinlänglich fest gestellt angesehen werden. Und während auf der Suche nach ben Anstiftern wohl niemals über die bisherigen mehr oder weniger mahrscheinlichen Bermuthungen wirb hinauszukommen sein, ditrfte die berzeitige Kenntnig der äußeren Borgange noch manche Berbefferung und Er ganzung burch bislang unbefannt gebliebenes Material Bu biesem Material rechnen wir auch ben erfahren. hierunter abgebruckten Brief, ber fich im Besitze ber Braunschweiger Stadtbibliothet befindet. Ihn schrieb am 14. September 1830, genau eine Woche nach ber

gablte er feinen jungeren Freunden von den alten Zeiten, wobei diese nicht genng die Treue seines Gedächnisses bewundern konnten. Wie leuchtete fein Ange, wenn er von den Freiheitstriegen und dem darauf folgenden Wiedererwachen des Glaubens erzählte! Bie felijan muthete es uns an, wenn er von Mannern, die feit mei Menschenaltern im Grabe rubten, aus eigener Un schauung fo lebendig zu reben wußte! Bie erquiden und theilnehmend waren seine Briefe bis ans Ende! And an ihm, dem alten ftreitluftigen Rampfer, der mit ber Lofung: "Recht muß doch Recht bleiben!" früber jo manchen Straug burchgefochten hatte, erfullte fich bis Schriftwort: "Der alte ift milber" (Lucas 5, 39). Uchn fein ganzes Wefen war der verklärende Schein der finter ben Lebenssonne ausgegoffen. Mit großer Gebuld ermig er die Leiden des hohen Alters. Nachdem er noch Tage zuvor ohne Brille feiner ihn fo treu pflegenden Tochin alte, von ihm felbft als Stingling verfaßte, lateinich und beutsche Bedichte vorgelesen, ift er ohne Rampi, ohne die Bitterkeit des Todes zu schmeden, in seinen Seffel eingeschlafen, wie ein mudes Rind.

<sup>10) + 8.</sup> Auguft 1872 gu Blantenburg.

Berjagung des Herzogs, der Abvocat Abolf Schönemann') ju Wolfenbüttel an seinen Bruder Karl, den späteren Bibliothelar ber Guelpherbytana, bamals noch Conrector am Gymnafium zu Belmftebt. Es hanbelt fich also um einen Bericht, ber ben Ereigniffen faft auf bem Fuße folgt; bazu kommt, daß er von einem gebildeten, trefflich begabten Manne in unabhängiger Stellung abgefaßt ift, und endlich schreibt dieser Mann über vieles als Augenjeuge. Das find gewiß Momente, die unferm Briefe einigen Quellenwerth verleihen. Freilich scheint selbst der nüchterne und scharfblickende Schönemann fich der jast alle geschichtlichen Katastrophen ungewöhnlich schnell umspinnenden Legende nicht ganz haben entziehen zu fönnen. Wenigstens möchten wir die schwarzen Masten, die er mit gezückten Dolchen den ans dem Theater heimjahrenden Bergog umbrangen läßt, bis nicht ftarkere Beweise vorliegen, noch immer für eine Ausgeburt erhipter Röpfe halten, obgleich wir gern zugeben, daß es ganz etwas anderes ift, wenn der Wolfenbiltteler Jurift in seinem objectiv gehaltenen Briefe bieser Behauptung einen Blat gonnt, als wenn fie une in faum veranderter Bestalt in ben Schmähichriften Bergog Rarl's begegnet"). Entschieden nicht zutreffend ift ferner die Angabe, die herstellung ber Ordnung habe eine Menge Menschenleben gekoftet. Denn bas mare fonft boch auch anderweitig bezeugt und feste gnbem eine, von Schonemann freilich behauptete, Energie ber Bürgergarbe und ber rigulären Truppen voraus, zu der sich beide gang sicherlich nicht aufgerafft haben. Die Bürgergarde schon deshalb nicht, weil eine richtige Bürgergarde ber guten alten Zeit sich nicht gerade durch Blutdurst auszuzeichnen pflegte, wenngleich es ihr an anderem Durste, wie Schönemann's toftliche Schilderung zu Anfang lehrt, burchaus nicht fehlte. Bas aber bas Militair betrifft, jo darf boch nicht vergeffen werben, daß es fich bamals auch den wüstesten Ausschreitungen gegenüber vollständig unthätig verhalten hat. Dies führt uns auf das, was an ber Brannschweiger Revolution so überaus widerwärtig ist und gerade burch Schönemann's Brief bie grellfte Beleuchtung erfährt. Die Bertreibung Rarl's den Braunschweigern verargen zu wollen, ware thöricht: daran war Niemand Schuld als Karl selbst. Daß aber, nachdem der Schwächling so rasch bas Feld geräumt, das Sengen und Berwiisten, das Rauben und Stehlen im Schloffe ruhig feinen Fortgang nahm, gereicht weniger dem aufgehetzten Böbel als allen denen, die berufen und im Stande waren, foldem Treiben Einhalt zu thun, jum schwersten Borwurf. Um so mehr, als fie durch diese ehr- und pflichtwidrige Haltung nicht nur Karl, sondern auch den Wohlstand des Landes schädigten und — was noch schlimmer ist — an dem schulblosen Bruber des Bertriebenen sich verstindigten, indem sie ihm die unerwünschte Erbschaft vollends vergällten. Und in ber That — die Eindrilde, die dem Herzog Wilhelm sich aufdrängten, als er vor ben rauchenden Trummern bes Shloffes feiner Bater ftand, find in ihm wach geblieben fein Leben lang und haben nicht zulett bazu beigetragen,

ben frischen, lebensfrohen, gutherzigen Herrn zu berbittern und seinen Unterthanen zu entfremben.

Doch dies gehört schon nicht mehr in den Rahmen einleitender Bemerkungen, lassen wir jest den Brief sur sich selber sprechen. Daß wir die Stellen von rein persönlichem Interesse übergangen und zur Bermeidung aller etwa möglichen Mißdentungen von verschiedenen Namen nur die Ansangsbuchstaden gesetzt haben, bedarf weiter keiner Rechtsertigung.

#### Liebster Carl!

. . . Auch hier gieng es bisher ziemlich kriegerisch c. Wir haben hier in voriger Woche eine junge her. Garde gebildet aus Abvocaten, Auditoren, Procuratoren, Raufleuten und Theologen, auch Schulmännern z. B. Beep. Gewehre, Batronen und Leberzeug haben wir von unfern Truppen geliefert erhalten; unfere Bache war in der Caferne. Die Nächte vom Donnerstag bis Sonnabend habe ich ben Bachtdienst versehen, wobei ich mir jedoch den Bosten als Geheimer Obervicecorporal ausgefucht hatte, mit bem Rechte, die junge Garbe in Insubordinationsfällen mit ber flachen Rlinge zu regaliren, benn als Stabsoffizier trage ich feine Dustete. Die erste Nacht hatten wir Musik und Ball in der Caferne, wobei ziemlich gezecht wurde. Auch die andern Nächte wurde gepunscht, wiewohl ohne Musit, da die Musikanten (gewöhnliche Solbaten mit 2 Geigen, Clarinette und Flöte und Triangel) auf Wache

Ich habe Gelegenheit gehabt, den Gang der Revolution von Anfang an zu sehen. Die Woche vorher war ich öfter in Braunschweig gewesen und hatte schon die große Unruhe und Sährung wahrgenommen. Am vorigen Wontage (den 6 ten) war ich auch da und sah, wie die Kanonen aufgefahren wurden 3). Da war kaum mehr jemand zu sinden, der nicht wie toll in den Straßen umherlief und laut auf den Duc (ci devant) schimpfte. Die Jungen sangen unter seinen Fenstern: "Herr Schmidt ze. Was bringt der Herzog mit? — En' leeren Beutel und kein Geld, drum ist es mit uns schlecht bestellt!" oder mit der Bariante: "denn er ist in Paris") geprellt!"

Ich fuhr indeß um 6 Uhr des Abends schon weg, weil bloß eine Oper (Othello) gegeben wurde, welche ich, wie Du weißt, eben nicht liebe. Wäre der Herzog nicht früher weggeeilt aus der Oper, so wäre er gewiß schon dort ermordet. Denn kaum verließ er die Loge, als sich vor allen Ausgängen des Hauses eine ungeheure Menge angesunden hatte, und in dem Augenblide, wo er in den Wagen springt, bekommt er einen Schlag mit einem Stocke und einen Steinregen, und es zeigen sich mehrere schlag masken in Mänteln mit

<sup>1)</sup> Geboren am 8. August 1802, 2) Bgl. v. Heinemann, Gesch. v. Braunschw. u. Hannov. III. 423.

<sup>3)</sup> Auf Karl's Befehl: v. Heinemann a. a. D. S. 423.
4) Erft Mitte August war Karl aus Baris guruckgekehrt, von wo ihn die Julirevolution verscheucht hatte:
v. heinemann S. 422.

<sup>5)</sup> Frei nach bem bekannten Gassenhauer: Herr Schmibt! Herr Schmibt! Bas friegt benn Röschen mit? 'En Schleier und 'en Feberhut, Der sicht dem Mädchen gar zu gut.

blanten Dolchen bewaffnet. Die Schnelligkeit seines Rutschers, der die Pferde so lange haut, dis daß sie sich bäumen und die 3 Kerls, welche ihnen in die Zügel gefallen find, mit fortichleifen, rettete bamals bas Leben bes Herzogs. An jenem Abende wurden blog die Fenster bei der Dlle Dermer 6), in der Minge und der Cammer, sowie alle Laternen eingeworfen. Am andern Abende (bem Dienstage) ging es besto toller. Schloß von vorn nicht anzugreifen war, hatte bas Bolk (nicht bloger plebs) bie abgelaffene Ofer burchwatet, und mit einem Male find alle Gange voll. In ber Gebeimen Canglei wurde ein berbes Feuer eingelegt, und nun burchzog, da ber Herzog in bemfelben Augenblide, burch bie Husaren und eine Compagnie Idger escortirt'), im Trabe durch den Schlofgarten fortgeeilt war, eine furchtbare Menschenmasse bas Schloß. Alles wurde zur Beute gemacht, Spiegel, Fenster, Gemälbe (von ungeheurem Werthe), Statuen und alle Sachen von Werth zertrilmmert. Gine ziemliche Summe Gelbes (nach Einigen aber blog 1500 of Gold) fiel in die Hande des Bolles; biese hatte ber Bergog beswegen nicht mitnehmen tonnen, weil er noch bis auf ben letten Angenblid mit Susmann Beinemann 8) über Staatspapiere für jene Summe gehandelt und über 1/4 Procent sich nicht hatte vereinigen können. Die Bibliothek befindet sich jetzt in unzähligen Banben: fast jeder hat ein Buch bavon. Das Borcellan ift zertrummert und lag am anderen Tage in mehreren Stuben 4 Boll hoch in lauter Scherben. 3ch erhielt nämlich ichon um 4 Uhr Morgens burch E . . . . . . , der bei diefer Geschichte gewesen war, Nachricht und nahm gleich einen Wagen und fuhr mit Georg, ben ich aus bem Bette holte, herliber. größere Berwüftung habe ich nicht gefehen. Die Spritgen waren aufgefahren, aber keine burfte es magen zu löfchen. Eine Spripe mar noch halb voll Burgunder. In ber Nacht war ber schönste Wein aus Fenereimern und Tubben getrunten. Gine Flasche Champagner toftete nur 1 bis 2 99e, ein Paar filberne Leuchter 8 99e, 2 Teppiche, à Stild 3-400 4, wurden zu 8 4 vertauft. Wer früher weber Bett noch Sopha gehabt, erhielt jest das prächtigste Menblement. Bon den Nachbarhäusern ist auch nicht eins läbirt, weil die Sprützen daflir sorgten. Ein Bekannter von mir äußert in jener Nacht: es müßte doch hübsch aussehen, wenn der Giebel (bes linken Schlofflugels) einstürzte, und fogleich erbietet sich ein Spriltzenmann, ihm das Bergnilgen zu machen, und taum hat er eine Minute feine Sprute darauf gerichtet, als der Giebel einstürzt. "Dun müffen wir aber aufhören, fagt barauf ber Spritenmeifter, fonft hindern wir bas Fener." Am Mittwoch holten noch hunderte von Rerls und Weibern alles Holze und Eisenwerk aus dem brennenden rechten Flügel und den Trümmern des linken, denn Alles war erlaubt.

Man tann sich liberhaupt alles bieses nicht so arg benten, als es wirklich gewesen ift. In ben Rellern bes Schloffes follen viele, die bort fich gang vollgetrunten, verschüttet sehn. Es sind übrigens eine Menge Schenflich keiten an ben Tag gekommen, welche man kaum geahnbei hat, und niemand hat sich ben Duc so schlecht vorgestellt, als er wirklich gewesen ift. Das schwarze, rothe, violent und amaranthene Buch besselben enthält unglandliche Dinge, welche man in der Kürze gar nicht mittheilm Sie find in vielen Abschriften verbreitet und werden bekannt genug werden. Jest find die Driginale nach Berlin geschickt. Am Tage nach ber Antunft bet Herzog Wilhelm (am Freitage ) ift and Graban 10) wieder angekommen und hat die Effecten und Schäte. welche er von Paris geholt, bem Bergoge Wilhelm über geben. Grabau ist sogleich abgesandt, um den Duc aufzusuchen, der dem Bernehmen nach nicht einmal Erlaubniß erhalten, sich eine Nacht in Hilbesheim aufip halten. Bei Graban's Abreise soll Herzberg ihm ani getragen haben, bem Duc zu fagen, bag er und bai Offiziercorps fich bas Wort gegeben hatten, ben Bergog nicht nach Braunschweig zu laffen, sonbern lieber u sterben. Daffelbe hat sich die Bürgerschaft vorgenommen, und der Bergog Wilhelm foll auch schon erklärt haben, bag er nun wohl einsehe, bag fein Bruber unter feiner Bedingung wiedertommen tonne. Gine gleiche Ertlarung foll auch vom Hannov. Ministerium ausgegangen fem Wie es aber noch werden wird, barüber milfen die nächsten Tage Aufschluß geben.

Daß die ganze Revolution von angesehenen Männer geleitet ist, leidet kein Bedenken; auch läßt es sich nick bezweifeln, daß am 6 ten und 7 ten des Abends Gelt unter den Böbel ausgetheilt ift, damit derfelbe sich en wenig beföffe. Auch habe ich bem Brn. Rittmeister 11) eine Abschrift einer unter des Herzogs Papieren geim benen Scriptur mitgetheilt, welche ein Berzeichnig ber anzuwendenden Chifanen und Bedriidungen der Unter thanen enthält und fich auf bas amaranthene Buch # beziehen scheint. Die Titel: Hund, Haupthund, Bruder bes hundes, die fich in den eigenhändigen Anmerkungen bes Herzogs im schwarzen Buche, welches eine Lifte fämmtlicher Staatsbiener enthält nebst ben Borichlagen sie zu chicaniren, finden 18), sind jest Shrentitel geworben. Als Haupthund ift z. B. Hettling 13) &

zeichnet. Der Collab. A . . . . besitzt eine Sammlung wa Briefen an ben Herzog, worunter sich besonders bie ber Rronprinceffin von Breugen auszeichnen, in denen fie ihn dringend bittet, sich zu beffern und einen tugenb haftern Wandel zu führen. Diese Briefe sollen recht jum Bergen fprechen. Außer diefen Briefen von Fürften und Princessinnen sind aber auch viele scandalose Brieft gefunden.

F . . . . halt fich jett hier bis auf Weiteres auf und

Flügeladjutant Herzog Rarl's.
11) Mittmeister Müller aus Helmstebt, Karl Schöne

<sup>6)</sup> Die Sangerin Betty Dermer, Rarl's Maitreffe,

wohnte am Bobiweg Rr. 2060, jest Rr. 21.
7) "escortirt" fehlt.
8) J. J. Susmann & heinemann, Banquiers in Braundimeig.

<sup>9)</sup> Soll heißen: Die am Freitage erfolgt war. 10) Stabs-Rapitan Karl Wilh. Kafim. Frhr. v. Grabau.

nann's hausgenoffe.
12) "finden" fehlt.
13) Joh. Heinr. Aug. Hettling, Hofrath am Landesgerichte zu Wolfenbuttel, fpater Obergerichtsprafident und Archivar.

barf nicht nach Braunschweig. B.... ist über die Gränze gebracht. Uebrigens sind auch eine Masse von Menschen getödtet, indem zur Wiederherstellung der Ordnung das vereinte Militär und die Bürgergarde jeden, der nicht gleich Ordre parirt, niedergeschossen haben. — Für heute habe ich nicht Lust, weiter in dieser Sache fortzusahren, aber nächstens milnblich mehr . . . .

Dein treuer Bruber Abolph.

2B. b. 14 ten Sept. 1830.

#### Nachrichten über Bürgerhäuser früherer Zahrhunderte.

Bon Oberftlieutenant Beinrich Meier.

(Fortfetung.)

No. 640. Das Rebenhaus ber Herzog= lichen Rammer in ber Beinenftrage mar ber Sip der v. d. Begde, beren erster bekannter Borfahr, Volcmarus de Merica, 1268 Rathmann in Hagen war, und seit 1320 tommen fie auch im Rathe ber Altstadt vor. Da sie außer biefem, fast bie ganze Lange ber Straße einnehmenden, "bas luttete hemelrike" ("fleine Himmelreich") genannten Grundstücke, auch das gegenüberliegende große Steinhaus (M. 629) befagen, ift es erklärlich, daß die Straße von ihnen den Namen de hendenstrate erhielt, ber später in "Beinenstraße" entstellt worden ift. 1383 erbte dies Grundstück Enlard v. d. Heyde d. Aelt. von seinem gleichnamigem Bater, und er befaß es bis 1408. Demnachft 1409 bie v. Bantsleve, 1445 Hinrid Redeber, 1466 Fride vom Solbe und 1484 ber Bürgermeifter Gerleff Rale. Teffen Rachkommen behielten das Haus bis 1675. Zulest hatte es Barbara Kalen, Autor Hornburg's Frau. Bürgermeister Gerleff Kale, Enkel des gleich namigen ersten Besitzers, hat von 1574 bis 1578 Rembauten aufgeführt. Ueber einer nach ber Beinenstraße ausgehenden Sansthur ließ er das Wappen der Kale und die Jahrzahl 1578 anbringen. Roch ältere wahrscheinlich von Gerleff d. Aelt. herrührende Hintergebaube find feit Rurgem befeitigt, in einem Heinen, nach ber Gilbenftraße zu gelegenen Garten jeboch noch Manerreste exhalten, die von einem Steinhause im Heinen himmelreiche herrühren mögen. 1719 wurde das Grundstild zur fürstlichen Milnze eingerichtet, 1771 jur fürftlichen Rriegstaffe.

Ro. 667. Die Kneift'sche Branntweinsbrennerei, Echternstraße 36, war noch zu Ansang bes 15. Jahrhunderts ein Borwert; 1386 scheint es Bertram v. Salber besessen zu haben; der Rath hatte 1402 Erbs und Wortzins daran. Spätere Bester waren 1457 Hans v. Beyne, 1497 Hans Biscop, 1527 Hennig Walsen, 1600 Jochim Giseman.

Ro. 701. Das Sonnenberg's de Bans, Gulben firage 24. Wenn man von der Martinifitche nach bem Hohenthore geht, erblicht man zur rechten hand in der Gilbenftrage zwei hohe Haufer, die als jehr charafteriftisch für die alte Banart in unserer Stadt

gelten können. Zunächst No. 701 und sechs Häuser weiter in der Gilldenstraße No. 707. Jenes gehörte von 1409 bis 1586 den Wideman und Lindeman, von 1586 bis 1660 den Schwarzstopf. Hans Swarzetop hat es 1595 in jetziger Gestalt aufgebaut und mit seinem Wappen verziert. Im Hofe sinden sich noch Reste eines alten Steinhauses.

No. 707. Das Haus bes Klempnersmeisters Unger, Gülbenstraße 30, war von 1386 bis 1412 wahrscheinlich im Besitz Edeless v. Salber aus einer schon 1231 im Rathe ber Altstadt vertretenen Familie, die wir schon bei No. 508 und 667 kennen gelernt haben. 1542 erwarb es Haus Korff, ber es 1563 umgebaut und mit der Inschrift H. K. bezeichnet hat. Bon ihm erbte es 1580 sein Schwiegerssohn Herman Mahner, ein Borsahr des 1880 verstorbenen Geheimen Kammeraths Theodor Mahner. In dieser Familie blieb es bis 1660.

No. 733 I. Sonnen ftraße 4. Dies schon bei No. 637 erwähnte Haus, welches seit 1600 mit dem damals v. Horn'schen Echause vereinigt gewesen zu sein scheint, war vordem von diesem duch den dazwischen liegenden Pfeiserthurm geschieden. Es gehörte 1370 bis 1394 Cord Sunne, 1394—1439 Ludeten Hebelendorp, 1439—1457 Tilen Holmider, 1466 Hinrit Plochhorst, 1472—1516 Bernd Brandes und 1520 bis 1600 den v. Beierstede. Die Kemenate dieses Hauses ist vom Hose der Herzoglichen Kammer aus mit ihrem spigen Giebel sichtbar. Der Fachwerkau des Borderhauses stammt aus dem Jahre 1641 und dürste den v. Horn zuzuschreiben sein.

No. 743 unb 744. Das Buschmann'sche Saus, Scharrnstraße 3 unb 4, war ein großes Steinhaus, bas 1396—1407 ben Meteler, 1412 bis 1423 Clawes Remlinge, 1432 Hans Ernstes Wittwe, 1448 Arnbt Boltmerod unb 1457—1623 ben v Stromsbeck gehörte, zuerst hilmer, zulest ber Wittwe bes Bürgers

meiftere Corb.

Ro. 746. Das Lotterie gebäube, Scharrnsftraße 6, gehörte 1400—1416 Eylerd v. d. Hende, 1422 Gerwin Pamme, 1422—1426 Hans v. Werle, 1429—1442 Webegen Pawel, 1444—1517 Tile v. Damme, 1537—1552 Diberich v. d. Leine, 1552 dis 1600 der Wittwe des Bürgermeisters Hennig Barbenwerper und deren Erben. Im Jahre 1674 wurde es von Gerhard Schaffeld, dessen, wobei der Keller des alten Hauses mit romanischen Säulen erhalten geblieben ist. 1761 kauste es Johann Gerhard v. Pawel.

. No. 747. Das Haus an ber Stelle ber Turnhalle bes Realgymnafiums, Scharrns ftraße 7, fruher Stadt London, war wegen seiner mittelalterlichen Reste interessant und hatte ben v. Denstorp, v. Beyne und v. Scheppenstede gehört.

Ro. 748. Früher "Schwebische Krone", Scharrnftraße 8, gehörte 1386—1457 Corb Grotejan, 1465—1549 ben Bollmerob, 1565—1747 ben v. Beine, zuerft bem Rammerer hennig, zulest Julius v. Beine. Bon 1630—1658 befaß es Autor v. Beine, ber in erster Ehe Anna v. horn, in zweiter Catharine v. Twedorp zur Arau hatte. Als hier 1666, wie bekannt, die Konigin Christine von Schweben abstieg, war Autor v. Peine schon tobt, seine Söhne zum Theil noch numundig, der Nepräsentant des Hauses also ihr Ohenn und Bormund Christoph v. Horn.

No. 749. Das Robs'iche Haus, Scharrnftraße 9, gehorte 1371—1394 Boben v. b. Hove, 1404—1433 ben v. Beiner, 1433—1457 ben v. Geismer und 1477—1643 ben v. Damm, zuerst bem Burgernieiser Tile v. Damm, ber 1487—1502 im Rathe der Altstadt saß und mit seiner Frau Ilse v. Kalm einen Neubau ausstührte'), zulest Curd, Jürgen's Cohn. Bon 1675—1753 besachen dieses Haus die Stieber, eine pfalzische Juristensamilie.

No. 757. Das Löbbede's che Haus, an der Martinitirche 4. Im 13. Jahrhundert lag hier der Fleischscharrn der Altstadt, wovon die Scharrnstraße den Namen erhalten hat. Bald nach 1300 wird der Scharrn neben dem Gewandhause eingerichtet und an seiner disherigen Stelle ein Wohnhaus entstanden sein, das 1359 wahrscheinlich herman Holtnider gehört hat. 1396—1409 war Clawes v. Machtersen, 1412—1562 die Familie Belhauer Besitzer. 1552 erhielt es der Bürgermeister Franz v. Dannn, Gemahl der Isse Belhauer, und ein Damm'sches Haus blieb es dis 1625. 1660 besaß es Jürgen Boyling.

No. 758. Das Sad'iche Hans, an ber Martinitirche 3, war ursprünglich ber Sitz der ichon 1242 genannten, früh erloschenen und, wie es scheint, niemals im Nathe vertretenen Familie v. Tzimmentstede. 1386—1409 besaß es Hinge v. Tzimmentede, 1412—1448 Gerwin Pannne, 1457—1600 die Familie Kogel, zuerst Eggeling (seit 1466 im Nathe der Altstadt), zulett Jobst mit dem das Geschlecht erslosch, 1643 war der Bürgermeister Todias Olfen Besitzer, 1745 erward es Dorothea Magdalena Hossmeister, geborene Biel, die Großmutter des Albtes Hossmeister.

(Schluß folgt.)

### Zücherschau.

In der Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte hat Dr Otto Gunther thislich "unbefannte
und vergessen Autographen" veroffentlicht, die für die Witglieder der deutschen Gefellschaft in Leipzig auch als Conderdruck erschienen sind. Es ist darunter ein umfangreicher, sehr interessanter Brief Lessing's, der, am 17. März begonnen und am 25. März 1775 vollendet, auß Dresden an seinen vertrauten Freund, den Kammerherrn v. Kundsch in Braunschweig, gerichtet ist. Er gewährt und einen beutlichen Emblid in die bamalige Stimmung bee Dichtere, ber ungufrieden mit feiner "gegenwartigen, fo hundebottiden Lage" auf ben Rath bee ofterreichischen Befandten v. Swieten in Berlin in Begriff fteht, nach Wien gu reifen, um wegen einer anderen Unftellung "wenigstens bas Terrain ju fondiren". Huch in Bertin und Dreeben feien ihm bagu, ichreibt er, "Borichläge bie Menge" gemacht. Doch wünscht er nicht, bag ber alte Bergog Karl, besten freundliche Abschiedsworte: "Lag er sich nicht versuchen" ihm noch im bantbaren Gebadhtniffe haften, von feiner eigentlichen Abficht etwas merte; er will ihn lieber auf die gewisse Perfon in Bien rathen laffen, mit welcher er ibn fcon felbft einmal veriert hat", offenbar bie fpatere Gattin Leffings, Eva Konig, wohingegen er "gegen eine andere Durchtancht" (den Erbprinzen Karl Wilhelm Ferdinand) "nicht fo viel Feberlesens machen würde", da ce ihm "fehr gleichgultig fei, was biefe eine von ihm vermuthen mochte". Die Stellung Leffing's zu beiden Fürften tommt bier ju charafteriftischem Muebrnde. Das fefte Butrauen gu bem Wohlwollen des alten Bergogs zeigt auch das eigen thimliche, her gang eingefugte Urlaubegefuch des Dichters, bas er absendet, als er Urlaub und Reife auf eigene Fauft langft angetreten bat. - Bas es mit bem in bem Briefe angebeuteten Confistorialproceffe fur eine Bewandtniß hat, wird fidy idgwerlich je gang auffluren laffen, ba bie Acten, bie une barüber berichten fonnten, nicht erhalten find. Plur einige Andentungen tonnen wir and ben Enbseriptenliichern ber Beheinmathe registratur gewinnen. Der genannte herr Marconnan ift jedenfalls Chriftian Ludwig von Marconnan, ber früher in preußischen Dieusten ftand, im fiebenjährigen Mriege nach einem von ihm geführten, im Bergoglichen Landeshauptarchive verwahrten Tagebuche Generalabjutant des Generals v. Mofer war, fich ben Orden pour le merite erwarb, fpater aber, am 19. Mai 1772, als Oberftlieutenant in Braunfdweig Anftellung fand und unterm 17. November 1773 gum Rammerheren ernannt wurbe. Um 28. Marg 1774 ertheilte ihm bie Regierung ben Bescheid, "baß seinem Gefuch um Dispenfation bon bem öffentlichen Aufgeboth nicht deferiret werden fonne". Doch in bemfelben Jahre ergeben an ibn "wegen der ihm imputirten Bigantie" zwei Erlaffe, die nus leider weber im Wortlaute noch im Muszuge erhalten find. Wer aber ift bas "hubiche Dlabchen", bem Leffing "wie allen fo balb wie möglich einen Dtann" wlinscht? Ein Fraulein b. Schwarztoppen? Dohne ober Dehne? Much bas muß fraglich bleiben. Alle Officier ift v. Marconnan balb wieber verabichiebet worben; wann es geschehen, wiffen wir nicht genau, body ichon unterm 10. Juni 1774 erhalt ber "gemefene Dberftlieutenant b. Marconnan" bas Bradicat eines Antehauptmanns. Geine Berabichiedung ift vermuth lich in Folge jener Berhaltniffe geschehen, über bie uns vielleicht ein gludlicher Bufall noch einmal Anfflarung gewahrt Da ihnen ein Leffing feine Theilnahme fdjentte, fo find fie boch auch filt une nicht gang ohne Butereffe. Geftorben ift b. Dt. nach einer Motig jenes Tagebuches in Brestan am 26. Inli 1805. P. A.

<sup>1)</sup> Dieser muß, da Tife 1502 starb, spätestens 1502 erfolgt sein. Nach dem Stammbuche ber v. Damm vom Jahre 1607 in der Stadtlibliothet war an dem Hause noch das ältere Kalm'sche Wappen (ein silbernes Dreied mit grünem Kleeblatt im blauen Schilde) angedracht; die Berleihung des sehigen Wappens hat eift 1506 stattgefunden. Bed hat das alte hand noch gesaunt, datirt es aber von 1506.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Bimmermann in Wolfenbuttel.

Berlag ber Braupiciweigichen Anzeigen: 28. Bahmann. Drud ber Baifenbaus - Buchtruderei (M. Bud) in Braunichmeta.

Mro. 9.

25. April

1897.

[Radidrud verboten.]

### Bolkslieder des Brannfdweigifden Landes.

Bon Chertebrer O. Saffebrant.

I e nachsolgenden Boltstieder sind von dem Unterzeichzeten, z. Ih. im Berein mit Herrn Oberlehrer Dr. Allers in Hotzminden, in den Ortschaften des Herzegthums gesammelt. Leider sehlte es uns an hinreichenden musikalischen Kenntuissen, um zugleich die Welodien aufzuzeichnen. Was in gangdaren Sammlungen, z. B. der Mittlerischen, bei Uhland, Wolff, Hospmann von Fallersleben u. a. m., oder in Andree's "Braunschweigischer Voltskunde" bereits gedruckt vorlag und teine wesentlichen Abweichungen zeigte, habe ich als überzlüssig ansgeschieden. Da die Sammlung den Zweck versolgt, die Ausmertsamkeit weiterer Kreise auf unsere Boltslieder zu richten und zur Auszeichnung derselben anzuregen, so mögen mir einige darauf bezügliche Bemerkungen gestattet sein.

Das Bolf im Lande Braunfdweig ift fast rein nieberbeutich; die wenigen thuringischen Bewohner im Unte Waltenried find ohne Ginflug, und die ehemals wenbifden Gemeinden in ben Rreifen Braunfdweig und Belmftedt find langft germanifirt. Go ift bie Boefie unferer Wegenden ursprunglich niederdeutich wie bie Schriftsprache. Doch ba biefe ichon feit bem 11. und 12. Jahrhundert einen gwar hartnadigen, aber hoffnungslojen Rampf gegen bie fruher entwidelte und barum liberlegene hochdeutsche Sprache fampft, ber nach turgem Rüchschlage im 14. und 15. Jahrhundert im 16. mit bem Giege ber letteren endigt, fo ift es auch nicht ju verwundern, bag bie niederbeutsche Boefie gegenüber ber hodidentiden mehr und mehr gurudtritt. Geit Luther ift and unfere plattbentiche Umgangeiprache in Mitleidenschaft gezogen, fo bag Reuter's ideale Anficht, "fie wird noch taufent Jahre fo ftehn", wohl taum von Bielen getheilt werden wirb. Es lagt fich ber Rudgang bes Mieberbeutichen befonders aus ber Sprache ber in feinem Bereiche gefungenen Bolfelieber conftatiren. Im 15., auch noch im 16. Jahrhundert ift unfer Bolfelieb, befondere bas historische, noch fast rein niederbentsch; im 17. überwiegt ichon bas hochbeutiche, im 18. und 19. ift bies fast Alleinherricher. Es ift natürlich, bag bei dieser Entwicklung die n eberdentschen Boltslieder leichter der Vergessenheit auheimfallen und Neubildungen immer spärlicher werden, ebenso, daß die letzteren sich mehr und nicht dem Charafter der dialekt. schen Kunstpoesse aupassen. Da unn diese von Laurenderg und Voß die zu Klaus Groth, Fris Renter und Reiche vorwiegend humor. kisch ist, so beschwähren sich auch die betressenden Boltslieder im Westentlichen auf das humoristische Genre!). — Auch die Neinheit der Sprache leidet unter diesem kroces. So zeigt Nr. 6 neben engeruschen auch westsalische, Nr. 8 und 9 ostsalische Buldungen; auf Nr. 20 hat Fris Reuter's Sprache unwerkenbaren Einsluss gehabt. Diese Wischbitdungen erklären sich aber auch aus dem Wandern der Koltslieder.

Bie nun ichon im Intereffe ber Sprachgeschichte und Spradywiffenschaft bas rechtzeitige Guiren ber Bolts lieber einer bestimmten Wegend von ber bochften Wichtigfeit ift, fo auch für bie Litteraturgeichichte. Das Boltelied entsteht unbemerft wie die Blume im Grafe; balb aber findet man in der nabern und weitern Umgeburg Blumen ber gleichen Urt, aber verschieben je nach Bobengestaltung, Licht und Warme, ja, in Garten fo cultivirt, daß oft taum noch die Gattung zu ertennen ift. Ebenfo wird bas Boltstied weiter getragen und je nach Reit und Stammidjarafter geformt, ja von leunftbichtern baut g erft falonfahig gemacht. Go beruhen bas Goethe'iche Sah ein Ruab' ein Rollein ftehn", die Uhland'ichen Lieder "Ich hatt' einen Rameraden" und "Es zogen brei Burichen wohl über den Mein" auf alteren Bolts liebern, wie bes "Rnaben Wunderhorn" und andere Sammlungen zeigen. Geler intereffant ift es auch nachzuweisen, wie bas Wolt felbst fich bie eingewanderten Bolfelieber mundgerecht macht. Go ift 3. B. Dr. 24 und 25 gerbehnt aus einem alteren beffifchen Liebe, bas bei Mittler Itr. 1454 ju finden ift; fo fteht Itr 15 gleichfalls in wefentlich anderer Westalt bei Mittler Nr. 239, fo hat Dr. 11 bei Anbree p. 349 nur brei Strophen. Anbere Beifpiele folder Beiterbilbungen find Dir. 5, 18, von bem mir allein brei Berfionen vorliegen, 22, 27 und 28. Ferner benutt bas Bolt oft Runftlieber, fogar Opernarien, um fie, mehr ober weniger veranbert, für fich ju fingen. Der Munbige wird 3. B. aus Dir. 7 und Dir. 3, vielleicht auch aus einigen anderen

1) Bigl. Dr. 6. 8, 9. Dr. 20 ift verbadytig.

bie Deiginale heranisinden, die ja in Me A durch ben Boldowin zu einem berlesten Botpourer vereinigt find. Zo liegt mir aus Benzingerode bas altere Lied vor: "Aufr mich hintiber, junger Schiffer, nach Deinalde (-10.1) fibre mich". Toch betet bas Lied zu wenig Neveichungen vom Deiginal, und biese sind — offen veragt — Verichlichtermunen. Ans bieser Arbeit des Bolfes aber iftes uich seiten möglich, auf besten Charafter zu ichlieben Man kann die Bolfeleder geradezu einen

Epiegel bee Boltedjaraltere nennen.

Echon and ber fleigen Andwahl, Die ich hermit der Deffentlichfeit vorlege, lagt fich mander Edilug ; elen. Zimadift erfcheint merfinardig, daß Raturl eder ganglich fellen. Die wenigen, die ich vernommen habe, jind in b.a Edinlen eingelibt und urfpringlich Rurftlieder 2). Bit es min richtig, baraus gu fcht egen, bag unfer braumid beigifdjes Landvolt feinen Enm fier Mitter habe, etwa glich ben alten Komern, benen ja die schonften Allpen d. e.ben nur "ftarrenbe, granfige Buften" waren? Inh mohl nicht. Denn die Ratur wird oft herancep jen, um ale Tolie ju bienen far feelische Borgange aller Urt. Go bilbet bos ichnell verwelfente Laub und 13: 18 ben wirfungevollen Gegenias gur nie welfenben Prie: fo jund bie Sterne die Magen bie gleichmuffig herabsehen auf Mind und Grab; ben Plamen wird bas Behantnig offenbort, bas beit ? ebenden brlidt, benn fie pla ibern nichts aus u. f. w. Auch ju Bergleichen wird Die Natur haufig herangezogen. - Die Betrachtung ber Matur ift alfo bei unferm Bolle feine afthet ite, fondern eine gemuthliche; die ichonfte Wegend macht auf unseren Mudersachsen feinen tieferen Cindrud, wenn er fie nicht mit feiner Etimmung in Begiehung feben ta in. Co fein it es auch, bag unfer Borfebichter faft uur far bas Micige in ber Ratur Angen bat, far Blumen, Gras, Bimme und auch Sterne Man fonnte babei verfucht in emganvenden Der Meberfochse hat tomen Enm jur "Gegerd", weil er feine ju felen befommt"; bent w derfpricht aber, bof auch ber fachfische Bargbewohner nie nals feine Berge und Waber aufungt.

E ne zweite Eigenthündichkeit ift es, daß die Spottund Truntieder, die "Ichnadahüppin" der Banern, vollftandig sehlen Unive Banern find schwerfalliger als die oberdeutschen zu Wort und That, deshalb auch nicht leicht in die Sige zu bringen, die den Trunteim hert or

brunet.

Den Stoff zu unseren Volkol ebern bietet nun vor Allem das dentiche Gemith, das in der Arende oft derb, in Arend und Led aber leicht seitimental wird. Da sind vor Allem die Liebestieder. Der Lebe Guld wird oft drastisch, siter aber tiesumig brusestellt; die Treue wird in allen Tonarten verherrt cht, Untene regt nicht zur Rache au, sondern vur zur Trauer und zum Gebet. Ebenso zengen die Arscheidest und Heimathel eder von dem Gemithe unseres Volles.

Ucher die Form und die Sprache ift nichts Besonberes zu bemerten ich ift die in allen bentschen Bolls liebe, i ubliche. Par eins mochte ich hervorhelen ich

2 3 B "Lette Tenbeng, fonun deh wieden", "Sennit, iaht und frotzich beigen" a. i w

schtt ga glich der Wust hab ober gar nicht verdauter Fremdworter, welcher namentlich die bangrichen Bockslieder vermigiert.

Bon weniger befannten, aber body ichon verorientlichten

Bolleliebern werden im Lande noch gefungen:

1) Alls ich noch Junggefelle war. 2) Da unten im Dorze, da flieget. 3) Des Abends, wenn ich frah aufsteh?. 1) Ein Kafer auf dem Zaune fag. 5) Es wohnt ein Meister zu Frankfint an dem Main. 6) Es dunkelt sich der Abend. 7) Gestern Abend auf der Pleiche. 8) Herr Pfarr, das ist em Truselsweid. 9) In des Gartens dunkter Lande. 10) Jest kommt die Zeit, da ich wandern nuß. 11) Jest ist die Zeut und Stunde da. 12) Jesund ist der Schluß gemacht. 13) Lebe wohl, du schones Madchen. 14) D du Amerika, du großes Jammerthal. 15) So san ie hab' ich, gutes Madchen. 16) Zeid lustig und trohlich, ihr Handwerlsgesellu. 17) Und wenn ich au selbigen Abend gedenke. 18) Was hab' ich denn meinem Schaschen gethan?

B itorifche Boltolieder, fo.me Coldatentieder habe ich

verlaufig ausgeschloffen.

Datt' ich Flügeln, mocht' ich fliegen Und an benem Herzen begen, Dem fein Gerz auf Erben gleicht; Hatt' ich Kangeln, war' ich da,

Bevern.

2,

War ich bir fo femig nah!

Haunden ist um gut, In we Mitch und But, Freundlich von Geficht Wie tein Madehen uncht.

Solds' en schon Gesicht Hat fein Madchen nicht, Hit mem Hannchen nur Anf der gangen Alm.

Handen tommt herans, Brugt nur einen Strauß; Sieh ben sche einen Strauß, Nied' einnal barauf.

Rieden ift fem Ming, Madt iar viel Beidraß; Riede wer di will: Mafier will ich dich!

Rothhary und Weier.

3.
Trane den Monnein nicht, Trane fie alte nicht, Kalfch itt der Manner Tren, Sie die der Weisberich, Die verfichterich, Die Letrnjerich, Sind Manaecherzen, Winn fie and scherzen

Ild wenn bas rote Meer Lauter Champagner war', Mocht' ich ein Golbfifch fe'n, Schwanun' in bie Gint hinein. La la, la la, la la!

Bengingerobe.

Beftern Abend ichog ich einen Leopard -(var .: Porberbaum)

Rallt er, ober fallt er nicht : Ralt er midt, fo bleibt er ftebal. Mady memem Edjagehen ning ich gehn In ber Woche fiebenmal.

3d habe fo lange brangen geftanben Had hab auf fie gelaurt , Echt emmal auf meinen But, Wie ber But tropfen thut; Bon dem Regen ift er fo naft Wegen mich und meinen Cohat.

Morbharz.

Ce wollt' ein Dagble'n gum Tange gehn, Echon ichlant mar fie ge; ert. 2518 trof fie auf bem Wege an's din'n Letberbaum, war gran.

2.dy Yorbertaum, fieber Yorbertaunt, Wovon bift bu fo grfin ' -3d gieh bas Captiein wollt a is ber Eib', Davon bin ich fo grun.

Ildy Magdlein, liebes Magdelein, Wovon bift bit fo idjon? 3d eife Cemmel und trinfe Wein, Davon bin ich fo ichon.

Id Mlagolein, liebes Ma belein, Beim Edjag haft bu geweft, Tavon writ du fo jchone fe n, Du hift bein'n Rrang verlor n.

Ad Yorberbaum, lieber Yo.berbaum, Med du nur nicht gu viel; 3d hab qu Saus funf Bellberlein, Die follen bid unchan'n

Und han'n fie mich im Winter ab, Im Grichling gritn ich nieber: Ili d du, fcmaribraunes Magdelein, Kriegst bemen Mram nicht wieber.

Werbreitet. 8)

Luttje Da fen von'n Torpe. Wat buft du fan chlatt? Du mutt woll nir Rerfen, In untt woil na'r Stabt :

il 2 pt il alidje i eipracht feber fe' Mitter No 620

Ed will nich na'r Sterfen. Cd will mich ner Stabt. Ed will na nu'n Ben'iom. Dorfim bun ed fau chlatt.

Deventhat 1).

7. Db ich bich liebe, fragft bu mein Beig? Id), Dieje Grage bereitet mir Echmer;

Db ich bich liebe, frage bie Boget, Denen ich oft meine Grage vertrant.

Db ich bich liebe, frage bie Blumen, Die ich br fenbe von Thranen bethaut.

3a, ja, ich liebe dich mit aller Bluth. Mit der gingen Liebe Dlacht,

Dut memem Leben, mit meanem Blut, Db ce Tag fei ober Hacht.

Dir; ja, bie gan; allein Will ich mein Velen weihn,

Ja, ich gehore bir, Das glaube mir.

Bengingerobe ).

Chaitdien, mat mal up bat Kinfter, Rit main betchen rut, Lat ordin Wind tanfamen toren, Du baft none Bent!

(Breitehen bint, bat't Banjen was, Malt bat femter up: Ad, Samen, for en beten ficht, De Dusche pagt wat up!

Tamo, ed will 'ne Leier h'len, De in'n Gine i fteit, De wid 'd ftellen an bat Tufter, Dat ni'r Straten geit. -

Tamm, bed fail be Duwel haten, Du perfecte Hunt! Jung de Elliche an tau peale i, De vor n Simfter ftunn.

Bane, de glowt, et was de Dimel. Denn fet fach fo ut, Ein M raid foll em in be Blien, Sprung be Plier run.

De Dilid, de harr' en Beffentel. Smet em hinder an : Bane, de lep in alle Welt, En Yem' nich webber fam.

Editemede bei Bodenem.

36 dat nich de litte Tulet ? Uje Bans will't Greitden fon! Dacht ed bod, be oile Glifer, De wort bodt jo gant as min.

4) Vare, it to Andree p. 53 de her his grand form an der land der grand bei geben beite.

5) B31 Ginle t, ag

Kunn' hei doch so f. undlich foren, 218 hei med dat Johrmart gamm. Ru toppt hei na fromde Doren Ged de Haden balle af.

Ule Wasche sab verloren-Michel hett en Sg up bed: Toch wat helpt med alles Koren, Kinnut doch feiner nich na med.

Eue Rau un en par Swine Hett min Bader med vermaft, Un bat Flaß is alles mine, Wat be Mudder swingt in braft.

Linwand hemm ed of fim Stige, Un dat Bedde is all fir, Un wat felt benn ninen Tage? Newer et passirt noch nix.

Rordharz.

10.

Als ich an einem Sonntag — Nich ales mit Hurra! Im grinen Wach spazieren ging — Und alles mit Hurra! Sah ich ein Mägblem seine stehn, Das war ganz wiergleichsich schon.

Und als dus Maddjen mich erblickt, Nahm sie die Flucht in'n Wald zwild; Ich aber eilte auf sie zu Und sprach: mein Kind, was flehest da?

Sie sprach: Mein Herr, ich kein ihn nicht, Und schen ein's Mannes Angesicht; Tenn meine Mutter sagte mir, Em Mannsbild sei ein wildes Thier.

Mein Kind, glaub du der Mutter nicht, Teine Mutter spricht die Wahrheit nicht, Teine Mutter ist ein altes Weib Und haffet sehr die jungen Leut'.

Mein Herr, wenn das die Wahrheit ist, Zo gland ich meiner Mutter nicht; — Zo ses er sich, mein schiner Herr, Aufs Gras ein wenig zu mir her.

Barg und Leine.

11.

"Ich bin fo manchesmal gegangen, Wohl um bem Berze zu erlangen; Ich aber hab' es nicht gefriegt, Weil es fo tief verborgen liegt."

Ich weiß schon langst was bich verbroffen, Daß ich die Thur hab zugeschlossen, Und daß du sonntest ucht heren, Das wurd wehl ment dem Aerger sein.

Ilnd warest du allein gesommen, Co hatt' ich dich hereingenommen; Denn zwei oder drei das ift zu viel, Nur du allein, du warst mein Biel.

Und fommit bu in ein ander Städtden, Co lielft bu gleich ein ander Madden, To whaldi' idi bir viel Mad bagu, Bis hin zu beines Grabes Ruh.

Die Ihranen die ich hab vergoffen, Die find dir auf dein Herz geflossen, Die Ihranen, die ich hab' geweint: Du aber haft es falsch gemeint.

Tas Tentmal, das ich von dir habe, Tas bleibt verschwiegen dis zum Grade. Tas Tentmal geb' ich eh'r nicht ab, Bs daß ich komm' ins st. Ne Grab.

Berbreitet.")

12.

Wer lieben will muß leiben, Chu' Leiben liebt man nicht; Sind das nicht suße Frenden, Wenn die Lieb von beiden ift?

Wer Rosen will abbrechen, Der schen die Dornen nicht; Wenn sie gleich heftig stechen, Genießt man boch die Frucht.

Den ich so geine hätte, Der ist mir nicht erlaubt; Cin' andre sist am Brette Und hat ihn mir geianbt.

D Gott, went foll ich's flagen? Mein Bater und Matter find todt, Miem' Fremd' hab'n mich verlaffen, Auf der Welt hab' ich fem'n Troft.

Jest geht die frohe Stunde Der Becterfeit dahm, Wo ich an beinem Munde Die Rofen brechen fam.

Hatt' ich bich nicht gesehen, Wie glückteh würd' ich sein! Uch, leider ist's geschehen: Wiem Herz ist nicht mehr mein.

Berbreitet.

(Gortfebung folgt.)

#### Rachrichten über Bürgerhäuser früherer Sahrhunderte

Bon Oberftlientenant Beinrich Deier.

(Edjing.)

No. 759. Das Müller'iche, früher Reden iche Haus, an der Martinitirche 2, lejaß 1307 Herr Conrad Hollunder, und mahrscheinich bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts behielten es dessen Nachkommen. Tie solgenden Bestier waren 1407 bis 1423 Haus Netwech, 1444—1457 Bernd v. Tamm, 1477—1535 die Kalen. 1535 erhielt es die kinderlose Wittwe des Bürgerneister Herman Kale, Riecke v. Strobeck, die 1537 den Viergermeister Autor v. Peine heirathete und 1561 starb. Ze und ihr zweiter Ge mahl haben ein Episaph von wersem Marmor in der

<sup>6)</sup> Etrophe 1 3 and bei Andere p 349.

Martinifirdje erhalten. Ihre Rinder behielten bas Saus bis 1573, 1586 tam es an ben Rammerer Deldgior v. Strombed, 1643 war Gertrud v. Etrombed Befigerin. 1647 erwarb es Tile Vietle, von dem es fein Schwestersohn Arend Köpte erhielt. 1801 wurde ber Raufmann Friedrich August Reden Befiger.

#### 4. Die Petribauerichaft.

20. 770. Das Galle'iche Saus, Breiteftrafe 1, neben bem Altitadtrathhause, mar 1203 bis 1349 ber Git ber Familie von bem Bus, bie ihren Plamen von der Rachbarichaft des Rathhauses (bes Haufes xax' 250xuv) erhalten hat, und feit 1254 im Rathe ber Altftabt haufig vertreten mar. Seit 1362 befagen dies Saus die Doring, von benen es 1439 hinrid v. Walbed 1) gelauft hat. Die v. Walbed behielten es bis 1765, in welchem Jahre es Johann Chriftoph Wilmerding erwarb und neu aufbaute. Deffen Radfommen hatten es bis 1832. Gine friihere Erneuerung bes Saufes war nach Bed's Ueberlieferung 1555 burch Bürgen v. Walbed und feine Bemahlin Unna v. Bechelde ansgeflihrt und babei beren Wappen über ber Sausthilt angebracht worden.

Do. 771. Das Weftermann'iche Sans,

Breiteftraße 2, hieß "bas Bans gur eifernen Thur" und war 1341 Eigenthum Berman's v. Buftebe, Baters bes 1374 beim erften Ausbruche bes Aufruhre getobteten Burgermeiftere Brun v. Guftebe. Das Grunbftud war damale mit einer Mauer umgeben und von No. 770 burch eine auch jest noch nicht gang ber-Schwundene Twete getrennt, Die fpater Mutor's Twete hieß und gur Scharenstraße führte. Wahrscheinlich befaß es bis 1382 herman's gleichnamiger finberlofer Cohn. 1403 gehörte es Dietrich v. Bornum, feit 1407 Wasmod b. Remme, ber 1434 mit feiner Gemahlin, Berborg v. Broipem die Ct. Annen Capelle an ber Citofeite ber Martinifirche ftiftete; feit 1473 Albert v. Bedielbe beffen Gemah.in Diette v. Broipem eine Richte Gerborg's war. Die v. Bechelbe behielten bas haus bis 1600; zulest hatte es Anna v. Bedjelde, Burgen Walbed's Frau. 1681 erhielt es Anna v. Walbed, vermählt mit levin Santelman, von beren Rindern es 1680 ber Meiche-Pofinicifter Silmar Deichmann, ber fpatere "Eble v. Cronftein", taufte. Durch feine Toditer Dorothee Glifabeth tam es an ben Rlofterrath v. Blum und blieb in ber Blumifchen Familie bis 1795

Mo. 772 und 773. Das Realgymnafium, Breiteftrage 3, ift auf zwei alten Grundftuden entstanden. Ito. 772 war ber Gip ber Familie Ctapel bie 1426, tam bann an bie v. Groningen und 1492 an die Bestval, die hier in jenem Jahre ein in ber Be-Schichte ber Bolgarchitectur viel genanntes Baus erbaut Gie behielten es bie 1602. 1643 bejag es Balger Bolfte; fein Cobn Beinrich verlaufte es 1701 an Bellmann, der es bie 1724 befag. Bahrend biefer Beit wird bas Saus auf einem Bed'ichen Rupjerftiche von 1714 "das Sochfürftliche Brivilegirte Birthebaus

in Salzthalen" genaunt. Bon 1762—1864 gehörte es ber Familie Krause. Do. 773 gehörte bis 1433 den v. Bornum; 1464 erwarb es Bartold v. Lafferde, ber brei Jahre spater bas bem vorigen an intereffanter Bolgarditectur nicht nachftebenbe Saus auffuhrte, bas bis 1552 feinen Rachtommen gehört hat. 1669 ging ce an hierommus Korn über, beffen Cohn Berman Wilhelm einen Gafthof baraus madte In befem wurde Friedrich ber Große als Kronprin; 1739 in ber Mitternachtestunde vom 14. jum 15. August in den Freimaurerorben aufgenommen. 1749 fam bas Baus an Johann Chriftoph Ernufe, beffen Familie von 1762 beibe Saufer befag. Dan fah fie dager ale ein Saus an und nannte fie von dem barin betriebenen Eperlingichen Geschafte bas Sperling'iche Band, unter welchem Ramen es in der Runftgeschichte feinen Ruf hat.

Dio. 774. Martino Ratharineum, Breite ftrage 4, mar querft ein altes Stembans ber Kamilie v. Evenfen. Bon 1438-1553 befagen es bie v. Subbeffem, von 1553 bis in's 17. Jahrhundert bie D. Pawel, bann ber Poftmeifter Polig, feit 1723 ber Budhanbler Meper und feit 1835 ber Raufmann

Giefete.

Ho. 777. Das Jonas'ide Sans, Breiteftrage 7, mar ein altes Steinhaus ber v. Brode.

1750 taufte es Georg Rourab Jonas.

Ro. 779. Das Thein'iche Saus, Breites ftrage 9. Diefes Grundftud gehörte von 1359-1404 ben b. Goddenstidde. Dann war es bis 1700 in mehrere Theile gerlegt, beren einen 1517 Biarid Beer bejag. Der Oberverwalter Frang Andreas Boigt faufte 1698, 1701 und 1703 bie brei bamale an biefer Stelle liegenben Häuser von Zollner, Evers und Sahnebutt, beren erftes, das frühere Beer'iche, "jum golbenen Baren" genannt wurde, und ließ von Banmeifter Rorf bas jebige Saus aufbauen. 1740 erhielt es feine Tochter Auguste Bilbelmine, bermablt mit bem Droften Levin Anguft b. Rhet, bon ber es zunächst an ihre Cohne, ben General und ben Droften v. Dibet, bann an ihres Brubere Cobn, ben Oberhauptmann und Klofterrath Johann Auguft Boigts v. Rihet, Grogvater bes commandirenben Generale bes X. Armee. Corps im Rriege 1870.71, iber. ging. 1801 erwarb es Graf Rarl Friedrich Gebhard v. b. Edulenburg Bolfebarg, während ber weftfalifden Beit Brafident der Reichoftande gu Raffel und mahrend ber bormunbichaftlichen Regierung Borfigenber bes Weheimeraths-Collegn; 1821 ber Raufmann Starl Beinr. Degener.

Do. 784. Das Chrenberg'iche Saus amis ichen ber Breiten- und Scharrnftrage, Bader-Hint 1, gehörte von 1400-1534 ber Familie Rober oder Roer. 1716 tanfte es Beinrich v. Strombed, in beffen Familie es bis 1802 blieb. Der Prafibent Friedrich Rarl v. Strombed, ein Urentel bes Borgenannten, ift bier 1771 geboren und hat in feiner Lebensbeschreibung Diandjes mitgetheilt, was fich in

biefem Baufe zugetragen bat.

Rr. 790. Das noch mittelalterliche Edhaus ber Malertwete, Edarrnftrage i 2, war 1339 Conrad Wasmode's Saus und gehörte 1464 bis

<sup>1</sup> Er foll vorher Burgermeifter in helmftebt gewesen fein.

1497 ber Kam lie von Minden oder Minding von der bie jetz ge Malertwete den Ramen Mindingestwete eihielt. 1480 hat Luder Minding das jezige Hans erbant.

Br. 791. Das ichone Solzhaus, Echaren : frage 13, mit gobtreichen Ropfen und Statuen ver-

giert, ift 1470 von Bans Eporleder erbaut

Mr. 797. Tas große Steinhaus mit anisgeichtem Kachwertban, Scharrnftroße 19, gehorte 1315 Effegard Greng, der es von seiner Krau, Weie v. Bederze, erhalten hute. 1356—1416 besaß es Oberwyn v. Hamelen, 1422—1497 die v. Lamelen ich 1537—1614 die v. Tamel, zuerft hemig d. I. Ite's Cohn, zulegt Tile, durch besten Tochter Omerit aes an Antor v. Strombed fam. Es blieb dis 1804

ein Strombed iches Daus.

Rr. 800. Das Saus ber Steaer'ichen Bronerei, Baderflint 4, en febr altes Etei :hand, gehorte bis 1430 den v Elge, bis 1477 ben Tonnies, bis 1527 Mathias Bolfering und bis 1587 ben Bacobs. Ter Bormund ber Jacobsijden Rinder erichien 1587 por bem Rathe, erflarte bas Saus far febr baufallig, und bat um Erlanbnig gum Bertauf. Der Raufer und Erbaner des jegigen Baufes mar Ancharias Clames. Die Clames befagen es von 1588 bis 1610, bennacht bis 1631 Senn g Mummentater, bis 1692 Sans v. Walfen und Lis 1700 Meolans Ronig, von bem es Johann Friedrich Safeler faufte. Diefer vergierte das Sans liber der Sonisthut mit seinem Wappen und bem feiner Frau, Anna Torothee Schaffeld (f Mr. 746) und ben Imtialen I. F. B. - A D. S. Die Rachfommen Sohann Friedrich's find im blieger lichen Stande verbieben (vgl. Mr 14) uid leben jest in Sambung. Die abelige und graftiche Linie ftammen von femen Brilbern ab, die lettere in weiblicher l'inie allerdings auch von ihm, ba eine feiner Tochter 1730 ihren gu Mandeburg lebenden Wetter, den Megerunge rath Gottlieb Sateier, geheinathet hat.

Mr. 413. Das Hans der Balhorn'ichen Branerei, Galoenstroße 43, gehorte 1392 bis 1457 Smale Henneten, 1457—1477 Bartold Inedensite, 1495—1544 der Kannlie Gebel, 1595—160 i der Kannlie Thes. Dis jedige Hans ist 1580 von Albert Dies erbant und mit Ramens richtigt versehen worden.

A1. 824 und 325, Echternstraße 48 u. 49, u. n. ein Borwert. Whischeinl di gehorte es zu Ansang des 14. Jahrhindert der Kam be Elias, dennachst zedentate den Krenzflotter, das es 1451 Tile Repener auf Leinestelle Weigen 1866 schent es Lideste Repener auf weiche Weige gehabt zu haben. 1461 -1507 besaß discitlt Cord stepete ein Sans, von dem gesagt wird, es set eins der zwei Hausen. Ben 1517—1643 gehorte es der Kamilie Pusinann.

Mr. 836. Il. mittlere Burgerichule, Siebllint 15, ein sehr actes Steinlans, bas 1402 eine eisene Ihm hatte und deshald noch 1421 "to der genen Dore" winnen winde, war 1356—1412 im Bejut Lide ier Meigere, 14 2—1497 hatten es die Meinerdes von Scheppenfiede, 1517—1565 die Vorghof und 1591 erwarb es der Kantmerer Henrich Hartwich, der das jetige Haus erbant und mit seinem Wappen, einem Hirschlopf, und mit einem schwen Portale geschmackt hat. Die an mehreren Stellen des Gebändes wieder lehrende Tarstellung eines mannlichen Ropses wird, vielle cht nicht mit Umecht, für ein Portrait des Erbauers gehalten. Nach dem augebrachten Wappen hit das Haus den Namen "zum braunen Hichte erhalten Tie Jamilie Hartmich des gis die Namen "zum braunen Hichten Inchen Jahre es Anna Chijabeth Hartwich ührem zweiten Gemahl, Adrian v. Horn, zubrachte. Später fam es aihren Sohn dritter Ehe Heinrich Jacob Enters. 177: wurde es Armen Arbe eshaus und 18:30 Burgerschule.

Rr 848 und 839. Das Tegtbuer iche Saus, Sudflint 17, ift 1469 von Seming Remlung erbant, beifen Familie es bis 1373 behalten hat. 15-6

erwarb es Sincel Bodant.

Nr. 851 und 852. Das Gidler'ide Sane, Baderflint 6, mar früher mit Bir. 544, am alten Petrithore 1, veremigt, gehorte 1428-1507 ben Ton niges und 1537-1573 Bane Stallnecht. 1573 faufte es Bennig Bartwich und erbaute bas jepige Bane, das nach Hotigen bes verstorbenen Baufecretaire Brandis an einer jest burch bae firmenfchild verbedten Stelle daffelbe Bartwichighe Wappen wie Mr. 536 und die Infdrift H. II - D. L. tragt 1600 - 1643 geborte es Joft Barbemverper, und 1656 erwarb es Beinrich Beieler, ber 1664 bas Sinterhaus nad dem alten Bitt thore gu neu auffichte und nach Bed mit der In ichritt: "De nrich Bafeler. 1664. Gertrud Maria Elgen" versehen ließ. Bemuch Beseler, beffen Bater Band von Goelar nach Brannidgweig gefommen war und bas Baus Steinweg 15 mit ber jest verschwundenen Infdjrift "Band Befeler. Porothea Rampfere" erbaut hatte, feierte 1705 mit Gertend Maria Cipen Die goldene Sodigeit. Bon ihm ftammen die geabelten nib in ben Brafenftand erhobenen Baefeler ab. (Ueber fei te im bifrgerlichen Stande verbliebenen Radfonnnen vol Dr. 14 und 800.) 1751 fam bied Saus an den Raufmann Degener, spater war es ein Geeliger iches.

Ar. 875 und 876. Das Baderhaus im Flohwinkel, Bäderklint 13 und 12, m bem ber Sage nach Eulenspegel um 1830 seine Streiche ausgesicht hat, gehorte 1386—1460 Herman v. Wend husen, 1403—1412 Tien v. Sipe, 1423—1457 Hemig v. Volgem, 1457—1471 Tilen Hanendorp, 1485—1507 Hemig Math as, 1517—1586 den Nor mid Rothvogel, 1623—166) Mathias Luger prein, ber es 1639 erbant und mit der Inschrit M. A.

verfeben bat.

Rr. 877. Das Gans zum wilden Mann, Breitestraße 14, gehorte 1348 Fride Plochory. 1558 hat Borchard v. Gellern bas jezige Hans erbant 120 Jahre besaß es die Kamilie Mahner, sast 70 die Kannlie Regenborn. Das Hans hat, wie jehon erwihnt worden ist, eine Remenate.

Rr. 878 Das früher Wrede'iche Haus, Breitestraße 15, ein altes Steinhaus in terhaltener Keinenate, war 1313—1388, wohrscheinlich auch seho früher, ber Sy ber v. Uede. Bon 1507—1574 ge horte es den Wittelop. 1593 hat Rottger Hass bes

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeiglichen Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Batfenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Rro. 9.

25. April

1897.

[Plachbrud verboten.]

### Volkslieder des Braunschweigischen Landes.

Bon Dberlehrer G. Baffebraut.

Tie nachfolgenden Bolkslieder sind von dem Unterzichneten, 3. Th. im Berein mit Herrn Oberlehrer dr. Allers in Holzminden, in den Ortschaften des herzogthums gesammelt. Leider fehlte es uns an hinzeichnden nuzikalischen Kenntnissen, um zugleich die Nelodien aufzuzeichnen. Was in gangdaren Sammbungen, 3. B. der Mittler'schen, dei Uhland, Wolff, hosmann von Fallersleben u. a. m., oder in Andree's "Braunschweigischer Volkstunde" bereits gedruckt vorlag and seine wesentlichen Abweichungen zeigte, habe ich als lberzüsssig ausgeschieden. Da die Sammlung den Zweckriolgt, die Ausmerksamkeit weiterer Kreise auf unsere Bolkslieder zu richten und zur Aufzeichnung derfelben nzuregen, so mögen mir einige darauf bezuglische Bewertungen gestattet sein.

Las Bolt im Lande Braunschweig ift fast rein niebermid; die wenigen thuringischen Bewohner im Amte ballenried find ohne Einfluß, und die ehemals wenfichen Gemeinden in den Kreisen Braunschweig und elmftebt find längft germanifirt. Go ift bie Boefie nserer Gegenden ursprunglich niederdeutsch wie die Mriftsprache. Doch da diese schon seit dem 11. und 2. Jahrhundert einen zwar hartnädigen, aber hoffnungsfen Rampf gegen die früher entwidelte und barum ærlegene hochdeutsche Sprache fämpft, der nach rzem Rückschlage im 14. und 15. Jahrhundert im 3. mit bem Siege ber letteren endigt, so ift es auch cht zu verwundern, daß die niederbeutsche Boesie gegener der hochdeutschen mehr und mehr gurudtritt. Geit tther ift auch unfere plattbeutsche Umgangssprache in litteidenschaft gezogen, so daß Reuter's ideale Ansicht, ie wird noch tausend Jahre so stehn", wohl kaum von ielen getheilt werben wird. Es läßt fich ber Rudgang & Niederdeutschen besonders aus der Sprache ber in nem Bereiche gefungenen Boltslieder conftatiren. 3m i., auch noch im 16. Jahrhundert ift unfer Boltslied, sonders das historische, noch fast rein niederdeutsch; im i. überwiegt schon bas hochdeutsche, im 18. und 19. dies fast Alleinherrscher. Es ist natürlich, daß bei bieser Entwicklung die niederdeutschen Bolkslieder leichter ber Bergessenheit anheimfallen und Reubildungen immer spärlicher werden, ebenso, daß die letzteren sich mehr und mehr dem Charafter der dialektischen Kunstpoesse anpassen. Da nun diese von Lauremberg und Boß dis zu Klaus Groth, Friz Reuter und Reiche vorwiegend humoristisch ist, so beschränken sich auch die betressend humoristischer im Wesentlichen auf das humoristische Genre 1). — Auch die Reinheit der Sprache leibet unter diesem Proces. So zeigt Nr. 6 neben engernschen auch westsälische, Nr. 8 und 9 ostsälische Bildungen; auf Nr 20 hat Friz Reuter's Sprache unverkennbaren Einsluß gehabt. Diese Wischblungen erklären sich aber auch aus dem Wandern der Bolkslieder.

Wie nun schon im Interesse ber Sprachgeschichte und Sprachwiffenschaft bas rechtzeitige Fixiren ber Boltslieber einer bestimmten Begend von der höchften Wichtigfeit ift, fo auch fur die Litteraturgeschichte. Das Boltslied entsteht unbemerkt wie die Blume im Grafe; bald aber findet man in der nähern und weitern Umgebung Blumen ber gleichen Art, aber verschieben je nach Bobengestaltung, Licht und Barme, ja, in Garten fo cultivirt, baß oft taum noch bie Gattung zu ertennen ift. Ebenfo wird das Bolfelied weiter getragen und je nach Zeit und Stammcharafter geformt, ja von Runftbichtern häufig erft falonfahig gemacht. Go beruhen bas Goethe'iche "Sah ein Rnab' ein Roelein ftehn", die Uhland'ichen Lieber "Ich hatt' einen Rameraben" und "Es zogen brei Burfden wohl über ben Rhein" auf alteren Boltsliebern, wie bes "Anaben Wunderhorn" und andere Sammlungen zeigen. Sehr interessant ift es auch nachzuweisen, wie bas Bolt felbst fich die eingewanderten Bolkslieder mundgerecht macht. So ist z. B. Nr. 24 und 25 zerbehnt aus einem alteren heffischen Liebe, bas bei Mittler Rr. 1454 au finden ift; fo fteht Rr 15 gleichfalls in wesentlich anderer Gestalt bei Mittler Nr. 239, so hat Nr. 11 bei Andree p. 349 nur drei Andere Beispiele folder Beiterbildungen find Nr. 5, 18, von dem mir allein drei Berfionen vorliegen, 22, 27 und 28. Ferner benutt bas Bolt oft Runftlieber, fogar Opernarien, um fie, mehr ober weniger verandert, für fich zu singen. Der Kundige wird 3. B. aus Dr. 7 und Dr. 3, vielleicht auch aus einigen anderen

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 6. 8, 9. Nr. 20 ift verbachtig.

Die Driginale herausfinden, die ja in Nr. 3 durch ben Boltewis zu einem burleeten Botpourri vereinigt find. So liegt mir aus Benzingerode das ältere Lied vor: "Fahr mich hinüber, junger Schiffer, nach Dirinalde (sic!) fahre mich". Doch bietet bas Lieb zu wenig Abweichungen vom Driginal, und biefe find - offen gejagt — Berichlechterungen. Aus biefer Arbeit bes Bolfes aber ift es nicht felten möglich, auf beffen Charafter zu schließen. Man tann die Bollslieder geradezu einen Spiegel bes Bolfecharaftere nennen.

Schon aus der kleinen Auswahl, die ich hiermit der Deffentlichkeit vorlege, läßt sich mancher Schluß ziehen.

Zunächst erscheint merkvürdig, daß Naturlieder gänzlich fehlen. Die wenigen, die ich vernommen habe, find in ben Schulen eingeübt und urfprünglich Runftlieder 2). Ist es nun richtig, baraus zu schließen, daß unser braunschweigisches Landvoll keinen Sinn für Natur habe, etwa gleich den alten Römern, denen ja die schönsten Alpengegenden nur "ftarrende, granfige Buften" waren? Doch wohl nicht. Denn die Ratur wird oft herangezogen, um ale Folie zu bienen für feelische Borgange aller Art. So bildet das schnell verwellende Laub und Gras ben wirfungsvollen Gegenfat zur nie weltenben Liebe; fo find die Sterne die Angen die gleichmäßig herabsehen auf Gliid und Grab; ben Blumen wird bas Geheimniß offenbart, das den Liebenden dritdt, denn fie plandern nichts aus u. f. w. Auch zu Bergleichen wird die Natur häufig herangezogen. — Die Betrachtung der Ratur ift alfo bei unferm Bolte feine afthetische, fondern eine gemuthliche; bie schönfte Begend macht auf unferen Niedersachsen teinen tieferen Gindrud, wenn er fie nicht mit feiner Stimmung in Beziehung feten tann. Go fommt ce auch, daß unfer Bolfebichter faft nur für das Aleine in der Natur Angen hat, für Blumen, Gras, Baume und auch Sterne. Man fonnte babei versucht fein einzuwenden : "Der Nieberfachse hat feinen Sinn für "Gegend", weil er feine zu feben befommt"; bem widerspricht aber, daß auch der sächsische Harzbewohner niemals feine Berge und Balber anfingt.

Eine zweite Eigenthumlichkeit ift es, daß die Spottund Truplieder, die "Schnadahupfin" der Bayern, voll= ftandig fehlen Unfre Bauern find fcwerfälliger als Die oberbeutschen zu Wort und That, beshalb auch nicht leicht in die Bige zu bringen, die den Trugreim hervor-

Den Stoff zu unferen Bolteliebern bietet nun por Allem bas bentiche Gemlith, bas in der Freude oft berb, in Frend und Leid aber leicht fentimental wird. Da find vor Allem die Liebeslieder. Der Liebe Glud wird oft draftisch, öfter aber tiefinnig bargestellt; die Treue wird in allen Tonarten verherrlicht, Untrene regt nicht zur Rache an, sondern nur zur Trauer und zum Gebet. Ebenso zeugen die Abschiedes und Beimathelieder von dem Gemüthe unferes Bolfes.

Ucher die Form und die Sprache ist nichts Besonbered zu bemerken; es ift die in allen beutschen Bolksliebern übliche. Nur eins möchte ich hervorheben: es fehlt ganglich ber Buft halb- ober gar nicht verbauter Fremdwörter, welcher namentlich die banrifden Bollelichen verungiert.

Bon weniger befannten, aber doch schon veröffentlichten Bolkeliedern werden im Lande noch gefungen:

1) Als ich noch Junggeselle war. 2) Da unta im Dorfe, da fließet. 3) Des Abends, wenn ich frii auffteh'. 4) Ein Rafer auf dem Zaune fag. 5) & wohnt ein Meister zu Frankfurt an dem Dlain. 6 Es bunkelt sich der Abend. 7) Gestern Abend ar ber Bleiche. 8) Herr Pfarr, bas ift ein Teufelsweit. 9) In des Gartens dunkler Laube. 10) Jest tomm die Zeit, da ich wandern muß. 11) Jest ist die Zeit und Stunde da. 12) Jepund ist der Solui gemacht. 13) Lebe wohl, bu schönes Mädchen. 14 D du Amerika, du großes Jammerthal. 15) & lange hab' ich, gutes Mädchen. 16) Seid luftig mit fröhlich, ihr Handwertsgeselln. 17) Und wenn id an felbigen Abend gebente. 18) Bas hab' ich beit meinem Schätzchen gethan? -

Historische Boltslieder, sowie Soldateulieder habe i

vorläufig ausgefchloffen.

Batt' ich Flügeln, möcht' ich fliegen Und an beinem Bergen liegen, Dem fein Berg auf Erben gleicht; Hatt' ich Flügeln, war' ich ba, War ich dir so feurig nah!

Bevera

Hannchen ift mir gut, Ift wie Milch und Blut, Freundlich von Gesicht Wie fein Dlabchen nicht.

Colch' ein schon Gesicht Sat fein Mabchen nicht, Hat mein Hanndsen nur Unf ber gangen Flur.

Hannchen tommt heraus, Bringt mir einen Strauß; Sich ben schönen Straug, Riech' einmal darauf.

Ricchen ift tein Dug, Macht mir viel Berdruß; Riche wer da will: Russen will ich dich!

Rordharz und Weier.

Traue ben Männern nicht, Traue fie alle nicht, Falsch ist ber Männer Treu, Sie bricht wie Glas entzwei; D wie verführerisch, D wie betritgerisch Sind Mannerherzen, Wenn fie auch icherzen. -

<sup>2) 3.</sup> B. "Lieber Frühling, fomm body wieber", "Commt, lagt uns frohlich fingen" u. f. w.

Ach wenn bas rote Meer Lauter Champagner wär', Möcht' ich ein Golbsisch sein, Schwämm' in die Flut hinein. La la, la la, la la!

Bengingerobe.

Gestern Abend schoß ich einen Leopard — (var.: Lorberbaum)

Fällt er, oder fällt er nicht?' Fällt er nicht, so bleibt er stehn, Nach meinem Schätzchen muß ich gehn In der Woche siebenmal.

Ich habe so lange braußen gestanden Und hab' auf sie gelaurt; Seht einmal auf meinen Hut, Wie der Hut tropsen thut; Bon dem Regen ist er so naß Wegen mich und meinen Schatz.

Nordharz.

5. Es wollt' ein Mägdlein zum Tanze gehn, Schön schlant war fie geziert; Bas traf fie auf bem Wege an? Ein'n Lorberbaum, war grun.

Ach Lorberbaum, lieber Lorberbaum, Bovon bist bu so grün? — Ich zieh bas Säftlein wohl aus ber Erd', Davon bin ich so grün.

Ach Mägblein, liebes Mägbelein, Wovon bist du so schön? — Ich esse Semmel und trinke Wein, Davon bin ich so schön.

Ach Mägblein, liebes Mäydelein, Beim Schatz hast du gewest, Tavon wirst du so schöne sein, Tu hast dein'n Kranz verlor'n.

Ach Lorberbaum, lieber Lorberbaum, Red du nur nicht zu viel; Ich hab zu Haus fünf Brüberlein, Die follen bich umhau'n

Und hau'n sie mich im Winter ab, Im Frühling grün ich wieder; Und du, schwarzbraunes Mägdelein, Eriegst beinen Kranz nicht wieder.

Berbreitet. 8)

6. Lüttje Mä'len von'n Dörpe, Wat büst du san chlatt? Du wutt woll na'r Kersen, Du wutt woll na'r Stadt? Ed will nich na'r Rerfen, Ed will nich na'r Stadt; Ed will na mi'n Brü'jam, Dorüm bun ed fau chlatt.

Derenthal. 4).

7.

Ob ich bich liebe, fragst du mein Berg? Ad, diese Frage bereitet mir Schmerz.

Db ich bich liebe, frage bie Bogel, Denen ich oft meine Gruge vertraut;

Db ich dich liebe, frage die Blumen, Die ich dir fende von Thranen bethaut.

Ja, ja, ich liebe bich mit aller Gluth, Mit ber ganzen Liebe Macht,

Mit meinem Leben, mit meinem Blut, Db c8 Tag sei ober Racht.

Dir; ja, dir ganz allein Will ich mein Leben weihn,

Ja, ich gehöre dir, Das glaube mir.

Benzingerode. 3).

8.

Greitchen, mat mal up dat Finster, Kit mai'n betchen rut; Lat ösch'n Burd tausamen fören, Du bust mine Brut!

Greitchen hurt, dat't Hansen was, Matt dat Finster up; Ach, Hansen, tor en beten sacht, De Olische paßt wat up!

Täuw, ed will 'ne Leier halen, De in'n Garen steit, De will 'd' stellen an bat Finster, Dat na'r Straten geit. —

Tänw, bed fall be Düwel halen, Du versligte Hunn! Fung de Ollsche an tau pralen, De vör'n Finster ftunn.

Hand, be glöwt, et was de Düwel, Deun sei sach so ut; Sin K'rasch föll em in de Bügen, Sprung de Leier run.

De Ollich, be harr' en Bessenstel, Smet em hinder an; Hans, be lep in alle Welt, Sin Lew' nich webber tam.

Schlewede bei Bodenem.

9.

38 bat nich de lüttje Ditter? Use Hans will't Greitchen frin? Dacht ed boch, de olle Slifer, De wörr boch so gand as min.

5) Bgl. Ginleitung

<sup>3.</sup> Bgl. ahnliche Gesprächelieber bei Mittler N3 620 is 624.

<sup>4)</sup> Barriirt bei Andree p. 343. In der hier gegebenen Form an der brannschweigischen und westsalischen Beferseite.

Kunn' hei doch so fründlich tören, As hei med bat Johrmart gaww: Ru löppt hei na frömde Dören Sed be Haden balle af.

Use Wäsche fab verlören: Michel hett en Og up bed; Doch wat helpt med alles Kören, Kümmt boch keiner nich na med.

Ene Kau un en par Swine Hett min Baber med vermatt, Un bat Flaß is alles mine, Wat de Mudder swingt un bratt.

L'inwand heww ed of fiw Stige, Un dat Bedde is all fix, Un wat felt denn minen Tilge? Newer et paffirt noch nix.

Nordharz.

10.

Als ich an einem Sonntag — Und alles mit Hurra! Im grünen Walb spazieren ging — Und alles mit Hurra! Sah ich ein Mägblein ferne stehn, Das war ganz unvergleichlich schön.

Und als das Mädchen mich erblickt, Nahm sie die Flucht in'n Wald zurück; Ich aber eilte auf sie zu Und sprach: mein Kind, was fliehest du?

Sie sprach: Mein Herr, ich kenn ihn nicht, Und schen ein's Mannes Angesicht; Denn meine Mutter sagte mir, Ein Mannsbild sei ein wildes Thier.

Mein Kind, glaub bu ber Mutter nicht, Deine Mutter spricht die Wahrheit nicht; Deine Mutter ist ein altes Weib Und hasset sehr die jungen Leut'.

Mein Herr, wenn das die Wahrheit ist, So glaub ich meiner Mutter nicht; — So set' er sich, mein schöner Herr, Aufs Gras ein wenig zu mir her.

Barg und Leine.

11.

"Ich bin so manchesmal gegangen, Wohl um dein Herze zu erlangen; Ich aber hab' es nicht gefriegt, Weil es so tief verborgen liegt."

Ich weiß schon längst was dich verdroffen, Daß ich die Thur hab zugeschloffen, Und daß du konntest nicht herein, Das wird wohl meist dein Aerger sein.

Und wärest bu allein getommen, So hatt' ich bich hereingenommen; Denn zwei oder brei bas ift zu viel, Nur bu allein, bu warst mein Ziel.

Und fommst du in ein ander Städtchen, So liebst du gleich ein ander Mädchen, So wünsch' ich bir viel Glud bazu, Bis hin zu beines Grabes Ruh.

Die Thränen die ich hab vergossen, Die sind dir auf dein Herz gestossen, Die Thränen, die ich hab' geweint; Du aber hast es falsch gemeint.

Das Denkmal, das ich von dir habe, Das bleibt verschwiegen dis zum Grade: Das Denkmal geb' ich eh'r nicht ab, Bis daß ich komm' ins stille Grad.

Berbreitet.")

12.

Wer lieben will muß leiben, Shn' Leiben liebt man nicht; Sind bas nicht fuße Freuden, Wenn die Lieb von beiben ist?

Wer Rosen will abbrechen, Der schen die Dornen nicht; Wenn sie gleich heftig stechen, Genießt man boch die Frucht.

Den ich fo gerne hatte, Der ist mir nicht erlaubt; Ein' andre sitt am Brette Und hat ihn mir geraubt.

O Gott, wem foll ich's flagen? Mein Bater und Mutter find todt, Mein' Freund' hab'n mich verlassen, Auf der Welt hab' ich kein'n Trost.

Bett geht die frohe Stunde Der Heiterkeit dahin, Wo ich an beinem Munde Die Rosen brechen kann.

Hatt' ich bich nicht gesehen, Wie glücklich wurd' ich sein! Ach, leiber ist's geschehen: Mein Herz ist nicht mehr mein.

Berbreitet.

(Fortsetzung folgt.)

#### Nachrichten über Bürgerhäufer früherer Sahrhunderte.

Bon Oberftlieutenant Beinrich Meier.

(Schluß.)
No. 759. Das Müller'sche, früher Reden
sche Haus, an der Martinitirche 2, besch
1307 Herr Conrad Holtnicker, und wahrscheinlich bis
gegen Ende des 14. Jahrhunderts behielten es besien
Rachkommen. Die folgenden Besitzer waren 1407 bis
1423 Haus Netwech, 1444—1457 Bernd v. Tamm,
1477—1535 die Kalen. 1535 erhielt es die kinderlose Wittwe des Bürgermeister Herman Kale, Ridde
v. Strobecke, die 1537 den Bürgermeister Autor v. Keine
heirathete und 1561 starb. Sie und ihr zweiter Gemahl haben ein Epitaph von weißem Marmor in der

<sup>6)</sup> Strophe 1-3 auch bei Unbree p. 349.

Martinifirche erhalten. Ihre Kinder behielten das Haus bis 1573, 1586 tam es an den Kämmerer Melchior r. Strombed, 1643 war Gertrud v. Strombed Besierin. 1647 erwarb es Tile Biette, von dem es sein Schwestersohn Arend Köpte erhielt. 1801 wurde der Kausmann Friedrich August Reden Besitzer.

#### 4. Die Betribauerschaft.

No. 770. Das Salle'iche Bans, Breiteftrage 1, neben bem Altstadtrathhause, mar 1203 bis 1349 der Sit ber Familie von dem Bus, die ihren Namen von der Nachbarschaft des Rathhauses (des Saufes xar' ¿ξοχην) erhalten hat, und feit 1254 im Rathe ber Altstadt häufig vertreten war. Seit 1362 besaßen dies Haus die Doring, von benen es 1439 hinrid v. Walbed 1) gefauft hat. Die v. Walbeck behielten es bis 1765, in welchem Jahre es Johann Chriftoph Wilmerding erwarb und neu aufbaute. Deffen Nachsommen hatten es bis 1832. Eine frühere Erneuerung bes Hauses war nach Bed's Ueberlieferung 1555 durch Burgen v. Walbed und seine Gemahlin Anna v. Bechelbe ausgeführt und dabei beren Wappen über ber Sausthur angebracht worden.

No. 771. Das Westermann'iche Saus, Breitestraße 2, hieß bas Baus gur eifernen Thur" und war 1341 Eigenthum herman's v. Guftebe, Baters des 1374 beim ersten Ausbruche des Aufruhrs getödteten Bürgermeisters Brun v. Gustebe. Das Grundstück war damals mit einer Mauer umgeben und von No. 770 durch eine auch jett noch nicht ganz verschwundene Twete getrennt, die später Autor's Twete hieg und zur Scharrnstraße führte. Bahrscheinlich befaß es bis 1382 Herman's gleichnamiger kinderlofer Cohn. 1403 gehörte es Dietrich v. Bornum, feit 1407 Basmod v. Kemme, der 1434 mit seiner Gemahlin, Gerborg v. Broitem die St. Annen - Capelle an ber Sübseite ber Martinikirche stiftete; seit 1473 Albert v. Bechelbe beffen Gemabin Mette v. Broitem eine Nichte Gerborg's war. Die v. Bechelbe behielten bas Baus bis 1600; zulett hatte es Anna v. Bechelde, Jürgen Walbed's Frau. 1631 erhielt es Anna v. Walbed, vermählt mit Levin Hantelman, von deren Kin= dern ce 1680 ber Reichs-Postmeister Hilmar Deichmann, ber spätere "Eble v. Cronftein", taufte. Durch feine Tochter Dorothee Elisabeth tam es an ben Rlofterrath v. Blum und blieb in ber Blum'ichen Familie bis 1795.

No. 772 und 773. Das Realgymnasium, Breitestraße 3, ist auf zwei alten Grundstüden entstanden. No. 772 war der Sitz der Familie Stapel bis 1426, kam dann an die v. Groningen und 1492 an die Bestval, die hier in jenem Jahre ein in der Gesichichte der Holzarchitectur viel genanntes Haus erbaut haben. Sie behielten es bis 1602. 1643 besaß er Balzer Holzer Holzer; sein Sohn Heinrich verlaufte es 1701 an Zellmann, der es die 1724 besaß. Während dieser Zeit wird das Haus auf einem Bed'schen Kupferstiche ton 1714 "das Hochsitzelliche Privilegirte Wirthshaus

in Salzthalen" genannt. Bon 1762-1864 gehörte es der Familie Krause. No. 773 gehörte bis 1433 ben v. Bornum; 1464 erwarb es Bartold v. Lafferde, ber brei Jahre später bas bem vorigen an interessanter Holzarchitectur nicht nachstehende Haus aufführte, bas bis 1552 seinen Nachkommen gehört hat. 1669 ging es an hieronymus Rorn über, beffen Gohn Berman Wilhelm einen Gafthof baraus machte In diefem wurde Friedrich ber Große als Kronpring 1738 in ber Mitternachtestunde vom 14. zum 15. August in den Freimaurerorden aufgenommen. 1749 tam bas haus an Johann Christoph Krause, beffen Familie von 1762 beide Baufer befag. Man fab fie baber als ein Saus an und nannte fie von dem darin betriebenen Sperlingschen Geschäfte das Sperling'sche Haus, unter welchem Namen es in der Runftgeschichte seinen Ruf hat.

Ro. 774. Martino-Katharineum, Breiteftraße 4, war zuerst ein altes Steinhaus ber Familie v. Evenfen. Bon 1438—1553 besaßen es die v. Hubbessem, von 1553 bis in's 17. Jahrhundert die v. Pawel, dann der Postmeister Polig, seit 1723 der Buchhändler Meyer und seit 1835 der Kaufmann Gieseke.

Ro. 777. Das Jonas'ifche Saus, Breiteftraße 7, war ein altes Steinhaus ber v. Brode. 1750 taufte es Georg Konrad Jonas.

Ro. 779. Das Thein'iche Saus, Breite= ftraße 9. Diefes Grundstud gehörte von 1359-1404 den v. Goddenstidde. Dann war es bis 1700 in mehrere Theile zerlegt, beren einen 1517 Binrid Beer befaß. Der Oberverwalter Franz Andreas Boigt taufte 1698, 1701 und 1703 die brei damale an diefer Stelle liegenden Häufer von Zöllner, Evers und Hahnebutt, deren erstes, bas frühere Beer'sche, "zum goldenen Baren" genannt wurde, und ließ von Baumeister Rorf bas jetige Saus aufbauen. 1740 erhielt es seine Tochter Auguste Wilhelmine, vermählt mit dem Droften Levin August v. Rhet, von der es zunächst an ihre Söhne, den General und den Droften v. Rhetz, dann an ihres Bruders Sohn, ben Oberhauptmann und Rlofterrath Johann August Boigts v. Rhetz, Großvater des commandirenden Generale des X. Armee - Corps im Kriege 1870/71, über -. 1801 erwarb es Graf Karl Friedrich Gebhard v. d. Schulenburg Bolfeburg, mährend der westfälischen Zeit Bräsident der Reichsstände zu Kassel und mahrend ber vormundschaftlichen Regierung Borsitender des Geheimeraths-Collegii; 1824 der Raufmann Rarl Beinr. Degener.

Ro. 784. Das Chrenberg'sche haus zwisschen ber Breitens und Scharrustraße, Badersklint 1, gehörte von 1400—1534 ber Familie Rober ober Roer. 1716 kaufte es heinrich v. Strombed, in bessen hamilie es bis 1802 blieb. Der Präsident Friedrich Karl v. Strombed, ein Urenkel des Borgenannten, ist hier 1771 geboren und hat in seiner Lebensbeschreibung Manches mitgetheilt, was sich in diesem hause zugetragen hat.

Rr. 790. Das noch mittelalterliche Edshaus ber Malertwete, Scharrnftrage 12, war 1339 Conrad Basmobe's Baus und gehörte 1464 bis

<sup>1</sup> Er foll vorber Burgermeifter in Selmftebt gemefen fein.

1497 ber Familie von Muden oder Muding von der die jezige Malertwete den Ramen Mubingestwete erhielt. 1480 hat Ender Muding das jetige Haus erbaut.

Rr. 791. Das icone Bolzhaus, Scharrn: ftrage 13, mit gablreichen Röpfen und Statuen ver-

giert, ift 1470 von Bans Sporleder erbaut.

Rr. 797. Das große Steinhaus mit auf. gefettem Fadmertbau, Scharrnstrage 19, gehörte 1315 Effehard Grevig, der es von seiner Frau, Gefe v. Berberge, erhalten hatte. 1386-1416 befaß es Gerwyn v. Hamelen, 1422-1497 die v. Lafferde und 1537-1614 die v. Damm, querft Bennig d. 3., Tile's Sohn, aulest Tile, burch beffen Tochter Emer tia es an Autor v. Strombed fam. Es blieb bis 1804 ein Strombed'iches Baus.

Das haus ber Steger'ichen Nr. 800. Brauerei, Baderflint 4, e'n fehr altes Steinhans, gehörte bis 1430 den v. Elte, bis 1477 den Tonnies, bis 1527 Mathias Bolfering und bis 1587 ben Jacobs. Der Bormund der Jacobs'schen Rinder erschien 1587 vor dem Rathe, erklärte das Haus für fehr baufällig, und bat um Erlanbnig jum Bertauf. Der Räufer und Erbauer bes jetigen Saufes war Racharias Clawes. Die Clawes befagen es von 1588 bis 1610, demnächst bis 1631 Hennig Mummenkater, bis 1692 Hans v. Walfen und bis 1700 Nicolaus Rönig, von dem es Johann Friedrich Safeler taufte. Diefer verzierte bas Saus über ber Sausthur mit feinem Bappen und bem feiner Frau, Unna Dorothee Schaffelb (f. Nr. 746) and den Initialen I. F. H. — A. D. S. Die Nachkommen Johann Friedrich's find im blirgerlichen Stande verblieben (vgl. It 14) und leben jest in Hamburg. Die abelige und gräftiche Linie stammen von feinen Brildern ab, die letztere in weiblicher Linie allerdings auch von ihm, da eine seiner Töchter 1730 ihren zu Magdeburg lebenden Better, den Regierungsrath Gottlieb Safeler, geheirathet hat.

Das Baus ber Balhorn'ichen Nr. 813. Branerei, Guldenftrage 43, gehörte 1392 bis 1457 Smale Bennefen, 1457—1477 Bartold Smedenftede, 1495-1545 der Familie Wiebel, 1565-1600 der Familie Thies. Das jetige Sans ift 1580 von Albert Thies erbaut und mit Mameneinschrift versehen worden.

Mr. 824 und 825, Echternftrage 48 n. 49, war ein Borwerk. Wahrscheinlich gehörte es zu Anfang des 14. Jahrhundert der Familie Elias, demnächst jedenfalls dem Krengflofter, das es 1351 Tile Repener auf Lebenszeit überwies. 1386 scheint es Ludete Repener auf gleiche Weife gehabt zu haben. 1461 -1507 befaß daselbst Cord Kopete ein Sans, von dem gesagt wird, es fei eine der zwei Saufer, die des heiligen Arenzes Vorwerf geheißen wurden. Von 1517-1643 gehörte es der Familie Bugmann.

Nr. 836. II. mittlere Bürgerschule, Gubflint 15, ein febr altes Steinhaus, bas 1402 eine eiserne Thur hatte und beshalb noch 1421 ,to ber ifernen Dore" genannt wurde, mar 1386-1412 im Befit Ludeger Meyers, 1412-1497 hatten es die Meinerdes von Scheppenstede, 1517-1565 die Langhof inne 1591 erwarb ce der Kämmerer Heinrich Hartwich, ber das jetige Haus erbaut und mit feinem Wappen, einem Hirschkopf, und mit einem schönen Portale geschmüdt hat. Die an mehreren Stellen bes Gebaubes wieber kehrende Darstellung eines männlichen Kopses wird, vielleicht nicht mit Unrecht, für ein Bortrait bes Erbauers gehalten. Nach bem angebrachten Bappen hat bas haus den Namen "zum braunen hirfch" erhalter. Die Familie Hartwich befaß es bis 1668, in welchem Jahre es Anna Elisabeth Hartwich ihrem zweiten Gemahl, Adrian v. Horn, zubrachte. Später fam es ar ihren Sohn britter Che Beinrich Jacob Ehlers. 177: wurde es Armen-Arbeitshaus und 1830 Bürgerfdule.

Nr 838 und 839. Das Tegtbuer'ich: Haus, Südflint 17, ift 1469 von Hennig Remling erbaut, beffen Familie es bis 1573 behalten hat. 15%

erwarb es Hinrik Hodam.

Mr. 851 und 852. Das Gichler'iche Sane, Bäckerklint 6, war früher mit Nr. 844, am alten Betrithore 1, vereinigt, gehörte 1428—1507 den Tonniges und 1537-1573 Sans Stalfnecht. taufte es Hennig Hartwich und erbaute das jetzige Haut, bas nach Notizen bes verstorbenen Banfecretairs Brandet an einer jest burch bas Firmenschild verbeckten Stelle daffelbe Hartwich'sche Wappen wie Nr. 836 und die Inschrift H. II. — D. L. trägt 1600 – 1643 gehörte es Jost Barbenwerper, und 1656 erwarb es Beinrich Hefeler, der 1664 das Hinterhaus nach dem alten Betrithore zu neu aufführte und nach Bed mit ber In schrift: "Beinrich Bafeler. 1664. Gertrud Maria Elpen" versehen ließ. Geinrich Beseler, deffen Bater Bans por Goslar nach Braunschweig gekommen war und das Haus Steinweg 15 mit ber jest verschwundenen Inschrift: "Bans Befeler. Dorothea Rampfers" erbaut hatte. feierte 1705 mit Gertrnb Maria Elpen die golden Hochzeit. Bon ihm stammen die geabelten und in den Grafenstand erhobenen Haeseler ab. (Ueber seine in bürgerlichen Stande verbliebenen Rachkommen vgl Rt. 14 und 800.) 1753 fam dies Haus an den Raufmann Degener, später war es ein Sceliger'sches.

Dr. 875 unb 876. Das Baderhaus im Flohwinkel, Bäckerklint 1) und 12, in dem ber Sage nach Eulenspiegel um 1350 feine Streicht ausgeführt hat, gehörte 1386-1400 herman v. Wend hufen, 1403-1412 Tilen v. Elte, 1423-1457 Hennig v. Bolgem, 1457—1471 Tilen hanenderr, 1486—1507 Hennig Mathias, 1517—1586 den Flor und Nothvogel, 1623—1669 Mathiae Anger ftein, der es 1639 erbaut und mit der Inschrift M. A.

versehen hat.

Rr. 877. Das Saus zum wilben Mann, Breitestraße 14, gehörte 1348 Fride Plochoric 1538 hat Borchard v. Gellern bas jetige Saus erbant. 120 Jahre befaß es die Familie Mahner, fast 70 bie Familie Regenborn. Das Hans hat, wie ichon erwähn: worden ift, eine Remenate.

Dr. 878. Das früher Brebe'iche Saue. Breitestraße 15, ein altes Steinhaus mit erhaltener Remenate, war 1313—1388, wahrscheinlich auch scho: früher, der Sit der v. Urde. Bon 1507—1574 g: hörte es den Wittekop. 1593 hat Rottger Horft des

jegige Haus erbant. Deffen Familie behielt es fast 200 | Jahre. 1816 taufte es Ernst Christian Konrad Wrede.

Rr. 881. Hôtel d'Angleterre, Breites praße 18, befaß 1378—1398 Meynardus v. Scheppenstede, 1565—1600 die Familie Luden 1690 tauste es Ricolaus König, ein Weinschenke. 1713 erbaute Johann Franz Roendendorff das jezige Haus und 1778 richtete dessen Sohn darin das Hôtel d'Angleterre ein.

Mr. 882. Das Saus bes großen Clube. Breitestraße 19, war ursprünglich ein Rale'fches. 1394 fam es an Brand Krull (vgl. Nr. 638), Hermai's Sohn, der Alheind Stapel, die lette Tochter eines schon 1253 im Rathe der Altstadt vertretenen Geichlechts, zur Frau hatte. Diefer gab es 1416 feiner Tochter Hannefen, der Gemahlin des Rathmanns Bobo Bis 1708, nahezu 300 Jahre, blieb es in der Familie Glümer, von der die anliegende heutige Kaffeetwete vormals den Namen "Glitmertwete" führte; julegt hatte es Paul Chilian, beffen Göhne in banische Rriegsbienfte gingen Der Urentel bes Einen mar 1870/71 Commandeur der Badischen Division; auch die bekannte Schriftstellerin Claire v Gliimer ist diesem alten Stamme entfproffen. 1708 faufte bas Saus Chriftoph Krohne, 1720 wird es bas Fürstliche Posthaus genannt und ift als folches in einem Bed'ichen Rupfertalenber abacbilbet. 1725-1735 befaß es ber Bostmeister Paul Mener, 1735—1783 der Bostmeister Jürgen Heinrich Schultze und 1787—1837 der Sattlermeister Beidlich, der es gegen Ende des Jahrhunderts umgebaut haben wird. 1838 erwarb es ber große Club, erlangte aber erft 1863 vom Leihhause die Zustimmung jur gerichtlichen Auflaffung. Bis babin mußte bas Erdgeschoß vermiethet werden

Nr. 883—886. Das frühere Kaffeehaus, Breitestraße 20 und 21, war die 1463 der Sit der v. Calve, gehörte dann hundert Jahr lang den v. Sesen und kam durch Odilia v. Sesen, die Gattin des Hieroninus v. Damm, an die Damm'sche Familie, die es die 1720 behielt In diesem Jahre kauste der Kassee Schenker Franz Heinrich Wegener das Grundsstüd und theilte es in vier Theile. Einen derselben, das später Sprung'sche Haus Nr. 886, veräußerte er sosort, zwei nach der Twete ausgehende Theile (Nr. 883 und 1884) im Jahre 1736. In dem verbliebenen Reste Mr. 885 richtete er das Wegener'sche Kasseelaus ein, das sein Sohn Franz Heinrich 1781 umbaute, aber

ichon 1790 an Hollmann verkaufte.

Rr. 888. Das Noltemeyer'sche Haus neben dem Sedanbazar, Breitestraße 23, gehörte von 1402—1517 den v. Scheppenstede, die eine Zeit lang auch das rlickwärts angrenzende Haus Ur. 14 (f. d.) inne hatten. Dann besaß es dis 1540 Tile v. Brostede, dis 1594 Berward Seseman, dis 1598 der Secretarius Franciscus Zanger, dis 1606 Herman Harte es der Bürgermeister Johann Konrad v. Nalm, dessen Familie es etwa hundert Jahr behalten hat. 1818 erward es Carstens.

Rr. 890. Das Gropp'iche Saus (Brensbede und Rabbe) Breitestraße 25, gehörte

1336 Diberick v. Gustebe, bessen Sohn Tile es 1360 an Heneken Schotteler verkaufte. Die Kemenate, die Mauer und der romanische Keller dieses Grundstücksssind schon in der Einleitung zur Altstadt erwähnt worden. Die Schotteler behielten es dis 1411, dann wechselten die Besitzer sehr häusig. Es waren die Echte, Lesse, Schapen, Bryge, Lindeman, Wulff, Wulner, Meyer u. s. w. 1789 wurde Johann Ludwig to der Horst, 1801 Heinrich Christian Ernst Besitzer.

Dr. 892. Das Edhans ber Breitenftraße, Altstadtmarkt 8, war vor 1358 das Blidenhaus (Zeughaus) der Stadt und wurde dann nach Erbanung des neuen Blidenschrankes am Martinifirchhofe (f. bei Nr. 449) nur noch zu weniger wichtigen Zwecken benutt. 1368 wird es im Gegenfate jum neuen Schrant "ber alte Schrant" genannt. Bald barauf ift es als Zeughaus ganz eingegangen. 1386 war an seine Stelle ein Bürgerhaus getreten, das bis 1420 der Wittwe bes Rämmerers Conrad Elers, geborenen Bawel, gehörte. Demnächst befagen es die Lunde, v. Bansleve, honrot, Tyling und v. Broipem. 1639 kaufte es Titus Billerbed, von dessen Schwiegersohn, dem Dr. jur. Rraithovet, es 1690 Stechinelli erwarb. Er ist bekanntlich der Erbauer des mit feinem Wappen und den Bettelhüten geschmückten Haufes, behielt es aber nur bis 1716. Bon 1716 bis 1792 besagen es die to der Horst, 1792 bis 1861 die Ernst.

Hiermit bin ich am Schluß diefer Nachrichten, die zu sammeln und mitzutheilen mir eine große Freude gemacht hat. Weder bas eine noch bas andere wäre mir möglich gewesen ohne die freundliche Silfe, die mir der Leiter unseres ftädtischen Archivs im reichsten Mage gewährt hat.

### Bücherschau.

**Ludwig Hänselmann**, Sin Braunschweiger im Russischen Feldzuge von 1812. Erinnerungen des Pastors Haars zu Mascherode neu herausgegeben. Braunschweig, Wilh. Scholz 1897. 3 Bl., VI und 67 S. 8°. 1 M.

Das Büchlein ist ein Neudruck der 1818 bei Fr. Arampe in Braunschweig gedruckten, jetzt sehr selten gewordenen Schrift: "Geschichte ber bei dem Frangofischen Feldzuge gegen Rußland im Jahre 1813 überstandenen Gefahren und Gefangenschaft eines Braunschweigers bis zu seiner Zurückfunft ins Baterland im Monate Juli 1817". Der Herausgeber hat in einem furzen Borworte einige Lebensnachrichten über den bislang unbekannten Berfaffer, Joh. Gottlieb Saars, mit= getheilt, der als Sohn eines Pastors am 30. Dai 1790 zu Watum geboren in dem Berufe des Baters zu Mascherode am 17. Februar 1841 gestorben ift, den Text bes Buches felbst aber unverändert gelaffen, nur einige angenfällige Drudfehler ausgemerzt (geblieben ift S. 4 die falfche Datirung: 20. Juni und 19. Juni). Ein ergreifendes lebensvolles Bild wird uns hier von ben Befahren, den entfetlichen Leiden, Entbehrungen, Mighanblungen und Nöthen aller Urt aufgerollt, benen der größte Theil der stolzen französischen Urmee auf den eisigen Gefilden Rußlands in dem harten Winter 1812 auf 1813 erliegen follte, und aus benen ber Berfaffer

selbst nur wie durch ein Wunder errettet erscheint. Wer einen deutlichen Einblick in diese schlimme Zeit, die der großen Erhebung Deutschlands vorherging, thun will, dem können wir die Lectüre des kleinen, sehr lesbar geschriebenen Büchleins nur angelegentlichst empsehlen, das unmittelbar nach der Rücklehr in die Heimath noch ganz unter dem Eindrucke der zahlreichen, glücklich überstandenen Schrecknisse dankbaren Herzens verfaßt ist.

5. Montemener, Der Fleden u. das Schloß Bevern in Sage u. Geschichte. Holzminden, Selbstverlag b. Berfaffers (Commission v. Fr. Wiegand) 1897. 64 S. 80. M 60.

Ortschroniken wird ein jeder Freund der Geschichte willkommen heißen, da fie vor Allem den geschichtlichen Sinn bestimmter Rreife werten und beleben, die Unhänglichteit und Liebe zu ber Beimath mit ihren Dentmalern und Erinnerungen forbern und ftarten. wilnschen wir auch dem vorliegenden Biichlein eine freundliche Aufnahme. Gein Sauptwerth liegt in der Behandlung ber neueren Beit, mahrend die ber alteren gu manchen Ausstellungen wohl Anlag geben tonnte. Ermähnt foll nur werden, daß S. 62 die Fabel von der Ermorbung des letten Homburgers trot v. Beinemann's Ausführungen in diesen Blättern (1896 No. 17 n. 18) wiederholt wird. Befonders eingehend werden unter den Besitzern bes Schlosses une bie Bergoge Ferbinanb Albrecht I. und Friedrich Rarl Ferdinand vorgeführt, vorzüglich die Armenstiftung des letteren, die noch heute in Cegen zu Bevern fortwirft. Als wichtigfte Ereigniffe der Folgezeit sodann die Errichtung der Corrigendenanstalt, beren Umwandlung in die Herzogliche Erziehungsanstalt Wilhelmestift (vergl. Braunschw. Magazin 1896 No. 9), die Anlage der Wafferleitung, der Neubau der Rirche u. A. Es ist gewiß ebenso verdienstlich für die Sache, wie für viele Lefer willtommen, daß ber Berfaffer wesentlich dazu beiträgt, das Gedächtniß an alles dieses burch feine Schrift für die Butunft festzuhalten.

In den Sikungsberichten der philosophisch-philologischen und historichen Klasse ber t. baperischen Alfademie der QBiffenschaften (1896 Beft 4 S. 633-86) hat der befannte Historiker der Universität München, Karl Th. Heigel, einen interessanten Auffat über bas Manifest bes Bergogs von Braunschweig vom 25. Juli 1792 veröffentlicht, durch ben die viel umftrittene Frage nach ber Entstehung biefes verhängnißvollen Schriftstides wohl endgültig entschieben worben ist. War auch schon vorher die Ansicht verbreitet, tag das Manifest, welches in heftigster Sprache die maßlosesten Drohungen gegen die frangosische Revolution und besondere die Stadt Baris enthielt, im Rreise der frangösischen Emigranten entstanden, daß der Bergog Karl Wilhelm Ferdinand, obwohl es feine Unterschrift trägt, mit feinem Wortlaute feineswege einverstanben war: so erhalten wir hier auf Grund umfangreicher und zuverläffiger archivalischer Forschungen zuerst eine anschauliche klare Darstellung aller der Borgange, die mit ber Schrift in Berbindung stehen. 3hr Berfasser mar ein herr von Limon, früher Finangbirector bes Bergoge von Orleans; ben Auftrag zu ihrer Abfaffung erhielt er von öfterreichischer Seite; Raifer Frang II und Ronig Friedrich Wilhelm II von Preugen, sowie ihre Staats

männer billigten nach einigen Abanberungen ben Im, den der Herzog unterschrieb. "Abgesehen von der schule bigen Rlichficht auf Kaiser und König war er zu sehr Soldat, als daß er sich im Augenblick des Einmariches in Frankreich von philanthropischen Erwägungen ober perfonlichen Reigungen hatte leiten laffen" (S. 642). Richt von Limon, sondern von einem Herrn von Moutier, einem Söflinge im Gefolge des Grafen von Artois, rührt die "Zusaterklärung" bes Herzogs vom 27. Juli 1792 her. Dagegen verfaßte Limon noch das "Manifest aller Bölfer gegen bie frangösische Revolution-: sein bei der preußischen Regierung gemachter Bersuch, biefes unter amtlichem Charafter erscheinen zu lassen, schlug ganglich fehl. Auch mit den Honorarforderungen, bie er 1796 wegen bes erften Manifestes erhob, hatte er bier tein Glud, während ihm von öfterreichischer Gein schließlich eine Entschädigung gewährt zu sein scheint. Die Wirtung bes Manifoftes charafterifirt Beigel wohl richtig babin, bag es bie Schreden bes 10. August nicht heraufbeschwor, aber die Absetzung des Königs doch beschleunigte. Die Frage, wer die Berantwortung für bas Schriftstid zu tragen habe, beantwortet ber Berfuffer am Schlusse feiner Ausführungen in folgender Beife:

"Es kann nicht auf ein Opfer die ganze Schuld ge schoben werden. Der Bergog mag bas Manifest mis billigt haben, aber er hat es unterzeichnet; Limon bat es verfaßt; Ferfen ') will es gewiffermaßen in die Feder gefagt haben: Cobentil und Spielmann 2), Schulenburg und Renffner 3) haben die Beröffentlichung vorbereitet: ber Graf von Brovence und ber Graf von Artois haben Limon in ihren Schutz genommen; Betrand be Dol ville 1) und fogar Mallet du Ban 5) haben die besondere belaftenden Theile als nothwendig anerkannt; Marie Antoinette und Ludwig XVI. haben diese Drohungen erbeten; der Raiser und der König von Breufen haben fie gutgeheißen. Ueber den Antheil des Gingelnen tam gestritten werben, boch handelt es sich babei nur um Rebenfachliches. In dem einen Buntt, ber bas Man fest wichtig und verhängnisvoll machte, waren Alle einig: fie Alle hatten gehofft, durch Schreden und Angi die Widerstandefraft der Revolution zu lähmen; sie Alle erreichten nur, daß die Beherzten ihr Berbrechen rafcha und leichter vollbringen tonnten und felbft die Feigen burch die Furcht zu muthiger That gereizt wurden".

Berichtigung.

Eine von uns bezweiselte Angabe bes in voriger Rummer abgedrucken Schönemann'schen Briefes über den Aufstand von 1830 hat nun nachträglich doch die bislang vermißte Bestätigung gefunden. Herr Oberf: Rittmever hat nämlich, wie er uns freundlichst mittheil: als neunjähriger Knabe die schwarzen Masten, von denen Schönemann erzählt, an der Katharinentirch selber gesehen. Dagewesen sind jene also ohne Frage, freilich wohl kaum — und insoweit bleibt unser Zweisch bestehen —, um den Herzog eigenhändig zu ermorden, sondern nur, um den Pöbel auszuhetsen. H. M.

<sup>1)</sup> Schwebischer Diplomat. 2) Defterreichische Minifer 3) Breußische Staatsmanner. 4) Frangofischer Minifer. 5) Schweizer Publicift.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigtiden Anzeigen: 28. Bahmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 10.

9. Mai

1897.

[Nachbruck verboten.]

#### Die Bewegung für das Raufmännische Anterrichtswesen in Deutschland.

Bon Alex. Wernide in Braunschweig.

3m October 1894 rief die Bandelstammer für bas Herzogthum Braunschweig in der Stadt Braunschweig eine Anzahl von Männern zusammen, um ihnen ihre Absicht mitzutheilen, bas taufmännische Fortbildungsschulwesen im Herzogthum Braunschweig auf einheitlicher Grundlage zu gestalten, und um dazu ihre Mitarbeiterschaft zu erbitten.

Die Seele diefer Bestrebungen war der neue Syndicus der Kammer, Dr. Stegemann, welcher bereits in seiner früheren Stellung (Oppeln) Gelegenheit genommen hatte, dem taufmännischen Fortbildungsschulwesen seine warme Theilnahme und feine thatige Fürforge zu widmen.

Während eines Jahres stiller Arbeit trat man u. A. in Braunfdweig felbftverftandlich bem Gedanten naber, wie wohl am beften bas an anderer Stelle bereits Beleistete für bie neue Schöpfung fruchtbar gemacht werden fonnte.

Bei den Borarbeiten, welche diefer Angelegenheit dienten, zeigte sich überall die größte Theilnahme, fo daß man es wagen tonnte, eine Angahl von herren zu bitten, 311 freiem gegenseitigen Austausch der Meinungen nach Braunschweig zu tommen.

Diefer Gebanke fand allerorten eine so gunftige Aufnahme, daß aus dem geplanten kleinen Kreise eine Bersammlung (Herbst 1895) von fast 200 Theilnehmern wurde, die man nachträglich als ben "ersten Congreß für das kaufmännische Unterrichts mefen Deutschlande" bezeichnet hat.

Auf diesem Congresse 1), deffen Geprage absichtlich bem urfprunglichen Zwede, einen freien gegenseitigen Austausch der Meinungen zu ermöglichen, durchaus angepaßt wurde, tamen wohl alle Fragen, welche für die Ent-

1 Bergl. Raufmannisches Fortbilbungeschulmefen. I. Berichte und Berhandlungen aus ber am 4. und 5. Ectober zu Braunichweig ftattgehabten Berjammlung. Beröffentlicht bon ber hanbelstammer für bas bergogthum Braunichweig. Braunichweig, 1895, bei A. Limbach.

widlung des taufmannischen Fortbilbungeschulwefens von Bedeutung find, zur Sprache, aber felbftverständlich nicht zur Erledigung. Außerdem hatte man sich absichtlich auf bas reichlich ausgebehnte Gebiet bes Fortbildungsschulwesens beschränkt und alle anderen Angelegenheiten bes faufmännischen Unterrichtswefens, über welche gleichfalls in dem Braunschweiger Kreise schon hier und da verhandelt worden war, zunächst ganz zurudgestellt. Man ftimmte beshalb allgemein bem Schlußantrage bes General-Secretairs Stumpf (Donabrud) zu, einen ftandigen Ausschuß von neun Mitgliedern für die weitere Behandlung ber einschlägigen Fragen zu bilden, und schritt auch sofort zur Aussührung biefes Befchluffes. Diefer Ausschuß, welcher Dr. Stegemann (Braunschweig) bis auf Weiteres zu seinem Borsitzenden ernannte und damit die Stadt Braunschweig zum Bororte ber gangen beutschen Bewegung machte, fah es im Berlaufe seiner Arbeiten als seine Aufgabc an, die Angelegenheiten bes gesammten kaufmannischen Unterrichtswesens in Deutschland bis zum zweiten Congresse, ber am 11. und 12. Juni Diefes Jahres (1897) in Leipzig abgehalten werden foll, so weit zu flaren, daß dort bestimmte Grundlinien für die weiteren Arbeiten festgelegt werden können.

Dazu war vor Allem nöthig, fo weit als irgend möglich, alle hier verwendbaren Kräfte in Deutschland zu gemeinfamer Arbeit zu vereinen.

Die erste Bedingung bafür war aber wiederum eine umfassende Statistif des bisher Bestehenden, zu welcher bereits der Braunschweiger Congreß die Anregung gegeben; sie wurde im Auftrage mehrerer Handels= kammern, der Aeltesten der Kaufmanschaft zu Magdeburg und des Stadt-Magistrats zu Dortmund durch Stegemann veranlagt 2) und zwar unter Beschräntung auf bas Fortbildungsschulwefen, welches ja jundchft bas Arbeitegebiet gebildet hatte. Diefer Statiftit, welche die verdienstvollen, aber nicht ausreichenden Werke

von Harry Schmidt 3) und Franz Glaffer 4) erfeten foll,

<sup>2)</sup> Kausmännisches Fortbildungsschulwesen. II. Der gegenwärtige Stand des tausmännischen Fortbildungs-schulwesens in den Staaten u. s w Braunschweig, 1896, bei M Limbach.

<sup>3)</sup> Das taufmannische Fortbilbungsschulwesen Deutschlands. Seine gegenwärtige Gestaltung und Ausbehnung. Berlin, 1892, bei R Siegismund.
4) Das commercielle Bildungsweien in Ocsterreich-

22.

D du Teutschland, ich muß marschiren, D du Teutschland, ich muß fort! Eine Zeitlang muß ich scheiben, Eine Zeitlang muß ich meiben Wein geliebtes Baterland!

Run abe, herzliebster Bater, Run abe, so lebe wohl! Willst du mich noch einmal sehen, Steige auf des Berges Höhen, Siehst du mich zum letzten Mal!

Unn abe, herzliebste Mutter, Unn abe, so lebe wohl! Haft bu mich in Schnierz geboren, Für die Feinde auferzogen, O du grausames Gerzeleid!

Mun abe, hergliebster Bruder, Wie Strophe 2.

Ilun ade, herzliebste Schwester, Wie Strophe 2.

Nun abe, herzliebstes Schänden, Nun abe, fo lebe wohl! Thu' did nicht fo fehr betrüben, Thu' auch feinen Andern lieben, Bis ich wiederkomm' zu bir!

Riordhars und Leine 4).

23).

Wer befümmert sich und wenn ich wandre, Unter dieser Compagnie? Ist's die Eine nicht, so ist's die Andre, Wer befümmert sich und wenn ich wandre? Worgen geht's in aller Früh'!

Alebann geb' ich meinem Pferd die Sporen, Bu dem Thor reit' ich hinans; Weinem Liebchen wohl zu gefallen, Sie war die Schönste wohl von allen, Schade, daß ich wandern muß!

"Schätchen, tomm und laß bich boch erweichen, Steig herab von beinem Roß: Komm und schlumm're sanft in meinen Armen, Ja, tomm, umschlinge sanft mich Arme, Blimm ben lepten Abschiedetuß!"

Sie dreht' sich um und weinte bitterlich, Denn der Abschied siel ihr schwer; Aus ihren Augen da flossen Thränen, Ans ihren Augen da flossen Thränen, Schneller als die Weser b) fließt.

Harz und Wefer.

(Schluß folgt.)

#### Bücherschau.

Michard Wrede, Vom Baume des Lebens. Erlebtes und Erdachtes. Mit Deckelbild von Th. Th. Heine, Randzeichnungen von H. Baluschet. Berlin, Kritif Berlag 1897. 3 Bl. n. 79 S. 8 . 3 M.

4) Bgl. das in Str. 2-6 febr ähnliche Lieb bei Mittler Rr. 1426. 5) Bat. Donau.

Ein sonderbares Buchlein bas mit feinem bigarren Dedelbilbe und feinem unichonen Capetenmufter auf ber Rudfeite! Darin enthalten ift ein beachtenemerther Berfuch, durch lleberbietung die anipruchevolle Richtigfeit und obe Eitelteit und Gelbstbefpiegelung unferer Jüngsten und Grünften lächerlich zu machen und baburch zu überwinden. Der Berfaffer hat fich nicht geicheut, um ben Ginbrud ber Echtheit gu verftarfen, Die abgeschmadte Sitte umftändlichster Datirung felbit bes geringfügigften Ginfalle nachquahmen. Go finden fic 3. B. unter bem feche und eine halbe Seiten langen Stude Etel (Gin Hofturno) die Bermerte: . Thiede, in ber Nacht vom 5. zum 6. Mai 1894 und Berlin, 23. Januar 1896". Die Albernheit ist wirklich treffficher dem ichon auf die spatere Forichung bedachten Gebahren diefer jungen Leute abgelauscht, die doch nur hoffen konnen, einmal in Baufch und Bogen ale Beiterscheinung abgethan zu werden. Und barum ift ce gut, daß fie felbft Ort und Beit ihrer Gingebungen feststellen: die spätere Litteraturgelehrsamkeit mußte boch arg an Stoffmangel gu leiben haben, follte fie wirklich einmal ernsthaft die Opfer ber Wredeschen Gatire be-Nicht minder gut ale die aufere arbeiten muffen. Aufmachung hat Wrede die jammerliche Inhaltelofigfeit und verstiegene Großmannesucht dieser verkannten Rachttaffectitanen getroffen, die sich einbilden, wenn fie mit unrühmlicher Sachfunde die Offenbarungen einer Beinstubenkellnerin zu beuten wissen, nunmehr "das Weib ale folches", von denen foviel bei ihnen die Rebe ift, begriffen zu haben. Bielleicht hat sich Wrede der Gefahr ausgesett, ernsthaft genommen zu werden: so gut hat er fich in die Bebantengänge ber jungen Berren hinein zu versetzen verstanden. Gefährlich echt ift bas unverständliche Stammeln wiedergegeben, mit dem fie ihre Seelenvorgange barguthun trachten, nicht jelten mit der Uhr in der Hand, um sich ja feiner Ungenauigteit schutdig zu machen in der Angabe der Zeit, die eine Befühleblase gebrancht hat, um aufzutauchen und gu Mit der Bewiffenhaftigfeit eines Arztes, zerplaßen. ber eines Fieberfranten Lebensäußerungen mißt und beobachtet, registriren sie die Zwangsvorstellungen ihrer Halbtraume und geben fie ale Offenbarungen einer unter ber Richtemurbigfeit ber Belt leibenden Geele. Worin diese Nichtswürdigkeit eigentlich besteht, verrathen fie nicht; fie begnügen fich mit ber Aussicht, die fie auch une eröffnen, daß aus ihren leibenden, vom Efel übermannten Seelen einft bas Beil geboren werbe. Das Alles hat der Berfaffer ficher gefehen und fo bargestellt, daß feine zweifellos gute Absicht von feinen Yefern vielfady verkamt werden wird. Une will auch bedünken, als fomme er eigentlich mit seinem Büchlein ein Wenig zu fpat, da die Richtung, die er fo fachfundig befampft, im Aussterben begriffen ift. Es ift ein letter, fast überfliffiger Tritt. ben er ber pfnchologisch verbramten Weinstubenwintel-Erotit ber Zwanzigjährigen versett.

Das Magazin nimmt an diefer Stelle lediglich von bem Buchlein Notiz, weil es sich um ben immerhin achtbaren und lobenswerthen Bersuch eines Braunschweigers handelt, burch Wegräumen des Schuttes den Weg frei zu machen für würdigere Bestrebungen. K. M.

für die weitere Ausbildung eines Theiles der fünftigen Raufleute, welche entweder auf einer Anstalt für Migemein-Bildung ober auf einer Sandelsschule ben Einjährigen - Schein erlangt haben, follen ferner Sandels-Atademien bezw. Söhere Sandelsichulen 7) eingerichtet werben, welche in einem ein= jährigen oder zweisährigen Lehrgange bei mehr oder minder schulmäßigem Betriebe den tuchtigften Elementen der mittleren Schicht bes Sandelestandes bienen werden 8).

Augerdem wird für die oberfte Schicht Sandelsstandes, für die Großtaufleute, Großindustriellen u. f. w., sowie für Secretaire von Handelstammern, Confuln u. f. w. die Errichtung einer wirklichen Kaufmännischen Hochschule, vielleicht in Anlehnung an eine Universität ober an eine technische Hoch= joule, geplant. Bährend für die Sandelsschule neben einzelnen Anstalten Subbeutschlands die trefflichen Echulen in Chemnitz, Dresden, Gera, Leipzig u. A. bereite reiche Erfahrung barbieten und mahrend für die Sandelsatademien bezw. die Boheren Sandelsschulen die Bersuche in Dresben und Leipzig (Handelssachschule) und in Machen und Frankfurt a. Main (Handelsgymnasium) und andere wenigstens einige Anhaltspunkte geben, muß für die kaufmännische Hochschule eine ganz neue Organisation geschaffen werden.

Sieht man von dem Bersuche der Wiener Handels-Alademie und von einigen Reimen in München ab, so hat bisher auf deutschem Boden nur in Braunichweig eine wirkliche Raufmannische Soch ichule bestanden und zwar als Abtheilung des Collegium Carolinum, ber jetigen Bergoglichen Technischen

Podjdule ").

Bei diefer Sachlage schien es angemeffen, zunächst eine ausreichende Anzahl von Gutachten einzuholen in Bezug auf die Frage: "Erweist sich die Errichtung von Bandelshochschulen als ein Bedürfnig und auf welcher Grundlage find biefelben eventuell einzurichten?" Bon solchen Gutachten liegen zur Zeit über 300 vor, von denen sich 250 unbedingt für die Errichtung mindestens einer deutschen taufmannischen Sochschule aussprechen.

Dieje außerit lehrreichen Gutachten, welche von einzelnen Kaufleuten, Industriellen u. s. w. und auch von laufmännischen Bereinen und Handelstammern abgegeben worden sind, beantworten einen ausführlichen Fragebogen 100), ben ber Syndicus des Altonaer Commerg-Collegiums Dr. Ehrenberg in Fühlung mit dem Ausichuffe ausgegeben hat, um bie Unterlage für eine eigene Deukschrift und für ein Referat auf dem Leipziger Congresse zu gewinnen.

Temgemäß ergeben sich für die Ansbildung des deutden Kaufmanns in Zukunft folgende Grundlinien 11):

7) Auch der Rame "Sandels. Gymnafium" ift bafur vorgefchlagen worden.

bezw. eine höhere Lehranstalt, ohne auf dieser bis zur Einjährigen-Grenze zu gelangen, macht eine breijährige Lehrzeit burch und nimmt babei an dem Unterricht der taufmännischen Fortbildungsschule Theil. könnte er auch zunächst ein Jahr lang eine niedere Fachschule, deren Lehrgang ein Jahr beträgt (vergl. Dresben) besuchen und dann im Allgemeinen mit einer zweijährigen Lehrzeit abkommen.

1. Der zufünftige Raufmann besucht die Boltsichule

2. Der zufünftige Raufmann befucht vom neunten oder zehnten Jahre bis zum fünfzehnten oder fechszehnten Jahre eine mittlere taufmannische Fachschule Handelsschule), erlangt den Einjährigen Schein, macht im Allgemeinen eine zweijährige Lehrzeit durch und befucht bann noch geeigneten Falls eine Bandels-Atabemie bez. eine höhere Handelsschule (Handels-Bymnasium). Statt beffen tann er auch den Ginjährigen-Schein auf einer höheren Schule für Allgemein-Bilbung erlangen, wobei die Realschule wegen ihres geschloffenen Bildungsganges zu bevorzugen ift, und neben ber Thätigkeit im Geschäfte an einzelnen Stunden ber Fortbilbungeschule Theil nehmen, welche womöglich für die Lehrlinge mit Einjährigem-Scheine besondere Abtheilungen bilben muß. Much ein Borjahr ber Sandels-Mademie bez. der höheren Handelsschule könnte hier ausgleichend wirken.

3. Der zukunftige Raufmann besucht eine neunstufige Anstalt (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule), macht im Allgemeinen eine zweijährige Lehrzeit burch, unter Theilnahme an einzelnen Stunden einer Fortbildungeschule, und besucht barauf zwei bie drei Jahre

die taufmännische Sochschule.

Für die Lehrer an Fortbilbungeschulen wird in Butunft im Allgemeinen ber Besuch einer Afademie bez. einer höheren Bandelsschule, für die Lehrer an den mittleren Fachschulen (Handelsschulen) der Besuch der

Hochschule gefordert werden.

Als Beispiel für die Durchführung der Grundsätze des Berbandes mählen wir das Herzogthum Braunschweig, vor Allem, weil hier jum erften Dale in Deutschland bas taufmännische Fortbildungsschulwesen eines ganzen Bezirkes in obligatorischer Form einheitlich ausgebilbet

Dem Braunschweiger Bezirte wird zunächst ber Bezirk Halberstadt als Barallel-Bilbung gur Seite treten, um ben Ausgangspunkt für eine weitere Organisation im Königreich Breugen zu bilden. Wie weit fich die Braunfdweiger Organisation für andere Gebiete eignet, muß natürlich von Fall zu Fall entschieden werden.

Der Braunschweiger Congreg hat Allen, benen es um die Förderung des taufmännischen Unterrichtswesens Ernst ift, die Ueberzeugung geradezu aufgedrängt, daß man frisches Leben erstiden würde, wenn man die Organifation eines bestimmten örtlichen Bebietes ohne Weiteres auf ein anderes libertragen wollte. So herrscht 3. B. in dem Bebiete Bayerne, welches durch Mirnberg beherrscht wird, hauptsächlich wegen bes Zudrangs zur Electrotechnik geradezu Mangel an Lehrlingen, nud in

<sup>8)</sup> Sie fteben in Barallele zu ben mittleren technischen Jachichulen (Chemnis, Hagen i. B. u. a.).
9 Bon 1804 bis 1825 (mit Unterbrechung) und von

<sup>1835</sup> bis 1862.

<sup>10)</sup> Bergl. in ben "Mittheilungen" bes Berbandes M 1, 5. 30 und Aa 2, S. 71. 11) Bergl. mein Gutachten für bie Ehrenberg'iche

Dentidrift in ber Monateidrift für hanbel und Induftrie, 1897, Januar, S. 9 ff.

Folge deffen pflegen die Eltern bort durchweg im Lehr= Bertrage für ihre Göhne die nothige freie Zeit für beren Fortbilbung auszumachen. Bas follte bort bie Ginführung des Zwanges?

Dagegen arbeitet man in anderen Bezirken mit Recht

für obligatorische Ginrichtungen.

Als ftillschweigende Boraussetzung der gemeinsamen Arbeit hat fich ber Grundfat ausgebildet, daß Niemand ben Andern belehren will, daß vielmehr Jeder von dem Andern zu lernen bestrebt ist und daß demnach das Lofungswort ber Butunft hier lautet: Doglichft felbständige Centren im Rahmen einer Organisation mit einheitlichem Biele.

Für den Bezirf, welchen das Herzogthum Braunschweig bilbet, ift die einheitliche Organisation des taufmannischen Fortbildungeschulwesens am 5. Mai 1896 durch die Sandelstammer und ihre Mitarbeiter zu einem erften Abschluß gebracht worden: an diesem Tage konnten in allen Stadten bee Bergogthume, in welchen fich bie nöthige Anzahl von Lehrlingen (15) vorgefunden, taufmannifche Fortbilbungeschnlen eröffnet werben. dahin hatten in den Städten Braunschweig, Blankenburg a. B., Holzminden und Königelutter berartige Unstalten bestanden, aber ohne jede gegenseitige Fühlung. Das gesammte Fortbildungsschulwesen ift nunmehr der Rammer unterstellt, welche ihre Functionen in eine "Ab= theilung für bas taufmännische Unterrichte-Diefe Abtheilung, welche wesen" abgezweigt hat. Berzoglichem Staatsministerium unmittelbar unterstellt ift, besteht aus brei Mitgliedern (3. Zeit Schmidt, Stegemann, Bernide) und einem Protofollführer (3. Zeit Mollat).

Bieber find in 10 Städten des Berzogthums (Braunschweig, Blantenburg a. S., Gandersheim, Selmftedt, Bolzminden, Rönigelutter, Schöningen, Scefen, Schöppenftedt und Bolfenbilttel) auf Grund von §§. 120, 142 und 150 bezw. 154 ber Reichs : Gewerbe : Ordnung statutarische Bestimmungen für obligatorischen Fortbilbunge-Unterricht erlaffen worben. Bebe Anstalt hat ihren eigenen Schulvorstand, welcher im Allgemeinen aus einem Mitgliede bezw. einen Bertreter bes Stadt= magistrates und vier Bertretern ber Raufmannschaft Diese Schulvorstände sind so selbständig besteht. gestellt, als es die Wahrung der einheitlichen Organisation nur irgend guläßt: filr den inneren Bufammenhang und für bie weitere Entwicklung auf Grund ber gemachten Erfahrungen follen vor Allem jährliche Conferenzen 12) ber Schulvorstände und ber Lehrer ber

einzelnen Anftalten forgen, nicht etwa Reglements u. f. w. ber Abtheilung.

Im Laufe des Winterhalbjahrs 1895/96 war we der Abtheilung im Berein mit einer Commission von Fachleuten ein Rormal-Lehrplan ausgearbeitet worden der zunächst für die größeren Berhaltniffe ber Gubt Braunschweig gilt und in den anderen Städten übemt den örtlichen Beburfniffen angepaßt wurde. Dien Lehrplan, welcher gemäß ben gewonnenen Erfahrungm stetig verbessert werden soll, umfaßt den Unterricht, da dem Zwange unterliegt.

Reben einer Borftufe find brei, ben brei Lehrling-

jahren entsprechende Stufen vorhergeseben.

Deutsch, Schönschreiben, Elementares Rechnen, Rauf männisches Rechnen, Correspondenz und Comptoir Arbeiten, Handels-Geographie und Waarenfunde, em fache und doppelte Buchführung und allgemeine Handde lehre find die verbindlichen Facher. Der verbindlick Unterricht findet principiell am Tage statt und umiss: 6 Stunden wöchentlich — einige geringe Abweichungen von diefer Norm find als Uebergangs = Berhälmiffe ge stattet worden.

An den verbindlichen Unterricht schließen fich fr.ie Rurse (Französisch, Englisch, Stenographie, Zier und Runbichrift) an. Außerdem find, ben Bunfchen ber Buchhändler, Drogisten u. f. w. entsprechend, in der Stadt Braunschweig auch für beren Beditrfniffe freie Ruie angegliebert worden. Die Roften werben, abgefehr vom Schulgelbe, burch erhebliche Bufchuffe von Statt und Rammer, fowie von ben Stubten gebectt.

Die Borbildung ber Lehrer 18) wird in Bufunit bis auf Weiteres im Anschluß an bas eine ber Herzoglichm Lehrer = Seminare erfolgen - außerdem follen and

Ferien = Rurfe abgehalten werden.

Reben der schon erwähnten Bibliothet, welche em ganzen Verbande dienen soll, befindet sich in der Statt Braunschweig auch die für bas Berzogthum bestimmte Sammlung für ben Unterricht in bis Handelsgeographie und Baarenfunde (Ro ftoffe, Fabritate, Modelle n. f. w.), deren Grundfiod burch die reiche Gitrforge ber Braunschweiger Indu striellen der Kammer schon anläglich des Braunschweiger Congresses zur Berfügung gestellt worden ist.

Im Anschluß an die Schulen follen womöglich überall Lehrlingsheime eingerichtet werden — zwei sind beriik

eröffnet.

Von besonderer Schwierigkeit war natürlich die Er richtung ber Anstalt in der Stadt Braunschweig, bei ber es sich im Pflicht = Unterrichte um reichlich 500 Schüler handelte.

Bahrend die Schulen in den anderen Städten be Bergogthums einschließlich des Leiters höchstens 8 Lehre

fassung ber Schulborftanbe in Bezug auf bie Gegenftante bes erften Tages. An ber außerft fruchtbringenden Confereng nahm auch, einer besonderen Einladung zublat. Dr Abler (Leipzig) Theil, beffen reiche Erfahrungen fut bie Berhandlungen natürlich von befonderem Berthe waren

13) Diese wichtige Frage, welche schon auf dem Braut-schweiger Congresse gestreift wurde, wird auch den Leib-giger Congress beschäftigen Außerdem ift auch die Leb-

buchfrage von befonderer Schwierigfeit.

<sup>12)</sup> Die erfte biefer allgemeinen Conferenzen fand am 21. und 22 April 1897 in Brauulchweig ftatt. Damit ben Theilnehmern feine directen Ausgaben ermuchfen, hatte persogliches Staats-Ministerium die Summe von 1000 Mart zur Berfügung gestellt. Am ersten Tage beriethen die Lehrercollegien über die allgemeine Einrichtung der Schulen (1. Das Ortsstatut 2. Die Schulordnung. 3. Die Klassenordnung. 4. Der Lehrplan. 5. Der Berfehr mit den Lehrherren. 6. Die Räumlichseiten. 7. Die allgemeine Behandlung ber Schüler. 8. Berfaumniffe und Berfpätungen. 9. Strafen und beren Einziehung) und über bie einzelnen Fächer bes Unterrichts (Deutsch, Rechnen, Buchführung, Schreiben, Sandelsgeographie). um zweiten Tage folgte die Berathung und Beichluß-

bedurften, mußten hier ca. 40 Lehrer nebenamtlich herangezogen und collegialisch verbunden werden 14).

Auch die Beschaffung der Räumlichteiten, die Feststellung des Stundenplanes u. s. w. boten hier natürsich
besondere Schwierigkeiten dar. Abgesehen von aller außerordentlichen Arbeit waren bisher regelmäßig alle 8 Tage
2- bis 3-stündige Sitzungen des Schul-Borstandes nöthig,
welche meist zugleich Sitzungen der Abtheilung waren,
da diese ja an dem Leben der größten Anstalt naturgemäß
die Bedürfnisse des heimischen Fortbildungsschulwesens
am besten kennen sernen konnte.

Die Durchstührung der Aufgabe, bei der es sich natürlich nur um einen ersten Abschluß handeln konnte, war überhaupt nur möglich, weil einerseits das trefslich geschulte Lehrerpersonal der Städtischen Bürgerschulen zur Berfügung stand und weil anderseits die disher von dem Handelsschul-Inspector Henze geleitete kaufminische Fortbildungsschule 16), welche von der neuen Schöpfung in sich aufgenommen wurde, die alte Braunschweigische Ueberlieserung des "Merkantil-Unterrichts" lebendig erhalten hatte.

Daß aber die Handelskammer ihren Plan, eine einheitliche Organisation des kaufmännischen Fortbildungsschulwesens im Herzogthum Braunschweig zu schaffen,
überhaupt so zielbewußt und energisch durchstühren konnte,
ist vor Allem der thatkräftigen Förderung und nachdrücklichen Unterstüßung Herzoglichen Staatsministeriums
zu danken, dessen Borlage entsprechend ja auch die LandesBersammlung ohne Weiteres einen jährlichen Juschuß
von 6000 M für die vorliegenden Zwecke bewilligte.

Abgesehen von der weiteren Fürsorge für den stetigen Ausban des Fortbildungsschulwesens besteht die Aufsgabe der Braunschweiger Kammer in der Errichtung einer eigentlichen Handelsschule mit Berechtigung zum einsährigsfreiwilligen Dienste. Ob darüber hinaus auf diesen Gebiete in Zufunft sür das Herzogthum Braunschweig auch noch weitere Einrichtungen schulmäßigen oder afademischen Gepräges nothwendig sind, läßt sich gegenwärtig noch nicht bestimmen. Die Uederlieserung des Landes weist ja entschieden auf eine solche weitere Entwicklung hin — die trefslichen Worte, mit denen Tedesind seiner Zeit die Bedeutung und die Ziele der merkantilischen Abtheilung des Collegium Carolinum vom Jahre 1835 klar gelegt hat, dürsen noch heute, sast ohne jede Aenderung, Geltung beanspruchen.

Bunachst handelt es sich jedenfalls um die Handelsichnie — eine solche braucht das Herzogthum Braunschweig, ebenso wie es eine Landwirthschaftsschule Welmstedt) nothig hat.

Da die größere Anzahl der Lehrlinge wohl stets ohne abgeschlossene Schulbildung in das Geschäft treten wird, io bleibt allerdings der taufmännischen Fortbildungssichnle in gewissem Sinne die bedeutendste und wichtigste Ausgabe übrig: unter überaus schwierigen inneren und außeren Bedingungen soll sie Wiffen und Fertigs

feiten vermitteln und vor Allem auch für die Bil: bung bes Charafters wirfen.

Daneben aber macht sich die Aufgabe geltend, ben jungen Mann, welcher nach Erlangung des Einjährigens Scheines in's Geschäft treten will, bereits so zu bilden, daß er den Unterricht in der taufmännischen Fortbildungsschule entbehren kann: hierfür soll die Handelssschule sorgen.

Diese Handelsschule wird vor Allem diesenigen Schüler ber höheren Lehranstalten zu sammeln haben, welche bei ber Bersetzung von Quarta nach Tertia bereits entschieden sind, sich der mittleren Schicht des Kaufmannsstandes zuzuwenden. Die Handelsschule wird vorausssetzen müssen, daß in den Klassen Sexta, Quinta und Quarta der Lehrplan der Realschule (bezw. Oberrealschule) in Geltung gewesen ist, sie wird aber sitr die anders Borgebildeten (Gymnasium, Realgymnasium und Bolsschule) einen vorbereitenden Lehrgang einsühren können.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Leipziger Congreß zahlreiche derartige Anstalten zum Leben wecken wird, und es ist nicht unmöglich, daß in Zukunft neben die Landwirthschaftschule und neben die Handelsschule auch noch eine technische Mittelschule von ähnlicher Gestaltung tritt.

Damit bekommt die Grenze zwischen Quarta und Tertia auf den höheren Lehranstalten für diese eine erhöhte Bedeutung, sindet doch von ihr, entsprechend dem Abschlusse der Volksschule, überhaupt vielsach ein Uebergang ins praktische Leben statt. Ließe sich in den Klassen Sexta, Quinta und Quarta für alle höheren Lehranstalten ein gemeinsamer Lehrplan zu Grunde legen, so könnte die so oft geforderte Sicht ung des Schillermaterials, durch welche jeder Einzelne möglichst an die richtige Stelle gebracht werden soll, durchaus sachgemäß vorgenommen werden.

Bierin 16) febe ich, allen Schlagwörtern gegenüber, die Bebentung der Bestrebungen des Bereins für Schulreform: ber breiftufige lateinlose Unterbau aller höheren Schulen ift eine Grundbedingung für eine zweckmäßige Sichtung des Schillermaterials und damit für die Berminderung des sogenannten Gelehrten-Db diefer Bortheil des gemeinfamen Proletariates. Unterbaucs dessen Nachtheile auswiegt, ist eine schwerwiegende Frage. Jedenfalls braucht unsere Zeit, die nun einmal im Zeichen des "Rampfes um den Weltmarkt" steht, eine beträchtliche Anzahl von Leuten, für welche schon in verhältnißmäßig frühen Jahren eine Berbindung von Allgemein Bildung und Berufe Bildung ein Beburfnig ift. Filr ben Raufmannestand foll biesem **Bedürfnisse die Handelsschule entsprechen. Die Handels=** schule ift aber nur ein Glied in dem Syftem der taufmannischen Schulen, welche die Gegenwart forbert.

Es handelt sich natürlich nicht darum, jeden Lehrling für die höchsten Ziele auszubilden, sondern dem Nachwuchse des ganzen Standes die Mittel zu gewähren, welche für die Entwicklung von Kräften ersten Ranges

<sup>14)</sup> Die Behrer eines bestimmten Jaches (3. B. Rechnen) bitben eine engere Gruppe, welche unter einem Obmann steht.

<sup>15)</sup> Bergl. D. Hohnstein, Geschichte ber Handelsschule zu Braunschweig. Braunschweig, 1896, bei A. Limbach.

<sup>16)</sup> Bergi. mein Buch "Aultur und Schule" (Oftermied a. harg, 1896).

nöthig sind. Für ben beutschen Kausmann, ber als Einzelner im Inneren gegen die Associationen verschiedener Art zu kömpfen und braußen um seine Stellung auf dem Weltmarkte ringen muß, ist die gute alte Zeit, die wir aus Freytag's "Soll und Haben" kennen, für immer vorüber.

Reue Zeiten fordern neue Mittel! Diefe Ueberzengung hat dem "Deutschen Berbande für das tausmännische Unterrichtswesen" den Boden bereitet, auf dem er rasch und frästig emporgewachsen ist. In ihm eint sich zu gemeinsamer Arbeit, was ohne dies schon nach einem und demselben Ziele strebte. Diese Arbeit soll der deutschen Kausmannschaft dienen, damit aber auch dem deutschen Baterlande.

Euch, ihr Götter, gehört der Kaufmann. Güter zu suchen Geht er; doch an sein Schiff knupfet das Gute sich an.

### Bolkslieder des Braunschweigischen Saudes.

· Bon Dberlehrer G. Saffebrant.

(Fortsetzung.)

13.

Warum wollen's alle Leute wissen, Daß ich so viele Thränen muß vergießen, Weil mein Schatz ein'n andern klist? Lebe, lebe wohl, vergiß mein nicht!

Auf dem Tanzboden kann man's sehen, Wo die schönen Damen stehen, Denn sie glänzen wie ein Licht: Lebe, lebe wohl, vergiß mein nicht!

Berbreitet.

14

Ad, wie bunkel feib ihr Mauern, Ad, wie feib ihr Ketten schwer! Ach, wie lange wird's noch bauern, Giebt's benn keine Rettung mehr?

Holber Jüngling, meinst du's ehrlich, Ober treibst du Spott mit mir? Dent, o deut, es ist gefährlich Für ein armes Mäbchen bier.

Denn mein Bater, ben ich kannte, Ist so weit entsernt von mir; Meine Mutter, die ich liebte, Ruht schon längst im Grabe hier.

Beibe sind von hier geschieden, Ruhen in der Ewigkeit, Ja, sie ruhen sanft in Frieden, Und ich steh' in Traurigkeit.

Holber Jüngling, nimm zum Pfande Diefes blondgelockte Haar Mit dem rothen Seidenbande, Das auf meinem Busen war.

Schlewede bei Bodenem.

15

Mein Schatz ist taum seche Meil' von hin, Das ist ja gar nicht weit, Es ist nun taum ein halbes Jahr, Daß ich nicht bei ihm war.

Ich ging in mein Schlaftämmerlein, Ich bacht', ich wär allein, Da trat die Herzallerliebste mein Wohl zu ber Thur herein.

Ich gruße dich, Wilhelminchen mein, Bas thust du hier allein? Ich seh's an deinen Aengelein, Du trägst groß Herzeleid.

"Das Herzeleid, das ich trage, Das trag' ich nur um dich; Haft mir die Eh' versprochen, Und jest verläßt du mich".

Daß ich bich jest verlassen muß, Das sind die Eltern schuld; Eine andre soll ich freien, Die reicher ift als bu.

Bas frag' ich nach ben Reichen, Bas frag' ich nach bem Gelb? Ich frei' nach meinesgleichen, Einen Schatz, ber mir gefällt.

Berbreitet 1).

16.

Die Reise nach Jütland Die fällt mir so schwer, O bu einziges Mäbchen, Wir seh'n uns nicht mehr.

Des Sonntags früh Morgens Kam ber Lootfe an Borb, Es feuern die Kanonen, Wir ziehen jest fort.

Und warum benn nicht morgen, Warum benn grad' heut? Denn es ist ja hent Sonntag Filr alle jungen Leut.

Da sprach er ganz leise: Ich hab ja keine Schuld, Denn unser Kapitain Der hat keine Gebuld.

Dort segelt ein Schifflein, Der Wind, der ist gut, Da schwenkt mein lieber Heinrich Noch einmal den Hut.

llnd das Schwenken bedeutet: Schatz lebe, lebe wohl, Denn wer weiß, ob ich einmal Dich wiedersehn soll.

Und sehn wir uns nicht wieder, So wünsch ich dir Glück; D du einziges Mädchen, Dent oftmals zurück! Berbreitet.

<sup>1)</sup> Bgl. Mittler, Dr. 239.

Wenn ich an den letten Abend gedenke, Da ich Abschied von bir nahm, Ad, die Sonne scheint nicht mehr! Ich muß scheiben nun von bir, Und mein Berg bleibt ftets bei bir. Nun abe, abe, abe, Run ade, Schatz, lebe wohl.

Deine Mutter hat gefagt, ich foll 'ne Reiche nehmen, Die da hat viel Gilber und Gold; Ei viel lieber will ich mich In tiefe Urmuth geben, Ch' ich bich verlaffen follt! Nun abe u. f. w.

Großer Reichthum bringt mir feine Chre, Große Armuth keine Schand'; Ei so wollt ich boch, daß ich Biel tausend Thaler reicher wäre, Und ich hatte meinen Schat im Arm!

Run abe u. s. w.

Nordharz.

18. Schat, mein Schat, reife Richt zu weit von mir! 3m Rofengarten Will ich beiner erwarten, Im grünen Klee, Im weißen Schnee.

"Meiner zu erwarten Das braucheft du ja nicht; Geh zu ben Reichen, Bu Deinesgleichen, Thuft mir eben recht, Thuft mir eben recht".

Ich heirathe nicht Rach Gelb und nicht nach Gut; Eine treue Seele Thu ich mir erwählen. "Ber's glauben thut, Ber's glauben thut".

Der mich geliebt hat, Und der ist weit von hier! Er ist in Schleswig, Er ift in Solftein, Er ist Soldat, Solbat ift er.

Soldatenleben Und bas heißt luftig fein! Wenn andre Leute Schlafen, Dann muß ich wachen, Muß Schildwach fteh'n, Batrouillen geh'n.

Auf Schildwach stehen, Das braucheft du ja nicht! Wenn dich die Leute fragen, So follst du sagen: Schat du bist mein Und ich bin bein!

Sehr verbreitet 2).

Auf ben Bergen fließt ein Baffer, Bar' es lauter fühler Bein! **R**ühler Wein

Muß es fein:

Schätlein, könnt' ich bei bir fein! Schätzlein, reich' mir beine Hand Bum Befchluß und Unterpfand!

Zum Beschluß Noch einen Rug,

Weil ich von dir scheiden muß!

Scheiden ist ein hartes Wort, Du bleibst bier und ich muß fort;

Du bleibst hier Und ich muß fort:

Scheiben ift ein hartes Wort!

Wenn wir uns nicht wiederseh'n, So bleibt doch die Lieb' befteh'n;

Liebst du mich,

So lieb' ich dich; Nimmermehr vergeß ich bich!

Nordharz.

20.

Jehann, de is na'r Stadt hengan, Jehann is nu Salbat, Jehann fall be Franzofen flan, Ed taum en frau und fat.

Bei fab med woll, hei blew med tru, Un wenn bei webber fem, Denn, fegt bei, wer ed fine Fru, Benn ed fein'n anbern nem.

Korl Michel hett schrewen, Jehann noch nich, Un bi'n Ranter schrew hei so gaud, Un bei bett fo'n trues, leiwes Geficht, Ed glow, min Jehann, be is bot B). Sandschriftlich.

21.

Bie geht es erft bort unfern Brubern, Die noch fo weit in Frantreich find, Und ach, so mancher kommt nicht wieder, Der seiner Eltern Brot im Alter war!

Es hilpft und spricht ein kleiner Anabe: Ad, Mutter, tommt der Bater bald? Dein Bater liegt bei Beigenburg im Grabe Und schaut nicht mehr der Sonne goldnen Strahl!

Darum, ihr Mädchen, benkt nicht mehr an Liebe, Nicht an Musit und Bochzeitstang; Denn euer Liebster schlummert schon im Grabe, Das Baterland wand ihm den Lorbeerfranz. Schlewede b. Bodenem.

halb auch start variirt. Der Urthpus, so weit dies vorläusig zu erkennen ist, ist verloren; Mittler Nr. 903, 904 und 1450, die in Form u. z. T. auch im Gedanken sehr ähnlich sind, gehen schon auf "des Anaben Bunderhorn" und Bothe's "Frühlingsalmanach von 1804" zurüct.

3) Scheint eine nicht gerade gute Nachbildung eines Bolksliedes zu sein. S. Einleitung.

<sup>2)</sup> Auch in unserm Lande ein sehr beliebtes Lied, des-

22.

D bu Deutschland, ich muß marschiren, D bu Deutschland, ich muß fort! Eine Zeitlang muß ich scheiben, Eine Zeitlang muß ich meiben Dein geliebtes Baterland!

Run abe, herzliebster Bater, Nun abe, so lebe wohl! Billft du mich noch einmal sehen, Steige auf bes Berges Höhen, Siehst du mich zum letten Mal!

Nun abe, herzliebste Mutter, Nun abe, so lebe wohl! Haft du nich in Schmerz geboren, Für die Feinde auferzogen, O bu graufames Gerzeleid!

Mun ade, herzliebster Bruder, Bie Strophe 2.

Run abe, herzliebste Schwester, Wie Strophe 2.

Run abe, herzliebstes Schätzchen, Run abe, so lebe wohl! Thu' dich nicht so sehr betrüben, Thu' auch keinen Andern lieben, Bis ich wiederkomm' zu dir!

Nordharz und Leine 4).

23.

Wer bekummert sich und wenn ich wandre, Unter dieser Compagnie? Ift's die Eine nicht, so ist's die Andre, Wer bekummert sich und wenn ich wandre? Worgen geht's in aller Früh'!

Alsbann geb' ich meinem Pferd die Sporen, Zu bem Thor reit' ich hinaus; Meinem Liebchen wohl zu gefallen, Sie war die Schönste wohl von allen, Schabe, daß ich wandern muß!

"Schätzien, tomm und lag bich boch erweichen, Steig herab von beinem Roß; Komm und schlumm're fanft in meinen Armen, Ja, tomm, umschlinge fanft mich Arme, Nimm ben letten Abschiedstuß!"

Sie dreht' sich um und weinte bitterlich, Denn der Abschieb siel ihr schwer; Aus ihren Augen da flossen Thränen, Aus ihren Augen da flossen Thränen, Schneller als die Weser<sup>b</sup>) fließt.

Harz und Weser.

(Shluß folgt.)

Bücherschau.

Richard Wrede, Bom Baume des Lebens. Ersebtes und Erdachtes. Mit Dedelbild von Th. Th. Heine, Randzeichnungen von H. Baluschet. Berlin, Kritif-Berlag 1897. 3 Bl. u. 79 S. 8 3 M.

Ein sonderbares Buchlein bas mit feinem bigarren Deckelbilde und seinem unschönen Tapetenmufter auf der Rudfeite! Darin enthalten ift ein beachtenswerther Berfuch, durch Ueberbietung die anspruchevolle Richie teit und öde Gitelteit und Selbstbefpiegelung unfere: Jüngsten und Grünften lächerlich zu machen und di durch zu liberwinden. Der Berfaffer hat fich nicht ge scheut, um den Gindruck der Schtheit zu verstärken, die abgeschmadte Sitte umftändlichster Datirung selbst des geringfligigsten Ginfalls nachzuahmen. Go finden fich 3. B. unter dem feche und eine halbe Seiten langen Stude Etel (Ein Notturno) die Bermerke: "Thiede, in der Nacht vom 5. zum 6. Mai 1894 und Berlin, 23. Januar 1896". Die Albernheit ift wirklich treffficher bem schon auf die spätere Forschung bedachten Gebahren dieser jungen Leute abgelauscht, die doch nur hoffen können, einmal in Baufch und Bogen als Beit erscheinung abgethan zu werden. Und barum ift & gut, daß fie felbft Drt und Zeit ihrer Gingebungen feststellen; die spätere Litteraturgelehrsamkeit müßte doch arg an Stoffmangel zu leiden haben, follte fie wirflich einmal ernfthaft die Opfer ber Bredefchen Satire be arbeiten muffen. Nicht minder gut als die aufere Aufmachung hat Brede die jammerliche Inhaltelofigter. und verstiegene Grokmannssucht dieser verkannten Racht taffeetitanen getroffen, die fich einbilden wenn fie mit unrühmlicher Sachtunde die Offenbarungen einer Bein ftubentellnerin zu beuten wiffen, nunmehr "das Weil als folches", von benen foviel bei ihnen die Rebe ift. begriffen zu haben. Bielleicht hat fich Brede ber Me fahr ausgesett, ernsthaft genommen zu werben; so gut hat er sich in die Gedankengänge der jungen herren hinein zu verseten verstanden. Gefährlich echt ift bat unverständliche Stammeln wiedergegeben, mit dem fie ihre Seelenvorgange barzuthun trachten, nicht felten mit ber Uhr in ber Sand, um sich ja teiner Ungenauigkeit schuldig zu machen in der Angabe der Zeit, die eine Befühlsblafe gebraucht hat, um aufzutauchen und ju Dit ber Bewiffenhaftigfeit eines Arite. zerplagen. ber eines Fieberfranken Lebensäußerungen mißt und beobachtet, registriren sie bie Zwangsvorstellungen ihrer Halbtraume und geben fie ale Offenbarungen einer unter der Richtswürdigkeit der Welt leidenden Geelc. Borin diese Nichtswürdigkeit eigentlich besteht, verrathen sie nicht; sie begnügen sich mit der Aussicht, die sie auch une eröffnen, daß aus ihren leibenden, vom Efel übermannten Geelen einst das Beil geboren werde. Das Alles hat der Berfasser sicher gesehen und so dargestellt. daß seine zweifellos gute Absicht von seinen Lefern vielfach verkannt werden wird. Une will auch bedünken, als tomme er eigentlich mit feinem Büchlein ein Benig zu spät, da die Richtung, die er so sachkundig bekampft, im Ansfterben begriffen ift. Es ift ein letter, faft überflüssiger Tritt. den er der psychologisch verbrämten Weinstubenwinkel-Erotik ber Zwanzigjährigen verset

Das Magazin nimmt an dieser Stelle lediglich von dem Buchlein Notiz, weil es sich um den immerhin acht baren und lobenswerthen Bersuch eines Braunschweigers handelt, durch Wegräumen des Schuttes den Weg irrizu machen für würdigere Bestrebungen.

<sup>4)</sup> Bgl. das in Str. 2-6 febr ähnliche Lieb bei Mittler Rr. 1426. 5) Bat. Donau.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Anzeigen: 28. Sahmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Rro. 11.

23. Mai

1897.

[Rachbrud verboten.]

### Gine wandernde Schauspielertruppe in Braunschweig.

Bon Dr. Carl Schübbetopf.

Die am 20. September vorigen Jahres im Baterländischen Museum eröffnete Theater-Ausstellung hat den gludlichen Erfolg, ber ihr beschieden gewesen, vollauf verdient; sie war nicht allein unterhaltend, sondern auch in hohem Grade lehrreich und das Einzige, mas zu wünschen übrig blieb, wäre ein gedruckter Katalog, der das hier in reicher Fille vereinigte Material fixirt und für eine kunftige Geschichte bes braunschweigischen Theaters erft recht nugbar gemacht hatte. solde ift, da Abolf Glaser's flüchtige Stizze (Braunschweig 1861) auch bei den bescheidensten Ansprüchen verjagt, noch zu fchreiben; freilich find bagu Borarbeiten nothig, die von der Ausstellung nur geringeren Bortheil zichen fonnen, da fie auf weit zerstreute und verstecte Urfunden angewiesen find, die ungesucht nicht zum Boridein tommen.

Dies gilt vor Allem filr eine ber vier wichtigsten Epochen ber braunschweigischen Theatergeschichte, namlich für die Zeit der Wandertruppen in der ersten Balfte des achtzehnten Jahrhunderts, aus benen bie moderne Bühne erwuchs. Während für das "Nationaltheater" unter Klingemann's Leitung und die Hofbuhne unferee Jahrhunderte die Quellen reichlich fließen, mahrend felbst die Anfänge ber beutschen Oper und bes regelmäßigen Schauspiels unter Bergog Anton Illrich und feinen Rachfolgern fich verhältnismäßig flar übersehen laffen, ruht auf den verschlungenen Pfaden, welche die unstäten Schanspielergesellschaften auch nach Braunschweig führten, ein tiefes Duntel. Daß die reiche Handelsstadt Braunschweig und der kunstsinnige Hof ihrer Fürsten die bedeutenderen Wandertruppen früh und oft angezogen hat, ift von vornherein anzunehmen, wenn auch die Concurreng bes fürftlichen Opernhauses, wie unten zu erfeben, zeitweise erbrudend war. Nachweisen läßt fich aber aus ber Zeit ber altesten Wandertruppen im fiebzehnten Jahrhundert nur je ein Befuch der Elenfon'schen und Belten'schen Truppe im Jahre 1680, und zwar nicht in ber Hauptstadt bes Landes - bas war Braunschweig schon vor 1753 in dieser Hinsicht —, sondern in der abgelegenen Residenz des "wunderlichen" Herzogs Ferdinand Albrecht I., in Bevern (vgl. Paul Zimmermann, Ein Theater in Bevern, Braunschweigische Anzeigen 1894, No. 76-81). In ben erften Jahrzehnten bes achtzehnten Jahrhunderts finden wir bann vereinzelte Spuren ber Belten'ichen und ber Elenson-Baad-Boffmann'ichen Truppe, ferner ber von Christian Spiegelberg, Johann Gottlieb Förster und Joseph Ferdinand Müller geführten Gesellschaften, endlich ber Sachsen-Bildburghausenschen Softomodianten — aber all biefe ephemeren Erscheinungen würden, felbst wenn ihre Beschichte flar vor une lage, feinen wichtigen Ginflug auf die Theatergeschichte beanspruchen durfen. Erst mit der Gestalt der Wiedererwederin des beutschen Schauspiels, mit Raroline Reuber, beginnt bas Dunkel sich zu lichten und zugleich die Bedeutung Braunschweigs für die Geschichte der deutschen Bühne auf's Neue hervor-Ihre Truppe ift mit bem Bofe bes Bergogs Ludwig Rudolf auf's Engste verbunden und in den Jahren seiner Regierung (1730—1735) alljährlich ein bis zwei Mal für längere Zeit in Braunschweig, Wolfenbuttel, Salzdahlum und Blankenburg nachzuweisen. Die Darftellung ihrer Laufbahn in ben braunschweigischen Landen und ber bebeutenden moralischen wie materiellen Unterftugung, die fie vom Bofe genog, verdient eine eingehendere Behandlung an anderer Stelle; hier wenden wir uns einer Erscheinung zu, die in mehr als einem Sinne ihre Nachfolgerin zu beißen verdient, der Truppe bes Schauspielbirectore Johann Friebrich Schone-

lleber ihn und seine Gesellschaft, der die größten Schauspieler aus der Frühzeit des modernen Theaters, ein Konrad Ethof, Ackermann und Sophie Schröder angehörten, ist vor Kurzem als eilster Band der verzbienstlichen "Theatergeschichtlichen Forschungen" (Hansburg und Leipzig, L. Boß 1895) eine umfassende und gründliche Arbeit von Otto Devrient's Sohne, Dr. Hans Devrient, erschienen, die ich dieser Stizze zu Grunde lege und durch ihm undefannt gebliebenes Material aus den Bibliotheken zu Braunschweig und Wolfenbüttel zu erweitern suche. Zunächst aber mögen, um die Borbedingungen der braunschweigischen Theaterverhältnisse erkennen zu lassen, einige slüchtige, allgemeine Bemertungen über Ort und Zeit, die bei allen scenischen Beraanstaltungen eine große Rolle spielen, gestattet scin.

Die Stadt Braunschweig besaß im Berlaufe des 18. Jahrhunderte neben einander brei Buhnen. Weitem die vornehmste und von allen Truppen begehrtefte mar bas große Opernhans an ber Gubfeite bes Sagenmarktes, das, wenn auch in veränderter Gestalt, vielen älteren Landeleuten noch bekannt fein wird. Früher Rathhaus des Hagens nebst darangrenzendem Gewandhause war bas Gebäude von Herzog Anton Ulrich, dem prachtliebenden Erbauer des Salzbahlumer Schloffes und der Bolfenbuttler Bibliothet, in den Jahren 1689-90 einem völligen Umbau unterzogen und in der Wintermesse 1690 eröffnet worden. Durch ben genialen Baumeifter hermann Rorb errichtet, von den berühmten Malern Tobias Querfurth und Joh. Dewald harme ausgeschmüdt, mit ben neuesten Mafchinerien verfeben, mar ber neue "Runft-Schauplat" ein für seine Zeit bedeutendes Theater, welches die Bewunderung des gelehrten und vielgereisten Frankfurter Rathsherrn von Uffenbach erregte. In erster Linie war es zur Aufführung größerer Singspiele bestimmt, bei denen auch die Chöre der hohen Schulen zu Braunschweig und Wolfenbüttel gegen Honorar mitwirkten; im Laufe der Jahre wurde es aber auch zu anderen Zwecken freigegeben, und wir finden felbst die Reuber'sche Truppe auf diesen Brettern wieder. Unter ben Berzögen August Wilhelm, Rarl II. und Wilhelm ben jebesmal gesteigerten Anforderungen entsprechend umgebaut, wurde es endlich im Jahre 1864 abgebrochen, nachbem inzwischen am 1. October 1861 bas Reue Softheater mit der Duverture zu Gluck's "Iphigenie" und Goethe's "Iphigenie auf Tauris" eröffnet worben war.

Reben dieser reich ausgestatteten Hofbühne bestand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein kleineres Privatunternehmen, die Bilhne in dem Kassechause des Gastwirths Wegener auf der Breitenstraße. Durch die Kassechweite von dem jezigen Großen Elub getrennt, existirt das sogenannte "große Kassechaus" (Breitestraße No. 20, gegenüber dem Martino-Katharineum) jezt nur noch in der Gestalt, welche es 1781 durch den Hosbaumeister Fleischer erhielt und dient nunmehr zu einer anderen Herzstärtung als zu den Zeiten der sahrenden Komödianten — als Lager der Weine von

Schrader & Oberländer.

Eine britte Biline endlich, von der keine Spur mehr vorhanden, stand auf dem Burgplat an der süblichen Seite des Bieweg'schen Terrains, neben einem im Jahre 1798 eingerissenen Thurme; dies sogenannte "kleine Opernhaus" ließ Herzog Karl I. im Jahre 1749 für die pantomimischen Borstellungen Nicolini's erbauen, später sanden daselbst die Aufführungen der französischen Operngesellschaften statt. Der Abbruch erfolgte im Jahre 1799.

Ueber die Bühnen in Salzdahlum, wo nach der "turgen Beschreibung" Todias Querfurth's auch ein "von Heden gepflantztes Theatrum" im Freien bestand, neben dem jest noch durch den sogenannten "Theaterberg" kenntlichen Gebäude, in Blankenburg und Wolfenbüttel, wo vermuthlich im Schlosse gespielt wurde, an letterem Orte nicht ohne Störungen durch die Bausälligkeit des Hauses, bis Ottmer die jest noch bestehende Blibne

in dem f. g. "Mohrensaale" erbaute, wird bei anderer

Gelegenheit zu handeln fein.

hier muffen wir vor Allem noch die Zeitfrage in's Auge faffen. Eine ungemein wichtige Rolle spielte wie in Leipzig und Frankfurt a. M., so auch in Braunfcweig für bas Theater bie Deffe. Bon den großen Handelsmärtten haben nur wenige ihren Rang bie in unfere Tage behauptet; im 18. Jahrhundert hanen die Messen noch nicht durch die fortschreitende Bervolltommnung und Sicherheit ber Bertehrsmittel ihre Bedeutung für weitere Kreise verloren. Da die Leipe ziger Reujahrs, die Braunschweiger Lichtmeffe, bie Frankfurter und Leipziger Ofter-, die Braunschweign Laurentiis, die Leipziger Michaeliss und die Frank furter Berbstmeffe fo auf einander folgten, bag bie Räufer und Berkäufer fie nacheinander besuchen tonnten, so waren sie auch für die Wandertruppen von größter Bedeutung. Der Zusammenfluß einer großen Bahl von Megbesuchern aus aller Berren Ländern, die sonft eine Bühne entbehren mußten und nun nach ber Laft der Geschäfte ihre Bergnügungelust befriedigen wollten wie das noch beutzutage, wenn auch in geringerem Mage, ber Fall ift - schuf bas bankbarfte Bublicum, bas fich eine wandernde Schauspielergesellschaft wünschen So ist benn auch in bem Braunschweig det 18. Jahrhunderte, abgesehen von den ständigen vom Bofe unterhaltenen a u & l a n b i fch en Operngefellschaften, jede Bandertruppe von der Meffe abhängig. Wir finden biese baher häufig zweimal im Jahre zu 2-4wöchent lichen Aufenthalte in ber Stadt, benn die Wintermene begann am Montage nach Burificationis Mariae (Licht meß) und danerte 18 Tage, also meist ben Februar hindurch; die Sommermeffe währte von Montag nach Laurentii ebenfalls 18 Tage — ein Termin, welcher erst burch eine Ministerialverfügung vom 8. August 1883 auf 12 Tage beschränft wurde - und fiel also in bie Monate August und September. Diefer burch eine Ber ordnung vom 11. August 1683 festgesetzte officielle Am fang verschob sich aber im Laufe des 18. Jahrhundens in Folge ber Unfitte, daß die Raufleute früher eintrafen und ihre Buden aufzustellen begannen; es wurde beshalb ein fruherer Anfang zuerst auf 8, später fogar auf 14 Tage vor dem eigentlichen, officiellen Beginn der Meffen festgesetzt. Neben ben eigentlichen Schauspielertruppen finden wir auch andere fahrende Leute auf leider schr spärlichen Zetteln vertreten: Seiltänzer, englische Drabtfeilkunftler, Bantomimen und Schattenbilber, bie erften Anfänge eines Circus ober einer Menagerie; fo wird noch um 1720 in ber golbenen Sonne auf bem Robi markt als ein erstaunliches Wunder ein Saifisch gezeigt, ein "erschröcklicher Fisch", wie es in ber Ankundigung heißt, "nach ber beutschen Sprache ein vielfregiger Frak ober Wallhund", ber "gegen 500 gang außerordentliche Bahne in feinem ungeheuren Rachen und zwei wunderbare männliche Membra" hat. Go war das Milien, in welchem die Wandertruppen fich bewegten; es vergeht mehr als ein halbes Jahrhundert, ebe entgegen biefen naiven Anschauungen ber Luftschiffer Blanchard burch bie erfte Ballonreife eine neue wunderbare Beberrichung ber Natur anfundigt.

Uuter solchen Bedingungen hatte Karoline Neuber in Braunschweig bis zur Wintermesse 1735 gespielt und bei ihrem letten Aufenthalte fogar erwirkt, daß ihr bas große Sofopernhaus nebft der Sofcapelle und Statiftenpersonal zur Berfügung gestellt wurde — mehr als sie ober eine andere Wandertruppe diefer Zeit fonft je erreicht hat. Aber ihre Hoffnungen sollten bald vernichtet werben. Mit bem frühen Tobe des Herzogs Ludwig Rudolf, am 1. Marz 1735, erlosch für die Neuber'sche Gesellschaft ihr Stern in bem braunschweigischen Lande; die Truppe ist seitdem nicht wieder in Braunschweig nachzuweisen. Zwar auf Ludwig Rudolf's Nachfolger, feinen Schwiegersohn Ferdinand Albrecht II., feste bie Reuberin noch große Hoffnungen und flehte ihn in einem bisher unbefannten Gedichte um Schutz und Gunft an; aber die Regierung des Stifters der jüngeren Linie des Hauses Braunschweig-Wolfenbüttel währte nur 6 Monate und ber Sohn bes wunderlichen Berzogs von Bevern ftarb am 13. September 1735, ohne fein Regierungsprogramm zur Ausführung gebracht ober auch nur enthillt zu haben.

Ferdinand Albrecht's Sohn, der Herzog Karl I., wandte fich gang von der Meuber'ichen Truppe ab. Denn es ift ein Irrihum Abolf Glafer's (S 47), baß bie "Königl. Bohln. und Chur-Fürstl. Gachfischen Teutschen Hoj-Comödianten", welche in der Sommermeffe des Jahres 1739 "auf den Braunschweigischen Theatro am Coffée-Banje" svielten, die Truppe von Karoline Reuber gewesen seien. Die Zeit möchte angehen, da die Truppe erst zur Michaelismesse 1739 nach Leipzig kommt (Reben-Esbeck S. 239); bedenklicher ift fcon, daß fie ihre beiden anderen Privilegs, besonders das braunschweigische, welche fie in ben Jahren 1735-41 immer führt, gerade hier in Braunschweig verschwiegen haben sollte; unmöglich aber erscheint Glaser's Annahme, wenn wir die Theaterzettel vom Mittwoch, dem 26. August, bis Dienstag, ben 8. September 1739, prüfen, welche erst fürzlich in ber Stadtbibliothet zu Braunschweig aufgefunden sind. Darnach gaben die turfächsischen Hoftomöbianten folgende Borftellungen: Am 26. August Pantaleone e Anselmo ingannati dall furberie di Scapin, Die burch Scapin, als einen liftigen Bepraths-Stiffter, Betrogene Alte", am 31. August "Das verliebte Alter, Oder: Der sehenswürdige Schauplat extraordinairer Luftbarteiten bes Arlequins, mit Scapin, einem Betrüger aller Betruger", am 2. September "Der bürgerliche Ebelmann" (nach Molière) mit fünf Ballete, am 3. September "Arloquin Der lustige Testator, Brutale Edelmann aus der Normandie, und lächerliche Wittwe von Maine", am 4. September "Le Distrait, Der Zerstreute" (nach Regnard), am 7. Geptember — diesen Zettel citirt Glaser — "Der Großmuthige Römische Burgermeister Marcus Fabricius", dazu als recht luftige Nach-Comoedie "George Dandin, Dorr: Der gutwillige Che-Mann" (nach Molière) und enblich am 8. September "Die Unmöglichkeit ein verliebtes Frauenzimmer zu hüten. Dber: Der betrogene Bantalon"; ben Beschluß machte bei jeder Borftellung "Eine lustige Nach-Comoedie". Das ift nicht bas Repertoire ber Neuberin, die erst vor zwei Jahren ben

Harletin feierlich von der Buhne verbannt hatte; wir werden vielmehr in dieser Truppe die ihres Todseindes, des oben erwähnten Joseph Ferdinand Müller, zu suchen haben, der ebenfalls seit 1733 ein kursächsisches Privileg besaß und noch im Sommer 1743 in Braunsschweig spielte.

Bon bemfelben niebrigen Stande ber Schaufpieltunft wie die Harlekinaden Miller's zeugt das Auftreten der Walded'schen Hoftomödianten unter Johann Ferdinand Bed gur Zeit Rarl's 1. Die Bolfenbittler Bibliothet besitt von ihm einen undatirten Zettel, der aber bald nach bes Herzoge Regierungsantritt (3. Sept. 1735) fallen muß, worin "zu Deffen Hoben Bohlfenn gratuliren, in einen Prologo ober geringen Götter-Gebichte, Genannt: Das wahre Bild der Tugend, Ober: Der vereinigte Götter-Streit, und gestürste blaffe Reid, Rebst Giner galanten und sehenswürdigen Haupt- und Staats-Action, Genannt: die auf den königlichen Thron erhobene Treu und Beständigkeit der Tugend. Mit Hans-Wurft, Ginen luftigen Hofmeister ben Sofe, Die allhier anwefende Soch-Fitrstlich Walbedische privilegierte Sof-Comodian-ten. Johann Ferdinand Bed, Principal". (4 Bl. Folio.) Wir brauchen auf dieses Erzeugniß der theatralischen Mufe nicht einzugehen, benn Bed ift ale einer ber robesten Hanswurft-Darsteller bekannt. Schon im Jahre 1703 hatte er sich in seiner doppelten Gigenschaft als "Zahnbrecher" und Sanswurft durch einen Rupferftich verherrlichen laffen mit der Unterschrift:

Ein Rinftler, ber bin ich, wer bies nicht glauben will,

Set, fich auf einen Stuhl und halte mir nur still, Ich nehm' die Zähne aus, suptile und behände, So hat der Schmert, die Qual auf einmal gleich ein Ende.

Ich bin ein solcher Mann, ber noch viel mehr tann machen,

Wer mich agiren fieht, ben mache ich zu lachen. u. f. w.

Was muß Karoline Neuber empfunden haben, wenn sie sah, daß an der Stätte ihrer Triumphe, in Braunsschweig wie in Frankfurt a. M., die "mörderlichen und doch ergöslichen" Haupts und Staatsaktionen eines solchen "Künstlers" Beisall fanden!

Einen besseren Geschmad bewies Herzog Karl, indem er seit der Mitte der vierziger Jahre eine andere Concurrenz der Neuberin protegirte, die Truppe Johann Friedrich Schönemann's, der die gescheiterten Bestrebungen der unglücklichen Fran weiterführte. Schonemann - am 21. October 1704 gu Groffen an ber Oder geboren — war in Braunschweig kein Frembling; er war dort schon in den zwanziger Jahren (seit 1725) bei ber Truppe Johann Gottlieb Förster's, der früher zu der Spiegelberg'schen gehörte und ihr hannöversches Brivileg weiter führte, aufgetreten, dann ale Ditglied der Neuber'schen Gesellschaft (seit 1730) öfters borthin gekommen und hatte nun im Jahre 1740, als Karoline Neuber nach Rugland ftrebte, in Lüneburg eine eigene Truppe errichtet, ber Ethof, Adermann und Sophie Schröber angehörten. Nachbem er fich Leipzig und Samburg, die beiden bebeutenbsten Theaterstädte Nordbeutschlands, erobert hatte, in Medlenburg und im Breußischen umhergezogen war, machte er im Jahre 1745 von Salle aus den Berfuch, auch in Braunschweig, wo eben das Collegium Carolinum eröffnet werden follte, festen Fuß zu fassen. Am 9. Juni lief von ihm bei ber Fürstl. Geh. Canzlei ein Gesuch ein "in kunftiger Laurentii Meffe in Br. Comoedien aufführen zu bürfen", welches schon am folgenden Tage dahin beantwortet wurde: "Dem Comoedianten Joh. Frieder. Schoenemann solle verstattet sehn auf instehenden Laurentii Meffe und zwar in der Woche vor der Meffe, auch in ber zwenten Deg-Woche, wenn die Oper zu Ende, zu agiren, jedoch alle unanständige und ärgerliche actiones auf feinem Theatro zu verhüten". Am Montage, ben 8. August 1745, traf Schönemann in Braunschweig ein und gab bis Dienstag, den 13. Sep= tember, 21 Borftellungen, wie uns Ethof in feinen eigenhändigen Aufzeichnungen über die Wanderungen ber Truppe (Meyer, Friedrich Ludwig Schröder II, 2, 37-39) meldet. Wie aus derfelben Quelle hervorgeht, ist Schönemann im Berlaufe der nächsten Jahre bis 1750 noch achtmal in Braunschweig zu längerem Aufenthalte eingetroffen, jedesmal zur Defizeit; er gab vom 7. August bis 15. October 1746 41 Borftellungen, vom 27. Januar bis 22. März 1747 ber Fasten wegen nur 24, vom 1. August bis 3. September beffelben Jahres 22, vom 29. Januar bis 20. Februar 1748 18 und vom 4. August bis 11. September 25, vom 27. Januar bis 10. April 1749 fünfwöchentlicher Faften wegen nur 25, vom 8. August bis 17 September 1749 21 und vom 2. Februar bis 26. März 1750 endlich nur 5 Borftellungen. Auch Schönemann spielte auf der kleinen Bühne im Kaffeehause; vergebens petitionirte er am 5. September 1746 um die Erlaubnig, "seine Schau-Spiele in Zutunft in dem hiesigen Opera Sause aufführen zu burfen". Doch hatte er sonft sich nicht über Abneigung von Seiten bes hofes zu beflagen, wenn er auch gegen die allmächtig gewordene Oper nicht ankämpfen konnte. Sein Gesuch vom 21. August 1746 bei der Fürstl. Geh. Canglei in Wolfenbuttel "um Berleihung eines privilegii, daß er entweder auf beständig, ober auf gewiffe Jahre in hiesigen Meffen seine Schaufpiele aufführen bürfe", muß genehmigt worben fein, benn er erscheint in den folgenden Jahren, wie wir gefeben haben, regelmäßig zu ben Meffen und nennt fich feit diefer Zeit auf feinen Zetteln officiell: "Bon Ihro Königl. Majestät in Breugen und von Ihro Sochfürftl. Durchlaucht zu Braunschweig und Lüneburg u. f. w. privilegirt". Nebenbei wurde ihm am 4. April 1749 gestattet, eine Bucher-Lotterie zu veranstalten, da Schonemann, wie es scheint, zugleich einen Handel mit Theaterschriften trieb, für die ihm ichon am 9./14. November 1747 43 Thaler und 4 Gutegroschen aus der Fürst. lichen Schatulle angewiesen waren; und durch ein Fürstliches Rescript vom 11. August 1749 erreichte er es, baß er in der zweiten Megwoche "auch an denen Opera-Tagen" seine Schaubühne öffnen durfte. Man tann also nicht behaupten, bag Schönemann in Braunschweig einen schweren Stand gehabt habe; fein Biograph zeigt sich überhaupt gerade in den braunschweigischen Theaterverhältniffen weniger gut unterrichtet. weiland Brachvogel, Luther's Schrift "wider hans Borft" ale einen Benbepunkt ber beutschen Theatergeschichte an, die doch mit dem Theater gar nichts ju thun hat, er ignorirt das langjährige intime Berhältnig ber Reuberin jum braunschweigischen Sofe und bat allerlei Material zur Geschichte seines Belben in Braum schweig — freilich ohne seine Schuld — übersehen. Außer bem einen von Glafer übernommenen Bend einer Aufführung des Boltaire'schen Dedipus vom 9. September 1745 besitt die Stadtbibliothet in Braunschweig einen zweiten vom Dienstag, bem 30. Anguft 1746, wonach "auf dem Comodientheater am Caffe hause allhier Ein aus dem Dänischen bes herrn Profeffor Hollberge überfettes Luftspiel von dregen Hand lungen, Die Dasquerabe" (bisher erft in einer Aufführung vom 12. Juni 1747 nachgewiesen) und zum Befchluß "ein luftiges Nachspiel: Der faule Bauer" (ein beliebtes Schäferfpiel von Uhlich) vorge ftellt wurden. Im Uebrigen ftimmt biefer Bettel ju bem bereits bekannten; ber Anfang mar um 1/26 Uhr, ein Blat auf dem Mittelgange toftete 6 Gutegrofden, im Parterre 4 Gutegroschen, die Logen hatten befonden Preise, die Billets konnten bis Nachmittags 4 Uhr bein Sattler Stövefand auf dem Neuen Wege abgeboli werden. Schönemann versuchte aber, wie alle Wanderprincipale, fich burch Sulbigungegebichte, Gratulationen und Borspiele beim Hofe beliebt zu machen. Außer bem Gebichte auf bas Geburtsfest bes Bergogs Rarl am 1. August 1746, welches Devrient nach einem Erem plare des Landeshauptarchivs abdruckt, besitzt die Bolienbüttler Bibliothek noch fünf folder Carmina, nämlich auf den Geburtstag der Herzogin Philippine Charlotte, ber Schwester Friedrich's bes Großen, am 18. Marg 1747 und 1749 und auf ben Beburtstag bes Bergoge am 1. August 1747, 1748 und 1749, sammtlich, bis auf bas vorlette, welches noch mährend bes Aufenthalts ber Schönemann'ichen Truppe in Halle gebruckt wurde, in Braunschweig "ben Arnold Jacob Reitels hinterlaffener Bitwe und Erben" in Folio erschienen. Auf eine Wiedergabe biefer Hulbigungsgedichte konnen wir bier verzichten, da sie Devrient's Urtheil nur bestätigen, der ihnen "unglaubliche Zopfigkeit, Albernheit und Schwulft" vorwirft und "inhaltlich nur eine elende, triechende Lobhudelei" läßt.

hudelet" läßt.
Ferner hat Devrient ein Buch, das er öfters citirt, nicht ausgenutzt, aus dem sich auch für den Braumschweiger Aufenthalt Schönemann's Manches gewinnen läßt. In Berlin war 1742 zu seiner Truppe ein neues Mitglied getreten, das eine eigenartige Erscheinung in der Entwicklung der deutschen Bühne bildet, der Studiosus Iohann Christian Kritger, ein kränklicher, häßlicher junger Mensch, der Armuth halber seine Studien hatte abbrechen mitssen und nun mit seiner Liebe zur Kunst sich aufs Theater stücktete. Während er als Schauspieler nie etwas Hervorragendes leistete, war er seinem Brinzipale als Theaterbichter von großem Bortheil; vor Allem aber besestigte er den noch immer sosm Zusammenhang der Bühne mit der Litteratur durch seine schriftsellerische Thätigkeit. Wie der Herausgeber seiner

"Boetijchen und Theatralischen Schriften" (Leipzig 1763), ber für die Theatergeschichte gleichfalls wichtige Johann Friedrich Löwen, berichtet, suchte er schon bei bem Leipziger Aufenthalt ber Schönemann'schen Truppe "ben Umgang ber bortigen guten Genies zu gewinnen" und gewann dort die Freundschaft eines Gellert, Rabener, Cramer, Schlegel und Gifete, die neben feiner Reigung und seinen Talenten zu ben schönen Wissenschaften vor Allem feine eble Denkungsart und fein rechtschaffenes Berg ichagen lernten. "In Braunfcmeig", beißt es weiter, "fand er an ben Berren Brofefforen Bartner, Ebert und Zacharia ahnliche Freunde. Er nahm ihre freundschaftlichen Belehrungen mit Dante an, und belam von ihnen die Erlaubnig, einige von feinen Gedichten in die Sammlung vermischter Schriften einruden zu laffen. Wie vortrefflich hatte unfer junger Dichter nicht werden konnen, da er so viele kritische Freunde hatte". Der arme 28jährig an der Schwindsucht gestorbene Dichter hat auch für Braunschweig mehrere Borfpiele geschrieben, die von Devrient, wie schon erwähnt, unbeachtet gelassen sind, aber unsere bürftige Kenntniß von Schönemann's braunschweigischem Reperwire in etwas erganzen. So wurde zum Geburtstage des Berzogs Rarl am 1. August 1747 Kritger's Borspiel "Chrus" gegeben (gebruckt in feinen Schriften S. 157-168), und fein funfactiges Luftspiel "Die Candidaten, oder die Mittel zu einem Amte zu gelangen" am 8. Februar 1748 jum erften Male in Braunschweig aufgeführt (Schriften S. 291-414).

Auf ein weiteres Borspiel, das ich demfelben Theaterdichter zuschreiben zu dürfen glaube, betitelt "Der Sieg
der Schauspiel Kunft", Braunschweig 1747, kann ich
des Raumes wegen hier nicht näher eingehen. Auch
diese endet mit einer Berherrlichung des Herzogs Karl
als Bönners und Beschiltzers der deutschen Schauspielkunft; sein Hauptwerth besteht aber darin, daß es ein
endant zu dem berühmten und leider verlorenen
Harletin-Berbannungsspiel der Neuberin und zugleich
eine Anerkennung für die Bestrebungen der unglücklichen
Fran vorstellt, welche dem gerechten und tactvollen Benehmen ihres — wie es damals den Anschein hatte —
glücklicheren Nachsolgers unsere Anerkennung abnöthigt.

Aber auch Schönemann's Tage in Braunschweig waren gezählt; ber Borkampfer für eine gereinigte beutsche Buhne, der noch am 13. August und 1. September 1749 in den aus Braunschweig datirten Borreden zum dritten und vierten Bande seiner gefammelten "Schauspiele" warme und herzhafte Bertheidigungsworte filr seine Aunft und seinen Stand gesprochen hatte, mußte ber welschen Art eines Nicolini weichen. Schon im Jahre 1747 war in Breslau diese Truppe mit ihm in Concurrenz getreten, hatte aber bas Felb raumen muffen - hier in Braunschweig sollte sie leider mehr Glück haben! Aus dem Dunkel, das über der Person und bem Birlen dieses zumal für die braunschweigische Theatergeschichte ungemein wichtigen Impresario noch immer liegt, treten nur die letten Jahre vor feiner ftanbigen Niederlaffung in Braunschweig Harer hervor. finden wir ihn im Jahre 1745 bei ber Raisertrömung Kranz I. in Frankfurt am Main, bann in Wien; nach

bem vergeblichen Berfuche, in Breslau zu fpielen, wandte er sich 1747 nach Brag, bas er im Marz 1748 wieder verließ; zur Oftermeffe 1748 tauchte er in Leipzig auf, wo der junge Leffing gegenüber den Borftellungen feiner "abgerichteten fleinen Affen" auf die antile Bantomime verwies; dann spielte er mit großem Erfolg vom 3. November 1748 bis 5. Juni 1749 in Hamburg, leitete in Dresben vom 3. Juli bis in den August die italienische Romödie und muß unmittelbar barauf, noch im August 1749, in Braunschweig aufgetreten sein, wo er ebenfalls großen Beifall fand. Denn ichon am 2. September 1749 schreibt Zacharia an Gleim (B. Zimmermann, Zacharia in Braunschweig, Wolfenbuttel 1896, S. 22): Die Pantomimen spielen nicht eher wieder als auf den Sonnabend, aber bas ift auch eine rechte Pantomime vor une Boeten, benten Sie einmahl, Dottor Fanft! Was wird es da wieder vor schöne schedigte Teufel geben, bie wir alle in Berfe bringen wollen" - und Nicolini's schöne und begabte Tochter Unna, die, wie Leffing fagte, ihren Mand in den Angen hatte, begeisterte schon bamals ben jungen hofmeifter am Collegium Carolinum ju einer Dbe "Die Pantomimen", in der er ihre Siege feierte.

Als Schönemann zur Wintermesse 1750 nach Braunfcweig zurudtehrte, hatte ber fchlaue Italiener in ber turzen, kaum halbjährigen Zeit seines Aufenthaltes es verstanden, einen unerhörten und geradezu unbeimlichen Einfluß auf den Bergog Rarl zu gewinnen. Von der maglos ausgebeuteten Freigebigkeit bes Regenten erreichte er noch im Jahre 1749, wie wir gesehen haben, den Bau eines neuen Pantomimentheaters auf bem Burgplat und nicht lange banach wurde er zum "directeur des spectacles", b. h. zum Oberauffeher aller theatralischen Borstellungen auf ben Messen ernannt. Wenn auch die Angabe von Behfe (Geschichte ber Sofe des Hauses Braunschweig, Hamburg 1853, B. V, S. 229), bağ fein Theater einen jährlichen Buschuß von 70 000 Thalern erhalten und Nicolini felbst 30000 Thaler Sahresgehalt bezogen habe, auf Uebertreibung beruht, fo fteht boch fest, daß für die Zwede feiner Buhne unerhörte Summen geopfert wurden, die zu der finanziellen Kata= strophe des Landes wesentlich beitrugen. Dem Einslusse Nicolini's ift es ohne Zweifel auch zuzuschreiben, daß Schönemann, der bis zur Sommernieffe 1749 im Berlauf seiner Gastspiele zwischen 18 und 41 Borstellungen gegeben hatte, in der Wintermesse dieses Jahres 1750 während eines achtwöchentlichen Aufenthaltes nur auf 5 Borstellungen kam; das kann nicht, wie Ethof angiebt, allein der Fasten wegen geschehen fein, die ja frither gleichfalls in die Zeit feiner Wintersaifon fielen, fondern ist — wie auch die "Chronologie des deutschen Theaters" berichtet — auf Intriguen Nicolini's zuruckzuführen, ber biefe Beschränfung bes Schönemann'ichen Brivileas herbeizuführen gewußt hatte. Rein Wunder, daß Schonemann fich einer folden Bevormundung nicht fligen mochte und Brannschweig ben Ruden tehrte. Zwar geschah im Jahre 1752 das Wunderbare, daß Nicolini selbst die Schönemann'sche Truppe noch einmal von Hamburg zur Laurentlimesse nach Braunschweig berief, wo fie vier Wochen verweilte und von wo Schonemann

am 2. September die Borrebe jum fechsten Banbe feiner Schauspiele batirte; aber dies blich auch filr lange Zeit bas lette Auftreten einer beutschen Gesellschaft in Braunschweig. Durch die Ueberfiedelung des Hofes von Wolfenbüttel nach der neuen Hauptstadt im Jahre 1753 gewann Ricolini nur noch festeren Salt, in bemfelben Jahre warb er eine italienische Operngesellschaft zu ständigem Aufenthalt in Braunschweig an und führte badurch eine neue glanzende Beriode ber braunschweigiichen Oper herbei. Dabei erfreute sich die frangofische Comodie großer Beliebtheit, und nur gang vereinzelt scheint Nicolini auch später beutsche Schauspieler berufen an haben; fo berichtet die berühmte, auch von Goethe in Leipzig besungene Karoline Schulze in ihren Dentwürdigkeiten (historisches Taschenbuch 1873 S. 380), daß fie in den Jahren 1754—56 mit ihrem Bater und ihren Beschwiftern bei Nicolini ein Untertommen aefunden habe. Für eine felbständige deutsche Truppe aber war in Braunschweig Jahre lang tein Raum.

Doch auch hier fand ein Ausgleich bes Gefchickes statt. Schönemann zwar, der inzwischen in Schwerin eine neue Stätte gefunden hatte und bort die Glanzzeit feiner Buhne fah, erlebte als Theaterdirector biefen Wechsel nicht mehr; seine Truppe löste sich am 2. December 1757 in Hamburg auf, er felbst trat als berzoglicher Ruftmeifter in Schwerin'iche Dienste und endete erst am 16. März 1782 im Elend — ein Jahr nach Leffing! Aber eine ber Truppen, die fich aus früheren Mitgliedern der Schönemann'schen Bühne bildeten, follte gemiffermagen die Unbilben, die er in Braunfchweig durch die welsche Kunst Nicolini's erlitten hatte, rächen. Als die Donner des flebenjährigen Krieges, ber auch um Braunschweig getobt hatte, verhalten, war auch hier die Zeit gekommen, daß man wieder nach ge= funder beutscher Roft verlangte. Der hohlen und blendenden Bracht italienischer Opern und Ballets, ber leichten und seichten französischen Lustspielwaare scheint nicht nur bas braunschweigische Bublitum, fonbern auch ber Sof überdriiffig geworden zu fein; zum wenigsten brauchte man Abwechselung und fo verfiel Ricolini barauf, wieder einmal eine beutsche Truppe und zwar die Adermann's de nach Braunschweig zu berufen, die fich burch die ersten Aufführungen von Leffing's Sara Sampson (am 10. Juli 1755), von Wieland's "Johanna Gran" am 20. Juli 1758) und durch die Pflege des bürgerlichen Trauerspiels überhaupt einen Platz neben Schönemann und Roch erobert hatte und bamale aus der Schweiz und vom Rhein nach Rorddeutschland zurückftrebte. Go zog, eilf Jahre nach Schönemann's lettem Auftreten, wieber eine leiftungofähige beutsche Truppe in Braunschweig ein und fand großen Beifall. Es ift ein weiterer Irrthum Glafer's (S. 56), daß die Aussichten und Bedingungen, welche Nicolini bei feinem Engagement fiellte, fo gering gewesen seien, daß viele Mitglieber bie Gefellschaft beswegen verlaffen hatten; der Berluft einiger Rrafte, ber ibrigens für Adermann jum Gegen wurde, erfolgte schon vorher in Mainz und Kaffel Nicolini zahlte vielmehr schlechter Geschäfte wegen. außer einem Reisegelbe von 40 Louisbors eine Wochengage von 35 Louisbors, und der Truppe Aldermann's,

ber u. a. Schröber angehörte, gefiel es während ihret breimonatlichen Aufenthaltes vom 18. Juli bis 14. De tober 1763 so gut in Braunschweig, daß fie zur Commermeffe 1764 gern borthin gurudtehrte. Dag fie ich bem regelmäßig alle Jahr wiedergekommen fei, wie in in der Allg. deutschen Biographie 23, 934 behamme, ift jeboch unrichtig; benn fie faßte ein Jahr barauf it Hamburg festen Fuß und ging 1767 in das neugegründen Nationaltheater über, dem Leffing als Dramaturg at gehörte — und erft als biefes am 3. März 1769 fc aufgelöft und Ackermann wiederum die Direction iber nommen hatte, kehrte am 15. März 1769 die Trupp nach Braunschweig zurück, löste dort die Truppe bei jüngeren Franz Schuch ab und spielte mit kurzen Unter brechungen bis jum 17. September 1770. Dam folgte Döbbelin, der im März 1773 flir seine Geidschaft den Titel als "Herzoglich Braunschweig-Lünebn: gische Hof-Schanspieler" erlangte und damit das alle Privileg ber Neuberin und Schönemann's wieder art nahm.

Während so die deutsche Schauspieltunft in Brannschweig wieder zu Ehren gelangte, war Nicolini's Zwu im Erlöschen. Gegen Ende des Jahres 1771 tonnte er sich in Braunschweig nicht mehr halten, und es mar ein letter Gnadenact des Herzogs Rarl, daß er dem ehr maligen Sünstling freien Abzug vergönnte und ihm den nöthigsten Theil der für seine Bantomimen erforderlichen Decorationen überließ. Bährend Nicolini nach Sam burg überfiedelte, um fich bort auf turze Zeit mit Adamann's Nachfolger, bem jungen Schröber, gu verbinden und bann ruhmlos - in einem Rlofter unweit Gosin. wie die Sage geht - ju enben, jog ber Berfaffer ba Sara Sampson und Minna von Barnhelm in Bolien buttel als Bibliothetar ein und seine Emilia Galoni erlebte am 13. März 1772 die erste Aufführung in Braunschweig. So war Schönemann und mit ihm bie beutsche Runft gerächt.

# Bolkslieder des Braunschweigischen Landes.

Bon Dberlehrer G. Saffebraut.

(Fortfetung.)

24.

Sind zwei Sternlein am blauen himmel, Glänzen heller als der Mond; Einer scheint auf's schwarzbraun' Mädchen := Einer scheint auf fühlen Grund.

Rauf' ich ein Bändlein für meinen Tegen, Und ein Sträußlein für meinen Hut, Und ein Tüchlein auf meine Taschen, Meine Aeugelein wohl abzuwaschen, Weil ich von dir scheiden nurg.

Geb' ich meinem Pferd die Sporen, Reit' ich zu dem Thor hinaus; Geb' ich acht auf's schwarzbraun' Mädchen, :-Weil ich von ihr scheiden nuß.

Schlewede.

25.

Morgen müssen wir marschiren Wohl zum obern Thörse 'naus; O bu wunderschönes Mädchen :,: Unfre Lieb' und die ist aus!

Geh' ich nun auf frember Straßen, Schönster Schatz, vergiß nicht mein! Benn du trinkst ein Mäschen Weine, Zur Gesundheit mein' und beine, Schönster Schatz, vergiß mein nicht!

Jest lab' ich meine zwei Biftolen, Thu' vor Freuden einen Schuß, Meinem Mägblein wohl zu Gefallen, Beil sie mich geliebet hat, All mein'n Feinden zum Berdruß.

Schlewecke und Harz 1).

26.

Ach Bater, liebster Bater, Ich habe Lust in die Welt! Bar' ich als ein Knabe geboren, Frei, lustig marschirt ich in's Felb!

Im Felbe, da ist es gut wohnen, Im Felbe, da ist es gut sein, Da hört man die Trommeln und Pfeisen, Für's Baterland bin ich bereit!

Ach, Mäbchen, du liebes Mäbchen, Ach, wärest du doch mein! Schöne Kleider solltest du tragen, Und wär'n sie von Seide und von Gold! Nordhary 2).

27.

Lieben sind gar schöne Sachen, Wenn man teine Falschheit spilrt; Freundlich thut mein Herze lachen, Wenn mein Auge ihn nur sieht.

Haben wir beifamm' geseffen Manche liebe halbe Nacht, Hab'n ben sugen Schlaf vergessen, In ber Liebe zugebracht.

Meine Lippen sind die Feder, Deine Wangen das Papier, Meine Thränen sind die Tinte, Benn ich schreib', mein Schatz, zu dir.

Saßen einst zwei Turteltauben Drüben auf ein'm grünen Ast; Benn sich zwei Berliebte scheiben, Da verwellet Laub und Gras.

Laub und Gras, das muß verwelten, Aber unf're Liebe nicht; Unf're Liebe, die soll brennen, Wie das heiße Sonnenlicht. Blaset nun, ihr Musstanten, Mir den letzten Abschiedsgruß, Meiner Liebsten zu gefallen, Weil ich von ihr scheiden nuß. Berbreitet 3).

**2**8.

Es ritten brei Reiter aus Braunschweig aus, abe! Feinsliebchen, bas schaute zum Fenster heraus, abe! Feinsliebchen, so laß boch bas Guden sein, Ich kann ja heut' Abend nicht bei dir sein, Abe, abe, abe, abe, Ba Scheiben und Meiben thut weh!

Ich reite hinaus in die weite Welt, Und lieb' eine andere, die mir gefällt. Wir reiten durch Prengen, wir reiten durch Polen, Da will ich ein anderes Schätzchen mir holen.

Und fomm' ich bann wieder, bin alt und bin grau, Dann bist du schon längst eines Andern seine Frau. Run bin ich in der Ferne und gräme mich sehr — Wer bringt mir mein Feinsliebchen, mein Feinsliebchen wieder her?

Braunschweig 4).

29.

Ich liebe bich, fo lang' ich leben werbe, So lang' ein Herz in meinem Busen schlägt; So lang' noch Gott regiert auf bieser Erben, Bis seine Stimme einst bie Tobten wedt.

Und liebst du mich, so laffe ich mein Leben Auch in der größten Fährlichsteit für dich; Denn was du kannst, kann doch kein Mensch mir geben,

Rur beine Liebe wünsch' ich inniglich.

Der lette Auß von beinem Rofenmunde, Der lette Drud von beiner zarten Hand, Erinnert mich an jene frohe Stunde, Wo mein Aug' dich einst burch Zufall fand.

D Mäbchen, höre nie mich auf zu lieben, Denn Rosen pflickt man ohne Dornen nicht; Fängt oft sich auch der Himmel an zu trüben, So folgt doch immer wieder Sonnenlicht.

D heißgeliebte, hast bu tein Erbarmen, Filr ben, ber bich so unaussprechlich liebt? Bu ruhen einst in beinen zarten Armen, Mein ganges Leben weihte ich nur bir.

So leb' benn glücklich an bes Anbern Seite, Der beiner Schönheit eble Tugend giebt; Doch find'st du in ber ganzen Schöpfungsweite Rein Herz, bas bich so wie bas meine liebt! Benzingerobe.

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Bgl. bie Einleitung.
2) Bgl. Einleitung.

<sup>3)</sup> Auch in Thuringen und Sachsen.
4) Bgl. Mittler, Rr. 879 stimmt in ben ersten beiben Strophen mit unserm Liebe überein, hat aber eine andere Melodie. Die verschiebenen altern Bolkslieber mit bem Ansange "Ich ritt einmal aus Braunschweig aus" (ober ahnlich) scheinen verklungen zu sein.

#### Büdersdau.

Wilhelm Billmann, himmelwärts. Lieber und Gedichte. Braunschweig, Renmeyer 1897. XVI und 163 S. H. 8º. 3 M.

Himmelwärts lautet der Titel des vorliegenden Bedichtbandes, und thatfächlich hätte kein anderes Wort so treffend ben Beift bezeichnen tonnen, ber burch bas gange Büchlein weht. himmelwärts geht bas Trachten bes Berfaffers, und er hat auch wirklich ben Weg zum Simmel gefunden. Aber er befchreitet ihn auch immer wieder von Neuem und von anderen Bunkten aus und möchte uns babei als Führer dienen. Er gehört zu den tief angelegten Naturen, die alles sub specie aeternitatis schauen, benen alles ein Binweis auf bas himmelwärts ift, die aus allem Anlaß zur Erhebung über bas 3rbische gewinnen, ohne boch die echte Lebensfreude, ben wahren Genuß bes Diesseits einzubugen. Gott erfüllt seine Seele vor allem und baneben eine warme Liebe zur Ratur, zur Beimath, zum Baterlande. Das tritt überall wohlthuend zu Tage, mag er vom Frühling ober vont Berbste singen ober die hohen Feste des Kirchenjahres mit Betrachtungen begleiten ober ben Gehalt eines Bibelwortes ausschöpfen. Der Berfaffer hat reiche Bebanten und ein wirklich bichterisches Empfinden, und fo find ihm eine Anzahl fehr hubscher Gedichte gelungen. Einige find bloge Stimmungebilder wie der Feierabend und "Run wird es Frühling balb". In anderen ift ihm die Natur ein Bild des Lebens; der Blüthenpracht, bie nach bem Frühlingeregen emporsprießt, vergleicht er bie hoffnung, die am schönften nach einem Thranenregen grunt, und wenn im Leben auf frohe Beit auch llingliid folgt, fo mahnt ihn ber Staar, ber trot bes Aprilschnees weiter fingt, daß es ja boch bem Frühling entgegengeht - hier ober bort. Unter ben Bebichten, welche die Liebe jum Begenstande haben, möchte ich "Blauveilchen" und bas fehr fein empfundene "Berbstveilchen" und bas niedliche, nedische "Gebeimniß" hervorheben. Ergreifend ift die Erinnerung an die todte Mitter, und "Nur fest bas Berg" ift ein Mahnwort voll prächtig mannhafter Befinnung. Allein man fann bas Buch nicht mit ungetheiltem Bergen loben. fagt: "Die schöne Form macht tein Gebicht, Der schöne Gedanke thut's auch noch nicht; Es kommt barauf an, daß Leib und Seele Bur guten Stunde fich vermähle". Und leiber nuß man fagen, daß hier ber Gebante feine ebenbürtige Benoffin gefunden hat. Denn recht häufig wird ber gute Gindrud, ben ber Inhalt macht, burch bie Form beeinträchtigt Rur felten findet man ein Bebicht, in dem man nicht durch irgend einen Mangel ber bichterischen Form empfindlich gestört wird, sei ce ein nureiner Reim wie erwählend: Elend, oder gerdehnte Formen wie traget und giebet, ober gezwungene Betonungen, oder Wortstellungen, welche gegen den Sprachgebrauch verftogen. Danche Gebichte hatten fich gewiß in martiger Brofa beffer gemacht. Alber etwa ein Dutend biefer Lieber find wirklich gut und wohlgelungen (die besten scheinen mir zu sein: 10, 14, 16, 22, 23, 28, 30, 87, 133, 136, 137, 158), und von ben

ibrigen wird manches für Diesen ober Jenen, ber dem Beren Berfaffer nahe fteht, ben Reig perfoulider Be giehung tragen, ber einer rein objectiven Rritit verloren

geht. S. M. Schult. Bo. 7. Abr Salletien †; zur Melanchthonfeier. — 8. Jur Reform b. Bejoldung d. Geistlichen d. Landestirche. — 9 Leben d Missionare in Usambara. — 12. Rirchs. Unterweisiung d. fonsirm. Jugend. — 15. Braunschw. Generalsuveringed. turen. — 16. Unfere Rirchen u. gruppirter Bau b. Rirchen. — 18. Aus b. fircht. Leben. — 19-31 Eir 7. orbentl. Lanbesinnobe.

Rence Braunidw. Soniblatt. No. 5. u 6 G. Fifcher, bas blinbe Rind im Efternhause u. in b. heimatl. Bolfoschule. — 7 u. 8. Ab. Fride, bas 3udt: gungerecht ber Lehrer b Boltsichule. - 9. In wilden Richtung u. in welchem Umfange wird bie Jugen-erziehung burch gewerbliche u. landwirtschaftl. under arbeit geschäbigt?

Berichtigung.

Der am 17. Februar 1841 verftorbene Baftor Saare zu Mafcherode, welcher durch feine zuerst im Jahre 1-1bei Fr. Krampe in Braunschweig gedruckten, fürzlich von Ludwig Banfelmann neu herausgegebenen Er innerungen aus dem Ruffischen Feldzuge vom Jahr 1812 in weiteren Rreifen bekannt geworden ift, if nicht, wie in der Bücherschan des Braunschweigische: Magazine Ar 9 vom 25. April 1897 angegeben wurde und wie die Notig in bem Banfelmannichen Borwort zu dem Büchlein "geboren am 30. Mai 1790 als altester Sohn bes Predigers zu Bagum bei Schöppen ftedt" doch wohl verstanden werden mußte, zu Warun, sondern zu Schöppenstedt geboren. Das Schöppensteden Rirchenbuch berichtet barüber Folgendes: "Am 30 Mai 1790 Mittags zwischen 12 und 1 Uhr wurde Dem Rector Johann Gottlieb Ernft Friedrich Saare und Frau Christiane Friederite Juliane, geb. Weferlingen, Sohn geboren, den 4. Juni getauft und mit ben Ramen Ernft Gottlieb Chriftian benannt".

Demnach sind auch die in dem Borworte der g: nannten Schrift angeführten Bornamen Johann Got lieb unrichtig. Der Bater bes Ernft Gottlieb Chriftia Haars war vom 29. April 1778 bis 18. Januar 1794 Rector und Gulfsprediger in Schöppenftedt, ging 1794 als Pastor nach Berel, wurde 1805 Pastor in Wahm und ftarb baselbst am 6. Juli 1816, vierundschis Jahre alt. Einen ausführlichen Netrolog des Baftore Haars = Mascherobe hat bald nach deffen Tode seit jungerer Bruder Beinrich August Wilhelm Saare, de male Paftor zu Boltmarode († 1857 als Baftor i Hondelage), in den vom Paftor Wirt-Abbenrode in Babindung mit Dr. Benturini, Paftor Witting und Paftor Beffenmüller herausgegebenen, bei Fledeisen in Belmftedt erschienenen Amtsbrilderlichen Mittheilungen Braudschweigischer Geistlicher, Jahrgang IX, 1841 26 3.4 bis 48 veröffentlicht. Auch hier finden sich die richtigen Angaben über den Geburtsort und die Bornamen bei Mascherober Baars. Ebenso ift er in den verschiedenes Jahrgangen bes Braunschweigischen Abregbuches bie jum Jahre 1841 ftets Ernft Gottlieb Chriftian genannt. Sch.

# Braunschweigisches Wagazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigtiden Anzeigen: B. Bahmann. Drud ber Batjenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfcmeig.

Rro. 12.

6. Juni

1897.

[Rachbrud verboten.]

# Bolkslieder des Braunschweigischen Landes.

Bon Oberlehrer G. Saffebraut.

(Schluß.) 30.

Es zog ein Matrose wohl liber das Meer, Nahm Abschied vom Liebchen und weinte so sehr, Ach, wein nicht, Herzliebste, mich führt Gottes Hand Durch Wind und Orfane dis wieder an's Land!

Ein Jahr war verflossen, er kehrt' nicht zurud; Schnell eilt sie zum Ufer mit traurigem Blid. Da ward ihr die Kunde, das Schiff sei gestrand't, Ihr Schatz sei mit Andern im Meere ertränkt.

O weh' mir, o weh' mir, was bricht mir bas Herz? Und leise hin sant sie in Kummer und Schmerz. Je länger die Tage, je größer die Noth, Was soll ich noch leben, mein Trauter ist todt!

Da fah fie noch einmal die Straßen entlang. Ihr Schat tam gezogen mit eilendem Gang: Ich bin es, Herzliebste! vom strandenden Schiff Ich hab' mich gerettet ans felfige Riff!

Bengingerobe 1).

31.

Wenn ich einst im klihlen Moose Ruhen werd' im Grab allein, Ach, dann soll die weiße Rose Weines Grab's Gefährtin sein.

Rose, du, der Unschuld Zeichen, Legt sie an's gebroch'ne Herz; Weiß sind ja der Unschuld Farben, Lind're du den Seelenschmerz.

Ach, ich kann es kaum empfinden, Daß ich warb' um beine Hulb; Nur ber Tob macht frei von Silnben, Und die Erbe beckt die Schuld.

Bengingerobe.

32

Durch Zufall lernten wir uns kennen, Jedoch es war nur kurze Zeit; Wir mußten balb uns wieder trennen. Bielleicht, ach, für die Ewigkeit.

Und follte es das Schickfal fügen (lenken?), Daß wir uns niemals wieder feb'n, So werd' ich bennoch bein gebenken Und beten für bein Wohlergeh'n.

Wenn Liebesbande bich umftriden Und bich verfengt ein Zauberblick, Wenn schöne Mädchen bich beglücken, Dent' an die Dulberin zuruck.

Und fühlen foust du meine Thranen, Und fühlen foust du meinen Schmerz; Und bennoch, bennoch lieb' ich bich, O du Einziger, vergiß mein nicht! Benzingerobe.

33.

Treue Liebe haft bu mir geschworen, Riefest Gott als beinen Zeugen an, Doch ist unf're Liebe schon verloren, D, wie sich ber Mensch boch andern kann!

In der Bluthe meiner schönften Jugend Gab ich ganz mein armes Herz dir hin; Doch was half mir Schönheit, Liebe, Tugend? Hohn und Spott, das ist nun mein Gewinn.

Nimmermehr werd' ich mein Herz verschenken, Weil mir Liebe nicht mehr möglich ist; Doch an dich werd' ich noch oft gebenken, Bis der Tod mein mudes Auge bricht.

Ruh' ich einst im finstern Todesschlummer, Deckt man mich mit fühler Erbe zu; Ach, ba ftort mein Herz tein stiller Rummer, Dann genieß' auch ich die suße Ruh.

Führt bich einst bein Weg zu meinem Grabe, Siehst bu meinen Leichenstein vor bir, D, so gonne mir die Ruh' im Grabe, Eine heiße Thrune weine mir.

Blantenburg und Umgegend.

<sup>1)</sup> Das Lieb geht in zwei Berfionen und nach ver-ichiebenen Delobien.

34.

Lebe wohl auf ewig, mein Geliebter, Lebe wohl, auf ewig bent' ich bein; Du hast selber ja bas Band zerriffen, Du bist selbst ja schulb an meiner Bein.

Als ich die Liebe noch nicht kannte Und Engel um mich wandeln fah, Mein Herz von keiner Liebe brannte, Ach, wie glüdlich war ich ba!

Ich traute gerne beinem Worte, Ich schenkte dir mein ganzes Herz, Ich gab dir lauter Glud und Frieden. Und du, du machst mir nichts als Schmerz.

Meine schönen, schönen Jugendjahre Bring' ich so in stillem Trauern zu; Ach, hätt' ich die Liebe nie ersahren, Ach, wie lebte dann mein Herz in Ruh!

Wenn du einst im Arme einer Andern Mein Geliebter, dann wirst glücklich sein, Dann wird meine Liebe nicht mehr trauern, Dann trennt uns ja schon ein weiter Raum.

Schlafen, ach ja, schlafen möcht' ich geben, Schlafen in des Grades stillem Haus: Da schläft sich's so sanft und so alleine, Dort erst ruhen die milden Pilger aus.

Bengingerobe.

35.

Mübe kehrt ein Wanberer zurück Nach der Heimath, seiner Liebe Glück; Doch bevor er tritt in Liebchens Haus, Kauft für sie er einen Blumenstrauß.

Und die Gärtnersfrau, so schön, so bleich, Geht zu ihrem Blumenbeete gleich; Doch bei jeder Blume, die sie bricht, Rollen Thränen ihr vom Angesicht.

"Warum weinst bu, gute Gärtnersfrau? Beinst du um der Beilchen dunkelblau? Um die Rose, die dein Finger bricht?" ""Um die Blumen alle wein' ich nicht.

Woher führt dich, Wand'rer, dein Geschid? Warum wirst du auf den Ring den Blick, Der mich täglich immer nur ermahnt An die Treu, die ich gebrochen hab?""

"Liebe haft bu nie für mich gehegt, Aber Blumen mir bafür gepflegt; Darum gieb mir, schöne Gartnersfrau, Einen Strauß von bir voll Blitthenthau.

Mit bem Blumensträußchen in ber Hand Will ich ziehen durch das ganze Land, Bis der Tod das milde Auge bricht: Lebe wohl, vergiß, vergiß mein nicht.

Berbreitet.

36.

Wie zieht's mich nach der Heimath hin! Nach der Heimath möcht' ich eilen, In der Heimath möcht' ich fein, Möcht' bei meinen Lieben weilen, Freud' und Leib mit ihnen theilen, In ber Heimath nur allein Kann ich froh und glücklich sein.

Wie ziehts mich nach ber Heimath hin! Saß ich einst am Meeresstrande Raubten falsche Menschen mich, Führten mich in fremde Lande, Hielten mich in Feindesbanden. Habt Erbarmen, flehte ich, Und ich weinte bitterlich.

Wie zieh'ts mich nach ber Hermath hin! Großer Gott im Himmel droben, Auf den Knien steh' ich zu dir, Gieb die Freiheit deinem Kinde, Filhre es in Sturm und Winde Nach der Heimath, in das Land, Wo einst meine Wiege stand.

Bengingerobe.

# Marcus Efeffer's Rechenknecht.

Bon Fr. Rehfuh.

Unter dem Titel "Manuale Emporeticum", bas ift: Ein Newes sehr nupliches aufgerechnetes Hand und Raufmanns = Büchlein. Bor Bornehme Handels und Rauffleute / Ampt&Persohnen / welche kauffen und verkauffen allerhand Wahren 'es sen an Centnern Bfunden Loth / Kornmaß / 2c. und was der Thaler von Anno 1600 big in Annum 1621 hie in Braunschw. an schweren gelbe getragen ' auch was bas Korn von 60 Jahra hero gegolten habe. Durch Marcum Pfefferum, Schrib und Rechenmeister in Braunschweig im Hagen ... erschien im Jahre 1630 ein durch Elias Holwein in Wolfenbuttel gedruckter Rechenknecht, der in mehr ale einer Beziehung von Intereffe ift. Die Ginrichtung bet Buchleine ift diefelbe, wie die der noch heute hier und da gebrauchten Rechenknechte, welche den Zweck haben, da auszuhelfen, wo ein fühlbarer Mangel in der Kenntniß ber Regel-be-tri sich bemerkbar macht. Wohlgeordnete und fehlerlos ausgerechnete Tafeln geben an, daß, wenn ber Meter x Mart toftet, y Meter beffelben Stoffe z Mark toften. Wenn wir berartige Silfemittel heute immerhin felten in Gebrauch finden, fo ift bas aus dem vervolltommneten Boltefchulwefen unferer Beit gu er klären. In Ländern, in welchen ein geregelter Bollsschul unterricht fehlt, sind auch Hilfsmittel für das Rechuen noch häufiger. In Rugland gingen noch vor nicht langer Zeit den bessern Ständen angehörige russisch Frauen nie nach dem Markte ohne das zierliche, oft and Elfenbein gearbeitete Rechentafelchen, bas burch Berschieben von Stäbchen (wobei nur die Renntniß der Zahlen vorausgesett wird) den Preis der Marktwaare angiebt. Daß zur Abfaffung bes Buchleins ein Bebini nig vorhauden mar, erhellt aus ber Ginleitung bee Ber faffers, in welcher es heißt: "— wie auch vorigen geiten viel nut berliche schöne Rechenbucher im druck der lieben anwachsenden Jugend / auch fonften dem gemeinen nut zum besten außgangen / theils mir zm

handen kommen / habe daben (weil ich derfelben in meiner anbefohlenen Schuel / etliche rechnen laffen / bas manchem Knaben sehr schwer fürgefallen) befunden / wie bann die tägliche erfahrung außweisen thut / wie wunberlich unfer lieber Gott feine Gaben aufgetheilet hat / daß der eine gut Ingenium zu lernen / seine Eltern Armuts halber ihn zur Lehr nicht haben halten ! bargegen ein ander / ben feine Eltern gern gur Schuel gehalten / ein tardum Ingenium gehabt / und nicht viel hat fortbringen können. Deghalben ich offt ben mir erwogen / wie / und auff mas weise ich nicht allein der lieben Jugend / besondern auch andern guten Leuten / die in der Jugend vel negligentia vel pecuniae inopia (wie die tägliche erfahrung bezeuget) von ihren Eltern nicht lang gur Schuel gehalten worben, möchte nut und behülfflich fenn." Weiter fahrt er bann fort: — "wie ich benn nicht zweiffele, manchem Rauff- und Handelkman, Beampten / wie auch gemeinen Burgern / ja auch Weibspersonen / welche nicht rechnen gelernet, wann sie nur die giffern versteben / werde bamit gebienet fenn".

Bahrlich, wenn man die Tabellen des Handbüchleins durchblättert, so kommt man zu der Ueberzeugung, daß für ein tardum Ingenium die Rechenaufgaben unend= liche Schwierigkeiten geboten haben. Die Berschiedenheit der Gewichte und Münzen, die verschiedenen Werthe des Belbes machten bie Rechenaufgaben oft recht verwickelt. Es hatte 3. B. ber Centner in Murnberg 100, in Leipzig 110, in Hamburg, Lübed und andern Seestädten 112, in Braunschweig aber 114 &; baneben gab es noch Schiffpfunde, Ligpfunde, Marapfunde, leichte und fcmere Steine (11 und 22 Pfund). An Hohlmaagen wird in Betracht gezogen Wispel, Scheffel, Faß, Eimer, Stilbchen, Maak, wobei ber Wispel beim Korn zu 10 Scheffel, beim Hafer lange Maaß zu 12 Scheffel gerechnet wird. Mehr Schwierigteiten noch bot die Mungrechnung. Go rechnete man in ben Seestädten bald ben Gulben zu 24 Schilling, ben Schilling zu 12 Pfennig und ben Pfennig zu 2 Scherff, bald rechnete man nach Mart, die Mart gu 16 Schilling angenommen, bald nach Thalern, den Thaler ju 48 Schilling und den Schilling zu 12 Heller, oder in Bremen zu 72 Groten und den Grote zu 8 Scharen. Im Braunschweigischen hatte ber Thaler 36 Mariengroschen, ber Mariengrofchen 12 Scherff, bann wieder ber Thaler 24 gute Grofchen, ber gute Grofchen 12 Pfennig und ber Bjennig 2 Beller. Reben ben Gulben ju 20 Mariengroschen gab es auch gute Gulben zu 21 und 20 guten Groschen und Gulben zu 21 Fürftengroschen, bie in Thaler zu 24 guten Grofchen umgerechnet wurden; bald rechnete man mit Pfennigen, bald mit guten Pfennigen, bald mit Flittern, und wenn bann noch die Meignische, Lübecksche, Lüneburger u. f. w Minze hinzutam, so war es wohl erklärlich, daß schon die Fülle von Ausbrücken an sich, mehr aber noch die rechnerischen Operationen damit in den Köpfen der Kleinen allerhand Berwirrung hervorriefen, ohne daß deshalb das Ingonium bas Beiwort tardum verbient hatte.

Der Druck des Buchleins icheint einige Schwierigteiten gehabt zu haben. Der Drucker Elias Holwein in Bolfenbuttel war nicht im Besitze einer fo großen Anzahl Ziffern, wie sie zu ben Tabellen erforberlich waren. Es mußte beshalb ber Autor, ber bas Buch im eigenen Berlage erscheinen ließ, die Ziffern in Hamburg besonders gießen lassen. Um die nicht unerheblichen Untosten zu decken, umfte eine immerhin große Anzahl von Exemplaren abgesetst werden. Aus diesem Umstande erklärt sich auch die Widmung bes Buches, welche lautet:

"Denen Shrnvesten / Großachtbarn / Hoche und Wolweisen / auch Wolachtbaren / Fürsichtigen und

Wolvornehmen Berren,

B[ürgermeister] Andreä Bauln, B[ürgermeister] Sürgen Achtermann, B[ürgermeister] Cort Calm

u. f. w. Es folgen 41 Namen von Bürgermeistern, Rammerern, Rathsherren u. f. w., von benen wohl manche ben Schreib-und Rechenmeister um die Herausgabe eines solchen Buchleins gebeten haben müssen, da es in der Ginleitung heißt: "So bin vber das auch von exlichen meinen vielgunftigen herrn und guten Freunden ich vielmahle ersucht und angemahnet worden / meinen Schuel Anaben und dem gemeinen Mann zum besten / ein Rechen= buchlein vor die Hand zu nehmen i worauff ich mich je und allemahl entschuldiget / in anzeig- und erwegung deffen, daß ber Rechenbucher bereith fo viel im Drud vorhanden / bamit jederman wer nur rechnen zu lernen begehrt, gnugsamb tan unterrichtet werden. Weil fie aber nicht abgelassen / besondern innstendig ben mir angehalten / habe ich (weil ich männiglich zu bienen mich schuldig erkenne) mich darzu bereden laffen."

Aus den Gebräuchen und Ansichten der damaligen Zeit, sowie aus der untergeordneten Stellung eines Schreib= und Rechenmeisters, ist auch wohl die kriechende, unterwürfige Art zu erklären, mit welcher er sich empsiehlt in den Worten: "Ewer Ehrnveste, Hochwohlweise, auch Filrachtbare / und Wolvornehme gunsten werden sich hochgünstig zu entsinnen wissen / daß ich der Lieben Jugend allhier in Braunschweig nunmehr über die zweh und dreißig Jahr / nach den Gaben Gottes / so mir der getrewer Gott / auß seiner Bäterlichen Trew und Barmherzigkeit verliehen / zusorderst aber in aller Gottsseligkeit / und dem heiligen Catechismo, darneben auch im rechnen und schreiben unwürdig vorgesstanden. —"

Doch wir wollen nicht zu viel tabeln, um nicht zu ben Recensenten zu gehören, mit benen fich Marcus Pfeffer von vornherein in folgender naiven Art abfindet: — bas alte Sprichwort heißet, Wer an ben Weg bawet / der hat viel Meisterns / das geschieht eim jeden alfo / benn einer führe einen Bam fo gut und fo bebachtlich auf als er will / wird er boch wo nicht von allen / jedoch von etlichen gemeistert und getabelt / benn mancher sibi placens oder Nasutulus der doch das bing am wenigsten verftehet / wil meistern und tabeln / entweber bag er ihm ben ben Leuten ein ansehen hieburch machen wil / als wenn ers besser verstünde / entweder er thuts auf Miggunft ober bag er einem andern qu= gefallen / wegen einer Mahlzeit Brodt alfo rebet / Und solte ein jeder dessen seinem bedencken nach sein Baw auffrichten / ein ander teme und wilfte es besser , dem solte ers seinem Ropff nach auffrichten / ber britte und

vierdte / 2c. keme auch mit seiner geschickligkeit / wurde er nicht allein einen feltzamen / sondern beforge ich / er murbe lang barauff bawen, che er folch einen Baw nach eines jeden Ropff zum ende brechte / Und bag ich nicht folde Zoilos, berer man doch ein theil wie man pflegt zu sagen / als Asinos ad lyram weisen möchte / folte bekommen / bie big Buchlein mit groffer muh und arbeit zu verachten unterstehen werben / zweiffele ich gant nicht / fonbern tröfte mich beffen: bag es vielen hochgelahrten fürtrefflichen Berfonen (gegen welche ich nicht zu rechnen, geschehen. Denn also lieset man bon bem Zoilo, bag er alles was er gefehen getabelt und gelestert habe derenthalben / weil er den Homerum / der doch ein fürtrefflicher Poet gewesen / tadelte / ist er Homero mastix, bas ift deg Homeri fein Beigler genant worden / und zwar nicht unrecht / benn folche Leute / weil sie einen sonsten (welches fie boch gerne theten) nicht können schaben, so wissen fie kein arger Bubenstücke / alg daß sie einen nur auff der Zung lassen berumblauffen / denn sie wissen wol / daß einem nicht webers thut / als bas man hinter feinem Ruden ihm tildischer weise übel nachrebet." Babagogisches Intereffe hat bas Buchlein nur insofern, als nach des Berfaffers eigenen Worten daffelbe "nicht benjenigen, welche in ber Rechentunft erfahren, befondern ber lieben Jugend und darnach ben Rauf- und Handelsleuten, welche oft wegen vielfältiger Mühe und Arbeit die Zeit nicht haben, folches alles zurechnen, zu gut gemachet fen." Auch in ber Widmung ift ausgesprochen, daß ber Berfaffer von feinen Freunden aufgefordert fei "ben Schulknaben zum besten ein Rechenbuchlein vor die Sand zu nehmen". Daraus geht hervor, daß ber Rechentnecht von Bfeffer auch im Unterricht benutt wurde, und zwar mahricheinlich bei benjenigen Schülern, bie entweber nur furge Beit die Schule besuchten, oder benen die Regel-be-tri unüberwindliche Schwierigkeiten bot. Für folche Schüler genügte bann die Renntniß ber Bahlen, sowie ber Abdition und Subtraction, um unter Benutung bes Rechentnechts durch rein mechanisches Nachschlagen auch schwierigere Rechenaufgaben zu lösen.

Unter den Tafeln des Rechenbüchleins sind zwei von besonderem Interesse: Gin Calculator monetarius und eine Uebersicht über die Kornpreise von 1550 bis 1629. Die erstere muß den Rauf- und Sandelsleuten ber bamaligen Zeit befonders werthvoll gewesen sein. Schon seit dem Jahre 1600 war eine Geldfrifis hereingebrochen. Minderwerthige Münzen waren in Umlauf gesetzt worden. Die Umsetzung aber bieses "leichten Gelbes" in vollwerthiges, "fchweres Gelb" hatte ju einem Gelbhandel geführt, ber gar bald die Regierungen veranlaßte, mit Strafen gegen die unredlichen Wechsler vorzugehen. Bei der herrschenden Geldnoth blieb aber endlich den Fürsten nichts übrig, als ben Unfug mitzumachen. In teinem Lande hat die Mungfälschung in ber Ripper- und Wipperzeit fo um fich gegriffen, wie im Bergogthume Braunschweig. Die Bahl ber Müngftatten betrug endlich 40. Gang offentundig betrieben bie Landbrofteien die Münzfälschung in großem Maaße, zogen die vollwerthigen Münzen ein und prägten baraus leichtes Gelb, bas nicht felten auf ber einen Seite

Wappen und Umschrift bes Herzogs, auf der anderen Seite bes Raifers trug. In ben Jahren 1617—1621 war tein vollwichtiger Silbergroschen im Lande mehr aufzutreiben, bis bam im Jahre 1622 auf Borftellungen ber Landstände von Braunschweig ber Berzog ben betrilgerischen Treiben ein Ende machte und die Betrüger zur Rechenschaft gezogen wurden. Durch die vollständige Beseitigung der leichten Münzen erwuchsen aber große Schwierigkeiten. Die meisten Belbanleihen und ber gleichen Geschäfte waren in ber Zeit von 1602 bis 1622 in leichter Minze gemacht worben. Es wer baber nothwendig, zu wiffen, welchen Werth die gefälschten Münzen zu verschiedenen Zeiten gehabt hatten. Diese Uebersicht bietet der Calculator monetarius. Bom Jahre 1602, in welchem man für den Thaler leichtes Geld 35 gute Grofchen (ftatt 36) zahlte, nahm ber Werth bes leichten Gelbes von 2 zu 2 Jahr um etwa 1 guten Groschen ab, so baß im Jahre 1618 ber leichte Thaler noch 27 gute Groschen galt. In den nun folgenden Jahren 1619 — 1622 scheint bas Unwefen der Mingfälfchung befonders in Bluthe gestanden ju haben, benn es trat nun ein Fallen bes leichten Gelbes zunächst von Bierteljahr zu Bierteljahr, später von Monat zu Monat ein. So galt z. B. ber leichte Thaler im Januar und Februar 1619 26 99 3 \$ im März nur noch 24 gge 7 I, vom September ab 21 yge 4 3. Während bes Jahres 1620 fiel ber Werth von 21 99e auf 16 99e, im Jahre 1621 endlich sant er bis zur vollständigen Werthlofigkeit herab So galt er

```
1621 im Januar
                         16 994 4 3,
     im Februar u. März 14 99 3 "
     im April
                         12 494
     im Mai
                         11 990
     im Juni
                         10 99 2
     im Juli
                          8 99% 3
     im August
                          7 999 1
     im September
                          6 99
     im Oct., Nov. u. Dec. 5 991 1
```

Bei der Absetzung galt der leichte Thaler noch 4 1994 4 .S.

Die von Pfeffer in den Ueberschriften der Tabellen angegebenen Werthe des Reichsthalers zeigen einzelne Ubweichungen von der von Bode in seiner "Geschicht des älteren Milinzwesens der Staaten und Städte Niederschassen" gegebenen Uebersicht, wie viel das Thalerstild (der Reichsthaler) in kleinen (leichten) Milinzen gegolten. Nach Pfeffer stieg der Werth des Reichsthalers in folgendem Verhältniß:

| 1602 | unb | 16  | 03 |  | 1 | Thir. | 1  | Mariengr. | _ | Pig. |
|------|-----|-----|----|--|---|-------|----|-----------|---|------|
| 1604 |     |     |    |  |   |       | 1  | "         | 4 | 77   |
| 1605 | und | 16  | 06 |  | 1 | 77    | 2  | 77        | _ | 77   |
| 1607 |     |     |    |  | 1 | 17    | 3  | 77        | _ | 17   |
| 1608 |     |     |    |  | 1 | "     | 4  | ,,<br>,,  | _ | 7    |
| 1609 | und | 16  | 10 |  | 1 | 29    | 6  | 77        |   | 7    |
| 1611 | biø | 161 | .3 |  | 1 | <br>m | 7  |           | _ | 2    |
| 1614 |     |     |    |  | 1 | "     | 8  | <br>10    | _ | Ħ    |
| 1615 |     |     |    |  | 1 | "     | 9  | "         | _ | 7    |
| 1616 |     |     |    |  | 1 | 99    | 10 | 7         |   | 7    |
| 1617 |     |     |    |  | 1 | ••    | 11 | •         | _ | _    |

| 1618                  | 1 | Thir. | 12 | Mariengr. | _ | Bfg |
|-----------------------|---|-------|----|-----------|---|-----|
| 1619 im Januar und    |   | •     |    | ŭ         |   |     |
| Februar               | 1 | 77    | 13 | 77        |   | n   |
| 1619 im März          | 1 | 77    | 16 | .,<br>n   |   | 79  |
| 1619 von April bis    |   | "     |    | ,,        |   | "   |
| August                | 1 | n     | 18 | 77        | _ | 77  |
| September 1619 bis    |   | "     |    |           |   | ••  |
| Februar 1620          | 1 | 77    | 24 | 77        |   | 77  |
| 1620 im Februar .     |   | "     | 27 | "         | _ |     |
| 1620 im März          |   | "     | 30 | n<br>n    | _ | "   |
| 1620 im April u. Mai  | 2 | "     | 9  |           |   | n   |
| 1620 im Juni bis      | _ | n     | •  | 77        |   | n   |
| August                | 2 | _     | _  | _•        | _ | _   |
| 1620 von September    | _ | n     |    | π         |   | 77  |
| bis November          | 2 | _     | 9  |           |   |     |
| December 1620 bis     | _ | 77    | ·  | . "       |   | 77  |
| Februar 1621          | 2 | _     | 6  |           |   |     |
| 1621 im Februar und   | _ | 77    | •  | n         |   | 77  |
| März                  | 2 | _     | 18 |           | _ |     |
| 1621 im April         | 3 | ħ     | _  | n         | _ | n   |
| 1621 im Mai           | 3 | 77    | 9  | n         | _ | 77  |
| 1621 im Juni          |   | n     | 18 | n         | _ | 77  |
| 1621 im Juli          |   | 77    | 9  | n         |   | 77  |
| 1621 im August        | 5 | ກ     |    | n         | _ | n   |
|                       | 6 | 77    | _  | n         | _ | 17  |
| 1621 im October und   | U | ກ     |    | n         | _ | n   |
|                       | 7 |       |    |           |   |     |
| November              | • | n     | _  | ກ         |   | 77  |
| 1621 December bis zur | ٥ |       |    |           |   |     |
| Absetung              | ð | 77    |    | , n       |   | . " |

Das geringe Fallen des Werthes vom Reichsthaler im Juni 1620 ift jedenfalls zurückzuführen auf das Edift vom 6. Juni 1620, welches bestimmte, daß die harten Thaler (Reichsthaler) nicht höher als zu 2 Zahl-

thalern gerechnet werben follten.

Die letzte Tabelle des Büchleins enthält ein "Berzeichniß / wie hoch das Korn jedes Jahr von An. 1550 big 1629 zu Brannschweig ist verkaufft worden". Aus derselben ist ersichtlich, daß der Preis von Roggen und Beizen im Jahre 1550 pro Scheffel 3 Gulden 10 Mariengroschen betrug. Bis zum Jahre 1600 sand eine Steigerung des Preise auf 9—11 Gulden statt. Dieser Preise blieb ses zum Jahre 1619 (nach schwerem Gelbe gerechnet). 1620 und 21 erhöhte er sich auf 12—13, nach leichtem Gelbe sogar auf 54 Gulden für den Scheffel, 1623 stieg er durch den Sinsluß des großen Krieges auf 15 und die 1628 sogar mi 20 Gulden Der Wispel kostete danach 80 Gulden, nach jetzigem Gelbe 160 M, ein Preis, der dem heutigen mgefähr gleichsommt.

# Grlänterungen und Zufäße zu Bichard Andree's "Brannschweiger Volkskunde"

von Dr S. Jellinghaus.

Alle, die noch mit Berstand und Gemüth in der deutden Heimath wurzeln, werden Andree's Braunschweiger Bollstunde mit vielem Bergnilgen lesen. Es ist die ermidlichste und lehrreichste Schrift auf dem Gebiete der landschaftlichen Bolkstunde, die wir haben. Bermissen wird man nur zwei Gegenstände, die doch auch einen Factor des Bolkslebens bilden, die alten Rechtsgewohnheiten des Landes, und die Zustände der alten Stadt Braunschweig selber. Referent glaubt dem Buche am meisten nitzen zu können, wenn er an einzelne Abschnitte desselben Mittheilungen, Berichtigungen und

Zusätze knüpft, wie sie ihm zur Hand sind.

In der Einleitung wird ber Name ber Falen, ju benen man die Braunschweiger rechnet, im Gegenfat ju 3. Grimm, ber fie ale Anfaffige (ju got. filhan = condere, tegere) beutete, als Flachlandbewohner gebeutet. Dafür fprache freilich, bag bie Leute im bergigen und hügeligen Theile Sachsens, soweit unfere geschichtlichen Ueberlieferungen reichen, nie Falen genannt find, fondern querft Cheruster, fpater Engern. Aber andererseits sind diese Cheruster - Engern in der Mitte offenbar der Hauptstamm — bei ihnen fand die allgemeine Bolksversammlung aller Sachsen statt —, so daß sie im Gegensatz zu den Oftfalen und Westfalen die eigentlichen Falen fein muffen. Nach G. 11 gehört übrigens ber westlich einer von Bargburg nach Morden gezogenen Linie liegende Theil von Braunschweig sprachlich zu ben Subengern in ben Provinzen Sannover und Westfalen und Andree vermuthet, daß die engrischostfälische Grenze die Oter entlang lief, an ber Grenze ber Bisthumer Salberstadt und Sildesheim, wie Biper im Archiv f. Landestunde d. Pr. Sachsen 1894 angab.

Ob aber diese Grenze nicht eber bie Oftgrenze eines alteren beutschen Stammes, z. B. ber Chernster und "ber zu ihnen gehörigen", als die ber "Enghere horoscope", wie ein Theil Westengerns einmal so charafteristisch genannt wird (Erhard, Regesten No. 1102),

gemefen ift?

In Bezug auf die Entstehung bes Befammtnamens der Sachsen folgt Andree der gewöhnlichen Darstellung, wonach die Sachsen sich von der Unterelbe die Weser aufwärts "verbreitet" und die sublichen verwandten Stämme in sich aufgenommen haben. Bei biefer Berbreitung und Eroberung tann man fich eigentlich nichts benten. Wir muffen une boch wohl an Tacitus' Rachricht halten (Germ. 33) und annehmen, daß, wie an ber Ems, so auch an der Wefer, nachdem der cherustifche Staat unter romischem Ginfluffe (Italicus) bem Ruin nabe gebracht war, Angrivarier in ihrem Lande die politische Leitung gewonnen haben. Die Angrivarier an der Wefer tonnen in einem engeren Berhaltniffe gu ben Sachsen an ber Elbe gestanden haben und es mag erft im 5. Jahrhundert nach der Eroberung von Britannien burch bie Sachsen und Angeln ber Rame Sachsen zu einem Chrennamen für bas gange Land geworben fein. Dafitr fpricht, daß ber Name Gachfen ober Saffen in Subengern nie fo volkethumlich geworden ift, wie im Often und Norden. Licht würde in diese dunkle Frage kommen, wenn sich nachweisen ließe, daß die englischen Angeln weder aus dem famofen "angulus" des Beda und ber Chronit, noch aus bem oftelbischen Grogangeln tamen, sondern eben die Angrivarii-Angarii-Engern zwischen Minben und Bremen wären. Merkwürdig ift, daß die "fübengrischen" Bauern, auch in ihren fpateren Colonien, bas Erbrecht bes jungften Sohnes an haus und Ländereien festhielten im Gegensatz zu ihren Nachbarn und zu ihrem eigenen mittelalter = lich en Abel.

Die Beobachtung A.'s (S. 7), daß die Sachsen im östlichen Theise Brannschweigs auf ursprünglich Thüringischem Grunde stehen, erinnert an die merkolirdige Aeußerung Heinen Grunde stehen, erinnert an die merkolirdige Aeußerung Heineich's von Hersord (cap. 68): "et ultra Weseram in regiones Sclavorum et Thuringorum sugere coepit, quamquam jam dudum a tempore multo partes illarum regionum etiam ad Albim usque Saxones ipsi simul et mixtim cum Sclavis et Thuringis habitantes occupaverint".

Benn (S. 9) auf ben größeren Procentsat von dunklen Leuten im Kreise Holzminden hingewiesen wird, so ist schon oft 3. B. von Landau die allophyle Natur

ber Sollingbewohner hervorgehoben worden.

Die Abhandlung über die Ortenamen (S. 18—40) beschränkt sich auf die Kreise Braunschweig, Wolfensbüttel und Helmstedt. Unter den Namen auf -heim, hätte Sierße (fast stets Sigerdissen und Siredeshusen), Wenden (Guinuthun vgl. Wenden Kr. Hörter: Wynithun) und Beltenhof (Veletunnum, Velittunum) nicht ausgeführt werden sollen. Veli-tunum ist wohl einer der in Deutschland so seltenen Namen

auf -tûn (Zaun).

Alte Ramen auf -stedt (S. 24) finden fich burchaus nicht überall in der Nordwesthälfte des alten Deutsch= lande. In der Proving Westfalen verschwinden fie sublich ber Linie Minden-Donabrud. Meines Wiffens fehlen fie in Overyssel, Gelderland, am Rhein und im germanischen Belgien ganglich. Auch im nördlichen Friesland finden sich nur einige -state. Dagegen treffen wir fie in Ctanbinavien und Illtland. Schleswig hat etwa 70 -sted, -stad, Solftein bat 56 Dorfer auf -stedt, bas wendische Oftholstein hat gar teine. Im nördlichen Hannover und in Oldenburg giebt es etwa 100 Namen auf -stedt, -stede, wovon ganz wenige in Ostfriesland. In England find fie im Guben häufig und werden nach Norden hin ganz selten. Die angeführte Bermuthung Arnold's, daß die braunschweigischen -stedt auf ethnologische Beziehung zu ben Nordseeanwohnern (aber nicht zu benen ber Oftfee!) hinweisen, wird alfo richtig fein.

Auch von einer fast gleichmäßigen Berbreitung von dorf über beutsches Land kann nicht die Rede sein. Es
verschwindet von der Weser westwärts so rasch, daß in
den Niederlanden fast gar keins vorkommt, daß es dagegen
in England überall als -thorpe, -throp wieder auf-

taucht.

Die (S. 27) angeführten Namen auf -ingen entshalten höchstens zur Hälfte patronymisches -ing. Meist liegt ing = Wiese, Grasaue vor, sicher in Gleibinsgen, Lauingen, Liebingen, Schöningen, in einigen wie in Berklingen, Cremlingen vielleicht noch ein -linge.

Sollte Twillpstedt (Tuuilpstide) nicht auf eine Twil-apa (Zwehlenbach) zurnichgehen? Rabte (Ridepe 1205) gehört nicht unter bie Namen auf beck, sondern

wird rid-apa fein.

"Barm te (Bardenbike) von Pin. Bardo" (S. 33)? Flußnamen von Personennamen gebildet sind sehr fraglich. Bgl. die Barmecke (Lenne), Bardensteth, die Bermeke (Möhne) b. Brison.

Merkvitrdig sind die braunschweigischen Formen von loh. Es steht dasür stets lah oder leh: Hondage, alt Honlage, Schandelah, alt Sconlegke, Berel, alt Berlan. Timmerlah, alt Dindarläh und Tymberlä ist doch wohl eher als mit ahd. timber (hattig) mit timber (Bauholz) gedildet. Bei Barle wird gefragt, ob es hierher gehöre. Gewiß! Wie Berl bei Soest (Werlaha,-lahon), Werlin Lippe (Werlanwilstes Werla bei Wolfenbüttel (Werlaon 924, Bomer II, 12) und noch drei andere Werl bei Ennigerleh, bei Warendorf und wilstes Werle (1277) im Ravendbergischen.

Die Bermuthung Arnold's über die Begründung & ndb. -husen durch frankliche Geschlechter ist lächeilich. Die Dörfer und Dörschen auf -husen werden allerdings Gründungen Einzelner sein, stammen aber meist aus

viel früherer Zeit.

Die Annahme, daß die zahlreichen schleswigschen bo! dasselbe Wort wie unser büttel wären, ist kanm richig. Altnordisch bol, n., wird erklärt als bolig, "en gaard paa landet, et dyreleie, jord af en vis bestem' skyld". Nos. buttel, botel stimmt boch gunacht : ags. botl (domus), alts. bodlos (Hausrath), mil boedel, altfries. bôdel (bona), mub. ból, n. Mit Rati faßt das mind. Wörterbuch das agf. bold, n. (domus. atrium) als daffelbe Bort auf. Die von Andree genannten braunschweigischen Formen bes 12. Jahrhunderte lauten butle, buthle, buthele, was boch unmöglich mit nordisch bol ibentisch sein tann, indem biefes, it bua (bauen) gehörend, direct mit dem Suffix I gebild: Fode in seiner Abhandlung über die Ramen & Wesergegend (S. 57) hat beobachtet, daß die sbutt! meift Nebendörfer und spätere Unfiedelungen find.

Ein Sagen ift urspringlich nicht ber Gof eines Einzelnen, sondern ein eingehegter Bezirk mit befonderen Rechten, in welchem bann Gofe und Toite

entstanden.

Warmenau (S 37) kehrt als Flußname in der Warmenau (Elße b. Bünde), alt Wermena, Warmina, in der bei Lemförde entspringenden und bei Büren in die Wefer mündenden Großen Aue, alt Wormeona, Wormana, und abgekürzt in dem hessischen Bachnamen Warme bei Hasungen wieder. Lohnevet. Beiträge Göttingen 1881 S. 24 erklärt den Rumen als war-mana (etwa: rasche Leitung).

Den Namen Braunsch weig erklärt A. nur duch das vicus Brunonis einer Chronit des 13. Jahrhunderts. Die beiden einzigen Wik an der Oftseite von Schlöwig-Hosstein, bei Kiel, sind die Wiek, alt Kötelwik und die Brunswick, jest ein Stadttheil von Kiel, die vormals slavisch Uppande (Abhang) hieß. Der ein Name ist sicher Spottname, der andere kann es sein. wenn auch das oberdeutsche brunsen im mnd. Wörter buche nicht verzeichnet ist. Außerdem gab es ein Brunswyck bei Gebrade in Ostholstein. Ein westsäliche Braunschwie der aunschweis bei Ibbendüren ist aus Bruwes-wie

(1178) entstanden. Beachtenswerth ist jedenfalls, daß ein Stadttheil Braunschweigs die alte Wiek heißt. Dies ist die ächte Wiek, wie die Stadt Riel die ächte Wiek gegenüber der Brunswiek und der Kötelwiek ist. (Fortsetzung folgt.)

#### Büderidau.

**P. J. Meier**, die Baw und Kunstbenkmäler des Kreises Heinstedt. Mit 29 Tafeln und 103 Textabbildungen. Wolfenbüttel, Inlius Zwißler 1896. XXIII und 386 S. gr. 8°. 13 M 50.

A u. b. T.: Die Baus und Kunstbentmäler bes herzogsthums Braunschweig im Auftrage bes herzogslichen Staats = Ministeriums herausgegeben von ber herzogl. Braunschweigischen Baudirection. I. Band.

Der eifrigen und erfolgreichen Thatigkeit, die in erfreulicher Beife auf dem Gebiete der Runft- und Alterthumeinventarisation seit einigen Jahrzehnten in ganz Teutschland fich entwidelt hat, schließt jest mit bem vorstehend verzeichneten Werke auch unser Berzogthum sich an, und zwar, wie wir fogleich hinzufügen können, in durchaus wirdiger Beife. Diefer erfte Band ent= hält die Bau- und Runftdentmaler bes Rreifes Belmstedt. Es wird zumal im beutschen Norden nicht viele Bebiete geben, wo sich ohne einen größeren städtischen Mittelpunkt auf engem Raume so viele wichtige Baudenfmäler verschiedener Zeiten vereinigt finden als ge-Tade hier. Man braucht nur an die Klöster St. Ludgeri und Marienberg bei Helmstedt, an die Stephanikirche und das Juleum in biefer Stadt, die Klosterfirchen zu Königslutter, Marienthal und Schöningen, die Ordensfirche in Supplingenburg zu erinnern, um zu zeigen, bag es ein, wie für die Geschichte, fo auch für die Kunstgeschichte reicher Boden ist, den wir hier vor uns haben. Es ift eine Chrenpflicht unferes Landes, diefes Material auch ber wiffenschaftlichen Forschung zuganglich zu machen; schon ans biefem Grunde begrugen wir den vorliegenden Band mit lebhafter Frende und wünschen, daß recht bald in gleicher Weise das Werk fortgefest und zu Ende geführt werden möge. Wir werben bann nicht mehr wie bisher hinter unferen Nachbarn zurückstehen, bei benen in Hannover ein einzelner Mann, S. Bilh. S. Mithoff, aus eigener Kraft fcon feit 1871 ein einheitliches Werk ber Art ichuf, in der Provinz Sachsen aber eine historische Commission durch verschiedene Herren diese Arbeit in recht verichiebener Beife ausführen läßt.

Wie hiermit schon angebeutet, hat sich in ganz Teutschland die Kunstinventarisation, entsprechend der Mannigsaltigkeit der geschichtlichen Bergengenheit der einzelnen deutschen Landschaften, noch mehr aber wohl im Folge der Individualität und der Reigungen der herren Bearbeiter, in mannigsaltigster Weise gestaltet. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, daß man an manchen Orten geglaubt hat, eingehendere geschichtliche Einleitungen geben zu milssen, an anderen, darauf verzichten zu können. Lesteres konnte natürlich da ohne Schaden geschehen — und es giebt musterhafte Inventare, in denen sie schlen —, wo eben Werfe zur Hand

find, in denen man fich über die geschichtlichen Berhaltniffe ber einzelnen Orte leicht Rathe erholen tann. Denn das fteht außer Frage: jum Berftandniß der Bauwerte eines Orts ift die Renntnig von beffen geschichtlicher Bergangenheit unbedingt erforderlich. haben zur Zeit feine topographisch-historische Bearbeitung unferes Bergogthums, die diefem Zwede voll entfprache; bie Landestunde von Anoll und Bobe mar, fo verdienftreich fie ift, hierfür nicht berechnet. Deshalb konnen wir dem Berfasser des Werkes, Museumsinspector Prof. Dr Paul Jonas Meier, ber die ganze Berantwortung filr bie Arbeit tragt, nur beipflichten, ja mit Dant anertennen, daß er auch auf den geschichtlichen Theil besondere Sorgfalt verwandt hat. Er ift ben Beziehungen zwischen ben Zeitereignissen und den Bauten mit Gifer und Umsicht nachgegangen und bat es verstanden, sie in feinem Werte aufchaulich zur Darstellung zu bringen. Er hat die einschlagende Litteratur fleißig zu Rathe gezogen und die Lefer über fie ftete turg und geschickt orientirt. Gine besondere Freude aber ift es für den Schreiber biefer Zeilen, daß die Arbeiten zweier Männer bei diefer Gelegenheit grundlich verwerthet worden find, die ein langes Leben hindurch in reiner Liebe zur Sache ihre freie Zeit in den Dienst der vaterländischen Geschichte gestellt haben, bes Rreisgerichtsfecretairs Silmar v. Strombed und bes Schulrathe Dr Herm. Durre, und er halt es um fo mehr für feine Pflicht, dies hier zu erwähnen, ba ber litterarische Nachlaß biefer beiben Manner unter seine amtliche Aufsicht gestellt ist. Sie wirkten zumeist in einer Zeit, die ihren Bestrebungen nur geringe Theilnahme entgegen brachte; um fo erfreulicher ift es, bag die Ergebnisse ihres emsigen Fleißes jett noch nach ihrem Tobe fo fchon zur Geltung tommen. Die guten Borarbeiten, die dem Berfaffer hier vorlagen, find wohl die Beranlaffung gewesen, daß er in einer Beziehung des Guten ein wenig zu viel that. Wir meinen bei ben Wilftungen. Recht gut konnten biefe, wie bas auch in anderen Werken der Urt geschieht, gelegentlich furg ermähnt werden. Aber übertrieben erscheint es, wenn hier ganze Seiten von ihnen handeln. Die Grunde, die der Berfasser im Borworte bafür anführt, sind keineswegs durchfchlagend. Gewiß find die Buftungen "untergegangene Denkmäler", aber damit, fo wenig wie Sprachund manche andere Dentmaler, "Bau- und Runftbentmaler". Bo aber von Bauten und Runft nichts ist, da hat doch auch beren Beschreibung ihr Recht verloren. Ferner ist es zweifellos richtig, daß die Wüstungen, wie der Berfaffer fagt, "für die Siedlungstunde als wichtige Zeugniffe zu gelten haben". Aber foll benn, wenn auch die Siedlungefunde zur Erflarung der Baudenkmäler, infonderheit ber Dorfanlagen und Bauerhäuser, herangezogen werben muß, auch zugleich für sie, bie hier nur als Hilfsmittel bient, bas Material zufammengetragen werden? Bas wurde, wenn biefes Brincip noch auf andere Gebiete übertragen würde, nicht alles hier herangezogen werden konnen? Und war es in diefer Ausführlichkeit selbst für den genannten Zweck überhaupt nothig? Gerabe bei ber Siedelungsfunde hätte ber Berfasser sich am ersten beschränken können, ba er von vornherein mußte, daß ein auf biefem Felbe längst bemährter Forscher, Rich. Andree, hier thatig war, gegen den er ein paar Mal ohne Noth und nicht mit Glud polemisirt. Biel lieber hatten wir eine fleine Musbehnung des Inhalts nach anderer Richtung gesehen. Es ist doch stete zu berucksichtigen, daß es sich hier um ein Werk handelt, das in langer Zeit gewißlich keine Wieberholung erfährt, alfo für eine lange Reihe von Generationen Austunft ertheilen foll. Bare es ba nicht zwedmäßig gewesen, etwas mehr bie neuere Beit, ja auch die Gegenwart zu berudsichtigen, um fo auf Fragen, die die Nachwelt stellen wird, die Antwort sogleich mit zu ertheilen? Go mare bei Reubauten von Rirchen eine turze Ermähnung bes Baumeisters, ber Baugeit u. f. w. gewiß erwlinscht, bei ben Ritterglitern eine genauere Angabe bes Wechsels ber Besitzer und Anderes ber Art. Die Mitthellungen, Die Gustav Schmibt in feiner Beschreibung bes Rreifes Dichersleben in letterer Bez chung gemacht hat, find bem Schreiber biefes bei feinen Arbeiten ichon von großem Rugen gemefen. Es sind dies Sachen, die sich jest noch leicht, später viel schwerer feststellen laffen. Gelegentlich ift ber Berfaffer auch schon barauf eingegangen. Er erwähnt S. 271 bei Supplingen, bag auf ben alten Theil bes Thurmes ein neues Glodenhaus "nach Bafes Entwurf" aufgesett worden fei. Es ift S. 283 von ben Schwierigfeiten ber Erhaltung ber Süpplingenburger Ordenstirche bie Rebe; gern hatten wir babei auch mit einem Borte bes Mannes gebacht gesehen, ber sie zu unserer Freude gludlich überwand, bes Baurathe Eruft Biebe, beffen Name ftete mit Ehren genannt werben wird, wo man von Braunschweigischen Baubentmalern und ihrer Erhaltung spricht. Im genealogischen und biographischen Intereffe mare schlieglich bei Grabsteinen u. A. eine genauere Angabe ber Lebensbaten ber betreffenden Berfonen wünschenswerth.

Doch wir wollen nicht undankbar fein und über biefe verhältnißmäßig geringfligigen Dinge, die wir in Rudficht auf die Fortsetzungen hier nicht unerwähnt laffen tonnten, feineswege überfeben, wie viel une in bem Werte geboten wirb. Es ift eine fehr achtungswerthe Leiftung, bie une vorliegt, eine wirklich werthvolle Bereicherung unferer beimischen Litteratur. Berschiebene Stichproben in geschichtlicher Beziehung - Die Beurtheilung ber architectonischen Geite bes Berts muß berufeneren Richtern überlaffen bleiben — haben uns von ber Grundlichkeit und Zuverläffigkeit der Arbeit überzeugt; die Untersuchungen des Berfassers, der es nirgende an Mühe hat fehlen laffen, alle erreichbaren Erflärungs- und Bergleichsmomente heranzuziehen, find forgfältig und methodisch geführt; die Darstellung ift klar und ftreng fachlich. Was uns an Ginzelheiten aufgestoßen ift, find Rleinigkeiten, von beren Wiebergabe wir hier, wo wir schon so lang geworben, absehen wollen. Bliden wir lieber bas Wert felbst einmal etwas näher an. In ber Ginleitung werben junachft bie "allgemeinen Quellen und die Litteratur" angegeben, bann gur Drientirung in besonderen Abschnitten "Lage und Bodengestaltung", "Siedelungstunde", "Gan- und firchliche Eintheilung", "Gerichte- und Berwaltungsbezirte" behandelt. Es folgt dann der Amtsgerichtsbezirk Helmftedt, gunachst bie Stadt, bann alphabetisch geordnet bie Ortschaften bieses Bezirkes.

Ebenso ift bei ben anderen Amtsgerichtsbezirten, Borsfelde, Calvorde, Königslutter und Schöningen, fleie ber Hauptort vorangestellt, und ihm find bie librigm bann alphabetisch angereiht. Auf das Wirtsamite unterstützt wird bie Darstellung bes Berfaffere burch zahlreiche treffliche Abbildungen, eine nothwendige Gr ganzung für jebes berartige Wert. Es find theile Wiedergaben von Photographien, die der Berfasser jagt fammtlich felbst angefertigt hat, theile folche von Beidnungen, die wir der fundigen Sand des Kreichauinspectors G. Bohnsad verbanken. Drud und And stattung verdienen auch fonst alles Lob. Die Brauch barteit bes Bertes erhöhen zweckmaßig angelegte Re gifter, nicht nur über bie Ortichaften, fondern auch über die Baumeister, die Bildhauer und Holzschniger, Maler, Glodengießer, Golbschmiebe u. f. w., über bie Rirchen beiligen, über die Grabdentmäler und Darftellungen von Personen, sowie liber die Abelswappen; sie find für die wissenschaftliche Forschung nach verschiebenen Seiten bin von entschiedenem Werthe.

Bum Schluffe noch ein Bunfch! Die Inventarifing der Alterthümer geschieht zu einem guten Theile jum Zwecke ihrer Erhaltung. Es follen dadurch, wie et in bem Inventare ber firchlichen Runftalterthumer Burtten bergs treffend heißt, Pfarrer und Stiftsbehörden "fozufagen vor bem ganzen Lande in Pflicht genommen werden, diefen Schat forgfam zu behüten und gut m Stand zu halten". Bei Alterthumern in weltlichem Befite gilt von den weltlichen Behörden natürlich bas Gleiche. Das vorliegende Werk läßt au verschiedenen Stellen erkennen, wie manchen Berluft auch unser 3am hundert jenem Schatze noch gebracht hat. Richt ohn Bermunderung haben wir ferner gelefen, bag ein Grab stein vom Rlofter Marienthal nach Ergleben (G. 143), andere von Nordsteimte nach Groß-Schwillver (S. 174) noch vor einigen Jahren übergeführt worden find. Mag die Gorge für die Erhaltung der Alterthümer aller Orten so lebhaft werben, daß berartige Berlufte hinfort nicht mehr vorkommen fonnen! Moge, folche Gefinnung zu fordern, das vorliegende Wert das Berftandnig und die Liebe zu ben Denkmälern ber heimischen Bergangen heit weden und ftarken! Das ware der beste Sigu, der für unser Land aus ihm erwachsen könnte. P. Z.

Braunschw. Landwehr-Zeitung. Ro. 16. 2m neue franz. Schnellseuerkanone. — 17. Rapport d. Braunschw. Landwehr-Kerbandes v 1. März 1847 — Extra No. Kaiser Wilhelm I. — 19. Hander Lenfmals: Enthüllung des Kaiser Wilhelm National-Lenfmals: Engelbrecht, Prolog u begleit. Text b. deffrier d. Krieger-Bereine. — 20. H. Edel, Herzog Friedrich Eihelm v. Braunschweig u seine tapfere Schaar. — 21. Bozu die Mehrung der Flotte? — 19—21. Kaiser. Schuberrupe in Deutsch-Oftafrika. — 22. Zum 8. Mai: deröfte Schiff der Belt; Gemeingesährlichseit d. Sozialdemokratie. — 23. Engelbrecht, Fern u Nah! (Gedich: Grenadiere zu Pferde u. Jägerdetachements.

Grenadiere zu Pferde u. Jägerdetachements. **Monatsichrift f. Handel n. Induktie.** Acht.
März. Induktie u. Handel unseres Bezirkes 1896; Auf b. Geschäftsthätigkeit d. Handelskammer; Handelshochskallen.

— April. F2. Plenarversammlung d. Handelskammer; Induktie u. Handel 1896; Arbeitsplan d. kaufmänn. Ledilingsbeims zu Br.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweiglichen Anzeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus - Buchbruderet (A. Bud) in Braunichmeia.

Nro. 13.

20. Juni

1897.

[Nachbrud verboten.]

# Berzog Friedrich Wilhelm und G. G. Erott.

Bon A. Fehler.

Im Baterländischen Museum zu Braunschweig hebt sich von den ernsten schwarzen Uniformen der Officiere Bergog Friedrich Wilhelm's hell ein rother englischer Difficierrod ab. Diese Zusammenstellung versinnbildlicht nicht nur in treffender Weise die enge, treue Waffengemeinschaft, in der des Herzogs tapfere Krieger mit den englischen Regimentern auf der spanischen Salbinfel standen, sondern es hat jene Uniform für unsere Beimath noch eine besondere Bedeutung. Es war ein Braun-Schweigisches Landestind, bas fie in Ehren getragen, ein waderer Jüngling, beffen patriotischer Sinn fich nicht dazu verstehen konnte, in französische Dienste zu treten, der vielmehr der brobenden Conscription durch gefahrvolle Flucht sich entzog, glücklich nach England sich rettete und durch des Herzogs Friedrich Wilhelm Bermittlung Anstellung in englischen Diensten fand. Schärpe und Portepee, die neben jenem Officierrocke hangen 1), sind von dem Berzoge selbst zuerst getragen und dann dem jungen gandemanne zu feiner Ausruftung geschenft worden. Es war dies Carl Crato Trott, der im Jahre 1790 geboren, nach Beenbigung des Feldzuges in Sicilien und Spanien zu Göttingen und Berlin ftubirte, bann in verschiedenen Stellungen wirfte, lange Jahre Amtmann in Salzberhelben war und am 3. Mai 1878 in hannover geftorben ift. Seine Flucht, sein Eintritt in ben englischen Dienft, sowie seine Begegnung mit bem genannten Fürsten find für die schwere Zeit der französischen Frembherrschaft so charakteristisch und auch menichlich von fo hohem Interesse, bag es sich wohl lohnen dürfte, jene Erlebniffe nach ber eigenen Erzählung Trott's hier wiederzugeben Lassen wir ihn daher selbst jest zu Worte tommen.

Als ich ben Entschluß gefaßt hatte, nach England zu fliehen und mit Fürsprache des Herzogs Friedrich Wilhelm in die englisch-deutsche Legion einzutreten, baten mich ein junger Engländer, Namens Incledon, und Wild, ein früherer Kammerdiener des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand, die von meiner Absicht gehört hatten, fie mitzunehmen. Da fie beide tein Frangofisch verstanden, so flirchteten fie allein ber Continentalfperre wegen nicht burchzukommen. Im Juni des Jahres 1810 reisten wir zusammen von Braunschweig ab. schweres Geld und burch Bestechung hatten wir uns brei Baffe, die auf die Namen reisender Raufleute ausgestellt waren, zu verschaffen gewußt. Bon Brannschweig bis hannover ging unfere Fahrt ohne unliebsame Unterbrechung vor fich. Wir fliegen in hannover in bem Wirthshause "Bum wilben Dann" ab, bas vor bem Aegidienthore lag. Wir beabsichtigten hier die Nacht zu bleiben, wurden aber ichon gleich nach unserem Ericheinen burch ben Wirth, ber ein guter Deutscher mar, gewarnt, uns nicht zu lange aufzuhalten. Raum fagen wir auch beim Abendbrote, als zwei frangofische Bensbarmen in die Gaftstube traten und sich zu uns an benfelben Tifch fetten. Im Laufe bes Befprachs mit ihnen wurde mir klar, daß sie von unserer Absicht schon Wind bekommen haben mußten, ja une mahricheinlich von Braunschweig aus gefolgt waren. Allerdings schienen fie ihrer Sache, ob wir gerade bie ihnen annoncirten Ausreißer seien, noch nicht so ganz sicher zu sein, sonst hätten sie une wohl sogleich gefangen genommen.

3ch gab nun meinen Begleitern einen Wint, unauffällig zu verschwinden, während ich mit den Gensdarmen weiter trank und mich lebhaft mit ihnen unterhielt. Als ich nun ihren Argwohn beschwichtigt zu haben glaubte, ging ich unter Zurudlaffung meines hutes aus ber Thur, um den Anschein zu erwecken, als wurde ich nur turze Zeit fortbleiben. Auf der Diele triegte unfer wadrer Wirth mich schon zu faffen und fagte mir: "Laufen Sie nur schnell zu dem hinteren Thore hinaus, Ihre Gefährten siten schon auf dem angespannten 3ch schenke ben Gensbarmen berweil tüchtig Wagen. ein". Ich brudte ihm die Hand und fturzte hinaus. Damit unfere Berfolger burch bas Rollen bes Wagens nicht argwöhnisch werben follten, hatte ber umfichtige Wirth vor dem hinteren Ausgange bes Wirthshauses anspannen laffen. 3ch sprang auf den Wagen und wir rollten in die Nacht hinein.

Bis Bremen ging die Fahrt verhältnigmäßig glatt, zuerst begunftigte uns ja die Dunkelheit der Nacht, fo

<sup>1)</sup> Rod, Schärpe und Portepee find von Trott's Tochter, Frau Marie Fehler, dem Baterländischen Museum zur Ausbewahrung übergeben worden.

daß wir unseren Verfolgern einen tüchtigen Vorsprung abgewinnen konnten, benen ber Wirth wohl auch tilchtig eingeschenkt haben mußte; sonst hätten sie mit ihren schwelleren Pserben uns wohl wieder eingeholt. In Vremen hatte ich eine Empfehlung an ein Handelshaus, welches mir wieder ein Empfehlungsschreiben au ein Hans in Oldenburg gab. Auch nach Oldenburg kamen wir noch unbehelligt und hier tauschte ich das Empfehlungsschreiben wieder gegen ein anderes an ein Haus in Varel ein.

Wir waren schon ziemlich in die Nähe von Barel gelangt, als wir heftiges Schießen hörten und zwar aus derselben Richtung, die wir einschlagen mußten. Wir hielten an und beriethen mit dem Rutscher, mas zu thun sei. Da tauchte plötlich aus dem Dunkel der Nacht ein Reiter neben unferm Wagen auf. Er mußte unfere Berathung gehört haben, benn er sagte sogleich: "Das Schießen, was wir hören, wird wohl von einem Befechte zwischen französischen Donaniers und Schmugglern herrühren, die englische Waaren durchzuschmuggeln versuchen. Sie burfen auf diesem Wege nicht bleiben, sonst tommen Sie bazwischen. Ich tenne die Gegend hier genau. Wenn Sie mir folgen wollen, werde ich Sie auf einem Seitenwege nach Barel führen, auf bem wir sicher sind". Wir folgten ihm und hatten unser Bertrauen nicht zu bereuen; er führte une gludlich nach Barel, wo wir gegen 4 Uhr Morgens anlangten. Wir ftiegen in einem Wirthshause ab, in welchem viele französische Officiere lagen. Unfere Baffe wurden geprüft und richtig befunden. Nun galt es aber boch, auf möglichst unauffällige Weise aus ihrem Gesichtstreise zu verschwinden. Ich nahm den Wirth auf die Seite und eröffnete ihm, daß ich mit meinen beiden Gefährten nach England zu entweichen beabsichtige. Der Wirth war zu unserm Gliide ein zuverlässiger, beutscher Mann und konnte mir einen Zettel an einen Fischer in Dangast, einem kleinen Orte am Jahbebufen, geben. Der würde uns zur Flucht weiter behülflich fein. Da ber Wirth gehört hatte, daß ich geläufig frangösisch sprach, rieth er mir, ich follte wieder ins Zimmer gehen und mich eifrig mit ben Frangofen unterhalten. Er wolle une mahrend ber Beit einen Wagen verschaffen, benfelben hinter feinem Garten halten laffen und unfere Roffer aufladen. Wenn Alles bereit fei, folle ber Rellner ins Zimmer tommen unb zweimal huften.

Der Plan gludte fast wiber Erwarten, wir eilten burch die hintergebäude, stiegen hinter dem Garten auf und fort ging es, so schnell die Pferde laufen konnten; benn viel Zeit hatten wir nicht zu verlieren. Kamen die Gensbarmen uns erst nach und verständigten sie sich mit den französischen Officieren, so waren wir verloren. Und welch ein Loos mich dann erwartete, der ich es versuchte, mich dem Dienste des Kaisers zu entziehen, wußte ich aus vielen Beispielen nur zu gut.

Der Fischer nahm uns als rechter Deutscher trot ber großen für ihn damit verbundenen Gefahr herzlich auf und stärfte uns mit Speise und Trank, als plöslich sein Sohn in die Stube stürzte: "Mine Härens, dei Geandorens komet". Aber ber Fischer wußte Rath: "Komet herut". Und wohin verstedte er uns? Alle

drei mußten wir in den einen offen stehenden Schweine toben friechen und wurden mit Seegras jugedeckt. Unfer Roffer tamen in den zweiten Schweinetoben und wurden in gleicher Beife verhüllt. Der Bagen, ber uns ge bracht, war schon wieder fortgefahren. Da hörten wit in imferer fehr unbequemen Lage auch ichon Pfeite getrappel und gleich barauf die Stimmen unsen Freunde aus Hannover, die uns bis hierher nachgefolg: waren. Sie fragten ben Fischer nach brei Fremben und wo er fie verstedt halte, heraus folle er fie geben. Aber ber Fischer blieb kaltblittig: "It habbe keinen sein, fütet min Sits borch". Sein Sohn mußte die Bierte halten und er felbst ging mit den beiden Gensbarmen ine Baus, welches fie vom Boben bis jum Reller burd suchten. Die Schweinetoben entgingen ihrer Aufmentsamteit, wohl mit aus bem Grunde, weil der Fischer fo schlau gewesen war, die Klappen ruhig offen steben ; laffen.

Doch hatten wir in der kurzen Zeit wahrlich Todes angst genug ausgestanden. Hätten wir nur eine undersichtige Bewegung gemacht, oder wäre ein Gensdarm nur auf den Einfall gekommen, mit Säbel oder Bajonen das Seegras ein wenig zu untersuchen, so waren wir verloren. Doch da hörten wir wieder Pferdegetrappel, welches mehr und mehr verhallte, und bald darauf det Fischers Stimme, dessen breites ostsreissisches Plattdeutsch und wie eines Engels Stimme klang: "Komet heun, mine Härens, sie sind wege". Er hatte sie anch noch auf salsche Fährte gebracht und hinter einem Bager hergeschicht, der auf dem Damme entlang suhr.

Nun beschloß ich, da ich allein des Französsichen kundig war, auch allein nach der Batterie zu gehen, die am Jahdebusen stationirt war, und sitt uns die Erlaudniß zur Uebersahrt nach Selgoland von dem Capitain der Douaniers zu erhalten zu suchen. Daß dies ein schwieriges Geschäft sein würde und leicht umsere ganz noch ildrige Baarschaft verschlingen könnte, wußte ich vorher. "Gelingt es mir, den Capitain zu bestechen, so eile ich zu euch zurück nach dem Fischerkause und winke mit meinem Taschentuche oben an meinen Stad gebunden; dann kommt mir mit dem Gepäck schwere ich mich mit meinen Gefährten.

An der Batterie angesommen, sagte ich zu einem Unterossicier: "Je voudrais parler au capitaine de la douane". "Entrez".") Ich trat in ein großes Zimmer. Grenzwächter und Artisserieossiciere warm darin mit Schach- und Kartenspiel beschäftigt. In Capitain fragte mich: "Que voulez-vous?" "Je souhaite de parler avec vous a part""). Er sührte mich in ein kleines Cadinet. "Je souhaite d'avoir de vous la permission de m'embarquer avec mes deux camerades pour aller a Helgolande". "Quelle insolence! Moi! vous donner la permission d'aller a une ile d'ennemie"4). Ich antwortete ihm: "Mon

<sup>2) &</sup>quot;Ich möchte ben Capitain des Bollamts iprechen". "Treten Sie ein".

<sup>&</sup>quot;3) "Was wollen Sie?". "Ich wünsche Sie allein 32 sprechen". 4) "Ich möchte von Ihnen die Erlaubniß haben, mich

capitaine, un marchand de Varel m'a dit, que vous etes capable de donner cette permission". "Si vous le savez si bien, payez 36 louis et vous pourrez vous embarquer". "Mon capitaine, 36 louis, nous ne les avons pas. Je vous donnerai la moitie". "Vous etes un bon petit marchand, payez et vous pouvez vous embarquer"b). sprach er, mich auf die Schulter klopfend, flihrte mich ans Fenster und sagte: "Voila le petit bateau, saites vite, si le renfort de Varel vient, je ne suis responsable de rien<sup>6</sup>).

Ich stürzte zurück, und als ich mit meinen Gefährten an bas Ufer zurudtam, wo in einiger Entfernung bas tleine Proviantschiff lag, welches uns aufnehmen follte, stand der Capitain schon dort, nahm sein Geld in Empfang und trieb uns an: "Faites vite, embarquez"?).

Run waren wir zwar balb auf bem Schiff, beffen Capitain uns freundlich aufnahm, aber aus ber Gefahr waren wir deshalb doch noch nicht. Denn es war Ebbe und wir mußten auf die zurücklehrende Fluth warten, ehe die Fahrt angetreten werden konnte. Wir wurden zwischen Kisten und Raften in dem unteren Raume des Schiffes verstedt, aus Angft vor ber Ablöfung aus Barel, und brachten bort angftvolle Stunden zwischen Baringefäffern und anderen wohlriechenden Dingen zu. Erft als wir an der Bewegung des Schiffes das Eintreten der Fluth merkten, bann auch den Anker aufziehen hörten, athmeten wir etwas freier. Das Schiff begann ber Mündung ber Jabbe zuzusteuern, noch ein paar Stunden und wir waren in einem freien Lande. Borher schickten aber bie Frangofen une noch ein Boot mit Buchfenschützen nach, die une guriefen: "Halt, ober wir schießen". Da fie aber feine Segel hatten, gewannen wir bald Borfprung und tonnten ihre Schuffe mit hurrahgeschrei beantworten. In offener See hatten wir zuerst ungunftigen Wind und sahen uns plötlich von einem danischen Caper verfolgt. Aber unser Capitain war ein unerschrockener Mann und ein tüchtiger Seemann dazu. Er verlachte die Signale des Danen, sich zu ergeben. Die einbrechende Duntelbeit begunftigte une, er tonnte ben Danen über unjere Fahrtrichtung täuschen und gegen 6 Uhr Morgens tonnten wir den freien Boden Belgolands betreten. Auf dieser merkwürdigen Insel befanden sich zur Zeit unserer Landung gegen 10000 Menschen. Magazine mit Kriegsmaterial und große Borrathe englischer Waaren, die nach Deutschland eingeschmuggelt werben sollten. Rach zwei Tagen konnten wir von dort mit einem Backetboot nach England weiter fahren und landeten in Harwich.

mit zwei Gefährten nach Selgoland einzuschiffen". "Bas für eine Unverschämtheit! Ich! Ihnen die Erlaubniß geben nach einer Insel des Feindes zu fahren!"

fur nichts mehr ein"

Schon in dieser Hafenstadt Englands machte die allgemeine Bohlhabenheit, ja ber Reichthum ber Ginwohner, die gesetzliche Ordnung, die überall herrschte, verbunden mit bem Bewuftsein ber Sicherheit bes Besitzes, bas alle Bewohner zur Schau trugen, einen tiefen Einbruck auf mich. Unwillfürlich trat im Gegenfate hierzu bas Bild meines unglücklichen Baterlandes vor meine Seele. Was hatte ich dort von Jugend auf wahrgenommen? Tiefste Berarmung und Muthlosigkeit ber Besiegten, ungefetliche Billflir, Bebrildung und Erpreffung von Seiten ber Sieger, — bas waren bie Spuren, die bes Corfen Siegeszuge in Deutschland gurudgelaffen! Wie schon so oft stieg auch jett wieder das Gefühl glübenben haffes gegen ben Urheber all biefes Elends in mir auf. Aber hier war ich ja nun in bem einzigen Lande, welches bem Tyrannen noch nicht unterworfen war. Bon hier aus konnte ich gegen ihn ins Feld ziehen, ich zählte bie Stunden, bis das geschehen konntc. Aber meine Geduld follte noch auf viele Proben gestellt werben.

Mein Freund Inclebon tonnte, weil er Englander war, gleich von Harwich nach London weiterreisen. Wild und ich mußten aber erft bie Erlaubnig bagu abwarten. Mr. Green, ein Ontel Incledon's, mußte fich für uns verburgen, ehe wir fie betamen. Durch die Bestechung ber Douaniers war ich fast von allen Gelbmitteln entblößt, fand jedoch bei Dr. Green herzliche Aufnahme. Ich richtete ein Schreiben an ben Berzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, in welchem ich ihm meine Flucht mittheilte und ihn bat, mir eine Anwartschaft auf eine ensigney in seinem Corps zu geben. Der edle Berr ließ mir mittheilen, er könne bies noch nicht thun, weil die jungen Männer, die im Jahre 1809 den Bug mit ihm gemacht hatten, die erfte Anwartschaft auf Officierestellen hatten. Dies war ein harter Schlag für mich, und ich war fast schon entschlossen, als gemeiner Solbat in die englische Armee einzutreten, als Wtr. Green mir auf das Entschiedenste abrieth: "Never take such a step, it would make you unhappy for ever" 8).

Aber was follte ich nun thun? Dlein höchster Bunfch tonnte noch nicht erfüllt werden, aber für die Butunft gab ich die Hoffnung darauf noch nicht auf. Arbeiten wollte und mußte ich in der Zwischenzeit. Da gab Mr. Green mir eine Empfehlung an den Reverend Mr. Steinkopf, ber ausgebehnte Berbindungen hatte. Dieser wurdige Mann ging mit mir zu einem Mr. Kapp, ber ein großes Geschäft besag und mich auf Mr. Steintopf's Empfehlung als jungften Commis für 20 Lftrl. für bas viertel Jahr engagirte. Ich bankte Gott, daß ich nun vor Mangel geschützt war und meinen Unterhalt felbst erwerben tonnte, doch mar meine Aufgabe nicht leicht. 3ch mußte ichon Morgens um 6 Uhr, fpateftens um 7 Uhr an die Arbeit gehen, weil ich die taufmännischen Ausbrücke im Englischen erft lernen mußte. Nach brei Monaten erhielt ich 25 Lstrl. anstatt 20 Lstrl., welches meinen Gifer verdoppelte.

Mr. Steinkopf hatte mich brei altlichen Geschwistern,

<sup>5)</sup> herr Capitain, ein Raufmann aus Barel hat mir siagt, Sie seien im Stande, mir dies Sarei gar mir geben". "Wenn Sie es so genau wissen, zahlen Sie & Louisdor und Sie können sich einschissen. "Herr Capitain, 36 Louisdor, die haben wir nicht. Ich will Ihnen die Halte geben". "Sie sind ein guter, kleiner Kausmann, zahlt und Ihr könnt Euch einschissen. Sie hand sie Schen Sie da das kleine Fahrzeug, machen Sie schen die Berstärfung aus Barel kommt, stehe ich für nichts wehr ein"

<sup>7) &</sup>quot;Machen Sie ichnell, daß Sie sich einschiffen".

<sup>8)</sup> Niemals thun Sie solch einen Schritt, es würde Sie für immer ungludlich machen".

: : === .::2 21 ....... .ca 22 300 .ಸದ عنت 13 . C ा है आपे और .... en .trungen Animaly FC **ia** 22. L in M Joseph H the steam int 20 3000 Danien (L. 17) Abu aiveitete, ..... rei war. ... di dating und

mice?

Baren Roll ..... waku Zurache u 234, .au mid) зи in her jocenne von Bergen we regionde Welb , which i ragte gu .. ,a Bug. Sie cange nur einen .. bezählen wollen,

dy fonne alle Be-Lucing hatte ich ... Na ne mir vor-

end the idea auf . . i dies nicht zu ... 'inavort von ... Bechen brachte . ...d Possinung

muttent. inlieflich bachte ich, ein Opfer meiner Aufnamenten zu sein und verfiel in Schwermuih. It reiner mich eines Sonntagmorgens mein Frimme Immeren. Er erschrat, als er mich fah: "Mein rimme mas febit Dir!" Als er ben Grund hörte. inin = . Zei doch nicht kleinmuthig, komm, begleite min, milliam bringt Dich die frifche Luft auf andere Benner 3ch ließ mich überreben mitzugeben. der in Darly & Ture und 30g mich mit. Hier rief er sogleich: Victor, breakfast" 10), und zu mir gewandt: "Komm runt, wer wollen wir friihftiiden und Du follft die Bede "Mach feine bummen Bite", fagte ich, arazien". mis ift nicht barnach zu Muthe". "Ich wette, Tu munt es", war feine Antwort und zum Kellner gewandt ivrderte er die London Gazette. Als der das Blatt brachte, hielt mein Freund es mir bicht unter die Augen.

C. C. Trott, gentleman, to be enseign in the Rolls Regiment 11). So erhielt ich die erste Nachricht meiner Anstellung.

Mein Freund hatte sie schon in der Zeitung gelesen und nich diesen Scherz mit mir erlaubt. Diese Zeitung kaufte

Lad was las ich an ber Stelle, auf die fein Finger

ich mir, und nach einem sehr vergnügten, von mir beablten Frühstüde gingen wir sogleich nach bem Agenten für das Regiment Roll, der mir gratulirte und mir die Orbre vom Waroffice gab. In feche Wochen follte ich mich völlig equipirt bei dem Depot in Lymington melden. Run lief ich zu meinem Schneider und bat ihn, mich in 14 Tagen völlig zu equipiren, was er mir auch verfprach und wirklich ausführte. Auch Mr. Green er neuerte fein Berfprechen mit herzlichen Gluchwilmschen, nur meine Wirthe, die brei Berrenhuter Gefchwifter, waren höchst unglücklich, baß ich, folch ein guter, junger Mann, ein Mörberhandwert ergreifen wolle: Poor Mr. Trott, we pity You indeed "12).

Dann aber brängte mich mein Berg, bem eblen Bergog von Braunschweig meinen Dant für feine Fürsprache auszudruden. Bei ber Audienz fragte mich ber bobe Herr, woher ich meine Equipirung beschaffe. Als ich ihm ber Wahrheit gemäß erwidert hatte, daß fowohl Mr. Green als auch mein Schneiber mir Borichug auf meinen Handschein gegeben hätten, befahl er einem Diener, ihm eine rothe englische Scharpe und ein Portepee zu bringen. "Scharpe und Portepee ichente ich Ihnen", fagte er zu mir, "ich habe beibes schon einige Male getragen".

Filt biefen erneuten Beweis feiner fürftlichen Gulb vermochte ich ihm kaum mit Worten zu banken. Mehr meine Augen als meine Lippen mochten ihm verrathen, wie stolz mich der Besitz dieser beiden Dinge machte.

Rach zwölf Tagen machte ich dem Herzog noch einmal meine Aufwartung, diesmal in voller Uniform, bie prächtig war. Der Herzog empfing mich mit sichtlichem Wohlgefallen. "Baron von Nordenfels wird Ihnen gwei

<sup>11) &</sup>quot;Berr C. C. Trott jum Fahnrich ernannt in Rolls Regiment".

<sup>12) &</sup>quot;Armer Berr Trott, wir bedauern Sie aufrichitg".

Empfehlungen an den Major Gomer und an Capitain Fauche in Lymington mitgeben, folgen Sie dem Rathe dieser beiden Herren. Meine besten Wünsche für Ihre Laufbahn geleiten Sie". So entließ er mich höchst freundlich, indem er mir die Hand reichte.

freundlich, indem er mir die Hand reichte.

Das war mein Abschied von dem Herzoge, dessen Bersolichkeit einen unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht hatte. Es sollte mir nicht vergönnt sein, wie ich im Laufe der nächsten Jahre mir oft heiß wilnschte, ihn im befreiten Deutschland wieder zu sehen. Als er den Heldentod bei Quatrebras sand, stand ich noch beim Regiment in Spanien und die Kunde seines Todes, die uns später erreichte, erfüllte unsere Herzen mit tiefster Trauer. Auch er eins unter den vielen Opfern für die Befreiung des Baterlands!

### Erläuferungen und Zusäțe zu Richard Andree's "Zraunschweiger Volkskunde"

von Dr S. Jellinghaus.

(Schluß statt Fortsetzung.) S. 39 wird gefragt, ob der Name der Wipper deutsch sei, undem auf die Unstrut und Saale sowie auf die hinterpommersche Wipper hingewiesen wird. Die pommerfche 2B. wird von Colonisten benannt fein und die andern find wohl alle beutsch. Gine ganze Reihe Namen, welche mit Wip beginnen, werden das dänische vibe, altn. vepja — Kiebit enthalten: bie theinische Wupper, in ihrem Oberlaufe Wipper genannt; die Wippert bei Hilter, Kreis 3burg, die Wippe (Ems) bei Harsewinkel; die Wipperau (Ilmenau) Rreis Uelzen; bie Wippenbeke ober Wipperke b. Binterswyf in Gelbern; der Wippernbach bei Denabriid, 1606 genannt; ber Wipper, Berg bei Corbach; Wippingen an ber Ems (Riebiswiesen). Wippingen Rreis Hummling; ter Wupping (zur Riebitwiese) in Groningen ; vielleicht auch die von A. genannte Flur Wippe b. Sottmar.

Gegen die Erklärung der zahlreichen Bachnamen Lutter — allein in der Provinz Hannover giebt es vier — als "lautere Au" hat sich Lohmeyer mit Recht erklärt. Programm Altena 1894. Da könnte umgekehrt eher das osnabr. lutter-Bodensap, Schlamm

in einzelnen anderen Namen steden.

Assel (Asle) ist wohl sicher Asloh, d. h. Eschenloh, so gut wie Asseln bei Unna (Ascloon), der Asseler Bald an der Diemel (Aslon) es sind. Itsas. f. westställiche Gesch. 20, 135.

Calbecht Calkbechte) wird Rallbrennerei heißen und mit westf. buihen, einen Stod im Badofen er-

hiten und frümmen, zusammenhängen 1).

Salchter. Auch die beiben westfälischen Haltern beißen alt Halahtron, — tre, Haletere. Der zweite

Theil ist tere, dere = Baum. Der erste Theil wirb bas in ags. Ortsnamen häusige halh sein, welches taum mit hal (Halle) identisch sein möchte, wie man meint.

Reppner (Repenarde) wird in Repen - harde,

Salder in Sal-dere zu trennen sein.

Schapen. Das westf. Schapen entstand aus Skapham, Scapahamme, ist Schafhamm, b. h. Schafwintel.

Belstowe. Das stove ist jedenfalls gut deutsch, Ein stave ist in Schleswig der Stumpf eines Baumes, dann die Stammstätte einer Familie im Gegensate zum Zweighose. Altn. stofn, stafn. Auch Andree giebt unten S. 74 stoden, m. in der ursprünglichen Bedeutung "Baumstumpf" an. Die englischen Namen auf-stow und -stock, -stoke werden meist nicht Baumstumpf, sondern wie die schleswissche Bedeutung ausweist, eine englische Stammansiedlung im Gegensatz zu den Zweigniederlassungen bedeuten.

Die Zusammenstellung ber Flurnamen und Forstsorte (S. 41—85), aus alten Flurbeschreibungen gewonnen, ist mit werthvollen Zusätzen von Walther versehen. Die Bach- und Hügelnamen werden hier wohl

nur fehr unvollständig genannt fein.

Ein Bisterbed', häusig vortommend, wird nicht ein trilber Bach, sondern ein durch dunklen Wald sließender sein; dister heißt wild. Man "verbiestert" sich im Walde.

Bei Bodhorn hätte auf bake, bok = hb. Baake

hingewiesen werben muffen.

Das Befentliche an einem Bräuel ober Brühl (S. 46) ift nicht bie Umgännung, sonbern bag er sumpfiges

Bufchholz enthält, für Schwarzwilb geeignet.

Auch in Braunschweig kommt ein Brautwinkel und Brautloch vor. Ein Brautberg in Lippe, Brudfeld, Brudhoj, in Schleswig. Brudager bei Svendborg. Der Brutkamp bei Albersborf mit 3 Steinbenkmälern. Die Bisbecker Braut in Oldenburg. Auf der Brutkoppel bei Barlohe in Holstein mußte ehebem jedes Brautpaar 2 Bäume pflanzen, die 1838 gefällt sind. Bgl. "Am Urdsbrunnen" 2, 28.

Ob man die Butter berge 20 auf die Honigbutter, die Nahrung der Bienen, beziehen darf? Rehrein beziehnet Butterberge als Striche besonders guten Landes. In Pronstorf (Holstein) ist Butterstieg ein

Steig auf ichwerem Boben 2).

Donnerberg. "Wem es Freude macht, kann dabei an Thonar und allerlei mythologische Beziehungen benken". Aber die zahlreichen Donnersberge sind doch z. Th. nachweislich Gerichts- und Opferstätten gewesen. So der Donnersberg bei Warburg (Thueneresberch, Dunnersberg) Thunerswe (Osnabr. Ukbuch. 11 M. 357) ist doch direct Donars-Wid (Hain)!

Die zahlreichen Fahren-berg, -krog, -kamp können aus vare (Beg) ober farn (Farnkraut) kaum alle erklärt werben. Sollte bas norbische kaar (Schaf) nicht

einst auch in Deutschland existirt haben?

Das zwei Mal vorkommende Gitmer, m., wird

<sup>1)</sup> Die Deutung bes Kalkbrennens burfte zutreffen, ba am Oftabhange bes Salzgitterhöhenzuges eine breite Kalkfieinzone verläuft, die bei Salder, Gebhardshagen einerseits und bei Liebenburg andererseits vielfach zu Steinbruch- und Kalkbrennereibetrieb geführt hat. Reb.

<sup>2)</sup> Der Butterberg an ber Schunter norblich Braunschweig ift burrer, fruher mit heibe bewachsener Sandboben und die heibe bietet vorzügliche Bienenweibe. Reb.

Ralber- oder Fohlen-"Meer" bedeuten. Gin git ift ein Junges vom Rinde ober vom Pferde, von Ziegen.

Gropenberg wohl nicht zu gropen, (m. Topf),

fondern grope - Graben, Grube, Rinne.

Die häufigen Hilgen-kampe, -wiesen sollen ber Kirche gehörige Grundstüde sein. So dumm ist doch das Bolt nicht gewesen, einen Platz heilig zu nennen, weil er der Kirche gehörte. Wahrscheinlich waren es Orte, an denen Heiligenbilder standen 3).

Db Hengstlah nicht eber von einer hangenden Lage benannt ift? Die Bengftenberge in Weftfalen be-

beuten "hangberge".

Hettlage bei Osnabrild (Hetlogun Trad. Corbej. Hethlage 1240); Brig-Hetlage, Banerschaft b. Grothe im Osnabr., Hetlage bei Tedlenburg Het kann hier heid, m. (Heibekraut) sein, da th resp. d vor Conspananten mit folgendem Hochtone zu t wird.

Hollen wohl nicht zu dem übrigens auch gut niedersächsischen hull (Hügel). Hollen tritt, wie Moover, Schaumburg S. 52 fagt, als Adereintheilung auf, wobei freilich seine Etymologie erst recht dunkel

bleibt.

Hop, m. Außer bem mehr nordischen und niederländischen hôp — engl. hoop (ringsvrmiger Schlupfwintel am Wasser) und dem gewöhnlichen hôp (Hausen) mit gothischem au muß noch ein Wort hop — Higel bestanden haben. Steat erklärt so, daß engl. hope eine Höhlung oder ein Hügel (mound) sei, je nachdem die Krimmung concad oder convex.

Haoga in den Korveter Traditionen ist nach Dirre (Zeitschr. f. westf. Gesch. 41) entweder das Braunschw. Hohe bei Ottenstein oder Hajen an der Weser.

Ein Ihlenstill, eine Ihlenwiese tann nicht wohl von ben Blutegeln (ihlen) feinen Ramen haben.

Nach Brizel ist ihle: Schilf.

Wenn die Linde hier ber beliebte Thie-Baum ift, so hat umgekehrt ber ravensbergische Bauer den Beiglauben, daß ein hof, auf welchem eine Linde fteht, ausstirbt. Man fand sie daher nur bei den Kirchen und den heiligenhäuschen.

Megbed in Esbed ift natürlich aus am Esbed

entstanben.

Nebelborn. Das englische maple tree (acer campestre) ist bis jett bloß an der Unterweser nachsewiesen. Aber das nund. mepeldorn ist aus am appeldorn entstanden. Wenn oft gesagt wird, apeldorn sein nicht nur Apseldoum, sondern auch Hollunder und andere Bäume, so beruht das auf Verwechselung zwischen appel und mepel (weich). Von seinem weichen, gebrechtichen Holz hat der Hollunder den Namen maple tree im Englischen.

Pottwiese, Pottbracken. Richt zu pott (Urne), sondern zu potte (Setling) und potten (pflanzen).

Raff, n., und "im Feldraafe" ift intereffant. Sollte

es bas in ags. Ortsnamen hänfige raw, rawe, raen fein?

Schopplage, Schopwelle. Auch im Osnabr. ein Dori Schiplage (Scip-, Sciblaghe), bessen Warsen am steilen Ranbe eines kleinen Thales liegen. Alte Heilen Skiplage und Schippelaghe werden in Wiederbrück und in Engern genannt, ein Schipveld bei Kloste Marienseld, eine Schiphorst im Minsterschen, in Trentse und bei Großmimmelage im Osnabr. Bielleicht bestand ein Wort skippen — hüpsen, mengl. skippen Eine Hüpf -lage, -loh, horst wäre nichts Aussällige, da vier Ortschaften in Westfalen, die an höchst beidei benen Abhängen liegen (bei Warendorf, Steinheim, Verlund Spenge) Akhüppe (ton Akhuppe 14. Ih.) heißen

Referent kann die Erklärung von Schierenberz, Schierholz als schieres, reines Holz nicht für richtig halten. Es ist schieren (nordwestfälisch) — abschneiden, ags. sofre, engl. shire. Also Grenzholz, sberg. Schierke

- Grenzeiche.

Eine Schlinge wird nicht ein Band sein, sonden ein "Schlingbaum", eine Barriere vor einem Bald

mege 2c.

Das braunschw. siek bestätigt wieder, daß zwischen bem sächsischen sik (so auch in England) und den frünklich-hessischen sipen, siesen, seisen, eine seite Grenze existirt.

Ob eine Sülte immer von Salz ihren Namen hat, und nicht vielmehr oft von sülen (beschmuzen, ver

fchlammen) abzuleiten ift?

Tedenberg. Referent tann fich nicht benten, mit ein Berg von der Zocke (Irobes) feinen Ramen betommen foll. Man hat eine Tikeneburg (1184), einen Teckengowi (1059), eine Tecklenburg bei Dorftich, im Rr. Delmenhorst, ein Tockhook in Flanbern, einer Thekenbusch bei Wiedenbrüd (1240), ein Teken-coep im Utrechtschen (1335). Da nun in Nordengland tike ein verächtliches Wort filr Pferd und hund ift und man in Westfalen die tiekebaune (fleine Feldbohne) durch Pferdebohne ine bortige Dochdeutsch ibberfest, fo mus man ein altes Wort für Pferd in jenen Ortsnamm fuchen. Namen wie Techingthorpe bei Gittereloh (1213, Tecklinghausen, Rr. Olpe, Tekendorp bei Duchlin burg, Tekelenburg in Zeeland, Ticceresfeld in der Grafschaft Southampton weisen natürlich auf den alten Bin. Tekko, Teccelo (Befifal. Utb. III u. IV) but Breug, Lippische Flurnamen 148, hat auch in der langen "Tecke", das er mit mnb. tecke f. (Reihenfolge) ; fammenbringt. (?)

Totenberge, -kämpe sind von Lohmeyer ertlätt worden. Ein toyt, tot ist ein wahrscheinlich vorder topfähnlich geformter Higel, Berg. Ein wüstes Törel lag bei Bitsum. Einen Todbjerg in Schleswig will man durch altn. tota — Ast, Gipfel (auch eines Haufel erflären. Baldon Toot in der Grafschaft Drivth heißt Baudindon im Domsbayboot (don — Higel)

Walkenbruch, -horst, -brok, -berg, -hoek sind häufig. Walken ist stampsen, z. B. bei der Ind bereitung. Wie aber verhältnißmäßig einsam gelegent Orte zu diesem Namen kamen, darüber ist historisch nichts bekannt.

<sup>3)</sup> In ben Dorfbeschreibungen wird aber sehr häufig berichtet, daß ber heilige Ramp u. s. w der Rirche gehöre. Red. Ja, weil ein früheres heidnisches oder christliches Heiligthum sich darauf befand. H. J.

Daß in Braunschweig Oft = und Best = häusiger sind als Süb = und Nord = wird daher rühren, daß sich sächsisches Land von West nach Ost ausbehnte. In Westfalen, wo das ndd. Land größere Tiefe nach Süden zu hatte, ist Sid = sehr beliedt. Nord = ist als ein unheimlicher Begriff überall seltener. Die Erstreckung mancher Dörfer von Ost nach West (S. 105) hängt mit den vorherrschenden Ost und Westwinden zusammen, indem diese Anlage größeren Schutz gegen dieselben gewährte.

Siebelungen. Die Dörfer und Säufer

(E. 86—147).

Die Braunschweigischen Dörser sind in der Mehrzahl Hausenbörfer. Die Flur war in drei möglichst gleiche Felder so getheilt, daß zu jedem Felde eine Anzahl Bannen gehörte und wegen der verhältnismäßigen Bertheilung jeder Banne unter die vorhandenen Hufen in jedem Felde auch von jeder Hufe die ungefähr gleiche

Fläche lag.

Das sächsische Saus hat in ben Kreisen Wolfenbüttel, Gandersheim und Blantenburg nicht bestanden, sondern das oberdeutschefränkische, bezw. thüringische. Aber ein jähftiches Bauernhaus, welches (nach v. Hammerftein-Lorten) wie ein Schaftoben, eine bloge Dachhütte gewesen ware, hat gewiß nie existirt (S. 110). Schon bie gewiß uralte Formel dak un fak spricht bagegen. Mertwürdig, bag bie Ibee, bie Germanen seien fo zu fagen auf allen Bieren in bas norbifche Land eingejogen, trot aller Graberfunde aus bem Steinzeitalter nicht verschwinden will. Hammerftein's Behauptung, die Borstel-Dörfer (burstall) feien aus folden Schaf. toben entstanden, ist unglaublich Eine bur war in Deutschland gang daffelbe, wie im Norden eine by war. Sie kann als einzelne Anlage und gleich als ganzes Dorf gegründet fein. Gbenfo wenig tann aber auch bie Annahme ber Entstehung bes fachfischen Hauses aus einer primitiven Sutte mit dem Feuerherde in der Mitte, aus welcher zunächst ber Theil, welchen man als flot bezeichnet, entstand" - richtig fein. Ohne die Dale tam das sächsische Haus nie existirt haben. Da Kamerfak und upkamer, die Bezeichnungen für den Wohntheil des Hauses, ein lateinisches Wort enthalten, so möchte oberhalb des Herdes und des Flet vielleicht in vorrömischer Zeit nur ein einziger freier Raum eristirt haben.

Die sächstichen Häuser Braunschweigs haben ganze ober halbe Walmdächer. Zu bezweifeln ist Andree's Meinung, daß "in anderen Gegenden die Entwickelung weiter fortgeschritten ist und vollständige Giebel entstanden sind". Die Gr. Ravensberg und das Hochstist Sonabrlick z. B. werden immer vollständige Giebel gehabt haben. Merkwürdigerweise sah man dort früher die Kohnungen der Aröber abliger Gitter mit abgestumpsten (Balm)dächern versehen, aber auch nur diese. Sollte das Walmdach in ganz alten Zeiten ein Zeichen ber

Unfreiheit gewesen fein?

Der Bretter, ober Lattenzaun um ben Hofraum (S. 111) wird nicht das alte fein. Es wird überall der aus großen Zweigen und namentlich Dornen über Pfähle gepflochtene Zaun gegolten haben. — Die lange dör heißt in Bestfalen niendör (nieben Thur) ein Name, ber bie Benennung ber dale von dal (hernieber) beweift. —

Die Berbreitung der Ausdrücke hanebalken und hal (Kesselhafen) wäre zu untersuchen, ersteres Wort ist auch danisch, letzteres auch englisch. — Bei der Besprechung der Pferdeköpfe auf den Häusern hätte die ältere gründliche Abhandlung von Petersen in den Jahrbüchern f. Schl. Handessunde genannt werden müssen. — Bei dem Hahn auf den Kirchthürmen (S. 127) hätte nicht auf das erste Citat in W. Menzel's Symbolit hingewiesen werden sollen. Der Hahn als Wetterauzeiger ist christlicher Volkshumor, in dem die Menschen als wetterwendisch, zur Zeit der Ansechtung abfallend hingestellt werden.

Wichtig ist für die Geschichte Sachsens die S. 135 gemachte Beobachtung, daß die sächsische Hausgrenze nicht mit der nod. Sprachgrenze zusammenfällt. "Alle Dörfer im Silden der Stadt sind niemals sächsisch gebaut gewesen". "Die Sprache hat der Sachse weiter nach Silden in thuringisches Bollsgebiet getragen". — Achilich könnte es in Sildostwestfalen liegen, wo sächs

fifche Baufer jest fehr felten zu feben find.

Selegentlich ber auch in Braunschweig geltenden Meierrechte ist zu erwähnen, daß die Bezeichnung Meier in Oftsalen und ganz Engern geherrscht zu haben scheint, aber an der Grenze Westengerns und Westfalens spurlos verschwindet, um dem Schulten Platzu machen.

Bon nbb. Wörtern fielen Referenten auf:

born, n., in der Bebeutung "tünftlicher Brunnen"; wipborn, Ziehbrunnen. Die Wörter püt und sood sind (zufällig?) nicht erwähnt. Die Quelle heißt auch in Westengern welle und nur in Sildwestfalen und Sildhannover auch spring.

fradeln, kleine Stude einer anderen Frucht zwischen

Flachs (S. 163). Mind. wratte, f. Warze.

isschöckeln, Eiszapfen, S. 167. Mnd. isjokel, agf. ísgicel, westfül. iskiakel.

arf, das Wodenblatt, S. 172. Wohl mnb. nare, ahd. narwa — Griff, das n im Braunschweigischen zum Artikel gezogen. Wind. Wb. 3, 158.

emm, n., das Holzgehäuse, durch welches die hintere eiserne Achse am Wagen geht. In Holstein emer ober

emmer, m.

nissen, plur., nach auswärts gefrimmte Wagen-

rungen, ein unbefanntes Wort.

lanken, pl., die an den Seiten der Pferde verlaufenden Lederriemen. Zu westf. lankwage, Berbindungsstange am Wagen, im Brem. Wörterbuch in langwage entstellt. Mnd. Wb. 2, 619. Zu engl. link, Kettenglied.

sie, f., turze Kniesense, in Westsalen als plaggensicht, f., bekannte plaggenkwicke, f., Plaggensense,

statt plaggentwicke.

flott, m., Rahm (S. 180), ein Wort, bas in Ostund Westengern sowie in Dänemark gilt, während die Westfalen und Thüringer smand, die Holsteiner ram, die Niederländer zaan-dide, geronnene Milch haben.

swêw, n. (S. 182), schwebende Bebedung bes Butterfaßes, beachtenswerth, weil sonft das Wort sweven, schweben, in Niederdeutschland nirgends recht populär gewesen zu sein scheint.

hille-bille (S. 185). Der Aufruf zur Wehr geschah

burch Schlagen an ben Schilb.

Leiber scheint noch teine Aussicht auf ein braunschweigisches Wörterbuch zu sein. Nach bem, was gelegentlich in Reiche's "Mubbersprate" vorgekommen ist, mussen noch eine Menge wenig bekannter Wörter in dem Dialecte vorhanden sein.

#### Bücherschau.

Abolf Bertram, Hildensemensis nebst Beschreibung der neu entdeckten Consessio des Kreugaltars, der Gräberfunde der Domgruft und des nielloartigen Chorfußbodens. Mit 19 Abbildungen. Hildesheim, Lax 1897, VI, 48 S. 8°. 2 M 50.

Der Dom in Hilbesheim hat im letten Decennium eine Restauration erfahren, bei welcher der ursprünglich romanische Charatter des Gotteshauses, wie es von vielen Seiten gewilnscht war, nicht wieder hergestellt, fondern der Bopf, mit welchem benfelben das vorige Jahrhundert versehen hatte, belassen wurde. Die ebenfalls verzopfte Gruft unter bem Chore bee Domes mar bei jener Restauration nicht mit einbegriffen, sie follte später ebenfalls unter Beibehaltung ber Zuthaten, mit welchen das 17. und 18. Jahrhundert ihre romanischen Formen umfleidet hatte, erneuert werden. Der Banquier Theodor Bistorius in Hilbesheim schenkte alsdann zum Jubilaum bes Bischofs Wilhelm im vorigen Sommer 20000 Al, um die Domgruft in ihrem ursprünglich romanischen Stile zu erneuern, als bleibendes Denkmal filtr den hochverdienten und hochbeliebten Bifchof. Die Regierung, welcher die Erhaltung des Domes in Folge der Säcularisation des chemaligen Domstiftes obliegt, bewilligte hierzu jene Summe, welche die einfache Reno= virung ber Domgruft erforbert hatte, und fo tonnte benn die alte Gruft wieder fo hergestellt werden, wie fie die Erbauer vor Jahrhunderten geschaffen hatten. Dieser Domgruft und ihrer Restauration ist die kleine, aber gebiegene Schrift bes Domcapitulars Bertram gewidmet. Da die Domgruft noch einen Theil des ersten altfriediichen Domes enthält und mit bem erften unter Ludwig bem Frommen erbauten Rirchlein nicht blos hiftorifch, sondern auch räumlich und baulich zusammenhängt, so beginnt Bertram seine Darstellung zunächst mit der "Fundatio Ecclesiae Hildensemensis". nämlich die ältefte ausführliche Rachricht über die Gründung des Bisthums Hildesheims und den Bau der Domkirche, eine Quellenschrift, welche unmittelbar nach dem Tode des Bischofs Hexilo († 1079) geschrieben und bereite von Annalifta Sago benutt ift, worauf Lüngel in seiner "Geschichte ber Diocese und Stadt Silbesheim" S. 400 bereits aufmerkfam gemacht hatte. Tropbem ift Bait diefes entgangen, weshalb Bertram ausführlich bie Stellen bezeichnet, welche ber Unnalifta Saro der Fundatio entlehnt hat, um alebann dieselbe zum ersten Male in vollständigem kritischen Texte mit einer guten Uebersetzung zu bringen. Daburch ist die

Grundlage zum 2. Abschnitte "Bur Baugeschichte ber Domgruft" gegeben. Das Resultat biefer intereffanten Untersuchung ift folgendes: Die heutige Domgruft be fteht aus 3 Theilen, Bifchof Altfried († 875) baute ben Theil unter ber Bierung, Bezilo, welcher den Altfriedijder Dom nach bem Brande erneuerte, fügte das Quabrat unte bem Domchore hingu, nach feinem Tobe († 1079) erhielide. Dom und bamit auch die Gruft eine Apfis. Tas iir. die weitesten Rreise interessanteste Capitel behandelt bie "Confessio unter dem Kreugaltare". In ber altchrift lichen Zeit rubten unter ben Altaren vielfach die Leiber ber hl. Märtyrer; eine gleiche, bislang unbefannte Gurichtung hat im Silbesheimer Dome auch existirt. Unter bem Krenzaltare ift bas liturgische, allerdings jest lene Grab eines Beiligen entbeckt. Bertram beschreibt biefe Confessio und sucht die Frage, welcher Beilige bierfelbft geruht hat, dahin zu beantworten, daß der Leib des hl Epiphanius, welchen Bischof Othwin († 984) aus Paris überführte, hier feine Berehrung fand, bis er im filbernen Chrenfarge auf dem Domchore beigeset wurde. vierte Capitel "Die Graber und Graberfunde ba Rrnpta" behandelt bas Grab bes Bifchoje Abelog († 1190), welches am 29. October 1869 geöffna wurde, das Grab bes hl. Gobehard († 1038), das bei Bischofe Dithmar († 1044), das bes Bischofe Debag († 989) und das eines unbekannten Bischofs. Die dei letteren Graber find 1896 jum erften Dale geöffner, fämmtliche waren aus Sandsteinquadern gebildet, die Leiche rubte auf bem gewachsenen Boben. In allen brei Gräbern fand man bas gut erhaltene Stelett, benien Ropfende nach Westen lag, und kleine Sepulchralkelche. Als lettes Grab der Gruft wird das des Dombenz Franz Anton von Wiffocque († 1665) beschrieben, welchem als Reftaurator ber Gruft eine Grabstelle ir berfelben bewilligt wurde. Den Schluß diefes Capitels bildet eine turge Schilderung ber Restaurationearbeiten in und an der Gruft. Das fünfte Capitel bildet einen Anhang, indem es den Oppefugboden behandelt, welche: chebem in der Apsis des Domchores lag. Die Bebeutung biefes Fußbodens erhellt aus ben Worten Effenwein's: "Die Reste bes Fußbodens im Dome au Hildesheim bilden eines der wichtigsten Dentmäler, die und aus dem Mittelalter geblieben find". Auger 10 Abbildungen, welche den Text illustriren, sind noch 3 Tafeln beigegeben. Die erfte zeigt die Gräberfunde (Relche und Batenen) in 3/4 natürlicher Größe, die zweite bas neue vom Professor Kufthardt angesertigte Grabbild des hl. Godehard, die britte die Reste des Onpefugbobene.

Wie die vorstehenden Angaben zeigen, enthält die Schrift gar Bieles, das nicht blos filr Hildesheim, sondern auch für weitere Kreise von Interesse und Bedeutung ist. Dieselbe sei darum allen Freunden vater- ländischer Geschichte und Kunst bestens empfohlen.

Braunschweig. Dr Karl Grube.

Monatsichrift f. handel n. Juduftrie. Rat-Juni. Gründonnerstag als Feiertag; Conferenz d. Soulvorstände u Lehrercollegien d. kaufmännischen Fartbildungsschulen im Herzogth. Br.; Sander, das kaufmännische Lehrlingsheim.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Anzeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (M. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 14.

4. Juli

1897.

[Rachbrud verboten.]

# Braunschweigs Antheil an der Entwicklung der deutschen Litteratur').

Bon Wilhelm Brandes.

Indem wir die Annalen der deutschen Litteratur auffolagen, um aus ihren Blättern ein Bilb von bem ju gewinnen, was unfere engere Beimath, bas Braunschweiger L'and, und ihre Rinder zu der Entwickelung der nationalen Dichtung Forberliches geleiftet ober Schones und Großes, jum Minbeften Gigenartiges beigesteuert haben, berührt ce une wie ein bebeutungevolles und gluctverheißenbes Borzeichen, daß die frubeste Kunde, die überhaupt von beutscher Poefie aus ber Bergangenheit zu uns herliber-Mingt, gerade auf unfern heimischen Boben hinweist. Der Cherusterfürft, ber den romifchen Belteroberern ihre Grenze gefett hat, Arminius, der Sieger der Barusschlacht und ber unbesiegte Gegner bes Germanitus, war burch Meuchelmord neidischer Sippen gefallen; aber bas Bolt trauerte um ihn und sang noch drei Menschenalter ipater zu ber Zeit, als Tacitus feine Annalen schrieb, von seinen Thaten. Bon den Weferbergen herliber bis diesseits des Barges fagen die Cheruster: hier also war der erste geschichtlich erreichbare Germanenheld erwachsen, der seiner Nation Stoff jum Liebe gab, und hier, wenn irgendwo, ift auch von ihm gesungen worden.

1) Diesen populären Bortrag, ber zuerst am 28. Januar d. J. im Altstadtrathhause zu Braunschweig zum Besten des Marienstists gehalten, nachmals im Ortsgeichichtsvereine am 12. April zu Wolfendüttel wiederholt ist, auch noch in Orud zu geben, veranlast mich der Bunsch der befreundeten Redaction und zugleich bei manchen Bedensen die Erwägung, daß seit Karl Schiller's verdienstvoller Zusammenstellung im Anhange zu seinem Buche "Braunschweigs schöne Literatur in den Jahren 1745 bis 1800" ein ähnlicher leberblick nicht wieder versicht, in dem halben Jahrhundert seither aber doch viel Altes erforscht und Reues geschassen ist. Ich habe es sedoch unterlassen, diesen Ausführungen durch Litteraturangaben und Beweisstellen hier nachträglich einen wissenschaftlicheren Anstrich zu geben, nicht bloß, weil darin schwer Wast und Jiel zu sinden gewesen wäre, sondern namentlich, weil ich dann auch den Text nach Form und Ton völlig hatte umgestalten und manches ausgeben müssen, was mit an seinem Plate wesentlicher erscheint, als einige Spalten voll Namen, Zahlen und Citate. W. B.

Aber diefe Lieder find im Sturm ber Zeiten ver-Klungen, und so hat sich aus ber ganzen Seidenzeit schlechterdings nichts erhalten, was man mit Bestimmtheit als Gewächs unseres Bobens in Anspruch nehmen fonnte. Und boch haben von allen beutschen Stämmen diejenigen, die sich im Laufe ber erften Jahrhunderte unferer Zeitrechnung unter bem Befammtnamen Sachsen jufammenichloffen, bem Chriftenthume und ber Anglieberung an die großbeutsche Monarchie ber Franken am langften wiberftrebt. Auch nach der Bezwingung burch Rarl ben Großen haftete in biefer gaben, eigenwilligen und tropigen Art ber Sonberfinn von ehebem : wer im neunten Jahrhundert aus Franken oder Schwaben nach bem Norden tam, ber fand fich nicht bloß ber Sprache nach, sondern auch nach Denkart und Lebensformen in einer fremben Welt, die barin weit enger mit ben Stammverwandten auf ber britifchen Infel gufammenhing, als mit ben Reichsgenossen im Suben. Rein Wunder, daß der niedersächsische Sänger, der unter Ludwig bem Frommen für feine Landsleute die Beilegeschichte - Schöpfung und Erlöfung - in Dichtung umfeste, daß ber Ganger bes Beliand fich babei nicht, wie fein rheinfrantischer Zeitgenoffe Otfried von Weißenburg lateinische Borbilber nahm, sonbern die Stilformen bes alten beibnischen Bolksepos festhaltend ben angelfachfischen Boeten ber Beit an Die Geite trat, fich auch nicht begnugte, wie ber Gubbeutsche, die Befchichten ber Schrift in beutschen Worten zu erzählen, sondern um feiner Herr Theilnahme gewiß zu fein, Chriftus und bie Jungerschaar als einen waltenden Fürsten mit seinen Gefolgemannen erscheinen ließ und bie heiligen Stätten, wie nachmals die beutschen Maler bis auf Durer es gethan haben, in ben Formen und Farben ber eigenen Beimath barstellte. Wo ber fromme Sanger zu Baufe gewesen ift im weiten Sachsenlande, ob wirklich, wie die neueste Hypothese will, in ber Belmftebter Gegend, bas wiffen wir nicht, und fo ftreift ihn benn unfere Betrachtung nur, um rafch auf die helleren Zeiten bes nuchften Jahrhunderte überzugeben, in welchem bas fächfische Haus der Ludolfinger die Kaifertrone und für seine Stammesgenossen die Führerschaft im Reiche

Ein Prachtgeschlecht von Haus aus, so fest und willensstart die Männer, so klug und fromm die Frauen! Nicht erst die fremden Kaiserinnen, die italienische

Abelheid und die griechische Theophano haben das Pflangreis der antiken Bildung in den rauhen Boben bes Sachsenlandes eingesenft und baraus ben Baum ber hundert sogenannten ottonischen Renaissance gezogen. Jahre früher hatten der Stammvater Ludolf und die Stammmutter Dba in dem Bald- und Biefenthal ber Gande unter hörigen Sirten und Bauern bas Rlofter Ganbersheim gegründet; brei ihrer Töchter führten nach einander Stab und Ring ber Aebtisfinnen unter ben Jungfrauen ber eblen Gefchlechter bes Sachfenlandes, die hier von Anfang an nicht bloß der Andacht, sondern auch ben Studien fich weihten. Denn zu ben erften Sorgen Dba's hatte die gehört, die Bibliothet des Klosters auszuruften mit einem Blicherschate, fo reich er zu beschaffen war. Das ift die Stätte, wo fie erwachsen ift und ihr Lieb gefungen hat, ber "feltene Bogel aus Cheruscia", das Bunder Germaniens und ber Stolz Europas, wie bie gludlichen Wieberauffinder ihrer Werte ju Beginn des XVI. Jahrhunderts mit humanistischem Ueberschwang sie gepriesen haben, Grotswith ober Roswith a, clamor validus Gandershemensis, die laute Stimme von Gandersheim, wie fie ihren Namen richtig gebeutet hat. Man hat fie früher zu einer englischen Brinzeffin und gar zu einer griechischen Kaisertochter machen wollen, weil man an das Bunder ihrer Bilbung mitten im wilben Harzwalde lange nicht glauben mochte, aber das find, wie ihre angebliche Abfunft von dem niedlenburgischen Geschlecht berer von Rossow, eitel Fabeleien. Schon daß sie nie von ihrer Heimath redet, beweist, daß sie eben zu Haufe war. Irgendwo auf einem Abelssitze ber Nachbarschaft wird sie um 935 geboren fein. Sicherlich von Kindheit auf mit Leidenichaft ben Buchern zugethan, erhielt fie ben letten Schliff gelehrter Bilbung burch bie ein wenig jungere Mebtiffin Gerberg II., eine Tochter bes Baiernherzogs Beinrich, Schwester jener wohlbekannten Berzogin Sadwig von Schwaben, die auf bem Hohentwiel mit dem Monche Effehard von St. Gallen ben Birgilius las. Bom Studium ber Alten verfiel Roswitha auf ihre Rach-Wie fehr wünschten wir, daß fie bas rauhe Ibiom ihrer Muttersprache in die festen Stilformen ber Antife übergeleitet hatte, wie ihr Zeitgenoffe, ber beutsche Notfer in St. Gallen es versuchte; allein nicht einmal der Gedanke baran wird ihr gekommen fein: fie schrieb, wie fie las, lateinisch. Immerbin, daß fie fchrieb und was fie schrieb, macht fie nicht bloß zu ber erften Dichterin beutschen Stammes, sondern weist ihr zugleich ben erften Blat an unter ben Boeten bes Zeitalters unb giebt ihr eine Ausnahmestellung in der ganzen mittelalterlichen Litteratur. Es ift nicht ihr formvollendetes Lobgedicht auf die Thaten Otto's bes Großen im epischen Bersmaße des Birgil, was sie so hoch stellt, auch nicht bie Anmuth und fromme Simplicität, mit ber fle in gleichem Dage bie Geschichte ber Grundung Ganbersheims erzählt, - benn bergleichen giebt es aus jener Zeit mehr; es find vielmehr ihre bramatischen Bersuche, die ihr jene Stelle anweisen, es ist die Thatsache, daß sie ohne eine Ahnung von der Theorie dieser Runftgattung und von dem Wefen des Theaters nur aus der Lecture des Terenz die Form abstrahirend mit

bewundernswürdigem Instintt die erften Dramen feit bem Untergange ber römischen Welt gedichtet hat und bamit noch gut zwei Jahrhunderte allein fteht. Bewig, wer ihre fogenannten Komodien neben die Deifterwerke der Alten und Neuen oder auch nur neben die Durchschnittsproducte unserer Zeit halt, bem erscheinen sie von kindlicher Unbeholfenheit, etwa wie Miniatmen in den Rechtsbüchern des Mittelalters neben Schwind schen Zeichnungen ober neben Photographien nach dem Leben. Sie verlaufen geradlinig in wenigen hunftlos aneinandergereihten Scenen; die Beiligen, die barin auf treten — Roswitha behandelt lauter Legendenstoffe find von engelhafter Tugend, die Beiden von über teuflischer Bosheit, die Actionen bei hofe voll fteifen Ceremoniells, bie Martyrien voll roh gehäufter Schred-Aber mitten bazwischen überraschen einzelne Scenen und Buge bes wirklichen Lebens burch eine folde Schärfe ber Beobachtung, eine folche Frische ber Wiedergabe, soviel intuitive Kenntniß des menschlichen Herzens, eine so realistische Kuhnheit im Entwurf, einen so naiven humor in ber Durchführung, bag man der Nonne von Gandersbeim doch ein bramatisches Talem erften Ranges zuerkennen muß: bis an die Schwelle bei Reformationszeitalters sucht man in unserer Litteratur nach Aehnlichem vergebens. Zugleich ift es für mit von hohem Intereffe, daß sich in eben jenen Bugen, wie besonders in der rildfichtelosen, oft baroden Dijdung von tomischen und tragischen Elementen, für die fie in ber Untite tein Borbild fand, die realistische Eigenatt ber nordischen Dramatif gleichsam in der grunen Anospe zeigt, beren volle Blitthe fich feche Jahrhunderte fpater in der Dichtung des Angelfachfen Shatefpeare entfaltm follte. Roswitha hatte ihre in einer rhythmijden Proja mit gelegentlichen Reimen abgefaßten Stude, wie fie in der Borrede erklärt, dazu bestimmt, dem Unter haltungebeburfniffe frommer Chriften an Stelle ber heibnischen, verführerischen Luftspiele bes Teren; ju dienen. Das haben fie benn freilich nicht gethan nirgende finden wir fie in der Folgezeit erwähnt, nirgende nachgeahmt; und als Conrad Celtes fie aus einer wr legenen Handschrift des Rlosters St. Emmeran ju Regensburg ans Licht zog und mit einer Widmung an Raifer Maximilian herausgab, war die Zeit vorüber, in ber fie hatten wirten tonnen.

Für zwei Jahrhunderte versinkt nach Roswitha unfere Beimath wieder in unlitterarisches Dunkel. Rur auf Umwegen hat man zu erweisen unternommen, in Riebersachsen milfe bamals und zwar in ben mittleren und unteren Bolfeschichten die beutsche Belbenfage, mit fahrende Spielleute fie auf Martten und in Banjern fangen, eine Bufluchtestätte gefunden haben, als man ihrer im Oberlande fast vergeffen hatte; von der Rorbiet füste sei fie bann zu ben Nordgermanen gewandert, um im fernen Island für die Nachwelt aufgezeichnet ju werden. Aber helles Licht geht erft wieder um die Mitte bes XII. Jahrhunderts auf und zwar wiederum von einem fürftlichen Saufe und biesmal vom Bofe felber: es ist das Saus der Welfen und der Hof Beinrich's bei Löwen. Mit Recht nennt Scherer die Welfen basjenige beutsche Dynastengeschlecht, bas am frühesten beutsche

Dichtung gefördert und für die litterarische Bilbuna des Abels den Grund gelegt habe. Am bairischen Hofe Beinrich's bes Stolzen und für ihn und feine Gemablin, eines "reichen Roniges Rind", Die Erbtochter Raifer Lothar's von Supplingenburg, hatte ber Bfaffe Ronrab bas frankische Rolandslied beutsch umgebichtet und ein unbefannter Berfaffer die Boltsfage von Ronig Rother in Bersen bearbeitet. Heinrich's des Stolzen Sohn, Beinrich ber Lowe, übertrug nun bie Bflege ber Dichtung in feine niederfachfischen Erblande an feine Bofburg zu Braunschweig. Auch er führte eines reichen Rönige Rind beim, Mathilbe von England und ber Rormandie: an ihrem väterlichen Hof zu Rouen mag ber junge braunschweigische Steling Gilhart von Oberge, vielleicht auf ber Brautfahrt bes Bergogs, die Dar von Triftrant und Isalde in frangösischer Niederschrift tennen gelernt haben, die er dann heimgelehrt in freier Bearbeitung ber beutschen Litteratur aneignete, bas erfte Mittergebicht bes eigentlichen höfischen Stiles, die erfte nachweisliche Dichtung beutscher Bunge, in ber die Minne mehr als Episode, in der sie ein und alles ist. Uns Modernen ift ber Stoff biefes hohen Liebes ber fündigen Liebe, die mit bem zwingenden Baubertranke boch nur äußerlich entschuldigt wird, burch Wagner's Triftan wieder vertraut geworben. Daß die Ginflihrung folcher welfchen Romantit tein Gewinn für die damals im Ganzen noch ungebrochene Sitte unseres Volkes war, bedarf keines Wortes. Aber ebenso gewiß ist auch, daß die Dichtung erst bamit ben starren Banzer abzulegen und den Topfhelm zur Seite zu seten begann und anfing ftatt ein gefinnungstlichtiges Dreinschlagen immer wieder mit ftereotypen Formeln zu ichildern, menschliche Berg mit seinen unendlich wechselvollen Regungen, inneres Leben und innere Schickfale abzuspiegeln. Anf diefem Bege also war unfer Gilhart von Oberge unter ben Bfabfindern und Bahnbrechern ber erfte. Als Dienstmann Heinrich's und seines Sohnes Otto erscheint er bis in den Anfang des XIII. Jahrhunderts in Braunschweiger Urtunden, auch vom Grafen Siegfried von Blankenburg trug er ein Leben und im Rlofter Michaelstein hat er nachweislich einen Theil bes Liebes von Tristan und Isolde zuerst vorgelesen. Die Phantasie hat hier wohl ein gutes Recht, sich die Scene auszu-malen: an einem sonnigen herbstnachmittage unter bem Baldachin im falben Gritn bes Klostergartens ben Grafen und etwa als hohen Sast ben Löwen von Braunschweig mit ihren fürftlichen Frauen niebersitzen zu lassen, Abel und Klerisei herumzustellen und mitten hinein den jugendlichen Poeten, wie er nach dem Muster der fahrenden Spielleute bald mit gelindem Tone bem Liebesgefprach, bald mit Rraft und Nachbrud bem ritterlichen Gefecht fein Recht werden läßt, nun ben Gindrud bei den Hörern vorwegnehmend ein ernstes Wort der Migbilligung: daz waren bose sinne!, nun Lachen wedend ein Wort teder Laune in die Erzählung einflicht, während von braugen ab und an der fröhliche Boltslärm des Michaelismarktes bazwischenklingt. Bon ben höfischen Dichtern hat Gilhart wie naturlich noch am meisten Fühlung mit bem Bolksgesange, sowohl in feinen Borzugen, der naiven Frische der Auffassung,

bem liebenswürdigen humor, der berben Freude an gutem Sieb und tiefem Trunt, wie anderseits in feinen Schwächen, dem technischen Ungeschick zumal im Reime und der ungleichen springenden Darftellung. Triftandichtung ift benn auch nach biefer Seite bin und nach mandjer anbern weit überholt von Meifter Gottfried's von Stragburg überfüßem Liebe; boch aber muß fie noch lange ihre Liebhaber im Bublicum gehabt haben; benn in späteren Zeiten ift fie noch zweimal ernenert und überarbeitet worden: eben biefe lleberarbeitungen find auf une getommen, die alteste Form nur in geringen Bruchftuden. Nicht minber laffen bie fpateren höfischen Epen erkennen, daß Gilhart's Gebicht mahrend ber gangen Bluthezeit ber ritterlichen Boefie auch von ben Dichtern gelesen und benutt ward, fo bak man wohl fagen barf, er habe für jene Kunstgattung, wenn auch noch unvolltommene, boch in ben Grundzügen

bleibende Typen geprägt.

Noch ein anderes Lieb ift an Beinrich's bes Lowen Sofe querft ertlungen, recht ein Gegenstiid jum welschen Triftan, ein Lieb von beutscher Helbenart und Treue: es ift bas altefte ber une vollständig erhaltenen Gebichte vom Bergog Ernft, jenem fagenhaften Raifersohn, ben Neid und Berleumbung mit bem Stief. vater entzweit und zur Empörung getrieben haben, ber bann geachtet mit feinem getreuen Grafen Begel jum beiligen Grabe fährt und taufend Wunder des Drients erlebt, bis er beimtehrend des Raisers Onade wiederfinbet. Schon im Triftan ift gelegentlich eine lange Rlage eingeflochten über ben Neid, der die Großen verfolgt, eine freiere Ausführung bes beutschen Dichters im Sinne feines herrn, von ber bie welfchen Borlagen nichts wiffen, die also unmittelbar ans ber Zeitstimmung erwachsen sein muß. Das Epos vom Bergog Ernft aber ift gang bas, mas man heute actuell und tenbengiös nennt: es fest außer Beinrich's Kreuzzuge von 1172 auch schon sein gespanntes Berhältniß zum Raifer voraus, mahricheinlich auch bereits feinen Rampf und Sturz, feine erfte Berbannung nach England und feine Beimkehr 1185. Eben die Aehnlichkeit der Thaten und Schidfale war es, was ben uns unbefannten Dichter veranlagte, ju Ehren feines fürftlichen Berrn die allbetannte und im Liede lebende Bergog-Ernft-Sage in einem halb volkemäßigen, halb höfischen Gedichte fo zu gestalten, daß die Barallele für die Zeitgenoffen zu greifen war und noch für une nicht zu verkennen ift. Wie aber hier historische Buge aus dem Leben bes Bergoge Beinrich in altes Sagengut hineinfloffen und damit verschmolzen, fo rankte sich umgekehrt junge Boltsfage bald um die historische Berson des Fürsten : das Wappenthier, bas er fich angenommen, beffen ehernes Bilb er jum Wahrzeichen seiner Macht auf seinem Burghofe aufgerichtet hatte, marb lebenbig und zum treuen Begleiter Heinrich's auf seiner nun mit den Wundern des "Herzog Ernst" ausgeschmückten Kreuzfahrt; wie er fast von Allen verlaffen, der einft fo mächtige Mann, in die Berbannung gezogen und Jahre lang nahezu verschollen war, um bann unverfehens wieder im Lande zu erscheinen, die Ungetreuen zu ftrafen, ftille Treue zu lohnen, fo läßt bie Sage ben Tobtgeglaubten aus der Ferne jählings burch die Lüfte gurudfahren gen Braunschweig, um im letten Augenblide fein Beib vor einem neuen Chebunde zu bewahren. Go tritt die neue Sage, deren Beld der große Welfe ift, neben die alte vom Bergog Ernft, in ber er sich nur spiegeln konnte; beibe sind wiederholt und mit Borliebe in ber volksthumlichen Boefte ber nächsten Jahrhunderte behandelt, beide gegen Ende des Mittelalters zu Bolksbuchern in Profa vernutt, beide bis in unsere Zeit Lieblingsstoffe der deutschen Dichtung geblieben. Beinrich ift ber lette beutsche Belb, bem die Bewunderung des Bolkes das widerfahren ließ, was vor ihm Theoderich dem Gothen und Karl dem Franken geschehen war, daß das Immergrün der Sage ihr ganzes Eine späte Genngthuung warb Leben überspann. seinem größeren Gegner Friedrich Barbarossa, indem seit Ende des XV. Jahrhunderts der Bolksglaube ihn in den Kyffhäuserberg versette, als den Inbegriff deutscher Raiferherrlichkeit, die versunten schien, boch beren Wiederkunft man erwartete.

Eilhart und der Dichter des Bergogs Ernst hatten für den Sof und höfisch Gebilbete gebichtet, auch jener nicht in der niederfächsischen Mundart feiner Beimath, sondern in einem Oberdeutsch, das die Umgangssprache der Bornehmen auch nördlich der Sprachgrenze des Bolfes war. Ihre Wirkung ging nach bem Süben. Auf unserm Boden schlugen die beiben Dichtungen feine Wurzeln, blieb die höfische Boefte überhaupt nur ein Gaft. Zwar Beinrich's Sohn Otto, ber einzige Raiser aus bem Belfenhause, hatte noch oberbeutsche Ganger an feinem Sofe, auch Walter von ber Bogelweide schwur nach dem vielbeklagten Tobe Philipp's von Schwaben eine Weile zu seinen Fahnen, ging jedoch demnächst mit flingendem Spiele zu bem neu aufgehenden Bestirne, bem Frühlingekönige Friedrich II., hinüber. Otto's Nachfolger aber, ale fleine Dynaften auf die Braunschweigifchen Erbgüter beschränkt, hatten anderes zu thun, als den Musen zu huldigen; sie haderten und fochten, erbten und theilten, lebten, litten und starben, ein rauhes streitbares Geschlecht, wie ihre fürstlichen Nachbarn, ohne daß sich, wenn man von Albrecht dem Großen absieht, den bie Braunschweiger Reimchronit feiert, um Belm und Berzogehut zu bem Schlachtenlorbeer auch ber bes Liebes geschlungen hätte.

3m Suben flang bas Minnelieb und die höfische Epit in ritterlichen Rreisen noch lange fort; bier im Norden vernahm man nichts mehr davon, geschweige benn, daß man felber daran theilgenommen hätte. Im Suben erhob fich bemnächft ber minderwerthige, aber um so vielstimmigere Chorus der Meistersänger in den Städten zumal des Schwaben- und Frankenlandes; die harten Männer der nordischen Hanse aber thaten ihren Mund außer zum Effen und Trinken wohl zu frommem Gebet und herrischem Gebot auf, zum Singen nicht. Fur biefe Zeit gilt, was Gorres einmal fagt: "Wie aus festem Riesel schlug bie feste Kraft im Rorben ab und an den Funten der Poefie hervor, von felbft aber ftrömt fie im Guben freiwillig fich entladend aus". Die spärliche niederdeutsche Litteratur der Jahrhunderte bis zum Ende des Mittelalters - ich febe von Chroniten, Rechtebuchern und bergleichen Profadentmälern nütlicher Praxis ab — hat keinen klingenden Namen zu nennen oder hatte ihn bis vor Kurzem nicht. Erst sein einem Jahrzehnt etwa wächst aus den allmählich durchsorschund und ans Licht gezogenen Ueberresten dieses Schriftstums eine Litterarische Persönlichkeit heraus und zusammen, die, wenn Einer, ein Klassiker, ja der Klassiker des Mundniederbeutschen heißen darf, und dieser Mann ift ein Braunschweiger Stadtbürger, der Zollschreiber oder Stadtkämmerer Herman Bote.

Den Mann kannte man lange. In Aufzeichnungen aus der Weube des XVI. Jahrhunderts kommt er vor als Gesinnungsgenosse der zu jener Zeit wieder einmal von den Zünften hart angegriffenen Rathszeschlechter: in dem namenlos überlieferten "Schichtbuch" das von diesen Händeln ausstührlich berichtet, wird erzählt, wie ihn die Aufrührer absetzen, mißhandelten, mit dem Tode bedrohten, weil er ihnen dreisach verhaßt war, als Rathsbürtiger, als Zollbeamter, dem das blinde Bolt allen Steuerdruck und die schlechte Minze persönlich zur jak legte, und als schürfte Zunge der patrizischen Patte, von der manches Wigwort und namentlich ein bötes Spottgedicht auf die Zünftler im Umlauf war: aus anderer Quelle entnahm man, daß er eine Weltdpront

geschrieben habe, bie aber verloren fchien.

Da wies zuerst Hänselmann im 2. Bande der Braunschweigischen Chroniken nach, daß bas Schichtbuch felber ein Wert Bote's fei und wilrbigte es zugleich in feiner Gigenthumlichkeit, die ihm einen Ehrenplat in ba beutschen Siftoriographie sichert. Berlaffen ift bier be breite Bahn bes hergebrachten uferlofen Chronifenftile ju Gunften einer planmäßig begrenzten pragmatifcha Geschichtsbarftellung; in einem Beifte, vom Ctand puntte eines confervativen Patrioten, aber ohne Ber blendung gegenüber den Sünden und Schwächen der eigenen Bartei, und in bewußter abgerundeter Runfiforn giebt ber Verfaffer nur eine fauber ans ber Fille des Ge schehenen gelöfte Geschichte ber inneren Rämpfe um bat Stadtregiment in den letten drei Jahrhunderten. Er ergabit mit epischer Frische, wenn auch oft mit epischem Behagen: die Persönlichkeiten treten scharfumriffen in den Farben bes Lebens vor une bin; auch bie eingestreuten Berrad tungen und Vermahnungen fleiben sich in eine originelle, volksmäßig-bichterische Bilblichkeit. Sind bem Berfaffer antike Monographien, wie etwa die katilinarische Ber schwörung des Sallust, bekannt gewesen, was sich faum von der Hand weisen läßt, so ist die Freiheit, mit der er folchen Muftern gegenüberfteht und feine Beit und Bolfsart mahrt, um so bewunderungswürdiger. Bor Allem aber zeugt die Gobe bes Standpunktes, bie ci einnimmt, wenn man bebenft, wie er perfontich in bie Dinge verflochten war, und mas er babei gelitten hatte. von einer inneren menschlichen Freiheit, die in der burgerlichen Enge von damals noch unvergleichlich schwert zu gewinnen mar, als heutzutage.

Gleichzeitig konnte Sanfelmann nachweisen, daß die verloren gegebene Weltchronit Bote's noch in Halberstadt vorhanden war, freilich eine Durchschnittsarbeit, die auf Kunstwerth keinen Anspruch erhebt. Demnächst aber ward von hermann Brandes ein Gedicht, das "Boet van veleme Rade", das nur in einem Exemplare eines

Lüberter Drudes noch auf uns gelommen ift, als ein Bert Bote's erfannt, und zwar baran, bag ber Dichter feinen Ramen afroftichifch auf bie Anfangebuchftaben ber einzelnen Abichnitte vertheilt bat. Es ift eine Allegorie auf bie verschiebenen Stande ber Welt vom Bauern bis jum Papfte, bie als Raber ber verfchiebenften Art in bas große Triebwert bes menfchlichen Lebens eingefest, jebes feine Aufgabe zu erfüllen haben, wenn nicht das Gange, in bem auch manches überfliffige, ichlechte und gerbrochene Rad ftedt, ftillfteben und ber-berben foll. Diefer Grundgebante ift echt Botifch, gang im Geifte bes Schichtbuche, bie Durchführung ber bochft schwierigen Allegorie außerorbentlich geschickt und in ben Einzelheiten oft von überrafchenber Driginalität, die Berstechnit, jumal ber Reim, bon einer im Nieberdeutschen jener Beit feltenen Reinheit, Die Sprache voll Echlagfraft und bilblicher Fille. Ber bas gefchrieben hatte, mußte mehr gefchrieben haben.

(Fortfetung folgt.)

### Gin Sungerjubilaum.

Bu unferm Jahrhundert ift breimal eine große unb allgemeine Theuerung eingetreten, 1805, 1817 und 1847; die erften beiben betrafen nur bas Rorn, die leste zugleich bas nothwenbigfte Lebensmittel ber breiten Boltsichichten, die Rartoffeln. In allen brei Jahren war die Folge der Thenerung ein öffentlich hervortretenber Rothftand in ber Ernabrung ber Menfchen, meimal auch ein Ginten bes Gefunbheiteguftanbes unb Bermehrung ber Sterblichleit. Ein halbes Jahrhundert ift feit 1847 verfloffen und nur die Giebzigjahrigen wiffen ihren Enteln noch von bem Sungerjahre ju erjablen, fchlimme Dinge, wie die braugen arbeitenben Eltern bor ihren Rinbern bas Brot verftedten, wie bie Landftragen von Bettlern wimmelten unb man gu allerhand ungewohnter Rahrung feine Buflucht nahm. Bei bem jetztweiligen Borwiegen ber landwirthichaftlichen Intereffen tann es nur beilfam fein, Die Buftanbe jenes Jahres ins Gedachtnig ber Lebenben gurtidjurufen.

Unser Land Braunschweig hatte bamale mit ben Bertoppelungen erft begonnen. Der landwirthichaftliche Betrieb vollzog sich noch nach ben Regeln ber Dreis felberwirthschaft und hut und Beibe nahm einen Ubergroßen Theil ber Feldmarten in Aufpruch. Go gewann man wenig verläufliches Getreibe und verforgte mit bem Benigen bennoch fich und die bamals fo viel kleineren Stabte. Mußer ber naberen Umgebung ber Lanbeshauptftabt hatte nur bie Lanbichaft um ben Barg an biefem getreibelofen Sochgebirge ein nabeliegendes und regelmäßiges Abfatgebiet, und in langen Reihen foleppten bie bamals viel zahlreicher vorhandenen Daulthiere ber Bargbanbler bie engen, aber langen Rornfade auf ihrem Ruden in die Berge, mahrend eine große Bohl von fogenannten Harzweibern auf ihren mit schneeweißen Leinenlaten liberspannten Riepen bie fchwere Yaft an Butter, Sped und Giern wochentlich zweimal hinauftrug. Go war es Jahrhunderte gewesen, jo ging

es jest noch. Dau fpann feinen felbstgebauten Glache, man webte fast in jebem Saufe und hatte wenig Bebitrfniffe. Bis 1843 war gubem ein zwanzigjahriger Ueberfluß an Getreide vorhanden gewesen, fo bag ber Bifpel Beigen (= 1000 kg) burdimeg unter 40, zeitweilig unter 30 Thaler, ber Roggen 1824 fogar nur 13 Thaler toftete. Run aber tamen brei magere Jahre 1844-47, eine rafche Breisfteigerung für bas Getreibe, und im letten Jahre 1846-47 trat in Folge einer verwuftenben Rartoffelfaule ein Ausfall von 2 Dritteln am Ernteergebnig biefer Frucht bingu, fo bag icon bamale Danner, welche bie Bedeutung biefes neuen Rahrungsmittels filt bas Bolt ertannten, öffentlich ausfprachen: "Diefer Unhold, Die Rartoffelpeft, fchredt Minifter. und NationalBconomen von gang Europa." Conderbar, bas mar biefelbe Frucht, bie vordem burch Zwang der Regierungen ben Bauern gur Bucht in bie Baub gegeben werben mußte! Beil man in Gubdeutschland gu jener Zeit (und theilweise jest noch) wenig Rartoffeln baute, fo ging bort auch bas hungrige Jahr ohne bie argen Difftanbe vorliber, bie anberwarts gu Tage traten. Denn nicht Deutschland allein, bas bamale nach feinen heutigen Grenzen 3.) Deillionen Ginwohner jablte, auch England, Franfreich, Bolland und Defterreich hatten benfelben Diffmache erfahren.

Untersuchen wir bie Urfadjen ber Theuerung genauer, jo finden wir auch ichon ju jener Beit, bag bei ben Breisichwantungen Dandjes aufammemvirtte. Es war jundchft nach ben voraufgegangenen zwei unglinftigen Ernten fein Borrath mehr ba; nun tam 1846 eine "unergiebige", alfo nicht einmal eine gang traurige Ernte in Getreide, aber jum Unglud in halb Europa eine Uberaus ichlechte Kartoffelernte; hingutrat eine empfinbliche Manfeplage, bie ben fibr bas folgende Jahr ausgefäeten Rlee gerftorte, fo bag, als bie Rorupreife im Sommer 1847 bie bochfte Bobe erreichten, auch bie Ernährung bes Biehes erschwert war. Ueber die Ursache aber ber verheerenben Sartoffelfaule ftritt man bin unb her; ein Bilg follte es nicht fein. Neben biefen natürlichen Urfachen wirtte ein nicht gufälliger anderer Umftand mit. In Folge ber feit brei Jahren ftart gefliegenen Rornpreife hatte man in England beichloffen, im Commer 1847 bie Bollichranten auf einmal gang fallen zu laffen, die bis babin bas Tag Dehl auf 55 Fres., fatt 45 Fres. in ben Bafen bes Festlandes, vertheuert hatten. Die Speculation benutte biefe Mufhebung bes Bolles im Boraus, indem fie ungeheure Mengen Getreibe und Diehl aus Europa und Amerifa in ben hafenmagaginen Englands auffpeicherte. Die Breife in ben beutschen Safen fliegen auffällig und bas Binnenland mußte folgen, bis im Mary 1847 ber Pariturs mit London erreicht war und bie Speculation fich gurlidzog. Gleichwohl aber hielt bie Breisfteigerung noch bis Dai an, wo man ichon auf eine gute Ernte filt 1847 rechnen fonnte.

Wir stellen die Söchstpreise für Lebens- und Futtermittel in den beiden theuren Jahren 1805 und 1817, sowie in dem billigsten Jahre 1824 in einer Tabelle zusammen und reihen daran die Preise für 1846 und 47 in ihrer außerordentlichen Steigerung.

| Der Wispel = 40 Himpten = 1000 kg |     | 1817 |          | 30.<br>han<br>nis | 1846<br>Beih-<br>nach-<br>ten | Mai   |
|-----------------------------------|-----|------|----------|-------------------|-------------------------------|-------|
|                                   | M   | AL   | M        | M                 | M                             | M     |
| Weizen                            | 435 | 336  | 75       | 180               | 216                           | 381   |
| Roggen                            | 360 | 258  | 39       | 147               | 213                           | 351   |
| Gerste, 40 Himpt.<br>= 800 kg.    | 249 | 204  | 33       | 99                | 147                           | 270   |
| Hafer, 40 Himpt. = 600 kg.        | 180 | 108  | 24       | 72                | `84                           | 144   |
| Erbsen, 40 Himpt. = 1000 kg .     | 339 | 240  | 42       | 135               | 201                           | 300   |
| Heu, der Centner zu 50 kg         | _   | _    |          | 1,35              | 1,80                          | 2,40  |
| Stroh, das Schod<br>zu 300 kg     | _   |      | <u> </u> | 9,—               | 9,—                           | 11,25 |
| Kartoffeln, 1 Hpt.<br>= 25 kg     | _   | _    | ; —      | 2,50              | 3,—                           | 3,50  |

Das bebeutet beim Roggen eine Preisschwankung bis zum Neunsachen, beim Weizen bis zum Fünffachen! Wollten wir aber ben Geldwerth von heute ben Preisen von 1847 zu Grunde legen, so würde der Wispel Weizen 1847 minbestens das Doppelte, 762 M, und ein Pfund Roggenbrot 45 A gekostet haben oder jetzt koften.

Die Folgen solcher Theuerung der Lebensmittel äußerten ihre Wirkung natilrlich in der Ernährung zuerst der ärmeren, bald auch der mittleren Volksschichten in bedenklicher Weise. An die Thur der Armuth klopfte schon vor Anfang bes Winters ber hunger Man benutte Gerfte als Bufat jum Brottorn in folchem Dage, baß im März 1847 bie einheimische Gerstenernte aufgebraucht war; man geizte felbft mit dem Sauerteig, indem man Natron und Salzfäure als Gahrungsmittel benutte. Ale bann die Brotlaibe immer fleiner wurden, schmähte man zuerst auf die Bäcker, dann auf die Kornhändler; zulett aber erkannte man, dag die von England in den deutschen Säfen angelegten Breise die Bertheuerung verursachten und wandte sich nun nach der starken Ausfuhr borthin jum Erfat nach Rugland, wo Deutschland ein Bierteljahr lang die allerhöchsten Preise zahlen mußte, während es von ben englischen Terminspeculanten (im uneigentlichen Sinne) nur hohe Breife bekommen Als im Fruhling die Elbe wieder ichiffbar wurde, bezog man Kartoffeln hauptfächlich aus Böhmen; von Magdeburg aus gingen fie mit ber neuen Bahn bis Halberstadt, und von dort mußten die Bespannten von Stadt und Kreis Blankenburg sie umsonst in den aus-Aber welche Breife! gehungerten Barg verfahren. 7 M ber Centner! Es fann nicht Bunder nehmen,

wenn man in aller herren Ländern nach Erfatmitteln für die althergebrachte Nahrung suchte. In England pries man gebratene Rohlftrlinte als trefflichen Erfat für Weißbrot und Roaftbeef, und in Deutschland braute man, auch um bem Branntweintrinten entgegenzuwirfen, ein Kartoffelbier, das wie jene Kohlstrünke bald den allgemeinen Gespötte verfiel. Statt Korn nahm man bann in England Buderfprit jum Branntweinbrennen, auch aus Queden und Bastinaten sollte ber Schnape nicht schlecht schmeden, mabrend in Solland Buder und Sago jum Bierbrauen verwandt wurde. 3m Braunschweigischen Magazine empfahl ein herr v. B. will wachsende Buthaten für Die Nothfuche und verfichet ganz ernsthaft: "Der verhungert in bem hungewiertel jahre (April, Mai, Juni) gewiß nicht, ber barin weiter nichts zu effen hatte, als Rraut und Burgeln ber Rub blume (Löwenzahn)", ohne anzugeben, ob er diese Gewißheit aus wenigstens vierteljährigen Erfahrungen an sich selbst entnommen, oder etwa aus den chemischen Untersuchungen über den Rährstoffgehalt jeuer Bflonz geschloffen habe. Ferner empfiehlt berfelbe: Burgen von Bodsbart, Engelwurg, Feldnelfe, Glodenblume und Ralmus, auch isländisch Moos, bas im Harze wächft. junge Tannzapfen, Bilge u. bgl. In Dehlen a. b. Befer bud ber vom Prediger gegrundete Armenverem ein Brot mit einem Drittel Bufat geborrten mb zermahlenen Roggenftrohes (Badfel) und ichidte Probin des Brotes "aus Strohmehl" an die Speiseanstalt im Beblirftige in der Stadt Braunschweig Ueber den Be fund dieses Brotes in seinem Geschmack schweigt bu städtische Geschichte jener Tage. In Wien und Paris ftellte man gar ein Runkelrubenbrot ber, bas dem bent schen Gaumen sonst nicht behagen wollte, vom "Braus fcweiger Gewerbeverein" jedoch empfohlen wurde. And hierbei wurde ein Theil Ruben zu zwei Theilen Dich genommen; erst die öffentliche Warnung der "Agroro mischen (!) Zeitung" ließ bavon Abstand nehmen, wäh rend ein sogenanntes Kartoffelbrot in berfelben Difdung fich länger gehalten zu haben scheint.

Schließlich griffen Menschenfreunde und Regierungen zu zwei scheinbar erfolgreicheren Dagregeln. Bon ban nover aus fandte eine Gesellschaft für Berbreitung bet Pferdefleischgenuffes, der fich in der Noth der Beit auch ber befannte Senior ber bortigen Beiftlichfeit, Bobeder, angeschlossen hatte, einen Rogmurbebraten nach unjerer Hauptstadt an ben humanitateverein, und eine Commission hochangesehener Manner, beren Namen mit veröffentlicht find, toftete am 7. Mai 1847, selbswer ständlich auf dem Weißen Roffe, die gute Gabe und befand sie für köstlich. Aber auch diesmal hören wir von einer allgemeinen Sucht nach biefer neuen ledere nichts. - Tiefer eingreifend war der von mehrenn Seiten, inebesondere von ben Magigfeitevereinen, bit sich im Jahre vorher in gang Deutschland zusammer geschloffen hatten, ausgegangene Borfchlag eines Berbot bes Branntweinbrennens aus Rorn und Kartoffeln Jebes But, jebe Domane hatte zu jener Zeit eigent Brennerei; aber obwohl ein berartiges Berbot einen gewaltsamen Eingriff in eine blühende Industrie be beutete, obwohl auf den Domanen bas Brennereirecht

mit verpachtet war, und obwohl sich ber weit berühmte Landwirth Koppe in Wollup (Brandenburg) mit der Begründung dagegen wandte: "Man dürfe die Industrie nicht strasen, wo der mangelhaste Betrieb des Ackerdauss als die vornehmste Ursache des Nothstandes anzusehen sei", so ersolgte doch in mehreren Staaten, und am 8. Mai 1847 durch Beschluß der hiesigen Regierung und des Ständeausschusses auch dei uns das Verbot, die zum 15. August aus Korn oder Kartosseln Branntwein zu brennen. In der Begründung der Maßregel wird deutlich ausgesprochen, daß die Boltswohlsahrt solches sordere. Hatte man doch dei der Frühjahrsbestellung schon halbe Kartosseln, ja auch nur Fruchtaugen gepstanzt! In Bayern versuchte man sogar das Einbeizen der Saatkartosseln mit Alaun, ähnlich wie noch heute beim Weizen, um sie vor der Fäule zu können

Der Strohmangel war im Frühling bes Hungerjahres besonders in den Kreisen Gandersheim und Holzminden groß, so daß man trot des Preises von 11,25 M für das Schock (1,87 M für den Centner) und der weiten Entfernung ganze Wagenzüge von dort aus dem Kreise Wolfenbuttel Stroh heimfahren sah. Mit dem Korn, wovon der Bauer immerhin noch verkaufen fonnte, hielt man ftrenge Haus, um sich bie hoben Breife zu Rute zu machen. Berfasser erinnert sich aus jener Beit noch bes mutterlichen Bufpruchs an einen Anaben, dem Das schimmlig gewordene Brot zuwider war: "Junge, it! Wer fchimmelig Brot it, bei finb't wat"! Auch hörte man bamale öftere ben aus alter, böser Zeit überkommenen typischen Ausbruck: Dat leiwe Brot! Die Rinder felbft der Bauern tamen gum Schreden der Lehrer wieder barfuß zur Schule, und in Schaaren zog Alt und Jung in die Wälder, um Buch ju fegen. In bas beiggemachte Buchöl ftippte man anstatt ber Rartoffeln bann Brot. Die Bolteredensart und Effenseinladung: "Romet, willt en homann anbieten" (Rommt, wollen einen Sappen anbeigen, b. h. effen), hatte in jenem Jahre vielfach eine wörtliche Bedeutung und eitel Brot wurde in vielen Saufern gegeffen.

Die öffentliche Wohlthätigkeit griff benn auch balb ein, da bas geordnete Armenwesen, beffen Berwaltung bamals noch in ben Händen ber Rirche lag, gegen bie bittere Noth nicht auftommen tonnte. In Stadt und Torf thun sich Herzen und Hände auf, um Speise und Benerung zu beschaffen, ganz freiwillig, ohne Rlaffengegenfagt. In ber Sauptftabt fammelt ber Bürger-verein querft unter feinen Mitgliebern Gelber, bann fest er eine Commiffion zur Unterftützung ftabtischer tranter und verschämter Ditrftigen ein, die aus ben Armenanstalten teine Unterftutung empfingen. Gin anberer Berein errichtet eine Speifeanstalt für Arme. Der Herzog übergiebt 1000 Thaler, bas Ministerium 500, für jeden Berein zur Sälfte; der Magistrat erläßt Ende 1846 einen Aufruf und erhöht zugleich die Unterftupungen; Die Burger fteuern fraftig gu, ein Ball im Doftheater giebt seinen Reinertrag an Die erftgenannte Commission, während Rarl von Goltei die Ginnahmen feiner erften zwei Borlefungen ber eigenen Dramen in Braunschweig zum Antaufe von Feuerung schenkt. Bei ber Rechnungsablage im herbst 1847 konnte jene Commission über eine Einnahme und Ausgabe von 2578 Thalern, die Speiseaustalt aber über 225 000 verabreichte Portionen und einen Kostenauswand von 6039 Thalern sich ausweisen. Aehnliche Gegenmaßregeln linderten in den kleineren Städten die Noth, während auf dem Lande meist die Barmherzigkeit im Stillen helfend eintrat.

Das Hungerjahr ging vorüber, ohne daß der sonstige finstere Begleiter folder Nöthe, die Seuche und großes Absterben der Menschen, hinzulam. Ganz fo schlimm wie 1817 waren die Zustande doch nicht geworben; hatten boch in jenem Jahre von Schöppenstedt aus ganze Scharen Bettler Die Gegend um Affe und Elm heimgefucht. Banz leicht aber überwand Deutschland ben letten scheinbar so folgenschweren Roggenmangel im Jahre 1891 bei nur magiger Breisfteigerung, benn damals waren die Kartoffeln gerathen und wir haben Eifenbahnen bis zu glucklicheren Gegenden. Schließlich erlebte man bann im Berbst 1847 eine gute Rorn-, fehr gute Rartoffel- und erstaunliche Obsternte, nur das Futter versagte einigermaßen, so daß Fleische und Butterpreise hoch blieben. Bor une liegt eine anspruchelose fleine Lithographie aus der Hoffteindruderei in Ballenftebt, die in einem braunschweigischen Landpfarrhause unter Glas und Rahmen bisher aufbewahrt wurde. Oben auf dem Bilde kniet ein betender Landmann auf tabler Feldflur, barüber ber Spruch Bf. 71, 1: Herr ich traue auf bich; lag mich nimmermehr zu Schanben werben; barunter feitwarte linke und rechte ein faenber und ein mähender Bauer und unten ein vollbeladener Erntewagen mit ber Erntefrang und Fahne tragenben Landarbeiterschaar und der Umschrift: Erntesegen 1847. Danket dem herrn, benn er ist freundlich u. f. w. In ber Mitte bes Bilbchens fteht: Gebenket noch oft ber theuern Zeit 1846 bis 1847, ale ber Scheffel (80 8) Beizen 5 Thir. 10 Sgr., Roggen 5 Thir. 10 Sgr., Gerste 3 Thir. 20 Sgr., Hafer 1 Thir. 25 Sgr., Kartoffeln 2 Thir und ein Pfund Brot 2 Sgr. tostete. Schließlich erinnern wir an eine der braunschweigischen Rirchengebete für ben Sagelfeiergottesbienft, in welchem es heißt: Behute uns vor theuren Zeiten.

# Bur Geschichte des Wolfs im ehemaligen Fürstenthume Wlankenburg.

Bon Eb. Damföhler.

Ueber das Bortommen des Wolfs im Gebiete des ehemaligen Fürstenthums Blankenburg scheint nur Stübner zu berichten, in bessen Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg, 2. Theil, 1790, S. 95 es heißt: "Im Jahre 1715 wurden dren Wölse im Ramsergrunde Hüttenröberforst geschossen und todt gehezt; 1730 erlegte man einige bei Tanne; 1732 verfolgte man sieben durch die Braunlager- und Tannersorst; 1741 lies sich noch einer im Stiegischen Reviere sehen". Weitere Zeugnisse für das Bortommen diese Raubthieres sind daher vielleicht nicht unerwünscht. Die

Copia eines an Dieterich Siegmund v. Kropf, zu Ragenstedt Erbfagen, gerichteten Schreibens vom Jahre 1654 lautet:

Wol Edler Bester

Bielgeneigter guter Freundt,

Demnach die Gemeine zu Cattenstedt fich böchlich beschwehret, daß fie die Borigen benden Jahre das ftude Biebes zu Beafung ber Wölfe allein ichaffen muffen, und ihr ihnen darinnen gar nicht zu statten kommen wollen; Goldes aber ber ohne bas fehr geringen und erschöpften Gemeine allein zu schwer fället, euch bie Aufrottung bes Unthieres fo wol als ber Gemeine jum Besten gereichet, ihr auch in bergleichen Oneribus publicis in Anfehung ber Gemeine ben britten Strang ziehet 1): Go thun an statt bes Durchlauchtigsten Hochgebohrnen Fürsten und Berrn, Berrn Augusti, Bersogen zu Braunfchw. und Lünaburg, Unfere Onabigften Fürsten und herrn, Wir an euch hiemit zu Berläßig begehren, für une freundlich gefinnet, bag ihr ben ber in ber Fürstl. Wol &-Ordnung einverleibten strafe der 20 thlr bies Jahr und zwart inner 8 tagen a dato ein Pferd ober Ruh dem Forfter vor die Schieß = Butte ichaffet, auch in kunftigen Jahren, je um den dritten Wurf 2) es ebenmäßig alfo haltet, und barran nicht ben geringften 3) ober Bergug erfcheinen laget. Daran erftattet ihr J. F. G. befehle, ben Willen, und gnäbiger Berordnung, und wir fenn ench ju freundlicher Dienft Erweifung angefligen. Signatum Blankenburg ben 29. November Ao. 1654.

Fürftl. Braunschw. Lünäbrg. Officirer und Forstbeambte dafelbst,

Concordantiam

testor

A Seesemann

Cam. Secr.

Gin gebrudtes Mandatum, "Dag die Unterthanen teine Baum-Martern noch Wolffes-Riffe 4) bei Spuhr-Schnee ausgehen follen", vom Jahre 1708, hat folgenben Wortlaut: Demnach man gant migfällig bernehmen muffen, was gestalt einige Stiegifche und AUröhdische Unterthanen diefen Winter ben gefallenen Spuhr-Schnec fich unterfangen die Baum-Martern auszuspuhren, und ben Wolffes-Rif nachzutrachten, wodurch benn alle Dittungen in ben Forften bergeftalt burchgelauffen worden, daß weder Wolff noch Thier, vielweniger eine Sau sich legen und fteden konnen, fondern alles vertrieben und verjaget worden sen, welcheg unguläßige, und ber Wildbahn jum Ruin gereichendes schäbliche Wesen man aber also weiter einreiffen zu laffen nicht gemennet; als wird allen und jeden zum Stiege und Allrobe befindlichen Unterthanen Rrafft biefes alles Ernftes anbefohlen, fich beffen hinführo gantlich zu enthalten und weber Baum-Martern noch

Bolffes-Riffe ben fallenden Spuhr-Schnee auszugeben, widrigen unverhoffenden Fals berjenige fo barüber weiter also wird betreten werben, zum ersten mahle mit 2 Mit bestraffet und zum andern mahl mit harter Leibes Straffe beleget werben foll, wornach fich ein jeber alie zu achten, und vor Ungelegenheit zu hüten, auch, damit diese Berordnung zu eines jeden Notit und Wiffenschut. besto beffer gelangen moge, ber Amtmann Berweg jun Stiege bieselbe benen Unterthanen jedes Orts vor benen Rirchthuren öffentlich verlesen und publiciren zu lassen. Blankenburg ben 7. Jan. 1708.

Noch eine handschriftliche Berfügung vom Jahre 1731, die fich auf Wolfsjagden bezieht, liegt mir vor und ba

folgenden Wortlaut:

Demnach Beschwerbe eingekommen, was gestalt gur Wolffes Jagt in Silttenrodischer Forft fo wenig and ber Stabt Bagelfelbe einige Mannichaft, ale and an der Gemeine zu Huttenrode bie Benöhtigte Pferde # Erhalten gewesen, mithin daburch verursacht worden, daß fothane in ziemlicher Anzahl baselbst Befindliche Raubthieren entkommen und benenfelben der Gebuur nach ohngeachtet alles von benen Jäger Burichen dem Behneff angewandten Fleißes nicht nach gesetzet wa dieselbe befrenset werden konnen, als wird benen samt lichen Beambten trafft diefes anbefohlen, fofort auf Er haltung biefes benen Geschwornen in einem jeden Dorit ernstlich anzudeuten, das wenn von dem Ober Forfi mi Jager Meifter Bon Wolfstehl in benen obern, und von bem Forst Meister Bon Langen in benen Unter Forsten einige Mannschaft und Pferde jum Bolfe Rregen and benen Unter jedem Ambte etwa der Bolffe Jagt u Nächst Belegenen Dorfschaften verlanget werden, folde sofort ohne ben geringften aufenthalt und anfrage wir benen Geschwornen und Bauermeister in jeder Gemin verabfolget und barunter allenthalben nicht ber geringft Mangel verspüret werben moge, und wenn auf Anfin bigung berer Dber Forst Bebienten bas Bolffetrenic wiirklich geschehen und geendiget worden, so haben die Geschwornen selbiger Gemeine folches nochmable den Fürstl. Ambte zu Delben, die es bann an Fürstl. Can mer schriftlich zu berichten haben, wonach sich die 200 amten fambt und fonders zu achten, von diefem Umlau' Abschrift zu nehmen, daß praesentatum nehst denen Nahmen barunter zu schreiben so gleich von ohrt : ohrt weiter und ber Lettere benfelben an Bero ju Fürftl. Cammer wiederum ein zusenden hatt. Uhrfundl. des Fürstl. Cammer Socrets und daneben gesehrt Unterschrift gegeben Blankenburg b. 20ten Februar 1731 S v Münchausen.

Bücherichan.

Monatsblatt f. öffentliche Cesnundheitspflege. No. 1. Steinmeyer, Darstellung von Fardstoffen, Armei-mitteln, Diphtherieserum zc. zu höchst a. M. — 2 %. Blasius, Kenes Spgienisches aus Berlin; H. Kimse. Siftewirkung der schwestigen Säuren u. ihrer Salze. 3. h. Kudor, was ist Erkältung? Walter, zur Vedenung des Formalins als Desinsectionsmittel. — 4. W. Bobe Nathschläge an Trinker und ihre Freunde. — 5. Beid lich, Lüftung der Canäle; wie psiegt man seinen Körner: – 6. A. Ebel, der Schularzt; wozu ist die hauf athmuna da? athmung da?

<sup>1)</sup> b. h den dritten Theil der Lasten traget.
2) jedes dritte Mal.
3) sehlt ein Bort, wahrscheinlich "Mangel".
4) Frisch, Teutsch-Lateinisches Börter-Buch II, S 456 b crklärt Bolfs-Riß als reliquiae agni vel ovis aut cervi a lupo devorati, vergl Grimms Bib. 1, S. 872, 8. So ein Jäger das Bild ausgat, wo es sein Läger habe; ausgehen — aussiwüren ausgehen ausjpüren.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifchen Anzeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 15.

18. Juli

1897.

[Plachbrud verboten.]

## Bifhelm Senke.

(Geb. 1834, gest. 1896.)

Schon seine Borfahren werben bem Brofessor ber Anatomie Wilhelm Henke die Theilnahme der Braunschweiger sichern. War boch sein Großnater der lette hervorragende Theologe der Universität Belmftedt, von dem es befannt fein durfte, wie er fich in Raffel, in Baris mühte, bem Berzogthume feine Sochschule zu erhalten, und wie er 1809 ftarb tiefbekummert barüber, daß sein Mühen vergeblich geblieben. Treu ber angestammten Liebe hat dann Ernft Bente, ber Bater Wilhelm Bente's, bas Sauptstudium feines Lebens bem ruhmreichen Lehrer der braunschweigischen Universität, Georg Calirt, gewidmet, hat von 1828 bis 1833 eine Docentenstelle am Collegium Carolinum bekleidet und endlich von 1836 bis 1839 zwischen seinen beiben Professuren in Jena und Marburg als Confistorialrath in Wolfenbüttel bas theologische Streben im Berzogthume geforbert.

Aber daß er einer unserer Gelehrtenfamilien entstammt, ift nicht der einzige Anspruch, den Wilhelm Henke an die Ausmerksamkeit weiter Kreise unter uns hat. Die hohen Berdienste, welche er als Lehrer der Anatomie bestellen, mögen von den Fachgenossen allein recht zu würdigen sein; seine Untersuchungen über das Schöne

gehören allen Bebilbeten.

Man kann über schöne Gegenstände in breifacher Art schreiben. Der Philosoph lehrt, welche Stellung bas Schöne unter all ben Sachen habe, die unferen Beift beichäftigen, was es in seinem letten Grunde bebeute. Der Runftgeschichteschreiber ergablt die Lebensgeschichte der Klinftler, beschreibt ihr Gebilde, lehrt, wie ein Künftler auf den andern wirkte, wie Männer und Werke von ihrer Zeit beeinflußt wurden. Zwifchen dem tief eindringenden Forschen bes Philosophen und bem weit umfaffenden Lehren bes Runfthiftoriters in der Mitte steht die Aufgabe bes Kunstkritikers. Er hat zu prufen, welches die Wirkung eines Runftwerkes auf den Menschengeist sei, wie die einzelnen Künfte ihre ähnlichen Ziele auf verschiebenen Wegen verfolgen, was an ben geschaffenen Werten nothwendiger Bestandtheil, mas willfürlich fei. Die Arbeit bes Krititers forbert einen feinen und fraftigen Berstand. Gilt es doch für ihn, zum Theil flüchtige und immer schwer beutbare Einbrude festzuhalten und mit einander zu vergleichen. Lessing war der erste Wegsinder auf diesem Gebiete und es wird jetzt allgemeiner anerkannt, daß Wilhelm Hente sein hervorragendster

Nachfolger unter uns gewesen ift.

In der Jugend trat Henke Mancherlei entgegen, wo= durch seine Theilnahme für die Runft erweckt murbe. Fünfjährig mit feinen Eltern aus Wolfenbüttel nach Marburg verpflangt, fah er in ber alten Lahnstadt eine Fülle von gothischen und Renaissancebauten an feinen Wegen. Während er heranwuchs, wurde ber Bunderbau ber St. Elisabeth-Rirche von Brofessor Lange mit hobem Berständnig restaurirt. Aber mehr als alles Undere wirfte der Einflug bes Baters. Bon den Bestrebungen unserer classischen Litteraturepoche burchbrungen, auf Reisen nach London, Barie, Rom mit ben leuchtenbsten Schöpfungen ber Baumeifter, Maler, Bilbhauer befannt geworben, in reichem Gemilthe bie Eindriide hoben menschlichen Geisteslebens bewahrend und von ihnen mit unfehlbarem Bebachtnig, mit Lebhaftigfeit und Beiterteit erzählend, hat Professor Ernft Bente jede Scele, die fich ihm hingab, über die Enge alltäglichen Sorgens hinausgehoben, hat er Schüler und Kinder für das Ideal erwärmt. Freilich die Art des Baters, welche an allen Erscheinungen gute und bofe Seiten fand und erwog, immer weiter lernend nicht leicht jum Abichlug bes Urthe le tam, lag bem Sohne fern. Wie die Mutter, eine Tochter bes Philosophen Fries, bas Bedürfnig hatte, fich von Dingen und Menschen eine feste Meinung zu bilben, daß fie mahr ober unwahr, gut ober bofe feien, fo lehnte auch Wilhelm Bemte es ab, die vielerlei Unfichten, welche liber die Begenstände feines Studinms ausgesprochen waren, fennen zu lernen, verseufte er fich in forgfältige Betrachtung bes Dinges felbst und rubte nicht, bis ihm auf sein Forschen eine bestimmte Antwort geworben war. Rein Zweifel, bag eine lange Jugends trantheit diefe Beifteerichtung forberte. Die mangelhafte Ausbildung eines Fußes erforderte eine Reihe von Operationen und viel Burildhaltung von bem Bertehr mit Altersgenoffen. Das hat ichon bem Anaben lange Zeiten einsamen Sinnens gegeben und hat bem Charafter eine ftete beibehaltene befcheibene Burudhaltung verlieben, bie um fo herzgewinnender war, weil man fie mit geistiger lleberlegenheit verbunden wußte.

Der warme und lehrreiche biographische Rachruf,

welchen Brofeffor Froriep') feinem Borganger zu Tübingen gewidmet hat, hebt mit Recht hervor, daß die funftfritischen und die anatomischen Arbeiten Bente's, so weit fie auf den ersten Blid von einander abzustehen scheinen, boch einer gemeinsamen Wurzel entsprangen. "Der Mensch ift bes Meuschen tiefftes Stubium", war ein Lieblingecitat bes Baters. Und wenn ber Gohn bie Theile des menschlichen Körpers und ihre Lage zn einander, wenn er ber Glieber Bewegungen erforschte, es tam ihm doch zulest nicht auf die Theile an, es handelte fich ihm um bas Bange, um bas Leben. Er fpurte bem Beisteshauche nach, welcher in und um die Blieber webt, und versuchte zu erforschen, wie die seelischen Borgange sich in ben förperlichen ausbricken. Wohl achtete er barum auch forgfältig auf bas, was er am lebenbigen Menschen fah; aber theils ift folches Beobachten burch unfere Sitten beschränkt, theils bieten Sculptur, Malerei, Bühne hervorragend gut gebildete Menschen und die in starter Thätigkeit. So hat denn Wilhelm Henke seine flaren Augen fest an Bilder, Sculpturen, dramatische Borführungen geheftet und hat une eine Reihe von felten zu erlangenden, durchaus neuen Aufschlüssen gegeben.

Unmöglich, hier alle afthetischen Arbeiten Bente's zu charafterifiren, ober auch nur anzuführen. Bas er über den Bau der antiken Tragödie und über die Aufführungen Shatespeare'scher Dramen gesagt, wie er überzengend barlegt, von wie hoher Bedeutsamteit bei diesen letteren das stumme Spiel sei, welche Lehren er über die Haltung bes nienschlichen Körpers, ben Ginfluß ber Stellung bes Ropfes auf das Sehen vorgetragen, wie er die Rathfelfrage über die richtige Wiederherstellung ber Benus von Melos loft, feine eingehende Studie über flawischen und germanischen Enpus unter ben Deutschen, darin er Luther und seine Rurfürsten mit ihren breiten Backenknochen als Borbilder des flawischen, Bismarck und Moltke als Beispiele bes germanischen Typus aufstellt – alle diese und viel andere höchst lehrreiche Darlegungen gilt es bei Geite laffen, um body wenigftens an zwei Gedankengungen Benke's Art anschaulich zu machen.

Seine erste größere Arbeit nahm ihren Ausgang von ber Gruppe des Laofoon?). Lessing hatte unter Benutung derselben Sculptur den Unterschied von malenden und dichtenden Künsten unserem Berständniß erschlossen. Malerei und Blastit, lehrt Lessing, haben das im Raume Ruhende zum Gegenstande; sie schaffen für das Auge. Die Dichttunst giebt das sich in der Zeit Fortbewegende wieder; ihr lauscht das Ohr. Hente nimmt diese Lehre gegen mancherlei später entstandene Einwürse in Schutz. Er weist zunächst nach; daß von bewegten Gegenständen (einem rollenden Rade, einem fallenden Steine) kommende Lichtstrahlen auf unserer Netzhaut zu schnell wechseln, als daß wir deutliche Bilder bekämen. Nur wo wir einer Bewegung mit dem Auge zu solgen vermögen, wie dem Zuge der Wolfen, dem sansten Fluge mancher

Sie wilrben une baber, gemalt, bas Bilb eines fpringenden Pferdes nicht vorführen. Wohl aber geichicht bas, wenn man ein Bferd fteigend, mit beiben Sinterfligen auf der Erde ruhend und mit beiden vorderen fich erhebend darstellt, weil wir das springende Pierd is während eines Momentes gesehen haben. Gin laufender Mann barf nur in bem Augenblide abgebildet werden, wo ber Schwerpuntt feines Rorpers über einem auf gefetten Fuße ift, wie wir es an bem borghefischen fecher sehen, also in einer Stellung, darin er sich auch länger halten könnte. Der griechische Kunftler nun läßt den Laofoon, wie Winkelmann und Leffing richtig beobachteten, nicht schreien und zwar deshalb nicht, fügt Bente binu, weil das Ausathmen der Luft im Schrei eine zu ichmil vorübergehende Sache ift. Der Laofoon des Bildhauere feufat und wie Bente weiter ausführt, hat er eben die Luft voll eingesogen und bas Wiederausftogen ber gut hat noch nicht begonnen. Der Genfzer ift auf feinm Ruhepunkte angelangt, in Regungslofigkeit erstarn. Ber jemals ein Rind beobachtete, das nach fchmerzlichem ober erschreckendem Eindruck die Luft so im Seufzer anhielt, ber weiß, daß diefer Augenblid, ehe ber Schrei erfolgt, endlos zu dauern scheint, und wer einen Erwachiemm schwer (etwa bei einer Operation) leiden fah, der empfand, daß fein ftummes tiefes Athmen einen rich stärferen Einbrud von Weh machte, als ein Schrei. Bi furchtbarem Schmerz fühlt ber Menich das Bedürfnis nach möglichst großer Aufnahme von Luft Bemerken wir, daß er hiernach ringt, so erkennen wir seine tiefe Erregung. Der Laotoon wird une vom Bildhauer in bent Augenblide gezeigt, ba bas Rampfen gegen die ben Belben einschnitrenden Schlangen vergeblich geworben ift, ba ber giftige Big eben in ber Seite bes Opfere hant und nun auf bas Streben bas Leiben folgen muß. Auf biefer Bobe feines graufen Schidfals angefommen, ret harrt ber Unglückliche im tiefschöpfenden Geufger. Was hier im Werke des Bildhauers bargestell! in, vollzieht sich ähnlich in jeder Tragodie. Auch in ihr giebt es einen Mittelpunft, ju bem fie emporfteigt und von bem fie herabfintt. Auch in ihr folgt auf eine Beit überwiegend hoffnungevollen Strebens eine Beit por herrschend qualvollen Leidens. Zwischen beiden durchlebt ber Belb einen Böhepunkt, die Rataftrophe, bis ju dem et aufwärts, von dem aus es abwärts geht, einen Bob punkt, der das ganze Gefchehen im Drama zu einer

Einheit zusammenfaßt. Wenn Johanna b'Arc im An-

blid des Lyonel erftarrt und nun aus der tampfesjrohen

Siegerin ein liebendes, leibendes Mädchen wird, wenn Clavigo, sich noch einmal für seine Liebe erwärmend, voll Freude ruft: Marie! Marie!, um dann doch, weil er fühlt, daß die Empfindung nicht mehr zu ihrer alten

Rraft erftartt, in die Rlage ansbricht: Marie - Marie

Bögel oder auch da, wo in der Bewegung Ruhepunkte

eintreten, bei benen sie angehalten werden fonnte, find

wir im Stande, Bewegtes zu feben und nur mas wir

feben, bürfen wir malen oder bilden. Die Augenblide

photographien haben uns gezeigt, wie ein springendes Pferd seine Beine während eines Sprunges in die ver-

schiedensten Lagen bringt. Biele biefer Lagen haben wir

am lebendigen Thiere nie beobachtet, weil fie zu flüchig

<sup>1)</sup> Bilhelm Henke. Biographische Slizze von August Froried, im: Anatomischen Anzeiger vom 12. Nov. 1896, B. XII No. 19 und 20, S. 475—495.

2) B. henke, die Gruppe des Laotoon oder über den

<sup>2)</sup> B. hente, Die Gruppe bes Laotoon ober über ben fritischen Stillftand tragischer Erschütterung. Leipzig und heibelberg, Winter 1862.

— Marie, Wallenstein, nachbem er sich helbenmüthig erhoben, die Truppen durch seinen Anblid zum Gehorsam zu bringen, wenn er nun, ein gebrochener Mann, vom Baltone zurückehrt, die schottische Königin, welche sich zu den Füßen der Elisabeth erniedrigt hat und, zurückegewiesen, aufsteht, anzuklagen, wo sie eben bat — sie alle erleben diesen Augenblick der Entscheidung, diese

Paufe des Seufzers.

So wird denn derselbe Gegenstand von dem bildenden und dem dichtenden Künftler wiedergegeben, aber von jebem anders. Bon bem Anfang, Fortgang, Enbe bes Ereignisses vermag die Sculptur nicht zu erzählen; aber den hauptmoment stellt sie in all seinen Theilen bor uns hin. Der durch Ginathmen hervorgetriebene Bruftforb, ber schwach geöffnete Mlund, die durch den Schmerz auf die Augen niedergebriidten Fleischtheile ber Stirn, die gange in einem Empfinden gespannte Haltung ber Glieber laffen uns die Bucht des fritischen Augenblicks dentlich und bauernd erkennen. Im Drama ift biefer Sobepuntt auch ba; aber er geht ichnell an une vorüber. Raum secundenlang erstarren Haltung und Gesichtsausbrud bes fpielenben Rünftlers. Dagegen erleben wir in zwei Acten, wie bas Ereignig anhebt, wie es einem Gipfel zustrebt, im britten Acte fühlen wir, daß die Entscheidung nabt, wir verstehen ihre Nothwendigfeit, wem sie eintritt, und sie wirft im vierten und fünften Acte fort bis zu ihren letten Folgen.

Diese Krisis ist teine einheitliche und barum keine schöne, in sich abgerundete Erscheinung. Das Kämpfen, das hier endet, und das Leiden, das von hier anhebt, klingen in diesem erhabenen Momente zu einer Dissonanz zusammen, zu einer Dissonanz, welche eine Auslösung sordert. Da eine solche im irdischen Geschehen nicht eintritt, so weist die Krisis in das Jenseit. Die Wilte aber, mit welcher der Held seine Schieftal trägt, macht uns gewiß, daß seine Seele Antheil an einer höheren Ordnung der Dinge hat. Das Leiden, das ihn zersmalmt, erhebt ihn. Es erweist sich, daß er dem Bersmalnt, erhebt ihn.

derben unerreichbar ift.

Indem ber afthetische Anatom von ber Beschreibung einer förperlichen Thätigkeit ausging, hat er uns so zu seinen geistigen Borgängen emporgesihrt und hat uns zulest eine Durchsicht in die Welt eröffnet, in der unfer

Muer Beimath liegt.

Der Ernst, das tief eindringende Studium, welches Sente den Gebilden der Kunst entgegendrachte, hat ihn früh zu den Werken Michel Angelo's geführt und ihn lange in ihrer Betrachtung erhalten; geben sie doch dem Forscher bedeutende und lohnende Räthsel. Der Aurora und der Nacht, dem Giovannino und dem Platonismus des großen Florentiners hat er Einzelschriften gewidmet, hat die Malereien an der Decke der sixtinischen Kapelle eingehend gewürdigt und in dem Auffah "Die Menschen des Michel Angelo im Bergleich mit der Antike" zum Berständniß des Bildhauers der Renaissance einen maßgebenden Aufschluß geliefert. Man sindet die wichtigsten dieser Untersuchungen in seinen "Borträgen über Plastit, Mimit, Drama. Rostock, W. Werther 1892".

Die griechischen Rünftler faben und bilbeten ben lebendigen, fich feines vollen Bewußtfeins erfreuenden

Menschen. Sie stellten den Körper saft immer dar, wie er, von klaren Beweggründen geleitet, seine Glieber mit Einheitlichkeit lenkt. Diesen Eindruck empfangen wir von den vielen in Ruhe besindlichen Götter- und Helden- bildern des alten Hellas. Auch wo die Gestalten in Kampf und Leiden, wie auf den Taseln von Pergamon oder in der Laokoongruppe wiedergegeben werden, da bewegen sich doch alle Glieber zu einem gemeinsamen, klaren Ziele. Selbst wenn die Griechen einmal einen Trunkenen, eine Schlasende bildeten, geben sie den Gelenken nur leichte, anmuthige Eindiegungen, als wäre das sie haltende Bewustsein nur leise verhüllt.

Fitr Michel Angelo ift es charafteriftisch, daß er bie Bustanbe bes mangelhaften Bewußtseins, an beren Darstellung die Griechen meist vorübergingen, mit Borliebe jum Gegenstande feiner Alrbeiten macht. Ihn feffeln fowohl die Menschen, welche durch rein forperliche Anftrengung, Ermildung, Schlaf, Trunkenheit gehindert waren, in ben Bebrauch ihrer Beifteefrafte zu treten, als auch diejenigen, welche in Sinnen, Studium, Trauer versunken, die Herrschaft über ihre Körper aufgaben. In beiden Fallen find die Glieder fich felbft überlaffen, geben fich bem Befet ber Schwere bin, hangen willen!08 in ihren Gelenken. Aus beiden Zuständen erfolgt bann wohl ein leises Erwachen, das sich zunächst in einer ver-einzelten Bewegung bekundet. Solche Zustände zu schilbern konnte nur einem Manne gelingen, der, nicht auf die Beobachtung bes lebendigen Menfchen befchräntt, burch lange anatomische Studien wußte, wie fich die von teinem Willen gehaltenen Glieber lagern, fich gegeneinander ftemmen, ber mußte, bis wie weit fie in ihren Belenten gebogen werden fonnen. Dlichel Angelo vermochte une die aus tiefem Schlafe erwachende Aurora ju bilden, wie fie traumverloren ihre Sand nach bem Schleier streckt. Seine Madonna ist im Schmerz um ben auf ihrem Schoofe ruhenden Sohn gang erstarrt und hebt nur in lautlofer Rlage die linke Sand. Der Abam der fixtinischen Kapelle ruht mit der gangen rechten Rörperhalfte noch fest auf ber Erbe, zeigt nur in ber linken beginnendes Leben, bas der nahende Gott ihm einflößt.

So ist benn ber italienische Künstler Führer auf ben Bahnen einer neuen Bildhauerei geworden. Die Griechen beschränkten sich gern auf den engern Kreis Annuth umflossenen, geistdurchdrungenen Lebens. Ihre tragischen Dichter selbst vermieden es, darüber hinauszugehen, vermieden es, Wahusinnige vorzuführen. Erst als sein Anfall von Untsarheit vorüber, tritt Ajax auf ihre Bühne. Der große Tragister der Renaissance, Shatespeare, zeigt und seine Helden gern im Bann der Geistesstörung. Die späteren Zeiten haben eine lebhaftere Theilnahme sin die Höhen und Tiesen menschlichen Taseine gehate: schienen diese doch die Geheimnisse des Geistessenten völliger zu erschließen. Es drängt Nichts, den Koppen tiner über die Athener zu erheben. Diesen und Innen sind von ihren Lebenstagen die Anfgaben Grütt und beibe haben ihre Ausgaben in vollendere Leven.

Die hier gefundenen Gegenfätze offenbarer für nuch in unserer mimischen Kunft. Der großen Ir ... mirens Schauspieler begultgt sich bamir, ber dinne dern mi



muthige Bogenbewegungen ber Arme, burch ichone Stellungen auszufüllen. Für Ballet wird bas ja voll genugen, für die Oper zumeift. Aber unter den bramatifchen Schauspielern giebt es beute hervorragende Rünftler, welche über die gewohnten Bellenbewegungen hinausgeben, eine Jungfrau von Orleans bei ihrer Bifion mit farr vor eftrecten Armen, eine Luise Willer por ber Lady Milford in fteifer Haltung, die nur burch ein vereinzeltes, schulmeisterliches Aufreden der Sand unter-brochen wird, darftellen. Wir werden auch diese Art verstehen und uns wird fie besondere ergreifen; benn "Richts ist schon, was nicht wahr ift", und in ben Angenbliden höchster Erregung macht ber Körper fo vereinzelte, edige Bewegungen, nicht aber anmuthvolle. Bente hebt hervor, daß ber nach ber erften Art gestitulirende Schauspieler mehr für das Ange als Bild mirte. mahrend Besten ber zweiten Art ben Fortschritt ber Sandlung empfindlicher machen, in boberem Dake bem Worte bes Dichtere bienen.

Bir brechen ben Bericht über Bente's Untersuchungen mit einem Gefühl bes Ungenügens ab. Geine Beifviele, feine gelegentlichen Musblide, fein Bufammenfaffen, feine Beurtheilung in das Hauptthema einschlagender Dinge. fein Citiren erläuternder Dichterworte, all bas ift fo treffend und fo lehrreid, bag man gern immer mehr mittheilte. Wer über fünftlerifche Dinge zu lefen gewohnt ift, weiß, wie auf diesem Litteraturgebiete bie Bhrafe, die Menge äußerlicher Ueberlieferungen, der unklare Schwindel sich breit machen. Wir bewältigen dicke Budjer und find fo flug, ale vorher. Wie Regentropfen von einem Rautschufmantel prallt das Belesene von un= ferem Gedächtniß ab. Der wir fischen eine Reihe von Notizen über Farbe, Marmorarten, Schulen, Zeiteinfluffe auf, die une über den eigentlichen Werth der Runftwerke Dichts fagen. Die turgen Auffate von Leffing und Bente find in jedem Sate lehrreich und verboppeln unferen Benug, weil wir durch fie begreifen, warum une bie ichonen Schöpfungen gefallen.

Bente mar ein flarer Geift, berubend auf einem flaren Gemüthe Frei von Sucht nach Besit und Ehren, hat er mit ibealem Streben die Wahrheit gefucht. Unbetummert um außeren Erfolg und prattifche Bermendbarteit feiner Resultate, bat er Zeit und Rraft eingesett, ben ergriffenen Wegenstand zu erfassen, zu beuten. "Gie haben une ben Busammenhang zwischen Anatomie und Aefthetit gegeben", fagte ber berühmte Bifcher bem jungen Docenten, ale bie Schrift über Laotoon erschienen mar. Bente ift der Arbeit auf beiden Bebieten treu geblieben, beide durch felbständiges Denten fordernd. Marburg, Roftod, Brag, Tübingen haben ihm Lehrstühle eröffnet, feine schon angebahnte Berufung nach Berlin ift nur burch Brofefforeneifersucht vereitelt, Burich hat feine ästhetischen Leistungen noch besonders geehrt, fein Landesherr ihm den bochften Orden und perfonlichen Abel verlieben. Er hat in tief gludlicher Che lebend feine Rinder jum Dienft für bas Ibeal erzogen, ein weiter Rreis bantbarer, bewundernder Freunde und Schitler hat zu ihm aufgeschaut; aber in all bem blieb ihm, einem echten beutschen Gelehrten, als Tragerin seines Lebens, als ihn beherrschende Macht die Sehnsucht nach weiter einbringendem Erkennen. Wir aber hoffen, daß anch ihm sich bas Wort erfüllen wird: "Was du als Schönheit hier empfunden, wird dort als Wahrheit Dir entgegengehn". Otto Eggeling.

## Braunschweigs Antheil an der Entwicklung der deutschen Sitteratur').

Bon Wilhelm Brandes.

(Fortfegung.)

In der That wies bald darauf Brofeffor Walther in Hamburg zwei weitere niederdeutsche Dichtungen, die bisher herrenlos gewesen maren, mit zwingenber Bab scheinlichkeit bem Bollschreiber von Braunschweig ;u: erftlich ein 1711 ju Belmftebt gebructes, in der Urschrift seither verloren gegangenes Gebicht "De Rola-(Köcher), das viele hunderte von Bolkssprichwörten, bilblichen Redensarten, Gleichniffen in buntem Turch einander an einer Reimfette zusammenschließt, sobann aber - und bamit tritt Bote unter die fortwirtenden Rräfte ber deutschen Litteratur — bas verloren Original bes "Till Gulenspiegel". Längst mar a fannt, daß der Strafburger Gulenspiegel des Thomas Murner von 1515 eine nieberbeutsche Borlage gehabt haben muß, auch daß die Angaben über die Berfunt biefes Schelmes aller Schelme und bas Lotal einer unverhältnißmäßig großen Bahl feiner Schwänle auf Braunschweigischen Ursprung hindeuten. Die genauen Brüfung der in die hochdeutschen Berfionen über nommenen nieberbeutschen Worte und Wendungen butch Walther und banfelmann ergaben nun fo beutick Spuren ber eigenthumlichen Musbrudeweise Bote'e, bis kaum ein Zweifel bleibt. Auch die Tendenz des Bolls buches stimmt zu der seinigen: treibt doch Till seine groben Boffen jum größten Theil auf Untoften ftabn Scher Bandwerker, und gerade in Braunschweig fpilt Die ben Bunftlern fo argerliche Beschichte von de Ratenjagd ber Ritrichner, an die auch Bote's frühr erwähntes Spottgebicht angeknüpft zu haben ichemt In anderen Spagen werden fürftliche Bofe und geife liche herren zu Marren gehalten, und mit beiden Mächten stand bas Stadtregiment von Braunichmeng bamale nicht jum Beften. Go tann man fagen, bas ber Batrigier den Bauernwit jum Bundesgenoffen ge nommen hat, um bie Feinde oben und unten ben Lachen ber Welt preiszugeben, und er hat bamit einen beispiellosen Erfolg gehabt; benn tein deutsches Bolle buch ift so oft erneuert und aufgelegt, wie der Eulen fpiegel, teins hat einen fo internationalen Ramen gt wonnen, ja tein dichterischer Schatten biefer Beit — außer bem bes Dottore Faustus — ist so oft " Laufe ber folgenden Jahrhunderte wieder herauf beschworen und mit neuem Leben erfullt, wie ber Bauernfohn von Aneitlingen am Elmwalde. 206 berbe XVI. Jahrhundert von Bans Sache bis Gifchart hatte an ihm freilich feine befondere Freude, aber noch einer unserer jungften vielverehrten Modepoeten, Julint Bolff, erntete feine erften und verdienteften Lorberten mit einem "Till Gulenspiegel redivivus".

Und bamit find die Aften über Bote wohl noch nicht geschloffen. Im Jahre 1498, vermuthlich anberthalb Jahrzehnte nach bem "Gulenspiegel", ift aus berfelben Lübeder Officin, die bas "Boet van veleme Rade" gebruckt hat, ber unsterbliche nieberbeutsche "Remite be Bos" bervorgegangen - fein Original, fondern eine Ueberfetung aus dem Blamifchen, aber biejenige Fassung, in ber bas Gebicht seine klaffische Geltung nicht nur für unfere Litteratur gewonnen hat. Die Sprachformen biefes Bebichtes von ber Welt wirtlichem Lauf, bes realen Gegenstückes zu bem Ibealbilbe jener Allegorie, weisen, wie Walther schon früher gelegentlich gezeigt hat, ebenfalls viel eigenthilmlich Brannfchweigisches auf, und will's Gott fo schiebt fich vielleicht, wie ichon Gulenfpiegel's Rappe, auch noch einmal ber Spistopf Reinedes beifeite, und bas bide fluge Saupt unseres Meisters Berman - wie er fich felber in Botentracht vor bem Schichtbuch abgemalt bat - fommt dabinter gum Borichein.

Bote hat, was von ihm gedruckt ift, anonym ericheinen laffen, felbft ben Banbidjriften nirgenbe, auch nicht in der Weltdyronit, seinen Ramen beigefügt. Das ift in alter Zeit nichte Geltenes; aber unfer Landsmann hatte baju ficherlich noch feine besonderen Grinde: er war bem Bolte ein bestgehafter Mann, ber nicht noch mehr Obium unnüt auf fich laben mochte, und auch unter ben Mannern bom Rathe, beren Standpunft er vertrat, mochte es bamals genng steifständige Berren geben, bie, wenn fie barum gewußt, es bem Böllner fcmer verbacht hatten, daß er neben feiner amtlichen Schreiberei noch Beit zu papierenen Allotrien folcher Urt erübrigte. Auch Bote wird allein geftanben haben und fast ein Fremdling gewesen sein in ber guten nahrhaften Stadt. Jebenfalls hat fich auf lange hinaus teiner gefunden aus der Burgerichaft, der seine Wege weiter gegangen mare. Bas aber an Dichtervolt von auswarts hineingerieth, Bumaniften etwa wie Rito = demus Frifchlin ale Leiter ber Martinefchule, bas hat fich balbigft wieder von dannen gehoben.

Bielmehr geht nabezu Alles, mas die nächsten drei Jahrhunderte bie gum achtzehnten einschließlich in Stadt und Land Forderliches für die schöne Litteratur gebracht und gethan haben, wiederum entweder unmittelbar von den Landesfürsten aus ober im letten Grunde auf fie jurud. Dit bem erften protestantischen Berzoge Julius beginnt 1568 die Reihe der um Wiffenschaft und Runft wohlverbienten Regenten Braunschweigs und fie reicht fast ununterbrochen herab bis auf Rarl Wilhelm Ferdinand. Das Berbienst biefer Berren ift mannigfaltiger Art. Sie schaffen ben freien Studien und iconen Runften neue Beimftatten in ihrem Lanbe, fie gieben hervorragende Geifter aus aller Fremde herbei ober ruften beimische aus, bag fie braugen wirten, fie verfuchen fich auch felber — und nach bem Dafftabe ber Zeit mit großem Erfolge — auf verschiebenen Gebieten, zumal auf bem ber Dichtung.

Zwar Julius felber war noch nicht ber gelehrte Mann, für den man ihn nachmals wohl ausgegeben hat: er baute feine Universität Selmstedt zu einer Hochburg der reinen Wittenberger Lehre, nicht der freien Wiffenschaft, auch nicht etwa zu einem Musensite im engeren Sinne, aber er ließ fich boch ichon gern gefallen, daß bie Studenten hertiber tamen an fein Soflager nach Wolfenbuttel und ihn mit der Aufführung einer beutschen Romöbie ergötten, und vielleicht marb gerade burch biefe und bergleichen Beranftaltungen in feinem Sohn und Nachfolger Beinrich Julius die Liebe jum Schauspiel erwedt, Die ihn vor allen beutschen Fürsten ber Zeit auszeichnete und ben ftartften Ginfluß auf die Entwidelung ber bentichen Bilbne hat üben laffen. Beinrich Julius war bei Leibe fein Theaternarr, er mar gunächst ein wirklicher Gelehrter, in theologicis gleich wohl beschlagen, wie im corpus iuris, jugleich aber ein forgfamer und eifriger Landesvater und des wunderlichen Raifers Rudolf II. vertrautester Rath und treuester Freund trot bes Unterichiebes ber Confession. Erholung aber von all ben schweren und ernsten Dingen suchte er gumal im Anfange feiner Regierung einerfeite in ber Dinfit, gu beren Bflege er ben namhaftesten Tontunftler feiner Beit Michael Bratorins als Leiter ber schon von seinem Bater Julius eingerichteten Softapelle nach Wolfenbuttel berief, anderseits aber und vor Allem im Theater.

Bis auf feine Zeit hatte Deutschland teine Schaufpielfunft gefannt, weil berufemäßige Dimen und ftchenbe Bühnen fehlten: im Mittelalter hatten zuerft Rleriter und Laien die Weihnachte= und Baffionespiele in und vor ben Rirchen felber aufgeführt, bann Burgerföhne geistliche und weltliche Stude auf offenem Martte, und fo war auch seither bas gange XVI. Jahrhundert hinburch, in welchem als einzige Neuerung die humanistische Schultomobie fich eingebürgert hatte, bas Bühnenspiel bem gelegentlichen Dilettantismus überlaffen geblieben. Diefem Stillftanbe auf ber naiven Stufe Bane Sachsens ein Enbe zu machen, bedurfte es eines Anftoges von außen, er tam von England. Dort hatten ichon feit hundert Jahren Bringen des foniglichen Saufes - ber blutige Richard Glofter voran - und Berren bes hohen Abels Schauspielertruppen in ihren Diensten gehalten, feit 1576 gab es in London auch öffentliche Buhnen in rafch machfender Bahl, und schon hatten befeuert burch bie allverbreitete Theaterleidenschaft ihres Bolfes Marlowe und Shatespeare ihre erften Deifterwerte auf die Bretter aebracht.

Bas biefe von ben Londoner Bühnen verbrängten, bie ungeschlachten Tragobien und groben Clownspage ihrer Borläufer, das brachten jest wandernde englische Schauspieler zu uns herüber, und es war hier noch immer neu und eindruckevoll genug, um Beifall und Zwar die erste nachweisbare Truppe, Lohn zu finden bie 1586 von Danemarf nach Sachsen tam und in Dreeben vor bem Rurfürften fpielte, tehrte bereite im folgenden Jahre über Danzig in die Beimath gurlid. Aber um 1590 finden wir eine neue Truppe am Sofe zu Wolfenbüttel, die nicht fobald wieder bavongeht, vielmehr bauernd im Dienfte des Bergogs bleibt, andere Landsleute von bruben nachzieht, fich aus Deutschen ergangt und bamit bie Schauspielfunft auf unferem Boden heimisch macht In ben nachsten Jahrzehnten find bann andere englische Truppen burch gang Nord-

und Mittelbeutschland gezogen, sie haben andere fürstliche Gonner gefunden, 3. B. ben Landgrafen Morit von Beffen-Caffel, aber ber Chrentitel, Die erfte ftebenbe Bühne Deutschlands errichtet und gehalten zu haben, gebührt bem Bergog Beinrich Julius. Und einen zweiten gewann er fich hingu. Anfange fpielten bie Fremblinge natürlich ihr mitgebrachtes Repertoire, aber balb gab ber fürftliche Dramaiurg feinen Gefellen andere Mufgaben, indem er auch fein eigener Theaterbichter murbe. Bon 1593 bis 94 find 11 Stude von ihm im Drud erschienen, die zweifellos alle zuvor über die Sofbuhne gegangen maren. Driginale im strengen Sinne tann man fie freilich nicht nennen, ber Bergog benutte burchweg beutsche, auch italienische Borlagen; aber die Form, die er ihnen gab, mar für Deutschland etwas völlig Neues: jum erften Dale verwandte er ftatt ber turgen Reimpaare nach englischem Muster eine naturlich fließenbe Brofa, dazu libernahm er ben Rarren ber englischen Bühne ale ftebende luftige Berfon John Clant ober Bean Bouget - wir haben damit den Ahnherrn bes Banswurft vor une, ber nachmals fo ungebührlich auswuchern und jo fläglich enden follte - und endlich verwendete er gur Erhöhung fomifcher Effette die Boltsmundarten, zumal das heimische Blatt in febr ausgiebigem Mage. Die furze Boffe vom Wirth mit ben brei Befellen, die unfer Softheater gelegentlich an einem ber historischen Luftspielabende mit jur Aufführung ju bringen pflegt, giebt nur einen durftigen Begriff von bes Bergoge Runft; ben vollständigsten wohl seine alttestamentliche "Sufanne", benn hier find alle Tone angeschlagen vom robesten und brolligsten bes faubermelschenden John Clant und ber gantenden Darktbauern bis zu bem nach bem Dage ber Zeit wirklich vollendeten Runftton des Dialogs, in dem die beiden Alten ihren schändlichen Blan feststellen, und zu dem schweren Ernft ber verklagten Fran und bes verzweifelnden Gatten. In einem andern Stild, dem "Bincentius Ladislaus", legt ber Dichter bem Selden gahllofe Liigenmaren, wie fie von Jagern und Solbaten umliefen, in ben Mund, und man glaubt ben Freiherrn von Münchhausen auf Bobenwerder schon anderthalb Jahrhundert im voraus zu hören. Bisweilen geben die Berwidelungen und die Schelmenftude über die Grenze des fittlich Erlaubten binaus, bann macht ber fürstliche Poet wohl furgen Proces und läßt jum Schluß hinter ber letten poffenhaften Scene bas ungetreue Weib ober den betrügerischen Wirth vor verfammeltem Bublico vom Teufel holen. Dit und tros allebem find die Schauspiele des Bergogs wie die erften, fo auch weitaus die beften Dramen, die ber Ginflug ber englischen Schauspieler in Dentschland angeregt bat, auch die beliebteften im Bublicum : fanden fich boch geschäftige Febern, die fie burch Umwandlung ber Brofa in die hergebrachten Reiniverse auch bem Beschmade ber älteren Generation mundgerecht zu machen suchten. Aber je länger je mehr überwog das Neue; dazu trug nicht wenig der Umstand bei, daß der Rachschub der Schauspieler aus England inzwischen auch die vollendetften Stiide Shatefpeare's, Samlet, Lear, Othello, wenngleich vertürzt und vergröbert, mit heritbergebracht hatten. Gine 1620 gebruckte Sammlung ihres Repertoires, die auch

beutsche Originalien enthält, läßt erkennen, daß alle Elemente beisammen waren, aus benen ein bramatisches Genie — Gervinus verlangt nur einen zweiten heinich Julius — eine klassische beutsche Bühne hätte schaffe können. Dies Genie blieb aus, und es kam der dreifigiährige Krieg

Danach ist Alles wieber wust und öbe: wuft auch bie verlotterten Schauspielerbanden, die juchtlos, balb mich ehrlos herumzogen, und öbe ihr Repertoire, die Samtund Staatsactionen und die Hanswurftiaben. An dem tilmmerlich apanagirten Sofe Ferbinand Albrecht's bes Bunderlichen von Braunschweig-Bevern lüft man sich ja wohl die namhafteste dieser Truppen, zumal die Beltenfche, ab und an gefallen, für einen fo glangenden Sof, wie ben feines Bruders Anton Ulrich ju Bolfenbuttel, vaft fich bas nicht mehr. Da fteht neben ber neu aufgefommenen Oper wiederum bas alte Liebhaber schauspiel, in dem jest Prinzen und Brinzessinnen, Sofherren und Sofbamen agiren, in Bluthe. Schäfereien, Singspiele und Antiten mit ber Allongen perriide hat Anton Ulrich felbst in feiner Jugend in ziemlicher Anzahl verfaßt und vor feinem Berrn Bate, bem alten August, in Scene feten belfen - bem "weisen" August, der von seinem Pringenfige Sigadn bie herrliche Bibliothet, die er bort zu fammeln begonnen, mit nach Bolfenbuttel gebracht hatte, um bier bie an sein Ende weiter zu sammeln und in ber "Augusta" bas zweite Bildungscentrum feines Landes neben ber Belmftebter Universität zu schaffen, bas bereinft auch ber schönen Litteratur noch ungeahnte Dienste leiften follte. Dagegen hat das höfische Theaterwesen in Bolien buttel und bemnächst in Braunschweig, obwohl alle Wechsel ber Mobe eifrig mitgemacht wurden, und man ber Reihe nach die gereinigte frangofifche Buhne ba Meuberin, die deutsche und die italienische Oper, mb wieder die fruhclaffischen Bestrebungen ber Bringipale Adermann, Döbbelin u. A. patronisirte, im Berlauf der gangen XVIII. Jahrhnnderte feinen Ginflug mehr auf bie ernsthafte litterarische Production genbt. Ebenfo wenig läßt fich bas von dem fonft vortrefflichen Rational theater und ber Sofbühne des XIX. Jahrhunderts be haupten; nur das verdient wohl Bervorhebung, daß der vielgenannte Theaterdirector und Dramendichter Rlingemann im Jahre 1829 auf Befehl Bergog Karl'e II. Goethe's Fauft gegen ben Rath und die Meinung bei Dichtere felber zuerst auf die Bretter gebracht und bamit für die beutsche Bühne gewonnen bat.

Wir mitsen noch einmal zu Anton Ulrich zundstehren. Die erwähnten Singspiele sind nicht das Beste, was er geschrieben hat, auch nicht seine geistlichen Lieder. Obwohl zum Theil rührende Zeuguisse einer aufrichtigen, sehnenden Frömmigkeit, stehen sie doch weit hinter den drei Kernliedern zurück, die unser Land zu dem größen Schatze des evangelischen Kirchengesanges beigestenen hat, des Nicolaus Decius "Allein Gott in der Höhl; sei Ehr" ans dem XVI., des Andreas Buch ols "Meinen Zesum laß ich nicht" ans dem XVII. und Johann Joach im Eschenburg's "Dir tras ich Gott und wanke nicht" aus dem XVIII. Jahrhunden. Unton Ulrich's Lutherthum war nicht so ses sindirt.

daß er diesen Ton hatte finden konnen: trat er doch im Alter sogar zur katholischen Kirche über. Aber auf einem anderen Felde ift er um die Wette mit bem eben genannten Stadtprediger Bucholt ju Braunschweig epochemachend thatig gewesen, bas ift bas Felb bes Brofaromans. Den verschiedenen Romanformen des XVII. Jahrhunderts hat er - ich laffe Bucholten's weitschichtige Bhantastereien bei Seite - Die Battung bes historischen oder richtiger antiquarischen Romans beigefellt. Zwar seine flinfbändige "Durchlauchtige Syrerin Aramena" spielt noch in einem schäferlichen Batriarchenzeitalter, in bem Biblifches und Alamobisches wunderlich burcheinandergeht, aber feine "Romifche Octavia" behandelt auf ihren 6822 Seiten ernstlich die römische Raifergeschichte von Claudius bis Befpafian. Begenfat bee Chriftenthume und bee Beibenthume in bem Schofe ber ewigen Stadt, brunten in ben Ratatomben und broben in ben Tempeln und Balaften giebt den ernsten Grundton ab, romantische Liebesepisoben und blutige Striegs und Staatsaffären die munteren Dbertone. Bene Seite befriedigte bie frommen Bemuther — wie benn Goethe's mutterliche Freundin, bas Fraulein von Rlettenberg, burch biefe Jugendlefture ihre schwärmerische Richtung erhielt — die Episoden ergötten die vornehme und die galante Welt. Für diefe tam noch ein anderer Reig bingu: Anton Ulrich ift nicht blor eine Art von Dahn oder Ebers des XVII. Jahrhunderts, fondern auch ein wenig ber Samarow feiner Beit gewefen, indem er in jenen Spisoben unter antifen Masten Bofgeschichten der jungften Bergangenheit erjählte, fo namentlich außer ber vielberufenen Geschichte ber Bringeffin von Ahlden bie feiner eigenen Jugend. Toch bas hat für une nur ein Curiositäteintereffe; bie eigentliche Bebeutung ber "Dctavia" liegt barin, baß fie wie gesagt ein Erstling der historischen Gattung in Teutschland, zugleich aber eine der fritheften Mufter eines schlichten und gebildeten Romanftile gewesen ift. Richt umfonft hatte der fürstliche Berfaffer die Unterweisung bes trefflichen Altvaters ber beutschen Grammatit und Stiliftit, Juftus Georg Schottelius, genoffen, bes Mannes, bem wir bas erfte umfaffenbe hauptwerk liber beutsche Sprachfunft verbanken, nicht umfonft wie fast alle hervorragenden Mitglieder feines Saufes im XVII. Jahrhundert, ber "fruchtbringenben Gefellichaft" angehört, biefem patriotischen Bollwerte gegen die Sprachperwilberung und verberbniß jener Beit. Und noch ein Drittes foll ihm schließlich, wie feinem Ahnen Beinrich Julius und bem wunderlichen Beveraner gebantt fein: indem er, ein fürftlicher Berr, beffen Rachkommen Raisertronen trugen, felbft ein beuticher Schriftsteller wurde, hat er vielleicht mehr bagu beigetragen, bag ju Gunften beutscher Sprache und Dichtung Breiche gelegt wurde in gelehrte Borurtheile und in die frangofische Berbildung ber vornehmen Stande, ale ein großes poetisches Benie es vermocht hatte.

Treten wir aus der Acra Anton Ulrich's in die seiner Rachfolger hinüber, so weht und eine klavere und kühlere, eine bewegtere und erregendere Luft entgegen, die des Ausklärungszeitalters. Aus dreierlei Elementen mischt sich die deutsche Aufklärung des XVIII. Jahrhunderts:

aus ben heimischen, wenn auch erft vom Auslande ange reaten, des philosophischen Rationalismus der Thomasius und Bolff, aus ben englischen bes Deismus, ber Freimaurerei und ber popularen Gludfeligfeitephilosophie und ben frangofischen bes Materialismus und ber revolutionaren Auflösung aller bisherigen Grundlagen bes Staats und ber Gefellichaft. Run hat wohl fein beutfches Territorium eine fo vollständige Reibe von namhaften und gerabezu typischen Bertretern biefer Bewegung auf allen Gebieten, die ihr Sauch befruchtete, aufzuweisen, wie eben unser Land Braunschweig. Unter der Aegide zweier "erleuchteter" Fürsten — ein Lieblingeausbruck ber Zeit - Karl's I. und Rarl Wilhelm Ferdinand's. find hier ber Reihe nach die aufklärerische Theologic ber verschämten, ber gemäßigten und ber extremen Richtung in Mosheim, Jerufalem und Teller zu Wort und Wirfung gefommen, die aufflarerifche Rritit und Bocfie in ihrem besten Manne, dem erlauchten Gafte Gotthold Ephraim Leffing, die politische und sociale Mufflarung frangofischen Stils mit etwas beutschem Sturm und Drang verquidt in Manvillon, endlich die aufgeflarte Babagogit in Joachim Beinrich Campe und feinem

Nicht alle biefe Manner haben auch für unfere Betrachtung ein besonderes Intereffe, aber doch die meiften, und einige andere noch nicht genannte werben fich bagu gefellen. In Loreng Mocheim, ber von 1723 bis 1747 die pornehmste Zierde Helmstedts war, verehrt die Theologie ben Begrunder der wiffenschaftlichen Rirchengeschichte, filr uns tommt er in erster Linie ale Meister ber rednerischen Brofa in Betracht. Geine "beiligen Reben" haben Epoche gemacht und nicht blog in ber Ranzelberedtfamteit: mit Recht begrenzte Gustav Schwab feine Muftersammlung neuerer beutscher Brofa ichlechthin "von Mosheim bis auf unsere Tage". In gleicher Richtung ift ber Abt Bern falem fein würdiger Rachfolger; namentlich feine "Betrachtungen über bie vornehmsten Bahrheiten ber chriftlichen Religion", Die er auf Beranlaffung feines Böglinge, bes Erbpringen, niedergeschrieben hat, bitrfen als bas in feiner Urt vollendetfte Erbauungebuch ber Auftlärungeperiode gelten und haben ale folches gegolten, wie die zahlreichen Muflagen, die leberfetungen in vier frembe Sprachen beweifen: eben das, mas biefe Erörterungen über Gott und Welt une heutigen ungeniegbar macht, ihre plane Bohlrebenheit und laue Bernunftigfeit, machte in ben Angen ber Gebilbeten von damals ihren Hauptwerth aus.

Bielleicht noch stärker aber, jebenfalls nachhaltiger und vielseitiger, als mit diesen und ähnlichen Schriften hat der "göttliche Mann", wie ihn gelegentlich die Berehrung der Zeitgenossen nannte, mittelbar durch sein eigentlichstes Lebenswert auf sein Zeitalter gewirkt, ich meine das nach seinen Planen vom Herzog Carl 1745 eingerichtete Colleginm Carolinum zu Brannschweig. In seinem Geiste sind hier 60 Jahre hindurch tausende von Jünglingen aus den vornehmen und gebildeten Familien Deutschlands und des Auslands silr Wissenschaft und Leben vorgebildet worden. "Zur Aufnahme des guten Geschmackes und des don sens in diesem Lande" war die Anstalt gegründet: die Schwächen der

in gelehrtem Wesen verknöcherten Universitäten sollten vermieden, bei einer tüchtigen und praktischen Untersweisung in den Fachwissenschaften sollten hauptsächlich die Humaniora und ganz besonders die Muttersprache gepstegt werden. Dies zu erreichen, holte Jerusalem seine Lehrkräfte von auswärts, und zwar mit Borliebe aus der frischen begeisterten Jugend, die sich schon in ihrer Studentenzeit in Leipzig um die Anfänge einer neuen deutschen Triginallitteratur bemüht hatten: Gärtner, Bachariä, Ebert, Konrad Arnold Schmid, zu denen später noch Eschenburg hinzutritt; ihren litterarischen Kreis vervollständigt demnächst der als Landschaftssecretär hierher berusene Hannoveraner Johann Anton Leisewiß.

Man unterschätt leicht die Bedeutung diefer Manner. wenn man fie nach ihren felbständigen dichterischen Berfuchen beurtheilt. Das Wenige, was dem einen und andern einen dauernden Ramen in der Litteratur gegeben hat, Zacharia's in jeder Hinsicht studentisches Dpus "Der Renommift" und Leisewitens zweifellos bedeutenbes, noch für den jungen Schiller vorbildliches Jugenddrama "Julius von Tarent", liegt vor ihrer Braunschweiger Beit. Bas fie hier gedichtet haben, alle ohne Ausnahme, geht nicht über die Mittelmäßigfeit binaus, und nur der fonnte auch darin Großes und Schones finden, ber burch das Mitroffop eines liebevollen Lofalpatriotismus Flechten und Moofe als Sträucher und Baume feben wollte. Schöpfer waren fie nicht, nur Bermittler, aber Bermittler erften Ranges in mehr als einer Dinsicht. Ginmal vermittelten fie ben Studirenden mit der Reminig des Schönen, das fie ale folches ertannt hatten, auch ihre Begeisterung für bas Schone und halfen damit das Bublifum der Klassiter beranbilden; eine zweite Bermittlerthätigkeit haben bann ihre beiden tüchtigften Manner Chert und Efchenburg mit ungleich größerem nachweisbaren Erfolge gelibt zwischen Deutschland und ber englischen Dichtung.

Es ift befannt, daß von der Mitte des Jahrhunderts an allmählich bas Ginftromen englischer Deifterwerte im Bunde mit der Untite bie Befreiung ber beutschen Litteratur von der französischen Bormundschaft haben herbeiführen helfen. Weitaus das Dleifte und Befte nun, was damals aus England herilbertam, ift von Ebert, Efchenburg und einem britten Braunfdweiger, einem ansgewanderten Landestinde, durch Uebersetungen, die für jene Beit unübertrefflich ichienen, unferer Litteratur angeeignet. Diefer Dritte ift Johann Joachim Chriftoph Bobe, als eines gemeinen Soldaten Sohn in Braunschweig geboren, in Schöppenstedt beim Ganfebuten und Ziegelstreichen groß geworden, dann zum Musiter ausgebildet, aber daneben in Belmftedt und Celle mit dem beften Erfolge bemüht, sich von Schülern und verlaufenen Studenten eine Renntniß der alten und neueren Sprachen zu erwerben, bemnächst nach reicher Beirath Berlagsbuchhändler in Hamburg, Leffing's Compagnon und Freund, fchließlich, nachbem er langere Zeit nur ber lleberfeperthätigfeit gelebt hatte, Secretar ber Grafin Bernftorff, in beren Dienften er 1793 in Beimar gestorben ift. Ebert hatte mit Glover's Leonidas und ber schwermlithigen Elegik Poungs, des Dichters der Nacht- |

gebanten, begonnen; ben berber organifirten Bobe jogen bie großen humoriften Smollet, Fielding, vor Allem aber Laurence Sterne und Golbsmith's Landprediger von Batefield an, und feine feden, fprachmächtigen und mi bas Feinste nachempfundenen Berbeutschungen gaben zumal den beiden Letteren bei uns eine zweite Seimath und ein neues Wirfungsfeld. Efchenburg endlich ichente neben Stücken aus Offian und den Bolkeballaden den Deutschen bie erfte vollständige Uebersetung Shafespeare's, zugleich die erfte, die des großen Britten würdig war, mahrend er gleichzeitig in feinem grundlichen Berte über Shatespeare's Leben und Schriften die erften, im Bejentlichen noch unverruckten Fundamente eines wiffenschaftlichen Shatespearestubiums auf bem Festlande legte. 3m Einzelnen auf die Wirfungen diefer und ähnlicher Arbeiten einzugehen, ift hier unmöglich, auch unnöthig: man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt sowohl in der Litteratur der Zeit, wie in der Geschmackerichtung bes befferen Bublitums. Wie ftart aber insbesondere hier zu l'ande ber Eindruck mar, das erhellt am besten baraus, daß man ichon 1768 baran benten fonnte. Die "fich immer weiter extendierende" englische Sprache in ben Lehrplan ber Baifenhausschule aufzunehmen.

(Schluß folgt.)

## Bücherschau.

George Pflümer, die Münzen der Stadt Hameln. In 8 Tafeln zusammengestellt. Ohne Ort und Jahr.

20 S. u. 8 Tafeln in Großfol.

In biefem fürglich auf Roften bes Berfaffere ge brudten Buche bietet und biejer, ein eifriger und er folgreicher Sammler auf bem Gebiete ber Bamelnichen Befchichte, ein Wert liebevoller Bietat gegen diefe feine Baterstadt. Bleibt es auch zu bedauern, bag die Be rufethätigfeit des Mannes feine urfprüngliche Abficht, eine eingehende Arbeit über die Munthatigfeit der Stadt hameln zu verfaffen, verhindert hat, fo ift dech ichon bas Gebotene als ein neuer Beitrag zur nieder fächsischen Dlunggeschichte außerst willtommen zu beigen. Wir erhalten auf 8 Tafeln, die in trefflicher Weise von Georg Alpers in Hannover in Lichtdruck hergestellt find, eine auschauliche llebersicht über die Mingen der Stadt, eine gute Grundlage für den Forfcher wie für ben Sammler. Es werben im Bangen 73 verichiebene Rummern vorgeführt, in Goldmungen (c. 1621-68), Thaler (1544-1669), fleine Gilbermungen (1550 bis 1672) und Rupfermungen (1582-1635) ein getheilt, benen bann noch Marten (M. 74-77) und Wiedergaben von Zinnabgliffen der im Rathhause # Hameln verwahrten Münzstempel (41 Stud), Marken und Eichstempel (26 Stild) angeschlossen find. Der begleitende Text rührt aus der fachkundigen Feder det befannten Rumismatifers Friedr. Tewes in Sannover her. In ber etwas fehr knappen Ginleitung wird in Betreff ber städtischen Mingeschichte auf Sprengere "Geschichte ber Stadt Sameln" Bezug genommen: et ware jedenfalls beffer auch Meinardus' "Urfundenbuch bes Stiftes und ber Stadt Sameln", bas leiber nur bis 1407 reicht, herangezogen worden.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifden Angeigen: 28, Sahmann. Drud ber Baijenhaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunichweig.

Nro. 16.

1. August

1897.

[Rachbrud verboten.]

### Braunschweigs Antheil an der Entwicklung der deutschen Sitteratur.

Bon Wilhelm Branbes.

(Schluß.)

Und noch ein Drittes haben Ebert und Eschenburg vermittelt, Leffing's Berufung in ben Bergoglichen Dienft. Bom Frithjahr 1770, wo er nach bem Bufammenbruche seiner hamburgischen Unternehmungen wieder einmal am Markt gestanden und gewartet hatte, wer ihn dingen wollte, bis zu seinem Tode 1781 hat er, wie Bedermann weiß, die Stellung eines Bibliothetars gu Wolfenbüttel bekleidet, die vor ihm schon Leibniz einmal einige Jahre mit bem Glanze feines Namens gefchmudt batte So freudig Leffing fie annahm, fo wenig befriedigte sie ihn auf die Dauer, ja er hat sich je länger ie mehr barin eng und ungludlich gefühlt, fo bag bie letten, außerlich gefichertften Jahre feines Lebens jugleich feine bitterften gewesen find. Lange Zeit hat man die Echuld baran, von Leffing's häuslicher Trauer und förperlichem Leiben abgesehen, allein den Bergögen, bem Amt und ben Berhältniffen zugeschoben, zumal seit Abolf Stahr die Legende bom ju Tode gequalten Martyrer Lessing in die Welt gesetzt hatte. Mit diesem Aberglauben hat Erich Schmidt grundlich aufgeräumt, aber nun zeigt fich bie Reigung, in bas entgegengesette Extrem ju verfallen. Schon erfcheint Leffing hier und ba als ber Undantbare und Gelbstsüchtige, ber Störenfried, ber Querulant. Daß es fo fchwer ift, gerecht zu fein! Es giebt Naturen, die auch die gelindeste, auch die golbenfte Rette, an beren Glang und leifem Klingen neunundneunzig von hundert nur ihre ftolze Freude haben wilrben, als einen unerträglichen, einen aufreibenben Drud empfinben. Golch eine zugleich große und empfindliche Natur mar Leffing: wie sein Beift die fühnsten Boben freien Denkens qu erschwingen nicht mube wurde, fo mar fein Lebenselement die personliche Unabhängigkeit. Nicht wie er hier gebunden war, sondern daß er fich überhaupt gebunden hatte, schon die Borftellung biefer Gefangenschaft im Amt ohne Ende ließ ihn in Bolfenbuttel nicht froh werden. Gie hatte ihn auch anderswo, in Berlin, in Mannheim, in Wien nicht froh werben laffen. Aber an feiner biefer Stätten, bas bürfen wir anderseits breift behaupten, hatte er in ber Bebundenheit fo frei er felber fein burfen, wie es ihm hier verstattet war und blieb, fo lange die Fürsten fich irgend im Stande fühlten, bem Sturm, ber bon allen Geiten, im Laube und im Reiche, fich gegen ben Berausgeber der Fragmente erhob, Trot ju bieten. Thatfachlich hat Leffing boch feine Fehbe gegen Goeze und Benoffen fo weit burchfechten burfen, wie es ihm felber nur lieb fein tonnte, er hat bann feine "Erziehung des Menschengeschlechts", er hat daneben, wie zu Anfang bie "Emilia Galotti", diese schärffte Berdammung der Fürstenwillfür, fo jum Schlug ben "Nathan", die bichterifche Berklarung bes Standpunttes, ben er in ben erbitterten Rampfen um die Fragmente eingenommen hatte, ruhig von Wolfenbüttel ausgeben laffen burfen. ohne ernstlich etwas befürchten zu mitffen. Dag er bies geburft hat als fürstlicher Beamter im Zeitalter bes Abfolutionus, wenn auch bes aufgetlarten, bas ift ber Untheil unferes Landchens an Leffing's Lebenswerte und mahrlich feine ber geringften Berbienfte Braunschweige um die Entwidelung ber beutschen Litteratur.

Mur einen gang bescheibenen Blat baneben, aber boch auch einen, darf ichließlich ein Buchlein beanfpruchen, bas im Geburtsjahr bes "Nathan" 1779 zu Samburg erschien und fich "Robinson ber Jüngere zur angenehmen und nütlichen Unterhaltung für Rinder von Joach im Beinrich Campe" betitelte. Der Berfaffer, tros seiner Ingend - er mar 1746 ju Deensen bei Stadtolbenborf geboren - bereits ein hochberlihmter Babagoge. hatte an einen Gebanten Rouffeau's anknüpfend ben "Robinson Crusoe" des englischen Romandichters Daniel Defoc, ein Buch, bas ichon mahrend bes gangen Jahrhunderts in Deutschland viel gelesen, übersett und nachgeahmt war, zu einem Erziehungebuche verarbeitet. Nicht ber gerade beispiellose Erfolg Diefes Wertchens, beffen litterarischer Werth an sich nicht eben groß und mit dem bes Originale nicht zu vergleichen ift, veranlagt mich, es hier einzureihen, auch nicht die angenehme und bantbare Erinnerung, die wohl die Deiften von une bem alten Freunde unferer Jugend bewahren, fondern bie Thatfache, daß Campe's Robinfon und fein nachstes, eigentlich befferes Buch, "bie Entbedung von Amerita" als die Erftlinge ber Jugendichriftstellerei in Deutschland anzusehen sind. Gewiß hatte er Borläufer — ich erinnere nur au Weiße's "Kinderlieder" und "Kinderfreund" - aber eine specielle Litteratur für die beranwachsende Jugend, wie sie allmählich ins Kraut geschossen und heutzutage, indem sie den Geschmack an ernsthafter Lectüre verdirbt, zu einer Gesahr für die geistige Bildung unserer Nation geworden ist, gab es doch vor ihm nicht. Uedrigens will doch auch das etwas heißen, daß trok Wieland Campe's "Robinson" neben Musaus" "Boltsmärchen" das einzige Stück erzählender Prosa der Aufkläungszeit ist, das wirklich lebendig und wirksam geblieben ist in eben der Form, in der es vor mehr als

hundert Jahren geschrieben worben.

Bas nun nach der Aufklärung in der deutschen Litteratur zu Wort kam, die Genieperiode, demnächst die abgeklärte Reife der klassischen Richtung, daran hat das Braunschweiger Land sammt seinen Bewohnern keinen besonderen Antheil, wohl aber sein Fürstengeschlecht den größten und ehrenvollsten. Ich brauche nur den Namen Auna Amalia zu nennen, um Ihnen das Bild des Mussenhoses vor die Seele zu sühren, mit dem die echte Tochter Herzog Karl's in unvergleichlich größerem Stile und mit unvergleichlich herrlicherem Erfolge die Tradition ihres Hauses fortsetzt und nach der Braunschweiger "Worgenröthe" den Sonnentag von Weimar sitr die

bentiche Dichtung beraufführte.

In Braunschweig selber schien in der That die litterarische Triebfraft mit ber Glanzzeit des alten Collegium Carolinum fich erschöpft zu haben; auch die gange erfte Balfte bes XIX., unferes Jahrhunderts hindurch hat Stadt und Land fchlechterbinge nichts hervorgebracht, mas in dem ftrenggefaßten Rahmen unferer Betrachtung eine Stelle beanspruchen könnte. Doch foll bie qute Beimath diefes Dal barum ungescholten bleiben: fie fammelte und gab auf anderen Bebieten Beftes. Bahrend fich hier an bem neu organisirten Collegium eine Reihe wiffenschaftlicher Rorpphäen aus Rabe und Ferne zusammenfanden, die Blafine und Otto voran, ftanden draußen zwei Stadtkinder, eine von ber nördlichen Wilhelmstraße und eine von der Reichenftraße, als bie unbestrittenen Meister ihrer Wiffenschaften an ben beiben namhaftesten Universitäten Deutschlands, in Berlin Rarl Ladmann, ber erfte Bhilologe, in Göttingen Rarl Friedrich Gauf, ber erfte Mathematiter bes Jahrhunderts. Rechnet man hinzu, daß gleichzeitig ein britter Braunschweiger, Ludwig Spohr, bem wie Gaug noch Bergog Rarl Wilhelm Ferdinand die Wege geebnet hatte, in Caffel ben Dirigentenftab bes Componisten und ben Geigenbogen den besten Meistern ebenburtig führte, fo muß man gesteben: welche Stadt foviel hat und leiftet, die mag in Gottes Ramen auch einmal Romantit und Junges Deufchland über fich bin und an sich vorbei geben lassen, ohne sonderlich mitzuthun.

Aber bann tam die Erschütterung der Gemither vor und während dem wundersamen Böllerfrühling des Jahres 1848 und schlug, mit Görres zu reden, wieder einmal Funten aus dem Kiesel. Zu den lyrischen Sturmwögeln der großen Bewegung hat Braunschweig freilich tein namhaftes Kontingent gestellt — denn den Nachbarn Hoffmann von Fallersleben, obwohl ihn manches mit unserm Lande verband, dürsen wir uns nicht zurechnen — wohl aber pulsirt die Bewegung in den Schöpfungen zweier Dramatiter, Robert Griepenkerl's und des

Grafen Sans von Beltheim. Grieventerl, nord. beutschen Eltern in ber Schweiz geboren, boch icon als Rind mit ihnen nach Braunschweig zurückgelehrt, batte fich bereite auf verschiebenen Gebieten ber Litteratur ohne größeren Erfolg verfucht, als mit einem Schlage im erftes Drama "Maximilian Robefpierre" ben fait Bierzigiahrigen zu einer beutschen Berühmtheit machte. Sein eigener Recitator trat er in zahlreichen Städtm Nordbeutschlands von Bremen bis Breslau auf und fand überall begeisterte Aufnahme: als "Deffias bei beutschen Bühne", als ben "bentschen Shatespeare" feiette ihn auch eine ernsthafte Rritit, die nicht im Banne bei Erfolges ober eines revolutionaren Enthufiasmus fand. Dabei aber blieb es auch. Sein zweites Drama, .die Girondiften", schon im Stoffe weniger bankbar, lieg ein Sinten der Rraft befürchten, und je mehr er dann fich be muhte, burch Zugeständnisse an die Buhnenprazis under rubebedürftiger geworbene Beit feften guß auf bem Tham au faffen, auch für fich felber endlich irgendwo etwa eine Dramaturgenstellung zu gewinnen, um fo weiter int fernte er fich von der Große feines erften Burjet. In Welt ging an bem alltäglich gewordenen Genie wibe. zur neuen Tagesordnung über, neuen Göten nach, und als Griepenkerl 1868 in troftlofen Berhältniffen ge ftorben war, niuften die Netrologe feine Leiftungen in bem Bebachtniffe feiner Beitgenoffen erneuern. Auch unferes Sievers pietatvolles Buch fcheint ein ichonn Grabstein bleiben zu wollen und nicht ber Godel be-Denkmals eines Unfterblichen zu werden. Roch unbe friedigender die Bahn Sans von Beltheim's, bes Dichter wie des Menschen: als er sich 1854 mit 36 Jahren erschoß, ba war ihm für all fein vielfältiges fünftleriide Bemühen noch nicht ein Lorbeerreis aufgegangen. Gein Dramen, in benen er, ein Berächter ber Daffe und ihm großwortigen Führer, ben wirren Zeiten Spiegelbilder aus der Bergangenheit hatte weisen wollen, maren fatt unbeachtet vorübergegangen und eigentlich schon im Drude Makulatur geworben. Seither hat sich wohl Einer und ber Andere, ber ihn zunächst für sich entdedte, bemutt. ihm zum minbesten bei ber gunftigen Litteraturgeschichte nachträglich Anertennung zu verschaffen, aber auch bas ift nicht gelungen. Und doch gehören Beibe, wie der Dichter bes "Robespierre", so ber ber "Dramatifcen Beitbilder", zu denen, die nicht vergeffen werden sollien in zweiter Reihe wenigstens, nach Friedrich Bebbel mb Dtto Ludwig, verbienen fie ihre bleibende Stelle unter den fhatespearisirenden Rraftbramatitern. Bas Grabbe durch wilfte Grimaffen fast immer verfehlt und miborben hat, bas ift ihnen durch jene instinctive Giderbeit des Maghaltens im Ungeheuren, die fonft mit ben echten, großen Dramatitern eigen ift, in ihren beften Berten bisweilen bewunderungewitrdig gelungen, das ber Weist ber Weltgeschichte selber aus ihren verlegenm und vergilbten Blattern gu uns zu reben fcheint. Und bas gilt mehr noch als von Griepenterl von Beltheim. beffen bichterisches Schaffen sich zudem in auffteigender Linie bewegt: fein lettes Stillt "End' und Anfang", beffen Stoff nichts Geringeres ift als ber Untergang ber alten Welt, ber Aufgang bes Germanenthums und bie ftete, ewige Macht ber Kirche zwischen und iber beiben

— bies Stud, freilich ein Buch-, tein Bühnenbrama, zeigt bei einer sprachlichen Birtuosität und einer Schärfe ber Charafteristit im Einzelnen, die hinreißend wirtt, eine Beite und Tiefe des historischen Berständnisses und eine Kraft, Zeitströmungen und Ideen stunlich zu verkörpern, die meines Wissens in der deutschen Dramatit der letten sunfzig Jahre ohne Gleichen ist. Freilich ist die Tichtung kein abgetontes Aquarell zur Belehrung der reiseren Ingend, wie gerade diese Zeitperiode jetzt gern in Romanen geboten wird, sondern ein gigantisches mit allen starken Farben von Sonnengold und Himmelblau bis zu Feuer und Schnutz herab gesättiges Fresko-

gemälde für ftarte Mugen und Bergen. lind ein foldies Berg bat fich baran entzilndet zu bem Berfuche, ben gleichen Beg zu geben mit reinerem Ginn und auch mit größerem Buhnengeschid, Sans Berrig. Gein erftes Drama "Alexander" verrath am beutlichsten ben vorbildlichen Deifter und ift zugleich bes 3ingere beste Leistung. Trothem gehört auch dies, noch viel mehr aber die fpateren Dramen Berrig's bis hinab gu feinem letten "Columbus", zu den typischen Werten jener redlichen Talente, die in der Mitte mandelnd zwischen bem Genie und ber Routine leer ausgehen: bas Genie bolt fich ben Nachruhm berab, die Routine ben klingenden Lohn des Tages berauf, das brave Talent aber, bem zum Genie bie Kraft, zur Routine bie füuftlerische Gewiffenlofigkeit fehlt, bat den Achtungserfolg und im Uebrigen bas Rachfehen. 3ch batte barum Berrig nicht ermähnt, wenn er nicht einmal boch mit einem glitclichen Burfe ber Dann bes Tages gewesen mare und fich sogar nabe baran gesehen batte, ber Reformator bes gangen beutschen Theaterwesens zu werden. Das mar vor 14 Jahren, als fein mohlgelungenes Lutherfestspiel überall mit Fenereifer aufgeführt und mit Begeifterung aufgenommen wurde, nicht blog als ein Mittel zur "Erweckung des evangelischen Bollsbewußtseins", wie man es pries, sondern auch als der Erftling einer deutschen Boltsbuhne der Rufunft. Berrig felber bat bamale biefe Boltebuhne, die ohne Decoration, mit bescheibenen Costilmansprlichen an jedem Orte aufgeschlagen und von Dilettanten, vom Bolte felber wie in Oberammergau, beschritten werden follte zu bramatifchen Darftellungen schlichtefter, vollsthumlichfter Art, in einer eigenen Schrift ausführlich begründet und empfohlen. Die Zeit aber hat gelehrt, daß man aus der Roth keine Tugend machen foll: wir können nicht jur Shakespearebuhne zurud, noch weniger zum Bolkstheater des Mittelalters. Was dies eine Mal gefallen hatte, weil es neu und "stimmungsvoll" war und so gutem Zwede biente, bas tonnte fich auf die Dauer gegenüber dem zweifellos Bolltommneren, an bas man doch längst gewöhnt war, nicht halten. Dit einer Enttanichung endete fo bie Bahn eines reblich Strebenden, dem man Berber's Wort aufs Grab schreiben möchte: voluit, quiescit — er hat gewollt, nun ruht er!

Und nun zu guterlett von all ben Tobten einen Schritt vorwärts noch zu bem einzigen, Gottlob! Lebenbigen, ben wir mit Stolz zu nennen haben, wenn man und fragt, wen heute Braunschweig zu bem Aufgebote ber bichterischen Größen Deutschlands ftellt — Wilhelm

Raabe. Bie ich ben Namen ausspreche, wirb mir warm ume Berg, und ich wunfchte, die Frift, die mir bier que gemeffen ift, begonne, ftatt bag fie bem Enbe zubrangt. Es ift mir oft in diefer Stunde fcmer geworben, mich ju beschränken, abzuweisen und zusammenzubrangen, wo ich mich frei hatte ergeben mogen, nirgende mehr, ale hier. Doch bie Rudficht auf ben Rahmen bes Bangen, ben ich nicht am Schlug noch iprengen barf, gebietet mir, auch hier turz zu fein. Die beutsche Litteratur ber Gegenwart hat in Bilhelm Raabe ben einzigen humoriften großen Stile, ber feit Jean Paul unter und erschienen ift. Denn ber fostliche Sumor Frit Reuter's, ber allen Enttäufchungen und Berfehlungen anm Erot felbft über Weftungsmälle und Befangnikmauern noch bas Banier einer unverwüftlichen Lebenstraft und Lebensfreude schwingt — soviel wir ihm auch banten und fo fehr wir ihn lieben, Meifter bleibt er boch nur, folange er naiv fich auf bas Stoffgebiet unb Befichtetreis eigenster perfonlicher Erfahrung Jeber Schritt über biefe Grenze binaus beschränkt. ift ein Bagnig von zweifelhaftem Erfolge, und felbft innerhalb feines Bereiches tann es gefchehen, bag ber Dichter, wie in "Rein Sufung", den humoristen verleugnet und von feinem Gegenstande ergriffen in ben Bann leidenschaftlicher Empfindung gerath. Andere der weltumfaffende, ber reflettirende humor: gwar murgelt auch er in einer Naturanlage, auch er wird feinen Augenblid den innigen Zusammenhang mit bem Boden, aus dem er gewachsen ift, und das liebevolle Mitempfinden mit dem Leben, das ihn umgiebt und bas er wiedergiebt, verlieren. qualeich aber sucht er eine Bobe ber Ertemtnig und inneren Freiheit zu gewinnen, von der herab er wiederum alles Treiben und Bahnen ber Welt im weitesten Sinne unter fich fieht, also bag er bas Rachste und scheinbar Fernste, bas Rleinfte und Größte, Bergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen und sub specie aeternitatis Menschen und Dinge in ihrem eigentlichen Werthe au zeigen vermag; biefe Ertenntnig, in beren Lichte Leib und Luft des Lebens ausgeglichen und itberwunden erscheint, diese Freiheit, die Andern mitzutheilen, der Bred feines Schaffens ift, fest eine ungeheuere Gultur voraus. Der naive humorist giebt in wenigen Werfen fein Beftes und wird bann erlahmen, ber reflettirenbe muß nothwendig machfen, wie er weiterschreitet. Go hat Wilhelm Raabe feit vierzig Jahren bem beutschen Bolte die Gaben feines humore geboten, fdwerwiegende und eigenartige Gaben, auch einem ernsteren Geschmade nicht immer recht, vollends für den Rinderfinn ber Maffe, die an luftigen, schillernden Seifenblafen ihre Freude hat, meist zu schwer und herbe. Aber unbefümmert um Beifall oder Ablehnung, Gunft oder Gleichgultigfeit bes Bublicums und ber Kritit, feiner Rlife angehörig, auch in truben Zeiten nur auf fich felber und fein Gewiffen gestellt, bat er ftill feine Saat weiter gestreut und gewartet, daß fie aufgebe. Hun ift fie aufgegangen, lange schon, und lohnt ihn mit ber Liebe einer trenen, ftetig machfenden Bemeinde, foweit beutiche Bergen fchlagen, mit ber Anertennung ber Aunftridner, die sein fester Gang gezwungen hat, ihm nachzubenten und nachzugehen, und mit ber Achtung ber Mitimebenten. ber Alten, wie der Allerjüngsten: benn sein Standpunkt, einmal über die Tagesmeinungen und parteien gewonnen, ist eben darum nicht veraltet und kann nie veralten. So sieht ihn Deutschland unter den wenigen Dichtern der Gegenwart, deren Werken Dauer oder nach der kurzlebigen Menschen Ausdruck Unsterblichkeit in Auss

ficht fteht, in erfter Reihe.

Wir Braunschweiger aber haben zu ihm noch ein besonderes Berhältniß oder sollten es doch haben. Denn der Mann, der 1857 in seinem Erstlingswerke gelobte: "Deutschland, großes Baterland, vergesse ich dein, so werde meiner Rechten vergessen!" und der dies Gelöbniß in Zeiten, wo es ein Schmerz war, ein Deutscher zu sein, und wieder in Zeiten, wo das Baterland seiner zu vergessen schie, mit gleicher Treue in jeder Zeile, die er schrieb, gehalten hat — er ist zugleich in einem Maße das Kind und die Stimme unserer engeren Heimath, wie kein Anderer unter Allen, denen wir auf unserer langen, wechselvollen Wanderung durch die Jahrshunderte begegnet sind.

Bliden wir zurud: unverkennbar waren überall die gemeinsamen Züge des niedersächsischen Stammes, die seste, derb zugreisende Art in Ernst und Spaß, die Borliebe für die charakteristische, nicht die schöne Linie als Mittel der Kunstdarstellung, die Neigung, die eigene, besondere Persönlichsteit zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen, unwerkennbar auch von Ansang an der durch die Umstände begünstigte Stammestrieb, den Zusammendang mit den Sachsen drüben jenseits der Nordse aufrecht zu erhalten; aber mit wenigen Ausnahmen hätte das, was so geschaffen ward, anch ebenso gut in Lübeck oder Bremen, in Mecklenburg oder Holstein oder Hannover ans Licht treten können.

Wilhelm Raabe aber wurzelt mit all feinem Empfinden, Schauen und Schaffen im Braunschweiger Lande: aus ihm ift er entstammt, zu ihm zweimal aus ber Fremde, foviel fie auch zu bieten hatte, was wir nicht bieten konnen, gurudgefehrt, in ihm hat er vier Fünftel seines Lebens zugebracht, ihm gehört jenes "golbene Beimathsgefühl", bas Abolf Stern vor Allem seinen Dichtungen nachrühmt. Da liegen sie von der Wefer und dem "Obfelbe" bis jum "Dräumling" und wieder bis zu ben harzbergen, die kleinen, stillen Städte, aus benen Raabe's Belben ausziehen, die Dörfer, Bofe, Mühlen und Forsthäufer, die "alten Nefter", in die fie heimtehren, wenn fie der Welt das Ihrige abgewonnen haben oder auch ihnen die Welt da draußen zuviel geworden ift, und mitten inne diefe unfere gute alte Stadt, beren jähes Auswachsen zur Großstadt sich auch in feinen Geschichten spiegelt, die Stadt ber "versunkenen Garten", des "Rrabenfeldes" und bes "Bogelfangs". Und auf diesem Boben hauft oder haufte in Baldminteln, Sandwerterftuben und Binterhäufern, felten im erften Stod ber Strafenfeite, neben foviel alltäglichem and das viele wunderliche Bolt, das durch feine Bucher geht und bas Ropfichutteln bes gang Modernen erregt, in beffen "Milieu" es nicht paßt. Da find fie endlich auch gezogen und geritten, bie festen Manner vergangener Tage, Die Raabe's feberischer Blid erschaut und feine Runft in wenigen Strichen une lebendig gemacht hat,

ber "Junker von Denom" und "Lorenz Scheibenhant und Klaus Edenbrecher und so viele Andere bis hrab zu dem herrlichen Kleeblatt des "Obseldes" und zu den Mitkämpsern des schwarzen Herzogs und zu den großbeutschen Schwärmern für "Mutter Germania".

So lebt der Dichter in seiner Heimath, und so lebt

So lebt der Dichter in seiner Heimath, und so leht biese Heimath, Land und Bolt, Gegenwart und Bergangenheit, in seinen Werten und wird mit ihnen und durch sie fortleben, will's Gott, in ferne und serne Beiten!

### Medaisseure am Sofe der Serjöge Seinrich Jusius und Friedrich Alrich in Wosfenbüttes<sup>1</sup>).

Bon B. J. Meier.

Es ware ohne Zweifel eine höchst bantenementhe Aufgabe, die Beziehungen bes welfischen Bergogshaufes ju ben bilbenben Runften und feine Berbienfte um beren Förberung im Bufammenhang und auf Grund ardi valischer Forschungen zu bearbeiten, und es ist sicherlich nur eine Frage ber Beit, wann diefe Aufgabe geloft wird. Aber wenn es ichon fonft fein Fürftenhaus giebt, w fich Jahrhunderte lang ununterbrochen von einer Beneration zur andern warme Liebe und mahres Berftandutz für die Kunst vererbt hat, so darf man sich nicht wer hehlen, daß gerade bei ben Welfen oft febr weite guda klaffen, die von derartigen Bestrebungen mehr ober weniger völlig leer find, und es ift gang besondere # bedauern, daß gerade jur Zeit der höchften Blüthe denich nationaler Kunft, in der Zeit der Fruhrenaiffance bie fast zum Ende des XVI. Jahrhunderts, bedeutenden Schöpfungen im Auftrag ober unter Anregung ber braunschweigischen Fürsten nicht entstanden sind: por Allem hat feit den Tagen Beinrich's des Löwen, die in Blafiusdom den Bau der ersten monumentalen Rinke bes gebundenen romanischen Stils in Nordbentidland faben, die bilbende Runft mit einer einzigen Ausnahm weber am Sofe ber braunfchweigifchen noch ber lunt burgischen Linie jemals die Führung auch nach aufen hin übernommen. Wie Beinrich ber Jungere von Bolfer buttel, um von den Jahrhunderten vorher zu schmeigen feine ganze Kraft erft an die Bertheidigung jemet tatholifchen Glaubens, aber auch feines größtentheile ber neuen Lehre jugewandten Landes gegen ben fcmalla bischen Bund, später an eine außerft erfolgreiche Ber waltung feste, fo wandte fich fein lutherifder Gom, Gerzog Julius, der nicht weniger wie fein Borganger als forgfamer Landesvater gerühmt wird, vor Allem ber Einführung der Reformation zu, die schönen Runft ließen aber beibe leer ausgehen. Das follte erft burd Beinrich Julius anbers werden. Runft und Miffen schaft, von denen wenigstens die erste so lange in Wolfen buttel vernachläffigt war, sind gleichmäßig von ihm & pflegt worben, die Runft insbesondere in allen ihren

<sup>1)</sup> Der Auffat wiederholt die Ergebniffe einer eine gehenderen wiffenschaftlichen Untersuchung, die in den Blättern für Mungfreunde 1896, Sp. 2038 ff. veröffente licht ift.

Ameigen. Wie er bie erfte ftebenbe Buhne an feinem Hofe hielt, wie er felbst als der erste unter den deutschen Fürsten für die Buhne Dranten fchrieb, die in der Litteraturgeschichte ihre feste Stellnng fanben, wie er ben bedeutenden Musiter Dichael Bratorius nach Bolfenbuttel jog, fo verfunden noch heute ber ichone Bau bes Juleums in Belmftebt und die herrliche Sauptfirche in Wolfenbüttel, Schöpfungen bes aus Weimar geburtigen Baul Frande, das Intereffe, das ber hochfinnige Fürst auch der bilbenden Runft entgegenbrachte.

Daffelbe wiederholt sich im Rleinen bei einem befonberen Zweige ber bilbenben Runft, ber namentlich im XVI. und XVII. Jahrhundert eine ganz hervorragende Rolle im Runftleben Deutschlands gefpielt hat, und bem bie folgenden Zeilen gewidmet fein follen, der Medailleurtunft. Bas beute die Photographie ift, das war damals bie Bildnigmebaille. Schon in ber erften Salfte bes XV. Jahrhunderte in Italien namentlich burch ben großen Maler Bittore Bifano zugleich ins Leben gerufen und zu ihrer höchsten Blitthe gebracht, wurde biefe Kunft, wie wir jest wiffen, burch Mailanber Kunftler, namentlich burch Gian Marco Cavallo im Jahre 1506 nach Sall in Tirol getragen, ber bebeutenbften Mingftatte ber österreichischen Erblande, in ber 1484 bie ersten, auch künstlerisch hochstehenden Thaler geschlagen maren, aber nun auch die ersten beutschen Debaillen gefertigt murben. Balb murben bann Murnberg und Augeburg, wie überhaupt in der bildenden Runft, fo auch in ber Mebailleurtunft bie Sauptwertstätten in Deutschland. Gine endlose Reibe biefer außerlich von Italien übernommenen, aber in burch und durch deut= fchem Beifte gebachten und ausgeführten Bilbniffe ift uns erhalten, und wir tennen bei vielen ben Rünftler, ber fich oft auf ihnen genannt hat. Ebenfo, wie in Italien, aber im Gegenfat ju fpateren Jahrhunderten, die nur die Brägung tennen, wurden diefe Medaillen durch Buß hergestellt, nur mählten bie Deutschen statt bes leicht tnetbaren Bachfes, bas bie Italiener vorzogen, zur Anfertigung ber Modelle Solz, — und zwar meift Buchsbaumholz — ober Sohlen= hofer Raltftein, die beibe dem liebevollen Gingehen der Deutschen auf die kleinsten Ginzelheiten des darzustellenden Ropfes entgegentamen und fo icharf geschnitten wurden, daß beim Bug, ber die fchroffen Uebergange milbert, noch immer genug Scharfen gurudblieben. Dieje echtbeutsche Rleinkunft fant nun aber bei ben welfischen Fürsten bes XVI. Jahrhunderts nur febr felten Eingang. Zwar tennen wir Gugmebaillen Beinrich's b. 3., Erich's von Ralenberg, Frang' von Gifhorn, Julius', die von trefflicher Arbeit find, aber fie find gang vereinzelt geblieben und fast alle gelegentlich, bei poriibergebendem Aufenthalt ber Fürften in Gudbeutschland ober in den Niederlanden in Auftrag gegeben worden. Wieder war Berzog Beinrich Julius der erfte, der einen Medailleur, vermuthlich einen Goldschmieb, bauernd, wie es scheint, beschäftigte und wohl gerabezu an feinen Sof jog; wenigstens besiten wir eine Reihe von Medaillen aus dem letten Jahrzehnt bes XVI. Jahrhunderts von ihm und seiner Gemahlin Elifabeth, Die gemeinsamen Stil verrathen und auch auf

ben Bilbnifthalern bes Bergoge von 1589 bie 1597 Nachahmung fanden. Aber es ift nicht befannt, wer der begabte, realistisch, bisweilen freilich auch flüchtig arbeitenbe Rünftler mar; nur wiffen wir, daß eine fünftlerisch viel höher ftehende, von einem anderen Meifter herrührende Medaille von 1582, die den Herzog im Alter von 18 Jahren barftellt und von ber nur ein Eremplar (im Bergogl. Mufeum) befannt ift, nach einem als Delbild völlig tunstgemäß ausgeführten, jetzt im Museum ju Gotha befindlichen Entwurf Abam Offinger's, bes Dofmalere bes Bergoge in Groningen, ausgeführt ift, wobei aber ber Medailleur tropdem feine Sigenart wahrte.

Das Intereffe bes Bergogs Beinrich Julius für Medaillen wurde bann mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts lebhafter. Mus biefen Jahren befagen wir nämlich ichon immer eine große Angahl folcher fleinen Runftwerte (27 im Gangen), die von Sammlern boch bezahlt werben, aber fo felten find, daß auch bas Berzogl. Mufeum nur einen fleinen Theil ber ganzen Reihe fein eigen nennt. Diefe funftlerisch bebeutenben und namentlich bei einem hohen Relief in außerordentlicher Schärfe ausgeführten Mebaillen laffen fich, auch wenn wir von dem Runftlermonogramm absehen, auf ben erften Blid ale Werte eines Meiftere ertennen. Sie zeigen nämlich nabezu ansschließlich die finnbildliche Darftellung eines Spruches, der um die Darftellung herumläuft und auf der Rudfeite entweder bas Bergogsmappen oder einen Bere, ber ben Sinnfpruch ber Borderseite weiter ausführt, 3. B. auf der Borderseite einen Abler, dessen Bruft durch einen Pfeil durchbohrt ift und bie Worte bie pereo, auf der Rudfeite ben Bers:

Diefen Pfeil hab felbft gefiedert ich, Der boelich jest verwundet mich ; Das ift der Lohn, so in der Welt, Für erzeigte Wohlthat gefällt.

Sie fallen in die Jahre 1610 bis 1612 und find bei v. Braun, Bollständiges Braunschw. Llineb. Müng- und Medaillencabinet M. 138, 141-162, 164-166, 241 aufgeführt und größtentheile bei Rehtmeier, Braunfchm .-Luneb. Chronit, Taf. XI-XV, ober bei Geelander, Gentis Brunsvico-Luneb. numismata ac monetae, Taf. 19, 24—26, 32, 33 abgebildet; auch rühren von bemfelben Meifter ber eine Medaille von 1603 mit dem Reiterbild des Herzogs, sowie die auf seinen Tod von 1613 und die auf die Belagerung der Stadt Braunschweig burch Friedrich Ulrich von 1615, und gerade bie beiden letten, mit den Bildniffen der Herzöge geschmückten muffen ale bie Sauptftude ber gangen Reihe gelten. Bichtig ift nun, bag, abgesehen von biefen brei Studen, die Medaillen fast fammtlich von ungerechten Unfeindungen und Berlaumbungen bes Bergoge fprechen, bie biefer mit Ergebenheit und frommem Ginn ertrug, und es tann tein Zweifel fein, baß fie fich auf ben langjährigen erbitterten Streit bes Fürsten mit feiner Stabt Braunschweig beziehen, zumal da derfelbe Gedanke in ben von Beinrich Dleibom b. Aelt. gedichteten Berfen eines Solgichnittes bes Elias Solwein in Bolfenbuttel mit bem herzoglichen Bilde begegnet, ber jedem Theile ber bei Jacob Lucius in Helmstebt erschienemen "Braunfdweigischen Sandel" beigegeben ift. Much burfen wir

vermuthen, daß nicht allein der Auftrag zu diefen Schauftuden, sondern auch die Auswahl der Sinnsprüche, die Bestimmung der Darstellungen, ja auch die Berse vom

Bergoge felbft herrühren.

Dem fünftlerischen und geschichtlichen Interesse aber, bas diefe Diedaillen fomit gewähren, gefellt fich fchlieklich noch ein technisches, und erft hierdurch wird ihre hobe Bedeutung für die Medaillentunft überhaupt in bas rechte Licht gestellt. Während nämlich die Medaillen, foweit fie von hohem Relief find, muhrend bes gangen XVI. und eines großen Theils des XVII. Jahrhunderts ausschlieglich burch Bug bergestellt find, die geprägten Medaillen diefer Beit aber bas flache Relief ber gewöhnlichen Mitnzen zeigen, vereinigen jene Mebaillen bes Bergogs Beinrich Julius bas hohe Relief ber gegoffenen und die allgemeine Berftellungeweise ber flachen Debaillen, beweisen aber baburch, bag fie nach einem gang neuen Berfahren geprägt find, und zwar bemfelben, bas feit jener Beit immer weitere Berbreitung fand und schließlich im XVIII. Jahrhundert allgemeine Beltung gewann, bis erft in unferer Zeit die fünftlerisch bober ftebende Gußtechnit baneben wieder auftam. Jenes Berfahren beruht nämlich auf ber Anwendung einer Bräge= mafchine, aber nicht bes zuerft (1566) in Sall in Tirol nachweisbaren fog. Balzwerts, beffen beibe Rollen bas Bild ber Borber- und ber Rudfeite wiederholt vertieft eingeschnitten zeigen und sobald fie gedreht murden, Beprage neben Beprage auf einen burchlaufenben Streifen (Bain) bes betreffenden Metalle bruden, fondern ber Spindelpreffe, die, burch eine lange Querftange in Bewegung gefett, Dberftod und Unterftod des Geprages ftete gang genau und gleichmäßig auf den Schrötling wirfen lägt und die baber unter Bermeibung bes fog. Doppelichlage in einer beliebigen Angahl von Stofen ben Schrötling bearbeitet, bie biefer auch die tiefften Stellen ber Stempel wiedergiebt. Denn die Benutung des Balgwerks ift für die Dledaillen des herzogs aus bem Grunde ausgeschlossen, weil ihr bobes Geprage unbedingt einen wiederholten Drud erfordert, das Walzwert aber nur ein einmaliges Durchziehen bes Schrötlings geftattet. Dun hat bisher ber Lothringer Nicolaus Briot, ein erfindungereicher Ropf und unermüdlicher Rampfer für feine neuen Ideen, ein Mann, der fein Amt als Müngmeister an ber Königlichen Müngstätte in Baris in Folge der Anfeindungen feiner neibifden Amtegenoffen aufgeben ningte, dann aber an der Minge in London eine umfaffende Thatigfeit entfalten tonnte, als Erfinder bes Spinbelmerkes, bes fog. Balancier, gegolten. Briot hat jedoch erst 1615 seine Denkschrift über die nene Maschine eingereicht und ift gar erft 1625 von Baris, wo er sie nicht in Thätigkeit seten konnte, nach England gegangen, seine Erfindung war also offenbar noch nicht bekannt, als der Medailleur des Herzogs Beinrich Julius eine ganz ähnliche Dtaschine in Anwendung brachte. Und felbst in bem Fall — ber übrigens nicht einmal mahrscheinlich ift -, daß die Spindelpresse schon vorher befannt war, beruht das Berdienst bes Rünftlers wenigstens auf ihrer erstmaligen Anwendung für hoch erhabene Medaillen; er ist daher geradezu als Bater der modernen Medailleurfunft zu bezeichnen, und am Berzoglichen Sofe in Wolfenblittel ift bie erste Mebaille biefer nenen Art geprägt worben.

Ber aber mar diefer Künftler?

Er hat fich auf nabezu allen feinen geprägten Rebaillen mit H R bezeichnet, aber ba ein etwas alterer, im Rurfürstenthum Sachien thätiger Rünftler fic ebenfo bezeichnete, fo murbe ber Bolfenbuttler Monogrammift einfach als beffen Gohn angefeben und machte als folder die Wandlungen mit burch, denen ber fach fifche HR unterworfen war, hieß alfo querft Beinrid Reit b. 3., und sobald diefer ale eine gang apolimphe Berfonlichkeit, als mahrer Berfertiger ber fächfijden Stude aber ber Leipziger Golbichmieb Bans Reinhard nachgewiesen mar, Sans Reinhard b. 3. genannt. Die Aufflärung brachte endlich ein jungft veröffentlichter, auf der Bibliothet in Wolfenbuttel befindlicher Brief Herzog Philipp's von Bommern = Stettin vom 22. Juli 1615 an ben Augeburger Batrigier Philipp Sainhofer, der bem Bergog bei ber Erwerbung von Rund gegenständen fo erfolgreichen Beiftand leiftete, aber auch für sich selbst sammelte. Herzog Philipp berichtet hier, bag ihm 4 filberne Schaumungen mit finnbilblichen Darftellungen jugegangen feien, die wir auf Grund feiner Befchreibung als Werte unferes H R noch nach weisen tonnen, unter ihnen die Sterbemedaille auf Heinrich Julius von 1613 und die Belagerungsmedaille Friedrich Ulrich's von 1615; dann fligt er aber noch zwei außerst wichtige Angaben bingu, erfteus, die Stude feien in Stahl geschnitten und gebrudt ober gefchoben (entweder verfchrieben für "geschroben" = "geschraubt" ober gleichbebeutend mit "gedructt"), wodurch die oben vermuthete Anwendung ber Spinbelpreffe ermiefen wird, und zweitens, bet Meifter heiße Beinrich Rappus. Mann war aber ichon anderweitig befannt, benn bereit Cuno nennt in den Memorabilia Schöningensia als seinen Urgrofvater Beinrich Rappost, Bofgolbschmied und Juwelier bei Bergog Friedrich Ulrich und zugleich Schlofthauptmann in Wolfenblittel, und es tann ferner fein Zweifel fein, daß ein gleichnamiger Deifter, der 1579 auf 10 Jahre als Hofgolbichmieb in Berlin angestellt murbe, aber ichon 1574 bort bas Bürgerrecht erworben hatte, und von bem wir Gugmebaillen branbenburgischer Fürsten z. B. von 1588 nachweisen tonnen, ber Bater bes in Wolfenbüttel thatigen Runftlers ift. Sodann aber find wir im Stande, biefen auch urfundlich in Wolfenblittel nachzuweisen, freilich nicht im herzoglichen Archiv, sondern im Kirchenbuch ber Hauptfirche B. M. V., das 1612 begonnen ift und für die Geschichte der am fürftlichen Sofe thatigen Rünftler bei dem Mangel an sonstigen Nachrichten eine — bisher freilich nur fehr wenig benutte - Quelle erften Range bildet Sier ift nun ber "Capiten" Seinrich Rappost einmal ale Taufzeuge, mehrmale ale Bater von ver ftorbenen Kindern und schließlich felbst als Toder am 3. Januar 1616 aufgeführt. Aus den Angaben über feinen Bater und aus dem Umftand, dag nicht sein Sohn Beinrich Julius, der nach Cuno's Mittheilung fpater Hofgolbichmied ber Bergogin Anna Sophia in Schöningen war, fonbern, wie wir gleich

sehen werben, ein anderer Goldschmied sein Geschäft weiter fortfeste, bag jener alfo offenbar noch nicht bas bagu erforderliche Alter erlangt hatte, konnen wir ben Schluß ziehen, bag Beinrich Rappost im besten Mannesalter ftarb. Aber nicht allein feine Beirath, fonbern auch die Geburt feiner fammtlichen Rinder, von benen im gangen 6 nachweisbar find, muffen vor bem Jahre 1612 stattgefunden haben, da das Rirchenbuch ihrer nicht gedenkt. Bu Lebzeiten bes Baters ftarben 2 Rin-ber, 2 andere im Jahre 1618, außer Heinrich Julius blieb bann nur noch eine Schwester am Leben, die nebst der Mutter aber auch schon 1646 als tobt, aber nicht in Wolfenbüttel beigefett bezeichnet werben. Aus ber Che bes Beinrich Julius R. mit Elifabeth Bedwig Ragholz ftammte eine Tochter, bie mit bem Schöninger Rämmerer und Rathsherrn Joh. Heinr. Cuno († 1716) vermählt und Mutter bes erwähnten Rectors am Anna Sophianeum Sigism. Andreas Cuno war, und ein Sohn, der Beh. Greng- und Forstsecretair Frang Bhilipp (geb. in Schöningen 1651, geft. in Bolfenbuttel 1698), mit bem die Familie im Mannesstamm

ausgestorben zu sein scheint.

Man durfte fcon aus bem Umftande, bag die geprägten Medaillen des HR mit dem Jahre 1615 endigten, auf ben balb barnach erfolgten Tob des Meifters ichließen, aber auf Grund des weiteren Umftands, daß spätere Medaillen auf Herzog Friedrich Ulrich von ganz derselben Art H V P und G W gezeichnet waren, vermuthen, daß Rappost's Geschäft, als er gestorben war, nach einander in verschiedene Sande fam. Dag mit ben Buchstaben H V P ber hervorragende Medailleur Sans von (ber) Butt gemeint fei, wußte man bereits. In feiner "Fortsetzung ber Joh. Reuborferiden Rachrichten von berühmten Runftlern und Sandwertern" berichtet Andreas Gulden von ihm, daß er (bis 1650) in Nurnberg lebte, wo er für Buftav Abolf 1632 eine Erzbufte - übrigens auch eine große Debaille - arbeitete, und daß er nach feinem Fortzug bon Rurnberg in Caffel gestorben fei. Beitere Rachforschungen ergaben, daß "am 14. Febr. 1653 Johann von der Butt von Nürnberg, Goldschmied und Bachsboffirer feines Alters 61 Jahr" in der Altstadt Caffel begraben worben fei, daß er alfo im Jahre 1590 ober 1591 geboren fein mußte, und ferner daß ber 1619 gestorbene Murnberger Goldschmied Johann Bhilipp v. d. Butt vermuthlich fein Bater gewesen war. Butt's Medaillen auf Friedrich Ulrich wiesen barauf bin, bag er, wie bemerkt, eine Zeit lang auch in Wolfenbilttel thatig gewesen, ja daß er wegen der vollfommenen Uebereinstimmung feiner Arbeiten mit benen von Rappost in deffen Wertstätte gelernt, gearbeitet und, ba er sich nach bes Deifters Tobe berfelben Bragemaschine bedient hat, beffen ganges Geschäft übernommen haben muß. Nun pflegt bies in ben Zeiten bes Bunftzwangs in der Form zu gefcheben, daß ber Nachfolger im Gefcaft die Bittwe feines Borgangere heirathet, und bas wird uns in der That durch bas Wolfenbuttler Rirchenbuch bestätigt, bas beim Jahre 1617 die Eintragung hat: "Item ben 9. [März] hat auch hans von ber Butte mit Frau Magdalenen Berrn Beinrich Rappost's

nachgelaffener Wittme Hochzeit gehalten." Mm 11. Januar 1618 hat bann Butt eine Tochter Unna taufen laffen und in ben Jahren 1620 und 1621 mehrmals Gevatter gestanden. Aber zwischen 1624 und 1626 muß er Wolfenbüttel verlaffen haben; benn 1624 bat er noch eine Mebaille gang in ber Art ber Rappost'schen mit Gulfe ber Spindelpreffe gearbeitet, beren er fich, wenn wir Gulbens Worte richtig verfteben, in Mirnberg nicht mehr bediente, aber bereits 1626 hat ber Meister G W, ber nun wieber in genauem Anschluß an Butt schafft, eine Medaille auf Friedrich Ulrich gearbeitet und bezeichnet. Und auch hier läßt fich ber Uebergang bes Golbichmiebegeschäfts mit Silfe bes Kirchenbuche genau feststellen. Am 29. April 1621 heirathete nämlich der Goldschmied Beorg Beiß von Nürnberg die Jungfrau Anna von ber Butt, gewiß Sans v. b. Blitt's Schwefter, und ihn haben wir and in dem "Goldschmied Georg in Rappost's Hause" zu ertennen, der am 24. Februar 1622 und am 19. Mai 1628 ein Kind zur Taufe bringt. Ihm hat also Butt bei feinem Fortgang von Wolfenbuttel fein Geschäft übergeben. Dann verliert sich aber jede Spur Bei ben Schreden, von benen Bolfenbuttel von ibm. damale heimgesucht war, ift bies nicht zu verwundern. Rach der Schlacht bei Lutter a. B. blieb eine dänische Besatung auf dem Schloß, die den unglücklichen Herzog wie einen Befangenen hielt und fich fogar am fürstlichen Silberichat vergriff, um barans bie befannten Sahnreithaler zu pragen, und vom December 1627 bis zum August 1643 hauften bier die Raiserlichen. Die Bahl ber Bürger fant bamale von 1200 auf 150, und wer nicht ber furchtbaren Best zum Opfer siel ober burch zwingende Umftanbe an ben Ort gebunden war, nahm ben Wanderstab in die Hand. Das wird auch bei Georg Beiß geschehen sein, ba ich ihn unter ben Tobten biefer Jahre nicht aufgefunden habe; wohin er fich aber gewendet, miffen wir ebenfowenig, ale wir fpatere Medaillen von ihm tennen. Selbst nach ber endlich im Jahre 1644 erfolgten Rudtehr des Bergoglichen Bofes in die alte Residenz vergingen noch viele Jahre, bis wieder ein namhafter Medailleur hier seine Thatigkeit Die weitere Durchforschung bee Bolfenbuttler Rirchenbuches wird uns hoffentlich noch einmal bestimmtere Nachrichten auch iber biefen und andere spätere Meifter geben. Best aber gilt es noch einmal auf die drei oben behandelten Rünftler zurudzutommen. Denn nachdem wir beren enge Berbindung mit bem Bofe und rege Thatigteit auf bem Gebiete der Medaillen= pragung fennen gelernt haben, muffen wir uns fragen, ob nicht bie gahlreichen ovalen Bugmebaillen jener Beit, bie fog. Gnadenpfennige mit den Bildniffen der Bergöge Beinrich Julius und Friedrich Illrich, sowie ber Berzoginnen Elifabeth und Anna Sophia benfelben Ursprung, wie die geprägten Medaillen haben. Zwar ist beren Berftellung eine gang andere. Während es fich bei ben geprägten Debaillen barum handelt, die Darftellung - fei es vertieft für den Stempel, fei es erhaben für bas Mobell, bas bann gehärtet und vertieft in ben Stempel geschlagen wurde - in Gifen ju fcmeiden, modellirte der Rünftler bei ben Bugmedaillen

bas Mobell aus Bache - benn biefes hatte feit ber zweiten Balfte des XVI Jahrhunderts auch in Deutschland für diefen Zwed Aufnahme gefunden. Aber erftens ift es auch in biefem Fall ber Golbichmieb, ber bas Modell liefert, und zweitens findet sich besonders in der Darftellung ber Bildniffe zwischen beiben Reihen eine folche Uebereinstimmung, daß an dem gleichen Urfprung berjelben gar nicht zu zweifeln ift. Das ift aber infofern von besonderer Bebeutung, ale bei der fcmierigen Berftellungeart des eifernen Brageftenipele die den Bachemodellen und Bugmedaillen anhaftende funftlerische Weichheit z. Th. verloren geht, uns also erft die Letteren eine rechte Borftellung von ber Bebeutung wenigstens ber beiben erften Medailleure geben; ihre Werke gehören mit zum Besten, mas bie bamalige Zeit auf biefem Bebiet geschaffen hat. Aber freilich fteben bie drei Runftler nicht auf der gleichen Sohe. Un Befähigung überragt Bans v. d. Butt felbft feinen Deifter Beinrich Rappost; mit feiner großen geprägten Debaille auf Friedrich Ulrich, die bas Bruftbild bes Bergogs in ovaler Barodeinfaffung zwischen Lorbeer- und Gichblattern bargtellt, hat jener bas fconfte Stud ber gangen Reihe geliefert, vor Allem auch, was die Füllung des Medailleurunds betrifft. Und es scheint, als ob Butt noch zu Rappost's Lebzeiten wenigstens einen ovalen Gnadenpfennig auf denfelben Bergog felbständig gearbeitet hat. Aber er hat fich auf Diefer Bobe nicht gehalten. Erwedt es ichon von feiner Lebensführung teine gute Borftellung, wenn Andreas Bulben von ihm berichtet, daß er nach Caffel ausgewandert fei, weil er in Mürnberg fehr liederlich gelebt hatte, und daß er bort in Armuth gestorben fei, fo läßt fich ein rafcher Diebergang feiner Runft auch an feinen Werten felbft beutlich mahrnehmen. Die große geprägte Medaille auf Gustav Abolf von 1632, ja schon bie noch mit Silfe der Bragemafchine, also gewiß noch in Wolfenbuttel hergestellte und baber altere Debaille auf Raifer Ferdinand zeigen eine handwertemäßige, jedes Schwunges entbehrende Muffassung. Aber es find boch immerhin fleißige Arbeiten. Bedenklich bagegen ift ber Umftand, daß es Debaillen giebt, zu benen einfach bie alten Rappost'ichen Stempel hervorgeholt und unter gang rober Menderung ber Jahreszahl umbatirt find. So ift es benn auch tein Zufall, daß der Meister noch nach seiner Berheirathung und Aufnahme in die Innung zweimal den Aufenthalt wechselte und schließlich in Noth und Elend sein Leben beschlog. Bon Anfang an ber unbedeutenbfte unter ben brei Rünftlern mar Beorg Beiß; feine Arbeiten überfteigen niemals bas Mittelmag ber bamaligen Leiftungen. Aber nichts ift boch mehr im Stande, die Bebeutung eines Rappost und Butt zu fennzeichnen, als ber Umftand, bag ein namhafter Formenschneiber, wie Elias Solwein, aber neben ihm auch andere Bolgichneider und Rupferftecher fich die Medaillen zum Borbild nahmen und nicht allein beren bilbliche, sondern auch beren finnbilbliche Darftellung gang getren nachbilbeten. Go icheint es, als ob besondere Rappost nicht allein auf feinem engeren Bebiet allgemein in Deutschland die Führung über-

non:men hat, sondern am Hofe zu Bolfenbuttel bie Stellung inne gehabt hat, die fonft damals bem Maler gebührte.

#### Aurze Nachrichten.

Mus den Delperiden Gemeinderechnungen.

Die Gemeinderechnung des Dorfes Delper aus dem Jahre 1813, geführt durch den Ortsvorsteher Johann Christoph Oppermann, enthält einige bemerkenswertze Bosten, die uns in die Berhältnisse, insbesondere in die Kriegslasten jener Zeit einen deutlichen Blid thun lassen. Es heißt hier u. A.:

An den Herrn Kaufmann Krause für Hafern, welchen die Französische Cavallerie erhalten, jo in Deiper im Quartier war

Für 2 Aderwagen, welche nach Magdeburg zur Kriegstuhr geschickt und nicht gekommen sind, ift an den gewesenen Eigenthumer derselben dafür bezahlt 80 .f.

Der Schluß der Rechnung lautet: Compensando hat Rechnungsführer an Vorschuß geleistet 567 .P 10 34. Die Rechnung vom Jahre 1814 enthält noch folgende

Posten:

hieselbst geschlachtet, wurden bezahlt . . . 48 F. Für einen Anker Brantewein, so die Französische

Für das Gefetz-Bulletin an den Herrn Canton Maire Harten zu Wettlenstedt bezahlt . . . 4 f. An den Herrn Canton Maire Harten zu Wettlen

Auch im Jahre 1815 sind berartige Ausgaben noch verzeichnet:

An den Einnehmer Holzberg hiefelbst für Ein quartirung bezahlt . . . . . . . . . 50 \$.

An den Herrn Kreis-Amtmann Helmuth und herm Kanfmann Löbbede zu Braunschweig ben Beitrag für die verwundeten Krieger bezahlt mit . . . 105 f.

Neues Brannichw. Schutblatt. Ro 10 u. 11. H. Tiemann, Aberglaube und Bolfsschule. — No. 12–14. Der Religionsunterricht d. Bolfsschule in j. Beziehungen zu Staat u. Kirche (nach Prof. Dr. Holymann).

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus . Budbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 17.

15. August

1897.

[Nachbrud verboten.]

# Bilhelm Sorn und Bruno Enferth †.

Im Laufe der letten Monate hat die Berzogliche Rammer zwei Männer durch den Tod verloren, die nicht mur hier in reichem Segen ihres Amtes walteten, sonbern durch ihre Thätigkeit sich auch über die Grenzen unseres Bergogthums hinaus eines wohlbegrundeten Rufes erfreuten und baber auch an diefer Stelle nicht unerwähnt bleiben burfen: ben Bebeimen Rammerrath Wilhelm horn und ben Bergrath Bruno Epferth. Der eine war im Forft-, ber andere im Bergfache thatig; beiden gemeinfam aber war bas überwiegenbe Intereffe, bas fie ben wiffenschaftlichen Fragen ihres Berufes und verwandter Gebiete entgegen brachten. Beibe gingen unvermählt durch das Leben; beide genoffen inner- und außerhalb ihres Amtes nicht nur wegen ihrer Kenntnisse und Beiftesgaben, fondern auch wegen ber Bediegenheit ihres Charafters und ber Liebenswürdigkeit ihres Wefens eine allgemeine Liebe und Werthschätzung. Ihr Andenten wird baber bei uns in Ehren bleiben.

Ludwig Wilhelm Horn') wurde am 8. April 1829 in Bolfenbuttel geboren. Gein Bater Johann Beinrich Christion Horn, ber als Sergeantmajor unter Derzog Friedrich Wilhelm ben Feldzug von 1815 mitgemacht hatte, war Canglift am Lanbesgerichte, fpater Obergerichte zu Wolfenbuttel († 11. Marz 1860). Seine Mutter Bilh. Dorothee geb. Beniger, eine Tochter bes verftorbenen Fähnriche Chriftoph Weniger vom Landregimente in Sameln, ftarb noch im Wochenbette am 10. Mai 1829. Der Sohn mar bas einzige Rind ber Che, die erft am 10. Juni 1828 gefchloffen war. Gine zweite Beirath, die ber Bater am 1. December 1830 mit Joh. Benr. Ernestine Schafer († 15. April 1851) einging, blieb ohne Radstommenschaft. Wilh. Born besuchte die Bürgerschule und bas Gymnafium feiner Baterftabt, bas er ju Dichaelis 1846 mit bem Beugniffe ber Reife jum academischen Studium verlieft. Da er fich bem Forstfache wibmen wollte, fo machte er zunachft bei feinem Dheime, bem Revierförfter Ernft Wilh. Sorn in Ganbersheim, die vorgeschriebene zweisährige

Lehrzeit durch und bezog dann Michaelis 1848 für zwei Jahre bas Collegium Carolinum zu Braunschweig, an bem bamale in bestem Mannesalter Theodor Bartig lehrte. Nachdem er barauf im Sommer 1851 bas erfte Forsteramen, das fog. Anstellungseramen, mit Auszeich nung bestanden hatte, begab er sich Michaelis beffelben Jahres nach Göttingen, um bier noch weitere zwei Jahre naturwiffenichaftliche und cameraliftische Studien gu treiben. In die Beimath gurudgekehrt, wurde er im Forstreviere Seefen beschäftigt, boch mußte er feine Stellung bald wieder aufgeben, ba er von einer schweren inneren Rrantheit heimgesucht wurde, die jahrelanges Siechthum zur Folge hatte. Endlich wieber genefen, wurde er 1861 ale Bulfearbeiter Bergoglicher Rammer augetheilt, ber Beborbe, bie er von jest ab auf langere Zeit nicht wieder verlaffen follte. Um 1. August 1865 erhielt er die erste Unstellung als Forstgebulfe. Im folgenben Jahre bestand er, wiederum mit Auszeichnung, bie zweite Staatsprufung, bas fog. Beforderungseramen. Um 1. Juli 1868 wurde er jum Kammerrevisor, am 1. Marz 1872 zum Kammersefretar, am 25. April 1875 jum Affessor, am 1. October 1876 jum Rammeraffessor und im Jahre barauf jum ftimmführenden Mitgliebe ber Bergogl. Rammer, Direction ber Forften, ernannt. Ingwischen (1. Januar 1877) war er auch ber Borftand ber forftlichen Berfucheanstalt geworben, die auf fein eifriges Betreiben nen errichtet worden mar. und wenige Jahre später (1880) wurde er ferner an die Spite ber Forst-Einrichtungs-Anstalt gestellt, die man jum Zwede einer einheitlichen Organisation im Betriebe ber Staatsforsten ebenfalls auf seine Anregung neu ins Leben gerufen hatte. Bum 1. Juli 1878 erhielt er ben Titel eines Rammerraths, zum 8. Mai 1893 ben eines Geheimen Rammerraths. Seit B. Dommes' Abgange (1. October 1892) war horn bas alteste technische Ditglied ber Forstbirection und Borfitenber ber Bergogl. Forstprüfungscommiffion, der er als Mitglied icon feit 1876 angeborte. Roch in voller Ruftigfeit mit gewohntem Eifer feinen Amtsgeschäften nachgehend, traf ihn plöglich ein Schlagfluß; nach vierzehntägigem, fcmerem Rrantenlager machte ber Tob am 4. April 1897 feinem Leben ein Enbe.

Horn hat, wie bereits erwähnt, fast seine ganze Dienstzeit auf herzoglicher Rammer zugebracht. In ben practischen Forstbienst ist er wenig getommen; ein

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Forftwiffenschaftliches Centralblatt. 19. Jahrg., S. 348 f.

eigenes Revier hat er felbständig niemals verwaltet. Wenn er auch, fo weit feine Befundheit bies gulief, ben Freuden der Jago nicht abhold war, fo bestand boch feine Sauptneigung in ber Pflege bes Balbes; ihr war por allem feine amtliche und wiffenschaftliche Wirtfamfeit gewidmet. Da er in der Rammer bas Referat über bas gefammte forftliche Culturmefen bes Bergogthums zu führen hatte, fo war jundchft biefes ber Sauptgegenstand feiner Arbeit. Bier hat er fich um bie Forften unferes Landes ein bleibenbes Berdienst ermorben: insbesondere ift ihm zu banten, bag bie ichon 1866 jum Grundfat erhobene reichliche Ginfprengung von Nabelhölzern in die Laubholzverjungungen der Forften inzwischen auf allen bazu geeigneten Stanborten in größerer Ausdehnung unausgesett betrieben ift und bereits anfängt, werthvolle Früchte zu tragen. Auch bie Berbefferung der Forstvermeffung, einer Arbeit, die der Forst-Ginrichtungs-Anstalt zufiel, betrieb er mit regem Gifer, und nach Rraften bat er die jett begonnene neue Landesaufnahme zu forbern gefucht.

Daneben verwandte horn großen Fleiß auf die ihm unterftellte forftliche Berfucheanstalt, und forgfältig verfolgte er zugleich die Berfuche, die im ganzen Lande umber je nach ber Beschaffenheit bes Bobens, ber Sobenlage u. f. w. mit Baumen und Strauchern mancherlei Art auf feine Beranlaffung gemacht wurden. Emfig war er darauf bedacht, fremde Baumarten bei uns einaubürgern. In diefen Bestrebungen begegnete er sich mit zahlreichen Fachgenoffen anderer Länder, mit denen er balb in lebhaften Berkehr trat. Er hat baber an ber Begründung des Bereins deutscher forftlicher Berfucheanstalten regen Antheil genommen, und noch im vorigen Jahre mar es ihm eine besondere Freude, die zweite Berfammlung bes internationalen Berbandes forftlicher Berfuchsanstalten vorbereiten zu können, die im Anschluß an die 24. Berfammlung beutscher Forstmänner in Braunschweig und zwar hier zum ersten Male auf deutschem Boden tagte. Auch im landwirthschaftlichen Centralverein bes Bergogthums entfaltete er als Borftand ber Section für Acclimatifation eine rege Wirtsamkeit. Go eifrig er aber auch bei folchen Belegenheiten an ber öffentlichen Erörterung gemeinwirthschaftlicher Tagesfragen, wie der Waldrodungsfrage, ben Pflanzenacclimatisationsversuchen u. A. sich betheiligte, fo ift er boch ju fchriftstellerischer Bearbeitung biefer Begenstände, zu ber ihn theoretisches Wiffen und reiche Erfahrung auf bas Beste befähigt hatten, nur burch gelegentliche Mittheilungen in Zeitschriften getommen. Bon umfangreichen Beröffentlichungen, die zu veranstalten fonst feinen Reigungen wohl entsprochen haben wilrbe, hat ihn abgesehen von der Menge feiner Dienstaeschäfte wohl auch die Beforgniß abgehalten, seine Untersuchungen noch nicht zum Abschlusse gebracht zu haben. Aber mögen litterarische Werte fein Gebachtnig ber Nachwelt auch nicht überliefern: feiner Tage Arbeit lebt fort in bem Gebeihen unserer heimischen Balber. beren Pflege fein Leben und feine Liebe galt.

In politischer Beziehung ftand Horn auf entschieben freisinnigem Boben. Er beruhrte sich hier vielfach mit ben Anschauungen, benen ber verstorbene Rechtsanwalt Albert Baumgarten in Wolfenbittel hulbigte, mit dem er von der Schulzeit her nah befreundet war. Bie dieser, so war auch er fitr eine streng rechtmäßige Erledigung der Braunschweigischen Thronfolgefrage, wobei allerdings mehr das feste Rechtsbewußtsein als die Anhänglichteit an die angestammte Opnastie entschend sein mochte.

Richt zu hohen außeren Chren, aber zu einer geach teten Stellung in ber Wiffenschaft ftieg ber zweite ber oben genannten Tobten auf. Decar Bruno Enferth wurde am 23. Juni 1826 zu Holzminden ale jungfte Rind des Inspectors ber bortigen Stabl- und Gifenfabrit Rarl Bhil. Theob. Enferth geboren; feine Mutter Benr. Fried. Amalie war eine geborene Baberle. Der Sohn ging anjangs in die Bürgerschule ju Bolgminden, feit 1835, wo ber Bater ale Butteninfpector nach Borge verfest wurde, in die bortige Schule. Daneben buich Brivatunterricht vorbereitet, besuchte er von Dichaelis 1838 bis Oftern 1840 das Gymnasium zu Blantenburg, barauf je 11/2 Jahr lang erft bas Brognmnafium und bann bas Realgymnasium zu Braunschweig. Bu Oftern 1843 Schied er aus ber erften Claffe bes letteren nach einjährigem Besuche aus. Er wollte fich bem Bergund Hittenfache widmen und meldete fich baber junächst bei der sog. Communionverwaltung, der die Hannova und Braunschweig gemeinschaftlich gehörigen unter harzischen Berg-, Hitten- und Salzwerte unterftanden, boch ward er hier abgewiesen, ba ber Andrang von Bewerbern ein überaus großer war und die Gestalt Enferti's, ber, fonft gefund, an einer geringen Rrimmung ber oberen Bruftwirbel litt, nicht fraftig genug erschien. Er wurde bann in Braunschweig zugelaffen, wo er bie erfte bet vorgefchriebenen Britfungen, bas fog. Butteneleveneramen, im Juni 1844 fehr gut bestand Er marb nun ale Butteneleve in Borge beschäftigt. Oftern 1846 begg er zu theoretisch-wissenschaftlicher Ausbildung bas Colle gium Carolinum ju Braunschweig, auf bem er mehren Jahre verblieb. Im Juni 1852 bestand er sobann bat zweite, das fog. Buttenofficiantenexamen; feine miffer schaftliche Bilbung ward hier als eine hervorragende bezeichnet, und er wilrbe bas Brabicat "ausgezeichnet" er halten haben, wenn er für ben practifden Bilttenbienk eine völlig gleiche Befähigung nachgewiesen hatte. Duch Rescript vom 29. September 1852 wurde er als Sutter gehülfe bei der Oberhütteninspection in Rübeland angestellt, unterm 26. November 1854 aber als Hitten schreiber nach Zorge versett. Hier blieb er bis jum Jahre 1861, wo er an Stelle feines verftorbenen Schwagers Wiebrecht († 21. November 1860) ;um Rammersetretär in Braunschweig ernaunt wurde. 3m Jahre 1876 wurde er Affessor und endlich unterm 12. December 1889 nach bem Rudtritte bes Berg hauptmanns A.v. Strombed Rammeraffeffor und auker. ordentliches Mitglied ber Direction der Bergwerte. Bum 8. Mai 1896 erhielt er ben Titel eines Bergraths. Wenn auch in letter Zeit mitunter franklich, hatte er bennoch nach wie vor mit größter Pflichttrene feine Ge schäfte verfeben, als ihn am 17. Juni biefes Jahres eine Berglähmung befiel, die ihm den Tob brachte.

Da Enferth unvermählt mar, fo lebte er die letten

Jahrzehnte gufammen mit feiner verwittweten Schwester D. Diebrecht, für beren Familie er in felbftlofefter Beife bas fürforgende Saupt mar. In den Dugeftunden, die feine Dienstgeschäfte ihm ließen, beschäftigte er fich eifrig mit naturwiffenschaftlichen Studien, befonders mit der Naturgeschichte ber mitroffopischen Sugwafferbewohner. Go lange feine Augen es gestatteten, trieb er zu bem Ende auf bas emfigste mitroffopische Untersuchungen. Die Ergebuisse feiner Arbeiten hat er in mehreren Werten niedergelegt, die in Fachtreifen nicht nur in Deutschland, sondern, wie die lleberfetung eines feiner Bitcher in bas Englische beweift, auch im Auslande verdiente Anerkennung fanden. Wie er alle Bestrebungen auf naturwiffenschaftlichem Gebiete, so viel er konnte, zu fördern suchte, so war er auch im Jahre 1862 unter ben Begrundern des Vereins für Raturwiffenschaft in Braunfdweig, zu beffen Borftanbe er bis jum Jahre 1868 gehörte. In Diefen wie in allen Rreifen, mit benen er in Bertehr tam, mar er ebenfo wegen feiner foliben Renntniffe, wie wegen ber Befcheidenheit feines Befens und ber fteten Bulfebereitschaft, die er im Leben bewies und auch noch nach feinem Tobe burch lettwillige Berfügung bethätigte, ein allgemein geachteter und beliebter Gefellichafter.

Die Berte, Die er veröffentlichte, find folgende:

1. Die mitrostopischen Süßwasserbewohner in gebrängter Uebersicht vorgeführt. Mit einer Lichtbrucktafel. Braunschweig, 1877.

2. Die einfachsten Lebensformen bes Thier- und Pflanzenreichs. Systematische Naturgeschichte ber mitrostopischen Suswasserbewohner. Mit 5 Lichtbrudtafeln. Braunschweig, 1878. 4 0.

(3ns Englishe überset im Amer. Quarterly Microscopical Journal 1879—80).

- 3. Daffelbe. 2. vermehrte Auflage. Braunschweig, 1885. 4 .
- 4. Schizophyten u. Flagellaten. Supplementheft zu ber Systemat. Naturgeschichte. Mit 2 Lichtbrudtaseln. Braunschweig, 1879. 4°.

# Invaliditäts- und Altersversicherung.

Bon Bane Baffel

Die für das Herzogthum Braunschweig nach dem Invaliditäts und Altersversicherungsgesetz zum 1. Januar 1891 ins Leben gerusene Bersicherungsanstalt Braunschweig wird von Staatsbeamten verwaltet, welche in gewissen Seschäften an collegiale Behandlung im Borstande gebunden sind, dem Bertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten angehören.

Die in bem Martenerlös liegende Haupteinnahme ist burch die Aussührungsbestimmungen des herzoglichen Staatsministeriums insofern ungleich sicherer begrindet, denn in manchen anderen Austaltsbezirten, als hier in weitem Umfauge dem Arbeitgeber das Recht und die Pflicht des Alebens genommen ist, vielmehr Gemeindebehörden und Arantencassen die Beiträge einziehen und die Marten einkleben; während dadurch einerseits vom Publicum das viel geschmähete Kleben ferngehalten wird,

ift andererfeits eine fo große Sicherheit und Regelmäßigteit ber Beitrage erzielt, daß die Berficherungsanftalt Braunfchweig trop ihres verhältnigmäßig fleinen Begirts von Anfang an mit reichlichen Beitragen rechnen konnte und schon gegenwärtig für die aus den bisher vereinnahmten Beiträgen gesetlich erwachsenen Laften und Berpflichtungen ju Gegenleiftungen volle lleberbedung hat. Bwar find im Laufe ber ersten 6 Jahre die jährlidjen Einnahmen aus bem Martenvertauf von 920 000 all auf 1 200 000 M geftiegen; indessen tann eine Steigerung um den 10. Theil bes Befammtbetrages im Laufe von 6 Jahren nicht ohne Weiteres zu Ungunften ber beitragepflichtigen Bevollerung verwerthet werben, inbem man behauptet, es feien barnach in ben erften Jahren erheblichere Beiträge hinterzogen. Controle ift auch hier nöthig und wird hier feit 1892 regelmäßig ausgeübt : wenn man aber die mahrend 6 Jahre beobachtete Stetigteit ber Beitragesteigerung um jährlich 15-20 000 M ins Auge faßt, fo gelangt man zu bem Schluffe, baß noch andere Urfachen mitwirkten, ale etwa anfängliche Beitragshinterziehung. Die im Berzogthume lebhaft entwidelte Industrie wird bei Ausbehnung ihres Wirkungsfreises auch Bermehrung ber Invalibitats- und Altersversicherungsbeitrage hervorgerufen haben und bie im Bergogthume nicht minder bedeutungevolle Landwirth-Schaft erfreuet fich folder Rraft, dag feinenfalls aus etwaiger Roth ber Landwirthe eine Ginfchränfung ber Arbeitoleute und folgeweise ber Beitragoleistung hervorginge. Dag fich biefe beiben Sauptgruppen ber Berufe ber arbeitenden Bevölferung im Berzogthume etwa bie Bage halten, zeigt die Betheiligung beiber an den Hauptleiftungen ber Berficherungsanstalt, ben Invalidenund den Altererenten: mahrend bei ersteren jährlich die Industrie mit mehr ale ber Salfte aller Renten, bie Landwirthichaft mit etwa 1/8 aller Renten betheiligt ift, brebet fich bas Berhältnig bei ben Altererenten annabernd um, was zunächst beweiset, bag in Folge Erreichung boberen Alters im landwirthschaftlichen Berufe die Altersrente für beffen Angehörige eine paffende Beibulfe ift, ferner aber darthut, daß, weil im Berzogthume im Laufe ber erften 6 Jahre etwa 1 100 000 M an Altererente, bagegen etwa 330 000 M an Invalidenrente ausgezahlt sind, die Landwirthschaft die Frlichte des Gesetes in größerem Umfange genoffen hat und genießt, als bie Industrie Da nun weiter die Absterbeordnung der Alterbrentner eine viel langfamere ift, als die ber Invalibenrentner, fo ergiebt fich hieraus eine verhältnigmäßig vortheilhaftere Betheiligung berjenigen Berufe, beren Arbeiter ein boberes Lebensalter erreichen, benn wenn auch ber beitragzahlende Arbeiter leider die Gicher= heit ber ihm für ben Fall ber Invalidität gewährleisteten Rente noch nicht hoch schätzt, und bei nicht in die Augen fpringenden alsbalbigen eigenen Bortheilen aus ber Bersicherung lettere unterschätt, so steht boch sicher berjenige sich am besten, welcher bei Erreichung hohen Alters die Invalidenrente erst spat ober gar nicht in Anspruch zu nehmen braucht; bat er auch mit feinen Beitragen für bie Anderen gearbeitet, fo hat er boch einerseits bas sichere Gefühl ber Berforgung für den Fall gehabt, daß ibn Siechthum treffen follte, und andererfeite erhalt er

burch Altererentengenuß in nur wenigen Jahren ben

Betrag feiner Gingahlung gurud.

Bie fich die Absterbeordnung gestaltet, thut die nachstehende Tabelle bar; entgegen den Tajeln der Lebensverficherungen ergiebt sich, daß die Wahrscheinlichkeit, schnell ju fterben, nachbem fie bis jum 31. Lebensjahre gestiegen ift, von ba bis jum 66. Lebensjahre ftanbig abnimmt, daß mit anderen Borten die Berficherten in den jungeren Lebensaltern als Reutenempfänger nicht lange mehr au leben haben. Wenn barin ein Gegenfat zu ben Lebensversicherungetafeln liegt, fo ift berfelbe leicht erflärlich, indem lettere mit gefunden Menfchen rechnen, mabrend die hier aufgemachte Rechnung nicht nur mit zum Theil schwer tranten, sondern auch mit folden Menschen fich beschäftigt, die burch ihre handlichen und Gintommens-Berhaltniffe meistens schwer bebrangt, also nicht in der Lage find, ihrem Buftande entsprechende Bflege fich angebeihen zu laffen. Dehr ben Erfahrungen ber Lebensverficherungen wird fich die Sterbeordnung bei den Altersrentnern nahern, wo bie höheren Lebensalter bobere Sterbensmahricheinlichkeit aufweisen, als die jungeren Altersclaffen. Auffällig ift die Thatfache, daß (mit Ausnahme ber Frauen unter 81-76 Jahren bei ben Invalidenrentnern) die Frauen eine erheblich geringere Sterbensmahrscheinlichkeit aufweisen, als die Danner; worauf lugt bas schliegen? Dag bie Manner ftets und besonders auch in jungeren Jahren bei vielleicht mangel= hafterer Ernährung anstrengendere Arbeiten als bie Frauen verrichten? Dag also ber Unterschieb zwischen ftarterem und ichwächerem Befchlecht im Binblid auf bie Bedem angewiesenen Bethätigungegebiete ju Ungunften bes ftarferen ausfällt? ober follte, ba bis jum 31. Lebensjahre eine besonders große Sterbenswahrscheinlichkeit für bie Rente beziehenden Danner besteht und ba biefe gum größeren Theil ber Industrie angehören, alfo in größeren Städten leben, die bafelbst entschieden ungefundere Lebensart und Lebensführung bei vielen jungeren Mannen einen Reim zu frühem Siechthum legen?

#### (Tabelle fiche nebenftehend n. G. 133.)

Die Versicherungsanstalt tann neben den gesetslich festgelegten Aufgaben noch andere Biele in's Auge faffen, beren Berfolgung vom Standpunkte der Arbeiter-Boblfahrtseinrichtungen aus geboten ober zwedmäßig erscheint. Das Gefet halt zwei Gefichtspuntte auseinander, indem unter bem Titel ber Bermeidung bezw. Abwendung von Rentenbelaftung Krankenfürforge gestattet ift und indem burch Anlegung von Bermögen ber Berficherungsanftalt über die Grenze ber Mündelficherheit und zu billigem Zinsfuße die großen Bestände der Berficherungsanstalt Arbeiterwohlfahrtezweden bienftbar gemacht werben. Die Krantenfürforge wird und muß fich zu einem ber wichtigsten Zweige ber Thatigfeit ber Berficherungsanstalt herausbilben, ba burch biefe Fürforge ben Berficherten unendlich viel mehr genützt wird, als ihnen, wenn fie erst invalide geworden find, durch die Invalidens rente zugewendet werden fann; lettere ift jest noch gering; aber was nutt ihr Anwachsen mit ber Beit ber Beitragsleiftung, wenn nach ber obigen Tabelle ben Mannern, alfo ben Familienvätern unter allen Umftanben

#### A. Invalidenrentenempfänger:

| Geburte-                              | 1                  | bis En          | be 1896   | von je<br>100Rent-     | Alter&        |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|
| jahr                                  | Geschlecht         | bewil-<br>ligte | geftor.   | nern                   | jahre         |
|                                       |                    | Renten          | Rentner   | starben                | 1             |
| (                                     | Männer             | 27              | 15        | 55,56                  |               |
| 1875/71 {                             | Frauen             | 14              | 5         | 35,71                  | 21-25         |
| Į,                                    | Busammen           | 41              | 20        | 18,78                  |               |
| 1870/66                               | Männer             | 37              | 24        | 64,86                  |               |
|                                       | Frauen             | 11              | 3         | 27,27                  | 26-30         |
|                                       | Busammen           | 48              | 27        | <b>56,</b> 25          |               |
| 1                                     | Männer             | 61              | 37        | 60,66                  | 1             |
| 1865/61 {                             | Frauen             | 11              | 2         | 18,18                  | 31-35         |
| l                                     | Zusammen           | 72              | 39        | 54,17                  |               |
| 1                                     | Männer             | 72              | 35        | 48,61                  | 1             |
| 1860'56                               | Frauen             | 9               | 2         | 22,22                  | 36-40         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Busammen           | 81              | 37        | <b>45,</b> 68          | 1             |
| ſ                                     | Männer             | 70              | 39        | 55,71                  |               |
| 1855/51 {                             | Frauen             | 12              | 4         | 33,33                  | 41-45         |
| Ų                                     | Zusammen           | 82              | 43        | 52,45                  |               |
| 1850/46                               | Männer             | 111             | 42        | 37,84                  |               |
|                                       | Frauen             | 15              | 5         | 33,33                  | <b>46</b> —50 |
| (                                     | Zusammen           | 126             | 47        | 37,30                  |               |
| (                                     | Männer             | 115             | 48        | 41,74                  | ļ             |
| 1845/41                               | Frauen             | 29              | _7        | 24,14                  | 51-55         |
| ţ                                     | Zusammen           | 144             | 55        | 39,19                  | ļ             |
|                                       | Männer             | 185             | 64        | 34,59                  | Ì             |
| 1840/36 {                             | Frauen             | 39              | 11        | 28,21                  | 56-60         |
| (                                     | Zusammen           | 224             | 75        | 33,48                  |               |
| 1                                     | Männer             | 232             | 76        | 32,76                  | i .           |
| 1835/31 {                             | Frauen             | 63              | 13        | 20,64                  | 61-65         |
| Į,                                    | Busammen           | 295             | 89        | <b>30</b> ,17          | 1             |
| . 1                                   | Männer             | 285             | 99        | 34,74                  |               |
| 1830/26 {                             | Frauen             | 58              | 10        | 17,24                  | 66-70         |
| ł                                     | Busammen           | 343             | 109       | 31,78                  |               |
| . (                                   | Männer             | 87              | 37        | 42,58                  |               |
| 1825/21 {                             | Frauen             | 21              | 7         | 33,33                  | 71-75         |
| ι                                     | Bufammen           |                 | 44        | 40,74                  |               |
| 1820/16                               | Männer             | 16              | 7         | 43,75                  | <b>FO</b> 00  |
|                                       | Frauen<br>Zusammen | 5<br>91         | 3<br>18   | 60,00<br><b>47</b> ,62 | 76-80         |
|                                       |                    | 21              | 10        |                        |               |
| 1815 u. ∫                             | Männer<br>Frauen   | 7               | 2         | 28,57                  | 81 n. mch     |
| früher                                | Zusammen           | 7               | 2         | 28,57                  | OT 11 mich    |
| <u>`</u>                              |                    |                 |           |                        |               |
| Busammen                              | Männer<br>Frauen   | 1305<br>287     | 525<br>72 | 40,28<br>25,09         | mehr als      |
| <b>Ֆալսասանա</b>                      | Zusammen           | 1592            | 597       | <b>37,</b> 50          | 20            |
|                                       |                    |                 |           | ,                      |               |

#### B. Alterbrentenempfänger:

| Geburt&<br>jahr  | ઉલ્લિલિય                      | bis En<br>bewil-<br>ligte<br>Renten | gestor-<br>bene<br>Rentuer | von je<br>100Rent-<br>nern<br>ftarben | Alters=<br>jahre |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1826/22          | Diduner<br>Frauen<br>Zusammen | 801<br>235<br><b>1036</b>           | 120<br>29<br>149           | 14,98<br>12,34<br>14,38               | 70-74            |
| 1821.17          | Männer<br>Frauen<br>Zusammen  | 660<br>238<br><b>89</b> 8           | 284<br>87<br><b>371</b>    | 43,03<br>36,55<br><b>41,</b> 33       | 75—79            |
| 1816/12 {        | Männer<br>Frauen<br>Zufammen  | 248<br>77<br><b>325</b>             | 150<br>30<br>180           | 60,48<br>38,96<br><b>55,</b> 38       | 80—84            |
| 1811 u. { früher | Männer<br>Frauen<br>Zusammen  | 70<br>12<br><b>82</b>               | 53<br>6<br><b>59</b>       | 75,71<br>50,00<br><b>71</b> ,95       | 85 u. mehr       |
| Zusammen         | Männer<br>Frauen<br>Zusammen  | 1779<br>562<br><b>234</b> 1         | 607<br>152<br><b>759</b>   | 34,12<br>27,05<br><b>32,4</b> 2       | mehr als         |

nur eine verhältnigmäßig turze Rentengenußzeit und in denjenigen jungeren Jahren, wo fie meift noch unverforgte Rinder haben, eine der Sterbensmahrscheinlichkeit entsprechend abgetitrzte Bezugszeit offen fteht. Da gilt et, eine Krantenfitrforge zu organisiren, welche, wenn irgend möglich, bas Leiben bes Ginzelnen an ber Burgel faffend, daffelbe befeitigen ober boch zu folchem Stillftande bringen fann, daß ber Krante nicht allein Linderung feiner Roth erfährt, fondern auch feiner Familie ale Ernährer wiedergegeben wird. Dant der ber hiefigen Berficherungsaustalt nach ber obigen Schilberung gegebenen Bewegungsfreiheit in Folge ficherer Begrunbung ihrer Einfünfte tonnte hier von vornberein das Angenmert auf biefe vorbeugende Thatigfeit gelenkt und ben Aerzien des Herzogthums schon im Frühjahr 1892 durch ein Rundschreiben an's Herz gelegt werden, wo immer fie es für nothig ober nütlich hielten, ba bie Bulfe ber Berficherungsanftalt im Intereffe befferungs fähiger ober zu beseitigender Leiben von Berficherten in Anspruch zu nehmen. Langfam aber stetig nahmen bie Antrage und die Bewilligungen gu; von 548 M im Jahre 1892 stiegen die Ausgaben der hiefigen Berficherungeanstalt im Jahre 1896 auf mehr ale 25 000 M für Beilverfahren und ber biesiahrige Etat enthält 50 000 M bafür. Rach Sjährigen Arbeiten und Erfahrungen darf man annehmen, daß fowohl auf Geiten ber Berficherungsanstalt, wie auf Geiten ihrer wichtigften und unentbehrlichften Beiftanbe, ber Merzte, welche in frühzeitigfter Empfehlung ben Bebel ber Berburgung beften Erfolges befigen, ein erftes Stabium bes gegenfeitigen Einarbeitens überwunden ift. Richt ungunftig ift für die Aussichten eines neuen Zeitabschnittes, daß bie Berficherungsanstalt bereits am 19. Juni biefes Jahres eine Beimftätte hat eröffnen konnen, welche durch rationelle Anstaltspflege einen weit nachhaltigeren Erfolg verbürgt, als von der bisher gelibten freien Bflege in Rurorten gu erwarten war. Alle Berficherten, welche einer in Anwendung bes hygienisch biatetischen Beilverjahrens beftebenden Rrantenfürforge bedürfen, werben nunmehr ber ftreng geregelten, arztlich überwachten und im gangen Tagesverlauf gegen Extravagangen Sicherheit bietenben Anstaltepflege unterworfen. 3m Jahre 1896 hatte bie hiefige Berficherungsanstalt mehr als 60 folcher Bfleglinge meift in St. Andreasberg; die Eröffnung ber Beimftatte und die immer gunehmende Aufmertfamteit ber Aerzte sowohl wie ber Berficherten auf Rupung ber gebotenen Bohlthat wird die Bahl bald vermehren und wenn überhaupt fo viele Versicherte folder Pflege benothigt find, wie mit 40 Betten bei je 1/4jahriger Rusung durch ben Ginzelnen in viermaliger Umfolge in Jahresfrift 160 Krante Aufnahme finden tonnen, fo taun bie Berficherungsanftalt nur wünschen, bag bie getroffene Ginrichtung im vollsten Umfange in Anspruch genommen werbe und nie ein Bett leer bleibe. Auch auf Die Möglichkeit der Erweiterwig der Beimftatte ift für alle Falle beim Bau fogleich Bebacht genommen. Die Beimftatte liegt im Bemeinbebegirt Stiege bicht bei bem anhaltischen Beiler Friedrichshöhe an ber Gifenbahn Gernrobe - Saffelfelbe etwas mehr als 400 m über ber Rorbfee, bat alle Raume nach Guben und bahinter einen Corridor in jedem ber beiden Stodwerte und ift umgeben von mittelhobem, theils gemischtem, theils reinem Buchenbestande, welcher auf wenig mertlich aufteigenbem Terrain von ber Beimftätte aus anmuthige Spaziergange bietet, die jum Gebaude ftete thalabwarte führen. Reben bem Betriebe ber Beimftatte wird die Berficherungsanftalt, wie bisher, befonderer heilträftiger Wirfung sich erfreuende Orte von folden Kranten aufsuchen laffen, welche 3. B. in Dennhausen, Rauheim, Wilbungen Benefung von ihren Leiben erhoffen burfen. Je langer, besto mehr brangt fich aber and hier die Ueberzengung auf, daß in ber Lungentubertulofe ein Leiden gu betampfen ift, welches in fchrecklicher Beije am Boltemarte gehrt und für beffen Beichrantung am meiften aufzuwenben fein wirb 1).

Richt allein die Krantenfürsorge wird vorbeugend den Eintritt oder die Berschlimmerung chronischer Leiden verhilten können, sondern auch die Sorge für gesunde, geräumige, helle und sonnig gelegene Wohnungen ist als noch früheres Borbengemittel wirksam. Wer einen Blick gethan hat in die in unseren alten Straßen durch die Bevölkerungszunahme entstandene Ausnutzung aller möglichen und unmöglichen Räume zu Wohnzweden, dem kann es nicht zweiselhaft sein, daß in solchen Winkeln der Keim zu allem Elende liegt, welches häusig über die darin hausenden Familien kommt. Schwierig ist die Frage, wer den Bau von zwedentsprechenden Arbeiterwohnungen in die Hand nehmen soll: die Berssscherungsanstalt kann es nicht; aber sie kann Geld dazu herseihen und in billiger Berzinsung und mäßiger regel-

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch die Musführungen im Br. Dias gagin II. Jahrg. (1893) G. 165.

mäßiger Tilgung bei Binfeszinerechnung ben Schuldnern erhebliche Bortheile bieten, welche es ermöglichen, auch bei theuren Grundpreisen annehmliche Wohnungen ju makigen Diethbreifen berauftellen. In ber Stadt Braunfchweig hat die hiefige Berficherungsanstalt bereits feit bem erften Jahre ihres Bestehens mit ber hiefigen Baugenoffenschaft Darlehnevertehr unterhalten; inzwischen ist eine Baugenoffenschaft noch in Wolfenbuttel in's Leben gerufen, welche auch bereits Gelb erhalten hat; im übrigen Berzogthume ift die Berficherungsanstalt auf ben Berkehr mit einzelnen Grunbftucheigenthumern beschränft; fie hat fich aber nicht geschenet, bie baraus entftebenden Schwierigfeiten und Geführdungen über fich zu nehmen und bereits reiche und gute Erfahrungen gemacht. Seit einigen Jahren stehen jährlich 200 000 M zu diefem Zwed zur Berfügung, welche in Ginzelbeträgen gegen 31/2 0/oige Berginfung und 1 0/oige Tilgung, sowie gegen hypothetarifche Sicherftellung fo ausgeliehen werben, bag bei maffiven Bauten 2/s, bei Fachwertsbauten 60 0/0 bes Grundftuds- und bes Brandperficherungswerthes die Beleihungsgrenze bilben: Berginfung und Tilgung sind fo vereinigt, daß jährlich 41/2 0/0 des erften Darlehnsbetrages zu gahlen find, wodurch nach 433/4 Jahren Tilgung ber Schulb erreicht wird. Bis Enbe 1896 find weit über 100 Grunbftude mit rund 650 000 M belieben und zwar ist die Ausleihung meist an Versicherte als Eigenthumer erfolgt. Sat auch in einem Falle einmal die Berficherungeanftalt ein ingwischen weiter veräugertes Baus burch Gub. haftation erwerben muffen, fo wird fie es fich nicht verbriegen laffen, den Berficherten auf diefe Beife gur Berbefferung ihrer Lage zu Bulfe zu tommen.

Die Erfahrungen, die man mit der Zeit auf dem erft burch die Kaiferliche Botschaft vom 17. November 1881 erichloffenen, bis dahin staatlich vollig unerforschten Bebiete ber Arbeiterversicherung fammelt, werben im weiteren Ausban des begonnenen Wertes Mängel befeitigen und Luden ausfüllen helfen; foviel ift gewiß, dag ber bochfelige Raifer Wilhelm I. und fein bewährter Rangler ber unbemittelten Bevolferung eine Fürforge eröffnet haben, welche ichon Erstaunliches geleistet hat und beren Wirkungen für fpatere Geschlechter um fo wichtiger und fühlbarer werben konnen und muffen, ale die unausbleibliche Ausgestaltung nach Ueberwindung ber Lehrund lebergangszeiten die Thatigfeit ber einzelnen Bersiderungezweige noch fruchtbarer ale bieber machen wirb, gumal g. B. im Gebiete ber Invaliditate- und Altersversicherung fast im ganzen Deutschen Reiche mehr als nöthige Mittel ichon augesammelt find.

# Beiträge jur Vorgeschichte des Landes Braunschweig 1).

Bon Th. Boges.

#### 12. Urnenfelber.

Die Steintisten vom Defel und vom Elm, von Beiersftebt und Gr. Biewende gehören ber neolithischen Zeit

Trot ber Bahigfeit aber, mit ber fonft Böller an ben althergebrachten Sitten und befonders an den Begrabniggebrauchen hangen, andert fich boch auch bei uns allmählich die Art und Weise, die Tobten der Erbe m übergeben. In der ersten Sälfte des letzten Jahrtaufends vor Christi Geburt, nach Birchow etwa in ber Zeit von 800-600, beginnt man bamit, bie Leichen ju bei brennen, wie es die Bewohner bes Gubens langft gethan. Wenn aber jene Steinfiften leiber nur vereinzelt angetroffen wurden, so ift die Bahl ber Felber, auf benen Die Brandreste der Leichen beigefett fund, nicht imbeben Bon Bengingerobe, wo am Fuße ber Baribenge bie Hunensteine aufragen, von Timmenrobe nabe ber Tenfelsmauer bis bin zur Allernieberung laffen fich bie Beidenfirchhöfe und Urnenfelder nachweisen. Allein im nördlichen Theile unseres Landes werden 30 Orte ge nannt, in beren Rabe folche Begrabnifftatten liegen, um von Beit zu Beit werben noch neue entbedt.

Im subwestlichen Theile sind bislang teine aufgefunden worden. Da aber in Gobelheim folche vor handen sind, da sie sich ferner in Nettlingen und sont in der Nähe von Hildesheim sinden, so werden sie bei einiger Aufmerksamteit sich auch an der Leine, am Hil

und 3th nachweisen laffen.

Coweit sich jest überschen läßt, tritt die Gitte, bie Brandreste der Todten zu bestatten, auch bei uns in ber schiedener Weise auf. Da ift zunächft in einer Grube aus Steinplatten eine fleine Grabtanzmer gufammen gefügt, die ein ober mehrere Thongefäße enthält. Em weitbauchiger Topf ift mit den ausgeglühten und gebrochenen Knochen angefüllt, zwischen benen mandmal fleine Bronze- oder Gifensachen liegen. Daneben ficht mohl ein Beigefäß, ein Benkeltöpfchen ober eine Schale Nachbem die Steintifte zugebedt, wurden ringeum und oben barauf Bruchsteine gepactt und bann alles mit Erk beworfen. Db ursprünglich noch ein Heiner Sigel du Stelle bes Grabes fennzeichnete, ober mas für ein & innerungsmal sonst errichtet war, läßt sich nicht mit nachweisen. Bis jest scheint Beierftedt ben einzigen Urnenfriedhof zu haben, wo die Urne so in einer in der Erdboben eingesenften Steinlifte ftebt.

An anderen Orten stellten die alten Bewohner die Urne auf den gewachsenen Boden und wöldten dam ohne Weiteres einen Erdhügel darüber. So war es auf dem einen Theile des Heidenlirchhoses von Hohenassel. Diese Grabhügel, die in Mecklendurg und Bommen Regelgräber genannt werden, scheinen sich außer dort im Borholze am längsten auf dem Elme und den benachbarten Höhenzügen erhalten zu haben. Bor 120 Inhren waren sie hier noch recht häusig. Die Gegend um Schöningen, so schwied damals der Rector Ballensted, ist vorzüglich reich an Begrädnißhügeln. In einem Bezirke von wenig Meilen ist sast tein Ort, wo nicht der gleichen Hilgel entbeckt sind. Man erinnert sich solcher Menge von alten Denkmälern bei keiner Proving Riedersfachsens. Um Harbke, eine kleine Meile von Schöningen gelegen, trifft man auf dem Timiansberge viele zirkte

<sup>1)</sup> Bgl. Br. Mag. 1896, No. 25, S. 195 ff.

<sup>2)</sup> Langerfelbt, Die Tobtenhugel bei hobenaffel. Br. Magazin 1852. No. 20, Seite 163.

förmige Bügel mit Urnen und Knochen an. Richt weit bavon im Balbe ift eine Anhöhe, ber Blanberg genannt; auf biefem find etliche zwanzig Sugel von regulärer Figur, die am Fuße ihrer Rundung ober um ihren Mittelpunkt mit großen Steinen, in einen Birtel geftellt, umgeben find, worin Urnen, Rnochen, Afche, Roblen, Ringe und Instrumente gefunden worden. Unweit des blauen Berges in dem Solze beim Rlofter Marienborn erblickt man eine andere Anhöhe mit einer großen Angabl folder Begrabnikbugel 3).

So abnlich waren auch die Bugelgraber gebaut, die ber alte würdige Dunnhaupt bei Lelm und Langeleben ausgrub. Auch in Lauingen waren urfprünglich Sligel über den Urnen aufgeworfen. 3m Elze find noch einige

Regelgraber diefer Urt vorhanden.

Die große Mehrzahl unserer Urnenfriedhöfe batte aber weber Steinfiften noch Bligelaufwurf, fondern die Topfe standen frei in der Erde und bildeten mit vielen andern oft lange Reihen, wie folches g. B. von dem Beidenkirchhofe am Bees bei Drutte bezeugt wird.

Es tommt auch vor, daß die Brandrefte gar nicht in eine Urne gethan wurden, fondern man häufte bie Rnochen und Rohlen sammt ber Afche auf ber Brandftatte jusammen und errichtete einen Sugel von Erbe barliber. Go war es 3. B. an einer andern Stelle im

Balbe bei Bohenaffel 4).

Von diefer großen Zahl vorchriftlicher Todtenstätten ift nun freilich bis jest recht wenig mitzutheilen. Gie harren noch ihres Erforschers. Bei einigen erinnert nur ber Name "Beibenkirchhof" baran, bag hier bie Alten ihre Ruheftätte gefunden haben. An andern Orten beuten gerftreute Scherben rober Arbeit ein heidnisches Tobtenfeld an. Inweilen tommt ba auch eine bunte Berle ober ein griinroftiges Schmudftild ans Licht bes Tages: Baben, die einft die Sinterbliebenen einem geliebten Berftorbenen mit in bie Urne legten. Die altefte Erwähnung folder Funde finden wir in den Berichten bes Baftore Dunrihaupt zu Lelm. Auf bem Beibentirchhofe zu Grasleben fanden fich "eiferne Ringe, Hefte von Meffing und Rupfer, auch blaue burchfichtige Ringe von Schmelzglafe"5). Zuweilen wird auf folchen Urnenfelbern auch wohl ein Gefäß ausgepflügt, bann aber als vermeintlicher Gelbtopf fofort zerfchlagen. Auf manchen diefer Stätten haben bann auch Alterthumsfreunde nach Urnen gegraben, nicht um die Erkenntnig ber Borzeit zu fördern, sondern nur um ein paar Töpfe zu gewinnen, einige Bronzenabeln, Gifenfibeln u. bergl. zu befommen, und wenn ein glinftiges Befchid iber diefen Funden waltet, gelangen sie wohl in eine öffentliche Sammlung. Freilich, was für geringen Werth haben boch biefe einzelnen Sachen, ba Fundberichte meift fehlen! Regelrecht erforscht ift, wenn wir von Dunnhaupt's Arbeiten absehen, nur das Graberfeld von Beierstedt 6). Die meisten Alterthumer hat außerbem Lauingen geliefert.

#### 13. Das Urnenfeld von Lauingen.

Nordwestlich von Lauingen (unweit Königelutter) erheben fich niedrige Sandhilgel, die mit Beibe und Fuhren bewachsen find. Dort liegt ber Urnenfriedhof, ber fich gang nach dem Rieseberge binaufzieht. Große Streden find schon unter ben Pflng genommen, andere find noch unberührter heibegrund. Auf letterem befanden sich niedrige fünftliche Sugel, ungefähr 40 bis 80 cm hoch, welche Urnen enthielten. Auch am Ranbe ber in ben Sanbboden tief einschneibenden Feldwege traten die Töpfe gu Tage. hier hat in ben Jahren 1868 und 1869 ber Abt Thiele und spater, bis in die jungfte Beit binein, S. Mülter gegraben.

Die Urnen ftanden frei in ber Erbe und waren nach Mittheilung eines Angenzeugen mit flachen Schalen aus Thon bedeckt. Es fanden fich oft mehrere Töpfe dicht nebeneinander, schwarz glanzende und roh gebrannte

manchmal an gleicher Stelle.

Das Bergogl. Mufeum besitt aus Lauingen zwölf Thongefäße (No. 1102—1113), nämlich acht Urnen und vier Schalen. Sammtliche Stude find von brauner Farbe und ganz einfach und schmucklos. Eine navfförmige Urne hat einen knopfartigen Anfat, eine andere einen hentel. Die Schalen, von denen die eine einen Schnurhenkel hat, dienten mahrscheinlich als Dedel. Auch bas ftabtifche Mufeum hat fieben Urnen, unter benen No. 520 hervorragt. Sie hat eine Bohe von 70 cm. Die Mündung ift recht groß und hat einen niedrigen senfrechten Rand. An der Umbruchstelle fiten 4 Schnurhentel.

Unter ben Beigaben finden fich mehrere Fibeln. Das Bergogl. Museum bewahrt eine Brongespange, Ro. 1447, bei der die Sehne oberhalb der Drahtrolle, in der ein Stift ober Dorn ftedt, hinlauft. Der Fuß bes Bügels ift nach vorn umgeschlagen, und diefer aufstrebende Aft ift nicht wieber mit dem Bugel verbunden, sondern endet frei mit einem Doppelknopfe. Zwei gang ahnliche Bronzefibeln befinden fich noch im Mülter'ichen Rachlaffe zu Königslutter. In ben Windungen stedt als Achse ein Gifendraht, babinter liegt die Gehne. Auffallend ift, bag ber ftart gefrummte Bugel zweimal und zwar nach verschiebenen Richtungen bin burchbohrt ift. Diese beiben Fibeln lagen mit mehreren fleinen Brongespiralen in einer Urne.

Eine vierte Fibel berfelben Art besitt bas ftabtische Museum Ro. 403. Diese Bronzefibeln mit oberer Sehne und freiem Schlugftud gehören ber Früh-La-

Tène-Zeit an.

Außer biefen Bronzespangen find auf bem Lauinger Urnenfelde auch Gifenfibeln gefunden. Ro. 589 im städtischen Museum ift eine Fibel, bei ber die Gehne vor der Rolle hinläuft und einmal um den Bügel herumgeschlagen ist. Die Nadel ist abgebrochen. No. 591 bafelbst ift eine Gifenfibel, beren Fuß vorn heraufgeschlagen und mit bem Bügel verbunden ift. Sie ift ein Rennzeichen der mittleren La Tene-Zeit

Es haben sich im Lauinger Urnenlager noch andere Beigaben gefunden. Da ist im städtischen Museum ein fleiner Bronzeohrring, No. 486, beffen bunne, freisrunde Platte mit niehreren concentrischen Kreisen geziert ift,

<sup>3)</sup> Ballenftebt, Der erfte Berfuch über einige Mert-wurdigfeiten ber braunichweigischen Lander. 1771. G. 5.

<sup>4)</sup> Langerfeldt, a. a. D., S. 161.
5. Dünnhaupt, Beiträge. S. 238.
6. Die Ausgrabungen zu Beierstedt. Von Th. B. harzzeitschrift 1894. S. 575.

nahrend am Rande noch em Kranz von ganz fleinen Budeln herumlauft. Der Draht on ber Rudfeite ift wie ein Bugel ftart gefrimmt in Form eines Drei-

piertelfreisce.

Gerner befinden fich in Multer's Rachlaft noch einige Edmindnabeln. Die eine ift aus Bronge: am geraben Stifte Gruppen von Ginferbungen, Dben ift ein flacher Rnopf. Die gwerte ift eine Edmonenhalbnabel, bereit Ropf ein Echalchen aus Bronge bilbet, beren Stift aber bereits aus Eifen gebildet ift. Bei einer anderen Schwanenhalonadel fehlt ber Kopi. Co feben wir auch hier, wie bas Gifen die alten Brongeformen nachabmt.

Roch liegt ba in Monigolutter eine feltene Brongenabel. Der Stift zeigt wieder die Schwonenhals Ausbiegung. Darauf fieht ein Brongering, ber nach ben bier freien Seiten lin mit je einem fleineren Ringe verbunden ift, die noch einen fleinen Fortfat als Schlugft id haben. Gine Rabel Diefer Urt met dem intereffanten Monje ift fouft auf einem braunschweigischen Urnenfelde

nody nicht gejunden worden.

Bu ben Lauinger Brongefunden gehoren auch noch einige fleine Spiralen, bie bereits oben erwahnt wurden. Mehnlidje liegen im Bergogl. Dlufenm Do. 1473 und 1474.

Un Eifenfachen fünd nech fr.beln ju erwähnen, Die aber burd ben Bloft gan; unfenntlich geworben find, ferner Safen und Ringe. Ein gerbrodjenes und ver roftetes Gifenflud bat eine Brongefuget mit einem win-

gigen Retteben baran.

In einer großen Urne, die aber gerfatten ift, tagen auf ben Anodien feche berichiebene eiferne Cadjen, barunter auffallenber Weife ein Pferbezaum und fonft noch Minge, Die zweiseloohne jum Pferdegeschirr gehorten; ferner ein Guttelhaten und ein Meffer, gulest noch bas Brudftud eines Salens mit einem Brougefnopfe. Das Meffer hat einen Dorn und einen geraden Ruden. Bener Banm erinnert an bas Wort bes Tacitus: Jedem werben feine Waffen, einigen auch ihr Rog in bas Beuer mitgegebeat.

Unter ben fonftigen Rleinigfriten von Lauingen mogen noch genannt werden Schaber und Meffer von Tener-

ftein und eine blaue Berle mit gelbem Muge.

Aus welcher Beit ftammit nun bas Urnenfeld von Yaumgen? Das zu bestimmen fann bei ber geringen Rahl ber erhaltenen Annoftlide nur als ein Berinch begeichnet werben. Bweifellos ift es fpater ale Beierftebt. Dort am Beefe finden fich noch forgialtig erbaute Rammerden mit Cteinen umpadt, bier am Riefeberge fteben die Urnen frei in ber Erbe, ehemals, wie es heißt, von Hügeln bebeckt. Mandjer Lauinger Fund erinnert noch an Beierstedt. Go findet sich hier wie bort bie lange, gerade Brongenadel. Beiden Urneufelbern gemeinfam find auch die Schwanenhalenabeln mit fchalenformig gehöhltem Anopfe. Aber während fie am Beefe noch gang aus Bronge gefertigt find, ift am Riefeberge der Et ft bereits and Eifen. Doch hat Beierftedt freilich auch Schwanenhalsnadeln mit einfacherem Anopfe gang aus Gijen.

Großer ift ber Unterschied in Bezug auf die Gibeln. In Beierstebt ift noch gar feine Bibel gefunden. In

Lauingen bagegen treten Brongefibeln m't fre.em Endftad auf neben folden mit verbundenem finge. Wahrend jene, wie bereits bemerft, ber Grib La-Tone Beit angehoren, bezeichnen lettere bie Mittel La Tene-Beit. Huch ber eiferne Gurtelhafen mit ben Brongefnopiden weift auf biefe Beit bin.

Benn fomit Laumgen junger ift ale Beierftebt, fo ift ce wiederum alter ale Watenfiedt; benn hier finden fich bereits Urmbruftfibeln, die ber comifchen Beit juge (Fortjegung folgt )

ichrieben werben.

Bücherschau.

lleber "bas zweiherrige Dorf Woltorf und bie preufifd braunfchweigifdie (Grenze bei bemielben"1) hat Dr Rich, Andree einen intereffanten Auffat im Grobus (B. 72 No. 1) veroffentlicht, der die eigenthamlichen politischen Berhaltliffe diefes Dites eingehend ichilbert. Er weift gunichft die Mangelhaftigleit ber fortographischen Darfiellung nach, De jene Berhaltnine in neuerer Beit, gumeift in Folge einer Ungenauigfeit ber fonft vorzuglichen Baveniden Starte, gefanden halen. Muf Grund genauer Aufnohmen Lefert er une bann gwei neue Rarten, von benen die eine bie fechmart Woltorf mit ber Bertheilung der prengrichen und braunfdweigifden Adeiftade, Die andere bie Bertheilung ber prengischen und bram fdpv Hofe und Grundstnate immer halb Woltoris flar vor Mugen fahrt. Ediadibrettartig liegen prenftifche und braunschweigische Gebietoftade (jene etwa 2 3, biefe 1 9) burcheinander, bagu fommen br tiene noch einige Theile, Die gemeinschaftlichen Beitpes find. Der Berfaffer fugt bem noch mandjerler Erflarnugen und Bufage uber bie communalen, frichlichen u. a. Berhaltuffe bes Dries bingn und geht auch auf feine Bergangenheit ein. Ce icheint, als wenn bie früheren Befigverhaltnife im Dorfe die Theilung ber L'andeshoheit, die aufange bem Stifte Bilbesheim und bem Farftenthum Braunfdweig Wolfenbuttel guftand, veranlaßt haben.

Evangelisch-intherische Wochenblätter. No 13. harremfommen — 14 u. 15. Anopf, Grundleg abe Missionsarbeit in unseren Gemeinden — 16. Etwas som Grundonnerstag ub 1. Cor 11, 23 fr. 16 17 Arreche-Beifinondarbeit in unferen Gemeinern Genndonnerstag ub 1. Cor 11,23 ff. 16 17 Arichen-rath Brodforb †. — 18. Aus Junction Eity. — 19 Pfrundensustem: Schall, Cribodox oder liberal — 20. Tie 7 ordentl Landesinnode — 21 Eisfeldt, Anstage De Faster hartung in der Landessinnode 22 u 23. Die Stunde von Casarea Philippi. — 24. Die Beerdigung der Selbstmorder. — 25. Jur Gesangbuchtrage: latechet. Behandlung einiger Hanptpunite des II. Artificis durch d. Anhanger b nedern Theologie. — 26. Eine anderweite Geftaltung bes Predigersemmars

Evangelisches Gemeindeblatt. No 21 Tie 7 erdentl Landesinnode — 22-23 Die kortschritte des fircht Lebens. — 24 Aus d. fircht Lebens. — 25 - 26. Landesinnode u Schule. — 27. Ter 8 evang-soeiale Kongreß. — 28. Tas deutsche Hilswerf in Armenten — 29-30. Landesinnode u Geiangbach. — 31. Meiner, Die neuausgesundenen "herrenworte". — 32 Tie Landessinnode und die Ratholisen.

1) Ugl. einen fruheren Auffag im Br. Mag bom 1, April 1848 S. 105 ff.: Einige Bemerfungen über bas zweiherrige Torf Boltorf von g. J. Stegmann.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Baul Bimmermann in Bolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeiglichen Anzeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baijenhaus Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 18.

29. August

1897.

[Nachdruck verboten.]

# Das Postwesen in Braunschweig.

Bon Richard Schnat.

Die Stätte, auf welcher bie Stadt Braunschweig an ben Ufern ber Ofer sich jest erhebt, war schon fruh ein Sandelsplat. Die Dier theilte fich an diefer Stelle in mehrere Arme, woburch bequeme lebergange, fowie die Anlage von Bruden und Dammen ermöglicht wurde. Die Uferhöhen (Rlinte) gewährten bem Blate ben nöthigen Schutz und machten ihn baburch auch als L'agerstelle für bie Baaren geeignet. In Folge beffen führten Sandelsstragen von Nord nach Gud und von Best nach Oft an dieser Stelle über ben Fluß.

Dazu tam, bag die Ofer in alten Beiten bie Braunschweig Schiffbar mar. Bon ber See murben baber bie Baaren auf Schiffen bis hierher geschafft, um sobann auf den Landwegen weiterbefordert zu werden. Go murde ber Ort für ben Sanbel ein wichtiger Blat.

Bei ber Bedeutung, die Braunfchweig fpater als haupt bes fächsischen Städtebundes und als hauptstadt bes britten, fachfischen Quartiers ber Banfa erlangte, ftellte fich auch hier friih bas Bedurfnig beraus, Mitthellungen in gesicherter und geordneter Beife nach anderen Sandelepläten gelangen zu laffen. Sieraus entstanden, wie überall, die ersten Anfänge ber Boft, die Botenpoften ber Stabt.

#### 1. Städtifde Boten : Boften.

Die ersten ftabtifden Botenpoften find in Braun-Schweig zur Zeit ber Banfa nach ben benachbarten und befreundeten Städten eingerichtet worden. Wenn in bem Stadtbuche vom Jahre 1268 ber Briefter Egibius als ein Bote bes James von ber Butten in Gent erwähnt wird, fo tann biefer von einer Einzelperfon abgefandte Bote füglich nicht zu ben Bostboten gerechnet werden. Auch die bereits im Jahre 1330 aufgeführten Ratheboten scheinen nur dem Rathe und der Raufmannichaft, jedoch ber Allgemeinheit wenig gedient zu In der Mitte bes 14. Jahrhunderts hatte befonders eine Familie bes Namens "Bratherig" für ben Rath ber Stadt Botenbienfte zu verrichten. In ben "Diarien" ber Stadt fommt häufig vor "Bratherig redit et rettulit". Er hatte bem Magistrate mundlich zu berichten, was er gesehen und gehört hatte. Ueber feine wichtigeren Mittheilungen wurden bann Brotocolle aufgenommen.

Die Boten wurden vom Rathe gur Unterhaltung einer regelmäßigen Berbindung nach und von ben Magistraten ber befreundeten Stadte, sowie gur Erlangung von politischen Neuigkeiten aus entfernten Begenben, von ben Raufleuten außer gur Briefbeförderung auch zu mundlichen Bestellungen und zu Ginfäufen benutt.

Rach ben im Archive ber Stadt Braunschweig vorhandenen Urkunden sind im Jahre 1354 für reitende Boten folgende Bergütungen gezahlt worden:

nach Bilbesheim, Schöppenstedt und Goslar je

1 Schilling,

nach Barzburg 2 Schillinge.

In der Bergoglichen Bibliothet zu Wolfenbuttel ftammen die erften Radrichten über bas Botenmefen aus dem Jahre 1358. Es find die Nordhäufer Bachetafeln mit den Angaben über den Lohn der Boftboten.

Für die Beforderung von Briefen find im Jahre 1385 in Bramfdweig folgende Taxen angegeben:

nach Wolfenbuttel . . . 3 Pf.

Goslar . . . . . . 8 Halberstadt . . . . 14

In den Rechnungen aus den Jahren 1402 und 1475 finden fich Ausgaben für ein neues "Brieffaß", fowie filr eine "Mafch" (Behaltniß, Tafche) zu bes Raifers Briefen.

Unter ben Ramen ber Boten finden fich viele aus Patricier - Geschlechtern, 3. B. v. Beltheim, v. Bechelde, v. Damm, v Strombed u. A. Diefe gehörten nicht gu ben gewerbemäßigen Boten, fonbern murben als Beamte ber Stadt (Rathsichreiber 2c.) neben ber Ueberbringung bon Briefen mit Berhanblungen in Stadt Angelegen. beiten und mit bem ritterlichen Schute von Reisenden beauftragt. Ueber bie Beschäftigung eines gewerbemäßigen Boten giebt ber "Ordinarius des Rades" aus bem Jahre 1408 im 93. Abschnitte Aufschluß. Es heißt hier: "Ok holt de rad in der Oldenstad, der gantzen Stad to gude eynen boden. De schall gan edder ryden dem rade ouer velt myt breuen edder myt warue alse ome de rad dat bevelet. Wen he to hus is, so schall he warden up den rad lyk eynem burmestere, unde helpen den burmesteren, wyn schenken, offte des behöff is, sunder anne den schenkelpenninghen hefft he neynen deyl. Unde schal dem rade sweren

synen evd 1).

Die Kosten, welche die reitenden Boten in Folge von Beschädigung von Pferden zc. beanspruchten, wurden bald so groß, daß Rath und Gilden hieritber in Streitigteiten geriethen. Es wurde daher im Jahre 1389 vereinbart, für alle reitenden Boten einen gemeinschaftlichen Marstall einzurichten, in welchem die Pferde der Boten auf Kosten der Stadt unterhalten wurden. Der "Marstaller" erhielt ein Gehalt von 200 Gulden Minze und mehrsache Naturallieferungen. Die Absertigung der gewerbsmäßigen Boten wurde durch Anschlag und Ausruf bekannt gemacht, damit auch Privatspersonen Gelegenheit erhielten, Briefe durch sie zu befördern.

Mus ben Bildern ber Stadt geht bervor, bag bie im Solbe bes Rathe stehenden Boten außer mit Pferben auch mit Rleidung verfeben wurden. Der ben Boftboten gelieferte Anzug hat sich nicht viel von ber Bürgertracht ber bamaligen Zeit unterschieben und nur wenig auffallende Boftboten-Abzeichen aufzuweisen gehabt. Die Aneruftung ber Boftboten richtete fich banach, ob bie Boten zu fuß, zu Pferbe ober zu Wagen ihre Reise guritdlegten. Die beste Beschreibung über die Tracht der Bostboten des 15. und 16. Jahrhunderte läßt sich auf Grund von Bilbern geben, mit welchen eine fehr werthvolle, ber Bergoglichen Bibliothet in Wolfenbuttel gehörende Bibel von Riclas Glodenbon, einem Schüler Albrecht Durer's, geziert ift 2). hier find Postboten ju Guß und reitende Bostboten in Farben vom Maler dargestellt. Als Abzeichen tragen die Postboten auf bem Dberarm ober auf ber Bruft fleine Schilber, auf welchen Preußische, Sächsische, Braunschweigische u. a. Wappen bargestellt find. Die Rleibung ber Bostboten zeichnet sich durch leuchtende Farben aus. Beinkleid roth, fo ift der Rod blau und umgekehrt; auch fommt es vor, bag felbft ein und baffelbe Beinfleib aus Stoffen von verschiedenen Farben hergestellt ift. Ueber ben Rod wird noch ein Wettermantel mit Capuze getragen. 218 Ropfbebedung ift entweber eine Rappe mit Ohrenklappen ober ein niedriger Filzhut mit Arempe vorhanden. Ferner tragen die Postboten ju fuß Schuhe ober niedrige Stiefel, ein furges Schwert und einen langen Stod, der ale Bergftod und als Spieß zu gebrauchen ift.

Die reitenden Postboten sind mit langen Stiefeln und Sporen, sowie mit einem langen Schwerte ausgerustet. Bur Beförderung der Briefs und Packetsendungen tragen die Postboten entweder einen Briefdeutel oder einen Ruckfack oder auch ein Holzgestell (Rraxen), wie es jest noch in den Alpenthälern üblich ist.

Der bedeutenbste Boftbotenture, welcher Braunschweig berührte, führte von Nürnberg nach Hamburg. Diefe

1) Bgl. Ludwig Sanfelmann, Urfundenbuch ber Stabt Braunschweig. 1. B. G. 170.

Postbotenfahrt wurde allwöchentlich einmal an ben Endpunften abgefertigt.

Die Postverbindungen anderer Städte wurden dem Publikum ebenfalls bekannt gegeben und durch anschließende Botenverbindungen nundar gemacht. So wird z. B. die Einrichtung eines Posturfes von hildesheim nach Köln (Rhein) in einem Schreiben der "Chursurstlich Cölnischen im Stift Hildesheimbschen verordneten Räthe" vom 5. Januar 1601 der Braunsschweigischen Regierung angekündigt.

Nach ben im Stadt-Archive zu Braunschweig aufgefundenen Acten führt der hier zuerst eingerichtete regelmößige Botenkurs zufolge eines Schreibens der Kramergilde und der gesammten Kausmannschaft an den Blirgermeister und Rath der Stadt Braunschweig nach Antwerpen. Es heißt in diesem vom 12. Juli 1644 datirten Schriftstide, welches auf Grund einer "bei unserer dieser Zeit Jahrs gewöhnlichen Morgensprache und Zusammenkunft" beschlossen wurde, u. A.

"Da ja notorium und bekanndt, das von langen Zeiten, ultra tempus memoriale, sothane gewißt cautionirte Boten von dieser guten Stadt Bramsschweigt eintzig und allein, da diese Handlung noch uff die Stadt Antwerpen gangen, ördentlicher weise bestellt und ruhig erhalten und gelassen worden, dabases dan billig unter diesen beiden von etzlichen hundert Jahren hero durch die Hänsschweißten bei geringste eintracht verbleiben sollte."

In Folge der Unruhen in den Niederlanden und der unruhigen Zeiten während des Bojährigen Krieges änderten sich diese Verhältnisse. Braunschweig sucht sich in ein mit geringeren Gefahren verbundenes nähens Handelsverhältniß zu Hamburg, Bremen und Lübed zu seiten. Im Stadt-Archive sinden sich daher nur En eidigungen von Boten nach diesen Orten vor.

Da biese Berpflichtungen auch über die Rebenbeschäftigung der Boten und über ihr Berhältniß um Kaufmannschaft Auskunft geben, so wird nachstehend von den vorhandenen Eidesformeln der "Hamburger bothen endt" mitgetheilt.

"Ihr sollet schweren, daß ihr eines erbarn raths vund aller gemeinen tausseute getrewer bothe, denselbigen auch dienstlich sein und alle ehr, guten willen vnnd freund

fchafft beweifen wollet.

Bum andern: Die brieffe so sie euch vberantworten, baque alles waß sie euch behandigen an guet vundt gelbe, getrewlich zu rechte bringen dem einen als dem andern, vund dorin nichts ausehen weder freundtschafft, gunst, gabe noch einigerlen geschence, besonder dasselbig waß ruch besohlen wirdt getrewlich vorrichten, vund von dem gelde so euch vberzusühren mitgegeben vund vberantwortet wirdet, nicht mehr als die gebuer nehmen woller.

Zum britten, daß ihr ewere gewiße rense wollet warten, nemblich wan ewer einer zu hause kompt, nicht lenger zu Braunschweig pleibe dan dren tage, vnnd den virben tag gewißlich wiederumb rensen, vund nach nie mandes brieffen, sie weren dan einem erbarn rath albie zu Braunschweig zuestendig, warten, imgleichen zu hamburg nicht lenger dan dren tage vorharren, auch den

<sup>2)</sup> Im Archiv für Boft und Telegraphie M 6 vom Jahre 1875 vom Ober-Bibliothetar Professor Dr von beinemann beschrieben.

vierden tag wiederumb von Hamburg scheiden, vnnd also die gantse rense in nenn tagen mit gottes hülfse vorrichten, es were dan daß solches echte noth, wetter vnnd windt oder erhebliche vrsachen vorhinderten.

Bum vierden sollet ihr keine kaufmannschafft treiben in Braunschweig, nur alleine in ewerm hause waß entlen ift, vnnd nichts ben gannten eber halben lasten, auch tunnen, centnern eber hunderten, ben paden, studen

eber techern zu nortauffen mechtig fein.

Zum sunften sollet ihr auch ingleichen teine Kaufmanuschaft treiben, in ewerem hause oder auff dem mardte waß zu uorkeuffen daß jegen vund wieder die tramergilde gehort edder rorede, es were von siden, willen eder allerhandt specerie, dröge eder natte wahren, vand keines außerhald der gilde metubrengenn von sothanen wahren, es wurde dann von denselben an gute luthe bei ihnen vorschriedenn

Daß ihr folches alles ftete vund vhefte wollet halten, jo mahr euch gott helffe vund fein heiliges wortt.

Actum 16. July ao ect. 93 (1593) vor dem herrn burgermeister Curdt von Strombed vand fecretario Balentin Eruger."

Der Handel der Braunschweiger Kausleute mit Hamburg muß sehr bedeutend gewesen sein, denn dorthin gingen von hier zwei Braunschweiger Boten und ber

Hürnberger Bote.

Mle jeboch biefe Boten fich Unregelmäßigkeiten in ber Bestellung in Samburg ju Schulden tommen laffen, beschweren sich in einem Schreiben vom 15. September 1643 "die Eltisten ber Borfe ju Samburg" bei Jürgen Achtermann, dem Burgermeifter ber Stadt Braunschweig, barüber, daß Briefe aus Braunschweig nicht zu rechter Beit eingebracht werben, bald burch ben Rurnberger Boten, bald durch andere Personen bestellt und eingeliefert Es folle, fo beschliegen fie, ein eigner und gemiffer Botte bieran bestellet und angenommen werden. Der Bürgermeifter und ber Rath ber Stadt Braunschweig erwibern am 26. September 1643, "baß fie die Mängel wegen der Unruhe des Orts" bislang nicht befeitigen tonnten, bag fie aber jett bas "Bottenwefen" alfo ju bestellen gebenten, bag man fich barüber zu beschweren feine Urfache haben werde. Die Borfen-Melteften in Samburg bleiben jedoch bei ihrem Berlangen, jest auch einen Boten einzustellen und erhoffen, "bag man bie Gade nicht weiter bifficultiren" werbe. Auch der Bürgermeifter und Rath der Stadt Hamburg nehmen fich ber Sache an und richten am 2. December 1643 die Bitte nach Braunschweig, eine gewisse Ordnung zwischen ben Boten beiber Städte einzurichten, auch bem Brannschweiger Boten zu untersagen, in hamburg Briefe aus ben Saufern abzuholen. Burgermeister und Rath ber Stadt Braunschweig verlangen jedoch mit großer Sartnädigkeit in Rudficht auf ben Bortheil für ben Sanbel ihrer Raufmannichaft bas Fortbestehen bes alten Bertommens. Das bezügliche Schreiben vom 12. December 1643 ift fehr intereffant und wird baber hier vollständig wiedergegeben.

"Bir haben nicht unterlassen, auff Ew. Ehrb. Beisen in nechstvergangener Bochen empfangenes schreiben vom 2. hujus die barinn erwehnte Botten betreffendt unsere barben nicht weinig interessirte Bürger, insonderheit an Rramern und Rauffleuten, baritber gebürlich zu vernehmen: welche fich dan darauff folgendes inhalts erflaret, bas es von undenklichen Jahren alfo, und nicht anders, herobracht fene, das die Kramer nebst ben Rauffleuten albie allein die Samburger Botten bestellet und angenommen, und niemale jeniger fothaner Botten, bafelbft zu Samburg bestellet, ober auch beffen von nöthen gewesen sene: zumal auch den hiesigen Kramern und Rauffleuten baran am meiften gelegen were, als welche durch dieselbe nicht allein bloße Schreiben überschiden, sondern auch guten theils ihre mahren alda, zu Samburg, einkauffen, auch einpaden und ben benfelben mit liberbringen ließen: Dahero dan sothane gute und bekante Leute albie barzu bestellet und angenommen werden muffen, welche darzu satsamb qualificiret und begläubiget weren, bamit Gie biefelbe barzu, ohn beforgende gefahr und ichaden (geftalt Sie ban auch beswegen ben ihrer annehmung burgliche caution albie bestellen muffen), sider und nütlich gebrauchen, und benfelben fothane Berrichtungen wol zugetrawen tonten:, In fernerer und mehrer erwegung, bas von benfelben viel mehr Wahren von Hamburg aus anhero als von hier borthin erhandelt und gebracht würden, und alfo ben hiefigen Rauffleuten und Kramern zum meisten an folden Botten gelegen, berowegen auch von Ihnen besto billiger, gleich wie and von alters und bifhero iedesmal geschehen, bestellet werden muften: Bumal auch, man ein ander Botte von Samburg aus, wider bas alte Berotommen, zu fothanen Brieffen bestellet werden folte. bie hiesigen Samburger Botten barben nicht wilrben bleiben, noch sich barvon erhalten können und also bas gemeine commertium zwischen ben Unserigen und Em. Ehrb. Weisen Bürgern, mit beiber theile schaben und Nachtheil merklich wurde verhindert werben: Und ob gleich der Nürnberger Boft halber biffbero etwas hinderung ober ungelegenheit, ben diefen ohn dag unfichern und irrogular Beiten vorgefallen, und die Brieffe nicht allemal zu rechter Beit gelieffert fein mitchten: Bere boch nunmehr die anordnung alhie gemacht, daß die brieffe durch die biefige Botten berogestalt richtig geitlich und gebürlich bestellet werden folten, bag beswegen gar kein mangel zu verspüren senn, in eventum auch berselbe fofort geanbert werben folte: Dit hochfleißiger bitte, es auch in diesem ben dem alten und unverrückten herotommen und Ihnen (ben hiefigen Rauffleuten und Rrämern, als welchen auch vorangebeuteter urfachen halber, daran am meisten gelegen) allein zustendigen gerechtigfeit, bie Samburger botten ju bestellen ohn nachtheilige und Ihnen schabtliche anderung an diesem ortt (fintemal man bieffals auf andere angezogene Exempel und etwa fremwillige concessiones, so Ihnen als tertiis et interessentibus gar nicht praejudiciren könten, nicht zu stehen, noch biefelbe zu attenbiren hette), verbleiben zu laffen, und begwegen teine nicht berobrachte ohnleidliche Newerung zu verftatten, noch fouften Weiterung zu verursachen.

Beil uns dan auch schon vorhin obangeregtes altes herkommen nicht unbewust ist, auch ohnnöthige Newerungen nicht unbillig verhiltet werden, die dan auch ohn daß selten etwas gutes ober nütsliches zu wilrden !

pflegen :

Als bitten wir freundtlich, es bei sothanem kundtlichen herokommen ohnverändert verbleiben zu lassen.
Solches wirdt unter andern, auch zu fernerer erhaltung
verwandtlichen vertrawens und guter Correspondentz
ersprießlich bienen, wir sinds nehst den Unserigen, hinwieder freundt- und behaglich zu erwiedern bereitwillig
und erböttig, uns allerseits darmit dem starten gnadenschutz des Allerhöchsten schließlich empfelendt. Geben unter
unser Stadt Signet den 12. Decembris Ao. 1643.

Bürgermeifter und Rath ber Stadt

Braunfdweig"

Hierauf wird von Hamburg erwidert, "daß boch jede Stadt einen Boten halten könne, und daß auch der Hamburger-Bote "Blirgliche Cautionen" bestellen werbe, wie die Braunschweiger-Boten, sowie daß das Bottenwesen nicht in ein Kauff- Einpad- und leber- bringung der Wahren, sondern fürnemlich in Bestellung der Briefe bestehet". Die Erörterungen werden hart- nächig fortgesett. Braunschweig beruft sich auf das alte Herkommen, welches von Hamburg angezweiselt wird, da vordem die Briefe bald dem Nürnberger Boten, bald einem andern, bald reisenden Kausseuten mitgegeben werden mußten, insbesondere wenn es sich um Wechselbriefe handelte, welche "von keiner geringen importans".

Richt mit Unrecht wird in einem Schreiben vom 22. Juni 1644 von hamburg Folgendes angeführt:

"Denn daß baraus, daß wir big dato keinen Boten auf Braunschweig bestellet gehabt, folgen folte, Em. Chrb. Beifen mehren allein berechtiget, einen Boten von Braunschweig auf anhero zu bestellen, uns aber folche Freiheit benommen, tann man diegeits nicht abschen, wiederstrebt dem täglichen praxi und observance, jo gehalten wirdt unter Stadten und Borfen, welche Raufmanuschaft belieben und fortsetzen, gestalt wir uns ban dieffals auf Lübed, Dangig, Amsterdam und mehr anderen Dertern, da folches uns wiederfahren, beziehen thun. Belanget bemnach an Ew. Ehrb. Beifen unfer freundtnachbarliches fuchen, Gie wollen zu fernerer aufnehmung und befohderung der commercien in eine gemiffe Botten . Ordnung mit unferer Borfe treten." Der Rath ber Stadt Braunschweig geht auch hierauf nicht ein und stiltt fich babei auf ein Schreiben ber Raufleute Braunschweigs vom 12. Juli 1644, aus welchem auch die auf den Sandel und Bertehr bezuglichen Stellen hier Plat finden mogen. "Wir lagen ben benachbarten und anderen Städten, fo mit onne handeln, als Goglar, Northausen, Halberstadt, Silbesbeimb, Quedlinburg, Ofterroda, Wernigerode und vielen anderen, gerne ihre Botten allein, nötigen vnne wieber altes Bertommen gu Niemandt, fonbern banden bem lieben Gott für unfere Nahrung und ftudlein Brobt. Ift mahr, und offenbar, das für Jahren, wie auch ito alhier zween ordinari Samburger Botten bestellet sein, so wöchentlich auf hamburg, wie auch die Müren-berger Botten reißen u. f. w. Weil die hiefige zween Botten zu aller gnuge die Briefe bestellen konnen, auch bargu richtig bon unferen Bobenherrn gehalten werden follen", fo wilrben, fagen fie, ihre alten Beziehungen gelodert und sie selbst verursacht werden, "das wir unsere Seiben, und andere kostbahre Kramerwaaren, auch Englische und Holländische Laken (Tuche) hinfürd wieder zu Ambsterdam aus der ersten Handt, da wir am einkauff und Gelbe die Begerung haben, Ingleichen die Fetten- und Holenwaaren zu Enthußen (Enkhuizen) Embden, Gröningen, weil der wegt dahin noch offen, suchen und holen, und dero Behuf nötige Posten oder Botten . . . bestellen mugen u. s. w."

Schließlich mußte ber Rath ber Stadt Samburg, um bie ftreitige Sache ju Ende ju führen, Bewaltmafregeln gegen die Braunschweiger Boten ergreifen, wodurch ben felben bas Einfammeln ber Briefe unmöglich gemacht wurde. Ans der Zähigkeit aber, mit welcher ber Rath ber Stadt Braunschweig gegen ben Samburger Boim fich aufzulehnen versucht, geht hervor, welchen Berth bie eigenen Boten filt bie Stadt, insbesonbere für den Bandelestand, hatten. Für biefen machten die Bonn Einfäufe, beförberten Waaren und auch - ba fie in Gidespflicht ftanden und Caution geftellt hatten -Bechfel und baares Gelb. Rach Bedürfnig beforderten bie Boten die Cachen ju Fuß ober ju Pferde mittele Felleisen oder mittels Rarren-Bagen, auf welchen auch Reifende fortgefchafft murben. Die Stadt unterhielt folche Boten nach Hamburg, Bremen, Köln, Erfut, Magbeburg, Duedlinburg, Balberftadt und fuchte fich nach allen Seiten bin bes Botenwesens zu bemächtigen

Wenn in dem bereits erwähnten Schreiben vom 12. Juli 1644 bemerkt wird: "Wir laßen den benachdarten und anderen Städten, so mit Uns handeln, als Goslar, Northausen, Halberstadt, Hildesheimb, Quedlindurg, Osterode, Wernigerode und vielen anderen, gern ihre Botten", so muß die Richtigkeit dieser Redemendung auf Grund der im Stadt-Archive verwahrten Schreiber angezweiselt werden. Nach einem Schreiben des Rathet vom 17. November 1651 hat die Stadt die Bottn nach Halberstadt und Quedlindurg seit Jahren unter halten und ist sehr bemilht, die Schwierigkeiten, die gegen die Boten erhoben werden, zu beseitigen.

Als aber die Stadt Braunschweig nun gar zwei Boten nach Halberstadt einstellt, erläßt die "Chursurft lich Brandenburgische in's Fürstenthum Halberstadt verordnete Regierung" den Befehl, wonach die Briefe nur in das Churfürstl. Posthaus gebracht werden dürfen.

Wenn sie als Grund für diesen Erlaß anführt, das die Briefe von Halberstadt nach Braunschweig durch die Churfürstl. Brandenburgische Bost hätten besörden werden können, so ist das zutreffend. Denu seit Serd tember 1649 wurde eine kurdrandenburgische Bost von Berlin nach Eleve über Halberstadt und Braunschweig befördert. Zu dem Ende war auch in Brannschweig ein kurdrandenburgisches Postamt eingerichtet, das sedoch nur die Juni 1682 bestand. Die Post wurde von dieser Zeit an über Hildesheim geleitet, ohne Brannschweig zu berühren.

Ueber die Taxen, welche bei den Botenposten, ind besondere des Mürnberg-Hamburger Aurses zur Er hebung tommen, giebt eine Uebersicht, welche ans der Zeit von 1670 bis 1680 stammt, Ausschluß. Hiernach

war z. B. zu zahlen:

"Bon einem einfachen Briefe, bis 1 Lth. schwer, 12 Kreuzer, von 2 Lth. 16 Krz., 3 Lth. 20 Krz., was aber 4 Lth. und darüber wieget, soll vom Lth. bezahlen 5 Krz., von Actis aber 6 Krz., — von Briefen und Actis, so das Pfund erreichen, 1 Fl. 30 Krz. vom Pfund.

Sollten aber Backet vorkommen, so 2, 3 und mehr Pfund wiegen, so follen vom Pf. nur 45 Krz. bezahlt werden. Bon Waaren-Backeten, vom Pfund biß Hamburg 12 Krz., was den Biertel Centner erreicht 3 und und 3/4 Gulben.

Bom halben Ctr. 71/2 Glb. Bom ganzen Ctr. 15 Glb.

Bon Geburt und Lehn-Brieffen, von jedem Stud anderthalb Gulben.

Bon Silber Selb, bessen gemeiniglich 100 Gulben 4 Pfund wiegen, solle bezahlt werden vom Pfund 15 Krzer.

Sollte aber jemand Gold und Jubelen, dem Bothen-Schaffer unangezeigt, mit unter das Silber-Geld thun, und selbe verlohren werden, solte der Bot nicht mehr zu bezahlen schuldig sein, als vor Silbergeld, ungesehr 25 Fl. vor Pfund. Desgleichen, so jemand Jubelen oder Gold in die Baaren-Backet unangezeigt thun, und also um ein geringes Porto durchzubringen trachten würde, soll der Both im Berlierungs-Fall nicht mehr als den bloßen Werth der Waaren, wie solcher erweislich dargethan wird, zu bezahlen schuldig sein.

Dahingegen, wann Gold und Jubelen aufgegeben und angezeigt weren, sollen die Boten, vermittels des Botenschaffers, nach Billigkeit mit dem Aufgeber sich vergleichen.

Berauswärts foll es gehalten werben, wie hinein-

Daß biefe Botenanstalten auch ben Fürsten bes l'andes bienstbar sein mußten, ist sicher. Daneben unterhielten aber bie Fürsten auch noch ihre eigenen Boten. (Fortsetzung folgt.)

# Beitrage jur Vorgeschichte des Sandes Fraunschweig.

Bon Th. Boges.

(Fortfegung.)

#### 14. Die Steinfifte von Ferchau-Ruhfelde.

Auf ber Feldmark des untergegangenen Dorfes Ferchau bei Kuhfelde, zwei Stunden von Salzwedel in der Altsmark, wurde eine Steinkiste aufgebeckt, welche eine Aschenurne enthielt, in der außer einem Feuersteinkeil eine Spirale und eine Fibel von Bronze lagen. Die Urne ist zertrümmert, die Beigaben befinden sich jetzt im städtischen Museum zu Braunschweig, und aus diesem Grunde möchte es wohl gestattet sein, die Gegenstände hier kurz anzusühren.

Die Bronzespirale (No. 102) hat bei 8 cm Durchmesser nenn bis zehn Windungen. Der Durchschnitt bes starten Drahtes ist rautensörmig, das Endstück ist verbreitert und mit eingekerbten Strichornamenten verziert; sonst ist der Rücken nur regelmäßig eingekerbt.

Die Brongefibel (Do. 103) ift ein gang feltener Gegenstand, ein hohler, länglichrunder Rorper, 11 cm lang, von einem Querdurchschnitt, ber weber rein quabratifch, noch rein freisrund ift. Die Form biefer Fibel erinnert am ehesten an die länglichen Berlen in ber Schnur, die unter bem fog. romifchen Gierftabe binläuft. Rudwärts ist das Stud schlitzartig offen, und hier fpringen zwei Defen vor, beren Löcher mit ben Deffnungen an ben Enben bes Körpers in einer Richtung stehen. Auch außen siten an einer Seite zwei Defen. Bon oben bis unten ziehen fich etwas vortretende Ricfen bin, die eingekerbt find. Zwischen ben außeren Defen bagegen zeigen fich parallele Linien mit ausgezogenen und punktirten Salbfreifen. Undfet nennt es ein mertwürdiges Stud gegoffener Bronze, bas an ben Bügel gewiffer italischen Fibeln erinnert 1).

Montelins halt es nicht fitr eine Fibel. Seiner Meinung nach ist es eine Dose ober Schachtel, beren Deckel fehlt. Letzterer ist offenbar burch eine Stange festgehalten gewesen, welche burch die Desen ging. Das Gerath war zum Aushängen bestimmt. Es stammt wahrscheinlich aus ber fünften Periode der Brouzezeit?) Montelius rechnet dieselbe von 750 bis 550 vor Chr.

# 15. Urnen vom Schwarzen Berge bei Belmstedt.

Nordwestlich von Helmstebt liegt rechts von der nach Emmerstedt sührenden Landstraße der Schwarze Berg. Dier wurden im Jahre 1824 zufällig mehrere Urnen gefunden. Der Stadtdirector Bode aus Braunschweig stellte darauf Nachgradungen an und sörderte weitere zehn Urnen zu Tage<sup>8</sup>). Diese waren zum Theil schon in der Erde verletzt, doch gelang es ihm, mehrere derselben undeschädigt herauszunehmen. Sie hatten gleiche Form, aber verschiedene Größe. Der untere Theil war bauchig gewöldt, der obere Kand etwas verdreitert. Kein Gesäß hatte Berzierungen. Alle waren mit platten Deckeln verschlossen, nur eine Urne war mit einem umgekehrt darauf gesetzten Rapse zugedeckt. Der Inhalt bestand aus Knochen, Asche und Sand. Bier Gesäße enthielten an Beigaben aus Bronze und Eisen stun Gegenstände.

1. Eine Fibel mit ovalem Bügel. Sie ist kahnähnlich gewölbt und mit zwölf Bunktkreisen verziert.
Der Fuß ist nach vorn in die Höhe geschlagen, mit dem
Bügel verbunden und hat am Ende zwei Knöpse übereinander. Feber und Nadel sind von Eisen und start
vom Rost angegriffen. Diese Spange darf wohl der
mittleren La Tene-Zeit zugewiesen werden. (Herzogl.
Museum No. 1452.) Siehe Undset, Eisen, S. 231.

2. Eine Bronzefibel. Bügel schmal, drahtähnlich. Der Fuß mit Doppeltnopf nach vorn vorgeschlagen, frei

<sup>1)</sup> Undset, Das erste Auftreten des Eisens in Rordeuropa, S. 231. Er weist dabei auf die Zeitschrift für Ethnologie VII, Berhandl S. 148, Taf. X hin, doch war mir diese nicht zugänglich.

war mir biese nicht zugänglich.
2) Gutige brieftiche Mittheilung bes herrn Professor. Dr. D. Montelius.

<sup>3)</sup> Bobe, Rachweisung über einige im herzogthume Braunschweig in ber Gegent von helmstebt gemachte antiquarische Entbedungen, in: Kruse, Deutsche Alterthumer, Band III. halle 1828. Seite 115.

endigend. Früh-La Tene. (Herzogl. Mufeum Ro. 1448.) Sie hat große Achnlichkeit mit ber baneben liegenden Fibel No. 1447 aus Laningen.

3. Gine Fibel von Gifenbraht, vom Rofte jum Theil fcon aufgeloft. Der Fuß ift umgefchlagen und um ben

mittleren Theil bes Bugels gewidelt.

4. "Ein Haleichnund von einer tunftlich geformten fteinartigen Masse an einer tupfernen Kette befestigt. Tafel II, Fig. 5". Rähere Mittheilungen fönnen nicht gemacht werben, ba bies Stud sich nicht auffinden ließ<sup>4</sup>).

5. Ein großer, fast treisrunder, offener Halbring aus Eisen, zu drei Biertheilen von einer Bronzehülse umschlossen. Ein Stud dieser Hilse, etwa ein Viertel, zeigt abwechselnd größere und kleinere Bulfte. Durchmesser 20 cm. (Herzogl. Museum No. 1606.)

#### 16. Die Todtenhügel bei Bohenaffel.

Bestlich von bem Dorfe Hohenaffel im Amte Salber liegt ein Wald, darin ist ein "Beibenkirchhof" mit zahlreichen Grabhilgeln. In den Jahren 1850 — 1852 veranftaltete Berm. Langerfelbt, bamale Forftgebülfe in Hohenaffel, hier an zwei verschiedenen Stellen Ausgrabungen b). Bon ben an bem erften Orte befindlichen 65 Bugeln ließ er 10 öffnen. Gie zeigten eine von ben übrigen braunschweigischen Graberfelbern gang abweichende Bestattungsweise. Diese Sügel waren 0,50 m bis 2,30 m hoch und hatten 3,40 m bis 8,50 m Durchmeffer. In der Mitte berfelben fand fich auf der Sohle weder eine Steintifte, noch eine Graburne, vielmehr traf Langerfeldt hier eine Anhäufung von verbrannten Anochenresten, Afche und Roblen. Die Gesammtmenge ber Rnochen bewies, daß fie nur je einem menschlichen Rörper angehört hatten. Unter ber Soble ber Bugel zeigte fich bie Erbe wie von der Bite bes Feuers aufgeriffen. Aus der Lage der Knochenreste und der Afche schien hervorzugehen, daß die Körper der Berstorbenen hier an Ort und Stelle verbrannt, die Refte des Scheiterhaufens zusammengehäufelt und barüber ber Erbhügel aufgeworfen fei. In einem Bugel lagen in bem Brandhäufden brei nagelähnliche Studden Gifen von 2,4 cm Länge. In einigen anderen Bügeln fanden sich rost= gerfreffene Gifenstude, vielleicht die Refte einer Defferflinge. Ginmal lag zwischen ben Rnochen "bas Bruchftud eines Gisendrahtgeflechtes in drei etwa 2,4 cm weiten Bronzeringen von ftartem Drabt".

Ein Bugel biefer Gruppe enthielt Refte von unver-

brannten Knochen und ein Schäbelstück.

Die Zeit, aus ber diese Grabhügel mit den Brandhäufchen stammen, läßt sich, bevor nicht weitere sorgfältige Ausgradungen veranstaltet sind, nicht feststellen. In Scandinavien trifft man bereits am Schluß der Bronzezeit hin und wieder Gräber, welche auch nur aus Ansammlungen gebraunter Knochenreste bestehen, die in

Gegenstand aus mehreren bunt emaillirten Glasperlen, bie mit einer kleinen Bronzelette gusammengebadt waren. B. J. Meier, Die Bau- und Kunstbenkmäler des Kreises Delmstedt. S. 119.

4) Bie fich fpater herausgeftellt hat, beftand biefer

5, E. Hangerfelbt, Die Tobtenhügel bei hohenaffel. Braunfchw. Magazin 1852, Stud 20.

einer Grube liegen und nur von einem flachen Steine bebedt find. Diese Grüber, im Norden Brandpletter genannt, gehen auch noch bis in die Eisenzeit hinein.

In Oftpreußen, wo die Braudhäuschen, wie in Schweben, ebenfalls in einer Grube liegen, erscheint diese Art der Beisetzung im 3. Jahrhundert nach Chr. und zieht sich dann dis ins 5. Jahrhundert hinein?).

An einer andern Stelle des Buchenwaldes von Hohenaffel zählte Langerfeldt 120 Hügel. Diese waren unbedeutender als die erstbeschriebenen, etwa 0,50 m bis
0,75 m hoch, aber von 5 bis 11 m Durchmesser. Er
öffnete deren acht und sand in jedem auf der Sohle
einen Aschenkrug. Diese Gefäße waren von verschieden Form und Herstellung, manche schlicht, andere mit
"Mäandern und Zeichnungen verziert, auscheinend em
ungelegtes Flechtwert nachahmend".

Da die Gefäße nicht mehr vorhanden sind, so ist bieser Hinweis auf die Muster von Werth<sup>8</sup>). Töpk mit dem Mäanderornament fanden sich auf dem Uranfriedhose zu Darzau, der nach Hostmann in die Zeit von etwa 50 nach Chr. dis 250 fällt, und sind sin

bie altere romische Beriode charafteristisch.

Das Gewicht ber in einer solchen Urne enthaltener Knochen- und Aschenreste schwankte zwischen 112 bis 2 Pfund. Dazwischen lagen hin und wieder steine Knochenplättchen mit concentrischen Kreisen und gleich laufenden Linien. Aehnliche verzierte Knochenstückhen fand Dünnhaupt in einigen Urnen von Lesme Langeleben 9). Auch Hostmann traf solche bei Darzan. Et sind wohl Bruchstücke von Kämnen 10).

An Metallfachen fant Langerfeldt in ben 8 Gefähr nur ein sehr kleines Bruchstud eines Bronzebrahtes.

So sind auch hier, ähnlich wie in Lelm und andern Urnenlagern, nur dürstige und geringstigge Beigaden vorhanden. Bielleicht waren die Waldleute hier im Borholze wie dort auf dem Elme schlichte, einsachen Menschen, die nicht viel Schmud und Zierrath besaffen. Doch sindet sich dereinst wohl noch mehr; geht doch die Sage, daß hier auf dem Heidenlichhofe in einem jene Hügel ein goldener Wagen verdorgen sei! Da aber Ausgrabungen an andern Orten nicht selten die Wahrheit solcher Uederlieserungen bezeugt haben, so ist diese Sage auch hier nicht so ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Nicht unmöglich ist es, daß in diesen Hügeln, wenn auch kein goldenes Geräth, so doch ein werthvoller prähistorischer Schatz verdorgen liegt.

#### 17. Der Urnenfriedhof von Lelm-Langeleben

Die nach ben Obrfern Lelm und Langeleben in ber beiben Mufeen zu Braunschweig bezeichneten Urnen ftammen von ein und bemfelben Plate her. Lelm licht

9) Dunnhaupt, Beitrage. Fig. 15. 10) Softmann, Urnenfriebhof von Darzau, Tafel II,

Fig. 15.

<sup>6)</sup> Montelius, Kultur Schwebens, S. 81, 91—93.
7) D. Tischler, Ratalog ber prahiftor. Ausstellung 31 Berlin, S. 400.

<sup>8)</sup> Langerfelbt brachte die ausgegrabenen und mühroll gusammengeleimten Urnen in die Capelle von Hohenasiel bier standen sie langere Zeit, dann wurden sie von Dackbedern und andern Arbeitern zerschlagen.

an ber Oftseite bes Elmes, jest eine Strede vom Balbe entfernt. Langeleben noch nicht 3 km weiter westlich, ziemlich auf der Bobe und ringeum vom Balbe umgeben. Der Urnenfriedhof liegt eine Biertelftunde Weges fudweftlich von Lelm auf einer allmählich ansteigenden Bobe im "Alten Saine". Die hier gefundenen Urnen werben nach bem Dorfe Lelm benannt, weil bier in ben fiebenziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts der alte Baftor Johann Chriftian Dunnhaupt 11) ju Lelm querft Urnen gegraben hat. Er war ber erfte Dann im Lande, ber ben Spaten in die Band nahm, um durch forgfältige Arbeit die Alterthumer, die ber Boben barg, ans Tageslicht ju förbern. Ueber die Ergebniffe feiner eifrigen Thatigfeit berichtete er in feinem Buche: Beitrage gur Deutschen Rieberfachfischen Geschichte und beren Alterthumern. helmstebt 1778. Ans bem 10. Capitel biefes Werkes find die folgenden Mittheilungen gufammengestellt.

Die Grabstätte von Lelm und Langeleben war fcon an ben Sügeln mahrzunehmen. Um den Unerfahrenen ein Bilb bavon zu geben, gebraucht Dunnhaupt ein Gleichnig. Man nehme, fo fagt er, in Gedanten verschiedene halbe Rugeln, stelle fie mit der flachen Seite auf eine Ebene, brei, fünf ober mehr Schritte von einander. In folchen gewölbten Sügeln, die etwa 2 bis 3,40 m Durchmeffer und, bamale noch, faum 60 cm Sobe hatten, ftanben bie Urnen. Drei Higel waren etwas höher. Die Erbe berfelben war bei allen loder, meift auch von anderer Farbe. In den Sigeln ftanden bie Urnen gang frei, taum 57 cm tief. Nur einmal jand Dünnhaupt eine Schale, welche in einem burch vier ziemlich große unbehauene Steine gebilbeten Raume ftand. Richt immer befand fich bie Urne in ber Mitte bee Bügele, balb gegen Beften, balb gegen Sitben und wo man fie nicht vermuthete. In einem befonders großen Sugel, ber fast 9.) cm boch war und einen Durchmeffer von 4,5 m hatte, war die Mitte leer. Dagegen stand am Augenrande an der Subfeite und beinahe am Fuße eine kleine, schwarze Urne und anderthalb Meter weiter gegen Weften, noch in bemfelben Sugel, eine zweite abnliche. In jener Urne lag auf garten Knöchelchen eine Geltenheit - eine Knochenscheibe. Auch noch ein anderer anfehnlicher Sitgel, ber Borgligliches zu verfprechen Schien, erwies fich in der Mitte leer, und wieder tamen bann beinahe am fuße bes Bligels an feiner Gitbfeite mei Urnen jum Borichein.

Die Größe ber Urnen ift fehr ungleich. Jene, worin bie Knochenscheibe lag, ift nur 9,5 cm hoch. Die größte, die Dünnhaupt gefunden, war 19 cm hoch. Auch an "Etliche form und Geftalt find fie fehr verschieben. haben einen weiten Bauch und gehen tugelförmig zu. Andere haben einen breiten Fuß. Wiederum andere einen übergebogenen Sals ober Rand". Reine einzige hatte einen Deckel, Bentel ober Sandhabe. Gine Urne mar gan; flach, taum 9,5 cm hoch, hatte aber 24 cm im Durchmeffer. Sie ging unten fo fpit zu, daß man fle nicht hinstellen konnte und befand fich barum auch, wie icon bemerkt, zwischen vier unbehauenen Steinen (Es ift mahricheinlich eine jener flachen Schalen, womit bie Urnen an anderen Orten, 3.B. in Lauingen und Beierftedt, zugebedt waren.)

Auch ber Farbe nach find die Urnen fehr verschieden. Einige find schwarz, und dies find die feltensten und besten, die auch mit vielen Strichen und Linien gezeichnet find. Wenn man fie mit einem naffen Binfel bestreicht, so geben sie eine recht glänzende Schwärze von sich. Sie find alebann anzusehen, ale maren fie glafirt ober mit einem schwarzen Firnig überzogen. Undere find eifenfarbig und außen rauh. Dunnhaupt meint, der Thon biefer Befage fei mit Sammerichlag ober Gifenglatte vermischt worden. (Zweifellos find dies Urnen, zu benen ber Thon mit Quargtornern und Glimmerstilichen vermengt wurde.) Roch andere find braun, und barunter find die didften und ftartften. Die rothlichen und gelben Befäße find die schlechteften und gebrechlichsten.

Bas die Ornamente anbetrifft, so äußert Dunnhaup t gelegentlich, daß diefer ober jener Topf mit Linien ober Reifen, Strichen und Grubchen verziert fei. Gin andermal fpricht er von treugformigen Linien und von Grübchen in Gestalt eines Dreieds. Auf ber von feinem Sohne gezeichneten Tafel, die bem Buche angehängt ift, haben einige Gefäße magerecht umlaufenbe Linien, Bidgad. bander, regelmäßig wiederfehrende Gruppen von ver-

tieften Bunften, Grubchen und Sternen. Der Inhalt ber Urne bestand in Afche, Erde und Knochen. Beigaben aus den Urnen von Lelm-Langeleben find nicht vorhanden. Der Baftor Dunnhaupt fagt barüber: Es wurde mir mitgetheilt, bag man in den Urnen vom Beibenfirchhofe bei Grasleben eiferne Ringe, Befte von Meffing und Rupfer, auch blane burchfichtige Ringe von Schmelzglas finbe. "Bon bergleichen Sachen ist in meinen Urnen nichts befindlich. Die ausgeworfene Erbe habe ich mit allem Fleife burchsucht, auch unter bem Stand ber Urnen, in ber fogenannten wilben Erbe, etliche Fuß tief graben laffen; aber ich habe in teinem einzigen Sligel bas Beringfte angetroffen "12). Doch müffen hier zwei Gegenstände erwähnt werden, die er beschrieben hat und auch auf der angehängten Tafel unter Fig. 15 barftellen ließ. In einer Urne, die etwa 10 cm hoch war, fand fich ein wenig Afche vermischt mit einigen parten Anocheldjen und barin lag auch, wie bereits bemertt, eine gerbrochene Rnochenscheibe mit concentrischen Ringen. Auf einem Reifen am Rande ftanben 16 Punktkreise. Diese Scheibe war so bick wie etwa ber Ruden von einer ftarten Defferklinge und hatte, nach ber Zeichnung, 2,4 cm Durchmeffer. Dergleichen gerbrochene Studchen fanben fich auch noch in einigen größeren Urnen.

In einem niedrigen Bugel stand eine befonders schöne, schwarzglanzende Urne, aus feingeschlemmtem Thone gemacht. Darin lag eine etwas gekrummte Bronzeröhre 4,5 cm lang, bie in ber Mitte ber Lange nach aufgeschlitt mar. Sie ift bem Anscheine nach (Fig. 13) nicht gegoffen, fondern aus Bronzeblech zusammengebogen, vielleicht bas Bruchftud eines großen Ringes 13).

<sup>11)</sup> Bgl. über ihn Braunschw. Magazin 1895, S. 41 f.

<sup>12)</sup> **A.** a. D., S. 238, 236.

<sup>13)</sup> Ein gang ähnliches Stud lag in einer Urne von Dargau. (hoftmann, Urnenfriedhof Tafel XI, 18.) Ein anderes bilbet Unbfet ab, bas von einem Begräbnigplate

In einem Bugel entbedte ber forgfame Foricher außer der Urne zweierlei Farben, eine die fahl mar, aber etwas ins Selle fiel, die andere roth. Bon diefer murbe ju Baufe eine Brobe gemacht, Bolg zu farben, die febr

gut ausfiel.

Soweit die Nachrichten, die Dunnhaupt in seinem Werke mittheilt. Wo find nun diese Urnen geblieben? Bielleicht haben fie bas Schickfal so mancher andern Brivatfammlung getheilt. Die Begenstande, die mit fo lebhaftem Gifer, mit fo großer Mühe gufammengebracht waren, bilbeten einen forgfältig behüteten und mit Stolz gezeigten Schat ihres Befiters. Den Erben aber, wenn auch von ihnen junachst als theueres Unbenten noch bewahrt, ftanden fie bald im Wege. Bier und ba befam wohl ein lieber Befannter ein Stud gefchenkt, bei einem Umzuge wurden fie bei Seite geftellt, vielleicht auch vertauft, und zulest verfielen bie Urnen

bem Schicfal aller Töpfe: fie gerbrachen.

Eine schwärzliche Urne, die an der Gudseite eines ansehnlichen Bügels stand, tam nachgebends, wie Dunnhaupt G. 231 berichtet, nebft anderen in bas Gurftl. Raturalien-Cabinet zu Braunschweig. In der That befitt bas Bergogliche Museum vier Urnen, die von Leim-Langeleben ftammen. Alle vier find napfförmig, von geringer Stanbfläche, aber von weiter Deffnung. Ro. 1351 ift schwärzlichgrau und ganzlich unverziert. Die unter Do. 1114 und 1116 verzeichneten find hellgrau und haben am Salfe zwei ringeum laufende parallele Linien. Die schönste Urne ist No. 1115. Sie ist schwärzlich, am Salfe bilben fchräggestellte Doppellinien ein breites Bidzadband, darunter zieht fich um die Schulter herum ein Streifen, der in regelmäßigen Zwischenräumen Gruppen von brei Grubchen aufweift. Dies Gefäß enthält auch noch ben ursprünglichen Inhalt.

Später hat bann Bane Mülter 14), bamale Befiger ber Mühle zu Erferode, hier gegraben und die gefunbenen Urnen nach bem Dörfchen Langeleben benannt. Er berichtet darüber in seinem Stizzenbuche: Das schon burch den Baftor Dünnhaupt zu Lelm vor mehr als hundert Jahren bekannt gewordene Urnenfeld zu Langeleben liefert bei genauer Nachforschung immer noch an-Die bortigen Bügel, beren Bahl fehnliche Refultate. hundert weit übersteigt, sind fammtlich aufgegraben, allein zwifchen ben Silgeln in ber flachen Erbe find Urnen noch maffenhaft zu finden. Wie lange Jahrhunderte mag biefe Stelle, "ber alte Bain" genannt, jum Begrabnigplate gebient haben!

Mülter bringt baun zwölf Zeichnungen von Urnen, nach benen man ichliegen barf, daß die Gefäße ber La Tene-Beit angehören. Reun find napfformig, die andern gleichen mehr Töpfen. Ginige find ganglich imverziert, andere haben nur etliche Linien und Streifen ringsum, noch andere zeigen fentrechte, mulbenartige Bertiefungen ober Striche mit Buntten.

Unter ben im städtischen Museum befindlichen Gefäßen, die von Lelm-Langeleben herrühren, find befonders

14) Bgl. über ihn Br. Mag. 1895, G. 43.

zwei merkenswerth. No. 534 ist napfförmig mit flachen, mulbenartigen Bertiefungen. No. 784, von hellarauer Farbe, hat längliche Budeln, zwischen benen schmale, streifenartige Erhöhungen find. Es ift wohl bas fconfte Stud von biefer Funbstätte.

In einer Urne fand Bans Mülter ein Anochenstückhen mit vier Gruppen von concentrischen Kreifen. Aehnliche Stücken lagen in den Darzauer Urnen, sie erwiesen sich hier als Theile von Haarfammen 15).

(Fortfetung folgt)

### Büderldau.

Wanderfarte von Braunschweig und Umgebung. Bearbeitet vom Deutschen Rartographischen Institut in Berlin, Berlag von A. Graff. Daagftab 1:75000. 1 M 20.

Bon dem gedachten Institute war bereits vor etwa zwei Jahren eine Wanderkarte der Umgebung Braum schweige herausgegeben, bei beren Bearbeitung in Befentlichen die alteren Generalftabstarten benutt fein Diefe erfte Ausgabe lieferte ein Bild unjenn bürften. Gegend, welches ber Wirklichkeit in keiner Beije entsprach. Berzeichnete sie boch ausgebehnte Anger-und Beideflächen, welche bereits vor Jahrzehnten in blübende Ländereien verwandelt waren, als noch vorhanden. Diet und zahlreiche andere Unrichtigfeiten, - felbst die Orte namen waren zum Theil entstellt, - hinderten ihre Berbreitung als Touristenkarte, sie konnte nur als Reclametafel filr Geschäftsempfehlungen Berwendung

In der vorliegenden neuen Bearbeitung find jem Irrthumer zwar größtentheils beseitigt, doch vielfach noch neuere Umgestaltungen unberuchsichtigt geblieben. So ist im Lehndorfer Felbe noch die alte Wegeanlage verzeichnet, welche durch die im vorigen Jahrzehnt ans geführte Separation wesentlich verändert ist. Auch die burch Anlage der ftabtischen Riefelfelber bei Steinhof in den Feldmarten Bölfenrobe, Watenbüttel und Bende zelle herbeigeführten umfangreichen Beranderungen haben feine Berudfichtigung gefunden. Unvollständig ift auch das Wegenet an anderen Stellen eingetragen, in mehreren Bezirken, so namentlich in ben Gemarkungen ber Rrife Peine und Bifhorn fehlt baffelbe fast vollständig. Fir eine Wandertarte muß es auch als ein Mangel bezeichnt werden, daß fich die Feldwege in teiner Beife von den Graben und Feldmarkgrenzen abheben. Bei Angabe ber Amts- und Kreisgrenzen sind die Bearbeiter in den gewöhnlichen Fehler verfallen, indem fie das zweiherrige Woltorf als ganz in preußischer Soheit belegen martinen.

Den in neuerer Zeit auch an Touristenfarten gestellten Anforderungen entspricht die in Rebe stehend: Wandertarte mithin nur in beschränttem Dage.

Monatsscrift für Handel u. Zuduftric. 👊 Preisaufgabe. In welcher Weise tann die taufmannlid. Fortbildungsschule auf die Charafterbildung des jungen Raufmanns einwirken?; Jahresbericht bes taufmannifd:n Lehrlingsheims gu Br.

in Bofen ftammt. Er bezeichnet es als Bruchtheil von einem Bronzeringe und weift es ber La Tene Beit au. (Das erfte Auftreten bes Gifens. Tafel XII, 27. C. 90.)

<sup>15)</sup> Chr. Hoftmann, ber Urnenfriebhof bei Dargau. Tafel X1, 15. G. 109.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Bagmann. Drud ber Batjenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Aro. 19.

12. September

1897.

[Rachbrud verboten.]

# Gin Jugendgedicht Gellert's.

Bon Dr. Carl Schubbetopf.

Zwei Mal hat das Haus Braunschweig-Wolfenbüttel im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts eine Berbindung mit dem ruffischen Berricherhause der Romanows geichloffen; in beiben Fällen aber hat fich eine ehrgeizige Familienpolitit an den Erwählten gerächt und anstatt ber erhofften Fürstenkrone ihnen die Dornenkrone bes Leibens auf's Saupt gedrudt. Am befannteften ift bas L'008 der ungludlichen "Bringeffin von Wolfenbuttel", wie fie von romanhafter Dichtung genannt worden ift, ber Entelin Anton Ulrich's, bes ruhmfüchtigften unter den braunschweigischen Bergogen. Wie ihre ältere Schwester Glifabeth Christine ale Gemahlin bes fünftigen Raifers Rarl's VI., fo ichien auch die Bringeffin Charlotte Christine Sophie ale Schwiegertochter Beter's bes Großen an ber Seite bes Czarewitsch Alexei einer glanzenden Butunft entgegen zu geben. Bu ihrer Bermahlung erschien denn auch eine Fluth von Gelegenheitegedichten der überschwänglichsten Art, die Mingloff in seinem Werke "Pierre le Grand dans la littérature étrangere" (Petersburg 1872) S 415 ff. — nicht ganz vollständig — anführt. Aber das so laut gepriefene Gefchick ber Fürstin wandelte fich balb jum traurigften Loos; nach unwürdigen Leiben an ber Geite ihres roben, ausschweifenden Gatten ftarb fie, ein Opfer feiner brutalen Dighandlungen, bereits am 1. November 1715 in Betereburg.

Ein Gegenstild zu ihrem Schickal bilbet das Berhängniß, welches ihren Better Anton Ulrich den Jüngern, den zweitältesten Sohn des Herzogs Ferdinand Albrecht II., ereilte, zugleich eine der düstersten Episoden in der an Greuelthaten so reichen Geschichte Rußlands. Am 28. August 1714 geboren und nach seinem Großvater benannt, der sich dies kurz vor seinem Tode ausbat, mußte er als süngerer Prinz, wie die neisten seiner Brilder, in fremden Diensten sein Glück suchen und lebte seit seinem achtzehnten Jahre in Rußland. Nachdem er sich in den Feldzügen gegen die Türken und Tataren unter Münnich ausgezeichnet hatte, wurde er, von der Czarin Anna und dem österreichischen Hose begünstigt, im Jahre 1739 mit der Großfürstin Anna Karlowna, der Tochter des Herzogs Karl Leopold von Medlenburg, verlobt, die als Nichte ber Czarin die prasumtive Thronerbin war.

Much jur Feier Diefer Berbindung ftimmten Die Belegenheitsbichter, und andere gab es bamals taum, ihre Leier; barunter einer, ber unfere Aufmerkfamkeit verbient, Christian Fürchtegott Bellert. Ueber feine bichterischen Anfänge ist bisber wenig bekannt geworden: fertig und abgeschlossen, so scheint es, tritt er mit feiner größten Leiftung, ben "Fabeln und Erzählungen", an die Deffentlichkeit. Bon fruberen Jugendversuchen miffen wir nur burch Cramer's Andeutungen in feiner Gellerts biographie, so von einem allegorischen Gebicht auf ben Geburtstag feines Baters und von einem Liebe auf ben Abschied einer Freundin, die der Dichter jedoch fammtlich vernichtete, ba fie nach "verwerflichen Mustern" aebildet maren. Er fei, fo fagt Bellert felbft, in Befahr gewesen, in einem Gedichte Copie von Gunther, Neutirch und Sante jugleich zu werden und fürchtet, er würde nie einen sichern Geschmad erhalten haben, wenn er nicht, im Jahre 1741, jum zweiten Male nach Leipzig gefommen mare und fich bort in ber Befellichaft ber Bremer Beiträger weiter gebilbet hatte.

Mus biefer erften Beriode hat fich nun wenigstens ein gebrudtes Gebicht bes vierundzwanzigjährigen Dichters erhalten, bas bisher ganglich unbefannt geblieben ift, ba er es einer Aufnahme in feine Werte nicht gewilrdigt hat: eine Dbe nämlich auf Anton Ulrich's Bermählung. Dag Gellert eine folche Beranlaffung, die ihn als Sachsen wenig oder gar nichts anging, benutte, erscheint wunderlich; doch ift zu bedenken, daß die Belegenheitsbichtung jener Zeit mit mahrer Gier auch die fernliegenoften Stoffe aufgriff, und daß Gellert mahricheinlich unter dem Ginfluffe feines Lehrers Gottiched ftand, ber zu bem braunschweigischen Sofe nabe Beziehungen unterhielt. Den Herzog Ludwig Rudolf hat er öfters befungen, so "als Derselbe im 1734 Jahre in dem Lauchstäbter Babe, ben ber Tafel bie Gnade gehabt hatte, bem Berfasser auf den Flor des deutschen Barnasses que gutrinten" (Gebichte 1751, 1, 67), und bem alteren Bruder Anton Ulrich's, dem Bergoge Karl I., ftand er bei ber Brundung bes Collegii Carolini rathend gur Seite. Richt unwahrscheinlich alfo, bag er seinen Schüler Bellert auf diefes filr den braunschweigischen Sof anscheinend fo ruhmvolle und folgenschwere Greignig hinwies. Bellert's Bedicht zeigt benn auch, in Metrum und in

1

Sprache, ben unverfennbaren Einfluß ber Gottscheb'ichen Schule; die Reimstellung ber zehnzeiligen Strophen (ababecbeeb) fehrt seit Günther oft wieder und die dichterisch höchft unbedeutenben Gedanten und Phrasen laffen sich fast sämmtlich aus älteren Borbilbern belegen.

Das Gebicht, von dem eine frühere Auflage bereits im Jahre 1739 erschjenen sein muß, ist bisher nur in einem Exemplar (der Herzoglichen Bibliothet zu Wolfenbüttel) bekannt, das auf 6 Blättern in groß Folio mit ben prächtigen Breitsopsschen Typen gedruckt ist; ber Titel lautet:

ODE / auf den / heutigen Flor von Rußland, / ben ber hohen Bermählung / Des / Durchlauchtigen Prinzen / Anton Ulrichs / aus dem Haufe Braunschweig, / Mit / Ihro Rußisch Kähserlichen Hoheit / Anna / heutigen Namens, / gebohrner Prinzeßinn von Mecklenburg, / ausgesetzt von Christian Fürchtegott Gellert. / Im Monath Julius 1739. / Leipzig, ben Bernhard Christoph Breitkopf. / Zwehte Auslage 1740.

Bur Charafterifirung des Gedichtes werden einige

Strophen gentigen. Es beginnt:

Erhabner Herr,
beglückter Bring!
D möchtest Du von meinen Chören,
In der entferntesten Provinz,
Nur einen Thon der Ehrfurcht hören!
Ist, Anton Ulrichs Helbenmuth!
Ist gieb dem deutschen Phöbus Glut,
Und stärke diesen Gott im Singen!
Es soll der besten Flöten Schall,
Mit deines Namens Wiederhall,
Beherzt ins tiefste Norden dringen.

Nach einer Berherrlichung von Anton Ulrich's Selbenthaten wird dann das braunschweigische Herrscherhaus

gepriefen :

Du solltest noch den Oderstrand, Entschlasner Bater! jetzt regieren: Wie würde, großer Ferdinand! 1) Dich Deines Prinzen Hoheit rühren. D daß die Vorsicht Deinen Sarg Nicht wenig Jahre noch verbarg, Um Dir die Wahrheit zu verpfänden; Es könnte Braunschweigs Fürstenglück Sich eher keinen Augenblick, Als mit Enropens Dauer enden.

Ja bis zu dir, beeiste Don,
Ift Braunschweigs wärmend Licht gedrungen.
Bar nicht Dein zweyter Beter schon
Aus Ludwig Rudolphs Blut entsprungen?
It sucht in Anton Ulrichs Brust
Das tapfre Rußland seine Lust,
Das Land voll Glitc und Ehrenseulen;
Das, wenn es sich noch höher schwingt,
Den Maßstad schon zum voraus zwingt,
Die Welt ganz anders abzutheilen.

In den folgenden Strophen — Die Dbe gablt beren nicht weniger als neunzehn — preift der Dichter in

schwülstigstem Ion das Glüd Ruglands unter der Czarin Anna's Regierung, rühmt Beter den Großen, aber daueben auch August den Starten von Sachien als Feldherren und Auturträger und schließt mit der Prophezeihung an Anton Ulrich:

D Bring! durch Ivans Entelium, Durch Deine Braut, durch dieß Bereinen, Muß einst den Rußen der Gewinn Des göldnen Alters noch erscheinen! Aus Deiner She tritt ein Held, Ein andrer Beter, in die Welt, Und zeigt die angebohrnen Gabeu: Wenn er mit Philipps Sohne weint, Daß seine Bäter Rußlands Feind Nicht für sein Schwerd gesparet haben.

Jauchzt, Böller ben bem Nevastuß! Erfüllt durch Eure Jubelchöre Die Klüste von dem Caucasus, Die Hügel an dem schwarzen Meere! Daß auch das Bolt in Daghestan Das hohe Fest vernehmen kann! Singt, Dichter, welche Rußland schübet! Singt, euer Lied klingt stets erhöht: Beil Annens Strahl der Majestät Stets euer Dichterblut erhitzet.

Selten ist die dis zur Unwahrheit gesteigerte lleberschwänglichkeit eines Gelegenheitsgedichtes durch den Verlauf der Tinge härter Kigen gestraft worden, als in
diesem Falle. Rur turze Zeit war es dem jungen Paare
beschieden, die erste Stelle im russischen Reiche zu dehaupten, um sodann den Rest ihres Lebens in Stad und Verbannung zuzudringen. Am 20. August 1740
wurde ihnen der von Gellert als ein zweiter Peter der Große gepriesene Sohn geboren, der in der That wenige Wochen alt als Iwan III. auf den Thron gelangte:
aber seine nominelle Regierung sand schon nach einem Jahre und sechszehn Tagen durch den von Peter's des Großen Tochter Elisabeth gestührten Staatsstreich ein jähes Ende.

Die Eltern bes unmunbigen Czaren hatten fich ihrer hohen Stellung nicht gewachsen gezeigt. Anton Und befaß, wie fein Beringerer als fein Schwager Friedrich ber Große über ihn urtheilt, feine nennenewerthen Eigenschaften, außer einem den Belfen angebornen Muthe. Bahrend der Regentschaft bes allmächtigen Bergogs Biron wurde er von diefem, und als er nach beffen Sturze Generalissimus ber ruffischen Truppen geworden war, von Münnich in den Schatten gestellt und gebemuthigt, auch fein Berhaltniß zu feiner Gemablin war tein allzugärtliches. Anna felbft, die von verfchiebenen Zeitgenoffen ale inbolent und trage gefch lbert wird, trug die Laft der Staatsgeschäfte nur ungern und verweilte am liebsten in ben intimften Boffreisen. 30 war es nicht schwer für die energische, von ihrem Leibarat Leftocq geleitete Tochter Beter's bes Großen, eine Regierung ju ftiltzen, die feine Bartei zu ihrer Stilte, feinen Anhang gur Geite hatte, beren Intereffen mit benen bes Landes nicht zusammenhingen, und bie, burch einen Zufall auf ben Thron erhoben, burch einen Bufall von bemfelben geftilrzt erschien. Richt ohne Grund

<sup>1)</sup> Ferdinand Albrecht II., ber Bater Anton Ulrich's, ftarb nach fechsmonatlicher Regierung am 13. September 1785.

fchrieb damale ein Zeitgenoffe: "Alle Ruffen betennen, daß es blog des Beiftandes einer Angahl Grenadiere, eines Rellers voll Branntwein und einiger Gade mit Gelb bedürfe, um zu machen was man wolle". In ber That gelang es Elifabeth mit 100 Mann des Breobrafchenstifchen Garderegiments die Umwälzung zu vollführen. Ohne Blut zu vergießen bemächtigten fich biefe in der Racht jum 25. November 1741 ber Regenten; Anton Ulrich hatte fich bereits niedergelegt, als die Berschworenen in fein Schlafzimmer brangen. Grenadiere warfen die Bettbede um ihn, trugen ihn fo ju bem auf ihn wartenden Schlitten, wo fie einen Belg auf ben Fürften warfen, und führten ihn jum Balafte ber Elijabeth; bort wurde er vier Tage lang in einem bunkeln Zimmer bewacht Die neue Czarin icheint Anfangs der gestürzten braunschweigischen Familie ein befferes Loos jugebacht ju haben, ale basjenige mar, welches ihr später zu Theil wurde. Offenbar gebachte fie bie Entthronten ungefährbet ins Ausland zu entlaffen. Bei ber nächtlichen Scene ber Aufhebung ber ganzen Familie hatte fie fogar gartliche Worte für ben fleinen Czaren, ben fie bedauerte. Aber Glifabeth fühlte fich auf bem ufurpirten Throne nicht sicher; balb nach bem Staatsftreich marb ein Complot entbedt, burch welches Elifabeth ermorbet und Iwan III. wieder auf den Thron erhoben werben follte. Dazu tamen allgemeine politische Grunde, welche die Raiferin bewogen, ihre Intentionen in Betreff ber braunschweigischen Familie zu andern und fie in Rugland ftreng bewachen zu laffen. Diefe weiteren Schickfale Anton Illrich's unb feiner Angehörigen find gulett von Britaner in feiner Schrift "Die Familie Braunschweig in Rugland im achtzehnten Jahrhundert" (Betersburg 1876) behandelt, der wir hier in der Rirge folgen. Der junge Czar 3wan wurde von feinen Eltern und Gefchwiftern, beren noch vier geboren wurden, getrennt und nach der Festung Schliffelburg geführt, wo er vierundzwanzigjährig eines - wie jest feststeht - nicht natlirlichen Tobes ftarb. Unton Ulrich aber mit feiner Familie wurde, nachdem er anderthalb Jahr in Riga, bann in Dunamunde internirt gewesen war, auf Cholmogory, einem Infelstädtchen der Dwina, unweit von Archangel und 40 Werst vom Giemeer entfernt, gefangen gehalten. Bier lebte bie Ramilie unter ber ftrengften Aufficht; nur ber Statthalter hatte den Schlüffel zur Wohnung der Befangenen, die felbst der Bundarzt nicht ohne feine Begleitung betreten durfte. Bur Unterhaltung waren, außer bem Rartenspiel, nur russische Rirchenbucher gestattet. -Wiederholt flehte Anton Ulrich die Czarin Elifabeth und ihre großere Rachfolgerin Ratharina um feine Befreiung an: es war vergebens, und der alternde, julest erblindete Bergog mußte bis an fein Lebensende in ber Berbannung ichmachten, aus der ihn erst der Tod am 4. Mai 1774 Seche Jahre barauf gab Ratharina feinen Rindern die Freiheit und ließ fie auf einer Fregatte gu ihrer Groftante, ber verwittweten Königin Juliane von Danemark bringen, die ihnen bas Stabtchen Borfens ım Stifte Narbus zum Aufenthalte anwies: bort lebte die lette von Anton Ulrich's Töchtern, Ratharina, einfam und freudlos bis jum 7. April 1807.

So traurig verlief auch biese ausländische Berbindung eines braunschweigischen Fürstentindes, die unser bekannter Fabelbichter Gellert einst überschwänglich geseiert hatte.

### Das Voftwesen in Braunschweig.

Bon Richard Schucht.

(Fortfetung.)

#### 2. Fürstlich bezw. Herzoglich Braunschweigische Bosten.

Wie sich aus den vorhandenen Archivalien nachweisen läßt, sind die ersten Fürstlich Braunschweigischen Bosten zu Anfang oder in der Mitte des sechszehnten Jahr-hunderts begründet worden, und zwar von dem Herzog heinrich dem Inngern von Braunschweig-Wolfenbüttel.

In Acten, welche sich im Herzoglichen Landes-Haupt-Archive zu Wolfenbüttel befinden, wird durch ein Schreiben des Herzogs Heinrich des Idngern vom 29. April 1564 an "Heinrich von Beltheims selig verlassene Erben" zuerst "unser Post-Reitter Hans Albert, Schwarzen Alberts seligen Son" erwähnt. Es ist dies der erste Fürstliche Postbeamte, der uns mit Namen bekannt ist.

Dieselben Acten enthalten einen Bostbericht, ber wohl als das alteste Schriftstud dieser Art bezeichnet werden darf. Das Blatt weist die Schriftztige des 16. Jahrshunderts auf und berichtet über die Bosten der Zeit, die von "Einspennigern", einzelnen Boten, beforgt wurden. Das Schriftstud lautet folgendermaßen:

"Berizeichnis ber Einfpenniger wie fie reifen folln.

Erstlichen Borchart Marten einspenniger, Sanß von Sulingen, Hinrich Muller, Curdt von ber Stolzenaw, Zacharias von ber Lippe, Hang Fischer, Arend von Minden."

Drbinari Boft von hinnen nach Ringelheimb. Birdt Montages und Donnerstages abgeferttiget vmb dren Bhr nachmittages undt tombt nach Ringelheimb umb 9 auffn abent und also in 6 ftunden.

Rach Schöningen. Birdt die Post Dienstags und Freidages auch nache mittages umb 3 vhren abgeferttiget und kompt in der nacht umb 11 Bhr und also in 8 stunden.

Rach Steinbrugt.

Sonnabends und mittwochens umb 3 Bhr nachmittags abgeferttiget Kompt auffn abendt umb 9 vhr pnd alfa in 6 Aughen nach der Steinbrugte "

vnd also in 6 ftunden nach der Steinbrugke."
Eine Jahreszahl ist auf dem Schriftstide nicht angegeben. Da aber ermittelt werden konnte, daß der unter den "Einspennigern" genannte Zacharias von der Lippe im Jahre 1589 angestellt wurde, so wird das Blatt wohl erst aus dieser Zeit stammen. Es ist aber anzunehmen, daß diese Posten schon geraume Zeit vor Aufstellung des Postberichts bestanden haben.

In die Regierungszeit des Herzogs heinrich des Blingern fallt auch die Ginrichtung einer regelmäßigen Botenpost vom Fürstlichen Hoflager über Seefen, Berg-

berg, Langensalza, Coburg, Bamberg nach Ansbach. Die Bost, welche jedensalls schon vor 1589 1) bestanden hat, nußte die Strede, welche auf 52 Meilen festgesett war in 15 Toogn auslieberen

war, in 15 Tagen zurücklegen.

Unter Herzog Heinrich d. 3. bestand auch eine Spanische (Niederländische) Post, die, wie es in den Wolsenbüttler Acten bezeichnend heißt, "zwuschen des Königs Majestät zu Hispanien oder an Ihrer Königl. Majestät stath der Regierung der Niederlande und dem Fürstl. Hause Braunschweig, dieses Wolsenbüttelischen theils, der in den Niederlanden und der ortter umblangst ein Zeit lang gestandener Kriegs-

emporung halber gehalten worben war".

Rach dem Tobe bes Bergogs am 11. Juni 1568 wurde bie Boft jeboch von feinem Rachfolger, bem Bergog Julius, wieder aufgehoben. Es entsprach biefe Dlagregel ber politischen und religiösen Stellung bes Kürsten, der ein ebenso eifriger Anhanger der proteftantischen Rirche, wie fein Bater ein Barteiganger ber fatholischen Bartei, eine Berbindung mit dem fpanischen Riederlanden nicht gebrauchte. Satte er boch auch ben Orben bes golbenen Blieges, den fein Bater getragen hatte, und der auch ihm verliehen werden sollte, dem Ronige Philipp II. jurudgefandt. Es erfolgte jene Aufhebung ber Boft balb nach feinem Regierungeantritte. Denn ichon unterm 15. Angust 1568 trifft er Fürforge, daß die armen Leute in Soben-Eggelfen burch die Berabfchiedung bes "Sispanischen Boftreiters" teinen Schaben erleiben.

Wenngleich Herzog Heinrich b. 3. während seiner Regierung (1514—1568) seinem Wahlspruche treu "mein Zeit in Unruh" fast immer in Kriege und Fehben verwickelt war, so hat er doch trothem der Landesverwaltung sich mit Ernst und Eiser und vielem Verständnisse angenommen, an viele Einrichtungen die besserbe Hand gelegt, insbesondere auch Vergbau, Handel und Gewerbe gehoben. Sein Sohn, der Herzog Julius, setzte diese Bestrebungen in erhöhtem Maße fort, so daß Handel und Wandel immer mehr in seinem Lande erblithten. Es war natürlich, daß die Verbesserung der sürstlichen Posteinrichtungen hiermit gleichen Schritt halten mußte.

Bergog Julius hatte ein wachsames Auge auf ben Gang ber Boften, ber feinen Anforderungen feineswegs genügte. Go erließ er am 2. November 1585 von Gandersheim aus ein Schreiben "an die Berordneten Statthalter und Rathe ju Bulfenbuttel, wie fie mit ber Boft fich vorhalten follen". "Nachbem", heißt es hier, "bie fachen alhie beromaffen vorfallen, bas eine eilende gewisse Bost zwuschen biefem unferm itigen furstlichen Soflager albie und unfer Bestung Buljenbiittel alba ftete gehen mus, Bir aber befinden, bas eine groffe vurichtigkeit barin gehalten wirbet, . . . babero wir geursacht, eine gewiffe ordnung biefer wegen ju machen, alfo, bas jedes tage bie Briefe, fo von hinnen gehn Wulfenbuttel abzuschicken, onserm Ambtman zugestellet follen werben, berfelb ban gegen abent omb vier Bhr, vnd fonft nicht die Post abefertigen, dieDie hiernach getroffenen Einrichtungen muffen ober bem Herzoge nicht genügt haben. Denn bereits am 8. Januar 1586 erläßt er abermals an die Rätze im Fürstenthume Kalenberg eine Berfügung mit da Aufforderung, eine Bostorbnung zu berathen, die nach bem (hier folgenden) Wortlaute des Schreibent nicht nur für den Hof und die Behörden, sondern auch für das Publicum Gilltigkeit haben soll.

"Bon Gottesgnaben Julius Hertog que Braunichmig vnnd Luneburgh zc. Unfern gunft zuworn. Ehrbare Rathe vnud liebe getreme. Ale wir of negft gebal tenenn Landtagen ju Ganbergheim onnfern gemeinen Landtstenben vertröftung gethaen, Bff onfern Embien hin undt wieder gemiffe Bofte gunerordnen, Boben Gie bund ein Jeber onfer underthan Ihre Briefe und Supplicationes an gehörige örtt vberschicken, auch Ri folution vnnd Antwortt befommen fonten, Bund foldetaud wegen vnfer Ambtaufzuge vnnb anderer Tagliche an bie Beambten an: und abschickenben brieffe halben, obn bas die notturfft erfurdert, Go begeren wir hiemit guedig lich, Ihr wollet off Jeziger Visitation eine solche Post orbnung burch beide vufere Furftenthumb Wolffenbuttel fchen und Calenbergischen theile, defigleichen die Grais schafft Hoya berathen bund verfassen, Daraus ein Jeden onser Ambiman auch Bnberthanen wiffen mugen, auf was Zeit ond Tag in der Wochen, auch welche stunde tags ober Nachts, Item wohin vnnb an welchen ort Sie Ihre Ambte Augzuge vnnd briefe zu bringen und baruf bescheibt vnnb erclerung zu erwartten haben mugen, Damit auch hinfurtter nicht ein Jeter Ambtman Alle zeit eigene Botten mit den Aufzugen und Anderm anhero abferttigen vnnb schiden durffe, sondern foldes aus einem Umbt in bas andere gebracht, vnnb alfo burd eine Berfon zugleich weiter fortgefurbert werden muge, Bund Bus biefelbe Ordnung ichrifftlich vberichiden,

felb ban vmb elf Bbr ober je zwuichen elfen und zwolfen zunachts in unferm Rlofter Ringelem gewislich antomen und von bannen ferner, wie wir beshalben unferm Abten bofelbe Befehel geben und berfelb bargu notturfftige Berfehung gethan, in schleuniger eil zu euch und alfo geben fol, das die allwege des Morgens umb Sieben alba fein können. Da ban Schreiben vorhanden. so anhero muffen, dieselben habt Ir solcher Poft wiber gurligt mitzugeben, womit biefelb gleidwol widerumb guritd gu fertigen. Bnb begeren bemnach gnediglich, Ir wollet gleiche Ordnung alba auch halten, bie Boft jedes Abents, wen man die Bestung folieffen wil, etwa vmb vier Bhr ben euch anhero, doch gleicher gestalt vf Ringelem, dofelbft die Boft fo wol von end als hiraus ernewert werben fol, abefertigen und auger beme, es fen ban fonderlich viel bud gros baran gelegen, feine Boten nach Ringelent noch anhero thun, and folche vufere anordnung of der Canglen, Sofftuben, im Ambte, of der Regierung und sonften — sich menniglich barnach hab zurichten, und wer briefe anhero an une ju fenden, dieselb gegen bestimbte Beit an gehorend on of unfer Canpley daselbst zu oberantworten -, offentlich anzeigen und der gebuer barob halten. Darzu beranlaffen wir uns und feint euch zu vorigen gnaden wol

<sup>1)</sup> S. Cefterreich, Ueber das Postwesen 1816.

ober in emrem wieder Unlangen albie vbergebeu. Des verfeben Wir Buns undt feindt Guch fambt unbt fonbers

ju gnaben geneigt".

Auch Bostverbindungen mit den benachbarten Staaten famen jur Einrichtung. Go wurde im Marg 1576 von dem Bergoge mit dem Rurfürsten August v. Sachsen eine Boft von Bolfenbuttel über Salberftabt nach Leipzig und Dresben vereinbart. 2) Ferner wurde eine Bost nach Magdeburg über Belmftebt ichon zu biefer Beit unterhalten 3), besgleichen mit bem Rurfürften August von Sachsen eine Bost von Dresben über Salberftabt nach bem Braunschweigischen Soflager vereinbart und im Marg 1576 eingerichtet 4). Auch vom Gibe ber Markgraflichen Regierung in Ansbach ging feit dem 28. Mai 1589 eine Botenpost über Bamberg, Coburg, Gotha, Langensalza, Herzberg und Seesen nach ber Refidenz 5).

Ebenso lagen bem Berzoge die Posten nach dem Guben. nach Seidelberg und Stuttgart, sehr am Herzen. einem Schreiben vom 25. April 1587 bittet ber Bergog den Landgrafen Wilhelm ju Beffen in Caffel, biefe Boften zu bestimmten Tagen und Stunden abfertigen ju laffen. Letterer will hiernach feinen "Bottenmeifter" mit Anweisung versehen und fligt sogar hinzu: "Was aber fonft eilige brieve und fachen, daran gelegen und die feinen Bergugt legben fonnen, belangt, diefelbige wollen wir Extraordinarie ober fonft mit unferen

Yafenen abfertigen."

Bon Interesse ist auch noch die am 26. Ottober 1588 erfolgte Bestallung und Berpflichtung bes "geheimen Boftreutere Cornelius Beffel von Coblent," die fich im Driginale noch erhalten hat.

Sehr bemerkenswerth find neben ben Bestallungen auch die Befoldungen der fürstlichen Boten. Ihr Lohn erfolgte nicht immer in baarem Gelbe, fondern murbe häufig auch durch Berleihung von Gerechtsamen 2c. aus-

geglichen.

In einer Bestallung vom 9. November 1571 burch Bergog Beinrich b. Jungeren heißt es unter Anderm: "Dag wir unfern lieben getreuen Sanfen von Bethmar vor Unfern Ginfpannigen Cammerboten und Bostreuther. auch mitverwalter unferer Gierger Solgung bestellt und angenommen haben, bestellen und annehmen ine bafür hiemit und in traft biefes Brieffes, also daß er uns und unfern Erben mit einem tlichtigen reifigen Bferde und Barnifch zu jeder Zeit Dienst gewertig ond sonft 10 gepust und gestaffirt wie andere Bufere reifige Rnecht vi onferm Marftall fein ... unfer filbern Cammerbuchfen fampt feinem Bofthorn führen foll". Gine weitere besondere Art ber Besolbung eines "reisigen Boftrenters" findet sich in der Arngverschreibung über den Rrug ber Festung Steinbrud vom 1. März 1589. hiernach wird bem vormaligen Reifigen und Futter= inecht des Herzogs Julius von seinem Nachfolger, bem Bergog Beinrich Julius, ber Rrug bergestalt verschrieben, daß er "vor einem reifigen Boftreuter und Landt-Gin-

Schaefer S. 10. Mathias S. 848. Mathias S. 845.

5) S. Mathias S. 324.

spanniger diene und unfere Postbriefe, welche zur Steinbrugte Jebesmahle anlangen, nach unfer Boftverordnung onfeumblich, an Ende und orten fie gehören, woluerwart bringe, fich auch für einen Landt Ginfpannigen auf alle nothfelle gebrauchen laffe. Dagegen wollen wir Ime nicht allein 12 Gulben Munt zu Jerlicher besoldung und 2 fl. hueffichlag und ein Unfer Commer- und Winterhoffkleidung und auf sein Pferdt 12 Scheffel habern Braunschweigischer Maes und zum Saus Deputat 2 Scheffel Roggen und 2 Scheffel Berften geben lagen, fonbern ehr fol auch folch Rrueg und Bierfellung vor unfre Bestung die Zeit feines Lebens aller Bflicht und Bupflicht frei nach feinem besten nut vnd bequemigfeit genießen und gebrauchen. ... Was ehr auch bei uns in ober von unfern fachen fiehet, boret, erfahret und Inne wirdet, foldjes uns und ben unfern zu schaden, verweiß und nachteil, (foll er) nicht nachschwaßen, Sondern Alles ftil und verschwiegen in feine gruben behalten getrewlich und vngefehrlich".

Wegen Bestrafung ungetreuer Bedienten und Boten wurde bereits am 1. August 1594 eine Landesfürstliche Constitution erlaffen, beren Scharfe nichts zu wünschen übrig ließ. Unter Anderem heißt es in berfelben:

"Wenn auch ein Bote, bem Gelb über Land zu tragen, versiegelt ober unversiegelt, vertrauet, daffelbige stehlen, bamit entlaufen oder es in andere Wege betrüglich ent= fremden wurde, fo foll berfelbige, wenn fich bie Gumme auf 20 Gulben Münze erftredte, mit bem Strange vom Leben jum Tobe gerichtet, und ba es unter 20 Bulben fenn würde, mit Staupenschlagen bes Landes ewig verwiesen, oder aber, ba es gar wenig, mit Befängnig ober zeitlicher Berweifung geftraft werden" 6).

Durch die vorstehend angeführten Beugniffe ift bewiesen, daß auch in Braunfdmeig, wie in vielen anderen Staaten (Rurbrandenburg, Rurfachsen), Landespoften bereits geraume Zeit bestanden, als am 16. Juni 1595 Leonhard von Taxis jum "General Obersten Bostmeifter" im heiligen romischen Reich vom Raifer

Rudolf II. ernannt wurde 7).

Bar auch ichon früher in verschiedenen Geschichtewerken 8) die Behauptung aufgestellt worden, daß das Berzogthum Braunschweig bereits um Anfang oder Mitte bes 16. Jahrhunderts Landesposten besessen habe, fo war dafür ein sicherer Beweis bislang noch nicht erbracht Diefen liefern une erft die oben mitgetheilten Schriftstude, nach benen wir, wie schon ermahnt, ben Bergog Beinrich b. 3.9) als ben Begrinder ber Braunschweigischen Landesposten anzusehen haben.

richtig. 8) Mathias, S. 345. Schaefer, S. 156. Archiv Ro. 13 v. 1874, S. 386,

S. Schaefer S. 10 Mathias S. 323.

<sup>6)</sup> Am 25. Februar 1773 murben biefe Beftimmungen babin abgeandert, baß bie ungetreuen herrichaftlichen Boten erft bann mit dem Strange vom Leben jum Tobe gebracht werben follten, wenn fie 100 Thaler

und barüber unterschlagen und entfremdet hätten.
7) hiernach ist die Angabe im Archiv für Bost und Telegraphie Ro. 10 vom Jahre 1879 (S. 313): "Die erfte Boft in ben Braunschweig-Lüneburgischen Banben wurde im Jahre 1616 von Tagis angelegt", nicht

<sup>9)</sup> Mathias, Ueber Boften und Boftregale, G. 345 ebenfo Schaefer, Geschichte bes Sachsischen Postwefens,

Die des Hertegs Sohn Julius, so suchte auch deffen Sobn und Rachfolger, Herzog Heinrich Inline, die des siedenden Einrichtungen zu verbestern und neme Bost verbindungen zu gewinnen. So wurde z. B. der Ansichtluß an die von der Hildesheimischen Regierung einsgerichtete Botenpost zwischen Hildesheim und Köln von Brannichweig aus dei Beginn des Jahres 1701 hersoesellt

Ferner wird durch einen Besehl des Herzogs Heinrich Inlins vom 28. März 1606 versucht, die Unregelmäßigseiten bei den Amteposten abzustellen. Es heißt darin u. A.: "Das Du, ben vermeidung unser höchsten Ungnade und schweren Straffe vor Dich und Teine untergebene Schreiber und Bögte die gewisse und unseilbare und ernstliche Anordnunge thust, damit sowol die durch unsere obristen Lieutenambte, Rittmeistere und andere Beselhabere als durch unsern Bottenmeister postirende Brieffe hinfüro alda zur ungedur und unser höchsten Gefahr, wie leider die dahero geschehen, nicht liegen bleiben, sondern so Racht als Tags, den getrewen wollausenden, auch wo nötig reitenden Bosten sortgesschiedet . . . werden mögen".

Daß die schon erwähnte Bost nach Magdeburg anch bis Berlin durchgeführt wurde, geht ans der Bost- und Botenordnung des Kurfürsten Johann Sigismund zu Brandenburg v. 20. Juni 1614 hervor 10). Hiernach erhielten sowohl die Boten von Berlin nach Braunschweig und Wolsenbüttel, als auch die Fürnlichen Bost- boten von Braunschweig und Wolsenbüttel nach Berlin sir jeden Gang 3 Thaler, in Kriegszeiten jedoch nur 21,2 Thaler Lohn und 3 Gr. tägliches Zehr- und

Bartegeld. Hatten die Taris schen Posten bislang im Braunsschweigischen teinen Eingang gesunden, so wurden doch die auswärtigen tarischen Bostämter vom Herzoge bernutt, wie aus der Bersügung von Michaelis 1616 zu ersehen ist. Der Herzog versprach darin, sur Besörderung seiner Sachen und Briese an den Tarischen Postemeister von der Bergden zu Franksurt a. Main jährlich dreißig Reichsthaler zu zahlen. Für dieselben Bemühungen erhielt der Taris sche Postmeister Baltasar Lange in Hamburg nach einem Erlasse des Herzogs von Michaelis 1633 eine Bergütung von jährlich vierzig Reichsthalern.

Am 23. November 1627 ersuchte Kaiser Ferdinand II. ben Herzog, "ihm zu sonders angenehmen gnädigsten Gefallen, dem Grasen Leonhard von Taxis unverweigerlich zu verwilligen, seine Bosten dort einzusühren". Tiesem Ersuchen wurden von dem Fürsten und der Stadt Braunschweig zunächst keine Hindernisse entzgegen gestellt, jedoch blieben alle fürstlichen und städtischen Bosten beitehen. Die alten Amtsposten sind aber, wie der Herzog Friedrich Illrich in einem Erlaß vom 16.

10) Mathias Seite 348.

Inni 1629 fich ausbrudt, "ben gegenwertigen gerrätteten Zeiten fast gant abgengig geworben".

Der Herzog besiehlt baber, bağ bie "Schreiben, is balb biefelben in bes Botenmeisters Comper ober sont voff bem ench ambesohlenen Ampt anlangen, ungefennbt und schlennig mit visgezeichneter Zeit vob Stunde bei Bberliefferns zur nechtigelegenen Ambespoft nicht allein sortgeschiefet, sondern anch beswegen jedesmals ren ge-

nition und recepisse abgegeben werde."

Im Jahre 1634 wurde vom Herzog Georg von Braunschweig in seiner Eigenschaft als General der Riedersächstichen Areises eine Reitpost von Beimmiber Ersurt, Haßleben, Sondershausen, Clettenberg nach Braunschweig angelegt 11). Benn die Fost zunächt nur in Folge des Arieges eingerichtet wurde, so hat sie doch auch dem öffentlichen Bohle dienen sollen und gediem. Denn der Herzog sagt in seinem Erlasse über die Enrichtung dieser Bost vom 5. October 1634 unter Anderem: "hierunter wird das gemeine Beseit ge

fördert." Die Unruhen und Berheerungen, benen die Gtabit während des dreißigjährigen Krieges ausgesett waren, hatte Braunschweig durch Geschenke an freundliche und feindliche Truppen nach Möglichkeit von sich abzweiden gewußt und baburch veranlagt, daß hier nicht, wie in vielen anderen Stadten, eine völlige Storung bee Ban bele eintrat. Es ift jogar anzunehmen, daß ber handl verhältnigmägig fich bob, insbesondere badurch, tag andere Städte in Rolge ber Bebruckungen durch den Krieg mit Braunschweig nicht mehr concurriren tonnten. Daber trat auch bas Bebürfnig nach einer Berbefferung ber Boftverbindungen ein. Reben den fürftlich Bram schweigischen und städtischen Posten war die tariiche Berwaltung (Reichspost) vorhanden. Yeistere beamigte fich jedoch damit, die Postverbindung zwischen Frant furt a. DR. und ben Geeftähten Bremen, Samburg x berzustellen. Ein unternehmender Mann, der Fuhrbert Röttger (Rüttger) Sinüber in Sildesheim tonnte der halb im Jahre 1640 mit bem Blane hervortreten, Poften nach den nächstgelegenen Studten Samburg, Bannover und Braunfdweig einzurichten.

In einem im Jahre 1652 gebrudten Boftbericht heißt es unter Anderem: "Das zu behnff defto ge schwinderer Bortfommung der reisenden Bersohnen Wöchentlich zwo bequeme Post = Caleschen zwiiden Hamburg, recta über Haarburg auff Zell, Hannover und Hilbesheimb, wie nicht besto weniger gwijden Bremen, Bell und Braunschweig, Item von Bn men auff hannover und Hildesheimb bergestalt ange ordnet worden, das ein jeder in gewiffer Beit und ftunde undt umb billige Gebuhr an nachfolgende Orther, wie unten fpecificirt, mit ubertommen tan-. Am 7. Januar 1641 murde die Genehmigung biergu und insbesondere zu einer Boft nach Ganbersheim vom Bergoge August ertheilt. Rach ben Acten bes Studt archive in Braunschweig und nach dem vorgefundenen Postberichte wird aber die Bost in Braunschweig eri im Jahre 1652 eingerichtet und von Ruttger Sinuber

S. 156, sagen beibe gleichsautend, Herzog Heinrich ber Jüngere habe in Braunschweig 1569 Landesposten begründet. Die Thatsache ift nach den jest ermittelten Urfunden richtig, die Jahreszahl jedoch fallch, denn der Berzog Heinrich der Jüngere starb bereits am 11. Juni 1568. Die Anlegung der erten Bosten erfolgte nach den mitgetheisten Urfunden bereits vor 1568.

<sup>11)</sup> Archiv für Post u. Telegraphie . 12 12 pom Jahre 1:50.

bem Bans Behren übertragen worben fein. Go geits. gemäß die Einrichtung war, fo wurde boch von mehreren Seiten, namentlich vom Rathe ber Stadt Braunschweig. Ginfprache gegen fie erhoben. Bieberholt find wegen biefes bartnadigen Wiberftanbes gegen die Binuber'ichen Boften, fowie gegen die ichon fruher ermahnte Ginftellung eines Samburger Boten über ben Rath ber Stadt Braunfchweig ungunftige Urtheile gefällt worden. Wenn man jeboch in Betracht zieht, daß durch diefe Einrichtungen die Boten ber Stadt, welche das Intereffe ber Raufmannschaft am besten mahrnahmen, geschäbigt murden, fo tann man bas Berhalten bes Rathes wohl erflärlich finden. (Fortsetung folgt.)

# Beiträge zur Vorgeschichte des Landes Braunldweig.

Bon Th. Boges. (Fortfebung.)

#### 18. Einzelfunde vom Olla und vom St. Annenberge.

Am Olla, nördlich von Gilum, find häufig beim Cand: und Grandgraben Aichenfritge gefunden. Unicheinend finden fie fich ohne alle Ordnung, bald näher, bald entfernter von einander. Rach Form und Größe find fie fehr verschieben, außer eigentlichen Urnen tommen Rapfe und Rriige ober Flaschen vor. Ginige find ohne jede Bergierung, andere zeigen Rreije, herabhangenbe Bogen und Bander. Sie enthielten schwarzgraue, weiche Erbe und verbrannte Anochen. Schmudfachen ober Berathe follen fich in ihnen nie vorgefunden haben 1).

Die meiften- biefer Urnen find gertrummert. Mitunter wurden fie an Bolterabenden als fog. Rlapppotte berwendet. Diejenige, welche im ftabtischen Museum fteht, icheint die einzige zu fein, die gerettet wurde (Do. 522). Es ift ein Rapf von 16 cm Bobe. Der untere Theil ift ausgebaucht. Der Sals fteigt fentrecht auf. Ueber ber Umbruchftelle läuft ein breites Bidgadband bin, aus beffen unteren Winteln turge, fentrechte Streifen auffteigen.

Anger den Urnen fanden sich hier auch noch Stelctte. Die Bermuthung mancher Freunde ber Borgeschichte, bag ber St. Annenberg bei Belmftebt, ber die Lubbenfteine trägt, auch noch allerlei uralte Baffen und Bertjeuge berge, ift bestätigt worden. Go murbe bier eine durchbohrte Art von Grünftein ausgegraben, deren Bahnende fast schneibeformig zugespist ift. Dies Stud fam in ben Befit bes herrn Jerome von Boffe ju Brannschweig 2).

In der Grandgrube, die jest am Sildende des Berges angelegt ift, fand fich eine Langenfpipe aus Feuerftein, die ein Lehrer an ber landwirthschaftlichen Schule in Belmftedt erwarb.

1) hilmar v. Strombed, Funbe von Alterthomern im Braunichweigischen. Beitschrift bes hiftor. Bereins für Riebersachsen. 1864. S. 355.

Mittheilungen in S. Mülter's Sliggenbuche im ftabtiiden Dufeum.

2) Schiller, Fundftatten vorchriftlicher Alterthumer. Belmftebt.

Unweit ber Lubbenfteine ift auch vor Jahren bie Rlinge eines Brongefcmertes jum Borichein getommen. Bane Millter, ber bavon gehört hatte, fah fie in ben Banben von Rindern, die bamit in Belmftebt auf ber Strage spielten, und erwarb sie. Gie ist jest im ftabtifchen Mufeum (No. 465).

In jener Grandgrube find zu verschiedenen Zeiten auch brei Urnen gefunden Gine wurde gertrummert. bie beiben andern find erhalten und befinden fich noch in Belniftedt.

#### 19. Die Funde im Sainholze bei Belmftedt.

Im Bainholze, einer Walbung östlich von Belmftebt, fand fich vormale eine große Rahl wohlerhaltener Grabhügel, die zum Theil über 1 m hoch waren. Im Jahre 1825 öffnete der Stadtbirector Bode aus Braunfoweig brei folder Bugel. Gie enthielten nach feinem Bericht eine Steinfammer, worin die Urnen ftanben 3). Auf bem Grunde lagen große Steinplatten. Dehrere Steine (in ber beigegebenen Abbilbung find es feche) von regelmäßiger Form bilbeten eine Kammer, welche wieder von Platten bebect war. Die Urnen waren gang zerfallen. Einige Scherben zeigten Berzierungen. An Beigaben fanb fich nur eine Bronzenabel. Dies ift mahricheinlich die unter No. 1559 in Bergogl. Mufeum befindliche Nabel, die am obern Ende brei durch Sohltehlen verbundene Bulfte bat und fein eingeriste Onerlinien zeigt.

Die Ausgrabung förderte aber noch einen bebeutfamen Fund ans Tageslicht. Ale nämlich eine ber Steintammern gang gerftort und auch der Grundstein binweggenommen mar, fand man hier die Refte eines menfchlichen Gerippes, einen großen Theil bes Schabels, ber Arm= und Beinknochen, an welchen feine Spuren ber Berbrennung bemerft wurden. Neben bem Schabel fanden fich zwei Fibeln von Silber, und zwar lagen fie fo, daß fie wahrscheinlich als Ohrgehänge gedient hatten. Hach ber beigegebenen Abbilbung zu fchließen, haben beibe Spangen gleiche Form. Es find fog. Wendenfpangen, wie sie, aus Bronze gearbeitet, in den germanischen Begrabnigftellen bes nordweftlichen Deutschlands am häufigsten vorkommen. Aus Gilber fand fich in Niedersachien eine solche Fibel nur noch im Urnenfriedhof von Darzau. Das altefte Stud einer Wenbenfpange lag zu Kanten in einem Grabe, bas aus ber Beit bes Raifere Tiberius (14-37) stammt. In unferen Gegenden treten gegen Ende des 1. Jahrhunderts diese Fibeln auf.

In Butland werben fie jufammen mit romifchen

Sachen gefunden4).

Es ift mohl nicht baran zu zweifeln, daß die bandförmige Fibel, welche unter No. 1457 in Bergogl. Mufeum aufbewahrt wirb, eine ber beiben Spangen ift, bie Bobe 1825 ausgrub. Wenigstens hat fie große Aehnlichkeit mit der Fibel 8b auf Tafel II des Berichtes. Mur ift fie nicht aus Gilber, sondern, ba fie

<sup>3)</sup> Rruse, Deutsche Alterthümer. Band III. Halle 1828. S. 118.
4) Chr. Hoftmann, Der Urnenfriedhof bei Darzau.
S. 63—67. Tafel VIII. Fig. 8.

gang mit grunem Rofte bebedt ift, aus Bronge. Diefer Fund ift aber barum fo bedeutsam, weil burch die Fibel flargelegt wirb, bag in unferen Gegenben um's Jahr 100 nach Chr. Beb. nicht ausschließlich ber Leichenbrand herrschte, sondern daß auch die Todten hier und ba noch nach ber alten Beife begraben wurden.

20. Einzelfunde aus römischer Beit.

Es ift wohl nicht anzunehmen, daß jemals romifches Rriegevolt burch bie nordharzischen Borlande gezogen ift. Wohin aber die Cohorten ihren guß nicht festen, ba ftellten fich boch bie romifchen Banbler ein. Durch Bälder und Furthen tamen fie mit ihrem Maulthier und Rarren und brachten ben Bewohnern bie Erzeugniffe ber Wertstätten, die in ben Brovingen am Rhein ober an ber Donau ftanben. Manches Gerath freilich, mancher Schmud mag auch ale Beuteftud in die Beimath gelangt fein. Bereinzelt find im Lande Braunfcweig hier und ba folde romifche Begenstände an's Tageslicht gekommen. Go befindet fich im Berzogl. Mufeum ein romifcher Löffel, Ro. 1572. Als Funbort ift Blankenburg-Bengingerobe angegeben. Die Schale ift febr flach, vorn rund, bas zugefpitte Ende liegt etwas unter bem Stiele, ber bier ein Rnie bilbet. Lange 14 cm. Ein ganz ähnlich geformter Löffel aus Silber ift in Mainz gefunden worden 5).

Bu ben fremben Erzeugniffen, die unfere Borfahren von ben manbernben Banblern eintauschten ober vertauften, gehören auch die Ramme. Bei der geringen Breite ber Knochen konnten sie nur schmal und lang fein, ober fie maren aus mehreren Studen gufammengenietet. Bon jener Art find zwei Stud vorhanden, bie bei Belmftebt und bei Schöningen gefunden wurden. (Bergogl. Mufeum, Antiten Sammlung Ro. 1284 u. 709.) Gie bilben schmale Rechtecke mit 6 unb 9 langen Spigen, ber obere, nicht zerschnittene Theil ift

burchbohrt.

Gang ahnliche Ramme lagen zu Mainz unter römischem Baufchutt und mit romischen Berathen gufammen. Andere wurden in Rheinheffen und in Burg-

burg gefunden 6).

Je länger, je mehr verbreitete sich auch im innern Deutschland bas Belb. In unseren Mufeen und in ben Sammlungen ber Milnzfreunde find zahlreiche romifche Stilde vorhanden, aber felten ift angegeben, wo und unter welchen Umftanden diefelben aufgenommen wurden. Bon den sicher bezeugten Funden feien hier folgende angeführt.

Im Jahre 1875 fand eine Frau auf einem Rubenfelbe bei Galber einen gut erhaltenen Aureus bes Die Borberseite zeigt bas Bilbnig bes Raisers mit der Umschrift Caesar Augustus. Die Ritafeite trägt in einem Eichenkranze die Worte ob civis servatos 7). Diese Goldmitnze tam in die

5) Lindenschmit Sohn, Das römisch-germ. Central-Ruseum. Tafel XXII. Fig. 18. 6) Abgebildet bei Lindenschmit, Alterthümer u. h. Bor-zeit. II. Band. 11. Heft. Tasel 4. Rr. 1—3. 7) Cohen Aug. 207. Mommsen erwähnt die Münze in feinem Bortrage: Die Dertlichfeit ber Barusichlacht. Gigungsberichte ber tonigl. Atabemie ber Biffenichaften

1885. 1. Halbband. S. 81 Anm.

Sammlung bes Zimmermeisters A. Nieß zu Braun-

Bei Esbeck im Amte Schöningen sind in einem urbar gemachten Theile bes zum bortigen Rittergute gehörigen Holzes am Elme, bem fog. neuen Gehage, romifche Mingen gefunden worben. Die altefte bavon ift ein filberner Denar bes Trajan vom Jahre 114 ober 115 n. Chr. Gin anderer Gilberbenar ift zwischen 200 und 205 unter bem Raifer Septimius Severus geprägt worden. Das lette Stud ift eine Rupfermunge bes gallischen Bratenbenten Tetricus etwa vom Jahre 270 n. Chr. 8).

Es milfen hier auch noch zwei Silbermunzen eingefügt werben, bie im ftabtifchen Dufeum liegen. Die erfte ift von Antoninus Bius (138 bis 161) und ift im Bruche bei Königelntter gefunden. Die zweite ift ein Denar ber Julia Maeja, ber Grogmutter bes Raifers Elagabalus ober Heliogabalus, welcher von 218-222 regierte. Auch diefe Munge ift bei Ronige-

lutter gefunden.

In ber Sammlung bes Wolfenbuttler Ortsvereines fitr Geschichte und Alterthumelunde, die im Landes-Sauptarchiv befindlich ift, wird ein Munzfund aufbewahrt, ber im Jahre 1866 beim Stutenroben im Forftorte Göhlenpump, vier Rilometer füboftlich von Gandersheim, gehoben wurde. Es find 32 romifche Müngen, von benen etwa zehn Stud untenntlich find. Die andern find von Marc Aurel, Septimius Severus, Alexander Severus und seiner Mutter, der Julia Mamda, von Maximinus, Gordianus Bius und Philippus. Sie umfassen bemnach bie Zeit von 161 bis 249 nach Chr. Geburt. Ihre Ginführung und Berbreitung im Bebiete ber alten Cheruster erfolgte aber jebenfalle erft geraume Beit fpater.

# Bücherschau.

(Fortfetung folgt.)

Braunichw. Landwehr-Zeitung, Nr. 24 Krieger-vereine u. Socialbemofratie; Roegglen, Rebe zur Fahnen-weihe in Bornhausen. — 25 Gin neuer Militair-Fesselballon; Behrftener; Berlufte im Rriege, haben fie mit ber Berbefferung ber Fenerwaffen augenommen? — Ro. 1-2. Orbentl Delegirten-Bersammlung ju hargburg ; Berluste im Kriege ; Baars, jum Stamm comman-birt. - 3. Berband deutscher Kriegs-Beteranen : Cberft Rittmeger +; Raifer Wilhelms I. militairifche Schriften; Beerdigung ober Berbrennung? — 4. Besuch d. b. Kaiserpaares in Betersburg; Graf v. Blumenthal. — VII. Bericht über Erhaltung der Ariegergräber bei Mes. —
5. L. Engelbrecht, zum 2 September (Gedicht); berielbe,
zwei Abende (im Riesengebirge); Bilber aus der türkischen Armee.

Brannichw. Landwirthschaftl. Zeitung. 9to. 11 bis 13. Generalversammlung d. landwirthschaft. Centralvereins d. Herz Br.; engl. Buttereinfuhr. — 14 Hagel; Werthbestimmung des Saatgutes. — 15. Zuderrübenbau in Desterreich. — 16. Landwirthsch. Zustände in Bosnien u. d. Herzegowina — 17. Schrewe, Milch Register und Fett-Untersuchung ber Beerbe.

Beitschrift bes hiftor. Bereins für Rieberfachien 1864. G. 359.

<sup>8)</sup> hilmar v. Strombed, Funde von Alterthumern im Braunichweigischen.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Bolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifden Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (M. Bud) in Braunichmeig.

Mrs. 20.

26. September

1897.

[Nachbrud verboten.]

# Das Poftwesen in Braunschweig.

Von Richard Schucht.

(Fortsetung.)

Nachdem die Stadt Braunschweig, die allmählich fast zu ber Stellung einer freien Reichoftabt emporgestiegen war, sich dem Berzoge Rudolf August im Jahre 1671 hatte unterwerfen muffen, wurde ber Streit wegen ber Binitberichen Boft beigelegt. Die Bergoge ftanben bem Unternehmen fehr wohlwollend gegenüber. In einem Erlaffe bes Bergogs Christian Ludwig vom 19. August 1641 wurden Binitber "und feine Bediente" auch bon "Einquartierung und anderen oneribus personalibus"

gang befreit.

Auf ein neues Gesuch bes Sinuber verfügte berfelbe Fürst unterm 7. Juli 1643, daß zwar, wenn "Briefe, Bersonen ober andere Sachen" durch extraordinaire Bost fortgeschickt werden, dafür das Borto aus der Rahlfammer bezahlt werben, daß bagegen alle Briefe, bie antommen und abgeben mittelft ber regelmäßigen Boften und ben Bergog ober "bero vielgeliebten Berren Brilber Liebben" angeben, es fei in ober außerhalb Landes, bie Bortofreiheit haben follten. Auch ift burch biefe Berfligung gestattet, daß in den Posthäusern ein Trunt Bier für Die burchreifenden Fremden "eingezogen" werbe, jedoch verboten, "Bier zu feilem Kauf über bie Deele außerhalb foldes Bosthaufes zu ichenten".

Rach einer Berordnung vom 13. April 1659 hatte von den Sinliber'schen Bosten Silmar Deichmann in Braunschweig bie Berwaltung folgenber Streden ju

ilbernehmen:

Braunschweig-Celle-Lüneburg-Samburg,

Celle-Rienburg-Berben,

Braunfdweig - Bolfenbuttel - Goslar - Ofterode, Braunschweig - Belmftebt - Balberftabt - Magbe-

Im Jahre 1663 schloß Deichmann auch mit ber

Stadt einen Bertrag ab.

Besondere Aufmerksamkeit widmete ber Bergog August ben Amtevosten. Gegen die bier wiederum porgetommenen Unregelmäßigfeiten erging am 26. August 1648 eine Berftigung, bie auch aus bem Grunde bemertenswerth ift, weil barin bas Befchreiben ber Briefe mit Tag und Stunde des Abgangs und der Unfunft (an Stelle des Abdrucks ber jetigen Aufgabe- und Anfunftsftempel) angeordnet ift.

Ueber die beschleunigte Beforderung der Briefe an ben Bergog aus ben entfernter liegenben Begirten bes Lanbes, jumal aus bem Wefergebiete, ift am 8. Marg 1665 ein intereffanter Befehl erlaffen, in bem querft

ber Stundenzettel Erwähnung gefchieht.

Am 14. Mai 1667 und am 17. August 1678 erfcienen befondere Boftorbnungen. Auch nach ihnen waren die Taxis'schen Reichsposten in dem bisherigen Beftande nur gebulbet. In Art. 2 ber Boftordnung vom Jahre 1667 wird unter Anderem verordnet, daß bie fremden reitenben Boften gur Beit noch gebuldet werden follen, den Berwaltern berfelben jedoch nicht gestattet fei, die Posten umzulegen. Lettere follen sich an "diefer gnädigen Toleration vergnügt halten". Bleich: zeitig murbe im Jahre 1678 bem Droft Stechinelli1) das General Erb-Postmeister-Amt in den Braunschweigisch-Lüneburgischen Landen vom Gesammthause verliehen. Bierdurch murbe von den Fürsten bargethan, daß fie in ihren Landen ebenso wie der Raifer in feinen Erblanden über bas Boftwefen verfügen fonnten.

Trop der Belehnung bes Stechinelli wachte die Fürstliche Regierung über die Posteinrichtungen, wie aus einem Schreiben ber Flirftlichen Rathe vom 24. August 1681 an ben Amtmann zu Ganbersheim hervorgeht, in bem über die Berangiehung von Berrendienst-Leuten gu Boft-

fuhren die Rede ift.

Mus Allem erhellt, daß die Boftverhaltniffe in Brannschweig zu dieser Zeit sehr verwickelter Art waren. Es find Boften von fünf verschiebenen Berwaltungen, die wir im Borftebenden tennen gelernt haben, und zwar :

<sup>1)</sup> Auf Francesco Maria Capellini, genannt Stechinelli, war ber herzog Georg Wilhelm von Braunschweig-Celle bei seinem Aufenthalte in Benedig im Jahre 1652 aufmerkam geworben; er hatte ihn wegen seiner Ehrlichkeit und geistigen Beranlagung in seinen Dienst genommen und nach und nach mit den höchsten Uemtern besehnt. Auch der Raiser erkannte seine Dienste an, indem er ihn 1688 als "von Widenburg" in den Abelstand und 1705 in den Freiherrnstand erhob. An dem von ihm in Braunichweig erbauten Saufe (Altstadtmartt 8) ließ Stechinelli in Erinnerung an feine herfunft über ben Fenftern abwechselnd einen Bettlerhut und eine Rosette, sowie an ber Ede bes Saufes feine Figur als Bettler . Rnabe anbringen.

1) bie Fürstlich Braunschweigischen Boften,

2) die Rurbrandenburgifche Boft,

3) bie Tarifche Reichspost,

4) die Bamburg-Nürnberger Botenpoft und

5) die ftadtifden Botenpoften.

Die Aurbrandenburgische Post bestand hier von 1649 bis 1682 (vergl. S. 140) für die Strede von Berlin nach Cleve. Sie wurde von der Stadt sehr zuvorkommend behandelt. Im Jahre 1652 gad der Rath Beschl, daß die nach Thorschluß eingehenden Briefselleisen sür das kurbrandenburgische Postamt über die Oker gezogen würden, während die Postsachen der Taxischen Reichspost erst am anderen Worgen Eingang erhielten. Es war sedoch dem kurbrandenburgischen Postmeister Caspar Pröver dei schwerer Strase verboten, andere Briefe als solche für die kurbrandenburgische Post anzunehmen und zu besördern. In Folge mehrsacher Beschwerden, die bei dem Bestehen so verschiedenartiger Postanstalten nicht ausbleiben konnten, mußte dieses Verbot öster wiederholt werden.

Ueber ben Personen Berkehr ber bamaligen Zeit zwischen Braunschweig und Wolfenbuttel liesert bas Manual bes Posthalters Justus Schever in Wolfenbuttel interessante Angaben.

"Specificatio: Wieviel Personen und Padete allemahl mit dem Postwagen von hier nach Braunschweig gesahren und auch wieder von Braunschweig anhero gestommen, alles bei Heller und Psennig angeschrieben, item was ich zu Behuf des Postwesens dann und wann ausgegeben und angewandt".

"1681 Sonnabend, den 2. Juli. de Braunschweig diesmahl ist nicht eine, auch für keinen Heller anherostommen, Sonntag und Montag nichts hin und her, Dienstag nichts hin und her".

Also in 4 Tagen nicht eine Berson befördert!

Wenngleich vom Raifer gegen bie Berwaltung bes Stechinelli Bermahrung eingelegt murbe, fo hat Letterer boch fein Amt bis gum Jahre 1682 verwaltet. Bu biefer Beit verfaufte er mit lehnsherrlicher Bewilligung fein Umt ale "General-Erb-Bostmeister" in den gesammten Braunschweigischen Landen an den Geheimrath und Dber-Bofmarfdjall Eblen - nachmaligen Grafen von Platen für den Preis von 26 000 Species-Reichsthalern. Aus diefem Unlag murbe am 9. Auguft 1682 von den bamale gleichzeitig regierenden Bergogen bes Saufes Braunschweig, nämlich Rudolf August von Braunichweig-Wolfenbuttel, Georg Wilhelm von Braunfdweig-Lüneburg und Ernft August von Calenberg-Grubenhagen die "Fürstliche Braunschweig-Lüneburgische revidirte und erneuerte Boft-Ordnung" erlaffen. Diefe Boftordnung tann wohl als eines ber alteften 2) Besetze dieser Art bezeichnet werden. Uebrigens ist sie wohl erft im Jahre 1683 ausgegeben. Denn nach einer vorliegenden Berfügung des Beheimen Rathe ift bie ge= brudte Boft-Ordnung ben Aemtern am 7. Juni 1683 zur Beobachtung mitgetheilt worden.

Im Anschluß an diese Bostordnung wurde von den

2) In Preußen erschien bie erste Postordnung erst am 10. August 1712.

Bergögen Rudolf August und Anton Ulrich am 7. 3anuar 1689 ein "offenes Ebict" erlaffen, burch welches bem Art. 5 ber gebachten Boftordnung ber "gehörige effect" gegeben werden follte. hiernach murde bestimmt, "bag niemand von Unfern Unterthanen, fo fich bee Fuhrwerts bedienen, bei Straffe brei Rthlr. einige Baffagirer ober reifende Berfohnen, fo auf einer Boftroute und foldem Wege, auf welchen ordentliche Post-Stationen angeleget, mit abgewechselten Bferben zu reifen gemeinet, ober auch (2) ben einer Boft an einem Ohrte ankommen und auf einer folchen Boftroute weiter fort ober zurück wollen, wie auch (3) welche an einem Ohrte, wo eine Bost-Station ift, ob sie gleich mit der Bost nicht angekommen, Pferbe zur Miethe nehmen und auf einer Bostroute fort wollen, annehmen, weniger dieselbe in den Wirthshäusern oder sonften aufsuchen und an fich ziehen, fondern vielmehr diefelbe, wenn fie fich ben ihnen angeben, an bas an einem folden Ohrte verordnete Bosthaus verweisen sollen, hingegen aber mogen dieselbe jedesmahl und auforderft ben benen Braunfchweigifchen Meg-Beiten, wann einige Leuthe vorhanden, fo wegen ben sich habenden schweren Baden oder Giter fich ber Boft nicht bedienen tonnen ober auch mit einerlen Bferden mehr als eine Tage-Reise thun wollen, wenn gleich die felbe mit ber Bost angefommen, auf einer folchen Bost: route woll fortbringen und damit ihre Nahrung fuchen :c."

Wie nach ber Bostordnung von 1682 außer den bereits bestehenden Boten Boften feine Boten-Läufer gebuldet wurden, damit dem Fürstl. Postwesen tein Abbruch geschähe, so mar auch bas Recht, Reisende zu befördern, bis auf wenige Ausnahmen, ber Fürftl. Boftverwaltung vorbehalten. Zuwiderhandlungen wurden "mit Gefängniß ober ander willfürlichen Strafe ernftlich angefeben". Die Boten, welche nur noch zwei Berfonen beforbern durften, wurden durch die Recognitions-Gebühr so bedrückt, daß fie balb mit ihren Abgaben in Rudftand tamen. Go gab nach ben Stadtbuchern der Bote von Brinfen bie Erflärung ab: "er tonne bei dem geringen Bertehr die Rüchtande nicht gablen. Er muffe bei feiner erbarmlichen Constitution feinen halbtodten Leib auf den Bost wagen werfen und nach Hamburg torquiren laffen. Dieferhalb wolle er lieber bas Unternehmen aufgeben".

lleber einen anderen Bostkurs ersahren wir durch einen undatirten Postbericht aus alter Zeit: "Wie die Ordinari-Kutsche von Hall auf die Fürstl. Anhaltische Resident-Stadt Bernburg und von dar ferner nacher Braunschweig absährt, worauff sie zukömmt, und wann sie wieder zurück gesanget". Derselbe ist ohne Jahredzahl, wird aber wahrscheinlich innerhalb der Jahre 1686 bis 1690 erschienen sein.

Am 17. October 1692 wurde durch eine Berordnung sestgeset: "Auf waß maaß undt auf welche Zeit die Bestellung und lleberbringung der Briefse im Lande anstatt der Amts-Posten geschehen soll". Daß die Berordnung auch für das Publitum bestimmt war, geht aus der Bersslügung der Fürstlichen Cammer hervor: "Demonach Seronissimus ze. gnädigst resolviret, austatt der bisher gebrauchten Ambtspost, zu schleuniger Fortsbringung der Briefse, auch zu sublevation der Untersthanen gewisse Postreuter zu bestellen ze."

Ferner ist ein Erlaß ber Herzöge Rubolf August und Anton Ulrich, d. d. Braunschweig, 5. Februar 1694, vorhanden, wonach eine Ueberwachung des rechtzeitigen Eintreffens der Postillone durch Gintragungen in die Bässe (Stundenzettel), sowie die Instandsetzung der Straßen vorgeschrieben wird.

Ein neuer Bostlurs wurde burch Versügung vom 20. Inni 1705 von der "Chursurstluftl. Braunschweig-Lüneburg, frenen Bergstadt Clausthal" auf Goslar und Wolfenbuttel bis Braunschweig angelegt und am Montag, dem 29. Juni 1705, zuerst befahren. Die Bost ging Montag und Donnerstag von Clausthal, Mittwoch und Sonnabend von Braunschweig ab.

Um 1. Januar 1709 trat ein "Reglement wegen ber nach bem harts- und Weefer-Diftrict neu angelegten und

bestellten Brieff-Bothen" in Rraft.

Einen guten lleberblick giebt uns wenige Jahre später über die Bostverbindungen unserer Heimath der 1714 erschienene, verbesserte Braunschweigische Post- und Contor-Kalender, welcher einen Bericht über die absgehenden und ankommenden Posten enthält. Hiernach verkehrten zu dieser Zeit in Braunschweig folgende Bosten:

A. Abgehenbe und antommenbe Boften:

1. Nach und von Celle, Hamburg, Hannover, Bremen und anschließende Kurse (Schweden, Dänemark 2c.)

Abgehend: Antommend: Okontag um 1 Uhr N. Montag Tienstag , 3 , , Freitag , 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , B.

2. Nach Silbesheim, Eimbed, Holzminden, Minden, Collen, Coblent, Trier und anschließende Kurfe nach ben

Niederlanden und nach Franfreich.

Abgehend: Ankommend: Wontag 10 Uhr Borm. Mittwoch 7 , , (nicht angegeben) Freitag 1 , N. Sonnabend 6 , Borm.

3. Nach und von Halberstadt, Quedlindurg, Halle, Dresden, Breslau zc. und weiter nach Böhmen, Polen, Littauen zc.

Abgehend: Antommend: Montag Dienstag 10<sup>1</sup>/2 Uhr Borm. Freitag 6<sup>1</sup>/2 Uhr Borm. Freitag

4. Nach und von Seefen, Gostar, Gittelbe, Lindau, Göttingen, Caffel, Nürnberg, München und weiter nach

Abgehenb: Antommenb: Montag 11 Uhr Born. Dienstag } 4 Uhr Nachm. Freitag 11 " " Freitag } 4 Uhr Nachm. Ein noch umfangreicheres Berzeichniß ber abgehenden

und ankommenden Bosten giebt uns ein Braunschwei-

gischer Ralender vom Jahre 1716.

Daß die Braunschweigische Regierung auf die genaue Befolgung der Borschriften der Postordnung vom 9. August 1682 hielt, beweist eine Versügung vom 16. October 1732 an den Postmeister Schulzen in Braunschweig, daß er sich über die Poststechte keine

gerichtliche Entscheidung anmagen folle. In bem an ihn gerichteten Schriftstude beißt es unter Underem: "Burgermeifter und Rath in Braunschweig haben fich beschweret, bak, ale ohnlängst ber bortige Burger und Bostillion Rischbieter eine Frau aus Delper, mit Name Mune 3lfe Thielen, auf öffentlicher Beerftrage muthwilliger Weise übergeritten, und fie folden Frevel untersuchen wollen, Ihr Euch bagegen gesetzet und Guch in biefer Sache einer Cognition anmagen wollen. Wann Ihr Euch aber aus der Bostordnung und deren §. 27 ju befcheiben, bag Euch bergleichen nicht gutomme, magen es darin bei der Disposition der gemeinen Rechte gelaffen worden, fo habt Ihr Burgermeifter und Rath daselbst bei der vorhabenden Untersuchung diefer Sache weiter keine hinderniß zu thun, und darüber, daß Ihr solches gethan, Gure Berantwortung forbersamft einzuichiden. Wir 2c."

Die nach ber vorbezeichneten Bostordnung von allen Fürsten des Saufes Braunschweig-Lüneburg dem Grafen v. Blaten übertragene Burbe eines General = Erb = Boft= meisters war nach einem von der Hannoverschen Linie aufgestellten Bertrage vom 27. October 1735 auf beffen Sohn Graf Georg Lubwig von Platen übergegangen. Hiervon erhielt jedoch die Braunschweigische Regierung erft burch ein Schreiben vom 21. October 1735 Mit-Am 3. Marg 1736 erfolgte hierauf eine fürstliche Resolution, daß burch ben neuen Bertrag die vom Gesammthause "beliebte Berfaffung der Poften" ganz unterbrochen fei. In Braunschweig war mit Ludwig Rudolf die Braunschweig = Wolfenbuttelsche Linie ausgestorben und mit Bergog Ferdinand Albrecht 11. bie Brannschweig-Bevernsche Linie am 1. März 1735 zur Regierung gelangt. Der Gohn des Lettern, ber Herzog Rarl I., erließ nun im Anschluß an die De= folution von 1736 eine Berordnung, daß vom 1. Darg 1738 an das Bostwefen "als ein Fürstliches Domainenftud behandelt werden folle".

Auf die nach der Bostordnung unerlaubte Mitnahme von Berfonen, Briefen und Badeten murden bie Behörben durch Erlag des Bergogs vom 18. Märg 1744 mit folgenben Worten hingewiesen: "Wir vernehmen, daß die hiefigen Bier- und Frachtfuhrleute, jum mertlichen Schaden der Boft-Memter vielfaltig Berfonen und schriftliche Paquets aufnehmen, und nach Braunschweig hin- und gurudführen. Wie wir aber biefen Digbrauch fernerhin zu gestatten nicht gemehnt find, also habet ihr folches ernstlich zu verbieten, und ihnen die Andeutung ju thun, daß bemienigen, ber folches ferner zu thun fich gelüsten lagen wird, die Fuhr nicht wieder erlaubt senn folle". Andererseits war aber die Regierung auch auf bie Berbefferung der Boftverbindungen ernftlich bedacht. So wurde "dum Besten bee Publici und Commercii Unferer Lande" burch Berfugung Bergog Rarl's voin 26. Juni 1743 eine fahrende Boft von Braunschweig über Wolfenbuttel nach Holzminden ftatt der bisherigen Boten vom 28. Juni 1743 ab eingerichtet, wodurch insbefondere die amtlichen Gelbsenbungen "fliglicher und ficherer" Beforderung erhalten follten.

Ferner wurde im Jahre 1745 eine Bost nach Caffel, nauf ber gerabesten Route" über Wolfenbuttel, Leffe

und Rortheim, sowie am 29. December 1746 die erste fahrende Bost nach Borsfelde und Calvorde ein=

gerichtet.

Die Regierung Bergog Karl's I., welcher Braunschweig fo viele fegensreiche Einrichtungen verdantt, bat auch querft die Land Briefbestellung eingeführt, und zwar schon durch die Berordnung vom 26. Dai 1744. Die hierdurch geschaffenen Ginrichtungen sind zwar noch bon der einfachsten Art, aber als erfte Anfänge boch der besonderen Erwähnung werth. Aus der Berordnung werden daher die wichtigsten Bestimmungen in Rach-

ftehendem wiedergegeben:

"Es sind Unseres In. Herrn Durchlaucht gn. resol= viret, in höchst Deroselben Landen fünftig eine burchgangige Communication bergestalt zu unterhalten, bag wöchentlich einmahl an alle und jebe Orte berfelben, auch diejenigen, wohin fonft orbentlicher Beife feine Boften noch Boten abgeben, die nöthige Bestellung von Wolfenbüttel ab und wieder babin geschehen fonne 2c. Als wir nun bes Dafurhaltens find, daß fothane gnädigfte Intention am besten werbe ju erreichen stehen, wenn aus benen durch die Boften bisher nicht berührten Dorfern und Dertern wöchentlich einer von denen barin befindlichen Sauswirthen, und zwar ohne Unterschied, es fei Adermann, Balbfpanner, Röther ober Brintfiger, wie ben benen Gemeinwerten nach der Reihe, einmahl entweder an das nächste Amt, wenn foldes näher als die erfte Bost-Station, ober aber ale ein sonstiges Dorf, alwo die Boft ohnebem passiret, belegen ift, andergestalt aber nach dergleichen Dorfe oder der nachsten Boftstation und zwar auf folche Tage, ba die Posten antommen und abgeben, abgefertiget und burch benfelben die Briefe und Memorialien abgeschidet, auch die barauf zu erwartenden Antworten und Resolutionen wieder mit zurückgebracht werben 2c."

Sodann werden die "Ober- und Bcamte befehliget" gu berichten, "ob und an welchen Orten bagu fichere und im Schreiben erfahrene Leute vorhanden ober andergestalt bie Schulmeifter baben ju gebrauchen fein

Aum Bestellbezirk von Braunschweig gehörten die 4 Pfahlborfer des Eichgerichte und die Dorfer ber Bau-

grafichaft Sauingen.

Vom 2. Januar 1745 ab ließ derfelbe Fürst zweimal wöchentlich bie "Braunschweigischen Anzeigen"3) ausgeben. Sie wurden bei Friedrich Wilhelm Meyer gedruckt und in bem fürftlichen Sof-Boftamte 1) in Braunschweig sowie auch in allen übrigen fürftlichen Bostamtern ausgegeben.

Hus dem 2. und 28. Stude bes Blattes ift zu erfeben, wie zu jener Zeit bie in Braunschweig eingegangenen und die daselbst aufgegebenen, unbestellbaren Bostfendungen behandelt wurden. Im ersteren Falle murben

bie Ramen ber Empfänger mit dem Bingufugen öffentlich befannt gegeben, daß "bie Abbreffen bavon nicht auszufragen gewesen; und werden bemnach biejenige, an welche folche Briefe gehören, diefelbe allda empfangen tonnen". 3m zweiten Falle heißt es: "Ferner find an nachspecificirte Auswärtige Orte und Abbreffen folgende Briefe zwar aufgegeben und fortgeschicket, welche aber, weil diejenige, an welche folde fommen follen, nicht auszufundschaften gemefen, hinwieder remittiret morben, und alfo von denen Aufgebern gurud gefordert werben fönnen".

Wie schon früher von ber Regierung gegen bie Beförberung von Berfonen burch Brivate vorgegangen war, so suchte man vom 22. October 1748 ab dieser unerlaubten Beforderungeweise durch Ginführung von Boft -

Baffir=Betteln nachdrücklich zu steuern.

Auch in anderer Beziehung war die erforderliche Achtung por den Boften und beren Beamten noch nicht vorhanden. So wurde unter Anderem burch Bergog Rarl I. am 7. Januar 1749 barauf hingewiesen, bag wiederholt gegen die Borfchriften verfahren ware, inebefondere hätten die Bauern "sich unterstanden, mit beladenen und ledigen Wagens, des von den Postillions gegebenen Signals ohngeachtet, ben Bosten statt der gebührenden Ausweichung freventlich die Passage zu disputiren und fie muthwilliger Weise in ihrem Lauf zu hindern, auch wol gar sich mit Thätlichkeiten gegen die Postillions und Boften ju vergeben". Unter Sinweis auf die Poftordnung wird baber bestimmt, daß alles Fuhrwert, es fahre den Boften vor- oder entgegen, und bestehe in Chaifen, beladenen ober lebigen Wagen und Rarren, jedoch die fehr schweren mit 6 und mehr Bferben bespannten Fracht:Wagen ausgenommen, ohne Unterschied allen ordinairen und extra fahrenden Bosten, auf das von den Postillions durch das Bost-Horn gegebene Zeichen, bei fünf Thaler und, nach Befinden, bei mehrerer Strafe ausweichen, auch folche Strafen ohne Nachficht von ben Uebertretern exequiret werden follen". Ferner wird auf die längst verordnete Wegebefferung hingewiesen und gleichzeitig bestimmt, daß allen Boften gestattet fei, fich anderer Neben- und Feldwege zu bedienen. Die Pfandung ober Ausspannung der Pferbe ift verboten. Die Unterthanen find gehalten, auf Berlangen die nothigen Borfpann-Pferde zu stellen und zwar gegen Bezahlung von 9 gg für jedes Pferd und jede Dleile.

Bon besonderem Interesse sind die von der Rürftlichen Cammer erlaffenen Ausführungs-Bestimmungen zu bem "Rescript Serenissimi" vom 21. October 1749, wonach ichon zu biefer Zeit in allen Dörfern bee Landes "eine Art von einer Postsexpedition" eingerichtet werden foll. Nach dem Rescripte erhält bas Fürstliche Bostanit Braunschweig den Befehl, "fo wol die Fürftl. Beamten, ale auch die Schulmeifter und andere zu dem Werke auf den Dörffern zu branchende Bersohnen wegen Erhebung und Berusung der Porto-Gelber, nicht weniger in Absicht auf die Derter, Tage und Stunden, da die Briefe und Paqueter auf die burch die Aemter gehende Bosten auf-, und von denfelben wieberum abzugeben mit nothiger Unweifung und

Instruction zu verseben".

<sup>3,</sup> Bgl. über beren Geschichte ben Aufsat in den ersten Nummern des Jahrgangs 1895 ber Br. Anzeigen.
4, hier wird das Postamt in Braunschweig zum ersten Male als "Hof- Postamt" bezeichnet. Wahrscheinlich ist die Bezeichnung schon einige Jahre früher erfolgt, da bereits 1731 von dem Fürstlichen Hof-Vostmeister Meyer die Rede ift.

Die ersten Bestimmungen tiber portofreie Senbungen finden sich in ben Berordnungen vom 18. October und 22. December 1753.

Wie gut schon um diese Zeit die Postverbindungen im Lande waren, zeigt eine Berordnung des Herzogs Karl vom 13. Dai 1757, die folgendermaßen lautet:

"Nachbem nunmehro die Einrichtung in unsern Landen gemacht ist, daß die mehrsten Aemter und alle Städte und Fleden durch Posten berühret werden; so sinden Wir gnädigst gut, daß alle Mandata, Rescripta, Commissoria, besonders auch alle Acta, welche an Magistrate, Aemter, Gerichte, auch an Unsere Amts-Gerichts- und odrigkeitliche Personen ergehen, durch die Post, und nicht mehr, wie bishero geschehen, durch Bothen insinuirt werden. Ihr habt also zu versügen, daß alle solche Sachen hinstillto gleich nach der Aussfertigung auf die Post gebracht und franquirt werden".

Im Jahre 1760 gingen bei der Fürstl. Cammer, als vorgesetzer Behörde der Postverwaltung, von einigen Amts-Unterthanen, welchen die ordinairen Post-Juhren überlassen waren, Beschwerden darüber ein, daß sie mit weiten Kriegs-Fuhren belegt und dadurch abgehalten würden, ihre ordinairen und extraordinairen Postsuhren zu leisten. Da hierdurch das Postwesen "in größte Unordnung und Berfall gerathen würde", so wird am 12. Juli 1760 eine Berfügung erlassen, Postssuhrleute "mit dergleichen Kriegsfuhren in natura allerdings zu übersehen, dagegen aber derselben Concurrenz zu qu. Prästationen pro rata in Gelbe verrichten zu lassen".

Für den Dienstbetrieb bei den Bostanstalten wurden mehrfach Berfügungen erlassen, von welchen hier einige Auszüge Plat finden mögen:

Um 2. Dai 1759 wird vom Fürstl. Bost-Departement ber Befehl ertheilt, die mit ber Post zu versendenden Gelder kunftig in tuchtige Beutel zu paden.

Ueber die Höhe ber Bergittungen für Bostbeförderungen, die allerdings zu diefer Zeit nur 1-2 Mal wöchentlich erfolgten, sind folgende Angaben von Interesse:

Der Amtsbiener zu Campen erhielt "für die Transportirung der Briefe von Campen nach Flechtdorf jährlich 2 Thaler", der Gerichtsdiener zu Wendhausen für das Austragen der Briefe jährlich 2 Thaler.

lleber die Bestellung und Aushändigung der Postsendungen sind ebenfalls noch einige Berordnungen vorhanden. Darin wird unter Anderm auf die sichere Ablieferung der Gelder an die Empfänger hingewiesen, insbesondere auch darauf, daß die Hauswirthe die Briefe für Fremde annehmen und besorgen sollen. Ferner ist schon im Jahre 1762 bestimmt worden, daß die eingegangenen Briefe und Gelder für Unterossiziere und gemeine Soldaten "an ihre Chess" ausgeliefert werden sollen.

Es erschien auch ein "Reglement wegen ber Schaffner, Wagenmeister und Bostillions" am 11. Februar 1766, nachbem Beschwerben eingegangen waren, daß die Wagenmeister und Bostillone nicht nur von den Passagieren ein ungebilhrliches Trinkgeld forderten, sondern auch mit den Wirthen, wo die Posten anhielten, wegen der Zehrung im Einverständniß stünden, sowie daß die Passagiere

von Denjenigen, welche ihre Roffer und Baffagierstücke abholten und fortschafften, "zur Ungebühr überfetet würden". Auf "Serenissimi" hochften Befehl murde daher von der "Fürftl Braunschw. Lüneb. zu den Boft-Sachen verordneten Commission" unter Anderm verordnet : Es foll von ben Postillonen bei ben ordinairen Posten von jedem Baffagier "auf einer Boststation, sie sei 2, 3 und mehrere Meilen" nicht mehr als 1 ge eingeforbert, auch vor den Rrugen und Wirthshäufern nicht eigenmächtig vorgefahren und gehalten werben. Die Schaffner und Boftillone follen unterwege in ben Rrligen und Wirthshäufern für ihre Rechnung zehren. Die Wagenmeister und Rofferschieber follen nicht mehr als 1 94. bei mehr ablegenen Wohnungen 2 gge und bei fehr weit entfernten 3 bis bochftens 4 gge Trintgeld nehmen. Die bei den ordinairen fahrenden Boften beschäftigten Schaffner waren zugleich ernftlich angewiesen, auf bas Betragen der Wagenmeifter und Bostillone gegen die Baffagiere genan Acht zu geben zc.

Durch höchste Berordnung vom 23. November 1767 wurde bei dem Hof-Postamte eine Zeitungs-Expedition errichtet. In jener Berordnung heißt es: "Denmach Une unterthänigst vorgetragen worben, von mas für Ruten es fenn witrbe, wenn nach bem Beifpiel ber Leipziger- und anderer Zeitunge Expeditionen ben Unferm hiefigen Sof-Bostamte eine Anstalt errichtet, und badurch möglich gemacht würde, daß sowol alle beutsche, ale in anderen Sprachen abgefaßte Zeitungen für billige Breife zu befommen, biefer Bwed aber nicht zu erreichen ftebe, wenn nicht die Berichreibung berer Zeitungen einzig und allein der Expedition bengeleget werde; Co verordnen wir hierdurch in Gnaden, daß mit dem Unfange des fünftigen Jahres alle und jede, die auswärtige Beitungen verlangen, ichulbig und gehalten fenn follen, folche einzig und allein aus gebachter Fürftl. Zeitungs-

Expedition zu nehmen 2c.".

Ueber bieselbe Zeitungs-Expedition erschien später, am 21. April 1778, eine "geschärfte gnädigste Berordnung," wonach diejenigen, welche auswärtige Zeitungen, es seh auf welche Art es wolle, sich kommen lassen, und selbige nicht von hiesiger Fürstl. Zeitungs-Expedition allein nehmen, für jeden Contraventions-Fall mit einer Strafe von zehn Thaler — halb für den Denuncianten und halb zum Besten der Armenanstalten — belegt werden sollen".

"Bie es mit bem fälschlich angegebenen oder verschwiegenen Werthe berer Boststude gehalten werden solle," barüber bestimmt die Berordnung vom 2. Fe-

bruar 1770 Folgendes:

"Wenn fünftighin ben Aufgabe ber Gelb-Paquete und toftbaren Poststilde ber Werth berselben verschwiegen und selbige barauf beschädiget, ober ohne erweisliche Schuld ber Postbedienten verlohren worden, soll gar keine Vergütung stattsinden, wenn der Werth aber fälschlich angegeben, nicht nur das nach solchem zu bestimmende Postgeld nachgezahlet, sondern auch der 10te Theil des ben der Aufgabe verschwiegenen Betrages an Gelde oder Werthe für verfallen geachtet und confiscivet werden, auch zu dem Ende den Postbedienten obliegen, beh ausgemerkten Unrichtigkeiten resp. den Aufgeber, oder den

ingi folder (well-planner in & Post Contoir vor event, and to care bequiether in perlangen, day in three and refte. Die Welber nachgerissen, der Wereh

n i in The Cherryschupt merbe und bie mant and rieller Dero, bung wurden auch die Post. Boggen gene in it jehrene eingetielet mit ben Worten. L'agegen aber mollen und verorditen Bostantern tre to the first auf 221 r am geethebetragende terre Can best turt perb ublidger Post cr 16 1 (1) eet let, facterii audi, meitri (Weld 1 1 1 4 ma ? - re min toutlige Portstrufe vom Werthe commend & - 22 febrein magazen with, aljufort und ohne Mufenthalt und Untopten aus Unferer 1 Son TE . Waffe verglitet werben" it. Beim Beren geringifte eine b andwaithen Forritorits foll hastilide as um Auferen jegliche Weihille geleistet werben, "zu inem urelbe eres cober find Unfere Boften nicht gehalten."

in We Borfpain Bferden unibe anne Die Perguer Den Derzoge verordnet, daß ei die nur die Ackerieute und Halbipdinner, welchen bis-lung die fe Magithe & & & & Den Wemeinben perbundene, auch bon den genne ton englischen emulumenten participirende Le terrermat e'm? jeden Dorfes ein oder zwei wie fabe be abtgen Aufgeffen aber, bie fich im geringsten nie ber ber berber bon ber Later Li - True to a to - - - Sand mis Abeibe ganglich anggelchloffen und burgett be b bee't bericht gebulbet merben follen". (Fortf. folgt.)

#### Med & water aur Porgeschichte des Landes Mraunschweig.

Man Ih. Boges.

(antiching)

Dad dmilde Funde and Urnenfelbern.

Sall beneufriedhöfen und Begräbnifftatten haben Berja bag man welleicht diese Todtenseider under dans Ballergeit gufdreiben barf. Es tommen Dieberdeim Dietetlungen nufern Silbecheim Betracht.

and Biangefachen in Ludium Urnen, ings 1849 entbedte ber Rantor Schmibt Andere fanden fich fpater in ber Andere fanden fich ipater in ber " a contractor erwies fich als reiche in Gentlicher 1867 auf bier befanden,

bie man als Webegewichte bezichmer i. Sie find eine 13 cm hoch. Zwei baton fanzen in die Thieleiche Sammlung und stehen jest els No. 1073 und 1074 im Herzoglichen Museum. Dieses bewehrt von ben melen Ludiumer Thongefagen ma eine Schole und einen Rapf (Do. 1071 und 1972). Die Schale ift reb. bidwandig, auch ber Davi ift anverwert.

Bon Beigaben ber Ludimmer Urnen bat nich en breied ger Einschlagfamm erhalten (Gtabriches Muienm No. 552), ber, ftart beschäbigt, ehemale wohl 14 :: lang war. Ale einzige Bergierung bienen Riefen, Die nut ben Geiten parallel laufen. Die Theile find burch fieme eiferne Riete gufammengehalten !). Bonmann fieht biefe Ramme ale austanbifde Maaren, numlich ale italifde Erzeugniffe, an 1).

In ben Rheingegenben werben folche Ramme, cit noch reicher verziert, in alemannischen und franfrichen (Grabern gefunden. Gie ftimmen jedoch in Technif und Druamentit vollkommen mit jenen überein, welche m ben römischen Nieberlassungen gefunden worden 4).

Das bebeutsamfte Stud vom Ludlumer Urnenfelbe jebod ift ein Bronzegefäß, bas im fowarzen Boben auf bem Tufflager gefunden murbe. Es tam gleichfalls mit ber Thiele'ichen Cammlung in bas Bergogliche Divieum und fteht jest in ber Antilensammlung. Das Gefag hat bie Form einer großen bauchigen Ranne, beren Sale fid wieber verengt. Der Rand ift nach aufen um: gelegt. Ein Bentel fehlt. Innen zeigen fich Courten von Bergolbung. Die Bobe beträgt 32 cm. Ge lag ein Dedel, angeblich von anberer Daffe, barauf.

Ein zweites Bronzegefäß ftammt aus bem Urnen friedhofe von Nettlingen. Dies Dorf liegt in ber Broving Bannover, öftlich von Bilbesbeim. Gublich rom Drie erhebt fich eine malbige Bobe, bas Borbol; und hier hat Thiele Musgrabungen veranstaltet. Gunf Thongefaße bavon find in bas Bergogl. Mujeum getommen (Ro. 1197-1201). Ro. 1197 ift eine napf formige Urne, beren Wandung brei vortretende, längliche Erhöhungen zeigt, bie von Strichen begleitet werben. Darliber bin gieht fich ein schmales Band, bas zwijchen parallelen Riefen fich treugenbe Bichgadlinien bat. Do. 1198 ift ebenfalls ein Dapf mit einigen wagerechten Die anberen Stude find gang einfach Ro. 1201 ift ein fleines, robes, napfformiges Befag. bas bem Rinberspielzeug gleicht, wie es bier und ba auf Urnenfelbern gu Tage tritt.

Bichtiger ale biese Thongefäße ist ber römische Brongeteffel, ber 1859 auf bem zweiten Bobenguge fild. lich von Mettlingen, rechts von ber Strage nach Graes borf, gefunden murbe. Er ftedte in einer wellenformigen Erhöhung im Ader, ber ehemals Anger mar. Der Reffel, in der Mitte bauchig erweitert, ift gehämmert, Wehange, Deckel und Beschläge find gegoffen. Der

<sup>1)</sup> C. Schiller, Funbftatten. Ludfum. 1) U. Schiller, Finnbstätten. Ludlum.
2) Ein gang ahnlicher Ramm ift bei Birnheim in ber Proving Starkenburg im Großberzogihume Heisen geinnben. Lindenschmit, das römisch germanische Eentral-Wluseum Tasel VII Ro 23.
3, Urnenfriedhof bei Darzau. S. 109 u 111.
4) Lindenschmit, Alterthümer u. p. Borzeit. Band I. Deft IX. Tasel 6.

Bentel hat oben eine Defe, bann jederfeits einen Dorn und endigt in Schlangentopfe; die Beschläge find geflügelte Menschentopfe. Unter bem Boben, ber mit concentrischen Rreisen bebectt ift, finden fich brei untergelöthete Fußballen.

Diefer Bronzeteffel ftand angeblich in einem noch weiteren, aber niedrigeren Brongegefäße. Daneben lag

ein eifernes Meffer.

Ein gang abnlicher Brongeteffel befindet fich im Mufeum Gein Fundort ift leider unbefannt 5). zu Lüneburg.

Bei dem Rloftergute Belfungen, einem Borwert ber Domane Bornede unfern Blantenburg, wurde am Hauerholze auf bem Steinberge im Jahre 1850 eine Steintiste geöffnet, welche einen reichen und mert-würdigen Inhalt barbot ). Neben einer Aschenurne lag eine Axt von Diabas, verschiedenes Bronzegerath und eine römische Lampe. Alle diese Begenstände hat das Städtische Museum erworben. Die Urne (No. 104) ift 14,5 cm hoch, der untere Theil ist stark gebaucht, fast tugelförmig. Der Sals ift hoch und steigt fentrecht auf. Das Befag ift aus freier Band geformt und hat an der Schulter feche flache ringenm laufende Streifen.

Die romische Lampe (No. 111) ist aus einem gelbrothen Thone gefertigt und hat die gewöhnliche Form, nur an zwei Stellen bes Ranbes zeigen fich banbartige

Borfprlinge. Der Griff ift abgebrochen.

Die Art von Diabas (No. 105) ift dreiedig und gegen bas gerade abgeschnittene Bahnende bin durchbohrt.

Meben biefen Gegenständen lag verschiedenes Brongegerath, fo eine Schmudnabel, beren Scheibe unter bem Enopfe durchbohrt ift, mehrere Armringe, von benen einer in regelmäßigen Abständen brei Rerben zeigte, und ein kleiner, zierlicher Hauer von einem Frischling. Gefäß, Art und Bronzeschmuck allein wurden das

Grab der Bronzezeit zuweisen; aber die Lampe ruckt daffelbe in die romifche Beit hinein.

#### 22. Berlen.

Wer auf vorgeschichtliche Spinnwirtel fabnbet, jene durchlochten meift roben, feltener verzierten Thontugeln, welche die alten Spinnerinnen an ihre Holzspindel ftedten, erhalt in der Regel die aus Steingut gearbeiteten Wirtel, welche bei une vielfach an Schliffel gebunden werden und barum auch Schluffelfteine beigen. Nur bann und wann befonimt ber Sammler einen alten Wirtel, viel feltener jedoch findet er Thon- oder Glasperlen, die hier und da vereinzelt auf dem Ader gelegen hatten. Derlei Schmudftilde find in unseren Sammlungen bis jest nur in gang geringer Bahl vertreten.

Bei Abersheim im Amte Wolfenbuttel tam ein gerippter Wirtel zu Tage von etwa 2 cm länge. Tischler bestimmte denselben als romische Thonperle, die ehemals bläulich ober grünlich glasirt gewesen sei. (Herzogl. Museum No. S. 852). Bon bieser Art scheint nur bies eine Stud in unferm Lande gefunden ju fein.

5) Lindenschmit, das römisch-germanische Central-Museum. Tasel XXV. Fig 80. 6) Bergl. Leibrod, Chronif der Stadt und des Fürsten-thums Blankenburg Band I, S. 19.

Auch Glas und Emailperlen find als Einzelfunde nur in geringer Bahl vorhanden. Gine ftammt aus Bahrborf im Amte Borefelbe, eine andere aus Ahlum im Umte Wolfenbuttel und eine britte aus Beierstebt im Amte Schöningen. (Bergogl. Museum No. S. 978, 875 und 957).

Die Emailperle aus Bahrdorf ift aus bunklem Glas bergestellt; ringsum läuft ein weißes Bidgadband.

Bei ber Ahlumer Berle, die ebenfalls gang buntel ift, bilden zwei sich verschlingende Wellenlinien von weißlicher Farbung fünf längliche Felber, in benen je ein blaues rundes Muge fteht.

Die Beierstedter Berle ift flachgebrudt und schwarz. Ringsherum laufen zwei blaugrune Linien, zwischen

benen fich ein rother Bidgadfaben bingieht.

Beide Arten, die Thon- wie auch die Glasperlen, find in Europa weit verbreitet und finden fich häufig gemeinfam. Sie liegen in den rheinischen Museen, wie in ben hannoverschen Sammlungen. Aus den Torfmooren von Buste im Rreife Belgard find neben gablreichen Bernsteinperlen auch diese glasirten Thon- und Glasfligelchen erhoben worden. Weiterhin tamen fie bei Schwetz an ber Beichsel jum Borschein, ferner bei German am Frifden Saff und bei Rapfethen in Rurland. Ganz gleiche finden sich auch unter den Schmud-fachen von Kertich am Schwarzen Meere. Ja felbst bie Grabfelber bes fernen Rautafus haben Diefelben glanzenden und bunten Berlen geliefert. Die wenigen bei une gefundenen find benen von Dalla-Roban, Nischni-Roban und aus der Karza-Schlucht so abnlich, baß, wenn man unfere zwischen fie legen wollte, fie bort burchaus nicht als frembe Stude anzusehen maren.

Bei ber großen Alehnlichkeit aller biefer Funde vom Rheine bis hin jum Rautasus liegt ber Gebante eines gemeinsamen Urfprunge berfelben nabe, wenigstens milffen fie in gleicher Beife nach benfelben Duftern hergestellt sein. Die ältesten Werkstätten, die folche Schmucftlice lieferten, standen in Phonicien und Aegypten. Bon hier aus gelangten die Berlen auf Handelswegen auch nach Sildeuropa. Spater ließen sich die Erzeuger solcher Waaren auch auf der italischen Halbinfel und am Rhodanus nieder und wurden fo die Cehrmeister ber Stalifer und Gallier.

Bei uns erscheinen die Berlen, wie sich aus bem Grabfelde von Beierstebt ergiebt, schon vor der Gisenzeit. Wie die Bronzen find fie ein ficherer Beweis für die ausgebreiteten Sandelewege jener Jahrhunderte.

(Fortfepung folgt.)

#### Bücherichau.

3m Arciv für fociale Gefekaebung und Statiftit, herausgegeben von Dr Beinrich Braun, hat ber Landgerichterath 2B. Rulemann einen Auffat über "bas beutsche Bereins und Berfammlungerecht" veröffentlicht. Der Berfaffer giebt barin junachft eine Ueberficht über bie hiftorifche Entwidelung biefes Rechtes und liber ben zur Zeit im Reiche und in ben einzelnen Bunbesftaaten herrschenden Rechtszustand. Gine eingebenbere Berudfichtigung finbet babei bas preußische r\* : -2 = 1n

water in the the transmentation m Sini unir Lammin Findeni de Samer Conngelishes Cemeindeblan. Kr Si-37 I. veruntin 19.04e a versan Sindunan. — do I sini inn, nur engreisende Lage des fants Tichters Lin an

Sin renarenta Manden,

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigtiden Ungeigen: 28. Sahmann. Drud ber Baifenbaus . Budbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 21.

10. October

1897.

(Rachbrud verboten.)

### Das Voftwesen in Braunschweig.

Von Richard Schucht.

(Fortsetzung.)

Die Postverbindungen, welche in letzter Zeit besonders nach der Weser und nach dem Harze verbessert waren, wurden dann auch durch Einrichtung von Bosten nach den Königl. Preußischen Landen erweitert. Es sind deswegen in den Jahren 1759 und 1771 in Berlin Postconserenzen abgehalten worden, die am 26. October 1771 einen Postreceß zwischen Preußen und Braunschweig zur Folge hatten. Bollzogen ist dieser im Namen König Friedrich's des Großen und Herzog Karl's I. von dem Preußischen Kriegs und Postrathe Pape und von dem Braunschweigischen Postrathe Graese. Später (21. Juli 1777) ist der Bertrag nach längeren Berhandlungen bis zum Jahre 1792 ausgedehnt worden.

Aus den Bereinbarungen mögen folgende Puntte

hervorgehoben werden.

Dem Uebelftande, daß bis dahin eine Rönigliche und Bergogliche reitende Bost sowohl von Berlin, Magdeburg zc. als auch von Emmerich, Befel zc. nach Bolfenbiittel und Braunschweig nicht vorhanden war, und baher Die Briefe von Berlin und Potsbam in Wolfenbuttel und Braunfdweig erft nach 8 bis 9 Tagen eintrafen, wurde daburch abgeholfen, daß fowohl von Breugen ale auch von Braunschweig reitenbe Boften nach Hornburg eingerichtet wurden, die wöchentlich zwei Mal gingen. Ferner wurden über die fahrenden Boften von Braunschweig nach Belmftebt und Magbeburg und von Braunschweig nach Halberstadt, sowie über bie Extraposten, Couriere und Estafetten Bestimmungen getroffen. An Borto tamen für einen Brief (bis ju 1 Loth) auf bem neuen Bostfurfe u. A. folgende Taren jur Erhebung:

von Berlin nach Braunschweig und Wolfenbuttel 3 ges 6 I, von Botsbam nach Braunschweig und Wolfenbuttel

von Halle nach Braunschweig und Wolfenbüttel 2 991: 6 %.

Auf Beranlaffung bes Bergogs verboten Burgermeifter und Rath der Reichstadt Goslar ben bortigen Bürgern burch Erlaß vom 1. Mai 1771, in der Bürgersschaft, wie disher geschehen, Briefe und Bäckereien zu sammeln und nach Wolfenbittel oder Braunschweig zu dringen. Im solgenden Jahre wurde durch eine Bersordnung vom 14. Januar mit Rücksicht auf die den Postfuhrleuten wegen der sehr theuren Futterpreise verwilligten starten Zulagen an Fuhrs und Rittgeldern des stimmt, daß die Fürstliche Bostasse in etwas wiederum entschädigt werde, und deshalb die Personen-Taxe um 1 1994 auf jede Meile, die Päckereis und Bictualien-Taxe um 162/3 bis 20 % erhöht. Die Taxen für Briese, Geldpäckereien, Acten 2c. blieben die alten.

Kurz barauf — am 8. Juli 1772 — erschien eine Berorbnung wegen ber Erhaltung ber in Stand gesetzen und ber übrigen Wege. Auf Antrag der Fürstlichen General-Wegebesserungs-Commission sollen die in Stand gesetzen Wege, die ja auch heute noch als Muster hinzgestellt werden, durch beständige Aussicht und Nachsbesserung vor allem Verberb nach Wöglichkeit durch bessondere bestellte Wegewärter "verwahret" werden.

Während des 7jährigen Krieges stand Herzog Karl! als treuer Bundesgenosse auf Seiten seines Schwagers, König Friedrich's des Großen. Als nach der Schlacht bei Hastenbed der größte Theil des Herzogthums von den Franzosen besett wurde, ward in Braunschweig eine französische Feldpost eingerichtet, die auch ein s. g. schwarzes Cabinet gründete; der Herzog ließ daher die Einwohner warnen, Briese gefährlichen Inhalts dieser Bost zu übergeben. Doch dalb wurde durch Herzog Ferdinand von Braunschweig, den Bruder des regierens den Herzogs und einen der ausgezeichnetsten Feldherren des großen Königs, das Land von den Franzosen wieder gefäubert.

Durch höchste Berordnung vom 22. Juli 1776 übertrug der Herzog commissionsweise dem Stadt-Magistrate die Eriminal-Jurisdiction über die Fürstl. Post-Ofsicianten in der Stadt Braunschweig. Die Inquisstions-Kosten sollten jedoch dem Magistrat aus der Fürstl. Cammer-Casse vergütet werden. Am 1. Januar 1779 trat die am 14. December 1778 vom Herzoge erlassen eneu Bosttage in Kraft. In demselben Jahre (6. Mai 1779) erschien eine scharfe Berordnung gegen die undesugte Besörderung von Personen zur Meßzeit. Eine Strase von 30 Thalern mußte erlegen, wer außer den Fremden, die er hergefahren, Andere mit fortsührte. Bald darans

(7. Oct. 1779, vgl. Br. Anz. No. 82) folgte eine Bersfügung, die den Postbeamten entgegenkommendes Bershalten zur Pflicht machte, sie andererseits aber gegen jede Ungebuhr von Seiten des Publikums nachdrucklich in Schutz nahm.

Ueber die Bestellung der Briefe x. giebt uns die Befanntmachung der Fürstl. Cammer vom 20. Januar 1780 näheren Aufschluß. Es heißt darin unter Anberm: "Daß die Briefträger Sendungen an Personen, die ihnen unbekannt sind, besonders in den Messen, an die Hauswirthe abzugeben haben, daß diese sie aber in Empfang zu nehmen und darüber einen Postschein zu quittiren, auch zu dem Ende besonders die Namen der in ihren Häusern in den Messen aufgenommenen Juden sogleich bei dem Fürstl. Post-Comptoir anzuzeigen hätten".

In dieser Zeit bestanden in 41 Orten Fitrstl. Brann-schweigische Bostämter und Bosterpeditionen. Im Jahre 1787 erging au sie die Berstigung, ein richtiges "Ordre-buch" zu halten. In demselben Jahre erhielt der Geheim-rath v. Bötticher die Oberaussicht über das Postwesen.

Da die Klagen über die Taxischen Postbeamten immer mehr zunahmen, worüber an anderer Stelle zu berichten ist, so befahl der Herzog die Aushebung der bisher gedulbeten Taxischen Neicheposten. Das Ministerium ordnete sie am 1. Juli 1790 durch eine Bekanntmachung an. Auf diese ninnnt das Fürstl Hos-Postant Bezug, indem es am 5. Juli 1790 n. A. bekannt macht:

"Man wird sich äußerst angelegen sein lassen, daß das hiesige Bostwesen im Wesentlichen auf dem alten Fuße verbleibet, mit Absonderung der etwaigen Mängel, dergestalt die sernere Einrichtung zu treffen, daß die Korrespondenz zur Zufriedenheit des Publikums noch mehr möglichst beschleunigt werde". Dieses Bersprechen ist auch erfüllt worden. Nach einer amtlichen "Nachricht", "an welchen Tagen und Stunden die sämmtlichen Posten in Braunschweig abgehen und ankommen", (herausgegeben im Jahre 1793 vom Fürstl. Hose Posten amte) haben zu dieser Zeit bereits solgende Posten bestanden:

a. Fahrende Bosten: wöchentl. 32 abgehende Bosten u. 29 antommende Bosten, und zwar

| ,       |        | Bosten, und zwar                                   |         |
|---------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| n       | a ch   | bezw.                                              | von     |
| 10      | Posten | Wolfenbüttel = 7                                   | Poften. |
| 1       | n      | Seesen (Caffel 2c.) = 1                            | . ,     |
| 2       | 77     | Blankenburg (Leipzig 2c.). = 2                     | , ,     |
| 2       | 77     | Halberftadt (Halle, Leip=                          |         |
|         |        | $\operatorname{gig} \operatorname{c.}) \ldots = 2$ | n       |
| 2       | 77     | Celle (Bremen 2c.) = 2                             |         |
| 2       | 77     | Goslar (Clausthal 2c.) = 2                         | 7       |
| 1       | n      | Schöppenstedt (Schönin-                            |         |
|         |        | gen 2c) = 1                                        | n       |
| 2       | 77     | Lüneburg (Samburg, Lübed) = 2                      | "       |
| 2       | 70     | Helmftedt (Magdeburg,                              |         |
|         |        | Berlin) = 2                                        | n       |
| 4       | 77     | Hildesheim = 4                                     |         |
| 2       | 77     | Hannover (Osnabrück) $=2$                          | "       |
| 1       | 77     | Borefelde (Calvorde) = 1                           | 77      |
| 1       | 77     | Holzminden (Caffel) = 1                            | n       |
| S1. 32. |        | Sa. 29                                             | ,       |

#### b. Reitende Boften:

| moajeni   | ii. 35 a i | vgehende, 33 antoi           | nmende |
|-----------|------------|------------------------------|--------|
| •         |            | Posten und zwar              |        |
|           | nach:      | bezw.                        | bon:   |
| 6         | Posten     | Bolfenbiittel =              |        |
| 2         |            | Minden (Beftfalen) =         | 2 ,    |
| 2         |            | Gostar =                     |        |
| 2         |            | Mordheim (Caffel 2c.) =      | 2 ,    |
| · 2       |            | Holzminden =                 |        |
| 2         |            | Bildesheim =                 |        |
| 2         |            | Halberstadt (Berlin 2c.) =   | 2 "    |
| 6         | "          | Celle (Samburg 2c.) =        | A      |
| 2         | -          | Holland (England 2c.)        |        |
| 2         | • •        | Blankenburg (Leipzig 2c.).   | 9      |
| $\bar{2}$ | .,         | Bremen (Lübeck zc.) =        | 9 "    |
| 2         |            | Northeim (Sub-Deutsch-       | 2 77   |
| 2         | 77         | land ic.)                    | 3      |
| 1         |            | Schöppenstedt (Schöningen) = |        |
| 2         | 77         |                              |        |
| z         | 77         | Holzminden (und Coln ic.) =  | 2 ,    |
| Sa. 35.   |            | Sø. 38                       | 3.     |

Hiernach vertehrten also im Jahre 1793 in Braunsschweig wöchentlich 129 abgehende und ankomsmende Bosten. Die mit diesen Bosten zu befördernden Poststenicht 1/2 bis 1 Stunde vorher eingeliefert werden. Das Postcomptoir wurde alle Tage Morgens um 7 Uhr geöffnet und Abends um 10 Uhr geschlossen.

Nachrichtlich wird auf dem Postbericht bemerkt, daß in der Zeitungserpedition bei dem hiesigen Herzoglichen Hof-Bostamte auf alle politische und gelichte Zeitungen, sowohl einheimische als auswärtige, welche nach Serenissimi Verordnungen vom 23. November 1767 und vom 21. April 1778 nur einzig und allein in gedachter Zeitungserpedition bestellet und genommen werden dürsen, Pränumeration angenommen wird.

Ueber die erste Uniformirung der Postbeamten erließ am 24. Januar 1791 das Flinftl. Br. E. Boft-Departement folgende Berfügung: "Serenissimus haben geruhet, Bodiftberofelben fammtlichen Bofibebienten unterm 14. diefes Monats die Tragung einer eigenen Uniform ju gestatten". Die Uniform bestand aus einem bunfelblauen Rode, ftehendem Rragen und fleinen Aufschlägen von gang hellgelber Farbe, bellgelbem Unterfutter, Befte und Beinfleibern von berfelben Farbe als die Aufschläge und einem schlichten schwarzen hute mit einer schwarzen seidenen Bandschleife. Den Ober Bostbedienten, Boftmeiftern und den bei dem hiefigen Dof-Boftamte angestellten wirklichen Secretairen ift überdies "ausschlußweise noch vergönnt, auf den Rragen und Aufschlägen eine Goldstideren setzen zu laffen, auch goldene Epaulette, ein golden Port d'Epee und ein goldence Cordon um ben Suth zu tragen"

Das Einsammeln von Geld zu Neujahr haben sich bie Postillone zu bieser Zeit durch sog. Neujahrblasen ereleichtert. Durch Berordnung vom 12. December 1791 wird jedoch "solche Art von Bettelei" bei Strase unterstate

Ein Unfug anderer Art wurde, wie aus bem nachfolgenden Erlaffe bes Bro-Rectors der Inlius-KarlUniversität in Helmstebt vom 11. Mai 1797 hervorgeht, durch die Studenten verübt. "Wie wir mit vielem Missallen", heißt es da, "vernehmen müssen, daß denen vielfältig ergangenen und oft wiederholten öffentlichen Berbothen ohngeachtet, ben Ankunft der hiesigen Posten verschiedener Unfug ausgeübet, indem diese nicht allein außerhald der Stadt zu Pferde und zu Fuße eingeholet und unter heftigem Schrenen und Auffen auf der Gasse dies an's Posthaus begleitet, sondern auch zu größester Beschwerde derer Ankommenden in's Posthaus eingedrungen, die passagieres turbiret, auch bei Ablesung der Post- und Absorderung der Briefe allerhand wider die Ehrbahrteit und gute Sitte lausende Handlungen vorgenommen worden."

Eben barauf bezieht sich auch eine Befanntmachung bes Fürstl. Boftbepartemens vom 11. Mai 1797.

Ueber die Abholung ber angesommenen Gelber und sonstigen Boststücke wurde am 10. Juni 1798 bestimmt, daß dieselben bald nach der den Empfängern darüber zugegangenen Notiz und (außer der Nachtzeit) höchstens nach einer Zeit von 4 Stunden abgeholt werden milisten, weil "man für deren Sicherheit nicht länger einstehen und verantwortlich sein könne".

Ungeachtet mancher Berbesserungen im Postwesen erging noch am 25. October 1799 die Berfügung, "daß die Passagieres auf die ben sich sührenden Koffers und sonstige Sachen selbst Acht haben und dafür sorgen müssen, daß solche von den Postillons ben jeder Wechselung auf dem Postwagen wohl verwahrt, und weder in den Posthäusern vergessen werden, noch unterwegs verloren gehen" ic. Begründet wurde diese Anordnung damit, daß die Postschaffner und Postillone mit den übrigen, auf der Post vorhandenen Packeten genug zu thun hätten. Bei entstehendem Verluste von Passagierstücken tonnte kein Regreß an die Postverwaltung ober an die Postbeauten genommen werden.

Die unbefugte Beförderung von Briefen und Badeten durch Boten wird durch Bekanntmachung vom 3. April 1799 nochmals verboten, da man in Erfahrung gebracht hatte, daß einige Harzweiber und Boten von Goslar und ans anderen Ortschaften am Harze, sowie die Schöninger Schleichboten sich damit abgaben, Briefe und Packete zu sammeln und zu befördern. Es wurde daher die Einrichtung getroffen, daß gedachte Harzweiber und

Boten in den Thoren visitirt wurden.

Das Bost Comptoir bes Fürstl. Hof-Bostamts, welches bislang von 7 Uhr Morgens bis 0 Uhr Abends offen gehalten war, wurde vom 8. März 1806 ab in der Zeit von 12—11/2 Uhr Mittags geschlossen.

So stand es um das Braunschweigische Postwesen, als nach der ungludlichen Schlacht bei Jena Herzog Karl Wilhelm Ferdinand des Landes verjagt wurde, von dem nun die Franzosen Bestis ergriffen. Es wurde

ein Theil bes Ronigreiche Westfalen.

Der neue König Jerome Napoleon errichtete unter Aufsicht bes Finang-Ministers in Kassel eine stehenbe General-Berwaltung ber Posten für bas ganze Königreich. Hierauf folgte am 31. October 1808 ein Königliches Decret über einen Tarif für die Bosten, Extraposten und das öffentliche Fuhrwesen, gültig vom 1. Januar 18 9. Da vor Allem große Beträge an die Regierung für den Hof abgeführt werden sollten, so wurden sogleich höhere Taren eingeführt, ein einfacher Brief bis 8 G. tostete im Orte und für die Entfernung

bis 1 Meile 15 ct

" 4 Meilen 20 " " 8 " 30 " 1c.

Bereits am 30. September 1810 wurde eine neue Organisation ber General-Berwaltung ber Posten 2c. angeordnet. Die Berwaltung wurde nunmehr einer General-Direction übertragen, welcher Kreis-Bost-Directoren untergeordnet waren. Unter biesen stanben die Bostämter, Bostexpeditionen und Bosthaltereien.

Baren früher bei Ankunft ber Posten die Sendungen sofort abzuholen gewesen, so wurde jetzt von dem Königslich Westfälichen Post-Amte in Braunschweig am 30. August 1808 eine Berfügung erlassen, daß bei Ankunft der Posten die Briefe und Adressen nicht sofort von den Briefbestellern auf hiesigem Postamte in Empfang genommen werden könnten, sondern daß ein Jeder zu warten hätte, dis ihm die Sendungen in seine Beshausung gebracht würden.

Für die Geschichte des Braunschweigischen Bostwesens ist es ein großer Verlust, daß zu dieser Zeit sammtliche Braunschweigischen Post-Aften nach Kassel eingesordert und von dort theils gar nicht, theils unvollständig zurucksgekommen sind. (Bergl. den Bericht der Herzogl. Post-direction vom 25. Mai 1833 an das Herzogl. Staats-

Ministerium.)

Nach der Schlacht bei Leipzig ging die Frembherrschaft gu Grunde, und bamit endeten auch die Weftfalischen Boften. Die ihrer Throne beraubten Fürsten tehrten in ihre Lande gurud und ftellten die früheren Berwaltungen wieder her. Go auch Bergog Friedrich Wilhelm, der Sohn Rarl Wilhelm Ferbinand's, welcher nach feinem benkwürdigen Zuge im Jahre 1809 mit seiner schwarzen Schaar in England ein Aspl gefunden hatte. Zunächst wurde burch ein Umlaufichreiben des Fürftl. Boft-Directoriums vom 7. Februar 1814 ein Erpeditions-Berfahren eingerichtet, wonach alle Postämter unter sich und die Bofterpeditionen mit dem nächsten Boftamte Die Brieffade auszuwechseln hatten. Rach einer Uebereinfunft mit dem Rönigl. Sannov. General-Boftbirectorium waren mehrere Bannov. Boftamter (wie Bremen, Celle, Clausthal, Göttingen, Harburg, Bamburg, Bannover, Beine 2c.), ebenso wie die inländischen Bostämter, in Bezug auf ben Briefpostvert hr zu behandeln.

Sobann wurde unterm 12. Februar 1814 in Betreff ber Taxen und Berordnungen bei den Herzoglich Braunsschweigischen Bosten vom Herzoge u. A. Folgendes versstügt: "Wir haben es eine Unserer ersten Regierungssforgen seyn lassen, das Post wesen in unseren Landen zu reorganistren und bei demselben diesenigen Abänderungen und Berbesserungen eintreten zu lassen, wodurch der für den Berkehr und das allgemeine Wohlseyn so wichtige Dienst der Posten gesichert und befördert und zugleich Unsere Unterthanen alle diesenigen Erleichterungen und Bequemlichseiten, welche dieselben von einem wohleingerichteten Postwesen zu erwarten berechtigt sind, zu Theil werden können. Hierzu gehört vorzigslich auch

bie Festegung regelmäßiger und möglichst herabgeseter Bost-Taxen zc.

Danach betrug das Porto für Briefe (je 1 Loth)

auf 11/2 Meilen — 991 6 S1, bis 3 " — " 9 " " 6 " 1 " — " " 10 " 1 " 6 " 2c.

Bei Organisation ber Behörden, inebesondere ber Bergogl Cammer, wurde biefer Behorbe bas Boftwefen unterftellt, jedoch nur hinfichtlich ber Rechnungeführung und Roften Aufficht. Gine Menderung hierin trat ein, als unterm 28. Januar 1830 neben ber Cammer ein Finang Collegium (vom 1. April 1830 ab) eingerichtet und diefem die Bermaltung der Boften, jett "Boft-Die Boftbirection mar direction", zugetheilt murbe. jedoch als eine für fich bestehende Behorde zu betrachten, auch ale folche berechtigt, mit anderen Behörben "nach Maggabe ber gegenseitigen Beziehungen zu communieiren." Die von ber Boftbirection an ben Bergog ober an bas Staats-Ministerium zu erstattenben Berichte mußten aber zuvor im Finang-Collegium berathen und beichloffen werden.

Rach bem Tobe bes Herzogs Friedrich Wilhelm, ber auf bem Schlachtfelbe von Quatrebras Baterloo ben Helbentod starb, und nach Bertreibung seines ältesten Sohnes, Herzog Kail's II., wurden unter ber nun solgenden, mehr als 50 jährigen segensreichen Regierung des Herzogs Wilhelm (1831—1884) die Posteinrichtungen wesentlich verbessert Bereits am 13. August 1832 erschien eine Postordnung für das Herzogthum Braunsschweig, in welcher es unter Andern heißt: "Es ist uns nicht entgangen, daß die Postanstalten der hiesigen Laube ihrem wichtigen Zwecke nicht volltommen entsprechen ze."

Es zeigte sich die Nothwendigkeit, zugleich die bas Boftwesen betreffenden gesetlichen Bestimmungen, welche theils veraltet, theils in vielen einzelnen Berordnungen zerstreut und mit ben in ben Nachbarftaaten bestehenben Grundfaten nicht in Gintlang maren, einer Revision gu unterwerfen. In Folge beffen erging eine neue Berordnung, welche u. A. flare Bestimmungen über die Berpflichtungen und Rechte ber Boftbeamten und Boftauftalten enthält. Ebenfo werben über ben Schut bes Postregale gegen Beeinträchtigungen, Erfatleiftungen 2c. genaue Bestimmungen getroffen. Ferner bringt die Berordnung Borfchriften über Porto Tagen, über die ordinairen Boften, Extra-Boften, über die "Couriere und Staffetten", sowie über die Zeitunge Expedition In Bezug auf die Taren schließt fich biefe Berordnung im Allgemeinen an die vom 12 Februar 1814 an. Am 1. April 1833 trat die neue Postordnung bann in Rraft. - hierdurch und burch die mit den Nachbarftaaten Breugen und Sannover getroffenen Bereinbarungen fuchte die Braunschw. Postverwaltung die hervorgetretenen Mängel zu beseitigen und fich in ben Genug von Bortheilen ju feten, auf die fie wegen ber geographischen Lage des Landes beim Abschluß von Postvertragen gerechte Unfpruche zu haben glaubte. Wenn bei ben Berhandlungen häufig bie Babigteit fich zeigt mit welcher die Braunfchm. Boftverwaltung ihre Forderungen vertritt, fo muß babei berudfichtigt werben, bag biefes wefentlich beshalb geschehen ift, um die fehr gefuntenen

Pofteinflinfte zu heben.

Bunachft murbe mit ber Königl. Breug. Poftvermaltung verhandelt. Hierbei mar die Preußische Berwaltung burch ben Beheimen Bostrath Schmudert, Die Braunschweigische durch ben Chef des Bostwesens, Bostbirector Salzenberg, vertreten. Rach bem noch vorhandenen Entwurfe eines Bertrages follte der Breug. Poftverwaltung die Ausübung aller Boftgerechtsame im Bergogthum Braunfdweig auf die Dauer von 50 Jahren — vom 1. Januar 1835 ab — gegen Zahlung einer jührlichen Entschädigung von 25 000 Thalern über-lassen werben. Dieser Bertrag ist jedoch nicht zum Abschluß gebracht worden. Bielmehr wurde der Königl. Bannoverichen Boftvermaltung gegen biefelbe Entichabis gung von 25 000 Thalern jahrlich bie Ausilbung ber Post-Gerechtsame, jedoch auf kurzere Zeit (von 1835 bis 1842), laut Bertrag vom 5. April 1835 übertragen. Hierdurch trat die Convention vom 21. De cember 1815, sowie die nachträgliche Berabredung vom 3. Juni 1817 — mit Ausnahme von Art. 2 — außer Wirtsamkeit. Auch wurden die Taxen der letten Bostordnung (Gefet vom 24. April 1835) wieder geandert und ben hannoverschen Taxen gleichgestellt. Die bisherigen Extrapoft, Courier- und Eftafetten-Taxen blieben jedoch bestehen.

Auch mit Breugen tam im April 1839 im Anschluß an die in den Jahren 1802 und 1819 getroffenen Bereinbarungen eine allgemeine Bost-Convention zu Stande, wodurch u. A. die an Brannichweig zu zahlende Transit-Bergutung für die Ronigl. Breug. Brieffelleifen bei ber Berlin-Coblenger Schnellpoft über Braunschweig auf 1500 Thaler jahrlich festgefest wurde. Nachdem ferner, wie es in bem betreffenden Aftenstücke heißt, von ber Königl. Breuß. Dberpostbehörde ber Bunfch zu erkennen gegeben war, behufe einer rafderen Briefpost-Berbindung zwifden bem öftlichen The le ber Preug. Monarchie einerfeite, und der Proving Bestfalen, der Rheinproving, Frantreich, Belgien zc. andererseite, gemeinschaftlich mit ben Dberpostbehörden in Sannover und Braunschweig eine tägliche Briefpost zwischen Magbeburg und Münfter auf bem Bege über Braunschweig und Sildesheim einzurichten, und nachdem von den Oberpostbehörben in Sannover und Braunschweig zu einer folden auch für ben Corresponbeng Berkehr ihrer eigenen Bostanstalten nützlichen Mulage bereitwilligst zugestimmt mar, fo murben ale Commiffarien ernaunt von Breugen ber Ocheime Boftrath. Schmildert, von Hannover ber Oberpost-Inspector Friesland und von Braunschweig ber Postrath Ribben-

Nach dem nun getroffenen Abkommen hatte Preußen an Braunschweig statt des Transit-Portos eine Bergütung von 3600 Thalern, von der Zeit an jedoch, wo der Weg zwischen Helmstedt und Errseben chaussirt sein würde, eine solche von 3200 Thalern zu zahlen. Da die Post wegen der veradredeten schnellen Beförderung reitend oder mittelst eines einspännigen Kariols befördert werden sollte, so dursten ihr nur Briese und politische Zeitungen überwiesen werden. Zeitschriften und Broschützen, sowie die in's Gewicht fallenden Dienstbriese,

auch sonstige schwerere und minder eilige Sendungen sollten ben acht vorhandenen Boften zugeführt werben.

Auch für ben inneren Dienstbetrieb gelangten Neuerungen und Berbesserungen zur Einführung. Rurz vorher — am 20. Juni 1831 — war ber erste Brieftasten aufgestellt worden. Aus der bezüglichen Bekanntmachung des Herzogl. Hose Bostamts ist hervorzuheben, daß der Brieftasten nur für die Abgabe der unfrankirten Briefe zur größeren Bequemlichkeit des hiesigen Publikums angebracht war. Im Jahre 1844 wurden dann noch 21 Brieftasten in der Stadt aufgestellt. Die bereits im Jahre 1744 eingesührte Land-Briefbestellung einsachster Urt erhielt im Jahre 1836 eine wesentliche Bersbesserung.

Das im Jahre 1791 erlaffene Uniforms-Reglement wurde im Jahre 1833 burch veränderte Borschriften ergänzt, insbesondere waren danach die Beamten jest zum Tragen der Uniform im Dienst verpflichtet. Das Reglement ersuhr dann noch in den Jahren 1838, 1853 und 1860 Abanderungen, so daß die zur Einführung der Reichsellnisormen verschiedene Uniforms

Reglemente vorhanden gewesen find.

Ueber den Bersonen Bertehr biefer Zeit giebt eine gufällig aufgefundene Statistit intereffanten Aufschluß.

Während des Zeitraumes von einem Jahre, und zwar vom 23. November 1834 bis 23 November 1835, sind ("mit der Journalière") befördert

von Braunschweig nach Wolfenbüttel 2337 Personen und von Wolfenbüttel nach Braunschweig 2135

Sa. 4472 Berfonen.

Ueber die bamaligen Ginnahmen ber Bostverwaltungen ift aus ben Staatshaushaltsetat bei Etat V (Bosteinfunfte) Näheres zu ersehen.

hiernach haben 3. B. die Einnahmen betragen für: die Finang-Beriode 1834 36 . . . . . 71 000 Thaler

, 1837/39 . . . . 75 000 , 1840/42 . . . . 73 500 , 1846/48 . . . . 100 000 ,

Nachbem am 19. October 1841 ber Bertrag wegen Unschlusses bes Herzogthums Braunschweig an ben Tentschen Zollverein vom 1. Januar 1842 bis Ende Tecember 1853 abgeschlossen war, hielt die Herzogliche Regierung für angemessen, mit Rücksicht darauf, daß Hannover dem Zollverein nicht angehörte, mit Preußen ein Vertrags-Verhältniß einzugehen, wie solches die dahin mit Hannover bestanden hatte. Der Vertreter Preußens machte von dem Anerbieten Braunschweigs au Hannover am 13. October 1841 Mittheilung und iprach dabei die Hoffnung aus, daß nach dem Anschluß von Hannover an den Zollverein die Bostverhältnisse zwischen Hannover und Braunschweig fortbestehen würden.

Erwähnenswerth ist, das von der Braunschweigischen Regierung, vertreten durch den Postrath Ribbentrop, jest und auch später der Borschlag auf Herabsesung der Vortosätze gemacht wurde, worauf Preußen sosort einzigng. In dem bezüglichen Antwortschreiben des Preußischen Bertreters, Geh. Postraths Schmidkert, vom 25. Rovember 1842, heißt es u. A.: "Wenn es der Wussch der Herzogl. Braunschw. Regierung ist, den

Bostverkehr zwischen Braunschweig und Sachsen burch möglichst billige Portosäte zu erleichtern, wird von Seiten bes Königl. Breuß. Bost Departements bagu mit Bergnigen nach Kräften bie hand geboten" 2c.

Sehr fdwierig gestalteten sich die Berhandlungen über bie Transit-Bebühren bei Belegenheit ber Eröffnung ber Gifenbahn von Magbeburg über Dichereleben nach Braunschweig im Jahre 1843 und von hier nach Sannover im Jahre 1844. Es war wiederum der Kall, daß Braunschweig mit Rudficht auf die geringen Boft-Einnahmen, wie schon früher bemerkt, Forderungen ftellte, die Breugen nicht bewilligen wollte. Diefelben Schwierigfeiten wiederholten fich, als 1848 der vereinbarte Bertrag von Braunschweig wieder gefündigt worden war. Dazu fam noch, daß, wie aus einem Briefe des Breng. Bebeimen Postrathe Schmudert vom 27./28. November 1848 an den Boftrath Ribbentrop hervorgeht, ber Bertreter Braunfdweigs bem Breugischen Bevollmächtigten ben Berbacht ausgebrückt hatte, daß er nicht mit redlichster Absicht bestrebt fei, eine entsprechende Berftändigung zwischen ben Regierungen fo ichnell ale möglich zu Stande zu bringen. Letterer verwahrt fich hiergegen und will gern die Sand dagn bieten, daß ein anderer Commiffar ernannt wird. Dieser Fall trat ieboch nicht ein. Der Bertrag wurde mit Bortheil für Braunichweig abgeschloffen.

Inzwischen war ber am 5. April 1835 mit Hannover abgeschlossen Bertrag erloschen, und die Herzoglichen Bosten hatten wieder ihre vollständig selbständige Verswaltung erhalten. Zur Regelung der wechselseitigen Beziehungen zwischen Hannover und Braunschweig wurde am 3. December 1842 in Braunschweig ein neuer Verstrag vom 1. Januar 1843 ab geschlossen Hiernach sollten die Postverbindungen zwischen beiden Ländern, sowie zwischen Braunschweig und den freien Städten Bremen und Hamburg so angesehen werden, als ob sie unter einer und derselben Verwaltung ständen.

Der Bertehr mit hannover einerseite und besonders mit Breugen andererfeite wurde in gang neue Babnen gelenkt durch die Eröffnung ber ichon erwähnten Gijen: bahnen nach Plagdeburg und Hannover. Für Breugen und Sannover tommen nach bem Braunschweigischen Gefet vom 15. Juni 1849 bie bort geltenben Taren in Unwendung, fo daß für Sendungen nach Preußen bie Breugische, filt folde nach Sannover bie Sannoversche Tare maggebend mar, eine britte, Braunschweigische Tare aber für Sendungen innerhalb des Berzogthums galt. Im inneren Boftbienftbetriebe maren durch Eröffnung bes Gifenbahn-Bertehre mefentliche Beranderungen erfolgt. Im Bahnhofegebaube ju Braunschweig murbe ichon im Jahre 1842 eine Bofterpedition (Schluß folgt.) errichtet.

### Beiträge zur Vorgeschichte des Landes Braunschweig.

Bon Th. Boges.

23. Die hünensteine bei Benzingerobe. Am Fuße der harzberge sind unsern Benzingerobe zwei machtige Felstrummer ausgerichtet. Der größte bie Teftfenung regelmaßiger und möglichft berabgefenter Boft Taren ic.

Danach betrug das Porto für Briefe (je 1 Loth)

Bei Trgan. sation der Behorden, insbesondere der Herzogl Cammer, wurde dieser Beholde das Postwesen unterstellt, sedoch nur hinsichtlich der Rechnungssuhung und Kosten Aufsicht. Line Aenderung hier u trat ein, als unterm 28. Januar 1830 neben der Cammer ein k nanz Collegum vom 1. April 1830 ab) e ngerichtet und diesem die Berwaltung der Posten, sest "Postbucction", zugetheilt wurde. Die Postducct in war sedoch als eine für sich bestehende Behörde zu betrachten, anch als solche berechtigt, mit anderen Behörden "nach Maßgade der gegenseitigen Veziehungen zu communituren." Die von der Postducction an den Herzog oder an das Staats Ministerium zu erstattenden Berichte uniften aber zuvor im Firanz Collegium berathen und beichsossen weiden.

Nach dem Tode des Herzogs Ariedrich Withelm, der auf dem Schlachtfelde von Quatrebras Waterloo den Beidentod flard, und nach Vertreilung seines ätteften Sohnes, Herzog Kail's II., wurden unter der nun solgenden, mehr als Schachtigen segensreichen Regrennig des Verzogs Wilhelm (1831—1884) die Postenrichtungen wesentlich verbestert Bereits am 13. August 1832 erschlien eine Postendung für das Herzogsthum Brannsichweig, in welcher es unter Anderm heißt: "Es ist und nicht entgangen, daß die Postansftalten der hiesigen Lande them wicht gen Zwecke nicht vollkommen entsprechen zu.

Es zeigte fich die Rothwendigfeit, zugleich bie bas Boftwesen betreffenden gesestlichen Bestimmungen, welche thorte veraltet, theile in vielen einzelnen Berorbaungen gerftreut und mit ben in ben Rachbarftaaten bestehenden Grundfagen nicht in Ginflang waren, einer Revifion gu unterwerfen. In Folge beffen erging eine nene Ber-ordnung, welche u. A. flare Bestimmungen über bie Berpflichtungen und Rechte ber Poftbeamten und Poft auftalten enthalt. Chenfo merben über ben Schut bes Boftregals gegen Beeintrachtigungen, Erfapleiftungen ic. genane Bestimmungen getroffen. Terner bringt bie Berordnung Borfdriften iber Porto Taxen, iber bie ordina ren Boften, C. tra Boften, über bie "Conriere und Staffetten", fowie iber bie Beitunge Expedition In Bezug auf die Taren ichließt fich diefe Berordnung m Allgemeinen an die vom 12 Februar 1814 an. Am 1. April 1833 trat bie neue Poftordnung bann in Braft. - Sierdurch und burch die mit ben Madybar-Staaten Breugen und Sannover getroffenen Bereinbarungen fuchte bie Braunfdm. Pofiverwaltung bie hervorgetretenen Mangel gu befeitigen und fich in ben Benng von Bortheilen zu fegen, auf die fie wegen der geographijden Lage des Landes beim Abidilug von Poftvertragen gerechte Ansprüche zu haben glanbte. Wenn bei ben Berhandlungen haufig die Babigte.t fich zeigt mit welcher die Braunschw. Postverwaltung ihre Forderungen beitritt, fo niug babei berlidfichtigt weiden, daß biefes

wesentlich deshalb gefcheben ift, um d'e fehr gefuntenen

Poftemfunfte ju heben.

Bunachft wurde mit ber Ronigl. Breug. Boftvermaltung verhandelt. Bierbei war bie Preugifdje Bermaltung durch den Geheimen Pojniath Edmudfert, Die Brannfdiweigifde buid den Chef des Poftmefens, Poftbirector Calrenberg, vertreten. Rady bent nody vorhandenen Cutwurfe eines Bertinges follte ber Preug. Pofiverwaltung die Musibung affer Postgerechtsame im Bergogthum Braunfdweig auf de Daner von 50 Jahren — vom 1. Januar 1835 ab — gegen Ballung e ver jährlichen Gutschabigung von 25 000 Thalern überlaffen werben. Diefer Beitrag ift jeboch uicht gum Abichluß gebracht worden. Bielmehr murde ber Mougt. Bannoveridjen Boftverwaltung gegen biefelbe Entichad. gung von 25 000 Thalern jahrlich bie Ausabung ber Boft Gerechtsame, jedoch auf farzere Zeit (von 1-35 bis 1842), lant Bernag vom 5. April 1835 libertragen. hierdurch trat bie Convention vom 21. December 1815, fomie die nachtragliche Berabrebung vem 3. Juni 1817 - mit Ansnahme von Art. 2 - anger Wirffamfe t Much murben bie Tagen ber letten Poft ordnung Befet vom 24, April 1835) u.cber geandert und ben Bannoverichen Tagen gle dieftellt. Die bis ber gen Ertrapoft, Conrier und Cftafetten Tagen blieben jedoch bestehen.

Auch mit Breugen tam im April 1839 im Anidang an bie in den Jahren 1802 mid 1819 getroffenen Bereinbarungen eine allgemeine Bott Convention gu Stande, wodurch u. A. die an Braunfdweig zu gahlende Tranit-Berglitung fur die Ronigl. Breug. Brieffelleifen bei ber Berlin Coblenger Edmelipoft über Braunfdmeig auf 1500 Thiler jahrlich feftgefest wurde. Radibem ferner, wie es in bem betreffenden Altenftide beigt, von bei Monigt Breng. Oberposibehorbe ber Wunfch zu erfennen gegeben war, behufe einer rafcheren Briefpost Berbindung gwifden dem oftl den The le der Breng. Monardre einerfeite, und der Proving Weilifalen, der Albeinproving, Grantreich, Bilgien ic. aubererfeite, gemeinschaftlich mit ben Dberpoftbeharden in Sannover und Braunfdmeig eine tagliche Briefpoft zwischen Dlagbeburg und Dinnfter auf bem Wege über Braunfdpveig und Sildiebeim einzur diten, und nadidem von den Dberpostbehorden in Sannover und Braunschweig gut einer folden auch für ben Correiponbeng Berlehr ihrer eigenen Poftanftalten nattlichen Unlage bereitm U.gft zugestimmt mar, fo murden als Com miffarien ernaant von Prengen ber Weheime Poftrath Edmildert, von Samover ber Dbeipoft Infpater Friesland und von Braunfdpweig ber Poftrath Ribben-

Nach dem nun getroffenen Absonnnen hatte Preußen an Braunschweig statt des Transit Portos eine Bergittung von 3600 Thalera, von der Zeit an jedoch, wo der Weg zwischen Schustedt und Errieben chaussitt fein würde, eine jolche von 3200 Thalern zu zahlen. Ta de Post wegen der verabredeten schnellen Besorderung reitend oder mittelst eines einspännigen Kariols besordert werden sollte, so dursten ihr nur Briese und politische Beitungen überwiesen werden. Zeitschriften und Broscharen, sowie die im's Gewicht fallenden Trenstbriefe,

Much zu Grenzmarten eignen fich aufgerichtete Felsftude am naturlichften. Wie jest an Rainen und Feldfcheiden tleinere Steine flehen, fo bienten früher bagu auch größere. Roch jest finden sich foldje 3. B. im Walde über bem Dorfe Breitenkamp auf dem Bogler. Gie bezeichnen die Grenze zwischen dem braunschweigifchen und bem hannoverschen Gebiete. Gin anderer alter Stein vom Jahre 1585 fteht auf einem Blane am Eisenbahndamm zwischen Stadtolbendorf und Arholzen. Sier stießen die Feldfluren der vier auf dem Steine verzeichneten Dorfer zusammen.

Auch in fernen Begenden ftogt der Reisende auf ahnliche Denkmale. L. Catat fand in Madagastar "ftehende Steine" einzeln ober gruppenweise. Gie tragen weniger einen religiösen Charafter, sondern follen vielmehr Erinnerungszeichen an wichtige Ereigniffe, wie Siege, gerichtliche Enticheidungen, feierliche Belübde und sonftige Thaten der Borfahren fein. Ebenfo dienen fie auch zum Bebachtnig ber Tobten, welche fern von ber Beimath bahingingen. Nebenbei schreibt ihnen das Bolt allerlei übernatürliche Rrafte zu, erweift ihnen baber eine gewisse religible Berehrung ?).

Roch in unferen Beiten wurde ein Felfenftud an einer bebentfamen Stelle aufgerichtet. Un ber Dfer, unfern Schladen und Burgdorf, steht jest auf dem Bugel, wo einft die ftolge Raiferpfalz Werla fich erhob,

ein mächtiger Findlingeblod.

Co zeigen biefe Beispiele bie mannigfachen Beweggrunde, die zur Aufrichtung jener Felfen und Steine führten Ginmal find es Denkmale an eine wichtige Begebenheit aus bem Leben eines Mannes, einer Familie, eines Boltes. Dann wieder Erinnerungezeichen an einen Belden. Bier ift es ein Salbstein, ein Beiligthum, bort eine Grengmarte. Balb diefes ober jencs allein, bald mehreres zusammen find Diese Menhirs gewefen. Und biefer Art mogen auch die beiben Steine von Bengingerode fein. Une erscheinen fie jest ale robe Welsblode, ben Alten waren es bedeutsame, beilige Reichen, ungerftorbare Dentmale eingesenft in den theuren Boden der Beimath.

#### Büderfdau.

C. Langerfeldt. Wegweiser burch die Geschäfte eines Gemeindevorstehers im Bergogthum Braunfchweig. Bufammengestellt im Auftrage bes Bergogl. Staats-Ministeriums. Braunschweig, Joh. Beinr. Mener Ministeriums. Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer 1896. VIII und 357 S. 8°. 5 M 20.

Wenn ber Berr Berjaffer des vorbezeichneten Buches in bem Borworte bemerkt, fein Sachverftandiger werde lengnen, daß der 22. ordentliche Landtag bes Bergogthume Braunschweig einem wirklich vorhandenen und vielseitig empfundenen Bedurfniffe Ausdruck gegeben habe, indem er an die Bergogl. Landes-Regierung ben Untrag richtete, "ein die wichtigften Reichs- und Landesgefete wiedergebendes oder jene doch nachweisendes Band-

buch, welches zugleich ale Dienstinstruction für Gemeindeporfteher benutt werden fonne, oder neben einem Sandbuche folder Urt eine besondere turz gefaßte Dienst-inftruction für Gemeinbevorsteher auf Staatstoften anfertigen und zum Bertaufe zu billigem Preife bereit stellen zu lassen" — so ist ihm barin unbedingt beizu= pflichten. Es ift in ber That heutzutage für ben Borfteber einer Landgemeinde fein leichtes Stild Arbeit, fich bei den verschiedenartigften, an ihn von Beborden und Brivaten gestellten bienftlichen Unforderungen und Unfragen in ben einschlägigen reiche und landesgesetlichen Bestimmungen gurechtzufinden. Für Diefen Zweck bietet ber "Wegweiser" in ber That eine vorzügliche Grundlage. In verständiger Beichräntung ift fich ber Berfaffer feiner Aufgabe ftete bewußt geblieben. In gebrangter Kurze, ohne ber Bollständigkeit Abbruch zu thun, giebt er bem Gemeindevorsteher die Möglichfeit, fich über alle berartige Fragen, welche an ihn herantreten tonnen, ju unterrichten.

Die Anordnung bes Stoffes in drei Abtheilungen:

1) Berfaffung und Berwaltung ber Landgemeinden, 2) Orte- und landespolizeiliche Angelegenheiten,

3) Sonftige Staate- und Berwaltunge Angelegenhe ten in inegefammt 41 Baragraphen ift eine übersichtliche und fachgemäße. Als besonders zwedmäßig ift die Beifügung gablreicher Dlufter zu protocollarischen Berhandlungen, Befanntmachungen, Tages und Rechnungsbuchern, Steuer-Rollen ic. zu bezeichnen, welche eine genane Renutnig ber einschlägigen Berhaltniffe erfeben laffen.

Der erste Haupttheil (§§. 1—14) schließt sich bei ber Erörterung ber "Berwaltung ber Landgemeinden" ben einzelnen Abschnitten ber Landgemeindes Ordnung vom 18. Juni 1892 an. Mit Recht wird hervorgehoben, daß eine eingehende und wiederholte Beschäftis gung mit ber Landgemeinde=Ordnung für jeden Borfteber unerläglich fei; mit Recht ift es baber indbesondere auch bei biefen Erörterungen vermieden worden, allzusehr in Einzelheiten einzugehen. Befondere beachtenswerth, weil aus ber Braxis gefchöpft, find die Ausführungen über die Art ber Beschäfteführung bes Bemeindevorstehers (Seite 11 ff.) und über die Raffenund Buchführung bes Gemeinde-Ginnehmers (Geite 16 ff.).

Bwedmäßig ware vielleicht auch noch befondere auf eine fichere Aufbewahrung ber Gemeindegelder hinzuweisen. In diefer Beziehung wird öftere noch recht leichtsinnig verfahren. Manche alte Rifte unter bem Bette eines Borftebers oder Ginnehmers könnte hierfür

ben Beweis liefern.

Auch ware vielleicht noch ein hinweis barauf wilnichenswerth gewesen, daß bezitglich ber Bebung der Gemeindestenern vielfach noch nicht richtig verfahren wirb. Die nach bem Boranschlage aufzubringenden Steuern werden auch heute noch in vielen Bemeinden nicht in regelmäßigen (vierteljährlichen) Beitraumen, fonbern "nach Bebitrfniß" gehoben. Gine geregelte Caffenverwaltung, welche alle ber Bemeindecaffe obliegenden Berpflichtungen rechtzeitig erfüllt, ift bei biefem Berfahren nicht möglich. Mancher Lehrer wartet am 1. des Monate langere Zeit vergeblich auf die ihm gefeplich zutommende (Seite 39, Abfat 6) Behaltsquote.

unseren Börfern, so in Barnftorf unfern Schöppenstedt, bei Sehlbe in der Nähe von Ringelheim. Bon anderen Seinkreuzen weiß die Sage nichts zu berichten.
7) Globus Bb. 67, Ro. 16.

Stein fteht nordoftlich vom Dorfe im "langen Steinjelde" und ift 3,72 m boch, 1,30 in breit und 1,10 m bid. Der gweite Stein, von jeuem 1114 m nach Gudoften entfernt, ift 3,10 m bodh, 1,95 m breit und 0,70 m bid. Er liegt im Goddehmer Gelbe, bas bereits gur Derenburger Gemarfung gehort. Der britte Seleblod, ber flemfte, git in ben vierziger Jahren von einem Emwohner des Dorfes gerichoffen worben. Er lag abermale 1114 m judoftlich von dem gweiten Steine entjernt wieder auf Bengingerober Gelbfint, und fe ne Maake werben auf 2,57 m und 1,40 m angegeben?1. Die Steine fteben im Buge der Langenachse bes Megenfteines. Ginfam, und von den geschichtlichen Werfen und Bauten burch Jahrhunderte getreunt, ragen fie auf, Die altesten Tenfmaler weit umber. Fremdartig er-Scheinen fie une in der Begenwart. Wer richtete fie auf? Welchen Bwed hatten fie? Miemand vermag Annvort ju geben. Rein Belbenbuch thut es une fund, ten altes Bergament weiß, was fie bedeuten. Tem Wanderer aber wird folgende Sage ergahlt.

Es ift ichen manches Jahrhundert vergangen, ba lelte auf bem Gelfen, ber unn ber Regenftem beift, ein Ritter, ber eine ichone Tochter hatte. Um bie bewarben fich drei Riefen. Toch da alle drei gleich tildnig waren, ward dem Arantein und ihren Eltern bie Bahl fcmer. Endlich wurde vereinbart, daß Derjenige fie heunführen fole, ber im Steinwergen Die fter fer Da fchleuberten vom Regensteine bie Bunen ihre Felsblode auf bas treie fred hin, bas fich gegen Mordweften ausbreitet, und ber eine Stein fiet hinter Beimburg nieder, der zweite ward bis an den Bellbach geworfen Der dritte Riefe aber padte bas großte Welsftlid und warf es noch weiter b.8 in die Rabe von Bengingerode, und weil biefer fount ber Gieger war, gewann er das Frantein vom Regenftera. Die brei Geleblode aber biegen bernach die

Sanenfteine.

Wer fich aber mit biefer Cage nicht begutigt, wer wiffen will, welche Bebentung die Steine einft gehabt, ming fich fchon umfeben, ob nicht in anderen Landern ogaliche Denkmaler ftanden ober noch ba find, von beren Unt ichtung uns gewiffe Runde erhalten blieb. Und wutlich findet fich in allen Erdfreifen und zu allen Beiten diefe Cifche,ming. Schon die Beraeliten hatten die Gewohnheit, bei feierlichen und außergewöhnlichen Gelegenheiten folde Steine aufzustellen. 218 Jacob auf feiner Alucht von der Bimmeleleiter getraumt hatte, richtete er ben Stein, baranf er geschlafen, ju einem 2. al auf, und ale er nach zwanzig Jahren wieder heine-301, feste er abermale einen Dentstein gur Crinnerung an den Bund, ben er mit Yaban geichloffen. Spater, als feine Radfommen nach langer Wanderung an ben Berdan famen und nua bae Land ber Berbeigung vor ihren Augen lag, ba verordnete Jojna zwolf Manner, Die follten em jeder einen Stein ans bem Strome nehmen und aufrichten ju einem Beichen. Wenn bann bie Minder fpater ihre Bater fragen marben und fprechen: Was thun beje Steine ba - bant follten die Alten

Rach einem großen C'ege ber Beraeliten über de Phillifter nahm Cammel einen Stein, feste ihn auf bas Chlachtfeld und fprach - Bie hieher hat und ber Beit geholfen!

Reich an folden Dentmalen find die norbifden und bie westlichen Lander Guropas. Für Ednveden gab Dbin biejenigen Befete, die frither bei ben 21jen gegolten hatten. Ueber der Midje aller Derer, die bejonderen Muth bewiesen hatten, follten Bautafteine errichtet werben, und fo ift es lange nachher gehalten worden 2). Dieje Tenfmale warm anfangs unr unbehauene und unbefdriebene Beloftude, eift gur Bitingerzeit winden Munen eingerigt, und man ficherte baburch fich urb feinen Berwandten ein bauerhafteres Gebenfen als mir burd bie Ueberlieferung allein 1). Saufig trifft maa Die Steinfaulen in ber Bretagne. Bier fteben fie bald einzeln, balb in Gruppen oder Reihen und bann ginveilen in großer Bahl be.fammen. Es find barunter erftaunlich hohe Steine, einer migt 10 m, ein anderer 15 : . ja ber großte von allen hat fogar 19 m Sohe. Ans ber Sprache ber Bretonen ftammt auch bas Wert Menhir, b. h langer Stein, womit biefe Denfmale on bezeichnet werden. Die Menbere ber Bretagne geho.en nach den Untersuchungen ber frangofischen Gorscher bein jungeren Steinzeitalter und bem Anfang ber reines Brongegeit an 1).

Bei ber Betrachtung ber heinrifden Stemidulen bari wohl an ein Gefet erinnert werben, das Rarl ber Groke nach ber Unterwerfung unferer Borfahren ertieß. In femem Capitular von 789 verbot ber Frankenkonig ben Cachfen, weber bei Baumen, noch bei Gelfen ober Duellen Liditer anguglinden ober andere gotteebienftliche Gebrauche (Belfibbe eber Opier) ju verrichten ; Freilich ning bier gunadift an naturliche Relfen gebacht

werben.

Aus bem Mittelalter haben fich bier und ba an Wegen und Stegen Steine und Platten erhalten, bie mandmal mir ein fchlichtes Kreng zeigen, guweilen auch nut Ornament.t funftreich vergiert find. Ginige weifen jogar Infdriften auf. Die Ueberlieferung bericht.t, daß an folden Orten ein Menfch erfchlagen worden fei. Wieber in anderen Gegenben ftehen Steinfreige an bin Landftragen und bezeichnen, wie die geschäftige Cage ergahlt, ebenfalle die Etelle, wo ein Mord gefchah ").

ihnen eigaglen, daß hier ber Durchgang gefchiben fit. nund es follen diefe Steine ben Rindern Istaele ein ewig Gedachtnig feur".

<sup>2)</sup> Envere Sturtofon, Deinisfringta. Pluglingafag :

<sup>3)</sup> Gener, Gerchichte Edmebens, G. 20. Monteling,

<sup>3)</sup> Gener, Gerchichte Schwebens, S. 20. Montelius, Antim Schwebins in vorche filicher Zeit, S. 163
4) Hoernes, Urgeichichte des Menichen S. 98, 100
5) Mon Germ, liest, Legum Tomus I, S. 64.
6) Vet uns in Lande puden fich zwei solcher Terkmale, deren Zückrift jene Ueverlieberungen an bestatig, icheint Auf einem Steine bei Schafeldendort melbene ichon einzaß verneuterte Unicht film gothnalen Meipuskin: liee, felt, interfectis Minaun, Parri od. Parv f.) letolli. Ant einer großen Plotte, die unterfectigen ficht, fielt die Auch ift hie let Eugell int sin Levent to Lieusst Gell lite u. 2) Beerdkeinse unden ich miehtfah i.

b haftel und Bere, B. der lang ber Gutterthamer Loo tenbattel und Banten, urg Il. 46%.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigtiden Ungeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenbans - Buchbruderei (E. Bud) in Brannichmeig.

Nro. 22.

24. October

1897.

[Nachbrud verboten.]

#### Bur Geschichte der Stadt Braunschweig in der Franzosenzeit.

Bon Beinrich Dad.

Ale im Jahre 1890 in der Aegidienhalle gu Braunschweig die Ausstellung vaterländischer Erinnerungen aus ber Zeit von 1806 bis 1815 veranstaltet murbe, tonnte man an bem Gifer sowohl, mit bem weite Rreife bas Unternehmen ju Stande bringen halfen, ale auch an bem regen Befuche, ben die fertige Musftellung fand, beutlich erkennen, wie lebhaft im Lande Braunschweig noch heute ber Frangofenzeit gedacht wird. Und wie follte bas anders fein! hat nicht bas Unwetter, bas bamals Deutschland burchtobte, an unserer engeren Beimath seine gange Buth ausgelaffen? Sat es ihr nicht die ebelften Bluthen gefnicht, fie in ihren Grundfeiten erschüttert? Ift nicht bem Bolte ber Braunschweiger die schlimmfte Demitthigung aufgezwungen worben, hat es nicht ichwere Opfer an But und an Blut barbringen muffen, ja hat nicht fast jeder Ginzelne bas Unheil an feinem eigenen Leibe erfahren? Darum gliihte hier auch der Baß gegen den Frangofen fo heiß wie nur irgendwo anders in Deutschland, darum warb auch hier die Berfchmetterung des Feindes begeiftert als herrliche Erlöfung empfunden. Und alles das ift ja nicht etwa schon in nebelhafter Ferne versunten, sondern wirft noch mit den lebendigen Farben und der greifbaren Rorperlichteit des jungft Bergangenen auf unfere Seelen. Noch buten viele Familien die Ueberlieferungen ber Großeltern aus ben Frangofenjahren als theures But, noch schwillt manchem bas Berg in freudigem Stolze bei dem Bebanten an den Urgrogvater, beffen Liebe für beimifche Sitte und Art, beffen Treue gegen ben angestammten Fürsten, beffen Mannesehre in bem Fener harter Roth und schwerer Gefahr als echt erfunden wurden.

Sonach bünkt es uns eine bankbare Aufgabe, über eine neue Erwerbung ber Braunschweiger Stadtbibliothek zu berichten, die für die Geschichte jener Jahre nicht ganz ohne Wichtigkeit ist. Es handelt sich um ein Quartheft grünlichen Schreibpapiers in buntem Umsschlage, 78 Seiten stark, von denen die ersten 75 ein Tagebuch vom October 1806 bis ebendahin 1809 füllt,

während die 76. Seite leer ift und auf den letten beiben, von derfelben hand wie das Tagebuch geschrieben, zwei altbekannte Spottgedichte stehen, deren eines gegen bie Breugen, deren anderes gegen Napoleon sich richtet. Raberes Bufeben lehrt nun allerbings, daß wir es bier nicht mit einem Tagebuche im eigentlichen Ginne Des Bortes zu thun haben. Beber an jedem Tage, noch für jeben Tag find Gintragungen gemacht worben, vielmehr hat der Berfaffer, wie Schrift und Stil, auch fleine Brrthitmer in ben Daten beweisen, in ber Regel einige Bochen verstreichen laffen, bis er von neuem Die Teder ansette, um bas zu berichten, was inzwischen in ber Stadt Braunschweig allgemein ober bloß für ibn und die Seinen Bemerkenswerthes fich ereignet hatte. Dieraus ergiebt fich ohne weiteres, bag diefe Aufzeichnungen in Braunschweig entstanden find, wer fie aber bort nieberschrieb, liegt nicht fo offen gu Tage. Bunachst laffen die Schriftzlige auf einen weiblichen Berfaffer ichließen, und bagu ftimmen portrefflich bie Naivetät ber Darstellung sowohl, wie gewiffe Gigenheiten des In-Debenfüchliche Mengerlichteiten treten fehr in ben Borbergrund. Der bei verschiedenen Festlichkeiten entfaltete Bomp und Brunt wird eingehend geschilbert, die Befchreibung von Uniformen mit großer Genauigfeit gegeben, Stattlichfeit und Schönheit frember Solbaten mehrfach hervorgehoben und die fonft lobende Charatteriftit eines Einquartierten mit dem für ein Frauenzimmer gewiß fehr bezeichnenden Tadel beschloffen: vom Sprechen halt er nicht viel. Dafür bleiben bann andrerfeits Borgange und Buftanbe gang außer Acht, die ein Mann sicherlich nicht mit Stillschweigen ibergangen haben wilrbe. Insbesondere erfahren wir nichts über die finanziellen Gebahrungen der neuen Gewaltiger als Contributionen, neue Steuern, Zwangsanleihen, nichts über ben hierdurch wie durch bie unaufhörlichen Einquartierungen herbeigeführten Bermogeneverfall fo vieler Burger. Dies bie gewiß triftigen Grunde, bie uns bie Urheberschaft bes Tagebuches einer Frau guschreiben laffen; aber babei brauchen wir noch nicht stehen zu bleiben. Ungemein häufig erwähnt die Verfafferin einen Berwandten, zugleich die einzige Berfon, die sie als solchen bezeichnet: sie nennt ihn "ben Schwager Schneiber". Ferner berichtet fie jum 25. Januar 1808 ohne irgend welche nähere Angabe die Ochurt eines Magbleins Mamens Bertha. Nachforschungen in ben

Braunschweiger Anzeigen und in ben Rirchenblichern haben ergeben, daß fich biefer Gintrag nur auf die am genannten Tage geborene und am 21. Februar ju St. Andrea getaufte Tochter Bertha Auguste Friederike bes Bilrgers und Raufmanns Johann Gerhard Schneiber begieben fann. Da brängt sich naturlich die Bermuthung auf, ber Schwager Schneiber und Johann Berhard Schneiber feien ein und Diefelbe Berfon, und bicfe Bermuthung läßt fich jur Gewigheit erheben. 30hann Gerhard Schneider betrieb nach Ausweis ber Abregbücher in ben ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderte in bem am Radeflinte belegenen Saufe No. 954, jest No. 9 bafelbft, eine Ellenwaarenhandlung. Dazu paßt ausgezeichnet, daß die von ber Berfafferin erwähnten Radibaren, wie gleichfalls die Abregbücher lehren, fammtlich in diefer Gegend, am Radeflinte, am Neuen und am Alten Betrithore wohnten, dazu paßt weiter, daß jene einmal von "bem Plate vor unferem Saufe" fpricht, bagu pagt endlich, bag fie über ben Husgang bee Jahres 1807 fchreibt: "Wir feierten ben Sylvefterabend mit dem Berkauf von Handschuhen und Tüchern an die Frangofen". Freilich, wer diese Stellen auf Johann Gerhard Schneiber's Baus und Geschäft begiehen will, muß annehmen, eine Schwägerin Schneiber's, eben bie Schreiberin bes Tagebuches, habe bei ihm gewohnt. Und dem war allerbinge fo. Banfelmann hat in seinem Buche über Rarl Friedrich Gaug 1) auf ben Briefwechsel hingewiesen, ber fich nach der Ueberfiedlung unferes berühmten Landsmannes an die Georgia Augusta im Rovember 1807 zwischen ihm und seiner erften Frau einer- und ben Chepaaren Schneiber und Roppe in Braunschweig andererseits entspann. Sophie 2), 30= hann Gerhard Schneiber's Frau, und Dorette, die Gattin bes Raufmanns Rarl Köppe, waren Schwestern und feit Rindesbeinen mit Frau Johanne Baug eng befreundet, ein Berhaltniß, das auch die Manner einander nahe gebracht hatte. In den erhaltenen Briefen ber Bauß'schen Gatten nun begegnen une nicht nur dieselben Braunschweiger Familien, die auch in dem Tagebuche eng verbunden erscheinen, fondern vor allem geht aus ihnen hervor, daß in Johann Gerhard Schneiber's Saufe eine unverheirathete Schwester feiner Frau mit Namen Albertine lebte. Als Demoifelle Benriette Christine Albertine Müller fteht fie im Rirchenbuche von St. Andrea unter ben Bathen jener zu Anfang 1808 geborenen Bertha Schneiber. Filt diese Albertine Miller, die ihrerseits am 11. November 1787 als Tochter eines Lohgerbermeisters auf dem Bruche 3) geboren war 4), burfen wir nach allem die Berfafferschaft bes Tagebuches in Anfpruch nehmen.

Wie schon die Beziehungen zu Gauf und seiner Gattin lehren und viele Stellen bes Tagebuches bestätigen, gehörte ber Röppe-Schneiber'iche Familientreis bem befferen Burgerftanbe an. Deffen Stimmungen und Anschauungen also muffen fich in Albertinens Be-

richte vornehmlich widerspiegeln, und bas ift bas eine, mas uns biefen werthvoll macht. Denn bisher ift in ben Darftellungen ber Geschichte unserer Beimath mabrend der Frangosenzeit die gerade für derartige Berioden fo bedeutungsvolle Bolfestimmung fehr gu turg gefommen, woran außer der üblichen Bevorzugung ber militärischen und diplomatischen Ereignisse nicht zulest ber entschiedene Mangel an guten und bequem juganglichen Quellen die Schuld tragt. Sier haben wir nun eine Quelle, die einen unmittelbaren Ginblid in bas Denten und Fühlen einer breiten Schicht ber hauptstädtischen Bevölkerung gewährt und alfo das Berfäumte in etwas wenigstens nachzuholen ermöglicht. Doch auch innerhalb bes engern Rahmens der hergebrachten Betrachtungsweise bebeutet bas Tagebuch eine Bereicherung bes hiftorifchen Biffens. Denn, was in großen Rligen schon längst befannt mar, tritt une hier vielfach in ausführlicher, zahlreiche nene Ginzelnheiten beibringender Schilberung entgegen und gewinnt baburch beträchtlich Diefe Behauptungen zu beweifen, muß an Blaftif. natürlich der Inhalt des Buches, so weit er eigenartig und neu erscheint, für fich felber fprechen. Wenn babei auch Erläuterungen, Rurzungen und eine fachliche Gruppirung bes Stoffes unvermeiblich find, fo werden wir boch im Uebrigen uns möglichst eng an die Worte der Berfasserin anschließen5), weil bei fo individuell gefärbten Aufzeichnungen Inhalt und Form ein untrennbares Bange bilben.

Es ware gang falich, glauben zu wollen, ber Rrieg zwischen Napoleon und Breugen im Jahre 1806 fei von den Braunschweigern mit deutschnationalen Befühlen verfolgt worden. Denn ein entwideltes Rationalgefühl weiterer Kreise gab es damals in Deutschland überhaupt nicht, und für die nationale Bebeutung gerade Breußens fehlte es vollends an Berständniß, hatte doch bie Begeisterung für Friedrich's Thaten ber Empörung über den Bafeler Frieden und die Politif in der haunöverschen Frage Blat machen muffen. Aber auch die nachbarlichen Sympathien unferer Boreltern für Preußen darf man nicht zu hoch anschlagen. Die preußiiche Strammheit und ber preußische Hochmuth wirkten, namentlich aus fo großer Nabe, eber in entgegengefehtem Sinne. Demgegenüber fielen bie engen Beziehungen bes herzoglichen Saufes zum preußischen Sofe und heere taum ins Gewicht. Bor allem ward bie Uebernahme ber Felbherrnschaft burch Rarl Wilhelm Ferdinand wie von ihm felbft, fo von feinen Unterthanen rein als Privatsache betrachtet und ihm von vielen ber letten sogar als mit dem Wohle bes Landes unvereinbar schwer verbacht. Das führt uns auf den Standpunkt, ben die große Maffe ber Braunschweiger, Gebilbete wie Ungebildete, beim Ausbruch bes Krieges von 1806 einnahm: wenn nur ihr Land in feiner Ruhe und feinem Bohlstande nicht gestört wurde, mochten die eifernen Bürfel fallen, wie fie wollten. Immerhin verschloß man fich babei ber Ertenntnig nicht, bag Braunschweig

<sup>1)</sup> Leipzig 1878, S. 87.
2) Richt Betty, wie a. a. D. steht.
3) Dort wohnte auch Gauß' Schwiegervater, ber Beißgerbermeister Ofthos: Hanslmann a. a. D. S 67.

<sup>4)</sup> Sie ftarb, lebig geblieben, am 27. Darg 1829.

<sup>5)</sup> Starte Berftoße gegen Orthographie und Grammatit, bie sich in großer Zahl finden, find auch bei wortlichen Anführungen stillschweigend verbessert.

von einem etwaigen Siege ber Breugen nichts, von einem folchen ber Frangofen fehr viel zu befürchten habe.

Wer bas erwägt, ben wird die große Rurge und Müchternheit des Berichts über die Thuringer Schlachten und ihre nachsten Folgen, mit dem das Tagebuch anhebt, nicht weiter Bunder nehmen. Drudten biefe Ereigniffe auch ber Demoiselle Muller bie Feber in die Band, fo viel vermochten sie boch nicht, ihr ein Wort patriotischer Rlage über die vernichtenden Niederlagen des preußischen Beeres zu entloden. Gelbst die geringfligigfte Meukerung bes Mitleides mit bem boppelt furchtbaren Geschick bes todwunden, landflüchtigen Bergogs fuchen wir vergebens. Mur an einer Stelle tommt in die trodene Aufzählung der Thatsachen etwas Leben und Farbe. Rachdem zum 16. October die Ueberbringung ber Botschaft von der Diederlage bei Anerstädt burch ben Sauptmann Deier erwähnt ift, heißt es weiter: "Den 17. wurde im Schloffe, in ber Rammer, am Leibhanfe mit Bewalt gepact. Den Nachmittag um 4 Uhr reisete die Bergogin unter lauter Thränen ab; die gange Stadt mar voll Ungit und Roth". Run, eine Bemerfung abnlichen Sinnes macht die Schreiberin fo bald nicht wieber. Die Franzosen rudten zwar am 26. October ein, aber fie benahmen fich weit manierlicher als man erwartet hatte. Freilich wurden Contribution und Ginquartierung von vornherein unangenehm empfunden, vermochten aber boch nicht bie Bevölkerung mit einem Schlage ju glübenbem Saffe gegen die Fremden zu entflammen. Dazu hatten fdon robe Ausschreitungen und Gewaltthätigfeiten gehört, wie fie eben anfangs taum vortamen. Bang allmählich nur brachen jene Gefühle fich Bahn, beren fraftige Mengerungen wider das frangofisch-westfälische Regiment unvergeffen geblieben, und bie wir deshalb als von Unfang an und allgemein vorhanden anzunehmen geneigt find. Die erfte Regung von Ungufriedenheit erwähnt unfer Tagebuch bei ber Befchreibung ber großen Illumination, die am 2. December, dem Krönungstage Napoleon's, veranstaltet wurde. Da lefen wir jum Schlug: "Der Sofbuchbinder Boigts" - er wohnte auf dem Boblwege - "hatte fein Baus auch lieblich illuminirt und über ber Hausthur ben Bers: Vive Napoleon, vive son bon coeur! An feinem Saufe follen aber Excesse begangen fein". Inbeffen muß man fich huten, nach Diefen Erceffen, wenn fie wirklich begangen wurden, die allgemeine Boltestimmung zu beurtheilen. Denn einmal forberte Engelhard Boigts, ber fonst noch baburch betannt geworben ift, bag er in feinen ber Dichtfunft geweihten Mußestunden mit überwältigendem Erfolge dem blühenden Blöbfinn hulbigte, burch feine etelhaft aufbringliche Frangofenschwärmerei folche Angriffe bes Böbels gerabezu heraus. Und andrerseits können wir aus bemfelben Tagebuche nicht eine, fondern viele Stellen beibringen, die une noch lange nach jenem 2. December Bürgerschaft und Frangofen in bestem Ginvernehmen zeigen. Die wichtigsten bavon werben in ben folgenden Abschnitten mitgetheilt und ebendort auch des näheren nachgewiesen werden, in welcher Weise sich der oben schon berührte Stimmungswechsel vollzog. Hier kam es zunächst nur darauf an, festzustellen, mit welchen Gefühlen bie Braunschweiger in die Zeit der Fremdherrschaft hineingingen.

Befanntlich fandte Karl Wilhelm Ferdinand, auf feiner Flucht in Braunschweig angelangt, ben Dberhofmarichall von Münchhaufen an Rapoleon ab, um ihn gur Anerkennung ber Neutralität bes am Rriege nicht betheiligten Berzogthums zu bewegen. Münchhausen richtete nichts aus: Braunschweig murbe filt erobertes Land erklärt. Anfang November trat ber frangofische Bouverneur, Divifionegeneral Biffon, feinen Boften an, neben ihm ftand ber Intendant Daru, ein Bruder bes befannten Generalintendanten ber Großen Armee. Sonft wurde an dem Regierungsapparate einstweilen nichts geandert, insbesondere blieb bas Ministerium im Amte. beffen Seele ber tuchtige Guftav Anton von Wolffradt war. Biffon's Privatleben mar, wie aus Wolffradt's Briefen erhellt, nichts weniger als erbaulich. "Gin Ungeheuer von Figur an Große und Dide" frohnte er ben Tafelfreuden im Uebermaße, auch erhob er, obwohl verheirathet, alsbald eine der Huldinnen des frangösischen Theaters in Braunschweig zu feiner Maitreffe 6). Dabei aber fehlte ce ihm teineswege an Butmuthigfeit, fo bag fein Regiment wohl zu ertragen war und Bolffradt in einem Briefe 7), worin er ben Fortgang bes Mannes melbet, ihn "unfer guter Dider" nennt. Dur Worte bes Lobes hat Wolffradt für Daru 8), ber, von B. ffon's Schwächen frei, an Berbiensten um bas Land ihm mindeftens gleichzustellen ift, infofern er trop ber ihm speciell obliegenden gehäffigen Aufgabe, ben Braunschweigern fo viel Beld abzupreffen ale möglich, fich ben Ruf eines humanen Mannes zu wahren wufte. In bem Tagebuche tommt fein Wirten naturgemäß wenig jur Beltung; die einzige Stelle indeg, die über bloge namentliche Erwähnung binausgeht, ift bezeichnend genug. Es wird bort ein "Festin", bas Daru am 21.9) Juni 1807 ben Bfleglingen des großen Baifenhaufes gab, mit folgenden Worten beschrieben. "Sie mußten sich alle nach ber Kirche mit ihren Lehrern, Baifen-Bater und Mutter in feinem Logis verfammeln, wurden da prachtig gefpeift und befamen jeder ihr Quantum Bein. Unter jedem Couvert für die Großen lag ein Thaler, für die Rleinen ein halber Thaler, und die Baifeneltern befamen jeder auch mas". Raum mehr wird von Bisson erzählt und auch nur Gunftiges. Mit großer Befriedigung wird fein refpectvolles Benehmen bei der Barade ber gleich gu Beginn ber Occupation gebilbeten Burgermiliz am 23. November 1806 geschildert: wie er in einem Bagen mit vier Schimmeln angefahren kommt, wie er mit glanzender Suite die Fronten abschreitet und das Salutiren ber Burgerofficiere aufs höflichste erwidert.

<sup>6)</sup> v. Wolffradt an ben Grafen Mellin in den "Dentwürdigkeiten eines chemaligen Braunschw. Minifters mitgetheilt von A. Plütter]", Deutsche Runbschau Bb. 46, S. 60.

7) An ben Landbroften v. Schrader in Wolfenbüttel 1807 Febr. 25.

8) Z. B. Deutsche Rundschau Bb. 46, S. 60.

9) Demoiselle Müller setzt es auf ben 26., das richtige

Datum ergiebt fich aus einem Briefe Bolffrabt's an Schraber vom 22.

haben ergeben, daß tich diefer Gintrag nur auf die am genannten Tage geborene und am 21. Februar ju Gt. Andred getaufte Tochter Bertha Angufte Friederife bes Birgere und Kanfmanne Johann Gerhard Schneiber i beziehen tann. Da drangt fich naturlich die Ber-muthung anf, ber Schwager Schneiber und Johann Werhard Schneiber feien ein und biefelbe Berfon, und Defe Beinruthung lagt fich gur Gewißheit erheben. 30 hann Gerhard Schneiber betrieb nach Ausweis ber Ubregbucher in den eiften Jahrzehnten unferes Jahrhunderis in bem am Radeflinte belegenen Baufe 20. 954, jest Ro. 9 bafelbft, eine Ellemmarenhandlung. Dagu paßt ausgezeichnet, daß die bon der Berfafferm erwähnten Radibaren, wie gleichfalls die Abrefibucher lehren, fammtlich in diefer Gegend, am Radeftinte, am Reuen und am Alten Betrithore wohnten, dagn pagt weiter, bag jene emmal von "bem Plate vor unferem Danfe" ipricht, dagn paft endlich, baf fie uber ben Ansgang Des Jahres 1807 fchre bt: Bir feierten den Enlvefterabend mit bem Berfanf von Ba.biduhen und Tuchern an die Grangofen". Breilich, wer diefe Stellen auf Johnn Gerhard Edneider's Sans und Geichaft begieben will, muß annehmen, eine Edpwagerin Echneiber's, coin die Schreiberin des Tagebuches, habe bei ibm gewohnt. Und bem war allerbings fo. Haufelmann hat in feinem Budje fiber Rart Friedrich Bang 1) auf ben Briefwedifel hingewiesen, ber fich nach ber lleberfiedlung unfered beruhmten Yandemannes an bie Georgia Augusta im Movember 1807 gwifden ihm und feiner erften Aran einer und ben Chepaaren Edjueiber und Roppe in Braunfdweig andererfeits entipann. Cophie 2), 30hann Gerhard Schneider's Fran, und Dorette, die Gatten die Ranfmanns Rarl Roppe, waren Schwestern und feit Kindesbeinen mit Fran Jolanne Gauß eng betreundet, ein Beihaltniß, bas auch die Dlanner einander nahe gebracht hatte. 3a ben erhaltenen Briefen ber Sang ichen Gatten nun begegnen und nicht nur diefelben Braunfdweiger Familien, die and in bem Tagebuche eng verbunden ericheinen, fondern bor allem geht aus thn n hervor, daß in Johann Gerhard Edmeiber's Saufe eine unverheirathete Ednvefter femer Frau mit Ramen Albertine lebte. Alle Demoifelle Genriette Chriftine Albertine Müller fteht fie im Beredenbuche von Et. Undrea unter den Bathen jener ju Anfang 1808 getorenen Bertha Echneider. Gitr biefe Albertine Miller, Die ihrerfe.te am 11. Robember 1787 als Tochter eines Vohgerbermeiftere auf bem Bruche ") geboren war 4), durjen wir nach allem die Berfafferschaft bes Tagebuches in Unfpruch nehmen.

Wie fchon bie Begiehungen gu Bang und fe.ner Mattin lehren und viele Stellen des Tagebuches beftatigen, gehörte der Koppe Schneiber'iche Familientreis bem besseren Bürgerstande an. Dessen Stimmungen und Anschaungen also muffen sich in Albertinens Be-

Brumidweiger Anzeigen und in ben Kirchenbichern ' richte vornehmlich wideriviegela, und bas ift bas eine. was uns diesen werthvoll macht. Tenn bisber ift in ben Darftellungen ber Befchichte unferer Deimath mabrend der Trangofenzeit bie gerade far berartige Bertodia fo bedeutungevolle Boltoftimmung fehr gu fung getommen, woran außer der liblichen Bevorzugung ber militarifchen und biplomatifchen Ereiguiffe nicht gulest ber entfchiedene Mangel au guten und bequem juganglichen Quellen bie Schulb tragt. Bier haben wir nun eine Quelle, die einen unmittelbaren Einblid in das Denfen und Gublen einer breiten Educht ber bamptftadtifden Bevolferung gewährt und alfo bas Berfannte in etwas wenigstens nadzuholen ermöglicht. Doch auch umerhalb bes engern Rahmens ber hergebrachten Betraditungeweise bedeutet das Tagebuch eine Bereicherung des biftorifchen Biffens. Denn, was in großen Bugen fcon fangit befannt mar, tritt und bier vieltach in andführlicher, gabtreiche nene Einzelnheiten beibringender Schilderung entgegen und gewinnt baburch betradnlich an Plaftit. Dieje Behanptungen gu beweifen, muß naturlich der Juhalt des Buches, fo weit er eigenartig und nen ericheint, fitr fich felber fprechen. Wenn baber auch Erlauterungen, Rurgungen und eine fad tiche Gruppirung des Stoffes unvermeiblich find, jo werden wir boch im Uebrigen une moglichst eng an die Worte ber Berfafferin aufchließen '), weil bei fo individuell ge farbten Aufzeichnungen Inhalt nad Form ein untrennbares Gange bilben.

Er ware gang falich, glauben gu wollen, ber Mrieg gwijden Rapoleon und Preugen im Jahre 1806 fet von den Braunschweigern unt beutschnationalen Ge fühlen verfolgt worden. Denn ein entwickeltes National gejuhl weiterer Bereife gab es bamals in Deutschland uberhaupt nicht, und fur die nationale Bedeutung gerabe Prengens fehlte es vollende an Berftandnig, batte boch die Begeisterung für Friedrich & Thaten ber Emporung über den Bafeler Frieden und die Politif in der hannoverschen Frage Plat machen milfen. Aber and bie nachbarlichen Sympathien unferer Boreltern fir Preußen barf man nicht zu hoch auschlagen. Die preuße fche Strammheit und ber preugische Sochmuth wirften, namentlich ans fo großer Habe, eber in entgegengefettem Ginne. Demgegenüber fielen die engen Begiehungen bes heizoglichen Saufes jum prengifden Sofe und Beere faum ine Gewicht. Bor allem ward bie Uebernahme ber Gelbherrufchaft burch Rarl Bilbelm Ferdinand wie von ihm felbit, fo von feinen Unterthanen rein ale Privatfache betrachtet und ihm von vielen ber letten fogar als mit bem Wohle bes Landes unverembar fdwer verbacht. Das führt une auf ben Standpuntt, ben bie große Daffe ber Braunfdmeiger, Gebilbete mir Ungebildete, beim Musbruch bes Strieges von 1806 einnahm: wenn nur ihr Land in feiner Rube und feinem Wohlftande nicht geftort wurde, mochten die eifernen Wirfel fallen, wie jie wollten. Immerbin berichloft man fich babei ber Ertenntnig nicht, bag Braunfdmerg

<sup>1)</sup> Leipzig 1878, S. 87.
2 Richt Bettn, wie a. a. C. steht.
3) Port wohnte auch Ganfi' Schwiegervater, der Weisigerbermeister Ofthoff: Hanselmann a. a C. S 67.
4 Sie ftarb, ledig geblieben, am 27. Marz 1829.

<sup>5)</sup> Starte Berfiofic gegen Orthographie und Grammatit, bie fich in großer Bahl finden, find auch ber wortlichen Anfintungen fillid,weigend verbeffert.

fenburg. Die Schüten und bgl. waren wieder in voller Barade da; hierüber hat er fich fehr gefreuet".

Man würde ligen, wenn man bestreiten wollte, bag biefe Schilberung ben Batriotismus ber guten Braunschweiger in ein recht schlechtes Licht fest. Doch läßt fich Berfchiedenes auführen, mas uns hierliber ein wenig troften fann. Erftens: bie anbern Stabte bes Ronigreiches, die Jerome mit feinem Besuche beehrte, machten ce nicht beffer. Sobann aber: es war boch nur ein verhältnigmäßig fleiner Theil ber Bürgerichaft, ber fich in fo ausschweisendem Gervilismus gegen ben fremben Gindringling gefiel, vornehmlich die Schicht ber reichen und autsituirten Leute, die - natürlich nicht ansnahmelos - im Intereffe ihrer Gelbbeutel und ihrer Stellungen um die Bunft bes neuen Berrichers ju buhlen für nöthig hielten. Man wird uns ersparen, ben Beweis bafür burch Namennennung erbringen ju muffen; Rundige wiffen, daß es nicht ichwer fallen würde, wiffen auch, daß gerade in diefen Kreisen die Fremdherrichaft bis zulett eifrige Anhänger gehabt hat. Und andrerseits ift doch sehr unwahrscheinlich, daß in ber Stadt, wo es im September jum Stragentampfe fam 16), noch ein Bierteljahr vorher die Daffe der Biirger fich aus Begeisterung für die westfälische Berrlichkeit überschwänglichem Jubel hingegeben haben follte.

Am Rachmittage des 11. Aprils 1809 traf ber König gu einem zweiten Befuche in Braunfchweig ein, biesmal von der Königin begleitet. Gein Aufenthalt mahrte cine volle Boche, wird aber beffenungeachtet im Tagebuche viel kurzer abgefertigt als ber erfte Besuch. Nach flüchtigem Sinweis barauf, bag ber Empfang ebenfo festlich gewesen sei wie bas vorige Mal, läßt sich Demoifelle Müller folgendermagen vernehmen. "Den Albend mar Comedie, und Berr Rlingemann hat fich Die Dube gegeben, ein Stud auf die Antunft des tonigliden Baars zu verfertigen 17). Der Ronig hat aber feinen Gefallen baran gefunden, es ju feben 18), und es war auch eigentlich nicht paffent, benn ber Stammvater ber Deutschen spielte eine Sauptrolle barin. Gin Luftspiel von Rotebue 19) folgte biefem Stild und biefes wurde ben Abend 2 Dal gegeben, erft vor der Anfunft und bann mahrend des Bierfeins ber hohen Berrichaften. Dian tonnte es mit Recht Wirrwarr nennen, und wie viele hatten fich nicht auf bas erfte Stud gefreuet und fanben fich nun fo getäuscht. Den 12ten war wieder Comedie: ce murbe auf hohen Befehl aufgeführt "bas natürliche Bemalbe" 20) und "bie Beichte" 21) von

Robebue. Das lette wurde aber zuerst aufgeführt, weil fie erft um halbacht Uhr tamen. Sie blieben aber bis bas 1te Stud gang vorbei war, ich habe fie ben Abend in der Comedie recht genau gefehen. Den 13ten mar Masterade. Diefe ging um 8 Uhr an; ber Rönig und bie Ronigin tamen um halb 10, hielten fich 5 Minuten in ber Loge und ohngefähr ebenfo lange auf bem Saale auf. Der Bohlmeg war erleuchtet, und eine ungeheure Menge Fadeltrager begleiteten ben Bagen: bicfes hatte bie Municipalität besorgt. 3ch war mit Bolber8 22) im 4ten Rang in einer Loge. Den 19. morgens um 7 Uhr fuhr ber Rönig unter Begleitung ber Burger-

garde ju Bferbe aus bem Betrithore".

So zeigt im ganzen tros ber größeren Rurze unfer Tagebuch die aweite Unwesenheit des Königs im felben Lichte wie die erfte Damit foll nicht bestritten werden, bag nicht boch vielleicht schon im Bergleich zum vorigen Male ber Empfang und die Feierlichkeiten auf einen fühleren Ton gestimmt waren, nur legt eben bas Tagebuch tein Zeugniß bafür ab. Denn Albertine Müller bachte und fühlte taum andere ale im vorigen Jahre, war noch so weit von patriotischem Borne entfernt, daß fie es Rlingemann zum Borwurf machen fonnte, bem Stammvater ber Deutschen in seinem "Opfer ber Rünfte" eine Bauptrolle zugetheilt zu haben. Aber die Erschießung der Schill'ichen Gefangenen im Inli und ber diefe Mordfcenen ablöfende Gingug Bergog Friedrich Wilhelm's und feiner Schwarzen fammt bem glorreichen Rampfe bei Delper wedten wie viele Andere, fo auch die Tagebuchschreiberin aus ihrer Gleichgültigfeit auf. Das beweisen die Worte, die fie etwa feche Wochen nach dem Treffen von Delper bem dritten Befuche Jerome's widmet. Den 8ten September mittags um 12 Uhr tam ber Rönig. Diefes Mal fanden teine Feierlichkeiten statt, und bas Bublitum bekummerte fich fehr wenig um ihn. Den 9ten ritt er nach bem Schlachtfelbe und ließ fich bic Gegenden, wo was vorfiel, gang genau zeigen. Den 10ten September fegelte Seine Majeftat um 10 Uhr aus bem Betrithore wieder ab". Schabe, bag bas Tagebuch gleich barauf abbricht, fonft wurde uns gewiß noch manche Meußerung entgegenschallen, die nicht minder jum Bergen fprache ale bas fo erfrischend respectwibrige "Abfegeln Geiner Majeftat". (Fortfetung folgt.)

#### Das Voftwesen in Braunschweig.

Bon Richard Schucht.

(Schluß.)

Rach einer Befanntmachung bes Bergogl. Bof-Boft-Amtes vom 8. Februar 1848 wurde jur Befchlennigung ber Abgabe ber für Bewohner ber Stadt bestimmten Brief - Sendungen bereits eine fechemalige Beftellung ausgeführt und zwar regelmäßig bei Gin-

macher Joh. Beinr. Bolber, am Alten Betrithore 899 (beute Ro. 14).

<sup>16)</sup> Darüber im 3. Abschnitte Raberes.

<sup>17)</sup> Opfer ber Runfte. Ein Inrifches Borfpiel mit Choren und einem allegorifchen Ballet.

<sup>18)</sup> D. h., wie erft durch die nächsten Sage gang flar wird, er seste es vom Spielplan ab.
19) Nach Ausweis des Theatergettels "Das Landhaus an der heerstraße. Gin Luftspiel in 1 Act", nicht etwa, was man aus bem Folgenden zu ichließen versucht fein möchte, "Der Birrwarr", ber mit feinen vier Acten un-möglich an demfelben Abend zweimal hatte aufgeführt werden tonnen.

<sup>20)</sup> Clementine, ober: Das natürliche Gemalbe. Gin Schauspiel in 3 Aufaugen, aus bem Frangofifchen von Dadame Beigenthurn.

<sup>21)</sup> Auf dem Theaterzettel fieht bafür "Der Rlausner,

ober: Das Geftandniß. Luftfpiel in 1 Act" bes nämlichen Dichters. Da aber Albertine felbft im Theater war, wird an ihrer Angabe feftauhalten und eine abermalige Aenderung bes Spielplans anzunehmen fein.
22) haupt biefer Familie vermuthlich Stell- und Rabe-

Wehl begreiftich bies Behagen, denn ju jenen Difficieren Schorten auch Johann Gerhard Edneiber und fein Edwager Moppe. Lehrt und Die Ergahleren hier, daß Bufon die nuglidje Runft verftand, ber menichlichen Sitelett zu fchmeicheln, fo rubmt bald barnad auch fie feine Ontherzigfeit. In der Racht vom 6. jum 7. De cember brach auf Polemann & Cichortenbarre vor bem Steinthore ein Bener aus, bet bem Albertine Biffon thatfrattig eingreifen lagt, indem fie fdpreibt. "Der Converneur fam ju Aug und legte Sand mit an; er tenahm fich felr gut". Doch liegt hier moglicher 28.ife eine Berwed,dlung mit bem Commandanten Um bor, i ba Polemann in feiner burd, bie Ange gen veroffent I diten Dantjagung !') nur biefen befondere nennt.

Schoa un Sebruar 1807 ward Biffon aus Braunidnucig abberufen, fein Hadfolger war der Dimfionsgeneral Newand. Trot manderlei Reibungen zwifden Rivand und Wolffradt, ber nach wie bor die Butereffen bes Landes gegenaber den frangofischen Tordernagen unt großer Entichiedenheit vertrat, fielet ihm diejer bas Benguig eines fehr braven Mannes aus 11). Die Burgerichaft fuhrte fich nicht gerabe gut ber bem neuen Genvernenr ein. "Um 1. Marg", ergabit bas Tagebuch, jodte wieder große Plingerparade fein, fie fam aber uidit gu Ctande, well bie Gemeinen von ihren Dificieren nicht beordert waren der Gouverneur war etwas bofe baraber". Diefer Merger hielt jedoch nicht lange bor, vientehr gestaltete fich Revand's Berhaltnig ju ben Braunschweigern jo vortrefflich, daß er bei feinem Ubgange im Mary 1808 mit bem Magiftrate, beffen Saupt der durch und durch ehrenfeste und bem Bergogadjen Saufe tren ergebene Wilmerding wir, faft berglich ju nennende Abichiedofdpreiben wechselte 12). Das ift um fo hoher angufchlagen, ale ingwirchen gu bem ftetig wachsenden Drud ber Cinquartierungs und andern Laften noch die Bernichtung ber Gelbständigfeit bes Bergogthume fich gesellt und die Bolfostimmung nicht mil ceinflußt gelaffen batte. Unter welchen Umftanben bas bem Yande auf Grund bee Tilfiter Griebene gugedachte Educial in Brannschweig befannt wurde und wie man hier die Rachricht aufnahm, davon entwirft das Tagebuch ein anschauliches Bild. Am 27. Juli 1807 mand der Maridiall Berthier in ber Stadt erwortet, we mandjerlei Borbere.tungen ju festlichem Empfange cen offen waren. Aber vergeblich harrte man am 27. fo ant wie am 28. "Die Auftalten gur Illumination", taget Albertine Daller fort, "waren gemadit; um biefes mun boch nicht gang vergeblich gethan gn haben, fo wurde vom Bonverneur beichtoffen, ben gutunftigen Tag ale ben 20ften bas Friedensfeit gut feiern. Bon 8 6.6 10 Uhr follte nichts verlauft werben. Den Morgen um 11 Uhr ging der Bof und alle Ministere ic. nach ber Ratholischen Unde, wo Deffe gelefen und das le Deum gefungen wurde. Den Abend mar freie Comebie und Ball am Sofe, wogu alle Burgerofficiere

nut ihren Grauen eingelaben wurden. Echneider u. ich wir gingen nad ber Comedie, Moppe gum Balle, und der bradite die gewiffe Madir.dit mit, bag mit westfalisch würden. Es herrichte eine rechte tiefe Stille in ber Ctabt am Ariebenefefte wegen befer Bublifation".

Erft im December 1907 trat Ronig Jerome mirfro Die Berridgaft über fein neues Reich au; be baben bate es einer proviforifden Regierung unterftanden. Um b efelbe Beit lotte fich bas brauufdpreigifdje Minifterum auf, Rivand fdped erft am 5. Marg 1808 von feinent Poften. Tage barauf wurde, wie aberall im Reng reiche, fo auch in ber Stadt Braunschweig dem neuen i Berricher gehuldigt. Diefen in Berfon fennen gu fernen, hatten bann bie Barger zwei Monate fpater bas zweift hafte Blid. Echon fe t dem December 1807 mar, mie Demonfelle Muder ber ditet, auf ben Empfang geraftet, ber benn auch febr prunfvoll anofiel und besthalb in bem Tagebuche mit ader Umptanblichfeit beidriebe i wied. hier unr das Wesentliche baraus Um 16. Mai abende in Ridmond angefommen, hielt Jerome am 17. mor gens inmitten eines glaugenben Reiterzuges von abl ger und biligerlicher Ehrengande, Garder wallerie und Wentbarmen gwischen Spoliers von Truppe i und Edu.Benbrudern hundurch feinen feierlichen Gungug in die Gtadt. Bor bem Angujithore bot ignt ber Marre Die Editavel ber Stadt bar, an einer Chrenpforte bem lefommnete im eine Deputation ber Raufmannichaft und überreichte ein Gedicht. Um Megibienmarfte war in zwei Salbfrenen eine von Tannen unifdiattete Tribline errichtet, bier franden Anaben und Maddjen in fpanischer Tracht und opferten 13). "Alle ber Monig" - von hier ab geben wir nicht nur ben Buhalt, fondern auch bie Worte bes Tagebudge wieder - "durch die Tribline auf ben Megidienmarkt fam, wurde ihm von einem 2 jahrigen Rinde, ale Engel gefleibet, ein Bebicht überreicht, und ce fagte folgende Worte: "Lieber Ronig, ich bitte fur mich und mein Baterland". Der Ronig foll fich fehr baruber gefreuet haben. Bon ba ging ber Bug nach dem Edyloffe. Den Nadmittag zeigte fich ber Rou g immer am Gemter. den Abend ging er im Schlofigarten fpagieren, den Abend war bie Stadt erlenchtet. Den anderen Tag ritt er nach Salzdahlen und von ba nach bem Erercierplate, wo er Revne hielt. Den Abend war Ball im Mediennischen Garten 14), hier hielt er fich aber nur eme Stunde auf. Er hat ba n.dite genoffen, die übrige O'efellichaft hat es fich aber befto beffer fcmeden laffen viele find tu 15) befoffen gewefen. Den andern Tag hat er gang in Rube jugebracht, und ce maren feine Geftivitaten. Den 20ten wat ben Abend Dlasgnerade. Dier hielt er fich nur ohngefahr eine Biertelftunde auf. und ben 21ten morgens um 4 Uhr fuhr er nach Blan

<sup>10)</sup> Braunichiv. Angergen 1806, 97 Stüd, Mittwoch 10 December, Sp. 3046. 11) Deutiche Rundichau Bb 46, S. 60

<sup>12)</sup> Rivand's Schreiben batirt vom b., die Untwort bes Magistrate vom 6 Marg; beibe Stude im Stabtardiv

<sup>13)</sup> Tas Programm fur die Empfangsfeierlichkeiten (Braunschweig, Friedr Bieweg) fagt hieritber: Arrivant au marché ne St Egide Sa Majeste sera roche par une centaine des enfans de la ville habillés en costume antique allemand et presentes par deux hommes celebres dans l'art de l'education.

<sup>14)</sup> Vergnugungstocal mit großem Saale auf bem Terrain der heutigen Reichepost. 15) D. 1. teut

Die Briefe wurden nicht mit Freimarken beklebt, sondern nur mit einem besonderen Aufgabestempel bestruckt, wozu später rothe Stempelfarbe zu benutzen war ').

Die sämmtlichen Braunschweigischen Bost-Werthzeichen wurden am 31. December 1867 zulet ausgegeben und verloren am 1. Januar 1868, bem Einführungstermine ber Nordbeutschen Werthzeichen, ihre Gultigkeit.

Im Landbriefträger Dienste, über ben bereits aus ben Jahren 1744 und 1836 berichtet ist, traten umfassende Berbesserungen vom 1. Mai 1853 ab ein. Bon dieser Zeit an wurden die Postsendungen nach allen Landgemeinden des Herzogthums nurd urch besonders verpflichtete Landbriefträger zur Bestellung gebracht, und zwar nach den 48 Orten des Bostamts Braunschweig täglich (mit Ausnahme des Sonntags).

Die im Jahre 1856 eröffnete Eisenbahn von Braunsichweig nach Areiensen wurde von Braunschweigischen Bahnposten in berselben Weise besahren, wie die 1840 cröffnete Eisenbahn von Braunschweig nach Harzburg, während auf ben 1843 und 1844 eröffneten Streden Magdeburg - Ofchersleben - Braunschweig und Braunsichweig - Hannover Breußische Bahnposten vertehrten.

Auch über ben Bertehr diefer Beit mögen bier einige ftatistische Angaben Blat finden:

Studzahl ber im Berzogthume Braunfchweig beförberten Briefe.

1854 — 2. 161 856 Stüd.

1855 - 2.265505

1856 - 2.479126

1857 — 2. 546 094

1858 - 2.644025

1859 — 2. **73**8 21**5** 

Besentliche Berbesserungen traten ein, als am 15. December 1860 eine Instruction über das Expeditionsund Rechnungsversahren zur Einführung fam. Jest
wurden auch die beiden Abtheilungen des Hos-Postamts
wieder im Hos-Postamts-Gebäude vereinigt. An Stelle
der zweiten Abtheilung des Hos-Postamts, welche bislang
auf dem Bahnhose eingerichtet gewesen war, trat hier
nun eine Bosterpedition.

In Folge bes Minzgesets vom 10. Mai 1857 und bes Postvereins-Vertrages vom 18. August 1860 wurde bas Gesets über die Portotaxe vom 4. December 1862 am 1. Januar 1863 in Wirtsamkeit gesets. Bald nachher ersichien das "Postgesets für das Herzogthum Braunschweig" vom 1. Juli 1864, welches gleichzeitig mit dem dazu erslassen, "Reglement über die äußere Behandlung und die Beschaffenheit der Postsendungen bei der Auf- und Abgabe" vom 1. Januar 1865 ab Geltung erlangte").

Am 1. Juni besselben Jahres tam das Geset vom 4. April 1865 wegen Abänderung mehrerer Borschriften über die Bortotage zur Anwendung. Hiernach trat u. A. im inneren Berkehr eine Ermäßigung der Gebühr sür danae Einzahlungen in der Weise ein, daß sür eine Einzahlung dis 25 Thaler eine Gebühr von 1 Groschen und sür eine solche dis 50 Thaler eine Gebühr von 2 Groschen zur Erhebung kam. Gleichzeitig wurde sür den inneren Berkehr zuerst die Post anweisung einzesührt, während im Berkehr mit anderen Staaten die Einzahlung noch auf Briefen 2c. zu erfolgen hatte. Die am 10. October desselben Jahres erfolgte Eröffnung der Holzmindener Bahn machte die Aushebung zahlreicher Posten und die Einrichtung Braunschweigischer Bahn-Posten zwischen Braunschweig und Holzminden nothewendig.

Das Jahr 1866 suhrte zu der Vereinigung der nords beutschen Staaten im Norddeutschen Bunde, dessen Verfassung am 25. Juni 1867 veröffentlicht wurde. Nach Artikel 48 dieser Verfassung sollen das Posts und das Telegraphenwesen für das ganze Gebiet des Norddeutsichen Bundes als einheitliche Staatsverkehreanstalten einzerichtet und verwaltet werden.

Diefe verfassungemäßige Bestimmung trat am 1. Januar 1868 in Kraft.

Bon bemselben Zeitpunkte an erhielten Giltigkeit: Das Gefet über bas Postwesen bes Nordbeutschen Bundes, bas zugehörige Reglement, die Instruction für die Postanstalten bes Nordbeutschen Postgebiets, den Expeditionsbienst 2c.

War das Braunschweigische Expeditions- und Rechnungeverfahren auch in einigen Grundzugen mit ben Bundes = Bestimmungen übereinstimmend, war auch ein forgfältig ausgearbeitetes Braunschweigisches Boftgeset porhanden, fo mußten diese Ginrichtungen selbstverftandlich nun ben Bunbes Berordnungen weichen. Jedoch hatte die Braunschweigische Boftverwaltung die Genugthuung, daß bei ber Berathung bes Befetes über bas Boftmefen bes Morbbeutschen Bunbes auf bas Braunschweigische Bostgefet Rudficht genommen murbe, sowie, daß manche Einrichtung ber Braunschweigischen Boftverwaltung, die zunächst nun in Fortfall tam, später im Bundes- bezw. Reichspoftbienfte wieder Geltung erhielt. So hatten die Herzoglich Braunschweigischen Boften mehr ale 300 Jahre bestanden, ale fie am 1. Januar 1868 in wohlgeordnetem Buftande auf ben Nordbeutschen Bund übergingen.

#### Braunschweiger Folksdeutungen.

Von Otto Schütte.

Boltsbeutungen finden sich bei allen Böltern aller Beiten, aber am meisten in ber Sprache ber Deutschen.

Bostwejens hinterlassen, die von seinen Erben dem Herzoglichen Landes- Hauptarchive in Wolfenbüttel überwiesen ist. Auch der Bostdirector Wilhelm Harmes († 3. Juni 1884), der lette Borkand des herzogl. Hof-Bostamts, das im Jahre 1871 die Bezeichung "Raiserliches Postamts, erhielt, hat amtlich eine Schrift über das Postwesen in Braunschweig versätt, bei der er jedoch den von Schottelius gesammelten Stoff nicht hat benutzen können.

<sup>1)</sup> Diese ermäßigte Taxe ist erst später in Wegfall getommen.

<sup>2)</sup> Als Bater dieser und der noch vor Errichtung des Nordbeutschen Bundes erlassenen postalischen Gesetze und Berordnungen gilt der als Mitglied der Herzoglichen Eisenbahn- und Bostvierection dem gesammten Kostweiene die Arzogathums vorgesetze Finanzrath Audolf Schottelius, später Raiserlicher Oberpostdirector und Geheimer Bostrath († 31. März 1881). Schottelius, der vielsach schriststellerisch thätig gewesen ift, hat eine reiche Sammlung von Materialien zur Geschichte des Braunschweigischen

treffen der Poften und Effenbahnglige um 7 B., 9 B., 11 B., 2 · 2 H., 5 1.2 H. und 71 2 H. An den Come to jen fiet bie gweite Bestellung um 9 B. aus. Angerbem gelangten Diegenigen Briefe, welche vom Abfender auf der Moreffe durch irgend eine verstandliche Bezeichnung jur eiligen Bestellung empjohlen waren, und welche ber porgerudten Lageszeit wegen burd Brieftrager an bentjelben Abend nicht mehr bestellt werben fonnten, durch expresse Boten geren Bergutung eines Ertra Beitellgeibes ven 1 2 bis 3 4 49r, je nach ber Entjernung ber Wohming des Empfangers vom Postdienstlocale, gur Beftellung Und tounten bie Genbungen nach vorgangiger fcuftlicher Erflarung sowohl bei ber Ausgabe Expedition bes hoi Boftamtes (in ber Stadt), als auch bei der inquifden auf dem Bahnhofe eingerichteten II. Abtheilung bes Sor Boftamtes abgeholt werden. Die Lecrung der Etadt Bofibrieftaften jand bereits 5 Dal, um 5' . B., 10' . B., 12' . R., 4 M., 6 M. ftatt. Die Stadtbriefe fanden Bestellung bei dem 1., 3., 4., 5. und

3m Jahre 1850 murbe die Bergogt. Erfenbahn-Comumfion (mit derfelben murbe fpater auch die Telegraphie verbunden) und die Bergogl. Postdirection vom 1. Juli ab gu einer Behorde vereinigt, die ben Titel "Bergogliche Eifenbahn- und Boft-Direction" erh ett nud bem Bergeg lidjen Staate Minufternum umnittelbar unterftellt war. Der bieberige Borftand ber Bergogl Boft Direction, Boit director Riebbentrop, wurde jum Geheimen Finangrathe und erstem Mitgliede biefer Behorde ernannt. Die nene Pehorde entjaltete auf dem Gebiete des Poftwesens unter Leitung bes lentgenamiten Beamten ebenfalts eine rege

Thatigfett. Mm 31. Mar; 1851 wurde eine Berordnung über de Zulaifung und Penfung zum Erfenbahn und Poftdunite erlaften. Die Unwarter mußten mit dem Zeugnufe vollständiger Reife jum Abgange und guter tatlicher fruhrung folgende Lehranttarten bejucht haben:

i, entweber bas Bergogliche Collegium Corolinum in Braunfdiverg

b. oder bie Primaclaffe eines inlandischen Binn-หลาดกแต้

. ober die erfte Claffe bes Realpunnaffume qu Braunichweig.

Die Anwarter erhielten ben Titel "Bahn- und Boftafricant, bezw. Bal,n und Pofteleve". Nach bestandenem Beanten Ciamen wurden die Baha und Boft-C. ven nady Maßgabe ber emtretenben Bacamen in bie etatmagigen Stellen ber Bahn und Poft Beamten bera.bert.

Die auf Gannt biefer Berordnung angenommenen und gepiliften Beamten waren beim Uebergange bes Branifdmeigischen Postwefens auf den Norddeutschen Bund im Cijentahn , Boft- und Telegraphendienfte and-

Eine wichtige Berandernug in Bezug auf ben Bertehr mit den fremden Poft Auftalten erfolgte auf Grund des Gesetses vom 24. December 1851, Hierdunch murde der Beitritt des Bergogthume gu bem Tentich Teiterreichigden Peftvereine bem 1. Jamiar 1852 ab ands gesprochen. Bu dersetben Beit - vom 1. Jamiar 1852

erfolgte die erfte Ansgabe ber Braunfapveigrichet Francomarten gu 1, 2 und 3 Sgr. Die Marten zeigt.r bas fpringende Brannidmeigifdje Pferd unt ber Bergoge frone darüber. Erft nach Cinfuhrung ber Freimarten fonnte bie Benugung ber Poft Brieftaften in ber jest liblichen Weife ftattfinden. Ueber fammtliche von ber Braunschweigischen Boftverwaltung ansgegebenen Francomarten, Francoconverts und Franco Postamer fungen erfolgt gleich an biefer Stelle bie folgende 30 fammenftellung -

1852. 1. Januar. Francomarten à 1 Gr. (10faroth) meißes Papier, à 2 , (blau) à 3 , (braun forbiger Drud. " (braungelb)

1853. 1. Marg. & I Sgr. (gelb) | farbiges Popul, & 2 , (blau) | gewohnlicher (blau) gewohnlicher (roth) Edpwarzdrut

à 3 " 1855. 1. Anguit. Grancoconverte mit

Stempel

à 1 Gr. gelb, à 2 , hellbiau,

å 3 , rojaroth 1856. 1. Marz. Francomarten gu 3 Pfennigen, bunfelbraubes Bapier, git 4 Gilberpfennigen, weißes Papier.

1857. 1. Mary. Francomarten gu 12 Pienmen un Gefammtwerthe, mit

je 4 Abschnitten à 3 Prennige, bunfelbraunes Bapter.

1863. 1. Januar. Francomarten gu 1 2 Chofdag. grunes Papier, gewohnlicher Edwarzdrud.

1865. 1. September. Francomarten gu 1,8 Grofden (4 Silberpfennige) Dunte mit fdmarzem

aut rojarothem 71 weißent n ·j blanem hellbraunem Bapiere " 3·

Francoconverte mit Stempel à 1 Greichen, refaroth,

77 -23 blan, , 3 helltraun.

Franco Boftanweisungen mit Stempel im Jahre 1865

ju 1 Grofden auf refarothem Papier (bis 25 Thi.), " blanem " (" 50 ") (Bu ber Reichspoftverwaltung wurden bie granco Poftammeifungen unt Stempel eift fpater eingefichtt.)

hier foll gleich angefahrt werben, daß fur Stadt. (Drie Brefe, die in großerer Angahl (mindefte is 10 Stild) aufgeltefert wurden, bereits vom 1. Januar 18,3 ab eine ermaßigte Tage eingefichet wurde Bar biete Briefe, welche von benfelben Absender gleichgering ant geliefert und fraufirt werden unuften, waren gu ent richten.

für 10 Etat . . . . iber 10-20 Ztild 5 n 20-50 n 71 y n

50-100 . 10 " 100 Stad nad Maggite ber vorfid i. ben Gipe.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Baul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichweigifchen Anzeigen: BB, Sagmann. Drud ber Baifenhans . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeta.

Nro. 23.

7. November

1897.

[Nachbrud verboten.]

#### Belchaffung der zum Bau von Bohnhäusern erforderlichen Geldmittel 1).

Bon Bane Baffel

Das mir gestellte Thema beschränke ich auf den Bau von Arbeiter-Bohnhäusern, da die heutige Berfammlung den hiefigen Spar- und Bauverein forbern foll und biefer die Errichtung gefunder und preiswerther Arbeiter-Bohnungen jum Ziele hat. Ferner werbe ich nicht alle bentbaren Wege erörtern, die Jemand geben tann, um die Roften eines Saufes durch Erlangung von Sypothefgläubigern ober fonft wie zu beden; benn bak bas Bergogliche Leibhaus, Bantiers und Bantinftitute, fowie Brivatleute gern ihr Gelb in bescheibenen Grenzen gegenüber bem Grunbftudewerthe und jum üblichen Bindfuße auf Baufer ausleihen, ift befannt genug, um darüber Borte zu verlieren: wer einigermaßen credit= wurdig ift, ber bekommt auch die nöthigen Sypotheken gufammen, wenn er bauet; je nach feinem Gefchick in der Auffuchung wohlwollender Gläubiger und in ber Berwaltung bes Haufes, vor Allem aber nach bem, was der Bauberr felbst an eigenem Cavital in das Saus steden fann, wird er sich wohl barin fühlen und wirthschaftlichen Ruten bavon haben. Diefe allgemeineren Besichtspuntte intereffiren bier nicht. Sier gilt es, bargulegen, wie es möglich ift, bas zum Theil aus Arbeiterfreisen stammende Bermögen ber Invaliditätes und Altereverficherunge Auftalt außer feinem birecten gefetlichen Zwed, ber Gewährung von Invaliden- und Altersrenten, noch weiter ben Arbeitern wieder nutbar gu machen, und zwar wie es mit Zuwendung besonderer Bortheile gesetlich möglich und prattisch durchführbar ift.

Das Invaliditäte und Altereversicherunge-Gefet geftattet, das Bermbaen ber Berficherungsanstalt in anderer. ale ber bie Regel bilbenben, munbelficheren Weife bis jum vierten Theile des Gefammtbetrages anzulegen; wollte die Berficherungsanftalt bei Beleihung von Arbeiter. wohnhäufern die Grenze ber Mündelsicherheit innehalten, fo wurde ben Sauseigenthumern tein besonderer Bortheil erwachsen, da fie bis zu jener Grenze bes Werthes ihres

Hanfes von staatlichen und gesellschaftlichen Geldinstituten. sowie von Brivaten stets Gelb befommen fonnen. ist aber bei Berathung des Invaliditäts= und Alters= versicherungs-Gefetes ausbritdlich burch Regierung und Boltevertreiung betont, bag die Berficherungsanstalten in Anwendung der erwähnten Bestimmung Aufwenbungen zu Arbeiter - Wohlfahrte - Einrichtungen machen follten; und mas ift Arbeiter-Bohlfahrts-Ginrichtung im eigentlichften Sinne bes Wortes, wenn nicht bie Schaffung von gefunden, geräumigen und preiswerthen Arbeiterwohnungen? Um bagu beigutragen, burfen alfo die Berficherungsanstalten bas ihnen anvertraute Bermögen bis zu einem gewiffen Theile nach weniger ftrengen Grundfaten anlegen, ale es regelmäßig gefcheben Die munbelfichere Anlage erfolgt in gefehlich bestimmten Werthpapieren ober in sicheren Sypothefen. Der Begriff der Sicherheit der letteren ift nicht gefeslich festgelegt, wird vielmehr im Auffichtewege für bie mit Bermögensverwaltung nach Mündelart befagten Institute und Berfonen geregelt; als Regel hat fich aber ziemlich fest herausgebilbet, daß mehr als 50 % bes Brandversicherungswerthes von Saufern nicht als mündelsicher erachtet werben. Das ift vom Standpunkt ber porsichtigen Vermögensverwaltung aus völlig richtig, benn die Mündelsicherheit begreift in sich die nach menschlichem Ermeffen völlige Sicherung gegen alle wirthichaftlichen Gefahren, die bei Andleihung von Geld möglich find; und jene Regel hat zu ziemlich ficheren Grenzen ber Beleihung von Grundstüden mit erften, zweiten und in fernerem Range ftebenben Spotheten geführt. Soll aber neben vorsichtiger Berwaltung ber Standpunkt der Schaffung von Arbeiter-Boblfahrte-Ginrichtungen in's Auge gefaßt werben, fo muß nicht nur ein billiger Binsfuß, fonbern auch eine thunlichft bobe Beleihungegrenze gefunden werben. Gelbstverftanblich barf tropbem bie Bersicherungsanstalt die Borsicht bei Anlegung des Bermogens nicht außer Acht laffen, benn ihr Borftanb haftet hinsichtlich seiner gefammten Geschäfteführung wie ein Bormund seinem Mundel. Allein unter gewiffen Borausfetungen ift erfahrungemäßig genugenbe Sicherbeit auch vorhanden, wenn mehr als die Balfte bes Grundstudswerthes belieben wird. Die Braunschweigische Berficherungsanstalt bat von Anfang ihres Bestehens an Arbeiterwohnhäufer bis zu 2/8 und 3/4 bes Werthes belieben, indem fie in Unwendung der gefetlichen Er-

<sup>1)</sup> Bortrag gehalten im Spar- und Bauverein gn Bolfenbuttel am 10. October 1897.

Dre ift bezeichnend, benn is zeigt von geisiger Thang teit. Das Boit legt einem jeden Worte, das es nicht beriteht, einen Sinn unter und bildet so hanna das U. verstandene in sorgloter Singabe an den Gleichtlang u.n. mas die Eatstellung auch voch so umsahrschenlich oder fir also sein Tiefen Umwandenigen unterliegen im me tien in fressandene dernidworter, aber anch viele dentsche Worter laben eine Berandenung erfahren. Das nich der Sprachgeist des Brunnsch vergieben Boltes u. die unthat z nar, mogen die solienden Beispiele bewesen Ich beginne mit entstellten derendwortern.

Das actene Beispiel einde ich in einer Braunschwei, auchen Urfunde aus dem Jahle 1474, wo der heilige Ihones von Canterbury zu einem Z. Ihomas von Cantelberg gemacht ift, das unverftandene englische bury – Wohning also in das bentiche Berg ver-

wondert ift.

Zo wird die Kartoffe,forte Mignan benum gu Mant de Bohnen, der Gerannm gu Greininm, die iniel. stew gu Ererschuh, der Parforcetoht gu Trofogtoht. Die marin,rten Sarinie eriche nen im Wande des Soldaten paffend als einmarichirte Geringe, der Fletbraten als ein Defilirbraten.

Liquer wird in der Apothele gefordert ale L'ifmort,

Cilomei ale faltes Dlehl.

Das unverstandene griech iche pily in Polytechnifum wird ar politich angelehnt, fo bog die Anstalt a.s. Botnifchtechnifum bezeichnet wird, das Mufam

wid gebeutet ais Befehnm.

Wei Bura findut, also ein Iniste werden will, der nadirt upt Geruste. Der Nevierjorster wied zu inem Revrehsorster, die Seeundsidahn zu einer Secretarbahn, das Belveiped passend zu einem Alizope, die Sineenre in schoner Unlehnung zu Surdekure.

Bie ber Chemifer im Bolfomunde ju einem Komifer gemacht wind, fo eifdeunt der Referve liegtenant als Confervetientenant, ber Marinespeer als Margarineofficier, die ebten Araber

, the as Thabarberhengite.

Bei dem Ausbrungen eines Hoche seit das Bolf gewolntich zu dem deutschen "er lebe" noch das satenunche "s. sat" hinzu. Sa ihm dies unverstandlich ist und mat gesprochen wich, so ersolut es scherzhisste Ber de hungen. So kain man neben dem "hei sewe fis Kant hoch" and die echt volksthundiche Berdrehung to en "hei sewe sies Katt hoch", mandpual anch "hei lewe en Bersatt hoch".

Die Romant, seine Gleffen über eiwas machen, ist bein Botte Leliebt. Wie aber der Berli er seine Giolofien liber etwas macht, so macht der Braunschweiger seine Kolosien daritber, indem er bas un

verftandene Wort an Molog anlehnt.

Ben den Arautherten mild ber Tuphus zu einem Treiuß, die Justanz bekannterneise zu der Justan tengia, der durenische Haften zu einem chronologrichen, der ichnieighabe Matten zu einem chronologrichen, der ichnieighabe Meißmerbichtig oder Reißmerdichtig mich.

Wer eiwas luterummit, na um bie Beit hiagu trigen, thut es verpafterlantant (jeur passe)

lo t m,-) oder tanterlantant. Wer fich nia' wohlanftandig beninnnt, beit wird fiatt der mor(Sitten) Moris oder Mojes gelehrt oder es wird an ihm ftott eines Czempes ein Czemplar conftatert.

Die Arerian mird, weil Abneiging voridwebt, aeiner Abversion, der Spion ju Spionier mes des Zeitwortes ipionicen und des Hingmortes Pionier

Die Mastorwelle wird verdreht zu Pafterwoller, der Mechan sinus in humorvoller und vielle cht abstauticher Weile zu Mechanichtenut, bas Telephoa zu einem Sprechanismus, was bermetich trifthouen ift, wird zu einem Geremoglichftver ichloffenen.

Das Gernrohr wird im Anflange an Peripectio not ahnuche Worter ju einem Berku dewit, ber Rifpirator einfach ju dem befannteren Registrator.

Der St. Munenberg bei Gelmftebt heift im Bott unnde ber Zetannenberg, wiewohl auf ihm te ie Sannen fteben.

Gegennber ben vielen ningebeuteten Trembwortern it bie Bah, ber bentiden Worter, die eine Umwandling

erfahren, gering.

Daß der Rohlmarkt in Braunschweig mit ben Kohle nichts zu ihnn hat, sondern aus Rohlenmarkt entstanden ift, ist bekannt. Der Wit der Amder mate de Billierstraße zu einer Berlierstraße, der wie der Einachgenen bezeichnete das Haus, in dem sieden die Löwaiser der Stadt nach dem Rote Roden ist einer die Löwaiser der Stadt nach dem Rote Roden ist einer Geschien gereinigt wurden, als Rothes Rocker scher Schleswig Holliem stummverwindt, von dem inder viel gesungen wurde, wird scherzhaft umgedentet wiel gesungen wurde, wird scherzhaft umgedentet wielleswig Holliem strampel an de Wandshans zwisch alle Schoat igen und Hotensteben, heit im Plattbentichen stets die urthoren, ist also salschild an Feuer augelehnt.

Statt bes fremiblidjen Bunfches "ichtaf mohl" beit man hanng im Bolle "11ap Boft", "benn fannte

morgen froih wede aten".

Statt Salbeitler wird haung Aufeinthee, statt des Schweinfinter Giln Schweinesuttergrift vor langt. Die Ichtiderbahn wird in Ancehung an Schlitten zu einer Schlitterbahn. Der Dorn am Rorper — Leichdorn — wird, weil er so leicht jich aus breitet, zum Leicht dorn.

Manche Bente gelen ine Thater, um den \_Alie genden Malender" oder den "Vohgraa" 21

jehan.

Wean wir sagen, du bift so schwarz wie ein Motren bren ner, so meinen wir eigentlich die Moorbrenner, er schwect und aber die schwarze Hantiaibe der Moores aar ticht inehr denken.

Run noch ein Beifriel aus der pranten Zeit. 2... so viel von den Ront enproblen die Rede mar, nindich eines Tages gefragt, was das man eigenrich fer wit den Strentzenftrablen. Die Arger, der ist dem Catdecker nichts wagte, hatte als den Ran en in die ihm bekannte Strent e angeglichen. tranensmännern ber Berficherungsanftalt Erfundigung eingezogen. Die baulichen und die Gigenthume-Berhältniffe laffen bie Zeichnungen und ber Grundbuch auszug erfeben. In baulicher Sinficht wird vor Allem geforbert, bag jebe Bohnung eine eigene Ruche hat und bag die minbeftens nothwendigen zwei Rammern und eine Stube angemeffen groß, inebefondere Rammern nicht unter 3 Meter breit find. Auch foll zu jeder Wohnung ein abgeschloffener Reller und Bodenraum Auf bem Lande hat schon mancher Antrag abgelehnt werben muffen, weil nur eine gemeinfame Kilche für mehrere Wohnungen vorgesehen mar und in Folge langiähriger Gewohnheit eines berartigen Bustandes die Nothwendigkeit je einer besonderen Ruche bem Darlehnssucher nicht flar zu machen mar; es ist wohl unzweifelhaft, daß, wo mehrere Familien auf tägliche, ja ftundliche gemeinsame Benutung beffelben Raumes angewiesen find, leicht Zwift entsteht; die Belegenheit bazu foll in den von der Berficherungsauftalt beliehenen Saufern abgeschnitten werben.

Ale Beleihungegrenze gilt im Allgemeinen ber Dagftab von 2/s bei massiven und von 60 0/0 bei Fachwertsbauten bes Brandversicherungs und bes Plagwerthes der Gebäude; bei ben maffiben Baufern ber Baugenoffenschaft in Braunschweig ift man bis zu 75 % jener Werthe und beim hiefigen Spar- und Bauverein, welcher Fachwerk baut, bis zu 662/8 0/0 jener Werthe gegangen, da das Genoffenschafts-Bermögen und die Organisation eine gewiffe bobere Sicherheit bietet, als wenn man nur An Brivatpersonen das Bfandobject im Ange hat. tommen nur Berficherte als Sauseigenthumer in Betracht: Banunternehmer werben nicht berücksichtigt und Arbeitgeber haben bislang nur wenige Antrage gestellt. Bei Beleihung ber Sanfer von Berficherten ift man in letterer Zeit etwas vorsichtig beshalb geworben, weil zinweilen ber Brandversicherungswerth fo hohe Bahlen aufweiset, daß eine barnach bemeffene Innehaltung ber ermähnten Beleihungegrenze gefährlich fein fonnte. Es wird baber ftete eine Rechnung der Rentabilität des betreffenden Saufes nach den Miethpreifen der Wohnungen aufgemacht und geprüft, ob baraus Berginfung und Tilgung des erbetenen Darlehns und Tragung ber fonftigen Laften möglich ift. Die Erfahrungen find bislang nicht ungunftig; ein vor einigen Jahren in ber Zwangeversteigerung ber Berficherungeanstalt jugefallenes Saus ift inzwischen ohne Berluft weiter veraußert, und es fteht zu hoffen, daß einige noch zuweilen jaumige Binegahler allmählich die Laften ber erften Beriode nach dem Bau überwinden werben. Bisher find rund 700 000 M Diefem Zwede burch die Berficherungeanstalt im Berzogthume bienftbar gemacht und weitere Untrage werben gern begrbeitet. Ginige Sunderts taufend Mark wurden schon noch mehr barauf verwendet fein, wenn nicht im vorigen und im laufenden Jahre die Braunschweiger Bangenoffenschaft jum Ginftellen ihrer Thätigfeit genöthigt gewesen mare; fie hat Grundftilcte erworben, beren Bebanung in Folge Befchluffes der städtischen Beborden nicht angeht; mangels weiteren verfügbaren Capitale tann die Benoffenschaft anderen Baugrund nicht erwerben. Boffentlich gelingt es ben von ber Berficherungsanftalt eingeleiteten Berhandlungen, Mittel und Wege zu finden, um der Braunschweiger Baugenoffenschaft wieder aufzuhelfen, bamit bas Bermogen ber Berficherungsanftalt in ber oben bezeichneten Beife auch in ber Stadt Braunschweig, wo es besonders nöthig ift, wieder nutbar wird; benn bort, wo eine Baugenoffenschaft besteht, giebt die Berficherungsanftalt Geld zu Neubauten nur an die Genoffenschaft und an Niemanden fonft. Die Nothwendigfeit aber ber Berbefferung der Arbeiter-Wohnungen in ber Stadt Brann-Schweig wird Reiner bestreiten, ber die ftetige Bevolterungezunahme baselbst bedentt und ein offenes Auge für die Wohnungsverhältnisse z. B. auf der Langenstraße. bem Nidelnfult und in ähnlichen bicht bevolferten Stadttheilen hat. Rann die Baugenoffenschaft auch nicht durchgreifend und ausschließlich beffern, so fann fie boch hier und da förderlich werden und vorbildlich wirken. Die Braunschweiger Baugenoffenschaft und der Bolfenbutteler Spar- und Bauverein find bistang im Bergogthume die einzigen berartigen Ginrichtungen und zwar auf verschiedener Grundlage: in Braunschweig tonnen bie Benoffen unter gewiffen Bedingungen bas Gigenthum eines Benoffenichaftshauses erwerben, was in Bolfenbuttel statutarijch unmöglich ist; man will hier die genoffenschaftliche Berwaltung der vom Spar- und Bauverein errichteten Baufer ftete in ber Sand behalten in der Befürchtung, die Genoffen möchten als Sauseigenthumer in die Fehler vieler Hausbesitzer ben Miethern gegenüber verfallen; mithin ift die Absicht folder Ginrichtung fehr beachtenswerth und hat sicherlich aute Erfolge zu erwarten, ba die Sansverwaltung burch die Benoffenschaft ftete objectiver und uneigennütziger fein wird, als wenn bas Saus in's Gigenthum eines Benoffen gelangt; allein durch gewiffe Bedingungen und Beschräntungen läßt fich auch im letzteren Falle ber Einflug ber Benoffenschaft auf verständnigvolle, ben Absichten berfelben entsprechende Berwaltung fichern und beide Arten von Benoffenschaften ftellen eine glüdliche Bereinigung von Capitaliften und Arbeitern bar, um in Ausgleichung ber unfere Beit beherrichenden Claffengegenfaße ben minder bemittelten Boltefreifen zu Gulfe zu tommen und ihnen wirthschaftliche sowohl wie gesundbeitliche Bortheile zuzmvenden. Die Schaffung folcher Ginrichtungen ift nicht leicht; es fteht aber zu wünschen, bag bas Beifpiel, welches nunmehr neben ber großen Stadt Braunschweig die fleinere Stadt Wolfenbuttel gegeben hat, auch in anderen kleinen Städten des Bergogthums Rachahmung finde.

### Bur Geschichte der Stadt Braunschweig in der Franzosenzeit.

Von Heinrich Mack. (Schluß.)

111.

Bas in dem beendigten Abschnitte über das Berhältniß der Stadt Braunschweig zu den fremden Gewalthabern mitgetheilt worden, konnte bei der Beschaffenheit unserer Quelle nur ludenhaft und oberflächlich sein. Um

THE CONTRACT TO THE - Free ·= . · : T = Œ ----:: --: 0 -==== . ... : •= 1:12 - -. ::::. .==== : 7 4 -- 73 \_\_\_\_\_\_ ----**=** l... the entrepression sping streets to make Appropriate a game to make the first to the second to the se Consequence of the control of the co and the Commercial of the . P. t. 122 ar la ca Class and Impaire. a Supremitten itme traum. Die alleie Direct a decrea anima de carra de dans the Staffeld for furnitum I say though the des triffia, ae is iam Jiamares veine michigi. Die erte tur im 22 mil die intere, in Diebelle Buttergardt krammt, im 151, die drifte, nie gener turbe ma Grmabiere in firt beiermier, im ab. "Die Junier waren beimade bie donneit beimarmeri wird bei righer, and das migrand man am to darrer, die is ben Parde war. Dam wenn wir von der Guffigerande ieben, fie fer die beite jeweien und mine um wenigfin vertange, fo ift das duridans relatio in verftegen, befit 28 dem quein darman: "Im jamen find es febr boithare Buite, Die bem Lemen met Berbruft und Aerger gemacht haven und mete Moften". Andrerfeite wird freifich

AND THE RESIDENCE OF THE

٠.,

. . . 35

.......

... .:54. .....

the printer,

. it generals

.... Sent

Ca. 200

... heine.

Bi Dieje Banien anb bas Billeneramt ant Bilmerbing an Die fortgen Magifraremitglieber Mug. 20 (Stadtardiv.

<sup>24</sup> Rang und Ditet eines Gurfi-Brimas bes Mbeince. 'unbunbes june ber bewen brunbung Rart Theodor v. Daiberg. Section ... ber mitgere Rumurt von Maine, erhalten. N. 14 An. . ......

auch nicht verschwiegen, daß die unbequemen Bafte etwas braufgeben liegen. "An Gelbe fehlte es ihnen nicht, und fie haben hier recht vielen mas zu verdienen gegeben; auch wir haben viel an fie vertauft".

Rubiger verliefen bann wieber die nächsten Monate, aber der Frieden tam beshalb noch immer nicht zu feinem Rechte. Um 13. October wurden Johann Gerhard Schneiber zwei Dann aus ber Raferne auf einen Monat ine haus gelegt. Und im Anschluffe an diefe Mittheilung flagt Demoifelle Miller: "Bom October 1806 bis zum 5. November 1807 sind hier an fremden Truppen burchgetommen 4510 Officiere, 98 706 Unterofficiere und Gemeine 26), nud der Durchmarich hat noch fein Ende". Die zweite Salfte bes Rovembers brachte fogar eine neue Steigerung bes Drude. Auf ein Regiment polnischer Ulanen, das am 16. gefommen mar. folgte am 20. ein Infanterieregiment ber polnischitalienischen Legion, und biefes verließ Braunschweig erft im Mar; bes nachften Jahres wieder. Es icheint anfange eine Urt Straf- und Bolizeigarnifon gemefen zu fein, wenigstens vermuthet Wolffradt27), Grund für bas Bleiben ber "Polaco-Italiens" fei die frangofischerfeite angenommene Betheiligung von Braunschweigern an den verrätherifchen Umtrieben, benen man bamals im Amte Bifhorn auf die Spur gefommen fein wollte 28). Für Wolffradt's Bermuthung fpricht erstens, mas er felbft über Entstehen und Wachsen jenes Berbachts ber Frangofen anführt, dann aber auch ber Umftand, bag die Bolen alsbald die Burgermilig in ihrem gefammten Bachtbienft ablöften. Go ging bas Jahr trübe genug ju Enbe, um fo mehr, ale auch an burchmarichirenden Regimentern wiederum fein Mangel war, und es Ginquartierung bis zum lleberdruß gab. Und wie bas alte Jahr schloß, so begann bas neue. "2 Tage Ginquartierung, nun wird's doch wohl ein Ende haben. Mit nichten! wir waren noch beim Effen, ba tamen ichon wieder 2 heilige Engels. Es waren Chaffeurs, fie tamen aus ber Befangenschaft und blieben eine Nacht". Dies eine Stelle aus Albertinens Neujahrsbericht, bemerkenswerth beshalb, weil hier die Berfafferin gum erften Male ihren Merger über ben unwilltommenen Befuch in einem spöttischen Guphemismus Luft macht, wie fie es feitbem öfter thut.

Bwifchen biefer erften Ginquartierung bes Jahres 1808 und ber letten, die fich am zweiten Weihnachtstage einftellte, tam das Schneiber'iche hans vor gleicher Inanspruchnahme nie auf langere Zeit zur Ruhe. Manche Boche mußte es mehrmalige Belegung über fich ergeben laffen, zuweilen auch Dauergafte aufnehmen. Bu ben französischen Regimentern, die noch immer in Bewegung waren, gesellten fich jest die westfälischen Truppen. In Braunschweig wurden nacheinander bas 3. und 2. Linien-

infanterieregiment errichtet 29), wogu für jedes mehrere Monate nothig waren: beider Refruten lagen zeitweilig in Burgerquartieren. 3m November paffirte bas 1. Linieninfanterieregiment auf feinem Mariche von Magbeburg nach Rassel die Stadt, und am 10. December befam biefe jum Erfat für bas 2. Infanterieregiment, das am 6 nach Raffel abgerudt war, die 1. Ruraffiere auf mehrere Monate in Garnifon. Bas die Frangofen anbelangt, fo verschlechterte fich ihr bisher im ganzen gutes Berhältniß zu ben Burgern im Laufe bes Jahres beträchtlich. Das tritt junachft hervor in den Bemertungen, ju denen bas Bebahren bes Coultichen 36. Infanterieregimente, bas am 2. April wenige Tage vor der großen Ueberschweninung — in Braunschweig einen Rafttag hielt, Albertinen Anlaß gab. "Diefes maren", fagt fie, "recht unbescheibene Gafte, und ce wird noch mancher Wirth an fie denten. Auch wir hätten beinahe Sandel mit ihnen bekommen. Bon den Officieren 30) find allein 36 Rlagen eingelaufen". Einige Monate fpater brachten bann gar die frangofischen Uebergriffe jenen oben schon furz erwähnten Aufruhr zu Wege, der in Kassel den Grund zu dem nachmals sehr entwidelten Migtrauen gegen bie Braunschweiger legte. Unfere Quelle ichildert die Borgange fehr lebhaft. "Sountags den 4. September entstand eine fürchterliche Schlägerei zwischen 3 frangofischen Genebarmen und ben Blirgern: in der Comedie mar der Streit entstanden. Hinter ber Betrifirche mar ein mahres Blutbad, und hier wurde Lüttge 81) erschlagen. Der Tumult bauerte bis spät in die Racht. Den andern Morgen ging es von neuem wieder los. Dan fturmte Meiers beinahe bas Haus 32), und bes Mittags um 12 Uhr wurde der Brigadier Lefebre in einer Bortechaife unter Bededung der Bürger und Genebarmen nach dem Hofpital gebracht. Bobel war aber fo aufgebracht, daß fie ihn burdjaus aus der Portechaife reißen wollten, um ihn zu töbten. Die Bensbarmen wurden mit Steinen geschmiffen, und bie Wuth mar fo groß, daß fich des Abends alles wieder aufammenrottirte, um bas Hofpital zu fturmen. von Militar hier war, hatte fich versammelt, und es wurde, ba die Unrube ju groß wurde, auf den Stragen geschoffen, eine Frau wurde getöbtet 38) und ein Rnabe

Die lette Einquartierung bee Jahres 1808 registrirend bricht unfere Berichterftatterin in ben Bunfch aus: "Wollte der himmel, es ware für immer die letie!" Mun, an die Erfüllung diefes Bunfches glaubte fie ficher

31) Der auf ber Rannengießerftraße wohnhafte Glafer Joh. Gottfr. Rud. Luttge.

33) Des Gariners heinrich Barnftorff auf ber Mauern-

ftraße Chefrau.

verwundet".

<sup>26)</sup> Bis jum 15. Marg 1807 maren es nach einem Schreiben Bolffrabt's an Schraber bon biefem Tage erft

rund 18000 gewefen.
27) Brief an Schraber Rob. 20.

<sup>28,</sup> Das Rähere außer bei Bolffrabt in bem trefflichen Buche Fr. Thimme's "Die inneren Zustände bes Rurfürstenschums Hannover unter der Französisch-Westfälischen Herrichaft 1806—1818" I, 1898, S. 421 ff.

<sup>29)</sup> Dazu im Frühling 1809 bas 6. Ein westfälisches Regiment war übrigens schon vor bem Königreich im Frühjahr 1807 geschaffen und sein 3. Bataillon in Braunschweig errichtet worden.
30) D. i. wohl: ilber die Officiere.

<sup>32)</sup> hier hatte, wie uns anderweitig überliefert ift, ber gleich nachher erwähnte Lefebre, ber Urheber des Streites, fein Quartier. Ebendaher miffen mir, daß das haus am Baderflinte lag; vermuthlich handelt es fich um Ro 8, wo damals bas Garngeschäft von Joh. Jul. Deper Bwe.

schoben wird, am 25. und Frankreich zurückenende zufchrenden und Beziehungen zuwelchen, die in den Jahren 1806 bis 1809 zwischen der Bargerichnit und der Soldatesta staufanden und sich entwickelten. Wit geschalten der Genaustrerungen, auch nder das Berhalten der Truppen Buch, Raduchten, die namentlich deshalb werthvol such, weil sie immer wieder an dem Beispiele des Schweiter hauf haufen haufes zeigen, welche Tree date und durchaus seine Spielekenter fort. Ter Gonver art dam aber merkach erleichtert fort. Ter Gonver art dam Intendeut schreiben beide und. Es rst ein soder

bem Cargelnen auferlegt wurden.

De erite Ginquartierung bei Edmeider am 21. Detober 1506 ftellten bie durchjuichtenden Breufen es mar en decomebel com Regimente des Bergoge von Dels, wie bas Tagebuch bejagt, ein recht artiger Mann. Auf langer hin blieb er ohne Nachfonger, benn die Etaile von 100 Mann, in ber bie Grangejen Ende Detoler in Braunfdpweig entrudte i, nard ai derthalb Monate huiburch nicht oberschutten, jo bag Singnartierung bei ben Bargern fann goth g ninde. Geft am 14. Decen ber eroffnete ein frangofifdie Infanterieregiment, das auf e ne Radit irt Betretherd trect, emquartiert wurde, ben De gen ber Durchtage großerer Ernppenmanen, bie indeg amadit noch gemiich veren gelt blieben. Boar folgten bereits am Aberd bes eriten Beibnachtstages 1100 Italiener, aber mahrend bee gangen Jahuais trafen um, wenn auch in großer Bahl, temere Detachemente ein, und erft Mitte gebruar wieder bald nach emander ein franzoniches Cavallerie und ein gleichfalls franzoniches Infanterieregiment. Bon biefem befam Echneider auf ine Racht gwei Mann ale Quartier, febr junge, artige Cente, vielleicht die eisten Grangofen, Die fein Sans beberbergte. Und bem naditen Wionat meift bas Tage buch mir an, daß 300 nangofische hufaren an ben beiben Ditertagen in Braunidmeig Raft machten uid ud febr rob und with benahmen Gue ichtumme Beit legann bann, ale mit bem litten Trittel bes Aprile 15072') Die gioke Militarftiage über Braunfdiweig gelegt wurde "Was in ber Großen Urmer ging, fant in bas Sobethor, und mas bavon bertam, in bas Muguftthor". Jene Welle malgte viele erft ausgehobene Truppen mit fich fort, bieje gablreiche Berioundete und Befangene. Sar bie Wefangenen, Rinnen, Polen nad Prenften, Die in der traurigften Berfaffung anlangten - von 300 am 8. Mai eintreffenden Ruffen wird gefigt, daß fie, ein Bilb bes Edpiedens und bes Mitleids, faum ihre Bloge hatten bedeifen tonnen -, regte fich die Mildtratigfeit ber Brau fdpmeiger in ertreitichem Mage. Smen gang andern Anblid gewahrten 1500 Mann faiferliche Garbeit, Die am 13 Mat emmarichirten. Ednieider wurden bavon gwei Sergeanten ins Quartier gelegt, besgleichen am 18. Dai zwei babifche Juger, am 20, und 22, Conferiberte, am 23. ein Gergeantmajor mit femer Frau, bie ju einer in Wagen auf dem Wege nach Dangig befindlichen Abthe lung von 500 Zeefolbaten gehorten und deren Butmuthigfeit bervorgehoben wird, am 25. nadi Frantreid gurudtebrende Bermundete und am 30. endlich Bebedlungenannichtigen eines Gejangenentransportes. Durch all den Trube. aber liegen jid bie Brannfdweiger ihre gerabe imige Mafdirende nicht ftoren, und die fremben Gatte maren aud burdhaus feine Spielverderber. "Bett ift Dand und fo viele Striegennruhen" feutzt Abertige auf, f au dann aber merfach erleichtert fort. "Der Conver art barer Miblid, Die vielen Bleffierten auf ber Maich in sehen; vorzäglich war es ben Mittemochen febr bebavon. Gie tangten aber alle, die nur ir jend fo inten, nach Bergenolust auf Jed's Garten unt ben Bing fdpweigerunen". Wie wenig biefe den Gremden gegen noer die Sproden spielten, tritt wenige Beilen u. in noch bentlicher ju Tage. "Den 4. Junt garger bie Amit Prinas iden Truppen-'), die her bemabe ? to nat in Garinfon gewesen find, gur Großen Mrince to gingen febr ungern aus Beminfdmeig. Gie mindet beim Ansmufdiren bon einer großen Menge Dier ben begleitet, und vorzigl di minen es viele Maddene, von benen noch febr viele rabrend Michred nahmen".

Im June banerten die Dirchmariche in verftretem Umfange fort, jo baß jest Petre und Stemthor eie Sobe und bas Augustther entfatten nußten. Bem 22. tomen allein 5000 Mann, barunter 50 0 Babern ader Warfengattungen, Die een am 24. frub in ber Richtung auf Lineburg wieder abgingen Mittage rudten batar ungefahr 1506 Maan babifdje Truppen ein, jum Ibed Barben, fo ichone, große Leute, wie jie bem Zagebuche zufolge bielang in Brannfchweig noch nicht geweien waren. Hugerbem famen am felben Tage stin t. mgofindje Comferibirte und immer noch Bermundete Go gab es auch in Diefem Monat fur Edmeiber bantige Emquartierung, wemigleich nie niehr als giber Mana auf ein Mal. Im Juli trat eine Ait Paufe ein. Brar famen noch tagt di Ernppen, aber doch nicht jo große Magen, und nur an bier Tagen wird Eingnartierung im Schneider'ichen Saufe erwahnt. Was indenen ber Buli verfaumte, boite der August nach. Im letten Drittel bes Monate paffirte bie fa ferliche Garbe in brei Staffeln von gujammen 11 000 Mann und 5500 Pferden ' ) bie Stadt, und jede Abtheilung machte bier einen Rafttag, che fie nad Samover weiter ma idnite. Die eiste trat am 23. ein, die zweite, im Tagebuche Buffliergarbe genannt, am 25, bie britte, ale Maupt garbe und Grenadiere ju Gug bezeichnet, am 26. "Die Baufer maren bemabe alle boppelt bequartiert" mirb berichtet, und bas empjand man um jo harter, ale es eben Garbe war. Denn wenn wir von der Juntiergarde lefen, fie fei die beste gewesen und hatte am wenigften verlangt, fo ift bas burdans relativ gu berfteben, beift ce boch gleich barnach "Im gangen find es febr toftbare Bafte, Die ben Lenten viel Berdruß und Merger gemacht haben und viele Roften". Andrerfeits wird freilich

der frühere Austucht von Mains erhalten 25) Diese Zablen gab bas Billetierami ant Wilmerding an die übeigen Magiftrats nitglieder Aug 20, Stadtarch v.

<sup>23)</sup> In einem Briefe an Schrader vom 17. April fündigt Bolfficabt bas Infraittreten ber Route Rortheim— Seefen - Lutter a. B. Braumchweig auf ben 20 an, Albertine erwahnt die vollendere Thatiache zuerst unterm 28 April.

<sup>24,</sup> Rang und Titel eines Gurft-Arimas bes Ribeinbunbes hatte bei benen Gennbung narf Theodor v. Taib. ig, ber frichere Rurtielt bon Mains erhalten.

während der Jahre ber Erniedrigung, fie gehen von allent, was bei uns in jener Zeit sich zutrug, am weitesten über die Grenzen des bloß localhistorischen Intereffes hinaus, fie nehmen endlich biefer ihrer Bebeutung gemäß in bem Tagebuche ber Demoifelle Müller rudfichtlich ber Ausführlichkeit und Lebhaftigfeit ber Schilberung die ersten Stellen ein. Befonders viele bisher unbefannte und von der gängigen Darftellung abweichende Buge enthält ber Bericht über die Erichiegung ber Schill'ichen Befangenen, ber barum bie wortliche Wiedergabe lohnen durfte. Der Anfunft ber Gefangenentransporte in ber Mitte bes Junis wurde fchon gedacht. Bu ihrer Unterbringung wurden bie Reitbahn im Mofthaufe, bas alte Zeughaus bei ber Brübernfirche und bas Militairgefängnig am Augustthore verwandt; am letten Orte verwahrte man ine. besondere die gefangenen Officiere. Durch wertsthätiges Mitleid suchte die Burgerschaft die Noth der Ungludlichen nach Rräften zu lindern. Gin Theil ber Gefangenen ward bemnachst weitertransportirt 35), bie übrigen bis zur Entscheidung über ihr Geschid in Braunschweig belaffen. Hier möge nun das Tagebuch selbst einsetzen. "Den 16. July fuhr ich in einer luftigen Gefellichaft nach der Affe und Bedewigsburg. 17. July tamen wieder gunftigere Nachrichten in Binficht bes Rrieges, ichredlichere aber filr die armen Schillichen Gefangenen, denn von diefen follte ein großer Theil erschossen werden. Ueber 2 davon ift das Todesurtheil ichon gesprochen und wurde den 18. July morgens um 5 Uhr vollzogen 36). Der eine bavon war ein Bachtmeister, ein sehr schöner Mensch, ber andere ein Badergefelle. Diefer hat die Ohnmacht befommen, als ihm das Urtheil vorgelesen wurde, und alles mögliche angewandt, um Parbon zu erlangen. Den folgenben Tag gab es feine Morbscenen, ben 20. July aber eine

nit biefem übereinstimmen. 36) Bechelbe S. 105 behauptet, bei ber erften Ezecution feien 7, bei ber zweiten 4 und bei ber letten 3 Berurtheilte erschoffen worben, die entsprechenden gahlen des Tagebuchs und Bilmerding's sind 2, 8, 4. Mühlenberg's Mittheilung, er sei am 19. mit noch & Kameraden gum Tobe verurtheilt, und bies Urtheil folle am 20. vollftredt werben, agt fich viel beffer mit ber zweiten Angabe als mit ber Bechelbe's in Gintlang bringen. gang emporende. 8 Ungludliche wurden gur Schlachtbant geführt, worunter 2 Sufaren waren, die allgemeine Achtung fich erwarben, fogar bei ihren Richtern. Gie gingen Band in Sand jum Tobe mit ber größten Faffung und Ruhe, und ihr Lettes mar noch: "Es lebe ber eble Major Schill, wir sterben für Freiheit und Baterland!" Die übrigen 6 wurden burch diefe beiden auch ordentlich muthig und erlaubten fich manche Schimpfreben, die ihnen unterfagt wurden, woran fie fich aber nicht fehrten und es noch schlimmer wiederholten. Einer von diesen schenkte seine Pfeife und fein Taschenbuch einem jungen weinenden Dadden zum Undenten 37), einige bavon ftarben mit ben Bfeifen im Munde. Den 21. July 38) wurden wieder 4 erschoffen; auch diese waren fehr gefakt und ftarben mit bem Namen Schill im Munde. Die achte sowohl als die letten viere wurden bes Morgens um 4 Uhr erichoffen. Gin Rranter follte bes Mittags um 12 Uhr erschoffen werben, boch biefer starb, ebe die Henterestunde tam; diefes war ein Baftorensohn ohngefehr 3 Meilen von hier 39). Den folgenden Tag follten wieder welche von diefer Welt, und bas Grab war fchon gegraben. Da tam eine Staffette und brachte Barbon und Nachricht, wie es ben übrigen ergeben follte. Ein Theil davon wurde jum Rugel= schleppen condemnirt, welche wurden unter die Regimenter gestedt, und einige erhielten ihre Freiheit. 4 famen von den Erschoffenen jedes Mal in ein Grab; ber Ort, wo es war, ift nicht weit von St. Leonhard und ber nemliche, wo Grittemann 40) erschoffen ift. Die Graber find vom Bublito mit Rafen belegt und mit Blumen bepflanzt und mit Krangen mit bunten Papierschnipeln und paffenben Berfen baran gefchmüdt. Reiche, alles wallfahrtet zu den Grabern ber armen Unglücklichen und weinet bort eine Thrane bes innigften Mitleibens. Dies ift in mancher hinficht eine fürchterliche Boche, und es herricht eine folde bunmfe Stimmung, bie fich gar nicht beschreiben läßt".

Fast jedes Wort biefer Erzählung predigt flar und einbringlich, wie bas über die Schill'ichen verhängte Blutgericht beffer als alles andere geeignet mar, ben Boben für ben Empfang Bergog Friedrich Wilhelm's zu bereiten. An Friedrich Wilhelm Mammerte fich bie Hoffnung auf bas balbige Enbe einer Berrichaft, die in fo granfigen Mitteln ihre Sicherung fuchte; um fo begeisterter schlugen ihm jett bie Bergen feiner Unterthanen entgegen. Aufrichtige Begeisterung leuchtet wie aus den andern zeitgenöffischen Berichten über ben Bug bes Bergogs, fo aus bem ber Demoifelle Müller hervor, beffen Werth überhaupt mehr barin liegt, daß er bisher

38) Rach Bechelbe S. 105 fand bie lette Execution am 22. Juli ftatt.
39 Bechelbe erwähnt S. 105, daß ber Jungste ber Er-

icoffenen Sohn eines Beiftlichen gewesen fein folle.

<sup>35)</sup> Rach Bechelbe a. a. D. S. 100 am 23. Juni unb amar alle bis auf die nachher erschoffenen vierzehn. Diefe seien als westfälische Unterthanen bem in Braunschweig niedergesehen Special-Militair-Tribunal zur Aburtheilung niedergejegen Special-Militatr-Artoinal zur uburtgeltung überwiesen. Im Widerspruch damit läßt, wie wir gleich sehen werden, das Tagebuch eine viel beträchtlichere Anzahl in Braunschweig zurückbleiben. Auf wessen Seite wir uns bei diesem Zwiespalt zu stellen haben, ist leicht zu entschen. Bon vornherein ist nach dem Berlaufe des Schill'schen Zuges flar, daß unter den mehr als 550 Gesangenen gewiß nicht bloß 14 westsäliche Unterthanen waren. Biel durchschlagender aber ist es natürlich, wenn wir in dem Abschiebschriefe den einer der Rierzehn, den wir in bem Abichiedebriefe, ben einer ber Biergefin, ber Unterofficier Chriftian Dublenberg, am 19. Juli nach haufe ichrieb, die Worte lesen: "... also sind ... allemahl von 10 Mann einer zum Tode verurtheilet". (Br. Mag. 1865 St. 19, S. 204.) Bon Decimirung sprechen übrigens außerdem die freilich nicht gang gleichzeitigen Aufzeichnungen bes Burgermeifters Bilmerding (Stadtbibliothet, Bode'iche Sammlung), die auch in allen nachher noch zu erwähnenden Differenzpuntten zwischen Bechelbe und dem Tagebuche

<sup>37)</sup> Bechelbe nennt S. 107 als Geber ben Sufaren-wachtmeister Bandau, als Empfangerin bie nachherige Ehefrau bes Bollarbeiters Bidert.

<sup>40)</sup> Der Sergeantmajor Grüttemann vom 2. westfalifchen Linieninfanterieregiment mar wegen Unordnung im Dienste begrabirt und, als er in Buth barüber feinen Oberst durch einen Bistolenschuß verwundet hatte, am 28. October 1808 erschoffen worden. (Bgl. Spehr im Br. Tagebl. 1868 Ro. 279.)

Dimittager bee Bergoge nicht vergenen, ergabit, wie am 100 indern miorgen Die Comeniten der Borneimen und Die fieinen Burgersteute mit Grühftlich hinange ein mit 3.500 unit die elemen inr Scherflein darpringen, andfürricher ٠.,٤:1 bann ber Mittageiperfung gedacht. 3um Mittage er. 43 men imidie mies, was idnden fonnte, und es war em ٠. inoger lieverflug an Bebensmitteln. Die Armen batter ..: A in inanmes in erfreuen, und die Soldaren machren na æ ıŧ mu Bergnugen barane, auszutheilen. Gur die Difficiere vor . . . . . . . . . . . . . . . . . unter Baimen an bem CE -:1 imenen Berne (1) . . . gededt . . . Der Bergog ag bier wer nicht mit, fondern in Schuftere Baufe auf dem \*\*\*..! L Bine 12). Ale das Effen beinabe beendigt mar. fam ber Bergog, und 28 ertonete nun unter voller Murif em autes dreimatiges Bivat aus allen Rehlen. Dierauf 1.34. vurde ihm ein Mas eingeschenft, und er ließ nun fein: trieger und Burger bochteben". . . . Aber die begeifterte Freude der Burger wird bald --.I-::c burch immere Bangigieit verbrangt. Um 4 Uhr ruden bie Schwarzen aus bem Berrithore bem anmarichirenden .. :..1 remde untgegen, und iene denfen an die Folgen eines invarigen Burnichweichens und feben im Geifte ichon den Buderitabter Stragenfampf in Braunichweig wiederwit. Biete freitich luffen es fich nicht nehmen, jum . . . . . . . . . Buichanen binausqueiten, und auch an folden fehlt es minn, Die auf Die Proflamation des Bergoge bin Die jusgemeilten Baffen ergreifen und ben guruckgebliebenen Bujaren auf Die Wahlftatt folgen. Gegen 7 Uhr bort . . . . . . . man in einiger Entfernung unaufhörliches Schiegen. .:4 344 Raid nabern fich Ranonen: und Felotonfeuer. - Man immere unn in die Gaufer, die Rlappen murben feit jugemann, und wir erwarteten nun unfer Schicfial: .: `Y oued hieß es: fie retiriren, und bald: fie fiegen". Um . . . . . purb 9 wird der Ranonendonner immer fürchterlicher Sec. 28.1. Sec. 24 und ichailt aus immer größerer Rabe, um 9 tommt endeich frobe - allerdinge, wie heute wohl feder weiß, urige - Giegenachricht. Gleichzeitig langen, beiter und vergnügt, die erften Bermundeten an, mabrend ` Briedrich Wilhelm erft nach Mitternacht mit einem Theile feiner Truppen gurudfehrt. Gine Erneuerung A. .. 14. Sec. 13. 11. 10 11.10

Section int

enar (i. .uur oo

....unining

Sec Sem William

mirrory net

.. and nob

. . . N. 1704" III

L. Briefe Witche

Community of

Same vehicle

... d ference fil

Links to be seen.

1 Bearing 1

X-3

in von und

Antient dige

Des Kannvies am nächsten Tage befürchtend legt man nich amistlich nieder.

Anch auf das Treffen selbst geht das Tagebuch ein, ohne jedoch unser Willen darüber zu vermehren. Ebenso vermag Albertine Müller über die Fortsetzung des Inges Friedrich Wilhelm's Neues nicht mitzutheilen, aber es irent uns doch, daß sie den Helben in lebhastem Wingesicht die zu seiner glücklichen Ankunft auf Helgestand begleitet. Roch mehr aber freuen wir uns über die Worte, mit denen sie unmittelbar nach Erwähnung der Friedensseier am 29. October das Tagebuch schließt: "Co ist jest die Mode, sich à la Dels zu tragen: sowohl die Vornehmen wie die Geringen, alles hat die Farbe". Es war Frühling geworden in Braunschweig!

41) Bobl identijch mit bem heutigen fog. Rofenberge por Ber Webrbrude.

15 Die aneinanderftogenden Saufer ber Guterbestäter Obist Schufter und Jorns waren banials bie einzigen an ber Betritborpromenade Gie find ziemlich unverandett gebieben und haben jest die Rummern 30 und 29.

## Braunschweigisches Wagazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 28. Ba mann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (M. Bud) in Braunichweig.

Nro. 24.

21. November

1897.

[Rachbrud verboten.]

### Die Theilnahme der Braunschweigischen Truppen an dem Türkenkriege 1663/64.

Bon D. Elfter, Brem Lient. a. D.

Wenn ich es unternehme, die Theilnahme ber Braunschweigischen Truppen an dem Türkentriege 1663/64 gu befdreiben, obgleich bies bereits mehrfach gefchehen ift, fo in ber Beschichte ber Sannoverschen Armee von Generallieutenant v. Sichart u. a. a. D., fo hat mich hauptfächlich ber Grund dazu bewogen, daß in jenen Schilberungen nur die Acten des Hannoverschen Archivs benust wurden und bag daburch die Theilnahme ber fpeciell Braunichweig - Wolfenbuttelichen Truppen nur oberflächlich berührt ward. Ich nahm Gelegenheit, bie Acten bee Berzoglichen Landesardivs zu Bolfenbuttel einzusehen und fand in ihnen so manches Neue und von den früheren Darftellungen diefes Rrieges Abweichenbe, bag eine abermalige Bearbeitung wohl gerecht= fertigt erscheint. Die vorliegende Darftellung tann nunmehr als eine ben Gegenstand erschöpfende angesehen werden, ba fie nicht nur auf ben Acten bes Sannoverfchen, sondern auch auf denen bes Wolfenbuttelfchen Archive beruht.

Auf die allgemeinen politischen Berhaltniffe ber Beit bei Ausbruch bes Türkentrieges 1663 gehe ich nicht naher ein. Befannt ift, bag die habsburgische Monarchie bereits feit Langem unter bem Anfturm ber turtifchen Beerschaaren zu leiden hatte, die nur mit größter Unftrengung vor ben Mauern Wiens gurudgehalten werben tonnten. Durch das Bordringen der Türken bis Budapest, durch die Besetzung gablreicher fester Blate in Ungarn, burch die Wildheit und ben Fanatismus ber friegerischen Schaaren, beren tollfühner Tapferfeit und tattischen Bewandtheit bie schwerfälligen europäischen Truppen nicht gewachsen waren, entstand aber nicht nur für Ungarn und die Desterreichischen Rronlander eine ernfte Gefahr, fonbern auch bas übrige beutsche Reich, ja das ganze westliche Europa mußte besorgen, wie einst von den hunnischen Horden, so jetzt von den türkischen Reiterschaaren überfluthet zu werben. Die driftliche Religion, die europäisch christliche Cultur, die Freiheit und Wohlhabenheit ber Bolfer und Länder des Weftens wurden burch den Sieg der türkischen Baffen voll= ftanbig in Frage gestellt. Denn, wie die Folgezeit gelehrt hat, waren die Türken tein die Cultur und Bilbung förderndes Bolt, sondern fie wirthschafteten überall als aussaugende und ausraubende Eroberer, die die unterworfenen Bolfer zu ihren Sclaven erniedrigten. Es mag in heutiger Zeit ber Dhumacht ber Türkei fonderbar klingen, aber im 17. Jahrhundert waren die Türken die gefährlichsten Feinde Deutschlands und des westlichen Europas. Die Türken waren ber "Reichsfeind" bes römischen Reiches teutscher Nation und ber Rampf gegen die Türken galt fast so verdienstlich, wie einstmals die Theilnahme an einem Kreuzzuge. Als baber im August 1663 ber Grogvezier Achmeb Ronreli ein öfterreichisches Beer am Gran-Fluß schlug und fich anichidte, mit einer großen Armee gegen bie öfterreichischen Erbstaaten vorzudringen, erkannten bie deutschen Reichsstände die Gefahr für das Reich fehr wohl und erklärten ben Rampf gegen die Türken auf bem Reichstage zu Regensburg für einen Reichstrieg, zu bem alle Stanbe bes Reichs ihr Contingent ju ftellen hatten. Selbst Frankreich versprach für seine Besitzungen in Elfaß und Lothringen ein Hülfscorps nach Ungarn zu ichicten.

Der niedersächsische Kreis hatte ein Contingent von 6820 Mann zu ftellen. Diefes niederfachfische Rreiscontingent barf aber nicht mit ben Braunschweig-Luneburgischen Truppen zusammengeworfen werden, wie bas in ben obengenannten Quellen geschieht. Nieberfächsische Kreiscontingent bestand aus einer Reiter-"Esquadron" unter bem Obriftlieutenant von Schad und einem Regiment ju Fuß unter bem Obrift von Ende. Das Stift Magbeburg, Danemart, Solftein, Lübed und andere Nieberfachfifche Stande ftellten gu biefem Contingent ihre Truppen, mahrend die Bergoge von Celle, Sannover und Bolfenbuttel ein selbständiges Truppencorps ausrufteten. Die Braunschweigischen Truppen wurden baber, wie sich bas aus einer fpater mitzutheilenben Lifte ergiebt, nicht mit zur Reichsarmee der Kreise gezählt, sondern sie hießen wie bie Brandenburger und Frangofen "Reich sauxiliar = Truppen" oder "Auxiliar=Bölker". Aus der Berwechselung diefer Auxiliar-Bolter mit den Kreis-

fdjon Befauntes rollauf bestatigt, als bag er viel Meues brachte Ce genigt bechalb eine fnappe Inhaltsangabe unter Einfledjung der bezeichnendften Stellen. Hachdem bereits am 30. Juli die halbe Stadt gwifdjen dem Un zuftthore und Wolfenbuttel ben Bergog vergeblich ermartet hatte, ftromten in aller Frabe bes 31. Die Burger wieder hinaus. Um Mittag traf bann Ariebrich Billelm in Wolfenbuttel ein. "Bier waren ichon eine große Menge Braunschweiger verfammelt, und ber Inbel war greß: man rig ihn beinahe vom Pferde vor lanter Grende und Berglichfteit". In Wolfenblittel wurde eraige Stunden geraftet, to daß fich die Anfunft der eriten Schwarzen in Braunichweig bis um 8 Uhr abende verzögerte. "Diefes waren der altefte Bufe-walb nut einem bieffirten Cameraden, beide zu Pferde. Gin lautes Bmatrujen begleitete fie bis in Die Stadt. Diefe vollzogen gleich eine gute That fie erlofeten bie armen Wefangenen, bie im Augustthoregefanguiß fagen. Es wiren noch einige vom Schill'idjen Corps, Die nbrigen maren Deferteure, fie hatten ungehenre Retten an fich 11)". Der Bergog und bas (Gros feiner Truppen maifdirten eift um 10 Uhr ein. "Ihn umgalen einige Andeltrager, und alles, was mir rufen fonnte, das rei, und ade außer wenigen geigten bie innigfte Webe gu ihrem tapfern, unglücklichen "birften". Unter foldem Jabel jog Gredrich Withelm dem Echloffe gu. Durch ben Edplogban '') war ber Edplogpan mit Brettera vernagelt, Dieje winden aber gleich eingestoßen und maggernien, und auf bes Erbprugen Alagel in thieg er auf einige Etunden ab, ce tonnte hier and ein jeder ju ihm fommen".

Bin bie Erm pen war mit Radficht auf Die Rabe bee de ndes Bavaf auf ber Petrithorpromenabe bejohlen, unr Bermundete und Brante folden einquartiert werden, ten beiten Schneidere gufalig Mann und Frau für Dieje Macht erhielten. Die Edpa argen aber hatten auf aligene ne Sugnartierung gehont und hielten mit ihrer Ungur iedenheit nicht gurud. "Die Jager", beißt es im Tagebuche Liernter, "wurden nach dem Plate bor unferm San e geführt und fie glaubten bier Billete ju erhaiten. Als diefes aber nicht ber Kall war, wurden fie ordentlich unmmt, ig und warfen fich unter unfer Beufter und jagten, fie wollten jum Bergog geben, fie wollten auf einige Etunden nur Quartier haben. Durch bicies Murren wurde benn ihr Bunich erfallt . . . . Es war thnen nicht zu verdenten, daß fie etwas unmuthig wurden, denn diefe hatten nun feet 8 2Bochen feine Muh noch Raft gehabt und waren auf Braunfdiweig ver wiefen . . . Gie winden aber gleich heiter und froh und gingen mit dem Mufe "Ce lebe unfer Bergog" in die Cmartiere . . . . Bir bl eben bemahe die gange Racht auf, und mandjer von den Ummuthigen wurde von uns mit einem Trunke Bier gelabt und nach ben Onartieren gurechtgewiesen". Raturlich wird bas benfwiltbige

41 beinerdung giebt die Jahl ber Befreiten auf einige dieifig an. Lach er fagt, daß Schill iche mefangene drunter gewesen feien, was ja wiederum zu Becheide & Variellung (i. o Anni. 35) nicht baft

42) Gemeint ift ber Umban, ben bie Stadt Berome gu Liebe ausfuhren ließ "Bat Epchr a a. C. Ro. 258, 265) 43) Tem rechten.

Machtlager bes Bergoge nicht vergeffen, ergahlt, wir am andern Morgen Die Domejiden ber Bernehmen und Die fleinen Burgerelente mit Grubftud binqueellen m.b felbit die Armen ihr Echerflem barbringen, quefubrlicher bann ber Mittagefpeifung gebacht. "Bum Mittage effen fchiefte alles, was fchiden fonnte, mid es mar ein großer Ueberfluß an Yebensmitteln Die Urmen hatten jid mandjes zu erfreuen, und die Colbaten machten fich em Bergnugen barans, ausgutheilen. Bur bie Omeiere war . . . eine große Tafel . . . unter Baumen an bem fconen Berge (1) . . . gededt . . . Der Bergog af hier aber midit mit, fondern in Edjuftere Banfe auf bem Walle 40). 218 das Effen bemahe beendigt war, fam ber Bergog, und es erionete nun unter voller Dunt ein lautes breimaliges Bivot aus allen Stehlen. Sierauf wurde ibm en Glas eingeschenkt, und er lieg nun feine Rrieger und Barger hochleben".

Aber die begeifterte Grende ber Burger wird balb burch fcovere Bangigfeit verbraugt. Um 4 Uhr ruden die Edpvarzen aus dem Betrithore bem anmarich renden Seinde entgegen, und jene denten an bie Folgen eines etwaigen Burndweichens und feben im Beifte ichon ben Salberftabter Stragenfampf in Braunfdpue g wiederholt. Biele freit ch taffen es sich ucht nehmen, zum Buichauen hinauszueiten, und auch an folden felit ce nicht, die auf die Profiamation des Bergoge bin die ausgetieilten Waffen eigreifen und ben gurudgebliebenes Bufaren auf die Wahlhtatt folgen. Gegen 7 Uhr bort man in einiger Entfernung imaufhorliches Edhichen. Rafdy nahern jidy Manouen und Pelotonfeuer. "Wian fluchtete nun in Die Baufer, Die Mappen winden feit jugemacht, und wir erwarteten nun unfer Schaffa. bald bieg es fie retiriren, und bald fie flegen". Unt halb 9 wird ber Ranonendonner immer furchterlicher und fchallt aus unmer großerer Habe, um 9 tommt endlich frohe - allerd ugs, mie hente wohl jeder weiß, Giegebindiricht. Gleichzeit g langen, beiter und vergungt, die erften Bermundeten a., mabreed Frudrich Bilhelm eift nach Mitternacht mit einem Theile femer Truppen gmadtehrt. Eine Ernenerung des Mampies am nachsten Tage befarchtend legt min fich an ftlid nieber.

Auch auf bas Treffen felbit geht bas Tagebuch em, ohne jedoch unfer Wiffen daraber gu verniehren. Cbento vermag Albertine Maller über De Bortfetung bes Buges Friedrich Wilhelm's Benes nicht untzurheiten, aber es grent une body, baß fie ben Gelben in lebhaftem Mitgefahl bie ju feiner gendlichen Anfauft auf Belgo land begleitet. Rech nicht aber freuen wir und iber Die Worte, mit beneu fie unmittelbar nach Erwahrung der Griedensfeier am 29. October bas Tagebuch fohlieft "Es ift jest die Mode, uch a la Dels gu tragen. fomob. bie Bornehmen wie die Beringen, ades hat die Aarbe".

Es war Gruhling geworben in Braunfdnveig!

44) Wolft identrich mit den hentigen fog. Moierberg.

bor der Behiebende 45. Die anemanderfloffenden Saufer Der Ginterbeligtet Chieft. Schufter und forns waren banna's bie eineigen an der Betrindorpronenade se und pentlich i be andert gelieben und haben jest be Kin weit de nich 20

bie, so in die Sclaverei der Türken gerathen sollten, loszulaufen". Denjenigen Officieren, welche schlechte Feldansruftung hatten, schentte er "Feld-Reit-Riepper".

Das Infanterie-Regiment, welches durch den Obersten von Sommer feld zu Ofterode errichtet war, musterte ber Herzog am 6. September mit dem Reiterregiment Ranchhaupt gemeinsam bei Herzberg, wobei die Infanterie neue Fahnen erhielt und beibe Regimenter durch den Wolfenbüttelschen Oberst Schanz auf die Häuser Wolfenbüttel, Celle und Hannover vereidigt wurden.

Oberst v. Sommerfeld, welcher, wie Anfangs bestimmt, das Infanterie-Regiment commandiren sollte, stellte dem Herzog bei dieser Gelegenheit in sehr versständiger Weise vor, daß wegen der Berpstegung der Truppen im Felde bessere Borkehrungen getrossen werden müßten. Herzog Christian Ludwig nahm diese Borkellungen aber sehr ungnädig auf, enthod Oberst Sommerseld des Commandos und verlieh dieses dem Obristlieutenant, späteren Obristen von Mitcheln!). Obrist Sommerseld nahm deshald in Celle seinen Abschied und trat in Hannoversche Dienste.

Die Quartierlifte bes Corps war nach vollständiger

Formirung beffelben folgende:

1. Generalftab.

Graf von Sohenlohe, Generallieutenant, Hauptmann Ratte, Kriegsagent und Regimentsquartiermeister.

von Barbeleben, Ober-Rriegscommiffar, Blod, Aubiteur und Staatssecretar, Rofe, Oberfelbicherer.

2. Cavallerie:

| Reiter-Regiment Oberft v. Rauchhaupt. |           |                        |     |         |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----|---------|
| 1.                                    | Compagnie | Rauchhaupt             | 105 | Pjerbe, |
| 2.                                    |           | Major Luberis          | 105 | n       |
| 3.                                    | <b>n</b>  | Rittmeifter v. Barben= |     |         |
|                                       |           | berg                   |     | n       |
| 4.                                    | 77        | Rittmeifter Lueber     | 105 | n       |
|                                       |           | •                      | 420 | Pferbe. |

3. Jufanterie:

| Infanterie-Regiment Oberft v. Duche     | ln.  |     |
|-----------------------------------------|------|-----|
| Leibcompagnie (Celle) 135               | Mann | ca. |
| Obriftlieutenant Rolli's Compagnie. 135 | n    | 77  |
| Major Schnell's Compagnie 135           | n    | 79  |
| Hauptmann Root's Compagnie 135          | 77   | 77  |
| hauptmann Schmitt's Compagnie . 135     | n    | 77  |
| hauptmann von Sohnstedt's Com-          |      |     |
| pagnie                                  | 77   | n   |

810 Mann ca.

4. Artillerie:
3 Geschütze Wolsenbüttel mit 13 Pf. u. 8 Mann,
3 g. Celle " 13 " u. 8 "
3 " Hannover " 13 " u. 8 "

Sa. 9 Geschiltze mit 39 Pf. u. 24 Mann. Total: Stab: 5 Officiere, Cavallerie: 420 Pferbe, Infanterie: ca. 810 Mann, Artillerie: 9 Geschiutze, 39 Pferbe, 24 Mann. Die Bewaffnung, Ausrustung und die Exercier- und Gesechtstattit der Truppen war noch dieselbe, wie unter herzog Georg im dreißigjährigen Kriege. Rach einer Richtung hatte sich die Reiterei aber wieder verschlechtert, indem das zweite Pserd und der Bursche jedes Reiters, welche herzog Georg schon vor 25 Jahren abgeschafft hatte, um seiner Reiterei größere Beweglichseit zu verleihen, wieder eingesührt waren. Der Troß des heeres wurde dadurch natürlich sehr vermehrt und die Disciplin und Ordnung nicht gerade gesorbert.

Diesen jungen Burschen wohnte indessen ein gewisses militärisches Gefühl inne. Sie hatten sich zum Scherz Standarten beigelegt, auf welchen Ratten und Mäuse abgemalt waren. Als die Bagage des Corps in Ungarn vor der Festung Sigeth von den Türken überfallen wurde, schlossen sich die Burschen zu einer Schwadron zusammen und leisteten tapferen Widerstand. Leider wurden sie größtentheils von den Türken niedergehauen, die ihre Ratten- und Mäuse-Standarten als ernstliche Kriegstrophäen nach Constantinopel sandten.

Der Marsch der Braunschweigischen Truppen ging burch Thuringen und Sachsen auf Bohmen und gwar laut ben Wolfenbüttelfden Acten über Allftebt, Querfurth, Beigenfele, Chemnis, Darienberg burch ben Böhmerwald auf Brag. Die Berpflegung war oft eine mangelhafte. Die Furften, burch beren Länber ber Marich ging, und namentlich auch Raifer Leopold I. hatten in burchans ungenügenber Beise für den Unterhalt der Truppen geforgt. Go lange bie Braunschweiger durch Sachsen und Bohmen marschirten, wurden fie jedoch im Allgemeinen gut und unentgeltlich von den Quartierwirthen verpflegt, weil der Rriegscommiffar von Barbeleben bem Corps vorausreifte und die Regierungen aufforderte, die Truppen unentgeltlich zu verpflegen, ba fie ja gegen ben gemeinfamen Reichsfeind tampfen follten. Wollte ber Quartierwirth fich die geleiftete Berpflegung bezahlen laffen, fo muffe er bas mit bem Golbaten abmachen, ber gehalten fei, feine Bedürfniffe aus feinem Golbe gu beftreiten. Diese lettere Bestimmung hatte einige Excesse zur Folge, ba bie Golbaten fich weigerten, die Quartierwirthe zu bezahlen. Aus Furcht vor Gewaltthätigfeit ber Soldaten liegen die Einwohner in den meisten Fällen ihre Bergutungsanfprilche fallen.

Unter den Bolfenbuttelschen Truppen scheinen indessen Excesse nur sehr wenig vorgekommen zu sein. Gin Schreiben des Obristlieutenant Rolli vom 26. Septemsber aus Muhawis in Böhmen (Act. mil. Wolf. 11. 68) schildert den Zustand des Regimentes als befriedigend. In einem Schreiben aus Budweiß vom 7. October melbet er, daß ein Musketier von der Compagnie des Hauptmanns Hohnstett wegen Ungehorsams und Wider-

feslichteit artebufirt worben fei.

In Böhmen wurben die Soldaten, so weit es das verhältnißmäßig arme Land vermochte, gut verpflegt. Auch sorgte der kaiserliche Marschcommissär Selkirch, ein freundlicher, humaner Mann, in jeder Weise für die

<sup>1)</sup> Oberft b. Mücheln marichirte jeboch nicht mit bem Regimente, fonbern holte baffelbe erft in Bien ober gar

erst auf dem Marsche nach Steiermark ein. Für ihn führte Oberstlieutenant de Rolli auf dem Marsche das Regiment.

truppen find in ben früheren Darftellungen mancherlei

Brribumer entikanden.

Die Belfischen Bergoge beschloffen, ein Reiterregiment ju 4 Compagnien, jede ju 105 Pferden, bas Regiment mithen 120 Pferde, und em Infanterie Regiment gu 6 Compagnien, jebe gu 150 Mann, bas Regiment mithin 900 Mann ftart mit 9 Regimente Weichuten, jur Raiferlichen Armee zu entfenden. Die beiben Regimenter jollten ju einem gemeinschaftlichen "Corpe d'Armee" unter einem Befehlohaber vereinigt werden. Der commandirende General und ber Aricascommiffar follten gemeinschaftlich ernannt und die Rosten und Unterhaltung des Generalftabes fowie der Artillerie und de Berpflegung ber Truppen aus einer gemeinschaftlichen Briege taffe beftritten werden.

Als Commandeur des Corps d'Armée gewann man den tapfern und friegeerfahrenen Grafen bon Sobenlohe, ber gum Generallieutenant ernannt wurde. Die Truppen ber brei Bergoge fuhrten ben gemeinschaftlichen Damen emes brannidmeigifchelaneburgifchen

Bu bem Reiter : Regiment follten bie Bergoge von Bolfenbüttel und Sannover je eine Compagnie, ber Bergog von Celle zwei Compagnien ftellen, weil Diefer zwei Reiterregimenter unterhielt, mahrend bie erftgenannten Amften nur je ein Reiterregiment befagen. In ben Wolfenbuttelfden Acten ift jedoch von einer Wolfenblittelichen Reitercompagnie nichts zu finden, ob gle.d über bie Wolrenbuttelichen Suß Compagnien fehr genque Angaben porhanden find. Es muß baber zweifelhaft erfcheinen, ob Bolfenbuttel iberhaupt eine Reiter Compagnie ftellte.

Bu bem Infanterie-Regimente ftellte jeber ber brei Fürsten quei Compagnien. Die Jafanterie fuhrte gu gwei Drittel Minefeten, zu einem Drittel Pifen. Die Bifemere maren mit Binftftiden, Cturmhauben nib halben Armidgienen verfeben. Jedes Contingent führte brei Wefchage mit entsprechenber Mngahl von Gener-

werfern und Conftablern mit fich.

Bergog Chriftian Yndmig von Celle hatte als Areisobrifter be Formerung des Corps übernommen und versammelte die Truppen bei Bergberg und

Diterobe am Barg.

Muf be Ausruftung bes Reiterregiments ward gang besendere Corgialt verwandt. Es war buich Edjonheit feiner Manufchaft, Pferbe und Eguipageftade ausge zeichnet. Die Renter trugen weiße leberne Casquete, Ruraffe und eiferne Sandidjuhe, ale Amgriffemaffen führten fie lange Degen und ein Paar P.ftolen. Chef und Dberft bes Regiments ward ber topfere und friege erfahrene cellische Obrift Dane Chriftoph von blandy haupt, Erbgerr auf Drebnig und Dobenthurm. Muger Diefem, der die Leib Compagnie befig, ftanben bei bent Regiment ale Compagniedicis- Major v. Laberis, Attmeffer v. Sardenberg, Rittmeifter Yneder. Ueber Die 2Bolfenbuttelfche Infanteric find die An-

gaben vollstandig erhalten. Commandeur ber Wolfenbuttelfdjen zwei Compagnien und ber ihnen be gegebenen brei Geschute mar ber Cherftlieutenant vom Regiment 1. F. Jean Jacques be Rolli, ber auch Chef ber

einen Compagnie mar. Chef ber zweiten Compagnie war Sanptmann Johann Root. Die Lifte ber aus rudenben Truppen, burch ben Regimentequartiermeiter aufgestellt, giebt folgende Formationen der beiden Compagnien

| Dbriftlieutenaut Rolli's Compagnie: |                      |   |         |     |    |         |
|-------------------------------------|----------------------|---|---------|-----|----|---------|
| 1                                   | Dbriftlieutenaut     | 4 | Dienter | It. | 8  | Pferbe, |
| 1                                   | Licutenant (?)       | 2 | 20      | 77  | 1  |         |
|                                     | Fahmich (von Ende)   |   | 7       | **  | 2  | 7       |
|                                     | Bergeanten           |   | n n     | 77  | _  |         |
| 1                                   | Führer               |   | 27      | 73  |    |         |
| 1                                   | Captain b Urmes      | _ |         | 27  |    |         |
| 1                                   | Nonrier              | _ | 77      |     | -1 |         |
| 1                                   | Mufterfdyreiber      |   |         | 77  | 1  | **      |
|                                     | Feldicherer          |   | 77      | 7   | i  |         |
|                                     |                      |   | 72      | 79  |    | 7       |
| 9                                   | Spieliente           | _ | 12      | -77 |    | *       |
| 3                                   | Corporale            |   | 29      | 75  |    | -       |
| 16                                  | Gefreite             |   | 12      | 79  | _  | я       |
| 105                                 | Cheme ne             |   | M       | 19  | -  | 75      |
| Sa. 137                             | Mann.                | 7 | T ener  | 11. | 17 | Presoe. |
| Bai                                 | eptmann Johann N     |   |         |     |    |         |
|                                     | Sauptmann (Root).    |   |         |     |    |         |
|                                     | Lieutenant (Lober) . |   | 91      | 4   |    |         |
|                                     | Johnich (Maller) .   |   | 7       | 2   |    |         |
|                                     | Cerge unten          |   | `       |     |    | 15      |
|                                     | Auhrer               |   | 77      |     |    | T       |
| î                                   | Canta a Milleria     |   | η       |     |    | 77      |
|                                     | Captain d'Urines     |   | 29      | -   |    | 15      |
|                                     | Nomier               |   | 19      | 1   |    | 77      |
|                                     |                      |   |         |     |    |         |
|                                     | Musterfdyreiber      |   | 15      | 1   |    | 22      |

Sa. 134 Dlann. 6 Diener 14 Pfeite Summe beider Compagnien 271 Mann, 13 Dener. 31 Bferbe.

#### Artillerie-

Drei Befchute mit 13 Artillerie Pferben, 8 Conne-

ftabel, Wagenmeifter u. f. m.

3 Corporate..... 16 Gefreite . . . . . . . . .

103 Gemeine. . . . . . . .

Befammifnmme mithin 292 Mann und 14 Bferde. Der Onartiermeifter, welcher biefe Lifte aufstellte, bemerkt bant: "Ansmaridnet ben 31. Anguft 1663. ("ott geleite fie binaus und wieder binein." - Der Bunfch bes braven Quartiermentere follte mir in ge ringem Mage in Erfullung gehen; wele ber Ans-marschirten saben ihre Heimath nicht wieder.

Das Wolfenb ittelfche Contingent murbe in Lauterberg bei Diterobe einquartiert, von wo aus ber Dbriftlientenant be Rolle am 6. September an ben Herzog August über Anftmit bes Contingents und Dufterung ber Truppen burch Bergog Chriftian Ludwig von Celle bei Bergberg ber chtet. Heber ben Buftand der Truppen fpricht fich Oberftlientenant de Rollt febr befriedigend aus, Unordnungen, Defertionen oder bergt. find nicht borgetommen.

Das Reterregement nufterte Bergog Chriftian Ludwig bereits am 2. Geptember bei bem Echloffe Ratlenburg, ermahnte baffelbe, fich tapfer ju halten, verfprach: bor die im gelbe gebrechlich werbeiben an forgen und

"Ihro Ercellenz der Graf von Hobenlohe ift vergangenen Frentag burch unfer quartier nach Schackathurn gereifet, bafelbft ben Grafen Gerini an befuchen, wohin ich des anderen Tages auch bin geritten und demfelben aufgewartet, und befunden, daß der Graf Gerini ben Berrn General-Lieutenant fehr wohl empfanget und tractiret, er ift aber bes anderen Tages nach ber Mahlzeit wieber nach Betau gereifet, und es wird ber Berr Graf Serini von einem jedem vor fehr civil und ver-Ranbig gehalten. Es wirb auch intendiret, bafern ber Froft mögte Bestand haben, eine Barthy in die Turken gu magen, benn es fcheint, bieweil ein Saufen fleden umb Raniffa liegen, fo nur mit Balifaten befestigt, dag wir die wohl möchten attacquiren, und dieselben totaliter ruiniren und in Brandt fteden, banit Raniffa umb fo viel fchlechter Bufuhr haben tann. Des Berrn Graf Gerini feine Leute, wenn es nur Wetter ift, thun taglich in die Tilrten einfallen, und die meifte Zeit der Berr Graf Serini selber mit ihnen und bringen allemahl gute Beute heraus. Ein acht Tage vor unfer Ankunft find über 40 000 Tartaren und Turten in Willens gewesen, in bes Grafen Gerini Insel zu fallen, ale er foldes vernommen, hat er mit 300 Pferden fid aufgefetet und 200 ju Sug mit zwei fleinen Regimentsftuden folgen laffen, wie Er nit feinen 300 Bferben an daß Baffer tommen, hat er fchon über 3000 Tartaren herüber befunden, diefelben aber alle gurud in bas Baffer getrieben, und find über zwen Taufend erfoffen, und in ben Scharmuteln find die Minofetirere mit ben fleinen Stilden angefommen, diefelben haben fie auf ben Reind gerichtet und in bem Waffer jammerlich erschoffen, und hat ber Graf Serini noch über 1200 Pferde auß dem Baffer betommen, aber lauter Braden, fo Er für ein ober zwen Thaler hat verkaufen laffen; nach geschehenem Berluft find die Tilrfen wieder zurudgegangen. Das Colnische Regiment, so unter bes Grafen von Walbeck Commando, ift vor wenigen Tagen angelanget, und wie ich vernommen, follen über die anderthalb Bundert unter Weges entwichen fenn, wie auch von anderen Regimentern viel entgangen, big bato halten fich aber feine beffer ale bie Braunfchweiger und man kann sie unter anderen wohl kennen, will auch mit gottlicher Sulffe verhoffen, Sie werden ben ihrer Schuldigfeit verharren".

Diefer Bericht bes Obriftlieutenant Rolli widerspricht mithin der oben mitgetheilten Nachricht aus dem Hannoverschen Archiv, daß unter den Braunschweigern viele Defertionen bereits in Böhmen vorgefallen seien

In Betau traf der Graf Serini am 19. December ein und verabredete mit dem Grafen Hohenlohe fofort

einen Streifzug gegen die Turten.

Der türkische Großvezier hatte mit seinen Truppen saft alle sesten Orte an der ungarischen Grenze besetz, so Warazien, Kanizsa, Sigeth, Fünfkirchen und Esseg. Bon Belgrad aus konnte diesen türkischen Abtheilungen stets hülfe gesandt werden, und da die türkische Armee der christlichen an Zahl und Beweglichteit weit überlegen war, so war vorauszusetzen, daß das Corps des Grasen Serini große Ersolge gegen den Großvezier nicht erzielen würde. Jedenfalls wäre es

rathsam gewesen, ehe man zum Angriff schritt, die Berssammlung der gesammten christlichen Armee unter Montecuculi abzuwarten. Aber der Graf Serini, dessen weite Besitzungen von den Türken besetzt waren, wollte nicht länger warten, der Wiener Hof stimmte ihm ans Rücksicht auf seinen Einstuß in Ungarn zu, und so wurde kurz nach seinem Eintressen in Petau der Feldzug eröffnet. Ueber den Oberbesehl der deutschen Truppen wollten sich Graf Hohenlohe und Graf Serini "freundschaftlich" vergleichen.

Oberst von Rauch haupt war der erste, welcher einen Streifzug gegen die Türken unternehmen sollte. Mit seinem Reiter-Regiment und 100 Manu Insanteristen sollte er vermittelst Handstreichs die der Grenze zunächst gelegene Stadt Warazien (ober Warasbin) nehmen. Er traf jedoch die Türken, die die Stadt geräumt hatten, nicht mehr an. Auf dem Rüdmarsch verlor Oberst v. Rauchhaupt vier Soldaten, die von ungarischen

Bauern meuchlings ermorbet wurden.

Inzwischen hatte Graf Serini sein Corps verfammelt. Außer den Braunschweigischen Truppen befanden sich bei der kleinen Armee einige Kaiserliche und Bayerische Regimenter, sowie die unter dem Grafen

Bathiann stehende ungarische Landmiliz.

Am 8. Januar 1664 brach das Braunschweigische Corps von Betau auf, vereinigte sich mit den Raifer-lichen, Bayerischen Regimentern und anderen Reichsetruppen, sowie mit den Kroaten des Grasen Serini und der Landmiliz des Grasen Bathiann, überschritt die Mur und marschirte dis Bessing am linken Drau-Ufer, welcher Ort noch von 200 Türken desest war. Diese ergaben sich am 23. Januar und Bessings ward von einer Abtheilung des Braunschweisgischen Corps unter Oberstlieutenant Rolli besetzt. Unter seinem Commando standen auch 300 Kroaten.

Die Armee selbst setzte ihren Bornarsch fort und tras am 28. Januar vor ber Festung Fil nfkirchen ein, die man am solgenden Morgen erstürmte. Die türkische Besatung warf sich jedoch in das seste Schloß von Fil nfkirchen, aus dem sie nicht vertrieben werden konnte. An dem Sturm auf die Stadt Fünskirchen hatte Major v. Lit der it mit 300 Mann des Rauchhaupt'schen Regiments theilsgenommen, welche den Bortrad der Armee bildeten

Nunmehr trennte sich die Armee, indem Graf Hohen = lohe mit der Infanterie und Artillerie Schloß fünfstirchen belagerte, Graf Serini aber mit sammtlicher Cavallerie nach Esseg marschirte, um die dortige Donaubrilde zu zerstören. Das Unternehmen gelang und nach acht Tagen traf Serini wieder vor Flinfstirchen

firchen ein.

Man berathschlagte jest, ob man das Schloß stürmen ober den Rudmarsch antreten sollte. Graf Hohenlohe und die deutschen Officiere waren für der Sturm, Graf Serini seste aber die Aushebung der Belagerung und den Rudmarsch durch, der am 8. Februar angetreten wurde.

Die Arrière-Garbe unter bem General Baumbad warb auf biefem Rudguge burch bie Turten angegriffen und ware verloren gewefen, wenn Oberft Rauchhaupt

fremden Soldaten. Doch schilderte er unvorsichtiger Weise die Lage der osterreichischen Truppen in Ungarn, das ungesunde ktlima, den Mangel an Lebensmitteln in solch schwarzen Karben, indem er den Untergang so vieler braver Leute bestagte, daß eine wahre Panist unter den Soldaten entstand. Wahrend der Racht und an den soldaten entstand. Usahrend der Racht und an den solgenden Tagen sanden vielsache Tesertienen statt. Die Teserteure gingen meistens nach den Braunschweizgischen Lauben zurick, wurden dort aber ansgegriffen und mit einer starten Socorte nach Ungarn nachgeschiedt.

Die Wolfenbuttelichen Acten wiffen jedoch von diesen vieliachen Desertionen nichts. Im Gegentheil berichtet Deuftlientenart de Nort sehr ginistig über ben Zustand und die Hiltung somes Regiments an den Herzog Angust, so daß vielleicht die Desertionen nur bei dem

Meiterregiment porfament.

In Testerreich sonden die Braugidnweiger eine schlechte Aufnahme, die von Allem durch den Sass gegen sie als Protestanten veranlaßt war. Selbst Russer Leopold will undankvar geung gewesen sein, den braumichwei grichen Huffstruppen seine Geringschaftung zu zeigen, indem er dem Grasen Johensohe die Brite, die Truppen durch Weten zi fahren, obichling. Nur der Turchmarsch des Reiterre jenents Rauchhaupts, dezen Vortreitlichkeit Hohenlobe hervorhob, wurde gestattet?

Die Cavallerie marschirte also in Parade durch Wein und errezte wegen der schonen Pferde und der stattlichen Ausruftung der Reiter aligemeines Ausschlagen. Die Jusanierie unt den Geschauen nauste sedoch einen weiten Univer machen, was große Mußtenmung erregte. Als Graf Hohenlohe des dem Raifer mittheilte, seste dieser auf den 11 Roben der eine Mustern g. an.

Die Infaiterie und Artimerie war an bissen Tage auf bem Beiner Berget, eine Meile von Wien, nicht groffieten Gieben, de Thuiere vor der Frost, mit Parade auf intekt. Der Kaiser kam auch mit einem großen, glanzenden Gefolge, ritt vor die Mitte der Lime, nahm den Salut der Titzeiere entgegen, woem er schweigend den Hut lättete, und ritt, ohne ein Wort der Begruchung selbst an den Großen Hohenlohe zu richten, wieder dawon. Niemand leftimmerte fich um die Truppen mit Ansnahme des Rassellichen Hofmerren, eines haßtichen, verwachsenen Zwerges in reicher, aufgepunter Kleisdung, der zum großten Amazenent der Soldaten durch die geometen Rechen unt, als sol te er die Truppen nauftern.

Die Soldate i anufficten fich alleigens vortreffilch bei biefer Mafterung, iber die Sbriftlientenant Rolls unter bent 27. 5 (a. El.) an den Gerzog August berichtet, oh ie die feltjame Abnahme der Parade durch ben Got-

nargen zu erwal nen.

Ter Marich der Braunschweigischen Truppen glag dann nach Steiermart, um sich her mit dem Corps des Grasen Aicolaus Serini, Palatauvon Ungarn, zu vereingen, der gegen den Widen des Raiferl den Generaligungs der Armee, Montecuculi, wahrend des Wiaters Streifzige mit seinen Truppen, den

Braunfdweigern und einigen anderen Reichstruppen, gegen die Tarten unternehmen wollte. Bedentolle mare es verftanbiger gewesen, bie burch ben langen Marich ermatteten Truppen einige Beit ruben gu lanen und bem Plan Montecuculi's berguftimmen, im Grubling mit vereinten Braften ben Beldzug zu beginnen, ale burch Wintererpeditionen die Truppen in untblofer Weife gu fdmachen, ba an einen enticherdenben Echlag bech nicht gebacht werben tonnte. Graf Gerini mußte jedoch femen Plan bei bem Raifer durchguseben, es murben ihm ju fe'nen Expedit onen bie braunichme. guiden, bagerifden und andere bentiche Suligvolfer gur Berfligung gestellt, unt benen er 15 000 Ungarn und Monten vereinigte. Die deutschen Gulfevorfer hitten eine Starte von 8- 9000 Mann. Die fo gebilbete Urmer fuhrte 12 Telbftude (darunter 9 Braugidme. gifde) und einen Morfer mit fich Dag mit biefen Eruppen mit ber geringen Artiklerie die geften, von bei. Tinten bejegten Plage erfolgreich micht augngreifen waren, ift erflatlich.

Auf dem Maridie nach Steiermark kamen einge Excesse vor, wie Obristl catenant Rolli berichtet So wurde der Captain d'Armes Hans Geinrich Stille von der Leibeempignie des Obritten von Micheln wegen Ansubordination zum Tode verurtheilt, von Obrit lieutenant Rolli jedoch zu Sprestruthen begnadigt.

Das Braunishweigische Hamptquartier bes Grafen Hohentohe besach sich in Petau, einer tiemen Stadt im sudischen Steuermark an der Drau, einen 20 Rto inter von der ungarischen Grenze entseint. Hier tag auch ein Mansterschaft Reg ment z. F. und eine Falktelch Burttembergische Compagnie z. F. Die Bramsichweizische Jusauter e guartierte mit der Compagnie des Hauptmann Schmidt und einer halbe i Compagnie des Hauptmann v. Hohnstedt in Petau flost, eine halbe Compagnie Hohnstedt in der Borstadt, die 4 anderen Compagnie Hohnstedt in den Borstadt, die 4 anderen Compagnie Nohnstedt in dem bemachbarten Tois Fridan und einigen anderen steinen Toxiern 3).

In Diefen Quartieren fielen mehrere Greene bor. Co erstadt, wie Molli unter bem 24. December berichtet, ein Meiter von der Compagnie bes Obriftmadimeineis Luederig einen San jenjanter; als ihm unter der Bebingung, bag er beim erften Gefecht einen Inrien lebend ober todt beingen follte, bas leben geichenft winde, er wies er fich undantvar gewog, nit mehreren Rameraben em Complet angugettem und gu den Tarfen übergugebea. Ein Meiter von beia Biftfal ichen Regiment bee Obriften Boft ward im Streit eifchoffen, ein Reiterim je erfd of em fcpvangeres Weib. Bon bem Manfterfcha Regiment ward ein Suhrer von einem Minofetier ei ftedjen und von ber Wartten bergifden Compagnie a. fchof ein Coldat fein eigenes Weib, wofar er mit beit Chwerte hingerichtet und barn auf & Rad geflocht n wurde. Alady uber mehrere Grantheiten und eine Dejection berichtet Obrigtlieutenant Rotte. fahrt er in feinem Echreiben fort.

<sup>2</sup> Te Berichte bes Die ften v. Madein, des Claffe frentenans non und des keriegscommunats von Binde-leben an den gerzog Angu't e. gah en von diete. Borgangen nichte

<sup>3</sup> Act und Will Berickt bie Obrifficente innt Politing Clean beiff 3 Sinchen von Einfuhrt, vom 21 11 Jec. Das En aladerst fact weidenig bie Graten Berker

1 Centner oder mehr beträgt, für feine Berson fren.

Ein hirsch ober Schmalthier, Rehe anch wilbes

Eine zweite Bekanntmachung erfolgte im folgenben Jahre und lautet nach bem 101. Stude berfelben Zeitung:

"I. Die Schiffahrt auf ber Oter und Schunter betreffend, d. d. Wolfenblittel, ben 5. November 1748. Bon Gottes Gnaden Wir Carl, Bergog zu Braunschweig und Luneburg u. f. w. fügen hiemit zu wiffen, mas geftalt Wir fowol zur Bermehrung ber Schiffahrt, als auch ins besonder zur Erleichterung der Bufuhr und Aufnahme bes Commercii guäbigst resolviret baben. bag, wenn in begben Stäbten Braunfchweig und Bolfenbuttel ein ober zween Einwohner allein ober gemeinschaftlich ein Schiff auf ber Ofer halten, und bamit ihre eigene Sachen fahren wollen, ihnen folches fren gelaffen, ben Ginwohnern und Burgern ber Stadt Ronigslutter aber, auf ber Schunter Frachtschiffe anzulegen, die völlige Frenheit gnädigst gestattet fenn folle, jedoch mit dem Bedinge, daß ben folden Frachtschiffen niemand in der Fracht überfetet, widrigenfalls die Erlaubnig zurlidgenommen und eingezogen werben foll.

Diejenigen, welche auf vorbeschriebene Art sich ber Schiffahrt bedienen, sollen an keinem andern Orte, als ben ben etablirten Schiffserpeditionen in Braunschweig und Wolfenbüttel, anlanden, daselbst ihre Ladung melden, und von den zollbaren Sachen den verordneten Zoll entrichten, welches dann auf gleiche Weise mit den, auf der Schunter ankommenden, Schiffen ben dem Fallersledischen Thor also gehalten und beobachtet werden soll.

Damit nun diese Unsere Berordnung besto besser kund werde, und keiner, dem es zu wissen nöthig, sich mit der Unwissenheit entschuldigen möge: So haben wir solche durch öffentlichen Ornck zu publiciren und gewönlicher Orten afsigiren zu lassen, befohlen.

Urfundlich Unferer eigenhanbigen Unterschrift und bengebrudten Fürftl. Geheimen Canglepfiegels.

Gegeben in Unserer Bestung Wolfenbuttel, ben 5. November 1748.

Carl (L. S.) A. A. von Cramm".

5. z. Br. u. L.

Außerbem hat ber Berfasser nur noch wenige hierauf bezügliche Nachrichten aufzusinden vermocht.

Im Jahre 1755 wird im 66. Stücke der Braun-schweigischen Anzeigen der Schiffahrtshof erwähnt, als "nahe dem Bruche" gelegen und im Jahre 1764 im 80. Stücke wird eine Bekanntmachung über einen beabsichtigten Berkauf von zwei Schiffen erlaffen; ob mit diesen die zwischen Wolfenblittel und Braunschweig benutzten, oder solche auf der Schunter verwendeten gemeint sind, ist immerhin fraglich.

Auf biese Schuntersahrt, beren Berbindung mit ber Oter durch die Wabe und den noch sichtbaren Canal zwischen Gliesmarode und Braunschweig hergestellt wurde, beutet noch ein Schleusenwärterhaus hin, dessen Lage auf Fr. Knoll's "Plane der Stadt Braunschweig bis zur Landwehr um 1775" verzeichnet ist und östlich des Bultens bei der sog. Langen Wiese und der Pepperwiese

lag. Auf einer von E. v. Heinemann herausgegebenen Karte ber Umgebung ber Stadt Braunschweig aus bem ersten Biertel bieses Jahrhunderts findet sich bie Lage bieses Hause nicht mehr verzeichnet.

Mug. Jungeebluth.

#### Bücherfchau.

Ludw. Danselmann, Das erste Jahrhundert der Baifenhausschule in Braunschweig. Braunschweig, A. Limbach 1897. XV u. 488 S. 8 °. 15 Mark.

Die Schule, von ber in diefem Werte die Rebe ift. blidt, wie faum eine andere in ber chrwurdigen Welfenstadt, auf eine bewegte Bergangenheit gurud. Drei Jahrzehnte nach bem Ende bes großen Deutschen Rrieges für die Infaffen bes neu errichteten Baifenhauses ins Leben gerufen, führte fie im Schatten bes ju einem Armen-, Baifen-, Bucht- und Berthaufe umgestalteten Liebfrauenhospitale lange Zeit ein ftilles und bescheibenes Dasein, bis man fie um die Ditte bes vorigen Jahrhunderts auf Befehl eines bildungefreundlichen Fürsten in eine Realschule verwandelte und ihre Thuren auch den Sohnen und den Tochtern der Burgerschaft aufthat. Gleichzeitig ichof neben und in engfter Berbindung mit ihr ein Lehrersemingr, bas alteste bes Bergogthume, empor. Aber die hochfliegenden Soffnungen, die man an die Umwandlung gefnupft hatte, Scheiterten an ber Rärglichkeit ber Mittel, ber Engherzigfeit der Bureaufratie, dem Brotneid der ftabtischen Schulmeifter, nicht jum wenigsten auch an ber Launenhaftigkeit der öffentlichen Meinung, von der ein bürger= liches Gemeinwesen nur selten verschont bleibt. So trat benn allmählich eine Ruchilbung ein, und auf ber Wende des Jahrhunderts wurde aus der stolzen Realanstalt unter ber festen und fundigen Saud eines ausgezeichneten Babagogen eine schlichte Burgerschule. dieser Gestalt mar fie Jahrzehnte lang in ihrer Art die Bauptschule ber Stadt, bis es ben städtischen Schwesternanstalten gelang, fich ihr gleichwerthig an die Geite gu ftellen.

Bei ber Nachwelt fiel ber Entwickelungsgang ber Baifenhausschule bald so tief in Bergeffenheit, daß Bielen geradezu etwas Neues gefagt wurde, als ber Schreiber diefer Zeilen in bem erften Banbe feiner Braunschweigischen Schulordnungen (Mon. Germ. Paedag. I. Berlin 1886) barauf hinwies. Was ihm aber damals über die intereffante Anstalt mitzutheiten vergönnt war, mußte fich nach Maggabe ber zur Berfügung ftebenben Quellen im Wefentlichen auf Die Absichten und Blane beschränken, die man bei der Errichtung ber Realschule im Sinne gehabt hatte. Ueber bie Ausführung, vor Allem über die Art, wie fich die Gebanten ber Stifter in Thaten und Ruftanblichkeiten umfesten, und in welcher Weise fich bann wieder die Umgestaltung zur Bürgerschule vollzog, vermochte er, trotbem er es an forgfältiger Nachforschung nicht fehlen ließ, teine nähere Auftlarung zu geben. Jest hat fich nun boch noch wiber alles Erwarten an entlegener Stätte ein reiches Attenmaterial vorgefunden, bas, wenigstens für einige Jahrzehnte, bie Bergangenheit ber Baifennicht mit seinem Reiter Regiment herbeigeeilt und bie Ehrken vertrieben hatte. Oberft von Rauchhaupt erhielt bafur bas alleinige Commando ber Arriere-Garbe.

Ohne weitere Vorfalle erreichte man Neu Serinwar an der Mux. Hatte wahrend der ergebnissosen Geweckten inden eine volle Einigfeit geherricht, so entstand jest iber die Vertheitung der Cautomiennents ein heftiger Streit. Schließlich ward Graf Hohen lohe mit seinem Corps auf eine Inseldes Grafen Sermi einquartiert, die durch die Mux und Tran gebildet wurde und auf welcher der Graf eine fleine Festung, die "Neue Testung" genannt, angelegt hatte. Die "Neue Westung" wurde später durch 1500 Mann Arvaten und Commandirte ans der ganzen Armee beletst.

Aber nicht lange sollte sich die Armee der Ruhe er stenen. Graf Serini hatte den Plan gejaßt, die von ben Türken besete Festung Ranissa zu überrumpeln und ertheilte an alle Corpscommandanten ben Besehl, sich mit ihren Truppen vor Ranissa emzunuden. Hierbei commandirte Graf Strozzi die Raiserlichen Truppen, Graf Hohenlohe sammtliche Rechtstruppen, Graf Gerini und Graf Bathiany die Ungarn

und Rroaten.

Die Ueberrumvelung ber Festung mistang seboch und man schritt nun zu ber regelrechten Belagerung, obgleich es an allem Belagerungsmaterial sehlte und man ich erft nach Wien um Ueberlaffung von schweren Geschützen, Minnition, Proviant und Verstartung ber Fußtruppen wenden nußte. (Fortsetzung folgt.)

#### Bor 150 Jahren.

Unter den beutschen Megierungen, Die im vorigen Jahrhandert Geweibe und Sandel von Staatewegen traftig qu forbern fuchten, fteht bie Bergog Marl'e I. gu Braunschweig und Lüneburg nicht an letter Stelle. Bablreich find bie Unternehmungen, Die auf biefes Amften und feines vertrauten Rathgebers, bes Geheinrathe Edjrader v Editiestedt, Beicht nad Auregung ins Wert gefest wurden. Mandje von ihnen find dem Yande gu bleibendem Gegen erwachsen, andere haben, weit bie naturlidjen Grundlagen und Lebensbedingungen fehlten und die Bertumftanbe fid ale außerft ungunftig erwiesen, ein mehr oder weniger ichnelles Ende gefunden. Bu ben Versuchen der letteren Art gehort derzenige, auf ben Echreiber Diefer Beilen die Aufmerksanteit ber Lofer für eringe Augentlice lenten modite. Ihm fiel, als vor Rurgem die Zarife ber zwifden Wolfenbuttel und Braunfdiweig eingerichteten eleftrifden Etrageneifenbahn beroffentlicht wurden, eine Ginrichtung wieber in bas Gebachtniß, die im Jahre 1747 me Leben gernfen murbe, feines Wiffene aber nur wenige Jahre bestanden hat. Diefe wiederum ane Licht zu gichen, ift bem Berfaffer eine angenehme Arbeit und, ba feines Ermuerne auf fie bislang nirgends Bezug genommen ift, vielleicht bem einen oder andern Lefer nicht unwilltommen. beffer als ber Berfaffer es vermag, fpricht ber getreue Wortlaut ber Bertugung und moge fie baber gunachft bier eine Stelle jinden.

In den Braunschweigischen Unzeigen vom Jahre 1747 Stild 95 wird über eine zwischen Wolfenbuttel und Braunschweig eingerichtete Schiffahrt Folgendes bekannt gemacht:

VI. Ediffahrtefachen.

"Demnach burch ben, im leptverwichenen Berbite vollendeten, Wafferban zu Gifenbuttel bie britte Coplenje an bem Dferftrome ju Stande gefommen, und nummehro befrachtete Schiffe, wie von ber Wegend iber Wolfen buttel bis dahin, aljo audy von Boljenbilttel bis Braunfdweig, auf ber Ofer gelangen tonnen, von wannen fie, mit Ende falnftigen Grilhjahre burch ben, fast vollfülrten, Ranal, ben Weg in die Schunter, und, ben Fortsebung ber Auftalten, weiter auf ber Ofer offen finben werden-Co haben bes Bergogs, Unfere guabigften Beren, Boch fürftt. Durcht, gnabigft befohlen, bag, ba eines jeben Umftande nicht leiben, ein ganges Gduff gu halten ober gn mieten, gu Erleichterung und Bermehrung ber Com munication gwifden benden obgedochten Etadten, Die, ju taglich vorfallendem Transport, erforderl chen Edufte. bem Bublico gum Beften, angeschafft werben follen, und ift bie Unftait gemacht worben, bag Berfonen und Cachen, es mogen folde in Manfmannogut, Bictualien, ober fouft worinn bestehen, für eine fehr leibliche biebengefligte Tare, gwiften Braunichweig und Wolfenbattet, mit Gidjerheit und Bequemlichteit bin und ber gebracht werden konnen. Damit die Absender der Waaren besto mehr gesichert sehn mogen, nimt das Sch.ffahres comptoir die richtige Bestellung ber fiberlieferten Cadjen auf feine Bejahr, und foll es biefes falls eben fo, wie ben ben Landposten gebrauchlich, gehalten werden.

Es wird nut dieser nitglichen Einrichtung morgen als den 30. dieses (Navember), sowol von Wolfenbuttel ab nach Braunichweig, als von hier nach Wolfenbuttel, jedes Orts mit einem Sch sie der wirkliche Anjang gemacht, auch damit ein und alle Tage, ben offenem

Baffer, fortgefahren werden.

Die Schiffe gehen an beiden Orten ab Bormittage um 9 Uhr, und fommen an Radmittages um 1 Uhr.

Taye, nady welcher in Braunidyweig und Woljenbuttel der Transport der Perfonen nad Sadjen, von einer dieser Stadte bis zur andern, ben der neuerrichteten Schrifahrt

fitrerft bezahlt werben foll.

|                                              | m  | 27         |
|----------------------------------------------|----|------------|
| 1 Perfon mit Bagage à 1 Centner giebt        | 4. |            |
| 1 , ohne Bagage                              | 2. |            |
| Bier, das halbe Bag                          | 6. | —.         |
| 1,1 bito                                     | 3, | <b>—</b> . |
| 1/8 ,                                        |    |            |
| Dagegen gablen bie gurudgehenden ledigen     |    |            |
| Saffer nichts.                               |    |            |
| Wein und Brauntewein, Ranfmannswaaren in     |    |            |
| Banote, Staften und Gaftern, friches und     |    |            |
| gerauchertes Gleifch, Butter, Stafe, Berage  |    |            |
| und andere Bictual en, imgleichen Dbit mid   |    |            |
| Gartengewachse bon 1 Centner                 | 1. | 4.         |
| Wer beigleichen Bietnalien, imgleichen Ctit  |    |            |
| und Gartengewächse, von einer Gtabt gur      |    |            |
| andern filtret in menn has nut fich titurade |    |            |

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Mro. 25.

5. December

1897.

[Rachbrud verboten.]

#### Die Cheilnahme der Brannschweigischen Truppen an dem Eurkenkriege 1663/64.

Bon D. Elfter, Brem Rieut. a. D.

(Fortfetung.)

Ueber die Belagerung von Raniffa liegen mehrere Berichte des Obriftlientenants Rolli und bes Sauptmanns Noot an den Herzog August d. J. vor, von benen ber erste hier wörtlich folgen mag. Obrist-lieutenant Rolli berichtet vom 25. April/5. Mai aus bem Lager vor Raniffa: "Em. Fürftl. Durchlaucht zu berichten, daß wir fenn am 8/18. April nebenft benen Ranferlichen unbt Ihro Ercellenz bes Grafen Gerini Leuten vor Raniffa gerudet, benfelben Orth belagert undt an dregen Orten attacquiret. Den erften Tag haben wir une in die Scheuern, fo an biefer Seite bes Moraftes undt nachsten ihrem Blodhause liegen, gelagert, fo ift auch biefe Nacht eine "patrie" (Batterie) verfertiget undt des anderen Tages hernach obgemelbetes Blodhaus mit unferen fleinen Regimentestuden beichoffen, bak fie folches haben muffen verlaffen, undt es felbst in Brandt gestedet. Bon bem Blodhaufe gehet ein geraber Beg über den Moraft, fo mit Weiben bewachsen, undt berfelbe Weg ift breit gewesen, daß bren Wagen neben einander fahren tonnen, undt mit Studen Bolgern belegt, gleichwie eine Brilde, fo fie auch haben mehrentheils verbrannt, daß man mit feinem Wagen tann mehr übertommen, worüber gleichwohl eine Approsse (approche) mit Faschinen undt Schangforben gemacht, daß wir bis bato auf 20 Schritt vor bem Graben tommen, allwo ich damals neben herrn hauptmann Noot bin commanbirt gewesen undt fein auch bieselbe Racht zwei Rerle geblieben undt funfe von bem Regimente beschädigt, bes Tages eine halbe Cartaune auf den Weg und Abschnitt gerichtet, also daß dren Rerle von dem Stude geblieben, worunter ein Gefrenter von meiner Compagnie nahmens Anthon Sieseberg, undt and einer nahmens Ludolf Den 3. Tag, ale wir allhier Eberhardt beschäbigt. antommen, feindt erft die groben Stude von der neuen Festung ankommen, von beneu Berren auf ber Stepermart (b. h. von den Obercommandirenden, die sich noch

in Steiermart befanden), ein groß Berfeben, worüber Ihro Ercelleng der Graf von Sohenlohe fehr übel aufrieden. Endlich haben wir funf halbe undt eine viertel Cartaine auf unferer Battrie beneben ben fleinen Regimentoftuden fteben, wie auch einen Morfer, mit welchem wir aber nichts effectuiren können, allbieweil ber Moraft zu breit. Auf ber linten Band von unferer Battrie haben wir wiederum eine gerade Linie überführt in ber Form eines Laufgrabens, fobag wir vermeinen. biefe Nacht an den Graben zu tommen. Die Borftabt lieget in die Lange vor der Stadt undt hat nur ein tleines Bruftwert mit Ballifaben befetet, aber einen ziemlich tiefen Graben, undt ber gange Ort lieget mitten in bem Moraft. Die Baufer find von lauter Solt undt mit Schindeln bedecket, worllber fie bie bato gearbeitet, solche abzudeden, bag nunmehro fo mohl in ber Stadt ale Borftadt wenig Baufer mehr bededet. benn sie sehr ben Brand befürchten. Die Ranserlichen und Gerinischen Leute haben ihre attacquen recht (gerade) gegen uns über, wie es aber eigentlich beschaffen, ift mir nicht bewußt, allein ich habe vernommen, bag fie ebenfalls als wir Morast vor sich haben, gleichwohl aber nicht fo weit, welche auch erst vor bren Tagen ihre Stude befommen".

Obristlieutenant Rolli suhrt bann noch aus, daß bie Festung an sich nicht stark, aber wegen des Morastes schwer anzugreisen sei. Man werde wohl noch viel Leute davorlassen und, so fährt er sort, "die Wahrheit zu sagen, so sinden sich ihrer auch wenig hier, die den Handel verstehen". Die ganze Stadt sei nicht so groß wie Wolfenbüttel und habe etwa 3000 Mann Besahung. "Sollte aber der Feind mit d m Entsatz kommen, werden wir die neue Festung wohl wieder suchen mitsten. Unsere Armee bestehet in die 30,000 Mann, aber unsere Auzisiar-Völker können wegen des Morastes nicht zu benen Kanserlichen und Serinischen stoßen, daß wir also einander nicht secundiren können".

Bum Schluß bes Schreibens folgen Rlagen über ichlechte Berpflegungemagregeln und theuere Lebensmittel.

Die Tilrken in der Stadt vertheibigten sich tapfer. Ein Bericht vom 3./13. Mai meldet, daß man mit den Approchen weiter vorgerlickt sei; der Feind mache jedoch täglich Ausfälle. Bei einem dieser Aussälle habe er die "Bormacht" (Feldwacht) von 40 Mann die auf 3 Mann niedergehauen und einen Fähnrich von dem

hausschute, ihre Verfassung und Verwaltung, ihre Lehrer und Lehrmittel, ihre Vorzige und Mangel mit einer Deutlichkeit erkeinen laßt, wie es nur bei außerst wenigen Bildungsanstalten der Fall ist Filimahr, ein seitener Gludssall, bedeutsamer noch dadurch, daß er diese werthvollen Quellen den Händen eines Mannes zusteigen ließ, der an ihre Bearbeitung mit methodischer Umsicht, eindringendem Urtheil, warmer Begeisterung, vor Allem auch mit jener klaren, tebendigen, ausghau lichen, aumnthigen, stellemveise um besten Sinne des Wortes humorvollen Darstellungsgabe herautrat, die dem hochverehten Herrn Verfasser in ganz besonderen

Dlafe eigen ift.

In bei Tgat reiht fich Banfelmann's jüngste Schrift ben gablreichen gebiegenen Werten, mit benen er früher ichen feine Baterftadt beschenft bat, in wurdigfter Weife an. Was befondere Bervorhebung verdient, ift die Cocherheit, mit ber er fich bier auf einem Gebiete, bas thm body wohl bon vornherem nicht fo vertraut wie mandjes andere fein mochte, fchiell zu orientuen und namentlich die fchulgeschichtlichen Enbunnigen bes por gen Jahrhunderts, foweit fie fich in ber Entwidelung der Marjenhausschute wiederspiegeln, sachgemaß ju fonlbern verftand. Das Gange madit ben Cinbrud eines Bemaldes, auf bem nicht blog bie Sauptperfonen plaitigch hervortreten, fontern auch ber Boben, aus bem fie hervorwuchsen, ber Bintergrund, auf dem fie fich abheben, die flemen und oft nur icheinbar umvichtiger Rebendinge, unter benen fie fteben, mit einem Worte das Dirften, wie man heutzutage ju fagen pflegt, mit Sorgialt und feltener Munftfertigfeit dargeftellt finb. Gerade diefe Rleinmalerei bilbet einen Sauptvorzug bes Budjes und rudt feine Bedeutung fiber-Die Grengen ber Edulgefdichte weit hinaus

Auf Cingelheiten naber einzugehen, ift nicht ber Zwed diefer Beilen. In biefer Simicht genfigt es, auf bie austahrliche und fachtundige Beiprechung huguweifen, die das Samptblatt ber Br. Ang, bereits vor mehreren Wochen ( 12 255, 15. Cept.) gebracht hat geneigten Lefer aber ift bringend ju rathen, daß er es ber ber Recenfion uidit bewenden laffe, fondern bas Budi felbst jur Sand nehme. Durch die Belehrung, die es bietet, burch bie Beiterfeit, die bie Ech iberung brolliger Buftanbe und Berjonlichfeiten madrentt, wird es die aufgewendete Beit und Daube reichlich lohnen. Erhebend aber ift es, wenn man ans diefer Edrift erfahrt, daß von jenen alten Berren, die an der Warfenhansschule gewirft haben, die meiften weber burch Hoth und Sorge, noch durch Mangel an Chre und Anerkenming, noch and burd ben Berbrug, ben ihnen ber Leichtfinn und die Unart ihrer Echuler bereitete, in ihrer Pflichttreue, ihrer Liebe jur Jugend und in ber Grenbigfeit ihres

Birfene erichuttert worden find.

Die Ausgeattung bes Werfes ift nunfterhaft. Brauuschweig. Rolbewen.

Narte von Bad harzburg nebit Umgebung. Bearbeitet nach amtlichem Material durch Heizogliche Landesansnahme. Herantsgegeben auf Verantaffung des Berzoglichen Badecommiffariats. — Maßstab 1 · 10000. 2 M.

Gleich ben meiften unferer Touriftenfarten gemigten auch bie früher erichienenen Blane von Bad Bargburg nebit Umgebung in Bezug auf Genanigfeit ber Dar ftellung nicht den Uniprfichen ber neuern Rartographie. 2118 ein weiterer Hebelftand ning es auch angesehen werden, bag jeue alteren Rarten bie Bergformation nicht mit plaftifcher Deutlichkeit hervortreten laffen. Dieje fin einen Kurort von der Bedentung Bargburge borpelt empfindlichen Dlängel veranlagten ben Bergoglichen Badecommiffair Dajor a. T. Ralbe, fofort nach Beendigung der in dortiger Wegend ausgesuhrten antlichen Bermeffungen die Berftellung einer neuen Touriftenfarte für Bargburg zu bewirten, welche die weitgebenden Inforderungen der Rengeit beriedsichtigen und zugleich fur Bedermann leicht verständlich fein follte. nehmigung bes Bergoglichen Staatsminifterinne ift jene Karte unter Leitung bes Projeffore D. Rarl Roppe von ber landesaufnahme bearbeitet und auf Roiten der Babeverwaltung im fartograph.idien Inftitute von Bettere in Bilbburghaufen in funf farben gebrudt.

Die hohen Frwartungen, welche sich an dieses erste Kartenwerf der Landesausnahme knüpten, hat dassebe im vollsten Umsange ersult. Seine Aussilhrung, welche derart ausglandtch wurtt, das der Beichauer sovort aber Maes orientirt ist, nuß als nustergiltig bezeichnet werden. Was die Karte selbst betrift, so umsast sie das Gebiet zwischen Silderborn, Radaunvasserial, Wolsenhaus, Kabentlippen, Kattenase, Butterberg und Bindheim, nuthin die befanntesten Punkte der an Naturschonheiten so reichen Umgebung der jungsten Stadt nuseres Landes. Bei der Große des Masstates sonnten nicht nur die Einzelwohnungen, sondern auch die seinmitlichen Hauser in den geschlose um Wohn bezirken von Bad Harzburg und Lundheim verzeichret werden. Scharf heben sich serner die bei Euchennichen wie Frenden gleich besiebten Prontenadenwege hervor.

Auch über ben namentlich für Aurgaste wichtigen Bestand der benachbarten Waldungen — ob Laubholz, Nadelholz oder genischter Bestand — giebt die Karte Auskunft. Hohencurven und die reliefartig wirtende Gebirgsabtönung beten ein förperliches Bild der ganzen Gegend. Turch die eingetragenen Höhen der einzelnen Bergtuppen dient die Karte zugleich zur Forderung der allgemeinen Landesfunde.

#### Berichtigung ju Dr. 22.

Unter den S. 173 erwähnten Bolders int nicht, wie ebenda Ann. 22 vernathet worden, die Fauilie des Stellmachers Johann Heinrich Bolder, sondern offenbar die des Korn und Victualienhandlers Johann Caspar Ludwig Bolder zu verstehen, die mit Schneiders Wand an Wand, namisch am Radellinte Ar. 953, wohnte. Der Irthum ist dadarch entstanden, daß I. E. Belber im Adressende von 1807 salfchlich Volmer heißt.—An Stelle des Schiederschen und des Belten schen Hanzelle des Schiederschen und des Belten seinen Hanzelle des Irthus die zugleich an der Langen, jenes zugleich an der Weberstraße lig, erhebt sich sein von habe untwischen Art. 9 des Nadeslintes, worn noch heine das inzwischen allerdings in andere Hande isberge angere Volkerschen Geschaft betrieben wird.

juche sollten nur den Hauptschlag vorbereiten und die eigentliche Absicht verbeden. Indessen ließ Montecuculi die türkische Armee nicht aus den Augen und so divonalirten die beiden Armeen am 30. Juli in der Gegend von St. Gotthard an der Raab so nahe, daß ihre Borposten nur durch den Fluß getrennt waren. Eine hestige Kanonade auf beiden Seiten an diesem Tage hatte seine sonderliche Wirkung. Ein Bersuch der Türken, am 31. Juli die Raad eine halbe Meile obershald St. Gotthard zu überschreiten, ward abgeschlagen. Aber am frühen Morgen des 1. August erneuerten die Türken den Bersuch abermals und jest mit besserem Ersolge.

Begenüber ben Dörfern Reifenach und Merten= borf befand fich eine Furth burch die Raab, welche hier mur eine geringe Breite befitt. Auch bilbete ber Fluß hier nach ber Seite ber Türken bin einen einwarts gehenden Winkel, mas ben Türken bas Schlagen einer Die Dörfer Reisenach und Laufbrude erleichterte. Mertendorf bilbeten bas Centrum ber driftlichen Schlachtordnung und waren von den Reichstruppen unter bem Grafen Sohenlohe befest. Den rechten Flügel bilbeten die Raiferlichen, ben linken Flügel bie Frangofen unter Coligny, die Brandenburger und einige andere Bulfstruppen. Die erfte Linie des Centrums foll nach ben bisherigen Schilderungen aus bem Braunschweigischen Infanterie-Regiment von Muchela und einem frantischen Regiment von Blaitner bestanden haben, die zweite Linie bilbeten mehrere andere Regimenter Reichstruppen, unter ihnen ein Rur-Rölnisches unter bem Grafen von Sallbach. Diefe Darstellung ift jedoch falfch, wie wir aus fpater zu erwähnenden Berichten aus dem Bolfenbütteler Archiv erfeben werben. Borerft aber wollen wir den Berlauf der Schlacht im Allgemeinen verfolgen.

Der Großvezier beschloß, das Centrum anzugreifen und zu durchbrechen; um seine Absicht zu verbergen, entssandte er mit Anbruch des Tages viel Cavallerie gegen den rechten Flitgel der christlichen Armee, wodurch Montecuculi bewogen ward, dorthin Berstärfungen zu schieden und somit das Centrum zu schwächen. Die türkische Cavallerie benutzte zum lebergange über den Fluß zum größten Theil die Furth dei St. Gotthard, welche von einer großen Anzahl türkischer Geschütze bestrichen wurde.

Gegen 9 Uhr Morgens griff der Grogvezier bann mit ber Sauptmacht feines Beeres bas driftliche Centrum bei Merkendorf und Reisenach an, indem unter dem Schutze seiner Artillerie einige Tausend Janitscharen ben Flug überschritten, die Borpoften ber Chriften gurudtrieben und fich am Ufer festfetten. In furger Zeit ward eine Laufbritde geschlagen, die mit Fellen und in Firnig getränkten Tudjeru belegt ward. Auf biefer Brude sette die turfische Cavallerie und Artillerie über, während die Infanterie nachbrangte. Die turtifche Cavallerie warf fich mit vollem Ungestihm auf die beiben vorderen Regimenter, hieb einen großen Theil berfelben nieder und warf fich banu auf bas zweite Treffen, fo baf die gesammte Jufanterie bes Centrums in wilber Unordnung gurudfluthete. Die Artillerie ging verloren und die beiben Dorfer Mertenborf und Reisenach murben von den Janitscharen besett. Das Centrum der driftlichen Aufstellung war burchbrochen und die Schlacht schien für die Christen verloren, als die kühne Entschlossenheit des Braunschweig-Lüneburgischen Reiter-Regiments des Obersten von Rauchhaupt dem Gefecht eine andere Wendung gab.

Oberft von Rauchhaupt ftand mit feiner Reiterei hinter bem Centrum; ale er die Infanterie gurlidfluthen fah, ritt er mit größter Entschloffenheit gegen ein Medlenburgifches und ein Münstersches Reiter-Regiment an, welche fich auch ichon zum Flieben mandten, bieb felbst einige ber Fliebenden nieder und brachte die Regimenter "mit Donnern und Fluchen" jum Stehen. Dann führte er die beiden Reiter-Regimenter gemeinsam mit feinem eigenen Regiment gegen die aus Merkendorf bebouchirenden Spahis, die er mit folcher "Furie" angriff, daß die turtischen Reiter in wilder Flucht gurlideilten. Bis jum Flugufer verfolgte er die Spabis, bie in die nach und nach herübergekommene türkische Infanterie Berwirrung brachten. Hier mußte aber Oberst von Rauchhanpt wieder umtehren, ba die Janitscharen noch immer die beiden Dorfer Mertendorf und Reifenach befett hielten.

Inzwischen hatte jedoch Graf Hohenlohe seine Infanterie wieder gesammelt und führte sie im Berein mit der zu Hilse eilenden französischen Insanterie gegen die von den Janitscharen besetzen Dörfer vor, die er nach hartnäckigem Kampf wieder eroberte. Die Janitscharen zogen sich nach der Lausbrücke zurück. Hier aber hatte der Großvezier allmählich eine bedeutende Truppenmacht herübergeschafft, so daß Graf Hohenlohe zögerte, ohne Berstärtung die neue Schlachtlinie der Türken anzugreisen.

Jest sandte aber Montecuculi zwei kaiserliche Infanterie-Regimenter jur Unterftiltung ; biefe griffen bie Türken überraschend in der linken Flanke an, mahrend Graf Hohenlohe fie in der rechten Flanke faßte. Die französische Cavallerie, die Brandenburgischen Bulfetruppen, die bis dahin noch nicht am Rampfe theilgenommen hatten, und einige Kaiferliche Cavallerie-Regimenter ftilraten fich auf die Front ber Türken, welche fich nach turger Gegenwehr zur Flucht manbten. In wilder Gile fturnite Alles zu ber Laufbrude; maffenhaft fturzten die Turken in ben Flug ober ergaben fich auf Gnade und Ungnade. Aber es herrichte unter ben driftlichen Solbaten eine folche Erbitterung, bag fein Bardon ertheilt murde. Ueber 16 000 Türken murden niedergehauen oder kamen in dem Fluffe um; nur die turfische Artillerie und ber größte Theil ber Reiterei vermochte sich zu retten.

Soweit die Schilberung der Schlacht nach den hannoverschen Quellen, die namentlich die Tapferkeit des Rauchhauptschen Reiter-Regiments hervorheben und des Infanterie-Regiments v. Mücheln fast gar nicht gebenken. Ziehen wir jedoch die Acten des Wolfendüttelschen Archivs zu Nathe, so ändert sich doch das Bild in etwas. Das nuthvolle Berhalten des Reiter-Regiments Rauchhaupt, das an sich nicht bestritten werden soll, sindet in den Wolfenbüttelschen Acten keine Erwähnung. Dagegen scheint die Infanterie des Grafen Hohenlohe, darunter das Braunschweigische Infanterie-

Regiment v. Micheln, boch einen größeren Antheil an bem Siege gehabt zu haben, als die hannoverschen Duellen verrathen. So berichtet ber Kriegscommissar von Barbeleben über die Schlacht nach Wolfenbittel:

"Soviel ich nun bei meiner Wiederfunft in Wiffen gebracht, ift ber Feind unter favor feiner Stude, mit benen er gar fruhe zu schießen anpfangen, am 1. b. über die verfertigte Brude an ber tleinen Raab mit dem besten Theil seiner Reuter und Janitscharen paffiret, bald posto gefaßt und die Anfangs entgegen commanbirten Regimenter zu Fuß ale Obrift von Endte (von Ende) und Obrist Plaidtner totaliter fast ruinirt, meistlich niedergehauen, darauf weiter in die Reichsarmada unterm Berrn Martgraf von Baben gefest und allba wenig Widerstand gemerkt, denen die Raiserlichen, wiewohl in confusion succuriret, jedoch geringe Bilfe leiften können, alfo dag es in Wahrheit jum Anfang schlecht hergegangen und ausgesehen, bis hernach auch unsere Fugvöller ben Feind etwas halten gemacht und da die Reiterei darzu gekommen und lang tergiversiret, daß sich die Ranserlichen recht in battaglia segen und die Franzosen auch anmarschiren können, da bann zwar nach Bedeutung des Herrn Generallieutenant Grafen von Sohenlohe und des herrn Grafen Montecuculi eine Linie formiren undt des Keindes erwarten wollen, der herr Generallieutenant aber urgiret, daß man avanciren follte, barauf ftracte angesett, ben Feind zurud und aus bem Dorfe, beffen fich ber Türke schon ermeistert hatte, getrieben, worbei die zugleich ankommenden Franzosen tapfer secundirten, undt endlich durch bes Sochften Beiftand ber Gieg, ber anfangs auf unferer Seite gar zweifelhaft ward, bavon gebracht. Dem Feinde ift ber befte Rern feiner Janitscharen undt Reuterei geblieben undt die allermeisten in dem Baffer ersoffen, undt wenn man das tempo besser viren und verfolgen können, hatte verftandiger Officiere Bericht undt Wissen nach für die ganze Christenheit an diesem Tage ein ewiges Lob undt großer Bortheil mogen gestiftet werben"

Mus biefem Bericht geht hervor, bag unter ben beiben Regimentern, auf bie ber turfifche Angriff guerft ftieß, das Braunschweigische Infanterie = Regiment v. Mücheln sich nicht befand, sondern bag bie erfte Linie aus dem Niedersächsischen Rreis-Regiment des Dbriften v. Ende und bem Frankischen Rreis-Regiment bes Obriften ober Obriftwachtmeiftere Blaitner beftand. Ferner geht baraus hervor, daß bas Centrum, bas aus Reichs- (ober Kreis-)truppen bestand, unter bem Befehl bes Martgrafen von Baben und nicht unter bem des Grafen Sohenlohe ftand, ferner bag Graf Hohenlohe und mit ihm bas Braunschweigische Infanterie - Regiment den Anfturm der Türken gum Salten brachte und daß erft dann die Reiterei gur Attade anfette, und ferner geht baraus hervor, bag bem Grafen Sobenlobe ein bebeutenber Antheil an dem Siege zusteht; benn er führte seine Truppen und boch auch wohl bas Braunschweigische Infanterie-Regiment gegen die Unficht Montecuculi's jum Angriff und vertrieb die Turken aus den schon eroberten Dörfern.

Ferner läßt ber Bericht Barbeleben's barauf ichließen, bag bie Berfolgung fehr läffig betrieben wurde.

Fragen wir aber nun, wo das Braunschweigische Regiment und Graf Hohenlohe während ber Schlacht gestanden, fo tommen wir nach bem folgenden Schreiben bes Obrift von Ende vom Riederfachfischen Reisregiment ju ben Schlug, bag bas Infanterie-Regiment Dlucheln auf dem linken Flügel zusammen mit den Franzosen und den übrigen Auxiliar-Truppen gestanden haben muß. Das stimmt auch mit der Angabe überein, daß Graf Hohenlohe's Infanterie im Berein mit ber frangofischen Infanterie die Turten in der rechten Flante angriff, während die Raiserlichen die linke Flanke bes Feindes attadirten. Diefer Schluß erscheint auch baburch begrundet, daß unter ben Rreis truppen die Braunschweig-Lüneburger nicht mit aufgeführt werben (vergl. die folgende Lifte ber Rreistruppen), daß fie fomit ju ben Auxiliar-Truppen gehörten, welche ben linken Flugel ber Armee bilbeten. Den Beweis diefer Auffaffung giebt ber Bericht bes Obriften von Ende vom Riedersächsischen Kreisregiment an den Herzog Chrinian Ludwig von Celle als den Kreisobriften bes Riedersächsischen Kreises. Dieser Bericht lautet ber Sauptsache nach:

". . . . . . wasmaßen wir 3 Tage vorher allgemach fo nahe gegeneinandergestanden, daß man sich hatte wegen bes nur bazwischen gewesenen schmalen Flusses (bie Raab genannt) mit Biftolen erreichen konnen, bie letthin der Feindt, ohngefähr eine halbe Meile von obgebachtem alten Lager bei dem Clofter (St. Gottharb), sich moviret undt daselbst sich niedergesetzet, welchen wir bann gefolget undt find bie Ranferlichen auf ber rechten Sand, die Rreisarmee in ber Mitten und die Reichsallierten wie auch die Franzosen auf der linken Sand in rechter battalie, wie es fich gehöret, geftanden; selbigen Tages nun passirte nichts, als daß gegen Abend dreimal mit einem großen Befchrei ber Feindt sich hören ließ und wenn er solches thut, so hat man zu vermuthen, daß er gewiß barauf etwas tentiren foll, wie benn auch geschehen. Daß er in felbiger Nacht nahe beim Bag posto gefasset undt ben anderen Tag etwan gegen Mittag, da von allen Bölfern ber 4. Theil auf Fouragie aus war, das tempo in acht genommen, (weilen er allemahl die Höhe zu seinem Bortheil gehalten, das er unser ganzes Lager erfehen können), seine Macht bei die 30 000 der besten Türken zusammengezogen und zu und in's Lager zu brechen allerhandt Mittel undt Wege gesucht; wie nun folches von unferer Generalität vermerft worben, gumaßen ber erfte Ansatz auf die Reichsarmada, weilen dieselbe recht gegen ben Bag, allwo ber Feindt fein dessein ine Werf zu richten gedacht, geftanben, gehen wilrbe, seindt 4 Regimenter zu Fuß als die Bagern unter Commando bes herrn Generalwachtmeiftere Bude, bie Dberpfälzischen unter Commando bes Beld' zeugmeistere Graf Tucher, die Frantischen unter bem Obriften Plaitner und dann die Rieber fächfischen (alfo nicht die Braunschweig-Lüneburger) dahin beordert worden, um des Feindes intent gu verwehren; wie er aber felbiges inne geworben, ift er mit

feiner Macht (welche er zum übergehen schon weit genug avanciret gehabt) auf une loegegangen, ba es bann gar ein hartes Befecht mit ber Reichsarmee gegeben, daß die meiste infanterie von und in der fourie (furie) verlohren gangen und weilen auch die Postischen Reiter (Westfälisches Rreisregiment bes Obriften v. Boft), so uns zur rechten gehalten, nicht wohl gesecundiret, haben die Münsterschen und Tucherichen Fugvöller auch nicht langer Stand halten wollen, benn es ziemblichen an Nieberfabeln gangen, batte auch leplichen, nachdem wir drenmal den Feindt poussiret, gar übell aussehen mögen, wenn die Reichsalliirte und die Frangofen uns nicht secundirt hatten, wobei benn die Frangofen mit ihrem Fugvolf undt ihrer Reuterei überaus wohl gefahren undt Gott fen gedankt, die Bictorie wieder auf unfere Seite gebracht haben, baß der Feindt in feinem gehabten Bortheil ben die 30 Stud hinterlaffen undt weichen muffen. Was nun por Regimenter ju Pferd und ju Fuß von der Reichsarmada getroffen, daß haben Em. Fürftl. Durchl. aus beigelegter lista sub lit. A. zu ersehen undt wer von hohen und anderen Offizieren todt geschoffen und beschäbigt worden; ingleichen gehet hier auch bei eine Lifte von dem Riederfächsischen Kreiß Regiment sub lit. B. was bavon eingebüßet, undt weilen ich auch felbst mit einer fechepfundigen Studfugel ins rechte Bein gar übel verwundet, fo nach Gras in Steiermart beurlaubt." (Schluß folgt.)

### Zwei Briefe Fr. Schmidt's an Ernft Biefie.

Bon ben großen beutschen Baumeistern ber neuesten Zeit hat auf die Gestaltung der jüngsten Monumentalbauten der Stadt Braunschweig vielleicht fein zweiter einen nachweisbar größeren Ginfluß ausgeubt als ber Dombaumeifter Friedrich Schmidt, ber in Wien am 23. Januar 1891 gestorben ift. Allerdinge mar biefer Einfluß nur ein indirecter; er tommt bier vornehmlich in ben Werten zweier seiner Schuler zur Geltung, bes am 1. August 1894 leiber ichon verschiebenen Bauraths Ernst Wiehe und des ju unserer Freude noch in voller Schaffenstraft mirtenben Stadtbaurathe Ludwig Winter. Schmidt mar Beiber hochverehrter Lehrer und Deifter; er wedte und pflegte in ihnen die Liebe jur Gothit, bem Bauftile, in dem jene Beiden ihre großartigsten Schöpfungen ausführen follten. Wenn wir baber jest am Ruhfautchenplate gegenüber dem stattlichen Finanggebäude bas prachtige Stadthaus feiner Bollendung entgegengehen feben, fo ift es gewiß nicht unangebracht, mit einigen Borten bes Mannes ju gebenten, aus beffen Schule jene beiben Baumeifter hervorgingen.

Ein äußerer Grund ist es, der uns zunächst bazu Beranlassung giebt. Es wurden uns von den Hinterbliebenen des Bauraths Wiehe zwei an ihn gerichtete Briefe Fr. Schmidt's zur Berfügung gestellt, die schon an sich durch ihren Inhalt hohes Interese besitzen. Sie geben uns einen deutlichen Einblid in die Gedanken und Stimmungen, die nach dem Kriege von 1866 Schmidt's Seele erfüllten. Wiehe war im Herbste 1865 nach

Wien gefommen, wo er fich eng an Schmibt angeschloffen hatte, der wiederum fehr große Stude auf feinen ftrebfamen Schuler hielt. Die Kriegsunruhen hatten Wiebe veranlaßt, plöglich nach Braunschweig heimzutehren; er tam nicht wieder nach Wien gurud und verabschiedete fich brieflich von feinem verehrten Lehrer. Für biefen war jenes Schreiben ein trauriges Ereignig. Das frubzeitige Scheiben Wiehe's betrübte ihn, noch mehr aber bebrudten fein Gemuth die tieferen Urfachen, die jenes Scheiben, für ihn ein Anzeichen einer neuen, aber nicht befferen Zeit, bewirft hatten. Die Trennung vom großen deutschen Baterlande schmerzte den schwäbischen Bfarrerefohn 1) aufe Tieffte und erfüllte fein Gemuth mit schweren Sorgen für die Bewahrung und Bflege beutschen Wefens und beutscher Bilbung in feiner neuen öfterreichischen Beimath. Berade in jegiger Zeit find Die Blide auch ber Deutschen im Reiche mit Spannung auf die Rämpfe gerichtet, die die Deutschen der Babsburgischen Monarchie gegen die erbitterten Feinde unseres Stammes zu führen haben. Da ditrfen wohl bie Meußerungen eines Mannes auf Theilnahme rechnen, beffen bange Uhnungen die Gegenwart leider als nur gu richtig erwiesen bat, eines Plannes von der Bedeutung Fr. Schmidt's, beffen Berg in gleicher Barme für feine behre Runft wie für fein beutsches Baterland schlug.

Р.

1

#### Mein lieber Berr Wiehe!

Ihr freundliches Schreiben habe ich heute erhalten und kann Ihnen nur sagen, daß ich von dem Inhalte besselben nicht im mindesten überrascht, wohl aber sehr schmerzlich berührt wurde.

Bei Ihrem Abschiebe hatte ich die bestimmte Ahnung, baß wir und für immer trennen wurden. Denn unter ben obwaltenden Umständen prußte es Sie gewaltsam nach Hause ziehen.

Besonders schmerzlich ift mir Ihr Scheiben, weil dig ber erste mich direkt betreffende Alt unserer Scheidung vom großen beutschen Baterlande ist. Ich leide fürchterlich unter dem Eindrucke der letzten Ereignisse, denn sie haben mir gleichsam den Boden unter den Fußen hinweggezogen.

Mit bem moralischen Rückhalt an Deutschland war es mir möglich, hier einen erfolgreichen Kampf gegen bie herrschende vorwiegend sinnliche, zum Theil auch sinnlose Kunstrichtung aufzunehmen; ohne diesen Rückhalt wird der Einsluß des slavischen und magyarischen Elementes gar bald überwuchern, wenn nicht durch eine

<sup>1)</sup> Friedr. Schmidt ist am 22. October 1825 zu Fridenhofen im Württembergischen geboren. Er besuchte die
polytechnische Schule zu Stuttgart, arbeitete am Dombau
zu Köln, wo er das Diplom als Steinmehmeister erlangte, bestand in Berlin die Baumeisterprüfung, wurde
1858 Professor an der Afademie der bilbenden Künste in Mailand, kam 1859 nach Wien, wo er 1862 Dombaumeister von St. Stephan wurde und sein berühmtestes
Wert, das neue Rathhaus, aussührte, das am 12. Septbr.
1883 zum 200jährigen Jubiläum der Befreiung Wiens
von der Türkengesahr eingeweiht wurde, Er starb am
23. Januar 1891.

gunftige Wendung die jungeren Ihnen befannten Rrafte

rafch jur Beltung gelangen.

Immerhin hat der Schmerz über dieses Hinausgestoßen sein aus Deutschland mein ganzes Leben vergällt und nur die Hoffnung, daß es mir am Abende meines Lebens vielleicht vergönnt ist, noch den Sieg der guten Sache zu sehen, erhält mich aufrecht. Es ist nunmehr Sache der Deutschen, um so fester an allem volksthümlichen sestzuhalten und auch Sie ermahne ich, der Worte nicht zu vergessen, welche ich oft zu Ihnen geredet habe.

Es ist meine feste Ueberzeugung, daß die einsachen Säte der Wahrheit in Kunst und öffentlichem Leben, welche ich Euch stets vor Augen halte, in nicht gar ferner Zeit zur vollen Unertennung gelangen muffen, da sie in voller Uebereinstimmung sind mit dem allgemeinen Streben des Boltes nach Wahrheit, Freiheit und Recht.

Bu Ihrem ferneren Lebenswege wunfche ich Ihnen von Herzen Glud und gebe Ihnen die Berficherung, daß ich Ihrer stets in Freundschaft gedenken werde.

Ebenso bitte ich auch Sie, mir und Ihren hiesigen Collegen stets ein treues Andenken zu bewahren und uns hin und wieder mit Nachrichten über Ihr Wohlergehen zu erfreuen.

Unter ben berglichften Grugen

Ihr ergebenfter

Wien, 27. July 1866.

Fr. Schmidt.

2.

#### Mein lieber Berr Wiehe!

Ihr telegraphischer Gruß hat mir Ihr lettes freundliches Schreiben mit ben schönen Photographieen wieber ins Gebächtniß gernfen, und sage Ihnen für bezbes meinen berzlichsten Dank.

Es ist mir bei meinen vielen Sorgen und Rämpfen stets ein erfreuliches Ereigniß, wenn ich sehe, wie meine jungen Mittampfer und Gesinnungsgenossen sich meiner in Freundschaft erinnern.

Es thut auch wirklich Noth, daß wir in Freundschaft zusammenhalten und bin ich ilberzeugt, daß wir durch so vereintes Wirken Großes erreichen werden.

Beiliegend ein paar kleine Photographieen von Fischhorn, welche Ihnen in etwa ein Bild der Wirklichkeit geben. —

Bon hier aus kann ich Ihnen nicht fehr viel Neues berichten. Moder, Wächtler und Jobst find seit zwei Monaten auf Burg Karlstein zur Aufnahme, ba jest bie Restauration ber Burg erfolgen soll.

Das Gymnasium ist glücklich vollendet und eingeweiht und ärgert gewisse Leute unbandig, worans ich entnehme, daß etwas daran seyn muß.

Die Kirche unter ben Beißgarbern ift schon 30' hoch und kommt klinftiges Jahr unter Dach.

Und nun leben Gie wohl und laffen Gie balb wieder etwas von fich boren.

Mit freundlichem Gruß

3hr ergebenfter

Wien, 26./10. 1866.

Fr. Schmibt.

#### Das Lied vom Schäfer und Edelmanne.

Bon Dtto Schütte.

Das Lied vom Schäfer und Ebelmanne ist im ganzen Herzogthume und sicher auch weit über bessen Grenzen hinaus verbreitet. Andree führt in seiner Braunschweigischen Bolkstunde S. 352 f. an, daß es dramatisch von Anechten aufgesührt wurde. Mir hat eine alte Frau in Delligsen erzählt, daß es in der dortigen Gegend früher bei Hochzeitseliern auf der Landstraße aufgesührt

fei, und zwar hieß es bie Schäferreihe.

Die Kaffung aber, die Andree mittheilt, scheint jung zu sein. Das Lied reicht in eine Zeit zuruck, in der der Ebelmann ale Amtmann noch bas Recht hat über Freis heit und Leben bes Schäfers. Ift es ba benkbar, bag ein Schäfer feinem Ebelmanne gegenüber fo alle Ehr furcht verlett, daß er ihn ale "smärig" bezeichnet? Unmöglich! Dag er den Stolz befitt, ein verworfenes Mädchen nicht zur Frau zu nehmen, obwohl es aus hohem Stande ift, das ift schon glaublich. Dabei befriedigt ber Anfang wenig. Bogn treibt ber Schäfer feine Lämmelein vor des Ebelmanne Saus? Bas follen Ober will er handel suchen mit bem Ebel-Dag er babei ben Rurgeren gieht, weiß er wohl. Und ebensowenig befriedigt ber Schlug, mag er auch noch fo bramatisch sein, benn bem Liede fehlt ber Abschluß. Bas wird aus bem Schäfer? Bleibt er im Thurme bis zu seinem Tode für fein verwegenes Wort?

Somit glaube ich, daß das Lied in diefer Fassung ein Reft von einem alteren Liebe ift, ber in jungerer Beit, vielleicht erst im vorigen Jahrhundert, mit den nieberbeutschen Bufaten verfeben ift. Ich habe bas Lieb in Harvesse von einem alten Manne in einer Fassung gehört, die uns befriedigen tann. Da treibt ber Schäfer seine Lämmelein aus und trifft zufällig ben Gbelmann, ber ihm hoch zu Roffe entgegenkommt. Seine Antworten auf die Fragen des vornehmen Mannes find freilich felbstbewußt, aber boch bescheiben. In ben Thurm wird er gestedt, weil er die Tochter bes Ebelmannes als ein verworfenes Mädchen verschmäht. Damit ift er abgethan, er fitt im bunklen Gefängniffe, und ber Ebelmann redet nicht weiter mit ihm. Dagegen kommen feine nächsten Bermandten und unterftuten ihre Bitte mit dem Binweise auf reichliche Gaben. Aber ihre Bitten werben abgeschlagen, Schafe und Gold haben für ben Edelmann keinen Werth. Da erscheint thränenden Auges die Brant bes jungen Schäfers. Um ihren Schatz aus bem tiefen Thurme zu befreien, hat fie fich entschloffen, ihr bestes Gut bem Ebelmanne preiszugeben. Und der wilrdige Bater der Tochter, die nicht aus der Art geschlagen ift, nimmt bas Opfer an und befreit ben Schafer aus feiner Baft.

Der Schäfer wohl über die Brude treibt, Der Ebelmann ihm entgegen reit't. Der Ebelmann nahm fein Hutchen ab Und bot bem Schäfer einen guten Tag.

"Ach, Ebelmann, laß bein Sittchen ftehn, Ich bin ein armer Schäfersohn". "Bift bu ein armer Schäfersohn Und haft boch Ebelmannelleider an"?

feiner Madit (welche er jum übergeben ichon weit genug avanciret gehalt) auf und losgegaugen, ba es bann gar ein hartes Befecht mit ber Die chearmee gegeben, bag die meifte infanteire von und in der fourie (furie) verlohten gangen und weilen auch bie Boftifchen Meiter (Westfalifches Sereivregiment bes Dbriften v. Poft), fo une gur rechten gehalten, nicht wohl geseeund ret, haben die Münterfchen und Tudjerfden Fugvolfer and nicht langer Ctand halten wollen, benn es gremblichen an Miederfaleln gangen, batte auch leglichen, nachdem wir drenmal ben Benidt poussiret, gar übell aussehen mogen, wenn bie Reich sallierte und die Frangofen und nicht fecundut hatten, wobei benn die Grangofen mit ihrem Sugvolf undt ihrer Renterer Liberand wohl gefahren undt Gott fen gebantt, Die Bictorie wieber auf unfere Geite gebracht haben, bag ber Bembt in feinem gehabten Bortheil ben bie 30 Stud hinterlaffen undt weichen nuffen. 28as nun por Regimenter gu Pferd und gu Jug bon ber Reichisarmada getroffen, daß haben Civ. Furftl. Durcht. aus beigelegter lista sab at A gu ersehen undt wer von hohen und anderen Difig erent todt gefchoffen und befchadigt worden; ingleichen gehet ber auch bei eine Lufte bon bem Riederfadgischen Kreiß Regiment gab It B. was bavon eingebuffet, undt weilen ich auch felbft mit einer fedjoppundigen Stlidfugel me rechte Bein gar tibel verwundet, fo nad Brat in Steiermar! beurlaubt." (Ediluß folgt)

### Zwei Briefe Fr. Schmidt's an Ernft Biebe.

Pou ben großen beutschen Baumeistern ber neueften Zeit hat auf die Gestaltung ber jungsten Dlommentalbauten der Stadt Braunschweig villeicht fein zweiter einen nadhweisbar großeren Einfing ausgenbt ale ber Dombaumeifter Friedrich Edmidt, ber in Bien ain 23. Januar 1891 gestorben ift. Allerdinge war diefer Emflig nur ein indirecter; er fommt hier vornehmlich in ben Werfen gweier feiner Schaler gne Geltung, bes am 1. Auguft 1894 leiber ichon verfdjiedenen Banraths Ernft Wiche und bes gu unferer Freude noch in voller Schaffenstraft martenben Stadtbaurathe Ludwig Winter. Schmidt war Beider hochverehrter lehrer und Dleifter; er wedte und pflegte in ihnen die Liebe zur Gothit, bem Bauftile, in dem jene Beiden ihre großartigften Schopfungen ausführen foliten. Wenn wir baber jest am Ruhtantchenplage gegenüber bem ftattlichen Tina.32 gebaude das prachtige Ctadthaus feiner Bollenbung entgegengehen feben, fo ift es gemig nicht mangebracht, mit einigen Worten bes Mannes zu gedenten, aus beffen Edule jene beiben Baume fter hervorglagen.

Ein außerer Grund ist es, der uns zunachft bazu Berantaffung giebt. Es wirden uns von den hinterbliebenen des Bamaths Wiehe zwei an ihn gerichtete Briefe Fr Schmidt's zur Berfogung gestellt, die schon an sich durch ihren Inhalt holes Interesse beiten. Sie geben und einen deutlichen Einblid in die Gedanken und Einnammgen, die nich dem Krieze von 1866 Schnidt's Seele eizullten. Wiehe war im Gerbste 1865 nach

Wien gefommen, wo er fich eng an Schmidt angeschloffen hatte, der wiederum fehr große Etude auf feinen ftreb famen Schuler hielt. Die beriegennruben batten Wiehe veranlagt, ploblid nach Braunfdweg beingutebren: er fam nicht wieder nach Wien gurud und verabiduebete fich brieflich bon feinem beiehrten Vehrer. Gur biefen war jenes Schreiben ein trantiges Creignig. Das fruhgertige Eche.ben Wiehe's betrübte ihn, noch mehr aber bedrudten fein Gemuth die tieferen Urfachen, Die jenes Scheiben, tur ihn ein Angeichen einer neuen, aber nicht befferen Beit, bewirft hatten. Die Tremnung vom großen be itschen Baterlande schmerzte ben femubischen Pfarreisfohn 1) aufe Tieffte und erhalte fein Gemuth nut ichweren Corgen fur die Bewahrung und Pflege deutschen Wegens und beuticher B toung in feiner neuen ofterreichifden Bennath. Berade in jegiger Bet find Die Blide auch ber Dentichen im Reidje mit Spannung auf die Rampfe gerichtet, Die bie Deutschen ber Sabs burgischen Monarchie gegen bie erlitterten Geinde unseres Stammes gut führen haben. Da burfen wohl bie Meußerungen eines Minnes auf Theilnahme rechnen, beffen bange Ahnungen bie Gegenwart le ber als nur gu ridgtig erwiefen hat, eines Diannes von ber Bedeutung Fr. Edmidt's, deffen Berg in gleicher Barme für feine hehre Seunft wie fur fein beutsches Baterland ichling.

P. 7.

1.

#### Mem lieber Berr Wiehe!

Ihr freundliches Schreiben habe ich heute erhalten und kann Ihnen nur fagen, daß ich von dem Inhalte bestelben nicht un mindesten liberrascht, wohl aber sehr schwerzlich berührt wurde.

Ber Ihrem Abschiede hatte ich die bestimmte Ahnung, daß wir und far unmer trennen würden. Denn unter ben obwaltenden Umstanden vanfte es Sie gewaltsam nach Sause ziehen.

Besonders schmerzlich ift mir Ihr Scheiden, weit dis ber eiste mich dielt betreffende Alt unserer Scheidung vom großen deutschen Baterlande ift. Ich leide furchter lich unter dem Eindrucke ber letten Ereignisse, denn sie haben mir gleichsam den Boden unter den Fußen hinweg jezogen.

Dirt bem moralischen Radhalt an Tentschland war es mu moglich, bier einen erzoigreichen Standpf gegen bie herrschende vorwiegend sinnliche, zum Theil auch sinnlose Runstruchtung aufzanehmen, ohne biesen Radhalt wird ber Einfluß des flavischen und magnarischen Clementes gar bald überwuchern, wenn nicht durch eine

1. Tetebr Schmidt ist am 22 Octover 1825 zu Trickenhofen im Barttembergischen geboren. Er beruckte die politiechnische Schafe zu Tuttgart, arbeitete am Tomban zu Koln, wo er das Diplom als Steinnichte einer erlingte, bestand in Berl niche Banmeisterpinklung, Luide 1858 Teoresfor an der Alabemie der bitve den Mucke in Mailand, sam 1859 nach Wien, no er 1802 Tombarmeister von St. Stephan wurde und bein kernhuitetes Wert, das neue Artisbans, ausst here, das am 12 Septbr 1853 jum 2007ahrigen Julitaum der Beste ung Wiens von der Turkingesahr eragisse ht wurde, Er staro am 23 Januar 1891 stedt ähnlich, wohl aber etwas älter als diese waren, während die letzteren einer wesentlich jüngeren Zeit anzugehören scheinen. Denn die Gefäße dieser Gruppe sind nicht nur besonders hübsch und sorgfältig gesornt, sondern enthielten auch Beigaben, die, wie z. B. ein Baar sog. Armbrustsibeln, eine emaillirte Perle und ein schliffelähnlicher Haken aus Eisen, auf die Zeit von etwa 200-500 n. Chr. hinweisen.

So stellt sich diese Basel'sche Sammlung in ihrer Geschloffenheit als eine werthvolle Bereicherung und Ergänzung der schon im Herzogl. Museum vorhandenen vorgeschichtlichen Sammlung dar, für die dem hochberzigen Schenker aufrichtigster Dank gebührt.

Dr Chr. Scherer.

#### Büderfdau.

F. v. Kaufmann, Mein Beruf. Erfahrungen ber landwirthschaftlichen Thätigkeit meines Vaters. In pietätvoller Erinnerung herausgegeben von F. v. Kaufmann. 2. Auflage. (Wolfenbuttel, Commissionsverlag von Hedner 1897.) 175 S. 8°. 2 M 50.

In biesen Aufzeichnungen hat ber am 9. Juli 1895 verstorbene Landesotonomierath Friedrich v. Raufmann, ber fich burch feine langjährige Bewirthschaftung ber Domane Steuerwald (1846-89), sowie als Director ber Rgl. Landwirthschaftsgesellschaft zc. in dem Rreise ber beutschen Landwirthe hoben Ansehens erfreute und burch den Erwerb von Linden bei Bolfenbuttel feit 1865 auch zu den Rittergutsbesitzern unseres Bergogthums gehörte, feine reichen Erfahrungen auf dem Bebiete ber Landwirthschaft niedergelegt. Diese bewegte fich noch gang in ben alten, überlieferten Bahnen, als er feine Thatigfeit begann; er erlebte ben gewaltigen Aufschwung, ben fie bann burch bie Manner ber Biffenfchaft, einen Thaer, Henneberg, Liebig, burch bie gliidliche Berbindung von Theorie und Praxis gewann, und schließlich den Rudgang, in dem sie durch das Bufammenfallen verschiedener unglitdlicher Umftande leiber noch heutigen Tages steht. Go ift benn bas Buchlein ein interessanter Beitrag jur Geschichte ber Landwirth= schaft ber letten 50 Jahre im nordweftlichen Deutschland, ber auch bei uns auf rege Theilnahme rechnen tann, obwohl in der Entwidlung der hannoverschen Berbaltniffe manche Unterschiede mit unseren braunschweigi= fchen - ich erinnere an ben weit späteren Beginn ber Buderfabritation - nicht zu vertennen find. Der Berf. knüpft stets an bas Gelbsterlebte an und geht fo von ficherer Grundlage aus zu weiteren Schluffen, zu allgemeineren Bemerkungen über. Auch die Borbereitung gu feinem Berufe fchilbert v. R. eingehend, befonders bie Förderung, die er auf Schulze's landwirthschaftlicher Atademie in Jena erfahren, wo er durch Ginführung in die Bolfewirthschaftolehre u. a. zuerft einen höheren Begriff vor bem landwirthichaftlichen Gewerbe erhalten hat. Bohlthuend berührt die ernfte, echt christliche Auffaffung bes Berfaffers von dem Berhaltniffe zwischen Arbeitgeber und Arbeiter; er will bie lehre von ber Benutung und Verwendung ber menschlichen Arbeit auf ethischer Grundlage aufgebaut wiffen. Ein furzes Beleitwort des Herausgebers, worin in biographischer Hinsicht einige ergänzende Mittheilungen gemacht wären, würde den meisten Lesern willtommen gewesen sein; es ist dies wohl unterblieden, weil der Druck zunächst für die Angehörigen und Freunde der Familie erfolgte, denen hier nur Bekanntes hätte wiederholt werden können. — Das Buch zerfällt in solgende Abschnitte: S. 1—96 Mein Beruf, S. 97—106 Buchstührung, S. 107—149 der landwirthschaftliche Betrieb und S. 150—175 die landwirthschaftlichen Arbeiter.

In ber Beitschrift für bilbenbe Runft (D. F. Band IX, Beft 1. Leipzig, Seemann 1897) hat ber Beheime Regierungerath Bolbemar v. Seiblit, ber oberfte Leiter ber Königlichen Runftsammlungen in Dreeben, über unferen berühmten Landsmann Wilhelm Bobe aus Anlaß feiner 25jährigen Mufeumsthätigfeit - am 26. Juli 1872 ift Bobe ale Affistent bei ber Stulpturensammlung bes Berliner Mufeums eingetreten einen interessanten Auffat veröffentlicht, in dem er in turgen Bugen die großen Berdienste schilbert, die Bobe um die Roniglichen Mufeen in Berlin fich erworben hat, wo er mit bewundernewerther Renntnig, Umficht und Thatfraft die Gemälbegallerie in die Reihe ber erften Sammlungen Europas erhob, Die Stulpturensammlung aus unbedeutenden Anfängen erft fcuf und durch den Bau bes Raifer Friedrich Mufeums feine hohen Blane für die Gichtung und Aufftellung ber angefammelten Schätze balb verwirklicht zu feben hoffen darf. Ferner hebt v. S. die erfolgreiche Unterflügung hervor, die Bode auch zahlreichen fleineren Sammlungen in gang Deutschland in selbstlosester Beife hat zu Theil werben laffen, sowie ben wesentlichen Antheil, der ihm an dem Anfschwunge bes deutschen Museumswesens überhaupt und damit auch bes Runftlebens und der Geschmadsbildung bei une zukommt. Rurg behandelt wird auch die ausgebreitete litterarifche Thatigfeit Bobe's. Rur eine Bemertung , v. S.'s forbert uns jum Wiberfpruche auf. Er will Bobe zu einem Altmarfer machen. Da wird er gerade bei der Werthichätzung, die er filt ihn empfindet, es une nicht verbenten fonnen, wenn wir Braunschweiger Bobe, ber in Calvorbe geboren, von Bater- und Mutterfeite aus altbraunschweigischen Familien ftammt - haben boch ichon Bater und Grofvater ben Namen Bilhelm Bobe bei uns zu hohem Ansehen gebracht! - mit Entschiebenheit ale Landsmann für uns in Anspruch nehmen. Um so mehr aber stimmen wir in die Wünsche ein, mit benen v. Seiblit seinen Anffat beschließt. Er schreibt hier: "Go fteht Bobe, ber jett auf bem gangen Erbenrund ale ber befte Renner ber alten Runft anertaunt ift, auch für die Bestrebungen der modernen Runft als ber Bortampfer ba, auf ben fich Aller Soffnungen richten. Möge es ihm beschieden sein, die Kräfte, die schwere Krantheit ihm genommen, bald in vollem Umfange wiederzugewinnen, bamit er auch weiterhin und noch auf lange hinaus ber Annst und ihrer Entwidlung feine Dienste leiften tonne". Beigegeben ift ber Abhandlung eine Lithographie von 3. Beth, welche bie Wefichteginge Bobe's in fprechenber Achnlichkeit wiedergiebt.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfcmeigifden Angeigen: 28. Sahmann. Drud ber Batfenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfcmeta.

Mro. 26.

19. December

1897.

[Rachbrud verboten.]

#### Die Theilnabme der Braunschweigischen Eruppen an dem Türkenkriege 1663/64.

Bon D. Elfter, Brem Lient. a. D.

(Schluß.)

Soweit Obrift von Ende, aus beffen Bericht flar hervorgeht, daß der erfte Stoß der Türken das Rieberfächsische Kreisregiment und bas Frankische Regiment Plaitner traf und daß die zweite Linie das Banerifche Regiment Obristwachtmeister Buch und bas Oberpfälzische ober Oberschwäbische Regiment Graf von Tucher nebft bem Bestfälischen Reiter=Regiment bes Obriften Bost bildeten. Die Braunschweig-Lüneburger werden auch in diesem Bericht nicht zu ben Rreis, fonbern zu ben Reiche-Auriliar-Boltern gerechnet, was übrigens auch aus ben folgenden Listen gang flar hervorgeht:

#### Liste der Regimenter der Reichsarmee

(bem Bericht bes Obriften v. Ende beigefügt). Cavallerie: bas frantifche Regiment Obrift Bobell, bas Westfälische Regiment Obrift Boft, Niederfächfische Esquabron Dbriftlieutenant Schad, Bayerifche Esquadron Obriftlieutenant nicolai. Infanterie: Dberfcwäbisches Regiment Feldzeugmeifter Graf von Tu der, Banerifches Regiment Generalwachtmeifter Buche, Frantisches Regiment Dbriftmachtmeister Blaitner, Niederfächsisches Regiment (außer Braunschweiger) Obrift von Ende, Niederschwäbische und Bürttembergische Truppen unter bem Pfalggrafen von Birtenfeld, Bestfälisches Regiment Oberftlieutenant ?.

Die Abtheilungen ber einzelnen Fürsten ber berschiebenen Kreise waren in diesen Kreisregimentern enthalten, mit Ausnahme ber Truppen bes Baufes Braunschweig.

#### B. Lifte der gefallenen und verwundeten Officiere der Reichsarmec.

Cavallerie: Bermundet: Obriftlientenant Schad (Dieb in ben Ellbogen). Todt: Rittmeister Andres und beffen Cornet, ber Lieutenant ber Compagnie bes Rittmeisters Wind von der Nieberfächfischen Esquabron.

Infanterie: Regiment Graf Tucher 5 Officiere, ferner Dberft Blaitner, Dberftlieutenant Meyer, 5 Sauptleute, 6 Lieutenants, 7 Fahnriche tobt. Der ftarte Berluft diefes Regiments tam baher, daß es bem erften Anfturm ber Türfen entgegentreten mußte.

Baperifches Regiment Buch: Dberftlieutenant unb

3 Sauptleute todt.

Bestfälisches Regiment: Obriftlieutenant tobt und mehrere andere Officiere.

Dieberfachfisches Regiment: ber Dbrift von Ende burch eine Stüdfugel verwundet.

Fürftl. Magdeb. Leib-Compagnie: Capitainlieutenant und Fähnrich †.

Bon bes Dbriftlieutenant ale ber banifchen Compagnie: ber Obriftlieutenant +, Fähnrich schwer vermundet.

Bon ber Lubedichen Compagnie hat fich ber Lieutenant, so benm Treffen gewesen, burchs Waffer falviert.

Sauptmann Britten (Magbeburg.) Compagnie: ber Bauptmann und Fahnrich +.

Bauptmann Wiefener's Compagnie (Fürftlich Stift Magdeb.): Lieutenant +.

Sauptmann Biebar's Compagnie (Magbeb.): Lieutenant und Kähnrich +.

Bolfteiniche Compagnie, Bauptmann Fahring's Compagnie: Fahnrich +.

Sachsen-Lauenburg. Compagnie Sauptmann Numer: Hauptmann und Fähnrich +.

Boglariche, Nord- und Mühlhausensche Compagnie: Hauptmann und 1 Lieutenant +

Die Bahl ber gefallenen und verwundeten Unterofficiere und Gemeinen betrug faft 600.

Die Angaben ber hannoverschen Militärgeschichtsfcreiber, welche bas "Nieberfachfische Rreisregiment" mit bem "Braunschweig-Lineburgischen Regiment" verwechselten, daß das Braunschw Lüneburgische Infanterie-Regiment 200 Mann verloren, benen bie Türken bie Ropfe abgeschnitten, sowie bag bas Regiment bei bem erften Angriff feine Beschütze eingebüßt hatte, find vollständig falfch. Das geht auch aus ber von dem Dbrift bon Ducheln eingefandten officiellen Berluftlifte stedt ahntich, wohl aber etwas alter als diese waren, wahrend die leteteren einer wesentlich jungeren Zeit anzugehoren scheinen. Denn die Gesaße dieser Gruppe find nicht ihre besonders tabich und sorgfaltig gesormt, sondern enthielten auch Beigiben, die, wie z. B. ein Baar sog. Armbrusspheln, eine emaillirte Perle und ein schlässelachnlicher Halen and Elen, auf die Zeit von etwa 200 – 500 n. Chr. hunweisen.

So ftellt fich diese Basel iche Sommlang in ihrer Geschloffenheit als eine werthvolle Bereicherung und Ersganzung der schon im Herzogl. Museum vorhandenen vorgeschichtlichen Sammlung dar, für die dem hochsherzigen Schenker aufrichtigter Tant gebuhrt.

Dr Cbr. Echerer.

#### Büderfdau.

7. v. Raufmann, Mein Bernf. Erfahrungen ber landwirthichaftlichen Thangfeit meines Baters. In pietatvoller Erimaerung herausgegeben von A v. Mantmann. 2. Auflage. (Wolfenbuttel, Commissionsverlag von Hedner 1897.) 175 C. 80. 2 U 50.

In Diefen Unfgeichnungen bat ber am 9. Juli 1895 verftorbene Landesofonomierath Triebrich v. Raufmann, ber fich durch feine langjahr ge Bewirthschartung ber Domine Steuerwald (1846-89), jowie als Tirector der Sigl. Landmirthschaftogesellschart ic. in bem bereife ber bentichen Landwirthe hohen Ausehens erfreute und burch ben Erwerb von Linden bei Wolfenbuttel feit 1865 auch ju ben Mittergutebefigern unferes Bergogthums gehorte, fe ne reichen Gefahrungen auf bem Ge biete ber Landwirthichaft niedergelegt. Diefe bewegte fich noch gang in den alten, überlieferten Bahnen, als er feine Thatigfeit begann; er erlebte ben gewaltigen Aufichwung, den fie dann durch die Manner der Biffenichaft, einen Thaer, Benneberg, Yebig, buich bie glitaliche Berbindung von Theorie und Prax's gewann, und Schlieglich ben Mudgang, in bem fie durch bas Bufammentallen verschiedener unglicklicher Umftande leider noch hentigen Tages fteht. Go ift bean bas Budhlein ein intereffanter Beitrag gur Geldjichte ber Landwirthichaft ber legten 50 Jahre im nerdweftlichen Tentichtand, ber auch bei und auf rege Theilnahme rechnen fann, obwohl in ber Entwidlung be: hannoverschen Ber haltmife mandje Unterschiebe mit unferen braunschweigi ichen - ich ermnere an den weit fpateren Begunn ber Buderfabrifatton - nicht zu verlennen find. Der Berf. fnimft ftete an bae Gelofterlebte an und geht fo von fidjerer Grundlage and ju weiteren Edfluffen, ju allgememeren Bemerkungen iber. Much Die Borlereitung ju femem Bernie ichilbert v R eingehend, befonders die Forderung, die er auf Edunge & landmuthichaftlicher Mademie in Jena erfichter, wo er burch Ginfuhrung in Die Bolfowiithichaftolefne u. a. queitt e. en honeren Be griff por bem landwirthidgiftlidjen Giewerbe eihalten hat. Wehlthuend berahrt die einfte, edit driptliche Auff iffung bes Berganere ben bem Berhactunfe guifden Arbeitgeber und Arbeiter, er mill be leine von ber Be unpung und Bermendung ber menfchachen Arbeit aif eiligdjer Ornnblage aufgebant wien. Em farzes Ge

leitwort des Heransgelers, worin in biographischer Hussicht einge ergänzende Mentheilungen gemacht waren, warde den meisten Leiern willsommen geweien fein; es ist dies wohl unterdreben, weil der Trud zunächst für die Angehörigen und Freunde der Familie erfolzte, beiten hier nur Bekanntes hatte wiederholt werden komen. Das Buch gerfallt in folgende Abschutte S. 1—96 Mein Beruf, Z. 97—106 Buchschrung, Z. 107—149 der landwirthschaftliche Betrieb und S. 150—175 die landwirthschaftlichen Arbeiter.

In der Beitschrift für bildende Runft (D. f. Band IX, Beft 1. Leipzig, Geemann 1897) bat der Beheime Regierungsrath Aboldemar v. Seiblig, ber oberfte Leiter ber Roniglichen Runftfammlungen in Dreeben, aber auferen bertihmten Landemaan Wichelm Bobe and Anlag feiner 25jahrigen Mufenmethatigteit - ant 26. Juli 1472 ift Bobe als Minftent ber ber Cfulpturenfammlung bes Bert ner Mufenmo eingetreten - einen intereffanten Auffat veroffentlicht, in bem er in furzen Bugen bie großen Berbienfte ichildert, Die Bobe um Die Koniglichen Mufeen in Bertin fich erworben hat, wo er mit bewundernswerther denutniß, Umficht und Thatfraft Die Gemaldegallerie in bie Meihe ber erften Cammilungen Europas erhab, Die Efulpturenfammlung aus unbedeutenden Anjangen erft ichaf und burch ben Bau bes Mager Friedrich Minfenms feine hoben Plane int Die Sidyrung und Aufftellung ber angesammelten Edjate bolb vermutlicht ju feben hoffen barf. Ferner bebt v. E. Die erfolgreiche Unter stugning bervor, die Bode auch gablreichen fleineren Sammlungen in gang Dentschland in felbitlofester Werfe hat zu Theit werden laffen, fom e ben mefents lidien Antheil, der ihm an dem Aufschwunge des beutichen Museumswesens überhaupt und damit auch bes Munftlebens und ber Gefchmadebildung bei une gutommt. Rurg behandelt wird aud bie ausgebreitete litterarifche Thati fest Bobe's. Mur eine Bemertung b. El's fordert und jum Widerfpruche auf. Er will Bode ju einem Altmarfer machen. Da wird er gerade bei der Werthichanung, die er fur ihn empfindet, est uns nicht verbeuten fonnen, wenn wir Braunfchweiger Bobe, ber in Calvorde gebeien, von Bater und Mutterfeite aus altlraunschweigischen Gam tien frammt - halen body ichon Bater und Groftvater den Ramen Wilhelm Bode bei uns gu hobem Angeben gebrocht' - nut Cit schiedenheit als Landomann jur nas i i Anspruch nehmen. Um je niehr aber ftim nen wir in die Winfche ein, mit beuen v. Geibeis feinen Muffan Leichliegt. Er idneibt hier "Go fieht Bobe, ber jest auf bem ga gen Erbenrund ale ber befte Benner ber alten Munft aberfan it ift, auch fin die Beftrebungen ber modernen Runft ale ber Borfimpfer ba, auf ben jich Alter Befranngen richien. Moge es ihm beich eben fem, Die Bratte, Die fdpvete Kranfgett ihnt genommen, bald in vollem Uni fange wiederzugemmen, dunt er auch weiterhin uid noch auf tange haans ber Stunft und ihrer Entwicklung seine Dieuste leiten tonne". Beigegeben ift der Ab handling eine Y themaphie von 3. Beth, welche bie Genchtogige Bobe o in fried eider Nebulable twiedergiebt.

Brandenburgern spricht, geht baraus hervor, daß er die Soldaten zur heiligen Jungfrau beten läßt. Die protestantischen Soldaten Braunschweigs oder der anderen norddeutschen Reichsstände würden nicht die heilige Jungfrau um Hilfe angerusen haben. Auffallend ist, daß auch Melville, der seine Memoiren schrieb, als er Cellischer Generalmajor und Drost zu Gischorn war, nichts von der wackeren That des Rauchhaupt'schen Reiterregiments in der Schlacht von St. Gotthard erswähnt.

Eine Folge bes Sieges ber driftlichen Armee mar, bag fich ber Grofvezier in möglichster Gile auf Sigeth gurudzog. Mehrere Stimmen erhoben fich in bem driftlichen Sauptquartier für bie energische Berfolgung ber in Unordnung gerathenen türkischen Armee. Montecuculi indessen widersetzte sich bem. Er mochte wohl einsehen, daß er mit einer burch Mangel aller Art. Rrantheiten und Gefechte geschwächten Armee, für beren Berpflegung noch bagu feinerlei Borforge getroffen mar, eine energische Offensive nicht wurde durchführen können. Er wollte ben gewonnenen Erfolg nicht wieder aufs Spiel feten; mit einer Berfchmetterung feiner Armee war bas beutsche Reich und Wien schuplos bem Anfturm ber Türken preisgegeben, benn eine zweite Armee hatte ber Raifer nicht zu entfenben. Die Türken waren allerbinge geschlagen, aber fie befagen in ben Festungen an ber Drau und ber Donau fo ftarte Stutpuntte, tonnten die verlorenen Rrafte in fold turger Zeit erfegen, daß ein zweiter Sieg durch die in ihrem inneren Bestande gerruttete driftliche Armee fehr unwahrscheinlich mar. Außerdem knüpften die Türken sehr bald nach der Schlacht bei St. Gotthard Waffenstillftands-Berhandlungen in Wien an, welche Montecuculi nicht ftoren wollte.

So wurden denn die Truppen der vielen Krantheiten wegen in sehr ausgebehnte Cantonnements. Quartiere gelegt. Aber für den Unterhalt der Truppen ward von Wien aus so wenig gesorgt, daß die Soldaten aus Hunger zu Gewaltmaßregeln gegen die Sinwohner gezwungen wurden, was natürlich zu manchen unliebsamen Auftritten Beranlassung gab. Daß die Disciplin der Truppen unter solchen Berhältnissen litt, erscheint natürlich; ebenso daß die Einigkeit unter den Besehlshabern der bunt zusammengesetzen Armee nicht eine allzugroße war.

Auch in dem Braunschweigischen Corps soll große Uneinigkeit geherrscht haben, ja es soll sogar gegen den Grasen Hohenlohe von dem Obristen von Milcheln bei den Braunschweigischen Herzögen eine kriegsgerichtliche Untersuchung beantragt worden seine. Dann wird eine romantische Geschichte erzählt, daß Graf Hohenlohe, um allen Beschwerden seiner Offiziere vorzubeugen, am Tage vor der Niederlegung seines Commandos die vornehmsten Offiziere des Corps zu einem Gastmahl einzeladen und ihnen, als sie sich in weinseliger Stimmung befanden, ein Schriftstud vorgelegt habe, in dem sie ihre Zufriedenheit mit dem Commando des Grasen bekundeten. Ich halte diese Darstellung für salsch und wahrsscheinlich nur auf Klatsch beruhend. Die Berichte des Obristen v. Mücheln und bes Hauptmanns Noot

fowie bes Ariegecommiffare von Barbeben enthalten nichts barüber.

So berichtet Obrist von Mitcheln aus dem Quartier Radenau unter dem 9./19. August, daß Graf Hohen-lohe krank nach Bettan zurückgegangen sei. Bon den Regimentsstütchen seien nur noch die cellischen beim Regiment, die hannoverschen und wolfenbüttelschen seien nach Bettau gesandt, da keine Bespannung vorhanden und alle Constabler todt seien.

Bugleich berichtet ber Obrift über ben Erfat bes verftorbenen tapferen Obriftlieutenants be Rolli, baß
sich ein Graf von ber Lippe vom Hessischen Contingent für die Stelle gemelbet habe.

Hanptmann Noot berichtet vom 10./20. August ebenfalls aus Radenau, daß der Feind die Raab herunter gezogen sei. Das Regiment liege auf den Dörsern
bei Edenburg; Hauptmann v Hohnstedt, sowie Lieutenant Feuerschilt und die drei Wolfenbütteler Constabler seien gestorben; das Regiment habe so viele Krapke, daß es fast keinen Dienst thun könne. Die Lebensmittel, namentlich Brot und Wein, seien sehr theuer. Das Feldmaß Wein koste 20—25 Kreuzer.

Am 17./27. August berichtet Hauptmann Root aus bem Rastquartier Frankenau über eine stattgehabte Berftärlung bes Feindes bei Stuhlweißenburg und ben Marsch ber Armee nach der Donau. Die Berpstegung sei besser geworden, nur der Wein sei sehr theuer.

Am 27. August befürwortet ber Kriegscommissar von Barbeleben bas Abschiedsgesuch bes Obristwachtmeisters Schnelle wegen bessen Kränklichkeit und vom 2. October schreibt Barbeleben bem Herzog August über verschiedene Berpflegungsgegenstände und bankt bem Herzog für seine Sorge um die erkrankten Solbaten.

Ansang October verkündete dann Graf Hobenlohe seinem Corps den Abschlinß des zwanzigjährigen Wassenstillstandes von Basvar und die baldige Rückehr in die Heimath. Sehr bald wird dann auch der Rücknarsch angetreten, der wiederum durch Böhmen ging. Hauptmann Noot führt statt des verstorbenen Obristlieutenant Rolli das Wossenstillstelsche Contingent zurick. Unter dem 14. October 1664 berichtet er aus Brzeziann, zwei Meilen von Brag, über den Marsch, der durch die Stadt Prag führen solle. Er klagt sehr über Krankheit, ein Lieutenant sei gestorben.

Dann hören wir von ben Braunschweigischen Truppen nichts mehr. An ber Grenze ber Braunschweigischen Lanbe löste sich bas Corps auf und jedes Contingent marschirte auf dem kurzesten Wege nach Haus.

Hauptmann Noot scheint eine Zeitlang mit seiner Compagnie in Holzminden und Stadtoldenborf gelegen zu haben. Denn ein Bericht von ihm aus Holzminden vom 9. October 1665 empsiehlt den Lieutenant Löber der Gnade des Herzogs und theilt mit, daß Fähnrich Miller mit einem Theil der Compagnie in Stadtolbendorf liege.

Werfen wir einen kurzen Rückblid auf die Resultate dieses Feldzuges in Bezug auf Taktik, Ausruftung und Bewaffnung der Truppen, so sind diese im Allgemeinen recht durftig. Allseitig erkannte man die große Ueberhervor, welche fich in ben Wolfenbutteler Acten findet. Danach verlor bas Braunschweigische Infanterie-Regiment:

Leibcompagnie bes Obriften: Fähnrich Stahmer, 1 Sergeant, 1 Corporal, 2 Mann tobt, Sa. 5 Mann.

Obristlieutenants Rolli Compagnie: Obristlieutenant Rolli schwer verwundet, stirbt nach einigen Tagen, Fähnrich von Ende und 5 Mann tobt, Sa. 7 Mann.

Major Schnell's Compagnie: 1 Mann tobt. Hauptmann Noot's Compagnie: 10 Mann tobt. Hauptmann Schmidt's Compagnie: 1 Fähnrich, 7 Mann tobt, Sa. 8 Mann.

Hauptmann Sohnstedt's Compagnie: 3 Mann tobt.

Im Uebrigen war bas Regiment bedeutend aufammengeschmolzen, denn eine officielle Prafenglifte (Act. mil. Wolf. II, 68) des Obriften von Mücheln furz nach ber Schlacht weist nur eine Starte von 10 Officieren, 23 Unterofficieren und 178 Mann, im Gangen 219 Mann auf. Aber ein glanzender Sieg war erfochten, an dem fowohl das Braunschweig-Lineburgifche Reiter-Regiment Rauchhaupt als auch das Braunschweig-Luneburgifche Infanterie = Regiment von Mücheln ruhmreichen Antheil hatten. Das Braunschweigische Fußvolt brachte gemeinsam mit anderen Hülfsvölkern und namentlich den Frangofen den Angriff der Türken jum Stehen und ohne bas fühne und entschloffene Sanbeln bes Obriften von Rauchhaupt, ohne feine glückliche Attade gegen die turfischen Spahis und Janitscharen, welche das Centrum der driftlichen Armee durchbrochen hatten, wurde der Sieg der Türken unzweifelhaft gewefen fein. Mertwurdig ift nur, daß die officiellen Berichte bes Rriegscommiffare von Barbeleben und des Obriften von En de über die Attade Rauchhaupts fein Wort enthalten. Die hauptfächlichste Quelle für diefe hannoversche Darftellung bilbet die wahrscheinlich auf Beranlassung bes Berzogs von Bannover verfaßte und gedrudte Darftellung der Theilnahme der Braunschweig-Lüneburger an dem Türkenfriege unter bem Titel: "Des alten Bennecke von Lauenftein turze doch umftändliche Relation ber wider die Türken anno 1663 und 1664 angetretenen und nunmehro abgelegten Kriegserpedition, bargeftellt in einem Gespräch, gehalten mit seinem Better, Chemma von Deister, 1665." - Danach hatte bas Regiment Rauch haupt in der Schlacht ein paar mit Menschenhaut überzogene Bauten und 3 Rofichweife erobert. Spahilar-Baffa und Canige-Ben, zwei höhere türkische Das Regiment Anführer, wurden niedergehauen. Rauchhaupt hatte aber auch schwere Berluste zu verzeichnen, unter Anderen blieben der Regimentsquartiermeister Natte und ber Abjutant Blote.

Die unrichtige Darstellung ber Schlacht in Betreff bes Infanterie-Regiments von Mücheln ging bislang burch alle Geschichtswerke. Es ist baber wohl an ber Zeit, daß auch hierliber bie Wahrheit jest an ben Tag gebracht werde.

Der Kaifer zeigte fich übrigens für das madere Berhalten ber Braunschweigischen Truppen sehr dankbar. Oberst v. Rauchhaupt erhielt bes Kaisers Porträt an goldener Kette durch den Oberbesehlshaber Montecuculi im Hauptquartiere öffentlich angehängt; ferner schenkte ihm der Kaiser einen Ehrenfold von 500 Dustaten. Die Oberstlieutenants von Mücheln und Rolli von der Infanterie erhielten 300, Major Lüberig von der Cavallerie 250, Hauptmann Strauß von der Infanterie 200 Dukaten, das Regiment Rauchhaupt außerdem einen zweimonatlichen und das Infanterie-Regiment einen einmonatlichen Ehrensfold.

Herzog Christian Ludwig von Celle war sehr stolz über bas brave Berhalten der Braunschweig-Lineburgischen Truppen und trank jeden Mittag bei Tasel die Gesundheit Rauchhaupt's und aller braven Officiere und Soldaten in Ungarn.

Auch Herzog August von Braunsch weig = Wolfenbuttel war hocherfreut über biefen Sieg; er ordnete gemäß seiner frommen Gesinnung in seinem ganzen Lande allgemeine kirchliche Dankieste an.

Bum Schluß mag noch eine furze Darftellung ber Schlacht folgen, welche ber Cellische Beneralmajor und Droft von Gifhorn, Berr von Melville, giebt, welcher 1664 als Obriftlieutenannt und Generalquartiermeifter bei dem Rur-Rolnischen Infanterie-Regiment an bem Feldzuge in Ungarn theilnahm. Melville trat später in Cellische Dienste und hat uns eine Beschreibung seines recht abenteuerlichen Lebens hinterlaffen, die man in meinem Buche "Bilber aus ber Culturgeschichte bes beutschen heeres" (Leipzig 1892) ausführlich wiedergegeben findet. hier mag nur die Schilberung folgen, welche Melville über die Schlacht bei St. Gotthard giebt. "Wir marschirten", fo fchreibt Melville, "länge dem Raabfluffe, ebenfo ber Feind auf ber anberen Seite. Es ging bis St. Gottharb. Bier fetten endlich am hellen Tage vor unferem Auge ber Feind fah une nämlich für Fliebenbe an - fiebentaufend Türken über ben Strom, morbeten bie nieber. die ihnen den Uebergang streitig zu machen suchten, und brachten Schreden und Furcht unter unfere gange Armee. Bei fo vielen Gelegenheiten diefer Art ich auch mar, fo erstaunungewürdige Wirtungen eines panischen Schredens fah ich nie als damals. Es gab gange Regimenter, mo sich die Solbaten die Röpfe berabhauen ließen, ohne aus ihren Gliebern zu weichen und ohne ben geringsten Widerstand zu thun. Go hatte fie ber Schreden ergriffen! Sie fchrien immer nur mit lauter Stimme zur heiligen Maria; biefe mag's nun wohl nicht gehört haben wegen dem Getummel der Schlacht. Bewiß ware bie Niederlage der Raiserlichen völlig entscheidend gewesen, wenn nicht die französischen Truppen, die Ludwig XIV. bem Raifer zu Gulfe geschickt hatte, ben Turten ben Sieg noch entriffen hatten. Coligny und La Feuillade fielen fo zu rechter Beit auf bie Türken ein, bag biefe nach bem Strome gurudgetrieben wurden, und ber größte Theil erfoff".

So weit herr von Melville! Die Kurkölnischen Truppen und die Kaiserlichen scheinen danach teinen großen helbenmuth bewiesen zu haben, denn daß herr von Melville nicht von den Braunschweigern oder ben Brandenburgern spricht, geht baraus hervor, daß er die Soldaten zur heiligen Jungfrau beten läßt. Die protestantischen Soldaten Braunschweigs oder der anderen nordbeutschen Reichsstände würden nicht die heilige Jungfrau um Hilfe angerusen haben. Auffallend ist, daß auch Melville, der seine Memoiren schrieb, als er Cellischer Generalmajor und Drost zu Gischorn war, nichts von der wackeren That des Rauchhaupt'schen Reiterregiments in der Schlacht von St. Gotthard erswähnt.

Eine Folge bes Sieges ber driftlichen Armee mar, baf fich ber Grofvezier in möglichster Gile auf Gigeth zurudzog. Mehrere Stimmen erhoben fich in bem driftlichen Sauptquartier für die energische Berfolgung der in Unordnung gerathenen türkischen Armee. Montecuculi indeffen widerfette fich bem. Er mochte wohl einsehen, daß er mit einer durch Mangel aller Art, Rrantheiten und Gefechte geschwächten Armee, für beren Berpflegung noch bagu feinerlei Borforge getroffen mar, eine energische Offensive nicht wurde durchführen können. Er wollte ben gewonnenen Erfolg nicht wieder aufs Spiel fegen; mit einer Berfchmetterung feiner Armee war bas beutsche Reich und Wien schutzlos bem Anfturm ber Türken preisgegeben, benn eine zweite Armee hatte ber Raifer nicht zu entfenden. Die Türken waren allerdings geschlagen, aber fie besagen in ben Festungen an ber Drau und ber Donau fo ftarte Stutpuntte, tonnten die verlorenen Rrafte in folch furger Beit erfeten, daß ein zweiter Sieg burch bie in ihrem inneren Bestande gerruttete driftliche Armee fehr unwahrscheinlich mar. Außerdem knüpften die Türken fehr bald nach der Schlacht bei St. Gotthard Waffenstillftanbe-Berhandlungen in Wien an, welche Montecuculi nicht ftoren wollte.

So wurden benn die Truppen der vielen Krantheiten wegen in sehr ausgedehnte Cantonnements. Quartiere gelegt. Aber sür den Unterhalt der Truppen ward ron Wien aus so wenig gesorgt, daß die Soldaten aus Hunger zu Gewaltmaßregeln gegen die Einwohner gezwungen wurden, was natürlich zu manchen unliebsamen Auftritten Beranlassung gab. Daß die Disciplin der Truppen unter solchen Berhältnissen litt, erscheint natürlich; ebenso daß die Einigkeit unter den Besehlshabern der dunt zusammengesetten Armee nicht eine allzu-

große war.

Auch in bem Braunschweigischen Corps soll große Uneinigkeit geherrscht haben, ja es soll sogar gegen ben Grasen Hohenlohe von dem Obristen von Mücheln bei den Braunschweigischen Herzögen eine kriegsgerichtliche Untersuchung beantragt worden seine. Dann wird eine romantische Geschichte erzählt, daß Graf Hohenlohe, um allen Beschwerden seiner Offiziere vorzubeugen, am Tage vor der Niederlegung seines Commandos die vornehmsten Offiziere des Corps zu einem Gastmahl einzeladen und ihnen, als sie sich in weinseliger Stimmung besanden, ein Schriftstud vorgelegt habe, in dem sie ihre Zufriedenheit mit dem Commando des Grasen bekundeten. Ich halte diese Darstellung für falsch und wahrscheinlich nur auf Klatsch beruhend. Die Berichte des Obristen v. Mücheln und des Hauptmanns Noot

fowie bes Ariegscommiffars von Barbeben enthalten nichts barüber.

So berichtet Obrist von Mitcheln aus dem Quartier Radenau unter dem 9./19. August, daß Graf Hohen-lohe krank nach Bettau zurückgegangen sei. Bon den Regimentsstüden seien nur noch die cellischen beim Regiment, die hannoverschen und wolsendüttelschen seien nach Bettau gesandt, da keine Bespannung vorhanden und alle Constabler todt seien.

Zugleich berichtet der Obrift über den Erfat des verstrorbenen tapferen Obriftlieutenants de Rolli, daß sich ein Graf von der Lippe vom hefstschen Contin-

gent für die Stelle gemelbet habe.

Hauptmann Noot berichtet vom 10. 20. August ebensfalls aus Radenau, baß ber Feind die Raab hersunter gezogen sei. Das Regiment liege auf den Dörfern bei Sondurg; Hauptmann v Hohnstedt, sowie Lieutenant Feuerschilt und die drei Wolfenbutteler Constabler seien gestorben; das Regiment habe so viele Krapke, daß es fast keinen Dienst thun könne. Die Lebensmittel, namentlich Brot und Wein, seien sehr theuer. Das Feldmaß Wein koste 20—25 Kreuzer.

Am 17./27. August berichtet Hauptmann Root aus bem Rastquartier Frankenan über eine stattgehabte Bersstärkung des Feindes bei Stuhlweißenburg und den Marsch der Armee nach der Donau. Die Berpflegung sei besser geworden, nur der Wein sei sehr theuer.

Am 27. August befürwortet ber Kriegscommissar von Barbeleben bas Abschiedsgesuch bes Obristwachtmeisters Schnelle wegen bessen Krünklichkeit und vom 2. October schreibt Barbeleben bem Herzog August über verschiedene Verpstegungsgegenstände und bankt bem Berzog für seine Sorge um bie erkrankten Solbaten.

Anfang October verkündete dann Graf Hobenlohe seinem Corps den Abschluß des zwanzigjährigen Wassenstillstandes von Basvar und die baldige Ritckehr in die Heimath. Sehr bald wird dann auch der Rückmarsch angetreten, der wiederum durch Böhmen ging. Hauptmann Noot sührt statt des verstorbenen Obristlieutenant Rolli das Wossenbüttelsche Contingent zurück. Unter dem 14. October 1664 berichtet er aus Brzeziann, zwei Meilen von Brag, über den Marsch, der durch die Stadt Prag führen solle. Er klagt sehr über Krankheit, ein Lieutenant sei gestorben.

Dann hören wir von den Braunschweigischen Truppen nichts mehr. An der Grenze der Braunschweigischen Lande löste sich das Corps auf und jedes Contingent marschirte auf dem kurzesten Bege nach Saus.

Hauptmann Root scheint eine Zeitlang mit seiner Compagnie in Holzminden und Stadtoldendorf gelegen zu haben. Denn ein Bericht von ihm ans Holzminden vom 9. October 1665 empfiehlt den Lieutenant Löber der Gnade des Herzogs und theilt mit, daß Fähnrich Müller mit einem Theil der Compagnie in Stadtoldendorf liege.

Berfen wir einen turzen Rucklid auf die Resultate biese Feldzuges in Bezug auf Taktit, Ausrustung und Bewaffnung der Truppen, so sind diese im Allgemeinen recht durftig. Allseitig erkannte man die große Ueber-

legenheit ber türkischen Reiterei im Einzelgefechte und in ber Flibrung ber Waffen und des Pferdes an, bennoch beharrte man bei ber schwerfälligen Ausruftung ber eigenen Reiterei und ber tiefen, gefchloffenen Aufftellung. Am meisten litt die Infanterie burch die fie umschwärmenbe türkische Reiterei. Die Mustete mar viel zu schwer und ungeeignet jum schnellen Feuern, um als wirtfame Baffe gegen die rafche türfifche Reiterei bienen zu können. Montecuculi wollte baber nur ein Biertel Mustetiere, aber drei Biertel Pifeniere zum Schutz gegen die Reiterangriffe. Das Infanteriebataillon follte banach in seche Gliebern aufgestellt werben, von welchen die beiden erften mit Musteten, die vier letten mit Biten bewaffnet werden follten, um den Attaden ber türkischen Reiter einen festen Damm entgegenzuseten. Man begriff nicht, daß bei ber Unvolltommenheit der bamaligen Infanterie-Bewaffnung nur eine zahlreiche, gut berittene und gut geführte Reiterei den türfischen Reiterangriffen erfolgreich hätte entgegentreten können. Der Erfolg Rauchhaupt's in der Schlacht von St. Gott-Der hardt hatte biefe Lehre freilich geben follen. Hauptfehler aber bestand in der unregelmäßigen Zufuhr von Proviant, von Futter für die Pferde und von Munition. Ohne eine geregelte Bufuhr biefer Dinge, ohne eine geregelte Berpflegung der Truppen, wie fie 3. B. Bergog Georg von Braunschweig-Lüneburg ichon im breißigjahrigen Kriege burchgeführt hatte, war auf bie Dauer tein nachhaltiger Erfolg zu erzielen.

Anch die Disciplin der Truppen ließ noch manches zu wünschen übrig. Die Zusammensetzung der Armee aus den Contingenten aller möglichen Fürsten und Reichstände machte eine einheitliche Leitung sast zur Unmöglichleit und beförderte die Uneinigkeit an Haupt

und Gliebern.

### Gine ärztliche Reclame ans dem 15. Jahrhundert.

Bei Gelegenheit ber 69. Bersammlung ber beutschen Naturforscher und Aerzte, die im vergangenen Berbst zu Braunschweig stattgefunden hat, war auch ein Ausflug ber Festgäste nach Wolfenbuttel, zur Besichtigung unter anderem der dortigen Herzoglichen Bibliothet, in Ausficht genommen, ber bann freilich in Folge ungunftiger Umstände nicht eben zahlreich sich gestaltete. Unter ben verschiebenen Gegenständen, die in dem schönen, großen Mittelfaale ber Bibliothet für die fremben Befucher zu einer fleinen Ausstellung vereinigt waren, befand fich auch ein Manuscript aus der letten Salfte bes 15. Jahrhunderts, das diesen Blat nicht sowohl seinem medicinischen Inhalte, als vielmehr einer von ben Besuchern faum beachteten Curiofitat feines Ginbanbes verbanfte. Die Innenbedel bes letteren find nämlich mit ben gu einander paffenden und fich gegenseitig erganzenden Balften eines geschriebenen Platate betlebt, mit bem ein fahrender Argt - bamals waren die Städte noch nicht fo reichlich mit Jüngern bes Aestulap gesegnet wie beutzutage — bei bem Besuche einer nicht genannten Ort-Schaft beren Bewohnern feine Antunft melbet und ihnen

seine ärztlichen Dienste zur Berfügung stellt. Er wender sich barin an die gesammte Einwohnerschaft, vornehm oder gering, arm oder reich, gelehrt oder ungelehrt, ohne Unterschied des Geschlechtes und ohne Hervorhebung besonderer Specialitäten seiner Aunst. Die Anzeige ist demgemäß zweisprachig, sateinisch und deutsch, abgesaßt, und es ist bezeichnend, daß, während er in dem offendar sür die besseichnend, daß, während er in dem offendar sür die besseichnend, daß, während er in dem offendar sir die besseichnend, daß, während er in dem offendar sir die besseichnend, daß, während er in dem offendar sir die besseichnend, daß, während er in dem offendar sir die besseichnend, daß, während er in dem offendar sie besseichnend es int dem offendaren des ärztlichen Honorars dem Rath- und Hülfesuchenden ans Herz zu legen, diese Mahnung in dem an die Aermeren gerichteten deutschen Terte sehlt.

Die Stadt, um die es sich bei diesem immerhin merkwitrdigen und selten begegnenden Schriftstid handelt, ist
leider nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln, doch muß
man in Rüdssicht auf den Dialect der deutschen Fassung
unbedingt an eine größere Ortschaft Niedersachsens
benten. Bielleicht ist selbst dessen alte Hauptstadt
Braunschweig gemeint, da sich hier — abgesehen von
ber in der Ankündigung erwähnten Neusladt (Nova
civitas) — auch eine Straße sindet, die den Namen
"bei St. Iohannis" sührte, freilich nicht in der Neusondern in der Altstadt gelegen!). Wie dem auch sei,
immerhin dürste der solgende Abdruck des Schriftstucks
in diesen den Braunschweiger Angelegenheiten vorzugsweise gewidmeten Blättern gerechtsertigt erscheinen.

A

Omnibus et singulis honorabilibus dominis litteratis et illitteratis, civibus laudabilibus et personis quibuscumque sexus utriusque. Vobis sit notum, quomodo jam se transtulit hanc ad civitatem quidam nomine Wilhelmus practicus de Dei gratia in Physice arte imbutus. Si quis vestrum existit in quibusdam morbis omnis generis impeditus et graviter ab huiusmodi morborum vi curam et reformationem sanitatis ab eodem postulabit ac petet, adeat eum in domo habitationis, quod proprie vulgariter dicitur "To den wisschen", apud sanctum Johannem in nova civitate et apportabit mercedem. Tunc ipse de Dei adiutorio liberabit eum ex eius infirmitate et se semper paratum exhibebit etc.

B.

Heren vnde alle vrome lude. Ik do iw to wetende, dat en meister in den künsten der Arstedie hir is gekomen. Yowelk in desser low-liken stad, de gebrecklicheit edder swacheit des liues hadde bynnenwendich edder butenwendich, de bistandes edder hulpe von eme begherden, desuluen sullen gaen in de herberghe "To den wisschen" by sunte Johann in der nyenstad vnde vraghen na meister Wilhelme. Denne schal de meister mit der hulpe Godes eynem yowelcken geuen rad vnd hulpe doen etc.

O. v. H.

<sup>1)</sup> Durre, Geschichte ber Stadt Braunschweig im Brittelatter S. 708.

#### Medreime.

gesammelt von Dtto Schütte.

Erfeben wir ichon aus ben Bauernreiben, Die es fast in jedem Dorfe giebt ober gegeben hat, welche Luft an Reimereien das Bolt befitt, fo tritt une biefe heitere Freude noch mehr entgegen, wenn wir unter ben vielen Bolfereimen die Spott- ober Nedreime herausnehmen, bie fich an Bor- und Nachnamen anschließen. Denn auch fast an jeden Familiennamen, ber nur einiger= magen einen paffenden Reim julagt, wird ein Spottober Nedvers angehängt. Es ift ein trefflicher Sumor, ber fich manchmal in biefen Berfen zeigt.

Richard Andree führt in feiner Braunschweiger Boltstunde S. 332 eine Reihe von Nedreimen an, die fich an Bornamen anschließen 3ch will feine Sammlung

hier vervollständigen:

Erenft mit en bolternen Magen Rann en gangen Becht verbragen. Simfon mit ber Semmelnteipe Sammelt alle Schapscheite. Beinrich, Beinrich, Bidelmus, Rumm vor Racht up ufe Bus. It will bit warm Beier toten. Saft bi ufen Rater flapen. Rrifchan! Lat de Botter ftahn. Rrischan! Lat de Bratbeeren ftahn, Itt fe nich ut, Beg (= beb auf) fe biner Brut. Rrifchan, Rrifchan, Bivenbedel Rann nich ober't Water reden. Mit ber witten Tute. Lubchen Fritt Stutchen Alle Dage febben Bund. Freue bit, freue bit, freue bit, Frige! Morgen frifte ne Timpelmute. Fripe! Stiglige! Mat Surtenfalat, Rrieg man be Meffer un Gabeln parat. Beinrich, Beinrich, Buppergefelle, Bat en Baar Schauh von Baunerfelle, Bei hedet fe nich, Bei pedet fe nich, Boben brei Dage holet fe of nich. Marie, Marude, De bide, fette Rlude. Marie, Mara, Marutschtata, Ift bie ganze Racht nicht ba, hat gefungen, hat gesprungen Mit bem fleinen Millerjungen Frige Frige Frieberich, Sah na hufe un tamme bit, Denn bit dit de Lufe nich.

Sans! fat be Ratte bin Swanz. Bennig twei Bennig, Rartuffelnfalat, In Botter gebrat, In Mehl umgewendt, Dorch de Reble gebrennt. Johann! fpann an, De Ratte voran. Den Rater vorup, In de Fore herup. Dortchen, Bortchen, Rupenneft, Bift in ufen Garen emeft, Baft und Meppel un Boren eftoblen, Taum, bit will it et Fell verfohlen. Benriette, Rammerkätte, Kammerkuh, bas bift bu. Jule mit ber Spule Mit ber Schipp Schapp Schupp. Jule mit der Spule, Dit ber Rud, Rud, Rud, Jule fitt im Rellerlod Un flidt en Rrenolinenrod. Lifebettden - Rammerfattden Ditchen, Bottchen, Gilberlottchen.

Auch von Nedreimen auf Nachnamen will ich hier eine fleine Auswahl folgen laffen.

Binnemies - maft alle Ratten wat wis.

Bote - fallt in be Gote.

Entenrot - hat fein Brot, Sleit be Milfe im Schappe bot.

Fride - ritt up be Bide.

Fride - hat en Dilwel am Stride,

Let ne wedder lopen, Fride is befopen.

Fride - hat en Sahnen am Stride.

Goes - maft fit en Rlok.

Stidt ne in be Sauc',

Dat fmedt famos.

Beffe - fitt im Deffe.

Holland - in Roth,

Bat Boft un fein Brot.

Rridel Rradel Rrufe

Sat fein Brot im Bufe.

Rutelhahn — fpringt ben hahnen in'n Ramm.

Matte - hat ne lutje Ratte.

Mener - twei Gier,

Twei lutje, twei grote,

Fallt alle in de Gôte.

Mener - wat toft be Gier?

Et Schod en Dreier.

Möhle — badet ben Puffer mit Dele.

Nabel - is tompabel,

Itt be Suppe mit ber Babel,

Itt et Fleisch mit en Leppel.

36 dat nicht en rechten Töppel?

Dsterloh — bit stickt be Floh, De, wat sprung be Osterloh.
Otte — fritt et Fleisch üt en Botte, Let en Leppel brinne stahn,
Seggt boch, be Katte hat't ebahn.
Schutte — is nist nütte.
Bogel — slög taun Fenster rüt,
't bacht', et wörre ne Flebbermüs.
Walderling — bat Düwelskind,
Wet noch nich, wat Klümpe sind,
Klümpe sind von Mehle,
Un wenn se noch sau dick sind,
Denn gaht se doch dorch be Kehle.
Weber — hat en Küwer.
Willede — bade mit mal ne Brillete.

### Ein braunschweigisches historisches Bolkslied.

Nachstehendes Gedicht hat Herr Einnehmer Külbel in Blankenburg nach mündlicher Mittheilung des Herrn Hornig daselbst niedergeschrieben. Hornig stammt aus Schöppenstedt und hat es etwa in der Mitte der 30er Jahre oft als Schulknabe in den Pausen declamirt, kann aber nicht mehr angeben, woher er es kennt. Wahrscheinlich stammt es aus dem Braunschweigischen. Ob es schon irgendwo gedruckt ist, habe ich nicht ermitteln können. Derselbe Stoff ist von Wilhelm Schröber, Plattdlidssche Schriften Föstes Bändken. 1872, S. 81 behandelt; aber außer Abweichungen im Einzelnen sindet sich bei ihm die Schlacht bei Leipzigsstatt bei Roßbach. Ich erinnere mich, daß mir der Inhalt des Liedes auch von meinem Bater vor etwa 30 Jahren erzählt wurde.

Dei Frangmann is de befte Fint, Hei makt nich vêl Mallör, Bei finget, lachet, litt 1) un grint 2) Un nennt sin Minsch "mon coeur". Un fünd bei Matens wol nich 9) bull Un lat 'nen Narren fin, Sau fupt bei fit de Bumpe vull, giwst bu 'nen Defel Bin. Doch ledertansch fund fei tau'n Deil Un öftere nich tau ören Beil. Als't einst bi Rogbach Schläe gam, Nich vêl tau örer Ehr, Da leipen fei in einen Dram Bet hir na Brunswif her. En Frangmann tau 'nen Borger tam, Dei was verwejen 4) litt 5), Dei bot 'ne Woft un Schinken an De Butte un be Mutt 6), Dartau of Beir und Brannewin Un dachte, flestern 7) wart hei wol nich fin. Dei Frangmann fift bat allens an,

Rricht nich be Wost bi'n Zopp, Let Beir un Brannewin of ftan Un ichildbelt mit ben Ropp. "hab Sit tein junge huhn im haus? Hahahaha! Hab Sit die ganze Trupp. Mach nii Roti, mach Supp baraus, Mach Kraut, mach Kohl zur Supp!" Dat Borgermif nich recht verstunt, Sau tauderwelfch bei fort. "Wat will hei? 'Ren junten Sunt?" Oui, oui, hab sits gehört'. Un als be Rerl brew bat wif, Sprof be tau bren Mann: "Lôp, Bans, be Müller hat be foter fim', Un fprit 'ne um einen an". De Bans mit einen Teben fam, bei mas gang pridefett, De frû, be fatt ben Bra'n an (De Frangmann mas tau Bedd') Un fengt un brennt 'ne reine aff, Matt allens gang genau, Un bat't 'ne ichone Guppe gam, Smit fei ben Ris bertau. Sau fmort un tott bat lange Tit, Gei nummes bar na smeft; Doch als sei glöwt, ,nû is't sau wît', Den Frangmann fei upwedt. "Rum, Franzmann, fum, din Hunt is gar", Röpt fei lut in fin or. De Frangmann wort ben Nap gewar, Dat 8) ut bat Bebd' hervor, Un haft be nich, fau fift be nich, Bergnugt in finen Ginn: "Bring nun die Huhn"! un haftiglich Brocht fei ben Bund herin. De Franzmann fach den hunt, wart flau Un schri: "O mon dieu, mon dî, Das ift ja von die Hund wauwau Un nich bie Riferifi".

E. Damköhler.

#### Bücherschau.

Zeitschrift ber Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, herausgegeben von K. Kanser. 2. Jahrgang. Braunschweig, A. Limbach 1897. 344 S. 8°. 4 Mark.

Schon einmal haben wir Gelegenheit gehabt, auf vorliegende Zeitschrift aufmerksam zu machen (vgl. Br.
Mag. 1896 S. 175 f.); sind auch die Bedenken, welche
wir damals äußerten, durch vorliegendes Heft nicht ganz
zerstreut, so milisen wir doch das hier Gebotene mit Freuden begrüßen. Zunächst giebt Tschadert in dem Artikel über den Magister Joh. Sutel eine liebevoll
gezeichnete, z. Th. auf noch unbenutzten Archivalien beruhende Lebensbeschreibung eines Mannes, der zwar
nicht zu den führenden Geistern der Reformationszeit

<sup>1)</sup> lächeln. 2) mit zugekniffenen Augen lächeln (Külbel). 3) wol nich ist mir als richtig angegeben und scheint zu bebeuten "einmal recht". 4) sehr. 5) leutselig. 6) bie Hülle und Fülle. 7) wählerisch.

<sup>8)</sup> fo überliefert, aber unffar. Statt bat ift wohl trat zu lefen.

gehörte - felbft ber Titel eines "Reformators bon Göttingen, Schweinfurth und Northeim", welchen ber Berfaffer ihm giebt, ift wohl nur mit Einschräntung au verftehen -, ber aber boch um feines Gifers willen und feiner Thatigfeit für die Ausgestaltung bes lutherifchen Rirchenwefens in jenen Stabten es wohl verdient, der Bergeffenheit entzogen zu werden. Naber auf fein Leben einzugehen, muffen wir uns verfagen, bem Leser wird vor Allem sein Wirken in Göttingen interessiren. Zwar die Borgange, unter benen hier die evangelische Lehre Eingang fand, find schon anderweitig erschöpfend behandelt (Erdmann, Beich. b. Rirchenreformation in d. Stadt Göttingen 1888); Reues vermag barum Berfaffer im Befentlichen nur über bie Berhältniffe ber lutherischen Stadtprediger, benen Sutel als Superintendent vorstand, zu bieten. Anders steht es mit Gutel's zweiter Wirtfamteit in Göttingen 1548 bis 1555, seinem Streite mit bem auch von Braunschweig her und aus ben ofianbriftifchen Streitigfeiten befannten Joachim Mörlin und feinen von Erfolg gefronten Bemühungen, bas Rirchenwesen ber Stadt burch bie Sturme bes Interims hindurchzuftihren: hier wird uns eine willtommene Erganzung unferer Renntnig ber Reformation Göttingens geboten. Wir fonnen bem Berfaffer bantbar fein, in bem Leben feines Belben uns ein mvisches Bild von so manchem Theologenleben jener bewegten Zeit gegeben zu haben, und in biefem Sinne verbient ber Auffat bie Aufmerksamkeit auch weiterer Die beigegebenen umfangreichen archivalischen Rreife. Beilagen enthalten wohl so ziemlich Alles, was von und über Sutel erhalten ift. Bemerken wollen wir noch, bak vorliegender Auffat auch separat erschienen ift. -Ginen Ginblid in die eigenthumlichen confessionellen Berschiebungen innerhalb ber Herrichaft Bleffe und bes Umtes Reuengleichen (bei Göttingen) läßt uns sodann die folgende Abhandlung von Fr. 2B. Cuno Rum ersten Male wird hier ein flares Licht fowohl über die evangelische Reformation als auch über die Ginführung bes reformirten Betenntniffes im fonft lutherischen Glidhannover verbreitet. Wir bedauern es nur, bag bem Berfaffer, ber g. 3. in einer biefer Be-meinden Geiftlicher ift, nicht auch bie von Ranfer gugefligten braunschweigischen Quellen zu Gebote ftanden, bas Urtheil über bie im Interesse eines fanatischen Confessionalismus und einer territorialistischen Uniformirungefucht lutherischen Gemeinden von ben Beffischen Fürsten aufgezwungene Menderung ihres Betenntnigftandes murbe baburch ein wesentlich anderes werben. -Ueber die beiden anderen Auffate konnen wir uns fürzer faffen. Joh. Dener handelt über ben Guricher Superintendenten D. Dito Damins († 1728), ben Sauptvertreter einer eigenthumlichen, bald dem Bietismus, bald bem Socinianismus zugetheilten Theologensgruppe, auf die in neuerer Zeit A. Ritschl wegen ihrer eigenthümlichen Ausbildung ber Rechtfertigungslehre aufmerkfam gemacht, und Ranfer bietet das vom Mainzer erzbischöflichen Commissar Joh. Bruns 1519 aufgestellte Bergeichnig ber Bemeindebeitrage aus ben Bropfteien Nörten und Gimbed gur Dedung ber Rosten ber römischen Königswahl Karl's V, burch welches

bie Frage nach der kirchlichen Organisation dieses Theiles der Mainzer Diöcese gelöst wird. — Analekten und Miscellen, meist aus der Resormationszeit, sowie litterarische Mittheilungen beschließen auch dieses Heft. Aus dem angehängten Mitgliederverzeichnisse ist ein erfreuliches Wachsen des Bereins auch unter den Geistlichen unseres Herzogthums zu constatiren. Möge auch eine litterarische Betheiligung von dieser Seite nicht ausbleiben!

Dr. Chr. Scherer, Studien zur Elsenbeinplastit ber Baroczeit (auch u. d. Titel: Studien zur Deutschen Kunstgeschichte Heft 12), Straßburg, J. H. Ed. Heit 1897. 139 S. 8.0. 8.M.

Dem Reichthum und ber Bedeutung ber Schäte, Die unfer Bergogl. Mufeum auf ben Gebieten ber Rleinkunft und ber becorativen Runft besitt, entspricht ihr Befanntfein felbst in ben Kreisen ber Fachgelehrten leiber nicht in vollem Mage. Bor wenigen Jahren noch ift es 3. B. vorgetommen, daß ein namhafter Runfthiftoriter ein Buch über bas Email fchrieb, ohne bes Museums auch nur mit einem Wort zu gebenten, obgleich biefes boch die zweitgrößte Sammlung von Limogen in ber Welt besitzt. Der Grund für diese beschämende Thatfache liegt wohl hauptfächlich barin, bag aus ben genannten Abtheilungen bes Museums, von denen außer ber Limogensammlung nur die der Majoliken, Elfenbeine, Bronzen und Borgellane erwähnt fein mögen, in größerem Bufammenhange bieber noch nichts veröffentlicht worden ift, oder, beffer gefagt, hat veröffentlicht werben können. Denn bas ift nicht möglich ohne eine Reihe langwieriger, fritischer Borarbeiten.

Eine folche ift nun jest in bem vorliegenden Buche über die Elfenbeinplastif der Barodzeit erschienen, dessen Berfasser seit etwa 10 Jahren jene wichtigen Samm-

lungen bes Mufeums verwaltet.

Abgesehen von bem Raffeler Jacob Dobbermann find nämlich alle bie Deifter, die hier behandelt werben, mit mehr ober weniger hevorragenden Werfen bei uns vertreten, der in Wien, Rom und Duffelborf por und um 1700 arbeitende treffliche Ignag Elhafen mit brei herrlichen Reliefe batchifchen Inhalte (Do. 264, 299, 300), ber meift in Dreeben, porübergebend auch in Berlin beschäftigte, nicht minber tuchtige Balthafar Permofer (1650—1732) mit ben Figuren der Jahreszeiten von 1695 (Ro. 207, 490), von benen freilich zwei von Denon entführt worben find, ber Monogrammift PH, in bem Scherer ben bisher taum bem Namen nach befannten Bildhauer Beter Bende erfannte, mit fünf Reliefbarftellungen verschiedenen Inhalts (No. 277, 326, 347, 348, 416), ein anderer Monogrammist HE, von bem weiter unten bie Rebe fein wirb, mit acht gleichfalle fehr verschiebenartigen Reliefs (No. 258, 259, 301, 302, 305, 306, 370, 371), Joh. Chriftoph Lubwig (von) Lude aus Dresben (f. unten) mit ben Figuren bes borghesischen Fechtere, eines Bertules, ber mediceischen Benus und eines Mertur (No. 173-176), ein von Scherer mit Wahrscheinlichkeit nachgewiesener Sohn besfelben, E. F. Lude, mit einem Bildnifrelief (No. 399), ber Bremer Theoph. Wilh. Freese fchlieflich mit.

einer Bufte von 1726 (No. 291).

Der Berfaffer giebt von jedem ber behandelten Meister eine treffliche Burbigung ihrer funftlerischen Eigenart, beren Renntnig es ihm mehrfach ermöglicht, auch nicht bezeichnete Stude ficher zu bestimmen. Aber er geht auch mit größtem Fleiß und gang besonderer Liebe auf die Lebensschicksale ber Rünftler ein, und nur, wenn man weiß, wie außerordentlich wenig über diese zeitlich uns boch nicht einmal fo fehr entlegenen Elfenbeinschnitzer bisher befannt mar, fann man bas Berbienft bes Berfaffere voll murbigen, ber zahlreiche und wichtige Daten hat feststellen tonnen. Für den Freund ber engeren vaterländischen Geschichte aber ift es von besonderem Werth, daß einige biefer Runftler, auch abgesehen von bem Bertauf ihrer Werte, in Beziehungen jum Bergogthum gestanden haben. Giner ber intereffantesten unter ihnen, ein echtes Rind seiner Zeit, ift Lubwig (von) Lude. 3m Anfange des XVIII. Jahrhunderts vermuthlich zu Dresden als Sohn des Elfenbeinfchniters Rarl Muguft L. geboren, begegnet er uns zuerft (1728/29) ale Mobelleur ber Meigener Borgellanfabrit, bewährt sich als folcher aber weder hier, noch fpater in Wien (1750) und im Dienft des Ronigs von Danemart (1752-1757). Bezeichnend für Lude ift es auch, daß der Oberjagermeister v. Langen, der Leiter ber Fürstenberger Fabrit, 1751 mit ihm, ber fich auf bas Gebeimnig ber Porzellanherstellung viel zu Gute that, in Berbindung trat, Lude fich auch in Begleitung eines Brubers, ohne Zweifel bes für ben medlenburgifchen Sof thatigen Elfenbeinschnitzers Rarl August, in biefer Beit nach Filrstenberg begab, bier fich aber fofort unmöglich machte. In fast unbegreiflichem Gegenfat hierzu fteht nun, bag berfelbe Mann - benn baran tann nach Scherers Beweisführung tein Ameifel mehr fein - wenige Jahre nach feiner Entlaffung ale Mobelleur in Meißen gang hervorragende Elfenbeinarbeiten für August ben Starten und beffen Nachfolger, bann auch für andere Fürsten anfertigt, mit fachfischer Unterstützung Reisen nach Solland, England und Frantreich macht, in Dresben Runfttabinetebilbhauer wird und nach Ablauf feiner fpater wieder aufgenommenen teramischen Thatigfeit feit 1767 wieder in Dresben als weit und breit beruhmter Elfenbeinschniter thatig ift, um schließlich 1780 in Danzig fein Leben zu beschließen.

Noch wichtiger für uns ist der Monogrammist EE, ber ausschließlich in Braunschweig, und zwar hier, wie wir sahen, gleich mit acht Elsenbeinarbeiten (zwei davon aus dem J. 1733), sowie einem Alabasterrelief vertreten ist. Denn Scherer scheint mir unwiderleglich bewiesen zu haben, daß das Monogramm nicht in EE, sondern in IE (mit Berbindungsstrich) autgelöst werden muß, und daß wir in dem Kunstler den Joseph Ignaz Eichler zu erkennen haben, von dem sich ein Wachs- und zwei Alabasterreliefs mit voller Bezeichnung im Museum besinden, und der nach Scherers mühseligen Nachsorschungen 1714/15 zu Rom als Sohn Joh. Conr. Eichler's, des bekannten Hose und Kadinetmalers des Herzogs Ludwig Rudolf (in Braunschweig

1717—1725. nachweisbar und in Wolfenbüttel 1730 bis zu seinem Tode 1748) geboren ist, 1731 in Braunsschweig, 1732 in Bolsenbüttel — hier später auch als Golbschmied — thätig war, 1761 aber als Geistesstranker in dem Alexii = Arbeitshause in Braunschweig Aufnahme fand und dort am 16. Mai 1763 stard. Bon ihm ist, wie Scherer gleichfalls sestgestellt hat, sein älterer Bruder Franz Maria Joseph E. zu untersscheiden, der sich 1736 in Wolfenbüttel vermählte, gleich seinem Bater als Maler thätig war und sich noch 1783 am Leben befand.

Bon den Mitgliedern diefer Runftlerfamilie ift aber Joseph Ignaz unftreitig ber interessanteste. In bem jugenblichen Alter von 17 bis 19 Jahren liefert er Arbeiten in Bachs, Alabafter und Elfenbein, beren Darftellungen er freilich, wie fast alle feine Bunftgenoffen, nicht felbständig erfindet, die aber in der Renntnig und in der Wiedergabe des Nacten alles Lob verdienen und einen festen, sicheren Stil verrathen. Aber es scheint bei bem erfreulichen Anlauf bes jungen Runftlere geblieben ju fein. Denn außer einer filbernen Oblatenschiffel, ber Bezeichnung nach einer Arbeit des Wolfenbuttler Meisters EE, die vermuthlich aus feiner späteren Zeit stammt und ibn uns als Mitglied ber Bolfenbuttler Goldschmiebeinnung zeigt, tennen wir teine Arbeiten von ihm, und Scherer bat gewiß Recht, wenn er mit diefem Umftand bie Nachricht von feiner geistigen Umnachtung zusammenbringt, Die sich schon früh gezeigt haben mag.

Wir mussen — bas werben biese Darlegungen vollauf gezeigt haben — bem Verfasser für seine fleißigen und ergebnisreichen Untersuchungen in jeder Weise dantbar sein, möchten aber zugleich der Hoffnung Ausdruck geben, daß dieser ersten grundlegenden Arbeit recht bald weitere solgen werben. Denn noch bietet die Elfenbeinsammlung, aber außer ihr, wie erwähnt, die anderen bebeutenden Sammlungen der Kleinkunst und der decorativen Kunst im Herzogl. Museum eine große Fülle

unbearbeiteten Stoffes.

Das Buch ift mit zahlreichen Abbildungen — meist Autotypieen — auf Tafeln und im Text ausgestattet, bie meist den Zweck erfüllen, die Worte des Verfassers zu erläutern; doch hätten einige von ihnen unbedingt besser aussallen oder doch sauberer abgezogen werden müssen; auch stört es sehr, daß nirgends im Text auf die Taseln Bezug genommen wird, und diese selbst keinen Vermerk tragen, an welcher Stelle des Buches sie einzuschalten sind. Indessen fallen diese Ausstellungen in erster Linie nicht dem Verfasser zur Last.

P. J. Meier.

Reues Braunschw. Schulblatt. No 20. A. Fride, Braunschw. Landes Lehrerverein und seine Thätigseit Oct. 1896—97; Gliederung des Br Landes Lehrervereins; der 69. Br. Lehrertag zu Schöningen. — 21. Graße, Wann fängt das neue Jahrhundert an? — 22 und 23. Bebenroth, Was sorbert die Gegenwart von einem beutschen Lehrerseminar?

Braunichw. Landwehr-Zeitung. Rr. 8. Bur Frage ber Invalibenpensionen und ber Reichsbeihülfen für Beteranen; ein Denkmal aus bem fiebenjährigen Kriege (für herzog Ferdinand von Braunschweig bei der Brüder-

mühle unweit Almoneburg).

Hs 94

# Braunschweigisches Magazin.

Berausgegeben unter ber verantwortlichen Redaction

nad

Dr. Yaul Zimmermann.



Bierter Band.

Jahrgang 1898.





Braunichweig. 1898.

Drud ber Waijenhaus - Buchdruderei (A. Bud).

Im Buchhandel zu beziehen durch Julius Bwiffler, Berlagsbuchhandlung in Bolfenbuttel.

is the · 

## Braunschweigisches Magazin.

Berausgegeben unter ber verantwortlichen Redaction

pon

Dr Jaul Bimmermann.

©€€€\$50

Fierter Band. Jahrgang 1898.



Braunich weig. 1898. Drud ber Baifenhaus. Buchbruderei (A. Bud).

### Inhaltsverzeichniß.

#### I. Anffähe nach Gegenständen geordnet.

#### 1. Borgeidichte.

Beitrage jur Borgeschichte bes Landes Brannfchweig (Th. Boges).

24. Vorgeschichtliche Befestigungen, S. 121, 133. Borgeschichtliche Urnen- und Knochenreste aus ber Börgumer Gegenb (L. Knoop), S. 87.

#### 2. Gefdicte.

Herzog Julius von Braunschweig und seine Navigationsplane (D. v. heinemann), S. 25, 35, 43.

Römische Propaganda in Hannover während ber Regierung Joh. Friedrichs 1665—79 (K. Saftien), S. 97.

Der Proces Claus, ein Stimmungebild aus ber Franzosenzeit (h. Mad), S. 73, 96.

Braunschweigische Chronit für bas Jahr 1897 (Fr. Knoll), S. 5, 14.

#### 3. Litteratur: und Gelehrtengeschichte.

Beireis als Chemiter (Fr. Rehtuh), S. 161, 170. Ein Studiosus aus bem letten Jahrzehnt der Universität Helmstebt [Karl Benedict Hase] (D. Eggeling), S. 1, 12, 17, 28, 46.

Zum Gedüchniß Hiffmanns v. Fallersleben, S. 49. Johannes Spring von Scheppau, ber braunschw. Jatob Sadmann (R. Anbree), S. 169.

Friedr. Wilh. Zachariä in Braunschweig (K. Schübbes fopf), S. 145, 157.

Der Blan einer Berlegung ber Helmstebter Universität nach Wolfenbuttel im Jahre 1790 (B. Boges), S. 203.

Bum 25 jahrigen Bestehen bes Braunschweig = Bolfenbittelichen Geschichtsvereins (B. Zimmerman), S. 185.

#### 4. Bollstunde, Lieder, Brauche ic.

Märchen und Sagen (D. Schütte), S. 23. Boltereime (D. Schütte), S. 37, 56. Räthsel im Braunschw. Lande gesammelt (D. Schütte), S. 183. Rinderlieder (D. Schütte).

I. Wiegenlieder, S. 55, 63.

II. Mbzählreime, S. 64.

Dorfnedereien (D. Schütte), S. 94, 103, 160.
Frühere Hochzeitsbräuche (D. Schütte), S. 182.

Das "Hänseln" im Braunschweigischen (H. Schattenberg), S. 197.

Noch ein Lied vom Schäser u. Edelmann (H. Schattenberg), S. 92.

Zum Helmstedter Studenten ABC (K. Schüddestopf und W. Brandes), S. 22.

Helmstedter Studentenulf (K. Andree), S. 119.

#### 5. Topographie.

Die Brauuschw. Landesaufnahme und die neue topographische Karte des Herzogthums (B. Kahle), S. 51, 59. 68.

Mißverstandene Flurnamen (Fr. Knoll), S. 21. Die Capelle zu Bartshausen (Fr. Bradebusch), S. 79. Drientirung der Kirchen der Stadt Braunschweig, S. 80. Die Niederlassungen der Brüder vom Deutschen Hause am Elm (B. J. Meier), S. 84, 89.

Ein Kloster- und Wallsahrtsort im Amte Salber [Engerobe] (K. Simm), S. 65.

Hans Würth. Gin Bilb aus Nordsteimtes Bergangenheit (H. Bed), S. 33.

Bas bedeutet ber name Riibeland? (Eb. Damföhler),

Wie die Trautensteiner vor Zeiten den Stiegern einmal ein Rind geborgt haben (3. hintel), G. 165.

#### 6. Biographien, Retrologe.

Rarl Höberlin †, S. 118.
Isan Paul Hasse † (Fr. Gerlach), S. 57.
Heinrich Röhler, Hofschauspieler 1845—1898 (B. Wagner), S. 109.
Albert Schwarz † (Joh. Beste), S. 9.
Otto Sommer † (R. Ausfeld), S. 81.
Zur Tobtenschau des Jahres 1898 [Johannes Graf v. Bocholz-Assenza †; Bernhard Schönert †], S. 201.

#### 7. Rirche und Schule.

Das Preußische Pfarrerbefolbungsgeset mit Bezug auf die Braunschweigischen Berhältniffe (B. Rulemann), S. 193.

Die Titulatur des höheren Lehrerstandes im Herzogthume Braunschweig (Fr. Koldewen), S. 105, 113, 125, 12°, 140, 149, 154, 172, 177.

#### 8. Runft.

Reliefs von 3. G. Schadow in Braunschweig, S. 112. | Grabdentmal August Rühne's (A. Debefind), S. 88. |

#### 9. Bolfswirthichaft und Berfehr.

Invalidenhäufer (h. haffel), S. 177. Das Bostwefen in Braunschweig.

3. Fürftl. Braunschw. Küchenpost, G. 101.

#### 10. Raturmiffenicaft.

Die Regenfälle am 9. und 10. Juli 1898 (F. Grunbner), S. 137.

Die massenhafte Berbreitung der Hafelstaude im Unterharze in früherer Zeit (Ed. Damtöhler), S. 110, 117.

## II. Besprechung von Büchern und Auffätzen, Inhaltsangabe von Zeitschriften.

Baumgarten, herm., und Jolly, Ludw., Staatsminifter Jolly, ein Lebensbild, S. 144.

Beiträge zur Anthropologie Brannschweigs, S. 135. Bernays, Michael, Schriften zur Kritif und Litteraturgeschichte, S. 16.

Befte, Joh., Das Rlofter Riddagshaufen, G. 192.

Bettinghaus, W., Bur Heimathstunde bes L'uneburger Landes. Rloster und Gemeinde Wienhaufen, S. 104.

**Blafius**, Rubolf, Braunschweig im Jahre 1897, S 39. Böhme, Alwin, Ilustr. Filhrer durch Braunschweig, S. 184.

Bradebusch, Berbert, Armin, Trauerspiel, S. 183.

Brandes, Wilhelm, Ballaben, S. 31.

Brandes, Hugenotten Colonie in Braunschweig, S. 32. Braun, Julius 28., Leffing im Urtheile feiner Zeitsgenoffen, II. B., S. 96.

Dedefind, Julie, f. Festgabe, S. 40.

Elster, Otto, Die historische schwarze Tracht ber Braunschweigischen Truppen, S. 160.

Festgabe. Braunschweig "Einst und Jest", S. 40. Evangelisches Gemeindeblatt, S. 8, 16, 48, 72, 160.

Gensel, 3., hoffmann v. Fallereleben als vaterlänbischer Dichter, S. 135.

Gerland, Otto, Kreuzgang im St. Michaelistlofter zu hilbesheim, S. 40.

Weichichtsblätter bes beutschen Sugenotten Bereins, Behnt VI, S. 9, S. 32.

Glang, Berner, 25 Betriebsjahre der Halberstadt-Blankenburger Gisenbahn, S. 120.

Graf, Hans Gerhard, Phrische Studien, S. 167.

Dermann, August, Die ersten 25 Jahre des Braunschm. Eisbahn-Bereins, G. 56.

Dille, Wilhelm, hermann und Thusnelba, G. 183.

Doffmann-Fallersleben, Franz, Bur Erinnerung an Hoffmann v. Fallersleben, S. 135.

Doffmann-FallerSleben, Franz, Jubildumspostfarten, S. 135.

Jolly, Ludw., f. Baumgarten.

Stiene, Abolf, Der Senator, G. 47.

Roch, Ronrad, Der Stand ber Nationalfestfrage, E. 127. Rolbewey, Friedrich, Raifer und Kanzler, S. 168.

Roppe, Karl, Bericht über die Arbeiten für die neue Braunschw. Landesaufnahme nud die neue topograph. Landestarte, S. 128.

Korte, Ernft, Raroline Mathilde, ein Lebensbild, S. 112.

Braunschweigische Landwehr-Zeitung, S. 8, 48, 96, 176.

Lemde, Baul, Geschichte bes Freien Reichsstifts und ber Klofterschule Baltenrieb, S. 176.

Liiders. S., Kriegsfahrten von Jena bis Belle-Alliance, S. 207.

v. Malachowsfi, Karl, Erinnerungen aus bem alten Breugen, S. 48.

Meisner, heinrich, hoffmann von Fallersleben und Leocadia v. Nimptsch auf Jäschtowis, S. 135.

Mohr. Ludwig, Die blane Dame, S. 24.

Wonatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege, S. 8, 48, 128, 160.

Monatsschrift für Handel und Industrie, S. 8, 104, 120, 160.

Dlühlbrecht, Stto, Aus meinem Leben, S. 80.

Dberhey, Christian, Die Lieder bes Braunschweigischen Gesangbuchs, II. Beitrag, S. 168.

Raabe, Wilhelm, Baftenbed, G. 206.

Deutsche Mebue 1898 August, S. 135.

Schmelgtopf, Eduard, Rinder Des Bergene.

I. Plattbeutsche Gebichte, G. 7.

II. Hochdeutsche Gedichte, S. 167.

Schröder, Edward, Gilhard v. Dberg, S. 32.

Neues Braunschweigisches Schulblatt, S. 16, 40, 96, 160.

Spieker, Chr. Wilh., Lebensbeschreibung bes Herzogs Max Jul. Leopold von Braunschweig. 5. Aufl., S. 128.

Biertandt, Alfred, Naturvöller und Kulturvöller, S. 6.

Wernide, Alex., Die mathematisch-naturwiss. Forschung in ihrer Stellung zum modernen humanismus, S. 208.

Bertheimer, Ebuard, Die Berbannten bes ersten Raiserreichs, S. 24.

Weftermanns Muftr. Dentsche Monatshefte 1898 Juli. S. 135.

Evangelisch-luther. **Wochenblätter**, S. 16, 40, 72, 152, 208.

Zeitschrift f. bilb. Kunst, 9. Jahrg., 4 H., S. 40.

Beitschrift f. beutsches Alterthum und beutsche Litteratur, B. 42, S. 32.

Braunschm. Landwirthschaftl. Zeitung, S. 24, 48, 128, 136, 200, 208.

#### III. Berfaffer.

Andree, Richard, Dr. ph. in Braunschweig, S. 119, 169.

Ansfeld, Richard, Oberlehrer Dr. in Braunschweig, S. 81.

Bed, Beinrich, Stud. theol. in Salle, S. 33.

Befte, Johannes, Superintenbent in Schöppenftebt, G. 9.

Bradebuid, Friedrich, Rector Dr in Ganbersheim, S. 79.

Brandes, Wilhelm, Symnasialbirector Professor Dr in Bolsenbüttel, S. 7, 23, 40, 167, 168, 206.

Damtöhler. Ebuard, Professor in Blantenburg, S. 41, 110, 117.

Debetind, Alexander, Custosabjunct am R. A. tunfthistor. Hofmuseum Dr ph. in Wien, S. 88.

Eggeling, Otto, Pastor emer. in Weimar, S. 1, 12, 17, 28.

Flohr, Otto, Lehramtscandibat Dr ph. in Merzig a. Saar. S. 184.

Gerlach, Fris, Director ber Beil- und Pflegeanstalt Dr med. zu Königslutter, S. 57.

Grundner, Friedrich, Kammerrath Dr in Braunschweig, S. 137.

haffel, hans, Regierungsrath in Braunschweig, S. 177. v. heinemann, Otto, Geh. Hofrath Oberbibliothekar Brof. Dr in Bolfenbüttel, S. 25, 35, 43.

Sintel, Joachim, Baftor in Trautenstein, S. 165.

Rable, Paul, Ingenieur und Affistent an der technischen Hochschule in Braunschweig, S. 51, 59, 68.

Knoll, Friedrich, Stadtgeometer in Braunschweig, S. 5, 14, 21.

Rnoop, Lubwig, Lehrer in Borgum, S. 87.

Roldemen, Friedrich, Schulrath Prof. Dr D. in Braunfchweig, S. 106, 113, 125, 129, 140, 145, 153, 172, 179.

Rulemann, Wilhelm, Landgerichtsrath in Braunschweig, S. 193.

Mack, Heinrich, Archivar Dr in Braunschweig, S. 73, 96.

Meier, Baul Jonas, Museumsinspector Brof. Dr in Braunschweig, S. 84, 89.

Mollenhauer, Karl, Oberlehrer in Braunschweig, S. 31, 47.

Rehtuh, Friedrich, Seminarlehrer Dr in Bolfenbüttel, S. 161, 171.

Reiche, Theodor, Lehrer in Braunschweig, S. 160.

Saftien, Karl, Bastor Dr in Glentorf, S. 97.

Schattenberg, Frau Hebwig, in Sitzum, S. 92, 197. Schucht, Richard, Oberpostsecretar in Braunschweig, S. 101.

Schilder-Archive in Weimar, S. 22, 145, 157.

**Schütte.** Otto, Oberlehrer in Braunschweig, S. 23, 37, 55, 63, 94, 103, 182.

Simm, Rarl, Baftor in Groß-Stodheim, S. 65.

Boges, Bruno, Referendar in Braunschweig, S. 203. Boges, Theodor, Lehrer in Wolfenbüttel, S. 121, 133. Wagner, Wilhelm, Professor in Braunschweig, S. 109.

Wernide, Alexander, Oberrealschuldirector Prof. Dr in Braunschweig, S. 6.

Biegenmeher, Frang, Forstmeister a. D. in Homburg v. b. S., S. 56.

Bimmermann. Baul, Archivrath Dr in Bolfenbüttel, S. 32, 46, 56, 185.

| - |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| • |  |  |   |   |   |
|   |  |  | • |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   | ! |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   | į |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   | ı |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   | • |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Baul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Batjenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 1.

1. Sanuar

1898.

[Rachdrud verboten.]

#### Ein Studiosus aus dem letten Jahrzehnt der Universität Belmfiedt.

Bon Dtto Eggeling.

Dlan hat gut Lebensgeschichte und Werke ber Lehrer an einer Sochschule schildern, ein vollständiges Bild wird man nur erhalten, wenn es gelingt, auch in das Leben ber Studenten Ginblid zu gewinnen. Freilich ein junger Mann, ber une bavon ergahlen foll, nung zu ergahlen verfteben und muß ein hinreichend bedeutsames Beiftesleben haben, unfere Theilnahme ju erweden.

Beibe Bedingungen erfüllt Rarl Benebict Safe. Dlit traftigem Korper und reichen Beiftesgaben ausgerüftet, hat er fich aus ben Abgrunden, in welche Schicffal und Laune ihn warfen, ftete wieder zu bee Lebens Boben erhoben. Er ichien bes Defteren ben Pfad eines Abenteurere zu mandeln und ift boch auf eine ber erften Stellen in ber europäischen Belehrtenrepublit gelangt.

Rarl Benedict war am 11. Mai 1780 dem Superintendenten Safe von Allftadt als einziger Sohn zweiter Che geboren. Seine Sochwürden, ein gelehrter Berr, liebte es, ben aufgeweckten Rnaben um fich zu haben und ihn in ben Benug ber vaterlichen Bibliothet und ber miffenschaftlichen Journale einzuführen. Burbe bem Rinde das ersehnte Bergnügen zu Theil, mit den Altersgenoffen in Berfehr zu treten, fo zeichnete es fich burch Renntniffe und Fantafie ebenfo febr als burch elegante Rleidung aus. Ein rother Rod, weiße Sofen und Strümpfe festen die Beftalt bes Superintenbentenfohnes in vortheilhaftes Licht. 3m Jahre 1791, als Karl Benedict das Ommnasium in Weimar beziehen follte. ftarb fein Bater. Da ift ber Schuler in ber armseligen Seifengaffe bei einem Sofbebienten einlogirt, bat fich durch Freitische bei befreundeten Familien ernährt und mit "viel anderm Bolf" eine Schlaffammer getheilt. Dennoch wußte er fich Bewunderung und Liebe bei feinen Mitschülern zu erwerben. Oftern 1798 bezog Safe die Universität Jena und vertauschte fie ju Michaelis desfelben Jahres mit Belmftebt. Bier blieb er bis Oftern 1801, ging bann für ben Sommer noch einmal nach Jena und im Herbst 1801 nach Baris. In achtzehntägiger Fußwanderung hat Base die Sauptstadt ber erften frangofischen Republit erreicht, auf feinem Ruden ein Rangel, an feiner Seite ein Degen, in feiner Tafche 36 & und eine Bisitentarte des Botanitere Batich an Brofeffor Millin.

Aber Bafe eignete, wie fein berühmter Better, ber Rirchenhistoriter, es ausdrückte, die "Pfingstgabe" ber Sprachen. Hauptfächlich feine Kenntniß bes Arabifchen und bes bamals allgemein beliebten Rengriechischen erwarb ihm Befanntichaften; fein Talent, Menichen gu bezanbern, brachte ihn in der damals fo. tosmopolitisch gestimmten Seinestadt schnell vorwärts. 1806 mard er an der Bibliothet angestellt, 1816 erhiclt er den Lehrstuhl für Reugriechisch und Paläographie an der "Schule ber orientalischen Sprachen". Dann ift er Mitalied ber Afabemie, Director ber Bibliothet geworden und hat alle Burben erlangt, mit welchen Bourbonen, Orleans und Napoleon III. einen Philologen von europäischer

Berühmtheit auszustatten vermochten.

In Allstädt schon war hafe mit Wilhelm Erdmann, bem Sohne bes dortigen Rentamtmanns, in Freundschaft verbunden und blieb es mahrend feiner Universitäts-Jahre und feiner erften Barifer Zeit. Aus Belmftebt und aus Frantreich find Briefe an 2B. Erdmann gelangt. Gin Theil ber letteren ift von D. Beine querft in ber "Deutschen Rundschau" und bann 1894 als ein ftattliches Bandchen bei Breitfopf und Bartel gebruckt. Diese Beröffentlichung hat in Paris Anffehen gemacht. Man erinnerte fich gern bes vornehmen alten Berru, ber in Frad und weißer halsbinde fo vielen Prufungen prafibirt hatte, und las mit Frende die Jugendbriefe, in benen er einst die erfte Republit und ihr frobes Bolt geschildert. Die Revue des deux mondes übersette, was in ber "Rundschau" veröffentlicht war, ins Französische. Zahlreiche weitere Briefe aus Paris und folche aus Belmftebt find in bas Bergogliche Landes-Baupt-Archiv in Wolfenbüttel gelangt. Aus den letteren geben wir im Folgenden Mittheilungen. Daß ber Thuringer fich anfange in der niederfachfischen Stadt nicht wohl fühlte und daß er feiner fritifchen Reigung mit jugend. lichem lebermuthe die Bügel schiegen ließ, wird man entschuldigen muffen. Um fo werthvoller werden feine anerfennenden Worte fein.

Bum erften Male hatte Safe Selmftedt im Frubiahr 1798 besucht, um die Aebte Carpzop und Benfe, denen er weitläufig verwandt mar, für sich zu intereffiren. Durch Bente murbe ihm bas Anerbieten, im Saufe bes Professors Remer zu wohnen und sich an der Erziehung eines Schülers Fricke zu betheiligen. Die Aufnahme in das philologische Seminar und Beschäftigung am Pädagogium des Prosessors Wiedeburg war ihm in Anssicht gestellt. Darum entschloß sich Hase, die thuringische Landesuniversität mit der braunschweigischen zu vertauschen. Ans dieser Zeit des Uebergangs geben wir zunächst zwei Briefe dan:

Er. Hochwürden, ben Herrn Abt Bente gu Belmftebt. Durch Ginfchluß.

Hochwürdiger Herr Abt, Dochzuverehrenber Gönner!

3d habe zu lange mit einem Briefe gezögert, ber En. Sodwirden Beweis fenn follte, wie fehr ich noch von Ihrer Gute gerührt bin, allein ein Ereignig, bas mir eben fo unerwartet als schmerzlich war, hielt mich in Erfüllung einer mir fo angenehmen Pflicht auf. Gine lange Krantheit meiner Mutter feffelte mich, ba ich von Ihnen zu neuen Sofnungen belebt, gurudfehrte, an ihr Bett. 3hr vor einigen Tagen erfolgter Tob hat mich tief erschüttert und ich fühle, daß der Bedanke, allein ohne jemand bazustehn, der durch nahe Bande bes Blute Untheil an une nimmt einer ber niederschlagendften ift. Faft alle meine Sofunng gründet fich jest auf Gie, verehrungewürdiger Dann, ber Gie fich fchon ben meiner Anwesenheit in Gelmstädt so warm für mich verwendeten, und ich fann nichts bringender thun, als mid En. Bodywürden nodymals mit aller ber Stärke, welche mir meine Lage in bas Berg legen fann, zu em= pfehlen.

Angleich ist es meine Pflicht, Ihnen für die gittige Anfnahme, welche ich in Ihrem Hause fand, so laut als ich tann zu dauten. Ich werde mich stets mit hohem Bergnügen an die Stunden erinnern, die ich in der Gestellschaft En. Hochwürden zubrachte und die sür mich in jeder Rückstätigk so lehrreich waren. Ihre Thätigkeit sür mein Wohl gab mir die Ruhe wieder, welche mir sehlsgeschlagne Hosmungen gerandt hatten; Ihre Güte machte einen Eindruck auf mein Herz, den auch die längste Zeit nicht zu verwischen vermag, und blos die langwierige Krankheit und der Tod meiner Wutter konnte mich abhalten, jene Pflicht später als ich sollte zu erfüllen.

En. Hochwürden riethen mir ben meiner Abreise, mich in Ansehung des Feldheimischen Stipendiums unmittelbar an den Kollator selbst zu wenden und zeichneten mir den besten Weg dazu vor. In Gemäßheit deßen will ich das Petitum in französischer Sprache nächstens dem Herrn Konsissionalrath Böttiger überschieden, der vielleicht mein Gesuch von seiner Seite unterstützen wird.

Ich bitte ferner um Ihr gütiges Borwort und Empfehlung an Dero Frau Gemahlin, Herrn Söhne und alle, welche sich noch in helmstädt meiner erinnern, und bin mit der größten Chrsnrcht

Jena d. 26. Jun. 1798. Eu. Hodywürden ergebenster Diener C. B. Hase. Sochwürdiger Herr Abt, Berehrungewürdiger Gönner!

Die Gilte En. Hochwürden, deren für mich wirkende Thätigkeit ich überall fithle, zeigte sich auch in dent Borichlag, welchen ich durch Ihre Bermittlung vom Beren Profegor Wiedeburg erhalten habe und wodurch mir der Aufenthalt in Gelmstädt für die Bufunft moglich gemacht wird. Dann bin fo gludlich, wieder in die Nahe Ew. Hodywurden zu fommen, trete mit achtungswerthen Männern in Berbindung und habe bod einige Sofnung mehr, bas Endurtheil bes Berrn Abt Karpzov günftiger für mich ausfallen zu madjen. Ueberdieß glaube ich ben einer Beränderung diefer Urt im theologischen dach nichts und im philologischen vielleicht eben fo wenig zu verliehren, weil der Hofrath Schitt, ber an ber Spige letterer Fafultat fteht, fehr thatig für das answärtige Publifum, nicht fo aber für die Afademie ist. Kür meine nöthigsten Bedürfniße ist gesorgt und bas Gehlende wird mir die Sofnung erseten. Deswegen habe ich ben Borfchlag bes herrn Profefor Remers ohne Bedenken angenommen und ich hoffe, noch vor dem Unfang bes fünftigen Semeftere bas Blud gu haben, Ew. Hodwürden mündlich bezeugen gu fonnen, wie fehr ich Ihre Gite zu schäten weiß, der ich unter vielen Empfehlungen an Dero Fran Bemahlin und Herrn Söhne verharre

Ew. Hochwürden

Icna b. 26. Inl. gehorsamster Diener C. B. Hase.

Mm 1. November 1798 beginnt bann Safe aus Gelmstebt an Erdmann folgenden Brief zu ichreiben:

"Mitten im Getilmmel, bas einen Antommling auf ber Inlineafabemie umtoft, bente ich an mein gutes Dberfachsen und an Deine Freundschaft und benute das erste lichte Räumchen, das ich habe, um einen Brief augufaugen, der si prospere cedant consilia, ciucut Paulinischen an Länge nichts nachgeben soll. 3ch habe Dir unauesprechlich viel zu schreiben, benn ich weiß. daß Alles, was mich betrifft, auch Dich intereffirt, mid Du bift jest auf zwanzig Meilen in ber Runde ber einzige Sterbliche, mit bem ich recht vertraulich über meine lage fprechen darf. Aber bamit wir bas alte Institut nicht untergehn laffen, daß nämlich in meinen Briefen allemal historische Rollegia gelesen werben, fo will ich optimis auspiciis da anfangen, wo ich im vorigen Brief zu erzählen aufgehört habe. Es hat auch ben Rugen für die Radgwelt, daß einmal, wenn ich hier plöglichen Todes verblagen und die oberfächfische Welt, wie gar nicht zu zweifeln ift, Luft haben follte, nähere Radrichten von einem folden lumme mundi, wie ich bin, zu lesen, daß Du bann aus meinen Briefen eine ziemlich zusammenhängende Biographie von mir herausgeben fannft und ich muß gestehen, diese Husficht hat fo viele Reize für mich, daß ich gleich fterben möchte, blos um dann ale Beift meine Belbeuthaten, burch Dich befdrieben, auf Belinpapier gedruckt zu fehn.

Montags, den — (hier nung ich doch sagen ungefähr ben 27. Oftober, ob Du gleich das Wörtlein unge = fähr in chronologischen und Finanzuntersuchungen arger verfolgst, als die Pabste das Gelbstenten in

<sup>1:</sup> Sie befinden fich unter ben Briefichaften bes Abts Sente in ber Bergoglichen Bibliothet zu Bolfenbuttel.

Glaubensfachen) also ben 27. Oft. wie ich glaube, verlick ich von Deinem Bruder und bem Gifenfregericht (pace tua dixerim!) Benmer begleitet, Allftabt, trennte mich ben Gingingen von ihnen, ließ Sangerhaufen links liegen, verirrte mich in ben Borhilgeln bes Barges und hatte endlich bas unaussprechliche Blud, auf ber Stren in der Schente ju Brillenberg in die Bebraifche Befellfchaft von fieben Juben zu tommen, welche ich von ber großen Wahrheit volltommen überzengte, daß Buonaparte eigentlich ein Jude fen und bag fein Bug nach Megppten feinen andern 3med habe, ale bas Ronigreich Judaa und den Tempel wieder herzustellen. Die Entel Abrahams fperrten Daul und Rafe vor Erstaunen auf; fie fahn im Beifte ichon ben Sohenpriefter an ber Spite feiner Leviten zwischen bem Beiligen und Allerheiligsten umberwandeln und ich glaube, wenn fie nicht äußerft bringende Beichäfte auf den Jahrmartt nach Ballenftabt gerufen hatten, fie waren im Angenblid von ber Stren hinweg, hinter Buonaparte brein in bas Land geloffen, worinn Milch und Honig flengt, um ben der Ländervertheilung nicht zu spät zu kommen. llebrigens glanbe ich, daß faum in gang Spanien eine jo jammerliche Rneipe ift, als diese in Grillenberg; man findet von der Botteswelt nichts barin als einen Wirth, ber fo höflich ift wie eine Schuhburfte . . . Um sieben Uhr verließ ich, mit einigen horribeln Muffladen bewaffnet, die Gaftwirtheafpafie . . . Noch eben biefen Tag brang ich bis Salberstadt vor, wo ich tractirt murde wie ein König, aber auch bes andern Morgens zwanzig Groschen bezahlen mußte, ein Cafus, ber mich fast zur Bergweiflung gebracht hatte. Mittwochs war mir nun noch die große Reife von Salberstadt bis nach Selmstedt übrig, die ich erft nach zehn Uhr antrat, aber dennoch jo ichnell endigte, daß ich mit den erften Strahlen der Abendfonne bas Riel meiner Reise ansichtig wurde. Um Tage wollte ich meinen Einzug nicht halten, weil ich wie ein Hottentotte ausjah; ich warf mich also in einem Bebilich bicht am Wege nieder, um die Racht zu erwarten. Ein dunfles Bewirr von Gefühlen und Ahndungen brang auf mein Berg, als ich ben Ort vor mir fah, bem ich mich, ohne felbst recht zu wiffen warum, in bie Urme geworfen hatte, alle die ichonen Erinnerungen an mein Baterland erwachten mit doppelter Stärfe in mir und ich wurde in diesem Augenblide fo weich, daß mir Thränen ins Auge traten. Ans meinen Träumerenen wurde ich auf eine Urt gewedt, wie ich glaube, bag bas Erwachen des Gerechten am allgemeinen Weltgericht jenn wird; ce fam - ber Belmftebtische Birte mit einer ungehenern Kolonne Schweine und jog nach ber Stabt. 3ch errinnerte mich, daß der erfte Macedonische König, Raganus, auch mit einer Schweineheerde in Ebefa eingezogen war und daß man ihm aus der Bahl ber Sauen Die Bahl ber Brovingen feines fünftigen Königreichs weiffagte, ich nahm also geschwind bas Omen an und erreichte Abends halb fieben Uhr nach einem Befprach mit bem Sirten, worinn mahrhaft afthetischer Beift wehte, das Giiderthor von Belmftedt. Bier murbe folgender Einzug gehalten, der Alles, was uns die Geschichte von den Altrömischen Bomp- und Triumphaugen ergablt, weit übertrifft.

1. Zwey Bauerweiber, die burch Zufall zu uns geftogen waren.

2. Ein besoffener Schuhflider aus helmstäbt, ber fich zu fehr in tritische Betrachtungen über bas gute Bier in harpte vertieft hatte.

3. Der Schweinehirt.

4. Die Schweine Baar u. Baar in guter Ordming.

5. Der hund bes Schweinehirten.

6. 3ch felbit.

Können die Omina besser senn? — Ich habe eben jetzt eine Ansarbeitung unter der Feder, worinn ich in schönem Latein eine Parallele zwischen diesem Einmarsch und einem Triumph zu ziehn suchen werde. Es muß ein Meisterstlick werden, glaubst Du nicht? —

Ich tam nach vielen vergeblichen Fragen endlich ins Haus des Hofrath Remers, wurde äußerst artig aufgenommen und bezog noch denselben Abend mit meinem Löwen (siehst Du wohl, daß unsere Prophezeiungen vom Löwen und Bären, die wir vor dem ersten Selmstedtischen Krenzzug machten, doch noch auf gewisse Art in Erstüllung gehen) meine jetzige Residenz. Schon den zweiten Tag daranf aß ich vom fürstlichen Frentisch, den mir Remer trot vieler Widersprüche dennoch verschafft hat, und war mit meinen Collegien in Richtigkeit. Jetzt eine Schilderung meiner jetzigen Lage mit allen Nebenums ftänden.

Die Stadt an fich ift ein jammerliches, erbarmliches Loch, zwar der Häuserzahl nach größer als Jena, aber in allen übrigen Riidfichten geringer. Gine ber fchonften Strafen hat viele Aehnlichkeit mit bem Lobedaischen Marttplat, wo wir einmal Chofolabe tranten, von biefer alfo fchliege auf die übrigen. Dent Dir Allftadt bren bis viermal größer als ce ift, und Du wirft eine ziemlich richtige Idee von meinem jewigen Wohnort haben. Und wie die Bauart ift, fo ist es auch in allem Uebrigem. Wenn Du auf ber Strage gehft, fo bist Du in beständiger Gefahr, von den baufälligen Baufern erfchlagen, von dem verfluchten Steinfohlenbampf erftidt, von ben Baffenjungen bis auf den Tob insultirt und, wenn es regnet, von ben Dachtraufen erfäuft zu werben. Mus allen Genftern feben neugierige Befichter heraus, und fragen fich, wenn fie mich fprechen hören, wer denn der Oberfachse wohl senn möchte, der fich durch feinen Dialect fo fonderbar auszeichnet.

Für die Universität ist viel gethan, mehr noch als in Bena, bemungeachtet ift fie in ben erbarmlichften Umständen. Der Ton der Studenten ift fo, daß man fich burch feine Beschreibung eine Ibee bavon machen fann. Es find großentheils Menfchen wie Beufe, einfältig und unwißend in einem hoben Grad und bennoch mit einem fo unbegreiflichen Eigendünkel, daß man nicht weiß, ob man lachen oder weinen foll. Gie wißen, daß ich von Jena fomme, folglich drängt sich Alles um mich und, weil fie fich unter einem Benaifden Studenten nichts anders, als einen himmelfturmenden Renommiften benten tonnen, so suchen fie fich baburch in Respect ben mir gu feten, bag fie um mich her platen und ein Wefen von fich machen, als ob alle Raufer und Schläger aus Jena und Salle in ihnen vereinigt waren. Die natürliche Folge ift, daß fie mir anefeln, und daß ich mich in eben dem Grad zurückziehe, in dem sie sich mir zu nähern suchen Ein einziger ist unter allen denen, die ich disher kennen lernte, einigermaßen erträglich, ein Reichsstädter aus Goslar, den ich heute besuchen will. Uebrigens kannst Du Dir nicht vorstellen, wie sehr alles hier ins Kleinliche und Elende geht. Man ist im Stande, sich stundenlang über den abgetragenen Rock eines andern zu unterhalten und das non plus ultrum, nach dem jeder strebt, ist sich durch Kleidung auszeichnen zu können. Zeichne Dir den Kausmann Schmidt mit all seinen Kehlern noch etwas mehr ins Grobe, und es steht ein Mensch vor Dirt, ungefähr wie zwen Drittel der

hiefigen Mufenföhne find.

Bon den Profefforen verdienen Bente und Remer wahre Achtung. Ersterer ift ein Mann, wie alle Theologen fenn follten, voll bes marmften Gifere für das Bute, verbunden mit einer Frenmuthigfeit, die weder firchliche noch politische Vorurtheile achtet, wenn sie nämlich bloge Vorurtheile find, und die mich oft staunen läßt. Remer zeichnet sich zwar in seinem Bortrag nicht fehr ans, allein er hat eine fo philosophische Urt, die Beschichte zu bearbeiten, daß sich Robertson ihrer nicht gn schämen branchte. Gein Sandbuch der Beschichte, bestehend aus dren Theilen, ift das beste, das ich fenne. Ginen Theologen, wie Bente ift, fann Jena allenfalls in Paulus aufstellen (wie wohl fie bende nicht mit einander zu vergleichen find); allein einen Siftorifer, wie Remern, hat es nicht, denn Seinrich ift ein elender Compilator und Woltmann ein Schwärmer. Unter ben Batronen, die Du in Belmftedt haft, fteht Remer obenan. Rann mar ich in fein Saus getreten, fo tam er mir mit Deinem Beiefe entgegen, ber ihn gang bezaubert Er ift nämlich ein fehr gutes Luder und ein großer Enthufiast für Jugendfreundschaft und wechselseirige Humanität und Dein Brief, worinn Du mich empfohlen haft, und wohl nicht fparfam mit meinem Lobe magft gewesen fenn, hat Dich, verbunden mit meinen Schilderungen, fo hoch in feinen Augen gehoben, daß er sich unter Dir einen menschlichen Seraph denkt und Dich allen Menichen als e'n Mufter ber Freundichaft anpreint.

Professor Wiedeburg ift ein Mann, dem es an Talent nicht fehlen mag (ich habe verschiedene recht artige Abhandlungen von ihm gesehn), der aber erbarmlich faul ift und nichts thut, als wozu er geprligelt wird, übrigens mein großer Bonner. Die übrigen, einen Juriften, namens Bünther ausgenommen, find miferable Menfchen. Giner, namens Edulze, ließt, wie es in bem Leftionefatalog heißt, publice praecipua Idealismi transcendentalis capita secund. cel. Kantii Prolegomena zu einer jeden fünftigen Methaphnfik. gieng mit bem Schwarm binein - Berr Jefus wie murde mir! Rant hatte gewiß die Bande liber bem Ropfe zusammengeschlagen und ich schwöre Dir, euer Umteverwalter auf Schlog Allftedt liegt vernünftiger über bes celeberrimi Kantii prolegomena, als ber herr Professor Schulze. Es war aristotelische Logik mit Kantischen Terminologieen. leberdieß ließt er auch noch Logit und Du fannst benten, wie biese sich neben der Bichtischen barftellt.

Mein Löwe (Bögling Fride) ist ein Menschichen von brenzehn Jahren, voller Fener und Leichtsinn und mir mit Leib und Seele ergeben, weil ich ihm jeden Abend römische Schlachtscenen erzähle, der täglich fünf Stunden auf dem Pädagogio ist und mich in dieser Rücksicht wenig inkommodirt. Ich lese mit ihm täglich eine Stunde den Julius Casar und in einer andern muß er mir eine Uebersehung von demselben bringen, die dann schaft wird.

Dlein erfter Gang war zu Brofeffor Wiedeburg, ber mir acht Tage Zeit ließ, um einen lateinischen Anffatz an ihn zu elaboriren, worinn ich um die Aufnahme in bas jest neun Röpfe ftarte philologische Seminarium suppliciren follte. Donnerstags hatte ich diefen Bescheid betommen und Sonnabende mar die Abhandlung ichon in Wiebeburg's Sanden, der, weil das Sammern hier zu Lande nicht Mode zu senn scheint, davon gewaltig Uberrascht war. Gine Folge davon war meine augenblidliche Aufnahme in bas Seminarium mit einigen Fenerlichkeiten, ich erhielt bie Befete und eine Entwidlung bes gangen Plans in einem dren Finger biden, von Wiedeburgen felbst geschriebnen Buche und foll nach Wenhnachten im Babagoginm zu dociren anfangen. Die Lehrer nämlich werben ans einer engeren Befell-Schaft von Studenten genommen, denen Wiedeburg ein Kollegium über Archäologie umfonft lefen muß, und die man bas philologische Geminarium schilt. Eigentlich muß man barinn ein ganges Jahr gestedt haben, ebe man in den Safen des Badagogiums einlaufen fann, allein die Directoren bes Instituts wollen eine Ausname mit mir machen und bas lohne ihnen Gott! Meine herrn Mitseminaristen halten erschrecklich hinter bem Berge, und ich habe fie noch gar nicht fondiren fonnen, nach ihrem Meugern aber und ber elenden Beschaffenheit der Schulen dieses Lands zu schließen, würben fie bei une feine großen Rollen fpielen, benn ich verfichre Dir, wenn ich in Belmftebt fieben bis acht Manner ausnehme, fo fleht man bort jest gerade auf ber Stufe, auf welcher Jena zwischen ben fechezigen und fiebzigen gestanden haben mag. Eine Anetdote mag Es florirt, ober vielmehr es Dir bies beweisen. schwindsüchtelt dort eine sogenannte deutsche Gesellschaft unter Wiebeburg's Brafibentschaft, ber nichts eifriger betrieb, als meinen Bentritt zu berfelben. Ich mußte, hieß es, um in die Bahl der Befalbten aufgenommen zu werben, eine gutgefdriebene (ob bas falligraphifch ober orthographisch ober fallisthlisch bedeuten foll, weiß ich nicht) Bittschrift ben ihr einreichen und ein Specimen (welch göttliches Wort!) benlegen. 3ch frage, von welcher Urt es ungefähr fein muffe. Hun fingen der Berr Brafident an, fich aus ber Ferne zu erfundigen, ob ich wohl schon einige Anweisung (feine eignen Worte) genoßen hatte, wie man die Runft erlernen folle, die Oden des Horaz metrisch zu übersetzen!!!??? Bennabe mare ich fo boshaft gemefen, nein zu fagen. Alle ich ihm aber Hoffnung machte, daß ich wahrscheinlich ein originelles Boëma ihm zu Filken legen wilrde, da hatten ber Herr Bräfident einen Jubel, daß feine Augen bavon wiederglänzten, nicht anders als ob Quintus Horatius Flaccus felbst mit - ju ber Gefellschaft hatte treten

wollen. Ich bin eben jest beschäftigt, seine sehnliche

Erwartung zu befriedigen.

Noch ning ich von meiner Tagesordnung Rechenschaft Rady fieben entwickle ich mich aus dem Bette, 8-9 hore ich ein firchenhistorisches Rollegium bei Henken, 9-11 habe ich gang zu meiner eignen Disposition, weil dann der Lowe im Badagogio fitt, 11-12 laße ich mir Heuten das neue Testament voreregisiren, 1-2 habe ich im Seminario Stunde, wo wir wechselsweiß felbst griechische Antoren unter Biedebnrg's Aufficht interpretiren muffen (ben ber gangen Sache ift aber in Saupt u. Bliebern fo wenig Gifer, bag man dabei einschlafen möchte), 2—3 ein Publikum bei Wiedeburgen über Briechische Litteraturgeschichte (wenn nach tausend Jahren nichts mehr aus unsern Zeiten librig ware, als fein heft, fo wilrbe fich die Rachwelt fehr schlechte Begriffe von der deutschen Litteratur der Litteraturgeschichten machen), von 3-4 Geschichte ben Remern, von 4-6 habe ich Stunde mit dem Yomen, von 6-7 Tanzstunde, die ich mit ungemeinem Fervor besuche. Doch ift meine Zeit nur Mittwochs und Sonnabends so gedrängt besett; die übrigen Tage fallen die Stunden von 1-3 aus und fonnen nach meinem Gutbünten gebraucht werben.

Eben jest (ben 10. November) hat mir Wiedeburg angefündigt, daß ich schon ben Donnerstag anfangen foll, Stunden zu geben, jedoch wöchentlich nur vier. Bielleicht hat ihn bas Sammerwert bagn bewogen. Bestern führten die Schüler bes Babagogiums vor einer zahlreichen Berfammlung ber Helmstädtischen Honoratioren Nicht mehr als seche Schugeln?) auf; Abends war ich mit den sämmtlichen Lehrern, den Acteurs u. Aftricen u. einer Menge andrer Gefichter ben Wiedeburgs zu Tische; es famen gesellschaftliche Spiele, endlich auch Sprichwörter, in Borfchlag, woben ich alle Benaische Professoren nach ber Reihe topirte, jo gut es geben wollte u. horribeln Applans fand; benn die Selinftäbter find in dramatischen Vorstellungen ebenso zurück, wie in allem Uebrigen. Stell bir vor, es war unter fünf dort befindlichen Studenten tein einziger fähig, ein Sprich. wort dramatifch einzukleiden, oder wenn man endlich damit zu Stande fam, fo war bas gange Ding fo unmenichlich bumm, daß man nicht wußte, ob man lachen ober weinen follte. Wäre Rentsch da gewesen, ich glaube, man hatte ihm Chrenfaulen gefett.

In meinem Saufe wohnen folgende Berfonen. Hofrath, seine Frau und Schwiegermutter, sein Sohn, ein gescheuter Rerl, von bem mich aber ein ich weiß nicht was fo zurückält, daß wir wohl auf dem ersten Grade der Befanntichaft ftehen bleiben werden (vielleicht ift es Ungleichheit ber Jahre, er ift 26) und bann mir schief gegenüber ein gewisser Berr v. Alvensleben, 30= hanniterritter und unmenschlich reich (er halt vier Pferde und zwen Bedienten), baben aber ein Menfch im Innern und Aeußern völlig wie Beiligenstädt. Das Bolf im Baufe betrachtet mich quasi ale einen Brofeffor, folglich mit ungeheurer Chrinrcht, nur tann ich fie in ihrer

platten Sprache nicht verstehen. Das Berrlichste aber ift, daß des hofrathe ungeheure Bibliothet mir offen

Das Effen ist hier außerordentlich gut und besser, als in vielen Eurer Privathäuser, aber mein Frentisch giebt mir blos Mittagseffen und dieg ohne Bier und Brot. Daß daraus bei Anschaffung bes Abendessens wegen meiner herrlichen öfonomischen Talente mancherlen Inkommode hervorgehn, siehst Du ohne prophetischen Geift, denn ich glaube, daß mich meine Abendtoft wöchentlich fast um einen Gulben armer macht (at, at, at). In Ruchen tann ich nichts verschwelgen; benn nach unermildeten Forschungen habe ich es endlich zu der bitter= fußen Bewigheit gebracht, daß die Rultur ber Selmstedtischen Bäcker bis zum Backen und Feilhalten bicfer

Lodspeise noch lange nicht vorgerückt ist.

Behn Tage habe ich an diesem Brief gearbeitet und eben fo lange wird er wohl noch ben mir liegen, bevor alle seine Bruder vollendet sind, die ich in fein Innres verschließen will. Ich bitte Dich, mir sobald als möglich bas lette furz vor Dichaelis erschienene Brogramm von Schligen über eine Stelle in den Tuskulanen gu schiden; Wiedeburg hat fich beswegen an mich gewendet und plagt mich alle Tage barum. Ich wiinsche Dich täglich an meine Seite; benn ich weiß fo manche schöne Anetdote von Dittels 3) Antunft in Belmftebt und feinen Reisen in ber bortigen Gegend (einmal erschien er mir fogar und hüpfte luftig an Dec Dede von Benten's Auditorium herum), allein ich kann sie niemand mittheilen. Uebrigens ift es mir fehr lieb, daß ich aus dem Jenaischen pingui otio hinausgerißen bin, deun hier muß ich arbeiten und dieß ist beffer für mich.

Drobe allen meinen Befannten mit Feuer und Schwert, wenn sie nicht schreiben und gruße fie, so lange es Deine Lunge aushalten tann. Wenn nicht Deine nachste Epistel mit Ellen ausgemegen werben umg und nicht 10 Centner eingeschlossene Briefe benebst 100 Centuern Renigkeiten erhält, so wird sie auf der Post wieber gurudgeschickt. Bergiß mich nicht.

> Dein C. B. Hafe". (Fortfetung folgt.)

#### Braunschweigische Chronik für das Sahr 1897.

(Die Angaben ohne nähere Ortobezeichnung beziehen fich auf die Stadt Braunschweig.)

Aanuar.

6. Concurs der Buderfiederei Braunschweig.

- 8. hauptverf. des Stolze'schen Stenographen-Bereins. 9. August Cramer, Oberamtmann in Bobenftein t.
- 14. Die Stadtverordneten in Holzminden genchmigen das Ortsbaustatut.
- 15. Georg Götting, Oberförster a. D. †.
- 16. Gründung des Nordwestdentschen Zweigvereins der Buderfabriten.

<sup>2)</sup> Richt mehr als fechs Schuffeln. Gin Familiengemalbe in fünf Unfzügen von Buft. Friedr. Bilb Groß. mann. Bonn, 1780.

<sup>3)</sup> Ein gum allgemeinen Gefpott in Urmnth und Berachtung herabgefunkener Candidat ber Theologie in Weimar.

18. XXXI. Blenarversammlung ber Sanbelstammer für bas Gerzogthum Braunfchweig.

21. Teiche, Oberamterichter a. D. +.

21. Guftav Neynaber, Oberförfter a. D. +.

22. Der Pring-Regent reift nach Berlin.

- 22. Abolf Dunder, Fabrifbirector in Bechelbe †.
- 22. Aufnahme einer Stadtanleihe von 200 000 M in Helmstedt.
- 23.—29. Starter Schneefall. Bertehrestodungen.
- 24. Einweihungefeier bes neuen Bereinshaufes bes evang. Arbeiter-Vereins in Ganbersheim.
- 24. Julius Spiegelberg, Commerzienrath, Begründer ber braunschm. Inte-Industrie + in Riel.
- 26. Bersammlung des Central-Ausschuffes des Landmirthschaftl. Central-Bereins.
- 27. Geburtstagsfeier des Raifers.
- 28. Richard Zwilgmeyer, Inftigrath †.
- 31. Karl Bager, Dberförster in Waltenried +.

Kebruar.

- 1. Gründung eines Bereins für Feuerbestattung.
- 2. Rüdfehr des Bring Regenten aus Berlin.
- 3. Heinrich Sallentien, Abt, Biceprösident des Comsiftoriums, D. th. † in Wolfenbuttel.
- 12 -15. II. Geflitgel-Ausstellung.
- 14. Rudolf Langheim, Bastor emer. †.
- 16. Feier des 400. Geburtstages von Melanchthon.
- 17. Außerordentliche General-Berfammlung des Landes-Brediger-Bereins
- 23. 65. General Berfammlung bes Landwirthschaftlichen Centralvereins.
- 26. Feier des 25jährigen Bestehens des Burger- und Gewerbevereins in Helmstedt.
- 27. 72. ordentliche Berjammlung des Braunschweig-Hannoverschen Zweigvereins für Rübenzucker-Fabrikation.
- 27 —28. Feier bes 50jährigen Bestehens ber Maschinenfabrik von G. Lutter.

Młärz.

- 3. Werner von Brann, Oberlandesgerichtsrath a. D. †.
- 5. Der Bring-Regent reift nach bem Saag.
- 11. Rudfehr des Regenten.
- 11. Albert Barnede, Baftor emer. in Belmftebt †.
- 12. Reife bes Bring Regenten nach Berlin.
- 14. Confirmation des Pringen Friedrich Bilhelm in der Schloßfirche zu Berlin.
- 16. Eduard Beep, Mitglied bes Stadtmagistrats in Seefen 7.
- 17. 25jähriges Jubilanm ber Braunschweig-Hannovers schen Hypothekenbank.
- 18. Wilhelm Brodforb, Rirchenrath +.
- 18. Großfeuer auf ber Balhorn'ichen Bierbrauerei.
- 19. Caroline Otto Thate, chemalige Hoffchauspielerin, 
  † in Stuttgart.
- 21.—23 Gebachtnißseier zum 100. Geburtstage Kaifer Wilhelm's I.
- 30. Rückfehr bes Pring-Regenten.

Abril.

1. Das Leibbataillonv. Blankenburg nach Braunschweig und das Halbbataillon von hier als II. Bataillon des 165. Inf.-Regiments nach dort verlegt.

- 1. Reichsgerichterath v. Liebe tritt in den Anhestand.
- 1. Stadtbirector v. Damm in Bolfenbuttel legt fein Umt nieber.
- 4. Wilhelm Born, Beheimer Cammerrath +.
- 8. Aufnahme einer Anleihe in Bab Harzburg bis zu 600 000 M.
- 9. Graf Gebhard von der Schulenburg-Nordsteimfe, Berzoglicher Oberjägermeister, + in Gr. Schwiltper.
- 10. Weihe des neuen Hochaltars im Dom.
- 10.—11. VIII. Generalversammlung des Bereins für Schulreform.
- 12. Reise bes Pring-Regenten nach Berlin.
- 15. Eröffnung des Männerafple.
- 17. Friedrich Schwabe, Oberförster a. D. f.
- 18. VIII. Generalversammlung des Berbandes der beutschen Berg- und Hittenarbeiter in helmstedt.
- 19.—20. II. nationaler Bergmanns : Congreß in Selmstebt.
- 21.—22. Conferenz der Schulvorstände und Lehrer ber kaufmännischen Fortbildungeschulen im Herzogthum Braunschweig.
- 28. Grundung ber Subharz-Eisenbahn-Gesellichaft in Baltenrieb.
- 28. Generalversammlung bes Evangelischen Bundes.
- 29. Wiedereröffnung ber VII. ordentlichen Landesfnnobe.
- 29. Bürgermeister von Stutterheim in Hasselselbe zum Biltrgermeister von Bad Harzburg erwählt.

#### Bücherschau.

Alfred Vierfandt, Naturvölfer und Kulturvölfer. Ein Beitrag zur Socialpsychologie. Leipzig, Dunder und Humblot 1896. XI und 497 S. 8°. M 10,80.

Daß in unserer Zeit die Geistes-Wissenschaften einen neuen Aufschwung nehmen, wird mehr und mehr anerkannt. Bereichert und geklärt durch die Arbeit auf dem mathematischer anturwissenschaftlichen Gebiete erscheinen alte Probleme, bei denen die Psychologie des Einzelnen und die Psychologie der Gesellschaft in Frage kommt, in neuer Gewandung.

Dieser Zeitströmung entsprechend hat Serr Biertandt, Oberlehrer am Herzoglichen Neuen Gnmnasium
und Privat = Docent an der Herzoglichen Technischen
Hochschule zu Braunschweig, die alte Frage nach dem Unterschiede zwischen Natur= und Kultur=
Bölkern aufgenommen, indem er die inductive deductive
Methode der modernen Wissenschaft auf ein ausgedehntes Gebiet von Thatsacken anwandte, das dem
Begriffe bisher noch nicht unterjocht war.

Durch ein psychologisches Merkmal, nämlich durch ben Unterschied zwischen den unwillstürlichen und den willstürlichen Willenbacten (im Sinne Wundt's) erscheint ihm wie Spencer, Wundt u. A. die Grenze zwischen Naturvölsern und Kulturvölsern bestimmt: der gesteigerten Kultur entspricht eine gesteigerte Berwendung von willstürlichen Willenbacten, doch so, daß dem Unwillstürlichen (Undewußten) auch auf der Höhe der Vollkultur ein ausgedelmtes Herrschafts-Gebiet erhalten bleibt.

Gemäß dieser Anschauung sondern sich die Bölkermassen in zwei große Gruppen, eine höher und eine tieser stehende. Die erstere, welche in der Bergangenheit nur die Hellchen und in der Gegenwart nur die Besteuropäer und einzelne, von ihnen ausgegangene Colonialvölker umsaßt, wird als die Gruppe der Bollskultur bezeichnet. Die andere Gruppe umsaßt die Naturvölker, d. h. die Halbulturvölker, welche, wie z. d. w. oft den Schein der Bollfulturvölker Beziehung u. s. w. oft den Schein der Bollfultur darbieten, in geistiger Beziehung aber dem höchsten Maßstabe nicht genügen, und die eigestlichen Naturvölker.

Eine starte Entwickelung ber Individualität, ein Geist ber Erörterung und ber Kritif und eine Thatfraft, welche sich ganz in den Dienst praktischer und sittlicher Bestrebungen stellt, kennzeichnet die Bollfultur, in welcher die nationale Kunst großen Stiles und das freie allumfassende Forschen echter Wissenschaft nicht

fehlen darf.

In der "Einleitung" und in den ersten beiden Capiteln schafft sich der Bersasser die breite Grundslage für seine eigentliche Untersuchung, die im dritten Capitel mit der genauen Erörterung des Unterschiedes zwischen Naturvölfern und Kulturvölfern besginnt. Das vierte Capitel behandelt die Naturvölfer, das sinste und sechste die Bollfultur, während das letzte Capitel untersucht, ob die Bollfultur gewissermaßen an sich selbst, d. h. an Erscheinungen, die mit ihrer Entwicklung unzertrennlich verbunden sind, zu Grunde gehen muß.

Bei ber Bebeutung ber zulet aufgeworfenen Frage für unfere gegenwärtige Kultur wollen wir auf bas Schluß-Capitel bes Buches noch etwas näher eingehen.

Es handelt sich hier um die "Einsicht in die undermeidliche Gebrochenheit aller höheren geistigen Bestrebungen, in das Unvermeidliche ihres tragischen Loofes".

"Sähen wir mit voller Klarheit alle die inneren Widersprüche und Schwierigkeiten, die Unmöglichkeit einer befriedigenden Lösung, erfaßten wir die volle Tragweite der Thatsache, daß alle Bolltultur nicht nur schafft, sondern auch zerstört, daß eine reine Entfaltung ihres Wesens überhaupt unmöglich u. s. w. — wer von uns fände den Muth, die Hände zum folgenden Tagewerke zu erheben?"

Woher aber diese Gebrochenheit der Bollfultur?

Die Individuen, welche zu Erägern ber Bollfultur bestimmt sind, erweisen sich als zu schwach und als zu beschräuft für ihre Aufgabe und außerdem hindert ber Gegensat zwischen individuellen und focialen Bestrebungen stets und überall ben vollen Erfolg.

Darum sind die Schöpfungen des Individuums burchaus unvollsommen und "das heer der Mittel, welches die Gesammtheit in der Gestalt der technischen und socialen Einrichtungen und der rein geistigen Gilter sich schafft, wächst ihrem ursprünglichen herrn gleichsam über den Kopf".

lleberall gahnt die "Kluft zwischen den treibenden Bbealen unserer Gesittung und der ihnen spröbe sich widersesenden Wirklichkeit". Sat man dafilt schon die

philosophische Formel gefunden? Philosophie will doch ben Blick auf das Ganze richten! Wie findet sich die zeitgenössische Philosophie mit der Thatsache jener Kluft ab?

Das ist die Frage, mit der Vierkandt sein Buch abschließt, nicht ohne der Hoffnung auf eine dualistische Lösung des Weltproblems zu gedenken.

Das Werk soll nach bem Bunsche bes Berfassers als Ganzes betrachtet werben — als solches ist es ohne Zweifel von hoher Bebeutung, zumal es einsach und klar und dabei sessellelnd geschrieben ist.

Den Anregungen von Friedrich Ratel und Wilhelm Bundt und Richard Andree, deren der Berfasser in Dantbarkeit gedenkt, brachte er eine seltene begrifflichsstyftematische Kraft entgegen, vermöge deren es ihm gelang, eine überaus reiche Fülle von Thatsachen zum Ganzen zu gestalten.

Dabei ift es von befonderm Werthe, daß überall aus bem so wenig bekannten Leben der Naturvölker lichtvolle Reflere in das Leben der Kulturvölker hineinfallen.

Dag Einzelnes der Kritit einen Angriffspunkt darbietet, foll nicht verschwiegen werden, nicht jede Linie im begrifflichen Aufbau des Ganzen ist richtig gezogen, nicht jede Thatsache ist richtig bewerthet, nicht überall die Fulle des Lebens auch voll gewogen. Nur Eins wollen wir im Befondern hervorheben. Der Berfaffer fagt gelegentlich (G. 441): "Auf ber vergeistigten Bobe unferer Bollfultur blüht nur noch jener Friede, ber nicht von biefer Belt ift", geht aber ben Beg, ber hiermit angedeutet ift, nicht zu Ende. Sollte jener Friede nicht vielleicht gerade das höchste Gut der Boll= tultur fein? Geinen Bauch hat ja ber Berfaffer, wie er felbit befennt (Borwort, VII), auch gefpurt! Entbehrt aber diefer Friede jener hohen Beiterkeit, die uns Schiller so groß macht? Jedenfalls lebt jener Friede boch nicht an und für sich, etwa wie eine 3dee Platon's, fondern in einer Menschenscele. Steht es aber um bie anderen Buter ber Bollfultur andere, um Biffenschaft und Runft und um das Pathenkind beider, um die Philosophie? Muffen fie nicht ftets von Neuem lebenbig werden in einer Menschenseele, wenn fie nicht tobtes Gut bleiben follen?

Hätte Bierkandt diese Gedanken weiter versolgt, so würde er für das Individuum (S. 435) eine andere Erklärung gefunden haben, als er sie giebt, es ist nicht blos der Diener der Interessen der Lollkultur und sicher nicht das zwar unentbehrliche, aber minders werthige Substrat ihrer Erscheinungen, es erhält vielmehr einen absoluten Werth, sobald es zur harmonisch entwickelten Persönlichteit wird, die im Jenseit wurzelt, um im Diesseit zu wirken.

Neben bem Unbewußten, welches pfichologisch faßbar ift, steht jenes Unbewußte, das vor Allem im Genius treibend und gestaltend lebt und ihm die Kraft giebt, die Welt zu meistern.

Braunschweig.

Alex. Wernice.

Eduard Schmelzfopf, Kinder des Herzens, dem bentschen Bolke gewidmet. Aus seinem Nachlasse. I. Plattbentsche Gedichte. Heutige von a Richter o Budgandburg (Adher u. Welter) 1897. VII n. 107 €. 1 M 20.

Bom Beben und Streben bes , alten Edmichfopf" Int por Jahrebrift in biefen Blattern Genebrich Cunge ebenjo mahrhaft ale warmherzig berichtet. Derfelbe p catrolle jangere Areund bes Bereimgten hat jest einer tift mentar ichen Berfugung nachformnend bamit beger ach, eine Auswahl aus Edunctifopi e umfangreichem litt, tarifden Rad laffe gu veronentlichen, und dabei bas Charafteriftiidifte und jugleich Davjenige, was am erften auf einen großeren und baufbaren Peferfreis rechnen barf, vorangefchiat, eine Auslese ans ben platibeutiden Goldichen, mit benen ber Bertoffer ber "Immen" und ber "Scheppe, ftibbifden Streiche" auf Maus Groth & Unregning ben gle angehender Gielziger noch einmal ju der heimischen Muje seiner Jugend gunudgelehrt war. Es ift bezeichnend fur die Aufgabe, die fich ber Alte ale Boet fin bas Bolt ftelite, ban biedmal bie er anblenden Stude und unter ihnen wieder die beiben Edmante, die fonft uniere Dialectpoefie bevorzugt, in der Mindergahl find und dafür die Dichtungen inrijdier u. d didaft.fcher Mattung überwiegen. Unter ihnen verbenen die vorangestellten Bilder aus ber Jugendgeit Des Dichters im elegische i Beromage berondere Bervor hebung namentlich bie Echilberungen ans bem Caaledorfer Biarrhause, in dem Edmetzlopf aufgewachfen war, erfreuen durch liebevolle Meinmalerei, er preifen buich die Junigfe t, mit der ber Greis fich wieder in bas findliche Erleben und Empfinden gurudverfest, und tonnen baneben auch ein fulmmhiftorisches Intereffe beaufpruchen. Bon trener Beimathliebe zeugen auch mandje ber fotgenben Gebichte, wie bas in ein Soch auf bos nicht umber beiß geliebte 2 iterland ausflingente "Billfomen an be bitiden Edriftfteller tann 9. September 1852". Zugleich fprechen fie ausnahmelos far bas fiber Beimathe und Baterlande jeficht hinaus attem Guten, Großen und Schouea in unwandelbarer Trene gugethone Berg bes Berfaffere, wenn auch nicht in gleichem Mage für fein bichterisches Bermogen. Coen damit rechtfertigen fie ben Titel ber Sammlung von Bergen tommt bem redlichen Alten Alles, mas er grebt, mag er berferferhaft auf die Gunden ber Großen toswettern und ihren Edwadien unt bem berbften Spott gu Leibe geben ober fich gu ben Reinsten auf Die Bant jegen, um fie fpielend ju erziehen, und immer itt er nich babei ale ein getreuer Edart feines Bollee, an deffen Beredlungefabigfeit er trot mandjer bittern personlichen Erfahrungen - eine bavon erzahlt er er greifend genug in bem Gedichte "Dazu hab ich feine 30 t" - bis an fem Enbe mierschütterlich geglanbt hat. Es hat etwas Rahrendes, wenn man ben Greis nd nuthen ficht, die findischen Tangreime der Memften fta.muel d nachzuahmen und bamit zugleich bie ab . ftratten Lehren ber Bewegett und Ingend in verquiden, ja etwas Tragifdjes, weil gerabe bies Bemithen, Die ftete Lehrhaftigfeit und bas immer wieder buidbredjende firtt de Pathos verrathen, bag biefem nahren Bolfs und Rinderfremde bedt bei ed te findliche Jon micht ei teiden in d ein Theil des wirkoden Bolfeensprindens velichtoffen mor. Auch bie Sprachfolm geigt, baft er

- wohl in Nolae jemes langen Unfenthalis im Mus lande - die Anhlung mit der heinischen Mundait etwas verloren hatte. Mit Recht bemerft ber Beraus geber, es fer in ben oftralischen Datect einzelnes Midenburgifche eingefloffen und die Eprache fin nud wieder "meifingidi". Wer plattdentich aufgewachien ift, wurd finden, bag wie bie meiften Ged infen und Bortellungen, fo auch ein guter Theil des Wortschapes einfach ans bem Sochbentichen übernommen ift. Game Berfe taufen unter, wie E. 17 allmlaucht von Dia enluft", nas fich auf "Bonnedart" rennt, und biefe Freihe t einredt nich nicht bloß auf foldje fog, poetrichen Weildungen, fondern and auf den einfachen Part.tel gebrand): "einft", "nummermehr", "body" ( = aber) fennt bas um achfige Braunfameiger Platt i icht. Doch genng biefer feinen Austiellungen, Die bas Bild bee maderen, geittig reichen und fittlich tuchtigen Menfchen und Laudemanne, wie es une aus dem Bache entgegen tritt, nicht traben follen, noch formen. Sommt body Melnliches gelegentlich auch bei Mentern, wie Mans Groth und Brit Menter, ver, und wenn man die Wall hat zwiden folder Ablung unferer Mundart in Form und Geift und ber sohen Geift und Formtofigfeit, mit der fie nur allgit oft von gang Unberufenen litterarifch gehandhabt wied, so fann man nicht fdwanten, was beffer ober gulatiger ift. Beige geben ift bem fchund ausg ftatteten Bachlein im Radpoort bes Berausgebers bie ichen eingangs ermalinte Lebens ffigge, außerbem aber ein Portidt Edmeigtopfo and feinem reifen Mannebalter, bas ben prachtigen Charal terfopi noch vor feiner Berwitterung und Bermahrlofung jum Monig Leat Topus wohlbetrotien wieder

Monatejchrift sur Haubel u. Juduftrie. Zept. Preisautzate von T. v. Haubel u. Juduftrie. Zept. Preisautzate von T. v. Haubel u. Juduftrie. Zept. fam die fant finammische Keiro dungschille auf d. Charafterbildung des jungen manmanns einwirten?: Zander, faufmann Lehrengskein zu St.: Zehrmer, nanmann. Forbildungsschille Zee en Leteber. Ein achnprozeit Zehandelah Lehreichte Einicht geworener Nahrungssmittel in Europa. — Nov-Dec 33. Plenarveriammt, d. Handelskammer i. d. Herzight Pr.; Jabilaumsteier d. Kuthenb. Porzellanfaert, Enlanen v Arteruchern; Prefeiverlauf nach Ekwich, uaufmann Jugendheim zu Wlankeibarg a. h Blantenbarg a. h

Brannichiw. Landwehr-Zeitung. Mr 9. Fahnen-

Braunschw. Landwehr-Zeitung. Ar 9. Fahnenweibe, Jod der verregin Agnes v Sachen-Albenburg.
Tenktren für herzog Bricklin lei Todienisde — 10.
Ita d ger konizaner Ansichaß; Nebermaß von and bei Freihichteten — 11 Gegenwart. Zuftund d deutschen Arregsweite in ihr nothwendigster Lastau: Schielliade-Geichtige — 12 Einestarfe des benigden Heeres. — 12 u 13 Engelfrecht, die Graszauge. Monatsblatt f. difentliche Gefundheitspslege. Ar 8 n 10 Hamediam, Veerdigung oder Verbrei insig, das bechste Guille Beleud tung von Schulzummern, he-ja en und Werstitung und Schulzummern, he-ia en und Werstitung und Schulzummern, he-ia en und Werstitung von Schulzummern, he-ia en und Werstitung von Schulzummern, he-iachen v de Industrieber Verlaum utwag in verwi-ichen v de Industrieber Verlaum utwag in verwi-ichner verlaufen biemernbeblatt. No 30 u. d. 1

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdmeigifden Angeigen: 28. Bagmann. Drud ber Baifenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Mro. 2.

16. Januar

1898.

[Nachbruck verboten.] - |

#### Albert Schwart †.

Der Tob räumt gewaltig auf mit dem Geschlechte, welches etwa um die Mitte dieses Jahrhunderts ins öffentliche Leben trat. Am 13. December ist auch Albert Schwarz abgerusen, ein Mann, der als lang-jähriger Redacteur der "Evangelisch-lutherischen Wochen-blätter sur Kirche, Schule und innere Mission im Lande Braunschweig" nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung des geistlichen Lebens unsres Herzogthums geblieben ist und außerdem wegen seiner vortrefflichen persönlichen Eigenschaften ein treues Angedenken verdient.

Johann Beinrich Rarl Chriftian Albert Schwart wurde am 11. October 1826 zu Braunschweig geboren. Seine Eltern waren ber damalige Ranglift, spätere Registrator bei Herzoglichem Kriegscollegium, August Theodor Schwart, ein alter Waterlooer Krieger († im Rriegsjahre 1870), und beffen Chefrau Johanne Auguste Juliane geborene Schüte. Der aufgewedte Anabe besuchte zuerst die Bürgerschule seiner Baterstadt, sodann das Symnasium Martino-Catharineum. Michaelis 1839 murde er in die fünfte Rlaffe des Obergymnasiums aufgenommen und rildte Dichaelis 1843 in die Oberprima auf, deren Hauptlehrer, Director Professor Dr Krüger, ihm zeitlebens in bantbarer Erinnerung Er verließ das Gymnasium Michaelis 1844 augleich mit dem etwa 11/2 Jahre älteren, ihm innig befreundeten späteren Abte Beinrich Sallentien, um nach gut bestandener Abiturientenprufung in Göttingen Theologie zu studiren. Nicht nur als Brotstudium hat er biefes Fach ermählt. Dem in gottesfürchtiger Familie aufgewachsenen Jünglinge erschien die Theologie als die Königin der Wiffenschaften, weil fie fich mit den höchsten Fragen beschäftige, die in des Menschen Bruft leben fönnen.

In der Theologie vollzog sich gerade damals ein allgemeiner Uebergang aus dem Nebellande der grauen Theorie in das Grünland des geschichtlichen Lebens. Das Zeitalter des Aberglaubens an die Unsehlbarkeit der Bernunft, welche doch nichts weiter war, als die veränderliche Durchschnittsmeinung des Zeitgeistes, lag in den letzten Zigen. Schon seitdem Kant die Boraussetzung, durch klares Denken die Wahrheit erkennen zu können, für Dogmatismus erklärt und Schleiermacher

bie Religion als Thatfache bes unmittelbaren Lebens nachgewiesen, inebefondere feitbem in ben Freiheite= friegen ber Ginn für bas geschichtlich Beworbene und Gewachsene neu erwacht war, erwarmte man sich wieder für die Schäte, welche fich ber Erfaffung burch bie Sinne und der Analyse durch den Berftand geheimniß. voll entziehen und nur mit der unmittelbaren Anschauung bes Glaubens ergriffen werben tonnen. Gin langer. heißer Beiftestampf entbrannte gegen die nüchterne, hausbadene Aufflärung. Nun war der Sieg entschieden. Berödet standen die Hörfale der wenigen noch porhandenen rationalistischen Brofessoren. Der preukische Cultusminister Eichhorn durfte in feinem Gratulationsfchreiben zum golbenen Amtsjubilaum Brofessor Begicheider's in Salle (27. December 1846), des bedeutenbften rationalistischen Dogmatikers, nach beffen Handbuch auch Schwart noch feine bogmatischen Studien machte, unwidersprochen barauf anspielen, bag ber Jubilar einer ausgelebten Beifteerichtung angehöre.

In Göttingen hörte Schwart mit großer Borliebe bie Borlefungen Friedrich Lücke's (geb. 24. August 1791, † 14. Februar 1855), der das gute Recht des geschichtslichen Christenthums, wenn auch mit großer Weite und Milbe, vertrat und namentlich durch seine tiesourchdachte Schriftauslegung vielen jungen Theologen einen Anstoß

jur ewigen geiftigen Bewegung gab.

Nach Berlauf des Trienniums übernahm Schwarb Michaelis 1847 eine Lehrerstelle am Institute des Dr Buffe zu Samburg, in welchem namentlich Ausländer Bon hier aus bestand er am unterrichtet wurden. 18. Februar 1848 das theologische Tentamen in Wolfenbüttel. Rach Abschluß deffelben wurde ihm eröffnet, daß er noch etwa 150 Candidaten vor sich habe, und da erfahrungegemäß jährlich sieben Beiftliche angestellt würben, ungefähr noch 20 Jahre auf eine Pfarrstelle zu warten haben werbe. Thatfachlich sind mehrere Theologen jener Periode erst nach zwanzig-jähriger Wartezeit ins Amt gekommen. Doch im Allgemeinen wurde biefe dadurch, daß eine Anzahl Candidaten die Geduld verloren, auswanderten oder gang ine Schulfach übergingen, andere auch verkummerten ober fruhzeitig ftarben, um einige Jahre ermäßigt.

Bei solchen Aussichten kehrte Schwartz nach Hamburg zurud, wo er noch 6 Jahre lang in der genannten Anstalt thätig war. Im Jahre 1854 wurde er Haus-

lehrer bes einzigen Sohnes bes Propftes und Cammerrathes Rarl Friedrich von Beltheim in Deftebt. Bon hier aus nahm er regen Antheil an der aufsteigenden firchlichen Bewegung, die seit dem Revolutionsjahr 1848 auch in unserem Lande entstanden war und die sich die Erhaltung ber von den Batern ererbten reformatorischen Lehre und den Schut ber alten Rechte der evangelisch-Intherischen Rirche gur Aufgabe stellte. Mit großem Eifer besuchte er die firchlichen Conferenzen von Dienern und Freunden ber evangelisch-lutherischen Rirche im Herzogthum Braunschweig, welche seit dem Jahre 1852 alljährlich sich in der Residenz versammelten, an deren Spite Brobforb, Guthe, Relbe, Thiele, Wolff, von Grone-Rirchbrat und von Cramm-Boltersheim ftanden. Anch bas von Thiele im Jahre 1854 eingeführte jährliche Landesmiffionsfest im Dome zu Braunschweig, bei bem ftete hervorragende auswärtige lutherische Theologen, wie Ahlfeld, Rreusler, Luthardt, die Festpredigt hielten, bilbete für ihn einen Sohepuntt im Jahreslauf.

Nachdem Schwarz am 16. Januar 1857 das zweite theologische Examen absolvirt hatte, wurde er im Jahre 1858 zum Hilssprediger des Bastors Rohde in Denstorf, des Baters des gegenwärtigen Abtes Rohde, berufen. Bei seiner frischen, lebendigen Art gewann er bald das Bertrauen der älteren Gesinnungsgenossen, so daß man ihm schon im Jahre 1859 auf der lutherischen Conserenz das Reserat über die evangelische

Bredigt übergab.

Als einen besonderen Glücksumstand mußte der Bertlärte es begrüßen, daß er nach erst vierzehnjähriger Candidatenzeit vom Grasen Görtz-Wrisberg für die Pfarrstelle zu Brunkensen mit Hohendüchen präsentirt wurde, die das damalige Normaleinkommen von 400 Thalern gewährte. Nachdem er am 9. April 1862 in sein Amt eingeführt war, konnte nun der 35jährige Mann mit Marie Busse, der Tochter seines ehemaligen Hamburger Directors, am 20. Mai 1862 einen eigenen Hausstand gründen, in dem er fünsundreißig Jahre

überaus glüdlich gelebt hat.

Es folgten 13 reichgesegnete Jahre amtlichen Wirkens, auf die ber Beimgegangene ftete mit Frenden gurlidblickte. Die Gemeinden hingen an ihrem Seelsorger mit inniger Liebe und Berehrung, namentlich ber Filialort Hohenbuchen, nach dem er stets zu Fuß pilgerte, vergalt seine Treue durch große Anhänglichkeit und zahlreichen Kirchenbesuch. Aber bei diesen Touren, ba er im falten Winter vom Predigen erhipt burch Eis und Schnee von einer kalten Kirche zur anderen wanderte, zog er sich zweimal einen hipigen Rheumatismus zu, der ihn nahe an den Rand des Grabes brachte. Neben diefen örtlichen Schwierigkeiten zwang ihn bie bamals noch nicht burch Stolgebührenrenten und Altersgulagen aufgebefferte traurige Befoldung feiner Stelle und die Rudficht auf brei ihm geborene Gohne, nach einer einträglicheren Pfarrstelle sich umzuschauen. Nach mehreren vergeblichen Melbungen murbe er endlich im Jahre 1875 für die Adjunktur im Pfarramte ju Groß-Bahlberg und Bansleben mit der Hoffnung der Nachfolge vom Nittergutsbesitzer Freiherrn von Milnchhausen als dem Kirchenpatron präsentirt, nachdem der bisherige bortige Bastor Abjunkt, Heinrich Sallentien, zum Consistorialrath besörbert war. Auch bamit kam ber 49jährige Mann keineswegs auf einen grünen Zweig; benn er erhielt wenig mehr, als ben inzwischen auf 700 Thaler erhöhten Rormalgehalt. Den Mehrbetrag bes Pfarreinkommens mußte er an seinen Emeritus, ben im Jahre 1787 geborenen Pastor Friedrich, ben Bater bes bekannten Schristftellers Friedrich Friedrich, abgeben. Erst nachdem ber alte Herr am 10. September 1879 gestorben war, bekam Schwarz bas volle Stelleneinsommen und gelangte dadurch endlich

in eine forgenfreie Lage.

Es wäre tein Bunder, wenn er bei diefen fummerlichen äußerlichen Berhaltniffen, die ber Bedeutung und Wichtigkeit seines heiligen Amtes so gar nicht entsprachen, burch diefen langjährigen Rampf ums Dafein, abgeschnitten von den Mitteln geistiger Fortbilbung auf einsamer Dorfpfarre wie auf einer ablegenen Infel wohnend, von der geistigen Sohe herabgezogen und burch tägliche Sorgen innerlich erbrudt und zerknicht mare, jumal drei Söhne, welche zu feiner großen Freude fammtlich ben geistlichen Beruf erwählten, auf höhere Schulen gefandt werden mußten. Aber fein angeborener heiterer Lebensmuth, feine rührende Unspruchelofigfeit und gewissenhafte Sparsamkeit halfen ihm, die Jahre bes Mangels und ber Entfagung ungebeugt an überwinden. Er lernte die Runft, sich über kleine Dinge ju freuen, in ber bas Beheimnig bes Gludes besteht, da die großen Freuden so selten sind, und bewahrte sich so auch in schweren Zeiten feine toftliche Frohnatur. Um fo bankbarer war er, ale er, fast an ber Schwelle bes Altere in genügende, und ale Greis am 7. October 1888 burch seine Bersetzung nach Groß-Winnigstebt in recht gute außere Berhaltniffe und damit zu einem gewiffen Behagen für feine alten Tage gelangte.

Im Jahre 1880, bei ber Rudtehr vom Begrabniffe bes Abtes Ernefti faßte er mit mehreren Freunden den Entschluß, eine neue kirchliche Zeitschrift für das Herzogthum ins Leben zu rufen. Das im Jahre 1850 hauptfäcklich von Brodforb und Bolff begründete, fpater von Guthe geleitete "Rirchenblatt für die evangelischlutherische Gemeinde des Bergogthums Braunfchweig" war unter den Rämpfen, welche der lette Redacteur, Pastor Uelten in Hehlen, gegen das neue Traugeset führte, eingegangen. Nun wurden vom 1. Januar 1881 an, anfänglich in Berbindung mit Baftor Giffelbt, jest in Querum, Baftor Lachmund-Wolfenbuttel und Baftor Balmer. Neu-Erferode, der jedoch bald wegen des von ihm geleiteten Bolksblattes zurücktrat, die Evangelischlutherischen Monatsblätter zweimal monatlich, zulest seit 1. Januar 1896 als Wochenblätter allwöchentlich im Berlage bes treuen Freundes, Julius Zwißler in Wolfenbüttel, herausgegeben. Man verzeihe, wenn ich an diefer Stelle perfonliche Erinnerungen beruhre. Da es wichtig erschien, daß in Wolfenblittel, dem Dructorte bes Organs, ein geiftlicher Mitarbeiter für daffelbe eintrate, der verftorbene Lachmund aber wegen feiner bereits wankenden Gesundheit bazu außer Stande war, richtete Schwart im Februar 1885 an ben Unterzeichneten die Bitte, ihn bei ber Redaction als Gehülfe zu unterftliten. Nach einigen Bebenken nahm ich seit dem 1. April 1885, zuerst auf meinen Wunsch als stiller Mitarbeiter, dann seit 1. Januar 1887 unter Beröffentlichung meines Namens in immer wachsendem Umsange an der Herausgabe des Blattes Theil, dis ich Michaelis 1889 wegen Versetzung in ein arbeitsreiches Ephoralamt mich von dieser Thätigkeit zurückzog, worauf ein Jahr lang Pastor Stölting-Schliestedt als thatsächlicher Redacteur an meine Stelle trat, die am 1. October 1890 Schwart wiederum wesentlich allein, doch bald unterstützt von

seinen Söhnen, die Herausgabe übernahm.

Was mich bewog, in so enge Berbindung mit Schwart einzutreten und die vielfach undankbare, mit Opfern an Zeit und Geld verbundene Prefarbeit 41/2 Jahre durchauführen, das war abgesehen von verwandter historischconservativer Richtung die Hochachtung, welche mir Schwart namentlich in den kleinen theologisch-exegetischen Conferenzen auf bem Raffeehaufe zu Wolfenbuttel eingeflößt hatte. Er war boch ein Dann von gang feltener Lauterfeit und Ehrlichteit, fo gang frei von Menfchenfurcht, fo gang unerschroden im Ausbrude feiner Deinung, von unbestechlicher Wahrhaftigkeit, ber nicht eine Zeile gegen besseres Wissen und Gewissen geschrieben hatte. Da war noch ein wirklich liberaler Unabhängigkeitssinn gegenüber ber öffentlichen Meinung, auch ba, wo fie fich in das Löwenfell der Wiffenschaft hullte. Er hat niemals schweiswebelnd um die Gunft der Maffen gebuhlt, er ift niemals mit bem breiten Strome ber augenblidlichen Tagesmobe geschwommen, sonbern fuchte ftets als von Gott berufener geiftlicher Lehrer bie Gemeinbe zu leiten und emporzuheben, hielt es bagegen filt bie verkehrte Welt, wenn er von biefer Fingerzeige und Marichbefehle in Empfang nehmen follte.

Diese Unabhängigkeit und Freimuthigkeit ließ ihn trot einer gewiffen Schwerfälligkeit und Unbeholsenheit seines Stils bennoch zum Rebacteur recht geeignet ersicheinen. Sie machte ihn unempfindlich gegen die Nabelstiche der Kritik, so daß er selbst scharfe Angriffe mit einem wunderbaren Gleichmuthe ruhig über sich erzehen ließ, oder sie ganz seelenvergnugt mit ein paar Worten absertigte, ohne sich badurch irgendwie aus der

Fassung bringen zu laffen.

Dazu kam das herzliche Pietätsverhältniß, in welchem Schwart zu meinem seligen Bater stand. Er, der so leicht vor Niemandem die Segel strich, erklärte bei einem Amtsjubiläum in Wolfenbuttel, daß er sich nur vor zwei praktischen Geistlichen tiefinnerlichst beuge, nämlich vor dem gerade in jener Zeit bei seiner Ernennung zum Generalsuperintendenten in Braunschweig hier und da verkannten Wilhelm Beste und dem gerade an jenem Tage (28. November 1882) heimgegangenen Pastor Hermann Korfes zu Halchter.

Mit großem Eifer arbeitete Schwartz stets an seiner Fortbilbung. Seine wissenschaftlich theologische Uhr hat niemals still gestanden. Darum ist er auch niemals auf die Stuse einer rein geschäfts und handwertsmäßigen Abwickelung seines Amtes herabgesunken, niemals innerlich versteinert, sondern immersort gewachsen

bis ins Alter.

Sein Lieblingefach mar die Erklärung ber beiligen

Schrift. Ganz erfüllt von inniger Dantbarkeit für bas geistige Leben, bas er aus ihr geschöpft, hatte er mehr Sinn für die göttliche, als für die menschliche Seite der Bibel, so daß er das Mahnwort des alten Professors Delipsch in Leipzig, welches derselbe immer wieder seinen Studenten einschäfte: "Selig, wer an der Knechtsgestalt der Schrift sich nicht argert" bei seinem Bibelstudium kaum bedurfte.

In dogmatischer Beziehung studiete er vor Allem die Bekenntnißschriften der lutherischen Kirche. Dier konnte es ihm ja nicht entgehen, daß unsere Kirche ihren Wahrsheitsschatz in menschlichen Gefäßen trägt und daß ihre Lehrsätze den ganzen Reichthum des Evangeliums keineswegs abschließend und alleitig adäquat zum Ausdrucke bringen, sondern wie alle menschlichen Erfassungen des Göttlichen etwas Inkongruentes an sich haben. Aber in der richtigen Erkenntniß, daß mit dem Zerschlagen der alten klassischen Gefäße auch der kostdare Inhalt verloren gehen würde, erhod er sich als streitbarer Anwalt, wo immer prosane Hände das Heitsbarer Anwalt, wo immer prosane Hände das Heitsbare zur tasten wagten, um die seite Burg der Kirche zu verstheidigen dis auf den letzten Stein.

Als Redacteur wurden ihm auch neuere theologische Werke zur Recension übersandt, die er nicht nur anblätterte, sondern fleißig durcharbeitete, wenn es ihm auch schwer wurde, in Gedankengänge, welche jenseits des Lagers der eigenen Richtung lagen, mit Berständniß sich zu versenken. Auch war es nicht seine Art, unter mancherlei Irrthilmern das relative Recht des Gegners herauszusinden und gewisse Wahrheitsmomente neuerer Bewegungen etwa in der Weise des trefslichen, jüngst verstorbenen Dogmatikers von Frank in Erlangen mit der altbewährten lutherischen Kirchenlehre zu verbinden.

Beniger interessirte er sich für historische Theologie; boch war er für die neueste Kirchengeschichte unsres Herzogthums ein lebendiger Katalog. Wollte man aus der Lebensgeschichte geistlicher Zeitgenoffen etwas erfahren, so brauchte man ihn nur zu fragen und konnte gewiß sein, sichere Auskunft zu erhalten.

In der praktischen Theologie hatte er eine anerkennenswerthe Kenntniß des evangelischen Kirchenliedes. Gern versenkte er sich in die alten kräftigen Gesänge unsrer Bäter, wie denn auch das Berlangen nach einem neuen Braunschweigischen Gesangbuche von ihm immer wieder

angeregt ift.

Als Mensch hing er mit ganzem Herzen an seinem engeren Braunschweigischen Baterlande und an bem angestammten Fürstenhaufe. Rach bem Tobe Bergog Wilhelm's machte ihm ber alte, bem Baufe Braunschweig geschworene Erbhulbigungseib schwere Bewissensbebenten. Er berief beshalb zum 25. Februar 1885 "alle biejenigen Amtsbrüber, welche wie er felbst auf bem unanfechtbaren Boben bes klaren Rechtes bezüglich ber Thronfolge in unferem Bergogthume ftanden" ju einer Confereng in ber Berberge gur Beimath in Braunschweig gur Befprechung über die These: "Was dürfen, können und gegenwärtigen follen wir Geistlichen thun in ber Rrifts unferes Landes?" Die Conferenz tam aus hier nicht zu erörternden Grunden nicht zu Stande, boch wurden fpater durch die auf Sallentien's Anregung im

Landinge von mußgebenber Stelle abgegebene Erklitzung

the Generaties being, gt.

Jungefelligen Lebes biete Educats erwat Urforkinglidges mito Fratuciolidad gene, The leaness beingstess Limperamente mor er fiete mehr aufgelegt zu reben als gu horen. Isun Gelte lebe ich bie Keine, bemegliche Weltult in den Collegentreix e nterten, fers aufe Frent pfie begenigt, benn er plogte eine Loide vell intereffanter Menigleiten und ergoglicher Geldechen mitiebringen. Ta fpenhelten bie Bigmorte aus feinem Bunbe, gnmeilen etwas berbe und über bas But hinaneichiegenb, aber immer antegend und belebeid; gumeilen nedifche heraustorbernb, benn er liebte ein harmlofet Wortgefecht, wobel er nicht nudiließ, bie bag er ben Gegner entfattelt und in ben Cand genvorfen hatte. Toch fonnte ihm Allemand gram fein, well er es mit Bedem im Grunde herglich gut meinte. Wohl hatten ihm gumeilen bie Breunde ein großeres Daß von Burlidhaltung und Celbfibeherridjung gewilnidit; body traf im Bangen and bei ihm zu, was (Moethe von Lessing fagt: "Er tonnte ben Mantel ber Wurde zuweilen megwerfen, weil er fich mit Medit gutraute, fie feben Mugenblid wieber ergreifen und aufnehmen zu fonnen".

Batte Edpuary etwa 300 Jahre friiher gelebt, er wilrbe wegen feiner Ueberzeugungetreue, wegen feines flammenben Gifere für Bewahrung ber heilfamen lehre, wegen feiner finblichen Bergenveinfalt zu hohem Anfeben und Chren in weiten Rreifen gelangt fein. In unfern Tagen, ba eine tief beflagenswerthe Gleichgultigfeit gegentiber firchtichen und religiblen Gragen als schlimmfte Beindin ber Evangelischen Rirche und als beste Bunbesgenoffin Rome bie protestantifche Midnnerwelt beherricht, tonnten es nur Wenige fein, die bem, was Schwart auf Erben erftrebte, Berfidnbnig entgegenbrachten. Er ift nun aus bem Einem bes lebens in ben Friedenshafen eingelaufen, in bem wir und alle fammeln. Doch mit Wehmuth feben feine Freunde, wie bas alte Theologengeschliecht zur Reige geht, wie von ben Widinern bes atten Editages, ble vor bo Sahren ben neuen Rirchenfittbling begutiften, einer nach bem anbern abgerufen mub. Moge, wenn bie Veteranen fcheiben, bas neue Mejditedit ebenfo tren erfunden werden im Dienfte ber evangelischen Allabebeit!

- disppenficht.

Bobannes Befte.

### Bin Studiosus aus dem lehten Sahrjeunt der Riniversität Selmfiedt.

Bon Tiro Oggeling.

Dieter lange Brief ift ber einzige, welcher sich aus bem einen Sendienjahre in Petinstedt erhalten bat. Um IC Bovember 1799 schreibt Paie weiter:

Mung als um eres expedier", d. d. als Briefe, die ihr Societlast gunntgelagen haben, sende ich Dir bier, lieber freund, als Zenden meiner glicklichen Ankunkt dies Opnstein in den diese Tagen einkubrite, die ich im neuen Somester hier verledt habe. Soche Dir aber, dann bette ich bei den keinder zu verlederen, wer

auf ein 21 gegenben für nicht gerade dieset Transportres wegen, sondern weit im Dit under, nichtigere Briefe überschieden könnte die ich genn is gestegelt siese. —

Erft Therrfags zehn Um bei einem füncherlich faltem Sturme fem ich von Alleite weg, von Teinem Bender bis direngen begleizet. Das Zenderrodism Melaide war in meiner Taiche und bevor in woch Sangerhaufen erreichte, auch ieben im Arrie. Dime Zweifel lannft Du es in Iena leichn erhalten, sonst schwei ich Dir es hier ab. ——

Ten Donnerstag gang frah war ich in Helmstedt. Hofrath Remer dantte Gott, daß ich nur wieder da war, und der Handarbeiter!) (dem ich eigentlich für anderthalb Wochen die Schulunnden geschwänzt hatte) war so weit entsernt, mir ein boses Wort zu sagen, daß er, durch meine Schilderungen und Ansschmückungen entzückt, mir beilig versprach, nächste Oftern mit nach Obersachsen—
zu loss en. Ich glaube aber doch nicht, daß er es aussicht, sein Sohn hingegen kommt gewiß mit zu Ench.

Der heutige Tag (ein Sonntag, acht Tage, seitbem ich Rogel2) verließ, vierzehn Tage feit ich von Jena nach Tannroba gieng) ist insofern wichtig für mich, daß ich heute Böttichere 3) Brief bem Grafen von Beltheim 4) überbrachte. Es ist ber einzige vernünftige Abeliche, den ich kenne, gutherzig bis zum änstlichen, und baben ein Mann von ausgebreiteten Renntnigen. Er verfteht mehr alte Geographie als ich und hat herrliche Ideen über die Industrie und das Manufakturwesen der Alten. 3ch tam friih um zehne zu ihm, batte aber bas Dalheur. auf der glattgehobelten Treppe, wo ein gigantischer Jagbhund mir burch bie Beine fuhr, einen erschrecklichen Sturg zu thun, fo daß ich mir die Sand verrentte und eine Beule in ober vielmehr an den Ropf fiel. Bum Glild war niemand jugegen, ale der mich hinauftonvopende Bediente, beffen Rammerbienerfeele aber auch ben ber horribeln Kavalkade ganz zerknirscht war. Beltheim zeigte mir feine Bibliothet, behielt mich Mittage bort und bat mich, bald wieder zu tommen, was ich auch thun werbe. Denn obgleich in Stipenbienfachen fürs erste blutwenig zu hoffen steht, so tann boch biefer Butritt nicht zu berechnenden Nuten für mich haben, ba Beltheim einer ber reichsten Sbelleute Rieberfachsens und im Besit ausgebreiteter Konnerionen ift. . . . . . .

Taufend Jagbhiebe auf ben Ruden bes Jagbhundes, ber von den Schmerzen meiner geschwollnen Sand die caussa princeps ist! Leb wohl, lieber Erdmann, schreib mir bald, und wenn Du sie siehst, gedenke mein!

e. De pale

"Helmstedt, ben 16. Rov. 1799."

"Est modus in rebus"! wirft Du topfichuttelmb fagen, lieber Erdmann, wenn Du biefen nemen Trans-

<sup>1)</sup> Brofesior Biebeburg.

<sup>2)</sup> Rogla, wo Dafe's aliefte Stieffcweffer verheitrater

<sup>3)</sup> Perector best Gomnaffume in Beimar.

<sup>49</sup> August Geerde v. Seltheim, geb. in harrife em 18 Gere. 1741. † in Brunsichmeig am 2 Den 1861. nore am 6. Suit 1786 in den Geofonkund enharen. 1764-91 ald Stockerghaustmann um harze im vannererichen Tienke geweien und kund und dem Geofonker. der Kineralogie, Anduchtigte u. il. in hoden Andoren.

port der militum expeditorum und biefen neuen Brief an Dich, ben vierten seit ben zwen Wochen, wo wir getrennt find, ju Gefichte befommft. Und wirklich fchreibe ich auch wie ein Autor, ben ber unbezahlte Sauswirth, bes Rreditirens milbe, auf feinem Zimmer eingeschloßen hat und ihm für jeden Bogen Manuscript eine Bagersuppe vorsezt. Jebe frene Stunde, jeder Augenblick wird dazu angewendet. Jest zumal, da ich ein recht großes Konvolut Papier um das Innre, um die pergamentne Scele dieses Epistelpads schlagen wollte, habe ich gearbeitet auf Leben und Tod. Zwar muß ich früh um acht Uhr auf bas Babagogium, um neun in beutsche Alterthumer, um zehn in die Moral und bann in die Exegefe; zwar lagen mir nach Tische die Stunden, wo ich als Lehrer, und die, wo ich als Lehrling im Englifden und Arabifchen (ich lefe jest allein mit bem Generalsuperintendent Lichtenftein ben Roran, von bem mir Dein Bater, fo oft ich nach Allftabt tomme, verfichert, er mar ein Kompendium der reinen Moral und der Philosophie, ohne je in seinem Leben einen einzigen Buchstaben davon gesehn zu haben, wie aus allen seinen Reden sonnenklar erhellt) auftreten ning, und endlich Die Zeit, wo ich mich mit Frid's Unterricht beschäftige, alles bieg läßt mir (herr Jefus, welche Beriobe! ich weiß nicht mehr, wie ich mich herauswinden foll) fo wenig Zeit übrig, bag ich von fruh acht bis Abends fleben Uhr - bente Dir bieß! - ununterbrochen gefegelt bin. Dazu kommt noch, bag bas philologische Seminarium in acht Tagen eine Abhandlung, die deutsche Gefellschaft in vierzehn Tagen einen Auffat von mir verlangt, wovon ich zur Zeit weder Them (fuimus Troes! ruft wuthend ber Rath Spilder) noch Gedanten weiß, und daß aller Augen auf mich gerichtet sind. Wie sich ber Anoten lofen wird, ben bies Bufammentreffen aller Umstände schürzt, das mögen die Götter wissen, vigilabo equidem, quantum possum, laborabo plus etiam, quam possum, Cic., wenn es nur etwas hilft. Meine füßeften Augenblide find Abende nach neun Uhr. Dann ist Frid ins Bette, mein Golius, ein Arabisches Lexiton, ist tuchtig evolvirt worden, um auf die nächste Sura bes wild flammenben Dichtere im Roran mich zu prapariren, alle die litterarischen Zeitungen find gelesen, die Remer, ber Braunianer ) genannt, mir viermal bie Boche herauffchidt und alles bas ift besorgt, mas ber morgende Tag von mir forbert. Dann ege ich, ftoly wie ein Sieger, mit einem Appetit, von bem Du oft verwundrungevoll Zeuge gewesen bift, mein Rachtmahl und lese daben in einer Schrift, die mich mit unwiderstehlicher Starte fegelt, die durch ihre reine Sprache, ihre prattifche Philosophie und durch die Kraft, mit ber fie zu bem unverdorbnen Menfchen fpricht, allemal meine Leidenschaft in Bewegung fest, fo fehr der Berfasser auch Gleichmuth empfiehlt, ich lese Antonin an sich felbst (ber wörtliche Titel. Es find bes Raifere Antoninus Philosophus Selbstgefprache, Bemertungen über fich und bie Menschheit). Ift alles mir vom Balfe, bann opfre

ich Euerm abwesenden Genius, ihr meine Lieben, und weihe mich ganz dem Gebanken an Euch. D ich wünschte Raum zu haben, um Dir die Gefühle barftellen zu tonnen, die mein Innerftes durchftromen, Du follteft Beuge fenn, wie ich ftrebe, gang nur in ber Erinnrung an Euch zu leben, ohne boch meine Pflichten nachläßiger zu erfillen. Es ift jest ein Uhr, allein Deinen Brief muß ich noch vollenden, fo fehr mich auch Morpheus an fein Recht erinnert (ben ber Stelle, bie von ber beutschen Gesellschaft handelt, ware ich bennahe eingeschlafen, benn bieg Institut scheint, gleich bem Opium, bie Leute bamifch zu machen), denn morgen Bormittag fährt die Boft. 3ch tann bann boch bis acht Uhr schlafen und Du wirst mir die hie und da durchschimmernben Spuren einer eilenden Feber und eines nichenden Ropfs verzeihen. Rentschens Brief hat mich so graufam lange aufgehalten ; ich habe feit zehnen baran geschrieben; baber tommt biefe entfegliche Berfpatung, bie ich inbegen vielleicht gar in ein Pervigilium, aber nicht Veneris, werde verwandeln müßen, um nur die schnappenden Rachen der philologischen Seminaristen zu füllen.

Quod vero crucem mihi fixit acerbissimam, i. e. was mir fast den Rest gegeben hat, das ist die Uebersendung dieses Bildes. Ich wollte es gern unverwischt nach Jena haben, beswegen mußte es mehrmals in Bapier gewickelt fenn. Blözlich stieg ber große Gebanke in mir empor, baffelbe Emballirungspapier zu beschreiben, i. e. mit andern Worten, das Bild fatt in Matulatur in Briefe einzuwickeln. Aber um Briefe gu haben, mußten Briefe geschrieben sehn. Die ganze Reihe meiner Jenaischen Befannten ward burchlaufen, an alle Berfprechungen zu schreiben wieder gedacht, welche fonft wohl wie Traumbilber über Lethes Fluth gerflogen fein möchten. Sieh, fo entstanden die Briefe, die hier benliegen, und die ich bich wohlversiegelt abzugeben bitte. Es hat mir entfegliche Mühe gemacht, mich in eines jeden Charafter hineinzudenken und die für ihn paffende Saltung bes Tons zu treffen. - Ein erfchredliches Unglitd! Das Licht ift bis auf den Leuchter niedergebrannt und im Saufe liegt langft ichon alles auf bem Dhr. Mein Gott, mas foll ich machen? Jest gerath auch das Bapier am Lichte in Flammen, die Hellung leuchtet durch die ganze Stube, ich möchte bes Teufels werben. — Gin heroifcher Entschluß! Rach vielen Suchen hab' ich ein Studchen Wachsstod in meinem Bulte gefunden, bas jezt angezündet fed und luftig, wie ein junger Recenfent, mir vor der Nafe fteht. Wo war ich? ich bin gang aus ber Fagung getommen. Auf Sieferts Brief nußt Du felbst bie Abbreffe schreiben, nachdem Du ihn in einen Umschlag gehüllt haft. tann heut Abend ben fo bedrängten Umftanben unmöglich noch Couverte schneiben, um Dir baburch einige Augenblide zu entziehn. Luge mich burch, fo gut Du fannft, und bewundre meine Entschlogenheit, daß ich nicht nur für Makulatur schreibe (benn bas thun andre auch), fondern bag ich fogar bie Rinder meines Beiftes als folche brauche, noch ebe ein Buchstaben von ihnen gebrudt ift. -

Sag mir nur um Gotteswillen, was es mit bem Leipziger Gelbe werben soll. Wenn es die Scabini —

<sup>5)</sup> Gemeint ift Professor Dr. med Remer, ber Sohn bes historifers. Bielleicht, baß ber Name Braunianer von dem englischen medicinischen Schriftfteller Brown genommen ift.

(so nennt der Abbackel 6), ben dem ich gestern wieder gewesen bin, ein gewisses Kollegium in Leipzig; ich glaube, es find die Schöppen) — wenn die Scabini uns auf ben Leib ruden, fo fterbe ich vor Berbruß, nicht sowohl wegen bem Berluft bes Gelbes, wiewohl auch bieg mich baß ärgern follte, sondern wegen dem schiefen Lichte, ben dieg bier auf mich und die meinigen werfen mußte. Eile ja, mich aus ber peinigenbesten aller Ungewißbeiten zu reißen und schreib mir in demselben Angenblicke, wo . . . τά χρηματα i. e. die Silberflotte, i. e. das Röhrwaffer, i. e. das wie Röhrwaffer ausbleibende Leipziger Geld von Linda anfömmt.

Der immer fürzer werbende Bachsstod, ber schon zwermal umgefallen ift, seitdem ich von den Scubinis preche, mabnt mich, mein liebstes Bergnügen, die Unterhaltung mit Dir, abzufürzen. O fchreib mir ja balb, lieber Eromann, und dann recht fehr viel. Benn Du mürtent, mit welcher Ungebuld ich Rachrichten von Dir eutzegeniebe, ben Gott ich glande, Du ergriffft die Feber im Angendlid der Leiung Diefes Briefe und ichriebft in einem fort, bis, so wie eben jest, zwen Uhr von bem

Studtthurm der Alademie herabtont. . . .

3ch will nun schließen und siegeln, und dann noch solunge an dem Anfang meiner Abhandlung schreiben, als der Bacheftod wiederhalt. Eile nach Beimar, jobald als möglich. Leb wohl, mein Thenerster!

Dein C. D.

Den Tag por Pfingften. wie ich glaube d. [31.] Man 1800.

Ben Gott, wir mußen und nüchftens wieder in ein und daneibe Maden verlieben, fonnt fommt unfre Karrefannden fürmlich ins Stocken. 3ch habe gehofft, fo linge ich unr boffen fonnte, das Du mir vor Deiner Abreife wa Allftibt febreiben würdeft - umdistangul medicide in distribution for in diesem Amerikans tem Brief von Dir unterwege, fombern Du liegfe auf einer nuch Weimer. Amenan ober Gott weiß mobin fibrenden Strufe. Müdliche Reife: ---

Dire craf ud in Remers Hunfe den Peofesion Subl an der ein Pour Stunden früher bei dem Bromninger angeframmen und von Brannichweig beribergelamen war. In is mit ihm des Abends: wir inrachen unch von Dir: Spiel kinne Dab wich und figne. Du hinen mad der reinen Mixigemand und nich die annemande ben ihm hören wollen, mörft ihm aber umgerren geworden. Jun war die name Worde dandard fear man, schaett. नेवारं बात्रो क्लाप्टवर, बात्रो केवा केवडे लावेट वात्रो दिवल क्रायानिकः masin uch zu wich. Davin Michaels reine viel minicia.

Un Someduiler, wie fein es dem unt der filend reife : Eus füll um jen alligun um ein Swin und Bere In dance is dequade food vergegen. Angeben dirien wer es finiedierdines mar. Save wer, will Dem Barer? Gent der Fendung for gemeinte für die Francisco for: ), wie sie ibn eristure diven, fo werden die nigentichen Arienstrungen fo weit von Minne unferm gelmenden Zeic weg nach Seitersch hur ge

Benedict ift Alte Cinnade. The Franciscon areven die Colonierinen bis Munifier. schoben werden, daß wir wenig ober nichts zu besärchter haben. Dann finden wir in Mainz als der Central stadt des Departements vom Donnersberg, vællende 🔀 Reichthümer bes geplünberten Schwabens in Mage and gehäuft, Kriegsgefangene u. s. w. Mahle Dir des 😂 ans.

Bente, der junge nämlich, der Dreppiertelvoltenschläger auf ber Wiese unterm Schlofe, wird bere Abend von feinen Aeltern erwartet und ift vielleicht, == bem ich bieß schreibe (Abends sechs Uhr) ichen angetommen. Darum muß ich auch bald falliegen, ich ic I dort eßen. Dennoch aber werbe ich ihn und — 🗠 Ferien hindurch wenig sehn; benn - und mun Des auf - ich gebe morgen früh über Gostar mach -Göttingen, Einladungen von Zinferlingen und Bencern 1) Den britten Fenertag hoffe ich bort, den Sonntag nach Pfingsten wieder bier zu jenn. 36 verspreche mir viel Bergnugen und besonders fann ich Die Zeit taum erwarten, bis ich Zinserlingen wiebersese. In Goslar denke ich auf dem Rückwege einen Tag 🕫 bleiben; ich habe da recht gute Befannte, mit bemen an in die zerrignen Stollen des Rammelsberge (in feinen Brannfohlenichacht) fahren will.

Eben schlägt es sieben Ubr: nun muß ich fort. Morgen um fünf zieh ich aus. Dann erhälft Du einen bemgen, langen Brief und eine Reifebeichreibung in nich-

Sep most .... R. S. 3ch breche ben Brief wieder auf (12 Uhr Raches – er in liegen geblieben und gehr ern Dienstugs zich, um Dir zu fagen, daß es fchredlich regnet und das der erfte Fenering mich buf einweichen wird. Denn ich gebe ت کا قعاد

(Antiesung muz.)

#### Brannidweigilde Chronik für das Sahr 1897.

Die Anguben ohne nübere Driebezeichnung bezehen nich auf die Stadt Bermichmein.)

- Mei
- 1. Socialdemotracische Bertammlung zur Marieier.
- 2. Bernhard Ribe, Americhier f.
- 6. Jaines Bercht, Dorichanimeler & D. 7.
- S. Gehandungsseier des Franz Kapenien.
- 11. Sching der Lindesfinnide
- 11. Büheim Thom. Şüirendüscor du **Blankeiburg** 🕏
- 16. Anfang des Bruis Regenten in Blunkenburg.
- 14. II. Branciamergiader Fundmerkerung.
- 25. Bilheim Bernam. Smini & D. f.
- 23.—29. Berhandstag der Eindigenemmenfahren der Unerverbundes Mandeburg - Britanianskip - Dar mose at Turisuische
- 31). Delemmen Beramminna des Benmidssegriden Emdweir Berbuides in Furwing
- 31. Hand von Brimwien, bestimmter & D. +.

JUNE

L Frihaireder annung des Sentral Ausfahries des Landaurinductionen Lancia Bereins

<sup>2)</sup> Buret frühren Mirfamilen Gufelf und Gubernen a.

4. Befuch des Bring-Regenten in Bad Bargburg.

11. Albert Oppenheimer, Commerzienrath +.

11. Generalversammlung bes Landesvereins Braunschweig des allgemeinen deutschen Jagdschutzereins.

12.—13. Feier bes 50jährigen Jubilaums ber Schuten-

gefellschaft in Schöppenftebt.

12.—13. XVI. Berbandstag ber Braunichweig-Bannoverschen Stenographen (System Gabeleberger) in Hildesheim.

14. Der Bring-Regent reift nach Berlin.

16. V. Jahresversammlung bes Landes - Prediger-Bereins.

17. Bruno Enferth, Bergrath +.

- 18.—19. XIV. Braunschweiger Stäbtetag in Bab Harzburg.
- 19. Eröffnung der Beimftätte für Genesenbe in Stiege.
- 24. Jahresfest des Landesvereins der Gustav = Adolf-Stiftung in Wolfenbuttel.
- 24. Secretar Sageborn aus Dinslaten jum Bürger-
- meister in Hasselste erwählt. 26.—28. IX. Turnfest bes VI. Deutschen Turnfreifes.
- 27. IX. Hauptversammlung bes Solling Bereins in Fürstenberg.
- 29. Miffionsfest bes lutherischen Diffionsvereins bes Berzogthums Braunschweig.
- 30. Generalversammlung der evang. lutherischen Bereinigung im Herzogthum Braunschweig. Juli.

3.-4. II. Bundestag bes Hannover = Braunschweis gischen Stenographen-Bundes Stolze.

4. Berfammlung ber Bertrauensmänner ber Baterländischen Bereinigungen gemäßigter Richtung in Bad Harzburg.

5. Wilhelm Lampe, Cammer-Commiffair +.

6. Frit Stubenrauch, Premier-Lieutenant a. D., Geschäftsführer der Braunschw. landwirthschaftlichen Berufegenoffenichaft +.

8.—10. V. Delegirtentag bes Bunbes benticher, öfterreichischer und schweizer Brauergesellen.

17 .- 19. Rennen in Bab Bargburg.

- 17.—19. II. Gauturnfest bes Sollinggaues in Stadtolbenborf.
- 19.—21. XXX. Sauptversammlung des Bargvereins für Beschichte und Alterthumstunde in Sanger-

23. Guftav Rittmener, Oberft a. D. +.

23. Wilhelm Bepold, Professor Dr, † im Pfarrhause Bouch bei Bitterfeld.

29. Großes Feuer in Gischott.

August.

- 2. hermann Schrötter, Rammerfanger +.
- 8. XXVIII. Bolfewettturnen auf bem Elm.
- 15. Einweihung ber neu erbauten Rapelle in Linfe.
- 15. XII. Berbandstag des Hannover-Braunschweigischen Berbandes Arnds'scher Stenographen.
- 20. Burghard von Cramm, Rittergutebesitzer in Sambleben †.

September.

2. Sebanfeier; Einweihung bes Kriegerbentmals in Belmftedt.

- 4. I. Braunschweigischer Briefmarten-Sammler-Tag. 4.-6. VI. Gauturnfest bes harzgaues in Grund.
- 4.—5. XIII. Hauptversammlung des Harzelubs in
- St. Andreasberg. 10. Gründung eines Rabfahrer-Schusverbandes für
- bas Berzogthum Braunschweig.
- 11 .- 14. XII. Barger Bunbesschießen in Seesen.
- 12. Friedrich Radlau, Geh. Finangrath a. D. t.
- 12. Parteitag ber Braunschweigischen Socialbemokraten in Königslutter.
- 14. Bruno Bauer, Major a. D., + in Bad Dennhausen.
- 15. Bodo von Steinberg auf Bodenburg, Königl. Hannov. Legationsrath a. D., † in Baris.

17 .- 19. VIII. Deutscher Mechaniter-Tag.

- 19. II. Jahresversammlung des Bereins abstinenter Aerzte des deutschen Sprachgebietes.
- 19 .- 21. Rartelltag ber Mathematisch = Naturwiffenschaftlichen Bereine beutscher Hochschulen.
- 22. Confirmation bes Bringen Georg Wilhelm und ber Bringeffin Marie Louise in Smunden.
- 20.—25. 69. Berfammlung deutscher Raturforscher und Aerate.

October.

- 1. Eröffnung ber stäbtischen Markthalle am Sagenmarkt.
- 5.—6. 69. Braunschweigischer Lehrertag in Schöningen.
- 6. Einweihung bes Dentsteins für Bergog Wilhelm bei Todtenrobe.

13. Eduard Brindmeier, Hofrath Dr †

- 16. August Stobbe, ehemaliger Chefredacteur ber "Br. Anzeigen", + in Wiesbaben.
- 18. XIII. Generalversammlung bes Bestbeutschen Fischerei=Bereins.
- 22. Ueberreichung einer neuen Fahne an bas zweite Bataillon des 165. Infanterie = Regiments in Blankenburg.
- 23. Berzogin Agnes von Sachsen Altenburg, Mutter ber Frau Prinzessin Albrecht +.
- 23. Jahresversammlung bes Gabelsberger'ichen Stenographen Bereins.
- 23. Gebächtniffeier bes 300jahrigen Geburtstages von Jacob Böhme.
- 25. XXXIII. Plenarversammlung ber Hanbelstammer für bas Bergogthum Braunschweig.
- 28. Betriebseröffnung ber elettrischen Bahn zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel.
- 29. Außerorbentlicher Braunschweiger Stäbtetag. November.
- 3. IV. Jahresversammlung des Freien firchlichen Bereins (früher "freien kirchl. Wahlvereins").
- 6. Berfügung bes Bergoglichen Staats-Ministeriums, ben Austritt ber Beamten aus ben sogenannten welfischen Bereinigungen betr.

6.-7. III. Parteitag ber Braunschweigischen Landes-Rechtspartei in Belmftebt.

- 10. Jahresfest bes Evangelischen Bunbes.
- 11. Otto Löbbede, Commerzienrath +.
- 14. Grundsteinlegung zu der neuen Rirche in Fürstenberg.

14. Großes Feuer in Minchehof.

- 19. Betrieberöffnung ber elettrischen Strafenbahn in ber Stabt.
- 27. Feier bes 150 jahrigen Bestehens ber Fürstenberger Borgellan Fabrit.
- 29. Serbstversammlung bes Central Ausschnffes bes Landwirthschaftlichen Centralvereins.

#### December.

- 1. XV. Berbandstag bes Provinzial Baugewerfen-Imungsverbandes für bas Herzogthum.
- 3. Rückfehr bes Regenten nach Braunfdweig.
- 4. 73. ordentliche Generalversammlung des Braunschipmeig Haunoverschen Zweigvereins deutscher Zuderindustrie.
- 12. Einweihung der reftaurirten Stadtfirche in
- 12. Ginweihung ber restaurirten Rirche in Umpleben.
- 13. Sans Gunther, Geh. Medicinalrath Dr med. +.
- 13. Albert Schwart, Baftor in Gr. Winnigstebt †.
- 18. XXVII. General Berfammlung ber Braunichweiger Baugenoffenschaft.
- 23. Besuch bes Bergogs von Sadssen Altenburg.
- 27. Robert von Wachholt, Generallientenant und General-Abjutant des Regenten ?.
- 28. Ferdinand Bini, Baurath a. D. †.
- 30. Dr. Juhje gum Borftand bes Städtifchen Mufeums erwählt.
- 31. Lette Ausgabe bes Braunfchm. Tageblattes.

F. K.

#### Bücherschau.

Michael Bernays, Schriften zur Kritif und Litteraturgeschichte. 2. Band. Bur neueren Litteraturgeschichte. Leipzig, Göschen 1898. X u. 394 S. 8°. 9 At.

Schriften von Michael Bernans, ber unter ben Begründern einer wiffenschaftlichen beutschen Litteraturgeschichte ftete mit Ehren genannt werden wird, bebürfen feiner befonderen Empfehlung. Ge ift befannt, daß Alles, was er schrieb, sich ebenso burch grundliche Gelehrfamfeit und fritischen Scharffinn, die dem ernftesten Fadmanne Benüge leiften, wie burch flare, formpollendete Darftellung auszeichnet, die auch bem l'aien feine Arbeiten zu einer angenehmen Lecture macht. Bon dem vorliegenden Bande hat ber Berf., bem ber Tod am 25. Februar 1897 die Feder aus der Hand nahm, unr den Drud des Anfangs noch erlebt; die Fortfetung bes noch nicht gang jugerüfteten Wertes hat ale eine Pflicht ber Bietat Professor Dr Erich Schmidt in Berlin übernommen, dem dafür anch unfer Dank gebilint. - In biefer Stelle möchten wir gang befondere auf den zweiten Auffat des Bandes aufmertfam madien (3. 137-84): "Bur Erinnerung an Bergog Leopold von Brannichweig", der, zuerft in der Beilage ber Allgemeinen Zeitung (.1. 270-73, 29. Ceptbr. bis 2. October 1885) gebrudt, eine Wiederholung an einer leichter gugänglichen Stätte vollauf verbient. Der Berj. entwirft, nachdem er furz die einschlagenden Biographien gewürdigt hat, ein außerst anschauliches Bild von leben und Charafter der liebenswürdigen Perfon

lichfeit Leopold's, "bem Dlufterbilbe eines Furften, wie es bem philanthropisch gestimmten Zeitalter vorschwebte", ben eble, reine Menschenliche bei bem Bersuche Dienschen gu retten am 27. April 1785 in den Fluthen ber Dber gn Frantfurt einen frithen Tob finden lieg. In ber Beurtheilung ber treibenden Beweggrunde für die That bes Bergoge schließt fich B. entgegen ben leichtfertigen Berbachtigungen B. W. Regler's gang ben Ausführungen Lubw. Bangelmann's an, ber ben Ruhm bes colen Menschenfreundes jest hoffentlich für immer gerettet hat. Er zeigt und erflart die fühle Saltung, Die bes Bergogs Dheim, Friedrich der Große, bei biefem Ereigniffe eingenommen hat, und geht bann ausführlich auf ben gewaltigen Ginbrud ein, ben ber Tob Leopolb's bei den Beitgenoffen hervorgerufen, insbefondere auf die gablreichen Berherrlichungen, die er nicht nur in Deutschland, wo neben vielen Unberufenen ein Gocthe und ein Berber in furgen, aber bauernden Epigrammen seinen Ruhm verkundeten, sondern auch in Frankreich gefunden hat, wo der Graf von Artois in der Atademie 311 Paris einen Preis für das beste zum Lobe Leopold's verfaßte Gedicht aussette. — Unrichtig ift bie Be-hanptung G. 140, bas "Glaubensbefenntnig bes Pringen Leopold" fei von diesem selbst verfaßt; es rührt von dem Abte Jernfalem her (vgl. B. Zimmermann, F. 23. Zacharia in Braunschw. E. 130). Ferner ift bie Bezeichnung "Bruber", die Goethe auf Bergog Leopold in dem fpater veranderten Berfe:

"Den wir als Krieger geehrt, herzlich als Bruber geliebt"

anwendet, boch wohl nicht auf das schwesterliche Gefühl der Herzogin Anna Amalia von Weimar, sondern auf die Eigenschaft des Fürsten als Freimanrer zu beziehen. — Die librigen Anssäue des Bandes sind überschien: Die deutsche Litteratur in der Schweiz; über ein Goethe schweiz Wotto; Goethe, Maturin, Wosse; ein unpatriorischer Vers Goethes; Friedrich Schlegel und die Kenien: Karoline (Schlegel geb. Michaelis); zur Kenntniß Jacob Grimm's. Beigegeben ist dem Buche noch ein Schriftenverzeichniß und ein wohlgetroffenes. Vildniß von M. Vernans.

Evangelijche Gemeindeblatt. No. 45. E. verheimungsvolles Unternehmen (von Dr Zimmer, geschlossen Genossenigenischaft der Wärterinnen). — 46 und 47. Vierte Jahresveriammlung des Freien fircht. Vereins. — 48. hillmann, Gerhard Tersteegen. — 50 D. Stod, Lebenszweck und Lebensaufgasjung. — 51 u. 52. Friede auf Erden! (Nircht Parteistreitigkeiten, Worte des Friedens von 68 Burthardt).

Renes Braunichw. Schniblatt. Ro 24. E. Oppermann, b. bentichen Rolonien.

Evangelijch-intherische Wochenblätter. Rr. 39—10. Die ewige Gottheit Chrift, Praezistenz und Menichwerdung. — 40 u. 41. Unfer Verhältniß u Verhalten gegenüber d. iöm. sathol. Airche: Sonntagsgelehe. — 42. Jur Gejangbuche-Frage: d. theol. Tentamen. — 43. Die ev. luth. Vereinigung u. die Landragswahsen. — 14. Vetheiligung d. Geistlichen an e. Fenerbepattungsfeier. 44 u. 45. Jur Landragswahst. — 46. Tenticher Hisband für Armenien. — 50 Kausandachten. 51 u. 52. Albert Schwartz †: die chriftliche Gemeinschaftsbewegung; eine separirte lutherische Gemeinde.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber BBatfenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 3.

30. Januar

1898.

[Rachbrud verboten.]

#### Gin Studiosus aus dem legten Jahrzehnt der Universität Belmftedt.

Bon Otto Eggeling.

(Fortfetung.)

Helmstädt, den 1. Jul. 1800.

Noch keinen Brief von Dir, Wilhelm! Das ist hart Du scheinst es barauf angelegt zu haben, mich zur Berzweislung zu treiben. In acht bis neun Wochen hast

Du mir nicht geschrieben.

Ich bin in Göttingen gewesen diese Pfingsten. Sine äußerst angenehme Reise, obgleich der Hauptzweck schändlich versehlt wurde. Laß Dir davon erzählen. "Komm" hieß es in einem Briese von Beucern, den ich in der Woche vor dem Feste erhielt, "denn den 4. Juny wird die große Preisaustheilungsseherlichsteit (Ningt das nicht gerade wie ein Fragment aus einem Bratenbriese?) hier vor sich gehn, woben Zinserling so interessität. Sen den dritten Feyertag hier". Das wirkte. — — — — — —

Denk Dir mein Erstaunen, als ich Beucern und Zinserlingen mit noch einigen andern, die ich schon aus Schriftlichen Nachrichten tannte, verreißt fanb. Gie maren nach Cagel. Bennahe ware ich ihnen auch dorthin nachgefezt, aber ich fürchtete, sie zu verfehlen. Mittwochs Mittags trafen sie ein. Beucer ist furchtbar hager und bleich, ich erschrak, als ich ihn sah; Zinserling gerade bas Gegentheil. Um vier Uhr war Preisaustheilung. Beucer begleitete mich in das hohe Sommerauditorium, alles war bicht gebrangt voll Buhorer. Die Profegoren erschienen, Baar und Baar in großem Kostum; schmetternde Mufit, Trompeten und Bauten. Benne besteigt die Tribune, eine lange, lange Rebe über die gludliche Rettung George III. ans ber Meuchelmörder Banden; endlich wurden die eingelaufnen Abhandlungen recenfirt. Theologisches Fach. Ein gewißer Koten'), der schon seit Beihnachten mit mir forrespondirte, Bausbursche von Beucern, erhielt ben Breis. Der verflegelte Bettel, ber feinen Namen enthielt, wurde öffentlich erbrochen. Juriften, Mediciner, Mathematiker werden abgefertigt, die Reihe kömmt an die Philologen, mir schwoll das Herz, ich kletterte an einer Säule in die Höh, um Heynen und ben ganzen Kreis der Richter von oben übersehen zu können.

Dente Dir, Zinserling erhielt ben Preis nicht. Ift es Rabale, daß man seine Konkurrenten begünstigen ober ihn niederdruden will (man halt ihn überall für felbst= süchtig und stolz) oder war der Ton seiner Ausarbeitung fo, daß fie beleidigen mußte, ich weiß es nicht. Dente Dir meine Regung, als von bren Abhandlungen (fo viel waren in diefem Fache) feine bes Preises murbig erflärt wurde. Sie bedürften der Reformen und der Umanderung au fehr, teine hatte ben Sinn der Frage hinlanglich gefaßt u. s. w. Deshalb follte jezt nichts entschieden, fonbern die Erklärung bis aufe nachfte Sahr verschoben werben, wo blos diefe bren Rompetenten ihre umgeanberten Auffate noch einmal einreichen murben. Binferling war außer Faffung, ale er ben Berlauf ber Sache erfuhr. Unrecht ist ihm auf jeden Fall geschehn. Zwar habe ich feine Abhandlung nicht gelefen; benn Benne hatte fie noch ben sich, allein sie war die Frucht eines halbjährigen Studiums. Bom August vorigen Jahres hat er sich ausschließlich mit diesem Gegenstande beschäftigt, im vergangnen Winterhalbenjahre beshalb kein Rollegium gehört. Was läßt fich baben nicht von ihm erwarten. Wie dieß auf une alle wirfte, fannst Du Dir taum vorstellen. Ich blieb noch zwen Tage in Göttingen und eilte sobald ich konnte nach Belinftedt gurud. - -C. B Bafe.

Belmftabt, ben 13. Juli 1800.

Dogmatik, Eregese (benbes ben henken) und Physik (ben D. Remer) beschäftigen mich nebst ben Stunden, wo ich Unterricht gebe, diesen Sommer. Noch kein halbes Jahr habe ich so froh gelebt. Ein sicherer Wolf, Jurist, (Sohn ber ältern Tochter bes Abts Carpzov, ber Dompredigerin in Braunschweig<sup>2</sup>), sowie Fris Henke, Sohn

<sup>1)</sup> Es ift bies Johann Christian Roten, geb. zu Alfelb am 26. October 1779, seit 1801 am Gymnasium zu Holzminden angestellt, 1812 Director baselbst, † 15. Juni 1857.

<sup>2)</sup> Charlotte Justine Carpzov heirathete am 28. Mai 1776 J.B. G. Wolff, ber 1789 Domprediger in Braunschweig wurde und am 18. October 1823 starb. Ihr hier genannter Sohn ift Anton Jul. Christian Wolff, geb. am 22. December 1779, ber 1801 in helmstedt Abvokat und Votar wurde und am 14. März 1827 als Stadtsfekretar in Braunschweig gestorben ist.

ber jungern3), voller Big und Talent, ift mein häufigfter Bielleicht fennt ihn Winfelmann. Lag Dir Umgang.

von ihm erzählen.

Mit der Rheinreise in Deiner Gefellschaft ift ce also nichte? Schabe. 3ch war indeffen ichon barauf gefaßt. Bwen Rhenaner, von benen einer ein gang vernünftiger Dienich ift, gehn diefe Michaelis dorthin ab; fie wollen mich bort (in 3bftein, acht Stunden von Dlain3) ein paar Wochen unterhalten - quaeritur: foll ich mitgehn? Antwort: Sa, wenn ich mir fo viel Beit loguschinden vermag, daß ich meinen Rudweg über Sanau, Bulda und burch Sachsen nehmen fann, woran ich aber fchier verzweifle. Ueberhaupt bliebe ich ungern lange von hier weg, ex diversis causibus, causibus ignotis etc. fagt Rorbe. Es muß fich balb enticheiben. Ach welche (Wotterwonne, wenn ben Montag Abends vor der Rirmfe wir in Rogel eintrafen, Du von Jena herfiber, ich von Erfurt her. Db wohl Drufue, ber verlagne auch bort ist? D gewiß!

3d zeichne jest viel, habe immer Dir ober meiner Ednuefter etwas fchicen wollen, aber - die alte Roth ich vollende nichte. Ich febe Dich, wie Du Deine

Widhne fcutteln wirft. . . . .

Lag Du in Jena immer noch die peinliche Lehre von Brigden Lowe abhandelft, ift hochft intereffant. 3ch werbe ja boch, fo Gott will, biefes fleine Traftatlein auch noch zu fehn befommen und verdiene diefe Art von Melohung, benn ich habe heute Rachmittage, wo ich mit Millen auf bem Brunnen mar, an nichte gebacht, als un nene Edjenfen, Ueberfahrten, Robamundungen, Einbenten in Bauerfleibern, Monbenfchein zc. und mas foutt noch alles ba ju bemerten war. - -Yele wohl.

Belmftabt, b. 5. August 1800.

Deute bab' ich alle Deine Briefe aus meinem Bulte hervergefucht und fle in ein großes Deft gufammengenäht, min ich ohne Bweifel fo fleißig repetiren werde, als Du dertur Anriftischen Rollegia. Es foll meine Bibel, mitte Morpus Anris fenn. Daben ift bie Erinnerung un teld fo lebhaft in mir geworben, bag ich Dir noch

h nu abent fchreiben muß.

im Grung bes Beltheimischen Stipenbiums, bas ich ( tal weißt en fcon, glaube ich) biefe Oftern erhalten hate, tebe ich hier fehr vergnügt, fast mehr als ich follte. Mit meine Bilbning ober vielmehr für die Erweiterung meine Menutuige war wenigstens das vorige Winterhanderele, wo ich sehr eingezogen lebte und fleißiger mar me in freintlijt Du nicht lächelnd die Urfache?) weit .... in mender als meine jezige Lebensweise; aber laß es i ich glaube in mancher andern Hinficht baben zu and a compe an meine Magisterdisputation denken und and a green mode Geld zu verschaffen suchen, um - Commen, bis Michaelis aber thue ich von

o Richabiete Carpzov vermählte sich am bei man de Bh. R. Hente. Ihr altester wiede, geb. 12. Januar 1782, † als beiber ber Rechte zu helmstebt am

Recht freh bin ich oft ben bem Professor Remen Dottor der Medicin, der diese Oftern geheurathet bat und die Stuben gegen mir liber bewohnt, ein junger thatiger Mann, voll Gefühl und mittheilend, wie mar es nur sein kann Den 9. ift fein Geburtetag, alle im Sause praparirt sich, um ihn an bemfelben red: angenehm überraschen zu können, und ich praparire mic mit. - - -

Bohl möchte ich einmal alle Briefe gefammelt febr. bie ich an Dich von Belmftabt aus geschrieben habe, um mich an dem Wechsel ber barinn vortommenden Em pfindungen und ber mannigfachen Stimmung, in ber id fie fchrieb, zu weiben. 3ch habe feinem mich fo gang bargestellt, wie ich bin, feinem die innerften Gefühle meines Wesens so laut werden lagen, als Dir; barum würde eine Refapitulation biefer Epifteln für mich fehr inter egant senn. Schabe, daß Du einen Theil davon ver brannt haft

Unter meinen Befannten, beren ich hier jest leider! eine große Menge habe (es find aber nur 120, fchreite hundert und zwanzig Studenten hier) ift auch der altefie Sohn des Grafen Beltheim aus Barbte, ein febr ver nunftiger Mensch'). Ich bin wieder einmal in Harble gewesen.

Leb wohl, lieber Wilhelm

C. B. Hafe.

Helmstädt d. 21. August 1800.

3ch fage es jum leztenmale: Es ift feine reitende Boft hier 3ch weiß gar nicht, wer Dir bas alberne hirngespinft in ben Ropf gefegt hat. 3ch bin felbst auf bem Bostamte gewesen und tomme eben bavon gurud, habe ben Brief beswegen aufgebrochen und bie Physik versaumt. Es existirt so wenig eine reitende Post hier, ale ein Pferbeloch im Allstädter Teiche.

Helmstädt, d. 29. Jan. 1801.

3ch bante Dir für Deine Briefe, lieber Wilhelm, fie find mir alle brei, die ich feit Michaelis habe, unschätbar, und der schönste Beweis deffen, mas Du bift und was Du wirft. Mein Schweigen ift unverantwortlich; ich kann es nicht einmal entschuldigen. Dag mahrend meines furiofen Rittes ein gewiffer Ranemeier, ber Weltweisheit Magister und mein Kollege am Badagogium, frank geworben war und noch ift, folglich ein großer Theil ber Stunden in der Manufaktur5) von mir gu befeten mar, daß in den Weihnachteferien, wo ich mir bas Schreiben fo gewiß vorgesezt hatte, Bente ") von Magdeburg herübertam und Berftrenung auf Ber streuung folgte, daß ich jezt mit vielem Furor englisch lefe und mich auch mit — Dogmatit beschäftige, alles bas entschuldigt mich gegen Dich nicht, ich weiß es wohl. 3d will mid auf Diefretion ergeben, benn Du verzeihst gern.

<sup>4)</sup> Röttger Graf v. Beltheim, Aug Ferdinands Sohn, geb am 20. Januar 1781, ericog fich in Braunfchweig am 27. März 1848.

<sup>5,</sup> Gemeint ift bas Babagogium. 6) Sohn des Abis Bente.

Wie liegt er boch fo fern hinter mir, ber Zeitpunkt, von welchem an ich nun meines bisherigen Lebens Beschichte fortführen follte, unfere lezte Trennung. 3ch will turz erzählen. Die Rückreise war den ersten Tag mit der Aftuarienautomate etwas langweilig; wir fprachen von der fritischen Philosophie, von Landständen und ben Beiftesfähigfeiten ber aimable cousine. Allstädt hielt mich der Aufenthalt bei Deinen Aeltern dafür ichadlos. Uch Wilhelm, wie gludlich bift Du, ein väterliches Haus zu wissen. Du bist mir vorzüglich darum fo lieb, weil Du dieg Blud fo fühlft Bas find alle die Bekanntschaften, die ich hier habe, gegen die Berglichkeit Deiner Mutter gegen Dich. Sieh, ich bin so empfänglich für Familiengliid, als Du, aber als ich es wurde, ward ich unter Fremde geworfen. Du bist mir Alles. Du bift mir genug, aber es giebt boch nur ein Glud, im Schooke ber Seinen.

Bon Allstädt weg verirrte ich mich, wie sichs gebührt, im Zauberwalbe, und kam den andern Tag (bei Gernrode) zu einer Schweinehete. Duedlindurzer Abvostaten, die dabei waren, sagten, es sei ein großes Divertissement, ob es gleich im Grunde niemanden divertirte. Mich und die Schweine am wenigsten. Bon Gernrode

tam ich in einem Tage bis Helmstädt . . . .

Ich bin ziemlich fleißig gewesen durch diese Monate, Weihnachten ausgenommen, wovon Du den Grund weißt. Aber das ermildende Einerlei meiner zeitfressenden Lektionen ist mir erschrecklich lästig. Der hiesige Aufenthalt hat mich arbeiten gelehrt, mir es nicht vergönnt, und ich sühle, daß wenn ich über mich zu gebieten hätte, manches ganz anders werden würde.

"Entscheibe", fagst Du mir zweimal in Deinem Briefe. Ach Gott, muß ich benn entscheiben? Ja wenn ich baran bente, daß burch bie, ach so lange gewünschte, und wenn sie jezt nicht bewirkt wird, nie mögliche Bereinigung mit Dir bas fünftige Sommerhalbejahr eins ber fröhlichsten meines Lebens werden fann, bag ich es wohl allenfalls — mit Ginschränkungen versteht sich in Göttingen aushalten konnte - bann fcwinden alle Bedenklichkeiten. Zwar ich tomme bann unter gang fremde Menschen, ich verliehre mich im Gewühl bort und verlaffe hier alle meine Befanntichaften. Aber: Wehft Du hin, fo folge ich Dir. 3ch liebe Dich mehr als irgend einen Menschen und verdante Dir mehr, als Du felbst glaubst; Du haft mein Glud begrundet, inbem Du meine Phantasie ordnetest. Sie haben mich alle vergessen, die andern, die ich je als Knabe geliebt habe, Du allein haft mein Andenken in Deiner schönen Scele aufbewahrt. 3ch febe Zeiten tommen, die unsern Blid von dem Freunde ab auf häusliche Einrichtung und Geschäfte ber Menge hinziehn werben, lag uns unfer Glild vorher noch genießen.

Morgen will ich an Dennen schreiben um den Freitisch; vielleicht gluckt es mir, daß ich ihn erhalte. Gern thue ich dabei auf Henkens und anderer Empsehlung Berzicht, denn daß ich weggehe, soll noch zur Zeit verschwiegen bleiben, auch weiß es noch niemand, als Wolf, der himmel und Hölle in Bewegung sezt, um mich

zuritet zu halten.

Der Brownianer hat einiges Malheur mit feiner

jungen Frau, da diese beständig frankelt. Es ist ein trefflicher Meusch und die Trennung von ihm wird mich schmerzen.

Leb wohl.

Helmstädt b. 15. Februar 1801. (Sonntags, eine Biertelstunde nach Erbrechung Deines Briefes.)

Professor Remer (ber Brownianer) wird balb Bater werden. Ich bin ungemein gern bei ihm; seine Herzelichteit und Gefälligkeit gegen mich, seine Zürtlichkeit gegen seine Frau, das schöne kindliche Verhältniß, in welchem er mit seinem Bater steht, und seine Menschlicheteit als Arzt ziehen mich an ihn. Ich habe ihm viel von Dir erzählt.

Der Handarbeiter Wiedeburg ist wieder erschrecklich frank, hat die Gicht in den Beinen und im Leibe, ich glaube auch im Kopse. Ich vikarire für ihn und ärnte seine zärklichen Blicke, diese Blicke koften mich aber meine schöne Zeit. Du kaunst allenfalls wieder künftige Oftern einige Jenaische Lektionszettel mit den übrigen Bertinenzstlicken mir für ihn übersenden, denn ich glaube solche grimmstillende Mittel daß nöthig zu haben, wenn ich ihm sage, daß ich weggehn will. Natürlich st daß jezt noch für ihn ein Geheimniß.

Künftige Oftern werde ich mit meinem theologischen Kursus zu Ende sehn; es ist eine herrliche Sache um die christliche Dogmatik. Soll ich der Karriere meines Bruders folgen und mich als ein zu examinirender Candidat vor das Weimarische Konsistorium stellen? Ich kann es. Oder soll ich in Niedersachsen bleiben und abwarten, wie da die Götter ilber mir walten? Ich benke doch das letztere.

Leb wohl. H.

Helmstädt, b. 4. März 1801. (Mittwochs.)

Da stehe ich wieder am Scheidewege, ungewiß in meinen Entschlüssen. Alles, was meinem Herzen lied ist, theilt sich in zwei Partheien, von denen die eine mich bleiden heißt und die andere gehen; so rasch ich sonst bin oder so übereilt, so schwer wird mir hier die Wahl. Du hast mir immer redlich beigestanden, oft mit Rathe, zuweilen mit Tröstung; die Erinnerung an Dich hindert allein meine Einbürgerung in Niedersachsen. Höre meine Gründe sitz und wider.

Gehe ich nach Jena, so finde ich Dich. Du glaubst nicht, Erdmann, wie dieser Gedanke mich entzücken kann. Meine Liebe zu Dir — ich will es nicht bergen — ist etwas egoistisch — ich glaube Dir zuerst den Weg gezeigt zu haben, den Du jezt gehst, wo Du ein selbes und schönes Ziel hast und wo Du Dich selbst kennst; dazu war vielleicht unsere Bekanntschaft die erste Beranlassung, und ich freue mich meines Werks. Ich sinde Dich, ich komme in die Nähe der Meinigen, ich lebe glücklich. Aber wie lange? Michaelis gehst Du von mir, nach Allstädt oder nach Weimar. Nach Allstädt;

ann find wir so getrennt, wie jegt - nach Weimar; bort werden Dich Geschäfte fesseln und Chrliebe, vielleicht auch die legten beiben Sylben allein. Und ich? Es ift mahr, ich fühle mich im Stande (und jeber Mensch schät sich selbst am besten, aber nur ber Unbefangene magt es zu fagen), die Bahn zu gehen, die Du mir zeichnest Aber es braucht Jahre, um sie mit Chre zu geben, fast möchte ich fagen, mit Erfolg. muß promoviren, dazu fehlen mir in Jena die Mittel, ich muß bis babin brei, vier Jahre fchriftstellern und zugleich leben. Soll ich auf einen noch unbefannten deus ex machina hin mich wieder in Ugolinos Hungerthurm verschliegen, foll ich einem Beere von Bafen und Geschwiftertindern des Teufels fich die Röpfe zerbrechen laffen, warum ich wohl Belmftabt verlaffen haben möchte "wo ich es fo gut hatte". Ich verachte bas Otterngezücht, wie ich muß; aber bas Unglud ift, es hatte nicht gang Unrecht, wenn es fo fragte. Anders war es, wenn wir nach Göttingen zogen. Ich tonnte hoffen, burch Bentens Bermittelung bei ber Bibliothet angestellt zu werben und bald mit Befoldung, ich hatte bort ben Freitisch und längstens in einem Jahre eine Stelle im Seminario. Dann wurde ich (fo rechnete es Bente mir vor) Repetent, mas auch Binferling jezt febn würde, wenn er theologische Rollegia gehört hätte, und bann hatte ich bie Befanntichaft mit Beeren und Benne.

Ich komme mir herzlich klein vor bei diesen Abmessungen, nimm es mir nicht übel. Als ich Michaelis bei Winkelmann war, lag ber dritte Theil von Müllers Geschichte schweizerischer Eidgenossenschaft auf dem Tische. Ich schligt das Buch auf, da eben die Waldhörner zur Witzigagd tönten, die ersten Worte, die mir in die Augen sielen, waren: "Die Menge ist leibenschaftlich" (es war von den Bürgern in Zikrich die Rede); "nur wenige bessiegen den Eindruck des Augenblicks durch die Ersahrung der Bergangenheit, durch die Betrachtung der Zukunst". Das war ein Omen. Wenn auch die Editte des Zürcher Magistrats nicht das hohe Ideal von Regierungsweisheit bezeichnen, das Dein Bater in ihnen sucht, wir wollen uns wenigstens die Zürcher Zünste nicht zu

Muftern nehmen.

Bleibe ich in Belmftabt, ja, ich bin bann auf immer von euch getrennt; auf diefen Deinen Ruf muß ich gurlidtehren ), ober nie. Aber ich febe bier meinen Weg ziemlich bestimmt vor mir. Jezt gerabe mehr als je in Berbindung mit Professoren, und — ich barf Dir fagen, was gegen jeden Andern lächerlich fenn würde bei vielen beliebt, in einer Lage, wo ich zwar nicht erfparen (bas werbe ich nie), aber boch fehr bequem leben tann, und wo ich haushalten lerne mit meiner Zeit, will ich flinftigen Sommer promoviren und mich bann bem Rechne dazu, daß ich auf ber Schidfal überlaffen. Universitätsbibliothet nach Belieben schalten und walten darf, daß Wolf Oftern zu abvociren anfängt und in Belmftabt bleibt, daß ich ihn vielleicht bazu bewege, daß er bald nach mir Doktor wird, denke an meine Freundschaft mit Remern, die mich täglich glücklicher macht (er ist wieder gesund) und an das schöne hänsliche Verhältniß, in dem ich stehe. Ueberlege endlich, daß ich Wiedeburgen unendlichen Verdruß mache, wenn ich abgehe, daß
in diesem Augenblicke Niemand mich ersetzen kann, daß
ich hier in der Gegenwart glücklich, für die Zukunst auf
jeden Fall gesichert bin und daß ich, wenn die schwache
Akademie (80) mir keine Zuhörer geben sollte, ohne
mich deshald zu kimmern etwas anderes abwarten kann,
wären es auch Hallenssiche Volationen.

Und was wirst Du nun sagen, wenn ich mich für bas Bleiben entscheibe? — — Meinst Du, baß ich bennoch kommen soll, so komme ich. Der Mensch kann, was er will, ich werde können, was Du

willst.

Ich sehne mich nach Antwort. Leb wohl.

Unter diesen Brief hat Erdmann gar zu melancholisch solgende Worte gesett: "Leider bestand ich darauf. Er kam, und Michaelis gieng er nach Paris, worüber er für uns Freunde, für Deutschland, vielleicht gar für die Menschheit verloren gieng".

Wir lassen hier noch ben Brief eines Freundes von Sase folgen, eines Freundes, ber in helmstebt jurudgeblieben mar:

Helmstedt, ben 11. Man 1801. Dies ist ber erfte Sonntag Nachmittag, den ich allein, ohne Dich, und mit bem abscheulichen Gebanten gubringe, Dich nicht haben zu können. Du wirst mir glauben, wenn ich Dich versichere, daß mich dies unausstehlich macht. Und doch ist mir es nicht möglich vergnügt zu fenn, wenn ich an die vielen himmlischen Rachmittage und Abende dente, die ich in Deiner Gefellichaft genog. Recht herzlich bereue ich es, wenn mir einfällt, wie oft ich nicht herr über mich gewesen bin, meine milgfüchtige Laune bei Dir ju unterbruden; wie oft ich Dir langweilig burch unnüte Grillen geworden bin, und ich geftehe bire, die Ruderinnerung hieran hat es gemacht, daß ich mich gefürchtet habe, Dir zu schreiben. — Gin Baar Ohrfeigen hatte ich gern jedesmal hingenommen, ftatt gefragt zu werden: "Aber mas fagen Gie bazu, daß Berr Safe abgegangen ift?" Und doch haben mich beide Remere, die Hofrathinn, ber Ruddid und eine Menge Studenten mit dieser Frage nun schon so ennuitrt, daß ich aus ber Saut fahren möchte. Ich habe teine Collegia und feinen Freund, bente, mas ich für ein Leben jest führen mag! — Und was mich allein noch erheitern tann, verliert feinen Reiz halb, feit ich mit Dir nicht mehr von ber Butunft fpreche, feit Du mich nicht mehr aufmunterft. Wahrhaftig, ich fühle einen unglücklichen Hang zur Berschlossenheit in mir, der wahrlich nur burch Dich in mir hervorgebracht ift. Du warft ber Einzige, der mich, und ich getraue mich von mir zu behaupten, ich war der Ginzige, der Dich verstand. Go find mir benn die übrigen gleichgültig.

Dhne Dir schmeicheln zu wollen, melbe ich Dir, daß jeber, der mit Dir zu thun hatte, Dich zurlichwünscht. Dahin rechne ich Wideburg, Remers, Häberlin vorzuglich. Der letzte äußert sich sehr oft über Dich auf eine Art, die mich stolz machen würde, der Deinige zu sehn, wenn ich es nicht schon wäre. Selbst den Ruddick

<sup>7)</sup> Nach Jena, wo Erdmann noch bas Sommersemefter 1801 bleiben wollte.

hätte ich kuffen mögen, als er mir sagte: "Es war ein so amusanter Mensch, und wir haben manchen vergnügten Abend mit ihm gehabt!" Hätte ich gekonnt, ich hätte seine Füße, die einst in Deinem Schoose ruhten, an meine Brust gedruckt!

Die neuangekommenen Studenten sind allzumal nicht viel werth, drei oder vier etwa ausgenommen. Bruder wird hier ein Wilbfang, rennt immer umber und hat seinen Sut in der Hand. 3ch mag nicht länger hier fenn, konnte ich unfer Saus nur nach Braunschweig versetzen! Frid hat Deine ehmalige Stube in einen Blumengarten verwandelt und brennt dergestalt Calfunich, daß ich neulich, als ich vorbei ging und es nicht lassen konnte, einmal herein zu treten, den Qualm kaum ertragen konnte. Wie affrenx sieht es bort nicht aus? 3ch bachte im Anfange, Du glaubst es gar nicht. Banniers Götterlehre allein hätte Deine Stube verschönert, ober interessant gemacht, weil mir zuerst auffiel, daß sie nicht mehr da war. Aber ich merkte bald, daß noch mehr fehlte. Ernft begegnete mir auf ber Treppe, gritte mich morgenländisch und hub an: "Gehn Gie, herr Hafe sind weg!" — Laß Ers gut senn, adieu! — "D wenn Sie schreiben, grugen Sie sie boch — Das gemeine Thier von Rerl bedauert nichts als ben Berluft bes halben Thalers, ber ihm viertheliährlich entgeht! - 3ch verachte ben hund tief, wenn er auch gleich Citronenhandler wird.

Schmelzer, welcher einen Ruf nach Halle an Kleins Stelle hatte, ist Geheimer Justizrath geworden, und bekommt eine Zulage von 1800 "P, so daß er sich jetzt auf 2500 "P steht. Urtheile, liebster Hase, wie sehr er in Helmstebt badurch stündigt! — Kein Mensch sieht ihn mehr an, alles räsonnirt, und selbst der alte Remer soll neulich gesagt haben: "Tutututututut! der Herzog

tennt nicht ein jebes Berbienft!" -

Lebwohl, lebwohl, liebster Hafe, ich bin unveränderlich Dein getreuester 3. A. Wolff. "

(Schluß folgt.)

#### Migverstandene Alurnamen.

Von Fr. Knoll.

In ber Abhandlung über "Die Flurnamen und Forstorte" hat Dr. Andree in feiner für bie Renntniß unseres Landes äußerst werthvollen Braunschweiger Boltstunde barauf hingewiesen, daß ein Theil der Flurnamen une nicht in ber ursprünglichen Form überliefert ift. Die Schuld hiervon schreibt berfelbe ben Feldmeffern ju, welche bei ber in ber zweiten Salfte bes vorigen Bahrhunderte ausgeführten Landesvermeffung die niederbeutschen Flurnamen nicht so in die Karten eingetragen, wie fie ber Landmann ihnen vorfagte, fondern nach Laune und Willfür gang ober halb ins Sochbeutsche übertragen hatten. Diefer Borwurf hat in technischen Rreifen vielfach Befremden erregt, das um fo berechtigter erscheinen muß, als gerade die Arbeiten der alten braunschweigischen Feldmesser mit einer für jene Zeit bemertenewerthen Gorgfalt burchgeführt find. Näher als jene Beschuldigung lag daher wohl die Annahme, daß die Bedeutung vieler alter Flurnamen bereits im vorigen Jahrhundert den Landleuten selbst verloren gegangen war, ihre Entstellung mithin einer Zeit vor Beginn der Landesvermessung angehört. Daß dieses in der That vielsach der Fall gewesen, möge an einigen Flurbezeichnungen aus der nächsten Umgebung der Stadt Braunsschweig, auf welche sich meine Sammlungen beschränken, nachgewiesen werden.

Auf eine sinnlose Entstellung bes Namens der kleinen Anhöhe an der Rühmer Grenze, jetzt Butterberg genannt, hat bereits Schulrath Dürre (Zeitschrift des histor. Bereins sitr Niedersachsen, Jahrg. 1869, S. 76) hingewiesen. In dem 1381 abgeschlossenn Bergleiche zwischen werden Weichbilde Hagen und dem Kloster Riddusschausen wird dieselbe als "Otterbergh" erwähnt. Die Bezeichnung "Zuckerberg" auf dem Seutter'schen Plane (um 1750) liefert den Beweis, daß der Name bereits vor der Landesvermessung corrumpirt war.

Die Bezeichnung ber vor bein Hohenthore belegenen Wanne "in ben Maibäumen" ist nicht, wie eine alte Bolksfage melbet, auf ein früheres Birkenwäldchen, sondern auf ein ehemaliges Besitzthum der Familie Meydome zurückzuführen. 1315 erward Hermann Meydome 5 Morgen Landes zwischen dem Peters- und Hohenthore. Als "uppe dem Meydomes-Campe" belegen wird eine Fläche bereits 1407 in einer Schenkungsurkunde sür des Kreuzkloster erwähnt. 1543 heißt die Gegend "auf den Meydomen"; die Benennung "in den Maibäumen" sindet sich bereits 1682.

Frühzeitig entstellt sind auch die Namen der im südslichen Theile des Ganderhalses vor dem Hohenthore belegenen beiden Teiche, welche auf den Karten der Landess vermessung die Bezeichnungen großer und kleiner Siegsmund die Manschaften der Landess vermessung die Bezeichnungen großer und kleiner Siegsmund die 1841 der Hohethor: Gemeinde überlassen wurden, werden sie Siekemundss oder Siekesmunden, werden sie Siekemundss oder Siekesmorbete der Gigfent werden darf, ist die Bezeichnung Siekemoor deren ursprüngliche Namensform. Schon zu Ende des Mittelalters scheint dieses Weiderevier seinen ehemaligen Charakter versändert zu haben und bereits derzeit die Bedeutung des Namens verloren gegangen zu sein. In den Kämmereirechnungen der Altstadt werden die Teiche seit 1569 als Siekmann noch zu siehe aufgeführt.

Auch ber sich häusig auf den Karten sindende Name "Hurenkamp" kann nicht für ein grobes Mißverskändniß der Feldmesser erklärt werden, indem derselbe bereits lange vor der Landesvermessung in alten Acten vorstommt. So wird der Hurenkamp vor dem Hohenthore nach Hilmar von Strombed (Zeitschrift des Harzvereins sür Geschichte und Alterthumskunde, Jahrg. 1869, Hest IV, S. 27) bereits 1679 genannt. Neueren Ursprungs ist allerdings die Bezeichnung des in der Feldmark Riddagshausen belegenen "Hurenbleets", welches sich im gemeinschaftlichen Besitze des Klosters Riddagshausen und des Hospitals B. M. V. besand. Letzteres erntete das erste Gras, das Kloster die Grummet. 1574 wird die Wiese noch als "Piepenwiese", welchen

Namen auch die angrenzende Klosterwiese führte, bezeichnet. Durch die gemeinschaftliche Benupung, ber welcher jeder Theil nur sein eigenes Interesse im Auge hatte, wurde die Wiese allmählich ertraglos, sie war, wie der Landmann wohl noch heute sagt, "ausgehurt" und sührte daher später im Volksmunde den Namen "Hurenbleet". Daß den alten Feldmessern diese Ableitung des Namens wohl bekannt gewesen, ist kaum in Zweisel zu ziehen. An mourrix (verzl. Br. Magazin Jahrg. 1895, Nr.7) haben sie sicher nicht gedacht. Dieser hinweis gehört einer späteren Zeit, er sindet sich u. A. in einer 1875 erschienenen Beschreibung des Klosters Riddagshansen.

Irrig ist ferner die Annahme, daß der Name Eich= thal, einer Flur vor dem Betrithore, aus Beilethal Wie bereits Sack (Alterthilmer S. 63 verbalhornt fei u. f.) hervorgehoben, ift vielmehr die Beneunung Gichthal die ursprüngliche und Beitethal eine spätere Ent= stellung. Ein Allodium Ctendal wird 1241 dem Kreuztlofter vom Blafiusstifte wiederfäuflich überlaffen. ber Kämmereirechnung von 1393 findet fich eine Ausgabe für Bolgfuhren "ut dem Entedale". Die Bezeichnungen "Entendal" ober "Edebal" flihren bie Barten und Aderstüde baselbst auch ausschließlich in ben alten Stadtbuchern. Roch in bem Oldebroid'schen Inventar von 1630 wird ein im "Gidethale" belegener Sopfengarten erwähnt. Den Namen Beitethal habe ich zuerft in einem vom Rathsherrn Damm 1710 verfaßten Befuche gefunden, in welchem barüber Beschwerde geführt wird, daß die alten hundertjährigen Gichen daselbst zum Brudenbau abgehauen und dadurch die Landwehr und ihre Bichweiben ohne Schut feien.

Aus früheren im Bolksunmbe gebräuchlichen Rebensarten, in benen das Heifethal eine Rolle spielt, haben
ältere Forscher jenem Namen eine besondere, noch der Auftsärung bedürfende Bedeutung beigelegt. Mit Unrecht, denn wie die noch dis in den Anfang unseres Jahrhunderts sür leichtsinnige Leute übliche Drohung: "Du
bist balle riepe vor't Deikedahl" klar erkennen läßt, beziehen sich jene Anspielungen auf das früher dort besindliche Hochgericht. Die Stelle, wo Galgen und Rad gestanden, lassen die alten Stadtpläne noch deutlich ersehen.

Zu den Entstellungen gehört auch der Name Bärwintel, welchen auf dem bereits ermahnten Geutterichen Blane ein neben bem Delperichen Ganfetampe an ber Oter belegenes Beiberevier führt. 3m Bolfemunde heißt dasselbe, sowie auch die angrenzende Rordecke des Gichthales, jest "Borrwinkel", eine Bezeichnung, die fich auch auf ber neuen Separationstarte von Delper findet. Nach den Rämmereirechnungen bes Sagens (Dlirre, Beschichte ber Stadt, S. 324) ist "Borwinkel" bie urfprüngliche Ramensform, fie hat auch ein in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts gefertigter Blan, Die Fischereigerechtsame in der Oter betreffend. Ale "Saulager", ber Dingstadt bes Sagens gegenüber, wird jener Bezirf im Rammereibuche ber Neuftabt bezeichnet (Durre, S. 367). Hiernach gehört der Name zu io-, der Eber, und nicht zu bere. die Birne, wie neuere Forscher an-nehmen. Die Volksetymologie bringt auch hier die Bezeichnung mit ben letten in unferer Begend erlegten Bären in Berbindung.

Für die Begründung meiner Annahme, daß nicht den bei ber Landesvermessung beschäftigt gewesenen Feldmeffern die Schuld der Entstellung zehlreicher Flurnamen beizumeffen fei, durften diefe Beifpiele, beren Bahl fich leicht vermehren ließe, genugen. Nur ein einziger Fall ift mir befannt, bei welchem mit einiger Bahricheinlichkeit anzunehmen ift, daß burch Berhoren eine unrichtige Bezeichnung in die Flurtarten fich eingeschlichen hat. Derselbe betrifft die Fläche öftlich ber Bamburgerstraße, von der heutigen Rebenstraße bis zur Ludwigstraße, welche zuerst auf der Sympher'ichen Karte ber Feldmark Sagen von 1754 unter der Benennung "über ben Beugmacher : Reben" vortommt. Diefer Name hat mit dem im Mittelalter auch vor ber Stadt Braunschweig betriebenen Weinbau nichts zu schaffen, bezieht fich vielmehr auf die Rähme, an benen die Tuchmacher ihre einst vielbegehrten "Braunschweiger Laken" jum Trodnen ausspannten (vergl. Banfelmann, Dig verstandene Stragennamen. Br. Tageblatt, Jahrg. 1877, Mr. 174, Beilage). Der Rahmberg umfaßte die ehemalige Angerfläche an ber Rebenftrage. Als diefelbe in Folge ber Anlage bes fleinen Exercierplates in Gartenland verwandelt wurde, erwarb die Beugmacher- und Raschmachergilde bort 1771 ben Baslichtichen Garten, den fie bis 1825 befag. Die Länderei nördlich des Rahmberges führte noch lange nach Beendigung ber Landesvermessung auch amtlich ben Namen "bei den Wandrahmen", fo in einer gerichtlichen Bekanntmachung in Rr. 101 der Br. Anzeigen vom Jahre 1763.

#### Bum "Selmstedter Studenten-A 28 g.".

In der ersten Nummer des neuerstandenen Magazins hat W.[ishelm] B.[randes] zwei Strophen aus einem angeblich Helmstedter Studenten: ABC. nach mündlicher Ueberlieferung mitgetheilt und daran verschiedene Fragen geknüpft, die disher undeantwortet geblieden sind. Ein früherer Druck des Liedes löst diese Zweisel; das Ganze sindet sich nämlich bereits in Robert und Richard Keil's "Deutschen Studenten-Liedern des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts" (Lahr, D. J.) S. 167, als Jeuenser Landsmannschafts-Lied vom Jahre 1776, in folgender Gestalt:

A, a, a, vivat Saxonia, Vivat et Augustus Semper serenissimus,

A, a, a, vivat Saxonia!

E, e, e, regnante principe Nos pugnamus strenue Pro salute patriae,

E, e, c, regnante principe.

I, i, i, nos sumus candidi, Vivant nostri socii, Pereant contrarii,

I, i, i, nos sumus candidi.

O, o, o, ex pleno poculo Nos bibamus invicem Et potemus obicem.

O, o, o, ex pleno poculo.

U, u, u, favente spiritu Vivat noster Rector Semper et Protector, U, u, u, favente spiritu.

Aus diesem Texte ergiebt sich neben der weiteren und früheren Verbreitung des Liedes zunächst, daß nicht das ganze Alphabet, wie leicht erklärlich, sondern nur die stühlt Vocale durchgereimt waren. Sodann ist unter der "Germania" des ersten Verses die Verbindung zu versstehen, welche in Helmstedt das Lied sang, wie in Jena die Landsmannschaft der Kursachsen, vgl. die Geschichte des Jenaischen Studentenlebens von den Gebrüdern Reil (Leipzig 1858) S. 154. Endlich verräth die letzte Phistorphe, die W. Brandes aus der Erinnerung mittheilt, schon durch die deutsche Fassung späteren Ursprung. Aehnliche deutsche Umdichtungen wurden, wie mir ein Freund mittheilt, noch in den siedziger Jahren in Bonn gesungen, so zum Beispiel die E-Strophe in der Parodirung: E, e, e, ich din ein Corpsier".

C. Schübbekopf. Aus der vorstehenden bankenswerthen Mittheilung ergiebt sich neben dem vollen Texte allerdings auch eine weitere Berbreitung bes "Studenten-ABE", womit der Selmstedtsche Ursprung zweifelhaft wird. Bedoch ift die Priorität nicht ohne Weiteres Jena zuzuerkennen, im Gegentheil: da Rarl bereits 1735 Herzog wurde und feine Bemühungen um die durch die Gründung Göttingens fcwer bebrobte Julius Universität, bie ju beren Umnennung in Julia-Carolina Unlag gaben, schon in den nächsten Jahren begannen, so barf man sicher annehmen, daß ein Vivat noster Carolus schon bamale und nicht erft nach 1776 furz vor des Berzogs Tode und während der Mitregentschaft Karl Wilhelm Ferdinands von Belmftedter Studenten aufgebracht ober gefungen ift. Dazu tommt, daß ber mangelhafte Bau des Berses Vivat et Augustus gegenüber dem rhythmisch correcten Vivat noster Carolus zweifellos beweift, daß jene Fassung nicht die ursprüngliche ift. Somit läßt sich auch nach bem Jenenser Liebe nicht entscheiben, ob in dem unfrigen sich Vivat Germania auf eine besondere Berbindung oder auf das in der zweiten Strophe nochmals betonte Baterland bezieht. Der Rame einer officiellen Landsmannschaft ift es jebenfalls nicht, die geheimen Stubentenvereinigungen aber pflegten fonft ihre Namen — Amicisten, Constantisten, Libertiner u. bgl. – mit anderen Rudfichten zu mahlen. W. B.

### Märden und Sagen.

Besammelt von Dtto Schütte.

#### 1. Das Rothpotchen.

Es was einmal eine Bauerfrau in Lamne, die hatte stels viel mehr Butter von der Milch ihrer Kühe, als alle andern Bäuerinnen. Wenn es einem an Butter mangelte, so schiedte er nach ihr und ließ sich welche holen. Und nie kamen die Mädchen mit leerem Teller zurud. Das machte aber, daß in ihrem Buttertopfe ein Männchen saß, das fortwährend wirkte und schaffte und mit seinen rothen Händchen die Butter von unten

in die Höhe hob. Die Kammer hielt die Frau stets wohl verschlossen, und Niemand durfte sie betreten. Eines Tages aber war sie in die Stadt gegangen und hatte vergessen, die Thur zu der Butterkammer zu verschließen. Da dachte ihr Mädchen, dem es grade an Butter gebrach, du sollst in die Kammer gehen und dir welche aus dem Topfe holen. Sie öffnete ihn und saßte hinein, erschraft aber sehr, als sie ein zappelndes häßliches Männchen in ihrer Hand hielt. Bor Schrecken warf sie es an die Erde und lief mit einem Schrei aus der Kammer heraus.

Balb nachher tam die Bänerin nach Haufe und fah bei dem Betreten ihrer Butterkammer ihr hilfreiches Männchen an der Erde liegen. Schnell eilte fie hinzu, hob es auf und herzte es, indem fie fprach:

"Ach, min leiwe Rothpötchen, Kumm boch her up minen Schötchen, Use Jette ohne wetten Hat bid ut en Bott esmetten".

Darauf that sie bas erschreckte Männchen wieder in ben Topf, und es half ihr, weiter Butter zu bereiten, so baß sich bie Bäuerin einen großen Reichthum erwarb 1).

#### 2. Der Halterstein.

Jahrhunderte wohl lag auf einem Brinke in Kaierde in der Rähe der alten Kirche ein großer Stein. Neben ihm stand eine hohe Linde, unter der bis vor vierzig Jahren die Berathungen der Gemeindemitglieder stattsfanden. In dem Steine war ein Loch, das früher als Tausbecken gedient haben soll. Bor 70 Jahren, so erzählte mir ein Greis, verwandten wir den Stein zum Spielen, indem wir in das Loch unsere Bohnen warsen.

Der Stein heißt Halterstein ober Haltestein im Bolksmunde, weil er bei Kaierde den Fuhrleuten ein "Halt" geboten habe. Man hat ihn nämlich einstmals aus dem Hagenthale (bei Kaierde), wo eine Kirche gestanden hat, fortgeholt, um ihn in die Delligser Kirche zu bringen. Aber auf jenem Brinke in Kaierde hätten ihn vier Pferde nicht von der Stelle kriegen können. Somit habe man ihn liegen lassen.

Jest ift ber Stein zerschlagen und Stufen zur Kirche baraus hergestellt. Aber bas Anbenten an ihn ift nicht untergegangen. Den Besitzer bes Hauses, bas auf ber Stelle gebaut ift, wo er einst lag, bezeichnen alle Leute als hagen auf bem Haltersteine.

Und wenn ein Sage nicht mehr auf dem Brinte wohnt, so wird der halterstein boch nicht in Bergeffenheit gerathen. Denn er hat — ein Zeichen, wie sehr man ihn schätte — Aufnahme in einem Bastlösereime gefunden, an beffen Schlusse es von der Pfeife heißt:

"Morgen froih faste up en Haltersteine löin

(= liegen)

Un fast föin, föin" (= fein). Die Nebenform Salterstein, deren fich alle Gebildeten in bortiger Gegend bedienen, führt uns übrigens leicht

<sup>1)</sup> Bu vergleichen ist "Düweletgen" in ber Sammlung niedersächsischer Sagen von Schambach und Müller Rr. 185.

ju ber Bermuthung, baß es ein Altarftein gewefen ift, ber in Anlehnung an bie Gage von bem Baltgebote im Boltemunde ju bem unverftanblichen Salterfteine murbe.

3. Der Singrünfrang.

3m Bagenthale bei Raierbe fteht in großem Umtreife ein Singruntrang = Immergruntrang. Rach after Zage ift er ein Jungferntrang ber einft einer Braut abgestritten wurde. Boll Merger nahm biefe ben Rrang, ber ihr gutant, und warf ihn mit ben Borten gur Erbe: "Der moge grunen, jo lange bie Erbe fteht". Und in Wahrheit grunt er noch heute, obwohl man oft versucht hat, ihn abzubrennen. Er ichlägt immer mieber aus.

#### Wückerschau.

tobuard Werthelmer, Die Berbannten bes erften Raiferreidis, Leipzig, Dunder u. Humblot 1897. XIX u. 310 2. 8 6 M 40.

Las Budy hat für und ein besonberes Intereffe, weil es u. M. (& 68-106) Ronig Berome von Beftfalen und feine Gemablin Ratharina und borführt. Allerdings nur in einer Beit, wo die Weftfälifche in ben Jahren 1818-22, bie bie Beiben gumeift in Deflerreich gubrachten. Den Berf. veranlagt gu biefer enfehrantung feines Bormurfe wohl jumeift bas ardiputifffe Material, bas ihm neu gur Berfügung ftanb, und bas er ans bem St. u. St. Staatearchive und aus beine Archive bes St. St. Ministeriums bes Innern in Ibien geschipft hat. Er schilbert ben Aufenthalt mille und nach ber Midfehr bes großen Brubers von Ether um 21, Mary 1816 heimlich entwich; bann bie Helmetichelung Ratharina's zuerft nach Grag, barauf Buth bem Affettembergifchen Goloffe Goppingen; ferner Hatt bar Schladt bei Waterloo ben Aufeuthalt beider eratten in Eilwangen, von wo fie bann abermale nach k afterreld, gehen. Much bier wechfeln fie wiederholt mit Abelpaart; Berome, jest Glirft von Montfort gestittung funtt nadjeinanber verfdriedene Schlöffer (Erla, i, in laed Caffieldje Saus in Trieft), hat wegen 1 .. a t thalianile verichebene Streitigfeiten mit und alle ohlichen Meglerung, fest schließlich aber ben unbauber in blieft burch. Erft 1822 wurde bem . . p Bullet, find Ront ju gieben. Bir erhalten tiere in Migellielten mande neue Mittheilungen über ngoing auch Mathurma's Lebenvereigniffe aus jener pet, befondere fiber ble Stellung, weldje bie ofterreiornan Umen gegenüber einnahm, fodaun . 4 Ine bie fcon befannten Charaftereigen-. walten die fiele fitt ben Leidziffun und bie Unguver Anglett bewinn n. bie fich auch bier in Gril burch beille if nangwerthichaft, Liebeshandel u. a. laute itt bie I cene und Gelbftaufopferung ibilibintachter, bie erft bier im lingtlide bi bale i Mern ihr Wefen barg. Die \* wurdt, tin Melefentlichen mabrend ihres 1- 1- ich, bie fibrigen "Berbannten"

behandelt, von benen wir bier nur bie Damen nenne wollen: Ronig Louis Bonaparte von Solland: Gir Baciochi, Großherzogin von Toscana; Rönigin Carelie Murat; Fouché, Bergog von Otranto; Savary, Ben: von Rovigo, und Maret, Bergog von Baffano.

Ludwig Diobr, Die blane Dame. Gin Bilb auben Tagen bes Ronigreiche Westfalen. Reubearben-Raffel, Carl Bietor 1897. 352 G. 80. 3 M 50.

Ueber diefes Buch haben wir im Allgemeinen daffelt Urtheil wie im vorigen Jahre über bes Berfang: Erzählung "Rot-Beiß" (Br. Mag. 1897 S. 16) & jugeben. Der Berfaffer versteht einen vaterländisch Stoff wenn auch nicht fünftlerifch ju gestalten, fo be gewandt und vollethumlich barguftellen und ift to bem gangen Bergen bei ber Sache. Er fitort une bie Mal in grellen Farben bas leichtfinnige, lieberten Treiben bes Bestfälischen Sofes in Raffel bor Muzben bofen Ginflug, ben biefes auf ben Beamtenfial und bas Bolfsleben ausübte, und ftellt bamit in Beger fat eine altheisische Abelsfamilie und einige Mannet bes Bolles, bereit fefter Charafter jenen verberbiidet Ginwirtungen erfolgreich wiberfteht, benen aber gerit: biefes Biberftreben Berfolgung und berbes Dingeicht mancherlei Art gugieht. Die Bandlung, Die fich bierauf entwidelt, ift fpannend und anschaulich bargeftellt. 3er ber Schilberung bes Charafters Ronig Berome's merbes bie befferen Geiten feines Befens, feine Gutmitte teit u. a. nicht unerwähnt gelaffen, und fo bie tre-Anhanglichfeit feiner Gemablin im Unglücke geich & motivirt. Ueberhaupt zeigt sich ber Berfasser in der Geschichte ber Westfällichen Zeit, ganz besonders in be bes übel berüchtigten hofes wohl bewandert, wenn aus Heinere Berfeben, wie G. 335, wo Berome fcon 181 ben ihm erft nach ber Schlacht von Baterloo verlieben-Titel eines Fürften von Montfort führt, unterlaufen Da Alles, was in jenen Tagen in Raffel geschab, aud für Braunichweig bon unmittelbarer Bebentung mat fo hat bas Buch auch für uns ein besonderes Interefic wenn auch Land und Leute unserer Beimath nicht we te berlihrt werben. Bir möchten baber auch bier auf ba Buch, bas uns jest in neuer Bearbeitung porgeles wirb, empfehlenb hiemeifen. Die erfte Anflage ma ale "hiftorifche Ergablung aus ber Beit bee Rong reiche Beftphalen" in zwei Banben im Jahre 1871 erichienen.

Braunichw. Landwirthichaftl. Zeitung. Ro. is Karmazufa, Egyptisches Bieb — 41 Maerder, Sitchtoffammlung burch ben Anbau von Zwichenfrüchten "Tehmboben — 42 n 43. hollrung. Erfahrungen u Bestachtungen auf b Gebiete bes Anderrübenbaues; Lehner achtungen auch eine Ausgestellen und ber Benderrübenbaues achtungen auf b Gebiete bes Zuderrübenbaues; Lehner Dandel m. Zuchtvieh. — 44 Bernstein-Domslass, Schweizes aucht u Beetsnotirung: Boysen, Bedeutung ber Ereproduction. 45. Badhaus, Futterdankbarkeit d. Midkub. — 46 Bieth, beste Mildzentrifuge; die amerikanische Megenbogensorelle. — 47. Späth, Anlage großer Liftepstanzungen auf Gütern. — 48. Schacht, verbesserte Buchschiträufen — 49. Schädlichkeit industrieller Abwösser bie Frichzucht — 60. Burtung verschiebener Kraftsutermittel a d. Mildzergiebigkeit d. Lühe — 51. Th. Pieister. Wirkung versch Kalisalze auf die Kartossen. — 52 u. 63. Derbst. Bertammlung des Central-Ausschusses des Laubwirtsschaft. Central-Bereins zu Br ; Bibrans, Melasie: Kritische Zeiten für das Hausgessügel.

Rritifche Beiten fur bas hausgeflügel.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifden Angeigen: B. Sahmann. Drud ber Baifenhaus . Buchtruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Nro. 4.

13. Februar

1898.

[Nachdrud verboten.]

### Serzog Julius von Braunschweig und seine Navigationspläne.

Bon D. b. Beinemann.

Bergog Julius von Braunschweig Bolfenbuttel, ber Sohn und Regierungenachfolger Beinriche bes Jungeren, ift unter ben beutschen Fürften bes 16. Jahrhunderte als einer ber besten, ebelften und hochherzigsten längst nicht nur in unferem Bergogthume, fondern weit übec beffen Grengen binaus befannt und anerfannt. 3m Gegenfat ju feinem unruhigen, fehde- und raufluftigen Bater hat er bie mannigfachen Gaben, die ihn auszeichneten und bie eine harte, entbehrungereiche Jugend nicht zu erftiden vermochte, vielmehr muchtig forberte, ausschließlich bagu verwandt, die idealen und materiellen Buter feiner Unterthanen gleichsehr ju pflegen, ihre Bilbung und ben Wohlftand feines Landes zu einer in jener Beit nirgend fonft in Deutschland erreichten Bobe zu bringen. Es ift nicht zu viel gefagt, wenn man behauptet, bag fammtliche Gebiete bes bamaligen öffentlichen Lebens ohne Ausnahme feine bedächtig und vorsichtig, aber fest und planvoll fich außernde reformatorifche Thatigteit erfahren baben. Bunachft die Rirche, die er aus ber Berwirrung und Berruttung, in ber fie ihm von feinem Bater übertommen mar, auf bem festen Grunde ber Lutherischen Lehre nen auferbauete, sobann die mit ber Rirche zu jener Zeit eng und ungertrennlich gusammenhangende Schule, die er im Anschluß an feine firchlichen Reformen zeitgemäß umgestaltete, indem er die unteren und mittleren Unterrichtsanstalten schlieflich burch bie Gründung der Belmftedter Bochichule fronte. minder haben Rechtspflege und Wehrverfassung, Finangund Steuerwesen seine umbilbende Ginwirkung erfahren. wennschon sich biefe bier nicht fo burchgreifend erweisen tonnte wie auf jenen rein geiftigen Bebieten bes Culturlebens.

Schon die hier mit turgen Worten angebeutete Thätigfeit und Wirkfamteit des Herzogs wurde hinreichen, ihn
als einen der trefflichsten und erfolgreichsten Regenten
bes Welfischen hauses erscheinen zu lassen, ja ihm einen
hervorragenden Plat unter den deutschen Fürsten des
Reformationszeitalters überhaupt anzuweisen, das wahrlich nicht arm an bedeutenden fürftlichen Berfönlichteiten

gewesen ift. Die Landesgeschichte hat auch ftete auf jene Seiten feiner Regierungsthätigfeit einen befonberen Accent gelegt, ihn vorzugeweise, bieweilen ausschließlich als firchlichen Reformator und als Beschützer und Forberer freier wiffenschaftlicher Forschung geschilbert und gepriefen. Aber biefer Auffassung von des Bergogs Berfonlichkeit und feinem hiftorifchen Birten ift nur allau febr ber Stempel ber Ginfeitigfeit und Befchranttheit aufgeprägt, ja fie ift jum Theil geradezu irrig und weit bavon entfernt, von der Bielfeitigfeit feines Befens und feiner Bestrebungen ein gutreffenbes Bild ju geben. Gewiß lag die Neuordnung ber Rirche und die Durchführung der Reformation im Lutherischen Sinne dem Bergoge Julius bringend am Bergen: hatte er boch in feiner Jugend felbst schwere Unfechtungen wegen ber Treue und Festigkeit seines evangelischen Glaubens erfahren muffen. Aber man wurde irren, wollte man ihm eine schonende Rudficht gegen Anderegläubige aufchreiben. Gine Dulbung in religiofen Dingen, ein auch nur Gewährenlaffen abweichender firchlicher Richtungen tannte die damalige Beit überhaupt nicht: auch für Julius war es felbftverftanblid, daß bie Ratholifen entweder zur neuen Lehre fich bekehren ober das Land verlaffen mußten, daß ben Calvinisten mit allen Mitteln bas Einbringen in bas Berzogthum zu wehren fei. Gerade in biefem Sinne und aus biefen Anschauungen heraus hat er die Universität Belmftebt gegrundet Gie follte eine wiffenschaftliche Bochburg ber ftarren Lutherischen Rechtgläubigfeit werben, fein und bleiben.

Zeigte sich bemgemäß Herzog Julius in Bezug auf die idealen Forderungen und Anspruche des firchlichen, geiftis gen und wiffenschaftlichen Lebens teineswegs als ein Mann, ber feiner Beit vorausgeeilt mar, noch weniger aber ale der Bertreter und Beforberer freisinniger Ideen im modernen Sinne des Wortes, als welcher er bisweilen geschildert worden ift, so giebt es boch ein Bebiet menschlicher Arbeit und menschlichen Strebens - und gwar ein weites, viel umfaffendes Bebiet, ein Bebiet, bas gerade in unserer Zeit vorwiegend das öffentliche Leben beherrscht — auf dem er als bahnbrechender Bortampfer bes Fortschritts erscheint: ich meine bie Summe alles beffen, was wir unter bem Damen "Boltewirthichaft" jufammenzufaffen pflegen. biefe Seite des Staatslebens war er burch Raturanlage, Reigung und Erfahrung am meiften befähigt und ausgerüftet, und hier hat er in der That Großes geleiftet und noch Grogeres erftrebt. Unter ben gerts genoffifden beutschen Glieften fteht er in biefer feiner auf bas praft.iche Leben gerichteten reformatorischen Thatigfeit als einzig ba, von teinem berfelben erreicht, geschweige benn libertroffen. Schon ale er bei feinem Schwager, bem Brandenburger Marfgrafen von Ruftrin, ale junger Dann, fast wie ein Berbannter, eine Beit lebte, ertannte biefer fein mertwilt biges und augerorbentliches Talent fur bie Behandlung ichmieriger Fragen auf bem werthichaftlichen Bebiete und vertrauete ibm baber, wie fein Biograph Grang Algermann berichtet, ale einem vernitnftigen, wohl regierenden Filuften und filtrtrefflichen Deconomo bie Leitung feiner gangen Saushaltung an". Und als fich ihm bann nach bem Tobe feines Baters und nach ber Uebernahme ber Regierung bee Landes Braunschweig ein großeres Gelb ber Thatigfeit auch nach biefer Richtung bin erichloß, ba hat er mahrend feiner gwanziggabrigen Baltung in gerabegu großartiger und bewunderungewindiger Beife bie Entwidelung und Stärlung ber wirthichaftlichen Rrafte bes l'andes fich angelegen fem laffen. Huf alle Breige ber Berwaltung hat fich feine Thatigfeit fast in gleichem Dage und mit gleich glinftigem Erfolge erftredt : auf die Forften, auf die Butten und Bergwerte, auf den Bandel, die Etragen und Bafferwege, auf die Domanen und ihre rationelle Bewirthichaftung, überhaupt auf ben Alderbau und die damit jufammenhängenden Gewerbe. Und was bas mertwurdigte babei ift: er hat nicht nur im allgemeinen biefen verfduebenen Geiten menfchlicher Thatigleit in feinen Landen feine Aufmertfamteit gewidmet und fie, namentlich foweit fle mit ber gangen Staatevermaltung enge gufammenhingen, in ge.tgemagem Ginne ungugeftalten gefucht, fonbern er hat auch überall ju den Reformen auf diefem Gebiete perfontich ben Impule gegeben, die 3been bagu find nid,t von anderen angegeben worden, fonbern von ihm felbft ausgegangen und oftere, ja in ber Regel hat er die leitung ihrer Musfuhrung in bie eigene Band genommen

Es unterliegt mohl feinem Bweifel, bag bas überaus rege und lebhafte Intereffe bes Bergoge Jaline an allen vollswirthichaftlichen Fragen ursprünglich nicht frei von eigennutgigem Beigeschmad gewesen ift, bag co junadift und hauptlachtich burch bas Berlangen hervorgerufen und angeregt warb, das fürftliche Einfommen zu fteigern und das herzogliche Domanium ju verbeffern Es wird une dies aber nicht nur begreiflich und natfielich, fonbern auch felbverftanblich und entichuldbar erfdjeinen, wenn wir une bie bamalige Beit vergegemvärtigen, in ber bie faatlichen Berhaltmife in einer allmablichen Il ngestaltung begriffen waren. Der Fendalftaat bee Mittelattere hatte fich literlebt: an feine Stelle trat almahlich ber niederne Culturitaat. Bergeg Juline aber ftand gunachft mit feinen Ibeen und Anfchanungen noch vollig inntitten bes eifteren, ber - abgesehen von ben gur Landftanbeichaft berechtigten Stangen - nur eine unterfducheloje Maffe von bejiplojen und horigen Menschen taunte. Landestlieft jener Beit war uidit nin ber großte Ganidbenter umerhalb semes Territoriums, jondern auch ber Mugnießer griftreicher Eintlinfte, Gefalle und Erzeignnie

ans ben offentlichen Anftalten und aus ben zur Forderung bes Berfehrs und zur Ansbeutung ber naturlichen Gilfequellen bes Yandes bestehenden Ginrichtungen. Die Gefammtheit Diefer fürstlichen Rechte und Einkungte fußte man in bem Begriff der "Regalien" gufammen. Urspellinglich hatte man barunter, worauf schon ber Name (jura regalia) hinweist, die dem Komge im Reiche eigenthumlichen Rechte verftanden. Schon bie Constitutio de regalibus des Kaifers Friedrich I. v. 3. 1158 führt biefe einzeln auf. Es genigt für unferen 3wed, folgende barunter hervorgnheben Die offentlichen Etragen, bie fduffbaren &. Uffe, foweit aus ihnen heraus Edifffahrt betrieben mard, die Safen und Flufufer, Die 21bgaben, die gewohnlich "Bolle (thelonea i" genannt werden, Die Dilinge, Die Bugen, Strafen und Brude, ber Befit berjenigen, die incefte Beirathen eingehen, auch ber Berurtheilten und Berfofteten, ferner bie Ginfunfte aus ben Rifchere,en und Galgmerten fowie bie Guter bergenigen, Die fich eines Dajeftateverbrechens fchulbig madjen. Diefe und andere urfpriinglich bem Konige guftehenden Rechte und Emnahmen, wie das Jagbrecht und bie Beauffichtigung ber Balbungen, ferner bas Bergregal, b. h bas Recht, ausichlieglich edele Detalle ju graben, maren bann aber fpater in Folge ber Ausbildung bes Territorialftaates von bem Conige auf ten Lanbeeherrn übergegangen, ber bafür feinerfeite nicht allein bie Roften feiner Sanshaltung zu bestreiten, fondern auch Diejenigen ber Beiwaltung des l'andes zu tragen hatte, fo daß bas Einfommen berichiedenfter Art aus bem Yande mit bemgenigen des Allesten ale identisch ericbien, biefes mit jenem nch bollft indig bedte.

Benn nun Bergog Juline im Berlaufe feiner Regierung neben ber Gorge fur bie idealen Geiten bee Ctaatelebens, für Kirche, Schule und Unterricht, fein Dauptangenmert auch auf Die Berbefferung und Erhohung jener wirthichaftlidjen Quellen bes ganbes richtete, wenn er ber Pflege der Forften und der rationellen Musnugung ber Walbungen eine forg'ame Pflege widmete, wenn er ben Bergwerfen und bem bamit gufammenhangenden Pluttenwejen einen erhöheten Schwung ju geben bemuht war und die gefammte Montanmbuftrie feines Landes ju fordern, nach Rraften gu heben und nach allen Seite : ju entwickeln fuchte, fo ift babei ficherlich aud), vielleicht felbst in erster Reihe, ber Winnich, feine eigenen En nahmen zu erhoben und Reichthumer augufammeln, mit im Spiele gewesen. Die fehr er von diefem Buniche erfallt war, beweift ber Umftanb, bag er, ber vorfichtige, forglame und hanshalterifche Gurft, fich faft vier Jahre lang von jener abgefeinten (Bannerbande beherrichen und andbenten luft, die unter der Me poe des bel unten philipp Sommering (Therocullus) und ber ichlagen Abenteurer n Anne Marie Bieglerin u.d. Woltenbuttel gefommen war und den Beige | burch die Berbeigung bon unerborten, durch aldmungt fche Wanft gu beschaffenden Echagen in unglandl der Weife ju verblenden und vollig von fich abhäng. 3 gu madien verftand. Julins mar eben - tros feiner Menntume auf naturmiffenschaftlichen G.bieten und femer pratischen Erfibeung boch en R nd feiner Beit had the Ite mit be nabe allen feinen farftlichen Beit genogen nicht nur ben Manbeit an bie wunderbaren

Erfolge ber Magie, Alchymie und anderer geheimer Rünfte, fondern auch bas glühende Berlangen, burch ihre Ubernatlirliche Beibilfe in ben Befit von unerhörten Reichthümern und Wundergaben zu gelangen. Es ift ihm indeg hoch anzurechnen, daß er doch nur vergleichsweise turze Zeit sich unter ben Bann biefes thorichten Aberglaubens gebeugt hat, daß er, als ihm die Augen barüber aufgingen, gang und bedingungelos mit ihm brach und nach ben gemachten bofen Erfahrungen entschlossen und fest auf bas Streben verzichtete, mit Bilfe wunderbarer, übernatürlicher Mächte fein Ginkommen Bu vermehren und heiß erfehnte Schäte anzusammeln.

Um so eifriger und — man kann sagen — um so erfolgreicher manbte er fich jest wieber ber rationellen Erschließung ber Silfsmittel seines Landes zu, und wer diese seine Thatigkeit in ihrem ganzen Umfange überblickt, ber wird une barin auftimmen, daß er bas, mas er als Freund und Förderer der Alchnmisterei vergeblich erhofft und erstrebt, als rühriger und umfichtiger Bolfswirth in vollem Mage erreicht hat. Als er am 3. Mai 1589 Die Augen für immer fchloß, hinterließ er bas t'and in einem fo blübenden Buftande, wie er weber früher noch auch in den nächsten Jahrhunderten nachher wieder erreicht worben ift : mit wohlgeordneten Finanzen, mufterhafter Forst- und Landwirthschaft und mit so hochentwidelter Induftrie auf allen babei in Betracht tommenben Bebieten, wie bamale von feinem beutschen Fürftenthume gleicher Größe auch nur annähernd gerühmt werden fann.

Den größten Gifer und die umfassenoste Thätigkeit hat Bergog Julius inbeffen in Bezug auf biejenigen Induftriezweige entwidelt, die mit dem Berg- und Bilttenwesen ausammenhingen und die er in ihrer Gesammtheit zu hoher Blüthe gebracht bat. Auf diesem weiten Gebiete ber Montanindustrie, zu ber namentlich die mit Ebel- und anderen Metallen fo reich gefegneten Gegenden bes Harzes geradezu herausforderten, tonnte er bas ihm eigene Berwaltungstalent am erfolgreichsten zur Geltung bringen und zugleich ben Schat von naturwiffenschaftlichen Renntniffen, den er fich in seiner Jugend erworben hatte, am glücklichsten verwerthen. Hier erscheint er zugleich ale Bergherr, Fabritbefiger und Raufmann, und in allen diesen verwickelten, gegenseitig auf einander angewiesenen und in einander greifenden Geschäften hat er sich nicht nur als tüchtiger Leiter, sonbern auch vielfach als erfinderischer Ropf gezeigt und bewährt. Für die Bergwerke und ihre schon von seinem Bater angestrebte Wieberaufnahme und Wieberbelebung hat er bas allerlebhafteste Interesse gezeigt, zu dem er sich wohl in humoriftischer Selbstironie freimuthig befannte schreibt er feiner Stiefmutter, der polnischen Rönigstochter Sophia, einmal, ale fie ihn ermahnt hatte, boch auch bisweilen für seine aufreibende Regierungsthätigkeit in der Luft und den Freuden des Weidwerts Erholung zu suchen: "Wie andere Kur- und Fürsten meistentheils dem Jagdteufel anhängig, also hats mit Uns die Gelegenheit, wie Em. Fürstliche Gnaben und Liebben gum Theil wiffen, daß wir dem Bergteufel nachhängen". Diefem Gifer für bas Bergwefen entsprachen bes Bergogs Bemilhungen, unter ber Beihilfe von in biefen Dingen erfahrenen Männern, wie bem bereits von seinem Bater ins Land gerufenen Mürnberger Erasmus Ebener und bem von ihm felbst für das Amt eines Bergmeifters gewonnenen Pfälzer Sans Fischer, einen bis babin unbetannten Aufschwung des bergmannischen Betriebes und des damit enge jufammenhängenden Buttenwefens herbeizuführen. Reue Stollen murben getrieben, verfallene und liegen gelaffene Schächte wiederhergestellt und von neuem aufgenommen, der drohenden Wassersgefahr burch leichtere und bequemere Ableitung ber Baffer gegewehrt. Der beste und überzeugenofte Beweis von bem segensreichen Erfolge biefer Bemithungen bes Herzogs ift, daß bereits i. 3. 1576 ber jährliche Ertrag aus ben Bergwerten gegen früher um 84 000 Bulben gefliegen mar.

Und baran reihete sich bann weiter eine mit bieser bergmannischen Thatigfeit Schritt haltende, ihre Erzengniffe nach allen Seiten bin ausbeutende Betriebfamteit ihrer Berarbeitung und Berhittung. Hier erschloß sich bem Thatenbrange bes Bergogs ein unbegrenztes Felb. Es ift nicht meine Absicht, hier näher barauf einzugeben. Ich will nur darauf hinweisen, daß in der zur Ausbeutung einer von bem ichon erwähnten Erasmus Ebener gemachten Erfindung in Bundheim unter ber Harzburg angelegten Messinghütte schon i. 3. 1574 jährlich Waaren im Werthe von über 50 000 Gulben hergestellt wurden Richt minder mehrte und erweiterte sich die Berarbeitung und Berhüttung des in den Goslarichen Bergwerten gewonnenen Bleies und Rupfers. 3m Jahre 1569 lagerten in den herzoglichen Faktoreien nicht weniger als 60000 Centner Blei jum Werthe von 112500 Thalern, so daß Herzog Julius allen Ernstes gegenüber bem ihm bamale einen Besuch abstattenben hans von Schweinichen äußern konnte, "er habe die Absicht, die ganze Stadt Bolfenbuttel anstatt bes Steinpflafters mit Blei gu befeten". Am großartigsten und ansgiebigsten aber entwidelte sich unter dem Ginflusse mannigfacher glücklich zusammenwirkender Umstände und der perfonlichen Ginwirkung des erfinderischen, industriellen Bergoge die Gifenindustrie. In Gittelbe wurde 1578 ein Zainhammer errichtet, in bem in der Folge die schwunghafteste Herstellung aller Arten von Geschüten, von den großen gewaltigen Schlangen und Karthaunen herab bis auf die gewöhnlichen Handbuchfen, fowie einer ungezählten Maffe ber von Julius selbst erfundenen, freilich sich als wenig praktisch erweisenden Schlackentugeln betrieben ward. Auch der Runftguß erreichte bereits in ben Hitten zu Gittelbe und bei Goslar eine hohe Bollenbung, namentlich in ben oft mit großen hiftorischen, mythologischen ober allegorischen Darftellungen geschmitchten Ofenplatten, die sich in unseren Kunstsammlungen und auch sonst noch ziemlich häufig erhalten haben.

Bergog Julius har fich aber nicht bamit begnugt, biejenigen mineralischen Schate, Die tief aus bem Schoofe ber Erbe beraufgeholt werben muffen, in umfaffenofter Weise zu heben, zu bearbeiten und nutbar zu machen, er ist auch mit eben so großem Eifer und unleugbarem Geschick befliffen gewesen, alle anderen nupbaren Broducte bes Mineralreiches zu verwerthen und auszubeuten. Am Barg, dem Elme, der Affe und dem Seiel wurden Steinbrilche angelegt, die ein vorzägliches Benmaterini lieferten, an manchen Stellen murben auch reiche Sager von Alabaster und Marmorarien erichteifen. Die ist ser schwundene Rapelle im Schioffe ju Wolfenrutter ließ ber Perzog nach Algermanne Berichte mit einem "neuen. von Marmor und Alabafterfteinen, Die 3 & Smiden an ber Affe erftlich erfunden und biechen laffen i, and gebauenen, febouen Altur vergieren. Geine Abficht freelich die Burg Cantivarderode in Brannichmeig nurch lebenogroße Stundbilder feiner fürflichen Abnen in fcmilden, Die aus bemielben Matrital bergeftellt werben follten, ift nicht zur Ausführung gehommen. Um b mannigfaltiger war die Berwendung von buntem, in ben Brüchen des gandes vorkommendem Miximor zur Berflettung fleinerer Runftwerte, Die der Percog in fomen Mattoreien, namentlich in der ju Welrenbuttel, auchaufte. Eine befondere Aufmerbamteit widmen Gulief auch in Anbetracht, "baf die Polzungen in bemem Abrienchume bie falle eine nach nich gezogen batten und batten ein worben leien", ber Gewinnung eines bid gen Generungs Mm Pelie bei Podenbiligen wurder ichen damate Steinfohlen gewonnen und mit Augen in din bergoglichen Anlagen verwandt, auch an arme Beute für einen jehr maßigen Peris abgegeben. In Indix 1864 perfaßte ber Perzog felbit eine Amweitung, wie auf ben perschiedenen Schnietz. Bitriol- und Sutzwerfen des l'aubes flatt bes theuer gewordenen Brennbolges Seeintoblen permandt weiden fonnten. Denn and auf bie Debung ber Salzwerk im Bunde war der Periog auf bas eifeigite bebacht: basjenige zu Biebenball verdantte ibm feine Erweiterung und bas nach ibm genannte Influeball am frufe ber Dariburg feine Entitebung. Im l'ilneburg, wo bas bortige Salzwert feit uralter Beit eine Dauptnahrungequelle für Die Bevoll rung geweien ift, erholte er fich Rathe über bie "Geichwindigfeit und Praftiten, die bort beim Salzsieden gebrundt mitiden . und von bem mit ibm befreundeten landgrafen Wilhelm von Beffen erbat er fich einen in biefen Dingen wobt erfahrenen Mann gu weiterer Anleitung und Anrichtung. Der l'andgraf schickte ibm barauf den Pfarrer zu Goden itohann Mhenanns, von bem er jagt : "bag er ein anbachtiger Priefter fei, ber einen Becher Wein in einem Goff ausfaufen tonne, fich aber fonft ale ber Bornebmfte in feinem Galzwerke erwiesen babe".

Bis an fein Lebenkenbe ift Bergog Julius biefen feinen vollswirthschaftlichen Bestrebungen treu geblieben,

1) So Algermann (Lebensbeschreibung des P. Julius under in der Festschrist aur Feier des Gedachmises der Julia Carolina, S. 199), Rachträglich sind gegen diese North, — soweit sie einen Marmordruch an der Alie betrisst — Bedensen erhoben worden. Ich verweise demgegenüber auf Brüdmann, Centuria epistonium itinerariarum XXVI. p. 5, wo es in der Aufgühlung der im Hary und bessen Umgebung gesundenen Marmorarten heißt: Marmor album et incanum, splendens, durissimum, optime politum, maculis sanguineis, ex tractu montoso silvis odducto Asse dicto, und Mathenbüttela lapide distante, in quo lapicidina cincalem, olim notissima, jam inculta, deserta, gradienskum, olim notissima, jam inculta, deserta, gradienskum umscoque tecta, non procul a domo venatoria lege hand invenienda.

denen es hauntfächlich zu banken war, daß er bei feinene Tode — abgesehen von ber Hinterlaffenfchaft m Rleinodien jowie un aufgespeicherten Bergerzemmiren und Metailwaaren — einen Schatz von 700 000 Thais an baurem Geibe hinterlieg. Bie regen perfanficher Antheri er noch in hoterem Alter an allen Bortomung ver und Ericheimungen auf diefem Bebiete nahm, erhellt mut den Anfreichnungen feines öfters erwähnten Biogrupter Franz Il ermann. Als man — so berichtet dieser an dubre 1536, also drei Jahre vor des Herzogs Tede am dreuten horn in dem holze über bem Filmmelin Emde eine neue Sultymelle entbedt zu haben glaufen es fich dum aber bei den angestellten Bohrverincher ergab. dig zwar Guit nur in geringer Mächtigkeit, word. aber eine mit Schwefeilies verfeste Schiefererbe vorhamben ici, die in Generiteinen an Buchfen verwendbar erfchier. du dut nich der Herzog diese Steine alle Tage burr die Steiftraden und Trabanten herein holen laffen. Lettiche Sounden voll", und fie auf einem Ambes eigengandig zerichlagen, also daß das Blut ihm an den Fringern verabitet: "fo eiftig", fagt Algermann, "wares S. &. Snuden auf ein Ding, wenn sie erft baran waren . Hach der Annicht des genannten Schriftstellers iell diefer übergroße Sifer fogar die Beranlaffung an des Persoys Tive geneden baden, indem bei dem Zeridiagen der Steine ibm der Schwefel ins Gehirn gedrumgen fer und "die weiße volegmatische Materie rege madie und zum Stug brachtes, woran ber Herzog bald darauf Karb. (Fortsetzung folgt.)

### Sin Studiolus aus dem letten Jahrzebnt der Juiverfität Gelmfiedt.

Bon Otto Eggeling. (Schluß.)

Man siebt. Dase batte in Pelmstedt viel Freundschaft gewonnen und auch sein ansungliches Unbehagen hatte sich in Andänglichkeit an die niedersächsische Dochschule gewandelt. Wie seine Berehrung gegen Abt hente sich sters auf gleicher Höhe erhielt, das wird aus den Briefen 1) an seinen Leluskedtischen Gönner ersichtlich. "Paris d. 19. Bentose X" (20. März 1802.)

"Ich würde es kunm wagen, an Sie zu schreiben, verehrungswertbester Gerr Abt, wenn nicht die Berpflichtungen, die ich ewig gegen Sie haben werbe, und der Wunsch, mein Betragen so viel als möglich in Ihren Augen gerechtsertigt zu sehen, mich dazu trieben, Ihnen Ausschlich über einen Borfall zu geben, der zu den ungünstigsten Meinungen gegen mich berechtigt haben muß. Wöchte die Zufriedenheit, die Sie ehebem meinem Charafter und meiner Handlungsweise bezeugten, Sie seht einen Schritt weniger streng beurtheilen lassen, ber silt mich äußerst heilsam in seinen Folgen geworden ist, wovon ich die Art aber, wie er gethan wurde, selbst nicht billigen kann.

Ich war entschlossen nach Paris zu gehen, im Ber-

<sup>1)</sup> Die Briefe, benen mir folgende Mittheilungen entnehmen, find im Besit bes herrn Consistorialrath Profesior D. von hase in Breslau.

trauen auf mich selbst und einige Empfehlungen, die ich hatte. Der Widerstand aller derer, von denen ich in irgend einer Hinsicht abhing, wurde die Ausführung meiner Idee unmöglich gemacht haben; barum ließ ich burch meine Freunde die Geschichte verbreiten, die Gie aus bem Briefe bes Herrn Paftor Wolf kennen gelernt haben werden. Ich wollte fie felbst widerrufen durch Entbedung ber Wahrheit von Baris aus, aber ber

Bufall ift mir zuvorgefommen.

Mein Unternehmen ift mehr gegludt, ale ich zu hoffen gewagt hatte. 3ch machte querft Milline Befanntichaft, und burch biefen in turger Beit bie vieler anbern Gelehrten. Billoifon und Sicard bewogen mich, fure erfte mit einem ihrer Bekannten, Jauffret in Berbindung zu treten, ber Borfteber eines Erziehungeinstitutes ift. Sier gebe ich jest mit einem meiner Freunde, Berrn Bogel, ber mir vor einigen Monaten gefolgt ift, täglich eine Stunde; fonberbar hat es ber Bufall gefügt, bag unter Jauffrets Böglingen fich ein Neven bes Generals Lafanette befindet Durch die Bermittlung von St. Croix bin ich jest damit beschäftigt worben, für eine Stereotypenausgabe ber grichischen Rlassifer, Die zwar Privatunternehmung ift, aber boch von bem Minifter bes Innern thatige Unterstützung genießt, nebst B. Schweig-häuser, dem Sohne bes Professors in Strafburg, zu arbeiten.

Ich lebe sehr gludlich in Paris. 3ch bin über meinen Unterhalt, vielleicht für immer, beruhigt, und bei weitem ber größte Theil des Tages ift mein, ben ich auf der Nationalbibliothek zubringe. Ich höre den Rours ber orientalischen Sprachen bei Langles und Silvestre de Sacy, einen über bas Reugriechische bei Billoifon, und über die Antiten bei Millin. Bugleich haben mir fo viele achtungewerthe Manner, Sicard, Larcher (ber Uebersetzer bes Berobot), Mercier, Sainte Croix, Bernardy, und ber vor einigen Monaten aus Alegypten gurlidgetommene Geoffron, mit benen ich nach und nach befannt geworben bin, fo manche Beweise ihrer Freundschaft gegeben, daß ihr Beifall mich fpornen muß, das zu werden, für das fie mich halten. Ich lege Ihnen ein jest erschienenes Stud bes Magasin Encyclopédique bei, bas ich soeben von Billoison que geschickt erhalte und worin er S. 464 meiner und S. Bogels erwähnt.

Aber ich werbe nie vergeffen, verehrungswilrdiger Berr Abt, mas ich Ihnen verdante, Ihrer Flirfprache, Ihrem Rathe, Ihrem Unterricht. Sollte ich in ben Berhältniffen, in benen ich jest bin, auf irgend eine Beise Ihnen nütlich werben können, so geben Sie mir Gelegenheit, die große Schuld, die ich gegen Sie habe, in etwas zu verringern. 3ch tenne ben fehr geschätten Brediger ber reformirten Gemeinde, B. Marron, einen trefflichen Redner, ber durch fein lateinisches Bebicht auf den 18. Brumaire auch der Regierung bekannt geworben ift, sowie die herren Gamps und Goride, die Prediger bei der Danischen und Schwedischen Gesandtschaft. Bünschen Sie daher Nachrichten über bie protestantische Rlaffe, so bin ich im Stande, Ihnen barüber ziemlich bestimmte Austunft zu geben. Und follte fich fonft - auf der Nationalbibliothet, deren

Manuscriptenkabinet mir zu jeber Zeit offen steht und wo man jest eine Menge aus bem Batican und aus Florenz angekommener Sanbichriften ordnet, unter benen fich manche bes alten und neuen Testaments, vielleicht selbst noch nicht verglichene und sehr viele Rirchenväter befinden, oder auf andere Weise, ba ich die meisten Mitglieder bes Nationalinstituts fenne — eine Gelegenheit finden, so bitte ich, erfreuen Sie mich bald mit einigen Aufträgen."

(hier folgen Mittheilungen über die padagogischen und kirchlichen Zustande des damaligen Frankreich.)

"Ich habe Herrn Wolff gebeten, mir bald zu antworten. Laffen Sie mich durch ihn Ihr Urtheil über mein Berfahren wissen; so gludlich auch jest meine äußere Lage ist und werden tann, so brauche ich doch Ihre Berzeihung, um gang ruhig zu fenn.

3ch empfehle mich bem Unbenten aller meiner Gonner und Freunde in Belmftadt, sowie Ihrer gangen theuern Familie, und bin mit tief empfundener Achtung Em. Hochwürden ganz gehorfamfter

R. B. Hafe". "Baris, b. 20. Thermidor X". (8. August 1802.)

"Buerft, theuerfter Berr Abt, meinen herzlichen Dant für Ihren Brief. Durch S. Gravenhorst — ber einige Schwierigkeiten hatte, mich aufzufinden — habe ich ihn neulich erhalten, und gewiß hat mir wenig von alle bem, was ich aus Deutschland bekommen habe, seit ich hier

bin, so viele Freude gemacht.

Was Ihre Aufträge betrifft, so muß ich zuerst bemerten, daß, so gut und zwedmäßig auch bie aus Italien und aus den fremben Ländern gefommenen Sachen geordnet find, boch alles, was man aus ben Rlöftern und in Frankreich felbst auf der Nationalbibliothet zusammengebracht hat, sich in großer Unordnung befindet, so bag ich, wenn ich nicht mit ben meiften Employa's befannt mare, mir nicht einmal ben Ratalog hätte zusammensetzen können, den ich beilege. Man arbeitet zwar, um in biefe Maffe Ordnung zu bringen, allein es sind zu wenig Menschen, und es wird noch lange bauern, ebe man eine Uebersicht ber zwanzig bis dreifig Manuscriptsammlungen, die dem Rabinet einverleibt worden sind, dem Bublico übergeben Dazu tommt, bag bei ben Bersetzungen felbst viel Unterschleif gemacht murbe; die Bibliothetare ber Rlöfter nahmen weg, fo viel fie tonnten; die Commiffare ber Republit (es war in ber Schreckenszeit) verftanben bie Sache nicht; beshalb ift viel verlohren gegangen, und Manches, das Particuliers auf irgend einem Wege aus bem allgemeinen Untergange ber literarischen Institute zu retten wußten, tauft die Abministration jest ziemlich theuer wieder. Das Manuscriptenkabinet bes Oratoire war 500 Banbe ftark; es wurde auf die N. B. verfezt, bort hat es nur brei hundert und breißig. Dergleichen Reduktionen haben die meisten daselbst aufgestellten Sammlungen erlitten. Darum habe ich Abalards Werk trot einem zweitägigen Suchen leiber nicht finden können, und ich fürchte fast, daß es für immer verlohren ist. Scholastische Theologie ist sehr viel ba, aber teine so alte. Der Nachlag ber Mauriner

28 bet. beiter ben obigen Ginichtungen. 3ch babe De acoten Bullen prinen laffen, aber es gebort eine bange Machinchung baju, um ju erfahren, ob bie vielen paulicad Artect hatben Bogen, Deite u. f. m. fcon irgendmo gant oder jum Theil oder gar nicht abgebruck, ob für Sonn : Der unde benut find. G. VV meines Abriffes babe ich bier, d nur auf Gerathwohl bas umbergenigen ben, mas mit am meriten auffiel, und ich werbe unt Regn gen von einem jeden Manuferipte, bas ab Beid bit jabe und bas Gie ju fennen munichen, einen Arolug nichen, eber auf Berlangen eine Abichrift School ten.

inder wigen wieder Minibeilungen über firchinde Selembe Armitectus)

"Open Chanca a beden im Bendemm reftlich best Notice a conservation of the restrict more of militial mog an ben North vereiter zu laffen — einen Blatz Madeila. Talk des dette vest ett sie trestliche vanland neutrum and grant flute notice boden Batten wit mages tollig gearbeit, wie lange Stude und ber the and the

Social all away mon Sot province as rest, and to community that Page Reserving senses that the Polymer of the mitteeren. Bebeneber Der nit beiner levensburidien Sancie her hisbal est hat any majorings, Berry 28. S. R. Subscitte in fellige and fin name bein Bereiden beines Aeinen Baiten in nichtigen.

25 and premitteen bullegering beit nu bie bie eine und Paninophre a jegen of the eye durang, day he Proxime service the 3d diese to tree in bedeutender That has Proposed boll ben ber Gie inrechen, und bit innge Michord, bei beit begiber Christichiben gemäte 6 So gegemmen bate, no r in ein gertaes jegent beitricher, bie tot fach beiber einer eine alleichen felmeben. wenn is in No. 18 de 2011. Bespringer untilifouren bierrie. Schon in a tige a chage Japen weetenth.

in bie Importingen in die Binn Albeit, im fall an an anima and in buy property or resource a Section is a set of pre-process and accompany the to membrate digital ge tutter...t

& S Orm

Stern L. Plan - 3 -

Ques certale bigt territore in berein diener ein one of School and a constant different to be securities being the social basis some sterr I cowe in the Co. I will during emprope and und nicht foll gesich inner welche Geren un nem Grunde name de la companya del companya de la companya del companya de la subten Biet nicht biet bei biet Sim Beginniger the contract of the state of th are and 35 may receive

The problem the printing on the the design of the second control and the seco of the state of the state of The rate springs willing to the expension of the first the term to the to the contract of the part of the contract of to the control of the second control of the attivity of the first term of \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* the control of the second control of the second

Billoifon ift unvergeftlich allen, bie ibn gefterent : . and mir por allen.

3ch weiß and den Zeitungen, dag die Banner: ... feligen B. Abt Carpzon ber Ihnen fant Jermintbefilibet fich eine jum Drud fußt fertige Muchquu: Cumapine, ju ber ich Ihnen einen Meinen Som geben funn. Ich war vorigen Sommer mir Billim in Amborie: bort funden wie in ber Eretichingen mebrere Bucher mit handichriftlichen Lemaniferichen -Piter, den gelehrten Brichaf von Borgmites untandern die Plantoniche Anstonie des Communes Berbenerungen und Bemerfungen, befunderes er Unberfestung des Habrant Junus an wielen Em übergebeitet und gesindert. 3ch febries mar ..... biefe Berbefferungen ab. hier ift die Mune bes -Blumes, das mar deum Auffählunger meines Derres 🖃 Angen railes.

Gier folgt eine Seine will greinficher und icorent. Comeanna Guar & in dem gammine Schriftfielde.

Der Runn ambert ann, weiter zu genere. daide mour migendem eine dierlage Zambianafi 🖫 📜 वेस्त्र विकासिता क्षेत्राताकः क्रं क्रांक्रिका<mark>मा साम्ब्रह्</mark>याः tiles frat Jimen ar Dieglie, morein Zie mar von Bort burioer finien.

Sincern Sie parcit men Anverter der deren. id a Semito aene manen, et Tena for-Biedenung, fr. Beweifer Remer in Juren Jurinlen und ber Gebem ins albandere. Anne m fine germ Grine. Annene mit mminen Daif für gie Frite, bie Kensemiteit. Namian. Bir inen nur Anners unt Lin. minimin. Han der Jus-

Care. .Sans L. L. Exemper 11 29. Int 1805.

Bure brint unterer ein Gebrumen in bietem Erins, der in mit der Jone für die rendime Giemener Mulleren Jerr Richerter Jerri Gaustin umb bis endie mant veergiete erine de, men in mant mit ? mater arm.

. Ermit inne in er bittert, bereitungeftereinerfer tie, inen u meine ummerennere neine anderen : with the court with a court of the court with pare & Erich bie in fin einem ber felter fereicht a. mercer american Sementaria a meet Se n militaria dell'antanti interitaria distituti di fina antanti e क्षा के कि का कि बार के कि कि town than in a .. at thin me freme: a part nauman, aug er freter um dreine bab de et . ter einem glob aus erziere ine die Din 

Charles County that should not seen the Tank on a see his his an other a worth that but are a first with all a as the full and the same and th to be to the formula to the Constitution of Diff the as one country for the real conprocessing the property of the contract of the and the second of the second Charles and Armed Z Section 2

hier! Aber die siebzehn Abhandlungen, von denen Sie

fchreiben! -

H. Hofrath Emperius aus Braunschweig ist angekommen; ba sind Sie oft der Gegenstand unseres Gespräches. Ach daß Sie hier wären! auch nur auf einige Wochen. Der Präsect von Paris hat mich zum Examinateur du Concours general der hiesigen Proceen ernannt, u. ich sehe da Wunder.

Empfehlen Sie mich bestens ben Ihrigen, Ihren Herrn Söhnen, auch Mademoiselle Sophie 2) und Karoline 3). Ich bin der beutschen Literatur sast wie entfremdet, aber meine akademischen Jahre sind mir, wie jedem in Deutschland erzogenen Ingling, ein ewig gegenwärtiges Bild. Ganz der Ihre Hase".

#### Bücherschau.

Wilhelm Brandes, Balladen.4) Zweite vermehrte Auflage. Wolfenbuttel, Julius Zwigler 1896. VIII und

129 G. 8º. geb. 2 M 25.

Das Wilhelm Raabe zugeeignete Bandchen enthalt eine Reihe wirklich prächtiger Stilde. Das hat offenbar auch ein größerer Rreis von Lefern empfunden; denn in verhältnißmäßig recht kurzer Zeit hat sich der Berleger zu einer Neuausgabe entschließen können, die dem Dichter Gelegenheit gegeben hat, einige inzwischen neu entstanbene Dichtungen bekannt zu machen. Wer, ohne ein Juline Bolff ober eine Johanne Ambrofine ju fein, heutzutage zwei Auflagen mit Gebichten erlebt, muß schon etwas zu singen und zu sagen haben, wobei bas Meiste nicht die für alle Gebildeten bichtende Sprache gethan hat. Wenn nun auch Wilhelm Grandes ju ben Dichtern gehört, die einer reifen Bilbung und ber Schulung an bedeutenden Borbilbern Befentliches verdanten, fo hat er boch diesen gegenüber eine starte Gigenart zu behaupten vermocht. Annette von Drofte Bulehoff, Strachwis, Fontane find offenbar des Dichters verehrte Meister; man fonnte in ber Bahl ber Stoffe und auch in fprachlichen Ginzelheiten ihren Ginflug nachweifen

Unter den Ueberschriften: Alte Welt, Welfenblut, Rose, Diestel und Kleeblatt, Regenbogen und Nachlese hat der Dichter im Ganzen dreiundzwanzig Stucke vertheilt. Ich möchte den Balladen den Borzug geben, die ihren Stoff der braunschweigischen Geschichte entnehmen, und unter ihnen den Preis zuerkennen der vortrefflich componirten, knapp charakterisirenden und sprachlich brillanten Ballade: Magnus Torquatus (S. 23). Sie ist leider zu lang, als daß sie hier ganz abgebruckt

werben konnte. Echte Liebe zur heimathlichen Lanbschaft und ein gefundes Gefallen an ben Geftalten ber engeren Landesgeschichte hat hier ben Dichter echte Tone anschlagen laffen, nichts Bages und Unbestimmtes weist auf storende Luden der inneren Anschauung hin; es ist ein Stud, das wegen seiner vollendeten Geschlossenheit in Die Gedichtfammlungen für höhere Schulen aufgenommen zu werben verdiente. Großes Lob möchten wir auch por anderen ben Gebichten: Bor Sempach (S 95), Die Spinne bes Bruce (S. 49) und König Hatos Tobesfahrt (S. 109) zollen. Wer den Herzog Ferdinand verehrt, wird großes Gefallen finden an bem Gutsherrn von Bechelbe, einem gemüthvollen Gebichte, bas ben Sieger von Krefeld und Minden in der lautern Gute seines Herzens zeigt. Reizvoll muß für jeden Braunschweiger besonders die gelungene Anpassung des allbekannten Liedes ber luftigen Braunschweiger sein, bas in gludlichen und echt volksthumlichen Wendungen einem ber Landstraße verfallenen Rriegsmanne aus ben Felbaligen bes Bergogs in ben Mund gelegt wirb.

Die Tatern von Beißkirch (S. 70), Pabby Fingal (S. 57) und das den Lesern der Fliegenden Blätter vielleicht noch bekannte Jung Harold und Schön Sigrid zeigen uns den Dichter von der liebenswürdigften, der humoristischen Seite. Bortrefflich ist die jedesmalige Stimmung gegeben und gelungen der Ausdruck; der tiesere Sinn und der ernstere Kern, die Jung Harolds Chestandsballade birgt, stellen dies Gedicht noch über

die beiben andern.

Den Beschluß ber Sammlung macht ein Stild: Die Biratenflagge, bas in gewiffem Sinne patriotifch genannt werden konnte. Es führt einen alten Mann redend ein, der jur Eröffnung des Nord-Offfee-Ranals von Amerika herübergekommen ist und auf dem Schiffe einem Rreise von Mitfahrenben erzählt, wie er als junger Student aus reiner Begeisterung in die damalige deutsche Flotte eingetreten sei, wie er aus Scham über ben ber schwarz-roth goldenen Flagge mit ber Bezeichnung Biratenflagge angethanen Schimpf in ben fernen Beften ausgewandert fei, in der Fremde seine deutsche Abstammung verleugnet habe und, da er nach ber Wiebererrichtung des Reiches einmal das Baterland wieder aufzusuchen verhindert gewesen sei, erft jest zur Ranalfeier beruberzukommen nicht habe unterlaffen können. Der Salut, ben die fremden Schiffe, des Reiches Bafte, ber fcmargweiß-rothen Flagge erweisen, macht ben überaus wirtfamen Schluß bes echt empfundenen Gebichtes, bas ben Beweis liefert, daß ein Dichter auch ohne Befliffenheit und ohne Phrase mit einfachen Mitteln eine ftark vaterländische Stimmung zu erzeugen vermag.

Bei den zeitgenösstlichen Dichtern macht sich das leidenschaftliche Bestreben fast unangenehm bemerkbar, um
jeden Preis neue Töne anzuschlagen. Unter dieses Geschlecht will Brandes nicht gerechnet sein. Er gehört,
wie Fontane etwa, zu Denen, die ihr Bestes ihrer landschaftlichen Eigenart verdanken, wenn sie sich in ihren
Stoffen auch durchaus nicht auf ihre engere Heimath
beschränken. Ebensoweit entsernt von den poetischen
Localgrößen als von den Dichtern, die in Nachahmung
der Fremden oder durch Aussuchen litterarischer Mittel-

<sup>2)</sup> Sophie Hente vermählte sich später mit Georg Bruns, ber 1808 Profurator in Helmstebt, 1826 in Wolfenbüttel wurde, 1831 zum Hofrathe beim Landesgerichte daselbst ernannt wurde und am 19. Sept. 1835 als Rreisgerichtsbirector in Braunssweig starb. Er war ber lette, ber in helmstedt (am 30. April 1810) zum Dr. ber Rechte promodirt wurde. Seine Gattin starb am 7. Jan. 1864 in Stuttgart.

<sup>3)</sup> Caroline Hente heirathete am 14. Rov. 1811 ben bamaligen Justigamtmann Bilhelm Bobe in Barborf, ber 1825–48 Stadtdirector in Braunschweig war und am 20. April 1854 starb. Sie selbst verschied am 26. Oct. 1871.

<sup>4)</sup> Die Besprechung kommt etwas spät, ba bie von anderer Seite in Aussicht gestellte Anzeige ausgeblieben. Die Reb.

punte 'edes landsmann'darinine Zagehörisfensheiühl verloren hiben, geben üs, indem üs den vidnerrichen Anstread ürr ihre ühnsenziame Umgebung ünden, der Heimand punial, was üs die entschiese darüsen. Es find dur Ferdan, die eine beiebende Williame in dreim Lebendranne misammein und meder institudien, deren Schaffen eine Frende ürr die einzeinen Lindichafren in und zugernd dur Inner des demichen Gerfreilebens gewahreiten.

Wer ein Bereiten Buhelm Klaibe & ift, wird in die ginnen Artheil die Strouben wien, mit denen der Tichter dem Unter Frenche fritze indien in fül dies Beicherber dem darremigt. Wie derfen, daß er das fleis unfamenende Bundsten mits ofinness insertrichen darf.

Principel I e Juge inten Kriane in Brumstiment, i Franklich inter des deursten Hugemann dermak Jenat i., Jerd d. Brumstiment Dingsburg, Henrade befor 1-16. 34 Z. -6. — 4. II.

Alforance me Leuriniand und Frankrich Amer toten den Aufung des 19. Januarianens mich Arannfilmen, me Benen Arms I. van med Frinden intapilen Daudraumfert wie vollswirtlichartunden Klaapen — er प्रस्तीय विकास है कार्य है जाती है जाती है जाती है है है Zode Brandames urer — ie benenalis misaam und americism. Am i Bin II 4 ethelie er der Berraei Arvennier en Bronerina. De Befrie. Terandent Cambes in Chianna, erl en 6 des 1000 ්සා වන දිනුවෙනුලක් කාහාසක සිම කතුම් කතුම් සිම්පුවෙන් de Çewis wur IV. Mari II d enudeu, Aber mit Linnar is the few Santis, forcer so for misranga pa Santerriam isanissa Selainannis increa an Inigantura mae brienna in re a <del>Pamardines, reserves francisco, frances</del> sessi **Va** B. marrin ar rea tare rea e trous dif Ore Juniminden Kinsendern in dalem u dasse Benoming mit der seines a. C. 17.4 septienden रेक्टाक्टर वेस्कानकोट प्रवास करते हा काल केरकान्य क Tier terrenam is inch stemmit. Zein die ins-Tinglater Storiusier Lagai Loris 2 mai 19, 202 uni Plan II - he & an more ensuine, fine an Derrote कर नेपालनेस कार्यात अब बांक दिल्लाका से स्थान परिष्य केले कार्यक केलावा कार्यकार केलावा करने केल Living and taken has made to be able to the same to find its or accompanie florences. This capies Living the tent of a river gray is better and making क रेशक व क्षेत्र क्षात्रकार्यक्या च का विकास हर Reservati de Almanda Alban almado Parallel and German In Nate Chair Sentimonier कि हर क्यां कार प्रथम, स्टेक्से को बध्द हैसरे <u>ರ್ಷದ ಜನ ಮುದ್ರಾಮ ಕಿರ್ಬಲನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಾಗಿ</u> menter is a regions that an Employable to make वर्णकार कार्यक देशका का विकास को Francisco de sua de Club (el Club de Califere the statement with a second to the year 10 ki ka kasemberhasa Carabesasa ka sas ne entre a harune (um a de unimode En particular of the second distance to the second distance of the s man and the grant of the second of the secon The same and included in the contract of the c fein felennen, um die Geschnies der Generalde zu wir recht lebenstonien Bude gestauer zu Kannen.

3a der Beiticheift für benefichen Minerinen und deutige Buterotur. 2 42 2 12-42 - 5 ... 1494) murtielt Bufefer Buret Steiler = ... burg die Lebenstatien über Eithert wer Die-Duiner des Linfrant, die Franz Licherrifern 🚎 😙 Anstante biefes Bedichts (1.977) gefeinemengente ... einer gründlichen Kadipcipung. Er neuge dense 💳 effante Bencht gungen und Engingungen. Eine ... icherur min vor Allem, wie un nicht wies wir ... Bedanera graeben franz der Katames geführer 🕾 dağ der Aleienmatr Ethard 6 ur Muhaetfiera 🛥 🕾 🚐 burg, der nich in diefen Mainern 1997 Z. 1. eichierfein e Boriange noch angenommer meich 😅 an muunas kanuningelike **ik. 186 - 20**0 - 100 anemenanan kunca Eryanang menandi. Kinas 🚞 😑 🦠 Hardister, Landers in Minis Sums Minister 🕾 Armandie und in Minnie Same Mine in Dereiak un der dermenden Stelle an denken. Sandber 🛪 – dann men namme Krinde paper die rille Terricori – Sindra iden Beried um III – ns keld. "Sin : leide Bede Sadduerre, find 🖃 ander fage 🕿 feiligt. 😙 Beleinramme der Imerindung iber die Sein ...... वैद्यान्तर है अन्य (तालें जार अनुनामाह नेतान्त्राम्य है). han is Sussif be's finer to francis Sus. von Henrich veiligen, in iene un beweit Semen Duchatic a Sariaemotic a Seite 🛥 👊 វណ្ឌី និយាយ សន្តិ មកស្នេ ១៤៣ នា ពេញ **នៅពេលចំ**ណាំ ១៣ ១។ III na a a a la la la la antango filo anno 1177 anno filo हिनामान हो देवें (सम्बद्धा पत्र होत्तव) **हत्तवील अन्तर, अ**र् idensen mit die die Deut at Jenieur den Sanes bis allen Soldanien balde ar liner, as Societ in namm. Der geführte Schannes von Diene ber di-11 % 1.5 Janu 16 Ma Pintu terane, **ma i**tare po 1 an In Stadt an Bonnermann, nie in dem Inches ant Jennin dea cour a dei nieuw**ies Her**eiden रेक्को है इस एक **एक लाट देक केट अपनी** कर र autono litado del Proposito General 🗪 🕟 saari Jour I rini Samus i **Susse**i (s. 1 ತ್ರಿನಿಕ್ಸ್ <del>ಧಿಕ್ಷ ತಮ</del>ಿನಿಯು ಈ ಅಕ್ಕರ್ಯ ಮಾ midla as Carras er St. Steit ament, barr anne de com ante é unas a liberate en 2 e रामान्य काल पाठ और भाषा स्थाप के बा ब्रेस्टाउट Sumunia per Column & D. in **marchiche**, ee han de militar as frame Judits autholica oname with the or files and as the hear and en de lerr mare quai Lidae 🌬 Saire e Secretary and the second ರ್ಷ ಮಾಹ್ಯ ಕ್ರಾಡಿ L. S. C. Commer Star Lieb Barrell Total and The second arms of the second andre desir, a be a a desirable RECOUNTED TO BE IN COME & COME an der das vone der Sild von verwerber die 🗫 🚾 🚾 🚾 anner ber bei ber ber ber ber Breite হারণত প্রায়ার সংগ্রহ করে ই**লক্ষেত্রত** হরে

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Anzeigen: 28. Lagmann. Drud ber Baifenbaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 5.

27. Februar

1898.

[Nachbrud verboten.]

Sans Würth.

Ein Bilb aus Nordsteimtes Bergangenheit. Bon S. Bed.

Das Berberben, das einst die Wenden über die Dörser am Südrande des Drömlings gebracht hatten, erneute sich in den Greuelthaten des Jojährigen Krieges und zog während besselben wie eine Pest auch durch Rordsteimke und drang in Studen und Ställe. Unser Dorf lag nicht heimlich im sichern Winkel, sondern an einer nach Norden weithin sichtbaren Höhe, an der der Weg zur besestigten Wolfsburg vorbeistührte. Das "castrum Wulfesborch" beherrschte die einzige sichere Straße in die Drömlingssümpse hinein, und seine Macht mochte wohl einen überlegenen Feind reizen, sich desselben zu bemächtigen. Deshalb war Wolfsburg im Laufe des breißigjährigen Krieges zahlreichen Kämpsen ausgesetzt.

1625 wurde die Burg durch Herzog Christian von Braunschweig besetzt, im Mai 1626 besand sie sich in den Händen des Herzogs Bernhard von Weimar, im Juni lagen die Dänen darin, am 25. September kam Wallenstein vor die Burg und eroberte sie nach langer Beschießung, am 28. October hielt sich Tilly darin auf, 1627 gehörte die Burg den Franzosen unter Merode, 1636 nahmen dieselbe die Schweden unter dem Obersten Karl Hannemann ein und besaßen sie bis 1639.

Unter den Kriegswirren hatte die ganze Umgebung von Wolfsburg zu leiben. Auch bas 1 Stunde nach Silben entfernte Nordsteinite suchten gewiß oft gewaltthatige Schaaren heim. Die Bufluchtestatte ber Bewohner war entweber eine Infel im Dorfmoore, wie alte Leute versichern, ober ber Rirchthurm, beffen Thur fie ebenso wie die Gingangethur ber Rirche burch Balten verrammelten. Unter dem Dache ber Rirche wurden nach altem Bertommen die Schate bes Dorfes, die Borrathe an Garn und Leinen, aufbewahrt, weil biefelben der fromme Glande bort vor Dieben geschützt wähnte. Aber die Beerben konnten nicht geborgen werben, und die immer hungrigen Rriegsleute nahmen fich die ichonften Stude als Beute. Waffenfähige Junglinge wurden zu Wegführern gepreßt und nicht wieder nach Saufe entlaffen. Die Bofe veröbeten, und von mandjer Stätte vorelterlichen Fleißes blieb nichts übrig als ein wiister Schutthaufen. Die Felber lieferten kaum noch die nothbürftige Nahrung, und die Grenzen der ungepflegten Pläne verschwanden in einander. Noch größerer Schaden als dem Wohlstande geschah der Seele des Dorfes, welche die Achtung vor dem Eigenthume des Nächsten und die Schen vor der Hoheit des Weibes einbüfte.

Im Niebergange ber Boltstraft und in ber Berwilsberung ber Sitten wuchs ein neues Geschlecht auf, bas allen Selbstgefühles bar war und sich einem fremben Willen, besonders wenn er sich mit Klugheit und Scharfssinn paarte, leicht unterwarf.

In dem Dorfleben von Nordsteimte mit seinem verlodderten Rechtsbewußtsein und seiner sittlichen Haltlosigteit tauchte einige Jahrzehnte nach Beendigung des großen Krieges ein Mann auf, dessen Bedeutung nur auf dem Hintergrunde der angedeuteten Ereignisse ins rechte Licht treten kann. Dieser Mann, der uns hier beschäftigen

foll, heißt Hans Würth.

Derfelbe wurde am 22. December 1648 in der das maligen freien Reichsstadt "Rothenburg ob der Tauber auf diese Welt geboren". Seine Eltern waren ber Bürger und Wagner Michael Würth und Barbara, "des Geschlechts eine Schubertin", die sich als "verwittibte Personen anno 1647 ehelich zusammengethan" hatten. Seinen Bornamen Hans trug er dem Bader und Wundarzt hans Stegmanr zu Ehren, von welchem er in ber Pfarrkirche St. Jakob aus der heiligen Taufe gehoben worden war. Sans Burth trat bei feinem Bater, einem Meifter bes Bagnerhandwerts, in die Lehre und wurde 1661 im Monate August basselbe zu erlernen "aufgebinget". Nachbem er es brei Jahre lang, wie Handwerks Gebrauch mar, "ganz wol erstanden" und sich auch in seinen Lehrjahren "gehorsamb, fromb und ehrlich verhalten" hatte, wurde er um diefelbe Jahreszeit wieberum ledig gesprochen. Als Befelle begab er fich auf die Wanderschaft, die ihn jedoch feinem Gewerbe ent= frembete; benn er ließ sich für ein brandenburgisches Regiment "Bochteutsches Kriegevold zu Fuß" unter bem "Dbriften Berrn von Fargel" anwerben und führte nun bas unftete Golbatenleben jener Zeit. Bermuthlich gelangte er babei mit feinem Regimente auch in bie Nähe seiner Baterstadt; benn am 24. Januar 1672 erschien er vor dem Burgermeister und dem Rathe Rothenburge, um fich von benfelben, "wie bas er gu feiner Bolfahrt, wegen feiner ehilichen geburth und er-

बाम्योप का है जिस होता के राजांचा है है त्या है जा है जनसम्भाग भाग समाजितानों के देश में भाग समाजित है। ರಿವರ್ಷಕೀಗಾಗರು, ಆರಿಕಾರಿ ರೀಯಾಗಿ ಸಮಯ ರಿಚ್ mit time tim and nicht smit smit fame Sala i k Somala malitalio albada Errang im Wanne mit fint war öfffamm. nin der eine eine fahren eine eine eine der loka de wara int Sintaanimina am dier is die ancomme Lebilde und Şins deum de rus forme var min huid te e a sa करण्यात्र राज्याच्यात्र व्याच्या der miche freihirber bis der die die Gelunders aum mens in his mans win as Ma Chemia Ringly Franch with Commission Cast and und die eine die da dan mierdem mi and the second than the part of the and the contract of रक्को । होना हिरा बाको १९७६ शक्को गाउँ बाको ना राज्ये de de services de description de la company בישרה לשל הל ש להי שינל שום פשל רשו לש nam en nam var mam diae iale dara de Plant de filos amon dam. Ca mode time and Campin remaining the first the time. martine and lare mixing of the real and than nifficial as he has through the first to the The said of the said only and the said of De fire fire ha ente internant ma tente The second secon mit einem gemeine fie fein gemeine biebe an einem Alle mit die bem bereit bei beim Der bei bereite the management for a victor in min be ್ಷಾತ್ರಿಗಿ ಬಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವಿ.ವರ್ಷನಗಳ ನಿ ert bink beuten Diet tim die in bink die the same to the standing of the last en tual – till år entre entre kannaa of the same and the same of th The way is the first took to be a second to The special states of the party of the same and the same again Contact them and them, them bet de die name die mein das das en die Brander मा स्वाप प्राप्तारी के क्या प्रस्तानी वर्गा प्राप्त Annage again de promise de la late de la companya del companya del companya de la companya del la companya de l re me me et en name in Sem, deremat A eliminate dell'anna Se este Spielanne de white year and the without the Color was been man an ainmeile mit am billiotha ort de nort and the property of the property of the task the Configure on his white Side words with his and helping bearing the tooking the facility of the first Mart Gemeller inf mem ib im eine er en ge dument Ren the tre think a cut break by the se selfe The statement of their time of the state of the Content einer Allenenen gart liefe Di Briefelt beite gent brief fi min ber famen bine Gebert, Gust mit b the following the first state of the second st in the the the transfer with the said the said de men Jene er mitte des dereit De einen de mit De tiden

gram Beremudnett må uder benamt.

America de maria de la competita del competita del competita de la competita del competita del competita della competita della

ent provident and another than the form

pudada faul fair periodicka die is is mode files in Sein mi Sein Capera - : em de Sometina am demai Canada (Statis) den bei der medninden denntamp fie 🗆 🗀 🗀 and an in men die um mit ben e त्व केंग्रांत देशन भागास्त्र मध्य 🗷 🗠 🗆 වසය 18 වන්න දෙසාන නොක්කා ස්කායක්ද විල en America de Antanglica en 112 il Daniel lie ma la Commit dus film Amendade personal following that the em promite de me nicht dien. terine int fa benin ma ter kiriler. Di -हिल्ला केला के किया के निर्माण केला के लिए हैं जिल्ला के लिए है जिल्ला के लिए हैं जिल्ला है जिल्ला है जिल्ला है Amount into a terror time a terror a te Booms man, is de beschims Sims c . स्थ सा दाः राध साहं सार्वातं de en en frank maar binde ken in mit रेजात स्थापन के के स्थापन के स्थापन in mil rath ra plan Simi : : Part and them lie were when the a in anglement gefore en subsense b a tribla ar s ar war (th aist iii underna Sportumen und eine dank ein d den die Joan, des under Tunn von du die the second section of the second section between the second secon isch di som morris Wilmans (1900) Bush fin der Einnenban der mit die dieme die Vernederung an English nur der dem Loren i w is a to a m im Stime - ... i der – mi mi sam dak dia derimat s Signam It when him we be in Summing promine province of the Sing per fitt bimme time bie Erring in imi Sanad, die bes amitinda die alde violes di milambel efnom filo अच्या प्रतास्था व्या व्यापन स्वया अन् १८६ सेवा ८००० and the second that the second Con Carina ia 🗺 Saura net aire 🕾 -San de north eeu ee Erreell ea eer Ellin un de Sou de de un la landemate de 🖂 mit gill gine 17. - I e traggiller filmfeller i e. 1 group genande grade nie gene miner fin al. begrete fereigt fie dere mit mermer fer auf er ha er gemann sannan en be mis an dente com a deserta union. Com ca Service control of the control of th dans ming it de mitte Gemein Schleimmeter. hat boy and and he common the huntilens the property of the party of th Purchasi bis birth britte Greich beder a Birn u has ram u arr o de mon Berr Sat it is a writer nite mad nature ?

Sing A risk of from on min in more litter normalist. St. den Dien das in fin sing from al en den deren a dank and marienen in en der dermadischen Laure, die in min derektion nervoge. In hunn nich erum fin die Sin der

<sup>्</sup>ये के प्रत्येत के प्रियोग क्षेत्रे यह त्यांच्या केत्र होन्स्त्रीय हेराहा केत्रा के ते के कार्य तेन अस्माओं तता के क्षेत्राच्याक

noch ein zweistödiges "Lusthaus", in welchem er in ben oberen Räumen Sopfen trodnete und in den unteren fich Wohnungen einrichtete. Gegen Ende feines Lebens, in der Gebrechlichkeit des Alters, als ihm die Natur Dauhe gebot, gab Bane Burth diefes Baus feiner Enteltochter, einer geb. Steffen, die eines gewiffen Uhle Gattin wurde, in die Aussteuer. Dem Rinde Beider, einem Anaben, ichentte ber Freibauer von Steimter von feinem Gehöfte (Dr. 2) eine Ede, die in die Dorfftrage hineinragte, als "vaddern-knutten" (b. i. Pathengeschenk), und nach diesem Plate hin brachten die Uhleschen Cheleute das Lusthaus des Groß- und Urgroßvaters. So ift es gekommen, daß sich zwischen ben beiben Sofen Nr. 2 und Nr. 3 eine vor- und hineingeschobene Röthe erhebt. Auch die Gartenmauer wurde entfernt, indem man in diesem Jahrhundert ihre Steine bei einem Neubau ber Stallungen auf bem Krughofe verwandte. Die ganze Hopfenftätte ift wieder verschwunden, und nur die Felbbezeichnung "hoppegaren" erinnert une heute noch an ihr einstiges Bedeihen.

Weil der Hopfengarten durch eine Einfriedigung von der übrigen Feldmark abgeschlossen war, so brauchte Hand Würth für denselben keinen Zehnten zu entrichten. Dagegen bestand für den gewandten Hand die Verpflichtung, von einem in der Nähe liegenden Ackerstücke dem Gutsherrn die Hälfte des Ertrages auszuliefern. Dasselbe blieb jedoch immer brach liegen, und die Leute des Dorfes hießen es daher spottweise "töjenstücke."

Die Neuordnung der Sigenthumsberechtigungen, welche durch den gänzlichen Verfall der Landwirthschaft während des 30 jährigen Krieges bedingt wurde, war zu der Zeit, als Hand Wührth für den Krug forgte, noch nicht zu Ende gefommen. Der Gutsherr nahm nämlich ein Stild Acer in Anspruch, das Hand Würth als zu seinem Hofe gehörig betrachtete. Als es der Selmann mit Gewalt für sich zu behaupten suche, da schling ihn der untergebene Krugherr mit seinem alten Reitersäbel blutig und ergriff dadurch dauernd Besit von dem strittigen Plane, der wegen dieser Begebenheit lange Zeit im Bolksmunde "swört-stücke" genannt wurde.

Durch feine rudfichtelofe Energie und burch bie Ueberlegenheit feines Beiftes erlangte Sans Burth eine große Macht über die Eingesessenen, die ihm fogar übernatürliche Runfte aufchrieben. Beim Tang auf feiner weiten Sausbiele geriethen einst ber Berwalter und ein Schweineknecht in bosen Streit, während der Rrliger bei ben Mufikanten an ber Stubenthur stand. Der Bermalter rif die Piftole heraus und fette fie dem Anechte auf die Bruft. Diefer rief, als der Schuft verfagte, seinem wüthenden Angreifer zu: "Hunt, schüt!" und wurde von ihm hinterriichs aus der "lütjen dor" - ber Rebenthitr im Seiteneingange - gebrangt und vom Bofe heruntergeschoben. Bans Burth, ber mit feinen farten Bliden ben Berwalter farr ins Auge gefaßt hatte, eilte in die Stube und fah beiben aus bem Fenster so lange nach, bis sie auf bem Rachbargehöfte verschwunden waren; bann wandte er sich um und fagte, daß er ben Anecht nun nicht mehr retten könne. Raum

waren seine Worte heraus, so siel auch schon ber töbt= liche Schuß. Der Berwalter entfloh. Hans Würth aber forderte die übrigen Tänzer auf, denselben zu verfolgen und zu suchen, denn weit käme der Mörder nicht Go wie es Sans Blirth vorausbestimmt hatte, so traf es auch ein. Beim Grenzgraben, der die Dorfgemarkung von dem bewaldeten Steimkerberge schieb, wurde ber Mörder gefunden, der sich vergeblich anstrengte, den Graben zu erklimmen, und jedesmal, so oft er den Rand erreicht, rücklings niederfiel, so daß der Mörder von den Berfolgern ergriffen werden konnte. Als dies Hans Wurth angesagt wurde, erwiderte er, wenn ber Bermalter zuvor in feinen Schuhen bie Rappen niedergetreten hatte, fo mare es ihm gelungen, zu entwischen. Im Dorfe hieß es nun allgemein, Hans Burth habe ben Mörder "gebannt". Bir Menschen ber Gegenwart aber fragen uns verwundert, ob benn jenes Bannen nicht dasselbe sei wie das moderne Hyp= notisiren.

Das Gerücht über ben unheimlichen Fremben ließ viele Menschen nur mit furchtsamem Erstannen bem Nordsteimfer Kruge nahen. Wer aber Hans Würth erst näher kennen gelernt hatte, der wußte gewiß auch manchen liebenswürdigen Bug von ihm zu berichten. Wenn die Dorfjugend im Kruge sich bei Braunbier und Branntwein belustigte und ihr Uebermuth sich nicht mehr dämpfen ließ, dann pflegte Hans Würth wohl seiner Tochter, die hinterm Schenktisch stand, zuzurufen: "Dôrtîke, gieß Wasser zu; sie juchten schou". Roch mehr gewinnt er unfere Buneigung, wenn wir über ihn hören, daß er das Pferd, das ihn vor französischer Gefangenschaft rettete, auch bann noch bei fich behielt, als es vor Altersschwäche nicht mehr arbeiten konnte, und ihm bis zu seinem Eingehen mit eigener Hand Brotsuppe aubereitete.

Die abergläubische Schen, mit der viele Eingesessene trot längern Umgangs vor der näheren Beruhrung mit Hans Wilth zurückwichen, trug mit dazu bei, daß er als der eigentliche Herr der Bauernschaft geachtet wurde, und ihren Angelegenheiten, zumal ihren Streitigkeiten mit der Gutsherrschaft, wird seine gewichtige und freundwillige Stimme oft genützt haben. Die Kunstsertigkeit des franklischen Wagners und die Thatkraft des brandenburgischen Reiters hat die Entwicklung des Dorfes Rordsteimke um das Jahr 1700 sördernd beeinstußt, und an dem Charakterbilde des einstigen Krugsherrn mögen sich deshalb seine Nachsommen immerdar dankbar erfreuen.

### Serzog Julius von Braunschweig und seine Navigationspläne.

Bon D. b. Beinemann.

(Fortsetzung.)

Die hier in großen, allgemeinen Umrissen behandelte Thätigkeit des Berzogs Inlius auf dem Gebiete der Bollswirthschaft, namentlich aber der Industrie, hat nun bisher dei den Bearbeitern der Geschichte unseres Landes wenig oder gar keine Beachtung gefunden, obschon sie

bod jum wollen Beritandn:f jeiner Beriönlichten und iemer bistoriichen Bedeutung unbedingt nothwendig ist. Lon, bar Algermann bereits auf ihren Umfang und ihre Großarrigfen andenrend bingewiesen, aber von den ätteren Historikern unferes Landes haben fie Rehameier und Lemmin um obendin gestreift, während Spinter und andere Faridier ihrer mit iemem Born gebenten. Erft in unierer Ben bat E. Bodemann in einem von der Beitfarif: fix deutide Enlungeschichte veröffentlichten Auf iape, der den Tue, führt "Du Bolfswirtbichaft bes Harrige Julius von Braunichweig- biefer Seine ber petremmiematigien ber Henroff gerein zu werben berium: unt in: eine eingebendere Tarüellung gewidmet. Abe: auch ihm find dock manche nicht ganz unwichzige Diellen umbetamit gebieben. Dabin gehört eine immerrin in mandier Simfian mertwirtbige Sanbidreff; unferer Biniomel imm die in dies mot Siniges sagen mödne. Er it ein magiger Onarwant von 129 Blamen, ber eine Sammung ber verfanebenen, ju bee Bergoge Quame Beiten geinniebenen Aftenftilden eine Gamen I= Sind entralit, famentlick auf besten induftrielle ober winnerriele Linerneumungen beziglich. Darumer ift namemunt einé, das mit brionders bemerkenswerte er farmit ministre et in siemlick anstillbrucker Berie über ber Herrege Binne in Bezug auf die Fluffregelung in femem Lande und bie Berfielung einer ichiffbaren Beier berichten. Gibe und Beier berichten Imr Herry Juine erfannir sem nicht, daß es siir den eineren beausmen und vorrbeilbaften Leige der in iemer Bergwerten gewonnenen Brodusti und der aus unen vergefeller Baaren in boben Dlage münichens ware der meanche view und wondrie Transportunitel ar finden und richten baber in bei anneffenden lieber rengung das der Weg zu Wasser von diesen unbedingt bas billigfte in feine Bemiinmaen und auf bie Berin linne eines misaiton ansaierigen und verzweigen Saip mit Lange Spileme in jeinem bande. Abgebeben rei de Mofinn du Dien die Hammertenrender befielben, nach mer Kovenfiliffen, der Kadan und Keine, d. 1. der Literian, die Wolfenvirrel und Braumidmeie berat ichimbar ur macken bar er auch der großarrigen Man gefaßt und an renominated actually has distinguished her Citie hard har Indenne des großer Bruthgrabens mit demienigen der Beier in Benindume ar iegen, ein Kinn dem man, in freunt weinderen Grünt, erft in unieren Jagen wieder niber percent ik. In besein Anschr wander sich Smeger Junich ein 28. Didie 1873 simdebit in einem Ammeinen an die Kräimen, Landuande und Gemeinden. mben er innen die Identeile, die die beabildulan "Rarigarion" bem Lande bringen mirrbe ausfinderlich bariege und fie au bestimmen inche bas Werf in ibbe Sant ar minnen. Eben bie Landuande lebinen eine frick Ammittung at. De entidtief fich der Perzog bir Cade auf anbert Weite angugreiten. Schon gegen Eine bes James 1574 war er mit einem als ausgerentmene Banerbammeifter in bobem Anieben ürhenden Predeminder, Wilhelm de Raci und Jerrogenburch ) re Lerbandlung gereenen, barre mit ibm eine Zusammen

fanit gehabt, auf ber bie Andführharkeit und Rasie ber beabsichnigten "Ravigation" ober " Schiffahrt" :: gehend ermirert morben war. Da biefe Beiprette glinftig ausfiel, ernannte er eine Commitfion, du tie Führung de Raci's das Land bereisen murd die 🚉 lichten und Antifilheberfen bes benbfuchrägten 🏝: nodymais genau an Dri und Stelle priffen follte. 3 bestand auger de Raet noch aus diei Personen. ::: benen zwei gleichfalte Nieberlander, einer aber ein E. bemider waren. Der Bericht, den fie fieder ihre Um inchungen an den Herzog erftatteten, liegzi und, vor !" eigenen Hand eines von ihnen geschriebent, in bem wähnten Nannicripie vor, und et sei geskattet, ihr 🗀 seinem Bortlaute nach, in der eigenthörmelichen, D. vielen holanbrichen Sintern und Benburngen ber jesten Sprache, in der er geschrieben ift, mitzuro ....

## Bericht Roberts Lobri über bie beabsichtien.

Tem 9. Junius 2000 (15:75 bin 3ch 🛳 🗀 de Nacht in Beseich meine gnedigen Forsten m. Heren III mit minem Zoenermbenten, alcz nemi... Riobert Lobri, Jorien Schaffner und Wilhelm Rentsta wu der ivrilliten Beite und Hofflager Wolfenrangestorgen tive beinnigen in aller Sinl nut gene onnermoblich, abe eine Schinnam von der Ocker in ti Eine fome ahrmadi merben. Ind duffe vorgenomir Ascrinnen fun berhorrigb und alte zum jesten Wilten de Maedi in bemornat in die Stadi Bernagenben: gewart in Brabam, unt er fü alt 55 Jaren. Der ost (auferdem ein bestauer Dimer von Sues ab und Bir meiten phemeien non bes Herzugen von Safvien. Bur andren Riebert Lover in herhorrigh in die Sin Graeff Grafenbagen; gelegen in dem Lande von Rus onder Etrabam, und er in die 57 January, bind er i Exometet gheweien in den Exbenien des großmedinass Admire Carlo as Callettes by bene edien and molgebories herrn heren Marunitian von Egmont. Grafe not Burren und berbam Gerr zwe Inelürin, Krmenendoud. iam Marrindoid. Scherveneffe und die Bunblande. Stathalter in Beimeistande und Captein Gemain dem Abderundrichen Kritze von wegen fesserlick Marriet wie Landerie: unt wir Engelfiet. Rach Ein dunge des neuerlandier Arreges für er von innem Heren den Etrafen von Bueren geschicht werden nune (15:149 tehor physica yem puranenquiden puedepoeses kocijica und heine heine hemrigen ber Jongren Berfogen tim Aronamist unt Lumenhurgt boatoblicher Gebochenis, und er dann von einem Luivelt. Exponente Sin Freislider Conder arburg unberthenighich und trailid in teneun Einer fe gefünder (G naben) Beleiluchen, bit eine geichen wie Sienerkhumen neuen den Beiner Beidel. dur ander von dem Toure Grenz' ein baber Meil von der Fereiklichen Beite Mintentune. und werden zue de Ant ir aller Sie & seitlichen (Knaden) Armys went im tehten Cinde with name Sem if er ein alie Councilered and durchestered and employment Angles any John Louis Juni Lankaden un Sennymith un Cummburge 2. immu gundugen dariben von Dern Ann denotern Anrun Schnerner in berbertigt me

<sup>1</sup> Ludenann fagt nerbimitet, aus Anmegen 1

Elwangen onder bem Kardinal von Duzborch, vnd er ist alt 46 Jaeren, und er ist Liebvelt - Kamertrometer des durchslenchtigen hoegeboren Forsten und Heren Heren Julio Hertogen zue Bronswigh vnd Luinenburgh, sinem guedigen Forsten vnd Heren. Zom vierten Wilhelm Rennmen, ist herbortigh in die Stat Hertogenbosse vnd er ist alt 47 Jaeren, vnd er ist ein konstricher Maler vnd Conterseiter.

Bind wier haben aengefangen thoe besichtigen in bem Brogh neuen Horenborch, welches Brogh ftredet fich oben neuen Beffem und ftredet vortan unden im Bericht Jerixem ond ftredet vortan unden in dem Gericht Scheinung und ftredet vortan nach Brogh Detersleuen. In dem feluen Ort des Broghz ift alrede voell gegracuen und bat Baffer von bem Brogh ftredet vortan nach Madeborch in die Elbe. Ocht bin ich mit minem Boeuerorbenten gezoegen nach Salberftat, ond benint fich, battet Baffer borch Balberftat, genant bie Boltemer, finnen Loep hat by Offereleuen in bem seluigen Brogh, bas also bie Schipuart von Salberftat tioe Dote-Bluen balt gemadt folte fpn, ond tan alfo an biiffen vorschrieven Ortren eine Schipuart woll gemackt werden ale nemlich mitten in bem vorschrieven Brogh, und bas folte mine Erachtens nicht voell toften. Alles, bat oth ber Schipuart gegraeuen werbet, bas ift bem menften benl Thorff, vnd ber Thorff folte voell mer wert fin, alge bat Graeuent toft, im Stift Salberftat an Die Bronswighse Grents, bar alrebe im Stift bat Sols Aber die Waffren haben iren Ball nach Brogh = Osfersleuen, das men alfoe in dem feluigen Brogh ftouwen mofte, alfoe bat Baffer in die Oder troe halten. Solte aber alfoe geftout werben, foe wurden die Wiffchen in ber Belegentheit verbrinden, barborch bie Lender Schade geschieden folte. Wen aber Dammen aen behbent Haluen ber Schipuart geschubt wirt schrem op gandt und fer woll mit Rorffwyden im Deuer bes Tames gelacht und beplanzts mit inner Berbahgungh als ein Anger ber Schaepffwenbe tzom Beften, alfoe wirt dat Wasser in berseluen Schipuart die Wysschen nicht schaedlich, aber fere nütlich inen. Duses habe ich, Robert Lobri, alz der elteste von one vieren, vt Befelich mine gnedigen Forsten und herenkH nach Lunt minem Pflicht und Ende mit engner Sandt verzhegnet, nachdem ich vor lange Jaeren von minem gnedigen Forften und Beien gesien und gehoert habe due goede Boenengunge und Begerte, die Sin Forstlicher Gnaben alzent troe buffer Schipuart gehabt hat, barom bat Son Forstlicher Gnaben woll gemerdt und gewoft hatte, bas foe groffen Ginbracht, Comrespondens, Berlichtung ber Armot, ocht Muse darin gelegen ift. Bnb Sin Forstlicher Gnaben hatte mich algent vor buffen andren die Sachen von der Schipuart vertrout, daran ich alzent meinem underthenigen trumen Diufte nach minem Bermoegen bewhfen habe, wiewoll ich von Byelen darom gehaffet und abgonstiget werbe. Mein gnediger Forft ond Berr fpet felbig woll alles, bas Gott ber Almechtigen fin Forftlicher Onaben Lanben und die nachbaren Forften Landen foe ridlich mit Baffren begabet hat, aber ber Mangel licht allein in Nachlefficeit und Abgonft ber Forfilichen Doegheyt und Rups, das die Waffren nicht ordentlich verfasset fynt

tzoer Schipuart, gleich wie in andren Landen geschnen ift. Soe wort woll itiger Zent von noeden, das bie Forsten barzoe boen muchten, om eyne langwerige Woluelicheit tzoe ftiften in allen binerfe ito beschrebne Forstendumen, alz nemlich Saxen, Brandenborch, Stift Mabeborch, Stift Salberftat, Forstendom von Anhalt vnd Hertogh Julius von Bronswigh. Ocht war woll buffe vorgeschriebne Schipuart goet tzoe mer der Berfichgrun(gen) und Sterckten ber Forften, Landen und Landtgrengfen und sonderlich in duffen geferlichen Kriegesloefften, die alrede dorch den Roellschen Kriege in Westfaelen groffe Berberbnis angerichtet haben, wolches vast op die Rege ift. Darom mochten wol die vorschribne Forsten einer den andren die Handt byeten tzom gemeinen Rut vind mochten ocht voll genflen und merden bie alten Exempel, alz Luften und Loegen, foe vor Altere geschen, und duffe berliche Landen onder andren Nation Dinftbarkeit nicht zuekoemen, vud das folte billich die Degen opdoen. Dat Borhabenn bes großmechtigen Reiser Carolus quintus ist aber durch Gottis Bersehung nicht wyders toemen, als troe Ball in Saren nach meinem Duthalbt im Jaer (15)47, ocht die Belagrung vor Bremen im feluen Jaer, ocht barnach bne Belagrung vor Madeborch. Darom mochten woll woe er jo lieuer buffe vorschrieuen Schipuart angefangen werben, vnd Gott hab lobe ber Schipuart Anvang in bie Oder und Nette nach Wolfenbutel ift algeredt complect und zoegericht Stoueflunsen die Schiepen op und abezu lassen, und es ist alsoe von Sladom wente op Wolfenblittel 2 Weten feze complect, das 20 Schip op bnd abe ein ben andren volgen ond im Bebrud font, bar en yber Schip woll 50 Bagen Laft zwaer voeren fan, wolges mit groffem Broeloten ber Lunten geschen ift zoe Erlindrung irer zwaeren harten Herendnuft und welches ocht minem gnedigen Forften ond Beren goeben Rus inbrengbt. Bnb gleich Wilhelm be Raebt nach Befichtis gung vnb Nachvraegent hiroeuer vermelt, bas tzoe ber porschrieuen Schipuart van ber Oder nach bie Elbe mit nicht foe groete Roften tzoe maten fp. Daf wet men nicht, mat vor andren Gaeben neuen ben Thorff in ber Gelegenheib fich eroegnen mochten, gleich meinem gnebigen Forsten und Beren in ber Dder-Schipuart mit bem nütlichen Rald und andren groffe Gaeben gefcheen ift. (Schluß folgt.)

#### Bolksreime,

gesammelt von Dtto Schütte.

Für das Bolt gilt der Grundsat: Naturalia non sunt turpia, b h. Alles, was menschlich ift, kann man ohne Schen mit Namen nennen. Daher ist seine Ausbrucksweise häusig recht derb, eine Erscheinung, die auch in den vielen Boltsreimen zu Tage tritt. Diese enthalten vielsach Wahrheiten, die eine lange Beobachtung des menschlichen Lebens voraussetzen, zeigen oft auch eine staunenswerthe Schlagfertigkeit und beweisen sämmtlich die kindliche Freude des Bolkes an Reimereien. Wurde doch selbst den Weisen, die der Hicker blies, wenn er mit seinen Kühen auf die Weide zog, ein Text untergelegt, wie es bei den Signalen der Soldaten be-

के के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति व्यक्ति के प्रतिकृति व्यक्ति के प्रतिकृति व्यक्ति के प् विकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति

· ·

in a company to the first state of the state

The former unit
 Short
 And the work
 And the work
 And the work

Company of the second of the s

Some of the first first

The constant of the Comment of the constant of the Comment of the Comments of

STATES TO STATE

Ann in n Kill mi Lower kan. In 18 m Bill of L. In a feet 18 Liver kan.

1 120 11 VM 12 -

on Sea of him enthine fam. Legis is in Ware dominated that his Definal.

> trig in him — du di un. Les van bendet din de gelle e nd. Li van van Keiler din de femm e nd.

Hor, Hank, ide.

des feir nor re Ind index norder Indeffen Bul ne nier Ionder illen.

Bor ber Sodiele Mirfe. Ra ber Sodiele Smirfe. thank lamber Creek
The states grant on
The Tanger grant on
The Tanger of manager Manage
The trades of manager Manage
The trades of manager Manager
The trades of manager
The t

Liena der in ming der in der State in der St

1 Section was from an American section of the Control of the Contr

2 de forme on june ma. Les voiren dur ma. Sour u mile donne Lore den forme u Soil Lore juri um m Soil

I die freit die ein diese manne die Kolon der freie. Sie dur die komme minnen das die manners in freie. In die das diese min dieser

4 Lin is fe mit prinche eer Li pin fe dest ein. Se oof nin min dies Sovie Pein in mire kin. Lie nam be anne Sin.

Total for al less for his an art and a second Left a met me Louise Left a met me Louise Louise neme summ ma Left a bis primer Sud or a

i, die in im de Sins ind Mag. Le mai Sins din Lem vil is ale dische Ling vil is ale dische Under die bene Thir Julie dischen beine bedie Sinse Timbel bene padie produ

I Tielbereit bir Biefereiner.

Den Streit und nur eine nich Kaden sehin geginner dennin der nur eine Widsen gegene Teilnum du Laupen.

the left want makes when

Les Beite unt max ir Kallmanders pri B. B. wille i'ne de Carter finne. Laur des art under Julie. School er gener Gunder dulen.

Den Gettiftliter, und Dunmittigihm und Sonnentalt genanns

Lecturations in the via Hinnel

iddag bezeit.

<sup>2</sup> religible as "Me. to B

Seg tau binen Baber un biner Mutter, Morgen foll 't gue, gue Wibberunge weren.

Wom Kudud will man viel erfahren, nicht nur die Beit der Hochzeit und die Lebensbauer, sondern auch die Ankunftszeit des Geliebten und seinen Aufenthaltsort:

Rucud in der Hainebeuten, Bunnihr wert mit min Schatz beseuten? Oder Bu sall it minen Schatz upseuten? Rucud hindern Oben, Bunnihr wert hei komen? Rucud in en Slarmen, Wannehr sall it starwen?

Er wird übrigens für roh angefehen, benn er ver- fündigt fich gröblich gegen kleinere Bogel:

Ructud un de Pimpelmese Seiten beide im Lowe, Kuchud nahm en stiwen Stel, Slaug de Mese in't Oge Kuchud, wat hast du edahn? Hast de Mese in't Oge slahn.

Die Bachstelze forbert man auf sich zu schmuden: Adermann, Badermann, Bute bit en Bart, Up breierlei Art!

Den Stimmen ber folgenden Bögel legt man einen Text unter.

Der Fink singt: Sind de Kirschen balle ripe?

Der Rudud ruft: Spedbut.

Die Schwalbe fingt: Als ich wegzog, hatt' ich Kiften und Kasten voll, Als ich wiederkam, war mein Nest zerrissen,

Wollte mir ein neues bauen, Hatt' aber keinen Zwirn, Hatt' aber keinen Zwirn, Hatt' aber keinen Zwirn.

Der hahn fraht: Chriftus ift geboren.

Die Kuh brüllt: Wo? Wo?

Die Ziege medert : In Bethlehem, in Bethlehem.

Die Taube ruft bem Rinde, wenn es fich nicht getänumt hat, zu: "Ruhtöpten"; wenn es fich getämmt hat: "Glattöpten".

Der Raug läßt ben Ruf erschallen: "Romm mit,

fonim mit",

die Meise: "Stipp in't Gi, stipp in't Gi".

Die Badtel ermahnt une, Gottes zu gebenken, indem fie fchlägt: "Fürchte Gott, fürchte Gott!"

Einer ber fleinsten unter unseren Bögeln bagegen, ber Zauntonig, ruft mit lauter Stimme fich felbst jum Könige aus: "König bin it, König bin it".

IV. Reime und Rebensarten beim Rarten.

fpiele:
Ich bin reizbar, ich bin reizend.
Weiter seggt de Kanter.
In den meisten Fällen turnirt man Schellen.
Karo ist ein Hühnerhund
Kartosseln (= Schellen) ist das Feldgeschrei.
Herzen macht Schmerzen.
Noth — bat is de Dot.

Bit — bat bacht' if mit glik. Schüppen (= Bit) wer nich bangen kann, mot huppen.

Treff: trefflich fcon fingt unfer Rufter, wenn er nicht befoffen ift.

Eichholz ift bas beste Bauholz. Eichholz macht bie Bauern stolz. Stid, Peiter, 't sind Linsen.

#### Bücherschau.

Rudolf Blaftus, Braunschweig im Jahre 1897 Festschrift den Theilnehmern an der 69. Bersammlung Deutscher Natursorscher und Nerzte gewidmet von der Stadt Braunschweig. Im Auftrage . . . herausgegeben. Mit 71 Abbildungen und Plänen und 1 Karte. Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer 1897. XIII u. 634 S. gr. 8°. 10 M.

Der vorliegende stattliche Band ift wohl in noch höherem Grabe ale ben Gaften im vorigen Jahre, ben Geschichtsfreunden der Stadt Braunschweig willtommen gewesen; für biefe bilbet er einen bleibenben Gewinn. Denn es werden nicht nur die Berhältniffe in der Stadt Braunschweig, wie sie im Jahre 1897 bestehen, nach ben verschiedensten Seiten bin flar gelegt, fonbern es werden auch ihre Entstehung und geschichtliche Entwidlung verfolgt und bargestellt und somit werthvolle, 3. Th. grundlegende Beitrage für die Geschichte ber alten Stadt une geliefert. Ueber alle einzelnen Fragen erhalten wir hier eine gute, bequeme Uebersicht (oft mit orientirenben Litteraturnachweisen), über Bieles aber eine Auskunft, die wir an anderen entlegenen Orten oft nur sehr schwer uns zusammen suchen müßten, mitunter auch gar nicht finden könnten. Das Buch tommt fo wirklich einem practischen Bedürfnisse entgegen und wird auf lange Jahre hinaus ein beliebtes Nachschlagebuch bleiben. Aus früherer Zeit kann ihm nur das "historisch-topographische Handbuch" von H. Schröber und W. Afmann (1841) zur Seite gestellt werden. Aber bieses übertrifft es weit durch Bielfeitigteit, Ausführlichteit und Zuverlässigkeit der Nachrichten, auch durch die Beigabe von zwedmäßigen Tafeln, vorzliglichen Karten und Abbildungen, die zur Beranschaulichung und Belebung bes Textes wesentlich bei= tragen. Auch bie große Bahl ber Mitarbeiter, die hier herangezogen wurden, bildet dem früheren Unternehmen gegenüber einen bedeutenden Bortheil. Allerdinge lag hierin auch eine große Schwierigkeit, die nur der richtig ermeffen kann, ber es felbst einmal versucht hat, viele Aräfte und Sinne zu einer gemeinsamen Arbeit zu einen und richtig zu vertheilen. In diefer Beziehung gebührt bem Berausgeber volles Lob, ber nach Aufstellung eines festen, gut burchbachten Programme es mit großer Umficht, Geschicklichkeit und Liebenswurdigkeit verftanben hat, nicht mur die richtigen Männer für die bestimmten Aufgaben auszuwählen, fondern fie auch zu bewegen, ihre Arbeit in ber turg bemeffenen Zeit in bem genau vorgeschriebenen Umfange abzuschließen und abzuliefern. Das war gewiß teine tleine und leichte Arbeit. — Es ift natiltlich, daß die Bustanbe und Ginrichtungen ber Stadt, die den Naturforscher und Arzt besonders interessiren, zunächst und in besonders ausführlicher

Beife behandelt werben find. Go bie Naturverhaltniffe, Berollerungebenegung, Bobnungeverhaltniffe, Nahrung unt Saffenerfergung, Kranfenanftalten und Kranfenminge. imeminde Gefundheitspflege und Gicherheit, Bonmittgieinerftelten, Schulwefen, Sammlungen und Bulutheien, Swenichaftliche und Fachwereine. Aber bar men find auch bie fenftigen wirthichaftlichen, geiftigen und Muchaerichen Intereren nicht vernachlaffigt. Auch über Serferr, Sanbel, Gewerbe und Induftrie, Aunft und femili erdeten um malemmene Anstunft. Dag nit in ben einelnen Artifeln fachfundige Belehrung erbalten, bafür giebt und fant burchgebenbs ber Rame ber Berirfer fichere Gewährt. Benn, um unr ein pomr Berir au amufferien, ein 30. Andree über bie ber- und fritarfiritiinen, ein 3. H. Kloof über bie geologisten Beriam de der Statt und Umgebung, ein fei Koldenen inn be infrimitie Emmilianz tet Schainefent redict, fo fremen um bremeign fein, daß bie Arbeit in bie beften hand beiten fie Gum befondens berreruniver if wer wich bie Einenung des wertes, in der Statierumer er g. Hänfelmann auf fnappem Raume in tentireller Darkellung idre geschichtliche Enwickung der Stadt Braumschweigs und verführt, wie fie aus murter Sattemmig fem Andere und zu liefen berminne. Berremagend ift die Auffannung des Buches, den be von Durent Lickes entwicken Kreiterlen und Soutfülle zu befondene Bende gereichen.

Bengabe. Brannidmeig . Ginft und Best", Mirtur a Ben 😑 var. Frærikerig Å kar 1:2 15 ( ) 1 ( ) 3: m) XXVIII Trea 5: 3 M. Dafe definifit iden dentinen Miturferichen und daram mid dear Damer de Australia une (1. New farmang gendung was vingen and Singerangs ber Sum and the three ter America the treets ringer in Bramfinger i, emilie umide ile line far bei Hartis er Sanla un Jan Delem 11541—ÎS-77. Từ thiếm to làm tom mặ egien iiimiiga Tempenny die die gen Clerkads, nie de lin wir ein immig Geren den Edeuthnere am 19. derfiner nummirfiner and America derhan ha han da kansadin din daharindin mid Hand die Bindermann auf bereichte Franze ist fich dem neuell er der Aufertembelte Er Teiner und Belge tin and thinglich and he made tinhensulence Efferbill am gregere non sin Gress expendiensen gar burt des miniment dans eine unen Neuma का किन हैताकोर कार हैसंज्ञारी, बाब से विज्ञाता के बातरह thing engine, in the same of the billion of the enteregede vie bies in meiner bedeben beit von der geneuer den m die Esperment deniten. Der Gedurk mit die spielk ist intil fam grand die mark ide kie kiech kierer im Einelen einem finne hann der geftigen kumalah kasi dang San Bulai mada melanda Animaminimmering animan biefen bei gentliche monmone Res der Curteling micht de antere Generatus gréalis, des edits d'un rest du de saècle wird ihn faum empfinden, jedenfalls unde nichtig würdenne - Stelle fich die Kreelle, ummitige burch errie Stehen von der fleinen Bendenieder Cenftenin Uhbe's, wesentlich bie Aufgabe, bas alte Bemmeinlebendig zu machen, so geben die folgenden 28 durch in Lichtbrud ein Bild ber Stadt und ihrer nachfilen ... gebung, wie die Bafte von 1897 fie funden. Es 🗀 durchweg ichone Aninahmen, mit ficherem Gefichminn: wählt und ichari ansgeführt, wahre Pracktificke baru : die dem Berein von Frennden der Photograph:. 🗈 feinem Borfipenben, Prof. Max Muller, alle 3machen. Dem erflätenden Texte, den eine Fachpungur Seber in zweilmäßiger Kurze zu ben einzelnem Bille. gegeben hat, folgt endlich noch ein poetischer In. Außer einigen mehr ober minder befannten aufer Sachen bringt er zwei billiche Stücke von Anna Rie nur bie findlicht Bereitbung von R. M. .. Deinerm be Lime und ber Teniel" barite bei manchenn Beier er ftannentek Schützeln bes Kopfes erregt haben. Ause -Allem ift bas iplenbib gebruckte, reich illmurirte un' praditiq mit Gribidaitt gebundene Buch immertich = " äuferlich well dern angerhau, bei den Gäftem der -Nammiericher und Aerste-Beriemmlung die imme Brannidweiger Tage in lebhaiter und freundlicher I innerung zu erhalten, und der wer sein Zweck.

**W.** Fr.

du der Zeitschrift für bildende Kunft. 9. dur gang Beft 4 G. 34-46 vertiffentlicht Otto Gerlan einen Anflus über den Kronigung im St. Michins kofter zu Hildebeim, ein werthrolles Denkmal der u err echilostium excentes din et 1828 viet tunft, das dem och bistang eine eingehende Würdigururch nicht gefunden bat. Diese wird ihm jest in bin gemifen Weife in Ibeil. Das Benedictmertaite Si Mideele ift betamilich die Lieblingeichäpfen: 1.4 fanfrinnigen Bifdeis Bermaurt († 1022), ber in in Emit buier Ruche auch feme legte Rubeftatte gefunden but. Linder ift bas Bammert nur nich unvollftandir perbanden. Der finiche und ber öftliche Arm bes Breng gangs find 1826 abgebrochen, auch der nördläche ift er einem Etelle jest berimmunden, femit mar ber westlicht, ber fich burch reiche Bergierung ausbeichnet, vollftanbig erhalten Gerand best beine jesige Gestalt in die Min: des 13. Jahrtumberts, warrend er die Entflehung bei nordlichen, emiader gebaltenen Armes ber zweiten Balfe des 12 Janeau derst erfahreide. Der Geichichte bis Armgange lift ber Berliffer bann eine genome &. fdreiburg ber erhaltenen Theile folgen, die durch eine Mitte febr guter Arbithungen in wirffemfter Meff. minist mint.

Cvangetiich eineherische Wochenblätter. Ar l. Beitrer des Leiter d. Schwarz. — 1 u. 2 Beitrer d. Schwarz. — 1 u. 2 Beitrer 2000 Grown dem dem Reiche in Kordomente. — 3 Leiterschweizung und dem amerikanischen und erzeichen Schwarze. — 4 u. 2. Bendesklinde (federmittelleiter Gemeinte dem Leiter Gemeinte Gemein

Menes Braunistw. Schulblatt. Ro. 1. Möle. Jun Fabrestradie Gebart — I und L. B. Müle. Tale interiorn — 5 n. k. Ib. Renemener, Kuffende Meit in der Fechgiaru des Kondorraties.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigifchen Angeigen: B. Bagmann. Drud ber Batfenbaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 6.

13. März

1898.

[Nachbrud verboten.]

## Was bedeutet der Name Rübeland?

Bon Eb. Damtöhler.

Unterhalb des Zusammenflusses ber falten und warmen Bobe, die heute noch in Thale und Quedlinburg vielfach Bube, in alterer Zeit Bube und Baba, b. h. Waffer, genannt wird, liegt ber burch die Baumanns und Hermannshöhle bekannte Harzort Rübeland. Der Name erscheint nach Stübner, Dentwürdigkeiten bes Fürstenthums Blankenburg ic. I, S. 375 und 374 querft in Theilungsrecessen aus ben Jahren 1448 und 1454 in ber Form Roveland, und in einer Zeugenaussage vom Sahre 1483 ift von einer casa Iserne hutte tome rouenlande die Rebe 1). Lettere Bezeichnung giebt nach verichiebenen Richtungen werthvollen Aufschluß. Wir lernen baraus nicht nur die ältere, mit der aus dem Jahre 1448 übereinstimmenbe Namensform tennen, sondern ersehen zugleich, daß ber Name Roveland ursprünglich nicht Bezeichnung ber erften Unfiedlung, sondern ber Gegend ift, wo diese entstand, und daß der Name somit älter als die Anfiedlung ift. Ferner ergiebt ein Bergleich bes Nominative Roveland mit dem Dativ Rovenlande, daß in dem ersten Bestandtheile Rove(n) — ein Abjectiv fteden wirb.

Die appellativische Bezeichnung tome rouenlande hat fich bis auf ben heutigen Tag im Bolksmunde erhalten. Man fagt in Rattenstedt na'n Reuwelanne gân, nach Rübeland gehen; op'n Reuwelanne, in Rübeland. Ebenso sagt man noch na'n Wennefere, na'r Danne, nâ'r Wîde; op'n Wennefêre, op der Danne.

Der Rame ist mehrfach gedeutet. Kaum ernstlich gemeint scheint die Erklärung Rübenland, da die naturliche Beschaffenheit des Bodens den Rübenbau schlechter= bings ausschließt; bagegen erfreut sich ziemlich allgemeiner Anerkennung die Deutung Raubeland oder Räuberland, die von Edftorm, bem Prior bes Rlofters Balkenried, stammt, der in seinem Chronicon Walkenredense aus dem Jahre 1617 Roveland mit rapacum ager überfett 2).

1) Zeitschrift bes Sarg-Bereins für Geschichte und Alleenhumstunde. 3. Jahrgang, S. 339. 2) Falls nicht ein Druckehler vorliegt und raparum

ftatt rapacum zu lefen ift.

Db Edftorm einer volksthumlichen Deutung gefolgt ift ober felbständig etymologisirt hat; ob er sich mir an die Form Roveland gehalten hat oder etwa durch eine Sage zu feiner Erklarung gekommen ift, lagt fich nicht erfeben, fo wlinschenswerth es auch ift, barüber Aufschluß zu haben.

Edftorm's Deutung wird bis auf ben beutigen Tag allgemein für richtig gehalten und weiter verbreitet, wenigstens ift mir tein ernftlicher Berfuch einer andern Erklärung befannt. Aber bei Allen vermißt man, mas die Grundlage aller Etymologie bilben foll, den grammatischen Nachweis, daß Roveland wirklich Raube- oder Räuberland heißen tann. So sagt Stubner in feinen Denkwürdigkeiten I, S. 376: "In den angeführten Theilungsrecessen heißt er (ber Ort) Roveland (rapacum ager. Editorm; Merian), weil aus dem nahe gelegenen Schlosse Birkenfeld, wovon noch Ueberreste da sind, in den unruhigen Zeiten Deutschlands große Raubereyen in umliegenden Gegenden verübt wurden (Merian S. 28)".

C. G. Fr. Brederlow, Der Harz, 2. Ausgabe 1851, S. 312 meint, daß nach den im ganzen Bodethale befindlichen Raubburgen Rübeland seinen Namen trage: "barum hieß das Bolt die ganze Gegend hier das Räuberland, worans vielleicht Rübeland corrumpirt wurde. In alten Urkunden Röveland (Raubeland, rapacum ager)." Brederlow sieht zwar ganz richtig, daß Rübeland nicht Räuberland beißen tann; aber ftatt fich bie Frage vorzulegen, ob denn Roveland dies bedeutet, beruhigt er sich bei der Bermuthung, daß Rübeland wohl eine corrumpirte Form fei. Daß ferner jene ganze Begend, in ber die von ihm genannten 10 Burgen lagen, vom Bolte Räuberland (Roveland) genannt sei, ist einfach erdacht. Es liegt burchaus tein Grund zu der Annahme vor, daß eine andere oder weit ausgebehntere Gegend mit bem Ramen Roveland benannt gewesen ift, als die, in der Rübeland liegt.

Auch ber vorzügliche Renner bes Harzes, Berr Archivrath Dr. Jacobs in Wernigerobe, hat fich Edftorm's Ertlärung angeschloffen: "Der Rame Rubeland, ben Edstorm mit rapacum ager übersett, scheint gemäß ben im 15. Jahrhundert üblichen Formen Roveland, Rofeland in der That diese Bedeutung zu haben"5).

<sup>3)</sup> Beitschrift bes harz-Bereins für Geich. und Alt. 3. Jahrgang, S. 339.

Man wird annehmen dilrfen, daß gerade Jacobs' Anficht für die Richtigfeit ber Edstorm ichen Erflärung gu fprechen schien und bag alle die, welche nach ihm diesen Begenstand berührt haben, ihm gefolgt find. Co Bunther, Der Harz. 1888, S. 54; Anoll und Bobe, Das Bergogthum Braunschweig. Ein Handbuch der gefammten Landestunde 1891, S. 429, und Sohns, ber fich in ben Blattern für Sandel, Gewerbe und fociales Leben. Beiblatt gur Magdeburgifden Beitung 1897, Rr. 33 folgendermaßen ansspricht: "In seiner alten Gestalt Rouveland und Roveland stellt es (Rübeland) fich vielmehr zu dem altdeutschen rouben (ranben), bedeutete also ursprünglich nicht das Land ber Rüben, fondern der Ranbanfälle, wie fie daselbst nachgewiesener= maßen in alter Zeit überaus hänfig verübt find". Es ift unerwiesen, daß "dafelbft nachgewiesenermaßen in alter Beit Ranbanfälle überaus hänfig verübt find". Söhns hätte beherzigen sollen, was D. v. Heinemann im 3. Jahrgange ber S. 3. C. 140 gefagt hat: "Bon ben Burgen, welche in ber Absicht, Diefen Berfehr auszubeuten, entstanden find, weiß die Geschichte jo gut wie gar nichte gu berichten: buntle Cagen und verwirrte Nadrichten fommen durin überein, daß es Ranbuefter gewesen. Alles andere ift Geheinniß und Schweigen. Was weiß man von der Heinrichs- und Ericheburg, von ber Trefeburg, von ber Burg Birfenfeld bei Mübeland, von der Ahleburg und fo vielen anderen? Befchichtelos find fie untergegangen, and fourlos find fie veridavanden". D. v. Beinemann fann alfo nicht beweifen, bag auch nur ein Ranbanfall bei Rübeland ftattgefinden hat, die nad Cohne jo überane hanfig waren; v Beinemann fann nicht beweifen, daß jene Burgen Manbburgen waren, wofür Cohne fie nachgewiesenermaßen anegiebt. Inufte Cagen und verwirrte Nadprichen tonnen ben mangelnben Beweis nicht erferen.

Wenn min auch eiwas mehr Nachrichten über jene Burgen vorhanden fein mögen, als es nad v. Seinemann tlingt, fo hat doch auch der forgfättige Forfder Steinhoff nichte beibringen tonnen, wodurch fich jene als Manbburgen erweisen, und angert fich daber in feiner Befchichte ber Grafichaft - bezw. des Fürstenthums Blankenburg ic. 1891, E. 31 über die Dentung von Rübeland := Ranberland gurudhaltend. Steinhoff ift ber Gingige, ber Bedenken tragt, Edstorm's Dentung bes Namens Rübeland juguftimmen: allerdinge nicht aus grammatischen Gründen und ohne eine andere Dentung zu geben. Nach feiner mir mündlich geaußerten Anficht waren jene Burgen Schutburgen. Warum Cohns Steinhoff nicht folgt, ift unerfindlich. Wober mag ferner Sohns die Form Rouveland haben, die weder Stübner, noch Jacobs, noch Steinhoff tennen? Er hatte wenigstens die Pflicht gehabt, feinen Sundort anzugeben. Mouveland trägt völlig hochdentsches Gepräge, ein mittelnieder= beutsches rouven - ranben giebt es nicht. Wenn auch die form Monveland irgendwo vortommen follte, fo beweift fie für die Emmologie des Wortes Mübeland nidus.

Ans der bisherigen Untersuchung ergiebt sich, daß : weder die genannten Burgen im Bodethale sich geschichtlich als Nandburgen erweisen lassen, noch daß sich in

ber Gegend des heutigen Rübeland ein Raubanfall constatiren läßt, der Beranlassung zu der Benennung Ränberland gegeben hat; daß mithin die Deutung Ränberland geschichtlich unbegründet ist. Fraglich ist es überhanpt, ob vor 1448 ein größerer Verfehrsweg von Blankenburg über Rübeland sihrte, und nicht vielniehr über das Hüttenröder Platean, wo heute noch die alte Elbingeröder Straße vorhanden ist.

Neben ber Unficht, daß die ehedem im Bodethale vorhandenen Burgen Manbburgen gewesen feien, von denen ans in der Mübelander Wegend Raubanfalle verübt wurden, ift die Annahme, daß in Roveland bas Wort roven = rauben oder rof = Raub stede, ber Grund gewesen, Editorm's Erflärung beigubehalten. Go bleibt nun zu untersuchen, ob dieje icheinbar fich von felbst ergebende Dentung, an beren Richtigkeit bie jest taum Bemand ernftlich gezweifelt hat, frichhaltig ift. Doch modite ich eine Bemertung voransichiden. Geit Jacob Grimm und Georg Curtine ficht es fest, bag alle Emmologie in erfter Linie auf grammatifcher Erflärung bernhen muß : erft in zweiter Linie tommen geschichtliche und andere Beweise in Betracht. Unter benen, Die fid) gelegentlich mit ber Dentung unferer Barger Ramen befagt haben, ift aber feiner, der wirklich Brammatifer, speciell Dialect fer ift. Un Dialectgrammatiten fehlt ce leider liberhaupt noch jehr. Gir ben brannschweigischen Barg haben wir nur eine, nändlich für Stiege, von Dr Liefenberg. Gir ben niederdentichen Barg bin ich gmar genfigend unterrichtet, aber die Grammatit ift noch ungeichrieben, obwohl ich mehrfach zu ihrer Abfaffung aufgefordert bin. Es fehlt mir an Beit dagn. Daher barf es nicht verwundern, wenn die bisherigen Tentungen fdmierigerer Ramen meift verfehlt find. Auf bem Bebiete der Ramenforschung gilt als oberfter Brundfas. bag man von der altesten, und befannten nefundlichen Form auszugeben habe. Aber feit Sahren bin ich gu ber Uebergengung gelangt, bag biefe Methode oft nicht gum Biele führt, weil fich meines Grachtens bie alte Schriftiorm nicht immer mit der vom Bolte gesprochenen bedt, weil die lente oft andere gesprochen haben als gefdprieben murbe - Die Ramen emftammen aber meift ber Botte prache - oder weit die alte Edriftform nichtdeutig ift. Darum habe ich bei meinen Forschungen einen anderen Weg einzeschlagen. 3ch bin von ber hentigen, im Bolte noch gesprochenen Form als berjenigen, die mir ficherer icheint ale bie alte geschriebene, ausgegangen und habe fie unter Berndfichtigung ber feftgestellten grammatifchen Gefene mit ber alten Echriftform verglichen. Stellt fich babei berane, bag bie bentige Form gu der alten frimmt eber umgefehrt, fo ericheint das Ergebniß gefichert. Diefe Methode führt nicht felten gur Gicherftellung zweifelhafter Lantverhaltniffe alter Formen.

Kir die Tentung des Namens Nibeland find unn zwei wichtige Anhaltspuntte gegeben, die alte urkundliche Form Noveland (Noseland) und die heutige mundartliche Form Neuweland, wovon Nibeland nicht eine corrumpirte Form, wie Brederlow meinte, sondern die richtige hochdeutsche llebersenung ist. Seit wann biele auft weiß ich nicht, sie zeigt aber, daß man R

Noveland nicht als Raub- ober Räuberland faßte. Die Form Roveland läßt zwar äußerlich betrachtet die Er-Klärung Raubland zu, denn im mittelalterlichen Niederdeutsch heißt roven rauben und rof Raub, aber daß Dieses roven nicht in Roveland stecken kann, lehrt die heutige Form Reuweland. In der niederdeutschen Mundart des Harzes ist der Diphthong en immer Umlaut von au, z. B. fau, Bl. teue, Rube; baut, Bl. beuter, Bitcher. Diese Laute au und eu sind aber im Mittelalter felten geschrieben, statt ihrer, namentlich statt au, erscheint langes o, z. B. fo, bot, schole und ebenso auch Roveland. Run lehrt die historische Grammatik der beutschen Sprache, daß biefes o, wofür wir heute au, resp. eu sprechen, in der gothischen, der altesten une be-Kannten germanischen Sprache, auch o lautete, z. B. skohs Schuh; im Ahd. und Mhd. aber uo, 3 B. scuoh. Das Wort rauben bagegen hat im Gothischen ben Bofal au: biraubjan und lautet ahd. rouban. Hieraus ergiebt fich mit Sicherheit bas zweite wichtige Resultat, daß bas Wort rauben oder Raub in bem Namen Rilbeland nicht fteden tann.

Hatte ich es bisher damit zu thun, die herrschenden Ansichten als unrichtig nachzuweisen, so gilt es jest ben Berfuch, an Stelle bes Alten etwas Neues und Richtigeres gut fetgen. Das ericheint bei bem Mangel an entfprechenden altbeutschen Formen nicht ohne Schwierigfeit. In teinem deutschen Wörterbuche habe ich ein Wort finden können, bas dem heutigen Reuwe — entspricht; aber das Angel= fächsische scheint das Wort zu haben. Bei Ettmiller, Vorda vealhstod Engla and Seaxana, S. 502 und 503 findet sich das Adjectiv hrêfe = leprosus, frätig, grindig, und Ettmüller vermuthet, daß hrêfe — hreófe, hreof = callosus, scabiosus, leprosus, grindia, schorfig, fruftig. Run erscheint im Angelfächfischen oft ba ein ê, wo im Gothischen ein o und in unferer nieder= beutschen Mundart ein au oder eu steht, z. B. secan = seuken, sudjen; svête = seute, süß; glêd = glaut, Gluth; gemetan = mnd. moten, begegnen, wir fagen heute einen in't jemeute kommen, vergl. Ettmuller, a. a. D. S. XVI. Daber glaube ich, bag angf. hrêfe mit gefehmäßigem Wegfall bes anlautenben h unferem Renwe - entspricht. Die Bebeutung von Renwe würde demnach "grindig, schorfig, frustig" sein; schorwich nennt man in hiefiger nd. Mundart auch Rartoffeln, die teine glatte Schale, fondern narbige Auswüchse haben. Auch in der Altmark nennt man Auswildse an Frildten schorf. Wie hier schorfig von Friichten, fo milgte es in Riibeland vom Boben gefagt fein. Diefe Bezeichnung scheint mir paffend. 3ch bente mir, bag ursprunglich diejenige Stelle mit Roveland gemeint war, wo das Thal sich etwas erweitert und weniger Befälle hat Frither, als die Bode noch mehr Baffer hatte, wird fie bier fibergetreten fein und die ebeue Flache mit Steingeröll, Ries, Grand bededt haben, wie man bas heute noch bei ber Ofer in ber Nahe von Bienenburg feben tann. Bedenft man noch, daß Grind und grindig mahrscheinlich mit Grand verwandt sind, so hat die Bezeichnung grindig vom Boben gefagt nichts Auffälliges. Die Bedeutung von Roveland (Reuweland, Rübeland) ift baber Grandland ober Schorfland.

Für die Beurtheilung der Richtigkeit meiner Etymologie scheint Folgendes von Belang zu fein. In der niederdeutschen Mundart bes Harzes giebt es das Wort rof, m., Erdfruste, die sich besonders in Folge plöglicher Hitze nach feuchtem Wetter bildet. Das Wort ist weit verbreitet; Brimm's Worterbuch verzeichnet ein Rame, Schorf einer Bunde, und ftellt es jusammen mit mnd. rof (ruf), rave, 1. Dede, Dedel, 2. Dede, Rrufte, bie sich auf einer Bunde bilbet, bas Barfche auf einer Bunde (mnd. 28tb. III, 515); westf. ruef, Kruste auf Wunden; ags. hreof, scabies; ahd. hruf, Blatter, Grind, Schorf, Aussatz, bas Schabe, altd. Wtb. I, 426 wieder zu ahd. hriob = leprosus, ags. hreof = asper, scaber stellt; oftfr. heißt es rafe, raf, rofe, rof, die rauhe, grindige Kruste ober Borke, bez. die rauhe Dede oder Harsche einer vernarbten Wunde, ostfr. Wtb. 111, 5. Da nun ags. hrêfe dieselbe Bedeutung hat wie hreof, fo find beide offenbar ftammverwandt, wie ichon Ettmiiller vermuthete; und da hrefe lautlich unserem Rove -Renwe - entspricht, fo wird meine Etymologie richtig fein. Gelbftverftanblich ftedt in Roveland nicht bas Wort rof, ba es fonft Reweland heißen mußte.

Es wäre erwünscht zu wissen, ob es auch in anderen Gegenden ein Rübeland giebt. Bon meinem Collegen, Herrn Oberlehrer Dr. Liesenberg, höre ich, daß der thuringische Ort Stiege im Harz ein Reweland — Rilbeland hat. Dieses Reweland liegt nicht in einem Thale, sondern auf einer hoch gelegenen Ebene und ist ein unfruchtbares, steiniges Land, das nur als Weide benutzt wird.

Zwischen den Ortschaften Wienrobe und Thale giebt es ben Flurnamen Reuwefen.

#### Berzog Julius von Braunschweig und seine Navigationspläne.

Bon D. b. Beinemann.

(Schling.)

Dem Berichte voran geht eine allerdings fehr roh ausgeführte, aber schon wegen der alten Ortsbezeichnungen nicht uninteressante Karte des damaligen Herzogthums Wolsenbuttel mit Erläuterungen Wilhelm's de Ract, die

folgendermaßen lauten.

"Dieser Abris bedeut die zukumstige Schiffart von dem Ockerstus in die Elbe an die Stat Madeburgh und serner mitt Gottlicher Hilffe dem Chursfurstlichen Sachsischen Berchwergt zum besten mit Bley umb Gelt oder ander Wahren umbzuseten, zu schiffen seien mochte, also mit allen anderen diuersen Landesstruchte zu comresponderen und eines des andren zu prouenderen habe, und jdes Furstenthume, Landtstenden ihre selbsts eigene erworden Landesstruchten such eines des andren zu prouenderen habe, und jdes Furstenthume, Landtstenden ihre selbsts eigene erworden Landesstruchten seche und Victualien und anders, nichts außgenomen, auch gleichergestalt da der dinersen ichnes und Furstenthumen, geistliche und weltliche Regirunge, Bauren, Bürger, vom Abel die Ritterschaft, Prelaten, Grasen, der Erblingen des Thum Capitetels ihre dinersen gemurte Korn-Seuisser und Spieder,



verne ider Kornhauß und Spider seine eigen Kraen, wie sich das geburt, (hätte), welches den nach der Bolfurunge der obgemelten Schiffart eine groffe Autilitet den Regents, Fursten und Landtstenden eine groffe Wolfeiligkeit erzwingenn, und man wilrde von sich an andren Orter, do man keine Schiffart hette, oder haben wolte, Theurideit ertzwingen".

Dorf Masterobe onb Die Stat vnd Sloss A Zelle inz Luinenborgh. Landt fin Brogh. Schepenstat. m  $\mathbf{B}$ Die Befte Giffhorn. n Affenburgh. Huis Meinersen, da Stousluisen in der 0 Nette-Schipuart. die Oder in die Aller palt. Rlofter Hamereleuen.  $\mathbf{D}$ Buis Nienbruden. Rlofter Houseborgh. q  $\mathbf{E}$ Dorpf Wal. r Stat Defersleuen.  $\mathbf{F}$ Die Stat Bronswigh. Halberftat. G Die Befte Bolfen-Suis Grunigen. Stat Quedelburgh. butel. u Н Die Schipuart, Stou-V Beimersleben. fluisen in die Oder. Egelen. W I Die Bebewigh-Burgh. Monigh-Nienburgh. X K Bernburgh. Rlofter Dorftat. y  ${f L}$ Die angefanghne z Halle. Stoufluin in die 1. Deffau. Dater 2 onber den Rosenburgh. Rlofter Dorftat. 3. Barbi. 4. M Rlofter Henig. Die Stat Madeborgh. Borchdorp. ō. Den Brodenbergh. Das Huis Sladum. Den Ramelzbergh vnd P Rlofter Wolberabe. die Abezugh. 7. Q Dder=Thorn. Den Oderflus. R Stadt Goslar. Der Allerflus. S Smelt-Hütte. 9. Die Radauflus.  $\mathbf{T}$ Hartborcht. 10. Ederflus. Miffingzhutte. V 11. Elfenflus. 12. Buis Binenburgh. Die Netteflus.  $\mathbf{X}$ Buis Stablenburgh. 13. Wafeflus. Y Huis Widla. 14. Lutterspring.  $\mathbf{Z}$ Buis Wolperode. 15. Schunterflus. Buis Elfenburgh. 16. Das Elmholy. Stat Ofterwigh. 17. Die Aume-Flus. Horenburgh. 18. Astereleuens-Brugh. Dat Buis Beffem. d 19. Beffen-Boldham. Buis Berirem. 20. e Stift Halberstat Die Befte vnb Stat Vier-Zoldham. 21. Schenung. Die Holtemer-Klus. Die Bniuersität Belm-22. g Die Bode-Flus. ftat. 23. Stift Madeburgh-Rlofter Roninghz= h Zoldham. 24. Die Saul-Flus. Lutter. Comptri Lucklum. 20. Die Milda-Flus. Rlofter Ritterhuifen 26. Die Elbe-Flus. und ber Boff Bonla. | 27. Berghegnis ber Mielen.

Dem oben mitgetheilten Berichte ift bann noch folgenber Brief angehängt.

Meinen gans fruntlichen Gruis vnd williger Dinft in allen Wegen zueuor, er- vnd achtbare gonftiger Ber und Brint! Mein gnediger Forst und herr hertogh Julius hat gnediglich mich benoelen, das ich Ewer erbar Gonften buffer Berghegnus tzoeschicken folte, wolges ich mit eigner Handt verzhegnet und geschrieben habe tzoe Nut und Bordrung onfes Baeberlandt, die Neberlanden, und tzoe Behoeff allen Roephandtler und allen, die Luft und Liebe tzoe duffer Schipuart haben. In duffer flenne Landtfaerten vint Ewer E[rbar] G(onften) alle Berghegnis mit den Wafferfluffen, war in entipringen und widrom invallen und wie der Oder-Flus by dem Buis Meinerfen in die Aller valt ins Land Luinenburgh, vnd darin ist die secreta buffes Landes begrepen tzoe groffen Rut, Bordrung und Profit allen Roep- und Schiplunden. Wie viell Mielen ens von den andren, und wie die Stetten, vnd Slosser heissen, vint men in dusser Landtfarten verzhegnet mit bem Alfabeta, und bie Bafferstroemen fint verzhegnet mit den Raractren1). 3ch begere widrom schriftliche Antwort, das Ewer e(rbar) G(onften) bufes becomen hat, nicht mer op buffe Bent, ten Gott ber helligen Driefalticheit sy alzent mit ons allen. Amen Actum in ber forftlichen Beste Wolfen= butel by der Henricksstat, dem 6. Julius anno (15) 84.

Berman Berit, ein Borger in die Stat Nerren 2) in Hollandt, habt duffer Berzhegnus met sich genoemen nach Amfterdam Sans Spendhuifen tzoe behanden.

> Robert Lobri. Mein Bant.

Infolge des hier mitgetheilten Berichtes schloß nun Herzog Julius am 23. Juli 1575 mit Wilhelm be Raet einen Bertrag ab, wonach biefer fich verpflichtete, "eine Compagnie ober Gefellschaft von Burgundern ober anderen Nationen" zusammen zu bringen, welche gegen Berleihung von besonderen Privilegien, Freiheiten und Gerechtsamen bas Wert ber beabsichtigten "Navigation" auf ihre Roften und Gefahr ausführen follte. Wilhelm de Raet, bei dem die Leitung des ganzen Unternehmens fteben follte, wurde jum Baumeister und Ingenieur ju Waffer und zu Lande ernannt, ihm nicht nur eine für damalige Zeiten hohe Befoldung zugefichert, fondern auch nach glucklicher Bollenbung des Werks die Auszahlung einer größeren Summe (10 000 Thaler) in Ausficht geftellt.

Allein biefer Berfuch - immerhin mertwürdig für jene Zeit — bas Navigationswert durch eine Actiengefellschaft, wie wir es jest bezeichnen mirben, zu Stanbe zu bringen, scheiterte an der Abneigung und dem Digtrauen der dabei in Aussicht genommenen Actionare, und so mußte sich Julius schließlich boch bazu verstehen, bie Ausführung bes Planes aus eigenen Mitteln zu be-Diefe ift aber in ihren Unfängen fteden ge. ftreiten. blieben. Wohl gelang es ihm, theilweise unter Beranziehung niederländischer und felbst englischer Arbeiter noch im Jahre 1577 die Ofer vom Oferthurm bis nach Wolfenbuttel und Braunschweig herab schiffbar zu machen, auch ihre Nebenfluffe, die Radan und die vom Elme herabkommende Nette soweit zu reguliren, daß sie mit Flößen und Brahmen befahren werden konnten. Allein die Ausführung seiner weiteren Plane, namentlich der durch die große Bruchniederung herzustellenden Berbindung zwifden Elbe und Wefer verhinderten theils die fleinliche Gifersucht und Miggunft ber benachbarten Territorialherren, theils und hauptfächlich ber Wiberwille ber Stadt Braunschweig, die sich burch bes Bergogs

<sup>1)</sup> In ber beiftehenben Tafel find ftatt biefer beion-beren Beichen aus prattifchen Rudfichten arabifche Biffern gefest worden. 2) Bohl das jesige Neer im herzogthum Limburg.

Plane in ihren alten Handelsbeziehungen für bedrohet erachnete. Die fein Better Wilhelm von Litneburg feierlich gegen bie Fortsetzung bes Wertes Ginfpruch erbob, jo traten die Braunschweiger noch radicaler dagegen anf, indem fie den begonnenen Ranal durch darin aufgebaufte Steine verschütteten und schlieglich vom Raifer Rudolf II. das Berbot erwirkten, den Ausbau des ohne ihren, "ber condominorum, sociorum und Mitregenten Rath und Billen angefangenen Grabenwertes" fort-

zuseten.

-

So find die großartigen, seiner Zeit weit vorauseilenden Plane des Bergoge Julius, burch eine Regulirung ber Wafferläufe feines Landes und burch eine bamit zusammenhängende Ranalverbindung der beiden Stromgebiete der Befer und Elbe ber Binnenschifffahrt Niedersachsens aufzuhelfen, bem bamaligen Banbelszuge eine neue Richtung zu geben und ben Erzeugniffen bes eigenen Landes einen leichten und bequemen Abfat gu erschließen, gescheitert, man fann fagen geradezu in's Wasser gefallen. Seiner Bedeutung als aufgeklärter, verständiger und weitblidender Bolfewirth thut Diefer Migerfolg feinen Eintrag. Das Gelingen enticheibet nicht immer über ben Werth bes Menfchen, und es ift nur eine Forberung historischer Berechtigfeit, daß ihm gegenüber auch dem klaren, richtigen Blid und dem ehrlichen, entschiedenen Wollen die Anerkennung der Nachwelt nicht versagt werde: Et voluisse juvat.

### Ein Studiosus aus dem lekten Jahrzehnt der Univerfität Selmfiedt.

(Nachtrag.)

"Meine akabemischen Jahre sind mir, wie jedem in Deutschland erzogenen Jüngling, ein ewig gegenwärtiges Bild". Mit diesen Worten hatte Karl Benedict Safe am 20. Juli 1805 in Baris einen Brief an feinen würdigen Lehrer, den Abt Bente in Belmftedt, geschlossen. Wie mahr diefe Worte gewesen, dafür hat er felbft noch über ein Menschenalter später einen tlaren Beweis gegeben. Er liegt une vor in einem Briefe an Bente's Tochter, Fran Sophie Bruns 1), der, in freundlichfter Beife une gur Verfügung gestellt, hier in vollem Wortlaute folgen moge, ba er nicht nur für bie treue Unhänglichkeit des Berfaffere an feine alte Bilbungsstätte, fondern auch für die hohe Achtung, die er fich in Frankreichs Hauptstadt errungen, ein schönes Zeugniß uns liefert.

#### Baris, ben 30. September 1841.

Ich will und darf, liebe Sophie — so erlauben Sie mir wohl Gie anzureden, aus der Ferne, und mich auf unsere Verwandtschaft stilgend — ich darf Berrn Brof. Brung 2) nicht von hier abreifen laffen, ohne Ihnen für Ihr giitiges Schreiben zu banken bas mir, freilich vor

1) Bgl. über fie G. 31 Unmerf. 2. 2) Bictor Bruns, geb. in Belmftedt am 9. Muguft 1812, bamals Professor am Collegium anatomico-chirurgicum in Braunschweig, murbe 1843 Brofeffor ber Chirurgie in Tubingen, wo er am 18. Dtarg 1883 geftorben ift.

langer Zeit, Berr D. Engelbrecht 3) richtig überbrachte. Es war mir eine freundliche Erinnerung aus meiner Jugend. Die Antwort wollte ich herrn Engelbrecht anvertranen, bamit er fle Ihnen bei feiner Rüdfehr felbst einhandigte : ungludlicher Weise traf seine Abreise von Baris nach Teutschland mit meiner eigenen nach Italien gufammen wo ich 1838 ben Berbst in Rom und Reapel zubrachte. Sie wissen mas Buruftungen zu einer weiten Bilge: fahrt find; im Drange ber Stunden unterblieb die Erfüllung einer lieben Pflicht. Aber jest wo ich Berrn Brof. Brune gefehen und gesprochen - leider nur fpat, zwei Tage vor feiner Abreife; benn biefen gangen Monat war ich abwesend, die Ferien benutend und nicht ahnend. daß jemand, Ihnen so innig angehörend, in ber großen Stadt angekommen fei - jezt wenigstens will ich bie willtommene Belegenheit benuten um Ihnen ju fagen wie fehr Gie mich durch Ihren Brief erfreuten ben ich forgsam bewahre, ber auch jezt vor mir liegt, und wie bankbar ich Ihnen bin für früheres Wohlmollen fo wie für bauernbe Erinnerung.

Sie haben Recht, Sophie, in dem was Sie schrieben: feit wir une faben hat die Zeit ihr ftrenges Recht geübt, vieles zerstört, vieles neu geschaffen. In der jugendlichen Welt, in Belmftabt, ftand eine Butunft vor uns in die viele, wie Moses ins gelobte Land, nur schauen, nicht kommen. 3ch felbst, seitbem in verwickelte Weltund Menschenverhältniffe verflochten, in ber Raiferzeit, unter den Bourbons, auch jegt, barf mich nicht über das Schicffal betlagen das mich beffer bedacht ale ich vielleicht verdiente. Geiftvoller Frauen Andenken bringt Gliid in dem verworrenen Treiben des Lebens und schützt überall, in ben Beduinenlagern in Afrika so wie auf bem hiefigen bewegten Boden, felbft bei dem Sturge kaiserlicher Dynastien. Sind auch manche schöne Traume nicht in Erfüllung gegangen die mir vorschwebten als ich mit Ihnen war, wenigstens weiß ich nun, Cophie, und bin froh in dem Gedanken, daß Gie mohl, gechrt und glücklich leben, in Ihrem Familientreife nnb als Mutter drei geachteter und talentvoller Göhne 4).

Fast eben so lebhaft als burch ben Befuch Gerrn Prof. Bruns wurde ich vor furzem durch die Gegenwart Berrn Hofrath Petri's 5) in die Zeit verfezt wo mir

3) Dr. med. Theodor Engelbrecht am 4 August 1892 in Braunschweig als Geheimer Medicinalrath gestorben. 4) Es waren außer bem Unmert. 2 genannten Bictor Bruns noch Theodor Bruns, ber, am 8. October 1813 in Helmstedt geboren, Bibliothekar in Berlin wurde und am 26. April 1886 in Rom starb, und Georg Bruns, der, am 24. Februar 1816 in helmstedt geboren, als Professor bes römischen Rechts am 10. December 1880 in Berlin gestorben ift. Uebrigens mar Sophie Bruns nur die Sticfmutter dieser Sohne, die aus bes Baters erfter, am 10. October 1811 geschlossenen She mit Fried. Will. Köppen, ber Tochter bes 1791 verstorbenen Philologen J. G. J. Köppen in Hannover stammten. Als diese Frau am 17. April 1822 verschieden war, vermählte sich Dr Brund am 28. December b. J. in zweiter Che mit Sophie Bente.

5) Bictor Friedr. Lebrecht Betri, Professor am Collegium Carolinum in Braunschweig, wo er als letter bebeutender Bertreter der humanistischen Wissenschaft an bieser Anstalt am 4. Februar 1857 gestorben ist. Seine Gattin Charlotte Sophie war eine Tochter bes Obers

predigers Pauli in Ballenftedt.

vergönnt war in Ihrer Nähe zu sein. Wir beibe, Petri und ich, waren Zuhörer Ihres verehrten Herrn Baters und haben in Paris viel von Ihnen und ihm gesprochen, auch von Wolff, Häseli, Schellenberg 6) (erinnern Sie sich bessen noch? und ber reimreichen Berse die ich auf ihn machte?) und — boch ich sollte in dieser heitern Stunde keine wehmilthigen Erinnerungen wecken — von Ihren beiben Prüdern, meinen unvergestlichen Freunden. Petri und seine gebildete Gattin — mit beiden hatte ich die Freude einen Tag zu verbringen; ich wuste damals noch nicht daß herr Bruns in Paris war — habe ich gebeten mein Andenken bei Ihnen zu erneuern und von mir, meinen Erinnerungen, meinem Treiben und Wesen zu berichten.

Und nun, liebe Sophie - ungern zwar, aber frohliche Augenblicke geben schnell vorüber - muß ich schließen und will mit einem geschnittnen Steine flegeln ben mir ein schmieriger Papas auf Delos in ben griechischen Meeren verlauft hat, vor Jahren, ale ich mit einer halb biplomatischen Sendung von den hiefigen Gewalthabern nach Athen geschickt wurde. Bas bes alten Künstlers Laune wunderbar zusammengesezt, nennt man französisch une chimere. Geht nicht auch unser Leben unter Erbauung folder Luftgebäude oder Chimaren, welche die Beit schonungelos zerftort, schnell vorüber? Doch hoffentlich nicht fpurlos, und nicht ohne fortzubauern in bem Gebächtniffe unferer Freunde. Anch Sie, Sophie, vergessen Sie mich nicht ganz. Sein Sie überzeugt daß nichts mir größere Freude machen könnte als wenn Sie mich wieber einmal mit einigen Zeilen von Ihrer Sand beehrten und genehmigen Sie, mit meinen besten Wünschen für Ihr Wohl und für bas ber Ihrigen, ben wieberholten Ausbrud meiner innigen Dankbarkeit, treuen Anhänglichkeit und Berehrung.

> Unwandelbar der Ihrige, R. B. Hafe.

Abreffe: Madame Madame Sophie Bruns Brunswick.

## Büderfdau.

Ubolf Riene, Der Senator. Komifcher Roman. Berlin, Otto Janke 1898. 306 S. 8°. 4 At.

Der tomische Roman ist, seit Winterseld's unermüblich fleißige Feber verrostet ist, bei uns so gut wie ausgesstorben, was um so begreislicher ist, als sich die Borsliebe der Leser oder das Interesse der Berleger auf die kurze Geschichte gestürzt hat, die am liebsten als sogenannte Humoreste austritt, wenn sie nicht den einzelnen Fall filtr irgend ein funkelnagelneuss Problem liesern soll und sich in kurzen Sähen, Gedankenstrichen, den beliebten in ein Dreieck gestellten Sternchen und in anderen Seelen- oder sonstige unsagdare Borgänge andeutenden Zeichen ergeht. So ist der alte, brave

tomische Roman, ber es bei uns indessen nie zu großer Bluthe gebracht hat, verschollen. Denn wer bergleichen glaubte schreiben zu tonnen, machte gleich furger Band auf ben humor Anspruch und ftellte fich an die Seite ber Englander und ber Deutschen, die biefes Felb angebaut haben. Ift nun der Zusatz "tomisch" auspruchsvoll oder bescheiden? Es ist hier nicht der Ort, barüber zu fprechen. Es wurde dies eine lange Untersuchung erfordern, bie zugleich ben ganzen Streit über bie Stellung ber Romodie aufrollen mußte. In unserem Falle, für den tomischen Roman Abolf Riene's, bedeutet ber Bufat meines Grachtens etwa so viel: Seid billig, meine Leser; was ich Euch erzählen will, trägt sich nicht in Furstenund Grafenhäufern zu. Meine Leute find Menfchen, bie Ihr Alle tennt, ihre Schwächen und Absonderlichfeiten find gutartig und harmlos, fordern bas Lachen mehr heraus ale Achselzuden und Naferumpfen. Und mein Schauplat ift bas liebe, alte, bierbrauende Eimbed, beffen Bewohner ich Ench zwar in tomischer Beleuchtung zeigen tann, über die zu fpotten ich mir aber fehr verbeten haben wollte. Denn Ihr feid fein Titelchen anders und beffer ale fie, mogen Euch größere Berhaltniffe auch bas liebe 3ch in anderthalbfacher Bergrößerung zeigen. Saben Ench Gure größeren Berhaltniffe meinetwegen größeren Sinn gegeben, so haben sie Euch dafür die Möglichkeit genommen, ein ehrbares Gimbeder Nachbarschaftsfest zu feiern, und leiber Gottes haben die Beitumftande fie ben Gimbedern für alle Ewigteit auch genommen.

Das altberühnite Gimbeder Nachbarschaftsfest ift es, bas bem Erzähler ben vortrefflich gezeichneten Bintergrund für feine Menfchen, beren Meinungen, Thaten und Erlebniffe abgegeben hat. Manch ein milieusuchender Schriftsteller möchte ben Berfaffer wohl um diese genaue Renntniß der Zustände und ihrer Einzelheiten beneiben, aber schwerlich würde Giner die Liebe und den gutmuthigen Spott mitbringen, die Riene berechtigen, Borgange aus einer gang bestimmten Zeit und aus einer bentlich bezeichneten fleinen Stadt ju erzählen. Rein Mensch wird zwar annehmen, daß ber Senator Proftmeier, die Wittwe Minna Brennede, ber Superintenbent Soletamp, ber Baftor Schwarg, ber Bürgermeister und alle mehr ober minder in die Sandlung verflochtenen Gestalten unmittelbar nach ber Wirklichkeit aufgenommene Perfonen wären; aber es würde boch für die Eimbeder vielleicht ein Bodenfat der Unbehagens zurudbleiben, wenn nicht burch bie gange Schilberung ber Buftande und Berfonen ein Bug, fagen wir, von Beimweh ginge, der felbst den eifrigften und abgunftigsten Aufstöberer von Anspielungen und Beziehungen verföhnen milifte. Ab und zu fommen gelegentliche Ausfälle vor, die mit der angeschlagenen Tonart nicht recht stimmen wollen, wie benn der zum Schluß eingeführte Confiftorialrath mit feinem an Tendengromane erinnernden Auftreten den fonft fo wohl gefügten Rahmen zu fprengen broht. Ueberhaupt wird die Deconomie ber Handlung burch die gange Superintendentur Idnlle, die an und für fich fehr bubi ift, soweit ihr nicht tenbengiofe, für das gartju fchwere Bleigewichte beigegeben find, name

<sup>6)</sup> Ueber Wolff vgl. das S. 17 Anmerk. 2 Gesagte. Johann Kaspar häfeli aus Zürich wurde am 9. Mai, Phil. Ludw. Schellenberg aus Nassau am 20. Juli 1797 in helmstebt immatriculirt.

den Schluß hin gestört. Die Hauptpersonen, der Senator, feine Lirant, bas liebliche Trandchen, auch ber Forfter fallen liberbies leicht gegen bie bohere Art ber Geftalten blefes Atrelfes ab. Und bas ift boch nicht die Absicht bes glerfaffere. Denn er will, wenn er auch ben bieberen Cenator Profimeler in feiner poffirlichen Gravitat, ben alten Ober Tertianer in feiner treuen Anhänglichkeit an ble fluffifche Wildung, ben verfnocherten Junggefellen in feinem Rampfe mit ber nach bem Cheringe lufternen Danehatterin und ben heiratheluftigen Ginfpanner in feinem Brrthum über die Berfon feiner Buffinftigen unferm femungelnben Lacheln preisgiebt, im Gangen body feine Veute ale liebenswürdig und achtungewerth Das wird ihm erschwert durch die andere Mattung von Menfchen, beren Tuchtigfeit ihn vielleicht perleitet hat, langer bei ihnen zu verweilen, mahrend er 3. 21. ben Unfange eingeführten Bürgermeifter im weiteren Vierlaufe ber Ergählung ganglich hat fallen laffen. Die Eprudje ift hie und ba noch etwas conventionell, und etwas abgegriffene Wenbungen finden fich nicht gar fo felten, bie um fo niehr auffallen, ale ber fonft fo frifche Ton, ber muntere Ausbrud und bie vielen brolligen Bemerfungen eigen und urfprilinglich find. Bielleicht hatte ber Berfaffer ofter, ale es ihm gelungen ift, bem Reize wiberftehen tonnen, muthwillige fleine Derbheiten angubringen, die zwar alle burch die angegebene Gattung feines Momans hinlänglich gebedt find, aber boch Lefer ober vielmehr Leferinnen unnöthig gegen bas Bange einnehmen fonnten. Und das Bange ift prächtig. Ablichtlich ift nichte von ber eigentlichen Banblung verrathen worden. 3ch möchte wünschen, daß bas Buch piele l'efer gewänne und bag biefe Art Realismus immer mehr Antlang fanbe, wie fo viele Unzeichen, wenn wir fie riditig beuten, es verfünden. Dann hatte die nunmehr perflossene Bewegung ihre Berechtigung erwiesen. Denn 3. U. Miene's tomifder Roman mare ohne die vorangegangene Stromung nicht möglich gewefen. Denn fo fah, vor Allem fo fprach man vor etwa funfundzwanzig Jahren, - fo weit liegt bie Beit gurud, in bie Riene feine Erzählung verlegt — nicht mehr und noch nicht.

| Starl v. Malachowsti], Erinnerungen aus dem alten Prengen. Nach einer hinterlassenn Autobiographie bearbeitet von D. v. Malachowsti. Leipzig, Grunow 1897. VIII und 232 S. 8°. 2 M.

Ein frisch und anmuthig geschriebenes Büchlein, das nus in Leben und Treiben der Zeit einen deutlichen Einblick thun läßt. Der Versasser der jetzt von seinem Enkel herausgegebenen Selbstbiographie ist am 2. Mai 1783 in Butkuhnen bei Goldap in Ostpreußen geboren. Nach dem frühen Tode seines Baters († 15. März 1794) kam er in eine Cadettenanstalt, dann in die Ecolo militaire; 1801 war er Cornet, 1805 Lieutenant. Im Jahre 1806 nahm er im Blücher schen Corps an den klämpfen von Waren und Lübed Theil. Sinen Tag hat er schon in dieser Zeit dem Herzoge Friedrich Wilhelm von Brannschweig Abjutantendienste geleistet. Auf Martegeld gesetzt, wandte sich daher v. Malachowski im Commuer 1808 an den Fürsten, als dieser in Dels

weilte, um von ihm eine Anstellung im Forstfach ober bei ber Berwaltung seiner großen Besitzungen zu erhalten. Der Bergog weihte ihn in seine triegerischen Blane ein und gewann ihn zum Abjutanten; gegen Beihnachten entsandte er ihn nach Königsberg zu König Friedrich Wilhelm III., um hier ausstehende Capitalien zu erheben, was ihm durch die versonliche Einwirtung des Ronige, ben er mit den Absichten des Bergogs vertraut machte, fehr gut gelang. Dl. entwirft bann von ben Borbereitungen ju bem Unternehmen bes Bergogs, mit bem er fich Mitte Marz 1809 nach Nachob begab, eine anschauliche Schilberung. Ebenso von ben ersten triegerifchen Ereigniffen bes Felbangs. Auf Beranlaffung bes Erzherzogs Rarl, ber bem Berzoge mittheilte, daß auch Preußen gegen Frankreich losschlagen werde, schickte biefer v. M. nochmals nach Königsberg, um hier einen Operationsplan zu vereinbaren, ba er fich gern ben in Mordbeutschland operirenden preußischen Truppen au-Schliegen wollte. Die Soffnung erfüllte fich betanntlich nicht. M. aber wurde hier von dem Könige beredet, wieder in preußische Dienste zu treten; er erhielt einen freundlichen Abschied von bem Bergoge, "bem edlen beutschen Ritter und Fürften", bem er "ftets ein bantbares Andenken bewahrte" und zu bessen Lebensbilde er einige bemerkenswerthe Bilge mittheilt. M. hat dann an ben Kriegen von 1813 und 1814 ehrenvollen Antheil genommen. Bon April 1815 bis 1821 war er Flügels abjutant König Friedrich Wilhelm's IIL Hier sind seine Erzählungen für die Charafteristik der ehrenwerthen und ansprucholosen Berfonlichkeit dieses Fürsten, insbesondere auch für seine Stellung zu Raifer Alexander von Rufland von großem Intereffe Damit bricht bas Buch ab. Ein furzes Schlußwort berichtet von den späteren Lebensschidfalen bes Berfaffers, ber als Commandant von Glat am 18. September 1844 gestorben ist.

Braunichw. Landwehr-Zeitung. Rr. 14 Generallieutenant R. v. Wachholt †; die Wehrsteuer; Besetung von Kiaotschou — 15. Engelbrecht, zum 27. Januar (Gedicht); Prinz Heinrich. 16. Der Leipziger Verband beutscher Kriegsveteranen und seine Bestrebungen. — 17. Rapport des Braunschw. Landwehr-Verbandes.

Monatoblatt für öffentliche Cesundheitspflege. Nr. 1. Ein Fortschritt ber Sygiene. 1 u. 2. Sygienisches von ber 69. Natursorscher Versammlung in Braunschweig. — 2. Süniden, das temperirte Schwimmbad im Winter. — 3. Allgemeine Mitglieder-Versammlung am 18. November 1897.

Evangelisches Gemeindeblatt. Ro. 1. Zum Neujahr 1898. — 2-4. Wider ben König Alfohol. — 5. Joh. Weiß, Nachfolge Christi und Predigt der Gegenwart. — 6. Leichenverbrennung. — 7. Kirchenrath Ehr. Oberhen; bas neue preußische Ksarrbesoldungegeset. — 8. Hilfsschulen. — 9 und 10. Braunschw. Sonntagsblatt.

Braunschw. Landwirthschaftl. Zeitung. Rr. 1. Herbstersammlung des Centralausschusses des landwirthschaftlichen Central-Vereins zu Braunschweig. — 2. Beichlüsse des Ständ. Ausschusses deutscheu Landwirthschaftsraths; H. Lehnert, Handel mit Zug. u. Zuchtvieh; Schonen der Kserbei; Wais und Melasse als Schweinestuter. — 3. Pferdefutter; Ernährung und Behandlung der Kälberkübe; landwirthschaftl. Werth der Waldstreu. 4. und 5. Stolzenburg, Zuverlässigsteit des Tuberkulins als diagnost. Hismittel. — 5. E. Schäff, künstliche Befruchtung weibl. Thiere. — 6. Sitzung des Borstandes ze. des landwirthschaftl. Central-Bereins zu Braunschweig.

## Braunschweigisches Wagazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichmeigifden Angeigen: B. Lagmann. Drud ber Batjenhaus - Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 7.

27. März

1898.

[Rachbrud verboten.]

## Bum Gedächtniß Soffmann's v. Jallersleben.

Zwar nannte Wilhelm Brandes in diesen Blättern<sup>1</sup>), als er den Antheil Braunschweigs an der Entwickung der beutschen Litteratur im Allgemeinen charafterisirte, Hoffmann v. Fallersleben nicht mit Unrecht nur einen Nachbaren, den wir Braunschweiger, obwohl ihn manches mit unserm Lande verband, uns nicht zurechnen dürsen. Dennoch aber sind die Beziehungen, die den Dichter mit Stadt und Land Braunschweig sein ganzes Leben hindurch verknührften, wohl start und vielseitig genug, um es zu rechtsertigen, daß wir heuer, wo am 2. April die hundertjährige Wiederschr seines Geburtstags überall in deutschen Landen geseiert wird, seiner auch an dieser

Stelle in Ehren gedenken.

Geboren zu Fallereleben, nahe ber Braunschweis gischen Grenze, am 2. April 1798, hat August Beinrich Hoffmann feinen boberen Schulunterricht gang auf Braunfdweigifchen Bilbungeanstalten genoffen. Am 7. April 1812 tam er auf bas Bomnasium ju Belmftebt, von hier am 25. April 1814 in die erfte Klaffe bes Ratharineums zu Braunschweig. Aus biefer Schulzeit ftammen bie erften bichterischen Berfuche Soffmann's, von benen einige burch Joh. Heinrich Meger in Braunschweig zuerst gebruckt und baburch in weiteren Rreisen befannt gemacht wurben. Gie find ber Ausflug einer warmen patriotischen Empfindung, wie sie damale in der Zeit ber Freiheitefriege die Bergen zumal ber beutschen Jugend erfüllte; junachst "Deutsche Lieber von A. D. D". Die ohne Angabe von Ort und Sahr bei Meyer erschienen, eine "Elegie auf ben Tob bes Herzogs von Braunschweig", das erfte mit seinem Ramen veröffentslichte Gebicht 2), und bas Einleitungegebicht zu 3. S. Meyer's Ralender auf b. 3. 1816, "Gedanken beim scheibenden Jahre", bas ebenfalls mit einer Berherr= lichung bes Berzogs Friedrich Wilhelm endete.

Zu Ostern 1816 verließ Hoffmann Braunschweig und bezog die Universität Göttingen, die er spater mit ber zu Bonn vertauschte. Am 4. Marz 1823 murbe er Enftos an der Centralbibliothet zu Breslau. Dennoch fehnte er fich nach feiner nieberfächfischen Beimath gurlid und hier mar es insbesondere eine Stelle, bie wiederholt das Ziel seiner lebhaften Bünsche mar, das Amt eines Bibliothekars zu Wolfenbuttel. Schon im Jahre 1824, wo Friedr. Abolf Ebert von hier nach Dreeben zurud berufen wurde, hat er fich um biefe Stellung beworben. Dhne Erfolg. Gegen Bunfch und Neigung erhielt sie der Museumsdirector E. G. Eigner, ber Lehrer Bergog Rarl's II, ber, wie man allgemein annahm, mit jener Berfepung nach Bolfenbuttel nur eine Chicane seines Erziehers beabsichtigte. 1830 Bergog Wilhelm die Regierung übernahm, kehrte Eigner in sein altes Amt wieder zurück. Auf bas fomit frei geworbene Bibliothetariat in Bolfenbüttel richteten sich fogleich abermals bie hoffnungen hoff. mann's, obwohl er inzwischen (18. Marz 1830) zum außerorbentlichen Professor für bas Fach ber beutschen Sprache und Litteratur in Breslau ernannt worben war. Eine eigentliche Eingabe an die Regierung scheint zwar nicht erfolgt zu sein. Denn die Alten des Berzoglichen Staatsministeriums enthalten eine Bewerbung Hoffmann's weder aus biefer noch aus fpaterer Beit. Aber er suchte boch bas Felb zu sondiren und mandte fich beshalb mit seinen Bunfchen an ben Dberappellationsrath Fr. A. v. Strombed, an den er folgenbes Schreiben richtete:

Ew. Hochwohlgeboren kann es nicht fremd geblieben sein, daß auch ich im 3. 1824 zu den vielen Bewerbern um das Bibliothecariat zu Wolfenbüttel gehörte. Bon Jugend an war eben dies Amt das Ziel meiner Wünsche und Bestrebungen gewesen und ward eben damals mein sehnlichster Wunsch; alle Aussichten auf eine bessere Stellung hier in Bressau schienen zu schwinden. Damals hatte ich wirklich die schönste Hoffnung, meinen lange gehegten Wunsch erfüllt zu sehen; ein Freund, der mit Ebert darüber in Briefwechsel stand, schrieb mir sogar, es sei ziemlich gewiß, daß ich die beste Aussicht dazu hätte. Wie sich alles das zerschlung, weiß ich heute noch nicht. Ebert hat weder meinem Freunde noch mir je darüber geantwortet, und vom Geh. Rathscollegium erhielt ich, wie es in

<sup>1)</sup> Jahrgang 1897 Rro. 16 S. 122.
2) Es ericien, auf zwei Blättern in 4° gebruckt, bei 3. Heber und ist später in Wilh. Müller's Sammlung "Friedr. Wilhelm in Liedern der Deutschen" S. 129 sf. wiederholt worden. In die von Gerstenberg herausgegebenen Gesammelten Werke Hoffmann's v. Fallersleben hat keines dieser Jugendgedichte Aufnahme gefunden.

folden Sallen mol iberad Gitte ift, wenn man auf

uidite eingeht, gar feine Antwort.

Get befer Beit hat fich me'n Leben anbere und gott feb' beffer geftaltet. Zas Minifter um ibertrug mir die hiefige Projeffur ber deutschen Erradie und Litteratur, ich beholt mein Cuftodiat an der hiengen Konigk. und Univ. Billiothet bei, und hitte Welegenheit ale Ed,riftsteller und Lehrer befannter gu werben. Dem un eachtet tonn ich bei ber glogen Greube, die nur mein deppelter Wafungeheis tagt d verfchafft, bei aller Sicherhalt, die mir far das angere beben meine gegen wortige Stellung gewahrt, bei aller Aussicht auf Gehaltdjulagen ic., welche nur ein großer fur alle wiffen Schaftl die Gultur fo eifrig bemienter Gtant wie ber unfrige re ditid bart etet, bemungeachtet fann ich genen Bugid, B.bliothecar in Wolfenbattel gu werben, nicht unterdruden. Em Sodwohlgeboren mogen es darum mer verzeihen, bag ich eben jest gimachft gu Ihnen meine Buflucht nehme und Gie inftandigft bitte, mir gefaliigft über ben gegenwartigen Stand biefer Ungelegenheit Ausfunft geben ju wollen Wird Die Stelle wieder befest? ift fie ichon befeste und bargte ich mir im erften Falle Poppung maden Die Piele fur meine Beimath und ein niehr als je mad: tiger Sang in mir, meme miffenschaftliche Thatig feit ju concentrieres, mag es entschuldigen, wenn ich predeicht etwis gewauscht habe, was schon ucht nicht gu wunfden nt. Tennedy bente ich, wurde es fich wol nie rechtfertigen laufen, wenn nach fo erlauchten Borgangern ber Berr Dr. Edjeller ale mindiger Nachfolger apserfeben wurde. Das unffenichaftliche Treiben biefes Minmes hat femen Grund und Boben, wie es ja Em Dodywohlgel oren jelbft am beften migen, und obidjoa nit großer Milbe, aber body bentich genng bargethan baben. Im Kalle min aber mirflich bie Stelle noch mid t befest ift, fo bitte ich Em. Hodmohlgeboren, wenn Eie mich wurdig bafür eraditen, um Ihre gutige Furfpeache, von ber ich eigentlich - (und ich barf es un ve.hoten fagen) bei ber großen Ehre und bem Anfeben, worm Gie bei unferen Lai beleuten fteben - Alles ermarte

Mit ber vollfommenften Hochachtung nud Berehrung

Ew. Hochwohlgeboren Brestan ganz gehorsamer Diener 7. Januar 1-31. Dr. Hoffmann.

Den Emfliß v. Strombed's auf die damaligen maß gebenden Gewalthaber in Braunschweig hat Hoffmann jedenfalls liberschaßt. Wir wusen nicht, ob seine Willige zu ersullen sener einen Versuch gemacht hat. Wahrschenlich wur, ebe dies geschehen konnte, die Stelle schon an den helmsteder Conrector Karl Phil. Christ a. Schönenann vergeben. Es ist bekannt, daß sich bet diesen schon sehr frich (etwa 1844, in Folge eines Milsennarsteinens ein Augenhbel auspann, das rasch zunahm und in einigen Jahren zu volliger Erblindung inhete. 1848 sprach man bereits von seiner Pensiont rung, und zum dritten Male versuchte nun Hoffmann, das Wolfenbättler Bibliothekariat zu erlangen. Er hatte eine seste Anstellung zu erstreben damals dringende

Beranfaffung. In Breelau, wo er noch am 15. Rovember 1835 gegen ben Willen ber Jafultat gum ordentlichen Professor ernannt worden war, hatte er ingwischen in Folge feiner "unpolitischen Lieber" feine Stellung verloren; er war am 9 April 1842 vom Amte faspendiert, am 20. Dec. b. 3. abgef. pt. Untat hatte er fendem fich in deutschen Lander, umbergetrieben. bald hier bald bort femen Wohnfit aufgeschlagen, hamig bei guten Freunden und B.franten fich gu Gafte geladen. Auch im Braunfdpre ger Lande hat er ba wieberholt geweich, in bem feinent Geburteorte bengchbarten Borefelbe, mo er bei fe nem alten Freunde Start Chete ftete ein opienes Sans fand, in Bolgminden, mo ber Comector Steinader und fein alter Gottinger Studienfreund, der fpatere Edjalrath budmig Dailer, wohnten, in Wolfenbattel, mo er ofter bei bem Movocaten Dr Abolf Strumpell und bem Confistorialrathe Rarl Duiche weitte. Die jefteften Banbe fenelten ihn aber balb in ber Stadt Braundpveig, wo er im August 1840 feine Richte Frantein 3ba gum Berne tennen fernte. Bei wiederhorten Befinden ber Etadt ichloffen fich thre Beigen immer i aber gufammen, am 12 ge bruar 1819 find bie Berloburg, am 28. Detoier barauf in der Martimfredje ju Braunfdmeig burch den Paftor Abolt Rligel Die Berbeirathung ber Beiben statt.

Soffmann badite wohl bamals baran, immer un Beigogthume in bleiben, auf Die Stelle bes Wolfenbattler B.bliothefare ichien er eine fichere Unwartichaft ga haben. Er ichnebt daraber feibft in feinem n l'eben" ') folgender nagen: "Ich ergriff | Ende des Jahre 1848] jede Gelegenheit, weldje nur hoffnung bot, einen hauslichen Beerd gut grunden. Ich hatte aus guter Quelle vernommen, der Woljenbuttler Bibliothefar De Echonemana wolle feinen Abichieb behmen, weit er jeht vollig erblindet fe nem Unite nicht mehr borfteben tonne. Ich begab mich beshalb zum Minifter v. Genfo und bat ibn, mich ju beradfichtigen, wenn es wirfich emmal bagu tame, bem Dr Edjonemann einen Nadp folger gu geben. Wir iprachen mot eine Stunde unt eina, der. Der Berr Minister nar febr freundlich, er meinte, wenn einmal bie Stelle in Bolgenbuttel erled at mare, fo murbe er meiner gebenten, und fagte gulept: "Ich werde bas alfo, was Gie mir mitgetheilt haben, als amtlidy betraditen, es bedarf Ihrerfeits weiter feiner Gingabe".

Die Penjionirung Schonemann's verzögerte fich über Erwarten lange, sie erfolgte erst zum 1. Detober 1854. Inzwischen hatten sich fur Hoffmann, der sich nach se ner Berheirathung am Wheine, erst in Bingerbrack, dann in Neuwied niedergelassen hatte, an einem anderen Orte gute Aussichten eroffnet. Er war im Mai 1854 nach Weimar gezogen, nim dort mit Unterstützung des Großherzogs zusammen mit Decar Schabe das "Weimarische Jahrbuch sitt beutsche Spracke, Litteratur und Kunst" herauszugeben. Er wird beshalb jest seinen alten Lieblingswunsich, nach Wolfenblittel zu kommen, aufgegeben haben; wenigstens liegt auch ans bieser Zeit

<sup>3,</sup> Mein Leben V. B. G. 56.

teine Bewerbung Soffmann's um jene Bibliothetarftelle vor, die bann dem Dr Lubiv. Ronr. Bethmann zu Theil wurde. Erst feche Jahre später, als bas Weimarische Jahrbuch die Unterstützung des Großherzogs und damit bie Lebensfähigkeit verloren hatte, follte hoffmann an bie Spite einer Buchersammlung gestellt werben. Es geschah durch den Herzog Victor von Ratibor, der ihm am 5. Marg 1860 die Berwaltung ber Schlogbibliothet gu Corven bei Borter übertrug. Bier hat er den Reft feiner Lebensjahre verbracht, bis ein Schlagfluß am 29. Januar 1874 ihn bahinraffte. Wiederholt hat er von Corven ab zu wiffenschaftlichen Arbeiten, auf die wir hier nicht näher eingehen können, die Wolfenbuttler Bibliothek befucht, noch öfter die Freunde im nahen Holzminden, in Braunschweig und Bolfenbuttel, sowie in Vorefelde, wo fein alter treuer Freund R. Grete, den er zum Bormunde seines Gohnes bestimmt hatte, ihm am 16. Februar 1871 entriffen wurde. Die Zuneigung zu den Freunden übertrug Hoffmann auch auf beren Kinder. Manch sinniges Gedicht ist dafter Zeugniß. So überreichte er ber Tochter eines Freundes feine schönen "Lieber ber Landefnechte unter Georg und Caspar v. Frundsberg" (Hannover, 1868) mit folgenden noch ungebrudten Berfen 4):

Gin junger Landstnecht war ich einft, Und habe mein Schwert geschwungen Und mit dem Frundsberg im wälschen Land

Gar manchen Sieg errungen.

3ch habe gezecht, gespielt, getanzt Nach Landstnechts-Art und Sitten, 3d habe wie andre gefungen, gescherzt, Wie andre gelitten, gestritten.

Das Schwert, bas ich so siegreich schwang, War nur ein Klang der Lieder. Ale Frundeberg flegreich tehrte beim, Da ward ich friedlich wieber.

Nun reicht ein alter Landstnecht Dir Mit friedlichem Gemilthe Die Lieber feines Jugenbmuthe

Als frifche Frühlingeblüthe.

5. Juni 1868. Heut und Immer **H. v. F.** 

Und als sie sich bald barauf verlobt hatte, ba widmete er ihr zum 2. Januar 1870 nachstehendes Gedicht:

Die Rosenknospe blieb geschlossen, Und Mancher fah's in ftillem Schmerz, Bol mandje Stunde war verfloffen, Für feinen that fich auf ihr Berg.

Doch stets ber Liebe Frühling waltet: Wer ift je seiner Macht entfloh'n? Das Berg ber Rose fich entfaltet, Und Liebe ward der Liebe Lohn.

Run fei gegrüßt, Du liebe Rose, Gegrüßet heut' und immerdar! Beglückt mit Deinem schönern Loofe Tritt ein getroft ins Neue Jahr!

Schl. Corven.

-

H. v. F.

Zum letten Male weilte Hoffmann in Wolfenbüttel und Braunschweig im Mai 1872; bort besuchte er ben schwer erfrankten Freund Abolf Strilmpell, hier Moris Schucht. Er war der anregende, geistsprudelnde Mittelpunkt einer vergnügten Tafelrunde, die fich namentlich bei Ulrici in biesen Tagen um ihn zusammen fand. Denn liberall, wo er fich zeigte, wurde ihm freudige Aufnahme und begeisterte Hulbigung zu Theil. Go bebesonders auch am 1. November 1867 bei dem 50= jährigen Stiftungefeste des Gymnasiums zu Belmftebt, wo er feinen alteften Belmftebter Jugenbfreund, ben Professor Rarl Steinhart aus Schulpforta, wiebersah. Auch das erste öffentliche Dentmal, das Hoffmann errichtet wurde, hat ein Landsmann von uns, ber schon genannte Rarl Biriche, ber 1863 von Bolfenbuttel als Hauptpastor nach Hamburg ging, dort veranlaßt. Es bestand in einer Marmorblifte bes Dichters, die in der Kunsthalle zu Hamburg am 21. December 1871 enthullt wurde, zu einer Zeit also, wo die patriotischen Bunfche bes Dichters, für die er unermublich gelebt, gestritten und gelitten, ihre Erfüllung gefunden batten und sein Lied: "Deutschland, Deutschland über Alles" jum Nationalliede feines Boltes geworden mar.

## Die Braunschweigische Landesaufnahme und die neue topographische Karte des Berzogthums.

Bon B. Rahle.

Unter Landesaufnahme versteht man nach heutiger Auffaffung die Gesammtheit ber ftaatlichen Bermeffungsarbeiten, welche barauf hinausgehen, einerfeits ein ein= heitliches Abbild bes Gelandes zu schaffen, welches nicht allein ben militarischen, sonbern auch ftaatewirthschaftlichen, technischen, wiffenschaftlichen und privaten Zweden bienen foll, andererfeits für die Bohen- und Lagebestimmungen aller ftaatlichen Berwaltungezweige eine einheitliche, widerspruchs- und sonft einwandfreie Grundlage zu liefern. 1) Das erfte Biel verkörpert fich uns in der Berftellung, Drudlegung und Beröffentlichung einer guten Rarte in zwedmäßigem Magftabe, auf welcher alle die allgemeinen Intereffen berührenden topographischen Erscheinungen der Erdoberfläche, wie Bemaffer, Bege, Siedelungen, Bewachsung, Bodenbeschaffenheit und Boden. benutung, endlich die Formen der Erdoberflache übersichtlich bargestellt werben, bas zweite in einer überaus forgfältigen Bestimmung und der Bekanntgebung von Lage und Bohe einer großen Angahl von nepartig über bas Land vertheilten Festpunkten, an welche bie Lagebestimmungen für Kataster- und Zusammenlegungezwecke, bie Lage- und Höhenbestimmungen der Berwaltungen für Forstwefen, Landwirthschaft, Gisenbahn- und Wegebau, Wasserbau, Bergbau, weiterhin ber Stadtvermessungen bequem angeschlossen werben können unter gleichzeitiger Brufung und Bericharfung ber Resultate und Ginreihung

<sup>4)</sup> Das Original diefes wie bes folgenbes Gebichts befindet fich im Befige bes herrn Oberpostfecretars R. Schucht in Braunichweig aus dem Nachlaffe feines Brubers Moris.

<sup>1)</sup> Beiterhin verfteht man unter Landesaufnahme wohl auch die die Arbeiten ausführende Korperschaft

ber Meffungen in eine bas ganze Land ober große Lanbestheile überspannenbe einheitliche Grunblage.

Abgesehen von der eben berührten Bebeutung für die bei Vermessungen betheiligten Behörden stehen jedoch die Arbeiten einer Landesaufnahme in einer viel näheren Beziehung zu den Interessen eines großen Theiles der Bewohner, als es zunächst den Anschein hat: auch bilden die Karten der Landesaufnahme die Erundlage der Geosgruphie des Landes, ihre Kestpunkte Thjecte der Heimach und Landessunde und der Landes Geologie. Hiernach wird eine Ausstänung über Wethoden und Ziele jener Arbeiten, über Wesen der Festpunkte der Landesaufnahme und ihre Bedeutung sier das praktische Leben auch sür weitere Vereise von Lugen sein.

hilt unsere Betrachtung bürfte es jedoch zweckmäßig sein, vorerft gang allgemein die Reibe der Borgänge, welche mit Boreibebungen über die Art und Weise der Auslahrung beginnend ihren Abschluß in den Blattern einer topographischen Landesfarte finden, vor unseren Augen vorüber zieden zu laffen, sodann in einem besonderen Abichnitt auf die Cummikelung der Braunschweiglichen Landesausnahme und ihren gegenwärtigen Stand naber einzugeben.

Um ein Cand fartogrand ich bargufteilen, mitfen wereich bie einzelnen und felbit die entfernriften Thole beiteben in geometr ibe Beziehung zu einander gebracht werden.

Geber Staat bestat in felnen Flure und Fork. kar ion ichaere Buder famminder Theile feinst Ge bieres. Man femite nun genüben, aus diefen Sarten, nachdem bie auf ouen floneren Magitab reducter morden file. Durch Murmanderreigung eine bewagrandifche Ranie des handes gusammentegen zu konnen. Dies ift redoug wegen der fire gen Marbaderungen, die wir heure कार स्तार राज्यस्त्राच्याच्याच्याच्याः अध्यापाः विस्तारम् वार्वितीसम् वार्वितीसम् mich ch, fo lange unge bie Mus ummen Schlein un asbandung nu phuden sine dan phubikan pungungung Die ichnieges gesticht werden handen. Schen bei einer gerrigen Ausgige von Bungern wie de eine feine Un einanderreihung giebaid Aufende Sageren wigen, einer fores vogen der unvermeistliger Veger dern Aufnegmen und Anergandervarien ber Blatter, undererferte wer moger der Kingegeriet der Erde. Wer feder des, was wie kiert genommen nur die einer Kinzer der Zogacodoliage, emu in Necessiment right, weitden tonnen, aus gegetrieben Granden mit imer mageremten Shene, dem Kurminglan, der, was bei Abn dung fleiner Gebiere woge finitione ift, woom der Durftlaumigebirgere Bandestyreic Berarrangen der Rammyer var Febre dat. Ungere mieren Brummungen ingen bindeskarten musien all the control is a companie to the control of the ministeriegen der reducerten hemisteten begentell werden. Die Berahamman, weine hardurn aufan krizeining warden, arren 11 i darin ar Tapi, diğ Tim und Cunfte. die in die Ainer in omer Jeniden desen, in der Karre gerbatene Berandungstauen unter-

harmond it is air Heiland auer wegermaliaen. Farnand it is air Heiland auer wegermaliaen. Die Luides Jeonreppil antenninder ju vermiden. D. d. ihre gegenseitige Lage auf ber Sphäroids ober Angelstäche einzumessen; 2) die Uebertragung dieser Bunkte und damit die Uebertragung regelmäßiger Abtheilungen des Aufnahmegebietes in die Kartenebene so zu bewirken daß die durch den Uebergang von Angelstäche zur Sbene herbeigeführte Berzerrung des Liniennesses eine winimite wird, 3) die Aufnahme des Geländes an diese Kunkte anzuschließen. — Die erste Ansgade bezeichnen wir zu

#### Triangulation.

Nachdem eine Anzahl von Punkten, Bergger in Thürmen ic. so ansgemählt, daß ihre Berbindungsteinen von durchsichnittlich 40 km Länge in Ketten- ober ich sorm aneinanderschließende, nadezu gleichseitige Trock bilden, werden jene Punkte besonders vermarkt und allennzeichnet.

Die Bermarfung ber im Gelande, meift auf Berin. gelegenen Preiedepunfte besteht in einer in den Dom verfeutten Steinplatte, auf deren Mitte ein - ben = gonomerrichen Punft bereichnet. Bur oberiedischen 2 ... zeichnung der Lage diefes Bunftes und für die Unfalls meffungen ift auf die Platte ein I n. langer Gran pie ler, der fog. Gestlegungestein, aufgefest, welcher im: 1 4 m aus dem Erdbaden bervorragt, an der Sem z Begeichnum: T. P. (Trig. Hamft) und auf der Sberf 🖃 ein 🕂 leibrecht über dem der Blatte wicht. Das 🌝 lande im Umfreis von 2 Sandrammere werd nich Gebieren vreußicher Trangulationen von dem Grin ale Schuefliche angefruft. Die Gemifte, melche mo bisweiten in augerordent, der Bobe, vielfuch iber im mige somerrichen Paulier erraben finden, dienen im Berbachtung auf der Zuman, fower pur Ginum machung der Station von anderna Pantien ans.

Bur Bestimmung ber gegenfemgen Lage biefer Band merden die Wafe der einenen Dreiefte jemof : meinigen fi die being einer Zein des Alages in in framen. Des listers gebreut in ginfinfier m der Weife, das im gerignerem Geninde die . . . . . einer Genndliche 2—5 (.) begefülzige nur beim deren hingenmehavarrara amintera and amf il. in Endounces die Windel in Gen Frandlinke and ana ingen Saim in tenana harzenteganut. pemeren werden, werraf die buige ibrer Beromoung onne fich bereignen diese mit den Sulfsvumften werd i aun weitergin die Winkel versichen üben Bewindunge lime und aver beningearten Bantten des Hanvidrene inesis remeifen diese Wante in Bervindung mit die Linge der Berondungsline der Sales Snundurer gunn Die Salage der arfen floweren, von veinner wer nicht n peimer Beie, nie al gim dum Binfemerum a pir Bedimining der boden unlegiden, und wen bie g ting he retired Position verteilmen buch

Die neuwick undestrangamen bem Dwiese min des Ferreinum übernannen und neume sine ermite einer Sedenmag für die Stummwererfink und in minagine arangan, film oner Angan mienkander damender Dwieseleren underdnet, die von dieser amignefenen Embescheie ind durch Dwiese von mistefalle für des Jewendum kommen in Bernant Le die Odumbering Sandige Dwieseleren, weine vom Fläming durch die Provinz Sachsen, Nordthüringen, dann von Göttingen ab in nördlicher Richtung dis Lüneburg zieht; die Grundlinie derselben ist bei Göttingen gemessen worden; 2) das Südende der "Hannöverschen Dreieckslette", welche bei Göttingen an vorige anschließt und die Niederländische Grenze berührend dis zur Eldmündung zieht; ihre Grundlinie wurde bei Meppen gemessen; 3) der südliche Theil des von beiden Ketten und der "Elblette" umschlossenen "Besernezes"; 4) der südwestliche Theil des "Sächsischen Netzes", welches von der Hannöversch-Sächsischen Kette und der Elbsette umschlossen ist. Die Seitenlängen in den Netzen wurden unter Zugrundelegung der Längen ihrer Anschlußseiten an die Ketten berechnet.

Die beschriebenen Dreieckverknupfungen, beren Seitenlangen fich zwischen 20 und 50 km halten, werden als Triangulation I. Ordnung bezeichnet. Es wird nun biefe erfte Grundlage verbichtet burch Ginfügung von Negen II. Ordnung, in benen die Dreiedspunkte im Durchschnitt etwa 8 km von einander entfernt sind und in gleicher Beife wie die Buntte I. Ordnung gegeneinander und gegen biefe eingemeffen werden. weitere Berbichtung erhalt bas Net burch Ginschaltung von Punkten III. und IV. Ordnung, fo bag ichließlich ein mittlerer Abstand ber trigonometrischen Bunkte von 21/2-31/2 km herbeigeführt wird. Es entfallen bann auf die Quadratmeile etwa 10 im Gelande liegende Bunkte, sonach auf etwa 6 4km 1 Bunkt. Sie bilben junachst bie Unschlugpuntte jur Bestimmung ber Standorte, von benen aus fpaterhin bas Belande aufgenommen wird, weiterhin aber eine werthvolle und bauerhafte Grundlage bei Flur- und Forstvermeffungen und tech-

nischen Unlagen.

Als Bunfte I. Ordnung haben wir im Berzogthum und den unmittelbar anliegenden preußischen Landestheilen: Andreasthurm zu Braunschweig, die Buntte auf Wohlenberg fuboftlich Meinersen, Nordfteimte, Rabenberg füblich Calvorde, Elm nordöftlich Reitling, Ablerhorst auf den Lichtenbergen, Broden, Biftorehöhe, Staufenberg füblich Sobegeiß, Sauberg nördlich Bobenburg, Sile nördlich Wenzen, Moosberg nordöftlich Derenthal, Röterberg nordwestlich Bolzminden, Rahnstein (Thufterberg). Bur II. Ordnung gehören unter anberen: Marienkirche zu Wolfenbilttel, Affe, Wohldenberg, Barentopf bei Salzgitter, Rattnafe, Sohnetlippe, Beberberg, Duingerberg, Bogler, Burgberg (öftlich Bevern), 3th; zur III. und IV. Ordnung in der nachsten Umgebung Braunschweige die Punkte auf dem Nugberge und Münzeberge, beim Raffthurm, am Mabamenweg, fodann ein Buntt auf bem Dache bes Concerthaufes; und weiterhin im Lande die zahlreichen Signalpyramiben und Baumtafeln, die wir allerwarts in Feld und Wald errichtet finden, sowie fammtliche Rirchthurme.

All biefe Puntte sind mit ber größten Genauigkeit bestimmt; sie sollen auf Generationen hinaus eine seste Grundlage und einen unveränderlichen Rahmen bilben für alle Meffungen, namentlich auch für die unveränderliche Festlegung der Eigenthumsgrenzen, um jeder Zeit, wenn Beränderungen durch irgend welche Ereignisse statten bei ursprünglichen Grenzen

unzweideutig wieder herstellen zu können. Die trigonometrischen Bunkte sind baher von der äußersten Wichtigkeit für das Land und man sollte auf ihre unveränderte Festhaltung auf das Aeußerste bedacht nehmen. Sie sind beshalb in den meisten Staaten gesetlich geschützt. Es steht zu hoffen, daß ihnen auch in Braunschweig der geseht

setliche Schutz zu Theil wird?).

Um nun diese trigonometrischen Punkte in eine Karte eintragen, weiterhin um überhaupt ihre Lage tabellarisch zusammenstellen und diese bekannt geben zu können, bedarf man zissermäßiger Werthe für ihre Lage, sogenannter Coordinaten. Als solche dienen zunächst die geographische Länge und Breite der Nethunktes). Außer diesen berechnet man noch sog. rechtwinklige Coordinaten, d. h. die Abstände der Punkte vom Meridian eines Hauptpunktes und von einer Geraden, welche die Meridianlinie in diesem Hauptpunkte rechtwinklig schneidet, also in westsöstlicher Richtung läuft. Derartige Hauptpunkte (sog. Coordinaten Rullpunkte) besitzt das Deutsche Reich 46; berjenige sür das Herzogthum und die angrenzenden preußischen Landestheile liegt auf dem Kaltenborn öftlich Gittelde 4).

#### Die Bobenbestimmung.

Durch die prenßische Landesaufnahme ist weiterhin eine einheitliche Grundlage für Höhenbestimmungen in Nord- und Mittelbeutschland durch Bräcisionsnivellements in folgender Weise geschaffen worden. Ausgangspunkt ber Nivellements ist ein forgfältig versicherter Festpunkt an der Berliner Sternwarte, der sog. Normal-Höhenpunkt; 37 m unter diesem liegt die als Normal-Null (N. N.) bezeichnete Fläche, auf welche sich alle Höhenangaben der preußischen Landesaufnahme und neuer-

2) Wie früher erwähnt, bienen bie errichteten Signalphramiben und Bauntafeln für die Zwede ber Beobedichteng. Maßgebend ift ber unter ihnen befindliche Festegungsstein mit bem +, bessen Unveränderlichkeit gewahrt bleiben muß.

3) Jur Ableitung berselben werden diese geographischen Coordinaten querst für einen Respuntt aftronomisch bestimmt, weiterhin der Winkel zwischen einer von diesem Buntt ausgehendeu Repseite und der Vordrichtung in diesem (das sog Azimut der betressenden Seite); hiernach kann man durch successive Abdition der Netwinkel die Rordwinkel der übrigen Repseiten, und aus diesen

und den Längen der Seiten die geographischen Coordinaten der übrigen Nehpunkte nach einander ableiten.

4) So sind beispielsweise für die Helmstange auf dem Andreasthurm in Braunschweig gegeben: Als Abstand vom Meridian durch kaltenborn oftwärts 16831,43 m, als Abstand von der West-Ost-Are durch kaltenborn nordwärts 52632,66 m, und für den Thurm der Marienkriche in Wossendittel die entsprechenden Rerthe 18051,55 m und 40838,24 m. Aus den Dissernden der entsprechenden Werthe kann nun nach einem bekannten geometrischen Lehrlat in einsacher Weise die Entsernung beider Punkte zu 11857,3 m abgeleitet werden, während sich weiterhin ergiebt, daß die Richtung Marienkriche—Undreasthurm um 5° 54′ 22″ von der Kordrichtung nach Westen die geographischen Coordinaten beider Punkte gund bie geographischen Coordinaten beider Punkte solgen: Die geographischen Breiten sind 52° 16′ 9,4443″ und 52° 9′ 47,6769″; die geographischen Breiten sind 52° 16′ 9,4443″ und 52° 9′ 47,6769″; die geographischen Breiten sind 52° 16′ 9,4443″ und 52° 9′ 47,6769″; die geographischen Breiten sind 52° 16′ 9,4443″ und 52° 9′ 47,6769″; die geographischen Längen ab Ferro: 28° 11′ 15,8325″ und 28° 12′ 17,9196″. — Um Ferro-Längen in Greenwich Längen umzusehen, hat man von jenen 17° 39′ 46″ abzuziehen.

bings auch ber sächsischen und sübbeutschen Landes vermeffungen beziehen; und man tann nach ben neueren Ermittelungen diefelbe als gleichbedeutend mit bem Mittelmaffer ber europäifchen Meeresfüften anfehen. Bon der Sternwarte aus wurde nun zunächst eine Berlin umziehende Schleife nivellirt und an diese nach ver-Schiedenen Richtungen bin weitere Schleifen angegliedert, welche wiederum Ausgangepuntte für neue Schleifen abgaben, fo baß schlieglich ein Nivellementenet liber bie gange Monarchie, die nordlich und fitblich angrengenden Staaten und Elfaß-Lothringen, provinzenweise vordringend, gebreitet wurde, bestehend aus 80 Goleifen mit einem mittleren Umfange von 300 km. Die Festpuntte biefer Nivellementelinien bestanden zunächst in eisernen Bolgen, welche an eigens hierzu lange ber Stragen gefetten Steinen von 2 km Abstand eingelaffen maren. Da fich biefe Festlegung jedoch vielfach als unzureichend erwies, wurde feit Anfang der achziger Jahre eine "Berfestigung" der Nivellementelinien in der Weise durchgeführt, daß in einem durchschnittlichen Abstand von 10 km an Rirchen ober sonstigen eine lange Daner versprechenben Bauwerten große "Bobenmarten", weiterhin im burchschnittlichen Abstand von 5 km an foliden Gebäuden "Mauerbolzen" eingelaffen und forgfältigft eingemeffen wurden. Bu diefen drei Arten von Festpunkten treten hinzu die älteren "Höhenmarten" und fonstigen Festpuntte ber alteren Nivellements bes Geobatischen Inftitute für Gradmeffungezwede, weiterhin bie Bolgen ber Stromnivellemente, welche im Auftrag bes Minifteriums der öffentlichen Arbeiten ausgeführt werden.

In der Umgebung Braunschweige finden wir Bolgen ber ersten Urt: westlich vom Beigen Rog in der Cellerftrage, weiterhin in der Belmftedterftrage am Rilometerfteine 1,2, am Central-Friedhof beim Kilometerstein 3,0 (verschüttet), im Uebrigen längs der Straßenlinien Celle— Braunschweig — Magdeburg, Bodenwerder — Eschershausen-Einbeck und Lauterberg-Braunlage-Elbingerobe; Bohenmarten der Laudesaufnahme: an ber Andreastirche zu Braunschweig, weiterhin an ben Rirchen zu Belmftedt, Gupplingen, Ronigelutter, Bornum, Cremlingen, Batenbuttel, Bobenwerber, Gichershausen, Borwohle, Wenzen, Braunlage; Mauerbolzen finden wir in ber Stadt Braunschweig am erften Hand ber Weberstraße und am Bastorenhaus ber Andreastirche, beide zur Sicherung ber Höhenmarte an Andreas, weiterhin am Saus M. 82 der Belmftebterftraße zur Sicherung des gegenüberliegenden Nivellementsfteines mit Bolgen, in Delper am Baus M. 21 westlich vom Delper Thurm, im Uebrigen nabezu in jeder Ortschaft der oben angeführten Stragenlinien. Böhenmarken bes Geodätischen Instituts befinden fich an den Bahnhöfen zu Braunschweig und Wolfenbuttel, weiterhin an mehreren Bahnhöfen der Gifenbahnftrede Jerrheim-Borgum-Rreienfen, mahrend bie barunter befindlichen Bolgen Sobenfestpuntte ber Gifenbahnbehorbe find; Bolgen bes Stromnivellements find an ben Bruden und an eigens gefetten Steinen bei holyminden langs ber Befer eingelaffen. Wir tommen auf ben Busammenhang und die Bestimmung all diefer Buntte im zweiten Abfcnitte zurlid.

Bon geeignet liegenden Nivellementspunkten aus wurde nun weiterhin nach ben zunächst liegenden trigonometrischen Bunften nivellirt, worauf Die Boben ber übrigen Netpunkte trigonometrisch aus ben Sobenwinkeln

und Entfernungen abgeleitet murben.

Die Höhen der erwähnten Nivellementebolzen und Höhenmarken sind mit der allergrößten Sorgfalt be ftimmt worden. Die staatlichen Behörben wie die privaten Unternehmungen besiten in diefen Bunften eine werthvolle, einheitliche Grundlage für ihre Sobenmeffungen und eine vorzigliche Controle, wenn fie ihre Sobenmeffungen auf anderen Bolgen abichließen tonnen. Hiernach gilt, was wir oben liber die Schonung der trigonometrischen Festlegungesteine gesagt haben, in gleichem Maße auch hinsichtlich der Bolzensteine und Mauerbolzen. Wird ein folcher Stein, in Untennmiß seiner Bedeutung, verset oder überhaupt zerstört, so er fordert dieser gewaltsame Eingriff in die Höhengrund lage des Staates nicht allein eine fehr toftspielige Deubestimmung, sonbern hat, was noch schlimmer, so lange er unentbedt bleibt, die größten Digftimmigfeiten in ben Anschlußmessungen ber staatlichen Beborben gur Folge. Wo eine Bersetzung oder Berschüttung eines Bolgenfteines erforderlich wird, fei es durch Reubauten, Wegeanlagen, technische Anlagen, ist es geboten, der Landesvermessungsbehörde hiervon bei Zeiten Dittheilung zu machen, um die Berftellung eines neuen Festpunktes in der Nähe im Anschluß an den bedrohten Stein zu ermöglichen. Daffelbe gilt von ben Mauerbolgen und Söhenmarten.

### Die topographische Aufnahme.

Durch die vorgenannten — grundlegenden — Arbeiten, Triangulation und Bobenmeffung, wird auf ber Erd oberfläche ein enges Det von Buntten geschaffen, welches ermöglicht, beliebig viele Belandepuntte, welche gur weiteren Rennzeichnung ber faltigen, ihren Ausbrud fo rafch wechselnden Bitge bes Erbantliges bienen können, leicht und sicher gegen einander einzumeffen, um an biefe bie Einzeichnung bes Zwischengelandes anlehnen zu können. Filtr biese topographische Aufnahme ift bas Land vorerst in kleine, gleichförmig abgegrenzte Theilgebiete zu zerlegen, wobei bestimmte Meridiane und Breitenfreise die Theilungelinien bilben. Bei ber preufischen Landesaufnahme bienen als folche in westöftlicher Richtung die Meridiane von 10 gu 10 Minuten ab Ferro, in fühnördlicher Richtung die Breitenfreise von 6 zu 6 Minuten, wodurch beim Magstab der Gelande aufnahme 1:25000 bas Rartenblatt bie bequeme Seitenlänge von rund 45 cm erhält. Da in unserer Gegend 1 Minute ber geographischen Länge gleich 1,14 km, 1 Minute ber geographischen Breite gleich 1,85 km zu feten ift, so erhalten wir als Breite und Bohe der auf Braunschweig entfallenden Kartenblätter 11,4 bezw. 11,1 km und ale Flächenraum eines folden rund 127 9km ober 21/4 Qu. Meilen.

Die topographische Aufnahme erfolgt, wie bereits angebeutet, in ber Beife, bag einzelne Buntte bes Be landes, welche gur Rennzeichnung feiner brilichen Berhältniffe maggebend find, gegen die trigonometrifden

Bunkte eingemessen werden, worauf sich das Zwischengelände durch Einschätzen, Krokiren und unter Zuhülsenahme der auf gleichen Maßstab reducirten Flur- und Forstkarten im Anschluß an jene aufzeichnen läßt. Gleichzeitig mit der Bestimmung der Lage erfolgt die Höhenbestimmung der Geländepunkte. Als Aufnahmegeräth dienen Meßtisch, Kippregel und Distanzlatte.

Auf ber Zeichenfläche bes Meßtisches ist jene erwähnte Theilfläche - bas fog. Megtisch blatt - abgegrenzt und die auf ihren Flächenraum entfallenden trigonometrifchen Buntte (burchschnittlich 22) eingetragen. Die Rippregel gestattet nun, die Entfernungen an der auf ben maggebenden Belandepunkten aufgestellten Latte abaulesen, weiterhin ben Sohenunterschied berfelben gegen Die Megtischstation und damit auch ihre Meereshöhen abzuleiten, endlich den derart eingemeffenen Bunft fogleich auf die Zeichenfläche zu übertragen. Go erhalten wir auf biefer eine große Angahl mit Bohengahlen verfebener Puntte, im Anschluß an welche bas Zwischengelande nach Augenschein und Flurfarte fich eintragen, weiterhin aber auch die Oberflächengestaltung fich barftellen läßt. Die Wiebergabe ber Bobenformen geschieht nicht, wie auf unseren soustigen Rarten mit Bergstrichen, sondern burch Curven, welche die Gelandepuntte gleicher Soben verbinden und burch Ginschaltung zwischen ben aufgenommenen Gelandepunkten gewonnen werden. fich das Wefen diefer Linien weiter zu veranschaulichen, bente man sich das Aufnahmegebiet überfluthet, worauf bas Waffer in gewiffen Zeiträumen um je fünf Meter falle. Die hierdurch entstehenden Strandlinien wurden ben Söhencurven ber Megtischblatter entsprechen. Je fteiler bas Belande, um fo naher liegen die Curven an einander; Borfprünge und Thaleinschnitte fennzeichnen fich auf der Karte durch das gleichzeitige Aus- und Ginbiegen der benachbarten Söhencurven, Ruppen durch freisähnliche Formen berfelben.

Die nach Kunbsicht und Zugänglichkeit ausgewählten Mestischstandorte lassen sich durch einfache und sinnreiche Berfahren sit die Bestimmung ihrer Lage gegen die trigonometrischen Bunkte unmittelbar im Felde auf dem Mestischblatte eintragen. Das Aufnahmegediet einer Station mag unter sehr günstigen Verhältnissen 2—3 akm umsassen; man darf, je nach der Gestaltung des Gedietes 50 und mehr solcher Standorte auf ein Mestischblatt rechnen. Um ein Mestischblatt in dem Zeitraume von Mai die October aufzunehmen, sind meist drei Topographen erforderlich, deren jeder einen bestimmten Theil des Blattes sertig stellt.

Die auf solche Weise erhaltenen Meßtischblätter, beren bie preußische Landesaufnahme nach ihrem Abschluß etwa 3700 umfassen wird, werden im solgenden Winter zeichnerisch vervollständigt, hierauf lithographisch vervielsfältigt und späterhin dem Buchhandel übergeben. Sie bilden die Grundlage für die "Karte des Deutschen Keiches" in 1: 100 000, welche nach ihrer Fertigstellug (etwa 1910), im Ganzen 674 Blätter umfassen wird b.

Diese, auch als "Generalstabskarten" bezeichneten Blätter im Format von 35 × 28 cm vereinigen je 7<sup>1</sup>/2 der auf ein Biertel ihres Maßstades reducirten Meßtischblätter und bilden sehr bequeme Uebersichtsblätter, z. B. für große technische Projecte wie Canale und Sisen-bahnen, vor allem aber für die Truppenbewegungen.

Ueberblicken wir nochmals die Reihenfolge der zur Herftellung eines solchen Blattes erforderlichen Arbeiten, so folgen in einem Zeitraume von etwa 10 Jahren nach einander: Auswahl der trigonometrischen Punkte, Signalbau, Beobachtungen erster und zweiter, dritter und vierter Ordnung, Berechnung und Uebertragung derselben in die Meßtischlätter; die topographische Aufnahme mit dem Meßtisch, Auszeichnung der Meßtischlätter; Uebertragung der Zeichnung auf den Stein und Druck der Blätter; Reduction derselben für die Karte des Deutsichen Reiches, Umzeichnung der Dberflächengestaltung mit Bergstrichen, Uebertragung der Zeichnung in die Kupferplatte und Druck der Blätter.

Preußen bearbeitet zugleich diesenigen deutschen Landestheile, welche mit ihm in Militärconvention stehen, also u. a. Braunschweig und ganz Thüringen. Hiersür erhält es einen Reichszuschuß von etwa 1½ Mill. Mark, weiterhin von den betreffenden Ländern eine einmalige Bergütung von 250 M pro Quadratmeile. Die neue Landesaufnahme von Breußen begann nach dem letzten Kriege im Osten und ist allmählich dis zum Westen vorgeschritten, wobei jedoch die westlichen Grenzgebiete vorweg bearbeitet wurden und dann erst der Ansbau der landeinwärts liegenden Theile erfolgte. Die Fertigstellung dürfte im nächsten Jahrzehnt zu erwarten sein.

Hiermit sind wir am Schluß unserer allgemeinen Betrachtung über die Arbeiten der Landesaufnahme angelangt. Wenden wir uns nun den besonderen Berhältnissen des Herzogthums zu. (Forts. folgt)

#### Kinderlieder,

gesammelt von Otto Schütte.

Die vielen geistlichen und weltlichen Sprüche, die wir an unsern alten Häusern haben, gehn wohl meistentheils zurück auf Prediger ober Lehrer, die man bei dem Neudau eines Hauses um einen Spruch anging, der des Bestigers Sinn kennzeichnen sollte. Die Kinderlieder aber haben keine gelehrte Berfasser. Wie so mancher Soldat auf seiner Wacht ein Lied verfaste, das einschlug und schnell die weiteste Verdreitung fand, so dichteten liedende Mitter oder sorgende Ammen sitr ihre Liedlinge Lieder und schusen einsache Weisen dazu, um die Kinder, die nicht einschlassen konnten, leichter in des Schlases Arm zu bringen. Der Inhalt der Lieder ist ja mannigsaltig genug, aber es kommt auf den Text wenig an, wenn nur die einschlässernde Weise ihren Zweck erfüllt. Denn die Kinder, denen die Lieder gesungen

und Zwischenräume ber Bergstriche, also durch das Berbältnis von Schwarz zu Welß angebeutet, die Reigungen unter 5° durch gerissene Stricke. Diese Bergstrichstala bleibt für alle Kartenmaßstäbe dieselbe, im Gegensaß zur Darstellung der Bodenformen mittels höhencurven, wobei die Linien auf Flächen gleicher Reigung um so näher an einander rücken, je kleiner der Waßstab wird.

<sup>5)</sup> Für Theile bes Sarzes find bie Blätter biefer Karte bereits erschienen. Die Oberstächengestaltung ift mit Bergstrichen wiedergegeben. Der jeweilige Grab ber Reigung wird hierbei bekanntlich durch verschiedene Stärke

werben, sind häusig noch so klein, daß fle die Worte und ihre Bedeutung nicht verstehn. Berschwinden werben diese Lieber so bald nicht, wenn auch die Wiege, der ste ben Namen verdanten, fast überall verschwunden ist. Denn die Macht des Gesanges ist zu groß, als daß sie je verkannt werden sollte, und das Alte haftet zäh im Gedächtnisse. Sind doch manche von den niederbeutschen Wiegenliedern einsach ins Hochdeutsche umgewandelt worden. Solche Lieder freilich, die nur zu dem Gerumpel der Wiege passen, wie "Hulderbebulder bet boben in't Hüss", in dem der Klang der heftig getretenen Wiege gemalt wird, werden über kurz oder lang untergehn.

Weniger als die Wiegenlieder gehn die Abzuhl und Bastlösereime auf Erwachsene zurlick. Unter ihnen sind viele, die wir uns wohl von Kindern versaft denken können, denn des Kindes Gemüth ist dem des Boltes in vielen Dingen am verwandtesten, und das Kindssindet ebenso wie das Bolt Gefallen an Reimereien.

#### I. Biegenlieder.

Mutauh von Bremen, Lat unfen Göbneten betamen. Lafte unfen Göhneten betamen nich. Denn bifte be Mutanh von Bremen of nich. Mutauh von Salle, Bat fteibt in ufem Stalle? Gine bide fette Rauh, Da fummet ufen Rinnefen tau. Glap, Rinneten, flap, Din Baber ift en Gchap, Dine Mutter is en Dufelbier, Bat tann bat arme Rinb baffir? Balammeten, Bod, Bertop mit binen Rod. Sall it minen Rod vertopen Un ben Winter natig lopen ? Balammeten, Bod. Gia popeia popinne, Jiftern warn we nich inne, Morgen willt we webber utgabn, Dann fall ufe Rinneten of mibbegahn, Gia popeia, mat will if bit fingen? Appel um Beren, bei will it bit bringen, Appel un Beren un Mandelferen, Da itt ufe lutje Junge fan geren. Ei ja in Siufe, Da mohnet Beiter Rriufe, In der Beitergilienstrate In bem bunten Biufe, Da wohnet Beiter Rriufe, Sat fein Brot im Siufe. bat noch einen ichimmelgen Aniuft, Da holt fe be gange Bodje mibbe uie. (Fortf. folgt.)

Bucherichau.

August herwann, Die ersten stinsundzwanzig Jahre bes Brannschweiger Eisbahn-Bereins 1873 — 1898. Festschrift vom Borsthenben des Bereins. Braunschweig, Julius Krampe 1898. 108 S. gr. 8° und VI Taseln.

Durch eine turge Schilberung bes Betriebes ber Schlittschublaufens in fruberer Beit zeigt ber Berfaner. wie nothig bei ber ftarten Bunahme bes Befuche be: Eisbahn ein Bandel in ben beftebenden Berhaltniffe gewesen, und wie badurch ber Bebante, einer Gisbahn Berein ju fchaffen, in ihm entftanben fei. Gingeben ftellt er bie bereite Aufnahme bar, die fein Blan fogle:d gefunden, die Grundung bes Bereins, ber aus 13. 3: bruar 1873 guerft auf ben Biefen bor bem Auguftthen eine Bahn eröffnete, die mannigfachen Befchide bes Sereins in bem Bierteljahrhundert feines Beftebene, ba jablreichen Sinderniffe, Die ihm erwachsen, aber frem gliidlich überwunden wurden, feine außere und inner Erftartung, die Erweiterung feiner Aufgaben, Die Ab lage einer fünftlichen Gisbahn im Rorben ber Stadt (1893), fowie die getrofte Sicherheit, mit ber ber Be: ein erfreulicher Beife ber Butunft entgegenfeben taun. Die für bie Gubbahn im Burgerpart geplanten Bantes werben une vorgeführt und babei für bie Befeitigung mindeftens einer ber Infeln im Teiche nochmals fraffig eine Lange gebrochen. In einem befonderen Abichnitte "über die Stellung bes Bereins im Leben ber Stadt" werben die Berdienfte bes Bereins berebt hervorgehoben, in anderen bie Bereins. Bermaltung, Preiswettlaufen, Bereinszeichen (mit zahlreichen Abbilbungen) u. f. m. behanbelt. Situationsplane bienen jur Erläuterung bes Tertes, gute Abbildungen halten bie Erinnerung an verschwundene Baulichkeiten bes Bereins feft. Dem fcon ausgestatteten Buchlein ift bas mohlgetroffene Bilbnig bes Berfaffers, bes Borfipenden bes Bereins bon 1873 bie beute, wiber feinen Billen bon feinen Collegen porgefest worben.

Berichtigung.

S. 38 Anmert. 1 ift der Ausbrud "puckere" auf Grund ber Angaben im Bremifch-Rieberfachs. Wörterbuche Th. III S. 372 mit "fchlag herab" wohl irrig bon mir erklart worden. Derr Forstmeister Ziegenmeger in homburg v. b. h. (frither in holzminben) hatte bie Freundlichfeit, mir Folgenbes barilber an fchreiben: "In Oftfalen und Engern verfteht man unter bem onomatopbeischen "puckeren" bas freiwillige vereinzelte Abfallen hochreifen Obftes von ben Baumen. Man fagt: use seppel puckert al. Der Ausbrud gilt auch vom Berabichütteln ber Mepfel und Birnen, bie auf bem Lande felten abgepfludt wurden. Berabgefchlagenes ober "abgeftodeltes" Dbft pudert nicht, fonbern fallt. Dagegen pudern auch ; B. im Balbe bie Gicheln von ben Baumen". Dberlehrer D. Schutte bestätigt mir ausbrudlich biefe Bebeutung bes Wortes für Delligsen und andere Orte. Bugleich hat mir der-felbe zu bem auf S. 88 mitgetheilten Liebe noch einen weiteren Bere mitgetheilt, ber gwifden B. 4 und 5 einjufchieben ift und folgenbermagen lautet:

> Sie nahm den Stod in ihre Hand Und trieb ihr Rühlein aus, Sie thät ihr Kühlein treiben Bis in den grünen Wald, Wo sie den Dirten fand.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunicimeigiichen Angeigen: 28, Sahmann. Drud ber Baifenhaus Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeia.

Nro. 8.

10. April

1898.

[Rachbrud verboten.]

## Jean Paul Sasse †.

Am 6. Februar 1898 verstarb der Beheime Medicinalrath Dr Jean Baul Saffe. Mit seinem Namen verbindet sich für das Herzogthum Braunschweig das Andenken an die hohe Entwidlung, welche die öffentliche Irrenpflege unferes Landes mabrend ber letten brei Jahrzehnte erreichte. Seiner raftlofen Arbeit und seinem warmen Herzen verdankt die Heil- und Pflegeanstalt in Königelutter ben großen Ruf, ben fie weit über bie Grenzen unferes Berzogthums hinaus fich erworben. Aber nicht eine Burdigung Diefer Berbienfte ift hier beabsichtigt. Nur als ein Zeichen bantbarer Erinnerung an bas, mas ber Berschiedene seiner Anstalt und seinen Kranken sein wollte und war, sind die folgenden Beilen gefchrieben.

3. B. Baffe murbe am 24. December 1830 gu Rothenburg a. b. Wümme (Hannover) geboren. 1837 fiebelte fein Bater, ber Sanitaterath Dr Friedrich Haffe, nach Celle über. Dort besuchte 3. B. Saffe bas Gymnasium und bestand Oftern 1851 die Maturitätsprilfung. Bie Oftern 1855 widmete er fich bann in Göttingen bem Studium ber Medicin. Filr eine mahrend diefer Jahre verfaßte Abhandlung über die Sectio caesarea erhielt er ben Universitätspreis. Das Staatseramen indeffen mußte er ein volles Jah binausschieben, ba fein schwer erfrantter Bater für feine Praxis die Sulfe bes Sohnes bamals nicht entbehren tonnte. Erft nach Genefung bes Baters und nach erlangter Approbation ale Arat tonnte Saffe feinem Bunfch nach weiterer arztlicher Ausbildung folgen. Er wandte fich im Juni 1856 nach Paris und beabsichtigte im Berbft von bort nach Bien zu gehen. Stubienfreunde feines Baters hielten ihn aber für einige Zeit in ber Schweiz fest, und bei biefem Besuch entschied fich sein Schickfal. Ihm wurde die Affistentenstelle an ber noch nicht lange erbauten Irrenanstalt Brefargier (Canton Neuschatel) angeboten, und nach einigem Bögern übernahm er am 1. December 1856 biefe Stellung. B. hat bort im Großen und Ganzen abgeschloffen und nur ber Wiffenschaft gelebt. Reben fleineren Beröffentlichungen fchrieb er in jener Beit eine Arbeit "Ueber ben Gelbstmorb", welche 1859 auf ber

Naturforscherversammlung in Karlsruhe mit dem ersten Preise gekrönt wurde. Am 1. Mai 1860 verließ er Préfargier und folgte einem Rufe bes Geheimraths Dr Roller an die Badische Landesirrenanstalt Illenau. welche berzeit unter ben gefammten Irrenanstalten bes Festlandes eine leitende Stellung einnahm. wirkte er unter bem hervorragenben Director mit Männern wie Hergt, Schüle, Krafft - Cbing, beren Namen nicht nur in ben Kreisen ber Fachgenoffen genannt werben. In die Illenauer Zeit (9. April 1863) fällt auch seine Bermählung mit Frl. Sophie von Glehn, die er bort in einem befreundeten Saufe fennen lernte.

Préfargier und Illenau find für Baffe's Lebensanschauung über Irrenbehandlung grundlegend geworden, vor Allem durch den gewaltigen Contraft im Umgang mit ben Beiftestranten. Wohl hatte fchon Binel im Jahre 1792 ben Geiftestranten bes Bicotre die eifernen Retten abgenommen. Aber den entscheibenben Schritt, die vollständige Berbannung aller Zwangsmittel aus ben Irrenanstalten, wagte erst Conolly, bessen Werk in englischer Sprache 1856, in

beutscher 1860 erschien. In England, weit mehr noch auf bem Festlande, stieß er im Anfang auf lebhaften Widerstand. Rein Bunder baber, daß, als Saffe in Préfargier wirfte, bort ber "Zwang" noch in voller Bluthe ftanb. Dit Bewaltmagregeln und mit Strafen wurde jeder franthaften Sandlung ber Irren entgegengetreten, ein erbitterter Rampf, ber vom Morgen bis Abend mahrte und Tag für Tag auf's Neue begann. Mancher Kranke wurde auch damals ruhiger — trot bes "Zwanges", aber Baffe's Gefühl ftraubte fich gegen biefe Brrenbehandlung, und ohne jegliche innere Befriedigung schied er nach seinen eigenen Erzählungen von Prefargier. Dann tam er nach Menau und war

bort Zeuge, wie Conolly's Ruf Biberhall fand, wie bie bislang unentbehrlichen Zwangsmittel Still um Stild fielen, wie ber althergebrachte Rampf in ber Anftalt aufhörte, und aus bem Beiftestranten ein Mensch wurde, der durch die Faust nicht zu zwingen, aber burch bas Herz zu leiten war.

Dit biefen Erinnerungen betrat Baffe, einem Rufe der Herzoglichen Landesregierung folgend, im Jahre 1865 Königelutter, ein begeifterter Bortampfer für bie zwanglose, menschenwürdige Irrenbehandlung, welcher n e menimen frin finns mi fo men s eroria marit from mar

Service and first and American and I for जार २५% ्रेटालीस कार्युक्त कि सह क्षाचालका franke ine tomat is un 2 June Seuers er reme Woman remembries the Committee er i firmin en entresense en la militer ferremin in the in finite in funci primera da jenerama e na 12 a ta है कार्योक्तरांच्या हम्म, जुह बच्च बच्च हर हैन कार्या के कार्य कार्याक्षण निर्माणका में जो Te mar s and m less seat and ne um er en beriefinnen n ensuteilen satmin di mendertin before america me s ii er eran iii. Aş ii iili ilandı har na maar 1-'san da na na mar End from the little many to HILLS FIRE I DIE THE BETTER BETTER men ave n and se the se . - " and returned there is no become the file received Sees were seemed being the co tour or no make the same in er um i m er imme ere imme ल लेकाव राज कार व रेकावाक स THE THE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN CO to an intertal rate at a so in inranteruna mus e james de duana Bandania succia e Canalai suita, me rates in resident for the call in a देवाय बाया है।

fin i Indian iha man er finder mit be हेक्ते हा व्याप्त क्षेत्र के व्याप many arranged lime to be immine mas en imam er imin filmri m er therefore her seen treats that remain en emente la la les imma a ma रेक्टर व क्टाला काल्य हैंची व के शिक्स Empirement was former a be former का दिलों के किलालांड को का दिलालांड THERE HER III ARTE IN STREET LINES IN THE See offe See on the party of 1 Comme er ner nam dem er hende dies de time years time Emerges and a aut frame as todaysines a america are हें जी के दिक्कार प्राप्त के सामान कारत हैं से दिशासार lui de luige Émplificate dans e de ma rans a nin jam randum naman'a ianma e na arangan ing ita Straine in Suaring-magn inchin in sames in mit ist britains fritains. Fran nur mi in mapam Smrimm in Sein The same

The four he infinite man and the company of the com

la man est ma masser de Service व व्यक्तायाम् ३५ १ व्यक्ति । इन्त्र १६ व्य in and in the second second lan: 2:25 am i 8m mar a = r Manua rama anda director englis r is is an armer dar that is institut dan ins ands Saliani, bes internal residence in the residence in im realiza Ima se m ka dele च रितामक का स्टब्स्ट **का**स्टार . উল্লেখ্য করে ব্যালীর 🖼 মার্ট tions to the contract of more than it can be a seem to 

The time time is to make it will be an increase to the majority of the majorit

le de comune des fait mes de Comune une comune en moment facilitates: de mode frontière des mos électronses un tormanique.

Let ut it unumided finding relation statement and the Samuelland function and the Samuelland function and the Samuelland function at the Samuelland function at the Samuelland function at the Samuelland function at the Samuelland function and the Samuelland function and the Samuelland function and the Samuelland function are successful to the Samuelland function and the Samuelland function are Samuelland function at Samuelland function are Samuelland functions.

Just a Just an direct and anjectic linear Scarce de licitic anne are mine Just 3 Justice de licitic anne are mine Just 3 Justice de licitic de licitic anne are mine Justice de licitic de

tonnte noch Manchem gebracht werben, wenn es gelang, bas noch Borhandene zu retten, bei biefen Soffnungslofen wieder die Luft jur Beschäftigung und die Freude am Selbstgeschaffenen zu erweden. Lang und mühfam ist die Arbeit, unscheinbar in ihren Erfolgen für den Fernerstehenden. Aber D. hat nie vergeffen, mas es für ben mit fich und ber Belt Berfallenen bebeutet, ben inneren Frieden wieberzufinden. Um bies Biel zu erreichen, mußte er ben Unheilbaren vor Allem Gelegenheit zu erfolgreicher und bem Ginzelnen gufagenber Befchaftigung bieten tonnen. Diefer Gebante ließ bie Anstaltsökonomie entstehen, führte zur Ginrichtung ber verschiebenften Sandwerksstätten, der Gemufe- und Blumengarten, bes Nahsaales und Gemusezimmers u. f. w. Nicht Allen war zu helfen, aber wo nur ein Berfuch möglich schien, ba bot fich bem Rranten auch bie Belegenheit für zufagende Arbeit. Und als Erholung von der Arbeit wurden die Anstaltsfeste und Bergnügungen eingeführt, bei welchen der ungezwungene Berkehr mit ben Anstaltsbeamten und ben gelabenen Gaften bie Rranten ihren Aufenthaltsort vergeffen ließ.

Durch biefe überall erkennbare Fürforge für bie ihm anvertrauten Rranten wirfte B. mehr noch als burch fein Wort auf bas Pflegepersonal und auf feine Beamten. Wohl ift ihm im Innern der Anstalt mancher schwere, ja verzweifelte Rampf nicht erspart geblieben. Aber ichon Jahre vor feinem Scheiben aus bem Amte fah S. einen Stamm von Beamten und Angestellten um sich geschaart, die sein Streben verstanden und gang unterftutten. Und baneben war ihm die Löfung ber schwierigen Aufgabe gelungen, feine Beamten trot ihrer verschiedenen Wirkungefreise und vielfach entgegengesetten Intereffen zu einem harmonischen und friedlichen Wirken zu verbinden. Er hinterließ eine Anstalt, die von dem Geist einer burch und burch humanen Irrenbehandlung geleitet war und biefer Behandlung auch jenfeits ihrer Mauern Achtung und Anerkennung verschafft hatte.

Die vielseitigen und aufreibenden Berufspflichten bes Unftaltebirectore zwangen Saffe, einer lebhaften litterarischen Thatigkeit zu entsagen. Was er in Rönigslutter noch geschrieben, umfaßt neben einigen kleineren Abhandlungen statistische Arbeiten, die im Interesse ber weiteren Anstaltsentwicklung nothwendig waren, ferner Anstalteberichte, eine größere Schrift über "Irrenanstalten und ihre Organisation" (1879), "über die Ueberburbung ber Schüler auf boberen Lehranstalten" (1880), sowie eine eingebende Bearbeitung der Fürsorge für ungeheilt Entlaffene. Dagegen verleugnete er fein lebhaftes Intereffe für bie Wiffenschaft nie, wenn es galt, feine Affiftengarzte in ber Ausführung felbständiger wiffenschaftlicher Arbeiten zu förbern und zu unterftuten. Bon feinen früheren Merzten wirken zur Zeit als Unstaltsbirectoren Zenker in Bergquell-Frauenborf (bei Stettin), Langreuter in Weilmunfter (Nassau), Borfter in Stephanefelb (Elfaß) und Gerlach in Ronigelutter.

Die Anerkennung für seine Thätigkeit ist S. schon bei Lebzeiten nicht versagt geblieben. Wie er oft genug bankbarst gerühmt, fand balb und bauernd sein humanes Wirken und Wunschen, so erhebliche Schwierigkeiten sich ber Aussührung auch vielfach entgegenstellten, die volle

Würdigung und wärmste Unterstützung von Seiten ber Staatsregierung. Ferner wurde ihm im Jahre 1880 ber Titel Medicinalrath, 1882 das Ritterkreuz II. Klasse, 1887 das Ritterkreuz I. Klasse, 1894 ber Titel Geheimer Medicinalrath und am 1. October 1896 das Commandeurkreuz II. Klasse verliehen. 1889 wurde er zum außerordentlichen Mitgliede des Herzoglichen Ober-Sanitäts-Collegiums ernannt. Als eines stillen Beichens der Anerkennung sei noch gedacht des großen Bertrauens und ber allseitigen Berehrung, die H. bei seinen Kranken und seinen Untergebenen genoß.

Es ift ihm nicht vergonnt gewesen, sein Leben in voller Thätigkeit zu beschließen. Anfälle von Sicht, an ber er schon langere Zeit gelitten, nahmen in ben letten Jahren an Saufigkeit und Schwere erheblich zu. Er erbat seinen Abschied und fiedelte am 1. October 1896 nach Braunschweig über. Dort fesselte ihn bie Bicht noch einmal Monate lang an bas Rrantenlager. Der Anfall ging vorüber, aber die früheren Rorperfrafte wollten fich nicht wieder einstellen. Rurg nach Weihnachten 1897 wurden die Anzeichen eines ernsten inneren Leidens erkannt und Mitte Januar 1898 fehrte er mit bem Bewuftsein bes herannahenben Enbes an die Stätte feiner alten Wirtsamkeit gurud. Dort ift er in bemfelben Zimmer, in bem fo manches Jahr feine Bedanten für die Weiterentwicklung der Anstalt feste Gestalt gewonnen hatten, umgeben von feiner gangen Familie entichlafen. Seinem Bunich entsprechend, hat er die lette Ruhestätte auf bem Unstaltsfriedhof in Königslutter gefunden.

## Die Braunschweigische Landesaufnahme und die neue topographische Karte des Herzogthums.

Bon B. Rahle.

Bweiter Abschnitt.

#### Die Braunichweigische Landesaufnahme.

Die Arbeiten der preußischen Landesaufnahme im Herzogthum, die wir im vorigen Abschnitt kennen gelernt haben, sind seit einer Reihe von Jahren theils sür die Neuausnahmen seitens der Forstverwaltung, theils durch das im Ansang der neunziger Jahre eingerichtete Büreau einer eigenen Landesauf nahme weiter ergänzt worden. Die Ergebnisse dieser Ergänzungen, die wachsenden Bedürsnisse der technischen Behörden und ansehnlicher privater Kreise, welchen die stellenweise veralteten Meßtischblätter nicht mehr gerecht werden konnten, sührten mehr und mehr dahin, die Hersstellung einer eigenen topographischen Landeskarte und zwar in größerem Maßstad als dem der Meßtischblätter, etwa in 1:10000, wünschenswerth erscheinen zu lassen.

Es sei vorerst bemerkt, daß alle Bermessungsarbeiten bes Herzogthums geregelt und überwacht werden von ber im Jahre 1891 eingesetten "Landesvermenungs-Commission", die sich zusammenseit aus Bertretern ber bei Bermessungen betheiligten Berwaltungen (Landwirth-

tent Farlin Empark Landurum, den hann 2000 de Fradik in der Landuser hardine und den Landschungführeitern.

The main has Series has Common Seriement from his Committee of the maining of France has Series has been made of the his her Series which has been as Committee of Committee o

Crimana Canada a se Andr n irms to impress the Circuit. to or more in a comman -. z. ta sumar militaram gran z tim kom na som ni inzm assume at the art a name to the मध्यात का हैनावाच्या के होना प्रकार देवान Commence de protection de l'acceptance de contractorement of their merical foris ament. Comit die en landa in a & energia medica en le acceptações de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la c it having manned in more in named formations of Statements and or The court and that they are I to the continued to 

Da ea allema measuring a beco description of a first many time to the court of many times. mind franch and comment Comment मा का 🕝 (मान मा धिना 🚉 ) मार्क मा manifes in anima forest in four in to Call Land we wilden to large रहे साह अस्ता अस्ता प्रश्ने का प्रता का ताक rining to County in Living an example Surveying Con Living more in John Living in Fig. 1 of the Living of the County in County in March en en proportioner de la formación de l'about de l'abou the particular of the party of Communities of some Directions at the The second of th रेक्का कार्या कर कार्या का विकास कार्या कर कर कार्या कर कर कार्या कर कर कर कार्या का कार्या कर कर कर कार्या कर بهاشات الم المروسين المال الم المنا المناشي The first of the same of the s र १९९७ । १९५५ हैं । ए के के स्वर्णन at high dries and Barratterian he have day अवस्थान के मार्च के मार्च के मार्च के मार्च

er sener urbinder füllkandet som III. minimus Seis anderska som

le Emedenny de domination nefumen ft für be kungmune 🔤 🔭 IL RESTRICT COMMENTS OF THE PARTY OF THE PAR rim ann Crima in Tax 🗷 🚞 🚟 the property of here willing Market and int, made u ber weien fälle 🗺 🗔 🚐 ane Innume de Labourina-Fraction . -अन्य अन्य अन्य देन्नोर्लेन देनमूर, अ 🚉 🚉 univers Fine mit une deue tentami uni um L'hand mendian. In died die de tun es en Cumantans de Indonésia. 👚 🗆 enne fontia, mar menta mi al. 2011 े स्वयं के स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्व he arms discussed beautiful to the forest through the forest to the रेलांक्सेट का ध्व देलांग का ब्रह्म en Committe bereiten seine feiner i m Sama iri amejins 🖼 isa. 🕟 ramus comes a Carina I 😓 rre kann er Centific unt Lettella m i dermin eine eine and arithm beds to limite to randina a sa čaš me jemi ras carre constant i l no ni sumulani nilan Comusun ar au Eusur & Angelia 👉 

The formulation of the manual Personal Community of the C

Anthorn states an order at an one of contribution states.

The real property of the prope

cherr Rarte vom Königreich Hannover zugleich bas berachbarte Bergogthum mit im Magstab 1: 100 000, iir welchen Zwed ihm von der Regierung alles vorandene Material an Planen und Karten zur Berfügung zestellt wurde. Sobann folgte wieder eine Bearbeitung Diefes Materials in 1 : 200 000 in ber Reimannschen Rarte von Mitteleuropa in den siebziger Jahren; endlich erschien 1851 die in gleichem Maßstab bearbeitete, jett fast allgemein noch als Uebersichtstarte des Bergogthums gebrauchte Karte von Holle. Ferner sind noch zwei, speciell die Umgebung von Braunschweig und Wolfenbittel behandelnde topographische Karten in 1 : 50 000 zu erwähnen, diejenige von v. Brauchitsch und die im Jahre 1896 von dem ehemaligen Topographen Gier herausgegebene; im Jahre 1865 erschien eine Rarte ber Umgebung von Braunschweig in 1 : 25 000, bom Sauptmann v. Dft hof bearbeitet, welche fich burch Gintragung fammtlicher Flurnamen auszeichnet. Alle biefe Karten geben im Grunde genommen auf die Papen'sche und Gerlach'sche Rarte Bobengestaltung übernommen, ja vergrößert.

Eine Neuaufnahme wurde den braunschweigischen Landestheilen im Barg (Rreis Blantenburg bis Barg. burg) in den Jahren 1857/58 bei Gelegenheit der älteren topographischen Aufnahme von Breugen (1830 bis 1865) mit Meßtisch und Kippregel zu Theil; diese Blätter in 1 : 25 000, auf benen zum erften Dale bie Oberflächengestaltung braunschweigischer Landestheile mittels Höhencurven — die Hauptlinien von je 100 Decimalfuß Höhenunterschieb — zur Darstellung gebracht wurde, erschienen jeboch erft im Jahre 1870 im

Buchhandel.

Mitte ber flebziger Jahre gelangte in Folge besonderer Umstände die neu-e topographische Aufnahme Breugens (begonnen 1872) zum ersten Male in bas braunschweigijche Staatsgebiet in bem Amtsgerichtsbezirt Barzburg und dem Rreis Gandersheim, und es beginnt hiermit eine neue Epoche ber Landestartographie, indem einerseits die seit 1878 der Deffentlichkeit übergebenen (neuen) Degtischblätter die bergeitigen brtlichen Berhältniffe jum Ausbrud brachten, andererfeits bie Saupthöhenlinien nunmehr im Höhenabstand von 20 Meter eingezeichnet wurden und hiermit wie auch burch bie ganze höhengrundlage überhaupt eine erheblich genauere Darftellung ber Oberflächengestaltung gestatteten. Hierzu trat das schärfere Gingehen auf die Ginzelheiten ber Bobenformen, im Gegensatz zu der zu allgemein gehaltenen Bearbeitung von Bergabhangen der fruberen Aufnahmen. - Die trigonometrifche Grundlegung für bie neuen preußischen Deftischaufnahmen (besgleichen für bie forftlichen Bermeffungen und für bie Arbeiten ber Bergoglichen Landesaufnahme) wurde 1880/81 mit Einmeffung der Buntte L und IL Ordnung begonnen und ist vor Aurzem mit der Triangulation der III. und IV. Ordnung ju Ende geführt.

Bei ben grundlegenben Arbeiten im westlichen Barzgebiete und ben Gegenden bis zur Westgrenze bes Kreises Ganbersheim ift jedoch vom gewöhnlichen Gang biefer

Arbeiten insofern abgewichen worden, als hier bereits Mitte ber 70 er Jahre eine Triangulation von ber II. Ordnung abwärts ausgeführt wurde, um einem Antrag bes Oberbergamtes Clausthal bezüglich Herstellung neuer Megtischblätter gerecht werben zu können?). Da bie neue preußische Landestriangulation I. Ordnung bamale noch nicht bie jum Barg vorgebrungen war, wurde jene Specialtriangulation vorläufig an ben bei einer älteren prenßischen Triangulation (in den fünfziger Jahren) bestimmten Buntt Broden aftronomisch angeschloffen, mabrend die Ginfugung berfelben in die neue Triangulation erst 1880 erfolgte 8).

Nachdem nun im Jahre 1896 weiterhin die Degtifchblätter bes Kreises Holzminden, bes westlichen Theiles von Rreis Gandersheim und des westlichen Theiles bes Kreises Wolfenbüttel aufgenommen worden sind, ift bie topographische Aufnahme in 1 : 25 000 bis in bie Nähe von Braunschweig gelangt. Wann bie übrigen Theile des Bergogthums, Rreis Wolfenbilttel, Braunfcweig und Selmftedt zur Aufnahme gelangen werben,

ift noch nicht bekannt.

Ueberbliden wir nochmals das im Makstab 1 : 25 000 bearbeitete braunschweigische Bebiet, fo haben wir bislang brei Aufnahmeperioden, 1858, 1876 und 1896; es liegen also die Aufnahmen der veröffentlichten Blätter auf einem verhältnigmäßig engen Raum um nahezu 40 Jahre auseinander.

Diefe Berhältniffe, bas wachsende Berlangen nach neuen Rarten größeren Magftabes für mandje ftaatliche Ginrichtungen, beren Bedurfniffen bie in fonftiger Beziehung einen außerorbentlichen Fortschritt in der Topographie tennzeichnenben Deftischblätter nach bem Beugnig maggebender Rreise nicht hinreichend Rechnung tragen konnten, weiterhin ber Umstand, daß burch die Neuaufnahme der Forften für einen großen und schwierig zu bearbeitenben Theil bes Staatsgebietes bereits eine auch ben Beburfniffen ber anderen staatlichen Behörben sowie ber Privattechnit in volltommenfter Beife genugende topographische Rarte ohnehin geschaffen wurde, führten Anfang ber neunziger Jahr auf eingebendere Erwägungen und die Inangriffnahme von

2) Hierin liegt auch der Grund, weshalb die Deftisch-

<sup>2)</sup> Hierin liegt auch der Grund, weshalb die Restisch-Aufnahmen in den Kreisen Gandersheim (1876) und Holzminden (1896) um 20 Jahre auseinanderliegen. 3) Hierdei zeigte sich die Rothwendigseit einer Berbesserung der früher angenommenen Coordinaten der trigonometrischen Bunkte und der Coordinaten der, Blattränder um + 0,775" der geographischen Breite d. h. linear 23 m oder 0,9 mm im Machkad der Karten-blätter und um + 3,731" der geographischen Känge, alle linear 71 m oder 2,8 mm im Rasktad 1: 26 000. Diese Berbesserung konnte dei den aus den Westisch-Diefe Berbefferung fonnte bei ben aus ben Deftifch-blattern reducirten und nach 1880 ericienenen Blattern ber Rarte bes Dentichen Reiches" in 1: 100 000 bereits beruchsichtigt werben, während die Coordinaten der Mänder der 1876 erschienenen Westischblätter um die oben angegebenen Werthe zu verbessern sind. Beim Zusammenstoßen der westlichen Westischblätter von 1876 an die sogleich zu erwähnenden Blätter der topographischen Aufnahmen von 1896 im Areis Holzminden ift sene Berschiedung der Blattrander in der Weise ausgeglichen worden, das auf den öftlichen Blättern von 1896 am Oftrand ein Streisen von 2,8 mm Breite ausgestägt wurde.

Personne arrigade personne una l'americana una proposition de la mandiane de l'americana una proposition de la mandiane de l'americana de l'a

Liveragio de la referição Livera de Ferio, las transformacións

rad a form is les it min labella de la labella de la constante de la co e de men dum un firme m trasp de democrate proces Emilian militar in Prima inche to commence but to all on because e e recent de la Caracteria mama na salam sia mana to a larger da late final de The same of the same of the same of the same men ere eren die dienere Die der der beite with the same in the first Teles en estamenta de pérson a me jereula a appropria ilmi to Difference while to the con-The major manager of the contribution of the c è mant de la company de la com The service service was the figure property of the State Sta is the maintain a temper ----الها المنظ الواقعية المنظل المنظ ا estant ara toma a emilia entropy and to the part of the transfer of the

In the same of a contract of the

See mante fines un fines a serfa de Temp de la localiste mánual des de Tempo formanismo.

2. Secretar a l'acción de marce de l'économic de l'acción de l'acc

and controlled angular management and the second controlled and forested and forest

És en le seus français 🚅 🛣 🗀 en impere describe se factore Serve allenden. Der eit per beider freiber ..... THE THE PARTY OF T Time 2.2 T Constant at Minders and Market m an ar ar d'annaighe **Sait**aigh d'an The second second Service de Emplie Service -There - the - there - there tumm dan-tamen-kanna. It is and the standards of the Colorest 医双端性 医性性性 医 man men er manne breit seelle. langar kajura er **er er** 1996 ja 1 to enterior and the Visit and 1500 and 

The matter of deciment of Archael to Committee and Committ

Communication of the second of the Confession of

<sup>4</sup> De soure refere de fommé e de els presse factions de fommes des ents e sur diviner. De propose fomére de la face à face à la colo

olung der Nivellements unter gleichzeitiger Verschärfung er Vermarkung durch Andringen von Haupthöhennarken an Kirchen zu und Mauerbolzen an Gebäuden, uch auf die das Herzogthum umschließende Schleife ausgedehnt und hierdurch namentlich im Kreise Holzeninder und Gandersheim eine Anzahl sorgfältigst bestimmter und versicherter Punkte geschaffen und gleichzeitig die Höhenlage der älteren Bolzen controllirt worden.

Weiterhin gelangte bas im Auftrag des preußischen Ministeriums ber öffentlichen Arbeiten ausgeführte Stroninivellement der Weser im Jahre 1896 in den Kreis Holzminden und bereicherte hier die Höhengrundlage des herzogthums um eine Anzahl benen der Landesaufnahme volltommen gleichwertiger höhenseltpunkte, welche zugleich für die wasserbautechnischen Ar-

beiten von Bebeutung find.

Hiernach konnte, ben Beburfnissen ber Berzoglichen Baudirection hinsichtlich zuverlässiger Söhenfestpunkte für das Net der Staatsstraßen im Kreise Wolfenbuttel, Gandersheim und Holzminden entgegenkommend, die Legung einer zweiten großen Linie für bas Lanbesnivellement: Wolfenbüttel-Seefen-Eichershaufen-Holzminden ine Auge gefaßt werden. Diefelbe wurde in den Jahren 1896/97 nivellirt und zwar in ber Beife, daß bas erstmalige Nivellement von Borgum ab bis Holaminden auf der Bahustrecke geführt wurde, wobei die Gisenbahndirection Cassel gegen Uebernahme eines Theiles ber Roften zugleich ein Bracifions und Langennivellement ihrer Bahnftrede erhielt, mahrend bas zweite Nivellement auf den Strafen mit zahlreichen Querverbindungen nach ber Bahnlinie geführt wurde; als Hauptseitenlinie trat hinzu die Strafenstrede Wolfenbuttel-Barum-Salzgitter; die Festpunkte in Barum geben bie Ausgangepuntte für fpatere Arbeiten im Umte Salber. Nach Ausweis ber im Bericht ber Landesvermeffungs. Commiffion gegebenen Busammenstellung sind die eng aneinanderliegenden Festpunkte der genannten Nivellementslinien hinfichtlich ber Buverlässigfeit ber Ginmeffung benen ber preußischen Landesaufnahme ale gleichwerthig zu erachten 6). Dagegen ergab fich aus bem Nivellement, bag einzelne Festpunkte bes Gradmessungenivellements von 1873 auf der Bahnstrede Börgum-Kreiensen ihre Höhenlage wohl um erhebliche Beträge geandert haben muffen; fo zeigte fich beispielsweise bei Borgum eine Sentung von 10 cm, auf ber Innerste-Brude subwestlich Ringelheim um 26 cm, wogegen auf zwei Buntten auch Bebungen vorzuliegen scheinen.

Durch die Präcisionenivellements der Herzoglichen Landesaufnahme von 1894 bis 1897 sind rund 200 km Straßenstrede (einschließlich der Ortschaften) im Herzogthume mit ca. 190 Höheusesthumkten versehen worden. Hierzu tritt noch eine große Anzahl zugänglicher Göhen-

puntte ber Bahnstreden. Die Gesammtlänge ber nivellirten Streden ist jedoch erheblich größer, ba zur Gewinnung bes Anschlusses bisher beträchtliche preugische Gebietstheile durchquert werden mußten.

Beiterhin gehören hierher die große Angahl ber trigonometrifchen Buntte, beren Goben burch Bintel-

meffungen abgeleitet wurden.

Alle biese Höhensestpunkte bilben jedoch naturgemuß erst einen geringen Bruchtheil ber für das Land in Ausssicht genommenen höhengrundlage; über die weitere Ausbildung des Landes-höhennepes äußert sich der Be-

richt gutachtlich wie folgt:

"Eine rationelle Bearbeitung des braunschweigischen Landes-Nivellements wird hiernach in der Weise vorzunehmen fein, daß in das grundlegende Bolngon der preußischen Landesaufnahme außer den bereits nivellirten Streden von Braunschweig nach Braunlage und nach Holzminden in analoger Beife eine genugende Anzahl Querverbindungen eingelegt werden, welche unter sich entsprechend verbunden und verknotet find. Bornehmlich find die Staatsstragen und die Hauptorte, welche sie verbinden, ju berudfichtigen. In letteren muffen burch Anbringen von festen Bolgen in ben Fundamenten von Rirchen und öffentlichen Gebäuden Soben-Firpuntte geschaffen werben, welche auf Generationen hinaus als sichere und hinreichend genaue Höhenmarken benutt werden fonnen. Auf den Staatsstragen tommen gur Böhenbestimmung in Betracht in angemeffener gegenfeitiger Entfernung zu fegende Nivellementebolzenfteine und sonstige von Herzoglicher Baubirection ausgewählte Höhenmarken. Rönnen auf die Durchführung bes Landes-Nivellements jährlich 2000 Mark verwendet werben, fo tann bas 754 km umfaffende Det ber braunschweigischen Staatsstraßen in einem Zeitraum von 6 bis 8 Jahren mit genauen Nivellements verschen fein, die für alle wirthschaftlichen, technischen, culturtechnischen Zwede ausreichend find und den Sobenbestimmungen für die neue topographische Landestarte ale fefte Grundlage bienen. Das Endziel wurde fein, in jedem Orte bes Bergogthums wenigstens eine genau bestimmite Sobenmarte bauernd festzulegen, wozu auch bie trigonometrisch ermittelten Höhenunterschiede, welche bis auf einige Centimeter genau bestimmt find, mit Bortheil zu verwerthen fein werben, naturgemäß nur unter ber Boraussetzung, daß ihnen das geometrische Bracifions-Nivellement ale fester Rahmen, in ben fie eingeschaltet werben, ju Grunde gelegt werben tann. Ohne diesen festen Anhalt fehlt ihnen die nöthige Genauigkeit bei größeren Entfernungen". (Schluß folgt.)

### Kinderlieder,

gesammelt von Otto Schütte. (Schluß.)

Danze, Büppke, banze, Kik se mal na'n Swanze, Bu ba Büppke banzen kann. Dilbänden, bilbänden, De Katte hat en Schwänschen, De Kudud hat en Dubelsad, Da spelt de litjen Kinner wat.

<sup>6)</sup> Als Widersprüche gegen die ausgeglichenen preußisichen Berthe ergaben sich in Wenzen und Holzminden je 1/2 cm, in Braunlage 21/2 cm. — Das ganze Bolygon Ragbeburg—Celle—Göttingen—Minden ber preußischen Landesaufnahme von 543 km Imfang schloß bei der erten Resung (1876) mit einem Widerspruch von 4,7 cm, welcher durch verhältnißgleiche Vertheilung auf die einzelnen Streden ausgeglichen wurde.

Ru, ru, reutje, De Schaper hat ne Fleutje, De Sween 1) hat en Dubelfad, Dubelt alle Rinber wat. Ru, ru, Rasselbock, Löpt in ufen Garen 'rop, Bat lifch Appel un Beren eftoblen, 36 erbie bote froren. Hipp, hipp, hipp, hopp, hopp, hopp, Morgen tummt be Bidenbod Mit en Sad vull Rabeln, Junge, flide minen Rod, Du verfluchte Zidenbod. Dofche, bofche, Bohnebod, De Bohnebod is utegabn, Bei hat mit finen Glöttel ebahn. It foll' in finen Garen gahn Un folle Bohnen plüden. Da famm faun olt Wif her, Harre ne Glippe vull Steine, Smeit mit an be Beine, Da möft if lopen, Dat if na'n Bater famm, Dat min Bein webber gut warb. Hör, Hans, hör! Wer steiht vor use Dör? Da fteiht en lutjet Jungelten, Dat tann fo glatte trummelten, Hör, Hans, hör. Bulberbebulber bet boben in't Bus, Da halt fe ben groten Woftfater 2) rat, Da fnit fe ufen Kinne ne Trille von af, Wo et mal gut na flapen mag.

#### II. Abzählreime.

Eine, zwei, drei, Lifchelaschelei, Lifchelafche, Plaudertafche, Gins, zwei, brei, Lirich, larich, lum, Swarte Rater tumm, Du moft friegen. Eins, zwei, brei, Wenn mein Bater beichten will, Sett er sich auf die Anei, Dat mar hei, Un bat war sei. Will mit euch um 'nen Thaler wetten, Sind dies nicht zwanzig und drei. (Bis "fei" find es 23 Gilben.) Eins, zwei, brei, vier, Gine Flasche Bier, Eine Flasche Schnaps, Du bift ein Taps.

Eine, tweie, breie, veire, fime, Twintig is ne Stige, Sechzig is en Schod, Wer noch nich ruter is, ba mot, Un wer fit noch nich verftoten hat, Da frup bi'n Sunne in't Lod. Eine, tweie, breie, veire, vime, feffe, Use ole Blesse Bing ober't Bater, hale fit en fetten Fifd. Legt ne up en Slachtebisch. Ene bene Dintefaß, Beh in die Schul' und lerne was, Wenn bu mas gelernet haft, Romm zu Baus und fag mir bas. Ente tente Tintefaß, Geh zur Schul' und lerne mas, Lerne, was bein Bater fann, Dein Bater ift ein Schneiber, Schneibert alle Morgen, Geht wie eine Orgel. Rlipp klapp, Reifenapp, Morgen is et Sonnbag. Ene bene Dintenfat, Maten, gif be Ruten mat, Lat en Buter fupen! Re, Mubber, bau it nicht, Sonen Bengel mag ich nich. Nimmt e benn of Snuftabad, Wie en butichen Dubelfact? Ene bene bit un bat, Maten, gif be Rufen mat, Lat be Duwen brinten, Lat be Junggesellen ftahn, Dat sind Lufefinken. Entel tentel toft, Du bift en Bog, Entel tentel tabe, Du bift abe, Entel tentel tanne, Du bift er anne. Enne benne Bienenftich, Sebben Ratten flaugen sit In er dunklen Kamer Mit en blanken Samer. De eine krêg en harten Slag, Dat fe hinder be Dore lag, Enne benne buff baff af. Plüde, plüde Arften, Wenn de Bander feime, Rrigt mit bi be Beine, Bu fo woll it lopen. It gae jest na Hus Un brae mit ne Dus, Legge se up en Tappen, Bim bam balam, Wer et erfte Wort segt, Da fall fe fnappen.

<sup>1) =</sup> Schweinehirt. 2) Magenwurft.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 28. Sagmann. Drud ber Batjenhans . Buchbruderei (M. Bud) in Braunichweig

Mro. 9.

24. April

1898.

[Rachbrud verboten.]

## Ein Kloster und Ballfahrtsort im Amte Salder.

Von C. Simm.

Dicht an der Straße, die von der alten Beste Hagen, heute Gebhardshagen, über die Grenze unferes Braunschweiger Landes auf Salzgitter zu läuft, liegt ein stilles, unscheinbares Dörflein, bem man es nicht anfieht, bag fein Name Jahrhunderte lang weit bekannt gewesen ift. Es ist das kleine Dorf Engerode, kurze Zeit eine Klosterftatte, aber fast ein halbes Jahrtaufend bas vielbesuchte Biel hülfefuchenber Wallfahrer.

Die Erinnerung an diese Bergangenheit ihres Ortes ift bei ber jest lebenden Generation fast ausgelöscht, ihre Wiederbelebung aber um fo interessanter und lohnender, ale babei mancherlei helle Streiflichter auf die geiftlichen und weltlichen Berhaltniffe ber bamaligen

Zeit fallen.

Eine bem Balbe abgerungene Sieblung bezeichnet ber Ortsname Engerode, ber querft um 1080 im Bildesheimer Todtenbuche erscheint: ein Graf Konrad schenkte ber Jungfrau Maria, ber Schutpatronin Hilbesheims, Seibenzeug jum Ginschlagen ihrer Reliquien, sowie 4 Bufen mit 6 Borigen ju Stochem (Flach-Stodheim) und Dbeerobe. Bier wird bie Ansiedlung noch nach Dbo, bem Haupte ber Sippe, die sich bort niederließ, genannt. Als Obbingerobhe finden wir es um 1226 im Lehnsregister bes im Amte Salber reichbeguterten Ebelherrn Luthard von Meinerfen, von dem Berr Bruno Rrevet und seine Bruber 1) bort 3 Hufen zu Lehn befagen.

Diefe Namensform — mit fleinen Abweichungen hält sich im XIII. Jahrhundert. Um 1300 treffen wir auf die Form Eddingerobe "). 1476 heißt es gar Engeberobe. Engerobe aber finde ich zuerft 1579 in

bem Lichtenberger Erbregifter.

Unfer fleines Engerobe ift nun im Mittelalter bas Ziel unzähliger Bilger gewesen, die Hülfe und Beilung bei bem wunderthätigen Marienbilde in der Burgcapelle

1) Die Rrevet == Rrebs befagen bamals auch gang Delber außer bem Zehnten, sie heißen auch von Gustedt (Subenborf Urbbch. I, 10, 79).

2) Heibenricus, Priester, und Elpas, Diakon in Eddingerobe 1302.

suchten. Die Geschichte Engerodes als Wallfahrtsortes geht bis ins XIII. Jahrhundert gurud und fchlieft fich, wie wir zeigen wollen, an die Rloftergrundung bafelbft an.

Es handelt fich bier junachst um brei Urtunden 3).

zwei aus bem 3. 1236, eine aus bem 3. 1238. In ber ersten (18. April 1236) erflart Bifchof Konrad von Hilbesheim, daß er aus dem Berichte Beinrich's, bes Propftes ber neuen Grundung gu Dbbingeroht, und anderer erfeben habe, bag biefer Drt fich für die zum Dienste Gottes und ber feligen Jungfrau bort gesammelten Nonnen nicht eigne. Er habe baber jenen Antheil an dem Gute zu Borchasle, ber zu seiner Schentung gehöre, frei von aller Bogtei ihnen mit Genehmigung bes Domcapitels zur Nugung übereignet.

Die zweite Urfunde (vom 14. Mai 1236) befagt, bag Propft Rubolf, Dechant Berewich und bas Capitel von St. Blafien ju Braunschweig ben Frauen in Obbigrothe ben halben Theil bes Bfarrhofes ber Kirche zu Affleburhe ohne alle Laft ber Bogtei ober einer anderen weltlichen Macht schenke. Auch folle zwischen bem Stifte und dem Rlofter eine gegenseitige und unlösliche Bemeinschaft der Liebe bestehen, indem der Tod der Ronnen wie der Stiftsherren gegenseitig mitgetheilt murbe, "so bag wir burch wechselseitige Fürbitte bei bem bochften Richter une tragen und tröften" 4).

Die britte Urkunde (1238) giebt nun eine zusammenhängende Erzählung von der Rloftergründung Engerobe - Affelburg - Billfinghaufen. Ein Ritter, Thitmarus von Ebelincrobhe 5), fleibete seine beiben Töchter

3) Gebruckt im Calenberger Urkbbch. Abth. VIII,

5) Diese Ramenssorm ift salich, wie mehrere andere in bieser Urkunde, so Burgastel, Durstade. Der offenbar in Bülfinghausen zu suchende Bersasser tennt unsere Gegend gar nicht. 1241 heißt der Ritter als Zeuge in einer Urkunde Dittmarus de Obdincrodhe und Thitmarus de Odincrothe. Hiernach ist Lüngel, Knoll und Bode u. A. zu berichtigen.

<sup>4)</sup> Einen gleichen Bund ichloft 1347 ber Caland gu Barum, beffen Decan Lubolf Briefter in Sebelendorpe Sallenborf) mar, mit bem großen Caland gum beil. Beifte in Braunichmeig. Dort heißt es: "Wir schenten euch bie volle bruberliche Antheilnahme an allen Gutern im Leben und im Sterben, welche in heiligen Meffen, Bigilien, Gebeten, Fasten, Almosen und ben übrigen frommen Berpflichtungen bestehen".

fammit ben beiben Toditern bee Brubere feiner Gattin als Ronnen ein und errichtete eine Capelle innerhalb feiner Behaufung. Darnach jog er zwei Frauen aus bem Rlofter ber Dienerinnen Chrifti in Durftade ") berbei. Endlich ging er einen Kloftergeiftlichen Beuricus an, der bet Lamfpringe nach ber Regel bes beiligen Muguftinus lebte, und erbat beffen Rath in biefer Cache flebentlich und fast mit Thranen. Diefer Leg fich von ber Juftandigfeit feines bemuthigen Anliegens rühren und gab ihm den Rath, er moge die Erlaubnig gum Capellenban von dem Bifchof und eine Bollmacht für den Propft für jeden diesem gefalligen Drt erwirten. Das gefdiah, und nun verordnete er Seinrich jum Propft bes neuen Stiftes. Aber nur feche Wochen lang ließ ber Ritter nach Beinrich's Anfunft bas Rothige aus Ruche und Reller reichen. Propft Beinrich aber hielt boffit, bag die Lage bee Dries fich ju einem Klofter nicht eigne; por Allem aber mußte er bemerten, bag die ursprunglich gute Absicht bes Ritters burch teuflischen Cinfluß vertehrt war. Der Ritter beaufpruchte namlich die Bogteirechte iber Capelle und Alofter, die Geinrich ihm nicht zugestehen tonnte. Propft Hemrich wußte nicht, wohin er fich mit ben ihnt anvertrauten Frauen wenden follte und erwarb mit vieler Dube Burgaftel ?) nahe Ligtenberg, weil bort ichon ein Gebaude gu einem Klofter vorhanden war, beffen eine Balite den Tom herren der Sulbesheimischen Kirdje, Die andere ben Ranonifern (von St. Blajien) in Braunschweig gehorte. Aber ber Maridjall ") bes Bifchofe, beifen Gater um denselben Ort lagen, wiberftand bem Propfte hierin und behauptete, er habe felbst ben Drt von dem Bifchof ju Lehn, wihrend ber Bifchof biefes burchaus in Abrede ftellte.

Wieder verging einige Beit, bie ber Propft bei ber Rirchweihe gu Clood (Elbagfen) ben Darichall hierliber anfprady. Urnold, ein Mitter ju Witfinghaufen, bot nun feinen Sof dafeltft jum Raufe an. Der Propft erwarb den Sof fur 90 Talente und fo grindete et dort ein Klojter an bem Orte bes Schredens und graufer Debe i. 3. 1236. hier in Willfunghaufen fand nun das Engeroder Augustiner : Ronnenflofter eine bleibende Statte. Es wurde 1593 facularifirt und besteht noch heute 9).

Dies ber Inhalt ber brei Urfunden, gu benen wir Folgendes bemerten. Offenbar ftammt bie lette aus dem Rreife des Propfles Bennich und ift in feinem Sinne geschrieben. Walrend er im glangenbften Lichte ale ber felbitlofe, eife ge und unschuldig le deute Briefter erfcheint, werben bie auftretenben Laien, ber ritterliche Stifter wie ber bischofliche Marichall, recht unganftig geschilbert. Wie gefliffentlich wird bas benuthige Auftreten des rathlefen Empficanten bei Brolft Beinrich ausgemalt, der nun fo liebevoll mit Rath und That hurt.

Aber Undant ift ber Welt Lohn. In wen gen Wochen erfennt ber Probit, daß er ben Ritter burchans nicht in ber Sand hat. Diefer will trop aller Borftellungen - es foll fogar fein Geelenheil bavon abhangen, ein damale fehr gebrauchliches Motiv - Die feiner Diemung noch ihm ale Stifter und Grundberen gutommenben Bogterrechte nebft Lehnsherrlichfe t 10) nicht aufgeben. Unter biefes 3och wollte fich ber Probit nicht bengen. Gerade bamale war man in unferer Begend bemitht, Die Bogte, Die fraberen Befchitger und jetigen Bebranger ber geiftlidjen Stiftungen, abinfcutteln. Co murbe 1210 gubolf von Sagen fammt ben bon ihm belehnten Britbern von Salber gur Hufgabe ber Schirmvogtei über bie neuen Erwerbungen Stederburge durch ben Rucherbann gegwungen. " Die Bogte", fagt Bischof Monrad, "migbrauchen mit einem Schein bes Rechtes in fremben Wefen ihre Macht, um aus ben armen leuten mit Unrecht viel beraus gut fchimben",

Zweifeltos fand Bifchof Rourad, ber Die Engerode benachbarten Sagen als Bogte beseitigt hatte, binter bem Bropfte. Der Bifchof fcheuft Diefem bas hatbe Pfarrgehoft in Mifelburg und vermag Gt. Plaffen gu einem gleichen Befchent, um das Klofter ber Gewalt bes R trere gu entziehen. Wir barfen auch annehmen, daß jene 90 Talente, ber Raufpreis des Wulpinghaufer Dofes, gang ober jum großten Theile vom Bujchete tamen. Das neue Mofter war noch vollig mittellos, da Propft und Monnen noch gang and Muche und Reller bee Mitters von Engerobe unterhalten werden mußten. Diefer Unterhalt wurde ihnen gulept fegar von dem gorn gen Ritter verweigert. Hebrigens umf fpater boch wieder ein leibliches Berhaltung gwifchen Thitmar und Seinrich Plat gegriffen haben, benn jener erscheint in Balfinghaufer Echentungsbriefen wiederholt ale Benge (1241).

Huf ber Guche nady einem anberen "tauglichen" Niederlaffungeorte gerieth man nach ber Agfelburg , biefe schien den Borquy zu haben, daß hier feine adligen

Grundherren ind Spiel tamen.

Raifer Dtto IV. hatte un Jahre 1218 ju Bargburg am Tage por feinem Tode die Bulfte ber Mirdje in Asleborch den Blafinsftifte geschenft. Die andere Saifte mar Silbesheimer Ont. Beides frammite aus ber vielumstrittenen Sinterlaffenfchaft bes legten Grafen von Affelburg 11). Aber auch in Affelburg tam Proift Beinrich mit feinen Monnen nicht gur Rube, benn ber Marichall Mourad erhob Aufpruch auf den Drt, b. b. auf die ichon bamale verfallende Burg einschluglich bes Pfarrgehoftes. Erft in Bulpinghaufen fanden be Engeroder Ronnen eine bleibende Beimath.

Damit fchl eft nun die Mofterepifode fur Engerobe. aber hier liegt unfered Grachtens ber Unsgang einer neuen - Engerode wied Wallfahrteort. Gine Capede hatte ber Mitter bort errichtet, dieje wird nun eine

<sup>10,</sup> advocatia und dominum. 11 Bgl v Ustar Geichen, Geich der Grf. von Bingenburg 1895. S. 240 ff

<sup>6,</sup> Gemeint ift Alofter Dorftadt, nicht Duderftadt, wie Tobner, hilbesheim Urfobel 1 facichich a minint.
71 Falich, ftatt Burgaffel Lifelburg

<sup>8)</sup> In gleichzeitigen Urfunden Monrad genannt 9) Die Mandation des Mlofters Bulffinghe 9) Ein gleichzeitigen Arlunden Nonrab genonnt
9) Tie "Aandation des Alofters Bulfinghrusen"
v. 3. 1605 (ugl Bobioth zu vannover XXIII 809)
bringt zu unterem Gegenstande und is Neues. Ter Ritter
heißt da falichlich Itio von Odingeroda Als Geind für
die Fortberlegung des klosters von Engerode wird nur die
ungeeignete Certrichfeit, nicht der Streit um die Schrimvogter bezeichnet, letzteres war doch das Hauptmotiv.

PFarrfirche. 1264 tritt Werner, Briefter von Obigerothe, als Zeuge auf 18), 1302 Heydenricus, Priester in Sbbingherobe, und Bicepleban Elgas 18), 1312 Ronrad, Priefter im Hagen, und Elpas (in Engerobe) sein Bruber 14). 1386 wird genannt Bertram, perner to Ebingerobe, 1440 Bernhard von Bortfelb, Borfteber der Capelle in Eddingerode.

Befondere Beachtung verdient die Schenfung vom 3. 1386. Damals übertrugen bie von Kniestibe bem Dbengenannten Pfarrer Bertram 7 hufen Landes für 50 Mart und 16 Seelmessen 15). In dieser Urkunde heißt es jum Schluß: herr Bertram und sine Natomen to Ebingerode schullen alle Jar to des Dinstages na des hilligen Lichnamsbage fulff festennbe Breftere fin und scullen festein Miffen holden in be Ere Godes und to trofte alle ben Gelen ut dem Glechte von Kniftibe".

Diefe Erwerbung bezeugt, daß die Engeröder Capelle in besonderem Ansehn stand und über größere Mittel verfligte. Jene von 16 Brieftern gerade hier abzuhaltenden Seelmeffen beweifen, daß man den Bedachnigfeiern in diesem Gotteshaufe besondere Rraft beilegte.

Derartige Stiftungen - bei Rlöftern und Stiftern reichlich begründet - finden fich bei gewöhnlichen Dorf-Firchen in unserer Gegend fast gar nicht. Ebenso ift es auffallend, daß diefe fleine Capelle über jene für damalige Zeit bedeutende Summe jum Landerwerb verfügt. Wir meinen, es find Opfer ber Ballfahrer, an

Die wir bier benten mitffen.

Einen noch deutlicheren Fingerzeig giebt eine Nachricht aus bem 3. 1419, welche sich im Guterverzeichniß ber Engeröber Rirche findet. Am Tage Urbani (25. Mai) d. J. wurde eine Brieche in die Capelle eingebaut. Die Größe ber bortigen Ginwohnerschaft (etwa 60) hatte biefe Bermehrung ber Rirchenplate ficherlich nicht erforbert, sie tann nur in Rudficht auf die Ballfahrer geschehen fein. Dieses bie altesten Bielleicht tonnen wir uns die Entstehung hinweise. bes Wallfahrtsortes fo vorstellen. Gewiß mar ber Ritter, der sich die Rlofterstiftung so viel hatte koften laffen, barüber fehr aufgebracht, daß ihm feine Stiftung fo entfrembet murbe. Es wirfte mohl auch ber Ginfluß seiner Töchter und Nichten — die er doch zu Ronnen eingekleibet hatte - mit, bag ihm ein Erfas, ber ihn auch materiell entschäbigen follte, feitens bes Bropftes wie bes mit diesem verbundeten Bischofs gewährt wurde. Man überwies ber Engeröder Capelle ein Gnadenbild, beffen Berehrung ein befonderer Ablaß beigelegt wurde. Es war ein Muttergottesbild, welches viele Wallfahrer nach bem Orte ziehen mußte, ber ohnehin durch die vorlibergebende Anwesenheit eines Rlofters in Ruf getommen war.

Aber gang beutliche Nachrichten hierliber bringt uns

erst das Jahrhundert der Reformation.

Der Bisitationsbericht von 1542 sagt: Engeroda, Dito Rrente (Pfarrer), Bortfelbiches Leben; 7 Sufen (210 Morgen!) Binfen 7 Glb. 4 Matt. gehören gur

12) St. Aegib. Copialb. Landes-Saupt-Arch. 13) Ebendajelbft.

Memorie (b. i. ber Kniestedtschen Stiftung von 1386). Bur Pfarre 5 Hufen (150 M.) und ein Holz 100 Mb. werth und noch Segge und Busche genugsam. Bur Kirche ein Holz, 3 Relche, Monstranz, 1 vergulbete Kanne, 1 silberne Buchse, 1 Agnus bei mit einer silbernen Kette, in ber Monstranz ein silberner Mond. Der Oppermann hat auch ein Holz für 100 Glb. getauft. Gine fo reiche Ausstattung besitt feine Rirche in bieser Gegenb.

Der Briefter Otto Krenke verwaltete Engerobe von Gustebt aus und erhielt bafür einen geringen Lohn von den Bortfelbe, welche bamale Engerode befagen. Der Bericht von 1544 nennt biefen Priefter "ben vornehmften in ber Papisteren". Er hatte gewiß auch bes einträg-lichen Muttergottesbildes halber ein lebhaftes Interesse

an ber Erhaltung bes tatholischen Cultus.

Die katholische Bisitation Beinrich's b. 3. von 1551 führt überhaupt teinen Priester in Engerobe auf, benn schon hatten die Bortfelds das Rirchengut an fich geriffen. Der evangelische Bistationsbericht von 1568 fagt: In Engerobe foll weber Pfarber, Olberleut noch Oppermann fein, die Pfarre und Rirchengüter foll Christoph von Bortfeld jest haben von der Memorie 7. von ber Pfarre 5 hufen. Hieran schließt sich ber Bericht bes ersten evangelischen Superintenbenten zu Barum, Melchior Neukirch (1568—72): "Pfarr= und Rirchengitter find von den Bortfelbe unterschlagen." "Was die Capelle zu Engerode anlanget, wie diefelbe fo stattlich begittert fei, aber von Christoph v. B alles weggenommen und dem Baftor von Gr. Flote und Calbecht, der diese Capelle auch verwaltet, nur 6 Gulben bafür gegeben werbe. Es geschieht aber noch an biefem Drte, wie mich der Baftor berichtet, bisweilen Ababtteren, bieweil im Bapftthumb bafelbft groß Ablag gewesen, die Leute noch oft kommen und was sie in ihren Möten gelobt, barbringen, ale Urme, Beine, Sanbe, Füße, Kreute, Kinder u. dgl. von Bachs aufhängen in bie Ehre unferer lieben Frauen, welche gar gnedich ift und foll ber Junder fagen, er heiße und verbiete es niemanden". hier haben wir die erfte birecte Nachricht über ben Ballfahrtecultus, ber fich alfo auch in die evangelische Zeit hinüberpflanzte.

Eine fernere directe Runde giebt bas Guterverzeichniß von Engerobe: Der Fugweg von bort nach Salzgitter führt den Namen "Liebfrauenstieg": es ift offenbar der von den Bilgern benutte Richtemeg, der noch heute gum

Theil erkennbar ist.

Das Marienbild ist im Jahre 1744 von dem damaligen Gutsherrn von Brabed nach Schloß Söder am Wohlbenberge überführt. Söber war in jener Zeit wegen feiner von dem v. Brabed angefammelten Runftschätze beruhmt. Bon unserem Muttergottesbilde ist allerdings jebe Spur verweht. Meine Rachfrage in Söber hat ergeben, daß sich in ber bortigen tatholischen Rapelle ein großes Delgemalbe - Maria auf ber Monbsichel - befindet. Seine Unterschrift ift eine Bitte jur Gottesmutter um Erlösung von Schuld, Erleuchtung ber Blinden, Befreiung von Uebeln. Diefes Bild trägt das Brabed-Stolbergische Wappen und hat nach bem Zeugniffe alterer Einwohner bis vor etwa

<sup>14)</sup> Lüngel, Aelt. Diöz. Silbesh. S. 254, 15) Sannov. Gel.-Ung., 1761, S. 532/3.

50 Jahren in der Engeroder Capelle gehangen, vielleicht ein Erfag für das 1744 weggefahrte Martenbeld. Zweifellos ist das alte Bibwert eine Statue gewesen, denn nur korperlichen Abbildern legt der Aberglaube Kraft zum Wirten bei. Daß übrigens auch noch im XVIII. Jahrhundert bei den langst evangelisch gewordenen Bewohnern Engerodes eine gewiste Verehrung gegen das alte Marienbild bestanden hat, geht ans der Nachricht hervor, daß die Engeroder versicht hatten, sich

ber Fortfal,rung bes Bilbes ju wiberfegen.

Die lehten an die Vergangenheit erinnernden Gegenstände — darunter ein g.ichnicker Altar sind vor einigen Jahrzehnten an einen Sandler verkauft. So ist denn die Capelle das einzige Tensmal ans der Vorzeit. Dieser Van im romanischen Stile ist seiner Erundanlage nach offendar der im Jahre 1236 erbanete. An der westlichen Thurmseite besindtiche Venchstude weisen auf eine jeht verschwundene Fortsetung des Vancs hin. Dier unuß sich die alte Burg angeschlonen haben. Auffallend ist eine auf der Nordseite von außen auf den Kircht oden führende frenliegende Treppe Sie ist wohl erst dann aufgesinhet, als der Jugang zu den oberen Nannen von

ber Burg ber meggefallen mar

Bon bem einft fo reichen Rirdjenqute ift nichte gurud. erstattet. Uebrigens geb eh unrecht (but auch hier nicht. Die pormale fo machtige und reich beguterte Familie von Bertfelb nahm ein tranziges Ende. Gie verarinte ganglich, 1628 brach ber Concurs aus, 1685 erlofch Das Gefchlecht mit Rut von Bortfeid. Die braunidmeigischen Lehnsguter tamen an bie von Cramm, Die Silbeele mifchen an bie von Brabed. Bu letteren geborte auch Engerobe. Geit Ditte bes XVI Jahrbunderte befand fich diefes allerdinge im Pfandbefige ber von bem Buefdje, gegen weldje bie Brabede proceffirten. In bem Teftamente bes l'anbbroften Joh. Georg v. d. Budiche vom Jahre 1746 heißt es 16): Den halben Theil des Gutes Engerode, wie auch biejenigen Auffänfte, Die ber von Brabed modite verurtheilt werben herauszugeben, vermache ich ben nothleibenben Invaliden, Unteroffgere und Colbaten in Braunfdweig Wolfenbuttelfchen Dienften. Erfuche auch bes regierenben Bergogs Durchlaucht unterthamgft bie Execution foldes Bermachtnifies zu inbernehmen und die Beforgung bes Brabed'ichen Processes jemand aufzugeben".

Der bei dem Reichshof jericht gerührte Proces ging verloren für die v. d. Busiche. Bon den Brabeck ging das Rittergut Engerode a. f die Stolbergs über, die es 1842 parcellirten. Die heutigen Bauergüter find also aus den einst von den Bortselds geraubten (Autern der frommen Stiftungen zie Engerode hervorgegangen.

### Die Brannschweigische Landesaufnahme und die neue topographische Karte des Kerzogthums.

Bon B. Rahle.

Die neue Landesfarte.

Zwei Bedingungen sind es vornehmlich, benen jebe neue Landesaufnahme und Landesfarte genigen muß
16) welch, ber Familie v. d. B. 1887 & 182, 227.

und die ihren Werth und ihre Letensdauer bedingen. Einmal follen fie den Anforderungen der Gegenwart moglichst volltommen entsprechen und zweitens millien sie so entwicklungsfahrg angelegt fein, daß sie nach unseren heutigen Begriffen anch die in Zukunt wilnschenswerthen Bervolltommungen nich Erganzungen zulassen, soweit sich dies liberhaupt beurtheilen lagt.

Wie Geite 55 bereite berichtet, ift die Bearbeitung einer einheitlichen topographischen Rarte bee Bergog thume im Maagitab 1 : 25 000 (1 n m ber Rarte = 2 im natlirlicher Erftredung) in ben Arbeiten ber preuß,fchen Landesaufnahme mit eingeschloffen, indem die lettere gegen eine bestimmte Entichibigung pro Quadratme le bie Bestimmung ber trigonometruchen Puntte bis jur III. und IV. Drbnung und bie Megtifchaufnahme auch auf die mit Prengen durch Militarconvention verbunbenen Staaten ausbehnt, wob erch eine Musiparung ber nichtpreußischen Landestheile im Rartengebiet ber Monardie vermieben wird. Biernad willrbe bas ber jogthum nach einer Die be von Jahren im Bejig e ner erften wirflich topograph.ichen Marte größeren Dag. ftabes und mit Sobencurben fein. Allein die Auf nahmen ber bieber jur Berogentlichung gelangten Platter berfelben vertheilen fich auf vier Jan gehnte und zwar in brei je 20 Jahre auseinanderliegenden Perioden in der Beife, daß im Barg Aufnahmen von 1828 und 1876, im westlichen Theil des Bergogthums Aufnahmen bon 1876 und 1896 ane nander grengen. Go große geitliche Unterichiebe ber topographischen Bearbeitung eines landwirthschaftlich wie industriell je raich fich fortentwidelnden Landes wie Braunfdnverg haben natnt gemaß etwas Dickliches an fich, nmiomehr, ale es nich hier um große Zeitunterschiede auf raumlich beschranftem Bebiet handelt. Diefe lebelftanbe liegen namentlich im Bargebiet offen vor Angen, wo einerfeite innerhalb ber Broifchenraume ber einzelnen Aufnahmeperioden bie Wiedergabe ber Dberfladjengeftaltung eine burd greifenbe Menderung erfahren hat: 1858 noch Sobencurven in preußischem Decimalfuß, einem jest nicht nicht gelaufigen Dag, und geml de Generalifirung ber Singelbeiten ber Bobenformen; auf ben Radibart lattern von 1876 Dietercurven und envas icharferes Emgeben auf bie morphologischen Einzelheiten der Erboberflache. Ce tritt jedoch ein viel wichtigerer Umftand bingu. Bei ben Flur- und Forstfarten bes Landes in 1 2000 b.s 1.5000, welche nur im Original und weingen Copien gebraucht werben, laffen fich bie Menderungen im Land ichaftsbild, wie fie burch Renbanten, Renanta en von Werten, Strafen, Bahnen, burch Stufregulungen, Meliorat onen zc. hervorgerufen worben find, in emfacher Beife in ben Planen rachtragen. Andere bei ben Deg t fdiblattern. Bier find fortlaufenbe Berichtigungen ber Rarte, wie fie erforderlich werden, um das Abbild bee Gelandes auf bem Laufenden zu erhalten, einerfeits baburch erschwert, bag die Bervielfaltigungeweise berfelben durch Lithographie Correcturen int Allgemeinen nicht gunftig ift, andererfeite aber find Berichtigungen, welche innerhalb ber braunschweigischen Gebiete erwlinscht werben, baburch naheju unmöglich gemacht, daß ein einzelner Staat wie Braunfdweig auf die burch ben Nachbarstaat bewirfte topographische Aufnahme seiner Landestheile nach ber Fertigstellung berselben naturgemäß teinen Ginfluß mehr befitt. Gine Berwerthung ber fortwährenden Neuvermessungen unserer verschiedenen Berwaltungen, also namentlich ber umfangreichen und forgfältigst ausgeführten Forstaufnahmen, im weiteren eigenen Landesintereffe ift beshalb nicht möglich, weil die Dructplatten zu ben für bas Herzogthum in Betracht tommenden Megtischblättern, die in der Regel braunfchweigisches und preußisches Bebiet enthalten, nicht in braunschweigischen Besitz übergeben tonnen. Ohne die Bearbeitung und Drudlegung einer eigenen Landestarte wilrbe also Braunschweig niemals bahin kommen, die fortwährend im Lande von Behörden, Gifenbahnen, Privaten gemachten Aufnahmen und Söhenbestimmungen bem allgemeinen Landesintereffe entsprechend zu verwerthen. Um bies an einem Beispiele zu veranschaulichen, fo find die feit 1881 in Angriff genommenen neuen Forstaufnahmen im Barg in den Degtischblättern noch nicht berucksichtigt und werden auch voraussichtlich sobald noch teine Beritcfichtigung finden können, so erwünscht dies auch im hinblid auf die mannigfachen Neuanlagen, auf die mit großer Scharfe bewirften Aufnahmen ber Forstverwaltung fein murbe.

Um die vielsachen Bunfche nach einer neuen topographischen Karte des herzogthums, wie sie in den Gutachten der einzelnen Berwaltungsbehörden und gemeinnütziger Bereine zum Ausbruck gebracht worden sind, richtig zu verstehen, muffen wir uns die Entwickelung unsferer topographischen Aufnahmen übers

haupt vergegenwärtigen.

Die topographischen Rarten find junachft ans rein militärischen Bedurfniffen hervorgegangen, mas man ichon baraus entnehmen tann, bag bie alteren Rarten biefer Art ber Deffentlichkeit nie übergeben murben; fo war die altere fachfische Rarte nicht einmal allen Officieren zugänglich. Diese Karten wurden ihrem Zwed entsprechend von Officieren bes Generalstabes ber betreffenden Länder bearbeitet, welche ja die Bedürfnisse in tattischer Beziehung am besten beurtheilen fonnten. Allmählich gelangten die übrigen Behörden an der Ueberzeugung, daß der Besit guter und genauer topographischer Rarten auch im allgemeinen Intereffe bes Staats liege, bag für die Erforschung eines Landes zweds ausgiebiger Berwerthung von Grund und Boden und Erforschung neuer Erwerbsquellen bie erfte Grundlage eine der AUgemeinheit jugangliche gute Rarte fei. Das führte jur Beröffentlichung ber topographischen Aufnahmen, welche ju Anfang unferes Jahrhunderts in ben Dagftaben 1:100 000, 1:80 000 und 1:50 000 (1 mm ber Rarte = 100, 80, 50 m natürlicher Erftredung) ausgeführt wurden. In ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts ging man bei der Aufnahme zu dem erheblich größeren Maafftab 1:25000 über, wobei, wie G. 55 erwähnt, eine neue Darftellung ber Oberflächengeftaltung mittels Höhencurven zur Anwendung gelangte, und es follten biefe Deftischblätter nur als gute Grundlage gur herstellung ber Rarte in 1:100 000 bienen. Der Deffentlichkeit wurden fle jeboch erft im letten Drittel des Jahrhunderts übergeben, zu einer Zeit, als die

mächtige Entwicklung unserer Technit, Industrie, ber Forst- und Landwirthschaft bas Landschaftsbild ftellenweise erheblich wieder verändert hatten. Die Anforde rungen an die ursprunglich nur militärischen Interessen bienenden Megtischblätter murben mit dem allgemeinen culturellen Fortschritt immer höher, und man ift jest in vielen Staaten ju ber Ginficht gelangt, bag topographische Karten in 1:25 000 wohl bequeme lebersichts tarten kleiner Landstriche abgeben und zur Eintragung wiffenschaftlicher und staatswirthschaftlicher Forschungen, technischer Projecte eine gute Grundlage bieten, wenn folche Projecte gemäß ber ihnen vorerst noch anhaftenben eigenen Unficherheit burch bas Darftellungsverhältnig bon 25 Meter in Natur burch 1 Millimeter ber Reichnung nicht beeinfluft merden und die Benauigteit der Dberflachenbarftellung hierbei ausreicht; daß fie hingegen "in Folge ihres fleinen Magstabes und der Aufnahme felbst bem fteigenben Beburfnig nach guten topographischen Landestarten fitr allgemeine Staatszwede nicht mehr genitgen tonnten und immer weniger gentigen werden". Der Bericht führt hierzu die Zeugniffe zweier auf topographischem Bebiete erfahrener Danner an, bas bes Beh. Rriegsrathes Raupert vom Preugischen Generalftabe, welcher bie topographische Karte im Magstab 1:10 000 als die Landestarte der Butunft bezeichnet, zu welcher die Culturftaaten feiner Erfahrung und Ueberzeugung nach alle frither ober fpater übergeben werben; und das bes Brof. Sammer in Stuttgart, welcher fich im Wilrttembergischen Jahrbuch von 1892 folgendermagen außert: "Mit Aufnahme von Megtischblättern in 1:25000 ift uns nicht gebient, benn bag biefe felbft für generelle Eisenbahntracirungen zc. nicht ausreichen, ist leicht eine aufeben und burch gablreiche Erfahrungen bestätigt. Es ift vielmehr eine möglichst genaue Böhenaufnahme auf unferen Flurtarten anzustreben 1), fo daß nach den Söhen-curventarten generelle Bahntrafstrungen, Entwürfe rationeller Wegenete, mafferwirthschaftlicher Untersuchungen ic. mit hinreichenber Sicherheit einzutragen find".

Dierbei handelte es sich um topographische Aufnahmen aus neuerer Zeit. Im Harz liegt jedoch die Sache noch ungunstiger. Wie niehrsach erwähnt, sind braunschweigische Gebietstheile daselbst auf Mestischblätter anzewiesen, deren Aufnahme vor zwei die vier Jahrzehnten stattgesunden hat, zu einer Zeit, als eine so scharfe Wiedergabe der Oberstächengestaltung, wie die Topographie sie heute zu erreichen sincht, noch gar nicht im Plan der Aufnahme lag; es würden daher, wenn eine preußische Neuausnahme daselbst stattsände, in diesen Gebieten stellenweise erhebliche Aenderungen im Eurvennetz hervortreten, wie sich bereits dei Goslar, wo verschiedenzeitige Aufnahmen preußischerseits auch aus neuerer Zeit vorliegen, gezeigt hat. Der Bericht der Landesvermessungs-Commission stellt auf einer Karten-

<sup>1)</sup> Burttemberg besitst vorzügliche, trigonometrisch festgelegte lithographirte Flurfarten bes gauzen Landes in I: 2500, in welche die Höhenmessungen und damit auch die Oberstächengestaltung unmittelbar eingetragen werden tonnen. Diese Blätter geben dann die civil-topographische Karte des Landes.

beilage zwei Darstellungen ber Oberflächengestaltung ans bem Oter-Rabau Eder-Bebiet gegenüber, beren eine bie Höhencurven und Situation der Megtischblätter von 1876 giebt, während die andere auf den späteren Aufnahmen ber Bergoglichen Forftverwaltung beruht, welche filt ben erheblich größeren Dagftab 1:2500 bezw. 1:5000 und dementsprechend unter sehr dichter Lage der topographisch aufgenommenen Buntte bewirft und späterhin gu genanntem 3mede auf 1 : 25 000 reducirt worben find. Diefe beiben verschiedenzeitigen und verschiedenartig ausgeführten Bearbeitungen deffelben Gebietes weisen beträchtliche Abweichungen auf, welche in feitlicher Richtung wohl 100 Meter natürlicher Erftredung erreichen. größer burften sich die Abweichungen in dem braunschweigischen Gubharz stellen, wo bei ber Aufnahme Ausgangs ber fünfziger Jahre noch eine weitgehende Generalisirung auch ber Gebirgeformen gehandhabt wurde, fo daß eine Benutung diefer Blätter für technische Zwede beinahe ausgeschlossen ift. Um jene Generalifirung der Terrainformen zu verflehen, muß man sich vor Augen halten, daß es für militartopographische Amede genugte, wenn die Gebirge-Formen richtig gur Darftellung gebracht wurden; ob jede einzelne Horizontal-Curve genau die giffernmäßig ihr gutommende Bobe über bem Dieere hat, ift bann weniger wichtig, als bag Steigen und Fallen, sowie die gange Terrainformation richtig und thunlichst unmittelbar gur Geltung und Anschauung gebracht werben. Daber erleiben bie fcon bei der Aufnahme selbst generalisirten Sohencurven der Megtischblätter zeichnerisch noch eine weitere Generalifirung, naturgemäß von fehr fachfundiger Band, bevor dieselben für die Karte des Deutschen Reiches als Borlage für die Terrain-Zeichnung in Schraffur und beren Stich benutt werben, und boch find bie neuen Blätter biefer Karte bes Deutschen Reiches in ber Terrain-Darftellung von feiner anderen Generalftabstarte feitber übertroffen worden.

Die vorstehend dargelegten Uebelstände führten im Laufe des letten Jahrzehnts auf die Frage einer eigenen topographischen Landestarte, welche den am Eingang dieser Schlußbetrachtung hervorgehobenen Bedingungen gerecht werden sollte; die Frage ist inzwischen aus dem Rahmen der Bersuche und Borerhebungen herausgetreten; bereits find einzelne Sectionen der neuen topographischen Karte in Gestalt der nacherwähnten Umgedungsfarte von Bad Harzburg der Dessentlichseit übergeben und haben aller Orten und in jeder Beziehung Anerkennung gefunden; weitere Blütter technisch wichtiger Gebiete sind in Bearbeitung.

Eine Grundfrage der Borerhebungen betraf den anzuwendenden Di a ß st ab. Der Bericht der Landesvermessungs Commission äußert sich hierüber in solgender Beise: Als obere Grenze der Kartenwerte sür wirthschaftliche und technische Zwede ist der Maßstad 1: 10000 zu betrachten, in welchem sich die Einheit unseres Maßspliemes, das Meter, gerade noch darstellen läßt, insosern 1 m = 0,1 mm im Plan als Grenze des zeichnerisch Tarstellbaren angesehen werden muß. Die Uedersichtspläne sür wirthschaftliche und technische Zwede haben vorzugsweise diesen Maßstad, wie z. B.

die Uebersichtsblätter bes Ratafters in Brenke lithographirten Gemarkungstarten in Baben, de ben Ministerien borgeschriebenen Blane für germ Gifenbahn-Borarbeiten, culturtednische Anlagen :: meisten allgemeinen Projecte für technische und ca technische Zwede und Anlagen werben auf Grund :: Kartenbarstellungen in 1 : 10 000 bearbeitet, wir : Blid in die Pragis unmittelbar anschanlich macht. Et civil-topographische Rarte in biefem Dagftabe :: baher auch von ben hervorragenbsten Rartographen . diejenige bezeichnet, welche den kartographischen bürfniffen der Staaten am besten entspricht. Aus laffen fich leicht burch Reduction auf fleinere Daffe. und Generalisirung von Inhalt und Terraindarstell. militär-topographische Rarten sowie angewandte Am aller Art herstellen, niemals aber umgelehrt, weil := ja alle Ungenauigfeiten entsprechend vergrößert au En treten würden".

Filr Braunschweig kommt aber, wie ber Bericht !-Landesvermessungscommission weiterhin ausführt, =: ein anderer Umstand hinzu, welcher den Uebergang : einer guten Specialfarte bes Lanbes im Daffi: 1: 10 000 jur Zeit als das einzig zweckmäßige 🛬 fahren erfcheinen läßt: Die Rembermeffung und Ma fartirung ber braunschweigischen Staatsforsten, : welche bereits mehrfach hingewiesen wurde. Die Grans forften bebeden nabegu ein Biertel ber Gefammiflich des Herzogthums, umfaffen jedoch gerade diejenige Theile, welche wegen ihrer Steilheit und Bebecku: topographisch am schwierigsten zu bearbeiten find. E stellt beshalb die Arbeiteleistung ber Forfivermennen bereits ein Drittel ber gesammten Arbeit bar, med eine neue topographische Rarte bes ganzen Landes = 1:10000 erfordern wilrde. 3m Canfe ber Bor arbeiten filt biefe Rarte hat fich nun heransgestellt, be bie neuen Forstrevierfarten, welche in 1: 10000 bein. 15 000 (je nach ber Größe ber Forstreviere) bergestell: und vervielfältigt werben, in Butunft in einheitliche Form direct als Theile der neuen Karte gebruckt werter Die im Magstab 1:5000 aufgetragena Originalplane ber Forftaufnahmen werben gu biefen Zwede mit dem Bantographen auf den Makstab 1:1000 reducirt und auf den Platten, zu welchen sie nach Mas gabe ber Blatteintheilung für die neue Lanbestarte geboren in Rupfer gestochen. Aus diefen tonnen fie bann ju ju fammenhängenden Rarten für die einzelnen Forftreviere in 1: 10 000 burch Umbrud auf Stein vereinigt und gufammengebrucht werben. Co murbe beispielemeise bie topographische Grundlage ber in grunlicher Abtonmy gehaltenen Umgebungetarte für Bab Bargburg in 1: 10000, welche im vorigen Jahre ber Deffentlich feit übergeben und weit über brannschweigische Grenzen hinaus als mustergiltig anerfannt wurde, hergestellt indem man vier Sectionen des Amtsgerichtsbegirfs Bare burg burch Um- und Zusammendruck zu einem Stein vereinigte. Desgleichen ift die Reviertarte vom forftamtbegirt Geefen in biefer Weise ans brei Sectionen be arbeitet worden.

Es würden also zumächst die außerhalb bes Arale ber Staatswaldungen verbleibenden Zwischemanne

eitens ber Berzoglichen Landesaufnahme topographisch u bearbeiten fein, wie dies beispielsweife bereits bei Harzburg und Oter geschehen ist. Im Kreis Blanken-Durg exitfallen auf 5/8 der Fläche Staatswaldungen. Da Durch das vorherbeschriebene neue Borgehen der Landes vermessungs : Commission die Forstarten direct als integrirende Theile der neuen Landestarte zu bearbeiten find, werben alfo 5/8 bes genannten Rreifes ohne wefentliche Mehrtoften als Forft- und als Lanbestarte bergeftellt. Da nun für anderweitige wirthschaftliche Bedurfnisse Neuaufnahmen sowohl in Walfenried, wie in Blankenburg und in Saffelfelbe gegenwärtig ftattfinden, so ist ber noch übrig bleibende Theil, welcher zur vollftanbigen Berftellung einer guten und genauen topographischen Rarte bes ganzen Kreises Blantenburg erforderlich ift, verschwindend flein gegenüber ben bereits fitr allgemeine Staatszwecke nothwendigen Aufnahmen.

Mis Form at ber neuen Rarte find 50 × 50 Ctm. gewählt, es entsprechen also die Ränder der natürlichen Länge von 5 km, und es stellt bas Blatt einen Flächenraum von 25 9km ober nahezu 1/2 Quadratmeile bar. Die Wege, Siebelungen, Bewachsung sind schwarz, die Gemäffer blau eingezeichnet, die Oberflächengestaltung burch braune Söhencurven wiedergegeben. Dies lettere hat den ungemein großen Bortheil, daß die Oberflächengestaltung aus dem Kartenbilde sich mehr heraushebt, ohne die Darftellung der tibrigen topographischen Gegenftanbe zu beeinfluffen, mahrend bei Rarten mit schwarzen Höhencurven die Auseinanderhaltung der Linien beider Gattungen nicht immer auf ben ersten Blid möglich ift. Die Höhencurven der braunschweigischen Landestarte haben 5 m Söhenunterschied und find sämmtlich in gleicher Stärke ausgezogen, wodurch die Darftellung außerordentlich an Ruhe gewinnt2). Bei dem gewählten Magstab 1: 10 000 können auch an ben fteilsten Stellen im Barg noch alle 5 m = Curven mit der Feber eingezeichnet werben, mahrend bei fleineren Dafftaben bies nicht immer angangig ift, indem hierbei bie Enrven ju eng an einander ruden wurden.

Der Maßstab ber Karte gestattet weiterhin die Parzellengrenzen des Grundbesiges einzutragen. Borerst jedoch wirde mit Ausnahme des bestedelten Areals hiervon abzusehen sein, da der Grundbesit in der Flur sortwährenden Aenderungen unterworfen ist, welche oft weit rascher vor sich gehen als die Herstellung einer Landestarte. Liegt die gauze Karte erst fertig vor, so tann der Zustand des Grundbesiges zu einer des stimmten Zeit ohne Schwierigseit in den Platten nachgetragen und so eine einheitliche Karte des Grundbesiges im ganzen Herzogthum geschaffen werden.

hinsichtlich ber Art und Weife, wie bie Karten gu vervielfältigen sind, außert sich ber Bericht in anschaulicher Weife wie folgt:

"Wenn ein Knnstwerf reproducirt und wohl gelungen

fertig vorliegt, fo verlangt Niemand eine spätere Aende rung ber Drudplatten. Aehnlich bei ber Wiebergabe von Landschaften, Gebirgeansichten zc., fei es burch Photogravure, Lichtbrud, Chromolithographie, Autompie u. f. w. Ganz anders aber liegt bies bei ber Karte eines vollreichen Landes, einer verlehrereichen Stadt, eines Industriebezirkes u. dergl. Reubauten von Baufern, Fabrifen und induftriellen Werten, Anlagen von Stragen, Feldwegen, Eisenbahnen und Ranälen, Flußcorrectionen, Landesverbesserungen, Ausrodungen u. f. w, turz Beränderungen aller Art tonnen das Bild einer Begend in furzer Zeit bermagen umgestalten, daß die von ihr angefertigte Karte unrichtig und unbrauchbar Meift ift aber eine richtige Rarte um fo erwünschter und wichtiger, je mehr und je raschere Beranberungen in ber von ihr bargeftellten Gegend vortommen, b. h. je mehr Leben und Entwidelung vorhanden ist, Es erscheint daher unmittelbar einleuchtend, daß für den Kartendruck diejenigen Druckplatten bie vortheilhaftesten sind, welche die größte Correcturfähigteit besitzen, in denen also ohne Schwierigkeit und ohne die Platten zu verschlechtern, alle Beränderungen nachgetragen werden konnen, um die Karten jeweils auf bem Laufenden, d. h. richtig zu erhalten. Das Berhalten der verschiedenen Druckplatten diesen Anforderungen gegenüber ist aber ein fehr ungleiches.

Allen Anforderungen der Correcturfähigkeit eutsprechen nur die Tiesdrud-Kupferplatten 3). Die durch Stich, Gravitre 2c. in den Platten hervorgebrachten Bertiefungen können durch Aufhämmern von der Rückseite her beseitigt, diese Stellen so geebnet und dann neu gestochen werden, oder es können Stücke ausgestochen und neu eingesetzt werden, wobei auch von der Galvanoplastit vortheithast Gebrauch gemacht werden kann. Die Correcturfähigkeit dieser Aupferdruckplatten ist daher geradezu unbegrenzt, gleichviel ob es sich um Reproduction von Zeichnungen in Stich-Manier oder mit Halbtönen handelt.

Beit beschränkter ist die Correcturfähigkeit der Lithographiesteine. Um die Zeichnung von einer bestimmten Stelle der Platte zu beseitigen, muß diese dort abgeschliffen werden, wobei eine leichte Bertiesung entsteht. Biederholt man nun ein solches Correcturversahren zu oft, so werden die durch mehrsaches Abschleifen verursachten Bertiefungen und Unebenheiten der Platten so groß, daß die von ihr genommenen Abdrucke unscharfwerden".

Die burch Aupferstich hergestellten Blätter ber Lanbeskarte in 1:10000 lassen sich nun auf bem weniger
zeitraubenden und auch sonst billigeren Bege ber Photolithographie oder sonstiger photomechanischer Berfahren
weiterhin vervielfältigen; sei es im gleichen Maßstab für
einzelne Zweige ber Staatsverwaltung, der angewandten
Bissenschaft, Technik, für Touristenzwecke u a.; sei es
in kleinerem Maßstabe. So sind beispielweise einzelne
ber Forstreviere so groß, daß Karten von ihnen im
Maßstab 1:10000 für den Feldgebrauch zu unhandlich würden; für diese lassen sich durch Photolithographie

<sup>2)</sup> Die 20 m-Curven sind gestrichelt, jedoch so, daß sie hierdurch nicht störend hervortreten. — Im Flachland werben 21/22 und 11/4 m-Curven eingezeichnet. Hiervon in Berbindung mit dem größeren Raßstad der Karte würden namentlich alle auf Meliorationen bezüglichen Projecte Rupen ziehen können.

<sup>3)</sup> b b. ber Rupferftich.

leicht und für geringere Roften Karten in 1 : 15 000 herstellen, da Zeidmung und Edprift für die neue Landeblarte burch Berfuche fo ausgewählt find, bag eine photomedianifche Reduction auf diefen Magftab möglich ift, ohne daß die Beichnung und Schrift gu tlein, alfo nadeutlich werden. Ja es hat fich ergeben, daß einzelne fraftigere Bartien ber Karte in 1 . 10000 felbft eine photomedjanische Reduction auf ben 21 a mal flemeren Makftab 1 : 25 100 vertragen, ohne undeutlich gu merben.

Bereits wurde einer Rugbarmadjung der erften Blatter ber nenen braunschweigifden Lanbestarte auch für touriftifche Zwede gebacht. Eine weitere Berwerthung veranschaulicht ein bem Bericht bei jegebenes Probeblatt (Bargburg-Dferthal-Broden) einer in Ausficht ge nommenen Bargfarte in 1 . 25 000, welches auf Beranlaffung ber Bergoglichen Babedirection zu Sarzburg feitens ber Bramidiweigischen Landesaufnahme bearbeitet worden ift. Muf diefem wird bie Wiebergabe der Oberflachengestaltung in Hohencurven weiterhin durch farbige Abtonung (Schattirung) der Bojdungen unterftatt, in Folge benen wirft biefe Rarte wie ein Relief auf ben Beichauer und es ift biefelbe hinfichtlich lleberfichtlichfeit und Wirfung ben beften Alpenfarten gur Seite gestellt worden. Bur die außerbraunschweigischen L'andestheile mußten hierbei allerdinge die alteren Deg tifdiblatter nach ber erforberlichen Umarbeitung berangezogen werden. Es ware ju wanfdje i, daß ber Webante, in diefer Weife ein einheitt dies Martenbud vom gangen Barg gu fchaffen, gur Wirflichfeit witrbe, indem bie einzelnen Gertionen bes Bargfiol & zur Gerausgabe emer folden Rarte fich entichloffen. Es wurde hierburch emerfente eine Berfptitterung ber für berartige Raitengwede ausgeworfenen Mittel vernneben und etwas wirflich Gutes geschaffen, andererfeite aber gugleich ben Begenben, fur welche feit vier Jahrzehnten teine neuen Deftischblatter veroffentlicht worden find, Die Wohlthat einer neuen topographischen Rarte gu Theil\*).

Wenden wir und jum Schluß nochmals ben fpeciellen Arbeiten jin die neue topographische Marte bes Bergogthums in 1 100 m qu. Rach Abgug bes Areals ber Staatsforften b.iben 2750 . ri ober 50 Quabrat meilen burch bie Beigegliche Lai bedanfnahme gu be arbeiten. Im Intereffe bee La ibee liegt es, bag biefe Renanfnahmen und bie Kartirung in thunlichft abfeh barer Beit vollenbet werben, wogn allerbinge eine magige Bermehrung des Perfonals vorausgesett werden muß. Da im Bar; die Arbeiten der Forftvermeffung am weiteften vorgeschritten find und gerade in biefem Bebiet bie vorhandenen Rarten eine hinreichend tednufch topographifdje Brundlage, wie niehrfach bargelegt, nicht abgeben tonnen, fo crachtet es ber Bericht ber Bergogliden Landesvermeffunge Commiffion für geboten, ben

beaunschweigischen Barg unter aben Umftanden, im Mie fchlug an die Forftvermeijungen, topographifch fur eine neue Karte diefer Theile ju bearbeiten " Tabet wird man weitere Erfahrungen fammeln, Die ber Andbehnung ber neuen Aufnahme und Kartenbarftellung für das gange Land ju Gute tommen und ihr nur forberlich fein

Es ift in der braunfdweigifden Lai. besvermeffung und Landestarte ein großes, die vielfeitigften Intereffen in fich vereinigendes Wert in Angriff genommen, beffen vollen Werth erft die fommenden Jahrzehnte werben erfaffen tonnen. Diefer Sinblid auch auf Die Bufuuft, der Gedante, bag Braunfchweig bei Bearbeitung eines für die Bedurfniffe ber weitesten Kreife berechneten Ab. bilbes feiner Canbestheile nicht mit bem anfangen tann. was andere beutschie Staaten bereits anfgegeben haben, hat jahrelange Ermägungen, Untersuchungen und Bor erhebungen veranlaßt, bis in einem abichliegenden Bericht bie Leitlinien fur bas weitere Borgeben bargelegt und porgezeichnet werden tonnten. Das Bergogliche Staatemin fterium und die Landesverfammlung haben in überaus fürsorglicher und bantenswerther Weise biefe Ungelegenheit durch thunlichfte Bewilligung der Mittel für die Borarbeiten wie durch wohlwollende Anertennung ber erreichten Leiftungen gefordert. Sinfichtlich bes weiteren Ausbanes bes in Angriff genommenen Wertes ftellt der Bericht der Landesvermeffungscommission einen Betra | von 25 00 0 at p.o Jahr ale Mindeftmag der Mittel hin, welche für eine gedeihliche Unsfilhrung ber Arbeiten erforderlich find. In Anbetracht ber berzeitigen Finanzlage hielt jeboch bas Staatsministerium Die Bewilligung ber vollen Gumme gur Beit far unthunlid, fo erwlinscht auch die baldige Gertigftellung einer einheitl den Landesfarte fei. Boffen wir, bag bas gange Wert in abfehbarer Beit gu Dut und Grommen ber jepigen wie ber tommenden Generation rollendet werben fann.

"Die fertig vorliegenden Borarberten zeige i ben rich tigen Weg, und zwar bezeichnen fie unzweibentig ben einzig richtigen Weg zu einer guten civil technischen nenen Landesfarte bes Bergogthums gu gelangen. Je frither er betreten wird, um fo cher wird aus ber neuen Rarte im allgemeinen landebintereffe Ruben gezoge : werden fonnen, und um fo vortheithafter fur bae gange L'and wird thre Berftellung fich erweifen".

## Bücherschau.

Evangelisch intherische Wochenblätter. Ro 9 bis 10. Aleferm des Pfrundempfreues — 10. Enochei-dungen — 11—14 Genan, wie fund Messonstelte vo-zubereiten ze 13 Tie Landesversammtung – 15 Tie IX. allgem fith Conferens; and b Landtageberichten - 16. Die ethilden Auggaben ber Rirche in ber Wegenwart; uber Armenten.

Evangelisches Gemeindeblatt. No 11 und 12. Raifergeburtstagsseier in Rom und der Evang Bund – 13 Ansange des Evang Bundes und seiner hereithatigkeit. – 14. G. Bolling, Selosthutse in der Gemeindepstege – 15. Der herr in wahrhaitig auserstanden. – 16. Unsere Jugend

<sup>4.</sup> Was andermarte lediglich burch bas Borgeben von Gebirgevereinen geichaffen werben fonnte, jeigen uns bie von Ginion, Inifeld, Firstermalber u A bearbeiteten und meifterhaft ausgesuhrten Marten bestimmter A.pen-

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Bolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Sahmann. Drud ber Batfenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdmeia

Mro. 10. 🕆

8. Mai

1898.

[Nachdrud verboten.]

## Der Proceß Claus, ein Stimmungsbild aus der Frangosenzeit.

Bon Beinrich Mad.

Der Brocef Claus vom Ende 1811 und Anfang 1812, unfern Grokeltern noch lebhaft gegenwärtig, ist jest wie fo viele andere Ginzelnheiten der Frangofenzeit bei ben Braunschweigern fast ganz in Bergessenheit gerathen. Doch tann man fich in biefem Falle itber bie Bergeflichfeit ber Nachwelt allenfalls tröften. nahmsweise find nämlich die Acten des Brocesses 1) voll= ständig erhalten geblieben, und obendrein hat er litterarifche Nachwirkungen gehabt. Schon diefer Umftand weist barauf bin, daß es fich bier um eine Sache von einiger Bebeutung handelt, und bas findet man bei näherer Brüfung jenes Materials vollauf bestätigt. Der Broceg Claus, nebenher auch juriftisch intereffant, ift mit allem feinem Drum und Dran für bie Buftande und Stimmungen in ber Stadt Braunschweig zunächst, bann aber auch im ganzen Rönigreich Westfalen mahrend ber letten Jahre von beffen Befteben gerabegu typisch, und barum lohnt es sich wohl, in einer nur bas Wesentliche betonenden fritischen Darftellung die erloschene Erinnerung an ihn wieder aufzufrischen.

Mm 2. December 1811, Abende zwischen 1/28 und 8 Uhr, fiel in dem am Bohlwege zu Braunschweig, dem Schlosse gegenüber belegenen Saufe 2) des Brauers Lehmann ein Schug, der alsbald eine Menge Menschen hineinlodte. Sie fanden auf bem Borfagle bes zweiten Stodwerte ben frangofifchen Ritraffiercapitan Jean Baptifte Gaignemaille mit bem Tobe ringen, um ihn bie Chefran Claus vergeblich bemuht, bas in Stromen fliegende Blut — ber Schug war auf ber rechten Seite in den Mund gedrungen, hatte ben Unterfiefer gerschmettert und die Zungenwurzel zerriffen — mit ihrer Schurze zu ftillen. Der nach wenigen Minuten vericheibende Officier tonnte felber teine Austunft mehr geben, Beugen hatte ber Borgang nicht gehabt, bennoch lentte fich ber Berbacht ber Thäterschaft sofort und ausschließlich auf ben Gatten ber Claus, ber benn auch noch in der nämlichen Racht verhaftet wurde.

Woher diefer Berbacht? Das ist eine Frage, die uns auf einen recht dunkeln Bunkt in der vaterländischen Beschichte jener Zeit hinführt. Die gerade in Braunschweig besonders häufige, maffenhafte und nicht felten monatelange Einquartierung frember Truppen hatte wie in anderer, fo auch in sittlicher Sinficht die übelften Folgen. Davon wußte eben auch der Citronenhändler Johann Conrad Ludwig Claus, ein Mann aus bem kleinen Burgerstande, ein Lied zu singen; denn seine 29 jährige Frau - er felbst gablte 9 Jahre mehr - ließ fich im Commer bes Jahres 1811 in ein ehebrecherisches Berhaltnig mit bem genannten, 46 Jahre alten, übrigens gleichfalls verheiratheten Capitan Baignemaille ein, beffen Regiment im Frühling nach Braunschweig gekommen war. Mit Gute sowohl als mit Strenge versuchte Claus feine Frau auf ben rechten Weg zurudzubringen, boch völlig erfolglos. Er erntete nur emporende Mighandlungen und ichwere Bedrohungen feitens bes Capitans dabei, ber es nicht einmal für unter feiner Burbe bielt, die alte Mutter des Claus auf offener Strafe mit ber Reitpeitsche zu verfolgen, vielleicht fogar zu prugeln. Wenige Tage nach biefem Borfall, am 23. November, raumte Claus bie eheliche Wohnung im Lehmann'schen Sause und zog einstweilen ju feiner Mutter auf dem Meinhardshofe, erzwang auch im gerichtlichen Wege bie Herausgabe feines einzigen Kindes, eines elfjährigen Madchens. Das schamlofe Weib aber, jest fich felbst überlaffen, empfing nach wie vor und offener benn je die Besuche ihres Galans.

So hatte biefer auch am 2. December gegen Abend fich eingestellt, um von feinem Berhangnig ereilt gu werben. Er habe neben ihr gefeffen und Pfeife geraucht, befundete die Claus nachher, als plötlich zwischen 7 und 1/28 Uhr ihr Chemann in die Stube gefturat fei und withend feine Gabeln verlangt habe. Rachdem fie ihm erwidert, jene wurden unten beim Birthe liegen, habe fie aus Schen vor einem erregten Auftritt fich aus bem Zimmer entfernt und auf bem Bofe ein Bierglas ausgespult. Bei ihrer Rudfehr von bort nach einer halben Biertelstunde etwa sei ihr dann der Capitan. bluttriefend auf Banben und Fugen entgegengetrag ihr Chemann aber verfchwunden gewesen. Ungling noch ale biefe Aussage lautete für Claus bie "

<sup>1)</sup> Im Herzogl. Landeshauptarchiv. 2) No. 2046, jest No. 16 daselbst.

wirthe, bes Brauere Lubwig Lehmann. Der wollte etwa um 1/28 einen Schuß fallen gehört, baraufhin sich aus der Stube auf die Dele begeben und im felben Augenblicke den Claus in Sprlingen die Treppe hinab und aus dem Saufe eilen gefehen, zugleich auch ben Ausruf von ihm gehört haben: "Nun ift ber hund toot!" Biergu gefellten fich theile erganzend, theile beftätigend die Angaben von Lehmann's Baus und Buhälterin Eleonore Christiane Rohben. Ihnen zufolge war Claus schon einmal gegen 1 Uhr Mittags bagewefen, hatte die Zeugin nach feinen Gabeln gefragt, als= balb aber bas Baus wieber verlaffen. Abends habe er fich indeg von Neuem eingefunden; nach einer tleinen Beile sei er hinaufgegangen und gleich nachher ber Schuß gefallen. Als aus diefem Anlag die Zeugin im Begriffe gewesen aus der Rliche zu gehen, sei Claus die Treppe herunter gestilitzt getommen und schleunigst aus bem Saufe gelaufen. Zwei ihrer Ginquartierten aber hatten ihn babei ben Ruf ausstoßen hören: "Nun ift ber Hund todf!"

Soweit gedieh die Untersuchung noch am selben Abend, bis dahin geführt vom Bolizeicommissär Haafe, der auch die bereits ermähnte sofortige Berhaftung des Claus veranlagte. Sie erfolgte etwa um 1/212 Uhr Nachts, als Claus von einer Hintern Brüdern wohnhaften verheiratheten Schwester seine Tochter nach dem Meinhardshofe abholen wollte. Am folgenden Morgen wurde er von bem Friedensrichter Berdtmann, an ben Haafe bie Sache inzwischen abgegeben hatte, einem ersten Berhör unterzogen. Er erklärte sich für nicht schuldig, behauptete, Tags zuvor nur Mittags um 1/21 im Lehmann'schen Saufe, Abende bagegen von 1/26 bis etwa um 10 Uhr in ber Barbenwerper'ichen Gaftwirthschaft an der Alten Waage 3) gewesen zu fein, und stellte bie widersprechenden Aussagen feiner Frau, Lehmann's und der Rohden als aus Bag und Feindschaft eingegeben hin. Natürlich mußte man nun vor Allem dahinter zu kommen suchen, was es mit diesem angeblichen Aufenthalte in der Barbenwerper'schen Bierftube für eine Bewandtniß habe. Bu bem Behuf wurden in ben nächsten Bochen Alle vernommen, von benen fich feststellen ließ, daß fie am Nachmittag und Abend des 2. Decembers in Bardenwerper's Hause gewesen waren, eine stattliche Bahl, da an jenem Tage dort ein besonders lebhafter Bertehr geherrscht hatte. Wußten auch viele von ihnen nichts von Belang auszusagen, wie benn in einer von mindeftens 70 bis 80 Menschen erfüllten Gaftstube die Anwesenheit und das Treiben eines Einzelnen immer nur der Controle verhältnigmäßig Weniger unterliegen kann, so blieben boch noch genug übrig, beren Anssagen um fo bebeutfamer maren. Und zwar lauteten fie burchweg fehr glinstig für Claus. Wenn er nämlich bie That wirklich vollbracht hatte, mußte er aus dem Barbenwerper'schen Locale - fein stundenlanger Aufenthalt in ihm stand von vornherein außer Zweifel zwischen 7 und 8 Uhr allerwenigstens 20 Minuten fort gewesen sein. Mit großer Bestimmtheit behaupteten bagegen ber Wirth, sein Gohn und einige ber Bafte,

hatte bemnach Claus in bem Bemithen, fein Alibi nachzuweisen, eine große und wichtige Zeugengruppe für fich, so gelang es dem überaus rührigen Untersuchungs richter doch, auch folche Zeugnisse beizubringen, wodurch die Angaben des Beschuldigten start erschüttert wurden. Als die zahlreichen Hausgenossen der Mutter des Claus vernommen wurden, erzählte bie 16 jahrige Tochter bes Aufladers Boigtlander, daß fie am Abend des 2. De cembers Claus habe ine Saus tommen feben, worauf er mit ihrer Lampe auf die Stube feiner abwesenben Mutter gegangen sei. Nicht lange banach sei sie ibm gefolgt, um ihre Lampe wiederzuholen, habe ihm bei der Belegenheit die feine angestedt und zugleich von ber Schwelle aus ein turzes, icherzhaftes Befprach mit ihm gehabt. Auf das Gespräch behauptete ber ebenfalls dort wohnhafte Schuster Berckling beim Schlafengehen zugekommen zu sein, was das Mädchen auch als richtig ans erkannte. Bald nachher — so gab Berdling ferner an — habe er in feiner Rammer die Claus'iche Stubenthür zuschlagen und Jemand die Treppe hinabgehen hören, der kein Anderer als Claus gewesen fein konne. Die Zeit dieser Borgange naber zu bezeichnen, erklarte sich das Mädchen völlig außer Stande; am meisten neigte fie noch dahin, daß es etwa 7 Uhr gewesen sein moge, wogegen Berdling und feine Frau, die das Thurzuschlagen und bas Weggehen in ihrer Wohnstube auch gehört hatte, sich mit Bestimmtheit für 8 Uhr aussprachen, Blieb also hier auch eine kleine Unklarheit, ber Widerstreit gegen Clauffens Aussagen trat offen gu Tage, wie bieser benn auch bie ganze Begegnung mit ber Boigtlander sammt bem babei vorausgefesten Mufenthalte im Saufe aufe Entschiedenfte ableugnete.

Ungleich schwerer freilich fielen gegen Claus die Ausfagen einiger anderer Zeugen ins Gewicht, beren man gewiffermaßen nur burch Bufall habhaft wurde. Deben ber Leiche bes Capitans war nämlich unter Anderem ein hölzerner Pistolenladestock gefunden worden. Da nun die französischen Ruraffiere eiferne Labestode führten, überbem ber Getobtete feine Piftolen in ber Schlacht bei Wagram verloren haben follte, war anzunehmen, daß jener Stod zu der von dem Thäter benutten Waffe gehore. Diese selbst war nirgends zu finden, auch hatte Niemand Claus an bem fraglichen Nachmittage im Befite einer Biftole gefehen. Aber er fonnte fie vielleicht in der Tasche seines Mantels, den er nachgewiesenermaßen angehabt hatte, verborgen getragen haben, und bas erwägend legte ber Untersuchungsrichter ben Labeftod bem befannten Buchfenmacher Rafch, Sintern Brit. bern, mit ber Aufforberung vor, banach bie Größe ber

ben Beschuldigten mahrend ber gedachten Stunde, kleinere Unterbrechungen abgerechnet, stets gesehen zu haben, und hierzu gesellten sich zahlreiche Aussagen, von benen diese bes Claus Anwesenheit filt ben einen, jene für einen andern Zeitpunkt zwischen 7 und 8 Uhr bezeugten, so daß sie, mit einander combinirt, ebenfalls gegen die Möglichkeit eines so langen Fortseins des angeblichen Mörbers sprachen. Andrerseits aber war unter den vernommenen Gästen kein einziger, der sich kategorisch in Widerspruch zu diesen Aussagen gesetzt, d. h Claussens Abwesenheit während der kritischen Zeit behauptet hätte.

<sup>3)</sup> No. 1176, jest No. 7 ebenba.

zugehörigen Pistole zu bestimmen. Als Rasch sich hierüber ausgelassen hatte, wurde er mehr beiläusig auch
über seine etwaige Bekanntschaft mit Claus befragt und
ba bekundete er denn zur größten lleberraschung Herdemann's, der dem gewandten und schlauen Claus eine
berartige Unvorsichtigkeit nicht zugetraut hatte, daß
dieser am Abend der That um 7 Uhr eine Pistole
der betreffenden Größe bei ihm gekauft habe. Bon
Claus wiederum in ihrem vollen Umsange bestritten,
wurde Rasch's Angabe von seinen drei erwachsenen
Söhnen und seiner Dienstmagd durchaus bestätigt, wie
sie mit ihrem Bater und Brotherrn auch darin übereinstimmten, daß der Handel etwa zehn Minuten bis eine
Biertelstunde gedauert habe.

Dagu nun die zuerst berichteten Aussagen der Chefrau Claus, des Lehmann und der Rohden. Freilich hatte ja ber Beschulbigte gegen ihre Glaubwürdigkeit die Feindschaft ins Feld geführt, von der jenes höchst saubere Rleeblatt wider ihn befeelt fei, und die konnte allerdings nicht angezweifelt werben. Allein bamit war für Claus wenig gewonnen, benn bie angefochtenen Darftellungen fanden in wesentlichen Buntten birecte Bestätigung durch mehrere andere, völlig einwandfreie Zeugen. Gine Milchhändlerin, die unmittelbar vor dem Fallen des Schuffes bas Lehmann'iche Haus betreten hatte, gab an, daß ein paar Baterunfer fpater ein Mann, beffen Geficht fie nicht habe feben tonnen, beffen Stimme aber ihr bie des Claus zu sein geschienen hatte, die Treppe heruntergetommen fei und gerufen habe: "Ich will meine Gabeln". Nach feinen Gabeln wollten auch ber westfälische Sufarenrittmeister Rarl von dem Busche und ber ehemalige braunschweigische Rammerherr Johann Wilhelm von Rattendyd den Mann haben rufen hören, der bei ihrer gemeinsamen Ankunft vor dem Lehmannichen Baufe, gleich nachdem ber Schug gefallen, aus ber hausthur geeilt fei. Und v. d. Bufche fligte fogar hinzu, bag ein anwesender Burger biefen Mann Claus genannt habe.

Damit maren die Sauptmomente, die fur ober gegen Claussens Thäterschaft sprachen, erschöpft. Sie waren fammtlich ichon festgestellt, bevor jener nebst feiner Frau, bie fich ebenfalls feit bem verhängnifvollen Abend in haft befand, am 23. December nach Wolfenbüttel transportirt wurde. Denn jest übernahm bas dortige Tribunal des Diftricte Braunschweig die Sache, beren Instruction nach der westfälischen Gerichtsverfassung ihm von vornherein zugetommen mare. Dag tropbem bie Untersuchung brei Wochen lang vom Friedensgerichte geführt war, entsprach einem weit verbreiteten Digbrauch, ben schon 1808 und wiederum 1809 ber Justigminifter Simeon ernftlich gerligt hatte 4). Bon nun an ging ber Brocek mit Riesenschritten vorwärts. Schon am 24. December beschloß bas Diftrictstribunal, nachbem ber Untersuchungerichter Gefenius im Beisein bes Procurators Rhamm Tags zuvor das Claus'sche Chepaar noch einmal verhort hatte, die Ginfendung ber Acten an ben gur Aburtheilung bes Falles competenten

Criminalhof bes Oferbepartements, ber auch in Wolfenbuttel fag. Bier Tage darauf verfügte biefes Gericht, bestehend aus bem Brafibenten hurlebufch und ben Criminalrichtern v. Schraber und v. Billow, auf ben Antrag bes Generalprocurators Roch bie Erhebung ber Anklage wegen Mordes wider Claus einer-, die Freilaffung feiner Chefrau andrerfeits. Demgemäß reichte ber Generalprocurator bie Antlageschrift am 1. Januar ein. Am folgenden Tage wurde ber Angeklagte über ihre einzelnen Buntte einem genauen Berhör unterzogen, in dem er nach wie vor Alles leugnete, und im Anschluß daran zur Wahl eines Bertheidigers aufgeforbert, die auf den Dr. Fride fiel. Fride begab sich am 3. Januar der Einrede wegen Nichtigkeit des bisherigen Berfahrens oder Incompetenz des Criminalhofes, und fo beraumte ber Prafibent noch am felben Tage die Berhandlung bee Processes vor ben Weschworenen auf ben 16. Januar an. Der Termin wurde innegehalten: ba indeß etwa 30 Belastungs- und 50 Entlastungszeugen abzuhören waren, außerdem ein Sonntag in Die Berhandlung hineinfiel, tam bicfe erft am 20. Januar gu Ende. Neues von größerem Belang forberte fie nicht ju Tage; wir fonnen une beshalb mit ber Feststellung bes schlieglichen Ergebnisses begnugen. Bon ben amolf Beschworenen, unter benen nur ein Braunschweiger mar, beantworteten neun, b. h. einer mehr, als ein dem Ungeklagten ungunftiger Spruch erforberteb, bie Fragen, ob fie innig überzeugt feien, bag Claus ben Capitan getöbtet, und daß er es mit überlegtem Borfate gethan habe, mit Ja; baneben aber empfahlen fie ihn fammtlich ber Gnade bes Königs. Demnach lauteten ber Antrag bes Generalprocurators und bas Erfenntnig bes Criminalhofes auf hinrichtung burch bas Schwert. Gegen biefes Urtheil legte Claus am 22. Januar bas allein au Gebote stehende Rechtsmittel der Caffation ein, boch ward das von Dr. Fride auf materielle wie formelle Gründe gestütte Gesuch am 8. Februar vom Königlichen Staaterathe verworfen. Zugleich befahl ber König unter ganglicher Beiseitlaffung bes Begnabigungewunsches ber Beschworenen die schleunige Bollstredung bes Urtheils. Zwei Tage später, Mittage 1 Uhr, fand sie auf dem militärisch abgesperrten Aegidienmarkte ftatt, wo ber Delinquent unmittelbar vorher von Wolfenbüttel gu Bagen eingetroffen war. Gin Sandhaufen und ein Stuhl mußten bas Schaffot erfeten, ju beffen Aufbau man sich nicht die Zeit genommen hatte .

II.

Wenig mehr als zwei Monate waren bamals seit bem Tobe bes Capitäns verstrichen, die Justiz hatte also überaus rasch gearbeitet. Das lag nun freilich zum Theil an dem westfällischen Gerichtsversahren, bei dem es in Criminal- wie in Civilsachen namentlich auf einen schnellen Rechtsgang abgesehen war, doch wirkte in unserm Falle ein zweiter Factor noch stärker dahin. In seinen Auszeichnungen über den Proces Claus? berichtet der Bürgermeister Wilmerding, die Unter-

<sup>4)</sup> Bgl. Thimme, Die inneren Buftanbe bes Aurfürstensthums hannover unter ber Frangofifch-Westfälischen herrsichaft 1806—1813, 11, 1895, S. 221.

<sup>5)</sup> Thimme a a. C. II, S. 212,

<sup>6)</sup> Raberes über Die hinrichtung in einigen nachher zu befprechenden Brofcuren.

<sup>7)</sup> Sandidriftlich in ber Braunschweiger Stadtbibliothet.

fuchung gegen ben Beschulbigten und feine Bestrafung habe ben Frangofen nicht schnell genug betrieben werden können, und es seien deswegen bringende Beschleunigungsbefehle aus Raffel an das Tribunal ergangen. finden fich in den Acten berartige Befehle nicht, allein abgefehen bavon, bag Wilmerbing ohne Beiteres als gang zuverläffiger Beuge zu gelten bat, fpricht für feine Angabe auch bas Schreiben, mit bem ber instruirende Tribunalrichter Gesenius am 24. December 1811 bem Brocurator Rhamm die Brocegacten jufandte. Gefenius, ber ja erst am Tage vorher die Sache übernommen hatte, erklärt ba, auf Bervollständigung ber Unterfuchungeergebniffe Herdtmann's verzichten zu muffen, weil ber Brocef fo fehr beeilt werbe, dag noch am felben Tage die Acten an den Generalprocurator gelangen follten. hierin wird man um fo mehr eine Spur jener von Wilmerding behaupteten Ginmifchung der Regierung erbliden bitrfen, ale biefe allerbinge bas größte Intereffe an schleunigster Erledigung bes Falles hatte. Bar boch der Ermordete ein Franzose und Franzose nicht nur, fonbern ein Angehöriger ber französischen Armee bazu. Die aber ftand unter bem perfonlichften Schute Napoleon's, und Napoleon war in Westfalen allmächtig. Sorgte die Regierung nicht für eine rasche Guhne ber That, fo mußte fie befürchten, bag ber Raifer in gewohnter brutgler Beise für seinen Officier felbst Rache nehmen werde. Möglich fogar, daß er feinem Bruder ausbrudlich bamit gebroht hatte, benn Wilmerding fchreibt, es fei ein allgemeines Berebe gewesen, Claus werbe, wenn ihn die Geschworenen lossprächen, bennoch von ben Frangofen abgeführt und erschoffen werben. Die Furcht por Napoleon wird benn auch in erster Linie, vielleicht gar allein, den nicht gerade blutdurftigen Jerome bewogen haben, die von den Gefchworenen empfohlene Begnabigung zu verfagen. Burbe boch vom Raifer ein folder Act nicht allein mit Füßen getreten, sonbern fogar unzweifelhaft ale perfonliche Beleidigung empfunden und geahnbet worben fein.

Die Geschworenen ihrerseits ließen sich bei bem Begnabigungevorschlage offenbar von der Anschauung leiten, daß Claus als Racher feiner Chre mit einem gemeinen Mörber nicht auf eine Stufe zu stellen fei. Darin trafen sie, wie ihnen jeder Billigdenkende zugeftehen wird, gang gewiß das Richtige; ob fie bas aber auch mit ihrem Schuldigfpruche thaten, bariber fonnten fich Zweifel erheben. Freilich die Möglichkeit zu beftreiten, daß Claus die That begangen, durfte mohl Niemand magen. Indessen muß wenigstens auf einem non liquet bestehen, wer den Aussagen für und wider ben Beschulbigten gleichen Werth beimift. Und biefer Standpunkt scheint allerdinge von vornherein der einzig mahre. Denn huben wie driiben feben wir durchaus ehrenwerthe Leute unter ben Hauptzeugen, mit ber genugenden Ginsicht in die Tragweite ihrer Angaben ausgestattet und an bem Ausgange bes Processes materiell gar nicht intereffirt. Aber nahere Erwägung lehrt doch, daß von biefen Momenten allein im Claus'ichen Falle bie Werthung ber Aussagen nicht abhängig gemacht werben barf. Es war eben kein gewöhnlicher Criminalfall wie irgend ein anderer Mord, es war ein Proceß mit politi-

schem Hintergrunde. Schon früher einmal 8) bot sich une Gelegenheit auszuführen, wie aus mancherlei Grunben bie anfangs leibliche Stimmung ber Braunschweiger gegen die Franzosen bei den mittleren und unteren Schichten ber Bürgerschaft allmählich in den bitterften haß umschlug. Er war schon längst völlig festgewurzelt, als zu Anfang bes Marg 1811 bas 3. frangösische Ruraffierregiment in Braunschweig und Umgegend einquartiert wurde und zwar in ber Stadt felbst zwei Schwadronen und der Stab. Diefe Truppe nun verftand es vortrefflich, burch anmagendes, robes Auftreten und unverschämte Forberungen ben Frangosenhaß ihrer Wirthe zu immer ftarterer Gluth anzuschuren, um fo mehr, als Monat auf Monat über ihrem Bleiben verging. Man lefe nur die braftifche Schilberung ihres Gebahrens in Scheller's Jeromiade 9), die in den Berfen gipfelt:

So triebs benn Rummer Drei allhie Wie auf ber Weibe 's liebe Vieh.
Sie fraßen, stießen, schlugen todt,
Und thaten was ihr Herz gebot.
Ihr Wahlspruch war, wie man bericht't,
"Und wer uns was zuwider spricht,
"Dem schlagen wir ins Angesicht!"

Bu dieser Rotte Korah gehörte aber eben Capitan Gaignemaille. Wie konnte es ba anbers fein, als baß die mighandelte und patriotisch fühlende Bürgerschaft in beffen Tobe nicht nur fein eigenes ichamlofes Treiben, sondern auch bas feiner Spieggefellen geracht fah, baß sie deshalb über die That eine tiefe, eine doppelte Genugthuung empfand und dem Thäter nicht Abscheu ents gegenbrachte, vielmehr innerlich den nachbritalichsten Beifall zollte! Und wie turz war ber Schritt von solchen Empfindungen zu dem Entschlusse, nach Möglich feit zur Rettung bes Thaters beizutragen Mit andern Worten: es würde psychologisch wohl begreiflich sein, wenn die Entlaftungezeugen im Processe Claus wiber besseres ober mindestens ohne sicheres Wissen so ausgefagt hatten, wie fie es thaten. Man wende nicht ein, baß sie als ehrenwerthe Leute burch die Schen vor dem Mein- ober fahrläffigen Falscheibe auf dem Bege der Bahrheit hatten zurudgehalten werden mitfen. Läßt boch patriotische, ja politische Erregung überhaupt namentlich Berfonen geringeren Bildungsgrades - und bas waren die Entlaftungszeugen, fleine Sandwertemeifter und andere Angehörige des niedern Mittelftandes leicht jedes Mittel für erlaubt halten, das fie ber Erfüllung ihrer höheren Zwede naber bringt, mag es auch noch fo fehr mit bem Gefete und ber fonft auch von ihnen anerkannten Moral im Widerspruch fteben. Freilich auch unter ben Belaftungszeugen waren ents Schiedene Batrioten, aber gerade badurch verlieren Die Aussagen für Claus noch mehr an Salt. In biefer Beziehung fei nur an bas Zeugnig bes Buchfenmachers Rafch und feiner Familie erinnert. Batten biefe Leute

<sup>8)</sup> Braunschw. Magazin, Jgg. 1897, Nro. 22 f. 9) Die Jeromiade in sieben Gesängen und einer Apotheose. [Bon R. F. A. Scheller.] Pathopoli [Braunschweig] anno recuperatae salutis primo [1814], S. 163 ff.

ben Kauf ber Pistole burch Claus erfunden, um sich bei der Regierung in Gunst zu setzen, so würden sie unmittelbar nach dem Morde und aus eigenem Antriebe damit zu Tage gekommen sein. In Birklichkeit aber wurden die Aussagen des Baters Rasch erst zwei Wochen nach dem Morde, die seiner Söhne und Dienstboten noch später, auf directes Befragen des Friedensrichters hin gemacht, sind also als nothgedrungene Eingeständnisse anzusehen. Deshald konnte sogar der Vertheidiger nicht umbin anzuerkennen, daß es mit den Behauptungen der Raschs seine volle Richtigkeit haben müsse.

Benn nun trosbem Dr. Fride behauptete, die Thätersschaft des Claus sei nicht erwiesen, so ist ihm allerdings insosern Recht zu geben, als ein stricter Beweis nicht geführt werden konnte und kann. Aber gegenüber Fride's Bemühungen, gewisse andere Personen als ebenso verdächtig wie Claus hinzustellen, muß doch auf Grund der Indicien nachbrücklich betont werden, daß für dessen Schuld die allergrößeste Wahrscheinlichteit spricht. Es wäre darum höchst ungerecht, den neun Geschworenen aus ihrer Bejahung der Schuldfragen einen Borwurf machen zu wollen. Nehmen wir doch noch einmal die Jeromiade zur Hand, um zu sehen, wie Scheller sich mit dem Falle Claus absindet. Da lesen wir benn <sup>10</sup>):

Zwar ward ein Kuktuk tobt gemacht Bon einem, der da war verlacht, Daß dieser Weliche Kuktuk hätte Geleget Eier in sein Bette, Und noch dazu auf ihn gedissen, Und fast sein'n Kopf vom Rumpf gerissen. Doch that dies andre Wirkung nicht, Als daß derfelb' ward hingericht't Zum Schrekk für die ihr' Rester hüten, Und woll'n kein' Kukkeier brüten.

Und an einer andern, jedenfalls auch auf unsern Proces bezüglichen Stelle 11):

Als Menschen für gerechte Rach' Erleiben musten Tod und Schmach,

Also auch Scheller, ein wüthender Franzosenhaffer wie nur einer, war überzeugt, daß Gaignemaille durch Claus' Hand gestorben sei, wenigstens als er die Jeromiade schrieb, die 1814 erschienen ist, und damals wird diese Ueberzeugung schon von den meisten Braunsschweigern getheilt worden sein.

#### III

Zwei Jahre früher freilich, während des Processes und unmittelbar nachher, war dem nicht so. Wie Gottfried Philipp v. Billow, oben schon genannt als Mitglied des Wolsenbutteler Criminalhofes, in den Erinnerungen aus seinem Leben 12) ausdrücklich angiebt, nahm die öffentliche Meinung sehr entschieden für Claus Partei und zwar nicht nur aus Empörung über die

10) S. 165. 11) S. 287.

Franzosen insgemein und den buhlerischen Capitan insbesondere, sondern auch weil man die Schuld bes Angeklagten bezweifelte. Denn bas Für und Wiber forgfältig gegen einander abzumägen, bazu war man eben viel zu erregt und auch schon wegen unzulänglicher Renntnig der Untersuchungsergebniffe von vornherein außer Stande. Wie leibenschaftlich aber die Barteinahme für Claus gewesen fein muß, lehrt am beften die Thatfache, daß innerhalb weniger Wochen drei Broschüren zur Rechtfertigung des Todesurtheils erschienen. Da sie entweder geradezu von der Regierung veranlagt murben ober jum mindesten beren ausbrudliche Billigung fanden, abgesehen bavon aber schon burch Ton und Inhalt interessiren, seien sie hier näher besprochen. Roch vor der Hinrichtung tam die erste der brei Schriften heraus, ein Octavheft von zwei Bogen Umfang mit dem Titel "3. C. L. Claus, oder Actenmäßige Darstellung bes vor bem Königl. peinlichen Berichtshofe zu Bolfenbüttel vom 16ten bie21ften Januar wider ihn öffentlich verhandelten Processes wegen eines an ben [!] Raiferl. Franz. Capitain Gaignemaille verübten Mordes. Mit erläuternden Anmertungen. Braunschweig, 1812" 13). Gine phrasenschwülstige Ginleitung über den Menschen als Morder und die Rolle des Bofen im Plane der Borfehung führt ben unbefannten Berfaffer auf den durch "freche Morderhand" verurfachten Tod Gaignemaille's, eine Begebenheit, die jedes Berg mit tiefem Abicheu erfüllt habe. Beginnt schon hier die Tendenz des Autors sich zu enthüllen, so zeigt fie gleich ber nachste Sat in ganger, schamlofer "Welche Berworfenheit bes Charafters, heißt es bort, gehört nicht bazu, um einen Mann, ber ale Frembling in unbeforgter Ruhe fein Leben genoß, nicht etwa im Gefühle aufbrausender Leidenschaft mit gleichen Rraften ober Waffen befiegen zu wollen, fondern vorfäglich und tudisch aufzulauern, und meuchelmörderisch umzubringen ?" 14). Demgemäß tritt benn auch in ber nunmehr folgenden Darlegung des Thatbestandes bas Bestreben hervor, die Hauptschuld an ber Feindschaft zwischen bem Capitan und Claus auf biefen zu Indem nämlich ber Berfasser nicht ohne Uebertreibung das schlechte Berhaltnig ausmalt, worin bas Chepaar Claus wegen Lüberlichkeit der Frau schon lange bor bem Auftreten bes Capitans gelebt habe, entblobet er fich nicht, die Giferfucht bes Chemanns auf diesen fast lächerlich zu nennen und sogar Verstellung bahinter zu suchen 16). Andrerseits aber giebt er zwar zu, daß Gaignemaille die Sache von einer zu leichten Seite genommen habe, will jedoch in beffen Befanntschaft mit jenem schlechten Berhältniß einen Entschuldigungegrund sehen. Ebenso erflärt er die Dighandlungen bes Claus burch ben Frangofen allerbings für strafbar, macht aber Claus dabei den Borwurf, daß er fie durch ein unter biefen Umftanden albernes Beltendmachen ehelicher Rechte felbft beraufbeschworen habe. — Auch in bem Bericht über bie Schwurgerichts-

<sup>12)</sup> Beiträge zur neuern Braunschweigischen Geschichte in Erinnerungen aus feinem Leben von G. B. v. Bulow, Braunschweig 1833, S. 91 Anm. 3.

<sup>18)</sup> Das Eremplar ber Braunschweiger Stadtbibliothet gebort zur "Reuen verbefferten Auflage".
14) S. 6.

<sup>15)</sup> S. 9, wo auch das Folgende fich findet.

verhandlungen, dem zweiten, umfangreicheren Theile der Brofchure, ergreift ber Berfasser jede Belegenheit, Claus ine Schlechtefte Licht zu feten. Nur ein Beispiel bafur. Dhne Zweifel ist seine Angabe richtig, ber Angeklagte habe weber Reue noch Niedergeschlagenheit vor Gericht gezeigt. Aber wie giftig wird bann biefer Umftanb ausgebeutet. Das fei nicht der Muth gewesen, ben bas reine Bewußtsein ber Tugend und Unschuld einflöße, nein fühllose Wilbheit, die jedes gute Berg dem Claus habe von der Stirne lefen fonnen. Rur die erbarmlichste Boltronnerie habe sich hinter diesem Benehmen verstedt 16). Im Uebrigen bemüht sich ber Pamphletist sichtlich als unparteiischer Berichterstatter zu erscheinen. Lobende Beiwörter fallen für den Bertheidiger fo gut, wie für ben Brafibenten und ben Generalprocurator, für die Belaftungezeugen nicht nur, fondern auch für Den lettgenannten eine die Entlaftungezeugen ab. absichtlich falfche Ausfage zutrauen zu wollen würde, bemerkt er ausdrucklich, lieblos und ungerecht fein 17). Er beschränkt sich also darauf, ihre Betundungen als aller Bahricheinlichkeit nach irrig zu tennzeichnen, indem er nicht ungeschickt die in Betracht zu giehenden Fehlerquellen verwerthet. Fast größer noch ift die Burlidhaltung, die er fich dem Blaidoper des Bertheibigere gegenitber auferlegt. Er giebt ein anefuhrliches Referat bavon, jebe Kritit vermeidend mit einer einzigen Ausnahme, die freilich wieder fehr charakteristisch ift. Dr. Fride icheint auf bas lebhafte Intereffe, bas die Regierung an dem Brocesse bethätige, hingewiesen und bavor gewarnt zu haben, auf biefes Intereffe bei ber Urtheilefällung irgendwelche Rudficht ju nehmen, wie es leider anderwärts geschehen fei. Denn nur fo ift es zu verftehen, wenn ber Anonymus am Enbe seines Berichts über die Bertheibigungerede fagt 18): "Wer konnte es ihm — b. h. Friden — ale Defensor verargen, wenn er . . . fich fogar in feiner Lebhaftigkeit hinreißen ließ, um Dinge in Anregung zu bringen, bie nach bem Urtheile vieler verständiger Bersonen eben nicht babin gehörten, indem fie, falfch gebeutet, bas Bertrauen auf ein ehrwürdiges Tribunal zu schwächen vermogten. Denn wer sieht nicht ein, daß höhere Rudfichten eintreten konnen, um ein Gericht immer nicht zu einem ungerechten, aber boch zu einem [nicht] ftreng gefegmäßigen Urtheilespruche ju vermögen? wirklich in ähnlichem Falle gefehlt, ja hatte man fich sogar versundigt, so folgt nicht, daß ein andrer Berichtshof auch fehlen, auch sundigen muffe". bahin ist ber Gebankengang klar und folgerichtig, aber nun lefe man weiter: "Das Berhaltniß zwischen Frantreich und ben ihm befreundeten Staaten ift gu zart und zu politisch wichtig, als daß nicht Frankreich für jeben feiner Unterthanen, schon nach ben Befeten ber Hofpitalität, eine vorzügliche Sicherheit zu erwarten habe. Es ziemt sich nicht, sich barüber weitläuftiger zu erflären". Diefer Bergicht des Berfaffere ift fehr weise; denn der schroffe Widerspruch, in den er sich burch sein Verlangen nach einem Ausnahmerecht zu

Gunften ber Frangofen mit ben eigenen Bramiffen gesetzt hat, wurde bei näherem Gingehen auf das beitle Thema nur noch ftarter hervortreten. Aber auch jo schon liegt die jammerliche Speichelleckerei und elende Baterlandelofigfeit bes Mannes flar genug zu Tage.

Nachbem bem Angeklagten burch Betonung feines wahrhaft frechen" 19) Benehmens bei der Urtheilsverkündigung noch ein letzter Hieb versetzt worden, klingt die Schrift in einige scheinheilige Trostworte an feine Familie aus für ben Fall, daß das Urtheil vollstreckt werden follte. Die Bollftredung veranlaßte bann ben Schreiber, abermale bie Feber anguseten ; offenbar hatte der blutige Act die Gährung in der Burgerschaft "Lebensgeschichte Befangenschaft und noch gesteigert. hinrichtung bes wegen eines Morbes am 10. Februar 1812 auf bem Megidienmartte zu Braunschweig öffentlich. enthaupteten 3. Conrad Lubewig Claus. Nach ben ficherften Nachrichten. (Mit obrigfeitlicher Bewilligung.) Braunschweig 1812". - Dies ber Titel bes zweiten Bamphlete, bae, nur vom halben Umfang bes erften, sowohl durch ausbriidliche Bezugnahme als auch burch Stil und Aufbau die gleiche Berfafferschaft unzweibentig bekundet. Auch hier zunächst wieder eine aufdringliche, mit Bilbern überladene Ginleitung allgemeinen Inhalte, bie von ber verberblichen Macht ber Leibenschaften über ben Menschen handelt. Dann außerlich unvermittelter Uebergang auf den Proces Claus und die durch ihn erregte allgemeine Sensation. Die gemeinere Claffe bes Bublikums fei — so wird ausgeführt20) — burch ihre perfönlichen Beziehungen zu Claus gewonnen worden, b. h. boch wohl für Claus gewonnen worden, die vornehmere aber durch die sonderbare Berkettung der Umftande, welche die Thatfache scheinbar im Dunkel gelassen. Wohl gemertt, also auch die vornehmere Claffe! Das hindert aber den Berfaffer nicht, den Faden folgendermagen weiterzuspinnen: "Go fehr benn nun jeder Gebilbete und Unbefangene nach ber Lage ber Sache von ber Legalität bes Urtheilspruches überzeugt murbe, fo gab es von ber anderen Seite Personen, welche sich von dem Irrthume hinreißen liegen, daß außer ber lleberweifung, das Beständniß bei einer solchen That durchaus nothwendig fer, und baber bildeten fie fich ein, man fei in diefer Gache ungewöhnlich ju Werte gegangen". hiergegen wird nun querft im Allgemeinen die Unentbehrlichkeit ber Beruttheilung auch ohne vorheriges Geständniß bargethan, fodann im Besonderen aus dem Charafter und dem Lebensgange des Claus die Ermordung des Capitans pfpchologisch herzuleiten versucht. Wenigstens auf das Facit biefer für Claus nathrlich höchst ungunstigen Schilbe rung fei hingewiesen. Er entbehrte jedes fittlichen Balte, war ein willenlofer Spielball feiner Leidenschaften bas wird vor Allem betont. Rebenher follen ihn bann noch zu feiner That angetrieben haben eine Art von Berzweiflung wegen seiner ökonomischen Lage, die verkehrte Unficht von Welt und Menschen, endlich - wir citiren hier wortlich — "ein verkrüppeltes Gefühl von Nationalität und Patriotismus, welches man jest leider fo

<sup>16) ©. 17.</sup> 

<sup>17) © 21.</sup> 18) © 28f.

<sup>19)</sup> S. 32. 20) S. 4.

häufig findet" 21). Fast möchte, wer heute diese Worte lieft, hinter bent "leiber" fcon eine leife Borahnung bavon vermuthen, bag biefes "verfruppelte Gefühl von Nationalität und Batriotismus" ber gangen frangofifchwestfälischen herrlichteit binnen Aurzem ben Garaus machen werbe.

Natürlich findet nun unfer bunkler Ehrenmann auch die Richtbegnadigung burchaus in ber Ordnung. Jeder Berftandige, meint er 22), hatte fie voraussehen konnen. Denn sei überhaupt nur in ben wenigsten Fällen eine Begnadigung ohne Ungerechtigkeit gegen ben Beleibigten möglich, fo trete außerdem bei einer Ermordung ichon nach dem Naturrecht der Regent im Namen des Staates an ben Plat bes Ermorbeten, um Gleiches mit Gleichem ju vergelten. Filtwahr, eine Auffassung, die an Oberflächlichkeit ober richtiger noch an Frivolität nichts zu wünschen übrig läßt, da fie von ber Gigenartigfeit bes in Rede stehenden Falles gefliffentlich absieht.

Nach ber Bestätigung bes Urtheils tommt endlich bie Bollstredung zur Sprache. Die furze Beschreibung selbst hat kein Interesse für uns, um so größeres aber eine sich anschließende Bemerkung, die, scheinbar in ganz neutraler Abficht gebracht, als ein bis zulest aufgesparter haupttrumpf des Berfaffere fich entpuppt. "Es fann fo lautet fie - feinen, b. b. bes Singerichteten, Freunden und Verwandten zur Beruhigung gereichen, bag er, ehe er am Morgen vor feiner Sinrichtung bas heilige Abendmahl mit wahrer Zerknirschung des Herzens genoß, feinem würdigen Beichtvater frei und offen bie That eingestand, sie herzlich bereute, und feine Strafe

verschuldet zu haben sich überzeugt fühlte" 28).

Dieselbe Behauptung fehrt in der dritten Broschure wieber, zwei Blatter in 40 mit der dem Inhalt angemeffenen Aufschrift "Beschreibung ber letten Stunden und handlungen nebst ber barauf erfolgten hinrichtung des Johann Conrad Ludewig Claus; welche am 10. Februar auf bem Megibienmartte ju Braunschweig vollzogen murbe. (Mit obrigkeitlicher Bewilligung.) Braunfchweig, 1812". Ihr ebenfalls unbekannter Berfaffer weiß sogar noch mehr als fein oben citirter Besinnungsgenoffe. Denn mahrend biefer als Clauffens lette Worte anführt 24): "Lebt wohl, Ihr guten Braunfchweiger, Gott bewahre Euch alle vor einem ähnlichen Unglicke", schiebt jener noch den bedeutungevollen Gas ein 25): "Gebenkt eines Berirrten mit Schonung!" Danach hatte Claus alfo fein bem Prediger gemachtes Geständniß öffentlich wiederholt.

Roch an britter Stelle werben die letten Borte bes Claus ermähnt, in ben ichon früher angezogenen Aufzeichnungen Wilmerding's. Dier lauten fie: "Gott bewahre jeben, daß er nicht in meine Lage kommt! Lebe wohl Braunschweig!" Diese Fassung beat sich ber Sache nach mit ber ber zweiten Schrift, man wird alfo das Mehr in der britten um so getrofter für nachträgliche Authat erklären durfen. Aber felbst das angebliche

Geständnig dem Prediger gegenüber ift feineswegs als ausgemachte Thatfache anzusehen. Bunachft fagt Bilmerbing wieber, Claus mare bis an fein Enbe babei verblieben, daß er unschuldig fei. Bor Allem aber ber Beiftliche hatte boch, wenn Claus ihm wirklich feine Schuld geftand, veranlaffen muffen, bag bies Beftandnig zu Protocoll genommen wurde. Indeffen bei den Acten ist nichts ber Art, und bas muß ohne Frage fehr ftutig machen.

Unfere früher entwickelte Ansicht von der Thaterschaft des Claus wird natürlich hierdurch nicht umgeftogen. Die Bebeutung ber Sache liegt vielmehr barin, baß sie lehrt, wie die Officiosen allem Unschein nach selbst vor ber frechsten Luge nicht zurudschreckten, um ihr Ziel, die Beschwichtigung ber erregten Gemilther, zu erreichen. Dennoch war ihr Bemuhen völlig vergeblich, mußte es sein. Den Anlag ber ganzen Tragobie nämlich, die Berschuldung bes frangofischen Capitans, konnten fie nicht wegbisputiren, und damit blieb Claus in den Augen der großen Masse, was er auch wirklich war, - ein Opfer ber Frembherrschaft.

### Die Kapelle zu Bartshausen.

Bon Dr Friedrich Bradebufch.

Rlein, wie bas zum Amtsgerichtsbezirke Greene bes Rreifes Ganbersheim gehörige Dorf Bartshaufen 1) felbst, das so ziemlich auf der Bohe des Elfaß gelegen, in 31 häusern und 35 haushaltungen 185 Einwohner gablt, ift auch feine Rapelle. Diefelbe erhebt fich ziemlich oben im Dorfe auf einem, besonders nach Oft, Nord und West steil abfallenden Hügel. Das aus Bruchsteinen mit Quadereden aufgeführte Bebaude mit rechtediger Basis ist (von Oft nach West) 10,28 m lang, (von Nord nach Gub) 7,42 m breit und ohne bas Dach 5,60 m hoch. Das Bemäuer hat an ber Gubseite eine Stärke von etwa 0,95 m. Berhältnigmäßig ftarke Strebepfeiler finden fich an ber Nordoft-, Nordweft- und Subwest-Ede. Das einfache Dach ist mit Sollinger Blatten gebeckt und hat nach Often eine Luke, in welcher die kleine, inschriftlose Glode angebracht ift. Einfach ist auch die Baltenbede, welche in einer Sohe von 3,20 m ben 8,70 m bezw. 5,46 m meffenden Rapellenranm von bem barüber befindlichen Boben trennt. Der Rapellenraum hat fünf fich nach innen erweiternde romanische Fenster, beren zwei auf bie Nordseite vertheilt find, während fich eine an ber Oftseite, eine an ber Gubseite (außen 0,62 m breit und 1,06 m hoch) und ein fleines an der Westseite (außen 0,22 m breit und 0,78 m hoch, innen 0,79 m breit und 0,96 m hoch) befindet. (jest) gothische Gingangsthilr mit einer Breite von 1,19 m und einer Sohe von 2,05 m liegt an ber Gudfeite, und zwar etwa 2 m von ber Gudweftede entfernt. Bu beiben Seiten des gemauerten Altars bemerkt man in der Nord- und in der Sild-Wand der Ravelle je einen rechtedigen fog. Rännchenschrant von 0,34 m Breite und 0,47 m Bobe. Der Bobenraum ober bas

<sup>21)</sup> S. 12. 22) S. 14. 23) S. 16.

<sup>24)</sup> S. 16. 25) S. 4.

<sup>1)</sup> Mündlicher Ueberlieferung gufolge ein fog. Junternborf, aus bem die Berren von Gabenftebt ben Behnten zogen.

Dachgeschoß erhält sein Licht durch die oben erwähnte Lute und fünf ichiefichartenartige vieredige Deffnungen; zwei liegen auf der Nords, zwei (0,30 m im Quadrat haltend) auf der Sud- und eine auf der Oft-Seite. Reiche und interessante Architekturformen finden sich an unserer Kapelle nicht. Dagegen burfte ihre Bauart zeigen, daß man an folchen fleinen, einfam gelegenen Orten im Mittelalter die Gotteshäufer in zweifacher Beise benutte, einmal als Kirche und bas andere Dal als Festung bes Ortes, in welcher zur Zeit brobenber Gefahr die Ortsbewohner vor übermächtigen Feinden Schut fuchten. Un vielen romanischen fleinen Rirchen Niedersachsens ift, wie C. 2B. Bafe in den mittelalterlichen Baubentmalern Dieberfachfene fagt, aus bem hinter der Eingangspforte im Innern der Mauer verborgenen diden Riegel 2) von Gichenholz, den ungemein ftarten Thuren, fehr kleinen Fenstern und bergleichen mehr zu ersehen, daß die Kirchlein als Festungen für die Bewohner des Orts bei plötlichen Ueberfallen ic. benutt wurden; namentlich zeigen die Rirchen an der Wefer berartige Sicherungemagregeln 3). Im außerften Nothfalle tonnte fcon die Rirche felbft als Bertheibigungsort bienen. War jeboch Zeit vorhanden, fich auf die Bertheidigung beffer vorzubereiten, fo wurde das über dem Rapellenraum liegende Dachgeschoß als Bufluchtsftätte benutt, von dem aus man fich ficher vertheibigen tonnte. In dieses obere Beschof unserer Rapelle gelangt man vom Rapellenraum aus burch eine Deffnung Die bereite ermähnten, im oberen in der Baltenbede. Theile bes Gemäuers befindlichen und in bas Dachgefchoß führenden funf vieredigen Deffnungen, welche fich nach innen, wie die Schieficharten, erweitern, follten auch wohl wirklich als folche dienen.

Nach urkundlichen Nachrichten über die Gründung dieser eigenartigen Kapelle und deren frühere Schickale habe ich disher leider vergebens gesucht. Nur eine Erwähnung des Orts im Jahre 1439 ist mir in einer Urkunde begegnet; er wird hier Barteldeshusen genannt, eine Namenssorm, die sich etymologisch von selbst erklärt. Die Kapelle wird im Mittelalter nicht genannt; so war auch nicht zu ermitteln, welchem Schutheiligen sie einst geweiht worden ist. In ihr hält der Geistliche aus Wenzen — Bartshausen ist nämlich Filial von Wenzen — jährlich dreimal Predigtgottesdienst und Abendmahl, der hiesige Lehrer jedoch jeden Sonntag Nachmittag Gottesdienst.

2) In Rötgesbuttel bei Gifhorn finden fich 3. B. an der Rirchthur wenigstens noch die für die Aufnahme eines Riegels bestimmten Deffinungen um Gemauer.

### Rurge Madrichten.

Für die Zwede einer umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchung, die sich über die Orientirung der christlichen Kirchen und Baläste des Mittelsalters verbreitet, sind auf ein Ersuchen, das aus Frankfurt a. M. hierher gerichtet war, auch bezüglich der Kirchen der Stadt Braunschweig Ermittelungen darüber angestellt, um wie viel Grad die am meisten nach Often gerichtete Achse vom wirklichen Osen abweicht.

Nach jenen Untersuchungen weichen nur die Längensachsen der Aegidienkirche und der St. Andreaskirche nach Silden vom geographischen Osten ab und zwar erstere um 11° 18', letztere um 14° 10'. Die Längenachsen der übrigen Kirchen zeigen eine nördliche Abweichung und zwar beträgt dieselbe bei St Magni 0° 48', St. Blasti (Dom) 1° 8', St. Ulrici (Brüdernkirche) 1° 49', St. Martini 9° 8', St. Katharinen 9° 14', St. Petri 9° 17', St. Wichaelis 18° 21', bei der ehemaligen Klosterstirche der Pauliner (jetzt Zeughaus) 24° 36' und bei St. Bartholomäi (Resormirte Kirche) 25° 36'.

Der einzige mittelalterliche Palast ber Stadt, bie Burg Dantwarberobe, ober richtiger ber Saalbau ber Hofburg Heinrichs bes Löwen, weicht mit seiner Querachse um 22° 12' nach Norden ab.

Bücherschau.

Otto Mühlbrecht, Aus meinem Leben. Erinnerungen. Berlin, Puttfammer u. Mühlbrecht 1898. 32 S. 80. 80. \$2.

Es ift dies ein Bortrag, in dem der Berfaffer, Dlits begründer der angesehenen Firma Buttkammer u. Dlühlbrecht in Berlin, im Allgemeinen Buchhandlungs-Behülfen-Berbande zu Leipzig feinen jungeren Rollegen den eigenen Entwicklungsgang als Buchhändler in lehrreicher, auch für weitere Rreise interessanter Darftellung vorführt. M. begann feine Laufbahn in Braunschweig, wo er als Sohn bes 1869 verftorbenen Chorbirectors Theobor Mühlbrecht am 28. Februar 1838 geboren ift und in der Firma Gruneberg und Bod feine viers jährige Lehrzeit und ein Jahr als Gehülfe verlebte. Er war bann in Göttingen, Riel, Elberfeld, Amfterdam, Baris und Leipzig thatig, bis er 1867 in Berlin ein selbständiges Geschäft begrundete. Der Berfaffer hat sehr geschickt mit seinen Lebenvereignissen auch Mittheis lungen allgemeinerer Art zu verbinden gewußt, die inebesondere die Entwicklung des deutschen und fremden Buchhandels, die Stellung Hollands zur Frage des Urheberrechts u. a. m. betreffen und um fo mehr Beachtung beanspruchen können, da der Berf. an den vorbereitenden ober entscheidenden Berathungen über buchhändlerische Reformen, Litterarvertrage u. f. w. häufig felbst eifrig betheiligt war. Auch litterarisch hat er in diesen Fragen, baneben aber auch auf bibliographischem und schöngeistigem Bebiete, eine rege Thatigfeit entfaltet, wie in einem Unhange (S. 29-32) die Ueberficht der litterarischen Arbeiten D's aus ben 3. 1860-98 ausweift. Befannt geworden ift er in letter Zeit besondere durch fein reich illustrirtes Wert: "Die Blicherliebhaberei in ihrer Entwidelung bis jum Ende bes 19. Jahrh.", von dem balb bei Belhagen u. Rlafing eine zweite Auflage erschienen ift.

<sup>3)</sup> Im Kreise Gandersheim sinden sich schießischartenähnliche kleine Dessnungen u. a. in dem Thurm Gemäuer der Kirchen zu Ortshausen und Volkersheim im Amtsgerichtsbezirfe Lutter a. Bbge., Bornum und Badenhausen im Amtsgerichtsbezirfe Seesen. Was den Thurm der Badenhäuser Kirche betrifft, so trägt das untere Geschos des romanischen Baues je eine kleine viereckige Dessnung nach Nord, Süd und West; durch eine kleine Dessnung in dem, das Untergeschos abschließenden Tonnengewölbe gelangt man in den oberen Theil des Thurmes mit je einer kleinen viereckigen schießichartenähnlichen Dessnung nach Norden, Süden und Westen; weiter oben solgen große Schallössnungen im Kundbogenstile.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigtiden Angeigen: B. Bagmann. Drud ber Batjenhaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunichweig.

Nro. 11.

22. Mai

1898.

[Rachbrud verboten.]

## Otto Sommer †. Bon R. Ausfeld.

Am 17. April biefen Jahres starb zu Braunschweig ber langjährige Leiter ber bortigen stäbtischen höheren Mädchenschule, Brosessor Dr. D. Sommer, ein Mann, ber durch seine pädagogische Begabung, sein Organisationstalent und seine unermiddliche Rithrigseit gleich ausgezeichnet, an seinem Plate Großes geleistet hat. Sein Hincheiben ist von vielen schmerzlich betrauert worden, nicht nur in Stadt und Land Braunschweig, sondern auch im gesammten deutschen Baterlande. Denn er war einer der sührenden Geister auf dem Gebiete des deutschen Mädchenschulwesens, dessen gedeihliche Entwicklung zu einem guten Theile seinem ausopferungsvollen Wirken

zu banten ift.

Beboren am 11. Juli 18:8 in Stadtolbenborf als Sohn des Affeffors und späteren Staatsanwalts Zinken-Sommer, befuchte er bie Onmnafien ju Blantenburg, Wolfenbüttel und Belmftebt, um bann von 1858 bis 1861 in Göttingen und Salle Theologie ju ftubiren. Rach bestandenem ersten theologischen Eramen mar er von 1861 - 64 Hauslehrer in Linden bei Wolfenbuttel. nach Ablegung bes zweiten theologischen Examens Lehrer am Baifenhaufe in Braunfdweig, feit Oftern 1867 Baifenhaus. und Seminarinfpector in Bolfenbuttel; Oftern 1869, nachdem er fich turz zuvor in Jena die philosophische Doctormurbe erworben hatte, wurde er als ordentlicher Lehrer an die städtische höhere Töchterschule in Braunschweig berufen, die bamals noch in ben erften Anfängen ftand. Der Eintritt in biefe Stellung war für fein weiteres Leben von entscheidenber Bedeutung; benn obgleich er fich für den geiftlichen Beruf vorbereitet hatte, fo ließ ihn die Schule nicht wieber los. Die Ertenntnig, wie fehr bie Madchenerziehung noch im Argen liege, der Einblick in ihre Bedürfnisse, die zuversichtliche hoffnung, hier segenstreich wirten zu tonnen, bies Alles feuerte ihn an, sich fortan nur noch dieser einen Aufgabe

Sechs Jahre war er hier jundchft als Lehrer thätig und mußte sich in die mannigsachsten Unterrichtsfächer einarbeiten. Geschichte, Erdtunde, Naturgeschichte und Physis ward ihm jugewiesen und ihm damit Gelegenheit geboten, fein pabagogifches Gefchid gur Geltung gu bringen. Seiner wiffenschaftlichen Borbilbung lagen bie Fächer fern, aber er erfette die eingehenden Fachstubien reichlich burch seinen prattischen Blid, ber ihn überall sofort das für den unterrichtlichen Zwed Wichtige herausfinden ließ, und burch feine geradezu bewunderungswürdige Gabe, mit knappen flaren Fragen die Rinder zum Nachbenken anzuregen und in den Kernpunkt einer Sache zu führen. Er beschränkte sich lediglich auf Erfahrungsthatfachen, auf Borgange in ber umgebenben Natur und im Leben, wies die Rinder barauffin, wie fie jo gern, ohne nach Urfache und Wirkung zu fragen, Alles als felbstverständlich hinnehmen und doch beim Milchkochen oder Zimmerlüften etwa die wichtigsten Naturgefetze beobachten konnen. Und bies war ein wefentliches Merkmal seiner ganzen Art zu unterrichten. wenn er sich auch später auf Religion, Babagogit, Pfpchologie, Deutsch und Geschichte beschräntte, so mar es doch auch hier überall bas Einfache, das Elementare, was er ben Rindern jum Berftandnig bringen wollte, nur mit ben Sauptfachen hatte er es zu thun, bie er dafilir aber auch um fo grundlicher und anregender zu behandeln wußte. Seine Leiffaben für Erdfunde und Beschichte, Blicher, die unmittelbar aus bem Unterrichte hervorgegangen find, und die er unermublich Jahr für Jahr verbesserte, kennzeichnen vorzüglich seine eigenartige Streng wiffenschaftliche Forschung bat ihm fern gelegen. dazu fehlte befondere fpater bem Biel= beschäftigten die Zeit und auch die Freude am bloken Erkennen. Praktischer Schulmann durch und durch, hatte für ihn jegliche theoretische Erkenntnig nur fo weit Berth, ale er fie für die Schule nugbar machen

Mit Freude begrüßte er die von Director Kreyenberg in Jerlohn im Jahre 1872 ausgehende Aufforderung an die Directoren und Lehrenden der Mädchenschulen Deutschlands, sich in Weimar behuss Gründung eines Bereines zu versammeln, der Klarheit in die Ziele der Mädchenerziehung bringen und über die einzuschlagenden Bahnen eine Berständigung herbeisühren sollte. Dort in Weimar lernte er eine Anzahl gleichstrebender Männer und Frauen kennen, und die engen Beziehungen. die er damals anknüpste, hat er treulich aufrecht erhalten und immer mehr zu erweitern gesucht. War es ihm doch Herzens- und Chrensache, mitten in der Bewegung zu

Krira, tou allen Semen empfelgend und nach tilta So ten gident fich lien die eurich is de Frate auführ Koren und jeden von auftandenden fedallen, wiedlich gut war, auch semen Schale ju Wilde kommen in koffen.

Deze bald forume er bie bierte Docher diese pa Bronnifereig feine Schmle nernen. Diern 1-75 wurde that aid I tentet bie feiteng ber Schule utertragen, unt bomit be ann für barielte erft ein mertlich fellitfiner bet Leben, ba fie bie babin bem Tirecter ber ftot: iden Edulen unterfollt man. Boor botte fie fich feit uber 1 =0.3 erfolgten ("to nbung ber mit nouentiben Auricine bee Eding und Gem narberentore Griebriche erfinet, eber grinte bateren butte fie tuich auf unb mude berart, bag ihre Leitung eines Mannes gange Rrait erforberte, gumal auch ein Lehrerinnenventrar mit the verbunden war. Ans fe ber Schue eine Bemiterauffalt ju maden, bas war bon unn an Commere Letenegiel. Hinterriffe gab es ba awar riel ju über wir sen, aber Ginterniffe ichrecten ibn nicht, ju fie reisten thit vielmehr Geleich mit feinem Gintratt in bas nene Amt befam bie Edia'e auf einen Echlag eine anbeie Emrichtung, burch welche er bie in ben Berathungen bes Dentichen Bereins für bas bobere Matchemchaitveien gewonnenen Ergebniffe nach Doglichfeit in vermirfichen fuchte. Die Rlaffen waren überfüllt, alie murben fie in Parallelfloffen gerlegt, bon ben Rlaffen mit gret jabrigem Curfus gunachtt wenigftene bie unterite in ihre beiben Theile getrenut. Um Raum ju gewirnen, murbe bie Wohnung, bie bisher Director Griebriche inne gehabt batte, noch in ben Ofterferien für Schulamede eingerichtet, ba Commer auf bie Dienstwohnung vergiftete. um in ber Borftabt im eigenen Saufe mit Garten ber friichen Luft und freien Ratur fich ju erfreuen. Die vermehrten Stlaffen erforberten vermehrte Lehrfrafte. Das gab gute Gelegenheit, Die wunderliche Emrichtung ber fogenan ten Anfrandebamen abzuschaffen, bie bei bem Unterrichte ber Lehrer jugegen fein mußten, um ihnen zu belfen, Die Schulerinnen in ebler Gitte und feinem Anftande ju erhalten. Best brauchte man bie Lehierinnen jum Unterrichte. Außerbem wurden bie Muthulfelehrer abgeichafft, Die, an anderen Schulen angestellt, baneben wochentlich ein paar Sturben an ber Schule gaben, den Lehrern aber, bie nunmehr fammtlich allein ber Anstalt angehörten, baburch ein größerer Ginfluß auf bie Erziehung ber Rinber gewohrt, baß fie aus Zachlehrern, so weit angängig, Rlaffenlehrer wurden, womit auch zugleich ber Grundfat ju feinem Rechte tam, bie berichiebenen Unterrichtsfächer in einer Rlaffe in möglichft wenig Sanbe ju legen. Gine fcone Ginrichtung waren auch die Montageanbaditen, die gugleich Commere religiofem Ginne und feinem Bedürfniffe entfprachen, unmittelbar auf die gefammte Schule gu wirfen. Das harmonium, bas jur Begleitung ber Befange nothig war, ward raid burch eine Cammlung unter ben Schülerinnen aufgebracht. Schlicht und flar, babei warm und einbringlich legte er nun jeben Montag Morgen ben Rinbern bie driftlichen Bahrheiten ans, indem er unter Bergicht auf funftreiche Glieberung und befonberen Schmud ber Rebe einen Bebanten in ben Mittelpunft ftellte und allfeitig entwidelte. Lange Jahre bet er fic eine alles tiefer ferentreiden Birte ..... avora, fint er fich sentra in fint, ba bie Schote urmin mehr unde und bie Arbeiten fic bemeinigenberab bar ten, bie Religionifeften bei ebenen Monen witt met in purchen. Ucher biefe feine Annthungen legge en fin bin Brogramm bee Jahres 1-75 76 Redenicheit ab Ge ber 6. Bericht ber finderichen bebenen Mobilemichnele m Echterienen Budangstraftnet im Brennfemeig. Dir ... denichntet beigt bie Anfacht von und gu, bie bie bie eine bebire Sociericale war : eine ichenbur michaeffaber Menderung und bich in Muffielder bedeutungevoll in nut, benn ber nene Rome befart, beg bie Gemme fin nunmehr eine higere Mufgabe giftelle bat, bag wie o m blog ben Eitern beifen will, ibre Tochter gu engieben. fonbern bog fie ber Gefammthen gegenüben bie Bentintung übernommen bat, eine benrifte Grauen berame bilben. Darum fit auch ben Schulanderndern eine ib: handlung über Weien und Zute der hoheren Mander fcinle vorangeichnit: Anegebend von ber focialen te bentung ber gran ale ber Gefahrtin bee Mannee, ba Mutter und Ergeberin ber Ainder, macht er es bier be-Staate jur Bilicht, für eine grundl die Durchbilbung 🗠 heranwachsenben welblichen Jugend zu forgen, und mitte Bermerfung oberflächlicher, femimentaler Genenbilben: iowohl ale gebantenloier Beichwerung mit unnem gen Biffeneballafte, ftellt er ber Beftimmung ber Grau at mag Erziehung ju echter Frommigleit, ju treuer Pflicht erfullung, ju farem Berfanburfe bes Lebens und ferner Forderungen ale nothwendiges Biel b.a. Der nachite Schulbericht umfaßt bie Jahre 1876-78, ift aber bafer and 96 Seiten fart und bringt in eingebendfter Aufführlichkeit ben neuen Lehrplan ber Gomle, ber bie Un terrichtegiele ber einzelnen Gacher und bie Bertheilung auf die Rlaffen barlegt, mobei jugleich bie balb erfol gende Ginführung von 10 Stufenflaffen geforbert wirb Er ift das Ergebnig gründlichfter Berathungen mit dem Lehrercollegium, das fich allmonatlich einmal zu einer orbentlichen Confereng und baneben noch ju einer gwanglofen Beiprechung gufammenfand. Denn mit feinen Mitarbeitern fuchte er bie engfte Fablung, in ibrer Dine war ihm am wohlsten. Da die Schule ihm Alles war, jo war es filt ihn von größter Bichtigfeit, jeben Ginzelnen im Collegium tennen ju ternen, fich mit ihm über bie Methobe bes Unterrichts und bie Behandlung ber Rinder ju einigen, und er benntete jebe Belegenbeit zu belehren, anzuregen und zu einmüthigem frohem Schaffen zu begeiftern. Dag er in feinem vormarts brangenben Gifer nicht immer ben rechten Zon traf und hie und da auftieß, war ihm felbst am weisten leid, und barum war er immer gleich zu berglicher Berfohnung bereit. Und wie wohlwollend trat er für feine Lehrerinnen und Lehrer ein, indem er bafür forgte, bag fie anstommlich befolbet wurden und bag ihnen die gebulrenbe gefellichaftliche Stellung gegeben murbe. — Gin weiteres hochft wirtfames Mittel, eine einheitliche Unterrichtsmethode an ber Schule jur Durchführung ju bringen, waren die Rlaffenprfifungen, die in jeder Rlaffe vor der Berfesung abgehalten wurden. Sommer prüfte immer feibst, in jeber Rlaffe volle zwei Stunben, mandmal auch noch länger, und ließ sich selbst bann die aufreibende Mühe nicht verbrießen, als die Schule zu einer Doppelschule mit Ofter- und Michaeliscursus geworden war. Da gewannen feine Mitarbeiter einen Ginblid in feine vorzügliche Art zu unterrichten, lernten am lebenbigen Beispiele, wie man einen Gegenstand erfaßt und behandelt, und murben immer aufe Neue reich geforbert. Die Ergebniffe ber Brufung schrieb er fich genau auf, um auf Grund berfelben mit ben Collegen über die Abftellung etwaiger Mängel zu berathen. — Die Jahre 1878-80 find wiederum in einem Berichte zusammengefaßt, ber eine höchft einschneibenbe Reuerung ankundigt. Einmal werden jett die 10 Stufentlaffen eingerichtet, fodann hatte die Ueberfüllung der Schule und daneben die Erfahrung, daß viele Rinder abgingen, ebe fie die oberften Rlaffen burchgemacht, die Grundung einer neuen Schule nabe gelegt, die fich bei Berabsetzung der Lehrgiele auf einen achtjährigen Curfus beschränten follte und als städtische Mädchenschule Oftern 1×80 ins Leben trat. Die Organifation ber Schule und die Feststellung bes Lehrplans mar im Wesentlichsten Sommer's Bert, bem auch zwei Jahre die neugegrundete Schule mit unterftellt war, bis fich die Lebensfähigfeit berfelben glanzend erwies und eine gesonderte Leitung berfelben erforberlich wurde.

Damit war Sommer's organisatorische Thätigkeit in ber Sauptfache abgeschloffen, aber nur soweit fie die Schule betraf. Denn er hatte einen weiten Blick und fah nicht nur in ber Schule, wo es fehlte. dauerten die Mädchen, die aus ber Schule entlaffen, eigentlich nicht recht wußten, mas fie wollten und follten, und barum fann er barauf, wie er fie zu ernfter Beschäftigung anhalten fonnte. Er richtete Fortbilbungscurfe ein, in benen Golde, welche bie Schule burchgemacht hatten, Belegenheit fanden, ihre Renntniffe in Litteratur, Runftgeschichte, Geschichte, Pfnchologie, Chemie zu er-weitern und zu vertiefen. Dann grundete er eine Rochschule, und als er fah, daß Alles gut gedieh, da faßte er ben Plan, alle früheren Schillerinnen ber Unftalt zu einem großen Bereine gufammen zu ichaaren, bem er die schöne Aufgabe stellte, die Bildung feiner Mitglieder zu fördern und vor Allem ihre Rrafte bem driftlichen Liebeswerke dienstbar zu machen. Es war seine lette große Freude, ale feine lieben alten Schulerinnen in fo großer Bahl feinem Rufe folgten und die Gründung bes Bereins burch ein frohliches, an fünftlerischen Benuffen reiches Fest verherrlichten. Aber auch fonft war er überall babei, mo es zu helfen und bas fociale Elend ju lindern galt. Er war Mitglied bes Borftandes bes sogenannten Erziehungevereine, ber allerbinge nur ein turges Dasein fristete und nur noch in ben Ferientolonien fortlebt, er war mit betheiligt bei ber Ginrichtung der Kinderhorte, hat lange Jahre dem Kirchenvorstande von St. Ratharinen angehört und besonders für bas Bohl ber Armen in ber Gemeinde eifrig gewirft, für bie ihm tein Sang ju viel war, für bie er immer eine offene Band hatte, obwohl er für feine eigenen Bedürfniffe nur wenig ausgab.

Aber seine Saupttraft, seine ganze Liebe gehörte boch seiner Schule. Immer unter ben ersten zur Stelle stand er am Thor und ließ die Schülerinnen an

sich vorübergeben, indem er sie mit rafchem Blide musterte, um zu feben, ob fie auch hilbsch ausgeschlafen zur Schule famen. Bu fpat fommen war recht unangenehm, es tam aber auch tanm In jeder Baufe war er auf dem Sofe und weidete seine Blide an den frohen Spielen der Rinder, die sich unbehindert austoben durften, um dann in ber Stunde wieder um so frischer zu sein. Häufig erschien er während bes Unterrichts in ben Rlaffen, und nicht blos, um fich über beffen Handhabung feitens ber Lehrenden zu vergewissern, vor Allem wollte er auch bie Rinder tennen lernen, ihre Haltung, Anlagen und Leistungen. In ben Paufen rebete er bann bie Dabchen darauf an, ermahnend, lobend, je nachdem, und ward fo mit Allen, ben Großen und ben Rleinen, vertraut und erfreute sich einer großen Beliebtheit. Aber auch mit ben Eltern suchte er in möglichst engen Berfehr zu treten, in der richtigen Erkenntnig, daß die Schule ohne die verständnigvolle Mithülfe des Haufes ihre Aufgabe nicht erfüllen kann. Es ist eine mahre Freude, die Jahresberichte zu lefen und zu feben, wie er unabläffig bemuht ift, die Eltern fur die Arbeit der Schule gu gewinnen, indem er fie über die Biele berfelben aufflart und ihnen aus reicher Erfahrung, wie fie fcon die forgfältige Erziehung der eigenen Rinder mit fich brachte, bie wohlmeinenbsten Rathschläge ertheilt. bittet fie, ihre Rinder bei ihren hauslichen Arbeiten gu überwachen und vor Allem auch darauf zu achten, bag fie Alles gleich an bem Tage erledigen, an bem es aufgegeben ift, belehrt fie über die für die Rinder geeignetfte Beit zur Arbeit und zerftreut ihre Beforgniffe über zu hohe Anforderungen, indem er ihnen darlegt, wie fich die Schule alle Mühe giebt, die Krafte der Kinder zu schonen. Er weift hin auf die wichtige Aufgabe ber Schule, die Rinder zu treuer Erfüllung ihrer Bflichten zu erziehen, und knupft baran bie Bitte, diese babei zu unterftugen und nicht burch Urlaubegesuche, die nur Theilnahme an Bergnügungen zum Zwede haben, bie Rinder zur Leichtfertigfeit zu verleiten. Er bedt bic Schaben auf, bie bas Bereinziehen ber Mabchen in bas gesellschaftliche Leben und Treiben für ihre körperliche und geistige Gefundheit mit sich bringt, mahnt, die Kinder zur Einfachheit zu gewöhnen, erinnert daran, wie wichtig es ift, ihre Letture zu überwachen, und giebt fürforglich ein Berzeichniß empfehlenswerther Bucher, indem er zugleich eine Schülerinnenbibliothet ins Leben ruft. Er warnt, die Rinder burch Clavierspiel über Gebühr angustrengen, damit sie Zeit hätten für Baden, Schlittschuhlaufen, Turnen und allerhand Bewegungsspiele. Auch hier schlägt er gleich bestimmte Spiele vor, und um gang sicher zu gehen, führt er Schulfpiele ein, von denen sich der Stogball so einbürgert, daß er den Mädchen fast zum nothwendigen Lebensbedürfnisse wird. Er flärt die Eltern über die Grunde auf, die ihn zur Einführung einer Beihnachtsbescheerung seitens ber Schule bewogen haben, indem er ihnen zeigt, wie dadurch nicht nur fo manche arme Familie des Weihnachtssegens theilhaftig wird, sondern vor Allem auch die Schülerinnen selbst, die auf diese Weise mit der Armuth unmittelbar in Berührung tommen und zur Milbthatigfeit angespornt werben. Er giebt ihnen Rathschläge über die weitere Ausbildung ihrer Töchter in einem Auffage über die Frauenfrage, der erweitert auch in einer besonderen Schrift erschienen ist 1), in welchem er zeigt, wieviel Gelegenheit doch einem Mädchen sich bietet, sich nüglich zu machen und dadurch nicht nur ihrem Leben einen Inhalt, sondern auch ihrer Existenz Sicherheit zu schaffen, und worin er über die einzuschlagenden Wege genau Austunft ertheilt. Kurz, in diesen Programmen ist Alles Leben, Alles warme, verständnistvolle Antheilnahme am Wohle der ihm anvertrauten Seelen, die freilich nicht immer die gehoffte Aufnahme sand, weil er zuweilen vergaß, daß er nicht zu den Kindern, sondern zu deren Eltern sprach. Doch ist sein aufrichtiges Wohlwollen auch von Denen nicht in Zweisel gezogen worden, die sich persönlich

nicht zu ihm hingezogen fühlten. Dag eine folch energische Bethätigung bedeutender Eigenschaften nicht verborgen bleiben konnte, ist natürlich. So ward er benn auch im Jahre 1886 zum Vorsitzenden bes Deutschen Bereins für das höhere Madchenschulwesen gewählt, und er hat dieses wichtige Amt bis zu seinem Tode mit der ihm eigenen Umsicht und Thatfraft verwaltet. Seine organisatorische Begabung, die Leichtigfeit, mit der er auch die schwierigsten Geschäfte, oft fo und so viele neben einander erledigte, feine reiche pabagogifche Erfahrung, feine große Berfonentenntnig tamen bamit gang Deutschland zu Gute, und es war mahrlich teine leere Form, wenn ber Berein burch einen Bertreter einen Lorbeerkrang an seinem Sarge niederlegte. Daneben war er noch Borfigender bes braunschweigischen Bezirksvereins und zulett auch noch des nordwestdeutschen Zweigvereins. Much die Anertennung feitens ber Lanbesregierung blieb nicht aus, indem G. R. S. Bring Albrecht ihn jum Mitgliebe bes Disciplinarhofes für den Fall bes Diciplinarverfahrens gegen Lehrer an nicht ftaatlichen Schulanftalten ernaunte, ihm bas Ritterfreug bes Orbens Beinrichs des Löwen und ichlieflich ben Professortitel verlieh. Mit Freuden begrußte er jede Chrung, aber mahrlich nicht um feinetwillen, sondern weil jebe Chre, die ihm widerfuhr, dem Ansehen seiner Schule zu Bute tam. Die bochfte Ehre, die er erstrebte, mar die Ehre bei Gott, daß er auch ihn einst als frommen und getreuen Rnecht in feinem Reiche willtommen beißen moge. Und fo hat ihn benn Gott auch mit einem schönen Tobe begnadet. Ruftig und mit gewohnter Bunttlichkeit erledigte er am Schlusse bes Wintervierteljahres noch alle Geschäfte, um fich bann mit Beginn ber Ferien jum Sterben nieberzulegen. Ein Schlaganfall brach jahlings feine Rraft, Die er Zeit feines Lebens aufs Aeußerste in Anspruch genommen hatte. Bon Körper schmächtig und zart, war er schon manchmal unter den Folgen der Ueberanstrengung zusammengebrochen, aber immer wußte er durch langeren Aufenthalt im Hochgebirge, durch tägliche Spaziergunge, burch Freillbungen und Gartenarbeit fich wieder aufgurichten und vermöge feiner guben Willenstraft ben schwachen Leib zur Dienstbarkeit zu zwingen. Dhne recht bie Genesung abzuwarten, stürzte er sich jedesmal in die nur ungern entbehrte Arbeit und war ohne Mantel und Hat bei stärksem Froste auf dem Hose zu sinden, auch wenn er Tags zuvor an einer Erkältung darnieder gelegen hatte. Schonung seiner selbst kannte er nicht, und wenn er der Berzärtelung der Kinder, wo es nur ging, entgegentrat und weder ein Freund von Hiseserien war, noch duldete, daß sich die Mädchen in den Pausen zur Winterszeit auf den Corridoren ausstielten, so ging er ihnen selbst mit gutem Beispiel voran.

Go war fein Leben, ein Leben voll Mithe und Arbeit,

aber barum ift es auch toftlich gemefen.

## Die Niederlassungen der Brüder vom Peutschen Sanse am Elm.

Bon B. J. Meier.

Im Jahre 1198 war aus dem Marienhospital der Deutschen in Jerusalem ber Ritterorben ber Brüber vom Deutschen Bause entstanden, und schon zwei Jahre fpater faßte biefer auch in Deutschland, zu Balle a. C., festen Fuß, um bann im Berlauf etwa eines Jahrhunberte bas gange Land mit einem Rete von Kommenden zu überziehen, beren Gründung ben Orben nicht allein mit einem erheblichen Grundbesit verfah, fondern ihm auch die Möglichkeit bot, in dem beschränkten Gebiet ber jeweiligen Ballei eine um so größere Anziehungefraft auf die umwohnende Ritterschaft auszutiben. weder das gelobte Land selbst, bessen Behauptung für ben driftlichen Glauben die erfte Aufgabe bes Ordens war, noch das heidnische Preugen, in bem die Deutschritter feit 1226 und mit erhöhter Rraft feit ber Ber legung bes Orbenssitzes von Benedig nach Marienburg (1309) eine so segendreiche Thätigkeit entfalteten, konnte ihm ja die Erganzung an Mitgliedern bieten, beren er im erbitterten Rampf mit ben Beiben bes Oftens und bes Nordens so bringend bedurfte.

Für unfere Gegend aber hatte die Gründung der Rommende Halle a. S. 1200 noch die besondere Bebeutung, daß sie der Ausgangspunkt nicht allein für die übrigen thuringischen Saufer bes Orbens wurde, sondern auch für die sächfischen, die erft um 1300 zu einer besonderen Ballei vereinigt und von der thuringischen getrennt wurden, während bis dahin ein Landkomthur Thuringen und Sachsen gemeinsam verwaltet hatte. Unter den sächsischen Kommenden ift Langeln am Barg '), 1219 gegrundet, die alteste und während bes ganzen Mittelalters um fo mehr auch die angesehenfte gewesen, als sie in diefer Zeit zugleich ber Sit des sächsischen Landtomthurs zu sein pflegte. Ihr folgte aber fehr bald die Kommende Elmsburg, und bamit begab fich ber Orden auch in bas Gebiet bes fpateren Berzogthume Braunschweig, in bem weiterhin nicht weniger als 3 Rommenben, außer Eimsburg namlich noch Ludlum und Göttingen, liegen follten. Ilne mögen hier ausschließlich die zwei ersteren beschäftigen, beibe am Elm gelegen und beibe — wenigstens feit bem XV. Jahrhundert - in engster Berbindung zu ein ander ftebend.

<sup>1)</sup> gur Frauenbewegung in Deutschland. Bolfen-buttel, Zwiffler 1894.

Die Elmeburg, am süblichen Abhange bes Elms unweit Schöningen gelegen und ringe von Balbung umgeben, mar alter welfischer Befit, obwohl ihrer in bem Erbtheilungsvertrag von 12032) nicht gedacht wird. Aber 12138) wird die ecclesia apud Elmesborch unter ben Gutern aufgeführt, mit benen Raifer Otto IV. Die neue geiftliche Stiftung Scheverlingenburg ausstattete, und in berselben Umgebung erscheint die occlosia in Elmesborch auch 12184), ale Otto ben Gebanten an feine Neugründung aufgab und mit allen jenen Gütern bas Blafinsftift in Braunschweig beschenfte. — Es ift ficher, bag bamals an bie Grundung einer Deutschorbenstommende auf der Burg noch nicht gedacht wurde. Denn wo immer fich die Brilder vom Deutschen Sause nieberließen, mar es bas erfte, bag fie fich um Erwerbung und Berwaltung ber betr. Ortopfarre bemühten, bie fie bann mit einem Geiftlichen ihres Ordens befetten. Wenn bann aber 1221 5) die Rirche auf ber Elmsburg burch Pfalzgraf Beinrich auch bem Blafiusftift wieber genommen und bem beutschen Orden überantwortet wurde, so läßt sich andererseits unter diesen Berhältnissen ebenso sicher der Schluß ziehen, daß damals die Burg felbst sich bereits in der hand bes Orbens befand, und bie Schenkung ber Rirche nur beshalb in einer befonberen Urfunde ausgesprochen murde, weil ber Pfalzgraf über fie nicht mehr frei verfügen konnte.

Die Burg ließ sich noch im Jahre 1843 in ihren Grundmauern deutlich erkennen, die jest bis auf einen tleinen Theil entfernt worden find 6). An die nordöftliche, bezw. suboftliche Ede eines mit ber Front nach Often gerichteten Gebäudes von 63 m lange und 8 m Tiefe lehnte sich ein mächtiger quadratischer Thurm von 16 m im Geviert und ein turger, mit einer etwas eingerückten Apfis schließender Flügel, in dem wir die urtundlich bezeugte Rirche (oder beffer Burgkapelle) zu erkennen haben. Auch ein Theil bes Burgwalls und grabens ift noch erhalten; boch scheint es, ale ob man fich an ber Rord- und Westseite mit ber Sicherung begnügt hatte, bie ein Sumpf und einer jener im Elm fo häufigen Erbfälle ichon von felbft gemährte. Bon befonderem Intereffe ift jeboch, daß biefe ganze etwas ovale Anlage, beren Durchmesser 137 und 114 m bilben, in ziemlich weitem Abstande ringe von einer Umwallung umgeben ift, die nicht weniger als ungefähr 30 Morgen Flächeninhalt hat. Es tann nicht zweifelhaft fein, daß wir es hier mit einer vor- ober friihgeschichtlichen Ballburg zu thun haben, wie fie der Elm noch mehrfach (f. unten), ebenfo aber auch ber Befeberg bei bem unfern gelegenen Baten-

stedt bietet, Befestigungen, die ben Bewohnern ber Ebene Gelegenheit gab, sich felbst mit Sab und Gut, besonders mit den Biehherden vor andringenden Feinden ficher zu bergen. Und es ift ein beutlicher Beweis für bie Festigkeit bieser Burgen, daß man nicht allein bei ber Elmsburg, fondern auch bei ber Burg nörblich vom Reitlingethal, wie wir unten feben werden, fich diefe uralten Anlagen noch für Burgen ber geschichtlichen Zeit ju Rute machte und diefe nebft ihrer eigentlichen Befestigung fo von dem außeren Walle umgeben fein ließ, wie dies ahnlich etwa bei ben mittelalterlichen Städten und ihrer Landwehr ber Fall gewesen ift.

Bege hat a. a. D. S. 122 f. behauptet, die Kommende fei bei der Grundung von Ludlum hierher übergefiedelt, und auf ber Elmeburg nur ein Saustomthur belaffen worden. Indessen scheint der Ausbrud "Saustomthur" nur im Gegensat zum Landtomthur gebraucht zu fein 7), ber als folcher feinen eigenen Git hatte, fonbern, wie bereits oben bemerkt mar, in ber Regel auf einer ber angesehenften Kommenden feiner Ballei fich aufhielt. Bor allem ift aber, wie wir unten feben werben, Ludlum gar nicht von der Elmsburg, sondern von Langeln aus gegründet worden, und die Rommende Elmeburg ift in dieser Zeit so wenig verkummert, daß bie Reuerwerbungen von Grundbesit sich bis 1318 ununterbrochen

Nachbem nämlich 1239, bezw. 1241 ein Holz bei ber Elmsburg in ber Große von brei Sufen, 1247 brei Sufen in Dobbeln, 1252 eine nicht näher bezeichnete Holzung und 1253 zwei hufen in Rl. Stödheim erworben waren, tamen nach der Gründung ber Rommende Luclum neu hinzu: 1260 achtehalb Sufen in Dobbeln, 1266 eine Bufe in Sollingen, 1273 eine hofftelle in Twieflingen, 1295 vier Sufen in Jerrheim, 1318 brei Sufen, acht Morgen Neubruch und vier Morgen Wald in Twieflingen; außerdem vertauschten die Brüder in Elmsburg 1303 mit bem Rlofter Ribbagshaufen 701/2 Morgen Land auf ber westlichen Seite von Wobed mit ebensoviel auf der östlichen und sämmtliche ihnen geborige hofftellen in bem Dorf gegen feche Morgen. Es handelt fich also fast burchweg um Grundbesit in ben Dörfern unmittelbar füblich von ber Burg, und wir find daher wohl zu dem Schluß berechtigt, daß nicht allein andere Erwerbungen bes Ordens im 3. 1318, bestehend in einem Hof in Berpheim, zwei Bufen auf bem Befeberg und einem Solz bort, ferner in acht Sufen und elf Borth in Hoiersborf, fondern auch die Ueberlassung der Burg Twieflingen nebst Bogtei und Gericht seitens bes Berzoge Magnus II. an den Orben um 13709) gegen eine Pfanbsumme von 300 Mt. und eine Entschädigung von 50 Mf. für Bauten am Schloß ausschließlich der Rommende Elmeburg zu gute famen, obwohl in den betreffenden Urtunden nur allgemein vom Drben bie Rebe ift. Grundbesit ber Rommende Ludlum, nämlich acht Sufen zwischen Twieflingen

verfolgen laffen 8).

und Boiersborf, lagt fich in biefer Gegend erft 1478

<sup>1)</sup> Jacobs, U.B. ber Kommenbe Langeln (Gefcichts-

<sup>1)</sup> Jacobs, 11.25. ber Rommende Eungein (Gelchichts-quellen ber Brovinz Sachien XV 1 ff. 435 ff. 2) Origines Guelsteae III, 626 ff., Bege, Geschichten einiger ber berühmtesten Burgen und Familien bes her-zogthums Braunschweig 120 ff. 3) (Origg, Guelsteae III, 818

<sup>4)</sup> Rehimeier, ber Stadt Braunschweig Kirchenhistorie, Beilage ju Bb. I S. 59.
5) Falke, Tradit. Corb. II 921, No. CCCCXXXIX.

<sup>6)</sup> Raberes in meinem Buche Baus und Kunftbent-maler bes herzogthums Braunschweig Bb. I (Kr. helm-stedt) S. 841 ff.

<sup>7)</sup> Jacobs a. a. D. 441. 8) Bgl. Bege a. a. D. 9) Subenborf, U.=B. ber Herzoge von Braunschweig-Laneburg IV, 221.

nachweisen. Damals aber bestand eben die Rommende Elmoburg ichon lange nicht mehr, und wenn eine Bermehrung von Ackerland für diefe bereits nach 1318 nicht nicht nachzuweisen ift, so ift bas gleiche auch bei Ludlum der Fall und eine Folge allgemeinerer Berhältniffe. Andrerseits werden neben den Komthuren Ru = bolf 1266, Ludolf 1303 und Albert v. Winnig= ftebt 1318, sowie für fich allein 1277 10) auch bie anberen Ordensbrüder auf der Elmsburg, d. b. der dortige Ronvent, erwähnt, und noch 1318 bedient fich der Komthur eines besonderen Siegels, das die Umichrift s. commenture de Elmesborc und das Bruftbild eines Beiligen mit Balme, vermuthlich bes urfprlinglichen Patrons ber Burgfirde, zeigt. Man wird baher auch ben Ausbrud berfelben Urfunde von 1318 grangia sive curia (Out ober Sof) in Elmsborg nicht bahin verfteben burfen, ale follte bie bortige Orbensniederlaffung ale eine Rommende zweiten Grades bezeichnet werden. Ils eine Burg des Ordens wird die Elmsburg zulent 1364 11) erwähnt; Bergog Magnus gab in diesem Jahre de huse Luckenum unde Elmesborch, die er bem Orden genommen hatte — 1355 war der hove to Elmesborch durch ihn an die v. d. Affeburg und die v. Wenden, 1358 an Konrad v. Weferlingen und Ludolf v. Wenden verpfändet worden 12) -, bem Orben wieder gurud. Bielleicht. barf man aber vermuthen, daß die oben ermähnte, gunächst pfandrechtliche Erwerbung der herzoglichen Burg Ewieflingen ume 3. 1370 in der Abficht gefchehen ift, die Bewirthschaftung der Ordensgüter nicht mehr von ber bafür unbequem gelegenen Elmsburg zu betreiben, fondern den Git des Komthurs in ein Dorf zu verlegen, auf beffen Flur ein Theil bes Brundbefites lag, wie ähnlich die Rommenden von Goslar nach Weddingen und von Reitling nach Lucklum (f. unten) verlegt wurden. Indeffen fann jene Absicht schließlich doch überhaupt nicht ober wenigstens nicht vollkommen ausgeführt worden fein; denn 1399 ift die Burg Twieflingen in anderweitigem Biandbefit. Aber anch auf der Elmsburg felbst scheint die Kommende nicht mehr lange beftanden gu haben. Geit 1433 ift nämlich bie Burg nebit ber Solamart bis zur Aufhebung bes Ordens als Leben ausgethan gewesen 13), wahrscheinlich aber biefer Entangerung erft eine allmähliche Auflösung ber bortigen Rommende und eine Bereinigung ihres Grundbefiges mit Ludlum, bezw. eine Bewirthichaftung burch Meier vorausgegangen, was langere Beit gebauert haben fann. Denn eine Bereinigung ber Elmeburger Gitter mit benen von Luctlum hat ficher stattgefunden, ba nicht allein - wie wir oben faben - 1478 Ludlum im Befit von acht Bufen zwifchen Twieflingen und Boiersborf erscheint, sondern auch bas Kopialbuch ber Kommende Lucklum aus dem XVI. Jahrh. die Urfunden der Elmsburg einsach unter die von Lucklum eingereiht zeigt.

11.

Ein bestimmter Zeitpunft für bie Grunbung ber zweiten Deutschorbenstommenbe am Elm. Ludlum. wird nicht angegeben; aber er läft fich mit berfelben Sicherheit muthmagen, wie die ganze Art ber Bründung. 3m Jahre 1260 14) wird nämlich ein Gutertaufch zwischen dem Orben und bem Ritter Runeman v. Jerrheim abgeschlossen, bem zufolge ber Orben 6 Hufen in Ludlum erhalt und bem Ritter, fowie beffen Frau 4 andere Sufen, eine Wiese und den Bfarrhof bafelbft auf Lebenszeit - so bak also auch diese Gliter bem Orben fpater wieder gurudfallen nuften - überweift, Die betreffende Urfunde aber wird ausgestellt von bem Landtomthur für Sachsen und Thuringen, Albrecht v. Ammenborf, und bezeugt vom Romthur Betefe in Endlum. sowie acht Orbensbrilbern in Langeln und Ludlum. Zunächst ift nun biefer Betete (= Berthold) von feinem Rachfolger in Ludlum und Ramens. vetter Berthold v. Grafhorft, ber ale Romthur 1265 15) bezeugt ift, bestimmt zu unterscheiben, weil diefer in einer Urtunde von 1263 16), die der Romtur Berthold von Langeln ansstellt, unter ben Bengen als einfacher Orbensbruber erscheint Da fich aber beweisen läßt, bag von einer festen Unfiedlung bes Orbens in Ludlum bamale noch nicht die Rebe fein tonnte, das nähere f. unten -, und da ferner in der genannten Urfunde von 1263 ber Komthur Berthold von Langeln Guter feiner Rommende verfauft, um von beren Erlofe die bem Etbert v. d. Alffeburg in bemfelben Jahre abgefauften Bliter in Ludlum, ben Sauptbefit ber späteren bortigen Rommenden, zu bezahlen 17), fo ift ber Schlug mohl nicht gewagt, daß jener Romthur Betefe von Ludlum mit biefem Komthur Bertholb (ober auch Beteke) von Langeln ein und dieselbe Berson ift, die von Langeln aus jo lange auch bie Bermaltung ber 1260 gegrundeten Kommende Luctlum leitete, bis hier festere Berhaltniffe geschaffen waren. 3hm folgte bann als erfter felbständiger Komthur filr Ludlum bezw. Reitlina Berthold v. Grafhorst. Somit erweift fich Lucklum als eine Tochteranftalt von Langeln, die freilich im letten Jahrhundert des Bestehens des Ordens umgekehrt Langeln mit verwaltete.

Ans jener Urfunde von 1260, die den Komthur und Ordensbrüder in Lucklum nennt, scheint auch hervorzugehen, daß man in der That die Absicht hatte, in die sem Orte selbst eine Kommende zu gründen. Sehr leicht möglich, daß man schon damals die Erwerbung bes bedeutenden Grundbesites, den Etbert d. Aelt. v. d. Assert

<sup>10)</sup> Bege a. a. C. 124 ff. Außerdem fennen wir noch bie Komthure Dietrich v. Sollingen 1225 (ll.-B. Langeln No. 13), Johann v. Wegeleben 1262 (ebb. Rr. 25. Bege a. a. O. 122, 8), Ruboff v. Oreisleben 1307 und 1308 (ll.-B. Langeln Ro. 55. Bege a. a. O. 127). — Albert v. Winnigftedt ift noch 1323 bezeugt (ll.-B. ber Stadt Göttingen I, No. 103).

<sup>11)</sup> Sudendorf a. a. D. III, 242. 12) Sudendorf a. a. D. II, 510, III, 71.

<sup>13)</sup> Bege a. a. D. 129 nach Braunschw. Magazin 1749, Stud 32.

<sup>14)</sup> Bege a. a. O. 121,

<sup>15)</sup> Bege a. a. D. 123. 16) Jacobs, U.B. von Langeln Ro. 26.

<sup>16)</sup> Jacobs, 11.-B. von Langeln No. 26.
17) Auch der Umstand ist zu beachten, daß in der Urfunde von 1262 (Bege a. a. O. 122, 8. U.-B. Langeln No. 25), in der Etdrecht d. A. das Schloß Reitling zu Gunsten des Ordens dem Hochstift Halberstadt ausläßt, in der Zeugenreihe der doch schon 1260 bezeugte Komthur den Luclum sehlt, dafür aber außer dem Elmsburger Romthur auch Bedeke von Langeln austritt.

burg, ein finderloser Sohn bes beruhmten Reichstruchseß Gunzelin v. Wolfenbüttel, seit 1242 in Luctum als halberstädtisches Leben auf Lebenszeit besaß 18), ins Auge gefaßt hatte. Aber bevor noch dieser Rauf abgeschlossen wurde — es geschah 1263 —, bot sich im Jahre 1262 19) bie Belegenheit, in ber Nabe von Ludlum einen andern Befit zu erwerben, bas bamale, wie es fcheint, zerstörte Schloß Reitling - quondam castrum in Retlinge sagt die Urtunde —, gleichfalls ein halberstüdtisches Leben Etberte, und ba man hier gewiß mit Leichtigfeit ein festes Saus, wie es eine Rommenbe bes Ritterordens verlangte, wieder einrichten tonnte, fo beabfichtigte man offenbar, hierher ben Sig ber Rommenbe bauernd zu verlegen und von Reitling aus die hauptfächlich in Ludlum felbst und im benachbarten Beltheim gelegenen Orbensguter zu bewirthichaften, in Ludlum aber nur einige Bruber wohnen ju laffen. Es ergiebt fich bice mit Sicherheit erstens aus bem Umstand, bag ber Diöcesanbischof von Halberstadt dem Orden die Erlaubniß ertheilte, in Reitling ein oratorium ober eine Rapelle zu erbauen, die von aller Parochie frei fein follte, zweitens aber auch baraus, bag bas leiber g. Th. gerstörte, aber im XVIII. Jahrh. in ber Legende wohl noch beutlichere älteste Siegel ber Rommenbe (mit ber Darstellung der Mutter Maria mit dem Jesustnaben an der Hand) die Umschrift zeigte s' commendatoris in Retligge, und baß fich ferner ber Romthur Berthold v. Grafhorst in der Urtunde von 1265, an der dies Siegel hängt, commendator fratrum ordinis teutonici in Reitling et Luckenem, sein Nachfolger Bobo von Wanzleben in einer Urtunde von 1267 20) commendator curie fratrum domus teutonice in Retlinge nennt, die Ordensbrüder aber in Urfunden von 1266 nach Reitling allein, bezw. nach Lucklum und Reitling bezeichnet werden. Wie bereits bemerft, wird Lucklum hier wegen bes hauptfächlich auf feiner Felbflur liegenden Grundbesites bes Orbens ermahnt, ja in einer Urfunde von 1265 (U.B. d. Hochst. Halberstadt II, 1124) ist ausschließlich von ben commendator et fratres in Luckenum die Rebe. Ift nun auch, soweit sich aus den Urfunden erfennen läßt, die bedeutenbste Erwerbung von Grundbesit in Luctlum (f. unten) bereits unmittelbar nach bem Untauf bes Schloffes Reitling erfolgt, fo daß man eigentlich schon bamale Beranlaffung gehabt hatte, bas Ordenshaus nach Ludlum zu verlegen, so hat sich doch erst später die Entfernung zwischen beiden Orten als unguträglich erwiesen, und fo nennt fich benn derfelbe Bodo v. Wanzleben in einer Urkunde von 1275 21) ebenjo commendator fratrum domus teu-

18) U.-B. bes Hochstifts Salberftabt II, Ro. 714. 19) Die Urfunde Etbert's ift batirt 1262 18./VIII, bie entsprechende bes Bischofs von Halberstadt (U.-B. bes Hochstifts Halb. II, No. 1013) 1260 18./VIII. Da Tag und Monat übereinstimmen, liegt in der abweichenden Angabe des Jahres vermuthlich ein Fehler. Ich halte das Jahr 1262 für das richtige, da sich der Komthur Be-teke 1260 nicht nach Reitling, sondern nach Luckum nennt, und man in der Zahl MCCLXII wohl die II austassen, aber nicht irrthümlich hinzufügen konnte.
20) v. Heinemann Codex Anhaltinus II, No. 382.
21) U.-B. b. Hochkists Halberstadt II, 1296.

tonice in Luckenem, wie das betr. Siegel als Umschrift s' commendatoris de Luc. zeigt. Zwischen 1267 und 1275 ist also die Uebersiedelung der Rommende von Reitling nach Ludlum vor fich gegangen, und feit biefer Zeit bis zum heutigen Tage hat die Burg und ber Grundbesitz in Reitling nur noch als ein Borwert von Ludlum gegolten. Außer den 6 Sufen, die der Orben 1260 erworben hatte, und ben 4 Sufen, die ihm vermuthlich inzwischen nach bem Tobe Runemans v. Jerrbeim (f. oben) wieder zugefallen waren, befaß er in Ludlum feit 1263 22) einen sicherlich reich mit Acerland ausgestatteten Sof bes Sochstiftes Balberftabt, urfundlich als officium ober ammecht bezeichnet, sowie die Bfarre, alles Gitter, die Efbert d. Aelt. v. d. Affeburg 1242 23) bem ftart verschuldeten Bischof unter hinzulegung seines eigenen Sofes auf Lebenszeit ale Leben abgefauft hatte, die aber min noch vor seinem Tode an den Orden übergingen. Dazu tamen weiter unter Bobo v. Wangleben 1275 5 Sufen, die man gegen 14 Sufen in Beltheim vom Sochstift eintauschte, alles in allem bereits ein ansehnlicher Besit, ben man nun auch nach außen möglichft zu fichern fuchte. Wir erfahren bies aus einer Urtunde bes Bergoge Ronrad (Bifchofe von Berben), und ber Sohne Albrechts b. Gr., ber Bergoge Beinrich, Albert, Wilhelm, Otto, Konrad und Lüder von 1281 24), in ber sie u. a. bem Orben gegenüber auf jeden Ginsive pro muris seu pro sepibus an pro fossatis verzichten und ihn in ihren Schut nehmen.

(Schluß folgt.)

## Vorgeschichtliche Arnen- und Anochenrefte aus der Wörknmer Gegend.

Bon L. Anoop.

In der Umgebung des füblich von Börfium gelegenen Tempelhofes 1) find nach Ausfage des früheren Gutsinspectors, des herrn Thone, wiederholt Riftengraber mit menschlichen Steletten in sitzender Stellung aufgedeckt. Die letzte Nachricht von einem derartigen Grabe erhielt ich im Mai 1895. Die von mir sofort unternommenen Nachsuchungen blieben, da die vom Pfluge zertrümmerten Steine schon entfernt waren und bie Refte bes menfchlichen Steletts nur muhfam aus ber Aderfrume jufammengesucht werden tonnten, leiber bom geringen Erfolge. Das in meiner Sammlung aufbewahrte Material besteht aus zwei schmächeren und zwei sehr starken Oberschenkeln. Obgleich mir von Augenzeugen versichert wurde, bag biefe Knochen unter Steinplatten gelegen hatten, glaube ich aus ber Beschaffenheit der Rnochen schließen zu burfen, daß diefer Fund nicht zu ben prähistorischen Riftengrabern gerechnet werben barf. Berhaltnigmäßig reich scheinen bagegen die Urnengräber vorzutommen, da ber Bflug fast alljährlich Scherben berfelben zu Tage förbert. But erhaltene Urnen murben bislang im Berrichaftsgebaube

<sup>22)</sup> U.-B. bes Hochftifts Halberstadt II, 1070. 28) U.-B. bes Hochstifts Halberstadt II, 714. 24) Bege a. a. D. 124. Affeburger U.-B. I, 415. 1) Ein Borwert zur Domaine hornburg.

man im Berbft 1897, und auch biefes Dal hatte ber Bflug die Hauptrolle gespielt. Zahlreiche Urnenscherben, Bahne und Beinknochen ausgestorbener und noch lebenber Thiere wurden an das Tageslicht gebracht. 3ch ließ, was zu finden war, einsammeln und reihte bas Material meiner Sammlung ein. Die Scherben erreichen eine Stärte von 12 mm und find entweder beiderfeite gebrannt und innen schwach geglättet — nur außen gebrannt und beiberseits schwach geglättet — außen schwach gebrannt und beiberfeits fauber geglättet — innen und außen ftart gebrannt und fauber geglättet ober beiberfeits geglättet und ohne Brandfpuren. Bereinzelte Scherben find geglattet und gebrannt und außerbem mit verschiedenen Bergierungen versehen. Die Ginwirtung bes Feners, bie alfo teine gleichmäßige gewesen ift, blieb auf die Oberflächen beschränft; mahrend die inneren Schichten von der Gluth nicht betroffen murben. Und gerade diefer Umftand ermöglicht es, das Bilbungsmaterial, aus dunkelblauem Thone und grobkörnigem Quargfande bestehend, mit Sicherheit zu bestimmen. Die Möglichkeit, aus ben Scherben bie urfprünglichen (Befafe wieder herzustellen, ift ausgeschlossen; bennoch aber ift ber Fund durch die mit ihm ausgeworfenen Anochenrefte von gang befonderem Intereffe. Durch ben Oberlehrer I)r A. Wollemann in Braunschweig ift mit Sicherheit nachgewiesen 2), daß neben dem gewaltigen Urochsen, Bos primigenius, noch eine Zwergrindraffe, von thm Bos taurus primigenius minor genannt, beftanben hat. Refte biefes Rindes find von mir im Marg vorigen Jahres auf bem Grunbftude bes Adermanns Berbinand Botel in Borfinm in einer Tiefe von 2,5 m aufgefunden.

Das vorhandene Material biefes untergegangenen Ihieres erhalt nun eine Bereicherung burch verschiebene Moden, die mit dem zulett erwähnten Urnenscherben Jufammen ausgeworfen wurden. Tabellos erhalten ift ein linter Metacarpus 3) und ein Astragalus 4), von einem linten Schienbein fehlt die obere Epiphyse 5), die vom Pfluge abgetrennt ift. Bon bem Urochfen, bem Bos permigentus, felber fanden fich außer verschiedenen Molaren 6) die erften brei Prämolaren 7) vor. Auf unfer Bausrind beuten verschiedene Molaren bin. Wom Pferb fanden fich ungahlige Badengahne vor, Edgahne und Badengahne maren inbeffen Unter ben Badengahnen, bie fparlich vertreten. Unter ben Badenzähnen, bie ibrigens fast fämmtlich ftart homoodont 8) find, fallen besonders einige durch ihre außerft fein wellige Dberfläche auf, eine Structur, welche ich bis jest noch

2) Siehe X. Jahresbericht bes Bereins für Raturwiffenschaften in Braunschweig. Sigung vom 25. Februar 1897.

3) Der Anochen zwischen bem bufe und bem Sandmurgelgelent.

4) Das Sprungbein im Fersengelent. i) Ropf bes Unochens, ber im jugendlichen Buftanbe nicht mit bem Sauptinochen vermachien ift.

6) Die letten Badengahne, bie nach bem Dilichgebig

folgen.
7) Die Badengahne im Dilchgebig.

Bi Die erften Badengahne find von ben letteren bei einem alten Thiere faft gar nicht zu unterscheiben.

bes Tempelhofes ausbewahrt. Den letten Fund machte! bei teinem Pferde ber geschichtlichen Zeit gesehen habe. Außer den Zähnen sind vom Pferd noch einige Zehenglieber und ein linter Astragalus gefunden. bestimmen ließ sich bis jest ein Calcanous 9) vom Metacarpus 10) und verschiedene Backenzähne von Zweihufern. Ferner foll nicht unerwähnt bleiben, daß mit diesen gut erhaltenen Bahnen und Rnochen vielfach Rnochensplitter ausgeworfen sind. Es scheint baber außer allem Zweifel zu fein, bag bie gefammten Anochenreste mit bem zuvor gedachten Urnenfunde in enger Beziehung fteben. Db nicht vielleichtan ein größeres Tobtenmahl gebacht werden tann? Schlieflich fei noch bemertt, daß fich unter ben Anochen ein ftart abgenutter Badenzahn vom Rhinocoros vorfand, ber wohl in keiner Beziehung zu dem Gesammtfunde gestanden hat.

Im Anschluß an diesen Bericht mochte ich noch zwei andere Funde, die in der Umgegend des Fallsteines gemacht worden find, ermähnen. Es handelt fich um ein Bruchstud bes Oberkiefers mit gut entwickeltem Gebiß vom Riesenhirsch (Megaceros Rusii Nehring) und einen Oberschenkel eines Riesensauriers (Zanclodon laevis). Refte bes Riefenhirsches, ber in feiner Bauart dem noch jest lebenden Elch ober Elennthier glich, tommen in Lehm: und Sandablagerungen bes Diln: viume von Mittel-Europa, ferner in Irland und Schott. land vor. Bon ber Größe bes Geweihes tonnen wir uns taum eine Borftellung machen, hat man boch Stangen von annähernd 2 m Lange gefunden. Die Spannweite beiber Stangen beträgt oft 3,50-4,00 m. In Betreff ber Zanclodonten bemerte ich, bag es Reptilien waren, die in ihrer außeren Geftalt bem Ränguru glichen. Bon ihrer gewaltigen Größe können wir uns ebenfalls feine rechte Borftellung machen, da felbst bas ausgewachsene Nilfrotobil immer nur ein Zwerg gegen einen Zanclodonten bleibt. Sie lebten zu einer Zeit (Trias), ba bas ganze Nordbeutschland noch unter ber Oberfläche bes Meeres lag, aus welchem nur vereinzelte Infeln - wie Elm, Affe und Fall ftein - hervorragten. Der gefundene Oberschenkel bes Sauriers erreicht eine Lange von circa 3/4 m und ist das erste bisher in Norddeutschland gefundene Stück. Die beiben letten Funde werden ebenfalls in meiner Sammlung aufbewahrt und werden bereitwilligst Allen, bie sich dafür intereffiren, für wissenschaftliche Benutung jur Berfügung gestellt.

#### Kurze Nachrichten.

Wien, April 1898. Im Arcadenhofe bes f. f. öfterreichischen Museums für Runft und Industrie ift bas für ben verstorbenen braunschweigischen Bildhauer Muguft Rühne 1) bestimmte Grabdentmal ausgestellt. Die Architectur, entworfen von den Architecten Frauenfeld und Berghof, ausgeführt von Saufer, ift geschmudt mit einer von Rithne mobellirten Grabfigur, die von Turbain in Bronze gegoffen ift.

<sup>9)</sup> Ferse ober Saden. 10) Der Rnochen amischen bem hufe und ben Fuß-1) Bgl. über ihn Br. Mag. 1895 G. 21 f. u. 46 f.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfcweigifchen Angeigen: 28. Sahmann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderet (A. Bud) in Braunfcweig.

Nro. 12.

5. Juni

1898.

[Nachbrud verboten.]

# Die Niederlassungen der Brüder vom Deutschen Sause am Elm.

Bon B. J. Meier.

(Schluß.)

Che wir aber die weitere Entwicklung der Kommende in Luctlum verfolgen, sei es uns gestattet, einen Blick auf die Geschichte ber beiben Orte vor dem Auftreten bes Orbens in ihnen ju werfen. Ueber bie Reitlingsburg verfagen allerdings die geschriebenen Quellen wir wiffen eben nur, daß fie das ju Leben ausgethane Eigenthum bes Sochstifts Salberftabt mar -, aber vielleicht läßt sich aus den Denkmälern etwas erschließen. Der Reitling — wie heutzutage allgemein gefagt wird — liegt befanntlich ziemlich am Ende bes engen Babethales, bas mehrere Kilometer tief in ben westlichen Abhang bes Elms einschneibet und im Norben, wie im Süben von bewaldeten, nach dem Thale zu fteil abfallenben Böhengugen begleitet wirb. Beibe Boben find nun von offenbar vor oder frühgeschichtlichen mächtigen Wallburgen befest, die gleich ber bei der Elmeburg ben Bewohnern ber Ortschaften bes flachen Landes Schut und Schirm gewährten, und beren an sich schon burch einen hohen Wall oder schroffen Abhang gegebene Festigkeit badurch noch erheblich vergrößert wurde, daß zwischen ihnen quer burch bas Wabethal ein Sperrwall mit Graben gezogen war, ber einen Feind hinderte, bas obere Thal zu betreten und bann von Often ber, wo naturgemäß die schwächste Seite ber Ballburgen fich befand, diese anzugreifen. Umfassende und sicher lohnende Ausgrabungen, die uns über das Alter biefer hochwichtigen Anlagen aufflären wilrben, find leiber noch nicht vorgenommen worden. Für uns tommt es bier aber besonders auf die sicher mittelalterliche Burg an, die — wie oben bereits erwähnt war — genau so inmitten ber nördlichen Ballburg liegt, wie es bei ber Elmsburg ber Fall ift. Freilich schweigt bie Geschichte volltommen von ihr, aber die ortlichen Berhaltniffe find berartig, bag bie Bermuthung nicht allgu gewagt erscheint, ber Reitling möchte durch Berlegen der Burg von ber unbequemen bobe in das bequemere und babei boch von Natur und gegebenenfalls burch Aufstanen bes Babeflügchens ebenfo gesicherte Thal entstanden fein und bann von dem feuchten Gelande (Riede) feine Benennung erhalten haben; benn nicht allein, bag jener Sperrmall - auf der Flurtarte von Luctum aus dem Jahre 1772 als "Landgraben" verzeichnet - die Burg fcutte, fie wurde auch burch einen boppelten, ja theilweise breifachen Ball mit Graben und auf ber einen Seite burch einen Teich gesichert. Jest sind freilich alle diese Befestigungen außer dem Teich entfernt worben; aber auch ber engere Burtel, der die Burg umschloß, ift auf jener Flurfarte eingetragen. Mit ber Berlegung ber Kommende nach Ludlum verschwindet die altere Niederlassung aus der Beschichte, selbst in den Streitigkeiten zwischen bem Orben und Bergog Julius, die wegen bes Sulbigungseides und der Türkensteuer — beides verweigerte der Orben — ausgebrochen waren und schließlich 1605 zur Befetzung von Ludlum führten, wird fie nicht genannt, vermuthlich, weil die Schwierigkeit, fie einzunehnen, mit bem Bortheil, der fich baraus ergeben hatte, nicht im rechten Berhältniffe ftand.

Sehr viel reichlicher, als über Reitling oder gar die unbenannte Burg in der nördlichen Umwallung, fließen die Quellen über Luclum, auch wenn wir von der bortigen Kommende ganz absehen; ja es läßt sich sogar der Beweis führen, daß Luclum ein Dorf war, das bereits die Keime zu höherem Aufschwunge in sich trug, als die Berlegung der Deutschordenstommende hierher diese Ents

widlung in gang andere Bahnen lenfte.

Lucium war vor allem der Sit eines Halberstädter Archibiatonats. Damit ift allerdings nicht gesagt, daß Lucium eben aus diesem Grunde zur Zeit der Einricht ung der Archidiatonate, deren erste Erwähnung ins Jahr 1120 fällt 25), ein Ort von besonderer Größe gewesen sei. Denn wir wissen, daß die Archibiatonate mit wenigen Ausnahmen aus den ursprünglichen Pfarrstirchen entstanden sind, und ich werde an einer anderen Stelle 26) zeigen, daß sie, soweit nicht später eine Bersänderung eingetreten ist, sämmtlich dem Schutzpatron des Hochstifts, St. Stephan, geweiht waren, daß sie dasher offenbar nach einem einheitlichen Plan angelegt sind, und daß wir in ihnen jene 35 Pfarrstirchen zu erkennen

<sup>25)</sup> Doch bestand bas betreffende Archibiatonat (Kaltenborn, Kreis Sangerhausen) icon vorher, U.-B. d. Hochst halberst. I, 147.
26) Zeitschrift bes harzgeschichtsvereins 1898.

und wenn die Bermeffung des Jahres 1772 36) in Ludlum und Reitling zusammen 1559 Morgen Aderland und an Walbflächen am Elm 2026 Morgen, im ganzen aber 4438 Morgen angiebt, das topographischstatistische Sandbuch von Sassel und Bege im Jahre 1802 außer ben rund 1500 Morgen Ader noch 600 Morgen Wiefen nebst Wald, Bart, zwei Dahl-, einer Del- und einer Waltemühle mit Rupferhammer hinzufügt, so haben wir damit auch den ungefähren Umfang für bas XIV. Jahrhundert und die Folgezeit. Nur müssen wir bagu noch ben auswärtigen Befit, befonbere ben ber in Lucklum einverleibten Kommende Elmsburg, ber bamals noch vollständig erhalten gewesen zu sein scheint, hinzurechnen. 3m XVI. Jahrhundert war ein großer Theil auch des Lucklumer Besitzes auf Meierrecht ausgethan an 4 Acerleute mit je 7 Hufen und 9 Rothfaffen mit je 1 hufe (zufammen 37 hufen). Wie die "Beschreibung der Kommende" von 1800 angiebt, find aber die Rolonen in Folge des breißigjährigen Krieges fast sämmtlich von Lucklum fortgezogen, so daß der Orden die Aecker wieder in eigene Rultur nehmen mußte, und die Einwohner des Dorfes im Jahre 1800 außer bem Ronvent nur aus Bedienten, Sandwertern und Tagelöhnern im Dienst der Kommende bestanden. Dieser Zustand ist auch nach der Verwandlung der Kommende in ein Rittergut unverändert geblieben.

Filr die Zeit des Mittelalters, auf die ich mich im wesentlichen beschränken möchte, ift bann noch folgenbes zu bemerken. 1313 erhielt die Rommende alle Neubruche und Gemeinheiten im Ludlumer Felbe jugesprochen, 1437 erscheint fie im Besitz bes Behnten zu Grasleben, Rl. Hondelage, Buftemart und des halben Zehnten zu Allerbittel, im Jahre 1319 in bem bes Rirchenpatronats zu Bölzum und 1313 erwarb sie gegen Aufnahme Berjog Wilhelms in ben Orden das ju Wagum und Uehrbe, von benen jenes 1671 gegen bas zu Erkerobe vertauscht Nachbem dann die Deutschritter 1280 vom Grafending befreit und 1295 zur Errichtung eines Halseisens ermächtigt worden waren, wurden ihnen 1311 burch Bergog Albrecht gegen eine Summe von 105 Mart

bie Dber- und Untergerichte übertragen.

Das zweite Jahrzehnt des XIV. Jahrhunderts scheint überhaupt die Bluthe ber Kommende Ludlum zu bebeuten, benn bamals haben auch umfaffenbere Reu- ober Umbauten stattgefunden. Go erklärt sich 3. B. Bischof Albrecht von Halberstadt 1313 mit dem Abbruch einiger Gebäude, nämlich der porticus scholae (des Schulhauses) und anderer Säufer auf dem Rirchhofe, nachträglich einverstanden 37) und ertheilt dem Orden 1316 die Erlaubnig, behufe ber Bergrößerung einiger Rommendehäufer ben Chor ber ehemaligen Pfarrfirche niederzureißen und bei der Aufführung eines für ihren Gebrauch bestimmten Saufes zugleich eine Stelle bes Rirchhofs zur Anlage eines Abtritte zu benuten 38).

Und in dieselbe Zeit bes Aufschwungs fällt auch die Erwerbung des fog. Stephanshofes in Braunschweig, ben Bergog Albrecht ber Große auf Bitten bes bisber bamit belehnten Ritters v. Honlage 1297 bem Orben überwies. Diefer am Bohlweg auf bem Gebiete bes jetigen Schlofplates gelegene Hof wurde aber 1678 gegen ben jegigen "Wilhelmegarten", und biefer wieber 1687 gegen ein Baus am Gierhof vertauscht 39).

Das hauptfächliche Interesse an der Geschichte der Kommende nimmt ab, sobald ihre Entwidelung ben Söhepunkt überschritten bat, also bereits im XV. Jahrhundert. Zu größerer Bebeutung aber erhebt fich boch noch ber bereits erwähnte Streit mit Bergog Beinrich Julius um die Berweigerung des Erbhuldigungseides und ber Landsteuer, der zur Besetzung des Ordenshauses, zur Beschlagnahme von Bieh und Getreibe und zu einem langwierigen Processe beim Reichstammergerichte führte, aber naturlich mit dem vollen Siege bes Landesherrn enbete40). Und erwähnt sei schließlich auch noch, daß die unter der westfälischen Fremdherrschaft nach Aufhebung des Ordens 1809 erfolgte Beräußerung der Rommende an den Amtmann Wahnschaffe nach der Rudtehr geordneter Berhältniffe zu einem zweiten Proceffe Beranlaffung gab, beffen Entscheidung bas nunmehrige schone Rittergut für immer in Brivatbefit beließ 41).

Indeffen, wenn es ber Zwed biefer Ausführungen ware, auf bie neuere Beschichte bes Orbens naber einzugehen, so mußte auch die Ausstattung ber Rirche aus ber Beit um 1700, mitfte bie Anbringung ber gablreichen, a. Th. fünftlerisch bebeutenden Grabdentmäler ber Komthure in berfelben, der Umbau ber Ordens, gebäube im XVIII. Jahrhundert und namentlich bie Schöpfung der beruhmten Bildniffammlung im Ritterfaal, in der sich so viele vortreffliche Meisterwerke befinden, ausführlich besprochen werben. Doch wird & genugen, in biefer Beziehung auf ben in Borbereitung begriffenen zweiten Band meiner Bau- und Runftbents maler des Herzogthums zu verweisen, der den Landfreis

Braunschweig umfaffen wirb.

## Noch ein Lied vom Schäfer und Edelmann.

Bon B. Schattenberg.

Im Magazin *M*. 25, S. 198 vom Jahre 1897 theilt Herr Dberlehrer Otto Schutte ein Lieb vom Schäfer und Edelmann mit, abweichend von bem ichon von herrn Dr Andree in feiner Boltstunde mitgetheilten Liebe. Er fpricht babei bie Bermuthung ans, bag biefes Lieb auch fiber die Grenzen unseres Braunschweiger Landes verbreitet gewesen ift. Diesen Beweis fann ich erbringen. In der Gegend von Halle a. G., im Elfterthale wurde es ebenfalls gefungen. Meine Mutter fann

<sup>36)</sup> Bgl. ben "Entwurf einer Beschreibung ber Landkommende Ludlum", im Jahre 1800 versaßt vom hofrath Schröder. hanbichrift im herzogl. Landeshauptarchiv zu Bolsenbuttel.

<sup>37)</sup> U.B. bes Hochft. Halberftabt III, 1910. 38) U.B. bes Hochft. Halberftabt III, 1956.

<sup>39)</sup> Bege a. a. O. 133 f. H. Meier, Braunschw. Magazin 1897, 14.

<sup>40)</sup> Bodes Collectaneen Bb 32 (von 1766) im Stäbti-

ichen Archiv zu Braunschweig.
41) Jul. Scholz, Rechtsftreit über ben Besit und bas Eigenthum der Kommende Luclum (Helmftebt 1828).

von dem Orden gelegt murbe, einen Marttplat und

Marttgerechtigteit.

Es war ferner - offenbar ichon feit altefter Beit ber Git eines Gogerichtes, das 1311 aus bem Befit bes Bergoge gleichfalls in ben bes Ordens überging, und deffen Inhaber feit ber Mitte bes XIII. Jahrhunberte une befannt find, bann ber Git eines Ralande, ber freilich erft für bas Jahr 1347 bezeugt ift, ber aber bei ben besonderen Berhältniffen in Ludlum ficher ichon vor Legung des Dorfes bestanden haben muß, und schließlich auch ber Sit einer Schule, beren Lage bicht bei der Kirche allein schon zeigt, daß sie auch ihrer Leitung nach unmittelbar mit dieser verbunden war. Der stärkste Beweis aber für die Bebeutung des Ortes in der Beit bor ber Erstehung ber bortigen Deutschorbenstommende ift bas Gebaube ber Rirche, bas im wefentlichen bis heute die Formen ber 2. Salfte bes XII. Jahrhunderts bewahrt hat, aber in feiner hochst intereffanten Anlage die Größe und Gigenart einer gewöhnlichen Dorffirche weit überragt. Die Dorffirche ber romanischen Beit, wie fie noch in gablreichen Beispielen in gang Deutschland vertreten ift, besteht aus dem kurzen einschiffigen Langhaus, dem etwas eingezogenen Chorviered, ber halbrunden Apfis und einem westlichen Thurm, der bald die Breite des Langhauses und bann rechtedigen Grundrig, bald geringere Breite und bann quabratischen Grundrig besitt. Bon biefem Schema unterscheibet sich nun die Rirche in Luclum gang wefentlich baburch, daß fle - unter Beibehaltung der üblichen Größe der allerdings nicht mehr vorhanbenen, aber mit Sicherheit zu ergänzenden Chortheile bas Schiff soweit über bas Chorviered hinausragen läßt, daß in beffen Oftwand noch Blat für zwei Nebenapsiden ift, und entsprechend auch die Länge beffelben, sowie die Breite des Thurmbaus erhöht. Wir gewinnen baburch ben Typus einer Kirche, die die Mitte zwischen der oben beschriebenen Dorffirche und der dreischiffigen. mit Querhaus verfehenen Bafilita innehalt, die für ftabtische Pfarrfirchen und für Rlonerfirchen üblich ift. Es ift nun baugeschichtlich von größter Bedeutung, daß eine abnliche Mittelform wohl in ber Marientirche zu Garbelegen und in einigen westfälischen Rirchen, vor allem aber in der bisher ziemlich rathselhaften Rirche bes benachbarten Melverobe wiederkehrt, daß fie aber in ihrer ursprünglichen Eigenart nicht erkannt war, weil ein so einfaches Beispiel, wie es Ludlum bietet, bisher noch nicht nachgewiesen werben konnte. Die Kirche in Lucklum weicht nämlich barin von den verwandten Bauten ab, daß sie in Anlehnung an bas einfache Dorfkirchenschema das Langhaus, wie sich mit Sicherheit nachweifen läßt, trot feiner beträchtlichen Breite von 101/4 m als einen einheitlichen, flachgebeckten Raum beläßt, mahrend eben die Spannweite schon in ber um wenig Jahrzehnte jungeren Rirche in Melverobe, fowie in den anderen Rirchen diefes Topus dazu führte und führen mußte, daß die dreischiffige Gliederung des Langhauses von ber Bafilita übernommen wurde. Erft jest, wo wir die Urform dieses Mitteltypus nachweisen können, lösen sich die Räthsel der Melveröder Kirche, die sich durch ihre Anlehnung an die Einwolbung des Domes

und ber von ihm gleichfalls abhängigen Pfarrtirchen in Braunschweig allein noch nicht erklären ließen. Was aber die Bebeutung der Lucklumer Rirche noch erhöht. ist der Umstand, daß der Thurmbau drei gewölbte Ge= Schoffe über einander enthält, von benen die beiden unteren jest Wirthichaftszwecken bienen, bas oberfte aber ben Reft bes Rommenbearchive enthält, beren urfprünglicher Zwed jedoch um fo weniger ersichtlich ift, als fie nachweislich gleichzeitig mit bent ganzen Bau bes Thurmes und ber Rirche in ber zweiten Balfte bes XII. Jahrhunderte eingezogen wurden, alfo bereite ber Pfarrfirche, nicht erft ber Orbenstirche angehörten. Denn auch ber Umftanb, bag es fich um eine Archibiato-natstirche handelte, reicht zur Ertlarung nicht aus, ba fich eine folche von ber gewöhnlichen Pfarrfirche sonft nicht unterscheidet. Welches aber auch ihre Bedeutung gemefen fein mag, barüber tann fein Zweifel bestehen, daß diese auffällige Thurmanlage ebenfo wie bas umfangreiche Langhaus ber Rirche fich nur durch die Annahme einer in jeder Beziehung ftattlichen Gemeinde erklären laffen.

Ueberall sehen wir also in Luclum bie Spuren einer fehr erfreulichen Entwidlung, die schließlich wohl eine Erweiterung bes Dorfes zu einem Fleden ober gar einer Stadt herbeigeführt hatte, wenn nicht mit ber Gründung einer Ordenstommende für ben Ort gang andere Berhältniffe geschaffen worden maren. Denn bereits nach Berlauf eines halben Jahrhunderts war das ganze Dorf im Besit bee Orbens, die Bauernhofe gelegt, die Einwohner verbrängt. Im Jahre 1314 85) nämlich theilt ber Official ber Halberftabter Rurie bem Archipresbyter und ben übrigen Pfarrern im Bann Ludium mit, daß Bifchof Albrecht bem Orden die bisherige Pfarrkirche daselbst übergeben und deren Berwandlung in eine Orbenstapelle ohne Geelforge gestattet habe, da es in Lucklum teine Pfarrkinder mehr gabe; die bisher zur Pfarre gehörigen, einzeln aufgeführten Bewohner in hachum follten nach Eveffen eingepfarrt werben - wie bies jest noch ber Fall ift -, und ebenfo follte ber Git bes Archibiatonats, wie bereits erwähnt, und die Brocession am himmelfahrtstage borthin verlegt werden.

Eine ganze Reihe von Urkunden ermöglicht es uns, ben Ankauf der Bauerngliter Schritt für Schritt zu verfolgen. Die Erwerbungen waren wohl nach Ausweis der eben erwähnten Urkunden im Jahre 1314 so gut wie abgeschlossen, und wenn die Urkunden noch dis zum Jahre 1317 von solchen sprechen — ja eine Huse wird sogar erst 1338 erworden —, so wird es sich vermuthlich um eine rechtlich-sormelle Erledigung von Ankäusen gehandelt haben, die thatsächlich schon früher ersolgt waren. Zulest war nur noch ein Hof mit einer Steinkemnate übrig geblieben, in dem der frühere Gograf Werner Werre seine Wohnung gehabt hatte; auch diese ging 1325 in den Besitz des Ordens über. Seit jener Zeit aber hat sich der Frundbesitz der Kommende die in den Ansang des XIX. Jahrhunderts so gut, wie gar nicht geändert,

<sup>35)</sup> U.B. bes Sochft. Salberftabt III, 1927.

Dieses Lieb hat eine ganz andere Melodie als das von Herrn Dr Andree mitgetheilte, welches hier in Sitzum früher bei jeder Hochzeit gesungen wurde, es war der Schluß des Schimmelreitens und hieß "Das Schäferspiel". Db das hallische Lied ein Wechselgesang war, weiß ich nicht, das von Andree mitgetheilte war ein Wechselgesang. Es wurde mir von alten Männern vorgesungen und klang recht gut. Hier solgen beibe Melodien. Schade, daß die dritte Melodie nicht da ist. Wäre sie nicht noch zu beschaffen?



Die Schafzucht war früher sehr gewinnbringend, tostete boch noch Mitte bieses Jahrhunderts ein Centner Wolle bis 160 of, heute noch nicht einmal 60 M. Die Schäfer galten im Sprichwort und Lieb immer als "reiche" Leute. Hier in Eizum sagt man heute noch: "Wenn en rit Schaper frie, denn freue sit de krumme Stock ob er Wie (Weide), dat'r ne Kule (Reule) wärre". Es soll damit gesagt sein, daß ein Jeder sich an den Schäfer herandrängte, damit er zu ihm gerechnet würde, daß er mit ihm zusammen hinge, wie die Keule mit dem Hirten, wenn es auch so wenig der Fall sei, wie ein krummer Weidenstod mit der handsesten Keule. Eigentlich trugen aber nur die Kuh-

Ba-Ba- Ba! Gin Scha-fer ihm ent ge-gen fam.

hirten Reulen, die Schäfer hatten ihre Schaferba!. ob noch nebenbei eine Reule, weiß ich nicht. &: Schäferhaten singt man:

"Mälen wenn du frien wutt, benn frie du en rit Schaper, benn kannste lange slapen. Slöpste lange, denn wörste witt, benn kriegt de Schaper Lust kan dik. Schaper mit den blanken Haken kann san mannigen Dahlber maken. Ja, Mälen, ja ut üsch da wart en Paar".

Und:

Es fragt ein Schneiber Ragelbein: "Jumfer willt fie meine fein ?" Nä, saunen ollen Snipptesnapp, Snitt von allen Stiden watt". Rein Jumfer nein, ein Andrer muß es fein. Es fragt ein Müller Ragelbein: "Jumfer willt fie meine fein?" "Nä, faunen ollen Stöwesack, Nimmt ut allen Gaden watt". Rein Jumfer nein, ein Anbrer muß es fein. Es fragt ein Leineweber Nagelbein: "Jumfer willt fie meine fein ?" "Nä, faunen ollen Rliftertempen, Mott fan maniche Jumfer bempen". Nein Jumfer nein ein Anbrer muß es fein. Es fragt ein Drefcher Nagelbein: "Jumfer willt fie meine fein ?" Nä, sannen ollen Slag upt Strob. Ward de ganze Woche nich froh". Mein Jumfer nein, ein Andrer muß es fein. Es fragt ein Schufter Nagelbein: "Jumfer willt fie meine fein ?" Da, faunen ollen Befenhangft, Ra, Schaufter, watt bu bit woll bentft". Rein Jumfer nein, ein Andrer muß es fein. Es fragt ein Schäfer Ragelbein: "Jumfer willt fie meine fein?" "Ja, Schaper, ja, wie beide sin en Baar, Saunen blanten Schaperhaten, Rann fau manich Dahlber maten. Ja Schaper ja, wie Beibe fin 'en Paar".

Daß die Schäfer auch ein sehr protiges Böllchen gewesen sind, geht aus dem hier in Sitzum noch gebrauchten Worte hervor, wenn sich Jemand recht breit am Tisch macht: "Et is doch nich Avsnietied? Wenn Avsnietied is, denn hett man veier Mann Plat an nen Disch, wo sie acht Mann an sitt".

## Dorfneckereien.

Befammelt von Otto Schütte.

An Nedereien und Wortgefechten findet das menschliche Gemuth allgemein Gefallen. Wie die einzelnen Menschen sich bei Zusammenkunften gern neden und ftreiten, so thun dies mit Borliebe die Bewohner verSchiedener Orte. Während die Kinder sich schimpsen und mit Fäusten und Knütteln schlagen, necken sich die Exwachsenen mit Spottreden und wizigen Bersen über die Bortresssichte ihrer Dörfer oder Städte und die gewinge Achtung, die des Gegners Wohnsty verdiene. Je nach dem Standpunkte des Streitenden sindet in den Versen derselbe Ort eine verschiedene Charatteristik, theils eine tresssich, theils eine tresssich, theils eine tresssich, die den Vorsen des Bolk verschiedenen Dörfern beilegt, deren eigentlicher Name nicht genannt wird. Manche Orte werden nur durch eine kurze Zustügung gekennzeichnet, um sie zu verspotten. Das ist bei Städten und Dörfern der Fall.

So hört man statt Wolfenbittel häusig Lumpens bit tel ober gar Lumpencapitel. Helmstebt wird wegen der Aussprache vieler seiner Einwohner versspottet, man bezeichnet sie in niederdeutscher Sprache als Heißt allgemein Drecksche (= Gänse). Schöningen heißt allgemein Drecksche inig; in der Nähe der Stadt, z. B. in Helmstedt, kann man auch spöttischer Weise von Reisenden vernehmen, sie hätten die Absicht, "in alle Welt na Scheinig" zu sahren. Und wenn der Schöninger selbst auss Land geht, so ruft ihm wohl die vergnügte Dorsjugend zu: "Dat is Heinrich ut Scheinig".

In Eschershausen ist angeblich nicht viel los, ber

Boltsmund fagt wenigstens:

"In Efcherehusen is nift tau mufen".

Weil in Querenhorst früher viel Puter gehalten wurden, so heißt es allgemein Puterquerenhorst, wie Madendorf das Puterdorf; wegen der Ausfuhr von Steinen wird Belpke vielsach Steinvelpke genannt, wegen der Aussuhr von Butter Barmke Botterbarmke, das auch spottweise in Barmerika verwandelt wird. Während der Ruf der folgenden Törfer in der einen Lesart ungünstig ist, ist er in der anderen um so günstiger:

Herte un Eramme Leffe un Lamme Dat find be veir ruchlofesten Börper im Brundwiteschen Lanne.

Dagegen:

Wahle un Lamme Leffe un Cramme Dat find be veir Hauptbörper im Brunswifeschen Lanne.

Dem entspricht in Bezug auf Lamme ber nächste Bere, mahrend er die Bedeutung von Wahle herabsett:

In Bahle Set se't grote Prahlen, Aber in Lamme

Da fammet fe fit mit en filbernen Ramme.

Die Bapenröder fteben in dem Rufe, noch etwas gurud zu fein in ihren Lebensgewohnheiten:

In Papenroe Da liget fe alle up Stroe Un ät den Kolrabich taum Broe.

Bon bem Küblingern fagt man noch heutigen Tages, fie fchnarrten. Daffelbe behauptete man früher

von den Eitumern. Und zwar sei dies so zugegangen: In der alten Kirche zu Eitum stand der Taufstein vor dem Altare. Da löste sich eines Tages ein Stein vom Gesimse los und siel grade in den Taufstein. Dieser kenterte davon. Bon dieser Zeit an schnarrten alle Rinder, die daraus getauft waren. Seitdem man aber den alten Taufstein ab- und einen neuen angeschafft hat, schnarrt Keiner mehr.

Sehr oft bestehen die Nedereien in wenigen Schimpfworten oder versen, die sich fast überall, in Braunschweigs Nähe und Ferne, wiederholen. Dabei erwidern die einen Dorfbewohner den andern die Schmähung auf

der Stelle:

In Thune Sind fe bune. In Wenden het fe bide Lenben.

De Madenbörpichen Swinetoppe: Slat be Saalsborpichen Bidenbode.

De Saaleb örpichen Grüle: Frat ut be Madenb örpichen Trille. De Madenb örper Buterföppe: Da rit op be Saaleborper Zidenbode.

Garbefche Striters: Appenrober Rlinters.

Was ben Frauen aus Räble nachgesagt wird, nämlich baß sie zänlisch seien und laut schrieen (s. Andree's Volkstunde S. 334), sindet sich ebenso böswillig auch von Frauen anderer Orte unserer Heimath gesagt, z. B. von Sierße, Oberg, Woltorf, Saalse borf, Ingeleben, Kaierde. Ohne bestimmte Angabe des Ortes hört man vor dem Hilse sagen:

Wer ne Frû hindern Silfe weg hat, Da brufet teinen Hund.

Bu bem befannten und weit verbreiteten

Wer ne Fra ut Rabte hat, Brutet feinen hund;

findet sich auch noch ein Bufat, ber die Frauen aus Lelm lobt:

Un wer ne Frû ut Le lm hat, Da fofet guen Klump.

Manchmal gehen die Charafteristisen über mehrere Ortschaften und umfassen, wenn sie an der Grenze liegen, auch preußische Städte oder Börfer, 3. B.:

Scherenfliper Oppermann Rummt mit siner Karre au, Foihrt e ober Zillich, Da sind de Scheren billig, Foihrt e hen na Horenborg, Da kummt e nich vor Drede dorch, Kummt e hen na Hessen, Da krigt e wat mit en Bessen. Hornburg, du Lumpenstadt, In Achen sind de Mätens glatt, In Achen sind de katens glatt,

In Achen find de Matens gian, In Börgen find se ted, In Bornen stedet se in 'n Ored, In Keinborp rit se up'n Kater, In Reinborp rit se up'n Kater. Haugenbeuten (Hohenbüchen) — Pracherstadt, Koppengrave — seuf it wat, In Litgenholzen (= Kater), In Haiershiusen (= Kater), In Haiershiusen (= Kater), In Haiershiusen (= Kater), In Haibberechtsen (Sibberechtsen Sind alle olen Wiwer Heyen, Dehnsen bunt — Brüggen rund. (Schluß f.)

#### Bücherschau.

Julius W. Braun, Lessing im Urtheile seiner Zeitgenossen. Zeitungskritiken, Berichte und Notizen, Lessing und seine Werke betreffend, aus den Jahren 1747—1781 gesammelt und herausgegeben. Eine Ergänzung zu allen Ausgaben von Lessing's Werken. In drei Bänden. III. B. Berlin, Friedrich Stahn 1897. XI und 178 S. 8°. 6 M.

Der Berfaffer veröffentlichte querft 1882-85 in feche Banden ein Wert "Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenoffen". Hierauf ließ er in gleicher Bearbeitung Leffing folgen, beffen erfter Banb, bie Jahre 1747-72 umfaffend, 1884 erschien, mahrend der zweite, von 1773-81 reichend, 1893 heraustam. Der vorliegende britte Band enthält bie "Rachzügler" aus d. 3. 1751-82, sowie Erläuterungen und Register ju allen brei Banben. Die Bollenbung bes Bangen hat der Berf., bessen rastloser Thätigkeit der Tod schon am 5. October 1895 ein Ziel fette, nicht mehr erlebt. So ift benn die Berausgabe bes vorliegenden Banbes von Braun's Wittwe, die an dem Aritikenwerke immer feine thatige Gehülfin gewesen mar, pietatvoll ju Ende geführt worden. Gine Arbeit Braun's aus feiner letten, von ichwerer Rrantheit erfüllten Zeit: "Leffing im Urtheile seiner frangösischen Zeitgenoffen" ift noch ungebrudt geblieben. - Das vorliegende Wert, Die Frucht unermüblichen Gelehrtenfleiges und edler Opferfreudigkeit eines für die Sache begeisterten Mannes, ist ein wichtiger Beitrag zur Lessinglitteratur, interessant für ben Dichter und Schriftsteller felbst, noch mehr aber wohl für fein Bublicum, für die Aufnahme, die feine Werte bei ben Zeitgenoffen gefunden, die Geschichte bes Geschmads u. s. w. Wir werden, ba hier die Kritifen im Wortlaute mitgetheilt werben, wir alfo nicht gezwungen find, beren Stimmen muhfam qufammen zu suchen, mas nur mit Gulfe einer großen Bibliothet möglich mare, unmittelbar und leicht in ben Geist jener Tage hineingeführt, wo litterarische Fragen und Rrititen zweifellos eine weit höhere Bedeutung befagen ale in ber Begenwart. Leiber ift es verhaltnigmäßig felten möglich, die Berfaffer der Auffage mit Sicherheit zu bestimmen. Die Erläuterungen, bei benen nach der Natur folcher Arbeiten dem Ginen dies, bem Andern das überflüffig erscheinen wird, laffen bie lette Feile bes ju frith verftorbenen Bearbeiters vermiffen. Wir bemerten ju G. 147, daß die Geburtebaten R. W Jerufalem's (Wolfenbüttel 21. Marg 1747) feineswege unbefannt find, ju G. 153, daß Dohm nicht in Braunschweig, sondern von 1776-79 am Carolinum in Kaffel Professor war; S. 169 & Leiste statt Leister.

Braunschw. Landwehr-Zeitung. Rr. 18. Rant Bilhelm b. Großen (Gebicht); A. Reunede, Schlacht: Lügen 1632. — 19. Schleswig-Holfteins Erbebung 184A. Rennede, Schlacht bei Leipzig 1631. — 20 Ingirten-Bersammlung am 13. März 1898 zu Braunschweiten. — 21. Rönig Albert v. Sachjen; moderne Handblent waffen; ein neuer Flugapparat; L. Engelbrecht, Endlich (Gebicht). — 22. Zum 8. Nai: Jahn, Rertitett beutscher Geschichte Schlacht bei Liffa.

Reues Braunichw. Schniblatt. Rr. 5—6. R. Imnebde, Lehrgang und method. Binke f. d. elementers Freihandzeichnen. — 7. E. Oppermann, Hoffmann : Fallersleben, f. Beziehungen zu Braunichw. u. f. Schienste um d. Schule. — 8 u. 9. E. Bod, die Belohnen in der Schule. — 10. v. Holwebe, die Ertrankung 20 Chulkindern in der Bürgerichule an der heinrichkung zu Br. — 11. G. Schlott, Rechenunterricht mit tausftummen Schülern im ersten Schuljahre.

Nachtrag.

Eine böchst erwünschte und wichtige Ergänzung bei in No. 10 abgebruckten Auffatzes über den Broces Claue verdanten wir herrn hoflieferanten Bilbelm Gifden Es handelt fich um eine Bestätigung und Bervollftir bigung der Aussage des Rittmeisters v. d. Buide, wonach Claus beim Berlaffen des Thatortes von einen Burger erkannt und namentlich bezeichnet fein follte. Ueber diesen Bunkt schreibt uns Herr Fischer: "Et auf Seite 75 links erwähnte Burger war ber nachherige Inspector der Garnisonschule Ottmer 1). Er erzählte gelegentlich und Schülern des Beger'ichen Inftitute an dem er auch als Lehrer thatig war, den Borgang ungefähr folgendermaßen. An jenem Abend fei er mit feiner Frau gerabe an dem Lehmann'schen Saufe por übergekommen, als der Schuß gefallen sei. Dadurd aufmerkfam geworben, habe er mit feiner Sandlaterne einem aus dem genannten Saufe eilenben, in einen Mantel getleibeten Manne ine Geficht zu leuchten verfucht und dann zu feiner Frau gefagt: "Mein Gott, bas war ja Claus!" Db dies nun bemerkt fei oder nicht, furz er sei nicht als Beuge geladen worden, und erft nach ber hinrichtung bes Claus habe ihn ber be treffende Richter3) auf bas Geschehniß angerebet und ihm Borhalt gemacht".

Nach Allem, was wir von Ottmer wissen, wirde bieses Zeugniß nicht bezweiselt werden dürsen, auch wenn es nicht schon durch die Uebereinstimmung mit der Angabe des Herrn v. d. Busche gebeckt wäre. Insosen bedarf es also weiter keiner Worte. Aber daraus sei doch noch nachdrikklich singewiesen, das Ottmer gleich Rasch und den Seinen es nicht mit seinem patriotischen Gewissen zu vereinigen vermochte, freiwillig gegen Claus auszusagen. Und das, odwohl ihm sein Berhalten, wäre es höhern Orts bekannt geworden, um Amt und Brot hätte bringen können. Deshalb gebührt dem wackeren Manne besondere Anerkennung.

3) Bermuthlich Berbtmann.

<sup>1)</sup> Geboren 1781, gestorben 1857; bamals Lehrer an

ber Garnisonschule.
2) Eine um 1820 gegründete Bilbungsanstalt für ans gehende Raufleute.

# - Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Baul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigtiden Angeigen: BB, Safimann. Drud ber Baifenhaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunichmeia.

**Nro. 13.** 

19. Juni

1898.

[Machbrud verboten.]

#### Römische Propaganda in Hannover während der Regierung Johann Friedrich's 1665—1679.

Bon R. Saftien.

"Wohlan benn, einzig geliebter Sohn, fei bestrebt beinen neuen Unterthanen nicht nur zeitliches, sonbern mehr noch ewiges Beil zu erwerben und zwar mit berfelben großmuthigen Gefinnung, mit ber bu einft unter ben Augen der gangen Chriftenheit und zu beines Ramens Ruhm für bein eigenes Geelenheil geforgt haft", mit diefer Aufmunterung begrußte Papft Alexander VIL. ben Staatsstreich bes zum Katholicismus übergetretenen Bergoge Johann Friedrich, burch welchen fich biefer nach bem Ableben feines alteften Bruders Chriftian Ludwig in ben Befit bes Fürstenthums Celle-Luneburg gefest hatte. Dit Grunden ber Ehre und ber Bflicht, wie um des Seelenheils willen trieb er ihn an, die romifche Rirche in seinen Landen wieder herzustellen. In der That, man knupfte in Rom große Soffnungen an die Thronbesteigung bes fürstlichen Convertiten, ben wie manden Undern die Bedanten bes Belmftedter Profeffors und Theologen Calirtus ber romifchen Rirche in bie Arme getrieben hatten. Dan ließ nicht ab, ihn gu mahnen, auf ber eingeschlagenen Bahn zu verharren, als er in der Bunctation vom 2. September 1665 Calenberg-Bubenhagen gegen Celle-Luneburg eintauschte und sofort mit ber Restitution bes tatholischen Cultus im Schloß zu Sannover begann. Gin geweihter Rofentrang, an den eine Reihe von Ablaffen gefnüpft mar, follte bem "einzig geliebten Sohne" ein Zeichen ber Anertennung nicht minder als ein Ansporn zu weiteren Schritten fein.

Indessen, wie so oft, blieb auch hier der Erfolg hinter ben weitreichenden papftlichen Soffnungen und Wilnschen jurud; und wenn die Curie es für angezeigt hielt, bem Bergog noch im letten Jahre feiner Regierung ihren Dant für ben Gifer um die Ausbreitung bes tatholischen Glaubens auszudruden, fo ift bies mohl nur ale eine verstedte Mahnung aufzufaffen. Die einzige Frucht ber Regierung Johann Friedrich's war die Errichtung bes später sogenannten apostolischen Bicariates bes Norbens, sowie die Grundung einer kleinen tatholischen Gemeinde in der Stadt hannover, ju ber es burch ben Buzug aus benachbarten katholischen Gebieten ohnebem wohl im Laufe ber Zeit gekommen ware. Bon einem irgendwie nennenswerthen und bleibenden Erfolge ber römischen Propaganda aber unter ben Einheimischen tann felbst in der Hauptstadt in der unmittelbaren Umgebung bes tatholischen hofes nicht gesprochen werben. Rirchengeschichtlich betrachtet bilbet die Regierung 30= hann Friedrich's nichts als eine bald vergeffene Episobe. wie folgenreich immerhin fie auch für die politische Be-

fcichte Sannovers gewesen ift.

Ein gunftiger Zufall hat uns bas Convertitenbuch ber Berzoglichen Kirche zu Bannover 1) in bie Banbe gespielt, einen stattlichen, in schwarzes Leber gebundenen Quartband, mit ber felbftbewußten Bemertung auf ber Innenseite des Einbandes: Crescente numero conversorum ill. et rev. dominus D. Valerius de Maccionis, episcopus Marochii et vicarius apostolicus, praesentem hunc librum novis chartae foliis augeri et compingi curavit anno jubilaei 1675 2). Doch biefe Blätter find fast alle unbeschrieben geblieben, fo ichon außerlich zeigenb, wie wenig bas, was man erhoffte, erreicht warb. Dag aber nicht einmal von ber Erfüllung ber bescheibenften Soffnungen gesprochen werben tann, beweift unwiderleglich eine Durchsicht der hier als Convertiten aufgeführten Bersonen. Und boch ist seinerzeit viel Aufhebens von ben Erfolgen ber tatholischen Kirche in Sannover gemacht worden; es lohnt fich barum wohl der Mithe, an ber Hand dieses Buches, sowie der erläuternden Berichte bes genannten apostolischen Bicars 3) einen Blid auf die römische Bropaganda in den Jahren 1666—1679 mahrend der Regierung Johann Friedrich's zu werfen.

Maggebend für ben Erfolg der Propaganda mar natürlich in erfter Linie die Stellung des Herzogs.

<sup>1)</sup> Liber status animarum conversarum ad fidem atholicam ecclesiae ducalis Hannoveranae sub directione . . . Valerii de Maccionis vicarii apostolici etc.

2) In Folge ber wachsenden Jahl der Konvertiten hat Balerio de Maccioni, Bischof v. Marocco und apostolisicher Bicar, im Jahre des Judilaums (näml. des 10 jährigen Regierungsjudiläums Johann Friedrich's) gegenwärtiges Buch mit neuen Blättern versehen und binden lassen.

3) Gedruckt im 63. Bd. d. Publicat. d. preußischen Staatsarchives, her. v. Röcher.

Mochte er nun auch mit der Bestätigung der von seinen Borfahren ertheilten Religionsaffecurangen fo lange zögern, bis die Ausübung des katholischen Cultus durch bie Ginraumung ber Schloftirche und bie Ginrichtung eines Capuzinerhofpizes bicht baneben gefichert war, fo hatte boch fcon die Geschichte feiner Betehrung 4) ben Evangelischen die Grundlosigkeit ihrer darob gehegten Befürchtungen zeigen konnen. War Johann Friedrich aus freier Ueberzengung Ratholit geworben, fo tannte er auch feine andere lleberzeugung als eben die der freien Ueberzeugung und bes begeifterten Borbildes, bas er zu geben fuchte, indem er mit feiner Bemahlin und feiner Dienerschaft regelmäßig den Gottesbienft besuchte, an ben öffentlichen Processionen sich betheiligte und eine, allerdings vielfach migbrauchte Liebesthätigkeit entfaltete 5). Dbendrein aber war in ihm, dem erften abfoluten hannoverschen Filrsten, das Bewußtsein seiner Bflicht als Landesherr zu lebendig, als daß er jemals in einen gewaltsamen Bekehrungsmobus gewilligt hätte. Bielfach collibirten auch feine Interessen, die auf eine von fremden firchlichen Oberen unabhängige und ihm ebenso wie die evangelische untergeordnete Landestirche hinzielten, mit benen Roms, wie bas aus ben Berhandlungen über Errichtung eines apostolischen Bicariats in hannover zu Genüge erhellt. In jeder Beziehung bezeichnend für ihn ift barum feine Ertlarung gegenüber bem von ben Jesuiten in Lübeck verfolgten und vom Raifer durch ein "hartes Rescript" gewissermaßen ge= ächteten protestantischen Brediger an St. Aegibien in Bannover und befannten Bietiften Joh. Wilh. Beterfen: "Er solle fich nicht fürchten, ber Herzog von Hannover sei felbst Raifer in seinem Lande" 6).

Dennoch erhielt natürlich die römische Propaganda burch bie Stellung bes Laubesherrn und bamit bes Hofes, wenn auch weniger direct als indirect, Förderung und Unterstützung genug. Wenn aber bennoch fo wenig erreicht warb, so war bas zuvörberft Schulb bes Mannes, ben mehr bes Berzogs Gunft als eigene Befähigung an die Spite der ju grundenden hannoverschen tatholifchen Rirche ftellte, Balerio Maccioni. Bir treffen ihn bereits bald nach ber Conversion Johann Friedrich's in beffen Begleitung und zwar als Cavalier, in Wahrheit als Almofenier und Beichtvater. In Diefer Bertrauensstellung hatte es ber weltgewandte Italiener verstanden, fich in bes Fürsten Bunft festzusegen. Ginen freundlichen, milben und gutigen Mann ruhmt ihn fogar ein Protestant ?), ja ber Bergog hielt ihn für gutmuthig genug, um felbft bie Morber feines Baters (ber bei einer Staatsumwälzung in Maccioni's Baterftadt, San Marino, fein Leben verloren hatte) zu empfehlen, wenn er barum gebeten würde. Dabei war er unterrichtet genug, um auch schriftstellerisch thatig in den Controvereffreit mit bem Protestantismus einzutreten, in einer fleinen Schrift Nubes lucida gebrauchte er gewandt calirtinifche Gebanten, um für ben Ratholicismus zu werben. Auch mit ber geiftreichen Bemahlin

4) Bergl. Röcher I S. 358 ff.

Ernst August's, bamaligen Bisthumsverwefers von Denabrud und späteren Aurfürsten, ber Freundin Leibniz', ftand er in regem Briefmechsel, in welchen biefe freilich manchmal feinen, aber berechtigten Spott einflicken ließ. So wenn fie ihm schreibt: "Ich bin fehr bofe barüber, daß mein Gobn von feiner Taubheit hereits geheilt ift. Denn ich hatte es gern gefeben, bag Sie bas Bunber feiner Beilung gethan hatten. mangelt Ihnen, um eines Tages canonifirt zu werben, nichts als biefes, benu niemals bat ein Beiliger mehr gute Werke gethan als Sie, und wenn man einmal Ihre Beschichte Schreibt, so wird fie ficherlich schöner fein, als die des hl. Franziskus von Borgia", oder wenn fle bei der Bekehrung eines hohen hannob. Hofbeamten bemertt, daß es ihr scheine, "daß ber bl. Beift in diefem Falle mehr burch ben schönen Mund ber Gemahlin besselben als durch den Maccioni's gewirkt habe, um den Ruhm der Conversion Letterem zu entziehen".

Bergogin Sophie hat den Bralaten recht beurtheilt.

Bei aller äußeren Gewandtheit war Maccioni boch eine eitle, oberflächliche Ratur, beffen einzige Triebfeber ber Chrgeig mar. Pralat zu werden ohne bie Dornen des Bfarramtes gespürt zu haben, bezeichnet er als fein "Nicht ein Jahr lang glaubte er die Bürden bes Pfarrdienftes ertragen und feinem heitern Gemuth bie gewichtige Miene eines simplen Landpaftors aufamangen zu tonnen", schreibt er von fich felbft, und mehr als einmal mußte ihm fein Bergog warnend vorhalten, daß weber das Rreuz des Conftantinischen Ritterordens, bas ber nicht unbeguterte Munn fich erfauft hatte, noch bas des Jatobsorbens, das ihm die Bunft feines fürftlichen Gönners verschaffte, das Kreuz der Nachfolger Chrifti fei. Unbewußt hat jedenfalls der Boltsmund bas Richtige getroffen, wenn er ben weltfrohen Italiener "Bater Cavalier" betitelt. — Mochte barum biefer Dann, ber mehr hofmann ale Briefter war, auf ben erften Blid burch feine außeren Borguge beftechen und fich in Furften= und hoffreisen großer Beliebtheit er= freuen 8), mochte er auch ben ernften Johann Friedrich anziehen, daß er ihm ftets aufs Neue seine Leichtlebigfeit verzieh, eine irgendwie geeignete Berfonlichkeit fitte ben Boften eines apostolischen Bicars in Sannover mar er in keiner Beife, um so weniger, als anch feine oratorische Begabung nicht groß gewesen zu fein scheint. Daß man fich auch in Rom biefer Ertenutnig nicht verschloß, ergiebt sich baraus, daß alle feine Bemühungen um ein kirchliches Beneficium abschlägig beschieden wurden, so baß er trot aller Streberei auf ber Staffel hangen blieb, die er in hannover durch die Gunft und bas landeshoheitliche Interesse bes Herzogs, ber seine Territorien vor den Gingriffen fremder geiftlicher Fürften fichern wollte, erklommen batte 9).

Als Maccioni bann 1676 ftarb, wurde fein Nachfolger Riels Stenfen, ehemaliger Brofessor an ber Ropenhagener Universität, der zwar in vielen Beziehungen

<sup>5)</sup> Rehtmeier III S. 1705.
6) Bergl. beffen 1717 ericienene Selbftbiographie.

<sup>7)</sup> Rehtmeier, Brichm -Luneb. Chronit III. 1705.

<sup>8)</sup> So am banischen Hofe, wo M. den maitre de plaisir spielte. Es bedurfte erst wiederholter Mahnungen Joh. Friedrich's, um ihn zur Uebersiedelung nach hannover zu veranlassen.

9) Röcher II S. 76.

feinen Borgänger überragte, aber boch schon nach 21/2 jähriger Thätigkeit nach dem Tode bes Herzogs

Sannover verlaffen mußte.

Thätiger bagegen waren bie von bem Berzoge, ber einft in Affifi feinen protestantischen Glauben abgeschworen hatte, herbeigerufenen Monche bes Rapuzinerordens, ber jungften und ftrengften Obfervang ber Franzistaner. Schon 1668 tonnte bas Bofpig berfelben neben der Schloßkirche, mit der es durch einen Gang in Berbindung stand, eröffnet werden, nach 3 Jahren gablte es bereits 14 Mitglieder, allerbings meift frember Nationalität. Sie wurden mit bem Chordienst in der Schloßkirche und der Aushülfe bei parochialen Functionen betraut. Es scheint, ale ob die Propaganda gang in ihren Sanden gelegen habe, nur vereinzelt erfolgte ein Uebertritt vor dem Bijchof felbst, auch die Führung bes Convertitenbuches war ihre Sache. Daß aber fo ziemlich ber ganze Erfolg ber Propaganda ihrer Thatigteit juguschreiben ift, beweisen bie Bahlen im Convertitenbuche: vor ihrer Ankunft gahlen wir jährlich 4, nachbem aber etwa 28 Conversionen.

Einen naberen Ginblid in ben Betrieb ber Profelytenmacherei gestatten une die allerdinge etwas einseitig gefärbten Relationen, welche Maccioni zu wiederholten Malen der Bropaganda-Commission in Rom erstattete. Nach diesen war zunächst die glänzende Ausstattung der Schloßkirche, für welche ber Herzog u. A. nach ber Reduction Braunschweige 1671 ben Reliquienichat bes Blafiusbomes erwarb, geeignet die Menge anzuziehen; sodann die ganze sinnliche Art des römischen Eultus, beffen Wirfung noch verstärft wurde durch ben geheimnigvollen Chordienst ber Capuziner, sowie burch bie fürftliche Hofcapelle, welche burch die Beranziehung italienischer Sanger verstärft wurde. Maccioni nennt diese musikalischen Aufführungen geradezu einen Röber für die lutherische Stadtbevölkerung. Daneben suchte man jedoch auch dem protestantischen Wefen burch Gemeinbegesang und Bredigt, beren täglich brei in italieninischer, frangösischer und beutscher Sprache gehalten wurden, entgegen zu tommen. Anfange ließ man Jefuiten aus Bildesheim predigen, nachher that fich vor Allem der Capuzinerpater Servatius aus Coesfeldt als Brediger hervor, mahrend Maccioni, wie schon bemerkt, mehr zurücktrat und sich auf bas Celebriren der Messe an hohen Festtagen beschränkte. Neben biefer Bropaganda burch außere Mittel tritt die burch Schriften fehr juriid, auch fand man hier an bem erften Generalfuperintenbenten Juftus Gefenius einen gewandten Beaner. Doch lohnt es fich taum ber Dube, auf die Controversichriften näher einzugeben; genug, daß nach und nach eine folche Berbitterung zwischen Protestanten und Ratholiten entftanb, die fich in gegenseitigen Schmähungen und Insulten nicht nur auf ber Strafe, fondern auch auf den Rangeln Luft machte, daß schließlich ber Herzog fich veranlaßt fah, mit einem scharfen Soicte dazwischen zu fahren, wohl ber einzigen Regierungemagregel, durch welche er für feine Glaubensgenoffen eintrat.

Auf die Busammensetzung der fich bilbenden tatholifchen Gemeinde einzugehen, liegt uns hier fern. Der

Stamm berfelben bestand vor Allem aus Italienern und Franzosen, welche die Umgebung des Herzogs und ber Berzogin Benedicta Henriette, einer in Baris erzogenen pfälzischen Prinzessin, ausmachten 10). Bu ihnen tam bann ber Troß ber zumeist frangofischen Dienerschaft und die aus aller Berren Lander stammenben Officiere und Solbaten bes 14000 Mann ftarten. burch frangofische Subsidien unterhaltenen, stehenden Beeres. Namen hier zu nennen, wurde wenig Zwed haben, zumal biefe buntscheckige Gefellschaft mit bem Tobe Johann Friedrich's wieder auseinanderstob. Unfere Absicht ist es, ein Bild ber Propaganda unter ber einheimischen Bevölkerung zu geben, und bas geschieht am besten burch folgende auf Grund bes Convertitenbuches aufgestellte Tabelle, in welcher allerdings in Folge ber vielfach oberflächlichen Führung beffelben eine genaue Eingliederung ber Ginzelnen mehrmals unmöglich war, bie aber boch beutlich genug ben geringen Erfolg ber Propaganda illustrirt.

#### (Tabelle siehe folgende Seite.)

Die Zahlen bieser Uebersicht reben eine beutliche Sprache. Unter ben 339 Conwertiten sind allein 119, also über 1/s aus ben Kreisen ber zumeist unter katholischen Hauptleuten 11) stehenden Soldaten oder der Amgehörigen und Diener von Katholisen, während nur 12 als Bürger und nur 24 als Sinwohner Hannovers bezeichnet werden. Auch unter den 104 nicht aus der Stadt Hannover stammenden Convertiten besindet sich nur eine verschwindende Anzahl von Unterthanen Johann Friedrich's, die meisten stammen aus ganz oder z. Thatholischen Ländern. Vielfach sind es auch Abenteurer, benen alles seil war. Bollends in den Kreisen des Abels, an den doch die Versuchung am stärtsten herantrat, blieb wie in den Bürgertreisen die Propaganda sast völlig ersolglos, nur in eine oder zwei Familien sand der Katholicismus Eingang.

Was aber ben thatsäcklichen Erfolg ber Propaganda noch problematischer erscheinen läßt, ist der Umstand, daß von den 69 nicht näher bezeichneten Convertiten verschiedeutlich selbst der Name sehlt: "Der Name ist mir entfallen", bemerkt naiv der Geistliche, welcher die Conversion vollzog, ja an einer Stelle vom Jahre 1675 lesen wir: "Uxor camerarii cujusdam apud general major. Unus miles. Alius miles. Alius miles. Alius miles. Alius miles. Alius miles. Alius miles mib Prüfung der Aufzunehmenden scheint demnach in den meisten Fällen nicht die Rede gewesen zu sein, nur in dem Jahre 1668 wird dies etwa 10 Mal bemerkt, später sehlt sogar der Name der Zeugen — als welche auch in der ersten Zeit zumeist der Küster oder einer der Capuziner sungirte — und das Datum der Con-

11) Dies wird b. Deft. bemerkt, besonders haufig begegnet uns ber Rame bes hauptmanns von Floramontt, eines

Italieners.

<sup>10)</sup> Agl. Woler, Gesch. b. tath. Kirche in Hannover u. Gelle S. 30 st. Da dem Berfasser unser Convertitenbuch nicht zur Berfügung stand, sind manche Angaden darin, die den Relationen Naccioni's entnommen sind, unrichtig, B. die zum Jahre 1672. Auch die Zahlen stimmen nicht ganz.

| 19         | Defammizal                                 | 1                                                                                                                                                  |                                | 9    | ا<br>ت                                     |                                                                                                                                                                                                    | 15.                                                                                                                                                           | Ţ                                                                                                                   | 183                                                      | 9                                                                                      | 47                                                                                                                                                                                                         | 27                                                         | ]공<br>]                           | , <b>3</b>                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                        | ,<br>≈o                      | 339      |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Barunter   | bemertensverth                             | Alls erfler Convertit ift vergetichnet; Joh.<br>Golnits. Bostenineister v. Lannover,<br>Song eines Link, Superintendenten aus<br>Fransfurt a. Dor. | Anton Alois Proskaska, chemal. |      |                                            | Joh. Stedinnann, eğemal lutherifder<br>Prediger in Kişingen, nedft Rind.                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Lucis Breyneyer, Amme D. Buglen Brin. geffin. Petr. Alex (illiares, eben. fathol. Heiter, nebl. fran u. 2 Kinderen. |                                                          | Joh. Georg Berekhoff, Gobn bes<br>1. Geiftlichen in Göttingen<br>28 Frauen und Rinber. |                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                | a de                                                                                                     | Darunter 2 polnifche Frauen. |          |
|            | Sen Sen                                    | 1                                                                                                                                                  | 1                              | 1    | 1                                          | 1                                                                                                                                                                                                  | ļı                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                   | <u>                                     </u>             | ı                                                                                      | ε                                                                                                                                                                                                          | <u>(6)</u>                                                 | 1                                 | 3                                                                                                                                                                              | €                                                                                                        | 1                            | 9        |
|            | Rrante, Gier-<br>bende und<br>Belinguenten | ١                                                                                                                                                  | i i                            | 1    | ı                                          | 1                                                                                                                                                                                                  | <b>E</b>                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                   | <b>₹</b>                                                 | <u>2</u>                                                                               | ରି                                                                                                                                                                                                         | 3                                                          | ම                                 | <b>3</b>                                                                                                                                                                       | ନ୍ତି                                                                                                     |                              |          |
| SP. Afr    | nather<br>Beich<br>nete                    | 1                                                                                                                                                  | 1                              | 1    | ١                                          |                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                            | C9                                                                                                                  | ន                                                        | 絽                                                                                      | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                   | ဆ                                                          | -                                 | ب                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | _                            | \$       |
| 3,10       | Sam<br>nove<br>raner                       | 1                                                                                                                                                  | ~                              | -    | [7]                                        | ,ia                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                             | ω                                                                                                                   | œ<br>2                                                   | 20                                                                                     | 23                                                                                                                                                                                                         | œ                                                          | ca .                              | <u>9</u>                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | œ                            | 198      |
| Angebörige | Sa.<br>Ho-<br>fifen                        | 1                                                                                                                                                  |                                | -    | ٠                                          | 64                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                             | CI                                                                                                                  | 2                                                        | -                                                                                      | 30                                                                                                                                                                                                         | 80                                                         | ∞                                 | 4                                                                                                                                                                              | ı                                                                                                        | 1                            | 7        |
| Ange       |                                            | -                                                                                                                                                  | <b>-</b>                       | 1    |                                            |                                                                                                                                                                                                    | 85                                                                                                                                                            | C4                                                                                                                  | 5                                                        | 9                                                                                      | 61                                                                                                                                                                                                         | F                                                          | 2                                 | 6                                                                                                                                                                              | DC)                                                                                                      | 1                            | 2        |
|            | Gin<br>mot                                 | 15                                                                                                                                                 | C9                             |      | ł                                          | 1                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                   | ಉ                                                        | 80                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                          | -                                                          | Coa                               | ထ                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                        | 1                            | ă        |
| 4 4 4 4    | Bürger                                     | I                                                                                                                                                  | •                              |      |                                            | Rag. ('brist. Benvörden, statuarius,<br>Bürger ber Reuftabt.                                                                                                                                       | Heinr. Kansmann, Gütber, Bürger in det<br>Alchad.<br>Joh. Schmidt (Eetber in der Reuffadt).<br>Sarrigier Joh. Bernd. v. Türcken, Sohn<br>Joh. Melchiors v. T. | 7                                                                                                                   | Theod. Zisenise.<br>N. N. (sic!) patricius Hannoveranus. |                                                                                        | Tile Borbat, Schuleb in der Reuftadt.<br>Frau v. Diedt. Zesniss, Anna Klis, geb.<br>Lodunan, t. d. Altfadt auf der Beleft.<br>Frau d. Schuleger Thood. Brandis.<br>Christina geb Schlede, in der Beuftadt. | Lochter Katharine b. Bargers Joh. Schmidt in ber Reuftabt. | Frau b. Konr. Oelfen, Angela geb. | Frau bes Gerbers Joh, Schmid,<br>Anna geb. Kocks, in ber Reu-<br>ftabt.                                                                                                        |                                                                                                          |                              | 12       |
|            | Ablige                                     | I.                                                                                                                                                 | 1                              |      | Johannes Jacobus a Jansen ex<br>Inderburg. | Johannes de Pefit-franda de la Garence<br>aus Streen en frontrend<br>Anna Maris ab Owe Bremannik.<br>Jak. Hern, ex Ulma ex Risseria.<br>Joh. a Escrivea, sud Riqa, tyem. ichne-<br>bilder Reputan. |                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | Joh. Ernst v. Mexner a. Böhmen.                          | 1                                                                                      | *                                                                                                                                                                                                          | -                                                          |                                   | Samuel w. Buxberg, Difficier a. Sadfen,<br>nebt from Sara, ack Rauscher.<br>Magdabang geb. v. Alten, berm Wisstum,<br>n. 161, Sohn Christ, Witstum, ithierer<br>aus Etheringu. | Agnes v. Witzen (Witzum?) geb. von<br>Alten in morbo !-<br>Anna Bitseb. Aug. Pfing, geb. de<br>Malagins. | ۱                            |          |
|            | 3asje                                      | 1666                                                                                                                                               | 1667                           | 1668 | 1669                                       | 1670                                                                                                                                                                                               | 1671                                                                                                                                                          | 1672                                                                                                                | 1673                                                     | 1674                                                                                   | 1675                                                                                                                                                                                                       | 1678                                                       | 1677                              | 1678                                                                                                                                                                           | 1679                                                                                                     | 1680                         | 48<br>80 |

version. Ueberhaupt fällt es auf, daß die Convertiten fich meift aus ben unterften Boltsflaffen recrutiren, wie bas ja auch heutzutage oft bei ben tatholischen Gemeinden in protestantischen Ländern der Fall ist; gar zahlreich find die Namen der Frauen und Wittwen, auch ehemalige Renegaten, Juden, Abenteurer, ja felbft Delinquenten figuriren barunter. Des Deftern ift bemertt, bag ber Uebertritt "in infirmitate" erfolgt fei, wobei bann nicht vergeffen wird zu bemerten, daß ber Betreffende "foliciter" gestorben fei. Rurz, auch hier bereits fonnen wir, wie vielfach in der heutigen romifchen Miffion, die unerquickliche Wahrnehmung einer oberflächlichen, oft ferupelfreien Betehrungspragis machen, bei ber es natürlich leicht ift, mit großen Bahlen zu prunken, ohne daß die thatfächlichen Berhältniffe dem entfprechen. Gine mabrhafte Bergensuberzeugung wird wohl nur in wenigen Fällen vorhanden gewesen sein, fie wird vielfach, wenn nicht meift, erfett fein durch die Hoffnung auf außere Bortheile von Seiten bes tatholischen Sofes, und so hören benn naturgemäß mit bem Tobe Johann Friedrich's wie mit einem Schlage die Conversionen auf, im Jahre 1680 zählen wir nur noch 3 Convertiten, barunter überdies 2 polnische Frauen. Und so hat der Chronist so Unrecht nicht, wenn er fagt, daß "verschiebene arme unver-mögsame Leute, wie auch einige, so nach höhern Dignitaten und Beforberung getrachtet, burch Gelb und große Berheißungen zum Abfall bewogen feien, wiewohl diefe lettern in ihrem zeitlichen Absehen gewaltig find betrogen morben" 12).

Die Grunde für diesen eigentlich fast ganglichen Digerfolg ber mit allen Mitteln außeren Bruntes betriebenen römischen Propaganda liegen auf der Sand. Neben ber Berson bes Bergogs, ber fein Lebensziel weniger in ber Restitution bes Ratholicismus als in ber Stabilirung bes absoluten Staatsregimes fab, neben bem geschmeibigen und boch gielbewußten Auftreten bes Bicetanglers Otto Grote, ber zwar in ber Umgebung bes herzoglichen Baares die Ratholiten ruhig gewähren ließ, aber boch von jedem Ginfluß auf die Staatsgeschäfte fie auszuichließen verstand, war es - abgefeben von ber Berfonlichfeit Maccioni's — vor Allem bie zäh am Alten festhaltende Art ber Rieberfachsen, die diefer obendrein durch Ausländer unternommenen Propaganda im Grunde boch tiibl gegenüberstand, so bag die Soffmungen Roms zu Schanden wurden. Als bann außerbem Johann Friedrich ohne mannliche Erben ftarb, ging biefer Berfuch einer Restitution bes Ratholicismus. der sich überdies fast nur auf die Hauptstadt beschränken mußte, ohne nennenswerthe Einbuße an ber lutherischen Landestirche vorüber. Mochte barum auch Rom burch bie Errichtung bes apostolischen Bicariates bes Norbens. bas augenblicklich mit bem Bisthum Osnabrild verbunden ist, zeigen, daß es gewillt sei, den Kampf unter gunftigeren Aufpicien aufs Reue aufzunehmen, fo vermochte boch die kleine katholische Gemeinde in Hannover in der Folgezeit — obendrein von inneren Rämpfen vielfach zerklüftet — nur mit Wühe sich zu erhalten,

#### Pas Vostwesen in Braunschweig.

Bon Richard Schucht.

#### 3. Fürstlich Braunschweigische Rüchenpost.

Im Jahre 1706 richtete ber Agent henneberg in Gemeinschaft mit dem Königl. Breugischen Bost = Commiffair Wolff in Samburg eine Fahrpoft, größtentheils jum Privat Bortheile, zwischen ben Studten Samburg und Braunschweig ein. Diese Bost trat in bie Stelle ber von den Städteboten unterhaltenen Fuhren zwischen Braunschweig und Bamburg. Den Stäbteboten murben ihre Rechte abgefauft und ben Boten zugleich ein freier Plat nebft 120 & "Bagage" auf ber Fahrt von Samburg bis zur Braunschweigischen Grenze zugeftanden. Bom Bergoge Anton Ulrich ift hierüber ein Privilegium unterm 26. April 1706 ertheilt worden. Da die Bost bie hofhaltungen zu Braunschweig und Blankenburg mit Begenständen für die hoffliche zu verforgen hatte, fo erhielt fie ben Namen "Fürftlich Braunfchw. Ruchenpoft". Der Bostordnung von 1682 gemäß erhielt ber Beneral-Erb-Bostmeifter von Blaten für biefe Boft eine Recognitions - Gebühr von 100 .f. In den Jahren 1717 und 1722 wurde die Postanlage von den Unternehmern erweitert und bamit eine Boft nach Blantenburg und Leipzig - die vielgenannte "Gelbe Rutiche" 1) verbunden, was durch bas Privilegium vom 8. Juni 1717 genehmigt worden ift.

Bis jum Jahre 1732 bestand biefe Bost als Privat-Unternehmen. In biefem Jahre wurde die Boft trot bes Protestes ber Wittme bes Bostagenten Benneberg als Privat Boft aufgehoben und in eine Fürstliche Boft umgewandelt. Nach einem im Herzoglichen Landes-Haupt-Archiv vorgefundenen Berichte der Fürftlichen Ober-Postdirection vom 3. Juli 1823 an das Furstliche Geheimraths-Collegium ift der Grund diefer Dagnahme nicht zu ermitteln gewesen, weil fast fammtliche Acten des vormaligen Fürstlichen Bost = Departements in der Westfälischen Zeit, wie bereits erwähnt, abhanden getommen find. Der Grund ber Umwandlung ift aber nach ben in anderen Staaten erhaltenen Nachrichten 2) barin zu suchen, daß die Beforderung der Privatpost burch Breufisches Gebiet auf Schwierigkeiten gestoßen war. Um biefe zu beseitigen, erfolgte die Umwandlung. Rach einer Registratur vom 28. März 1732 wurde ben Unternehmern als Entschädigung die Abministration

tropbem von einem irgendwie nennenswerthen Druck feitens ber hannoverschen Regierung, trot tatholischer Behauptung, nicht gerebet werben tann. Erft bie letten Jahrzehnte brachten hier einen Umschwung mit bem Bachsen ber Stadt und mit bem ftets zunehmenden Fluctuiren ber Bevölkerung Deutschlands.

<sup>12)</sup> Rehtmeier a. a D.

<sup>1)</sup> Rach Mathias (S. 357) war bie "Gelbe Rutiche" ein mit gelb getünchtem Blanlalen überzogener Fracht-wagen, ber einen Autsch-Kaften in der Mitte führte. 2) Mathias S. 357. Die hier angegebene Jahreszahl 1787 durfte nach dem Berichte der Fürstlichen Bost

Direction nicht richtig fein.

biejer mojt gegen eine jahrliche Bergutung von 250 ap nebft 1 . Antheil ber Brutto Einnahme übergeben. Mus Unlag biefer Umanberungen wurbe auch Die bisherige Brivat : Boftnieberlage in Samburg gu einem Gurftlich Braunfdweigifchen Poftamte erhoben und bas Braunfdweigifche Postichilb an bem Baufe bes erften Barftlich Braunfdweigifden Boft Commiffairs

in Samburg, Namens Borgaeft, angebracht.

In Sannover wurden jedodi ber nunmehr fürftlich gewordenen Poft fortwährend Schwierigkeiten in ben Beg gelegt, bis endlich im Jahre 1738 hierüber ein giltlicher Bergleich gwifden Braunfdweig und Sannover ju Stande fam. Durch biefe in Beine auf 5 Jahre abgeschloffene Convention wurde die Aurftliche foge nannte Rudjenpoft nummehr in einer Chur- und Filritlich Braunschweigischen Communion Boft erhoben, auch ftatt der bioberigen wochentlich emmaligen eine zweimalige Fahrt eingerichtet. Bon ben Ginfunften Diefer Poft erhielt Chur Sannover 3 5 und Braunschweig-Wolfenblittel 200, allem durch eine gweite im Jahre 1742 gefchloffene Convention wurde feftgefest, daß Bewinn und Berluft zu gleichen Theilen geben follten. Ein Mitglied ber Samilie Benneberg führte bie Berwaltung ber Gurftlichen Poft, woffir bemfelben von ber Braunichweigischen Geite 1 5 des Metto-Ertrages qu-

gebilligt wurde.

Der Berfehr Diefer Poft muß jehr fart gewesen fein, denn in einem Schreiben bes Stadt : Magiftrate Mitenberg an die Burftliche Post Commission in Brannfdiweig vom 28. Mary 1764 murbe Rlage bariiber geführt, bag bie Boten mehrfache Berfujte badurch erlitten hatten, bag bie Poftftude auf verichiebenen Wagen verlaben worden waren. Die jum Bericht aufgeforderten Communion - Bostmeifter in Samburg (3. Borgaeft und &. Beffel) beftritten foldjes und außerten fid gleichzeitig über bie Garantie fur bie Bepadftlide in einer fur die Beit charafteriftischen Beife, indem ne etwa Folgendes ansflihrten. Die ben Murnberger Poftboten jugeftogenen Verlufte feien burch D'e foledite Aufficht Geitens ber Boten felbft vernrfacht worden. Die Mitenberger Boten tounten nicht anbers ate bie übrigen Paffagiere angesehen werden, von welchen ein Beber felbft feine Gachen in befondere Aufficht nehmen ninffe. Marantie tonne die Communion : Poft nicht übernehmen. Den Mirnberger Boten fei nichts weiter concediret, ale bag fie für ihre Berfon nach und ron Braunidmeig frei paffiren, auftatt bag fie wie in Chur-Cadjen u. f. w. Poftgelb anhlen miliften, fowie daß sie außerdem noch 120 & frei mit sich führen tonnten. Die Aufficht und Sicherheit bes Transports liege jedoch ben Boten allein ob, die erforderlichen Falls einen besonderen Bliter annehmen mochten.

Auf der Grundlage des Bertrages vom Jahre 1738 wurden dann am 21. December 1768 und am 27. Dai 1788 weitere Abkommen gwischen Hannover und

Braunschweig getroffen. Bon ber Bebeutung biefer Poft taun man fich einen Begriff maden, wenn man erfahrt, nach welchen Stadten ic. Diefe und bie in Braunfdweig anfchliegenden Boften den Berfehr vermittelten, wie es in einer Unlage zu bem Abkommen vom 27. Dai 1788 gu

lejen ift. Es heißt barin .

Die Boft geht auf Bergeborf, Lunebnrg, Ueigen, Gifhorn, Braunichmeig, Wolfenbuttel, Balberfradt, Salle, Leinzig, Dreeben, Prag, Wien, auch Blantenburg, Nordhaufen, Langenfalga, Erfurt, Gotha, Coburg. Bamberg, Bayrenth, Mitrnberg, imgleichen auf Stollberg, Sangerhaufen, nach gang Cadifen, Thirringen und Franfenland ic., wie auch von Brannschweig nach Geefen, Manberebeim, Greene, Stadt Dibenborf, Botgnunden, Beverungen, Carlshaven, Bof Beigmar, Roffel, Beglar, Frantfurt am Dann ic., beegleichen von Bolgminden nach Sorter, Brafel, Driburg und Paderborn".

Mus bemfelben Bertrage vom 27. Dlai 1788 mogen hier enige carafteriftifche Bestimmungen aufgeführt

werben :

S. 2. Die Erpedition biefer gemeinschaftlichen Boft foll von Boft-Tagen gu Boft Tagen und von einem Bofthaufe zum andern in hamburg nach wie vor abwechsein, bergeftalt, bag in bem Chur Braunichweigisch einfeitigen Bofthaufe alle Connabend und in dem Bergoglich Braun-Schweig einfeitigen Bofthaufe in ber großen Johannis-Strafe alle Mittwochen die Abfertigung der Boft conjunctim verrichtet und posttäglich abgewechselt werde. Die Ankunft in hamburg erfolgt am Montag und

Freitag in ben Bormittageftunden.

S. 3. In Anschung bes modi expediendi hat es baben, bag alle Connabend ber einseitige Bergoglich Brannfdweigische Post Bediente fich in bas Chnriutftlich Braunfdweigische Boft Bans verfüge, und barin mit bem Churfürftlich Braunschweigischen Boftbebienten gefammter Sand die Spedirung biefer Communion-Poft verfebe, hingegen alle Mittwochen ber Chur Braumschweigische Boftbebiente fich gleichfalls in das Bergoglich Braunfdweigische Bofthans verjuge und nebft bem einfeitigen Furfilich Brannschweigischen Post-Bedienten Die Charten und Expeditiones verfertige und beforge, fein Bewenden.

S. 6 bestimmt, daß bei ben antommenben Boften in

berfelben Weife verfahren merben foll.

S. 9. Die zeitherige Post Route wird dabin ab-geandert, daß ftatt iber Bifhorn, Sankensbuttel, lielzen hinklinftig über Bifhorn ober Bamfen, Defingen, Guber

burg ber Weg genommen werbe.

S. 16. "Ce ift beliebt und feftgefest, daß die Damburger Communion Poft hinfilro, wenn fle aus bem einfeitigen Chur Braunschweig.ichen Bofthaufe gu Samburg ab oder darin einfahrt, in Chur Brannichweigischer Mondirung, und jo auch auf der gesammten Route b.8 Bifhorn in diefer Montirung gefahren, von Bifborn aber in Braunfdmeig in Bergoglich Braunfdweigischer Mondirung eingebracht, und fo aud, wenn fie in bas Bergoglich Braunichweigische Posthans ju Samburg ein oder darans ablanit, von und bis gur Elbe in Bergog lich Branufdweigischer Mondirung gefahren werben folle,

dahingegen aber ift in Ausehung bes gemeinschaftlichen Wagenmeifters und Briefbestellere ju Samburg verabredet, daß derfelbe zwar die ihm borbin für eine Mondirung jahrlich ausgesette 12 Thir. fernerhin behalten, jeboch in willfurlicher Kleidung, woben er auf ben Rod ein filbern Pferd ohne Chur und Farften huth tragen muß, feinen

Dreuft verridten folle".

Auf dem aufchließenden Rurfe Braunschweig Leipzig wurden vom Jahre 1832 ab mit Midficht auf ben ftarfen Berfehr durchgebende Wagen eingefahrt, Die von Schaffvern in einer von beiden Berwaltungen gemeinschaftlich beftimmten Uniform (blau und gelb) begleitet wurden. In Bezug auf die Sobeitogeichen murben auch hier befondere Beft.mmungen getroffen. Auf ber Ghenge umften die Infignien und Wappen gewedfelt werben .

Zo ist es bis zur franzosischen Dermation im Jahre 1806 geblieben. Wahrend ber Westfalischen Zeit wurde Diefe Poft wie bie übrigen Wiftfalischen Poften behar bett, ber Antheil ber Benneberg fchen Kamilie an ihr aber aufgehoben. Lettere erhelten jedoch bafür manche Begunftigungen. Rad ber Befrenung Samburge von ber Frenidherrschaft wurde im Jahre 1814 die Communion Boft anfanglich nach den vor 1806 geschloffenen Bertragen wieder hergestellt und von dem Bergoge Griedrich Bithelm fowohl dem bamaligen Poftbirector Benneberg in Braunfdwe g, ale auch beffen Retjen, bem Poffmeifter Ernft hennel erg in Samburg, je 1 5 von dem aus der Theilung mit hannover hervorgehenden Netto Ertrage jugebilligt.

Rady bem zwifden Bannover und Brannfdpreig am 5. April 1835 abgeschloffenen Postvertrage horte bie zwifden Braunschweig und hamburg für gemeinschaft. liche Medjung bestehende Fahrpoft vom 15. Dini 1835 ab auf, eine Communion-Boft im bisherigen Ginne gu fein, bafur trat auf biefer Strede bas allgemein fur bie Berbindungs Boften zwifden ben be den contrabirenben Staaten angenommene Brincip ein. Das Bergoglich Braunichweigische Poftant in Bamburg murbe mit bem Moniglich Bannoverschen Poftamte baselbit ver-

eimgt (Mrt. 20),

#### Dorfnediereien.

Befaumielt von Dtto Schitte.

(Zdiluk)

Bon Mitmmer redet man als von einem Wohnfige bes Tenfele, ber die naheliegenden Ortichaften theils verschene, theils mit verschiedenem Erfolge auffuche:

> Sitt be Dilwel immer, In lutje Türkei (= Klein Twillpftebt) Da geiht e vorbei,

In Riemmer

In groten Brumbrum ( Groß Twillpftebt) Da geiht e um erum,

Bu Bolen ( - Bolfmareborf)

38 nift tan holen,

3a Behlig!) - wart e mahlig,

In hoig") - mart e brog, In Soifig3, - wart e foffig, In Dohren - frigt e horen,

In Lutter - frigt e fin Futter.

Die folgende Doricharafteriftit fchließt fich an ein paar Berfe an, bie ber Edweinehitt in Sarveffe bor etwa 60 Jahren gu fingen pflegte, wenn er b.e Gdime.ne auf die Weide trieb.

Det Morgens, wenn mit hungern buht,

At it ne Butterftulle,

Dagu fmedt mit ber Rammel gut

Ut miner filen Bulle.

In Benfe,

Da hat man feine Canfe,

In Swillper,

Da hat man große Stillper ( - Topfbedel),

Und in Alein Emaltper, Da hat man fleine Etilper,

In Wendeburg,

Da find die Maddien fnerg,

In Wendezelle.

Da hat man große Gelle,

In Zweiborf,

Da hat man femen Tori,

In Sophienthal,

Da hat man große Dunt,

Manche Torfbewohner werden il, rer Aussprache megen verspottet, fo die Bewohner von Weddel und die der drei Dorfer Wendeburg, Wendezelle und Zweidorf.

De abalichen (= Webbelichen)

Drinvet de Nexten Mit den Sarfen Ut den Auften

In gangen brei Dorpern (ben obengenaunten Wenbeburg, Wendezelle und Zweidort) het fe feinen Kater, ba het fe lauter Mauters.

Wie von Belmftiddeschen Barjen, fo fpricht man auch

bon Gaateborpichen Alimpen.

Bas man bon den Grauen aus ben berichtebenen Dörfern fagt, fagt man von ben Bewohnern Tenftorfs liberhaupt:

> Bu Denftorp im Grunne Da bellt fe wie de hunne.

Das Tori Sohlenberg beigt hinterm Gilfe allgemein Ulenneft.

Die Stroner verspottete man wegen ihrer Tracht und ihrer großen Wagen.

Etroiter Bode Bebbet lange Rode, Bebbet lange Yangwagen,

Ronnt fe midde nan Solte fahren. Dahliche Tope nennt man in Schoningen große Mapje, wie man in Belmftedt eine zu voll gegebene Taffe als eine Emmerftedtiche, in Telligfen als eine Raiersche, in Velm als eine Rabsche (Rabte), in Gradleben als eine Dohrenfche, in Bolfmareborf ale eine Rummerfdje ober auch ale Bahrborpiche Döpe bezeichnet.

Bas man von Webbel fagt (f. Andree, Braunfdweig. Bollst. E. 334), fagt man and von Tahlum:

Barren mit bat ben Elon un haputden nich edabn, Barr' if motten hungrig nt Dahlen gohn.

Taber foll man auch aus Dahlum michts holen

<sup>3, &</sup>amp; Schaefer S 156. 1) hehlingen 2 hobingen. 3) horfingen.

- --------I . . . . . 1 -- 12 --\_\_\_\_\_ former in the second of the second of the second The second second second .z The same of the sa -:= -:= :=:= :=:= :=: Die minerine jost binne mit binne inthe little and the second little unter intermitte ber billim Libinen. Einer T COM CHANGE BEICH CONTRACT THE CONTRACTORS, Beit ber James entranta de la regiona de la presenta de la constanta de la co rung Cam errange unbergeinen Bontamie in Samoura 🛫 ter and influit, a Line Francischergeister Fomonomia, ind o mich int ber reformmen Romte bis witten i mere Monttenna meinten, von Geborn er in Stammamein in Geriogian Brannichweigifcher імончна чностані, то ів тін, пени йе ін дав remains Iraunismoeigriche Boithaus ju Hamburg ein ser axaus miaurt, son und bis jur Eibe in Gerrogm draum einergrieber Mondirung gefahren werben volle, dahingegen aber T a Aniebung bes gemeinichaftlichen Bagenmeisters Im Brieftefteilers ju Hamburg verabrebet, dag dereme mar die ihm vorhin für eine Mondirung jahrlich megefeste 12 Thir. fernerhin behalten, jeboch in will-

---

fürlicher Rleibung, woben er auf ben Rod ein filbern Pferd ohne Chur und Fürsten-huth tragen muß, seinen

Dienft verrichten folle".

Auf bem anschließenben Kurse Braunschweig-Leipzig wurden vom Jahre 1832 ab mit Ritckicht auf ben starten Berkehr durchgehende Wagen eingeführt, die von Schaffnern in einer von beiden Berwaltungen gemeinschaftlich bestimmten Uniform (blau und gelb) begleitet wurden. In Bezug auf die Hoheitszeichen wurden auch hier bessondere Bestimmungen getroffen. Auf der Grenze mußten die Insignien und Wappen gewechselt werden<sup>3</sup>).

So ist es bis zur französischen Occupation im Jahre 1806 geblieben. Während der Westfälischen Zeit wurde biese Bost wie die übrigen Westfälischen Posten behandelt, der Antheil der Henneberg'schen Familie au ihr aber ausgehoben. Lettere erhielten jedoch dasur manche Bezünstigungen. Nach der Befreiung Hamburgs von der Fremdherrschaft wurde im Jahre 1814 die Communion-Post anfänglich nach den vor 1806 geschlossenen Berträgen wieder hergestellt und von dem Herzoge Friedrich Wilhelm sowohl dem damaligen Postdirector Henneberg in Braunschweig, als auch dessen Neffen, dem Postmeister Ernst Henneberg in Hamburg, je 1/5 von dem ans der Theilung mit Hannover hervorgehenden Netto-Ertrage zugebilligt.

Nach dem zwischen Hannover und Braunschweig am 5. April 1835 abgeschlossenen Bostvertrage hörte die zwischen Braunschweig und Hamdurg für gemeinschaftliche Rechnung bestehende Fahrpost vom 15. Mai 1835 ab auf, eine Communion-Post im disherigen Sinne zu sein; dasür trat auf dieser Strecke das allgemein sür die Berbindungs-Bosten zwischen den beiden contrahirenden Staaten angenommene Brincip ein. Das Herzoglich Braunschweigische Postant in Hamdurg wurde mit dem Königlich Hannoverschen Postante daselbst versetze

einigt (Art. 20).

#### Dorfneckereien.

Gefammelt von Otto Schütte.

(Schluß.)

Bon Rümmer redet man als von einem Wohnsitze bes Teufels, der die naheliegenden Ortschaften theils verschone, theils mit verschiedenem Erfolge aufsuche:

In Rümmer

Sitt be Duwel immer,

In lütje Türkei (= Klein Twülpstedt)

Da geiht e vorbei,

In groten Brumbrum (= Groß Twillpstedt)

Da geiht e um erum,

In Bolen (= Bolkmarsborf)

Is nift tau holen,

In Sehlig 1) — wart e wählig,

In Soig?) — wart e brög,

In Böffig's) — wart e föffig,

In Döhren — frigt e Boren,

In Lutter - frigt e fin Futter.

3) S. Schaefer S. 156.

Die folgende Dorfcharafteriftit schließt fich an ein paar Berfe an, die der Schweinehirt in Harveffe vor etwa 60 Jahren zu singen pflegte, wenn er die Schweine auf die Beide trieb:

Det Morgens, wenn mit hungern buht,

At it ne Butterftulle,

Dazu smedt mit ber Rummel gut

Ut miner falen Bulle.

In Wenfe,

Da hat man teine Banfe,

In Swülper,

Da hat man große Stülper (= Topfdedel),

Und in Rlein Smilper,

Da hat man fleine Stulper,

In Wendeburg,

Da find die Mädchen furrg,

In Wendezelle,

Da hat man große Felle,

In Zweiborf,

Da hat man feinen Torf,

In Sophienthal,

Da hat man große Qual.

Manche Dorsbewohner werden ihrer Aussprache wegen verspottet, so die Bewohner von Weddel und die der drei Dörser Wendeburg, Wendezelle und Zweidorf:

De Balfchen (= Bebbelichen)

Driwet de Ferten

Mit den Barten

Ut den Arften.

In ganzen drei Dörpern (den obengenannten Wendeburg, Wendezelle und Zweidorf) het se keinen Kater, ba het se lauter Kauters.

Wie von Belmftibbeichen Gaifen, fo fpricht man auch

von Saalebörpschen Klimpen.

Bas man von ben Frauen aus ben verschiebenen Dörfern fagt, sagt man von den Bewohnern Denstorfs überhaupt:

In Denstorp im Grunne

Da bellt se wie de Hunne.

Das Dorf Sohlenberg heißt hinterm Silfe allgemein Ulenneft.

Die Stroiter verspottete man wegen ihrer Tracht und ihrer großen Bagen:

Stroiter Böcke Hebbet lange Röcke,

Bebbet lange Langmagen,

Ronnt fe midde nan Solte fahren.

Dahliche Döpe nennt man in Schöningen große Räpfe, wie man in helmftebt eine zu voll gegebene Taffe als eine Emmerftebtiche, in Delligfen als eine Raieriche, in Lelm als eine Rabiche (Räble), in Grasleben als eine Döhrensche, in Boltmarsborf als eine Rümmersche ober auch als Bahrbörpiche Döpe bezeichnet.

Bas man von Bebbel fagt (f. Andree, Braunschweig. Boltst. S. 334), sagt man auch von Dahlum:

Barren mit bat ben Glon un Saputchen nich ebahn, Barr' if motten hungrig ut Dahlen gabn.

Daher foll man auch aus Dahlum nichts

fönnen:

<sup>1)</sup> Behlingen 2, Sobingen. 3) Sorfingen.

In Dahlen - is nift tau halen, In Detten - is nift vergetten,

Da sind de Matens mit en Soden esmetten. Nur der Dreck soll dort so dick liegen, daß er weggeholt werben fann:

Bon Barbarg un von groten Dahlen 38 be Dred tau halen.

Dabei sollen die Einwohner zu Thatlichkeiten geneigt gewesen fein:

Bon lütjen Dahlen na groten Dahlen,

Dat hale be fware Not, De Stiwelitten retten fort,

De Stiwel letten Not.

Die Bente hat en Schuer buet,

Dat war nich hoe naug;

Un wer na finen Maten geibt,

Da frigt Släe naug.

Fast ebenso schlimm geht es Ginem icheinbar in Esbed, benn:

Beibfte ben na Efebed, Smit fe bit mit Refebred, Smit fe bit an't linke Bein, Ru vertelle du mal ein.

Gleichfalls geworfen wird man angeblich in Batum und Uhrbe, und zwar heißt es bem Reime zu gefallen:

In Bagen — ba fmit fe bit mit Spagen,

In Uer — da smit se bit mit Flier. Bon beiben Dertern heißt es auch:

In Bagen — ba gaht de Matens tragen,

In Uer — da sind be Mätens blier.

Die Armfeligfeit bes oben bereits ermähnten Coppengrave foll noch der Bere tennzeichnen:

In Coppengrave — ift nichts zu haben. Einige Dörfer, die ich einzeln schon erwähnt habe,

erscheinen noch einmal in einer Reihe von Berfen, bie man auf verschiebene Ortschaften bes Amtes Bechelbe gemacht hat, theilweise aber in anderer Charafteriftit:

Sophienthal hat seine Qual, In Fürftenau is't ebenfau, In Bahle hebben fe't grote Brahlen, Bechel (Bechelbe) mit Gelächel, Denstorp lit im Grunne, In lutjen Gleie (Rl. Gleibingen) bellt fe wie

de Bunne, Webblenfte am Jatobebamme, Lamme fammet fit mit en höltern Ramme, Stibbien fif Bufen,

In Timmerlah möt fe en Rater lufen. Bas in unferer Gegend Schöppenstedt ift, ift für die Leute am Silfe Lenne. Angeblich ift bas Dorf weit juriid, man nennt es Rugland. Seinen Bewohnern wird nachgefagt, fie feien fehr tangliebend. Wenn bie Musitanten angefangen hatten, ein paar Tatte gu fpielen, fo fonnten fie rubig aufhoren, man tange bie gange Racht ohne Musit getroft weiter.

Eines Tages war in Lenne eine Bans in einen Brunnen gefallen. Um sie wieder herauszuholen, beschloß ber Gemeinderath, fich an einander zu hangen und fo sich in ben Brunnen hinabzulassen. Als sie nun alle hingen, fagte ber Gemeindevorfteher, er milfe erft einmal in die Bande speien. Da ließ er los, und alle fielen in ben Brunnen.

Wie alt diese Dorfnedereien und Dorscharakteristiken find, tann ich nicht fagen. Manche unter ihnen find wohl Jahrhunderte alt. Die Bannoverschen Pfarrborfer wenigstens, in benen ber Baftor Sadmann am Enbe bes fiebzehnten Jahrhunderts fegensreich wirtte, haben von biefem felber bamals fchon eine Charatteriftit bekommen, die ich hier zum Bergleiche anführe:

In Limmer

Wird's alle Tage schlimmer;

In Ahlem

Is nichts to halen;

In Belber

Fressen sie bie Kälber selber:

Aber bie lieben Davenstebter

Die haben mir einen Bod verehrt;

Sott laffe fie noch lange leben,

Dag fie mir nachftes Jahr einen wieber geben. (Sadmann, Predigten herausgeg. von Mohrmann, Bannover 1880, S. 49).

#### Bücherschau.

28. Bettinghaus, Bur Beimathetunde bee Lune burger Landes, mit besonderer Bertidfichtigung bes Rlofters und ber Gemeinde Wienhausen. I. Theil. Bon ben altesten Beiten bis zur Reformation. Celle, 2B. Ströher (1897). 68 G. 80. 1 M 25 A.

Der Berfaffer hat gewiß Recht, wenn er ichreibt, baß es "im Luneburger Lande wohl taum ein Dorf gebe, an bas sich so viele geschichtliche Erinnerungen knupfen, als an Wienhaufen", wo fcon Agnes, bie Wittwe bes Pfalggrafen Beinrich, ein Rlofter ftiftete, bas 1233 von Bischof Konrad II. von Silbesheim bestätigt wurde und u unserem Welfischen Fürstenhause, von bem mehrere Mitglieber hier bie lette Ruhe fanden, viele Beziehungen hatte. Es war baber gewiß ein gludlicher Gebaute, biefen Ort jum Gegenstande einer besonderen Monographie zu machen. Der Berfasser hat nicht ohne Fleiß bas Material zu feiner Arbeit gesammelt, aber er beherrscht es nicht sicher genug, um ein anmuthiges Werk in einem Guffe baraus zu gestalten, bas höheren Unfpruchen genügte. Das Eingehen auf die uralte Zeit hätte leicht entbehrt werden konnen. Manche Brrthumer und Ungenauigkeiten laufen bier wie in spateren Theilen unter. Für die Wiffenschaft bedeutet bas Buch fo mohl taum eine Bereicherung, aber es wird doch feinen Rugen ftiften, wenn ce bie Liebe und ben Ginn für bie reiche Bergangenheit des Ortes jumal in der heimischen Bevölferung wedt und fordert.

Monatsidrift für haubet und Induftrie. Jau. E. v. heffe-Wartegg, Schantung, die fünftige beutiche Interessen judichte, Canber, Raufmann. Lehre lingsheim zu Braunschw. — Februar-Marz. XXXIV. Blenarversammlung der Handelskammer für das Herzog-thum Br.; Industrie und Handel unseres Bezirtes im J. 1897; Nolte, wirthschaftsgeograph. Unterricht in der taufmann. Fortbilbungsichule zu Solzminden.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifchen Angeigen: BB, Basmann. Drud ber Batfenhans - Budbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Mro. 14.

3. Juli

1898.

[Nachbrud verboten.]

#### Die Titulatur des höheren Lehrerstandes im Serzogthume Braunschweig. 1)

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt vom Schulrath Rolbewey.

Wie in dem großen Nachbarstaate Preußen, so haben vor Aurzem auch in dem kleinen Herzogthume Braunschweig die Titelverhältnisse des höheren Lehrerstandes eine höchst bemerkenswerthe und einschneidende Aenderung ersahren. Jeder der dieser Beamtenkategorie angehört, sührt jetzt von vornherein die Amtsbezeichnung "Oberlehrer", das älteste Drittheil den Titel "Prosessor".

Aehnliche Wandlungen sind wiederholt auch früher schon vorgekommen; benn mit der Titulatur — und nicht bloß mit der ber Schulmänner — geht es wie mit der Gewandung. Beide nuten sich ab. Eine Zeit lang freut man sich ihrer; werden sie aber alt, fadenscheinig und unmodern, so wirft man sie je eher je lieber bei

1) Bon ben Urkunden und Actenstüden, die der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegen, wurden die hauptsächlichsten bereits abgedruckt in den "Braun is hweigischen Ghulordnungen", die der Braunstellen 1886 und 1890 als Band I und VIII der von K. Kehrbach herausgegebenen Monumenta Germaniae Paedagogica (Berlin, A. Hosman & Comp.) veröffentlicht hat. Was außerdem noch an handschriftlichen Quellen herangezogen wurde, besindet sich im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel, sowie im Stadtarchiv, im Archiv des Herzoglichen Gymnasiums Martino-Katharineum und in der Registratur der Herzoglichen Oderschulcommission zu Braunschweig. — An Druckspriften hat der Berfasser benutz, was irgendwie der Sache dienlich und förderlich zu sein schien. Sie alle einzeln verzeichnet zu sehen, würde die meisten Leser laum interessiren; sollte aber Jemand sie kennen zu kernen wünschen, in kann er sie, wenn auch nicht alle, so doch größtentheils, aus dem Quellenverzeichnisse, das dem Luellenverzeichnisse, das dem Luellenverzeichnissen.

Seite. So war es vor Zeiten, so wird es auch künftig noch sein. Ueber dem Reuen geht aber die Erinnerung an das Alte verloren. Wie Biele vermögen zu sagen, wie ihre Frau Großmutter gekleidet war, als sie mit dem Manne ihrer Liebe vor den Altar trat! So fallen auch die Titel, wenn sie erst einmal außer Gebrauch gesetz sind, gar bald dem Dunkel der Vergessenheit anheim. Man hört wohl den einen oder anderen noch nennen, aber Sicheres und Genaues wissen nur Wenige darüber zu berichten.

Die Trachten ber Borfahren lernt man kennen, wenn man die Werke über Costumkunde aufschlägt ober die vaterländischen Museen durchwandert, in denen sie nicht selten in großer Zahl und guter Ordnung zur Schau gestellt sind. Weit schwieriger ist es, über die alten absgelegten Lehrertitel eine wahrhaft befriedigende Auskunft zu gewinnen. Allerdings, in der schulgeschichtlichen Litteratur ist hie und da davon die Rede; aber vollsständig sind diese Rachrichten nicht, und mit ihrer Zusverlässigsteit ist es auch nicht überall zum Besten bestellt.

Bei dieser Sachlage wird es vielleicht willtommen sein, wenn der Bersasser an der Hand eines reichen gedruckten und handschriftlichen Duellenmaterials darzustellen versucht, wie sich die Titulatur des höheren Lehrerstandes in seinem engern Baterlande die zur Gegenwart entwickelt und gestaltet hat. Er bietet damit eine Ergänzung zu seinen auf die Schulgeschichte des Herzogethums Braunschweig bezüglichen Schriften, zugleich auch einen beschienen Beitrag zu der allgemeinen Geschichte des Schulwesens in Deutschland. Denn die Erscheinungen und Borgänge, die hier zu Lande in engem Rahmen sich abspielten, haben für weite Gebiete des beutschen Rordens einen typischen Charakter, und für ein großes Gebäude ist oftmals auch ein kleiner Bausstein nicht ohne Bedeutung.

#### 1. Die Zeit des Mittelalters.

Lehrertitel sind im Braunschweigischen üblich gewesen, so lange es überhaupt dort Anstalten zum Unterricht und zur Erziehung der Jugend gegeben hat. Diese aber reichen bis tief in das Mittelalter zurud; denn früh schon regte sich in dem zum Christenthume bekehrten Sachsenvolke ein idealer Zug und rief, im Berein mit kirchlichen Bedürfnissen, wie in den westlichen Gauen, so auch diesseits der Weser, eine Reihe von verschiedenartigen

Schulen hervor. Zuerst Stifte und Klosterschulen, in benen die jungen Ranonifer und Novigen, fpater auch andere Schüler in ben Wiffenschaften bes Triviums, vor Allem aber in Latein und Gefang unterwiesen murben; bann auch solche, die ben städtischen Dbrigfeiten unterstanden, theile Belehrtenschulen, wie jene, theils auch deutsche Schreib= und Rechenschnlen, bie lediglich prattischen Zweden bienstbar und vorwiegend für zufünftige Sandwerter, Raufleute, wie auch für Bauund Finanzbeamte bestimmt waren. Auch bas weibliche Befchlecht fand gum Lernen bei Nonnen und Stifte. frauen zureichende Belegenheit. Für Anaben und Junglinge trat die älteste und zugleich näher bekannte Lehranstalt, die Stifteschule zu St. Blafien in Braunschweig, bereits im 11. Jahrhundert ins Dafein. Beit früher schon bestand bas berühmte Jungfraueninstitut zu Gandersheim, wohin "auch Könige, Fürsten und Grafen ihre Töchter zu unterweisen geschickt haben". 2)

Der Gesichtspunkt, ber bei ber Bahl ber altesten Lehrertitel maggebend war, beruhte auf bem Bestreben, bie Stellung und Wirtsamfeit Derer, die fie führten, möglichst genau jum Ausbrud zu bringen. Daran, bag eine Amtsbenennung auch bazu bienen könne ober bienen musse, die Ehre und das Ansehen ihrer Träger zu heben, hat in jenen entlegenen Zeiten noch Niemand gebacht. Demnach bezeichnete man, wie überall in Deutschland, fo auch hier, ben Lehrer Anfange als "magister", b. h. als den Borfteher und Auffeher ber Jugend, dem Beibes, wiffenschaftliche Unterweifung und erzichliche Leitung, in gleicher Weise oblag. Fruh schon murbe bas lateinische Wort bem beutschen Sprachschape in volksthumlicher Umgestaltung als "Meifter", nieberfachsisch auch "Mester", einverleibt. Wo aber eine Frau bes Lehramts waltete, wurde sie "magistra", auf Deutsch "Meisterin" ober "Mesterirre" genannt.

Bon Ansang an hatte das Wort "magister" eine doppelte Bedeutung. Einmal bezeichnete es ganz allgemein Jeden, der das Lehren und Erzichen berufsmäßig betrieb; im Besonderen aber bildete es die amtliche Benennung Dessen, der an der Spike einer Schule stand, einerlei od er noch anderweitige Lehrkräfte als Gehülsen unter und neben sich hatte oder nicht. Demgemäß hieß auch der Kanoniser oder Chorherr, der zu St. Blasien der Stiftsschule vorstand und dassitr die Einklunste der eigens zu diesem Zwede errichteten Präbende, der "scolastria" oder "Scholasterie", bezog, in den ältesten Zeiten "magister", oft noch mit einem Zusate wie scolarium, scholarum<sup>3</sup>), scholae. Der erste, der der Rachwelt als "magister scole in Bruneswich et canonicus urbis eiusdem" bekannt ist, war Gerold, ein Kaplan und Vertrauter Heinrich's des Löwen, derselbe, der am 19. Juni 1155 auf Betrieb

Gerold, ein Raplan und Bertrauter Heinrich's des Löwen, berfelbe, der am 19. Juni 1155 auf Betrieb

2) Go Martin Chemnit in der Predigt, die er bei Eröffnung der Universität helmstedt hielt und in der

"Historica Narratio de introductione Universitatis Iuliae"

seines fürstlichen Gönners zum Bischof ber 1163 nach Lübed verlegten Diöcese Oldenburg oder Albenburg in Schleswig geweiht wurde. 1) Auch Gerold's Nachfolger werden Anfangs noch als magistri bezeichnet; später war ihr Amtstitel "scolasticus", wofür man gegen Ende des Mittelalters unter Erweichung des Lautes im Ansang lieber "scholasticus" schrieb.

Der Ausbruck war nicht neu und nichts weniger als eine braunschweigische Specialität. In der römischen Raiserzeit bezeichnete man Alle, die mit Schule und Biffenschaft in näherer Berbindung ftanben, Schüler sowohl wie Lehrer, als "scholastici". Das Mittelalter schloß biefem Sprachgebrauche fich an, bis es feit bem 11. Jahrhundert üblich wurde, bas Wort auf die Lehrmeifter zu beschränken. Inebefondere bezeichnete man bamit an ben Siten ber Bifchofe und Erzbifchofe bie Vorsteher der Domschulen, denen die oberfte Aufsicht über bas gesammte Schulwesen ber Diocese gufam. Ihrem Beispiele folgte man bann an ben übrigen Stifts schulen, die vielerorten in Anlehnung an die geringeren Collegiatfirchen emporschoffen. In der Regel wurde die alte Benennung nicht auf einen Schlag, sonbern erft allmählich verdrängt; die Beränderung aber war fo allgemein, daß es auf der Wende des 13. und 14. Jahrhunderts taum noch ein Chorherrenstift auf beutschem Boben gegeben haben durfte, in dem der ber Schule vorgesette Kanoniker noch "magister", und nicht vielmehr "scolasticus" genannt worden ware. Dierbei blieb es bas gange Mittelalter hindurch, nur bag man in manchen Stiftern, mehr die Pfrunde als ben Geschäftsfreis betonend, neben scolasticus auch noch ben Ausbrud "scholaster" gebrauchte.

Die Urfache, die biefen Wechsel herbeiführte, beruhte feineswege, wie man anzunehmen verfucht fein konnte, lediglich auf perfonlicher Willfur ober auf einer veranderten Richtung bes Zeitgeschmads. Er hing vielmehr eng mit dem bedeutsamen Umschwunge gufammen, ber fich für die Inhaber ber Scholafterien mahrend bes ermähnten Zeitraumes in ihrer ganzen amtlichen Stellung und Wirtsamteit vollzog. Bahrend fie nämlich ursprünglich Unterricht und Schulzucht felbst und oft genug allein beforgt hatten, zogen fle fich fpater von biefer muhevollen und nicht immer genugreichen Aufgabe, theils wegen ihrer anderweitigen Berpflichtungen, theils auch aus Bequemlichkeit und weil eine berartige Beschäftigung eines Pralaten nicht recht würdig zu fein fchien, mehr und mehr jurud, befchrantten fich auf die oberste Aufsicht und Leitung und nahmen für die eigentliche Schularbeit untergeordnete Lehrfrafte in Dienft. Es ift erfichtlich, bag biefen veranderten Amteverhaltniffen die alte Benennung "magister" nicht mehr entfprach. Sie burch eine paffenbere zu erfeten, mußte aber ben vornehmen Bürbentragern um fo munichenswerther erscheinen, als auch ihre Untergebenen gang allgemein "magistri" genannt wurden. Rein Bunder, daß fle mit Freuden eine Amtsbezeichnung begrüßten, die sie

<sup>(</sup>Helmstebt 1579, 4°), Bog. N. la sqq. abbruden ließ.

3) Der Plural, "scolae" ober "scholae" wurde im Mittelalter regelmäßig auch zur Bezeichnung einer einzelnen Anstalt gebraucht. Bgl. H. Den iste, Die Entstehung der Universitäten bes Wittelalters bis 1400. Bb. I (Berlin 1885), S. 9; Braunschw. Schulordnungen II, 596.

<sup>4)</sup> Bgs. Helmoldi Chron. Slavorum I, cap. 79, bei Leibnit. Ser. R. Brunsv. II, 601 sq., und Mon. Germ. Hist. Ser. XXI, 71; hoffmann, Gesch. der freien hansestadt Lübed (Lübed 1889), S. 19.

von der misera plebs docentium zureidend untersichied und zugleich ihre Rechte ale Inhaber der Schul-

gewalt deutlich hervorhob.

Bu St. Blasien sindet sich der neue Titel zum ersten Male in einer Urtunde vom 11. März 1216. Unter ben geistlichen Zeugen wird darin dicht hinter Dekan und Kustos "Joannes scolasticus" verzeichnet.<sup>5</sup>) Allerdings tritt in Urfunden aus den Jahren 1251 und 1283 wiederum der alte Name hervor, aber nur, um bald für immer zu verschwinden. In den Statuten des Stifts von 1308 und in allen gleichzeitigen und späteren Urfunden bildet "scolasticus" für den Inhaber der Scholasterie zu St. Blasien die allein übliche und stehende Benennung.

Aehnlich wie bei den Stiftsherren zu St. Blafien entwidelte sich die Titelfrage bei den Chorfrauen zu Gandersheim. Dort führte die gelehrte Riffardis, bie in der ersten Sälfte des 10. Jahrhunderts der Stifteschule vorstand, nach bem Beugniffe ihrer bantbaren Schülerin, der Dichterin Groswitha, den Titel "magistra", während feit bem Anfange des 13. Jahrhunderts die mit der Berwaltung bes Schulwesens betraute Ranonissin in den Urkunden stets als "canonica scholastica" erscheint. Diefer war neben ber vornehmen Mägbleinschule, die übrigens fehr früh alle Bebeutung verlor und schließlich ganglich in Wegfall tam, auch eine Stiftsschule für Anaben unterstellt. Als man aber im 15. Jahrhundert, wohl in Folge des finanziellen Berfalls der Abtei, die Prabende ber Scholastita unbefett ließ, fielen die Befugniffe derfelben ber Aebtissin und bem Capitulum illustre zu.

Anders gestaltete sich der Berlauf zu St. Chriaci, einem Chorherrenftifte, das nabe vor dem füblichen Thore der Stadt Braunschweig, dort, wo sich heute der Staatsbahnhof befindet, belegen war und 1545 von der aufgeregten Burgerschaft bem Boben gleichgemacht wurde. Auch hier bestand von Alters her eine Schule; aber eine besondere Präbende dafür war lange Zeit nicht vorhanden, und als schließlich 1472 der Patrizier Johann von Damm eine folche errichtete, wurde sie wegen ihrer ungenügenden Ausstattung unter die ordentlichen Brabenden nicht aufgenommen. In Folge beffen blieb fie für die Schule ohne alle Bedeutung. stand vielmehr nach wie vor unmittelbar unter bem Defan und wurde in beffen Auftrage von untergeord. neten Lehrern geleitet. Bielleicht hangt es hiermit gufammen, daß ber Inhaber ber Scholafterie, wo von ihm überhaupt die Rede ist, zwar als "Scholaster", niemals aber, soweit erfichtlich, ale "Scholaftifus" bezeichnet wird.

Außerhalb der Stifter, bei den Kloster- und Stadtsschulen, war ein Scholastitus oder Scholaster niemals und nirgends vorhanden. Seine Geschäfte besorgten, gewissermaßen im Nebeuamte, die obersten Borsteher der Klöster und die Bürgermeister der Städte. Wohl aber bildete bei ihnen, in gleicher Weise wie in den Stiftern, das Wort "magister" lange Zeit den Amtstitel der untergeordneten Lehrer, die im Auftrage und Dienste der hohen Patrone die Leitung der Anstalt in der Hand hatten. Aber auch aus dieser Position wurde der altehrwürdige Ausdruck allmählich verdrängt. Der Name, dem er weichen mußte, war "rector", meist durch einen Zusatz auch zu "rector puerorum" oder "rector omnium puerorum" erweitert.

Wann man diesen neuen Titel im Berzogthume

Braunschweig, bas ihn vorher wohl schon als Bezeich

nung des erften Beiftlichen einer Bfarrtirche getannt batte, auch auf Schulmanner zu übertragen begaun, ift nicht an ermitteln. Wo er jum ersten Male erscheint, macht er bereits den Einbruck einer herkommlichen und allgemein gebräuchlichen Benennung. Es geschieht biefes in einer Berordnung von 1370, in der die oberften Borfteber ber bamals in ber Stadt Braunschweig vorhandenen Schulen, ber Abt zu St. Aegibien, ber Delan zu St. Cyriaci und der Scholastitus zu St. Blasien, den Versuch machten, unter ben ihnen unterftehenden Lehrern die gestörte Eintracht wieder herzustellen und fünftigem Haber zuvorzukommen.6) Beide Ausbrücke, "magister" und "roctor", werben barin noch neben einanber und nabezu ale gleichwerthige Synonyma gebraucht; aber hundert Jahre später laffen die Statuten des St. Chriacusstiftes von 1483 ?) ben Rückgang der alten Benennung beutlich ertennen, und in ben erften Jahrzehnten

bes Reformationszeitalters raumt sie dem jungeren

Rivalen völlig bas Feld. Damit war jeboch bie Lebenstraft bes Ausbrucks "magister" noch lange nicht

erschöpft. Zu berselben Zeit, als er aus ben Lateinschulen

als Amtsbezeichnung des Leiters mehr und mehr ver-

schwand, hielt er barin als atabemischer Chrentitel feinen

Einzug und hat in diefer Eigenschaft noch brei Jahr-

hunderte lang eine angesehene Stellung behauptet.

Am frühesten erscheinen die "magistriartium liberalium" unter den Kanonitern zu St. Blasien, vereinzelt schon im 13. Jahrhundert, lange bevor auf beutschem Boden die erste Universität emporwuchs. Offendar hatten die hochwürdigen Herren sich den chrenvollen Titel aus Paris, wenn nicht aus Bologna oder Oxford geholt. In dieser Bedeutung steht das Wort, das man in den Urkunden, so lange es noch Amtstitel war, in gleicher Weise wie decanus, custos, vicedominus u s. w., hinter den Namen setzte, dem Namen voran, und nicht zum wenigsten sind es die Scholastici, bei denen es in dieser Stellung sich sindet. Weit später erst machen sich auch unter den Rectoren der Lateinschulen Promovirte bemerkdar. Der erste von dieser Art war M. Johannes Dravanus, der im Ansange des

<sup>5)</sup> J. Graf Bocholy-Asseburg, Afseburger Urtundenbuch, Th. I. (hannover 1876), No. 86, S. 61 f.
— Daraus, daß in dem Registrum memoriarum des Blasiusstiftes unter Denen, die dei den Geelmessen Markgraf Elbert I. († 1068) und für die älteren Gertrud († 1077) Memoriengelder empfingen, der Vorsteher der Schule als "scolasticus" ausgesührt wird (Dürre, Gelehrtenschulen, S. 3 f.) darf man nicht schließen, daß dieser Titel schon vor 1216 üblich gewesen sei. Das Register wurde erst um 1380 ausgestellt und giebt die Titulatur nach dem damaligen Gebrauch.

<sup>6)</sup> Braunschw. Schulordnungen, I, 7 f. 7) Braunschw. Schulordnungen, I, 24

16. Jahrhundert in Braunschweig das Rectorat zu St. Aegidien bekleidete, später die Pfarre zu Bienrode übernahm, 1535 als lutherischer Geistlicher in das Aegidienkloster zurücklehrte und als solcher 1543 hochbetagt verstard. Seine Magisterwürde hatte er am User der Seine erworben.

Weniger wechselvoll maren bie Schicfale, benen ber Ausbrud "magister" in seiner beutschen Umbilbung unterworfen mar. "Meifter" hieß jeder Lehrer und jeder Gelehrte, und auch der Scholastikus zu St. Blafien wird, wenn es sich auch aus ben vorhandenen Quellen nicht nachweisen läßt, in ben alteften Beiten mit biesem Namen benannt worden fein. Jedenfalls aber führen bie braunschweigischen Rectoren ben Titel "Mefter" ober "Scholemefter" in ben Acten und Urfunden, fo oft man fich barin ber Muttersprache bebiente, ohne alles Schwanken bas ganze Mittelalter hindurch. An ben Schreib- und Rechenschulen aber, die feit 1420 in der Stadt Braunschweig ale privilegirte Unftalten bestanden, werden die Lehrer, wo von ihnen im Mittelalter überhaupt die Rede ist, als "Schrivelmestere", bei bem ersten Auftreten der Reformation auch als "dudesche Holemestere" bezeichnet.

Zu ihrer Unterstützung zogen die Rectoren, insbesondere an den größeren Anstalten, je nach Bedürsniß einen oder mehrere Hilfslehrer heran. Auch diese gehörten, wie bereits angedeutet wurde, im allgemeinen Sinne zu dem Stande der magistri; daß aber ein einzelner von ihnen neben seinem Borgesetzen mit diesem Namen bezeichnet worden sei, muß nach den vorhandenen Duellen mindestens als zweiselhaft erscheinen. Sedenfalls ist es ein Irrthum, wenn man annimmt, daß an einer Anstalt zwei Schulmänner zu gleicher Zeit den Titel "Scholmester" geführt hätten 10). In der schon erwähnten Schulordnung von 1370 werden die dem Rector unterstehenden Lehrer bald "socii", bald "socundarii" bald auch zusammensassen, socii secundarii" genannt. Daß dabei auf keine Weise an verschiedene Arten von

8) Rehtmener, Rirchenhistorie ber Stadt Braunsichweig, III, 168; Burre, Gelehrtenschule, S. 11 f.
9) Immerhin tonnte es vortommen, daß in bemielben

Stifte ober Aloster gleichzeitig zwei magistri vorhanden waren. Dann standen sie aber unabhängig neben einander im streng gesonderter Stellung. So im Cifterzienser-

floster Marienthal bei Selmstebt, mo zusolge einer Urkunde vom 30. Juni 1264 bem Convente ein "magister conversorum" und ein "magister noviciorum" angehört

hervor, daß ein berartiger herr an einer Stelle "socius seu secundarius" genannt wirb. Die Ertlarung ber Worte ergiebt fich von felbft. Das erfte ift die Ueberfetung bes beutschen "Gefell", von bem weiter unten noch bes Rabern die Rebe fein wird; "secundarius" aber, bei bem augenscheinlich magister zu erganzen ift, bezeichnet einen "Lehrer zweiten Grabes", der noch einen andern itber fich hat. In ber Regel waren die socii ältere Schüler, die die "Scholekunft" entweder bei bem Rector felbst ober bei einem andern Meister rein praktifch, man darf fagen, handwerkemäßig gelernt, eine Sochschule aber niemals besucht hatten. Gine Bergutung für ihre Mühe betamen fie weber von bem Batrone noch von ihrem nachsten Borgefetten, mußte diesem vielmehr für ben Unterricht, den sie von ihm noch in den höheren Wiffenschaften erhielten, — wenigstens noch 1370 — in gleicher Beise wie die jungeren Scholaren bas übliche Schulgelb (precium) entrichten, ihm auch ju Zeiten ben herkömmlichen Schmaus (pastus) vorfeten. Dag fie trothem ihren Unterhalt fanden, hatten fle ber Hauslehrerstelle (paedagogia, hospitium) ju banken, die ihnen durch Bermittelung bes Rectors bei wohlhabenden Bürgern zu Theil ward. Es dauerte noch fehr lange, ehe diefe pabagogische Zwittergestalt aus ben deutschen Lateinschulen verschwand.

Hilfelehrern gedacht werden darf, geht u. A. schon baraus

Bielfach werden die socii des Rectors auch "locati" genannt, und die deutsche Sprache hat diesem Ausbrude lange Zeit in ber form "Lotat", "Lotate" bereitwillig bas Baftrecht gewährt. Die Benennung finbet fich hier zu Lande zuerft in dem Teftamente eines Braunschweiger Bürgers von 1450, stand aber damals ohne Zweifel schon seit geraumer Zeit in Gebrauch. Man hat sie von "locare" ableiten wollen und gemeint, sie bezeichne die Bulfelehrer als Miethlinge und Söldlinge des Rectors, bedeute also basselbe, mas man in gutem Latein burth magister conductus, conducticius, mercennarius ausbruden wurde. Entschieden mit Unrecht, obwohl man zugeben muß, daß das in der klassi: fchen Zeit nur in dem Sinne von "vermiethen" gebrauchte Berbum "locare" im Mittelalter auch wohl für "miethen", "bingen" gewählt wirb. Das Wort geht vielmehr birect auf "locus", Plur. "loca" zurud. Co nämlich hießen in ber bamaligen Schulfprache bie einzelnen Abtheilungen der Schülerschaft, weil jede von ihnen zu einer Beit, die fich ben Lugus einer größeren Unzahl von Rlaffenzimmern noch nicht erlaubte, während bes Unterrichts in bem gemeinsamen Schulsaale einen besonderen und bestimmten Blat inne hatte. Der "locatus" ist also ber Borsteher eines solchen Schulerlocus, den man sonst auch wohl als "Haufen" ober "Part" zu bezeichnen pflegte. Gebildet aber ist der Ausbruck wie, gleichfalls im mittelalterlichen Latein, collegiatus von collegium, graduatus von gradus, licentiatus von licentia, curatus von cura. 11)

Go lange es biesfeits bes Rheins und ber Alpen noch

<sup>10)</sup> Nach Sad, Gesch. ber Schulen zu Braunschweig (Braunschweig 1861) S. 65, sollen 1489 "auf dem Berge", b. h. zu St. Chriaci vor Braunschweig, gleichzeitig zwei Schulmeister, Hennig Westendorp und Johann Schradder, gewesen seine Behauptung, der sich Dürre in seiner Geschichte der Gelehrtenschulen zu Braunschweig (Progr. 1861), S. 12, ohne Weiteres anschließt. Aber in der Rechnung der Altstad von 1489, auf die Sad sich bezieht, wird bemerkt, eine Wark Gartenzins hätten gezahlt: "Sernning Vesstendorp, Johannes Scrader, scholmesser uppe dem Barge unde File Broistede". Offenbar gehört "scholmesser" einzig und allein zu Scrader, nicht auch, wie Sad und Dürre es annehmen, zu "Westendorp". Wäre dieses der Juli, so würden die beiden Namen ohne Zweisel durch "untde" verbunden sein.

<sup>11)</sup> Begen ber Ableitung ber Borte "locatus" vergl. F. Paulsen, Gesch. bes gelehrten Unterrichts, 2. Aufi. (2 Bbe. Leipzig 1896) I, 19; Braunschw. Schulorbnungen, I, Einl. XLIII.

teine Universitäten gab, bilbeten bie unftubirten Lotaten bie einzigen socii ber Rectoren. Als aber bas 14. und mehr noch das 15. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Anzahl von deutschen Sochschulen ins Leben rief, traten ju jenen auch Bulfelehrer mit atabemischer Bilbung hinzu. Ein in bester Form graduirter magister liberalium artium wird allerdings in die schlecht befoldete Stelle eines braunschweigischen Bulfelehrere fich schwerlich verirrt haben. Dagegen fehlte es nicht an folden, bie zwar den unterften Grad einer Artiftenfacultat erworben, den oberften aber, das magisterium, noch nicht erreicht hatten. In ber Schulordnung, Die 1478 von den geiftlichen und weltlichen Schulpatronen ber Stadt Braunschweig gemeinsam erlaffen wurde, 18) werden biefe "baccalarii" mehrfach erwähnt und babei von ihren nichtstudirten Collegen ausdrucklich unterschieben. Zusammen bilben barin die "Baccalaries unde Locaten" die "Hulpere" ober "Helpere" des Rectors, mahrend bort, wo von der gesammten Lehrerschaft einer Anstalt die Rede ift, "De Mester unde de sine" gesagt wird. Ursprünglich bezeichnet "baccalarius" einen Junter ober Rnappen, ber noch unter fremdem Banner tampft. Aber bie Ableitung ift buntel. Um bas Wort bem Berftanbnig naber zu bringen, bat ber humanismus aus bem "baccalarius" einem "baccalaureus" (bacca lauri, Lorbeern), Unverstand oder Gelehrtenwit fogar einen "bacularius" (baculus ale Abzeichen ber Schulmeifter) gemacht. Aus bem beutschen Sprachschate, bem ber Ausbruck eine Zeit lang in ber volksthumlichen Form "Baclari" angehörte, 18) ift er wieber verschwunden, während es im Frangofischen und Englischen als "bachelier" und "bachelor" auch heute noch in vollster Blüthe fteht.

Neben ben Rectoren, Baccalarien und Lotaten werben auch noch, allerdings nur in den beiden Stiftern zu St. Blasien und St. Cyriaci, "cantores" oder "Sangsmeister", und als deren Gehülsen "succentores" erwähnt. Daß diese die Chorschuler im Singen zu unterrichten und bei den kirchlichen Gottesdiensten den Gesang zu leiten hatten, unterliegt keinem Zweifel. Ob sie aber, bezw. wie sie noch anderweitig mit der Schule und der Schulingend zu thun hatten, ist aus den vors

handenen Quellen nicht zu erfeben.

Zum Schluß mögen noch die Benennungen "lector", "Lesemeister" und "Unterlesemeister" erswähnt sein, die in der Stadt Braunschweig bei den Bettelmönden, den Paulinern oder Dominikanern am Ruhsäutchenplate sowohl wie den Franziskanern oder "Barvoten" Hintern Brüdern, den Klosterpredigern beigelegt wurden, weil diese ihren Ordensbrüdern auch Borlesungen über Theologie und Philosophie zu halten hatten. Im Grunde jedoch gehen diese Titel über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, da jene gelehrten Kleriker zu dem höheren Lehrerstande kaum noch zu rechnen sind. Als man 1480 bei den Dominikanern damit umging, für die Unterweisung der jungen

12) Braunschw. Schulordnungen, I, 21 ff. 13) Bergl. Rold ewey, Gelchichte bes Gymnasiums zu Wolfenbüttel, 1. Abth. (Programm 1874), S. 36. Mönche in der "Scholekumft" einen besonderen Lehrer heranzuziehen, wurde er nicht als "loctor", sondern als "Meister" bezeichnet. 14)

Andere Lehrertitel als die, die bislang angesührt wurden, sind im Braunschweigischen zur Zeit des Mittelsalters, soweit es sich nach den vorhandenen Quellen beurtheilen läßt, nicht üblich gewesen. Insbesondere sindet sich von Ausbrücken, wie sie sonst wohl erwähnt werden, z. B. capiscolus (d. i. caput scolae), archimagister, provisor, didascalus, nirgends die geringste Spur.

(Fortfetung folgt.)

#### Beinrich Köhler,

Hoffchauspieler 1845 — 1898.

Am 1. Juli scheibet von der Braunschweiger Bühne, der er 53 Jahre angehörte, der Hosschauspieler Heinrich Köhler, und mit ihm tritt der älteste aller deutschen Schauspieler in den Ruhestand, den er, wie nur einer, wohl verdient hat. Es ist daher eine Pflicht dieser Blätter, den Tag, an dem der altbewährte und überall in hoher Achtung stehende Künstler den bisherigen Wirtungstreis verläßt, nicht ohne ein Zeichen dankbaren

Gebenkens vorübergeben zu laffen.

5. Köhler ift am 5. November 1814 als Sohn eines kinderreichen Lehrers zu Oberlosa im sächsischen Boigtlande geboren. Obwohl für ben väterlichen Beruf bestimmt und dementsprechend forgsam vorgebildet, ließ er fich doch burch feine warme Liebe für die Runft auf bie Buhne ziehen und brauchte biefen Entschluß nie gu bereuen. Nachbem er sich die Elemente feines neuen Berufes u. a. auf Wanderbuhnen angeeignet hatte, fand er am Leipziger Stadttheater als Inrischer Tenor mehrere Jahre hindurch ben ungetheilten Beifall eines anspruchsvollen Bublitums. Und nach feinem im August 1845 erfolgten Gintritte in ben Runftlerfreis unferer Bubne, ber bamale eine Zeit hoben Glanges beschieben mar, zählte er zu den beliebteften Mitgliedern derfelben. Als bie Stimme für die Durchführung ber bisherigen Bartien fpater nicht mehr voll ausreichte, wagte Röhler ben Sprung ine Schaufpiel, und auch biefer gelang. Es waren freilich nicht die hervorragenoften Rollen, zu benen Begabung und Eigenart ben Rünftler bestimmten, aber er hat auch in den kleineren Bartien, die er von nun an lange Jahre vertrat, einen feinen fünftlerischen Sinn gezeigt und bem Bublitum immer von Neuem Anerkennung abgenöthigt. Befondere tuchtige Leiftungen bot er in ifidischen Charafterrollen einiger Schau- und Luftspiele, die längst ber Bergessenheit anheimgefallen find. Als por etwa 2-3 Decennien in ben leitenben Rreifen der Bühne die Frage erörtert wurde, ob dem Runftler, der schon damals an einem hartnäckigen und mit ihm alt geworbenen Magenübel litt und bemaufolge an feinen Rudtritt bachte, die Entlaffung gu bewilligen sei, da war es der Herzog Wilhelm felbst, der dieselbe mit den Worten ablehnte: "Geht nicht! Wer foll benn nach Röhler die Juden fpielen?"

<sup>14)</sup> Urfunde im Stadtarchiv M 897.

So hat benn Köhler, wenn er auch vor einigen Jahren in ein loferes Berhältniß zu unserer Bühne trat, berselben boch bis jetzt seine Kraft gewidmet. Und wenn auch sein Besinden ihm nicht selten die Berussttätigkeit erschwerte, so hat er dennoch treu ausgeharrt und war stets ein Muster unermüblicher Pflichterfüllung. Die Rollen, die er in den letzten Jahren seiner Thätigfeit darzustellen hatte, wurden zwar immer kleiner an Zahl und an Bedeutung: das hat aber den wackern Kunstler nie beirrt, und wenn er auch nur wenige Worte zu sprechen hatte, er war stets mit ganzem Eiser am Platze. Der Dank für die treue Arbeit wurde ihm benn auch bei Gelegenheit seines 50jährigen Jubiläums von höchster Stelle aus zu Theil.

Wer aber dem nunmehr scheidenden Künstler im Privatleben näher treten durfte, der wird nie die trefflichen und liebenswerthen Eigenschaften vergessen, die den braven Mann zieren. Nie ist seinem Munde auch nur das geringste absällige Urtheil über Borgesetze und Kunstgenossen entsallen: er lentte vielmehr jederzeit ein und suchte zu mildern, wenn der Uebereiser Anderer im Gespräche das Jetzt unserer Bühne dem Einst allzu schröff entgegenstellte. Wohl mochte es ab und an scheinen, als ob er mit Attinghausen empfand:

"Das Neue bringt herein mit Macht, bas Alte, Das Burd'ge scheibet, andere Zeiten tommen; Es lebt ein andersbentendes Geschlecht!"

Aber nie bat er seinen Gebanten in unwilliger Beise Ausbrud gelieben. Seine Bescheibenheit, die ihn taum je von den eigenen Erfolgen früherer Jahre reden ließ, ift bewundernswerth. Und treu hielt er ftets zu Denen, beren Werth er erfannt und benen er seine Freundschaft geschenkt hatte; fo war er es fast allein noch von ben früheren Collegen, der den alten Freund Julius Bercht regelmäßig auf feinem langjährigen Rrantenlager befuchte, um ihm von ber Welt braugen zu erzählen. Was Bunder alfo, wenn Röhler im Laufe der langen Zeit feines hierseins eine große Rahl von Freunden gefunden und sich auch als gesuchter Musiklehrer eine stattliche Reihe bankbarer Schüler und Schülerinnen geschaffen hat! 218 vor einiger Zeit ein fruherer braunfdweigifder, jest eine hohe Stellung in preugifden Diensten betleibenber Officier, in beffen Familie Röhler lange unterrichtet und stete bas größte Unsehen genoffen hatte, die Hochzeit seiner Tochter in unserer Stadt feierte, wurde auch er zu berfelben gelaben, glaubte aber in Folge feiner Bescheibenheit, daß die Ginladung wohl nur auf einer formellen Söflichfeit beruhe, und lehnte Da lautete die Antwort: "Ohne den ältesten Freund unserer Familie ift das Fest undentbar!" Und Röhler hat nachher bantbaren Sinnes erzählt, wie fehr ihm die herzliche Aufnahme in jenem ihm zum Theil völlig fremden Rreise wohlgethan habe.

Bie aber gingen uns Spigonen die Herzen auf, wenn der alte herr leuchtenden Auges von seinen reichen Jugenderlebnissen, von all den Größen der deutschen Bilhne, nuit denen er in Leipzig und in Braunschweig in Berührung gekommen war, und von der vormaligen Glanzzeit unseres eigenen Theaters erzählte! Wie traten da die uns schon aus dem Munde von Eltern und

Großeltern bekannten, längst geschwundenen Gestalten, in seiner frischen Erzählung zu neuem Leben erweckt, vor unsere Augen! So verlodend es aber auch ist, aus dem Schatze seiner Erinnerungen Einiges zu bieten, so erscheint doch eine Zurückhaltung an dieser Stelle nothwendig zu sein.

Run scheibet unser braver Köhler nicht nur von unferer Buhne, fonbern auch aus unferer Stabt. Rur fcmeren Bergens bat er fich bagu entichloffen, bas alte, ihm in 53 Jahren lieb und werth gewordene Braunfdweig zu verlaffen und in die Beimath gurudgutehren, um in bem Baufe bes einen ber beiben Gohne, bie gu feiner Freude zu tuchtigen Menschen berangewachsen find, ben Lebeneabend ju verbringen. Möge er aus biefen Zeilen bie Ueberzeugung gewinnen, bag man feiner, auch wenn er immer mehr aus ber Deffentlichkeit gurud= getreten ift, nicht vergessen bat und ihm auch für bie Bufunft ein freundliches und ehrendes Andenten bemahren wird. Doge aber die gutige Borfehnng ihm noch eine Bulle froher Tage im Rreife von Rindern 2B. Bagner. und Enfeln vergönnen.

#### Die massenhafte Verbreitung der Saselstaude im Auterharze in früherer Zeit.

Bon Eb. Damtöhler.

Wer heute den Unterharz und beffen Borberge burchwandert, trifft wohl überall noch die Saselstaude vereinzelt, felten in größerer Daffe an, wie z. B. auf einer kleinen Fläche am süblichen Fuße des Hoppelberges zwischen Halberstadt und Blankenburg, wo fie als Unterholz in der Höhe von 4-6 Meter waldartig vertreten ift, ober bei Guntersberg, wo sie gleichfalls noch als zusammenhängendes Gebuich vorkommit; aber von ber ehemaligen maffenhaften Berbreitung biefer Stande, ihrer Berwerthung und ihrem Extrage tann man sich aus diefen Reften teine richtige Borftellung machen. Ebenfo wenig gewinnt man diese aus botanischen und anderen Schriften über ben Barg, die bas Bortommen ber Bafelftaube zwar verzeichnen, auch bisweilen einige Bemerfungen über ihre Berwerthung hinzufügen, aber weit entfernt find, eine nur annähernd richtige Borstellung von ihrer Berbreitung zu geben. So Sagt Stubner in feinen Dentwürdigkeiten bes Fürftenthums Blankenburg, 2. Theil 1790, S. 55, wo die im Fitrstenthum vorkommenden Staudengewächse aufgezählt werden, nur: "Die hafel, welche Sieb-, Korb- und Reifstöde, Schmiedes und Bulvertohlen, auch nütliche Früchte giebt"; Ernst Hampe, Flora Hercynica 1873, S. 245: "Im Gebirge, zwischen Saffelfelde und Buntereberg jufammenhängendes Gebuich bilbend; vorbem bis auf bie höchsten Berge bes Barges verbreitet, jest durch die Fichte verdrängt, in Beden und Sainen überall", und Bunther, Der Barg 1888, G. 532 giebt nur an: "Ginft wucherte fie itppiger, aber wegen ber hentigen Forsteultur, wo die Balber immer lichter. weniger geschlossen und gegen Frost und Wind nicht geschützt find, gebeiht ber Strauch nicht mehr (Breber-

low)". Es barf baber nicht überflüffig erscheinen, mas fich aus Flur- und Waldnamen, aus mundlicher Mittheilung alter Leute und aus ungebruckten Quellen über bie frubere Berbreitung ber Safelftaude ergiebt, gufammenzustellen, boch will ich mich im Bangen auf die Umgegend Blantenburgs beschränten. Wie bemertt, findet fich am Gubfuge bes hoppelberges bie hafelstaude noch in größerer Menge, aber auch in dem etwa 1/4 Stunde fühlicher gelegenen Balbchen Ifeburg bei ber Station Bornede gab es nach Ausfage alter Leute in früherer Zeit viele Bafelftauben, und mahricheinlich ift die bazwischen liegende Aderfläche vor ihrer Urbarmachung auch mit Safeln bestanden gewesen, mahrend fie in ber Sandfläche bes angrenzenben Berfes wohl fanm jemale in größerer Menge vorhanden gewesen fein werden. Aber an den Abhangen des Regenfteins find fie noch heute reichlich vertreten. In suboftlicher Richtung von Blankenburg erftredt fich ber Beibelberg. Much hier mar in fruberer Beit die Bafel häufiger als jest, und an bem in der Rabe gelegenen Apenberge bei Cattenftedt, ber im Anfange biefes Jahrhunderts noch bewaldet war, ift fle von noch lebenden alten Leuten aahlreich angetroffen. Das Bafenthal zwischen Cattenftebt und Timmenrobe, in welchem der Jordan fließt, am Ende bes Apenberges beginnend, wird in ber furgen Inhaltsangabe auf ber Augenfeite einer Urfunde vom 21. December 14411) Safelthal gefchrieben. In der Urtunde felbst, burch welche bestätigt wird, daß bem Hospitale zu Blankenburg dat holtblek dat dar is geheten dat hasendal dat dar gheit in den wech de dar gheit na Tymmenrode, laffen wirb, fteht Bafenthal. Diefe Bolgflache wird bas noch beute bem St. Georgshofe in Blantenburg gehörenbe fog. armeliholt, armer Leute Solg, fein, bas auf der Norbfeite ber von Blantenburg nach Timmenrobe führenben Chauffee liegt. Aber diese Gegend heißt nicht mehr hasenthal, liegt jedoch in ber Nähe bes heutigen Sasenthales. Bahricheinlich umfaßte bas frubere Safenthal bie gange Fläche vom Beibelberge bis zum Jordanthale. Db bas Thal nach bem Hafen ober ber Safelftaube benannt ift, lagt fich hieraus zwar nicht mit Bewigheit entnehmen, aber an ben Abhängen besselben, sowie im armeliholte ftanben früher in ber That viele Safelstauden, ebenfo in bem angrenzenden, jest nicht mehr vorhandenen Sakenholze auf der Gudfeite bes Safenthales.

In süblicher Richtung von Blankenburg und Cattenstebt habe ich am Rande bes Harzwaldes, westlich der von Blankenburg nach Wendefurth führenden Chaussee, in der kleinen Cattenstedter Bauergemeinde noch vor 35 Jahren die Haselstande als Unterholz in großer Menge gesehen. Mit der Ausrodung des Waldes ist auch die Staude verschwunden. Zusammenhängendes Gebüsch und Unterholz bildete sie in der ersten Hälfte diese Jahrhunderts auf den Höhen und an den Bodeabhängen um Wendefurth bis Altendrak. Sie bebeckte auf der sinken Seite der Bode den Wienröder Kubberg,

ber fich von der von Buttenrobe nach bem Armesfelbe führenben Chauffee bis an die Bode erftredte, ben Wendefurther Berg ober bas Mühlenholz nörblich ber Saffelfelber Chauffee, den Armesberg und die Flachen am Sasenteich unweit Altenbrat; auf ber rechten Geite ber Bobe, Wendefurth gegenüber, die ganzen Abhange au beiben Seiten ber Chauffee, befonders den Rirchhofsberg. In gleicher Menge war fie in ber Umgebung von Haffelfelbe vertreten und hat fich bort bis in die jungfte Beit gehalten. Unzweifelhaft bedeutet Saffelfelbe "Bafelfelb", hat also seinen Namen von der Hafelstaube, wie auch bas Flüschen Saffel. Der Rame erscheint zuerft im Jahre 1046 als Hafelfelt, im Jahre 1052 als Haselveldo und Hasselovelde<sup>2</sup>). Schon damals war bie Safelftaube bier fo vertreten, bag fie ber Wegend und ber Ansiedlung den Ramen geben tonnte. Der Name Saffelfelbe wird in der Mundart der Dörfer Timmenrode, Wienrobe, Cattenftebt und Suttenrobe "Basenfelle" mit turgem a gesprochen; ftatt I ericheint n wie auch in Runtur flatt Rultur; umgekehrt fpricht man in Cattenftebt erwählen ftatt erwähnen. Diefes "Bafenfelle", bas die Rurge bes a unter bem Ginfluffe bes häufig gehörten hochdeutschen Haffelfelde bewahrt haben wirb, lagt mich vermuthen, daß auch bie Benennungen hasendik und hasendal nach ber Bafelftaube benannt find, jumal ba in einer handschriftlichen Grenzbeschreibung vom Jahre 1750 auch an ber Bobe bei Altenbrat ein Sasenthal erwähnt wird, das taum nach bem Safen benannt fein burfte, und ba im Jahre 1375 in Halberstadt der Familienname Hafelbeich erscheint 3). Ift dem so, so liefern diese Benennungen ben Beweis für das maffenhafte Bortommen der Staube, bie gewiß weit größere Flächen bedeckt hat, als wir beute ahnen. Wie maffenhaft fie auftrat, läßt fich fcon baraus erfeben, bag noch vor 30 Jahren bie Bolghauer aus Cattenftedt, Wienrobe und Buttenrobe gu ihren zum Binden bes Washolzes, ber Bafen, nöthigen Binderuthen oder weden die jungen Schöglinge ber Safelstaube verwandten und biefe aus bem Urmesberge und ber Saffelfelder Gegend holten. In Cattenftebt gab es 12 Holzhauer, von benen ein jeder etwa 70 Schod Binderuthen jährlich verbrauchte. Ein alter Holzhauer erzählte mir, daß er einmal 25 Beben aus einem einzigen Safelbuiche gehauen hatte.

Ein zweites Zeugniß filt bas massenhafte Auftreten ber Haselstaube noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sind die mündlichen Mittheilungen alter Cattenstedter über den Ertrag an Rüssen. An den Abhängen um Wendesurth auf dem linken Bodeuser — auf dem rechten User durften die Cattenstedter keine Rüsse jammeln — bildete sie dichtes Unterholz und hatte die Höhe von 4—6 Weter. Männer und Frauen gingen sie zu sammeln. Die Männer kletterten an den Stämmen, die eine Durchschnittssläche von 15—20 cm erreichten, empor und die Frauen bogen mit Haten die Zweige nieder. Mit dem Sammeln wartete man nicht, die Rüsse in der Schale sich bräunten, sondern

<sup>1)</sup> Originalurkunde im Bergogl. Landes : Hauptarchive zu Bolfenbuttel.

<sup>2)</sup> Bifch. bes harg-Bereins für Geschichte und Altersthumstunde 27, 421.
3) Risch, bes harg-Bereins f. Gesch. und Alt. 27, 420.

holte sie schon früher, that sie mit der Schale in ein Befäß und bedte fie mit Beug, worauf noch Steine gelegt wurden, fest zu, damit fie sich brannten und sich leicht aus ber Schale lösten. Diese Beschäftigung bauerte mehrere Wochen. 3m Jahre 1834 fammelte man 4 Wochen lang, in ber letten Zeit suchte man bie sog. Lefenusse, b. h. folche, die ausgefallen waren.

Man vertaufte bie Ruffe theils in Blankenburg an bie Trumpff'sche Samenhandlung, theils in Halberftabt. Die Bertaufer nahmen ihren Weg über bas an ber Grenze liegende prengische Westerhausen, wo die Ruffe verfteuert murben. Der Erlos mar bedeutend. Bis zur Zeit bes Blankenburger Jahrmarkte verkaufte man die Ruffe in Blankenburg. Der Scheffel toftete 20 Gutegroschen bis einen Thaler. Nach bem Jahrmartte gingen die Cattenftedter nach Salberftabt und vertauften bort auf dem Martte bie Ruffe metenweis. Daburch wurde ber Erlös ein erheblich größerer. Manche Frau hat mit dem Sammeln der Ruffe in einem Berbste 50 Thaler verdient. Diese Angaben erscheinen nicht übertrieben, wenn man bebentt, daß nach einer Mittheilung bes Gemeinnutigen Wochenblattes für Blankenburg und den Harz vom 9. Juli 1853 "eine ergiebige Ernte ber sugen Früchte ben armen Baffelfelbern gegen 1000 Thaler einzubringen pflegte". Saffelfelde hatte im Jahre 1864 2438 Einwohner. Mit dem Schwinden der Hafelstaude ist für die Bewohner des Harzes eine nennenswerthe Erwerbsquelle versiegt; benn es sammelten nicht blos die Cattenstebter und Saffelfelber.

Erwähnt sei noch, daß das Holz der Haselstaude von ben Korbmachern zur Anfertigung von Trag- und anderen Rörben verwendet wurde. In Buttenrode gab es vor 35 Jahren noch mehrere Korbmacherfamilien, bie auch über Land gingen und als Korbflider allgemein bekannt maren. (Schluß folgt).

Aurze Madrichten.

Reliefs von J. G. Schadow in Braunschweig. Um den König Jerome von Westfalen zu einem langeren und öfteren Aufenthalte in ber Stadt Braunschweig zu bewegen, wurde bas Fürftliche Refidenzichlog von Seiten ber Stadt einem gründlichen und glanzenden Umbau unterzogen. Die Koften dieses Baues maren fehr beträchtliche, und es geschah in der ausgesprochenen Abficht, ber Stadt hierbei ju Gulfe ju fommen, bag ihr ber Ronig ein anderes Fürstliches Gebäube, bas Luftschloß in Salzbahlum, in billiger Grogmuth zum Abbruche schenkte. Diefes wurde bann befanntlich bem Erdboden gleich gemacht. Bur Bestreitung der Schlogbaukoften hatte die Stadt eine Anleihe von 150 000 Thirn. gemacht, aber bei ber Pracht und bem Lugus, womit die neuen Räume eingerichtet wurden, reichte ber Betrag langft nicht aus. Auch ein befonderes, jest feltenes Drudwert giebt une Runde von diefem Umbau, die "Beschreibung der in dem Königlichen Schlosse zu Braunschweig neu eingerichteten Zimmer", die in zweifacher Ausgabe, in frangofischer und beutscher Sprache bei Fr. Bieweg 1811 erschienen ift. Bu ben pruntvollsten Gemachern, die bamals in neuem Glanze erftanden, gehörte vor Allem der große Thronfaal. Er wurde aber nicht nur kostbar, sondern auch mit künst-

lerischem Geschmade hergerichtet. Den Blan bagu foll ber französische Architect Ludwig Friedrich Catel geliefert haben; eine gang besondere Bierde erhielt er aber burch vier Reliefs, die der damals fchon hochberlihmte Bildhauer Johann Gottfried Schadow zu Berlin 1809 entwarf und leider nur in Gips ausführte. Noch mehr ift zu bedauern, daß die Runstwerke in dem Schlogbrande von 1830 völlig vernichtet wurden. Rur in bilblichen Darftellungen find fie une erhalten. Bor Rurgem ift eine Bandzeichnung eines Theiles berfelben in ben Befit bes Berrn A. Bafel in Beierstedt getommen. Gie ift getuscht und mit Gold gehöht und stellt einen Theil eines Buges bar, ber aus Bertretern ber verschiedenen Stanbe unferes Landes jufammengefest ift, und zwar befinden fich auf diefem Blatte Gartner, Schafer, Rifcher und Jäger.

Die vier Reliefs zeigen folgende Darftellungen:

Das er fte Relief ftellt einen auf bem Throne sitenden Fürsten, von Beamten und Militairs umgeben, dar, wie er einen Bug von Bertretern der Wiffenschaft und Rünfte empfängt.

Auf No. 2 zieht der Bug der verschiedenen Gewerfe an dem Fürsten vorüber. - Gine ebenfalls mit Gold gebohte Zeichnung biefes Theiles hat ber Rünftler felbft im Jahre 1828 jum Albrecht Durer-Album in Rurnberg beigestenert, und bies Blatt hat auch burch einen Stich von (A.) Beinze größere Berbreitung gefunden

Auf dem dritten Relief ist dann der Fürst, umgeben von Bertretern aller Truppengattungen bargestellt.

und auf dem vierten wird dem Fürsten von ben

Ständen des Landes gehulbigt.

Einen Theil diefes letten Reliefs giebt die oben erwähnte Zeichnung wieder. Die Ausfilhrung, auf gelbbraunem Papier mit Gold, läßt wohl barauf schliegen, bag ber Rünftler babei an eine Berftellung ber Reliefs in Bronze gedacht habe, um die Farbenwirkung zu erproben. Auch eine Lithographie, von dem Runftler felbft auf Stein gezeichnet, ift von einem Theile biefes vierten Reliefs vorhanden. Die Königl. Academie in Berlin befitt von fammtlichen Darftellungen Beichnungen von bes Rünftlers eigener Sand.

## Büderschau.

Ernft Rorte, Karoline Mathilde. Gin Lebensbild. Celle, 2B. Ströher (1897). 32 G. 8 . - M 75.

Das anspruchelose Buchlein erhebt teinen Anspruch auf wiffenschaftliche Bebeutung, bient aber nicht übel feinem Zwede, ben nieberfachfischen Landeleuten bes Berfaffers das Lebensbild diefer unglücklichen Königin vorzuführen, die, am 22. Juli 1751 als Tochter bes Prinzen Friedrich Ludwig von Bales geboren, 1766 bie Gemahlin König Christian's VII. von Danemart warb, in den Sturg des allmächtigen Struenfee (17. Jan. 1772) verwickelt, am 6. April 1772 aber von ihrem Gatten geschieben murbe und bann, feit 22. October beff. 3. in Celle, in stiller Zurudgezogenheit bis zu ihrem Tobe lebte, der fie schon am 5. Mai 1775 ereilte. Der Ber= faffer zeichnet bas Bilb ber Fürstin mit ben liebenswürdigsten Farben; barin besteht ber Bauptinhalt bes Buches; bie politischen Berhaltniffe Danemarts u. M., was auf ben Bang ihrer Schicffale einwirfte, werben babei verhaltnigmäßig nur wenig in Betracht gezogen.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfoweigifchen Angeigem Mt. Bahmann. Drud ber Blaifenbant . Budbruderet (A. Bud) in Braunfomeia.

Nro. 15.

17. Juli

1898.

[Nachbrud verboten.]

## Die Titulatur des höheren Zehrerftandes im Bergogthume Braunschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt vom Schulrath Rolbewen.

(Fortfetnug.)

#### 2. Vom Beginn der Reformation bis gur Auftlärungszeit.

Die firchliche Reformation, die Uberall, wo fie auftrat, auf die Schulverhaltniffe nach ben verschiebenften Geiten bin einen tiefgreifenben Ginflug ausnbte, ließ auch die Titulatur des Lehrerstandes nicht unberührt. Die Spuren bavon laffen fich in ber Stabt Braunfcmeig icon feit 1528 verfolgen; in den Ubrigen Theilen des Landes erscheinen sie zunächst vorübergebend mahrend ber Schmalkalbischen Occupation von 1542 bis 1547. bauernd feit der Thronbesteigung bes Bergogs Julius im Jahre 1568. Umfaffend freilich und gewaltfam waren bie Beranderungen nicht. Erft allmählich und gleichsam ftiidweise traten fie ein. Was von ben bieherigen Benennungen fich als gefund und lebensfähig erwies, ließ man bestehen. Rur bas Beraltete fchaffte man ab. Bo aber neue Einrichtungen neue Begeich nungen erforderlich machten, fuchte man barin in gleicher Weife, wie früher, bie amtliche Stellung Derer, Die fie führen follten, möglichft genau jum Musbrud gu bringen. Dabei ift von einer Borliebe filt particulare Befonderheiten nichte gu bemerten. Diefelben Titel, benen man hier gu Lande begegnet, find gleichzeitig weithin in allen benachbarten Gebieten ju finben.

Bas zunächst die Benennung "Scholasticas" anlangt, so sollte man annehmen, daß diese zuerst und vor allen anderen in Begfall gesommen sei. Bar sie boch mit den alten unhaltbaren Institutionen aufs Engste verfnüpft, und was die Hauptsache ist, eine so unabhängige Stellung, wie sie der Schulherr zu St. Blasien einnahm, vertrug sich nicht mit einem Regierungsspsteme, das die oberste Schulgewalt aus den Händen der Rirche in die des Staates verlegte. Daß tropbem der Rame eine Zeit lang noch fortbestand, hatte darin seinen Brund, baß Herzog Julius die Stifter des Landes zwar reformirte, aber nicht aufhob und einzog. Die Kanonikate und Vikarien wurden weiter verlieben, allerdings neistentheils als Sinekuren, d. h. als Pfrilinden, die für die Müdlichen, benen sie zustelen, sich zwar mit werthvollen Tinklusten, aber nicht mit irgendwie nennenswerthen Amtsverpflichtungen verbanden. In dieser Eigenschaft wurde auch die Scholasterie zu St. Blassen nach dem Tinzuge des Lutherthums wiederholt noch aus Wene desetzt. In Folge dessen hatte man zu St. Blassen noch einige evangelische Scholastici, die aber mit der Schule nicht mehr wie seber andere Chorherr zu thun hatten. Sie verschwanden, als die Präbende 1622 burch einen Bertrag ausgehoben und ihre Intraden der Propstei beisgelegt wurden. 1

Beit länger hielt sich die Scholasterie zu St. Cyriaci, obwohl die dortige Lehranstalt schon 1545 mit der Demolirung der Stistsgedäude sir immer verschwunden war. Sie gehörte zu den Vikarieen und stand hinsichtlich der Kollatur unter einem Rachsommen ihres Begründers, dem jedesmaligen Senior der Familie von Damm. Bon diesem wurde sie noch im Jahre 1768 nach dem Tode des Klosterraths von Blum an Friedrich Julius von Damm († 14. September 1793) verliehen. Ob dieser der letzte Scholaster zu St. Cyriaci und damit auch der letzte Scholaster zu St. Cyriaci und damit auch der letzte Scholaster des Derzogthums gewesen ist, ließ sich aus den vorhandenen Acten bissang nicht ermitteln; aber kann zweiselhaft sann es sein, daß die Prübende bestanden hat, dis der König von Westselen mittelst Decrets vom 1. December 1810 die Ausbedung der beiden Stister der Stadt Braunschweig verfligte.

Bei der Benennung "magister" wurde der Wandlungsproces, der schon am Ende des Mittelalters ziemlich weit vorgeschritten war, unaushaltsam weiter gesührt. In seiner allgemeinen Bedeutung sur "Lehrer" ist das Wort in den Schulordnungen des 16. Jahrhunderts nur äußerst selten zu sinden. In diesem Sinne erscheint vielmehr der Ausbrud "praoceptor", und zwar nicht bloß in den lateinischen Texten, sondern auch in den deutschen, in denen er bald die Stellung eines vielgebrauchten Lehnwortes gewinnt. So schon 1547 in Schulgesehen der Stadt Braun-

1) Gad, Chulen, G. 80, und banach ber Darre, Gelehrtenichulen, S. 13.

medit 4).

Schweig, ferner in der Rirchenordnung bes Bergoge 3ulius pon 1569, in ber Schulordnung des Bergogs August von 1651 und in gabllofen anderen amtlichen und anfferantlichen Edreften bee 16. und 17. Jahrhimberte. Woute man bie Lehrer wegiger nach ihrer Unterrichtsthatigfeit, als vielmehr in ihrer Gigenfchaft ale ftaatlidje ober ftabtifche Beamte bezeichnen, fo nanute man fie "Edjulperfonen" obet "Edjulbrener". Beide Ausbrude finden fich in ben alteften Riechenordungen bes Bergogthums, jener in ber "Chriftlifien Groeninge" der Stadt Braunichweig von 1528, diefer in der "Rerften-Gredeninge den Brunfdwig 28ulffenbüttels defes", Die 1543 bie hauptlente des Schmalfalduchen Bundes fur bas bon ihnen eroberte Farftenthum erliegen. Much die Edutordung des Braunfdpveiger Rathe von 1596 bermenbet noch beibe Benennungen. Dann freilich ift von "Edniberfonen" nicht nicht die Rebe, aber Schuldiener" hielt fich ale bie eigentliche und officielle Bezeichnung ber Mitglieder bes Lehrerstandes ohne Radficht auf Die Urt ber Schulen noch fehr lange Beit. Daneben begegnet man feit bem breißigjahrigen Rriege auch der Benemung "Chulbedienter"?). Diefe tlang voruehmer und wird den Collegen an ben Lateinfculen der Stadt Brauufdweig noch 1712 in einer Berordnung des Beiftlichen Berichts ohne irgendwelche bespectirliche Mebenbedeutung be gelegt 3). Dann aber trat fie, wie es scheint, febr balb außer Bebrauch.

Etwas haufiger begegnet man ber Benennung "ma gister" noch in der befonderen Bebentung als Synonymon von "rector"; body auch in diesem Sume tritt fie ans ber amtlidjen Sprache noch vor ben: Ende bes 16. Jahrhunderte vollig jurud. Dur in Prwatidriften ift ber "magister scholae" ober "magister ludi" noch langer zu finden. Dogegen nahm die Bahl ber "magistri artium liberalium" unter ben bramfdweigifden Edjulmannern feit Beginn ber Reformation erheblich zu. Richt blog Biffenedurft und Ehrbegierde find die Urfaten, Die biefes bewirften. Diehr vielleicht fielen die außeren Bortheile ine Bewicht, bie diese afademische Burbe ihren Inhabern eintrug. Ber fie befag, wurde bei ber Befegung ber oberften Lehrerstellen in ber Regel bevorzugt, nicht fowohl um bes Titele willen, ale vielmehr beshalb, weil er durch bas Befteben ber Dlagisterprufung ben Radiweis einer grundlichen Belehrfamteit gegührt hatte. Gur bas Dlartineum wird in ber Mirchenordnung ber Ctabt Braunfcmeig von 1528 fogar ausbritdlich bestimmt: "To

sunte Marten lerden magiste den eren, der jo gehorte, wenigstens an ben promovirter Rector qu ben 21. ben ubrigen Yehrern fehlte es u. von e ner philosophif ben Sacultat b. querfaunt maren. Go blieb es, bie fich vorigen Jahrhunderts die Bie be ber Dlag fallenber Weife zu tichten Legann. Wer Itingeren promobirt hatte, nannte fich von ver. "Toctor der Philosophie", und auch von den berahrt.. Berren ting einer nad) dem anderen damit an, b Chrentitel, mit bem er alt und grau geworben war, m bem mobernen "Tocter" gu vertaufden Mit men o Die ber Menerung wibeiftanden Meiner hartnadiger a ber jungere Leifte, der am Commafinn gu Wolfe bilttel von 1794 bie 1538 nah eininder ale Zu conrector, Conrector und Rector gewirft hat. In de Programmen biefer Unftalt, Die aus jener Bert no vollstandig vorhanden find, fieht vor feinem Ramen fe bas große M. Aber in einzelnen Gallen bat auch bie "Litte Magifter Des Bergogthume Braunfchweig" De Geifte ber Beit femen Tribut micht zu verfagen ti

Go fant ein Ettel gn Grabe, ber in feinen vo fchiedenen Entwidelungsphafen filben Ithrhunderte las gahllofen Gelehrten und Edulmannern bes Bergogtham jur Bierde und gur Freude gere dit hatte. Man me ihn bei Geite wie einen werthlosen Tand. In t That hatte ber Dagiftergrad burch bie Lagheit, n ber die phitosophischen Nacultaten gulest bei fe. Berleihung verfuhren, fein Bewicht und feinen urfprat liden Glang vollig verloren. Zwar herridite mi überall der Grundfas, ben man ben alten Marlurge nadifagte. "Accipimus pecuniam et mittimus anum in patriam" b), aber ohne Grund war es to uidit, daß bas altehrivlirdige Ehrenpradicat fo veradit. tarirt wurde. Wie die offentliche Memning barab badite, erfahrt man von Joadim Beinrich Camp ber fich in feiner ullditernen und etwas weitfdnveifig Weife folgendermaßen vernehmen lagt. "Magaste Meifter, murbe urfpringlich fur Schule ober tel meifter (Magister scholae) gebraucht; jest bezeicht es in ber Sprache ber Sodifdjulen einen Denfchen, einige Jahre auf ber hohen Schule jugebracht, bara eine Art von Brufung, Die immer gut ablauft, ane: halten, bann über einen beliebigen Stoff ein pa Blatter entweder felbft gefdprieben hat ober für (1

<sup>2)</sup> Bergl Grimm, Worterbuch, IX, 1868, wo eine Stelle ans bem 1652 erichtenenen "Barnag" bon Johann Rift († 1667) jum Albrud gebracht wird

<sup>3,</sup> Tecret des Gelftlichen Gerichts vom 5 October 1712, "wie es mit denen Schulwittwen soll gehalten werden" Eine "Copen" davon besigt das Martinos-Catharineum in einem Cuartbande, der den Tiel suhrt: "M numenta Scholae Latharinianae ab anio 1700 consignari coepta". In der Ernemerten ürrchenordnung von 1709 sindet sich II, 275 die "Formita imamenti" so die Prediger, Schueldediente und Opferseute nach angehörtem Erdhuldigungs-Eudeabstatten sollen" Tas Wort war ebensowenig anstohig, wie spater noch "Postbediente", "Staatsbediente" ze.

<sup>4)</sup> Ant Friedr Wilh. Leifte, geb am 20 M.
1769, wurde an der "Großen Schule" zu Wolfenb...i
1794 Subconcector, 1801 Conrector und 1815 als Kaaf
folger seines Laters Christian L. Hector Ten Lit Brokessow erhielt er 1622 Nachdemer 1848 in den Rind stand aetreten war, karb er am 10. October 1847 Te Berfasser und nur zwei Fälle aufgestoßen, in denen isch als Doctor der Philosophie beseichtet, einemal seiner Geschichte des Wolsendunter Gommaniums in: 1817., S. 37, iodann in einer "Orste der Lebrer"
1833 au das herzogliche Consisterium eingeter di Vergt pochschule Rachrichten, V

und gute Worte von einem Andern hat schreiben lassen, hiernächst den Inhalt dieses Schriftchens öffentlich entweder selbst oder durch einen seiner Lehrer, aber in beiden Fällen nur unter der Bedingung vertheidiget hat, daß er an Ende immer Recht behalte, endlich sur sein baares Geld von der gelehrten Zunft zum Meister gesichaffen wurde, und diese Schöpfung durch einen den Altmeistern und Denen, welche die Posse mitgespielt hatten, gegebenen Shrenschmaus bestätigte und verherrlichte. Seit einiger Zeit schämen die so entstandenen Meister sich dieses so theuer erworbenen Titels, und nennen sich Docter (so Campe's Schreibweise!), d. i. Lehrer".

Frither noch als die lateinische Form des Wortes "magister" verlor beffen volfsthumliche Berdeutschung bas Anfeben, beffen fie fich bas gange Mittelalter hindurch zu erfreuen gehabt hatte. In ben älteren braunschweigischen Schulordnungen bes 16. 3ahrhunderts, foweit fie in der Muttersprache abgefaßt find, insbesondere in der der Stadt Braunschweig von 1528, in ber Schmaltalbischen von 1543 und in ber bes Bergogs Julius von 1569, bilden "Meifter" und "Schulmeifter", nbf. "Mester", "Scholemester", vereinzelt auch "Overmeister", nach wie vor die stehende Bezeichnung bes Dirigenten, während bie Ausbrude "rector", "rector scholae", "rector ludi" sich bamale noch mehr auf die lateinischen Texte beschränkten. Aber in der Ordnung, die der Braunschweiger Rath 1596 für die brei Lateinschulen ber Stadt erließ, sucht man jene beutschen Benennungen vergebens, und auch in späteren Erlaffen, soweit barin von ben Leitern ber gelehrten Anstalten die Rebe ift, tauchen fie nicht wieder auf. Der Grund liegt nabe. Gie waren im Berthe gefunten. Ber irgendwo, und mochte es an ber elenbeften Dorf- oder Klippfchule fein, das Lehramt versah, wurde "Schulmeister" genannt. Diese Titelverwandtschaft war aber ben gelehrten Rectoren und Magistern wenig erfreulich, und felbft bie Borfteber ber beiben großen Schreibschulen zu Braunschweig, die alten "Schrivelmestere", fühlten sich nicht sonderlich gechrt, wenn man fie mit der Rirchenordnung von 1528 als "beutsche Schulmeister" und nicht vielmehr als "Schreib- und Rechenmeister" bezeichnete. Gin hubscher fremder Aus-brud, wie "Arithmeticus", ware ihnen noch lieber gewesen. Die Beborben nahmen auf biese Bunfche und Gefühle Rudficht und verbannten den "Schulmeifter" auf das platte Land und an die fleinen Lefeschulen der Stäbte. Bier hielt sich bie Benennung in ber amtlichen Sprache bis in ben Aufang bes laufenden Jahrhunderts; aber in ber des gewöhnlichen Lebens läuft fie anch heute noch um, jenen alten bevalvirten Gulben und Groschen vergleichbar, die zu ber Bater Zeit immer noch von Sand ju Sand gingen, obwohl man fie an ben öffentlichen Caffen langft icon ale Zahlungemittel gurudwies.

6) Campe, Wörterbuch zur Erklärung und Berbeutschung ber unserer Sprache aufgebrungenen fremben Ausbrück. 1. Aufl. (Braunschweig 1801), S. 452. Etwas erweitert in ber 2. Aufl. (Braunschweig 1813), S. 406.
7) Braunschw. Schulordnungen, II, 18. Gelegentlich

Als ber "Schulmeister" ans ben Lateinschulen verschwand, gelangte ber "Rector" barin zu unumsschränkter Herrschaft und gewann auch für die deutsche Sprache das volle Bürgerrecht. Wan begegnet ihm aber nicht blos an den größeren Anstalten, die ihre Schüler für die Universität vorbereiteten, sondern auch an den Schulen der kleineren Städte, dei denen die Pflege der lateinischen Sprache über die Einübung von monsa und amare oftmals nicht allzuweit hinausging. Auch in die Klöster drang er ein, wenn dort, wie in Amelungsborn, Riddagshausen, Warienthal, Michaelstein und Waltenried, eine gelehrte, namentlich für zuklinstige Theologen bestimmte Bildungsanstalt bestand. Nur für die deutschen Klosterschulen blied es bei dem Titel "Präceptor".

Dann und wann wird der Rector einer Lateinschule wohl auch ale "Schofarch" bezeichnet, aber nur in Brivatschriften, niemals, soweit erfichtlich, in ber amtlichen Sprache. In biefer verftand man, namentlich in Braunfdweig, unter ben "Scholarchen" ober "Schulherren" bie Mitglieber ber mit ber Beauffichtigung bes ftabtifchen Schulwefens beauftragten, aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern gufammengefesten Commission Andere ber Ausbrud "Babagogarch". Diefen Titel ertheilt bie Schulordnung bes Bergogs Julius von 1569 bem Leiter bes Babagogium Illuftre zu Ganberebeim, aus bem fpater bie Juliusuniversität zu Belmftebt bervorging. Außerbem noch bem Rector ber Barticularichule zu Wolfenbilttel, bem bie Brufung ber zur Anstellung prafentirten Schulmanner oblag. Die Benennung ftammte, wie die gainge Schulordnung des Bergogs, aus Wirttemberg und vermochte auf braunschweigischem Boben teine Burgeln gu falagen.

Für die Gehülfen des Rectors tommen die mittelalterlichen Ausbrücke "socii" und "secundarii" in ben Schulorbnungen ber Reformationszeit nicht mehr vor; bagegen erscheint darin als allgemeine Benennung bas Wort "Gefell". Wo man bentzutage "Director und Lehrercollegium" fagt, hieß es bamals "be Mefter und fine Gefellen", und "Souls gefell" flang in ben Ohren von Luther's Zeitgenoffen ungefähr ebenfo wie heutzutage "Gymnafiallehrer". Bald aber erforberte es bie Boflichkeit, bag ber Rector seine Mitarbeiter nicht mehr wie ein Sandwertsmeister als seine "Gesellen", sondern nur noch als seine "collaboratores", "cooperarii" oder "col-legae" bezeichnete. Die Sprache der Behörden schloß fich an, doch vermochte von biefen Ansbrilden bas Bort "collaborator", obwohl es in ber Schulordnung bes Herzogs Julius als die eigentliche Amtsbezeichnung der bem "Schulmeifter" untergeordneten "Braceptoren" auftritt, auf die Daner noch teine allgemeine Berwendung zu gewinnen und blieb auf die lateinische Schrift und Rebe befchrantt. Beit feltener noch begegnet man bem "cooperarius". Dagegen trat "colloga" in vollstem Umfange an die Stelle ber veralteten Benennung "Gefell". Der Wechfel vollzog sich in der zweiten Balfte des 16. Jahrhunderts und ftellt fich in ber Schulorbnung bes Braunschweiger

<sup>7)</sup> Braunschw. Schulordnungen, II, 13. Gelegentlich werden auch der Superintendent der Stadt Braunschweig und sein Coadjutor als "oberste scholemestere und upseher" bezeichnet, vergl. ebendas. I, 87.

Raths pon 1598 als eine pollenbete und abgeschloffene Thatsache bar. Wo in biefem Gefete bie Lehrerschaft einer einzelnen Anstalt zusammengefaßt wirb, ift nur noch von dem prectore und feinen collegis" die Rebe, und vielfach werben die untergeordneten Lehrer auch ohne Beziehung auf ihren Borgefesten schlechthin "collegae" ober "collogae scholarum" genannt. Später wurde bann aus dem immer noch etwas frembländisch ausfebenben "Collega" ein guter beutscher "College", und wenn man im 18. Jahrhunderts von ben "Schulcollegen" fprach, fo wußte ein Jeber, bag bamit bie Lehrer ber größeren Lateinschulen gemeint waren. weiteren Ginne gehörte felbft ber Rector bagu. bie geringeren Unftalten, inebefondere auf die Glementarichulen, murbe biefer Musbrud ju feiner Beit, weber amtlich noch außeramtlich, übertragen.

Bon ben Sondertiteln, die man im Mittelalter den verschiedenen Arten der untergeordneten Lehrer beigelegt hatte, ift im 16. Jahrhundert ber Ausbruck Lotat" in ben Schulordnungen ber Stadt Braunschweig überhaupt nicht mehr zu finden. In einigen fleineren Stäbten, Belmftebt, Schöningen, Banberebeint und Wolfenbüttel, taucht er zwar bei ber allgemeinen Rirchen- und Schulvisitation des Jahres 1542 noch einmal auf"), aber nur, um balb in Racht und Duntel zu verschwinden. Weshalb man bie Benennung nicht zu halten versuchte, ift leicht zu errathen. Das neue Schulregiment trug Bebenten, fo geringwertige Lehrfrafte, wie bie l'ofaten es gewesen waren, an ben Lateinschulen noch ferner zu verwenden. In wie übler Achtung fie ftanden, ertenut man, wenn man vernimmt, daß Luther fie mit "Bachanten, groben Efeln und Tölpeln" auf eine und bielelbe Stufe ftellt 9).

Auch die "Baccalarien" oder "baccalaurei", wie fle weit häufiger beigen, vermochten ben gegeu Enbe bes Mittelaltere gewonnenen Boben auf die Dauer nicht zu behaupten. In ber Bauptstadt tommen fic feit Beginn ber Reformation an ben beiden hauptlächlichsten Anstalten, dem Martineum und der Catharinenschule, überhaupt nicht mehr vor. Unter den Lehrern bee Megibianume wird ein "baccalaureus" vorübergebend 1574 erwähnt 10). Außerdem trifft man ben Titel in Bolfenbuttel von 1568 bie 1583, und bann wieber von 1602 bis 1605 11). In Schöningen erscheint er ale Bezeichnung bes untersten Lehrers in einem 1654 niebergeschriebenen Liber memorandorum 18). längsten hielt er fich in Belmftebt, wo von 1565 bis ine 18. Jahrhundert hinein der lette in der Reihe ber Collegen, wenn auch nicht ausschließlich, fo boch vielfach als Baccalaureus bezeichnet wird 18).

8) Rayfer, Die reformatorifchen Rirchenvisitationen in den welfischen Landen 1542—1544 (Göttingen 1896), 6 61, 66, 76 102.

Ein Irrthum mare es wenn man ... Berlauf ber geringen & bund ber Back... 3 - - - .m. 19 • ber Art ber Benennung . ben Unterricht in ben unteri. diefelben ausschließlich beschäl. bon Renntniffen, bas auf den Baccalaureatsprüfung nachgewiege. vollständig aus, und ber Big, ber ben baculus ableitete, war viel zu billig und .. Jemand ernftlich verleten zu tonnen. Bas ... schlag gab, war vielmehr ein kirchliches Interesse. blog philosophisch und philosogisch gebilbeten Baccala mußten weichen, damit für die jungen Theologen bie :: ihrer Anstellung als Pfarrherren ein paffenber Um: fcupf frei werben mochte. Rirgende vielleicht tre: die Gesichtspunkte, die hierbei maggebend waren, den licher ale in der Stadt Braunschweig hervor. erklart ber Rath in einer Dentschrift von 1595, \_c have bisdahero und sonderlich tempore doctor: Morlini ot Chemnitii, beeber gottfeligen," - jener befle: bete von 1553 bis 1567, diefer von 1567 bis 15bie städtische Superintenbentur - "aus hochbebenklichen wichtigen Urfachen feine junge Befellen, alebalben it ex academia gefommen, jum Brebigamt berufen, befonbern fie vorerft ad pistrinum scholasticum re: wiesen, baselbst ihre industriam et sidem in erudienda iuventute etliche Jahr zu exploriren, felbsten jum Besten, barmit ihr ingenium, quod aliain iuvenibus et crudum et praeceps est, zugleich mit dem Alter et per quotidianam cum reverendo ministerio eiusque senioribus exercitatis ouchim machsen und zunehmen möchte. Denfelben löblichen und bis dahin wohlgerathenen Gebrauch fei ber Rath auch hinfort zu continuiren ganglich bebacht und em fchloffen 14)"

Wie der Rath und die Superintendenten der Stadt Braunschweig, so bachte auch das Berzogliche Confifto rium zu Wolfenbüttel, bem in ben übrigen Theilen bet Landes das gefammte Schulwejen unterftellt mar. Go tam es, bag bie Reihen ber braunschweigischen Schulmanner fich über 200 Jahre lang fast ausschließlich mit Theologen füllten, die größtentheils feinen fehnlicheren Bunfch fannten, als die "Tretmuble ber Schule" bei erster bester Gelegenheit mit bem Barabiese einer auten Bfarre zu vertauschen. In den Schulordnungen bes 18. Jahrhunderte werden fie deshalb, trop ihrer feften Anftellung, bann und wann geradezu "Canbibaten" genannt. Da biefelbe Ginrichtung auch in ben fibrigen protestantischen Gebieten gur Geltung tam, fo mar bie Folge, daß der Grad des philojophischen Baccalaureats, ber die Aussicht auf eine Berforgung im Schulfache nicht mehr gewährte, auf ben beutschen Sochschulen nur wenig noch begehrt wurde und schließlich fast überall völlig in Begfall tam.

Beit lebensträftiger und bauerhafter erwies sich bie Benennung "Cantor". Allerdings nur in der lateiniichen form. Die gute Berbeutschung " Sangmeifter"

<sup>9)</sup> In ber "Bredigt, daß man Rinder jur Schulen halten folle," aus bem Jahre 1590 Luther's Werte, Jenaer Musgabe, V, 170 a.

<sup>10)</sup> Sad, Schulen, S. 52; Dürre, a a. D, S. 51
11) Kolbewey, Gefch. des Gymnaf. zu Wolfens büttel I (Progr. 1874), S. 36.
12) Euno, Memorabilia Scheningensia (Brunsv. et Lips. 1728, 4°), S. 256. 257.

<sup>13)</sup> Rnoch, Geich. bes Schulmefens, bef. ber lat.

Stadtschule zu helmstebt (3 Progr. 1960, 1961, 1962) I, 40; II, 1; III, 63, 64

<sup>14,</sup> Braunichw. Schulordnungen, I, Ginleitung S. LXXVI.

Mang wohl nicht gelehrt genug, um bei den Söhnen des 16. Jahrhunderte Gnabe und Beifall gu finben.

3m Mittelalter findet man, wie ichon bemertt, einen Cantor nur in ben beiben Stiftern ju St. Blafien und St. Chriaci. Rach bem Siege ber Reformation fehlt ein Lehrer biefes Titels an teiner einzigen boberen Anftalt. Bu doppeltem Dienft in Rirche und Schule verpflichtet, hatte er vor Allem die Aufgabe, ben Schillerchor auszubilden und mit biefem bei den Gottesbienften, wie auch bei Bochzeiten und Begrabniffen, tunftvolle Gefange jum Bortrag zu bringen. Daneben ertheilte er Unterricht wie jeder andere College, wie benn auch in ber Rirchenordnung ber Stadt Braunschweig von 1528 ausbriid. lid bestimmt wird: "de cantores scholen na bevehle unde willen ores rectoris scholarbeid dohn gelick den andern gesellen".

Reben bem Cantor wird am Martineum 1548 noch ein "succentor" erwähnt, ein junger "Gefell", ber jenem bei ber Ginubung ber Melobieen, dem Lehrer ber Rleinsten bei bem Abhören ber Lectionen gur Seite ftand. Später ericheint als Behülfe bes Cantors ein älterer Schiller, "praefectus chori" ober fchlechtweg "Brafect" genanut, ber namentlich auch für feinen Borgefetten ben Rirchendienst besorgte, wenn biefer burch feine Schulgeschäfte baran behindert mar.

Mus ben bisherigen Mittheilungen ergiebt fich, bag von ben Sondertiteln bes Mittelalters nur zwei bem Wechsel ber Berhältnisse und bes Geschmacks widerftanben, "Rector" und "Cantor". Bu biefen gefellten fich nun verschiedene neue Benennungen, bie gleichfalls eine bewundernswerthe Dauerhaftigfeit und Babigfeit an ben Tag legten.

Bunachft "Conrector". Wie ben Ramen, fo hatte man auch die amtliche Stellung, die der Ausbruck tennzeichnet, im Mittelalter noch nicht gekannt Damals war ber Unterricht auf ber oberften Stufe, sowie bie Leitung des Ganzen, allein noch vom Rector beforgt worden. Best stellte man ihm für diese Functionen einen "gelehrten" b. i. ftubirten "Gefellen" gur Geite, jugleich mit ber Aufgabe, feinen Borgefesten im Falle ber Behinderung zu vertreten. Anfangs, als die Titulatur noch im Flug war, wurde dieser Gehülfe und Mitregent wohl auch als "Selper" 14), "Coabjutor" 15) oder "Subrector" 16) bezeichnet, ohne daß es biefen Ausbruden gelungen ware, ben "Conrector" ferne zu halten ober zu verbrängen.

In der Hauptstadt bes Landes findet fich ber "gelehrte Belfer" bes Rectors am Martineum bereits 1528 an der Catharinenschule seit 1548, am Aegidianum seit 1578 17). Bon den fleineren Städten befaß Belmftebt

feinen Conrector icon 1542: Bolfenbuttel erbielt ibn 1583, Blankenburg 1638, Schöningen 1639, Gandersheim augenscheinlich schon weit früher. Ueberall aber, wo ein Lebrer biefes Namens auftritt, nimmt er innerhalb bes Collegiums eine fehr angesehene Stellung ein. Er galt als des Rectors Amtsgenosse in ganz besonderem Sinne, als fein College par excellence. Ein alter Bolfenbuttler Schulmonarch, zu bessen Zeiten es noch teinen Allgemeinen beutschen Sprachverein gab, sagte bafür "Collega specialis", was bem Conrector bei feinen Brimanern ben Spitnamen eintrug, ben er auch als Director, Projessor und Schulrath nicht los wurde und den er im Munde seiner dankbaren Schüler auch heute, 14 Jahre nach seinem Tobe, noch führt 18).

Später erft ale ber Conrector und an noch wenigeren Anstalten erscheint der "Subconrector", am Mar-tineum 1574, an der Catharinenschule 1578, in Wolfenbüttel 1618, in Schöningen 1646, in Blankenburg 1687. Das Aegidianum besaß einen Lehrer dieser Art nur vorübergebend von 1606 bis 1626 und von 1708 bis 1731 19), die Schule zu Gandersheim nie Auf ben erften Blid hat es ben Anschein, ale ob bie Benennung ihre Entstehung der Titelfucht ehrgeiziger Lehrer zu verbanken habe. Aber dazu ist der Rlang und die Bebeutung des wunderlichen, hinsichtlich der Latinität gerabezn barbarifchen Ausbrucks benn boch nicht verlodenb Richtig wird fein, bag man bas Bedurfnik empfant, an größern Unftalten einen Lehrer zu haben, bem schon sein Titel von vornherein, wie die Bflicht, fo auch die Befugniß zuwiese, bei Behinderung des Rectors oder Conrectors sofort in die Lucke zu treten.

(Fortsetzung folgt.)

#### Die massenhafte Berbreitung der Saselstaude im Auterharze in früherer Zeit.

Bon Eb. Damtöhler.

(Schluk.)

Dag bie Bafelftande besonders megen ihres Ertrags an Ruffen für die armere Harzbevölkerung von weit größerer Bebeutung war, ale es heute erscheinen mag, ergiebt fich auch aus einem im Jahre 1721 vom Fürftl. Amte Blankenburg erlaffenen "Umlauf und Befehl wegen ber hafelnuffe", ber ber Beröffentlichung werth ift. Derfelbe lautet mörtlich:

"Demnach Gott ber Allerhöchste bie hiefigen Forften unter andern auch mit benen Safelnutgen biefes Jahr hinwieder gefegnet, fo gonnet man zwar die Ginfammlung berfelben benen Unterthanen biefes Fürftenthums zu ihrer Nahrunge und Unterhalbt nach wie vor nicht

<sup>15)</sup> Für das Martineum in der Rirchenordnung ber Stadt Braunichweig von 1528. Bergl. Braunichweigische Schulordnungen I, 29. 31

Schulordnungen 1, 29. 51
16) In helmstebt. Bergl. Knoch, Stadtschule zu felmstebt, I, 26; Rahser, Kirchenvistationen, S. 61.
17, Jn ber Ordnung für die großartige "funder-like Hohole", die man 1548 zu St. Blasien zu errichten gedachte. Bergl. Braunschw. Schulordnungen, I. 60.
18) Benn die Rachricht bei Sack, Schulen, S. 55,

nicht auf einem Berfeben beruht, fo bat bas Acgibianum ichon vor 1540 zeitweilig einen Conrector gehabt.

<sup>19)</sup> Der Schulmonarch war der ichon erwähnte jüngere Leiste, sein Collega specialis Justus Jeep, der das Wolsenbüttler Conrectorat von 1833 bis 1838 befleibet hat. Der hochgelehrte und hochverehrte herr wurde am 25. September 1799 geboren. Die alten Guelpherbntanen werden es sich hoffentlich nicht nehmen lassen, ihrem unvergehichen "Spez" bei der hundertken Biebertehr diefes Tages ein wurdiges Dentmal ju fegen. 20) Sad, Schulen, S. 57. 58.

unbillig. Rachbemahl aber bie Erfahrung in ben verftridienen Jahren mehr ale ju Biel gu Tage geleget, bag nicht nur von einigen eigennugigen Unterthanen, fonbern auch von benen Forftbedienten, Forftern, Jagern und Foriterburichen, und beren Befinde, ja woll gar von Frembden und answartigen Leuten, folch Safelnitgfammeln ehe und bevor diefelbe ihren volligen Reich thum erlanget, febr gemigbrandjet, Die Ernbte-Urbeit hindangefetet, und die Bafelftauben durch bas gewaltige abreigen ber ungeitigen 1), indem biefelben annoch algufefte an benen Strauchen hangen, gerreißen5), ja woll gar mit Beulen und Barten barnieder gehauen und badurch benen Borften nicht nur ein ungemeiner, großer Schabe zugefüget, fondern auch burch bas baben gu madjende abermäßige ichreben und rufen bag Bilbprath verjaget, auch der Hauffer und Nebendrift burch folche unreife Safelnuge nur betrogen und um fem Geldt gebracht werbe. Allg wird gur Berhütung biefen allen Hahmens Sorenissing unfere Onadigen Beren Durcht. allen und jedem, fo Forft ale andere Bedienten, auch famtlichen Unterthanen biefes Alleftenthums offentlich hiermit Rund und ju wifen gethan, bag wegen ber fpaten Erndte und bigherigen fehr nagen Bettere die Safelnuge überall bis ben 24t. hujus angeschlagen, und Remem, wer der auch fenn mochte, vor foldjer Beit bas geringste an Safelnugen gu pflitden erlaubt fenn folle. Dafern aber ein ober der andere, er fen Bebienter, Burger, Bauer ober Gittenmann ober Unterthan Diefes Bürftenthums, wes Ctanbes und Condition er auch fenn modite, fich unterfteben würbe, entweber vor fich oder durch fein Weib, Rinder oder Befinde por Ablauff bes 24t September Safelnlife in benen Forften gut fammeln ober pfluden gu laffen, aud wenn foldje nach abgelauffenen termino hinwieber aufigethan, Beil und Bardten, ober andere hauende und ichneidende Instrumenta, wodurch denen Safelständen einiger Schade gugefinget werben fonnte, mit fich in bie Forften gu nehmen, die Safelftanden ju gerreißen ober gar nieder gu hanen, ober mit fchrenen und rufen bie Balber burch gu lauffen oder auch in nach specificirten vor das Wildtpratt lediglich reservirten Gehage Dertern ale im Konigeberge und Bahren Sobe in fliegischer Torft, bem Klotftiege in Allrobischer Forft, ber Schone Burg in Wendefurther, dem Rrautberge in Blanfenburgifcher Gorft, fich betreten zu laffen geluften laffen follte, ber ober diefelbe, fie mogen fenn Forfter ober Unterthan, flein ober groß, alt oder jung, Dianns oder Beibliches Geschlichte, follen auf bem Betretunge fall jedesmahl eingeworget 6), und die Manne Berjohnen 5 in 6 Wochen, auch bem Befinden nach woll langer albier in bie Rarre gespannt, die Weibs Berfohnen aber bren Tage an ein ander an bas Salf Eifen alhier, Jeden Tag 3 in 4 Stunden lang ohne ansehen der Perfohn geschloßen werden, und follen Die Altern auch auff biefen Fall vor ihre Rinber ftehen. Dem Angwartigen und Fremden aber wirdt bas Safelnug. fammeln in benen hiefigen Forften ichlechterdinge ver-

boten, unb b. acht git gebeit u Forsten ju weisen gu arrestiren Gefta. benen Birgern und Ginm burg ben Bermeibung oben g Bichens und bes Pfahle ernft. bes Daß Cammelne jenfeite ber Bo. halten in b fich an benen Dertern bigeite be. lich zu begnugen und haben bie forfter, Ja Forfterburiche, beegleichen auch die Unterthauen auf ben andern acht zu geben und babin mit allen Gleiß ju feben, bag diefer Berordnung in allen alfo richtig nachgelebet, bie Contravenienten gebührend eingewroget, und ohne Unfeben der Berfohnen gepfandet werben. Damit auch biefe Berordnung zu eines jeden Rotig und wißenfchaft in Beiten befto befter gelangen und Reiner mit ber Umvigenheit fich zu entschuldigen haben moge, ale wird allen und jeben Beamten, auch Cherfactoren diefes Gurfteuthums, beggleichen Burgemeifter und Rath alhier zu Blanfenburg und Saffelfelbe von biefem Umlauff abidreit zu nehmen, benjelben fofort nach empfahung begen den nechsten Contag nach verrichteten Goties bienft ben verfammelter Gemeine aller Orten, vor benen Stuchen und Schulen benen Gingefegenen und Unterthanen öffentlich vorlefen und publiciren, auch benen Wefchwohren und Bauer Meiftern jedes Dets bavon Copen geben zu loffen, ingleichen ein jeder, der feines Orts vor fich hierunter bas praesentatum nebft feinen Rahmen gu verzeichnen, benfelben weiter gu befördern und auleht anhero au remittiren anbesohlen. Blanfenburg ben 6t. Gbt. 1721."

Alieftt. Braunfdpv: Linab: Beheimbter Rath, Dberhauptmann und Rathe

(L. 8) Thomas Ludolph Von Campe

#### Karl Säberlin +.

Sat Rarl Baberlin auch nicht auf Braunfdweigischem Boben das Licht der Welt erblictt und in ben Tagen feines Schaffens hier geweilt, fo hat er boch ben erften Grund feiner Bildung in unserem Bergogthume gel gt und ftammit er aus einem Befchledite, bas wir mit Etol; ju ben erften Gelehrtenfamilien unferes Landes rechnen. Urfprunglich find bie Baberline allerdings, wie ichon ber Rame anzeigt, ein fuddeutsches Geschlecht, das aus bem Ulmifden ju une gefangte. Es war Frang Dominicus Saberlin, ein Pfarrersjohn in Grimmelfingen unweit Um geboren, der 1745 als Professor der Ce Schichte nach Belmftedt fam und hier bis in feinem Tobe. dem 20. April 1787, in Gegen gewirft hat. Brei Cohne traten in bie Bufftapfen bee Batere. Johann Friedrich Saberlin, ber 1753 geboren von 1777 bis 1790 Projeffor in Belmftebt war, und befondere beffen jungerer Bruber Rarl Friedrich, ber nach turger Lebrgeit in Erlangen 1786 in feine Baterftabt berufen murbe und bis gu feinem Tobe († 16. August 1808) eine Bierbe der Belmftedter Bodichule mar, die bald nach feinem Sinfcheiben ebenfalle ihren Untergang finden follte, ben

<sup>4)</sup> Ergange : Ruffe. 5) Lies : zerriften

<sup>6)</sup> Eigentlich "einrugen", angeigen. Gothisch wrolijan, und, wrogen, antlagen.

abz, when er bei Lebzeiten mit allen Kräften bemitht gewesen, war. Diesen hier nur turz angebeuteten Ueber- lieserungen der Familie ist Karl Häberlin ein langes Lumennen, würde zu weit sühren. Es möge genigen, um zu zeigen, daß er auch praktische Fragen und die Weben hindurch treu geblieben. Wir dutzen ihn daher wohl um so mehr als einen der Unserigen in Anspruch nehmen, da er selbst seinen der Unserigen in Anspruch weisere Entwicklung der Strafgesetzung mit Interesse versolgte, auf den "Irrthum im Strafrecht" zu verweisen, der als Beilageheft zum "Gerichtssaal" (17. Jahrstande stets treu bewahrte, in das seinen Bater bald nach der Geburt dieses Sohnes zurücklehrte und in dem ein stüngerer Bruder in hochgeachteter Stellung noch heute wirkt.

Rarl Frang Bolf Jerome Baberlin wurde am 4. Geptember 1813 ju Bracht im Regierungebegirte Marburg geboren. Sein Bater Frang Baberlin, Sohn Rarl Friedrich Häberlin's, war Forstmann und in der Westfälischen Zeit an die zweite Confervation ber Forsten nach Marburg versetzt worben. Anfange an letterem Orte ale Titular = Oberförfter, bann ale Oberförster (garde general) in Bracht beschäftigt. Bald nach ber Geburt bes Sohnes Rarl brach Die Westfälische Königsherrlichkeit zusammen, und ber Bater kehrte in die Braunschweigische Beimath zurud. Er stand erft ale Förster bez. reitender Förster in Marienthal, wurde aber 1822 jum Oberförster in Belmftebt ernannt, wo er am 8. Mai 1871 als Forftmeister gestorben ift. hier besuchte Rarl von Oftern 1823 bis Michaelis 1832 bas Gymnafium, das fich unter des Professors Ph. R. Heg' Leitung eines guten Rufes erfreute. Oftern 1832 hielt er im Rebeactus eine lateinische Rebe do laudibus Vericlis. Um fich ber Rechtswiffenschaft zu widmen bezog er bann bie Universität Bonn, Die er fpater mit ber gu Berlin vertauschte. Um 12. September 1832 promovirte er in Salle jum Dr. iur.; feine Differtation behandelte Speculorum Saxonici et Suevici ius criminala (Lipsiae 1838). Zwei Jahre barauf (15. Juni 1839) habilitirte er sich in Berlin für die Fächer ber beutschen Rechtsgeschichte und bes öffentlichen Rechts. Sauptgebiet feiner Stubien und feiner litterarifchen Thatigfeit war bas Strafrecht. Ebenfalls mehr geschichtlich war seine nächste Arbeit, die sich mit seiner Doctorbiffertation bertihrte, feine "fuftematifche Bearbeitung ber in Meichelbed's Historia Frisingensis enthaltenen Urfundensammlung" (Berlin, 1842), Die ihm die Ernennung jum Chrenmitgliebe bes hiftorifchen Bereins von und für Oberbayern in München einbrachte. Das wichtigfte Wert seiner wissenschaftlichen Thatigkeit waren "feine Grundfate bes Criminalrechts nach ben neuen beutschen Strafgefesbuchern", bie in vier Banben bei Fleischer in Leipzig von 1845—49 erschienen und vor Allem feinen Ruf als Gelehrter begrundeten.

Diesem Werke wird er es auch zu banken haben, daß er 1851 zum außerordentlichen Prosessor des Rechts an der Universität Greisswald ernannt wurde; 1862 erhielt er hier eine ordentliche Prosessor, und er ist dieser Hochschule dann auch die zu seinem Tode treu geblieden. Daneben hielt er auch an der landwirthschaftlichen Atademie zu Eldena Borlesungen über Landwirthschaftsrecht. Aus dieser letzteren Wirtsamkeit entstand sein "Lehrbuch des Landwirthschaftsrecht. des Landwirthschaftsrechts nehst einer encyclopädischen Einleitung in dasselbe" (Leipzig 1859).

ju nennen, wurde ju weit führen. Es moge gennigen, um zu zeigen, bag er auch prattifche Fragen und bie weitere Entwidlung ber Strafgefetgebung mit Intereffe verfolgte, auf ben "Irrthum im Strafrecht" ju verweifen, ber ale Beilageheft jum "Gerichtefaal" (17. Jahrgang 1865) erschien, sowie auf feine "tritischen Bemerfungen zu bem Entwurfe eines Strafgesetbuches für ben nordbeutschen Bund" (Erlangen, 1869). Das Unfeben, bas er in bem Rreife feiner Collegen genoß, zeigte fich barin, bag er wiederholt jum Detant ber juriftifchen Facultät und für bas Jahr 1879/80 zum Rector ber Hochschule erwählt wurde. Am 8. Juni 1886 ward er jum Beheimen Juftigrathe ernannt. Im folgenden Jahre feierte er fein 50jähriges Doctorjubilaum, ju dem ihm der rothe Ablerorben III. Rlaffe mit der Schleife und als ein Gruß der Anerkennung aus feiner Braunschweigischen Beimath bas Commandeurfreug bes Orbens Beinriche des Löwen verliehen wurden. Er feste feine Borlesungen auch jest noch fort bis zu seinem 60jährigen Doctorjubilaum, bas er in voller forperlicher und geiftiger Gefundheit und Frische am 12. September 1897 feiern tonnte. Jest erhielt er ben rothen Ablerorben II. Rlaffe, und die schone Feier diefes feltenen Festes lieferte ein beutliches Zeugniß für die allgemeine Berehrung, bessen fich ber Jubilar in ben Rreifen ber Universität und ber Stadt Greifswald erfreute. Allgemeine . Theilnahme erregte baber bier am 27. Februar biefes Jahres bie Rachricht von dem Tobe des Greifes, den ploglich ein Schlaganfall bahin gerafft hatte. Der allgemeinen Stimmung aber über ben fchmerglichen Berluft, ben burch biefes Sinfcheiben bie juriftifche Facultat erlitten, gab Tage barauf beren Detan, Brofeffor Dr Frommholb, treffenden Ausbruck, indem er die Trauernachricht ben Stubenten mit folgenben Borten verklindete: "Ich habe die traurige Bflicht, Ihnen mitzutheilen, daß ber bochverehrte Senior unserer Facultät, Herr Geheimrath Haeberlin, heute Racht verschieden ift. 3ch bitte Sie, fein Andenten burch Erheben von Ihren Blagen gu ehren. Meine Berren! Berrn Geheimrath Baeberlin war es beschieden, ein arbeitereiches Mannesalter mit einem arbeitsfroben und erfolgreichen Lebensabend zu befchließen. Bis zum Anfang biefes Gemefters hat er bie ihm burch fein Lehramt auferlegten Bflichten burch eine lange Reihe von Jahren treulich erfüllt und noch bie vor Rurzem an allen Facultäteangelegenheiten mit seltener Arbeitefreudigkeit theilgenommen. Es war ihm bas feltene Blud vergönnt, in forperlicher und geiftiger Frische sein 60jahriges Doctorjubilaum festlich zu begeben und an biefem Tage die Beichen ber Berehrung von feinen Collegen und feinen Schülern entgegen gu nehmen. Wollen Sie, meine Berren, aus feinem Beifpiel von Neuem die Lehre entnehmen, daß auch ein langes Leben nur fostlich ift, wenn es reich an Arbeit und Mühe ift!"

#### Aurze Machrichten.

Beimftedter Studentenulf, aufgezeichnet in Mönche = Schöppenftebt. In Helmftebt waren viele lustige Studenten, die wollten einmal einen Schuster oimen, d. h. zum besten haben. "Ob er sich grusele?" fragten sie ihn und als der Schuster mit "nein" antwortete, beschloß man ihn auf die Probe zu stellen und ließ ihn bei einem Todten Wache halten; das war aber ein Student, der sich nur so stellte. Gleichmitthig setzte sich der Schuster zu der vermeintlichen Leiche und slicke Schuse. Da ließ der Todte eine Hand herabsallen. Der Schuster nahm sie und brachte sie in die ursprüngliche Lage ohne sich zu sürchten. Das wiederholte sich, aber der Schuster blieb gleichmütthig. Da richtete sich der angeblich Todte in die Höhe und glotzte den Schuster an. Der aber sagte: wer dod is lett sin kiken und schus den Studenten mit dem Schusterhammer so vor den Kops, daß er wirklich tot war.

#### Büderfdau.

Werner Glanz, 25 Betriebsjahre ber Salberstadt-Blankenburger Eisenbahn vom 31. März 1873 bis 31. März 1898. Bad Harzburg, H. Woldag 1898. 103 S. 8 °.

Bum 25jährigen Jubilaum ber Salberftadt-Blantenburger Gifenbahn giebt ber Berfaffer, feit 1892 Director der Salberftabt Blantenburger Gifenbahn : Befellschaft, in ansprechenber, anschaulicher Darftellung ein Bild von ber Entwidelung biefes für bie Barglanbe, insbefondere die Stadt Blankenburg, fehr bedeutfamen, in technischer Beziehung für die Geschichte der Gebirgebabnen wichtigen Unternehmens. Um 18. Januar 1870 folog die Braunschweigische Staateregierung mit bem Banthaufe 3. 2. Elpbacher & Co. in Roln einen Bertrag ab, in bem biefes fich verpflichtete, jum Zwed einer Gifenbahn von Salberstadt nach Blantenburg eine Actien-Befellichaft zu bilben. Nachbem bies geschehen, wurde ber Bau ber Bahn von bem Ingenieur Beinrich Becht fo schnell ausgeführt, baß schon am 31. Marz 1873 ber Betrieb eröffnet werben tonnte, beffen Leitung ber frubere Obermaschinenmeister ber Ruret : Chartow : Asowschen Bahn in Rugland, Albert Schneiber, ein Harzer Bfarrerefohn aus Trautenftein, übernahm. Es war ein gludlicher Griff, diefen Mann an die Spite bes Unternehmens ju ftellen, bas gerade burch feinen raftlofen Gifer, feine Sachtenntniß, Bewandtheit und Thattraft bald eine weitere Ausbehnung und ein glückliches Bebeihen finden follte. Bunachft murbe eine Butlenbahn nach den Hochofenwerten gebaut, die, am 30. Dctober 1874 concessionirt, am 3. Juli 1875 eröffnet murbe. Da die Betriebeergebniffe diefer Werte ftets febr verschieben ausfielen, die ber Bahn aber zu einem großen Theile mehr ober weniger bavon abhängig waren, fo tam es Schneiber vor Allem barauf an, fie burth Erweiterung ihres Retes, burch Bewinnung neuer Aufgaben und neuer Ginnahmequellen felbständiger ju machen und in ihrem Ertrage fester zu consolidiren. Bu bem Ende murbe die Bahn von Langenstein nach Derenburg gebaut, die am 9. September 1880 eröffnet murbe. Dann die Gebirgebahn Blankenburg = Tanne, die vor allem Schneider's Ramen mit ber Geschichte ber bier behandelten Bahn für immer verfnupfen wird. Denn hier vermochte er "eine Aufgabe gliichlich qu 20 führen, welche bis babin oft versucht, aber nie gein. war, nämlich ben Ban einer Gebirgeeifenbahn, n nicht allein einen großen Theil bes h. ges verhau: magig billig und boch leiftungefähig mit ben g. Bertehrsabern ber Ebene verbindet, sonbern auch ihrer ganzen Durchführung, in ber Bahl ihres Softer ... volltommen neue Gesichtspuntte und Brincipien fitt ben Bau großer Gebirgsbahnen eröffnete, deren Wichtigkeit und Zwedmäßigfeit bereits von allen Seiten anertannt ift und bagu geführt hat, bag nach biefer Banart ber Bau weiterer Gebirgebahnen in Defterreich, Schweiz, Italien, Frantreich, Spanien, Indien, Sudamerifa, Rleinasien ausgeführt wurde". Trot den höheren Roften hielt Schneiber in fluger Boraussicht an ber Normalfpurbahn fest und übermand die Schwierigfeiten, die fich ihm entgegenstellten, durch die Anwendung einer combinirten Abhäsions und Rahnrad-Gifenbahn, für Die Roman Abt, ein genialer, aus ber Schweiz geburtiger Conftructeur, eigene eine gang neue breitheilige Baburabftange und eine Locomotive für gemifchten Betrieb entwarf. 3m August 1884 wurde ber Bau ber Babn begonnen und bald in Abfaten ber Betrieb erft bis Rübeland (1. November 1885), dann bis Elbingerode (1. Mai 1886), Rothehütte (1. Juni 1886) und Tanne (15. October 1886) eröffnet. Der Berfaffer giebt fowohl von der Bahn, wie von ihrem Betriebe, ber je nach bem Terrain abwechselnd ein Zug- und ein Schubbetrieb ift, eine eingehende Schilberung. banbelt er bie nicht unbebeutenben Schienenstrecken, bie jum Unschluß industrieller Unternehmungen an die Hauptbahn bergeftellt worden find, und hebt mit Recht ben großen und wohlthätigen Ginfluß hervor, ben bie gange Gebirgebahn für bie Entwidelung der Induftrie ber Harzlande, ben Aufschluß und die Abfuhr ihrer Naturproducte u. A gehabt hat. Singewiesen wird fchlieglich auf eine fünftige Erweiterung bes Bahnnetes durch die in Borbereitung befindliche Gifenbahn von Derenburg nach Minsleben. Auch über bie finanziellen Ergebnisse, die Berwendung des Anlagecapitals, das Tarifwesen, die allmähliche Bermehrung des rollenden Materials, die Wohlfahrtseinrichtungen für das Berfonal erhalten wir, jum Theil in zwedmäßig angelegten Zabellen, flaren Aufschlug. Die Ausstattung bes Buches ift eine vorzügliche. Ginen gang besonderen Schmud verleihen ihm 33 gut ausgeführte Lichtbruckbilder, die theils die Portrats der fitr die Geschichte der Bahn wichtigen Perfonlichkeiten, die Abt'iche Locomotive, ben Mechanismus der Zahnradstauge u. f. w., theils die Bebanbe und viele hochft malerische Unfichten ber Bebirgebahn une bor Augen führen.

Monatsichrift für handel und Juduftrie. April. Aus der Geschäftsthätigkeit der Handelefammer; Sander, Kaufmann. Lehrlingsheim zu Br.; Geschäftsbericht des beutschen Patentams: Beil 1. Industrie und Handers Bezirfs.; 1897 Beil. 2. Jahresbericht und Arbeitsplan des Lehrlingsheims. — Mai. Industrie und Handel 2c. 1897; Uedersicht der im Berwaltungsbezirfe der Bolizei-Direction Braunschw. bei auswärtigen Feuervorsicherungs - Gesclischaften 1897 bestandenen Bersicherungen.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: 28. Sahmanu. Drud ber Baifenbans . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 16.

31. Juli

1898.

[Rachbrud verboten.]

#### Beiträge zur Vorgeschichte des Landes Braunschweig.

Bon Th. Boges.

#### 24. Borgeidichtliche Befestigungen.

Bier und ba finden sich in Deutschland zerstreut uralte Befestigungswerte und Ringwälle. Schanzen heißen fie im Bolksmunde, auch wohl Sunenburgen. Es find Erdwälle, balb niebriger, balb bober, bie einen Blat, meift von rundlicher Grundform, einschließen und schützen. Balb liegen fie abseits von viel befahrenen Wegen im Walbe verftedt, bald in einem Thale, burch bas Beerftrage und Gifenbahn gieben, bier finden fie fich auf der vorspringenden Ruppe eines Bobenguges, bort mitten im ebenen Belande. Schon lange find biefe Erdwerte Gegenstand eifrigen Forschens gewesen, man hat fie nicht nur vermeffen, fonbern auch mit Sade und Spaten untersucht. And in unferem Nachbarlande hannover hat ber nun verstorbene General-Major von Oppermann eine bebeutenbe Zahl biefer Erbburgen aufgenommen und bie Ergebniffe feiner mübevollen Arbeiten in einem großen Werte niebergelegt 1). Unfer tleines Land vermag gleichfalls eine nicht unerhebliche Bahl folder Burgwälle aufzuweisen, und vielleicht ift bie Beit nicht fern, wo auch diefe ausgemeffen und beschrieben werben. Bis babin mogen einige turge Dittheilungen genügen.

#### Die Affelburg.

Auf bem von Cramm'ichen Gutshofe in Burgborf ist ein etwa 50 m langes Stück einer mächtigen Umwallung mit 4 m tiefem Graben erhalten, welche anscheinend einem größeren befestigten Lagerraum angehört hat, ber einen Theil bes westwärts ansteigenden Gartens eingenommen haben wird. Nach Norden und Süben war diese Burg durch die versumpsten Niederungen zweier Bäche, des großen und kleinen Bornbeeks, gesichert. Auf dem östlichen Ausstalier ber Borholz-Höhen gelegen, hat

sie wahrscheinlich zur Bertheidigung des Flöthethales gedient, das sich zwischen den langgestreckten Sohen des Borholzes und den Lichtenbergen ausbreitet.

#### Der Ringwall bei Altenhagen.

Siblich von den Lichtenbergen, insbesondere dem westlichen Theile derselben, dem Lesserbolze, erhebt sich der Raster und Elber Berg. Das Thal zwischen diesen Höhenzügen wird von einem Bache durchslossen, der sich in die Innerste ergießt. Hier besand sich am Wege von Altenhagen nach Delber noch im Jahre 1831 ein mit einer doppelten Reihe von uralten Bäumen besetzer Ringwall. Diese Berschanzung ist nicht mehr vorhanden. Alte Leute in Lichtenberg und Altenhagen konnten keinen Aufschluß geben, und auch eine Nachsuche auf alten Karten in der Plankammer zu Braunschweig blieb erfolglos.

Der neunzigjährige Altvater Bartels zu Lichtenberg hat angegeben, daß ehemals etwa einen Flintenschuß weit vom Borwerte Altenhagen zwischen ben Forstorten Kiefort und Kohli ein etwa 50 Schritte breiter Erdwall vorhanden gewesen sei, der mit Buchen bestanden war. Im Bolksmunde sei derselbe als Ziegenwiese bezeichnet. Welche Form und Gestalt der Wall gehabt, konnte der alte Bartels nicht angeben. Derselbe sei, so sagte er, nur noch theilweise vorhanden und außerdem von geringer Höhe gewesen<sup>8</sup>).

#### Der Ringwall bei Gebhardshagen.

Der Kamm ber Lichtenberge bilbet eine etwa 10 Kilometer lange und wegen seiner bichten beiberseitigen Bewalbung undurchbringliche Abschlußlinie, die am öftlichen Ende mit dem Hardewegberge dei Gebhardshagen siddwärts umbiegt. Hier, am Sildostsuße des Hardeweges, ist eine Sente, in der ein Bach zur Fuse sinsließt. Sildlich ziehen die Hügel, der Dalenberg, der Hadelberg, bis gegen Salzgitter hin. Diese Sente bildet einen Baß, der einem Eindringen von der Fuse her ins Innerstethal besonders günftig ist, wie denn auch schon in uralter Zeit der Weg aus dem Leragan in den Salt-

B) Diefe Mittheilung verdante ich dem herrn Forfts meifter A. Bode zu Baltenried, früher zu Lichtenberg.

<sup>1)</sup> A. v. Oppermann, Atlas vorgeschichtlicher Befestis gungen in Niedersachsen. Hannover 1888 Das Berk wird von C. Schuchhardt, bem Director bes Kestner= Museums, fortgesett.

<sup>2),</sup> E. Schiller, Fundstätten vorchriftl. Alterthumer. Altenhagen und Delber a. weißen Bege. Manuscript im Stabtischen Mufeum.

gan bier burchführte. Darum hat biefer Bag eine fraftige Bertheidigungeanlage, welde eine große, wohlerhaltene Lagerumwallung bilbet. Derfelbe liegt an nordlichen Sange bes Querthales fann: 250 m nordlid ber Landftrage bon Gebhardshagen nach Guftebt, oberhalb eines Steinbrudges im Bodgwalbe. Er umfaßt einen unregelmaßig fünffeitigen Innenraum mit abgerundeter Mordede. Die Gudoftfeite hat etwa 20 m hinter einem breiten, grabenabulichen Bergfpalt einen innern Ballgraben, ber mit ber norboftlichen Ringwallfeite gufammenhangt, an feinem fublichen Gube aber burch eine wahrscheinlich ausgewaschene Dinloc unterbrochen ift. Der Lagerraum, der etwa 2,5 ha nift, ift mit ftartem Wall- und Außengraben rings umichloffen und wird besondere burch ben langgestredten Bergipalt an ber Suboftfeite vollig unzugänglich. Er beherricht die Thatfohle in einer Sohe von etwa 30 m von einer fleinen Sochfladje ab, die nordwärts fanft zum Barbewege aufteigt. Der Forftort führt ben Ramen "Bor ber Burg", was bemertenswerth ift, weil fublid bavon ein "Burgberg" liegt, auf bem aber trot forgfaltiger Hadiforfdungen feine Cpur einer Befeftigung anfzufinden ift.

Der Umfang der Burg, auf der Wallhohe gemeffen, betragt 645 m. Die großte Langenachse innen mißt 223 m, die großte Breitenachse 169 m. Die nugbare innere Lagerstäche belauft sich auf 2 ha 55 a 38 qm Bom Innenraume ist ber Wall 0,82 m hoch, von ber

Grabenfohle aus 1,98 m4).

#### Die Schaltersburg im Ober.

Die Schaltersburg ober Schaltsburg liegt im Quellengebiet der Fuse auf einem westlichen Ausläuser des Oderwaldes, der dem Namen der Burg trägt, etwa 21.4 Kilometer nordöstlich von Klein Flothe. Sie de steht aus einem nahezu freisformigen Ringwall, der noch gut erhalten ist und von einem Außengraden umzogen wird. Die sich von hieraus entsaltende freie Aussicht beherrscht das Fusethal und die ganze westliche Ebene bis zu den Höhen zwischen Lichtenburg.

Ter Umfang der Burg, auf der Ballhöhe gemessen, beträgt 330 m. Die großte längenachse innen mißt 99 m, die großte Breitenachse 87 m. Die nubbare innere Lagerstäche beläuft sich auf 69 a 68 gm Die Wallhohe beträgt liber dem Inneuranne 1,36 bis 1,65 m, von der Grabensohle aus gesehen 2,70 bis

3,42 m.

Der Name biefer Burg tommt her von bem althochbentichen Worte sealk, b. h. Knecht ober Diener. Die Schaltsburg ift bemnach die Burg, in der die Knechte sich bergen. Vielleicht beutet der Name barauf hin, daß spater, nachdem die Burg längst aufgehort hatte, Bertheidigungszwecken zu bienen, der umwallte Plat ein Bufluchtsort für hirten und heerden war.

#### Der Ringwall bei Reu-Wallmoben.

Die Ebene von Lutter am Barenberge, welche fich von Hahaufen bis Neu-Wallmoben erftrectt, wird ringsum

4. 3ch verdante diefe Ungaben, sowie die Dage ber Schalteraburg im Ober ber Gute bes herrn Rreisbauinipectors Cften gu Braunichweig. ron waldigen Boben eingeschioffen. Ein Bach, Die Reile, fliegt aus ben Bargbergen gen Rorden bin und fucht fich bei Reu Ballmoben einen Musweg. Sier ift gwischen dem Bemberge und bem Besterberge ber Bag fo enge, bag Bach, Bahn und Strafe bicht nebeneinander hingieben. Er führt aus ber Ebene von Lutter in bas Innerftethal. Es ift berfelbe Bag, burch ben fich am Abende eines heißen Augusttages 1626 nach ihrer Nieberlage bei Lutter am Barenberge bie Danen in wilder Alucht hindurchbrangten Sier nun, oberhalb des Dorfes Hen Ballmoden, liegt auf ber öftlichen Sohe, dem Bejterberge, ein Rundwall Er ift nabezu freisformig und hat ungefahr 450 Schritte Umfang. Der Flächeninhalt beträgt enva 63,8 a. Wiewohl bie Burg eingeebnet ift, lagt fid) ihre Form noch gang beutlich erfennen. Rach ber Reile zu ift ber Wall abgetragen, dagegen ift er nad bem Berge gu wohl noch an 2 m hoch. Diefer Ringwall heißt im Bolfemunde die Reitbahn.

#### Die Buneburg bei Golmbach.

Sidweftlich von Golmbach, unfern Stadtolbendorf, liegt jenfeit des Forstbaches ein Gügel, der sich von Suden nach Rorben erstreckt und die Hüneburg heißt. Eine mittelalterliche Burg hat hier nicht gelegen, sein Manerrest, sein Mörtel oder Ziegel ist sichtbax. Und boch war die Siche geschlicht. Rings um den großeren Theil der oberen Flache, die nach Norden zu tiegt, läuft ein jest flacher Graben dergestalt, daß die unnere Flache länglichennd erscheht, sehlt auf einige Schritte der Graben, und nun solgt ein zweiter lleinerer Ning, ebenfalls von Ball und Groben eingesaßt Diese so gesticherte Spiee, die nach Siden stell absallt, heißt der Tenterling.

Die Reitlingsburg.

Die bebeutenbfte ber Erdburgen unferes Yanbes ift Die Burg über dem Reitlingethale auf bem Elme. Diefes Thal ift die großte Ginfentung in ber Sochfläche bes Elmes. In feinem öftlichen Bintel entspringt b.e Babe und flieft groifden Wiefen und Feldern barin hinunter westwärts gegen Erlerode hin, das im Ausgange des Thales liegt. Nicht nur die Holpenzilge, welche biese Einsenkung einschließen, tragen Erdburgen, sondern der Thalgrund selbst ift nahe der Wabequelle befestigt. Auf der füblichen Bobe ift ber weftliche Uneläufer bes Murberges unnvallt und burch Graben bon bem übrigen Ruden abgefonbert, mahrend er nach Beften bin fteil abfallt. Unten gieht fich quer burch bae Reitlingethal ein Damm bin. Auch liegt bier auf ber nördlichen Grite ber Thalfohle ber fog. Wortegarten, ein ringformiger Erdwall, jest jur Galfte abgetragen. Da ift auch eine Marbelle, in der ein Berd entbedt wurde. Eine andere Marbelle liegt hinter dem Birthebaufe am Bege links gur Burg hinauf. In ber Nahe Diefer Berfchanzung ift um Alder eine Stelle, Die ale Beibenfirchhof bezeichnet wirb, wo auch Urnenicherben gefunden find.

Boch über biefen beiben Stellen liegt auf ber fteil anfteigenden nordlichen Bobe bie eigentliche Reitlings

burg. Es ist eine länglichrunde Umwallung von unregelmäßiger Form. Man könnte sie einem Kreisabschnitte vergleichen, bessen Sehne der schroffe Rand des Wabethales bildet. Ein neuer Holzabsuhrweg geht jest durch die Burg hindurch und theilt sie in zwei Hälften. Er verläßt sie durch einen Ausgang an der

Mordfeite.

Bon diesem Thore ab zieht die Umwallung in einem großen Bogen erft nach Gubwesten, bann nach Guben, Zusammen etwa 420 Schritte, bis zum Thalrande. Außen, nördlich vom Walle ift eine Senfung, die nach Weften mehr und mehr tiefer wird, fo bag ber Ball hier zulett an 20 m hoch erscheint. In biefem Theile Der Burg steht eine hohe Ulme, die weit über die Buchen aufragt und auch in der langen Waldlinie des Elmes auffällt. Gie zeigt bem Wanderer ichon in ber Ferne ben Ort ber alten Reitlingsburg. hier in diesem westlichen Theile liegt nun nabe ber unzugänglichsten Stelle eine Heinere Befestigung von vierediger Grundform, die auch burch Wall und Graben gebildet wird. Die langere Nordseite mißt etwa 70 Schritte. Die Balle im Often und Westen sind 55 und 46 Schritte lang. An ber Subseite ift ber Abfall. In der Nahe zeigt die westliche Umwallung eine Sente, als fei hier ein Eingang gemefen.

Die andere Seite der Burg, östlich vom Fahrwege, hat eine Umwallung, die etwa 370 Schritte lang und wohl 8 m hoch ist. Hier zieht sich auch noch ein niedriger Außenwall hin, der die an die Nordseite geht.

Diese Burg auf der Höhe, die nach Süben schroff abfällt, ist mit ihren tiefen, breiten Grüben, ihren hohen Wällen ein gewaltiges Werk, das einst in Verbindung mit den Befestigungen unten an der Wabe sowohl, wie gegenüber auf dem Auxberge, wohl geeignet war, den Bewohnern des Thales und der umliegenden Höhen

einen gesicherten Bufluchteort bargubieten.

Wie sich auf ben umliegenden Höhen vorgeschichtliche Befestigungen sinden, so darf man eine solche auch auf der Asse vernuthen. In der That ist es nicht unwahrsschild, daß die Wälle und die tiefen Gräben, die sich am Südabhange des Burgberges hinziehen, die Reste einer solchen Wallburg sind. Scherben vorgeschichtlicher Töpfe wurden hier gefunden, doch sind, um diese Frage sicher zu stellen, auch hier Grabungen nothwendig.

#### Die Elmsburg über Twieflingen 5).

Am Sübabhange bes Elmes liegt oberhalb bes Dorfes Twieslingen im Forstorte "Kaltes Thal" die Elmsburg. Sie bilbet im Grundriß ein unregelmäßiges Fünsed mit abgestumpsten Eden. Die innere Grundsläche beträgt etwa 7 ha 50 a. Der umziehende Graben ist noch sast überall 11 m breit und 1 bis 3 m tief. Der Wall bagegen ist nur an einer Stelle noch 2 m hoch, sonst niedriger.

Im Innern liegen Refte einer fleineren Befestigung, Ball und Graben, von länglichrunder Grundform. Der

Wall ist an einigen Stellen noch 2 bis 3 m hoch. In ber Mitte dieser inneren Umwallung fanden sich Mauerreste, Steine, Ziegel- und Schieserstücke, offenbar Ueberbleibsel der mittelalterlichen Elmsburg. Dicht außerhalb dieser inneren Umwallung liegt ein Erdfall von
14 bis 17 m Tiese.

#### Die Gunenburg bei Batenftedt.

Deftlich vom Dorfe Watenstedt im Amte Schöningen erhebt fich ber Beefeberg, ein langgestredter, jest tabler Der bem Dorfe junachft liegende Borfprung beffelben beißt die Hunenburg und läßt schon aus ber Ferne ben Ball ertennen, ber, bufeifenformig gebogen, biefe Stätte von bem übrigen Berge abtrennt. Diefer Ball liegt also hauptfächlich im Often und zieht nordund fühwärts nur bis zu ber Stelle, wo ber Bugel fo fteil abfällt, bag ein berartiger Schut nicht mehr nothwendig war. Der ganze Umfang bes fo auf klinstliche und natürliche Beife befestigten Ortes beträgt etwa 730 Schritte, bavon tommen auf den Wall allein 320 Schritte. Der Flächeninhalt wird auf 3,50 ha angegeben. Der Boben ift überall mit Scherben porgeschichtlicher Thongefäße burchfest. Wieberholte Grabungen im Balle forberten ebenfalls folche Scherben gu Tage, außerdem Afche, Rohlen, Anochen, auch ein Pfriemen aus Bein wurde gefunden. Die Scherben find fehr verschieden, viele find bid, roh, quargreich, andere bunner, schwarz glanzenb.

Man barf also wohl bis auf Beiteres annehmen, daß hier in vorgeschichtlichen Zeiten menschliche Ansiedelungen standen, ja, daß hier vielleicht ein Urnenfriedhof lag, der dann später, als man diese Stätte nothgedrungen be-

festigen mußte, zerftort murbe.

#### Die Bunenburg bei Beffen.

Bom Dorfe Hessen zieht ein Feldweg westlich zum Fallkein hinauf. Da stand früher eine alte Linde, unter welcher der Hillenborn war, aus dem der Heilebart die kleinen Kinder holte. Nach etwa 20 Minuten kommt man an einen Querweg, und da lag ehemals die Hinenburg, ein Ringwall, der mit dornigen Sträuchern bewachsen war. Jest ist Alles eingeebnet, und das Land theils an die Domäne gefallen, theils dem Ackermann Chr. Duwe zugewiesen.

#### Die Bannericanze bei Wefterburg.

In dem Gelände, das süblich vom großen Bruche sanst ansteigt, liegt gerade in der Berlängerung des Kibisdammes das Gut Westerdurg, über dessen altersgrauen Gebänden ein runder Wartthurm hoch aufragt. In geringer Entsernung davon, es sind nur wenige Minuten, liegt im Often eine Erdburg, jest gewöhnlich die Bannerschanze genannt. Die Ueberlieferung berichtet, der General Banér habe sie aufsühren lassen, um von hier aus Westerdurg zu belagern Im Boltsmunde heißt sie die Banneborg.

Das umliegende Felb ift ebenes Land, bas nach Often und auch nach Süben allmuhlich anfleigt. Aber bie Schanze beherrscht die weite Niederung des Bruches, und darüberweg schweift der Blid bis zum Geese und

<sup>5)</sup> Bergl. ben Auffat von Hilmar v. Strombed in ber Beitschrift bes histor. Bereins für Niedersachsen. 1863. S. 362. Siehe ferner P. J. Weier, Baus und Kunstbenkmäler bes Kreises helmstedt. Seite 341.

Eine hin. Eine Quelle in der Nähe bilbet zunächst einen Teich und fließt dann nach Westen dem Gute zu. Die Burg selbst ist mit Tannen und Birken und Sichengebusch bepklanzt. In ihrer Mitte liegt ein treisrunder hügel von etwa 32 m Durchmesser, so daß der Flächeninhalt nicht viel größer als 8 a sein wird. Dieser Burgplatz hat aber — und das ist auffallend — teinen Hauptwall, sondern wird von dem Graben unzzogen. Dann erhebt sich der Borwall, es solgt ein zweiter Graben und zuletzt der Außenwall, der aus dem Acker aussteigt. Dieser niedere, äußere Ringwall mißt ungefähr 412 m Umsang.

Sat nun bie Cage, die in biefer Erbburg eine Schwebenschange fieht, Recht, ober ift fie alter? welcher Zeit stammt fie? Zweifellos ift die Befestigung nicht bas Wert schwedischer Regimenter, denn bie Schweben bauten bamale, wie andere Bölfer, baftionirte Schangen. Aber wie fo mandje andere fagenumfponnenen Orte mit berühmten Ramen aus bem großen Kriege in Berbindung gebracht wurden, fo ift bas auch bier geschehen. Bu Tilly's Tische bei Seefen, zu Pappenheim's Ruche bei Silbesheim gefellt fich die Bannerschange. Ueberhaupt hat der General Baner felbst bier nicht gelegen. Er hatte vielmehr, nachbem er von feinem abenteuerlichen Rriegezuge gen Regensburg gurudgetehrt war, fein Bauptquartier in Balberftabt aufgeschlagen, wo er bereits am 20. Juni 1641 ftarb. Gewiß ift, daß damals in dem naben Dedeleben Weimaraner und Schweben lagerten, wo auch Baner's Leiche mehrere Tage blieb. Und zu jener Beit, ale brüben jenfeits bes Bruches in Germersleben und Egeln die Raiferlichen hausten und auf den Erzherzog Leopold marteten, haben gewiß auch hier die Schweben im Quartier gelegen, von biefer Bohe aus die Bewegungen ber Feinde gegenüber beobachtet und den wichtigen Ribitbamm beherrscht. Aber bas heer bes Erzherzogs Leopold wurde am 29. Juni 1641 unter ben Mauern von Wolfenbuttel geschlagen und jog fich bann nach Debeleben in die ehemaligen Quartiere ber Weimaraner gurud, mahrenb nun umgekehrt die Schweben nördlich vom Bruche lagerten. So mag die Schanze wohl manchen schwedischen Dann gefeben haben, aber errichtet hat fie weber Baner, noch fonft ein Beneral bes großen Rrieges.

Aber auch mittelalterlich kann die Anlage schwerlich sein, benn es ist kein Grund vorhanden, warum neben ber Westerburg eine zweite Feste, eine Osterburg, errichtet sein sollte. Auch sprechen die beiben ringsum laufenden Rundwälle nicht für das Mittelalter, sondern sür die vorgeschichtliche Zeit. Zwar ist der Hauptwall nicht vorhanden, aber derselbe ist kein nothwendiges Ersorderniß einer Ringburg. Ein solcher Wall sehlt auch sonst, z. B. bei dem nördlichen Theile der Schwedensschanze am Limberg bei Pr. Olbendorf, bei der Friedlandburg über der Leine, wie auch bei den Harzburgen bei Isteld.

Noch ein anderer Umstand könnte Bebenken erregen, die Wallburg der vorgeschichtlichen Zeit zuzuschreiben. Auf dem Stigel liegen Steine umber und Scherben mittelalterlicher Thongefäße, als habe hier doch ein befestigtes Haus gestanden. Aber auch bas barf nicht

überraschen. Es ist ein auch anderswo mehrsach :
zeugter Fall, daß in eine altgermanische Feste ein Thuoder gar eine Burg eingebaut wurde. Dies gilt 3. 2
von der Grenzlerdurg bei Othsresen wie auch von 2:
Harlyburg, die sich über der Oter und Radau erh...
Somit wird man wohl die auf weitere Widerlegung brechtigt sein, die Schanze der vorgeschichtlichen 3:
zuzuschreiben.

#### Die Schanzeburg bei Deudeber.

Raum 1.2 Meilen sübwärts der Bannerschanze 1. bei dem Borwerke Mulmte, etwa 20 Mirukten rez Bahnhose Heudeber-Dannstedt entsernt, ein bewaldem Higgel, dessen äußerster nördlicher Theil eine vorgeschicht liche Beschigung trägt, die sog. Schanzedurg. Ter Pizist zu einer solchen Anlage ganz besonders geeign: Der Hügel, der sich von Süden nach Norden zieht, tan der Ostseite ein Gelände, das sich zum Dannstedur Bache hin senkt. Im Westen ist ein steiler Haus, dem Nottegraben oder dem Bache, der von Heudelenkommt, abfällt. Dies Wässerden bildet am Ende der Hilbe gewesen sein.

Auf ber äußersten Spie biefes hügels liegt die Befestigung. Während sie so an brei Seiten schan burch bie natürliche Bobengestaltung geschützt war, wurde sie im Silben burch zwei Wälle und zwei Graben von

ber übrigen Fläche abgesonbert.

Der erste ober äußere Wall ist niedrig. Er zeig: sich besonders im Süben scharf ausgeprägt, läßt sich auch im Often verfolgen und tritt im Norden wieder beutlicher hervor. Der höhere Hauptwall zieht nicht ganz ringsum: er ist im Süben am mächtigsten, wird aber an den Seiten, wo das Gelände sich senkt, bald niedriger und verschwindet dann ganz. Er bildet also ein Hufeisen.

Der gange befestigte Blat ift von langlichrunder Grundform, beren größter Durchmeffer ziemlich genau

von Guben nach Norben gieht.

Ein Quergraben theilt die Fläche in eine größere, subliche und eine kleinere, nördliche Galfte. Aus der Niederung des Nottebaches an der Bestseite zog die Anffahrt herauf.

Der ganze Umfang ber eigentlichen Burgsläche, von ber obhe des Hauptwalles an gezählt, beträgt etwa 615 Schritte, also ungefähr 492 Meter. Der große Durchmesser mißt 240 Schritte, das sind gegen 192 Meter. In der Querachse zählte ich 115 Schritte, das mögen 92 Meter sein.

Eine weite Aussicht eröffnet sich von dieser Söhe auch gen Norden. Zu Füßen des Hügels vereinigt sich der Rottebach mit dem Gewässer von Dannstedt, und das Flüßchen sließt dann als Ane zum großen Bruchgraben. Rechts erhebt sich der Hun, von dem eine alte Karte herabschaut, links liegt die breite Masse des Fallsteins, während in der Ferne Asse und Elm herüberscheinen. Südwärts steigen die nahen Berge des Harzes auf, überragt vom Broden.

Bor Zeiten foll auf der Schanzeburg ein altes Rlofter geftanden haben, wie denn auch beim Ausroben von Baumen Baufteine jum Borfchein getommen find. Es wurde auch folgende Sage ergahlt. Ginft aderte ein Pflugmann unter ber Burg. Da hörte er im Berge ein Rufen, bas fo abnlich flang, als wenn den Leuten vom Bader bas Aneten bes Brotteiges angemelbet wird. Er antwortete: Salf Bart! Als er am Nachmittage wieder babin tam, lag auf feinem Bfluge ein Sauerteig-

Im Mittelalter hieß die Feste die Schalkesborg und gehörte bem Rlofter Dritbed'6). Best ift fie Gigenthum einiger Landwirthe zu Beudeber. Im Innern ber Burg find zahlreiche Dbftbaume angepflanzt, und im Grafe blühen dunkelblane Bengianen und leuchtendrothe Stein-(Schluß folgt.)

nelfen.

### Die Titulatur des höheren Lehrerftandes im Bergogthume Brauuschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargeftellt vom Schulrath Rolbewen.

(Fortsetning.)

Rector, Conrector, Cantor und Subconrector bilben gemiffermaßen die Burbentrager ber alten Lateinschule, benen die übrigen Lehrer, falls folche vorhanden maren, wie eine Art von praeceptores minorum gentium gegenüberftanben 20). gegenüberstanden 20). Man nannte sie schlechtweg "Gefellen", später "Collegen". Um fie aber in ihrer Stellung naber ju charafterifiren, ober fie auch, wo es ihrer mehrere gab, von einander zu unterscheiben, griff man zu einer numerirenben Bezeichnungsweise. Go erscheint bereits in ber Rirchenordnung ber Stadt Braunschweig von 1528 am Martineum neben Rector, Conrector und Cantor "de vehrde gefelle", am Catharineum neben Rector und Cantor "Se drudde geselle", an der Aegidienschule 1535 neben Rector und Cantor ein "tertius". Hie und da heißt der unterste Lehrer auch "de geringeste geselle", oder "de geselle vor de ringesten jungen". Etwas fpater, im Jahre 1548, verzeichnet ein Lehrplan des Martineums neben Rector, Conrector und Cantor einen "supremus", einen "medius", einen "succentor" und einen "infimus", während die weniger umfangreiche Catharinenschule fich gleichzeitig an Stelle biefer 4 Unterlehrer mit einem einzigen "infimus" begnitgen mußte. Um Megibianum tritt 1574 neben magister scholae, cantor, baccalaureus und supremus auch noch ein "antepenultimus" hervor. Balb aber fehrte man zu ben einfachen Ordnungezahlen zurüd, und zwar fo, bag man

bis auf ganz seltene Ausnahmen nicht sowohl den Blat in der Reihe der Collegen, sondern vielmehr die Claffe, ber ber Lehrer vorstand, zu Grunde legte, also beispielsweise den Lehrer der Duarta als "quartanorum lector", "quartae classis praeceptor", "quartae classis collaborator", "collega quartae classis", hänfiger noch als "collega quartus", "collega quartanus", ober kurzweg als "quartus" ober "quartanus" bezeichnete. Rur für ben Lehrer ber untersten Stufe blieb die allgemeine und stehende Benennung: "infimae classis collega" oder schlechtweg "infimus". Offenbar fand Riemand etwas Despectirliches barin, und mancher "Gesell", der diefes Titels theilhaftig war, wird sich weit vornehmer gebuntt haben, ale ber "Deifter", ber ben Baculus unter der Dorfjugend schwang. Nicht Jeder hat ja ben Chrgeiz eines Cafar, ber lieber in einem gallifchen Städtchen der Erste sein wollte, als der Zweite in Rom. Aber schlieglich fann es auch einem bescheibenen Danne zu viel werben, wenn ihm bie Thatfache, bag er ber "Unterfte" ift, unabläffig und immer von Neuem vor bie Seele geführt wirb. Das fahen benn mohlwollende Rectoren auch ein und nannten ihren Infimus je nach der Rummer der Classe, der er vorstand, Duartus, Quintus, Sextus ober Septimus. Welch gludlicher Griff! Die Sache mar biefelbe, ber Rlang aber beffer.

Im Großen und Ganzen tam die Bewegung, die die Reformation auf dem Gebiete der Lehrertitulatur angeregt hatte, noch vor Schluß bes 16. Jahrhunderts zur Ruhe; aber erst nach Beendigung bes breißigjährigen Rrieges laffen bie Quellen mit Gicherheit erkennen, welche Bezeichnungen an den Anstalten der verschiedenen Stabte fich festgeset hatten. Es moge gestattet fein, etwas näher darauf einzugehen, zumal man dabei erfährt, mit wie wenigen Lehrkräften die höheren Schulen

ber Borgeit auszukommen vermochten.

In Braunfdweig zählte das Martineum, das alle Gelehrtenschulen ber Stadt und bes Bergogthums an Umfang und Ansehen übertraf, 1650 bei 7 Claffen 9 Lehrer, Die in einem aus jenem Jahre stammenden Actenftiide ale Rector, Conrector, Cantor, Subconrector, Tertianus, Quartanus, Quintanus, Sextanus und Infimus aufgeführt werben. In einem aus bem Jahre 1663 stammenden Berzeichniffe finden sich dieselben Benenungen, nur daß barin "Tertianus" und "Quartanus" durch "Tertius" und "Quartus" ersest find. Spater treten auch "Quintanus" und "Sextanus" vor "Quintus" und "Sextus" zurud. Die Catharin enfchule lag zu jener Zeit in tiefem Berfall. Alle fie fich am Ende bee Jahrhunderte baraus erhob, befaß fie bei 7 Claffen 1 Rector, 1 Conrector, 1 Cantor, 1 Subconrector und baneben noch 4 anderweitige Lehrer, die bald als "quartae, quintae, sextae, septimae classis collegae", balb als "quartanus", "quintanus" u. f. w, bald ale "quartus", "quin-tus" u. f. w. bezeichnet werben. Um Aegibianum enblich wirkten 1676 1 Rector, 1 Conrector, 1 Cantor, 1 collega tertianus, 1 collega quartanus, 1 collega infimus. Für bie fleineren Stäbte erfährt man

<sup>6)</sup> Jacobs, Urfundenbuch bes Klosters Drübed Ro. 32 (1294) und Ro. 37 (1298).
20) Man unterschied collegae superiores und inferiores, doch nicht überall nach bemselben Grundslaße. An den großen Anstalten der Stadt Braunschweig rechnete man zu der oberen Classe Rector, Conrector, Cantor und Convector, man Konvector nerel Kunga Man Schening Sp. 326 und Conrector, vergl. Cuno, Mem. Schening., S. 256

Rahl und Titel ber Lehrer aus den Bistationsberichten bes Generalichulinipectors Chriftoph Schraber. 21) Als diefer 1650 die feiner Aufficht unterftehenden Anstalten bereifte, fand er in Belmftebt bei nicht befestem Conrectorat 1 Rector, 1 Cantor, 1 Infimus, in Bolfenbuttel bei 5 Claffen 1 Rector, 1 Conrector, 1 Cantor, 1 Subconrector und 1 Quintus, am Anna-Sophianeum zu Schöningen bei nur 4 Claffen dieselbe Amahl, 1 Rector, 1 Conrector, 1 Subconrector, 1 Cantor, sowie 1 Quintus, ber aber später, ohne daß in seiner Stellung eine Aenderung eintrat, jum Quartus avancirte, in Ganberebeim, wo fich bis 1800 gleichfalls eine fogenannte "Große Schule" befant, bei 3 Claffen nur 1 Rector, 1 Conrector und 1 Cantor. Diefelben Titel führten bie 3 Lehrer ber Schule zu Blantenburg. An ben unvollständigen Lateinschulen ju Seefen und Schöppenftebt lehrten 1650 je 1 Rector und 1 Cantor, in Ronigelutter 1 Cantor und 1 Infimus; in Bolyminden aber hatte bie Schule, die nach Schrader's Urtheil "unter allen noch bie geringfte mar", nur einen "Schulmeifter", ber gugleich ben Rufterdienst versah, gleichwohl aber feine Schüler nicht blog im Beten, Lefen und Schreiben, fondern auch in den Elementen ber lateinischen Sprache

Un biefen Berhaltniffen hat fich bis jum Beginn ber Aufflärungszeit wenig geanbert. Burbe an einer Anftalt die Bahl ber Lehrer vermehrt, fo verlieh man bem hinzutretenden Collegen einen der herkömmlichen Titel. So schob sich in Selmstedt 1661 zwischen Cantor und Infimus, in Blankenburg 1687 zwischen Conrector und Cantor ein Subconrector ein. Bolfenbüttel erhielt 1652 zwischen Subconrector und Quintus einen Quartus, und in Blankenburg wurde der Riifter, den man 1681 für die unterfte Claffe ber Lateinschule heranzog, in seiner Lehrerstellung als Infimus bezeich net. Selbst 1760, ale die 12 Jahre zuvor an ihrem ursprünglichen Wohnsite eingegangene Amelungeborner Rlofterschule in Holzminden zu neuem Leben erwachte, ftanden die alten Titel noch fo in Anfehen, daß man tein Bedenken trug, die drei akademisch gebildeten Hauptlehrer der neuen Anstalt als Rector, Conrector und Subconrector zu benennen. 28)

Man sieht, es ist ein einheitliches, festgefügtes und überaus bauerhaftes Titelspstem, bas sich aus ber Unruhe und bem Wechsel ber Reformationszeit herausgebildet hatte. Sein Wesen und seine Eigenthumlichleit beruhen aber weniger in ber Form und bem Klange

ber Ramen, als vielmehr barin, daß jebe einzelne Benennung fich mit einer gang bestimmten Stelle ver fnlipfte und ben Rang und ben Birtungetreis Deffen, ber fle führte, genau hervorhob. Gine Titelerhöhung tonnte nur mit bem Aufruden in eine bobere Stelle erfolgen, niemals ans anderen Rudfichten, etwa wegen besonderer Berdienste, in hinblid auf die Fulle ber Jahre, aus fürftlicher Gunft und bergl. Und weum man die Amtsbezeichnung hörte, so wußte man sofort auf welcher Stufe ihr Inhaber zu unterrichten hatte. Jeber Conrector wurde es als eine tiefe Entwürdigung angesehen haben, wenn man ihm die Unterweifung Der Tertianer ober gar ber Quartaner zugemuthet batte. Andererseits tonnten die untern Collegen, felbft Cantor und Subconrector, niemals baran benten, Stunden in ber Brima zu bekommen. Diese war wie ein gebeiligtes Land, das zu betreten nur bem geweiheten Fuße bes Rectors und feines Specialcollegen gestattet war. ben übrigen Classen aber, jedenfalls von Tertia abmarts. ertheilte ber, der an ihrer Spite ftand, allein ben gesammten Unterricht. Welch gludliche Zeit, ba foldes noch möglich war! Befonbere Fachlehrer für Dathematit, Naturwiffenschaften und neuere Sprachen gab es noch nicht. Wer fein Latein verftand, ein wenig Griechisch konnte, in ber Bibel und im Katechismus Beicheib wußte und ein Compendium der Logit und Dogmatit burchgemacht hatte, vermochte ben Forderungen bes bamaligen Lehrplans nach jeder Richtung bin vollständig zu entsprechen.

Bum Schluß erhebt sich noch die Frage, ob und inwieweit sich die verschiedenen Amtsbezeichnungen auch auf ben perfonlichen Bertehr, insbesondere auch auf bie Unrede erftredt haben. Gang ficher ift es, daß man ben Rectoren, Conrectoren, Cantoren, wie auch ben Subconrectoren, ihren Titel nicht vorenthielt, und wie "herr Rector", "herr Conrector" u. f. m., fo wird man auch "Frau Rectorin" u. f. w. gesagt haben Db auch "herr Tertius", "herr Quartus", "herr In-fimus"? Dber gar "Frau Tertia", "Frau Quarta", "Frau Infima"? Die Quellen, soweit fie bem Berfaffer zur Berfügung stehen, ertheilen teine Anstunft; aber gerade aus bem Schweigen wird man ichließen burfen, daß bis zu biefem Grabe das Titelbeburfniß ber Borgeit fich nicht verftieg. Bon ben Amtsgenoffen wurden die Lehrer ber unteren Claffen ohne 3meifel schliechtweg als "Herr Collega" begrifft; Schiller aber und Publikum werden sich in der alteren Zeit der Anrebe "Berr Braceptor" bedient haben ; fpater, ale biefe Benennung einen altfrantischen Beigeschmad gewann, hat man fich wohl mit bem einfachen burgerlichen Ramen begnügt.

Wie die Collegae inferiores selbst bei der Unterzeichnung ihres Namens verfuhren, lößt u. a. die Festschrift des Catharineums ertennen, die 1700 aus Anlas der Einweihung des neuen Schulgebäudes veröffentlicht ward. Außer den Festreden sind darin "in perpetuam rei memoriam" auch die Carmina zum Abdruck gebracht, mit denen die Prediger und Schulcollegen der Stadt die Anstalt begrußten. Dier nennen sich die Herren vom Martineum: Martinianus Tertius, Mar-

<sup>21)</sup> Christoph Schraber, geb. 1601, ein Schüler und Freund des großen Theologen Georg Calixtus, wirkte an der Helmsteder Universität von 1635 bis zu seinem Tode im Jahre 1680 als Prosessor betteibete er sein Jahre 1648. Bergl. des Bersasschulinspectors besteibete er seit 1648. Bergl. des Bersasschulinspectus 1895), S. 69—80.

— Schrader's Bistationsbericht vom Jahre 1650 hat der Bersasschulichte Erziehungs- und Schulgeschichte, herausgeg. von K. Rehr bach, Jahrg. I (1892), S. 168. sp. 22) Dauber, Mittheilungen aus der Bergangenheit des Gymnasiums zu Holzminden (Brogr. 1860, 4°), S. 20 f.

tinianus Collega Quartus, Martinianus Quintus, Martinianus Collega Sextus, Septimus Martinianus. Bon ben Lehrern ber Katharinenschule unterzeichnen sich nur zwei mit Angabe ber Rlaffe als Collega Quartus und als Scholae novae Catharinianae Quintus. während fich bie beiben folgenden mit bem einfachen Collega Scholae Catharinianae begnügen. Auch am Megibianum verbirgt ber vorlette feine niebrige Stellung in bem Ansbrude Scholae Aegidianae Collega; aber ber unterfte macht baraus gar fein Sehl, sonbern schreibt frant und frei: Johannes Henricus Schaper, Collega infimus Scholae Aegidianae.

In ben Briefen enblich hielt man es im Braunschweigischen ben Schulmannern gegenüber nicht anbers als itberall im beiligen Romifchen Reiche beutscher Ration. Bielleicht ift es von Intereffe, auch hieritber au guterlett in ber Klirze noch etwas Näheres zu erfahren.

Aus einem "Titelbuch", das 1575 zu Frankfurt erfchien 28), ergiebt fich, bag höfliche Leute fich bamale im Briefwechsel mit einem Magifter ber freien Runfte folgender Abreffe bedienten: "Dem Ernhafften und Bolgelehrten herrn R., artium Magistro, meinem lieben herrn vnd guten freundt". Die "salutatio" am Eingang follte fein : "Ernhaffter, Wolgelehrter, euch feien mein freundtlich willig bienft gunor, lieber Berr ond gnter freundt". Bei einem Rector, ber Baccalaureus, aber nicht Magifter war, gebrauchte man benfelben Gingang; die Adresse aber lautete: "Dem Erbarn und Gelehrten herrn R., artium Baccalaurien, und Schulmeister zu R., meinem guten freundt". An einen Studenten, einen Cantor und einen Locaten wählte man folgende Aufschriften: "Dem Erbarn Lehrweisen N. Studenten ber Sobenfchul zu R."; "Dem Lehrweisen R. Cantor ber Schul zu R."; "Dem bescheiben und fleissigen R. Locaten ber Schul zu R.".

Im Laufe der nächsten anderthalbhundert Jahre nahm biefe gespreizte und schnörkelhafte Art bes Briefftils eher zu als ab. Im Jahre 1709 24) gebührte einem Das gister das Pradicat: "Wohl-Chrwitrdiger, Großachtbar und Hochwohlgelahrter"; einem "Rectori und Professori Publico eines vornehmen Gymnasii, ber nicht hoch graduiret": "Wohl-Ebler, Grofachtbar und Sochwohlgelahrter"; bagegen "anbern Rectoribus und Schulbebienten": "Bohl - Chrenveft, Groß - (Bor)achtbar und Bohlgelahrter"; endlich noch "einem Ritfter ober Dorff-Schulmeifter, ber nicht studiret": "Chrenvefter und Borachtbarer". Die Abreffe follte lauten an einen "Schul-Bedienten": "Dem Bohl-Ehrenvesten, Groß- ober Borachtbaren und Wohlgelahrten Herr N. N. wohlbestalten Rectori (Con-Rectori ober Cantori) zu N. meinem hochgeehrten Herrn"; an einen "Schulmeister, Organiften ober Rufter": "Dem Chrenveften und Boracht-

Bolfenbattel.
24) Bergl. J. Chr. Lünig, Das neueröffnete Euro-päische Staats-Litular-Buch. Leipzig 1709. S. 871. 872. 873. 915. 1108. 1121 ff.

baren herrn R. R. bestalten Schulmeister (Rufter ober Organisten) ju R. meinem 2c.". Weit feiner mar es jeboch, fich bei ber Abresse "ber frangofischen Sprache zu besteißen". So z. B an den "Rectorem eines Gymnasii": "A Monsieur Monsieur N. N. Recteur du Collège Illustre de N. N. à N."; an ben "Rectorem einer Stadt-Schule": "A Monsieur Monsieur N. N. Recteur de l'école de N. à N.". Ein "Baccalaureus" hieß baim "Bachelier", ein Cantor "Chantre", ein Conrector "Sous-Recteur", ein Magister "Maitre ès Arts" ober "en Philosophie", ein Lehrer ober Lehrmeister "Précepteur" ober "Maître", ein Rechen-meister "Arithméticien", ein gewöhnlicher Rector neben "Recteur" auch "Régent", ein Schuldiener oder Schul-meister "Maître d'école", ein Schulrath "Conseiller du Collége, ein Sprachmeister "Maître de Langue", ein Tertius, Quartus und Quintus "Régent de la Troisième, de la Quatrième, de la Cinquième". Die abschenliche Unfitte hielt sich noch über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus. In den Br. Anzeigen erhob 1748 R. S. S. Rubemann, ber fich als Mitglied ber Ronigl. Deutschen Gesellschaft zu Göttingen bezeichnet, in sehr verftanbiger und patriotischer Beise Ginspruch bagegen 25); aber noch 1756 trägt ein an einen braunschweigischen Schulmann gerichtetes amtliches, in ber beutschen Mutterfprache abgefaßtes Schreiben bie Aufschrift: "A Monsieur Monsieur Ballenstedt Maître de Philosophie et Recteur de l'Ecole illustre à Schoeningen 26).

(Fortfetung folgt.)

#### Bücherschau.

R. Roch, Der Stand ber nationalfestfrage. Braunschweig, Benno Goeris 1898. 78 S. 1 M.

Das vorliegende Büchlein an dieser Stelle anzuzeigen veranlagt uns nicht nur fein heimischer Ursprung, sonbern auch ber Umftand, daß ber Berfaffer, ber bekanntlich seit länger als zwei Jahrzehnten in unserer Hauptftabt an erfter Stelle für die Sache ber Jugenbipiele und des "Freilichtturnens" gewirft hat, in feiner Schrift überall auf die Braunschweigischen Berhältnisse und Erfahrungen zuruckgeht und babei zur Geschichte bieser Bestrebungen in unferer engeren Beimath, wo fie ja querft auf beutschem Boben Burgel geschlagen haben, werthvolle Beitrage giebt. Den Kern des Buchleins bilbet ein Bortrag, ben ber Berfaffer am 18 Marg 1898, noch vor ber Entscheidung über bie Stätte bes kunftigen Nationalfestes, im Berein für öffentliche Gefunbheitepflege gehalten bat. Die mancherlei Bebenten und Anfechtungen, die fich gegen den Gedanken eines beutschen Olympia hier wie anderswo erhoben und bas öffentliche Urtheil beeinflußt haben, werben barin schlicht

Agium und wendersen ibatoe und um 2... 2003 als soldher gestorben ist.
26) B. Knoch, Mittheilungen aus ber Geschichte Schöningens und bes. bes frühern Anna-Sophianeums baselbst, abgebruckt im Braunschw. Magazin, Jahrg. 1860, St. 44, S. 348.

<sup>28)</sup> Titelbuch Bund nem Formular 2c. 2c. Biffs nem übersehen 2c. Zu Francfurt, Bey Chri. Egensolffs Erben. M.D.LXXV. Blatt 52. — Der Bersaffer verdankt die Kenninis dieses Werkchens der Gute des Herrn Obers Bibliothetars, Geh. hofrath Dr. von heinemann in

<sup>25)</sup> Braunich. Anzeigen, Jahrg. 1748, St. 25. Der Berfaffer bes Proteftes wird Rubolf heinrich Georg Rubemann gewesen sein, ber 1754 Baftor zu Ablum und Benbeffen wurde und am 27. Marz 1808

und sachlich, aber geschieft und mit Warme, meist siberzeugend zunschemesen. Auf das Moterielle der in unseten Tagesblattern vielsach erorterten Fragen näher enzugeben, ist hier nicht der Ort: nur soviel darf man gewiß sagen: wird das Nationalsest wirlich das, was hier in den Frundzligen entworsen ist, so ist es die natürliche Kronung aller disherigen Benelthungen zur torperlichen und geistigen Krastigung unseres Bolses durch Turnen und Turnspiele und zugleich ein wirdsames Mittel mehr, das Einheitsgesuhl der deutschen Volksgenossen zu erhalten und zu fordern. In einem Unhange sind die "zusammengesetzen Wettkämpfe" bei draunschweigischen Localiesten – Sedansest und Schutzest des alten Gunnagiums — geschniert, nach deren Muster im Größen und Ganzen auch die Wettkampfe auf dem Riederwalde geordnet werden sollen.

Chr. With, Spieler, Lebensbeschreibung des Herzogs Maximitian Julius Leopold von Braunschweig. 5. Aust. Frankfurt a. D., Trowigld, n. Sohn 1898. XI. n. 81 & 80. 1 M 50 H.

Dag Diejes Birditein bes 1858 verftorbenen Berfaffers, welches zuerst 1835, in zweiter Auft. 1839, in vierter 1882 erichien, und jest wiederum in einem Meudrude vorgelegt wird, ift gewiß mit Frenden gu begrußen. Ift es boch em bentlicher Beweis bafur, daß bie anfprechende Berfonlichfeit und ber hochherzige Tob bes menichenfreundlichen Gurten, ber bei bem Berfuche Menichen zu retten, am 27. April 1785 in den Aluthen ber Der em junges, hoffmungereiches Leben beichloß, noch immer warme, aufrichtige Theilnahme in weiteren Sereifen finden Und wohl nirgende barf diefe mehr voransgesetzt werden als an dem Orte jener That, Die ber ben Beitgenoffen fo gewaltiges Auffehen erregte, und bei uns hier gu Yande, die wir in Bergog Leopold emen ber liebendwurdigften und edelgefinnteften Bertreter unferes Aurftenhaufes verehren. Wir mochten baber and an biefer Stelle auf bas Buchlein die Aufmertfamteit unjerer Lejer richten. Die bobe Auflage ift angleich auch ein gntes Zeichen fur bas Bud felbft, in bem der Berfaffer ben richtigen Ton fur feinen Stoff febr gladt di gn treffen gewißt hat. Tennoch ware, was wir in dem Wuniche einer baldigen 6. Auflage bingujugen mochten, an manchen Stellen eine Heine Ueberarbeitung, Die bem Werte feit bem Tobe bes Berfaffere offenbar nicht zu Theil geworben ift, nicht unangebracht gewefen. Go hatte in der Borrede ber ber Bolenut gegen B. W. Reffler, ber ben Tob des Bergoge als Rolge einer fibermuthigen Wette hinftellen wollte, ber Anffan L. Sanfelmann's genannt werden ungfen, in bem Regler's Musfithrungen einer vernichtenben Rritte unterworfen werben. 3 3 mußte ber Rame Roltens gestrichen werden, u. A. ber Art. Etwas gar gu leicht ift es mit ber Beranftaltung bes neuen Abbruds genommen worden; da find felbft die auffalligen Drudfehler ber 4. Auflage fteben geblieben. Go in bem Bidmungefdreilen das finnlofe "erftrele" ftatt "ersterbe", S. 13 "Mauvillion" ft. "Manvillon" u. f. w. Den hingugetommen ift G. 47 "Lehrer Ludwig" ftatt "Bruder Ludwig".

C. Roppe's "Bericht über die Arbeiten filt die neue Braunichweigische Landesaufnahme und bie neue topographifdje Yandestarte des Bergogthums" (Brounfdpe., 1897. Ale Manufcript gedrudt. 53 G. 80 mit 19 Rartenblättern) ift gwar in Diefem Blatte (Dr. 7-9 b. 3.) ichon eingehend behandelt morben. Da bies aber von einer Ceite geschehen ift, ber man vielleicht nicht vollige Unbefangenheit gufdreiben tonnte, fo ift es gewiß nicht unberechtigt, auch noch auf eine Befprechung jener Arbeit hinguweisen, die von durchaus unbetheiligter und vollig berufener Geite, von Dr Ernft Sammer, Brofeffor an ber technischen Sochschnle zu Stuttgart, fitrglich im 6. Beft von II. Betermann's "Vergraphifchen Dlittheis lungen" G. 90 f. erfolgt ift. Und zwar gerade jest wohl unt fo nicht, ba die Ueberschwenimungen ber letten Beit bie Hothwendigleit geeigneter Borbengungemagregeln bargethan haben, alle magerbautechnischen Anlagen aber. die hier allein belfen fonnen, nur auf Grundlage genauer Aufnahmen und einer genauen Yandestarte auszuführen find. Sier fieht man fogleich an einem Beifpiele Die hohe praftifche Bedeutung, welche bie jest begonnene Landesaufnahme befigt. Hammer ertheilt ben Arbeiten Roppe's uneingeschranftes Lob. Er fagt ba u. 21.: "Der Berfaffer betont ausbrudlid, bag ihm nichte ferner liege, ale Berabiegung ber preufischen topographischen Arbeiten; aber heutig en Anforderungen genugen eben jene Arbeiten ichon ans bem Ende ber 70 er Jahre nicht mehr. Bas Roppe im Bufammenhang bamit fiber Die Unterschiede gweschen militartopographeichen und erbiltopographifchen b. h. technischen Rarten ansinhet. umg das lebhaftefte Intereffe bei Allen finden, die mit Boheneurvenfarten gu thut haben: bei Technifern aller Richtungen, Officieren, Geographen, Geologen". Unt Enbe faßt er fem Urtheil in Die Borte gufammen : Dit Jutereffe wird jeder Cachverstandige die "Schlugfolgerungen" Reppe's lefen, und Niemand wurd lenguen. bag Brannfdive g feine neuen Aufnahmen in bie berufenften Sande legen durfte".

Mionatoblatt für öffentliche Gejundheitepftege. Ar 4 u. 5 Ungbaum, die higten, Hauptforderungen an Lage, Gestaltung und Banact des Wohnhimes und die Mittel zu ihrer Löfung. — 6 Umchay, Son der Spracke, ihren Fehlern und der Feilung der Sprachleiben: Moch, Unterfachung-reinliche im stadtischen Schladithame

Braunschw. Landwirthschaftl. Zeitung. 7 Madensen v. Altseld, Prerdeucht und imemme Landwirthschaft; Kibrans, Kartonel-Berindsteld Calvorde 1897. — 6 Schall, Vertilgung d. Acteienss n d yederich; Ankauf v kalt und Aergel — 9 Koides, Zan Jose Schildiaus in Allinois; Pslege des Kindvieles in yolland — 10 Rech, Eisen muntingimme im Molfeceidettilde, Flacke Tacker und ihre Ericke für zu der landwirthickilichen Gebauden. — 11 Beziehungen d Kruchtschaftlichen Gebauden. — 11 Beziehungen d Kruchtschaftlichen Franzung — 11 ließ 13 Beichunse der 26. Verfamitung des denticken Landwirthichaftl Gentralvereins des perzogist Br. — 14. Pserdebedarf in der Grepflädt nach dem llebergang z. etektricken Etraßenbahnbetriek. — 15. Bricht über die Ibotigkeit der Landwirthichaftl. Berlicksnation im F. 1897. — 1: v. Intent, die San Zowe-Schildiaus; Herhert Bernchinder den pandel mit Jachts und Jugdick. Iv. Badzbaus, Kusiedelang im deutigen Dhen, Kaustel, Brunnen und Typhus auf dem Lande.

### Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Baul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdmeigifden Angeigen: 28, Sahmann. Drud ber Baifenband . Buchbruderei (A. Bud) in Braunidmeia.

Mro. 17.

14. August

1898.

[Nachbrud verboten.]

#### Die Titulatur des höheren Lehrerftandes im Bergogthume Braunschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargeftellt vom Schulrath Rolbewen.

(Fortfetnng.)

#### 3. Die Zeit der Aufflärung.

Am Anfang bes 18. Jahrhunderts macht die Titulatur bes Braunschweigischen Lehrerstandes noch ben Ginbrud eines festen und bauerhaften Gebäubes. Bald aber zeigten fich bie und da fleine Riffe und Spalten, und biefe mehrten und erweiterten fich, ale erft die Auftlarung ihren Einzug hielt und mit ihrem Mangel an Refpect por bem Bestehenben und ihrer unerfättlichen Berbesserungsluft auch an das Schulwesen des Berzogthums herantrat. Gerade hier haben ihre Bortampfer auf bem Bebiete ber Babagogit, Die Philanthropinisten, mit gang befonderem Gifer banach geftrebt, bas gange alte Stellenfpstem nebst ben sämmtlichen damit verfnüpften Amtsbenennungen turger Sand über ben Saufen ju werfen. Doch bas ehrwürdige Gemauer fette bem Ansturm einen ungemein gaben Widerstand entgegen und wich nur langfam aus ben Fugen. Go bauerte es bis jum Jahre 1835, bevor es gelang, auf ben Trummern bes alten ein neues, bem veranberten Beitgeschmade beffer entsprechenbes Bauwert zu errichten. Es wird vom Intereffe sein, die verschiedenen Phasen bes Auflösungsprocesses und die Bersuche bes Reubaues im Gingelnen ju verfolgen.

Bunachft bei ben beiben allgemeinen Benen-

nungen, "Schulbiener" und "Braceptor".

Dag ber Ausbrud "Schulbiener" feit Ginflihrung ber Reformation jeden Lehrer bezeichnete, der an einer öffentlichen Anstalt irgend welcher Art fest angestellt mar, daß baneben nach bem breißigjahrigen Rriege bas Wort "Schulbebiente" auftam, diefes aber in ber ersten Gälfte bes 18. Jahrhunderts wieder verschwand, ift bem geneigten Lefer bereits befannt. Damit hörten jeboch bie Collegen an ben Lateinschulen feineswegs auf, ju ber Claffe ber "Rirchen- und Schulbiener" gerechnet zu werben, allerbinge nur noch, wie es scheint, in biefer formelhaften Berknüpfung. Wenn man fonft von Schuldienern fprach ober fchrieb, verftand man barunter bie Landschullehrer, und vor hundert Jahren trat das Wort in ber amtlichen Sprache geradezu an bie Stelle des anstößig gewordenen Ausbrucks "Schulmeifter" 28). In ber westfälischen Zeit, bie bas gefammte Unterrichtswesen weltlichen Behörben unterftellte, ift bann von "Schulbienern" nicht mehr bie Rede 29). Als aber ber Sturz ber Fremdherrichaft und die Rudfehr des Welfenhauses die früheren Bermaltungsverhältnisse wiederherstellte, kehrte auch die gute alte Benennung "Kirchen- und Schulbiener" jurud und umfaßte aufs Reue, wenigstens im weiteren Sinne, auch die Mitglieber des höheren Lehrerstandes 30). Diefes blieb ublich, bis bas Gefet für den Civilftaatsbienst vom 12. October 1832 "fammtliche Lehrer an ben Gymnafien und höheren Lehranstalten" unter bie Staatsbeamten" verfette 31). Später tam die alte Benennung auch für die Bolts und Bürgerschullehrer auker Gebrauch Das neue Civilstaatsbienft = Befet vom 4. April 1889 wählt ben Ausbrud "Lehrer an ben öffentlichen Schulen" 82).

Inzwischen ift ber Rame "Schulbiener" in eine neue, offenbar bie lette Phase feiner Entwidelung getreten und bezeichnet "einen Subalternbeamten, der die Instandhaltung bes Schulgebäudes und ähnliche Be-

30) Bergl. Seronissimi Beroidnung bom 14. April 1814, bie Bermaltung ber Geiftlichen und Schulangelegenheiten betreffend. Berordnungs-Sammlung, 1814, Ro. 19,

31) Bergl. in biefem Gefete g. 1 und bas angehängte Berzeichniß am Ende, Ges. u. B. S. 1832, No. 21, S. 331 u. S. 358.

32) Bergi Gef. u. & . S. 1889, No. 17, §. 1.

<sup>28)</sup> Bergl. die Geschäftsordnung des Herzogl. Consistoriums von 1790 und verschiedene Circularausschreiben dieser Behörde aus dem Jahre 1802, abgedr. in den Braunschw. Schulordnungen, II, 513 ff. und 521 ff.
29) J. H. Campe, der die Braunschweiger Schulverschäftnisse sehr genau kannte, bemerkt in dem 1810 erschienenen 4. Theile seines "Wörterbuches der deutschen Sprache" auf S. 289: "Schuldiener, überhaupt ein Diener bei oder an einer Schuld. In Oberdeutsche land aber ein Schullehrer auf dem Lande, der einen Schuldienst inne hat". — In Abelung's Wörterbuche, von dem die vorliegende zweite Ausgabe des 3. Theiles 1798 herauskam, wird das Wort "Schuldiener" überhaupt nicht erwähnt. haupt nicht erwähnt.

fchäfte beforgt" 38). Die gute alte Zeit kannte folch einen nütlichen und hülfreichen Mann noch nicht, fonbern zog zu ben Dienstleiftungen, die er zu verrichten hat, die Bettelichüler der Kurrende beran. Aber 1755 beschloß man in der Stadt Braunschweig, an den Gymnafien je "einen armen, aber driftlichen und ehrlichen Burger zu bestellen", bem inebefondere die Reinigung ber Claffen und bes Schulhofs, bas Spalten bes Holzes und die Beizung, außerbem aber auch noch die pabagogifche Aufgabe zufiel, "muthwillige Anaben, die fich tiber die Gebühr braugen aufhalten, in die Claffen gu treiben", sowie ungezogene Schlingel, bei benen ber Stod bes Lehres nicht mehr helfen wollte, "öffentlich vor der gangen Schule zu glichtigen". Der neue Beamte follte ben Titel "Schulvogt" führen 34). Sein College in Holzminden wird in der für die Amelungsborner Klosterschule entworfenen Ordnung von 1756 "Famulus" genannt 95). Reben dem Schulvogte aber wurde ben Rectoren in Braunschweig aus ber Reihe ber Chorschüler auch noch ein "Cuftos" jur Berfügung gestellt, ber etwaige Ausgange und Beforgungen zu machen, die Schule auf- und zuzuschließen und bie Claffen, bevor er fie verschloß, nach ben etwa liegen gebliebenen Büchern zu revibiren hatte 86). Später fielen biefe Geschäfte gleichfalls bem Schulbiener ju, ber in ben "Befegen für bie Schuler bes Befammtgymnaftume" von 1828, wie auch fpater noch, als "Schulpebell" bezeichnet wird 87). Auf feine wertthatige Beihulfe bei Bandhabung ber Schulzucht hatte man aber bamals bereits verzichtet.

Wie "Schuldiener", fo gerieth auch die zweite allgemeine Benennung, "Präceptor", auf eine abschiffige Bahn. Aus ben lateinischen Schulreben und Schulgefeten ließ fie fich felbstverständlich nicht verbrängen; aber in ben beutschen Schriften tritt fie in ber 1. Balfte bes 18. Jahrhunderts mehr und mehr zurud und ift bann in den zahlreichen und wichtigen Berordnungen, bie Bergog Rarl I. (1735-1780) in ben fünfziger Jahren erließ, in Bezug auf die Collegen an ben Lateinschulen taum noch ju finden. Gelbft für die Schreib= und Rechenmeifter, wie auch für die Lehrer an ben Baifenhausschulen, tam fie außer Gebrauch. Dagegen hielt fie fich noch lange Zeit in ben Klöstern und in verschiebenen Buttenorten bes Barges. Der lette "Rlofterpraceptor" war, wenn ber Berfaffer recht berichtet ift, ber alte brave Cantor Nedbermener zu Marienthal, ber 1853 starb; "Hüttenpräceptoren" aber giebt es auch heute noch in Rübeland, Neuwerk, Altenbraak und Trefeburg. Dort werben fie auch, wie ber Berfaffer aus bester Quelle erfährt, sobald nicht verschwinden.

An die Stelle bes veralteten Ausbrucks "Praceptor" traten bie Borte "Schulmann", "Informator", und vor Allem "Lehrer" und "Schullehrer".

Bon biefen ift bie erfte, "Schulmann", in ben braunschweigischen Schulgeseten und Schulverordnungen

33) Grimm, Borterbuch, IX, 1901. 34 Bergl. Braunichw. Schulorbnungen, I, 391 f., 386. 35) Ebenbafelbft II, 442.

bislang noch nicht zur Berwendung gekommen, sonst aber allgemein üblich. Gie barf in einer Beschichte ber Lehrertitulatur um so weniger fehlen, als fie gerabe in ben Areisen ber Schulmänner ober, wie man früher auch sagte, der "Schulleute" selbst in hohem Ansehen steht. Der Ausbrud ift verhältnigmäßig jung und scheint vor ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts taum in Anfnahme gefommen zu fein 38). Im Bereiche bes Bergogthums findet er fich, soweit es ber Berfaffer qu beobachten vermochte, zuerst 1726 in einem Schrifteben bes Generalichulinfpectore Abt & a bri cius ju Belmftedt39), und zwar noch neben "Schulpraeceptor" als Bezeichnung ber Lehrer an ben Lateinschulen 40). Auch Campe hat in den "Borfchlagen jur Schulverbefferung", Die et Ende 1785 bem Bergoge Rarl Wilhelm Ferbinand überreichen ließ, fo oft barin von "Schulmannern" bie Rebe ift, nur die Mitglieder des höheren Lehrerftandes im Ginne 41), und in feinem "Wörterbuche ber beutichen Sprache" wird bemerkt, Schulmann heiße "ein Dann, fofern er bas Schulmefen verstehet". An biefem erclufiben, man barf fagen, vornehmen Charafter bes Wortes hat sich im Laufe der letten 80 bis 90 Jahre wenig geandert; benn "noch beute verbindet man meift ben Begriff ber Erfahrenheit, tieferen Ginblide in bas Befen ber Schule bamit" 42), und ju ben "Berfammlungen beutscher Philologen und Schulmanner" werben neben ben Universitätsprofessoren nur bie Lehrer ber boberen Unterrichteanstalten geladen. Wenn aber mancherlei Anzeichen nicht trugen, so wird auch biefe Benennung, wie fo viele von ihren Schwestern, über turz ober lang bem Schicfale ber Berallgemeinerung, Entwerthung, und schlieflich auch bem des Wegfalls nicht entgeben.

Weit alter als "Schulmann" war ber Ansbruck Informator", aber ber Flug, ben er einschlug, bei Weitem nicht fo boch. In feiner Burgel reicht er bis in die Beit bes flaffischen Alterthums gurud, bas aber bas Berbum "informare" meift nur im phyfischen Sinne, felten im geiftigen filt "bilben, belehren, unter-

<sup>85)</sup> Ebendaselbst II, 442. 36) Braunschw. Schulordnungen, I, 391. 37) Braunichw. Schulordnungen, I, 507, 508.

<sup>38)</sup> Die altesten Stellen, in benen bei Grimm, Borterbuch, IX, 1957, das Wort "Schulmann" vortommt, finden sich in Christian Beise's "Die brey ärgsten Erts-Rarren", von der die erfte Ausgabe 1672, die zweite 1673 erfcien. In biefer fteben fie auf S. 150 und 152.

<sup>39)</sup> Johann Fabricine, geb. 1644, war zuerst Brofessor ber Theologie in Altborf, seit 1697 in Helmstedt. Wegen seiner Beschönigung bes Uebertritts ber Prinzessin Elisabeth Christine zum Katholicismus wurde er 1709 emeritirt, gleichzeitig aber von Herzog Anton Ulrich zum Generalschuluspector ernannt, blieb auch Abt von Konigstute.

lutter. Er ftarb 1729.
40) "Bohlgemeinte und unborgreiffenbe Unmertungen Bon Berbesserung bes Schulmesens heraus gegeben bon einem Freund und Liebhaber ber Schulen. Belmftabt A. 1726." Das Schriftchen erschien anonym. Auf S. 19 heißt es: "Die Schulcomoedien sind nicht wehrt ber zeit, bie der Schulmann, so die comoedie will halten laffen, auf deren erfindung und aussertigung wendet". Rach Bosse, Seminar, S. 49, gebrauchte Fabricius ben Aussehruck "Schulleute" in einem Berichte, den er 1717 an ben Bergog erstattete.

<sup>41)</sup> Bergl. Braunich w. Magagin, Jahrg. 1896, Rr. 13, S. 98 ff., wo ber Berfaffer Campe's Borichlage veröffentlicht hat.

<sup>42)</sup> Grimm, Borterbuch, IX. 1957.

richten" gebraucht. Das Substantivum felbst erscheint erft bei ben Rirchenvätern in Berbinbungen wie .informator populi", "informator ecclesiarum". 16. Jahrhundert trat es als Synonymon neben "praeceptor", jeboch nur vereinzelt und gleichsam schüchtern. Es flang aber gewählter. Go 3. B., wenn ber Belmftedter humanift Johannes Cafelins 48) 1592 ergablt, er habe früher einmal bei ben Sohnen bes Bergogs von Medlenburg neben einem ablichen magister aulae ober Hofmeifter als "informator animi" gewirtt44). Aber hundert Jahre fpater fagte alle Welt in Deutschland "informiren", wo man heutzutage von "lehren" und "unterrichten", "Information", wo man heutzutage von "Unterricht" rebet, und ale bie Pietiften in Salle erft bamit anfingen, die Lehrer an ben Frande'ichen Stiftungen, fofern fie nicht "Inspectores" maren, als "Informatores" zu bezeichnen, kam ber Ausbruck auch an anderen Orten rasch in die Mobe und verbrängte bie Benennung "Praceptor", nicht bloß ans zahlreichen öffentlichen Lehranstalten, sondern auch aus den Bäufern bes Abels und ber hohen Beamten, in benen ungezählte junge und alte Theologen die Geschäfte eines "Brivatpräceptoris beforgten.

Im Braunschweigischen traf ber Berfaffer auf Die Benemung "Informator" querft in bem ichon erwähnten Schriftden bes Abts Fabricius aus bem Jahre 1726 46). Balb fand fie bann weitere Berbreitung, vor Allem an ber Schule bes großen Baifenhaufes zu Braunschweig, wo fie feit 1744 ben fruheren Titel "Braceptor" völlig zur Seite schob 46) und später bie Amtebezeichnung ber theologischen Canbibaten bilbete, bie an ber 1750 zu einer Realschule erweiterten, gegen Enbe bes Jahrhunderts aber in eine Bürgerschule verwandelten Anstalt als Hauptlehrer fungirten. Aukerdem begegnet man dem neuen Ausbrucke noch in Wolfenbüttel, wo an bem 1753 mit bem Auguststädtischen Baifenhause verbundenen Seminare nach Borfchrift ber Stiftungeurfunde neben einem candidatus theologiae "bren ungelährte und unbeweibte, aber in ber Information allbereit erfahrne Informatores" beschäftigt werben follten. Auch an ber 1752 eröffneten Baisenhausschule gu Belmftebt und bem feit 1773 bamit vereinigten

49) Cafelius, ber große Lehrer bes größeren Caligt, 45) Cajeltus, der große Leprer des größeren Caligt, geb. 1533, war anfangs Professor in Mostod und dawischen von 1571 die 1575 Brinzenlehrer in Schwerin. In helmstedt wirste er als Lehrer der Humaniora und der Politik von 1589 die zu seinem Tude 1613.

44) Caselii Oratio sun. Ioanni duci Megapolitano scripta. Helmaest. 1592, 4°.— Bielleicht haben Caselius.

Marienthaler Braparationsseminare wurde ber erfte. stets theologisch gebildete Lehrer "Informator" genannt. Best ift die Benennung langft verschwunden. In Belmstedt erlosch sie mit der Aufhebung des Waisenhauses im Jahre 180347). In Wolfenbuttel hielt fie fich allerbings noch bis 1872 <sup>48</sup>); aber an ber Wassenhausschule zu Braunschweig zog man es schon seit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts vor, die daran wirkenden Theo-logen einsach als "Lehrer" ober als "studirte Lehrer" zu bezeichnen, bis man ihnen 1825 bas Prabicat "Oberlehrer" beilegte, bas fie alsbann, fo lange berartige Lehrer am Baifenhaufe angestellt waren, - und bas war bis 1873 ber Fall. — ohne Unterbrechung geführt haben.

Die Urfache ber rudläufigen Bewegung ift bei bem Titel "Informator", wie bei so vielen anderen, in seiner Entwerthung zu suchen, die vor Allem durch seine Uebertragung auf die Brivatpräceptoren herbeigeführt wurde. Aber auch biefen wurde er verbrießlich, als fich erft bamit, wie Campe bezeugt 49), "erniebrigende Nebenbegriffe" verknüpften. Gine Zeit lang faben fie es lieber, wenn fie "Bofmeifter" genannt wurben. dieser Ausbruck sich abgenutzt hatte, wurde es üblich, sie als "Erzieher" ober "Bauslehrer" zu bezeichnen.

In ben Lateinschulen fand ber Titel "Informator" teine Aufnahme. Sier hielten fich einstweilen noch bie hergebrachten Benennungen "College" und "Schulcollege", wie es anderfeits bezuglich ber Elementarschulen bei "Schulmeister" ober auch bei "Lehrmeister" verblieb. Daneben aber erscheint als ganz allgemeine Bezeichnung für Jeben, ber bas Unterrichten berufemagig betreibt, bas Wort "Lehrer", hier zu Lande, soweit erfichtlich, querft in bem Bestallungsbriefe, ber 1733 einem ber Nachfolger des Generalschulinsvectors Kabricius, dem Baftor Beermann zu Wolfenbilttel, ausgestellt wurde 50). Nachbem er bann auch in die Schulordnungen bes Berzogs Rarl übergegangen war, hat er ben gewonnenen Blat bis auf die Gegenwart unerschüttert und mit vollen Ehren behauptet. Das fpate Auftreten eines fo guten, echtbeutschen Ausbrucks tann billig befremben, findet aber in ber fruheren Borliebe bes beutschen Schulmeisters für die Sprache Cicero's feine gureichenbe Erklärung. Wo bas Wort früher gebraucht wurde — und das war schon in den Tagen des Ulfilas und bes Dichters bes Beliand ber Fall - bezeichnet es, wie namentlich auch in Luther's Bibelüberfetung, einen "Unterweiser im göttlichen Wort" 51).

Auch der zusammengesette Ausbrud "Schullehrer",

bei ber Bahl bes Musbruds die Stellen vorgeschwebt, in benen bei Cicero von bem "animus a natura bene in-formatus" (Off. I, 4, 13), oder auch von ben "artibus, quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet" (pro Arch 4), die Rebe ift.

<sup>45)</sup> Bohlgemeinte und unvorgreiffende Unmertungen S. 8: "Bur verbesserung bes Schulwesens ift nottig, bag gute, gelehrte und geschidte Informatores erwehlet und bestellet werben".

<sup>46)</sup> Fr. Bosse, Die Entstehung bes herzoglichen Lehrerseminars zu Braunschweig und seine Entwickelung von 1751—1801 (Braunschweig, 1894), S. 58 f.; L. hanselmann, Das erfte Jahrhundert der Waisens hausschule zu Braunschweig (Braunschweig 1897), S. 26

<sup>47)</sup> Anoch, a. a. D., III, 2 f. 48) Bei Rarften, Chronolog. Berg ber Böglinge bes Schullehrer Seminars gu Bolfenbuttel, S. 62, werben bie letten Bolfenbutter Informatoren unter Ro. 803 u. 809 aufgeführt.

<sup>49)</sup> Campe, Berbeutschunge Borter (1801), S. 422; 2. Aufl. (1813) S. 875. Berbeutichungs . Borterbuch,

<sup>50)</sup> Sigismund Beermann wurde 1715 Baftor in Achim, 1718 Baftor an ber Trinitatiefirche, 1733 neben bem Belmftebter Brofeffor Abt Mosheim Generalicul-Der Bestallungsbrief findet fic abgebruckt in den Braunschw. Schulordnungen, 11, 285—288.
51) Bergl. Grimm, Wörterbuch, VI, 570 f.

ber im Prounschweigischen ale Amtebenennung querft in Chulordnungen bee Bergoge Rart I. aus ben Jahren 1755 und 1756 hervortritt, ftanb ichon qu guther's Beit in Gebrauch, bezoidmete aber bamale nur einen Bertreter ftrenger, ichulmagiger Yehre und Wiffenschaft. And in feiner neuen Berwendung bewahrte er anfanglich nedi in etwas einen exclusiven Charafter und befdrantte fich 3. 2. in ber Stabt Braunfdweig auf bie Schuleollegen, Die Borfteber ber Echreib und Rechenichulen und bie theologischen Canbibaten an ber Much bie Gefchafteordnung bes Waifenhausichule. Confiftoriume von 1790 unterscheibet noch ftreng zwifden "Stadtichul - Lehrern" und "Land . Schuldenern" 52). Aber in den Greularverfügungen, die Diefelbe Behorde 1802 gur Berbefferung bes Coulwejene out bem Lande erließ 30), erichemt "Schullehrer" veremgelt, in den Berordnungen, bie nach der weitfil idjen Beit heraustamen, allgemein und ftebenb als Amtebenennung ber ehemaligen Edulmeister. Gleichzeitig aber fing man an, be Mitglieder bes haberen Lehrerstandes nicht mehr als "Schullehrer", sonbern als "Behrer an ben Commafien", balb auch als "Ohms naffallehrer" ju bezeichnen. Seitbem ist der "Echnlletrer" noch mehr im Breife gefunten und wird heutzutage gern burch "Bottofdullehrer", "Burgerichnilehrer" und dergl., am liebsten aber burch bus einfache Wort "Lehrer" erjest 34).

Wie die allgemeinen, jo begannen anch bie befonberen Benennungen bes alten Titelfustems im 18. Jahrhundert ju fdmanten und zu manten, theilweife auch zu zerbrodeln, mahrend anderfeite in ben Luden und auf ben Trummern verschiebene neue

Prabicate hervortraten.

Buerft zeigte fich ber Berfall bei bem Titel "Cantor". Was biefen jum Weichen brachte, mar die boppelte Stellung, Die jem Inhaber einerfeite an ber R.rche, andererfeite an ber Edule befleibete. 218 College ftanb er urfpranglid, bicht hinter Rector und Conrector und hatte femen Unterricht in ber Geennba ober Terria gu ertheilen; als "Cangmegter" lag ihm bor Allem bie Mufgabe ob, ben Currendauern die firchlichen Detobien, ben Chorfch ilern die mehrstimmigen und fignrirten Motetten eunzunden, auf die unfere Borfahren ein fo großes Gewicht legten. Dagn aber gehorte gu einer Beit, die noch ber bequemen Gulfe des Fortepianos entbehrte, wert mehr, ale Mandjer nich bentt. Manner, bie Beibem in vollem Mage gewadgen waren, galten jur rarissimae aves, war aber, wo es fich um bie Befetzung ber Cantorfrelle handelte, fold ein Bunbervogel nicht zu haben, fo trug bei ber Wahl in der Regel ber Tontmiftler iber den Philologen den Gieg davon. Den Echaden hatte die Ednile. Da ift es benn erktarlich, bag man ben Cantor, um die Jugend für die ungläckliche Aemterver-Innpfung nicht allgu fdwer biegen ju laffen, auf ber Eintenleiter ber pabajogischen Bierarchie unter ben Subconrector ftellte und ihm ale Neld feiner Lehrthatig=

feit eine ber unterften Rlaffen aberwies. 3a Echonungen erfolgte bieje Reductrung ichon bei Errichtung des Enbeomectorais im Jahre 1647, in Blanfenburg, wie es icheint, bei gleichem Anlane 1687. In Belmftedt begann fie 1697, am Ratharmeum gu Braunfdmeig 1739, in Wolfenbattel 1751. Much am Martineum trat fie ein, boch ließ fich das Jahr, in bem es gejdath, bielang nicht ermitteln. Dag nicht auch bom Megidianum eine abnliche Dagregel gu berichten itt, hat in bem Rudgange ber Unftalt und in ihrer 1759 erfolgten Bereinigung mit der Baifenhausschnle feinen Grund. In Solgminden aber murbe ber ber Wiederherftellung der Umelungsborner Klofterichnie ein befonberer Cantor überhaupt nicht mehr ernannt.

Thue Zweifel war bie Tegradation bes Befanglehrers für die l'ateinschulen ein Bewinn; aber vollig abgeitellt waren bie Uebelftanbe bamit noch nicht. Dan empfand es vielmehr nach wie por ale eine ichlimme Schadigung, wenn Jener, mas fehr haufig geschah, durch feine firchlichen Berpflichtungen bei Wochengotteebieuften, Traumigen und Begrabniffen an ber Ertheilung fe ner Lehrstunden behindert wurde. 2018 man daher 1755 in Braunfdpreig bau.it umging, für die fogenannten Großen Schulen ber Stadt eine nene Dronning ju erlaffen, hielt man es aus bewegenben Urfadjen" fitr gwedmagig. bag "von nun an ftatt ber beiben Cantorum bei bein Martineo und Catharineo nur ein Cantor unter bem Titel emes Directoris musices bestellet werbe, ber nicht mehr, wie die bisherigen Cantores verpflichtet gemejen feien, auch in ben Sprachen und Wiffenschaften in ben Ohmnafite Unterricht ertheilen, fondern fich lediglich mit ber Plafit beschaftigen folle". Der Plan gelangte nicht gur Ausführung; aver ale bas Jahrhundert gu Ende ging, war die Thatigfeit ber Cantoren an beiben Inftalten ichon feit geraumer Beit auf einige Singftunden und die Führung bes Chore beschrauft is). 21es bann bie beiben Ohmmasien im Jahre 1828 mit einander vereinigt murben, trat ber Cantor gu Gt. Ratharinen bon feinem Coulamte gang gurlid. Der zu St. Martini behielt es bis ju feiner Benfionirung im Jahre 1842 noch bei 56). Den Gingechor, ber ihm unterftellt mar, hatte man ichon fieben Jahre guvor zu ben Tobten ge-

Jugwischen war auch an den übrigen Onmuafien bes Bergogthume ber Cantor and ber Reihe ber feft angeftellten und vollbeschäftigten Lehrer verschwunden In Wolfenbilttel 1815, in Belinftedt 1923, in Mantenburg, wie es fcheint, schon 1803, in Schoningen qualeich mit der Aufhebung bes Unna Coppianeume im Jahre 1805. Die Singftunden übertrug man fe'tbem entweber einem umfifverständigen Dittgliebe bes Lehrercollegiums, ober jog, wenn ein foldjes nicht verhanden war, einen geeigneten Bultelehrer heran. Beigten brefe eine besondere mufikalische Tüchtigleit, fo murde ihnen wohl

<sup>2</sup> Berg Blan uch v Schalordnung n, II, 513 ff

be bergt Grimm, Woiterbad, IX, 1956;

<sup>5&#</sup>x27;n Bergl. Ph Chr Ribbentrop, Beidneibung ber Stibt Bra nid me g (2 Bbe. Braunichmeig 1789 u. 1791), II, 195-1-8

in, Er huf, Joh Grieder, hafenhalg, mar 1778 geberen, untie am Mart neum a.d Gefanglehrer fent 1807, fahrte ben Tael "Muntbirector" und ftarb 1859.

ber Titel "Musikbirector" verliehen 57). In Holzminden hatte man von 1796 bis 1815 sogar einen "Concertmeister".

(Fortfepung folgt.)

#### Beiträge zur Vorgeschichte des Landes Braunschweig.

Bon Th. Boges.

#### 24. Borgeschichtliche Befestigungen.

(Schluß.)

Bon ben hier turz aufgeführten Erdwällen, wie auch von anderen noch vorhandenen, z. B. ben Befestigungen an ber Schunter ober ben Bisborfer Schanzen bei Querenhorft, melbet bie Geschichte nichts. Die Annalen unferer Rlofter, Die Chroniten ber fachfischen Beschichtsschreiber bringen bavon teine Runde. Und doch brangen fich im Angefichte biefer Burgen immer wieber bie Fragen auf: Wann wurden fie aufgeführt? Welchen 3med hatten fie? Burben fie nach einem einheitlichen Blane angelegt ober erwuchfen fie, hier früher, bort fpater, aus den augenblidlichen Bedürfniffen der Bewohner eines Landstriches? Bielfach sind biefe Fragen erörtert worden. Manche Forscher, wie ber oben genannte von Oppermann, feben fie ale Thalfperren an, bestimmt, die weiter aufwärts gelegenen Begenden vor Angriffen aus der Ebene heraus zu schlitzen. Andere find nach ihm Wachtstätten, von denen aus ber Feind beobachtet und in seiner Flanke bedroht werden konnte.

So hat die Affelburg bei Burgdorf, auf bem östlichen Ausläufer ber Borholz-Höhen gelegen, nach v. Oppermann's Meinung wahrscheinlich zur Bertheibigung bes Flöthethales gedient, das sich zwischen den langgestreckten Höhen des Borholzes und den Lichtenbergen ausbreitet. Der Paß von Gebhardshagen, der einem Eindringen in das Innerstethal besonders günstig ist, wird durch die große, wohlerhaltene Lagerumwallung vertheidigt. Die kleine, nun abgetragene Schanze bei heerte war ein in das Fusethal vorgeschobener Beobachtungsposten dieses Gebhardshagener Passes. Bon der Schallersburg im Oder sagt der genannte Forscher, sie gewähre bei ihrer

freien Aussicht nach Weften bin Gelegenheit, einem feindlichen Bordringen gegen die Baffe von Gebhardshagen und Salzaitter in Flanke und Rücken entgegen zu treten, mabrend ber bichtbewachsene Oberwald eine gute Dedung gegen Unternehmungen aus bem Oferthal Diefe Unficht von ber militairischen Bebeutung ber Ringwälle brangt sich unwillfurlich auch bei ber Betrachtung anderer hier in Rebe ftebender Befestigungen auf. Go tann ber nun abgetragene Ball bei Altenhagen wohl zur Dedung des Ueberganges bei Lichtenbera gedient haben, ebenfo wie bie "Reitbahn" bei Meu-Ballmoden ben Bag an der Neile, also ben Zugang von Norden her, vertheibigen konnte. Auch angesichts ber drei Ringwälle von Beffen, Westerburg und Watenstedt läßt sich eine Beziehung zu den durch das Große Bruch führenden Uebergangen schwer abweisen. Hunenburg bei Beffen beherricht nicht nur das Auethal, fondern auch ben Heffenbamm, mahrend die Schanze bei Westerburg bem Ribisbamme gegenliberliegt. Nabe biefem Baffe munbet bie Goltau, beren Thal sublich ber Hünenburg hinzieht.

Bei der Untersuchung der Bestimmung dieser Burgen muß noch ein Umftanb erwähnt werben, der bafür zu fprechen scheint, daß die Ballbefestigungen zu Bertheidigungezweden bienten. Bon ben bier aufgeführten Ringwällen liegen nämlich bie meiften an ben Grenzen ebemaliger Gaue. Rur die Reitlingsburgen und die Schanzeburg bei Beudeber bilben eine Ausnahme. Die Affelburg bei Burgborf lag an der Nordgrenze des Ambergaues gegen den Gau Hastvala hin. Die Ringmälle bei Altenhagen und Gebharbshagen lagen an ber Sübgrenz: des zuletigenannten Gaues gegen den Salthga hin, während die Schalkersburg im Oder die Südostede biefes Gaues einnimmt. Die "Reitbahn" bei Neu-Wallmoden lag im Südzipfel bes Salthgas gegen ben Denfinga bin. Die Huneburg bei Golmbach mar eine Grenzfeste an ber Norbseite bes Augas gegen ben Gau

Tilithi hin.

Bon ben öftlich ber Oter belegenen Erdwerken liegen bie Befestigungen bes Reitlings nitten im Darlingau, aber die Elmsburg bei Twieflingen, die Hunenburgen bei Watenstebt und Heffen burfen wohl als Grenzsesten bieses Gaues angesehen werden. Hart an der Nordegrenze bes Harzgaues lag die Bannerschanze, während die Schaltsburg bei Heubeber schon weiter sublich liegt?).

Aber nicht zur Vertheibigung allein sind die Ringwälle aufgeführt. Schon M. Jähns sagt: Man wird boch wohl baran thun, die ausschließliche Bebeutung all' der alten Schanzen für militairische Zwecke nicht gar zu gewiß zu behaupten 8). Und auch Schuchhardt weist

<sup>57)</sup> Soweit der Berfasser es zu übersehen vermag, haben von den Gesanglehrern der braunschweigischen Gymnasien solgende bis jest den Titel "Musith irect or" innegehabt: 1) der schon erwähnte Cantor ha senda sam Martineum, der den Titel in der westsälichen Zeit erhielt. 2) der Organist Pust zu Blankendurg, Colladorator am dortigen Gymnasium seit 1794, erhielt den Titel 1809 als Mitvorsteher des Singechors, pens. 1838, gest. 1842. 3) Mer des, Gesanglehrer am Gymnasium zu Holzminden 1834—1857, Musikbirector seit 1837. 4) Red beling, der zuerst am Blankendurger Gymnasium, sodann von 1869 bis zu seinem Tode im I. 1882 am Martino-Katharineum, wie auch am Reasgymnasium die Singkunden ertheilte und der Auszeichnung 1874 theilhaftig wurde. 5) Fischer, Gesanglehrer in Blankendurg eit 1870, Musikbirector 1877, übernahm 1880 die Leitung eines Musikinstituts in Hannover. Der "Chordirector" Mühlbrecht, der von 1846 bis 1869 am Pro- und Obergymnasium als Gesanglehrer wirkte, sührte viesen Titel wegen der Stellung, die er am Herzoglichen Hospetater bestelebete.

<sup>7)</sup> Die Grenzen bieser Gaue sind bestimmt nach 5. Böttger Diöcesan- und Gaugrenzen Rorddeutschlands. Doch genügen, um biese Berhältnisse sicher übersehn zu können, die beigegebenen Karten nicht, man muß vielmehr erst auf Grund der urkundlich sestgestellten Grenze orte eine im größeren Maßstade gehaltene Karte entwerfen und dann die Besestigungen dort eintragen. Auch andere Erdburgen erscheinen dann als Grenzseiten, so Kettlingen, die Grenzlerburg, die Burgen auf dem westlichen Ofernser und auch die Bisdorfer Schanzen bei Querensporft.

8) M. Jähns, Geschichte des Kriegswesens, S. 461.

baranf hin, daß viele Burgen, die anscheinend eine zu-sammenhängende vorgeschichtliche Wehrlinie bilden, von der altgermanischen Zeit dis tief ins Mittelalter hinein reichen <sup>9</sup>). Daraus folgt aber, daß sie nicht alle und nicht ausschließlich zur Bertheidigung gedient haben. Wanche waren gewiß nur Burgen, d. h. Bergungsstätten, ausgeschiet, um in friedlosen Zeiten die ausgescheuchten und slüchtigen Bewohner sammt ihrer Habe ausgescheuchten und flüchtigen Bewohner sammt ihrer Habe ausgescheuchten. Diese Annahme sindet eine Bestätigung in einer alten Klosterchronit. Ettehart, ein Mönch von St. Gallen, seines Namens der vierte, erzählt, wie der AbtEngilbert im Frühling 926 beim Einbruch der Ungarn im engen Thale, dort wo die Sitter schäumt, einen solchen Unterschlupf herrichtete, "weltabgeschieden, als wenn keine heibnische Spürnase den Psad jemals sinden sollte".

Es wurde ein Ort ausgewählt, so berichtet ber Chronift, ber wie von Gott gur Anlage einer Burg fichtbar dargeboten mar, um den Flug Sinttriaunum. Auf bem schmalften Berghalfe wird, indem man Berschanzung und Walb berausschlägt, eine Stelle vorn befestigt und ein befestigter Blat errichtet von großer Starte. Schleunig wird Alles, was nothwendig fein tann, zusammengeführt. Gine schnell errichtete Rapelle wird zum Bethaus, in welches bie Rreuze gebracht werden, nicht minder auch fast der ganze Rirchenschatz. Spaher gingen bin, um ben Brubern bie Antunft ber Feinde vorauszusagen, damit biefelben zu dem feften Plate fliehen möchten. 218 die Feinde von der naturlichen Beschaffenheit ber Festung vernommen hatten, bak sie nicht belagert werden konne, daß aber der Blat burch seinen langen und sehr schmalen Sals ben Ungreifenben nur mit größtem Schaben und ficherer Befahr juganglich fei, und bag feine Befchuter, wenn fle nur Manner feien, ihrer Menge, fo lange fie Lebensmittel batten, niemals weichen wurden, ließen fie endlich von bem Kloster ab. — Weil aber bie Brilder erfahren hatten, daß die Ungarn zuweilen zurudzukehren pflegten, fällen fie jum zweiten Male bie Baume bes Balbes und ftechen einen tiefen Graben burch. Indem fie einen tiefen Brunnen graben, finden fle eine fehr reine Duelle. 10)

Diese Mönchsburg im Tannenwalbe am rauschenben Sitterbach war also tein Rundwall wie die Schaltersburg im Ober, ihre Anlage glich eher ber Befestigung auf dem Kurberge im Elme oder der Hineburg mit dem Tenterling dei Golmbach. Wie sie se aber den Zweckhatte, die bedrohten Mosterleute auszunehmen und zu schüßen, so haben, nach der Ansicht vieler Forscher, auch die andern ähnlichen Anlagen als Fliehburgen gedient. Die Ringwälle sollten in Zeiten der Gesahr die slichztenden Landbewohner mit Weib und Kindern und aller Habe aufnehmen und bergen. Behla freilich, der die vorgeschichtlichen Besestigungen von der Elbe bis zum Pregel und von Rügens Küsten bis zur oberen Oder beschrieben hat, sast die Kundwälle nicht als eigens

9) Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Rieber- fachsen. Seft IV.

10) Effeharts IV. casus Sancti Galli. Buch 5. Kapitel 51. 55. 56. Geschichtsichreiber ber beutschen Borzeit. Behntes Jahrh. Band XI, übersetzt von Meher v. Knonau.

angelegte Zufluchtstätten auf und halt bie Anficht, f nur als militairifche Befestigungen anzuseben, für en feitig. Die Ringwälle, fo fagt er, laffen fich itberbam einem einheitlichen Zwede nicht unterordnen, ihre 20 stimmung war eine verschiedenartige. Er ist der Meinum bağ es Berfammlungsstätten für religiöse Angelegenbein waren. Das war der eigentliche Grund zu ihrer & bauung. Da aber nach ber religiösen Anschaum M. Urzeit nichts unternommen wurde, ohne burch Cojerung bie Götter ju befragen, fo murben fie auch ju Genate sitzungen und politischen Boltsberathungen benust. In friegerische Zwed ist bavon unzertrennbar und wird iewiesen durch das Aufbewahren der friegerischen &c zeichen und Fahnen in ben beiligen Sainen unter &= Schutze ber Briefter. Diefe Weldzeichen und ber Temmeschat bedurften des Schutes und find der Grund, wire wir die Beiligthumer an sicheren Blaten finden. B: Garz und Artona zeigt, wurden sie in Zeiten der Pri von selbst zu Bertheibigungspläten. Da Befehrm und Unterwerfung für die Beiben daffelbe bebeutete, spielten die Balle in der Bekehrungszeit eine met triegerische Rolle. Und in dieser Zeit, wo es galt, & Beiligthlimer und fich felbft zu fcuten, mag and bir: ober iene Anlage aus rein militairifdem Grunde erricht: sein; dahin mögen die gehören, die keine Spuren w Opferbrand aufweisen11)

llebrigens legte man frither auch für die Heerden ätliche umwallte Orte an. So findet man unweit Wolsebüttel im Halchterschen Holze am Fuße des Schiese Berges den Schweinehof. Derselbe, etwa 8 ha grei ist noch jest mit einem Graben und einem niederzer Wall umzogen. Letterer trug wohl ehemals einen Zuw oder eine Dornenhecke. Innen entsprang ein Bath hier blieben die Schweine des Nachts unter der Obten

bes hirten, ber in einer Butte ichlief.

So fteht Meinung gegen Meinung. Das aber ergici. fich aus bem Borftebenden, daß biefe Frage endgult: nur nach mancher Arbeit erft gelöft werden tann. E: ift nicht genügend, die Befestigungen aufzunehmen nu in Uebersichtstarten einzutragen, es muß anch ihre Lax in der Landschaft, ihr Berhaltnig zu Berg und Thel ju alten Ansiebelungen und Stragen erfundet werbei Ausgrabungen mußten bas Innere ber Balle erforfchen. bamit auch etwaige Steingerathe, Knochen, Brongefache und vor Allem Topfscherben ihre Aussage machen tonnen. Bas für lein Ergebnig biefe Arbeiten haben werden, läßt sich nicht voraussehen; gleichviel aber, ch bie Ringwälle nun vor- oder fruhgeschichtlich ober mittel alterlich find, so ist es unsere Pflicht, diese Burgen tr mit bem Leben unferer Borfahren aufe Engfte gufammer hingen, nach Möglichkeit zu schüten und zu erhalten.

### Büderidau.

Ueber Doffmann v. Fallersleben, bessen wir aus Anlaß seines 100jährigen Geburtstages in Nr. 7 biefet Blattes bereits gedachten, ist inzwischen Mancherlei ver

<sup>11)</sup> R. Behla, Die vorgeschichtlichen Rundwalle im öftlichen Deutschland. Berlin 1886. G. 75.

öffentlicht worden, auf bas wir unsere Leser zum Theil bier aufmertfam machen mochten. Gin Bortrag, ber über "hoffmann von Fallersleben als vaterländischen Dichter" am 28. März 1898 in ber Gemeinnutgigen Gesellschaft zu Leipzig von beren Borsitzenbem, Dr 3. Genfel, gehalten murbe, ift in bem Leipziger Tageblatte bom 1. und 2. April b. J. erschienen, bann aber auch als Sonder-Abbrud (Leipzig, 1898. 26 S. 80) ausgegeben worden. Es ift hier in beredter, warmherziger Beife bie Seite von Soffmann's Birtfamteit gefchilbert, Die von weitester und tieffter Wirfung bei ben Beitgenoffen war und vor Allem bagu beitragen wirb, feinen Mamen in ber Zutunft lebenbig zu erhalten. Die Berfonlichfeit bes Dichters ift in glanzenbes Licht geftellt; die Anbringung einiger Schattenftriche wurde wohl ein noch lebensvolleres, gerechteres Bild von ihm wie von seinen Beitgenoffen geliefert haben. Unter ben Sangern der Freiheitstriege auf Seite 2 vermiffen wir ben Namen Theodor Körner's. - In Westermann's illuftr. beutschen Monatsheften (Juli 1898, S. 514 bis 522) hat des Dichters Sohn, Franz Hoffmann-Fallereleben, mit liebevoller Bietat einen Auffat über B. veröffentlicht, in dem aus dem Tagebuche bes Baters und aus eigener Erinnerung einige neue Buge ju bem Leben und Wefen bes Dichters mitgetheilt werben. Derfelbe hat une schon jum Jubilaum im April eine andere, eigenartige Gabe geboten, die einer weit verbreiteten Reigung der Beit entgegentommt: 3wölf "Jubilaumspostarten", bie ju Liedern hoffmann's, beren Unfänge hier in Facfimile wiebergegeben werben, ftimmungevolle Landschaftebilber nach Originalzeich nungen des Sohnes, der bekanntlich von Beruf Maler ift, in Rupferätzung une vorführen. Es find niebliche Blätter, die fo in sinniger Weise bes Baters und bes Cohnes Schaffen vereinigen und auf die wir die zahlreiche Schaar der Postfartensammler noch besonders hinweisen möchten. Die Sulle, Die fie umschließt, tragt bas Bildniß hoffmann's nach bem Gemalbe E. Benfeler's (Berlag v. Cafar Bosnansti in Berlin. 2.40M). -In der "Deutschen Revue" (August 1898, S. 230-38) hat Beinrich Meisner intereffante Beitrage zu bem Breslauer Aufenthalte bes Dichters gegeben, für fein Berhaltniß ju Davida v. Thumen ("Botheina"), mit ber er eine Beit lang verlobt mar, und befonders filt die treue Freundschaft, die ihn mit Leocadia v. Rimptsch auf Jafchkowit verband. Es find hier mehrere an diese gerichtete Briefe Hoffmann's jum ersten Male veröffentlicht worden. Die Deutung der "Namenlosen", die er 1835 in seinem "Buche ber Liebe" preift, auf jene frühere Braut des Dichters erscheint nach ben beigebrachten Grunden nicht unwahrscheinlich.

Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs. Festschrift zur 29. Bersammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu Braunschweig im August 1898. Mit Unterstützung des Herzoglichen Staats-Ministeriums. Mit einem farbigen Titelbilbe, 10 Taseln und Abbildungen im Text. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn 1898. 163 S. 8°. 3 M.

Auf bem Gebiete ber Anthropologie, "ber Lehre vom

Menschen im weitesten Umfange", ift in unserm Lande bisher nicht allzuviel geleiftet worden: um fo erfreulicher ist es zu sehen, wie diese Festschrift uns ein gutes Stud weiter vorwärts gebracht hat. Und die Anregung zu berfelben verdanken wir, wie ber Berausgeber Dr Richard Audree im Borworte bemerkt, ber Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, welche soeben in unserer Landeshauptstadt getagt hat. Die verschiedenen Gebiete, welche jene über gang Deutschland zerftreute, hochangesehene bie Urgeschichte, die physische Gefellichaft bebaut: Anthropologie und ichlieflich die Ethnologie fammt Boltstunde, sie find auch in der vorliegenden, sehr schön ausgestatteten und gegen 200 Seiten umfassenden Schrift vertreten, die neun Abhandlungen, alle von Braunschweigern verfaßt, enthält.

In die ältesten Zeiten unseres Landes, als eben erft ber Mensch seinen Fuß auf beffen Boben gesetzt hatte und noch zusammen und im Rampfe mit längst ausgestorbenen vorsintfluthlichen Riefenthieren lebte, verfett uns die Abhandlung von Wilhelm Blafius "Spuren palaolithischer Menschen in ben Diluvial-Ablagerungen ber Rübelander Söhlen". Der Berr Berfaffer, welcher mit Prof. Rloos zusammen bie Sohlen burchforschte und hier eine unermüdliche Thätigkeit entfaltete, hatte bisher nur erft turze Rachrichten barliber verlauten laffen, bag auch unzweifelhaft von menschlicher Band bearbeitete Gegenstände in unsern Harzer Pöhlen zusammen mit ben Steletten ber Söhlenbaren vortommen: bearbeitetes Hirschhorn, Schlagwertzeuge aus den Schulterblättern und Kinnladen des Söhlenbaren, bearbeitete Knochen, Rennthierrippen mit Spuren von Bearbeitung und höchst charatteristische Fenerfteinmeffer und Schaber, bie in wohlgelungenen Abbildungen von ihm vorgeführt

Beiter in das Gebiet der Borgeschichte, wenn auch in eine bedeutend jüngere Zeit, sührt uns die sehr genaue und erschöpfende Beschreibung der berühmten "Lübbensteine bei Helmstedt" von Fris Grabowsky. Es ist aus seinem Litteraturverzeichnisse, welches 29 Nummern umfaßt, zu ersehen, daß man schon im Jahre 1653 sich mit diesem Steinkammergrade befaßte; die älteste, hier wiedergegebene Abbildung der Steine ist von 1720, die vortressliche Neuzeichnung, welche die Festschrift schmildt, ist von Karl Bruns in Wolfenbüttel.

Woher die Jadeit- und Nephritgeräthe und Beile stammen, die namentlich in Westbeutschland, den Alpenländern u. s. w. verbreitet sind und durch ihren schönen Schliff und das harte Material auffallen, ist immer noch eine ungelöste Frage, die zu vielem wissenschaftlichen Streite Anlaß gab. Dieses "Woher?" läßt auch Professor 3. Hoos bei Seite; er beschränkt sich in seiner Arbeit "Die braunschweigischen Jadeitbeile", welche mit 13 Abbildungen versehen ist, blos auf beren Beschreibung und mineralogische Analyse. Letztere ist von besonderer Wichtigkeit, da sie und über den Zusammenhang dieser vorgeschichtlichen Selebeile mit denen ans anderen Ländern Aufklärung gewährt. Die im Braunschweigischen gefundenen Jadeitbeile, die jetzt etwa 7 oder 8 Stück, gehören mit zu den am weitesten nach

Often hin vorkommenden ihrer Art. Sie zerfallen mineralogisch in zwei bestimmte Gruppen, deren jede aus einem andern Jadeitbruche stammen muß und weisen das größte bisher überhaupt bekannt gewordene Ebelbeil auf, welches in Wolfenbüttel ausbewahrt wird und bei einer Dicke von nur 30 mm fast einen halben

Meter lang ift.

Die lette Abhandlung vorgeschichtlicher Art liefert Th. Boges in Wolfenbüttel: "Bronzen aus bem nördlichen Theile bes Landes Braunschweig", mit einer Tasel, auf welcher ber Berfasser die wichtigsten Stücke aus bem Inhalte unserer Museen in wohlgelungenen Zeichnungen wiedergiebt. Mit großer Sachtenntnis wird ben einzelnen Stücken der Culturkreis zugewiesen, dem sie zugehören, und manche Seltenheit: die Doppelkupferart von Börsum, die Breitdolche von Dettum, die "Schwurringe" im Herzogl. Musenm, die Fibel von Ferchau (als solche hier zuerst vom Berfasser gebentet) u. s. w wird näher beschrieben.

In ein Grenzgebiet führt uns die Arbeit von Ludwig hän selmann "Die eingemauerten mittelalterlichen Thongeschirre Braunschweige". Beim Abbruche ber meisten alten Häuser Braunschweige, sowie vieler anderer Städte, sindet man eigenthümlich gestaltete, oft henkellose Geschirre ans dunktem, rohem Thone, die an vorgeschichtliche Begräbnigurnen erinnern, aber durchaus nicht mit solchen zu verwechseln sind. Ueber ihren Zweck ist vielsach gestritten worden; Hänselmann kommt zu dem zutreffenden Schlusse, daß es sich hier um ein eingemauertes "Bauopfer" handelt; an Stelle der in rohr Zeit in die Fundamente eingemauerten lebenden Menschen oder Thiere septe man bei Milberung der Sitten diese Krüge und Gesässe mit allerlei Inhalt.

Besonderes Berdienst möchten wir der Abhandlung bes Berrn Dr D. Berthan zuerkennen, weil sie bie erfte ift, welche das vernachläffigte Bebiet der Rörperbeschaffenheit unserer Bevölkerung bebaut "Alte Braunschweigische Schabel" betitelt fich biefe Arbeit. Es handelt fich um folde, die aus den Reihengrabern von Schoderstebt, Börnecke u. f. w. stammen und in unseren Mufeen aufbewahrt werben, bann um Schabel von ben eingegangenen alten Kirchhöfen im Innern ber Stadt. Die alten Schäbel zeigen nach Berthan's Meffungen nun einen Langen-Breiteninder von 78,2, gehören somit ben Mittellangföpfen an und tennzeichnen fich als gut germanifch. Um einen ungefahren Bergleich mit dem heutigen Geschlecht berbeizuführen, mag bann ber Berfasser die Schabel von noch 45 blonden und blaudugigen lebenden Individuen mit echt braunschweis gifchen Namen. Diefe Schabel aber zeigten nur einen Inder von 80,6, fomit Annaherung an die nicht germanische Rurgtopfigfeit. Indeffen bei ber geringen Anzahl ber Meffungen ift hieraus ein sicherer Schluß auf die Masse nicht zu ziehen. Thatsache aber bleibt, bag mit ber Freizugigfeit und ber ganzen Umwälzung der politis fchen, wirthschaftlichen und Berkehreverhaltniffe in unferm Inhrhundert die niederfächsische (verhältnigmäßige) Meinheit unferer Bevölkerung einer Blutmifdung Blat madt, die wir nicht gerade als eine Berbefferung auffallen wollen.

Die brei letten Arbeiten ber Festschrift fithren und auf das Gebiet ber braunschweigischen Boltskunde. Die beginnt ber herausgeber, Dr Richard Anbree, mit Erläuterungen zu "Braunschweigischen Bauerntrat: bilbern". Es handelt fich zunächst um ein fehr gu (1836) gemaltes Delbildniß eines Madchens in Delpa, welches uns die alte eingegangene Tracht vor Amer führt, bann um brei tennzeichnende Sittenbilber ans Riddagshausen, Lehre und Bortfeld, welche etwa 1840 von dem Braunschweiger Maler Rarl Schröber gezeichnet wurden. Endlich ift eine farbige Biebergabe ber prachtigen Statuette bes Bortfelber Banern von bem verstorbenen Bilbhauer August Rühne bingmefligt und eine Gesammtübersicht über die Litteratur, isweit fie unfere Bauerntracht betrifft, ben fachfunbigen Erläuterungen beigegeben.

Die vortrefslichen und reichen Sammlungen, welch herr August Bafel in Beierstebt im Berlaufe vieler Jahre mit großem Geschmad und vieler Sachtennung zusammengebracht hat, sind auch für unsere Festschrift nuthar gemacht worden. Meist nach Gegenständen in seiner eigenen Sammlung, aber auch nach solchen in ben Museen schilbert herr Basel "Bolksthitmliche Schnitzereien an Geräthschaften im Lande Braunschweig". Es handelt sich da um Spinnräber, Haspel, Schilfelteing, Bindepslöde, Schannen, Kritzeltenten, Butter- und Honigkuchensornen, Ellen, die abgebildet, beschrieben und nach ihrem Gebrauche erläutert werden

Den Beschluß macht eine sehr bankenswerthe Witteilung von Pastor Schattenberg in Eitzum über ben "Schimmelreiter", ber früher stets bei Hochzeiten austrat; in Eitzum ist er 1851, in Küblingen 1858 zum letten Wale ausgeführt worden. Nur ganz alte Lente wissen von ihm zu berichten und sie hat der Bersasser ausgefragt. Die dramatischen Darstellungen, die Welodien u. s. w.: Alles wird noch genau mitgetheilt und somit sur die Bollskunde gerettet. Ob dem Schimmelreiter, der anderwärts am Sylvesterabend er schimmelreiter, der anderwärts am Sylvesterabend er schien, mythologischer Inhalt zusomme, läßt Pastor Schattenberg unentschieden; gehörte er zu einer altheidnischen Gottheit, wie Biele wollen, so war er doch schließlich so entartet, daß an Wodan nur noch der "Schimmel" erinnerte.

Braunschw. Landwirthschafts. Zeitung. Nr. 18 Waerder, Düngung d. modernen hochgezüchteten Weizensorten. — 18 u. 19 Schirmer, Beitr. z. rationellen Teickwirthschaft. — 19. Jenssen, Berwerthung d. Magermild durch Kälbermast. — 20. Maerder, Zufunst der Zuchrindstrie d. Berein. Staaten von Nordamerika; Dežinsection von Molkereiräumen u. Käleklern mittelk Formalin. — 21. Schneibewind, Denitrisication u. Erntebegression bei Anwendung v. frischem Stallbünger. — 22. Landwirthschafts. Musterbetriebe in Bosnien u. der Gerzegowina. — 23. u. 24. Anstedende Berkalben beim Rindvieh. — 23. Uebersicht d. durchschaftskezirken im J. 1897. — 24. Jenssen vract. Winke s. d. Einmachezeit. — 25. Fliegenplage ur Biehställen. — 26. Steglich, Bertilgung von Pederich 20.: Dampspslüge. — 27—29. Frühjahrsversammlung d. Centralausschusses des landwirtssich Entrellerins zu Pr.: alkobsspeie Trauben-, Obst- u. Beerenweine. — 30. Libenburg, Eins der "steinen Mittel"; Lehnert, Handel mit Zucht- und Zugvieh.

### Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angelgen: 28, Bagmann. Drud ber Batfenbaus - Buchbruderet (M. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 18.

28. August

1898.

#### [Nachbrud verboten.]

#### Die Regenfälle am 9. und 10. Juli 1898.

Einen Ueberblick über die Ausbehnung und Menge ber am 9. und 10. Juli d. 3. gefallenen Niederschläge, welche die für mehrere Ortschaften unseres Landes so verhängnisvoll gewordenen Hochwasser im Gefolge hatten, bieten, soweit unser Herzogthum dabei in Frage kommt, die in nachstehender Tabelle zusammengestellten Beobachtungen der in unserem Lande in großer Zahl vorhandenen meteorologischen Stationen.

| نو            | Station       |         | Meere8=<br>höhe | Durchschn.<br>jährliche<br>Regenböbe | Regenhöhe |       |                 |
|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----------------|
| 33            |               |         |                 |                                      | 9.        | 10.   | beiben<br>Tagen |
| OrdnMr        |               |         |                 |                                      | Juli      | 1898  | Jujam=<br>: men |
| ပျ            |               | m       | mm              |                                      | mm        | ·<br> |                 |
|               | A. Flachl     | anb.    | 1               |                                      |           |       |                 |
| 1             | Forsthaus Bo  |         | 65              | 509                                  | . 8       | 30    | 38              |
| 2<br>3        | Calvorde      |         | 56              | 557                                  | 6         | 42    | 48              |
|               | Campen (Fle   | ditorf) | 85              | 653                                  | 20        | 38    | 58              |
| 4             | Riddagehaufer | t       | 80              | 686                                  | 15        | 34    | 49              |
| 5             | Braunschweig  |         | 83              | 619                                  | 30        | 37    | 67              |
| - 1           | B. Hügell     |         |                 |                                      |           |       |                 |
| 1             | (Lappwal)     | •       |                 |                                      |           |       |                 |
| - 1           | Elm', Lichten |         |                 |                                      |           |       |                 |
| - 1           | Fallstein     | ).      |                 |                                      |           |       |                 |
| 6             | Marienthal .  |         | 140             | 550                                  | 13        | 48    | 61              |
| <b>7</b><br>8 | Frellstedt    |         | 108             | 570                                  |           | 43    | 61              |
| 8             | Groß-Rohde .  |         | 231             | 760                                  | 15        | 68    | 83              |
| 9             | Groß-Dahlum   |         | 153             | 569                                  | 10        | 33    | 43              |
| 10            | Lichtenberg . |         | 190             | 613                                  | 11        | 45    | 56              |
| 11            | Heffen        |         | 96              | 584                                  | 12        | 40    | 58              |
|               | C. Wefth      | arz.    |                 |                                      |           |       |                 |
| 12            |               | ebirg&= | 220             | 795                                  | 7         | 87    | 94              |
| 13            |               | ranb    | 244             | 752                                  | 46        | 107   | 153             |
| 14            | Scharfen- )   | i       |                 | ,                                    |           |       |                 |
|               | ftein 1),     | Boq:    | 610             | _                                    | 33        | 119   | 152             |
| 15            | Braunlage,    | ebene   | 565             | 1127                                 | 28        | 36    | 64              |
| 16            |               |         | 620             | 966                                  | 27        | 21    | 48              |

<sup>1)</sup> Im Rreife Bernigerobe belegen.

|    | Station &       |                  | Meere8=<br>höhe | Durchichii.<br>jährliche<br>legentiöbe | Regenhöhe |           |                 |
|----|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| یج |                 |                  |                 |                                        | am        |           | an              |
| 2. |                 |                  |                 |                                        | 9.        | 10.       | beiben<br>Tagen |
| 준  |                 |                  | , i             | × *                                    | Juli      | 1899      | du fam          |
| Q  |                 | m                | mm              |                                        | mm        | 1         |                 |
|    | D. Ofthar       | <b>3</b> -       |                 |                                        |           |           |                 |
| 17 | Blankenburg, !  | ®e=              | 228             | 543                                    | 13        | 53        | 66              |
| 18 |                 | irg8=            | ]               |                                        |           |           |                 |
|    |                 | canb             | <b> </b>        | 496                                    | 8         | 51        | 59              |
| 19 | Riibeland,      | )                | 420             | 729                                    | 8         | 58        | 66              |
| 20 |                 | ä                |                 | 1                                      |           |           |                 |
|    | Tobtenrobe,     | [ ဦ              | 425             | 709                                    | 15        | 57        | 72              |
| 21 | Baffelfelbe,    | <b>Hochebene</b> | 450             | 704                                    | 8         | 44        | 52              |
| 22 |                 | 8                | 460             | 683                                    |           | 48        | 57              |
| 23 | Stiege,         | J                | 480             | 650                                    | 7         | 29        | 36              |
|    | E. Befer : Be   | rg-              |                 |                                        |           |           |                 |
|    | l'and.          | Ū                |                 |                                        |           |           |                 |
| 24 | Wrescherobe .   |                  | 150             | 723                                    | 7         | 69        | 76              |
| 25 | Sobenbuchen .   |                  | 150             | 779                                    | 5         | 55        | 60              |
| 26 | Scharfoldendorf |                  | 154             | 766                                    | 5         | 84        | 89              |
| 27 | Stadtoldendorf  |                  | 195             | 641                                    | 5         | 45        | 50              |
| 28 | Holzberg bei S  | tadt=            |                 |                                        |           |           |                 |
| l  | oldendorf .     |                  | 398             | 844                                    | 7         | 61        | 68              |
| 29 | Schießhaus, So  |                  | 435             | 879                                    | 7         | <b>57</b> | 64              |
| 30 | Neuhaus, Sollin | ng .             | —               | 922                                    | 8         | 52        | 60              |
| 31 | Ottenstein .    |                  | 300             | 805                                    | 7         | 50        | 57              |
|    |                 |                  |                 |                                        |           |           |                 |

Die Tabelle giebt neben ber Ortsbezeichnung der Station zunächst beren absolute Sobe über bem Meere in Metern und ferner die aus den Beobachtungen einer kürzeren oder längeren Reihe von Jahren berechneten burchschnittlichen jährlichen Regenhöhen in Millimetern an. Man versteht unter der Regenhöhe bekanntlich diejenige Sohe, welche die Wasserschicht einnehmen würde, wenn das Regenwasser auf der — horizontal gedachten — Bodensläche, die es trifft, stehen bliebe, ohne abzusließen oder einzudringen oder zu verdunften.

Die drei letten Spalten der Tabelle laffen endlich bie am 9. und 10. Juli beobachteten Regenhöhen in Millimetern für jeden Tag und für beide zusammen ersehen.

Berfen wir gmachfit einen Mick mer die Jufres-Regenhöhen, so suben wir, dag die dem 🗟 . 1 de und Expeliande macharenden Summer fich vor ben meinen Stammen ber übrigen Lindenhele mich eine verhältnispnäßig geringe Regentialte, die sonichen 51-49 em lient, mezeichnere mir die nimerhalb diese Gebierer beierene Station Groß-Rande überinheeret mit diese Regenhöhe von 74 m das ingegebene Dag, welcher Linkund in der grifferen Meerechalbe und der Teien Lige dieses Benbachungsbundtes auf der Göhe des Eines segninder i.

Sent mecesimie Berichiebenheiten in Berichung unf Die Jahres Bieberichtagemengen nieter uns der Gur; Di m mieren Intenden die werlichen Winde vor-**्रिट्यां केला व्या**क्ष स्थानस्था विश्वासी स्थानी fen oflegen, fo findet eine Entladung der mit das gedachte Gebrere Togenden enkilikönnmasen banpröcklich an desten wert, lucimete und Sidmete Seine funt. Die an den Bergen zum Anffiergen gezwungene fenchte Ente Jeint fich me und annung in Jouje beffen m Temperatur und Fenchrigfeit immer mehr ib, worans na die Janahme der Kiederichtlice mit neigender Sobe erfläre. Rach Leberichrenting des höherer Beiharres gelangen dann die Weitwinde jum Unterburge mit geringerem Fenchtigfeitstehalt, fo dag diefer billiche Tieil des Geburges wert regenarmer in als der Therharz Man pflegt dies in der Sprache der Meteorologie so andqubruden: Der Unterharz tien bei Bermind im "Bindicharten" und damit zugleich im "Regenicharten".

Diefe Abnahme der Regennobe um Carre von Beiten nach Often zeigt fich febr bentlich, wenn man bie Bargrand Stationen in diefer Kichtung mit ihren Janes Regenhohen auf einander folgen läßt: man erhält dann

folgende Reihe:

Taggerade . . . 4/19

Die beiden lenthenannten Stationen des Offharzes haben sogar geringere Regenhohen als die meinen Stationen des Flack und Hügellandes und mürfen deshalb als besonders regenarm bezeichnet werden.

In gleicher Beise win die ungebentete Gesegmäßigkeit bei den Highen Stationen des Harres in die Ericheis nung, wenngleich hier nicht außer Acht gelaffen werben bart, daß die größere Regenhohe ber Stationen des Dberharzes gegenüber benen des Unterharzes menigstens therlweise der höheren Lage der erfteren anquidreiben ift. Die Reihenfolge Diefer Smitionen in der Richtung von Dit nach Weit int folgende:

> Brannlage . . 1127 mai Dobegeiß . . . 950 Kübeland . . . 729 Lodtenrode . . 769 Haffeltelbe . . 704 . 653 Etiege. . . Micobe . . . 650

Die Stutionen bes Interfact Barenes meiner :-habendurionen des Checharges wert arrief.

Best entlich bes den Jumptheil ber Merie Berheint und Folgninden amfinfente Befer Berg... antange, in sentiner fich beres burch witnere, were 64 und 32 em liegende James Regendeben in- 2. nach bem Gefagnen ber ber gegen bie meilteinen werwinde econnected Luge diefes Landestheiles anne fann. Im Befunderen unf die Bericheberger doct belegenen Stationen benfantlich der Rengere empigeben, mitte iner illerdungs at weir Tilere 🚉 rend der dent den Charafter eines Martensermeinapenden Harre finns insend eine Station in ullgemeinen Befege unweint, werden die Statte Belenebietes m.: feiner mannigum mehrenden I flächenaussormung aft zu sehr durch ihre unsuben n infie Lige beemifung, als dag es miatich mare in nehenden Americuete in Beneff der Niederfaben :wenigen Gotten zu erlindern. Erwihnt Er numach pier der Smilig der Mercefholde mir de Regenhobe unter fant pechen Bendituiten on diver in exemen A.

Ruch biefen fungen Bemerfungen iner bie 3 verhallmine des Landes int Aligenteinen wenden nus nun zu den un unferen meienrologischen Samme um 3. und 12. Juti 3. J. beobuchrenen 3... mengen, wobei vorwez dement fer, daß fün der unter 9. Juli mienenen Almenhoben auf die Ben bit 7 Uar frih im 9. b's dann im 11. Juie, die 722 1 10. mitgetheiten Bablen auf bie nachfit Gilgenben ...

Stunden beziehen.

Wir erichen auf der Labelle, daß ichan ber . imm. Regen gebracht bat, doch batten fich die Renewich diefes Tiges in welen Summen innerhalb Grenzen. Bon einer Angaht Stationen merben 12 oder Geringemitter gemelber, namentlich batte die Reite in fadt Braunichmeng und der nörbeicher belegene Zumiten ziemlich ernebliche Gewitterregen. Anch die der Gran icheide zwiichen Ober und Unterharz nache Liegenses Stationen Barzburg, Scharfenftein. Brunnting mit hohegeig melden für beien Dag beitige Gennter-(27-46 mm . Am ftarffen waren die Riebermann in Harzburg, mo es den gamen Eig über imm Mis nahme der Zeit von 42" bis 610 Uhr Rinking. und rolgende Nacht bindurch regnete und zwar won 3-1 3-2 635 Uhr Rachm. während eines Gewitters fu fart. 325 die Straffen erma 25 Minnten lang unter Berter Tamben.

Bihrend ber Rucht jum 10. Juli | Sounting | natu nun der Niederschlug in dem gungen Gebiere best Derrit thums und über deffen Grenzen binant ben Changen eines allgemeinen Landregens un. Bon der Beft 216 jur Diagrente des Landes, von der fildlichften bie im nordlichsten Station, überail gingen febr bedeutende Regenmengen nieder. Abgefeben von einigen an biefim Tage im Regenichatten liegenden höbenstationen 2es Burges (Brannlinge, Hobegeiß, Stiege) bur am 10, Ini: feine Stution des Landes eine Regenhabe von mentale als 30 mm beobachtet und um Mordwestrande des Surges stieg biese sogar zu ber ganz anßergewöhnlichen Söhe bis zu 87—119 mm an. Im Mittel sind an dem gedachten Tage, an welchem ber Regen fast überall bis spät Abends bezw. Nachts andauerte, in den einzelnen Landestheilen gemessen:

im Flachlande . . . 36 mm
" Higellande . . . 47
"
am Nordwestharze . . 104
" Nordostharze . . 48
" mittleren Sildharze 28
"
im Weser-Berglande . 59

Das Maximum des Niederschlages ist am Nordwestharze und zwar im Duellengebiete der Ofer und ihrer, wie sie selbst, auf der Nordseite des Oberharzes entspringenden Nedenbäche, der Radau, der Ecker und der Isse sowie der Gose gefallen; hier haben die Stationen Harzburg und Scharsenstein Regenhöhen von 107 bezw. 119 mm aufzuweisen. Auch das Gebiet der Innerste und ihrer Nebenbäche, der Neile und der Nette mit der oberhalb Scesens entspringenden Schildau, ist arg von dem Unwetter heimzesucht; die Station Seesen hat hier eine Regenhöhe von 87 mm beobachtet.

Um die in der Tabelle für den 10. Juli angegebenen Regenhöhen richtig würdigen zu können, wollen wir sie in Bruchtheilen der Jahres-Regenhöhen zum Ausbruck bringen. Man erhalt dann folgende Werthe:

| für |     | Flachland         | - | 1/17 |
|-----|-----|-------------------|---|------|
| 77  |     | Hügelland         |   | 1/13 |
| 27  | ben | Nordwestharz .    |   | 1/8  |
| 77  | 77  | Nordostharz       |   | 1/13 |
| 77  | 29  | mittleren Gubharg |   | 1/37 |
| 29  | bas | Wefer-Bergland .  |   | 1/13 |

Wenn man bagegen bie Nieberschlagshöhen für ben 9. und 10. Juli zusammenfaßt, so ergeben sich folgenbe Zahlen:

| Flachland .     |     |     |  | 1/12 |
|-----------------|-----|-----|--|------|
| Hilgelland .    |     |     |  | 1/10 |
| Nordwestharz    |     |     |  | 1/6  |
| Nordoftharz     |     |     |  | 1/11 |
| mittlerer Gilb! | har | 3 . |  | 1/19 |
| Wefer-Berglan   |     | •   |  | 1/12 |

Das will also heißen, daß beispielsweise am Nordwestharze 6 solcher Doppel-Regentage, wie der 9. und 10. Juli, genügen würden, um die mittlere 3 ahres menge an Regen zu liesern. Harzburg, wo am 9. und 10. zusammen 153 mm Regen gemessen sind, hat im Durchschnitt der Jahre 1881—95 für den ganzen Monat Juli, der nebendei bemerkt der regenreichste Monat des Jahres ist, eine Regenhöhe von nur 103,2 mm, also nur 2/s der an den gedachten beiden Tagen beobachteten Mengen, auszuweisen gehabt.

Die herrschende Windrichtung war am 10. Juli die nordwestliche (mit örtlichen Abweichungen von West die Nord). Die Hauptentladung der Regenwolken sand daher naturgemäß am West- und Nordwestrande des Harzes statt, hier entledigten sich die Luftströmungen der Hauptmasse ihres Wasserbampses, so daß sie nach Ueberschreitung der Höhe des Gebirges im sublichen Theile

bes letteren ziemlich wasserbampfarm ankamen. Die Zu- bezw. Abnahme ber Regenmenge in ber Richtung von Norden nach Süden vor und am Harze läßt sich sehr beutlich aus der nachstehenden Reihenfolge der betr. Stationen mit ihren Niederschlagshöhen am 10. Juli erkennen:

| Braunfchweig  |   | 37  | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
|---------------|---|-----|------------------------|
| Beffen        |   | 46  | 77                     |
| Harzburg .    |   | 107 | n                      |
| Scharfenstein | • | 119 | 77                     |
| Braunlage .   |   | 36  | n                      |
| Hohegeiß .    |   | 21  | n                      |

Man ersieht aus biesen Zahlen bas Anwachsen ber Regenmenge nach bem Harze zu, bann bie Hauptentsladung ber Wolken auf ber Nordseite bes Gebirges (Harzburg, Scharfenstein) und endlich bie Abnahme bes Regens im Siben bes Brockens (Braunlage, Hohegeiß).

Daß Regenmengen von einer berartigen Heftigkeit und, was hier besonders mit ins Gewicht fällt, von einer solchen örtlichen Ausbehnung wie am 10. Juli d. 3. Hochwässer in den betroffenen Gegenden im Gesolge hatten, kann nicht Wunder nehmen, und in der That haben wir es erleben müssen, daß die Ueberschwemmungen namentlich im Gebiete des Oterflusses eine Höhe erreicht haben, wie seit 100 Jahren nicht mehr. Wesentlich trug wohl zum Anwachsen der Wassermassen zu außergewöhnlicher Höhe der Umstand bei, daß in Folge der nassen Witterung dieses Sommers der Boden bereits mit Feuchtigkeit gesättigt war, was naturgemäß ein rasches Absließen des Regenwassers zur Folge haben mußte.

Bezüglich Harzburgs, das sich am 10. Juli im Centrum des Rieberschlagsgebietes befand, sei daran erinnert, daß dieser Ort seit 8 Jahren bereits zum dritten Male einen Regenfall von ungewöhnlicher Stärke gesehen hat.

Am 21. Mai 1890 wurde Harzburg und beffen nächste Umgebung Nachmittags von 6 bis 61/2 Uhr von einem schweren Gewitter heimgesucht, bem fich ein mehrere Stunden andauernder wolfenbruchartiger Regen anschloß. Die Station harzburg beobachtete eine Regenmenge von 49,8 mm, die benachbarte Station Molfenhaus, wo es von 5 bis 10 Uhr Abends regnete, eine folche von 81,2 mm. Der Wolfenbruch beschränkte fich, wie die vom Wasser angerichteten Schäden erkennen ließen, auf das schmale Gebiet zwischen dem Barzburg-Ahrendsberger Fugwege und ber Eder und erftredte fich nach Suben zu taum über Torfhaus hinaus, war also febr eng begrenzt. Die Menge des fich ansammelnben Wassers war eine so bedeutende, daß die Radau, sowie ber in diese beim Rurhause einmundende Riefenbach alsbald aus ihren Ufern traten und oberhalb wie innerhalb bes Ortes arge Berwüstungen anrichteten.

Sanz anderer Art und mehr bem Regenfalle vom 10. Inli d. J. ähnlich war dagegen das Unwetter vom 2. August 1896, das sich wie jenes bei Nordwestwind über ein weiteres Gebiet ausbreitete und bei dem, ganz wie in diesem Jahre, der Regen in und um Harzburg seinen Höhepunkt erreichte. Um 2. August 1896 hob

ber Regen in Harzburg gegen 3 Uhr fruh an, wurde aber erft von 41 2 Uhr an ftarter, er erreichte gegen Mittag feine großte Intenfitat, hielt aber auch in ben Nachmittageftunden in giemlicher Starte on und lieg erft am Abend nach. Die Sarzburger Station beobachtete an Diefem Tage folgende Regenmengen .

bis 7 Uhr früh 14,8 mm bon 7-10 Uhr fruh . 26,0 " 10-1 llhr. . . 42,1 170,6 mm. 7 1-6 llhr Nadym. 60,5 6 - 7 n 27,2

Es fei babei jum Bergleiche bemerft, bag in Bargburg in normalen Jahren mahrend ber brei Monate Inti, August und Geptember an Riederschlagen unt Bangen 212,5 n.m. und mahrend ber brei & .utermonate Januar, Februar, Marg nur 149,9 mm fallen.

Die Musbehnnig des bamaligen Regengebietes mag, foweit unfere Gegend in Frage tommit, and folgenden Regenmengen erfeben werden, welche an ben aufgejuhrten Stationen, die in zwei aufeinander fentrechten Richtungen angeordnet find, am 2. und 3. August 1896

beobachtet wurden .

Won Dit nach West Bon Nord nach Gub Hornburg . . 4, um Wernigerobe . . 72 mm Stapelburg. . 141 Harzburg . 171 Dloifenhaus . 141 Ilfeiburg. . . 80 Harzburg . 171 Govlar . . . 112 Seefen . . . 50 Scharfenftein . 108 Wreicherode . 15 Broden . . . 117 Brannlage . . 23

Gin Bergleich biefer Bahlen mit benen ber oben mitgetheilten Tabelle lagt erfennen, bag ber 189Ger Regen bei Bargburg noch ftarter war ale ber biesjahrige. Oleidwohl waren die Berwliftungen, welche jener im Befolge hatte, im Bangen geringer ale bie nach bem 10. Juli d. 3. eingetretenen. Sarzburg, bas in bicfem Jahre erhebliche Beichabigungen aufzuweisen hat, litt vor gwei Inhren gar nicht, bagegen wurde bamale bas Ederthal zwijchen ber Pottiden Sabrit und bem Dorfe Abbemode ftarf mitgenommen, wie benn ferner die Dier Riederung gwifchen Bienenburg und Bebrigsburg ziemlich arg heimgesucht wurde, wahrend wiederum bei ben Ctabten Beljenblittel und Braunfchweig, bei benen ber Bafferstand in biefem Jahre eine tanni je bagewesene Bole erreichte, vor gwei Jahren gar teine Di. & Grundner. Edjaben vorlamen.

### Die Citulatur des höheren Lehrerstandes im Bergogthume Wraunschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt vom Schulrath Rolbewen.

(Nortschung.)

Tag ber Cantortitel nach feinem Elofchen in ben höheren Lehrauftalten außerhalb derfelten nech fortbefrand und fich auch heute noch einer weiten Berbreitung erfrent, ift Jedem befannt. In ben Stadten hatte er ichon lange vorber die Amtobenemung be-

Rirdjengesanges auch bann gebilbet, wenn fie mit einer Late nichnte nicht in Berbindung ftanden, und auch auf bem Lande hatte man in ber zweiten Salfte bes vorigen Sahrhunderts bamit angefangen, ihn an besonders tlichtige Edulmeifter und Opferleute gu beileiten. Weldies Bewicht Die Landichullehrer felbft bamale noch auf biefe Andzeichnung legten, erfennt man aus einem Butadpen, bas ber Generalfuperintendent bes Weferfreifes, Abt und Confiftorialrath Safeler ju Golg. minden bx), auf Erjordern bes Confifteriums am 7. April liber Die "Berbefferung der Landschulen" erftattet hat. Der würdige und verftandige Berr hielt es für undlich, bag bie Lehrer neben ihrem Edulante nech ein Sandwert betrieben, theils um ihre fammerlichen Ginnahmen gu vermehren, thills um fich vor ben Abwegen bes Miffiggangs zu temalien. Tabei angert er "3ch habe bemerfet, daß Coulmeifter, Die fein Sandwert miffen. febr oft fchlecht weiben. Werden fie nun noch ob nein Cantores auf den Dorfern, fo fterget ihnen ber Spiritus gewaltig in ben Ropf: fie icheuen fich zu arbeiten, 3. G. in ihren Rebenftunden ihren Garten felbft gu graben, ihr Bolg feibst zu fpalten, ihr Korn felbft beifen auszubreichen, halten Tagelohner bagu und verarmen und ver-Hudy jeht hat ber Cantortitel fem Unfeben derben" anf ben Dorfern noch nicht verloren, wenn es auch taum noch vorfommen durfte, dag er bem, ber ihn erhalt, ben Mopf verdreht. Den Lehrern, die ihre Echulbigfeit thun, wird er, soweit erfichtlich, nach einer Reibe von Dienstjahren niemale verfagt, einerlei, ob fie, wie die unfprungl die Bedeutung bee Wortes ce befagt, mit bem Wefange in ber Stude, fet es ale Borfauger ober auch nur ale Organisten, noch eiwas ju thun haben, ober in ihrer amtlichen Thatigfeit lediglich auf die Edule beidrantt find.

Das einzige Ohnmaffinn bes Bergogthums, bas unter feinen Lehrern memale einen befonderen "Cantor" gegabit bat, war, wie fcon bemerft, die Umelungeborner Rlofterichule ju Bolgminden. Much einen Tertius, Quartus oder Quintus hat fie in Tolge ber geringen Angall ihrer Rlaffen niemals befeffen. Gie ift es aud gewesen, an der die ubrigen Benemmingen bes alten Ettelfistems zu allererft theils in Wegrall tamen, theile bie urfrrungliche Bedeutung verloren.

Mie die Unftalt am 15. Januar 1700 an Strande ber Wefer eroffnet wurde, hatte fie brei Lehrer, einen Rector, ber wegen ber ihm gufommenden Stlefter wurde bis zur westfalischen Zeit auch den Titel "Brior" fabrte, einen Contector und einen Gubconrector. im Grunde alfo lauter Theilnehmer am Schulregiment. Aber der oberfte von ihnen, ber Prior Richter ", ein fiberaus eifriger und tuchtiger Schulmann, hatte Grund, mit femen Di tregenten wenig gufrieden gu fein. Er bit baber, bag ihm an beren Etelle in abnlicher Weie.

55 Ter Mi Joh Ariedt Hafeler wor General-faterintendent zu vollgminden von 1775 bis zu is nem Tode im Jahre 17-7

59) Friedr Vill & d.er, yeb 1727 in Decer uid - Maminden von 1700 lis 1777, ging dam as - Maminden von 1700 lis 1777, ging dam neid - Seana dam gland und uid 1731

wie es in den Franckeschen Stiftungen zu Halle, im Rloster U. L. F. zu Magdeburg und zu Isseld der Fall sei, einige "Collaboratoren" zugewiesen werden möchten, d. h. Candidaten der Theologie, die sich während ihrer Schulthätigkeit nicht verheirathen, vom Rector die erforderliche theoretische und praktische Anleitung erhalten, unter dessen Aussichten, unter dessen Aussichten, unter einander gleichen Rang haben und nach einigen Jahren auf eine Pfarzstelle befördert werden sollten. Der Antrag wurde trot der ablehnenden Haltung, die das Wolsenbütteler Consistorium dazu einnahm, 1770 vom Herzoge genehmigt, damit aber nicht nur eine neue Amtsbezeichnung eingeführt, sondern die ganze althergebrachte Stellentitulatur über den Hausen geworfen.

Die Bahl ber "Richter'ichen Collaboratoren", wie man fie nannte, belief fich anfangs auf 2, ftieg bald auf 3, 1778 auf 4 und 1780 für turze Zeit sogar auf 5. Aber bie Ginrichtung bewährte fich nicht. Bor Allem empfand man es als einen schwerwiegenden Rachtheil, daß die Schüler ftete nur von jungen und unerfahrenen Canbidaten unterrichtet, biefe aber, wenn fie fich taum erft zu brauchbaren Lehrern entwickelt hatten, wieder fortgeschickt werben follten. Man beließ baber die Collaboratoren oft langer bei ber Schule, als Richter es im Sinne gehabt haben mochte, und balb nach ben Befreiungefriegen tehrten auch die guten alten Benennungen "Conrector" und "Subconrector" nach Holzminden gurud. Aber ber neue Titel wurde bamit nicht aus ber Belt geschafft. Er verbreitete fich auch auf die übrigen Lateinschulen und hat, wie sich später herausstellen wirb, bei ber ferneren Entwidelung ber braunschweigischen Lehrertitulatur noch lange Reit eine bedeutsame Rolle gespielt.

Außer bem Ausbrucke "Collaborator" kamen in Holzminden noch einige andere Amtsbezeichnungen in Aufnahme, die man gleichsalls an den Lateinschulen des Herzogthums vorher noch nicht gekannt hatte. Fast möchte man meinen, die frische Luft des Weserthals sei der Entwickelung des Titelsinns in ganz besonderem

Dage gunftig und forderlich gewesen.

Bunächst erscheinen, nicht allzu lange nach ben Collaboratoren, die "Maîtres". Man verftand barunter bie Nebenlehrer, die im Zeichnen, Schreiben, Rechnen, Singen, Tangen und Fechten, gelegentlich auch im Frangösischen und Italienischen unterrichteten. Im Ginzelnen nannte man sie "Zeichenmeister", "Schreib- und "Rechenmeifter", "Concertmeifter", Tang- und "Fechtmeister", "Sprachmeister", lettere auch "Lectoren". Es verdient Beachtung, bag "Maitre" ber einzige braunschweigische Lehrertitel ift, ber bem Frangösischen entlehnt wurde, ohne Zweifel im Sinblid auf maître de langue, maître à danser n. f. w. In Bolgminden hielt er fich bie gur westfälischen Beit. Er findet sich auch in einer Ordnung des Collegium Carolinum von 1786, und 1755 trug man fich in ber Stadt Braunschweig mit dem Gedanken, an der neuen Realschule einen "Conduiten - Maître" zu beschäftigen, bem die Aufgabe obliegen follte, bie außerlichen Sitten ju verbeffern" und ju diefem 3mede "bie gehörige Stellung bes Leibes zu lehren und ein geschicktes compliment zu machen", daneben auch der Ingend nütsliche Gesundheitsregeln zu geben, "z. E. wie ein krumm gebeugter Rücken der Grund von vielen Krankheiten seh 60)". An den übrigen Anstalten ist von "Matres" nicht die Rede; aber allerlei "Weister", "Sprachmeister", "Schreibmeister", "Bechenmeister" und "Zeichenmeister" waren nicht selten. Bor hundert Jahren wurde es sedoch unssein, diese Herren noch "Weister zu neunen. Ihnen selbst war es erfreulicher, wenn ihnen das Prädicat "Lehrer", also "Sprachlehrer", "Schreiblehrer", "Lehrer der Zeichenkunst" u. dergl. beigelegt wurde. Die Directoren nahmen auf diese Wünssche in den Schulprogrammen billige Rückssächt.

Wie die "Collaboratoren" und die "Maîtres", so gehört zu den Holzmindener Specialitäten auch der "Inspector" oder, wie er in amtlicher Latinität genannt wurde, der "Inspector morum diligentiae et oeconomiae". Zum ersten Male wurde er 1779 dem ältesten der damaligen Collaboratoren beigelegt und diesem damit die Aussicht über die Stipendiaten übertragen. Erst Ende 1854 kam er in Wegfall.

Derfelbe Mangel an Respect, mit dem man in bem westlichsten Städtchen bes Bergogthums ben alten Lehrertiteln gegenüber stand, trat bald auch an ber Oftgrenze bes Landes, in helmstebt, bem Site ber ehrwlirbigen Julia Carolina, hervor. Dort war die alte, bereits 1248 oder 1253 gegrundete städtische Lateinschule so tief heruntergekommen, daß die Landesregierung fich 1779 auf Antrag des damaligen Rectors Wiede burg, der zugleich auch an der Universität ein Lehramt betleibete, zu ihrer Auflösung entschloß. Die 3 unteren Rlaffen bestanden als geringwerthige Stadtichule weiter; darüber aber errichtete man nach Wiedeburg's Planen ein zweitlasfiges "Babagogium" und in Berbindung bamit ein "philologisches Seminar". Beibe zusammen bildeten das "Philologisch pabagogische Inftitut". Bon ben bisherigen Lehrern blieben Gubconrector, Cantor und Infimus an bem Torfo ber Stabtfcule gurud; ber Conrector murbe mit einer eintraglichen Pfarre begnadigt; der Rector aber trat an die Spite des Institute und besorgte die Unterweisung ber Badagogisten mit Sulfe ber 4 ordentlichen Mitglieder bes Seminare. Selbstwerständlich waren mit ber neuen Anstalt und ihrer gang eigenartigen Ginrichtung bie alten Lehrertitel nicht vereinbar. Bon ben Geminariften hieß der alteste "Collaborator"; Wiedeburg felbst erhielt den Charakter eines "Directors" <sup>61</sup>).

60) Braunschw. Schulordnungen, I, 357. 386.
61) Friedr. Aug. Wiedeburg, geb. 1751, übernahm das Helmstebter Rectorat 1778, wurde an der Hochschule 1779 außerordentlicher, 1784 ordentlicher Professor der Philosophie, 1794 Prosessor, die Graung und Boesse, erhielt 1799 den Titel Hofrath, blieb bei der Ausschule und des Seminars als Director des Pädagogiums zurück und starb 1815. Zwei Jahre später wurde diese Austalt wieder mit der Stadtschule vereinigt. Vergl. Koldewey, Gesch. der class. Philosophie auf der Universität Helmstedt (Braunschweig 1895), Seite 151 ff., und besonders Stalmann's Artisel in der Allgem. Deutschen Biographie. B. 42. S. 376 f.

Die neue Benemnnig, die dem Borfteber bes Philolog ich padagogischen But tute gu Theil murbe, war im Bergogthume bereits bekannt. In ben funrziger Johren batte fie in Braunidweig der Baftor und fpatere Cuperintendent 3midebe) in femer Eigenschaft ale Leiter der nach feinen Borichlagen im Baijenhante errichteten Mealichule gefuhrt. Dann aler war jie wieber außer Gebraudy getommen, und Bwide's Hachfelger mußten fich bis 1791 mit bem beicheibeneren Bradicate "Infpector" begnugen. Best febrte fie in neuem Mange gurud und murbe nicht ohne Grund als eine besondere Unezeidnung angesehen. Da hatte benn Wiedeburg's College am Weferstrande, Beterfen mit Ramen 68), nidt eber Bube, ale bis auch er von bem Bergoge guin "Errector" befordert muche. Ce gefchah 1785, und gleichzeitig fiel fein bisberiger Eitel, "Rector", einem ber untergeordneten Yehrer, bein Collaborator Banfc61) git, ungefihr fo, wie wenn in wohlgeordneten Samilien ber enge Rod bes hochanfgeschonfenen alteren Cohnes fich auf beffen jungeren Bruder vererbt Mang abnlich ging es in Mantenburg, wo 1789 nach dem Tode bes Rectore Diener beifen Rachfolger in ber Leitung ber L'atemfdpule Edjulge 65) gun " Errector" ernannt warde, walrend ber bisherige Contector Leopold 60) ohne Beranderung feiner amtlichen Stellung den Titel "Rector" erhielt.

Man wundert fid b lig, daß gelehrte und verftandige Dlanner den guten alten Rectortitel nicht mehr für voll anfaben, fondern ihn nur noch als em Chrenpradicat gweiter Gite betrachteten. Dag er in Birflichfeit nedi Werth und Lebenefraft befaß, beweift u. Al. das Romgreich Cachfen, wo er ale Amtebege.chnung ber Borfteber ber Chimnaffen auch heute noch ublich und geachtet ift. Und warum eine Benemming batur eintaufden, bie weber beffer flingt, noch die bienftliche Stelling ihres Inhabers deutlicher hervorhebt, aberdies nicht bloß unbeutich, fondern uicht einmal gut lateinisch ift ? Denn bei ben flafigen Edniftstellern tommt bas Wort "director" uberhaupt nicht vor, und "dirigere seholam" ift ein Barbarismus, ben mag fricher, ale man in den Ohmnaffen auf eine correcte Latinitat noch mehr

1.2 30h Urn Unt, Bwide, geb 1723, le tete bie Schute bes 28a wich mies bor 1730 tis 1759 und ftarb 1778 ate Stadibridizer und Superintenbent gu Ronigs-

65) Joh. Heinr Ant Peterien, gib 1745, wurde an der holzm nd. ner Schule 1770 Collaborator, 1777 Richer und Fror, ging 1790 als Confotorial ath nach Boltenbattel, no ex 1798 ftarb.
61 Friedr Brith Bance wielte in Holzminden 24 Collaborator beit 1775, als Drector und Prior von

1790 Jun 1798

65) Joh heint, Ang Echnice, geb 1755, hatte vor feiner Berufung nach Bantenburg Lereits in Beimftebt bis Comeclouit, in Belterfeld und Diterode a. w bas Rectorat belleibet. In Beanfenourg wurfte er als Eluidiceter, Garunonpreviaer und bitor dis Collets Wichaelt, in von 1789 bis 1801 und ftarb du ell ft 1803 ais Commisculvath und Supermendent.

66) Gottlieb Heinrich Fredrich Leopold, geb 1765, Concector 1789, Acctor in demelben Jahre, Director 1801, Superintendent und Prior von Lichalftein 1821, Acidemath 1829, weneralinperintendent 1830, pentionit 1830, gesterben 1842.

Bewicht legte ale jest, in bem Greicitmin eines Brimanere ernitlich gerligt haben murbe. Diffenbar ift der Muebrud auch gar nicht auf gerabem Wege aus Latinm, fonbern uber Gallien als eine Umbilbung bes frangofiichen "Arrocteur" nach Temichland gefommen.

Etwas mag ju der Entwerthung bes Blectortitels bei getragen haten, bag er an die Einfeitigfeit, ben bebantiemus und die verfnocherte Dethobe ber alten Lateinfcule erinnerte, bie bon ben damale mobernen Ladagogen, wie 23 edeburg, Beterfen und Eduige es maren, lebhaft bef impft murben. Echwerer aber fiel ins Mewicht, daß es den Borfiebern ber hoberen Unftalten wenig angenehm mar, die Rectoren gu Geefen, Schoppenstedt und Calvorde ale Titelgenoffen begrichen gu maffen Richt ohne Reid ichauten pie beshalb über die Brenge, wo ihre Collegen in Silbesheim, Itreld, Bannover und Gotangen langft ichon den Eitel "De rector" fuhrten und bie Benennung "Rector" vielfach ben zwe teu lebrein mertheilt worden mare?). Derartige fleine Empfindfamfeiten find mengalich und teineswegs blog bei Philologen gu finden. Dabei waren die Berren ernitlich ber Meinung, bag vornehmer flingende Titel nicht bloß dagu beitragen wurden, die Chre der emgelnen Jahaber zu mehren, fondern auch bas Unfchen bes gangen Standes zu heben und die Edmien jelbft in them "Alor", wie man bamale fich ausbrudte, in hobem Dafe gu fordern.

Diefer Memung war auch Joadem Beinrich Campe 68), den ber Bergog Carl 28.4helm Gerdmand 1786 nach Braunschweig berief, damit er als Mitglied bes neuerrichteten Schuldmectoriums bagn beitrage, bas barmeberliegende Schulmefen bes Bergogthums wieber aufgurichten und ihm zu einer gebe blichen Wuthe gu verhelfen. Bu ben Mitteln, Die ber bertehmte Berfaper bee Robinfon dagn fur gweddienlich hielt, gehorte auch eine vollftand ge Reform ber Titulatur. Geine Anfichten barüber verd.enen um fo mel,r beachtet ju werden, als er nicht allein damit ftand, fondern die gange Barter ber Bgilanthropiniften, beren angescheafter Balver er war, ale Gejolgichaft hinter fich hatte.

Wie Campe über die Ditelgrage bachte, erfennt man and ber ichon erwahnten Dentschrift, in ber er bein Facten na December 1785 feme "Borfdilage gur Schulverbefferung" unterbreitete. Rager auf biefes fut bie Schulgeschichte, und nicht bloß fir bie bes Bergethums Braunschweig, widjtige Document einzugeben, ift hier nicht ber Drt. Bur fo viel mag bemerkt fein, bag Campe barm 1. eine beffere Bort ildung ber Schulmanner, 2. die mangrelle und gefellichgitliche Bebung des

67) In Stidesheim hatte bas Andreamm einen Director" feit 1663, in hannober bas Engenin feit 1730, in Nottingen bas Onjonanim feit 1734. Die Uebe traging bes heetert tels auf ber amerien Lehrer ift dem Bestader u. I von hannover hilbes som und 31-felb befannt. Li anderen hannoveriden Cit u. 3. B. in Cille, tites de alte Begeidinmas vone

to Joach peint Campe gie. 1716 in Teen en lei dolyn nien, glorie dem Id. decerorium bis zu des unterliebeng im Froi mid beit und lieb dann in Kroi und vorg als Benger der vin In beitrunderen Schu ung die Jagenem Lode im Jage 1818.

Lehrerstaudes, 3. die herstellung und Einführung besserte Schulbücher, endlich noch 4. die heranziehung von Fachmännern zu der Leitung und Beaufsichtigung des Schulwefens verlangt. Diese Forderungen, jest ganz allgemein als richtig, man darf sagen, als selbstverständlich anerkannt, waren damals großentheils noch neu. Campe hat Recht, wenn er bemerkt, daß eine Schulverbesserung, wie er sie im Sinne habe, "noch nirgends existire".

Auf die Titelverhältnisse des höheren Lehrerstandes kommt Campe in seiner Denkschrift zu sprechen, wo er es unter 2. als nothwendig bezeichnet, "daß man den Stand der Schulleute zu heben und angenehm zu machen suche, damit er auch für Männer von Talenten anlocend sei". Als Mittel dazu empsiehlt er an erster Stelle eine Berbesserung der Besoldungen. Dann fährt er sort: "Zweitens müßte die bisherige Schultitulatur, welche verächtlich geworden ist, abgeschaft und dagegen andere, in der menschlichen Gesellschaft geltendere Titel eingesührt werden; drittens müßten alle Lehrer einer Schule, vom Insimus an dis zum Conrector (den Director ausgenommen) einerlei Titel, aber nicht einerlei Gebalt haben"

So Campe. Seine Borichlage find radical genug. Sie laufen auf nicht weniger ale auf einen völligen Umfturg bes Bestehenben hinaus. Nur die moderne Benennung "Director" findet Gnade. Alle übrigen, Schulcollege, Rector, Conrector, Subconrector, Collega Tertius, Infimus u. f. w. sollen fallen. Daneben — und bas ift eigentlich bas Wichtigste — wird bas ganze alte System, wonach sich mit ber Berschiedenheit der Einzeltitel auch eine Abstufung bes Ranges verband, vollständig über den Saufen geworfen. Dan mertt ben Ginflug Rouffean'scher Ibeen, für die ja ber Philanthrop auch fonst sich überaus zugänglich und empfänglich gezeigt hat. Es ift bas Princip ber égalité, übertragen auf bas Gebiet ber Pabagogit. Aber nicht consequent. Durch bie "in ber Menschheit geltenderen Titel" wird eine neue Aristofratie bes höheren Lehrerstandes geschaffen.

Leiber hat Campe bie vornehmen Prabicate, burch bie er für ben Schulftand auch talentvolle Manner zu gewinnen hoffte, in seiner Denkschrift nicht namhaft gemacht, boch zeigt ber Erfolg, bag "Schulrath" und

"Professor" gemeint waren. Auch über die Gesammtbenennung ber bem Director untergeordneten Stanbesgenoffen an Stelle bes veralteten Ausbrucks Schulcollege" fpricht er fich nicht aus. Auf ben erften Blid tonnte man versucht fein, an "Professor" zu benten; aber bei naherer Brufung ergiebt fich, bag eine berartige Absicht ihm fern lag, überhaupt auch unter ben bamaligen Berhältniffen noch gar nicht burchführbar gewesen mare. Bas ihm vorschwebte, war vielmehr ber Ausbrud "Lehrer", ber ja vor hundert Jahren, wie icon bemertt, noch einen weit volleren Rlang hatte, als jest. Bestätigt wird biefe Bermuthung durch Campe's Berbeutschungs-Wörterbuch, worin er für "College" in ber hier in Frage tommenden Bedeutung "Schullehrer", für "Collaborator" entweder "Unterlehrer" ober lieber noch "Mitlehrer" in Borfchlag bringt und bei "Gubconrector" die Bemertung bingufugt: "Bogu biefe jämmerlich kleinen Abstufungen? Alle, die an einer Schule arbeiten, find ja Lehrer, Giner Borfteber bes Gangen. Alfo beffer, der dritte Lehrer". Dag er bereits an "Dberlehrer" gedacht habe, erscheint wenig glaublich, wenn man in seinem Wörterbuche ber Deutschen Sprache jur Erflarung biefes Ausbrude Folgendes lieft: "ein oberer ober ber oberfte, erfte Lehrer unter mehreren". Das hatte boch für den Infimus nicht mit gepaßt.

Hiernach blirfte bas Campe'sche, ober, mas baffelbe ift, bas philanthropinistische Titelspheem sich folgendermaßen gestalten: Der Borsteher und erste Lehrer einer höheren Schule führt den Titel "Director", die übrigen Mitglieder des Collegiums erscheinen als "Lehrer" und werden, wo es nöthig ist, als "zweiter, dritter, vierter Lehrer" u. s. w. von einander unterschieden; besonders verdienten Schulmännern wird der Charafter "Schulrath" oder "Brosessor" verliehen.

Der Bergog, ber ja erft burch Campe's Anregungen bagu bewogen murbe, bie Schulfachen ben beiben Confiftorien zu Bolfenhüttel und Blankenburg abzunehmen und zu ihrer Bermaltung ein befonderes, vorwiegend mit Fachmännern besetzes Landescollegium zu errichten, war gern bereit, einigen um bas Schulwefen verbienten Männern einen ansehnlichen Titel zu verleihen. Schon 1786 ernannte er Campe felbft jum "Schulrath" und ben Rector Christian Leifte ju Bolfenbuttel 70), ber bie Berufung jum Mitgliede ber neuen Schulbehörde abgelehnt hatte, jum "Professor". Auch gegen die Befeitigung bes veralteten Ausbruds "Schulcollege" hatte er nichts zu erinnern. Aber ben weiter gehenden Anträgen ftand er in Uebereinstimmung mit seinem hauptfächlichsten Berather in Schulangelegenheiten, dem bamaligen braunschweigischen Geheimen Rathe und späteren preußischen Staatstanzler Rarl August von Harbenberg, mit fühler Reserve gegenüber. Bor Allem widerfprach es feiner humanen Befinnung, alten und würdigen Conrectoren und Subconrectoren ben ihnen lieb gewordenen Titel abzuerkennen und sie mit dem Infimus auf eine und diefelbe Rangstufe zu stellen.

<sup>69)</sup> Außerbem schien es Campe "nicht undienlich, sonbern vielmehr ein starker Sporn zur Erwerbung pabagogischer Berdienste zu sein, wenn ein Orden pro merito scholastico gestiftet und mit weiser Sparsankeit je zuweiten ausgetheilt würde". Daß dieser Borschlag keine Annahme sand, wird Niemand beklagen. Er gehort zu den Bunderlichseiten und Uebertreibungen, wodurch die Bhilanthropinisten ihren Gegnern so vielsachtenktes Spiel gemacht haben. — Was den 1834 gestisteten Herzogs. Orden Heinrichs des Löwen anlangt, so dauerte es ziemlich lange, dis er auch Mitgliedern des höheren Lehrerstandes zu Theil wurde. Der Erste, der das Rittertreuz erhielt, war der Director des jetzigen Martino-Rathauneums, Oberschulrath Krüger, dem die Auszeichnung 1864 zusiel, nachdem er schon vorher aus Anlaß seines Sosährigen Jubiläums zum Ritter des Hannoverschen Welsenordens ernannt worden war. Bon den Oberlehrern eröffnet die Reihe der Decorirten Prosessor. 30. Konrad Koch. Er erhielt das Kitterseuz 2. K..., als er 1883 auf sein Ansuchen in den Ruhestand versett wurde.

<sup>70)</sup> Christian Leifte, jum Unterschiede von seinem Sohne und Amtsnachfolger der "ältere Leifte" genannt, wurde 1738 geboren, wirfte in Wolfenbilttel seit 1766 als Conrector, seit 1778 als Rector und starb 1816.

And, im Schulbirectorium, das zu Michaelis 1786 seine Thatigleit begann, schent Campe unt seiner Ttelreform nur geihr tien Bergall gefunden zu haben. Auerdungs Trapp und Stuve, Gesinnungsgenoffen von ihm und eist auf seinen Antrag bernsen, sta den ohne Buerset ruchhaltios auf seiner Seite<sup>11</sup>). Schwerlich aber der schon erwahnte Generalspperintendent Richter, der geiegentlich feinen Antind nahm, seine dies philanthropunstrichen Collegen als "Schulcharlatane" zu bezeichnen und ihnen "Prahlerei und Projectie Wubbenteleien" in de Schule zu sie iehen 19.).

Unter diefen Berhaltunffen hatte es ber Aniselung bes Schuldirectoriun s, die am 6. April 1700 in Rolge bes Einspruchs der Lardichaft flattfand, fann noch bedurt, um die Intelresorm ad calendas gruvers zu verschreben. Jast fangt es wie ein Protest gegen Campe st. Bestrebungen, wenn in dem Indocherrlichen Erlasse, der die Schulverwaltung an die Compforten zuruchgab, die Mitglieder des Schulstandes und t als "Lepter", sondern weber, wie in der Arthenordnung von 1709, als

"Edutbediente" erichemen

Go blieb denn die Einfuhrn g der beiben Pradicate "Brofeffor" und . Chulrath" bas Einzige, was Sampe mit feinen Beftrebnigen auf dim Gebiete ber Ditmatur Des hoberen Lehrerftandes erreichte Uebrigen ging es banit, wie es villfach auch fouft mit den Borichlagen, Berfuchen und Einr chtungen der Ph lanthropuniten gegangen ift. Gie glichen fruchtbaren Reimen, die eift langere Beit nie eiftorben in der Erde Legen, Levor fie git wachfen und git einer gebeil,lidjen Entwidlung ju gelangen bermogen Der weitete Berlauf wird geigen, wie Campe's Gennbjebanten fpater wieder auftanchten nad far die fernere Behandlung ber E.telfrage geradezu leitend und maggebend wurden, Mancher fat Dabei im Eine bes Philanthropen gewirft, ohre ihn ale ben eigentlichen Bater und Urheber ber modernen Titelbestrebungen zu fennen. (Nortf. folgt.)

#### Büderfdau.

Sermann Baumgarten und Ludwig Zolly, Staatsmuster Joth, em Lebensbild. Tubungen, H. Land 1897. VII und 294 S. gr. 88. 4 M. 75. Wie die unsäugreich angelegte "Chichichte Karl 8 V.", so sollte unser 1825 zu Lebte geborner Landsmann, Hermann Baumgarten, der bekannte Stroßburger Professor, anch das Lebensbild flites Schwagers Julius Jolly, zu dessen Beichnung er wie kein Zweiter Lerusen war, leider nicht mehr vollenden. Pald nach Joly's Tode († 14. Cetober 1891) machte B sich an die Arbeit, aber er hatte nur einen Theit sertig gestellt, als auch ihm am 19. Juni 1893 der Tod die Feber aus der Hand nahm. Glicklicherweise hat er einen Nachsiolger gesunden, der im Sinne des Verstorbenen die Arbeit zu einem guten Ende gesichet hat, einen Nessen. Jolg s. den Projessor der Ztaatswinenschlaaten an

7. Ueber die Milg icher bes Schober beiten finbet ber Leier Muslamt ist Bi Alag, I-on Ri Io, wo ber Berfaner Campes "Bordinge gut. Schi verlenering" veröffentlich hat

72 Bergt Sanje, mann, a a C, 3 30

ber Universität Tubingen Ludwig Jolly. Co haben wir denn ein Weif erhalten, das eine werthvolle Be reicherung unserer geschichtl den Litteratur bedeutet. Denn Jolly hat fid ale babifder Momfter (1866-76) nicht nur große Berbienfte um fein Beimathland erworben, fonbern er hat als foldjer und ichon vorher in anderer Stellung bei ber Rengeftaltu. g ber bentichen Berhaltn pe in defer großen Beit in hingebender gielbewußter und erfolgreicher Weife mitgewirft. Daber bubet bas Buch ein en wichtigen Beitrag gur Beitgeschickte: gang befondere gilt dies von den bem Buche eingeitigien Briefen, die 3 aus bem Hauptquartier qu Berigilies 1870 und 1871 in die hemunth geidnicben bat. Gie geben ein überans aufdaulides Bitd von bem bamal gen Leben und Treiben, von den handelnden Berfonen u.f w. und hodift interenfante Mittheilungen von bleit indem Werthe fur bie imiere Geich die ber beutschen Reichs. grundling Baumgarten & Antheil an bem Buche reicht nur be gu G. 71 und endet ichen bicht por bem Puntte. wo Jolly in das Demfterium trat. Behandelt find noch die wichtigen Dienste, die 3, nenn auch hinter den Conliffen, auf bem Franffurter Anttentage im Jahre 1863 der deutschen Gadje geleifet hat Gehr anfprechend ift die Echilderung, die B. von der Jugend Bolly & und bam tim Berbindung bon ber eigentgamlichen Eutwickung feiner Baterftabt Mannheim in lurgen Bagen entwuft; ce bleibt ju bebauerg, bag far biele gange Bet, vorzuglich jur d'e Anel idung ber politif ben Anfchammgen Jolly's im beginnenden Mannesalter, jo wenig handichriftliches Material vorliegt. Ift die Arbeit bes Forisepers auch allen Taufes werth, fo ift es doch en Berlift, daß Banngarten das Weit nicht feibst noch vollendit bat. Wir narben ber ber umigen Freundichaft, die ihn mit femem Schwager verland, von ihm ein Welf von noch e genortigerem, intmerem Charafter eihalten haben. Denn L. Jolly felbft ichreitt C. 235 f., ale er die lleberfiedelung Baningarten e von Rarleruhe nach Strogburg im April 1872 ergibit: "Jolly beilor in ihm den nachsten greund, mit bem er im lebhafteiten, fir Beide fruchtbarften Bertehr geftanden hatte. Bahrend Jolly mit wenig Un gang pfleg, unter hielt Bong garten die mannigfaltigften Beziehangen und founte daber den Edpwager über alle personlichen Borfommunffe unterrid ten, der ihn femerfeite in die amt liden Borgange einweilzte. Dem juriftischen Winen bes Einen hilt bos hiftorifche bes Mabern bie Wage. und die fahle Rube Jolly & wurde burch die eifrige Lebhaftigfeit Bannigarten's vortreptlich eigangt. Da Beibe bie gleichen politischen Grundanschaumgen hatten. fich unbedingt vertranten und über Ales unt einander audfprachen, bilbeten fie einen idealen Dlannerband". To ift bas Budy jugleich auch fur Die Befdjichte bes Lebens uid ber politifden Mifchanungen Bermann Baumgarten's aicht ohne Intereffe. . Alle eine Ergangung gu bem Buche ift hier angleich auch auf bie Aufrage aufmerffim gumiden, die ein and ier Edmiger Jelln's. Projesior Adolt Saumath in Beidelterg, nuter bem Titel. "Baben im alten Bu be und nenen Reich. Bur Erumerung an Julins Jolly" in der Tentidjen Mund. fchau jest zu veroffentlichen Legonnen hat.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen: It. Sagmann. Drud ber Baifenbaus . Buchbruderei (A. Bud) in Braunfdweig.

Nro. 19.

11. September

1898.

[Rachbrud verboten.]

### Friedrich Bilhelm Zacharia in Braunschweig.

Unter Diefem Titel hat ber Berausgeber des Magains 1896 bei 3 Awiftler in Bolfenbuttel ein Buch richeinen laffen, das unfere Renntnig des litterarischen cebens von Braunschweig im achtzehnten Jahrhundert vefentlich bereichert. Zacharia's Berufung nach Braundweig burch ben Abt Berufalem, feine Lehrthatigfeit am Collegium Carolinum und vor Allem feine weitgreifende Wirkfamteit ale Rebacteur und Buchbanbler werden auf actenmäßiger Grundlage geschildert; bisher unbekannte Briefe an ben Belmftedter Brofeffor Bertling und an Gleim bringen manches Neue über feine Perfonlichteit und Schriftstellerei; ein Capitel "Zacharia und Gottiched" führt une mitten in die heftigen litterarischen Rämpfe, die den Leipziger Dictator umtobten, -- endlich wird zum Schluß Zacharia's Tod und Nachlaß behandelt und eine Uebersicht seiner allzu gahlreichen Schriften, sowie ber von ihm criftirenben Bilber gegeben. Unferem Dant für diefe willtommene Babe und Die Unregung, die ihre reichen Mittheilungen bieten, blirfen wir wohl daburch Ausbrud geben, daß wir einige tleine Nachtrage, die fich gelegentlich eines Lebensbildes des Dichters für die "Allgemeine Deutsche Biographie" gefunden haben, in biefem Blatte gusammenstellen, das ja im vorigen Jahrhundert, wenn auch mit anderem Namen, lange Jahre unter Bacharia's Leitung C. Schübbetopf. erichienen ift.

#### I. Zacharia und Johann Adolph Schlegel.

In die ersten Jahre seines Braunschweiger Aufenthalts sühren uns einige Briefe Zacharia's an den ehemaligen Leipziger Genossen Johann Abolph Schlegel, den Bater der beiden bekannten Romantiker. In dem Kreise der Bremer Beiträger zu Leipzig hatte Zacharia die nachhaltigsten Eindrücke sür seine Bildung empfangen, mehrere der Jugendfreunde, wie Gärtner, Ebert, Giseke, Schmid, fand er später in Braunschweig wieder, von Schlegel aber, den er selbst den Ersten nennt, "der in Leipzig sein Herz umbildete", wurde er schon vor seinem Fortgange von dieser Universität getrennt. In Meißen 1721 geboren, hatte Schlegel seit 1741 in Leipzig

Theologie studirt und 1746 eine Sanslehrerstelle in bem furfachfischen Städtchen Strehla angenommen; 1748 zog er gemäß einer früheren Abrebe ju feinem Freunde Johann Andreas Cramer, ber Prediger in bem Dorfe Crellwit zwischen Magdeburg und Halle war, und beschäftigte fich mit Uebersepungen und ber Berausgabe ber "Samuilung vermifchter Schriften von ben Berfaffern der Bremischen Beitrage", bis er im Jahre 1751 ale Diaconus und Collega extraordinarius an ber Schulpforta angestellt murbe. In biefe Beit fallen bie beiben erften Briefe Bacharia's, bie fich jest in ber Leipziger Universitätsbibliothet befinden und mir burch herrn Dberbibliothefar Dr Schnorr von Carolefelb in Dresben gütigst mitgetheilt sinb; auszugsweise hat sie Dr Hand Zimmer in seiner Schrift "3. F. W. Zacharia und sein Renommist" (Leipzig 1892) benutt, aber fo flüchtig, daß er fie einmal an den richtigen Abreffaten, fpater (G. 17, 20, 22) an beffen bebeutenberen Bruber, ben Dramatiter Johann Elias Schlegel. gerichtet sein läßt. — Einen vollständigen Abdruck verbienen fie, gang abgesehen von ber Geltenheit Bachariafcher Briefe, icon beswegen, weil fie une in bie naben Beziehungen der Bremer Beitrager auch in ber Diaspora und in ihre gemeinfamen Bestrebungen einen Ginblid gemahren. Daneben aber find fie für unferen besonderen Zwed werthvoll, ba fie über bie erfte Rieberlaffung ber jungen Schriftsteller in Braunschweig intereffante Rachrichten bringen. Es geht aus ben Briefen nämlich hervor, daß Zacharia sich Anfangs teineswegs in Braunschweig gludlich fühlte, bag er bas rege, geistige Leben von Leipzig und ben Umgang mit gleichgefinnten Freunden fehr vermißte. Er nennt Braunschweig "eine von Leipzig so fehr unterschiedne Stadt", spricht von feiner "fo mibrigen Station" und troftet fich nur bamit. bag er "sein ungludliches Berg einem Gartner aus-schütten tann". Auch ber Lettere hatte in ber erften Zeit seines Braunschweiger Aufenthalts - als Sofmeifter zweier Grafen von Schönburg - über Manches ju flagen, benn Gifete fchreibt am 7. Juli 1747 an 3. A. Schlegel (Archiv für Litteraturgeschichte 5, 56): "Berr Gartner, ber in Braunschweig wohl an nichts fleiffiger bentt, als an feine Freunde, ift bort vielleicht noch unzufriebner, ale Gie in Strehla". "Mit meinen Grafen", schreibt er, "bin ich fehr wohl zufrieden. Aber bie herren Bormunder hintergeben mich. ... 3ch bin

fo niedergeichlagen, ale ob ich follte getopft werben". Rach ben ungebundenen, anregenden Etudienjahren in Rlein-Paris mochte den jungen Litteraten bas bescheibene und auftrengende Unit am Colleg wohl nicht fdnieden; bei Badjaria fprach aber noch ein anderes Dement mit. Bie Zimmermann nadigewiesen hat, war Bacharia wahrend feines Aufenthalts in Gottingen, Oftern 1747 bis 1748, in ein gartes Berhaltung gu ber Gofrathin Mnna Ratharina Glifabeth Lifte, der Gattin des Dofrathe Y. in Belliehaufen, gerathen, einer Dame, bie mehrere Dichtergenerationen begeistert bat. Wie Bacharia und fein Greund Cherhard von Gennningen fie in ben vierziger Jahren verehrten und befangen, fo haben noch m ben fiebziger Jahren, in der Bluthezeit bee Gottinger Dichterbundes, Die jurgen Borten Boie und Gotter, Burger und Miller, ihre ichone Geele gefriert - gang im Beidmade ber Beit, für ben Goethe's Berhaltniß in Grau von Stein bas flaffifche Beifpiel bietet. Fur Bimmermann's Bermuthung, daß fich auf biefe Fran Bacharid's Gebichte an Selmen, befonders bie ichone Dbe an Lucinden: "Bortrefflichfte beines Geichlechte", beziehen, bringen unfere Briefe einen unwiderleglichen Beweis: bas "Baradieß, bas Geljehanfen beißt" im erften Edyreiben und in Berbinbung bamit Die fcmarmerifche Schilberung ber "Lucinde" im zweiten laffen fich nur auf biefes Berhaltnif beuten. Doch laffen wir die Briefe felbft fprechen.

Brannfdweig, ben 30ften Detobr. [17]49.

Mein liebfter Schlegel,

3ch tonnte Ihnen die Empfindungen meines Bergens nicht beger ausbrifden, ale wenn ich ben Anfang ihres Briefes an Berr Diben') abidhriebe. Bewig, mein liebfter und erfter Freund (denn Gie maren in Leipzig ber erfte, ber mein Berg umbilbete) gewiß ich ichame mich, daß ich mir fo viel Jahre vorzuwerfen habe, in benen ich Ihnen nicht einmahl ein Bert habe febn lagen, bas fie noch fo bestandig und fo auferordentlich liebt, und bas fo febr viel Urfachen hat, bor Ihre Freundschafft bantbar gu fenn, die ich bagumahl noch fo wenig verdiente.

3ch fan recht erschrecken, wenn mir bie Moglichfeit einfallt, daß Gie mich vergegen haben tonnten und noch mehr, wenn ich fo viel Wahrscheinlichkeit febe, bag Gie mich uicht mehr unter bie Bahl ber mabren Bentrager ju rechnen icheinen. Glauben Gie mir, mein liebfter Chlegel, daß mich bas recht aufrichtig betrübt. 3ch bin gar nicht fo ftoly, daß ich ein Recht ju baben glaubte, Ihnen Bormurfe ju machen, nein, ich weiß nur gar gu gut, wie wenig ich bie Freundschafft eines Cramers und eines Schlegels und eines Cherte und eines Gartners erlannt habe, ba ich doch diefer Freundichafft alles verbanten muß, was mein Bert eiwa noch gutes an fich bat. 3d habe leider eift, ba ich von

Ihnen getrennt war, ben großen Werth bavon einfehn lernen, und wie fehr wlinschte ich nur in meinen Extlio

Mur eine von ben Stunden,

Die mir ben ench fo ungefühlt verschwunden. und ich hatte dieje Stunde blog dagu anwenden wolle... Sie ju überzellgen, wie bantbar mein Bert iego fen' Der Simmel hat aud in der That einen fehr großen Theil meiner Bunfche erhort, durch eine Reibe von Ungludefallen und Berbrieglichfeiten bat er mich body, in einer von Leipzig fo fehr nuterfchiednen Ctabr, und ben einer vor mich fo widrigen Station, den Beften unter une, ben liebften Gartner wieder finden lagen. Wie beneibenewerth gludlich bin ich, eben fo febr, ale Gie es icho find, mein liebfter Schlegel, daß id) mein ungludliches Bert einem Gartner ausschnitten tan, und daß ich den überzeugt habe, daß bie gange Welt nichts vor mich ift, und bag nur fonft nichts nichts groß und wünschenswerth icheint, ale Gure Greundichafft. und fonft noch was, das ein biggen mehr ift, als Freindschafft. Rehmen Gie, bag ich auch ben lieben Ebert hier habe, und baß ich so gludlich gewesen bin, mit Giesed en 2) ein unschäftbares halbes Jahr zuge-bracht zu haben, daß er und ich unstreitig die ersten gewefen find, die die Sanne um Braunschweig geherligt. und mittleidig gemacht haben, ja nehmen Gie, daß ich auch Wellerten wieder gefehn habe 3), jo werben Gie mich gewiß von Geiten ber Freitnofchafft gludlich balten. Aber mein liebster liebster Schlegel, es ift hier noch fem frellubichafftlicher Abend vergangen, an dem ich Gie nicht taufendmahl ju fehn gewinicht hatte, mich beuchtet immer, bag ich nicht eher ruhig fenn tan, ale big ich Gre wieder gesehn habe. Rur eine Stunde mochte ich Gie umarmen, nur eine Stunde mochte ich 3hnen ein Bert wieder zeigen, bas in Ihnen fo fehr feinen Lehrer verehrt. 3ch hoffe ce noch immer, und ber mittbe mir einen fehr graufamen Dienft erweifen, ber mir bie Bahridjeinlichteit nicht fo groß ließe, ale fie ben mir noch ift. Wie aufrichtig frelle ich mid, daß Gie die Freundschafft so gludlich gemacht bat, und wenn Gie Minifter geworben waren, fo wurde ich Gie nicht vor fo groß halten, als Sie iegt find. Wenn auch nicht ein gewißes Paradieg, bas Gelichaufen heißt, in ber Welt ware, fo wurde ich nun ichon gewiß emmahl in Crellwig gewefen fenn! Gie haben S. Diben fo fcone Borichlage gethan, und ich habe noch immer viel Sofnung gang Crellwig einmahl hier zu fehn Der Simmel ber nun ichon bren wieder verfamlet hat, wird vielleicht unfer Leben burch Gie und Eramern und bie liebenswirdigite Charlotte1), une fostbar machen.

Bor allen Dingen, mein liebster Edplegel, nehmen Eie die Gutheit auf fich, und verfichern Gie unferm thefireften Cramer einer Sochachtung und Freitnd fchaift bie unmöglich jemand mehr por feine Berdienfte

2) Gifese sam am zweiten Chersonntage 1749 aus hannvber nach Brannschweig
3 lieber Gellert & Besinch in Brannschweig, an bessen Berusung Jermalem und Schrader v. Schliestedt dachten (Zimmermann, S. 3), ist bisher nichts befannt
4 Charlotte Nadise wurde 1749 Cramer's Frau, nachdem ibre jungere Schwester, Johanna Erstaberh, Eramer's Brant, 1747 gestorben war.

<sup>1)</sup> Johann Heinrich Clbe aus hamburg, in Leipzig am 11. Mai 1745 immatriculiet, f als Arst in feiner Baterftadt am 22 April 1759, war ein Genofie der Bremer Beitrager und erideint als bertrauter Freund in Klopftod's Eden an Etert und Wingo.

nd sein großes Bert haben tan, als ich fie habe. 3ch abe diefe Commiszion fehr oft Gartnern aufgetragen, h weiß nicht ob er Sie ausgerichtet hat. Thun Sie & also boch, mein liebster Schlegel, und fagen Sie ihm, ag er mir das gröfte Unrecht thun wurde, wenn er glaubte, daß ich ihn nicht fo fehr lieben konnte, ale Sie hn nur immer lieben können, und bag ich nicht allen ven Antheil an feinen Glude nahme, ben Gartner ober Ebert nur nehmen tan. Auch die Mühe müßen Sie noch über sich nehmen, und mich seiner Charlotte befannt machen, benn es ift mir gar nicht gleichgültig, einer Cramerin befannt zu fenn, ober nicht. Sagen Sie ihr, daß ich ein fehr fehr empfindliches Bert habe, fagen Sie ihr, daß ich ungludlich bin, doch nein — Sie follen ihr das nicht fagen, überzeugen Sie fle nur so lebhafft, als ich es wünsche, daß mein Bert recht jauchzt, da Gie und Cramer fo volltommen gludlich find, als Gie es verdienen.

3ch überschide Ihnen hieben eine Dbe an Lucinden. Sie werben mir einen Gefallen erzeigen, wenn Sie in das allererste Stud tommen fan 5). Doch anbern Sie nur breift basjenige barinne, mas Ihnen nicht gefällt, Gie follen biefe Frenheit in allen meinen Auffagen haben, ich lefe fie zwar hier allezeit erft Gartnern und Cherten vor, und andre das, was Ihnen nicht gefällt, Gie konnen aber boch noch immer viel überfehn. 3ch habe bas Bertrauen zu Ihrer Freilndschafft, mein lieber Schlegel, daß Sie diefe Milhe nicht gang ungern Uber fich nehmen werden, es ift boch immer ein Berbienft, bas Sie fich um einen jungen Boeten

machen.

Das muß ich Ihnen und dem braven Cramer noch fagen, bag unfer Bartner auf Oftern mit feiner Luise ) eben so gludlich wird, als er mit Charlotten ift. Er hat mir gestanden, daß es ihm ben ber Belegenheit nicht gleichgültig fenn murbe, wenn feine Freilnde ben Tag ewig machen wollten, der ihn fo volltommen gludlich macht. Ich mennte also, ein jeber von uns feste mas auf, mas fich zu bem Tage schickt, und wir gaben es gufammen Dyten, unter bem Titul, Schriften auf eine Sochzeit. Dedicirten es Braut und Brautigam, ohne ihre und unfre Rahmen auszuschreiben. Wollten Sie also wohl die Mühe über sich nehmen, und es nicht allein mit Onten ausmachen, ber immer Profit bavon haben wird, fondern es auch ben benden Gellerten ber Mad. Bellertin und S. Rabnern fagen, ich will heute auch an Giefeden schreiben, der foll hagebornen, Olben, und die Scheelin, bargu werben; bas fete ich gum Boraus, fo fehr ale man etwas vorausfegen tan, bag bie liebenswürdige Charlotte auch mas bazu benträgt. Das mugen Sie aber ben Intereszenten fagen, bag es

u Gerbau im Lineburgischen und beffen Frau Sophie

Elifabeth, geb. Rnoch.

Ihnen frensteht, Berfe, Briefe, Abhandlungen, und mas

Ihnen einfällt aufzuseten.

3ch tan Ihnen nicht fagen, wie unendlich ich mich freite, daß hier auf Oftern ein anderes Crellwis fenn wird. Salten Sie es ja mit mir, mein liebster Schlegel, daß ich Ihnen aus diefem Crellwit manchmahl mas ergable, benn von Eberten und auch von Gartnern wurden Sie boch nicht gar zu viel erfahren.

Die Mademal. Erufen bringt Ihre Schwester mit bie Bannchen?) heißt, und bie fehr liebenswürdig ift. 3ch will Ihnen das vertrauen, weil Gie vielleicht bald wieder ein halb duzend Oben an Gie friegen möchten, fo wie Sie einmahl welche an Phyllis friegten.

Sapienti sat!

Aber, Schlegel, wird da Braunschweig sich nicht vor uns aufheitern, ba wollen wir fagen

Grüßt ben beraufgeseufzeten Tag.

3ch bin mit gangen Bergen

gartlichfter aufrichtigfter Freund Bachariae.

3ch hoffe bald auf Antwort.

Braunschweig. ben 26. Dec. [17]49.

Dlein liebster Berr Schlegel,

Sie machen mich burch Ihre gar zu große Giltigfeit gang verwirrt. Das werde ich burchaus nicht jugeben, bag Sie fo viel Zeit und fo viel Mühe an meinen armen Berfen verschwenden. Dir tonnte in ber Belt nichts vortheilhaffters senn, und durch Ihre Kritiden lernte ich vielleicht, mich einigermaßen recht auszubrucken, aber ehe Sie fich fo viel Mithe geben follen, fo wollte ich lieber allem poetischem Nachruhme entsagen. 3ch wiederhohle es alfo noch einmahl, ich verlange burchans feine Rechenschafft von Ihren Menberungen, bavon ift gar nicht die Frage, ich bin überzeligt, daß dies Gebicht erft ichon werben würde, bas Gie von Wort zu Wort änderten; Wollen Sie aber auch in der Ferne die Gutigfeit vor mich haben, die Sie in 2- [Leipzig] vor mich hatten, und mir zu meiner eignen Beferung die Urfachen bavon schreiben, so wirb es gewiß niemand mit mehrerer Dankbarkeit erkennen, als ich. Aber, mein liebster Freund, bas mugen Sie nur mit zwen Worten thun, und Sie mugen mir burchaus die Gitelfeit nicht gutrauen, daß ich meine Berfe vor fo befondere hielte, daß man mir noch Rechenschafft geben mufte, wenn man die Fehler wieder die Sprache und das Sylbenmaag barinn anbert. Ich will mich indeg instünftige bemuben, Ihnen nicht fo viel Fehler zu schicken.

Sie tonnen nicht glauben, wie ftoly und gufrieben mich Ihr und S. M. Cr. [amere] Benfall gemacht hat. So febr aut mag die Dbe nun wohl nicht fenn, und ich habe immer buntel zwischen burch gebacht, bag es ein

<sup>5)</sup> Diese "Obe an Lucinden", beginnend: "Bortreflichte deines Geschlechts", eröffnet den zweiten Band der "Sammlung vermischter Schriften von den Berfassern der Bremischen neuen Benträge", Leipzig 1750. In Zacharia's "Boetischen Schriften" von 1772, 2, 227 steht sie verändert unter dem Titel "An Selinen".

6) Luise Eruse, Tochter des Pastors Gottlied E. au Gerdau im Linehurgischen und dessen Frau Sanhie

<sup>7)</sup> Johanna Ratharina Cleonora Crufe, vermählt mit Gifele am 15. Muguft 1753 in Trautenftein. Die folgende Anspielung scheint ju beweisen, daß die brei "Oben an Phyllis" in ber "Cammlung vermischter Schriften" I, 282—36 Gifeke gum Berfasser haben.

gutiges Complement von Ihnen ut, bas mich auf. nountern foll, aber auch bas wifte ich Ihnen Dant, benn ich bin aufrichtig ju fagen, noch fehr zweifelhafft, ob ce fid ber Dabe lobnt, mich aufgumuntern.

Wie Gie fich überhaupt in der Kantnig des menfch-I.den Bergens nicht feicht betriegen werben, fo haben Gie auch fehr recht gefehn, bag mr ber Uffedt an meiner De arbeiten helfen. Die Lucinde ift eine fehr mahre Lucinde, wenn ich Ihnen Inen Caracter madjen wollte, fo wurde ich Ihnen nut den groften Lobederhebungen em Franengimmer beschreiben mugen, von dem Gie glauben marben, daß fo viel Tugend und jo viel Bolltommenheit in te ner menfchlichen Geele wohnen fonnte, Und Gie wirden boch noch taufendmahl nicht bon ihr fagen, als ich gefagt hatte, wenn Gie 3hr verehrungswitrbigites Berg in 3hren Briefen an mid febn ober Gie feibft einmahl fprechen

3dy nung geschwind abbrechen, Gie febn, wie febr ich fcon anfange, Gie unt ben Gedanten meines Bergens

an überschwenmen! - -

Wir feben hier mit vieler Ungebulb bem Tage entgegen, ber unfern Gariner fo gladlich madit, als er es verbient. 3ch fan nicht latignen, daß nur ber erfte Cinfall, ibm in einer flemen Sammlung unfre Frellde Aber ben Schonften feiner Tage gu bezeitgen, febr gefallen bat. Gie tonnen leicht benfen, bag ich ihn Gartnern erbfnete, che ich an Gie und Giefeden fdprieb. Er war barmit zufrieden, wir haben aber unfre Gebanten felbit geandert, ba B. M Eramer febr Recht hat, bag bie Budgeftalt nicht mehr nell ift, und ba infonderheit fürglich in Sannover auch Schrifften auf eine Sodneit beraus jetommen find. 3hr Borichlag ift alfo ber allerbefte, bag bie Schrifften, die es verbienen, in ben vernufditen Schrifften Ihre Emigfeit

3ch fan Ihnen nimoglich belitlich machen, wie fehr es Ihnen mein Bert verbantt, bag Gie mich S. M. Cramern und feiner liebenswürdigen Charlotte fo giltig empfohlen haben. Es ift mir immer redit bon Bergen angft gewesen, bag Gie nicht nur, mein liebfter Schlegel, fonbern auch S. M. Cramer einen Begriff von mir haben mochten, ber noch gar ju fehr auf die Jahre einer fluchtigen Jugend gegrundet mare, Die ich mit Ihnen gwar in l'eipzig burchtebte, mit benen ich aber niemahle recht gufrieden bin, weil ich Ihnen Ihre unverdiente Freiindschafft nicht fo vergolten habe, ale ich fle legt vergelten wurde. Dier in Braunfdweig fonnte ich mich unferm Gartner mit bem Bergen zeigen, bas mir eigentlich die Ratur gegeben hat, und bas ein biggen febr bon bem Bergen unterschieden ift, bas ben Ronig von Schweden fonft nachahmen gu tonnen wiinschte, ich warb ftoly auf Gartners Bartlichfeit, und ich habe ihn verschiedne mahl gebeten, B. M. Cramern mich von neilen befannt ju machen, er hat es aber entweder bergegen, ober hat es ju geschwind gethan, ich habe immer mit einer heimlichen Betrubnig gefehn, bag Ihnen gufammen noch etwas von bem alten Begriffe von mir angehangen. Der Rahme eines Bentragers ift mir allezeit unschagbar gewesen, und wird es gewiß ewig

fenn, das habe ich mir felbft fehr oft mit vieler Gerechtigfeit vorgefagt, bag ich wegen memer Berfe gar nicht verdiente unter fie geredjnet gu werben, aber wenn ich fah, bag ich vergegen ju fenn fchien, wenn von Geiten bes Bergens bie Mede war, bas bat mich gang emfeplich gemartert, bem Gifete hat febr mabr gefagt, Mein Berg, das liebt, verachtet fich. 3ch bin 3bnen alfo auch icho wieber ben groften Dienst fculbig, ben mir jemand leiften fonnte Genn Gie auch tauftig ber Mitter, ber por mem Bert eine Lange bricht, wenn es nothig ift. und empfehlen Gie mich and Ihren andern Freanden, mjonderhe t meinem toeureften Rabner, empfehlen aber heißt iego von mir, mich befaunt machen.

Die ichreiben mir, daß Gie ber liebenswurdigen Charlotte meine Dbe und meinen Brief lefen lagen, und daß Ihr beide fehr mohl gefallen. Mein lieber B. Schlegel, fchreiben Gie mir nicht ju viel fchmeichelhafftes auf einmahl, es liegt ein febr großer Unfas gum Stoly in mir, und den tounte nichts in ber Welt geichwinder wieber aufweden, ale das Lob meiner Charlotte, die ich durch Gartnern und Eberten schr genau tenne und anserordentlich verchre. Die ne Seele wird immer wieber nut ber Welt gufrieden, wennt ich bran bente, bag Sie ein Cramer liebt, und bag unfer Cramer von 3hr geliebt wird, ich fan Ihnen nicht ausbruden, in wie biele aufrichtige Wanfche mein Bert bor biefe gliidliche Che liberfließt.

Die furge Rachricht, daß bas ungezogne Fieber gum erstenmahl ausgeblieben ift, hat uns gufammen recht febr erfreut, wie Gie leicht benten tonnen 3ch hoffe ni bem erften Briefe gu horen, dag unfer lieber Cramer vollig

wieder gefund ift.

Mus B. (8 - Briefe habe ich gefehn, bag Gie meine De auf die Mitolini8) wollen druden lagen, ich fchide Gie Ihnen, wie id fie nat ber Zeit geanbert habe.

Roch eine Freundschafft bitte ich mir von Ihnen aus, mein lieber lieber S. Schlegel, lagen Gie fich von Dnten, bie begben erften Budjer eines fomifden Beldengebichtes") von mir geben, und zeichnen Gie mir in ihren Briefen bas an, mas Ihnen nicht gefallt.

3ch verfidre Ihnen, bag Gie mir fein größer Bergnilgen machen tonnen, ale wenn Gie oft und recht lang an mich fchreiben, ich habe die Feder fehr gern in ber Sand, und ich will Ihnen genug wieder ichreiben.

S. M. Cr. amer] und feiner Fran Liebfte verfichern Gie meiner gartlichften Bochachtung. B. Gartner und S. Ebert umarmen Gie taufendmahl nebft mir.

Braunfchweig, den 1. Febr. 1770.

Billig muß ich mich fchamen, mein thellrefter Schlegel, baß ich vergegen habe, einem meiner alteften, beften und

8, Jacharia's "Die an Mademoifelle Nifolini", die schäe Tochter des Impresario Nicolant fiehe Braunschweigisches Magazin 1897, S 85 erichten in der Cammlung vermischter Schriften 2, 72. Eine weitere Ode auf sie, betitelt "Die Pantominie", an Gleim gerichtet, steht in Jacharia's Poetischen Schriften 1772, 2, 304

9 Gemeint ift "Tas Schnupftuch", das erst 1761 in den "Scherzhaften Epischen Poetien" erich.en.

irbigften Freunde meine poetischen Kleinigkeiten 10) zu erfenden, zu beren gludlichen Beburth Gie fo viel igetragen haben. Wit welchem Bergnigen bente ich ch an die Zeiten jurud, ba Gie burch Ihre scharfen 'd zugleich fo freundschaftlichen Krititen meinen Gemad bilden halfen! An fehr gutigen und einfichts-Uen Freunden hat es mir nachher nicht gefehlt, aber fürchte, mein scharfer Runftrichter Schlegel fehlte ir manchmal, ben allem meinem guten Willen zu ilen und zu begern Rehmen Gie indeg biefe Boefien wie sie nun einmal find. Rechnen Sie mir ben enden Geschmad in den Bignetten nicht zu, und vereben Sie die Unvollfommenheiten der Boefien felbft. ich bente nächstens eine verbegerte Auflage bavon zu eforgen, (so viel sich nehmlich noch ben so manchen ehlerhaften Anlagen und ben nunmehr stumpfern tahren verbegern läßt) und ich hatte erst willens, Sie vie auf diese neue Auflage warten zu lagen; ich überegte aber nachher, daß ich durch die Uebersendung ber zegenwärtigen Belegenheit hatte, meinem lieben Schlegel ju fagen, mit welcher unveränderlichen Hochachtung ich allezeit fen ber gang Seinige

Zachariä.

(Schluß folgt.)

#### Die Titulatur des boberen Lehrerstandes im Bergogthume Brannschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt vom Schulrath Rolbewen.

(Fortsetzung.)

Immerhin bildeten bie beiben Titel "Schulrath" und "Brofeffor" für ben höheren Lehrerftand bes Herzogthums auch allein schon und ohne die Berwirtlichung ber weitergehenden Plane bes Philanthropen einen nicht zu unterschätzenden Gewinn. Bu ben bisherigen Amtebenennungen traten fie als Chrenprabicate hingu, die biefer Stand vorher noch nicht gekannt hatte. Der eine von ihnen hat fich zwar inzwischen in einen Amtstitel verwandelt, erscheint aber gleichfalls noch als ansehnlich und begehrenswerth, und teiner von ihnen wird nach menschlichem Ermeffen in absehbarer Beit erlöschen. Gründe genug, um einen Angenblick noch bei ihnen zu verweilen.

Der Ausbruck "Schulrath" ift verhältnißmäßig jung, nicht älter als 200 Jahr. Zum ersten Male wird er 1691 von dem deutschen Sprachforscher Caspar Stickt erwähnt und durch consessus scholarcharum erflärt 1). Er bezeichnete also bamals noch keine einzelne Berson, sondern eine örtliche Schulbehörde, die man in ber alteren Zeit "Scholarchat" ober "Schulfenat", fpater "Schulcommiffion"nannte, jest aber "Schulvorstand" ober

10) Belche ber vielen Ausgaben Racharia'icher Schriften

"Curatorium" zu nennen pflegt. In biefem Sinne hat Campe felbit, ale er erft unter die Sprachreiniger gegangen war, "Schulrath" als Erfat für "Schulbirectorium" in Borschlag gebracht 2). Dann und wann scheint man bas Wort auch auf die einzelnen "Scholarchen" ober "Schulherren" übertragen zu haben 3); aber allgemein üblich war es nicht, und als Auszeichnung für einen verdienten Schulmann war der Ausbruck, soweit ersichtlich, liberhaupt noch nirgends gur Berwenbung gefommen, ebensowenig ale Amtebezeichnung bes befonbern Fachmanns, bem in einzelnen ganbern bie Bistation der Lateinschulen oblag. Dieser hieß viel-mehr, wo er vorhanden war, bald "Oberinspector", bald "Dberscholarch" ober "Badagogarch", bald auch, wie 3. B. von 1648 bis 1756 im Bergogthume felbft, Generaliculinipector" 4). Rach Allem wird man fagen burfen, bag Campe ber Erfte gewefen, ber, nicht bloß in Braunschweig, sondern in Deutschland, ben Titel "Schulrath" geführt hat. Er felbst hörte ihn gern, weit lieber als bas Brabicat "Ebucationsrath", bas man in Deffau, als er bort 1776 als Basedow's Mitcurator die Leitung bes Philanthropins übernahm, eigens erft für ihn erfonnen und zurecht gemacht hatte. Auch nach feinem Ausscheiben aus ber Schulverwaltung ließ er sich Schulrath nennen und fteht auch, wo in bem Rirchenbuche sein Tod registrirt wird, - er ftarb am 22. October 1818 - ale folder verzeichnet.

Wie -Schulrath" ben Stempel ber Jugend, so trug ber Titel "Brofeffor" bie Spuren eines ehrwliebigen, aber noch frischen und lebensträftigen Alters an ber Stirn. Das lateinische Berbum "profiteri", ursprünglich foviel wie "frei und öffentlich betennen", bebeutete in der romischen Raiserzeit bereits "öffentlicher Lehrer sein", und bei dem Substantiv "professor" dachte Quintilian auch ohne den Zusat von eloquentiae an einen Lehrer ber Beredtsamteit. An ben Universitäten bes Mittelalters vermochte ber Ausbrud neben ben ursprünglichen Benennungen "doctor" und "magister" noch nicht recht aufzutommen, verbrängte fie aber im Laufe des 16. Jahrhunderts. Gleichzeitig übertrug er fich auch auf die niedrigeren, babei aber über die Riele ber gewöhnlichen Lateinschulen hinausgehenden Anftalten, die feit ben Tagen ber Reformation auf beutschem Boben in großer Zahl und unter verschiebenen Namen emporschoffen.

Dementsprechend war der Professortitel im Bergogthume Braunschweig seit langer Zeit schon wohl bekannt; benn außer auf ber Belmstebter Bochschule begegnet man ihm in dem Bädagogium (Schola maior, Publica schola, Lectorium publicum, Lectorium), das 1547 im Brilbernklofter zu Braunschweig entstand, aber schon nach wenigen Jahren wieder zusammenbrach, ferner von

2) Bergl. Campe's Berbeutschungs - Borterbuch unter "Directorium"

ift damit gemeint?

1) In "Der teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs, ober teutscher Sprachichat, gesamlet von bem
Spaten (Rürnberg 1691)", S. 1518. — Der "Spate",
lat. "Serotinus", hieß Stieler als Mitglieb ber Fruchtlat. "Serotinus", hieß bringenben Gefellichaft.

<sup>8)</sup> Die Annahme gründet sich auf J. Chr. Lünig's Staats-Titular-Buch (Leipzig 1709), das in dem angehängten deutsch - französischen Titulatur - Lexicon auf S. 1166 die Bemerkung enthält . "Schul-Rath, Conseiller du College". In der Reubearbeitung des Wertes von G. A. Senichen (Leipzig 1750) tommt bas Bort "Schulrath" nicht mehr vor. 4) Br. Schulordnungen, II, Einleitung, S. LXXIV.

1571 bis 1574 am Padagogium illuftre ju Gunbert-heim, der Borfdmie der Juliustuniverstütt, von 1687 bis 1715 auf ber Mitternenbentie ju Boljenbuttel, und falieklich noch am Collegium Carolinum, ber Schöpfung Berges Kari's L. Die 1745 in ber hampiffahr bes gambes nach ben Ranen bet Abet Jernfalem int Leben trat. Bon biefer Anftalt and war er bann and einzelnen Schulmanern ber Stadt Brannichmeig gugefaffen, wenn three deven wes exclused der fiell geweien wer und end freier nich verfam i, ein ordentlicher ober aufererbentlicher Lebrftund übertragen murbe. Aber auch nur unter biefer Bedminnig, und ebenfo ertielt Wiebeburg m Belmfett ben Comaine ale Perfeffer mit ale Berficher der derrigen Stadtschafte oder des Badappoli fer Erfineis, fenden als Locent ber Unmerfint. Creff au Beife war alfe der Erfe, dem der Tied lebislich in femer Einerfchaft ale Schaumann be telett wurde.

Du uniug, de Generatien des Henrys, den Eins edent knimme ein fin auf der ater freitabe. geneinen Kerinser 164 Kobinion in beinrunfen, fonden as ear malado mantas una es dal ad Yander as periodes, damit useries situa la ferente perfecte Minner arbemmen und bie Abfah bei Bent Came, der Schuftind nicht zu einer nich au etheben, erreitt wênde", datte feine weinen die den and his field est chemical estate has bettered imm de is de indemnetali destini sum, हा रात हैया क्षत्रेत राज्ये क्रम क्षत्रे हात ताधक, स्त रुलोतन रेसे वैद्याया नामने, क्षेत्राध हेलांगान, प्राप्ते de podemolierier Heurig, de de definier defini estate de l'incept mer. Beiden neithe die Andre finning 17mm in Theil

Bierzelju Jahre später ermannte ber Filiern ber maligen Annimum Hundeiler, dem er über ber zibegeindete Erzichungkanftalt das Schlosz zu de eingerännt heite, zum "Educationus zuter Biedelung erhielt 1799, Hellung bei seinem Inin den Lehelferper des Carolinaus 1803 dem In-"Hofrath". Das war aber und Alleck, was "in der werichten Geselfchaft geltenderen In-Benausielneiger Schulmönnern in den 26 In-Nerenung des Herzogs Carl Wilhelm In-(1780—1866) zu Gane som. St war weren, m hur eine Urt Angeld, das die Andgahlung einer m Summe, were auch ern für spätere Zeinen, mit deit erwarten leis.

#### 4. Tie Titelverwirrung von 1794-14

Rad ber Arftebene bei Schulbereiterung im-Reverent der eine Tintomböltnisse, der unt Campe's Amberit in Brancidencig begonnen bem : mit ameine, ie bed feing feit. Best bemeindeut beitrag wer genachk der veränderte Bergert der fich und earne, und den benehrten Anstracke : pa beinaudea semulana. "Ei ist eine Saus . Amy Alimann fek erenfe geringfickling wie 📙 🕆 Stillmeitet, und der Mertier mer ein unter im du bedeuter Server, de de met der Serferen edictorion étan automa, dans die diami "Erlin Carmet, ide in "Armet ..... renuncia unite. Sent dei Sanatare unt ? antena, de aus anderine Sen delen din Doenier des Environnes **gebörere, u**ur 15 भित्रक ब्राम्योगीय केर्यु क्या देवाव्याक्त अस्ट 🚞 🕆 facili dei Seilai, fr da a dei Sanzonna runcu, andlink kal auton man dan moun eriffer unner mite. Eine im bir mannen trinmig tel am Referencer: Die fried is einem terfen greife der beim Gebereit. art har and handramy pendire dan in der berammenmen wenn und richt gamer and an install — has hel animateign 3 his der familien, war auf die Feinemann -क्यों रेपोलको समार्क्त सिक्त सर्वेशस 🖨 ऋष हैं 🚎 u kaen mercentinum "Borinkigen um Number der Samfund mehrene und erreicht : मानाना, प्राप्ता केर चीवनेल्लियाम् केर कुर्माते हते । हिल्ला मान के देशका वृक्ता वृक्ता के विकास मान है । टेक्कोक्कलार्गाम् व्यक्तिकः <sub>व</sub>र्टेश**मानुकः** ५ ५५ र हर, रक्षेत्र दिवारामाम चित्र स्वीतामाल हेना आसः १० द्य क्राम्या च शवश्य, विक्रोद्यम च १००१म 🎎 📆 👉 diner die american Siener und Manngaring : रिकार, मध्यम प्याप्त पर्वेश देवेनामामा स्थान 🛬 🤊 manden meir minreite und Kennanden reine. faverficeler Alberter ar teat.

Sun Seine der freiheiten Benirben, at find Sunchembung und der Anderung des Schaft menne und file gebom nade, um der Andermorf in deltempen, mitte wer mit, im a benir mit mendenne beim les vonnene der seine Anderen der beläh finn hand mit mit mit

Signature in the continuence of State States and the States of the Continuence of the Con

tete, daß einerseits in Wolfenbüttel, Schöningen und, es scheint, auch in Blankenburg bas alte Rlaffenersystem in seiner ganzen Strenge, am Martineum einigen Milberungen fortgeführt wurde, anderseits in laminden und am Belmftedter Babagogium reine Fach-Men bestanden, und ichlieflich an der Ratharinenschule 90 burch Beufinger die bamals noch gang neue, jest er allgemein übliche Berknüpfung ber beiden entgegenetten Spfteme zur Einführung gelangte, fo batte man ch nichts bagegen einzuwenden, daß die alte Titulatur er in ihrem vollen Umfange weitergeführt, bort gang er theilweise beseitigt und durch neue Ausbrucke ersett, einer andern Stelle sogar nach längerer Berinnung wieber zurüdgerufen murbe. Wir Rach borenen konnen une in bieses schulpolitische Laissez der schwer hineinbenken und find geneigt, einen Ausuß ber Gleichgültigkeit ober ber Schwäche barin zu er-Aber in den großen Nachbarftaaten Breugen nd Hannover herrschte im Wesentlichen basselbe Berihren, und mancher treffliche Mann hat jene Freiheit nd Mannigfaltigfeit vielleicht für einen gang besonderen Borzug gehalten.

Richt ganz so indifferent wie die Consistorien verhielt ich der Titelfrage gegenüber die westfälische Regierung. Bie fie die Benennung "Gymnafinm", die vorher bloß em Martineum und ber Ratharinenschule zu Braundyweig zuerkannt gewesen war, auch auf die Lateinschulen u Wolfenbuttel, Belmftebt, Bolgminden und Blankendurg ausbehnte, so versuchte sie die Titulatur wenigstens baburch in etwas zu vereinfachen, daß fie die wissenschaftlichen Lehrer, soweit fie nicht Directoren, Rectoren, Conrectoren und Subconrectoren waren, als Collaboratoren" bezeichnete ); aber auch diese Magregel wurde nicht confequent burchgeführt und von den Borpehern einzelner Anstalten, insbesondere von Leifte in Bolfenbuttel, in den Programmen überhaupt nicht beachtet. Nach bem Sturze ber Frembherrschaft aber kehrte das Schulregiment noch für zwei Jahrzehnte zu

der fruheren principlofen Braxis zurud.

Bei biesem Entwidlungsgange bietet bie Lehrertitulatur, wenn man bie Schusschiften aus jener guten alten Zeit burchblättert, ein wunderliches Bilb bes Wechsels und ber Berschiedenheit, stellenweise sogar ber Zersahrenheit und Berwirrung. Nirgends mehr als bei den Ausdrücken "Rector" und "Director".

Als der erstgenannte Titel 1779 in Helmstedt abgeschafft wurde, 1785 und 1789 in Holzminden und Blankendurg auf den zweiten Lehrer zurücksank, hatte es den Anschein, als wirde er als Amtsbezeichnung der Borsteher dinnen kürzester Zeit aus den sämmtlichen höheren Lehranstalten des Herzogthums verschwinden. In der That kam er 1790 auch noch an der Katharinenschule in Wegfall. Aber die Leiter der übrigen Anstalten hatten offendar gar keine Neigung, ihren guten alten Rectortitel wie eine verächtliche Waare bei Seite zu wersen. Sie hielten vielmehr mit Zähigkeit daran

fest. Der eine von ihnen, Professor Sörgel am Martineum, bezeichnete sich allerbings zum Unterschiebe von ben bloßen Titular-Rectoren als "Rector dirigens"?), aber seine Collegen, wie auch sein Nachsolger, verschmähten es, seinem Beispiele zu solgen. So tam es, baß der einfache "Rector" an der Spitze der Lateinschulen zu Gandersheim und Schöningen sich hielt, so lange sie überhaupt als solche bestanden. Dasselbe war am Martineum dis 1820, in Wolfenbüttel bis 1838 der Fall. In Blankenburg kehrte die alte Benennung 1824 dei einem Wechsel der Leitung sogar noch einmal zurück, allerdings nur, um nach 14 Jahren zum zweiten Male, und damit für immer zu verschwinden.

In die von bem "Rector" verlaffenen Positionen rudte überall ber "Director" ein. Meift unmittelbar. Rur an der Katharinenschule erft nach einem längeren Interregnum; benn Beufinger, ber von 1790 bis 1820 die Anstalt zu leiten hatte, wurde allerbings von Andern als "Director" bezeichnet, hat aber felbst fich biefen Titel niemals beigelegt. Er nannte fich vielmehr "Brofeffor", meift ohne weiteren Bufat, zuweilen "Profeffor und erfter Lehrer", "erfter Brofeffor", "birigirender Brofeffor", "Brofeffor birigens", vereinzelt auch bloß "Dirigens". Auf bem Titelblatte seiner Uebersetzung des Livius, die im Jahre nach seinem Tode an die Deffentlichkeit trat, erscheint er als "Brofeffor bes Carolinums und Catharineums in Braunschweig". Erst mit seinem nachfolger Scheffler, ber zu Oftern 1821 die Leitung der Katharinenschule übernahm, hielt ber "Director" auch hier feinen Einzug.

Der Grund, weshalb Deufinger den Directortitel verschmähte, ist ohne Zweisel darin zu suchen, daß ihn 1790 auch der zweite Lehrer der Anstalt erhielt und das Nebeneinander zweier Directoren, eines "dirigens" und eines "non dirigens", zu mancherlei Unzuträglichteiten gesührt haben würde. Später hat man denn auch einem untergeordneten Lehrer das Prädicat "Director" niemals wieder verliehen. Daher bildet der würdige Herr, dem diese Ehre zu Theil wurde, in der Schulgeschichte des Herzogthums eine Singularität. Er hieß Drude, blieb am Catharineum dis 1803 und ist als emeritirter Geistlicher in hohem Alter gestorben §).

Ein vereinzelter Fall blieb es auch, daß der Herzog 1788 dem alten Conrector Schier zu Schöningen bei seiner Benftonirung den Charakter "Schuldirector" verlieh<sup>9</sup>). Später hat man, wenn es darauf ankam,

<sup>6)</sup> Bergl. den Königl. Westsälischen Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr 1812 (Kassel 1812), S. 419 ff., und bessen Ausgabe in französischer Sprache: Almanac Royal de Westphalie pour l'an 1812 (Cassel 1812), S. 357 ff.

<sup>7)</sup> Bergl. das Programm des Martineums von Oftern 1787. — Martin Friedrich Sorgel, geb. 1792, war Rector des Martineums seit 1771 und daneben seit 1780 Prosessor der hebräischen Sprache am Carolinum. Er ftarb am 27. Juli 1787.

<sup>8)</sup> Friedrich Ludwig heimbert Drube, geb. 1752, wirfte am Catharineum von 1777 bis Johannis 1803 und lehrte Latein, Griechijch, hebräisch und Geographie. Rachbem er sodann bis 1836 in Beddingen bas Bredigtamt versehen hatte, jog er als Emeritus nach Groß-Stöckheim und ist bort am 13. April 1840 gestorben.

<sup>9)</sup> Bergl. Knoch, Anna - Sophianeum, im Br. Mag., 1860, S. 422. — M. Joh. Abam Schier, geb. 1720, wurde 1751 Subconrector in Wolfenbüttel, 1754 Conrector in Schöningen, trat im herbst 1788 in den Ruhestand und starb am 23. Januar 1807.

verbienten Schulmannern bei ihrer Versebung in den Rubestand ein Zeichen der Anerkennung zufließen gu laffen, lieber "Brofeffor" und "Schulrath" gewählt. Dagegen verbreitete fich ber Directortitel feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderts auch auf die Borfteber ber Schullehrerseminare, sowie ber Burger- und Töchterschulen in den größeren Städten. Man begegnet ihm in dieser Berwendung in Braunschweig feit 1791, in Helmstedt vorübergebend 1810, bauernd seit 1835, in Wolfenbuttel seit 1821, später auch noch in Schöningen

und Holzminden.

Etwas häufiger als ber "nicht birigirende Director" ift ber "nicht regierende Rector"; aber zu einer allgemeinen Berbreitung gelangte er nicht. Außer in Solzminden und Blankenburg trifft man ihn am Catharineum, wo 1803 nach Drude's Berfetjung ber bisherige Conrector Schaller 10) jum Rector erhoben murbe, tropbem aber in feinen Unterrichtsstunden auf die beiben untersten Classen beschränkt blieb. Aehnlich war es bei ber Errichtung bes Gesammtgymnasiums im Jahre Als damals ber langiahrige Conrector bes Martineums, Faber mit Ramen, fich mit ber bescheibenen Stellung eines Sauptlehrers ber 2. Rlaffe am Brogumnasium begnügen mußte, bildete der Rectortitel ben Balfam, burch ben man ihm ben Schmerz über bie vermeintliche Burudfetung ju lindern versuchte 11).

Best miffen nur bie Wenigsten, bag es an einem braunschweigischen Symnasium iberhaupt jemals einen Titular-Rector gegeben hat. In Blankenburg verschwand er, soweit ersichtlich, schon 1801, am Catharineum 1807, am Progymnafium 1834. Am längsten hielt er sich bort, wo er zuerft aufgetaucht mar, in Holaminden. Dort ftarb ber lette Lehrer biefer Art erft vor wenig mehr ale 30 Jahren. Welcher Braunfchweiger hatte nicht von ihm gehört, bem alten wunderlichen und doch so braven Rector Billerbed! Wilhelm Raabe hat ihm in feinem "Borader" unter dem Namen bes Conrectors Ederbusch einen Unhauch von Unfterblichkeit verliehen 12).

Giner fo inconsequenten und irreführenden Berwendung, wie "Rector" und "Director", waren die Titel "Conrector" und "Subconrector" nicht ausgesett, aber auch bei ihnen tritt in nicht geringem Grabe Ungleichmäßigfeit und Wechsel hervor.

10) Joh. Gottfried Schaller, geb. 1751, wirfte am Catharineum seit 1788, erscheint 1790 als Conrector, wurde 1803 Rector und start 1807.

11) Johann Ahrend Chriftian Faber, geb. 1766, wirtte am Martineum als Conrector feit 1801 und am Progymnafium als Rector bis zu feinem Tobe am 20. November 1834

Ohne Unterbrechung findet man den "Convector-Bolfenbittel und Blantenburg, ferner in Sandert: und Schöningen, fo lange bort Lateinschulen bestenbesgleichen am Martineum bis zu deffen Bereinigt. mit der Ratharinenschule im Januar 1828. dem damals errichteten Progrumafinm fand er 1nahme, erlosch aber, als ber alte Berr, bem man : honoris causa beigelegt batte, 1835 verftar Anders in Holaminden und Belmftebt. Dort ha man ihn 1770, hier 1779 beseitigt, ftellte ihn eri 1828 bezw. 1818 wieber her. Am Catharineum enb: ließ man für immer ihn fallen, als fein Inhate. Dr. Hörftel, 1805 am Carolinum bie Ertlänz lateinischer Schriftsteller übernahm und bieferhalb !-Titel Brofeffor erhielt 14).

Bon ben übrigen alten Lehrertiteln trat ber Anetie: "Infimus" aus Rudficht auf die Gefühle Derer, ben: er jutam, an ben meiften Anstalten aufer Gebrara ohne daß ber Zeitpunkt des Berschwindens fich iber genau feststellen liege. Schlieglich hielt er fich nur net in Belmftebt an ben Reften ber alten Stabtichule, bie in 1779 ohne gemeinsame Leitung und in einem be losen Zustande der Berwirrung fortbestanden. man sich endlich 1809 zu einer Beseitigung ber Urträglichkeiten entschloß, wurde mit dem alten und g brechlichen Schramm der lette Träger diefer fo wei verlodenden Amtsbenennung in den Rubestand verjer Er lebte noch 5 Jahre und wird in bem Sterberegine au St. Stephani noch ausbrücklich als "ber vieljähnig Infimus der hiefigen ehemaligen Stadtschule" te zeichnet 15). (Fortfetung folgt.)

13) Es war Chriftian Heinrich Degner, geb. 17.6 ber am Martineum seit 1801 als Evllega Quartus, i. 1811 als Tertius gewirft hatte und 1828 an das Prohmassum als Hauptlehrer der 4. (nicht 3.) Klasse über nommen wurde. Er starb am 16. Februar 1835.

14) Joh. Ric. Ludw. Hörstel, geb. 1765, wurde am Catharineum 1790 Collaborator, 1808 Conrector, 1963 ugleich Professor am Carolinum, 1815 Pastor in Greene, wo er am 14. October 1828 starb.

15) Johann Georg Friedrich Schramm wurde 1723 au Helmstedt als der Sohn eines Doctors und Professor der Theologie geboren, erhielt das Amt des untersten "Schulz-Collega" an der dortigen Stadtschule

#### Bücherichan.

Evangelijd-lutherifde Wochenblätter. 200. 17. Die Unfange ber innern Miffion. - 18. Rirchliche Jugenbfürforge. — 19. Stimmungsbilber von ber fird. lich-socialen Konferenz zu Berlin. — 20. Bur Gesang-buchfrage; von b. 9. allgem. lutherischen Konferenz. buchfrage; von d. 9. allgem. lutherischen Konserenz. — 21. W. Rellner, Katholisen in Süpplingen u. deren Beigerung, ihre Schulkinder mit Gesangdüchern zu vereißen. — 21—22. Was thust Du für die innere Wisson? — 23. Erbauliche oder erweckliche Bredigt? — 24, 26, 28. J. Hädagog. Briese. — 24. Dr Lepsius u. die Bestentnisse. — 25. Bur Schulkrage in unsern Kolonien. — 25. Rathol. Anmaßung. — 26. Ueder d. Pstege d. luther. Diaspora. — 29—34. Der Intructionsekursus auf d. Gediete der inneren Wisson in Berlin vom 18. bis 29. April 1898. — 31. Die 9. Allgem. luther. Conserenz. — 32. Aus d. Arbeit d. luther. Gotteskaftens. — 33. Statiskildes über die Wissonsardeit im Lande Pr. 33. Statistisches über die Diffionsarbeit im Lande Br.

<sup>12)</sup> Joh. Andreas Billerbed, geb. 1784, wurde nach feiner eigenen Angabe unter bem 9. Mai 1807 gum Conrector, unter bem 12. October 1809 gum Titular-Rector am Andreanum gu hilbesheim und unter bem 12. December 1812 jum Rector und Inspector an der Stadt- und Klofterichule ju Solgminden ernannt. Rach Dauber, a. a. D., G. 48 murbe er gu Oftern 1812 in Solgminden Inspector und erhielt bort ben Rectortitel erft 1828. Go auch Lent im holgmindener Album G. 8. Er trat Ende 1854 in ben Ruhestand und ftarb am 14. November 1866.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Rebacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigtiden Angeigem IR, Bahmann. Drud ber Batfenbans . Buchbruderet (M. Bud) in Braunichmeig.

Mro. 20.

25. September

1898.

[Nachbrud verboten.]

#### Die Titulatur des höheren Lehrerstandes im Serzogthume Braunschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt vom Schulrath Rolbewen.

(Fortfegnng.)

Etwas länger hielten sich an einzelnen Anstalten die Benennungen "Tertius", "Du artus" und "Duinstus"; aber auch ihre Tage waren gezählt, da das alte starre Klassenlehrerspstem, mit dem sie auf das Engste verknüpft waren, auf die Länge nicht Stand zu halten vermochte. Da dieses aber an den verschiedenen Anstalten nicht zu derselben Zeit beseitigt wurde, so erklärt es sich, daß auch sie nicht gleichmäßig, sondern hier früher, dort später verschwanden.

Bon vornherein mar ber Gebrauch, die unteren Collegen nach ben Rlaffen, benen fie vorftanden, zu bezeichnen, nur bort zur Berwendung gefommen, wo bei einer größeren Angahl von Lehrern die Ausbrude Rector, Conrector, Cantor, Subconrector und Infimus nicht ausreichten ober ber unterfte von ihnen als Quartus ober Quintus bezeichnet wurde. Daber tommen bier im Grunde nur bie brei größeften Unftalten bes Landes, bas Martineum und die Ratharinenschule zu Braunschweig, sowie die Große Schule zu Bolfenbüttel in Betracht. Bei ben beiben erftgenannten hatte fich die Reihe der numerirten Collegen lange Zeit bis jum Septimus erftredt, murbe aber um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts in Folge ber Einziehung ber untersten Rlaffen auf einen Tertius, Quartus und Quintus beidrankt. In Wolfenblittel ging ihre Rahl über biefe brei niemale hinaus.

Aus der Katharinenschule verschwanden der Tertius und seine Genossen, als die Anstalt nach einem Jahrzehnt des tiefsten Berfalls 1790 durch Konrad Heufinger eine neue Berfassung und damit die Grundlage und den Anstoß zu neuer Blüthe erhielt. Der einssichtige Schulmann suchte die Nachtheile der beiden extremen Lehrsysteme zu vermeiden und ihre Borzüge zu wahren. Zu diesem Zwede behielt er die sesten Klassenverbände bei, traf aber die Einrichtung, daß jede Klasse

mehrere Lehrer bekam und jeder Lehrer auf verschiedenen Stufen und nur in benjenigen Sachern ju unterrichten hatte, die er am besten verstand und am liebsten betrieb. Ber in einer Rlaffe bie meiften und wichtigften Stunden ertheilte, wurde mit ihrer Führung beauftragt und befaß an ihr, wie Beufinger fich ausbrudt, "ein fußes Eigenthum". Diefe Rlaffenvorsteher werden als nordentliche Lehrer" ober "Drbinarii", fpater auch als "Hauptlehrer" bezeichnet, während alle übrigen Mitglieder des Collegiums, einerlei ob fie an ber Anftalt im Saupt- ober im Nebenamte beschäftigt waren, unter der Benennung "außerordentliche Lehrer" ober "Extraorbinarii" erscheinen. Dabei bestanben von den alten Titeln die Ausbrücke "Conrector" und "Subconrector" eine Zeitlang noch fort; aber ber "Tertius", "Duartus" und "Duintus" wurden, weil mit ber neuen Einrichtung nicht vereinbar, für immer beseitigt.

Die Berinupfung bes Fach- und Rlaffenfuftems, wie Heusinger sie bewerkstelligte, wird jest überall als richtig anertannt. Damals war fie, wenigstens im Braunschweigischen, noch völlig neu und wurde auch in Breuken erft feit 1820 burch Johannes Schulze, in Hannover feit 1830 burch Friedrich Rohlrausch allgemein burchgeführt. An ben Gymnasien bes Bergogthums tam fie erft nach und nach zur Geltung. Bulett in Bolfenbilttel, mo ber jungere Leifte an ber alten Art ber Stundenvertheilung mit Zähigkeit bis zur Mitte ber zwanziger Jahre festhielt und fich beispielsweise erft 1827 zu entschließen vermochte, ben mathematischen Unterricht in der Prima, den er bis dahin talitor qualitor felbst ertheilt hatte, bem in diefer Biffenschaft beffer bewanderten Subconrector Buchheister zu übertragen. Schwerer noch scheint es ihm geworben zu fein, fich von dem "Collega Tertius", "Collega Quartus" und "Collega Duintus" zu trennen. Erft 1834 ersette er sie in den Brogrammen durch "Hauptlehrer der 3., 4. und 5. Klaffe", wofür Juftus Jeep, ber 1838 an Leifte's Stelle trat, ben Musbrud "Rlaffenlehrer" gewählt hat.

Etwas anders war ber Berlauf im Martineum. Hier ließ ber Rector Boffe 16) in ben neunziger Jahren bes

<sup>16)</sup> Joh. Friedr. Georg Boffe, geb. 1743, zuerst Conrector am Catharineum 1765, bann am Martineum 1780, Rector biefer Anstalt 1788, gest. am 24. November 1800

lehrern aber ausnahmsweife nur in hodift feltenen Fallen beignlegen fein mochte". Ebenfo erfchien es allfeitig als angemeffen, bag anftatt ber veralteten Husbride "Schulcollege", "Collega Tertine" u. f. w. für bie ordentlichen oder Dauptlehrer die bereite an auswartigen Emmagien, wie auch an ber Waifenhausschule gu Braunfdweig, eingeführte Beneunung "Dberlehrer" gewahlt murbe, body fo, bag bie jungeren gunadift erft fir einige Beit ben Titel "Collaborator" erhielten. Rur Aber gwei Bunfte gingen die Aufichten weit ausemander, nantlich ob 1. neben ber allgemeinen Benemnung noch Sondert tel fortbestehen und eine hohere Rlaffe ber Oberlehrer bezeichnen follten, und ob es 2. gulaffig und gwedmagig fei, ben Oberlehrertitel auch

Unftudirten gu Theil werben gu laffen.

Die oberfte Senchen- und Schulbehorbe trug tein Bebenten, beide Fragen ju bejaben. Wegen ber befonderen Titel war fic, wie aus ben Concepten ber Berichte bom 24. Marg und 3. Juni 1935 hervorgeht, Aufange ber Dleinung, bag ju ben bereits vorhaubenen Burbentragern auch noch ein "Brovector" und ein "Subrector" hingutreten tonnten, befdyrantte fich aber fchlieglich auf "Rector", "Conrector" und "Gubeonrector". Dabei hielt fie es fitr gulaffig, "daß unter Umftanden ein und berfelbe Titel ber oben bemerkten Art auch wohl awei verschiebenen Lehrern berfelb.n Anftalt beigelegt werden tounte". Offenbar hatte fie die Titetverhaltniffe im Sannoveriden vor Mugen, wo ; B bas Ghumafum gu Celle fich bamals zweier Conrectoren erfreute und bas Lehrercolleginn bes Andreanums zu Gilbesheim 1842 folgende Mitglieder umfaßte: 1 Director, 1 Rector, 1 Conrector, 2 Enbrectoren, 2 Dberlehrer, 2 Collaboratoren, 2 provisorische Collaboratoren, 1 Dinfifbirector (beffen Ernennung noch bevorftand), 1 Schreib-

lehrer und 3 Sillielehrer.

Andere badhte Professor Rruger, der feit Dlichaelis 1828 in Braunschweig an der Spipe des Oberginnnofiume ftand und gleidzeitig auch die beiben andern Abtheilungen bes Gefammigmmaftume, bas Brogmmaftum und bas Realgymnafinm, ben Behorben gegeniber gu vertreten hatte. 218 biefer in Folge einer Berfügung bes Bergoglichen Staats Dlinifteriums zu einem Butachten über die Borfchlage bee Confiftoriume begilglich bes ihm unterftehenden Lehrerperfonals aufgeforbert wurde, rieth er unter bem 13. Juli 1835 bringenb bavon ab, ben Cberlehrertitel auch auf Gumnafiallehrer ohne afabemische Bildung zu erftreden. Geschabe biefes, fo ftande das Bradicat berfelben Begerchnung an ben Gymnafien "bes Huslandes", wie man bamale noch bie beutschen Staaten jenfeite ber brauuschweigischen Grenge ju nennen pflegte, nicht gleich, wie benn auch bie Einführung bes uenen Titels an der Baifenhansichule lebiglich jur Unterscheibung ber ftuberten Lehrer von ben unftubirten erfolgt fei. Hadbelldlicher noch fprach er gegen die Beibehaltung bezw. Wederherftellung ber Conderpradiente Rector, Conrector und Cubconrector fich aus Ihre Trager, fo meinte er, würden baburch an einer irrigen Aufraffung ihres Berhaltniffes gu bem Director verleitet. Much fonnten bie Abftufungen unter emander bei Beamten, "welche gar fäglich an außerem Range fich auf b.efelbe Urt gleich fteben tonnten und billiger Weise gleich fteben follten, wie bies mit ben Mitgliebern anderer Collegien bei gleichen Gefchaftefreifen ber Sall fei", bem Beften bes Gangen nur gum Schaben gereichen. Der großte Raditheil aber berube barauf, bag ber Leiter ber Anftalt durch diefe Amtsbenennungen in ber zwedmäßigen Bertheilung ber Lehr frafte auf die verschiedenen Unterrichteftufen behindert werbe; benn ber an Rang und Titel hoher ftebenbe Lehrer fei felten geneigt und ohne Schabigung feines Unfehens bei ben Schillern auch taum im Stanbe, in einer niedrigeren Rlaffe als ber ihm nachstehende Rollege ju unterrichten, mabrend es bod jum Beften ber Unftalt oft geradegu nothwendig ericheme, beisvielsweise einen alten herrn in bie Quarta ober Quinta, einen jungen Subconrector ober Collaborator vor bie Primaner und Secundaner gut ftellen. "Ich trage Bebenten", fo fugt Rrilger am Schluffe bingu, "bie Gade burch Beispiele in concreto qu erlautern, wurde aber, wenn nicht mande Bebenten mich bavon gurudhielten, biefe Beifviele aus bem Rreife meiner unmittelbaren Erfahrung ber-

nehmen tonnen".

Das Bergoglidge Staatsministerium ftimmte Rriger's Grundjagen ju und brachte fie fibr bas Lehrerperfonal bes Wefammignmafinms in vollstem Umfange jur Unwendung. Wenn es fich babei nicht zu entschließen vermodite, ben Wegfall ber Gonbertitel auch auf die flemeren Stabte bee Bergogthums auszubehnen, fo geichah es auf Untrag bes Confiftoriums, bas bieferhalb in einem Berichte vom 26. Dlarg 1836, ber fich allerdunge gunachft nur auf bas Ghumafium ju Wolfenbuttel bezog, im Grunde aber eine allgemeine und principielle Bedeutung hatte, nochmale und in befonbere bringenber Weife porftellig wurde. Es ericheine als angemeffen, fo beißt es barin, ben Sauptlehrern ber oberften Echultiaffen burch bie gebachten Titel einen holjeren Mang, als ben übrigen Bauptlehrern, jugufidjern, auch fie ale Diejenigen fenntlich zu maden, welche in Abwesenheit und bei Behinderungen des Directors (beziehungeweife wiedernm des Conrectors) die Directionsgeschafte zu übernehmen hatten. Ungerbem icheine biefe Unterscheidung gemer billigen Beftimmung bee Rangverhaltniffes zwifden ben Mitgliedern des Brediger- und bes gelehrten Coulftandes forberlich ju fein", und fchlieflich habe man auch noch zu berfidsichtigen, bag ben zeitigen Conrectoren und Subconrectoren bie Umanberung ihres bisherigen Titele in den Titel "Dberlehrer" nicht angenehm fei". Wenn aber einmal die übrigen Brudicate nicht wieder verliehen werden follten, fo fei boch wenigftene die Beibehaltung bes Conrectortitele und bie Geftfegung eines baburch zu bezeichnenden hoheren Manges bringenb git empfehlen.

Der Bericht bee Confistoriume hatte gur Folge, bag bas Bergogliche Staatsministerium in Wolfenbattel, Belmfledt und Blankenbarg die Conrectoren und Gubconrectoren, in Solaminden baneben auch noch ben Titular-Rector fortbestehen ließ. Gewunt er fcon hierdurch eine gewisse Bedeutung, so wird er noch wichtiger burch die Tarlegungen, die er uber die dabamaligen Rangverhaltniffe ber (hmnaftalBerdiensten gar nichts zu thun. Es war einer von ben vielen Willfüracten bes Bergogs Rarl II., ber es für gut befand, für eine ihm perfonlich erwiesene Dienst-Leiftung sich auf diese Weise erkenntlich zu zeigen 20).

Und wie der Titel "Brofessor", so tehrte fchließlich auch bas Prabicat "Schulrath" gurud, bas erfte Dal feit Campe's Ernennung. Es geschah im Jahre 1829. Der aber, dem die Auszeichnung zu Theil wurde, hatte mit ber Schulverwaltung gar nichts zu thun und wurde um feinen Rath in Schulangelegenheiten niemals befragt. Es war ber ehemalige Subconrector bes Martineums, Gelpte mit Ramen, berfelbe, ber an bem nen errichteten Ober- und Brogymnafium als Lehrer ber Mathematit und Raturgeschichte, am Carolinum als Brofessor der Mathematik und Astronomie in Thatigfeit ftanb 21).

Diefes bas mojaitartige Bild, bas die Lehrertitulatur an den 6 bis 7 böheren Lebranstalten des Herzogthums Braunschweig in ber Zeit ber Aufflärung und ben baranf folgenden Jahrzehnten barbietet. Altes und Neues liegt bicht bei einander, und wenn auch einzelne Ausbrude wie Infimus und Director als Chrenpradicat bes zweiten Lehrers im Laufe ber Zeit verschwanden, so ftanden boch in den zwanziger Jahren, ganz abgesehen von den Titeln, die die Gulfe und Nebenlehrer von ihrem Sauptamte ber führten, in bunter Difchung noch folgenbe Ausbrücke in Gebrauch: 1. Schulrath (Dber- und Brognmasium zu Braunschweig); 2. Brofessor (fammtliche Anstalten mit Ausnahme bes Brogbmnafiums); 3. Director (überall mit Ausnahme von Wolfenbüttel und Blankenburg); 4. Rector als Bezeichnung des Borftebers (Bolfenbilitel, Blankenburg und bis 1821 auch Martineum); 5. Titular-Rector (Holzminden und Progymnafium); 6. Conrector (fammtliche Anstalten mit Ausnahme bes Catharineums, des Obergymnasiums und des Realgymnafiume); 7. Subconrector (Bolfenbuttel, Martineum, Holzminden, Blankenburg, 1833 auch Belmftebt); 8. Infpector (holzminden); 9. Orbin arius (Catharineum); 10. ordentlicher Lehrer (Catharineum und Holzminden); 11. Hauptlehrer (Dbergymnafium und Realgymnafium); 12. Rlaffenlehrer (Brogymnasium und Holzminden); 13. Tertius (Bolfenbuttel und Belmftedt); 14. Quartus (ebenbaselbft); 15. Quintus (ebendaselbst); 16. Sextus (helmftebt); 17. College ohne weitern Zusat (Martineum); 18. Collaborator (fämmtliche Anftalten mit Ausnahme bes Realgymnasiums); 19. Dathematicus (Solaminden und Blantenburg); 20. Commiffair (Realgymnafium); 21. Sprachlebrer (Martineum, Catharineum, Gefammtgymnafium): 22. Cantor (Helmstedt bis 1823 und Martineum); 23. Mufitbirector (Ratharineum und Blantenburg); 24. Beichenlehrer (überall mit Ausnahme von Belmftebt); 25. Schreiblehrer, zuweilen auch Schreib- und Rechenlehrer (Ratharineum, Martineum, Brogymnafinm, Belmftebt, Solzminden); 26. Elementarlehrer (Belmftebt). Fürwahr, Mangel an Titeln war es nicht, worliber die braunschweigischen Symnasien vor zwei Menschenaltern Urfache hatten zu klagen.

#### Die Titelreform des Jahres 1835.

Gine Regelung und Bereinfachung ber ungleichmäßigen und verworrenen Titelverhältniffe erfolgte 1835, fast auf den Tag fünfzig Jahre, nachdem Cambe mit seinen Reformvorschlägen hervorgetreten mar. Den Anlag bazu gab mertwürdiger Weise weder ein Bunfch ober Antrag ber Lehrer, noch die Initiative ber Behorben, fondern vielmehr eine gefetliche Bestimmung, die eine berartige Wirkung weder bezweckte, noch überhaupt von vornherein erwarten ließ. Sie findet sich in bem Gesete für ben Civilftaatsbienst vom 12. October 1832. In biefem wird nämlich vorgeschrieben, daß die Ernennung zu ben Staateamtern ber erften Rlaffe burch landesherrliche Patente erfolgen (§. 7), und bag auch Denjenigen, die nach ben bisberigen Ginrichtungen tein Patent erhalten hatten, ein folches nachträglich noch ausgefertigt werden folle (§. 70). Da num bie Gymnaftallehrer gerade durch diefes Gefet erft aus ber Reihe ber Rirchen- und Schuldiener in die der Staatsbeamten ber erften Rlaffe verfest wurden und bis auf die wenigen Brofessoren, die fich barunter befanden, noch tein Batent befagen, so mußte man sich wohl oder übel darüber flar werben, wie die Lehrer in ben ihnen auszustellenden Documenten bezeichnet werben follten. Daburch tam bie lange verschleppte und gewissermaßen versumpfte Titelfrage wie mit einem Schlage in Fluß.

Die Berhandlungen, die in biefer Angelegenheit awischen bem Berzoglichen Staatsministerium und bem Confistorium zu Wolfenbuttel, — bas zu Blankenburg war schon 1814 in Wegfall gefommen, - sowie mit ben Ephoren und Dirigenten ber einzelnen Anstalten geführt wurden, zogen fich febr in die Lange. Gie bis in's Ginzelne zu verfolgen, wurde zu weit fuhren; es wird jedoch von Interesse fein, nicht bloß bas Ergebniß, fondern auch die hauptfächlichsten Gesichtepunkte, die bagu

führten, etwas näher in's Auge zu faffen.

Bon vornherein war man barilber einig, bag es zwedmäßig fei, dem Borfteber eines Gymnasiums in Butunft überall bie Amtsbezeichnung "Director" zu ertheilen. Auch wegen ber Berleihung bes Titels Brofessor" fließ bas Consistorium auf feinen Widerspruch, ale es meinte, "daß er für Gymnafiallehrer, ba auf die Festhaltung des wesentlichen Unterschiedes zwischen einem Symnasium und einer atabemischen Studienanstalt überaus viel antomme, in der Regel nicht paffend und nur zur Auszeichnung verdienter Symnafialbirectoren anzuwenden, anderen Gymnafial-

<sup>20)</sup> Professor Gent, geb. 1798, war ursprünglich Kausmann und hatte die fremden Sprachen auf seinen Geschäftsreisen gelernt. Am Realgymnasium wirke er als verjogivereien geiernt. Um Mealgomnajum wirtte er als Sprachlehrer von 1828 bis zu feiner Benfionirung zu hiren 1860. Er ftarb 1871. Den Professoritet erhielt er im Januar 1830, wie man sagt deshalb, weil er für ben herzog ein längeres Schriftstud ins Englische über-

fest hatte.
21) Aug. Heinr. Chrift. Gelpte, geb. 1769, Subconrector am Martineum 1801, daneben Docent am Carolinum 1802, Professor an ber Militarschule 1811, am Carolinum 1814, Schulrath 1829, pensionirt 1835, geft. am 20. April 1842.

lehrern aber ausnahmsweise nur in höchst seltenen Fällen beizulegen sein möchte". Sbenso erschien es allseitig als angemessen, daß anstatt ber veralteten Ausbrücke "Schulcollege", "Collega Tertius" u. s. w. für die ordentlichen oder Hauptlehrer die bereits an auswärtigen Symnasien, wie auch an der Waisenhausschule zu Braunschweig, eingeführte Benennung "Oberlehrer" gewählt würde, doch so, daß die jüngeren zunächst erst für einige Zeit den Titel "Collaborator" erhielten. Rur über zwei Punkte gingen die Ansichten weit auseinander, nämlich ob 1. neben der allgemeinen Benennung noch Sondertitel fortbestehen und eine höhere Klasse der Oberlehrer bezeichnen sollten, und ob es 2. zulässig und zweckmäßig sei, den Oberlehrertitel auch Unstudirten zu Theil werden zu lassen.

Die oberfte Rirchen- und Schulbehörde trug fein Bebenken, beide Fragen zu bejahen. Wegen der besonderen Titel mar fie, wie aus ben Concepten ber Berichte vom 29. März und 3. Juni 1935 hervorgeht, Anfangs ber Meinung, daß zu ben bereits vorhandenen Burbentragern auch noch ein "Brorector" und ein "Subrector" bingutreten konnten, beschränkte sich aber schließlich auf "Rector", "Conrector" und "Subconrector". Dabei hielt sie es für zulässig, "baß unter Umständen ein und berfelbe Titel der oben bemerkten Art auch wohl amei verschiedenen Lehrern berfelben Anstalt beigelegt werden konnte". Offenbar hatte fle die Titelverhaltniffe im Sannoverschen vor Augen, wo 3. B. bas Gymnasium gu Celle fich bamals zweier Conrectoren erfreute und bas Lehrercollegium bes Andreanums ju Bilbesheim 1842 folgende Mitglieder umfaßte: 1 Director, 1 Rector, 1 Conrector, 2 Subrectoren, 2 Oberlehrer, 2 Collaboratoren, 2 provisorische Collaboratoren, 1 Musitbirector (beffen Ernennung noch bevorftand), 1 Schreib-

lehrer und 3 Bulfelehrer. Anbers bachte Professor Aruger, der feit Michaelis 1828 in Braunschweig an ber Spite bes Dbergymnasiums stand und gleichzeitig auch die beiben andern Abtheilungen bes Gesammtgymnasiums, bas Progymnasium und bas Realgymnafium, ben Behörben gegenüber zu vertreten hatte. Als diefer in Folge einer Berfügung bes Bergoglichen Staats-Ministeriums zu einem Gutachten über bie Borichlage bes Confiftoriums bezüglich bes ihm unterftebenben Lehrerperfonals aufgeforbert wurde, rieth er unter bem 13. Juli 1835 bringend bavon ab, ben Oberlehrertitel auch auf Gymnasiallehrer ohne atademifche Bilbung zu erftreden. Gefchahe biefes, fo ftanbe bas Brabicat berfelben Bezeichnung an ben Symnafien "bes Auslandes", wie man bamals noch bie beutschen Staaten jenseits ber braunschweigischen Grenze gu nennen pflegte, nicht gleich, wie benn auch die Ginführung des neuen Titels an der Waisenhausschule lediglich jur Unterscheidung ber studirten Lehrer von ben unftubirten erfolgt fei. Nachbrildlicher noch fprach er gegen die Beibehaltung bezw. Wiederherftellung der Sonderprädicate Rector, Conrector und Subconrector sich aus. Ihre Träger, so meinte er, wurden baburch ju einer irrigen Auffaffung ihres Berhaltniffes zu bem Director verleitet. Auch könnten die Abstufungen unter einander bei Beamten, "welche gar füglich an äußerem

Range sich auf dieselbe Art gleich stehen konnten urb billiger Weise gleich stehen follten, wie bies mit der Mitgliedern anderer Collegien bei gleichen Gefchante treifen ber Fall fei", bem Beften bes Bangen nur ;um Schaben gereichen. Der größte Nachtheil aber berube barauf, daß ber Leiter ber Anstalt burch biefe Anut benennungen in ber zwedmäßigen Bertheilung ber Lehr frafte auf die verschiebenen Unterrichtsftufen behinden werde; benn ber an Rang und Titel hober ftebende Lebrer fei felten geneigt und ohne Schabigung feine Ansehens bei ben Schillern auch taum im Stande, 12 einer niedrigeren Rlaffe als ber ihm nachftebenbe Rollege ju unterrichten, mabrend es doch jum Beften ber Anfialt oft gerabezu nothwendig erscheine, beispielsweise einen alten herrn in die Quarta ober Quinta, einen jungen Subconrector ober Collaborator vor die Primaner und Secundaner zu ftellen. "Ich trage Bebenken", fo fügt Arüger am Schlusse hinzu, "bie Sache durch Beispiele in concreto zu erläutern, würde aber, wenn nicht manche Bebenten mich bavon zurlichielten, biefe Beifviele aus bem Rreise meiner unmittelbaren Erfahrung ber nehmen fonnen"

Das Bergogliche Staatsministerium ftimmte Krüger's Grundfäßen zu und brachte sie für das Lehrerversonal bes Gesammtgumasiums in vollstem Umfange jur Anwendung. Wenn es fich babei nicht zu entschließen vermochte, ben Begfall ber Sondertitel auch auf die Eleineren Städte des Bergogthums auszudehnen, jo geschah es ani Antrag des Confistoriums, das dieferhalb in einem Berichte vom 26. März 1836, der sich allerbings zunächst mur auf bas Somnasium zu Wolfenbittel bezog, im Grunde aber eine allgemeine und principielle Bebeutung hatte, nochmals und in besonders dringender Weise vorstellig murbe. Es ericheine als angemeffen, fo beißt es barin, ben Sauptlehrern ber oberften Schultlaffen durch die gedachten Titel einen höheren Rang, als den itbrigen Sauptlehrern, jugufichern, auch fie als Diejenigen kenntlich zu machen, welche in Abwesenheit und bei Behinderungen des Directors (beziehungsweise wiederum bes Conrectors) bie Directionsgeschäfte zu übernehmen Außerdem scheine diese Unterscheidung "einer billigen Bestimmung bes Rangverhältniffes zwischen ben Mitgliebern des Prediger- und bes gelehrten Schulftanbes förberlich zu fein", und fchließlich habe man auch noch zu berudfichtigen, "bag ben zeitigen Con-rectoren und Subconrectoren bie Umanberung ihres bisherigen Titels in den Titel "Oberlehrer" nicht angenehm fei". Wenn aber einmal die übrigen Brädicate nicht wieder verliehen werden sollten, so fei boch wenigftens die Beibehaltung des Conrectortitels und die Feft. fetung eines baburch zu bezeichnenden höheren Ranges dringend zu empfehlen.

Der Bericht des Consistoriums hatte zur Folge, das das Herzogliche Staatsministerium in Wolfenblittel, Helmstebt und Blankenburg die Conrectoren und Subconrectoren, in Holzminden daneben auch noch den Titular-Rector fortbestehen ließ. Gewinnt er schon hierdurch eine gewisse Bedeutung, so wird er noch wichtiger durch die Darlegungen, die er über die dabdamaligen Rangverhältnisse der Gymnasial-

lehrer enthält. Da man über diesen Bunkt sonst wenig erfährt, fo wird es willtommen fein, ben barauf bezuglichen Abschnitt unverfürzt tennen zu lernen. "Ift der gelehrte Schulftanb", fo lautet er, "vielleicht ebemale bem Predigerstande hier und da zu sehr nachgeset worden, so darf er boch nunmehr auch nicht höher gestellt werden, als sich gebührt. Wie wichtig und ehrenvoll auch bas Amt eines Jugendlehrers ift, so scheint boch im Allgemeinen ein Mann, ber einer gangen Bemeine als Prediger und Seelforger vorsteht und ihrer heiligsten und böchsten Angelegenheiten fich anzunehmen hat, eine höhere Stellung in ber Befellschaft behaupten gu muffen, ale ein folder, beffen Geschäft auf bie Unterweisung einer geringen Anzahl von Schulknaben sich Infofern aber die bei den Sauptlehrern in beschränkt. Printa und Secunda in vorzüglicherem Mage vorauszufetende wiffenschaftliche Bilbung und Gelehrsamkeit gleichfalls Auszeichnung verdient, fo möchten biefe Lehrer, fofern fie nicht Directoren find, immerhin mit ben gewöhnlichen Rlaffen der Brediger, und die Directoren ober wirklichen Rectoren ber Gymnasien mit den Predis gern in den beiden Sauptstädten des hiefigen Landes, auch, wenn fie Brofefforen beigen, mit den Specialfuperintendenten rangiren können, in welchen Fällen bann die Titel Conrector und Subconrector nicht überflüffig, sondern eine höhere Klasse ber Oberlehrer, zu welcher im Allgemeinen der Conrector und Subconrector von felbst gehören murben, zu bezeichnen geschickt fein burften, mahrend ber Titel Oberlehrer überhaupt nur den damit Berfehenen den Rang vor Collaboratoren, Rebenlehrern und unftubirten Lehrern an Burger- und Boltsichulen sichern würde" 22).

In bemselben Berichte, in dem das Herzogliche Confistorium bas Fortbestehen ber Conrectorate und Gub. conrectorate als eine für die Rangstellung des höheren Lehrerstandes förderliche Magregel befürwortete, beharrte es auch bei bem schon früher gestellten Antrage, "daß bem unstudirten Schulcollegen Emmelmann 28) ber Charafter eines Oberlehrers ertheilt werben möchte". In biefem Buntte aber gab bas Ministerium nicht nach und beschränkte bamit den Oberlehrertitel grundsätlich auf die Schulmanner mit akabemischer Bilbung.

Bum ersten Male wurde der neue Titel im December 1835 verliehen, und zwar an zwei Schulmanner in Belmftedt (Meier und Birnbaum) und fleben am Oberund Progymnaftum ju Braunschweig (Elfter, Schröber, Sterl, Agmann, Stegmann, Morich und Münd). Fernere Ernennungen brachte das Jahr 1836, zwei für Wolfenbuttel (Cunze und Christian Jeep) und eine für Solzminden (Beinemann). Blankenburg fah feinen

bis 1843 als Lehrer ber Quinta und ftarb 1861.

ersten Oberlehrer 1837 (Lange), bas Realgymnasium aber, beffen Lehrercollegium aufangs etwas recht eigenartig zusammengesetzt war, erft zu Oftern 1841 (Lüttge). (Schluß folgt.)

## Friedrich Wilhelm Zachariä in Braunschweig.

(Schluß.)

#### II. Racaria und Gleim.

Der Briefwechsel zwischen biefen beiben Freunden, ben zuerft Proble in ungenugenbem Auszuge, bann Zimmermann sorgfältig aus ben Handschriften zu Halberftabt veröffentlicht hat, ist in der Gleim'schen Familienstiftung nicht mehr ludenlos erhalten; es fehlen mehrere der ursprünglich vorhandenen und durchgezählten Nummern, von benen Zimmermann eine in ber Roniglichen Bibliothet ju Berlin wiebergefunden bat. Ginen zweiten Brief aus biefer Reihe, ber aber fcon vor ber Zählung aus dem Gleimarchive entfernt wurde, kann ich hier mittheilen: Gleim's Neffe, Wilhelm Körte, hat ihn selbst verschenkt und zwar an keinen Geringeren als an Goethe, in beffen Autographenfammlung er fich noch jest mit vielen andern Handschriften aus Gleim's Nachlaß befindet, die Korte nach Goethe's Befuch in Selmstebt und Halberstadt ihm am 3. September 1805 überfandte (val die Weimarische Ausgabe von Goethe's Briefen XIX, 63, 497). Der Inhalt des Briefes bezieht sich auf ben Berlag von Gleim's "Liebern nach dem Anacreon", die 1766 anonym in der von Zacharia geleiteten Fürftlichen Baifenhaus-Buchhandlung erschienen.

#### Liebfter Freund,

Sehn Sie wegen Ihrer Antorschaft unbesorgt. Herr Gebler 11) ist gewiß ein sehr ehrlicher Mann, und wird Ihnen teine Buchführerftüdgen machen, weil er fie gar nicht tennt. Er geht fo wenig wie andre niedersächsische Buchführer auf die Michaelmeßen, weil seit dem Kriege fich die Umftande des Buchhandels hierinn geandert haben. Die Fripische Buchhandlung in Leipzig aber beforgt alle unfre Commigionen prompt und accurat.

Ich freue mich von Herzen, daß Ihnen das Lauchstebterbab 12) so gut angeschlagen ist. Erfüllen Sie Ihren Borfat, und tommen Gie nach bem Generalcapitel herliber, wenn die Witterung noch gut bleibt. In Salzbalum zu bleiben glaube ich nicht, daß angeht, weil ber Intendant Bufch die meifte Zeit felbst in Braunschweig ift. Aber Gie können ja von hier aus genug babin fommen.

Ich bin mit der unveränderlichsten Freundschaft und

Hochachtung

der ganz Ihrige

Br.(aunschweig) ben 10ten Oct. 1766

<sup>22)</sup> Bei ber Beurtheilung biefer Ausführungen wirb man nicht vergeffen burfen, daß ein großer Theil bes höheren Lehrerstandes vor 60 bis 70 Jahren noch aus theologischen Canbibaten beftanb, die fiber furg ober lang nein Pfarramt überzugehen gedachten. Einige Ausstunft über die Rangstellung der Braunschweigischen Gymnassallehrer in noch früherer Zeit sindet sich in den Braunschw. Schulordnungen, I, 316 und II, 148.

23) Christian Wilhelm Emmelmann, geb. 1774, wirkte an der Frohen Schule zu Wolfenbüttel von 1808 ist 1843 als Labers der Duirte und kert 1861.

<sup>11)</sup> Factor der Baifenhaus-Buchhanblung. 12) Lauchstedt bei Salle, das Modebad bes achtgehnten Sahrhunderts, bat Gleim feit 1766 öfters besucht.

Einen ebenfalls hierher gehörigen Brief Gleim's an Zacharia vom 9 November 1771 hat der friihere Berausgeber, ber Hofrath Rarl von Morgenstern, im "Morgenblatt für gebilbete Stände" auf bas Jahr 1810 Rr. 192 so wohl zu versteden gewußt, daß er allen Biographen Bacharia's entgangen ift. Gleim empfiehlt barin, wie an bemfelben Tage an Leising (Bempel XX, 2, 505), den Bürtembergischen Magister Werthes, einen Schuler Wieland's, an Zacharia und fündigt Jacobi's Anfunft in Braunschweig für den 12. ober 13. November an. Une intereffirt nur folgende Stelle in bem Briefe, die auch Werthes als einen Bewerber um eine Anstellung in braunschweigischen Diensten zeigt: "Rächst bem Bergnugen, die Braunschweigischen Dusen tennen zu lernen, bat fr. Werthes auch noch die Absicht zu erfahren, ob nicht dort für ihn ein Blätchen zu finden fenn möchte; benn er will gern in einer Begend ber bentichen Mufen eine Zeitlang fich Bu biefer Erfahrung werben Gie, mein lieber Freund, ihm gern behülflich fenn". Der Plan miglang; Werthes tehrte nach Erfurt jurud und war eine Zeitlang Wieland's Gehülfe bei ber Redaction bes "Tentichen Merturs", vgl Theodor Berold, F. A. C. Berthes und die dentichen Bring-Dramen (Münfter 1898), der Gleim's Berwendung für Werthes ebenfalls überfeben bat.

#### III. Zacharia als Buchhandler.

Recht in der Mitte von Zimmermann's Buche fteht bas auffculugreiche Rapitel, bas Zacharia als Rebacteur und als Buchhändler behandelt. Durch feine erfolgreiche Thatigfeit und feine vielseitigen litterarischen Berbindungen hat Bacharia es verstanden, den Strom bes geistigen Lebens, ber immer mehr nach ben großen Centren ftrebte, auch nach Braunfchweig ju lenten. Unter seiner Redaction spielt die "Reue Braunschweis gifche Zeitung" um 1770 eine nicht zu unterschätenbe Rolle in der litterarischen Aritik und die Waisenhausbuchhandlung hat unter seiner Leitung eine Reihe von Werten verlegt, die ihre Bebeutung in ber beutschen Litteratur stets behalten werben. Das geschäftliche Geschid Bacharia's, bas bei feinen eigenen Werten unerfreulich hervortritt, wird auch burch die folgenden Briefe burchweg bestätigt, die an verschiedene Abressaten gerichtet hier nach ber Zeitfolge geordnet nachgetragen werden mögen.

Eine nicht zu Stande gekommene llebersetzung von Boltaire's "Histoire generale" betrifft der erste Brief, den Rudolf Brodhaus, der inzwischen seinen Freunden entrissen ist, besaß. Er ist an einen undekannten Berleger, vielleicht den Commercienrath Walther in Oresden, gerichtet; denn der Eingangs erwöhnte Secretair Rost ist Gärtner's Schwager, der gefürchtete Satirister Johann Christoph Rost in Oresden. Der Brief scheint zu beweisen, daß Zachariä in der That von Rollin's "Neuerer Geschichte" (Berlin 1755—70 in 15 Theisen), nicht nur den ersten, sondern mehrere Bände übersett hat.

Wohlgebohrner Herr,

Besonders Hochzuchrender Herr Commercientation. Bohlgeb. werden mir vergeben, daß ich beranlaßung des Herrn Selretair Rostens eher wegen der Uebersetzung der Histoire gener. vom Boltaire an Dieselben geschrieben habe. Ich weinige Boden abwesend gewesen, und habe den Brussgetzunken; beh meiner Zurücklünft aber hat mir horr Prof. Gärtner eröffnet, daß Ew. Wohlgeb. Sonnen wären, diese gedachte Uebersetzung zu übernehmen wären, diese gedachte Uebersetzung zu übernehmen wären ohne fernern Anstand Demensselben Webingungen eröffnen, nach welchen ich mich zu dust Uebersetzung anheischig mache;

Der herr Berleger liefert bas frangbfifche Driginand ber neuesten Genfer Ausgabe, in siebem Deitwelches Original ber Ueberseter ohne einigen Abie

dafür behält.

Für jeden französischen Theil bezahlt der Herr Serleger dem Uebersetzer sechzig Athlix und zwar allere sogleich nach Uebersendung des Manuscripts in Branzschweigischen 5 thaler, oder wenigstens vier gute großerstücken. Herr Boß in Berlin bezahlt jeden Theil der Histoire moderne mit 50. thlix. der meist eben die Seitenanzahl hat. Da Ew. Bohlged. selbst der stranzösischen Sprache tundig sind, so werden sie leickt einsehn, wie viel schwerer Boltairs Styl zu übersetzeist, als der Styl eines Rollin und seiner Nachahmer, und wie sehr eine Uebersetzung davon in den Hächabmer gewöhnlicher Uebersetzer verlieren nuß, wenn die Schösbeiten der Schreibart nicht mit ausgedrückt werden.

Bon jedem deutschem Theile erhalt ber Ueberseter

zwölff Eremplace.

Der Uebersetzer entschließt sich nicht anders zu dieser Uebersetzung, als auf alle sieben Theile zusammen; nut kann es dem Herrn Berleger nicht fren stehn, unter einigem Borwande einen andern Uebersetzer zu wählen. Dagegen macht sich auch der Uebersetzer anheischig:

Unter keinem Borwande, als Ueberhäufung von Geschäften, ober zu weniger Bezahlung und dergleichen, die ordentliche Fortsetzung des Werkes aufzuhalten, noch weniger aber es nach einigen Theilen wieder aufzu-

geben

Er wird ben ber Ueberfetzung allen Fleiß anwenden: auch fie, wenn es nöthig ift, mit Anmerkungen begleiten.

Der Uebersetzer wird ben ersten Theil so liefern, daß er kunftige Relijahrsmeße oder Oftermeße 59, wie es bem Herrn Berleger gefällig ift, gedruckt senn kann, und wird er alle halbe Jahr mit einem Theile sortsahren.

Ew. Wohlgeb. werben mir hierüber Dero Entschließung so bald als möglich mittheilen, ber ich mit besonderer Hochachtung verharre Ew Wohlgeb Meines Besonders Hochzuehrenden Herrn Commercienraths

gehorsamster Diener Zacharia.

Braunschweig ben 19ten Jun. 1758. Meine Abreße ist Zacharié Gouverneur du Carolin

à Bronsvic. 3m Cavalierhauß.

Wie gut Zacharia es verstand, für den Bertrieb seiner Werke die Freunde auch in weiter Ferne zu interessiren (vgl. Zimmermann S. 166), zeigt ein in die Univeritäts-Bibliothet zu Dorpat verschlagener Brief, der höchst wahrscheinlich an Johann Heinrich Schlegel, den britten der bereits erwähnten Brilder, nach Copenhagen gerichtet ist. Er lautet:

Theitrester Freund,

Da ich Gelegenheit habe burch ben Herrn Hauptmann von Tunderfeld, einen würdigen Offizier, ihnen ein paar Zeilen überbringen zu laßen; so habe ich Ihnen nur in der Geschwindigsteit meine ganz besondere Danksaung für alle ihre Freündschaft und viele Mühe, in Ansehung meiner Poetischen Kleinigkeiten abstatten wollen. Seyn Sie so geneigt, und senden Sie das Geld nur gerade durch das Packetboot die Lübeck, und von da durch die Post an mich, oder allenfalls wenn Sie wollen durch eine Aszignation an jemanden nach Hamburg, der es mir hier in Braunschweig entweder durch H. Klünter und Schwarz, oder H. Haussmann auszahlen kann.

Unfre Freinde empfehlen fich Ihnen allerfeits, be-

sondere Ebert.

Unsern guten Giseke, ber mit Ihrem Bruder in Hannover und Gärtnern auf einer Stube in Leipzig gewohnt, haben wir in seinen besten Jahren verlohren.

Grugen Sie Eramern und Clopftoden recht herzlich von uns allen. Kriegen wir benn biefe Mege

wieber nichts von Clopftoden zu lefen?

Meiner fleisigen Leserin, ihrer lieben jungen Frau, machen Sie meine besten Complimente, und glauben Sie, baß ich mit ber größten Hochachtung sey ber ganz Ihrige

Zachariä.

Braunschweig ben 20. April 1765

N. S. Sie haben schon alles gesagt, was man wegen bes Nachschußes auf meine Werke, und wegen bes Mangels der Dicke der Bände sagen kann Ich bin indeß ein wenig erstaunt, daß es nöthig gewesen ist, solches auch einer Cammerherrin von Pleße zu sagen. Ist dieses die Dame, von der mir Ebert so viel wundernswilrdiges gesagt hat? Wenn sie es ist, so bitte ich, daß sie Ihr ihr Exemplar mit den drey letzten Theilen complett machen, ohne den halben Louisdor weiter zu verlangen.

Unter ben Berlagsartikeln, die Zachariä filt die Waisenhausbuchhandlung erward, war einer der wichtigsten die "Bersuche über den Charakter und die Werke der besten Italiänischen Dichter" von Iohann Nicolaus Meinhard, durch die zuerst eine tiesere Kenntniß der italienischen Litteratur in Deutschland angeregt wurde. Der Bersasser, ein intimer Freund Zachariä's und eine Zeitlang als Hosmeister am Carolinum thätig, übrigens eine unstete Natur, war 1767 allzu früh gestorben und hatte zu einer Fortsetzung seines zweibändigen Wertes nur Bruchstücke hinterlassen; als Bollender suchte nun Zachariä den jungen Hallenser Prosessor Jacobi zu gewinnen, den er zugleich mit dem berüchtigten Seheimrath Klotz, Lessings Gegner, im Sommer 1767 kennen gesernt hatte. Auch Riedel äußerte in seinem "Denkmahl des Hern I. N. Meinhard" (Iena 1768) den Wunsch, daß Jacobi die Vollendung der

Berfuche übernehmen möge; doch hat diefer den Auftrag nicht ausgeführt, sonbern ber britte Theil erschien, vom Abbe Jagemann besorgt, erst 1774 mit der zweiten Auflage ber beiden erften Theile, beren Borbericht Zacharia selbst verfaßte (vgl. Zimmermann S. 190). Der einzige erhaltene Brief Bacharia's an Jacobi befindet fich in beffen Rachlaß auf der Universitäts-Bibliothet zu Freiburg; ein früherer Brief ift verloren, benn Jacobi fchreibt am 6. December 1767 an Gleim (Zeitschrift für preußische Geschichte 18, 493): "Bor awei Tagen erhielt it von Grn. Zacharia einen fehr freundschaftlichen Brief, worin er mich in die Bahl feiner Freunde aufnimmt und mir fagt: glauben Sie nur, mein bester Jacobi, bag ich Gie recht herzlich liebe. Bugleich bittet er mich, im Berlage bes Baifenhaufes Meinhard's Berfuche fortzuseten, und zwar unter eben ben Bedingungen, die jener gemacht hatte. Bir wollen noch, liebster Freund, darüber reben. Für's erfte gebe ich teine gewiße Entschliegung von mir." - Der zweite Brief lautet :

Beurtheilen Sie mich ja nicht nach meiner Faulheit im Schreiben, mein theurester Herr Prosessor. Sie könnten doch wenn ich auch noch so sleißig schriebe, nicht so viel Briefe erhalten, als ich an Sie denke, und mir mit dem größten Bergnilgen den glücklichen Abend zurückruse, an dem ich ihre und unsers verehrungswürdigen Geheimenraths Bekanntschaft machte.

Unfer Factor Gebler wird Ihnen bey seiner Zurlicktunft auswarten, und wegen ber Fortsetzung der Italienischen Bersuche weitere Abrede mit Ihnen nehmen. Laßen Sie sich von diesem niltelichen Borhaben nicht abhalten, da sie sich gewiß eine große Menge unsrer beiltschen Leser dadurch verbinden. Die Bedingungen sagen Sie H. Gebler nur dreift, denn wir sind versichert, daß wir mit einem sehr ebel benkenden Manne zu thun haben. Wie freue ich mich, daß der Fortsetzer der Italianischen Bersuche eben so mein Freund ist als der Anfänger derselben.

Behalten Sie ferner ein hischen lieb ben ganz Ihrigen

Zachariä.

Brannschweig ben 4. Man. 1768.

Der Bollftändigkeit wegen, die immer etwas Bernhigendes hat, lassen wir als letzen einen Brief Zacharid's an Abam Friedrich Deser solgen, den bekannten Leipziger Maler und Lehrer Goethe's. Er besindet sich in der reichen Autographensammlung des Herrn Alexander Meyer-Cohn in Berlin und betrifft die Ausschmitchung der "Boetischen Schriften" von 1772 mit Bignetten, die jedoch nicht in der vorgeschlagenen Gestalt und ohne Namen des Zeichners und Stechers ausgesührt wurden. Er lautet:

Braunschweig ben 5 Oct. 1771.

Ich weiß mein bester Professor Osser Sie haben mich noch immer ein bischen lieb, und vergeben mir, daß ich Ihren letzten gutigen Brief bisher noch unbeantwortet gelassen.

Nachbem ich aber alles wohl überlegt, und die gegenwärtige Zeit in Erwegung gezogen, da fast tein Mensch mehr etwas für Blicher ausgeben kann und will, so glaube ich, ift es am besten, daß ich zu meinen Gebichten nur 2 Titelvignetten ftechen laffe, um bas Wert besto niedriger im Preise ftellen zu konnen. Saben Sie also die Gutigkeit, bester Freund, und besorgen mir zwei folder Bignetten ben einem bortigen guten Runftler. Die Erfindung überlaße ich Ihnen gang. Der erfte Band enthält meine icherzhaften Belbengebichte; ber zwente meine Lieber und andern Gedichte. Das Format ift recht groß Medianoctav, und auf den Titel kommt nichts anders als Racharia Boetische Schriften. Auf ben ersten Band fleine Gonii mit ben Attributen ber epischen Poefie, Posaunen, auch ber scherzhafte Sathrwagen mit Larven zc. und auf ben zwehten bergleichen Genii mit Leper, Bogen und Rocher zc. fonnten vielleicht eine Ibee geben. Ich lege eine fehr miglungene Beichnung ben worin frenlich die Jungen fehr plumb find — Mit einem Worte, ich überlaffe Ihnen alles, nur bitte ich die Bignetten nicht rabiren, fondern wirk lich fauber ftechen zu laffen, und wenn es möglich ift, bafür zu forgen, daß fie Wenhnachten fertig find. Gobald fie fertig find und Sie den Breis bestimmt haben. foll bas Beld fogleich erfolgen.

Leben Sie vergnügt bester Oeser und behalten Sie ferner in Ihrem geneigten Andenten ben ganz Ihrigen Zachariae.

Diese spärlichen Reste einer umfangreichen Corresponbenz beweisen, wie werthvoll Zacharia's Nachlaß gewesen sein muß, ben Eschenburg noch in Händen hatte. Ift er wirklich verloren ober wartet er noch in einer Bobenkammer auf den glücklichen Finder?

#### Bu Rr. 13 auf G. 103.

Der Anfang des hier mitgetheilten Liedes des Schweinehirten in Harvesse giebt uns einen deutlichen Beweis, wie leicht Berse der Kunstpoesse in die Bollspoesse übergehen und mit ihr verknüpft werden können, damit aber auch eine Mahnung zur Borsicht bei Sammlung und Beurtheilung der im Bolle lebendigen Lieder. Denn die Worte:

"Det Morgens, wenn mid hungern buht, Aet id ne Butterstulle, Dazu smedt mid ber Kummel gut Ut miner fulen Bulle"

find unzweifelhaft bem Liebe entlehnt, bas der Edenfteher Nante in Friedrich Bedmann's "Edensteher Nante im Berhöre" vorträgt:

"Det Morgens, wenn mir hungern buht, Es id ne Butterstulle, Dazu schmedt mir ber Kummel jut Aus meine volle Bulle".

Ausdrücke wie "Det Morgens", "die Butterstulle" sind nicht plattdeutsch, sondern echt berlinisch. Die Abfassung des "Edensteher Rante" fällt in das Ende der zwanziger Jahre, ist also vor ca. 70 Jahren geschehen. Da kann der Schweinehirt zu Harvesse vor 60 Jahren sich jene Berse bereits sehr gut zu eigen gemacht haben. Th. Reiche.

#### Büderidan.

D. Elster, Die historische schwarze Tracht ber Braunschweigischen Truppen. Mit 4 Gruppenbildern und 5 Abbildungen im Text, sowie den Stizzen der Schlachten bei Quatrebras und Waterloo. Leipzig. Zudschwerdt n. Co. 1896. 45 S. 8°. 1 M. 50.

Der Berfaffer beginnt bas Wert mit einem furgen Blide auf die Anfange bes ftebenben Beeres im Bergogthum Braunschweig, die bis in bas Ende bes 16. 3abr hunderts zurudreichen, und erörtert bann nach einer turgen Schilberung ber Zwischenzeit und ber Auflösung ber alten Braunschweigischen Regimenter burch bie Franzosen im Jahre 1806 in eingehender Beise bie Uniformirung des vom Bergoge Friedrich Wilhelm nen begrundeten und schwarz montirten Truppencorps. Er zeigt die Uniwandlungen, die die Uniformen im Ginzelnen im Laufe ber Zeit erfahren, die völlige Beranderung, bie Bergog Karl II. mit Ausnahme bes Leibbataillons bei allen Truppentheilen in der Uniformirung einführte, die Wiederherstellung der alten historischen Tracht durch Bergog Wilhelm bis jum Abschluffe ber Dilitairconvention vom 1. April 1886, die ihr bei Infanterie und Artillerie ein völliges Ende bereitete. Zugleich führt ber Berfaffer mit warmer Beredtfamteit bie ruhmreichen triegerischen Erinnerungen uns vor Angen, die fich an die alte schwarze Uniform fnüpfen, beren Berschwinden mit ihm gahlreiche Braunschweiger bedauern. sodann auf die Bortheile bin, die die dunkele Tracht für ben Feldgebrauch, in neuerer Zeit noch in erhöhtem Mage, besithe, und hofft, daß biefer Umftand im Bereine mit ber hiftorischen Bietat einmal babin fuhren moge, wenigstens für ein Braunschweigisches Jägerbatailloz die alte historische schwarze Tracht wieder einzustühren Die beigegebenen Abbilbungen laffen leiber viel 3n wünschen übrig.

wünschen norig.

Evangelisches Gemeindeblatt. Ro. 17—19. Eif ist Christenthum? — 20. Lagershausen, Katholische Schwestern. E. Wort d. Erwiderung. — 21. Savonarde. — 22. Pfarrbesoldung in Preußen. — 23.—25. Bankerten. — 28. Pierrbess ulttramontanismus. — 26. Die religiös erhisches Ultramontanismus. — 26. Die religiös erhisches Ultramontanismus. — 26. Die religiös erhisches Gedankenwelt unserer Industrie-Arbeiter. 27. Emil Zolz-Baris. — 28—29. Christenthum u. moderne Welt. — 30. Hand was die Arbeiter. — 32. Vielmarn, Randglossen z. d. katholischen Wiedertaufer. — 31. Etwas vom Theater. — 32. Vielmars † . — 33. Evangelisation. — 36. Horn, Im Gustav Modern nach Vielmards Tode. — 37. Ewiger Friede. Mannatshlatt f. Vientliche Gelundheitsbillen.

Monateblatt f. öffentliche Gefundheitspilage. 7. u. 8. M. Rubner, Bemerkungen betreffs Bahl e. St. z. bung; Gesuch an Herzogl. Staatsministerium betr. zrichtung e. Nahrungsmittelukuntersuchungsanstalt; Geinschaftstatt z. betr. Schulreinigung. — 9. Refraftverbrauch beim Rabsabren.

Renes Braunichw. Schulblatt. Ar. 12. Kehrts...
Pädagog. Bibliographie für d. J. 1896. — 18 u. 1 4.
Littmann, die deutsche Lehrerversammlung in Breschite...
— 15. Die religiösethische Gebankenwest unserer ftrie-Arbeiter. — 16—18. Ebeling, E. Konferenzbein Schulrath Bolack.

beim Schulrath Polaci.
Monateblatt f. Handel n. Industrie.
Monateblatt f. Handel n. Industrie.
Partens, Empfiehlt sich die Einrichtung von und find fandelsfachklassen mit einz. Aursus, u. wie sind funktalten event. einzurichten? — Juli. 35. Plera fammlung d. Handelskammer s. d. Herzogth. Br. industrict fammlung d. Handelskammer s. d. Perzogth. Br. industrict fammlung s. d. Geschäftsthätigkeit d. Handelskammer s.

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigijden Angeigen: 28, Basmann. Drud ber Baifenhans - Buchbruderei (A. Bud) in Brannichmeig.

Nro. 21.

\*

というない

9. October

1898.

[Nachbrud verboten.]

#### Beireis als Chemiker.

Bon Fr. Rehtuh.

Unter den Lehrern, welche an unserer ehemaligen Hochschule Julia-Carolina in Helmstebt wirkten, ist ohne Frage einer ber bekannteften ber Hofrath Gottfrieb Christoph Beireis. Und boch geben, tropbem feine Wirtfamteit bis in unser Jahrhundert reicht, und er erft kurze Zeit vor der Auflösung der Universität verstarb, über teinen ber Belmftebter Professoren die Urtheile fo auseinander, wie gerade über ihn Beireis hat wiffen-Schaftliche Abhandlungen, die für die Beurtheilung des Belehrten ja die beften Anhaltspunkte bieten würden, mit Ausnahme einiger medicinischer Schriften, nicht hinterlaffen. Dag biefes nicht geschehen ift, erklärt fich einmal baraus, bag er nicht bie Beit bagu fand, andererfeits baraus, bag er bas Bucherschreiben haßte. aber einer feiner "bantbaren" Schiller, Lichtenftein, baraus glaubt folgern zu dürfen, daß Beireis ein halbes Jahrhundert (von 1759—1809) hingebracht habe ohne irgend ein bebeutenberes Wert ober eine nennenswerthe That, so ist bas einerfeits wenig "bankbar", andererfeits vollständig ungerechtfertigt. Leiber befindet fich unter ben Abhandlungen nicht eine einzige chemischen Inhalts, und so hatten wir bis heute für die Beurtheilung bes Chemitere Beireis teine anderen Anhaltspunkte, als die turgen Bemerfungen einiger feiner Schüler, bie nach feinem Tobe in ben Zeitungen erfchienen, und einige von Seiten ehemaliger Schüler über ihn gehaltene Borträge. Spater in Beitschriften erschienene Auffate bringen Reues nicht. Für feine Beurtheilung tommen in Betracht:

1. Sybel 1). Derfelbe brachte, wie er uns erzühlt, im Jahre 1798 "einen ganzen Tag" im Hause von Beireis zu. Der größte Theil seines Berichts beruht auf Mittheilungen, die ihm von Freunden, die zu versschiebenen Zeiten Beireis Zuhörer gewesen waren, gemacht wurden. Ueber die chemischen Arbeiten desselben sagt er: "Im Ansange seines Aufenthalts zu Helmstedt lebte er sehr eingezogen und widmete dem chemischen

Laboratorium den größten Theil seiner Zeit. Bald fing er aber an durch die darin getriebenen Arbeiten Aufmerksamteit zu erregen, und Farbenerfindungen und -mischungen waren es vorzüglich, welche seinen Ruf begrundeten. Ehrenvoll verband ihn diefer mit mehreren ber reichsten, vornehmften und angesehenften Manner, fnupfte manches ichone Berhaltnig und leitete die Aufmertfamteit bes Bofes ftarter auf ihn. Roch hatte tein Wiegleb seine natilrliche Magie geschrieben, und tonnte baher ein Mann, wie Beireis war, fehr balb einen moftischen Nimbus um sich verbreiten, ber, ba er vom hofe ausging, wo Renntniffe biefer Art am wenigsten befannt find, fich um besto rafcher ausbehnen und vergrößern konnte. Der Zustand jener Wiffenschaften in bamaliger Zeit, verbunden mit Beireis' ausgebreitetem Ruhme, begründeten auch beffen Reichthum. Es waren nicht allein hollandische Raufleute, welche für ungeheure Summen die beffere Bereitung bes Rarmin von ibm lernten, fondern auch reiche Große, welche fur nie betannt gewordene Honorare in biefee ober jenes Geheinmiß eingeweiht wurden, rechtliche Fabrifanten und Unternehmer chemischer Anstalten, welche als Schiller von Beireis ein theueres Privatiffimum hörten und ihren Lehrer ansehnlich belohnten, wenn sie den Erfolg ihres Unterrichtes genoffen ober in geheimem Uebereinkommen ihn auf einige Zeit zum Compagnon hatten". Neben biefem an fich fachlichen Bericht erzählt bann Sybel weitschweifig alle jene Erzählungen, die im Bolomunde noch heute zum Theil fortleben und die Urfache geworben find, ihm allerhand Beinamen, wie Wundermann, Abept, Magus u. f. w. beizulegen. Es find biefes bie befannten Erzählungen, wie er feinen Buhörern bie Runft des Goldmachens vorgetragen, im nächsten Augenblicke aber widerrufen, die nöthigen furchtbaren Borbereitungen geschilbert und feine Schuler beschworen habe, von bem anvertrauten Geheimnig niemals Gebrauch zu machen; wie fein Rod mahrend einer Hoftafel die Farbe gewech. selt; wie er einen Bauer erschreckt, indem er mit Bhosphor bestrichenes Papier an der rauhen Zunge eines in feinem Zimmer aufgestellten Teufelchens entzündet; wie der ihm vertraute Effigfabritant in Belmftedt taglich feine Faffer am Brunnen auf ber Strage mit Baffer gefüllt und ebendieselben Faffer turze Zeit barauf voll Effig zum Berfandt gebracht habe, und mas dergleichen mehr ift.

<sup>1)</sup> Biograph. Nachrichten über . . . G. E. Beireis. Berlin, 1811.

Die biographischen Nachrichten von Sybel find nicht ohne Widerfpruch geblieben. Schon gleich nach bem Erscheinen berfelben wandte fich ein gewiffer Curio, ber brei Jahre Schüler von Beireis gewesen, in ben "Ror-

bifchen Diecellen" gegen ibn.

2. Zwei Auffate in ber Kaffeler Zeitung, verfaßt von zwei ehemaligen Schillern von Beireis, bie ihre Namen nicht nannten. Bezuglich ber Entzündung des Phosphorpapiers an ber Bunge ber Teufels-Figur fagt der erfte derfelben: "herr Sybel ergablt hier, wie er oftmale in seinem Auffage thut, nach Hörenfagen; ich habe von bem phosphornen Teufel nie etwas gesehen ober gehört. Allerdings wurde mit Phosphorus gespielt, wie nachher mit ber Gleftricität; auch Beireis machte biefe Spielereien, insbesonbere ba er öfters Phosphorus-Bapier behufs feiner Borlefungen ober zu anderem Gebrauch verfertigte. Auch weiß ich bestimmt, bag er zuweilen etwas Phosphorus an bie Band gestrichen hat, um damit zu neden, ohne jedoch bie Urfache und Wirfung bavon zu verschweigen. Bas die absichtliche Täuschung ber Landleute betrifft, so ift fie mir schr unwahrscheinlich; benn wenig Landleute, b. h. eigentliche Bauern sprachen seine hilfe an, wie benn überhaupt wentg Bauern ben wirklichen Argt um Rath fragen. Beireis hatte feine Duge mit ben Batienten zu spielen. Jedoch ba ber Ruf von seiner Zauberei auch viele Dörfer erreicht hatte, und mancher Bauer gu ihm tam, um ihn nicht ale Arzt, sonbern ale Berenmeister um Rath zu fragen, so will ich nicht in Abrebe ftellen, daß er fich mit biefen Menfchen je zuweilen einen kleinen Muthwillen erlaubt haben mag. An folchen Leuten, welche einmal an Zauberer und Hexen so fest glauben, daß fie ben Muth haben, einen berühmten Mann barauf anzusprechen, ift nichts zu verderben, und einem geistreichen Manne ift es nicht zu verargen, wenn er einmal einen unschnlbigen Scherz mit ihnen treibt. Ein solcher Scherz unschuldig? Sicher, wenn überhaupt Scherze unschuldig fein konnen und wenn man, wie Beireis, ben Scherz nachher erflart und erlautert. 3ch habe die Experimental-Physik zweimal bei ihm gehört, auch die Chemie, beibe in ben Jahren 75, 76 und 77, und gerade bie Dentlichkeit, die Lebhaftigkeit und bas fast burchgehend Unschauliche bes Bortrags machte mir biese Borlesungen fo werth. . . . . Beireis trug ben vorhandenen Schat von Wahrheiten vor, beutete auch zugleich die neuen Erfindungen und Erfahrungen an, welche geschente Manner gemacht hatten, ein sicherer Beweis, daß er seine Borlefungen, wozu er nie ein Concept gebrauchte, nicht maschinenmäßig, sondern als bentender Ropf hielt. Die habe ich duntle Formeln ober Andeutungen auf besondere Geheimniffe in diesen Collegien von ihm gehort, nur behauptete er öfter, bag er, Beireis, tiefer in die Natur eingebrungen sei als ein Anberer und daß man die wichtigften Entdedungen in der Naturlehre und Chemie noch machen muffe".

Mle Erganzung erschien in berfelben Zeitung ein zweiter Artitel von einem unbefannten Berfaffer, ber bie Ausführungen bes erften bestätigt und ergangt. Derfelbe führt z. B. aus: "Ueber bas Zauberzimmer, ben Teufel u. f. w. bente ich ebenso wie der ungenannte Berr

Berfasser; ich habe von bergleichen nie etwas er. und wenn einer, fo batte ich es wiffen muffen. E. war nicht ber Mann, ber mit fo befdpranften Gr: als wofür er jene Leute in ber Regel halten :: Scherz getrieben oder sich einen Spag erlaubt ham : nahm ein folder es fur Bererei, wenn Beireis ein burch Phosphor angundete, wie er in der Phoni Experiment zu thun pflegte - habeat sibi! - . tonnte Beireis dafür. Dber man mußte jonft Beben, ber in Gegenwart eines flachen Rovie : feiner elettrifchen Lampe fein Licht anftedte, für : Charlatan halten".

3. Dr. Fr. G. Ragel, ebenfalls ein Schüle: Beireis, fagt in feiner Schrift "Gottfried Chin Beireis" 2): "Als Brofessor hat er unstreitig burch :: Bortrag verschiedener Wiffenschaften, wie Chemie = Physit, großen Rugen gestiftet, so daß feine Rennt: und Entbedungen in diesen Feldern des menichti-Wiffens, wenn er fich als Schriftsteller bamit &: bervorthun wollen, ibm, jumal in feinen früheren Jahr bald einen foliberen Ruf erworben haben würden, & ber blenbenbe Schimmer berfelben im Berborgen: Wiederholt nennt er ihn "den erfahrenen Chemike" im Uebrigen gleichen aber feine Ansführungen ber jenigen bes herrn Sybel, von welchen auch ein grof:

Theil wortlich entlehnt ift.

4. Lichtenftein 3), einer ber letten Schiller von Benti ber in der Absicht, ihm bei ber Nachwelt einen beffet Ruf zu bewahren, als ihm durch die vorhandenen bis graphischen Nachrichten bereitet worben war, einen & trag im wiffenschaftlichen Bereine zu Berlin hielt, fprit fich hinfichtlich ber Chemie bahin aus, bag Alles, mi Beireis von den Naturwiffenschaften befaß, eine durchmi praktische Richtung hatte. "In ber Mineralogie we es hauptsächlich die technische Benutung, um bie es ibr zu thun war; in der Chemie und Phyfit die Berftelini nlitlicher Erfindungen, die für Bandel und Gewerbe im bas bürgerliche Leben eine hohe Bedeutung habet mochten. Er arbeitete noch bis an ben Tob in feinen Laboratorium, aber nur, um fich die fcmarzeste Tint. bas feinste Siegellad, bie reinsten Bachsterzen und Rrauterole zu bereiten, wie fie nirgende im Banbel # haben maren". Die Borlefungen aber, berichtet a weiter, hatten an einer von zufälliger Gedanten verbindung geleiteten Disgreffion gelitten, fo baf et völlig gleichgultig gewesen sei, ob man Physiologie oder Chemie gehört habe.

Bei diesen widersprechenden Aeugerungen war es bie dahin unmöglich, ein Urtheil über die Bedeutung pon Beireis überhaupt, insbefondere aber über feine Beden Bon gefdriebenen tung als Chemiter abzugeben. Collegienheften, bie einen ficheren Anhaltspuntt für bit in ben Borlefungen behandelten Stoffe hatten bieten tonnen, find nur zwei vorhanden, eines fiber bit Aphorismen des Sippotrates und eines über die Erpen mentalphyfit. Um fo werthvoller ning barum ein Handbuch der Chemie erscheinen, bas aus bem Rachlant

<sup>2)</sup> Diefe Schrift ift auch bem Biographen von Beireit. Beifter, nicht befannt gewesen.
3) Raumer, hiftorisches Taschenbuch 1847.

Deireis herrührt ) und das offendar dei seinen Boresungen als Handbuch gedient hat. Daß letzteres der Fall war, geht einmal daraus hervor, daß das Buch anscheinend viel gedraucht ist (der Umschlag ist sehr abgezriffen), andererseits daraus, daß in dasselbe eine große Arzahl von Zetteln eingelegt sind, die Notizen von Beireis' Hand zu den auf den betreffenden Seiten behandelten Stoffen enthalten. An der Hand dieses Buches und der von Beireis eingestigten Notizen wollen wir unter Heranziehung seiner früheren Beurtheiler versuchen, uns ein Urtheil über Beireis als Chemiker zu bilden.

Verfasser bes "Ansangsgründe der Chemie" betitelten Buches war Johann Christoph Erzleben, Prosessor in Söttingen. Es gliedert sich in zwei Abtheilungen: 1. Bon den Mitteln zur chemischen Untersuchung, 2. Chemische Untersuchungen der Körper aus den drei Naturreichen. Die zweite Abtheilung enthält als ersten Abschnitt leichtere Untersuchungen der Körper u. s. w.; am Schluß dieses Abschnittes ist ein von Beireis geschriedenes Blatt eingelegt, das eine Zusammenstellung von 35 verschiedenen leichteren Untersuchungen enthält. Man kann gewiß daraus schließen, daß Beireis in der Anordnung des Stosses sich an das Lehrbuch von Erzsteben angeschlossen hat. Einige von ihm angegebene Untersuchungsmethoden mögen hier Platz finden:

Acetum concentratum ist zu prüsen durch Hannann's Weinprobe; durch kohlensaures Annmoniak auf Kupser, durch salz- auch salpeter- und essiglauren Baryt auf Schwefel. Um die scharfen Pflanzenstoffe auszumitteln, dient der Geschmad nach Sättigung mit Kali.

Salzsaurer Barnt durch Berbrennung der mit der Auslösung getränkten Papierstreifen, die die Flamme nicht röthlich färben muß. Durch Galläpfel auf Eisen, durch Ammonium auf Kupser, durch Weinprobe auf Arsenik.

Dippels Del (thierisches Del, welches burch wiederholte Destillation gewonnen) burch Weingeift auf fettes Del, burch Wasser auf Weingeift, im Schwefeläther gang auflösbar.

Kataobutter muß sich in Schwefeläther ganz auslösen.

Magnefia auf Ralt und Thon burch Schwefel- faure ober Salpeterfaure u f. w.

Bon berartigen Prlifungen durch einsache Reactionen enthält das Errleben'sche Lehrbuch, das nach der Borrede Anspruch darauf macht, unter allen dis dahin erschienenen Lehrblichern der Chemie das vollständigste zu sein, nichts. Beireis ging also, was den Umfang des Lehrstoffes betrifft, wesentlich über den Rahmen des vorliegenden Lehrbuches hinaus. Biele der chemischen Sudianzen, welche von Beireis auf den eingelegten Zetteln erwähnt werden, wie z. B. salzsaurer Baryt, Kasaobutter, Flußspath u. a. m., werden in dem Lehrbuche von Errleben nicht einmal genannt, und so bilden die Notizen von Beireis eine wesentliche Ergänzung des Compendiums und zeugen davon, daß Beireis den Stoff

voll und gang beherrschte. Wo die Notigen Zeitschriften ober Buchern entlehnt find, ift auch immer die Quelle angegeben. Wo bas nicht geschehen ift, tann man also wohl annehmen, daß wir es mit eigenen Untersuchungen von Beireis zu thun haben. Die von Beireis angegebenen chemischen Reactionen bienen fast nur ber Beftimmung ber Bestandtheile, welche in einer Substanz enthalten find (qualitative Analyse), doch fehlt auch nicht ber Berfuch, nach Brocenten bie Berhaltniffe festzustellen, in welchen chemische Substanzen sich miteinander verbinden (quantitative Analyse). Go schreibt er 3. B. über ben Fluffpath: Der perlgraue, in fleinen Bruchftuden mafferhelle Fluffpath aus Gersborf in Sachsen enthält: 65,75 Ralt, 32,25 Fluffaure und eine Spur Gifenornb (bie Bahlen treffen nicht ganz zu). Mehrfach giebt er Borschriften, die bei Ausführung einzelner Bersuche gu beobachten find, wie 3. B. bas Auffleigen ber schwarzen Maffe bei ber Destillation zu verhindern, muß man bie Bermischung vor ber Destillation nur mit etwa 1 Loth Mandelöl bededen.

Biele ber eingelegten Zettel enthalten Borschriften für die herstellung chemischer Präparate. Daraus erhellt, daß der praktische Ruten vielsach die Auswahl des Stoffes für seine Borlefungen bestimmte. Solche Borschriften find 3. B.:

Die Bestandtheile des Flintglases sind: Sehr weißer Sand und zwar Duarzsand 1 Bsd. 8 Unzen, Salpeter 9 Unzen, Englische Mennige 8 Unzen.

Bur marmorirten Seife fett man 1/140 Theil Gifen-

5 Theile Glätte, 2 Theile Thon, 1 Theil Schwefel oder 5 Theile Glätte, 3 Theile Thon und 1 Theil Flußspath, feingemahlen und mit scharfer Lange angeruhrt, ist die beste Glasur für gemeines Kupfergeschirr.

Reben biefen beiben Borichriften folgen noch eine Reihe für Gafuren von Töpferwaaren. Gin Recept für die Herftellung von Tinte ist gar in poetischer Form gegeben:

Uncia sit Gallae, senisque sit uncia Gummi, Vitrioli pars quarta: his addas octo Falerni. (Rimm eine Unze Gallapfel, auf je sechs eine Unze Gummi, den 4. Theil (Eisen-) Bitriol und füge diesen

8 (Unzen) Falerner (Wein) hinzu.)
Bei Behandlung ber Metall-Legirungen giebt Beireis für die Herhallung bes leichtflüfsigsten Metalls die Vorschrift: Das beste Verhältniß, das leichtflüssigste Metall heranszubringen, ist: 8 Theile Wismuth, 5 Theile Blei und 3 Theile Zinn. — Anwendung dieses Metalls zu Formen für Kattundruckerei, da sie leicht umgeändert werden können. Es folgen noch Vorschriften sür die Herfellung künstlicher Steine, des Borzellans u. s w. — Man darf jedoch nicht schließen, daß die Vorlesungen von Beireis einen rein praktischen Zwed verfolgt hätten. Eine ganze Reihe anderer Notizen enthalten Vemertungen von rein theoretischer Bedeutung. Dahin gehört auch die oben erwähnte Bestimmung der Zusammenssehung des Flußspaths. Andere sind:

Die Ameisensäure sett sich zusammen aus Essigläure und Apfelsäure, folglich kann sie als eine eigene Art von Säure wegfallen.

<sup>4)</sup> Daffelbe befindet fich im Befite bes herrn Baftor Lang in Bolfenbuttel.

weit berühmt und an Gaften fehlte es zu feiner Jahresgeit. Damate freil di, im Berlite bee Jahres 1711, war ein gang besonderer Gaft bort Allegei Betrowitsch, Grofflicht Ihroniolger von Angland, der gufinftige Schniegerschin Ludwig Rudolf's, Peter's des Großen Sohn. Erft im Sommer beffelben Jahres hatte Pringeffin Charlotte Chriftine Coppia, Lubwig Budolf's zweite Tochter, den ruff.ichen Thronfolger in Karlebad fennen gelerat. Die Berbinbung ber Beiben") war ein Liebengswunsch Gerzeg Anton Ultidie, der ichon im Geifte hodyliegende Plane ber Berwirflidjung fich naben fah. Aber auch Peter ber Große war nicht ungnfrieden damit. Wollte er einerseits gern verwandtichaftliche Begiehungen gu ben "gebildeten" bentichen Gurftenhofen antunpjen, fo fudite er andererfeits Gelegenheit, mit ber alten Capung gu brechen, wonach, wie Sabner ') fagt, Carinnen ans den einheimischen Fraueng nimern andgewählt nerden ninften Welch ein tranriges Yood die arme Charlotte gezogen, nud wie Gage und Dichtung fich fpater ihres Weichndes bemachtigten, bavon gu erjalylen ift hier nicht ber Ort 1). Genug, Merei mar ba, und man mußte ihn unterhalten. Da war benn bie Grumeilung ber neuerbauten Rirche gum Stieg eine gute Belegenheit, etwas Abwechselung zu verschaffen.

Ludwig Rudolf, der luftige und lebenofrohe Blankenburger herr, hatte jedoch auch ein lebhaftes firchliches Intereffe 5), bas ihn trieb, an ber fe er theilgunehmen. Daher beschloffen die hechfürfilichen Berrschaften nebst ihrem Gafte ber Inauguration ber Rudie auf dem Stieg nut anzuwohnen. Go begaben fie fich benn auf die Reife babin, bermagen, bag fie am Comabend, dem 12. Ceptember, fich von Blanfenburg nad Baffelfelbe verfiigten und bort auf bem anferhalb der Ctabt Baffelgelde gelegenen Walbhofe ihr Raditablager hielten. Um Conntag felih nun begaben fich bie borbegeichneten Berrichaften nach bem Stieg, wo bereits in fru er Morgenftin de ber Gottesbienit in der auf dem Echlone befindlichen Interme findje burch Gefang und eine Balet Predigt des Guper intendenten Cauerwald gefchloffen mar. Als unn mittler Weile die gnadigfte Berrichift angefommen war, wurde and ber alten nach ber neuen Rudje folgenbe

Procession angestellet:

2 Die Bedgeit fand in Torgan am 25. Deisber 1711 ftatt

3 Neales Staats-Be mays- and Cooperfationster con

4 Bal o Richolle's "Arinschin von Wolfenbettel" g. di 1804, im ledbrigen den Ranig D v. Heinemaan i "Las der Bergangenheit bes Wolfinchen games" E 178-205

1. Borauf gingen bie Ruchpater und tingen ben Reld, das Rudjengerathe und die Rindenschluniel. 2. 3hnen folgte der Cantor loei und der Schulmeifter mit ihren Edulfnaben, fingend: Wie ichon leucht't une ber Morganftein. 3. hierauf tamen vier geiftl de Berren in gwei Paaren, ale: ber Paftor Linde von 21. rede und ber Baftor Racharias Alfe von ber Tanne, bann ber Baftor vom Drubenftein Dl. L'erche und ber Baftor Trabert von Braunlage. 4. Siernady folgte ber chorus musicus von Blonfenburg, tam vocalis, quan. instrumentalis, welcher zu bem Ende heraufgeholet mar. Bulest beschloß die gange Gemeinde nebft vielen fremden Buschauern, und ging es in folder Ordnung gur neuen Stirche, ba bann ber neue Botteedienft angejangen nad mit Trommeten, Banten und allerhand mufifalifchen Inftrumenten continuiret wurde. Darauf hielt bei Superintenbent die Jagugnratione Predigt über Genefis XXVIII B. 16 usque ad pnom, in weld er er ber neuen Ruche ben Ramer, welden bie gnabige Berefchaft ber selben nach Unleitung bes Textes gnadig gu verleihen beliebet, offentlich beilegte, namlich bag fie follte beifien

Bur Bilfe Gottee.

Es war nun ein hubscher Gebaufe, daß in ber neuen Ruche fogleich allerhand Amtshandlungen vorgenommen merben follten, um auch baburd bas neue Gotteelans feinem Beruje ju weiben. Der erfte actus ministerialis follte notürlich eine Taufe fein; allein ba geigten fich ploglich ungeahnte Com.erigfeiten - es mar tem Taufling gu beschaffen. Es war weber gum Stiege noch in Saffelfelde oder Allvode ein ungetauftes Rind borhanden. Schon hatte man fid barein ergeben, auf eine feierliche Tauthandlung zu verzichten, ba naufte es fich fato fligen, daß eben in bem Angenblide, ba ber Baftor vom Drudenftein in den Wagen fteigen will, um auf hochsten Befehl ber Cimweihung ber Stieger striche beisuweh, en, die Bebamme berbe.fommt und melbet. big in ber Radyt gubor lei Beorg Liefenberg ein Rind jung geworben fei. Ednell ging Botschaft von biefem froblichen Ereigniff an die gnud ge herrichaft, und diefe gerufte zu verfugen, daß bas Trubenfteiner Rindlein einfilweiten benen gum Stiege geliehen und bert als eiftest it ber neuen Mirche getauft werbe. Damit nun die be lige Sai dlung befto felenner moge vor fich geben, ftellten jich die allerhochften Berischaften personlich ale Tanfgengen gur Berfigung, und gwar 1. Bergog Liedwig Mubolt, 2. beffen barchlanchtigfte Gemablin, 3. Allerer Betrowisid, Groffürft Thronfotger von Rugland. Der Superintendent vollzog bie beitge Taufhandlung, und erhielt das Rind, wie foldes beliebet ward, ben Mamen Autonette . Die Eltern erhielten ein reiches Batengefcheut. Rad vollendeter Tauffeier wurden gwer Parte getrant, das beilige Allendmahl gefeiert und eine Gran eingefegnet. Atebain word mit Mlufit, wie angefangen, fo and geschloffen. And bie Namen ber ubrigen "vornehm boben" Berfonen, welche außer ben brei Jauf zengen bem Acte benvo, mien, nannt bas Trantenfreiner Mardjenbuch. Es waren von ben Cgarifden Bebienten

<sup>6</sup> Bolifie id g. Alex a Un mette Trintenft & B.

Zwede feine Eisenfeilspäne an startem Feuer 12 Stunden lang und führt die Gewichtszunahme zuruck auf die Aufnahme von Oxigene und nicht, wie man vielfach zu jener Zeit noch annahm, auf eine Aufnahme von Feuer-

theilchen.

Die bisherigen Ausführungen feten uns in ben Stand, uns ein Urtheil über Beireis als Docenten ber Chemie gu bilben. Alle feine früheren Beurtheiler ftimmen barin überein, bag Beireis einen überans lebhaften und durchgebends anschaulichen Bortrag gehabt habe, und bag feine Borlefungen nicht in ber falten und nüchternen Durchnahme eines Leitfabens bestanden. Zwar legte er einen folden ju Grunde, wie hier ben von Errleben, aber ohne fich streng baran zu binden; vielmehr erganzte er überall aus bem reichen Schate feines Biffens. Die Abschweifungen, welche er sich beim Bortrage gestattete, und welche ihm manche feiner Buhörer (Lichtenftein) jum Borwurf machten, icheinen mehr bem höheren Lebensalter anzugehören, wenigstens ift im vorliegenden Sandbuche nichts bavon zu verspüren; alle eingelegten Aufzeichnungen behandeln Wegenftanbe, die unbedingt jur Sache gehoren, auch scheinen berartige Abschweifungen mehr in anderen Borlefungen als gerabe in ber Chemie vorgetommen gu fein. Befonders anziehend murben feine Borlefungen über Chemie baburch, bag er teine Opfer scheute, Alles . zu veranschaulichen. Chemie wurde zu jener Zeit zwar ichon an allen Sochschulen gelefen, aber die Bebeutung bes Stoffes war meift eine rein theoretische. Die Bebeutung bes Experiments wurde zwar icon mehrfach um die Mitte bes vorigen Jahrhunderte gang besonders von frangösischen Chemitern gewürdigt, allein in Deutschland hat die eigentliche Experimental-Chemie erft an der Wende bes Jahrhunderts Eingang gefunden. Beireis benutte thatfachlich ichon bas Experiment gur Erlauterung seiner Borträge; es geht das hervor aus verschie-benen Andeutungen seiner Schuler. Go berichtet Ragel, daß Beireis in feinen Borlefungen über Chemie große Befanntschaft mit der Farbenbereitung gezeigt und 3. B. aus Roth ploglich Weiß und baraus wieber eine andere Farbe bereitet habe. Auch an einer anderen Stelle berichtet er, bag Beireis im Beifein feiner Schüler chemische Berfuche angestellt habe. Much bie Refrolog-Schreiber in der Raffeler Zeitung ruhmen bie Anschaulichkeit seiner Borträge und einer berfelben thut ber Bereitung und Berwendung bes Phosphor Bapiers in ben Borlefungen Ermähnung.

In seinen Anschauungen gehört Beireis noch jener Periode an, welche beherrscht wurde von der Lehre vom Phlogiston. Was aber diese Zeit, welche sehr reich ist an Entdeckungen, Neues brachte, das machte sich Beireis nicht nur zu eigen, sondern brachte es auch in seinen Borlesungen an. So sinden wir z. B. auf den eingelegten Zetteln schon alle jene Entdeckungen erwähnt, welche Scheele, einer der bedeutendsten Phlogistister, gemacht hat, wie z. B. Mangan, Baryt, Beinsäure, Darstellung des Sauerstoffes aus Salpeter u. s. w., auch die zu jener Zeit entdeckten Elemente, wie z. B. das Iridium, zieht er in den Kreis seiner Betrachtungen. Mit der Wende des Jahrhunderts begann eine neue Zeit in der Chemie, die Orydationstheorie von Lavoisier begründete

jene Richtung, aus welcher sich unfere moberne Chemie entwidelt hat. Dem gewaltigen Umschwunge, ber fich bamit auf bem Bebiet ber Chemie vollzog, vermochte Beireis bei feinem hohen Alter nicht zu folgen, barum überholte ihn mit Beginn biefes Jahrhunderts bie Wiffenschaft. Zwar hatte auch er bei ber Ornbation ber Metalle eine Berminderung bes Gewichtes ber Luft gefunden und die Bermehrung bes Gewichtes beim Metalle zurudgeführt auf die Aufnahme bes Sauerftoffe, aber es erging ihm wie bem befannten Chemiter Briftley, beide vermochten teine rechte Deutung für biefen Borgang zu finden. Weil sie sich nicht frei zu machen wußten von ber Lehre vom Phlogiston, mar es ihnen unmöglich, aus ben Naturerscheinungen bas Naturgefet herauszulefen. Das hielt Beireis aber nicht zurud, die neuen Entbedungen von Lavoisier doch seinen Borern vorzutragen, im Gegentheil, er widmete ihnen viel Zeit, um allerdings zu dem Schuffe zu kommen, bag Alles falfch fei. Ein großer Borwurf ift ihm baraus nicht ju machen. Auch andere bedeutsame Chemiter haben fich ber neuen Richtung nicht angeschloffen, sondern beharrten in ihren alten Anschauungen; Beireis aber war bereits ein Siebenziger, ale biefe Umwälzung fich vollzog. Wenn daher Nagel ihm ben Borwurf macht, daß er mit der Zeit nicht fortgeschritten und barum in seinem Alter weniger anziehend gewesen sei, tropdem aber auch dann noch in feinen Borträgen einen großen Reichthum schätzbarer Renntnisse entfaltet habe, so wird dieser Borwurf wohl baburch abgeschwächt, daß es sich hier nicht um ein bloges Fortschreiten in ber Wiffenschaft, als vielmehr um einen bebeutsamen Schritt von einer Entwidelungsperiode ber Chemie zu einer anderen handelte. Als Phlogistiker stand Beireis auf der Höhe der Zeit, zum Antiphlogistiker vermochte er sich nicht mehr aufzuschwingen. (Schluß folgt.)

### Wie die Trautensteiner vor Zeiten den Stiegern einmal ein Kind geborgt haben.

Einer alten Chronit') nacherzählt von Joachim Bintel.

Im Jahre bes Heils 1711, Eingangs bes Monats September, rüstete man sich in Stiege zu einem großen Feste. Die schine Kirche war vollenbet, und hochsürstliche Regierung hatte becretiret, daß sie am 15. p. Trinitatis, das war am 13. September, feierlich sollte eingeweißt werden. Es besand sich aber zur selben Zeit, so erzählt der Chronist, zu Blankendung gerade unsere gnädigste Herrschaft. Das war nichts Ungewöhnliches; siel doch das Jahr 1711 in die "dreißigjährige Freudenzeit" Blankendungs, in jene Zeit, da Ludwig Rudolf, Anton Ulrich's zweiter Sohn, dort Hos hielt. Seit dem Jahre 1690 war ihm in Blankendung eine Apanage verliehen, und nach dem Tode seines Baters (1714) erhielt er die inzwischen zum Fürstenthume erhobene Grafschaft zu selbständiger Regierung. Ein Fest jagte damals das andere, der Karneval am Blankendunger Hose war

<sup>1)</sup> Rirchenbuch zu Trautenstein von 1627-1762.

3dy will mit biefen paar Bugen und Wendungen nur fennzeichnen, nicht fpotten, benn bas verdient ber treue Schwarmer nicht, in beffen Seele ebenfo tief nub unaus lojd .ich, wie fein Adstundvierzigerthum, auch feine bebingungelofe Liebe gunt Baterlande baftete:

"Menumat fomme bae Bange gnerft, bann folge bae Theilden!

Reummal fomme bas Bolt, che but felber in ibm' Reummal erft gang beutsch! Dann tomme bie wingige Scholle,

D'rauf in ber Wiege bn lagit, die bu im Jalle gefilft."

Wir Deutschen haben noch zuviel zu lernen, bis wir und alle biefen Bere ju eigen gemacht haben, ale bag we über den lacheln bitiften, der ihn gefdprieben und in feiner Weise gelebt hat. Wie in ben vaterländischen Biebein, fo findet fid auch in ber Ratur- und Liebes lyrit, der Sand- und Weltpoeffe Schmelgtopf's, soweit wir hier damit befannt werben, neben Schwachem und Berfehltem mandjes gute und icharfgepragte Wort und mandjer Bere, fo gart empfunben und rein ausgesprochen, wie man es bem rauben Alten famm gigetraut hatte Dabei fommt neben wechselnden Lebenserfahrungen fein ichonfter Charaftering, bas tiefe Hachfühlen fremben Leides ebenfo gu Worte, ("Die Amme", "Der Brant Klage"), wie jener herbfraftige Humor, mit dem er fich lange über eigenes himmeghalf ("Un die Concife", Bruft bem Grabe"). Geloftverftanblich fehlt enblich auch biesmal bas lehrhafte Element nicht, vom "Dentfpradhlem für ben bentidjen Ctaatebilirger" bie binab jum "Rath für Ruche und Dablgeit" und gut "Winten fur den Gartenban", die fich übrigens im tlafufchen Diftidjengewande gar nicht ubel andachmen In emem furgen Radpvorte hat ber Berausgeber noch eine fummarifche Meberficht über Echmelgfopf's gefammte fchriftftellerifche Thatigfeit und ein furges Itiaerar bes raftlofen Wanderere gegeben und somit femer frommen Bilicht in jeder Sinficht Gealige gethan. W. B. Christian Dberhen, Die Lieber des Braunschwei

gifden Gefangbaches hinfichtlich ihrer Guiftehung und Gestaltung ber Meile nach befdnieben. Zweiter Beitrag Befch, ber Gefangbuchereform im vorigen Jahrhundert. Brannichweig, 3ch. Beint. Mener 1898. 8º. 1 M 50.

Das Budglein ift ein Raditrag ju einer fruberen Schrift "Tas Braunfdpveigifdje Gefangbuch nach feiner Entstehung und Geftaltung", die derfelbe Berfaffer, jest wohl ber grindlichfte Renner biefes Buches, im Jahre 1550 hat erscheinen laffen. Sat er bamals bie Ent-ftehungsgeschichte unferes jegigen, 1779 zuerft gebructen Befangbuches, die Art feiner Bearbeitung u. f. w mit Berangiehung bes leider fehr ladenhaften Actenmaterials im Allgemeinen anschaulich und nungelt'g erortert, fo liefert er une in bem vorliegenden Werte fur friher aufgestellte Behauptungen ben Radweis im Gingelnen, indem er nach einander Lied fur Lied forgfam durchgeht, in fnappfter Saffung ben Berfaffer, ben erften Drud und haufig die Melodyfrung eines feben eingelnen angiebt, die Rurgungen und Umarleitungen, bie fie in den fritheren Reformgefangbuchern erfahren haben,

anführt, sowie bas Verhaltnig flat ftellt, in dem bie Brauufdweiger Bearbeiter in jedem Falle gu ihren Vor gangern ftehen. Es ift jo mit großem Aleife und um faffender Gelehrsamfeit eine guverlafige Grundlage für Die Beurtheilung unfered Befangbuches gegeben, Die, ichon ber Wiffenschaft im Allgemeinen von Bedentung, Denjenigen von gang besonderem Werthe fein muß, bie bem nadift ju ber Bearbeitung e nes neuen Braunfchweigifden Gefangbuches, bas ja auch die lette l'andesinnede gefordert hat, berufen fein werben. In Ritaficht auf diefe Arbeit hat D. in ber Ginteitung eine Reihe von Wefichtspunften und Rathichlagen gufammen geftellt, Die bei bem langjahrigen Studium, das er gerate biefer Frage gewidnict hat, gewiß Beherzigung verdienen 20 r wünschen dem greifen Berfaffer, bag er die Erfultung femes lange gehegten Lieblingemuniches noch erleben moge. Bedenfalle aber fann er bas Bewußtfein haben. bag er burch feine vorbereitenben Arbeiten gu einem guten Belingen bes Unternehmens nach Rraften beis getragen bat.

Friedrich Rolbewey, Raifer und Ramler. Geche patriotische Reden. Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer 1898. 44 S. 8°. 1 M.

Geit einer langeren Rethe von Jahren ift ber Berfaffer faft bei jeber großeren patriotischen Reier ber erwählte Festredner unserer Sauptstadt gemeien, und ftete ift es ihm gelungen, die Borer gu feffeln, gu ergreifen und auf bie Bobe ber Empfindung gu belen, auf bie der Tag gestimmt war. Go werden es ihm benn ohne Zweifel Biele daufen, bag er aus biefen feinen Rieben fedis ber bebeutungsvollsten - ju Bibmard's siebzigstem Geburtetage 1885, zu Karfer Bil-helm's Gedachtniß 1848, zu Bismard's fündundsiebgigftem Geburterage 1890, jur flinfundgwangig, if rigen Gebentfeier der Errichtung bes neuen Deutschen De.chs 1896, jur Centenarteier Raifer Bilbelm's 1897 und gn Bismard's Gedachtung 1898 bem vorliegenden ichon ausgestatteten Bachlein gefammelt benen, bie bamale mitgefeiert, gur ble benben Ermuerung, zugleich aber einem weiteren Rreife barbietet Wohl ift es immer ein gewisses Wagnig, foldie Bariationen über bas eine herrliche und unerschopf liche Thema", wie ber Berfaffer felber fie bezeichnet. bie urfprlinglich nur barauf berechnet maren, getragen von ber Große des Augenblids und ber lebendigen Rebe ein numittelbares Edio in gleichbewegten Bergen gu weden, nun guhaufe idmarg auf weiß bem prbfenden Blid bes fulleren Lefere vorzulegen. Allein biefe Rieden vertragen and bie litterarifche Kritif fie find forglich gefeilt im Einzelausbrud, wohl gerundet im Gangen, trop ber Gleichart gleit bes Stoffes mannig faltig in der Muswahl und Anordnung bes Gedantenmateriale, und was mehr ift, ale biefe außerlichen Ber juge, ein ftarfes patriotifdjes Gefull burdibringt mid belebt fie vom erften bis jum letten Borte und lagt nicht leicht etwas unterlaufen, das pur den Werth omer Amgenden Phrase hatte. Gie eignen fich barum and, wie weing anderes biefer Art fur die heraumide fende beutsche Ingend zu l'ehre und Vorbild.

1. der Fürst Trobeztow, 2. Graf Galloffsth, 3. Baron Hurson, 4. Magister Conrademit und 5. Feodor Larissewis. Bon unserer Herrschaft Bediensteten 1. der Herr von Campen, 2. Monsteur Wallmoden, 3. Monsteur Blumberg, 4. der Herr von Henning und Andere.

Bur Erinnerung an bie Einweihung ber Stieger Rirche wurbe fpater eine Debaille geprägt mit folgenben

Infdriften.

Auf ber einen Seite oben :

Adscendebant et descendebant angeli Gen. 28, 12.

unten: Auxilio Dei.

Auf ber anberen Seite:

Jove auspicante, Antonio Uldarico D. Br. et Lun. remigium tenente, Alexio Imperii Russici Haerede praesente, eumque Ludovico Rudolpho cum Christina Louisa et Charlotta Christina Sophia comitante, Templum Stigense inauguratur feliciter Die XIII. Sept. Anno MDCCXI.

Demnach ist auch die fürstliche Braut mit zugegen gewesen; im Trautensteiner Kirchenbuch wird ihrer nicht

Erwähnung gethan.

Daß die zum Stiege benen vom Drudensteine für die gütige Gerleihung des Kindleins eine besonders dankbare Gesinnung bewahrten, läßt sich heute nicht behaupten;

ob es früher der Fall war, steht bahin.

Auch scheint dem kleinen Trautensteiner Mägblein die Sonne hochsurstlicher Gunst nicht surderin geleuchtet zu haben. Alexia Antonette Liesenderg's heirathete wenigstens nicht über ihre Berhältnisse hinaus. Das Kirchenbuch erzählt, daß sie sich am 23. Januar 1742 mit dem Hirten Christian Rieche habe copuliren lassen. Auch hat sie ihre auf hochsurstlichen Befehl erhaltenen Vornamen nicht weiter vererbt; die von ihr geborenen Kinder sühren herkömmliche Trautensteiner Bornamen.

Noch einmal sind in jener Zeit Trautensteiner Kinder zur Bornahme eines kirchlichen Actes besohlen worden. Das Kirchenbuch berichtet nämlich: Am 22. Februar 1730 sind ein paar hiesige Bersonen, näml. Andr. Bogels sen. Tochter und Daniel Oberlaenders Sohn Christian auf der Bauernhochzeit in Blankenburg auf

bem Schloß nebst 3 paar anderen copuliret.

#### Bücherschan.

Sans Gerhard Graf, Lyrifche Studien. Weimar, Sans Luftenöber 1898. VII u. 98 S. 80. — M 90.

Dieser poetische Erstling einer Mannes, ber burch wissenschaftliche Arbeiten sich bereits einen Namen in germanistischen Kreisen erworben hat, verräth vor Allem eine echte und ursprüngliche Begabung, die schon manches Schöne leistet, Bebeutenderes noch hoffen läßt. Dafür sprechen zunächst eine Anzahl ebenso empfundener, als sormvollendeter Lieder eigensten Wachsthums, namentlich aber das allerliebste Capriccio "Zwischen Nacht und Tag", dessen im Freilicht gemalte Elsenromantit mit dem abgebrauchten Kram, der sonst unter diesem Namen noch geboten wird, nichts gemein hat. Haben wir hier

eine unleugbare Driginalität zu erkennen, fo fchließen andere an fich nicht minber gelungene Sachen, wie die anmuthig garten Ibnilien in reimlofen Berfen "Das Allerheiligste", "Der Mund ber Beliebten" und bergleichen, mancher vollere Rlang von Gott und Welt und insbesondere die Gedichte "Aus Weimar" sich doch auch im Tone enger an die flaffifchen Borbilder. Dabei überwiegt, nicht blos nach ber formalen Seite, ber Goethesche Einfluß, obwohl Graf — was wir ihm doppelt hoch anrechnen - auch zu Schiller in einer fo unmobern innigen Berehrung auffchaut, bag er fich "feines Abels einen taufenoftel Theil" als Segen erfleht. Minder gludlich ale in jenen eigenen und biefen klaffischen Bahnen scheint mir unser Poet in den wenigen balladenartigen Gebichten und namentlich ba ju fein, wo er einmal blos tomifch ober volksmäßig berb wirken will. Offenbar liegt ihm bas Genre nicht; es pagt auch wenig zu dem geistigen Borträt, das uns sonst aus Form und Inhalt feiner Dichtung Blatt für Blatt schnell vertraut entgegenblickt, bem Bilbe einer fein organisirten und ganz ideal gerichteten Natur, die fich burch stille, stetige Geistes- und Geinuthsbildung einer harmonischen Mus-geglichenheit im Sinne ber Meister ju nabern bemübt ift.

Eduard Schmelzfopf, Kinder bes Herzens, bem beutschen Bolke gewidmet. Aus seinem Nachlasse. II. Hochbeutsche Gebichte. Helmstedt, F. Richter (Richter Bolker) 1898. VIII und 103 S. c. 1 M 20.

Bu Anfang biefes Jahres habe ich an biefer Stelle (S. 7 f.) bereits das erste Heft des von Friedrich Cunge herausgegebenen poetischen Nachlaffes bes "alten Schmelztopf" angezeigt und babei ben Dann, feine Stoffe und feine Art, fie zu verbichten, soweit gewürdigt, baß ich biesmal bem zweiten und letten Befte gegenüber fürzer fein barf. Ans mehr als taufend Nummern find biefe hundert und etlichen erlefen; ausgeschloffen hat ber Berausgeber von vornberein anger ben Gelegenheits poesien auch die rein politischen Zeitgedichte, weil "bie Anschauungen, die barin herrschen, ber Gegenwart völlig fremb, ja unverstänblich" find. Man tann zweifeln, ob Schmelztopf, ber immer gern Zeugnig ablegte, hiermit im Pringip einverstanden gewesen ware, aber jedenfalls verliert er und die Welt nichts babei: wer ihn als Boeten bes vormärzlichen Bathos tennen lernen will, findet bessen mehr als genug in bem 1847 erschienenen "Chpreffentranz auf bas Grab R. Steinader's", unb außerdem treten seine politischen Ibeale, hoffnungen und Schmerzen auch aus ben in die Sammlung aufgenommenen Bebichten anbern Benres noch beutlich genug zu Tage. Unter ben Ballabenhelben ftehen neben Suß Burgen Bullenweber und henning Brabant voran jener ein "Chrift und Mann", ber "in Bruderliebe gewandelt Wuft und Wahn", dieser ein "theurer Boltsapostel", ber "für's allerklarfte Recht" gelitten, beibe Opfer ber "Junter fammt ben Pfaffen". Gine fcmaryroth-goldene Müte trägt der bleiche Jüngling, der die Nornen an ber Esche Pgbrasil um Deutschlands Zukunft befragt, und in dieselben Farben, in "echt Germanen= tuch", wird sogar das Anäblein Armin zum Schlaf gewidelt, das einst wachen wird, "wenn Germania erwacht".

Ich will mit biesen paar Zügen und Wendungen nur tennzeichnen, nicht fpotten, benn bas verbient ber treue Schwarmer nicht, in beffen Seele ebenfo tief und unauslofchlich, wie fein Achtundvierzigerthum, auch feine bebingungelofe Liebe jum Baterlande haftete:

"Neunmal fommie bas Bange zuerft, bann folge bas

Theilchen!

Neunmal tomme bas Bolt, ebe bu felber in ibm! Reunmal erft ganz beutsch! Dann tomme bie winzige Scholle,

D'rauf in ber Biege bu lagft, bie bu im Falle gefüßt."

Wir Deutschen haben noch zuviel zu lernen, bis wir uns alle biefen Bers zu eigen gemacht haben, als bag wir über ben lacheln burften, der ihn geschrieben und in feiner Beife gelebt hat. Bie in ben vaterländischen Liebern, fo findet fich auch in ber Ratur- und Liebes-Inrit, ber Sans und Weltpoefie Schmelgtopf's, soweit wir hier bamit bekannt werben, neben Schwachem und Berfehltem manches gute und icharfgeprägte Wort und mandjer Bers, so gart empfunden und rein ausgesprochen, wie man es bem rauben Alten fanm jugetraut batte. Dabei tommt neben wechselnden Lebenserfahrungen fein schönster Charatterzug, bas tiefe Rachfühlen fremben Leides ebenso zu Worte, ("Die Amme", "Der Braut Rlage"), wie jener herbfraftige humor, mit dem er fich lange über eigenes hinweghalf ("An die Schnede", "Gruß bem Grabe"). Selbftverstänblich fehlt enblich auch diesmal bas lehrhafte Element nicht, vom "Dentfprüchlein für ben beutschen Staatsburger" bis binab jum "Rath für Ruche und Mahlzeit" und zu "Winken für den Gartenbau", die sich übrigens im klassischen Distichengewande gar nicht übel ausnehmen. In einem kurzen Nachworte hat ber Herausgeber noch eine fummarifche lleberficht über Schmelgtopf's gefammte schriftstellerische Thatigkeit und ein turges Itinerar bes raftlofen Banberere gegeben und fomit feiner frommen Bflicht in jeber Sinficht Gentige gethan.

Chriftian Oberhey, Die Lieber bes Braunschweigifchen Gefangbuches hinfichtlich ihrer Entstehung und Gestaltung der Reihe nach beschrieben. Zweiter Beitrag 3. Gefch. ber Gefangbuchereform im vorigen Jahrhundert. Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer 1898. 8°. 1 M 50. 104 S.

Das Buchlein ift ein Rachtrag zu einer früheren Schrift: "Das Brannschweigische Gesangbuch nach seiner Entstehung und Gestaltung", die berfelbe Berfaffer, jest wohl der grundlichste Renner dieses Buches, im Jahre 1880 hat erscheinen lassen. Hat er bamals bie Entftehungsgeschichte unseres jetigen, 1779 zuerst gebruckten Gefangbuches, die Art feiner Bearbeitung u. f. w. mit Beranziehung bes leiber fehr ludenhaften Actenmaterials im Allgemeinen anschaulich und umfichtig erörtert, fo liefert er uns in bem vorliegenden Werte für früher aufgestellte Behauptungen ben Nachweis im Ginzelnen, indem er nach einander Lied für Lied forgfam durchgeht, in tnappfter Fassung ben Berfaffer, ben erften Drud und häufig bie Melobifirung eines jeben eingelnen angiebt, die Rurgungen und Umarbeitungen, bie fle in ben früheren Reformgefangbüchern erfahren haben, anführt, sowie das Verhältniß klar stellt, in dem :: Braunichweiger Bearbeiter in jebem Falle gu ihren Begangern fteben. Es ift fo mit großem Fleife und m faffender Belehrfamteit eine zuverläffige Beundlage it bie Beurtheilung unferes Gefangbuches gegeben, bie, id:: ber Wiffenschaft im Allgemeinen von Bebentung, bei jenigen von gang besonderem Berthe fein muß, die ber nächst zu der Bearbeitung eines neuen Braunschweigischen Gesangbuches, bas ja auch die lette Landessunche geforbert hat, berufen fein werben. In Rudficht an diese Arbeit hat D. in der Einleitung eine Reihe m Befichtspunkten und Rathichlägen zusammen gestellt, tu bei dem langjährigen Studium, bas er gerade bieic Frage gewidmet hat, gewiß Beherzigung verdienen 3: wünschen bem greifen Berfaffer, bag er bie Erfüllung feines lange gehegten Lieblingswunsches noch erlebe: moge. Jebenfalls aber tann er bas Bewußtfein haben, daß er burch feine vorbereitenden Arbeiten zu einem guten Gelingen bes Unternehmens nach Rraften bei getragen hat.

Friedrich Roldewey, Raifer und Rangler. Gede patriotische Reben. Braunschweig, Joh. Beinr. Den

64 S. 8º. 1 M.

Seit einer längeren Reihe von Jahren ift ber Ber fasser fast bei jeber größeren patriotischen Feier der erwählte Festredner unserer Bauptftadt gewesen, und ftete ift es ihm gelungen, die Borer gu feffeln, gu etgreifen und auf bie Bobe ber Empfindung zu heben, auf die der Tag gestimmt war. Go werden es ihm benn ohne Zweifel Biele banten, daß er aus biefen feinen Reben feche ber bebeutungevollften - ju Biemard's fiebzigstem Geburtetage 1885, zu Raifer Wil helm's Gebächtniß 1888, zu Bismard's fündunbsub zigstem Geburtstage 1890, jur fünfundzwanzigjährigen Bebentfeier ber Errichtung des neuen Deutschen Reiche 1896, zur Centenarfeier Raifer Wilhelm's 1897 und zu Bismard's Gebachtnig 1898 bem vorliegenden schön ausgestatteten Bitchlein gesammelt benen, die bamale mitgefeiert, jur bleibenben Erinnerung, zugleich aber einem weiteren Kreise bar bietet. Wohl ist es immer ein gewisses Waguiß, solche Bariationen über bas eine herrliche und unerschöpf liche Thema", wie der Berfasser selber sie bezeichnet, bie ursprünglich nur barauf berechnet waren, getragen von der Größe des Augenblicks und der lebendigen Rebe ein unmittelbares Echo in gleichbewegten Bergen zu weden, nun zuhaufe schwarz auf weiß bem prüfenben Blid bes fühleren Lefers vorzulegen. biefe Reben vertragen auch die litterarische Rritif: fit find forglich gefeilt im Ginzelausbruck, wohl gerundet im Bangen, trot ber Bleichartigfeit bes Stoffes mannig faltig in der Auswahl und Anordnung des Gedankenmaterials, und was mehr ift, als diese außerlichen Borzüge, ein starkes patriotisches Gefühl burchbringt und belebt fie vom ersten bis jum letten Worte und lagt nicht leicht etwas unterlaufen, bas nur den Werth einer Klingenden Phrase hätte. Sie eignen sich barum auch wie wenig anderes diefer Art filt die beramvad fende deutsche Jugend zu Lehre und Borbild.

## Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr Baul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfdweigifden Angeigen; BB, Sagmann. Drud ber Baifenbans - Budbruderei (A. Bud) in Braunfdmeig.

Nro. 22.

23. October

1898.

[Rachbrud verboten.]

## Johannes Spring von Scheppau, der braunschweigische Jakob Sachmann.

Bon Richard Anbree.

Lange habe ich nach ben Lebensumständen und Prebigten biefes wunderlichen Geiftlichen gefucht, eines ber Letten, ber in unferem Lanbe von ber Rangel herab bas Wort Gottes in niederbeutscher Sprache verflindigte. Endlich ift es mir gelungen, Giniges über ibn ausfindig gu machen, was ich hier mittheilen will, um baburch anzuregen, bag Andere vielleicht mit mehr Glud von ihm Nadrichten erhalten. Denn bas Benige, mas ich ju geben vermag, reigt bagu, biefe burchaus urwüchsige, wenn auch nicht ehrwürdige Predigergestalt naber tennen zu lernen, einen Geiftlichen, ber schon vor dem berühmten Bastor Sadmann zu Limmer bei Hannover († 1718) die Ranzel zu plattbeutschen Bredigten wunderlichster und derbster Art brauchte und migbrauchte und der auch por bem noch berühmteren Abraham a Santa Clara († 1709) seinen Scheppaner Bauern in der unzweibeutigsten Urt die Wahrheit fagte und ihnen Geschichten erzählte, wie Jener ber Wiener Hofgesellschaft. Unfer Scheppauer Prebiger, ber Beiben nahe fteht in ber Art feiner Rangelreben, ift also alter als jene und in feiner Beife burchaus urwüchfig.

Dag er in jener Zeit, im Beginne und ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, als die hochdeutsche Sprache burchaus noch nicht auf bem platten Lande verbreitet war, beffer auf bas Bemuth ber Bemeinde zu wirken vermochte, wenn er zu ihr in ber nieberdeutschen Muttersprache rebete, als in ber fremben "meignischen" Dunbart", liegt auf ber Band. Und boch war gerade lettere unter ben Beiftlichen feit ber Reformation die herrichende geworben. Bon Wittenberg tamen die erften hochbeutschen Beiftlichen, die unter bem Ginfluffe oberbeutscher Borbilber, jumal Luthers, ftanben, bem fie nacheiferten und beffen Sprache fo auf ber Rangel gur Geltung gelangte. Man tann annehmen, daß nm 1600 herum im mittleren und stiblichen Riebersachsen bas Sochbentiche bie Sprace ber evangelischen Rirche war; im nörblichen Theile, in Holftein 3. B., erhielt fich bas Rieberbeutsche etwas länger auf der Rangel, mahrend es bei une mit Bredigern wie 3. Sadmann in Limmer und unferm Johannes Spring in Scheppau in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts ausklingt. Die nieberdeutsche Sprache aber handhabte Spring in einer gang vorzitglichen Beife; fie ift bei ihm noch nicht burchset mit hochbeutschen Rebewendungen und bewahrt treu bie

alten, jest vielfach verbrangten Wörter.

Beführt murbe ich auf Spring burch eine Bemerkung von Dr Karl Scheller, welcher in seiner "Bücherkunde ber faffifch = nieberbentichen Sprache" 1826 S. 355 fragt: "Sollten nicht auch Johannes von Schevvan. bes fächfischen Abraham a Santa Clara, Brebigten ober etwas bavon vorhanden fein, von dem man fich noch viel im Braunschweigischen erzählt?" In den 70 Jahren, die feitbem verfloffen find, mar bas Anbenten an "Johannes von Scheppan" allerbinge noch mehr verblagt und ich wendete mich nun zunächst nach Scheppau, wo ber Amtsnachfolger bes Johannes, Berr Baftor Lipsius, so freundlich war mir mitzutheilen, bak bort die Ueberlieferung bestehe. Jener habe plattbeutsch gepredigt und daß einzelne berbe, bort umgehende Rebensarten auf ben alten Brebiger gurudgeführt murben. Diefer "Johannes von Scheppau" fonne aber taum ein Anderer gewesen fein, als Baftor Johannes Spring, von dem das Corpus bonorum eine Nachricht enthalte.

So war benn ber eigentliche Name gefunden. Was aber im Corpus bonorum steht ist bedenklicher Art, macht une aber noch begieriger, bem Manne naber ju treten. Die Gintragung lautet: "Nach biefem (nämlich nach bem Baftor Nitolaus Born) ist vociret 1626 Johannes Spring von Witmershagen bis 1658. Er ift zwar ein gelehrter Mann gewesen, aber von wunderlicher humeur, Sitten, Leben und Lehre, bag er auch endlich von bem bochfürftlichen Confiftorio zu Celle 1658 feines Dienstes entlaffen worben. Sat bernach noch etliche Jahre in exilio gelebt und ist zu Braunichweig gestorben".

Bitmerehagen, Spring's Geburteort, liegt in ber Gegend von Fallereleben. Wie aus feinen gleich zu ermahnenden Bredigten hervorgeht, ift fein Bater bort Beiftlicher gewesen, er hat zu Wittenberg und Selmftedt 1) ftubirt und scheint noch ziemlich jung zu feiner Stellung in Scheppan gelangt zu fein, wo er 32 Jahre lang

<sup>1)</sup> hier ift er am 16. September 1616 immatriculirt worden.

Christian wire war. The of this in earlie in Brussliberig eigenfan, wirer wir nicht, über kriterialls hat er of derlieb in Arieles gestadet, er wird wedt hald vergeber is in dein das Kindensuch von St. Magni vergediert is in den Berbickenen des Jacobs 1667. "Dede sos Tourigh in franchen des St. Offiches". Das ist von rolles is in Helber von Schotzau.

Mont de destroit de Caribrar a Cele arien द्वीरा व्या भीतन्त्र भी 1998 क्षेत्रहरू — व्या मार क्षेत्र व्याम अधिकारकार प्रत्या पर गाउँ - भे भे से से ग्रेसिका nt not mu nind bling, agent dick bare दे पर राष्ट्र केन्द्र इंग्लिस है उत्पाद है ज देवीरदरक सावार्थ उस maint in the name the note in boar of the topologic Consultation of the property of the contract o enen biebe Sationidet en moedine per erené कारे एस कर वे पोर्टा के एक है कि एक राज्यात्राच "Die nachweiche Offen was fein, genarm wir fe-Die es des Cabrodal unen Fronklig Sahringe the second the second for the first and the training १७८७ २०१० देश दिशाधार्य में बार के जेनान राजान वेता स्टान्ड स्टान है अवस्थान से में रहें भी रहें ne il nece de fondation ai design è simme. Est Not and him without that rains if immiration कार्य मान्य सार्थ के प्रथम के व्यवस्था के विकास स्थाप के अर्थ alenda end end ambain and her desire the track made accepts

the street and directly in the set more of the street street and set of the street str

The state of the s

wiele gewen wer't. Contacte der fe-Notherlander beim bildere, foldes abgeführen u. Scherower beutschieben ein Meistel 🕶 💳 the edice, fract or free, deal Mennye make. die felber pretigen. Vorm füre befrie-Robert in per romen und um junk ie eier darun abstriben. Var u . Nat vill mile fri dersa serren - Tirir -der die Kreinner, der mag mit Kines 💳 💳 का व हैयारे भारत को कि जाइस केंद्रिया, işa, ilvi infa, kısı si ası mür sası went auer viene den der Sectentian : anidat Jefa ad Arabikat bagist 🖅 tana ma ir i imma adip - 🗺 🗯 🚉 Bedenring a majer, par 🚾 🚾 According 😑 de neum dinne neu fe die die neffinie = ramanda a sve s smiles ... n - ve rem manua lera na n -Jam mak i a Salm a Salmain fra remie mi de kamerane seine o de er da antiga — Anda saine 🧸 शिक्षेत्र महिते**सहित्स क्रमा**र 🗀 anne 2. a ista er er er e area (area and energy area and become कार देशोग पाता होस्ता कार्य के उत्तर No alian are ariang laid Camera and -नामान हैया क्षत्राच्याच्या क्षत्राच्या कर्म के के का ta fina timinana. Di Denama 🕞 er alleger between the let let a moralina em aleançais de 🛬 🛬 🖯 er bestehend beit bestehen under und Du entre come - free as we to we have the time that — the time of nous Comit it s weeks mornet

De German wert German Serie हैता र का राज्य व्यवस्था संस्था के हैं - -The state of the Company of the recurs a service come entre The state of the second second oli on olom oli komi komi julije. Na nose e e e olom mila i olom m mand at a some months and a to the second the other on written . and the company of th ## \$ 2 7 1 2 1 1 2 2 4 2 4 2 E Turrier and trusted that with the recent and the Maria Constitution of the Section of the Se one in the term of the same frage ( and the second second second second

The state of the second st

empe, der hat auf einer Kindtause "eine heile schöttel nit gelem swinesleisch allene upesreten; averst t dekäm öm as dem teven dat gras: hei moste erna de hosen brav waschen laten". Und die Nutenwendung, den Trost, welchen Pastor Spring aus iesen Stippstöreten zieht? "Wenn ihr nun eurem Bastor treu bleibt und sein Land gern und gut pflüget, o sollt ihr im Himmel auch Braten und Honig essen, die Andern aber, die das nicht thun, bekommen einen alzigen Hering, aber nichts dazu zu trinken".

Als er von ber Heiligung bes Sonntags rebet, ba zeht er mit ben Weibern von Scheppau in's Gericht, dei backen, brûen, waschen, lüse dod sla'n up et fest vorsparet, jene Faullenzerinnen, bie alle Sonntag Abend auf ben Brint gehen und "ben Dritten abschlagen" spielen. Richt minder ist er auf die Kleiderordnung bedacht und die langen Haare, "welche unsere Buffel in Scheppau" tragen, sind ihm ein Gräuel. Solches sein Vorrecht der Geistlichen, düsse averst sin man bengels un plaugrangen, bûressels, düssels un dergeliken mer. — Die unbescheidenen Haarteusel aber wird Gott in die Hölle verstoßen.

Daß ein solcher Prediger auch gegen in der Kirche Unwesende aussallend wird, kann nicht Wunder nehmen. Ohne Weiteres greift er sich ein Gemeindeglied heraus und kanzelt es ab. Was er der Marlene, Kurt Brunens Magd, in der Predigt vorhält, läßt sich mit Spring's Worten hier nicht wiedergeben. Roch schlimmer ergeht es dem Aennchen von Boimsdorf und mit den Worten, die der Jobst Sackmann von Scheppan dieser in der Ofterpredigt zurust, will ich schließen:

Averst wat sei ik dort? Is dat nich Anneke von Boimsdörp? Ja et is et! Werest du nich Anne von Boimsdörp — ik wolle dik den roden dutsen von der mütze krigen, dei oren schollen dik am koppe pipen.

### ZBeireis als Chemiker.

Bon Fr. Rehtuh.

(Schluß.)

Meben einem Brofeffor ber Chemie mar Beireis auch praftischer Chemiter, und ber Ruf, ben er genoß, ift nicht jum geringsten Theil auf feine praftische Thatigteit in der Chemie gurudzufuhren Freilich scheint diese Art feiner Thatigfeit nur bis jum Jahre 1761 gewährt zu haben, mahrend fie ihren Anfang nahm in feiner Studentenzeit in Jena. Beireis war 21 Jahre alt, als er die Universität bezog, er sollte auf Bunsch seiner Mutter die Rechtswiffenschaft ftubiren, manbte fich aber bald ber Physit, Chemie und Beilfunde zu, welchen Wiffenschaften er ichon als Schüler ein großes Interesse entgegengebracht hatte. Es ist außer Zweifel, daß Beireis sich vorwiegend mit alchemistischen Studien beschäftigte. Die Runft bes Goldmachens galt in jener Zeit durchaus nicht für unmöglich, auch Beireis wandte fich berfelben zu. Die Berftellung von Metallen aus anberen Stoffen beschäftigte bie Chemiter noch vielfach am Ende bes vorigen Jahrhunders, ja felbft im Anfange biefes Jahrhunderts. Schreibt boch noch Raftner in feinen Beiträgen zur Begrundung einer miffenschaftlichen Chemie, das Quedfilber fonne man möglicher Weife herstellen aus Phosphor und thierischer Rohle. Im Jahre 1780 tronte noch die Afabemie in Ropenhagen eine Schrift von Bengel mit bem erften Breife, welche von ber Zerlegung ber Metalle handelte, auch Lavoisier hielt bie Metalle zwar für bisher unzerlegt, aber feineswegs für unzerlegbar. Die Schrift von Bengel hat Beireis grundlich studirt, wir finden bei ihm verschiebene Buge baraus, boch scheint er Manches mit Zweifel aufgenommen au haben; er schreibt 3. B.: "Wenzel fagt, das Bint beftehe aus Phosphorus und Erbe". Es ift bestimmt anzunehmen, daß Beireis in feiner Jugend von ber Moalichteit bes Goldmachens überzeugt war, aber er eilte in feinen chemischen Studien bald feiner Beit voraus und streifte bald bas Denftische, bas an ber Goldmacherei haftete, ab. Seine prattifchen Arbeiten haben ihn febr balb zu der Ginficht geführt, bag ein Berfertigen von Gold nicht ausführbar fei. Daß er thatfächlich von ber Nichtigkeit biefer Kunst überzeugt war, erhellt aus verschiedenen Umftanden. So entschuldigt er fich bei dem Leibmedicus Brudmann in Braunschweig wegen Bergögerung feiner Correspondeng mit der Beantwortung ber Fragen jo vieler im alchemistischen Labyrinth herumirrender Goldtocher und ber Abfertigung von Afterchemisten, die aus Ruchenfalg mit Bortheil Salpeter Ragel ergablt, bag ber Raiferin machen wollen. Ratharine von Rugland ein Abept gegen ben Borfchuf von einigen Taufend Rubeln die Runft bes Goldmachens habe zeigen wollen. Diefe habe fich aber an Beireis mit ber Bitte um Aufschluß gewandt, ber einen feiner Stubirenben mit gehöriger Inftruction ausruftete, um ben ruffifchen Abepten blogzuftellen Derfelbe tommt nach Betersburg, untersucht den Tiegel des Goldmachers und findet bas fertige Gold in bem ausgestogenen Boben bes Gefäßes. Ginen Menfchen, ber die Golbbereitung entbedt zu haben behauptet, entläßt Beireis mit ben Borten: "Benn Gie Golb zu machen verftanben, wurben Gie fich beffer tleiben". Ein Anderer bot ihm eine Maffe an, burch welche jeber Rorper, felbft Golb und Diamant aufgelöft murben. Beireis entgegnet: "Davon fann ich teinen Gebrauch machen, worin follte ich fie aufbewahren?" Dbwohl aber Beireis von der Unmög= lichkeit bes Goldmachens überzeugt war, hat er boch, wie berichtet wird, diese Runft in seinen Borlefungen öfter in Schut genommen. Er foll Rollen geprägten Golbes vorgezeigt und behauptet haben, bag biefes chemisches Gold fei, hat auch wohl versprochen, in ber nächsten Borlefung bas Geheimnig bes Goldmachens offen vorjutragen, allerbinge nur, um ben in großen Schaaren in fein Auditorium ftromenden Studenten gu fagen, bag fle Thoren feien, die ohne Mühe reich werden wollten. Nur der mehrfach erwähnte Dr Sybel giebt uns in feinen biographischen Nachrichten ben Wortlaut eines Bortrags wieder, ben Beireis über die Darftellung bes Golbes gehalten haben foll. Spbel ift aber nicht gang zuverlässig in seinen Nachrichten. Er hat nur furze Zeit, einen gauzen Tag", im Saufe von Beireis verlebt. Den Abend des anderen Tages verbrachte er in einer Gefellichaft ber angesehensten Bewohner Belmftebte, in welcher Beireis Souptageuftand ber Unterhaltung war und Stoff in mancher Abecdote gab; es ift nicht unwahrichemt di, daß der Matich biefer Gefeufchaft die Daelle ift, aus welcher er bent großten Theil femer b ographischen Mittheilungen geschoptt hat. Auch der Biderfprud, den die Mittheilungen Sybels hervorrefen, laft barauf ichliegen, bag wir es mit einer Quelle gu thun haben, deren Buverlaffigfeit augezweitelt nerden muß. Der Gdreiber bes Mefrologs in ber Raffeler Zeitung, ber brei Jahre bei Beneis horte, porghalich auch Chemie, fagt, daß er mie dunfle Formeln oder Andeutungen auf besondere Geheimniffe in ben Collegien von Beireis gehort habe, ihr habe er ihn ofter fagen boren, bag bie wichtigften Entbedungen in ber Naturlehre wie in ber Chemie erft noch gemacht werben mußten. Gerabe folde feiner Schuler, die in naberem Berichre gu ihm flanden, ebenfo feine Bermandten, 3. B. ein Reffe, befinden, doß Beireis nie eine Meuße rung babe fallen laffen nber bie Dloglichfeit bes Golbmachen& Ebenfo fteht feft, bag er eine Menge ben B tiftellern, bie ihn um Mittheilung bes Geheinmiffes angingen, ju ihrem Gewerbe gurinfgewiesen bat.

Emes aber vermißt man: eine entschnebene Burlidweifung der allgemein verbreiteten Dlemning, bag er felbft im Bent folder Kunft fei. B.ireis wußte, bag man ihn für einen Edmargfanftler hielt, und hat nichts gethan, diefen Glauben gu befeitigen, vielmehr mußten manche feiner Mengerungen ihn nahren. Wenn er j. B. Golbftude zeigt, von welden er fagt, fie feien aus den feine Golde geprägt, oder wenn er von feinen chemischen Operationen, bei benen er Tag und Radit hindurch am Schmelgofen gubrachte, erzahlt, ober wenn er bei Burlidweifung von Bitten um Mittheilung bes Weheimnifies die Bittsteller absertigte mit Grunde i, die ibn felbit immer noch im Befige ber Runft ericheinen ließen, fo mußten folche Mengerungen bem im Bolt berbreiteten Glauben nur neue Rahrung geben. Beireis bewog, biefen Mimbus nicht zu gerftoren, wer

tann es fagen? Fre lich laßt fich fur Meugerungen biefer Art auch eine andere Deutung finden. Was Beireis namlich burch feine demijden Dperationen gu erlangen ftrebte, hatte er jest gefunden, namlich Bold, wenn aud nicht direct, fo body indirect burdy Entdedung werthvoller Narben , und wenn er fpater außerte, bag ihm ber Echmelgingel Gold gewährt habe, ober baß bas Golb femer Dufaten demifches Gold fei, fo hatte er felbft jene Barbenfabritation im Ginne, burd welche er in ben Bejin feines Bermogens gefonimen war, bes Bermogens, bas in eifter Linic ibm ben Ruf eines Thanmaturgen gebracht hat. Aber felbft wenn man feinen Worten Diefe Bedeutung unterlegen wollte, fo muß boch ber wolftwollendfte Beurtheiler zugeben, daß Beireis beftrebt war, das geheimnigvolle Ansehen, das er überall genog, ju nahren. War es Gitelleit, die ihn bagu veranlaßte?

Die Farben, welche Beireis bei femen alchemistischen Studien entbeckte, waren wohl Metallogige. Eine Andentung in dieser hinsicht findet man nur in dem Programme, in welchem er als neuernannter Professor zum Besach femer Borlesungen einladet. Er sagt bort Weim

man Alugipath ju calcuirtem, ungestogenem Biefel thut und im richtigen Berhaltniß Mes Mali, sowie fener bestandigen Robalt hingufest, fo erhalt man in großer Menge eine Echmalte genannte Farbe. Wahrichenlich hat Beireis den unechten Ultramarin entdedt, und Dieje gefuchte Maleriarbe brachte ihm großen Geminn. Die demifche Bergbehorde bot ibm far Mittheilung ber Bereitungsmethode eine große Emmine. Reten dem Illreamarin ift besondere noch von einer rothen Garte bie Riebe, von Rarmin, ber gum Indfarben verwerthet wurde. Goethe, der in feinen Tage und Jahresbeiten barüber berichtet, meint, daß wir es mit einem veredelten Rrapp gu thun haben Auch Beireis felbft hat bavon gesprechen, bag es ihm gelungen fei, Garben aus Pflanzenstoffen auszuziehen. Der tauftliche Zinnober ift nicht, wie falichlich berichtet worden ift, von Beireis entbedt, benn in einer feiner Differtationen nennt er ibn ein altes hergebrachtes Beilmittel. Diefe feine Erfindungen hat er verlauft an holl indijde Rauflente, die ihm große Cummendafur gahlten. Dan hat Betreis die Richtveroffent lichung ber Darstellung seiner Farben zum Borwurfe gemacht, aber gebt 8 nicht auch beute noch eine gange Reihe von Chemitern, bie fich be Berfteilung ir jend. welcher ... ine oder ... ale patentiren laffen und reichen Gewinn barans giehen? Auch von anderen Er-findungen ift noch die Rede. Co spricht fein Bie raph Beifter von einer Borcellanbereitung ohne bie bagu erforderliche Porcellanerde burd, "Berfegung ber Detalle", es handelte fid alfo wohl um eine Emaille. Dag er fich hiermit biel beschaftigt hat, geht aus einem der bem erwahnten Buche emgelegten Bettel hervor, auf welchem er einen Auszug giebt aus einem in Paris erfchienenen Budje. L'art de faire des cristaux colérés etc. C'es meint ift alfo nicht Borcellan, fondern bie Emaille ober, wie Berreis fie in dem ermahnten Ansguge nennt, Porcellanfarben.

Endlich wird noch ber Erfindung einer nenen Darstellung bes Essigs gedacht, die er gegen einen bedeutenden Untheil am Gewinn einem bis dahin unbemittelten, in ber Folge reichen Essigsabrilanten Beluftedts nittibeilte.

Das sind die praftischen Arbeiten, von welchen wir Kunde (allerbings zumeist sehr unbestimmte) haben. Db noch andere Ersindungen von ihm herruhren, ist unbekannt.

## Die Titulatur des höheren Zehrerstandes im Berzogthume Braunschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwickelung bargestellt vom Schulrath Rolbewen,

(Fortfegung ftatt Eching.)

#### 6. Die neuesten Phasen der Entwidelung.

Die Reform des Jahres 1835 bezeichnet in der Ge schichte ber braunschweigischen Lehrertitulatur einen ber merkenswerthen Fortschult Die alten abgenutten Beneumungen, Schulcollege, Collega Tertins n. f w., waren we mit einem Schlage beseit gt. die Gleichunafigseit

vischen den einzelnen Anstalten, wenn auch noch nicht öllig erreicht, so boch erheblich gesteigert und geförbert. Dabei hatte bas neue Prabicat "Dberlehrer" einen nsprechenden Rlang und fand ben Beifall ber betheiligen Kreife. Wichtiger noch war, bag es baburch, daß nan es von vornherein, wie auch den Titel "Collaorator", auf die academisch gebildeten Collegen bechränkte, nicht wenig dazu beitrug, den höheren Lehrertand als eine besondere und in fich geschloffene Beamten-Laffe zu consolidiren und ihn nach außen hin schärfer, 118 es bisher ber Fall gewesen mar, ju begrenzen. Reben ben Borgugen lagen jedoch verschiedene Mangel, Die zwar aufangs wenig beachtet wurden, balb aber fich mehr und mehr fühlbar machten. Manches wurde turger Sand gebeffert; was aber blieb, rief im Laufe ber Beit ein so bringenbes Berlangen nach Aenberungen hervor, bag fich bas Schulregiment in den flebziger Jahren zu einer abermaligen Regelung ber Titelverhaltniffe entschloß. Es wird von Interesse sein, den Berlauf bei ben einzelnen Rlaffen bes höheren Lehrerstandes zu verfolgen.

Bunachst bei ben Dirigenten. Bei biefen wurde bie Unfange noch vorhandene Ungleichmäßigkeit, wonach die Borfteber ber Gymnafien ju Bolfenbuttel und Blankenburg die Amtsbezeichnung "Rector", die der übrigen Anstalten den Titel "Director" führten, schon nach kurzer Zeit beseitigt. Offenbar hatte man bie alte Benennung lediglich aus Rudficht auf bie Bunfche bes jungeren Leifte weiter bestehen laffen. Als biefer nun zu Oftern 1838 in ben Rubestand trat, wurde seinem Nachfolger, Juftus Jeep, von vornherein ber moderne Titel zuertheilt, worauf bann auch ber Leiter ber Blankenburger Anstalt fich in feinen Berichten und Brogrammen ale Director zu bezeichnen begann. Um dieselbe Zeit hörte die Schulbehorde auch auf, die Borfteher der Ommasien als "Schulbirectoren" zu bezeichnen, mas fie in ber erften Balfte ber breißiger Jahre noch mit Borliebe gethan hatte. An die Stelle trat "Gymnafialbirector". Wann biefe Wandelung eintrat, vermag ber Berfasser mit Sicherheit nicht zu bestimmen; die Beranlaffung bazu liegt aber flar zu Tage: man wünschte bie Dirigenten ber Gymnasien von denen der Bürgerschulen, die ja, wie schon bemerkt, theilmeise gleichfalls ben Titel "Schuldirector" führten, in angemeffener Beife zu unterscheiben. Beachtung verdient, bag man fpater, ale es barauf antam, ben Borftebern ber in Braunschweig (1876), Gandersheim (1881) und Wolfenbilttel (1886) errichteten städtischen Realschulen eine geeignete Amtsbezeichnung beizulegen, auf den Ausbruck "Schulbirector" zurückgriff.

Bei der Berleihung des Prädicats "Professor", das, den Bestimmungen von 1835 entsprechend, noch vier Jahrzehnte lang auf den Kreis der Directoren beschränkt blieb, versuhr das Schulregiment nach wie vor ganz ungemein zurückhaltend und spröde. So stand Justus Jeep in Wolfenbüttel, als ihm diese Auszeichnung 1853 zu Theil wurde, in seinem 54. Lebensjahre und hatte als Lehrer bereits 32, als Director 15 Dienstjahre zurückgelegt. Der ältere Dauber in Holzminden, der Ende 1859 solgte, war 61 Jahre alt und seit 1820

Lehrer, feit 1854 Borfteber ber Anstalt 1). Sartwig. ber von 1828 bie 1856 in Braunschweig an ber Spite bes Brogymnasiums gestanden hatte, bann aber auf seinen Bunsch in die Reihe ber untergeordneten Lehrer zurlidgetreten mar, fiel ber Titel fogar erft 1863 bei feinem goldenen Amtsjubilaum zu 2). Auch Bolkmar in Blankenburg 8) und Cunge in Belmftedt 4), die letten Directoren, benen ju jener Zeit ber Charafter Professor quertannt wurde, hatten am 25. April 1868, bem Tage ihrer Ernennung, bas 50. Lebensjahr langft überschritten und vermochten auf eine Dienstzeit, Jener von 25, Diefer von 29 Jahren zurudzuschauen. Das Schlimmfte mar, dak der Brofessortitel in Breuken seit 1839 nicht mehr an Directoren, sondern nur noch an tuchtige Oberlehrer verliehen wurde und in andern Ländern überhaupt nicht ale Muszeichnung, fondern für einen Theil des höheren Lehrerstandes nur als Amtebezeichnung zur Berwendung tam. Unter diesen Umftanden vermochte er auch im Braunschweigischen, obwohl boch fonft die Seltenheit ben Werth einer Sache zu erhöhen pflegt, fein fruheres Gewicht nicht zu behaupten. Es tennzeichnet die allgemeine Stimmung, wenn ein gelehrter Berr meinte, daß bie Berleihung diefes Ehrenpradicats für einen Gymnafialbirector keine ύψωσις (Erhöhung), sondern vielmehr eine ταπείνωσις (Erniedrigung) sei.

Anders stand es mit dem Charafter "Schulrath", ber sein ursprüngliches Ansehen in vollstem Mage bewahrte. Die Gesichtspunkte, nach denen er verliehen wurde, waren nicht immer dieselben. Professor Uhde erhielt ihn als Amtstitel, als er 1840 neben seinem Lehramte am Collegium Carolinum im Herzoglichen Consistorium das Referat für die Bürgerschulen und Gymnasien übernahm<sup>b</sup>). Dementgegen bilbete er bei dem Director

2) Georg Heinrich Theobor Hartwig, 1789 geboren, 1813 Lehrer an ber Baisenhausschule zu Braunschweig, 1816 am Katharineum, 1828 Director bes Progymnasiums, 1856 von ber Leitung bieser Anstalt entbunden, aber noch bis Michaelis 1863 als erster Lehrer baran beschäftigt,

gestorben am 20. März 1865.

3) Wilhelm Bolfmar, geb. am 17. November 1813, wirste am Chunassium zu Blankenburg seit 1842 als Collaborator, seit 1863 als Oberlehrer, seit 1863 als Oberector, wurde 1868 Prosessor, fräter auch außerordentliches Mitglieb der Herzogl. Oberschulcommission, erhielt 1881 den Titel Schulrath, trat 1865 in den Ruhestand und starb am 14. October 1890.

4) Theodor Eunze, geb. 1813, wurde am Gymnafinm zu Helmsted Anfang 1839 Collaborator, später Oberlehrer, Director 1864, trat 1876 in Pension und starb am 25. Januar 1885.

am 20. Januar 1880,
5) Schulrath August Uhbe, geb am 25. April 1807, Brosessor der Astronomie und Mathematik bis zu seinem Tobe am 25. Juli 1861, spielte seiner Zeit auf dem Gebiete des höheren Schulwesens im Herzogthum Braunschweig eine wichtige Rolle. Er wurde 1837 Mitglied der neu errichteten Commission zur Prüfung der Candidaten des höheren Schulamts und gehörte dem Consisto-

<sup>1)</sup> Ludwig Dauber, ber Aeltere zum Unterschiede von seinem Sohne, bem jetigen Director bes Reuen Gymnasiums, Schulcath Karl D., genannt, geb. am 22. September 1798, wirste am Gymnasium zu Holzminden von 1820 an nach einander als britter, zweiter und erster Ebllaborator, seit 1828 als Conrector, seit 1854 als Director, trat 1870 in den Ruhestand und starb am 11. April 1885.

Roten in Holzminden lediglich eine Auszeichnung, die bem trefflichen Schulmanne 1851 bei feinem fünfzigjährigen Amtejubilaum zu Theil wurde 6). Bei Jeep in Bolfenbuttel und Gravenhorft in Braunschweig wurden bann Chrung und amtliche Aufgabe mit einander verfnupft, indem man ihnen 1866 bei ihrer Ernennung zu Schulräthen die Verpflichtung auferlegte, "in geeigneten Fallen und auf Erforbern über Angelegenheiten bes Symnasialwefens bem Berzoglichen Confistorio munblich ober schriftlich Gutachten abzustatten". Bei Dauber endlich, dem 18:19 ber ehrenvolle Titel zu Theil wurde, mar es wieber wie bei feinem Umtevorganger Roten. Er erhielt ihn "in Anerkennung ber Berbienfte, welche er fich als Lehrer und Dirigent bes Holzmindener Onmnafiums erworben".

Weit sparsamer noch als mit den Brabicaten "Profeffor" und "Schulrath" verfuhr bas Schulregiment mit dem Charafter "Dberfculrath", ber gu jener Beit als eine gang besondere Auszeichnung hinzutrat. Zum ersten Male wurde er 1863 bem schon mehrsach erwähnten Director Krüger bei feinem fünfzigjährigen Dienstjubilaum verliehen. Spater nur noch bem Schulrath Gravenhorft, ale biefer fich 1881 in bas otium

cum dignitate zurüdzog.

Bei ben untergeordneten Lehrern tamen bie Sonbertitel, die das Herzogliche Staatsministerium auf Bunich bes Confistoriums an ben Onmnaften ber kleineren Städte noch hatte fortbestehen laffen, im Laufe ber Zeit allmählich in Wegfall. Augenscheinlich hatte man die noch vorhandenen Subconrectoren, wie auch den einzig noch vorhandenen Titular-Rector, von vornberein auf ben Aussterbeetat gefest. Die Conrectoren traf baffelbe Schickfal, als man es 1841 bei einer Regelung der Gehaltsverhältniffe für nicht mehr nöthig erklärte, den Directoren für den Fall ihrer Behinderung einen eigens bazu bestimmten Vertreter zur Seite zu Co erlofch benn bas Prabicat "Subconrector" in Wolfenbuttel 1838, ale Cornelius Buchheister in das Conrectorat einrudte 7), in Blantenburg 1841, ale Rarl Leopold auf die Pfarrstelle ju Groß Dentte versett murbe 8), in Holzminden 1846, als Wilhelm Elfter einem fruhzeitigen Tobe jum Opfer fiel 9). In Belmftedt beseitigte man alsbann ben ver-

rium als Referent für die Bürgerschulen und Gymnasien vom 11. Mai 1840 bis Ende 1851 an. In dieser Stellung traf er die Unordnung, daß der frembiprachliche Unterricht in ben Gymnasien nicht mit bem Lateinischen, sondern mit dem Frangosischen beginnen solle. Rach feinem Ausscheiben ließ man diese Einrichtung balb wieber fallen.

6) Christian Koten, geb. 1779, wurde am Gymnasium u holzminden 1801 Collaborator, 1806 Inspector, 1812 Director, 1825 Professor, 1824 in ben Ruhestand

und ftarb am 15. Juni 1857.
7) Cornelius Buchheifter, 7) Cornelius Buchheifter, geb. 1778, murbe am Ghmnafium ju Bolfenbuttel 1810 Collega Tertius, Enbe 1814 Subconrector, 1838 Conrector, 1852 penfionirt, ftarb 1860.

alteten Titel furger Hand baburch, daß man ben les:-Inhaber beffelben, ben späteren Blankenburger Direct Schütte, 1854 jum "Oberlehrer" ernannte 10). A-Ende beffelben Jahres verschwand auch, wie fcon t. merkt, mit der Pensionirung des alten ehrenwertten Billerbed in Holzminden der "Rectortitel", = fortan nur noch in einzelnen Fleden und Stubten ale Amtebezeichnung bes erften Lehrers ber Bitrgerichule fortzubestehen. Was endlich die "Conrectoren" k trifft, fo beschloß ihre Reihe in Wolfenbuttel Buchheifter ber 1852 penfionirt murbe, in Belmftebt Chrifter Elster, der im Mai 1854 ftarb 11), in Holzminder ber ältere Danber, der wenige Monate später an der bortigen Anftalt bas Directorat übernahm, in Blanten burg Wiedemann, ber 1859 hochbetagt in den Rube stand trat 12).

Rach bem Erlöschen ber Benennungen Rector, Conrector und Subconrector blieben für Die academiid gebildeten Mitglieder ber Lehrercollegien nur noch bu Bradicate Director, Oberlehrer und Collaborator zurud. Damit war die einstmals von Campe beautragte Gleichmäßigkeit und Mobernissrung ber Titulatur im Befem lichen erreicht. Leiber aber hatte man bei ber Ein führung bes Oberlehrertitels verfaumt, Die Grundfare. nach denen er verliehen werden sollte, näher zu bestimmen. Auch bas Priifungs-Reglement vom 10. Januar 1839, das für die Candidaten des höheren Schulamtes zuerft verschiedene Zeugnifgrade vorschrieb, führte in biefer Sinsicht eine Menderung nicht herbei. Immerhin konnte. wer in der Prilfung pro facultate docendi ein nunbedingtes Zeugniß" erworben und sich practisch bewährt hatte, mit Sicherheit barauf rechnen, nach einer Reihe von Jahren jum Oberlehrer befordert zu werden: aber auch die Besitzer des "bedingten Zeugniffes", wie auch die, die bloß das sogenannte Examen pro loco bestanben hatten, ichlog man nicht aus, wenn bie mangelnde Gelehrsamkeit durch padagogische Tüchtigkeit leiblich erfest wurde. Die Beit aber, nach ber die Ernennungen erfolgen follten, mar ebenfo menig wie bie Reihenfolge fest bestimmt. In der Regel bauerte bie

11) Chriftian Elfter, geb. 1792, wurde 1814 Colla-borator in Braunschweig am Catharineum, 1815 in Delmstedt Lehrer am Babagogium, aus bem 1817 bas jetige Gymnasium hervorging. Er wirkte an dieser jetige Ghmnasium hervorging. Er wirfte an diefer Anftalt als Conrector von 1831 bis zu feinem Tobe am

6. Mai 1854.

<sup>8)</sup> Wilhelm Elfter, geb. 1806, Collaborator am Ge-famintgymnafium zu Braunichweig 1829, Subconrector in Holzminden 1838, gest. zu Braunschweig am 8. Juni

<sup>9)</sup> Rarl Leopold, geb. 1791, hatte am Blantenburger Gymnafium ale Collaborator feit 1815, ale Subconrector

feit 1824 gewirft. Die Pfarre ju Groß-Dentte verwaltele er bon Michaelis 1841 bis zu feinem Tobe am 3. Mar; 1859.

<sup>10)</sup> Ebuard Schütte, geb. 1805, wurde 1829 (nicht 1827) Collaborator am Brognmungium, 1830 am Dbergymnasium zu Braunschweig, 1833 Subconnector in helm-stedt und vertauschte diesen Titel mit dem Pradicate "Dberlebrer", als er 1854 nach dem Tode des Conrectors Elfter in die Stelle eines hauptlehrers ben Secunda einrudie. Director in Blaufenburg wurde er Dichaelis 1857, trat gu Cftern 1862 in ben Ruheftanb und ftarb gu Wolfenbuttel am 25. Auguft 1877.

<sup>12)</sup> Friedrich Mugust Theodor Biebemann, geboren 1788, murde am Blankenburger Gymnafium Collaborator 1810, Subconrector 1815, Conrector 1824. Nachdem er gu Michaelis 1859 in Rubeftand verfest worben mar, ftarb er am 27. August 1874.

Bartezeit der Collaboratoren 5 Jahre, zuweilen weniger, icht felten auch erheblich mehr. Was den Ausschlag ab, war lediglich bas Ermeffen ber oberften Schulehorbe. Dag biefe babei mit Bohlwollen und unter orgfältiger und gewissenhafter Erwägung aller einchlägigen Berhältnisse verfuhr, insbesondere auch bas Dienstalter niemals anders als aus gewichtigen und achlichen Grunde unberudfichtigt ließ, leibet für ben, ber mit ben Acten naber befannt ift, gar teinen Zweifel; 28 lag aber in ber gangen Art bes, man möchte fagen, patriarchalischen Systems, daß es unter ben Collaboratoren Spannung und Unruhe, oft auch Enttäuschung, Unmuth und Rlagen bervorrief, um fo mehr, als mit der Ernennung jum Oberlehrer das Aufruden in die höheren Behaltstlaffen verfnüpft war. Daneben fühlten auch die Oberlehrer sich badurch, daß nicht auch ihnen, wie den Collegen in Breugen, als besondere Muszeichnung der Titel "Professor" zu Theil murbe, vielfach bedrudt. Rein Bunber, daß gegen Ende ber fechziger Jahre in dem höheren Lehrerstande des Bergogthums gang allgemein ber Bunfch nach einer anderweitigen Regelung feiner Rang- und Titelverhaltniffe lebhaft hervortrat.

Bon ben Sulfelehrern ober, wie man bamals fagte, ben "Rebenlehrern", b. h. Denen, "bie ein anderes Amt als Hauptamt befleibeten und baneben nur für eine gewiffe Anzahl von Lehrstunden in irgend einem bestimmten Fache ber Schule angehörten", mar bei ben Reformverhandlungen der dreikiger Jahre nur infofern die Rebe, bag man die Meinung aussprach, fie hatten, wie es auch jest noch ber Fall ift, ihren Amtetitel von ihrem Sauptamte ju führen und fanen baber filt die Titel- und Rangverhaltniffe ber ordentlichen ober Hauptlehrer, wie man die festangestellten und vollbeschäftigten Mitglieber ber Lehrercollegien nannte, überhaupt nicht in Betracht. Auch wegen ber Titulatur ber nicht acabemifch gebilbeten Collegen machte man sich, nachbem bas Berzogliche Staatsministerium fie auf Rruger's Borichlag und Betrieb von der Erlangung des Oberlehrertitels ausgeschlossen hatte, keine weitere Sorgen, auch bann nicht, wenn fie unzweifelhaft bie Gigenschaft eines ordentlichen ober Sauptlehrere befagen. So erscheinen sie benn in ben Programmen burchweg unter benfelben Benennungen wie vorher, balb einfach als "Lehrer", balb, wenn ihnen die Führung einer Rlasse anvertraut war, als "Hauptlehrer", "Klassenlehrer" und "Ordinarius", balb auch, je nach ber Art ihrer Beschäftigung als "Schreiblehrer", "Schreibs und Recenlehrer", "Lehrer der Mathematit und Beidenkunft, "Beichenlehrer". Auch "Sprachlehrer" tamen barunter vor, fo lange man für ben frangofischen und englischen Unterricht aus Mangel an academifch gebilbeten und ordnungemäßig geprüften Renphilologen anderweitige mehr ober minder geeignete Rrafte herangieben mußte. Hierbei blieb es, bis auch für biefe Rlaffe von Lehrern in dem Ausbrude "Gym= nasiallehrer" eine gemeinsame und einheitliche Umisbenennung gebränchlich wurde. Wie biefes gefchah, bebarf einer etwas näheren Erörterung.

Das zusammengesette Wort "Gymnafiallehrer" ift noch fehr jung, von allen, die heute noch als Lehrertitel verwendet werden, das jungste, da es sich naturgemäß nicht eber zu bilben vermochte, als bis man was hier zu Lande, wie schon bemerkt, in der westfälischen Zeit geschah - die fruberen Latein- und Belehrtenschulen allgemein in Bymnafien verwandelte. Auch bann wird man zuerst nur von "Lehrern an ben Gnunafien" gefprochen haben, wie es beifpielemeife in ber landesherrlichen Berordnung vom 14. April 1814, "die Berwaltung der kirchlichen und Schulangelegenheiten betreffend", wie auch in bem mehrerwähnten Befete für ben Civilftaatebienst von 1832 ber Fall ift. Wann alsbann und durch wen das fürzere und deshalb bequemere Compositum "Gymnasiallehrer" in Gebrauch trat, durfte genau fcmer zu bestimmen fein. Dem Berfaffer ift es zuerft in einem Ministerialrescripte vom 7. November 1833 (Nr. 9629) aufgestoßen, worin bem Bergoglichen Confistorium ju Bolfenbuttel die Frage vorgelegt wirb: "ob nicht biejenigen Gymnasiallebrer, welche mit besonderen Titeln noch nicht verseben find, ju Conrectoren und Subconrectoren zu ernennen, ober mit welchem sonstigen paffenden Titel biefelben au verfeben fein möchten". Balb erscheint ber Musbrud bann auch in Berichten bes Consistoriums, und zwar, was zu beachten ift, zunächst noch lediglich in bem rein generellen Sinne, wonach es, wie auch heute noch, bie fämmtlichen an den Gymnasien beschäftigten Lehrer umfaft, ohne irgend welche Rudficht auf beren Borbilbung und mit Ginschluß ber Directoren.

Den Anlag bazu, daß das Wort "Gymnasiallehrer" neben biefem allgemeinen Charafter auch noch bie befonbere Bedeutung einer formellen Amisbenennung fur eine bestimmte Abtheilung bes Lehrerstandes gewann, gab die Beschräntung bes Oberlehrertitels auf die academisch gebilbeten Schulmanner und die baburch herbeigeführte schärfere Unterscheidung zwischen diesen und ihren unftubirten Collegen; benn jest lag es nabe, einen Mann, ber weber Director, noch Rector, noch Conrector ober Subconrector, noch auch Oberlehrer ober Collaborator, immerhin aber Lehrer an einem Symnafium mar und in biefer Eigenschaft, wenn nicht hober ftanb, fo boch fich höher dunkte ale die seminaristisch gebildeten Lehrer ber Bürger- und Boltsichulen, jur naheren Charafteris firung seiner Stellung als "Gymnasiallehrer" zu bezeichnen. In biesem Sinne findet sich die Benennung querft in ben Programmen bes Wolfenbutteler Gymnafiums, in benen fle bem ehemaligen Collega Quintus Emmelmann, zuerst Michaelis 1836, und bann bis zu seiner Benstonirung im Jahre 1843 unausgesett beis

gelegt wird.

Allerdings ein Amtstitel im eigentlichen Sinne bes Wortes war der Ausdruck "Gymnasiallehrer" in dieser -Berwendung noch nicht; benn Emmelmann verbantte ihn weber einem Batente bes Lanbesherrn noch einer Berfugung ber Schulbehörbe, fondern lediglich ber Liebenswürdigkeit feines Borgefetten, bes Rectore Leifte, der den würdigen alten Herrn, wie es scheint, auf diese Beife für ben ihm verfagten Oberlehrertitel ju troften versuchte. Aehnlich hat später auch ber Borfteber bes

Treg und auch in Brounif mig, harring, bie ihm umeritele ben nertudriten befere kofmnan in und Die '7 in ben letten Gabren fe ner berectorialen Thutige 1/ t auf einerer Lindt und (" walt in (" maifialiebrera crent, Retwied und burch Gedites Tutent erreigte bie Ber', burg bee Eit is er't im Jimaar 15 m'. Die Drei, be ifin bu moit ertreiten, moren glogmann, 20 emener 15) umb W. fter ).

(Edink felet.)

### Bücherichau.

Paul Lemde, Gei fudte bes Breien Reicheftifis und ber Motterichple Matterred A. u. b. T. (Heididge b Burgen u. beleiter bes harzes I. Leipzig, Bernh, Frante 1895, 95 3, 87, 1 dt 50,

Em terfig genteitetes Dachlein, bei dem die borhar bene Litteratur gut qu Rathe gezogen ift und in bem und en anichaulicher lieberblid liter die Beichichte bes herrlidg gelegenen Gloftere gegeben wirb, bas auf eine benfinurdi je Bergangenheit gurfidichauen fann und noch heute, wenn auch jume ft in Trummern, ale ein pradjiges Zeugnig mittelalterlicher Baufunft bie Bewunderung jahlreicher Bejuder erregt. Wir fonnen

13 Semrich Begmann, nicht alt bermed felt mit fammer Bruber, dem Taiter Ludwig it, geb 10%, hat am Progrunnt am als e traer und geichiefter Bebrer ber unterten be ane gewirft von Wich 1451 bes ju jesnem

Tobe am 13 Wat I men 14) Anguit C.fe, 1-10 geboren, murbe 1842 am Trogunmahum als Edrechlebrer angefellt, ertherte aber freite anch mathematichen Unterrickt in den mittleren klauen, ionie ist 1-70 die nautemissenichaftlichen Stunden auf der oberfien Store des Martins Catharinenis Er frach auf 3 August 1-76 Die in dem "Berzeichung der Kriectvern und Lierer des Michael s" auf 3 17 einkiltene Bemerkung, oaß "T der eine nicht academisch gekildere Keheer gemeien ier, det dem Tiel Gammatiallihrer erhielt." bernit auf einem weitverkreiteten Rivitus, dem der Verfaster, einer nicht ihm das Prodrat einem dem krogramme von 1864, wahrend Rohmann darauter dereiers in dem ven 1851 eit beine Uederhaudt ein bem krogramme von 1864, wahrend Rohmann darauter dereier und Grund ein Hacker Batent, wowet es der Verfasten Titel durch ein Hacker Katent, wowet es der Verfasten vormag, niemals erhalten, wont aber tote frute; auch mathematrichen Unterricht in ben mittleren an beurtweilen bermag, niemals erhalten, wont aber wird er als binmounallehrer fellst vom Staatsministerium begeichnet, vergl b.e Belannimachung vom 15 Januar 1872, die Prufung der Cand daten für hohere Behromter an Bebreife minarien und Burge idulen betreffend (im = u. 21 - 3 90 4, 24 Januar 1813

1) heinrich Ladweg Aremener, geb 1800, murbe am Realgnmualium bei beffen Errichtung im Rahre 1828 als Educibe und Rechenlehrer, fomie ale Cauptlebrer ber 3 schaffe augestillt, nachbem er porber ichon fest 1815 als thehale oder "Schreiter" an der Schule des Schreb-und diechenmeiters Tanbert und ipater als Veheer an dem Mealustitute des Ir Brandes gework hatte Er wiede zu Wichastis 1872 penjonict und starb am

hinde 31 200chafts 13.12 penfionet und farb an 2 finnar 1473
ti) Joh hemr Bernhard Kuster, geb 1745, nach seinem Abgauge vom Martinsum Anfangs Privatlehrer der trans, in den Spracke, 1825 Sprachschrer am Realimit tat, 1828 am Realgumnasium und programaium, trat zu Stern 1864 in den Ruhestand und starb am 29 Mars 1867.

biefen, mie allen theid fite und Month in Realities Die Lecture ber Bem fe iden Echrift nur em. iebem fie mud fich ihren ale ein meetliffger Gebrer buidt bie Berge t ettoe fent. Noch genoon en mutbe bie Date ftellung bes Berfanere haben, wenn er nie mobo aus einem Guffe gertaltet, nicht burch Gurtibant von laten iden Ottaten, Lifterben u. f. tr., beren Wort mit fur bie Mehrenft ber befer fein befonberen Imtereife hat, n eberhalt unterbrocken fatte. In Garingen wird Maucher mit bem Berf, abmerchander I. mang fein. Go nie bie Steue best alten Monere mitt mitt. wie man bielang jumeft annimmt E. 3, 140, im Norden oberhalb bes jetigen Ortes, fonders unterbalb den iben gu inden, wie ber um die Weichidie und bie Erhaltung bes Rloftere und feiner Miterit mer badverdiente Amterath G. Edmid dafellft feftaeftent bat. Wir fommen vielleicht balb einmal emgebenter auf Diefen Punft gurad. Der bernhmte Dafer Sand Raphon, ber 1409 bas leiber jest verschollene Mitarbild malte, barf nach Grotefend's Musfahrungen (Brider. b. hiftor. Ber. i Mieberf. 1-51 E. 344 ff i boch mobil nicht mehr als Teten von Et. Alexander in Gabes bezeichnet merben (3. 36). - Nadbem ber Berf, in beionderen Alichnitten "Gründung und alteite Geichichte" (1127-1210), "Aufttei en que Blathe" (1210-1230), "Blathegert" (1230-1400) und "Emten und Berfall" bes Rloftere (1400-1557) geichtbert hat, behandelt er beifen protesiantiide Beit unter bem Titel "Die Rlofterichule" (1557-1664), bas wichtigfte leberbleibfel, bas aus ber alten Bett unter veranderten Formen in die neue überging. Daran Schließen fich besondere Capitel iber Die Muinen, Archiv und Billiothet, Litteratur, Bilbwerte u. f. m. und Die Mebte. In ber fleigigen Litteraturfiberficht ift außer einigen nicht fonderlich belangreichen Mugi wen ale befonderes Bud Baltenried, historifch u. tepegraphisch gefdilbert von C. Edmeitler" (Nordh. u. Levryg. 1843) nadgutragen. In bem Abteregifter ift E. 94 Mr. 26 und 27 ju verandem. 1380 hermann (Walfent, Urfb. II C. 303), 1382 Theoderich (Ebenda Mr 97-), 1384 u. 85 Hartmann (Mr. 984 u. 986), 1387 Ronrad (Dr. 991) und zu Dr. 30 Abt Johann ift auf die Urfunde von 1422 im Stotterlingenburger Urfunbenbuche Nr. 191 zu verweisen.

Brannichw. Landwehr - Zeitung. 20 23 Die Militarvereine im Rampie gegen die Socioldemokrat e: Grunditeinlegung a Krieger-Anienbaus; Angrin verfahren d Frientere u Schlachentlaugfur d maviller e.

24 Juni 15 Juni: Spupich Amerikan Arieg: Generalindverteur Generaloberst Gran v Laldertee: Schutzg, em Schapenstreich Ro 1 Neunede, auf Sechundsem Schaffenftreich Ro 1 Neunecke, auf Seedundstaad 1 ser Eineier und sein Leben in tenberer geit. - 2 Ter Lineier und sein Leben in tenberer geit. - 2 Ter 27 Abgeordierentaa des Teutid n Kriegerbundes — 3 Telegierenveriamminung am 20, Juni 1898 zu (vonderscheim — 4 Karn Bismarch 7 d Juni enterparade der Kannever; L. Cagelbrecht, zum 2 September 1898 (Gedicht — 6 Kriegerverein und Socialdembere — 7. Eine Erinnerung an Vismarch; Entluding des Tertugle für Deriog Kriedend Wilhelm von Weckendung — 8 Prinzerin Alrecht d Krinken 7, die 4 Kichter n Verziederrimminung vom Kothen Kreux

## Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 28. Sagmanu. Drud ber Beifenhaus - Buchbruderet (A. Bud) in Braunichweig.

Nro. 23.

6. November

1898.

[Nachbrud verboten.]

#### Invaliden häufer.

Bon Bane Baffel.

Die Invalibitäts- und Altersversicherungsanstalt Brannschweig hat ein Vermögen von rund 51/2 Millionen Mark bereits angesammelt, welches zur Dedung der Rentenanspruche, die in der erften, 10jahrigen, Ende 1900 ablaufenden Beitragsperiode gur Entftehung gelangen, sowie ber auf ben geleisteten Beitragen Laftenden Anwartschaften ausreicht, fo bag bie bis Enbe 1900 noch einfommenden Beitrage einen Ueberschuß barftellen, welcher ben fünftigen Beitragsperioben gu Gute tommt und zunächst bewirten wird, bag eine Beitrageerhöhung vorerst nicht erforderlich sein wird, obwohl bie Rentenlasten stetig zunehmen. Eine so gunftige finanzielle Lage, b. h. ber Abschluß ber in 2 Jahren endigenden erften Beitragsperiode mit einem reinen Ueberschuß von mehreren Millionen Mart in bem Bezirt ber Berficherungsanftalt Braunschweig, giebt au erwägen, ob nicht die Einfünfte bes Bermögens ben wirthschaftlich schwachen und forperlicher Bflege bedürftigen Invalidenrenten = Empfängern alsbann nutglicher zugewendet werden konnen, wenn die befondere Lage ber Rentenempfänger besondere Fürforge rechtfertigt bezw. nothwendig macht, und die gegenwärtig im Durchschnitt etwa 125 M jährlich betragende Invalidenrente bazu nicht ausreicht.

Nach bem jetigen Gefet über die Invaliditäts und Altereversicherung erscheint es freilich nicht möglich, außer ber Gemahrung von Renten beren Empfängern weitere Bortheile zuzuwenden; das Wefet hat die Absicht, mit den Beiträgen und ben Rapitalanfammlungen bie Berficherten vor Roth im Fall ber Invalidität gu schüten, bezw. ben 70 Jahre alt gewordenen und noch arbeitefähigen Berficherten zu bem im Alter geminderten Arbeiteverdienft einen Bufchuß zu geben. Diefem alleinigen 3med bes Gefetes bienen bie Renten, welche monatlich im Boraus gezahlt werden. Nebenbei hat die bald achtjährige Praxis auf den Gebieten der Arbeiterwohnungsfrage und der Krankenfürforge Früchte gezeitigt, welche gum guten Theile ber ficheren Begrundung und Borausberechnung ber Ginnahmen ber Berficherungeanstalt, im letten Grunde aber ber Ginficht zu verbanten find, bag bei der Fürforge für die weniger bemittelten Volksflaffen nicht allein aus allgemeinen volkswirthichaftlichen Rudfichten, fonbern auch wegen ber zu erreichenben Sinausichiebung ober Abwendung ber Invaliditätsgefahr eine vorbeugende Bulfe, die in Forberung ber Errichtung gefunder und preiswerther Arbeiterwohnungen und in Wiederherstellung ber Gefundheit und Arbeitsfähigfeit erfrankter Berficherter fich bethätigt, dem Gingelnen und ber Befammtheit wirthschaftlich vortheilhafter ift, ale bie nur jum unentbehrlichsten Unterhalt ausreichende Rente bei nahezu völliger Arbeiteunfähigfeit, ba burch lettere bem Invaliden die Betheiligung am Wettbewerb auf bem Arbeitemartt für den Reft bes Lebens abgeschnitten Die Krantenfürsorge ber Invaliditäts- und Altersversicherungeanstalten hat daher einen ungeahnten Umfang angenommen, zumal am Mart besonders ber unteren Bolfetlaffen ein Bilrge-Engel gehrt, ber in ber Tubertulofe befonders der Lungen je langer je mehr gu einem unüberwindlichen Feinde alles Wohlftandes au werben droht, dem daher entgegenzutreten ist, wo immer nur die Mittel bazu vorhanden find. Im Albrechtshause bei Stiege ift ber Rampf gegen die Lungentubertulofe für die im Berzogthum Braunschweig wohnenden mannlichen Berficherten feit 11/2 Jahren burch geordnete Unftaltepflege aufgenommen, nachdem bereite feit 1892 in St. Andreasberg, Gorbersborf und Lippfpringe Beilverfahren gelibt mar, bevor das Albrechthaus eingerichtet werden tonnte. In dem unweit bavon im Bau befindlichen Marienheim, das jum Fruhjahr 1899 der Bollendung entgegengeht und nach der unlängst fo unerwartet und für menschliches Ermessen gar zu früh von hier geschiedenen Gemablin unseres Regenten den Ramen trägt, werben weibliche Lungenfrante, die bislang in St. Andreasberg gepflegt werben, Unterfommen finden. Außerbem werden in befonderen Fallen Curorte, wie Dennhausen, Rauheim Wilbungen auf Roften ber Berficherungsanstalt von Rranten aufgefucht, auch wird in geeigneten Fallen Rrantenhauspflege gemährt.

Die vorerwähnte Krankenfürsorge könnte hinwiederum in mancher Beziehung weniger erforderlich sein, wenn es möglich wäre, allen der Entstehung von Krankheitsteimen förderlichen Schädlichkeiten der Arbeit und der Lebensweise der Bersicherten nachdrücklich entgegen zu treten. Ift zu hoffen, daß allmählich hier ein Wandel sich vollziehe, daß die gegen nachtheilige Einflusse

ber Arbeitsmaterialien empfohlenen Schupportehrungen mehr und mehr Beachtung finden und daß z B. in der Lebensweise der Altohol mehr und mehr verschwinde, fo giebt es boch ein Gebiet, auf welchem bie großen Mittel ber Berficherungsanftalt ohne Beiteres einfeten tonnten, b. h. in ber Forberung ber Schaffung gefunder und preiswerther Arbeiterwohnungen, in welche Luft, Licht und Sauberfeit bringen manche Urfache von Erwerbs unfähigfeit und Siechthum verscheuchen beißt. Etwa 3/4 Millionen Mart hat bie Berficherungsanstalt Braunschweig bistang auf nene Arbeiterwohnhäuser hppothetarisch zu 31/20/0 Jahreszinsen bis zu 3/4 bezw. 2/3 bes Werthes ber Gebäude theile an Genoffenschaften, theils an einzelne Berficherte ausgeliehen; ber Bortheil liegt für die Sauseigenthumer in dem bei ber hoben Beleihungsgrenze geringen Binsfuße, in ber Unflindbarteit ber Darleben seitens ber Gläubigerin und in ber planmäßigen Tilgung, welche mit ber Berginfung fo vereinigt ift, daß alliahrlich 41/2 0/0 bes erften Darlehnsbetrages zu gahlen find, worin ftete 31/20/0 Binfen bes jeweiligen Rapitalreftes fteden, mabrend ber junachft 10/oige Abtrag alljährlich wächst und in 433/4 Jahren bas ganze Darlehn getilgt ift. Unbere Berficherungeanstalten haben andere Grundfate und jum Theil verhältnißmäßig ichon mehr in Unterstützung ber Errichtung von Arbeiterwohnhäufern bezw. in Rrantenfürforge je nach örtlichen Beburfnissen geleistet und es zeigt sich auf diesen Gebieten der vorbeugenden Thätigkeit der Berficherungeanstalten, wie gliidlich es mar, die Berwaltung bes nach junächst einheitlichen Grundfäten im gangen Deutschen Reiche auftommenden Bermögens nicht in eine Centrale zu legen, fonbern ber hergebrachten politischen Gintheilung Deutschlands anzuvaffen, womit die Möglichkeit entstand, daß die Berficherungsanstalten je nach den in ihrem Begirt auftretenden Anforderungen birect und aus eigener Anschauung ihrer verantworts lichen Organe eintreten konnten. Die Berficherungsanftalten find in einen eblen Wettstreit bei Auslibung der Krankenfürsorge und bei Forderung gesunder Bobnungen eingetreten: benn jebe Berficherungsanstalt fucht zu ergründen, mas für ihren Begirt und wo es noth thut und wie nach ben örtlichen Berhaltniffen zu helfen ift, und bei ber inneren Nothwendigfeit bes Gintretens bereiter und leiftungefähiger Mittel entwidelt fich burch ganz Deutschland ein erfreuliches Bild der Billfe. Solche Individualifirung ift nun ferner nothwendig, will man bei Austheilung ber Renten gerecht verfahren, b. h. bie Renten-Empfänger enipfinden laffen, dag ber Befetgeber filt fle voll geforgt habe. Die Zahlung der Renten ift und bleibt ber Hauptzweck des Gesetzes und verdient baber bei ihrer weiten Ausbreitung unter ben Bersicherten besondere Beachtung dabin, ob mit bem gegahlten baaren Gelbe auch ber Zwed erreicht wird, b. h. zufriedener Sinn bes Empfängers mit feiner Lage. Wo die Rentenempfänger, wie zumeist noch, in der Familie Unterkommen haben, da ist die Rente schon jest bei ihrem kleinen Betrage von großem Werth und die Empfänger erfreuen fich dafür geordneter Bflege. Aber es giebt Falle, in benen das Alleinstehen ober die Nothwendigkeit besonderer Bflege franker Glieber oder Rörper-

theile ben Rentenempfänger mit bem gewährten baaren Gelbe nicht befriedigen tann, indem er es nicht in vortheilhafter Beise in die nöthigen Sachen umzuseten ober auch die bafür erhaltenen Sachen nicht in ber gutrag. lichen Weise zu verwenden vermag. Da milfte es moglich fein, ben Rentenempfänger vor ber trop bes Rentengenuffes drobenden Noth ju schlitzen und individuellen Beblirfniffen gerecht werbend, die Rente statt in Geld in Naturalien, ja in Anftaltepflege zu leiften. Biederholt beraugetretene Unfragen von Rentenempfängern, ob man ihnen nicht Rrantenhauspflege ober fonft besondere Wohlthaten wegen besonderer Bedurfniffe gu Theil werden laffen tonne, haben die Berficherungsanstalt Braunschweig zu einer Umfrage bei allen fiber 50 Jahre alten Invalidenrentenempfängern (1200) nach ihren perfonlichen Berhaltniffen und barnach veranlagt, ob fie geneigt feien, gegen Bergicht auf bie Rente in ein auf bem Lanbe ju errichtendes Invalibenhaus zu geben: 660 leben bei Angehörigen und wollen baselbst bleiben; 230 verbienen noch etwas und helfen fich allein; aber 73 haben unbebingt ihre Bereitwilligkeit zum Gingehen auf bas Angebot erklärt; manche haben es besonders freudig, manche besonders bringlich gethan; ja von manchen find bereite Anfragen wieber eingelaufen, ob es benn noch nicht fo weit fei. Etwa 30 bedingte Bejahungen liegen vor, mo g. B. filt ben Fall früheren Ablebens des Chegatten der Rentenempfänger alebann in das Invalidenhaus geben will Da im Bezirt ber Berficherungsanstalt Braunfcmeig rund 1800 Invaliden- und ebenso viele Altererentenempfänger vorhanden find, fo barf man annehmen, bag bie nicht gefragten zwei Drittel aller Rentenempfänger noch manchen Anwärter für ein Invalidenhaus stellen werben, fo bag, wollte man es einrichten, an Infaffen es nicht fehlen würde. Und in ber That müßten Diejenigen, die Gebrauch bavon machen können, verblenbet sein, wenn sie es nicht thaten, ba ja augenblicklich bie Bobe der Rente nicht ausreicht, um die gesammten Aufwendungen für den Lebensunterhalt zu deden, auch wenn fie fich burch Beschaffung für bas Unftalteleben im Bangen billiger ftellen, als filr ben Gingelnen. Aber nach bem jetigen Befet ift es nicht möglich, eine Rente anders als in baarem Gelbe burch die Poft ausgablen zu laffen; die Berficherungeanstalt tann nicht einmal birect einen Pfennig an ben Rentenempfänger als Rente gablen, geschweige benn ftatt ber Rente etwas anderes gemahren, wenn es fich nicht um gewohnheitentäßige Trinker handelt, was Ausnahmen bleiben. Es ift daber zu wünschen, bag burch bie bem Reichstage vorzulegende Novelle zum Invaliditäts- und Altersversicherungsgeset ben Bersicherungsanstalten die Möglichkeit gegeben werbe, ben gerabe aus ben Rreifen ber Rentenempfänger hervorgetretenen Wünschen in obiger Binficht gerecht gu werden. Es handelt sich um socialpolitische Magnahmen bei Erlag und bei Durchführung des erwähnten Gefetes; beren Zwed, bie Milberung ber Nothlage ber arbeitenben Rlaffen und die Ausföhnung von Rlaffengegenfähen, wird aber nur erreicht, wenn die Berficherten fich für ben Eintritt ber Erwerbeunfähigkeit auf alle Falle gebedt miffen, wenn fie fich fagen konnen, bag im Fall

Erwerbsunfähigkeit ihnen in Ansehung ihres Rentenrechts die Kamilie und in beren Ermangelung bas Invalibenhaus bie nöthige Fürforge gewähren werde. Gegenwärtig bleibt ben alleinstehenden ober besonderer Bulfe bedurfenden Rentenempfängern nur die Inanfpruchnahme öffentlicher Armenanstalten, wodurch ihnen das Bewuftsein des Genusses wohlerworbenen Rentenanspruches verloren geht; auch ist vielfach bas Armenhauswefen nicht fo geordnet, daß man vom Standpuntte focialpolitifcher Gesetzgebung im vorbin erörterten Sinne es nur als wünschenswerth erachten könnte, die mit ber Rente nach ihren besonderen Berhältnissen nicht zu befriedigenden Bersicherten möchten sich unbedingt ins Armenhaus begeben. Daber rechtfertigt fich die Errichtung besonderer Invalidenhäuser seitens der Berficherungsanftalten, in beren Bezirt bie Nothwendigfeit hervortritt. Bedeutet auch vorerft die Pflege und die Bewährung von Unterhalt, Wohnung und Rleibung eine Mehraufwendung gegen die Rente, so wird in Butunft, wenn erft die Renten an 300 und 400 M jahrlich herantommen, die Berficherungsanftalt teine befondere Belaftung baraus, vielleicht fogar Bortheil erfahren, indem der Pflegefat für ben Gingelnen in einem ordnungsmäßig verwalteten Invalidenhause taum 300 M jährlich übersteigen wird. Jedenfalls ift eine vorerst entstehende Mehraufwendung, ale die bloge Rentenzahlung ergiebt, auch ben mit letterer bedachten Berficherten gegenüber unbedenklich, ba biefe bas, mas fie in geordnetem Familienfreise an ibeellen Gutern genießen, getrost weit höber schäten durfen und können, ale ben den Invalidenhäuslern zugewendeten größeren materiellen Vortheil.

## Die Titulatur des höheren Lehrerstandes im Serzogthume Braunschweig.

In ihrer geschichtlichen Entwidelung bargestellt vom Schulrath Rolbewen.

(Schluß.)

Als die nicht academisch gebildeten Lehrer Rogmann, Niemeiger und Küfter, wie am Ende bes vorigen Artikels berichtet wurde, im Januar 1856 als die ersten von ihrer Urt das Patent als Symnasiallehrer und damit den Rang von Staatsbeamten der 1. Klasse erhielten, hatten alle Drei bereits eine längere Reihe von Dienstjahren zurückgelegt. Bei dieser Sachlage erhebt sich unwilltürlich die Frage, woher es kam, daß die Bereleihung erst so spät erfolgte, und zwar um so mehr, als in dem zu dem Gesetze für den Civilptaatsdienst von 1832 hinzugestigten Berzeichnisse unter den zu der ersten Klasse gehörigen Beamten, "Prosessoren und sämmt-liche Lehrer an den Gymnasten und höheren Lehranstalten" mit ausgestührt werden 1), die in Rede stehen-

ben Herren aber nicht zu ben bloß remuneratorisch berangezogenen Rebenlehrern gehörten, fondern mit voller Stundenzahl und einem festen, penfionefahigen Behalte angestellt maren. Die Lösung ergiebt sich baraus, bag bie maggebenden Behörden zu jener Zeit, wie auch noch lange nachher, ber Ansicht waren, daß als "eigentliche" und "wirkliche" Symnasiallehrer ober, wie man beute vielleicht sagen würde, als "Gymnafiallehrer im Sinne bes Gefetes für ben Civilftaatebienft" nur bie ftubirten und für bas höhere Lehramt geprüften Schulmanner zu betrachten feien. In Folge beffen erhielten die technischen und Elementarlehrer feit 1832 bei ihrer Anstellung nicht, wie die Directoren, Oberlehrer und Collaboratoren, ein Höchstes Patent, sondern nur eine Benachrichtigung mittels Rescript. Dag man bann schlieglich fich boch noch bazu entschlog, bei Rogmann, Riemeger und Rufter eine Ausnahme zu machen, wird hauptfächlich barauf gurudzuführen fein, bag ihre amt-liche Stellung und Befchäftigung über bie ber Lehrer für Schreiben, Rechnen, Zeichnen u. f. w. nicht unerheblich hinausging. Denn ber Erfte mar am Brogymnafium ju Brannschweig Sauptlehrer ber unterften Rlaffe und unterrichtete u. A. auch im Latein; ber Zweite befleibete am Realgymnafium ben Poften eines Ordinarius ber 3. Rlaffe und lehrte neben bem Rechnen auch Deutsch und Geographie, lettere fogar auf ber oberften Stufe; ber Dritte endlich wirfte an beiben Anstalten als Lehrer ber frangofischen Sprache. Ueberhaupt aber tam bei ber gangen Angelegenheit im Grunde nur bas Batent in Betracht. Der Name war Nebenfache und bedeutete auch hier noch nichts weiter als "Ghmnafiallehrer ohne besonderen Titel", woraus es fich benn auch erflärt, baß die Genannten in ben Schulschriften bes Realgymnasiums, wie auch in benen bes Progymnasiums, nachbem zu Michaelis 1856 ber spätere Oberschulrath Artiger die Leitung beffelben mit übernommen hatte. trop ihres Patents sich nirgends als "Gymnasiallehrer", fondern einfach als "Lehrer" ober auch als "Hauptlehrer" und "Sprachlehrer" verzeichnet finden.

Eine Aenderung trat ein, als zu Ostern 1866 ber Schulrath Gravenhorst an die Spite bes vereinigten Dberund Progymnafiums, bes jetigen Martino-Catharineums, Schon in feinem erften Programme, bas er gu Oftern 1867 herausgab, werben, wie in allen fpateren, bie nicht acabemisch gebildeten Collegen ohne Beiteres als "Gymnafiallehrer" aufgeführt. Andere Directoren fchloffen fich an, und auch bei ben Beborben tam die Benennung mehr und mehr jur Berwendung. Den Betheiligten geschah bamit offenbar ein fehr großer Befallen. Ber aber will es ihnen verdenten, daß fie nun auch lebhaft zu erreichen wünschten, was bem Titel erft wirklichen Werth verlieh, bas Patent und bie baburch beurkundete Bugehörigkeit zu ben Beamten der 1. Rlaffe! Daber auch hier, wie bei ben akabemisch gebilbeten Unruhe, Ungufriedenheit und bas bringende

Berlangen, das Bestehende geändert zu sehen.

Den ersten Anstoß zu einer anderweitigen Regelung ber Titel- und Rangverhältniffe ber Ghmnasiallehrer

<sup>1)</sup> Das Geset vom 28. März 1855 Ro. 21, bas Berzeichniß ber Beamten erster Klasse betreffend, läßt in bem beigesügten Berzeichnisse die Worte "Professoren und sämmtliche" weg. Es heißt barin: "Herzogliche Lehrer: Lehrer an den Gymnasien und höheren Lehranstalten".

gaben die Contrathe Jeep und Gravenhorft, indem fte bieferhalb im Januar 1869 bem Bergoglichen Confistorium ein gemeinfames Promemoria unterbreiteten, gu bem ber leptgenannte bald noch eine Condereingabe hingufligte. Ihre Borfdilage, Die fich in allen wefentlichen Bunften an Die prenfifchen Ginrichtungen aufchloffen, fanden bei ber Beborde eine gunftige Unfnahme und inebesondere an bem chrwfirdigen Abt Sille, der von 1851 bis zu feiner Penfionurung im Mai 1875 im Confiftor.n.m bie Gunnafiaifaden gu bearbeiten hatte, einen warmen Guripredjer und Bertreter. Auch bas Staatemmifterium fand ben Antragen ber beiben erfahrenen und angeschenen Fachmanner wohlwollend gegenaber, wenn es fich auch nicht in ber Lage fah, den Lieblingewunsch bes Coulrathe Jeep nach Bieberherftellung ber filheren Conrectorate gu erfullen. Die Berhandlungen ftiegen aber, jumal fich mit ber Titelfrage die Reorganisation ber Wehalteverhaltniffe verfaupfte, auf fo bedeutende Edmierigfeiten, bag fie vollflandig erit jum Abichluß gelangten, ale bie Berwaltung bes hoheren Schulwefens - was am 1. 3amuar 1877 gejdjoh and ben Banden ber oberften Ruchenbehörde ichon feit einiger Beit in die ber neuerrichteten Oberichulcommiffion ibergegangen war. Maber auf die Berichtspunfte, Die babei geltend gemacht wurden, einzugeben, mitrbe ju weit führen. Es wird genagen, die Ergebniffe, wie fie nach und nach hervortraten, fury aufammengnjaffen.

Was zunadist ben Intel "Schulrath" betrifft, so blieb er bestehen, wurde aber nach Errichtung ber Herzoglichen Oberschulcommission in der Regel nur den jenigen Directoren verlichen, die dieser Behorde als ordentsliche oder angerordentliche Mitglieder angehörten. Bon den übrigen erhielt ihn als Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste um Schule und Bissenschaft der Wolfenbittler Director Turre, als er Ende 1858 in

ben Duheftand trat.

Hrofesson bem Perfahren in Preußen an und verlieh es grundsahlich nicht mehr an Directoren, sondern unr an Oberlehrer, diesen aber noch uncht als Amtsbenemung, sondern als Auszeichnung, wenn einer sich wahrend einer längeren Dienstzeit in seinem Amte hervorgethan und wissenschaftlich und practisch als uchtig bewahrt hatte. Der Erste, der hiernach zum Prosesson ernannt wurde, war der ältere Koch?, dessen Vatent vom 20. April 1875 datiet. Bald siel dieselbe Chre dann auch noch Andern zu. In welcher Ausdehnung, läßt sich ungefähr darans ermessen, daß 1897

2 Jeh. Conrad Koch, geb 1810, wirke am Gumnassum zu Wolfenbuttel von 1838 bis 1845 nacheniander als Huffslehrer, Collaborator und seit 1843 a.s Eberkhrer, nurde alsbann an das Dergymnasium veriegt, tint 1883 in den Rinkestand und frarb am 14. Januar 1834. Von 1855 bis 1879 war er Secretar, seit 1875 daneben auch ordentliches Britzlied der Commission zur prusung der Candidaten des hoheren Schwarts Bei seiner Pensionirung erhielt er das Nickerkruz des Ordens Pennrichs des Löwen, eine Auszeichnung, die geschsalts vor ihm noch seinen braunschweigischen Obersehrer zu Theil geworden war.

an den Gynmasien des Herzogthums, das Realgymmasium mit eingeschlossen, unter 99 alademisch gebildeten Vehrern

fich 17 Projefferen befanden. Und bei dem Inel "Dberlehrer" folgte man bem Borb.ibe des großen Rachbarftaates, boch nur insofern, ale man ihn fortan nur noch folden aca: bemijch gebildeten Lehrern gufliegen ließ, Die ein Beugnig bes erften Grabes, wie es durch bie Prujunge Didmung bom 9. Mar; 1872 eingefichrt murbe, ober boch weingstens in gewiffen Sadjern Die Lehrbefahigung fur Prima befagen Ihn auch, wie in Preugen, auf bie Buhaber bestimmter Stellen, der fogenannten etate. magigen Chertehrerftellen - an fleineren Anftalten 3 - ju beschnanten und anderen Lehrern ihn nur als gang befondere Auszeichnung zu berleihen, fdnen bei ben andersgearteten biebfeitigen Berhaltunfen nicht angemeffen zu fein. Dan traf vielmehr bie Anordnung. baß die jur Erlangung bes Dberlehrerntels qualincirten Perfontichteiten ihn nach einer bestimmten Reihe pour Jahren fammtlich erhalten und bamit jugleich in die hoheren Gehaltoftoffen einruden follten. Bei biefer Cinriditung ift es audi geblieben, als in dem Landtagsabichiede vom 17. 22. Detober 1890 ein "Rormals Ctat für b.e Gynnafial» Directoren und Gynnafials lehrer" festgestellt und publicirt murbe. Die Barte geit wird barin auf & Jahre feftgefest.

Fir diesenigen academisch gebildeten Lehrer, die zu Oberlehrern noch nicht ernannt, oder vermoge ihres Prufungszengunses überhaupt nicht dazu befahigt waren, wurde mittels nümsterieller Versügung vom 3. Februar 1876 unter Wegfall des Titels "Collaborator" die Bezeichnung "Gymnafrallehrer" eingefährt, doch so, daß Tenen, die vorher schon ein Patent als Oberlehrer erhalten hatten, diese Beneunung verblied. In Folge bessen hatte man zwei Arten von Oberlehrern, wertzliche, die man seit 1890 auch wohl als "Oberlehrer im Sinne des Normal-Ctats" bezeichnet, und "Titular-Oberlehrer", die sich hinsichtlich des Rauges und des Gehalts von den übrigen Mitgliedern der kelasse der "academisch gebildeten Chumnasiallehrer"

in n.dits untersch.eben.

Schließlich gung anch noch der Bunfch der nicht acabemisch gebildeten Collegen in Ersulung, indem ihnen, soweit ihre Anstellung hochsten Orts und die pecuniare Bergittung für ihre Thätigkeit nicht als Remuneration, sondern als pensionesahiger Gehalt ersolgte, im Tecember 1878 das Patent als "Enmanasiallehrer" zuerkannt wurde.

Was bislang über die Entwidlung der Titulatur bes höheren Lehrerstandes mitgetheilt wurde, bezog sich fast ausnahmslos auf die aus den früheren Lateinschulen hervorgegangenen Ommasien und das Realgynnosium zu Braunschweig, die sammtlich schon seit laugerer Zeit Herzoglichen Patronates sind. Zu biesen waren inzwischen auch einige städtische höhere Lehrs anstalten hinzugetreten, in der Pauptstadt des Landes 1876 eine lateinlose Realschule II. Ordnung, die 1887 in die jesige Oberrealschule verwandelt wurde, in Gandersheim 1878 gleichsalls eine Realschule II. D., die

och 1883 die Gestalt eines Realprogymnasiums anabm und fich augenblidlich in ber Entwidlung zu einem rogymnasium mit Realabtheilung befindet, in Bolfenuttel endlich 1883 eine höhere Burgerschule, die nach ber Dinführung ber neuen Lehrplane ale Realschule bezeichnet Un diesen erhielten die Borfteber, wie bereits 3. 173, Sp. 1 angebeutet wurde, 1876 bezw. 1881 and 1886 ben Titel "Schulbirector", boch barf man aus verschiebenen Anzeichen schließen, daß jett ftatt Deffen der einfache Musdrud "Director" lieber sowohl gebraucht als gehört wird. Hinsichtlich ber übrigen Sehrer blieb die Benennungsweife langere Zeit, wie es Scheint, bem Ermeffen der Borfteber überlaffen, weshalb fie benn in den Schulschriften ber in Rebe ftebenben Unftalten bald völlig titellos, balb ale Lehrer, Reallehrer ober orbentliche Lehrer, in Gandersheim auch als Symnasiallehrer verzeichnet werben. Der Oberlehrertitel blieb biefen Auftalten anfange noch vorenthalten, wurde aber fpater ben baran wirfenden academifch gebildeten Collegen wefentlich nach benfelben Grundfagen, wie benen an ben Berzoglichen Gymnafien und gleichfalls mittels Bergoglichen Batente verliehen. Un ber Braunschweiger Realschule geschah es seit 1886, in Gandersheim feit 1883, in Wolfenbuttel erft feit der neuen Titelregulirung im Jahre 1894. Auch bas Prädicat "Professor" blieb wenigstens ber Oberrealschule nicht fern, boch erfolgte bie erfte Berleihung beffelben nicht früher als 1894.

Blidt man auf die einzelnen Titelspsteme, die bislang besprochen wurden, zurlick, so zeigt sich bei ihnen eine sehr verschiedene und stetig abnehmende Dauer. Das des Mittelalters, falls man anders zu jener Zeit schon von einem Systeme reden kann, reichte bis in die Zeit der Resormation hinein. Das solgende, das sich im 16. Jahrhundert entwickelte, bestand unerschilttert etwa 200 Jahre und brauchte alsdann noch zwei volle Menschenalter, bevor es völlig verschwand. Was dann 1835 hinsichtlich der Lehrertitulatur beschlossen wurde, mußte schon nach 4 Jahrzehnten durch neue Bestimmungen ergünzt werden; diese aber vermochten sich nicht einmal halb so lange zu halten.

Der Berlauf ift befannt. Als in Breugen Die Titelverhaltniffe bes boberen Lehrerftanbes zufolge bes Allerhöchsten Erlaffes vom 28. Juli 1892 eine ebenfo einschneidende, wie ben Bunfchen ber Schulmanner entsprechende Umwandlung erfuhren, jog man höheren Orts auch biesseits ber Grenze in Ermagung, ob es nicht zwedmäßig fei, an ben Symnafial- und Realanstalten bes Bergogthums, nachdem baran icon feit bem 12. März 1892 die Lehrpläne, seit dem 7. Januar 1893 die Brufungeordnungen nach preußischem Mufter eingerichtet waren, bem Borgange bes großen Rachbarftaates auch hinsichtlich ber Titulatur zu folgen. Die Frage wurde bejaht, und fo führen denn feit dem 12. Februar 1894 bie sammtlichen an ben Bergoglichen Gymnasten, ber städtischen Oberrealschule zu Braunschweig, dem ftabtiichen Realprogymnaflum zu Gandersheim und ber stätifchen Realschule zu Wolfenbuttel angestellten acabemifch gebilbeten Lehrer ben Titel "Dberlehrer",

seit dem 9. December 1897 biejenigen von ihnen, die bem ältesten Drittheile angehören, und zwar nicht mehr als Ehrenprädicat, sondern als Amtsbezeichnung, den Titel "Professor".

Bald behnten die beiben Brabicate fich bann auch auf Anstalten aus, an benen sie früher überhaupt nicht üblich gewesen waren. Go wurde ben acabemisch gebilbeten Lehrern ber Landwirthschaftlichen Schule Marienberg zu Belmftedt unter bem 17. Januar, benen ber ftadtischen höheren Mtaddenschule und ber ftabtischen Mtaddenschule zu Braunschweig unter bem 12. Juni 1896 ber Titel "Oberlehrer" zuerkannt. Auch einzelnen Lehrern ber Jacobsonschule zu Seesen und der Samsonschule zu Wolfenbuttel murbe er in ben letten Jahren verlieben, besgleichen vor Rurzem noch den Lehrern ber Bergoglichen Baugewerkschule zu Holzminden, soweit sie eine Universität oder eine höhere technische Lehranstalt besucht haben. Um letten Geburtstage des Regenten hat ihn auch schon ein nicht academisch gebilbeter Schulmann, ber am Lehrerseminare zu Wolfenblittel seit langen Jahren treu und erfolgreich gewirft hatte, als Zeichen einer wohlverbienten Anerkennung erhalten. Und wie ber "Oberlehrer", fo hat auch, wie Jedermann weiß, ber "Bro-fessor" über die Grenzen der Schulen, auf die er früher beschränkt war, hinauszuschreiten bereits begonnen.

Darf man bei biefer Sachlage barauf hoffen, daß bie Titulatur des böheren Lehrerstandes, wie fie augenblichlich sich gestaltet hat, auf die Dauer befriedigen wird? Dber ift nicht vielmehr zu befürchten, bag auch ber Professortitel über furz ober lang feinen Glanz und Reiz verlieren und an feiner Statt andere Bradicate, die in der Menschheit, wie Campe es ausbrudte, geltenber find, begehrt werden? Wer bem Gange biefer anfpruchslosen Mittheilungen mit einiger Aufmertfamteit gefolgt ift und gegen die Stromungen, wie fie jest nicht bloß in den Kreisen der Lehrer, sondern auch in anderen Beamtenklaffen hervortreten, seine Augen nicht verfcließt, wird geneigt fein, die lette Frage zu bejahen und fich auf neue Titelbewegungen und neue Titelreformen gefaßt machen. Wann freilich biefe eintreten, wie fie verlaufen und wie bann andere wieder folgen werben, wer will es ermeffen! Bielleicht kommt aber auch einmal eine Zeit, ju ber eine Art von Titelmitbigkeit und Titelflucht fich einstellt und man bei einem Danne, wie Schopenhauer es in feinen "Aphorismen gur Lebensweisheit" fo beherzigenswerth bargelegt hat, nicht mehr banach fragt, was er vorstellt und was er hat, sondern mas er ift. Damit hat es aber, wenn die Borzeichen nicht trügen, vor ber Sand noch fehr weite Wege!

#### Berichtigung.

Der Bersasser bittet in Nr. 18, S. 140, Sp. 2, 3. 10 hinter bem Datum "7. April" die Jahredzahl 1785 hinzuzustigen und in Nr. 19, S. 152, Sp. 1, Ann. 12), J. 5 v. u. die Zahl 1812 in 1813 zu verwandeln.

## Frühere Sochzeitsbräuche

von Otto Schütte.

Brautführer und Brautjungfer find in ben meiften Begenden unferes Bergogthums abgeblagte Begriffe ohne rechten Inhalt geworden Die Aemter beider sind Chrenamter, aber nicht mehr mit einer finnentsprechenden Thätigfeit verbunden, wie noch heutigen Tage am Bilfe, wo man es zuweilen noch sieht, daß der Brautführer wirklich die Braut zum Altare führt, mahrend die Brautjungfer ben Brautigam ebenbahin geleitet. Früher hatte die Brautmagb, wie sie auch wohl heißt, zugleich mit dem Umbitter die Baare, die benfelben Wohnsit wie fie hatten, jur Sochzeit einzulaben. Um Bolterabenb Uberreichte fie einen Spinnroden - eine icone Binweisung auf die kunftige Thatigkeit ber Hausfrau während die dem Brautigam am nächsten verwandte weibliche Berfon, feine Schwefter ober Bafe, ben Safpel ichentte. Bei ber Uebergabe bes Spinnrodens fprach fie in Denftorf folgende Berfe:

Guten Abend alle insgemein, Ich bitt' ein wenig still zu sein Und meinen Worten hören zu, Die ich noch weiter reden thu. Beil ich noch jung an Jahren bin Und habe einen blöben Sinn, Nun mögt ihr mich nicht verspotten und lachen, Wenn ich in meinen Worten einen Fehler sollte machen.

Ich bin ein junges Mäbchen; In ber Hand trag' ich das Spinnrädchen, Das will ich verehren der Jungfer Braut, Weil sie es hat mir anvertraut. Unter diesem Woden sitzt eine Bant, Ich will minichen, das Braut und Präutige

Ich will munschen, daß Braut und Bräutigam nicht werden frank,

Dran sitt ein Räbchen, und das geht rund, Ich will wünschen, daß beide bleiben gesund. Drauf sitt ein Schnur, und der ist roth; Das ist gewesen der Jungser Braut ihr Aufgebot. Daran sitt eine Spitze,

Die Jungfer Braut wird tommen unter bie Müte. Dran fitt ein Schwengel,

Sie hat ihren Bräutigam genommen als artigen Engel. Dran sitt auch eine Rolle,

Die Jungfer Braut foll spinnen die feinste Bolle.

Dran fitt auch ein Urm,

Sie hat oftmals gestanden in Bräutigams Arm. Drauf wird nun tommen auch bie Dieke.

Nun thu ich Braut und Bräutigam bitten und grußen, Daß sie sich Jungfern und Junggesellen schlagen aus bem Sinn.

Drauf nehmen fie nun biefes Spinnrabchen bin.

Hatte die Trauung stattgefunden und das junge Paar die Kirche verlassen, so trat ihm der Untbitter mit einem schön geschmuckten vollen Glase entgegen und richtete an die junge Frau folgende Ansprache:

"Ich fomme hier geschritten, Satt' ich ein Pferd, fo tam' ich geritten,

Aber nun hab' ich mein Pferd im Stalle stehn, Muß diesen Weg zu Fuße gehn. Brost Jungser Braut!

Ich bin an eurem Shrentage aus der Rirche gegarg-Um die Brant hier zu empfangen, Und hab' an sie die Bitte,

Ein wenig bei mir zu verweilen Und ein Glas Wein mit mir zu theilex. Broft Jungfer Braut!

Der Bein ift braun und lieblich,

Die Jungfrauen seien falsch und betruglich. Den einen thun sie lieben, ben anbern thun fie har-: Drum soll sich tein Junggesell auf Jungfern verlan-: Broft Jungfer Braut!

Jest kommft bu aus ber Freude in die Traurigken Und mußt die Junggesellen verlaffen auf alle Beit Broft Jungfer Braut!

Erst wenn er zum letzten Male der Braut zutrat: reichte er ihr das Glas. Sie aber warf dies, wenn is getrunken hatte, über ihren Ropf weg, daß es gellen zerschellte, wie es heutigen Tages am hilse und and sonst im Herzogthume noch Brauch ift.

Alle Berse des Hochzeitsbitters, die ich in verschiedenen Dörfern unseres Landes gesammelt habe — meift sind sie schon ganz vergessen — sind hochdeutsch, weiser also nicht auf eine längst vergangene Zeit zurück. Frühe: waren sie, wie alte Leute mir versicherten, in nieders beutsche Sprache versaßt; "wer kounte denn früher and dem Lande hochdeutsch", so sagte man mir. Einzig in Rümmer habe ich noch einen kleinen Rest vorgesunden, der niederbeutsch ist. Es sind die Worte des Freiwerbert, der, nebendei gesagt, sür seine Dienste ein Hend besam. Dieser sprach, wenn es zur Trauung gehen sollte:

"38 be Brût gût,
Dann tra fe uten Sufe rût.
Nun, Musetanten, lat juch hören,
Denn alle Lie stat vor den Dören,
En jeder past op, et solle losgan,
Den meisten is et um en Sluc eban.
Es wurde nämlich dort vor funfzig Jahren viel
Schnaps und Bier bei den Hochzeiten getrunken.

## Räthsel,

im Braunschweigischen Lanbe gesammelt von Otto Schütte.

Früher war ich ber Meinung, unser Braunschweigisches Bolt besäße wenig Sinn für Räthsel, benn ich hatte in den Städten während meiner Kinderzeit und auch später nur eine geringe Anzahl kennen gelernt. Wie staunte ich aber über die Fülle von Räthselaufgaben, die ich auf dem Lande vorsand. Freilich schwindet auch dier ihre Kenntniß allmählich. Denn der Hauptort, an dem die Räthsel ausgegeben wurden, war die Spinnstude. In ihr fand man Zeit, in größerer Gesellschaft die Ausgaben vorzunehmen. Allerdings ist die Sprache in vielen Räthseln so derb, daß sie hier nicht gedruckt werden können, wiewohl die Auslösung stets harmlos ist.

Fremerhin sind aber auch diese Räthsel als Denkmäler es lebendigen Bolksgeistes zu achten. Lust an Rederei tred billigem Witze zeigt sich öfter, wenn Aufgaben getellt werden, die unlösbar sind; man benkt darüber hin tred her und erfährt zulett, die gestellte Aufgabe sei eine Litze ".

Hafte Hans Kasparn sin Spaulrab nich eseihn? Dat löpt vorn Dore un hat man ein Bein. (Scheerenschleiferkarre).

Kamm en Mann von Haken Mit en witten Laken, Woll de ganze Welt bebeden, Konn nich ober't Water recken. (Schnee). Et kamm en Mann von Haken, Dä woll üsch bange maken, Et kamm en Mann von Bilberbecken, Dä harre ne grote witte Decken, Kunn boch nich ober 't Water recken. (Schnee.) Wat geiht in de Fore un segt jitjak?

(Schere.)
Wer geiht tauerst in de Kirche? (Schlüsselbart.)
T gung en Mann ober usen Hof
Mit en roen Obertog,
Wäsche, wert mit juen Hanen aff,
Ine Hund, da beiht mit nist. (Wurm.)
Up en Huse en Hellen,
Bor en Huse en Bellen,
In en Huse en Klappsack.
Rae mal, wat het dat?
(Hahn, Hund, Brake.)

Bor en Huse helle, Op de Däle rite rate, In de Stube bige bate. Nae mal, wat is benn bat?

(Hahn, Befen, Wiege.)

De Rudud lag in Bochen, Harr achte Sad Bipen, Barre Rarpen mit Bumpmefeten, Litte Fische mit Swewelstiden. It un be Runtunteliche Sollen Babber stahn. (Luge.) Binder usen Buse Steiht en ifern Bom, Da brögt hölterne Beeren. (Lüge.) Rae mal, wat is bat? Bat geiht quer in de Kirche? (Haarnadel.) hinnen Fleisch un vorne Fleisch, In de Midde Holt. (Anecht mit Pferd und Pflug.)

Hans Pralle Fell vom Stalle, Wolle wenen un harre keine Ogen. (Erbse.) Did is de Mutter, Arumm is de Baber, Brun ist de Sohne Witt is de Dochter.

(Faß, Bierhahn, Bier, Schaum.)

Heiner hat sovel Beine wie use Hemperlempemp. (Egge.)

Bat geiht in Holte un ftott an teinen Twig? (Uhr.)

Bo hat Abam ben ersten Rägel henneflagen? (Op en Kop.)

Hoiget Mester Kruse,
Dhne Plaug un ohne Bod,
Ploiget doch en beipes Lock. (Maulwurf.)
Wer geiht in't Holt un sett Tellern? (Kus.)
Use Knecht bralle
Felle von Stalle
Kunn keine Thrane kriegen. (Erbse.)
Wat tredet busend Päre nich am Barge rop?

Rlimpermann un Klampermann Rebben beide en Berg eran, Klimpermann reit noch so fehr, Klampermann kamm boch ehr.

(Klimpermann — Wagenkette, Klampermann — Schall von der Kette). Welches Wasser ist ohne Sand? (Thräne.) Welcher König ohne Land? (Zaunkönig.) Welcher Anecht ohne Lohn? (Stiefelknecht.) Welche Mutter ohne Sohn? (Schraubenmutter.) Wat is lützer wie ne Müs Un hat mehr Fenster wie en König sin Hus? (Fingerhut.)

Ich weiß ein kleines weißes Haus, Hat nichts von Fenster, Thür und Thoren, Und will ber kleine Wirth heraus, Dann muß er erst die Wand durchbohren. (Ei.) Ich wachse aus der Erde Und kleide Iedermann Bom Kaiser bis zum König Bis auf den Bettelmann. (Flachs.) Et löpt en lützet Hünneken In witten Wege rop, Ie duller dat et leip, Ie duller dat et beit.

(Schere in ber Leinewanb.)

## Bücherschau.

Herbert Bradebusch, Armin. Trauerspiel in stufzügen. Braunschweig, 1897. 123 S. 8°. 1 M 20.

Wilhelm Sille, Hermann und Thusnelba. Baterländisches Schauspiel in fünf Akten. Braunschweig [in Commission bei] Fr. Wagner 1898. 83 S. 8°. 2 M.

Unter bem Einflusse ber etwas äußerlichen patriotifchen Bestrebungen, die unserer Zeit ihren Stempel aufbruden, haben die Berfasser zu einem Stoffe gegriffen, bei bem fle sich — von früheren Bearbeitungen abgefeben - mit einem ber größten beutschen Dramatiter, mit Beinrich von Rleift, in die Schranten magen. Daß ein Bergleich nicht zu ihren Gunften ausfällt, braucht nicht erft gesagt zu werben. Bei Sille liegt eine Bufammenftellung mit Rleift um fo naber, ba fein Stild gang benfelben Zeitraum wie bie Bermanneschlacht umfaßt, mahrend Bradebusch mehr eine bramatische Biographie Armin's giebt, freilich ohne die Rraft, durch eine feste, scharf umriffene Beichnung feines Baupthelben den Armin gu einem Charafterdrama ausgugeftalten. Technisch ift die Arbeit Bradebusch's entichieben die gereiftere. Die Bilder römischer Anmagung in ber erften Scene bes zweiten Aufzuges und namentlich die beiden vortommenden Belage zeigen ein achtungswerthes Geschick in dem Arbeiten mit größeren Berfonenmaffen, eine bei Unfangern feltene Runft bes Dialoges. Un Gefühl für theatralifde Wirtung fteht bagegen ber lettgenannte Berfaffer Billen weit nach, ber einer padenben Situation gern auch die psychologische Folgerichtigkeit zum Opfer bringt. Dies sowie bie allzu beutliche Unlehnung an Wilhelm Tell laffen uns auf große Jugenblichkeit bes Berfaffere ichließen. Sille hat Talent, dramatisch scharafteristische Buge in wirtfamer Rurge vorzuführen, aber bie Bestaltung eines glaubhaften Charaftere gelingt ihm boch nur in ber gut gezeichneten Figur bes Barns und bei manchen Mebenperfonen. Segest ift unter seinen Banben gu einem Ungeheuer geworben, bas mit größtem Rechte auf dem Theater ber feligen Mutter Grabert in intriganten Filzpantoffeln hatte umberschleichen konnen. Im Urmin ift Segest entschieden die gelungenfte Figur, wenn une auch die Barte gegen feine Rinder allzu libertrieben erscheint, und wir in dieser Beziehung etwas bon bem Blute bes Lubwig'ichen Erbforfters ober bes Bebbel'schen Meisters Anton in ihm vermissen. Die Hauptverfon des Dramas, Bermann, ift beiden Berfaffern unter ben Banden zergangen. Reiner von ihnen hat das psychologische Hauptproblem in ihr erkannt, bas Barus bei Kleift einmal fchon mit ben Worten ausbriict:

So tann man blondes Haar und blaue Augen haben, Und boch fo falfch fein wie ein Bunier?

Daher ericheint une der Hauptheld ichattenhaft, und immer wieder drangt fich bei der Lecture ber in martifcheniederbeutscher Lebensfülle stropende Hermann Rleist's zwischen uns und bas Stud. Die Geliebte Bermann's, Thuenelba, übt bei Sille trot des Titels feinen nennenswerthen Einfluß auf ben Bang ber Banblung aus, ba fie gottlob das unnatürliche briefliche Anfinnen Bermann's, ihren Bater zu töbten, nicht ausführt. Bei Bradebusch tritt fie mit bem Fortgang bes Dramas immer mehr in ben Borbergrund und bezeichnet mit ihrem Monolog am Ende bes vierten Actes, ber fich gegen bie unjungfraulich-finnlichen Tone bee Gelbstgespraches im dritten Aufzuge vortheilhaft abbebt, ben fünftlerifchen Sobepuntt bes Studes. Sie beherricht auch ben fünften Act, infofern die Sehnsucht nach ber verlorenen Gattin Armin ben Blan ber Bernichtung Rome faffen laft. In dieser beabsichtigten Berwendung der deutschen Boltstraft zu einem perfonlichen Zwede schlägt ber Berfaffer ein tragisches Motiv an, das einer eingehenderen westaltung würdig gewesen wäre. Statt sich mit er hinweis auf den Götterwillen zu begnügen, hätte kab Frevelhafte seiner Handlungsweise erkennen inneren Conslict zu Ende denken, an ihm zu Sagehen müssen. In der Sprache herrscht dei Brader der poesielose Begriff vor, der jede Regung des müthes erdrückt, während hille in glücklicher Anletzan Schiller durch die Sinnlichseit seiner Ausdruckt die Phantasie seines Lesers zu bestügeln, sein Henerheben weiß.

Allwin Böhme, Allustrirter Führer durch Braschweig und seine nähere und weitere Umgebung. 2
9 Ansichten in Kunstdruck nach Originalaufnahmen z einem Plan der Stadt in 6 sachem Farbendruck. Braschweig, A. Graff 1898. 84, X u VII S. fl.:
— M 75

Das Buch will "vor allen Dingen praktischen : blirfniffen entsprechen" und unterscheibet fich von feiz fehr bewährten Borgangern, ben Arbeiten von Fr R: und Eb. Steinader, baburch, bag es bie geschichtlich Ausführungen turz zusammen brängt, dafür aber : Umgegend Braunschweigs und auch die weiteren A: flüge von biefer Stadt nach Wolfenbuttel, dem Gimit Rönigelutter und Schöningen (weshalb nicht a. Belmstedt?), nach Harzburg, dem Broden, Rübeler in Betracht gieht. Wir finden bie Anordnung und !-Behandlung bes Stoffes, sowie namentlich auch b: Format des Buches recht zwedmäßig und glauben, bei es zahlreichen Bunfchen in bankenswerther Weise em gegen tommt. Bei einer zweiten Auflage mare eit ftilistische Ueberarbeitung des Ganzen wohl angebrad: Manches fonnte icharfer und flarer gefaßt werber auch einzelne Berfeben maren zu berichtigen. G. 3. lies ftatt "August Wilhelm": "Georg Wilhelm", G. 3. statt "Otto Sommer": "Defar S."; S. 36 %: ftanration des Domes nicht feit 1881, wo fie gum 25. April ichon zu einem gewiffen Abichluffe getommer. fondern feit 1879; G. 37 find bie alten Beftandtheil: ber Burg Dankwarberobe both gar zu gering angegeben als ihre Bewohner hatten die Berzoge August mit Ferdinand mehr als Andere genannt werden muffen. Das filt eine Glanzzeit tann ein Befuch bes großen Rurfürsten 1643 für ben Bau herbeigeführt haben? Anch ftand biefer in ber Folgezeit feineswege leer. Gehr ungerecht ift G. 18 und 25 bie Beurtheilung bes ber bienten Dr S. Durre, G. 18 hatte auch Bethmann's fconer Auffat über die "Gründung Braunschweige un? ben Dom Beinrichs bes Löwen" genannt werde tonnen. G. 16 wird die Berbreitung des Plattbeutscher in ber heutigen Zeit zu umfaffend bargestellt. Auch vor llebertreibungen muß ber Berf. fich huten. llebe ben Beschmad foll man ja allerbinge nicht ftreiter. Aber für die Behauptung, daß "in der That der "Braunschweiger Büchsenspargel" an Wohlgeschund und Aroma bem beften frifden Spargel taum etwas nachgiebt" (G. 7), durfte er wohl wenig Buftimmun; finden. Genug, eine Ueberarbeitung tann bas Buch fehr gut vertragen.

# Braunschweigisches Magazin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Brannichmeigifchen Angeigen: 28, Sahmanu. Drud ber Batjenbaus - Budbruderei (A. Bud) in Braunichmeig.

Nro. 24.

20. November

1898.

[Nachbrud verboten.]

### Bum 25jährigen Bestehen des Zaraunschweig-Wolfenbüttelschen Geschichtsvereins<sup>1</sup>).

Bon Baul Bimmermann.

Wenn wir am heutigen Tage, wo ber Ortsverein fur Beschichte und Alterthumstunde zu Braunschweig und Wolfenbuttel auf eine volle 25 jahrige Thatigkeit zurud. aubliden vermag, biefes Ereigniffes freudig gebenten, fo geschieht es nicht, um ber weit verbreiteten Gitte unferer Beit, die fich im Feiern von Jubilaen und Festen fo leicht nicht genug thun tann, außerlich zu entsprechen, ober mohl gar in eiteler Gelbstbefpiegelung une felbft zu verherrlichen, fonbern um bei biefem bedeutenben Beitabschnitte einen Blid rudwärts und vorwärts ju werfen, damit wir uns felbst Rechenschaft über unser Thun und Treiben ablegen, bamit wir feben, ob und wie weit die Ideen, die ben Gründern des Bereins porschwebten, ihre Berwirklichung gefunden haben. Denn nur bann, wenn wir ben Weg, ber gurudgelegt ift, uns tlar vergegenwärtigen, find wir im Stande, die Richtung ficher aufzufaffen, die wir jur Erfüllung unferer Aufgaben inne ju halten haben.

Um ein richtiges Urtheil über unferen Berein und feine Wirksamkeit abzugeben, genügt es aber nicht, ibn für fich allein ju betrachten und nur bis an feinen Urfprung zu verfolgen. Wir wurden fonft von den ge-Schichtlichen Bestrebungen unseres Bergogthums, in Die ber Berein einsett, tein richtiges Bilb, von ber Stellung, bie er hier in den geiftigen Strömungen einnimmt, feine flare Borftellung erhalten. Es ift baber erforderlich, ein wenig weiter auszuholen, auch die fruberen, wenn ichon vergeblichen ober belanglofen Anfate zu einer Geichichtsvereinsbildung, bie Entwidlung und Thatigfeit der Anstalten, die verwandte Ziele verfolgen, und Anderes ber Art in Betracht zu ziehen. Nur fo konnen wir flar ertennen, mas inegefammt auf hiftorischem Gebiete bei uns hier zu Lande geleistet ift, welchen Antheil unfer Berein baran gehabt hat, welche Aufgaben in Butunft noch zu bewältigen find.

1) Borgetragen in ber Berfammlung bes Bereins auf bem Sternhaufe am 31. October 1898.

Bliden wir uns im beutschen Baterlande um, fo ift ein Geschichtsverein von 25 Jahren nur als ein recht junger zu bezeichnen. Fast in allen beutschen Gauen ift das geschichtliche Bereinsleben weit eher erwacht als bei uns, wo die reiche geschichtliche Bergangenheit, die uns fast auf Schritt und Tritt in ftolgen Erinnerungen und Denkmälern entgegen tritt, weit eber, mochte man meinen, bagu angeregt haben follte. In bas porige Jahrhundert reicht allerdings tein historischer Berein juriid. Die Zeit mar eine philosophisch und litterarisch gestimmte, hiftorischen Bestrebungen in unserem Ginne abhold. Die "Deutschen Gefellschaften", die an verfchiedenen Orten, wie auch in Belmftebt, beftanden, verfuchten fich in Leiftungen ber Dichtfunft und Berebtfamteit; geschichtliche Arbeiten blieben ihnen fern. Erft in der Zeit der Freiheitstriege erwachte der historische Sinn. Die gewaltigen Staatsumwälzungen, Die fich um ben Beginn unferes Jahrhunderts vollzogen, ber Wiberstand, den die frangofische Weltherrschaft zumal in Deutschland fand, bas Ermachen bes beutschen Beiftes. ber fich auf fich felbst besann und die Reffeln eines weltumfpannenben Rosmopolitismus abstreifte, wedte unb schärfte ben Sinn für bas geschichtliche Werben ber Dinge, die Luft und Liebe an der eigenen, vaterländischen Bergangenheit, an beutscher Art in Sage und Dichtung, in Sitte und Recht, in Rirche und Staat, in ber Runft und auf allen Bebieten bes öffentlichen und privaten Lebens Es ift bezeichnend, daß der bedeutenofte Staatsmann ber neuen Aera zugleich ber eigentliche Begründer bes geschichtlichen Bereinswesens geworden ift, fein Beringerer nemlich als ber Freiherr v. Stein. Auf fein Betreiben murbe 1819 ju Frankfurt die "Gesellschaft für ältere beutiche Geschichtetunde" gegrundet, fast ber erfte Beschichtsverein, ben wir in Deutschland tennen. Dies Beispiel wirfte befruchtend und vorbildlich auf weitere Rreise. Balb thaten sich in den verschiedenften Gegenden Deutschlands gleichgesinnte Manner zusammen zu gemeinsamer Erforschung und Darftellung ber heimischen Bergangenheit, jur Berausgabe ber geschichtlichen Duellen, jur Erhaltung der Denkmaler ihrer Land-Schon im Jahre 1817 hatte fich in Wiesbaben ein Berein ausammengethan, 1820 folgte in Naumburg ber Thuringisch - fachstiche Berein, 1824 Bommern und Westfalen, 1825 bas Königreich Sachsen und bas Boigtland und fo ging es fort in ben folgenden Jahren. Im Jahre 1835 wurde es auch in unferer Rabe lebendig ba nahm ber Hiftorifche Berein fitt

Mieberfachien feinen Untang

Riederfadfen umfaßt auch bas Bergogthum Braunfdweig. Dan latte in der That in Sannover auf die Ditwirfnug ber Braunfdweiger große Boffnung gefett und Anfange geschwanft, ob man ber neuen Grit. bnug nicht ben Mamen "Berein filr Sannover und Braunichweig" geben wollte Satte boch aud Die Beitidprift, an Die bas "Baterlandifche Archiv bes historijchen Bereins für Rieberfadgien" ankningte, das "Baterlandifche Archiv für Hannoversche und Braunschweigische Geschuchte" (1433, 34) und vorher das "Neue Baterlandische Arche oder Beitrage jur allfe tigen Kenntung des Ronigreichs Samover und bes Bergogthams Braunichweig" geheißen. Reben anderen Gelehrten war namentlich ber Gehermrath von Strombed in Wolfenbuttel feit bem Jahre 1825 alljahrlich mit Beitragen in ber Beitschrift vertreten gewesen Anjangs ichien es, als wenn bie von ha mover ans gegebene Anregung aud in Braunichweig von guter Wirfung werben follte. Schon im Jahre 1835 wurde hier bie Grundung eines Geschichtebereine erwagen. Es war mohl bei Einzelnen Bereitwilligfeit bagu borbanben, aber es fehlte, wie es fchemt, ber richtige Dann, ber Beit, Luft und Wefchick hatte, die Cache richtig in die Wege zu leiten.

Im M.ttelpunfte ber gefchichtlichen Bestrebungen in ber Stadt Braunidmeig ftand damale und noch auf langere Beit der Dlagiftratebirector Wilhelm Bode, em viel und vielfeitig beschäftigter Beamter, ber feine gange freie Beit gu hittorifden Etubien verwandte und beffen reicher handschriftlicher Rachlag nebft B.bliothet ein werthvoller Bestandtheil des Stadtarchies in Braun idweig geworden ift. 3bn hatten in gleicher Weife Deignug und Beruf auf geschichtliche Arbeiten geführt. Als erfter Beauter der Stadt fuchte er vor Allem Die Un fpruche rechtlich und hiftoriich zu begrauben, die feiner Annicht nach die Stadt Braunschweig gegen bie Landes re ierung feit ihrer Unterwerfung un Sahre 1671 gu erheben befugt war. Das flabtische Arch v war in Schredlicher Bermahrlofung, ohne grundliche Renordnung nicht zu beungen; bier mußte vor Allem Die Sand angelegt werden Tehlte fo Bobe's gefchichtlichen Arbeiten junachst femeenens ein prattifcher Zwed, jo bejag er baneben and fur alle wiffenschaftlichen Fragen ein reges Intereffe und volles Berftandurf Go mar er benn aud gern bereit, an der Grundung eines Wefdichtevereins Theil zu nehmen, aber die führende Rolle darin glaubte er ben Wolfenbattler herren überlaffen gu follen. Dier hatte er vor Allem auf zwei Manner feine Doffmung gefest, auf ben Oheimrath Friedrich Rart v. Strombed, ber nicht nur tudptige Renutmife auf ben verschredenften Gelieten und werthvolle Commiungen befaß, fondern auch ichriftstellerifch fich ichon langer rege bethatigt hatte und vortregflich zu reprasentiren berftand, und auf den hofrath und Ardwar hettling, einen gelindlichen Kenner ber Braunschweigischen Geschichte, mit bem Bobe innig befreundet war Muf einige Briefe, die Be be wechselten, grandet fich unfere Kenntnig von biefen Borgangen. Die ersten honnungen wurden nicht erfüllt und auch in den folgenden Jahren fam man nicht bom Alede. Bon Bannoter trafen wiederholt Dah ungen ein, man mochte in Braunichweig ben hiftoriichen Verein fraftiger unterftaben. Gablich im Jahre 1838 ichien ber lang erwogene Plan fofte Bestalt annehmen zu follen Der Oberlehrer Dr Echrober vom Dbergunnafinn in Branufdweig betrieb bie Ungelegenhe t mit lebhaftem Eifer. Bon ihm wird ein flet es Promemoria herrichren, bas guber de Tenden; eines gu bilbenben hiftorifchen Bereins ber Baterlande funde gu Braunschweig" handelt.2) Ce waren umfaffende, weitgehende Plane, bie darin verfolgt murben. Der Berein follte alles auf die Gefchichte ber Etabt und des Bergogthume Braunichweig Bezugliche fammeln, Die buntein Bartien ber Braunfdnvergifden Gefchichte fo viel als möglich aufhellen u.b bie noch jest herrschenden Brrthitmer berichtigen. Die Foridjungen und Cammlangen follten fich nicht nur auf die Sanbichriften nich Drudwerke in brentlichen Acchiven und Privatiammilungen, auf Milingen und Siegel u. f. m., fondern auch auf Arduteftur und Runft, auf Umwallungen, alte Cultueftatten, auf die Entwichtung der Gewerbe, Die Gerathichaiten, Bollstieder und Gagen, Gitten und Traditen, Die politifche Juft tut onen, Die Topograph e u. f. w. erftreden. "Der Berein wilrbe es fich ange legen fein laffen", beißt est weiter, "liebe und Intereffe für bie erwahnten Begenftande bei ben Bewohnern ber Stadt Braunfdmeig und bes Landes zu erweden und in erhalten, und fo mittelbar und auch unmittelbar fur die Erhaltung der voterlandifden Alterthumer beigutragen, von benen idjen fo viele burd Untennting ober Beringichatung ihres Werthes verloren gegangen ober wohl gar vernichtet find". Bierteljahrliche ober monatliche Berfammlungen ber Mitglieber bes Bereins follten Belegenheit in gegensenigen Mittheilungen geben.

Das Verhaltung des Braunschweiglichen historischen Bereins zu dem Hannoverschen wellte man jolgendermaßen gestalten. .1) Der Braunschweigliche Verein betrachtet sich als eine Schwesteranstalt des Vereins zu hannover; 2) der Braunschweigliche Verein hat sein eigenes Directorium und halt seine Versammlungen in Braunschweig; 3) er wird eine eigene Sammlung in Braunschweig; 3) er wird eine eigene Sammlung in Braunschweig; 3) er wird eine eigene Sammlung in Braunschweig; 4) das hannoversche Archen nur Baterlandskunde wird als ein gemeinschaftliches angeselch n; 5) beide Vereine verpflichten sich zu gegenseitiger Unterstützung und Forderung ihres gemeinschaftlichen

Zwedes".

Es war eine nicht unbedentende Zahl tuchtiger Manner, auf beren Mitwirfung man qual te rechnen zu durfen. Gelang es wurtlich, diese krafte far gemeinfanies Schaffen zu einigen, so konnte man gew g auf guten Erfolg rechnen. Es waren in Braunichweig außer Bode und Schroder u A. In Affinann, hofrath Eigner, Major Morgenstern, Dominendirector Pricelius, Consionialiath Dr Momer, Registrater Sac, Dr Karl Schiller, Bicarus Schmidt, Anditor Spehr, Ar. R.

<sup>2</sup> Bergl Br. Ang Pr. 12 und 13 vom 15 und 16 Januar 1802

Bechelbe, in Wolfenbuttel außer hettling und Strombed Rreisrichter Bege, Actuar Behrens, Concorialrath E. L. Th. Bente, Lanbesarchivsecretair Dr chmibt, Bibliothetar Dr Schönemann, in horborf aftor Dr Benturini u. A. Bur Uebernahme bes Bor-3e8 fah man, wie Bobe an Hettling am 17. Juli 38 fcrieb, in herrn v. Strombed den berufenen Diefer war aber gerabe um biefe Beit auf nige Monate verreift, fonnte fich also ber Sache nicht nnehmen. 3m Uebrigen erhielt Bobe von Bettling inen nichts weniger als ermunternden Brief. Er wolle oohl "fimples Mitglied" bes Bereins werben, boch tonne r fich ju feiner Art von Dlitwirfung anheischig machen; einen Namen unter eine öffentliche Aufforderung zu jeten, lehnte er entschieben ab, "getreu feinem unverbrüchlichen Princip: bene vixit qui bene latuit". Mag man nun biefen Grundfat für Hettling's Thatigfeit im Jahre 1830, wo er, gang hinter ben Couliffen, Bu einem ber Unftifter bes Aufftanbes gehört haben wird, auch erklärlich finden, fo mare es doch fehr gu bebauern, wenn feine Anwendung hier, wenn die Burudhaltung Bettling's Bobe bie weitere Berfolgung bes Unternehmens verleidet, dieses selbst vereitelt haben follte. Wir find über die bestimmenden Urfachen leider nicht unterrichtet; nur die Thatfache steht fest, daß alle jene Plane vorläufig fromme Bunfche und unausgeführt blieben.

Das ist gewiß in mehr als einer Hinsicht sehr zu beklagen. Hätte man schon bamals ben alten lleber-lieserungen bes Boltes in Sprache, Sage, Sitte, Tracht u. s. w. ein verständnisvolles Interesse zugewandt, wie viel mehr hätte bamals als heute bavon noch sicher geborgen werden können! Und hätte man schon zu der Zeit mit einer planmäßigen Sammlung der vaterländischen Alterthümer den Ansang gemacht, wie viel hätte damals mit Leichtigkeit zusammen gedracht werden können, wie viel würde dann vor dem Untergange und der Berschleppung gerettet worden sein! Das Herzogsliche Museum scheint in dieser Beziehung leider gar keine Thätigkeit entsaltet zu haben; man wird nur das, was in der Art eble Seelen ihm zuwandten, dankbar entgegengenommen haben.

War die Gründung eines größeren historischen Bereine nun auch miglungen, so suchte Bobe bie Biele, bie ihm im Intereffe ber Stadt Braunschweig am nachsten lagen, auf andere Weise burch einen engeren Berein zu erreichen. Er erließ im Jahre 1842 eine Aufforderung, bag junge Leute, Die ju geschichtlichen Studien geneigt und bereit feien, ihn bei ber Ordnung des ftadtischen Archivs und ber Bibliothet zu unterftützen, fich bei ihm melben möchten. Es fanben fich bie Aubitoren Lubwig Fride und Rarl Roch, ber fpatere Oberftaatsanwalt, und ber Dr hermann Durre ein, ber eben von ber Universität gurudgefehrt und jest burch Bode querft bie Richtung auf bas Studium ber heimischen Geschichte erhielt, in ber er später eine so verdienftliche Thatigkeit entfaltet hat. Zuerst ging ce an die Bibliothet, im folgenden Jahre an das Archiv, das in den Areuzgängen der Brudernkirche einen gegen fruher vergleichsweise sehr guten und wenigstens sicheren Aufbewahrungsort er-

halten hatte. Sier trafen außer ben Genannten wöchentlich auch eine Unzahl alterer Geschichtsfreunde ausammen. die unter Bode's Leitung geschichtliche Fragen erörterten, wie Dr Agmann, Dr Schröber, Hofrath Dr Debetind, Professor Emperius, Pastor Seffenmüller, der Magistrats-Copift Rarl Bestphal, der die Secretariatsgeschäfte beforgte, und auch Bobe's Sohn, der spätere D.-L.-Gerichts-Rath, der nach wissenschaftlichem Zwifte durch heiteren humor bie gute Stimmung ftets wieder herzustellen wußte. An die Stelle diefer zwanglosen Bufammenfünfte traten gelegentlich auch Ausflüge nach bem Elme und anderen historischen Buntten. Als nach einer Reihe von Jahren durch religiofe und politische Fragen Storungen in ben Berein tamen, lofte er fich im Jahre 1848 ganglich auf. Bu einer Beröffentlichung ber wichtigften ftabtifchen Urfunden, die Bobe beabsichtigte und icon weit vorbereitet hatte, ift es nicht getommen.

Cbenfo ift zumeist durch die Ungunft ber Zeit ein zweites Unternehmen gescheitert, bag uns ein umfaffenbes Landesurkundenbuch gebracht haben würde. Die erste Anregung bazu ging von dem Herzogl. Staatsminifterium aus, bas 1838 von bem Bergogl. Lanbesgerichte über die Beranstaltung einer alteren Braunschweigischen Berordnungefammlung ein Gutachten forberte. Diefes wurde ohne Zweifel von bem bamaligen Sofrathe und Archivar hettling erstattet, ber bie Aufgabe fehr weit faßte und babei im Ministerium Bustimmung fand. Unter bem Borfit des Staatsministere Freiheren von Schleinit wurde jur Ansführung ber Arbeit eine Commiffion gebildet aus bem Dagiftrats Director 2B. Bobe, bem Bofrathe Bettling und bem Confiftorialrath Römer, benen je ein Secretair beigegeben werben follte. Die Arbeit wurde nun fo getheilt, bag Romer die Sammlung ber eigentlichen Berordnungen, Bobe bie der mit der Landschaft vereinbarten grundgesetlichen Bestimmungen, Bettling aber die Busammenftellung ber Fürftlichen Bausgesche, ber Raiferlichen Brivilegien ze übernahm. Lettere Abtheilung, beren Blan allmählich umgestaltet und immer mehr erweitert wurde, nahm einen fo großen Umfang an, dag bis 1500 alle Urfunden bes Landes - Saupt-Archivs, feitbem nur die wichtigeren barin berudfichtigt, aber auch die einschlagenden Stude anderer Archive berangezogen werben follten. Das Wert mare, planmäßig ausgeführt, zu einem wirklichen Landesurfundenbuche geworben. Die Regesten und Documente waren im Wefentlichen angefertigt, bas ganze Material zu überseben, aber zur Beröffentlichung ift nichts gefommen. Refignirt berichten Bobe und Bettling über bas Unternehmen im Jahre 1851 an v. Schleinit: "Wir fühlen ganz, wie wenig an ber Zeit ift, Ew Excellenz mit Angelegenheiten biefer Art jest zu beschweren". Aber sie trösten sich mit ber Zukunft. "Ist auch die gegenwartige Zeit" fahren fie fort, "folchen wie wohl allen wiffenschaftlichen Bestrebungen bochft ungunftig, fo wird boch die Zeit einst wiebertehren, in welcher man Geschichtsquellen auffucht und benutt, zumal da die Erfahrung lehrt, daß teine auch noch fo durchgreifende Neuerung ben Faben gang entbehrlich macht, an welchem sich bie Staateinstitutionen bie zu ihrem Entstehen verfolgen laffen." Die Beit, wo man Geschichtequellen wieber auffucht und benutzt, ist gewiß längst schon gekommen. Möge aber auch ber Tag nun bald erscheinen, wo wir unsere heimischen reichen Geschichtsquellen herauszugeben

in ber Lage finb!

Gludlicher als bas Land war in diefer Beziehung die Stadt Braunschweig. Bier find inzwischen die Blane Bobes weit umfaffender, als er felbft es bachte, aufgenommen und jum Theil schon in schönster Beise verwirklicht worden. Es war nur natürlich, daß das 1000 jährige Jubilaum ber Stadt Braunschweig, bas im Jahre 1861 gefeiert wurde, schon vorher die Blide gurlid und in die Borgeit lentte, und es erfchien Bielen als eine Chrenpflicht, bei folder Belegenheit boch auch ein bleibendes Denkmal der reichen geschichtlichen Bergangenheit ber alten Stadt aufzurichten. Schon zu Anfang bes Jahres 1860 traten baber einige Manner aus bem alten Bobe'schen Rreise wieder gufammen und grundeten einen Archivverein: Agmann, Bobe b. 3., Ditre, Beffenmiller und Weftphal, benen fich Bibliothetar Dr Bethmann aus Wolfenbuttel und, foeben nach Bollendung seiner Studien auf Bochschulen und im Schweriner Archive in bie Beimath zurudgefehrt, Ludwig Sanfelmann zugefellten. Man beichlog bie Beransgabe eines wirklichen Urkundenbuches, bas sich benen ber Schwesterstäbte Frankfurt, Lübeck, Hamburg u. a. würdig an bie Seite ftellen fonnte. Ging fo bie Anregung auch von Bielen aus, die Ausführung der Arbeit fiel einem Manne, bem Lettgenannten, ju; ermöglicht aber wurde das Werk, indem die flädtischen Behörden, den veränderten Zeitverhältniffen Rechnung tragend, die Ordnung und Berwaltung des Archivs nicht mehr freiwilligen Bulfetraften überliegen, fonbern einem eigenen Beamten, bem jum Stadtarchivar ernannten Ludwig Banfelmann, übertrugen, dem feitdem feine Baterftadt fo viel geschichtliche Auftlärung und Belehrung verdankt. Bon grundlegenden Quellenwerken, bie er in mufterhafter Beife herausgegeben, erinnere ich nur an die beiden Bande der Braunschw. Chroniten, die in den Beröffentlichungen ber hiftorischen Commission in München erschienen. Roch ein paar andere wichtige Quellenschriften wurden auf fremde Roften, aber von beimischen Rräften veröffentlicht, junachft "Die Urfunden bes Stiftes Baltenried", die als Beft 2 und 3 des Urfundenbuches bes hift. Bereins für nieberfachsen 1852 u. 55 heraustamen. Der Berausgeber hielt fich feinem Grundfate treu wieder im Berborgenen; es mar ber bereits öfter genannte Obergerichtsprasident und Archivar Bettling, dem bei biefer Arbeit feine ftete bemahrte Stute, ber madere Archivregistrator Rath Wilhelm Chlere, die befte Bulfe leiftete. Ferner bie beiden umfangreichen Banbe ber Braunschweigischen Schulordnungen, die Fr. Rolbewen in dem großen Sammelwerke der Monumenta Germaniae paedagogica als Bb. I und VIII 1886 u. 90 herausgab. Aber auch für fremde Aufgaben find Braunschweigische Gelehrte vielfach in Thatigfeit gesett; ich erinnere an Dr D. v. Beinemann, der ben großen Codex diplomaticus Anhaltinus (1867-83), an v. Schmidt-Phiselbed, ber bas Stötterlingenberger Urfundenbuch 1874 herausgab, an &. Bobe, ber noch bei Bearbeitung bes Urfundenbuches ber Stadt Goslar

beschäftigt ift. Gewiß nicht ohne ein leichtes Bedauern tonnen wir sehen, daß alle biese Kräfte nicht zunächst für beimische Aufgaben verwandt wurden.

Auger bem Urfunbenbuche ber Stadt Braunfchmeig. bas jest ruftig im Fortschreiten begriffen ift, bat bas taufenbjährige Jubilaum für uns noch eine zweite jegensreiche Folge gehabt. Es wurde 1861 auf Betreiben des unermildlichen, verdienstvollen Dr Rarf Schiller bas städtische Museum gegründet. Es war bie höchste Reit, daß auch auf diesem Gebiete in Braunfdweig endlich etwas geschah, daß bei Sammlung ber Alterthilmer bem fremden Wettbewerbe endlich ein erfolgreicher Wiberstand entgegengesett werden fonnte. Schiller's Anstalt hat fegensreich gewirtt Es war jest ein Mittelpuntt geschaffen, wo alles bas zusammen getragen murbe, mas für die Beschichte ber Stadt und bes Lanbes im weitesten Sinne von Bebeutung mar. Seitbem hat, wie ber Senator Enlemann in Sannover wiederholt flagte, ber Zugang für feine Sammlung aus ber Stadt Braunfchweig bedeutend nachgelaffen, ein beutlicher Beweis für ben Gegen, ben biefe Reufchöpfung für Stadt und Land Braunschweig brachte, wie für ben Schaden, den diefe bis bahin unbemertt, aber unwiederbringlich erlitten hatten. Zur Förderung und Bermehrung ber Sammlungen bes ftabtischen Diufeums bilbete fich 1869 in ber Stadt Braunschweig ein besonderer Berein, ber aber nur biefes eine Biel verfolgte. Geine Thätigkeit war gewiß eine fehr verdienstliche, aber sie umfaßte boch nur eines von den Gebieten, beren Bflege

geschichtlichen Bereinen obliegt.

Nach diefem erfreulichen Aufschwunge ber geschichtlichen Bestrebungen in bem Beginne ber 60 er Jahre brachte bas Jahr 1868 junachst einen empfindlichen Berluft. Dit bem Ende biefes Jahres ftellte bas Braunschweigische Magazin fein Erscheinen ein. Wenn bis bahin die Berausgabe einer Braunschweigischen geschichtlichen Zeitschrift, wie fie andere Landschaften längft befagen, weniger, ale man annehmen follte, vermigt wurde, fo lag bas vor Allem baran, bag bas Braunschweigische Magazin zu einem guten Theile biesen Anfprlichen genügte. Geit bem Erscheinen ber Braun-Schweigischen Anzeigen im Jahre 1745 batten erft biefe felbft, bann bas mit ihnen verbundene Beiblatt, Anfangs "Belehrte Bentrage", feit 1788 "Magazin" genannt, zahlreiche und werthvolle geschichtliche Auffäte gebracht. Die tuchtigften Renner ber heimischen Geschichte, v. Strombed, Bobe, Bettling, Bente, v. Beinemann, Debetind u. A. hatten bem Unternehmen ihre Febern zur Berfügung gestellt. Ronnten auch umfangreiche, gar zu gelehrte Ubhandlungen in ihm feine Untertunft finden — dazu standen ja das Archiv des Sift. Bereins für Niedersachsen und andere Zeitschriften zu Gebote fo erhielten boch die Auffage, die genommen wurden und filr ein weiteres Bublifum pagten, eine um fo größere Berbreitung, eine größere jedenfalls, als ein historischer Berein seinen Beröffentlichungen zu geben vermag. Das tonnte in weiten Rreisen nicht ohne Ginfluß bleiben. mußte insbesondere dem Interesse für die heimische Bergangenheit fraftigen Borfcub leiften. Es war baber ein bedauerlicher Ausfall, ben nach mehr benn 120 jabrigem Beftehen bas Eingehen biefes Blattes bezeichnet, an beffen Stelle zunächst nichts Achnliches als Erfat trat.

Daffelbe Jahr 1868 brachte uns aber zugleich wenigftens eine fleine Entschädigung, die fich bemnachft noch als weit gewinnbringender, als man Aufangs annehmen tonnte, erweifen follte. Auf Anregung zweier jugendlicher und eifriger Geschichtsfreunde in Wernigerode und Blankenburg, des Archivars Dr Jacobs und des Affeffors 3. Bobe, traten am 15. April 1863 in Wernigerobe eine Angahl Manner von den Boben, vom Fuße und aus dem weiten Umfreise des Barges gusammen, um einen neuen Geschichtsverein, ben Bargverein für Beichichte und Alterthumshinde, ju begründen. Der neue Berein blühte fröhlich auf und entwidelte fich in einer ungeahnt gludlichen Beife. Gin Theil unferes Bergogthums fiel ja birect in seinen Bereich, aber er faßte balb noch viel weiter Fuß, da eine größere Zahl Braunfchweiger fich von feiner Stiftung an eifrig an ihm betheiligte, und besonders da zwei Stellen des Borftandes burch thatige und einflugreiche Manner unferes Bergogthume befett waren, durch ben Bolfenbuttler Bibliothefar Dr D. v. Beinemann, ber Anfangs neben Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode, seit 1877 an erster Stelle ben Barzverein leitete, und ben Affeffor G. Bobe, ben zweiten Schriftführer, ber fich mit hingebendem Gifer den Bereinsintereffen widmete.

Das Gebiet bes Bargvereins ift ein weites, vielfach zerklüftetes, das auch in seiner geschichtlichen Entwidelung sehr verschiedenartige Theile in sich zusammen fchließt. Es wurde daber von vornherein barauf Bebacht genommen, daß in dem weiten allgemeinen Rahmen enger Bufammengehöriges fich auch zusammenfchlöffe, bag fich Zweigvereine bilbeten, die jugleich filr bas Bange wirften und in ihren Begirken die Arbeit im Einzelnen besorgten. Go entstanden sogleich fleinere Localvereine in Duedlinburg, Nordhausen und Blantenburg, von denen der Lettere bald fanft entschlummerte, um fich fpater wieder zu neuer, emfiger und anhaltenber Thatigfeit aufzuschwingen. Den gemeinsamen Mittelpunkt aller Mitglieder in Dit und West, in Rord und Sub bilbeten die allichrigen Wanderversammlungen bes Hauptvereins, die balb hier, balb bort in bem weiten, mit Reizen ber Natur und Werfen der Runft verschwenberifch reich ausgestatteten Bereinsgebiete abgehalten, ben Theilnehmern immer neue Gegenden, Runft- und Naturschätze vorführten und neue Anregungen boten, zugleich aber in ben verschiedensten Gegenden das Interesse für ben Berein und feine Bestrebungen wedten und ftartten. Solcher Anregung verbankt auch unfer Berein im Grunde feine erfte Entftehung.

Bu Pfingsten 1873 tagten ber Harzverein und ber Hanseverein zusammen in der Stadt Braunschweig. Hier wurde von Bobe die Frage der Gründung von Ortsvereinen zur Berhandlung gestellt, an der auch Professor G. Wais aus Göttingen sich eifrig betheiligte; ihre Errichtung wurde von allen Seiten als wünschenswerth bezeichnet. Der Same, der hier ausgeworfen, siel bei einigen Wolfenbittler Mitgliedern auf guten Boden. Es war insbesondere der damalige Archivseretair Karl v. Schmidt-Phiselbeck, der den Gedanken

mit Gifer ergriff und mit Geschick verfolgte. Reben ihm nahm v. Beinemann ber Sache fich lebhaft an und von Bechelbe aus leiftete G. Bobe junachft thatige Unterftutung. Für ben 24. Juli 1873 murbe nach bem Raffeehaufe in Wolfenbuttel eine Berfammlung anberaumt, ju ber fich außer ben brei genannten Berren noch der damalige Confistorialrath Dr A. Dedefind, der Oberlehrer Dr A. Rehring und die Affefforen Borwert und Stegmann einfanden; acht herren, die am Erscheinen behindert waren, ließen ihre Theilnahme mundlich erklären; es waren barunter ber bamalige Kreisaffeffor G. Spies, Oberlehrer Dr Rolbewen und Lehrer Th. Boges. Man conftituirte fich jest endgültig zu einem' Bereine. In ber am 4. August abgehaltenen 2. Bersammlung, die von 17 Berren besucht war, nahm man den Ramen "Orteberein für Geschichte und Alterthumetunde ju Wolfenbuttel" an, genehmigte mit einigen Menderungen bie vorgelegten Statuten und mablte jum Borfitenden ben Bibliothetar Dr v. Beinemann, jum Schriftführer ben Archipfecretair b. Schmibt-Phiselbed. Bekanntlich war Ersterer auch Borfigenber bes Harzvereins; es war hierdurch eine weitere enge Berbinbung bee Zweigvereins mit bem hauptvereine hergestellt,

Bas man in ben Jahren 1835 und 1838 angeftrebt, aber nicht zu Stande gebracht hatte, die Grundung eines Braunschweigischen Geschichtsvereins mit ber Anlehnung an eine größere Bemeinschaft, bas hatte man jest erreicht. Zwar hatte man nicht, wie man bamals wollte, nach Nordwest, sondern nach Gudost Anschluß gefunden, aber an einen großen, regen und lebenefraftigen Berein, ber außer einer guten Zeitschrift burch seine Banberversammlungen u. A. eine Fülle von Anregungen bot. Friiher scheint ber gehegte Blan nicht verwirklicht zu fein, weil die Wolfenbuttler die ihnen von den Braunschweigern angebotene Filhrerschaft nicht übernehmen wollten. Jest hatten Jene, ohne biefe früheren Borgange zu fennen, die Leitung übernommen; die Beamten ber Landesanstalten, benen vor Allem die Bertretung geschichtlicher Intereffen obliegt, der Bibliothet und bes Archive, maren an die Spipe des Unternehmens gestellt, und ber Erfolg ift, wie wir jett wohl fagen burfen, ihren Bestrebungen ein gunftiger gewesen.

Es ift für ben Berein gewiß als ein großes Glud zu bezeichnen und hat ihm nicht zum Wenigsten eine ruhige Entwicklung, eine feste Ueberlieferung verschafft und vor Uebereilungen bewahrt, daß die zuerft gewählten Manner lange Jahre an ber Spite bes Bereins erhalten Gereicht es uns doch Allen zu lebhaftester Freude, dag wir den Mann, ber vor 25 Jahren ben Borfit in unserem Bereine Ubernahm, der ftete wurdig und unparteiisch unsere Berhandlungen leitete, une fo oft burch fein beredtes Bort ergotte und belehrte, und ber auch nach Schluß des geschäftlichen Theiles ftets anregend und belebend noch lange in munterem Rreife bei uns ausharrte, daß wir diesen Mann noch heute an unserer Spite sehen. Wenn ich in Allablid auf bas vollendete Bierteljahrhundert Gutes von dem Bereine ju fagen vermag, fo gebührt bafür vor Allem ber Dank unferem verbienten Borfigenben, ben wir hoffentlich noch viele Jahre in alter Frische und an der alten Stelle unter uns wirken sehen. Der zweite Dank gilt einem Tobten. Schmidt-Phiselbeck hat dem Borstande des Bereins die Ende des Jahres 1877 als Schriftsührer, dann als Stellvertreter des Borsigenden die zu seinem Tode angehört, der ihn am 11. October 1895 zu frühden Seinen, seinem hohen Kirchenamte und unserem Bereine entriß. Ließen ihn auch in den letzten Jahren seine vielen Dienstgeschäfte als Consistorialprössdent und andere Arbeiten zu ausstührlicheren Mittheilungen in dem Bereine selten noch kommen, so hat er doch die zuletzt bei allen geschäftlichen Angelegenheiten des Bereins in der Regel das entscheidende Wort geführt, und durch sein ruhiges, vorsichtig abwägendes Urtheil hat er alle gut gemeinten, aber unzwehmäßig erscheinenden Vorsichläge von vornherein abzunvehren verstanden.

Auch sonst hat der Tod manche Lücke in unsere Reihen geriffen. Dit Wehmuth gedenken wir heute ber Manner, beren Thatigfeit unfer Berein, feine Bufammenfünfte und Sammlungen, fo Bieles verbanten, ber belehrenden und anregenden Reden, die Schulrath Dr Durre, Baftor Dr Boed, Professor Dr Steinader, Abt D. Thiele, Baurath E. Wiebe an une zu richten wußten, gern erinnern wir une ber ichonen Alterthumer, bie bie eifrigen Sammler Mug. Grotrian und Rob. Wilhelmy uns vorzeigten und nach ihrem Tode ebelmuthig unferer Bereinssamulung und dem Berzoglichen Mufeum au-In ahnlicher Weise maren in weiterer tommen ließen Kerne Cantor Bradebusch in Gandersbeim und Stadtfammerer Schönert in Schöningen unausgesett für die Intereffen unferes Bereins, wie für die Alterthumer und Erinnerungen ihrer Städte auf bas Gifrigfte thätig. Berlaffen haben une, weil fie nach Berlin in einen größeren Wirtungefreis berufen wurden, Brofeffor Dr A. Nehring und Museumebirector Dr Dienabier, von benen jener, einer ber Stifter bes Bereins und 1881 au feinem Chrenmitgliede ernannt, lange Jahre die borgeschichtliche Forschung, diefer die Mungwissenschaft bei uns vertrat. Bludlicherweife murben bie Stellen, bie so frei wurden, stets von Anderen wieder ausgefüllt, so bag ber Berein mit guten Hoffnungen auch in bas zweite Bierteljahrhundert eintreten tann. Im erften Jahre belief fich die Bahl der Mitglieder auf 145; 1882 überschritt fie zuerst bas zweite hundert, seitdem hat fie fich zwischen 220 und 250 in schwankender Bobe erhalten.

Nach der getroffenen Bereindarung ist jedes Mitglied bes Ortsvereins ohne Weiteres auch Mitglied des Harzvereins, bekommt dessen Zeitschrift und hat dieselben Rechte wie dessen sonstige Mitglieder, die keinem Zweigvereine angehören. Drei Biertel der Bereinsbeiträge
werden dastir an die Casse des Harzvereins abgesihrt,
ein Biertel sir die eigenen Zwede des Ortsvereins
zurückbehalten. Dieser betrachtet nun als seine besondere Aufgabe, wie §. 1 der Statuten besagt, "für die Erhaltung der geschichtlichen Denkmale in der Stadt Wolfenbilttel und dem umliegenden Landgebiete thätig zu
sein". Diesen Zwed hat er zunächst durch regelmäßige Zusammenklinfte zu erreichen gesucht, deren im Winter meist
6, einnzal nur 3, öfter auch 7 oder 8 abgehalten wurden.

Im Commer wurden Ausstluge gur Besichtigung intereffanter Bauwerte, historischer Stätten u. f. w.

Anfangs fanden die Versammlung unternommen. nur in Bolfenbuttel ftatt; ber Berein nannte und : trachtete fich nur ale einen Bolfenbuttler, wenn an manche Braunschweiger — ich nenne nur Stadtarchit: Dr Banfelmann - fich auch burch Bortrage lebhan c ben Sigungen betheiligten. Allmählich, namentlich En bem Jahre 1879, wo viele Juriften von Wolfenbum. nach Braunschweig überfiebelten, verschob fich das So haltniß; die Bahl ber Mitglieber wurde in Braunfchmig größer als in Wolfenbuttel; jest ift fie bort mehr 16 boppelt fo boch. Es entsprach nur ber Billigfeit, bei der Berein jest auch in Braunthweig ein Lebenszeiden von sich gab; seit dem Winter 1880 auf 81 werden baber die Busammentunfte abwechselnd in Braunfcmei: und in Wolfenbuttel gehalten. Stillschweigend nahm ber Berein etwa feit biefer Zeit ben Namen "Orte verein für Gefchichte und Alterthumer gu Braunschweig und Bolfenbuttel" an und offen to streckte sich seine Thätigkeit von jest an nicht nur auf ben Wolfenbüttler Begirt, fondern auf das gange Bergog Auch das Bergogliche Staatsministerium, be: bem ber Berein in verschiedenen Fallen in bantene werthefter Beife hülfsbereite Unterftupung fand, fab ibn offenbar als die Bertretung der geschichtlichen Intereffen bes Herzogthums an und hat wiederholt Gutachten von feinem Borftande geforbert. Go betraute es ihn mit der Leitung der Inventarifirung der Runft- und Alterthumsbenkmäler bes Bergogthums, einer Arbeit, ber fich vor Allem Lehrer Th. Boges mit hingebendem Gier unterzog, und auf Borichlag des Bereinsvorstandes in bie Berausgabe ber Bau- und Runftbentmaler bem Profeffor Dr B. 3. Meier übertragen, ber alle gehegten Bunfche in bem vor zwei Jahren erschienenen erften Bande, der den Kreis Belmftedt behandelt, in schönfter Beife befriedigt hat Auch A Bog' "Mertbuch, Alter thumer aufzugraben und aufzubewahren" hat der Berein auf Beranlaffung und auf Roften bes Bergogl. Staats ministeriums 1888 in großer Bahl im Lande versenbet. Schon vorher (1879) hat er durch weite Berbreitung eines fleinen "Aufrufes zur Sammlung ber vaterlanbischen Alterthumer", ber zumeist bie vorgeschichtlichen in's Auge faßte, in gleichem Sinne zu wirten gefucht, noch früher burch die Schrift von A. Rehring "Bor geschichtliche Steininstrumente Rorbbeutschlands" (Bolfeubüttel 1874), die erste Beröffentlichung, die der Berein an seine Mitglieder neben ber Bargeitschrift hat Allgemein anregend haben biefe gelangen laffen. Schriften gewiß gewirft, wenn auch ber birecte Erfolg für die Sammlungen bes Bereins jumeift wegen bes Wettbewerbes eifriger Privatfammler ben Erwartungen nicht völlig entsprochen haben mag. Bon eigenen Ausgrabungen, die der Berein veranstaltet hat, nenne ich bie bei Groß-Steinum (1879), die Ausgrabung in der Hol zener Höhle bei Eschershausen, die Dr Wollemann 1883 für den Berein in methodischer Beise machte, und bie Untersuchung, die in vorigem Jahre auf ber Sunenburg bei Batenftebt Museumeinspector Graboweth eingehend und erfolgreich ausgeführt hat. Auch an ben Aus grabungen ber Affeburg und ber Lichtenburg hat ber Berein mit Rath und That Antheil genommen.

Rür die Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler ift ber Berein, wie die Satzungen es forderten, ftets mit Entschiedenheit eingetreten. Ich erinnere nur, um von Anderem ju ichweigen, an den heftigen Rampf, der um Die Erhaltung ber Burg Dantwarberobe geführt ift. Auf Anregung bes Museumsbirectors Dr Riegel trat querft ber Berein für bas alte Bauwert ein; mentwegt ift mit offenem Bifier unfer Borfigenber gegen anonyme Beitungescribenten, bie bas Bebaube nieberlegen wollten, In treuer Bemeinschaft haben das zu Felde gezogen mals der Geschichtsverein und der Architecten- und Ingenieurverein für ben gleichen Zwed getagt und berathen, und ift jest bie ftolze Bfalg Bergog Beinrich's bes Lowen in erneuter Bracht wieder bor unseren Angen erftanden, fo tann man wohl behaupten, daß ber Berein es in teiner Beife bier an fich bat fehlen laffen, ohne bamit Underer Berbienfte um ben Bau zu schmalern, am wenigften biejenigen unferes zeitigen Regenten, Gr. Ronigi. Bobeit bes Bringen Albrecht, Die alle Runft-, Gefcichteund Baterlandefreunde fteis bantbar anertennen werden.

Grundsätlich suchte ber Berein die Denkmalspflege in Berbindung mit dem Architecten- und Ingenieurs vereine und dem Bereine zur Erhaltung der Baudentmäler in der Stadt Braunschweig, der sich 1890 gebildet hatte, durch eine "Denkschrift, betr. den staatlichen Schutz der Denkmäler im Herzogthum Braunschweig" zu regeln, die Herzoglichem Staatsministerium im Wärz 1894 überreicht wurde, hauptsächlich die Anstellung eines Conservators und die Berufung von Pflegern in den einzelnen Theilen des Landes bezweckte, aber leider zu einem wirklichen Ergebnisse nicht geführt hat.

Die Satungen schreiben ferner vor, ein Theil ber Bereinsgelber fei "zur Begründung von geschichtlichen und antiquarischen Sammlungen zu verausgaben, welche an einem Orte ungetrennt zu bewahren find". Diefer Borichrift murde im Anfange gemiffenhaft nachgelebt, und es find im Laufe ber Jahre nach Maggabe ber vorhandenen, immerhin nur bescheibenen Mittel gablreiche Alterthumer burch ben Berein zusammengebracht worden; in einem Bodenzimmer bes Landeshauptarchivs wurde ihnen 1879 eine sichere Unterfunft bereitet. Der hauptgesichtspunkt bei biefem Sammeln war, bie Sachen bem Lanbe ju retten. Der Berein betrachtete baber seine Aufgabe als erfüllt, wenn er geeignete Begenstände anderen gesicherten Sammlungen verschaffen tonnte, wie z. B. dem Bergoglichen Museum, dem er gelegentlich auch aus feiner eigenen Sammlung Berschiebenes überlaffen hat. Auch ber Antauf ber erften vorgeschichtlichen Sammlung des Abts Thiele für Diefe Unstalt geschah auf eine von dem Geschichtsvereine 1878 an die Landesversammlung gerichtete Eingabe, der fich fpater andere Bereine in Braunschweig anschloffen Als bann im Jahre 1890 nach der Ausstellung vaterländischer Erinnerungen aus ben Jahren 1806-15, bie im Berein von bem Landsynditus Rhamm angeregt und von Mitgliebern bes Bereins ausgeführt murbe, die Gründung eines Baterlandischen Mufeums beschloffen ward — die passive Haltung, die bas Herzogliche und das Städtische Mufeum bei ber Ansftellung eingenommen hatten, gaben ben Anlag bazu - und biefe neue Anstalt fich in erfreulichster Beise entwidelte, ba hat ber Berein von einer planmakigen Fortfetung feiner eigenen Sammlung im Wefentlichen absehen zu muffen geglaubt, ba jenes Mufeum ihm in vollem Umfange alle feine Bunfche zu verwirklichen schien. Er hat unter Borbehalt bes Eigenthumerechts zahlreiche Stude an bas Baterlandische Museum abgegeben, bavon grundsätlich aber alle biejenigen Begenftanbe ausgeschloffen, Die fich auf die Beschichte ber Stadt Bolfenblittel beziehen, ba bie Soffnung besteht, daß diefe bemnachft bier einmal in einer ficheren Sammlung vereinigt werben. Ausgeschlossen hat das Vaterlandische Museum, um die Concurrenz mit den anderen Mufeen ber Stadt hierin nicht noch zu vermehren, die Borgeschichte. Auf Diesem Bebiete befitt die Bereinsfammlung noch manche z. Th. werthvolle Gegenstände. Der Berein hat fich bereit erflart, biefe und mas er fonft Brahiftorifches befitt, fofort abzugeben, wenn der aus feiner Mitte hervorgegangene Blan, alle jest getrennten vorgeschichtlichen Sammlungen bes Landes an einer Stelle zu vereinigen, verwirklicht werden follte. Es ware das in wiffenschaftlicher Binficht gewiß außerft munichenswerth.

Mit Freuden sieht der Berein, daß auch das Städtische Mufeum in ben letten Jahren einen neuen Aufschwung genommen, daß insbesondere ber volkstundliche, der ethnographische und ber tunftgewerbliche Theil reichen Rumache erfahren haben. Es ift bies vor Allem ein Erfolg bes felbstlofen Wirkens bes Dr Richard Andree, ber durch fein treffliches Buch liber die "Braunschweis gifche Boltstunde" vielen Wünschen, die bei Grundung bes Bereines gehegt wurden, eine ungeahnte Erfüllung, allen Sammlern auf diesem Gebiete ein vorzügliches Borbild und jur Erforschung unserer Boltstunde vielfeitigfte Anregung gegeben bat. Go fteht benn nur gu wiinschen, bag alle Museen der Stadt, auch wo ihre Bebiete fich berühren, nach wie vor einträchtig neben einander wirten. Daß gesammelt wirb, ift die Sauptfache, mas barin jest verfäumt wirb, nicht wieber nachauholen. Ift erft einmal fo auf getrennten Wegen Tüchtiges zusammengebracht worben, so tann eine Theilung, ein Austausch nach großen sachlichen Befichtspuntten bei allerseits gutem Willen leicht ausgeführt werben. Das ift eine Frage, bie wir getroft ber Bufunft überlaffen fonnen.

Bon eigenen regelmäßigen Beröffentlichungen meinte ber Berein um fo eher absehen zu tonnen, ba feine Ditglieber ja sämmtlich bie Harzzeitschrift erhalten. hat baber an diefe nur gelegenilich tleinere Monographien ausgegeben, die fammtlich aus Bortragen, die im Bereine gehalten murben, bervorgingen. Go querft die ichon ermahnte Rehring'sche Schrift, bann 1878 ben Auffas v. Heinemann's über "die Berzogliche Bibliothet zu Bolfenblittel", ein Buchlein, mit dem der Berein mit Erfolg in die Bewegung einfette, die ju einem guten Theile ben schönen Neubau unferer Bibliothet, ben Handschriftencatalog u. A. zur Folge hatte, ferner 1880 bie schön ausgestattete Schrift von Rarl Branbes über "Das ehemalige fürstliche Luftschloß Salzdahlum", die 1883 für die Hauptversammlung des Harzvereins in Wolfenbuttel herausgegebene Festschrift von Alb. Rhamm: "Die betrüglichen Goldmacher am Hofe des Herzogs Julius von Braunschweig", sodann von Karl Rhamm "Dorf und Bauernhof in altdeutschem Lande" (1890) und mehrere kleinere Sachen der Art.

Seit dem 1. September 1895 wird bann auch wieder bei den Braunschweigischen Anzeigen ein Braunschweigisches Dagazin berausgegeben. Es geschieht bies auf Anregung unferes Bereine, ber in Berbindung mit 'anderen Bereinen jumal in ber Stadt Braunschweig um bie Wiedereinrichtung bes Blattes einkam, und es ift ermöglicht durch bas opferwillige Entgegentommen bes Borftandes der Braunschw. Anzeigen und des Bergogl. Staatsministeriums, bas mit lebhaftem Dante au-Ift bas Magazin auch teine rein quertennen ift. historische Zeitschrift, so behandelt es doch zu einem großen Theile geschichtliche Stoffe und verbreitet biefe, bamit aber geschichtliche Renntniffe und hoffentlich auch geschichtlichen Ginn und Liebe zur Beimath in weitesten Rreifen unferes Bergogthums. Naturlich ift bie Saltung bes Blattes bem Ginen zu miffenschaftlich, bem Unbern nicht wissenschaftlich genug. Ertonen in ber That beibe Rlagen, fo mare bas mohl ein Beweis, bag die richtige Mitte, die ein Blatt, das zwei fo verichiebenen Forberungen gerecht werden muß, nicht ganglich verfehlt ift. Dag von Seiten ber Weschichtswiffenschaft bas Blatt nicht ungunftig aufgenommen ift, zeigt ein weiterer directer Rugen, ber unferem Bereine, Dant wiederum dem freundlichen Entgegentommen des Borftandes ber Braunschweigischen Anzeigen, aus dem Magazine erwächst. Der Berein läßt nämlich eine größere Angahl von Eremplaren auf befferem holzfreien Bapier abziehen und ift auf Grund diefer Beröffentlichung mit 116 Bereinen, Anftalten u.f. w. in Deutschland, Defterreich - Ungarn, Luxemburg, ber Schweiz, Holland, Belgien, Deutsch-Rugland, Schweden und Amerika in Schriftenaustausch getreten; auch an die Bibliotheten bes Landes, und soweit ber Borrath reicht, an Mitglieder des Bereins werben diefe Exemplare abgegeben. Go fommen die wiffenschaftlichen Beröffentlichungen fast aller deutschen Geschichtsvereine und vieler ausländischen ohne weitere Rosten in unser Land, ein Bortheil, ben alle Diejenigen werden zu schätzen wiffen, bie jene Litteratur hier bislang schmerzlich entbehrt haben. Eine eigene hiftorifche Bibliothet aus biefen und anderen Werten zu gründen, hat der Berein bislang nicht in Absicht, wie er auch bas Sammeln von Urtunden und Aften den berufenen Organen des Bergogthums, die barin mit Recht eine unliebsame Concurrenz erbliden würden und diefe Aufgabe feineswegs vernachlässigen, völlig überlassen hat. Go möchte es wohl auch den Berhaltniffen unseres fleinen Landes am besten entfprechen, wenn bereinst jene Bucherschäte an bestehenbe geficherte Sammlungen angegliebert werben.

Ein Zeichen weiterer Selbständigkeit unseres Bereins ist es, daß er seit einigen Jahren als besonderes Glied dem Gesammtvereine der deutschen Geschichts und Alterthumsvereine beigetreten ist. Auf den Generalversammlungen dieses Gesammtvereins ist unser Berein, Dank der Munificenz des Herzogl. Staatsministeriums, schon seit 1889 regelmäßig vertreten gewesen.

Das find in furgen Bugen bargeftellt bie Berhälter die allmählich zu der Gründung unseres Bereins gefin haben, das die Entwidelung, die er in den 25 Jak: feines Bestehens gehabt hat. Wohl ohne Ueberbet: tonnen wir fagen, daß bie Grunblagen fo ficher gel. find, daß fie auch noch weitere Jahrzehnte ben Bau, & fortzuführen unfere Aufgabe ift, fest und ficher trage: tonnen. Wir haben uns gehütet vor einfeitiem Ale folug, ba wir ben Segen nicht vertennen, ben bu The nahme an einer größeren Gemeinschaft, wie ber in Bargvereins und bes Gefammtvereins der bentichen G. Schichtevereine, une bietet. Bir wollen Die Intereffe. und gemeinsamen Unternehmungen ber beutichen G. Schichtswiffenschaft, wo und wie wir tonnen, fordern :: unterftüten, dann aber auch das, was wir anderware gefehen und ale bemahrt gefunden haben, fir unien Beimath nutbar ju machen fuchen. Der Runde ibr ... Beschichte, der Erhaltung ihrer Denkmäler und G innerungen foll immer in erfter Reihe unfere volle Erigewidmet sein. Moge es bei biefer Arbeit auch in Ru tunft niemals an den erforderlichen Kraften, an da theilnehmenden Bulfe weiter Rreife fehlen! Dann wirt wenn wir dem Wahlfpruche unseres Fürftenhauses tren Nunquam retrorsum! ehrlich weiter wirten un' schaffen, immer mehr bas erreicht werden, was ichon re: länger als 60 Jahren unfere Bater und Grofvater et Dann wird bas Licht ber gefchichtliche ftrebten. Wahrheit immer weiter bas Dunkel verscheuchen un! immer flarer die Bergangenheit uns vor Angen fteller. Aber das Licht wird nicht nur erleuchten, sondern aus erwarmen. Denn mit ber Renntnig unferer Befchicht wird boch auch machsen, mas zu fordern ja jeber &: schichtschreibung schönfte Aufgabe ift, die Licbe unt Unbanglichfeit an unfere Beimath.

### Büderfdan.

Johannes Beste, Das Kloster Riddagshausen, Gir Geschüchtsbild. Wolsenbüttel, Julius Zwifeler 1898. 54 S. 80. — M 75.

Der Berfaffer, ber fich als gründlicher Renner ber Braunschweigischen Rirchengeschichte burch sein um faffendes Wert barüber ichon auf bas Befte bewährt hat, entwirft mit sicherer Sand ein anschauliches und lebensvolles Bild von ben wechselvollen Schickfalen bet Kloftere Riddagshausen, von dem Leben und Treiben feiner Infaffen, von feinen Leitern, ben Bauwerken, den Anstalten, die in neuerer Zeit dort bestanden, n. f. m. Er hat die Arbeit auf Wunsch bes Paftore Giffeldt ausgeführt, ber bamit vor Allem eine Anregung filt feine Bemeinde dort bezwectte. Diefer wie MUen, die für bie geschichtlich und funftgeschichtlich bedeutsame und in der Nähe der großen Stadt fo romantisch gelegene Statte eine Theilnahme hegen, tann die fleine Schrift, die im besten Sinne gemeinverständlich geschrieben ift, nur au gelegentlich empfohlen werden. Sie ift auch fehr fcon ausgestattet und mit zahlreichen Abbildungen geschmücht, bie zumeist dem Werte B. Pfeifer's über das Rlofter Riddagshaufen entnommen find, bas in biefem Blatte im vorigen Jahre (S. 31 f.) befprochen murbe.

# Braunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunfciweigifchen Angeigem BB, Basmann. Drud ber Balfenhaus - Buchbruderet (A. Ond) in Braunfciweig.

Mro. 25.

4. December

1898.

[Nachbrud verboten.]

### Das Freußische Pfarrerbesoldungsgeset mit Bezug auf die Braunschweigischen Verhältnisse 1).

Bon B. Rulemann.

I

Die Bestrebungen großer Kreise in unserem Herzogthume sind dahin gerichtet, eine Aenderung in der Besold ung der Geistlichen, insbesondere die Abschaffung oder wenigstens eine Resorm des Pfründenspstems herbeizusikhren. Es dürfte unter diesen Umständen von Interesse sein, den Weg zu versolgen, den man in diesem Jahre in Preußen eingeschlagen hat, um

dieselbe Angelegenheit zu ordnen.

Diefer unterscheibet sich nun von dem bei une betretenen schon burch ben grundsätlich abweichenden Ausgangspunkt. Bei uns haben die Bertreter des Reformplanes wiederholt nachbrudlich erklärt, daß es ihnen nicht um eine Behaltserhöhung, fondern nur um ein verftandigeres Guftem ber Behaltszahlung zu thun fei, baß fie insbesondere nicht bie Leiftungen ber Gemeinden steigern, sondern nur mit ben durch diese zur Verfügung stehenden Mitteln eine bessere Bertheilung herbeiführen wollen. In Preußen ift ber Ausgangspunkt ber entgegengesetzte gewesen. Man war allseitig einig über die Nothwendigfeit einer Auf. befferung ber Stellen, und erft als man baran ging, einen Weg für biefe zu finden, ergab fich bie Nothwendigfeit eines wesentlichen Eingriffes in bas Pfrunbenfnftem.

Ich glaubte, dies von vornherein hervorheben zu sollen, um Migverständnissen vorzubeugen und werbe jest zunächst mit einigen turgen Strichen die Bor-

geschichte bes Gefetes barftellen.

Ì,

. ?

公公士 はひまず 出る はは は 明 七 湯

Schon feit Inhrzehnten hatte man die Berbefferung ber Befoldungsverhältniffe gefordert, und zwar nach einer boppelten Richtung. Zunächst sollte das Ansfangsgehalt überall auf einen gewiffen Mindestbetrag gebracht werden, der zum Unterhalte einer Familie erstorberlich sei. Außerdem aber sollte, entsprechend ben

mit den Jahren steigenden Bedürfnissen der Familie, auch eine Erhöhung nach Maggabe bes Dienftalters eintreten. Schon die für die evangelischlutherische Rirche ber Proving Bannover erlaffenen Befete vom 22. December 1870 und 4. Juli 1876 hatten ein Minbesteinkommen von 1800 M eingeführt, ja es sollte überall da, wo eine Kirchengemeinde ale leiftungefähig anzusehen fei, ein Fonds angefammelt werben, aus beffen Binfen bas Ginfommen auf 2400 M erhöht werden könne. Im Jahre 1885 hatte auch die Generalfnnobe für die älteren Brovinzen ein abnliches Gefet angenommen, in welchem man fogar infofern noch weiter ging, ale man ben Gat von 2400 M ale bas normale Minbesteinkommen behandelte und nur da, wo feine Erzielung nach Lage ber Umstände befonders schwierig fein follte, bas Burud gehen auf 1800 M gestattete. Augerbem aber follte bas Mindestgehalt burch Alterszulagen nach Ablauf von 30 Jahren auf 3600 M fteigen.

Da man aber für die Durchführung auf staatliche Zuschüsse rechnete, so mußte man auch die Zustimmung der staatlichen Factoren haben, und diese scheiterte daran, daß die Regierung an dem Grundsate sesthielt, daß es sich nicht um eine Dotation, sondern nur um eine Unterstützung handeln könne, und diese deshalb auf leistungsunfähige Gemeinden beschränkt werden mitste, während leistungsfähige die Mittel durch Kirchensteuern aufzubringen hätten. Kirchlicherseits sand man es dagegen mit Rüchsicht auf das gute Verhältniß zwischen Geistlichen und Gemeinde bedenklich, der Letzteren Lasten aufzuerlegen, die sie mit steigendem Alter der Geistlichen

ju fteigenben Rirchenfteuern nöthigten.

In ben Jahren 1891 und 1894 wurde seitens ber Generalspnobe wiederholt die Angelegenheit angeregt, wobei man sich mit einer Festlegung des Anjangsgehaltes auf 1800 M befriedigt erklärte, wenn das Höchst-

gehalt auf 4500 M bestimmt murbe.

Nachbem enblich im Mai 1897 bas Abgeordnetenhaus einen Antrag des Abgeordneten v. Sendebrand und ber Lasa angenommen hatte, der die Regierung zu einer gesetzlichen Regelung unter Erhöhung der staatlichen Geldbeiträge aufforderte, haben dann von Neuem Berhandlungen mit den kirchlichen Behörden beider Bekenntnisse stattgefunden, die dahin sührten, daß am 23.März 1898 dem Abgeordnetenhause eine Gesetzvorlage zuging.

<sup>1)</sup> Bortrag, gehalten in ber Berfammlung bes freien firchlichen Bereins ju Braunfcweig am 26. October 1898.

11

Um das Berständniß der zum Theil etwas verwickelten Angelegenheit zu erleichtern, empfiehlt es sich, die in erster Linie in Betracht kommenden Punkte, über die zum Theil die Ansichten weit auseinander gingen, kurz zu beleuchten.

Der erste Bunkt betrifft bas Maag ber Er-Die Regierung stellte fich in ihrer Borlage höhung. infofern auf ben Standpuntt ber Beneralfynobe, ale fie bas Mindest-Anfangegehalt auf 1800 A beschräufte, bafür aber eine Steigerung burch Alterszulagen nicht nur auf 4500, sondern sogar auf 4800 at durchführen In ber Commiffion bes Landtages wurden die mollte. nachdrudlichsten Bersuche gemacht, bas Anfangegehalt nicht allein auf 2100, sondern fogar auf 2400 M beraufzuschen, aber bas Heugerste, wozu die Regierung fich bereit erflärte, war die Erhöhung des jährlichen Staatszuschuffes um 300 000 At, nämlich von ben im Entwurfe vorgesehenen 6208903 auf 6508903 At. wobei es den firchlichen Organen überlaffen bleiben muffe, wie fie biefe Summe verwenden wollten.

Was die Person des Zahlungspflichtigen betrifft, fo hielt die Regierung baran fest, bag bies bie Rirchengemeinde fei. Allerdings wollte ber Staat materiell den Haupttheil der Laft übernehmen. Deshalb war die bereits erwähnte Summe des jährlichen Ruschusses von 6,2 bezw. 6,5 Millionen fo berechnet, daß fie die ganze Mehrausgabe ohne Ruchsicht auf die Frage ber Leiftungefähigkeit umfaßte, und es tounte barauf bingewiesen werden, daß das Mindestgehalt, das mit diesen Mitteln erreichbar sei, sich auf weit mehr als 1800 M belaufe. Aber tropbem wollte, wie fchon bemertt, ber Staat keine Dotation der Gemeinden, sondern nur eine Beihilfe und hielt beshalb baran fest, daß biefe nur ben leiftungeunfähigen Gemeinden zufließen burfe. Immerhin follte diefer Begriff nicht gefetlich festgelegt, fondern die Entscheidung darüber in das freie Ermeffen ber Rirchenbehörden gestellt fein.

Besonbers schwierige Fragen bezogen sich auf bie Art und Beife, wie die ftaatlichen Leiftungen ihren Zweden thatsächlich bienftbar gemacht werben follten.

Das Rächstliegende ichien zu fein, bag ber Staat bie gur Erhöhung des Stelleneintommens auf die festgefette Bobe bestimmten Belber unmittelbar an die betreffenden Geistlichen zahlte. Allein das ging nicht an aus inneren und außeren Gründen. Bisher war vielfach so verfahren, aber bas hatte zur Folge gehabt, bag die Stellen immer mehr gurudgegangen waren. Richts war natürlicher, benn wenn es gang gewiß schon an sich fitr ben Beiftlichen eine fehr unangemeffene Aufgabe ift, auf möglichft hohe Bachtgebote und möglichft nachdritctiche Gingiehung himwirten zu muffen, so nimmt man ihm jeden Antrieb hierzu, wenn er einfach den Betrag, um den das thatfächliche Gintommen hinter bem anschlagmäßigen gurlidbleibt, aus der Staatecasse erhalt. Auch die Bemeinde und die firchlichen Behörden befinden sich in der gleichen Lage völliger Interesselosigkeit, und so hatte sich benn unter ber Berrichaft biefes bis bahin vielfach befolgten Syftems eine völlige Mikwirthschaft eingestellt. Run wäre ja an sich benkbar gewesen, burch eine strenge Anssicht ber staatlichen Organe hiergegen anzukämpsen, aber badurch würde man gerade das zerstört haben, was man mit Recht als besonders werthvolle Errungenschaft der letten Entwicklungsperiode ansah, näunlich die Unabhängigkeit der firchlichen Organe von staatlicher Einmischung in ihre Angelegenheiten. Aber dies war nicht einmal das einzige Bedenken. Hoer dies war nicht einmal das einzige Bedenken. Hoer dies waren wohlhabende Gemeinden gar nicht abgeneigt, das Gehalt ihrer Geistlichen zu erhöhen, aber bei jenem Shstem würden sie dadurch nur in den Staatssäckel geschöpft haben, da sich daun der staatssäckel geschöpft haben, da sich daun der staatssäckel geschöpft haben, da sich daun der staatssäckel geschöpft ermäßigte.

Die nieisten dieser Bebenken trafen auch zu, wenn man an Stelle bes Staates die Kirche hätte segen und bestimmen wollen, daß der Fehlbetrag zwischen dem gesetzlich erforderten Gehaltssage und dem thatsächlichen Stelleneinkommen aus einem allgemeinen tirchlichen Fonds vergütet werden solle. Allerdings war die damit nothewendig verknüpfte weitgehende Aufsichtsbesugung für die kirchlichen Behörden weniger bedenklich, als eine solche des Staates, aber immerhin war auch sie als ein lebel

zu beirachten.

So blieb also nichts übrig, als die Kirchengemeinde selbst für das psilichtige Subject zu erklären und nur durch Zuschüsse eine Erleichterung herbeizusühren. Diese Zuschüsse durften aber nicht ein Recht darstellen, sondern nunften völlig freiwillige sein, denn nur dadurch war der ersorderliche Antrieb zur ordnungs-

mäßigen Bermaltung der Bfrunde gegeben.

Aber hiermit war nun zugleich ber bereits angebeutete weitgehende Eingriff in die Rechtsverhältnisse ber Pfründe gegeben. Hätte man beren Benntung, wie bisher, dem Pfarrer überlassen woh die Gemeinde verspslichtet, die Differenz zwischen Soll-Gehalt und It-Einfommen zu decken, so tonnte der Pfarrer auf Kosten der Gemeinde Wohlthätigkeit und Nachsicht üben. Sollte also die Gemeinde in die Bresche treten, so mußte sie auch die Berwaltung und Nutung der Pfründe selbst erhalten. Hierin besteht die jetzt vollzogene Berschiebung. Man hat freilich das Eigenthum an der Pfründe nicht angetastet, aber dieses hat keinen Werth mehr, wenn sein realer Inhalt, das Nutungserecht, herausgenommen ist. Wan hat deshalb in Wahrsheit das Pfründensystem nicht reformirt, sondern aufgehoben.

Das bisher Gefagte gilt sowohl von dem Anfangsgehalt als von den Alterszulagen, aber für die
letteren kan noch ein neuer Gesichtspunkt in Betracht.
Wie oben schon erwähnt, hatten die kirchlichen Behörden
darauf hingewiesen, daß, wenn wirklich die Gemeinden
Buschilffe leisten sollten, dieselben keinesfalls mit den
steigenden Bulagen des Pfarrers steigen dürften. Da
lag es ja nun nahe genug ein solches Schwanken der
Buschilffe badurch zu beseitigen, daß gewissermaßen als
Reservoir ein Fonds eingeschaltet wurde, in den die Gemeinden seste Juschüsse zahlten, und aus dem wieder
der Geistliche seine mit den Jahren steigenden Zulagen
erhalte. Natürlich mußten dann die Zuschüsse der
Gemeinden eine nach dem niedrigsten und dem
höchsten Gehaltsbetrage sich berechnenden Mittelsat dar-

Dies ift verwirklicht in ber Alteregulages ftellen. caffe.

Der wefentliche Inhalt bes Befeges läßt fich in

folgenden Buntten gufammenfaffen:

Daffelbe bezieht fich nur auf diejenigen Bfarrftellen, beren Stelleneinkommen weniger als 4800 M beträgt; bie höheren Pfrunden werden burch bas Befet überhaupt nicht berührt.

2. Das Stelleneintommen zerfällt in Grundgehalt und Alterezulage. Daneben erhält ber Beiftliche freie Dienstwohnung möglichst mit Garten ober in beren Ermangelung Diethentschädigung; auch verbleiben ihm die Ginnahmen aus besonderen Amtshandlungen.

3. Die Stellen werben hinsichtlich bes Grunds gehaltes nach ber alle 5 Jahre vorzunehmenden Abfchätzung in 5 Claffen eingetheilt, je nachbem baffelbe mindestens 1800, 2400, 3000, 3600 ober 4200 M

beträgt.

4. Alterezulage wird in Zwischenraumen von je 5 Jahren in Sohe von je 600 M gewährt; biefe Bahlung beginnt in der I. Classe nach 5, in der 11. nach 10, in der III. nach 15, in der IV. nach 20, in der V. nach 25 Jahren. Hiernach werben fich die verschiedenen Classen im Laufe der Dienstjahre des Stelleninhabers allmählich nähern, fo daß nach 25 Jahren der Bfarrer auf einer Stelle der I. Claffe basfelbe Gintommen hat, wie auf einer folchen ber V. Claffe.

5. Jede Gemeinde hat übrigens das Recht, unter Buftimmung bes Consistoriums dem jeweiligen Stelleninhaber für feine Amtedaner Bulagen zu bewilligen ober auch bauernd bas Grundgehalt zu erhöhen

6. Endlich tann auf Stellen mit 1800 M, bei benen biefer Betrag nach den örtlichen Berhaltniffen nicht ausreichend ift, ober beren Bermaltung besonders schwierig ober anftrengend ift, ober beren Befetung aus anberen Grunden fonft nicht zu ermöglichen ift, auch gegen ben Willen ber Bemeinde bas Confistorium eine Bulage bis zu 600 all anordnen.

7. Grundgehalt und Miethentschädigung erhalt ber Beiftliche von ber Bemeinbe, die Alteregulage aus ber Altere gulagecaffe, bie für ben ganzen preugischen Staat besteht und die Rechte der juriftischen Berfonlichteit befitt. In sie muß jede Gemeinde feste Berficherungsbeiträge einzahlen, die in Claffe I 1500, II 1200, III 900, IV 600, V 300 M betragen.

8. Die Rirchengemeinde erhält die Verwaltung und Nugung ber Pfründe und beftreitet die gedachten Leiftungen, alfo Grundgehalt, Bersicherungsbeitrag und etwaige Zulagen zunächst aus ben Erträgen berfelben. Soweit sie nicht reichen, muß sie Rirchensteuern aufbringen. Falls fle hierzu in ber Bobe, wie fie erforderlich fein wilrben, nicht im Stanbe ift, tann fie die Bewilligung von Beihulfen nachsuchen.

9. Diefe erfolgen aus bem firchlichen Bufchuß: Derfelbe fteht unter Leitung ber firchlichen Oberbehörde und wird für den Bezirk jeder firchlichen Deganisation (altere Brovingen, Schleswig = Solftein, Staffel, Wiesbaden, hannoversch-lutherische und hannoverschreformirte Rirche) besonders gebilbet. In fie fließt ber jährlich vom Staate geleistete und auf die verschiebenen Organisationen nach einer festen Matritel ver-

theilte Betrag von 6 508 903 M.

10. Für neu zu errichtende Pfarrftellen werden fahrlich vom Staate ferner 600 000 M zur Berfligung geftellt; mahrend aber Erfparniffe von ben 6508903 M ben firchlichen Fonde verbleiben, fliegen fie hier in ben Staatsfädel zurüd.

11. In besonderen Källen tann mit Genehmigung bes Consistoriums die Bermaltung ber Pfriinde bem

Beiftlichen übertragen werben.

Die Auseinandersetzung ber jetigen Stelleninhaber mit ber Bemeinde erfolgt ebenfo wie biejenige mit einem Stellennachfolger.

Laffen Sie mich an die Darftellung ber in Preugen getroffenen Ordnung noch einige Bemerfungen anfnupfen, die bestimmt find, deren Tragweite, und zwar sowohl ihre Borzüge wie ihre Mängel, zu beleuchten und barans einige Gefichtspuntte für die bei une bestehenden Ber-

hältniffe und zu verfolgenden Ziele herzuleiten.

In Preugen giebt ce 9148 evangelische Pfarrftellen, bie Bahl ber Neugrundungen beträgt jährlich durchschnittlich 56. Bon ben 9148 Stellen haben 1518 ein Einkommen von minbestens 4800 M, 7630 ein geringeres, 5332 ein foldjes von nur 1800 M, 335 haben über 6000 M, 268 über 7000 M Einnahme. Die Beitrage zur Alterszulagecaffe belaufen fich auf jährlich 10198800 M., mahrend die Ausgaben zwischen 8 229 000 M und 10 332 (100) M fcmanten; nach bem Durchschnitte ift ein jährlicher Ueberschuß von fast 2 Millionen zu erwarten. Rechnet man hingu, daß, wie ichon bemertt, der Staateguschuß von ursprünglich 6 208 903 M ohne Rudficht auf die Frage ber Leiftungsfähigfeit berechnet mar, bag alfo ber Betrag, ber von ben leiftungefähigen Bemeinden felbst aufgebracht wirb, in der Buschugcaffe verbleibt und für andere firchliche Zwede frei wird, und daß dies um so mehr gilt von ben 300 000 M, um bie ber Betrag fpater erhöht ift, fo ergiebt fich die Richtigkeit ber auch bei ben Berhandlungen von ber Regierung hervorgehobenen Behauptung, daß die Rirche bei angemeffener Bermenbung ber ihr zur Berfligung geftellten Gelber im Stanbe fei, bas Mindestgehalt nicht nur auf 2100, sondern auch auf 2400 M zu erhöhen, zumal die hierfür erforderliche Summe fich nur auf 311 000 M (bei 2100 Al) bezw. 681 000 M (bei 2400 M) jährlich beläuft.

Bon wesentlicher Bedeutung für unfere Bestrebungen ift vor Allem, bag bie von une betonten großen Mangel des bisherigen Befoldungefnftems bei diefen Berhandlungen auch in unferm großen Nachbarstaate von allen kirchlichen und staatlichen Factoren anerfannt find. Die wichtigften find bie folgenden:

1. Das Anfangegehalt ber bieherigen fog. Mormalftellen ift unzureichend, um auch nur bescheibenen Unsprüchen zu genügen; es find eben bie Roften aller Lebensbedurfniffe in weit höherem Grabe gestiegen, als die Ginnahmen ber Bfrunden.

2. Es ift ein unvernünftiger Buftand, einem Danne, beffen Lebensbedurfniffe fich naturgemäß mit ben Jahren steigern nuffen, eine Einnahme von ftete gleich bleibender Sobe ju geben Solde Einrichtung befteht bei femer Classe von fraulichen oder Gemende beanten, ja feibst in benatstellungen ift eine allmabliche Steigerung nolich and ben Ge it den bart man fie

nicht vorenthalten

3. Die Ummatur biefes Buft indes war ju groß, ale bağ man iln hatte ertragen fonnen, und maat fuchte fich dadurch ju helten, daß man ben Geiftlichen, fobald er nach feinem Alter em Recht auf heheres Wehalt hatte, auf eine beifere Pfrunde verfeste. Aber pang abgefeten bavon, bag biefe Abhalte nur feweit moglich ift, wie bie Beje, ning bird, die Mirdenbehorde gefchicht und bas patiteliche Recht ber Geneinde auf Mitwirfung bei ber Befetung bannt taum in irgend welchem Umfange vereinbar, ein Pfarrmablrecht aber begriftlich un verembar ift, befeit gt außerdent befes Enftem nur einen einen einen durch ben anderen. Das wichtigte ethifche E.forbernig bei ber Befegung einer Pfariftelle ift, daß fte erfolgt ausschlich mit Ruduckt baraif, bag ber Bjarrer nach feinem befonderen Wefen und Galen gerade für die bestimmte Stelle hervorragend geeignet it. Bebe Bereingnhung ber Gitbfrage entlitt eine an Eimente gremende Berabfetzung und Entweihung Gilt bas aler ichen bei ber Befennig einer Stelle, fo gilt es boppet bei einer Berfepung. Diefe foll nur geschehen, wenn fie burch bas Beihaltnig bes Geiftlichen gur O'emeinde empfohlen ober durch Benefichten gwinger ber Art gefordert wied. Mann man aus ben lepteren Die Geidriidficht aneidheiden, fo ift bas en gang außer ordentlicher Gewinn, denn es ift fier Gentlichen und Geneende glech traufg, fich trennen zu muffen, nachbem fich bas ichone Band gegenfertigen Bertrauens und gegemertiger Buneigung gefnapft hat.

4. Aber fell ft al gefel,en von d eiem Hanpigesichtspunkte entzieht nicht allem die eigene Bewirthichaftung der Piarrer, der meistens die erford aliden wirthschaft ichen Kenntinffe nicht besitzt, seinem eigent al Berife, sondern, falls er zur Verpachtung greift, sonnt er in Interessengen und in ein schresse

Berhaitung gu feinen Gemeindegenoften

5. Cablich bedeutet das Schwanten der Ertridge, wie es fich sowoll bet eigener Bewitthschaftung wie bei Berpachtung ergielt, ein Moment der Unfiderheit in den Einnahmen, das nuttschattlich und ethach zu ver

Das preußische Beset bat mit Recht an ber Stelle eingeliet, wo ber Sit best lleles zu siehen ist, an dem Pfründeninstem, mit ihm si d alle die her vorrehobenen ichweren Schaden ganz nothwendig, weit begrischen einneste, mid ohne seine Bestit ging giebt es teine Abhrise. Wan sucht übeigenst vergeblich in den umfargre chen Berhindlungen nach einem Bersindie, das Pfrindenst tem zu vertherdigen: der einzue Sesiglisspunkt, der zu seinen Sankten geltend gewacht wird, ist der seiner tausendighrisen Bergangenheit. Unn, wenn man keinen anderen Schutz aufrinden kann, dann dus man dem Sturz is naber Zufunst mit viller Sicherheit vorhersagen, dem die werthichgistlichen Berhaltunse, zu desen doch schließlich auch die Form der Bezah

lung der Geiftlichen ju gable i ift, haben im Taufe von 1000 Jahren und mobesondere in unferem Jahrhundert so tief eingreifende Berichiebungen erlitten, daß der tausend-jahrige Be tand schon fur iich allem die Wanrichenulichseit dafur begrürden unifte, daß das Sintem heute nicht mehr zeitzeniaß ist Meußere, dem Weck fel unterworfene Berhalteine nur beschalb zu erhalten, weil sie nut ewigen, dem Wechsel entzogenen Tingen in einem außeren, rein thatsachlichen Zujammenhange fieben, hieße, diese ewigen

Dinge felt ft ber Erichatterung preisgeben

Saben wir best,alb de Gundlage bes Prensighen Geseless als gejund und berechtigt anguertennen, so joken wir uns allerdings bod auch über seine Mangel nicht tauichen. Ich rechne born nicht eigentlich den Umstand, daß das bisherige Ergenthumsverhalturs der Pfrande nicht beruhrt, sondern nur in die Angung eingegeinen wad; es lassen sich hierfar in der That Balde gestend machen, delen Erorternag in di ater her zu weit siehen wurde. Lasegen besteht ein erheblicher Mangel in der Beschrankung auf die Stellen unter 4800 A. Mastig muß also der Inhaber einer selchen Stelle, wenn er fich verbestern will, nach wie vor um Versegung bitten und es ist doch nicht der geringse Grund ersichtlich, ihn schlecker zu stellen, als seine Collegea.

Kerner wird auch unter bei burch bas Gesey betroijenen Stellen die Ungleichsheit und gemildert, aber keineswegs beseitigt, benn wenn ich von Ansaig au 4200 A habe, mem College sich aber erft von 1500 A im Laufe von 25 Irhren bis zu diesem Sape emporarbeiten mah, so ist dies für mich em großer Bortheil, und ich kann es Riemandem verdenken, daß er solchen Bortheil sich durch Antrage auf Verseuung zu verschappen

fucht.

In anerfennenswerther Weife hat man an bem Grundfage festgehalten, Die Ginmifdung bee Staates in bie frechlichen Angelegenheiten ferngut ilten, aber nicht in gleicher Weife bat man Die Starfung ber Stellung ber einzelnen Rrchengemeinden gegenhber ben firdiliden Behorben im Mage behalten. Wenn felbit bie Bewichigung von Bulagen an ben Gentlidien feitens ber Gemeinde von ber Benehungung bes Confisterming abhaung gemacht ift, damit bie Geme nde fich nicht etwa and lanter Gute nad Ditte an ben Betteiftab bringe, jo stellt bas in der That bie Gemeinden auf den Standpunft von Unmindigen ober Berfdwendern, denen man einen Quiator feben mag. Etwas mel r Areibeit der Gemeinde und etwas wem er hierard idje Mad illefngniffe mirbe man bei Jeber trogung des prenfifden Borbildes auf unfere Berbalt niffe ma ifdien binfen.

Einen Einwand hat man merkwardiger Weise in Prengen gar nicht erhoben, der Lisher bei mis ber allen Angrissen gegen das Pstandensussenn immer noch er egewisse Rolle gespielt hat, namlich die Rechtstrage. Man hat gar micht, wie bei und, wenn es sich darum handelte, die Einkunfte aus den Pfrinden zu einem gemeinsamen Jonds zu vereinigen, aus dem die Gelauter nach zeitlichen Abstusungen zu zahlen seien, geltend gemacht, daß badurch in das Recht der Gemeinde einge

criffen werbe, es wird umgetehrt bei den Berhandlungen jang richtig hervorgehoben, daß die Pfrunde gar nicht Der Gemeinde gehört, fondern eine eigene uriftifche Berfon ift. Schon beshalb tann alfo von einer Beraubung der Gemeinde feine Rede fein. Aber auch wenn man von dieser juristischen Kunstelei absieht und sich auf den Boden des praktisch = wirth-Schaftlichen Lebens stellt, bleibt das Ergebnig baffelbe. Ja, wenn die Gemeinde das Bahlrecht hatte, bann hatte fie ein Interesse an einer reichen Bfrunde, weil Diese ihr die Aussicht auf ein größeres Ungebot tuchtiger Kräfte eröffnete. Aber wie ist es thatsächlich? Das Confiftorium verleiht die Pfrunde an altere Geiftliche, Die häufig die volle Ruftigfeit und Spanntraft, um fich in neue Berhaltniffe einzuarbeiten, nicht mehr haben und bie Bemeinbe ber Gefahr häufiger Emeritirungen aussetzen. Gegen biese Praris bes Confiftoriums ift fogar nicht einmal etwas einzuwenden, aber bas andert nichts baran, daß gerade die Gemeinden mit reichen Pfrunden an der Aufhebung des Pfrundenspfteme in erfter Linie intereffirt find. Das Correlat des Pfrunbeninfteme ift bas Gemeinbemahlrecht. Bestände es, fo mare die Aufhebung bes Bfrundenfuftems vom Rechtsftandpuntte aus betrachtet nicht ohne Bebenken. Wie es thatsächlich bei uns liegt, handelt es fich nicht um eine Frage bes Rechts, fondern um eine folche ber 3medmäßigfeit. Dun pflegen bei folden häufig die Intereffen ber Betheiligten auseinander zu geben. Der Fall, daß, wie bier, die Intereffen der Gemeinden und der Geiftlichen durchaus und unbeschränft fich beden, ift felten genug, aber um fo erfreulicher, und fo burfen wir benn gang ficher hoffen, daß der gesunde Gedanke schließlich über die träge Macht des Bestehenden den Sieg erringen wird.

## Das "Sänfeln" im Braunschweigischen.

Von H. Schattenberg.

Am Tage der Heiligen Drei Könige wurde früher auf bem Lande das größte Fest für die jungen Burschen geseiert; an diesem Tage beging man das "Hänseln". Es wurde die Aufnahme derjenigen jungen Burschen in die Knechtsgemeinschaft geseiert, welche 18 Jahre alt geworden waren oder in ganz kurzer Zeit wurden, und derjenigen, welche Geselle geworden, sowie der neu hinzu gezogenen unverheiratheten über 18 Jahre alten Burschen.

Das hänseln ist ein alter Brauch. Bei ber Aufnahme von Neulingen in eine Gemeinschaft Aelterer waren symbolische Gebräuche, die in Foppereien der Neulinge übergingen, wie Gregor von Nazianz berichtet, schon im 4. Jahrh. n. Chr. in Athen vorhanden. Betaunt ist, daß seit dem Mittelalter die Aufnahme eines Neulings (Benanus oder Bacchant geheißen) in die Studentenschaft zu allerlei wunderlichen Ceremonien sührte, die das Aushören der früheren Unbeständigkeit und die Herstellung des nöthigen Schliffes andeuten sollten. Zu welchen Rohheiten diese sogen. "Depositionen" bei den Auswüchsen des mittelalterlichen "Bennalismus"

auch noch später sührten, ist in allen culturgeschichtlichen Werken zu lesen. Aehnliche Aufnahmegebräuche sinden sich in den Zünsten bei der Weihung der Lehrlinge zu Gesellen der Innung, überhaupt bei den Handwertern, serner beim Aitterschlage; ebenso gehören die Ceremonien der Geeleute, wenn ein Watrose oder Passagier zum

ersten Male die Linie passirt, hierher.

Unfer "Banfeln" hangt mit Banfa zusammen. Banfa, ein gothisches und althochdeutsches Wort, bedeutet urspriinglich "Schaar", bann "Bereinigung, Gemeinschaft"; es bezeichnete etwa vom 11. Jahrhundert ab besonders taufmannische Berbindungen, die sich zu gegenfeitigem Schutz und Beiftand im In- und Auslande zusammenthaten, und wurde dann ausschließlich bie Benennung bes befannten großen Städtebundes, ber Sanfa im 13. bis 17. Jahrhundert, wonach noch heute Haniburg, Bremen und Lübed ben Namen Hansestäbte führen. Die Aufnahme neuer Hansen, d. h. taufmannischer Mitglieber in die Hansa, war besonders in ber 1445 von ben Sansestädten zu Bergen in Norwegen gegründeten Factorei mit eigenartigen Ceremonien verfnupft, und von biefem "Banfeln" ber hanfeatischen Raufleute ftammt überhaupt ber Ausbrud hanfeln.

Auch unfer ländliches Sänseln, von dem nun die Rebe fein soll, dreht sich um feierliche und dann scherzshafte Ceremonien, die bei der Aufnahme von Reulingen in eine Schaar, Bereinigung, Gesellschaft Aelterer stattsand. Dabei ist die Aehnlichkeit mit den theils ernsten, theils symbolischen Foppereien der mittelalterlichen Studenten faum zu verkennen, wie ich anzudeuten noch Ge-

legenheit haben werde.

Dr Andree erwähnt in seiner Br. Boltstunde S. 236 ben ländlichen Festbrauch des Hänselns nur sehr turz. Ich habe in alten Papieren noch Anfzeichnungen darüber, gefunden und ältere Leute konnten mir noch mündlich bavon erzählen. Die Sitte hat sich hier, im braunschw. Dorfe Situm, sehr lange erhalten, zum letzen Male ist hier am H. Drei Königsabend 1865 gehänselt worden. Bald darauf wurde der Gesangverein — 19. Februar 1865 — gegründet und kurze Zeit darauf der Berein der Schiltzen. Damit wurden die alten Vereinigungen zu Grabe getragen.

An anderen Orten fand das Hänfeln auf Sylvester — Gr. Bahlberg, Eilum —, oder Fastnacht — Hötzum, Küblingen — statt, in Eitzum stees am 6. Januar zum

Fest b. S. Drei Ronige.

Der Borgang spielte sich hier in Eitzum folgendermaßen ab. Die jungen Burschen versammelten sich vor dem Kruge, und hier wurde gemeinsam erwogen, ob man Diejenigen, welche sich zur Aufnahme gemeldet, ausnehmen wollte. Für und wider wurde meistens sehr stürmisch berathen, und oft genug geschah es, daß das Faustrecht entschied. Wer die Stärksten auf seiner Seite hatte, gewann. Oft hatten die Neuauszunehmenden noch nicht das volle Alter von 18 Jahren — an anderen Orten 16—18 Jahren — erreicht, oft hatten sie noch nicht die Kräfte, die nothwendig ein Knecht haben mußte — einen Sack voll Korn — 4 Hmt. tragen zu können — , oft war er eine "Slaversunte" — hatte ein ungewaschenes Maul —, und man war ihm beshalb

nicht besonders zugethan. Repräsentirt wurde die Befellschaft ber Knechte burch ben Altgesellen und ben Junggefellen Der Altgefelle war ber Meltefte ber Burichen, ber Junggefelle ber Zweitältefte. Der Altgefelle mar der Sprecher, ber Junggeselle mar ber Bermittler zwischen Altgeselle und Burschen. Jeder Anordnung bes Altgefellen mußte unfehlbar gehorcht werden. Es berrichte eine ftrenge Disciplin. Ein jeder Fehler gegen bie Capungen ber Befellichaft murbe burch Strafe gebuft; unter einem Gutegroschen gab es feine Strafe, oft war fie viel höher. Es gab geschriebene und überlieferte Satungen der Befellichaft. Aus ihr fonnte Jemand ganglich ausgestoßen ober auch auf bestimmte Beit ausgewiesen werben. Wer für immer ausgestogen war, burfte auch nie wieder in die Spinnftuben tommen, fondern mußte fich zu ben Alten halten ober er ftanb allein. Wer mit einem Ausgestokenen verkehrte ober trant, mußte 1 Bgr. Strafe gablen; bie auf Beit Musgewiesenen durften in der Zeit auch nicht die Spinnftuben auffuchen. Gin Buriche, welcher ein Madchen entehrt hatte (en Dlaten bedreuwet harre), war ftets ausgestoßen. Ebenfalls ging mit dem entehrten Mädchen tein unbescholtenes mehr um; auch in die Spinnftube burfte fie nicht mehr tommen. Satte ein Anecht versucht, fich aufdringlich gegen ein Mabchen zu benehmen. und war biefes von Jemand geschen worden, fo toftete biefer Berftog gegen die Moral 1 Ggr. Sette fich ein Anecht in Widerstand gegen irgend eine Anordnung bes Altgefellen, fo wurden ihm Strafen zuerkannt. Es waren meift Belbftrafen. Weigerte er fich, diefe gu geben, fo wurde er erft ordentlich "avenuschet" - abgeklopft - und bann auf 1/2, 1 Jahr und langer aus bent Bunde entfernt. Diefes war aber ber größte Schimpf; lieber brachte man große Belbopfer, benn man war ja in der Beit verfehmt. Bar die Berbannungezeit perstrichen, so mußte er seine Aufnahme wieber mit einer Geldgabe fühnen. Schied ein Buriche burch Beirath aus ber Befellichaft, fo mußte er auch eine Gabe in die Caffe legen.

Um Nachmittage eines jeden H. Drei Königstages wurde unter Beihülfe des "Mreu'ers" (Krügers — Wirth) vom Alte und Imggesellen die noch heute, bei Schlachtefesten und Sylvesterseiern so beliedte "Brennewiens-toschale" zurecht gemacht. Es ist ein steiser Brei aus Branntwein und Honigkuchen; er soll sehr gut schmecken!! Brannteweinkalteschale giedt es am Harze auch zu sassellen Festzeiten und zum Schlachteseste. Jum Hänseln wurden große irdene Näpse voll davon zurecht gemacht

und auch immer geleert.

Wie schon gesagt, fand vor dem Hänseln meistens erst ein heftiger Streit statt; unter der Zeit bereiteten Alt- und Junggeselle in der Wirthöstube Alles zu der Aufnahme vor. Ein jeder schon aufgenommene Knecht brachte eine Wurft mit und lieferte sie an den Junggesellen ab. Die Würste wurden auf einer langen Tafel in der Stube aufgestapelt. Bon Zeit zu Zeit wurde der Junggeselle vom Altgesellen zu den Streiztenden mit der Frage gesaudt: "Seid Ihr Alle einsstimmig, so antwortet ja und dann kommt herein". War noch keine Einstimmigkeit erzielt, so ging er zum

Altgefellen gurud, um nach einiger Beit Diefelbe ju ftellen. Rahm ber Streit überhand, fo trat Altgefelle Ruhe gebietend zwischen bie Bautenben. Cem Worte mußte ja gehorcht werben. Wandte er in den Ruden, so ging ber Streit weiter. Satte man endlich geeinigt und bekam ber Junggefelle auf is Frage ein einstimmiges "Ja", so wiederholte er bie Frage noch zweimal, nach bem britten "Sa" öffnet: die Thur und lud jum Eintritt ein. Die schon hanselten mußten fich in einer Reibe an ber Band = lang aufstellen, die Neuaufzunehmenden ihnen gegenite ebenfalls eine Reihe bilbend. Der Altgefelle gebot 32 fprach einige einleitenbe Worte und bat um Gebor, er die Gesellschaftsordnung vorlefen wolle. 3ch 3-Aufzeichnung, die mir vorgelegen bat, und mache die feierlich gespreizte Ausbrucksweise aufnierksam, wees einerseits auf unvollendete Satzonstruction u. de: nicht anfam, andererseits bas juriftische Borbild :: älteren Berordnungen, Erlaffen u. f. w. nicht ju ra fennen ift.

Befellicafteorbnung.

"Es ist bekannt, daß die hiefige junge Gefellichten alle Jahre eine Hauptversammlung hält, und biejeniger welche in ihre Gesellschaft aufgenommen werden, wir

folgenden Regeln befannt macht:

1. Ift es Pflicht für einen seben, ber in biefer Gesel schaft aufgenommen wird, daß er den gehörigen Tribur welchen er an dieselben zu entrichten schuldig ift, exwegen hier von dem Alts und Junggefellen und de ganzen Gesellschaft aufgefordert wird, mit willigse herzen darzubringen und sich auf keinen Fall u

widerfegen ;

2. Sollte es sein, daß sich Einer ober Dehret dieser Forderung widersetzen, welche der Alt- und Jung gesell und die ganze Gesellschaft mit Recht verlanger kann, so wird denselben hiermit eröffnet, daß die ganze Gesellschaft darauf bestehet, daß die alte bekannte Regel (Ausschließung) vollzogen wird und der Alte und Jung gesell werden nicht säumen die dazu gehörigen Stück herbeizuschaffen: Als venedische Seisenbroden des großen Ulmes (?) und alles was die hochlöbliche Gesellschaft auf ihre Kosten dazu angeschafft hat.

3. Wird die ganze Gesellschaft angemahnt, daß für bei dieser hohen handlung keines Schlagens, Scheltens, sonst ungeziemender Wort bedienen darf, darauf: es zum ersten Mal mit 1 Ggr., zum zweiten Mal mit 2 Ggr. und zum dritten Mal mit 3 Ggr. bestraft werden.

Auch wird hierbei noch die Bemertung gemacht, daß feiner mit Mindercrwachsenen, welche in der löblichen Gesellschaft noch keine Aufnahme gefunden, in Gesellschaft treten darf, oder es beruht auf demselben die gleiche Strafe.

Damit fich feiner mit ber Unwigenheit entschulbigen tann, wird bies alle Jahr bei bie Saupt-Berjamlung

öffentlich vorgelesen."

"Gegeben Eigum am Tage ber heiligen brei Könige." Der bestimmte "Tribut" bestand für einen voll 18jährigen Burschen in 1 Gulben, für Minderjährige in 20 Ggr. bis 1 Thir.

Natürlich weigerte sich Riemand ber Zahlung, denn Die jungen Leute waren ja froh, wenn sie in die Gilbe Der Gehänselten aufgenommen waren, ftand ihnen boch 121111 Thor und Thur zu mancherlei Freiheiten offen, gehörten fie boch von nun an mit zu ben Erwachsenen, zur Gefellschaft, durften fie doch jest mit zu ben Dabchen in die Spinnstube und auf ben Tangboben geben, und bergleichen Freiheiten mehr. Sie mußten sich mit ben verlesenen Regeln einverstanden erklären und ihren Tribut an den Altgesellen entrichten. Der Kriiger hatte Schon Flaschen voll Branntwein gefüllt, gemeffen mit einem Stutglas; ein Stutglas toftete immer 6 . Der Junggefelle gab nach Berlefung ber Satungen einem jeden Renaufzunehmenden eine mit bunten Bandern ge-Schmitcte Flasche in die Sand, dem Alter nach mußten fie ber Reihe nach an Jeben ber schon Aufgenommenen herantreten, ihm "zuprosten" (zutrinken) und "inklappen" (ihm die hand geben), diefes mar die eigentliche Aufnahme. Dabei wurde bei einem Jeden ein altes Trintlied gesungen. "Dat ole Lied hatt wie mannichmal ober hundertmal bi de Hänselie e sungen, de ganze Nacht dorcher", fagte mir ein alter Mann.

#### Trinklieb.

"Ein Nawer wohl zu der rechten, Bohl zu der linken Hand, Wir wollen noch einmals trinken, Allhier da steht der Mann. (Fant?) Aufs gute Weg, aufs gute Steg, Aufs Grüne woll'n wir gehen Und alle unfre Freunde, die wir beisammen sein.

> Mousche N. N. thut er sich nennen Er sett bas Gläslein an, Alle Jumsern thun ihn kennen Und trinket bei gesunder Zeit. Nun saget alle Ja—a—a Hallelusah."

An Stelle Diefes "Trinfliedes" fang man im naben Rüblingen und in Gr.-Dahlum:

Solo: "Ich bin ber Fürst von Thoren Zum Saufen auserkoren, Ihr Anbern seib erschienen, Mich fürstlich zu bebienen.

Chor: Schöne Spielewerke,
Schöne Rarität,
Charmante Catharine,
Charmante Wargareth,
Schöne Spielewerke,
Schöne Narität."

Der Nenaufzunehmende wurde mitsammt einem Schemel auf den Tisch gehoben und er sang das Lied bis "zu bedienen", dann siel der Chor ein mit: "Schöne Spielewerke" u. s. w. Ich glaube, das Eitzumer Trinklied ist viel älter, vielleicht das ursprüngliche Aufnahme-Lied.

Benn es im Sigumer Trinkliede hieß; "Er fett fein Glastein an", bann mußte ber Aufzunehmenbe bie Flasche anfeten und trinken.

Während der ganzen Aufnahme durfte der Reuling nicht lachen ("teine fründliche Miene maken"). Lachte er, so bekam er einen großen Kreidestrich, und ein jeder Strich fostete 1 Gyr. Strafe. Während der Aufnahme durfte Niemand auf den Tisch schlagen, auch nicht während des darauf folgenden Essens; es durfte nur auf den Tisch getippt werden, sonst kostete es 1 Gyr. Strafe.

Nach bem Zutrinken und "Inklappen" tobte die tollste Lust burch die Stube; ein Jeder wollte den neuen Knecht zum Lachen bringen, brachte dieses doch Geld in die Casse. Einige liesen hinaus, um verkleidet wieder zu kommen, Andere zupsten ihn an den Haaren, versuchten ihn zu kieeln, erzählten ihm Witze, oder ein Barbier nebst Gehülsen trat auf, ansgerüstet mit einer Schlachtemolle (Mulde), welche innen mit Schaumsilber ausgeklebt war, ein großes Holzmesser, ebenfalls versilbert, diente als Rasirmesser, ein Stück Rübe vertrat die Seise, und so wurde unter großem Jubel das Rasiren an dem neuen Frennde vorgenommen. Er mußte nanchen Buff und Kniff mit in den Kauf nehmen, vor allen Dingen Derzenige, welcher vor der Ausnahme viele Stimmen

gegen sich gehabt hatte.

Mir scheint, daß wir es gerade hier mit einem Seitenstud ober einer nachahmung ber vorhin erwähnten mittelalterlich-ftubentischen Gebräuche bes "Bennalismus" gu thun haben, beffen lette Refte, von ben Schlacken mittelalterlicher Robbeit meift gereinigt, noch heute bei ben "Fuchstaufen" unferer Studenten und bei ben "Aufnahmen" mancher Bereine ihre luftige Rolle fpielen. Das "Rafiren" ber Neulinge ift eine ganz alte Fopperei und bedeutet bei ber Studentenschaft bes Mittelalters, baß der Anfgenommene (Bacchant) nun von den Uns gehörigkeiten ber Litmmelzeit gereinigt werbe. Ebenfo wurden bie neu aufgenommenen Studenten mit Bange, Löffel, Gage, Bohr, Sobel u. f. w. - oft in unglaublich rober Weise - behandelt, um anzuzeigen, daß fie von nun an "gehobelte, gefchliffene" Leute feien und eben folche geschliffenen Manieren an ben Tag ju legen hatten. - Bon diesen Foppereien, bei benen die Neulinge tüchtig zum Narren gehalten wurden, ift nun "hanfeln" im Sprachgebrauch gleichbebeutend mit "necken, Bum Rarren halten" geworden. Dadurch hat es ben ursprünglichen Ginn, ber bem Worte innewohnt (Schaar, Bereinigung, Gesellschaft), eingeblißt. Zu bemerten habe ich jedoch, daß die alten leute hier in Gigum bas Wort burchaus "Hansen" aussprechen

Dit Hans, hänschen hänselein hat das Wort nichts zu thun, benn dies stammt ja von Johannes. Aber allerdings ist es nicht zu verwindern, wenn der Bolksmund "hänseln" auf den Namen hans zurücksührt. Denn der "littiche hans" und der "bettsche hans", das "fule hänselen" und der "hans Tapp in de Grütte" leiteten im Märchen und im Bolke von jeher auch zu dem Begriff eines Jungen über, der wegen seiner Einfältigkeit und Ungeschicklichkeit geneckt und gesoppt, gehobelt und geschoren werden nuß, um einen verständigen, geschliffenen älteren Menschen aus ihm zu machen.

Der Trubel und bas Recten bauerte fo lange, bis ber Altgefelle Rube gebot. Er forberte bann bie Reu-

The first East are not become to the constant of the same of the constant of t

#### Zaicia.

## Kraunschweigisches Magazin.

Berantwortlicher Redacteur: Dr Paul Zimmermann in Wolfenbüttel.

Berlag ber Braunichweigifchen Angeigen: 28, Sahmann. Drud ber Baifenhaus . Budbruderei (A. Bud) in Braunichweig.

Pro. 26.

18. December

1898.

[Nachbrud verboten.]

### sur Todtenschan des Jahres 1898.

Im Laufe bes nun bald verstoffenen Jahres sind ei Männer von uns geschieden, deren in den hiesigen attern taum gedacht worden ist, die aber dennoch gen der Förderung, die sie unserer heimischen Geschichts-schung gebracht haben, wohl verdienen, daß wir auf r Leben und Wirken mit ein paar Worten an dieser telle eingehen. Verschieden wie ihre Lebensstellung ar auch Ausgangspunkt, Inhalt und Erfolg ihrer gehichtlichen Arbeiten, aber gemeinsam war Beiden die ihrtlose Liebe zur Sache, der Ernst und Eiser, mit dem ie ihren geschichtlichen Forschungen oblagen. Es sind ies der Graf Iohannes von Bochols Asseurg, der in Bodelheim an der Weser am 31. August, und der Stadtkämmerer Bernhard Schönert, der in Schöningen am 5. Mai d. 3. verstorben ist.

Wohl balb nach bem Berluste ber Asseburg, die im Jahre 1258 ben Herzögen von Braunschweig übergeben wurde, siedelte ein Sprößling des Geschlechts, das noch heute nach jener Feste sich nennt, ein Urenkel des bekannten Truchsessen Gunzelin von Wolfenbuttel, nach Westfalen in das Stift Paderborn über, wo er auf der Hinnenburg bei Brakel eine zweite Heimath der Familie begründete.

Im vorigen Jahrhundert war diefer Besit in den Banden bes Freiherrn Bermann Werner von ber Uffeburg, bem feine Gattin nur Töchter geschenkt hatte, von benen die eine, Therese, an ben Grafen Theodor Werner v. Bocholy vermählt war. Auf beren Sohn, wie ber mütterliche Großvater hermann Berner geheißen, gingen nun durch Familienvertrag und testamentarische Bestimmung die Affeburgischen Guter über. Er fügte Ramen und Wappen ber Affeburge ben vaterlichen bingu und wurde später, unterm 16. Juli 1803, als Graf von Bocholt = Affeburg in den Grafenstand erhoben. feiner Jugend hatte er noch dem alten Hochstift= Münsterschen Domcapitel als weltliches Mitglied angehört. Im Jahre 1810 vermählte er fich mit Franzista Frein v. Harthaufen, die vorher Stiftsbame im abelichen freiweltlichen Damenstifte Fredenhorft gewesen war und erft am 12. December 1879 im 87. Lebensjahre gestorben ift. Der jungste Sohn biefer Ghe mar ber erwähnte Graf Johannes.

Johannes Bernhard Graf von Bocholy - Affeburg wurde am 31. August 1833 ju hinnenburg geboren. Er erhielt feine erfte Erziehung im vaterlichen ftreng tatholischen Sause und wurde 13 Jahre alt auf die rheinische Ritteracademie zu Bebburg gebracht, bie er im Herbst 1852 nach Ablegung der Abiturientenprüfung verließ, um in öfterreichische Militarbienfte gu treten. Er wurde Lieutenant im 6. R. R. Ruraffierregimente Graf Ballmoben, verließ aber schon im März 1856 ben Dienst, in ben er jedoch im Frühighre 1859 angefichts bes italienischen Felbauges gurudtehrte. Er nahm an bem Buge burch bie Rarpathen und nach Galigien Theil und fagte nach Abschluß bes Friedens bem Militairstande auf immer Lebewohl. Unterm 4. Juli 1862 verlieh ihm Raifer Frang Joseph die Würbe eines R. R. Rämmerers, Die auch fein am 8. Oct. 1849 perftorbener Bater beseffen hatte. Im folgenden Jahre wurde er in die Bahl ber Chrenritter bes fouveranen Malthefer-Orbens aufgenommen.

Er hatte fich inzwischen auf dem Gute Godelheim bei Borter niebergelaffen und widmete fich mit lebhaftem Gifer geschichtlichen Forschungen. Gein Sauptintereffe mar babei junachst auf feine Familie gerichtet, aber bei ber Bebeutung, die diese in der Geschichte des Dittelalters gehabt hat, und bei ber Gründlichkeit, mit ber er feine Studien betrieb, find feine Arbeiten auch weiteren Rreifen zu wesentlichem Nuten geworben. Es gilt bies gang besonders für unsere Beimath und von seinem wichtigsten Werte, das die Sauptarbeit seines Lebens barftellt, bem Affeburger Urfundenbuche. Nach mohlerwogenem, mit Mannern wie Julius Fider und Chuard Winkelmann berathenem Plane angelegt, gründlich vorbereitet und mit treuem Fleiße ausgeführt, hat biefes Wert in allen Fachtreisen verdiente Anerkennung gefunden; vielen späteren Beröffentlichungen ber Urt ift es jum Borbilbe geworben.

Für unsere Braunschweigische Geschichte aber bilbet namentlich ber erste Theil, ber u. A bie Thätigkeit Gunzelin's, des Truchsessen Kaiser Otto's IV, umfaßt, eine wichtige Quellenbereicherung, wie schon daraus erhellt, daß von den mitgetheilten 496 Urfunden nicht weniger als 187 im Landeshauptarchive zu Wolfenblittel sich befinden. Dieser erste Band erschien im Jahre 1876

nnb behandelt die Zeit von 984—1300, der zweite, 1887 herausgegeben, umfaßt das Jahrhundert von 1300 bis 1400. Der dritte Theil, der die Urfunden von 1400—1500, Nachträge aus früherer Zeit und einige interessante Stücke aus neuerer enthalten soll, war druckfertig und schon dis zum 10. Bogen abgesetzt worden, als der Tod dem sleißigen Manne die Jeder aus der Hand nahm. Ein Schlagssuß machte seinem Leben am 18. August d. 3. ein plötliches Ende; vier Tage später wurde er auf der Hinnenburg zur ewigen Ruhe gebettet. Ihn überledt seine Gemahlin Ferdinandine, ged. Freiin d. Fürstenberg aus dem Hause Borbeck, mit der er am 28. Mai 1872 den Ehebund schloß; Kinder sind diesem nicht erwachsen.

Manche wissenschaftliche Plane sind mit dem Berstorbenen zu Grabe getragen. So beabsichtigte er, wie
er in der Borrede seines Assebreger Urtundenbuches
(Th. I S. VI) mittheilte, den hier gesammelten Stoff
zu einer aussichtlichen Geschichte auszugestalten. Eine
reiche Sammlung von Urkundenabschriften hat er auch
für die Familie v. Wendt angesertigt, wie er denn überhaupt zahlreiche verwandte Familien bei seinen Forschungen in den verschiedensten Archiven zugleich mit
berucksichtlichen Untersuchungen seines Heimathsgedietes hat er
in seinen "Beiträgen zur Geschichte der Ortschaften und Site
bes Corveper Landes", die im 54. Bande der Zeitschrift
für vaterl. Gesch. u. Alterth. Westfalens S 1 dis 436 erschienen, noch dicht vor seinem Tode (1896) niedergelegt.

Wird so die wissenschaftliche Thätigkeit Graf Affeburg's niemals vergeffen werben, fo wird nicht minder bei Maen, die ihn tannten, bas Bilb feiner vornehmen Perfonlichkeit in gutem Andenken lebendig bleiben. war ein echt westfälischer Ebelmann von ftreng tatholischer Erziehung und fein geistiger Bildung, von ftattlidjer Bestalt und liebenewürdigen Umgangeformen. Geft und treu hing er an feiner rothen westfälischen Erbe. In politischer Beziehung war er ein überzeugungstreuer L'egitimist, boch ift er öffentlich wohl niemals hervorgetreten; dazu nahm ihn auch seine wissenschaftliche Arbeit ju fehr in Unfpruch ; eine friedliche Lofung unferer Braunschweigischen Frage im Sinne bes Rechts war einer feiner lebhaftesten Bünfche. Gefällig und hülfreich war er bei allen wiffenschaftlichen Bestrebungen. Dem Westfällichen Beschichts und Alterthumsvereine war er ein trener Mitarbeiter und bem Königlichen Staatsarchive zu Milnfter hat er durch feine geschickte Bermittlung und einflufreichen Beziehungen manche werthvolle Erwerbung verschafft. Neben dem Streben, die Wiffenschaft gu fürdern, befeelte ibn aber bei feinen Arbeiten anch ber (Bebante, feinem Gefchlechte zu nüten. Gbler Familienfinn fpricht fich in ben Worten aus, die er bem erften Bande feines Affeburger Urtundenbuches voranschickte: "Gine Familie mit nicht unbedeutender Bergangenheit und reicher Geschichte wird auch heute noch ihr Ansehen behalten, und je mehr jedes einzelne Mitglied derfelben ber Trabitionen fich bewußt ift, die einstmals die Ehre feines Baufes ausmachten, um fo mehr wird er jene auch fich felbft und baburch feiner Familie gu erhalten ftreben. Darum wirb bie Renntnig ber Befchichte eines

Gefchlechts edles Selbstbewußtsein beim Ginzelnen, mim Allgemeinen nur förbern tonnen".

Richt in so freien glücklichen Berhältnissen, aber uengerem Kreise mit gleichem Eiser versolgte B. Schönen seine geschichtlichen Studiea und Bestrebungen. 3. galten ganz überwiegend der Stadt, deren Verwaltunge bienste die Hauptarbeit seines Lebens gewidmet war Zumeist seiner eigenen Kraft verdankte er die Stellung und die Ersolge, die er erreichte.

Bernhard hermann Frang Schönert wurde am 7. März 1842 zu Wolfenbuttel ale Sohn ber Posamentiermeisters Anton Theodor Schönert geboten. and feine Mutter Mug. Wilhelmine geb. Fichtner mar bie Tochter eines Posamentiermeifters aus Unnaberg. Er besuchte die erfte Burgerschule und die mit ihr re: bundene fog. Realtlaffe und trat nach feiner Confirmation im Jahre 1856 bei bem Abvocaten, jegigen Juftigrathe Enferth in Wolfenbuttel als Schreiber ein. 1862 tam er in gleicher Stellung an bas Bergogliche Amtsgericht zu Schöningen. hier lernte ihn der Amterichter Meyer tennen und schäten, und als Borfigender ber Stadtverordnetenversammlung vermittelte biefer im August 1870 die Annahme Schönerts als Stadtschreiber. Durch Rescript vom 6. Nov. 1873 ward er gum Stadtsecretar ernannt. Gleich nachher (20. Nov. 1873) vermählte er sich in Seehaufen mit Marie Baumgarten, Tochter bes bortigen Rentners Rarl B., mit ber er in gludlicher, aber finderlofer Che lebte. Am 1. Jan. 1878 erfolgte feine Ernennung jum Stabtfammerer. In dieser Stellung hat er bis zu seinem Tobe treu und gewiffenhaft feines Amtes gewaltet; als er am 20. Sct. 1895 fein 25jähriges Dienstjubilaum feierte, wurde ihm bie Anertennung ber ftabtifden Beborben und ber Bürgerschaft in ehrenbster Beife zu Theil. Anfang biefes Jahres befiel ihn eine Lungen- und Bruftfellentzundung. Er legte fich wohl nicht die nöthige Schonung auf und verschlimmerte baburch bas Uebel. Mitte April trat Bafferfucht ein, am 5. Mai ift er nach schmerzlichen Leiden an Bergichmäche und Bergerweiterung geftorben.

Das Archiv ber Stabt Schöningen hatte burch Feuerebrünfte und andere Ungludefalle fehr große Einbußen erlitten. Es war äußerst wenig und unbebeutend, was Schönert an handschriftlichen Rachrichten, an Urfunden und Acten im Stadthaufe noch vorfand; war biefen boch auch fonft feineswegs immer bie erforderliche Sorgfalt gewidmet gewesen. Schönert's eifrigstes Bestreben mar es nun, diefes Material gusammenzuhalten und zu mehren; er suchte aus Privatbesit Berschlepptes heranzuziehen und zu erwerben, von auswärts Nachrichten über bie Stadt Schöningen in Original ober Abschrift sich zu verschaffen. Auch alle Drudwerte, die die Stadt und ihre weitere Umgebung behandelten, bemuhte er sich fo vollständig wie möglich aufammenzubringen. Damit aber aus biefer mit nicht unerheblichen Roften und Milhen geschaffenen Brunsvicensienbibliothet ber Stadt Schöningen ein bleibenber Bortheil erwachse, so stellte er fie in einem stattlichen Eichenschrante im Stadthaufe auf und vermachte von vornherein den Schrant mit feinem reichen Inhalte ber Stadt Schöningen zu bleibenbem Eigenthume.

Seit langen Jahren war Schönert mit ber Abfaffung einer Chronit der Stadt Schöningen beschäftigt. Er hat Die Arbeit nicht zum Abschlusse gebracht, aber ein reich haltiges, werthvolles Material für bie Bergangenbeit ber Stadt gesammelt. Um biefes vor Berfplitterung ju bewahren und fünftiger Benutung ficher ju erhalten, hat es die Wittwe Schönert's, zweifellos in feinem Sinne handelnd, dem Berzoglichen Landeshauptarchive in Bolfenbuttel übergeben, in beffen ficheren Bafen schon wieberholt nach mancherlei Irrfahrten Schöninger Urch valien gerettet worden find. Es find oder follen bemnächst auch die Ueberbleibfel des alten ftabtifchen Archive, Dant bem freundlichen Entgegenkommen bes Berrn Bürgermeiftere Pappée, dort niebergelegt werden, fo bag fpatere Forfcher für bie Befchichte Schöningens bas einschlagende Material fo viel wie möglich an einer Stelle zusammen finden. öffentlicht hat Schönert gelegentlich geschichtliche Auffate im Schöninger Bochenblatte. Gin "furger Abrig ber Geschichte ber Stadt Schöningen" von ihm erschien 1886 in bem "Gebentblatte an ben Ginzug bes Bringen Albrecht in Schöningen". Es folgten bann noch zwei besondere Schriften: "Ein Ruchlick auf bas Urmenwesen und die milben Stiftungen in der Stadt Scho. ningen" (Schöningen 1889) und "Die alten Innungen in ber St. Schöningen" (Sch. 1896). 3hr Werth wird erhöht burch die Mittheilung gahlreicher Urfunden, wie benn überhaupt die Sauptftarte Schönert's mehr im raftlofen Sammeln ber Rachrichten, ale in beren Darstellung bestand. Seine bienstwillige Gefälligfeit hat ein Jeber erfahren, ber fich mit ber Bitte um Musfunft an ihn gewandt hat.

Außer Drudwerken und Handschriften hat Schönert auch Rupferstiche und befonders Münzen gesammelt. Lettere, barunter auf Braunschweigischem Gebiete, auf bas Sch. fich im Wesentlichen beschränfte, fehr bemertenswerthe Stilde, hat die Milnzhandlung von 5. S. Rosenberg in Hannover erworben, die sie im Januar nächsten Jahres zu versteigern gebenft.

Aber nicht nur ber Bergangenheit Schöningens mar Schönert's felbftlofer Gifer jugemandt, auch für bie Gegenwart und für die Butunft suchte er zu wirten, indem er alle gemeinnütigen Bestrebungen mit Bort und That nach Kräften unterftliste. Hauptfächlich burch ihn wurde der Berichonerungsverein ins Leben gerufen und die schönen Anlagen im Elme, die dann über Schöningen erstanden, find im Wefentlichen fein Wert. Auch bei vielen anderen Gelegenheiten hat er feinen regen Gemeinfinn eifrig bethätigt. Sein Andenken wird in der Stadt Schöningen noch lange in Ehren danfbar erhalten bleiben.

### Der Plan einer Berlegung der Helmstedter Aniverstät nach Wolfenbuttel im Jahre 1790.

Bon B. Boges.

Seitbem am 17. September 1737 bie Universität Göttingen eröffnet worden war, gerieth die alte Sochschule zu Belmftebt in eine gar übele Lage. Trot ber anertennenswerthen Anftrengungen, die gu ihrer Bebung gemacht wurden, war es nicht möglich, fie mit ber jungen frisch aufblühenden Schwesteranstalt auf gleicher Höhe au erhalten. War fie bis bahin bie Landesuniversität für die gesammten Braunschweig-Lüneburgischen Lande gewesen, fo fab fie fich jest im Wefentlichen auf ben Bujug aus einem Bruchtheile biefes Gebietes, bem Fürstenthume Braunschweig = Wolfenbuttel, beichränkt und auch in ihrem Einkommen beträchtlich geschmälert. Mit ben reichen Aufwendungen, die auf Beranlaffung bes maderen Berlach Abolf von Münchhaufen für Gottingen in richtiger Erfenntnig ber Zeitverhaltniffe ftattfanben, vermochte man in Belmftebt nicht entfernt gleichen Schritt zu halten. Es konnte nicht ausbleiben, daß das junge Gestirn der Georgia Augusta die alte Alma Julia mehr und mehr in Schatten ftellte.

Dian erwog in Braunschweig, wie dem Uebel zu begegnen, wie die Belmftedter Bochschule emporzubringen fei. Unter ben Mitteln aber, die dazu vor Allem in Betracht gezogen wurden, fleht die Berlegung der Uni-versität in erster Reihe Wiederholt ift hierüber berathschlagt worden; Wolfenbuttel und Braunschweig wurden für die Bochichule in's Muge gefaßt.

Reiner ber viel erörterten Plane ift zwar zur Ausführung gekommen. Aber bennoch ift es nicht ohne Intereffe, die Grunde, die damale für und gegen eine Berlegung ber Sochschule in's Feld geführt murben, tennen zu lernen. Manche berfelben muthen uns jest sonderbar an. Gie zeigen, wie fehr fich die Anschauungen auf manchem Gebiete im Berlauf des letten Jahrhunderts

verändert haben.

Schon im Jahre 1754, wohl in Folge der Uebersiebelung des Hofes von Wolfenbüttel nach Braunschweig, wurde die Frage erwogen, ob es rathfam und nütlich fei, die Universität von Helmstedt nach Wolfenbüttel gu verlegen. Es murben bagegen befonbere finanzielle Schwierigkeiten geltenb gemacht, bis ber Ausbruch bes flebenjährigen Krieges bie Erörterung biefer und mancher anderen Frage der Landeswohlfahrt für langere Beit völlig abschnitt. Aber ber Bebante lag fo nahe, bag er nach ein paar Jahrzehnten auf's Neue wieber auftauchte. Es war unter ber trefflichen Regierung bes Bergogs Rarl Wilhelm Ferdinand, wo insbesondere ber Geheimrath Karl August v. Harbenberg, ber später in ben Fürstenstand erhobene preußische Staatstanzler, Diefen Blan mit Gifer aufgriff und verfolgte. Auch ber Bergog felbst hat sich mit ihm, wie mit allen Landesangelegen= heiten, sehr eingehend beschäftigt. Am 3. April 1790 schrieb er an ben Professor ber Geschichte Jul. Aug. Remer in Belmftebt, daß die Berlegung der Universität schon 1754 "auf die Bahn gebracht", aber bei ber Ungunft ber Beit nicht völlig erortert worden fei. "Inbeffen ift", fährt er fort "feit einiger Zeit diese Materie wieder rege gemacht, und es ift fo viel bafur und bagegen angeführt worden, daß endlich ein völliger Entschluß um so mehr darin gefaßt werden muß, als über eine fernere Unentschloffenheit, welche Parthen zu ergreifen, leicht ber Bachethum und Flor ber Universität Gefahr laufen bürfte".

Die Bahl ber Studenten ber Julia Carolina belief fid ju jener Beit auf hundert und einige fünfag. Diefe Rahl, Die an fich fur bamalige Beit teineswege jo gering ift, wie fie und beute vortommt, mug boch bei ben großen Gelehrten, die Belmftebt immerhin noch ju ben Ihrigen gablte, imr flein ericheinen Bente felbft fpricht in einem Catachte i bom 50. Juli 1790 über "ben hilflofen und bem Berfall entgegene lenden Buftand der Unwerfitat". Denn die Bahl der Studirenden beund großtentheils aus armeren Yandesfindern, benen es zur Pflicht gemacht mar, hier zu ftubiren, wenn anbere fie in Braunschweig ichen Dieusten beschaftigt werben und bie ftaatlichen Unterftitgungen, insbesondere die Freitifche, geniegen wollten und bie, auch abgefeben babon, ber Billigfeit wegen nach Selmftebt gingen. In Billigfeit tonnte fich nur Jena mit Belmitebt meffen. Der Unterhalt eines Studenten wird für das Jahr auf 200 Rith angegeben

Es murbe nun ju weiterer Berathung und endgultiger Beichlußfaffung in biefer Angelegenheit eine Commission gebildet, beren Borfit bem ichon genannten Webeimrath und Cammerprafidenten v. Sardenberg übertragen Bu Mitgliebern wurden ferner ernannt ber Bofrath Dahner in Braunfdpveig, Boigerichtsaffeffor Balde in Wolfenblittel, Hofrath Zein und Burgermeifter Ceidel in Belmftedt und einige hervorragende lehrer der Universität, die Profesioren der Theologie Beine. Ph 1. Konr. Benfe und Beinr. Phil. Certro, jener Abt von Michaelstein, Diefer von Marienthal, ber ichon genamite Projeffor 3. A. Nemer und ber Bibliothefar und Profesior ber Litteraturgeschichte Paul Jatob Bruns, In einem Schreiben an ben atabenufden Senat gu Selmftebt vom 13. Juli 1790 beftellt v Barbenlerg fur die Sigungen ber Commiffion jum 26. Juli bas Confistorialzimmer im Juleum.

In einem Schriftflade, bas bem Schreiben Barbenbergs beigefägt war, wurde die Frage der Berlegung ber Universitat von Belmftebt nach Wolfenbüttel in brei Bauptfragen zerlegt. Man follte fich barüber fchliffig madjen Worin bestehen die Portheile ober Rachtheile:

1. filr die Universitat als Bildungs- und Erziehungsauftalt ohne Rudficht auf beibe Ctabte:

2. für beibe Ctabte und bas game l'and;

3. find die Bortheile ober Rachtheile fiberwiegend? Die Bufammenfehung ber Commission wird durch

dieje Sauptfragen wohl hinlanglich erflart.

Radidem dann gunadift ber Atabemifche Genat Die ordentlichen Professoren gu Gutachten aufgefordert batte, fand am 26. Bult bie erfte Commissionefigung fatt, in der die Protocollfilhrung dem Professor Remer ubertragen wurde

Ueber zwei Buntte murbe vollige Ginigung erzielt: bag, wenn ce fich jest um eine ju grundende Univerfitat handele, Wolfenbuttel bagu greigneter ale Belmftebt fei, und bag man bie Profefforen auffordern follte, ihre Entschadigungeausprliche fur ihre Saufer anzugeben.

Außer diefer erften Sipung fanden bis gum 2. Auguft noch fieben andere ftatt, deuen nach der Rudfehr Barbenberg's von einer Reise nach Andpady vom 20 .- 23. Ceps tember noch brei weitere Sipungen in Braunfdweig folgten.

Um 30. Juli reichte ber bamalige Prorector, (De beime Juftigrath Delpe, Die Berichte ber Lebrerichaft ein. Dier wie in ber Commiffion fprachen fich die bebeutenderen Brofefforen fur bie Berlegung and: fo namentlich ber befannte Staaterechtelehrer und Reichehuftorifer Rarl Friedrich Bacberlin, fowie ber far diefe Cache unermudlich wirtende Bente. Dennoch war auch eine große Bahl ber Professoren bagegen, unter ihnen ber bet ben Beitgenoffen in hobem Unjeben ftebenbe. Sofrath Beite.e, und zwar befonbere deshalb, me.l "Wolfenbattel in bem iblen Binfe ftehe, bag es ungefund fei und jeder bajelbst Anfontmende bas Gieber gu be fitrditen habe".

Die in ben Commissionessumgen und ben Gutachten ber Professoren ihr Die geplante Berlegung ber Ju ia Cacolina vorgebrachten Grunde find nun im Wifent-

lidjen folgende

1. Die Berlegung überhaupt werbe ben Rei; ber Reuheit haben. Dur burch fie tonnten alte, einge wurzelte Digbrauche und Schler mit einem Date and-

gerottet werben.

2. Die Universitat fei fo gesunten, bag fein Fremder von Bedeutung und and reiche Landestinder inr in geringer Bahl fie besuchten, mahrend in Belmftebt ein: Ausrottung ber Borurtheile gegen bie John Caronna fdwer fein burfte, wurde eine neue Stirtung einen gnten Embrud im Bublicum machen. - Beufe ging fogar foweit, zu behaupten, bag es fraglich fei, ob Belmflebt je etwas geleiftet habe, und dag bie Univerfitat auf ber niedrigften Etufe ftebe.

3. Die Rahe Braunschweige und feines Sofes bringe bie Studenten mit ber Welt, in ber fie fpater wirten follten, in Berbindung; Wolfenblittel, un Befite ber beruhmten Bibliothet, biete burch feine Lage an einem Fluffe und in der Rabe des Barges, durch feine ichone Bauart, breite Straffen und Umgebung (Salzdahlum, Antoinettenruh), fom'e burdy bas fürstliche Archiv und Die hodiften Landescollegien Mittel, deren fich gufaumen feine deutsche Univerfitat weiter ruhmen fonne.

4. Bei bem Borhandenfein vieler "feiner" Leute in Bolfenbuttel und ber vortheilhaften Mifdjung ber Stanbe murben weber bie Etubenten bas berrichenbe Corps fein, noch die Brofefforen Bedanten bleiben und in Gelehrtenbilntel fich ber Belt entfremben.

5. Emige in Belmftedt unmogliche Collegien whiben in Wolfenbuttel lebhaften Bufpruch erhalten, wie Cameralia, Delonomie, Sandelswiffenfchaften, Technolog e und angewandte Mathematik.

6. Die Amuesenheit vornehmer und reicher Lente und bes . großten Belben und erften Generale Deutschlande", bes Berjogs Marl Wilhelm Ferdmand, werde viele bornehme Studenten, auch Diebtare nach Bolfenbuttel gieben.

7. In Wolfenbuttel gehore bie Errichtung guter Raffechaufer, Billarde, Gefellichaftehaufer ic, Die ben Studenten vor bem verrohenden Bertehr mit Sand. werfern in ichlechten Wirthehaufern bewahre, ine Bereich ber Moglichkeit, in Belmftedt nicht.

8. hingn fommen bie Dleffen, bas fitrfil.che Ratural encabinet, Privatfammlungen aller Art und bie ricten

Gelehrten im nahen Braunfdweig.

9. Nirgends fonst, Berlin und Botsbam ausgenommen, brängten sich Renntniffe, Wiffenschaften, Künftler und Gelehrte so sehr auf eine Gegend zusammen wie bort; es sei bater hier eine wahre Societät ber Wiffenschaften möglich.

Die Gründe, die gegen die geplante Berlegung vorgebracht wurden, berührten sich jum Theil mit den voigen, ließen die Dinge nur von anderer Seite be-

trachten:

1. Der Reiz der Neuheit gehe rasch vorüber; die Universität sei in Helmstedt eingewurzelt, dürfe daher nur im alleräußersten Nothfalle von dort entsernt werden. Unausrottbare Migbräuche seien überhaupt nicht vorhanden.

2. Der schlechte Ruf Belmftebts wird geleugnet. Gin Drittel aller Studenten bestehe aus Ausländern.

- 3. Die Umgebung Helmstedts sei wegen ihrer geringeren Ueppigkeit der Sittlichkeit der Jugend weniger schädlich als die Wolsenbüttels; man wohne dort besser, bequemer und schöner als hier; auch Laufanne und Jena hätten unebene, schlecht oder garnicht gepflasterte Straßen. Die Nähe Braunschweigs werde allerdings manches Gute wirken, aber nur für den Prosessor; der Student werde, müsse man sürchten, mehr auf dem Wege nach Braunschweig als in den Collegien gesehen werden. Die Gegenwart der höchsten Landescollegien werde nur bewirken, daß die jungen Juristen seicht blieben, da sie zu früh Gelegenheit erhielten, in die Praxis der Gerichte mit ihren Advocatentnissen einen Einblick zu thun, außerdem zu Rangsstreitigkeiten zahlreichen Anlaß geben.
- 4. Die Mischung ber Stände besage nichts, wie einerseits Göttingen und Jena, andererseits Mainz, Franksurt a. D., Marburg u. a. nı bewiesen. Der Stadt Wolfenbuttel aufzuhelfen, sei der erste Gedanke bei der Berlegung der Universität gewesen.

5. Bolfenbilttel werbe ein Sig ber Richtsnutigen werben.

6. Es werbe zu Collisionen zwischen Studenten und Carolinern, zu Schlägereien und Tumulten zwischen ben Studenten und ben Bürgern Wolfenbüttels, welche nicht an das freiere Leben und die Gebräuche der Studenten gewohnt seien, kommen; gerade der Hof werde viele Eltern abhalten, ihre Söhne nach Wolfenbüttel zu schieden.

Bu biefen Gegengrunden, welche ziemlich genau ben feche ersten für die Berlegung angeführten Grunden entsprechen, tommen noch einige andere hinzu:

7. Wolfenbuttel sei ein ungesunder, wenigstens als ungesund verschrieener und theuerer Ort. Beibe Umstände wurden ben Besuch der Universität vermindern.

8. Wolfenbuttel werde häufig von Ueberschwemmungen heimgesucht, bei benen mancher Studiosus sein Leben verlieren würde, auch seine Eigenschaft als Festung vertrage sich nicht mit einer Universität.

9. Da die meisten der studirenden Landestinder aus Braunschweig und Wolfenbuttel sind und viele Ettern ihre Söhne eine Zeitlang vom Hause fort zu geben wünschen, so falle die angenehme Reise nach Helmstedt oder das Studiren auf der Julia Carolina fort.

10. Professor Beireis habe seine physitalischen und mathematischen Instrumente der Universität als Geschenk in Aussicht gestellt, werde jedoch im Falle einer Berelegung der Hochschule dies Bersprechen widerrufen.

11. Die hohen Erfagansprüche ber Brofefforen.

Diese sind in Berbindung mit den sonstigen Kosten gewiß der Hauptgrund gewesen, daß der viel erörterte Plan nicht zur Aussührung kam. Bei der aus guten Gründen so sparsamen Regierung Karl Wilhelm Ferdinand's mußte die Berlegung der Universität, die nach Hofrath Fein's Berechnung 218 992 Rth. kostete, als ein äußerst gewagtes Unternehmen erscheinen.

Ueber die Rosten, die, abgesehen von dem Schaben, ben die Stadt Helmstedt erleiden mußte, die Berlegung der Universität erfordern wurde, stellten zwei Mitglieder ber Commission, Prosessor Remer und Hofrath Fein, Berechnungen an, die zu sehr verschiedenem Ergebnisse stührten. Remer, der der Berlegung gunstig war, versanschlagte sie auf 48 556 Rth., Fein, der ihr wider-

ftrebte, auf 218992 Rth.

Auch über ben Ersat, der der Stadt Helmstedt bei Berlust der Hochschule nach allgemeiner Ansicht zu gewähren sei, wurde berathichlagt. Man empfahl zu dem Ende die Einlegung eines Bataillons Infanterie in die Stadt, die Berlegung der Schöninger Schule, des Klosters zu Salzdahlum, des Wolsenblittler Waisenshauses nach Helmstedt, die Uebersiedelung der Wolsenbüttler Schutzuden dorthin, die Zerschlagung der Ländereien des Klosters Marienberg, die Anlegung einer Herrnhuter Colonie u. A. m.

Der Bericht, den die Commission an den Bergog erstattete, wurde von Professor Remer entworfen; die ichon erwähnten Gutachten von Remer und Fein waren ihm u. A. als Anlagen beigelegt. Die meiften Com-missionsmitglieder schlossen fich ben Aussuhrungen Remer's vollständig an. Weit wich bavon in feinen Ansichten der Hofrath Fein ab, der in einem umfangreichen Bostscriptum von 41 Kolioseiten unterm 15. November 1790 feine Meinung begründete. Dagegen wandte fich wieder in einem zweiten Boftfcriptum Professor Remer, während Fein auf eine abermalige Antwort unterm 24. December 1790 verzichtete mit ber Erflärung, er wolle "ben Anfang — mit Schweigen machen". Balb barauf werben bie umfangreichen Schriftstude nach Braunschweig abgegangen fein. Sier hatte inzwischen Geheimrath v. Harbenberg ben Braunschweigischen Staatsbienst schon verlassen. Db deshalb bie Angelegenheit junachst nicht vom Flede tam, ob andere Schwierigkeiten fich geltend machten, muffen wir hier unerörtert laffen. Aber kam der Blan auch porläufig zum Stillftand, so tauchte er boch nach ein paar Jahren schon wieder auf. Im Jahre 1795 wurde nicht weniger eifrig, als es 1790 geschah, über eine Belegung ber Universität verhandelt, aber biefes Mal mar nicht Wolfenbüttel, sondern Braunschweig der Ort, nach bem man sie verpflanzen wollte. Auch jest kam man nicht jum Biele. Die unruhigen Zeiten hinberten bie Ausführung des anscheinend in feste Aussicht genommenen Planes. Die Universität blieb ber Stadt Belmftebt auch im Beginn bes neuen Jahrhunderts noch

erhalten, aber wohl nur damit das Land sie demnächst um so sicherer verlieren sollte. Auch so hat sie in der Zeit des westfälischen Königthums noch eine Reihe von Jahren, zeitweise sogar mit Anssicht auf Erfolg, um ihr Bestehen gerungen. Endlich mußte sie erliegen. Wären die 1790 und 1795 viel erörterten Pläne zur That geworden und die Universität von Delmstedt nach Braunschweig wirklich verlegt, so würde diese wohl ohne Zweisel auch den Wirren der Fremdherrschaft nicht zum Opfer gefallen sein, sondern noch heutigen Tags eine hohe Zierde und einen segenspendenden Schat unseres Braunschweiger Landes bilden.

### Büderfdau.

**Bilhelm Haabe**, Haftenbeck. Eine Erzählung. Berlin. D. Janke 1899. 354 S. 8°. 6 M, geb. 7 M 25.

Es ift lange ber, brei volle Jahre, feit Wilhelm Raabe aulest feine Gemeinde mit einem neuen Buch ju Beibnachten erfreut hat, ben "Acten des Bogelfange". Das melancholische Motto auf bem Titel: "Die wir ben Schatten Wefen fouft verliehen, feh'n Wefen jett als Schatten sich verziehen" - zwei Zeilen aus dem Bebichte, mit bem ber mude gewordene Chamiffo feinen Beter Schlemihl jum letten Dale in Die Welt geben ließ — bazu der Ton herber Resignation, der die gange Dichtung burchzieht, tonnten wohl braugen die Befürchtung auftommen laffen, auch unfer Dichter gebente bamit die Feder aus ber Sand zu legen. Die ihm naber ftanben, hofften und wußten bemnachft, dag es nicht fo war, und fast liber Berhoffen schön hat sich ihre Erwartung erfitlt. Wohl hat ber "neue Raabe" mehr Zeit gebraucht fligge zu werben, ale bie meiften feiner alteren Briider, dafür ist aber auch die nun vor wenig Wochen erschienene Erzählung "Saftenbed" ein Buchgeworben, fo reif und weise zugleich und so jung und frisch, daß es fich ben besten von des Dichtere fritheren Siftorien an bie Ceite ftellt. Wird ihm filt biefe Babe ber Dant seiner Berehrer lohnen, soweit die deutsche Zunge klingt, fo haben wir Braunschweiger wieder einmal befonderen Unlag, bem heimischen Meifter bantbar gu fein: ift es body wieber einmal wie im "Dbfelbe" und in fo mancher seiner fleineren Geschichten aus alterer Zeit ein Stud braunschweigischer Bergangenheit, bas in diesem Buche lebendig geworden ift, eine Reihe altvertrauter "Schatten", benen er "Wefen" verliehen hat.

Die lächerlich schmähliche Nieberlage bes Herzogs Wilhelm August von Cumberland bei Haftenbed und ihre Krönung, der heillose Bertrag von Kloster Zeven, ber den ganzen beutschen Nordwesten ohne weiteren Schwertstreich den Franzosen preisgab und eine tapfere Armee zu träger Berzweislung verurtheilte, sind nicht der Inhalt, wohl aber die Voraussehung unserer Geschichte. In Folge dieser Ereignisse war unsere niedersächsische Hein fich und bie film filnst, in eine graufame Lage gerathen: durch die französische Occupation aus seiner Hauptstadt vertrieben und auf die für schweres Gelb neutralisitete Grafschaft Blankenburg beschränkt, mußte Herzog Karl von dem

Bundniffe mit Breugen und England formell gurudtreten, während fein Bruder Ferdinand, der nen ernaunte Felb= herr ber aus Rand und Band gerathenen Armee, im Ginvernehmen mit dem Erbpringen Die braunschweigischen Truppen mit Bewalt bei ben Fahnen ber Allierten guritdhielt. Auf bem Boben biefer tritbfeligen und verworrenen Buftanbe bes Jahres 1757 fpielen fich bie herzbewegenden Schickfale ber Dienschen ab, von benen ber Dichter diesmal zu erzählen hat. Boran "Daphnis und Chloe", will fagen der Fürstenberger Blumenmaler Bold Wille von der Wendenstraße und das Bflegefind bes Boffgener Pfarrhauses Sannchen Soltnider, bas "Immeten bon Boffgen", ein Barchen recht im Stil ber Beguerichen Idulen und ber zierlich fauberen Borgellankunft jener Tage, bas bie wilben Briegeläufte gang gegen feine Natur ju einer Entwidelung ine Beroifche zwingen. Es ift mitunter ich ver und wenig bantbar, eine Raabeifche Beschichte in den Grundziigen nachzuergablen, diesmal nicht. Der verliebte Blumenmaler. ben die Tude eines Werbeofficiers in den rothen Roch geliefert hat, rangionirt fich wie viele Undere nach ber Bevener Rataftrophe und fommt matt und fieberfranf an die Wefer guritd. Bier findet er guerft bei ber "Waderhahnschen" im Landwehrthurme, bann im Pfarrhaufe felbst Unterschlupf und Pflege, aber feine fichere Rubestatt: jeden Augenblick können ihn die Frangofen fraft ber Convention aufheben und in ihre Reihen fteden. und fommen gar die Mulirten wieder ins Sand, fo ift er ale Deserteur für die Spiegruthen reif; nur einen Fled Erbe giebt es, mo er vor beiben geborgen mare, eben bas territoire neutre appartenant au Duc de Brunsvick, die Grafichaft Blankenburg. Dorthin begiebt fich benn nun ber taum Benefene auf die Rlucht, nachdem er am heiligen Weihnachtsabend mit genauer Noth einer frangofischen Saussuchung entgangen ift, und mit ihm geht heimlich bas treue Sannchen, bas ben Liebsten nicht wieder allein in die feindliche Welt hinauslaffen will. Der Weg ift weit, und ba man ber frangösischen Streifschaaren allenthalben gewärtig fein muß, fo burfen die Fluchtlinge nicht auf gebahnter Straße, fonbern muffen auf Schleichwegen burch ben Sollingwald und die Sarzberge entlang wandern und bas zwischen Beihnacht und Neujahr durch den tiefen Schnee in ber Winterkalte. Leicht mochte bas Lieb vom Reif in ber Frühlingenacht auch für fie gelten, hatten fie nicht gur Stilte und Führung einen gangen Rerl gur Geite. Das ift die ichon ermabute Baderhahniche, eine Forfterswittwe, die Schicksal und heißes Blut nach ihres Mannes jähem Tobe als Martetenberin burch alle möglichen Rriegewetter ber breißiger und vierziger Jahre bee Jahrhunderte geführt hat, bie fie auf ihre alten Tage fich im Landwehrthurm gur Rinhe fette. Gie ift ber eigentliche Beld nicht ber Beschichte, aber in ber Beschichte, eine jener fpecififch Raabe'ichen Altweibergestalten von bem Schlage ber Jane Warwolf im "Schübberump" und ber Wittwe Erufe im "Alten Gifen", Die bei rauhem, mannischem Befen sich aus bem argen Beltgetriebe ein Berg gerettet haben, bas eben fo hulfreich und gut ift, wie tapfer. 3hr ift Manches einerlei gewesen und geworden auf ihrer Lebensfahrt, aber für bas Immeten Tithlt und handelt sie so zart, als trüge sie eine jungfräuliche und zugleich eine mütterliche Seele in der Brust. Ihre Schützlinge dürsen nicht wie verlausenes Gesindel durch die Welt ziehen: der Pfarrherr von Derenthal muß sie vor Gottes Angesicht zusammengeben, daß sie dereinst vor den fürstlichen Gnaden in Blankenburg, wie vor den Eltern im Pfarrhause zu Bosszen frei die Augen erheben können als Mann und Fran. Und wieder, als sie sich mit all ihrer Lieb und Güte wirklich einen Großmutterstuhl in der Wille'schen Kinderstude verdient hätte, verzichtet die greise "Weserhere" auf das ersehnte Glück, um der Augen und Herzen der Kinder willen.

Doch jurud jum Berlauf ber Geschichte: Die Baderhahnsche also bringt die beiden Unmundigen durch zahl-Lofe Nothe und Fahrlichkeiten gludlich, wenn auch zu Tobe erichöpft zu bem rettenben Grengpfahl unter ber Teufelsmauer; bag bann Alles ein gutes und fröhliches Enbe nimmt, bafür forgt die fürstliche Gute und "Gottes Bunderwagen". Ja Gottes Bunderwagen, Dies Cabinetftud aus dem toftlichen Erbanungebuche Chren-Soltnickers, bem "aufrichtigen Cabinetsprediger" bes Gottfried Cober aus Altenburg, Gottes Bunderwagen, ber mit feinen vier Rabern Weisheit, Allmacht, Treue und Wahrheit die Menschen wunderlich und auf Umwegen gut feinem Biele führt, ift recht eigentlich bas Onmbolum bes gangen Buches, mit bem auch ber Lefer von vornherein getroften und fröhlicheren Muthes fährt, als einst mit bem Schübberump in bas Leib und ben Tob, bem die Welt gehört. Raabe hat uns manche Geschichte aus schwerer Bergangenheit erzählt, feine, in ber trot bes bufteren hintergrundes und ber mancherlei Schidfale foviel Licht und Sonne wäre, wie in dieser: Sonne auf bem Pfarrgarten, wo bas Immeten um die Blumen schwirrte und ihrerseits von bem Fürftenberger Rünftlervöllichen umschwärmt wurde, Sonne, wenn auch bie Wintersonne männlich frommer Resignation im Pfarrhanse von Derenthal, Sonne über bem Blankenburger Schloffe und seinen noch so schwer bedrückten Infassen, Sonne endlich und eitel Sonne über ber Schluficene am Landwehrthume. Gelbft bas einfame Sterben bes braven Schweizerhauptmanns Uttenberger hat nichts Bitteres: die lette Ausruhezeit im Pfarrhause, wohin auch ihn mit Salomon Gegners Ibyllen in ber hand Gottes Wunderwagen abgeladen hatte, bat über fein fturmifches Leben einen friedlichen Abendschein gebreitet vor der Nacht des ewigen Friedens.

Ich könnte nun noch von der Kunst handeln, mit der die Erzählung aufgebaut ist, wie Alles zu seiner Zeit kommt, ineinandergreift und das Ganze sich rundet, von der Mannigsaltigkeit und der Neuheit der Ersindung im Einzelnen, die namentlich die Odyssee der drei Wandersleute auszeichnet — ein Andrer hätte aus dem 21. Capitel einen Band gemacht —, von dem Reichthum an Lebenswahrheiten und weisheit, der nach Raade's Art in und zwischen den Zeilen verstreut ist, von der gründlichen Kenntniß der Zeit und ihrer Menschen und wie sie verwerthet ist, dergestalt daß wir völlig in Milieu und Stimmung des achtzehnten Jahrhunderts eingetaucht werden. Aber ich schreibe diese Anzeige sitz braunschweigische Leser, und da liegt mir, wie ihnen, ein

Anderes näher, ich meine die mit ebenso viel Liebe als abwägender Gerechtigfeit gezeichneten Portraits ber hiftorifchen Berfonlichkeiten, obenan bes Bergogspaares Rarl und Philippine Charlotte. Der Renner heimischer Beschichte weiß, wieviel bem alten Berrn in ber landläufigen Historie angehüngt und nachgesagt wird, was ihm nicht zur Last fällt, und wie viel für gewöhnlich nicht nachgesagt, was er in Gutem verdient hatte. Sier fteht er, wenn auch nicht wie Ferdinand im "Obfelde" als ber Augenpunft bes Gangen, fo boch wieberum als ber Entscheidende, treulich in feinen Schwächen und seiner Wohlmeinung abgeschildert, und über ihn und seine willensstärkere Gattin, die Schwester Friedrichs bes Großen, hinaus fallen Streiflichter auf ben gangen Rreis guter und vornehmer Menfchen, die zu ihnen gehörten, auf ben helbenmuthigen Erbpringen, auf Unna Amalia von Weimar, auf den Anaben Leopold, auch ben geiftlichen Berather bes Sanfes, ben Abt Jerufalem, nicht zu vergeffen. Die Waderhahnsche und ihre Schutlinge vor dem Blautenburger hofe ift ein Culturbild von einem für une Braunschweiger fo heimelichem Reize, wie es wenige andere in der Litteratur giebt. Wenn bemgegenüber auf bem Titelblatte nicht etwa Nec aspera terrent als Motto steht, sondern bas Wort bee Freiherrn von Stein: "Ich habe nur ein Baterland, bas beißt Deutschland", wenn burch bas ganze Buch awischen ben Zeilen die patriotische Mahnung klingt: All dies Elend Riebersachsens erwuchs aus ber Bersplitterung Deutschlands, die immer den Feind ins Land gezogen hat und es jederzeit wieder thun würde; das vergiß nicht, du niederfächsisches Bolk, und halt am Reich, in beffen Schirm allein bu sicher und glücklich bift! - fo ftimmt bas boch aufs Befte gusammen: wir brechen mahrlich ber Liebe und Treue jum großen Baterlande nichts ab, wenn wir bas Gedachtniß Derer ftolz in Ehren halten, die Fürsten unserer Beimath für eben dies Baterland gelitten, gefochten und geblutet haben.

S. Lübers. Kriegsfahrten von Jena bis Belle-Alliance. Erinnerungen eines Soldaten ber englichbeutschen Legion in Deutschland, England, Portugal, Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Mit 125 Abbildungen. A. u. d. T.: Biographische Boltsbitcher M. 36—43. Leipzig, R. Boigtlander 1898. 234 S. 8°. 2 M, geb. 2 M 25.

Ein Büchlein, das wir unsern Lesern recht warm empfehlen möchten. Es schilbert in sessen anschaulichster Weise die Erlebnisse eines einsachen Soldaten, der im preußischen Regimente des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand zu Halberstadt den Militärdienst der alten Zeit kennen lernte, an der Schlacht bei Jena Theil nahm und nach Ausschung des preußischen Herres an versichiedenen Orten als Tischlergeselle sich durchhalf, bis er in Brieg durch den Lieutenant v. Wachholk sich bewegen ließ, 1809 zu Braunan in das Corps des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig zu treten. Er machte dessen Kämpfe und den ruhmvollen Zug nach der Nordseeküste mit, wo er, zu Tode erschöpft, die Einschiffung des Truppencorps verschläft. Es gelingt ihm

in Ripebuttel englische Werber zu erreichen, die feine Ueberfahrt nach England bewirfen. Bier tritt er in bas zweite leichte Bataillon ber englisch-beutschen Legion ein, mit bem er im Frühjahr 1811 nach Bortugal An zahlreichen Rämpfen auf ber gesandt murde. iberifchen Salbinfel, an den Schlachten bei Albuera und Salamanca, an ber Erfturmung von St. Gebaftian u. a. nahm er tapfer Theil und rudte in Frankreich mit ein, bis im Fruhling 1814 vor Bayonne die Friedensbotschaft erklang. Er tehrte mit feiner Truppe nach England gurild, murbe aber icon im Berbfte nach ben Niederlanden ausgeschifft, um dann im folgenden Jahre abermale in der Schlacht bei Waterloo, vorzuglich bei ber Bertheidigung von La hape Sainte, muthig gegen bie Frangofen zu tampfen. Am letten Orte murbe er verwundet und gefangen. Doch bald wieder in Freiheit tam er nach Bruffel und bann, von feiner Bermundung so ziemlich wiederhergestellt, nach Baris, wo ihm auf feine Bitte ein ehrenvoller Abschied gewährt murde.

Die Aufzeichnungen follen nach ber munblichen Erzählung eines gemeinen Solbaten, ber fie felbft nicht niederschreiben tonnte, von bem Lehrer feines Beimathortes gemacht fein. Daß mindeftens eine ftarte Ueberarbeitung eines folchen Dictats bei bem Werte stattgefunden hat, wird der Leser selbst sogleich merten. Für die Geschichte Bergog Friedrich Wilhelm's im 3. 1809 bringt bas Buch teine thatfachlichen Ungaben, bie nicht fonft befannt maren; aber Alles, mas es enthält, ftimmt mit den fonft vorhandenen Quellen, inebefondere mit v. Bachholy' Tagebuche, aufs Befte überein. Man könnte fich vorstellen, daß diefer Theil des Wertes von einem grundlichen Renner der betreffenden Litteratur mit erganzender bichterischer Phantafie frei geschaffen mare. Dagegen enthält bie Schilberung ber Erlebniffe in Spanien so viele individuelle Blige, eine so mahrheits getreue Schilberung von Land und Leuten, daß bem Referenten, ber allerbings mit ber hier einschlagenden Litteratur weniger vertraut ift, bas Borhandenfein wirklicher Anfzeichnungen bier glaubhafter erscheint als Doch laffen wir bahingestellt, welchen Untheil Wahrheit und Dichtung an dem Buche haben. Durchaus mahr und echt ift die Beit, die es behandelt, jedenfalls bargestellt, und anmuthig und lebendig bazu. Es ift ein Bolksbuch im besten Sinne bes Worts, bas Alt und Jung, Männer und Frauen ber verschiebenften Rreise mit gleichem Interesse und Bergnugen lefen inebefondere müßten wir für Schillerbibliotheten aus neuerer Zeit taum ein Buch gu nennen, bas in folch trefflicher Beife zugleich belehrt und unterhält. Vor Allem aber wünschen wir bem Buche bei uns hier zu Lande recht viele und aufmerkfame Lefer. Behandelt es boch zu einem guten Theile ruhmreiche Erinnerungen gerade aus unferer eigenen heimischen Bergangenheit. Auf bas Schönfte angepaft find dem Texte - nicht überraschend bei einem Werte, wo Herausgeber und Muftrator eine Berfon ift - Die fcon und flott gezeichneten Bilber, die, nach Art frangofischer Buchausstattung eingestreut, bem Buchlein zu hoher, eigenartiger Zierbe gereichen.

Alex. Wernide, die mathematisch-naturwissenschaft liche Forschung in ihrer Stellung zum moderne. Humanismus. Bortrag, gehalten in der Hauptorsammlung des Bereins für Förderung des Unterriche in der Mathematik und der Naturwissenschaft zu Leipzig Berlin, D. Salle, 1898. 18 S. 4 .

Berfasser giebt junachst in großen Bitgen einen inter effanten Ueberblid itber bie Entwidlung ber Beiftes wiffenschaften im Alterthum, im Mittelalter und ber Neuzeit, um daraus das Ungerechtfertigte eines Gegerfates zwischen "humanismus" und "Realismus" abin neuester Zeit künstlich eingeführt worden und har frither bis in den Anfang unseres Jahrhunderts hineix nie bestanden. Die Beweisführung ftütet fich im Wefentlichen auf zum Theil fclagende Musfpruche der großen Geifteshelben aller Zeiten. Dit Ginflihrung ber neuen preußischen Lehrpläne vom 1. April 1892, die Religion, Deutsch und Geschichte in ben Mittelpuntt bes Unterrichtebetriebes rilden, beginnt nach bem Berfaffer die Epoche bes nationalen fumanismue. Es wird bann verfucht, eine Lofung für Die Aufgabe ju finden, aus diefem humanistischen Rernstlice und den beiben Flügelstüden (frembfprachliches und mathematifc naturwissenschaftliches Gebiet) und den vermittelnden Fachern ein harmonisches Banze zu machen. Diese ev blidt Berfaffer in ber Bereinigung frembfprachlicher und naturwiffenschaftlicher Bilbungselemente auf cultur. historischer Grundlage zu einer religibe ethischen Beltanichauung. Eine Anzahl geschickt gewählter Ber spiele erläutern zum Schlusse, wie im Unterrichtsbetriebe diefes Riel erreicht werden fann.

Sraunschw. Landwirthschaftl. Zeitung. Ar. 33. Jur Samenzucht von Gräsern u. anderen Rauhsuttergewächsen— 34. Schäff, Storch in landwirthschaftlicher Beziehung; Bobsen, Export der Butter nach Ostasien; Hamsterplage. 35. Eichloff, Krobenahme fitr die Milchuntersuchung; Tille, Betämpfung der Blattläuse. 36. Getreidezüchung in Ruhland: Werth des Solvorthaller Hartlazes; Gestügel-Cholera u. Diphtheritis — 37. Maerder, Einsuberschiedener Pflanzen auf den Feuchtigkeitsgehalt der Bodens; Muntelrüben-Schnizel in ihrer Einwirtung auf die Milcherzeugung. 38 und 39. Tancré, Bodenimfung; Milchschler. 40. Ausdutzen der Obstädime. 41. Siegseld, latente Färbung der Masputzen der Obstädime. 41. Siegseld, latente Färbung der Masputzen mit Schamd; wie erzielen wir Wintereier; Thierschau in Thedinghausen. — 42. Günstiger Ausgang der staatlichen Bersuche zur Schutzunfung gegen Maul- und Klauenseude; Herbing von Obstpatten. — 43. Kann die deutschaftlandwirthschaft dem deutschen Bolke das zu seiner Erznährung nothwendige Brotzetreide liefern?; das Ernten der Kordweiden. — 43 und 44. Tancré, Schweinemast. 45. Bachaus, Psiege und Haltung der Milchschaffe, Schweinemast. 38t es artioneller, reine Melasse oder Torsmehmelasse. Melasseschiedung and der

46. Ift es rationeller, reine Melasse ober Torsmehimelasse, Melassednitzel ober andere Melassenischungen zu verfüttern? — 47. Unsere Landwirthschaft und die Fleischpreise. — 48. Getreidehandel in Rugland; Jenssen, Einschlachten ber Gänse; Lehnert, Handel mit Zuchts und Jugvieh.

Evangelisch - lutherische Wochenblätter. Ro. 34 bis 36 Der Inftructions Cursus auf bem Gebiete ber inneren Mission in Verlin vom 18.—29. April 1898.—34. Rühne, eine kirchlich-sociale Specialconferenz.—35. Etwas vom Illtramontanismus auf den Philippinen und in Cuba.

•

......

|   | · |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | · |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |



Frillao: RI, os

DD 80 1 B8 B68 v. 1-4 1895 - 1898

## Stanford University Libraries Stanford, California

FEB 15 1979

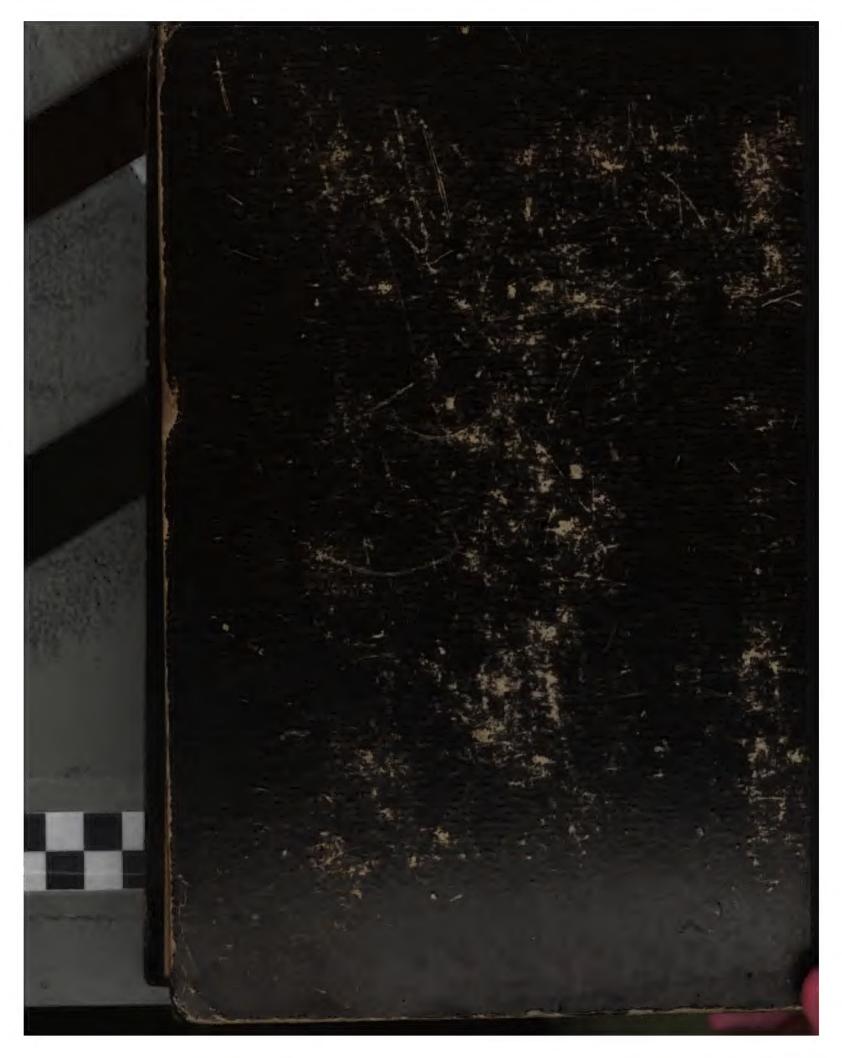